

ONIV.OF TORONTO LIBRARY

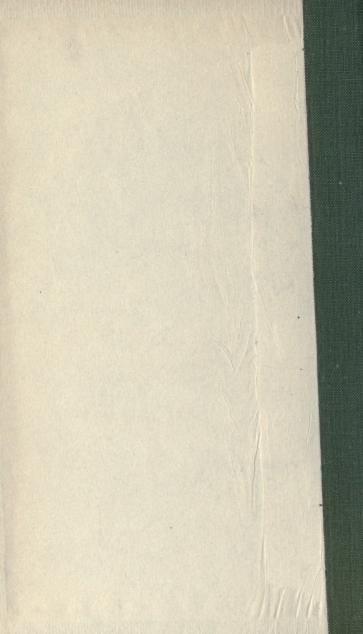

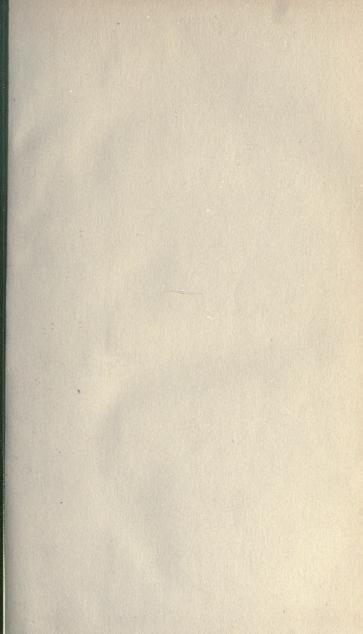

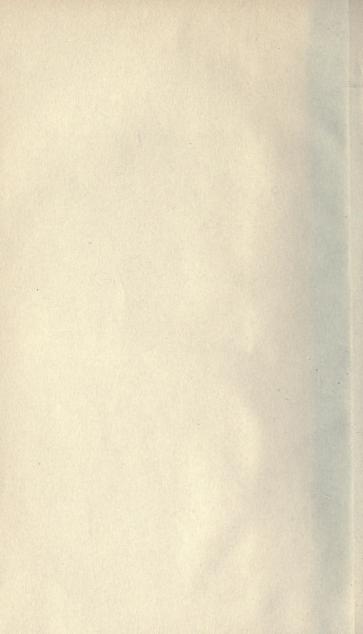

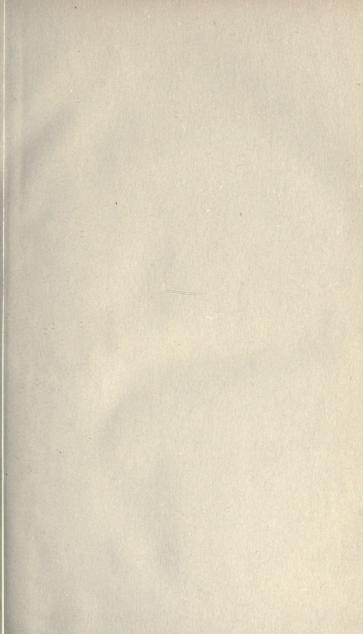



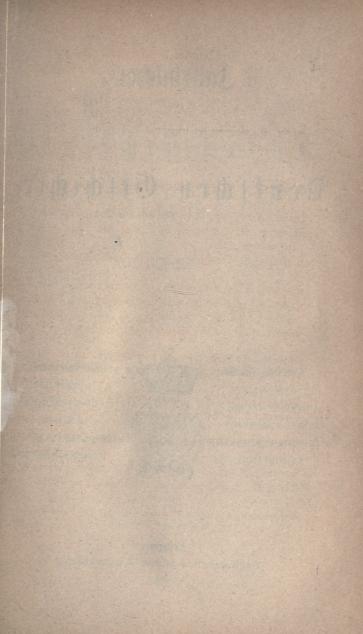

## Jahrbücher

ber

# Dentschen Geschichte.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

### Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1874.

## Jahrbücher

Des

# Deutschen Reichs

unter

Beinrich III.

von

Ernft Steindorff.

Erfter Band.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

176346

Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot.

1874.

Alle Rechte borbehalten.

Die Berlagehandlung.

Herrn Professor

## Georg Wait

in Liebe und Berehrung gewidmet.



### Vorwort.

Von der Geschichte des Tentschen Reichs unter Heinrich III., welche ich in der Form und als Bestandtheil der "Jahrbücher der Teutschen Geschichte" darzustellen unternommen habe, erscheint hiermit der erste Theil. Er enthält die Jugendgeschichte des Herrschers, die Jahre seiner königlichen Regierung, die Herstellung und die Unfänge seines Kaiserthums, so weit sie als Abschluß des großen sirchen politisch so ungemein wichtigen Römerzuges in Italien liegen. Mit den Beränderungen, welche während Heinrichs achtmonatlicher Absweienheit in dem inneren Zustande wie in den auswärtigen Beziehungen des besonderen Deutschen Reichs eingetreten waren und mit den ersten Acten faiserlicher Regierung auf Deutschem Boden wird der zweite Theil zu beginnen haben.

Bon bem Princip annalistischer Darstellung bin ich nur zwei Mal abgewichen: querft bei dem Jahre 1045, um die beiden großen Außengebiete ber Reichspolitif, die italianischen und die beutsch = nor= Difchen Berbältniffe, mit ben Borgangen im Mittelpuncte bes Reichs gujammenguschließen, und wiederum bei ber Jahreswende von 1046 auf 1047, wo die Einheit der Entwickelung denn doch zu start war, als daß das annalistische Schema hatte angewandt werden fonnen. Uebrigens ließ es sich ungezwungen durchführen und ich habe dies um jo confequenter gethan, je weniger eine jog, pragmatische Bearbeitung nach der Darstellung, welche der Geschichte Beinrichs III. in B. von Giesebrechts Raiferzeit zu Theil geworden ift, zeitgemäß gewesen wäre. Es ift mir ohnehin oft genug ichwer gefallen Materien, welche von Underen, 3. B. von dem verftorbenen Ernft Streblfe gründlich erforscht und befriedigend bargestellt waren, von Reuem zu bearbeiten. Dürfen meine Jahrbücher in stofflicher Sinsicht überhaupt auf Gigenthumlichfeit Unipruch machen, fo wird bieje bem Kenner ber einschlägigen Litteratur mohl besonders in zwei Stücken entgegentreten: erftlich in VIII Borwort.

ber planmäßigen Berücksichtigung, welche die kirchenregimentliche Thätigsteit Heinrichs III. gefunden hat und zwar nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch wegen ihrer principiellen Bedeutung, wegen ihres Zusammenhanges mit den großen staats und kirchenrechtlichen Streitsfragen, welche unter Heinrich IV. zu so schweren Kämpfen sührten. Die zweite Eigenthümlichkeit meiner Darstellung ist quellenkritischer Natur, beruht darauf, daß es mir vergönnt war eine so wichtige Duelle, wie die Annalen von Nieder-Altaich, im Urtexte zu verwerthen, während die meisten meiner Borgänger sie entweder ganz entbehrten oder sich mit der zwar außerordentlich schaffsinnigen und seinen, aber doch nur annähernd richtigen Reconstruction Giesebrechts bebelsen mußten.

Durch die von Giesebrecht selbst ebirten Annales Altahenses ift die reiche Sammlung von Geschichtschreibern ber salischen Raijerzeit in den Monumenta Germaniae historica auf das Erwünschteste eraanst worden; in Betreff anderer Lücken ist Jaffé mit feiner Bibliotheca rerum Germanicarum eingetreten, und bei ber Aritif des gesammten hiftoriographischen Stoffes leiftete mir vor Allem Wattenbach durch feine "Geschichtsquellen" bie besten Dienste. Die dritte Auflage derselben konnte freilich erft am Schluffe berücksichtigt werden. Auf urfundlichem Gebiet war es ber Erneuerer von Böhmers Regesten, R. Fr. Stumpf, der mir durch fein "Berzeichniß der Raiferurfunden" die wichtigfte Borarbeit lieferte. Stumpfs Wert war mir auch ba von Nuten, wo bei einer Rachprüfung Angaben und Urtheile einer Berichtigung bedurften. Daß ich es an einer folden Radprüfung nicht habe feblen laffen, moge, wie die Darftellung, fo besonders der erfte der Ereurfe bezeugen, mabrend ich in dem dritten eine entsprechende Brobe bezüglich Jaffes Regesta Pontificum Romanorum gegeben zu haben glaube.

Die Einleitung habe ich rein biographisch gehalten und damit nur die persönlichen Momente bargelegt, durch welche die Regierung Heinrichs III. mit der seines Laters und Lorgängers, Kaiser Konrads II., wertnüpft ist. Die Grörterung dieses Zusammenhanges nach der sachlichen Seite sowie die Würdigung von heinrichs Stellung in der Reibe unserer älteren Kaiser überhaupt behalte ich mir bis zum Schlusse des Ganzen vor.

Göttingen, 15. Juli 1874.

### Inhalt.

### 1039. 47-77.

Anjänge ber neuen Regierung: vereinzelte Hilbigungsacte; Besiatung ber Kaiserleiche in Ultrecht und Speier 47—50. K. Deinrich in Volhringen: Aircheliche Berhältnisse 51—53. Rad Sachsen: Angelegenheiten ber Klöfer Cerven und Horferd, Gandersheim, Hulta 54—57. Tod der Gerzöge Konrad und Abalbere von Körnther. 55. 59. Teutich-wendische und bespinich-polnische Serhältnisse: Cinfall der Böhmen in Polen 60—64. Tenastaction des h. Abalber von Guesen nach Prag 65, 66. Plan eines Erzhisthums Prag 67. K. Deinrich in Bassen: Scheinfriede 68. 69. Tod der Pisichen von Greifung; Rachfolge Siglisedos und Ritters 71. 72. K. Deinrich in Baiern: Regensburger Urfunden 73. Stalsänliche Berhältnisse: Mailänder Sachs; lutter-Italien und greichige Erzebitung gegen Sictlien 74. 76. K. Peter von Ungarn Feind des beutschen Reichs 77.

#### 1040. 78-100.

Fürstentag in Augsburg; Königsgericht für Italien; große Thätigleit ber Kanzlei 75—52. K. heinrich in Schwaben 83. Berfammlung in Jugelheim; Kriebenoschluß mit Erzbischof Aribert von Mailand 84. 85. K. heinrich in Viederforfringen; Weihe ber Kirche von Stablo 56—58. Heinrich in bet Böhmenherzogs Vereislas 59. 90. K. heinrich in Sachsen und Hickory hause bet Böhmenherzogs Vereislas 99. 91. 92. Krieg mit Breitslav, Kämpse im Böhmerwalde: Niederlagen und Rückzug der Deutschen 93. 96. Tod bes Lischos Cherhard von Bamberg; Sutdgers Nachfolge 97. Hostag in Alisedt: russische Gesandtschaft. Weihe von S. Marien in Münster 98—100.

#### 1041. 101-132.

Cotheingische Berhältnisse: A. Heinrich in Aachen 101. 102. Fürstentag in Setigensabt; böhmische Angelegenheit 103. Tob bes Erzhischofs Thiermax von Salhung; Balbuins Nachfolge 101. A. Heinrich in Lothringen und Sachien 103. Reuer Arieg mit den Söhmen; Bretislaus Bedrängnig und Unterwerfung, Böhmen wieder deutsches Lehn 106—112. Rüchritung auf Polen; Herzog

X Inhalt.

Kafimir wieberhergestellt, A. Heinrichs Basall 113. Umwälzung in Ungarn: K. Peter entthront, Ovo erhoben 114—120. M. Heinrich und Ungarn 121. Innere Angelegenheiten und Wipos Tetralogus 122. 123. M. Heinrichs Bertillung zur Kaijerin Gisela; Unterrichtsgesetz und Einladung nach Burgund 124—127. Klöserverhilmisse Legenste; Farfa 128—131. Naturereignisse 132.

#### 1042.

K. heinrich in Burgund; Odufricus von Langres Erzbischo von Lyon 133—135. Königsfriede und Gottesfriede 136—141. K. heinrichs muthmahliche Stellung zur Trenga Dei 142. 143. Bischof Gerard von Cambran, Schecklain Walter und R. heinrich 144—146. Graf heinrich der Lugemburger Hexpay von Bairen 147. Angrise der Ungarn; Kämpse an der Donau und un Kärnthen 148—152. Fürstentag zu Estu 153. K. heinrich Werdeung un Ignes von Poiton; Gaulred Varrell von Anjou 151—156. R. heinrich ün Thiringen 157. 158. Herdzug gegen Ungarn; Erfolge und Rückschaft zu Keinrich in Thiringen 157. 158. Herdzug gegen Ungarn; Erfolge und Rückschaft Lod Wilchofs hernaun von Münster; Ausdherts Rachfolze 163. Tod der Wischer Von Cichistet und Lithard von Littich; Rachfolge Gezmann und Wazos 166—168. Tod des Karriarchen Poppo von Aquileja; Patriarch Eberhard 169.

#### 1043. 173-198.

Tob ber Kaiserin Mutter Gisela 173. 174. Tob ber Nebte Sigeward von Kusta, Bruno von Lorsch, Kolmar von Weissenkung, Erchangerts von S. Emmeramm; Nachsloger, Bohing, Hugo, Arnold, Berenger 174. 175. Andersteig Leckstungen zu Frantreich und Ungarn: zweiter Keldzug gegen Ovo; Friedensschlüß 176—180. Rückerwerdung des Leichagebiets; Grenzbeigimmung; die sog. Naumark von Ocherreich und Lindseld der Badenberger 181—183. K. Heimeich in Regensburg 184. Neichsverfammung in Ulin; Synode zu Constanz; Friedenseder Indusquez 185. 186. Berlodung des Königs mit Agnes von Potton 187. Abt Siegfrichs von Gorze vergebische Opposition gegen diese Che; Angues gerörkt, Kermästung 188—189. Dotalurkunden sir die Königin 194. Tod des Martgrafen Lintpold 195. Weithidastliche Bedrängnisse; Miswachs, Hungersnoth; Indusquez von Teier 1966—195.

#### 1044. 199-222.

M. Heinrich in Sachsen; Tod des Bischofs Azelo von Worms; Nachselger Abalger 199 209. Tod des herzogs Gogelo von Nothringen; Etreit um die Nachsslage in Niederlothringen; A. Heinrich sie Vachsslage in Niederlothringen; A. Heinrich sie Vachslagen Herzog Gotiried von Tberlothringen 201. 202. Ungarische Verdrüger: Abelswerskwörung gegen Doc 203. 201. K. Henrichs dutter Heddigen genn Der Naad; Liegesseiser der Deutschen und neue Andulgenz: Veter wieder Adia von Ungarn 205—210. Deutschen ungarische Rechtsgemeinschaft 211. 212. K. Henrich in Regensburg; Zeitstimmen über ihn als Besieger der Imparn 213. 214. Abetnach und Kegensburg; Vetstimmen über ihn als Besieger der Imparn 213. 214. Abetnach von Kriegensburg; Vetstimmen über ihn als Besieger der Imparn 213. 214. Tottang des Leithringten Andelsgerietes: Herzog Getriedes Untriebe, Addiender und Anstend 215—217. Winterschap des Königs gegen Getriech und Seinen burgundliche Wittrebellen 218. 219. Tod der Visiebe Utalger von Bernns, Thermac von Hibesheim, Kadelohns von Nannburg; Rachselger: Arnold, Azelin, Eberhard 220—222.

#### **1045.** 223—29°.

A. Heinrich in Baiern; gute Beziehungen zu Ungarn 223. Entäußerung bes iswähischen Herzoglume: Falzaraf Ette, Eise Sohn, Herzogl Ettes Better Henrich Falzaraf in Lothringen 224—226. Balbnin von Alanbern und die Mark Antwerpen 227. New Alchtisimmen in Quedischurg und Gan-

Inhalt. - XI

bersheim 228. 229. K. heinrich auf ber Reife nach Ungarn: Nachlaß bes letzen Grafen von Gersberg und Uniall in Berfenbeng; Tod Bildoch Brunos von Würzheurg; Abeltero Nachfelger 229—272. K. heinrich in Ungarn; Peter sein Bafall, Ungarn ventiches Lebn; die ungarische Königstauze nach Nom 232. 234. Portschreitende Besiedelung der Neumart von Tesperreich; Landschulungen 235. 236. S. heinrich in Letzeningen: Golfriede Unterweriung und Hat 237.

Stalien in ben erften Jahren Beinriche III. . . . . . 237-272.

Mailand: Kämpfe zwischen Abel und niederem Bolt: Gleichgewicht ber Parteien 237—242. Kausser Moalger und bessen Ehätigkeit als Königsbote 242—244. Erzbischof Ariverts Ende und Erhebung Widos 245—247. Ravenna unter Erzbischof Gebesard; Abt Guido von Pomposia 248—250.

Ravenna unter Erzhischo Gelesgare; Abt Gutte ven Pomposia 248—250. Petrus Damiani, Gerfunft, Lebrzeit, Priorat in Fonte-Avellana 251—253. Beginnende Agitation gegen bie Simonie 250. 253. Ende Erzhischo Gelechards

und Rachfolge Widgers, Canonicus von Coln 254.

Rom, die tusenlanische Derricaft, Bapft Benedict IX. 254-256. Gilvefter III. Gegenpapft; Schisma 257. 258. Benedicts Rudtehr; Spuode; Bertauf des Papftchung an den Erspriefter Johannes 258 259. Papft Gregor VI.

Anfange feines Pontificate 260-263.

Unteritalien. Ausgang der griechischen Expedition nach Sicilien vom 3. 1038 S. 263. 264. Aufruhr in Apulien, Gimmischung der Rormannen, Riederlagen der Griechen 264—266. Apulischer Rormannenstaat; erste Deerhäupter 267. 268. Waimar Fürst von Salerno und die Rormannen von Aversa 269. 270. Montecosimos Bedrängnisse und Kettung 270–272.

Deutsch-nordische Berhältniffe . . . . . . . . . . . . 272-285

Beeelin Erzhiidof von Damburg und herzog Bernhard II. von Sachien 273 274. Hamilienverbinkung der Billunger mit König Magund von Norwegen 275. Schlacht auf der Klurlfogsbeide: Bestegung der Beneden. Anfage Svend Christifons 276—278. Emportommen Goridalts, des driftlichen Bendenfürsten 278—280. Erzhisch Beeelins Ende; Abalberts Erhebung und Anfänge 250—255.

A. Heinrichs Feldzug gegen die Lintigen 255. 286. Schwere Krankheit des Königs; Frage ber Nachfelge; Geburt seiner Tochter Mathilte 257. Borboten ber Komfahrt; Tob Guidos von Komposia 288. Tod des Eremiten Günther 259. 290

1046. 1047. I. 291 - 335.

Strenger Winter. Tob bes Markgrafen Chehard von Meißen 291. 292. Tod bes Abets Druhtmar von Cervey, Nachielge Nothards 292. K. Heinrich gegen Graf Dietrich von Holland 293. Reichsversammlung in Eöln. Lethringiche Verhältnisse: Gottried tegnachzit; Friedrich von Lugemburg Herdying derfoldtingen 295. Geistliche Angelegenheiten: Widger von Navenna abgestett 296. 297. Römerzug geboten 297. K. Heinrich in den nordösstlichen Marken. Verhältnisse von Schwenzug geboten 297. Komerzug geboten 297. Komerzug geboten 297. Komerzug deben Marken. Verhältnisse der Marken Meisten Verhältnisse der Marken Meisten Verhältnisse der Marken von Weisen; A. Heter Zehrich in Speier. Schenkungen an die elterlächen Gruistschen Von 302. Tod Serzschliches Obustrich von Lugarner von Dijon sein Nachfolger 303. 304. K. Heinrich in Angsburg. Katasprophe in Ungarn: K. Peter gestürzt; der Arpade Alubreas König 305. 306.

#### Beinrichs III. Romergug.

Sunode an Pavia. Nichtung des Königs gegen die Simonie: Rede und Edict 307—310. Zusammenkunft des Königs mit P. Gregor VI. in Piascenza 311. Richterliche Thätigfeit des Königs und seiner Miss 312. Sunode von Sutri: P. Gregor VI. und P. Silvester III. abgesetzt 313. 314. Köniche Sunode: Benedict IX. abgesetzt, Clemens II. erhoben 315. Kaiferkrönung und Batriciat Heinrichs III. 316. 317. Kirchliche Angelegenheiten: Ernennung neuer Bisches; papstliche Synode; Raugstreit der großen Metroposen 315—320. Cas

XII Inbalt.

nonisation Wiborabas von G. Gallen; anbere Alofterangelegenheiten 321. 322. Raifer und Papft nach Unter Stalien 323. Fürstentag in Capua, Wieber: herfiellung Pandulfs, die Normannenfürsten Baiallen des Kaifers, Fürst Weimars Macht reducirt 324. 325. Antisimonistische Bestrebungen 327. Auflehnung und Belagerung Benevents 325 Kaifer heinrich gurud nach Nord-Italien, Conflitution von Rimini 329—331. Geburt ber Judith-Sophie; neue Erfrankung und Genefung bes Kaifers 332. Translation ber Gebeine Guibos von Pompofia; Ende bes Römerzuges 333-335.

| Extutit.                                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Beitrage gur Lehre von ber Ranglei Beinriche III. und gur       |            |
| Kritik seiner Urkunden                                             | 339-417.   |
| II. Bur Kritit zeitgenöffischer Geschichtschreiber                 | 418-447.   |
| IIa. Die fog. Landfrieden (Indulgenzen) Beinrichs III. und Die lex |            |
| Baioarica bei Herim, Aug. Chron. 1044                              | 445-455.   |
| III. Zum Römerzuge Heinrichs III                                   | 456-510.   |
| 1. Stand ber leberlieferung                                        | 456-453.   |
| 2. Schisma zwischen B. Benedict IX. und Silvester III. B.          |            |
| Gregor VI. fein Schismatifer                                       | 484-490.   |
| 3. Angebliche Acten B. Gregors VI. Ueber Jaffé, Reg.               |            |
| Pontif. 3128                                                       | 490-497.   |
| 4. Bur Datirung von Rodulfus Glaber, Histor. l. V c. 8             | 497-500.   |
| 5. Die Synode von Sutri                                            | 500 - 506. |
| 6. Der Batriciat Heinrichs III                                     | 506 - 510. |
| IV. Heinrich III. in Sage und Legende                              | 511-522.   |
|                                                                    |            |
| Urfundliche Beilagen                                               | 523 - 525. |
| Nachträge und Berichtigungen                                       | 529-536.   |

#### Berzeichniß von abgefürzt angeführten Werfen.

Monumenta Germaniae historica ed. G. H. Pertz, Hannoverae 1826 sq. Scriptores T. I-XII; XVI-XXII = SS. Leges T. I-IV = M. G. Leg. Joh. Fr. Böhmer, Fontes rerum Germanicarum Bd. I-IV, Stuttgart 1843 ff. = B. F.

Joh. Fr. Böhmer, Regesta chronol. diplomat. regum atque imperator. Romanor, inde a Conrado I. usque ad Heinrieum VII. Frankf. 1831 = B. K. Fr. Stumpf, Die Reichskanzler vornehmlich des X. XI. u. XII. Jahrhunderts II. Band: Verzeichniss der Kaiserurkunden. Innsbruck 1865 = St.

II. Bresslau, Die Kanzlei Kaiser Konrads II. Berlin 1869 - Br. Ph. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum. Berolini 1851 = Jaffé, Reg. Forschungen gur Deutschen Geschichte. Göttingen 1860 ff. Bb. I-XIV ==

Fider, Forfdungen gur Reiche - und Rechtsgeschichte Staliene. Innebrud

1868 ff. Lb. l-IV, — Kicker, Forsch. 28. Wattenbach, Demischands Geschichtsquellen im Mittelalter. 2. Aust. Berlin 1866 (Ein Band); 3. Aust. Berlin 1873—74 (Zwei Bände) — Wattenbad, Geichichtequellen.

### Einleitung.

Mls Raifer Ronrad II., ber erfte in ber Reihe ber frankischen Könige, welche als Nachfolger des sächsischen Saufes das deutsche Reich gerade ein Sahrhundert lang beherricht haben, am 4. Juni 1039 nach einer fast fünfzehnjährigen, von Mit= und Nachwelt hochgepriesenen Regierung starb, da geschaß es endlich einmal wieder, daß das Reich in andere Hände überging, ohne zuvor, wie bei dem Tobe Ottos II. unter eine vormundichaftliche Regierung zu gerathen, oder gar, wie bei dem Tode Ottos III.2) und bei demjenigen Beinrichs II.3) Die Wechselfalle eines Interregnums und einer Reuwahl durchmachen zu muffen.

Denn, entsproffen aus der Che Konrads II. mit der früher icon zweimal verheiratheten Herzogin Gifela von Schwaben4), über= lebte ben Bater ein Sohn, welcher jenem bereits einige Jahre, bebor ihn die Deutschen zu ihrem Könige erwählten, nämlich am 28. October

<sup>1) 983</sup> December 7. <sup>2</sup>) 1002 Januar 23. <sup>3</sup>) 1024 Juli 13.

<sup>4)</sup> Sie vermählten fich, wie es scheint, im Laufe bes Jahres 1016, balb nach bem Tobe von Gijelas zweitem Gemahl, bes Bergogs Ernft I. von Schwaben, geft. 1015 Mai 31, und trogbem, bag Gifela mit Konrad in einem Grade blutsverwandt war, der ihre Berbindung in den Abstad in eitem Grade blutsverwandt war, der ihre Berbindung in den Abstad in eitem Heinstelle in der Grade bei Kallerstelle Deinrich II. und der frengeren Geistlichteit außerordentlich ansteizeit, ja jogar als merkandt erscheinen ließ. v. Giefebrecht, Geich, der deutschen Aasterzeit, II. (3. Auft.) S. 162 und 219 mit den bezigssichen Anmerkungen. S. ferung hiefe, Jahrbilder des deutschen Reichs unter Geinrich II. B. I. S. 464 ff., wo man fich am besten unterrichtet über Gifelas erfte Che mit bem Grafen Bruno (von Braunichweig), bem fie einen Gobn Namens Lubolf geboren hatte, während ihrer Che mit Ernft I. von Schwaben zwei Söhne entstammten. Herzog Ernft II. und hermann, nachmals auch herzog. Stälin, Wirtemberg. Gefch. I, 474, 484. In Betreff der Biderwärtigleiten, benen Gijelas britte Ehe mit Konrad begegnete, ist Hauptquelle ein Brief des Abtes Siegtrieb von Gorze an den Abt Poppo von Stabla, 1043 Stälfpersch, bet Giesebrecht a. a. D. S. 677, und schon früher heransgegeben von M. Bildinger, Ju den Ouellen der Gelchichte Kaiser heransgegeben von M. Bildinger, Ju den Ouellen der Gelchichte Kaiser heransgegeben von M. Bildinger, Ju den Ouellen der Gelchichte Kaiser heransgegeben von M. Bildinger, 5. 10 mit einer genealogischen Tafel, aus ber fich ergiebt, baf Konrab sowohl als Gisela zu ben Descenbenten König Heinrichs I. gehörten und zwar Konrab in vierter, Gifela in britter Generation.

(SS. Simon und Judas) 1017¹) geboren war. Er hieß, wie sein Großvater väterlicherseits Heinrich, ein Rame, dessen Gindürgerung in der Familie der rheinriantischen Konradiner höchst wahrscheinlich auf den Umstand zurüczuschen ist, das diese Geschlecht durch die Bermählung seines Ahnherrn Konrads des Kothen mit Liutgarde, der ältesten Tochter Ottos des Großen und Enkelin König Heinrichs L.\*) in die Berwandtschaft des sächsischen Königshauses eingetreten war. Wenn aber zener ältere Heinrich in der Geschichte kaum hervortritt, — man kennt ihn eigentlich nur als Gemahl der Abelseid, einer Angehörigen des mächtigsten Graßenhauses in Essagen das Leben des gleichnamigen Enkels um so reicher und bedeutungsvoller gestalten, nachdem mit der Thronbesteigung des Baters (1024, September 8.) eine Grundlage gewonnen war, auf der sich die Kräste des gut begabten und sorgfältig erzogenen Kindes zum Perrscherberuf entwickeln konnten.

Das Bahr nach Wipo, Vita Chuonradi imperator. c. 23, SS. XI, 268 und Berthold, Annal. 1056, SS. V, 270. Monat und Tag nach Lambert. Hersfeld, Annal. 1056, SS. V, 158 und Annal. Augustani 1056, SS. III. 127. Rach ber gulett genannten Quelle batte Beinrich III. bei feinem Tobe. 121. Vach der zinetr geninnten Tuten dahre gentra fir der feinem Tobe, 1956 October 5, im einintvoierzigsten Jahre gestanden, miligie alse 1014—15 geboren sein. Dem sieht aber entgegen, daß Verthold a. a. D ihn im neun-undversigsten Jahre steren lätz und daß damit Wisso kinnut, indem er a. a. D. Heinrich aufässlich seiner Krönung, 1028. April 14, bezeichnet als puerum netzte undeeim annorum. Bezüglich des Ortes, wo heinrich geboren wurde, habe ich glaubwurdige Angaben nicht entveden fonnen. Statin I, 487 fagt zwar, bag heinrich "bestimmt" zu Ofterbed in Getvern geboren fei, giebt aber teine Beiege baffir, wie fich benn auch meines Biffens nichts anderes anführen läßt, als eine Utrechter Bisthumsfabel aus bem vierzehnten Sahrhundert bei Joh. de Beka, Catalogus episcopor. Ultraject. (ed Bu helius 1643) p. 40, wo übrigens nicht einmal birect von Beinrich III. Die Rebe ift. Bielmehr beift es von der in pago Oesterbeke verweitenden Rönigin Gifela nur: parturit the oth cet in page . M. Heda, Histor. episcopor. Ultraject. (ed. Buchelius) p. 118 tritt die Bariante auf; peperit filium, und auch bann ohne Ramen. Nicht besser in eine andere Annahme, wonach Heiner die einem Balve oder in einer Misse bei dem Koster hirschau im Schwarz-walte das Licht bet Lebel erblich hier eines Koster hirden im Schwarz-walte das Licht wie Lebel erblich hirt. Sie ist nie Led zu Gerthe dem Sahrhunderts, die zuerst bei Getstried von Liertho, Pantheon, SS. XXII, 245-47 Eingang und von bort allerdings große Berbreitung gesunden hat Aber als gang fabulos wird sie gesennzel inet n. A. burch ben Umftant, daß barin Kaiser Konrad nicht als Bater, sondern als Schwiegervater Deinrichs erschent, mabrent biefem ein Graf (Lupoldus) und beffen Gemahlin zu Ettern. fpater aber noch ein Bergog und eine Bergogin au Bflegeeltern gegeben werden — ein wunderliches Mahrchen, wie B. Batten bad, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, G. 428 (2. Aufl.) mit Recht fagt. Raberes über biefe, wie über antere Sagen jur Beichichte Beinriche III. Grenre IV.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, Raiserzeit I, S. 335 (2. Aufl.).

<sup>5)</sup> Wipo, Vita c. 2 und Brief bes Abtes Siegfried. Giefebrecht, Kaisergeit II. 680 in Berbindung mit dem Konnads II. filt S. Beter in Borms, 1034, Januar 30. Gereken, Cod. diplom. Brandenburg. VIII, 378. B. 1396 — St. 2051 — Br. 194).

In der That gelangte heinrich!) nicht zur Regierung, ohne daß er schon länger, schon seit dem Anabenalter an den allgemeinen Angelegenheiten des Reichs einen regen und mit den Jahren wachsenden

Untheil genommen hätte.

Giner ersten, sicher bezeugten Spur davon begegnet man zu Anfang des Jahres 1026°), als Heinrich mit dem Hofe bis etwa Mitte Februar in Augsburg verweilte. Hier nämlich frat er zugleich mit seiner Mutter, der Königin Gisela und einigen Großen des Reichs als Füriprecher auf für den älteren seiner beiden alemannischen Stiefbrüder, für Herzog Ernst II. von Schwaben³), der sich im Bunde mit anderen Fürsten um Dstern 1025 gegen den König emport hatte³), seit Kurzem jedoch zur Unterwerfung bereit war und sich eifrig um seine Begnadigung demühte. Wirklich begnadigte ihn

1. Leinricus; auf Münzen verklütze zu: Heinricu, Heinric; verschrieben mitunter Heiricus. Dies ist die Hauntform, zu deren Beglaußigung dienen zahlreiche Originalurtunden, namentlich Dielome Konrads II., henrichs III., henrichs III., denrichs III., henrichs III., henrichs III., henrichs III., henrichs III., henrichs III. deleit und der die her auch discheilte Reinrads III. deleit und des die mir dieber detaunt gewordenen staifer nonrads III. d. s. s. s. s. s. und alle mir dieber detaunt gewordenen echten Stegel henrichs III. d. auch Könner-Büchner, Die Stegel der deutschen Kaifer und Könige S. 24; endlich der Ander notwad II. und Henrichs III. gemeinschaftlich geprägte Münzen dei H. Ps. Cappe, Die Münzen der deutschen Känige und Kaifer des Münzen, welche Zappe I, 99 fi. II. 105 fi. III, 78 ff. für Deinrich III. allein in Austruch nimmt. Eine tauzeimäßige und amtlich anerkannte Nedenlorm war Henricus, zu der schon mehrere Originalbestome Kourads II. Belege liefern. Bresson iI, 1047, October 1, Jahle Reu 3156 und eine Originalbuse Pappi Clemens II, 1047, October 1, Jahle Reu 3156 und eine Münzerzahl der won Cappe zusammengesellten und beichriebenen Münzen. Chendort, auf Münzen erschen mieden det der deltweiste ich nur die zugleich zeitgenösstichen und autographisch erhaltenen Annal Sangall. maior. S. 1, 53—8) und Annal Cordeiens. S. 111, 6. Jahle, Mon. Cordeiens. p. 38—40), deide durch wieden wird.

2) Hir die Annahme einer noch frisheren Berheiligung Heinrichs an der Megierung läßt sich zur Zeit nichts anderes ansilheren als ein angeschiches Duesen konrads II. 1025, Mai 14 Ulm, betreffend die Uberweitung S. Blasiens an das Bisthum Basel, interventu . . . carissimi fili nostri Heinrici regis. (St. 1587; Br. 267). Dieses Ihripität in aber, wie idon Gerbert, Histor. nigrae silvae I, 222, III, 22 nachwies und wie die meisten späteren Korscher gleichfalls geurtheilt haben, eine grobe Kälichung, die nicht einmal indirect als Zeitzung gelten tann. Denn das echte Diesem Korrads, welches von dem Fälicher namentlich zur Gerstellung des Protofolis benutzt wurde, gehört nich der Königlichen, jonern erst der fallerlichen, mit dem 26. März 1027 beginnenden Erpoche diese Herner an Nach dem Text bei Gerbert I. e. III. 21 — Trouillat, Monum de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle I. 155 sautet der Tütel: Chuonradus divina favente elementia Romanorum imperator augustus; ferner seift es in der Datumsselle: Anno autem Domini Chuon-

augustus; serner heißt es in der Datumszeise: Anno autem Domini Chuonradi regnantis II., imperii vero I., und eben hierauf, auf die kaiserliche Evode Konrads weist endlich auch der Umstud, daß Heinrich im Text rextitusirt wird, wie ihm soldes seit 1028 April 14, aber auch nicht früher zusam. S. unten S. 15. Trop alledem hat Trouillat I. c. die Unechtheit bezweiselt.

<sup>4)</sup> Die Schwierigfeiten und Gefahren, mit benen Konrad II. zu fampfen

ber Ronia, obgleich nicht ohne Widerftreben1); feinem eigenen Sohn aber, dem noch nicht neunjährigen Beinrich verschaffte er eben damals Die erfte Unwartschaft auf die Krone, indem er ihn zu seinem Rachfolger designirte2), und zwar, wie in unserer Quelle ausdrudlich bervorgehoben wird, in Uebereinstimmung mit den Rathichlagen und Bitten der Fürsten. Zugleich wurde dem Königssohn ein bejonderer Pfleger bestellt in der Berson des Bischofs Bruno von Augsburg3).

batte, um fich nur überhaupt auf bem Throne zu halten, find in neuerer Zeit aussilhtlich bargestellt von G. A. Stenzel, Geich. Deutschlands unter den fran-tischen Kaisern I, 18 ff.; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 227 ff.; Habst, Forschungen zur deutschen Geschichte V, 337 ff.

1) Wipo, Vita c. 10: dux Ernestus humiliter iter eius (sc. regis) prosecutus usque Augustam Vindelicam, interventu matris suae reginae prosectious usque Augustani y microciani, microciani matris sua regime et fratris sui Heinrici adhuc parvuli aliorumque principum, multum rennuente rege, vix in gratiam eius receptus est. Die genauere Zeitbefülmunung etgiebt fide auf B. 1296—98; St. 1902—1904; Br. 50—52, fämuntlide batirt: 1026, kebruar 14, Mugsburg.

2) Wipo, Vita e. II: Anno incarnationis Christi 1026 Chuonradus

rex consilio et petitione principum regni filium suum Heinricum puerum regem post se designavit, illumque Brunoni, Augustensis ecclesiae episcopo in tutelam commendavit. Daß diefed in Augustensis ecclesiae episcopo in tutelam commendavit. Daß diefed in Augusturg geschach, sagtion alserdings nicht ausbridslich, es scheinfalls eine Auch Giesercht, N. S. 620 jugicht, aus ihm zu solgen und ist einenfalls eine Auchwicht der Königsberger sin sid hat als die von Giesebrecht bervörgehobene Nachricht der Königsberger Weltdronit, ebenbort S. 659: Rex Conradus convocavit principes ad curiam suam in Minda civitate, ubi filius eius Heinricus in regem promissus est und die ihr entsprechende Stelle in der Redponsichen Chronit, Ansgase von Schöne, S. 38 (von Nasmann S. 333): De konine Conrait geboit doepnen hof zu Minden, da wart sin sun Henrig zu koning gelovet. Denn, mag sie nun, wie G. Bait, lieber eine sächsiche Kaiserdrenit und ihre Ableitungen, Göttingen 1863 G. 13 und 14 unferes Grachtens überzeugenb dorttingen, Gottingen 1805 St. in in 18 in infect of the control o habuit omnesque in gratiam recepit (cfr. Annal Hildesh, 1025, SS. III, 96). De in de filio suo Heinrico in regem ordinato ipse Roman tendens etc. Der Ausbrud: in regem ordinato ift freilich angefichts bes regem designavit bei Bipo ebenso wenig correct wie bie entsprechenden Retigen im Chron. Wirziburg. 1026, SS. VI, 30 (barans Eckehard, Chron. SS. VI, 195): Cuonradus rex filium suum Heinricum regem secit et ipse Romam pergens . . . und in ben Annal Altah maior, 1026, SS. XX, 791 (minor, 1027 SS. XX, 775): Chonradi regis filius Henricus rex factus est; geidweige benn, baß Wolfhere, Vita Godehardi prior e. 30, SS. XI, 189 Rocht hätte, wenn er Konrab Sitern 1026 (April 10) in Nachen feiern, bort feinen Sohn jum Könige erheben (promovere) und bann nach Italien eilen läßt. Denn zu Diern 1026 verneilte Konrad II. nach Wipo Vita e. 12, bem die Urfunden Recht geben, in Bercelli, und die Ordination, beziehungsweife Die Aronning Beinriche jum Ronig erfolgte erft nach bem Romerzug bee Baters Oftern 1025 zu Machen, auch nach Wolfbere, ber fich in ber Vita posterior

Lucin 1025 zu Aagen, auch nach Berlivere, der nich in der vie possendere. 22 SS. XI, 209 selbs besichtigt hat. S. unten S. 15 Unin. 5.

8) S. das in der vorigen Anmerkung eitirte Stück aus Wipo, Vita c. 11.
Maalogien hierzu finden sich im zehrten Zahrhundert, als Otto b. Gr. 961
beim Auskruch nach Italien seinen Sohn Otto II, der Obhut der Explisifieste von Coln und Mainz anvertrante. Ruotger, Vita Brunonis c. 41 SS. IV,

eines wohl noch nicht fehr bejahrten Kirchenfürften1), ber gleich ausgezeichnet war durch vornehme Berfunft - er war ein jungerer Bruder Kaijer Heinrichs II.2) und bennach ber Lette vom Manusstamm bes jächsischen Haufes — wie durch practischen Sinn und Klarheit bes Beiftes, fobald nämlich - fügt Wipo, ber ihm diefes Lob ertheilt, jugleich vorsichtig und bezeichnend hingu, ihn nicht ein blinder Sag fortrig, welchen er gegen jeinen Bruder, den Kaifer hegte3). In der That führt Bruno fich in die Geschichte damit ein4), daß er im Sahre 1003 offen einen Aufstand unterstütte, ben zwei migvergnügte Fürsten Des Babenbergichen Baufes gegen Beinrich II. ins Wert gejett hatten. und es war wohl nur bas gangliche Miglingen der Unternehmung, was Bruno bestimmte, fich durch die Bermittlung feines Schwagers, bes Königs Stephan von Ungarn wieder mit dem Bruder au ber-Dies geschah Ende Marg 1004 und zwar anscheinend aufrichtig, da einerseits ber Konig fich bagu verftand, Bruno in den letten Monaten des Jahres 1006 jum Bijchof bon Augsburg gu erheben5), und da andererseits Bruno bei ber Grundung und Ausstattung des Bisthums Bamberg (1007, Novbr. 1) bereitwillig mit= wirkte"). 3m Allgemeinen aber regierte Beinrich II. ohne feinem Bruder in Reichsangelegenheiten einen nennenswerthen Ginfluß gu gestatten, und ichlieglich waren sie wieder so sehr mit einander verfeindet, daß Bruno im Jahr 1024 in ein Exil wandern nufte"), aus welchem ihn dann freilich ber Tod des Raifers (Juli 13) bald genug erlöfte. Mit der Erhebung König Konrads begann überhaupt ein neues Leben fur Bruno: mit dem Bijchof Werner bon Strafburg. und einem Ritter, der gleichfalls Werner hieß, gehörte er bon borne-

<sup>271,</sup> und im dreizehnten Jahrhundert, als König Friedrich II. 1220 nach Italien 30g, seinen siebenichtigen Sohn Seinrich aber in Deutschsand zurückließ unter Bormilindern, von denen Erzhischof Engelbert von Eeln der hervorragendste war. Ed. Winkelmann, Gelchichte Kailer Friedrichs des Zweiten und feiner Reiche G. 232 ff. 267 ff. Engelbert wird in Urtunden wie in Gefdicht8= werfen bezeichnet als tutor regis, b. b. nach Balther von ber Bogelweite, britte Ausgabe von Lachmann, S. 85 auf beutsch: Küneges pflegaere und sein Amt heißt: tutela regis, tutela imperii oder regni.

<sup>1)</sup> Rach ber Bermuthung von Birich, Beinrich II., Bb. I, G. 56, 89, ber=

<sup>3</sup>ufolge Bruno etwa 975 geboren mare. 2) 218 jolder, wie Wipo, Vita c. 24 hervorhebt, zugleich ein Seitenvermandter ber Raiferin Gifela, beren Mutter Gerberga für eine Salbichmefter gu halten ift von Brunos Mutter Gifela. Birfd, Beinrich II. Bb. I., G. S7.

<sup>3)</sup> Vita c. 1: Augustam Vindelicam regebat episcopus Bruno, frater Heinrici imperatoris, utilis et clarus ingenio, si fraterno odio, quo imperatori oberat, non obscuraretur.

<sup>4)</sup> Die hierauf bezüglichen Notizen vollftändig bei Giefebrecht, Bb. II, S. 34 ff., und hirich, heinrich II., Bb. I, S. 263-302.

<sup>5)</sup> Hirid, Bt. II, 3. 5.

<sup>6)</sup> Birich, Bd. II, S. 65 und 67.

Annal, Heremi 1024, SS. III, 145, leiber ohne bie Urfache biefer Kataftrophe auch nur angubenten. Filr bie Zeitbestimmung ift gewiß ber Umftant von Interesse, daß von allen Suifraganen der Erzdiscese Mainz Brund allein auf der Sunode sehlte, welche Erzbischof Aribo am 14. Mai 1024 zu Höcht in seiner Sache gegen Papst Benedict VIII. hielt. Giesekrecht, Kaiserzeit II, S. 673.

berein zu ben bertrauteften Rathgebern bes neuen Königs, unterfführte ihn in ber Einrichtung feines Sofes 1) und ftand höchst mahr= icheinlich auch mit der Königin Gijela von Anfang an auf dem besten Fuß2). Go ift es gewiß nicht zu verwundern, wenn gerade Bruno unter fo vielen tuchtigen Bischöfen, deren fich das deutsche Reich damals erfreute, dazu ausersehen wurde, dem felbst ichon gum Könige befignirten Königssohn fortan als Bormund oder Pfleger gur Seite zu stehen. Sandelte es fich boch babei nicht etwa nur um ein rein perfonliches, hochftens auf Erziehung abzielendes Berhaltnig, jugleich und vielleicht vorzugsweise um ein Umt von politischer Bedeutung.

Denn mährend der König wohl unmittelbar nach den oben ergählten Borgangen Augsburg verließ und von feiner Gemablin Bifela begleitet mit einem großen Beere gur Erwerbung der Iombardifchen Krone und zur Wiederaufrichtung bes Raiferthums in Italien einrudte3), blieben Beinrich und Bruno in Deutschland gurud, um gemeinschaftlich mit einigen anderen Betreuen bes Ronigs mehreren noch nicht bezwungenen Feinden deffelben, wie Bergog Konrad d. J. von Worms, dem schwäbischen Grafen Welf u. A. Die Spike zu bieten4). Und wirklich haben fie fich, wie es icheint. mehrere Monate lang Diefer Aufgabe gludlich entledigt, da Bruno

<sup>1)</sup> Wipo, Vita c 4: Ad quam rem (sc. dispositionem curialem) plurimum valuit ingenium Augustensis episcopi Brunonis et Werinharii Argentinensis episcopi consilium, sic etiam Werinharii militis . . . Super hos omnes dilecta regis coniunx Gisela prudentia et consilio viguit. — 3ur Bestätigung bienen bie auf Bruno bezuglichen Retigen bei Wolfhere, Contin. Vitae Bernwardi. SS XI, 167 und Vita Godehardi prior c. 26 SS. XI, 187 über bie Spuede, welche unter Ronig Ronrade Borfit und unter Betbeiligung Brunos Ente Januar 1025 ju Grone in ber Bantersheimischen Cade tagte, und ferner zwei Urfunden Ronig Konrads vom Jahre 1025, Die eine filr Bifchof Sigibert von Minden, vom 3. Mai 1025 (B. 1279; St. 1879; Br. 27', die andere ohne Monats und Tagesbatum sowie ohne Actum für den Gerreuen Werner (St. 1898; Br. 45). In beiten wird auf Ernnes Berwentung, in letterer sogar mit dem Anfats: ob ingens (sic) devotumque sprvitium dilecti nostri Brunonis — Angustensis — episcopi Bezug genommen.

<sup>2)</sup> Die man . wohl fcon auf Grund ber eben angeführten Etelle aus Wipe annehmen bart. Bu beachten ift aber auch, bag, ale Brune 1029 flarb, ihm nach Wipe, Vita e. 21 außer König heinrich auch bie Kaiserin in Berson bie lette Ehre erwies. Ueber eine Bambergiiche Legende, welche ber Berberrlichung Beinriche II. Dient, nebenbei aber auch Bildof Brunos Freundlicaft mit Kourad II. und bessen Familie eigentstümlich besenchtet und durch Eekehard, Chron. 1025, SS. VI, 171 überlieiert ist, s Exems IV. 3) Spätestens am 23. März 1026 kamen sie nach Mailand. St. 1913,

<sup>14;</sup> Br. a3, 54

<sup>4)</sup> Wipo, Vita e. 11: 1026 Chuonradus rex supradictis hostibus suis (cfr. c. 10) insidias per filium et caeteros fideles suos diligenter opponens, ipse eum exercitu copioso Italiam jetere coepit. Bemi ben gegeniber Stengel, Bb. I, E. 25 bebanptet, ber Ronig fei nach Italien aufgebrochen nebft feiner Gemablin, foinem Cobn heinrich und boffen Erzieber, fo ift bas um fo auffallenber, ba Stengel nicht allein Biro vor fich batte, sonbern and felbft @. 24 bie gang richtige und wohlbegrundete Bermuthung ausspricht, bag Brune in golge ber Rieberlage, welche er 1020/27 burch ben Grafen Welf erlitt, nach Stalien geflüchtet fei.

fo menig wie andere Bifchofe bes füdlichen Deutschlands Bedenfen trug, fich jum 21. September nach Geligenftadt zu begeben und dort noch dazu in besonders hervorragender Beije an einer Ennobe Theil mehmen, beren Saubtverhandlungsgegenstand die noch immer amiiden Grabiidof Aribo von Maing und Bijchof Godehard von Silbesheim ichmebende Streitfrage megen ber Diocesanberhaltniffe des Alofters Gandersheim bildete1). Richt minder gewiß ift freilich, daß bald nach diejer Spnode, vermuthlich noch por Ablauf des Jahres 1026, meniaftens im oberen Deutschland ein fehr entichiedener Rud= ichlag zu Ungunften ber foniglichen Sache eintrat, unter dem Bifchof Bruno und folgemeise wohl fein Pflegling zugleich mit ihm perfonlich gu leiden hatten. Denn mahrend im weftlichen Alemannien Bergog Ernst uneingedent aller erft jungft bom Ronig empfangenen Bnaden= beweife2) fich dufs Neue emporte, das Eljag vermuftete, nach Burgund hinein bordrang und die großen Klöfter von Schwaben wie St. Gallen und Reichenau hart bedrängte, geriethen im Often Graf Welf und Bijchof Bruno mit einander in eine Gehde, welche von beiden Geiten mit großer Erbitterung geführt, ichlieflich jo fehr zum Nachtheile Brunos und feines Berbundeten, des Bifchof Gailbert von Freifing ausfiel, daß Graf Belf nicht blog die bijchöfliche Schattammer von Augsburg plünderte, fondern auch die Stadt vermuftete3).

Rein Bunder daher, wenn Bruno es ebenso machte wie seine Leidensgenossen, die Bischöfe von Constanz und Strafburg, und mit Heinrich zu König konrad über die Alpen eilte. Tieser, schon im März oder Anfang April 1026 in Mailand von Erzbischof Aribert zum König von Stalien getrönt und dann unter manderlei Wechsel-

<sup>1)</sup> Vita Godehardi prior c. 30, SS. XI, 184 (excerpirt Vita posterior c. 22, SS. XI, 205), und zur genaueren Bestimmung des Satums das Einladungsichreiben Erzbisch Aribos an Bischof Godehard bei Geieberecht, Kaiferzit II, 675. Außer Bruno waren von stidden Bischöfen erschienen: Azedo von Borns, Meginhard von Birzburg, Eberhard von Bamberg, Werner von Strafburg, Varmund von Constant, und bei den Berhandlungen sichter Bruno die Sache Godehards, mahrend Berner von Strafburg ben Anwalt Aribos machte

<sup>2)</sup> Wieber zu Gnaben angenommen, hatte nämlich Ernst nach Wipo, Vita c. 11 zwar bem König auf der Heriahrt nach Italien eine Strede weit Kolge leisten müssen, allgauntulum regi militans, dann aber hatte er die rendesrie Abtei Kempten als fönigliches Benesieinm erhalten und war ad tutandam patriam nach Deutschlachun zurückgeschieft worben.

<sup>3)</sup> Wipo, Vita e 19 (taraus Herim. Aug. Chron. 1026, SS. V, 120, miditig für die Zeitbestimmung), und Histor. Welfor. Weingart. c. 9. SS. XXI 460, welde in einzelnen Bendungen Bipo nahe tommt, aber sadifik den ihm dadurch untersdeitet, daß sie einerseits den Grasen Best durch derzege Ernst, andererseits Bruno durch den Bisches den Grasen Best durch derzege Ernst, andererseits Bruno durch den Bisches von Freisung untersügt werden Tät. Nach dennet 1,34 und Giesebrecht, Kasserzeit, II, 252 wäre der Angriff Bests auf Augsburg. Zitit wie Stadt, in Abwesenheit Brunoß, hinter seinem Rüssen ersolgt: dem widerpricht aber der Bortlant der Duellen, namentlich Wipo: quidam comes in Suevia Welf nominatus . . et Bruno episcopus Augustensis, invicem consigentes, multa mala in praedis et incendiis seeerunt in regno. Daß Ruchtige ersannten schon Meichelbeck, Histor. Frising. P. I, p. 221 und Mascov, Commentarii de rebus imperii . . a Conrado primo, p. 171.

fällen langfam, aber ftetig in ber Bewältigung feiner gablreichen Wideriacher fortichreitend, war in den ersten Monaten des Jahres 1027 endlich bes wichtigen Mittellandes Tuscien Berr geworden und Die Seinigen tamen mahricheinlich gerade zeitig genug, um in Rom ber Kaiserfrönung beizuwohnen, welche am 26 Marz, am Offertage, mit Bapft Johann XIX. als Spender ber Weihen und unter Uffiftens bon zwei anderen Ronigen, bes Danen Anud und bes Burgunders

Rudolf (II.) besonders feierlich von Statten ging1).

In den geschichtschreiberischen Berichten freilich, welche Diefes Ereigniß jum Gegenstand haben, gefchieht ber Unwefenheit Beinrichs und Brunos teine Erwähnung, wohl aber giebt es einige urtundliche Beugniffe, welche zu jener Unnahme berechtigen: ein papftliches Blacitum bom 6. April, in bem Bruno mit vielen anderen Pralaten aus Deutschland, Italien und Frankreich als Beifiger bes Papftes ericeint2). und ein Diplom Kanrads II. für das Bisthum Baderborn vom 7. April: hier tritt Bruno zugleich mit Beinrich als Intervenient auf3). Auch wegen ihrer Schicksale in ber nächsten Folgezeit ift man vorzugsweise auf Urkunden angewiesen; Diefe aber laffen beutlich erkennen, wie fehr der neue Raifer fortan darauf Bedacht nahm, feinen Cohn fei es nun perfonlich, fei es dem Ramen nach mit Regierungsgeschäften in Berbindung zu bringen.

So hielt Konrad, nachdem er bon Rom aus eine furge, aber teineswegs unwichtige Beerfahrt in die langobardijch-normannischen Bebiete bon Unter-Stalien gemacht4) und bann, vielleicht wieder von Beinrich und Bruno begleitet, im Dai drei Wochen lang in und um Ravenna verweilt hatteb), in den letten Tagen des Monats (25-30) gu Berona, damals hauptort des beutsch-italienischen Grenzbereiches, eine große, durch ben Rang ber ftreitenden Personen wie durch Die politifche Bedeutung des ftreitigen Gegenstandes ausgezeichnete Gerichts=

1) Raheres bei Giefebrecht, Raiferzeit, II, 238 ff.: Konrads, II. Romfahrt; ferner bei H. Pabst, De Ariberto II. (Berolini 1869) p. 17 und in beffen

3 B. 1313; St. 1934; Br. 79. Bur Rritif bes Umfianbes, baß Beinrich in biefer une nur noch ale Copie vorliegenden Urfunde ben Titel rex fuhrt, f. unten. - Auf Beinriche Anwescubeit bei ber Kronung nimmt auch Bezug Giefebrecht, Raifergeit II, 3. 245.

1) Greiebrecht, Raiferzeit II., 249. ff.

schoul erwähnter Abhandlung, Forschungen Bb. V. S. 366 st.

2 Mansi, Concilior. ampl. collectio XIX, p. 470 (Jasté Reg. Pontis. Romanor. p. 355; St. 1931), wonach von den Theilnehmenn an der Sunder von Seligenstadt sc. oben S. 7. Ann. 1) ansier Bruno noch Erzschschung Markov den Mans. serner den Sichen den Mans. serner den Stassiburg. Warmund von Soulian, und Meinwert von Saderborn dem Placitum des Papsies beiwehnten. Bemertenswerth ift übertieft bie Anwesenheit bes Abtes Bern von Reichenan, vielleicht in Folge ber Unbill, welche fein Alofter nach Wipo Vita c. 19 jungft von Bergog Ernft erlitten batte.

<sup>9)</sup> Am 1. Mai, nach B. 1317, 1319; St. 1944, 1945; Br. 87. 88; mid am 21. Mai nach St. 1947, Br. 90. Dazwijchen vom 3. Mai ans ber Borfladt Ravenna für die Kirche von Pabua, B. 1315; St. 1946; Br. 59, her tritt als Jutervenient n. A. ein Bischof Bruno auf, ber, wie ichon Brefilan a. a. D. ausgesprochen bat, mit bem unfrigen möglicher Beife ibentifc ift.

persammlung1), in ber er feinen Sohn, fast icheint es, als mitfungi= renden Borfiter gur Geite hatte, mahrend Bijchof Bruno unter den Beisitern aufgeführt wird. Und als der Raifer bann einige Tage ipater am 31. Mai ju Briren bem Bifchof von Tribent2) und am 7. Juni gu Stegen (im Bufterthal) bem Bijchof von Briren3) gange Grafichaften jum Gigenthum überließ, ba murde in den bezüglichen Urfunden nicht bloß auf die Fürsprache ber Königin Gifela, sondern

auch auf die Bermendung Beinrichs Rudficht genommen.

Roch Wichtigeres aber geschah für beffen Zufunft, sobald ber Raifer auf feiner Beiterfahrt ins Innere von Deutschland Regensburg erreicht und hier gwischen Juni 24 und Juli 5 die baierischen Grafen. Richter und wohl auch die Bischofe zu einem Landtage vereinigt hatte4). Denn da das Bergogthum von Baiern ingwijchen durch ben am 27. Februar 1026 erfolgten Tod des Bergogs Beinrich aus dem Saufe Luxemburg icon bor mehr als Jahresfrift vacant geworden mars), so ichritten nun die Großen bes Landes, dem Berkommen

fdatten bes Gintidgan und von Botsen jum Gegenftant hat und batirt ift vom 1. Juni 1027 auf bem Kitten (nördlich von Botsen). B. 1325; St. 1955; Br. 272, der biefes schen von Hormapr, Beiträge zur Geschichte Tiross Bd. U. S. 31 angesochene Schriftstill aussilhellich und tressend kritiset hat.

3) B. 1326; St. 1956; Br. 100; aus bem Driginal in Mon. Boiea

XXIXa p. 20: dilectissimae coniugis nostrae Kiselae atque nobilissimae prolis nostrae Heinrici interventionem . . amplectentes.

4) Stensel Bt. I. & 35 n. 36; Gieforcht, Kaiferzeit II, & 253.
Die Annahme, baß bamalk in Regensburg and sümmtliche Bifdöße von Balern anmelenb waren, füllet üch, abgelehen von ihrer allgemeinen Bahrbeinlichfeit und ben bezüglichen Benbungen in bem merfmurdigen Trabition8i ifrument bei Meichelbeck I, 222: Imperator . . . ob petitionem praesulis Egilberti (von Freising) cum consilio optimatorum suorum tam Francorum cuam istius provinciae principum, auf das Regensburger chirographum fontads II. über die Schichtung eines wischen den Bischer von Regensburg and Brigen schwebenben Zehntsreites, St. 1959; Br. 103. Es ist dies in Schriften den Bernstein Gweithein Gründen nicht die Autorität einer Staiferurfunde beanfpruden fann, aber fachlich genommen unbebenflich als

satterreinie eargeineiste fant, aver famili genommen intecention aus eine zeitgenössische auf actenmäßiger Ambe berusende Duelle gelten bar;

3) Nach M. Bübinger, Desterreichsiche Geschichte, Bb. I, S. 298 märe Serzog Heinrich freilich erst 1027 gesterben; abet i. bagegen als einzige Duellen, velche und in Betress Edecksaures zu Gebete stehen, Annal. Ratisbon. 1026, SS. XVII, 584 und Annal. S. Rudberti Salisburg, 1026, SS.IX, 772. Der 27. Februar ergiebt sich als Zobestag auß dem Cod. Ranshof. SS. IV., 594, jett auch bei I. F. Böhmer, Fontes ver. Germ. IV p. 457. und tem gegenüber fann die abneichende Angabe bei Aventin. Annal Boior I. V. (ed. Charles Ranshof. SS. IV.) Cisneri, Basil. 1590) p. 405: Calendas Septembris nicht ins Gewicht fallen.

<sup>1)</sup> Placitum Konrade II, in einem Rechtsftreit gwijden Bergog Abalbero von Kärntben und bem Batriarden Boppo von Aquileja über die von erfterem erhobenen Unfprüche auf Fobrum und abnliche Leiftungen, (St. 1948; Br. 92), exposente Ampringe auf goernin into apinine retiningen, (St. 1948; Br. 32), bet Rubeis, Mon. eccl. Aquiej. p. 500, nub mit folgentem Eingang: In Veronense comitatu in laubia S. Zenonis solarii et in iudicio resideret dominus Chonradus gratia Dei imperator augustus una cum filio suo Henrico ad faciendas singulis hominibus iustitias . . . ferner: Aderant cum cis Popo archipiscopus Treverensis . . Bruno Augustensis etc.

2 B. 1324; St. 1954; Br. 98. Diefe ober eine ähnliche Ilrfunde murbe einfoließlich ber 3nterventionsformel früter benutt zu einer gälfchung, welche gleichfalls auf die Ramen Konrads II. und Bilder Ilbalrichs Lautet, die Graffassen soll auf Bellen und Bellen un

gemäß1), zu einer Neuwahl, welche auf unferen Beinrich fiel und, bom Raijer gebilligt, ihm fogleich den herzoglichen Titel verichaffte2), aber keineswegs zur Folge hatte, daß Beinrich der Pflege des Bijchofs Bruno enthoben murde. Bielmehr bauerte biefe, bem garten Alter bes neuen Baiernherzogs entsprechend, noch fort3) und erstredte sich vermuthlich recht fpeciell auf die Ausübung der ihm als Bergog gustehenden Befugniffe, mahrend er allerdings in anderer Begiehung immer mehr perfonliche Ginwirtungen bon seiten feiner Mutter, der Raiferin Gifela, erfahren zu haben icheint. Wenigstens für ihre Ubficht, das Gemuth des Anaben religios zu entwickein, ihn überhaupt für höhere Bildung empfänglich zu machen, ift es gewiß ebenfo beweisend wie bezeichnend, daß fie im Spätsommer ober Frühherbste 1027, als der Raifer den alemannischen Grafen Werner als den letten und hartnächiaften Miticuldigen der vorjährigen Rebellion auf ber Feste Apburg (im Thuragu) belagerte4), mit Seinrich zusammen bas nabe St. Ballen besuchte und Diefer ehrwürdigften Pflegeftatte geiftigen Lebens in Deutschland Gaftgeichente barbrachte, welche ibr als Gegengabe die Aufnahme in die Rlofterbruderichaft eintrugen5).

1) Sirfd, Bb. I. S. 66.

Annal Hildeslein. 1027, SS. III, 17: Cuonradus rex . . . imperator factus est. Et filius eius Heinricus rex dux Baioariae esse cepit; nub Wolfhere, Vita Godehardi posterior e. 21, SS. XI, 208 ceft. vita prior e. 31): in pace repatriavit (auß Italien) et nativitatem saneti Johannis haptistae Imbripoli novus imperator celebravit, ubi et defuncto in bona senectute Heinrico duce Baioariae, filio suo domino Heinrico eundem ducatum principum delectu commendavit. Rurze Retizen über Peinrichs Eucefflon ins bairische Perzogthum finden sich in den eten erwähnten Annal. Ratispon. 1026 und Annal. S. Rudberti Salisburg. 1026. S. auch bie series ducum Bawariae (deß Abteß hermann von Rieder-Mitaich) saec. XIII. 2. Pässte, bei Böhmer, Fontes III, 481: Heinrieus rex et dux quintus. Intunditid begegnet uns Schrift als hervage itustit, und zwar zumädni als dux ohne Bulaß, zuerst in B. 1327; St. 1957; Br. 101. für Erzbische Edictmar den Salisturg, Regensourg, 1027 Just 5., bem sich B. 1328; St. 1958; Br. 102 sit benselten und geleichfalls auß Regensourg unmittelbar aur reißt, sei es nun mit dem Tagesbatum Inti 7, wie Stumpf ned will, sei es, was nach der Beinertung von Breglau S. 66 wahridecinlich ih, daß sitt in non Jul. bei (Kleumayrn) Juvavia, Anhang p. 219 zu seien iffen il III. non. Jul. = 5. Inti. Beiter fommen in Betracht: B. 1334; St. 1966; Br. 110 sitt daß Rosser aum 6. Rreg in ultrecht, cheubort 1028, Sebruar 3, mit ob interventum — Henriei unici filii nostri Pannoniorum ducis. wie sümmtliche Ernde haben, aber doch wohl nur in Rosse cines Berberbaris en ans en schapen eine Gliertaus deverren zu beträftigt: auctoritate energie ans: Paioariorum, und mehrere bairische Brivaturtunden, se eine auß dem 3. 1034, betreftend einen Gliertausdeverrag zwisden Bisse Ggistbert von Fressing und Graf Robalbero den Chersberg, und befräftigt: auctoritate energris Chuouradi secundi ipsiusque silii Heinrici Noricorum ducis. Liber concambior. Edersperg. nr. 5, Oefele, SS. rer. Boiear. T. II, 44; sernet zwei Bassine Chuouradi imperatoris duca

<sup>2)</sup> S. unten.

Am 19. August befant sich ber Kaifer in Bürich nach B. 1331; St.

<sup>1962;</sup> Br. 106. . auch Etalin, I, 481. Gielebrecht Raiferzeit, II, 755.

3) Annal Sangall. a aier. 1027, SS. I 83: Castrum . . . Chuigeburch . ab ipso rege capitur. Gisela imperatrix simul cum filio suo Heinrico monasterium sancti Galli ingressa, xeniis benignissime datis, fraternitatem ibi est adepta.

Bifela, litterarifcher Bildung felbft theilhaftig und insbesondere eine große Berehrerin der Werte des jungft verftorbenen Rotter Labeo von St. Gallen1), wird es benn auch wohl gemefen fein, welche einen von den faiferlichen Capellanen, Ramens Wipo veranlagte, fich geit= weilig an der Erziehung des gutunftigen Konigs gu betheiligen2), wie Wipo hinwiederum es fpater gwar auch dem Raifer, aber doch borjugsweise der Raiferin jum Berdienst anrechnete, daß Beinrich in feiner Jugend den Studien obgelegen und fich durch eigene Lecture unter anderem mit den vericiedenen im Reiche aultigen Rechtsbuchern befannt gemacht hatte3). Ohne Zweifel aber hat fich der Unterricht, ben Beinrich empfing, auch noch auf die allgemeine Weltweisheit und Die Theologie erftredt. Dafür sprechen einmal die verhältnigmäßig gahlreichen Schriften hiftoriich-moralifchen und theologischen Inhalts. welche später geradezu für ihn verfaßt oder ihm gewidmet worden find4), und dann ift es ausdrudlich bezeugt, daß Beinrich einen Lehrer gehabt hat Ramens Almerich, zubenannt Urfus, der fpater als Monch im G. Beterstlofter (ad coelum aureum) zu Bavig lebte und besonders megen seines theologischen Biffens angesehen mars). Wipo felbst unternahm es, den Cohn des von ihm jo hochverehrten Raiserpaares mit den Grundbegriffen der driftlichen Moral vertraut au machen und ihn gur Beobachtung feiner religiofen Pflichten angu-

1) Kisila imperatrix operum eius (Notters † 1022) avidissima. psalterium ipsum et Job sibi exemplari fecit. Interlinearbemertung Edeharts IV. v. S. Gallen ju ben Berfen auf S. Otmar, Lib. benediction. (c. 1034) SS. II, 48. leber bie bierauf bezüglichen füterarischen Streitfragen f. D. Dimmler, Edehart IV. von S. Gallen, bei Haupt, Zeitschrift für beutsches Alterthum. Nene Folge Bo. II, S. 29.

2) Dag Bipo bicfes mirtlich gethan hat, ift als eine auf ben Inhalt und Seift der Schriften Arpos begründete Bermuthung, zuerst auf ein Angelprochen von G. D. Vert, lleber Wipos begründete Bermuthung, zuerst außgesprochen von G. D. Vert, lleber Wipos Leben und Schriften, Abhandlungen der Afademie der Wissenstanderen zu Verlin 1851, S 216, und Pert sind dann Giesbercht, Kaisersteil, II, 559 und V. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, D. 278 gesofgt.

3) Wipo, Teiralogus, und zwar im carmen legis v. 153 sp., SS. XI, 250.

Felix sit genitor . . .

Conradus caesar, quem maxima cura (fo verbeffert Biefebrecht, Raiferzeit, II, 632 bas unpaffende causa ber Ausgabe) subivit.

Ut sciret natum studiis ad regna paratum. Qui rector populi mundum discernere posset.

Felix sit mater . . .

Gisela, de Caroli procedens sanguine Magni

Haec operam dederat, quod rex in lege studebat, Illa sibi libros persuaserat esse legendos,

Ut varios ritus diiudicet arte peritus.

4) Also vor allem Bipos fümmtliche Schriften, serner bas leider verlorene Wert über die Thaten der Kaiser Konrad II. und Heinrich III. von Germann von Reichenau, der es nach Otto von Freifing, Chron. lib. VI, c. 33, SS. XX, 245 Beinrich gewidmet harte. Anderes verzeichnet G. Strehlte, Ginleitung gum Briefe Abt Bernos von Reichenau an Konig Seinrich III., Archiv fur Runbe

öfterreich. Geschichtsquellen, XX, 193.

3) Histor. Farf. I. 5, roben bon Almerich, ber um 1040 Abt bon Harfa burde, als litteris optime eruditum et ecclesiasticis doctrinis magnifice imbutum, qui etiam eundem imperatorem (heinrich III.) liberales apices studuerat edocere, und ermahnen e. 6 in Betreff feines Beinamens: qui pro eo quod corpore videbatur maxime pilosus, vocatus est etiam Ursus.

leiten, indem er für "Heinrich, den Freund Gottes" hundert "Proverdien" dichtete<sup>1</sup>), welche sich wohl am treisendsten als Tugendspiegel eines dristlichen Königs characterisiren sassen. Denn, wie die echt fönigliche Psicht, das Recht zu tennen, zu handhaben und zu hönügen an die Spize gestellt wird<sup>2</sup>), so sindet sich unter den solgenden Sprüchen neben den Mahnungen zu den allgemein gütstigen Tugenden und Pslichten eines seden Christenmenschen<sup>3</sup>) manche Hinweisung auf specielle Königspssichten, unter denen wiederum Friedsertigkeit und Milde gegen verurtheiste Verbrecher besonders betont werden<sup>4</sup>). Den Schluß bildet eine energische, sehr persönlich gehaltene Apostrophe zur Weltverachtung und zur entsprechenden Gottessiede<sup>3</sup>) — pathetische Worte, welche nicht umsonst geschrieben sein sollten, sondern in Heinrichs späterem Leben mehr als ein Mal practisch zu Geltung gekommen sind.

Damals freilich, als Wipo die Proverdien verfaßte, muthmaßlich awischen 1027, März 26 und 1028, April 146 wird Seinrich.

1) Proverbia Wiponis ad Heinricum (regem vor H. hat nur Cod. Guelferbyt saec. XIII.), Chuonradi imperatoris filium, mit der Widnung: Pax Heinrico, Dei amico, juscht herausgegeben von Perts. SS. XI, 245 ff. und von ihm scon eingehend besprochen, insbesondere schematisirt in der schon ermähnten Abhandlung E. 218 ff.

Decet regem discere legem. Audiat rex quod praecipit lex. Legem servare hoc est regnare.

3) In v. 10-18 handelt es sich um die der Cardinaltugenden: Glaube, foffinning, Liebe, benen v. 19-36, wie Bertz a. a. D. S. 209 fagt: "als Eigenschaften des Gemilthe" Benunth, Sanftmulthigkeit, Priedfertigkeit, Schambartigkeit, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit angereiht werden, und zwar unverfennbar mit Amflängen an die Seligpreisungen der Bergpredigt, Ev. Matth. e. 5 v. 7 v. 8, während im folgenden bei der auf die Almofen begüglichen Strophe 2. Con. e. 9 v. 7 benutt worden ift.

4) v. 25-27:

Pacis donum est omnibus bonum.

Qui in pace fundantur, non eradicantur.

Incendium bellorum corruptio est morum.

v. 31-32:

Judicis sententiam oportet sequi clementiam.

Melius est interdum ignoscere, quam vindictam poscere.

Characterififch filr bie specielle Tenbeng bes gangen Moralgebichtes find ferner v. 64-67:

Fortes viri omnibus sunt miri.

Reges et praesides non decet esse desides.

Mundi rectores acquent cum nomine mores.

Viri pontificales sanctis sint aequales.

5) v. 97-100, vier leoninische hexameter, benen bie etwas rathselhafte Mahnung vorhergeht. v. 95, 96:

Tendat filius et frater, quo vocat illos pater. Cum Domino dominorum in regno caelorum.

In dem Cod. Trevir. saec. XIII. (bei Perg 3) sieht: Tendit, aber unzweiselbait ierthämlich, da das solgende: voeat des Reimes wegen den Conjunctiv voransseht. Ansösig bleibt dann freilich immer nech der Singularis: tendat ansatt: tendatnt, was allein dem illos des Relativsques, entipreceen wirde, aber allerdings mit voeat inverträglich wäre. Bei dem frater, der mit dem slins d. i. henrich kollen fall, siehe sich etwa an heinrich jüngeren Siehender, dermann, spärer herzog von Schwaden, denten.

1) Reet, SS. XI, 243, gestügt auf eine genaue Interpretation der oben

wofern wir ibn nicht etwa wie Otto III. für ein frühreifes Rind gut halten haben, allen jenen guten Lehren, fowie dem gefammten Bilbungsstoff, der ihm mit der Zeit zugeführt wurde, vorerst wohl nur ein elementares Berständnig entgegengebracht haben, und schon mit Rudfict hierauf wird man gewiß nicht ohne Berwunderung vernehmen, bag um Diefelbe Reit eine faiferliche Gefandtichaft, an ber Spige Bijdof Werner von Strafburg und der ichmabifde Graf Manegold (bon Dillingen-Worth) unter manderlei Sahrlichkeiten nach Constanti= nobel gog, um für Beinrich um eine bon den gar nicht mehr jugendlichen Töchtern des Raifers Conftantin VIII. ju werben. Indeffen, Die Thatfache ift aut beglaubigt1) und nicht minder ift es die andere, daß

Inm. 1 mitgetheilten Ueberfdrift, wie fie, abgesehen von ber einzigen Bariante

bes Cod. Guelferbytan., allgemein beglaubigt ist.

9 Bor Allem durch eine Bulle Papft Leos IX. für das Kloster zum h.
Kreuz in Donamörth, vom 3. December 1049, Jaste Reg. 3202, worin u. A.
draui Bezug genommen wird, daß Graf Manegold, der Stüter des Klosters
von dem griechischen Kaiser (ab autocratore Constantinopoloos) Romanos
eine Partitel des h. Kreuzes zum Geschent erhalten habe, eum ad eum missus esset ab imperatore Chuonrado ut filiam suam nuptui daret eius filio: jerner turch Wipo, Vita c. 22: De legatione episcopi Argentinensis (zmm 3. 1027), ein Bericht, ber allerdings nur von ber üngeren Geschichte von Gesanbtschaft handelt, ihren Zwed dagegen, legationis causam, völlig im Dunkteln läßt; und endlich burch die fog. Narratio quomodo vivilica crux Werdam pervenerit, bei Oesle, SS. rer. Boic. I, p. 332–336, und bei Königsdorfer, Eschichte sum heiligen Kreuz im Donaumörth (1819) Bt. I, S. 389-392: gefdrieben um 1120 von Berthold, einem Donde jenes Kleuers in Herm eines aus Byzan; batirten Driefes, berichtet sie eingebend iber Zwed wie Ersolg der Gesandickaft, namentlich soweit Graf Manegold zabei betheiligt war. Der Eingang: Igitur Conradus in regni primoribus unus etc. — it entlehnt aus Eekehard, Chron. 1025, SS. VI, 194; auch ift 28 sehr wahrscheinlich, daß Berthold die oben erwähnte Bulle Leos IX. tanute und ben fur ibn relevanten Baffus berielben benutte; aber in ber Sauptfache st feine Ergablung für original zu halten und ift trog sagenhafter Ciemente, welche mohl zum großen Thol auf begantinische Tradition zurüczehen, vor ben Atteren Aucroren in einem Bentter wenigiens vortheilhaft ausgezeichnet, daburch nämtlich, daß sie von einem Regierungswechsel weiß, welcher in Constantinopel mabrend bes Aufenthaltes ber Gefandten eintrat, und bag fie bemgemäß genau unterscheibet gwischen bem Raifer (ober rex - Constantinopolitanus, wie Berthold zu sagen liebt), an den die Gesandrichaft ursprünglich gerichtet war, d. Constantin VII., gest. 1028, Levember 11, und dessen dacholger, welcher die Gesandre meider in die heimalt entließ, d. i. Komanos, reg. 1128 November 12 — 1034 April 11, mahrend bei Wyo spwohl als in der Bulle Leos IX. beibe Berfonen irrthumlider Beife in eine einzige verichmolgen fint. Berthold verfahrt dann freilich seinestheils nicht ganz correct, indem er nicht den zweiten, iondern den erften der beiden Kaiser Romanus nennt, aber dieses Bersehen wird kaum ihm zuzurechnen sein, da es gerade an der Stelle hervoortritt, wo er mit der Bulle Leos IX. saft bis aufs Bort zusammentrifft. Unter den Reueren hat, soweit ich sehe, zuerh Giesebrecht, Kaiserzeit, II, S. 622 Bertholds, auch sormell recht anziehende Darssellung trivisch gewürdigt; ihm solgte dann Battenbach C. 281 mit furzer Rotts, aussilhrlicher aber und geradezu er-wörfend behandelte unieren Autor endlich H. Breflau, Ein Beitrag gur Kenntnis von Konrade II. Beziehungen ju Bugang und Danemart, Forschungen Bb. X, 605 ff. In ben griechische Geschichtsquellen sorsch man vergeblich nach Ausschluß über die bentsche Gesandtschaft bes 3. 1027. Aus ihnen, namentlich und Cedren. Histor. Comnen. ed. Becker P. II, p. 485 ersährt man nur,

Bischof Werner am 28. ober 30. October 1028 in Constantinopel starb, ehe er zum Ziel gekommen war'), und daß dann der Plan überhaupt scheiterte, weit furz darauf, am 11. November 1028 auch Kaiser Constantin starb und sein Sidam Romanos zur Regierung kam?). Zwar zeigte sich dieser nach Berthold sehr bereit, den veränderten Berhältnissen entsprechend, weiter zu verhandeln, indem er statt der Tochter seines Vorgängers eine von seinen eigenen Schwestern als Gemastin für den deutschen Kaisersohn in Vorschlag brachten Aber die Gesandten beschäntten sich dem gegenüber auf das Versprechen, ihrem Herrn Bericht erstatten zu wolsen und traten die Rückeise ans Konrad II., welches in goldenen Lettern ausgeführt war und auf die Gesandtschaftsangelegenheit Bezug hatte<sup>5</sup>). Sonst hatte diese feine andere practische Folge, als daß Graf Nauegold eine

daß Kaiser Constantin bei seinem Tode brei Töchter hinterließ, von benen die alteste, Eudotia, damals im Aloster lebte. Die zweite, Zoe, hatte sich vor Kurzem mit ihrem Better Romanos vermäßt und diesem dadurch die Rachische verschaft; die dritte endlich, Theodora, von unvermählt, nachdem sie die zuch ihr die krieft ihr bestimmte Hand des Romanos ausgeschlagen hatte. Auch sie wäre jedenfalls erbeblich älter gewesen als der damals erst zehnsch zie derentlich auf Geselbrecht a. D. gewiß mit Recht diese Hertathsproject hypothetisch auf Arost der Gembinationen sitr das Reich "gurischsischer Genwistanten für das Reich" zurücksische Genausen als begründet

anerkennt und noch näher entnidelt.

7) Das Todesjahr ergiebt sich aus Annal. Argentin. 1028, SS. XVII, 719, mährer beine Annal. neerol. Fuldens. maior. 1028, Böhmer, Fontes III, 139, mährerb Wipo e. 22 im biefer Beziehung ungenau st — sequeuti vero tempore obiit — sagt er nur — und während die Annal. Hildesh. 1027, SS. III, 97 geradeşu irre sühren, indem sie den Do Berners in einem und densten Agahr mit dem Regierungsantrit seines Nachsigers Büsthelm, allo nuter 1029, reostriren. Die sabuloie Erzählung in der Histor. Novientens. monasteris (Eberschim) saee. XIII, erse Hälte Böhmer, Fontes, III. 13, auf welde Geselvercht a. a. D. simweist, erinnert allerdings in manchen Ziegen auf Bischof Berner II. nub sein Ende, gehört aber sich nute hierber, weit sie selbst auf Bischof Berner II. 1065—1077 bezogen ben will. — Der Zodestag unseres Berner tann nur annäbernd sieder bestimmt werden, da sich bie Strassunger Recrologien bei Böhmer, Fontes III, p. XV: IV, p. 310 mit V. kal. Novembr — Detober 28 nub das sast gleichzeige Neerol. Weissendurg. Böhner, F. IV, p. 313 mit III. kal. Novembr — Detober 30 einander gegenüberschesen.

2) Rad ben Berechnungen von E. de Muralt, Essai de chronographie

Byzantine p. 602.

4) Brefflan, Forfdungen 3. b. Gefd. X, S. 608.

1 Es gebort zu den wenigen Ungenanigkeiten Bertholds, daß er die Todesfälle Bischof Werners und bes griedischen Raifers nicht ber wirklichen Zeufolge entsprechend berichtet, sondern zuerst von dem des kaisers und dam ern und voch dazu in legendenhafter Weise auf das Ende Werners zu reden kommt.

Breglau G. 609.

2) Wipo Vita c. 22: Legationis tamen causam postea imperator Gracecorum aurois litteris imperatori Chuonrado reseripsit. Ueber debenaud der Goldferft im Mittelatter überhanpt und in der Kaugle der griechischen Kaiser im Besonderen handet W. Kattenbad. Das Schristwesen im Mittelatter S. 150. — Daß Kourad II. bei dieser Gelegenheit von Romanos auch Reliquien erhielt, wird durch die von Brestan S. 610 beigebrachten Citate höcht wahrscheinlich.

fostbare Reliquie, angeblich eine Partitel des h. Kreuzes, heimbrachte, auf welche er im J. 1030 zu Donauwörth ein Aloster gründete.

Mittlerweile hatte Kaiser Konrad  $102s^2$ ) und zwar spätestens in der Woche vor Ostern, April 7-14, zu Aachen eine große, vermuthlich auch Italien und Kom repräsentirende Reichsdersammlung gehalten, auch der die Successionsansprüche, welche Heinrich durch den Act der Designation vorläufig und ohne Folge in Vetress des Titels. The erworden hatte, in endgültige und auch formell wirtsame umgewandelt wurden. Denn nachdem er von Fürsten und Volk, von Geistlichen und Laien zum Könige gewählt worden war. i. ließ der Kaiser ihn am Ostersonntage, den 14. April, in der Pfalz von Aachen durch

2) Um 3. Februar b. 3. erging aus Utredt auf die Berwendung ber Kaiferin und bes herzogs heinrich jene Giterbenätigungeurfunde Konrads II. fur bas heit. Kreuztlofter zu Utrecht, beren ich icon . 10, Unm. 2 gerachte.

3) Die Urfunde Kenrade II. jür Paderborn 1027. April 7, Rom. (B. 1313: St. 1934; Br. 791 welche wegen ihrees: per interventum ... fili nostri Heinriei regis daggen zu sprechen idenin, ift nicht beweisend, weil sie um nicht mehr im Original vorliegt, sondern nur auß dem Copirbuche des Domsiftes von Paderborn bekannt ift. Ueberdieß entfält die Vita Meinwerei e. 200, SS. XI, 183 einen Auszug auß der Urfunde, dem regis sehlt, und man darf daher auch deshalb schon mir St. 1934 annehmen, es habe nicht im

Original gestanden, fondern fei erft fpater interpolirt worden.

5) Den Bahlact betonen die Vitae Godehardi a. a. D., besonders die Vita prior: rex Chuonradus — Heinricum universali cleri populique praelectione . . . suscipere secit, so daß ohne Zweisel hieraus gehüht in den Annal. Ilildesh. 1039 SS. III, 109 mit Recht gesagt werden sonnte: dominus Heinricus — cleri populique praelectione coronatus. Auf eine Wahshandlung ist auch wohl zu bezieben der etwas vagere Ausbruck in der

<sup>1)</sup> Stätin, Bb. I, S. 503. Am 17. Januar 1030 ertheiste der Kaiser seinem Getreuen Manigold ein weitgesendes Martie, Minz und Zollerivissignun, sikr Donaumörth, Bl. 1357; St. 2000: Br. 138, und zuar auf die Bernendung der Kaiserin und König Heinrichs, gewiß in Anertennung der durch die Gefandischaft gefeisteten Dienste. Deist es doch ausdrücklich: attendens eins siedel est devotum servicium.

ben Ergbifchof Piligrim von Goln weihen und fronen1), woraus fich bann für die kaiserliche Ranglei ohne Weiteres, wie die Pflicht, fo auch die Gewohnheit ergab, bei der urfundlichen Titulirung Beinrich nicht mehr, wie fonft, als Bergog, fondern ftets als Ronig gu bezeichnen, und später bei der Berechnung seiner Ordination den 14. April als Epoche zu Grunde zu legen?). Dabei tritt nirgends eine Andeutung berbor, als ob ber gange Act nur für Deutschland, nicht aber zugleich für Stalien hatte verbindlich sein sollen; im Gegentheil, gang entsprechend der Thatsache, daß Beinrich es später nicht für erforderlich hielt, sich speciell für Italien nochmals fronen

cantilena, Strophe 3: quem Romani atque fidi Franci, clerus et populus Christo dicatus post Cuonradum adoptant domnum, efr. Str. 8: puer Heinricus Christo electus, mährend hei Wipo, Vita c. 23 nur von Buftimmung ober Anerfennung die Rebe ift: principibus regni cum tota multitu-

dine populi id probantibus.

1) Wipo, Vita c. 23: Chuonradus filium suum Heinricum . . . a Piligrino archiepiscopo Coloniensi in regalem apicem apud Aquisgrani palatium sublimari fecerat. Tunc in principali dominica paschae consecratus est et coronatus paschalem lactitiam triplicavit. Fr. Steinhoff, Das Königthum und Raiferthum Beinrich III. G. 5 verfteht unter Bipos: in regalem apicem — sublimari ben speciellen Act ber Tyronerhebung, ber Intyronisation. "Er (Heinrich) warb nach seiner Bahl zu Nachen auf ben Stuhl Karls bes Großen erhoben, barauf . gefalbt umb getrent". Gegen biese Dentung spricht aber ber Umftand, baß in bem S. 15 Unm. 4 citirten Machener Diplom Konrads ein nabe verwandter Ausbrud: regali imperio . . . sublimati gebraucht wird, und bag biefer unzweifelbaft nichts anderes bedeutet als allgemein: zur Konigswurde erheben. - Dag bie gange Feier geleitet murbe von Erzbischof Biligrim von Coln, ber am 21. Geptbr. 1024 an Beinrichs Bolt Erzhischof Philigetini von Gent, ver am 21. Septet. 1923 un Fannang Mutter Gijela die ihr von dem Mainzer Erzhischof Aribo verweigerte Krönung vollzogen hatte, bezeugen auch andere Lucllen: so die eantillena v. 10, die Vita Godehardi. Annal. Sangall., Lambert. Hersfeld. Annal. Uebrigens war auch Erzhischof Aribo damals in Aachen erschienen, nach Vita Godehardi prior c. 30, bestätigt burch bie aus Nachen batirten Urfunden Konrade II. für das Aloster 311 Säben, vom 19. April (B. 1335; St. 1967; Br. 111) und für das Bisthum Novara, 1028 Mai, (B. 1338; St. 1970; Br. 114), in benen Arivo, das eine Mal mit der Kaiserin, König Heinrich, Bischof Brund von Angeburg und Bergog Abalbero von Karnthen, bas andere Dial nur mit Gifela und Beinrich intervenirte. In bem icon mehrjach erwähnten Diplom bes Raifers für G. Erneis zu Littich begegnet Bifchof Rainard von Lutlich als Mitintervenient, fowie die Urfunde Konrads für bas G. Laurentinstiefter bei Dieulouard in Obertothringen, 1028, Mai 2, Nachen (B. 1336; St. 1969; Br. 113) in bertelben Eigentschaft ben Bischof Rambert von Berbun neunt. Denmach hat der Interpolator Abemars boch mobl nicht is gar arg übertrieben, wenn er bezüglich ber Krönung heinrichs angiebt, SS. IV, 145: Ibi interpolator fuerunt tam de Italia quam de Gallia 77 episcopi.

9) Der Urfunden Konradell., in benen bei ber Datirung außer ben Regierungs-jahren bes Kailers auch die anni Heinrici regis berechnet murben, find bis ietzt sechs bekannt geworben: aufgezählt hat sie Bressau, S. 66. Bier davon gehören ber italiänischen Kanzlei an: Br. 114, sit das Biskhum Novara; 124 sitr Aguiteia; 137 sitr Borma; 139 sitr Cremona. Unter den beiden Dirbomen ber bentschen Abtheilung, Br. 187 und 188 verdient besonders das erstere Beachtung. Roch im Original vorhanden und baraus Mon. Boica XXIXa, 37 ff. abgebrudt, enthält es bie übliche Corroboratio in einer gaffung, welche Konig Beinrich geradezu als Mitaussteller erscheinen läßt: Et ut haec imperialis nostrae traditionis integritas stabilis . . . perseveret, hoc auctoritatis

zu lassen<sup>1</sup>), herrichte ichon am Hofe seines Baters eine durchaus universelle, die Gesammtheit des Keiches beachtende Auffassung des Nachener Ereignisses, wie wohl am besten daraus erhellt, das Heinrich sort auch in Urtunden, welche aus der italiänischen Abtheilung der Kanzlei Konrads II. hervorgingen, den Königstitel sührte<sup>2</sup>), und daß auf einer Bleibulle, welche der Urtunde Konrads II. für die Abtei zu Gernrode vom 23. August 1028 angehängt worden ist, das Bild des Königs durch die Unichrist: Spes imperii. Hossinung des Kaiserreichs ausgezeichnet wurde<sup>3</sup>). Als eine Beranlassung zu allgemeiner Freude, an der Italien ebenso sehr wie Gallien und Germanien betheiligt sei, wird Heinrichs Krönung denn auch in einem lateinischen Gebichte begrüßt<sup>4</sup>), dessen Bersasser, vermuthlich ein Hossischicher lothringischer Pertunst, sichtlich unter dem Frischen Eindruck des Ereignisses gestanden hat, und in ähnlichem Sinne ließ sich später Bipo darüber bernehmen, indem er noch als einen besonders erstellen.

nostrae preceptum . . . sigilli nostri impressione insigniri iussimus et ambo nos, ego idemque filius meus dilectus rex videlicet Heinricus, ego ipso humiliter interveniente, ille me consentiente atque iubente, uterque in sui nominis signo manu propria subtus corroboravimus. Demgenäß findet sid wirklich unter dem Signum des Kaisers das Signum seines Sohnes; serner aber ist auf dem Siegel, einer Bleibulle, neben dem Kaiserbild in sleinerer Figur das Bild des Königs und zwischen deiden dei Kaiserbild in sleinerer Figur das Bild des Königs und zwischen deiden die Raiserbild in sleinerer Figur das Bild des Königs und zwischen deiden die Bleibulle an einem Diplom, welches der Kaiser 1034 April 24. gemeinschaftlich mit Heinricus rex tertius ssiius eius sitt das Bistsum Bamberg erließ, Mon. B. XXIX-a, 41. (B. 1399; St. 2057; Br. 1989; jedenschaft das er simmt zu Br. 187 und dessen der den Siegel die Bleibulle an einem Diplom Konrads II. sitt die bischöftliche Kirche von Lucca, 1035 Kebruar 25. B. 1433; St. 2105; Br. 248; beichtieben dem Munatori, Antiquit. Ital. medii aevi III, 697. Freßlau a. a. C. Schblich fei hier nochmals erinnert an die Minnen, welche das gemeinschaftliche Gepräge Konrads II. und heinrichs III. tragen, bei Cappe I, 98. Deinrich sührt da zeichfalls den Titel fex.

<sup>1)</sup> Steinhoff, S. 37. 2) S. S. 16 Anm. 1.

<sup>9)</sup> B. 1355; St. 1930; Br. 123 und bessen Beschreibung S. 87. — In St. 1981; Br. 273 vom 27. Aug. 1028, Min, für die Abtei Pseisers sührt Seinrich in der Interventionssormel den Titel coimperator; aber eben deshalb und aus anderen Gründen ift das Schriftstud für eine Fälschung zu bilten.

<sup>4)</sup> Chen in ber S. 15 Anm. 4 erwähnten cantilena in Heinricum III. Strophe 3. 4. 5, namentlich in 4:

Die Italia, die pia Gallia cum Germania — deo devota: Vivat Cuonradus atque Heinricus.

Die Glieberung bes beutschen Reigisgebiets in Gallien und Germanien ift, mie sich u. a. aus Wipo, Vita e. 2 ergiebt, burchaus zeitgemäß, daracterischich aber ist barin bie Boxanstellung Galliens, refp. bes linkstheinischen Deutschlands, silr welches wir benn auch ben Berjasser um so unbebentlicher in Anstruck nehmen, je gestissentlicher er ben Erzbischof Biligrin von Eöln in ben Borbergrund stellt.

Str. 2: quem (Seinrid) voluisti — coronari ad Aquasgrani manu Piligrimi presulis archi;

freulichen und hoffnung erregenden Umftand die große Jugend bes

Gefrönten geltend machte1).

Wenn Wipo dann aber im Anschluß hieran berichtet, daß Raifer und König nach ben eben geschilderten Borgangen in Aachen Die periciebenen Reiche durchzogen hatten, daß fie, jener für fich allein, diefer geleitet von Bischof Bruno als seinem Pfleger und Bertreter, aller Aufständischen Berr geworden maren und rings den Landfrieden befestigt hatten2), fo find das Angaben, welche, wenigstens soweit fie Bischof Bruno und die ihm zugewiesene Rolle betreffen, erheblichen Ginschränkungen und Zweifeln unterliegen. Denn urtundlich tonnen wir nur nachweisen, daß Beinrich den Raifer begleitete, als biefer im Laufe des Mai Machen verließ und burch Westfalen, insbesondere über Dortmund (Mai 24 und 26) ins öftliche Sachsen gog, um bier bis in den October binein gu perweilen und eine Reihe bon mehr oder minder wichtigen Rechtsacten borgunehmen, bei benen uns eben Beinrichs Mitmirtung ausbrudlich bezeugt wird3). Dagegen ift für feinen einzigen berfelben eine Beeinfluffung bon Seiten Brunos bezeugt, geschweige benn, bag jene hervorragende Landfriedensthätigkeit, welche Wipo ihn anftatt feines Pfleglings an der Seite des Raifers ausüben läßt, anderweitig er-

Str. 8 u. 9: accepit - coronam puer Heinricus die praedicto a Piligrimo archiepiscopo sibi devotissimo gaudente clero simul et populo.

Augleich gestattet une biefer Umftand in Betreff ber Abfaffungezeit zu urtheilen, bag bie cantilena, wenn fie nicht etwa unmittelbar nach ber Krönung Beinrichs entstand - vgl. namentlich in Strophe S: puer Heinrieus - jebenfalls noch bei Lebzeiten Biligrims, alfo vor 24. August 1036 gebichtet murbe. And Giefebrecht, Kaiferzeit II, S. 622 erklärt fie für gleichzeitig, und nach Jaffé, Borwort S. 6 ift fie basjenige von ben "am wandernden königlichen hof ent-

flanbenen Liebern", welches in Aachen gelungen wurde.

1) Vita c. 23: (Heinricus) coronatus paschalem laetitiam triplicavit. Nam dum in superioribus annis duas coronas, id est patris et matris

suae, mundus veneraretur, nunc tertia addita,

Spes pacis crevit, quam rex cum caesare fecit;

praesertim cum is coronatus esset, cuius aetas vita diuturna satis digna fuerat. Zu Anfang bes Capitels hatte er ben Rönig caracterifirt als anagni ingenii et bonae indolis puerum aetate undecim annorum.

2) ibidem: Deinde diversa regna peragrantes eaesar per se, rex sub tutore et actore Augustensi episcopo Brunone cunctos rebelles domabant et foedera pacis ubique feliciter firmabant.

3) Mai 24, Dortmund, fiir bas Francullester in Essen (B. 1339; St.

1972; Br. 115) mit ber Raiferin und Ergbifchof Biligrim von Coln.

Mai 26, Dortmund, sir einen Getreuen Kamens Dirfico (St. 1973; Br. 116) mit der Kaiserin und Martgraf hermann (von Meigen). Juni? Paderborn, sir das Bisthum Dhandrild (B. 1340; St. 1974; Br. 117) mit der Kaiserin und Erzbisches Aribo von Main.

August 1, Austedt, für bas Rlosier Bergen im Gidftabtifden (St. 1976; Br. 119) mit ber Raiferin.

August 1, Allftebt, für baffelbe (St. 1977; Br. 120) mit ber Raiferin.

August 20, Wallhaufen, filt bas Bisthum Paderborn (B. 1342; St. 1978; Br. 121) mit ber Raiferin.

wiesen werben konnte. Waren nun aber Beinrich und Bruno, wie man hiernach annehmen möchte, feit ben Tagen von Machen mahrend bes übrigen Jahres 1028 meistentheils von einander getrennt, so ift diese Jahr boch nicht zu Ende gegangen, ohne daß sie sich wieder bereinigt hatten und zwar allem Unicheine nach in Augsburg felbft, bem Sige bes Bijchofs, mo der Raifer von Beinrich wie von Gifela begleitet vermuthlich ichon jum Weihnachtsfeste ericien1). Jedenfalls berweilte er in Augsburg am 30. December und war dort auch noch am 1. Januar 10292), saut zwei Urfunden, welche beide u. a. auf die Berwendung König Heinrichs Bezug nehmen, während Bijchof Bruno uns allerdings nur in derjenigen vom 1. Januar als Intervenient begegnet. Daran reihte sich am 3. März ein Aufent-halt des Kaisers in dem benachbarten Freising, bei Bischof Egilbert, ber damals in dem Bemüben um eine faiferliche Generalconfirmation bes gesammten Besitsftandes feiner Kirche nicht nur bon ber Raiferin und vielen Bijdofen und anderen Fürsten bes Reiches, sondern auch bon König Beinrich wirffam unterftutt murbe3); am 30. Marg aber und am 18. April leiftete Beinrich in Regensburg, wo der Raifer

Mugust 20, Ballbaufen, für ben Clerifer 360 (B. 1334; St. 1979; Br. 122) mit der Kaiferin und Erzbischof Sunfrid von Magdeburg. August 23, Wallhaufen, für das S. Cyriacuskloster zu Gernrobe (B. 1355; St. 1990; Br. 123) mit der Kaiferin.

Geptember 11, 3mbehaufen, für bie Rirche von Aquileja (B. 1343; St. 1982; Br. 124) mit ber Raiferin, Ergbifchof Aribo, bem Rangler Bruno und Bergog Moalbero.

October 10, Böhlbe, für die Kirche von Aquileja (B. 1344; St. 1983; Br. 125) mit der Kaijerin und dem Patriarchen Poppo.

1) Rach Annalista Saxo 1029, SS. VI, 677 und ben Annal. Magdeburg. 1029, SS. XVI, 169 ober vielmehr nach bem von ihnen gemeinschaftlich benutten alteren Berte batte ber Kaifer bas Beihnachtsfeft in Pahibe gefeiert; baranf ift aber Richts zu geben, weil biese Angabe unverfennbar nichts Anderes fit als eine auf Migverständnig beruhenbe Reproduction ber Vita Godehardi posterior c. 24, SS. XI, 209, welche nur behauptet, daß der Kalfer im Laufe bes 3 1029 in Böhlbe residirte und bort in der Gandersheimischen Sache eine Spnode hielt. Ferner bezeichnen die Annal. Hildesh, 1029, SS. III, 97 Ingelheim als ben Drt ber taiferlichen Beihnachtsfeier ; aber, wie fich aus bem für Enbe December 1028 urtundlich feftftebenben Itinerar ergiebt -

ans dem fur Ende December 1025 uktundlich seifneheinen Jimerat erziebt — i, die solgende Anmertung — ohm genigende Sieferheit.

2) St. 1985; Br. 127 für den Graien Wilhelm (von Friesad in Kärnthen); B. 1846; St. 1986; Br. 129 für die Kirche des Exemiten Günther im Nordswald Minchnach am Südwestabhange des Böhmerwaldes), zu deren Gunsten außer Gisela, Heinrich und Bruno auch noch die Vischere Gobehard von hildesheim, Gebhard II. von Regensturg und Benno von Kasiau intervenirt hatten. - Die Urtunde über eine Schenfung, welche ber Raifer im Laufe bes Jahres 1028 auf Die Bermenbung ber Raiferin und Konig Beinrichs ber Rirche von Bafel machte, entbehrt zwar in ber uns vorliegenden Kaffung bes Monatsund Tagesdatum, ist aber noch versehen mit dem Actum: Bollingen, jüblich von Augsburg, und ist daher mit Rücksich auf die beiden eben erwähnten Urkunden von St. 1984 und Br. 126 gewiß mit Recht für den December 1028 in Unipruch genommen worben.

9) B. 1347; St. 1987; Br. 130. In ber Interventionssormel heißt es u. a. (Mon. Boica XXIXª p. 25): religiosis eius (Egilberti) petitionibus . . . tam venerabilium episcoporum quam reliquorum conspectui

nostro assistentium procerum intercessioni pie annuentes.

Einleitung. 20

ingwijden am 6. Upril Oftern gefeiert hatte1), bem Bifchof Sigibert pon Minden einen ahnlichen Dienst, und zwar wiederum gemeinicaftlich mit Bischof Bruno2). Balb barauf, am 24. April, und ebenfalls noch in Regensburg, ift Bruno gestorben, im brei und amangigften Jahre feiner bijdoflichen Regierung, und im britten feines Pflegeramtes bei Ronig Beinrich. Diefer und die Raijerin, feine Mutter betheiligten sich perfonlich am Begrabnig3), welches

1) Wipo, Vita c. 24.

3) B. 1348; St. 1988; Br. 131 Forstprivileg für die Kirche von Minden; B. 1349; St. 1989; Br. 132 zur Bestätigung der Schenkungen, welche Bischop Schiggert dem von ihm selbst neuerbauten S. Martinskloster zu Minden gemacht hatte. In dieser letzteren Urkunde ercheinen außerdem die Kaisertu und bie Erzhischöfe Artivo von Mainz und Piligirm von Edin als Antervenienten.

— Aventin, Annal Boior. lid. V. ed. Basil. p. 406 weiß im Anschuss an Die Konigefronung Beinrichs von einem Reichstage ju ergablen, ben Raifer und könig gemeinschaftlich in Regensburg gehalten hätten; Sisco Francofficht bort mährerb bessen – j. die folgende Anmerkung; serner erscheinen Gesandte des Sönigs Stephan von Ungarn und seiner Gemahlin Giscla, Heinrico sillo horum regnum Boioariae, quod maiores, atavus, proavus, avus et avunculus tenuissent, iure hereditario a Conrado repetunt. Quod cum negatum foret, bellum imperatori et regi indicunt, domosque abeunt. In ber That urtheilte Wipo, Vita c. 26, der Arieg, den der Kalier imd König Stephan im Sabre 1030 mit einander stührten, sei ausgebrochen eulpa Baioariorum, auch bezeichnet er am Ende des Capitels Stephan als regem iniuste iniuriatum, wie er schon c. 22 bei Getegenheit seines Anjeren tretens gegen Bifchof Berner bon Strafburg 1027 für ibn Bartei ergriff, und ben Umftant, bag Ronig Beinrich faft zwei Decennien lang Bergog von Baiern gewesen ift, gang mit Stillschweigen übergest. Ich möchte daher über Ausentins Nachricht nicht so seichthin aburtheiten, wie Andreas Brunner, der sie Annal. Boior. ed. Frankf. 1710 p. 209 einsach sit eine Ersundung Avenius ertsät hat, sondern wenigstens die Möglichteit gulassen, daß er wirtlich einer älteren, uns nur nicht mehr vorliegenden Onelle solgt. Auch nach Sirsch Bb. I. S. 66 verbient Aventine Radricht icon "wegen ihrer Geltfamteit"

3) Wipo, Vita c. 24, und baraus Herim. Aug. Chron. 1029, aber mobi= ficiri burd einen originalen Zusat; ferner Annal. Augustani 1029, SS. III, 125, welche fonft bis 1054 burchaus von hermann von Reichenan abhängig, bier jeboch einmal ausnahmsweise felbständig find; Annal. Hildesh. 1029, (Lambert Heref. 1029), SS. III, 97 und Annal, necrolog. Fuld. maior, 1029, B. F. III, 159, an zweiter Stelle. Ale Tobestag ergiebt fich ber VIII. Kal, Muii = 24. April aus Annal. Augustani 1029; Neerolog. Salisb. Mon. Boica XIV, 380, jest auch bei B. F. IV, 579, und Eckeh. Auctar. Altali. 1029. SS. XVII., 363. Es beruft baher wohl nur auf einem Risverständnisse ber nicht ganz exacten Angabe Wipos, wenn Giefebrecht, Kaiserzeit, II. S. 260 Bruno am 6. April, b. i. am Neertage selbst sterben sist, möhrend giener, wie oben erwöhnt, doch auch noch in B. 1349: St. 1989; Br. bagtette jetter, die Geet tetagint, von und in die in Das Richtige haben Placikus 132 vom 13. April als Mitintervenient erfojeint. Das Richtige haben Placikus Braun, Geschächte ber Bischöfe von Angsburg I, 360, Potthast. Bibliotheea histor, medli aevi, Supplem. p. 271 nub, annähernt ventigstens, Woever, Verzeichnische ber beutschen Bischöfe S. 3, 23. April. — Auf dem Sterebeckte bekachte Bruno die Demberen von Angsburg mit einer Schentung, welche fein Landgut Stranbing jum Gegenftande batte, und, wie fie in Raifer Kourabe Gegenwart vollzogen worben war, fo auch von biefem beflätigt wurde. Gine hierauf begugliche Urfunde, eitirt von Siric, Bb. II. C. 260 findet fich bei Nagel, Origines domus Boicae p. 274 mit bem unrichtigen 3ahresbatum:

1025 ftatt 1029, aber mit ber richtigen indietio XII.

in Augsburg erfolgte, mahrend der Raijer, wie es icheint, in Regensburg gurudblieb und laut einer Urtunde vom 30. April dem bortigen Frauenklofter Obermunfter ein lange entzogenes Gehöft restituirte, weil man ibn in die Genoffenschaft aufgenommen und ibm brei Pfrunden, je eine fur fich, fur feine Gemablin und feinen Cohn eingeräumt hatte 1).

3m Bisthum Augsburg trat an Brunos Stelle ein tonig= licher Capellan, Ramens Eberhard2), indeffen ohne jenem in der Bflege bes immer noch unmundigen und leitungsbedurftigen Konia Beinrichs gu folgen. Bielmehr betraute ber Raifer mit Diefer Mufgabe ben ichon mehrfach erwähnten3) Bijchof Egilbert von Freifing, also ber herzoglichen Stellung bes Sohnes entsprechend, einen baierifchen Pralaten, ber überdieß, ohne 3meifel felbit Baier, mahricheinlich mit einer ber bornehmften Familien bes Landes, mit den ebenfo reichen wie firchlich gesinnten Grafen von Gbersberg nabe permandt mar4). Bon Gailberts nachsten Ungehörigen tennen wir nur einen Bruder, Ramens Beinrich, welcher fich ebenfo wie jener frubzeitig der besonderen Gunft Kaifer Beinrichs II. zu erfreuen hatte, und bei dem Regierungsantritt beffelben (1002) am neuen Dofe als Truchieg fungirte, mabrend Egilbert dem Ronige gunachit als Rangler dientes) und zwar nicht nur für die deutschen, sondern auch für die italianischen Angelegenheiten6). In Diefer Stellung blieb Egilbert nach Ausweis der Urfunden bis etwa um die Mitte bes 3. 1005; dann gingen, wie es icheint, beide Abtheilungen ber

<sup>1)</sup> Mon. Beica XXIXa p. 27. (B. 1350; St. 1990; Br. 133).

<sup>2)</sup> Wipo, Vita c. 24 unb Annal. Hildesh 1029.

<sup>3)</sup> S. 7 n. S. 19.

<sup>4)</sup> lleber die früheren Lebensverhältnisse Egilberts ist noch immer fehr unterrichtend Meichelbeck. Histor. Frising. I, 205 ff., und zwar um so mehr, als die Freisinger Bisthumscataloge und Chroniten, welche Meichelbeck mehr, als die Freisinger Visthumseataloge und Chroniten, welche Meichelbed benutze, in ihrer urbrünglichen Gestalt noch nicht bekannt sind: nur spätere Ableitungen berselben, aus dem sinizehnten und sechszehnten Jahrhundert sind ist gedruckt bei v. Dentinger, Bebersäge zur Geschiten Jahrhundert sind ist gedruckt bei v. Dentinger, Bebersäge zur Geschiten Freisinger Vecaltradition zusolge gehörte nun Egilbert genealogisch zu den Erasen von Moosburg, welche von Meneren sin einen Zweiz der Ebersberger gehalten werden. Indesten ist zu beachten, daß die älteren Ableitungen des urhrünglichen Catalogs, bei Vert Arenpeeckh, Liber de gestis episcopor. Frising. die Idszelfen ist zu beachten, daß die älteren Ableitungen des urhrünglichen Catalogs, bei Vert Arenpeeckh, Liber de gestis episcopor. Frising. die Idszelfen der in ich in der Moosburgern in Berbsindung bringen. Dies geschieht ert in einer nicht mehr von Freuberger herrührenden Handlichen Duschlen Justen und der in dieser nicht mehr von Freuberger herrührenden Handlichen Zusale, und in dem Catalog, episcopor. Frising, and der weiten Halle bei Minchener Domeapitels, mit einem auf die Curatel König her weiten Halle beineswegs genügend beglaubigt. Besseyder. Frising, and der weiten Halle beineswegs genügend beglaubigt. Besser fehr es um die Annahme, daß Egilbert mit den Ebersbergern verwandt war. S. hirsch, hennich es Grazen klasser in Ersten der Beispengen, den Kloser Weisenschen, Mon. Boiea IX, 363. Mon. Boica IX, 363.
5) Hirid, Bb. I. S. 217.

e) Stumpf, bie Reichstangler, Bb. II. S. 109.

Ranglei auf einen Bruno über, der vielleicht mit bem oft ermähnten Bijchof pon Augsburg zu identificiren ift'). Egilbert aber murde am 26. Auguft 1006 jum Bijchof von Freifing ordinirt2) und midmete fich junachft vorzugsweise ber Bermaltung feines Stiftes, welches er in fläglichem Zuftande übernahms), aber bom Konige mit Schenkungen wirkfam unterftütt, in ber That einer neuen, lange nicht mehr gefannten Blutbe entaegenführte4). 2113 Sauptleiftung Gailberts ericheint in Diefer Begiehung Die Grundung eines felbftan= bigen Rlofters zu Beihenftephan bei Freifing5). In Reichsangelegen= heiten trat er bagegen feit feiner Erhebung jum Bischof in ber Zeit Beinrichs II, weniger berbor als man nach jenen Unfängen batte erwarten follen6), und auch noch in ben erften Jahren Konrads II., au beffen Ermählung er übrigens wohl perfonlich mitgewirkt hatte?), icheint seine Theilnahme an öffentlichen Dingen eine borwiegend locale oder provinciell beschräntte8) geblieben zu sein.

Um jo bemerkenswerther daher, daß König Beinrich fich gerade während der Zeit, wo ihm Bijchof Egilbert als Pfleger gur Geite ftand9), wiederholt an wichtigen Reichsangelegenheiten betheiligt hat, und gwar geschah dies unferes Biffens gum erften Dale im Berbft

<sup>1)</sup> Stumpf a. a. D.

<sup>2)</sup> Hirsch, Bb. I. S. 375.
3) Hirsch, Bb. II. S. 250.

<sup>4)</sup> Providus gubernator cleri et populi sui -- fo wird Egilbert characterifirt bon Wipo, Vita c. 1. Schenfungen Beinrichs II. an Die Freifinger Rirche unter Egilbert liegen vor u. a. vom 10. Dai 1007, B. 994; 995; St. 1419; 1450. Gine Schentung Seinrichs an ben Bifchof felbft - ein in Regensdurg gelegenes Grundfild betressen — seinen wir nur aus der Urtunde Kon-rads II. vom 11. Septor. 1024, B. 1293; St. 1854; Br. 3. Mitheinrichs Ge-mahlin Kunigunde schloß Egilbert 1025 einen Tauschwertrag, welcher sir seine Kriche sehr durch geweicht zu fein stirche sehr vortheilhaft geweien zu sein sieden. Meicheldbeck I, 219

bie eingehende Untersuchung von Birfc, Bb. II. G. 251 ff. 9) Arthuben Heinrichs II., in benen Egilbert als Intervenient namhait gemacht wird, sind St. 1432, 1006 Angust?, St. 1528 (B. 1058) wom 16. April 1010 Acgensburg, St. 1640 (B. 1088) vom 15. Jan. 1015 Michtgaufen, St. 174 (B. 1195) vom 19. Febr. 1020. — Die Gründungsacte von Zamberg, 1007, Roubr, 1, Frantfurt, unterzeichnete Egilbert als achtzehnter in ber Reibe ber

<sup>7)</sup> C. Wipo, Vita c. 1 in Berbindung mit ber oben Ann. 4 ermähnten

Urfunde Kourads vom 11. Septer. 1024.

\* 3m Jahre 1027 führten ber Kaifer und Egilbert als Bifchof von Freising um die Abtei Moosburg mit einander einen Proces, welcher Ende Juni auf bem Reichs- und Landtage ju Regensburg eingeleitet und fpater von In all dem Keldse into Kailotage zu Kegensburg eingeteitet und ppater von bem Grafen Aralbero von Ebervberg zu Kunften bes Kifchofs entschieben wurde. S. dam. 4. ekenso wie kas Kegensburger ehirographum Konrads II. über den Zehnstreit der Kifchöfe von Kegensburg und Krizen, in melden n. a auch Egilbert als Kathgeber genannt wird. Dagegen vermist man ihn, sowie alle Safsburger Lichtöfe auf der Generalhunde, welche Kenrad II. am 23. und 24. September 1027 zu Krantsurt in der Ganderscheinischen Sache hiel. Vita Godehardi prior c. 31, SS. XI, 190.

9. Rahdin der Auftrag des Kaifers aus genigerziehe sich der genannter aus

Mobin ber Auftrag bes Kaifers ging, ergiebt fic am genauften aus ben beiben, ibater aussilbrlicher zu besprechenben Urfunden besielben für Bijchof Egilbert wem 19. n. 21. Inli 1033: in ber ersteren, Mon. Boica XXIX\* p. 37

10301), als der Kaiser von einem Feldzuge gegen König Stephan von Ungarn unverrichteter Sache heimgekehrt war2), und Stephan, anstatt auf der früheren Feindseligkeit zu beharren, eine Gesandtschaft ins Reich abordnete, welche sich mit der Bitte um Frieden an König Heinrich wandte. Dieser war in der That der Forsseung des Krieges durchaus abhold, so daß er sich, wie Wipo ausdrücklich hervorhebt, ohne Vorwissen des Kaisers seines Vaters, und lediglich nach einer Berathung mit Großen des Reiches zur Wiederherssellung des Friedens

erhält Egisbert vom Kaiser das Lob, quod eundem unicum nostrum filium per nos saae sidei commendatum plena side vice nostra sovit, amplectitur (sic), amavit et per omnia sideliter educavit; und in ber zweiten, Mon. Boica XXXIa p. 313 wird ihm gleichsalls nachgerühmt: quod eundem filium nostrum a nodis suae procurationis vigilantiae commendatum paterno educavit animo. S. and Wipo, Vita c. 26: rex Heinrieus adhue puerulus, Egilberto Frisingensi episcopo creditus. Wenn in den älteren baietischen Geschöchswerten, wie Brunner, Annal. Bojor. 1029, II, p. 209 und Adlzeiter Annal. Bojor. 1029, II, 409 mit der Rachricht von der beginnenden Tutel Bischof Egisberts die Notiz verbunden ist, daß die Burg Andechs der regelmäßige Ausenbalt des jungen Königs und seines Erzisbers geworden sei, so serust vas nur auf den 102, Annal. Altah. minor. 1027, SS. XX, 775: educatus Frisio episcopo et Andex — also auf einem Schristfüld, welches neuerdings Eb. Lindner, Hortsch 3. d. Gelch XI, 531 si. die int erlativ selssändiges Geschichtemert und als eine von den Deucenber der größeren Mtaicher Annalen zu erweisen gelucht hat, während es nach Giesberecht. SS. XX, 774 (praes.) und auch nach meiner Ansicht — schriften den zu haben auch nach meiner Ansicht — schriften den zu haben aus den ken Annal. Altah. maior. ist. Bas die sog minores mehr oder anders enthalten, das sommt auf Nechnung des Compilators und so den mag, je untlarer sie an und siür sich ist.

<sup>1)</sup> Bon den Urfunden Kaiser Konrads II., welche uns aus der Zeit wissen den der Internation der Antervenienzung der inn 1 – und dem herbste 1030 erschaften sind, gedensten der Antervenienzung Sönig Seinrichs außer er hier nicht näher zu besprechenden Fälichung vom 20. Mai 1029, Thüngen, sint die Ministerialen von Weisenburg, B. 1351; St. 1991; Br. 135— st. Exeurs I.— noch solgende echte Duplome: 1029 Juni 2. Fransliurt, sint die Abtei Burtscheid, mit der Kaiserin Gisela und Erzbische Artibo von Mainz, B. 1352; St. 1992; Br. 135. 1030 Januar 17, Dortmund, mit der Kaiserin sir den Getreuen Namigold vom Donauwörth), B. 1357; St. 2000; Br. 138. 1030 April 1, Ingelheim, sint das S. Mariensloster zu Klorenz, mit der Kaiserin und dem Kanzisce Bernne, B. 1358; St. 2002; Br. 140. 1030 April 3, Angelheim, sint das Kloster Weisenburg, mit der Kaiserin, B. 1357; St. 2003; Br. 141. 1030 Juni 1, Meriedurg, sint das Kloster S. Killan u. Liborius zu Paderborn, mit der Kaiserin und Bischof Meinwert von Paderborn, B. 1362; St. 2006; Br. 144. 2a Weishnachtsses 1029 katte der Kaiser in Adderborn geseiert, nach Annalista Saxo 1030, SS.VI, 678 und Annal. Magdedurg, 1030, SS. XVI, 169 oder vielnehr dem ihnen gemeinschaftlich zu Grunde liegenden älteren Werte, welches vielleicht in Lueblinburg entstand. Kerner, daß der Kaiser Dierrn, Mänz 21, am Mittels oder Seersein sierre, zu Ksingsten, Mai 17, aber wieder in Sachsen werten kind in Stinerax.

<sup>2)</sup> Wipo, Vita c. 26 in Berbindung mit Annal. Altah. 1030, wo ber Migerjolg ber faijerlichen Geerfahrt scharf hervorgehoben wirt, mahrend die Annal. Sangall, maior. 1030 besselben nicht einmal andeutungsweise gebenten.

bereit erklärte<sup>1</sup>) — eine Handlung, welche Wipo, überzeugt, daß die Schuld am Kriege auf beutscher Seite war, ebendeshalb als gerecht und weise lobt<sup>2</sup>). Im Jahre 1031 aber, nachdem Heinrich während des Winters alem Anscheine nach fast beständig in der Umgebung des Kaisers verweilt hatte<sup>8</sup>), trat er mit König Stephan unmittelbar in Berbindung und schlog einen Frieden, den sie beide mit einem Schwure bekräftigten<sup>4</sup>). Ueber den Inhalt dieses Bertrages verlautet nichts; jedoch wäre es nicht unmöglich, daß man sich auf deutscher Seite damals zu einer Gedietsabtretung verstanden hätte. Denn, als König Heinrich III. später, 1043, von Ungarn ehemaliges Reichsgebiet, namentlich den militairisch so wichtigen Streisen Landes zwischen Fischa und Leitha zurückerward<sup>5</sup>), da berzeichnete der Altaicher,

2) Wipo I. I.: iuste et sapienter agens, qui regem iniuste iniuriatum, ultro petentem gratiam, recepit in amicifiam. Bergl. 311 ber bier bervortretenben Auffaffung ben Anfang bes Capitels: Eodem tempore multae dissensiones inter gentem Pannonicam et Baioarios, culpa tamen Baioari-

orum, factae sunt.

\*) Schon in einem Dipsom des Kaifers für Bischof Megindard von Mirgburg, 1030 October 13, Bamberg, B. 1364; St. 2005; Br. 146 erscheint König Heinrich als Intervenient mit seiner Mutter. Ebenso ferner in den Dipsomen, welche Konrad II. während der verse ersten Monate des Jahres 1031 erließ, darunter drei sich geschenden, vollagen, B. 1365; St. 2009; Br. 148 und vom 19. Februar, Wostar, B. 1366; St. 2010, 2011; Br. 149, 150; und je eines sir einen gewissen Justschen, März 23, Goesar, St. 2012; Br. 151 und sit Visiches Witer von Verben, März 23, Goesar, St. 2015; Br. 153. Die beiden nächtstegende Stilde der Regestenreihe vom 20. und 23. April datiren ans Numwegen, wo der Kaiser nach Annal. Hildesheim. 1031 April 11 Offern seierte; sie entschreu aber aller Intervenienten und inssessioner König Heinrich tandst, als solcher erst wieder auf in einer Urtunde, durch welche der Kaiser am S. Inni 1031 zu Worms die Bestigungen der Kitche von Bellum bestätigte, B. 1372; St. 2018; Br. 162. Bas liegt deber näber als die Aumalme, daß heinrich in der Zwischenlungen sühre, von denen in der sogleich zu erwähnenden Stelle der Jithesheimer Annalen die Reche in, der erwähnenden Stelle der Jithesheimer Annalen die Reche in, der erwähnenden Stelle der Sithesbeimer Annalen die Reche in, der erwähnenden Stelle der Sithesbeimer Annalen die Reche ist.

') Annal. Hildesheim. 1031, SS. III, 98 (nach ber auf die Ofterfeier des Kaifers bezüglichen Actia): Eodem anno imperatoris filius Heinrichus rex et ipse dux Baioariae et Stephanus rex Ungaricus cum iuramento invicem firmaverunt pacem. Beachtenswerth ift, daß hermann von Reichenau, obwehl sachtich von Wide abhängig, doch die den Friedensschlich betteffende Rachtich von Universität und folgenden Jahre beingt. Hermann. Aug. Chron. 1031: Pax cum Stephano rege Ungariorum redintegratur. Hermann der Schollen und Krieden der Schollen der Schollen der Schollen und Krieden der Schollen der Sch

SS. IX. 198.

<sup>1)</sup> Wipo, Vita c. 26: Imperator . . . reversus est, volens tempore oportuniori cepta sua peragere. Sed filius suus rex Heinricus adhuc puerulus, Egilberto Frisingensi episcopo creditus, legatione Stephani regis pacem rogantis accepta, unico consilio principum regni, patre nesciente, grafiam reconciliationis annuit. Der Kaifer verweitte während ber Zeit, wo heinrich muthmaßtich mit ben lingarn verhandelte, in Diffranten, am 19. September in Mögeldorf bei Mirnberg, laut Diplom für Bijdof hartmann von Ehur, für den die Kaiferin, aber auch Bifdof Egilbert intervenirt hatte. B. 1363; St. 2007; Br. 145.

<sup>4)</sup> Belege und Erläuterungen unten, 1043.

in allen beutsch=ungarischen Dingen so wohl bewanderte Annalist dieses Ereigniß nicht, ohne zu bemerken, das so wieder gewonnene Gebiet sei dasselbe, welches ebedem an Stephan gegeben wurde der Freundschaft halber¹). Wann und von wem dieses geschehen, sagt der Annalist leider nicht. Daß dabei aber nicht an einen Act des mit Stephan verschwägerten und stets eng befreundeten Kaisers Heinrich II. zu denken ist²), erhellt aus einigen urfundlichen Jeugnissen³), wonach eben dieselben Gegenden östlich der Fischa, welche 1043 von Heinrich III. mit dem Schwerte in der Hand zurückerworben wurden, in den Jahren 1021 und 1025 unzweiselhaft noch zum deutschen Reiche gehörten, und man wird daher kaum umhin können, jene Abtretung an Stephan in die Zeit zwischen 1028 und 1038 zu verlegen, sie mit dem Friedensschluß von 1031 in ursächlichen Zusammenhang zu beinaen 1.

Indessen, wie dem auch gewesen sein mag, so ist eins gewiß: durch die friedenstistende Thätigkeit, welche König Heinrich in der ungarischen Angelegenheit entwicklete, leistete er der Politik seines kaiserlichen Baters überhaupt einen wesenklichen Dienst. Denn, mit Ungarn dauernd besteundet, konnte Konrad II. seine übrigen Kriege nur um so nachdrucksboller und erfolgreicher sühren, so zunächst mit Mesko II. von Polen, dem ältesten Sohne von Bolesab Chadri 1028—1032, dann mit dem Grafen Odo von Champagne, seinem Nebenbuhler um die burgundische Krone, 1032 bis 1034 und mit dem jungen Herzog Breitsslav von Böhmen, 1033 bis 1034, endlich auch noch mit den heidnischen Liutizen, 1034—1036.

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1043: partem regni retradere, quae quondam Stephano data fuerat causa amiciciae. Der Schlußworte wegen vergl. nochsmale Wipo, Vita c. 26: recepit in amicitiam.

Bie Giesekrecht, Kaiserzeit II, 111, 603 gethan hat, indem er, anstatt die jegleich zu erwähnenden Urkunden zu Rathe zu ziehen, concludirte aus den algemeinen politischen Berbältnissen, wie sie ums Jahr 1009 bestanden.

<sup>3)</sup> Mon, Boica IX, 497: Seinrich II. für bas Kloster Beihenstehan bet Freifing, 1021 Nov. 14, Br. 1220; St. 1775. Mon. Boica XXIX\*, 12: 80 onrad II. sür ben Grasen Arnold von Lambach, 1025 Mai 11, St. 1885; Br. 33. Verwerthet sind biese Diplome sür die vorliegende Frage zuerst von Dbanfing, Forsch 3. b. Gesch. IV, 359. Th. flützt sich seinerseits auf die topographischen Erläuterungen v. Meillers, Regesten zur Gesch. der Markgrasen und Ferzige Desterreichs E. 195.

<sup>&</sup>quot;" So and Thausing a. a. D. In ben Altaicher Annalen wird, wie in ben silvessseimischen, der Friedensschluss mit Ungarn zurückgesüchtet auf persönliche Berhandlungen zwischen Sebpan und König heinrich legterer wörden dem Annalis erft zum Jahre 1033, und daher haben die meisten neueren kreiche das Altaicher Wert kannten, wie Bibinger I, 422, Giesebercht I, 272, Thausing Forsch. IV, 196 angenommen, König heinrich sei zweimal als Friedensstifter thätig geweien, zuerst 1030/31 und nochmals 1033, wo er nach Ungarn gereif sei, um den Frieden zu erneuern. Ich glaube nicht an sollte Friedenserneuerung im Jahre 1033, da nach meiner Anslicht die betressende Erelle der Altaicher Annalen nichts anderes sis als eine etwas modifierte Abstätung aus Annal. Hildesh. 1031. Die Gründe bierstir im Erzurs II.

König Heinrich, in demselben Maße ritterlich geartet<sup>1</sup>) und zur Waffenführung erzogen, wie er von Natur friedliebend und in den Künsten des Friedens gut unterrichtet war, nahm an allen jenen Känsten einen lebhaften Antheil, von dem wir freilich, soweit dabei seine Gegenwart in dem wichtigen und geradezu eutscheidendem polnischen Feldzuge Konrads II. vom September 1031 und bei dessen erker Heckscheiden des Liutizen vom Herbst 1035 in Frage kommt, nur eine indirecte, auf Schlußfolgerungen beruhende Kunde Kunde bestigen. Gewiß aber ist es, daß Heinrich seinen Bater begleitete, als dieser im Winter 1032—33 in Burgund einrückte, um die Successionsansprüche, welche der am 6. September 1032 verstorbene König Rudolf II. schon mehrere Jahre vorher seitellich auerkannt hatte, welche ihm dann aber Eraf Odo von Champagne als Schwesterschn des letzten Königs bestreiten wollte, mit Wassengewalt zur Geltung zu bringen<sup>3</sup>). Waren diese Ansprückse doch ausdrücklich zugleich für

<sup>1)</sup> Dafür spricht u. a. sein Benehmen bei ber letzten Zusammentunft mit König heinrich I. von Frantreich, 1036 im Frühjahr, weiche, wie masserten wirt, damit endete, daß der Kaiser ben König zum Zweitampf beraussorbern

<sup>2)</sup> In Betreff bes polnischen Feldzuges vorzüglich hergeleitet aus bem Umftanbe, daß im zwei Diplomen, welche Kontrad II. am 14. und 16. September 1931 zu Belgern an der Elbe, einige Meilen oberhold Torgan, dem Keleick Fulda ertheilte, B. 1375, 1376; St. 2023, 2024; Br. 167, 168, u. a. König Heiner der Kontrad als Intervenient bezeichnet wird, wie denn das Gleiche der Fall ist sowed in den unmittelbar vorhergeschenden Urkunden des Kaisers silte Explisso Propo von Trier, Juli 20, Goslar, B. 1373; St. 2020; Br. 164; silt das Bisthum Freising, Juli, Goslar, B. 1373; St. 2021; B. 165; silt das Bisthum Kaderborn, August 3. Indehaufen, B. 1374; St. 2022; Br. 166; als and in der unmittelbar nachfolgenden silt einen gewissen Swizla, 24. Setober, Tilleda, St. 2025; Br. 169. — Bas sodann den Linizentricz und heinrich mutdhafliche Theilnahme daram betrifft, so solgere ich diese in ganz ähnlicher Weise aus seiner Intervenienz in zwei Magdeburger Diplomen Kourads II., nämsich vom 16. Setober 1035 silt Beeclin, Explisso von Jankourge Beneg, B. 1410; St. 2068; Br. 214, und vom 27. October desselben Jahres silr die Albeit Rienburg a. de E. B. 1411; St. 2069; Br. 215.

<sup>&</sup>quot;Wipo, Vita c. 29, 30, letzeres mit der lleberschrift: Quod imperator eum filio suo Heinrico rege Burgundiam adiit. Beihnachten hatten sie mit einander in Strasburg gesei et und der Einmarsch in Burgund ersolgte wahrschiellig über Basel in der Kichtung auf Solothurn. — Im übrigen ist man beziglich des Ltinerars Heinrichs während des 3. 1032 lediglich angewiesen auf einige Diplome Konrades II., in denne jener als Intervenient und war meisten zusähnen konrades II., in denne jener als Intervenient und war klicher Liplome sin den Kreifing namhast gemacht wird: näulich zusähnen Bitger, Bischone sir das Bischum Padertdorn, vom 11. Januar aus Paderborn, B. 1377; St. 2026; Br. 170; vom 18. Januar aus hilwordshausen, B. 1378; St. 2027; Br. 171; und nochmals vom 18. aber aus Krigslaufen, B. 1378; Br. 172; ferner Urlinden Konrade II., sir einen gewissen In, vom 30. Juni aus Wagebeurg, St. 2033; Br. 175; juni vierten Male sir Paderborn vom 21. August aus Magbeburg, B. 1382; St. 2034; Br. 171; endlich sir das Bischum Zeiz-Naumburg, vom 17. Decke, aus Queblinburg, B. 1383; St. 2035; Br. 178.

Beinrich erworben worden1), ber demgemäß auch in die Gulbigung mit inbegriffen murde, welche ber Raifer nach einem vergeblichen Berfuche, fich der Reften von Murten und Neuenburg zu bemächtigen, von mehreren burgundischen Großen in Zurich, Februar ober Marz 1033 entgegennahm2). Coo jelbst freilich beugte sich erst, nachdem ihm der Raifer mahrend des Sochsommers 1033 (August, zweite Balfte und nachfte Folgezeit) fein Stammland, die Champagne, arg berwuftet hatte, und auch bann gab er nur für ben Augenblid nach, jum Scheine, wie Wipo behauptet, so daß der Kaifer fich genothigt fah, im Commer 1034 wieder ju ben Baffen ju greifen3). Daß nun Ronig Seinrich feinen Bater auf der Beerfahrt in die Champaane begleitet hatte, barüber verlautet nichts4), wie es benn auch ohnehin icon beshalb nicht mabriceinlich ift, weil Beinrich ungefahr eben um diefelbe Zeit vom Raifer beauftragt wurdes), in den leicht beun= ruhigten Gebieten des beutich-flavischen Oftens Die Ordnung aufrecht ju halten. Namentlich follte er ben Bergog Bretiflab bon Böhmen befämpfen, ba biefer gwar balb nach bem Sturge feines Baters, des Herzogs Udalrich (Ende 1032 oder Anfang 1033) bom Kaifer als Rachfolger besfelben eingejett worden mar, nichts bestoweniger aber tein Bebenten getragen hatte, feine Regierung mit einer Rebellion ju beginnen. Ronig heinrich jedoch wußte biefen, bon fturmifchem Chrgeig befeelten Clavenfurften icon bamals gu

¹) Eo modo magnam partem Burgundiae distraxit (sc. Odo), licet regnum Burgundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi a Ruodolfo rege, postquam ipse superstes non esset, per iusiurandum iamdudum confirmatum esset. Wipo, Vita c. 29 mit Bezießung auf ben Bertrag, welchen ber kaifer und König Rubolf im August 1027 zu Bafel burch Bernnttlung ber Kaiferin Gifela, einer Schwestertochter Rubolfs, mit einander geschlossen batten. Wipo, Vita c. 21 (c. 8).
²) Wipo, Vita c. 30: Imperator reversus ad Turicum castrum pervenit,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wipo, Vita c. 39: Imperator reversus ad Turicum castrum pervenit, bib plures Burgundionum, regina Burgundiae iam vidua et comes Hupertus et alii . . . per Italiam pergentes accurrebant sibi et effecti sui fide promissa per sacramentum sibi et filio suo Heinrico regi, mirifice donati redierunt.

<sup>3)</sup> Wipo, Vita e. 31 und 32, zu verbinden mit Annal. Sangall. maior. 1033, 1034 als Mussius berjelben alteren Quelle, welche Wipo benutte.

<sup>1)</sup> Weber bei Wiso noch in den Annasen von S. Gallen tritt er hervor und bekenso werig in dem auf lethringische Kröfter begiglichen Urkunden Kourads II. aus der zweiten Hälfte des J. 1033, u. a. für das Kloster S. Evre zu Toul vom 26. August und S. Mithes an der Maas, B. 1295; St. 2048; Br. 192; während dagegen bei zwei nur wenig Alteren Acten des Kaisers, sur Vaberborn vom 2. August, Limburg (a. d. Hartel), B. 1393; St. 2045; Br. 189 und sür Wirshurg vom 9. August, ebendort, B. 1394; St. 2046; Br. 190 in den betreffenden Dyssomen noch auf die Berwendung König Heinen kontads zwei bloß auszugsweis bekannt sind: außer der Ever noch St. 2050; Br. 193 sür das S. Andreaskloster in Peronic, und daß die der in Krontads zwei bloß auszugsweis bekannt sind: außer der für S. Ever noch St. 2050; Br. 193 sür das S. Andreaskloster in Peronic, und daß die derivägslichen krunden gleichsel werden mindessens als corrupt, wo nicht als verdäcktig beziehnet werden muße

geichnet werben muß. 3) Wie ich annehme auf Erund einer burch die Altaicher Annalen zu berichtigenten Angabe Wivos. S die beiben folgenden Anmerkungen.

bandigen; eine Seerfahrt, welche er hochft mahricheinlich noch im Nahre 1033 gegen Bohmen ins Wert fette, hatte gur Folge, daß Bretiflab fich dem Raifer wieder unterwarf1), und wenn bann, wie man nach Wipos, hier übrigens nicht gang genauer Darftellung annehmen muß, noch andere Rebellen im Often des Reiches zu bemaltigen waren, jo wurde Beinrich auch diefer Berr. Das Bolf aber fährt Wipo in feiner panegprifchen Beife fort - empfand eine doppelte Siegesfreude, als der Konig von Often herkommend ben Raifer wieder begrußte, welcher mahrend des Sommers 1034 jum britten Male und erfolgreicher als früher mit Obo von Champagne um Burgund gefämpft batte2).

Unter diefen Umftanden mare es nun aber gewiß weder geit= noch fachgemäß gewesen, wenn bas Abhangigteitsverhaltniß, in welchem König Deinrich seit dem J. 1029 zu Bischof Egilbert von Freising als seinem Vormund oder Pfleger ftand, noch länger fortgedauert hatte. Und wirklich, mahrend man nicht umbin fann für Die Jahre 1031 und 1032 ben Fortbestand Dieses Berhaltniffes an-gunehmen3), so treten uns boch schon um die Mitte des folgenden

<sup>1)</sup> Annal. Hildesheim. 1032 über bie Exilirung Bergog Ubalrichs, benutt und ergangt burch Annal. Altah. 1032: Udalricus dux Boemiae reus maiestatis inventus exilio damnatur, cuius filius nomine Bratizla susmaiestatis inventus exillo damnatur, cuius filius nomine Bratizia suscepto ducatu patris, ab imperatore rebellans. Heinrici expeditione ad eum facta subicitur. Ileber bie Zeitbestimmung bieser Begebenheiten i. Wait, Forschungen 3. b. Geld. Bb. VII. S. 399, 401, wo ilebergagent madagewielen ili, bas ber Zug Heinrichs gegen Bretislau jebenfass nicht ins Jahr 1032, sondern erst ins folgende Jahr, wo nicht Anfang 1034 gehört.

2) Wipo, Vita c. 33 (mit der Ueberschrift: Quod rex Heinricus Selavos subingavit; Interea dum haec quae superius dicta sunt (c. 31 31 1033, c. 32 31 1034) imperator in Burgundia faceret, silius suus Heinricus rex, lieset in Robaries experimentation experimentation experimental in Robaries.

licet in puerilibus annis, non segnius reipublicae consuluit in Bohemia et in caeteris regionibus Sclavorum. Ubi et Uodalricum ducem Bohemiae et reliquos quam plures caesari adversantes strenue subiugavit et redeunti patri occurrens de duplici victoria duplex gaudium populis effecerat. Jur Eritif f. Bait, Forschungen a. a. D. Denntad si in ber Darstellung Bipos allerbings ein stern guter Trabition enthalten, ber sich ungezwungen mit ben eben erwähnten Berichten Dilbesheimischen und Altaider Urhrungs combiniren läßt; andrerieits aber irrte Wipo in zwei wichtigen Buntten, indem er erstens die böhmische hererfahrt König Heinrichs zu spat, 1034 Mitte (anstatt 1033 oder Ansang 1034) ansetzt, und zweitens als den zu dekämpsenden Gegner Herzog Udalrich bezeichnet, während in Wahrheit Breissland dem jungen König gegeniberstand. Die Annahme von Gescherecht, Kaiserzeit II, S. 271 daß Heinrich zwei Mal. 1032 und 1034 nach Köhnen gezogen sei, beruht auf einer wenig fritischen Berschmelzung Bipos mit ben übrigen Onellen und ift ebenfo wenig haltbar wie die entsprechenden Versiche friherer Forider: Stengel I, 53, Palacty, Geschichte von Böhmen I, 276, Büdinger, Cesterr. Gesch. I, 352.

3) In Betracht kommt hierfür vielleicht u. a. der Umstand, daß balerische Kloser Benedictbenern im Jahre 1031 von Staatswegen eine Reser-

mation erluhr, welche nach dem zwischen 1952 nub 1962 entstandenen Breviar. Gotscalchi c. 3, SS. IX., 222 ex petitione atque interventu Egilberti Augustani (sie, statt Frisingensis) episcopi crfciate. S. anch Chron. Tegernseense, Pez, Thes. III, 3, 507. Las Wert stihr wolftrachte Elinger, Abt von Tegernsee, begleitet von zwölf dortigen Mönchen, welche dauernd in

Jahres Borgange entgegen, in benen wir mit Sicherheit bas Ende von Egilberts Bormundichaft über Beinrich zu erfennen glauben. Es sind das zwei Landschentungen des Kaifers an das Bisthum Freising, welche in den darauf bezüglichen Urtunden, vom 19. und 21. Juli aus Memleben1), nicht etwa nur burch einen allaemein gehaltenen hinweis auf die eifrigen und getreuen Dienste des Bifchofs Cailbert begründet werden, jondern, wie in den ichmeichelhaftesten Wendungen<sup>2</sup>) hervorgehoben wird, ganz speciell bestimmt waren, seine Berdienste um die Erziehung König Heinrichs zu belohnen. Unwillfürlich erhält man da den Eindruck, als ob es sich bei dieser außergewöhnlichen Belohnung Egilberts jugleich um feine Berabichiedung gehandelt habe, und wenn überdieß beibe Urfunden nicht allein auf eine den Schenkungen boraufgegangene Bitte König Heinrichs') Bezug nehmen, fondern, abweichend bon bem Bertommen, jum Beiden besonderer Feierlichkeit neben dem taiferlichen Monogramm und Siegelbilde die entiprechenden Signa des jungen Ronigs aufweisen4), jo tann dies gewiß nur dagu dienen, jenen Eindrud gu verstärten5).

Benebictbeuern blieben, mahrend Ellinger nach elfmonatlichem Aufenthalt nach Tegernfee gurudfehrte. In feine Stelle trat in Benedictbenern einer von ben welfen, namens Gothelm. G. außer ben icon genannten Quellen noch bie Contin. Cronicae monaster. Benedictobur. c. 13. SS. IX, 219. Zweifelhaft ift mur, ob ber Befehl zu biefer Reformation und insbesondere zur Erhebung Hamt, bo der Legelt a. Deter derentation into inderendere gir Experime Gotsenlehi von König heinrich III. ausging, wie man nach dem Breviar. Gotsenlehi meinen jollte. oder ob, der Contin. Cron. 1. 1. entsprechend, von feinem Bater, Knifer Kunrad. Wattenbach, der Hernenbageder jener Tuellen, balt des für, daß die Kngade der Contin. den Loryng vervient, und man wird ihm Recht geben milfien, namentlich im hinblich auf Chron. Tegernseense 1. 1. monad Ellinger Gothelm ordinirte consensu principis et episcopi. Außerveniger verigent vertiette consensu principis et episcop. Miserbem ist bemertenswerth, daß um bieleste Zeit, wo solches in Vaiern zeicas, in den J. 1030—1034 Abt Poppo von Stablo auf Bejehl des Kaisers eine Reise von Albitern in Lothringen, Franken und Alemannien resormirte. Deibemann, Eindien zu Ettehards IV. Casus St. Galli, Forichungen z. d. Gesc. VIII. 96, 97.

1) Die erstere nach bem in Münden befindlichen Original, Mon. Boica XXIXa, 37 (B. 1391; St. 2043; Br. 187), hat sum Gegenstande: curtem Alarun sitam in marchia et comitatu Adalberti marchionis, mobei nach v. Reisler, Regesten S. 195 mahrscheinfich zu benten ist an einen "in ber Gegend von Groß-Enzerdder (Stadt Enzerdder) und Sachsengang an der Bonau gelegenen, später durch lebertschwennung zu Grunde gegangenen Host. Im zweiten Diplom, nach Freisinger Copialbildern, Mon. Boies XXXIa., 315 (B. 1392; St. 2044; Br. 188) handelt es sich um eine eurtis Enilingun . . . in comitatu Oudalscalchi comitis, nach Meichelbeck, Histor, Frising, I, 229 vielleicht Minling.

2) Bereits mitgetheilt oben E. 22 Anm. 9.

Diefel betont heinrich jelbst besonders fart in seiner Bestätigungsurfunde,
 Marun betreisend, vom 18. Januar 1040, Mon. Boies XXIXa, 66.
 Schon erwähnt oben S. 16, Ann. 2.
 Diefer, auf die Karratio der keiben Urfunden gegründete Ertsärungs-

versuch findet eine außere Stupe noch in bem Umftanbe, bag ein brittes Diplom Kaifer Konrabs II. für Bijchof Egilbert vom 7. Mai 1034, Mon. Boica XXIXa, 45 (B. 1403; St. 2061; Br. 203), wo gleichfalls bie Kaiferin Indessen, mochte sich nun König Heinrich, wie wir hiernach annehmen, seit der Mitte des J. 1033 wirklich von jeder bischsschlichen Bormundschaft oder Pflege frei!) am Hofe seines Baters bewegen?), mochte er ferner in einzelnen Urfunden desselben geradezu als Mitregent des Kaisers auftreten3), so hatte diese Beränderung in seiner äußeren Stellung keineswegs zur Folge, daß er auch innerlich sogleich ganz selbständig geworden wäre, daß er sich insbesondere alles Einflusse entschlagen hätte, den Bischof Egilbert Jahre lang auf ihn ausgeübt hatte. Vielmehr begegnet uns noch im Jahre 1035 eine merkwürdige Nachwirkung ihrer früheren Verbindung, wobei zugleich auf die persönlichen Beziehungen des Königs zum Kaiser, und auf die Art und Weise, wie die urtundlich bezeugte Mitregiezung heinrichs praktisch zur Geltung kam, ein helles, aber auch arelles Schlaalicht fällt.

Auf einem Fürstentag nämlich, den der Kaifer im Jahre 1035 amischen Pfingften (Mai 18) und Juni 10 in Bamberg bielt4), trat

Gisela und König Heinrich als Intervenienten erscheinen: hier wird wiederum das ingens devotumque servitium . . . Egilberti gelobt und auch durch eine Landschenfung besohnt, nichts besto weniger aber entbehrt der Act ganz der einbehrt ihre. Gosennität, durch welche jene beiben altern Dipsome ausgezeichnet sind.

1) Mit der Freisinger Kirche als solcher blieb Heinrich III. dauernd in besonderer Berbindung. S. sein Diptom vom 10. Deckr. 1055, Mon. Boiea XXIXa, 123 (B. 1677; St. 2487) für die Canoniter von Freising, welche bezeichnet werden als fratres nostri spirituales und später noch zweimals fratres nostri, vermuthlich, weil der König selbst ührer Genossenschaft angebörte.

2) Unter den Acten, welche Konrad II. im Jahre 1034 und während der

2) Unter den Acten, welche Konrad II. im Jahre 1034 und während der ersten Monate 1035 vollzog, sind saut den bezigsticken Urtunden interventu oder od interventum Heinrici regis ergangen solgende: sir Aquileja vom S. Mätz, Seligensadt, St. 2053; Br. 196; sir Vamberg vom 24. April, Negensburg, B. 1399; St. 2057; Br. 198; sir S. Chistain vom 3. Mai ebendort, B. 1401; St. 2059; Br. 202; filr Vertus Act von S. Marien in Florenz, 6. Mai ebendort, B. 1402; St. 2060; Br. 202; filr Fressung, T. Mai ebendort, B. 1403; St. 2061; Br. 203; filr Pacho S. Mai Berathausen, St. 2062; Br.

204; für Fulba, 2. April 1035, B. 1407; St. 2063; Br. 205.

3) So in dem Bestätigungsdipsom Konrads II, sir das Listhum Bamberg, vom 21. April 1034, Mon. Boies XXIXa, 41 (B. 1395; St. 2056; Br. 197), erlassen nicht nur von dem Kaiser, sondern auch von Heinricus tertius rex slius eius, und besiegelt mit einer Bleibusse, auf deren Avers sich wieder das oden S. 17 beschreibene Doppelbisdniß besinder, swörend dagegen bei der Squirung und Datirung der Urtunde nur auf dem Kaiser Bezug genommen ist. Etwas anders wurde die Glüdrische Gemeinschaft von Bater und Schn schon früher zum Ansbruck gebracht in einem Schusbrie Kontrads II. sir das S. Martinssscher und Schn 1033, Erhard Cod. diplom. Histor. West-fal. I, 97 (B. 1389; St. 2041; Br. 185) wo ce schließisch beist: sancti M. monasterium ... sub nostra imperali filique nostri II. aliorumque nostrorum successorum tuitione defendi volumus.

4) Annal. Hildesheim. 1035 und Annal. Altal. 1035 in Berbindung mit zwei Bamberger Diplomen Korrads II., in benen auf die Intervention der Kaiferin Gifela und König Heinrichs Bezug genommen wird, nämlich für den Bambergischen Canoniter Luitpold vom 6. Juni, St. 2066; Br. 211 und für den Marfgrassen Balbert von Desterreich, vom 10. Juni, B. 1409; St. 2067; Br. 212. Hiernach bestimmt sich sobam die Datirung der Begebenheiten, bon denen noch vor Ende des Jahres 1035, Ende November oder December.

er mit ichweren Beschuldigungen gegen ben ibm gwar verschwägerten, aber gleichwohl tief berhaften Bergog Abalbero bon Rarnthen herbor und perlangte bon den Gurften1), daß fie Abalbero gum Berlufte feiner großen Reichsämter2), bes Herzogthums und ber bamit ber-bundenen Marten berurtheilen sollten. Die Fürsten jedoch gingen hierauf nicht ohne Weiteres ein, sondern stellten zunächst die Gegenforderung, daß Ronig Beinrich jugegen sein und sich an den betreffenden Gerichtsberhandlungen betheiligen muffe3). Beinrich erichien in der That; aber da er fich, - mas freilich erft fpater ju Tage tam - auf Anftiften Bifchofs Egilbert und wiederum ohne Borwiffen des Kaifers, Abalbero gegenüber eidlich verpflichtet hatte ihn niemals an feinen Besitzungen ichadigen zu wollen, es mare benn auf Grund eines richterlichen Ertenntniffest), fo glaubte er bem auf die Berfolgung und Berurtheilung Abalberos gerichteten Unfinnen bes Raijers nicht entsprechen zu konnen, sondern wies es beharrlich gurud, unter eiblicher Betheuerung; er fonne nicht anders. Dies erregte dann im höchsten Mage den Berdrug des Raifers, der immer aufs Reue und in jeder Beife, bald mit Bitten, bald mit Drohungen auf seinen, wie er meinte, ungehorsamen Sohn eindrang. Rach unserem völlig zeitgenössischen Gewährsmann, der seinerseits vermuthlich auf Mittheilungen von Augenzeugen fußte<sup>5</sup>), gingen dem Raifer ichlieglich über allen feinen bergeblichen Berfuchen, ben Sohn umzustimmen, die Rrafte aus: ohnmächtig fant er zu Boden und

wie Giefebrecht, Kaiserzeit II, 677 augenommen, ein Cleriter G., vermuthlich einer mittelrheinischen Diöcese angehörig, dem Bischo Ageben der Welchen Diese angehörig, dem Bischo Ageben der Bekannten Lerichte Geber, jetzt Vatie. Palatin. 930 erhalten und wiederholt abgedrucht, zusetzt den Giefeberecht. Kaiserzeit a. a. 2-1, die Hauptquelle der iblgenden Darfellung bildet. Als Gemährsmänner bezeichnet der Briefichreiber selbst sehr hehe, dem Hoffen der Briefichreiber selbst sehr hehe. dem Hoffen der Briefichen Gemährsmänner bezeichnen, nämlich Erzbischof (Piligrim) von Edin und Bischof Brund von Birzburg beite hielten hinterher in Mainz eum aeuteris compluribus eine Zusammenfunft (conventus), multa consiliantes, multa tractantes, multa conferentes, und machten eben bei dieser Gelegenheit dem G. die betressend

<sup>\*)</sup> Unter ihnen befanden fich, wie aus bem Briefe, zusammengehalten mit bem eben eliziten Diplom filt Balbeet von Defterreich fich ergiebt, biefer letztere und Eckebard II. Mactgraf von Meifen.

<sup>2)</sup> Ueber ben Inbegriff berfelben f. Sirfd, Jahrb. Beinrichs II., Bb. II.

<sup>3)</sup> Convocatis coram se principibus, seilicet E. A. marchionibus caeterisque principibus, qui tunc ibi intererant, quatinus ipsi Adalberoni ducatum suum et marchiam iudicio abdicarent, preceperat (sc. imperator). Sed ipsi, non id nisi in presentia et iudicio filii sui Heinrici regis fieri debere, accepto consilio responderunt. Srief bes G.

<sup>\*)</sup> S. unten S. 32 Anm. 4. Angesichts der hier vorliegenden hintergehung bes Kaisers erinnert man sich unwillstrlich des Jouliden, oben S. 23 erwähnten Ereignisses aus dem Jahre 1032, als nämlich König Heinrich, Ligilberto Frisingensi episcopo creditus, sebiglich nach dem Rathe der hatre nesciente den Gesandten des Königs Stephan von Ungarn bürder patre kriedenszussicherungen gab. Wipo, Vita Chuonradi c. 26.

<sup>5)</sup> S. S. 39 Anm. 4.

mußte auf ein Bett gelegt werben, um nur erft wieber gur Befinnung ju fommen1). Als dies geschehen war, begann er vor den wieder bersammelten Fürsten nochmals den Sohn zu bestürmen, sant vor ihm in die Knie<sup>2</sup>) und beschwor ihn unter Thränen so inständig, ihm zu Willen zu sein, daß Heinrich, ebenfalls tief bewegt, nicht länger widerstehen konnte, sondern zunächst dem Vater von jenem Eide, den er heimlich Adalbero geleistet hatte, Kenntnig gab, und augleich ben mitanwesenden Bischof Egilbert als ben Urheber bes-felben bezeichnete.). Dieser, bom Kaiser unverzüglich und mit heftigen Worten beswegen gur Rebe geftellt, laugnete feineswegs, fondern bestätigte Beinrichs Ausfage, und versuchte nur den Raifer bon der auten Absicht und der bölligen Harmlofigkeit der bewußten Eidesleiftung zu überzeugen4), mas ihm aber fo wenig gelang, daß jener vielmehr immer heftiger murde und ichlieklich dem fonft fo hochgeschätten Bischof bas Gemach zu verlaffen befahl. Ferner murbe unverweilt über Adalbero - in contumaciam, wie man wohl annehmen muß5) - Gericht gehalten und ein Urtheil über ihn gefällt.

2) Giefebrecht, Kaiferzeit II, 291 fagt hierüber: "Diefer Fußfall hat teine geringere Bebeutung als heinrichs II. Demithigung vor ben Bischein zu Frankfurt" und in ber Anmerkung: "Beinrich fiel ben Bischen zu Füßen, um eine große Schentung an die Rirche burchzusetzen ; Konrad feinem Sohne, um bie Reichsgewalt zu erhöhen. Beibe mußten fich bor benen erniedrigen, bie

ihnen am nächsten standen und die sie als ihre Erben ansahen."

3) Ebendort: Motus tandem filius piis laerimis patris ad se rediit . . . Sed ita rediit: iuramentum, quod Adalberoni fecit, patri aperuit, eiusque

iuramenti Egilbertum episcopum auctorem fuisse retulit.

4) Ebenbort: Quod cum imperator vehementer iratus ab Egilberto episcopo, an ita esset, requireret, ille non dissimulavit, non negavit, sed se id ea causa fecisse memoravit, quatinus Adalberonem regi fidem faceret; qui non aliud esse iuramentum dixit, ni quod absque iuramento custodiri oporteret, scilicet ne sibi in bonis suis dampno esset, ni forte

ex iudicio perdidisset.

<sup>1)</sup> Quod cum diu tractarent, patre semper et monitionibus et minis prece omnibusque huiuscemodi exhortationibus incumbente, filio vero econtra obstinato animo et nil a priore sententia mutato recalcitrante, tandem imperator huius doloris immedicabili vulnere tactus, cum ita filium suae voluntati deesse videbat, ante ora omnium iam prorsus elinguis sibi excidebat, et neque loquens neque videns neque quenquam presentium, ut videbatur, agnoscens et ita in ectasy mentis positus inter brachia tollentium in lectum collocatur. Gieschrecht S. 678.

<sup>3)</sup> Achnich Giesebrecht, Kaiserzeit II, 292, ber zugleich S. 290, in Ueber-einstimmung mit Libinger I, 459 und D. Frantlin, das königliche und Reichs-hosgericht in Deutschland, Forschungen Bb. IV, S. 497 und bessen Reichshofgericht im Mittelalter, I. G. 27 bas gange Berfahren gegen Abalbero polysetior im Bettelater, 1. S. 27 das gange Bertabren gegen Abalbero als Hodberrathsproces characterifirt. In der That legt die am Schliebes Briefes, Giefebrecht S. 678, hervorgehobene Besprzuiß, Malbero wolle confisus Cruvvatis et Mirmidonibus Widerfland leisten, die Vernuthung nahe, daß der Kaifer ihn einer verbrecheisschen Berbindung mit kemben, nach dazu reichsfeindlichen Völkern, h. b. nach unferen Begriffen eben des Pochverraths beschuldigte. Indessen, sonst eine kentlichte unt imperator iniuriam suam exposuit und diese in Berbindung mit der Erläuterung, welche Visson von Gallbert ungströglich dem Cibe deriveides auf. Egilbert nachträglich bem Gibe Beinrichs gab - f. Die vorige Anmerkung - macht es mir mahrscheinlich, bag bie Antlage, genau gesprochen, auf Untreue, infidelitas, lautete.

welches gang nach ben Bunichen bes Raifers lautete, nämlich auf Berluft feiner großen Reichsämter1), bon benen bie Karantanenmart alsbald bem Grafen Urnold von Lambach übertragen murde2), mahrend der Raifer über das Bergogthum erft Anfang Februar 1036 auf einer Reichsbersammlung zu Augsburg3) anderweitig verfügte, und amar zu Gunften feines Betters und ehemaligen Mitbewerbers um

Die deutiche Krone, des Bergogs Konrad von Worms4).

Bifchof Egilbert war damals icon wieder soweit zu Gnaden getommen, daß in einer Urtunde des Raifers für das baierifche Rlofter Brull, datirt: Mugsburg, 1036 Februar 12, auf feine Fürbitte Beaug genommen wurde"), und vollends Konig Beinrichs Stellung am Boje, insbesondere das Interesse bas Baters fur feine Zutunft hatte, soweit man darüber noch zu urtheilen vermag, durch jene beinlichen Scenen in Bamberg nicht im Dlindesten gelitten. Bar ber Konig doch eben in Bamberg verlobt worden mit Gunhild, einer Tochter Konig Knuts bes Großen ) aus der Che, welche diefer 1017 furg nach Begrundung feiner Alleinherrichaft über England mit Emma von der Normandie, der Wittme des angeliächnichen Konias Methelred

1413; St. 2072; Br. 239.

Mon Boica XV, 160. E oben Anm. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Brief bes Clerifers G. Giefebrecht II, @ 678: abdicatur Adalberoni ducatus et marcha. E. auch Annal. Hildesheim. 1036; Wipo. Vita Chuonr. c. 21, c. 33; Annal. Altah. 1035.

<sup>3)</sup> A. de L. in dem Briefe a. a. D. mit der Bemerkung Giesebrechts: "Arnold von Lambach ist gemeint." Ebenso Bübunger I, 462. I Annal. Hildeskeim. 1036. Es ist wahrscheinlich, daß and König Heinrich vor erschein. S. die Michitervenienz dessellen in den Diplomen Konrads II. sir das Bisthum Chur vom 26. Januar, Ulfm. B. 1412; St. 2071; Br. 218; und fur bas Kloner Brull vom 12. Februar, Augsburg, B.

<sup>1413;</sup> St. 2072; Br. 239.

1 Annal, Hildesheim. I, I. Wipo e. 21. Aus bem Briefe bes Clerifers G., Giefebrecht II, S. 678 erfährt man überdieß, baß Konrad sich vorber perfönlich um bas Derzegthum fewerben hatte. Rach ber Vermuthung von Ingenheim, Gelich bes benuthen Boltes II, 148 bätte der Kaijer urspringlich die Absting gehabt, seinen Sohn heinrich, damals sichen herzog von Baiern und ipärer nech dazu herzog von Gedwaben, and mit Kärntben zu belehnen, und ben Rinn nur wegen bes wiederholten und befarrelichen Wibersandes der Fürfen ausgegeben. Indessen, die Duellen bieten gar teinen Anhaltspuntt sür diese Annabme.

<sup>6</sup> Annal. Hildesheim. 1035: Ibi (Bamberg) etiam Heinricho regi filio imperatoris filia Chnut regis Danorum iuramentis desponsatur. Rach Adam von Bremen, Gesta Hammaburg. eeel. pontif. l. II. c. 54. SS. VII, 325 ging ber Unfieß ju biefer Berbindung von Raifer Konrad aus: er marb um bie banijde Ronigstochter und trat, ungweifelhaft anläglich biefer Berbung, als Preis für den Erfolg derfelben den nördlichten Theil des Neichs, nämlich Schledwig mit der jenkeitigen, der nördlichen Eidermaaf an Anut ab: Cuius (se. Anuts) filiam imperator filio suo deposeens uxorem. dedit ei civitatem Sliaswig cum marcha, quae trans Eydoram est, in foedus amicitiae et in eo tempore fuit regum Daniae. cf. Cod. 3 Scholion: Imperator filio deposcens uxorem filiam Canuti. resignavit ipse, si quid haberet iuris in terris vicinis limitibus Sliaswig una cum marcha. Wann bies geichab, jagt Noam nicht ausbriidlich, jedoch fann es nicht zweifelhaft sein, bag er babei an die leuten Jahre des Hamburgischen Erzbischofs Unwan 1025—1029 bentt, der, wie Adam unmittelbar vorher erzählt, schon vor der

geschloffen hatte1). Auch einen Sohn, ben harteknut, hatte Emma geboren, mahrideinlich icon vor Gunhild2), welche bem nach jeden=

Berbung Konrads und ber Gebietsabtretung einen Frieden zwischen ibm und Annt rermittelt batte, Adam I. I.: eum rege Danorum sive Anglorum mediante archiepiscopo seeit pacem. Demgemäß bat man benn auch bis auf die neuefte Zeit bin allgemein angenommen, daß beide Begebenheiten, auf ber einen Seite ber burch Unwan vermittelte Friedensichlig, auf der anderen der einen Seite ber durch Unwan vermittelte Friedenssatung, auf der anberen die Werbungsgeschiedte einschließich der Abtretung Schleswigs zeitlich vie sache fieg in mit einander verbinden waren; ja S. Hahr. Bollftändige Eineitung zu der Teutschen Staats, Reichs und Kauferhilvorie Bb. III. S. 23 leitung zu der Teutschen Seider siehe geiter Städe soweit, daß er Erzsischof Unvan als geht in Germenstellt in hierten geber girt Heinrich III. hinfellt, obwohl Abam davon doch fein Kort sact. geht in der Combinitung veiber Stude sowell, daß er Erzbisof amwahl abs Werber filt Heinrich III. hinstellt, obwohl Abam davon doch tein Wortgat. Gast.
Sodann, eine weitere Holge jener Hypothese war die, daß mandie Foricher, meines Wissens zuerft Stengel I, 29, II, 200 eine zweisade Verlobung Heinrichs III. unterscheiden: eine vorsämige, welche Stenzel und nach ihm Dassensung, Gesch. von Vannenart I, 108, sowie Souchau, Gesch. der Ventschen werden II. 22 in die Zeit der Kassertstung 1027 März, auf die Auslanden Verlobung Kontads und kennts in Kom verlegen, mährend Lappende Angenders werden in Kom verlegen, mährend Lappende Keichter in Kom verlegen, mährend Lappende Keichte in Kom verlegen, mährend Lappende Keichte zu Hanler. Under Kassertstellt in Kom verlegen, mährend Lappende Keichte zu Danlerg 1035, auf Grund ber Hibesheimer Annalen. Andere keichte die II Zan, 278 sie Kirchengelch. IV. 1 S. 233, k. Geisebrecht, Bendische Geich. II, 63 und Kirchengelch. IV. 1 S. 233, k. Geisebrecht, Bendische Geich. II, 63 und Grund der Keichte Geschwerigeit, indem sie, zum Theil verbische Geich. II, 63 und Genderen des Derbe Schwerigteit, indem sie, zum Theil verbische Geich. II, 63 und Genderen der Keichte Geschwerigteit, indem sie, zum Theil verbische Geich. II, 63 und Genderen der Keichte Geschwerigteit, indem sie, zum Theil verbisch auf Genne vorsenschaft der nur aber neuerdugs d. Bresten für Idas nur einem Berlobungsact, Gerörer für das Aahr 1025, der ibr übergen sie Krauber vorsenschlich und der neuerdugs d. Bresten gerich der Auchrichten der Auchrichten und der neuerdugs d. Bresten gerich der Auchrichten der Auchrichten und der neuerdugs d. Bresten für der Auchrichten und der neuerdugs d. Bresten der Auchrichten aus der Auchrichten der Auchrichten der Auchrichten der Absidet, um die Einwände zu entkräften, welche aus Abam gegen die Glaub-würdigkeit des Donanwörther Mönches Verthold und feiner Angaben über das byzantinische Bernählungsproject Konrads II. von 1027 — f. oben 🕏 13 entinommen werden könnten, weist er darauf hin, wie Adam in der fraglichen Stelle l. II e. 54 eine dromologische Ordnung gar nicht beebachtet, "ret verschiedt Ereignisse, die acht Jahre auseinander liegen, durch ein mos, erwährt lieber, die vier Jahre patter fallen, in demielben Sat: was für ein Grund liede ihr verschiedten, was der was die ein der die einer albeit verschiedten was der die ein der die eine der die liegt alfo vor. ben Abiching jenes Friedensvertrages und die Bertevung als gleichzeitig auguieben, die nur durch ein etiam an einander gereiht find ?" 3d gleichzeitig anzulehen, die nur durch ein einam an einanter gereige inie? In habe dem nur noch hinzugnfügen. daß auf Abanis Verfind, die Anfläge der Vermählungsgeschicher heinrichs III. der Zeit Erzhischofs Unwan zuzuweizu, Datum der Vermählung felest aus der ein. II. e. 63, SS. vII, 329 das Datum der Vermählung selest nachveislich verlehet, um etwa 4 Jahren influenziehet, er fäht sie näufick unter dem Naussteate des Isochisches Aidentius II. angiebt : er läßt fie nämlich unter bem Pontificate bes Erzbischofs Libentins II., augicker 1029 und 1032 August 24 stattstuden, während sie in Wahrbeit, wie alsbald gezeigt werden soll, Eude Juni 1036. also im ersten Jahre des Erze bifchofe Mebrand Becelin, erfolgte.

1) Dahlmann, Gesch. von Dannemart I, 104. Lappenberg, Gesch. von England I, 465. Freeman, History of the Norman conquest of England I,

2) Gunhild, - in ber Schreibweise ber beutschen Renigstanglei Chunehildis, und Chunihildis, augelfächfich auch Methefornee genannt, Cappenberg I, mais, und Chummidis, angenading and nethelernee genanic, cappenerg 1, 452, und Hardeelmut, fürd als rechte Geichwifter (germani) ber 452, und Hardeelmut, fürd als rechte Geichwifter (germani) ber mesbur. Gest, reg. Anglor. 1. II. c. 183, 385. X, 468. C. auch den daften und recht zu ernähnenden Brief eines Cleriters I. an den Bische Kasteveit II. 301, wo nur Anstell erregt Borns, 3uli 1036, Giesebrecht, Kasteveit II, 679, wo nur Anstell erregt daß von einer noveren der beiden die Rede ist. nahrend dem Land falls um einige Jahre junger mar ale ihr gutunftiger Gemahl, bem

fie in Bamberg "jugefdworen" wurde1).

Bermuthlich hat Konig Beinrich bann, wie ichon früher ermähnt2), an dem erften Liutigenfriege des Raifers 1035, gwifden Juni 10 und October 16, theilgenommen; mahrend der Wintermonate aber hielten Raifer und König, allem Unicheine nach meiftentheils gemeinichaftlich. Sof im füdlichen Deutschland: am 26. Februar 1036 in Ulm, am 12. und 16. Februar, in Augsburg3). Ferner waren beide Zeugen. ber Raifer überdieß Borfigender einer allgemeinen Reichsinnobe, welche in der ersten Salfte des Mai, etwa am 9. in Tribur tagtet), und erschienen hierauf mit der Raiferin, mit mehreren Bischöfen und vielleicht auch mit Martgraf Bonifacius von Tuscien, der bald nachher die Beatrig von Lothringen, eine Nichte und zugleich Adoptiv-tochter der Kaiserin heirathete<sup>5)</sup>, zu Pfingsten (Juni 6) in Rhmwegen6), um hier die Bermählung Beinrichs mit Gunhild borgunehmen, obwohl König Anut am 11. (12.) November 1035 ploklich gestorben") und damit die politische Bedeutung jener Perhindung unvertennbar erheblich abgeschwächt mar. Gunhild follte denn auch nach ihrer Bermählung so wenig als Repräsentantin ihrer Dynastie ober ihrer nordischen Seimath überhaupt am deutschen Raiserhofe gelten, daß fie nicht einmal, was doch fruhere Königinnen und Raiferinnen frembländischer Bertunft: Die Angelfachfin Sogitha, erfte Gemahlin Ditos des Großen, und die Briechin Theophano, Gemahlin

nur fie fann gemeint fein - unameifelhaft ihre leibliche Mutter mar. In bem gleichfalls zeitgenösigichen Berte bes Mönches von E. Bertin, Cnutonis regis Gesta sive Encomium Emmae reginae c. 18, 88, XIX, 520, wird nur bes Cehnes gebacht, bes Hardoenutus, und gwar vor allem in bem Ginne, baf beffen Geburt nicht lange auf fich marten ließ, nachdem bie Che ber Eltern 1017 Just geschloffen mar, non multo post . . . filium peperit nobilissima regina.

1) Annal. Hildesheim. 1035: filia Chnut regis . . . iuramentis desponsatur.

²) S. 26.

3) E. 33, Ann. 3.

4) Annal. Hildesheim. 1036, mabrent in ten Annal, Altah. 1036 Se= 9) Annal Hildesheim 1036, währent in den Annal Altah 1036 Sefigenstaat als Ort der Synode bezeichnet wird. Den Annal Altah 1036 Sefigenstaat als Ort der Synode bezeichnet wird. Den Annal Altah 1036 Eschigenster ber hildesheimischen Annale Altah 1036 Eschigenster ber bilden Annale Steiner ber Kaisers für des Erzbischung Gatzen von Meder-Altaich, Kaiserzeit II, 301, 627 und Lindner, leber die Annalen von Nieder-Altaich, Forich, 3, d. Gesch. XI, 542.

3) And Donizo, Vita Mathildis e. 10, 11, SS. XII, 367, vor Ende 1037, genauer vor dem Holfschusschundung der sich met Annal Hildesh. 1038 und Wipo, Vita Chuonr. e. 37 berichten, um Beihnachten jenes Jahres in Parma ereignete, aber erst einige Zeit nach 1033 (1034?), weif damals laut urstundlichen Zeignis, Muratori. Antiquit, Ital. I, 15, auch Annal. d'Italia VI, 104, Richisch, die erste Gemahlin des Bonifacius noch am Leben war.

9) Annal. Hildesheim. 1036, in Berbindung mit einem faisersichen Eislem streens der Seitzelsfeber im Viacensa vom 5. Anis. Romwessen. B. 1417:

für bas S Sixtustlofter in Piacenza vom 5. Juli, Nomwegen, B. 1417; St. 2078; Br. 225. 216 Intervenienten merben aufgeführt: Die Raiferin Gifela, Ronig Beinrich, Ergbifchof Piligrim von Coln, Rangler Bermann, Martgraf Boutiacius.
7) Dahlmann I, 115. Lappenberg I, S. 451, 483. Freeman I, 529.

Ottos II., gethan hatten, ihren Taufnamen behielt, sondern es fich 36 gefallen laffen mußte, fortan nach beuticher Art Runigunbe1) ju gerauen ingen mapie, joeian nag beutige. Att stungande ) ja heißen, wie die vorlette, erst unlängst verstorbene Kaiserin. Unter diesem Namen ist sie am 29. Juni, dem Peter- und Paulstage in Nymwegen vielleicht durch Erzbischof Biligrim von Coln2) zur Königin gekrönt und geweiht worden3). Nach dem Zeugniffe eines gut unterrichteten Zeitgenossen4) war fie eine Frau von schwacher Gesundheit, Barter Gestalt und weichem Gemuth, welche sich findlich freute, wenn ein Rirchenfürst wie Bischof Azeto von Worms, ein Gunftling ber

<sup>1)</sup> In Königsurfunden regeimäßig: Chuonigundis gefdrieben. G. bei-1) 3n konggenrunden regelningig: Chuonigundis geschrieben. S. beischweise Remüng, Urkundenduch zur Gesch. der Sischöfe zu Spener I. 38, 39. 2018 Ausnachmen find mir bisher nur bekannt geworden H. Bresslau, Diplomate centum p. 47 vom 5. Deedr. 1040 mit Chunibildis, und Erhard, Cod. diplom. histor. Westfal. I, 107 vom 29. Deedr. 1040 mit Chunehildis. C. oben 3. 34 Ann. 2.

<sup>2)</sup> Grund Diefer Bermuthung die Milintervenienz Biligrims in ber 3. 35 Annal. Hildesheim. 1036; ibi (Momwegen) filio imperatoris Heinrico

regi venit regina, Cunihild nomine, quae ibidem in natali apostolorum regalem coronam accepit et mutato nomine in benedictione Cunigund regalem coronam accepit et mutato nomine in benedictione Cunigund dieta est. Ausgugsweise wiedergegeben in Annal. Altah. 1036 und zwar Annal Altah. 1036 und zwar Altah. 1036 und zwar Annal Altah. 1036 und zwar Altah. 1036 und zwar Annal Altah. 1036 und zwar Altah. 1036 und hanbeln iber Gunhilbens pompa nuptialis vom national hilberiiden Ctanbpuntt aus: auf Grund von Liebern, welche zu ihrer Zeit noch in triviis, oder in conviviis, tabernis et aliis hominum conventiculis vergetragen wurden, rühmen sie besonders, wie reich König Hartenut seine Schwester ausstattete, und wie auch der Abel von England — nach Roger das gauze Kolf — die Königstochter nicht sortiehen ließ ohne sie nech vorser präckig in beschenten. Königstochter nicht sortziehen sieß ohne sie nech vorser prächtig zu beschenken.
Annze Norizen über König Heinrichs Bermählung geben: Adam 1. 11 e. 36, witt unrichtiger Datirung, wie schon eben S. 33 kinn. 6 bemerkt wurde; serner mit unrichtiger Jahresangabe Eckehard Chron. 1036, SS. VI. 195, hier etwas reichzigtet als seine Verlage Chron. Wirziburg. SS. VI. 30, welches hinderten und Herim. Aug. Chron. 1036, epit. Sang. beruht; eublich Sigebert, Chron. 1036, SS. VI. 357, abgeleitet in Annal. S. Jacobi Leod. 1036, SS. VI. 3636 und Annal. Leod. 1036, SS. VI. 19.

SS XVI, 636 und Annal. Leod. 1036, SS. VI. 19.

Gewähnung that. Zwischen bem 29. Juni und 10. Anguli dies Jahres schrieber dem Lischen Leod. 1036, SS. VI. 19.

Gewähnung that. Zwischen bem 29. Juni und 10. Anguli dies Jahres schrieber dem Lischen Leod. 1036, SS. VI. 19.

mit anderen Oneilen weglich parmonrende untde vom gebei und Schieft wie fernell ein Hofes mährend jener Zeit an den Tag legt und so facifich wie fernell ein intersfantes Seitenfille bildet zu dem vielbesprochenen Spries des Alerfers G. an Azelo. Wie dieser lettere Pries, so ist auch jener Bestandthol des Cool. Vatiean 300, abgedruft zulett dei Giesbrecht, Raiferzeit II, 675. Er beginnt der Weldung, die Kalferi habe ein Geschent, welches der Rische ju gemit der Weldung, die Kalferi habe ein Geschent, welches der Rische ju gefährt, aus der Seich des Raiferi habe ein Geschent, welches der Rische ju gefdidt, aus der dand des Beten personich entgegengenennen und ich babel theinehmend nach der Geiundbeit des Listels erkundigt; nönig heinrich und feine Gemahlin kunigande feien des Zengen — testes adfuisse credatis domnum Heinricum scilicet cum tenera coniuge Chunigunda.

alten Raiferin, freundlich gegen fie mar, fie mit Mandeln beschenfte. ober mit geiftlichem Bufpruch troftete, und welche barum auch fehr betrübt mar, als Ugeto bald nach der Bochgeitsfeier den Bof mieder verließ1). Die Neuvermählten felbit blieben mit der Raiferin Gifela, dem Erzbischof Biligrim von Coln und anderen Pralaten mahricheinlich bis jum 10 August in Uhmmegen, welches Raifer Konrad megen feines zweiten Liutizenfrieges ichon fruher, bald nach dem 5. Juni, verlaffen batte2). Dann aber, eben am 10. August oder nur wenig später gingen auch fie nach Sachien. waren im October, nachdem der Raifer die Liutigen endgultig unterworfen hatte, mehrere Wochen mit ihm auf der Bfals von Tilleda (am Fuße des Riffhaujers) bereinigt3) und begleiteten ihn auch noch nach Mains, wo in Folge einer Ginladung des Erg-biichofs Bardo die gange faiserliche Familie mit siebengehn Biichofen am 10. November der Ginmeihung des neuen G. Martinsmünfter beiwohnte4), aber nur, um fich dann unverzüglich auf langere Beit wieder zu trennen.

Denn, mahrend ber Raifer im December 1036 jum zweiten Male ein Deer über die Alpen führte, um die inneren Berhaltnife bon Cher-Stalien, welche burch eine Emporung des niederen Ritterftandes, der Balvafforen und der Ministerialen, gegen den höheren, die Capitane und die mit ihnen verbundeten Fürften, 1034-1035.

<sup>1)</sup> quam - heißt es ebendort weiter bezüglich der jungen Königin - etiam post vestrum discessum a nemine se amygdalis donatam paternis verbis consolatam, satis muliebriter ingemuisse sciatis. Beitere Beranlaffung jur Betrübnif gaben ber Königin Radrichten aus England ihrer bie ungunnige Lage ihres Brubers Harrefnut. Gie felbst mar balb nach ber Sochzeit erfrantt, bamals aber, ale ber Brief geidrieben murbe, wieder genejen: legati Anglorum nostrae iuniori domnae, nuper infirmae, nunc autem Deo gratias valenti missi sunt.

<sup>2)</sup> Coenbort: Preterea iter vobis domni nostri Chuonradi imperatoris felix prosperumque, quantum adhue sciri potest, denuncio . . . Audivimus enim, Saxones ad adiutorium sui uniformiter armari. Ad haec ... notum vobis fieri volo, episcopum Mettensem cum gratia magna a curte recessisse. archiepiscopum vero Coloniensem atque episcopum Leodiensem, abbatem E. atque abbatem Brumiensem simul cum domna nostra usque IV. Id. Augusti manere dieque eadem ipsam a Noviomago Saxoniam tendere depositum laudatumque habere.

<sup>3)</sup> Ergiebt fich aus zwei, ju Tilleta ergangenen Diplomen bes Kaifers, vom 10. Sctober für das Klosier Werben a. t. Muhr, St. 2010: Br. 226, und vom 25. Setober für die Abtei Suedlinburg, B. 1419; St. 2081; Br. 227.

vom 25. Deceder für die Abei Duedlindurg, B. 1419; St. 2051; Br. 227. In beiden begegnen als Intervenienten die Kailerin Gifela n König Heinich.

4) Vita Bardonis auctor. Vulculdo e. 10, SS. XI, 324, auch Jaffé, Mon. Moguntin. p. 529. S. ferner Marian. Scotti Chron. 1037, SS. V. 557. mit der richtigen indictio V, und übergegangen in die Sueessio episcop. Moguntin. B. F. IV, 359. — Bielleicht gehört in diese Zeiesio episcop. Moguntin. B. F. IV, 359. — Bielleicht gehört in diese Zeiesio episcop. Moguntin. B. F. IV, 359. — Bielleicht gehört in diese Zeiesio episcop. Moguntin. B. F. IV, 359. — Bielleicht gehört in diese Zeiesio episcop. Moguntin. B. F. IV, 359. — Bielleicht gehört in diese Zeit in Schreichten und über üben Abruptfädlich wersen sie Monne von Last generalen und über üben bei Königs, also Heinigs in die Beneralen zu vergeben; abzer. dei Wene, Anzeiger für Kunde der tentschen Borzeit 1838 S. 207, aus dem Cod Vatican. 390, cop. Carlsruh. saec. XVIII.

in große Berwirrung gerathen waren1), neu zu ordnen, blieb König 38 Beinrich vorläufig in Deutschland gurud: mit seiner Gemablin und Der Raiferin Gifela feierte er bas Beihnachtsfest 1037 in Regens= burg2) und ift, auch weiter von ihnen begleitet, seinerseits erft bann nach Italien aufgebrochen, nachdem ber Raifer zwar burch feine berühmte Lehnsconstitution vom 28. Mai 1037 ben Hauptzwed feines Zuges, die Beruhigung des italianischen, vornehmlich des sombardischen Riterftandes im Großen und Ganzen erreicht hatte, dafür aber nach anderen Richtungen bin in um so schwerere Rampfe verwidelt

Bor allem machte Erzbischof Aribert von Mailand ihm zu worden war. ichaffen. Mit ihm, ber ein Jahrzehnt hindurch die hauptfluge Ronrade II. in Italien gewesen und ichlieflich auch noch bei ber Groberung Burgunde (1034) wirtsame Gulfe geleiftet hatte, verfeindete fich ber Raifer jett bei feiner zweiten Anwesenheit in Italien auf Das

1) Ueber die Einzelheiten f. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 313 ff. und H. Pabst,

de Ariberto II. p. 16 ff.

2) Annal. Hildesh. 1037; wird indirect als richtig bestätigt durch Annal.

S. Emmerammi saec. XI, 1037, SS. XVII, 571, mabrend die Darstellung
von Wipo, Vita Chuonr. c. 35, wonach König Seinrib seinen Jater von
Anjang an begleitete, als irrthimsich zu verweren ist. Genip H. Pabst. 1.

Aufang an begleitete, als irrthimsich zu verweren ist. Genip H. Pabst. 1.

P. 46, unter den corrigenda. Bossend vertebrt aber ist es, wenn Abam von
D. 48, unter den corrigenda. Bremen als anfängliche Theilnehmer ber italianifden heerfahrt Monrads II. nicht nur den Sohn und die Schwiegertechter sondern auch Keinig kunt bei eichnet, l. H. c. 63 im Anschlüß an die Bermählung von Konrads Sohn mit kuntle Tochter: eum quidus statim regio fastu Italiam ingressus est (Conradus imperator) ad faciendam regno iustitiam, comitem habens itineris Chnut regem, potentia trium regnorum barbaris gentibus valde terribilem, ober menn Saxo Grammaticus, Hist. Dan. l. X, ed. Müller p. 521 ergistit, wie finnt jeine Zochter mit Scinrich vermählte und bann bann Saxo Grammaticus, Hist. Dan. l. X, ed. Müller p. 100 Schwiegersohn (nicht Kaifer Konrad) Italica consternatione perculsum auxilio prosecutus pristinae fortunae pressa rebellium percuisum auxilio prosecutus pristinae fortunae pressa rebellumi, sum seine buntle Grinnering au Gennee liega au bein befannten Borgang bes Jahre 1027, als nach Wipo, Vita c. 16 Konrab II. und kinut anfäßlich ber Kailerströning in Kom Jufammentrafen; im übrigen aber find jene Erzählungen nichts anderes als Brobucte national bänischer Kabel, welche trop ihres beben unter Street auf Britisch and Britisch Bernall Britisch Bernall Britisch Bernall Britisch Bernall Britisch Bernall Britisch Bernall Britisch Miters - Abam wird die Data ju feiner Darfiellung von Nonig Swend Eftribfon erhalten haben - mit ber beglanbigten Geschichte in unlissbarem Wiberpon ergatien gaven — mit der beglandigten Geschafte in unrestarem Belbersprück siehe Annalen noch in Betracht zur Unterstützung Wipos gegen die Sitebsheimer Annalen ein kaiferliches Diplom für das S. Salvatorflöfer in Mente Annalen 1037 April 10 (Oftern) Kavia, mit Intervenienz der Kaiferin Gifela und König Heinrichts, Ughelli İtalia sacru III, (2 (B. 1420; St. 2083; Br. 251). Mer mie schan Stung under Ausginnung der Reichen Oneta and stong Denirids, Ugheli Italia sacra III, 62 (B. 1429; 32. 2085; Br. 281). Aber, wie schon Stumpf unter Zustimmung von Bresilian genügend bargetban hat, ist biejes Stüd eine Kilichung, geschniebet auf Grund eines echten Diesons steurads II. vom 3. April 1027, B. 1311; St. 1930; Br. 77 Pelenbers auffelig ist die Kanzlerzeite: Bruno cancellarius ad view Aribanis archipeispeni et grahiguspullerii. Br. 77. Befonders anticipig ist die Kanzlerzeile: Bruno cancellarius ad vicons Aribonis archiepiscopi et archieancellarii, welche nur noch an Anfang des 3. 1031, nicht aber im 3. 1037 paste; serner verräth sich die Fässchaug und keinnn Favia, da der Kaiser das Tserseit nicht sier beging, auch nicht in Piacenza, wie Annal. Altah. 1037 angeben, soudern in Ravenna, nach Wipo. Piacenza, wie Annal. Altah. 1037 angeben, soudern in Ravenna, nach Wipo. Vita e. 35, den die Urfunden St. 2086—88; Br. 230—32 destätigen. Die Vita e. 35, den die Rusiers aus dem Jahre 1037, einschließtigen der legten vom echten Urfunden des Kaisers aus dem Jahre 1037, einschließtigen der Legten vom 29. Decky. Harma, B. 1430; St. 2100; Br. 245 entbehren sämmtlich der Interventien Könia, Beinriches. Intervenieng Ronig Beinrichs.

Heftigste, jo daß es nach turger Berhaftung und einem glücklichen Fluchtversuch Ariberts schon im Mai 1037 unter ihnen zu einem formlichen Kriege tam. In diesem mar der Ergbischof vermöge feiner feiten, von einer ebenjo enthusiaftischen, wie waffentundigen Bevöllerung vertheidigten Stellung in Mailand selbst um die Mitte jenes Sahres entichieden im Bortbeil, mahrend ihm bald nachher ein Berjuch, die übrigen Bijchofe ber Lombarbei jum Kampfe gegen ben Kaifer fortzureißen und Obo von Champagne, ben alten Wiberfacher Konrads II. durch Berheigung ber Königstrone für fich zu gewinnen1), allerdings nur theilweife und vorübergehend gelang. Indeffen, auch jo, nach der vernichtenden Riederlage, welche Odo am 15. November 1037 burch die lothringischen Bergoge Gogelo und Godfried bei Bar erlitt, und nach dem Strafgericht, welches um die-ielbe Zeit über drei lombardische Kirchenfürsten, die Bischöfe von Bercelli, Cremona und Biacenza als geheime Theilnehmer an dem rechtzeitig entbedten Umfturgblane Ariberts erging, mar beijen Macht immer noch bedeutend genug, um den Raifer zu außerordentsichen Gegenanstrengungen zu veranlaffen. Ueberdieß aber fehlte es auch anderwarts in Stalien nicht an gefährlichem Gahrungsftoff für deutichfeindliche und antitaiferliche Bestrebungen, wie ein Bolf3aufstand beutlich bewies, den der Raifer um Beihnachten 1037 in Parma zu bestehen hatte und in der That nur durch Ginafcherung ber gangen Stadt bemältigte2).

Kein Wunder daher, wenn ihn nach seinem Sohne, nach König Heinrich verlaugte und wenn dieser (Ende 1037 oder Anfang 1038) in Italien erschien, nicht in friedlichem Aufzuge, sondern an der Spike einer Heeresabtheilung<sup>3</sup>), welche offenbar dem Kaiser zur Berstärkung dienen sollte. Wo sie sich vereinigten, ist unbekannt; wohl aber steht sest, daß, so lange als der Kaiser damals überhaupt noch in Italien verweilte, Heinrich ihm satz deständig zur Seite war, obwohl er, wie uns Wipo berichtet, das Berfahren seines Vaters gegen die Vischöse, namentlich gegen Aribert nicht billigte, sondern als willkürlich oder richsichtslos tadelte<sup>4</sup>). Aber freilich that er

<sup>1)</sup> Giefebrecht, Raiferzeit II, 325, 326.

<sup>2)</sup> Belege aus ben Luellen hierfür bei Giesebrecht und Pahft a. a. D.
3) Annal, S. Emmerammi saec. Xl, 1037, SS. XVI, 571: Heinrieus rex

filius Chuonradi imperatoris cum multitudine militum profectus est in Italiam.

V Wipo, Vita c. 35: Referebant nobis quidam (ettea Nönig Sciurido felbit?) piissimum nostrum Heinricum regem, filium imperatoris, salva reverentia patris clam detestari praesumptionem caesaris in archiepiscopum Mediolanensem atque in istos tres (sc. episc. Vercellens. Cremonens. Placent.)... et merito, führt Bipo urtheticub fort, quia sicut post iudicialem sententiam depositionis nullus honor exhibendus est, sic ante iudicium magna reverentia sacerdotibus debetur. Daß König Sciurido iibrigens nicht allein stanb mit seinem Migrergnügen, ergiett sich gleichfalls auß Wipo I. 1. Inr; vorher: tres episcopi... apud imperatorem accusati sunt; quos imperator comprehensos exulari fecit. Quae res displicuit multis, sacerdotes Christi sine iudicio dampani, und nuß einem andern zeitgenössiichen Geschichswerte, ben Gesta episcopor. Camerac. 1. III c. 55, SS. VII, 457: Conradus imperator ... quosdam Longobardorum episcopos partibus Odonis faventes inreverens factus in vincula coniecit.

bies nur im Geheimen, nicht öffentlich, wie ebenfalls Wipo ausbrud= lich hervorhebt und wie auch wir annehmen, da von Auftritten, welche fich jenen Bamberger Borgangen gwischen Bater und Sohn an die Seite stellen liegen, feine Spur mehr zu entdeden ift. Bielmehr bemerkt man, als ein ziemlich sicheres Anzeichen von durchaangig gutem Ginvernehmen, daß aus ber Zeit, wo der Raifer mit den Seinigen bon Parma her durch Tuscien und Spoleto, aber ohne felbst Rom zu betreten, immer weiter nach Guben borbrang. für mehrere der Hauptfirchen und Klöfter des baffirten Gebietes Urfunden vorliegen, in benen beinahe regelmäßig u. a. auch auf Ronig Beinrichs Bermendung Bezug genommen wird1). Gins ber letten Actenftude Diefer Art batirt bom 5. Juni 1038 aus Benebent und betrifft Montecafino, das Mutterklofter des gesammten Abendlandes2), welches der Raifer, begleitet bon feiner Gemablin und feiner Schwiegertochter der Königin Kunigunde in den ersten Tagen des Mai, bevor er zur Pfingstfeier (Mai 14.) nach Capua ging3), besucht und fich nicht allein durch Geschente, sondern auch durch die Ginfetzung eines neuen, febr tüchtigen Abtes, des Baiern Richer von Rieder=

<sup>3</sup> Auerst sir bas S. Marientsster in Chur, vom 23. Januar 1938 aus Monanlula. B. 1431; St. 2101; Br. 246; baum sür die Canomiker von Sissop, vom 7. Kebruar aus Pissoja, B. 1432; St. 2102; Br. 217. Hieran reiht sich an eine Privaturkunde sür die Marientsche zu Agnabella, dem späteren Ballumbrosa, 1939, Juli 3, Florena, dei Soldanus Ilistor. monaster. S. Michaelis di Passignano I, 275, in der u. a. erzählt wire, monaster. S. Michaelis di Passignano I, 275, in der u. a. erzählt wire, wie der Kailer mit seiner ganzen Familie in Florenz verweitte und bei der Gelegenheit der Terentiencongregation von Ballumbrosa den Bissof von Paderborn zusschieden mit her Bethans zu weisen. Erumpf, Neg. 2123, ist zwar der Amilich, das biefer Ausenthalt des Kaisers in Florenz erst später, im Juli 1038 stattgeinuben hade; nach der unteritalischen Expedition indessen, wie durch Heriim Aug. Chron. 1035 sessifiebt, nahm der Kaiser sinnelsen, wie der Meren kang der Kisse des dariatischen Meeres, berührte also Tuskien augenstwentich nicht, reährend filt sein dortiges Berweisen im Februar das Dipsom übr Pistoga ein dietzend Ferner gebören in diesen augenstwentich nicht, reährend sin deltze, — Kerner gebören in diesen augenstwentich nicht, weich er die der Konzale II. sin das Schrifter in Piacenza, von 20. Mätz auß Berugia, B. 1434; St. 2106; Br. 249; für das Explistum Beinne, vom 31. Mätz, St. 2107; Br. 250 aus Schesse site für her Estensich von der mit Untrecht. S. auch Lindser, Korschungun XI, 342.

<sup>2)</sup> Abgebr. Gattula, Ad histor. abbat. Casin. accession. P. I p. 137. (B. 1437; St. 2111; Br. 254). Ein anderes Beneventantides Dirlom des Kalfers, Juni 1038, ohne genanes Tagesdatum, betrifft das S. Sophientlofter in Benevent und macht gleichfalls König Heinrich als Mitintervenieuren namhaft. St. 2109; Br. 253.

<sup>3)</sup> Annalen von Montecafino 1038, erhalten in mehreren von einanber unabhängigen Ableitungen, Annal. Casin. 1038, SS. XIX, 306, Leo Chron. monaster. Casin. I. II, c. 63, SS. VII, 671; Annal. Cavens. 1038 (Annal. Cavens. brev. 1037), SS. III, 189; Chron. Casaur. 1037, Muratori SS. rer. Ital. T. IIb, p. 810. Reber vie Annalen von DR. C. im Allgemeinen i. F. Hirsch, de Italiae inferior. annal. p. 49 ff.

Mtaich)1) ju Dank verbflichtet hatte. Dagegen ift es nun nicht mehr erfichtlich, ob Ronig Beinrich an den wichtigen Acten betheiligt mar, welche ber Raifer eben in Capua (etwa bis Mai 30) in Betreff ber politischen Berhältniffe bon Unter-Stalien vornahm, also an ber Absezung des immer noch unruhigen, insbesondere firchen- und klosterseindlichen Fürsten Pandulf IV. von Capua, an der Ueber-tragung Capuas auf den ohnehin schon mächtigen Fürsten Waimar IV. von Salerno, und an der Belehnung des ritterlichen Rormannen= führers Rainulf mit der bon diesem selbst gegründeten Grafichaft Aversa"). Jedenfalls war mit diesen Handlungen, mochte nun König Beinrich Ginflug barauf gehabt haben oder nicht, Die faifer= liche Expedition nach Unter-Italien zum Ziele gefommen. Zwar blieb man Anfangs Juni noch einige Tage in Benevent, wo König Heinrich sich am 8. mit der Kaiserin Gisela und seinem Berwandten Bischof Bruno von Würzburg zu einer Intercession für die Canoniter von Chur vereinigte<sup>3</sup>); dann aber tehrten der Kaiser, der König und ihr gesammter Hof längs der adriatischen Kuste<sup>4</sup>) und wiederum ohne Rom zu berühren über Ravenna5) nach Ober-Italien6) jurud, nur freilich boch nicht ichleunig genug, um einer gleichzeitig auftretenden Best zu entgehen, welche durch die Gluth der Julijonne in ihren berberblichen Wirkungen erheblich gesteigert, nicht allein viele vom Heere dahinraffte<sup>7</sup>), sondern auch der taiserlichen Familie, namentlich dem jungen König schwere Opfer abverlangte. Denn am 18. Juni, noch ehe man den Bo überschritten<sup>8</sup>), starb

<sup>1)</sup> Amatus, l'ystoire de li Normant l. II, c. 5, ed. Champollion-Figeac p. 36; Desiderius Dialogor. l. I c. 9, ed Mabillon. Acta SS. ord. S. Benedicti saec. IV, 2 p. 431 und, weil boch theilmeife von biefen beiben Antoren nieth savet. 14, 2 p. 437 inte, weit von instincted von destrocted antoen inabhängig, and Leo Chron, mon. Casin. 1. 1. Niders Herberglaid ergiebt sid aus Annal. Altah. 1038, jo wie, daß er in der Zwischenzeit dem Kloster zu Eeno bei Brescia als Abt vorgestanden hatte.

2) Gielebrecht. Kaiserzeit II, 333 st.

3) B. 1438: St. 2112; Br. 255.

4) Herim. Aug. Chron. 1038 (im Anschlüß an Wipo, Vita e. 37):

Imperator cum Ultraromanas partes peragrasset indeque per Adriatici maris ora remearet.

<sup>5)</sup> Der Aufenthalt bier ift ausbrudlich bezeugt burch Wipo, Vita 1. 1. 9 Am 2. Juli 1040 ertheilte König Heinrich bem S. Zachariassschefter in Benedig eine Besitzbessätigung, um welche ihn laut dem bezüglichen Dipsom, K. 2190, die Aebtissin Bona ersucht hatte: dum ibi (in monasterio S. Zachariae et S. Pancratii martyris in finibus Venetiarum constructo prope Palatium) causa orationis presentes fuimus. Alio ein Aufenthalt tonig Beinrichs III. in Benedig, motivirt burch Undachtszwecke, aber ander-

seining getundige II. in Senergi, mointeit bett andeansgiedet, deet dieber-seitig nicht bezeigt und dager schwer zu datiren. Des er unseren Zeitvunst. Altte des Jahres 1038 angehört, ist mir immer noch das Wahricheinlichste. i Ueber diese Best im Allgeneinen f. Wipo, Vita Chuonr. c. 37 (Herim. Aug. Chron. 1038) und Annal. Altah. maior. 1038, mit der nurichtigen Ronatsangabe: temporibus Augusti mensis, anstatt mense Julio wie Dermann bat.

<sup>8)</sup> Diefes gefcab etwa am 23. Juni. E. Diplom Konrabs II. für bas Marien= fofter in Floren; von eben biefem Tage, aus Biabana, am Bo, nortontich von Barma B. 1439: St. 2114; Br. 256. Gifela und Ronig Beinrich intervenirten.

"gleichsam an der Schwelle des Lebens", wie Wipo fo fcon ge-42 fagt hat, die Königin Kunigunde'), nachdem fie zubor einer Tochter, Kamens Beatrix, das Leben gegeben hatte<sup>2</sup>), und am 28. Juli ftarb Herzog Hermann (IV.) von Schwaben<sup>3</sup>), welcher im Jahre

Ruit stella matutina, Et filius imperatricis

Chunehildis regina, dux timendus inimicis.

efr. Herim. Aug. Chron. 1038, abgeleitet aus Bipo und baber mit entsprechenbem cir. Herim. Aug. Chron. 1938, abgelettet aus 281po und dayer mit entipredendent Lagesbatum. venigstens in mehreren jüngeren Texten, Cod. 4, 4b. 5, mährend ausgalender Beise die Attern. bei Perty Cod. 1, 2, 3, XVII. Kal. Aug. (Juli 16) haben. Judicin ist au Bipos Datirung sestimaten, da sie gestütt wird burch das Kalendar. neerol. canonicor. Spirens. rec. B. F. 17, 322, Neerol. inferior. mon. Ratispon. B. F. 111, 484; und namentlich durch Annal. Hildesheim. 1938. Irrtstümlich ist dengemäß auch die Angade bes Kal. neerol. Salish. Mon. Boica. XIV. 389. R. F. IV. 589: XIV. Kal. Aug. — Infi Andesnenn. 1038. Irriyandid in benigenäß auch bie Angabe bes Kal. neerol. Salisb., Mon. Boica XIV, 389, B. F. IV, 580: XIV. Kal. Aug. — 3uf. 19. — Air ben 18. Juli entideiben fich auch Stengel II, 205. Griefebrecht, Salisereit II, 337. Cobn. Stamutalein Iv. 19. — Den Tob ber Königin berseichnen ohne Tagesbaum Annal. Sangall. maior. 1038 unb Annal. Altah. 1038. Kabulos if Landulf, Histor. Mediol. I. II, c. 25, SS. VIII, 62. menu er grählt, bie Schwingertadter unifer Baughs. er ergabtt, Die Schwiegertochter Kaifer Konrads, nurus sua, fei bei bem er erzählt, die Schwiegertochter Kaufer Ronrads, nurus sua, sei bei furchtbaren Gewitter, in Corbetta 1037 Mai 29 vom Bilg erschlagen worden. S. dagegen auch l'abst, de Ariberto p. 31 n. 2. Und um nichts bessei is Meinung, welche sich später zu Brilge in Flandern fessieste, daß Gunifda, die Gemasslung welche sich heiter zu Brilge in Flandern iessieste daß. Auch 121. August 1202. gestorben und in der G. Donatianustriche bestattet worben fei. Bei Miraeus, genorden und in det C. Donationaditige benatter volledin fei. Der Antabasse Opera diplom. Il p. 510 findet sich jawar eine vollständige, hieranf bezügliche Inschrift, aber biese ist, wie schon Lappenberg I, 482 Anni sessiellt, eine Plumpe Fässchung, entstanden unter dem Einstuß der englischen Sage oder viels mehr gabel, bag bas ebeliche Berhaltnig ber beiben Garten ein folechres megt gawet, bug oue egetiche vergattnig ber veiben Gatteit ein folicates gewesen sei, ja baß heinrich seine Gemablin bes Chebruchs beitebrigt batte. Willelm. Malmesbur. Gest. reg. Angl. l. II c. 188, SS. X, 466. S. Rüberes

hieriiber Creurs IV. 2) Wipo I. I.: regina Chunehildis . . . relinquens tantummodo solam 2) Wipo l. l.: regina Chunehildis . . relinquens tantummodo solam filiolam de rege, quam postea pater Christo desponsans, in abbanssam consecrari fecit. Der Name Beatrix — jo hieb aud eine bemalk vielleicht fiden versierbene Schwester Hinne inne terner seine Ecusine, besiehungs im Duchinburg, vom 26. April 1045, B. 1526; St. 2274. — bes Königs im Duchinburg, vom 26. April 1045, B. 1526; St. 2274. — Saxo Grammaticus l. l. (j. S. 38) fabet von einem Sohne Manuer, a quo illustrium Teutonicorum imagines splendidaque Germaniae lumina successionis serie pullulasse produntur. Sen einer Germaniae lumina successionis serie pullulasse produntur. Sen einer Kassen der Schwesten Germaniae lumina successionis serie pullulasse produntur. Cimvirtung Gunhilds auf die Regierungsgeschäfte ift mir mur ein Fall befannt, und grear ans ber letten Beit ihres gebens: als namic am 5. Plat vermant, une zieut and ver legten zeit ihres revens, als namen and Nach-1038 Gebehard. Lischos von Hilbesheim gestorben war und einen Nach-solger haben sollte, verwandte die Königin sich M Gunsten von Thiermar, eines Cleriters banischer Derfunit, ber in feiner Muttersprache Tomme genannt, in Gundilds Gefolge nach Deutschland gefommen war und fether in der fönglichen Cavelle gevient hatte. Dant den Lemidbungen Gundilds erkeite gevient datte. Dant den Lemidbungen Gundilds erkangte er wirtlich das Kisthum hildesbem, wenn and die Reich dazu erft einige Bodien nach dem Sode jeiner Gennerin, neunt aus die zweige eagn erst Annal, Hildesheim, 1038 und Vita Godehardi posterior e. 33, SS, XI, 115 in Berbinbung mit Adam Gesta Hammab. eecl. pontif. I, II c. 75

3) Gute Zufammenfiellung ber Quellen bei Stälin, Wirtemberg. Gefc. I, 485 ale Scholion.

<sup>1)</sup> Vita c. 37: 1bi regina Chunchildis, coniux Heinrici regis XV. Kalendas Augusti quasi in limine vitae, ingressu mortis occubuit unb c. 40 (Versus pro obitu Chuonradi) v. 12, 13:

1030 ber Nachfolger feines unglüdlichen Bruders Ernft im Bergogthum geworden mar und 1036 bei dem Tode des oberitalischen Martgrafen Maginfried von Gufg als beffen Gibam auch feine Mart

erhalten batte1).

Unter Diefen Umftanden, und jumal ba die Best bis in ben August hinein fortdauerte, mar es gewiß ebenso begreiflich wie gwedmäßig, daß der Raifer und der Ronig nur noch turge Zeit in Stalien verweilten, daß fie insbesondere die Fortsetzung des Krieges gegen Ergbifchof Aribert und feine Mailander ben treugebliebenen Gurften Staliens überliegen2) und felbft etwa Mitte August wieder in Deutschland ericbienen, um bor Allem die Leichen ihrer entschlafenen Ungehörigen in deutscher Erde murdig zu bestatten. Indeffen gelang bies nur mit den Ueberreften der Königin Kunigunde, welche, mobl= einbalfamirt, bon Konig Beinrich und feiner Mutter nach dem Rloffer Limburg a. b. Bardt, einer Lieblingsstiftung des Raifers, übergeführt und dort beigesett murden3). Die Leiche Bergog hermanns dagegen. welche in der Kirche von Conftang, wohl an der Seite von Bergog Ernft, die lette Ruheftatte finden follte, erreichte dies Biel nicht, fondern mußte der übergroßen Site megen in Trident bleiben4). Bermanns Bergogthum ging auf Konig Beinrich über5, und Diefer. Der nun Bergog von Baiern und Schwaben in einer Berfon war, erhielt jo im oberen Deutschland eine gang ahnliche, weithin gebietende Stellung, wie fie in den linterheinischen Theilen des Reiches Gozelo, ber Bergog von gang Lothringen, ichon feit mehreren Jahren inne hatte. Rur war freilich Konig Beinrichs Ginsegung jum Bergog von Schwaben unmittelbar verbunden mit einer anderen Machtsteigerung, welche ihn nicht blog über Gozelo, beziehungsweise deffen Sohn, den Bergog Godfried von Oberlothringen, fondern über die Reichsfürsten insgesammt ein für alle Dal weit emporhob. Denn im September, vermuthlich in der erften Salfte besielben, übertrug der Raifer feinem Cohne auf einer Reichsver=

Die Schwankungen in der Datirung des Todestages werden jest entschieden zu Gunsten von V. Kal. Augusti — Juli 28 durch das S. Galler Todenbuch, berausg, von Dümmler und Wartmann, S. 47, womit u. a. übereinstimmt Kalendar. neerol. Weissendurg. B. F. IV, 322. — Schon drei Monate vor Dermann am 23. April 1035 start der sächsische Eraf Ludolf, Giselas Sohn aus ihrer ersten Ehe mit Bruno, Grasen von Braunschweig. Es überlebten Lindolf zwei Gohne, Bruno und Etbert, welche als Bluteverwandte bes Ronigshaufes betrachtet murten und unter Beinrich IV. eine bedeutende Rolle ipielen follten. G. das Rabere bei Birfc, Beinrich II. Bb. I G. 464 und 5. Böttger, bie Brunonen G. 466 ff.

<sup>&#</sup>x27;) Čiastin I, 484 <sup>2</sup>) Wipo. Vita c. 37 und Arnulf, Gesta archiep. Mediol. I. II, c. 14,

<sup>3)</sup> Wipo l. l.: Corpus reginae tenerum et delicatum, aromatibus conditum cum rege et imperatrice ductum ad Germaniam in praepositura Lintburg sepultum est.

<sup>4)</sup> Wipo l. l.

<sup>5)</sup> Annal, Sangall. maior. 1038, unfere einzige Quelle. Den Bortlaut 1. S. 44 Unm. 1. Bgl. auch Stälin I, 485.

sammlung zu Solothurn bas Königreich von Burgund, entsprechend 44 ben Bitten, welche ihm unter bem Beifall bes Boltes bie Großen des Landes am bierten Tage der Berhandlungen vorgetragen hatten 1). Beinrich empfing in Folge beffen jum zweiten Male Die Sulbigung2), wurde bon der Geiftlichkeit und allen übrigen Fürsten in Die Stephansfirche geleitet, um einem gu Ehren feiner neuen Burbe beranftalteten Gottesbienft beiguwohnen3), und führte feitbem felbft urtundlich mitunter den Titel eines Burgunderkonigs'), so daß man in der Bezeichnung eines Mitregenten, welche Wipo ihm bei bieser Gelegenheit zu Theil werden läßtb), wohl mehr als eine bloße Phrase, eben bas Zeugnig von einer practifchen Mitregentichaft

Nichts bestoweniger verließ ber König bas Land icon bald nach Beinrichs in Burgund erkennen barf. feiner Erhebung, um ben Raifer junadit nach Stragburg gu begleiten, wo Bijchof Wilhelm, ihr Berwandter, Sonntag ben 27. November ben erften Abvent auf eigene hand um acht Tage früher feierte als die übrige Christenheite). Ferner befand Beinrich fich allem Antheine nach auch am 3. December an ber Seite feines Baters, als diefer in der Abtei zu Limburg mit Gifela und umgeben von mehreren beutschen Bischöfen das Adventsfest nach der üblichen Computation beging"). Zulest aber begegnet

<sup>1)</sup> Annal, Sangall, maior, 1038 (im Anschluß an ben Tob Bergog Bermanus): Cuius ducatum cum regno Burgundionum idem rex (sc. Hein-pibus regni, generale colloquium habuit cum eis, et diu desuetam atque pene deletam legem tunc primum Burgundiam praelibare fecerat. Transactis tribus diebus generalis colloquii quarta die primatibus regni cum universo populo laudantibus atque rogantibus imperator filio suo Heinrico regi regnum Burgundiae tradidit eique fidelitatem denuo iu-

rare feeit.
2) S. die vor. Ann Der erfte Gid, auf ben bas denuo Mipos binbentet, mar heinrich III. 1033 in Burich geleistet worben. Wipo, Vita c. 30.

<sup>3)</sup> Wipo, Vita c. 38: Quem episcopi cum caeteris principibus in ecclesiam sancti Stephani, quae pro capella regis Soleduri habetur, deducentes, hymnis et canticis divinis Deum laudabant, populo clamante et dicente, quod pax pacem generaret, si rex cum caesare

regnaret.

9 So in den Diplomen Konrads II. für das Erzfüft Hamburg-Bremen vom 10. December 1038, B. 1442; St. 2118; Br. 260; und für den Grafen Krüftigrim im Matichgan, vom 1. Mai 1039, Mon. Boica XXIX», 50, aus vom in München befindtichen Driginal. B. 1444; St. 2122; Br. 261.

20 Wipo I. I. mid c. 39 (31 Aniang): dum imperator Chuonradus iam in filio suo rego Heiprice regni rem. imperii autom spen. hone locatamin filio suo rego Heiprice regni rem. imperii autom spen. hone locatamin

in filio suo rege Heinrico regni rem, imperii autem spem bene locatam confideret etc. And nach Steichrecht, Kaiferzeit II, 339 ileertrug der Kaifer

feinem Sohne bamals in Sclothurn die Regierung von Burgund.

6) Ein guter, auf alter llebersieferung beruhender Bericht über ben Streit,
ber im Jahre 1039 bezilglich ber Aventstzeit zwischen bem Pifchof Wilhelm von Strasburg und anderen deutschen Bischöfen gesitzt murde, ift erhalten im fog. Codex minor der Kirche von Speier, gedr. Annal. Spirenses, SS. XVII, S. S. auch den Abdrud und die Kritif bei Giefebrecht, Kaiserzeit II, 631. 7) Chendort.

uns der König im Jahr 1038 als Mitintervenient in einer Urtunde des Kaifers für den Erzbischof Becelin von Hamburg-Bremen, datirt vom 10. December aus Nierstein<sup>1</sup>). Dann verlieren wir Heinricht mehrere Monate lang ganz aus den Augen und müffen es deshalb dahingestellt sein lassen, ob er zum Beispiel Zeuge gewesen ist jener stattlichen Versammlung von Fürsten und fremden, namentlich wohl schaufigen Gesandtickaften, welche der Kaifer in der Weihnachtszeit 1038 zu Goslar um sich hatte<sup>2</sup>). Jedenfalls aber fehlte der König nicht am Hofe seines Vaters, als dieser im Jahr 1039 zur Fastenzeit (Ansang März) nach Ahmwegen kam, um hier, von Podagra ge-quält, nicht nur über Oftern (15. April), sondern auch noch bis zum himmessafrahrtsfest (26. Mai) zu bleiben<sup>3</sup>). In einer am 1. Mai zu Nymwegen ausgestellten Urkunde des Kaisers über eine Land-ichenkung an den baierischen Grasen Piligrim wird ausdrücklich auf die Fürbitte der Kaiserin und Heinrichs des Burgunderkönigs Bezug genommen\*), wie sie denn auch beide etwa Ende des Monats den Kaiser nach Utrecht<sup>5</sup>) begleiteten, wo am 3. Juni Pfingsten mit dem üblichen Bomp geseiert werden sollte. An Festgenossen sehlte es dem Hose nächt: namentlich die hohe Geistlichkeit war start verireten bund neben den Deutschen erblickte man auch vornehme Burgunder, wie den Bischof Seinrich von Lausanne. Die Feier jelbst begann in großer Fröhlichteits, welche wohl ihren Höhepunkt erreichte, als der Kaijer, die Krone auf dem Haupte und die nächsten Ungehörigen. Die Gattin und den Sohn zur Seite, in feierlichem Aufzuge zur Mahlzeit ichritt9). Aber bereits mahrend ber Procession fühlte sich der Kaiser aufs Neue krank, und wenn er auch, um die allgemeine Festfreude nicht zu stören, seine Schmerzen für den Augen-blid verheimlichte 10), so war damit doch wenig geholfen. Bielmehr

B. 1442; St. 2118; Br. 250. S. S. 44 Mnm. 4.
 Annal. Hildesheim. 1039. Giefebrecht, Kniferzeit II, 339.
 Annal. Hildesheim. 1039.

<sup>1)</sup> ob interventum . . . Giselae imperatricis necnon unicae prolis nostrae Heinrici regis Burgundionum. Mon. Boica XXIX<sup>a</sup> , p. 50

<sup>(</sup>B. 1444; St. 2122; Br. 261).

3) apud Traiectum civitatem Frisiae. jagt Wipo, Vita c. 39 (hiernach Herim. Chron. 1039), mährende es in den Annal. Hildesh. l. l. nur heißt: ad celebrandum pentecosten Traiectum venit.

<sup>5)</sup> S. bas vocatis episcopis, S. 46 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bas biefe in Utrecht erlebten, haben fie fpater Bipo mitgetheilt. Vita c. 39: Et sieut percepimus referente episcopo Heinrico Lausanensi cum caeteris Burgundionibus, qui illum (Konrab II.) de obitu usque sepulturam prosecuti sunt. Bipo hat daher hier beinahe den Berth eines Augenseugen.

Wipo l. l. Annal. Hildesh. l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> E. die folgende Ann.

10) Wipo 1. 1. : Chuonradus — diem — pentecostes apud Traiectum - celebravit, ubi cum sacratissimam sollempnitatem venerando magnifice cum filio et imperatrice coronatus procederet ad mensam, mediocri dolore correptus est. Tamen ne tantae diei laetitiam perturbaret, dolorem dissimulavit.

griff bas Uebel mit folder Heftigkeit um fich, daß an Rettung balb 46 nicht mehr zu benten war. Zwar noch am Pfingstmontage ertheilte der Raifer an Gifela und Konig Heinrich den Befehl das Gemach zu verlaffen und das Mahl wie fonst abzuhalten. Mittlerweile aber ertannte er felbst, daß sein Ende nahe fei. Er verlangte baber nach ben Bijchofen und ben Reliquien von Beiligen, legte in beren Gegenwart, aufrecht figend und bis ju Thranen gerührt, die Beichte ab und empfing das Sacrament, worauf ihm noch foviel Zeit blieb, um an den Sohn fowohl als an die Gattin aus treuem Bergen Worte der Mahnung und des Abschiedes zu richten1).

Konrad II. ftarb am 4. Juni 1039 gur jechsten Stunde bes Tages, wie es in ben hilbesheimischen Annalen beift"), und fein Sohn Beinrich III., noch nicht zwei und zwanzig Jahre alt, aber in der Bluthe der Mannestraft und bon feltener Geifiesreife murbe nun aus einem blogen Titulartonig und Mitregenten Alleinherricher des deutschen Gesammtreiches, welches sein Bater ihm hinterließ, berven veutquen Sejammirenges, weriges jem Surer ihn hintertes, ver größest ramentlich um das romanische Burgund, aber auch innerlich troß des fortbauern. Grieges mit Erzbischof Aribert von Mailand so wohl befestigt und begrüng ich daß die Sinrichtung der neuen Regierung nicht die mindeste Schwissigkeit machte, sondern unverzüglich, ohne Unterbrechung der Geschäfte von Statten ging.

<sup>1)</sup> Annal. Hildesh. 1039: feria 2, hora diei 6, 1. Non. Junii. Ueber die sonft von Bipo etwas abweichende Darstellung dieser Onelle ist hier nicht

imperatricem cum filio rege ad prandium exire iubet de cul ient. Lecure, zu bandeln. imperator finem sibi imminere sentiens, . . vocatis epise culo. Interea et sanguinem Domini et crucem sanctam cum reliquiis sanchis, corpus portari fecerat Et erigens se cum lacrimis valde affectuosis, itorum apone pura et oratione intenta sanctorum communionem ac per pemissionem devotissime accipione importanti et elicatorum communionem ac per penissionem devotissime accipione importanti et elicatorum communionem ac per penissionem devotissime accipione importanti et elicatorum communionem ac per penissionem devotissime accipione importanti et elicatorum communionem ac per penissionem devotissimo accipionem accipion one pura et oratione intenta sanctorum communicient ac processionem remissionem devotissime accipiens, imperatrici et filio regi Heinrico post fida monita valedicens, ex hac vita migravit II Non. Junis, feria 2, indictione 7.

## 1039.

Bor Jahren icon gewählt, geweiht und gefront, wie Beinrich III. war, bedurfte er jum Regierungsantritt feiner besonderen Formalität: er tounte bon Rechtswegen regieren, ohne gubor die Großen des Reichs um fich versammelt und fie ju Zeugen seiner Thronbesteigung gemacht zu haben. Wenn daber jener frangofiiche Priefter Jocundus, ber ungefähr fünfzig Rahre ipater in feinem Buche über die Translation des h. Servatius von Maastricht1) u. a. auch die Anfange bes neuen Königs dargeftellt hat2), und tropbem glauben machen will, daß eben in Maastricht3) unter Mitwirfung italianischer und burgundischer Bischofe eine feierliche Thronbesteigung Beinrichs III. ftattgefunden habe4), jo ift das ichon angesichts der Borgange von 10285) an und für fich jehr unwahrscheinlich. Ueberdieß aber wird Dieje Angabe von alteren Gemahrsmannern6) jo ichwach unterftutt, bak man in Wahrheit gar fein Gewicht darauf legen tann?).

2, c. 51, 52. SS. XII, 112 ff.

1) c. 51, namentlich am Schluß: Et sieut in die dedicationis (ber neuen Servatiuslirche) ita in die assumptionis . . . Mariae . . . illum (Beinrich III.) regalibus et corona indutum in sedem levabant imperialem

et patri suo succedere, Romam quoque regere acclamabant . . .

5) G. oben G. 15, 16.

7) Mit Recht bat baber Giesebrecht, Raijerzeit II, 638 "Die Kronung und Thronerhebung, welche Jocundus beidreibt", reducirt auf "bie an hohen

Festen öfters wiedertehrende Ceremonie."

<sup>1)</sup> lleber die Perfonlichfeit bes Jocundus, fowie über die ungefähre Entfebungszeit und ben hiftorifden Berth feines Bertes f. Ropte in ber Einleitung jur Ausgabe SS. XII, 86; Giefebrecht, Raiferzeit II, G. 575; Battenbach, Deutschlands Geichichtsquellen, 2. Auft. G. 365.

<sup>3)</sup> Auffallender Beife hat der herausgeber das Traiectum des Joeundus in einer Anmerfung gedeuter als "Urrecht", obwohl sich doch aus Joeundus selbst und durch Bergleichung mit Gesta epise. Camerac. l. III c. 56, SVII, 488 unzweidentig ergiebt, daß nicht Utrecht, sondern Maastricht ge-

<sup>6) 3</sup>n Betracht fommen nur Annal. Hildesheim. 1039 : Heinrieus summa christianismi concordia solio patris . . . est intronizatus. Das ift aber wohl nur fur eine bem jouftigen Schwung ber Darftellung entsprechenbe Umschreibung bes projaischen: successit zu halten, ähnlich wie oben S. 16 bas in regalem apieem sublimari bei Wipo, Vita Chuonr. c. 23 in generellem Ginne genommen werben mußte.

48 1039.

But bezeugt ift nur, daß einzelne Fürften des Reichs bald nach bem Siniceiben des Raifers bor Ronig Beinrich erschienen, um fich ibm zu commendiren, also die vasallitische Sulvigung zu leiften. Co tam Bifchof Gerard bon Cambran'), einer ber berborragenoften Pralaten des gangen linkerheinischen Reichsgebietes, ber nun bald ein Menichenglter im Amte2) war und feither für die Entwicklung bes tirchlichen Lebens in feinem halbfrangofifden Sprengel außerordentlich viel geleistet hattes). Zugleich aber war er stets und nicht am wenigsten unter Konrad II. vielsach schwer bedrängt gewesen, bald von miderspänstigen eidbrüchigen Bafallen4), bald von erobe= rungsluftigen Nachbarfürsten, wie dem Grafen von Flandern5), und hatte deshalb ein besonders dringendes Interesse daran, sich mit bem neuen Konig von vornherein auf guten Fuß zu ftellen. Ferner leiftete Suldigung Bergog Gozelo von Lothringen, obwohl er, wie uns in der zeitgenöffischen Bisthumsgeschichte bon Cambray berichtet wird, eine Beile mit ber Absicht umgegangen war, Beinrich nicht als König anzuerkennen, ihm die Suldigung zu berweigern6).

Bon den rechtscheinischen Hürsten waren unseres Wissens die ersten, welche zu dem König geschäftlich, aber wohl auch persönlich in Beziehung traten, die Bischöfe Brund don Winden, Brund II. don Berden und Eberhard don Bamberg, indem sie sich don ihm, die beiden ersten am 22 Juni ), der letztgenannte am

<sup>1)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. I. III, c. 55, SS. VII. 467: Ad quem (5. III.) saepe dictus pontifex iens, manibus se illius commisit, pariterque dux Gothilo, qui aliquantulum denegare disposuerat.

<sup>2)</sup> Seit bem 1. Februar 1012. Dirich, Jahrb. Deinriche II., Bb. II, S. 321.

<sup>9)</sup> So u. a. baburch, baß er die flosterreformatorischen Bestrebungen be8 Aibtes Richard von S. Bannes nach Kräften unterstütze. Giesebrecht, Kaisergeit II, 87.

<sup>4)</sup> Der schlimmfle von Allen war Walther, bijchöfticher Safiellan (Burg-hauptmann) von Cambrap. lleber den letzten Streich bebielben. wie er es etwa Mitte ber dreißiger Jahre durch Bertanndungen und Aufreizungen bahin brachte, daß Gerard ber ihm sehr vorzäglich, aber seinem Castellan vertheil-haften Friedenstiga von 1034 beitrat, s. Gesta epise. Camer. 1. 11. e. 54.

<sup>5)</sup> Ebenbort c. 50.

<sup>6</sup> S. oben Anm. 1. Giefebrecht, Katjerzeit II, 342 läst Gozelo von seinem Borhaben absieben "hurch das Bersprechen beiriebigt, daß seine greien Bebe lebne unverfürzt seinen Sobien bleiben witven." Und wirtlich bei seinem Tobe 1044 war Gozelo, wie man and Herim. Aug. Chron. 1044 ersieht, im Besite eines solchen ober bod eines ähnlichen Verbrechens; aber, daß er er sich vom Könige gerabe 1039 während und in Folge seiner Neigung zum Abfalle erwirtt habe, darf nicht zu bestimmt behauptet werben.

<sup>7)</sup> Kilt Minden mit dem Actum Andernad, Pistorius SS, rer. germ III (ed. 1607) p. 737 (B. 1445; St. 2136), Naddvillung von dem Diplem König Hehreids II. für Bischof Theoderich vom 12. März 1009 (B. 1948; St. 1511). Kilt Verden mit demfelden Actum, K. F. Stumpf, Acta imperii inedita Nr. 47, p. 52 (St. 2137). Als Berlage diente ein Dudom Konrads II. vom 18. Januar 1925 für Bischof Wigger, St. 1869; Br. 17

10. Juli1) die sammtlichen Besitzungen, die Immunität und alle übrigen Gerechtsame ihrer Rirchen generell bestätigen ließen, und amar burch Urtunden, welche jusammengehalten mit ben erften, für italianifche Bifcofe ergangenen Diplomen2) ben Beweis geben, bag ber Rönig in ber Leitung ber Reichstanglei zunächst feine Aenderung bornahm, fondern die beiden letten Rangler feines Baters und Borgangers, ben Theoderich für Deutschland und Bifchof Radelog bon Raumburg für Italien-Burgund3) bis auf Weiteres beibehielt.

Bor allem aber bethätigte Konig Beinrich die ihm fo ploklich sugefallenen Herrscherugnisse dadurch, daß er Sand in Sand mit feiner Mutter, der nun berwittweten Kaiferin Gijela eine möglichst feierliche und würdige Bestattung der Kaiserleiche anordnete. Die inneren Körpertheile blieben in Utrecht, wurden beigesett in der dortigen S. Martingfirche, gleichfam jum Unterpfande dafür, daß ber Konig Diefer ihrer Ruheftatte feine besondere Gunft zuwenden wurde, wie er es benn auch später wirtlich an Schenkungen und ahnlichen Gnabenacten nicht hat fehlen laffen ). Der ganze übrige Leichnam bagegen follte in Speier bestattet werben, und wurde zu biesem Behuf, nachdem man ihn auf das Sorgfältigste einbalfamirt und eingekleidet hatte, von dem Könige, der Raiferin und den ichon erwähnten<sup>5</sup>) burgundischen Großen, junächst nach Göln gebracht, welches der Conduct nicht eher wieder verließ, als bis er durch fammtliche Rlöfter ber Stadt hindurch gezogen war6). Dann ging es weiter nach Andernach (Juni 22.)7), Maing, Worms, wo fich in

<sup>1)</sup> Mit bem Actum Mainz, Mon. Boica XXIXa, p. 51 (B. 1446; St. 2138), auf Grund von dem entsprechenden Diplome Konrads II. und hein-richs III. 1034 April 21 (B. 1398; St. 2056; Br. 197), nur mit dem Unterschieb, baß in ber letteren Urfunde die gräfliche Gerichtsbarkeit über die bischöflichen Bestigungen allerdings noch in bedingter Beise zugelassen wird, mährend das Bestätigungsdiplom heinrichs III. sie unbedingt ausschließt. Kerner ift das per interventum dilectissimae nostrae imperatricis Giselae in ber Urfunde Konrads ben neuen Berhaltniffen entfprechend geandert in per

in der Artinde Kontaes den meien Sechatinisen entsprechen geandert in per interventum . . matris nostrae G. imperatricis.

2) B. 1452, 1453; St. 2149, 2150 vom 30. December 1039.

3) Nach K. Kr. Stimmf, Die Reichstanzler, Bb. II S. 151 und H. Bressellen, Die Kanzlei Konrads II. S. 10, 12 begann die Epoche Theoderichs mit dem 11. Deckr. 1038, die des Kadeloh mit dem 31. März 1037.

4) In cuius (S. Martin) ecclesia quasi pro pignore paterna sepolivi-

mus viscera — fagt ber König selöft in Urfunden für das Bisthum Utrecht tom 21. Mai 1040. Heda, Histor. episcopor. Ultrajectens. p. 120, 121. S. aud Wipo, Vita Chuonradi c. 39: Viscera imperatoris apud Traiectum condita sunt et rex locum sepulturae donis et praediis ampliavit letteres offenbar gesagt mit Bezug auf die obigen Urfinden und die ihnen zu Grunde liegenden Schenkungen, auf die wir später zurucktommen werden.

<sup>5)</sup> S. oben S. 45. 6) Wipo l. l.: Reliquum corpus ab imperatrice et filio rege, ut optime excogitari poterat, involutum et reconditum usque Agrippinam vectum, per cuncta coenobia illius civitatis atque Mogontiae seu Wormatiae sive illorum quae in medio fuerant, omni populo sequente et orante deporatum.

<sup>7)</sup> S. vor. S. Anm. 7.

50 1039.

Kirchen und Alöstern dasselbe Schauspiel wiederholte wie in Coln, immer unter großem Julauf des Bolkes, welches seine Trauer um den Entschlaftenen theils in eifrigen Gebeten theils durch viele fromme, seinem Seelenheil gewidmete Stiftungen zu erkennen gab<sup>1</sup>). Der König selbst aber benahm sich als Hauptleidtragender in einer Weise pietätsvoll, daß er, um Wipos überschwängliche Worte zu gebrauchen, über die Sohnespflicht hinaus seinem Bater an Shrerbietung leistete, was nur immer ein Knecht seinem Bater an Shrerbietung leistete, was nur immer ein Knecht seinem Herrn in frommer Scheu zu seisten hat<sup>2</sup>). Denn sobald man mit der Leiche in eine Kirche hineinzog, sieß der König es sich nicht nehmen, selbst an die Bahre heranzutreten und sie eine Strede weit mitzutragen. So that er denn auch in Speier, bei der eigentlichen Bestattung<sup>3</sup>), welche am 3. oder am 11. Juli<sup>4</sup>) ersolgte im Münster von S. Marien<sup>5</sup>),

2) S. bie folgenbe 21mm.

<sup>3</sup>) Heinricus rex ad omnes introitus ecclesiarum et ad extremum ad sepulturam humeros suos corpori patris ultra modum humili devotione supposuit, et non solum quod filius patri in karitate perfecta, sed quod servus domino in timore sancto debet, hoc totum rex patri defuncto studiosissime exhibuit. Wipo l. l. anf Grund bes burgundifoen Periotis.

3) In ecclesa sanctae Mariae, nach Otto Frising Chron. I. VI c. 33, SS. XX, 244. S. and die hieraus abgeleiteten Annal. Spirens. I, SS. XVI. 80 und des Johann de Mutterstadt Chron. praesul. Spirens. B. F. IV, 382, mährend Sipo, fonst dessigsisch des Ausgangs Kontadd II. die Duckle Ottos, lediglich fagt: in Spira civitate — sepultum est, und mährend Urtunden, durch welche S. Marien als Gunstliche Kontadd II. dezengt wich, erst aus dem September 1046 vorliegen. B. 1545—48: St. 2305—2312. Indessign auch schon am 6. Inni 1041 machte Geinrich III. der Marientirche dem Speier ad usum fratrum ein Landgut Jum Geschent, at tanto studiosius

¹ Und bog nohl nicht nur in benjenigen Orten, welche ber Leichenzug passirte, sondern auch sonst, da Bipo a. a. D. sortsährt: hane gratiam Chuonrado imperatori Deus addidit, quod non vidimus neque audivimus tantas lamentationes universorum, tot orationes, tales elemosinas alicui imperatorum corpore insepulto factas. Andererfeits fressich muß es auch solde Gegenden gegeben haben, welche sich bei der Anne vom Tode des Kaisers wöllig theilnahmlos versielten; sonst wirde der Annal. Hildesheim. 1039, SS. III, 103 schwertich in die Alage ausgebrochen sein: O dura et ut in pace loquar prorsus insensibilia humani generis corda! quia in quo viro pene tocius orbis eapud virtusque coneidit, ad eius obitum tam subitum tamque periculosum sane nullus ingemuit.

ienem theilmeise noch beute vorhandenen Reubau romanischen Stils. ber von Konrad II. felbst begonnen, aber nicht vollendet1), mobil jest zum ersten Male als Gruftkirche des Kaijerhauses dienke und eben dadurch für den neuen Patron, König Heinrich III., Se-genstand eines besonderen Interesses wurde. Bon der Bethätigung

beffelben werden wir noch oft genug zu reden haben.

Für dies Mal freilich blieb ber Ronig in Speier mahricheinlich nur fo lange, als die Begrabniffeierlichkeiten und die damit berbundenen Geschäfte dauerten. Dann berließ er es wieder, um, wie fein Bater gethan hatte2), gur perfonlichen Begründung der neuen Regierung die Sauptlander des deutschen Reiches zu bereifen und amar, auch barin dem väterlichen Borgange folgend, gunächst Lothringen. bas Land ber älteften und vornehmften Konigspfalzen3), damals aber noch besonders wichtig als Git bes machtigften unter ben deut= ichen Laienfürsten, des Bergogs Gogelo, ber, wie oben ermähnt4), fich nur ichwantend und zaudernd zur Suldigung verstanden batte.

Gewiß wird es baber nicht ohne Borbedacht geschehen fein, daß ber König zuerst nach Nachen ging. Dan erfährt dies aus einem Diplom desjelben bom 8. Auguftb), welches dem Abte Benedict von Burticheid eine bon Konrad II. herstammende, aber noch nicht beurtundete Landidentung 6) rechtsträftig verbriefen follte. Als Mittels= person (Betent) begegnet uns in Diesem Falle Erzbischof Bermann von Coln, der, zugleich Ergtangler für Italien?), dem Konige außerdem

pro requie animae . . . patris nostri . . . omnibus horis oracionum suarum victimis non cessent interpellare — Remling, Urfundenbuch I, ©. 31 — eine Bendung, welche zwar nur indirect, nichts deskoweniger aber dentlich genug dassit spricht, daß die Kallerleiche den Anfang an in ©. Marien rubte, und nicht etwa provisorisch gunachft in einer anderen Rirche beigesett murbe.

<sup>1)</sup> Dag Eckehard Chron. SS. VI, 195 feinen Glauben verdient, wenn er Konrad II. nicht als wirflichen Ansänger sondern nur als intellectuellen Urheber des neuen Doms gelten lassen will, hat überzeugend nachgewiesen Gielebrecht, Kalierzeit II. 627, namentlich auf Grund einer Schenkungsurhunde Heinrichs IV. vom 30 Angust 1065, Remling I. 52.

2) Z. u. a. Wipo, Vita Chuonradi e. 6 De itinere regis per regna,

ober mie Giefebrecht, Raiferzeit II, 227 fich ausbrudt "ber Ronigsritt" und oder die Geledrecht, Kalietzeit II, 227 fic andernut "det vonigente und E. 344 ähnlich von Heinrich III.: "Sobalb der neue König die letzte Sohnes-pflicht gegen den Bater erfüllt hatte, begann er seinen Umritt im Keiche". 3) 3ch erinnere nur an Aachen, wo nach Wipo l. l. der thronus regalis ab antiquis regibus et a Carolo praecipue locatus totius regni archisolium

habetur; ferner an bie regia domus in Nomwegen (Annal. Altah. 1047).

<sup>1) 3. 3. 45.</sup> 3) Bever, Urfundenbuch jur Gefc. ber mittelrhein. Territorien Bb. II G. 21 (St. 2139).

<sup>9</sup> tale predium quale a Chuonrado imperatore . . . sola traditione accepit und später: super ea quae . . . Chuonradus imperator abbati Benedicto tradidit, manuscriptum sieri iussimus. Es handeste sich dabei um ein Behöst und Hörige zu Boppart. Ueber das Singuläre diese Kalles als Ausnahme von der alten Theorie "daß in der Besitim des Königs bestudiches Gut nur durch tönigliche Ursunde in andern Besit übergehen tönne" f. S. Breflau, Die Ranglei Ronrabs II. G. 1.

<sup>7)</sup> Als Erztangler für Deutschland und Erzcapellan fungirte feit Mitte September 1031 Ergbifchof Barbo von Maing.

52 1039.

burd Blutsbermandtichaft nabe ftand1) und uns noch häufig, jedenfalls häufiger als die übrigen Metropoliten im Rathe wie in ber Umgebung bes Königs begegnen wird. Auch einem der Colnifden Suffragane, dem Bifchof Rithard von Lüttich2) gab der Ronig da= mals ein Zeichen von besonderer Bunft, indem er mit Bifchof Gerard bon Cambray in Maastricht erschien und Zeuge war, wie man die alten Ortsheiligen Gondulf und Monulf durch Erhebung ihrer Bebeine, ben h. Serbatius aber burch die Weihe einer neuen ihm gewidmeten Kirche ehrte<sup>3</sup>). Letteres, die Weihe der neuen Serbatius= firche erfolgte, wie Jocundus, der icon ermahnte Lobredner des Beiligen, bochft mahricheinlich auf Grund ber Magstrichter Localtradition berichtet4), am 12, August, einem Sonntag, worauf ber Rönig mit den gablreich berbeigeströmten Fürsten auch noch Simmelfahrt Maria (August 15) in Maastricht gefeiert hatte. Ueberhaupt mare er nach Jocundus damals in mannigfacher Beife, bald im Intereffe und Dienste bes b. Servatius, bald als oberfter Richter6) thatig, im Bangen neun Tage lang, also etwa bis jum 20. August in Maastricht gewesen und dann nach Coln gurudgetehrt?).

Indeffen, wie immer dem gewesen sein mag, so irren wir wohl nicht, wenn wir annehmen, daß ber König Lothringen nicht verließ.

3) Gesta episcopor. Cameracens. l. III c. 56. Demnach murbe die Erhebung und jugleich wohl auch die Translation der Gebeine anf Mithards Bitten bewertstelligt von Bischof Gerard, der in folden Dingen viel Praxis hatte und sich gerne, wie auch dies Mal, durch Reliquien honoriren ließ.

<sup>1)</sup> Beibe gehörten, wenn auch in verschiedenen Graden ober Generationen gur Descendeng Raifer Ottos b. Gr.: ber Konig als Urentel ber mit Ronrad von Franken vermählten Lintgarbis, hermann als Cohn Datbifbens, ber mit bem Bfalggrafen Eggo vermählten Tochter Raifer Dttos II.

<sup>2) 3</sup>m Amte feit Anfang 1038.

<sup>4)</sup> Joeundi Transl. S. Servatii c. 51-52. Da Joe. c. 44. mo er au= erft auf Beinrich III. und beffen Berehrung fur ben Beiligen ju reben tommt, sich ausbriicklich auf Mittheilungen ber Canoniter von Maastricht bezieht, quod quibusdam ex vobis, carissimi, narrantibus audivimus — so liegt es nahe zu vermuthen, daß ihm auch in dem uns vorliegenden Abschnitt der Stoff von borther zugekommen ift. Er hat ihn bann freilich in einer Weise verarbeitet, baß wir ihm fast nur die Zeitangaben entnehmen können. Bon ber angeblichen Thronerhebung bes Königs an Mariahimmelsahrt war schon die Rede. S. oben S. 17. Und zur Artits ber Worte, welche der König nach Joeund. e. 52 am 16. August im Kreise der Fürsten zu Ehren des h. Servatins sprach, s. Excurs IV.

<sup>9)</sup> Rach c. 51 mare es ber König felbft gemefen, ber bas Ginweihungsritual feststellte und u. a. anordnete, bag ad numerum 12 apostolorum bie Beibe burch gwölf Bifcofe vollzogen werben follte, ferner in Betreff bes Befanges bei ber Deffe, - ut quidquid cantandum erat et legendum, omnes simul inciperent, omnes simul finirent et qui essent in choro et qui extra chorum, ipsi quoque pontifices, subdiaconi et levitae, morifor ficto bann alle, insbesonbere aber qui erant de Italia, Burgundia et Francia pontifices idier verwunderten.

<sup>6)</sup> Nec diutius immoratus - erat enim populus, qui querebat iudicium, querebat et iusticiam nimis fatigatus - clausit eosque audivit. Ibid. c. 52.

<sup>7)</sup> Septem vero et duobus completis diebus in omni veritate et iusticia, recessit Coloniam.

ohne seine Regierung auch noch in dem oberen Theile des Landes, wo Godfried, Gozelos alterer Sohn gleichsam als Un= terberzog maltete1), wenigstens geschäftlich inaugurirt zu haben. Beranlaffung dazu boten nämlich die Berhaltniffe des Bisthums Berdun, deffen bisheriges Oberhaupt, Bijchof Rambert2) in den letten Zeiten Raifer Konrads II. eine Bilgerfahrt nach Jerufalem angetreten, sein Ziel aber nicht erreicht hatte, weil ihn am 29. April 1039 in Belgrad ber Tod ereilte3). Späterer, jedoch nicht unalaubwürdiger Ueberlieferung4) jufolge wandte fich nun Konig Beinrich jum Behuf ber Wiederbesetzung des Bisthums junachft an Richard, ben ftreng ascetischen, mit Cluny eng perbundenen und weithin angesehenen Abt bes G. Bitonustloftergs) (G. Bannes) in Berdun, und murbe ihn ohne weiteres jum Bijchof erhoben haben. wenn Richard felbft fich nicht entschieden bagegen erklart hatte. Der König bestand benn auch nicht auf seinem Borhaben, sondern ließ fich von Richard bestimmen, das Bisthum einem jungeren Geiftlichen Namens Richard zu übertragen, der bon bornehmer Bertunft, ein Bathenfind und Zögling des Abtes ware) und fich nun bor allem

<sup>1)</sup> Jaerichtereti, Gotfried ber Bartige E. 13 bat bie Belege bierfur im Gangen richtig zusammengestellt, auch mit Recht bas fog. Testament bes Bropft Balbero von Trier, 12. Rovember 1036, Beyer I, 360 herangezogen; nur hötte er allerdings noch bervorfeben milfen, daß diese Urfunde uns in einer Form und Fassung überliesert ist, welche nicht als original gelten kann, sondern bentlich Spuren von Fälschung und Berberbniß an sich trägt. 21. Goerz, Regesten bei Beper II, 645 ff.

Reg. feit 1024 (1025?).

<sup>3)</sup> Gesta episcopor. Virdun. cont. c. 10, SS. IV, 49 (hiernach Hugo Flavin. 9 Gesta episcopor. Virdun. cont. c. 10,88. IV, 49 (hiernach Hugo Flavin. Chron. l. II c. 30, 88. VIII. 402) 311 verbinden mit dem necrologischen Tagesbatum: III. Kal. Maii itt Gallia christiana XIII, 1185, iuxta necrolog. Clementis Metensis und Clouet, Histoire de Verdun II, 49, nach einem Recrolog den S. Airy, wie es scheint. Eine bemerkenswerthe, obsseich werden glaubwürdige Bariante bezigsich des Tobestages dieten Annal. necrol. Fuld. maior. 1039, B. F. III, 160: Lambertus episcopus non Jun.; vorausgestest mämlich, daß bieser Lambertus auf unsern Rambert gedeutet werben darf. jett nämlich, daß diefer Lambertus auf unsern Rambert gedeutet werden darf. Dassells spried aber die gleichialls incorrecte Namenssamm im Annalista Saxo 1039, SS. VI, 683: Obierunt eodem anno episcopi . , Lambertus Wirdunensis. Des Todesjahrs wegen s. auch Annal. S. Vitoni Virdun. 1039, SS. X, 526, und Huge den station of Annal. S. Vitoni Virdun. 1039, SS. X, 526, und Huge den station of Annal. S. Vitoni Virdun. 1039, SS. X, 526, und Huge den som Klavigun, der allem Anscheine nach auf Grund eigener und, wie fäusig, sehrerbeiter Berechung 1038 als Todesjahr bezeichnet. Ihm de fallia christiana l. l., wöhrend E. F. Moover, Berz, der deutschen Bischöfe S. 21; Botthaft, Biblioth Histor. Supplem. p. 437 und Clouet l. l. das Richtige haben. — Ramberts Leiche wurde wurde danomiken seines Dominifes, die ihn begleitet hatten, nach Berdun übergesihrt nub dort in der von ihm selch begründeten Sittskieche S. Martin und S. Agricins beigeseht, sub tempore piissimi episcopi Richardi. Gesta episc. Virdun. l. l.

4 Huge Flavin, Chron I. II. 29, SS. VIII. 402

<sup>4)</sup> Hugo Flavin. Chron. l. II c. 29, SS. VIII, 403.

<sup>5,</sup> Raberes über biefen bedeutenden Rlofterreformator bei Giefebrecht, Kaiferzeit II, 87.

<sup>\*\*</sup> Gesta episcop. Virdun. l. l., wonach Richard Sohn und Erbe eines reichen Grafen Hilbrad ober Hecelin war. Leber fein Berhältniß zu bem Abte von S. Bannes s. auch bessen ert im 12. Jahrh. entsandene und nur theitbeise originate Biographie Vita Richardi S. Vitoni Virdun. c. 19, SS. XI, 289.

54 1039.

beftrebt zeigte, die Rirche von Berbun im Ginne feines geiftlichen

Baters und Sand in Sand mit ihm gu regieren.

Der König hatte sich mittlerweile von Ebln, wie es scheint, ohne längeren Ausenthalt mit der Kaiserin Gisela<sup>1</sup>) und Erzbischo Dermann<sup>2</sup>) nach Sachsen begeben. Am 3. September sindet man ihn in Goslar, welches schon von Konrad II. merklich bevorzugt<sup>3</sup>), bald eine Lieblingspfalz des Sohnes werden sollte, ebenso wie das nahe, waldumkränzte Botseld mitten im Harz, wo der König zehn Tage später verweilte und am 13. September auf Berwendung seiner Mutter dem Erzbischof Poppo von Trier eine wichtige Regalienschung Konrads II. erneuerte<sup>4</sup>), am 19. aber dem Bischof Rudolf von Paderborn<sup>5</sup>) alle bisherigen Erwerbungen seiner Kirche, insbesonbere die aus der Zeit seines Borgängers Meinwert stammenden

bestätiate6).

Nicht minder freilich als die Interessen bischöflicher Kirchen beschäftigten den König, wie schon in Nachen, so auch dei seinem ersten Auftreten in Sachsen wiederum Klosterangelegenheiten und zwar sind es zunächst mehrere von den größeren Abteien des Sachsenlandes selbst, welche damals zu ihm gleichsam persönlich in Beziehung traten, von ihm dei ihren hergebrachten Rechten und Freiheiten erhalten wurden, aber auch se nach den Umständen noch eine weitergehende Einwirtung ersuhren. So geschah es schon am 3. September in Goslar, daß König Heinrich für den Abt Truchtmar von Corbedzwei Diplome ausstellte, von denen das eine Corbey allein betrifft, diesem vor allem das Recht der freien Abtswahl, dann aber auch die vollständige Immunität und den Fortgenuß aller Zehnten aufs Neue zusichert, während das andere sich zugleich auf das Westfällische damals von der Kebtissin Gotesdu geleitete Frauentloster zu Herforderstrecke, und gleich im Eingang bestimmt, daß bessen althergebrachte

<sup>1)</sup> G. unten.

<sup>2)</sup> Er selbst hinwiederum war von vier Elinischen Cleritern begteitet. Annal. Hildesh. 1039. S. S. 56 Ann. 6.

<sup>3)</sup> H. Brefflau, Die Kanzlei Raifer Konrads II. S. 67.

<sup>4)</sup> Beyer I, 366 (B. 1451; St. 2144). Es hanbelte sich babei um ben im rechterheinischen Einrichgau (Rassau) gelegenen Comitat Markels, welchen Kontrab II. bem Erzisische am 20. Inli 1031 als Eigenthum überlassen hatte. B. 1373; St. 2020; Br. 164.

<sup>6)</sup> Auch Rothard, Rotho genannt, folgte bem am 5. Juni 1036 verftorbenen Meinwert in ber zweiten Salfte jenes Jahres.

<sup>6)</sup> Erhard Cod. dipl. I, 103, and Jaffé diplom. quadraginta p. 29. (St. 2145).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Erhard I, 101 (B. 1448; St. 2141). Mis Borlage biente bie ent-sprechende Urlunde Kourade II. vom 22. Januar 1025 (St. 1570; Br. 18); nen ift unsere Radbildung mir der sir Unsangsepeche Deinrick III. bezeichnende Jusay: et melius illos (die Brilder von Corvet) delectet omnitempore pro vitae nostrae perpetua selicitate et pro remedio piae memoriae genitoris nostri Chuonradi imperatoris... atque pro stabilitate regni a Deo nobis collati domini misericordiam attentius exorare.

Unterordnung unter bem Abt von Corvey fortdauern foll1). Gine britte eben bamals mit einer Privilegienbeftätigung2) bedachte Abtei mar bas Frauenflofter ju Remnaden an der Befer (wenig unterhalb Bodenwerder) unter der Aebtiffin Judith, für die fich Bischof Bruno

pon Minden beim Konig verwandt hatte.

Am meiften aber tommt bier in Betracht die Ottonische Gurftenund Sausstiftung Gandersheim, dem gegenüber es fich für ben König um wichtigere Dinge handelte als um eine bloge Privilegienbeftati= gung, namlich barum, der am 27. oder 31. Januar Diefes Nahres3), also noch bei Lebzeiten Raiser Konrads verftorbenen Mebtiffin Sophie eine Nachfolgerin ju geben. Im Rlofter felbit freilich mar man über diefe Frage wohl icon bald nach dem Tode Cophiens ichluffig geworden und hatte ihre altere Schwester, Die Aebtiffin Abelheid von Quedlinburg') gewählt. Raifer Konrad jedoch, obgleich sonst ein Gönner Cuedlindurgs und der ihm blutsverwandten Abel-heid's), weigerte sich beharrlich sie als Aebtissin von Gandersheim au bestätigen6), und fo bestand benn hier bei feinem Tobe eine

2) Gleichiglis pom 3. September, Schaten, Annal. Paderborn, I, 519

(B. 1449); St. 2142).

(B. 1449); St. 2142).

3) Ersteres Datum nach Annal. Hildesh. 1039, SS. III, 103: VI. Kal. Februarii, setzeres nach Wolfhere, Vita Godehardi poster. c. 32, SS. XI, 215: triduo ante purificationem Mariae. In den Annal. Altah. 1039, SS. XX, 723 ist der Tod Sophiens unmittessan nach der Beihnachtsseier Konrade II. im Gossan notirt, aber ohme Angabe des Tages.

4) Geb. 977 (B. Giefebrecht. Jahrb. Raifer Otros II. S. 60), regierte sie in Quediniburg etwa seit Mitte 999 (Bilmans, Jahrb. Raifer Otros III.

E. 106), hier die Rachfolgerin ihrer gelehrten und auch politisch einflufreichen Tante Mathilbe, ber Tochter Ottos b. Gr. aus feiner zweiten Ebe mit Abelheib.

5) Die Bermandtschaft beruhte, wie bei bem Berhaltniß zwischen Beinrich III. umb ber kamilie des Psalzgrefen Szo, auf gemeinschaftlicher Absammung von Otto der nnd wird besondere betont von der Quedlindurgischen Seite in den Annal Quedlindurg 1024, 1025, SS. III, 90, wo u. a. auch berichtet wird, wie Konrad II. im Sommer oder Herbit 1025, bewor er nach Aralien ausbrach, sein Techterchen Beatrig der Aebiissen Abelheid zur Pfiege übergab, dilectae ac adoptivae sibimet sorori.

9) Annalista Saxo 1039, SS. VI. 682 mit ber bie bezüglichen Silbes-heimischen Nachrichten erganzenden Angabe: Huie (sc. Sophiae) soror eius Adelheit Quidelingeburgensis abbatissa - imperatore quamdiu

<sup>1)</sup> Sobann bestätigte ber König bei biefer Gelegenheit Corven in bem Befit im Context ber Konrad'schen Urfunde erscheint, bei Heinrich III. bas richtige: coram antecessore nostro Hludowico et archiepiscopo Hrabano Aufnahme gefunden bat, wie biefes Dirlom benn auch fonft ber Fundamental= urfunde Ludwigs bes Deutschen vom 22. Mai 553, Erhard I, 16 naber tommt als bas entsprechende Diplom Konrads II.

1039. 56

Bacang, deren balbige Beendigung wenigstens im Interesse bes Alosters bringend geboten war. Satte boch Bischof Thietmar von Sildesheim1) eben Diefen Zeitpunct für geeignet gehalten, um gemiffe über Gandersbeim und die benachbarten Dorfer fich erftredende Behntrechte, welche die Aebtiffin Cophie als Beneficium bon Silbesbeim inne gehabt hatte, von der Bropftin Bezoca gurudzufordern. Mls dann Bezoca widersprach, beharrte der Bischof nur um jo ent=

ichiebener auf feiner Forderung2).

Ronig Beinrich begann nun die Neuordnung aller diefer Berhältniffe damit, daß er Abelheid von Quedlinburg als Aebtiffin von Gandersheim guließ3), mahrend fie allerdings bon bem anderen Frauentlofter, welches ihre Schwefter noch neben Gandersheim regiert hatte, nämlich Effen, auch unter ihm ausgeschloffen blieb. Effen ging vielmehr über auf ihre Nichte Theophanu4), eine von den fieben Schwestern Erzbischof Hermanns von Coln, in beffen Begenwart, wo nicht gar durch beffen Bermittlung am 27. September auch der Gandersheimische Behntenftreit geschlichtet wurde und zwar gang ben Sildesheimischen Unsprüchen gemäß. Denn erft nachdem die neue Aebtiffin die ftreitigen Zehnten in folenner Beife burch die Sand ihres Bogtes, eines Grafen Christian5), und nach Erlegung einer angemeffenen Buge als Eigenthum des Bifchofs Thietmar anerkannt hatte, verftand diefer fich dazu, fie in die Rechte ihrer Borgangerin einzuseken, auch ihr die Zehnten zu übertragen als lebenslängliches Beneficium und belastet mit einem Jahreszins, dessen Betrag schon Bischof Bernward festgeset hatte. So berichten, allerdings nicht ohne einen Anslug von Animosität gegen das unterlegene Gandersbeim, die Hildesheimischen Annalen von 10396), und mit ihrer

vive bat renitente sed filio eius Heinrico concedente — in domino successit. Bon Bait, bem Berausgeber, ift biefe anscheinend origi= nale Rotig vermuthungsweise auf die hopothetischen Herim. Gesta gurudgeführt worben und in ber That, für zeitgenöffifch, minbeftens für febr alt wird seine unzweifelhaft gelten können; was aber im lebrigen ihren liefprung betrifft, so möchte es wegen ihres ganz eigenthümlichen, dem Gesichtskreis eines schwäbischen Geschichtspreiers einer Tage mindestens fernliegenden Inhalts gewagt sein, sie überhaupt mit den als Herim. Gesta bezeichneten Stücken des sächssichen Annalisen in Verbindung zu bringen. Vielmehr glaube ich sie für Sachsen windieren zu sollen, wobei es dahin gestellt vleiden mag, ob fie aus Bilbesheim ober aus Ganbersbeim tommt.

<sup>1)</sup> Ueber beffen Unfange f. oben G. 42, Anm. 2. 2) Annal Hildesheim. 1039.

Annalista Saxo 1039. S. vor. S. Ann. 6.
 Annal, Hildesheim. 1039 in Berbinbung mit Fundatio monasterii Brunwilar. c. 9 ed. Pabst, Archiv f. ä. b. Geschichtstunde XII, 162, wo Theophanu im hinblid auf ben Umftand, baf fie einen vollftändigen Reubau Abordannt in Indictia and den Innhand, das se einen daglandigen Kenedi iftres ses verfallenen Klosters bewertseligte, haracterist wird als virem se moribus agens. In dem don Köpte SS. XI, 394 ausgestellten Stammbaum Ezos und seiner Nachkommen erscheint Theodorum an siedenter Seile in der Reihe der Kinder überhaupt, und an fünster unter den sieden Töcktern.

3) per manum advocati Christiani comitis, Annal. Hildesheim. l. l.

5) SS. III, 103, wo als Zeugen ausgesührt werden: Herimannus archie-

piscopus Colonie cum suis quatuor clericis, Bodo noster decanus, Aellio ... cum aliis multis laicis, Thietmarus comes, Hodo comes, Tiedricus comes.

Hilfe ist dann etwa zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ein scheinbar urkundliches Schriftstüd') verfaßt, welches für ein am 3. September ergangenes Diplom König Deinrichs III. zur Bestätigung der älteren Privilegien, Rechte und Bestigungen don Gandersheim gelten möchte, während es in Wahrheit nichts anderes ist als eine im Hildesheimischen Varteiinteresse gelchmiedere Kälschung'.

Ueber den Bereich dieser sächsischen Kloster- und Bisthumsgeschichten, welche als Mittelglied zwischen der noch nicht ganz erstorbenen Ottonischen Generation und unserer, durch die Abstammung des Königs als frantisch gestennzeichneten Spoche doch nicht ohne allgemeinere Bedeutung sind, werden wir nun hinausgesührt durch ein Diplom Heinrich III. vom 29. September, worin er das S. Willibrords-Aloster zu Echternach mit drei Hufen Landes zu Lonsamp im unteren Moselgau beschenktes, und weiter durch den Umstand, daß am 20. Juli einer der vornehmsten Aebte des Reiches, nämlich Richard von Fulda gestorben wars. Bor zwei Inhrzehnten von Kaiser Heinrich II. eingesetzt, hat er seine Umtssührung nach außen hin vor allem dadurch denstwürdig gemacht, daß es ihm gelang das weltsiche Besitzthum des h. Bonifacius um zwei Grafschaften zu vermehrens), während er sich in der inneren Geschichte seiner Abtei hauptsächlich durch die Gründung des Andreasstiftes auf dem Neuen Berges) und als Beschüger der nicht immer freundlich behandelten Schottennönches einen guten Ramen erworben hat. An seine Stelle Echtenvierden des Klosters.

<sup>1)</sup> J. Chr. Harenberg, Histor. eccles. Gandersh. p. 672 (B. 1450; St. 2143), obne Angabe ber Onelle.

<sup>2)</sup> S. Ercurs I.

<sup>3)</sup> St. 2146, Extr. nach Böhmers Papieren. Actum noch nicht befannt.

<sup>4)</sup> Annal, necrol. Fuld. maior. 1039. B. F. III, 160 und Kal. necrol. Mariae in monte Fuldens. B. F. IV. 453, denen sid, im Tagesdatum übereinstimmend, an ausserfuldaischen Recrologien anreihen; ein nur fragmentarische erhaltener Todentalender des Klosiers Imerbach, no Rickard zleichfalls Abt gewesen war, eit. von Schannat, Histor. Fuld. p. 142; das Necrol. S. Michael. Bamberg. antiquius, Jasté Mon. Bamberg. p. 562. S. ferner die völlig zeitgenössische Annal. Hildesh. 1039 (abgeleitet in Annal. Altah. 1039 und Lambert Hersteld. 1039) und Mariani Scotti Chron. 1039 (1011), SS. V, 557. Die den Tod Rickards betressende Rotiz der Annal. Elwang. 1039, SS. X, 18 geht aus die jusdaische, in letzter Instanz hersseldische Quelle des Bertes zurüd. Nais. Rachr. von der tgl. Gesellichast der Bissenschaften zu Göttingen 1866, Stüd 29.

<sup>5)</sup> Die Grafschaft Stodbenftadt im Maingau durch Schenfung Heinrichs II. som 26. Juni 1024 (B. 1156; St. 1825); die Grafschaft Neberne in pago Renicgowe durch Schenfung Konrads II. vom 29. März 1025 (B. 1276; St. 1876; Br. 24).

<sup>6)</sup> Vita Bardon, maior c. 6, SS. XI, 325 (Jaffé Mon. Moguntin. p. 533).

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Mariani Scotti Chron. 1039, aber auch 1036, über ben Berfuch bes Erzibischofs Biligrim von Cöln die Schottenmönche aus dem bortigen Martinstofter zu verdrängen.

58 1039

ber bort unter Richards besonderer Leitung aufgewachsen mar1), und bermuthlich nicht ohne Borwiffen ober Zustimmung bes Konigs erhoben wurde. Wenigstens hat dieser teinen Anstand genommen einige Zeit nachber in einem Diplom vom 21. April 1041 dem neuen Abte und damit dem gesammten Kloster den Königschut, Die Immunität und andere wichtige Rechte") gang in demfelben Umfang au bestätigen, wie fie Kaifer Konrad gehn Jahre fruher in einer Urfunde für Richard verbrieft hatte3).

Un bemfelben 20. Juli nun, wo Abt Richard bas Zeitliche jegnete, ftarb auch Bergog Ronrad (II.) bon Karnthen4), unter ben größeren Laienfürsten bes Reiches ber einzige, welcher zu bem Ronia in dem Berhältniß naber Bluts- und Stammbermandticaft fands). Als Bergog von Rarnthen der Rachfolger feines Oheims Abalbero, ben der verftorbene Raifer, wie früher ergahlt wurde, im Jahre 1035 unter dem außersten Widerstreben Beinrichs III. des Bergogthums entfest hatte6), und dem Raifer trot früherer Berfeindung aufrichtig ergeben?), ift Konrad ber Jüngere mahrend feiner etwas mehr als dreijährigen Amtsführung in Rarnthen felbst schwerlich zu einer recht gedeihlichen Wirksamkeit gelangt, da die Rrantheit, der er fchlieflich

<sup>1)</sup> Annal. Hildesh. 1039: Sigewardus . . . ab ipso (sc. Richardo) eo loco . . . enutritus. Im Anfahus hieran heißt es weiter: Hiisdem diebus Radulfus abbas de Diuzi (Dent) obivit, wie benn auch in ben Annal. neerol. Fuld. maior 1039 nach Ast Richard an britter Stelle: Radolfus abbas genannt wirb. Rabuls Radyleger in ber Atrei von E. Marien und Heribert hieß Otto, zuerst bezeugt burch eine Urlunde Erzbischof hermanns von Essu, vom 17. Juni 1041, Lacombiet I. 110.

<sup>2)</sup> Schlieflich bas Recht ber freien Abtswahl mit bem iblichen Borbehalt: salvo consensu regis vel imperatoris. Dronke Cod. diplom. Fuld. p. 355 (B. 1488; St. 2204).

<sup>8)</sup> vom 14. Septbr. 1031. Dronke 353, (B. 1375; St. 2023; Br. 167). 4) Annal. Hildesheim 1039 (Annal. Altah. 1039); Annal. necrol. Fuld. maior. 1039 an vierter Stelle; Wipo, Versus pro obitu Chuonradi imper.

v. 6 ff. SS. XI. 274:

Eodem vero tempore (1039) occasus fuit gloriae Ruit stella matutina Chunehildis regina Et filius imperatricis dux timendus inimicis

Ruit Chuono dux Francorum et pars magna ingenuorum, Berfe, welche Otto von Freising fannte und, wie Wipo überhaupt benutte, aber so migwerstand, bag er Chron. l. VI, c. 31, SS. XX. 243 Derzog Konrad mit der Königin Kumigunde und Herzog Hermann von Schwaben 1038 in Italien an der Best sterben läßt. Stenzel II, 122, Stammtasel und nach ihm L. M. Cohn, Stammtaseln heft I, Tas 19 verzeichnen als den Todestag des Herzogs ierthilmlich katt des 20. Ini den 20. August.

<sup>5)</sup> Sie waren zwiefach verwandt, einmal als Entel, refp. Urentel Bergog Ottos von Rarnthen (geft. 4. November 1004) und bann als Gohne zweier Schwestern, ber Gifela und ber Mathilbe von Alemannien. S. u. a. Meuer v. Anonau, Die heiraten ber burgunbischen Mathilbe, Forich. 3. b. Geich. VIII, 149 ff, namentlich bie Stammtafel G. 159.

<sup>6)</sup> G. oben G. 32.

<sup>7)</sup> Wipo, Vita Chuonr. c. 21.

erlag - bie Gelbsucht nach den Silbesheimischen Annalen1) - ihn icon lange vorber geveinigt haben foll. Kinder hinterließ er, wie es icheint, nicht, jum mindesten feine successionsfähigen Sohne, und ba nun einige Monate später am 28. ober 29. November auch ber von Konrad verdrängte Abalbero verschied2), ohne gubor noch eine Biederherstellung zu erleben, so ist es gewiß nicht zu berwundern, wenn der Gedanke auftauchte, das Herzogthum überhaupt nicht wieder zu besehen, sondern Kärnthen thatsächlich wenigstens zu der Krone ebenfo ju ftellen, wie Baiern und Schmaben ftanden, wo ja Beinrich III. nunmehr augleich als König und als herzog gebot. Daß diefer jelbst wirklich auf jenes ober boch ein ahnliches Biel hinarbeitete, wird bald zu zeigen fein; junachft gilt es, ihn wieder in Sachen aufzusuchen und ihn bon feinen Pfalzen im Harz, bon Goslar und Botfeld, nach Thuringen zu begleiten.

Am 10. October nämlich verweilte Beinrich in Naumburg, laut einer Urfunde3), worin er bezeugt, daß er einem feiner Betreuen, Diemar mit Namen, eine Landichentung4) gemacht habe und zwar auf die Verwendung des Markgrafen Edehard II. von Meißen, der dem thuringischen Hause Gene entstammte. Als Edehards Hauptgebiet ift die Mart Meigen zu betrachten, aber auch die beiden anderen, auf bormals jorbischem Boben erwachsenen Marten, die bon Merjeburg und Beit-Raumburg fanden ihm gub), mahrend über die

<sup>1)</sup> Chuenradus Carentinorum dux...XIII. Kal. Aug. inmatura morte

<sup>1)</sup> Chuenradus Carentinorum dux ...XIII. Kal. Aug. inmatura morte regio morbo diu fatigatus discessit. Ueber die Bebeutung des mordus regius f. Du Cange s. h. v. Dennach ist die Behauptung von Antersheiens. Handbuch der Gesch. des Herzogthums Kärnthen II, 267: Herzog Konrad date wie sein Better der Kalser an Bodagra gesitten, unrichtig.

3) Das ersgenannte Datum des Tocketoges beruht auf dem Kalendar. neerol. Frising. B. F. IV, 558, und dem vielleicht aus Bamberg sammenden Kal. neerol. loei incerti B. F. IV, 507, aus einer Biener Handbschift des essen Bahrhunderts, mährend dem zweiten Datum zu Grunde liegt das Kalendar. neerol. canonicor. Bamberg. aus der zweiten Hässte des zwössten Bahrhunderts B. F. IV, 505. — S. serner Herim. Aug. Chron. 1039 und Annal. Altah. 1039: Adalpero dux Carintanorum suga est elapsus, vita eleessit — was Bibringer, Desserveich. Gesch. I.S. 460 gewiß richtig mit den Annal. clecessit - was Budinger, Defterreid. Geld. 1, S. 460 gemiß richtig mit ben Annal. Hildesh. 1036 ergablten Borgangen combinirt, fo bag Abalbero julett in Baiern unter bem Schut feiner Berwandten, ber Grafen von Ebersberg gelebt tatte. Dassir spricht namentlich der Umstand, daß er in dem Aloster Gesteneile, einer Ebersbergsichen Stistung begraben wurde. Cool. trad. Geissenfeld.,
Mon. Boiea XIV, 184. Es übersebten ihn zwei Söhne, Marstward und
Abalberd, von denen der letztere, wie später erzählt werden soll, es Ende 1053 jum Bijchof von Bamberg brachte.

<sup>3)</sup> Lepfins, Gefd. ber Bifdofe bes Sochftifte Raumburg I, 200 (St. 2147). 4) quandam villam Kizzerin in comitatu . . . Ekkehardi marchionis

in pago Weitao; wäre nach Lepfins 3n suchen ösitich von der Saale bei Lendig (Riperiner Flur).

") Annal. Altad. 1046: Teti ... marchas Ekkehardi duas a rege promeruit; terciam id est Mihsinensem rex adduc retinuit. In der That, tile Giesebrecht, der Herausgeber in der Ann. lagt, ein locus maxime memorabilis, weil badurch bezeugt wirt, daß bie Dreitseitung, welche man noch unter Ette I mit der südehüringischen Mart vorrahm, länger Bestand und Bebeutung gehabt dat als man nach einer früher von Giesebrecht, Jahrb.

. 1039. 60

Oftmark (Niederlausik) Dedi, einer der altesten Wettiner gebot1), und Die Nordmark wohl noch von demfelben Markarafen Bernhard per= maltet wurde, der fie einem urtundlichen Zeugniß aufolge bereits Ende October 1036 inne hatte2). Nordelbifder Bendenmartgraf aber und zugleich Grenzhüter an der Gider gegen Danemart mar noch immer ber sächsische Herzog Bernhard, unter ben Billungern ber zweite biefes Namens. Bor nun bald einem Menschenalter von Beinrich II. jur Berrichaft erhoben, aber zeitweilig mit ibm verfeindet3), hatte Bergog Bernhard, soweit wir feben, unter Ronrad vorzugsweise feinen martgräflichen Pflichten obgelegen und Sand in Sand mit bem großen Danenkönig Anut die heidnischen und überaus raubluftigen Oftseewenden, namentlich Wagrier und Obodriten, fraftig

Ottos II. S. 151, 153 aufgestellten Unficht annehmen follte. lleber bie thilringifden Besitungen bes Saufes Bene, als beren Mittelpunft eben Raum-burg mit ber Familiengruft ju betrachten ift, handelt eingehend, indessen nicht immer tritifch genug in Bezug auf Urtunben Ib. Knochenhauer, Geschichte Thuringens in ber tarolingischen und sächsichen Zeit S. 110-114. Edehards Borganger war fein Bruber hermann; jener folgte mifchen 24. October 1031 und 17. December 1032, aber, wie Knochenhauer G. 137 mit Recht hervorbebt, ohne bag man bon einem leitenden Ginfluß Edebards auf Die thuringifden Angelegenheiten, nach Art ber herzoglichen Stellung, welche feinem Bater bem 1002 ermorbeten Martgrasen Eckehard I jugeschrieben wird, irgend etwas entbeden könnte. Bielmehr wurden die Meihnischen Martgrasen nach Eckehard I in bieser Beziehung vollständig überholt von einem ihnen südlich benachbarten Abelsgeschlechte bes Landes, ben Grafen aus bem Saufe Beimar, welches unter Konrad II. Graf Bilhelm II. reprafentirte, und zwar jo erfolgreich, baß er in ben zeitgenöffischen Annal. Hildesh. 1034 als praetor Turingorum bezeichnet wird. Gestorben ift Bilbelm II., nicht wie Anochenhauer G. 136 in Folge unrichtiger Interpretation ber Annal. Hildesh. l. l. augiebt, vor 1034, fonbern erst erheblich später: wie durch die Annal. neerol. Fuld. maior. 1039, B. F. III, 160 mahricheinlich gemacht wirb, im herbit 1039, gerabe um bie Beit, wo König heinrich III. nach Sachen und Thuringen tam. S. auch Cobn, Bettinifche Studien, Reue Ditth. bes thur.-fachf. Bereine G. 133. Es überlebten den Grafen brei Gohne, von benen wir bem alteften Bilbelm III. später als Martgrasen von Meißen wieber begegnen werben, während uns iber ihre Mutter Ouda, Bilhelms II. Bittwe, von dem hilbesheimischen Anna-liften berichtet wird, daß fie fic nochmals vermählte mit dem Oft-Martgrasen Debi (comes orientalium). G. bie folgende Aum.

1) Geit Enbe 1034, nachbem fein Bater Martgraf Dietrich am 19. Novbr. b. 3. von Mannen (militibus) bes Marfgrajen Edebard menchlings ermorbet morben war. Annal. Hildesh. 1934. Debis Stellung innerhalb ber Wettinischen Genealogie ergiebt sich aus bem libellus im Anhang bes Chron. montis sereni, rec. Eckstein p. 183 S. and Cohn, Wettinische Studien, a. a. D. S. 133, und bessen p. 183 S. and Cohn, Wettinische Studien, a. a. D. S. 133, und bessen diemmtassen Pr. 59.

19 Urthurbe Kontads II. sir Luedinburg, 1036 October 25 (B. 1419; St. 2081; Br. 227). S. and G. W. v. Raumer, Regesta Histor. Branden-

burg. I, p. 95 Nr. 104, mit Sinweis auf Webefind, Roten gu einigen Geschichtschern des M. A. heft V, 123, wo angenommen ist, daß vieler Martgraf Bernhard der Sohn war eines gleichnamigen ättern Aerd-Martgrafen, der unter heinrich II. lebte, und ein Enkel des Ottonischen Theodoricus dux et marchio gest. 985. Dieselbe Ansich wertritt Bedessub, Noten VIII, 392 (Reibenfolge ber nördlichen Dartgrafen).

3) Sirfd, 3abrb. Beinrichs II. Bb. II. G. 103 und Giefebrecht, Raifer-

zeit II. 166.

niedergehalten1), fo daß fie beim Tode des Raifers allem Unicheine nach völlig ruhig blieben, dem Gerzog nach wie vor Tribut zahlten, und repräsentirt durch ihre Fürsten Anatrog, Gneus und Ratibor es auch bem Ergbifchof bon Samburg-Bremen, Damals Becelin-Alebrand gegenüber nicht an dem ichuldigen Respect fehlen liegen 2).

Dieje Unterwürfigfeit der heidnischen Oftseewenden, einschlieklich ber von Konrad II. so erfolgreich betriegten Liutigen", ift um fo bemertenswerther, je verschiedener bavon bas Berhalten ist, welches um diefelbe Zeit ihre binnenländischen Stammesgenoffen, die Bolen und die gleichfalls tributpflichtigen Bohmen dem Reiche gegenüber beobachteten. Denn, was junachst Polen betrifft, so waren hier turg nach dem Tode Herzog Mestos II. (geft. 10. Mai 1034)4) die heidnischen, antimonarchischen und deutschfeindlichen Elemente des Boltes einmal wieder fehr mächtig geworden, fo daß der jugendliche Herzog Kasimir5), durch seine Mutter, die Königin Richeza6) ein Ur= entel Raifer Ottos II. und ein Reffe bes Erzbischofs Bermann von Coln, die Berrichaft nicht zu behaupten vermochte. Bielmehr mit feiner Mutter vertrieben, mußte er fich ins deutsche Reich begeben und lebte hier, wie es icheint, auch noch bei bem Regierungsantritt BeinrichsIII. unter dem besonderen Schute des Bofes?), mabrend fein Land immer

<sup>1)</sup> Wie Abam von Bremen, sonst den Billungern nicht eben wohlgesinnt, anertennend hervorsebt, l. II c. 63, SS. VII, 329: eo tempore (1029—1032) virtute Chnut regis et Bernardi dueis pax sirma trans Albiam suit, cum et caesar bello Winulos domuerit. Letteres bezieht sich auf den Krieg. welchen Konrad II. 1035 und 1036 mit ben Liutigen flihrte, bis er fie wieber unterworfen batte. Bernbards Sauptleiftung unter Konrad II. mar bie Bewältigung eines von bem jungen Obobritenfürsten Gobicalt angestifteten Aufftandes. Abam a. a. D.

<sup>\*)</sup> Adam l. II c. 69: Trans Albiam suo tempore (sc. Becelini reg. 1035 October — 1045 April 15) ac per totum regnum pax firma erat. Principes Sclavorum Anatrog et Gneus et Ratibor pacifice ad Hammaburg venientes duci ac praesuli militabant.

<sup>4)</sup> Das Jahr ergiebt sich u. a. aus Annal. Hildesh. 1034, und wegen bes Tages f. SS. XIX, 587 Unm. 12 gu ben Annal. capitul. Cracov. 1034.

<sup>5)</sup> Rad Annal. capitul. Cracov. saec. XIII, SS. XIX, 586 ware Rasimir am 25. Juli 1016 geboren. S. auch die berselben altpolnischen Unnalen-quelle entstammenden Annal. Cracov. vetusti 1016, SS. XIX, 577, während es nach ben Annal Kamenzens. 1015, SS. XIX, 581 (barque inbirect Chron. princip. Poloniae 1015, Stenzel, SS. rer. Silesiacar. I, 56) fcpon Chron. princip. Folomiae 1915, Stenzei, S.S. Fer. Siesiacar. 1, 50) iguni ein Jahr früher geschach. Istenfalls sam es bem aleem gegenüber nicht von Bebeutung sein, wenn in der Chron. Polon. l. II c. 18, SS. IX, 436, von Kastmir gesagt wird, et sei beim Tode des Baters puer parvulus gewesen.

18 Nicheza regina, so titulite sie sich selbs in einer Utrunde sir die Gaonische Kamitsenstitung Brauweiser vom 7. September 1054, Lacomblet I,

<sup>121. -</sup> In Roptes Stammtafel ber Czoniben, SS. XI, 344 ericeint Richeza

als die älteste von den sieben Töchtern Ezos.

7) Annal. Magcedung. 1034, SS. XVI, 170 aus einer alten schristlichen, aber sonst nicht nehr vorsandenen Luelle und Chron, Polon. I. l. welche ungefähr 1109 geschrieben in unserem Abschnitt lediglich auf mindlicher, schon vielfach getrübter Ueberlieferung beruht und baber nur mit Borficht ju gebrauchen ift. Den Einbrud ausgeschmüdter Sage macht bor allem, was hier

62 1039.

mehr politisch wie tirchlich der Anarchie1) und damit qualeich einer pollständigen Wehrlofigfeit nach außen verfiel. Feindlich gefinnte Nachbarbolter ließen benn auch nicht lange mit ihren Ungriffen warten, sondern, wie im Norden die Bommern2), so regten sich im Guben und Gudweften die Bohmen. Unter dem ebenfo friegserfahrenen wie staatstlugen Bergog Bretiflat, welcher ichon ein Mal burch die Wiedereroberung Mährens (1029)3) der verhaften Bolen= macht einen empfindlichen Stoß verfett hatte, begann man in Böhmen höchst mahrscheinlich unmittelbar, nachdem die Nachricht von dem Tode des Kaifers dorthin gedrungen mar4), ju einem Kriege

über einen Zwischenaufenthalt Rasimire in Ungarn, erft bei Ronig Stephan, bann bei beffen Reffen und Rachfolger König Beter, fowie über Die Rafimir betreffenden Berhandlungen zwischen Beter von Ungarn und ben Böhmen ergablt wird. Dagegen in ber beutichen Quelle (Annal. Magdeburg. 1034) beifit es einfach: Kazimer cum matre sua a Polonis de provincia expulsus diu in Saxonia exulavit. Nam mater ipsius soror fuerat Coloniensis archiepiscopi. Der Bericht, ben bie Fundatio mon. Brunwilar. c. 25 über Richezas polnische Erlebnisse enthält, läßt bie Hauptsache, nämlich Richezas unfreiwillige Rudtehr nach Deutschland und ihren Schulyvertrag mit Kaifer Konrad II. noch bei Lebzeiten ihres Gemable Mesto por fich geben, und tann fcon beshalb bier nicht in Betracht fommen. - Gine gute Grundlage gu einer fritischen Geschichte Richezas überhaupt bilbet in Röpell, Gefch. Polens Bb. I E. 662, Beliage 8: Ueber Rira, die Gemahlin Miecostaws II. Begen Entflehung und Unwerth ber Erzählung, daß Kasimir während seines Exils Monch in Clung geworden und von dort mit papftlichem Dispens nach Bolen jurudgefehrt fei, verweise ich auf Ropell, Bb. I G. 180, Anm. 7.

1) Chron. Polon. I. I c. 19: cum tantam injuriam et calamitatem ab extraneis Polonia pateretur, absurdius tamen adhuc et abhominabilius a propriis habitatoribus vexabatur. Nam in dominos servi, contra nobiles liberati . . . in dominium extulerunt . . . Insuper etiam a fide catholica deviantes, quod sine voce lacrimabili dicere non valemus, adversus episcopos et sacerdotes Dei seditionem inceperunt . . . Den driftenseinblichen Character ber gangen Bewegung bezeugten ichon Annal. Hildesheim. 1034: Misacho Polonianorum dux inmatura morte interiit et cristianitas ibidem a suis prioribus bene inchoata et a se melius roborata, flebiliter, proh

dolor, disperiit.

2) Chron. Polon. l. l. — Als herzog ber Bommern ift uns für bas Jahr 1045 Zemuzil bezeugt. Annal, Altah, h, a.

2) Die Thatsache erzählt Cosmas Chron. Boemor. I. I. c. 40, SS. XI. 63 (vergl. l. III c. 34 p. 119), aber verkehrter Weise zum J. 1021. Ueber bie richtige Zeitbestimmung f. SS. IX l. l. die Anmerkung bes Heransgebers Köpte, ferner Giesebrecht, Kaiserzeit II, 261, 623, dem wiederum Dubit, Mährens allgem. Gesch. VI, 165, Berlbach, Die Kriege Heinricks III. gegen Böhmen, Forsch 3. d. Gesch. X, 432 gesolgt sind.

1 Da Cosmas I. II e. 2 st. einerfeits den Eudtermin der Heertahrt genan auf die Bigilie von S. Bartholomäus, also 23. August 1039 spirtt.

andrerfeits fich in farten Ausbriden ergebt über bie blipartige Geschwindigfeit ber bohmifden Ruftungen und ben fturmidnellen Berlauf bes Rrieges, fo ift bie Annahme gerechtfertigt, baß Bretiflav feinen Entfolug frubeftene Ente Juni gelagt hat. Nehnlich combinirten &. Giefebrecht, Wenbifde Gefdichten II, 77 28. v. Giefebrecht, Raiferzeit II, 347: "Raum hatte ber Raifer bie Angen geschloffen, fo brach Bretiflav gegen Bolen lob", und Berlbach a.a. D. S. 433. Benn Balach, Gefd. von Böhmen I, 279, Gfrörer, Allgemeine Rirchengefch. Bb. IV Abthl. 1 S. 342 und Dubit, Allgem. Gefch. von Mabren II, 188 zwei Felbzuge bes Bretiflav unterfceiben, einen im Jahre 1038, ber mit ber Berfiorung Krafaus enbete, und einen

zu rüften ), bei dem es nach dem Ausdruck des Cosmas, ihres ältesten Rationalgeschichtschreibers, galt Rache zu nehmen für alle Unbill, welche Böhmen durch Herzog Mesto oder richtiger gesagt,

beffen Bater Boleflav Chabri2) erlitten hatte.

In der That, wenn je die Polen zur Zeit ihrer Großmacht das ihnen stammverwandte Böhmen als Feindesland behandelt hatten, so wurde ihnen das jest furchtbar vergolten, als Breitslau an der Spige eines Heeres, dei dem sich u. a. auch der Landesbijchof Severus von Brag befands), die Grenze überschritt. Denn wie ein gewaltiges Unwetter! fuhr er daher, "dieser neue Achilles", plünderte offene Ortschaften, um sie dann noch einzuäschern und die Bewohner als Gesangene fortzuschleppens), drach die Burgen, welche ihm im Wege lagen und machte auch größere Städte, wie Krakau, den alten Fürsteniß!, dem Erdboden gleich, nachdem er sich all' der Goldund Silberschäße bemächtigt, welche die früheren Herzoge dort auf

1) Das herzogliche Anfgebot erfolgte nach Cosmas unter Beigabe eines Strickes von Cichenbaft, mittens in signum suae iussionis torquem de subere tortum, ut quicumque exierit in castra segnius dato signaculo

sciret procul dubio tali torque se suspendendum in patibulo.

3) Orbinirt am 28. Juni 1031 burch Erzbischof Barbo von Mainz.

Cosmas 1. I c. 41.

zweiten im Jahre 1039 — Eroberung von Gnesen und Translation des st. Abalbert, — ober wenn Stenzel, Gesch. Deutschlands I, 73 zwar die Einseit der Unternehmung bestehen läßt, aber den Beginn berjelben in Jahr 1038 zu-rückertegt, so beruht das Alles auf nichts Anderem als einem vagen und guellenwörigen Aksommennen Dobners zu Hagek V, 223, der u. a. von einer ad Vistulam usque et mare Ballieum excursio des Bretistav sackt.

<sup>4)</sup> Cosmas I. 1.: dux Bracizlaus ... optimum fore ratus ne differret oblatam occasionem calumpniandi suis inimicis, immo ulciscendi de iniuriis quas olim dux Mesco intulerat Boemis. Unsweifelhaft ift biefer dux Mesco identifa init dem zuerft I. I. e. 34 auftretenden dux Poloniensis Mesco, der sich nach e. 35 im Jahre 1001, in Bahrheit 1003 zum Herrn dem Prag machte und der lettere ift wiederum tein anderer als Boleslau Chadri, der Sohn Mescos I. S. Röpte SS. IX, 56, Unm. 77, aber dorfer and schon Prag machte und der gigt sich Cosmas in Betreff der üngeren Umfände, unter denen Bretislau borging. De schiedet untertichtet, daß er als die numittelbare Berantassing des Internehmens den in Bahrheit erst 1058 erfolgten Tod des Deutsgaß auf im ir von Bolen, sowie die Machtschiefeit des Loudes zur Set den Rasimirs Söhnen Boleslau und Biladissau bezeichnet, mührend doch selbst dosmische Umnassischen Lasien Bet der Loude des Gelbst der Annal Polonor. III—IV bild. p. 620, 621, obwohl sie ebensalls den Tod Kasimirs um zwanzig Jahre zu früh. in 3ahr 1038 aufelben, wenigstens die Transslation des h. Malbert nach Böhmen jenem Todes sall vorangeben sassignen.

<sup>4)</sup> Velut ingens tempestas furit, saevit, sternit omnia . . . sic villas caedibus, rapinis, incendiis devastavit, in municiones irrupit. Cosmas I I c. 2.

<sup>5)</sup> novus Achilles, novus Thitides, Cosmas I. II c. 1, vermuthsich eine Reminiscenz aus der Achilleis des Statins, der Cosmas schon I. I c. 39 eine Phrase zur Berherrlichung Bretislavs entnommen hatte.

<sup>5)</sup> S. unten. ) Cosmas I II c. 2, ju ergänjen burch Chron. Polon. l. I c. 38, wonach auch Bosen bamais zerhört märe.

1039. 64

gespeichert hatten. Dann ging es über Gebec1), bessen Besatung ausnahmsweise glimpflich behandelt wurde2), weiter nach Gnesen, und hier an der Grabftatte des h. Adalbert, mo Raifer Otto III. einst vier Sahrzehnte zuvor (1000 März) Boleflav bem Glorreichen zu Gefallen, aber theilweise auf Kosten bes Prager Sprengels ein nationalpolnisches Erzbisthum gegründet hatte<sup>3</sup>), änderte sich nun ber Character der bohmischen Invasion insofern nicht unwesentlich, als jest die bisherige gemeine Beutesucht einer etwas edleren Leiden= schaft Plat machte. Es regte fich nämlich ein zugleich religiöfer und volksthumlicher Enthusiasmus, welcher, entsprungen aus der immer noch frischen Erinnerung an die bohmische Abstammung und Bischofs= thatigfeit des großen Apostels der Preugen, die irdischen Ueberrefte besselben gewissermaßen als bohmisches Nationaleigenthum in Unibruch nahm. Nach der Darftellung des Cosmas, der Glemente echter, alter Sage mit neuerer Legende und nichtsfagender Rhetorit wunderbar gemischt hat, war jenes Berlangen in der Maffe des Heeres fo lebhaft, daß man sich ohne weiteres ber Reliquien bemächtigen wollte, und daß es erst eines Wunders bedurfte4) um dem Bischof Seberus Gehorsam zu verschaffen, als er der Menge erklärte5), ihre Bunfche wurden nur dann in Erfullung geben, wenn fie fich in geiftlicher Beife burch breitägiges Faften und burch ein aufrichtiges Sündenbekenntnig borbereiteten. Go murde denn wirklich drei Tage lang gefastet, am Morgen des vierten aber versammelten fich die Böhmen in der erzbischöflichen Cathebrale bon S. Marien bor dem Grabe des Beiligen und vollzogen gunächst einen höchft merkwürdigen Bugact6), welcher darauf hinauslief, daß Bergog Bretiflab unter

1) Sodit mabrideinlich ibentisch mit Giecz, einem fühmeftlich von Gnefen

Brage, welches ju zwei Suffraganfprengeln bes neuen Ergftifte, namlich Krafan und Breslan Gebiet hergeben mußte, f. noch besonders Balady I, 251.

gesegenen Orte, von dem noch Dligoß zu berichten mußte, daß dott früher eine Herzogsburg, eine ducalis arx gestanden habe. Rövell, Gesch, Posens I, 177.

2) auream gestantes virgam waren die castellani et simul qui illu (Gedec) confugerant villani, dem Bretissa entgegengezogen und hatten ihn erfucht, er moge fie mit fammt ihren Seerben und fonftigem Bermogen nach Bohmen verpflanzen, mas benn auch geschah und zwar in fo iconenter Beife, baß biefe in ber silva quae vocatur Crinin angefiedelte Bolencolonie nach eigenem polnischen Rechte lebte und fich noch zu des Cosmas Zeiten nomine ab urbe derivato Gedeane nennen durfte. Cosmas l. II c. 2 am Ende.

3) Giesebrecht, Gesch. ber Kaiserzeit I, 137 und wegen ber Beeinträchtigung

<sup>4)</sup> Cosmas l. II c. 3. — Als die Böhmen nämlich trog der Abmahnungen des Bildposs Hand auflegten um den Altar, der die Keliquien bedeckte, ju zerstären, non defuit ultio divina, welche darin bestand, daß jenen auf drei Stuuden alle Sinne, die Sprache, das Gesicht u. 1, w. schmanden donee iterum propieiante Dei gratia rehaduere pristina ossicia. Moxque licet sero . . . faciunt iussa episcopi.
5) In längerer Rebe, von Cosmas unmittelbar vor bem Miratel mitgetheilt.

<sup>6)</sup> Als selder daracterifirt durch die Frage, welche Bretislav, entsprechend einer angeblich dem Bischof im Traume zugekommenen Weisung des h. Abalbert, an seine Böhmen richtete: Vultis praevaricationes vestras emendare et in pravis operibus resipiscere? - moranf bie Antwort lautete: Emendare parati sumus quicquid in sanctum Dei patres nostri vel nos praevaricati sumus et a pravo opere omni cessare.

Uffifteng des Bijchofs und als Reprajentant bes gefammten Bolfes fich ju einer ftrengeren Rirchengucht1) verpflichtete, insbesondere mehreren tiefgewurzelten, jum Theil beidnischen Boltalaftern und Unfitten2), melde icon zu Abalberts Zeiten geherricht und ihm den Aufenthalt in Bohmen außerordentlich verleidet hatten, feierlichst abichwor3). Erft hierauf wurde das Grab juganglich gemacht, ber Abalbertsjarcophag genfinet und, nachdem fich der Bergog, der Bifchof und einige Bornehme durch den Augenschein überzeugt hatten4), dag er wirklich die gefuchten Reliquien enthielt, auf den Altar gesett, um febr bald mit ben andersmo bestatteten Gebeinen des Gaudentius, des Bruders bon Adalbert und erften Erzbischofs bon Gnejenb), jowie ber fünf Marthrer des Jahres 10046) als foftbarfte Beute nach Bohmen übergeführt zu werden. Um 23. August 7 lagerte Bretiflav wieder vor Prag 8), und am 24., dem Bartholomaustage war feierlicher Gingug9): voran idritten der Bergog und ber Bijchof, welche felbit die E. Abalbertereliquien trugen, bann folgten, bon mehreren Aebten getragen Die Reliquien

<sup>1)</sup> Bei beren Sanbhabung, wie in bochfter Inftang Bergog und Bijdof, fo in ben nieberen Rreifen von Staat und Rirde ber Stabtaraf (comes civitatis) und der Erzwiester zusammenwirten sollten. Auch bei den Bugen, mit benen bie llebertretung ber neuen Drbnung bedrocht murbe, war diese Princip von der Concurrenz weltsicher und gestillicher Gewalt in der Weise berücklicher, baß z. B. unter Umständen zugleich bem Archiviacon ein Rind, dem herzoglichen Riscus bie Gumme von 300 Groichen (nummi) gegablt werden mußte.

<sup>2)</sup> An ber Spize ftebt ein Berbot ber Beibergemeinschaft und aller Art von Ungucht. Uebertreter follen mit Berbannung reip, mit Bertauf nach Ungarn bestraft merben. Beiter richtet fich bas Ebict gegen bas Berbrechen bes Morbes, gegen bas Schentgewerbe — tabernam, quae est radix omnium malorum, unde prodeunt furta, homicidia, adulteria et caetera mala; gegen Handelsgeschäfte und Arbeiten an Sonn- und Festagen, endsich gegen biejenigen, welche, offenbar einer beibnischen Gitte folgenb, in agris sive in

silvis suos sepeliunt mortuos.

<sup>3)</sup> Haec sunt, - fo läßt Cosmas ben Bergog ichliegen - quae odit Deus, haec sanctus Adalbertus pertesus nos suas deseruit oves et ad exteras maluit ire docturus gentes. Haec, ut ultra non faciamus, nostrae simul et vestrae fidei sacramento confirmamus. Zum Deweiß sind et vestrae sidei sacramento confirmamus. Zum Bemeis, sin bei Richtigkeit jener Abalbert betressenden Behauptung s. Vita Adalberti episcopi c. 12, 19, 26, SS. IV, 589 s. worans Cosmas l. I. c. 29 abgeleitet ist. 4) Aatürlich verknübiten sich hiermit in ber späteren Erinnerung wieder Miratel die Menge. Cosmas l. II, c. 4.

<sup>5)</sup> Wilmanns, Jahrb. Raifer Ottos III. E. 113. Nach Cosmas 1. II

c. 4 war bie S. Marienstriche auch die Grabstätte bes Gaubentins.

9 Näheres über sie bei Cosmas l. II c. 38.

7) Zum 22. August findet sich in der S. Gallischen Ueberarbeitung her-

manns v. Reichenau eine Sonnenfinfternig notirt, SS. V. 123.

<sup>8)</sup> D6 er wirklich, wie man nach Chron. Polon. 1. I c. 39, SS. IX, 437 annehmen follte, zuvor auch noch bie Stadt Gnefen gerfiort hat, muß babin gefiellt bleiben. Cosmas, ber in biefem Falle vom Streben nach Befconigung fern ift, fagt nichts bavon.

<sup>5</sup> Stengel I, 78; Giesebrecht, Raiferzeit II, 349; Dubit II, 193; Barmann, Politit ber Bapfte II, 195 laffen Bretiflav gwar am 23. ober 24. August vor Brag eintreffen, aber erft am 1. Geptember einziehen. Gie ftuten fich babei auf bas Kal. Septbr. bei Cosmas 1. II c. 5, welches fich allerdings in ben meiften Sandfdritten findet, mabrend IX. Kal. Septbr. = 24. August nur burch eine einzige Danbidrift, Cod. Brewnov. (2 b) verburgt wird. Da es nun aber im Gin=

1039. 66

ber fünf Brüber1); weiter ericbienen die Ergbriefter mit ben Ueber= reften des Gaudentius, zwolf befonders auserwählte Priefter mit einem gewaltigen Erucifix aus Golb2), und an fünfter Stelle Leute, welche brei Altarplatten, gleichfalls aus massibem Gold zu tragen hatten; den Beichluß aber machte, außer mehr denn hundert beutebeladenen Wagen, eine Menge von Gefangenen, darunter viele vom Adel und fogar Priefter, wie bes Cosmas Urgrogbater, ber un= geachtet feiner Brieftermurde gleich den übrigen Gefangenen die Sande gefeffelt und den Bals in Gifen einherschreiten mußte3).

Cosmas felbit, der fich gang und gar als Bohmen fühlt 4), rechnet diefe fo glangend bollführte Translation des h. Abalbert bon Gnefen nach Prag ju ben ruhmreichsten Begebenheiten ber böhmischen Geschichte, während andrerseits und mit nicht min= berem Rechte baffelbe Ereignig in ber altesten Polenchronit dargestellt wird als das äußerste Maß des Unglücks, welches feit dem Tode Meskos II. allmählich über Polen hereinge= brochen war5). Denn bis auf diejenigen bolnifchen Gebietstheile.

1) Benedictus, Matheus, Johannes, 3faac, Criftinus.

2) Eine Stiftung von Boleslav Chabri — nam dux Mesco ter semetip-sum apponderarat auro, sagt Cosmas l. II e. 5.

consors in clero presbiter officio. Der Bericht bes Cosmas "über bie Translation bes b. Mbalbert" wirb uns bemnach mindeftens theilweife als Ausfluß alter Familientradition gelten burfen. 4) leber feine Farteilichfeit und Boreingenommenheit gegen bie Deutschen

gang bes Capitels heißt: in vigilia sancti Bartholomei . . . prope metropolim Pragam castra metati sunt, ubi lucescente die clerus et universa plebs . . . occurrit, fo muß in bem Autographon bes Cosmas: IX. Kal. Septbr. gestanben haben und alle Barianten hiervon, auch bas VIII. Kal. Septbr. = 25. August (so Balach I, 280; Röpell I, 178; Gfrörer IV, 343) find filr frateres Berberbnig ju halten, wie icon Stengel II, 208, freilich mit fich felbft in Biberfpruch, richtig erfannte. S. auch &. Giefebrecht, Benbifche Beidigten II, 77, und Bübinger, Desterreich Gesch. I S. 355, mäßrend Berlbach, Forschungen X, 435 sich unbestimmter ausbriktet: "Um 24. August stand der Herzig berzog bereits wieder vor Prag: in seierlicher Procession wurden die erbeuteten Kelsquien bier beigesett." Eine turze, des Tagesdatums entbesprende Rotiz der Annal. Prag. 1039, SS. III, 120 ift auf Cosmas gurildzuführen. - In ben polnischen Annalen wird bas Ereignig ber translatio S. Adalberti um ein pointigen Annalite folde von Etragian et instanto 3. Annalite and over zwei Lafre ju fris angesetz, zum Jahre 1038 in den Annal. eapitul. Craeov. SS. XIX, 587, ind in den Annal. Craeov. brev. p. 665, in beiden ans einer gemeinschaftlichen Attern Duelle; zum Jahre 1037 in den Annal. Craeov. compilati SS. XIX, 587 ind in den Annal. Polonor, III, ididen, zur Kritit des Dlugoß und anderer polnischer Ehronisen, wesse Translation Abalberts nach Böhmen lengnen, weil es ber polnischen Beiftlichkeit gelungen fei, die Abalbertereliquien ju retten und ben Leichnam bes Gaubentins unterzuschieben, f. Ropell, Beich. von Polen I, 178 und bie bezüglichen Stellen in alteren bentichen Geschichtwerken, welche zu Gunsten bes Cosmas und ber alteren polnischen Tradition gegen Dlugoß ins Gewicht sallen, nämlich Annalista Saxo 1042, SS. VI, 685 und Annal Magdeburg 1034, SS. XVI, 170, beibe nach älterer lleberlieferung.

<sup>3)</sup> Cosmas l. l.: Postremo plus quam centum plaustris ducunt inmensas campanas et omnes Poloniae gazas, quas sequitur innumera nobilium virorum turma, asstricti manicis ferreis et contriti colla bagis, inter quos, heu! male captus, adductus est meus attavus,

i. befonders Berlbach, Forichungen X, 437. 5) Chron. Polon. l. I c. 19.

welche ungefähr um bieselbe Zeit von den Kommern und noch anderen, nicht weiter namhaft gemachten Nachbarvölkern erobert wurden<sup>1</sup>) und die auf die öftlich von der Weichsel gelegene Landschaft Majovien, wo damals einer von den Hofbeamten des vertorbenen Herzogs Mesko II., Namens Meczslav als selbständiger Folen ganz in der Gewalt der Böhmen<sup>3</sup>), war nun das übrige Polen ganz in der Gewalt der Böhmen<sup>3</sup>), es war thatsächlich nichts Anderes als die Provinzeines großen, auf Böhmen gegründeten Slavenstaates<sup>4</sup>), dessen meiteren Ausbau im Sinne nationaler Unabhängigteit Herzog Bretislav und Bischof Severus vor allem dadurch zu fördern gedachten, das letzterer sich nach Kom wandte und um die Berleichung des Palliums nachsuches. Dies hieß nach der Lage der Sache soviel als, daß

1) S. oben S. 62.

Chron. Polon. I. c. 19: Illi vero qui de manibus hostium evadebant vel qui suorum seditionem devitabant, ultra fluvium Wysla in Mazoviam fugiebant. c. 20: Erat quidam Meczzlaus nomine, pincerna patris sui (Rafimire) Meschonis et minister post mortem ipsius Mazoviae gentis sua persuasione princeps existebat et signifer. Erat enim eo tempore Mazovia Polonis illuc antea fugientibus, ut dicitur, in tantum populosa, quod agricolis rura, animalibus pascua, habitatoribus loca erant spatiosa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cosmas I. II c. 13 3u 1055 nimmt allerdings ben Mund zu voll, wenn er mit Bejug auf die Borgange von 1039 Bretissa nachrismt, eum totam sidi sudiugasset Poloniam. Aber sehr bedeutend mig das eroberte Gebiet allerdings gewesen sein, da Bretissa sich nach Angabe der Atraicher Annalen in dem Friedensvertrage von 1041 verpflichtete, von Polen nicht mehr behalten zu wollen, nisi duas regiones, quas ibi meruit suscipere, d. h. b. böchst madricheinsich Schlessen mit Bressau und Chrobatien mit Krafau.

<sup>1</sup> Nad ber Ansicht ber meisten neueren Forscher hätte Bretissa auf die herfielung eines solchen schon seit Jahren plannäßig hingearbeitet, auch die biesiährige Awassion unternommen wesentlich unter dem Einstuß dieser "föhrere IV. 348 und Dudi II. 173, 194 hätte hingewiesen werden können. Dudis freiser IV. 348 und Dudi II. 173, 194 hätte hingewiesen werden konnen. Dudis freisich hegt die libertriebensten, jedes Anhalts in den Duellen entbehrenden Vorsellungen von der "Manmäßigkeit" der öhnischen Positist, aber im Allgemeinen nung man jene Aufsäslung gesten lassen, zumal sie nicht wenig gestührt wird durch die Thatsack, daß Procopius, seit 1038 Abe des jüngs gegründeten Mosiers Sazava und gepriesen als Kenner der altslavonischen Kirchenlitteratur, sich der hesonderen Protection des Herzogs zu erfreuen hatte. Ging diese doch so weit, daß Procop den Gertesdiemi anstatt in lateinischer Sprache und nach lateinischem Kituß ungehinder in altslavonischer Weise halten durfte. Mon. Sazav. contin. Cosmae, SS. IX, 149, 151. Besonders nachbrücklich hervorgehoben werden diese Berhältnisse von Grörer IX, 347, Biblinger I, 357. Dudis II, 194.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Neben ber Jerflörung polnischer Kirchen und ber räuberischen Translation ber Abalbertsvelianien war dies ber Hauthenten in den Beschwerden, zu denne Severus insbesendere seinem Metropoliten, dem Erzhischof Bardo von Naing Anlaß gegeben hatte, nach dem Bruchflid zeitzenössischer Annalen, welches dem Annalista Saxo 1042, SS. VI, 6-5 zu Grunde liegt: quod . . pallium . . . apud apostolieum contra ius et fas sidi usurpare vellet. Benn Gieldrecht, Kaiserzeit II, 349 annimmt, daß das Gesuch um das Pallium unmittelbar nach der polnischen Unternehmung ersolgte, so ist das gewiß berechtigt. Es sprücht dassur, wie mir scheint, namentlich die Thatsach, daß Erzhischo Bardo nicht nur 1041, sondern auch schon 1040 gegen Böhmen selbst mit ins Keld zog. Sumten. Dagegen sinde ich nichts, was es, wie Giesbrecht sagt, überauß wahrscheinlich macht, daß Bretissau "gleichzeitz in Rom um die Königstrone warb scheinlich macht, daß Bretissau, gleichzeitz in Rom um die Königstrone warb scheinlich macht, daß Bretissau, gleichzeitz in Rom um die Königstrone warb.

68 1039

bas Bisthum Prag aus bem Metropolitanverbande von Maing losgelöft werden und dem Befige der G. Adalbertereliquien ent= sprechend als nationales Erzbisthum des bohmischen Glavenreiches an die Stelle von Gnesen treten follte1). Aber wenn nun auch bas Oberhaupt der römischen Kirche - es war damals Benedict IX. ber dritte der Bapfte aus dem tusculanischen Saufe2) - fich wirklich bereit finden ließ, über die Bohmen und ihr Berfahren gegen Bolen ungemein milbe zu urtheilen3), so machten ihre Usurbationen bagegen einen um fo übleren Gindrud im deutschen Reich, insbesondere bei Ronig Heinrich. Dieser gogerte benn auch nicht zu ben Waffen zu greifen und rudte an der Spige eines Heeres, welches bermuthlich im

und für fie bem b. Betrus Tribut und Dienstpflicht gelobte." 218 Beleg bafür tonnte boch hochstens nur in Betracht fommen: Aventin, Annal. Boior. 1 V (ed. 1580) p. 408: Mortuo augusto . . . Polonos amicos caesaris infestat, regem Poloniae se appellat (Bretiflav). Aventin geht babei von ber Anficht aus. baß bie polnifde Unternehmung Bretiflavs überhaupt nichts Anderes gemejen fei ale ein einzelnes Moment in einer Reihe von Reinbfeligfeiten, welche birect gegen heinrich III. gerichtet waren. Davon ist aber in ber gefammten alteren Ueberlieferung, in ber beutschen, wie in ber böhmischen und polnischen nicht bas Minbefte zu merten. 3ch halte baber benn auch Aventine Darftellung von ben Urfachen Des beutsch-bohmischen Rrieges nur für eine freigebilbete Bendung, bestimmt die Luden, welche er in biefer Beziehung bei hermann von Reichenan und in den Altaicher Annalen vorsand, pragmatisch auszusüllen nicht aber für einen Ueberrest älterer, etwa dem verlorenen Othoch von Freisung entmommener Ueberlieferung. Daß in den Aeibungen wischen Poten und Behnnen der Königstitel ein Moment bildete, das sieht meines Wissens erst fest für bie leiten Decennien bes elften Jahrbunderts, als Bratiflav von Bobmen 1086 von Beinrich IV. ben Titel eines Konigs von Bohmen und Bolen erhielt. Giefebrecht, Raiferzeit III, 616, 1164, auf Grund von Cosmas l. II e. 37, SS. IX, 91.

1) Berlbach, Forschungen a. a. D.

2) Reg. seit San. 1033. 3) Rad Cosmas l. II c. 6 u. 7 (nod zu 1039) wurde über die translatio S. Adalberti und bie bamit gusammenbangenben Borgange in Rom von einem improbus delator Rlage geführt; es fam bann in Folge beffen vor bem Bapfte zu einer Art von Proces, in welchem auch eine behnuiche Gesandschaft auftrat und die Sache ihres herrn theils öffentlich vor dem Lapfte die entschulichgende Alche, theils im Geheinen durch Gestenung ber Cardinale einer geichtet führte, so daß der Kapft, austat die Schuldigen zu excommuniciten, ihnen als Bufe nur bie Stiftung eines Alofters auferlegte, ein Befehl, bem Bergog Bretislav baburch nachtam, bag er in Bunglau, heute Altbunglau an ber Elbe, bem h. Wengel zu Ehren ein Kloster errichtete, welches nach Cosmas 1. II c. 13 am 21. Viai fold von Bischof Severns geweihr wurde. Die Grundlage bieser Darssellung ist lediglich münkliche llebersleseung, welche zwar als solche weing Vertrause erweck, lierigens aber sachtig mit Allem, was man sonst siber bie Berhältnisse ber Curre unter Benedict IX. und bessen sawara feinde Politit weiß, so wohl im Einstauf sieht, daß ich sein Beseinten trage, den wesentlichen Inhalt davon sier nahr in halten. Rehnlich urtheilen unter anderen neueren Forschern Gröver IV, 343 ff., Geselvercht II, 353, 354, Perlbach Forschungen X, 458. Angleich aber thun sie sämmtlich ert llebertieferung bei Cosmas insofern Gewalt an, als sie auf Ernnt der, sowie ich siehe, zurest von Gröver anigestellten Jupothese, daß unter dem improdus dehter die den eine Benacht unter dem improdus delator die beutiche Beiftlichkeit, insbesondere Erzbischof Barbo von Daing ober Ronig Beinrich III. zu versteben fei, ben Zeitpunft bes Broceffes vericieben, ibn entweder im Berbfte 1040 ober gar, wie Gfrerer, erft im Berbfte 1041

Thuringifchen unter Mitwirtung bes Markgrafen Cdehard 1) von Meigen gebildet war, gegen Böhmen vor2). Indeffen, da Bretiflav fich angefichts ber brobenden Kriegsgefahr außerordentlich unterwürfig zeigte, einen

fiattfinden laffen. Beachtenswerth, wenn auch feineswegs maßgebend ift boch immerhin bie altpolnische Tradition bei Dlugoft, wonach es polnische Bifcofe mmerhin die diedenique Latertion der Angelichten und zwar mit soldem Eriolg, das der Kapft die Kefitution des Kaubes besahl! S. Köpell I, 179. Auf die von Verläche rerrette Frage, in welder Zeit= und Keihenfolge der Process und die auf das Kallium bezüglichen Verhandtungen stattgefunden baben, wird sich in Anderracht des Umstandes, das Cosmas nichts von den Kalliumversicht handlungen und ber fachfische Annalift ober vielmehr beffen Quelle nichts vom Proces ju miffen icheint, eine bestimmte Antwort nicht geben laffen. Doch will ich gegen Perlbach bemerten, bag ich aus ber Darftellung bes Cosmas nicht ben Ginbrud gewonnen habe, als ob Bifchof Ceverus nur "mit genauer Roth"

Fre Euspension entgangen sei; Persachs Neigung, die Berhandlungen vor den Proces zu setzen, tann ich daher nicht theilen.

1 Interventent in St. 2147 vom 10. October, Naumburg, s. oben S. 59.

2 Herim. Aug. Chron. 1039: Heinricus rex, mota in Boemiam expeditione, cum dux gentis Brezizlaus filium suum obsidem ei misisset, seque ipsum venturum et imperata facturum, licet ficte, promisisset, statim rediit. Bur Rritit f. Ercurs II. Wenn Giefebrecht, Raiferzeit II, 350 bie burdaus felbftantige und bestimmte Angabe Bermanns: mota in Boemiam expeditione . . . statim rediit babin abidmacht, ber Ronig habe Bohmen um expeditione . . . statim reclit bahin abschwacht, der Konig habe Bedimen im Beihnachten von Regenschurg her mit einem Einfalle betrobt, jo joszt er darin Aventin, Annal. Boior. 1. 1. in der Meinung, daß dieser gerade hier die Altaicher Darftellung genau reproductive. S. auch Giesebrecht, Annal. Altah. Eine Luckenschutz S. do. Aber. wie man jest dentlich ertenut, haben die wirtlichen Altaicher Annalen dem Aventin nur geliesert: 1040. Rex Henricus natale Domini Radisponae feriavit. Alles Uedrige. so namentlich die Bendung: Rex . in Boiaria Calendis Jahuarii Reginddurgii copias contrabit in Beigniaus erweitigtungen meditetur. Creadulys die gegen trahit, in Boiemiam . . . expeditionem meditatur . . . Credulus his caesar, diem illi (Vratislav) dicit. Reginoburgii hyemat, ist eine Combination Aventine, welche ber Darftellung hermanns von Reichenau nicht gerecht wird, Aventine, weine ver Varseilling vernams von Activent Mus gerval arte, während die unfrige, ebenso wie die Vidingers I, 359 und Persbachs, Forschungen X, 444, sich wohl mit Hermann verträgt, ohne der Altaider Notiz zu naße zu treten. — Wegen der richtigen Zeitsestimmung s. u. a. Bübinger a. a. D., wo der Bersuch Palachys I, 281 Anm. 91 senes Ereignis schon in den Justi und August 1039 zu verlegen, unter Himweis auf das urfundlich sessiehende Atinerar des Königs mit Recht als "unhaltbar" bezeichnet wird. Chenfo unbaltbar ift anbrerfeits bie Darftellung bes Cosmas l. II e. 8, mo= nach es erst 1040 über die polnische Sache zwischen Heinrich III. und ben Böhmen zum Bruch gesommen ware und auch dann erst, nachdem man Reden mit einander gewechselt, welche sich ichon durch ihre Khrassenhatigseit als Expinitungen des Autors zu erkennen geben. Bon Interesse ist darischen Geschnichen, indem sie die Aussicherung der polnischen Bente entschwichen Geschnichen, indem sie die Aussicherung der polnischen Bente entschwichen verweigern, sich bereit erklären, gemäß einer farolingischen Borschrift annuatim imperatorum successoribus 120 boves electos et 500 marcas marcam nostrae monetae 500 nummos dicimus ju gablen. Das mare, wie Röpfe SS. IX. 72 Not. 49 auf Grund ber Dobnerichen Werthbestimmung bes nummus berechnet hat, ein jährlicher Tribut von 7500 Gulben. Aus alterer Zeit findet sich ein wichtiges Zeugniß sur die Tributpflicht Böhmens gegen das beutsche Reich in einer Urfunde Ottos III. jur Magdeburg vom 1. Mai 991, B. 672 : St. 942, cit. von Wilmans, Jahrb. Ettos III. E. 69. Enblich die grundsalsche Ansicht Dobners zu Hasek V p. 244 und 245, daß die Böhnen schon 1039 dem Könige mit Erfolg widerstanden hätten, ist gut entfraftet von Perlbach a. a. D.

70 1039.

feiner Sohne, mahricheinlich ben altesten, Namens Spitihnep1), als Beigel ichidte, auch das Beriprechen gab, daß er fich felbst ftellen und den Befehlen des Königs gehorchen wolle, glaubte biefer fich hierbei beruhigen zu fonnen und fehrte ichleunig gurud'2), um feinen burch den bohmischen Zwischenfall unterbrochenen Umritt gunächst

nach Baiern hinein fortzuseten.

Mittlerweile war am 13. October nach fiebenjähriger Umtsführung Bischof Reginbald von Speier gefiorben3), ein Kirchenfürst, ber ungefähr vor einem Menschenalter unter Beinrich II. als Abt von Gbersberg emporgekommen und dann successive den Klöstern S. Afra in Augsburg und S. Nazarius zu Lorsch vorgejetet), sich schon nach dem Urtheil ber Zeitgenoffen durch einen echt mondischen Lebensmandel ausgezeichnet hatte"), nichts bestoweniger aber auch seinen Pflichten als Weltgeistlicher mit Gifer nachgekommen war") und fich namentlich um den Neubau der eigenen Cathedrale in Speier verdient gemacht hatte?). An feine Stelle trat8), vermuthlich einer begüterten Familie im Speiergau entstammend, Sigibodo oder Sibicho"), ber fich freilich, wie hermann von Reichenau ausdrudlich hervorhebt, feinesmegs eines fo guten Rufes, wie fein Borganger Reginbald, ju erfreuen hatte 10).

Sodann murde in diesem Rahre auch noch das Bisthum Freifing

2) S. S. 69 Anm. 2.

6) Ueber feine Betheiligung an mehreren firchlichen Saupt- und Staatsactionen unter Ronrad II. f. Remling, Gefch. ber Bifcofe ju Speper I,

7) Ebenbort S. 270. Späteren Chronisten zufolge murbe er im Dom felbft begraben.

8) Epateftens Anfang Januar 1040, ba eine Guterbestätigung Beinrichs III. für Freising vom 18. b. M. erfolgte per interventum nobis dilectissimi Sigibotonis . . . Spirensis aecclesiae . . . episcopi. Mon. Boica XXIXa , p. 66.

9) Go in ben meiften Geschichtswerten. Die fcon von Remling I, 273 geaußerte Bermuthung bezüglich ber Bertunft bes neuen Bifchois flutt fic auf ble Lage ber Gilter, mit denen er das von ihm selbst gegründete Trinitatismit zu Speier aushattete. Remfüng I S. 276, 281.

19 Heriun. Aug. Chron. 1039: Sibicho sama longe dissimilis. 3n dem zweiten Königscataloge des Cod. minor. Annal. Spirens. II., SS.

XVII, 82 werben übrigens Reginbalb und Gibico in vertebrter Reibenfolge

genannt.

<sup>1)</sup> Rach Cosmas l. I c. 41, geb. 1031. Die anberen Gohne Bretiflaus biefen: Wratiflav, Konrad, Otto. Cosmas l. II e. 15.

<sup>3)</sup> Kal. necrol. Spirense rec. B. F. IV, 325 und in llebereinstimmung biermit einerseits (Joh. de Mutterstadt) Chron. praesul. Spirens. ibid. 333. anbrerseits Kalendar. neerol. Lauresham. B. F. III, 150; Weissenburg. B. F. III, 313. ⊚. ferner: Herim. Aug. Chron. 1039 mit bemielben Zagesbatum; bas Fragment zeitgenöff. Annalen im Annal. Saxo 1039, Annal. necrol. Fuld. maior. 1039. Lambert Hersf. Annal. 1039.

⑤ Sirfd, Sahrb. Şeinrichs II. Bb. II ⊚. 234, 256 ff.
 Öir vita et habitu monachico verendus, Herim, Aug. Chron. 1039. Als singularis pater pauperum und jugleich als Stifter des S. Nichaelis-tlosters zu Abrinsberg (bei Heibelberg) gepriesen in dem Necrol. Lauresham. 1. 1. S. and Chron. Lauresham. SS. XXI, 406.

erledigt, da der alternde Egilbert, den wir aus der Jugendgeschichte Konig Beinrichs als beffen Pfleger und Rathgeber tennen gelernt haben'), am 4. November starb's. Es folgte ihm Nitter Rigol's), bem Könige empfohlen, wie es scheint, einmal durch seine Familienverhaltniffe, als Bruder des Bernaldus oder Bernulf, eines vor-nehmen und bei Hofe fehr beliebten Burgers aus Regensburg4), dann aber auch wohl burch eine ftart hervortretende Frommigfeit, welche ber Konig für um fo aufrichtiger halten mochte, je weniger ihr ber frühere Lebenswaudel seines Günstlings entsprach<sup>5</sup>). Die Erhebung Nitters zum Bischof von Freising erfolgte noch in eben diesem Jahre<sup>6</sup>), höchst wahrscheinlich in Regensburg, wo der König Weih-

<sup>1)</sup> S. oben S. 21, 29, 31.

<sup>2)</sup> Necrolog, Frising. (Dennitit) B. F. IV, 587 (nach v. Aubharts Unsgabe in Quellen und Erörterungen jur b. n. b. Gefch. Bb. VII & 468, reomit übereinfimmen einestheils bas Necrol. missal. Frising. B. F. IV, 586 und nach Meichelbeck. Histor. Frising. I, 334 ein antiquum et fere coaevum Kalendar. Weihenstephan.; anderntheils biz Necrol. S. Emmerammi Mon, B. XIV, 400: infer. mon. Ratisp. B. F. III. 455; Juvav. Mon. B. XIV, 400 floweidende, ader irrthimitide Datirungen in freisinger Bischumsdreniten ber späteren Zeit nettre Neichested a. a. S. 31 eer Totenmemorie des Bamberg. Missales (ver. 310. 1057—1065) bei Sirich, Zahrb. Heinrichs II. Bb. I G. 558 findet fich Egilberte Dame gwijden Abalger von Borme, geft. 1014 und Durand von Littich, gen. 1025. Das Todesjahr allein wird bezeitgt burch Annal. neerol. Fuld. maior. 1039, Unnasenfragm. im Annal. Saxo 1039, Annal. Altah. maior. 1039.

<sup>3)</sup> Lettere Form mehr in Geschichtswerten, mabrend bie erftere, abwechselnd mit Nitgerus, vorwiegend burch Urfunden geftust wirb.

<sup>4)</sup> Bernoldus (al. Bernaldus) . . . Ratisponensium civium non infimus. Vita S. Udalrici Cellens. poster. c. 3, SS. XII, 251. Udalrich, Prior von In a. Chairiel Ceilens, poster. c. 3, 53. Atl, 231. weartig, prior von Zell im Sowarzwalde, gest. 14. Aus 1049, war der Sohn Bernalds unt den König Heinrich III. pro multa parentum eius caritate ans der Fause gesosen worden, wie er denn auch adultus in curiam venit et patrino suo (d. i. dem Könige) aliquamdiu servivit. Vita prior c. 2. Später nahm sich der Obeim Nitter übalrichs au, 303 ihn nach Freising, und verhalf ihm bald zur Stellung eines Dompropsen und bischicken Archibiacon, Vita prior c. 4, als welcher Ubalrich ben König 1046-47 auf beffen Romfahrt begleitete. Vita posterior c. 7. Einen anderen Bruber Ritters mit Ramen Macthunus lernt man tennen aus Aventin Annal. Boior. l. V. p. 415, der bier mahricheinlich auf bem Freifinger Othoch beruht.

<sup>5,</sup> Nizo Frisingensis episcopus prius ex superbissimo vitae habitu ad lumilitatis et religionis speciem conversus ac denuo ad pristinae conversationis insolentiam reversus. Herim. Aug. Chron. 1052.

<sup>6)</sup> Bebenfalls nicht nach bem 25. December 1039, ba bie erfte für nitfer ergangene Urfunde bes Königs, betreffend bie Bestätigung und Inidunnahme bes gesammten Bermögens ber Kirche von Freising, Mon. Boica XXIXa, p. 53 (St. 2148), batirt ift u. a. anno dom. incarn. MXXXVIII. Uebrigens aber ermangelt biefes fonft burdans unverbadtige und gewiß ber Ranglei felbft entstammenbe Schriftfill einer genaueren Datrung, indem die Stellen, wo binter Data Tag- und Monatsangabe und binter actum die Ortsangabe fieben follte, leer geblieben fint, mabrend hinwiederum die Besiegelung wirklich stattgefunden hat. — Ueber eine interpolitre Abidrift, burch welche Stenzel Bb. II S. 207 fich verleiten ließ, diese Urfunde zum 14. Mai 1040 einzureihen f. Mon. Boica a. a. D. Anm. c. und St. 2148.

72 1039.

nachten feierte1) und, umgeben bon vielen Großen bes Reichs, Bijchöfen wie Laienfürften2), auch noch während ber ersten Tage bes neuen

Jahres, etwa bis jum 9. Januar 1040, verweilte.

Die föniglichen Urkunden, denen wir diese Daten entnehmen, beziehungsweise die Rechtsgeschäfte, von denen in den betreffenden Urkunden gehandelt wird, zerfallen in zwei verschiedene, der besonderen politischen Stellung der Interessenten entsprechende Gruppen, in eine deutsche und eine italiänische, letztere besonders bemerkenswerth als die erste Spur, welche wir von einer auf Italien bezüglichen Re-

gierungsthätigfeit Beinrichs III, nachweisen können.

Ju der deutschen Gruppe gehört vor assem ein Immunitätsbiplom, welches der König am 1. Januar 1040 dem S. Sebastiansfloster zu Gbersberg ertheilte, nachdem Graf Adalbero, der Gründer dessselben, sich seiner Rechte daran zu Gunsten des Königs soweit entäußert hatte, daß er sich und seinem Bruder Seberhard nur noch die Bogtei vorbehielt<sup>3</sup>). Es gehören ferner hierher zwei das sächsische khüringische Besisthum des Königs mindernde Landschenkungen, die eine vom A. Januar an die Kirche von Naumburg, für welche der eigene Bischof Kadeloh und Markgraf Eckehard als Fürsprecher aufgetreten waren<sup>4</sup>), die andere vom 8. Januar an einen der dortigen Getreuen des Königs, Kamens Gezo, für den sich Bischof Hunold von

<sup>1)</sup> Annal. Hildesh. 1040. Annal. Altah. maior. 1040.

<sup>2)</sup> S. die Intervenienten, welche in den sogleich zu besprechender Königsturfunden auftreten. In der eben S. 71 Ann. 6 erwähnten litr Freising St. 2148, heißt es sogar ausbridstich: Diemari Salzburgensis. . . archiepiscopi et aliorum tam veneradilium episcoporum quam reliquorum conspectui nostro assistentium procerum intercessioni pie annuentes etc. Darauf ist aber tein Gewicht zu legen, weil in dem als Borsage benußten Dipsom Kontrads II. für Bischof Egisbert dom 3. März 1029, Mon. Boica XXIX a. p. 25 ein ganz entsprechender Bassus vorsonunt.

<sup>\*)</sup> Mon. Boica XXIX\*, p. 56 (B. 1454; St. 2151). Zur Borlage biente, wie es scheint, das Immunitätsbipsom Scinrichs II. sitt das gleichfals von Abalbero gestützte Krauenstofter zu Kibbach, vom 26. Zuni 1011, Mon Boica XI, 529. Gemeinschaftlich ist beiben Urtunden u. a. eine auf die freie Wahl ihre Borstaubes, hier der Alebtissu, don von diest, Aburd. Seinschaftlich schaftlich schaftlich zur der Verlagen der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen von 
<sup>4)</sup> Lepfins, Gesch. der Bischöse des Hochstits Raumburg I, 201 (St. 2153). Eegenstand der Schenfung war quaedam vil a Kusenti que suit denschieum predicti Eggehardi marchionis in pago Zurda, in comitatu . . marchionis. Die Lage der Billa K. und des Gaus Z. ist nicht mehr zu ermitteln. Bermushungen (kusenti-kösen) dei Lepfins a. a. D. Die ebendert augegegene Bestätigungsursunde Heinrichs dem 31. März 1051, St. 2103, trägt zur Erläuterung nichts aus: sie ist ossendar aus Ernnt der unstrigen gesälscht.

Merseburg, Graf Werner (aus Heffen) und der sächsische Pfalzgraf Friedrich verwandt hatten.

Bas sodann die italiänische Gruppe der Regensburger Königsurkunden betrifft, so handelt es sich hier zunächst um zwei vom 30.
December (1039) datirte Besitz- und Immunitätsbestätigungen für die Bischöse Adalger von Triest's und Guido von Acquis, an diese aber schließt sich an ein sachlich verwandtes, nur noch genereller gehaltenes Diplom vom 3. Januar 1040 für den Patriarchen Poppo von Aquilejas, der uns überdies als Intervenient in den beiden erstgenannten Urkunden begegnet, in der Triester zugleich mit dem Bischof und Kanzler Kadeloh, in der für Acqui mit diesem und einem Bischof Bruno, vermuthlich dem Würzburger Kirchenfürsten dieses Kamens.

Wenn der König nun, wie es doch sehr wahrscheinlich ist, mit den italiänischen Großen, namentlich mit dem Patriarchen Poppo nicht nur über die besonderen Interessen jedes Einzelnen, sondern auch über die allgemeinen Angelegenheiten ihres Landes zu Rathe ging, so wird es sich wohl schon dei dieser Gelegenheit herausgestellt haben, daß für eine friedliche Beilegung der Irungen, welche dem schweren Zerwürfniß zwischen Kaiser Kourad II. und Erzbischof Aribert von Mailand zu Grunde lagen, damals die Aussichten außerordentlich viel günstiger waren als vor Jahresfrist. Iwar, die treugebliebenen sirtsen hatten gemäß ihrem dem Kaiser 1038 gegebenen Bersprechen noch dei Ledzeiten desselben ein Heer gebildet, um das Mailändische aufs Neue zu verwüsten, und um dem zu wehren, hatte dann auch Aribert seinerseits wiederum gerüstet, hatte alse wassenschaftige Mannschaft seines Gebietes ohne Unterschied des Kanges und Berwügens in Mailand zusammengezogen und hierbei, um den Muth der Seinigen zum beworstehenden Kampfe zu seben, ein eigen-

<sup>1)</sup> Höfer, Zeitschrift sür Archivtunde I, 170 (St. 2151). Her handelt est um quinos regales mansos in tali predio, quale ipse (sc. Gezo) a nois pro benesseio prius habuit in villis Gerwartesdorf et Radawassendorf in pago Hassengowe in comitatu Friderici palatini comitis. Ueber delben auf Fälschung beruhenden Diplome Heinrichs III. sür S. Pancratius un Ranshofen vom 9. resp. 18. Januar 1040, Regensburg, St. 2155 und 2168 Frence I.

<sup>2)</sup> фоттарт, Sistor.-statist. Archiv f. Sübdeutschland Bb. II S. 231 (В. 1452; St. 2149).

<sup>3)</sup> Moriondi, Mon. Aquensia I, 26, 27 (B. 1453; St. 2150).

<sup>4)</sup> Ughelli, Ital. sacra ed. Coleti T. V. p. 54 (B. 1455; St. 2152).

<sup>9)</sup> Brunonis nostri dilectissimi praesulis. S. das bald zu besprechende Diblom Heinrichs für Rinchnach vom 17. Januar 1040, Mon. Boica XXIX v. p. 63, wo in einer Sntervenientenreiße, welche mit dem Patriarden Poppa anlebt an vierter Stelle Bijchof Bruno von Wirzburg erscheint. Er war ein Bruter bes jüngst verstertenen Herzogs Konrad II. von Kärnthen, also mit dem Schaff unde verwandt und wird daher urfundlich mitunter als bessen von Bezeichnet. Mon. Boica XXIX v. p. 74.

thümliches, jedenfalls in Mailand neues Feldzeichen aufgebracht<sup>1</sup>), das jog. Caroccio, unter welchem die Mailander auch später noch öfters ins Feld gezogen sind<sup>2</sup>). Als nun aber im fürstlichen Here Der Tod des Kaisers bekannt wurde, da wirkte diese Nachricht so erschütternd, daß man sich überhaupt gar nicht erst auf einen Kampf mit Aribert einließ, sondern auf der Stelle das Lager abbrach und unter großem Tumult, wobei u. a. der Bannerträger von Varma

ums Leben tam, den Rudzug antrat3).

In Unter-Italien dagegen und an dem politischen Spftem, welches 1038 pom Raifer felbit hauptfächlich auf Die Bereinigung ber Fürstenthümer Salerno und Capua unter Baimac IV. und beffen enge Berbindung einestheils mit dem Abte Richer von Montecafino anderntheils mit den Normannen von Aversa begründet worden war4), ging der Thronwechsel allem Anscheine nach spurlos vorüber, sumal da Bandulf, der gestürzte Berricher von Capua sich noch 1038 hülfesuchend nach Constantinopel begeben hatte zu Kaiser Michael IV., dem Paphlagonier, um erft 1041 und auch dann ohne Die gesuchte griechische Unterstützung gurudgutehren5). So tonnte denn Baimar, bon dieser Seite ber ungehindert, fich nicht allein in feiner jungft burch beutiches Machtgebot gewonnenen Berrichaft über Capua behaupten, sondern auch noch weitere Eroberungen machen, im April 1039 Amalfi und etwa im Juli Corrent unterwerfen 6), während Abt Richer von Montecafino, obwohl er in seinen Beftrebungen um die vollständige Recuperation des Klosteraebietes von Waimar nur in fehr zweideutiger Beije unterftugt wurde, trotbem schon im Spätsommer 1038 (August 14) durch den Fall von Rocca Bantra, einer festen Burg unweit des Alofters?), auf eigene Sand feinem Biele bedeutend naber tam. Um bezeichnendften aber ift für Die damalige Lage der Dinge in Unter-Italien wohl der Umftand, daß ber griechische Raiserhof, nach furger Friedenszeit mit den faracenischen

<sup>1)</sup> Procera trabes instar mali navis robusto confixa plaustro erigitur in sublime, aureum gestans in cacumine pomum cum pendentibus duobus veli candidissimi limbis; ad medium veneranda crux depicta Salvatoris ymagine expensis late brachiis superspectabat circumfusa agmina, ut qualiscumque foret belli eventus, hoc signo confortarentur inspecto. Arnulfi Gesta archiep. Mediol. l. II c. 16, SS. VIII p. 16 mit Mum. 88. (Betfunaun).

<sup>2)</sup> H. Pabst, De Ariberto p. 35.

<sup>3)</sup> Arnulfi Gesta l. l.

<sup>4)</sup> S. oben. S. 40.

5) Nach Amatus I. II c. 12, ed. Champollion p. 40, soweit berselber ben entsprechenden Abschnitt bei Leo Chron. mon. Casin. I. II e. 63 cool. 1, SS. VII, 672 als richtig bestätigt wird. Weiteres bei hirsch, Amatus von Montecassimo, Forschungen zur b. Gesch. VIII, 259.

<sup>9)</sup> Belege ebendort S. 257.

1. Leo Chron. I. II e. 57 m. 58. Während der Belagerung, welche bald nach dem Abzuge Kaiser Konrads begann und über drei Monate dauerte, machimirte Waimar, wie Leo sich ausdricht, tam privatim quam publice, um das Castell in die Gewalt der Grasen von Teano zu deingen, erreichte aber mit seinen Intriguen nur, daß ein dem Alosse treu gebliedener Theil der Befagung und Abt Richer sich nun um so sonn die Capitulation zur Folge hatte.

Berrichern von Sicilien wiederum in Brieg verwickelt und entschloffen gur Bertreibung derfelben im Jahre 1038 einen Sauptichlag ju führen1), Baimar, den Bafallenfürften des romijd-deutschen Raiferreiches um Unterstützung ersuchte2) und daß dieser wirklich ein aus seinen nor= mannischen Lehnsleuten gebildetes Sulfscorps absandte3), als beffen Sauptleute die drei alteren, erft jungft eingewanderten Sohne Tancreds von Altavilla (Sauteville in der weftlichen Normandie)4) Wilhelm, Drogo und humfrid ju betrachten find5). Auger diefen Normannen traten dann in bas griedifche Beer, welches ibateftens Ende 1038 unter bem Oberbefehl bes Patricius Maniaces feine Operationen mit der Groberung Meffinas begann 6), auch noch einige nichtnormannische Ungehörige bes abendlandischen Raiserreichs, an ihrer Spige ein Mailandifcher Minifterial, Namens Arduin 7), der

<sup>1)</sup> Die innerficififden Berhältniffe, welche jum Bieberausbruch bes Krieges hindrangten, namentlich ber Untergang bes griechentreundlichen Ahmed-Athal und bas Emportommen bes Abdallah, eines Sohnes bes tunefischen Sultans Moeg-ibn = Babis (1037) find ausführlich und quellenmäßig bargeftellt von Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia II, 364 ff., bem wiederum gefolgt find Giefebrecht, Raiferzeit II, 330 und de Blasiis, la insurrezione Pugliese I, p. 132 ff.

<sup>2)</sup> Amatus I. II c. 8; cfr. Leo I. II c. 66, wenach das Hilfegeluch nicht, wie es im französischen Amatus heißt, ausging von la poteste imperial, sondern von dem griechischen Exerbeiteslischer, dem Maniakis dux.

2) Nach Amatus einem sieber dreibnidert Mann start, mährend der Haupt-

berichterstatter auf griechischer Seite Cedrenus (ed. Bonnens.) II, p. 545 rebet von sünschauter Φραγγους ... από των πεφαν των Αλπεων Γαλλών μετα-πεμφθέντες. Bernnthlich begriff er barunter auch die abendländischen Hilbertuppen lombardischer zerkunft. E. unten und de Blasiis I, 135.

1) Genealogische Erdrerungen, die ihn und sein Hauß betressen, lieserten neuerdings Moover, lieber die angeblicke Absammung des normannischen

Königsgeschlechts Gigiliens von ben Bergogen Der Normandie, Minden 1850

und de Blasiis I, 124 ff. und S. 218 Anm. 4.

5) Der eigentliche "capitain" war Bilbelm, nach bem frangöfischen Amatus a. a. D., mahrend Leo Chron. I. 1. bie brei Bruber bezüglich bes Commandos gleichzusiellen icheint: Guilelmum Drogonem et Humfridum Taneridi filios qui noviter a Normannia venerant, cum trecentis aliis Normannis in auxilium misit. Der Zeitpunct ihrer Antunit in Italien fällt wahrscheinlich nabe gujammen mit bem Regierungsantritt Waimars, October 1031. G. Birich, Forschungen VIII, 257, ber jugleich mit Recht hervorhebt, daß die neuen An-lömmlinge ansangs bem Panduls von Capua bienten und erst später, erbost über ben Geiz Panduls, zu Waimar übergingen.

<sup>6)</sup> de Blasiis I, 135.

<sup>7)</sup> Arduyn, servicial de saint Ambroise archevesque de Melan, franço. Amatus l. II c. 14; Leo l. l.: Arduinus quidam Lambardus, de famulis scilicet sancti Ambrosii. Guilelm. Apul. Gesta Rob. Guiscardi I, 192, 202, SS. IX, 245: Inter collectos erat Hardoinus et eius

Aseculae quidam, Graecorum caede relicti

Plebs Lambardorum, Gallis admixti quibusdam etc. leber die misverständliche Sentificirung der Plebs Lambardorum mit Apulien, melde hier vorliegt, f. Hirfd, Forifolmigen VIII, 261. Bidtig ist als Beleg sir die beteit innkarbische hertunft Ardnins der Umstand, daß der Barenser Geschichtsquellen wie Lupus 1041— f. hirfc a. a. D. — ihn ansbrücklich als Lombardus bezeichnen. Gang abweichend von Amatus und Leo und baber durchaus nicht glaubmurtig daracterifirt ber Grieche Cedrenus 1. 1. ben Arduin als χώρας τινός άρχοντα και ύπο μηδενός άγομενον.

76 1039.

des Griechischen kundig den Normannen als Dolmetscher gute Dienste geleistet haben soll'), übrigens aber schwerlich schon damals in näheren Beziehungen zu ihnen stand'). Denn sonst wäre es ihm wohl kaum begegnet, daß er eines Tages über ein kostdares, den ihm selbst erbeutetes Pferd mit dem griechischen Oberbesehlshaber in Streit gerathen, nicht bloß seines Beutestücks verlustig ging, sonsdern noch dazu ausgepeitscht wurde, eine Entehrung, für die er sich an den Griechen überhaupt so bald und so empfindlich wie mögelich zu rächen beschloß. Wie Arduin diesen Entschluß ausgeführt

hat, das werden wir später darzuftellen haben.

Hier fei noch erwähnt, daß Hermann von Reichenau am Ende des bezüglichen Abschnittes seiner Chronit<sup>4</sup>) König Peter von Ungarn, den Schwesterschun und Nachsolger des am 15. August 1038 verstrorbenen Königs Stephan<sup>5</sup>) bezichtigt, er habe "im Winter" 1039 die Grenzgebiete des deutschen Reiches überfallen, dabei Ortschaften erst ausgeplündert und dann niedergebrannt, die Einwohner aber als Gefangene fortgeschleppt. Und in der That, wenn man hier schon andere Jeindseligfeiten in Betracht zieht, welche König Peter im solgenden Jahre gegen das deutsche Reichs beging<sup>6</sup>), wenn man serner erwägt, daß er den Altaicher Annalen zusolge ungefähr um dieselbe Zeit, wo Bretisch von Böhmen siegreich aus Polen heimkehrte, auch im Innern des Keichs deutschsein dichtat, und sich troß einem, seinem Borgänger

<sup>&#</sup>x27;) Gaufredus Malaterra, Historia Sicula I, 8; Muratori, rer. Ital. SS. V, 551.

<sup>2)</sup> Nach Cedrenus II, 545 und wohl auch nach Guilelmus Apul. 1. 1. wäre er ber Anführer ber Normannen gewesen. Dagegen aber hirsch a. a. S.

<sup>3)</sup> Amatus I. II c. 14 und Leo I. 1. ber, gestütt auf den lateinischen Amatus gleichfalls nur von einer allein dem Ardnin, nicht aber zugleich den Kormannen zugestigten Beseidigung spricht. Anders, aber unzweisestaft weniger glaubwürdig Sedrenus I. 1. und Gaufredus Malaterra I. 1., indem sie Ardnin gepeitsche werden lassen, weil er im Namen der Kormannen den diesen vorensbaltenen Antheil an der Bente oder Sold gefordert habe". — hirsch, Forsch. VIII, 261.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. 1039; Petrus rex Ungariorum hieme terminos regni sui (Ģeinriche III.) invadens, praedis incendiis et captivitate depopulatur.

<sup>5)</sup> Wipo, Vita Chuonradi c. 38 und, soweit original Herim. Aug. Chron. 1038. Alle bei diesem Thronwechsel in Betracht sommenden Verhältnisse find gut erörtert von E. Strehlke, De Heinrici III. imp. bellis Hungaricis p. 4 sqq.

<sup>9</sup> Unterflütte Herzog Bretislav von Böhmen mit Hisseruppen. 
20g Bretislav nub Beter schon früher, aur Zeit der böhmischen Inwassen in Besen, mit einanber verbäudet waren, haben als Bernuthung ausgenommen Büdinger I, 359 und Giesebrecht, Kaiserzeit II, 347, 351. gestügt auf Aventin, Annal. Boior. I. V. (cd. 1580) p. 408 und in der Meinung, daß Aventin, fier die Altaisser under einsch aussichtete. Ber, wie man jett deutlist ertemut, war dem nicht so; vielmehr können die Bendungen Aventink, welche sich auf heteres Betheiligung an der Inwassen beziehen: Vratislaus . . . sunsu Petri, fretus eins auxiliaribus copiis . . Polonos . . infestat nur als Aussing seiner eigenen Combinationea angesehen werden.

Stephan eiblich geleisteten Beriprechen gegen dessen Wittwe Gisela, eine Schwester Kaiser Heinerichs II. allerlei Gewaltthätigkeiten erlaubte<sup>1</sup>), so wird man gewiß keinen Anstand nehmen, dem Berichter dermanns in sachlicher Beziehung vollen Glauben zu schenken, obwohl er anderweitig nicht bestätigt wird. Dagegen halten wir allerdings dafür, daß der Einbruch der Ungarn ins deutsche Reich nicht, wie hermann will, noch im Jahr 1039, sondern erst während der Wintermonate von 1040°), gleichsam hinter dem Rücken König Heinrichs III. stattgesunden hat, weil dieser sonst doch schwerlich unterlassen würde, sofort mit irgend einer, wie immer gearteten Represialie gegen Ungarn hervorzutreten. Davon verlautet aber nicht das Mindeste, sondern zunächst vernimmt man nur von Acken durchaus friedlicher Natur, in denen der um die Mitte d. Z. begonnene Königsritt durch die Hauptlande des deutschen Reiches während des solgenden Jahres eine ruhige Forsehung erhielt und zum Abschluß kam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. Altah. 1041 mit ber allerbings nicht gang zwerläffigen Zeitbestimmung: unius anni tempore (1038 August Mitte — 1039 August Mitte) tractavit (sc. Petrus) eam honorisice, quo peracto tempore destituit illam omni bono.

<sup>2)</sup> Aehnlich mobificirend bemerkt Perlbach, Forschungen X, 446: "Beter foon im Binter 1039-40 burch einen Einfall die baierische Oftmark verbeert".

## 1040.

Bom 13. (11. ?) bis gum 14. Januar finden wir den König in Augsburg 1), alfo ichon innerhalb Schwabens, aber, wie es scheint, teineswegs mit speciell ichwäbischen Angelegenheiten beichäftigt, sondern vor allem als Reichsoberhaupt thatig, indem er einen allgemeinen deutschen Fürftentag hielt2) und Abgefandte aus Italien empfing, welche ihn um Rechtssprüche ersuchten3). Wer die streitenden Parteien waren, und um welche Gegenstände es sich dabei handelte, ift dunkel, da entsprechende Gerichtsurkunden fehlen. Rur einzelne Diplome liegen bor und laffen ertennen, daß es wiederum, wie jungst in Regensburg, vorzugsweise Rirchen und Rlöfter des nördlichen Italiens, der Erzdiöcese Mailand und des Patriarchats von Aquileja waren, deren Interessen damals bei dem Könige Ber= tretung fanden. Go beschentte er unter bem 11. Januar die Rirche bon Aquileja "wegen der treuen Dienste" ihres Oberhauptes, des Patriarchen Poppo mit fünfzig in ber Mark Krain gelegenen Königs= hufen4). Um 17. Januar aber erneuerte er auf Ersuchen bes Bijchofs

1) B. 1456-1464; St. 2156-2169. leber bie fehlerhafte Datirung von

B. 1456; St. 2156 f. unten Anm. 4.

<sup>3)</sup> Annal. Hildesh. 1040, nur darin irrthilmlich, daß der König in Augsburg purificationem sancte Marie (2. Februar) zugebracht habe, während er nach dem urtundlich sessiehenden Itinerar schon am 23. u. 24. Januar in Ulm, und am 4. Februar in Reichenau, alfo am 2. Februar jebenfalls nicht in Angoburg verweilte. Stenzel II, 210 führt jenen Irrthum zuruck auf eine Berwechselung von Auguste und Augie.

<sup>2)</sup> legati Italorum, expetentes regis iudicia. Annal. Altah. 1040.

4) Ughelli, Italia sacra V, 55, (B. 1456; St. 2156) mit Data VI. Id. Januarii = 8. 3an. . . . Actum Augustae unt etemberbaß unvereinbar mit ber Datirungsgeise von St. 2154: Data V. Id. Januarii = 9. 3an. . . . .
Actum Radispone, was burch Urschrift gesichert ist, während jenes uur auf einer Mischrift: ex Trivisiano . . . ms. cod. deser. berust. Etunnst emenbirte baßer gewiß gang richtig: III Id. Januarii = 11. 3an. . — Die topographische Bestimmung ber geschenten susen beforen in der geschenten susen beschen der gewiß gang richtig: unter beschert in marchia Creine in convictar. Ebachgrift werschient. Creina in comitatu Eberhardi marchionis. lleber letteren Beiteres unten.

Subald von Cremona1), und auf den Rath jo angesehener Rirchen= fürsten wie des Ergbijchofs hermann von Coln, des Bijchofs Bruno von Burgburg, des Bijdois und Ranglers Radeloh ein icon früber ergangenes Berbot, wonach feinem Abte des Laurentiusklofters ju Cremona bei Strafe der Abiehung gestattet fein follte von den Befigungen seines Klosters etwas zu veräußern, es jei denn mit Erlaubnig des Bischofs's). Und am 18. endlich bestätigte der König dem Bifchof Burchard von Padua alle Urtunden, ingbesondere Schukbriefe, welche feiner Rirche von früheren Königen und Raifern gu Theil geworden maren, sowie alle Besitzungen und Gerechtsame.

welche durch jene Urfunden gesichert werden follten3).

Was nun den deutschen Fürstentag und beffen Berathungen betrifft, so haben dieselben hochstwahrscheinlich in erster Linie der bohmischen Sache, insbesondere bem neuerdings amifchen Ronig Beinrich und Bergog Bretiflab geschloffenen Bertrage gegolten, und zwar ift Dies mahricheinlich nicht blog an und für fich, fondern auch deshalb. weil jener glaubenseifrige Eremit Bunther, ber feit einem Menfchen= alter zu Rinchnach im Nordwald, auf der Grenze des Bohmermaldes und Balerischen Waldes ansässig4), ichon unter Konrad II. in deutsch-böhmischen Angelegenheiten als Vermittler thätig gewesen war<sup>5</sup>) und uns als folder bald wieder begegnen wird, damals am hofe weilte und bom Konige felbst zu feinen Bertrauten gezählt wurde. Bezeugt wird diefes durch ein bom 17. Januar datirtes Diplom6), wonach ber

<sup>1)</sup> Alfo einer von ben brei Bralaten, welche Raifer Konrab II. megen iver Parteinahme für Aribert von Maifand mit ber Berbannung befraft batte. G. oben G. 39. Mit Recht vermuthet baber Giefebrecht, Kaiferzeit II, 344, baf Ronig Beinrich icon bamale in Mugeburg ben Grifirten bie Rudtebr

ceptatet habe.

2) Muratori, Antiquit. Ital. VI, 217 (B. 1461; St. 2103), ex antiquissimo regesto archivi episcopal. Cremon., also nicht aus dem Orig. wie sich auch schon ergiebt aus der Berstimmfung, welche die Datumsgesse ertiten. :118 Borlage biente ein faft wortlich übereinstimmenbes Diplom Beinrichs II. \*\* Padvideinlich vom 9. October 1004, und mit dem auch in unferen Urfunde deierlehrenden Titel: Francorum et Langobardorum rex, St. 1523 vom 9. October 1009; f. aber auch B. 963; St. 1393 und die Bemerkung von 5. Habit dei Hirch, Jahrb. Heinrichs II., Bb. II ©. 284.

3) Dondi dall' Orologio, Dissertaz. sopra l'istoria ecclesiastica di Padova II p. 88 (St. 2167) und darans jett auch in J. F. Böhmer, Acta

imperii selecta p. 49, wo die Duelle, aus der Dondi schöpfte, als Orig. bezeichnet wird, obwohl daselbst nur steht: ex tabulario canonicorum und obnost auch in der Urfunde deutstie Spuren der Richtoriginalität zu Lagetreten so der Litel: Romanorum rex, jerner der Mangel des Actums. Als Frunklage ist ein älteres Diplom zu betrachten, wahrscheinlich dassenige Utws II. vom 23. August 1998, B. 824: St. 1164.

4) hirsch Jahrs. Deinrichs II., Bb. II S. 36.

5) Angel Altah 1034

<sup>5)</sup> Annal Altah. 1034.
6) Mon. Boica XXIX. p. 62 (St. 2161), mit betaillirter Bestimmung ber Gutergrengen. Ueber eine auf Grund biefes unzweiselbaft echten Diplomed ber Gutergrengen. utftandene Falschung Mon. Boiea XI, 146-151, (B. 1460; St. 1262), urch welche für den 17. Januar 1040 ein erheblich größerer Besitzstand genichert werden sollte, s. Ercurs I.

80 . 1040.

König dem baierischen Kloster Nieder-Altaich, beziehungsweise Ratmund dem Abte desselben auf Bitten Günthers sowie des Patriarchen Poppo von Aquileja, des Erzdischofs Dietmar von Salzburg, der Bischofe Berenger von Passau, Bruno von Würzburg, Nithard von Lüttich, heribert von Eichfädt die S. Johanniskirche zu Rinchnach, Günthers Stiftung, als Eigenthum überwies.

Unter den übrigen Augsburger Acten des Königs ziehen besonders zwei vom 16. Januar datiete Lands und Waldschenkungen an Bischof Poppo von Brixen') unsere Ausmersankeit auf sich und das in zwiesacher hinsicht. Erstens nämlich, weil sie in Verbindung mit einer gleichfalls vom 16. Januar datirten Bestätigung alterer Erwerbungen der Kirche von Brixen') bezeugen, wie sehr Bischof Poppo — später Papst Damasus II. — schon damals bei dem Könige in Gunst stand; sodann aber, weil man den bezüglichen Diplomen entnimmt, daß die Mark Arain, in deren oberem Theil zwischen den Diellstellsen der Save die geschentten Ländereien und Forsten lagen, bereits aus der bisherigen engen Verbindung mit dem Herzogthum von Kärnthen losgelöst war und wieder von einem eigenen Markgasen, Mamens Eberhard verwaltet nurdes'). Di dieser, übrigens nicht weiter bekannte Eberhard, wie man neuerdings vermultet bat4), außer in Krain aus Markaraf in Istrien

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXIXa, 58 (B. 1458; St. 2158) und F. A. Sinnader, Bepträge zur Gesch. ber bischöft. Kirche Säben und Brigen Bb. II S. 391 (St. 2160).

<sup>&</sup>quot;Mon. Boiea XXIXa, 60 und Th. v.Mohr, Cod. diplom. ad histor. Raeticam I, 123 (B. 1459; St. 2159). Es handelte sich babei um die durchkliche Abtei Disentifs und eine vormals westside Grenzgarsschaft gegen Italien in valle Eniana oder Enica nebst den Clausen unter Säben. Den Besit der Grasschaft mit ihren Bertinenzen hatte die Kricke von Briren, wie in der krunte heinrichs III. ansbridsich hervosgehoben wird, konrad II. zu verdanten, saut Diplom vom 7. Juni 1027, Mon. Boiea XXIXa, 20 (B. 1326; St. 1956; Br. 100). Dagegen war die Erwerdung von Disentis Asteren Datums: sie berushe auf einer Schentung koster heinrichs III. au. 4. April 1020, v. Mohr, Cod. diplom. I, 110 (B. 1197; St. 1743). Berücksichtigt ist dies Disentis bestächtigt his herke Disentische Hospischen kontrol in dem kurzen, auf Dientis bestächtigt his herke Schutzung in der Kristen Bestän 1872. S. 430; an die Spitze aber stellt er die Behandung, daß im Jahre 1002 Kontad II. (sie) die Abet auf v. Mohr, Cod. diplom. I, 221, der in der Edat den Absten in Schutzung, daß ganz apoerphe, datensos Schutzus Dei gratia vex invictissimus, betressen der Schutzung zu eine Schutzung und betren Bischer Illdo sit Kontad II. in Ansprung und in der Schutzus dahre 1002 zuzuweisen, da "Kontad II. in Ansprung un einem auch dem Sahre 1002 zuzuweisen, da "Kontad II. . . . am 6. Juni 1002 König ward"!

<sup>9)</sup> marchia Creina in comitatu Eberhardi marchionis nach den Brigener Urfunden. S. aber auch schon bas oben S. 78 beiprochene Schenkungsdiplom heinrichs III. filr Poppo von Aquiseja, B. 1456; St. 2156.

<sup>4)</sup> Giefebrecht, Kaiferzeit II, 364, gestiltst auf die Thatsache, daß Markgraf Ibalrich von Krain, Eberhards Nachfolger zugleich den beiden andern im Texte genannten Marken vorffand.

1040.

und Friaul gewesen ift, muß in Ermangelung birect auf ihn bezuglicher Zeugniffe babingestellt bleiben. Gewiß aber ift, dag er unmit= telbar bom Könige abbing, ba diefer, anftatt bas vacante Bergogthum bon Karnthen ungefaumt wieder zu besetzen, es vielmehr auf Sahre hinaus ruhen lieg1), wie er benn auch die von ihm felbst verwalteten Bergogthumer von Baiern und Schwaben gunachft nicht aus der Sand gab, fondern noch weiter in unmittelbarer Berbindung mit ber Krone beließ. Bezüglich Baierns freilich hat ein neuerer Foricher2) dies bestritten und behauptet, ber König habe die Erhebung des Grafen Beinrich bon Luremburg jum Bergog von Baiern, welche ben Altaider Annalen gufolge erft im Februar 1042 gu Bafel ftattfand, bereits zu Anfang feiner Regierung, genauer gefagt: bor bem 8. Januar 1040 borgenommen. Aber der Grund, auf dem dieje Annahme beruht, - ein aus Regensburg datirtes Diplom für die G. Bancratiustirche zu Ranshofen3) - ist so unsicherer Art4), daß wir ihn nicht für zureichend halten konnen, sondern dem Altaicher Unnalisten folgen werden ). Steht beffen Angabe boch überdieß gang im Gin= klang mit mehreren unzweifelhaft echten Urtunden, welche ber König während seines Augsburger Aufenthaltes für baierische Kirchen und Klöfter erließ, ohne daß dabei auf die Fürbitte oder die Bermendung eines Bergogs Bezug genommen ware. Dahin gehören außer ben icon besprochenen Diplomen für Briren und Riederaltaich noch zwei andere Actenstude: eins bom 13. Januar, wonach der Konig dem Abte Buolo von Weltenburg (wenig oberhalb Rehlheim am rechten Donauufer) für beffen Alofter das Landaut Boginmanch gum Geschenk machte6), und ein zweites vom 18. Januar, worin er auf Die Verwendung des Bischofs Sigibodo von Speier dem Bischof Mitter von Freising den in der baierischen Oftmark gelegenen Sof Marun, welchen bereits fein Bater Raifer Konrad II., laut Urfunde vom 19. Juli 1033, der Kirche von Freising als Eigenthum über= Luffen hatte, nochmals zum Geschent machte?). Hieran reihen sich noch einige Acte, welche ber Konig in Augsburg zu Gunften bon außerbaierischen Kirchen und Klöstern des deutschen Reichs vollzog, nämlich eine gleichfalls vom 18. Januar datirte Immunitätsbeftäti= gung für das Klofter Werden (an der Ruhr), dem damals, wie ichon

<sup>1)</sup> Bis Mitte 1047.

<sup>2)</sup> hirsch a. a. D. I, 67 gegen Gfrörer, Allgemeine Kirchengeschichte IV, 1 S. 414.

s) Urfundenbuch des Landes ob der Enns II, 81 (St. 2155).

<sup>4)</sup> Den Beweis f. in Excurs I, wo auch über bas vom 15. Januar 1040 aus Regensburg batirte Seitenstüd unjerer Falfchung, Urfundenbuch bes Landes of ber Enns II, 82 (St. 2168) gehandelt wird.

<sup>5)</sup> Chenfo Bubinger I, 299 und Giefebrecht, Raiferzeit II, 363.

<sup>6)</sup> Mon. Boica XIII, 352 (B. 1457; St. 2157).

<sup>7)</sup> Mon. Boica XXIXa, 66 (B. 1463; St. 2166).

82 1040.

unter Konrad II., Abt Gerold vorstand<sup>1</sup>), und für Bischof Cberhard von Bamberg eine Schenkung vom 19. Januar, welche eine aus Regensburg gebürtige Hörige Namens Sigela und deren Familie

jum Gegenstand hatte2).

Sehr bald barauf berließ der König Augsburg, um tiefer nach Schwaben hineinzuziehen und u. a. Die beiden Sauptflofter des Landes, S. Gallen3), dem Norbert als Abt vorstand, und Reichenau4) unter bem alternden, aber immer noch geistesfrischen Abte Bern gu befuchen. Den Weg dahin nahm Beinrich über Ulm, wo er am 23. und 24. Januar verweilte und am erfteren Tage dem wohl erft junaft erhobenen Bischof Thietmar von Chur5) fammtliche altere Berechtsame feiner Rirche, namentlich ben besonderen Ronigeschut bestätigte6), am nächstfolgenden aber in Unerkennung ber Berdienfte bes Bischofs Nithard von Lüttich bessen Kirche um eine Grafichaft im Baspengau bereicherte?) und zwar beides in Folge einer Fürbitte, welche die Bischöfe Bruno von Burgburg und Dietrich von Met eingelegt hatten. In Reichenau war ber König am 4. Februar und bestätigte den gesammten Besitstand des Rlofters Meinradscell (Maria=Ginfiedeln), laut einer fehr ins Ginzelne gehenden Urtunde, welche neben vielen alteren Erwerbungen doch auch einige neue Stude aufweist8).

Bas den Aufenthalt des Ronias in G. Ballen betrifft, fo find

6) Mohr, Cod. diplom. I, 125 (B. 1465; St. 2170). Als Borlage biente bas Diplom Kourabs II. vom 26. Januar 1036, ebenbort p. 116

(B. 1412; St. 2071; Br. 218).

<sup>&#</sup>x27;) Lacomblet, Urfundenbuch für die Gesch. des Niederrheins I, 106 (B. 1462; St. 2164). Als Borlage diente das entsprechende Diplom Konrads II. sir Gerold vom 28. April 1033, ebendort I, 104 (B. 1375; St. 2057; Br. 181), mährend andererseits die noch im Original vorliegende Urfunde Seinsichs III. die Grundlage wurde sir eine Kälschung, welche dazu dienen sellte, das Kecht der Aebte auf die freie Bogtswahl sicher zu siellen. Abgedruckt ebendort I, 107 (St. 2168) und beurtheilt Excurs I.

<sup>2)</sup> Mon. Boica XXIXa, 68 (B. 1464; St. 2169).

<sup>3)</sup> Annal. Sangall. maior. 1040, SS. I, 84.

<sup>4)</sup> G. unten.

<sup>5)</sup> Sein Borganger Bischof hartmann ftarb nach Hartmann, Annal. Heremi p. 129 im December 1039, nachdem er am 13. Scteber b. J. mit Bischof Cherhard von Conftanz bei ber Einweihung ber neuen Kirche von Einstebellt zugegen gewesen war.

<sup>7)</sup> Das Dipsom aus einem Lütticher Chartusar bei Chapeaville, Gesta pontif. Tungrens. I, 279 und Gallia Christiana III, 130; nach anderer, anscheinend auch bessert leberlieferung bei Boxhorn, De Leodiensi republica p. 469 (B. 1466; 8t. 2171).

Birtemberg, Urfundenbuch für die Gesch. der Stadt Bern, I S. 30 und Wirtemberg, Urfundenbuch I, 265, Bruchk. deide ans dem Or. (B. 1467; St. 2172). Als Vorlage biente die entsprechende Urfunde Konrads II. vom II. August 1027, Jürich, Hartmann, Annal. Heremi p. 127; neu sind in unserem Diplom die Bestyungen im Bargengau, Bucksgau, Jürichgan, Linzgau (zum Theil). Elfaß.

bie naberen Umftande besielben leider unbefannt, wie es benn auch nur als mahricheinlich hingestellt werden foll, daß er damals die Bodenfeegegend nicht verließ, ohne Conftang, die Begrabnifftatte feines ungludlichen Stiefbruders Ernft') bejucht und bei diefer Gelegenheit Wipo, jeinen alten Freund und Lehrer, gesehen zu haben. Gben in Conftang will Wipo feiner eigenen Angabe gemäß?) dem Ronig ein lateinisches Gedicht auf den Tod Raifer Konrads überreicht haben. Indeffen, wie nabe auch immer ber Konig damals feinem burgundiichen Reiche getommen fein mag, teinesfalls ließ er fich bewegen es felbit zu betreten3), sondern nachdem er am 2. März in Rottweil (am oberen Redar) gemejen mar, und einer Bitte feiner Mutter, ber Raiferin Gijela, sowie des Bijchofs Bruno von Burgburg entsprechend bem Bijchof Cberhard bon Augsburg eine Ottonische Schenfung beftatigt hatte1), mandte er fich wieder dem Rheine gu. Wie es icheint, langfam dem Strome folgend verweilte er mahrend ber übrigen Fastenzeit bald hier bald dorts), bis er gur Ofterfeier (April 6) in Ingelheim eintraf, um bier einen Aufenthalt zu nehmen, der ichon burch feine Dauer bis Ende April bemertenswerth, auch politisch von Bedeutung werden und der eigentlichen Unfangsepoche unferes

<sup>1)</sup> Wipo, Vita Chuonradi c. 28.

<sup>1)</sup> Wipo, vita Chuonraci c. 28.
2) Wipo, ibid. c. 39: Pro quo (sc. Chuonrado) quidam de nostris cantilenam lamentationum fecerat, quam postea filio suo Heinrico regi in Constantia civitate praesentavit; quas lamentationes hic, quoniam eiusdem operis sunt, inserere non incongruum putavimus, baber c. 40 Versus pro obitu Chuonradi imperatoris. Es ift cin matyres, con irifder Empfindung zeugendes Gelegenheitsgedicht, wie Bipo beren mehrere gemacht hat, und ichou deschale nich man nicht umfein Ennen anzunehmen, daß der Zeitpuntt der Enthehma und der Itelereichung dem ber ilegendereichung eine ber ilegen Ereignig nahe liegt. Dies erfannte bereits Stengel Bd. II S. 42, und ihm felgte Perty in der Abhandlung liegt Wipos Stehen und Schrifte. E. 221, mabrent er auffallender Weife etwas fpater in ber Ausgabe SS. XI, 274 benjelben Borgang auf April 1048 fixirt hat. Bermuthlich beruht biefe lettere zweifellos unrichtige Datirung lediglich auf einer Berwechselung ber cantilena lamentationum mit ber gangen Vita, welche allerdings ungefähr im April 1048 fertig geworben und heinrich III. überreicht fein mag.

<sup>3)</sup> Souft murbe Wipo, ale er im Laufe bes 3abres 1041 ben Tetralogus regis bichtete, ibid. v. 203-205, SS. XI, 251 fcwerlich im Ramen von Buraund gemabnt und geflagt baben:

<sup>. . .</sup> surge Atque veni, propera, noviter subiecta vacillant Interdum, domino per tempora multa remoto.

<sup>4)</sup> Mon. Boica XXIXa, 69 (B. 1468; St. 2173) betrifft bas Weingut Schierfiein im Rheingan zwischen Bieberich und Elwille, villa Scerdistein ... in pago Cuningessundera ... ac comitatu Sigifridi comitis, wie es fcint, ein Auszug aus bem bezüglichen Diplom Ottos III., von bem mir übrigens noch feine Spur begegnet ift.

<sup>5)</sup> Tempus quadragesime iuxta Rhenum in locis oportunis consedit. Pascha vero in Engelenheim honorifice feriavit. Annalista Saxo 1040 und theilmeife auch Annal. Magdeburg. 1040, Fragment zeitgenöffischer Ronigsannalen. Der Ofterfeier ju Ingelbeim gebenfen auch Annal. Altah. 1040.

84` 1040.

Königs namentlich seinem Umritt einen befriedigenden Abschluß geben follte1).

Im Borbergrund steht die Thatsache, daß in Ingelheim burgundische Große vor dem Könige erschienen, ihm Geschenke darbrachten und, nachdem sie huldvoll von ihm wieder beschenkt waren, günstig gestimmt in ihre Heimath zurücksehren?). Dabei ersährt man frellich nicht, welche von den uns bekannten Magnaten Burgunds diese Gesandtschaft — denn um eine solche handelt es sich doch wohl — gebildet haben; sehr wahrscheinlich jedoch ist es, daß sie begleitet waren von dem Basler Bischof Udalrich, der, politisch zwar ein Angehöriger des deutschen Reiches, in sirchlicher Beziehung aber eng mit Burgund verbundens), sich für einige ältere Besiehung aber eng mit Burgund verbundens), sich für einige ältere Besiehung aber eng mit Burgund verdundens forst im oberen Elsaß<sup>4</sup>) und das burgundische Kloster Moutteie-Grandval (nordwesstlich von Solothurn)<sup>5</sup>) zwei königliche dom 25. April aus Ingelheim datirte Bestätigungsurtunden erwirtte.

Weiter aber — und das ist die Hauptsache, — ereignete sich, daß nach Ostern Erzbischof Aribert von Mailand eintraf und dem Könige für allen Hader mit Kaiser Konrad Genugthuung gewährte, worauf denn andererseits König Heinrich nicht säumte den übrigen versammelten Fürsten Gehör zu schenken und Aribert nicht bloß für seinen Verson zu begnadigens, sondern auch in seinem Amte vollseine Person zu begnadigens, sondern auch in seinem Amte vollse

<sup>1)</sup> Nehnlich Giefebrecht, Kaiserzeit II, 345, mir baß er, wie mir icheint, ohne genigenden Grund auch noch die Zeit von himmesiahrt nud Pfingfieu, zweite Hälte bes Mai, als der König zum zweiten oder gar britten Male in Riederlichtingen erschien, bein "Umzug im Reiche" zurechnet.

<sup>2)</sup> Annalista Saxo 1040 aus berfelben Quelle wie oben.

<sup>3)</sup> Als Suffraganbischof von Besangon.

<sup>4)</sup> Trouillat, Monum. de l'ancien évêché de Bâle I, 167 (B. 1469: St. 2174) bezeichnet selbst als Boracten zwei entsprechende Urtunden Sciurichs II. und Konrads II. Bon diesen ist die letztere, wie es scheint, verloren gegangen, die erstere aber vom 1. Just 1004, Trouillat I, 145 (St. 13-4) liegt vor und stimmt im Context mit der unserigen so genau überein, daß man sie ohne Beiteres als deren Grundlage betrachten könnte, wenn nicht jenes Eitat einer Urtunde Konrads II. uns nötsigte ein Wittelglied anzunehmen.

<sup>\*)</sup> Schöpflin, Alsatia diplom. I, 159 (B. 1470; St. 2175), nach einer zur verstillmuselten, aber immer boch weniger corrupten Copie, als biejenige ist, welche bem Abbrud bei Trouillat I, 169 zu Grunde liegt. Die bier angegenen, auf benjelben Gegenstand bezüglichen Urhunden des burgundischen Königs Rudolf II. sinden sich bei Trouillat I, 139, 140.

<sup>6)</sup> Illue (Ingelheim) etiam post pascha metropolitanus Mediolanensis adveniens et de omni sua controversia, quam contru imperatorem Conradum exercuit, satisfaciens, interventu principum gratiam regis promeruit et iterum iuramentis pacem fidemque se servaturum affirmavit. Annalista Saxo 1040 (Annal. Magdeburg. 1040) auß berfesten Eneste wie oben. Des Hubbigungsactes gebentt auch Arnualf. Gesta archiep. Mediol. I. II. e. 17, jugleich aber schweicht er die Bebeutung besselben ab, indem er im Widerspruch mit der deutsche Eneste und daher schweizig richtig die Berversantbungen be darsellt, als ob Kring Heinrich, ausgatt Eriberts Unterwerung entagengunnehmen, mit ihm wie mit seines Gleichen pactirt hätte: suorum consultu fieleium

ftandig wieder herzustellen1). Bon Ambrofius, dem taiferlichen Gegen= erzbischof des Jahres 1037, ift nicht weiter die Rede: nach einem furgen Bontificat, welches ihm, wie es icheint, nichts Underes eingetragen hatte als den Sag der Mailander Burger2), verschwindet er aus ber Geichichte, mahrend Aribert raid wieder zu Ehren tam. Go war er auch bann noch um den König, als diefer Ende April Ingelbeim verließ, um weiter den Rhein hinabzugeben. Erft in Coln, wo der Konig am 3. Mai auf Erzbischof Hermanns Berwendung bem Mczo. Abte des tuscischen S. Betereflosters Palatiolum super montem viridem (judweftlich bon Bolterra), fammtliche Besitzungen und Freiheiten seines Alosters bestätigtes, trennten fie fic und reisten in entgegengeseter Richtung weiter, Aribert gurud nach Mailand4), ber König aber nach Anmwegen, wo er am 15. Mai das himmelfahrtsfest feierte"), nachdem er am 13., sei es icon in Rynnwegen, sei es unterwegs dem Erzbischof Becelin von hamburg ein diesem bereits von Konrad II. (1038 December 10) ertheiltes6) Marktprivileg erneuert hatte?). Den Austog hierzu gab mahrscheinlich Becelin felbit, ba er, wie aus einem gut beglaubigten Scholion ju Abam bon Bremen erhellt3), jungft in die Lage getommen mar, die Gelb= ftandiateit feines Bisthums Bremen gegen Erzbifchof Bermann bon Coln und beffen Metropolitanansprüche vertheidigen zu muffen und bemnach an dem Boblwollen des Konias ein bringendes Intereffe

cum archiepiscopo pacis foedera stabilivit. Ganz werthios ift, was Landulf, Histor, Mediol. l. II c. 26, SS. VIII, 63 über bie ersten Beziehungen zwijchen heinrich III. und Aribert erzählt. Darnach hatte bas alte unter Konrad II. entflandene Berwürfnig einfach fortgebauert.

<sup>1)</sup> Wird hervorgehoben in den Annal. Altah. 1040: Mediolanensis archiepiscopus . . . regis gratiam et suum recipit episcopatum.
2) Wipo, Vita Chuonr. e. 36 mit einem vorgreifenden hinweiß auf die

cum gratia Heinrici regis erfolgte Bieberherstellung Ariberts, quod plenius in gestis regis, si Deus voluerit, exequar. Ift, wie befannt, leiber nicht

<sup>3)</sup> Soldanus, Histor. mon. S. Michael. di Passignano I, 290 (St. 2176) und hicrans J. F. Böhmer, Acta imperii selecta I, 50 nach einer sehr verftummelten und auch sonft corrupten Copie, aber erganzbar burch ben Auszug bei Ceeina e dal Borgo, Not. stor. della città di Volterra p. 27. 218 Grundlage biente vielleicht bie entsprechenbe Urtunde heinrichs II. vom Febr. 1014, Soldanus I, 21 (St. 1605).

1) Annalista Saxo 1040.

<sup>6)</sup> Lappenberg, Samburgifches Urkundenbuch I, 70 (B. 1442, St. 2118; Br. 260). Es handelte fich um Die Einrichtung je eines Marktes in Seslingen (an ber Ofte, im Gilengau) und in Stade, wo bie Kirche von Bremen gleich= falls Grund und Boben befan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pappenberg I. 71 (B. 1471; St. 2177).

<sup>8</sup>) Scholion 36 (SS. VII. 331): Ferunt archiepiscopum Coloniensem, Hermannum, veterem de Brema querimoniam renovasse. Sed et ipse tam auetoritate Bezelini quam triennali silentio repulsus, archiepiscopo nostro satisfecit et per integrum mensem Coloniae in convivio secum habuit.

86 1040.

hatte. In der That, so wenig wie früher unter Otto dem Groken Bruno von Coln im Stande gewesen mar den Erzbischof Abaldag bon Samburg in seiner Eigenschaft als Bischof von Bremen gur Unterordnung zu bringen1), ebensowenig brang jest hermann Becelin gegenüber durch, sondern erlitt eine vollständige Riederlage. welche er felbst in ehrenwerther Weife dadurch besiegelte, daß er feinen bisherigen Begner einen Mongt lang in Coln als Gaft bei fich fab.

Den König hatte es unterbeijen auch in Anmwegen nicht lange gehalten : schon am 21. Mai finden wir ihn im Friesischen zu Utrecht, laut zwei Urtunden, durch welche er in fortdauernder Bietat gegen Die Sterbe= und Bearabnifftatte feines Baters der bijcoflichen Sauptfirche von G. Martin eine große aus confiscirten Gutern beftehende Landschenkung zuwieg2). Dann tehrte er nach Lothringen zurud, und zwar ging er zunächst nach Luttich, wo er am 25. Mai bas Pfingftfeft feierte3) und auch die nächftfolgenden Tage verweilend mehrere Acte foniglicher Bunft und Freigebigkeit vollzog, welche, abgesehen bon der Schenkung einer Sufe Landes an einen mahricheinlich in Nymwegen angestellten Forftsyndicus4), fammtlich niederlothringisch= flandrifden Rlöftern galten. Go gefcah es, daß der Ronig am 27. Mai einer Bitte des Bischofs Gerard von Cambran und des Abtes Poppo von Stablo entsprechend sowie unter Zustimmung Des Landesgrafen Balduin dem Alofter G. Ghislain (Bennegau) Die auf

1) Adam l. II c. 5 (SS. VII, 307). Ueber ben Urfprung und bie alteften Phafen bes gangen Streites f. R. Roppmann, Die alteften Urfunden bes Erg-

bistbums Samburg-Bremen G. 59.

3) Annalista Saxo 1040 (Annal. Magdeburg 1040) aus berfelben Quelle wie oben.

<sup>2)</sup> Heda, Histor episcopor. Ultraject. 120, 121 (B. 1473, 1474; St. 2178, 2179). Objecte ber Schenfung waren erstlich bie praedia . Uphelte, Witthelte, Pithelo (l. Pithelte), quae Ulffo et frater eius in comitatu Trente tenere . . . visi fuerunt, et postea pro nefanda temeritate in iudicio victi . . perdidere; şweitens bie praedia . . Sintherunge . . Even . . . in comitatu Rodolphi, welche eben bemfelben gehört hatten . . . et quicquid de eorum praedio est inter Emese et Suveke. Reproducirt findet fic bies Diplom in hollandischer Nebersetung und ohne Angabe der Hertunft bei Arent to Bocop, Croenick der Biscoppen van Uttert, Cod. diplom. Neerlandicus, uitgegeven door het historisch genootschap te Utrecht, II serie, V, p 85. Ueber eine angebliche Originalurfunde Deinriche III. von bemielben Datum, betreffend die Schenfung von Gröningen an St. Martin von Utrecht, mo bamals noch Bernold Bijdof war, Heda 121 (B. 1472; St. 2180 j. Excurs I.

<sup>4)</sup> van Spaen, Oordeelkundige Inleiding tot de Historie van Gelderland, IV Cod. dipl p. 3 (St. 2181) und bieraus Sloet, Oorkondenboeck der Grafschappen Gelre en Zutsen p. 158, nach einer mangelbaften Copie, ber u. a. bas Actum fehlt. Dag biefes aber nicht wohl ein anderes als Littich gewesen sein tann, ergiebt sich aus Allem, was sous über bas Atinerar bes Königs vom 25.—28. Mai selfsieht. Das Schenlungsobject war eine "hufe in villa Groesbeeck, Stammsth ber herrn von Groesbeeck, welche noch im vierzehrten Jahrhundert erbliche Abministratoren bes fog. Neichswaldes bei Mumwegen waren. v. Spuen a. a. D. p. 56 u. 57. Daher benn auch bie Bermuthung bag ber sindicus forestarius in unferer Urfunde mit chen biefem Umte betraut gewesen fei.

ber Billa Bafilicas (Baffecles) haftenben Grafenrechte übertrug!), worauf er bann noch am 28. Mai ben beiben ehebem eng verbunbenen, nun aber ichon lange wieder getrennten Abteien G. Babo Bu Gent2) und G. Beter in Blandigny3) ihre Besitzungen, Die

Immunität und fonftige Freiheiten bestätigte.

Den deutlichsten Beweiß aber, wie fehr dem König darum gu thun mar das Rloftermejen in diefen Gebieten gu heben, gab er badurch, daß er von Luttich nach Stablo ging, um hier gemäß einer Einladung des Abtes Poppo am 5. Juni dec Ginmeihung der neuen Klofterfirche beizuwohnen4). Mit ihm ericienen, gleichfalls von Poppo eingeladen, viele Bischöfe und Aebtes), darunter, wie wir einestheils burch ein formell merkwürdiges Diplom für bas Frauentlofter Rivelles, Stablo 5. Juni6), anderentheils auf Grund einer alten mehr ober minder actenmäßigen Beidreibung ber gangen Reier?)

Miraeus, Opera diplom. III, 302; biernach de Reiffenberg, Monum. pour servir à l'histoire . . de Namur VIII, 320 (B. 1457; St. 2182).
 Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I, 1 p. 50 (St. 2183; Wauters, Table chronologique I, p. 482). Die Grunpfage für

ben Act wie für bas Diplom bilbete eine Immunitätsurfunde Konig Dein-richs II., 1003 Februar 5, Oorkondenboeck I, 1, 46 (B. 925; St. 1343),

porgelegt von Abt Rumold.

4) Monasterii Stabulaei . . . . consecrationi presentes, id obtinente apud nostram celsitudinem abbatis eiusdem loci scilicet Popponis reverentia. Urfunde heinrichs III. jür Stablo vom 5. Juni 1040, Beyer, Ilviundenbuch zur Gesch. ber mittelrheinischen Territorien I, 367 (В. 1476; St. 2184). S. auch Vita Popponis abb. Stabul. c. 22, SS. XI, 307.

5) Vita Popponis l. 1,

6) Betrifft bie Restitution ber Ortschaft Nivelles mit allen baran haftenben Mutungsrechten wie Markt, Zoll, Milinge u. a. Abgebruckt bei Miraeus Op. dipl. I, 660 (B. 1477; St. 2185) und nochmals am Schlug biefes Banbes, Urfundliche Beilagen I, auf Grund einer Wiener Copie, burch welche ber äußerft mangelhafte Text bes Miraus mefentlich verbeffert wird.

<sup>7)</sup> Dedicatio ecclesiae Stabulensis, SS. XI, 367, nach Martène, Coll. II, 59 und einem jestfiftindig neben Martène benutzen chartar. Stabul. ift in ber und vernigenten Kaffung erft nach ben 1048 erfolgten Tobe des Abtes Poppo unter jeinem Nachfolger Petrus entstanden.

<sup>3)</sup> A. van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de Saint Pierre au Mont Blandin p. 86; noch nicht nuter den Regesten, weder bei Stumps noch bei Wauters. Als Berent erscheint Abr Wickardus, im Annte seit 1984 (f. v. Lokeren p. 79) und im Interesse Klöters schon einmaßen Petent, in einem einas älteren Immunitätsbiptom Konrads II. 1036 Friher Petent, in einem einas alteren immunitatsbistom Kontads II. 1036 Juli 4, Ahmmegen, v. Lokeren p. 52 (Br. 224 nach Revue d'histoire et d'archéologie III, 209). Dieses discritt nun aber von dem entsprechenden Dipsom Heinrichs III. zunächt erheblich in Bezug auf das Güterverzeichnis, dann aber auch noch in formeller Hinstot eine eigenthilmliche Errafaudrechung, welche nicht einmal sür die Zeit Konrads II. selbs als kanzleimäßig getten kann, so daß ernstliche Bedenten gegen die Echtheit besiehen. Zedenfalls diente das uns vorliegende Dipsom Konrads II. nicht als Berlage und Kormel für die entsprechende Urtunde Beinrichs III. Die früheren Berbaltniffe ber beiben Abteien, namentlich bie Berbindung, in ber fie mabrend bes gehnten Zahrhunderts bis auf die letten Beiten Dttos II. geftanben batten, find gulett eingebend behandelt worben von G. Birid, Jahrb. Beinriche II. 28b. I €. 518 ff.

feftstellen können, die Erzbischöfe Bermann von Coln und Becelin bon Samburg-Bremen, Die Bischöfe Rithard von Lüttich, Gerard von Cambray, Richard von Verdun, Theoderich von Met, Bernold von Utrecht, hermann von Münfter und ein Bischof Rudolf, mahricheinlich von Schleswig, alfo Suffragan Becelins1), mahrend wir uns begug= lich der anwesenden Aebte damit begnügen muffen, es als mahr= icheinlich zu bezeichnen, daß fich Benedict der Abt von Burticheidt unter ihnen befand. Denn ihm überließ ber Ronig bamals laut einem Diplom bom 6. Juni2) alle die Borigen, welche bisher dem Konigs= hofe zu Burticheidt gedient hatten. Endlich als Bertreter ber hoberen Laienwelt maren außer dem Konig noch namhaft zu machen: Die lothringifchen Bergoge Bogelo und Gotfried, Bater und Sohn, und Graf Beinrich bon Luxemburg, ber fpatere Baiernherzog. Die Feier felbst begann damit, daß die niedere Geiftlichkeit und die Menge der Laien mit ben Reliquien ber Schutheiligen SS. Remaclus und Ruftus und unter Absingung bon Liedern außen um die Rlofter= mauer einen Rundgang machten und am Schluffe besfelben bas Thor weihten<sup>3</sup>). Dann fehrten fie ins Innere zurud, wo ber König umgeben bon den Bralaten und den übrigen Fürsten ihrer martete. um von einem der Bischöfe, vermuthlich Rithard von Luttich4), eine Bredigt halten ju laffen, nach beren Beendigung er fogleich einige Gnadenacte jum Beften des Rlofters vollzog. Go beidentte er es mit zwölf Sufen und dreißig Borigen aus feinem Sofe Amblebes); feine Sauptgabe aber bestand in der Bewilligung eines zweitägigen Sahrmarttes, welcher immer am erften Juni gehalten werden follte und von ihm sowie von dem Luremburger Grafen Beinrich durch Bornahme von Raufgeschäften auf der Stelle immbolisch eröffnet wurde6). Nun erft betrat man die Kirche und vollzog beren Beibe, wobei der Rönig fich als besonderen Berehrer des h. Remaclus aufs Reue in der Weise bethätigte, daß er selbst die Bahre mit den Reliquien des heiligen tragen half und mitten im hochamt, nämlich

<sup>1)</sup> Rodulphi episcopi, ceterorum omnium, ganz am Ende der Reihe, ohne weiteren Zusat. Wäre der Bischof Audolf von Paderborn (1036—1051) gemeint gewesen, so wirde doch schwerlich das Paderbornensis geschlt haben. Bischof Andolf von Schleswig — in Becclins Gesolge auch bei der Weihe des Marientschreit in Milither 29. December 1040 f. unten — reg. 1026—1045. Lappenberg im Archiv f. ä. d. Geschickschunde IX, 402 und SS. VII, 392.

<sup>2)</sup> Lacomblet I, 108 (St. 2186),

<sup>3)</sup> Dedicatio 1. 1.

<sup>1)</sup> rex . . . in plebem sermonem episcopo facere praecepit. Dedicatio l. l. Mitharb von Liltid war Orbinarius bes Mosters; außerbem aber heißt es in ber Vita Popponis c. 22; ad id negotii (se. consecrationem) Herimannum Agrippinae Coloniae archipraesulem Nizonemque Leodicensem evocavit (Poppo).

<sup>5)</sup> Dedicatio l. l. ohne eines barauf bezüglichen Diplome Erwähnung guthun, mahrend ber Berfaffer ber Vita ein foldes tannte und benutzte.

<sup>6)</sup> Ibidem und Vita c. 22.

nach bem Evangelium, eine große Privilegien- und Urfundenbestätigung bornahm1). Erhalten hat fich davon ein am 5. Juni datirtes Diplom2), welches ber Abtei auger ber altbegrundeten Befreiung ber Alosterhöfe von Bogteilaften hauptsächlich noch zweierlei fichern follte: erftlich einige aus ber Zeit Beinrichs II. und Konrads II. ftammende Gutergeschäfte"), zweitens aber — und darauf hatte, wie es icheint, Abt Poppo selbst angesichts immer wieder hervortretender Gegenbeitrebungen bas größte Gewicht gelegt4) — Die enge auf Gemeinschaft des Oberhauptes beruhende Berbindung mit dem Nachbartlofter Malmedn. Richt erhalten dagegen ober boch noch nicht wieder zu Tage gefommen ift eine feierliche Bestätigung, welche ber Ronig da= mals einem Schutbrief bes Papftes Gregor V., feines Großoheims, für Stablo und Malmedy vom 2. Juni 996 ertheilte5), wie uns benn auch über einen auf bas uns vorliegende Diplom bom 5. Juni bezüglichen Rachtragsact, ben ber Konig zufolge ber Ginmeibungsbeichreibung6) fpater bei einem Aufenthalte in Machen vollzogen bat. ein urfundliches Zeugnig durchaus abgeht.

Babrend nun der Konig Monate lang im weftlichen Deutsch= land namentlich auf lothringischem Boden bochft friedlichen Ge= ichaften oblag, hatte fich jugleich immer beutlicher herausgeftellt, daß die bertrauensbolle Friedfertigfeit, welche er in feinen borjabrigen Frrungen mit Bergog Bretiflab von Bohmen an den Tag gelegt hatte, berfehlt gewesen, daß er bon jenem hintergangen mar. Denn anstatt, daß Bretiflab gemäß dem früher erwähnten und burch die Beifelhaft feines Cohnes jo feierlich berburgten Bertrage?) fich felbit dem Könige gestellt und "deffen Befehlen gehorcht" hatte8), blieb er vielmehr beharrlich in Bohmen, trat mit Konig Beter von Ungarn, bem erklärten Feinde bes deutschen Reiches, in enge Berbindung und

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>\*) 3</sup>m Auszug Dedicatio l. l.; aber vollftändig bei Bener I, 367 (B. 1467; St. 2184) und L. Polain, Recueil des ordonnances de Stavelot, p. 13.

<sup>9)</sup> U. a. einen Gütertausch mit ber Abtei S. Maximin 1033-1036. S. bie hierauf bezügliche Urtunde Beyer I, 358.

<sup>4)</sup> Vita c. 22, besonders am Ende: Sed et beatus Poppo, ut Malmundarienses professionis suae sponsionem apud Stabulaus agerent, perpetua lege stabilivit atque exinde in omnes successores huiusmodi sententia exivit.

<sup>5)</sup> Dedicatio l. l.: Post evangelium vero sollempnis missae . . . privilegium Gregorii papae . . . regali etiam auctoritate corroboravit. Gemeint ift ohne Zweifel Jaffe, Reg. 2958, ober, ba biefes Stud in ber uns vorliegenben Form anftößig, bas verlorene Driginal.

<sup>6)</sup> Dedicatio: ad obstruenda in futurum praeiudicia in generali Aquisgrani palatio optimatum suorum atque aulicorum deliberatione suaque praesentia ratum fieri decernendo sancivit, also cima Ente 3annat 1041 (B. 1484, 1485; St. 2203, 2204) ober Anjang Juni 1041 (B. 1494; St. 2214, 2215).

s) seque ipsum venturum et imperata facturum, licet ficte, promisisset. Herim. Aug. Chron. 1039.

90 1040.

ließ sich in Erwartung eines balbigen Jusammenstoßes mit den Deutschen aus Ungarn hülfstruppen kommen, nach Cosmas drei Legionen, etwa dreitausend Mann 1), welche er zusammen mit seinem mährischen Aufgebot an die Nordgrenze von Böhmen schiefte, und dem Grafen Pritos von Bilin unterstellte<sup>2</sup>), während er sich selbst vorbehielt sein Land gegen einen etwa von Westen her ersolgenden

Angriff zu vertheidigen.

Unter diesen Umständen zögerte denn auch König Heinrich nicht zum Kriege zu rüsten und sein Heer zu bilden auf Grund eines allgemeinen Aufgebots, welches wahrscheinlich furz nach Pfingsten, also etwa in den Tagen der Kirchweise von Stablo und der damit verbundenen Fürstenzusammentunft, ersolgtes). Er selbst ging von Stablo über eine Billa Bethleem, welche man neuerdings in der Nähe von Löwen gesucht hat4), zunächst ins obere Lothringen nach Meg, wo er in der zweiten Hälfte Juni zusolge se einer Urtunde für das Maria-Magdalenenstift vom 16.5 und das S. Paulstloster in Berduns) vom 17. d. M. verweite, um sich dann sogleich weiter ins Elsaß zu begeben und zwar über Moyen-Vic (nordösstlich von Nanch), laut einer vom 18. datirten Urtunde<sup>7</sup>) für eine von den Schwestern der verstorbenen, dem Luxemburger Hause entstammenden Kaiserin Kunigunde, Nannen Vensesby, welche wohl schon lange wegen Vorenthaltung ihres schwesterlichen Erbtheils klagbar war, iekt aber endlich von dem König durch eine Landickentung entschödigt

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1040 (epitom. Sangall. auf bem u. a. beruhen Annal. Hildesh. 1041, welche Perlöud, Horfdungen X, 446 irrthimite als Original behanbelt hat); Annal. Altah. 1041 und Cosmas I. II c. 11. Die Berechnung ber legio — 1000 Mann nach Giesebrecht, Kaiserzeit I, 825, 826.

<sup>2)</sup> Cosmas l. l.

<sup>8)</sup> Rex ... pentecosten Leodio celebravit, deinde expedicionem suam in regionem Boemie pro vastatione Polonie destinavit, et eo properans . . Annalista Saxo 1040. Bu fpät ift jebenfalls bie Beitbeftimmung Annal. Altah. 1040: Eiusdem anni autumno rex bellum indixit Boemico regno.

<sup>4)</sup> St. 2186, von bem auch bie Bermuthung bezüglich ber Lage herrührt.

n 5) Ins Wert gesetzt durch die vereinigten Bestrebungen der letzten Bischöfe nicht einiger Diösesamen, unter denen sich Ermenfried, der Prior der Attack, durch Cifer und Opferwilligseit außerordentlich hervorthat, (Ermenfriedes) prior reaedisseator, wie er in dem hier augsgedenen Bestätigungsdiplom heinricht III. beist, Letzteres ist mir nur defannt in einem Ausgige dei Clouet, Histoire de Verdun II, 53, ohne Angade der Quelle und mit entschieden sehrerdigten Jahresdaten, nämlich indictione VII, welche zu 1039 gehört und anno dom inearn. MXLI, während dessen der Kenig unseres Wissens gar nicht in Wet gewesen ist. Den Ansschlag sir 1040 giebt Tagesdatum und Retum: XVI Kal. Julii . Metis in Berbindung mit dem nächsschaften Esist vom 17. Juni, St. 2187, wo die Datumszeile, wie es scheint, in Ordnung ist.

<sup>6)</sup> St. 2187 nach Mittheilung von Bert.

<sup>7)</sup> J. F. Böhmer, Acta imperii selecta p. 51 (St. 2188).

<sup>\*)</sup> Ueber bereu Stellung innerhalb bes Lugemburgifden Stammbaumes f. hirfch, Jahrb. Deinrichs II. Bb. I S. 537.

wurde<sup>1</sup>). Am 22. Juni war Heinrich, wie wir einer durch seine Mutter, die Kaiserin Gisela, erwirkten Privilegienbestätigung für das alemannische Aloster Pfessers) entnehmen, in Straßburg, indessen auch sier nur vorübergehend, da er uns schon am 2. und 4. Juli in einer der Hauptpfalzen des rheinischen Frankens, in Tribur begegnet. Es beschäftigten ihn dort noch die besonderen Verhältnisse des Cliaß, wie aus einer Güterbestätigung erhellt, welche er am 3. Juli dem Abte Folmar von Weißendurg ertheilte<sup>3</sup>), während das sacharias und Pancratius vom 2. Juli<sup>4</sup>) dafür spricht, daß in Tribur auch über Angelegenheiten von allgemeinerer Bedeutung verhandelt wurde.

Bas aber ware nun wohl dringender gewesen als bie Bewälti= gung des rebellischen Bohmenherzogs und der Bundesgenoffen, welche Diefer aukerhalb wie innerhalb feines Landes gefunden hatte? In der That war dies das nächste Ziel, welches der König zu erreichen fuchte. Er verfuhr dabei in der Weise, daß er zwei heere gegen Bohmen aufstellte, welche beide zu gleicher Zeit, bas eine unter bem Martgrafen Edehard von Meigen und Erzbijchof Bardo von Maing aus Cachien gebildet, von Norden, das andere, hauptfächlich aus Baiern Franten und Seffen bestehend unter bes Ronigs eigener Führung von Baiern aus angreifen und fich dann, wie man nach dem gludlicheren Gange der Dinge im folgenden Jahre annehmen barf, im Innern von Bohmen vereinigen follten. Festgestellt murde Diefer Plan mahricheinlich zwischen dem Ronig und bem Markgrafen Edehard verfonlich, da jener den 20. und 21. Juli in Goslar verweilte und hier am ersteren Tage dem Sochstift Meigen, unter Bijchof Mico, eine Schenfung machte, für welche fich neben Erzbifchof Sunfrid pon Magdeburg und Bijchof Radeloh von Raumburg Edehard ver-

<sup>2)</sup> Herrgott, Geneal Habsburg. II, 114 (B. 1478; St. 2189). Als Cirumblage biente bas entsprechende Diplom Konrads II. vom 30. Januar 1032, Herrgott II, 110 (B. 1379; St. 2029; Br. 173).

<sup>3)</sup> Schöpflin, Alsatia diplom. I, 160 (B. 1479; St. 2191), wiederholt im Theintlichen nur das Diplom Konrads II. vom 5. April 1030, Schöpflin I, 157 (B. 1359; St. 2003; Br. 141).

<sup>4)</sup> Cornelius, Eccles. Venetae Decad. XIII b. p. 357 (St. 2190), meistensteils nur mörtliche Rachbitbung ber Urtunbe Konrabs II. vom 16. April 1037, Cornelius I. l. p. 356 (St. 2086; Br. 230). Ueber bie eigenthilmliche Parratio, aus ber erhellt, baß es sich bier um bie Crisillung einer Bitte hauselft, melde bie Rebtijsin Bona einst bem König persöntich vorgetragen batte, cum ibi (in finibus Venetiarum . . prope Palatium) causa orationis presentes fuimus, also 1037 ober 1038, f. oben. ©. 41.

92 1040.

mandt hatte1). Auch bem Bifchof Radeloh felbft, ber nach wie bo zugleich als Kangler für Italien diente2), erwies der König in Goslar ein besondere Gunft, indem er dem Bisthum Naumburg laut Urtunde bon 21. Juli einen bedeutenden Landcomplex in den Gauen Baita un Tuchurin (Teuchern im Beigenfelfer Kreis) als Eigenthum überließ3) Sierauf begab Seinrich fich ins Beffische und unterhielt babei wiederun mit einer Mehrzahl von Fürsten und Großen einen perfonlichen Bertehr der hauptfächlich wohl dem bevorftebenden Feldzuge gegen Böhmer gegolten haben wird. So gelang es ihm bei einem Aufenthalt in Friplar4), beffen Tagesdatum fich nicht mehr genau ermitteln läßt zwischen Erzbischof Bardo von Mainz und Bischof Theoderich von Met (Bruder der verstorbenen Raiserin Runiqunde) als Beistand de Frauenklofters Raufungen bezüglich ftreitiger Behnten einen Bergleich au ftiften, als beffen Zeugen uns urfundlich nambaft gemacht werden außer der Aebtiffin Silbegard von Raufungen die Bifcofe Gigibod bon Speier, Rudolf bon Paderborn, Luidger bon Como, fowie di Grafen Udo, Benno, Reginhard, Thiemmo, mahrend die Bogte De beiden Barteien Werner im flofterlichen, Godebold im erzbischöflicher Intereffe am Geschäfte felbst theilnahmen. In anderer Umgebung finden wir den Konig dann wieder zu Bersfeld, als dort die neue unter Abt Meginher erbaute Krnpta die Weihe empfing: es marei Erzbischof Sunfried von Magdeburg, Bischof Radeloh von Naumburg

<sup>1)</sup> Gersdorf, Cod. dipl. Saxoniae regiae, Abth. II, Bd. I, p. 27 (St 2192). Object war bas castellum Bichni-Pildoau.

<sup>4)</sup> Dagegen fand in der Leitung der beutschen Kanzlei damals ein Wechse flatt, indem Eberhard an die Stelle Theodorichs trat. B. 1478; St. 2189 von 22. Juni als Schluffills der von Theodorich recognoscirten Relhe, und B. 1479 St. 2191 als Beginn der Epoche Eberhards, welche unseres Wissens bis zun 8. November 1042 dauerte.

<sup>3)</sup> Lepfins, Geich. der Bisch. des hochst. Naumburg I, 203 (St. 2193) mi topographischen Erläuterungen. Es handelte sich dabei um alles das, quiequisper beneficium Sememizl tenuit.

<sup>4)</sup> Nobis igitur Frideslare venientibus episcopis Sigibodone Spirens etc. so läßt sich der König selbst vernehmen in einem moch verhandenen Origi naldinsom vom 27. Juli, Eichwege, K. F. Stumpf, Acta imperii p. 5 (St. 2195). Es ergiebt sich jugleich bieraus, das der Bergang in Fristar, Abtretung gewisser Kansunger Gitter an Mainz zur Absolung des Bem Erstlis schuldigen Hesperichten, nur den Schlügart bildert in einer Reige von an scheinend schwierigen und interquidsichen Versamblungen, welche bedeuten weiter die in die Zeit Kourads II. zurückreichten. Denn während schon damal Bardo erreichte, daß der Kaiser seine Anspriche auf einen allgemeinen Hassis ab antecessoribus suis die requisitam als zu Necht beschend auerkannte, omnis Cophungensis coenoli immo ut de antiquioribus loquamur Cassellensis die restitit familis scilicet senioris sui Theoderici Mettensis. . . episcopi, cui eandem tum concessimus adiutori, consisa. Ilnd verber: Novissime idem . . episcopu T. nostro nostrorumque prudenti circumventus consilio . . archipresul B. decimacionem recognovit, quam postea datis prediis et maneipsi per concambium recepit.

und Bijchof Hunold von Merseburg 1), welche mit Zustimmung des Frzbischofs Bardo und in Gegenwart des Königs die Consecration vollzogen. 2) Was den Tag betrifft, so können wir nur sagen, daß sie ebenzo wie der oben erwähnte Aufenthalt des Königs in Frislar höchst wahrscheinlich stattfand zwischen dem 21. Juli (Goslar) und dem 27. (28.) d. M., wo der König in Gschwege verweilte und außer dem bereits angezogenen Diplom über den Mainz-Kaufunger Zehntenverzleich noch für den Wischof Hunold von Mersedurg 3) und Abt Meginher von Hersfeld 4) Urkunden zur Vestätigung ihres gesammten Rechts und Bestisstandes ausstellte.

Unmittelbar darauf eilte er nach Baiern, war am 11. August, wie wir einem Bestätigungsdiplom für Erzbischof Hunfrib von Magdeburg entnehmen ), in Regensburg, am 15. aber stand er zu Cham am oberen Regen, wo sich unterdessen sein heer gesammelt hatte ), und erössnete nun, während sich genau an demselben Tage das deutsche Rordheer unter Eckehard und Bardo im mittelern Elbshal bei Donin (Dohna bei Pirna) ausstellte ), seinerseits die Feindseitsetten mit einem langsamen Bormarsch in die große vom oberen Cham durchströmte Senkung des Böhmerwaldes, welche nach der deutschen Seite hin durch den langgezogenen Bergrücken des hohen Bogen verdeckt, gegen Böhmen zu ein breites ofsenes Thor bildet, und wenn einmal im Besig eines sein breites Geres Thor bildet, und wenn einmal im Besig eines feindlichen

<sup>1)</sup> Fruber Propft in Halberstabt, regierte in Merfeburg als Nachfolger Brims feit ben letzten Monaten 1036, Annal. Hildesh. 1036. Daber wenn ber sächfliche Annalift (SS. VI. 684) ben Tob Bruns und bie Succession hunolbs mier 1040 verzeichnet, so liegt bier ein Jrethum vor.

Lambert, De institutione Hersveld. eccl. (1040) SS. V, 140 unb Annal. 1040.

<sup>3)</sup> K. F. Stumpf. Acta imperii p. 53 (St. 2194) mit ausbrücklicher Beaugnahme auf die Resitutionsurfunden Heinrichs II. vom 4. (5.) März 1004, B. 948, 949; St. 1373, 1374.

<sup>9)</sup> Bend, Hessische Landesgesch. Bb. III. Urkundenbuch S. 50 (St. 2196). Das Dipsom will erneuern die praecepta domni Ottonis primi imperatoris, Otto I. vom 6. Febr. 968, Bend S. 31 (St. 444), schließt sich aber, entbereichend der weiteren Bezugnahme auf die edicta Karoli imperatoris, in der Contextfasiung nicht an diese Schristställig an, sondern an das Privileg Karls d. Gr. vom 5. Jan. 775, Bend S. 6 (Sickel, Acta Karolinor. II, p. 25. K. 34).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Höfer, Zeitschrift f. Archivennbe II, 163 (St. 2198). Es will bestätigen bie gang Reise ber auf Magkeburg besiäslichen Kaisenurhunben (precepta imperatorum) von Otto I. bis auf Konrab II. — Zur Kritit von B. 1480; St. 2197, auß Regensburg, aber vom 29. Inli s. Ereurs I.

<sup>9)</sup> Exercitum in assumptione sancte Marie Camba adunavit. Annalista Saxo 1040. Etwas anbers, aber schwerlich richtiger stellt Cosmas bie Sache ber, wenn er ben König aundöst ex utraque parte Rezne (Regen) ein Tager beitesen und bann am jolgenben Tage pertransiens castrum Kanb gegen ben Best schwerze geweicht, silvae quae dirimit Bawariam atque Boemiam vorristen lift. SS. IX, 72.

<sup>7)</sup> Annalista Saxo 1040.

94 1040.

Landes zu ergießen. 1) Eben deshalb aber hatte andererfeits Bretiflab nichts Eiligeres zu thun gehabt als diefen wichtigen Bag zu fperren und, wie es scheint, ungefähr da, wo er sich zwischen dem heutigen Neumartt und Neugedein am tiefften fenft,2) unter bem Schutz meiter und dichter Waldstreden mit seinen bohmischen Kerntruppen eine Stellung eingenommen, beren naturliche Festigkeit noch burch quer

über die Strage gelegte Berhaue3) bedeutend erhöht murbe. Ronig Beinrich ging denn auch bei feinem weiteren Vormarich feineswegs fo leichtfertig und unborfichtig zu Werte, wie uns Cosmas in feiner ebenfo phrasenhaften wie parteilichen Darftellung glauben machen will 4), sondern versuhr nach einem wohldurchdachten, an und für sich gewiß ganz richtigen Plan, wenn er seine Wacht theilend den Markgrafen Otto von Schweinfurt, Borfteber der im Nordgau gelegenen bohmifden Mart, mit taufend Bgiern feitwarts betachirte, um den Weind zu umgehen, beziehungsweise ihm in den Rücken zu fallen5), und zugleich gegen die Front der feindlichen Stellung eine andere Abtheilung vorichob, welche vorzüglich aus Seffen gebildet 6) von dem Grafen Werner, dem Primicerius und Bannertrager bes Rönigs, befehligt wurde. Diese follte höchst mahricheinlich nur recognosciren, aber verleitet hauptfächlich von Werner, ber fich vermaß die bohmischen Werte mittelft eines Sandftreiches nehmen qu wollen, ging die ganze Schaar zu weit vor ?) und gerieth — es war am 22. August !) — in eine Schlucht, wo oben durch Wald gedeckt

<sup>1) 3</sup>ch folge bier ber eingebenden und treffenden Characteristif, welche Perlbach, Forichungen X, 445, feinerseits wieder genuty auf hiftorifc-topographifche Monographien, von ben einschlagenden Terrainverhaltniffen gegeben bat.

<sup>2)</sup> Berlbach a. a. D.

<sup>3)</sup> Obstructio . . in saltu (Annalista Saxo 1040); praestructio seu municio silvae (Herim. Aug. Chron. 1040); obstrucre vias per silvam (Cosmas l. II c. 3.). Bielleicht ift babei an einen ftanbigen Grengwall gu benten, wie er später in flavischen Gebieten, so in Schlesten, aber auch in Bohmen selbst vorkommt. S. Berlbach a. a. D. S. 446, nach einer mintlich

mitgetheilten Bermuthung Battenbachs.

4) I. II c. 9, 10,

5) Annalista Saxo 1040, bessen sonst so vortreffliche Quelle nur barin ber Berichtigung bedarf, daß Otto nicht explorandi eausa vorrückte, sondern, wie beutlich aus Herim. Aug. Chron. 1040 erbellt und wie auch burch bie Stärte feiner Truppe mahricheinlich wird, um an feinem Theile mitzuwirten an dem vom König beschlossenen Doppelangriff: ad praestructionem seu municionem silvae citra et ultra expugnandam. Herim. Aug. Chron. 1040. Aehnsich urtheilt Persbach a. a. D. S. 447.

<sup>6)</sup> G. unten Anm. 3 n. 4.

<sup>2)</sup> comes Werinherus ceteris auctor audendi factus, dum cum eis insidiarum ante se ignarus saltum incaute iniit, inter angusta semitarum fauces devenere, Annal. Sangall. maior. 1040. Quidam ex latere regis

emissi, sperantes se fortiter facturos, obstructionem quandam in saltu expugnaturi, inconsulte processerunt. Annalista Saxo 1040.

9 2ni ben 23. wirb bie Ratafirophe verlegt von bem noch nicht ermittetten Getwährsmann, bem Aventin, Annal. Boior. I. V p. 408 folgre, und auf ben 24. von bem Kalendar. neerol. infer. mon. Ratispon. B. F. III, 484. 21ber beibe unrichtig, ba ber 22. gesichert ift burch bie ilbereinstimmente Datirung bes

ber Reind lauerte, um die unten babin giehenden Deutschen mit einem Pfeilregen formlich zu überichutten. Un Gegenwehr mar bei ber Beichaffenheit bes Ortes nicht zu benten, und ebensowenig an Entfommen, jo daß, wer fich nicht gefangen gab, in dem hinterhalt das Leben verlor. Bu den Erichlagenen gehörte vor Allem Graf Werner selbst "der Anstister des Wagniffes" wie ihn der zeitgenöfsische Annalist von S. Gallen be-Beichnet1); aber auch andere Bafallen des Königs tamen um2), ferner Graf Reginhard, Majordom und Bannerträger bon Fulda3), mit den erlejenften Dienstmannen des Rlofters4) und Buggo, bermuthlich ein Graf aus der Rheingegends). Mittlerweile hatte die baierische Abtheilung unter Markaraf Otto die ihr aufgetragene Umgehung trot aller Terrainfcwierigkeiten gludlich ausgeführt, und hatte ferner ohne Zweifel in ber Meinung, daß der König den Feind in der Front beschäftige, am 23. August<sup>6</sup>) die bohmischen Werke von der entgegengesetten Seite also von Often her angegriffen ), aber allerdings nur, um alsbald ein ähnliches Mißgeschief zu erleiden, wie es Tags zuvor den Grafen Werner und feine Schaar betroffen batte. Standen jenen boch fogar. unserer altesten beutschen Quelle gufolge 8), dieselben Bogenichigen gegenüber, welche die heisen vernichtet hatten, und zielten auch jest wiederum fo gut, daß ein großer Theil der Baiern, darunter ein Graf Gebehard9), todt auf dem Plate blieb oder gefangen murde, während die übrigen die Flucht ergriffen und es nur den bermittelnden Bemühungen ihres Landsmannes, Des Eremiten Gunther, ju verdanten

Annalista Saxo 1040, Herim. Aug. Chr. 1040, Annal. necrol. Fuld. maior. 1040 (B.F. III, 110) unb Kalendar. necrol. Weissenburg. B. F. IV, 313.

1) ©. vor. ©eite Unm. 7.

2) Annalista Saxo 1040.

3) Annal. Saxo 1040, Annal. necrol. Fuld. maior. 1040, Lambert Hersf. Annal. 1040, Kalendar. necrol. Weissenb. l. l. und Aventin l. l.

4) cum electissimis ex familia sancti Bonifacii. Annal. Saxo 1040. Gingelne mennt bas annalifiide Tobtenbuch von Sulba (nur ausgussweife B. F. III, 160, vollftändig fei Schannat, Histor. Fuld. Cod. Prob. p. 450): Uotilo, Wolframnus. Gebini, Wolfram, Dudare, Memewin, Richmunt.

9 Genannt im Necrol. Weissenburg. 1. 1.

6) Annalista Saxo 1040, Herim. Aug. Chron. 1040. S. auch Kalendar. necrol. Salisburg. (Mon. Boica XVI, 391 u. B. F. IV, 551) und S. Emmerammi antiqu. (Mon. Boica XIV, 391) beibe 3u X. Kal. Sept., während das Kalend. necrol. infer. Mon. Ratisp., welches wir schon vor. S. Ann. 5 eines Brrthume geiben mußten, auch bier wieber unrichtig batirt, nämlich VII. Kal. Sept. = 26. August.

7) Annalista Saxo 1040, Herim, Aug. Chron. 1040.

8) Annalista Saxo 1040.

9) ibidem: Gebehardus comes, Wolframus, Thietmarus cum pluribus Bawarieis militibus. Gebehard erscheint außerbem in ben bereits citirten Parkariels militibus. Gevegate erigent augerom in den bereits eintrem Recrologien von Niedermünster und Salzburg, Welfram in dem Salzburger, rährend das von Niedermünster außer Gebehard noch Berhtolt namhaft macht. Berltach, Forsch X. 449, bezeichnet daher Wolfram als Bajassen der Salzburger kirche und Berhtolt als Lehnsmann des Bischofs von Regensburg. In dem Neerol. S. Emmersammi M. B. XIV, 391 beiht es ganz generest zum 23. August:
Decisio Bojoariorum in Boemia. Am Schwaben ist vielleicht zu densten bei ihre weitenschaften. iner entsprechenben Rotiz bes Tobtenbuches von S. Gallen, S. 50: X. Kal. Bept. obitus Werinharii et Richwini aliorumque multorum a Boemanis recisorum. Inbessen, ba bie Eintragung sehr spat ift, erst bem XII. Jahr96 1040

hatten, wenn fie unversehrt wieder nach Baiern tamen 1). Erfolge erzielten die deutschen Waffen dies Mal überhaupt nur im Norden von Böhmen, nachdem es dem Markarafen Edehard und Erzbischof Bardo durch Bestechung des Grafen Britos 2) gelungen war, sich und ihrem fleinen Beere Die Paffe bes Landes zu öffnen. Sierauf namlich rudten fie am 24. August in Böhmen ein und begannen, nachdem fie Slumec (heutzutage Rulm) paffirt hatten 3), Alles. mas ihnen in den Weg tam, mit Feuer und Schwert zu verwüsten, wobei fie von Prifos fo wenig gehindert wurden, daß bei einem Treffen am 31. August der Verluft der Deutschen, wie es scheint, nicht mehr betrug als drei edle Herren, Bafallen eines nicht näher betannten Stiftes oder Rlofters in Sachsen4). Aber obwohl nun Ende August auf dem nördlichen Kriegsschauplat die Lage ber Dinge für die Deutschen berhältnismäßig gunftig war, obwohl es ferner dem König fcwerlich an frischen Truppen fehlte, mit denen er auch nach den Berlusten des 22. und 23. August noch einen Hauptstoß hätte führen können, so wirkten doch jene Unfälle außerordentlich entmuthigend auf ihn ein. und hatten zur Folge nicht nur, daß er felbft den Rudzug antrats), fondern auch, daß er eine Gesandtichaft abordnete, welche geführt von bem Eremiten Bunther fein Nordheer veranlaffen follte, das Bleiche zu thun6). In der That tam es, vermuthlich zu Guenin, jest Brur an der Biela, bis wohin nach Cosmas 7) Edehard mit feinen Sachfen vorgedrungen mar, in den erften Tagen des Septembers burch Gun= thers Ginflug zu einem Bertrage8), in Folge beffen auch jene Bohmen

hundert angebort, fo beziehe ich fie lieber auf ben 22. August und beute Berner

auf ben beffifchen Grafen biefes Ramens.

ber an bas Rorbbeer gerichteten Befanbtichaft geleiftet hat, nach Annalista Saxo 1040, f. unten. Denn bas Schweigen bes Annal, Saxo über bie Rolle, welche Gilniber in ber Darftellung hermanns fpielt, beweist ebensowening gegen bie letztere wie bas Schweigen hermanns ilber bie Operationen bes Northeeres egen bie Duclie bes Annal. Saxo; beibe find durchand unabhängig von einneber und in ihrer Art einseitig, ergänzen sich aber vortreffilich auch in Bezug auf ben Gremiten Günther.
2) Cosmas l. II c. 11, SS. IX, 74.

3) Cosmas, l. l. Das Datum aus Annalista Saxo 1040; Saxones . . cum parva admodum manu die dominica IX. Kal. Septembris violenter introierunt et per 9 dies potestative peragrantes .

4) Tres tantum ibi illustres de nostratibus Geroldus, Radulfus et

Bucco II. Kal. Sept. procubuerunt. Annal. Saxo 1040.

5) Rex vero plurimis militum et procerum amissis, infecto interim negocio discessit. Herim, Aug. Chr. 1040. Mconlid Annal. Altah. maior. 1040. 6) Annalista Saxo l. l.

8) Venerabili viro Guntario monacho cum legatione regis adveniente et acta docente, reditum persuadente, pace data et accepta victores wieber räumten und zwar ohne von Bretissav beläftigt zu werden. Bohl aber wandte sich, sobald der Herzog von der Verrätherei des Prifos Kunde erhalten hatte, sein ganzer Zorn gegen diesen: er ließ ihn blenden, außerdem noch an Händen und Füßen verstümmeln und

ichlieflich den fo Gefolterten ins Baffer fturgen1).

König Heinrich finden wir während der ersten Zeit nach seinem Rückzuge damit beschäftigt einen neuen Bischof von Bamberg zu creiren, da Seberhard, das erste Oberhaupt dieses jüngsten von allen deutschen Bisthümern, am 13. August dieses Jahres in nach einer fast drei und dreißigighrigen Regierung das Zeitliche gesegnet hatte. Am 8. September Maria Geburt war der König selbst in Bamberg und wird wohl schon damals in Uebereinstimmung mit einem Wahlact der Diöcesanen die Berfügung getroffen haben, daß einer von seinen Capellanen, der einer sächsischen Avelsfamilse entstammende und wohl gelittene Diacon Suidger, an Eberhards Stelle treten sollte<sup>4</sup>).

exierunt. Annal. Saxo 1040. Cosmas, von der Tendenz geleitet die Erfolge des Vordbeeres möglicht absulchwächen, läßt den Ocearclus dux durch die Kunde von dem Miggeschief seines Gerne (Imperator Henricus pugnat cum duce Brzieczislao et turpiter sugatur. Böhm. Annalen undefannten Ursprungs in den späteren Cosmashandsdristen zu 1041, SS. IX, 74) zunächt in schwere Zweisel gerathen, ob er den Kampf fortseten oder den Midzing antreten soll, dann aber nach Berhandlungen mit dem stegreichen Stetislav, dei denen deiterseits abgeschmachte Reden ausgetansch werden, aus Böhmen abziehen, invitus ceu lupus, qui cum amitti praeclam et investigantidus canidus sudmittens cauclam repetit silvam, sie dux Ocearcus cum magno dedecore repedat in Saxoniam. SS. IX, 74.

<sup>1)</sup> Cosmas 1. 1.

<sup>2)</sup> Die Daten nach Annalista Saxo 1040, Herim. Aug. Chron. 1040, Lambert Hersf. Annal. 1040 und der gemeinischaftlichen würzburglichen ober dambergischen Duelle, welche Ekkehard Chron. univ. (1040) SS. VI, 195 und den fog. Annal. Wireiburg. 1039 SS. II, 243 31 Grunde liegt, in Bersindung mit dem zeitgenössichen Metrolog eines bambergischen Misale, Hickorden Sachte. Deinrichs II. Bd. I. & 556, seiner dem späteren Kalendar. neerol. Geel. eathedr. Bamberg. B. F. IV, 506: eecl. S. Michaelis B. F. IV, 503; Weltenburg. biol. 571. Dem gegenüber sieht allein Annal, neerol. Fuld. maior. 1039, B. F. III, 160 mit II. Id. Aug. = 12. August. Ein sehr altes, der inhaltlich nichtslagendes Epitaphium auf Eberspard sindet sich ein dem Cod. Udalrici, Jaste, Mon. Bamberg. p. 37.

<sup>3)</sup> Annalista Saxo 1040.

¹) rex Heinricus Suitgerum suum cappellanum, boni testimonii diacomem (Suidegerus . vir laudabilis, Herim. Aug. Chron.) generali piorum immium electione successorem destinavit. Annal. Saxo 1040 mit einem kreure ilber die Familienverhältnisse Euidegers. Demnach war er ein Sohn Kontads von Morsseben und horneburg (im Habersphärtischen und der Amultadimer Schnesker des 1012 verserbenen Erzbisches Walthard von Magbeburg, nährend ihn eine bambergische Grabinschrift späteren Ursprungs und in der Kasimung überhaupt incorrect bei Ussermann, Episcopat. Bamberg. p. 25, sint me Hamilte von Magbeburg in Anipruch nimmt: Suiderius a Mayendorf kaxo. Seine geistliche Lausbab begann Suidger als Demberr in Haberstadt, und hemburg-Bremen 1032 die Cavelle trat, dem Erzbischof Germann II. 1000. Hamburg-Bremen 1032 die 1035 gleichfalls als Capellan. Adam, Gesta Lammadurg eecl. pontif. I. II, c. 66, SS. VII, 330. Suidgers Erbeburg in Bamberg verzeichnen anch Herim. Aug. Chron. 1040 und Lambert Hersf. Annal. 1040.

98 1040.

Die Ordination Suidgers erfolgte freilich erft fpater gang am Ende

des Jahres1).

Bon Bamberg ging ber König nach Sachsen und zwar besuchte er u. a. am 29. September (S. Michaelisfest) bas Rlofter Corpen2). Dann erschien er, wie fich einem aus Sochstadt (an ber Mifch) batirten Diplom vom 15. November für das Frauenklofter Rikingen entnehmen läkt8), im Spatherbst nochmals im öftlichen Franken, aber nur borübergebend, um bis zu Ende des Jahres wieder in Thuringen und Sachsen hof zu halten. So war er am 30. November (S. Andreas)4), aber auch noch ober wieder am 5. December5) in Altstedt, hielt hier einen Gerichtstag und machte der Laurentius= firche zu Merseburg in Anerkennung der Berdienste des Bischofs Sunold eine Landschentung6). Ferner erschienen in Altstedt Befandte aus Rukland, welche dem Konige Geschenke überreichten. Ueber ben mahren und wesentlichen 3med diefer Befandtichaft verlautet in ber einzigen hierauf bezüglichen Quelle ?) nichts; indeffen fteht nichts entgegen auf Grund späterer Borgange 8) anzunehmen, daß man ruffischer Seits icon damals darauf hingearbeitet bat. König Beinrich für den Fall feiner Wiedervermählung mit einer Tochter des Großfürsten Jaroflav von Kieb (1019-1054) ju verbinden. Jedenfalls mar der Eindrud, den die Ruffen in Altstedt bon dem neuen deutschen Sofe empfingen, gunftig genug, um ihren Berricher, wie wir feben werden, in nicht allgu ferner Beit zu einer zweiten Gesandtschaft an König Beinrich zu veranlaffen. Diefer wandte fich von Altstedt nach Westfalen und verweilte am 22. December in bem mit Corven eng verbundenen Frauenklofter Berford, laut einem Diplom für die Aebtiffin Gotesdiu9), worin der Konig gang abnlich

legatos Ruzorum cum muneribus suscepit. Annal. Saxo 1040.

5) G. bie folgende Anm.

7) Annalista Saxo 1040; f. oben Mum. 4.

<sup>1)</sup> S. bie folgende S.
2) Annal. Saxo 1040.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Mon. Boiea XXIXa, p. 73 (B. 1481; St. 2200). Demnach restituirte der König damals dem Kloster quaedam bona iniuste ablata et abalienata. . . . se. totam. villam Chienigin . . . et quiequid excepimus, quando Ottoni comiti caetera in benesicium dedimus, presatae aeclesiae reconsolidavimus. Dieser Graf Otto ist vermuthlich identisch mit dem uns schonlere Martgrasen Otto von Schwelmutt, späteren Derzeg den Schwalzen.

<sup>1)</sup> Rex in festo sancti Andree in Altstide placitum habuit, ubi et

<sup>9)</sup> tale predium, quale nos in villa Niwolkesthorp habuimus, in burbwardo Lesnic, in pago Scudici, in comitatu Ekkehardi marchionis, laut einem im Merfeburger Archiv befinbliden Originalbiplom vom 5. Dechr. jett gebrudt bei H. Bresslau Diplomata centum p. 47.

b) Lambert Hersfeld. Annal. 1043.
9) Erhard, Reg. hist. Westf. Cod. dipl. I, 103 (B. 1482; St. 2201) mit eigenthümlicher Arenga, ilbrigens aber nur Rachbitbung von dem entprechenden Diplom Konrads II. vom 10. Januar 1025, Erhard l. l. p. 86 (St. 1863), wöhrend das angezogene Diplom Deinrichs III. für Corvey, Erhard l. l. p. 102 (B. 1447; St. 2140) wenigstens nicht direct von Einfuß war.

wie in feiner icon besprochenen Urfunde für Corben bom 3. September 10391) Die Unrechte beider Rlöfter auf mehrere von Altersher ihnen incorporirte Rirchen wiederum ficherte und die Leiftungen ber letteren an Die visitirenden Bifchofe aufs Neue normirte. Beihnachten feierte der König in Münfter 2) bei Bischof Hermann, der ihn eingeladen hatte, Zeuge zu sein, wie an dem von dem Bischof selbst bewerfstelligten Neubau ber Marienfirche zu Uebermaffer und dem damit verbundenen Frauenklofter die Weihe vollzogen murde. Dies geichah am 29. December3) unter Uffifteng einer großen gleichfalls geladenen Fürstenbersammlung, in der sich u. a. Die Dehrzahl ber beutiden Erzbischöfe befand, jeder berfelben begleitet von einem oder mehreren feiner Suffragane. Go waren ericbienen und jugleich als Confecranten an den verschiedenen Altaren der neuen Rirche thatig4): Erzbijchof Barbo von Mainz mit Thietmar von Gilbesheim und Suidger von Bamberg, welcher Tags zuvor am 28. Decemberin Gegenwart des Königs und aller gerade anwesenden Großen bon seinem Metropoliten die Ordination empfangen hatte's); ferner waren zugegen Erzbijchof hermann von Coln mit Nithard von Lüttich, Bruno von Minden und Alberich von Conabrud, Grabischof Becelin-Alebrand von Samburg-Bremen mit Rudolf von Schleswig, endlich Ergbifchof hunfried von Magdeburg mit Kadeloh von Naumburg. Der Konia bethätigte fein Intereffe fur das Gedeihen der neuen bon der Aebtiffin Bertheitis, einer Schwefter Des Bijchofs 3), geleiteten Stiftung badurch. daß er ihr lauf einem Diplom vom 29. December 7) den Königshof Harvia im Livegau (Gegend von Minden) jum Geichent machte und, wie es scheints), außerdem auch noch einen frisischen Köniaszehnten überliek.

1) S. oben S. 54.

2) Annalista Saxo 1041 (Annal. Magdeburg. 1041) und Annal. Altah. 1041. Minifer wirt hier noch bezeichnet mit Minigardevorde und Minigartovurti, entsprechend bem urtundlichen Minigartevurte.

3) Annalista Saxo 1041 (Annal. Magdeburg. 1041). Das Datum: 4. Kal Januar — 29. Decbr. als richtig bestätigt burch bie auf S. Marien begugliche Urtunde Geinrichs III. von bemielben Tage, sowie burch bie Münsterische Seafrabition: nämlich eine angebliche Urfunde Bischof hermanns, Erhard, I. 1. p. 108 und die Notae Monaster. 1041, SS. XVI, 439 (am Raube unrichtig 1046) und früher ichon bei Erhard I. I. p. 105. Eine wirtliche Rengründung war das Frauentscher, während es sich bei Morienstiehen und die Frauentscher, während es sich bei Morienstiehen und die Frauentscher in letzer Instanz dies in die Zeit Ludwigs d. Fr. zurüdziehen eines älteren im letzer Instanz dies in die Zeit Ludwigs d. Fr. zurüdziehen. reichenden Baues handelte. Nertherg, Kriedengeschichte Deutschlands II, Art, stellich mit der ganz unrichtigen Behauptung, daß 1041 die Marienfirche zu Erhard, bernacht in ein Collegiarfifit überzegangen sei, und Erhard, Regesta hist. Westal. I, 179 nr. 1041.

5) Annalista Saxo 1041 (Annal. Magdeburg. 1041).

5) Notae Monaster. l. l.

7) Erhard Cod. dipl. I, 107 (B. 1483; St. 2202).

8) Auf Grund ber angeblichen Urtunde Bijchof hermanns bei Erhard p. 108, cinem unqueifethaft sehr alten und sachlich glauswilrdigen Schristfills, welches viele Verkmale einer Urkunde: Iwocation, Vromulgation, Arenga an sich trägt, tropbem aber nicht für eine echte Urkunde Hermanns gelten kann, weit Herimannus... episcopus in dritter Person eingeführt, und König Heinrich ale piissimus ac invictissimus imperator bezeichnet wirb.

100 1040.

Bon allgemeinen Angelegenheiten kam in Münster zwischen König und Fürsten sicherlich der letzte den deutschen Wassen so nachtheilige Feldzug gegen Böhmen zur Sprache. Soen aus Münster versügte Heidzug gegen Böhmen zur Sprache. Gben aus Münster versügte Heidzug gegen Böhmen des Grezogssohnes, der sich seit Jahresfrist in seiner Geiselhaft befand 1), und bewirtte damit, daß andererseits Bretissav den Deutschen, welche in seine Kriegsgefangenschaft gerathen waren, die Freiheit wiedergab 2).

Nebrigens ift dieses Jahr den Zeitgenossen doch nicht allein durch die deutsch sohmische Entzweiung besonders denkwirdig geworden, sondern auch durch eine schlechte Weinernte. Durch große Ueberschwemmungen, welche diesen Menschen das Leben kostelen.), und durch eine heftige Keuersbrunft in Hörter. d. der Stadt des Klossers

Corven.

<sup>1)</sup> S. oben S. 70.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. 1041: Heinricus rex, reddito Boemano duci obside filio suo, captivos in silva captos redemit. Annal. Altah. 1041: Annum rex in Mimigartovurti initiavit, ubi Boemico duci filium suum, quem vadem habuit, remitti mandavit, ut ipse captivos redderet, quos in praedicto bello cepisset. Perfoad, Forfo. K., 452 fült bafür, bağ bie Etelle ber Illfaider Ilmalen mohl auf permann gurüdguführen fei. 3ch tam jeboch biefe Inficht nicht theilen. Mägeres Ercurs II.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. 1040.

<sup>4)</sup> Annalista Saxo 1040 (Annal. Magdeburg. 1040) unb fog. Annal. Otten-

buran. 1040, SS. V, 6.

<sup>5)</sup> Annal. Corbeiens. 1040, SS. III, 6 und Jaffé, Mon. Corbeiens. p. 38; iterum . . , villa Huxeri ita ut non nisi paucae domunculae remanerent, concremata est. Der lette Brand hatte berfelben Quelle zufolge erst turz vorber im Jahre 1036 stattgefunden.

## 1041.

Das neue Jahr begann der König damit, daß er Münster wieder verließ, um längere Zeit in Tothvingen zu verweilen, und zwar, wie es icheint, zunächst in Aachen. Hier namlich gab er durch ein dom 26. Januar datirtes Diplom i und nach persönlichen Berhandlungen mit dem Grafen Heinrich (von Luxemburg) dem S. Willibrordskloster zu Echternach das Versprechen, ihm den Hof dassellst, den Heinrich als Beneficium bejaß, für den Fall daß jener kürde, restituiren zu wollen?), ausgenommen diejenigen Stücke, welche gleichfalls als Beneficium im Besig vom Kajallen des Grafen waren. Und auch dazu tam es noch in Aachen am 26. Januar, daß der König einem der norditaliänischen Kichensürsten dem Bischof Petrus den Aufli das gesammte weltliche Besigthum, namentlich soweit es auf Schenkungen früherer Hersscher und des Bischofs Aldrich bestucke, in umfassender Weise und genau specificirt destätigte\*).

Beiter finden wir den König während des ausgehenden Winters wiederholt in Maastrichts), zuerst am 13. Februar, wo er dem

<sup>1)</sup> Beyer I, 368 (B. 1484; St. 2203).

<sup>2)</sup> perspicuum esse volumus, qualiter Heinricus comes divino instinctu nostreque petitionis consultu curtem Efternacum S. Clementis Willibrordi, quam beneficii nomine visus est habere. nos post obitum su Hunberto abbati . . reddere et per hoc preceptum restituere conlaudavit. Deinrichs Großvater Siegfrich, der älteste und betannte An ter später sognannten Grafen von Ingenburg, hatte auf Grund sieglichen Beneficimalunter Otto d. Gr. nicht bloß den hof sondern auch die Abtei selbst beseifen, letztere indessen vielen 173 mieder stei gegeben. Dirsch , Jahrd. Deinrichs II. Bb. 1, 5. 513.

<sup>3)</sup> His exceptis, quae milites sui habent in beneficium.

<sup>1)</sup> Ughelli, İtalia sacra IV. 354 (B. 1488; St. 2204), mit: VII. Id. Februarii, was Stumpf jedoch auf Grund eines Auszuges, den San Quintino, Osservazioni critiche sopra — storie del Piemonte II, 27 aus dem seg. libro verde, Chartusar der Rirche von Asti, gegeben hat, in VII. Kal. Februarii berichtigen sonnte.

<sup>9)</sup> Wofern nicht bas Actum: Traiecti ber bezüglichen Urfunden auf Utrecht zu beuten. Indessen, ba ber Inhalt berfelben Urfunden biese Deutung in feiner

102 1041.

Bischof Richard von Berdun das Rlofter S. Martin und Agericus (Saint Airn), eine Stiftung bes berftorbenen Bifchofs Rambert. bestätigte 1), und das Abalbertskloster zu Nachen um einige Land= guter in der Rahe der Stadt bereicherte2), bann am 15., als er auf die Fürbitte ber beiden lothringischen Herzoge Gozelo und Goffried eine Berwandte Namens Irmingard im Lütticher Gau mit Landbesitz ausstattete 3), bestehend aus einem an verschiedenen Orten gerftreuten Complex von Grundftuden, welche icon unter Konrad II. durch gerichtliches Erkenntnig Königsgut geworden waren4).

Gben in Maastricht ober zu Utrecht feierte der König am 22. Marz noch das Ofterfest's), bald barauf aber begab er sich wieder zurud nach Franken, war, wie es scheint, am 5. April in Maing6) und ging dann nach Geligenftadt zu einem längeren bis Ende des Monats dauernden Aufenthalt, aus dessen ersten Tagen nämlich bom 21. April die schon erwähnte") Privilegienbestätigung für das Kloster Fulda herstammt. Ihr folgte laut Diplom vom 23. eine Landidentung bes Konigs an einen bon feinen nordthuringifden Getreuen mit Namen Mio, für welchen Erzbischof Sunfried von Magdeburg

Beife unterftütt, fo foigen wir Stumpf, ber fich zuerft fur Maastricht entichieben bat, mabrent Giefebrecht, Raiferzeit II, 353 jenes Actum burch Utrecht interpretirt.

1) Calmet, Histoire de Lorraine II. Preuves, p. 271 (B. 1486, mit bem auf die erste Ausgabe bezilglichen Citat: Calmet I, 417 und St. 2205).

2) Lacomblet I, 108 (St. 2206): tale predium, quale nos in istis villis Vals (Bacis), Chiminiaco (Gimmenico), Morismahil (Moresnet), Vilarus

(Bilen) habuimus.

5) Annal. Altah, 1041: Pasca oppido Traiectensi feriat. "Utrecht" -

<sup>3)</sup> Lacomblet I, 107 (St. 2207), aber schon früher aus dem in Berlin besind-lichen Original bei Höser, Zeitschrift II, 168; später auch bei Jassé, Quadraginta diplomata p. 32 und Sloet, Oorkondenboek p. 154, nach höser. Die Schenfung galt: Irmingardae dilectae nepti nostrae. Diefe ift nach van Spaen, Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland I, 158 ff. II, 25, Lacomblet a. a. D., Cohn, Forschungen gur b. Gefch. VI, 573 ibentisch mit ber Grafin Irmingarb, auch Ermintend von Zütphen, welche im Jahre 1040 bie Propfiel Rees am Rhein zwischen Befel und Emmerich gegrundet hatte. Gin außeres Moment gu Gunften biefer Annahme ift ber Umftand, bag Rees ber Fundort unferes noch im Original erhaltenen Diploms war. Duntel bagegen ift jett noch Grund und Grab berBerwandtichaft, welche ber Irmingarb bas vielbeutige Bravicat einer neptis bes Königs verschafft hat. Auch bie an fich gewiß beachtungswerthe Bermuthung Cobns, bag Irmingard ibentisch sei mit Erminfinde, ber erften Gemablin bes 1086 verftorbenen Grafen Konrad I. von Luxemburg, hilft in biefer Beziehung

<sup>4)</sup> tale praedium quale scabinionum iudicio in imperiale ius . . . . Chuonradi . . . imperatoris devenit . . . in villis Harive (perre), Vaels (Baels), Apiae (Epen), Falchenberch (Faltenberg) in pago Livgowe et in comitatu Dietbaldi comitis.

nad Giesebrecht a. a. D., Perlbach Forfdungen X, 453.
9 Rad bem Protocollbundfille eines unzweifelhaft echten, aber verlorenen Diplome, auf Grund beffen bas jett vorliegende ebenfo unzweifelhaft falfde Diplom für Bifco Ambrofins von Bergamo mit obigem Actum, Ughelli IV, 444 (B. 1487; St. 2208) geschmiebet worben ift. Bur Kritit f. Ercure I. 7) S. oben G. 58.

als Fürsprecher aufgetreten war1). Diefer Bralat wird benn auch mohl einer von den deutschen Fürsten gewesen sein, welche bom 27 .- 30. Upril in Seligenstadt mit dem Konig barüber ju Rathe gingen, wie der Schaden, den feine Waffenehre im borjahrigen Welbjug gegen Bohmen erlitten hatte, wieder gut zu machen mare2). Auch eine bohmifche Gefandtichaft fand fich in Geligenstadt ein und ertheilte nochmals das icon wiederholt gegebene Beriprechen, daß ihr Bergog fich dem König in Person ftellen wurde. Indeffen fanden Die Bohmen hiermit nicht im Mindesten Glauben, vielmehr erhielten fie auf Antrag der Fürsten vom König heinrich eine scharfe Ab-fertigung, welche den Altaicher Annalen zusolge in der drohenden Ertlarung gipfelte: mofern ber Bergog nicht tame, um fich und fein Reich ju unterwerfen, fo folle er gewärtigen, daß ber Konig ibn aufs Reue mit Krieg übergiehen würde3).

Während nun die bohmifden Gefandten mit diefem einer neuen Kriegsertlärung fehr nahetommenden Beicheid gu Bergog Bretiflab gurudtehren mußten, reifte Konig Beinrich wieder weftwarts und beging am 10. Mai das Pfingftfest allem Unicheine nach 4) in feiner rheinfrantischen Heimath, sei es nun in Speier, wo er am 1. Mai bem "armen" neuerdings von Bischof Theoderich, dem früheren Kanzler, regierten Bisthum Basel durch Uebertragung der Grafschaft Augft eine neue Cinnahmequelle eröffnete 5), und am 2. einen ge-wiffen Engelicalt mit brei Königshufen im Enns- und Paltenthal beidentte6), fei es in Worms, wo er am 14. Mai bem Bijchof Nitter

<sup>1)</sup> Cod. diplom. Anhaltin Th. I, Abth. 1, p. 88 (St. 2210), Spiect ber Schenfung mar tale praedium, quale Chizo habuit et nos regali et hereditario iure hereditavit. in loco Wirintagaroth in pago Sweba et comitatu Hesicgonis. Ueber die Lage f. v. Beinemann, Albrecht ber Bar @. 298: er bentet Ebrintagaroth auf Bernrobe ober Bielenrobe, Herzogthum Anhait. Nebergers hatte berielbe Aio hier ichon von Konnad II. laut Dipsom von 30. Juni 1932, Magteburg, Cod. diplom. Anhaltin I. I. p. 86 (St. 2033; Br. 175), als Beischut etpalten tale predium quale Lunka habuit et nos imperiali et hereditario iure hereditavit.

<sup>2)</sup> Dies rogationum principum conventum in Saligenstatt evocavit. consilium habiturus, qualiter dedecus suum esset correcturus. Annal.

<sup>3)</sup> Illo Boemiorum legati devenere, seque ipsumque ducem in regis conspectum venturum spoponderunt. Nihil impetrantes redierunt, quoniam. pacem saepius hoc anno temptantes, principes audierunt consiliantes, dux nisi semet unacum regno deditum veniret, regem cum exercitu super se rursus venturum sciret. Ibidem.

<sup>4)</sup> Ansbrücklich geschieht biejer Feier in keiner Quelle Erwähnung.
5) Ropp, Geschichtsblätter aus ber Schweiz II, 41 (B. 1490; St. 2211). Mis Motiv biejer Schenfung wird angegeben: quoniam s. Basiliensis ecclesie episcopatum nimis humilem tenuemque conspicimus, paupertati eius de bonis nostri iuris aliquantulum consulere decrevimus.

e) Pusch u. Froelich, Diplomataria Styriae I, 15 (B. 1459; St. 2212) nebst ven Textverbesser, welche Perg, Archiv f. ä. d. Geschichtstunde III, 551 aus dem damals in Wien jetzt in Graz besindlichen Original mitgetheilt dat. Die dem Engelschaft geschentten Gusen hatten früher einem Bruder des selben als Beneficium gehört.

104 1041.

von Freifing einen weiteren Beweis befonderer Gunft gab, indem er ber Kirche beffelben ben im Salzburgifchen gelegenen hof Oftermunding, heute Oftermieting im öfterreichischen Inntreis, jum Geschenk machte<sup>1</sup>). Letteres geschah auf die Berwendung der Kaiserin-Mutter Gisela und des Erzbischofs Thietmar von Salzburg, der auch bei der für Engelichalt bestimmten Schentung als Intervenient aufgetreten war. Richt lange nachher, am 28. Juli b. 3., ift Ergbischof Thietmar in Folge einer Lähmung gestorben2), im sechszehnten Sahre feines Bontificats3), mahrend beffen er, wie ihm in dem altesten Todtenkalender des Salzburger Doms gang allgemein und darum für uns wenig belehrend nachgerühmt wird4), das Erzstift zu hohen Ehren gebracht hatte. Un feine Stelle trat Balduin, ein fonft noch nicht bekannter Cleriter, und empfing am 25. October b. 3. Die erg= bischöfliche Ordination5).

Mittlerweile mar nun König Beinrich fest Dabon überzeugt worden, daß er mit Bergog Bretiflat auf Grund ber in Seligenftadt gepflogenen Berhandlungen, überhaupt im Bege ber Gute nimmer jum Ziele tommen wurde und hatte baber auf den Spatsommer eine neue Reichsheerfahrt gegen Bohmen angeordnet. Das Aufgebot dazu erging vielleicht schon in den ersten Tagen des Juni aus Machen, wo der Konig am 3. nach dem Beirath feiner

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXXa, p. 319 (B. 1491; St. 2213). Der König läßt bier Eftermieting ausbriktlich als quandam nostre potestatis eurtem bezeichnen und ertlärt demit innplicite, daß er die zwischen der Kaiserimietine Kunigunde und Bischof Egilbert vereindarte Precarie von 1025, Urfundend des Landes ob ber Enns II, 79, burch welche Oftermieting chenfo wie Ranshoien icon ein= mal Eigenthum ber Kirche von Freifing geworben mar, als nichtig betrachte. Entbehrte boch auch in ber That, foviel wir feben, Diefe Precarie einer Beftatigung Raifer Konrats, beren fie bedurft batte um überhaupt und insbesondere für

Heinrich III rechtsverbindlich zu sein.

2) Annal. Altah. 1041, SS. XX, 795, unmittelbar vor dem auf den höhmischen Krieg bezüglichen Abschmischen Krieg bezüglichen Abschmitt, und Annal. Salisdurg. 1041, SS. 1, 90, fowie Annal. S. Rudb. Salisb. brev. 1041, beibe unvertennbar aus berfelben Quelle, mit: V Kal. Aug. als Tobestag, und barin fibereinstimment mit bem älteften Calzburger Tobtentalenber, foweit wir ihn noch aus ben allein erhaltenen Ableitungen ber späteren Zeit erfennen fonnen, Mon. Boica XIV, 390 siegt and B. F. IV, 580), und v. Meiller im Archiv für Kunde öfterreich. Geschichtsgnellen XIX, 264 Den Tietmarus archiepiscopus, der im Berbrilderungsbuch bes Stiftes G. Beter in Salgburg Columne 53 unter ber Aubrit nomina elericorum in nostras vocationes susceptorum erscheint, hat v. Karajan in der Einleitung zur Ausgabe p. LIX auf unfern Erzbischof Thietmar II bezogen.

<sup>3)</sup> Reg. feit 21. Deebr. 1025 4) Tietmarus II . . . qui h(un)e archipresulatum multis honoribus provexit et adauxit. Als Belege hierfür könnten höchstens gelten bie schon beiläufig er-mähnten Walbschungen Ronrads II. vom 5. und 16. Inti 1027. E. oben E. 10. Wie Bildinger, Cesterreich Gesch. I, 456, bervorbebt, bat v. Meiller, Archiv für Kunde österreich Geschicksqu. XI, 68 mahrscheinlich gemacht, bag ber Thietmar II quaewiesene Cod. tradition. nicht ibm, fontern Thietmar I (\$73 - 907) an gebort.

<sup>5)</sup> Annal. Salisburg, 1041 und Annal. S. Rudberti Salisb. brev. 1041: VIII. Kal. Nov. Ohne jo genane Tagesbattrung gebenten biefes Regierungswechfels Annal, S. Rudberti Salisb. 1041, SS. IX, 773.

Großen, barunter ber Erzbischöfe Bermann von Coln und Poppo von Trier, Bijchof Rithards von Luttich und ber lothringischen Bergoge Gogelo und Goffried dem S. Gertrubistlofter zu Rivelles nochmals') die Ortichaft diejes Ramens mit allen daran haftenden Gerechtsamen reftituirte, am 6. aber auf Bitten feiner Mutter Gifela ber Rirche bon Speier bas Landaut Rothenfels im Murgthal jum Geichent machte 2).

Dann ging er laut einer Urfunde bom 13. Juni, worin er ber Mebtiffin Theophano bon Gffen auf die Bermendung ihres Cheims, des Erzbischofs hermann von Coln, einen sechstägigen Jahrmartt be-willigte", eben über Gsen nach Sachsen und hatte sowohl in Goslar, wo er am 30. Juni, als in Tilleda, wo er am 22. Juli verweilte, mit Markgraf Eckehard von Meißen Zusammenkünste, bei denen es sich gewiß nicht nur um Pridatinteressen, wie eine Landidentung an ben Meignischen Lehnsmann Marcmard 4) und um einen Schutz- und Freiheitsbrief für das Marientsofter zu Nienburg a. b. Saales), sondern auch um die Feststellung bes diesjährigen Feldzugsplanes gehandelt haben wird.

1) E. Urfundliche Beilage II.; bisber mar hauptbrud Miraeus, Opera

diplom. I, 661 (B. 1492; St. 2214).

2) Dümge, Regesta Badens. 103 (B. 1493; St. 2215). S. auch Remling, Urkundenbuch I, 30 Sie Schenlung, beren Shjeet der König selbst erst, von einem Grafen Heinricht erworben hatte, tale predium quale Heinricus comes sui juris nobis dedit ac in proprium tradidit, galt fpeciell ben Canonifern bes Domftifte: ibnen, nicht bem Bifchof follte benn auch bie

weitere Berfügung barüber gufieben.

3) Lacomblet I, 199 (B. 1494; St. 2216). Der Martt follte flattfinben tres dies ante festivitatem et tres post festivitatem . . martyrum Cosme et Damiani (27. Ceptbr.). Benige Tage fpater, am 17. Juni gefchah es in Dortmunt, bag Theophanos Obeim, ter Ergbifchof hermann von Coln, bem E. heribertellofter in Deut auf Bitten bes Abtes Otto eine bedeutenbe Landdentung machte, und zwar laut einer barauf bezüglichen Urfunte bei Lacomblet

1. 110 m Gegenvart vieler Zeugen, barunter ber Pröpste von S. Peter in Sch, von S. Victor, von S. Gereen und S. Severin, serner bes Anallers Begelin und ber Greifen Billius, France und Christian. Bei Erhard, Reg. vistor. Westfal. 1, 179 (Nr. 1026) findet sich diese Urtunde irrthümlicher Beise verzeichnet als Diplom König Beinrichs III. 1) Lepfius, Gefd. ber Bifd. bes Doditifts Raumburg I, 205 (B. 1495;

St. 2217 vem 30. Juni, Goslar, mit ber Raiferin-Bittme Gifela und Marttrai Edebart als Betenten fur Marcmart ben miles Edebarts. Letterer mirb tittlirr als fidelissimus fidelis bes Königs, ber bei biefer Gelegenheit hergab X legales mansos cum X zmurdis (?) et illorum uxoribus . . . in burkwardo Trebeni (Treben an ber Saase) in pago Zudici in villa Tuchin . . in comitatu . . . Ekkihardi

5) Cod. dipl. Anhaltin Ia , p. 59 (B. 1496; St. 2218), aus bem in Deffan befindlichen Dr., in ber Witte ftart beidabigt. Daber bat v. Seinemann Die icabbaiten Stellen ergangt aus bem Drud bei Bedmann, Sifiorie bes Fürftenhums Anhalt S. 430 "mit Ausnahme des Bortes coniugis (Gisle videlicet mperatricis). westir im Triginal allem Anideine nach genitricis gestanden at . Indexing the Bortes are subject to the sources II. stir Niemburg vom Febr. 1025, Cod. Anhaltin, I. I. p. 84 St. 1873; Br. 21) mit per dilectam tobis coniugem et regnorum consortem Gislam als Borlage gedient hat, 106 1041.

In ben Grundzugen glich berfelbe gang bem borjahrigen, ba ber Ronia auch dies Mal außer einem Beere, mit welchem er felbft wieder bon Baiern aus Bohmen angreifen wollte, ein zweites bom Martgrafen Edehard, Erzbischof Bardo bon Maing und anderen theils geiftlichen, theils weltlichen Brogen bilben lieg.1). An Starte übertraf dann freilich das neue Aufgebot das frühere, wie es scheint, erheblich2), auch war dies Mal wohl von vornherein vorgegeben, daß jenen beiden Sauptheeren gur Unterftugung, dem Beinde aber gur Ueberrafdung und Beunruhigung von der baierifchen Oftmart ber der junge Liutpold, Martgraf Abalberts ältester Sohn, vorbrechen und auf eigene Hand eine Art von Grenzfrieg führen sollte"). Dem gegenüber war nun die Stellung Bretiflabs in einer Beziehung nicht gang jo gunftig wie im Borjahre, infofern nämlich, als er allem Unicheine nach den Rampf aufnehmen mußte, ohne von Ungarn ber unterstütt ju merben. Denn über feinen bisherigen Berbundeten Ronig Beter war unterdeffen, wie bald ausführlich darzustellen fein wird 1), eine Ratastrophe hereingebrochen, welche ihm nicht nur die Berrichaft toftete, sondern ihm auch, wenn er nicht rechtzeitig ins deutsche Reich geflohen mare, das Leben ernftlich gefährdet hatte, und Dvo, ber neue Berricher, war junachst viel zu fehr mit ber Befestigung ber faum gewonnenen Herrschaft im Innern des Reichs beschäftigt, als daß er bei dem Wiederausbruch der deutsch = bohmischen Reindseligfeiten ohne Beiteres in der Beife feines Borgangers für Bretiflav hatte eintreten tonnen. Andrerseits aber hatte Bretiflat, anstatt fich durch den por=

fo bleibt boch immerhin die Möglichfeit, baß jener Fehler nicht auf Rechnung Becknanns ober bessen Duclle kommt, sondern als Ausstuß nachtässiger Nachbeitbung wirklich bem nicht gehörig controlirten Schreiber bes Originals zur Laft fällt, was bann allerdings eher für als gegen die Originalität sprechen würde.

1) Ekkehardus marchio cum Mogontino archiepiscopo aliisque epis-

<sup>1)</sup> Ekkehardus marchio cum Mogontino archiepiscopo aliisque episcopis et primatibus altera ex parte expeditionem Saxonum invexit. Annalista Saxo 1042 (Annal. Magdeburg. 1042). Daß auch Erzhifchof Dermanuvon Cölin mit int Keld gezogen fei, ift eine Annahme Perlback, Kerdehungen X, 454, gestilt auf Anselm, Gesta episc. Leod. c. 50, SS. VII, 219, 220, we es in der That heißt: (Wazo) Radisbonam mittitur, ubi sorte Heinricus tunc rex postea imperator Boemiam cum exercitu aggressurus aderat dem Bahlact bezilglich der Bieberbefethung von Littid, wobei Erzhischof Germann und Bijchof Bruno von Bürzburg eine Hauptrolle spielen. Indesen und einstelle hier, wie ich unten zu 1042 zeigen werde, ein Freshum ob, der daburch ertstand, daß der Aucher, obwehl er unzweitestaft eine Begebenheit aus der Seit von Heinrichs III. erstem Ung arntrieg, b. i. Derbit 1042 erzählen wollte, bennoch statt Pannoniam Boemiam sagte. Perlbacks Ansicht ist daber nicht hattbar.

<sup>2)</sup> Ibidem: (rex) a parte Bawariorun cum magno exercitu Boemiam intravit. Herim. Aug. Chron. 1041: secutaque aestate collecto grandi exercitu.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. 1041 zu verbinden mit Cosmas I. II c. 12. wo fälfdlich daß zahr 1042 erideint, was bann unjammen mit ben abgeleiteten Annal. Hildesh. 1041, 1042, auch in der gemeinschaftlichen Lucle des Annalista Saxo 1042 und der Annal. Magdeburg. 1042 die unvichtige Datirung weranlaßt bat. Cosmas sagt anserücklich: Heinricus imperator . . . intrat tribus itineribus terram Boemorum

<sup>4)</sup> G. unten G. 114 ff.

jährigen Sieg zum Uebermuth 1) und zur Sorglofigfeit verleiten gu laffen, im Gegentheil nur um fo eifriger barauf Bedacht genommen, die Baffe der Grenggebirge, insbesondere die des Bohmermaldes auf bas Refteste zu ichliegen2), und es mar baber trot ber großen von deutscher Seite aufgebrachten Truppengahl durchaus feine leichte Aufgabe, welche des Königs wartete, als er nach einem Aufent-halte in Walldorf (nördlich von Meiningen) om 15. August, also gerade am ersten Jahrestage ber zweiten Kriegseröffnung, wieder von Baiern aus die Grenze überschritt4). Wo ? das lägt sich nicht mehr genau bestimmen"). Gefr mahricheinlich aber ift neuer-bings gemacht worden ), daß es nicht an berselben Stelle wie im vorigen Jahre") oder sudlichers) etwa zwischen Zwiesel und Gifenberg geschah), sondern vielmehr im nördlichen Theile des Bohmermaldes 10). ber weniger fteil und rauh ift als die Gegend bes Arber und Cerchov. Gewiß ift, dag König Beinrich, wo auch immer der betreffende llebergangsbunct gemejen fein mag, febr bald wieder auf Bergog Bretiflab und auf machtige Berichangungen flieg, welche die von den Deutschen betretene Strafe gang beherrichten. Ginige Tage lang, mahrend welcher Derzog Bretiflab nochmals aber wiederum bergeblich durch Gefandt=

<sup>1)</sup> Wie ber Berfasser ber Annal. Altah. 1041 annimmt, ba er in icharfem Contraft einander gegenüber ftellt: nostrorum humilitatem und illorum (ber Böhmen) protervitatem, ober, wie es vorher beist: Ipsi quidem Sclavi regiae noluerant subdi potestati, sperantes semet nunc quoque victores fore, ut suerant prioris anni expeditione. Rex autem Henrieus cum omnibus suis principibus humiliavit se Deo, cum propheta sicens ore et animo: Bonum mihi, Domine, quod humiliasti me. Erctysem aber sann er boch nicht umstin in bemselben Jusammenthand ben Böhmen volle und sorgiältige Kriegsbereitschaft nachzurühmen: Nam den Schmen voue und forguttige kriegoverleigigt undsitutigiter. Samt rege eine exercitu adveniente ipsi sylvas occluserant, undique armis parati eos prohibere ne terram eorum possent introire. Menn Giefebrecht, Kaiferzeit II, 353 aunahm, König Heinrich habe, bevor er in den Kriegg, liberall im Keiche große Buß- und Setifete anfellen lassen, 10 beruste das auf den reconstruirten Annal. Altah, p. 61, wird aber, wie die oben mitgetheilte Stelle ber mirklichen Altaider Annalen zeigt, burch biefe nicht geftutt.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. 1041. E. Die por. Unm.

<sup>3)</sup> Am 11. August, wo er auf die Berwendung feiner Mutter, ber Raiferin Gifela, und entfprechend einer Bitte ber Mebtiffin Silbegard bon Raufungen Diefer urfundlich gestattete in Raujungen an jedem Mittwoch einen Bochenmartt. um S. Margaretenfeste (13. Juli) aber einen breitägigen Jahrmarft zu halten. K. F. Stumpf, Acta ined. p. 55 (St. 2219); von ihm rührt auch bie Befimmung bes Actum ber.

<sup>4)</sup> Annalista Saxo 1042: (rex) in assumptione sancte Marie . . . Boemiam intravit.

<sup>5)</sup> Stark betom von Bübinger. Desterr. Gesch, I, S. 362.

9) Bon Perlbach, Forschungen X, 457.

7) Wie Giesebrecht, Kaiserzeit II, 353 angenommen hat.

9) Kalaeth I, 285, dem gesolgt ist Dubik, Mährens allgem. Gesch. II, 2016.

And darin irrt Palaety, wenn er annimmt, der Exemit Günther habe dem bentiden Beere als Führer gebient. G. Berlbach a. a. D.

<sup>9)</sup> Rabere Bestimmung von Kreici und Bengig, Der Bobmermalb (Brag. 1860) ©. 179.

<sup>10)</sup> Aehulich icon Stengel I, 81.

108

ichaften die Sand zum Frieden bot, lagerte der König davor1), dann theilte er, auch darin am vorjährigen Plane festhaltend, fein Beer in zwei Saufen und führte unter Burudlaffung des einen, der un= zweifelhaft die Aufgabe hatte den Feind von vorne zu beschäftigen, den anderen selbst jo geschickt durch den Wald ins ebene Land hinein, daß er bald mit feiner gefammten Dacht im Ruden der Bohmen ftand, und nun jum Schreden ber überraschten Bevolterung einen Bermuftungstrieg beginnen tonnte, bei dem fast die gange Ernte und viel Bieh zu Grunde ging2). Um 8. September ftand Ronig Beinrich bei Brag unterhalb ber Stadt und vereinigte fich hier mit bem fächsischen Nordheer. Diefes hatte mittlerweile 3) unter Markgraf Edehards Führung fich von Rorden her wohl noch mühelofer4) als ber Rönig den Weg ins innere Bohmen gebahnt, hatte dann in dem bon ihm durchzogenen Gebiet gleichfalls arg mit Reuer und Schwert gehauft und bezog ichlieglich am linten Ufer ber Moldau ein Lager, mahrend der König ihnen gegenüber am rechten Ufer auf dem jest fogenannten Bigkaberge 5) lagerte.

Herzog Bretislav. der sich vermuthlich in Prag befands), betrat jest wieder den Weg der Berhandlungen, indem er, wie der Altaicher Annalist sich ausdrückt, durch zahlreiche Gesandschaften "alle Fürsten" ersuchte sich für ihn bei dem König zu verwenden. Indessen auch dies Mal kam man nicht zum Ziel, weil die böhmischen Unterhändler keine annehmbaren Bedingungen boten"). Dann geschas es, daß Bischof Seberus von Brag, erschreckt durch die gewiß richtige Kunde, ein

¹) Annal. Altah. 1041 — bie einzige Quelle, welche bie Anfangsoperationen bes föniglichen Heere einigermaßen ausführlich barstellt: providente gratia Dei optimum consilium incidit regi, ut aliquot dies contra viam munitam residerent, quasi illuc pugnando ingressuri essent. Ubi saepe nuncii ducis advenerunt, sed nihil regia maiestate dignum retulere.

<sup>2)</sup> Ibidem: Rex autem dimissa ibi magna multitudine circuiens sylvam per devia, terram illorum invasit occulte, quod incolae non antea cognovere, quam omnes eos simul incolomes salva sua substantia infra regionem consistere audierunt. Sed et tanta eos tenuit superbia, ut neque fugata essent pecora neque segetes messuissent eo quod nullo modo introventuros credidissent. . . vastant igne quae ibi supererant utantid aufer bem, mas bas beutifos occur feftig gebraudite) exceptis duabus provinciis, quas illis humiliatis dimiserant. © aud Annal. Sangall. maior. 1041: Rex . . . Boemiam cautius quam antea intravit, urbes expugnavit, oppida incendio consumpsit etc. unb größtentheils gicrauf fegründet Herim. Aug. Chron. 1041: enblide quie Cosmas 1. II c. 12.

<sup>3)</sup> Annalista Saxo 1042 (Annal, Magdeburg, 1042), wo auch bas Datum. 4) Taß es beim Ueberschreiten ber Grenze überhaupt auf Wiberstand gestoßen märe, wird in jener Quelle, unserer einzigen wiederum, nicht einmaß angebeutet.

<sup>9</sup> Settere Angabe nach Cosmas l. II c. 12: ut pervenit (sc. imperator) ad urbem Pragam, ante ipsam ex adverso fixit aquilas Sibénica in monticulo.

<sup>6)</sup> Perlbach, Korfdungen X, 458.

<sup>7)</sup> dux, certior factus de suo et suorum periculo, legatos tandem frequentes direxit ex animo ad omnes principes, ut deprecatores essent, sed quandoquidem conditionem placitam non obtulerunt, saepius infecto negocio coacti redire.

Metropolit Erzbiichof Bardo von Mainz gehe bamit um ihn wegen feines polniichen Kirchenraubes und der Balliumsbestrebungen auf einer Spnode gur Rechenichaft zu gieben, ohne Bormiffen bes Bergogs im Dunkel der Racht von ihm entwich, vor König Beinrich erichien und, nachdem er fein Schuldbetenntnig abgelegt hatte, als begnadigt bei ihm blieb1). Dem Altaicher Unnaliften gufolge hatten außer Bijchof Severus noch viele andere Große des bohmifden Landes auf Abfall gesonnen, maren gleichfalls hinter dem Ruden bes Bergogs mit dem König in Berbindung getreten und hatten ihm eröffnet, dag, wenn es nach dem Billen der Bevolterung ginge, der herzog entmeder aus freien Studen jum Konig tommen ober ihm gefeffelt gu= geführt werden mußte2), worauf bann ber Bergog nachgiebig ge= morden und endlich zunächst ben vornehmsten Fürsten gegenüber mit einer Untermurfigkeitserklärung herborgetreten fei, welche den deutschen Forderungen genügte. Dagegen verlautet nun in einer alteren bier= ber gehörigen Quelle norddeutichen Uriprungs3) von der Betheiligung des Landesadels an dem Abfall des Bijcofs Ceverus überhaupt nichts und von dem Entichlug des Bergogs fich zu unterwerfen erft, nachdem der König sowohl als Martgraf Schenrd jeder sein Lager an der Moldau verlassen, nochmals einen großen Theil des Landes verwüstet und sich dann wieder oberhalb Prags vereinigt hatten. Diejes geschaß am 29. September 1) und traf ungefähr wohl zu-fammen mit erwünschten Nachrichten aus dem sublichen Bohmen, gegen welches fich um diefelbe Zeit, wo die Mitte und der Norden bes Landes immer mehr in die Gewalt des deutschen Sauptheeres geriethen 5), der Babenberger Liutpold mit einem großen Saufen baierischer Oftmärter gewandt hatte. Ein fester Ort, der gerade auf der Grenze gelegen ) früher Liutpolds Bater, dem Mark-

<sup>1)</sup> Annalista Saxo 1042 und Cosmas l. II c. 12.

<sup>2)</sup> multi terrae principes una cum Pragensi episcopo caesarem adeunt, inscio duce se dedunt gratiamque obtinent. consilium incolarumque aperiunt, aut ipsi duci ad caesarem sponte veniendum aut ipsum propediem in vinculis sese adducturos. Annal. Altah. 1041.

<sup>3)</sup> Annalista Saxo 1042.

<sup>4)</sup> Rex vero et marchio inde moventes castra ex utraque parte fluminis Vulte longe lateque vastaverunt Boemiam, donec in festivitate sancti Michahelis in superiori parte Prage . . victores . . convenerunt. Annalista Saxo 1042. Siergu frimmt es gut, wenn ber Altaider Annalift ben gefammten Aufenthalt bes beutiden Beeres im Innern von Bobmen auf feche Beden — sex ebdomadarum spacio — fixirt, und augleich ergiebt sich daraus, daß die entgegeniehende Angale bei Lambert Herskeld. Annal. 1041, wonach der König das E. Michaelisses in Regensburg feierte, teinen Glanben verseinet. S. auch Giesebrecht kaiserseit II, 633, 634; Bilbinger I, 363; Pertbach, Foorloungen X, 462, während Stengel II, 214 sich site Lambert entschieben hat. Der 27. Gentbr. bei Buringer ift wohl nur ein Druchjehler, anftatt: 29.

<sup>3)</sup> Tempore autem praenotatae expeditionis Liutpold, filius Adalberti

110 1041.

grafen Abalbert, gehört hatte, ihm dann aber von ben Böhmen entriffen worden war, bildete das Hauptziel diefes Sandstreiches und fiel ihm in der That alsbald jum Opfer. Denn, nachdem Liutpold Herr beffelben geworden war, ließ er ihn dem Erdboden gleich machen und awang, wie den in Weffeln gelegten Sohn des Burgherrn, jo auch alle übrigen Ginwohner ihm in die Gefangenichaft nach Defter= reich zu folgen. Seine Leute aber - fo beift es meiter in bem bezüglichen Bericht der Altaicher Annalen - angespornt von diesem glücklichen Erfolge zogen von Neuem nach Böhmen und tehrten mit nicht geringerer Beute beladen gurud 1). in wie weit auch diese letteren Vorgange bagu beigetragen haben Bergog Bretiflav gefügig zu machen, muß dahingeftellt bleiben. Gewiß aber ift, daß Ende September vielleicht ichon eben am 29. auf Grund von Berhandlungen, bei benen deutscherseits mahrscheinlich Markaraf Eckelard die Hauptrolle spielte?), der Friede zu Stande kam, weil Bretislav jetzt auf alle und jede Bedingung einging, welche ihm von König Beinrich gestellt murde "Erflehte er boch - fo heißt es von Bretiflab in den Altaicher Annalen - den Beiftand und die Sulfe aller ihm vertrauten Fürsten 3), daß ihm gestattet werde, sich mit feinem gangen Reiche und ben Seinen zu ergeben und die Gnade bes Cafars, wie es diefem und ben Seinen gefiele, ju fuchen." Demgemäß beriprach er4), berfelben Quelle gufolge, nach Regensburg gu tommen, fich hier dem Konige in demuthigenofter Form zu unterwerfen, achttaufend Mart in Königsmunge zu gahlenb), fammtliche in Polen gemachte Gefangene herauszugeben und alles, was er dem König oder einem der Fürften mit Gewalt oder mit Lift entzogen habe, vollftandig wieder zu erftatten. Als Sauptburgichaft fur die Erfullung Diefer weitgehenden bon ihm felbst beschworenen Bersprechungen ftellte Bretiflav fünf Beifeln, nämlich wieder einen feiner Sohne und daneben je einen Sohn von vier Großen des Landes, mit der wohl ausdrüdlich

1) Homines etiam sui, illius prosperitate provocati, Boemiam denuo perrexerunt, nec minore praeda potiti revertuntur.

p. 129 wahrscheinlich gemacht hat, im Nordoften von Nieberöfterreich, in ber Rabe von herru-Baumgarten. Bilbinger, S. 475 vermuthet Zuaum.

<sup>2)</sup> Dux namque Boemicus quantocius se fidei marchionis Eckehardi conmittens, humillima satisfactione etc. Annalista Saxo 1042 (Annal. Magdeb. 1042).

<sup>3)</sup> dux . . legatos ex animo supplices mittit, omnium familiarium purpuratorum auxilium ac opem implorat, ut liceret sese cum omni regno suisque dedere et gratiam caesaris, velut ipsi suisque placeret, quaerere.

<sup>4)</sup> fidelibus regis ad se vocatis nach Herim. Aug. Chron. 1041, alfo and hiernach perfentich mit ben Fürsten unterhandelnb.

hinzugefügten Bestimmung1), daß der Ronig, wofern er den Bertrag nicht erfüllen wurde, jene Geifeln umbringen möge, mit welcher Tobesart es ihm beliebe. Dann lieg Bretiflav felbst noch Die Befestigungswerte, welche er in den Waldgebirgen an der Grenze errichtet hatte, befeitigen und bahnte bamit eine breite Strage, auf der das gange beutiche Beer heimtehrte, fiegreich und beutebeladen und ohne der Baffengewalt noch weiter zu bedürfen 2). Man begab sich vermuthlich durch den Paß von Cham<sup>5</sup>) zunächst nach Regensburg<sup>4</sup>) und vierzehn Tage, nachdem König Heinrich Böhmen verlassen hatte<sup>5</sup>), — am 2<sup>2</sup>. Cctober verweilte er, wie urtundlich bezeugt ist, noch in Regensburg 6) - ericien hier zur bestimmten Zeit auch Bergog Bretiflav. Er war begleitet von vielen Großen seines Landes, und biese mußten bann sicherlich Zeuge sein, wie ihr Herr in ber Pfalz bon Regensburg bor dem Konig und den gahlreich bersammelten Fürsten des Reiches den im Bertrage von Prag festgesetzen Unter-werfungsact vollzog. Wie es scheint, begann derselbe mit der Ausgahlung des rudftandigen Tributes und der lleberreichung prächtiger Beichentes), darunter eines edlen mit dem toftbarften Sattelzeug ausgeffatteten Pferdes, welches der König alsbald an den gleichfalls anmefenden Liutpold von Defterreich gur Belohnung für beffen Leiftungen im letten Ariege weiter verichentte.9) Gine hauptfache aber mar, daß

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1041: Et huius rei quinque dedit obsides, filium scilicet suum et pueros quatuor principum, quos caesar morte, qualiberet, perderet, nisi ipse condicta perficeret. © and Annal. Sangall. maior. 1041: ad ultimum eundem ducem filium suum sibi dare obsidem coegit ipsumque post se venire Radisponam fecit.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. 1041.

<sup>5)</sup> Berlbach, Forschungen X, 463.

<sup>4)</sup> Annalista Saxo 1042. 5) Annal. Altah. 1041: Dehinc duarum hebdomadarum spacio peracto venit dux die condicto.

<sup>6)</sup> St. 2220.

v) cum plerisque suis principibus.

<sup>8)</sup> Annalista Saxo 1042: dux Boemicus . . . venit ad regem offerens censum Boemice terre cum maxima honorificentia regalium donorum. Annal. Altah. 1041: venit dux die condicto cum . regis ut dignum erat muneribus. Der Eributzahlung gedenlt auch Cosmas l. l.: promittit (se. dux Bracizlaus) mille et quingentas marcas denariorum, quod erat tributum trium annorum iam praeteritorum; irrt aber gewiß, wenn er sie erfolgen sägt, mährend der Rönig noch in Böhmen stand — accepta peeunia revertitur Rehnlich Lambert Hersteld. Annal. 1041, aber in biefer Beziehung ebensomenig glaubwiltrig, wie bezüglich ber Michaelisseier in Regensburg, f. oben S. 109, Ann. 4. Ferner kann ich es nicht sür richtig halten, wenn neuere Forscher, wie Silbinger a. a. D. vie S000 Bind ober Mart ber Afraicher Annalen und vie 1500 Mart ves Cosmas in der Weise combiniren, baf fie auch in jener Gumme ben Tribut wieberfinden, mahrend fie bediftwahricheinlich als eine vom Tribut unabbangige Buffe zu betrachten ift. Diefelbe Auffaffung hat Giefebrecht, Raiferzeit II, 354.

<sup>9)</sup> Idem Liutpoldus Radasponae regi redeunti obviam venit et gratias maximas cum meritis muneribus accepit, inter alia equum optimum, ducis Boemi donum, quem ipse regi detulerat, cum sella miri ponderis et operis, quae tota ex argento et auro fabrefacta fuerat. Annal. Altah. 1041.

Bretiflat, der "wie es die konigliche Burde erheischte" barfuß erichienen war 1), sich zu einem Fußfall verstand. Denn angesichts jolcher Demuthigung nahmen nun die deutschen Fürsten, zu benen wohl auch der Schwager Bretiflaus, Markgraf Otto von Schwein= furt, gehörte <sup>2</sup>), feinen Anstand jenen der königlichen Gnade zu empfehlen, zu seiner Wiederhersteslung in der früheren Macht zu rathen3), und ebensowenig trug Konig heinrich Bedenten biefem Rathe auf der Stelle zu folgen. Er begnadigte Bretislab völlig, indem er ihn aufs Neue mit Bohmen belehnte, ließ fich bann bon ihm den Bafallitätseid schwören4) und geftattete ihm fogar, von ben polnischen Eroberungen zwei Landichaften, barunter jedenfalls Schlefien mit Breslau5), als beutiches Leben zu behalten, mahrend ber Bergog allerdings im Uebrigen auf alle Bergrößerungen feines Gebietes, fei es nun auf Roften Bolens, fei es mit anderen Studen Des Reiches, ausdrücklich verzichten mußte. Ebenso hielt König Beinrich barauf, daß Bretiflav nochmals Geifeln ftellte6), die Tributpflichtigkeit Bohmens aufs Reue anerkannte 7), und die im Bertrage bedungene Geldbuße junachst zur Balfte bezahlte. Die andere Balfte erließ er ibm, wie er benn auch den vornehmften Gefangenen Liutpolds, ben Cohn jenes bohmischen Burgherrn, der seine Stadt an die Oftmarter verloren hatte, nicht für fich behielt, sondern ihn feinem Bergog gurudgab8), eine Dilbe,

provinciae sibimet submittere nisi duas regiones quas ibi meruit

 $<sup>^{\</sup>rm l)}$  dux . . caesare sedente in palatio cum caetu seniorum procidit ille ante consessum illorum discalciatus, ut poscebat honor regius. ibidem.

<sup>2)</sup> Wird mahrscheinlich durch einen Cosmas erganzenden Zusat in den Annal, Gradicens, 1041, SS. XVII, 647: dux Bracizlaus redit in eius (sc. regis) gratiam per coniugem suam, d. i. Juditha oder Jutta, Ottos Schwester.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Primates ergo nostri, eius miseriae compassi . . . regi decenter dant consilium ut supplicem elementer susciperet et priorem dominatum illi redderet. Annal. Altah. l. l.

<sup>4)</sup> Annalista Saxo 1042: Deinde pro fidelitate ac servitute facto iuramento datisque obsidibus reversus est in patriam. Annal. Altah. 1041: Quem (sc. dominatum) ubi recepit, iusiurandum regi fecit. ut tam fidelis illi maneret, quam miles seniori esse deberet, omnibus amicis eius fore se amicum, inimicis inimicum et nihil plus Bolaniae vel ullius regalis

suseipere.

9 Achnlich Gielebrecht, Kaiserzeit II, 355. Diese Annahme beruht auf einer Combination von Annal. Altah. 1050, wonach Herzog Kasimir von Polen beschutbigt wird, quod vi sibi usurpavit provinciam, datam ab imperatore Boemiorum duci, mit Cosmas I. II e. 13, SS. IX, 75, 1054: Urb Wratislav et aliae civitates a duce Bracizlao redditae sunt Polonis. Rad Vertbach, Forschungen X, 467 hätte Pretislav außer Schlesen nech das östlich davon gelegene Chrobatien behalten. Das ist aber wohl nur eine Folgerung aus

Annal. Altah. 1041: du as regiones quas ibi meruit suscipere.

(annalista Saxo 1042 (f. Anna. 4). Over wären dies eine anderen Geiseln gewesen als diejenigen, welche der König den Altaicher Annalen zuseige (S. 110) noch in Böhnen von Bretislav empfing.

welche auf Bretiflav ben gunftigften Gindrud machte und ihn, ber ja überhaupt für ideale Impulse empfänglich war, vielleicht ebenso fehr wie rein politische Erwägungen bestimmte seinen vasallitischen Berpflichtungen gegen das deutsche Reich und beffen Konia fortan

gemiffenhaft nachzukommen1).

Daß Bijdof Severus mit bem Bergog in Regensburg ericienen ware und seine bereits vollzogene Unterwerfung in besonderer Weise etwa durch die Wiederherausgabe der Reliquien des h. Adalbert be= fiegelt batte, wird nicht berichtet und thatfachlich find benn auch in Diefer Beziehung die diesjährigen Erfolge der deutschen Baffen Polen nicht zu Gute gekommen. Wohl aber waren fie, wie man icon aus ben einschlagenden Bestimmungen des Regensburger Schlugactes er= tennt2, von großer Wichtigfeit für Polen in politischer Beziehung als Stuppunct für eine Reihe bon friegerifchen Unternehmungen, welche Bergog Rasimir bon Deutschland aus vielleicht icon in ber Zeit bes erften und zweiten Bohmenfrieges ins Wert feste 3), um den Staat feiner Borfahren wiederherzustellen. Dag es ihm bamit gelang und amar ichrittmeife unter harten Rampfen aber auch unter fteigender Theilnahme der Bevölterung, darüber befteht fein 3meifel4); noch nicht gang deutlich ift nur die Stellung, welche König Geinrich per-fonlich dazu einnahm. Denn mahrend die alteste Polenchronit die Cache fo darftellt, als ob König Beinrich Sand in Sand mit Kafimirs Mutter Richeza versucht habe Diefen durch glanzende Berfprechungen in Deutschland zurückzuhaltens), jo wird dagegen in der späteren lleber= lieferung 6) dem König ein mehr oder minder directer Antheil an der

<sup>1)</sup> Diefelbe Birkung constatiren u. a. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 355; Bübinger I, 365; Berlbach, Forschungen X, 464, 465.

<sup>2) 3. 112</sup> Mum. 4.

<sup>3)</sup> Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
3) Tür die 1920 Anni. 4.
4) Tür die 1920 Anni. duxitque uxorem regis Ruscie filiam etc. Aebnlich batiren Repell, Gefchichte Bolens I, 181; E. Giefebrecht, Benbifche Gefch. II, 78; 2B. Giefebrecht, Raifer= eit II, 355.

\*) Das Nähere Chron. Polonor. l. I c. 19 u. 20.

<sup>5)</sup> Ibidem: Kazimirus . . . Poloniam se redire disposuit, illutoue matri secretius indicavit. Quem cum mater dehortaretur, ne ad gentem perfidam et nondum bene christianam rediret, sed hereditatem maternam pacifice possideret, et cum etiam imperator eum remanere secum rogaret eique ducatum satis magnificum dare vellet, proverbialiter utpote homo literatus respondit: "Nulla hereditas avunculorum vel materna justius vel honestius possidebitur quam paterna". Et assumptis secum militibus 500, Poloniae ines introivit.

<sup>6)</sup> Rach Röpell I, 181. Am weitesten entfernten fich von ber ursprünglichen Erabition biejenigen Chronifien, welche, wie ber bem vierzehnten Jahrhundert angehörige Berfaffer best Chron. Polon. Silesiacum, SS. XIX, 559, Die Fabel oon Kasimirs Mendthum angenommen haben. Denn hiernach bedarf es, bevor ber Kaifer bem Berlangen tes polnischen Abels Kasimir wieder berguftellen, ent=

114 1041.

Biederherstellung Kasimirs zugeschrieben und dieses findet dann in der Geschichte selbst wenigstens insofern einigen Anhalt, als Kasimir, nachdem er einmal in seinem Heimathlande Fuß gesaßt und es von äußeren Feinden befreit hatte, ebenso wie Herzog Bretislav von Böhmen und Zemuzil der Herzog der Pommern, zu den Vasallen Heinrichs III.

gehörte1). Waren nun die eben erzählten Borgange in den nordflavischen Nebenländern des Reiches, mar insbesondere die so tapfer erstrittene Bewältigung Bohmens an und für fich in hohem Grabe geeignet, das Ansehen König Beinrichs ichon in den Augen seiner Zeitgenoffen machtig zu beben, fo konnte es boch nicht fehlen, baf die Bedeutung jener Erfolge für die allieitige Befestigung feiner jungen Berrichaft noch wuchs unter bem Eindruck eines gang anders gearteten Triumphes, ben er um Diefelbe Beit über ben fruberen Berbundeten bes jett befiegten Bretiflab über Konia Beter bon Ungarn babon trug. Denn taum, bak Diefer der Niederlage, welche das deutsche Königsheer Ende August des porigen Sahres im Bohmerwalde erlitten hatte, froh geworden war, jo fab er fich felbst in die schwierigste Lage versett und genothigt. mit ebenso gablreichen wie erbitterten und gewaltthätigen Feinden zu fämpfen, welche im Innern von Ungarn allmählich gegen ihn erstanden maren.

Ueber die Ursachen dieser innerungarischen Parteiung sind wir weniger gut unterrichtet, als man bei der Wichtigkeit der Sache wünschen möchte. Wenigstens die einschlagenden Verichte der ungarischen National-Geschichtschreier von deutschsseinlichter Tenden, durchdungen, wie sie sind, gehen in entsprechender Entstellung der Wahrte heit soweit, daß sie König Peter, diesen räuberischen Verwister und Vedrücker der deutschen Narfen, den Bundesgenossen Bertislaus den Böhmen, hauptsächlich wegen einer mazlosen Begünstigung der Deutschen?) mit dem einheimischen Abel in Zwiespalt gerathen

1) Wipo, Vita Chuonradi c. 29. Herim. Aug. Chron. 1050, und alle

brei vereinigt am Sofe Beinrichs III, in Annal. Altah. 1046.

spricht, mit Rücklicht auf bessen Mönchthum, ber Berhandlungen zwischen bem Kaiser und Papst Clemens (sie und erft als dieser in jeder Beziehung Dickenstertheilt hat, schreitet Heinrich III. bazu, Kasimir zu trönen, worauf bann Kazmirus . . . eum matre reversus duxit uxorem — eine Darstellung, von ber fast tein einziges Wort wahr ist.

<sup>\*)</sup> Der Alamanni ober Theutonici, allerbings auch zugleich der Latini, b. h. Italiäner, aber doch ganz besonders der criteren, d. Heter schließt ein ungarischen Magnaten erstärt haben soll: principes et potestates statuam Teutonicos et Latinos, terramque Hungarie regni hospitibus adimplens in dominium tradam Teutonicis. Keza l. II c. 2 ed. Endlicher p. 110. nub ganz äsphich, weil aus berielben Duelle Thwocze, Chron. Hungar. I. It c. 35 ed. Schwandtner I, p. 99 (Chronicon Budense ed. Podhradezky p. 77). 2163 zweites Moment maden dann blese Autoren noch den Impianu geltend, daßere und seine össtlinge außererbentlich ausschweitend gelebt und wiele Weiber ungarischer Plation um ihre Ehre gebracht hätten. Ein erster Ansag zu der kaäteren Auffassung, wonach der Sturz Keters hauptsächlich als Aussung zu der kaäteren Auffassung, wonach der Sturz Keters hauptsächlich als Aussung der Sturzuschlasser verstellt, welche böchsunderscheinlich einem ungarischen Originalwerte

laffen. Auf beuticher Seite aber begnügt fich ein fonft fo unbefangen urtheilender Autor, wie Bermann von Reichenau, damit Konig Beter einfach als Opfer ungarischer Treulofigkeit hinzustellen1). Solchen Ertremen gegenüber erweisen fich als die verhaltnigmäßig befte Quelle auch in diesem Falle wieder die Altaicher Unnalen mit einem giemlich quafinrlichen und durchaus originalen, wenn icon keineswegs gang aleichzeitigen2) Bericht. Diefer geht gurud auf Die letten Beiten bes finderlojen Ronigs Stephan und erinnert zunächst baran, wie Stephan Die Thronfolge ordnete, jo nämlich, daß er seine nächsten dem arpadi= ichen Mannaftamm angehörigen Blutsverwandten, einen Bruderiohn und beffen Kinder3), gewaltfam ausichloß und feinen Schwesteriohn

entnommen, um bie Mitte bes breigehnten Jahrhunderts Alberich, gubenannt von Treissontaines, seiner Chronif einverseibte, Chron. Alberici 1041 ed. Leibnitz, Access. histor. IIb, p. 72: quia non erat (sc. Petrus) de semine Ungarorum contra eum promovere curaverunt quendam Abbonem, qui

erat unus ex ipsis de magnis principibus.

1) Herim. Aug. Chron. 1041: Ipso anno Ungarii perfidi Ovonem quendam regem sibi constituentes, mährend sein etwas älterer Zeitgenosse, ber setze Berkosser Extendada and Sangall. maior. SS. I, 54 trot einer gewisen Smmpatsie sik Feter doch 3. 3. 1043 ununmunden zugiebt: Nam idem Petrus quamdiu regnavit, in multis praevaricator extitit. Beeinstusst won seinem Abte Bern, welcher sich Ende 1044 oder Aniang 1045 in einem an König Seinrich gerichteten, uns noch vorliegenden Brief - herausg. von E. Strehlte, Archiv f. Runte öfterreich. Gefdichtsquellen Bt. XX, G. 197 ff. - über bie ungarifde Rataftrophe von 1041 folgenbermagen austägt E. 199: Quem (Rapsacen) ille pseudorex Ovo periurus, falsus, homicida, mendax imitatus, a diabolo velut ab Assiriorum rege missus . . Petro, immo in Petro ipsi domino exprobravit, regnum domini sui invasit. Einer ähnliden Aufajiung begegnet man and nod in ber spätert Vita S. Gerardi c. 17, ed. Endlicher p. 226: post quem (Stephanum) Petrus in regem coronatus est, cui cum omnes regni principes fidelitatem sub iureiurando spopondissent, Alba . . . deiecto Petro regalem coronam . . . usurpavit.

2) Die Begründung biefes Urtheils f. Ercurs II.

3) filium fratris sui digniorem in regno quia hoc non consensit, cecavit et parvulos eiusdem exilio relegavit. Annal. Altah. 1041. 218 einer biefer parvuli ift hochft mahricheinlich ber fpatere Konig Andreas ju betrachten, ber nach Annal. Altah. 1046 von ben Ungarn felbst gegen ben wieberber= gestellten Peter ins Land gerusen, den arpadischen Manusstamm von Neuem zur Herrschaft brachte. Andreas, den die Annal. Altah. l. l. bezeichnen als emulum Peters, utpote ex eodem ortum semine, und Lambert Hersf. Annal. 1046 als propinguus Peters, hatte noch zwei Bruber, ben Bela und Leventa. Darin ftimmen bie ungarifchen Quellen überein, bifferiren aber bezuglich bes Baters. Rach ber Vita S. Gerardi c. 19 nämlich bieg biefer Wazul, bagegen nach bem fog. Notarius König Belas de gestis Hungaror. c. 15 ed. Endlicher p. 18 (calvus) Ladislaus, ober ungarifirt bei Keza l. II c. 2 u. 3. Zarladislaus. Wazul erscheint zwar auch hier und in ber nahe verwandten Darsstellung bei Thwrocz l. II c. 33, aber ohne nähere Beziehung zu Andreas und beijen Brübern, lediglich ale filius patruelis von Konig Stephan. Wenn Strehlke, de Heinrici III imperatoris bellis Ungaricis p. 4 und mit ihm Bubinger I, 3. 427 in biefer genealogischen Controverse fich für bie Vita S. Gerardi ent= ideiben, fo ift bagegen ju bemerten, bag ber Berfaffer biefes Bertes, wie Bilbinger felbft & 424 u. 425 ausführlich und ifberzeugend bargethan hat, bas ihm von Strehlte a. a. D. ertheilte Lob eines admodum fide dignus biographus feineswegs verdient. Ich betrachte baber bie Frage nach bem Bater bes Andreas 116 1041.

Betrus oder Beter1), ber nicht in Ungarn sondern im Auslande zu Benedig geboren war, dann aber nach Ungarn gerufen dem Könige als Herrführer (Herzog) gedient hatte<sup>2</sup>, adoptirte, um ihm die Nachfolge zuzuwenden. Hierbei habe König Stephan, wie der Unnalift fortfahrt, ausdrudlich jur Bedingung gemacht, daß feine Bemahlin Gifela von Beter ftets in Ghren gehalten und im Genuß aller seiner Schenkungen belaffen werden follte. Goldes habe Beter benn auch feierlichst beschworen und, nachdem Stebhan gestorben mar (15. August 1038) 3), ein Jahr lang gewissenhaft beobachtet: dann aber fei er gang anders aufgetreten, habe fich junächst an Gifelas Bermögen vergriffen und fie darauf auch noch ihrer Freiheit beraubt, weshalb jene, nachdem fie dies Alles drei Jahre hindurch erduldet, fich an die Großen des Reichs wandte und fie, die fich Stephan gegen= über gleichfalls eidlich zum Schut feiner Gemahlin verpflichtet hatten4).

und feiner Briiber als eine offene, zu beren Beantwortung wir ficherer Anhaltspuncte für jett entbebren. 3. G. Meynbt, Beiträge gur Gefchichte ber alteren Beziehungen gwifchen Deutschland und Ungarn (Leipzig 1870) S. 7 hilft fic bamit, bag er bie Ramen Bagul und Labistans als "wahrscheinlich ibentisch" bezeichnet.

1) Wipo, Vita Chuonradi c. 38: Stephanus rex . . . obiit, relinquens regnum Petro filio sororis suae. S. aud Vita S. Stephani maior c. 18, SS. XI, 239; folgende Ann. Annal. Altah. 1041: Stephanus rex, avunculus

se vocatum iam dudum exercitui suo praefecerat ducem. In Chron. Polonor. lib. I c. 18, SS. IX, 437; Petrus Veneticus. Mich mit Ilureco: tounte bager bem Betrus im Chron. Alberici I. I. (1. ocen & 114 Rum. 2) bie ungariide Bethuift abgelprochen werben, während es allerdings ein ewienter Brrthum war, wenn man ihn fpater ju einem gangen ober bod balben Deutschen machen wollte. Go fand gleichfalls im Chron. Alberici 1. 1. eine Gage Eingang, wonach Beter ein Bruber ber Ronigin Gifela, bemgemäß alfo auch ein Bruder Kaiser heinrichs II. und ein Sohn des herzogs heinrich des Jänters gewesen wäre; als Giselas Schwesterschin aber bezeichnet ihn Keza I. II e. 2 ed. Endlicher p. 109: Petrum Venetum filium sororis sue (se. Kyslae), cuius pater dux fuerat Venetorum. Diefe lettere, ben Bater Betere betreffenbe Rotig mochte gwar bei ber gangen Art und Beschaffenbeit bes Antors an und für fich wertblos ericeinen, aber beachtenswerth in bech immerbin ibre Zusammenstimmung mit einer Stelle des nicht viel silngeren Andreas Dandul. Chron. Venetum, Muratori rer. Ital. SS. XII, 235, wonach der Doge Otto Orseolo, Sohn des Betrus, reg. 1009 - 1026, mit einer Tochter des Magnarenherrschers Beigas, einer Schwester Ronig Stephans vermählt mar, und wenigftens bie Möglichkeit, bag eben Beter, ber fpatere Ronig von Ungarn, biefer Che entiprof, muß entschieben zugegeben werben. Peter murbe, bie genealogische Unnahme ale richtig vorausgesett, feinen Ramen nach bem Grogvater väterlicherfeits getragen haben. Als bestimmt und unzweiselhaft wird Beters Herfunft von den Orfeoli hingestellt bei E. Strehlte p. 5; Bildinger I, (419) 426 und Giesebrecht, Kaiserzeit II. 346.

3) Giefebrecht, Raiferzeit II, 346.

<sup>4)</sup> Annal, Altah. 1041: hic (sc. Petrus) igitur ipso (sc. Stephano) vivente ei iuravit: se dominam suam reginam semper honoraturum nec quicquam eorum, quae rex dederat ei, ablaturum . . . Quod ut firmius

an ihren Gib erinnerte. In der That nicht vergeblich: benn "bon Mitfeid bewegt" machten jene Großen, an deren Spige, wie unfer Berichterstatter fpater felbft hervorhebt, zwei mit Ramen 3toigla und Behgili ftanden 1), jest dem Konig Borftellungen megen feines Benehmens, ermahnten ihn wiederholt von der Mighandlung ihrer ehemaligen Königin abzustehen, und ichritten, als alle Worte fruchtlos blieben, als Peter vielmehr dem Unicheine nach fich noch anderer llebergriffe und Rechtsverletungen ichuldig machte2), gur Gewalt, in= bem fie bom Ronig verlangten, er folle ihnen den Budo ausliefern3), einen feiner Rathgeber, den fie fur den Unftifter des gangen Unmefens hielten und deshalb hinrichten wollten. Da der Ronig erfannte, daß er felbst in Gefahr nicht im Stande fein werde Budo Schutz zu gewähren, foll er geantwortet haben: "weil ich jenen nicht retten kann, noch auch dem Tode überliefern will, so verweigere ich ihn Guch nicht" 1). Daraufhin bemächtigten sich Die Aufständischen fofort bes Berhaften, hieben ihn nieder und blendeten überdieg die Rinder des Ungludlichen. Der Ronig aber erichrat gewaltig und da er, schwerlich mit Unrecht, fürchtete daß es nun auch ihm ans Leben gehen werde 5), so entfloh er noch in

fieret, addidit iuramento, se contra omnes, qui eam vellent calumniari, pro posse et nosse semet subsidio fore, et in eadem verba omnes iuravere qui principes regionis fuerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Harum rerum summa a duobus regni principibus est perpetrata, quorum unus Ztoizla momen habuit, alter Pebzili dictus fuit, ibidem. Gine auffallenbe und noch nicht genügend erffärte Erscheinung ist, daß nicht mu bei Thwrocz l. II c. 36, sondern auch bei Aventin p. 410, welche sonstelle, aber, so weit ich sitr jett sehe, unabhängig von einander auf den Attaicher Annalen beruhen, ein britter Rüdelsstilher vortommt: Visee oder Phiseo.

<sup>2)</sup> In den Afraider Annalen 1041 gegen Ende des auf Augarn begüglichen Absichnitres ist die Ache von omnia decreta. . . quae Petrus iniuste secundum libitum suum disposuit et episcopis duodus pontisicia vi sublata.

<sup>&</sup>quot;9 quendam illi fidelem, nomine kudonem, hörum omnium malorum auctorem, ibidem. Dem entipricht bei Thwrocz l. l.: Budam barbatum; bei Aventin: Budam intimum Petri. Ferner lassen Reza und Thwrocz auf Grund gemeinschaftlicher Quelle bei dieser Gelegenheit auch noch den Sedus untennnen, qui Wazul oculos eruerat. Die Aktaicher Annalen in der und vorliegenden Kasiung enthalten nichts davon, höchstens könnte man, wie dies auch die Berausgeber gethan haben, der Namensähnlichseit wegen erinnern an Annal. Altah. 1039 mit der Notiz: Schedis marchio Ungarie eodam anno est dekunctus.

<sup>4)</sup> Quandoquidem illum liberare nequec neque morti tradere volo, non vobis eum abnego. ibidem 1041.

<sup>3)</sup> Herim Aug. Chron. 1041: Ungari perfidi regem suum occidere moliuntur. Bon ben ungariischen Nationalgeschichtschreibern werden bie Begebenheiten, welche die Kataftrophe Seters ausmachen, in unugefehrer und eben darum verkehrter Reihenfolge erzählt: also erst Ausstand gegen Beter, beziehungsweise ein von Ovo geseitzeter Kriegsny, in Holge beiten Beter die Kucht grageift: dann Bernischung einer Rachgeber, des Buda und Sebus. Ulebrigens als Bürgertrieg (bellum intestinum) wurde diese Umwähung auch in Deutschland hin und wieder ausgesäst: Sigebert Chron. 1042, SS. VI, 358. Sehr laconiths sind, wie de Annal. Weissendurg. 1042, SS. III, 70: Ungarii regem suum expulerunt, so auch die ältesten

118 1041.

berselben Racht mit wenigen Setreuen nach dem ihm früher so verhaßten Baiern<sup>1</sup>), oder, wie Hermann von Reichenau gewiß präciser angiedt<sup>2</sup>), overest in die Ostmark zu Markgraf Abalbert, der mit einer Schwester Veters vermählt war und seinem Schwager in der That vorläufig Schuß gewährte. Dann begab Keter sich zu König Heinrich und auch dieser war — was ihm schon von Zeitzgenossen besonders hoch angerechnet wurde<sup>2</sup>) — edelmütsig oder klug genug den ehemaligen Widersacher, der jetzt fußfällig um seine Gnade dat, nicht von sich zu stehen, vielmehr verzieh er ihm und ließ ihn sortan als seinen besonderen und reich ausgestatteten Schüßling im deutschen Reiche leben<sup>4</sup>).

ungarijáen Annal. veteres Ungarici 1041 ed. Wattenbach, Archiv f. K. österr. Gesch. Quellen Bd. XLII (bes. Abdr.) p. 10 = Annal. Posonien. 1041, SS. XIX, 572: Petrus rex eicitur et Abba in regem elevatur.

) Unde rex vehementer extimuit et eadem nocte in terram Baioariorum perfugit cum paucis. Annal. Altah. 1041, metige mit Empfaje baum fortfabren: quamvis eos merito sibi infestos sciret, quad sine causa inimicos

eorum adiuvisset.

2) Chron. 1041: Qui (sc. Petrus) vix fuga lapsus primo ad marchionem nostrum Adalbertum, sororis suae maritum, profugus venit, indeque ad regem Heinricum veniens. pedibusque eius provolutus, veniam et gratiam et imploravit et impetravit. Daß die Kromila (corrumpirt Kroiza), welche in Diplomen der Jahre 1048, 1051, 1058, verzeichnet und behrochen bei v. Meiller, Regesten zur Gesch. der Martgrafen und herzoge von Desterreich ans dem Haufen Babenberg. Unm. 34 S. 196, als Malberts Gemablin, beziehungsweise bessenberg. Unm. 34 S. 196, als Malberts Gemablin, beziehungsweise bessenberg, Unm. 34 S. 196, als Malberts Gemablin, beziehungsweise bessenberg. Unm. 34 S. 196, als Malberts Gemablin, beziehungsweise bessenberg den und kinde flight sit einer Schwester Beters, des Benetianers, getten tann, erhellt schon aus der ganz deutschen Namensserm. Edibinger I, 476. Anderessells sich sich sind sich einer Schwester des Benetianischen Dogen Otto Orseosi, da biefer, wie Strehlte p. 5 erweist, früßesiens im 3. 1909 seirathete, während die Mutter von Umtpolb, der nach Sermann von Reichenau 1043 als marchio und magnae virtutis et pietatis adolescens start, doch schon um 1900 geset haben muß. Also, wenn anders Hermann von Reichenau iberhampt Recht hat bezigligich der Berichwägerung Beters mit Babsett von Desserveich, so mar die Ese des letzteren, um die es sich dabei handet. die zweite von des Meinung derer, welche sie Welseie neunen, understindet ist, zeigte gleichfalls schon w. Neister a. a. D.

untegriindet ist, zeigte gleichfalls schon v. Meisser a. a. D.

3) Abt Bern von Reichenau in dem E. 115 Anm. 1 erwähnten Briese: regi
Petro ad vos suppliciter consugienti sinum pietatis expandistis et non
solum nullam vindictam de his, quae in vodis commisit, sumpsistis, sed
miro karitatis affectu sovistis, adiuvistis etc. E. auch Annal. Sangall.

maior. 1041.

1) S die vor. Ann. und die entsprechenden Stellen der Annal. Sangallmaior. 1041, in Herim. Aug. Chron. 1041 (Aum. 2) und Annal. Altal. 1041 mit einem wohl nur thetorischen hinneis auf Wohlthaten (bona), welche Keter schon früher in der Zeit seiner Macht von Heinrich empfangen habe. Ferner, wenn Aventin, Annal Boior. I. V p. 410 über die sons ihn desnuten Tenellen, hermann von Meichenau und die Altaicher Umalen hinausgehend, deritete, das die Vegnadigung Peters eben da statisand, wo der besimtive Kriede mit Wöhnen gescholessig und dan von des Feter eben in Megensburg unächt in Ketten und Banden eine Haft durchumachen hatte, bevor er achaitente Alberto. .. et plerisque aulieis saventibus ... überhaupt vor den König gelangte, in conspectum Hainrici admittitur,

Die Ungarn aber, als fie bernahmen, daß Beter gefloben fei, festen einen anderen König ein, der fich felbst Samubel nannte, auf Mungen nämlich1), mahrend er in der Litteratur nur ein einziges Mal unter diesem Namen erscheint2), in der Regel dagegen und bei den Deutschen stets Ovo, Aba oder ähnlich3) genannt wird. Er ge= hörte zu den einheimischen Großen 4) und war nach späterer aber wenig glaubwürdiger Ueberlieferung außerdem noch in doppelter Sin= ficht ausgezeichnet als Inhaber des Pfalzgrafenamtes 5) und durch

fo mag ber Autor mit ber Ortsangabe bas Richtige getroffen baben, wie benn and fast alle neueren Forscher, Strehlfe p. 16; Giesebrecht II, 356; Bilbinger I, 428; Perlbach, Forschungen X, 460 ihm barin gesolgt find. Inbessen, eine Rothwendigfeit, Diefes Datum, welches von Aventin fo leicht durch Combination ber vorliegenden Quellen gewonnen werben tonnte, auf altere Ueberlieferung, eiwa den Othoch von Freising zurückzusühren, vermag ich nicht zu erfennen, und vollends der ganze übrige Theil der Aventin eigenthümlichen Darstellung erscheint mir lediglich als eine auf Effect berechnete Ausschwältung, von der man nicht einmal in fo abgeschwächter Beife Gebrauch machen follte, wie bies por allem Strehlte a. a. D. gethan hat.

1) Bier Stild, aufgezählt und beschrieben im Catalog. Nummor. Hungar. ac Transsilv. (Pestini 1807 mit Utlas) P. I p. 31. Dabei wird gegen Michael Christ. Hanovii Specimina publica, Gedani 1749. ber an einen Bulg arentönig Samuhel gebacht hatte, vermiesen auf Godofredus Schwarz, Samuel rex Hungariae, qui vulgo Aba audit, ex historico et simul numario monumento tam nomini quam populo suo restitutus. Lemgoviae 1761, 4. Reine von Diefen beiben Schriften ift mir bis jest ju Beficht gefommen.

2) Bei bem fog. Notarius Belae c. 32, ed. Endlicher p. 29: rex Samuel . . qui pro sua pietate Oba vocabatur.

3) Die verschiedenen Formen find vollständig zusammengestellt von E. Strehlte p. 17 und auf Grund ber eben citirten Stelle bes Notarius Belae gurucge-führt auf ein magnarisches Wort, welches unserem "Bater" entspricht. Wie raan sich ben Doppelnamen erklären soll, ift noch streitig. Katona, Histor. critica reg. Hungar. I, 609 nahm an, bag Dvo ober Aba ber ursprüngliche, Camuel aber als Königsname bingugefommen fei, und auch Bubinger I, 429 ift biefes ,,nicht gang unwahrscheinlich". Menntt bagegen, Beitrage G. 6, halt inter Berufung auf ben Notarius Belae und bestalb unferes Erachtens mit Recht Samubel für ben mahren Gigennamen bes neuen herrschers, "und Aba, fagt er, mag ibn bas Bolt genannt haben".

4) Wie dies fich schon aus dem namen ergiebt, aber in bem Chron. Alberiei 1041 l. l. ausbrücklich hervorgehoben wird, s. oben S. 114 Anm. 2, während es in ben Annal. Altah. 1041 nur heißt: Ungri autem ut eum (sc. Petrum) aufugisse cognoverunt, alium sibi regem statuerunt, qui Obo

vocitatus regio more mox est consecratus.

5) Alba comes palacii. Vita S. Gerardi c. 17. Bur Britit f. Bubinger I, 428. Um vieles glaublicher flingt es, daß der Usurpator vor feiner Thronbesteigung Graf gemesen sei, wie berichtet wird in ben Annall Sangall. maior. 1041: comes quidam. S. auch bie Nationalgeschichtschreiber Reza und Thwrocz, S. 120 Anm. 1. Endlich ift ber fog. Notarius Belae l. l. auch nicht verlegen um Ahnen von Samuel » Dba, sondern bezeichnet als solche Edunec et Edumernec Gefährten und Unterthanen des dux Arpad, und bei Keza l. I c. 4 ed. Endlicher, p. 101 ift bann biese Genealogie nicht allein wiederhoft, sondern auch in der Weise modificiet, daß nun Chaba und bessen Bater, der rex (Hunnorum) Ettela b. i. Attila an ber Spite fteben!

120

Berschwägerung mit dem verstorbenen König Stephan<sup>3</sup>). Bald nach seiner Erwählung geweiht, wie es scheint zwischen April 30 und Juli 28)<sup>2</sup>), hatte nun Ovo nichts Eiligeres zu thun als eine große geistlich-weltliche Reichsversammlung zu berufen, auf welcher er nach dem übereinstimmenden Katse der Bischöfe und der weltsichen Großen alle lediglich auf Wilkür beruhenden und darum ungesestlichen Erlasse eines Vorgängers einsach cassiste. Ferner sehlte wenig, so hätte er zwei Vischöfe, welche Beter gewaltsam don ihren Aemtern entsernt hatte, wiederhergestellt; indessen der der eines andere an Stelle derzleben ordinirt waren, so beschloß er diese Sache dem Ermessen des römischen Papstes anheimzustellen 3), also jenem Benedict IX., den wir oben

Beinrich in Ungarn ben Thron bestieg!

<sup>1)</sup> quemdam comitem nomine Aba sorrium sancti regis Stephani. Keza I. II c. 2; und Thwrocz I. II c. 36. Bollends im Bereich der Fabel gebört, was in der halbvolnischen Cronica Hungaror. e cod. Warsav. saec. XIII c. 10—12 ed. Endlicher, p. 76—79 erzählt mird von einem princeps Alba, den noch Stephan sclöht, jum Regenten des Neichs und zum Beschilber seiner zweiten Gemachlin, einer Schrester des Königs von Alemannien, ernannt hatte, mährend er die Kürtorge silr seine dere Stönigs von Alemannien, ernannt hatte, mährend er die Kürtorge silr seine drie Söhne erster Ges (!), den Levantha, Betruß und Besch einem comes Kaul übertrug: sech Monate nur nach der Det Stephans Alba regnum Hungarie regere coepit, gerieth aber darüber in Kampf swech mit der Königin-Bittwe als deren jungerem Bruder dem ilngarne ingemanderten Gerzog deinvid und ersitt eine Niederlage, in Hostge deren er mit Kaul und den drei Stephansssöhnen nach Folen sich, mährend

<sup>2)</sup> Benn man fich nämlich an ben Umftanb balt, baf ber Altaider Annalift bon 1041, unverfennbar von bem Beftreben geleitet bie Ereigniffe moglichft nach ber Zeitfolge ju ordnen, auf die beutich-bohmifchen Berhandlungen gu Geligen ftabt (April 27-30) nicht unmittelbar die Darftellung bes bobmifden Gelbzugs folgen läßt, fonbern gunadit von ben Borgangen in Ungarn handelt, bann von bem am 28. Juli erfolgten Tobe bes Ergbifchofs Thietmar von Galzburg und nun erft auf bie bohmifche Deerfahrt b. 3. tommt, welche in ben atteren Quellen, in ben Annalen v. G. Gallen und bei hermann von Reidenan allerbings an ber Spitze ber betreffenden Jahresberichte fieht, während simwiederum bas Chron. Wireiburg. (1041), SS. VI. 30 auf Grund des G. Gallischen hermann von Reichenan und mehr nach Art bes Altaicher Annaliften mit einem Stild ungarifder Gefdichte anbebt, bann ben bohmifden Kriegebericht bringt und auch mit ungarischer Geschichte schlieft. Gang abnilid urtheilt liber die Zeitbestimmung Berlbach, Forschungen X, 460 mit überzeugender Polemit, einestheils gegen Giesebrecht II, 354, wo gemäß der von dem S. Gallischen Annalisten und Bermann beobachteten Reibenfolge ber Sturg Beters ale eine Folge von ber Rieberlage Bretiflave bargestellt ift, und anberntheils gegen Bilbinger I, 425, ber geftilit auf bie Vita S. Gerardi c. 17 bie gange Umwälgung in bie erften Monate 1041 (bis Oftern, März 22) verlegte, dabei aber, wie Perlbach nach-meift, nicht beachtet hat, daß in ber angezogenen Selle ber Vita böcht wahr-cheintlich von Begebenheiten bes 3. 1043 (richtiger 1044) gehanbelt wird-Beziglich bes Jahres, in welchem Peter gestürzt und Doo auf den Thron erhoben wurde, find ungenau datirt die einschlagenden Rotigen in Lambert Hersfeld. Annal. 1040: Petrus Ungariorum rex a suis expulsus, ad regem Heinricum confugit, petens auxilium, und Annal. Weissenburg. 1042

s) Annal. Altah. 1041: rex idem (Obo) habito sinodico concilio, cum communi episcoporum et principum consilio omnia decreta rescindi statuit, quae Petrus iniuste secundum libitum suum disposuit, et episcopis duobus pontificia vi sublata reddere voluit, sed quia alii ordinati

als einen fo milben Beurtheiler ber Bohmen und ihres polnischen Rirchenraubes fennen gelernt haben1. Wie nun diefer in der un= garijden Bisthumsangelegenheit entichieden hat, miffen wir nicht, iondern muffen ung damit begnugen festzustellen, daß der Pabit fich im Laufe ber Beit mit Entichiedenheit ben Gegnern der ungarifden Thronrevolution von 1041 jugejellte, indem er, wie uns der Altaicher Annalift von 1044 glaubmurbig berichtet 2), über die Widerfacher Beters Die Ercommunication verhängte. Was dann noch einmal Cvo ielbft betrifft, jo hatte diefer taum jur Berrichaft gelangt in Er= fahrung gebracht, daß der bon ihm verdrängte Beter am deutschen Sofe eine gaftliche Aufnahme gefunden, und fühlte fich badurch jo iehr beunruhigt, daß er an Konig Beinrich Gefandte abordnete, welche Diejem die Frage vorlegen follten, mas ihr Berr bon ihm gu erwarten Sabe, ob fichere Reindichaft oder festen Frieden3). Diese Gesandtichaft traf den Konig, der ingwijchen von Regensburg über Ulm 4) nach Strafburg gereift mar, eben in der letigenannten Ctadt gur Weih= nachtszeit5), brachte auf einer großen bom Ronig borthin berufenen

erant, hoe Romani praesulis iudicio reservandum censuit. Dem gegenüber ift es mir nicht möglich mit Strebste p. 17; Giesbrecht I, 357, und Bilbinger I, 429 anzunehmen, daß Doo die Herrichaft von vornherein und ursprünglich schon in einem sirchen- oder gar chriftenseindlichen Sinne gesilher hat.

<sup>1) 3. 8. 68.</sup> 

<sup>2)</sup> Annal. Altah. 1044 (p. 41): iis, quos apostolicus successor beati Petri, eo quod regem suum dehonestarant, iam pridem anathemizarat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Annal. Altab. 1041: postquam audivit (Obo), Petrum eundem caesaris gratiam recepisse, extimuit, hoc suo dominatui cladi futurum esse. Ideoque misit legationem talem, ut perquireretur, an certas inimicicias sperare deberet an stabilem pacem. E. aud Herim. Aug. Chron. 1042: Ovo, Ungariorum tyrannus ob susceptum a rege nostro Petrum, fines Baioariae . . . . populatur.

<sup>†</sup> Lant einem Diplom, wonach der König dem baierischen Frauenkloster Küchach, einer Ebersbergischen, damals von der Achtissin hathemed geleiteten Tittung auf Bitten der Achtissis einer willula. Bunadra et molendinum ... in loco Howenrieden (Hofenried) infra comitatum. Ilsuuc comitis in Geschent machte, dairt in der ed. princeps bei Hund (Gewold), Metropol Salisburg II, 249 und Stetten, Gesch. der adel. Geschlechter Augsturgs. E. 363: V. Idus Novembris = 9. Novbr.. mährend es in dem mahrscheinsich nach einer Küebacher Topie gesertigten Abbruck der Mon. Boiea XI, 331 heißt: quinto Idus Decembris = 9. Deckr. Beides verträgt sich mit dem anderweitig bekannten und sessiehen Jtinerar. St. 2222 B. 1497), ohne jene Disserag in der Datirung anzumerken.

<sup>5)</sup> Caesar Heinricus natale Argentorati celebravit, quo magnum principum conventum convocavit. Et devenere inter reliquos Obonis Ungarici regis legati, Petro deiecto. substituti. Annal. Altah. 1042. Benn im Annalista Saxo 1043 (Annal. Magdeburg. 1043 auf Grund eines citigeneijiiden Unnalenwertes Ungsburg (Augustae als Ort ber Beihnadenseitet begedonet wire, jo muß bas auf einem Syrtbum bernben. Denn fowohf Wipo, Vita Chuonr. c. 4 n. bie felgende E. Mum. 3) als aud St. 2224 (B. 1498) bem 3. Januar 1042 mir bem Metum Erfiein im oberen Effiaß fpredem 3 menufich ber Mitaider Minalem. Ebenfo urtheilen Giejebrecht, Annal. Altah.

122 1041.

Fürstenversammlung ihr Anliegen vor und erhielt, da Heinrich darin einen Ausstuß von Uebermuth zu erkennen glaubte, den Altaicher Annalen zufolge von ihm nur eine ausweichende Antwort dahin sautend: "wenn jener (Ovo) sich hütet mich und die Meinigen durch Unbilden zu reizen, so habe ich nicht vor Feindschaft anzusagen, wenn er selbst aber Streit anfängt, so soll er mit Gottes Hille werken, was ich vermag". Auch entließ König Heinrich diese Ungarn nicht, ohne ihnen einige von den Seinigen mitzugeben, welche sich jeht als seine Gesandte an Ovo wenden und ihrerseits

bersuchen sollten sichere Runde gurudzubringen1).

Gröffnete sich nun so für den König und die ihn berathenden Reichsfürsten am Ende diese Jahres die ziemlich bestimmte aber doch gewiß nicht gerade erwänschte Ausssicht, daß man, taum der Böhmen und ihres hochstrebenden Herzogs wieder Herr geworden, im nächsten Aries mit Ungarn haben werde, so war doch andererseits während der ersten Zeiten nach den Regensburger Borgängen die Lage der Dinge im Allgemeinen und namentlich für alle den großen Geschäften etwas serner Stehenden ungemein glänzend und ersreulich. Es sann daher nur als sachlich durchaus gerechtsertigt erscheinen, wenn ebendamals Wipos Muse, uns zuleht bekannt geworden durch das Klagelied auf Kaiser Konradd Tod'), sich wieder vernehmen ließ und dem Könige gleichsam als Weihnachtsgade in Straßburg's ein

p. 64, und Kaiserzeit II, 357 und Strehlte p. 18, mabrend Stenzel II, 214, ber die Altaicher Annalen noch nicht fannte, bem Annal Saxo ge-

folgt ift

2) S. oben S. 83.

Quando post decimum numeratur linea quarta, De Carolo Magno procedit Gisela prudens.

Diesen ofsenbar aus dem Gedächtuss nub daber nicht ganz genan citirten Bersen entsprechen im Tetralogus selbst, SS. XI, 250, v. 159 n. 160. Das einzige Mal nun, daß Heinrich III. zur zeit seines Königtbums als weischen 4. Inni 1039 und 25. Deebt. 1046, Weispuchten in Errasburg seiere, war eben der 25. Deebt. 1041 und daher kann die Datirung des Tetralogus, beziehungsweise seinen leberreichung nicht im Mindessen zweischaft sein. S. auch Berty, Ileber Wipds Leben und Schriften a. a. S. 222 und SS. XI, 244, freilich beide Male mit dem, wie sich auß S. 121 Ann. 5 ergiebt, undegründeten Zweisch, ab eine Noch in kann der Kanterseit II, 560 mit Rech nur Errasburg erwie neunt. Sam undsteher ist was Steinhoss, Das Königthum und Kaiserthum Deurrich III., S. 33 das gegen vorbringt, um dem Tetralogus, der ihm "ein Kealikusündungsköreiden un Heinrich III. zu einer Ehrenbesteigung zu sein schein in keint in seiner Urprung zu sein schein. Cantiqus, der in seinen leetion. antiquae I, 2 nach

<sup>1)</sup> Caesar autem ubi ex his verbis persensit superbiam eius mentis, talibus obviavit responsis: "Si quidem ille me et meos cavet iniuriis lacessere ego nolo inimicicias incipere, sin vero ipse inceperit, quid possim, Deo auxiliante sensurus erit." Cum his etiam suos legatos curavit dimittere, qui certitudinem aliquam de his sibi possent reportare.

<sup>3)</sup> Wipo, Vita Chuonradi c. 4: Unde quidam de nostris (sc. Wipo) in libello, quem Tetralogum nominavit et postea regi Heinrico tertio, cum natalem Domini in Argentina civitate celebraret, praesentavit, duos versus edidit hoc modo:

neues Gedicht barbrachte, in welchem lebhafte Freude über den bisberigen Bang der Regierung des Konigs die Grundstimmung ift. Gewidmet Beinrich III., dem "rechtgläubigen und ruhmbededten Konig"1), und von Wipo felbst mit Rudficht auf die eigenthumliche Form der Darstellung titulirt als Tetralogus ift es in der That ein Inbegriff von vier lateinischen in leoninischen Berametern verfagten Strophen, in benen ber Dichter fich felbft, Die Musen, bas versonificirte Gefet und Die gleichfalls personificirte Gnade birect redend auftreten läßt, um dem Konig, wie er fich in dem noch erhaltenen Widmungsschreiben ausdrudt, ein Zwiefaches zu bieten : Erholung von ichlafraubenden Staatsjorgen und Anregung zu idealer Sinnesmeije 2). Bierzu Dient bor Allem eine Reibe bon ichwungvollen Lobibruchen, welche ber Dichter, zumeist einem weit verbreiteten Schema folgend, ben Mufen in den Mund legt 3) und dann in einem jog.

einer ehebem in Augsburg befindlichen, jest nicht mehr vorhandenen Sanbidrift auerst ben Tetralogus publicirte, entnahm berselben Quelle noch bie versus Wiponis ad mensam regis, SS. XI, 253, ein wirkliches Weihnachtslieb, welches aus gebn leoninischen Distiden besteht und auf ben frommen Bunfc binaus-

Heinrico regi digneris propitiari, Ut cum laetitia pertrahat officia,

Daß auch biefes fleinste ber opera Wiponis um Beihnachten 1041 ent= fant, ift eine Bermuthung von Bert, welche wenigstens mit bem 3med und 3 nfalt bes Poems in Cinflang stept.

1) Domino regi fide et verbis catholico, actibus gloriosissimo Heinrico

tertio, fo beginnt bas Widmungsschreiben SS. XI, 247

2) feci tibi, domine mi rex, hunc brevem tetralogum, quo et curas insomnes rei publicae interdum levigare et animum ad ea, quae tibi persuasa sunt, possis excitare. Ibidem.

v. 20: Ipsum laudemus, nam causas laudis habemus — v. 76: Quem regem talis virtutum copia lustrat.

Quem regem talis virtutum copia lustrat.

Numquid abest aliquid, quos regis gloria quaerat? Omnia spe vel re venerunt commoda per te. Si petimus pacem, tu rex praestaveris illam; Si cupimus bellum, tu rex commiseris illud; Quod si consilium, tu rex dabis utile multum, Si volumus studium, tu rex decus es studiorum Omnes munificos tu rex praecellere nosti etc.

gemiffermaßen recapitulirt und auf iculgemäßere Begriffe reducirt in v. 130-135, mo die Lex bas Wort bat und fechs Saurttugenden aufftellt:

Mens humilis, pietatis amor, pax missa per orbem,

Nobilitas et forma decus, fiducia belli;

In schematischer Beziehung nabe verwandt hiermit, aber boch auch wieber In soematigder Beziehung nahe verwandt hiermit, aber boch auch webetigenthümlich sind, wie schon Giesebrecht, Kaiserzeit II, 633 bemerkt, die ebetwicke, welche Act Herrand von Tegernse dem König in einem zwischen Mittessehuar 1043 und Ansang Rai 1046 geschriebenen Briefe, Pex, Thesaux. invectotor. nov. VI, 1 p. 230, gespendet hat und welche gleichsals in sechs hauthingenden gipseln: mansuetudo, fortitudo, pulchritudo, patientia, inpientia, humilitas, mit besonderer Besonung der letzgenannten Tugend. Timselne im Tetralogus v. 11 — 105 ausstretchen Wendungen sind neuerbings von A. Painnenderg, Ueber den Ligurinus, Footdungen XI., 196, 212 als Gemeingut der historischen Boesie des Mittelalters überhaupt erwiesen vorren. porben.

124 1041.

Epilog noch bahin steigert, daß er seinen Liebling mit vollem Bertrauen auf dessen fernere Größe als zufünftigen Kaiser begrüßt<sup>1</sup>). Weiter aber werden noch etwas andere Saiten angeschlagen in der Strophe, wo das Geses das Wort führt. Denn hier handelt es sich — und dadurch wird das ganze Gedicht weit über einen bloßen Panegyricus hinausgehoben — um Rathschläge von practischer Bedeutung, welche sich auf mehrere nach Wipos Ansicht damals gerade wichtige Puncte im Bereich des inneren Staatslebens erstrecken und

underkennbar sehr ernsthaft gemeint sind.

So hielt Wipo für nothwendig dem König ans Herz zu legen, daß er mit seiner Mutter, der Kaiserin-Wittwe Gisela, in Friede und Freundschaft lebe: habe sie sich doch in besonders hohem Maße um seine ganze geistige Ausbildung verdient gemacht<sup>2</sup>) und sei es daher seine heitige Pflicht ihr mit Chrerbietung zu degegnen! Keinenfalls dürfe es unter ihnen wieder zu einer Entzweiung kommen, wie sie schon einmal dagewesen sei und die Freude am Reiche gestört habe, die sie durch Gottes Hille beigelegt wurde<sup>3</sup>). Ueder die Ursache übeser Entzweiung schweigt der mit beiben freitenden Theilen so eng verdundene Dichter seider, und eben so wenig äußert er sich über die Schuldkrage oder einzelne besonders hervortretende Momente in

Sis Christo curae, pie rex caesarque future.

Bergl. v. 18, 19:

Tertius Heinricus, virtutum regnat amicus, Alter post Christum regit orbem circiter istum.

v. 99, 100:

Tu caput es mundi, caput est tibi rector Olympi Cuius membra regis iusto moderamine legis.

v. 121, 122;

qui regnas orbe secundus.

Post Dominum voeli dignus mundana tueri, Es ift das ganz diefelbe Anffaifung, welche uns wieder begegnet Vita Chuonradi e. 3, wenn Wipo den Erzhifton Aribo von Mainz in der Weißerede vom 8. Septer. 1024 an König Konrad sagen läßt: Ad summam dignitatem pervenisti, vicarius es Christi.

2) Darauf beziehen fich namentlich

v. 161: Haec operam dederat, quod rex in lege studebat; Illa sibi libros persuaserat esse legendos etc.

3) v. 172:

Congaudete simul; non ut discordia regnet Quae dudum regni turbavit gaudia nostri. —

Dann

v. 177, mit ber Berbefferung von Bolg - f. Battenbad, Dentidlands Gefdichtsquellen, zweite Aufl., S. 278:

Si quid erat rixe (auftatt rite) Deus illud transtulit ipse; Exin nullus homo foedus dissolvere possit,

Quod Deus adiunxit, qui pacis dona creavit.

Daber Bitte und Dahnung :

<sup>1)</sup> Mit fiarter Betonung ber theofratischen zur Beherrschung ber Kirche berechtigenben Stellung bes Rönigs, v. 111:

v. 180: Perstet dulcedo materni nominis in te; Cum valeas alios acquirere semper amicos, Mater in hac vita non plus tibi venerit ulla.

ber bisberigen Geschichte Dieses Familienzwiftes. Dag Wibo aber trok ber ziemlich bedeutenden Berudfichtigung, welche Gifela bisher in ben Diplomen ihres Cohnes als Guriprecherin gefunden 1), genugenden Grund hatte über ihre personlichen Beziehungen jo zu reben wie er ce eben im Tetralogus that, dafür burgt Bermann von Reichenau, wenn er an der Spite des Jahresberichts von 1043 die Nachricht von dem Tode Gifelas bringt mit der für die Berftorbene wenig ichmeichelhaften Bemertung: getäuscht von Wahrjagern habe fie bis gulett die hoffnung gehegt, daß fie ihren Cohn überleben murde2). Und doch hat, wie es icheint, Dieje jo unmutterliche unzweifelhaft auf Berrichjucht beruhende Gefinnung ber alternden Gifela Ronig Beinrich nicht abgehalten, wenigstens an feinem Theile Wipos Mahnung zur Eintracht zu beherzigen, seiner Mutter wiederholt die Sand gum Frieden gu bieten3).

Ein anderes Unliegen Wipos geht bahin, ber König folle, fobald er Raifer geworden und als folder die gange Welt regiere4), den Berjuch machen in seinem deutschen Reiche die Laienbildung zu heben und zu dem Behuf Allen mindeftens aber den reichen Leuten burch ein Gefet gur Pflicht machen, daß fie ihre Gohne in ber Litteratur und, damit die Gerichtsverbandlungen beffer von Statten gingen, auch in bem geidriebenen Rechte unterrichten ließen. Denn foldes habe Rome Große ausgemacht und ebenjo fei das Italien ihrer Tage da= burch ausgezeichnet, daß dort die gesammte Jugend in die Schule ge=

<sup>1)</sup> E. St. 2138 (B. 1446), 10. Juli 1039 für bas Bisthum Bamberg; St. 2144 (B. 1451), 13. Geptbr. 1039 für bas Ergbisthum Trier;

St. 2144 (B. 1451), 13. Septer. 1039 jur das Erzsisthum Trier; St. 2173 (B. 1468), 2. März 1040 für das Bisthum Augskurg; (St. 2177 [B. 1471], 13. Mai 1041 für das Bisthum Hamburg-Bremen;) St. 2213 (B. 1491), 14. Mai 1041 für das Bisthum Freifung; St. 2215 (B. 1493), 6. Juni 1041 für das Bisthum Speier; St. 2215 (B. 1495), 30. Juni 1041 für einen Bafallen des Marfgrafen Edeharb; St. 2218 (B. 1496), 22. Juli 1041 für das Kloser Nienburg;

St. 2219, 11. August 1041 für bas Frauenklofter gu Raufungen.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. 1043: Gisela . . quamvis a sortilegis nonnumquam vera sibi praedicentibus decepta filio regi se supervicturam crederet . . decessit.

<sup>3)</sup> So finden wir ferner Bezug genommen auf Gifelas Fürbitte in St. 2228 (B. 1506), 24. Juli 1042 für einen Königsministerialen; St. 2229, 25. Juli 1042 für die Kauflente von Suedinburg; St. 2231, 15. August 1041 für das Bisthum Metziehurg.

<sup>4)</sup> Lex, SS. XI, 251, v. 183 ff.: Quin aliud dicam tibi rex ego consiliatrix,

Lex tua, ne renuas post dictum commemorare. Cum Deus omnipotens tibi totum fregerit orbem,

Cumque per imperium tua iussa volatile verbum Edocet Augusti de claro nomine scriptum; Tune fac edictum per terram Teutonicorum, Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes Litterulis legemque suam persuadeat illis, Ut cum principibus placitandi venerit usus, Quisque suis libris exemplum proferat illis.

126 1041.

ichickt wurde, während man in Deutschland noch so weit zurud sei bak Riemand Unterricht empfange als berjenige, welcher Geiftliche werden folle1). Un Ausnahmen, welche die allgemeine Gultigfei Diefes icharfen und jedenfalls fehr bezeichnenden Urtheils über der Bilbungsarad des damaligen Deutschlands etwas einschränken, fehl es freilich nicht2); die glanzenofte mar eben der Ronig felbft, dief Bierde der Studien, wie ihn Wipo erft turg borber in dem Lob gesang der Musen rühmend bezeichnet hatte3). Tropdem ift es 31 einem dem Borichlage Wipos entsprechenden Acte der Gesetgebung unter Beinrich III. unferes Wiffens boch nicht gekommen, weder boi der Raiserkrönung4) noch nachher. Bielmehr, wie die höhere Geiftes bildung felbst, so bewegte sich auch das Interesse, welches der Konig versönlich ihrer Pflege zuwandte, durchaus auf firchlichem Boden, bie aber allerdings von Anfang an mit folder Energie, daß in einen Unnalenwerte, welches um die Zeit des Inveftiturftreites im Domftif zu Augsburg entstand, einige die macenatischen Bestrebungen Sein richs III. hochpreisende Worte gerade unter unserem Jahre Aufnahm fanden. Sie lauten: "Mit feiner (bes Ronigs) Beibulfe und au feinen Antrieb brachten es damals viele dahin sich in jeglicher Ar bon Bildung, in den Wiffenschaften, in der Bautunft, im Bucherschreiber herborzuthun; Die Studien gediehen überall ausgezeichnet"5).

Ein dritter Bunsch endlich, welcher Wipo sehr am Herzen lag und deshalb gleichfalls durch den Mund des Gesetzs im Tetralogus Ausdruck erhielt, bestand darin, daß der König schleunig nach Burgunt kommen möge! Denn, führt der Dichter zur Begründung an, se auch der Friede, dessen sich dieses erst süngst unterworfene und darum besonders vorsichtig zu behandelnde Land bisher unter ihm erfreu habe, unerschüttert, so rege sich doch in Burgund selbst lebhast das Berlangen, ihn, den König, als Träger oder Urheber dieses Friedens

v. 195-200:
 Moribus his dudum vivebat Roma decenter,
 His studiis tantos potuit vincire tyrannos.
 Hos servant Itali post prima crepundia cuncti,
 Et sudare scholis mandatur tota iuventus:
 Solis Teutonicis vacuum vel turpe videtur,
 Ut doceant aliquem nisi clericus accipiatur.

<sup>2)</sup> Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen S. 273 mit hinweis auf ben fächsischen Friedrich (1056 1058), ber auf ber Klosterschule von Fulba gebildet, im Stande war Briefe zu lesen.

<sup>3)</sup> v. 82. S. oben S. 123 Anm. 3 und v. 150 mit ber Frage: quis rex est doctior illo?

<sup>4)</sup> Die Dipo schießlich zu begehren scheint in v. 121: Sed, rex docte, iube cunctos per regna doceri, Ut tecum regnet sapientia partibus istis.

<sup>5)</sup> Annal. Augustani 1041, SS. III, 125: Huius astipulatione el industria plurimi eo tempore in artibus, in aedificiis, in auctoribus, ir omni genere doctrinae pollebant. Studium ubique famosissimum.

enblich in Person zu sehen. Mit dieser Behauptung stimmt nun sehr gut der Umstand, daß wir saut einem vom 29. December d. J. datirten Dipsom. Heinrichs III. für die Canoniker des Domstistes und der S. Stephanskirche in Besançon ebendamals und also völlig gleichzeitig mit Wipo den Erzbischof Hugo von Besançon als Bittsteller. am Hofe sinden. Dieser Hugo, seit 1031 im Amte und als Metropolit des Bisthums Basel. im it dem deutschen Neiche noch in besonderer Weise verbunden, war nicht nur einer der vornehmsten Kirchenfürsten von Burgund, sondern zeichnete sich unzweiselhaft auch durch Erzebenheit gegen den König aus, und da er überdieß vom König wiederholt dem entsprechend begünstigt worden ist ho, so siegt es nahe anzunehmen, daß auch sein Einssulig worden ist ho, so siegt es nahe anzunehmen, daß auch sein Einssulig mit im Spiele war, als Heinrich III. sich wirklich entschloß in kürzester Frist nach Burgund zu gehen. Undererseits freilich scheint es dort auch nicht an solchen Magnaten gesehlt zu haben, welche dem Borhaben des Königs mis-

1) v. 203 ff.:

Praeterea tibi, rex, mandat Burgundia, surge Atque veni, propera, noviter subiecta vacillant Interdum, domino per tempora multa remoto. Funditus est verum veterano tempore dictum: "Quicquid abest oculis, removetur lumine cordis." Quamvis nunc pacem teneat Burgundia per te, Auctorem pacis tamen in te cernere quaerit, Et cupit in regis sua lumina pascere vultu.

v. 244: Haec olim magno domuisti regna labore.

- 2) K. F. Stumpf, Acta imperii p. 56 (St. 2223) nach einer späten und mehrlach verderbten Covie, der n. a. das Actum spitt. Stumpf vernuthet mit Recht, daß es wahrldeinich: "Straßburg" lantete. Zwech der Urthunde war, den betressenden Canonifern bezüglich ihrer Wohnungen (aedificia quae impraesentiarum sunt constructa aut adhuc construentur) dem Erzbischof gegenäter Testirfreiheit zu sichern.
- 3) Ob piam petitionem Hugonis Bisuntinensis ecclesiae venerabilis et nobis dilectissimi archiepiscopi erging bas erwähnte Diplom.
  - 4) Einverleibt ins beutsche Reich von Konrad II. 1025, Wipo Vita c. 8.

b) Am meisten wohl baburch, daß Heinrich III. ihm die Würde eines Erzstanzlers sir Burgund verließ. S. St. 2246, 2273. In dem obigen Dipsom vom 29. Deckr., welches wir in fpäter und verstämmelter Gestalt bestigen, lautet die Recognitionszeise nur: Ermannus cancellarius recognovi. Hugos Epoche als Erzstanzler läßt sich bemnach nicht mehr genau sesssienen.

trauisch, wo nicht feindlichen Sinnes entgegensahen 1). Sielt er felbst es boch für gerathen nicht eher aufzubrechen als bis er von einer Deutschen Seeresmacht umgeben war 2), bei ber sich allem Unscheine nach auch jo ergebene Rirchenfürsten wie Erzbischof Bermann pon Coln

und Bijchof Bruno von Würzburg befandens).

Bon dem Berlauf dieser "Invafion" - fo charatterifirt Bermann von Reichenau das Unternehmen - foll im nächsten Nahres= bericht die Rede fein. Sier fei noch Rudficht genommen auf die besonderen Berhältniffe je eines deutschen und eines italianischen Rlofters, welche beide fpateftens in diefem Sahre eine bemertenswerthe Einwirkung von Seiten des Ronigs erfuhren, jowie auf einige Naturereignisse, welche dem Geschichtschreiber, der sie berichtet, hauptsächlich wegen ihrer verheerenden Wirkung bemerkenswerth ericbienen find.

Das deutsche Moster, um das es sich hier handelt, ist das baierische Tegernsee, unter Kaiser Heinrich II. eine Stätte mannichfaltiger Runftthätigkeit und regen Gewerbfleißes. Seit 1017 waltete hier Ellinger als Abt4) und zwar anfänglich, wie es icheint, durchaus gur Bufriedenheit aller Betheiligten5). Unter Ronrad II. anderte fich dies freilich in solchem Grade, daß Ellinger 1026 suspendirt wurde und fünf Jahre lang die Abtei dem Albwin von Hersfeld überlaffen mußte<sup>6</sup>). Aber auch dann, als 1031 seine Wiederherstellung erfolgte, war Damit nicht viel für ihn gewonnen: außeres Miggeschick, wie eine große Feuersbrunst im Jahre 1035') oder zu anderer Zeit ein empsindlicher Kaubanfall auf das Klostergut wurde von den Mönchen lediglich ihm zur Laft gelegt; bittere Klagen wurden über ihn laut, nicht bloß bei Bischof Ritter von Freifing, dem Ordinarius der Abtei, sondern auch am Sofe, bei Ronig Beinrich, und diefer ichentte ihnen wenig= ftens insoweit Gehör, daß er Nitter nach Tegernfee schickte, um eine Untersuchung vorzunehmen. Der Bischof, ohnehin im S. Quirinusflofter willtommen, weil es zugleich eine neue Arnpte zu weihen galt, that wie ihm der König befohlen hatte, hielt in Tegernfee felbft Bericht über Ellinger und fällte am 3. October 1041, demfelben Tage,

2) Annal. S. Emmerammi 1042, SS. XVII, 571: Rex Heinricus cum exercitu Burgundiam . . . . Beiteres fehlt.

\*) Girfc, Jahrb. Beinrichs II, Bb. II, S. 224, 225.
5) Girfc, a. a. S.: "Ellinger, ber wenigstens in Beinrichs Zeit feinen Anston gab".

7) Birb von Ellinger felbft erwähnt in bem Briefe bei Pez VI, p. 153.

<sup>1)</sup> Um fich fpater bann boch zu unterwerfen. Herim. Aug. Chron. 1042: Heinricus rex hieme Burgundiam invasit multosque principum se illi subiicientes suscepit.

<sup>3)</sup> S. ihre Intervenieng in ben alsbald zu besprechenben Diplomen vom 3. und 19. Januar St. 2224, 2225.

<sup>6)</sup> Chron. Tegerns. c. 5, Pez Thesaur. anecd, III c, p. 519, ficat uns zwar nur in einer fpaten erft bem breigehnten Jahrhundert angehörenden Raffung por, enthalt aber unzweifelhaft Beftandtheile, welche wie unfer Abidnitt fic burch Bergleichung mit anderen Quellen, namentlich ben Briefen, als alt und zuverläffig ertennen laffen. In Glingere Gache fteht ber Berfaffer burchaus auf Seiten bes Abtes.

wo er die Krypte weihte 1), ein Urtheil, welches gang ben Bunichen der Monche entiprach2). Denn wiederum murbe Ellinger ichuldig befunden und jugpendirt, mußte Tegernfee verlaffen und fortan im Aloster Niederaltaich eine Art von Berbannung burchmachen 3), aus der ihn erft fünfzehn Jahre fpater ber Tod Beinrichs III. befreien follte4). In Tegernfee trat an feine Stelle junachft Altmann ber Abt von Cbersberg. Aber icon fechs Bochen fpater, also etwa Mitte ober Ende December Diefes Jahres, gefiel es bem Konig ohne Bormiffen Altmanns den Abt Udalrich von S. Emmeram in Regensburg mit Tegernfee zu inveftiren5) und diefer behauptete fich wenigstens etwas langer als Altmann, nämlich bis zum 17. Mai 1042, feinem Todestage 6), worauf S. Emmeram auf Erchanpert, feither Abt von Monfee, überging?), mahrend ber Konig mit Tegern= fee einen von den dortigen Monchen investirte. Es war dies Herrand, bon bem es heißt, er fei litterarisch gebildet und in dieser Eigenschaft icon bem König befannt gewesen8).

Ein gang abnliches Schaufpiel toniglicher Machtvolltommenbeit. wie es uns in den eben geschilderten Borgangen von Tegernsee ent= gegentritt, bietet fodann die gleichzeitige Geschichte bes mittelitalianischen im eminenten Sinne kaiferlichen 9) Marienklofters zu Farfa in ber

<sup>1)</sup> Chron. Tegerns. c. 5.

<sup>9)</sup> Daß Ellinger felbst fich für unschuldig hielt, ergiebt sich aus einem auch sonst interessanten Briefe, den er lurz vor der Antunkt des Bischoss an einen Abt II. (Udalrich von S. Emmeram?) richtete, Pez VI, p. 155: Delatae. de hoe coenobio falsae lingua aculantium criminationes eiusdem (sie) adversum nos praesulis nonnullas dolose conflando machinatae sunt

<sup>3)</sup> ad peragendam poenitentiam in Altahense monasterium submittitur. ubi et post in scribendis libris qui hodie habentur, plurimum solicitus fuit. Chron. c. 5.

<sup>4)</sup> Chron. c. 6. 5) Ibidem: Finitis sex hebdomadibus rex Heinricus inconsulto abbate Altmanno abbatiam Udalrico abbati sancti Emmerammi investivit.

<sup>6)</sup> Chron Tegerns, c. 6: decimo sexto Kalendas Junii, entípredent bem Kalend, neerol, Tegerns, Oefele I, 634 und S. Emmeram antiq (saec. XII), Mon. B. XIV, 383, fowie neuerdings bei Wooper, Berhandl des hiftor. Bereins der Herpitalz, Bd. XIII (B. Holge V), S. 332; endlich dem Kal. neerol. Weltenburg. B. F. IV, 579. S. aud SS. XVII, 571, wo noch Bezug genommen ift auf ein Neerol. Tegerns. ms.: XVI. Kal. Junii Istius monasterii et Sancti Emmerammi Oudalvicus abbas odiit. Ohne Bermert des Tages wird Ubalriche Tob verzeichnet in ben Annal S. Emmerammi 1042 saec. XI, SS. XI l. l. und Annal. Altah. 1042.

<sup>7)</sup> Annal. Altab. 1042 und Annal. S. Emmerammi 1042 l. l.

<sup>8)</sup> Chron. Tegerns. l. l. unb Annal. Altah. 1042.

<sup>9)</sup> Als solches schon caracterisit von Abt Jugo (997—1039) in seiner um das 3. 1000 geschriebenen Destructio mon. Farfens. c. 2, SS. XI, 532, 533, wo n. a. erzählt wird, daß es zur Zeit des Abtes Petrus (890-919) ein palatium regale gab, quod ibi honorificum satis edificatum erat, in quo imperatores hospitabantur quando illuc visitandi gratia veniebant. S. auch Sugos Querimonia ad imperatorem (Ronrad II, 1026), SS. XI, 543: monasterium s. Mariae . . quod vestrum proprium est secundum seculi dispositionem.

Sabina. Auch hier fehlte es trok ber besonderen Gunft, welche fowohl Beinrich II. als Konrad II. bei ihrem jeweiligen Auftreten in Italien den Intereffen der Abtei zugewandt hatten 1), und trot ber berborragenden Eigenschaften bes damaligen Abtes Sugo2) bennoch der oberften Leitung icon lange an Stätigkeit und Sicherheit. Denn Hugo, der an Weltverachtung weder dem h. Komuald noch Obilo von Cluny, seinen Borbildern<sup>3</sup>), nachstand, hatte sich im Laufe einer mehr als vierzigjährigen Regierung wiederholt 4) gang von den Geichaften zuruchgezogen und badurch beinahe periodifch Bacangen geichaffen, welche unverkennbar jum Rachtheil bes Klofters 5) durch 3mifden= ober Rebenabte ausgefüllt murden. Als letten berfelben haben wir den im Jahre 1038 berftorbenen Buido II.6) ju betrachten. Much Sugo felbft, feit dem 9. Juni 1036 jum dritten Dale "reordinirt"7), lebte nicht lange mehr, fondern folgte Buido ichon 1039 ins Grab8), worauf die Rlofterbruder unberzüglich einen aus ihrer Mitte, den durch vornehme Hertunft und theologische Kenntniffe ausgezeich= neten Suppo jum Nachfolger ermählten und eine Befandtichaft an Beinrich III. abordneten, um dem Manne ihrer Bahl die konigliche Bestätigung zu berschaffen. Indessen bierzu war ber König nicht zu bewegen, weil Suppo anstatt fich ihm personlich zu prafentiren in Farfa geblieben mar, fich wenigstens nicht ben Gefandten angeichloffen hatte. Das war nun aber in den Augen des Königs eine ichwere Unterlaffungsfünde. Er wurde barüber9) fo verftimmt, daß er Suppos Wahl einfach caffirte und aus eigener Machtvolltommenheit einen neuen Abt über Farfa fette. Als folden erfah er fich, geftutt auf eine Berathung mit dem gerade anwesenden Abt (Balduin?) von S. Beter ad coelum aureum ju Bavia, jenen Almerich Ursus, der fruber sein Lehrer in der Weltweisheit und Gottesgelehrtheit 10) feitdem in

<sup>1)</sup> S. Pabft bei S. Sirfd, Jahrb. Beinrichs II. Bb. II, G. 381, 427 und was Konrad II. betrifft, f. bessen Diplom sür Farsa vom 28. Marz 1027, Muratori SS. II, p. 561 Note, als echt revindicitt gegen die Bebenken Giese-brechts, Kaiserzeit II, 628 von Bressan S. 115.

<sup>2)</sup> B. Babft, a. a. D. S. 381.

<sup>3)</sup> Ordo Farf. prol. SS. XI, 545.

<sup>4)</sup> Buerft 1007-1014; bann wieber 1027-1036. Diefe Daten nach ben Annal. Fariens. SS. XI, 589.

<sup>5)</sup> Belde Muhe es unter Umftanben toftete, Jemand für bas Imt eines Abtes zu finden, zeigt die Geschichte von ber Abdication Guidos und ber Er-

wählung beziehungsweise Beigerung bes Bonijacius, Gregor. Catin. Chron. Farf. SS. XI, 559. - Wenn ber Chronift bann aber unmittelbar auf ben 3wifdenfall mit Bonifacius bie Erhebung Suppos folgen läßt, fo irrt er unzweifelhaft, weil wir auf Grund afterer, noch bagu von ihm felbft benutter Annalen, welche beziglich Sugos besonders forgfältig find, annehmen miffen, bag biefer zwischen Guido II und Suppo noch ein Mal etwa brei Jahre lang regierenber Abt mar.

<sup>4)</sup> Annal. Farf. 1038.

<sup>7)</sup> Annal. Farf. 1036; Hugo abbas reordinatur V. Idus Junii.

<sup>8)</sup> Ibidem 1039. 9) Ebenfo wie über bas felbständige Borgeben ber Donche überhaupt. Quod factum moleste accepit imperator Heinricus, et quia imperiali se presentare vultui electus neglexit, eius electionem sprevit. Chron. Farf. 1. 1. 10) G. oben. G. 11.

bem genannten Alofter als Priefter = Monch') lebte, jest aber feinen Abt an ben Sof begleitet hatte und daher auf der Stelle bom Konia mit Farfa investirt werden fonnte2). Ale er dort ericbien und zwar in Begleitung von besonderen Bevollmächtigten Des Ronigs, ba leiftete Suppo feinen Biderftand, jondern trat ohne Beiteres gurud'3) und es begann Almerichs Amtsführung, als deren Epoche in Farfa felbit fpater das Sahr 1040 verzeichnet murde +), während wir berfucht find auf Grund eines Diploms, welches Beinrich III, fur bas S. Petersflofter ju Bavia am 22. October 1041 in Regensburg er-ließ, anzunehmen, daß auch die befinitive Wiederbeießung von Farfa erft damals erfolgt ift.

Schliegen wir nun in der Beije des Altaicher Annaliften 6), in= bem wir mit ihm und auf feine Gewähr bin noch von einigen Ratur= ereigniffen Renntnig nehmen, welche nur zu fehr geeignet waren biefem Sahr in berichiedenen Gegenden des Reichs ein trauriges Undenfen ju fichern. Go war man in Oftfranten ju Schaden gefommen burch einen gewaltigen Sturmwind : bei Bamberg, wo er beionders heftig gewüthet hatte, war ein großer Theil des Balbes niedergelegt, maren ungahlige Gebaude umgefturgi?). Dazu tamen bann, wie der Unnalift fortfährt, Theuerung und sehr großer Mangel an Geldirüchten im ganzen Reiche der Franken<sup>s)</sup>. Am schlimmsten aber war dies Mal doch wohl die Mart Berona daran. Denn nicht nur, daß bei Bogen

<sup>1)</sup> Gregor, Catalogus abbat, Farfens, SS, NI, 556: presbiter et abbas.

<sup>2)</sup> Continuo laetus imperator de hac illum abbatia investivit et cum huius monasterii legatis, illis qui aderant, et imperialibus missis, huc dirigere curavit. Chron. Farf. l. l.

Angere euraft. Chron. Fart. I. .

4) Nachdem er während der Zeit, wo die Gesandten adweient waren, that-sächlich als Abt jungirt und u. a. nicht unbeträchtliche Landichenkungen für das Kloster in Empfang genommen hatte. Chron. Farsens. I. I. in der vollsändigen Ausgabe dei Muratori SS. II b, p. 565 si. Mi Root ericeint daher dem auch in dem schon erwähnten Catalog. abbatum: Suppe preshiter et abba presuit a. D. 1039 zwischen Guido (II) und Aumerich.

abba pretuit 4. D. 1039 geigeit monte (11) ind Almell Fant, 1040.

9 Gregor, Catalog, abbat I. I. und Annal Fant, 1040.

9 Liegt in zwiesacher Kassung vor, beide Male mit demielben Datum, aber in der einen auf Abt Balduinus lautend, St. 2220 nach Robelini, Not. stor. della sua patr. (Pav. II, 108 Ext., in der anderen auf Abt Anielmus, St. 2221 nach Perty Mittheilung, so daß mur eins dieser beiden Stille echt sein. Nach Perty und Stumps wäre es daß erstere, mit ner Balduin, mährend zu Gunsten des leipteren geltend gemacht werden kann, das von Anselman noch eine Originalurkunde existirt, welche dei Siekel, Mon graph. Texte, kase. I, p. 12 das Datum des 13. Novembers 1041 trägt. Indesen, se annar ich nicht Gelegenspeit gehabt habe send beiden Diplome ihrem vollsfändigen Bertlaut nach kannen zu lernen, suspendire ich mein Endurtheil, zumal da zu der Datirungs-Beile von Anselmus Brivaturfunde trot ihrer ungweifelbaften Originalität eine arge Bermirrung herricht.

<sup>6)</sup> Annal. Altah. 1041.

<sup>7)</sup> Eodem anno in orientali Francia ventus validissimus magna dedit damna adeo, ut iuxta Montem Pavonis sylvae magnam partem prostraverit, innumera aedificia subruerit.

s) Caritas et penuria frugum maxima per totum Franciae regnum,

132 1041.

der Eisak über die User trat 1) und dabei namentlich in den Weinbergen eine große Berheerung anrichtete, sondern auch Berona gerieth durch ein plögliches Steigen der Etsch ganz unter Wasser 2), und erslitt schwere Berluste an Jäusern und Ackern, an Bieß und Menschen. Wenn gleichwohl ein Theil der Bewohner am Leben blieb, so geschah dies Dank dem Umstande, daß manche, bis die Wasser sich wieder verlausen hatten, in dem altrömischen Colossalbau der Arena eine sichere Zuslucht fanden.

1) Hoc etiam anno Isac fluvius iuxta Pozannunium inundans

miserandam stragem dedit etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sed et Athesis fluvius apud Veronam tanta eluvie subito excrevit, ut . . . vastando perdiderit, et vis diluvii homines, qui evaserant, coegit ad aedificium, quod vocatur Aerina confugere et, quamdiu aquae decrescerent, illud incolere.

Das neue Sahr hatte taum begonnen, als ber Ronig Strafburg

berließ, um fich nach Burgund zu begeben.

Um 3. Januar verweilte er in Erstein, einige Meilen füdweftlich bon Stragburg, und ftattete bort bem ihm verwandten Bifchof Bruno von Burgburg zu Gefallen beffen Rirche mit neuerworbenem Ronias= aut aus1). Dann aber, laut einem Diplom für das G. Stephans= flofter zu 3prea2), begegnet Beinrich uns am 19. Januar im oberen Rhonethal ju G. Maurice oder, wie der Ort sonft hieß, in dem alten Klofter von Agaunum, welches ursprünglich eine rein fonigliche Abtei gewesen war3), jedoch ichon langere Zeit hindurch in besonderer und enger Berbindung mit dem Erzstift von Inon stand4).

2) Kinmit ek in Schutz pro . . interventu Herimanni Coloniensis archie-piscopi. Mon. Patr. Chart. I, 543 (St. 2225). Eine Urfinde des Sissos Seinrich von Ivrea, als des Stifters von S. Stephan, nelde eben dort S. 545 migetheilt ift und auf 1042 als Stiftungsjahr Jinführt, ist unzweiselhaft falich, ba Bischof Beinrich fich unterschreibt: Ego Heinricus . . . domini mei

Henrici imperatoris Italie archicancellarius,

König Konrads mar aus beffen erfter Che. 218 abbas S. Mauritii Agaunensis

<sup>1)</sup> Die Hauptsache war bas praedium cuiusdam Heroldi, quod ad nostrum regale ius et potestatem iudicio legali devenit, situm in locis Sinderingen (Sindringen; Wirtemberg, Oberamt Dehringen), Sunichilendorf (Sindelborf? A. Künzelbau) etc. in pago Cochengowe (Rochergau) in comitatu Heinrici comitis ad Wolvinguu; başu tanı banın nod eiusdem praedii partem quandam, in loco qui dicitur Meggedemuli (Mödmühl). Mon. Boica XXIXa, p. 74 (B. 1498; St. 2224) unb Birtemberg, lirtindenbud I, 266, wo biefe Urfunde topographifch erläutert ift, jum Theil auf Grund von Stälin I, 319, 320.

<sup>8)</sup> Sie war der Krönungsort und eine von den Residenzen König Rudolfs I. \*) Sie war der Kroningsori une eine von den keinerigen konig kudolf (888—911/12), der früher felbst dit von S. Maurice gewesen war; auch diente sie als Begrüßnißflätte seines Sohnes Rudolf II (gest. 937) und seines Entels, des Königs Konrad (gest. 993), während man König Rudolf III. in Lausanne begruß. Outslendelegt dei Forel, Régeste de documents relatifs à l'histoire de la Suisse Romande (in den Mémoires . publ. par la société d'histoire de la Suisse Romande (in den Mémoires . publ. par la société d'histoire de la Suisse Romande T. XIX) No. 72, 84, 104, 139, 212, 327.

4) Seit Expéditée Burdard II., der von 978—1031 regierte und ein Sohn

Und eben vieiem mandte ber Konig damals vorzugsweise feine Aufmerkiamteit ju, weil es nun bereits im fechsten Sabre eines neuen Oberhaupten bedurfte. Denn der lette rechtmäßige und als folcher anerkannte Grabischof war Burchard III. gewesen, ein bornehmer und thatfraftiger aber uriprunglich ber beutiden Berrichaft feindlicher und auch sonft übel beleumundeter Berr 1), der im Jahre 1036 mit einem anderen febr faiferlich gefinnten Großen eine Tehbe angefangen hatte, dabei aber in Gefangenschaft gerathen und bom Raifer Konrad als ichmerer Staatsverbrecher behandelt worden mar2). Jahre lang faß er in Retten - jo berichtet hermann von Reichenau3), indeffen, mas die Reitangabe betrifft, nicht ohne zu übertreiben, da urtundlich feststeht\*, daß Burchard ichon während der ersten Zeit Beinrichs III. meniaftene jeine Greibeit und die Abtei S. Maurice wiedererhalten hat. Dagegen hatte mittlerweile in Loon ein Graf Gerald fich ber Gewalt bemächtigt und zum Erzbischof feinen Cohn eingesett, obwohl diefer noch im Anabenalter ftand. Aber auch abgesehen davon, daß Raifer Konrad fich schwerlich je dazu verftanden haben wurde, einen folden Gewaltact nachträglich gut zu heißen, fo gefiel fich ber jugendliche Uiurpator felbst nicht lange in der Rolle, welche ihm der Chraeix des Baters zugewiesen hatte: er entfloh eines Tages und

erfcheint Burdard urfundlich meines Biffens zuerft am 2. März 1002. Forel 1. 1. Nr. 243. E. aud F. de Gingins-la-Sarra, Les trois Burchards, Mémoires de la Suisse Romande, XX, p. 335.

') de Gingins-la-Sarra l. 1., p. 349, namentlid auf Grunt bes Cartulaire de St. Maurice T. I, p. 82. S. aud Mon. Patr. Chart. II, 130 mit ciner Urfunde, criafien con Burcardus archiepiscopus et abbacie saucti Mauricii abbas, 1039. October 30 (Régeste Genevois, p. 55. Nr. 194 und

<sup>1)</sup> Er war ein Refie seines Borgangers, Erzbische Burdards II. gest. 12. Juni 1031). de Gingins-la-Sarra I. l. p. 324. D. Blümde, Burgund unter Rubolf III., S. 17 und 34 (Differt Greifswald 1869). Zur Characterifirung Burdaros, auch nach ber politischen Geite bin, bient hauptfachlich Herim. Aug. Chron. 1034: Lugdunensem archiepiscopum Burghardum, hominem genere nobilem et strenuum, sed per omnia scelestum et sacrilegum. 1036; Burghardus Lugdunensis archiepiscopus, immo tyrannus et sacrilegus, aecclesiarum depraedator adulterque incestuosus. Arhilio Rodulf, Glaber Histor. I. V c. 4, SS. VII, 70.

2) Herim. Aug. Chron. 1036. Rodulf. Glaber 1. I.

3) Herim. I. I.: multis annis detinetur in vinculis.

Marion, Cartulaire de Grenoble, p. 31.

5) quidam comes Geraldus. Rodulf, Glaber I. l. 2006 de Gingins la-Sarra, p. 347 einer von ben großen Baronen bes frangofifden Ronigs, Graf Giralo von fore;, beffen Bater, ber im Jahre 1009 verftorbene Graf Artalb II., getweilig febr entschieben und mit ben Waffen in ber Sant, folieglich aber boch ohne Erfolg nach ber weltlichen herrschaft über bas ganze Loonnais gestrebt hatte. Möglich ware aber boch immerhin, bag man ben Graf Gerald bes Robnlins Glaber zu identificiren hatte mit einem gleichnamigen burgundischen Magnaten, den wir durch Bipo lennen lernen als herrn von Genf, Vita Chuonradi e 32: Augustus veniens ad Genevensem civitatem Geroldum principem regionis illius ... subegit, beziehungsweise mit Geroft, ber 1044 gegen heinrich III. revollrite, sich aber zu Anfang 1045 wieder unterwarf. Ueber biefen Gerofd als altesten befannten Abnberrn ber späteren Grafen von Genf banbelt Minnde a. a. O. G. 6.

überließ die Rirche von Lyon wieder ihrem Schidfal1), junachft einer weiteren aber anscheinend ruhig verlaufenden Bacang 2), welche, wie gesagt, noch fortbauerte, als König heinrich Anfang bieses Jahres zum ersten Male seit seiner Thronbesteigung nach Burgund kam, entichloffen in Lyon die Ordnung wiederherzustellen 3). Bu bem Ende gedachte er bas Erzbisthum einem ber bornehmften Bertreter, welche Die cluniacenfische Klofterzucht damals in Frankreich hatte, nämlich Salinard dem Abte des G. Benignustlofter in Dijon zu übertragen. Satte Diefer doch nicht nur bei den Berrichern feiner frangofischen Beimath, bei ben Ronigen Robert und Beinrich I., fondern auch bei Raifer Ronrad viel Gunft und eine Berehrung gefunden, welche bann bon Beinrich III. auf Grund personlicher Befanntichaft mit bem fittenftrengen Abte in bollem Dage getheilt murde4). Salinard aber, feinerfeits mit den unerfreulichen Berhaltniffen der Rirche von Ihon wohl nur ju bertraut, trug fein Berlangen ihr Dberhirte ju werden: unter dem Bormande, daß ihm als Monch die bagu erforderlichen Rahigfeiten abgingen5), lehnte er bie ihm jugebachte Ehre entschieden ab, wenn auch nicht ohne bem Konig zugleich einen nach feiner Meinung bochft geeigneten Weltgeiftlichen zu empfehlen. Es mar bies ein frangofischer Clerifer, namens Odulrich, feither Archibiacon im Bisthum Langres") und nach ber Schilderung bes zeitgenössischen Chroniften bon G. Benignus in Dijon ein Mann bon gereiftem Alter, erprobter Frommigfeit und hervorragender Gelehrfamkeit. Bubem berweilte er eben damals am Hofe, was freilich nicht biel bebeuten wollte, weil der König, wie unser Gewährsmann ausdrücklich hervorhebt, noch feine Gelegenheit gehabt hatte, Odulrich genauer tennen zu lernen ?). Um fo größeren Gindruck machte bann aber

1) ipse postmodum non ut pastor ovium, sed veluti mercennarius,

in fugam versus delituit. Rodulf. Glaber I. I.

comperisset huius dissensionis cladem, condoluit, perquirens quid exinde

agere deberet.

1) Chronicon S. Benigni, SS. VII, 235.

<sup>18</sup> nigam versus dentuit. Kodult. Glader 1.

19 Nach Robulsus hätte sich während dieser neuen Bacanz der Papft eingemischt und den Abt Odilo von Clinny dringend aber vergeblich aufgesorbert das Explisishum zu übernehmen, was dann Hugo Flav. Chron. 1. II c. 30, SS. VIII, 403 dahin erweitert, daß er als den detressenden Papft Gregor VI. (reg. 1045—1046) bezeichnet. Dies letztere ist nun geradezu absurt, aber auch Robulss Angade ist erribiinslich. Zwar ist im vierten Decennium des elsten Jahrhunderts von Kom aus ein Mal mit Odilo wegen Uebernahme von Lvon unterhandelt worben, aber nicht nach bem Abgang Burchards III., fonbern nach bem Lobe feines Borgangers (1031), and nicht von Paph Benebiet IX., sonbern von Schann XIX. S. bessen Schreiben an Oblito bei Mansi Concilior. collect. XIX, 418 (Jaste, Reg. 3115).

3) Rodulfus I. L. Heinricus rex, recepto regno Austrasiorum, dum

<sup>5)</sup> Ibidem: grave pondus procellosi culminis per custodiam refugit humilitatis, obtendens se monachum ad tantum honus nequaquam fore idoneum.

<sup>6)</sup> Lingonensis aecclesiae archidiaconum. Rodulf. Glaber l. l.
7) Odulricus, aetate pariter ac sancta conversatione provectus, litteris adprime eruditus, qui tunc in palatio regis aderat, sed tamen principi

Salinards marme Embfehlung auf Beinrich : benn obwohl nicht menia erstaunt, daß Salinard die ihm angetragene Bralatur gurudwies, fo brang er boch nicht weiter in ihn, sondern ernannte wirklich Obulrich jum Erzbischof von Lyon 1), wie ihm folches auch die burgundischen Bifchofe und viele Laien angerathen hatten, mit benen er vermuthlich erft nach feinem Aufenthalte gu G. Maurice in Befancon, bem Gite

des Erzbischofs Bugo, zusammentraf2).

Während nun Obulrich, von bem König mit prachtvollen Ge= wandern ausgestattet3) und bon feinem Gonner Salinard begleitet4). nach Lyon ging um zur Freude aller friedliebenden Bewohner bes Erzstiftes 5) die Regierung besselben auch thatsächlich anzutreten, da war der König noch nach anderen Richtungen bin ungemein thatig. Biele Große bes Landes, welche bis babin feindlich gefinnt waren, erschienen bor ihm um sich zu unterwerfen und er nahm sie zu Gnaden an 6); ferner fag er ju Bericht, fo bag, wie hermann von Reichenau fich ausbrudt, manderlei Sachen dem Rechte gemak ent= ichieben wurden 7), und auch fonft that er das Seinige um ben Frieden 3u befestigen. Durch welche Mittel, darüber schweigt unsere Quelle leiber. Es ist das um so mehr zu bedauern, je deutlicher man er-

non plene cognitus. Hunc . . Halinardus suasit expetendum, quem et sapientiae ubertas et senectutis commendabat dignitas. Chron, S. Benigni l. l.

Ibidem: (rex) miratus vel quod oblatum honorem sacerdotii tam vile

8) Rodult. Glaber l. l.: speciosissimis adornatum indumentis.

4) Chron. S. Benigni l. l.

5) Rodulf. Glaber: Ilico nempe restituta est totius provintiae requies

et pax diu optata cum gaudio.

7) S. die vor. Anm.

penderet . . . . episcopatus dignitatem . . Odulrico concessit.

2) Rodulf. Glaber l. l.: Heinricus rex . . . dum apud Vesoncionem devenisset, suggestum est tam ab episcopis quam ab omni plebe, ut virum aeque tali ministerio dignum, Odalricum . . . Lugduni constitueret pontificem. Unfere Datirung ber Berfammlung von Belançon beruht auf ber Anficht, baß bie biesmalige Thätigteit bes Rönigs in burgumbilden Angelegenheiten eben in Besangon ihren Hößepunct erreichte und daß sich bemgemäß die Einreihung jenes Actums in das anderweitig bekannte Rinerar leichter zwischen 19. Januar (S. Maurice) und 21. Februar (Basel) als zwischen 3. Januar (Erftein) und bem 19. b. DR. vornehmen läft.

<sup>6)</sup> Herim. Aug. Chron, 1042: Heinricus rex hieme Burgundiam invasit, multosque principum se illi subicientes suscepit nonnullaque legitime dijudicavit.

<sup>8)</sup> Annalista Saxo 1043 (bem bier mahrscheinlich noch ein zeitgenöffisches Annalemmert zu Grunde liegt): Rex Heinricus . . Burgundiam intravit , ibique republica optime gubernata paceque firmata etc. 3m Milgemeinen vergl. hiermit ben furgen Confpectus burgundifder Befdicte unter Beinrich III. bei Wipo, Vita Chuonr. c. 1: Ad extremum rex Heinricus tertius pius, pacificus, linea iusticiae bello et pace eandem Burgundiam temperavit cum magnificentia: ubi quae divina providentia tam pacis quam belli consiliis, concilis et conventibus, quibus interdum ipse interfui, peregit, alias commemorabo. Mëglid also innnerbin, das Wipo der Verlammulung in Belançon beiwohnte und das bort, wie die Bahl eines neuen Erzhischofs von Lyon, so and die weitere "Pacification" des Landes vor sich ging.

fennt, bak ber Ronia mit feinem burgundischen Friedenswert fich qunächst zeitlich außerordentlich jener mertwürdigen Ginrichtung annähert, welche unter bem Namen bes Gottesfriedens oder ber Treuga Dei während eines der letzten Jahre (1039—1041) in Aquitanien ber-muthlich auf einer Spnode ins Leben gerufen war und hauptsächlich burch ben Ginfluß des greifen Abtes Chilo bon Clund alsbald auch

in weiteren Rreifen gur Geltung gelangen follte").

Im Grunde Ausfluß einer Bugftimmung über ben immer wieber berbortretenden Widerspruch zwischen der für göttlich erachteten Forberung allgemeiner Friedfertigkeit und dem wilden friedlosen Treiben jo vieler Menfchen, welche nicht einmal mehr ben Sonntag beilig hielten2), bestand die Treuga Dei, wie fie uns bon Abt Obilo felbit beschrieben wird3), ihrem Wefen nach in dem Gebote, beziehungsweise in ber feierlichen Berpflichtung, mit allen Chriften, Freunden und Reinden, Nachbarn und Fremden mahrend bes größeren Theils der Boche nämlich von Mittwoch Abend bis Montag Morgen in einem beiligen und unverletlichen Frieden zu leben, auf daß in diefen vier Tagen und Rachten4), um unsere Quelle wortgetreu wieder gu geben, Jedermann gu jeder Stunde eine volltommene Sicherheit ge= niege und frei bon jeglicher Furcht bor feinen Jeinden unter bem

<sup>1)</sup> Rodulf. Glaber l. V, c. 1, SS. VII, 69 und, soweit unabhängig von ihm, Hugo Flav. Chron. l. II, c. 30, SS. VIII, 403 ale classifiede Zeugenaussagen über ben Ursprung und bas erste Auftreten ber Treuga Dei innerhalb bes aguitanifd-frangefifden Gebiete. 3m lebrigen, namentlich wegen ber alteren und anbersartigen Bacificationsbestrebungen bes gallifden Clerus, welche ber Trenga Dei vorangingen, verweise ich auf die einschlagenden Ereitsteren bei Grederer, Allg. Sirchengeschichte IV. 369 ff; A. Kluchobn, Gesch. des Gottestiebens S. 40 ff; Detele, Conciliengesch. IV, 665; Giesbrech, Kaiserzeit II, 373, 637; Fr. Steinhoff, Königthum und Kaiserthum heinrich III. S. 31. E. Semichon, La Paix et la Trève de Dieu T. I (Paris 1869, 2. édition) hat zwar bas vorliegende Material vollständig gefammelt und fleißig benutt, aber nicht immer in fritischer Beife und nicht obne Billfürlichkeit, wie fich mobl am bentlichten barin zeigt, baß er als Borlänfer der Teruga Dei (Treve de Dieu) eine pax Dei (paix de Dieu) hypothesirt, welche er in sast constanter Ernwidelung bis auf das Jahr 988, also die Zeit Hugo Capets, glaubt zurtässlichen zu tönnen. Boss von Irrthimern, weil ganz untritisch, ist ein Aussachen, demoires et docum. publ. par la soc. d'histoire de la Suisse Romande XX, 405.

<sup>2)</sup> Credimus namque — heißt es in bem alteften Actenstilde, auf bas ich unten aussührlicher zurudlommen werbe, zuletzt bei Muchohn G. 39: istam causam a Deo nobis coelitus inspiratam divina opitulatione, quia apud nos, ut credimus, nihil boni agebatur, quando a Deo populo suo trans-missa est. Dominicam certa dies non celebrabatur, sed cuncta servilia opera in ea fiebant. Allgemeiner briidt fich aus Rodulf. Glaber l. V c. 1: Contigit . . firmari pactum propter timorem Dei pariter et amorem.

<sup>3)</sup> Aludbobn. G. 38.

<sup>1)</sup> Genüblt wegen ber besonberen Bebeutung, welche ihnen in der Lebens-und Leidensgeschichte Christi zukemmt. Kluchehn, S. 39: quinta feria propter auch Leidensgeschichte Christi passionem, sabbatum vero pro-veneratione sepulturae, et ut dominica resurrectio inviolabiliter celebrare-tur etc. S. auch Rodulf. Glaber l. 1.

Shuke des göttlichen Friedens feinen Beschäften nachgeben fonne4). Alfo feine bloke Nachahmung von den burgundisch = frangofischen Friedensbereinigungen alteren Stils, bei benen es mehr ober minder auf einen immermährenden Frieden und auf den Ausichluß jeglicher Selbsthülfe abgesehen mar2); insbesondere tein absolutes Berbot des Waffentragens 3) liegt bier bor, sondern nur eine zeitlich beschränkte Waffenruhe 4), aber diefe bann freilich fo umfaffend gedacht und fo fategorisch geboten, daß es nicht einmal einem in den übrigen Tagen Beraubten gestattet fein follte fein Gigenthum gurudgunehmen, wenn er es etwa mabrend der Treuga wieder antreffen würde 5). Rein Bunder baber, wenn die gemiffenhafte Beobachtung der einmal gelobten Treuga als ein frommes Gott besonders wohlgefälliges Berf gelten follte, fraftig genug um ben Gehorfamen vollständig Absolution au erwirken 6), mabrend andererfeits das Widerstreben gegen die Treuga und die Uebertretung derselben, zumal durch solche, welche sich ausbrudlich verpflichtet hatten fie zu beobachten, mit fcmeren Strafen, geiftlichen wie weltlichen, bedroht murde?). Go follte das Exil erdulden und als Berbannter nach Jerusalem pilgern, wer in ben Tagen ber Treuga einen Mord begeben murbe8); wer aber auf irgend eine andere Beije ben Gottesfrieden brache, ber follte junachft nach weltlichem Gefet bestraft, bann aber noch mit verdoppelter Kirchenbuke belegt merben9.

tranquillitate pacis et istius treuvae confirmati.

3) Wie folches bei ber großen, Aguitanien gang Burgund und bas ilbrige Frantreid umfaffenben Liga von 1034 ber Fall war. Rludbobn, S. 31.

4) Als folde characterifirt auch von Kludhohn, G. 42 und Befele, Concilien-

gcfo. IV, ©. 664. 5 Si vero residuis diebus aliquid sublatum fuerit et in diebus treuvae obviaverit, omnino non teneatur, ne occasio inimico data videatur. Kludbobn, G. 40.

6) Quicumque hanc pacem et treuvam Dei observaverint ac firmiter tenuerint, sint absoluti a Deo patre omnipotente et filio eius Jesu Christo. Aludhobn, S. 38.

7) Qui vero treuvam promissam habuerint et se sciente infringere

voluerint, sint excommunicati. Chenbort.

<sup>1)</sup> Kludhohn, S. 38: Recipite . . pacem et illam treuvam Dei . . ut istis quatuor diebus ac noctibus omni hora securi sint et faciant quidquid erit opportunum ut omni timore inimicorum absoluti et in

<sup>2)</sup> Belege bei Kluchobn, S. 24, wonach um 1021 Ambianenses et Corbeienses cum suis patronis conveniunt, integram pacem id est totius hebdomadae decernunt et ut per singulos annos ad id confirmandum . . . redeant, unanimiter Deo repromittunt. Miracul. S. Adalhardi lib. I. Chenbort S. 26 mit Bezug auf Gesta episcopor. Camerac, l. III c, 27, SS. VII, 474.

<sup>\*)</sup> Rludhohn, S 39: Si quis in ipsis diebus treuvae Dei homicidium fecerit, exul factus atque a propria patria eiectus, Jerusalem tendens, longinguum illie patiatur exilium. Gebr abntich, nur ohne biefe fpecielle Bedrohung bes Morbes Rodulf. Glaber l. V c. 1: ut nemo mortalium . . ausu temerario praesumeret quippiam alicui hominum per vim auferre neque ultionis vindictam a quocumque inimico exigere nec etiam a fideiussore vadimonium sumere. Quod si ab aliquo fieri contigisset contra hoc decretum publicum, aut de vita componeret aut a christianorum consortio expulsus patria pelleretur.

9) Mudbohn, ©. 39.

und straflos sollte jeder ausgehen, der einem Uebertreter der Treuga Dei ein Leids anthue'). Endlich, wenn noch für den Tag, an welchem man die Treuga irgendwo eingeführt hatte, eine besondere Helligkeit und Berehrung in Anspruch genommen wurde'), so dürsen wir auch dies den ältesten Satzungen des neuen Friedenswerfes zurechnen und darin zugleich ein Streben nach Propaganda erkennen, welches unsweiselhaft schon die aquitanischen Stifter der Treuga beseelte.

In diesem Sinne sind ihr denn auch sehr früh die Bischöse von Burgund beigetreten<sup>3</sup>) und zwar, wie es scheint, allen voran die Oberhäupter von mehreren südlichen Diöcesen: Erzbischof Naimbald von Arles<sup>3</sup>), Bischof Benedict von Avignon und Bischof Nitard von Nizza. Gingen diese doch in ihrem Eiser so weit, daß sie, nachdem sie für sich selbst die Treuga angenommen hatten, sich mit Abt Odilo von Clump verbanden und Namens des gesammten Clerus von Gallien alle Erzbischöse. Bischöse, Priester, überhaupt seglichen Geistlichen von Italien aufsorderten, gleichfalls die Treuga einzusühren, laut einem Schreiben, welches noch erhalten ist und von den meisten Forschern auf das Jahr 1041 zurückgesührt wird.

Hurgund wurde epochemachend eine große Synode zu Montriond in der Tiöcese don Lausanne, an der sich die Erzbischöfe don Kienne (Leodegar) und von Besangon (Hugo) mit ihren Suffraganen besteiligten. Man beschloß die Treuga Dei anzunehmen und zwar, wie sich aus dem im Chartular von Lausannen erhaltenen Einführungs

<sup>1)</sup> Kludhohn, S. 40.

<sup>\*)</sup> rogamus . . ut in quacumque die apud vos praedicta pax et treuva constituta fuerit, ipsum diem devote recolatis in nomine sanctae trinitatis.

treuvam Dei quam et nos . . . iam accepimus et firmiter tenemus - fagen sie selbst (f. unten Unm. 5). Aluchobn, E. 46 nimmt an, daß der Beitritt der Burgunder schon erfolgte auf einem geößeren Concis, welches zum Beihreitung der Trenga in dem suböftlichsten Theise von Anntanien gebalten werden wäre.

<sup>4)</sup> reg. feit 1031. Blumde, G. 16.

In nomine Dei Patris omnipotentis et filii et spiritus sancti. Baginbaldus Arelatensis archiepiscopus cum Benedicto Avenionensi et Nitardo Nicenensi episcopis nee non et venerabili abbate domno Odilone una cum omnibus episcopis et abbatibus et cuncto clero per universam Galliam habitantibus omnibus archiepiscopis, episcopis, presbyteris et cuncto clero per totam Italiam commorantibus gratia Natrène et Durand, Thesaur nov anecdotor. I, 161 mit ber Ranbbemertung: Anno 1041. Ex ms. Talverae. Piercauß Mansi XIX. 593 after and bequeut, Recueil NI, 516 mit ber excitobrten Jabresangabe 1042, ohne bag bet Differen; begründet märe. Rilt das Datum ber ed. princeps sprictummentlich ber Umstand, daß die Sebenszeit des Biscoss Nitard von Misjan in, seweit bissper ermittelt, nur bis 1041 erstrectte und daß die ungefähre segierungsepeche des Biscoss Benedict von Ausgann 1040 gift, mährend man funen Rachfolger Rossain um 1042 zum Bentificat gelangen läßt. Annuaire historique pour l'année 1848, p. 44. et 1846, p. 57.

<sup>9</sup> Genauer gejagt: in ber um 1240 entstandenen Bisthumschronit von Laufemne, welche jum ersten Theil bes Chartulars gehört, herausg, zuerft bruchfild-

ftatut ergiebt, mit ber eigenthumlichen Bestimmung, daß die Treuga über die icon bekannten vier Tage jeder Woche hinaus noch weiter erftredt werden follte auf die gange Zeit von Abvent bis Sonntag nach Epiphanias (6. Januar), sowie von Septuagesimä bis Sonntag nach Oftern1). Ferner murbe unter Beibehaltung ber Ercommunication als die durchgängig anzuwendende Strafe für Berletung der Treuga noch besonders betont, daß in jedem einzelnen Falle, wo ein Bifchof zur Ercommunication ichreiten murbe, er ben benachbarten Bijdofen ichriftlich davon Runde geben follte und dag bieje dann gehalten fein follten, nicht nur practisch die betreffende Straffentens als folche anzuerkennen, sondern fie auch ihrerseits schriftlich zu beftätigen2). Den Beschluß bildet eine eindringliche Gelbstmahnung an die Bischöfe bei ber Sandhabung des Friedens mit Rath und That einander beizusteben3).

Indem nun diefes Statut der Synode von Montriond haupt= fächlich durch die zeitliche Ausdehnung der Treuga characterifirt wird, reiht es fich damit anglogen Ericheinungen an, welche als erfte Modifica= tionen des ursprünglichen Inftituts in Frankreich felbst frühestens in unferem Nahr 1042 auftreten4), und schon deshalb ift es höchst unwahr= icheinlich, wo nicht geradezu unmöglich, daß jene burgundische Spnode noch, wie unsere Quelle angiebts, bei Lebzeiten und auf Antrieb des Bischofs Hugo von Lausanne, gest. 31. August 10376), gehalten wurde. Bielmehr ift fie für Hugos Nachfolger, den uns ichon befannten?) Bifchof

2) Ibidem: Si quis autem treugas frangere attemptaverit, post terciam ammonicionem si non satisfecerit, episcopus excommunicationis sententiam in eum dicat et scriptam vicinis episcopis nunciet. Episcoporum autem nullus excommunicatum in communione suscipiat, imo scripto susceptam

sententiam confirmet.

weise von G. A. Matile, Chronica Lausannens. Chartularii, Neocastri 1840. Dann vollständig von D. Martiquier, Mémoires et documents publ. par la société d'histoire de la Suisse Romande T. VI, p. 27 ff. — Die Einleitung zur Trenga von Montriond lautet, im Anschluß an Die Sterbe-memoiren bes Bischofs hingo 1019-1037, folgenbermaßen: de quo dicitur quod ipse convocatis episcopis Viennense et Bisuntino et eorum suffraganeis in monte rotundo statuit treugam de mandato domini pape, ut dicitur; cuius treuge statutum tale est.

<sup>1)</sup> Treugas autem a IIII. feria post occasum solis usque ad secundam post ortum solis et ab aventu domini usque ad octavam epiphanie et a LXXa usque ad octavam pasche ab omnibus inviolalibiter precipimus observari. Analoge, nur noch weiter gebende Bestimmungen enthielten ber normannische Gottesfrieden Gerzog Wilhelms von 1042 und die Treuga bes Concils von Tulujes bei Perpignan (1041? — 1045), Kluchohn, S. 49, 56.

<sup>8)</sup> Precipimus, ut episcopi ad solum deum et salutem populi habentes respectum . . ad pacem firmiter tenendam mutuum sibi consilium et auxilium prestent nec hoc alicuius amore vel odio pretermittant. Quod si quis in hoc opere tepidus inventus fuerit, proprie dampnum dignitatis incurrat.

<sup>4)</sup> Kludhohn a. a. D.

<sup>5)</sup> S. vor. S. Anm. 6. 6) Diefes Datum ift festgestellt von de Gingins-la-Sarra, Mémoires etc T. XX, p. 418. 7) S. oben S. 45.

Beinrich II. (1037-1057?) 1) in Anspruch zu nehmen und zwar lant fie fich noch genauer ins Sahr 10412) fegen, weil unfere Quelle, freilich in wenig vertrauenerweckender Beife3) das Borgeben der in Montriond versammelten Bischöfe jurudführt auf ein Mandat des Bapstes, also Benedicts IX., der in der That Mitte October 1040 in Marfeille gewosen war, um hier bem Aloster von S. Bictor, einem Reubau der beiden letten Aebte Wifred und Jarnus, selbst die Weihe au ertheilen\*). Es affistirten ihm dabei dreiundzwanzig burgundische Rirchenfürsten, darunter die bekannten Forderer der Treuga, die Ergbischöfe Raimbald von Arles und Leodegar von Vienne, sowie die Bijchofe Benedict von Avignon und Nitardus von Nizza, außerdem aber auch die bornehmften Laien der Probence5) und eine Bolksmenge bon angeblich zehntausend Personen beiderlei Geschlechts.

Indeffen, wie es fich nun auch mit einer etwaigen Ginwirtung bes Papftes auf die Treuga Dei und beren Begrundung im bur= gundischen Reiche verhalten mag, foviel ift gewiß: überall, in Burgund sowohl wie in Frankreich erscheint die Treuga Dei ursprünglich als

<sup>1)</sup> Der Chronift bon 1240, ebenfo wie ber Berfaffer bes Bifchof8- und Königstatalogs von 1228, Cartulaire, p. 9 c. 10, fennen zwar nur einen Bischof von Laufanne bes Namens Heinrich, reg. 985-1019, aber bie Exifienz eines zweiten Bischofs bes Ramens und zwar innerhalb bes von uns bezeich= neten Zeitraums ist theils burch urfundliche, theils historiographische Zeugnisse (f. Forel, Régeste de documents relatifs à l'histoire de la Suisse Romande, Mémoires et docum. T. XIX, p. 91) so sicher verbürgt, bag wir auf die Richterwähnung besselben in ben Geschichtsquellen von Laufanne selbst fein Gewicht legen, sondern fie nur auf einen, durch bie fpate Entstehungszeit ber betreffenden Berte erflarbaren Irrthum gurucfführen fonnen. Bahrscheinlich warf man bie beiben Beinrich benannten Bischofe in eine Berson gusammen, ba Cartulaire, p. 36 in bem Berichte über Bifchof Beinrich ben a. von 985-1019 ber Ballinmsverleihung von Seiten eines Papftes Leo Erwähnung gefdieht, ben Forel l. l. mit gutem Grunde auf Papft Leo XI. 1049-1054, ben Zeitgenoffen Raifer Beinrichs, gebeutet bat.

<sup>2)</sup> So and Giefebrecht, Kaiserzeit II, 637. 3, S. oben S. 139, Unm. 6. Man beachte besonders bas abschwächenbe at dicitur nach de mandato domini pape.

<sup>\*)</sup> Rach der Geschichtserzählung in der Weiheurtunde Benedict IX., Guérard, Cartulaire de S. Victor I, 14, früher aber weniger gut Gallia christ. I, instr. 110, Jaffé, Reg. p. 360, mit dem Actum: apud Massiliam in eodem monasterio, idibus Octobris, die eiusdem loci consecrationis ao mill. XLo dom. inc. indicione VIII, IIII feria.

<sup>5)</sup> Mimlich die Bicegrafen Wilhelm und Fusco von Marfeille, Saufred und Bertram, die Grasen der Provence, eum totius Provintie nobilibus. Auf beufelben Borgang beziehen sich noch drei im Chartusar von S. Sictor besindliche Privaturktunden: die erste Guerard II, 116, ausgestellt von Bischof Amelius von Genez, ber bamals auctoritate apostolica bem Mofier G. Bictor einige Güter restituirte, mit dem Datum: in monasterio sancti Victoris. Idibus Octobris, die sanctorum apostolorum, ecclesie consecrationis, die zweite, Guerard II, 146, ausgestellt von Bijchof Durandus von Bence, welcher dem Kloser einige Kirchen schenke, apud sanctum Victorem, Idibus Octobris, die sanctorum apostolorum, ecclesie dedicationis, anno mill. XL . . ind. VIII; bie britte enblich, Guérard I. 22, ausgestellt von Guillelmus vicecomes Massiliensis, identt ber Kirche die dedicationis eius Landguter, anno ab incarn. milles. XL indicione VIII.

142 1042.

ein Act clericaler Selbsthülfe, zu dem die Urheber den Antrieb in letter Instanz unmittelbar von Gott empfangen haben wollten 1), nirgends aber eine Spur, daß sie sich zuvor der Zustimmung ihrer Könige versichert, daß sie insbesondere heinrich III. zu Rathe gezogen ") und unter seiner Mitwirtung die Treuga Dei in Burgund eingeführt

Quamvis nunc pacem teneat Burgundia per te, Auctorem pacis tamen in te cernere quaerit,

b. h. nach Giefebrecht auctor eines neuen Friedens, besienigen Friedens, welcher im Jahre 1041 in Burgund begründet murbe. Indeffen, in den Borten Wipos liegt nichts, was als Unterscheidung eines alten und eines neuen Frie bens gebeutet merben fonnte, fonbern betont wird nur ber Begenfat gwifden fonft ober fruber, wo überhaupt fein Friebe in Burgund berrichte und jett, ber friedlichen Zeit Beinrichs III., welcher ebenfo wie fcon fein Bater jenem Mangel abgeholfen hatte. Gobann entbehrt bie Interpretation von pax im Ginne von treuga Dei ober pax et treuga Dei aller Analogie in ben anbern Quellen ber Beit. Bas insbefondere Wipo felbft und beffen Schriften betrifft, fo find alle Stellen, welche zur Erlänterung bes Ansbruds pax in ben obigen Berfen bes Tetralogus herangezogen werben tonnen, unzweifelhaft bom Ronigsfrieden zu versteben und zwar jowohl in bem Ginne, bag er nach alter Beife auf Gericht, heergewalt und Mundium berubte, als auch in ber neueren Gestalt, wonach er sich außerdem noch auf sog. Friedensbündnisse sittle So preist Wipo in den Versus pro obitu Chuonr. imper. (Vita c. 40) diesen nicht allein als legum dator (v. 9), sondern auch als pacis ubicumque dator (v. 41), ber insbesondere replevit Franciam per paeis abundantiam (v. 26); entsprechend ber Mahnung Erzbischof Aribos in ber Kröningsrebe (Vita c. 3): ut facias iudicium et iustitiam ac pacem patriae quae semper respicit ad te, ut sis defensor ecclesiarum et clericorum, tutor viduarum et orphanorum, womit wiederum ju vergleichen ift die Auffaffung von bem allgemeinen Königefrieden in ber Karolingerzeit, Bait, Deutsche Berfaffungsgefch. III, 279-281. Speciell für Burgund wurde Konrad II. ber Schöpfer einer neuen Friedensära baburch, daß er nach Vita c. 38 auf der Reichsver-fammlung von Solothurn, 1038 Septbr., diu desuetam atque pene deletam legem tune primum Burgundiam praelibare fecerat, und nur eine Fort-fenung bavon war es, wenn heinrich III. nach Vita e. 1 als: rex . . pius, pacificus, linea iusticiae bello et pace eandem Burgundiam temperavit cum magnificentia. Der Errichtung besonderer Friedensbündniffe gebentt Wipo in diesem Zusammenhang nicht; die weist er nur Konrad II. zu, muth-masslich schon c. 6, zu 1024-25: Quo transitu regna pacis soedere et regia tuitione sirmissime cingebat, ganz beutlich aber und zugleich als Mitleiftung Seinrich III. c. 23, au 1028: deinde diversa regna peragrantes, caesar per se, rex sub tutore . . . cunctos rebelles domabant et foedera

¹) pacem et . treuvam Dei . divina inspirante misericordia de coelo nobis transmissam . . . . causam a Deo nobis coelitus inspiratam, feißt e8 in bem obenerwährten Ausségreisen ber burgundichen Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bische Bisc

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Aehnlich Fr. Steinhoff, Königthum nnd Kaiserthum Heinrich III., S. 33, 35; aber andere Giesebrecht, Kaiserzeit II, 638; ihm zusolge "nöthigen die Duellen dazu, Heinrich III. einen erheblichen Antheit an der Einsührung und Durchstührung der Trenga in Burgund auguschreiben." Alle Hamptargument hierfür zieht Giesebrecht in Betracht Wipo Tetralog. v. 208 ff.:

batten. Rein Bunder daber, wenn jener Burgund nicht eber verließ, als bis er in feiner Beije, namentlich burch eifrige und ftrenge Rechtspflege, aufs Reue Frieden im Lande geichaffen und dadurch bem Buniche Wipos entsprechend ben Burgundern wiederum handgreiflich vor Augen geführt hatte, daß sie es ihrem Könige zu ber-danten hätten, wenn wahrhaft und dauernd Friede unter ihnen herrichte. Andererseits freilich liegt nicht der mindeste Grund vor ben Gifer, ben Pralaten, wie Abt Obilo von Cluny und Erzbijchof Bugo pon Befangon in Betreff ber Treuga Dei entwidelten, auf eine tonigefeindliche Gefinnung gurudguführen, vielmehr ift man gu ber Unficht berechtigt, daß König Beinrich, weit entfernt in dem bijdoflichen Gottesfrieden eine Gefahr für fein eigenes Unfeben gu erbliden1), ihm vielmehr Beifall gollte, jedenfalls ihn ungehindert fortbestehen ließ. Tenn abgesehen babon, daß die burgundischen Bischöfe felbit nicht mude murden an ihrem Theile fur Die Berbreitung und Befestigung der Treuga fortzuwirten 2), fo gewann fie in dem nördlichen Frankreich, namentlich in dem unmittelbar bon König Beinrich I. beherrschten Gebiet erft Gingang, nachdem fich Abt Richard von S. Bannes in Berdun ber Sache energisch angenommen hatte3), also gerade berjenige bon den lothringischen Kloftergeiftlichen. melder wie wenig andere bei Konig heinrich III. in Gunft ftand4). Dan Richard aber burch feinen Gifer um die Durchführung bes

pacis ubique feliciter firmabant. cfr. c. 38, 31 1035: imperator . . . Franciam orientalem et Saxoniam atque Fresiam

Franciam orientalem et Saxoniam atque Fressam pacem firmando legem saciendo revisit, und die soedera pacis, wesche Act Bern von Reichenau in einem 1044 versasten Briese an Heinrich III. tiesem zuschreit. Räheres darüber zum solgenden Jahre. Hier sei nur noch bemerkt, das Geiesbercht a. a. D außer Wipo den Joenndus, jenen Panegyriter des h. Servatins aus der Zeit Heinrichs IV. zu seinen Gumsten angesishert dat, weil es in der Transl. S. Servatii e. 44, SS. XII. 107 von Heinrich III seist: ille divinae religionis, divinae pacis auctor et amator ut aiunt precipuus; and ähnlich e. 51, p. 112 divinae pacis, divinae religionis devotissimi amici. Benn aber mit solchen start reservichen und wenig characteristischen Sennungen Heinrich III. "als Urseber des Gettesfriedens überhaupt" bezeichnet im soll, dann muß man auch die entsprechenden Phrasen in dem erwäsinten Soreiben des Attes Bern, namentlich das vere silius pacis estis, und optatissimae pacis donum heranziehen, was doch Giesercht selbst, wenigstens intrect atgelesnt hat.

1) Errörer, Allgem. Sirdengesch. IV. 372 behanptet freilich: "Nimmermehr lann ihm die Einführung des Gottekstiedense erwünsche gewesen sein," aber das doch nur, weil es Grörere gesalen hat, heinrich III. bei der Biederbesetzung von Ppon Motive unterzuschieben, welche ihm fremd waren und den bald zu lesprechenen Constanzer Vorgang von 1043 ohne irgend einen Anhalt in den Juellen darzusiellen als Berwandlung des aquitanischen Gotteksriedens in einen

nom König gebotenen allgemeinen Lanbfrieden.

<sup>2)</sup> Wenn anders nämlich mit Giesebrecht II, 637 bas zeitlich beschränkte Baffenverbot, welches 1042 auf der von den Erzbischöfen Raimbald und Leobegar beluchten Spnode zu S. Gilles erlassen wurde, in diesem Sinne gedeutet werden bart.

<sup>1)</sup> Cluthohn, S. 46, gestütt auf Rodulf, Glaber histor. l. V c. 1 und Hugo Flav. Chron. l. 11 c. 30, SS. VIII, 403.

Gottesfriedens in Frankreich bas Wohlgefallen bes eigenen Ronias verscherzt haben sollte, ift um so weniger mabriceinlich, je beutlicher berbortritt, daß ber Ronia mit einem anerkannten Gegner aller außerstaatlichen Friedensbestrebungen und folgeweise wohl auch der Treuga Dei, nämlich mit Bischof Gerard bon Cambran, eben damals auf

gespanntem Fuße lebte.

Nach der eigenen Angabe Gerards 1) tam der Anftoß zu Diefer Entzweiung von Bersonen, welche dem Bischof feindlich gefinnt waren und fich feither nur als Friedensstörer gezeigt, gleichwohl es aber berftanden hatten, das Ohr des Königs ju gewinnen, fo daß diefer ledialich auf ihren Rath bin für Cambran besondere Anordnungen traf, deren Ausführung dem Bischof obliegen follte 2). Worauf der Berard fo widerwärtige Befehl bes Konigs abzielte, erfährt man leider nicht, und eben fo wenig nennt Berard, wenn er feiner Biderfacher am Sofe gedentt, deren Ramen. Indeffen, auch fo liegt es nabe die neue Bedrängnig des Bifchofs mit ben Burgberhältniffen bon Cambran, insbesondere mit den langen und heftigen Feindseliateiten amischen ihm und feinem Chatellain Walter 3) in Berbindung zu bringen, zumal da diefe Frrungen erft gang furglich, im Jahre 1041, in ein neues höchst eigenthumliches Stadium getreten waren. Denn damals geschah es, daß Walter eines Tages, wo er bor ber Marientirche in Cambran angeblich jum Gebete erschienen mar, bon vier zu dem Ende berichworenen Leuten meuchlings überfallen und tödtlich vermundet murde4). Gingedent nun des vielfachen Un=

Raiferzeit II, 373.

2) Nec tamen regiae congruit personae impugnatores hactenus pacis familiares habere et eos per quos viguit procul abicere. In vero mibi credite, quia suasio ista res est simulata non vera, et ideireo vobis obedire distuli, quia nec vobis nec nobis quies ultra maneret. SS. VII, 488. Angefichts biefer vorfichtigen und gewiß absichtlich buntelen Ausbrudsweise will es mir nicht einleuchten, bag, wie Biefebrecht, Raiferzeit II, 380 meint, Gerard "bent lich" ju erfennen giebt, er habe fich die Ungunft bes hofes burch fein Wiber

ftreben gegen ben Gottesfrieben zugezogen.
3) Die ersten Stabien berfelben ergabit birfc, Jahrb. Beinrichs II., Bb. II, S. 323.

<sup>1)</sup> In einem unten näher gu besprechenden Schreiben an ben König SS. VII, 488. Die tief gewurzelt und principiell entschieden Gerards Abneigung war Sand in Sand mit anderen Bifcofen ben allgemeinen Konigs frieden und die ihm dienenden Institute burch mehr clericale, überhaupt private Einrichtungen ju verbrängen, erhellt am besten aus ben Einwendungen, welche er nach ben Gesta episcopor. Camerac. 1, III c. 27, SS. VII, 474 icon um 1023 in dieser Beziehung vorbrachte: Hoe enim non tam impossibile quam incongruum videri respondit, si quod regalis iuris est, sibi vindicari presumerent. Hoc etiam modo sanctae aecclesiae statum confundi, quae geminis personis regali videlicet ac sacerdotali, administrari precipitur. Huic enim orare, illi vero pugnare tribuitur. Igitur regum esse, seditiones virtute compescere etc. S. fibrigens auch Kludhohn, S. 32 und Giesebrecht,

<sup>4)</sup> Annal. Elnon. maior. 1041, SS. V, 42, 43 unb Chron. S. Andreae Camerac. 1. II c. 8, SS. VII, 532 mit bem Ausbrud bes Zweifels, ob Balter wirtlich im Gebet begriffen war, als er überfallen wurde — gang entsprechend bem auch sonft ftart bervorgetehrten bischöftichen Barteiftanbpunkt bes Berfaffers.

rechts, welches er der Rirche und dem Bijchof von Cambran jugefügt batte, aber auch des Rirchenbannes, dem er in Folge deffen verfallen war, machte er noch einen Guhneversuch, fand jedoch bei Gerard so wenig Entgegentommen, dag er ftarb ohne absolvirt zu fein und jo gunächst in ungeweihter Erde bestattet werden munte1). Es überlebte ibn außer einem unmundigen dem Anabenalter noch nicht entmachienen Cohn feine Gemablin Ermentrudis und Dieje durch Die Strenge bes Bifchofs aufs außerfte emport zogerte benn auch nicht fich an ihm zu rachen. Während ihre Leute mit Feuer und Schwert das Landgebiet von Cambray verwüsteten 2), suchte fie Gerard felbst namentlich dadurch zu franten, daß fie fich, unzweifel= baft fehr bald nach Walters Todes), wiedervermahlte mit Johannes, bem Boate von Arras, ber bann in feiner neuen Gigenichaft als Bemabl der Ermentrudis nichts Giligeres ju thun hatte als die Burg bon Cambran für feinen unmundigen Stieffohn in Befit gu nehmen4). Weiter aber ergriffen gegen Gerard Bartei auch jo machtige Berren wie der Markgraf Balduin (V) bon Flandern und Grabifchof Buido (I) von Rheim35), der Metropolit von Cambran. Diese rubten nicht eber als bis jener ben verftorbenen Walter wenigstens nach= träglich absolvirt hatte, worauf der Leichnam deffelben feiner bisberigen Ruhestätte, enthoben und im flandrifden Aloster E. Amand, Dioceje Tournan, beigeiekt murbe").

Baren es nun dieje Ereigniffe, welche König Beinrich III. beranlant hatten fich gerade um die Zeit, wo Gerards Sauptwiderfacher

In ber alteften Quelle, ten Gesta episcopor. Camerac. Contin. c. 2, SS. VII, 489 beint es nur: Accidit interea, ut Gualterus Cameracensis Castellanus ab inimicis suis interfectus interiret, unicumque filium cum uxore sua superstites sibi relinqueret.

<sup>1)</sup> Episcopo . . rennuente, quod obtulit, iuxta sententiam episcopi excommunicatus obiit et sepultus est secus Oisium in monte Erni Annal. Elnonens l. l.

<sup>2)</sup> Quod quidem (f. bie vor. Anm.) ad tantum mali pervenit, ut omnis regio Cameracensis fere igni combusta, iussu uxoris suae Ermentrudis penitus vastaretur. Annal. Elnon. l. l.

<sup>3)</sup> Gesta episcopor. Camerac. l. l.: Quae quidem uxor, Ermentrudis nomine, ab insania mariti sui non cessavit, sed per peiora quaeque oberrans, mariti sui nequitias superexcellit. Et quia malitiam per se, ut volebat, exercere non potuit. - filius eius enim puer erat, - tirannum quendam nomine Johannem, advocatum Atrebatensem, sibi in coniugium copulavit, suique et fili sui patronum esse constituit. Bur Beitsefinimmung bes Greigniffes, als balb nac Balters Tobe gefdesen, bient Chron. S. Andreae l. l.: De cuius morte (sc. Balters) civitati et omni patriae sive episcopali curiae requies aliqua sed non diu provenit.

4) Gesta episcopor. l. l.: Johannes vero, cui mater pueri nupserat,

quique per matrem beneficium pueri invaserat.

<sup>5)</sup> Denn an diesen ift boch wohl zu benten, wenn es in ben Annal. Elnon. 1. 1. folieflic beift: Qua de re ab archiepiscopo et a comite Balduino episcopus coactus. eum iuste absolvit, quem iniuste ligavit. Guicos Pontificat in Rheims bauerte vom Juli 1033 bis jum 1. Ceptember 1055. Gallia Christ, IX, 65-68.

9 Annal, Elnon, l. l.

endete, mit den Angelegenheiten von Cambran zu beichäftigen? Nur permuthungsweife tonnen mir diefe Unficht aufftellen. Denn gewiß ift allein, was wir von Gerard felbit aus einem noch großentheils er= haltenen Schreiben1) an ben König erfahren, nämlich bag jener in Folge neuerer Vortommniffe am Sofe außerordentlich mikberanuat war und zwar zunächst in perfonlicher Beziehung, weil er fich tief gefrankt fühlte, daß ihm die dreißig Jahre, welche er nun icon "mitten unter gezudten Schwertern" berlebt, und die großen Opfer, melde er namentlich an Gelb und But mahrend diefer langen Zeit lediglich im Intereffe feiner Rirche und bes Reiches gebracht hatte, ichlieklich nichts anderes eintragen follten als die Unanade, jedenfalls Die Geringichätzung feines Konigs, mahrend er boch gehofft hatte, gerade an ihm eine Stute feines Greifenalters gu finden2). Auger= bem aber konnte er fich auch fachlich nicht mit den Absichten ober Befehlen bes Königs befreunden: eingegeben von Leuten, benen er ein competentes Urtheil über feine Amtsführung nicht zugeftehen wollte, erschienen fie ihm als eine Quelle neuer beständiger Unruben, gleichmäßig gefährlich ihm, bem Bischofe, wie bem Ronige. Daber benn auch feine Beigerung fie auszuführen 3) und die ichlieflich ziemlich drobend ausgesprochene Warnung: ber König moge fich por dem Geichwät thörichter Sunglinge huten, fonft konnte es ihm noch ergehen, wie es ehemals dem griechischen Kaiser Mauricius in feinem Streite mit Bapft Gregor (b. Gr.) ergangen fei 4).

So viel über Diese politisch bedeutsamfte von den Irrungen. in welche Bifchof Gerard bon Cambran mahrend ber Jahre 1041 bis 1042 verwickelt mar. Da ihr weiterer Berlauf ebenjo buntel ift wie ihr Urfprung, fo wenden wir uns jest jum Ronig felbit qu= rud, um ihn auf feinem Beimwege von Burgund ins deutsche Reich

2) Peccatis meis hoc reputo, ut solatium qualecumque, quod mihi seni iam fesso de vobis hucusque promittebam, in vitae tempore ultimo subtraxerit Deus, non vos, cui incessanter pecco . . . Triginta annos ducimus, quo in nostra urbe inter pagensium nostorum gladios vivimus. Quibus quam multa data sunt ab aecclesia nostra cotidiana distribu-

tione . . . non sunt suggerenda. Ibidem.

4) Ibidem bis ju Ende; ber Schluß fehlt, ba ber vorliegende Text abbricht in Anfang eines Satzes: guasi te. lleber das tragische Ende des Mau-rieins handelt im Zufaumenhang mit den Differenzen, welche zwischen ihm und Parft Gregor bestanden, u. a. Barmann, Die Politif ber Käpfte I. 132 ff.

<sup>1)</sup> Mit ber Abbreffe: Domino Heinrico augustorum serenissimo Gerardus episcoporum ultimus et servorum Dei servus, paeis et salutis perpetuae munus. Mufgenommen in bie Gesta episcopor. Camerac. 1. III c. 60,

<sup>3)</sup> Hoc tamen domino dico, ut de me mala quaelibet estimet, de utilitate vero et causa quasi provisionis nostrae non quibuslibet pias aures praebeat, sed eos consulat, quibus gens et patria est cognita, plusque utilitati quam suggestioni credat. Nec tamen regiae congruit personae, impugnatores hactenus pacis familiares habere, et eos per quos viguit procul abicere. In vero mihi credite, quia suasio ista res est simulata, non vera, et idcirco vobis obedire distuli, quia nec vobis nec nobis quies ultra maneret. Ibidem.

junachft nach Bafel zu begleiten. Sier berweilte er am 21. Februar<sup>1</sup>) und nahm eine Regierungshandlung von nicht geringer Bichtigfeit vor.

Das baierijche Herzogthum nämlich, bis dahin fast fünfzehn Jahre lang von dem Könige selbst verwaltet 2), übertrug dieser damals dem ältesten Sohn des loshringischen Grafen Friedrich (von Luremburg), dem Grasen Heinrich 3), von dem zulest berichtet wurde, daß er sich laut Diplom vom 26. Januar 1041 auf den Bunisch des Königs bereit sinden ließ dem ihm eng verbundenen Kloster Echternach für den Todesfall ein Lehen zu restituiren 4). Für seine neue Stellung an der Spize von Baiern empfahl ihn ohne Jweisel besonders der Umstand, daß er der Bruderjohn des vorletzten Herzogs war, Heinrichs des älteren aus dem Hauie Luremburg<sup>5</sup>) oder des sünften in der Reihe aller baierischen Herzogs dieses Ramens 6). Und ferner, um zu erstären, weshalb der König sich überhaupt entsichlich Baiern sorten nicht mehr unmittelbar sondern wieder durch

<sup>1</sup> Annal, Altah. 1042: in quinquagesima.

<sup>2)</sup> Seit Ende Juni 1027. S. oben S. 9.

3) Annal. Altah. 1042: in quinquagesima traditus est principatus Baioariae in civitate Basilea Henrico duci, fratrueli Henrici ducis et dominae Chunigundae imperatricis, uxoris Henrici piissimi et dignissimi imperatoris. Genereller aber bezüglich des Jahres der Einietung hiermit in llebereinfimmung Auctar. Garstens. prect. cod. Vorowens. B 4 b) 1042, SS. IX, 567: Hainricus VII. dux Bawarie factus est. Lleber die idon oben S. 1 berührte Controverse das Mähere im Ercurs I. Benn übrigens Heinricht und dem nach dem jetst authentijch vorliegenden Bortlaut der Anfacter Annalen annehmen muß, zum Sexzegsthum gelangte lediglich frait kniglicher Annalen annehmen muß, zum Sexzegsthum gelangte lediglich frait kniglicher Annalen dem ohne daß eitene der Baiern eine Bachthandlung verantgüng, do wat daß eine staatsrechtliche Unregelmäßigfeit, die um so aussallender und bemerkendmerther ist, well nach im Jahre 1027, als der nunmehr regierende Kenig ielfe daß Geregethum erhielt, daß altherfemmliche Bachtrecht ber Baiern zur Getung getommen war. Bergl. auch S. Dirich, Jahre Heinrichs II., Br. I. S. 66, 67, no bieles Ansich entwickelt ist auf Grund der von Giefebrecht reflicituirten Annal. Altah. p. 66.

<sup>\*\* ()</sup> E. 101. Ueber Heinrichs Betheiligung an ber Meiße von Stablo, 5. Juni 1040, f. oben S. 88. Noch altere Daten zur Borgeichichte Gerzog Beinrichs bei hirfd, Jahrb. Deinrichs II., Bt. I, S. 537. Daraus ergiebt sich, baß er filt bas Jahr 1036 als Bogt von S. Maximin urlundlich bezungt ist, mabrend sein jüngerer Bruber Friedrich ebendamals die Bogtei von Stablo inne batte.

<sup>5)</sup> Und zugleich ber in dem baierischen Stifte Manshoien se boch verehrten Kaiterin Kunigunde. Beides wird bervorgesoben in den Altaider Annalen. S. oden Annn. 3. Im Uedrigen ist wegen Herzog Heinrichs Setellung innerhalb des Lugemburgischen Stammbaums zu verweisen auf Hirst a. a. D. Hauptrepräfentant der späteren Richtiges und Falsche mischenen Arabition in Arnpeekh, Chron. Baioar. 1. IV c. 38. Pez. Thes. III. D. 187: Hainrieus dux Bavariae ex fratre sanctae imperatricis Kunigundae nepos, haereditario iure patrem in dueatu sequitur.

<sup>6</sup> Daher unier Deinrich richtig bezeichnet als VII. im Auctar. Garstens. S. oben Ann. 3, möhrend die Altaicher Series ducum Bawariae (saec. XIII, 2. Sätite). B. F. III. 481 ihn als sextus jählt. weil sie von heinrich bem Inneren won fairnthen) reg. 982-985 teine Rotig nimmt.

148 1042.

die Bermittelung eines Herzogs zu regieren, dafür bedarf es wohl nur eines hinweises auf die Beunruhigung, welche Baiern, namentlich die Ostmart des Landes, in letzter Zeit wiederholt von Ungarn her erfahren hatte<sup>1</sup>), sowie auf die mittrauische, wo nicht drohende Haltung, welche der neue König Ovo von Ansang an gegen das deutsche beobachtete<sup>2</sup>). Ueberdieß aber waren nur kurz bevor Heinrich III. nach Basel sam und über Baiern wieder einen eigenen Herzog setzte, von ungarischer Seite wirkliche Feindseligkeiten verübt worden.

Denn kaum, daß die ungarischen Gesandten, mit denen König Heinrich in Straßburg unterhandelt hatte, und ihre deutschen Gefährten bei Ovo angekommen waren, so rüstete dieser deiligst und bildete aus seinen gesammten Streitkräften ein Heer, dessen hie Ostmat zu führen gedachte, während der Rest in Kärnthen einbrechen sollte. Dabei ging Ovo, um die Deutschen völlig zu überzraschen, mit solcher Vorsicht zu Werke, daß er nicht allein das Ausgebot an seine Ungarn heimlich erließ, sondern auch alle gerade im Lande weilenden Fremden, wie Kausseute und Boten, ja sogar alsem auch dem damaligen Völkerrecht zuwider die elutschen Königsgesandten gefangen setzte. Endlich wurde noch das Donauheer, zum Behuf

<sup>1) 1040</sup> Binter-Ueberfall König Peter8; 1041 Peter als Flüchtling in

<sup>3)</sup> Bgl. S. 122. Aehnlich beutet die Wiedercherstellung des baierischen Spergogibums Gelebrecht, Kaiferzeit II, 363: ""Dichon die Offmark unter dem Babenbergern in den sicherhen hatten war nötigigten die Ungarntriege und die Vertheidigung des Reichs dennoch den König schen im Anjange des Jahres 1042 das daierische Herzogathum berzuftellen." Grörer, Algem. Kirdengelch V. 413 von der grundbalschen unstät geben im Anjange des Jahres 1946. IV. E. 413 von der grundbalschen unstät geben kirdengelch V. 413 von der grundballen unstät geben und Priesterthum sichtlich siege, galt die "Webernel" aus einen andern au den Augenäumigen, welche der junge König der weltlichen Aristofratie unachen mußer." Aedenbet passet es ihm, daß er das Ereigniß selbst "um Ostern 1042" datiet.

<sup>3)</sup> Nach dem ausstührlichen und don genauer Sachfunde zeugendem Bericht des Altaicher Annalissen von 1042, dem weiterhin, wo er die eigentliche Arregsgeschichte gieft, hermaan von Keichenau (Chron. 1042) mit einer kurzen Seiget, dermann von Keichenau (Chron. 1042) mit einer kurzen Seiget, dermann von Weitchen und zu Seite tritt. And Lambert (Annal. 1041) fommt in Betracht, odwohl er die einzelnen zwar gleichzeitigen aber doch so versteieben gearreten Momente der ganzen Begebenbet nicht genigend unterscheitet. Ueberdieß beingt er seinen Bericht mm ein Jahr zu felchzeitigen unter 1041. Die Annal. Hildesheim. 1042 nut Augustani 1042, welche Etrehlte, p. 19 und Büdinger I, 430 als Cucllen ansiidren, sind nur Absteitungen auß Hermann von Reichenau und zwar die ersteren burch das Mittel der Wirtzburger Ckronit, SS. VI, 30. Die einschagenben Alfohnite in den ungarischen Nationalbistorien der spätzen Zeit, Keza l. II, e. 2 ed. Endlicher, p. 11 und Thwrocz l. II, e. 36 ed. Schwandtwer I, 100 berusen auf den Altaicher Almalen, indessen die den ammentlich darin zeigt, daß ein Kiebertage des ungarischen Nordheeres (s. unten ganz verschwiegen wird. Schon hervorgeboben den Gescheret, Annal. Altab. S. 66.

<sup>4)</sup> Ille (Ovo)... ne fraus eius a quopiam posset praecaveri, omnes hospites, qui advenerant, mercatores, nuntios. sed et regios legatos, quod ubivis gentium nefas est, inibi iussit retentari. Annal. Altat. 1042.

paralleler Operationen langs beiden Ufern des Stromes in zwei Mb= theilungen, eine füdliche und eine nördliche, zerlegt: jene wollte der Ronig felbst führen, diese übergab er seinem "Bergog"1), und eröffnete jo etwa in der zweiten Boche des Februar auf die Oftmart einen Doppelangriff, welcher ben Bewohnern berielben um jo verderblicher werden mußte, je weniger fie in der That auf folde Gefahr gefagt und vorbereitet waren. Dbo, an der Spike eines angeblich unermeßlichen Deeres, bas, wie gejagt, am jublichen, bem rechten Ufer ber Donau entlang jog, ober vielmehr, um mit bem Altaicher Annaliften ju reden, fich nach Clavenart durch die Walber beranichlich2, führte ben Sauptichlag, jobald er das Flugden Traifen überichritten hatte. Da begann, Montag den 13. Februar, mit Morgengrauen 3) ein gewaltiges Rauben und Brennen4), bor allem aber legten bie Ungarn es darauf an Gefangene ju machen, fturmten ju dem Ende in Die Saufer bis in die Schlaftammern binein und ichleppten jeden fort, beffen fie ohne Muhe habhaft werden fonnten, mahrend folde, Die fich mit ben Waffen in der Sand jur Wehr fetten, unbarmbergig niedergehauen murben5). Go ging es ben gangen Jag fort bis gum

i) ipse rex in meridiana fluvii plaga cum innumero milite, duci suo praecipiens, in aquilonari itidem facere. Annal. Altah. 1042. cir. Herim. Aug. Chron. 1042: Ovo . . diviso bifariam exercitu suo. Bei bem als ..dux" titusirten Anführer bes Nordheeres benke ich an einen ftänbigen Krenbeamten höheren Ranges und verwiegend militairischen Characters. Dazu berechigt zunächt die eigenthämliche Ausbruckweise bes Annalisen: dux suus, and sodann die Analogie aus der Zeit König Stephans, dem sein Schn Emerich als dux zur Seite stand, und zwar nach Annal. Hildesheim. 1031 unter dem Titel eines dux Kuizorum, was nach Sidinger I, 426 "auf eine Specialherrschaft über die pannonischen Slovenen gehen mag". In doch Emerich ungweiselhaft ibentisch mit bem Henricus dux Sclavonie, von bem bie im 13. Jahrhundert compilirte Chronica Hungar. c. 9 ed. Endlicher, p. 76 handelt. 218 weitere Analogie läft fich herangiehen die militairische Stellung, welche & Veter vor feiner Thrombesteigung inne hatte. S. oben S. 111 Möglich wäre übrigens auch ein Zusammenhang biese ungartichen Ducats mit bem Anne eines Martgrasen von Ungarn, als bessen Träger in ben Annal. Altal. 1039 ber Schebis marchio genannt wird. Eine gang Classe von be-Antan. 1038 eer Schedis marchio genannt werd. Eine zanze Classe von besonders vornehmen Krondeamten wird unter dem Namen principes der comites vorangestellt in König Stephans Regentensviegel silt seinen Sohn Emerich, de morum institutione liber c. 4 ed. Endlicher, p. 304, während allerdings in den Gesegen König Stephans ed. Endlicher, Mon. Arpad. p. 310 st. durchweg nur von comites die Rede ist.

2) Et, ut assolent Sclavi, euntes per sylvas, lupina fraude semet occultarunt usque in locum, quem condiverunt. Annal. Altab. 1042.

<sup>3</sup>m poraufgebenben Jahresberichte gebrauchte ber Annalift ben Ausbrud Sclavi gleichbeteutent mit Bobmen.

<sup>3)</sup> Hoc autem factum est feria secunda sexagesimae a primo crepusculo usque vespere. Ibidem 1042.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. 1042: Ovo fines Baioariae ex utraque Danubii

parte depraedans et incendens populatur.

5) Annal. Altah 1042: Incipientes igitur a flumine Treisama grassati sunt miserabili praeda, alios quidam comprehendunt in lectis cubantes,

alios vacantes et huiusce mali inscios sub tectis. Qui autem se et sua armis defendere nitebantur, nimia multitudine obruti perierunt, quoniam illi solitarii fuerunt...

150 1042.

Abend hin<sup>1</sup>); dann raffte Ovo seine Leute zusammen, ging wieder auf das rechte Ufer des Traisen und übernachtete in der Gegend von Tuln, um von dort unverzüglich mit großem Siegesgepränge nach

Ungarn gurudgutehren2).

Mittlerweile mar feinen Befehlen gemäß die andere dem Bergog untergebene Abtheilung gegen das deutsche Markland im Norden der Donau borgegangen, an demfelben Tage, in berfelben Weise und anfänglich auch mit entsprechendem Erfolge, so daß hier ebenfalls einer Menge von Leuten das Schicffal drohte als Gefangene nach Ungarn geschleppt zu werben's). Indeffen, ehe es mit diesen Opfern ungarischer hinterlift so weit tam, wandte sich das Blatt, weil Martgraf Abalbert und fein Cohn Liutpold mit etwa breifig Geharnischten, Bafallen wie Dienstmannen, benen fich bald noch einige andere ftreitbare Edelherrn anichloffen, gur Stelle waren, bevor der abziehende Ungarnherzog mit den Seinigen die Grenze wieder überschritten hatte 4). Sobald biefer nun gewahrte, dag er verfolgt murde, ließ er Salt machen, theilte feine gesammte aus gehn Schaaren bestehende Mannichaft in drei Saufen bund fandte einen derfelben den Deutschen entgegen, mahrend der zweite die Gefangenen bewachen follte und der dritte die Aufgabe erhielt der markgräflichen Truppe in den Ruden zu fallen6). Wirklich gelang die Umgehung und bewirkte jogar, daß Die Deutschen, als fie foldes merkten, für einen Augenblick den Muth verloren?). Da fie aber, obwohl im Gangen noch nicht einmal drei=

<sup>3</sup>) Ibidem: Qui (sc. dux) dum ex praecepto regis eadem die et simili fraude septentrionalem Danubii terram deberet vastare, quia similiter

imparatos offendit, magnam quidem captivitatem congessit.

6) Ibidem: Harum una praedam servabat, altera nostratibus pugnatura obviabat, reliqua post tergum irruitura latitabat. Ibidem.

<sup>1)</sup> S. vor. S. Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) circa Tullinam civitatem pernoctantes in terram suam redierunt ovantes. Annal, Altah, l, l.

<sup>&#</sup>x27;) Ibidem: Aderat ibi tum marchio Adalbertus et Liupoldus, filius eius, cum parvissima manu militum et servitorum, quippe nec triginta habentes scutatorum. Alii etiam quidam nobiles et fortes in praediis suis morabantur, qui hoc malum nec sciverunt nec opinabantur. Ex re tamen et tempore sunt congregati. Daß die Riederlage des ungarischen Rorderes auf ein persönliches Eingreisen der beiden Babenberger zurüdzusübren sei, wuste und berichtet außer dem Attaicher Annalisen auch hermann von Reichenan. S. die folg. Annu. 3. Uniere Dentung von seutati nach Weitland in der llebersehung der größeren Jahrbiicher von Attaich Z. 25: er definirt sie zugleich als Ritter, von welchen jeder zwei oder drei Knechte, leicht bewassnete Fußgänger, sührte.

<sup>5)</sup> Hostium autem, ut comperimus. decem legiones fuerunt. quae in tres partes divisae sunt. Annal. Altah. l. l., wozu Beitaub bemerkt, daß unter bem Ausbrud legio wohl faum eine bestimmte Zahl gedacht sei.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Quant (se. partem post tergum) mox ut videbant, pauci tantam multitudinem, mire titubant, maxime quia iam de tanta cede fessi fuerant. Ibidem. Diefes unumwundene Eingeständnig momentance Schuäde ift jumal Angesichts der Schüsärderei, welche in den ungarischen Geschichtswerfen später hervortritt, gewiß sehr denenkenerth und in hohem Grade geeignet, dem Altaicher Berichte auch bezüglich solcher Angaben Bertrauen zu erweden, welche wir anderweitig nicht nachprüfen feinen.

hundert Mann ftart 1), bereits ben erften Saufen nach hartem Bufammenfton pollitandia geworfen und dann im Rampfe mit bem sweiten nicht weniger gludlich, auch icon ihre gefangenen Lands= leute, allerdings nicht ohne beren eigenes Buthun, befreit hatten2, ip übermanden fie trot aller Ermudung bald ben Schreden, ben ihnen die Entdedung des hinterhaltes eingeflögt hatte. Alls fromme Chriften ftart in bem Bertrauen auf den Beiffand Gottes und feines Cohnes fturgten fie fich gum britten Dale in die Schlacht, um nun endgulfig als Sieger herdorzugehen. Auf der Seite der Ungarn wurde der größte Theil erichlagen und auch von dem Reste, der sich vor den deutschen Schwertern durch die Flucht rettete, bugte noch mander bas Leben ein, als er bie March, ben großen und reißenden Grensfluß, paffiren wollte, jo daß ichlieglich nur fehr wenige ibre ungarifche Beimath wiedersahen3). Bu diesen Benigen gehörte der Bergog, ber gut beritten mar: fo arbeitete er fich gludlich burch die Fluthen hindurch, aber allerdings nur um einer anderen Gefahr, welche ihm wegen ber erlittenen Niederlage aus der Ungnade feines Konigs ju erwachsen brobte, um jo sicherer entgegenzugehen. Denn vor Dvo gebracht, endete er damit, dag er nicht nur als Bergog abgefest, fondern noch dazu geblendet murde.

Ueberhaupt konnte Dvo schließlich doch nur auf das, was er persönlich mit dem von ihm selbst geführten Heereshausen am Traisen ausgerichtet hatte, mit Befriedigung zurüchlichen. War doch auch Tunischen gang zu Ungunsten der Ungarn ausgefallen, Dant dem Grasen und späteren Martgrasen Gotried, der ein Sohn des Karantanenmartgrasen Arnold (von Lambach) 5,

<sup>1)</sup> Ibidem: Nostratium autem, quamvis non adhuc essent trecenti.

<sup>\*)</sup> Bon bem criten Treffen heißt es ebenbort: insiluere (sc. nostrates) eos impetu ingenti, multo necabant, plerosque sauciabant, paucos, qui reliqui erant, fugabant. Dann: diverterunt eripere multitudinem captivitatis . . . omnes quoque captivi, faeminae simul et viri, postquam suos cognoverunt . . lanceis, cultris atque sagittis in captivatores sunt grassati, donec omnes iacebant trucidati.

<sup>3)</sup> Ibidem: Tandem spe conversa ad gigantem ecclesiae, cui peccatum est diffidere, inierunt praelium, invocantes auxiliatorem Dei filium; quo etiam adiuvante hostes sunt penitus occisi, praeter qui fugati incurrerunt gurgitem fluminis, Maraha dicti, quorum etiam plurimi vitam sub undis dimiserunt, paueissimi evaserunt. efr. Herim. Aug. Chron. 1042: Sed una para exercitus eius a septentrionali parte Danubii ab Adalberto marchione et filio eius Liutpoldo ad internitionem caesa est. Dem gegeniber ergieti fich beutlich, wie fehre fambert bie Geldichte bed gangen lingarneunfalls barhelt, menn er jenen Erfolg ber Babenberger generalifirend Annal. 1041 berichtet: Ouban . . eruptionem in fines Baioariorum et Carentinorum fecit multamque praedam abegit. Sed Baioarii coadunatis viribus insecuti, praedam excusserunt, multisque occisis reliquos in fugam coegerunt.

<sup>4)</sup> Annal. Altah. l. l.: Dux autem vix fuga elapsus et equi subsidio ultra aquam transvectus praesentatus regi percepit pro mercede oculorum usibus carere . . , iste destitutus est ducatu donisque divinis.

<sup>5)</sup> Giefebrecht, Kaiferzeit II, 363, 636 mit hinweis auf 3. Moriz, Rurge

152 1042.

urkundlich zuerst für das vorige Jahr als Inhaber der Erafschaft im Ennsthal und Kaltenthal bezeugt ist 1), und nach der Lebensbeschreibung seines Bruders, des Bischofs Noalbero von Würzdurg?), in der Grenzstadt Pütten seinen Hauptsit hatte 2). Kein Wunder daher, wenn gerade er, der ohnehln wohl an Kriegskichtigkeit den Babenbergern in teiner Weise nachstand 1), es sich zur Aufgabe machte die Kärnthner zu sammeln und gegen die ungarischen Eindringlinge ins Feld zu führen, devor diese ihre Beute in Sicherheit gebracht hatten 5). Späterer und schon deshald teineswegs sicherer Ueberlieferung zusolge hätte dies Tressen die Ungarn auch jezt wieder eine Niederlage erlitten und zum größten Theil erschlagen auf dem Plaze diesen, während die Kärnthner mit den Gesangenen, denen sie die Vereiseit ertämpft hatten, siegeskroß zurückehrten 7).

Die erste Magregel, welche König Heinrich in Beranlassung aller bieser Borgange ergriff, bestand unseres Wiffens darin, daß er zu Oftern, April 11, in Goln die Fürsten des gangen Reiches um sich versammelte — auch Martgraf Edehard von Meißen war allem Ansticken nach gefommens) — und ihnen die Krage vorlegte, wie er den

Geichichte ber Grafen von Formbach, Lambach und Pütten, in ben Neuen bistorischen Abhandlungen ber baier. Atabemie v. 1804, S. 21 ff., wo bas Quellenmaterial vollständig beisammen ift.

1) Diplom Beinrichs III. für einen gewissen Engelschalt vom 2. Mai 1041.

B. 1488; St. 2212.

2) reg. 1045-1085.

3) Vita Adalberonis (zwar erst zu Ansang bes breizehnten Jahrhunderts geschrieben, aber auf Grund alter Hauseradition) c. 1, SS. XII, 130: Cuius (se. Gotfridi) ditioni . . . serviedat Putina, urds inclyta et samosa. quae quasi metropolis et mater civitatum versus Pannoniam ad australem plagam ad arcendos hostiles Pannoniorum incursus et devastationes antiquitus constituta suit. Möglicher Beise aber ist unter Putina nicht Bütten im oberen Leispagediet, sondern Kettau an der Drau in der unteren Greiermart zu versiehen. Büdinger, Desterreich. Gelch, I, 463.

4) Gotfridum, dignitate marchionem, virum strenuum et fortem, virum rebus bellicis aptissimum, crebris preliorum successibus fortunatum. Vita

Adalberonis l. l.

\*) Annal. Altah. 1042: Per idem tempus aliqui de Ungaria egressi contra Carintheam captivaverunt innumerabilem praedam. Sed Gotefrido marchione superveniente et eosdem invadente omnes occubuerunt praeter paucos, qui latenter effugerunt. Carintani autem captivitate recepta ovantes regressi sunt ad propria. Diefelse Radvidt fintet fide taum auch in tem Berle von Reza und Thurocz a. a. D., wirb hier aber abgeldwädt burd ein daracteristifches Einschielt: Gotfridus Austrie marchio (sic) eirea Petoviam insultum faciens super eos, corum spolia fertur abstulisse. In tem Chronicon. Budense (ed. Jos. Podhradczky) p. 81 st sogar ter Sica Octrictes unterbrüdt: Post hee misit (sc. Ovo) bellatores fortes in Carinthiam, qui plurimos captivos ibidem ceperunt et in Hungariam redierunt.

b) Reza und Thwrocz a. a. C., benen fid anreibt Aventin. Annal. Boior. 1. V (ed. Basil.) p. 412, ohne bag wir anzugeben vermöchten, welcher alteren

Quelle er babei folgte.

9) Als Intervenient bezeichnet in einem Diplom heinrichs III., welches vom 15. April 1042 batirt ift und bas Actum Coln aufweift. Es erging für einen Unternehmungen der Ungarn entgegentreten sollte. Wie aus einem Munde, so erzählt der Altaicher Annalist den Hergang<sup>1</sup>), riethen sie zum Ariege: man müsse Ungarn mit Herremang<sup>1</sup>), riethen sie zum Ariege: man müsse Ungarn mit Herremanght überziehen und die Gelchichtschreibers Ansicht feinem ein gerechtes Urtheil verweigern wolle gegen die, welche völlig grundlos mit solcher Verwüssung im deutschen Reiche gehaust hätten. Demgemäß entschied sich denn auch, wie die späteren Greignisse zeigen, der König selbst für den Krieg, indessen doch nicht ohne für die Küssungen noch eine geraume Zeit in Anspruch zu nehmen, so daß die Heersahrt erst im Hochsommer<sup>2</sup>), frühestens Ansangs September, beginnen sonnte.

Inzwijchen ging der König, nachdem er frühestens am 15. April Cöln verlassen hatte<sup>3</sup>), zunächt nach Würzdurg, wo er am 30. Mai Pfingsten feierte 4) und zugleich mit einem Plane hervortrat, der ihn möglicher Weise schon während seines Aufenthaltes in Burgund beschäftigt hatte. Entiglossen nämlich sich nach einem fast viersährigen Wittwerstande wieder zu vermählen, beauftragte Seinrich III. damals in Würzdurg seinen Better, den Bischo Bruno, nach Frankreich zu reisen an die vereinigten Höse von Anson-Poitou und dort sür ihn um die Hand der Agnes zu werben, einer Tochter des verstorbenen Servogs Wishelm V. von Austitanien 3). Es war

genissen Moic bem ber König bamals in villa Gladousi, in burcwardo Thuchorin (Teuchern) et in comitatu praedicti marchionis brei Königsbussen und sechaig 30ch geschentt hatte. K. F. Stumps, Acta imperii inedita p. 57 (81, 2226).

<sup>1)</sup> Pascalem agnum deinde rex noster Coloniae victimavit et principes totius regni congregavit, consilium quaerens ipsorum, qualiter obviare deberet gestis Ungrorum. Qui omnes velut uno ore consiliati, terram illam decere cum exercitu invadi et Dei gratiam temptare, qui iusta iucicia nulli vult denegare de his, qui absque alicuius causae obiectione tanta in regnum Teutonicum grassati fuerant persecutione. Die Angabe begiglich ber Estevicier mirb als richtig bestätigt inbirect burch bas eben ermänte Diplom, birect burch bas geitgenössiche Annalentruchtüte im Annalista Saxo 1043. Die Annal. Magdeburg. 1043. SS. XVI, 172 reproductren bieseste Eucste, aber in se vertürzter Gestatt, baß iolgenber Unsum entsteht: Rex natalem domini Augustam peragens, Burgundiam venit, ibi resurrectionem gleriosissime celebravit.

<sup>\*)</sup> Die mahrent biefes Sommers herrschende Witterung wird als regnerisch eszichnet, aestas pluvialis, Annal. Laub. 1042, SS. IV, 6 auf Grund atterer, von Siebert unghöngiger Ueberlieferung.

<sup>3)</sup> S. vor, S. Unm. 8.
4) Annal. Altah. 1042.

Si Annal. Altah. 1042: Post haec pentecoste Wirtzburg fecit et Branonem episcopum cum viris et feminis misit ad desponsandam sibit Wielmi comitis Provinciae filiam, mas dann Aventin. I. 1., den Namme der Prinzessin ergänzend, aber den Irrhum bezüglich ihrer Herhusst beibehaltend rerroducirt hat: Brunonem . ad Wilhelmum Nardonensis provinciae provinciae just filiam Hagdam uxorem sibi expetit. Den Irribum rüste zuerst Beiland a. a. D. S. 27, mährend die Heransgeber und die ihnen folzenden Kritiser wie Chrensendere. Kitt und Lindner ihn undemertt ließensur Michigessing den geschen von den aguitanisch-potievinschen Geschieden guellen (f. unten). u. a. Rodulf. Glader histor. l. V c. 1, SS. VII, 70, sowie

154 1042.

bies jener hochgebilbete, politisch gewandte und streng firchliche Fürst, ber, in den Jahren 1024—25 zeitweilig die Seele einer großen fast durch ganz Europa verzweigten Opposition gegen das Emportommen König Konrads II., schließlich doch lieber auf die ihm angetragene Krone von Italien verzichtete, als daß er sie durch Opser

ertauft hatte, welche seinem Gewissen zuwider liefen 1).

In früheren Jahren schon zwei Mal verheirathet, war er zulett mit Agnes (von Burgund), einer Tochter des seiner Zeit sehr mächtigen Grafen Otto Wilhelm<sup>2</sup>), und zugleich einer ziemlich nahen Berwandten der deutschen Kaiserin Gisela<sup>3</sup>), eine dritte Ehe eingegangen, und dieser Ehe entstammte außer zwei Söhnen Wilhelm (Peter) und Gaufred (Wido)<sup>4</sup>) eben die jüngere Agnes, welche König Heinrich jetzt heimzuführen gedachte. Höchtens achtzehnjährig<sup>3</sup>), während er im fünfundzwanzigsten Jahre kand, war sie von zierlicher Gestalt<sup>6</sup>) und in gestiger Beziehung gebildet genug um später das rege Interses, welches Heinrich für litterarische Khätigteit, namentlich auf theologischereligisem Gebiet besaß, vollauf zu theilen<sup>7</sup>). War

auf beutscher Seite: Annal. Sangall. maior. 1043, Herim. Aug. Chron. 1043, Annal. Corbeiens. 1043, Lambert Hersseld. Annal. 1043, 1046. nut jur Erstätung bes Irrtsums genägt wohl die Umachme. daß der Annalist Provence und Aquitanien slir ibentisch hielt. Bemertenswerth ist aber überdieß, daß die beiden letzen Grasen von Provence nicht nur wie der Bater der Agnes Wilhelm beigen. Wilhelm III., sein Sohn, gest. 1036, sondern auch mit ihm nahe verwandt waren. Wilhelms II. Gemahlin Gerberga war nämlich eine Schwester der Asteren Agnes, der Mutter der tünftigen deutschen Königin. Plismate, a. a. D. S. 3 u. S. 11.

") Partum erat mihi regnum Italiae, si unum facere voluissem, quod nefas iudicavi: scilicet ut ex voluntate eorum (ber obertialifden Laienfürften) episcopos, qui essent Italiae, deponerem et alios rursum illorum arbitrio elevarem. Sub hac conditione vellent quidam primorum Italiae me seu filium meum regem facere. So critat Bithelm felöß in einem Briefe au Bifdof Leo von Ecrectif, citirt von B. Babh, Forfdungen zur b. Gefd. V. 361, in einer vortrefflicen Absanblung, auf die ich auch wegen ber übrigen Bunete in

ber Characteriftit Wilhelms verweise.

2) Birich, Jahrb. Beinriche II, Bb. I, G. 384.

"Frincutrub, die Mutter ber Agnes, und Gerberga, herzogin bon Schwaben, ber Mutter Gisclas waren Entesinien von Gerberga, ber inngeren Schwester Kaiser Ortos b. Gr. M. Bibinger, Ju den Quellen ber Geschichte Kaiter heinrichs III. (Wien 1853) S. 10, im Anschus an die Hauptquelle für die Genealogie ber Agnes, ein Schreiben des Abres Siegtried von Gorze aus dem Jahre 1043.

1) Auszug einer batenlosen Urfunde der alteren Agnes für Elund bei Mabillon, Annal. ord. S. Bened. T. IV, p. 183 in Berbindung mit Chron. comit. Pictav. Bouquet X, 296 und Chron. S. Maxentii s. Malleacens. 1010,

1023, Bouquet X, 232.

3) Aus ben Chron. S. Maxentii I. l. ergiebt fich, bag Agnes früheftens 1024

ober 1025 geboren fein tann.

6) Bon Berthold, Annal. 1077, SS. V. 305 wird ihr ein fragile corpus-

culum zugeschrieben.

<sup>7)</sup> Am bezeichnendsten ist in dieser Beziehung wohl der Umstand, daß das Wert des Anonym. Haserens. über die Bischöfe von Eichstädt nur Bestandtheil eines größeren Berkos war, zu welchem außerdem noch ein libellus

ber Sinn hierfilr etma ein Erbtheil ihres portrefflichen Baters, fo bat Diefer gur Bilege benielben felbft taum noch etwas thun konnen, ba er icon am 31. Januar 1030 ftarb1). Als Graf von Boitou und herzog von Aguitanien folgte ihm zunächst sein gleichnamiger Sohn erster Ehe, Bilhelm VI.2). Die Wittwe aber ließ kaun zwei Jahre vergehen, jo finden wir fie, feit dem 1. Januar 10323), wieder= bermählt mit dem einzigen Cohn und Erben des alternden Grafen Fulco von Anjou, dem Grafen Gaufred, der damals ungefähr jechs= undzwanzigiahrig war4). Später, vielleicht noch bei seinen Ledzeiten, hat man Gaufred durch ben Beinamen "Martell" 5) genugsam als eine zwar hervorragende, aber doch zugleich harte Perfonlichkeit ge= fennzeichnet. Unter fehr firchlich gefinnten Zeitgenoffen gab Dieje Che großen Unftog; in den altesten Unnalen von Uniou wird fie jogar, man erkennt nicht mehr weshalb? als Inceft bezeichnet6). Indeffen thatfachlich blieb fie unangefochten, und mas immer durch Eingehung berfelben namentlich von Ugnes verichuldet fein mochte. jedenfalls galt es später in den Augen anderer Zeitgenoffen als genügend gefühnt burch ihre große Wohlthätigkeit für firchliche Stiftungen?). Fanden nun, wie man bestimmt behaupten darfs), mit der Wittwe Wilhelms V. zugleich ihre beiden Gohne erfter Ghe eine neue Seimath am Sofe von Anjou, jo wird es badurch in hohem Grade wahricheinlich, daß auch Ugnes bort aufgewachien ift und fo Belegenheit gefunden hat, aus unmittelbarer Rahe an ihrem Stiefvater ein Streben nach feudaler Gelbftherrlichteit tennen gu lernen, welches ebenio flug, beharrlich und erfolgreich, wie gewaltsam und

Agnetis imperatricis geborte, SS. VII, 253. Eine Ueberarbeitung ber Spride Salomonis in lateinischen Berfen, von einem nieberlandischen Möniche war nach Strehlte, Archiv f. R. öfterreich. Geschichtsquellen XX, 193 beiben, bem Kaifer Beinrich und feiner Gemablin gewidnet.

<sup>1)</sup> Petr, Malleac, Relation, lib. II, Bouquet X, 183 und Histor, mon. S. Florentii Salmur., Bouquet XI, 278, wo die Jahresjahl MXXX mit dem poranigebenben Aquitanorum duce, aber nicht, mie gewöhnlich geschieht, mit bem folgenden incesto coniugio zu verbinden ift.

folgenden incesto coniugio zu verbunden ist.

2) Giesebrecht, Kaiserzeit II, 378.

3) Rach den Annalen von Anjou, abgeseitet in Chron. mon. S. Aldini Andegav. 1932. Bouquet XI, 256. SS. III, 168 und Chron. S. Michaelis in periculo maris 1932, Bouquet X, 176. Für 1930 als Zeitpuntt der Bermählung ist die Histor. mon. S. Florentii Salmur. 1. 1. auß dem eben Anm. 1 augestührten Grunde nicht beweisend. Zur Kritit späterer Gesichtelscheicher, welche die Wiedervermählung der Agnes nach 1937, das Zodesjahr Herzog Misselms VI. setzen, s. Sudendorf, Berengarius Turonensis p. 72.

4) Geboren entweder den 12. April 1905 ober 14. October 1906, Sudendorf, R.

<sup>5)</sup> Ueber ben Uriprung beffelben belehrt am besten Baufrebe Deffe, ber jungere Graf Kulco von Anjon, Histor. Andegav. Bouquet XI, 138.

<sup>\*\*</sup> S. de oben in Anna. Aitiviten Stellen. \*\*

1) Sie gründete gemeinsgaftlich mit ihrem Gemaßt das Trinitatisklosier in Bendeme, Mabillon, Annal. ord. S. Bened. T. IV. p. 732 zu 1040. Im Allgemeinen J. Chron. S. Maxentii 1049, Bouquet XI, 268.

<sup>8)</sup> Auf Grund von Chron. S. Maxentii 1044. Bouquet XI, 217.

156 1042.

zügellos mar1). Zwar, daß Gaufred ichließlich fogar noch mit bem eigenen Bater, bem alten Fulco, in eine Fehde gerieth, barüber empfand er denn doch felbit, mindeftens hinterher, Gemiffensbiffe2). Dagegen seine Siege über Herzog Wilhelm II. von Aquitanien bei Montoncour am 20. Septbr. 1033 und über ben Grafen herbert von Lemans werden ihn ichwerlich gereut haben3). Besonders wichtig war ber erftere: benn querft burch ibn gewann Gaufred Martell auf das aguitanische Fürstenthum einen leitenden Ginfluß, der trot mancher Schwantungen im Gangen mit ben Nahren gunahm und endlich einer directen Beherrichung faft gleich tam. Geit ber Mitte des Jahres 1040, mo Graf Fulco auf der Beimtehr von einer zweiten Wallfahrt nach Jerufalem in Det ftarb4), war Gaufred Alleinherricher in Unjou und Maine. Er begann eine felbständige Regierung, Die junachft, soviel man fieht, ruhig verlief, bis gerade um die Zeit, wo König Heinrich III. mit seiner Werbung um Agnes hervortrat, eine große, zwischen dem frangofischen Ronig Beinrich I. und dem Grafen Theobald von Champagne-Blois ausgebrochene Tehde Gaufred wieder gu den Waffen rief5). Dies Mal feinem Lehnsherrn getreu, führte er an der Loire beffen Sache gegen Theobald und gwar mit folchem Nachdrud, daß Theobald, der im Laufe des Rampfes in Gaufreds Gefangenichaft gerathen mar, ihm mit Zustimmung bes Ronias feine feste Stadt Tours ju Leben geben mußte.

Unter diesen Umständen war das Heirathsproject König Heinrichs auch in politischer Beziehung sehr bedeutsam, und zwar für beide Theile. Denn um nur das Rächstliegende hervorzuheben, bei der, dem Grasen von Champague o zugedachten Demüthigung war der deutsche König wegen der lothringischen und durgundischen Verhältnisse ebenso sehr interessivet wie sein französischer Namensvetter, während es andererseitst den dynastischen Bestredungen des Erasen Gaufred nur Vorschulb leisten konnte, wenn seine Stieftochter sich mit dem mächtigten Kürsten der abendländischen Christenheit mit dem

2) Fulconis Histor. Andegav. Bouquet XI, 137.

dem. 29 ergiebt.

6) Anzeichen gründlicher Verschnung zwischen heinrich III. und ben Nacktommen Oros von Champagne, bes Prätenbenten auf Burgund, treten erst 1054 zu Tage, als Theobald bem Kaifer die vasallttische Hulbigung leistete. Gielebrecht, Kaiserzeit II, 512.

<sup>1)</sup> Rach ben Hauptzügen gut geschilbert von Sudendorf 1. 1. p. 69 ff. S. auch Giesebrecht, Kaiserzeit II, 378.

<sup>3)</sup> Chenbort und bie älteren Annalen von Anjon zu 1033, resp. beren Ableitungen, nach €. 155, Ann. 3. \*) Sudendorf, p. 74,

<sup>5)</sup> Sudendorf, p. 76, Giefebrecht, Kaiserzeit II, 378. Bon biefer Fehbe handelt auch Rodult. Glaber Histor. I. V c. 1, SS. VII, 69, und zwar als dem Hauptsindernis, neldes sich der Einführung der Treuga Dei in den Weg stellte. Bene beiben Forscher irren übrigens, wenn sie dem Giege, den Goulied 1042 über Theodald ersocht, eine Fehde zwischen Gaufred und herzog Wilhelm VII. von Annitanien, insbesondere das entscheinde Tressen de Epsthontonne vorausgehen lassen. In Wahrbeit ging es umgeledert zu, wie sich aus Fulco, Histor. Andegan. Bouquet XI, 137 und den Gesta consul. Andegan, ibi-

bemnächftigen Raifer vermählte. Seinrich III. mochte überdieß noch boffen durch die Berbindung mit einer Fürstin, welche mutterlicher= feits mit der erften Magnatenfamilie des deutschen wie des frangofischen Burgunds 1) blutsvermandt war, und zu ihren Uhnen jogar Konige von Italien gablte2), fein Anfehn in allen Diefen Gebieten gu fteigern. Verkennen ließ sich freilich nicht, daß zwischen ihm selbst und Agnes verwandtschaftliche Beziehungen bestanden, welche von strengen Cancniften zu einem Chehindernig geftempelt werden founten; aber gur Sprache gebracht murben folde Bedenten unferes Biffens doch erft. in einem fpateren Stadium ber Angelegenheit, und auch dann gunächft nicht am Sofe, fondern in einem, ihm allerdings nahestehenden Greife ber lothringischen Kloftergeiftlichkeit, beffen Wortführer, wie wir bald feben werden3), der Abt Siegfried von Gorze (bei Det) mar. Dem Ronig bagegen, ber felbft einer canonistisch fo wenig correcten Che entsproffen war, lagen allem Unicheine nach juriftifche 3meifel uriprung= lich fern, wie denn auch Bijchof Bruno von Wirzburg fein Be-denten trug, den Auftrag seines Betters auszuführen. Begleitet von andern Mannern und, wie der Altaider Annalist ausdrudlich berborhebt\*), auch von Frauen trat er nach Pfüngsten als Brautwerber Heinrichs III. die Reise nach Frankreich an, mahrend bieser, bevor er gegen Dvo von Ungarn in den Krieg jog, fich noch einmal gu längerem Aufenthalte ins nördliche Deutschland und gwar gunächst nach Thuringen begab.

Um 29. Juni war Beinrich in Merseburg Zeuge, wie Bischof Sunold den G. Laurentiusdom in der neuen Geftalt, welche er ihm namentlich durch die Erbanung von zwei Thurmen gegeben hatte, unter dem Beistande seiner jächflich ethuringischen Mitbischöfe weihte b. Gein personliches Interese an diesem Acte be-thätigte der König dadurch, daß er zur Weiterführung des Baues Die neugeweihte Kirche mit einem ziemlich bedeutenden und bequem gelegenen Landcomplez in der Rähe von Merfeburg beschenkte, laut einem Diplom, welches freilich erst einige Zeit nachher, am 15. August, in Bamberg ausgefertigt worden ift 6). Bahrend ber 3mifchenzeit.

<sup>)</sup> Damals hauptsächlich repräsentirt burch Reginold, ben Erben Otto Withelms im juranischen Burgund, und Eidam bes Herzogs Richard von der Mormandie, aber auch durch die Nachkommen des Grafen Withelm II. von Provence (Arles). Klimde, durgund unter Kudolf III., S. 3 und 12.

9 Orai Otto Withelm von Burgund war ein Sohn König Abalberts und

alfo Entel Berengars II. von Stalien. Birfd a. a. D., G. 382.

acho Enter Serengars 11. von Jamen. Pirio a. a. 2., S. 352.

3) S. unten jum 3. 1043.

4) Annal. Altah. 1042. S. oben S. 153, Anm. 5.

5) Chron. episcopos. Merseb. c. 6, SS. X., 179. Die Anwesenbeit des Königs ergiebt sich aus bem sogleich in ber solgenden Ann. 3u erwähnenben Diesem vom 10. August d. 3.: qualiter nos consecrationi sanetae Merseburgensis ecclesiae . . . interfuimus.

6) pro communi aecclesiasticae aedissationis . incremento XXX

mansis absque mancipiis în Spirega (Spergau) ... insuper alterum locum eodem nomine Spirega dictum în Purcwardo Merseburc et în comitatu Willehalmi palatini comitis. Aus bem in Merfeburg befiub-

158 . 1042.

nämlich am 24. und 25. Juli, verweilte Beinrich in Tilleda, am 8. Auauft aber im Beffischen zu Raufungen, hier bezeugt durch eine Landichenkungan die Marienkirche in der Pfalz von Aachen1), während bon ben beiden Gnabenacten, welche er in Tilleda bollzog, ber eine einem Dienstmann mit Namen Schart2), ber andere den Raufleuten bon Quedlinburg3) zu Gute tam. Für diefe, denen der König4) ba= mals u. a. bewilligte nach demfelben Rechte zu leben, wie die Raufleute von Magdeburg und Goslars), hatten sich außer ihrer Aebtissin Abelheid, der "geistlichen Mutter" des Königss), auch dessen leibliche Mutter die Raiferin Gifela verwandt, und da nun ihr Rame uns

lichen priginal, bei Sofer, Zeitschr. I, 170 (St. 2231). Aurz citirt im Chron. episcopor. Merseburg. c. 6 (cod. 2, 4, 5), in Berbindung mit bem früheren von une icon oben G. 93 besprochenen Diplom Beinriche III. für Dierfe-

Durg.

1) Das geschentte Grundstillt sag bei Gimmenich und Herve, in comitatu Tioboldi, und rührte her von dem baierischen Perzog Heinrich — traditum nodis ab Heinrico duce, nach der Urkunde, Lacomblet I, 110 (St. 2230) oder, wie es in der Bestätigungsurfunde König Heinrichs IV. vom 4. Märg 1059, wie es in der Bestätigungsurfunde König Heinrichs IV. vom 4. Märg 1059, Saccimolet 1, 124 (St. 2011) peigt: praeuto, . quot gentor noster the Meinrico Bawariorum duce sibi traditum .. sanctae dei genitricis aecclesiae prius tradidit. In den Altaider Annalen, nach der Abschrift Aventine, findet sid entsprechend der Datschlung diese Antore in den Annal. Boior. IV, ed. Bas, p. 412 als Kandbemertung pon 1042 SS. XX, 793: Heinricus rex V. Idus Aug. (9. Angust) fuit in Altaa. Aber, wie die Gerausgeber mit Recht angenommen haben, fo ift biefe Rotig, weil dronologisch unverträglich mit bem vorliegenden Diplom vom 8. August, St. 2230, bier ausgufcheiben und mit 1043, wo fie gut in bas ibrige Itinerar bineinpaßt, gu perbinben.

2) Er gelangte bamals in ben Besitz eines Landgutes, welches ichon fein Bater Bermann befeffen, bann aber traft Schöffenurtbeils (scabinionum iudicio) an ben König vererbt hatte. Es lag, breigehn Sufen groß, ju Apolberftebe und and eet wong vererot patte. Es tag, dreizeht Hilen groß, zu Abelderstiede und Sanden im Derlingan, in der Grafschaft Ecderts (von Braunschweig?); ausgenommen von der Schenkung war nur quod Halberstadt pro remedio anime sue dedit, d. h. doch nohl der König. Ueberliefert ist das Diplom als Transsumpt in einer Urtunde Adolfs von Nassau vom 9. Januar 1295, v. Ludewig, Reliquiae mser. T. VII, p. 442 (B. 1500, St. 2228) mu dem Datum: VIII. Kal. Augusti indictione X u. s. w., während es nach Verty, Archio f. ä. d. Geschichtestunde XI, 462 lauten muß: Datum VIIII. Kal. Augusti indictione Kal. Aug. Ueber die heitäusig erwäsinte Schaufung Grinricks III an Datum VIIII. Kal. Aug. Ueber bie beiläufig erwähnte Schenfung Beinrichs III. an Salber

ftabt ift ein Diplom noch nicht zu Tage gefommen.

3) Schutbrief, nach fpaterer mannichfach verberbter Copie gu Dretten, Stumpf, Acta imperii inedita p. 58 (St. 2229). Sieraus jest auch bei & Janide, Urfunbenbuch ber Stabt Dueblinburg I, 8. Der Abbrud ift nicht gang correct:

es fehlt bas Incarnationsfahr MXI.

4) Unter Berufung auf einen Borgang seines Baters, Kaifer Kenrads II.,

4) Unter Berufung auf einen Borgang seines Baters, Kaifer Kenrads II., von bem fich auch ein entsprechenbes Diplom mit bem Datum: Borme 1038, Septbr. 28, Erath, Cod. dipl. Quedlinb. p. 62 erhalten hat: nur ichabe. bag es gefälscht ift und zwar auf Grund bes unfrigen, von Beinrich III. ftammenden. St. 2117; Br. 259.

b) tali deinceps lege ac iusticia vivant, quali mercatores de Goslaria et de Magdeburga antecessorum nostrorum imperiali ac regali traditione

usi sunt et utuntur. 1. 1.

<sup>6)</sup> ob interventum . . matris nostre spiritualis . . abbatisse Adelheidis, sane ob eius magnum et gratissimum in nos collatum meritum I. L.

überdieß einerseits in der Urtunde für Schart, andererfeits in ber für die Kirche von Merseburg begegnet, so liegt es nahe anzunehmen, daß Gijela mahrend dieser ganzen Zeit bei ihrem Sohn verweilte. Um bemerkenswerthesten aber ist, daß als dritter Fürsprecher der Kaufleute von Quedlinburg Markaraf Edehard von Meigen genannt wird1). Denn barnach zu urtheilen, mar er höchft mahricheinlich, wie icon um Oftern in Coln, jo auch jest wieder Berather bes Konigs in Betreff der Beerfahrt, welche Diefer nun wirklich gegen Cbo bon Un= garn ins Wert ju jegen gedachte, indem er fich in ber zweiten Salfte des August über Bamberg nach Baiern begab.

Um 29. August war Beinrich noch in Regensburg, wo er einen feiner Capellane Namens Abalger burch eine Landichentung auszeich= nete2), und rudte früheftens Unfangs Ceptember 3) in Ungarn ein, an der Spige eines Bajallenheeres von bedeutender Starte4), bei dem fich nicht nur Bergog Bretiflab bon Bohmen mit einem ftattlichen Contingente befandb), sondern mahricheinlich auch mancher von den ent= fernter mohnenden Reichsfürsten, wie Erzbijchof Sunfried von Magdeburg und Gotfried der Bergog von Cherlothringen 6). Außerdem ließ ber Konig fich bon feinem Schupling, dem vertriebenen Beter, begleiten, fest entichloffen ihn als König von Ungarn wiederherzu= ftellen 7), mahrend der Böhmenherzog einen als Brudersohn des berftorbenen Königs Stebban bezeichneten Arbaden in feinem Gefolge hatte. Wie berfelbe bieg, erfahrt man nicht, fondern nur noch, daß er, aus Ungarn verbannt, feither bei ben Bohmen gelebt hatte8).

1) Abalger erhielt eine Hite zu Ballmich am Rhein, S. Goar gegenüber, in loco Walmichi et in pago Einrichi et in comitatu Bertholdi comitis, Bewer I, 373 (St. 2232).
2) So daß im Grunde Hermann von Reichenau, Chron. 1042 gar nicht

4) coadunato exercitu ingenti. Annal. Altah. 1042. cfr. Annal. Sangall. maior. 1042: Rex Heinricus assumta secum copia militum Hun-

gariam invasit.

5) suasu et consilio Boemici ducis qui tum inibi una affuerat cum copia, quae regem decuerat. Annal. Altah. l. l.

9) Jener Intervenient in St. 2232 bom 29. August für Abalger, biefer in St. 2233 vom S. November für Gotfrieb, ben Karantanenmartgrafen.

<sup>1)</sup> ob humilem Echardi marchionis nostri rogatum l. l.

fo Unrecht batte, wenn er ben König im Berbste autumno nach Ilngarn gieben ließ. Der Altaicher Annalist verbinder die Geersahrt nach Ungarn unmittelbar mit der Angabe über die Pfingssteier in Würzburg (Mai 30) und zwar als geschieben in mense sequenti, also im Junt. Diesem unzweiselhaften Irrthum gegenüber half sich nun Giesebrecht, Kaiserzeit II, 358 so, daß er annahm, der Kampf habe icon im Juni begonnen und fei ohne nennenswerthe Erfolge fortgeführt worben, bis ber Ronig Anfang September felbft eingriff. Dagegen in ber Ausgabe ber Altaicher Annalen a. a. D. conftatirt er gunächft bie Differeng swifden ihnen und bermann, um fortzusahren: haesito an emendandum sit mense Septembri. Die Annahme von einem Borfpiel bes Krieges im Juni icheint bamit aufgegeben ju fein, wie fie benn auch anderweitig nicht ju begrunten ift.

<sup>7)</sup> Annal. Altah. l. l., und indirect ertennbar aus Herim. Aug. Chron. 1042. 5) Fratrueli Stephani regis, qui cum eodem duce (Bratizlavo) advenerat. Annal Altah. l. l., möhrend ihn hermann von Reichenau a. a. D. nur daracterifirt als alium ex illis (sc. Ungaris) apud Boemanos item exulantem. Beiteres hat über bie Perfonlichfeit biefes Arpaben auch Strehlfe p. 22 nicht ju ermitteln vermocht.

160 1042

Bermann bon Reichenau zufolge eröffnete nun Ronig Beinrich Die Feindseligkeiten mit einem Angriff auf Diejenigen zwei festen Grengorte an der Donau, ohne deren Besitz ein weiteres Bordringen taum als möglich erscheinen mochte, nämlich auf Beimburg und Brekburg und zerftorte das eine wie das andere1). Uebrigens aber bewegte er fich abweichend von feinem Bater, dem Raifer Konrad, der 1030 im Feldzuge gegen Stephan die sumpf= und flugreiche Niederung amischen Fischa und Raab am Sudufer der Donau zum Kriegsichau= plat gemacht hatte2), ausschließlich langs bem linken, bem nördlichen Ufer des Stroms3). So hatte es, hochst mahrscheinlich im Sinblid auf die ungunftigen Erfahrungen bon 1030, Bergog Bretiflab angerathen4) und so hat König Beinrich in der That gang andere Erfolge erzielt als fein Bater zwölf Sahre früher. Denn bis zum Granfluffe murde alles Bebiet, darunter mehrere Städte, entweder vermuftet oder unterworfen5); ein ungarisches Heer, obwohl doppelt so starf als die beutsche Abtheilung, welche ihm gegenüber stand, erlitt eine schwere Niederlage6), und, was für Obo wohl das Empfindlichfte war, die Bevölkerung des von den Deutschen besetten Gebietes vertrug fich in Betreff ihres weiteren Schicffals mit dem Sieger gutlich dahin, daß in Zufunft jener den Bohmen zugethane und von Bretijlav warm empfoblene Seitenverwandte Konig Stephans über fie herrichen follte. Rönig Beinrich hatte zwar biefe Berrichaft viel lieber dem ehemaligen

6) pars exercitus bis numero Ungariis incursantibus congrediens,

strages magnas effecit. Herim. Aug. Chron. 1042.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1042: Heinricus rex autumno Pannonias petens, Heimenburg et Brezesburg evertit.

2) Ibidem 1030.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. 1042, und mit ihm übereinstimment Annal. Altah. 1042, mahrend Lambert Hersf. 1042 sicherlich ungenau unterrichtet war, wenn er ben König schon bei biefer Gelegenheit usque ad fluium Rabam, an die Raab gelangen läßt; dies trifft ern 1044 zu. Bollends verkehrt aber sind die sog. Annal. Ottenbur. 1042, SS. V, 6: Rex Ungariam intrat usque ad Dravum fluvium.

<sup>4)</sup> S. bie por. G. Anm. 5.

<sup>5)</sup> Herim, Aug. Chron, l. l.: septentrionalem Danubii partem, quia flumina australem et paludes munierant, usque ad Grana fluvium vastavit seu in dedicionem accepit. Der Eroberung von Stärten gebenken speciell die Altaicher Annalen und Lambert, geben aber die Zahl derselben verschieben an: Novem ibi civitates rex deditione cepit, Annal. Altah.; tres urbes maximas cepit, Lambert. Ueberdieft beift es in ben Annal. Altah .: duae tamen earundem urbium, Baioariae marchae proximae, ante adventum nostratium urbanorum ignibus sunt absumptae. An welche zwei Stöte ber Autor gedacht, ift trog ber nöheren Bestimmung ihrer Lage buntel, sollten aber etwa Persting und heimburg barunter zu versehen sein, so würch ber zwischen bem Annalisien und hermann von Reichenau (f. oben Anna. 1) einer jener fachlichen Biberfpruche vorliegen, beren Lofung ju Gunfien bes einen ober bes anderen Autors um fo meniger thunlich erscheint, je mehr von beiben gilt, baß fie in Bezug auf Die beutsch=ungarischen Berbaltniffe unter Beinrich III. außerordentlich gut unterrichtet maren. G. Ereurs II. Generell und zugleich mit Uebertreibung melben Annal, Sangall, maior, 1042: Rex . . Hungariam ex maxima parte devastavit. S. auch Sigebert Chron. 1042 und bie baraus abgeleiteten Duellen.

Ronig Beter jugewandt, aber angefichts ber bestimmten, burch eine Befandtichaft abgegebenen Erflärung ber Ungarn, daß fie alles thun murden mas er befohle, nur nicht Beter als ihren Konig wieder aufnehmen, ftand er von feinem Borhaben ab, feste den anderen Bratendenten unter dem Titel eines Beriogs wirklich ein 1) und aab ibm, wofern man darin einem fehr fpaten Autor, dem Aventin, Glauben ichenten barf, gur Stute feiner Berrichaft gegen Obo eine bobmifch= baierifche Sulfetruppe von zweitaufend Mann 2), mabrend er felbft mit dem übrigen Beere ins beutsche Reich gurudtehrte, Gott lobpreisend megen bes gludlichen Erfolgs, wie ber Altaicher Annalift faats. Und doch follten die Deutschen bald genug erfahren, auf wie ichwachen Fugen Diefer gepriefene Erfolg ftand. Denn nach Sermann bon Reichenau war Konig Heinrich taum abgezogen, so hatte ber neue Herzog von Seiten Ovos einen so wuchtigen Angriff zu bestehen, bag er an erfolgreichem Widerstande verzweifelnd bald bas Land raumte und wieder in Bohmen eine Zuflucht juchte 4). Dvo aber war am Ende des Jahres wieder, was er vor Ausbruch des Krieges gewesen war, alleiniger herr von Ungarn, mahrend Beter noch immer ichun= und hülfesuchend am deutschen Sofe weilte.

Mit ihm zusammen feierte Konig Beinrich Weihnachten in Goglar5). nachdem er vorher, angeblich icon am 15. October, in Nordhausen anweiend, dem Biichof Bernold von Utrecht für feine Rirche eine neue Braffchaft, Ambalaha, als Eigenthum überlaffen 6) und am 8. Rovember ju Rimenburg (Naumburg, Rienburg a. d. G. oder Reuburg a. d. Donau?) auf die Bermendung des Bijchof Gebehard von Regens=

<sup>1)</sup> Herim, Aug. Chron. 1042 und Annal. Altah. 1042. Rega ober vielmehr bie ihm gu Grunde liegende Quelle geht in ber Entstellung bes Altaicher Recidites soweit, bağ sie bes Zusammenstoges bet beiberseitigen Gerresträfte gar feine Erwähnung thut und die Gesanden, welche die Erstärung gegen Beter abgeben, zugleith in Tvos Ramen unterhandeln sägt.

2) praesidio Boiorum Boiemorumque valido nempe duodus millibus hominum munitur. Annal. Boior. l. V ed. Basil, p. 412.

3) Annal. Altah. 1042: His itaque Dei adiutorio patratus rex et sui

redierunt ad propria, Deum laudantes de successu prosperitatis.

4) Herim. Aug. Chron. 1042

5) Annal. Altah. 1043 unb Lambert. Hersfeld. 1043, bem fich, meit maßtdeintlich auß berfelben Luelle abgeleitet, eng aufdließen bie fog. Annal. Ottenbur. 1043: Rex natale Domini Goslariae celebrat cum Petro rege Ungarorum.

<sup>6)</sup> comitatum quendam Agridiocensem sive Umbalaha . . . quem prius comes Eckehardus obtinuit. Heda, Histor, episcopor Ultrajectens, p. 123 (B. 1501; St. 2234) ohne Angabe der Tuelle, mit: Adelgerus cancellarius recognovi, aber Data Idus Octob. mährend das folgende, noch im Triginal werkundene Dielom (St. 2233) vom S. Novbr. noch Eberhard als Kansler animeilt. Stumpf glaubt daher im Monatsbatum ein Verderbnitg annehmen ner November ober December 13 emendiren zu muffen, zumal ba auch die Indiction X fatt XI und bas Jahr ber Ordination (nicht reg. wie Stumpf hat) 13 fatt XV als Spuren mangelhafter Ueberlieferung ju betrachten finb. Stumpfs 3meifel, ob die Urfunde überhaupt echt ist, sinde ich nicht begründet. Zur fachlichen Er-läuterung des Rechrsinhalts weiß freilich der Gerausgeber nichts weiter beign-bringen als eine schwerlich haltbare Bermuthung: comitatus Agricioceusis ... quem credimus forsan esse forestum Fulnaho vel Amalant.

Sabrb. t. tijd. Geid. - Steinborff, Beinrich III.

burg sowie des oberlothringifden Bergogs Gotfried, ben gleichnamigen jest zuerft Martaraf titulirten Grafen von Rarnthen mit zwei Konigs= hufen beschenkt hatte1). Erinnert man sich nun, wie fehr Gotfried fich jungft, als die Ungarn in Karntben einfielen, um die Bertheidigung bes Landes verdient gemacht hatte"), fo liegt es nahe sowohl in der Titelberanderung Gotfrieds als auch in der erwähnten Schenkung eine

Unertennung jenes Berdienftes zu erbliden3).

Denn daß der Rönig überhaupt fehr bereit war triegerische Ber-Dienste seiner Getreuen reich zu belohnen, bas erhellt aus einer anderen Geschichte, welche Debo, einen bon ben brei Gohnen eines fachfischthuringifden an ber Saale beguterten Grafen Friedrich, betrifft und in der Chronit des Familienklosters Gosek, im Anschlig verteil und in der Chronit des Familienklosters Gosek, im Anschlig an den einschlagenden Abschnitt von Lambert, zum Jahr 1042 erzählt wird<sup>4</sup>). Demnach hatte sich nämlich Dedo, höfisch erzogen wie er war<sup>5</sup>), auf der diesjährigen Heersahrt gegen Ungarn durch sein Ritterthum in dem Grade ausgezeichnet, daß der König ibn zum Pfalzgrafen machte<sup>6</sup>), genauer gefagt, ihm die Würde eines fächsischen Bfalsgrafen verlieh, als beren Inhaber wir fürzlich und zwar noch

5) Dedonem sub rege Heinrico tertio rebus militaribus implicavit, beißt es chendort c. 2 von Debos Mutter Agnes; fur die Erziehung und bas Emportommen ihrer beiben anderen Söhne sorgte sie dagegen in der Weise, daß sie Abalbert, den späteren Erzhischof von Hamburg-Bremen, zum Canonicus in Halberstadt machte und den stügsten, Friedrich, nach Fulda schickte.

9 (Dedo) redus militaridus adeo kuit aptissimus, ut suis in tempori-

<sup>1)</sup> duos regales mansos in loco Gestnic (Göffing nörblich von Graz) in comitatu Hengest praedicti marchionis cum omnibus pertinentiis etc.; würde etwas daran fehlen, so sollte es ergänzt werden in nostro praedio quod . Gestnic proximum . adiacet. Mon. Boica XXIX , 76 (St. 2233). Edwierigleit macht allein das Actum: Niwendurch, nelches mindeltens drei verschiedene oben ausgezählte Deutungen zuläßt. Eine Entscheidung, wenn auch nur im Sinne einer Einschränfung auf zwei Eventualitäten, ift zur Beit, mo bas Tagesbatum in St. 2234 mit bem Actum Norbhaufen fo wenig jeftfteht, gar nicht möglich.
2) S. oben S. 151.

<sup>3)</sup> Giesebrecht, Kaiferzeit II, 361-363 und 634 ift einer abnlichen Auffassung geneigt. Uebrigens sungirte, wie man aus einem bald zu erwährenden Diplom heinrichs III. vom 1. October 1043, St. 2247 ersennt, Gotfrieds Bater Arnold auch nach der Rangerhöhung seines Sohnes als Marlgraf in Kärnthen weiter, so daß es noch der Auftlärung bedarf, wie man sich das Martgrasenthum Goffrieds in rechtlicher Beziehung zu denten hat, ob als Auntsgenössenschaft mit dem Bater oder ob als selbständiges, jenem nebengeordnetes Amt, welches territorial etwa auf Pätten und dessen Gebiet sundirt war. Bergl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 363.

<sup>4)</sup> Chron. Gozecense l. I c. 9, SS. X, 144.

bus nemini videretur esse secundus. Unde in expeditione per regem Heinricum tercium anno incarationis Domini 1042 facta, quia cunctis virtute militari se praetulit, primus stirpis suae monarchiam palatii a rege promeruit. Nam eius ductu et ingenio fluvium Rabam rex transvalavit et tres urbes maximas cepit, vastavit atque succendit. Die hervergehobenen Worte find unzweiseshaft aus Lambert. Hersfeld. 1041 entlebnt, es ift mir baber nicht verftanblich, warum ber Berausgeber Bebenten getragen bat, biefe ibm mobibefannte Entlebnung auch burch ben Drud als folde au bezeichnen.

gu Anfang Diefes Jahres urtundlich einem Grafen Wilhelm begegneten 1). um fie fpater allerdings auch urtundlich als Dedos Befitthum bezeugt2)

311 finden.

Bas nun im Uebrigen den Weihnachtsaufenthalt bes Königs in Goslar betrifft, mo er auch fast ben gangen nächstfolgenden Monat Januar 1043 hindurch verweilte, jo mar fein Sof damals ungemein belebt und glanzvoll durch das Rommen und Gehen von vielen Großen bes Reiches, unter benen bor allem Bretiflat, ber Bohmenherzog, bemertt murbe. Seinen herborragenden Berdienften um das Gelingen des ungarischen Feldzugs entsprechend fand er eine hochft ehrenvolle Aufnahme: für die Beichente, welche er bem Konige als feinem Lehnsherrn überbrachte, empfing er reiche Gegengaben und fehrte erft wieder heim, als die Festtage vorüber wacen3). Erwartet wurde ferner bon Seiten des Konigs Bergog Rafimir bon Polen: hatte Diefer boch geradezu ben Befehl erhalten zu ericheinen. Statt beffen tamen aber nur Gejandte, was der Konig jo übel vermertte, bag er jene nicht einmal vorlieg. Bielmehr mußten fie unverrichteter Sache und ohne die Geschente, welche fie barbringen follten, über-

erfeten.

<sup>2)</sup> S. oben S. 157. Sang ficher guerft in einer Schentungsurfunde heinrichs III. für feine Semahlin Ignes, vom 30. Rovbr. 1043, ans dem Triginal ju Minchen, Mon. Boica XXIXa, p. 80 (B. 1509; St. 2253). Das geschentre Gut war Schidungen (Burg - Scheidungen) situm in comitatu palatini comitis Teti et in pago Hassega. Diermit sieht nun bei dem Chronifen von Gosed die Sabresgaß 1042 gut im Eintlang, und wenn Köpfe, SS. I.V. 144, Anm. 46, bem sich Strehlte, p. 21 und Bübinger I, S. 432 anichließen, bloß beshalb, weil Lambert, die Quelle unseres Chronifien, über ben betreffenden Ungarnfrieg einen beffer gu 1044 ale gu 1042 paffenten Bericht giebt, auch bie Erhebung Debos ober Tetis zum Pfalggrafen ins Jahr 1044 verlegen mill, so ist bem ebenso entschieben zu wibersprechen, wie ber gleichfalls unsaltbaren Ansicht von Servaie, Gesch. ber Pfalggrafen von Sachsen, Mittheil. bes thür-fächs. Bereins Bb. IV, S. 40, ber ben Berluch macht bie Jahreszahl 1042 burch 1052 zu

<sup>3)</sup> Annal. Altah. 1043 und Lambert. Hersfeld. 1043. Wie Lambert ebentort und in Uebereinstimmung mit ten fog. Annal. Ottenburani 1043 beridtet, gehörte auch Betrus von Ungarn zu ben Weihnachtsgäften bes Königs; augerbem aber läßt Lambert in Goslar Gesandte Dvos auftreten, mit bemuthigem Friedensgesuch, jedoch ohne Erfolg, quoniam rex Petrus, quem Ouban per vim regno expulerat, praesens erat, suppliciterque Heinrici regis anxilium contra illius violentiam implorabat. Interior in ten fouft fo aut unterrichteten Altaicher Annalen fteht nichts babon: nach ihnen erfolgte 10 gut interrichteten Attaider Annaten steht kinds caven: nach ihnen ersoger bie Wiederaufnahme von Berhandlungen überhaupt erst fpüter, ju Pfingsten in Paderborn. Da nun außerdem die überigen, auf die deutschlichen Berhältnisse bestüglichen Nachrichten dei Lamberts theils ungemein dürftig, theils geradezu vertehrt sind, so stehe in icht an, die Richtstete der obigen Angabe stat zu bezweiseln. Alehnlich Giesebrecht, Kaiserzeit II, 389, nur speisch insofern nicht ganz bezweiseln. Alehnlich Giesebrecht, Kaiserzeit II, 389, nur speisch insofern sich ganz betriedigend, als er, was Lambert in Gostar vor sich gehen läßt, einsach nach Paderborn verlegt. Dagegen Strehste, p. 21 hält au Lambert sest, und winner wir schaftlichten zu eine um Verlehnachten die aubere zum Könzisten. nimmt zwei Gesankischaften an, eine um Weißnachten, die andere um Pfüngsten. Maßgebend waren für ihn die Annal. Ottendur. ofwohl sie doch, wie man auch aus ihrer Notiz 1044: Rex natale Domini Treveris celebravit erkennt, mit lambert nur eine und tiefelbe leberlieferung, anideinent berefelbiiden Uriprunge, repräfentiren.

164 1042.

reicht zu haben, wieder abziehen. Erft nachdem eine neue Gesandtichaft eingetroffen war, welche bas Ausbleiben bes herzogs entichuldiate, auch eidlich versicherte, daß er in der That nicht habe tommen fonnen, wurde ihm aufs Reue die königliche Gnade ju Theil1). Uebrigens war an bem Sofe zu Goslar neben Bohmen und Bolen auch Rugland vertreten durch Gefandte, welche ohne 3meifel die vor zwei Jahren getnüpften Beziehungen zwischen ihrem Berricher und bem deutschen Reiche fortbilben follten. Auch fie brachten und empfingen großartige Geschenke2); wenn fie aber wirklich, wie uns Lambert berichtet 3), gekommen waren in der Hoffnung, daß der Konig eine von ben Tochtern ihres Großfürsten jur Gemahlin nehmen wurde, fo follte diefer Bunich ihnen nicht erfüllt werden. Denn der Befcheid, den fie heimbringen mußten, lautete ju ihrem Leidwesen rundweg abschlägig, wie es ja auch nicht anders fein konnte, nachdem Bijchof Bruno von Burgburg fpateftens in der zweiten Salfte des August') aus Frantreich zurudgekehrt mar und, wie der gange weitere Berlauf der Dinge zeigt, mit den betreffenden Sofen Berbindungen angeknüpft hatte, fest genug, um die Berlobung des Ronigs mit Ugnes von Poitou gewiß ichon um Weihnachten biefes Jahres als nabe bevorftebend erscheinen zu laffen.

Diesen rein weltsichen und theilweise noch dazu weit über das Reich hinausgreisendem Angelegenheiten zur Seite gingen in Goslar auch noch einige Acte des Königs, welche ins firchliche Gebiet gehören und obgleich weniger augenfällig als die oben geschilderten hauptund Staatsactionen weltsicher Kurken, doch in ihrer Art bedeutsam

genug find.

So restituirte König Heinrich damals in Goslar, um die durch Diplome gesicherten Handlungen voranzustellen, unter dem 5. Januar 1043 dem Abte Meginher von Hersfeld ein Landgut, welches sein Later, Kaiser Konrad, dem Kloster einst entzogen und als Benesicium dem Frasen

sicque gratiam regis recipère meruit.

2) Ibidem: Legati quoque Ruzonum magna dona tulerunt, sed maiora

recipientes abierunt.

4) Er war, wie wir balt ichen werben, in ber bamale verhandelten Babl-

angelegenheit bes Bifchofs Bage von Lüttich thatig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. Altah. 1043: Bulanici ducis nuncii, cum muneribus suis reiecti, nec praesentiam caesaris aut affatum meruerunt, quia ipse iuxta quod iussus fuerat, noluerat venire. Missa tamen denuo legatione se excusat et, quia venire non potuerit, iusiurandum promittendo confirmavit, sicque gratiam regis recipere meruit.

<sup>3)</sup> Lambert, Hersfeld. 1043: Ibi (Goslariae) inter diversarum provinciarum legati, legatos Ruscorum tristes redierunt, quia de filia regis sui, quam regi Heinrico nupturam speraverant, certum repudium reportabant. Kacannfin, Gefd, bes rufi Reiches I, 26 (f. auch II. 18) hält bafür, baß es sich in diesem Kalle um die zweite von den drei Töchtern des Jaroslaw, um Inna gebandelt habe. Später, im Jahre 1049 wurde sie mit könig heinrich I. von Krantreich vermählt. Als Analogie site das versiches Project bezüglich heinrich Hil. dat Strehlfe, p. 24 die Verlohungsgeichichte Ottos III. herungegegen, nach Thietmar Chron. 1. VII. e. 5, aber mit Inrecht, da dier nicht von einer Lechter des rufssichen Großlichten Macdinity, sondern von der Gemaltlin desselben, einer grechischen Prinzessin, die Rode ist.

Otto (bon Sammerftein?) übertragen hatte, nachdem beffen Gemahlin Irmingard gestorben war.1). So gab ber Konig zwei Tage später am 7. Januar bem andern Hauptkloster Heffens, Fulda, einen Bemeis besonderer Gunft badurch, daß er die feither bon einem Grafen Berchtold beseffene Grafichaft Maelftadt in der Wetterau dem Abte Sigeward als Gigenthum überlieg2). Endlich, am 23. deffelben Monata, verpflichtete er fich ben Bifchof Bruno von Minden, indem er für das bon Bruno felbft begrundete, auf einer Beferinfel bei Minden gelegene Mauriciustlofter einen Schutbrief ausftellte, ber gu= gleich und zwar auf die Berwendung der Erzbifchofe hermann von Coln und Sunfried von Magdeburg das Ginverständnig des Konigs mit ber Stiftung überhaupt ausdrückte3).

Mittlerweile aber waren durch Todesfall nach und nach mehrere Bisthumer erledigt worden und zwar zuerft Münfter: am 22. Juli ftarb Bifchof Hermann (I.) 1) nach einer etwa neunjährigen Re= gierung 5) und uns hauptfächlich befannt als Stifter bes Frauen= flofters von E. Marien in Uebermaffer 6, in beffen Kirche man ihn benn auch bestattete und durch Memorien ehrte?). Un feine Stelle trat Ruodpert (Robert)8), den neuere Forider als von Greven9) oder Grafen von Greven 10) bezeichnen, mas fich aber mohl nur barauf grundet, bag bas Domftift ju Münfter unter anderen Schenfungen auch Greven von feinem neuen Bischof erhalten bat 11).

Rur wenige Tage nach hermann von Münfter, am 24. Juli, bat als zweiter in unferer Diegiahrigen Sterbelifte Bifchof Beribert

<sup>1)</sup> Bend, Seffische Landesgesch. Urtundenbuch III, 52 (B. 1502; St. 2235), ohne nabere Angabe über bie Lage bes restituirten Gutes. Wend vermuthet, baß ber Otto comes unseres Diploms ibentisch ift mit bem gleichnamigen

Deren von Hammerstein, der megen seiner Ehe mit der ihm steinmangen Irrningarb so schwere Kämpse unter Heinrich II. zu bestehen hatte.

2 Dronke, Cod. diplom. Fuldens, p. 355 (B. 1503; St. 2236).

3 Erhard, Cod. diplom. Histor. Westfal. I, 110 (B. 1505; St. 2238).

4 Annalista Saxo 1042, SS. VI, 686 (Bruchstid and einer ätteren Quelle) und Lambert. Hersfeld. 1042. Der Tag nach den Necrol. Transaquens. und Liesborn. G. Fider, Die Münfterifden Chronifen bes Mittelalters G. LXVI und E. 15, während in bem mittleren und jüngsten Necrolog bes Domes zu Minster ebendort S. 348 hermanns Tod jum 21. Juli verzeichnet ift. Aber nach bem, was Ficher a. a. D. über bie Beschäffenheit ber Necrologe bes Domes bemertt hat, wird man mit Potthast, Bibl. histor Supplem. p. 366 die erstere Angabe vorziehen müssen, obwohl die zweite aussallender Beise wiedertehrt in dem Neerol. eeel. metropol. Salzdurg., B. F. IV. 551, in welchem hervorragenbe Berfonlichfeiten ber übrigen bentichen Ergbiecefen, wie Maing, Coln, Magbeburg verhältnigmäßig fart berudfichtigt finb.

<sup>5)</sup> Geit Ente 1032 ober Anfang bes folgenben Jahres. Annal. Hildesheim. 1032.

<sup>6)</sup> S. oben S. 99

Trhard, Reg. histor. Westfal. I, 180 (Nr. 1019).
 Lambert. Hersfeld. 1042.

<sup>9)</sup> Mooper, Bergeichniffe S. 72.

<sup>10)</sup> Potthast, l. l. 11) Erhard, Reg. I, p. 186 (Nr. 1094).

bon Eichstädt das Zeitliche gesegnet 1) aber nicht ohne gubor noch die schmergliche Erfahrung gemacht zu haben, daß einer bon ben Sauptwünschen, Die er mahrend seiner langen etwa 21jahrigen Umt3führung 2) gehegt hatte, nämlich die Erwerbung des Frauenklosters Reuburg für das Bisthum, schließlich doch nicht in Erfüllung gehen follte. Gine Beile hatte es allerdings, wie der Anonymus von Herrieden, unsere einzige Quelle, erzählt's), den Anschein gehabt, als ob Ronig Beinrich jum Lohn für die hingebenden Dienste des Bifchofs ihm die Abtei überlaffen murde; aber ichon, daß der Ronig babei die Berlegung des Bischofssiges von Gichftadt nach Reuburg gur Bebingung machte, wollte Beribert, der die alte Residens durch viele neue und ftattliche Bauten bedeutend gehoben hatte4), nicht recht ge= fallen. Ferner widerstrebten die Alosterfrauen bon Neuburg felbit gang entschieden5) bem Borhaben des Bischofs und endlich anderte auch noch ber König feinen Ginn foweit, daß er bon einer Bereinigung Reuburgs mit Gichftadt nicht einmal mehr bedingungsweise horen wollte. Das brach bann Beribert, ber guten Muthes an ben hof gefommen mar, bas Berg: unter Thränen zu dem Buniche hingeriffen, daß er nimmer lebend nach Eichstädt zurudkehren moge6), wurde er in der That, bevor er feinen Sit wieder erreicht hatte, an dem oben bezeichneten Tage vom Tode ereilt. Für die Ueberführung der Leiche nach Gich= städt und die Bestattung daselbst trug ein dem Verstorbenen nabe befreundeter Bischof, wahrscheinlich Nitter von Freising?), Sorge. Im Umte aber erfette der Ronig Beribert durch deffen Bruder Gesmans)

<sup>1)</sup> Das Jahr nach Gundechar, lib. pontis. Eichstet., SS. VII, 248; Annal. Altah. 1042; Lambert. Hersfeld. 1042. Der Tag wird seitgestellt burch Kal. necrol. Eichst., SS. VII, 248 und S. Emmerammi ant. Mon. B. XIV, 389. Filr eine anbere Ansicht, wonach Heribert schon am 22. Juli state, fönnte man nur ansligren Kal. neerol. Salzd. B. F. IV, 580: XI. Kal. Aug. Heripraht epus — Aichstett. 1042, wie ber herausgeber hinzusigt. Weer de bie beiden erstgenannten Mecrologien übereinstimmen, so ist school bes halb auf bie Abweichung ber britten auch ortlich ferner ftebenben Quelle fein Gewicht ju legen.

<sup>2)</sup> Gein Borganger Walther farb ben 20. Decbr. 1021, Gundechar I. I.

<sup>3)</sup> Anonym. Haser. c. 32, SS. VII, 263.

<sup>4)</sup> Ibidem c. 29, 30. 5) Sed et Nuenburgenses sanctimoniales propitiatrici suae sanctae Mariae constantissimis precibus usque adeo incubuere, donec effectum petitionis obtinuere. Ibidem c. 32.

<sup>6)</sup> Quo ille audito, graviter animo consternatus in tantum aegre tulit, ut et lacrimas non contineret et palam sanctum Willibaldum rogaret, ne

unquam vivus Eistat rediret. Ibidem.

') Der Anonymus neunt Egilbert: a Frisingensi episcopo Egilberto illo mirabili, quem in vita plurimum coluit. . sepultus est; aber mit Unrecht, ba Egilbert, wie wir oben S. 71 berichtet haben, am 4. November 1039 gestorben war und Nitter Platz gemacht hatte. Abt Williram von Ebers berg, ein Bermanbter bes Berftorbenen, bichtete für bas Grabmal beffelben ein Epitaphinm, beffen Anfangsftrophe nach bem Anonym. c. 32 lautete: Ecce Dei servus praesul iaceo hic Heribertus.

<sup>8)</sup> Anonym. Haser. c. 33; Annal. Altah. 1042; Lambert. Hersfeld. 1042. Beibe, Beiman bennach eben fowohl ale Beribert, entftammten einer

auf die Berwendung des Bischofs Bruno von Burzburg, dem jener

feither als Canonicus gedient hatte1).

Bu einer dritten Bisthumsvacanz kam es während dieses Sommers in Lüttich, da Bischof Nithard, in dem zeitgenöfsischen Geschichtswerke Anselms?) besonders wegen seiner Berdienste um die Nusschmidung des Doms den Lüttich gepriesen, am 11. August um die Mitte seines fünften Regierungsjahres starb<sup>3</sup>). Zum Nachfolger wählten die Lütticher, Laien sowohl als Clerus, ihren bejahrten aber ungemein lebensfrischen geschäftskundigen und hochgeachteten Dompropsten Wazo<sup>4</sup>), obwohl dieser sich die Ehre des Pontificats schon

vornehmen Familie Frantens, Anonym. Haserens. c. 27 und Lantbert, Vita Heriberti c. 1, SS. IV, 741.

1) Anonym. Haser. c. 34.

2) Gesta episcopor. Leod. c. 38, SS. VII, 210.

3) Anselm l. l. in Berbindung mit einer eben bort mitgetheisten Grabinschrift: (Anno) incarnationis domini 1042 indictione (10) XVII. Kal. Septemb, obiit Nithardus Leodicensis episcop. Anscheinen alt, sam sie 1568 mit dem Grabe und den Gebeinen Vitsgards wieder zu Tage und wurde zuerst dem Chapeaville I, 279 mit dem Tagesbarum: IX. Kal. Sept. = 24. August, dann aber genauer don Foullon, Histor. Leod. I, 228 in der obigen Hasing publiciet. Dem gegeniber sind don eringerer Autorität die bezischichen Angaben 1) in dem lid. mort. Lambertian. mit einer Memorie Rithards zu Kal. Aug. = 1. August, erwähnt von Foullon I. l. p. 236 und viesseicht benutzt von Aegid. Aureaevall. zu Anselm. c. 38; 2) in dem SS. VII, 260, Unn. 64 eintren Neerol. Stadulens. mit XIX. Kal. Sept. = 14. August. S. Detress des Todesjahres simmt jene Inschrift überein mit den ästeren Littider Annal. S. Jacobi Leod. 1042, SS. XVI, 638, Annal. Leod. Tect. Fossens. 1042, SS. IV, 19 (bieraus die sessens. 1042, SS. IV, 19, wo überas zugleich Bezug genommen ist auf der Doppelnetz in Annal. Floressiens. 1042, 1043, SS. XVI, 623) und Annal. Laubiens. 1042, SS. IV, 19, wo überas zugleich Bezug genommen ist auf die Sociessian Bezuge; serner stimmt sie überein mit Annal. Altah. 1042 und indere auch den Tod Pitspards berücksieht der auch den Tod Pitspards berücksieht der auch den Tod Pitspards berücksieht der Leodicht als Todesjahr Diebern schon 16. August 1041 fact, so berupt biefes auf einer Interpretation den Anselm. c. 50, deren Unrichtigseit alsbase nadegewiesen werden soll. Beiter aber geräth Köpste daburch mit sie sehrts leise aunos eben anf 1042 Suti oder August als Genbermin des Bontificats einer vieler vieler 23. Sanuar 1038 hinselt, was zusammengehalten mit Anselm. c. 38: Nithardus ... 49 als maßensein in episcopatu degens annos eben auf 1042 Suti oder August als Genbermin bes Bontificats sieht.

Nach Anselm. c. 40 gehen seine Anstänze aurück tie kind ganz an Nachricken. Nach Anselm. c. 40 gehen seine Anstänze aurück die kind seit Victor Voters 972—1007: unter ihm war Wazo bischöfticher Capellan und Scholafter Verkirche von Littisch. Unter Bischof Balberick II. wurde er etwa 1017 Decam, keit Ende 1030 aber sungirte er am Hofe als Capellan Kaiser Konrads II. und muste sich se for in Gunit zu sehen, daß er bei dem Tode Artbes, des Erzbischofe von Nainz, 6. April 1031 als Rachfolger besielben wenigstens in Frage tam. Anselm. c. 44. Bedoch wurde Bardo vorgezogen, während Wazo bald daraus, wahrscheinlich Ende 1032 nach Littisch zurückferte und an dem Domitisch von S. Rambert (Sigebert. Chron. 1042: Guatho ex elero sancti Lamberti etc.) die gerade vacanten Nemter des Dompropsen und Archidiaconus sibernahm. Mis solcher entwicklete er zum Vortseit aller seiner Untergebenen ein eigentstim-

168

ein Mal bei der vorsetzten Bacanz und damals mit Erfolg verbeten hatte<sup>1</sup>). Auch jetzt sträubte er sich wieder heftig, namentlich weil er meinte, daß er dem König nicht genehm wäre. Indessen, die Lütticker ruhten nicht eher als bis Wazo sich auf den Weg machte, um durch ein Schreiben seiner zutünstigen Diöcesanen legitimirt, jelbst die Entscheidung des Königs einzuholen<sup>2</sup>). Dieser verweilte damals in Regensburg und war gerade im Begriff, Ende August oder Ansang September, gegen Ovo von Ungarn ins Feld zu ziehen<sup>3</sup>). Nichtsdessen weniger aber wurde die Lütticher Angelegenseit noch schnell ersledigt in einem großen auch von vornehmen Laien besuchten und vom Könige selbst geleiteten Kathe, wo die Meinungen für und wider Wazo alserdings ziemlich lange hin und her schwantken. Gegen ihn wurde namentlich geltend gemacht, daß ein Bischof aus der Reihe der

liches Berwaltungstalent (Anselm. c. 47): und bieses hat ihn später, als er Bildof geworben, ebenso berühmt gemacht wie die zahlreichen geststlichen Tugenden, welche Anselm. c. 49 ihm zuschreibt, auf Grund persönlicher Bekanntschaft aber doch nicht ohne Uleberschwänglichkeit.

<sup>1)</sup> Anselm. c. 49. 2) Anselm. c. 50.

<sup>3)</sup> Anselm. l. l.: Taliter renitentis et excusantis sententia non auditur. invitus unanimiter a cunctis eligitur, tunc Radisbonam mittitur, ubi forte Heinricus rex postea imperator Boemiam cum exercitu aggressurus aderat. Virga episcopalis cum aecclesiae nostrae litteris praesentatur, res agenda incrastinum differtur, postera die a rege cum episcopis et reliquis palatii principibus consulitur. Eine fdwierige Stelle, ba einerseits feftsteht (f. S. 167 Anm. 3), daß ber Tob Rithards und die Erhebung Bagos in ber zweiten Salfte 1042 erfolgte, mabrend andererfeits ebenlo gewiß ift, daß ber Feldzug, ben ber König im Sochsonimer, frilhesten Ende August 1042, von Regensburg aus unternahm, nicht gegen Böhnen, sondern gegen Ungarn gerichtet war. Köpfe freilich hat diese Schweitigkeit nicht einnal constatirt, sondern hat, anscheinend unter Zustimmung von Strehlte p. 15 und Bubinger I, 362, die ben König betreffenben Angaben in Anfelms Bericht einsach auf ben aweiten böhmischen Krieg von 1041 bezogen. Rum hätte Wazo, voransgesetzt, daß Bischof Rithard, wie Köpte selbst anninmt, am 16. August 1041 starb, frühestens Ende August in Regensburg sein können, dann aber traf er den Ronig ficherlich bort nicht an, ba biefer nach Annal. Saxo 1042 ben Rrieg gegen Böhmen bereits am 15. August eröffnete und nach Annal. Altah. 1041 fechs Bochen lang in Feindesland blieb. Demgemäß hat benn auch Ropte von einer Tombination Anfelms mit den eben bezeichneten Quellen Abstand zenommen, aber nur um ihn mit Lambert. Hersseld, 1041 zu combiniren, wonach der König, von Böhnen heimstehrend, am 29. Septbr., dem S. Wichaelisses, in Regensburg war. Indesien, and dies ist unmöglich. Denn abgesehn davon, daß Lambert sich irrte, daß der König am 29. September noch vor Prag stand und erft Mitte October wieder in Regensburg ericien, so handelt es fich ja bei Anselm gar nicht um ein Ereigniß nach Beendigung bes Krieges, sondern um ein soldies unmittelbar vor Ausbruch besselben und ich vermag baber keinen anderen Ausweg zu entbeden, als die Annahme, daß dei Anseim von eben demseiben Aufenthalt des königs in Regensburg die Rede ift, den uns St. 2232 vom 29. Angust 1012 bezeugt, daß Anselm sich aber iber die Richtung des dort vorbereiteten Felbjugs im Brrthum befand und wirflich an ben zweiten bobmifchen, anftatt an ben erften ungarifden Rrieg bachte. Dber follte etwa - mas ich freilich für wenig mahrscheinlich halte — ber uns vorliegende Text verderbt und statt Boemiam (Boentiam Cod. 1 und 9) Pannonium zu leien sein? S. Anselm. c. 73, SS. VII, 234, wo Pannonii gleich Ungarn vorlommt.

königlichen Capellane hervorgehen müsse, während Wazo niemals am Hose gedient habe<sup>1</sup>); auch sehle es ihm, wurde weiter eingewandt, an kösterlicher Jucht, der doch kein Bischof entrakten könne, wosern er wirklich dienen wolle und nicht herrschen — Einwendungen, welche, wie unbegründet sie auch waren, ihres Gindruckes auf den König dennoch nicht verkesten, ja wohl geradezu maßgebend für ihn geworden wären, wenn sich nicht rechtzeitig so einslußreiche Prälaten wie Erzbischof Hermann von Cöln und Bischof Bruno von Würzdurg für Wazo ins Mittel gelegt und den König sowie die übrigen Großen völlig umgestimmt hätten. Dem Erzbischof Hermann gelang es endlich auch noch Wazos eigene Bedenken zu beseitigen: überzeugt, daß er im Falle fortdauernder Weigerung nur der Erzbebung eines jüngeren, vielleicht gar unwürdigen Candidaten Borschub leistete, willigte er ein und begab sich als Bischof nach Lüttich zurück, um unter den üblichen Feierlichkeiten sein Amt anzutreten. Ordnirt freilich wurde er nicht soson, sein Metropolit, aus dem Kelde zurückgekehrt war<sup>3</sup>).

Sodann starb während des Arieges selbst, am 28. September, der Patriarch Poppo von Aquileja<sup>4</sup>), der sich im Laufe einer etwa dreiundzwanzigjährigen Umtsführung<sup>5</sup>) hauptsächlich bestrebt hatte, alte, zwar sehr bestrittene, aber von ihm nur um so entischiedener behauptete Uniprücke seiner Kirche auf die Kachbardiöcese Grado und die damit verbundenen Patriarchatrechte über Benedig mit allen Mitteln, selbst mit List und Gewalt, zur Geltung zu bringen. Bon Kaiser Konrad zeitweilig unterstügt nud don Papst Johann XIX. wenigstens vorübergesend als Patriarch von Grado anertannt<sup>6</sup>), hatte er sich durch eine entgegengesetzte Entscheung, welche dieser Papst im Jahre 1029 fällte<sup>7</sup>), teineswegs dauernd abschreden lassen, sondern war noch in den letzten Zeiten seiten Leines Lebens gegen Grado mit einem neuen Gewaltstreich vorgegangen, den Ursus, der in Rom wie in Benedig als rechtmäßig anersannte Vatriarch, zunächst daburch erwiederte, das er

<sup>4)</sup> Anselm c. 50; Ex capellanis pocius episcopum constituendum, Wazonem nunquam in curte regia desudasse ut talem promereretur honorem. Und boch hatte Anfelm felbst c. 43 und 44 daß gerade Gegentheil son dieser Behauptung erzählen fönnen.

<sup>19)</sup> Dies Alles nach Anjeim e. 50 bis jum Schliß, wo der Autor fic als Angengeugen ju erkennen giebt und von der Inthronifacion Mayos cusher von der ad cathedram venitur, atque in ea sollempniter locatur, nisi praesens vidissem, nullo modo crederem, cum quanto gemitu eruperit in lacrimas, quas haut secus ac puer septennis sub magistri ferula edere videdatur.

<sup>3)</sup> Anselm. c. 52. Kurze Notizen über Bazos Einsetzung finden fich in ben S. 167, Anm. 3 cititten Annalenwerten, einschließlich Sigeberts. beffen bezügliche Notiz ber herausgeber Bethmann, wie mir scheint, ohne Grund auf Anielm zurückzestüber bat.

<sup>\*)</sup> Herim. Aug. Chron, 1042 am Schluß bes Jahresberichts; ben Sterbetag nach bem Necrol. Aquilej. bei Rubeis, Mon. Aquilej. col. 528.

5) Seit 1019, nach Rubeis l. l. p. 497.

<sup>\*)</sup> Giesebrecht, Raiserzeit II, 247.

\*) Jaffé, Reg. Romanor. pontif. 3108.

bei Babft Benedict IX. Beschwerde führte. Indeffen, ehe ber Papft bagu tam gegen Poppo einzuschreiten, mar biefer ins Grab gefunten und zwar, wenn anders in einer auf alle biefe Bandel bezüglichen Bulle Benedicts IX, bom April 1044 1) die Bahrheit berichtet wird. ftarb er fo ploklich, daß ibm nicht einmal mehr die Sterbesacramente gereicht werden tonnten2). In Rom glaubte man hierin ein Gottes= gericht zu erkennen, wie fich benn Boppo bier überhaupt wegen feines "firchenichanderiichen" Auftretens ein möglichft ichlechtes Andenten gestiftet hatte3), während ihn die eigene Kirche als einen ihrer größten Fürsten betrachtete und auch noch später hoch verehrte 4). Im Patriarchat von Aquileja folgte dem Verstorbenen auf Grund königlicher Ernennung Cberbard: er war feither Canonicus in Augsburg 5) und ist, wie man mit gutem Grunde angenommen hat<sup>6</sup>), identisch mit dem gleichnamigen Kanzler für Deutschland, der, seit Ansang Juli 1040 im Amte, uns als solcher zum letzen Male in einem Diplom bom 8. November d. J. (1042) begegnet 7), um dann einem aner-kannten Gunstling des Königs, dem schon erwähnten Capellan Abalger8). Plat zu machen.

Mittlerweile mar es nun - und das ift wie die fünfte fo que gleich die lette Bischofsvacang biefes Jahres - auch mit bem Pontificat Gezmans bon Gichftadt zu Ende gegangen. Erft zwei Monate lang im Umte, hatte er noch am 14. October, dem Gefte bes b. Burchard, unter der Affifteng des Bifchofs Bruno von Burgburg das neue Kloster der h. Walburga in Gichstädt, eines der Sauptwerke Bischof Heriberts, geweiht, drei Tage später aber, am 17. Ctober, war er eine Leiche , worauf Bischof Bruno es auf sich nahm, ihn an der Seite seines Bruders zu bestatten10). Dagegen follte es nun

Ughelli, Ital. sacra V, 1113 (Jaffé, Reg. 3129) theilweile liberge-gangen in Dandulus, Chron. Venetum I. IX c. 7. Muratori, SS. rer. Ital. XII, 242.
 Pro tanto denique repetito sacrilegio Gradensis patriarcha apud

apostolicam sedem . . . lamentafus est. Sed antequam a nobis de tanto coerceretur ausu, divino iudicio sine confessione et viatico ab hac luce subtractus est.

<sup>5)</sup> S. die vorige Anm.
4) Bei Ughelli V, 54 findet sich auszugsweise aus einem alten Domcapitelftatut von Aquileja c. 140 eine Bestimmung, betreffent bie gottesbienftliche Jahresfeier bon Boppos Tobestag, und ebenbort bie einem Marmorepitaph entnommene Inschrift, in ber Poppo als Erbauer ober mohl richtiger als Bieberberfieller ber Cathebrale gefeiert wirb. Der Poppo patriarcha, mit bem bie Memorienreibe bes alteften Bambergifden Miffale ichlieft, bei Birfc, Sabrb. Seinriche II, Bb I, G. 557, und Jaffe, Mon. Bamberg. 562, ift ohne Zweifel ber unfrige.

<sup>5)</sup> Herim. Aug. Chron. 1042.
9) Stumpf, Die Reichstangler Bb. II, S. 173.

<sup>7)</sup> St. 2233.

<sup>\*)</sup> G. oben @ 159.

<sup>9)</sup> Anonym. Haserens. c. 33, SS. VII. 263, zu verbinden mit ben auf Germans Cob und Gebehards Succession bezüglichen Rotizen in Annal. Altah. 1042 und Lambert. Hersfeld. 1042; bas Tagesbatum bes Anenonius wird ale richtig bestätigt burch bas Kalendar, necrol. Eichstet. 1. 1. VII, 249 und Gundechar, lib. pontif. SS. VII, 245.

10) Anonym. Haser. I. l.

Bruno nicht bergonnt fein, bei ber Wiederbefekung bes Bisthums eine so einflugreiche Rolle zu fpielen, wie bei ber Erhebung Gezmans ober wie bei der Beforderung Bagos jum Bijchof bon Luttich. Bielmehr hörte ber Konig jett bor Allem auf ben Rath feines Obeims, des Bijchofs Gebehard von Regensburg, und wenig fehlte, fo würde er auf den dringenden, durch einen Appell an ihre Berwandicaft unterstütten Bunich beffelben den Regensburger Dompropften Ronrad (Chuno) in Gichftadt eingesett haben, hatte er nicht noch rechtzeitig in Erfahrung gebracht, bag Ronrad ber Cohn eines Priefters war 1). Mis folder aber war er dem Ronig fo anftogig, bag biefer gang im Gintlang mit Beichluffen, welche bie frangofischen Snnoben au Bourges und Limoges im November 1031 für folche Fälle gefaßt hatten2), und trot ber großen Entruftung feines Dheims fich entschieden weigerte, Konrad jum Bijchof von Gichftadt ju er= heben. Bugleich jedoch, um ju zeigen, daß es ihm ferne liege feinen Dheim, wie dieser gemeint hatte, durch jene Weigerung tranten gu wollen, gestattete er ihm aus seinem Clerus noch einmal einen Candidaten in Borichlag zu bringen, worauf bann Bijchof Gebehard fogleich einen feiner Begleiter prafentirte. Es war dies ein ichwäbischer Grafenjohn, gleichfalls Gebehard genannt 3), der zu den Geitenber= wandten bes Königshauses gehörte und ungeachtet feiner großen Jugend bennoch von feinem herrn ungemein hoch geschätt wurde. Der Konig freilich, als er ben neuen Bewerber zu Geficht bekam, war zunächst ber Meinung, daß berfelbe noch ju jung mare, um Bifchof ju werden und auch in einer Versammlung von Bischöfen, welche ber König in Diefer Sache befragte, fehlte es anfänglich nicht an abrathenden Stimmen, bis Erzbijchof Bardo von Mainz mit einem ichlichten aber bestimmten und, nach dem icon legendarisch gefarbten Bericht des

<sup>1)</sup> Anonym. Haser. c. 34.
2) Concil. Bitur. Canon. VIII, Mansi XIX, 504, beflätigt 311 Limoges
18. Roover. sess. II, concil. Lemov. Mansi XIX, 535. ©. auch Defele, Conciliengeff. 28b. IV ©. 659.
3) Anonym. Haser. l. l.: Hic patre Hartwigo, matre vero Beliza

natus, Suevia oriundus extitit et etiam regalem, ut ipse Heinricus imnatus, Suevia oriundus extitit et eitam regalem, ut ipse Heinricus imperator fatebatur, prosapiam ex parte attigit. Auch im Annalista Saxo 1055, SS VI, 690 heißit Gebeharb genere Alemannus, mührend sich in dem amtliden Papsicatalog, Watterich, Vitae pontis. Romanor. I, 177, die irrthümstiche Bezeichnung sindet: natione Norieus, ossendar verantast durch Gebehards Birten in Cichsider und Baiern überhaupt. Bei Gundechar, lib, pontis. SS VII, 245 slihrt Gebehard in einem sehr späten, dem vierzehnten Jahrhundert angeserigen Jusap den Ramen comes de Tollenstain et Hirsperg natus, mas nech der Messer Beschward. was nach ber Unficht Bethmanns, bes Berausgebers, auf einer Bermechfelung bon Gebehard I. mit Gebehard II., einem Grafen von Sirfcberg, reg. 1125-1149, beruht Reuere Forider, wie aud Bethmann, glauben in Sartwig, bem Bater von Gebehard I, einen Grafen von Calm zu ertennen, in welchem Falle für bie Bermandticaft Gebehards mit bem Konigshause Die elfaffifden Grafen von Egisbeim bas Mittelglied abgaben. Inbeffen ift ein Graf hartwig von Calm anderweitig nicht betannt, und bie erften Autoren, welche Gebehard ju einem geborenen Graien von Calm machen, find nach Stälin I, 568 fpate Schriftfteller wie Caspar Brusdins u. a. Die genealogifden Berbaltniffe Gebeharbs, insbefondere feine Bermanbticaft mit Beinrich III., bedürfen alfo noch weiterer Auftlarung.

Anonymus von Herrieden1), fogar prophetischen Ausspruch jo nachbrudlich für Gebehard eintrat, daß der Konia fich über beffen Jugendlichkeit völlig beruhigte und ihn mit bem Bisthum Gichftadt investirte. Dem Altaicher Annalisten zufolge geschah bies in Goslar 2), mitten unter jenem Bufammenflug bon beutichen Reichsfürften und fremdländischen Gesandtschaften, den wir oben zu schildern versucht haben, und bem fich ber Konig im Laufe bes Januar 1043 unferes Biffens nur ein Mal entzogen hat, als er nämlich, laut einem Diplom für feinen Capellan Arnold vom 18. Januar ), im füdöstlichen Theile des Barges, in Saffelfelde, verweilte.

Gebehardo.

<sup>1)</sup> Anonym. Haser. c. 34 (Ediufi): Bardo . . . demisso vultu tandem ad imperatorem ait: Domine, bene potestis hanc sibi dare potestatem, quia aliquando sibi dabitis maiorem. Quod rex admodum miratus: Quid, inquit, pater, dixisti de futura datione maioris potestatis? At ille subridens: Et tam, inquit, in dicendo; verumtamen ut dixi, bene potestis hunc sibi episcopatum largiri . . . . . . Sed nondum venit hora eius.

2) Annal. Altah. 1043. Illie pontificatum Eichstetensem tradit

<sup>3)</sup> Schannat, Histor. episcop. Wormat., cod. probat. p. 52 (B. 1504; St. 2237). Gegenstand ber Schenfung bilbet ein Landgut ju Tringeshusen . . in pago qui vocatur Hassia et in comitatu Werinheri comitis d. i. nach H. B. Bend, Hessia et in comitatu Werinheri comitis d. i. nach H. S. 362 Anm. i und S. 407 Anm. das Dorf Fringshausen, Amt Ahne bei Kassel. Seither Beneficium Arnolds, sollte es ihm jortan als Eigenthum gehören, und zwar zum Angedenken an die Raiferin Runigunde, verftorben am 3. Mars 1033 im beffifden Rlofter Raufungen, ibrem Bittmenfite.

Während dieses Jahres ereignete sich zunächst Mitte Februar in Goslar ein Todesfall, der den König persönlich um vieles näher anging, als alle ähnlichen Begebenheiten des vorigen Jahres. Am 15. Februar starb seine Mutter, die Kaiserin Gisela, in Folge einer Krantheit, welche Hermann von Reichenau als Ohssenterie bezeichnet. und in das letzte Seelenleben dieser eigenthümlichen, von einem Manne wie Wipo so hochgepriesenen, von Anderen aber angeseindeten Frau. erössetzt germann uns einen Einblick, indem er erzählt: überredet von Wahrsagern, deren Prophezeiungen sich ihr früher mitunter

<sup>&#</sup>x27;) Herim. Aug. Chron. 1043: Gisela imperatrix apud Goslare, quamvis a sortilegis nonnumquam vera sib praedicentibus decepta filio regi se supervicturam crederet, desinteriae morbo XVI. Kal. Mart. decessit. Bezüglich ber Tagesangabe: Kebruat 14. stimmen mit Hermann überein das schreiben die mit Juversässen der Recrosogium von Eicssäh. Gundechar, lib. pontis, SS. VII, 248 und Annal. necrol. Fuld. maior. 1043, B. F. III, 160, während die überwiegende Mehrzaßt aller anderen Recrosogien das Erzignis um einen Tag später: XV. Kal. Mart. derzeichnet. Da nun Judeler letteren Classe auch das Recrosog von Speter, des Begräbnisortes, gebert, Kalendar. neerol. canonicor. Spirens, B. F. IV, 313 und Kal. recentius ibid. p. 318, so sace ich mid. abweichend von Setngel II, 215 und Siesebrecht, Raisergeit II, 376, aber in llebereinstimmung mit Bedesind, Roten, Bb. II, het S. S. 407, sir das spätere Datum entscheben. Bu Guntlen beseschen seinen fennen ode; Kal. neerol. eceles. metrop. Moguntin., B. F. IV, 310; Sangall. ed. Dümmler u. Wartmann, p. 33; Weltenburg., B. F. IV, 310; Sangall. ed. Dümmler u. Wartmann, p. 33; Weltenburg., B. F. IV, 369; bie log. Notae neerol. Causung. rect. Ranshof, S. IV, 701 und B. F. IV, 457 mit dem sonterdaren, auf Berneckschung berüßende Jusas; Gisele. ... mater saneti Heinrici imperatoris — also Setnichs II., dessen Mutter asserti Heinrici imperatoris — also Setnichs II., dessen Mutter asserti Heinrici imperatoris — also Setnichs. Luneburg. ed. Wedekind, d. 28b. I, S. 411; endlich Neerol. S. Michaelis Luneburg. ed. Wedekind, d. 31. Gang vereinzelt steht bas Kal. neerol. S. Emmerammi ant. M. B. XIV, 373 mit. XIV. Kal. Martii — 16. Kebruar. Begen des Zobessabres i aus Annal. Sangall. maior. 1043; Lambert. Hersfeld. 1043.

\*\*D. Wipo, Vita Chuonradi c. 4.

bewährt hatten, habe Gijela die Soffnung gehegt ihren Cohn, ben König, zu überleben 1). Man fieht, wenn Wipo por zwei Jahren im Tetralogus bezüglich bes Berhältniffes von Mutter und Cohn ben Bunfch außerte, daß fortan tein Menfch im Stande fein moge ihr Einvernehmen zu ftoren2), fo ift biefer Bunich ichlieflich boch uner= füllt geblieben. König Beinrich aber ließ fich badurch nicht abhalten der Berftorbenen die lette Ehre zu erweisen und zwar mit derselben Bietat, wie er fie früher gemeinschaftlich mit der Mutter dem vorange= gangenen Bater erwiesen hatte. Bon Bijdofen und anderen Fürsten begleitet, führte er felbst Bifelas Leiche über nach Speier, wo man fie im Dome von S. Marien an der Seite bes Gemahls beifettes) und fortan auf Grund von Stiftungen, welche der König zu Diesem 3mede machte, alljährlich eine Feier bes Todestages veranftaltete4).

Nicht lange nach der Kaiserin schlug auch einigen von den vor= nehmeren Aebten des Reiches die Todesftunde. Zuerft, am 28. Marg, ftarb Abt Sigeward von Fulda5), dem der Konig, wie ermähnt, erft jungft ein fo bemerkenswerthes Zeichen befonderer Gunft gegeben hatte 6). An Sigewards Stelle trat Robing ), einer bon ben Bertrauten und regelmäßigen Begleitern des Ergbifchofs Barbo bon Maing aus ber Beit, wo diefer noch Abt von Werden und Berafeld mars). Ferner im Monat Mai ftarben rasch nach einander: am 9. Bruning, Abt von Lorsch<sup>9</sup>) und am 14. Folmar, Abt von Weißenburg<sup>10</sup>), worauf

Exin nullus homo foedus dissolvere possit.

<sup>1)</sup> S. Seite 173, Anm. 1: 2) Tetralogus v. 178:

<sup>\*)</sup> Herim. Aug. Chron. 1043; Annal. Altah. maior. 1043; Lambert. Hersfeld. 1043, in Berbinbung mit ben ichon emähnten Diplomen heinrich III. jür S. Marien in Speier auß bem September 1046, bei Rentling, Iltrumenhud I S. 35 ff.: sancte Spirensi ecclesie in honore sanctissime virginis Marie constructe, in qua corpora patris nostri matrisque consepulta remanent.

<sup>4)</sup> Kalendar, necrol. canonicor. Spirens., B. F. IV, 315: Gisela imperatrix . . . pro cuius anniversario Heinricus imp. eleemosynas dari ordinavit. Das Kal. recentius ibid. p. 318: pro cuius animae remedio Heinricus III. imp. constituit dari de Ilsevelt servitium fratribus omnibus de claustris et ducentos pauperes pasci.

<sup>\*)</sup> Annal, necrol. Fuld. maior. 1043, B. F. III, 160. 3. aud bas Necrol. S. Mariae in monte Fuldens., B. F. IV. 452; Necrol. Weissenburg. ibid. p. 311 und Lambert. Hersfeld. 1043.

<sup>6)</sup> S. oben S. 165. 7) Lambert, Hersfeld, 1043.

a) Vita Bardonis maior. c. 10, SS. XI, 327; Jaffé, Mon. Maguutin. p. 540. Schannat, Histor. Fuldens. p. 144 vinbicirt bem Erzbiichof einen entscheibenben Ginfluß auf tie Erwählung Robings und beruft fic babei auf Anonym., Vita Bardon., ich habe aber feine Angabe ber Art finden fennen.

<sup>9)</sup> Rach bem Chron, Lauresham., SS. XXI, 410 war Bruno fieben Jahre lang im Amte und machte sich namentlich verdient durch eine dort mitgetheilte constitutio contra seditiones familiae suae. Die Zeit seines Endes ergiebt sich am Genauesten aus den Annal, neerol. Fuld. maior. 1943, B. F. III, 160 in Berbinbung mit Necrol. b. Mariae in monte Fuld. l. l.

<sup>10)</sup> Annal. Weissenburg. 1043, SS. III, 70 unb Kal. necrol. Weissenburg., B. F. IV, 311.

ihnen folgten in Lorich Sugo, bem unter anderen Tugenden besonders Berediamfeit nachaeruhmt wird1), und in Weißenburg Arnold, dem es, wie mir fpater feben werben, vorbehalten mar nach Sugos Tode, im Jahre 1052, auch noch an die Spige von Lorich zu treten2). Endlich erlebte S. Emmeram in Regensburg icon wieber eine Bacang, ba Erchanpert, ber fruheftens um bie Mitte bes vorigen Jahres erhoben mar3), am 8. Juli, oder, mas mahricheinlicher ift, am 14. August b. 3.4) starb. Ersest wurde er, wie es scheint, erst 1044 durch einen neuen Abt, Namens Berenger<sup>5</sup>). Daß bei diesen Neubejetzungen ber Wille des Ronigs mit im Spiel, ja geradezu maggebend . war, ift jowohl an und für fich als nach Unalogie verwandter Begebenheiten in anderen Jahren b fehr mahricheinlich; nachweislich aber ift feine Ginwirtung nur in dem Falle des Abtes Urnold von Beigenburg und auch ba nicht einmal durchaus sicher?).

Beinrich felbft hatte unterbeffen nach bem Aufenthalte in Speier Lothringen bereift, hatte in Luttich, bem Gige bes jungft erhobenen Bifchofs Bago, am 3. April bas Ofterfest gefeiert8) und war bann auf einem Bege, ber fich nicht mehr gengu feststellen laft 9), noch

Chron. Lauresham. l. l.
 Annal. Weissenburg. l. l. und Chron. Lauresham. l. l.

2) Annal. Weissendurg. I. I. und Chron. Lauresham. I. I.

3) Sein Bougainger übalrich farts beit 17. Mai 1942. S. oben S. 129.

4) Das Jahr nach Annal. S. Emmerammi saec. XI, SS. XVII, 571;
bas erftere Lagestbatum nach Necrol S. Emmerammi ant, Mon. Bolea XIV,
356, auch Moover, Berfault, Ies bijfor. Bereins von Teberpfal; 1849. B. XXII,
S. 275 ff.; bas legtere nach bein Pecrolog bes mit S. Emmeram bamals
energen gerbundenen Klofters Legernsee, Neerol. Tegernseens. Oefele, SS. rer.
Boie. I, 636, commentitt von Moover, Mesthydi. Provincialslätter Bb. III,
Seft I S. 77. Es beigt da ausbridtig: Erchanpertus abbas in S. Emrepresentation of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o meram, so daß ich geneigt bin mich mit Mooper filt die Tegernserr Verse zu entscheiden. Nur wird man freisich die S. Emmerammer Notis nicht, wie Moover gethan, auf den im Jahre 997 verstorkener Act Erchanvert von Rieder-Altaich beziehen diren, da bessen Todeskag nach SS. XVII, 366 der 7. Februar war. San ben mit ben hitbaer Tobtenannalen nahe vermanbten Exceptia ex neen). Prumiens. 1043. Würdtwein, subsid. diplom. XII, 326 fieht ein Erkenbaldus abbas in ber Mitte zwifchen Abt Bruning, gest. 9. Mai, unb Martgraf Liutpolb von Cestercich, gest. 9. December 1043

5) Annal. S. Emmerammi saec. XI l. l. unb Annal. S. Emmerammi

Ratispon. minor. 1044, SS. I, 94.

6) S. befonders 1046 bie Einsetzungsgeschichte bes Abtes Rothard von

ex singulari gratia imperatoris Heinrici III. fei Arnold in Beigenburg Abt geworden, heißt es in der series abbat. mon. Weissendurg, Schannat, Vindemiae litter. p. 8, welche hier als Cuelle dient. Sie ist aber erft im sechzehnten Jahrhundert, frühestens um die Mitte besielben, geschrieben und läßt unrichtiger Weise Arnold bereits Bischof von Speier, sowie Abr. Corren, Lorid unt Limburg fein, als er in Beigenburg gemählt murte, mabrend er in Wahrheit feine Laufbahn in Weißenburg begann und in Speier endete. Chron. Lauresham, I. 1

8) Annal. Altah. 1043.

Mangebent sollte nämlich sein St. 2239, Dipsom Seinrichs III. für Bertenger, einen Basalen seiner Mutter, ber Kaiserin Gisela, Mon. Boica XXXI s., p. 320 mit Actum in Velenheim ober Veleiheim. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 634 hielt bieß für auffallent und glaubte, wie in St. 2186 vom 6. Juni 1040

176 1043

weiter weftwarts gegangen, um mit feinem Namensvetter, Konig Beinrich I. von Frantreich, jufammenzutreffen. Wahricheinlich geschah bies in ber zweiten Salfte bes April hart an ber Grenze ber beiben Reiche ju Jvois am Chiers: wenigstens ift ein Diplom, wonach Beinrich III. am 21. April bem Frauenflofter bon G. Quirinus in Reuß ein Gehöft zu Boppard ichentte1), aus Ivois datirt2). Diefe Begegnung mar unferes Wiffens Die erfte, welche Die beiben ehebem jogar berichmägerten 3) Ronige feit bem Regierungsantritt Beinrichs III. mit einander hatten; um jo bedauernswerther daßer, daß wir über die Beranlassung derselben, sowie über den Inhalt und das Ergebniß ber dabei gepflogenen Besprechung aus den Quellen nicht das Mindeste erfahren. Faßt man aber die ganze Lage der Dinge ins Auge, wie sie sich auf Grund der vorjährigen Ereig-nisse gestaltet hatte, so ist gewiß die Annahme berechtigt, daß Beinrich III. feiner Werbung um Agnes bon Boitou nicht eber weitere Folge geben wollte, als bis er fich mit bem frangofischen König als dem oberften Lehnsberrn von Boitou und Aguitanien gütlich darüber auseinander geset hatte 4). Und in der That, wie febr auch icon damals der Entel Sugo Capets dem deutschen Reiche, insbesondere dem deutschen Konige und fünftigen Raifer gegenüber zwischen Freundschaft und Feindschaft hin und ber geschwankt haben mag, jo scheint er doch für den Augenblick nichts unternommen zu haben, was Beinrich III. ju feindlichen Gegenschritten hatte veranlaffen konnen. Bielmehr, mahrend Beinrich I. bon 3bois nach Paris gurudtehrte und hier um Pfingften, den 22. Mai, mit einigen von ben Großen feines eigenen Territoriums in einer Rlofterfache 5) höchst friedlich zu Gericht saß, verließ auch sener Lothringen wieder, um das Pfingstfest mitten in Sachsen, in Laderborn, zu feiern ) und wie schon damals, so auch während des ganzen

I, 117, nach verberbter Abschrift (B. 1506; St. 2240).

3) 11m 1032 verlobte fich Beinrich I. mit Mathilbe, ber balb barauf, 1034,

5) Filt . Maur des Fosses. Urfunde dei Bouquet XI, 578, mit dem Actum: Parisiis civitate in aula regis, anno incarnationis MXLIII. indict. XI . . . XIII. Kalend. Junii ao Heinrici regis XII.

Bethlehem lefen ju follen: bas mare ein Ort in ber Rabe von Stablo. Stumpf bagegen vermuthet Balheim, silblich von Nachen, während ich geneigt bin an Ingelheim zu benten. Die Begrindung dieser Ansicht, sowie eine Kritit der Untunde überhauth f. in Ereurs I.

1) In der Grasschaft Bertholds. Günther, Cod. diplom. Rheno-Mosellan

<sup>2)</sup> apud Evodium, wo bie beiben Könige nachweislich fpater noch zwei Dal, in ben Jahren 1048 und 1056 gufammentamen.

verstorbenen Schwester Heinrichs III. Giesebrecht, Kaiserzeit II. 274.

\*) Aehnlich Giesebrecht. Kaiserzeit II, 365: "man wird schwerlich irren, wenn man als die Veranlassung zu Heinrichs Jusammenkunft mit bem Könige von Frankreich im April 1043 folde (b. b. gegen bas Bermählungsproject gerichtete) Beiterungen annimmt."

<sup>9)</sup> Annal. Altali. 1043. Ueber die grobe Gandersheimische Fällschung, St. 2241, wonach der König am 22. Mai, dem Pfingstsonntage, nicht in Paderborn sondern in Frankfurt gewesen wäre, f. Excurs I.

Commers für die weitere Bekampfung des Ungarnkonias Obo thatia

au fein.

Obo feinerseits hatte freilich nach der Berjagung bes Bergogs, welchen Beinrich im Westen von Ungarn eingesett hatte, lieber Frieden geschloffen als wieder zu den Waffen gegriffen und ließ daher burch Gefandte, welche Konig Seinrich eben ju Pfingften in Baderborn trafen 1), dem entsprechende Borichlage machen. Die Ungarn bersprachen, so heißt es in ben Annalen von Altaich2), Entlaffung aller Gefangenen, welche fie noch hatten; für Diejenigen, welche fie nicht mehr gurudgeben fonnten, wollten fie eine Rauffumme erlegen und außerdem fo viele Pfund Goldes gablen als dem Ronig belieben wurde. Diefer aber, durchaus nicht geneigt fich durch folche Berfprechungen bon der beabsichtigten Beerfahrt abbringen ju laffen, ant= wortete ausweichend: er wolle nicht eher eine lebereinkunft treffen als bis er nach Regensburg gefommen ware und auch dann nur, wofern fich die Ungarn dazu berfteben wurden ihrem bisherigen Un= . gebot noch eine neue besondere Leiftung hinzugufügen, nämlich, wie ber Unnalift fich ausbrudt, alles zu thun, was feine Statthalter im Sinblid auf die Bevölkerung jenes d. h. wohl des von den Ungarn bermufteten Gebiets für angemeffen halten wurden3).

So beichieden tehrten die Gefandten nach Ungarn gurud, um ihrem Berrn Bericht zu erstatten, mahrend Beinrich in die thuringijden Marten ging und junadit in Merseburg, wo er am 27. Juni berweilte4), den Intereffen der bischöflichen Kirche von Naum= burg feine besondere Aufmerksamkeit widmete. Er beichentte fie bamals mit einem Gehöfte Ramens Gultmeresroth, welches als Pertineng u. a. einhundert Sufen aufzuweisen hatte und früher Eigenthum bes Grafen Efico (von Ballenftadt), eines Blutsverwandten bes Konigs, gewesen mar, bis diefer es in einer bem fachlischen Rechte entsprechenden Form von Gico gunachst für sich felbst erworben hattes). Bei der Weiterübertragung auf Naumburg bedang er fich

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1. 1. Bur Kritit ber abweichenben Darftellung Lamberts 1. oben G. 163 Anm. 3.

<sup>2)</sup> legati Ungrorum, pacem cum nostratibus reformare cupientes, et proinde magnam exhibitionem regi promittunt, scilicet captivorum, quos

haberent, remissionem, eorum quos reddere non possent, coemptionem ("Mergelt" liberfett Weilant) et insuper regis gratia multa auri pondera.

9) et nisi tune tale quiddam super exhibita adderent, quod satrapae sui contra illius terrae populis probarent. Annal, Altah. 1043 mit ber Erläuterung Beilands, wonach unter satrapae wohl Grafen und Markgrafen ber von ben Ungarn geschädigten Gegenden ju verfteben find.

<sup>4)</sup> Laut Diplom für naumburg. S. Die folgende Unm.

<sup>5)</sup> Nach der in Naumburg besindlichen Urschrift, welche den Lepsius, bem Hexausgeber, und Stumpf als Original bezeichnet wird, aber, wie letzterer ausgiebt, nie besiegelt war. Lepsius I, 210 (St. 2242) mit der Bemerkung, daß die dage des Ortes Fulkmererordh nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln ist. Der comes Hesischo nostre consanguinitati coniunctus diese Diploms wird auch bon b. heinemann, Albrecht ber Bar, G. 15 gu ben Bermanbten bes Kaiferhauses gerechnet und zwar mit Rudficht auf ben burch Annalista Saxo 1026 und 1030 verbürgten Umftand, bag heinrichs Mutter Gisela und Esicos Ge-mahlin Mechthild, welche eine Tochter bes westphälischen Grafen Hermann von

nur aus, daß hier fortan die Sterbetage feiner entichlafenen Angehörigen, barunter auch ber feiner Mutter Gifela, alljährlich burch Bottesbienft gefeiert werben follten; wie er benn auch einige Zeit nachher, als er am 20. Robember d. J. gu Ingelheim bem Bifchof Rabeloh von Raumburg für seine Kirche ein anderes, gleichfalls von Gico erworbenes Landgut zum Geschent machte 1), nicht unterließ biefelbe Bedingung zu stellen. Neben Naumburg war es sodann bas Ergftift Magbeburg, welches um die Zeit bes Merfeburger Actes bom Konig einen Beweis besonderer Bunft und Fürsorge erhielt, ba er dem Erzbischof hunfried auf die Fürbitte des Rordmarkgrafen Bernhard einen Complex von fünfzig hufen als Eigenthum überließ?). Das hierauf bezügliche Diplom ist datirt vom 2. Juli aus Stochus d. i. wohl Stodhausen, wobei nur zweifelhaft bleibt, ob man den betreffenden Ort in der Wegend bon Zeit oder in der von Gifenach suchen foll'3). Jedenfalls, mahrend ber zweiten Salfte des Juli verweilte König Beinrich icon nicht mehr in Sachsen ober Thuringen, sondern war in Regensburg, bem Sammelplate des Beeres, mit bem er feinen zweiten Krieg gegen Ovo von Ungarn fuhren wollte. Undererfeits aber waren in Regensburg auch die fruberen Gefandten Ovos wieder ericienen, um die in Baderborn abgebrochenen Unterhandlungen fort-Bufegen und zwar badurch, daß fie, wie der Altaicher Annalift fich ausdrudt4), mit wiederholtem Gelobnig alles das fteigerten, mas fie früher bersprochen hatten. Indessen, da sie zugleich mit einer Forderung hervortraten, welche ben damaligen Begriffen von beutscher Königsehre jumiderlief, nämlich verlangten, der Konig folle ben Frieden, anftatt ihn durch Andere für fich beschwören zu laffen, selbst beichwören, jo mußten fie unverrichteter Sache abziehen und ber Krieg

stimmung bieses Dipsoms kann im Hindlid auf bas Tagesbatum, bas Jahr ber Königsherrschaft: anno regni V. und bas Acrum nicht poetielhaft sein, obgleich bie florigen Stüde ber Datumszeile, sowie sie handscriftlich überliefert sind bas Incarnationsjahr MXLVIII indict. X. ann. ordin. XIIII weder (ind.) bas Incarnationsjahr MXLVIII indict. X. ann. ordin. KIIII weder (ind.) unter fich von mit jenen Mertmalen in Einflang stehen. Geichwohl scheint die von Weinels behandetet, von Stumpf aber bezweifelte Originalität sestanteben. da S. Breffau. Ranglei Raifer Konrabs II., G. 13 Ann. 16 fagt: "Bon ber Cotheit

Φ. Ortgian, sanger sauer stourads II., © 13 sunn. 16 hagt: "Food for Corper Diefer Urfunde überzeugte mich eine Briffung des Originals in Raumburg."

2) quinquaginta mansos, videlicet in comitatu Hesichonis XL sitos in locis Zachaliza (βαβίτι), Bochutize (Βοβίτι), Wizega (Βίκεβαι) et X in comitatu Berhardi (sic) comitis in locis Emerisleve (Cimersteben). Coddition Angelt I 1 p. 02 and der in Raufin Kaindicken Urfaritis mit den. diplom Anhalt. I, 1, p. 92, aus ber in Berlin befindlichen Urichrift mit bem Incarnationsjahr 1044, mabrent alle übrigen Zeitmertmale auf 1043 weifen. Die Driginalität bes Schriftfilides ift aber trop biefer mohl nur auf einem Ber

feben bernhenben Differeng ungweifelhaft.

4) Mox ergo, ut rex et sui expediti eo (Regensburg) venerant, et illi

ut iussum fuit, aderant, iterata sponsione ampliantes cuncta, quae pro

Run aber hatte es, wie im vorigen Commer, jo auch neuer= bings wieder viel geregnet'): der Konig entschloft fich baber bies Mal die ohne Zweifel hoch angeschwollene Donau jelbst als Heerstraße Bu benuten und hatte gu bem Ende Schiffe angesammelt 2), die ihn und die Seinigen raich ftromabwarts brachten, indeffen wohl kaum ohne Bwijchenaufenthalt, da mahricheinlich ift, daß heinrich am 9. Auguft b. 3. im Aloster Nieder-Altaich verweilte3). Un der Grenze angefommen hielt er Deerichau, aber nicht ohne zugleich den Befehl zu geben, daß der Gin= marich unverzüglich erfolgen solle und zwar abweichend von der Richtung, die er im vorigen Jahre eingeschlagen hatte, südwärts von ber Donau gegen eine fehr fefte Stellung, welche ber Feind an ber Rabaniza oder Repcze, einem Nebenflüßchen der Raab, eingenommen hatte. Wirklich erhoben fich bald angesichts der ungarischen Werte die beutichen Gegenwerke; ichon mar ber Tag bestimmt, an dem die Unfrigen fturmen wollten, da gewannen es die Ungarn noch einmal über fich, um Frieden zu bitten, und, weil fie es in einer fie felbft demuthigen= ben, für Beinrich III. bagegen und feine Fürsten höchst ehrenvollen Weise thaten, so wurden denn auch beutscherfeits die Feindseligkeiten eingestellt, die Berhandlungen wieder eröffnet. Alls Ergebnig derfelben tam nach einigem Schwanten5) ein Friedensvertrag zu Stande, der zwar in einer Beziehung den bisherigen Wünschen und Bestrebungen Heinrichs nicht entsprach, insofern ihm nämlich stillschweigend oder ausdrücklich zur Pflicht gemacht wurde den gestürzten König Peter nicht mehr zu unterstügens), sondern Ovo als König der

miserant, sed ipsi una re pactum iam futurum turbaverunt, quippe quia regem pro pace iurare postularunt, ideoque infecto negocio redierunt.

1) Annal. Sangall. maior. 1043: Notabilis annus nimia ymbrium superfluitate et fructuum terrae paucitate, ober, wie hermann von Reichenau fagt: Aestas pluviosa frugum et vindemiarum penuriam effecit. S. auch Anselm, Gesta episcopor. Leod. c. 53 (3u 1042-43) SS. VII, 221 unb Annal. Laubiens, 1043 mit ihren Rlagen über Diffmache, begiehungsweise Sungerenoth, fo baff man ungweifelhaft berechtigt ift, Die G. Gallifde Rotig möglichft generell gu verfteben.

2) Annal. Sangall. I. I. Rex . . . ingentem classem summis viribus instruit . . . atque iterum Pannoniam per Danubium intravit.

2) Heinricus rex V. Idus Aug fuit in Altaa. Annal. Altah. aber nicht 3n 1042, fontern 3n 1043. © . oben © . 158 Ihm. 1. Gine vom 6. Magufi batirte, aber sormell sehr mangelhafte, sebenfalls ichlecht überlieserte Urtunde heinrichs III., St. 2244, von veren Inhalt — Placitum des Kanzlers Abalger in Sachen des Bischofs Lintger von Como — weiter unten zum Jahre 1045 bie Ree sein soll, hat bei Tatti, Ann. di Como II, 851 bas Actum Richpertesdor, nicht aber, wie Stumpf angiebt, Richpertes und bei Ughelli, Italia sacra V, 287: Richipertesdor. Strehste p. 24 erklätt sich außer Stande die lage beffelben zu bestimmen, Stumpf bagegen beutet es auf Reibersborf bei Straubing, unterhalb Regensburg.

4) Annal. Altah. 1043: Veniens ergo rex ad terminum regni, ubi exercitus recenseretur, decrevit, ut hostilis terra procul dubio invaderetur, et factis machinis contra opus, quo fluvium Rapiniza (Thwrocz I. II c. 37 ed. Schwandtner p. 101: fluvium Rabeha) occluserant, in crastinum impugnare disposuerant. Tandem venere supplices legati, dolore animum stimulante, desperati, pacem et veniam pro delictis orantes, et quicquid regi et optimatibus placeret, se facturos spondent.

5) Herim. Aug. Chron. 1043: Ovone, vix impetrante pactum.

Ungarn anzuerkennen. Dafür aber mar die Uebereintunft in jeder anderen hinficht fo beschaffen, daß fie als ein großer Gewinn für bas beutsche Reich gelten konnte. Denn, um die einzelnen Friedens= bedingungen in der Reihenfolge aufzugählen, in der fie uns bom Altaicher Annalisten überliefert werden, fo follte Ovo erftlich gehalten fein die deutschen Gefangenen (bon 1042) freizulaffen, beziehungs= weise für die inzwischen Gestorbenen oder sonft Bermikten unter eidlicher Sicherheit Wergeld zu gablen1); er follte zweitens, und darauf ift gewiß das größte Gewicht zu legen, den Theil des Reiches wieders-herausgeben, der einst dem König Stephan aus Freundschaft übers laffen war 2), oder, wie Hermann von Reichenau fich ausdrückt: König Beinrich empfing von Ovo alles Reichsland bis zur Leitha3). jenem Rebenflußchen der Donau, welches feitbem ohne nennenswerthe Unterbrechung bis auf unfere Tage bin zwischen Deutschland und Un= garn die Grenze gebildet hat. Gine gute Beftätigung und erwunichte Eraanzung erhalt Bermanns Angabe durch König Beinrich felbst, da Diefer mahrend der Folgezeit wiederholt in Urkunden, welche Schentungen innerhalb bes deutsch-ungarischen Grenggebietes speciell innerhalb der Leithagegend betreffen, die Grenzen feiner neuen Erwerbung beutlich hervortreten läßt, am beutlichsten in einem Schentungsbiplom für die Stiftstirche zu Hainburg vom 25. October 10514), also aus einer Zeit, wo die Eroberung von 1043 mehr als einmal ernftlich ge= fährdet war und nur mit Mühe gegen Ungarn behauptet werden konnte5).

1) Tunc condixerunt, captivum populum, ut praedictum est, remittere

vel precium sub iureiurando reddere. Annal. Altah. 1043.

3) Heinricus rex iterum Pannoniam petens ab Ovone . . . satisfactionem, obsides, munera, regni usque ad Litaha flumen partem accipiens discessit. Herim. Aug. Chron. 1043. Muf untlarer und uns genauer Anioquung beruht Annal. Corbeiens. 1043: Prima expeditio regis in Ungariam, Deique dono totam provinciam in occidentali parte Histri subegit.

ben Konig biefe feine zweite Beerfahrt nach Ungarn unternehmen läßt, Petro avito solio restituere cupiens, aber schließlich boch findet: Rem tamen, ob quam venerat, credo Dei nutu praepeditus, nondum perficiebat. idem Petrus, quamdiu regnavit, in multis praevaricator extitit.

<sup>2)</sup> partem regni retradere, quae quondam Stephano data fuerat causa amiciciae. 1. 1. An welche Begebenheit bierbei gu benten ift, murbe fcon m ber Einleitung erörtert. S. oben S. 25. In ben ungarischen Nationalhistorien ber späteren Zeit geschieht, wie bereits Giesebrecht, Annal Altah. S. 69 hervorzehoben, ber schimpflichen Bedingungen bes Friedens entweder gar nicht oder in gang verbrebter Beife Erwähnung und außerdem find bort bie biesjährigen und vorjährigen Ereigniffe in Gins gufammengezogen.

<sup>4)</sup> Mon. Boica XXIX a, p. 104 (St. 2415).
5) Näheres später in ben Jahresberichten zu 1050 ff. Auf Hainburg selbst und bessen nedschoole Schieste besiebt sich in einem anderen Schenkungsdiplem Seinrichs III. von bemielben Zage, Mon. Boica XXIX\*, p. 105 B. 1623; St. 2414), die merswitzige Arenga: Si loca sub catholicae sich sich einerwitzige Arenga: Si loca sub catholicae sich eider seligione ad Dei servicium a quibusdam iuste ac pie viventibus quondam constructa et a quorundam pravorum christianitati repugnantium popula-tione devastata ex regiis sumptibus recuperamus, hoc . . . nobis prodesse non dubitamus. Bergl. ferner bie in ber erfigenannten Urfunde (St. 2415) bezilglich ber ganzen Gegend gebrauchte Mendung: regionis in finibus Ungarorum gladio ab hostibus acquisitae. Daß bie regio, von ber hier

Sält man sich nun an diese urtundlichen Zeugniffe 1), so ist ein wesentliches Merkmal, daß das Gebiet, zu dessen Abtretung sich Dvo 1043 verpflichtete, nicht etwa auf die Leithagegend beschränkt mar, sondern im Gau Defterreich zu beiden Seiten der Donau lag2) und bemgemäß in zwei Theile zerfiel, von denen ber fübliche am rechten Ufer bes Stromes gelegene im Often von der Leitha, im Weften von ber Fifcha eingeschloffen mar 3), mahrend er im Guben mohl unmittelbar an die Karantanenmark fließ4). Den anderen Theil, ber auf dem linken oder nördlichen Ufer ber Donau lag, begrenzte im Often die March5), im Weften bagegen eine Linie von der Fischamundung

bie Rebe ift, nicht erft 1051 ober furg zuvor erworben wurde, sonbern fich schon bebeutend früher im Befity bes Königs befand, erhellt zur Genlige aus ben so- gleich zu erwähnenben Diplomen von 1045. S. bie folgende Ann. Bielleicht hat bem Dictator von St. 2415 gerabeju bie altere vertragsmäßige Erwerbung von 1043 vorgeschwebt, wie Giesebrecht, Raiferzeit II, 635 anzunehmen scheint? Auch von ihr fann füglich gefagt werben: gladio ab hostibus acquisita.

1) Ju St. 2415 treten noch hinzu mehrere Schentungsurtunden K. Heinrichs ans bem Jahre 1045: zwei für Martgraf Siegfried vom 7. März, Archiv f. Sübbeutschland II, 233 (B. 1525; St. 2272) und vom 15. Juli, ebenbort (B. 1530; St. 2279); ferner noch je eine für bas Klofter Rieberaltaich vom 3. Juni, Mon. Boica XI, 152 (B. 1527; St. 2275), und für einen Getreuen, Ramens Reginold, von bemielben Tage, Mon. Boica XXIXa, p. 81 (B. 1528; St. 2276). In ihrer Eigenschaft als Grenzbestimmungsquellen zum Jahre 1043 sind biete Urklunden zuerst ausammenhängend gereilrdigt und benutzt von M. Thausing, Korsch 3. d. Gesch, IV, 361 st. <sup>2</sup>) Mon. Boica XXIX <sup>2</sup>, p. 104: in pago Osterriche, in comitatu . . . (hier zunächt eine Lück, welche durch den Namen des Grasen hätte ausgestüllt

werten follen) ex una parte Danubii inter Fiscaha et Litacha, ex altera

autem inter Strachtin et ostia Fiscaha usque in Maraha.

3) E. die vor. Anm. Das inter Fiscaha et Litacha hat etwas formel= baftes und war der Kanglei bereits im Jahre 1045 geläufig. S. Mon. Boica XXIXa, p. 81 für Reginold: inter flumina Litaha et Fiscaha und Archiv f. Sübbeutschland II, 233 für Markgraf Siegfried: infra fluvios Phiscaha et Litaha et Maraha. Auch in bie Geschichtsichreibung ift es mit ber Beit eingebrungen, ba Aventin, Annal. Boior. l. V. ed. Basil. p. 413, höchft mahr= cheinlich auf Grund alterer Ueberlieferung, Die unbestimmt gehaltene Notig ber Altaider Annalen über die Gebietsabrretung (f. die vor. S. Ann. 2) jolgender-maßen ergänzt: partem regni ab hostiis et fontibus Mari fluminis ad fines Charionum et quicquid intra amnes Litham Fiscamque continetur. In Betreff ber Bezeichnung: fines Charionum vermuthet Thaufing a. a. D. E. 360, ne sei verlesen sur Maravorum ober Marhanorum. Dir scheint biese Con-ectur unnöthig zu sein. Denn jene Bezeichnung läßt sich nach Analogie von Annal. Altah. 1052, 1053: Charionae recht gut auf Karntben beuten und als Bestimmung der Sildgrenze fassen: ihr gegenisser ständen dann im Norden die Vaar-(Waxed ?)quellen, Ost und Viest aber würden repräsentiet durch Leitha wild beutsch dieh Fischa dur beutsch dieh Fischa dur beutsch dieh Fischa im elsten Jahrhundert Fisik, bezeugt durch Trigmaldiplom Heinrichs IV. vom 27. September 1063, Mon. Boica XXIX., p. 164.

4) Aehnlich Thaufing a. a. D. S. 364.

<sup>5)</sup> S. oben Unm. 2 und bas in Anm. 3 erwähnte frubere Diplom für Giegrieb, außerbem aber auch bas spätere, Archiv f. Sildbeutschl. II, 234 mit ber Ingarica platea und ber villa Stillefride eiusdemque contiguis terminis iuxta Maraham ober, wie es weiterbin beißt: Stillfridae infra Maraham et Taiam neenon Sulzaha, was Thaufing a. a. D. auf Grund des Originals verbesserten: Stillesidae, insta Maraham et Zaiam neenon Sulzaha.

bis zu einem Orte Namens Strachtin 1), den ein neuerer Foricher mit guten Grunden auf die altmährische Grengfeste Strachotin, auch Trachtin oder Tracht gedeutet hat2). Ift dies richtig, so folgt daraus, daß man fich als Rordgrenze eine Linie zu benten hat, welche Strachtin und die March verbindet und ungefähr zusammenfällt mit ber

Thana3), einem Nebenfluß der March. Muger diefer Gebietsabtretung follte König Beinrich gu feiner personlichen Genugthuung von Ovo brittens vierhundert Talente Goldes und ebenso viele koftbare Gewänder erhalten 4), woran sich als letter Bunct noch eine Bestimmung ju Gunften Gifelas, ber Königin-Wittwe von Ungarn, anreihte. Denn da auch Ovo, in dieser Beziehung ebenso gewaltthätig wie sein unmittelbarer Borganger, ihre habe nicht unangetaftet gelaffen hatte, fo mußte er fich jest aus= brudlich jur Biedererftattung bes Geraubten verpflichten5). 2115 Burgichaften für die Erfüllung diefes Bertrages bienten ein barauf bezuglicher Gib, ben Dvo jelbft ichwor b und fieben Beifeln, welche bie Deutschen sich auswählten, um fie Dvo gurudgugeben, wenn er bis jum 30. Rovember d. J., dem Tefte bes h. Andreas, alles leiften wurde was er versprochen; geschabe dies aber nicht, fo follten jene Beifeln berloren fein?).

2) Thaufing a. a. D. S. 363, 364. Urfundlich tagt fic bas mahrifde Strachotin, wie Thanfing erweift, bis ins Jahr 1052 gurudverfolgen, ficht alfo auch zeitlich bem Strachtin bes Diploms von 1051 febr nabe. v. Meiller batte auf bem Mardfelbe nach einem Drte biefes Ramens gefucht, aber, wie er Re-

3) Genauer: mit ber unteren Thana. Denn nur biefe einige Stunden ober geften G. 199 felbft angiebt, vergeblich. halb Lundenburg beginnent, fann für bas nene beutsche Grengland in Anspruch genommen werben; bas Quellgebiet bagegen lag in ber Simart und ber Mittel-Tauf war schon damass mährisch. Thausing a. a. D. S. 362. Richt zu verwechseln mit ber Thaus. Taia, Taiowa, ift ein anderer Metenslink ber March, die Zapa, welche ben nördlichen Theil des abgetretenen Gebiets in seiner Breite burchschneidet, Zaia, Zaiowa; eirea flumen Zaiove lagen bie zehn gönigsbufen, um die es sich in dem oben vor. S. Ann. 1 erwähnten Diplom für Rieberaltaich handelte; in biefer Gegend lag auch Siegfriede Erwerbung vom

nur mederatian panoette; in otelet Gegeno ing and Significe Checking est. 15. Juli. v. Meiller, Regesen S. 197; Thanking a. a. D. S. 362.

16. insuper pro lenienda regi offensa dare 400 auni talenta totidemque pallia. Annal. Altah. 1043. Dies entspricht allem Anjakene der satisfactio bei hermann von Reichenan. G. G. 180 Anni. 3. Der Geldzahlung gebenten auch, aber ohne die Summe anzugeben, Annal, Sangall, maior. 1013: ipsum regulum pecuniam iniuste possessam sibi offerre compulit.

<sup>5</sup>) et reginae Gislae reddere cuncta, quae maritus eius idem Stephanus ei donaverat, quae iste, sicut Petrus, illi pridem abstulerat. Annal

6) Annal. Sangall. maior. 1043: insuper eum (nămlich Duo) cum inramento, ne fines regni sui excederet, constrinxit. Annal. Altah. 1943 Hace autem omnia rex Ungaricus ipse iurando promisit. Lambert Hers feld. 1043: Rex . Ouban ad placitam sibi pactionem coegit, acceptisque ab co de pace iuramentis et obsidibus reversus. Ucber Acentin un beffen auf ben Friebensichluß bezugliche Rachrichten, foweit fie nicht auf German von Reidenan ober die Altaider Annalen zurückehen, i. Ereurs II.

n Annal Altah. 1043: rex Ungarious, insuper datis septem obsidibu

quos nostrates voluerunt, stabilivit, ea lege, ut in festo Andreae his per fectis reciperentur aut infectis perderentur. Bei Arcutin a. a. O. ersbei

In ber That ift benn auch weniaftens die Gebietsabtretung fo zeitig erfolgt, daß ber Konig noch bor Ende Diefes Jahres eine für Die nächste Butunft des neuen Reichstheils hochwichtige Enticheidung treffen tonnte. Anftatt'ihn nämlich, wie es vielleicht das Ginfachite gemeien mare, und wie man auch sange Zeit, aber irrthumlich angenommen hat1), mit der baierischen noch immer von Adalbert ver= walteten Oftmart zu vereinigen, ließ er ihn felbftandig baneben befteben als eine besondere Mart 2), für die fürglich durchaus treffend Die Bezeichnung Neumark von Cesterreich in Borichlag gebracht worden ift 3). Mit der Berwaltung berfelben betraute der König, der auf bem Rudwege von Ungarn am 11. und vielleicht auch noch am 14. Gebtember in Pochlarn an der Donau etwas oberhalb Mölk verweilte4), höchst mahrscheinlich 5) Liutpold, den Sohn Adalberts von der Ostmart. Wenigstens fieht fest durch hermann von Reichenau, daß Liutpold gerade um die Beit, wo die Frift jur Ausführung des deutich = un= garifden Friedensbertrages ablief, bom Konig durch die Berleihung eines Markgrafenthums ausgezeichnet wurde 6), und zwar nicht ohne bag jener, laut einem Diplom bom 1. December, ju gleicher Zeit in Unerkennung der treuen Dienste bes Markgrafen Abalbert Diesem ein in der Ditmart felbit gelegenes Ronigsgut, Bribefendorf an der Bielach, Biertel ob dem Wiener Walde, jum Geschent gemacht hatte").

Dasjenige Diplom bagegen, welches borgugsmeife als Zeugniß bient für benAufenthalt des Königs in Pochlarn, fteht nicht in Beziehung gur Ditmart und ben Besithverhaltniffen ihres Gebieters, fondern erweift fich

1) Thanking a. a. D. E. 360.

2) Die Erifieng berfelben baben ungefähr gleichzeitig und auf Grund be8= felben Materials guerft erwiesen Giefebrecht, Kaiferzeit II, 635 und Strehlte p. 27, 28; ihnen beigestimmt haben bann Bubinger I, 476, Thaufing a. a. D. 3. 361 und Mennbt, Beitrage G. 51.

3) Von Thausing a. a. D.

4) St. 2245. Die auf den 14. bezügliche Annahme nach St. 2246, einem ftart verberbten aber im Grunde echten Diplom Beinrichs III. fur bas Eriftift Befançon, bei Stumpf, Acta imperii p. 89 aus einer Copie bes actzehnten Jahrhunderts und mit dem Actum: Palmae, welches Stumpf zuerst auf das burgundische Baume-les-Dames beutete, mahrend er es jetzt, nach Acta imperii Abth. II u. III Corrigenda, in Pechlare emenbiren möchte. Mäheres jur Rritif im Ercurs I.

5) Mehr tann nicht behauptet werben, trog Aventin, ber Annal. Boior. 1. V l. l. fagt: Caesar regione recepta eaque in fidem Alberto eiusque Filio Liutpoldo commissa, worans sid bod aud immer nur ein Conbonitiat Liutpoldo commissa, worans sid bod aud immer nur ein Conbonitiat Liutpolds ergeben würde. Als Miteroberer ber marchia orientalis i. e. Pannonia superior Ungaris erepta wirb Liutpold aufgefaßt unb hingestellt von Otto Frising. Chron. l. II c. 32 (cfr. c. 15).

5) Herim. Aug. Chron. 1043: Ubi (sc. Ingelheim) Liutpoldus

ab ipso rege marchio promotus et post paucos dies defunctus. Hierzu bemerkt Bubinger I G. 476 treffend: "von einem blogen Titel fann nicht in Diefer Zeit Die Rebe fein".

7) Sickel, Mon. graph. Facsim. fasc. V tab. II; Text p. 73 aus bem Mofier-Renburger Drigmal (St. 2255); die topographische Bestimmung nach

b. Meiller, Regesten G. 194, 195.

an ber Spite ber fieben Beifeln ein dux Pezilo, vermuthlich ibentisch mit jenem Pehzili, ber uns in Annal. Altah. 1040 als Sauptrabelsführer bei ber Berfdwörung gegen Beter bezeichnet wirb.

184 1043.

als eine Vergünstigung des Bisthums Brizen, indem der König dadurch jämmtlichen von Brizen abhängigen, aber freigeborenen Bewohnern des Norithals auf die Fürsprache ihres Bischofs Poppo vollständige Abgabenfreiheit zusicherte.

Von Pöchlarn begab Heinrich sich zunächst nach Regensburg, wo er während der ersten Tage des Octobers verweilte und zwei Diplome vollzog. Das eine über eine Landschenkung an Abalramm, einen Getreuen, der wahrscheinlich in der Karantanenmark ansässig var und Bischof Gebehard von Regensburg, den Oheim des Königs, zum Fürsprecher gehabt hatte, trägt das Datum des I. Octobers?). Das andere ist vom 2. datirt und bezeugte vermuthlich, daß der Königd dem Susammenfluß von Ammer und Jar lag, überlassen hette. Indessen Jusammenfluß von Ammer und Jar lag, überlassen hatte. Indessen steilen sieht der Inhalt dieser Urtunde nicht sest, da sie nur noch bruchstückneise vorliegt in wunderlicher Berquickung mit einem Diplom des Kaijers Arnolf, welches eben jene Gunstbezeugung für Moosburg zum Gegenstande hatte?), übrigens aber wohl gleichfalls nicht mehr in selbständiger Fassung vorhanden ist.

1) Sinnacher, Bentrage zur Gesch. von Saben-Brigen II, 393 (B. 1507;

4) Böhmer hat unser Diplom gar nicht berildsichtigt, weber in ben Regesta Karolorum, obwohl es von Meichelbeck, Histor. Frising. I, instr. p. 404 als Traditio Arnolfi Regis de terra pascuali gebracht worden war, noch in

ben Regesten Beinrichs III.

<sup>2)</sup> So in dem zu Wien befindlichen Triginal, anszugsweise mitgetheilt Archiv der Gesellsch, sir ä. d. Geschichtet. III, 551 (B. 1508; St. 2247). Wegenstand der Scheitung bitekein duos mansos in loco, qui dieitur Ramarsstetin, sitos in marchia et in comitatu Arnoldi marchionis. Eine spätere Hand hat, wie im Archiv a. a. D. gesagt wird, duos in tres verwandelt, und bie Ortsangabe durch llederschreibung in: dieitur Ram preht esstetin et Ramarsstetin duodus locis in proprium verändert. Auf einer deractig interpolitren Kassung berust der Abrust de Pusch et Froelich, Diplomatar. Styriae I, 17, wo siderdieß das Protosos am Ende in Verwirrung geratsen ist nub ausstat Kal. Octobris vielmehr tertia die Kl. Octobris — 29. Septkr. als Datum erscheint

als Datum etscheint.

3) Mon. Boica XXXIs, 322 (St. 2246), nach zwei Freisinger Copialbidern. Rame und Titel lauten: Arnoldus divina favente elementia Romanorum imperator augustus; und dem entspricht die Signumsgeste: Signum domni Arnoldi regis Romanorum imperatoris augusti die auf das Menegramm, neldes von den Herausgebern der Mon. Boica Arnolf abgesprochen und für Heinrich III. in Anspruch genommen wird. Auf letzteren schoeden und für heinrich III. in Anspruch genommen wird. Auf letzteren schoeden and die meisten anderen und wichtigeren Theile des weiteren Protofolis: Adalgerus cancellarius vice Bardonis archieancellarii recognovi. Data VI. Non. Octobris. Anno dominicae incarnationis DCCCXXVI (corrumpirt vermuthlich aus DCCCXCVI), Indictione XI. Anno autem domni Arnoldi ordinationis eius XVI. Regni vero V. Actum Ratispone. Gegenüber diesem Durcheinander heteregener Bestandtheile ist es schwersich genügend mit Stumps augunehmen, das das Diplom besiglich der arnossinischem Silde "verschrieben" sei, oder, wie die Feransgeber sich ausbrilden: patet hane copiam suisse depravatum, nimirum ex diplomate aliquo Heinrici III. depromptam et Arnolfo imperatori adseriptam; vielnebr þricht Alles dassir, das dem Bertasse destricts III., das em Bertasse des diritsfildes wei mirsticke Diplome vorlagen, von denen das eine auf Geinrich III., das ambere auf Frunts suttete.

Bald barauf hielt König Beinrich in Ulm eine Reichsverfamm= lung, wie der Annalist von & Gallen berichtet 1), leider ohne die Angelegenheiten zu bezeichnen, über welche berathen wurde. Bielleicht ftanden fie in Busammenhang2) mit einer Spnobe, die nur wenia ipater, etwa in der zweiten Salfte des Octobers, in Conftang taate. Dier war der Episcopat ftart vertreten, aber auch vornehme Laien fah man die Menge, an erfter Stelle den Konig felbft, der regelmäßig ben Berhandlungen beiwohnte und am vierten Tage berfelben, einem Donnerstag, wie es icheint, unmittelbar eingriff, um fich bon Reuem und mit besonderem Nachdrud als Forderer des Landfriedens zu bethätigen.

Denn nachdem er, begleitet von einem ber Bijcofe, vermuthlich Bijchof Cberhard von Conftang, eine erhöhte Stelle betreten hatte, begann er in fliegender Rede bas Bolt jum Frieden zu ermahnen, er "predigte" 3) seinem Bolte den Frieden und schloß damit, daß er jedem, der fich gegen ihn, den Konig, vergangen hatte, Berzeihung gemährte, die Berfammelten aber, insbesondere die anwesenden Schmaben, aufforderte feinem Beifpiele ju folgen, fich nun auch unter einander zu verföhnen4). Und fo geschah es wirklich: jum Theil den Bitten des Königs nachgebend, zum Theil freilich erft in Folge bon

<sup>1)</sup> SS. I, 85: Inde (sc. Pannonia) quidem remeans, Ulme generale colloquium habuit.

<sup>2)</sup> Biel zu weit geht freilich bezüglich biefes boch nur muthmaglichen Bufammenhanges Gelpte, Rirchengesch. ber Schweig II, 371, wo behauptet wird, bag ber "öffentliche Friede", ben Beinrich in Conftang verfündigte, ju Ulm beschloffen

<sup>3)</sup> G. b. folgenbe Unm.

<sup>4)</sup> Annal. Sangall. l. l.: In quarto autem die, qui vulgo indulgentiae dicitur, ipse gradum cum pontifice facundus orator ascendit, et luculento sermone populum ad pacem cohortari coepit; ad ultimum vero sententiam suam ita conclusit, ut cunctis sibi obnoxiis ipse dimitteret, omnesque qui illuc aderant, tum precibus tum pro potestate idipsum facere cogeret. Herim. Aug. Chron. 1043: Inde in Alamanniam veniens, in sinodo Constantiensi cunctis, qui contra se deliquerant, primum ipse debitum omne dimisit. Deinde precibus et adortationibus omnes praesentes Suevigenas, postea in aliis regni sui provinciis idem actum iri satsgems, dimissis deltits et inimicitiis, sibi invicem reconciliavit, pacemque multis seculis inauditam efficiens, per edictum confirmavit. Giefebrecht, Kaiferzeit II, 638 bat zuerst und mit Recht hervorgehoben, daß hermann, indem er die vom Conige gestiftete pax als multis seculis inaudita carafterisirte, bamit nur eine Wendung wiederholte, beren fich fein Abt Berno icon fruber gu bemfelben wed dem König selbst gegeniber bedient hatte in einem Briefe, welcher wahrsteinlich der zweiten Hälfte des Jahres 1044 angehört und von E. Strehlte, tribie für Kunde östereich. Geschichtsquellen Bd. XX, S. 191 st. verschied, is. S. Beiteres unten zum 3. 1044. Dier kommt zumächt in Vetracht auch der Einseitung, S. 197: lustitia et pax fraternae Karitatis oscula praelidation. verunt, cum universo regno vestro tanta concordiae foedera composuerunt, ut cunctis retro saeculis sint inaudita - Worte, bei benen Berno, wie bas Solgende: Igitur nulla alieuius discordiae vestigia, nusquam fraudis nachinamenta etc. beutlich zeigt, unzweifelhaft die triedewirkenden Borgange b. Sahres 1043, also vor Allem die Consanzer Synode, im Auge hatte. Eben Bhalla aber möchte ich auß dem Ansang der Einleitung noch hierber zieben : Spiritus domini, qui replevit orbem terrarum, replevit os vestrum, ut illam picem praedicaretis populo vestro, quam nascente Christo angeli nuntia-

186

Drohungen), welche er gegen Widerstrebende ausstieß, berstanden sich die Schwaben zu dem ihnen angesonnenen Berzicht auf weitere Berfolgung ihrer inneren Streitigkeiten; sie erließen einander alles, was an Schulden oder Feindschaften zwischen ihnen war und boten damit dem König die Hand zu der von ihm erstrebten Friedenskliftung (Pacificirung)<sup>2</sup>). Diese, in ihrem letzten Grunde unzweiselhaft idealer Natur, ein Ausfluß der großen durch die Kriegsersolge wohl noch gesteigerten Religiosität<sup>3</sup>) des Königs, war darum doch nicht weniger

verunt mundo, und obwohl Conftan; bier nicht genannt ift, fo wird man bod annehmen burfen, bag Berno babei an eben biefelbe Friedenspredigt gebacht bat, über welche ber G. Gallifde Unnalift fpater fo aufdaulich berichtete. Den pontifex, welchen ber Unnalift bem Ronig jum Begleiter giebt, haben bie meiften früheren Forscher als Stadtbischo verstanden, d. i. Eberhard, der feit 1034 im Ante war. So namentlich Gfrörer, Allgem. Kirchengesch. IV, 373; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 380; Gelpke, Kirchengesch, der Schweiz II, 371; Steinhoff. Ronigthum und Raiferthum Beinrichs III, E. 34. Unbeftimmter bruden fic aus Stälin I, 487; Rludhobn, Gottesfrieden S. 59; Befele, Conciliengeich IV, 671; Barmann, Bolitif Der Bapfte II, 197. Schwierigfeit macht im G. Gallischen Bericht allein die Zeitbestimmung: In quarto autem die, qui vulgo in-dulgentiae dicitur. Hat man sich nämlich an das, was bei du Cange s. v. indulgentiae dies und absolutionis dies, ferner bei Pilgram, Calendar. Chronol. p. 159 und in ähnlichen Werfen über bie Bebeutung von Untlaß, reft. Antlaswoche bemerkt wird, fo mußte man heinrichs Antireten in Constant auf einen Grindomerstag verlegen und wirtsich thut bas heicle a. a. D. während Stalin I, 487, bem Kludhohn a. a. D. gefelgt ift, es vorgezogen hat heinrich foon "am 30. März, am Vorabend bes grünen Domerstags (1013), wo herkommlich ber Ablag verfündigt murbe, gemeinschaftlich mit bem Biico bie Rednerbühne besteigen" zu lassen. Gegen biese Datirung aber spricht erstuck, baß ber König, wie wir aus bem Altaicher Annalen wisten (f. oben €. 175) bas biesjährige Osterfest, April 3. in Lüttich seierte, also am 30. März unmöglich in Conftang fein fonnte, und fobann fommt hauptfadlich in Betracht, bag ber S. Gallifche Annalift felbft nicht entjernt an einen Brundonnerstag gebacht hat, sondern gang entsprechend ber Zeitfolge, in der auch hermann von Reichenau die Begedenheiten erjählt, an einen Zeithuntt, welcher in der Mitte liegt zwischen König Seinrichs Ungarnschuppen und 1043, Spätjommer, und seiner Bermählung mit Ugnes von Poitou, November 1043, also nach unserer Berechnung Mitte, hatseines zweite Hälfte des Setebers. Daher, obgleich nicht zu erweiten ist, das im elsten Jahrhundert die Bezeichnung dies indulgentiae identiich gebraucht wurde mit Donnerstag überhaupt, fo wird man boch Giefebrecht quftimmen milfien, wenn er Raiferzeit II, 380 an ber alteren, icon von Stengel

Bb. II, S. 216 aufgestellten Datirung sengehalten hat.

1) So verstehe ich das pro potestate (id ipsum facere cogeret) des S. Gallischen Berichts. Bergl. damit bei Hermann von Reichenau: precibus et

adortationibus.

3) Als felde präcifirt in ben aus hermann von Reidenau abgeleiteten Annal. Augustani 1043, SS. III. 126: Heinrieus rex. . . redit magnamque in regno suo pacificationem fecit. Haft wörtlich bagegen jane dermanns Bericht Muinahme in Bernold. Chron. 1043, SS. V, 125 and im Chron. Wirziburg.. SS VI. 30, von bem wiederum abhängt Ekkehard, Chron. 1043, SS. VI, 195, fewie die gemeinschaftliche Zuaelle der jog. Annal. Wirziburg. rect. S. Albani Moguntin., SS. II. 243 und der höttern Annal. Hildesheim., SS. III. 104 mit der unrichtigen Zahresjahl 1044.

3) Achnlich urtheilt Aluchohn, Gottesfrieden G. 62: "im vollften Glanze bes driftlichen Königthums" habe Beinrich fich in Confianz gezeigt. Und Steinhoff S. 35: "Es entsprach ber firchlichen, innerlich frommen Richtung bes practisch und zeitgemäß, zumal angesichts mancher wirthschaftlichen Calamitaten, von denen, wie bald berichtet werden foll 1), das Reich gerade in diefem Sahre heimgesucht wurde. Rein Wunder baber, wenn der König auf dem einmal betretenen Wege fortzufahren beichloß und, wie er den Act von Conftang durch ein eigenes darauf bezügliches Edict bekräftigte2), so auch schon damals die Erstreckung ber Conftanger Indulgeng 3) auf die übrigen Brobingen oder Länder bes Reiches bestimmt ins Auge faßte.

Daneben aber betrieb Beinrich jett nicht weniger eifrig feine Wiebervermählung: zu bem Ende zog er von Constanz ins nördliche Burgund, nach Befangon, wo er mit Agnes von Poitou, feiner Ermahlten, zusammentraf, um fich dann unverweilt mit ihr zu verloben. Es geschah bies unter ber freudigen Zustimmung einer großen Menge pon geladenen Reugen, zu denen nach Rodulfus Glaber4) außer vielen

Ronigs". Bur Stute bienen biefer Anffaffung weniger bie oben G. 185 Unm. 4 mitgetheilte fart panegprifche Lobpreifung Bernos: spiritus domini etc. als vielmehr einige daracteriftische Momente in bem Borgeben bes Königs felbft: bie Berbindung feines Friedenswertes mit einer Spnode, die Affinenz des Bischofs, die Bahl des Tages. Ferner ist der Analogie wegen nicht zu übersehen, daß die große Indulgenz, welche Heinrich im solgenden Jahre unmittelbar nach dem enticheibenben Siege über bie Ungarn noch auf bem Schlachtfelbe verfündete, beut= lid einen gottesbienftlichen Character trug: Die Anbeitung ber Reliquien und bas Aprie eleison ging ihr vorber, fie felbst aber follte an ihrem Theile Zeugnif ablegen von bem Dante. ju bem fich Konig und heer gegen Gott als ben Siegverleiher verpflichtet führten. S unten im Jahredbericht von 1044. Endlich ift noch in Betracht zu ziehen, daß König Heinrich, indem er so umfassend Gnade sir Recht ergehen ließ, eine Lehre befolgte, welche Wipo ihm mehr als einmal bringend ans Berg gelegt hatte, zuerst Proverb. SS. XI, 246, v. 31-33:

Iudicis sententiam oportet sequi clementiam,

Melius est interdum ignoscere, quam vindictam poscere.

Qui miseretur, misericordiam consequetur; tann aber nochmals und viel aussishericher im Tetralogus, carmen Gratiae, SS. XI, 251 si., als bessen Hauptste ich hier hervorhebe:

Est bona temperies, quam Lex et Gratia miscent; Hae si coniunctae, generabunt pacis amorem,

und v. 316, 317:

Omnes peccamus, peccantibus hoc faciamus Quod Dominus nobis, qui clemens est inimicis.

2) Herim. Aug. Chron. l. l.: pacemque . . . per edictum confirmavit. 3) Diefer Ausbrud entspricht genau ber Ratur bes Borganges, wie fie uns in ben Duellen entgegentritt; jugleich tann meines Erachtens er allein Unfpruch barauf machen, für technisch ju gelten, mahrend ich bie Bezeichnung : Lanbfrieden, welche von ben meisten fruheren Forschern und auch noch von Biesebrecht, Kaifer. zeit II, 350, 639 auf ben Conftanger Gnabenact, beziehungsweife bie analogen Borgange ber Folgezeit angewandt murbe, für fachlich ungutreffend und technich nugenau, ilberhaupt filr irreführend halte. Die Begründung biefer Anficht giebt Ereurs II a.

4) Histor. 1. V c. 1, SS. VII, 70, Hauptquelle ber eigentlichen Berlobungs= geschichte. Interieu f. erch auch Annal. Altah. 1043: Mox convocata non minori multitudine profectus est rex Vesontionum, urbem Burgundiae, et illie accipiens, quam praediximus sponsam, duxit eam Mogoncia-

cum etc.

188 1043.

weltlichen Fürsten und Herren nicht weniger als achtundzwanzig Bischöfe gehörten; es geschah aber ebenso gewiß zugleich zum Leidwesen Anderer, denen die zwischen Heinrich und Agnes bestehende Blutsverwandtschaft schwere Bedenken gegen die rechtliche, genauer ge-

fagt: firchenrechtliche Bulaffigteit ihrer Ghe erregt hatte.

Den Saubtwortführer Diefer Migbergnügten machte, wie wir ichon oben andeuteten 1), Abt Siegfried von Gorze bei Det, ein bejahrter herr, ursprünglich Weltgeiftlicher in Met, ber ichon unter Kaifer Otto III. in dem Rufe großer Gelehrsamfeit gestanden hatte und eben in Folge dessen nach Gorze gezogen worden war2). Durchbrungen von Begeisterung für das Zeitalter der Ottonen und Beinrichs II., namentlich im Gegenfage ju allem frangöfischen Wefen, welches er von ganger Seele hafte3), mar Siegfried im Jahre 1031 an die Spite feines Rlofters getreten4), hatte dann wiederholt Belegenheit gehabt König Beinrich verfönlich kennen zu lernen und mar, wie er felbit fagt, niemals von ihm gegangen, ohne daß der König fich seiner und ber Rlofterbrüder Fürbitte empfohlen hattes). Siegfried ftand nun mit feinen Bedenken gegen das Vermählungsproject des Königs nicht allein. fondern hatte wenigstens zeitweilig einen Gefinnungsgenoffen an Abt Poppo von Stablo, beffen gute Beziehungen jum König wir bei Belegenheit der Stabloer Klofterweihe von 10406) tennen gelernt haben. Eben Poppo war es benn auch, ber ben König überhaupt zuerft auf bas Bedenkliche feines Borhabens aufmerkfam machte, und ba er ihn ber Belehrung juganglich fand, Siegfried hiervon unterrichtete auf einer Bufammentunft, welche fie ungefähr um die Mitte des Jahres in Diedenhofen mit einander hatten. Auf Siegfried machten Boppos Mittheilungen ben besten Gindrud: er beeilte fich jest feinem Freunde das erforderliche genealogisch-juriftische Beweismaterial zu liefern, zu= nächft in mundlicher Auseinandersetzung, fpater aber, nachdem Giegfried wieder heimgekehrt war und, um einige Quden in feiner namens= tafel auszufüllen, noch einmal sachtundige Leute zu Rathe gezogen hatte, auch fdriftlich, in einem Briefe?), welcher uns gludlicher Beife erhalten

¹) ©. 157.

<sup>(</sup>Wien 1953), S. 3.

3) S. nuten S. 191 Ann. 3.

<sup>4)</sup> And nach Bübinger a. a. D. 5) S. unten S. 190 Anm. 5.

<sup>6) 3. 87</sup> 

<sup>?)</sup> Juerst aus einer Wiener Hanbschrift des sechszehnten Jahrhunderts, & S. Hossisiafer der Geschlichte von Bübinger a. a. D., jetz auch und war zusammen mit einem sachisch wie zeitsich nahe verwandtene Schrieben Siegfrieds an einen Bischof B., wahrscheinlich Bruno von Toul, dei Giesebrecht, Raiserzeit II, 670 st. hier die Eigfrieds Vries und hoppe datirt: Spätsonwer 1043, mäbrend Büdinger, meines Erachtens weniger richtig, geneigt ist ihn etwas früher schon April 1043 zu setzen. Waßgedend wird sie in milisen die Angabe: Et quia constitutus dies nupriarum iam prope est. Eher ließe sich sich ver in der Einseltung des Verless die Kebe ist, im Krüßsing 1043 stattsand, also ungefähr zleichzeitig mit der Begegnung

ift. Er war begleitet bon einer Stammtafel1), und follte burch Poppo foleunigst an den König gelangen, um diesen zu bewegen sein Vor-haben aufzugeben. Hatte Siegfried doch gang richtig ben Nachweis geführt, daß Beinrich III. und Agnes als Urentelfinder der deutschen Königstochter Gerberga, beziehungsweise als gemeinschaftliche Nachtommen König Heinrichs I. nach ber einen Computation im britten, nach einer anderen jedenfalls noch in bierter und fünfter Generation mit einander blutsverwandt2) und demnach vom blog firchenrechtlichen Standpunct aus allerdings ebensowenig befugt waren fich zu heirathen, wie ihrer Zeit Beinrichs Eltern, Raifer Konrad II. und Gifela3). Nachdrudlich erinnert benn auch Siegfried den König an biefen Pracedengfall und an die für ihn baraus entspringende Rothwendigkeit, fich burch rechtzeitige Buge gegen bie Gefahren feiner Eltern ju fichern. Er erinnert ihn ferner an Die physischen Nachtheile, welche erfahrungs= mäßig mit Chen unter Blutsverwandten verfnupft feien, und lägt dabei nur leicht berhüllt die Ueberzeugung durchbliden, daß das eliebem jo blühende Geichlecht bes falischen Baufes nimmermehr auf jo wenig Augen reducirt worden ware, wenn es fich nicht burch firchlich verbotene Chen felbit beruntergebracht batte1). Um machtigften aber

ber beiben Könige in Ivois. Gielebrecht, Kaiserzeit II, 374 rücht sie ins Jahr 1042 und meint, 26 habe sich bet beier Jusammentunit varum gehandert. "Den Gemaltrhätigleiten des Abels mit stroßtichen Mitteln zu begegnen". Indessen, aus dem Reierat, welches Siegfried selbs giebt, folgt das dech nicht. Es lauret, Bildinger S. 7, Giesebrecht II, 679: quia dudum. cum apud Teodonis villam convenissemus, de periculis nostrae actatis, temporibus olim ab apostolo praeciteis, de moribus et conversatione hominum, de incestibus et periuris multorum, de decetu religionis et augmento perversitatis et, ut breviter concludam, de variis eeclesiae periculis multa conquesti sumus — das gemöhnliche Gesprächsthema der Gettesmänner jener Zeit, wie Steinhoff S. 36 sich ausbridt.

<sup>1)</sup> Sie ist leider nicht mehr vorhanden, würde aber, wenn wieder aufgesunden, nohl die älteste Stammtasel des fränklichen Königsbaules sein, von der man weiß. Als Ableitungen darans sind mach Gieiebrecht, Kaiserzeit II, 666 zu betrachten die genealogischen Taseln im Cod. Steinvelt. SS. III, 215 und Trevir. SS. VI, 32, während die von Giesebrecht gleichialls angezogene Genealogie in dem Ariese des Raynaldus comes Portinensis an den dux Aquitanorum G. in den Annal. Flodoardi cod. 1, SS. III, 407 doch einen wesentlich anderen Character trägt.

<sup>2)</sup> Beranschaulicht von Bübinger S. 10 burch eine von ihm selbst entworfene Tasel.

<sup>3)</sup> S. oben S. 1.
4) Hanc (nümtich bie Stammtasel) si placet regi ostendite eumque suppliciter obsecrando praemonete, ut, cum ibi parentum suorum nomina invenerit eorumque pericula cognoverit, non induretur cor eius . . . . Verum non modo animae, sed etiam corporis ei in hac re metuenda est ultio, quia pro certo creditur, generationem ex illicita copulatione venientem diu non posse foeliciter succrescere. Hoc sane quam verum sit, liquido potest agnoscere, si de eius nobilissima olimque amplissima parentela quam pauci supersint, prudenter voluerit attendere. Biblinge S. 10, Giefebredt II, 650. Bei bem Schlußfatz bentt Siegfrieb wehl nicht nur an bie Ehe Konrass umb Gifelas, sondern and an bie von heinrich III. so setz betämpte Berbindung zwischen herzeg Kenrad von Kürntsen und Mathibe, Gijelas Schwester. hirfch, Jahrb. heinrichs II. Bb. I S. 244 si.

190 1043.

erhebt fich das Pathos des beforaten Abtes bei dem Gedanken, daß ber König als folder, eben wegen ber Erhabenheit feiner Weltstellung und wegen der Macht feines Beispiels in gang besonderem Mage jum Gehorfam gegen die Boridriften der Rirche verbflichtet fei1). Wie geichict weiß Sieafried da die alttestamentliche Beichichte zu perwerthen. indem hier Berobeam und beffen Rachfolger in Brael als Schrechbild. bort aber ber trot feiner gottlofen Eltern fromme Ronig Jofia als leuchtendes Borbild erscheinen, und gut ftimmt es zu biefem biblifchen Köniasspiegel, wenn Siegfried im Unichluß baran icharf Diejenigen Leute tadelt, welche wie ehedem bei der gleichfalls rechtswidrigen Berlobung des frangösischen Königs mit einer Tochter Konrads II.2) Das firchliche Unrecht durch den Sinweis auf politische Bortheile gu rechtfertigen versuchten 3). Schmeichler feien es, Augendiener und Sophiften, beren Ginfluß auf den Konig nicht ichnell genug gebrochen werden könne, zumal da, wie Siegfried miffen wollte, der hochzeits= tag bereits festgefett und nahe fei4). Deshalb der bringende Bunfch, Abt Boppo moge eilen den Brief und die beifolgende Stammtafel dem Könige porzulegen, jedoch nicht ohne daß er zugleich um Rachficht bate wegen ber Rühnheit und Unfeinheit der barin geführten Sprache; es sei ja nicht Anmaßung, was ihn, Siegfried, veranlasse, jo zu schreiben, sondern lediglich Sorge um das Wohl des Reiches und feines Königs, der fich nun ichon zwei Mal, zuerft in Machen und dann wieder in Met feiner Fürbitte empfohlen habes). Wie schmerzlich baber für ihn und seine Klosterbrüder, wenn sie bernehmen müßten, daß der König trot ihrer Gebete Gunde thue, oder auch nur, daß er ihnen gurne. Gefchehe bies aber wider Berhoffen dennoch, "fo moge er wiffen, daß wir ihn zwar fehr hochachten, daß wir aber Gott den Berrn noch mehr fürchten, ja ihn lieben follen und darum

2) Wipo, Vita Chuonradi c. 32.

4) Et quia constitutus dies nuptiarum iam prope est, obsecro, beatissime pater, ut regem adire et hace ei manifestare non differatis, cum et ipse hoc vos inquirere petierit et multum vobis periculum immineat, si vobis tardante tantum malum peregerit. Bilbinger ©. 14, Giefebrecht

II, 683.

¹) Audiat praeterea et diligenter per vos intelligat, quia, etsi omnibus cavenda est infamia, regiae tamen maiestati eo attentius est vitunda, quo omnibus sublimius apparet exaltata etc. Bilbinger €. 11, Giefe6recht II, 681.

<sup>3)</sup> Memini praeterea dudum, cum pater eius filiam suam regi Francorum desponsare vellet, et hoc contra fas, sicut in praedicta figura cognosci potest, agere disponeret, multos fuisse, qui imperatoris maiestati placere volentes, tales nuptias bene et utiliter fieri posse persuadere contenderent, eo quod per ipsas duo regna in magnam pacem confoederari vel in unum redigi sperarent. Bilbinger © 13, Giefebrecht II, 682.
4) Et quia constitutus dies nuptiarum iam prope est, obsecro, bea-

<sup>\*)</sup> Ex quo enim prius Aquisgrani et postea Mettis pro se orare humiliter me petiit, in oratiunculis meis ac fratrum nostrorum memoria eius non defuit. Bübinger S. 16, Giefebrecht II, 683. In Aachen finden mir ben König urfundlich beşengt 1039 August 8, St. 2139; 1041 Januar 26, St. 2203, 2204; 1041 Juni 3, St. 2214; in Mey aber 1040 Juni 17, St. 2187.

Die Wahrheit nicht berichweigen tonnen"1). In Diejem Sinne folle benn auch Poppo unverdroffen auf den König einwirten und gelinge es ihm beffen Borhaben ju hintertreiben, barauf rechnen, bag Gott ihn dafür belohnen werde; gelinge es aber nicht, jo werde ihn, Poppo, jedenfalls nicht der Borwurf treffen geschwiegen zu haben2). Bieles fonnte er überhaupt - jo ungefähr lautet die höchst bezeichnende Wendung, mit der Siegfried Diejes lange Schreiben ichließt - als ihm miffallig und der Abhülfe bedurftig noch jur Sprache bringen, menn ihm nicht die Besoranis, dem Konige läftig zu werden, Schweigen auferlege. Rur zu Ginem fonne und wolle er nicht ichweigen, Daß nämlich - und darin begegnet fich Siegfried merkwürdig nahe mit einem zeitgenöffischen und fonft gleichfalls fehr höfisch gefinnten Poeten Namens Amarciuss) - Die alte Bucht und Gitte, welche im deutschen Reiche unter ben Ottonen und Beinrich II. bezüglich der Rleidung, ber Haartracht, des Waffengeraths, der Urt zu reiten und in ahnlichen Dingen geherricht habe, mehr und mehr verdrängt werde durch frangofijde Modethorheit, obwohl boch die Frangojen felbst Feinde und Berberber bes Reiches waren. Aber weit entfernt gerügt zu werden, hatten Die Bertreter der frangofischen Richtung fich vielmehr der besonderen Gunit des Königs und einiger Fürsten zu erfreuen und reigten dadurch andere auf noch großere Thorheiten zu finnen\*). Er muffe Diefes um fo

<sup>2)</sup> Porro si (quod absit!) haec nos scripsisse indigne ferens irasei voluerit. noverit, quia etsi eum, ut par est, reveremur, Deum tamen plus timere et amare debemus, et idcirco veritatem tacere non possumus. Pilitinger © 14, Giejebrecht II, 683.
2) Haec et his similia, o venerabilis pater, prout Deus dederit, sine

<sup>2)</sup> Haec et his similia. o venerabilis pater, prout Deus dederit, sine taedio inculcate, quia, quicquid supererogaveritis. . . multipliciter restitutet vobis. et si illum ab incepto revocare potueritis, mercedem a Domino recipietis. Sin autem, vos ipsum a culpa silentii liberabitis. Gentbort.

<sup>2)</sup> Zuerst wieder ans Licht gezogen von M. Haupt. Sitzungsber. ber Afad. b. B. zu Berlin 1854, wo zugleich S. 159 si. Auszuge aus den Schriften bes Umarcus mitgetheilt sind. Später handelte eingehender über ihn, namentald in seiner Eigenschaft als Quelle zur Geschichte heinrichs III., Bübinger, Actiefte Benfmale ber Livider Literatur (Livid 1866).

Retiefe Denfinale ber Züricher Literatur (Zürich 1866).

4) Unum tamen est, quod nos plurimum angit et silentii omnino inpatientes facit, videlicet quod honestas regni, quae temporibus priorum inperatorum veste et habitu nec non in armis et equitatione decentissime viguerat, nostris diebus postponitur, et ignominiosa Franciscarum ineptarum consuetudo introducitur, scilicet in tonsione barbarum, in turpissima et pudicis obtutibus execranda decurtatione ac deformitate vestium multsque aliis novitatibus, quas enumerare longum est quasque temporibus (uttonum ac Heinricorum introducere nulli fuit licitum. At nune plurimi fatrios et honestos mores parvi pendunt et exterorum hominum vestes simulque mox perversitates appetunt ac per omnia his ctiam similes esse cupiunt, quos hostes et insidiatores suos esse sciunt, et quod magis doladum est, hi tales non modo non corriguntur, verum etiam apud regem et quosdam alios principes familiariores habentur, ampliorique mercede o quisque donatur, quo in talibus neniis promptior esse videtur. Hoc ero alii videntes eorum similes fieri non verecundantur et, quia eos inpune ferre simul et munerari considerant, maiores novitatum insanias xeogitare festinant. Bergl. hiernit Amarcius, de invidia hominum in omines, Bilbinger ©. 34; ifferiegt unb etfattert ©. 20.

mehr beklagen, je beutlicher er erkenne, wie traurig ber Stand ber Sitten und die Lage ber Dinge im Reiche überhaupt fei, wie taglich Mord, Raub, Meineid, Berrath und allerlei Bosheit überhand nahmen und unfehlbar noch Aergeres zur Folge haben würden. "Darum bitten wir flebentlich und beichwören Guch um Gotteswillen: traat Sorge, daß unfer König und Berr, und jeder, auf den 3hr Ginflug habt, alles aufbieten um fo großen Uebelständen wirtsam entgegen

au treten"1).

Bezüglich der Vermählungsangelegenheit, welche bas Sauptstüd Diefes Schreibens ausmacht, wandte fich Siegfried nach Abgang Desfelben noch an einen Bischof B. - höchst mabriceinlich Bruno von Toul, den er längere Zeit hindurch für den Bermittler der ihm so jehr verhaßten She gehalten hatte. Inzwischen aber eines Anderen belehrt und dadurch hoch erfreut, gab er ihm gleichfalls brieflich ?) nicht allein Runde von feinen jungft erfolgten Mittheilungen an Abt Poppo von Stablo, sondern suchte ihn auch direct für fich zu ge= winnen, indem er ihm vorstellte, wie schwer die Verantwortung fei, welche er, Bruno, und alle feine Mitbifcofe auf fich laden murden. wenn fie ju dem Berfahren des Konigs ichweigen oder gar aus Menschenfurcht ihn darin bestärten wollten3).

Und doch ift nun, wenn wir uns auch nur an ben Bericht bes Rodulfus Glaber über die Berlobungsfeier in Befangon halten 4), unzweifelhaft eben diefer lettere Fall eingetreten. Denn bon Befancon geleitete Konig Beinrich feine Braut junachst nach Maing, wo er fie Mitte November, späteftens am 19.5), als feine "bon allen Fürften bes Reiches ermählte Gemablin" und "im Ginklang mit ben frommen

moneatis. Giefebrecht II, 685.

4) SS. VII, 70: Heinricus . . . rex Saxonum iam iure, Romanorum vero imperator in spe, duxit uxorem filiam Willelmi Pictavorum ducis. nomine Agnetem, quam etiam desponsavit in civitate Crisopolitana, quae vulgo Vesontio vocatur. Illuc denique ob amoris ac benivolentiae gratiam utriusque convenit maxima nobilium multitudo, episcoporum vero

numero viginti octo.

<sup>1)</sup> Bilbinger S. 15, 16; Giefebrecht II, 684.
2) Bei Giefebrecht II, 684, aus berfelben Wiener Quelle wie ber Brief an Poppo. Bur captatio benevolentiae bes Bifchofe nimmt Siegfried Bezug auf gute Nadrichten, welche ihm burch Abalbero, einen Berwandten und zugleich Primicerius des Bischofs, über bessen Befinden zugekommen waren. Dann folgt, eingeseitet durch ein scharfes: ut autem verum katear das Bekenntniß des gben erwähnten Irrthums, aber ohne, bag bie Sache burch Rennung bes mabren Bermittlers, bes Bifchof Bruno von Burgburg, flar geftellt murbe.

<sup>3)</sup> Quod si ita, ut fama vulgaverat, esset, non lateat prudentiam vestram, quantum sibi periculum instaret, cum de solo consensu vel silentio non modo vobis, sed et aliis pastoribus, ad quos regis et puellae, quam ducere vult, parentelae cognitio venerit, divinae animadversionis ultio sit metuenda, si non restiterint, si canonum defensores non fuerint, et maxime si homini plus quam Deo placere voluerint, si illicitae copulationis fautores extiterint. Quo circa generositatem vestram humiliter imploramus, ut tam magno totius regni periculo viriliter obvietis et coepiscopos vestros, ut vobiscum laborent, opportune et importune com-

<sup>5)</sup> Um 20. war er nach St. 2249 icon in Ingelbeim.

Wünschen aller seiner Getreuen" zur Königin frönen ließ'), um bann während der letten Tage des Robembers in Ingelheim mit großer Pracht die Vermählung zu feiern. Umgeben war er dabei, wenn anders der Altaicher Annalist nicht übertreibt'), von sast allen Fürsten und Großen des gesammten römischen Keiches, den Bichösen, Herzogen, Martgrasen, Grasen und unzähligen Herren aus dem übrigen Adel des Keiches, während Leute niederen Standes, nämlich Spielmänner oder Comödianten, welche in der Possinung auf reichen Gewinn nach Ingelheim gekommen waren, als ungebetene Gäste behandelt und wur Genugthuung Hermanns von Keichenau — vom Könige wieder fortgeschilt vurden<sup>3</sup>).

Uebrigens aber kargte König Heinrich in dieser Zeit keineswegs mit Gnabenacten, wie dies schon zwei Schenkungsbiplome bezeugen, pon benen bas eine am 20. November für den italianischen Kangler,

<sup>1)</sup> Das Hautzeugniß für biesen Krönungsact findet sich, wie schon Giesekrecht, Kaiserzeit II, 637 hervergesoben, in dem noch zu erwähnenden Diplom K. Heinschaft vom 25. Juli 1044, Beher, Mittelspein. Urfundenbuch I, 374: notum esse volumus, qualiter de nostri statu regni tractantes, dilectissimam nodis in Christo contectalem Agnetem a cunctis regni nostri principibus electam et regali more ac pia omnium sidelium nostrorum devotione in Mogontia civitate solempniter consecratam et regalibus insignibus decoratam, ad honorem regni nostri sublimavimus. S. serner Herim. Aug. Chron. 1043 und Annal. Altah. 1043; den Bortsant in den solgenden Anmertungen.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. 1043: rex. in Ingilenheim fecit nuptias regio, ut decuit. apparatu. Aderant omnes pene primarii de cunctis regionibus Romani imperii, praesules, duces, marchiones, praesides, sed et reliquarum dignitatum principes innumerabiles. Rityret Potițen über bieles Creignifi gelen Annal. Sangall. maior. 1043; Annal. Corbeiens. 1043; Annal. Weissenburg. 1043; Lambert. Hersfeld. 1043 unb bie ütteren Annalen von Rijou, adgeleitet in Chron. monast. S. Albini Andegav. 1043, mit bem vertețen Zagestatum: Kal. Novembris, Bouquet XI, 286 (nad. Labbei Nov. Bibl. libr. msc. T. I, p. 276) unb Annal. S. Albini Andegav. 1043, SS.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. 1043: rex . . . regales apud Ingelenheim nuptias celebravit, et in vano hystrionum favore nihili pendendo, utile cunctis exemplum, vacuos eos et moerentes dimittendo, proposuit, worans et Berfasser bes Chron. Wirziburg. SS. VI, 30 gemacht hat: infinitam histrionum et ioculatorum multitudinem sine cibo et muneribus vacuam et merentem abire permisit. Des Gegusfases regen vergs. hiermit, wie schollen dat, bie Schilberung, welche Donizo, Vita Mathildis I. I c. 10, SS. XII, 365 bon ben Bermäßlungssjeiersichsteiten bes Martgvasen Bonisacins von Tuscien und ber Beatriy entwirst:

v. 830: Timpana cum citharis stivisque lirisque sonant hic,

Ac dedit insignis dux premia maxima mimis. Geiebrecht, Kaiserzeit II, 377 bringt das Austreten Heinrichs III in Jusammenhang mit den antifranzössischen Expectorationen des Abies Siegisch von Gorze und muthmaßt die Absicht "zene ungerechtertigten Besorgniss zu zerltreuen, dass er das ützbige Leben der Sübstanzssen aus einem Hofe einbirgern wolle". Ieber den demaligen Bezriss von historiones und mimi s. B. Backernagel, Geschichte der deutschen Literatur I, 41. Demnach war ihr "Gewerd die Australische Darziellung durch Mummerei und Gebärde".

Bifchof Rabelog von Naumburg1), das andere am 28. für einen Mi-nisterialen Namens Barbo 2) erging. Bor allem aber verdienen Beachtung zwei Dotalichenkungen Beinrichs III. an feine neue Gemablin bom 30. November3): burch fie erwarb Agnes Grundbefit in der Gegend zwischen Saale und Bode, im thuringischen Beffengau und Bardgau, und amar zum Theil gerade an berfelben Stelle, wo ihrer Zeit die verftorbene Raiferin Bifela begütert gewesen mar4). Durch eine weitere Schenfung bom 18. Januar 1044 ift dann der Dotalbefit der Konigin noch um Güter im schwäbischen Gau Suglafeld5) vermehrt worden und schließ= lich hat ihr ber Konig einer alteren Gitte entsprechend, laut Diplom bom 25. Juli 1044, die Abtei S. Maximin bei Trier unter dem Titel ber Dos überlaffen 6) mit ber ausbrudlichen Berpflichtung bes jeweiligen Abtes - damals war es Poppo, der uns wohlbekannte Abt von Stablo7) - der Königin Sofdienst zu leiften8). Dag Manes

1) Lepfius, Gefch. ber Bischöfe bes Sochft. Naumburg I, 207. Schon er-

mähnt G. 178 Anm. 1.

2) Er erhielt als minister bes Königs tale praedium, quale domna Adalheit eiusque filius Gebehardus comes in nostrum regale ius atque dominium liberali manu transfuderunt in villa Wermerischa, Hegina, Furchenriut, in pago Nortgove et in comitatu Heinrici comitis. Mon. Boica XXIV, 313 (B. 1510; St. 2250).

3) Mon. Boica XXIX\*, p. 80 (B. 1509; St. 2253): tale praedium,

quale hereditario iure in nostrum ius atque dominium visum est redactum esse Schidingun (Burg-Scheidungen an ber unteren Unftrut), situm in comitatu palatini comitis Teti et in pago Hassega pro dote in proprium tradidimus. Ibidem, p. 78 und baraus Cod, diplom Anhaltin. I, 1, p. 92 (B. 1512; St. 2254): praedium . . Cholibez (Riftigl an ber Wipper, unweit Schierstedt, Anhalt) in comitatu Esichonis comitis et in pago Hardaga, mit berfelben Formel wie oben.

1) Rämlich in Kölbigt, wo Gifela, laut Schenfung Konrade II. vom 26. October 1036, Martt, Bann, Boll und andere nugbare Rechte befag. Mon.

Boica XXIXa, p. 48.

5) quaedam predia Dietvordi et Wetelesheim et Pappenheim (Diet= furt, Bettelsheim, Bappenheim an ber mittleren Altmuhl) in pago Swalevelden et in comitatu Chuononis comitis. Remling, Urfundenb. jur Gefch. ber

c. 16, Archiv f. a. b. Geschichtstunde XII, 170.

Bischöse von Spever I, 31 (St. 2256).

6) Hane (sc. abbatiam S. Maximini . . . que in suburbio Trevirorum sita est) cum omnibus rebus, ecclesiis . . . . praefatam coniugem nostram Agnetem scilicet nobis in Christo karissimam dotali lege et legitima regni dote ad thronum et honorem regni nostri dotavimus, sublimavimus etc. Bever I, 374 (B. 1521, St. 2264), nach einer Maximiner Copie, Die fichtlich verberbt ift, und mit einer fpecificirten Gilterbeftätigung, welche ebenso wie Die eutfprechenden Abschnitte in ben Diplomen Beinrichs 11. vom 30. Novbr. und 10. Decbr. 1023 (St. 1815, 1816) und Konrad II. vom 10. Januar 1026 (St. 1901) ben Buftand figirt, ben Beinrich II. burch feine partielle Gacularisation von 1023 geschaffen hatte. Gine Nachwirtung Diefes Ereigniffes laft fich noch in ber Textformulirung unferes Diploms erfennen, beffen Grundzüge übrigens schon in bem entsprechenden Diplom Raifer Ottos I. von 962, Bever I, 268 (St. 300), 311 Zage treten.

7) Vita Popponis e. 23, SS. XI, 309. Fundatio mon. Brunwilar.

<sup>8)</sup> Beyer I, 347: constituentes, ut Poppo eiusdem loci abbas suique successores . . coniugi nostre Agneti scilicet aliisque post illam reginis

am Sofe felbst von Anfang an in den Bollbesik der Ehren trat. welche die Sitte jener Zeit beutschen Koniginnen juwies, bezeugt eine bom 29. Robember batirte Guterbestätigung bes Ronigs für bas norditalianische Aloster Leno bei Brescia: das bezugliche Diplom 1) ist unseres Wissens das erste, in welchem ber Fürsprache ber Königin gedacht wird.

Ein melancholisches Rachibiel erhielten nun aber die festlichen Tage von Ingelheim 2) dadurch, daß Liutpold von Defterreich, der Liebling des Boltes wie bes Konigs, und ichon von Zeitgenoffen gepriejen ob feiner Ritterlichkeit und Frommigkeit 3), am 9. December in der Bluthe feiner Sahre ftarb, nachdem er erft wenige Tage porber gum Martarafen erhoben morben mar. Unter lautem Behtlagen wurde die Leiche nach Trier gebracht, wo Erzbischof Poppo, der Cheim des Berstorbenen, sie bestattete 1. Gben nach Trier begab sich bald nachher auch ber Konig mit feiner Gemahlin und feierte dort Weihnachten 5), woran sich spätestens in den ersten Tagen des neuen Sahres eine Fortjetung des Conftanger Friedenswertes anichliegen follte. Denn, wie Lambert von Bersfeld berichtet, geschah es in Trier, daß der Konig jeden, der fich gegen feine Majeftat ver-

in regali curia semper serviant et obsequantur. Dies lautet genereller als ber entsprechende Baffus in bem Diplom Ottos I, Beper I, 269: constituimus, ut prefatus abbas omnesque sui successores . . coniugi nostrae Adelheidae scilicet imperatrici . . ad capellam, ad mensam, in curia regia serviant, et servitium, quod in secundo semper anno de eadem abbatis dictante iusticia daturi sunt, sibi exhibeant. Es ift taber nicht gang genau, wenn Giefebrecht, Kaiferzeit II, 377 fagt: "Schon Otto I. hatte 962 Diese Abtei jum Bitthum (sic) ber Kaiferinnen und ben Abt zu beren Kangler bestimmt; heinrich III. erneuerte biese Bestimmungen." Dagegen bezüglich des Aequivalents, welches der jeweilige Abt sür seine Diensteleinung erhalten soll, tommen sich beite Diplome wieder fehr nahe. Et quia sub Henrico imperatore — fagt heinrich III. — ea bona illis ablata sunt, unde ad militam ire vel nobis in secundo semper anno regale servitium persolvere vel se suosque victitasse videbantur, volumus . . . ut quociescumque ad curiam regiam venerint sive vocati fuerint, de regia mensa pascantur et inter curiales et domesticos regis ac regine non infimi semper habeantur.

1) Puccinelli, Mon. monaster. Leonens. p. 18 (B. 1511; St. 2251) für Met Ricardus Cancer filius Ansilai, nach einer Borlage, welche ale inter-

polirte, jebenfalls als verberbte Copie qu betrachten ift.

2) În ipsa vero nuptiarum solempnitate tristia laetis admixta sunt. Otto Frising, Chron. l. VI c. 32. SS. XX, 245, in fachlicher Begiebung fonft

jaß nur Ansgug aus Hermann von Reichenau.

9 Herim. Aug. Chron. 1043: Liutpoldus, Adalberti marchionis filius, magnae virtutis et pietatis adolescens. Herans abgeleitet und zugleich haracteristisch gewandt im Chron. Wirziburg. (1043) SS. VI, 30: Liutpoldus,

maxima Ungariorum clades.

<sup>1</sup> Herim. Aug. Chron, l. l. und Annal Altah. 1043. Bestigsich bes Tobestages V. Id. Decembris stimmen mit einander überein bas Necrolog. Mellicense, Pez, SS. rer. Austr. I, 310: Liupaldus fortis miles, filius Alberfi marchionis; Calendar. Bamberg. bei Sirjá, Jahrb. Seinriás II., 28. I, ©. 557. Jafté Mon. Bamberg. p. 562 unb Calend, necrol. Weissenburg. B. F. IV, 314.

<sup>5)</sup> Annal. Altah. 1044. Lambert. Hersfeld. 1044.

gangen hatte, begnadigte, außerdem aber auch feine Unterthanen an= hielt fich gegenseitig Bergeihung (Indulgeng) zu gewähren 1). Sier muß allerdings dahingestellt bleiben, ob wir uns den betreffenden, leider nicht urtundlich vorliegenden Befehl des Königs als eine nur für Lothringen bestimmte Berordnung2) ober als ein wirkliches Reichsgefes ju benten haben. In jedem Falle gewinnt diese neue, in Trier berfündigte Indulgenz eine gang besondere Bedeutung, wenn man fie zusammenhält mit jenen eindringlichen Befdwerden, welche Abt Siegfried von Gorze, landeskundig und zugleich patriotisch gefinnt wie er war, im Laufe dieses Nahres an den König hatte gelangen laffen3). Dazu aber tam nun noch, daß die wirthschaftliche Lage des Reichs, welche ohnehin icon durch eine große Theuerung des Jahres 10414) gefährdet gewesen war, fich mahrend bes gegenwartigen Jahres unter bem Ginfluß midriger Witterungsverhaltniffe über Erwarten ungunftig gestaltet batte.

Folgte doch auf die sommerlichen Regenguffe und den Digwachs, welchen fie meniastens in Schwaben nach sich gezogen hatten 5), ein Winter nicht nur mit ungewöhnlich ftartem Schneefall 6), fondern auch sonst so ftreng und hart, daß uns aus dem Lüttich'schen von einem heftigen Froste berichtet wird, der vom 1. December 1043 bis zum 1. März 1044 gebauert haben soll 7). Da erfror von zarteren Gewächsen, wie es der Weinstock ist, eine große Menge und massenhaft ging auch das Bieh zu Grunde, zumal da es allem Un= icheine nach überdieß noch bon einer besonderen Seuche befallen wurde8). Die Menichen aber litten furchtbar unter einer Sungersnoth, die nach folden Vorgangen unausbleiblich war. Bereinzelt trat fie denn auch schon im Herbste b. J. auf 9), bald aber wurde sie all-gemein, hielt "schlimmer als die Best" Jahre lang an und forderte überall, namentlich aber im gangen westlichen und mittleren Europa

gahlreiche Opfer10). In Bohmen ging, nach einer annaliftischen Rotig

<sup>1)</sup> Ibique (Treveris) omnes, qui in regiam maiestatem deliquerant. crimine absolvit, eandemque legem per totum regnum promulgavit, ut omnes sibi invicem delicta condonarent.

<sup>2)</sup> Go faßt es Giefebrecht, Raiferzeit II, 639.

<sup>3)</sup> S. oben S. 192.

<sup>4)</sup> Annal. Altah. 1041.

<sup>5)</sup> Annal, Sangall, maior. 1043. Herim. Aug. Chron. 1043. S. oben S. 179 Anm. 1.

<sup>6)</sup> hiems satis dura et nivosa. Herim. Aug. Chron. 1044.

<sup>7)</sup> Annal, Laubiens. 1043, SS. IV, 19: gelu magnum a Calendis Decembris usque Calendas Martii.

<sup>8)</sup> Herim. Aug. Chron. 1044: Maxima pestis pecudum et hiems satis dura et nivosa maguam vinearum partem frigore perdidit et frugum sterilitas famem non modicam effecit.

Annal, Laubiens I. I. in Serbinbung mit Anselm. Gesta episc.
 Leodiens. c. 53, SS. VII, 221; f. bic joigenbt Unm.
 Annal. Sangall. maior. 1044; Herim. Aug. Chron. 1044; Anselm. 1. 1. (aum erften Jahr von Bagos Pontificat, alfo 1042 Berbft bis 1043 ebenbabin): omni peste crudelior fames incubuit, quae sex fere continuis annis Galliae et Germaniae populum noscitur oppressisse, cuius feda ubi-

bei Cosmas, von der gesammten Bevölferung der britte Theil gu Grunde1), aber auch anderswo, im Innern bon Deutschland, ftarben taufende und abertausende, wie uns in Uebereinstimmung mit dem Altaicher Annalisten von 10452) ber schon ermähnte Poet Amarcius berfichert 3), um bann überzugehen auf Konig Beinrich und ihn gu preisen, weil er fich bemüht habe durch väterliche Fürforge für die Rinder, welche ihrer Eltern beraubt murben, und durch reiche Geld= ipenden die Roth zu lindern. Gben zu diesem 3med entwidelte auch ber wadere, namentlich in wirthschaftlichen Dingen febr erfahrene Bijchof Bago von Lüttich gleich von Anfang an eine rege Thatigfeit4), jammelte Borrathe bon Rorn, wo er beffen nur habhaft werden tonnte und vertheilte fie später der Urt, daß neben den offenfundigen Almosenempfängern auch jolche Sulfsbedurftige, welche wir verschämte Urme nennen murben, eine Beisteuer erhielten5). Nicht zum wenigsten

vis fas est adhuc cernere vestigia; äbnlid Sigebert, Chron. 1044: Fames valida Galliam et Germaniam profligat. Much Rodulfus Glaber, Histor. l. V c. 1: Tunc etiam pene gens totius orbis sustinuit penuriam pro raritate vini et tritici, und menn es in der Rede, nelde er l. V, c. 5 heinrich III. in ten Mund legt, heißt: propter hanc offensam (Simonie) venerunt super filios hominum diversae clades, fames videlicet atque mortalitas, fo wirb auch bas auf die vorliegenden Jahre und beren lagen ju beziehen sein. S. ferner die Annalen von Anjou im Chron. Andegav. 1043, Bouquet XI, 29: Hoc anno fames fuit miserabilis per totam Galliam, que maximam plebis partem inaudito mortium genere consumpsit. Gürzer in Chron. mon. S. Albini Andegav. 1043: fames per Galliam. Bouquet XI, 286. Daß auch Italien in Mit-leibenichaft gezogen wurde, ergiebt sich aus einer ungeschicht eingereihten Notiz bei Romoald, Annal. 1040, SS. XIX, 403: Quo tempore fames valida fuit in Italia atque in Gallia per septem continuos annos.

1) Chron. Boemor. l. II c. 13, 3u 1043, SS. IX, 75.

2) Demnach berrichte im Winter 1044-1045 per totum regnum, befonbers aber in ben mittelrheinischen Gegenden eine fo große Sungerenoth, ut grandes vici plerique vacui remanerent, pereuntibus habitatoribus. Annal. Altah. 1045. Richt gang so schrecklich, aber immer ftark genug lautet eine Rotiz bei Bernold. Chron. 1044, SS. V, 425, Driginalstild in bem sonst fast ganz aus Dermann von Reichenau entlehnten Jahresbericht: Magna vis kamis homines immunda animalia comedere coegit.

3) Bubinger, Aelteste Dentmale S. 33 aus bem Abschnitte: de sobrietate et elemosynis faciendis, und S. 14, 15 jur Begründung ber auch unseres Erachtens richtigen Annahme, daß der Dichter nicht etwa den Nothstand der Jahre 1054 oder 1056, sondern die Jahre 1043—44 und beren Elend im

Auge batte, wenn er fingt:
tertius Heinricus, Romanae sceptiger arcis, "frange tuum panem, deus hoc iubet, esurienti et nudos operi" mira est pietate secutus, intendens placare deum et praecidere culpas, tempore quo multis spoliavit civibus orbem importuna fames et mille cadavera stravit; nonnullosque malis marcentibus ipse paterno (sintagma egregium) recreavit more pusillos; praeterea innumeros nummis aluisse diurnis dicithr ille, niger donec discesserit annus.

4) Anselm l. l. 5) Anselm: Praeter stipendia pauperum, pro quibus cottidie libra denariorum expendebatur cum aliis adeo multis, quae enumerare non 198 1043.

aber ließ er sich angelegen sein durch wöchentliche Geldspenden seinen Bauern zu Hulfe zu kommen, damit sie nicht, wie der Lüttich'iche Geschichtschreiber Anselmus gewiß in Wazos Sinne sagt, gezwungen würden ihre Rinder zu verkaufen oder aus was für Gründen sonft ihr Land unbestellt zu lassen.).

Man fieht, wenn jemals, so war es eben jett, um die Jahreswende von 1043/44, wie für das Reich überhaupt, so insbesondere für König Heinrich ein dringendes Bedürfniß Ruhe und Frieden zu haben und ohne auswärtige Kriege oder innere Unruhen die Regierung

weiter zu führen.

Um so bemerkenswerther daher, daß gerade in dieser Beziehung während des folgenden Jahres der Gang der Dinge eine Bendung nahm, welche der König weder wünschen konnte noch erwartet haben mochte.

sufficio, verecundioribus prae pudore a mendicitate abstinentibus, prout quisque erat, alii denos, alii vigenos, alii trigenos, alii sexagenos, alii centenos annonae modios per occultos huius rei opifices destinare curabat. Ein Seitenfiild hierzu bitete Crzhischof Aribert von Mailand: and ihm wird nachgeriöhmt von Landulf. Histor. Mediol. I. II e. 28, SS. VIII, 66, daß er anläßlich einer großen Hungersnoth, welche gegen Ende feines Pontificats fere terram universam . invaserat, welche also woßt mit der unfrigen zu ibentificiren sein wird, reiche Almosen spense cottidie largiretur immensas. Die Vointe aber ist ein Mirafel, welches unter den aratores et bedulei, also der Landbevöllerung der Diöcese Mailand, swift.

1) Anselm l. l.: Nichilominus pii patris industria ruricolarum laboriosam respicit inopiam; ad cuius malum temperandum toto hoc famis tempore unicuique mansionario per singulas ebdomadas binos dari constituit denarios, ne prae instante angustia boves vendere aut de caetero

terram inaratam relinquere cogerentur.

Den übrigen Theil des Winters verlebte ber Ronig mit feiner Gemablin in Sachsen, nachdem er Trier wohl schon in den erften Tagen des Sanuar verlaffen hatte und eine turge Zeit im Beffifchen, unter anderem am 18. Januar im Rlofter Raufungen gewesen mar1). Um 2. Februar besuchte er das Rlofter Gandersheim, laut einem Diplom für seinen deutschen Kangler Abalger, dem er damals in Unertennung feiner besonders treuen und eifrigen Dienfte auf die Gur= iprache ber Königin Ugnes einen in Beffen gelegenen Complex bon Rirchen und Grundstuden jum Gefchent machte2). Dann erichien Beinrich in Goslar, wo er fich muthmaglich, wie ichon öfters, jo auch jett wieder am langften aufhielt. Um 22. Februar ertheilte er bier, gleichfalls auf die Bermendung feiner Gemablin, dem Frauentlofter Des h. Chrigcus in Gernrode, beffen bisherige Aebtiffin Abelheid furglich, am 3. November vorigen Jahres, geftorben war3) und Hazecha, vielleicht eine Schwefter bes Grafen Efico von Ballenftedt, gur Rach= folgerin erhalten hatte4), eine allgemeine Beftätigung ihrer gesammten Besitzungen, Rechte und Freiheiten, namentlich der Immunitato), gang

1) St. 2256. Ueber ben Inbalt f. oben G. 194.

1) v. Beinemann, Albrecht ber Bar, G. 15, ber es überbieg für mabricein= lid halt, bag auch Uta, Gemablin bes Marfgrafen Edebard II. von Dleigen,

eine Schwester Eficos mar.

<sup>2)</sup> tertiam partem aecelesiarum Cristinehusen (Rerftenhaufen, fübmeftlich von Friplar?) et tertiam partem arearum inibi utrasque quidem partes in wormat. Cod. prob. p. 53 (B. 1514; St. 2257).

3) Rad Moover, Mittheil. bes thirt-fact. Sereins VIII, 72 und v. Seins-

mann, Die Sitistired zu Gernrobe S. 11. Benn biefer aber Abelheb von Gernrobe für ibentisch palt mit ber gleichnamigen und gleichzeitigen Alebissisch von Gernrobe für ibentisch halt mit ber gleichnamigen und gleichzeitigen Alebissisch bon Luedlinburg-Ganderesheim, so tret er unzweifelhaft, da jett sessiehet, das bie letzere frissestens am 14. Januar 1045 face, – j. unten –, mährend die bon Gernrode, wie sich aus bem vorliegenden Diplom ergiebt, jedensalls schon am 22. Februar b. 3. nicht mehr am Leben mar.

b) hoc ipsum monasterium . . . sicut Quitilingeburc et Ganderesheim

fo wie fie unter ben früheren Berrichern gulett Konrad II. durch

ein Diplom vom 28. August 1028 bestätigt hatte1). Unterbessen, nämlich am 17. Januar b. J., war nach einem ungefähr neunzehnjährigen Pontificat Bijchof Azeto von Worms geftorben 2), unter Ronrad II. ein entichiedener Gunftling des Sofes 3). während er uns seit bem Regierungsantritt Beinrichs III. nie= mals an einer berborragenden, bon Ginfluß und Gunft zeugenden Stelle begegnet ift. Sein Rachfolger murbe ber eben ermähnte, von König Beinrich fo hochgeschätte beutsche Rangler Abalger, und zwar in der Beife, daß er, was gewiß ebenfalls als Auszeichnung zu betrachten ift, neben bem Bisthum bas Rangleramt beibehielt4).

Mus den erften drei ober vier Monaten des laufenden Jahres ift dies die einzige Regierungshandlung bes Ronigs, welche auf nicht gang specielle Intereffen Bezug hat. Bu größerer Thätigteit fand fich für ihn, wie es icheint, erft wieder Beranlaffung und Belegenheit, als er nach einem wohl nur turgen Aufenthalt in Rienburg a. d. S. oder Naumburg 5) an den Niederrhein ging, um am 22. April in

Mhmwegen Oftern zu feiern6).

1) Ibidem p. 86, biente bochft mahrscheinlich bem Diplom Beinrichs III.

aur Borlage.

3) Besonbers caracteriftisch ift in biefer Begiehung ber fruber in ber Ginleitung G. 34 und 36 ermahnte Brief eines Sofcleriters an Azeto, Juli 1036,

Giefebrecht, Raiferzeit II, 679.

4) In St. 2260 -63 (B. 1516, 1518-20) führt Abalger burchgängig ben Doppeltitel: episcopus et cancellarius, ober umgekehrt, mahrend er noch in St. 2258 (B. 1515) vom 22. Februar, Original ju Bernburg, einfach cancellarius titulirt wirb. Geine Ginfetung in Borme fallt alfo gwifden ben 22. Februar

et ceterae regales abbatiae, sub libertatis et immunitatis tuitione concludatur. Cod. diplom. Anhaltin. 1, 1, p. 93 (B. 1515; St. 2258).

<sup>\*)</sup> Lambert. Hersfeld. 1044 unb Annal. necrol. Fuld. maior. 1044, B. F. III, 160; ber Totestag nach Kal. necrol. Weissenburg. B. F. IV, 310 unb Necrol. Wimpin. bei Schannat, Vindem. litter. coll. II, p. 64. @ auch beffen Histor. episc. Wormat., p. 336.

und 26. April (B. 1516; St. 2260).

5) Bezengt burch die Datumszeile in St. 2259 vom 6. April für Riziman, welche größtentheils einem unverkennbar echten, jest aber verlorenen Diplom ent= nommen wurde, mahrend bie Urfunde übrigens als Ganges, so wie fie gegen-wartig vorliegt, für eine Falfdung zu halten ift. Nabered im Ercurs I. Bas bas Actum Rimenburg betrifft, fo bentete es fcon Streblte p. 32 burch Naumburgi (?), bagegen find Fifder, Mertw. Chidfale bes Stifts Rlofter-Reuburg II, 117 und nach ihm Stumpf a. a. D. geneigt, barunter eben Alofter Reuburg zu verstehen, vermuthlich mit Riidflicht auf die Lage bes geschenkten Gutes: fünf Manfen iuxta flumen Litaha in Rachestorff. Gegen biefe Dentung fpricht aber boch zweierlei. Erftlich fieht feineswegs fest, bag ber Rechtsinhalt unserer Falfdung beffelben Ursprungs ift, wie bie Datumszeile; wielmehr halte ich bafür, baß jener gurudgeht auf ein zweites, ber taiferlichen Epoche heinrichs entstammenbes Diplom, welches als foldes freilich gleichfalls verloren zu fein fceint. Cobann fehlt es übrigens in ben Quellen burchaus an Stutpuntten für bie Annahme, bag ber König zwischen feinem Gostarer Aufenthalt vom 22. Februar und ber Ofterfeier zu Romwegen, April 22 nach Desterreich, über-haupt nach Sübbentschlanb — benn auch bas baierische Reuburg an ber Donau fonnte in Betracht tommen - gereift ift. Gin foldes Ereignig murbe boch minbeftens in ben Altaicher Annalen faum mit Stillschweigen übergangen fein. 6) Annal. Altah. 1044.

Eben bamals, mahricheinlich am 19. April, ftarb Gogelo, ber Bergog beiber Lothringen1), mit Sinterlaffung bon zwei ermachienen Sohnen. Gotfried und Gogelo dem jungeren, von denen jener, wie wir miffen, bereits bei Lebzeiten des Baters und als deffen Amtsgenoffe Bergog bon Dber-Lothringen geworden mar, mahrend fein Bruder Gogelo, fobiel man fieht, bisher noch feine Bermendung im Reichsbienft gefunden, überhaupt noch teinen Untheil an ber väterlichen Macht erhalten hatte2). Best wollte nun Ronig Beinrich gemäß einem Berfprechen, welches er dem verftorbenen Bergog ertheilt hatte, und entsprechend einer lett= willigen Berfügung des Baters Gozelo mit dem Bergogthum bon Niederlothringen belehnen3), und that es auch mirklich4), obgleich Got= fried seine Zustimmung verweigerte b, weil er selbst auf Rieber-Lothringen Ansprüche machte. Worauf er sich dabei flügte, ob auf bestimmte Rechtstitel ober etwa auf perfonliche Borzuge 6), ift buntel; gewiß ift nur: Gotfried verhandelte eine Weile mit dem Konige, viel= leicht in Nymwegen, wo Heinrich uns auch noch für ben 26. April und 2. Mai urtundlich als anwesend bezeugt ist?), und außer seiner

2) Gozzilo dux Luthareorum obiit et de bonis eius contentio inter filios oritur. Duos enim ducatus totidemque filios habuerat, quorum alteri Godefrido ducatum suum, dum viveret ipse, tradi permiserat, alterum usque ad finem vitae sibi retinuit, quem alteri filio Gozziloni defuncto patre rex dare voluit. Annal. Altah. 1044. S. auch Herim. Aug. Chron. 1044: Gotefridus iam dudum dux, entsprechend u. a. St. 2207 vom 15. Febr. 1041, Lacomblet I, 109, wo ambo duces, Gozelo filiusque suus Gotefredus als Intervenienten auftreten.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1044; Annal. Altah. 1044; Lambert. Hersfeld. 1044; ältere Littliger Annalen bei Sigebert. Chron. 1044 und in der von ihm abhängigen Annalenwerfen Annal. S. Jacobi Leod. 1044, Laubienses u. Leod. 1044. Der Tag: XIII Kalend. Maii commemoratio Goscelonis ducis, qui dedit nobis Mosch nach bem Recrolog bes Lütticher Domftifts, mitgetheilt in ben Bulletins de la commission d'histoire de Belgique, série II, (1858) Vol. X, p. 307 und zuerft auf Gozelo b. a. bezogen von Jaerschfersti, Godfried ber Bärtige, S. 15. Giefebrecht, Kaiserzeit II, S. 387 läßt Gozelo "im Anfange bes Jahres 1044" sterben.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. 1044: Gozzilo dux Lutharingorum moriens, Gozziloni filio quamvis ignavo ducatum suum a rege Heinrico promissum relinquere disposuit. Dag unter bem ducatus suus Rieber-Lothringen gu vertehen ist und nicht Ober-Lothringen, der ducatus Mosellanorum, wie man nach Sigebert, Chron. 1044 annehmen sollte und auch lange wirklich annahm, das hat icon Stenzel II, S. 116 si. ebenso scharssinning wie überzeugend nachgewiesen. Bur Erklärung von Sigeberts Irrthum bient ber Umftand, baf Got-fried wirklich eine Zeitlang herzog von Nieber-Lothringen gewefen ift, aber erft am Enbe feines Lebens, 1065 - 1070.

<sup>4)</sup> Ergicht sich aus Herim. Aug. Chron. 1046 und Annal. Altah. 1046 in Serbinoung mit St. 2291 (B. 1540) vom 22. Mai 1046, Heda, p. 125.

5) Frater vero consentire noluit. Annal. Altah. l. l.

<sup>6)</sup> Bor Gozelo nämlich, ben Bermann von Reichenau ignavus fdilt. oben Anm. 3.

<sup>1)</sup> Durch je ein Diplom für ben Abt Theoberich von G. Remy in Rheims, welchem ber Konig bamals alle innerhalb bes Reichs gelegenen Besitzungen beflatigte, Marlot, Histor. eccl. Remens. II, 87 (B. 1516, St. 2260) und für Stepban, Abt von S. Laurentins in Littich: Diefer erwirtte fich ebenfalls eine Güterbeffätigung, Gallia christiana III, 116 (B. 1518; St. 2261).

202 1044.

Semahlin die Bischöfe Bruno von Würzburg und Wazo von Lüttich um sich gehabt zu haben scheint. Aber eine Berständigung wurde nicht erzielt, vielmehr beharrten beide Theile auf dem Standpunct, den sie einmal eingenommen hatten und schieden in einer Feindselig=

teit, die das Schlimmfte befürchten ließ2).

Ferner hatten fich mittlerweile Die deutsch=ungarischen Berhaltniffe wieder fo ungunftig wie möglich gestaltet und trot dem vorjährigen Friedensichluffe mußte ein neuer Krieg zwischen Konig Beinrich III. und Ovo - also ber zweite, ben sie überhaupt mit einander geführt haben - mohl ichon um Oftern als unvermeidlich betrachtet werden. Denn mochte auch die Gebietsabtretung, ju der fich Dvo bertrags= mäßig verpflichtet hatte, wie wir oben annahmen 3), rechtzeitig erfolgt fein, so erwedte doch die Art und Weise, wie jener sich im Uebrigen feiner eidlich beträftigten Berpflichtungen ungeachtet gegen Beinrich III. betrug, große Ungufriedenheit, und zwar nicht allein bei ben Deutschen, welche Dvo geradezu des Eidbruches beschuldigten 4), sondern auch in Ungarn felbst bei seinen eigenen Unterthanen, von denen er sich einen nicht unbeträchtlichen Theil, namentlich aus der Claffe des Abels, feit einiger Zeit ohnehin ichon verfeindet hatte. Worauf diefe Irrung urfprunglich beruhte, ift leider nicht mehr deutlich ertennbar, ba die Schriftsteller, welche fonft als Quellen dienen, uns entweder gang im Stiche laffen 5) ober Angaben machen, welche nicht mit einander in Ginklang gu bringen find. Während nämlich Abt Berno von Reichenau in bem ichon erwähnten Schreiben an König Beinrich Gelegenheit nimmt Dvo zu ichildern als einen Tyrannen gemeinen Schlages, ber auch im eigenen Lande weder Recht noch Gefet achtete, gahlreiche Mord-

4) Herim, Aug. Chron. 1044: Ovo rex cum iusiurandum pactumque infregisset.

<sup>1)</sup> S. beten Intervenieng in ben ebengenannten Diplomen.

<sup>\*\*</sup> Annal. Altah. 1044: Ita discessum, ut nee rex illi (se. Godefrido) primatum tradere nec ille regi voluntarie eedere vellet. Micht unmöglich wäre es, daß der gerig fehn gleich nach dem ersten Zerwärstist mit Getriech gegen diesen gerichtlich vorging und es auch zu einem Getsteid ungünstigen Erteuntniß drachte. Ersuchte doch jener, dem Altaicher Annalisten zusolge, den König im Hochsommer 1044, ut sententiam suam super illum dignaretur mutare, worauf dann der König bedingungsweise verhieß, regiam maiestatem numquam memoraturam iam kactae iniuriae propter indulgentiam, quam omnibus debitoribus feeerat. Ein ganz verkehrtes Bild von dem Ursprung dieser Franzer giebt Lambert von Herscheld, wenn et, ohne des jilngeren Bruders und seiner Ansprikke irgendwie Erwähnung zu thun. Getsteid zu den Wassen greich läßt, quia ducatum patris non potuit obtinere und dam einen Adalbertus dux, quem rex patri eins südrogaverat, als unmittestaren Nachsloger Gozelos himsellt, während dieser Malbert, wie durch Herim. Aug Chron. 1047 a. 1048 schischet, erh 1047 und bloß in Ober-Vothringen emportam an Stelle des jilnast vorder abaesetsten Gothrieds.

<sup>3)</sup> S. oben S. 193.

<sup>5)</sup> Wie der S. Gallisch Annalist und Hermann von Reichenau. Beibe nehme sie von dem Parteikunglen im Innern von Ungarn, welche dem zweiten Krieg heinrichs mit Dvo voraussingen und nicht nur für dem Jung sondern auf schon für den Ausberuch besselben so bedeutsam waren, nicht die mindeste Nort obwohl man, wie der Brief Bernoß zeigt, in Reichenau um sie wußte. S. bfolgende Aum.

thaten und andere Frevel beging, namentlich ichuldlose Cbelleute ihres Augenlichtes beraubte1), führt ber Altaicher Annalift bas Bermurfnig amifchen Dbo und feinem Abel gurud auf ben Umftand, daß ber lettere, von Reue ergriffen über das Unrecht, welches er ehedem Konia Beter augefügt, fich berichworen habe ben Emportommling au fturgen, ihn gefangen ober todt bem Cafar, b. i. Ronig Beinrich, auszuliefern, und läßt demgemäß durchbliden, daß auch der Vertragsbruch, durch ben Ovo den König auf's Neue beleidigte, jenem bei den Seinigen fehr geschadet habe2). Es ift das eine Darftellung, welche endlich im fpateren Mittelalter von den ungarifden Rationalgeschichtschreibern tendengiöfer Beife fo gewendet worden ift, als ob Doo fich durch eine eid- und pflichtwidrige Bevorzugung des gemeinen Mannes, namentlich ber Bauern, ben Abel entfremdet habe3). Wie dem aber auch gewesen sein mag, gewiß ift einmal, daß die Mikbergnügten bes un= garischen Abels es nicht bei leeren Drohungen bewenden liegen, fondern fich wirklich gegen Dvo zu einer Berichwörung vereinigten 4), welche muthmaklich um die Fastenzeit d. J. (Februar, zweite Sälfte) jum Musbruch tommen follte, und fodann, daß Dvo durch einen Berrather von der ihm drohenden Gefahr zeitig genug in Kenntnig ge-fest wurde, um wenigstens einige von seinen Widersachern unschädlich 3u machen, bebor fie gur That ichreiten tonnten5). Undere freilich ent=

¹) Archiv f. Runde öfterreich. Gefcichtsqueil. XX, p. 199. ille pseudorex Ovo... praedas exercuit, homicidia perpetravit, scelera multa commisit, ius abnegavit, iura legis violavit, nobiles insontes obcaecavit, occidit, tyrannidem eximiam exercuit, ita ut ipsa terra adversus maliciam eius exclamet.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. 1044: Item in Ungaria prorupit discordia intestina, quae iam diu in abditis fuerat conflata, scilicet contra iniustum regem iusta coniuratio, ut non digne exaltatum digna deponeret humiliatio. Conspiraverant enim plerique principes, quod in regem suum deliquerant coram Domino poenitere, et, ut ipsum placatum habere possent, illum quem nique substituerant, aut vinctum aut necatum casaari tradere quaerebant. Sed et hoc accedebat eius infortunio, quod regem nostrum offenderat denuo non complendo, quam praecedenti autumno sponsionem fecerat, quam etiam jurejurando, ut praediximus, firmarat.

quam etiam iureiurando, ut praediximus, firmarat.

'Simon de Keza, I. II c. 2 ed. Endlicher, p. 111: Thwrocz, Chron. Hungar. I. II c. 37 ed. Schwandtner I, 101; Chron. Budense p. 52, 83.

Tin gam abnliches Tement ungarifder Trabition finbet fid and bet Aventin, Annal. Boior. I. V (ed. Basil.) p. 414, im Anfalus ar einen Ausung, beziehungsweise eine lleberarbeitung ber eben mitgetheilten Stelle ber Altaider Annalen: Ovo quoque homo ferox et agrestis, nobilissimos quosque contemnebat, humilimi cuiusque consilio, qui refragari non solebat, utebatur, agricolas aulicos scribit, obstrepentes indemnatos levi causa obtruncabat.

<sup>4)</sup> Aventin a. a. D macht als princeps coniurationis einen gewissen gorico namhast und weis auch von einem Sosine besselben, der, sebald die Berichwörung an den Tag kam, das Schickal hatte von Ovo geblendet zu werden, mäßend se dem Kater gelang nach Deutsssland zu entsommen.

3) Annal. Altah. 1044: Igitur quidam, qui eiusdem conspirationis conspirationis selbeton verbeten werden eine verbeiten verbeiten verbeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Annal. Altah. 1044: Igitur quidam, qui eiusdem conspirationis conscius fuit, suam salutem pactus omnes coniuratos regi prodidit, innotuit, quorum aliquos iussit necari, aliqui gratia Dei liberati eius effugere manus. Die entiprecente Darhellung in ben späteren ungariiden Geichichtswerten, am ausführlichten bei Thwrocz und im Chron. Budense,

famen ins deutsche Reich, ichlossen sich eng an König Seinrich an und wußten ihn, racheglühend wie fie waren, einestheils von ber Treulofigfeit Opo's, anderntheils von ihrem Berlangen nach beuticher Berrichaft fest zu überzeugen1), so daß er wirklich auf ihre Kriegeplane einging, obwohl, wie es scheint, unter ben Seinigen mancherlei Be-benten dagegen laut wurden. Zum wenigsten hatte er, wie der Altgider Annalist andeutet, nach der Meinung "fast aller feiner Unterthanen" ein großes Seer bilden, fich überhaupt in umfaffender Beife ruften follen 2). Statt beffen aber begnügte fich Beinrich mit einer berhältnigmäßig geringen Truppenmacht 3), mit fechstaufend Dann nach Rodulfus Glaber4), mahrend Abt Berno von Reichenau fie doch auf 17 "Legionen" ichatts). Böhmen und Baiern bildeten ben Rern 6), iene unter ihrem Herzog Bretislap?), diese nicht ohne ben friegerischen

ift zum Theil bieraus abgeleitet, zum Theil felbftanbig, burch ben Bufat namlich, baß bas blutige Strafgericht, welches Dvo über einige ber Berfcworer verbangte, in quadragesima ftattfant, fowie, baf Dvo um biefelbe Beit in Chanad, bem Gibe bes Bischofs Gerard, verweilte und von biefem außer einer Rige wegen bes Blutvergießens noch eine Prophezeiung bevorstehender Gefahr vernehmen mußte. Die Quelle biefer an fich nicht unglaubwurdigen Nachricht ift allem Anscheine nach eine Lebensbeschreibung Gerards, mir freilich nicht die und vorliegende Vita Gerardi ed. Endlicher, Mon. Arpad. p. 205 ff. Denn nach c. 17, p. 226 weiß zwar auch beren Autor von einem Eutretweiben, welches König Alba d. i. Ovo sanctis quadragesime diebus über die honestissimos quosque sui consilii viros brachte, aber bie Begegnung bes Königs mit Bijchof Gerarb ad sedem Morisenam ad locum beati Gerhardi läßt er erft zu Offern erfolgen, und legt bem Bifchof eine Rebe in ben Dlund, wonach noch brei Sahre vergeben wurden, bis die Strafe bes Simmels über ben Ronig tame: Ecce anno futuro tercio excitabitur in te gladius ulcionis, qui a te auseret regnum per te fraude acquisitum. Nach bem nun, mas Bubinger, Desterr. Gesch. I, 425 zur Kritit bieser Vita im Allgemeinen beigebracht bat und zwar unter Buftimmung von Battenbad, Gefdichtsquellen G. 385, wird man biefe Daten unbeachtet laffen muffen, jebenfalls ihnen nicht ben Borgug geben tonnen vor jener anderen, burch Thwrocz u. f. w. vertretenen lleberlieferung, welche fich unmittelbar an bie Altaicher Annalen anschließt. Ueber ben Berind Bilbingers, auf Grund ber Vita Gerardi e. 17 ben Beitpunet zu bestimmen, wo Dvo emportam, f. oben S. 120.

1) Annal. Altah. 1044: omnes, qui potuere elabi, caesaris auxilium expetunt ipsique fraudes tyranni, quas pacto intulerat, retexerunt et eum

ad expugnandam terram suam invitaverunt.

2) Ibidem: Perrexit enim rex, quasi pactum exacturus et de marcha Baioarica reversurus geminum tantummodo ducens exercitum, Noricum et Boiemicum. De reliquis regni sui partibus nullos nisi aulicos suos habebat, quoniam fructuum penuria illis stipendia denegabat. Sed et hoc fuerat praeter consilium pene omnium suorum subditorum. Demgemäß ift ju berichtigen Annal. Sangall. maior. 1044: rex . . . contractis un dique auxiliis, tertio in Pannoniam proficiscitur.

S) Herim. Aug. Chron. 1044: Heinricus rex cum perpaucis copiis Pannonias petiit; Annal. Corbeiens. 1044: secunda expeditio regis in Ungariam . . . gentem totam cum paucis subegit. Annal, Leod. 1043 (rect. 1044): Rex Heinricus cum paucis Obbonem de bello fugavit.

4) Histor. l. V c. 4, SS. VII, 70. 5) Archiv XX, S. 200.

6) G. oben Anm. 2.

7) Annal. Pragens. 1044, SS. III, 120: Brecislaus fecit plagam super Ungaros.

Dheim des Königs, den Bijchof Gebehard von Regensburg; von mberen Bischöfen ift ausdrudlich nur noch Bruno von Burgburg als theilnehmer bezeugt 1). Dagegen folgern wir die Anwesenheit des Rijchofs Abalger von Worms nur aus dem Umftande, daß der König hm laut einem Diplom, datirt vom 16. Juni aus Bondorf, ein Gut n Nordthuringen überließ, als Pfand für eine Anleibe von zwanzig Bfund Goldes und zweihundert Mark Gilbers, welche Beinrich unzweifel= aft zu Kriegszweden bei dem Schat ber Wormfer Kirche gemacht atte 2). Da nun beide Bischöfe, Adalger sowohl als Bruno auch onft fast regelmäßig zum Gefolge des Königs gehörten, so ift es gang plaublich, wenn der Altaicher Annalift berichtet, jener habe im Sinblid auf die schlechte Ernte und die daraus fich ergebende Schwieria= eit bes Lebensunterhaltes aus ben anderen Reichstheilen nur feine pofleute mitgenommen3). Ungarn endlich, soweit es deutschfreundlich var, wurde im Heer vertreten durch König Peter und jene adligen Slüchtlinge 4), welche ihm ehedem so feindlich, jest zu seiner Wiedererstellung felbft mit Sand anlegten.

So geruftet näherte fich nun König Beinrich III. Ende Juni der Grenze, in großen Gilmärschen und scheinbar in einer Haltung, als ob es ihm nur darum zu thun sei die Ausführung des bor= ährigen Friedensvertrages durchzuseten <sup>5</sup>), aber trog alledem nicht unbemerft vom Feinde, den er zu überfallen gedachte. Bielmehr hatte auch Ovo mittlerweile zu ruften begonnen und zwar im größten Maß= ftabe, so daß er ein dringendes Interesse hatte jeden Zusammenstoß w bermeiben, bis er mit feinen Ruftungen gang fertig mar. Wenn er daher eine Gesandtichaft an König Beinrich abordnete, welche diesem mit dem Berlangen entgegentrat daß er jene vornehmen Flüchtlinge ausliefere und welche überdieß durch Steigerung früherer Erbietungen

<sup>1)</sup> Annal. Weissenburg. 1044, SS. III, 70. Robulfus Glaber a. a. D. fpricht von einer Mehrzahl von Bischöfen, ohne einzelne namhaft zu machen:

Erant etiam cum rege quam plures episcopi, cum clericis multis.

2) Adelgerus Wormatiensis . episcopus de thesauro eiusdem ecclesiae XX libras puri auri et CC marcas argenti nobis donavit; e contra vero nos eidem ecclesiae et praefato episcopo . . quoddam praedium Rodenesleba . . in proprium tradidimus, situm in pago Nort Turingon et in comitatu Bernhardi marchionis, mit bem Sorbehalt fünftiger Cinlejung weife barauf bin, bag es auch noch im baierifden Unterfranken, einige Deilen oft= istie datauf pin, das es auch nech im valerinen innervanten, einige Vertier onlies ven Kirnberg, einen alten Ort Bondorf gab. Uebriggene erging auch
Budvorf und zwar ebenfalls am 16. Juni für Bischof Abalger eine Generalbeätigung seines geiammten, auf älteren Königs- und Kaiserschenkungen berhenden Kirchenvernisgene; die Königin hatte dabei intervenirt. Stumpf, Acta
imperii, p. 60. Nr. 55 (St. 2263).

3) S. die vorige S. Anm. 2.

4) Erziebt sich aus dem Holgenden.

5) Annal. Altah. 1044. S. die vorige S. Anm. 2.

206 1044.

einen günstigen Eindruck auf ihn zu machen suchte, so hatte das doch in Wahrheit<sup>1</sup>) keinen anderen Zweck als Zeit zu gewinnen und nebenbei die Stärte des deutschen Herers auszukundschaften. Dieses Geschäft wurde den Ungarn nicht wenig dadurch erleichtert, das einig Leute aus Baiern, wahrscheinlich sogar Personen, die dem König nahe standen, sich zu ihren helfenkelfern hergaben<sup>2</sup>). Aber währent diese Berräther mit Ovo durch Boten zunächst ungehindert verkehrer konnten<sup>3</sup>), wurden jene ungarischen Gesanden im deutschen Lagen "mit Ehren" sestgehalten<sup>4</sup>), die beide Herer nur noch einen Tagen marsch weit von einander entsernt waren. Dann wurden noch ein Mal Gesandtschaften ausgetauscht, und als auch diese, wie nicht anders u erwarten war, ersolglos blieben, wurden Tag und Ort sür ein Schlacht vereinbart. Indessen, nur König Heinrich mit den Seiniger war rechtzeitig am Plazes), die Ungarn dagegen hatten es vorgezogen

Altaicher Annalen hinausgeben

3) S. die vor. Anm. Aventin a. a. D. fagt literis Bernulphus e

Machthunus aperiunt

9) Die ungarischen Nationalhisoriter, Keza u. f. w. lassen ihn biesmal p Suprunium (Sopronium), b. i. Debenburg in Ungarn einristen, mähre Kbentin (p. 414) bie ästere Ueberlieferung durch die sagenhaft klingende Rej

<sup>1)</sup> Auf bie Gewähr von Annal. Altah. 1044: Dum hoc iter ageret (sc rex) Obonis legati complures venerunt et fugitivos suos, qui eum regifuerant, repetierunt eos praedones regni sui conquerentes et primos incentores adversus nostrates fuisse asserebant. Principem quoque nostrum quaerebant avertere ab eo, quod ceperat, itinere, plus aliquantulum quam spoponderant promittentes; maximopere tamen multitudinem explorare satagebant. Aventin, Annal. Boior. l. l. maît bas in feiner Beije auß bringt aber bod jugleid wieder etwas Renes, indem er als hauptmitglieder der Gefandtschaft namhaft macht Zudnichonem ducem suum eum Namone a secretis, während die oft etwähnten ungarischen Gefchickwerte nicht über die

<sup>\*)</sup> Annal. Altah. 1. 1. (im eigentlichen Schlachtbericht): illo primo congressu fortiter resistebant (Ungri), quia aliquorum de Baioaria legationibus freti erant de nostrae multitudinis ravitate et sui exercitus multitudine. Rach Aventin. 1. 1. (p. 414) waren die aliqui de Baioaria die schon einmal S. 71 erwähnten Briider des Bischofs Ritter von Fressing, Bernulphus et Machthunus, aulae sorices, oder, wie Aventin sie bereits schiechte characteristr hatte (p. 413): odseuris crepundiis apud Boios occidentales Reginodurgi orti. Verum per nesas sasque ditati ingentes cumularant opes, in aulamque freti authoritate Nitgeri episcopi Fruxinensis fratis sui irrepserant. Ingleich aber waren sie schon etnmal heinslich mit Ovo gegen König Heinrich in Berbindung getreten: man vereinbarte einen Anschag, wonach sie, wenn Ovo in Baiern einrischen würde, ihm Regensburg übergeber wollten. Das ihr der der kunstruch der innerungarischen Irrungen, vor denen S. 203 die Rebe war, verhinderte biese Unternehmen. Das Aventin biese Angaben nicht auß der Pust gegrischen haben sam, ist star; überdeich getricht nich der Wits Regensburger Anverwandten mindestens als inderese Bestätigung zur Secte.

<sup>4)</sup> Honorifice quidem ac sapienter retenti sunt, donec utrique execitus unius diei itinere interiecto convenerunt, quoniam ille, qui pace fictam quaeritaverat, immensas copias armatorum interim congregars Cum vero, internuntiis utrimque contionantibus, nec possent nec velles conciliare, statuerunt armis decertare et diem condixerunt tercium, quo divinum apparuit iudicium. Annal. Altah. 1044.

noch ein Mal auszuweichen und fich erft binter ber Raab aufzuftellen. Die Deutschen mugten daber, um endlich den Feind zu treffen, junachst bas Gebiet Repeze durchziehen, wo fie auch dies Mal wieder auf frarte, durch Sumpfe gededte Berichangungen ftiegen. Der Ronig, von feinen unggrifden Unbangern geleitet, umging fie nächtlicher Weile, worauf die Bejatung unter Burudlaffung ihrer gangen Sabe bie Glucht ergriff 1). Go tam es auch an der Repege noch nicht zum Kampfe, iondern erft nach einem weiteren Marich, als die beutiche Borhut, bodit mahricheinlich gegenüber bon dem fleinen, heute noch borhandenen Orte Menfo, die Raab überichritt2). Dicht, wie ein ungeheurer Bald, ber fich weithin durch die Gbene gieht 3), ftand hier nun wirklich das ungarifche Beer, befehligt von Ovo felbft, und bereit, mit gewaltiger Hebermacht Die um vieles fleinere Schaar ber Deutschen zu erdruden. Dieje aber, ermuthigt burch eine himmelsericheinung 4), welche fie gu Ungunften der Ungarn deuteten, vor allem aber durch ihren König, der fich felbit an die Spige ftellte5), und wirffam unterftugt burch einen plog= lich auftommenden Birbelmind, ber bem Feinde ben Staub ins Ge= ficht trieb"), waren nicht minder tampfbereit, und jo begann, nachdem ber Wind fich gelegt hatte, am 5, Juli?) eine furchtbare Schlacht, welche

ermeitert : Ronig Beinrich habe fich por Beginn ber Operationen venandi causa Hunnoburgium (Sainburg?) begeben und bort fieben Tage lang verweilt.

') Rach Annal. Altah. 1 l. Die ungarifden Nationalhiftorifer bezeichnen

als ben Punct, wo die Deutschen ursprünglich die Repeze (Rabanizam fluvium nach Annal Altah., fluvium Rabtha nach Thwrocz überichreiten wollten: Bohut (Keza), Bobuth Rabtha (Thwrocz), Bobuch Rabcha (Chron. Bud.) b. i.

Babet im Cebenburger Beşirf.

2) Annal. Altah. 1044: Tercium demum die post condictum praelium, cum primi nostrorum transirent Rhaba fluvium, ecce innumerae acies ermatorum eminus apparent, qui campum latissimum quasi sylva succrevisset, operuerunt. Die Ortsangabe nach ben ungarischen Rationalbistorifern, Keza: occurrit . . ei rex Aba in Menfeu, Thwrocz: in Mensew (sic), iuxta Jaurinum, und abniich Chron. Budense, mabrent Aventin, p. 415 fagt: ad eppidum eiusdem (sc. Arrabonis) cognominis, quod Scaurinum Romani vocaverunt.

3) & bie vor. Ann.
4) tenuis nubecula, id est caeleste signum, adparuit iis, quos apostolicus, successor beati Petri, eo quod regem suum dehonestarant, iam

pridem anathemizarat. Annal. Altah l. l.

5) Und, nach Abt Bernos Brief, Archiv f. f. öfterr. Geschichtsquell. XX, 1. 200, instante pugna certaminis fiducialiter die Seinigen mit dem Pfalm-vort (Ps. 10s. 14) aufeuerte: In deo faciemus virtutem et ipse ad nibilum teducet inimicos nostros. Dem gegeniber ift es abgeschmach, wenn der Analit von S. Gallen, SS. I, S5, wie er sich iberhaupt mit fremden Federn immildt is bier dem Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen seinigen seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen Seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen Seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinigen seinige ichmudt, fo bier bem Konige vor Beginn ber Schlacht biefelben Borte in ben Mund legt, welche nach Paul. Diacon. Histor. Langob. I, 17 von Camiffio, bem Amazonenfampfer bei ähnlicher Gelegenheit gesprochen wurden. nachgewiesen

rem Circhite, p. 35.

6) Rodulf. Glaber, Histor. l. V c. 4, SS. VII, 71 und Annal. Altah.
l. l.: Et ecce turbo vehemens ex parte nostratium ortus, pulverem nimium adversariorum ingessit obtutibus.

India ned Herim. Aug. Chron. 1044 und

1) Der Eag: III. Non. Julii nach Herim. Aug. Chron. 1044 nub Kalendar. neerol. Salisburg. Mon. Boica XIV, 386 (SS. IX, 773, not. 61). Auffallender Beise hat bem Berfasser bes Chron. Wirziburg. SS. VI, 30

denn doch nicht gang so schnell zum Bortheil der Deutschen aus-fiel, wie man nach dem Annalisten von S. Gallen 1) und Hermann bon Reichenau annehmen follte2). Berichtet boch ber Altgicher Unnalift ausdrudlich, daß die Ungarn, welche beim Beginn bes Rampfes in ein wildes Geheul ausbrachen, mahrend bie Deutschen unter Anrufung Gottes anfturmten3), fich bei dem erften Busammenftog tapfer ichlugen und erft ins Wanten tamen, als ber Feind über Erwarten viele der Ihrigen zu Boden ftredte4). Da allerdings ent= ftand unter bem gangen übrigen Beere ein gewaltiger Schreden und anstatt weiter zu tampfen, löste es fich in eine wilde Alucht auf, ber fich auch Ovo, ber Ronig, nicht entziehen konnte. Die Deutschen aber verfolgten die Fliehenden, wie der Altaicher Annalift angiebt5), etwa fechs Meilen weit, erschlugen noch viele und machten eine reiche Beute, zu der nicht nur eine Menge von vornehmen Gefangenen geistlichen und weltlichen Standes 6), sondern auch noch, und zwar als ein Sauptstud, die vergoldete Konigslange 7) geborte. Db

ben 5. Suli entscheiben müssen.

1) SS. I, 85: Ipse (Heinricus) . . velut quaedam tempestas obviantia

3) Annal, Altah. 1044.

5) Ibidem: isti ferme eos per sex miliaria insecuti sunt.

6) Unter ben Gefangenen befand fich nach Aventin p. 415 jener Bebeimfcbreiber Dvos, Manno, von bem G. 206, Anm. 1 bie Rebe mar. Mit ibm aber — erzählt Aventin weiter — nurben auch die Briefe aufgefangen, welche Bernulf und Machthun an Owo geforieben hatten. So des Berraths überführt, murben Bischof Nitters Brüher auf Besch des Einigs hingerichtet.

7) Lancea regis deaurata capitur; episcopi, capellani, principes, alii

complures retrahuntur; Annal. Altah. 1. 1. Weldes Aufschen bie Erbeutung ber Lange machte, bezeugt bie weitere Erwähnung berfelben bei Sigebert. Chron. 1043, SS. VI, 358 (bieraus Annal, Leod. 1044, SS. IV, 19); bei Arnulf,

<sup>(</sup>hierans n. a. Annal Hildesheim. 1045) ber bem h. Ultid geweihte 4. Init als Schlachtag vorgeschwett, da er sagt, König Heinrich habe gesiegt beato Oudalrico episcopo impetrante, und Aventin, Annal. Boior. 1. V p. 415 hat wirtlich III. Kal. Julii, was man feilher meistentheits — so and Strechte p. 36 - auf Die Ataicher Annalen gurudguführen versuchte. Strehlte a. a. D. entfcheibet fich baber für ben 4. Juli und ift auch im Archiv f. Runde öfterreich. Gefchichtsquell. XX, 195 bei biefer Unnahme geblieben, mahrend Giefebrecht, Raifergeit II, 390 beibe Daten anflihrt, bie Differeng alfo unentschieben läßt. Indeffen, ba bie Altaider Annalen in ber uns vorliegenden Faffung überhaupt ben Monatstag nicht bezeichnen, ba ferner hermann von Reichenau und bas von ihm gang unabhängige Necrolog von Salzburg ibereinftimmen, fo wird man bie Burg-burger Abweichung als irrthumlich bezeichnen und fich mit Bilbinger I, 432 filr

quaeque prosternit. Nec mora fit victor.

2) Herim. Aug. Chron. 1044: Heinricus cum parte copiarum Rabam fluvium festine, in divino confisus auxilio (f. 3. 207 Mum. 5 bie Stelle aus bem Briefe Berno8), transvadavit, pugnam cunctis militibus passim festinantibus iniit, et in prima congressione innumerabilem Ungariorum exercitum

<sup>4)</sup> Ibidem: pugna nimis atrox inchoatur et summa vi utrimque decertatur. Nam illo primo congressu fortiter resistebant, quia . , freti erant de nostrae multitudinis raritate et sui exercitus multitudine. Postquam vero se viderunt inaestimabiliter cadere, terga vertere et cedere ceperunt. Bei ben ungarischen Nationalgeschichtschreibern wird als Ursache ber Dieberlage Berrath bezeichnet.

Ronig Beinrich felbst fich an ber Berfolgung betheiligte, muß babin gestellt bleiben. Dem G. Gallischen Unngliften gufolge, in beffen Bericht überhaupt das Bestreben hervortritt den Konig jum Belden ju stempeln 1), hatte Heinrich kaum den Sieg bavongetragen, so erftieg oder erstürmte er auch schon eine Stadt, wo ihm die Gattin und die Sohne seines bestegten Feindes, also Konig Obos, nebst einer Menge Geldes in die Sande fielen 2). Indessen gerade diese lette Notig, welche sich auf Ovos Angehörige bezieht, erregt Bebenfen. Denn der Chronist Bernold, der jeinen Auszug aus Hermann von Reichenau doch bin und wieder mit eigenthumlichen und wohl= erwogenen Zusäten beriah, läßt, wie Opo felbft, jo auch beffen Gattin und Sohne als Gefangene bes inzwischen wiederhergestellten Ronias Beter enden 3).

Wie dem nun aber auch gewesen sein mag, nach beendigter Berfolgung fehrten die deutschen Krieger triumphirend auf das eigentliche Schlachtfeld, ober, um ben Ausbrud bes Altaider Annalisten 4) ju gebrauchen, in ihr Lager gurud ju einer Siegesfeier, Die entiprechend bem religiöfen Enthusiasmus, in welchem ber Rampf geführt worben war, einen vorwiegend gottesdienftlichen Character trug. Sie begann damit, daß der Konig barfuß und mit einem wollenen Gemande befleidet vor einer Reliquie des h. Areuzes, die vermuthlich einer der vielen Cleriker mitgeführt hatte, in die Anie fank, worauf die Fürsten und die übrige Menge daffelbe thaten5). Sodann wurde das "Anrie eleison" angestimmt und nun folgte, unverkennbar in planmäßiger Fortsetzung der Gnadenacte von Constanz und Trier, eine dritte Indulgenz der Delicte, durch welche sich Deutsche gegen Deutsche verschuldet hatten. Wiederum ging ber König selbst mit gutem Bei-spiele voran, indem er seinen Widersachern, abwesenden nicht minder als ben anwesenden Berzeihung gemahrte; aber auch die übrigen Schlacht- und Rampfgenoffen liegen es nicht an fich fehlen: auch fie, foviel ihrer verfeindet maren, reichten auf Untrieb des Ronias einander bie Bande jum Frieden und jur Berfohnung6). Endlich gedachte man

Gesta archiep, Mediol. l. III c. 6, SS. VIII, 18 unb Bonitho, lib. ad amicum, Jaffe, Mon. Gregor. p. 265, bier freilich in gang fabulojer Darfiellung. G. unten gu 1045.

fiellung. S. unten 3u 1045.

1) S. oben S. 207 Mun. 5.

2) SS. I, S5: Nee mora, fit victor Christi favente elementia, nichilque cunctatus urbem ascendit, ubi uxorem regis et filios cum ingenti pecunia comprehendit. Unter ber urbs bachte fich ber dunafif vielleicht Etultweißenburg, Alba, f. unten. Strehlte p. 38 hält bas filtr ausgemacht.

1) Bernold, Chron. 1044, SS. V, 425: Petrus . . . Ovonem cum uxore

et filiis comprehensum, decollavit.

<sup>4)</sup> S. bie folgenbe Ипп. 3) Annal. Altah. 1044: tandemque nostri, nimiae caedis pertaesi, ad castra sua ovantes sunt regressi. Denique caesar, discalciatus et laneis ad carnem indutus, ante vitale sanctae crucis lignum procidit, idemque populus una cum principibus fecit, ipsi reddentes honorem et gloriam, qui illis dederat tantam victoriam, tam mirificam, tam incruentam.

<sup>6)</sup> Bernos Brief a. a. D., p. 200: Nam, ut fama volante auditu per-cepimus, peracto victoriae triumpho, gratiarum vota persolvistis regi

noch ber Opfer, welche die Schlacht bem beutiden Beere gekoftet hatte: Die Todten, deren nur wenige gewesen sein sollen1), wurden bestattet. Die Bermundeten aber, fo gut man eben vermochte, gepflegt und in Die Beimath gurudgeschidt, mahrend Ronig Beinrich mit dem unberfehrten Theile seines Beeres noch eine Zeitlang in Ungarn blieb, um

ben Staat in wefentlichen Beziehungen neu zu geftalten. Sehr erleichtert wurde ihm diefe Aufgabe durch die Be= bolferung bes Landes felbft. Wie hermann bon Reichenau und ber Altaicher Annalist fast wortlich übereinstimmend berichten, tam fie bald in größeren, bald in fleineren Saufen herbeigeftromt und zeigte fich unbedingt unterwürfig. Beinrich erwiederte foldes Entgegenkommen burch die ihm eigene Leutseligkeit 2), benutte es aber auch, um jest unbergüglich feinen bisberigen Schükling Beter in ber früher befessenen Ronigswurde wiederherzustellen. In großem Gefolge gogen fie mit= einander nach Stuhlweißenburg, der damaligen Köniasstadt von Un= garn, und hier in der Marienfirche por den versammelten Fürsten oder Magnaten des Landes erfolgte Beters feierliche Wiedereinsetung. Beinrich felbst bekleidete ihn mit den königlichen Insignien, faßte bann seine Hand und setzte ihn auf den Thron, zur Zufriedenheit des Boltes, welches nun auch seinerseits die Hand zur Bersöhnung bot, Beter von neuem als König anerkannte. D. Beide aber, König und

omnium domino nudis pedibus incedendo et Kyrie eleison in altum clamando, ac mira et ineffabili clementia non solum his, qui in vobis aliquid deliquerunt tam praesentibus, quam absentibus indulgentiam solito more praestitistis, verum etiam omnes in unanimitatem pacis et concordiae identidem revocastis. Annal, Altah. l. l.: pro divino munere omnes omnibus dimiserunt, qui quippiam in se committentes eis debitores fuerunt. -

2) Herim. Aug. Chron. 1044: Et Ovone rege, vix fuga elapso, omnes Ungarii ad dedicionem Heinrico regi catervatim concurrunt, subiectionem servitiumque promittunt. Annal. Altah. 1044: Interea populus terrae nune gregatim nunc singillatim venit et caesari victori se dedidit, qui placido suscepit eos vultu, tradidit Petro regi suo.

\*) Ibidem: Inde simul pergunt, Wizenburg veniunt magno comitatu,

<sup>1)</sup> Rodulf Glaber histor l. l.: Qui fortiter dimicans, innumerabili cede 1) Rodult Glaber histor i. 1: Qui fortier unineans, infumerant ceae prostravit adversarios fugavitque, cum de suis perpauci corruisent. Unb ganz ébenfo Herim. Aug. Chron. 1044: paucissimis suorum amissis. Annal. Altah. 1044: victoriam tam incruentam . . mortuos suos, qui perpauci erant. Abentiu p. 415 befimmit jogar bie 3abi ber Bermißten nämlich 118. Dem gegenüber ift es geradezu tomijch, wenn man in ben ungarifden Gelchichtswerten, wie bei Thwrocz ed. Schwandtner I, p. 113 lieft: Ex Theutonicis illo die in loco ipso, infinita corruit multitudo, unb glauben foll, daß der Ort der Schlacht, auf ungarisch durch Vestnempti oder ähnlich bezeichnet, von den Deutschen: ferlorum payer genannt werde. — In dem S. 201 Ann. 7 erwähnten Necrolog von Salzburg werden als gefallen verstichnet: Eberhart subdiaconus, Sizo comes, Arnolt allique Teutonum complures.

regio excepti apparatu, ibique caesar Petrum regiis fascibus vestivit et manu sua ducens in sede sua restituit et in templo Deiparae Virginis, ubi erat congregatio principum et regis ad populum et populi ad regem facta est reconciliatio. Latinifirt bieg Beigenburg ober Stublweigenburg, wie auch wohl icon am Enbe bes Mittelalters gefagt murbe, Alba, und vorzugeweife in

Volt von Ungarn ehrten Heinrich III. als ihren Oberherrn, Peter, indem er sich ihm wohl schon damals durch einen Treueid zur Bafallität verpslichtete<sup>1</sup>), das Volt, indem es sich deutsches Kecht ausbat<sup>2</sup>), oder wie Hermann von Keichenau dieselbe Sache vielleicht präciser bezeichnet: König Heinrich bewidmete die Ungarn auf ihre Bitten mit baierischem Recht<sup>2</sup>). So wurde in den lezten Decennien des elsten Jahrhunderts einmal ein Landfriede, den (1093)<sup>4</sup>) eine Anzahl oberbeutscher Fürsten, darunter die Herzöge von Schwaben und Baiern, errichtet hatten, gerade von dem Baiernherzog auf Ingarn erstreckt<sup>5</sup>), woraus man aber keineswegs zu dem Analogieschuß berechtigt wird, daße sich auch in unserem Falle um eine Uebertragung deutscher Landfriedenssahungen auf Ungarn gehandelt habe<sup>6</sup>). Wüssen vie doch die Existenz von Landfrieden im Sinne des ausgehenden elsten

biefer Form erscheint es bei den Nationalhistoritern und bei Aventin. Thwrocz I. II. 37 ed. Schwandtner p. 103: Albam venit, quae Theotonice Veisindurg dicitur; quae est principalis sedes regni Hungariae. Ale regia civitas, que est paludidus circumsepta, characteristre Alba schon friser, um die Mitte des derighenten Fachronderer, Rogerius Carmen miser. c. 40 ed. Endlicher p. 292. — Mit inzen Notigen über die Weiserbespelfulung Beres, beziehungsweise den Sturz Doos begnisgen sich: der Brief des Abtes Berno a. a. D. p. 200; Herim. Aug. Chron. 1044; Annal. Sangall, maior. 1044; Annal. Ordeiens. 1044; Lambert. Hersfeld. 1044; Sigedent. Chron. 1043 (hiernach Annal. S. Jacobi Leod. 1043, SS. XVI, 638 und Annal. Leod. 1043, SS. IV, 19); Annal. Salisburg. 1045. SS. 1, 90. Bon ungarischen Ducken s. noch Annal. Poson. s. veter. Ungariei 1044, SS. XIX, 572 und Archie f. R. österreich. Geschichsques. Bd. XLII, S. 502.

1) Als Basall heinrichs wird Peter schon gelegentlich seiner Biedereinsetung bestichnet in den zeitgenössischen Annal. Corbeiens. 1044: Secunda expeditio regis in Ungariam, in qua largiente divina clementia victor existens, gentem totam cum paucis subjecit, ipsisque regem ab eis antea regno privatum, sibi per iuramentum iam fidelem factum, instituit.

\*) Annal, Altah. 1044: Illis (sc. die Ungarn) etiam petentibus concessit rex seita Teutonica. Dies bat die spätungarische Nationalhistorie in leicht ertennbarer Tenden; verdresst, Thwrocz I. 1.: Concessitque petentibus lungaris, Hungarica seita servari et consuetudinibus iudicari; und etenso Chron, Budense p. 87. Seita im Sinne von Necht und spuonym mit leges ist ein Ansdrud der älteren fräntlich-deutschen Kangleibrache und als solcher bezugt zurch ein Driginaltiplom König Arnoss sin Schlen vom 2. Juli 892, Bartmann, Urtunbenbuch der Witei S. Gallen, Bb. Il S. 286: plaeuit nobis, ut omnibus regni nostri provinciis, immo singulis ordinibus et hominibus maximeque episcopis atque monasteriis leges, seita, canones atque regulas ab antiquis sibi traditas non solum observare concederemus etc.

\*) Herim. Aug. Chron. 1044: Ungarios petentes lege Baioarica donavit.

4) Bernold. Chron. 1093, SS. V, 457.

i) Ibidem 1094, SS. V, 458: Welfo dux Baioariae firmissimam pacem, quam dudum cum Alemannico duce Berthaldo et reliquis Alemanniae principibus iniciavit, usque Baioariam, immo usque ad Ungariam propagavit.

9 So Giefebrecht, Kaiferzeit II, 641: "Eine Analogie für meine Ansicht finde ich in der Berpflanzung der Landfriedenvordnung für Schwaben vom Jahre 1093; diese wurde nach Bernold zum Jahre 1094 nicht nur nach Franken und

212 1044.

Jahrhunderts für die Zeit Beinrichs III. überhaupt bezweifeln 1) und empfiehlt es fich schon aus dem Grunde die deutsch-ungarische Rechtsgemeinschaft bon 1044 anders zu beuten, in dem Ginne nämlich, baß wirklich die bisher gultige, im Princip nationale, aber im Ginzelnen boch icon ftart bon Deutschland beeinflugte Rechtsgesekaebung 2) König Stephans außer Kraft trat und durch eine neue Legislation beutschen, beziehungsweise baierischen Ursprungs erset wurde3). Bergeblich zwar sieht man fich in der späteren Rechtsentwickelung um nach Sakungen, welche auf Beinrich III. und beffen Ginwirkung gurudgeführt werden fonnten; aber angesichts der heftigen und recht eigentlich nationalen Reaction, welche sich in Ungarn, wie bald berichtet werden foll, mahrend des Jahres 1046 gegen die deutsche herrichaft überhaupt geltend machte, ist der völlige Mangel solcher Spuren nicht zu verwundern. Jedenfalls ift er tein flichhaltiger Ginwand gegen die hier vorgetragene Ansicht, welcher überdieß auch der Wortlaut der Quellen, wie vieldeutig und unbestimmt er fonft fein mag, aunstiger ift als irgend einer anderen 4).

Practisch fühlbar machte sich nun die Rechtsgemeinschaft, welche Heinrich III. Mitte 1044 zwischen dem deutschen Reiche und Ungarn begründete, allem Ausgeine nach zuerst dem gestürzten Nebenbuhler Peters, dem vormaligen König Ovo. Denn nachdem er abenteuerlich genug eine Zeitlang als Flüchtling im Lande umhergeirrt war, siel er schließlich doch seinen Bersolgern in die Hände, wurde vor König Peter geführt und von diesem vor ein Gericht gestellt, welches nicht nur ungarische, sondern auch deutsche Bestiger halte<sup>5</sup>). Das Urtheil siel, wie nicht anders zu erwarten war, gegen Ovo aus: er wurde schuldig gestunden des Berbrechens der besteinigten Maiestät und auf Strafe enthauwtet<sup>6</sup>).

1) S. Excurs II a.

<sup>9</sup> Characterififiche Details bei Bilbinger, Defterreich. Gesch. I, 405 ff. 9 So urspringlich auch Bilbinger a. a. D. I, 434, magrend er sich später, Beitschrecht. f. öserreich. Gymnasien, 1859 S. 83 der Giesebrechtichen Ansicht accommobirt hat.

<sup>4)</sup> Eine Zusammenstellung ber bisherigen Ansichten s. in Erents II<sup>a</sup>.

5) Annal. Altah. 1044: Caeterum Obo fugiens in quendam vicum pervenit, villaque fulmine succensa ipse pene interiit, et vir elapsus fugitando latitabat, usque dum comprehensus communi iudicio nostrorum et suorum capitalem subit penam. Utecr Bernotes Ingale, baß mit Duo and besien Gattin und Kintber Weters Gesanaene geworben seien s. 2001 Anna. 3.

<sup>&</sup>quot;9 Außer der eben reserirten Altaider Radvicht fommen noch in Betracht Herim. Aug. Chron. 1044: Ipse vero (sc. Heinricus). . cum triumpho in regnum sum redit. Nee multo post idem Ovo a Petro rege comprehensus, scelerum suorum poenas capite plexus persolvit. Lambert. Hersfeld. 1045: Petrus Ungariorum rex Oudan, aemulum atque insidiatorem regni sui, captum decollavit. Annal. Poson. s. veteres Ungariotum 1044: Adda rex interseitur et Petrus rex in pristinum restituitur. Die hätere ungarische Tadition bei Keza ed. Endlicher p. 111, Thwrocz ed. Schwandtner I, 102, Chron. Budense p. 85 beruft auf dem Altaider Peridi, indesse de hindig in des and de hindig oudam in serode veteri ab Hungaris, quidus regnans nocuerat, angettossen, cerbossische tang blieb, wo die Leiche einig Jahre lang blieb,

Mis dies geschah, war König Beinrich schon nicht mehr im Lande. Er hatte, wie von dem Chronisten Sigebert glaubwürdig berichtet wird1), nicht nur Beter als König wiederhergestellt, sondern auch Un= garn fributpflichtig gemacht und daher um fo bringendere Beranlaffung Die neue Ordnung der Dinge mit aller Macht zu ichuken : zu dem de nußte ein Theil der Seinigen als Besahung zurückleiben<sup>2</sup>). Heinrich selbst aber begad sich wieder ins deutsche Reich und zwar so schlenig und so direct ins Innere, daß er bereits am 25. Juli, also nur drei Wochen nach der Schlacht bei Menfö, wieder in Mainz urkunden konnte 3). Unterwegs verweilte er etwas länger wohl nur in Regensburg und hier übertam ihn das Gefühl des Dankes für den jungst errungenen Sieg noch einmal so mächtig, daß er zu bem auf bem Schlachtfelbe gehaltenen Gottesbienfte gleichsam noch eine Nachfeier veranstaltete. Eines Tages, ehe er noch irgend etwas genoffen hatte, - so berichtet der Altaicher Annalist, - machte ber König wieber in demuthigstem Aufzuge, barfuß und schlicht mit wollenem Gewande bekleidet, einen Rundgang durch alle Kirchen und versah alle Altare mit je einer toftbaren Dede; in der Stadt aber ertonte von Bornehmen und Geringen, von Geiftlichen und Laien, von Mönchen und Nonnen ein Frohloden und Lobfingen, wie es noch Reiner erlebt hatte4).

bis sie in einem wohl von Ovo selbst gestisteten Kloster zu Saar bei Gpönghör fpre letzte endstlitige Kubenätte sand. Endlich hat Aventin Annal. Boior, lid. V, p. 416 diese oder eine ähnliche Berson ungarischen Ursprungs verbunden mit den enthrechenden Angaben der Altaicher Annalen und Sermanns von Reichenau zu einer aussischeltichen, aber durchaus unwahren Schilderung, wie Ovo nach dem Abzuge heinrichs noch einmal das Kriegsglift gegen Beter versuchen wollte, debt aber von seinen Anfahagern verlassen wurde und so zu Grunde ging.

<sup>&#</sup>x27;) SS. VI, 358 zi 1043, also um ein Jahr zu früh: Petrum . restitut et Ungariam sibi tributariam feeit. Diese Angase wird zwar durch antere Duellen inich testätigt, aber siit die Kichtisseit deres spricht trotydem zweiertei: erstlich, daß Heinrich, wie bald erzählt werden soll, im solgenden Jahre von zeiter, der damas Angelen förmlich von ihm zu Lehen nahm, große Geschenke empfug, namentlich eine reiche Golsspende, und sohann, daß Andreas, Beters Ladssolger, um Deinrichs Anertennung zu erlangen, sich u. a. zu einem Jahresspins erbot — annuum eensum, nach Herim. Aug. Chron. 1047. Zene Gaden dan 1045 hat denn auch Gestrer, Allgem Kirchengesch IV, 367, ohne übrigens von Sigeberts directer Außgage Notiz zu nehmen, auf einem Jahrestribut gedurte und Geschert, Kaiserzeit II, 391 stimmt dem implicite zu, indem er utseist, daß König Keter wesentlich in eine andere Setlung zum deutschen Keiche gekommen war, als Herzog Bretislav von Böhmen sie nach seiner Demittigung erhalten hatte. Böhmen aber war und bließ tributbsschich zurchans millfüllich verfährt mit Siegeberts Nachtich Sertsche der Fie erscheint, combinite er sie wirklich mit den Devo geschossen von 1043, insbesodder en swellfüllich verfährt mit Siegeberts Nachtisch Sertsche und 1043, insbesonder mit dem Busselsen über inried und den den von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einerisch und den den von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einerisch und den kan der war und bließe riedure zu erscheinte en in den den von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einerisch und den den von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einer den von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einerisch und den kan der war und bließe riedure erscheiner und den fente der von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einer den von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einer den der von 1043, insbesonder mit dem Busselsen einer den der von 1043, insbesonder mit dem Busselsen erschen er den der von 1043, insbesonder ein der von 1043, insbesonder den der von 1043, insbesonder ein den 1045 der den der von 104

 <sup>2)</sup> S. unten Anm. 4.
 3) Diplom für die Königin Agnes, B. 1521; St. 2264. S. oben S. 194, Ann. 6.

<sup>4)</sup> Annal. Altah. 1044: relinquens ilhs (sc. Ungaris) suorum praesidia ipse domum rediit et Radasponam venit. Non prius gustavit ea die qi ippiam, quam templa omnia nudis pedibus et in laneis circuivit et

Diefe Stimmung blieb nun nicht auf Regensburg ober auf ben Ronig und seinen Sof beschränkt, sondern raich ergriff fie auch weitere Rreise, bald gelangte fie auch litterarisch jum Ausdrud. Go dichtete Bermann bon Reichenau damals ein Siegeslied, bon bem uns die Anfangsworte, aber leiber auch nur diefe, burch Otto von Freifing!). ben Ururentel bes helbenmuthigen Martgrafen von Defterreich, überliefert worden find, mahrend Bermanns Borgefetter und Gemahrsmann, Abt Berno, fich bochft mahrscheinlich noch im Laufe Diefes Jahres gedrungen fühlte an Konig Beinrich jenen ausführlichen Brief zu richten, beffen wir schon wiederholt Erwähnung thaten2). Ueber= schwängliche Lobsprüches) und Gludwünsche wechseln barin mit Saken geschichtlichen Inhalts 4) und theologisch = erbaulichen Erörterungen; fogar zwei vollständige Predigten, die eine gum Feste der Erscheinung Chrifti, die andere jum Grundonnerstag find eingeflochten. In der Einleitung verherrlicht Berno feinen Ronig als Friedensfürften, als ben Schöpfer eines inneren Friedenszustandes, wie ihn die Jahr= hunderte nicht gefannt hatten: zeige sich boch nirgends mehr eine

altaria templorum singulis palliis vestivit. Non visa prius in ea urbe tanta divina exultatio plaebis et principum, tam devota elericorum et monachorum et virginum Christi laudatio.

1) Chron. l. VI c. 32, SS. XX, 246 (im Anfoliuß an bie Resitution

Beter®): unde rursus est ille rhythmus Herimanni Contracti de praefato

triumpho compositus, qui sie incipit:

Vox haec melos pangat. Berts, SS. V, 68, bem Giefebrecht, Kaiferzeit II, 562 und Wattenbach, Geschichtsquellen G. 279 folgen, bezweifelt bie Richtigfeit biefer Angabe Ottos und muthmaßt anftatt Bermanns Bipo als Berfaffer bes betreffenden Gebichts, aber ohne gureichenden Grund. Denn, daß Otto Chron. l. VI e. 31 die befannte Tobtenflage Wipos auf Konrad II., welche anhebt:

Qui habet vocem serenam, Proferat hanc cantilenam

hermann zuschreibt, wie bie genannten Forscher behaupten, bas ift fo nicht richtig. Genau Wipo entsprechend bezeichnet Otto nur einen quidam de nostris als Berfaffer und bas rursus in ber erfigenannten Stelle ift, um mit Bilmans, Archiv f. a. d. Geschichtstunde X, 166 gu reben, "nur ein schiefer Ausbrud in Beziehung barauf, bag er unmittelbar vorber c. 31 auch schon Berie und zwar bie Wipos angeführt hat" Wilmans a. a. D. theilt benn auch jenen Zweitel nicht und ebensowenig thut dies Strehlfe p. 39, der zugleich bemerkt, daß Pert SS. XI bei der Ausgabe Wipos nicht auf seine frühere Ansicht zurückgekommen ift. G. auch Bert' Abhanblung, lleber Bipos geben und Schriften. G. 332, wo abweichend von ber früheren Ansicht gerabe auf unfere Stelle aus Otto von Freifing bingewiesen wird jum Beleg bafilt, bag neben Wipo auch hermann von Reichenau eine besondere Geschichte Konrads II. und heinrichs II. geschrieben bat.

2, Strehlfe's Ausgabe bafirt auf einem Beibelberger Bergamentcober, ber urfprünglich bem Alofter Galmannsweiler geborte und noch andere im XI. und

XII. Jahrhunderi geschriebene Stude enthalt.

3) Go vergleicht Berno 3. B. p. 199 ben Krieg gegen Doo filr Beter gu-nachst mit bem Rampfe bes Bezechias gegen Sanberib und feine Affprer, bann

fpielt er auf David und Goliath an.

1) hervorgehoben zu werben verbient noch bie Rotig p. 199, baf Berno bie Bottergebenheit, welche Peter ichlieflich an ben Tag legte, u. a. auf einen Brief gurildführt, ben er, Berno, ibm gefdrieben babe.

Spur bon Zwietracht, verschwunden feien Betrügereien und Diebereien. Rirchenfrevel tame nicht mehr vor, alle Welt lebe in Frieden1). Den Befaluß bes Briefes?) bilbet die Bitte, der König möge boch die bon ihm auf dem Schlachtfelbe verkündete Indulgenz nachträglich noch einer bornehmen Gunderin gu Gute fommen laffen, nämlich ber ehe-maligen Aebtiffin hirmingart bon Zurich, welche wegen Liederlichfeit ihres Amtes entfest worden war, jest aber bon Berno als reuig und buffertig wie bem Ronige, fo auch ber Ronigin gur Beanadigung marm empfohlen wurde3).

Indeffen, nicht allein auf Freunde und Anbanger bes Ronigs machten die diesjährigen Borgange in Ungarn, namentlich die Schlacht an der Raab und die Wiederherftellung Beters, einen tiefen Gindrud', auch ein fo erbitterter Widerfacher Beinrichs, wie es Gotfried, der hochstrebende Bergog von Oberlothringen, wohl ichon damals mar. vermochte sich offenbar ihrer Einwirkung nicht zu entziehen, ba er, unterftütt durch Freunde, welche zugleich das Ohr des Konias befagen, fich nochmals aufs Berhandeln legte und, wie es icheint, gemagigter als fruher jede beliebige Gegenleiftung in Aussicht ftellte, wofern jener ibm nur gestatten wollte beide Bergogthumer gu behalten5). Bar nun aber Gotfried beharrlich im Begehren, fo zeigte fich der Ronia, der inzwischen von Mainz nach Thuringen gegangen 6) war und laut einem Schenfungsdiplom für bas Rlofter Bergfeld?) am 24. August in Merseburg verweilte, nicht weniger fest im Ber-

<sup>1)</sup> Igitur nulla alicuius discordiae vestigia, nusquam fraudis machinamenta, abierunt furta, cessaverunt saerilegia, pacata sunt universa, faut iuxta domini promissa inimici hominis sint domestici eius — lauten bie entscheibenden, oben S. 185 Anm. 4 nur unvollständig angestistren Wortea. Ebendort wurde auch darauf hingewiesen, daß und wie Hermann von Reichenalsch die Lobrede seines Abtes auf den Frieden Heinrichs III. theilweise angeeignet bat.

<sup>3)</sup> S. 205: Accedat etiam dominae meae reginae Agnae intercessio, quae apud vos ob dei amorem ei obtineat pristini honoris redintegrationem, ut ille agnus celestis, qui abstulit peccata mundi, det vobis pro tanti operis mercede praemia caelestis regni.

<sup>4)</sup> Eine gute Zusammenstellung von triumphirenden Stimmen aus der zeitgenössischen und etwas satteren Geschichtsschreibung giebt Strehlte p. 39. 3ch hebe daraus hervor Wipo, Vita Chuonradi e. 1: Ungaria. - quam idem rex Heinricus tertius nobili atque mirabili victoria domuit. Rodulf. Glaber Histor. I. V c. 4: triumphanter rex devenit ad propria. Herim. Aug. Chron. 1044: (rex) eum triumpho in regnum suum rediit. Annal. Corbeiens. 1044: cum grandi laetitia exercitus revertitur.

') Annal. Altah. 1044: His auditis dux Gotefridus per amicos et nuncios aures caesaris cepit compellare, ut sententiam suam super illum

dignaretur mutare, spondet, quicquid imponeretur, se libentissime acturum. passurum, si tantum retineret utrumque ducatum.

<sup>1)</sup> Der Annalift von S. Gallen 1044, SS. I, 85 läft ibn von Ungarn obne Beiteres in Saxoniam gurudtebren.

<sup>1)</sup> Es erhielt bamale gebn Sufen im Gau Ginna, Graffchaft bes Martgrafen Edebard von Meigen. Bend, Seff. Lanbesgefd. Bo. III., Urtunbenbuch ©. 54 (B. 1522; St. 2265).

216 1044.

weigern. Wenn Gotfried - fo foll er biefen, bem Altgider Anngliften zufolge, durch seine Unterhändler wiederholt haben wiffen laffen bon feiner Bosheit abstehen und freiwillig feinem Bruder ben ihm gebührenden Theil an dem Fürftenthum einräumen wolle, fo merbe er, der Konig, in Anbetracht der Berzeihung, welche er in Ungarn allen seinen Schuldigern gewährt habe, auch ihm nimmermehr die erlittene Unbill nachtragen; wo nicht, so wolle er die Ungerechtigkeit bes Herzogs nicht nur nicht aut heißen, sondern fie auch, soweit Gott ihm Rraft dazu gebe, bekampfen 1). Mit anderen Worten: Ronia Beinrich ließ Gotfried je langer um fo entschiedener nur amischen zwei Dingen die Bahl, zwischen Unterwerfung ober Krieg. Gotfried mablte ben Krieg, thatfächlich wenigstens. Denn nicht nur, daß er, von feinem eigenen Konig fortwährend abidlagig beidieden, fich Beinrich I. bem Konig von Frankreich, zuwandte und mit diesem, bei dem jest einmal wieder das echt capetingische Gelüste Lothringen zu erobern bie Oberhand haben mochte, gegen Seinrich III. ein Bundnig einging, fondern er verficherte fich auch feiner eigenen Bafallen für alle Falle, indem er fie durch einen besonderen Gid berpflichtete ihm drei Sahre lang Gulfe zu leiften gegen Jedermann, also den Ronia nicht ausgenommen2).

Uebrigens, wie geheim auch immer Gotfried alle diese Rüftungen betrieb, dem Könige blieben sie tropdem so wenig verborgen, daß er, bevor jener zum Losschlagen kam, ihn schon vor sich beschieben hatte und alle übrigen Fürsten berief, um über Gotfried zu Gericht zu sigens). Dieses geschah höchst wahrscheinlich Ende September in Aachen und zwar in Gegenwart Gotfrieds, der sich wirklich gestellt hatte, weil er, dem Altaicher Annalisten zusolge, der Meinung war, daß es ihm so am besten gelingen würde den auf ihm ruhenden Verdacht zu ent-

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1044: His (f. S. 215 Mnm. 5) caesar respondit, si vellet ab iniquitate desistere et germano suo sine vi primatus consortium annuere, regiam maiestatem numquam memoraturam iam factae iniuriae propter indulgentiam, quam omnibus debitoribus fecerat in finibus Ungarios; sin autem, eius iniusticiae se nolle consentire, sed, quantum domino iuvante liceret, obviam ire. Eiusmodi rationis nuntium cum saepius audiret etc. S. bie folgenbe Mnm.

<sup>\*)</sup> Ibidem: (Gotefridus) coniuravit eum rege Karlingorum adversus regem dominum suum. Sed et omnes terrae suae homines constrinxit iuramento, ut sibi adessent, contra quoscunque illos inducere vellet, triennio. Mit gutem Grund vermuthet Giefebrecht, Kaiferzeit II, 392, baß sid jene lothringisch-capetingische Berschwörung auch auf einige mispergnilgte Große in Burgund, u. a. auf den Grafen Reginold (von Franche-Counte), einen Anverwandten ber Königin kgues, erstredte. Wir sinden ihn am Ende des Jahres in offener Rebellion gegen Heinrich III.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. 1045.

<sup>\*)</sup> Am 25. September nämlich bestätigte er bort auf die Berwenbung ber Königlin dem Frauenkloster zu Herford zwei Höse, die demselben von früheren Herfungefrungeschen West. I, 111, 8t. 2267.

fraften1). Indeffen, die Wahrheit tam bennoch an ben Tag, Gotfried felbit fonnte feine Schuld nicht ableugnen und mußte demgemäß als Strafe über fich ergeben laffen, baß feine Mitfürsten ibn gum Berlufte aller Königslehen, insbesondere feines Bergogthums2), berurtheilten. Außerdem gehörte, wie man neuerdings mit gutem Grunde angenommen hat 3), zu den Gotfried aberkannten Beneficien auch noch die Grafichaft von Berdun, der Comitat, den einft unter Raifer Otto III. Friedrich, ber Cheim Gotfrieds, mit Buftimmung des Raifers ber Rirche bon Berdun überlaffen, den dann aber Bergog Gogelo d. a. fehr gewaltsam wieder an fich gebracht und Gotfried ichlieglich, wenn= gleich wohl nur als bischöfliches Leben zugleich mit anderen nukbaren Rechten bisher behauptet hatte4). Jest dagegen ging er derfelben durch ein königliches, im Hofgerichte gefälltes Urtheil verluftig und Bijchof Richard erhielt bom König ausdrücklich die Freiheit ju einer Reuberleihung 9). Indessen einen Rachfolger befam Gotfried troß seiner formellen Absehung für's Erste nicht, weder in der Grafichaft bon Berdun noch im oberlothringischen Bergogthum. Wäre es aber geschehen, fo murde diefer Rachfolger unzweifelhaft einen fehr ichwierigen Stand gehabt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Annal. Altah. l. l.: rex illum ad se venire praecepit, quod ille causa dissimulationis indubitanter fecit.

<sup>\*)</sup> Ibidem: exquisita sententia a contubernalibus eius est iudicatum, quicquid de parte caesaris haberet beneficiorum iure esse cariturum. Itaque interdicto utroque ducatu etc. Diele letzte etwas anfiallende Wendung hat man wohl so zu versiehen, daß die Kürsten Gotsried des oberlothringsiden Herzogthums recht eigentlich entsetzen, zugleich aber seine Ansprüche auf Rieberlothringen noch einmal sitz nichtig ertlärten.

<sup>2)</sup> Jaerschlersti, Gotfried ber Bartige, G. 18 und Clouet, Histoire de Verdun II, 54.

<sup>4)</sup> Laurentius Leod Gesta episcopor. Virdun. c. 2, SS. X, 462. ©. bie felgende Anm. Bann Gotfried. feinem Bater in der Grafisaft succedirte, in ach nicht ermittelt; vielleicht schon zwösse vor dem Eode desselben, da cine Urtunde des Bischofs Rambert vom 6. September 1032 u. a. comite Gotfried deiter is. Gallia Christiana XIII, Instr. p. 557, cittrt von Clouet, 13. 42. Das ättese geschöckscheierische Zeugniß sir Gotfrieds gräftige Setzlung in Berdun sinis (se. Richardi episcop) diedus magna dissensio inter Heinricum regem et ducem Godefridum, qui cum rege pacem aliter habere non potuit, donec centanam de Wandelini curte et alia iura, quae tune temperis potestative in hac civitate tenebat, eidem episcopo et aecclesiae reddidit.

¹) Laurentius l. l.: Hunc (sc. Godefridum) idem imperator inter milta alia comitatu huius urbis, quem a praedecessoribus suis tenebat, iam in curia sua exheredaverat, ipsumque comitatum Richardo urbis episcopo manu dederat, ut alteri, quem idoneum iudicasset, illum traderet. Pro quo ipsi pontifici idem dux dicitur extitisse infensus. Bebufen erregt mir nur bie Benbung, baß ber "Kaifer", nachbem er Gotfrieb bet Comitats entfetz hatte, biefen bem Bifdof manu — mit Hanblidag, iberiett Baerfolerst a. a. D. — zuwies. Denn ichwerlich beburite es einer folden Formalität, nachbem ber König ichon im Bahre 1039, wie wir auß ber Vita Kiehardi abb. S. Vitoni c. 19, SS. XI, 290 wijfen, am Richard episcopatum huius civitatis eum comitatu übertragen hatte.

. Denn Gotfried, wie ftreng man ihn auch in dem Aachener Fürstengerichte behandelt haben mochte, hatte feine Freiheit boch gerettet und benutte diese nun bagu, um fich in allen den Gebieten. über die er von Rechtswegen soeben die Herrschaft verloren hatte, mit Gewalt zu behaupten. Er rebellirte jest offen, ohne alle Beimlichkeit, vermandelte feither unbewehrte Orte feines Bereichs in Festungen, bie er mit Besatungen versah, und begann, ohne vor Mord, Brandftiftung oder fonftigem Frebel jurudgufdreden einen Bermuftungsfrieg gegen alle Diejenigen von feinen Mitfürsten 1), welche, wie der Pfal3= graf Otto und Erzbifchof Germann bon Coln 2), wie die Bijchore Bazo von Littich 3) und Richard von Berdun 1), treu zum Könige bielten. Ginen Bundesgenoffen hatte Gotfried - ob planmäßig ober Bufällig, muß babingeftellt bleiben - an dem ichon ermahnten Grafen Reginold von Burgund: trot feiner verwandtichaftlichen Beziehungen gur Königin Agnes hatte diefer fich mit ihrem Gemahl verfeindet und rebellirte gleichfalls im Laufe bes Jahres, wobei er noch andere Große des Landes mit sich fortriß 5). Wieder andere freilich, wie Graf Ludwig (von Mömpelgard), Gemahl einer Cousine und Aboptivichwester des Konigs, blieben treu, und da es Ludwig außerbem noch gelang Reginold eben bei Mompelgard, welches er mit gewaltiger Uebermacht angegriffen hatte, aufs Saupt zu ichlagen 6), fo darf man wohl annehmen, daß diese burgundischen Unruben dem Ronig nicht entfernt fo viel Sorgen machten, wie die Gefahren, welche ihm und dem Reiche überhaupt aus dem fortbauernden und auch mobl raumlich bis jum Rheine bin fortidreitenden Aufftande Got= frieds erwuchsen. Ihn vor Allem galt es zu bewältigen, wenn auch junachst nur schrittmeise durch fleinere Unternehmungen mehr befenfiver Ratur, wie fie die Sahreszeit eben geftattete.

Den Anfang bamit machte ber Ronig felbft, indem er gur Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. Altah. l. l.: domum rediit (sc. Gotefridus) et fraudem, quam pridem clam conflarat, tandem aperte contra regnum et regem exercuit, potestatem interdictam usurpando, colonias et municipia terrae muris et armis muniendo, quae dispositis praesidis replevit, et exinde comprovinciales suos praesides et praesides regi fidos invasit, bona eorum caede, incendio et fuga vastavit.

<sup>2)</sup> Fundatio mon. Brunwilar. c. 25 im Archiv f. a b. Geschichtstunde, Bb. XII S. 178

<sup>1)</sup> Anselm, Gesta l. II c. 60, SS. VII, 225 (am Ende).

<sup>4)</sup> Ergiebt fich ans Laurentius l. l. — s. bie vor. S. Anm. 5 — und indirect aus Gesta episcopor. Virdun. c. 11, ebendort Anm. 4.

<sup>5)</sup> Herim. Aug. Chron. 1045, wo außer Reginolf (Reginolb) noch Gerold genannt wird.

<sup>9)</sup> Herim. Aug. Chron. 1044. Der hier genannte Ludowieus comes ist berselbe, von bem die Rede ist bei Bennold. Chron. 1092, 1093, SS. V. 436 als Gennast der Sophie von kothringen, welche mit ihrer Schwester Beatrix von der Kaiserin Giscla, ihrer Mutterschwester, aboptirt worden war. Chron. mon. S. Michael. in pago Virdun. c 32, SS. IV, 84.

bes Beibnachtsfestes, welches er biesmal in Speier verlebte, mit befreundeten Fürsten Kriegerath bielt und dann, sobald die Fefttage porüber waren, an der Spipe eines wesentlich rheinfrantischen Aufgebots ausrudte 1), um wenigstens bas nächftliegende Bebiet bon ben Rebellen ju faubern. Go zog er benn auch gegen eine bon ben fesiesten Burgen Gotfrieds, welche Hermann bon Reichenau ") Beggelinheim nennt, das ift vermuthlich Bodelheim im Rabethal. Rach einer wohl nur furzen Belagerung, bei der Maschinen in Anwendung kamen, fiel sie dem König in die Hände und wurde bis auf den Grund zerstört, — ein Schickfal, welches Heinrich, nach der Berficherung des Altaicher Annalisten, gerne auch noch ben übrigen Rebellenburgen bereitet haben murbe, wenn ihm nicht in Folge ber berrichenden Sungerenoth und der zunehmenden Entvölkerung ganger Ortschaften zur Zeit jede größere Unternehmung ware unmöglich ge-macht worden. Deshalb begnügte er fich damit einzelne haufen im Welbe zu laffen, welche Burgen belagern und weitere Bermuftungszuge bes Feindes zurudweifen follten 3). 3m Uebrigen aber ftellte er für feine Person die Feindseligkeiten gegen Gotfried vorläufig ein, ging nach Burgund und hatte mit seinen dortigen Widersachern ), mit Reginold und Gerold (von Genf?) 5) eine Zusammentunft in Golothurn, wobei fich jene ihm wieder unterwarfen. Gben hier in Golothurn ertheilte er am 23. Januar 1045 bem alemannischen, burch Graf Ubalrich (von Lengburg) geftifteten G. Michaelistlofter ju Bermunfter im Margau einen Schugbrief6), bem acht Tage fpater, am 30. Januar, ein ahnliches Actenftud für eine andere Stiftung Ubalrichs, für bas Frauenklofter Schennis, weftlich bom Wallenfee, folgte 7). Letteres Diblom weift übrigens als Ausstellungsort nicht mehr Solothurn auf. fondern ftammt, ba ber Ronig bald auf beutsches Bebiet gurudaefebrt

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1045 zu Anfang.
2) Herim. Aug. Chron. 1044 (gegen Ende): Beggelinheim, castellum Gotefridi, a rege captum destruitur. Giefebrecht, Kaiferzeit II, 392 und SS. XX, 801 (Ann. 3), ferner Strehlte p. 46 und Zaerichterehl S. 19 benten auf Bödelheim, mährend Pert, SS. V, 125 Ann. 17 die Frage aufwirft: an Beehtolsheim in sinistra Rheni ad fluvium Salz situm? Leider fehlt es ganz an Daten, namentlich urtumblichen, zur Löhung die Sweifels. In den Annal. Altah. 1045 wird die betreijende Leide, ohne daß der Name genannt wäre, so daracteristri: Rex . . . urdemque situ loci munitissimam invasit eamque instructis machinis expugnavit, disiecit, penitus delevit.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. 1045 l. l.
4) Herim. Aug. Chron. 1045: Reginolf et Gerolt Burgundiones regiaput Solodurum ad dedicionem venerunt.

<sup>9)</sup> Falls nämlich biefer rebellische Magnat ibentisch ift mit bem Geroldus princeps, ben Kaiser Konrab II. nach Wipo, Vita c. 32 im Jahre 1034 gur Unterwersung nöthigte. So Blümde, Burgund unter Rubols III. S. 6 und Jaerschlerski S. 19.

<sup>9)</sup> Herrgott, Geneal. diplom. II, 115 (B. 1523; St. 2268). Ginen größeren Auszug enthält bas von hibber bearbeitete Schweizerische Urfundenregifter, Bb. I, G. 340.

<sup>1)</sup> Ibidem p. 117 (B. 1524; St. 2269). Einen großeren Auszug f. eben= bort G. 341.

mar, aus Zurich, ber Stadt jener ungludlichen Aebtiffin Sirmingart, für die Abt Berno von Reichenau jungft, wir wiffen nicht, mit welchem Erfolge ein fo dringendes Gnadengesuch bei dem Ronig und der Ro-

nigin eingereicht batte.

Bon Burich mandte ber Konig fich fpateftens in ber Mitte bes Februar nach Augsburg und hielt hier, etwa am 22. d. M., speciell für italianische Angelegenheiten einen Reichs= ober Landtag 1), auf den wir bald in anderem Zusammenhang ausführlicher zurücksommen merden.

Dier fei zum Schluffe Diefes Nahresberichts noch die Rede von einigen deutschen Bisthumern, deren bisherige Oberhäupter in der zweiten Sälfte des Jahres 1044 oder zu Anfang des folgenden das Beitliche fegneten und bemgemäß burch neue Manner erfett werben mußten.

Die erfte und zugleich wohl am meiften überrafchende Bacang erfolgte in Worms, bem Gite bes Rangler-Bifchofs Abalger, ber, wie man sich erinnern wird, erft gang neuerdings 2), zwischen bem 16. Januar und 26. April bieses Jahres erhoben worden war. Aber ichon am nächftfolgenden 20. Juli ftarb er 3), und es folgte ihm im Bisthum Arnold 4), höchst mahrscheinlich identisch mit dem gleichnamigen toniglichen Capellan, ben fein herr bor nicht eben langer Beit durch eine Landschentung im Beffischen ausgezeichnet hatteb). Die Oberleitung der deutschen Kanglei dagegen ging nach Abalgers Tode nicht auf Arnold über, fondern auf einen gewiffen Theoderich 6), bem wir fpater als Bifchof von Conftang wiederbegegnen werden.

Ferner, am 14. November b. 3. verschied nach einem fechs= jährigen Pontificat Bischof Thietmar von Sildesheim 7), jum Leidmefen feiner Diocefanen, insbefondere feiner Domherrn. Denn obwohl Dane von Geburt 8), hatte er fich in dem beutschen Bisthum bennoch

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1045: rex . . . Augustam venit, ubi Langobardorum conventum habuit et cum eis de illius regni ordinatione disposuit. Das Datum nach St. 2270.

<sup>2)</sup> S. oben S. 200.

<sup>\*)</sup> Das Jahr nach Lambert. Hersfeld. 1044 und Annal. necrol. Fuld. maior. 1044, B. F. III, 16; ber Tag nach Chron. ms. Kirschgart., citirt bei Schannat, Histor, epise, Wormat, p. 336. Hiermit finumt gut, daß die beiden letzten Diplome, welche Adalger als Kanzler recognoscirte, vom 16. Zuni datirt find. B. 1519; St. 2262, 2263. Dagegen ift es ummöglich richtig, wenn die Annal. Fuld. l. l. Adalger Non. Mar. = 7. März (?) sterben lassen.

4) Lambert. Hersseld, l. l.

<sup>5)</sup> Laut Diplom vom 18. Januar 1043, B. 1504; St. 2237.

<sup>6)</sup> R. F. Stumpf, Die Reichstangler, II G. 173. B. 1522; St. 2265 vom 24. August 1044 ift für une bas erfte von Theoberich recognoscirte Diplom.

<sup>7)</sup> Nach Wolfhere, Vita Godehardi poster. c. 33, SS. XI, 215 ftarb Theoberich septimo episcopatus sui anno. Die genaueren Daten finden sin Annal. Astah. 1044, Lambert. Hersseld. 1044, Annal. Hildesheim. 1044, SS. III, 104. Der Zobestag steht jest jest burch das Kalend. neerol. der Domitirche von hildesheim, Leidnitz, SS. rer. Brunsvic. I, 767.

<sup>8)</sup> Adam, Gesta Hammab. eccl. pontif. l. II c. 75, SS. VII, 333.

aut eingebürgert, und, mas ihm etwa an litterarischer Bildung abgehen mochte, bas erfette er nach bem Zeugniß feines Zeitgenoffen Wolfhere 1) völlig durch Bergensaute und reines Wohlwollen2). Rur in bem S. Michaelistlofter mar er wegen angeblich rechtswidriger Eingriffe in das Bermögen desselben weniger aut angeichrieben, so bağ ein späterer, mit jenem Klofter eng verbundener Chronift3) nicht umbin tann Thietmar einer tadelnswerthen Digachtung des h. Bernward zu zeihen. Der neue Bischof von Sildesheim hieß Azelin: wie Thietmar, war auch er bor feiner Erhebung Capellan des Ronigs gewesen4). Endlich ift in ber diesjährigen Sterbelifte an britter Stelle ber Biichof Radeloh von Raumburg zu nennen, wenigstens wenn wir uns ftreng an den Altaider Annalisten halten, der die bezügliche Rotiz am Schlug feines Jahresberichts bringt und dabei noch bas Weitere meldet, daß Radeloh fich in Italien befand, als ihn der Tod ereilte 5). Lambert von Hersfeld dagegen 6) und die Todten= annalen von Fulda") verzeichnen dies Ereigniß jum Jahre 1045 und ift es daher angezeigt den Todestag Radelohs gerade um die Zeit ber Jahreswende zu suchen, womit recht gut ftimmt, daß ein Diplom Beinrichs III. vom 22. Februar 1045, welches der italianischen Kanglei des Königs entstammt 8), nicht mehr Radeloh, sondern Abel= bert9) als Rangler und Recognoscenten gufmeift. Rebenfalls pergingen

<sup>1)</sup> Wolfhere l. l.

<sup>3)</sup> In ber hilbesheimischen Bisthumschronit, welche ber Annalista Saxo 1944, SS. VI, 656 benutze, wird bem Thiemar ein indirectes Lob ertheilt turch herworhebung des Umftandes, bag unter seinem Nachfolger Azelin die alte strenge, einfache Klosteraucht in Berfall gerathen sei.

<sup>2)</sup> Chron. Hildesheim. c. 15, Cod. 2, SS. VII, 852.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Wolfhere l. l. Annal, Hildesb. l. l. Annal, Altah. l. l. Lambert. Hersfeld, l. l.

<sup>5)</sup> Annal, Altah. 1044 (nachbem zum 2. November eine Mondfünsterniß und zum 22. d. M. eine Sonnensinsterniß verzeichnet war): Khazo quoque praesul Niwenburgensis obiit in finibus Italicis.

<sup>6)</sup> Annal. 1045. Der späteren, aber schwerlich rein aus der Luft gegriffenen liebersteierung zusolge wäre Kadeloh in Bisthumsangelegenheiten nach Nom gereift umd im Jahre 1045 ebendort verschieden. (Ich. de Isenach) Acta et fasta praesul. Nuendurg. ed. Paullini, Syntagma rer. Germanicar. p. 131 med Paul Langius, Chron. Citizense ed. Pistorius, Rer. German. Scriptor. (1:13) p. 772. Die Glaubwürdigteit dieser Angaben, anerkannt bereits von Battenbach dei A. Schmidt, Zeitschr. f. Geschichtsm. VII, 534, wird durch die Klaicher Nachricht nicht wenig erhöht. Lepsius, Gesch der Bischöfe des Sichen Naumburg I, 20 ift geneigt den Kaumburger Kadeloh mit dem späteren Bischof Cadalus von Varma zu identificiten und ninmt demgemäß an, sener sei im Jahre 1045 nicht gestotben, senderen habe nur das Bisthum gewechselt. Die Grundlosigseit und Undaltbarteit dieser Ansschus erwied Wattenbach a. a. D. Entstall, Kaussein, Kau

<sup>7)</sup> B. F. HI, 160.

<sup>8)</sup> Böhmer, Acta imperii selecta I, 52 (St. 2270).

<sup>9)</sup> Bielleicht zu ibentificiren mit bem fpateren Erzbischof bon hamburg bie 28 Namen 3. S. unten zu 1045.

noch einige Monate bis Naumburg einen neuen Bischof erhielt und zwar in der Person des königlichen Capellans Sberhard oder Eppo, investirt von König Heinrich gerade am Ostertage, 7. April 1045 zu Gislar<sup>1</sup>) und ordinirt durch Erzbischof Hunfried von Magdeburg, den Metropoliten Naumburgs2).

<sup>8)</sup> Annal, Altah. 1045. 9) Rach fpäterer Bisthumstradition, G. 221 Anm. 6.

Während der ersten Woche in den dierzigtägigen Fasten diese Jahres, dom 24. Februar bis zum 2. März derweilte der König in Freising. 1) und empfing hier Gesandte des Ungarntönigs Peter, welche ihn in sehr schweichtensten Ausdrücken einluden zu Krüngsten (Mai 26) nach Ungarn zu tommen und dieses Fest gemeinschaftlich mit ihrem Herrn "seinem Sohne" zu seiern"). Wie der weitere Berlauf der Meinung, daß er sohne" zu seiern"). Wie der weitere Berlauf der Meinung, daß er fommen müsse, um Peter und dessen schweisign der Meinung, daß er fommen müsse, um Peter und dessen fahwerlich in der Meinung, daß er fommen müsse, um Peter und dessen zu schweisign"), sondern vielmehr in dem Vertrauen, auch im Innern den Ungarn Zustände derzustsnehen, wie sie der Sickerheit entsprachen, mit welcher er selbst gerade damals in die Berhältnisse subsersten und zustände der den damals in die Berhältnisse subsersten und zustanden, weit welcher er selbst Gernzlandes, der sog. Reumart von Oesterreich, eingrissen nur wenig später, und es begegnet uns als Borsteher derselben zum ersten Mal ein Martgraf Siegfried, in dem neuere Forscher wiederholt, jedoch ohne Begründung in den Quellen, einen Verwandben der Babenberger, Adalberts und des verstorbenen Liutpold, dermuthet haben"). Was wir von Siegfried wissen, beruht auf mehreren Utsbaben.

4) Rach v. Meiller, Regesten G. 193 "vielleicht" ein Sohn bes Markgrafen

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1045.
2) Ibidem: Frisingam pervenit, ibi quadragesimae primam ebdomadam peregit, eoque regis sui Petri Ungarici nuncii devenerunt, qui ipsam, ut proximo pentecoste ad filium suum venire et idem festum cum eo dignaretur facere, petierunt. — Daß ber ungarijden Pfingstreit Feinrich III. eine Einladung Petere voransging, erwähnen auch Herim. Aug. Chron. 1045 mb Annal. Corbeiens. 1045.
3) Wenn Aventin, Annal. Boior. I. V ed. Basil. p. 417 erzählt.

<sup>1)</sup> Wenn Aventin, Annal. Boior. I. V ed. Basil. p. 417 erzöhlt, Beter hale König heinrich nicht ein Mal, sonbern wieberholt erebris nuneils beschält und gemelbet, rem arduam ineidisse — quae, nisi ipse adsit, nequaquam queat componi, periculum non mediocre inesse, nisi maturet, so ist barauf lein Gewich zu legen. Denn entsprechend einem auch sonst vielsach hervortretenden Pergmatismus hat Aventin hier nur die in der vorigen Anmerkung eitirte Angabe der Altaicher Annalen weiter ausgemaßt.

224 1045.

funden, welche ber Konig im weiteren Berlaufe biefes Nahres erlien. nachdem er aus Freifing aufgebrochen war, um fich nach Oftfranten und dann nach Sachsen zu begeben. Sier tommt gunächst nur bas erfte diefer Diplome in Betracht1): es ift datirt bom 7. Marg aus Neuburg an der Donau, gilt bem Markgrafen Siegfried felbft und lautet im Wefentlichen dabin, daß der König ibm auf die Bermendung ber Konigin, sowie bes Bergogs Beinrich von Baiern einhundertund= fünfzig Sufen, welche in Siegfrieds eigener Mart zwischen den Fluffen Riicha, Leitha und March lagen, jum Gefchent gemacht habe. Abgemeffen waren fie freilich noch nicht, diefe Sufen, fondern follten erft jest aus einer größeren Maffe mahricbeinlich unbebauten Ronigslandes ausgeschieden werden2), aber um fo bedeutungsvoller ift die Schenfung berfelben, einmal als Beweis der Gunft, deren fich Sieafried bei dem Ronig erfreute und des Bertrauens, mit welchem diefer der Bufunft ber Neumark entgegenfah, fodann aber auch als deutliches Kennzeichen. wie unfertig die inneren Berhaltniffe jenes Gebietes damals noch waren, wie viel noch zu thun war, um es durch fortschreitende Colonisation auf die Culturftufe feines Sinterlandes gu heben.

Den König treffen wir nach dem Aufenthalt zu Neuburg in Bamberg wieder, wo er am 31. März Palmionntag festlich beging<sup>3</sup>) und vielleicht desselbigen Tages auf die Fürsprache seiner Gemahlin dem Erzbischof Hugo von Besanzon, jest auch Erzcapellan oder Erzstanzler des Königs für Burgund<sup>4</sup>), über die Bestyungen des alten, aber durch Hugo von Grund aus erneuerten Stiftes von S. Marien und S. Baul in Besanzon eine Bestätigungautunde<sup>9</sup>) ertheilte.

2

1) (Hormany), Archiv für Gubbentschland II, 233 (B. 1525; St. 2272). Mis Duelle für Bestimmung ber Martgrengen schon angezogen und benute oben S. 181 ff.

Abalbert, mährend Giefebrecht, Kaiserzeit II, 635 geneigt ift, ihn für einen Entel Malbertk, nämlich einen Sohn Liutpold zu halten und Biddinger, Zicht. Ihr Spierreich, Gymnassen 1859, S. 22 ihn mit den Abenbergern vom Kordgan in Verbindung bringen möchte, indessen ohne jelbst auf diese Vernuthung Gewickt zu legen. Den beiden anderen Gelehrten hält Thausing, Forschungen IV, 366 mit Recht den Umstand entgegen, das Siegfrieds nirgends in den öferreichsichen Annalen und Necrologien gedacht wird; und weiter betont er insbesondere gegen Gielbrecht, daß Lintpold den besten Gewährsmännern zusolge als Jüngling starb; "sein Sohn Kinnte also nur erst ein Kind gewesen sein ein mid es ist nich vahrscheinlich, daß heinrich III. die so wichtige Neumart einem Kinde wertleben habe."

<sup>2)</sup> Ibidem: centum quinquaginta mansos . . . ubicumque inibi nos sibi precipiamus mensurare. Man sieht, ber König betrachtet sich als Herrn von Grund und Boben, und es ist baber nicht gurressend, wenn Blidinger I. 477 von "herreusofen Gegenden" zwischen Fisch und Leitha redet.

3) Annal. Altah. 1045.

<sup>4)</sup> S. die folgende Ann.

<sup>9)</sup> Zuerst bei Dunod, Histoire de Besangon I, p. 50 aus beglanbigter Abschrift vom Jahre 1420, mit Actum apud Bambergam, aber ohne Tagesangabe; neuerdings bei Böhmer, Acta imperii p. 53 (St. 2273), mit demielben Actum und einem Tagesbatum, welches sich bem anderweitig selstehenden Iinerar nicht sigt, nämlich XVI. Kal. Marvii — 14. Kebenar lautet. Judesien, da dieses Diplom, wie die neueste Ausgabe wieder zur Genüge zeigt, überhaupt

Das Ofterfest feierte Heinrich III. am 7. April auf sächsischem Boden, wie schon beiläusig erwähnt<sup>1</sup>), in Goslar und zwar nicht, ohne daß er eben in der Osterzeit<sup>2</sup>) außer der bereits erwähnten Indestitur des Bischofs Eberhard von Naumburg noch andere Reichsasische den nicht geringerer Wichtigkeit vorgenommen hätte.

So entäußerte er sich damals fortschreitend auf dem Wege, den er vor drei Jahren zuerst mit der Wiederherstellung des baierischen Hetzogthums betreten hatte, auch des Herzogthums Schwaden, welches er nun schon im siedenten Jahre selbst verwaltete ), und übertrug es einem anderen Fürsten, nur freilich keinem einheimischen, sondern einem fremden, der seinem neuen Wirkungskreise von Geburt ebenso wenig angehörte ), wie Herzog Heinich von Baiern, der jüngere Luremburger, dem seinigen. Es war dies der lothringische Pfalzgurg Dtto., wie Erzbischof Hermann von Cöln, ein Sohn der Ottomischen Mathilde und des Pfalzgurgen Ezo, dem er überdieß in der Pfalzgrafschaft nachgefolgt wars). Dem Könige empfahl sich Otto wohl nicht nur durch seine vornehme Hertunft, seine bisherige Stellung und andere äußere Borzüge wie schöne Gestalts, selbse Aibertrickeit? und dergleichen, sondern vor Allem auch dadurch, daß er in dem jüngst zwischen Zeinzich III. und Gotsried von Lothringen entbrannten Kampfe mitsammt

in einer fpäten. mannichfach verberbten Form liberliefert ift, so steht nichts im Beg, auch bezüglich bes Tagesbatums einen Copieschere anzunehmen und es mit Stumpf in Ende Mita; zu emendiren. Ueber die Kanglerzeite s. Cracus I.

<sup>1)</sup> S. oben G. 222.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. 1045: die sancto, während es bei Herim, Aug. Chron. 1045 bezilglich bes einen Ereignisses, ber Ginsetzung bes neuen Schwabensperzogs Otto, etwas allgemeiner heißt: es sei geschehen pascali hebdomada.

<sup>3)</sup> Seit Berbft 1038. G. oben G. 43.

<sup>4)</sup> So auch Stälin I, 489: "Richt ohne Absicht scheint heinrich gerabe einen bothen Herzog gewählt zu haben, ohne Familienverbindungen im Lande, die in ber töniglichen Macht nachtheiliges Ansehen hätten verschaffen können".

<sup>6)</sup> Otto . . aspectu venustus, statura procerus, affatu iocundus. Fundatio c. 24.

<sup>&</sup>quot;I Zum Beweis, daß ihm das Lob der virtus mit Recht gebilfre, wird in ter Fundatio c. 26 auf Grund münddicher Ueberlieferung anstührtig und anstautich erzählt, wie Otto in jungen Jahren, furz bevor er zum Herzog erhoben tonte, mit eigener Hand einen gewaltigen Bären erlegte, der in saltu Selavorun, qui ob densitatem nemoris umbrosam iuxta linguam eorum Lovia dieitur, höcht wahrscheinlich Thüringerwald, haufte und wie für das Jahd liberhampt, jo insbesondere für Ottos eigene Befigungen in Saalteld eine roße Plage geworden war. Die Bewunderung des Berfassers der Fundatio ihr Ito geht in diesem Halle soweit, daß er, was zugleich in culturhsstorischer Legibung von Interesse ist, Ottos That, has . monomachiae palestrasserichtet als theatrico dignas spectaculo.

226 1045

feinem Bruder hermann treu jum König gehalten, ihn wohl auch thatträftig mit ben Waffen in ber Sand unterftugt hatte 1). Mochte bemgemäß die Erhebung Ottos jum Bergog von Schwaben2) Ferner= ftebenden immerhin als eine Belohnung perfonlichen Berdienftes er= icheinen 3), so hatte fie boch unverkennbar zugleich eine große sachliche Bedeutung als Zeichen, daß ber Ronig nach einer neuen Burgicaft fuchte, um fein Unfeben wie bisher über Schwaben behaupten qu tonnen. Denn nabe genug lag die Gefahr, daß bei fortdauerndem Widerstande Gotfrieds und wenn etwa die kaum wiederhergestellte Rube von Burgund aufs Reue geftort werden follte, auch Schwaben

in Mitleidenichaft gezogen murde.

Indeffen, folde Erwägungen waren boch, wenn der Ronig fie überhaupt anstellte, vorwiegend auf die Zukunft gerichtet und follten fich erft durch ben Erfolg als richtig erweisen; unmittelbar bagegen erwuchs bem Ronig durch die Wiederherstellung des ichmabischen Bergogthums ein anderer, gleichfalls fehr erheblicher Bortheil, da Bergog Otto ihm zwei große Erbguter, welche einst Beinrich II. feinem Bater Ego jum Gefchent gemacht hatte, nämlich bie G. Suitbertsinfel (Kaijerswerth) und Duisburg, gleichsam als Preis für das Herzogthum überließ 1). In der Pfalzgrafschaft trat an Ottos Stelle fein Better Beinrich 5), bon beffen Bergangenheit bisher nichts anderes befannt geworden ift, als daß er ein Sohn war von Egos Bruder Bezelin, den man um 1020 als Grafen im Zulpichgau fennt6). Auch das fteht nicht feft, ob der Konig die Belehnung Beinrichs ichon in Goslar vornahm oder etwa erft fpater in Nachen, wo er, wie wir bald feben werden, Mitte Juli verweilte?).

3) Fundatio c. 27: Imperator . . maioris volens dignitatis gloria virum extollere, accepta ab eo insula sancti Swiperti atque Duysburg, muni-

ficentiae gratia Suevorum ei committit ducatum.

5) Fundatio c. 27: Henrico patrui eius filio, ad palatii officium

substituto.

<sup>1)</sup> Rach ber Fundatio c. 25 erbulbete König Beinrich III. cum regnare coepisset, exorta contra eum Godefridi ducis atque Baldewini comitis invidia ad excitandum plurimis perniciosissimum mortalibus tumultum, multa quidem passus est adversa, beftand bann aber auch und zwar eben mit Billje ber beiben Brüber, bes Erzbisches hermann und bes Pfalzgrafen Otto. glücklich alle Gesahren. hiergegen ift nur zu erinnern, baß ber Antor sich irrt in Betreff bes Martgrasen Balbum (V.) von Flanbern und bessen Berbindung mit Gotiried gegen ben König. Denn an bem erften Anffiande Gotfrieds (1044-1045) war Baldnin gang unbetheiligt, er rebellirte feinerfeits überhaupt guerft 1047, fo bag Dito, ber gerade im herbste bieses Jahres starb, in Wahrbeit gar nicht in die Lage gesommen ift, heinrich III. gegen Balvuin hilfe zu leisten.

3) In der Reise der schwäbischen Herzoge war er der zweite dieses Namens.

Stalln I, 414, 489.

<sup>4)</sup> Fundatio c. 27 (S. bie vor. Unm.) in Berbinbung mit Fund. c. 13, Archiv XII, 167, wonach Beinrich II. bem Pfaltgrafen Eze insulam quae est in Rheno sancti Suitperti cum omnibus suis appenditiis. Duysburg etiam atque Salvaveld, non modica regni subsidia, sibi suisque liberis perpetua haereditate possidenda largitur. Diplome, welche fic auf biefe Schenkungen bezögen, find meines Wissens noch nicht zu Tage getommen.

<sup>6)</sup> Köpke, SS. XI, 394. 7) St. 2279 (B. 1530).

Wenn aber in Goslar, jo maren Otto und Beinrich jedenfalls nicht Die einzigen von den Fürften Rieder-Lothringens, welche fich der Konig damala durch Berleihung eines größeren Reichalebens zu besonderer

Treue und Ergebenheit berpflichtete.

Denn, wie ber Altaicher Annalist berichtet, nahm er damals auch einen Cohn Balbuing, bes fünften Diejes Namens in ber Reihe der Grafen bon Mandern1), unter feine Bafallen auf und gab ihm eine an Flandern angrenzende Markgraffchaft, auf welche Gotfried Un-fpruch erhoben hatte 2). Wie der neue Markgraf hieß, jagt der Unnalift nicht 3), und ebensowenig giebt er genaueren Aufschluß über Die fonft noch nicht bekannte Markgrafichaft, Der jener fortan borfteben follte. Indeffen, beachtet man, daß fowohl Gotfrieds Bater Gogelo als auch fein gleichnamiger Sohn, Gotfried ber Budlige, in Nieder= Lothringen außer dem Bergogthum noch ein anderes Reichslehen befagen, welches früher Grafichaft, ipater Martgrafichaft genannt, die flandrijch-lothringijche Grenzstadt Antwerpen gum Mittelpunkt hatte'),

2) Sed et filium Baldwini militem per manus accepit illique marcham suae terrae conterminam, pro qua Gotefridus contenderat, dedit. Annal.

<sup>1)</sup> Zubenannt Insulanus, auch ber Fromme, und Rachfolger feines Baters, bes am 30. Mai 1036 verftorbenen Grafen Balbuin IV., lebte bis jum 28. April 1067. 2. A. Cohn, Stammtafeln Rr. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Höchft wahriceinlich war es ber gleichnamige Sohn Balbuins V., näm-lich Balbuin VI. Montensis, auch ber Gute zubenatut, von dem fromellus, Histor monasterii Hasnon. c. S. Martène, Thesaur anecdotor, III, 754 und danach die interpolitie Flandria generosa B. c. 12, SS. IX, 320 berichten, er fei primis . . tirocinii annis am Soje Kaifer (sie) Beinrichs erjogen und bald bessen Liebling geworden, coaevis, quos aula tunc habebat, honore prorogatur. E. auch Giesebrecht, Kaiserzeit II, 394. Als marchisus wird Balduinus junior titusirt in den sog. Annal, abb. S. Petri Blandin, auf Grund einer Ursunde vom 1. Sctober 1040, ed. Van de Putte (1842) p. 123; s. auch Van Lokeren, Chartes et documents de S. Pierre au mont Blandin à Gand p. 87. Bergt. ferner eine Urfunde Balduinis V. vom 13. November 1047, ebendort p. 92: S. Balduini marchisi et filii eius Balduini unioris marchisi. Indefien, für vollwichtig fann dies Zengniß nicht gelten: de Urfunde liegt nur in Abschrift vor und außerdem tommt in Betracht, daß n anderen Stilden verwanden Infalts und verwanden Ursprungs, welche von dem derausgeber als Triginale bezeichnet werden, jene Titulatur nicht vorkommt. Van Lokeren p. 85 von 1040: S. Balduin marchysi. S. Balduini filii eius und ebendort p. 91 vom 1. April 1046: S. Balduini marchisi. S. Balduini filii eius.

<sup>4)</sup> Gozelo als Inhaber bes Comitats qui Antwerf dieitur, wird bezeugt 1 Anweit als Inhaer des Comitats für Anweit aleitur, wird bezeigt turch ein Vielom Heinrichs II. für Vilchei Balterich von Littlich vom 12. Septigt.

1009, Miraeus. Op. dipl. I, 53. Das niederlothringische Herzogthum war datals vacant und Gozelo gelangte erft 1023 dazu, bestellt aber dann höcht ladricheinlich nebenhere Antwerpen; wenigsens gab es, wie auß einem mu 1030 elchriebenen Briefe des Abres Thekkold von S. Bavo in Gent, Miraeus, 350 erhöltt, unter seinem Herzogthum nech einen selbständigen comitatus untverpiensis. Für die Vorgänge des Jahres 1076, wo König Heitsche Littlich untverpiensis. von Bouillon mit ber marcha quae dieitur Antwerpha beiehnte, mubrenbert bas herrogibum feinem eigenen Sohne Konnad übertrug, ift Sauptzeuge Lambert. Hersfeld. 1076, SS. V, 243. Eben er ift es benn auch, ber fury vorbr Antwerpen daracterifirt als gelegen in confinio Lotharingiae et Flandriae.

1045

und ferner, daß Gotfried felbft, als er in den Jahren 1054 und 1055 zum letten Male gegen Beinrich III. rebellirte, vor Allem Antwerpen in seine Bewalt zu bringen versuchte1), so ift es gewiß gerechtfertigt bei der neuen Erwerbung, welche das flandrifche Saus Oftern 1045 auf deutschem Boden machte, an die Mark von Antwerpen zu denken. Sie mare bann ber Preis gemefen, ben Konig Beinrich III. an Balduin V. von Flandern gablen mußte, um ihn an der Barteinahme für Gotfried 2) zu berhindern. Wirklich entsprach, soweit man fieht, Balduins Berhalten für dies Mal gang folder Boraussetzung; min= bestens wurde Gotfrieds Lage, zumal da Bischof Wazo von Luttich ibn Schlieglich hart bedrängte, mit jedem Tage Schlechter4), und wenn auch noch einige Zeit verging, bis er fich jur Unterwerfung entschloß, fo beunrubigte dieser Umftand doch ben Konig offenbar fehr wenig, da wir ihn borläufig nicht mehr mit Dagregeln, Die gegen Gotfried ge= richtet gewesen waren, beschäftigt finden.

Dagegen bot fich ihm durch ben wahrscheinlich am 14. Januar b. 3. erfolgten Tod Adelheids, der Aebtiffin von Quedlinburg und Gandersheim 5), wieder einmal Gelegenheit feine Autorität in Diefen beiden großen Frauenklöftern gur Geltung gu bringen. Er that es in der Beije, daß er unter Aufhebung ihrer bisherigen Berbindung in Quedlinburg feine taum achtjährige Tochter erster Che, Die Beatrir, als Aebtiffin einsette 6), mahrend Gandersheim, feinem ur=

1) Sigebert, Chron, 1055, SS. VI, 360,

bellioni suae desperans.

4) Anselm, Gesta c. 60, SS. VII, 225: Quis enim nisi ille . . . coniurationem adversus imperatorem . . dissipavit? Quis . . . Godefridum

Aleidis abbatissa Quedlinburg. Moeyer a. a. D.

6) Annal, Altah. 1046, beglaubigt und ergänzt burch ein Diplom vom
26. April 1045, Erath, Cod. diplom. Quedlinburg. p. 63 (B. 1526, St. 2274) filr bie bortige SS. Servatius und Dionofinstirche, cui predicta filia

nostra divina munificentia nostraque benevolentia preest.

<sup>2)</sup> Bogu unter anderem ihre ziemtich nahe Blutsverwandtichaft hatte Beranlaffung geben tonnen. Denn Balbuins Urgroßmutter Mathilbe von Cachien war zugleich in Folge ihrer Wiebervermählung mit bem Grafen Gotfried von Berbun, jubenannt der Gefangene, die Grossmitter Goffrieds des Bärtigen-Genealog. comit. Flandr. Bertin., SS. X., 306, in Verdindung mit Gesta episcopor. Virdun. c. 9, SS. IV, 48 und dem theilweife hiervon abhängigen Hugo Flavin. Chron. l. II c. 3, SS. VIII, 370.

cum maxima militum factiosorum parte . . . exarmavit?

5) Annal. Altah. 1045: Adelheit abbatissa Quittilingeburgensis . . soluta est membris, gang am Schluß bes Jahresberichts und burch ein isdem temporibus unmittelbar verbunden mit Begebenheiten aus bem October. 3nbeffen, urtundlich ficht fest (f. bie folgende Mum.), daß bereits am 26. April b. 3. nicht mehr Abelheib, fonbern Beatrig Aebtiffin von Queblinburg war, und 68 ift baber, abweichend von dem Altaicher Annalisten, aber entsprechend dem Kalendar, neerol, Quedlind mit XIX. Kal. Febr. Alheit abbatissa der Tod berfelben mit Moover, Rene Mittheil. bes thur. fachf. Bereins VIII, 3, G. 71 in ben Anfang bes Jahres gu feben. Benn Mooper fich felbft einwendet, Die betreffende Rotiz bes Quedlinburger Recrologs fei vielleicht auf Adelheid II., Beinrichs III. Tochter, reg. von 1063 bis um 1090, ju beziehen, fo wird biefer Einwand baburch entkräftet, bag es auch in einem noch ungebruckten Necrolog von Effen, wo Abel-heibs I. Nichte Theophanu feit 1039 Achriffin war, zum 14. Januar heißt:

iprünglichen Character als einer Liudossinischen Familienstiftung entprechend auf Sophie, eine von den vielen Töchtern des verstorbenen Pfalzgrafen C30-1), überging, ungeachtet diese fürstliche Tame, welche in Gandersheim erzogen worden war, wegen ihres Benehmens in der weiten Periode des Gandersheimischen Kirchenstreites (1026—1027) bei manchem Zeitgenossen in ziemlich üblem Ruse standen. Die neue Aebtissin von Quedlindurg hatte übrigens, als sie wohl gleichsalls um Ostern in Goslar ihr Amt antrat, noch nicht einmal den Schleier genommen, geschweige denn, daß sie sogleich ordinirt worden wäre. Beides geschah erst am S. Johannistage (Juni 24) des folgenden Jahres in Mersedurg, wo der König damals einen großen Hof hielt's). Bei seinem ersten diesjährigen Ausenthalt in Sachsen begnügte er sich damit, um seiner Tochter willen ihrem Kloster eine Landschentung zu machen und diese vurch ein Diplom zu beträftigen, welches vom 26. April datirt ist 4), indessen dacht die von des Goslar, sondern aus Botseld.

Bon hier begab ber König sich rasch nach Regensburg, wo er spätestens am 11. Mai eintraf und ein würdig ausgerüstetes Geschwader vorsand, welches ihn auf der Donau nach Ungarn bringen sollte Er bestieg es, begleitet von seinem Better, dem Bijchof Bruno von Würzburg, welchem übrigens ein eigenes Schiff zugewiesen wurde, und fuhr zunächst nach Passau, um hier am 16. Mai bei Bischof Berenger das himmelsahrtssest zu seiern. Dann ging es weiter die Donau abwärts, in schleuniger Fahrts), die auf deutschem Gebiet wohl nur noch ein Mal unterbrochen wurde. Der König landete nämlich unterwegs in Persenbeug, dem Size der Erässin kinklinde von Ebersberg, welche seit Kurzem durch den am 27. März d. 3. ersolgten Tod ihres Gemahls Abalberos) verwittwet, heinrich dringend gebeten hatte sie au besuchen? und mit ihr den Kachlaß Abalberos zu ordnen.

<sup>1)</sup> Fundatio monast. Brunwilar. e. 7, e. 9, wonad Sophie zugleich Aebtissen von S. Marien in Mainz gewesen ware — Köpte in seinem Eranmbaum ber Ezoniben SS. XI, 334 weißt ihr unter allen Kinver Ezos die letzte Erelle an, indessen mit Unrecht, da sich aus Wolfhere, Vita Godehardi prior c. 29, SS. XI, 185 ergiebt, daß Sophie alter war als ihre Schwester 3da, Aebtissun von S. Marien in Com.

<sup>3)</sup> Wolfhere l. l.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. 1046.

<sup>∮</sup> E. bie vor. E. Unm. 6. Gegenstand ber Echentung mar tale predium, quale habere visi sumus in locis Sinslebo et Anegrimeslebo causa dilectissime file nostre Beatricis.

Output

Description

Des

<sup>9)</sup> Annal. Altah. 1045: Dehine (Gostar) ante dies rogationum (Mai 12-15) veniens Radisponam. navigio decenter instructo perrexit Bathaviam, ibi ascensionem veneras dominicam; inde movens citato cursu pertendit. quo vocatus erat. Ungariam. Ucber Bruncs Begleitung heißt cs im holgenden in. a.: dum . . . . episcopus Wirzeburgensis Brun, cognatus eius, ipsum sua nave subsequeretur.

<sup>\*)</sup> Chron. Ebersperg. SS. XX, 14 31 1045 in Berbindung mit Kalendneerol. Ebersperg., Oefele SS. rer. Boicar. II, 15. Annal. Altah. 1045: Adalperonis comitis, qui in superiore quadragesima obiit, und 3war, wie aus bem Chron. Ebersp. l. l. berworgest, in Berienbeng.

\*) contra consilium Oudalrici, heißt es im Chron. Ebersp. l. l. Das

<sup>&#</sup>x27;) contra consilium Oudalisie, feißt es im Chron Ebersp. 1. 1. Das bezieht sich auf die denknikrdigen Borte, welche der Chronist furz zwoor dem alten Ergien Udalrich von Ebersberg seinen Schuen Abalbero und Ebersbard

230 1045

Zwar über die Grafichaft Berfenbeug mit allem Zubehör hatte fie felbit bereits verfügt zu Bunften des G. Gebaftianstlofters in Ebersberg und fich demgemäß von Altmann, dem Abte deffelben, nach Berfenbeug begleiten laffen 1). Dagegen tonnte fie über andere Befikungen ihres kinderlos verstorbenen Gemahls, barunter die Grafichaft Cbersberg felbit, welche fie ihrem Brudersohn, dem ichwäbischen Grafen Welf oder Welfhard2), zuzuwenden trachtete, nicht eigenmächtig berfügen, sondern mußte damit warten bis der Konig nach Versenbeug tam: diefer ließ fich denn auch bereit finden, Richlindens Bunfchen gemäß Welf als Erben und Nachfolger Abalberos anzuerkennen. Die Belehnung follte, auffallend genug, mit dem Stabe des Abtes Altmann3) vollzogen werden, als das Schicfal wollte, daß in oder unter dem Speifegemach, in welchem fich der Konig, die Brafin und beren übrige Gafte befanden4), eine Saule aus ben Fugen ging, faft das gange Bebaude in die Tiefen nach fich jog und fo die Infaffen unter Trummern begrub. Wie der altere Chronist von Cbersberg angiebt 5), fielen fie in ein Badegemach, welches mit Bergwaffer gefpeift zu werden pflegte, und zwar lag ber König ganz unten, ohne ichwere Berletzung; nur am einen Arme, den er einem herabfallenden Balten entgegengestemmt hatte, erlitt er eine leichte Contufion6). Dagegen viel ichlimmer waren

gegenüber in ben Mund gelegt hatte: Regi numquan rebelletis vel domum

ulla occasione vocetis, quia tunc opes vestri disperdentur.

1) sancto Sebastiano dedit comitiam in Persinpeuga cum omnibus ) sancto sebastiano dedit comitiam in Persinpeuga cum ominious attinentiis suis, pro qua suscipienda Altmannus abbas ivit cum Riblinde. Chron. Ebersp. 1. 1. Uleber anderweitige Gescheite, welche Richlinde nach Massers Zobe demselben Kloster machte, s. Cod. tradit. Ebersperg. Nr. 51—53, Oefele II, 26.

1) Welf III., seit 1047 Jerzog von Kärnthen, Sohn Welfs II. und der Symingard, Inja von Gleiberg oder Luremburg. Histor. Welfor. Weingart. C. 7, SS. XXI, 460 und Cod. tradit. Ebersperg. Nr. 57, Oefele II, 26.—

2 Mich Albester (1668 war dem ihr verblewickeren Zouelde en Welfen Iche wichen 1668 eine Lee verben ich verblewichen 1668 eine Lee verben 1668 eine Lee verben 1668 eine Lee verben 1668 eine Lee verben 1668 eine Verblewichen 1668 eine Lee verben 1668 eine Verblewichen 1668 eine Lee verblewichen 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewichen 1668 eine Verblewichen 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewichen 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewichte 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verblewicht 1668 eine Verbl

Much Abalbero felbst war bem ihm verschwägerten Sause ber Welfen sehr gunftig gefinnt, da er nach ber Histor, Welfor. l. l. Welf II. mit Utting am Ammer-fee und Sielenbach (Selmbach) bei Aichach beschenkt hatte.

3) Rihlinde . . caesarem convocat domum in Persinpiuga, ut beneficia comitatumque Adalperonis committeret Welfhardo duci, filio fratris sui, quod ad explendum cum caesar ferulam abbatis Welfhardo porrigeret etc. Chron. Ebersperg. I. l. Diefes hat der fattere Chroniff von Eversberg, Oefele, II, 11, fälfchich so verstanden als ob es sich um die Beiterübertragung Bersenbeugs von 36th Altmanu auf Welf gebauect hab und fagt demgemäß: Quod ad explendum consentiente caesare in eodem castro cum abbas ferulam quam in manu gestabat . . duci Welfhardo eandem comitiam . . conferendo porrexisset etc.

4) Chron. Ebersperg. SS. XX, 14: de loco cedente columna lignei

caenaculi, in quo sederunt, ceciderunt in locum balnei, quod aqua super montem ducta congruo tempore complevit. Etwas anders wird bie Situation geschildert in Annal. Altah. 1045: Etenim cum rex . . divertisset ad Persinbiugun, ubi vidua Adalperonis . . . sibi paraverat convivium, vocatis quos voluit, caesar sedit in colloquio in eminentiori quodam ve-

stibulo. Diefem eminens quoddam vestibulum entfpricht quoddam vetus solarium bei Herim. Aug. Chron. 1045.

9) Chron. Ebersperg. l. l. S. bie vor. Anm.

6) Annal. Altah. 1045: Caesar ipse plurimis super eum cadentibus infimus cedidit . . tamen . . mortis periculum evasit, praeter quod sub-sequens lignum brachium, quod illi opposuerat, decorticavit,

Bijdof Bruno, Die Grafin Richlinde und Abt Altmann baran: ihnen waren die Gliedmagen völlig zerschmettert, und wenn es auch noch gelang fie, die icon Salbtodten, herauszuschaffen 1) und auf Betten ju bringen, fo erlagen fie boch bald einer nach bem anderen ihren Leiden. Bereits am 27. Mai, dem Tage nach Pfingften, ftarb Bifchof Bruno 2), an bem fich damit eine Prophezeiung erfüllte, welche er furs porber aus Beiftermunde vernommen haben wollte. Rach dem Altaicher Annalisten nämlich hatte Bruno vor feiner Antunft auf Berjenbeug, als er dem Schiffe des Konigs folgend fich an einer befonders gefährlichen Stelle des Fluffes, dem damals jog. Boienftein, befand 3), auf ber Flache befielben eine Ericheinung des Teufels gehabt und gehört, wie der ju ihm fprach: "Bijchof, wohin Du auch gehft, in meiner Gewalt bift Du und wirst Du fein. Wenn ich Dir auch jest nichts thue, in Butunft werde ich Dich doch treffen." Nach Diefen Borten, welche ber Bijchof mit Beidmorung ermieberte, perftummte die Griceinung und verichwand ganglich. Doch trog der Teufel, obicon er immer ein Lugner gewesen, Dieses Dal nicht gang4), meint der Annalift und leitet damit über zu jener Rataftrophe bon Perfenbeug, Die, wie gejagt, junachft für Bijchof Bruno den Tod gur Folge hatte. Rach ihm ftarben bann am 12. Juni 5) die Grafin Richlinde und am 16. auch Abt Altmann6). Die Leiche Richlindens. welche außer bem G. Gebaftianstlofter ju Gbersberg und Graf Welf noch ein Entel von Abalberos Schwefter Willbirg, ber farantanifche

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1045.

<sup>&#</sup>x27;Herim. Aug. Chron. 1045 mit VII. Kal. Junii = 26. Mai. Δαβ Βτιιιο in Baβrbeit αδεν crit am folgenben Fage, bem 27., harb, crhefit auß bem Chron. Wireiburg. 1045, SS. VI. 30, mit bem übereinfilmmen Kalend. neerol. Bamberg. antiquius. Şirfd, Şaḥrb. Şcinridoß II, Ֆb. I, S. 557, Jaffé, Mon. Bamberg. p. 561; b. Mariae virg. in monte Fuldens B. F. IV. 453; S. Michaelis Luneburg ed. Wedekind p. 39; Weissenburg. B. F. IV. 451; metropol. Salzburg. ibid. p. 577. Spin Ingale bes Lages beridten über Brunoß Tob Annal. neerol. Fuld. maior. 1045, B. F. III. 160; Annal. Corbeiens. 1045, SS. III, 6; Jaffé, Mon. Corbeiens. p. 39; Annal. Weissenburg. 1045, SS. III, 70: Annal. Altah. 1045; Lambert. Hersfeld. 1045.

Corbeiens. 1045, SS. III, 6; Jaffé, Mon. Corbeiens. p. 39; Annal. Weissenburg. 1045, SS. III, 70: Annal. Altah. 1045; Lambert. Hersfeld. 1045.

3) Annal. Altah. 1045: Nam dum per aquae periculum, quod Poienstein dicitur, proficiscitur, mas foon Aventin, Annal. Boior. I. V (ed. Basil p. 417) mit bem beute noch fog Etrubel bei Grein ibentificirt hat. E. and bie bezingliche Anmertung in SS. XX, S01.

4) Mics nach ber lleberfethung Beilands E. 36. Der Text lautet: Brun

<sup>4)</sup> Mies nach ber lleberfetsung Beilands © 36. Der Text lautet: Brun . . in praescripto saxo fantasiam, daemonis vidit imaginem eamque sibi loquentem audivit: "Episcope, quo proficisceris, meae potestatis es et eris, qui quamquam nunc tibi nihil ago, in futurum tamen obviabo." Ad haec verba constrictus pontificis exorcismo conticuit et evanuit omnino, sed quamvis semper mendax fuerit, hac tamen vice non ex toto fefellit.

<sup>5)</sup> Richt 2. Juni, wie SS. XXI, 460 steht. S. Kalend, necrol. Ebersperg., Oesele II, 16; Frising. in Quellen und Grörter. VII, 460, jeht auch B. F. IV, 587. Gine Bariante bietet nur Kal. necrol. Seonens. Mon. Boica II, 160 und biete lautet: VI. Id. Jun. — Juni S. 9 Chron. Ebersperg. l. l. und Annal. Altah. 1045 in Berbinbung mit

<sup>9</sup> Chron. Ebersperg. l. l. und Annal. Altah. 1045 in Berbindung mit Kal. neerol. Ebersp. l. l.; Frising. l. l. und nach Jaffe's Mittheilung in Duellen u. Erötter. S. 481 and S. Emmerammi saec. XI.

Graf Ubalrich aus dem Saufe der Eppenfteiner 1) beerbte, murbe in Ebersberg beigesett2), mahrend Bischof Bruno die lette Ruhestätte in

feinem Gite zu Buriburg fand3).

Als fein Rachfolger im Bisthum erscheint icon feit dem 30, Juni d. 3.4) Adalbero, einer der Sohne des Grafen Arnold von Lambach. Markarafen im oberen Rärnthen, und demnach Bruder bes aleichfalls farantanischen Markgrafen Gotfried von Butten. Durch seine Mutter. Reginlinde (Regila) von Weinsberg, in Franken nicht weniger beimijd als durch den Bater im öftlichen Baiern, war Abalbero ichon als Knabe, sobald fich in ihm überhaupt zuerft der Trieb zum geiftlichen Leben regte, nach Burgburg gebracht und hier gegen eine reiche Mitgift von Grundbefit jum Domherrn erzogen worden. Seine Studienzeit verlebte er großentheils außerhalb Würzburgs und ichlok während beffen enge Freundschaft mit zwei anderen jungen Beift= lichen, die gleich ihm felbst später in dem unter Beinrich IV. entbrennenben Kampfe zwischen Reich und Kirche zu ben eifrigsten Barteigängern Gregors VII. gehörten. Es waren dies Gebehard, ein ichwäbischer Adlige, ber im Jahre 1060 Erzbischof von Salzburg wurde, nachdem er feit den letten Beiten Beinrichs III in der tonig= lichen Capelle gedient hatte, und ber Weftfale Altmann, feit 1065 Bischof von Baffau, der es unter Beinrich III. bom Domicholafter in Paderborn jum Propft in Nachen und gleichzeitig jum toniglichen Capellan gebracht batteb). Wahricheinlich ift es baber, obicon nicht

<sup>1)</sup> Cod. tradit, Ebersperg. Nr. 54 u. 62. Ueber bie alte Berichwägerung amifden Chersbergern und Eppensteinern f. Sirfd, Jahrb. Beinriche II., Bb. I. S. 150 ff.

<sup>Histor. Welfor. Weingart. c. 7.
Herim. Aug. Chron. 1045.
Rad Annal. Wirciburg. 1090, SS. II, 246 unb Annal. Saxo 1090,</sup> SS. VI, 726, beibe auf Grund berfelben Burgburger Quelle. Dbue Tagesbatum notiren Abalberos Succession Herim. Aug. Chron. 1045 und Lambert. Hersfeld, 1045.

<sup>5)</sup> Ueber Berfunft, Bilbungsgang und erftes Emportommen ber brei Freunde belehren die ersten Capitel in den sie betreffenden Biographien, Vita Adalberonis c. 1-5, SS. XII, 129-131; Vita Altmanni c. 2, 7, SS. XII, 230, 231; Vita Gebehardi c. 1, c. 4, SS. XII, 35, 37. Die anonymen Bersasier berfelben, Monde, in ben von ihren Gelben gestifteten Aloftern ju Lambach. Bottweich und Abmunt, geboren fammtlich einer Beit an, welche ben bier in Frage tommenben Begebenheiten und Berbaltniffen icon ferne ftand; Die Grund. Tage ihrer Ergablung ift nur milnbliche, jum Theil fcon legenbenhaft gestaltete lleberlieferung, welche fie bann noch mehr ausgeschmildt haben. Um weiteften geht barin Abalberos Biograph, ber im erften Decennium bes breigehnten 3abr= hunderte fdrieb. Battenbach, Ginleitung gur Ausgabe, SS. XII, 127 und Ge-Schichtsquellen S. 309. Geine Angaben find jum Theil gerabezu ale Erbichtungen au betrachten: fo. wenn er als den Ort, wo Abalbevo mit feinen Genossen bößeren Studien obgelegen habe, Varis bezeichnet, Parisius, ubi tune sient et munc omnium floruit peritia artium, während die beiden anderen, älteren Biographien sich einer Angabe über den Ort des Etndums enthalten. Stenzel I, 136 bat mit Rudficht auf Vita Altmanni e. 2 vermuthet, bag es Paberborn gemesen sei. Ferner bie Schilberung, welche Vita Adalberonis e. 5 von ber "canonifden Babl" beffelben entworfen wirb, ift unbiftorifc, weil eine Ginflugnabme bes Ronigs völlig ignorirend. Und boch fpricht fcon bie furze Bacans vom

ausdrudlich bezeugt, daß auch Abalbero, bebor er gum Bijchof von Burgburg erhoben murbe, eine Zeit lang am Bofe lebte und bem

Ronige als Capellan Diente.

3m Aloster zu Chersberg machten die Monche auf die Runde bon Altmanns Tode Gebrauch bon dem Rechte der freien Babl, welches ber König ihnen urfundlich am 1. Januar 1040 zugefichert hatte 1), erwählten ben Gerwicus jum Abte und entfandten Boten an den Konia, um beffen Bestätigung einzuholen. Dieje Boten aber, gemiffen= lose Leute, bezeichneten dem Konig als ermablt nicht ben Germicus. iondern einen Blutsverwandten des Grafen Adalbero, mit Namen Enticus oder Etih, den angeblich noch Altmann empfohlen hatte, und ber Ronia, nichts ahnend bon jenem Betruge, ertheilte benn auch feine Bestätigung?). Ueber die Art und den Grad der Berwandtichaft des neuen Abtes von Gbersberg mit Abalbero ift nichts Naberes bekannt; gehörte er aber überhaupt noch jum Mannesftamm der Gbersberger, fo war er jedenfalls der lette derfelben.

Mittlerweile hatte König Beinrich, in gehobener Stimmung, daß er felbit einer augenicheinlichen Todesgefahr entgangen mar, aber auch tief befümmert um bas Schidfal ber in Berfenbeug Burudbleibenden, Ungarn, das Ziel feiner Reife, erreicht, war dort mit allen ihm gebuhrenden Ehren empfangen worden 3), und am Pfingfttage, ben 26. Dai, nach fpaterer Ueberlieferung, ju Stuhlweißenburg 1) in einer großen von Deutschen wie von Ungarn gebildeten Berjammlung erichienen, um fich bon Beter als Lehnsherrn des Konigreichs Ungarn anertennen zu laffen. Bu bem Ende überreichte ihm Beter jenes Sauptbeutestud des voriährigen Krieges, Die vergoldete Konigslange. als Enmbol ber Oberherrlichkeit über Ungarn, welches Beter bann fogleich aus der Sand Beinrichs lehnweise gurud empfing, jedoch nur aif Lebenszeit, nicht erblich, während die ungarifchen Großen bem Libnsherrn ihres Königs einen Gid leiften mußten, durch den fie fich nicht nur Beinrich III., fondern auch feinen Nachfolgern gur Treue verpflichteten 5). Un dieje öffentliche Sandlung ichlog fich ein Gaft=

<sup>27.</sup> Mai bis 30. Juni bafur, bag Abalberos Erhebung unmittelbar bom Sofe aus, ohne weitläufige Zwijdenverhandlungen mit ben Burgburgern erfolgte.

<sup>)</sup> St. 2151. ©. oben ©. 72. 2) Chron, Ebersperg, l. l.: Fratres electionem abbatis a caesare consecuti - Gerwicum eligunt, sed missi fraudulenter a nesciente caesare Enticum abbatem impetrant prelaudatum ab Altmanno. Hic prefuit anno et dimidio conversus de clerico consanguineus Adalperonis. S. auch ben Catalog. abbat. Ebersperg. SS. XX, 15: Altmannus abbas 21. Etih. al bas 1 et dimidium.

<sup>3)</sup> Rex inde profectus gratias Deo agit, quod de periculo mortis libera us, pro his, quos morti proximos dereliquit, animo anxius. Veniens autem Ungariam, regio more susceptus decenter est et honorifice retentus. Annal. Altah. 1045.

<sup>4)</sup> Aventin, Annal. Boior. l. V. (ed. Basil.) 418; auf welche Gewähr bin, ift nicht mehr ersichtlich.

<sup>5)</sup> Herim. Aug. Chron. 1045: Petrus rex Heinricum regem in festivitate pentecostes ad se invitatum, magno apparatu suscepit et maximis mi neribus donavit, eique regnum Pannoniarum, principibus Ungariorum

234 1045.

mahl an, bei dem es hoch herging, und als auch dieses zu Ende war empfing König Heinrich von seinem neuen Basallen noch ein großes Geschenk an Gold, aber nur, um es ganz zur Besohnung der Ritter zu verwenden, mit deren Hüsse er im vorigen Jahre den Sieg über Ovo erfochten hatte 1). Behielt er doch nicht einmal die Königslanz für sich, sondern sandte sie nebst einer Krone als Siegeszeichen nach Kom, wo sie fortan in der S. Beterskirche am Grade des Apostelfürster ausbewahrt, aber auch mit der Zeit, wie es scheint, zuerst von Papf Gregor VII. gemißdraucht wurde, um für den h. Vetrus auf das Keid von Ungarn oberlehnsherrliche Ansprücke zu begründen 2), welche Heine

fidelitatem illi et successoribus eius iuramento firmantibus, reddidit, quod tamen ab eo ipso, cum viveret, possidendum recepit. Begen ber herrotzehokenen Borte verweife ich auf Wipo, Vita Chuonradi e. 1, wo es gum Lobe heinrich III. als Ilngarnfiegers heißt: Ungaria autem, quam idem rex Heinricus tertius nobili atque mirabili victoria domuit et post victoriam sapientissimo consilio sibi et successoribus suis stabilivit, praedicto tempore nee audire nos sustinuit. Demuach hatte Bipe unqueifethaft ben Borgang von 1045 im Auge, nicht aber, wie Etrehste p. 37 anzunehmen scheint, den gesetzgeberischen Act von 1044. E serner zur Beschnungsgeschichte Beters Annal. Altah. 1045: In ipsa sancta solemnitate Petrus rex regnum Ungariae cum lancea deaurata tradicit caesari domino suo coram omni populo suo et nostro. Post peractum vero regio luxu convivium obtulit illi etiam auri pondus maximum, quod ille totum militibus distribuit quos in prioris anni victrici praelio secum habuerat. Der Lanptiag beige Berightes simbet sich nict allein bei Aventun, sonbern auch in ber spateren Ungarndyronit wieder. Thwrocz l II. e. 38 ed. Schwandtner p. 103 unb Chron. Budense p. 87; mir, baß es bei Ehweoz heißt: in ipsa sancta paschali solennitate et bis Belchmung erfolgt, währenb unter bem: in ipsa sancta solennitate bes Altaider Annalisen Pfinglien zu versehen ist. — Ohne bet Belchnung zu gebenten, berichten liber bie Psinglireis heinrich III. nach Ungarn Annal. Corbeiens. 1045.

1) Annal. Altah. 1045. S. bie vor. Anm.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben an König Salomon von Ungarn, 28. October 1074 Registr, II, 13 ed. Jaffé, Mon. Gregor. p. 128, veranlaft burd ben Unitabas Salomon sein Reich von König Heinrich IV. 21, 22 Leben empfangen haute regnum a rege Teutonicorum in beneficium, sieut audivimus, suscepisti Das sei eine Becinträchtigung ber Nechte des h. Petrus, da, wie der Paph iden im Tingang des Priefes, aber allerdings sehr mit Ungarise sanctae Romanae ecclesiae proprium est, a rege Stephano olim beato Petro cum omni iure et potestate sua oblatum et devote traditum Practerea — fährt er sort — Henricus piae memoriae imperator, ad honorem sancti Petri regnum illud expugnans, victo rege et facts victoria ad corpus beati Petri lanceam coronamque transmisit; et progloria triumphi sui illue regni direxit insignia, quo principatum dignitatis eius attinere cognovit Eben disective un einem nobile dominium beati Petri apostolorum principis über Ungarn tehr wieder in einem Schreiben Gregors an den Ungarnherag Gensa (Geisa), 14. April 1075, Registr. II, 70, ed. Jahfé p. 193. — Mas nun die von Heinrich III. demirte lleberschung der ungartischen Keinigssange nach Bom betrist, so sinden in apostolorum templo suspensa nub dei Bonitho, lib. ad amieun V, ed. Jahfé Mon. Gregor. p. 625: capta est et Ungarici regis lancea, quae per cosdem nuncios Romae delata est et ungarici regis lancea, quae per cosdem nuncios Romae delata est et ungarici des des denut victoriae ante confessionem beati Petri apostoli apparet. Dabei begegnt et Bountho

rich III. selbst sicherlich nie anerkannt hat. Bon einer gesetzeberischen Ginwirtung besselben auf die inneren Angelegenheiten Ungarns, wie solche im vorigen Jahre bei der Wiederherstellung Feters stattgesunden hatte, verlautet dies Mal nichts; auch würde dazu die Zeit wohl kaum ausgereicht haben, da der König schon am 3. Juni wieder auf deutschem Boden stand, nämlich in Perschling,

nordöstlich von G. Bölten 1).

Tagegen fuhr er unverzüglich fort mit Landschenkungen in der Reumark von Desterreich. Noch in Perschling schenkte er dem Kloster Nieder-Altaich zehn Hufen, welche an der Zaja, einem Nebenflüßchen der March, gelegen wenigstens nach einer Seite hin durch die Bezitzungen des Markgrafen Siegsried begrenzt wurden?). Ferner in dem Gebiet zwischen Leitha und Fisch überließ er einem Getreuen Namens Reginold die Hälfte des Ortes Reisenberg nehft so viel frei zu wählendem Lande, dis gleichfalls das Maß von zehn Königshusen erreicht wäre 3). Jugleich oder vielleicht auch schon vorher beschenkte er 4) Bi-

1) 3. die folg. Anm.

freilich, baft er fälldelich von Konrab II. berichtet, mas er von Seinrich III. Batte ergabten follen. Ueberbanpt vertritt er in Betreff bes Ungarnfrieges felbft. namentlich bes Sinnes, in bem er begonnen und geführt murde, eine Unficht, welde an hiftorifder Unrichtigfeit ber gregorianischen Auffaffung in nichts nachgiebt, ibr vielmehr nabe verwandt ift. Denn bemgemäß batte Konrad (rect. Beinrich), bevor er jum Kriege geschritten, an ben Papit Gefandte geschickt supplicans, ut ei vexillum ex beati Petri parte mitteretur, quo munitus posset Ungaricum regnum suo subicere dominatui. Quod ut audivit papa, libenter concessit. Et mittens nobiles viros ex latere suo, episcopum selicet Portuensem et Belinzonem, nobilissimum Romanum de Marmorato, els hace tradidit precepta: ut, si regi non displiceret, ipsi in prima acie vexilla portarent; quod si regi displiceret, haec ei intimarent: Victoriam quidem tibi spopondimus; vide, hoc ne tibi ascribas sed apostolis. Quod et factum est; nam bello commisso fugerunt Ungari. - Epäter hat man bie Yange vom Grabe bes b. Betrus entfernt und über ber porta Guidonea an= gebracht, nach Ciampini, de sacris aedificiis c. 4. sect. 10, cit. SS. VIII, 18 N. 6. Streitig in nun aber, wann Heinrich III. die Lanze nach Rom abschiefte, ot iden 1044 unmittelbar nach ihrer Erbeutung, fo Stengel I, 86 und Giefe= brecht, Raijerzeit II. 391. 641; ober ob erft nach ber Belehnung Peters 1045, mie Etrehlte p. 44 und Bilbinger, fowohl Cefterr. Geid. I S. 434 als auch Bifder. Defterr. Gumnafien 1859 S 53 annehmen. Meines Erachtens ift biefe lettere Atfidt die richtige, ba fie burd ben Attaicher Unnaliften geftugt wird. Denn in beijen Muge mar bie lancea regis deaurata, melde Heinrich III. 1044 von Dio erbentete, unsweiselhaft identisch mit ber lancea deaurata, welche in bem Belehnungsacte von 1045 eine Rolle fpielte.

<sup>2)</sup> ob iuge et nobis acceptabile servicium Ratmundi abbatis. Mon. Boica XI, 152 (B. 1527, St. 2275); auszugsweise, nach dem in Wien besindstieren Original, auch dei Thausing, Forschungen z. d. Gesch. IV. 361.

s) dimedietatem Risinperch et insuper tantum inter flumina Litaha et Fiscaha, scilicet deorsum iuxta litus Fiscaha donec decem regales

mensos habeat. Mon. Boica XXIXa, p. 81 (B. 1528; St. 2276).

<sup>&#</sup>x27;) In als selbständiger Act nicht bekannt, sondern nur indirect durch das sociation zu erwähnende Dipsom sir Martgraf Sieglried, dem zugewiesten wurden Judia alveum kluminis Danubii in loeis conterminis praecio Gebehardi Lichstetensis episcopi quindecim areas in longum prope Danubium extensas. Daß der Biscopi sir Ont einer Schenkung des Königs zu verdamten hatte, ill war nicht gesach, aber an und sir sich sehr wahrscheintig, während ich es

236 1045.

schof Gebehard von Eichstädt mit einem Landgut, welches gleiche falls im nördlichen Theile der Neumart lag, und endlich war eben hier, namentlich in der Gegend der Flüsse March, Zaja and Sulza, ein Complex von zweihundert fünf und sechzig Hufen gesegen, um welche König heinrich laut einem Diplom vom 15. Juli 1) und wiederum auf die Verwendung seiner Gemahltu sowie des Baiernsherzogs Heinrich seine frühere Schenkung an Markgraf Siegfried beise frühere

nahe verdoppelte. Während nun so augenscheinlich unter dem Einfluß der geradezu beispiellosen Macht, welche König Heinrich III. damals in und über Ungarn ausübte, die Besiedelung der Neumarf den erfreulichsten Anfichwung nahm, hatte ganz zu derselben Zeit derzenige deutsche Kirchenfürst, zu dessen Sprengel die Reumark gehörte, Bischof Berenger den Passau mit einer schweren Krankheit zu kämpsen und am 14. Juli d. I. erlag er ihr nach einer sast zwei und dreißigighrigen Amtsführung, zuletzt noch geehrt durch den Besuch, den der König am diesjährigen Himmelsahrtssesse in Passau abgestattet hatte. Im Visthum trat an seine Stelle, allerdings, wie es scheint, erst während des nächsten Jahres einer don den Capellanen der Königin, Namens Gailbert<sup>2</sup>). Er wird uns höhter, am Ende der Regierung Keinrichs III.

nicht für genügend begründet halten tann, wenn Bubinger I, 452 annimmt, es liege hier ein Fall vor, wo ber in ber Karolingerzeit herrschenbe Grundfat

ber Landoccupation zur Anwendung gefommen fei.

<sup>1) (</sup>Hormany) Archiv f. Sübbenticht. II, 234, Boczek, Cod. diplom Moraviae I, 118 (B. 1530; St. 2278) und in ansiüfrlichen Ansung, unmittelbar auß dem in Wien befindlichen Original, auch dei Thaufing a. a. D. Dem nach lagen von den 265 Dufen zunächt 15 areae längs der Donau neben der Sichtschiehen Bestumg, dann 30 Dusen retro has . . . contra Ungaricam plateam; 20 areae ab adjacente villa Stillefride cjuschemque contiguis terminis juxta Maraham . . ferner 100 Husen retro praedictus areas contra Ungaricam plateam respicientes et ubi finiantur termin proximae villae, quae adjacet Stillesidae, infra Maraham et Zaiam nen on Sulzaha und endlich nochmals 100 Husen juxta nostrum nuncium inib demonstrarentur.

miederbegegnen nicht allein als der firchliche Obere, sondern auch als einer von den meift begunftigten Grundberrn in der Neumart von

Defterreich 1).

König Beinrich war in den Tagen, als es mit Bifchof Berenger gu Ende ging, in Riederlothringen, aber nicht, um jest auch noch an feinem Theile mit bewaffneter Macht gegen Gotfried einzuschreiten, jondern, da diefer, wie Sigebert angiebt, auf den Rath von einigen Geiftlichen inzwischen felbst auf weiteren Widerstand verzichtet hatte2). um seine Unterwerfung entgegenzunehmen. Ungewiß ift nur, wo diejer Act vor sich ging, ob in Coln, wo der König laut einem Diplom für den ichmäbischen Grafen Cherhard von Rellenburg am 10.3) aber auch noch am 12. Juli berweilte 4), ober in Machen, wo wir ihn am 15.5) antreffen, ober etwa erst am 20. in Magstricht 6). Redenfalls war die nächste Folge ihrer Begegnung, daß der König Gotfried berhaften und nach dem Giebichenftein bei Salle, bem gewöhnlichen Gefananik für fürstliche Staatsverbrecher, abführen ließ 7).

So endete Gotfrieds Aufruhr nach fast einjähriger Dauer gang ebenjo wie früher die Unabhangigkeitsbestrebungen Bergog Bretiflaps bon Böhmen und die deutsch=feindlichen Unternehmungen Ovos von Ungarn, nämlich mit der Niederlage ihres Urbebers, mahrend der Konig, beffen Dacht man zu ichmälern gedachte, aus allen jenen Rampfen fiegreich und neugekräftigt hervorging und mahrend fein Unfehen fich auch in solchen Bebieten des Reiches fteigerte, auf die er bisher ber= hältnigmäßig wenig und felbst dann nur mittelbar eingewirft hatte.

Eins dieser Gebiete mar jener große füdlich der Alben gelegene Com= pler von bijdöflichen Kirchen und weltlichen Kürftenthumern, von hochprivilegirten Abteien und emporftrebenden Städten, welcher bamals das Königreich Italien ausmachte; daneben bann Rom mit Babit Benedict IX., noch weiter im Guden aber das Alofter Montecafino und die langobardifden Fürstenthumer von Unter-Stalien, welche bereits fart mit nor-

bern machen gang ben Ginbrud als ob fie ein Product ungefährer Schätzung touren; auch ichwanten die Cataloge in Betreff Egilberts gwijchen neunzehn und mangig Regierungsjahren, und ba endlich in ber Chronif bes Magnus nur von ber Einsetzung Egilberts, nicht aber auch von bem Tobe Berengers bie Rebe ift, io habe ich bezuglich biefes letteren Ereigniffes an ber Altaicher Heberlieferung jengehalten. - Unter ben von Egilbert felbft ausgestellten Urfunden ericheint als le afteste eine vom 12. Royor. 1046, Mon. Boica XI, 153 und ibidem XXVIIIb, p. 99. 1) St. 2504.

<sup>2)</sup> Sigebert, Chron. 1045: Godefridus hortatu quorundam Dei fidelum ad recuperandam imperatoris gratiam adductus, ab imperatore capi-

tur et eustodiae mancipatur. Abgekürzt wiedergegeben in den Annal. S. Jacobi Leod. 1048, Annal. Laudiens. und Leod. (Possens.) 1045.

3 St. 2277. Graf Eberhard erwarb dadurch das Münzrecht in feiner Lista Schaffiguen. Fieller, Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens rnb ber Schweiz, S. 12.

<sup>4)</sup> St. 2278 (B. 1529). 5) St. 2279 (B. 1530).

St. 2280 (B. 1531). Herim. Aug. Chron. 1045; Lambert. Hersfeld 1045. Sigebert, Chron. 1. ohne ben Ort ber Saft näher zu bezeichnen.

238 1045

mannischen Elementen burchsett waren. Andererseits bilbeten gleichsam eine Welt für fich die nordlichen, mit Friesland eng verbundenen Theile des großen Sachsenlandes, wo zwei jo berborragende Fürften. wie der Erzbischof von Samburg-Bremen und der damalige Inhaber des billungischen Bergogthums in hohem Grade felbständig und mit taum verhaltener Rivalität neben einander herrichten, mahrend bei den außerdeutschen Ungehörigen des Erzstiftes, bei den Standinaven sowohl als unter den Oftseewenden der alte Rampf zwischen Christenthum und Beidenthum noch fortdauerte und wohl nur durch ein neues Gingreifen der deutschen Königsmacht ju Gunften bes erfteren hatte ent= ichieden werden tonnen.

Was nun junächst Stalien betrifft, fo bezeichnen die Fürstentage, welche Beinrich III., wie früher erwähnt 1), mahrend ber erften Salfte bes Jahres 1040 im Januar zu Augsburg und im Abril zu Ingel= beim hielt, in feiner italianischen Regierungsthätigfeit einen erften Bobepunct, dem so bald nichts Aehnliches folgen follte. 3mar, daß der Ronig auch in der nächsten Folgezeit mit Stalien in Berbindung blieb, daß er insbesondere auf einzelne Bisthumer und Abteien Dieses Landes gang in berfelben Beife und mit berfelben Autorität einwirtte wie auf Die entsprechenden Inftitute dieffeits ber Alben, bas bezeugen gur Genuge Ereigniffe wie die Erhebung des lombardischen Monches Almerich, feines früheren Lehrers, zum Abte von Farfa 2) und die Beförderung des deutschen Ranglers Eberhard zum Patriarchen von Aquileja 3), dafür fprechen aber auch mehrere Diplome bes Ronigs aus berjelben Beit, an ihrer Spipe eine Immunitatsbestätigung für bas S. Bachariaskloster in Benedig vom 2. Juli 1040 4), woran sich im Laufe des Jahres 1041 tonigliche Bestätigungsurtunden des gleichen oder berwandten Inhaltes anreihen für das Bisthum Ufti 5) und für das S. Peterstloster ad coelum aureum in Pavia 6), Anfangs 1042 aber ein Schugbrief für das S. Stephansklofter in 3brea 7), eine Stiftung des dortigen Bijchofs Beinrich.

Indeffen, zu einer bedeutenden, auch weitere Rreife berührenden Einwirkung des Rönigs auf die inneren Angelegenheiten von Italien tam es mahrend der Jahre 1041 und 1042 nicht 8). Das geschah erft

<sup>1)</sup> S. oben S. 78 und S. 84.

<sup>2)</sup> S. 131.

<sup>)</sup> S. 170.

<sup>4)</sup> G. 41 und G. 91.

<sup>5)</sup> S. 101. Ueber bie Falfdung vom 5. April 1041 für Bifchof Ambrofius bon Bergamo f. Ercurs I.

<sup>6)</sup> G. oben G. 131 und Ercurs I. 7) ©. 133.

<sup>8)</sup> Bochftens tonnte noch bie Frage entfteben, ob nicht im 3. 1041 Biicof Mitter bon Freifing als Ronigsbote in Stalien thatig gewesen fei. Denn one von Ritter in biefer Eigenschaft erlaffene Berichtsurfunde bei Meichelbeck. Histor, Frising. Ib p. 510 und baraus bei Fider, Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens Bb. IV, Abth. 1, S. 82 wurde ausgesertigt von dem Psalznotar Bundo anno ab incarnatione domini MXLI. die mensis quinta Julii, indictione IIII und ift bem Incarnationsjahr entsprechent von Fider bas tirt: Babia 1041 Juli 5. Run aber ficht jenes Beitmertmal mit anderen, faum

wieder im Jahr 1043, nachdem mittlerweile, früheftens April 1042, in dem Gebiet des Erzbischofs Aribert von Mailand zwischen den einzelnen Claffen ober Ständen ber bon ihm beberrichten Bevolkerung ein Zwiespalt ausgebrochen mar, jo heftig und bem Gemeinwesen ebenso nachtheilig, wie es feiner Zeit ber große Bafallenaufftand von 1035

gemeien mar.

Wenn es fich aber damals um einen Rampf des Erzbischofs und feiner vornehmften Bajallen, der fog. Capitane, gegen die niederen Bajallen oder Balbafforen und beren Anhanger unter ben Minifte= rialen 1), also um einen rein griftofratischen Intereffentampf banbelte, fo trug die neue Barteiung einen wesentlich anderen Character. Denn bies Mal ftand ber gesammte Abel in feinen verschiedenen Abstufungen pereinigt auf der einen Seite, auf der anderen aber bas Bolf 2) als Inbegriff der nichtadeligen Maffe, welche bom Sandelsbetrieb oder bom Bandwerk lebte und überdieß meiftentheils unfrei, jedenfalls von ber Stadtherrichaft gang ausgeschloffen mar. Gben Diese Unfreiheit wurde je langer, je mehr als eine brudende Laft empfunden, als eine unbillige Barte, der man fich um fo eher und um jeden Breis ent= ichlagen muffe, da die Borfahren frei gewesen waren und ihre Freiheit nur unter bem Drucke ungunftiger Zeitverhaltnife verloren hatten 3). Gefellte fich nun, wie es wahrscheinlich ift, ju folden, geicichtlich allerdings ichlecht begrundeten Unfichten noch eine lebhafte Erinnerung an die Dienste, welche bas Bolt im Gangen, nicht blog ber Ritterftand, dem Erzbischof Aribert und feinem Gemeinwesen erft

1) Das Rabere f. bei H. Pabst, De Ariberto p. 24 ff.

minber wichtigen Merkmalen ber Urfunde in Biberfpruch: erftlich mit bem Titel. ben ber Bifchof im Context fomohl ale in ber Unteridrift führt, missus domni imperatoris, refp. missus imperatoris, was Beinrich III. erft am 25. Decem= ber 1046 murbe, und sodann mit ber indictio IIII, ba bieser unter Beinrich UI. mir bas 3abr 1051 entspricht, mabrend gu 1041 bie indictio VIIII gehort. In bem Incarnationsfahr, sowie es vorliegt, flect also entschieden ein Fehler und ich glaube es um so eber in MLI (1051) emenbiren zu sollen, als durch hermann von Reichenan iesstellte gest bette der der der mann von Reichenan iesstellte gest better werden Wonate von 1052 in Italien verweilte. Er vollzog bamals im Anstrag des Kaifers die Einsetzung bes Erzbischofs Beinrich in Ravenna und ftarb bei biefer Gelegenheit am 13. Abril. S. bas Rabere gum 3. 1052.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) piebs nach Arnulf, Gesta archiep. Mediol. l. II c. 18; populus nach Landulf, Histor. Mediol. l. II c. 26. SS. VIII, 63. <sup>2</sup>) Landulf l. l.: populus . . . durius habens dominium suorum civium (83. ber capitanei valvassores) quam ducum quondam suorum . . . ab illorum dominio sese defendere ac liberare disposuit. Igitur Heriberto achuc cathedram regenti Ambrosianam . . . bella gravissima in urbe, populo adversus maiores pro libertate acquirenda proeliante, quam diu parentes eius ob nimiam hominum raritatem amiserant, rudelissime ad orta sunt. Die Borstellung Landulse, daß in Mailand ursprünglich Herzige ge erricht hätten und daß von ihnen die Herrschaft allmäßlich auf die Capitane in treagen worben ware, ift freilich in biefer Fassung nicht richtig. E. Segel, Gich ber Stäbteverfassung von Italien II, 144. Richts bestoweniger aber in es bo bit bezeichneud und wohl auch sachlich begründet, wenn Landulf wie ichon in be angefibrren Stelle, fo auch später noch wieberholt die neueste Bolfsbewegung ich ur als einen Freiheitstampf characterifirt: populus, paupertate fortis, pro

240 1045.

jungft mahrend des Krieges mit Raifer Konrad II. geleistet hatte 1). und zwar, ohne daß dadurch etwas an der Lage bes gemeinen Mannes. der sog. Plebejer gebeffert ware, so ift es gewiß nicht zu berwundern, wenn die damalige Gintracht und Friedfertigteit im Innern von Dailand bald einer heftigen, auf Abelshaß beruhenden Feindschaft Blat machte. Bum Ausbruch tam Diefe Reindschaft, als eines Tages ein "Blebejer" mit einem "Ritter" über eine ganz private Sache in Streit gerieth und von feinem Gegner überwältigt todt auf dem Plate blieb. Da trat ploklich und ohne daß die Ritter etwas von Ruftungen merkten, das Bolt, d. i. die Gesammtheit der Plebejer gegen jene in Waffen 2), und machte einen Angriff, deffen fich die Ritter, überrascht wie fie waren, fo gut wie fie eben tonnten - fagt der Geschichtschreiber Urnulf 3) - alfo wohl nur mit Muhe erwehrten. Auf beiden Seiten glübte jett milder Sak, man berband fich zu Gidgenoffenschaften 4) und ruftete ju weiterem Rampf, wobei das Bolt einen freien Burger ber Stadt, mit Ramen Lango, ber felbst Ritter, wo nicht einer ber Capitane war 5), jum Führer gewann, mahrend die übrigen Capitane für die Ritter Bartei ergriffen 6). Gine dumpfe Schwüle, wie vor einem Gewitter, herrichte in der Stadt, es waren Tage, in denen die Rede ging von merkwürdigen Träumen ober von anderen unbeimlichen Dingen, und ein geringfügiger Borgang, jufolge unferem Sauptgewährsmann 7), ein plobliches Geschrei genügte, um die Parteien wieder gegen

acquirenda libertate fortissimus, divitiis anxius, sed studiosior libertate.

©. aud H. Pabst, De Ariberto p. 39.

<sup>1)</sup> Arnulf I. II c. 16: incolas armis instructos, a rustico usque ad militem, ab inope usque ad divitem, ut in tanta cohorte patriam tuerctur ab hoste.

3) Ibidem: milites . . . iuxta posse resistunt.

4) Ibidem: Inde fomes pululat odiorum et partium fiunt iuramenta

quam plurima.

6) Arnulf I. 1. G. bie vorige Aumerkung.

<sup>2)</sup> Arnulf. l. II. c. 18: Factum est autem, ut privato inter se iurgio plebeius quidam graviter caederetur a milite. Unde plebs dedignanter commota repente adversum milites in arma consurgit.

<sup>\*)</sup> Ibidem: Lanzo quidam ingenuus civitatis miles plebeiae turbae favebat instantius ... Hoe indignata cetera nobilitas, partim tamen suorum amore fidelium, militibus se consociat. Unter nobilitas verflett aber Armısı, wie Battenbach SS. VIII, 1 beweißt, regelmäßig die Capitane. III e. 26: Erat enim duetor atque illorum protector Lanzo nobilis et capitaneus altus, cuius consilio animi atque corporis exercitationibus cuncta regebantur negotia. Daß Ranzo ibentiich sei nuter Waldo qui et Lanzo notarius et iudex saeri palatii, der nach Extenbach SS. VIII, 16, Ann. 40 zwischen 1029 und 1057 wiederholt in maitändischen Urtunden, speciell erzbischen erscheine erscheiner Bermutbung, deren Richtigies ich Zaßingsselles schalbas Raisonnement Giulinis nichts Ueberzeugendes.

<sup>7)</sup> Arnulf I. 1.: Eodemque tempore multa sompnia multaque narrantur in urbe prodigia. Cumque civitas tali penderet in dubio, repentinus auditur in ea clamor modica occasione conceptus. Fit ingens coneursus omnium, atrox pugna committiur per plateas et angulos; diu certatur utrimque tectis et culminibus. Demum militum paucitas multitudine

einander in Sarnifch ju bringen. Beftig tobte nun ber Rampf in Strafen und Gaffen, ja fogar in den Saufern wogte er hin und ber, und wo das Schwert nicht traf, da wirkte das Feuer. Ueberall aber geriethen die Ritter, ber Bahl nach ohnehin ber fcmachere Theil, allmablich in die außerste Bedrangnig, fo daß fie es aufgaben fich noch langer in ihren Stadthäufern ju halten. Mit Beib und Rind gogen fie aus ins Landgebiet, wo fie unberweilt aus den benachbarten Orten. aus Martifana und Ceprio Zuzug erhielten 1). Auch Erzbifchof Uri= bert, ben wir uns laut feiner eigenen Urtunde für bas Marienftift in Mailand noch mährend des Abrils 1042 bort anweiend und außerdem frant 2) ju denten haben, blieb nicht länger, fondern folgte, abel 3= freundlicher 3) als früher, seinen Rittern in wenig Tagen nach. So bei aller Noth doch mächtig unterstügt, setzen sich die Bertriebenen gang in der Rabe von Mailand fest in feche Caftellen, welche den fechs Sauptthoren ber Stadt entsprachen 4) und eröffneten gegen fie einen formlichen Belggerungsfrieg, ber bas nun berrichende Bolt amar febr beläftigte und beunruhigte, es aber auch zu entschloffener Gegen= wehr anreizte. Beinahe tein Tag verging ohne Blutvergießen, im Ganzen aber dauerte der Kampf fast drei Jahre lang, wie Arnulf angiebt b), und ähnlich läßt auch Landulf, der nur wenig später als Arnulf ichrieb, Diefes Ringen ber Parteien in und um Mailand drei Jahre hindurch mahren, bis, wie er weiter erjählt, ber hunger in der Stadt zu muthen begann 6). Da habe fich Lango, bon einem der Balvafforen Ramens Alberius begleitet, aufge= macht jum Sofe Ronig Beinrichs, habe hier Buficherungen erhalten, welche den Willen des Königs, die Burger gegen fernere Friedens= ftorung ju ichuten, erkennen liegen 7), und fei bann gurudgetehrt, um

circumventa plebeia, undique flammis urgetur et ferro. Unde factum est, ut cum natis et uxoribus propria tecta irati desererent.

<sup>1)</sup> Arnulf 1. 1. Landulf 1. 1. Auch mabrend bes Balvafforenaufftandes

hatten sid die genannten Orte als Stiltspuncte der Kitter bemährt.

3) Giulini III, 525: Carta nell' archivio de' Benesiciati del Duomo.

3) Arnulf l. l.: Quorum (sc. militum) ut consuleret rebus archiepisco-

pus, paucis interiectis diebus ab urbe discessit et ipse. Dieses sit glaub-Barteinahme für bas Bolt, fo boch eine unparteiische haltung guschreibt: nec Ratteinahme ilit das Bolt, so deceine umparteilische Haltung zuschreibt: nee minis nee blanditiis adversus populum animari potuit... nee militibus, qui urbem cotticide turbabant, auxiliabatur, nee civibus obsessis nocere studebat et sic nee uni parti nocebat nee alteri subvenire curabat.

'9 Arnulf l. II c. 19: sex praesidia. Landulf l. II c. 26: sex oppida. Die portae maiores hiefen: Romana, Ticinensis, Vercellina, Comacina, Nova. Orientalis ober Renza. Mach Giulini III, 372 ausgezählt SS. VIII, 17 Ann. 92 und von Pabst, De Ariberto p. 40.

'5) Arnulf l. 1: Rara namque transit absque sanguine dies. Cumque triennio partes sic bacharentur etc.

9) Landulf l. II c. 26, SS. VIII, 64.

7) Die Borte, welche Lanzo bem König bei bieser Gelegenheit in den Mundert, sauten solgendermaßen: "Quodsi Lanzo side ae evangeliis iure mihi

egt, lauten folgendermaßen: "Quodsi Lanzo fide ac evangeliis iure mihi urando firmaverit, quatenus infra civitatem Mediolanensium quatuor milia equites mei iuris sine malo ac pravo ingenio ad mei honorem ecipiens immiserit, et illos usque ad mei adventum, in quantum potuerit,

Jahrb. b. btid. Geid. - Steinberff, Beinrich III.

242 1045.

durch geheime, aber kluge, wo nicht doppelzüngige 1) Unterhandlungen mit einigen Abligen auch alle Uebrigen zur Rückehr in die Stadt zu bewegen; in der That seien sie wieder eingezogen, durch die geöffneten Thore, aber nicht als Sieger, sondern gesenkten Blides, nachdem sie sich zuwor mit dem Bolke wegen der Mordthaten und anderer Freveläber eine gegenseitige Bergebung (Amnessie) vertragen hätten 2). So Landulf über das Ende des Mailändischen Bürgerkrieges. Anders schildert es Arnulf, kurz zwar, dafür aber auch glaubwürdiger als jener. Rach ihm hatten die Parteien, wie gesagt, schon im dritten Jahre ihre Kräfte gemessen, ohne daß eine die andere überwältigt hätte; da erschienen dom Könige Abgesandte, geboten einen unverleßentschen Frieden, und ließen ihn, dem Kathe des gesammten Königreichs entsprechend, also wohl auf einer allgemeinen Bersammlung italiänischer Großen, eidlich bekräftigen 3).

Hiermit verträgt sich gut der Umstand, daß der deutsche Kanzler Abalger während des Jahres 1043 mehrere Monate lang in Italien als Königsbote verweilte, und in dieser Eigenschaft eine ungemein rege Thätigkeit entfaltete. So begegnet er uns, laut einem Placitum vom 19. April 4), zuerst in dem S. Beterstloster ad coedum aureum bei Pavia, mit Erlaubniß des Abtes Baldvuin Gericht haltend in Sachen des gleichfalls Pavessichen Frauentlosters SS. Felix und Salvator. Als Beisitzer des Gerichts fungirten unter anderen die drei Bischöfe Kainald von Pavia, Kituprand von Rovara, Litigerius von Como; am bemertenswerthesten aber ist die Betheiligung des Erzbischofs Aribert von Mailand Bon Pavia begab Adalger sich wahrscheinlich nach Mailand selbst. Dem aus der Rachdarschaft von S. Ambrosius datirt eine Krivaturkunde, durch

1) Trot ben eben mit heinrich III. gepflogenen Unterhanblungen stellte e bem Abel vor: quid augmenti vel quid detrimenti ipsi et uxores et fili ac ipsorum res a Teutonicis, gens sine conscilio sine misericordia, passu

3) Arnulf l. II c. 17: utracque vicissitudine quadam quid contr se invicem possent, frequenter expertae, veniunt ab augusto lega treguam inviolabilem indicentes quam totius regni virtute et conscil iureiurando confirmant.

4) Muratori, Antiquit. Ital. V p. 521. Das Original jest im Staat ardiv zu Mailand.

de omnibus imperii mei adiuvaverit inimicis, et fidelitatem ab omnibus civibus suis mihi facere iisdem assertionibus promiserit, universa, quiequid de his negotiis poposeit, sub mei imperii poena circa tempus statu tum implere non desinam et omnes civium inimicos in eius et suorum voluntate committens, omni excusatione remota, fideliter tradam et vin dictam quameumque in eis exercere voluerint, a me non recusabitur, e quibus pacem exercebunt, per omnia pacificus ero et adversus quos belli commovebunt, gladius meus conteret eos."

<sup>2)</sup> Ibidem: cum uxoribus et filiis omnique substantia, reseratis tame civitatis portis, vultibus illorum nimia verecundia in terra dimissis, homic diis et opprobriis paulo antea invicem cum populo condonatis, urben introierunt. Alfo eine Ammenie nach bentschen Muster, und nicht zu verwechseln mit ben ech franzörsich-brugundischen Wortesfrieden, ber Trenga Ze melde, mie Landulf I. II c. 30 , I. I. p. 67 mit Neccht betroerspett, noch z Grzeischof Ariberts Lecheiten eingesilhet murde.

melde unter bem 9. Mai 1043 dem Marienklofter in Mailand eine Landichenkung zu Theil wurde 1) und zwar auf Grund feierlich be= geugter Buftimmung Abalgers, bes Ranglers und Konigsboten 2), ber als folder im Laufe bes Commers nachweislich noch brei Mal qu Gerichte faß. Dies war zuerft am 30. Juni in ber bijcoflichen Pfalz von Afti, mo ihn ein Proces des Bischofs Peter von Afti gegen drei Brüder Anselmus, Agrardus und Ubertus beschäftigte 3), sodann am 6. Juli in Marengo, laut einem Placitum ju Gunften des Abtes Balduin bon C. Beter ad coelum aureum bei Pavia 4), und drittens in Como, wo Bifchof Litigerius einige feiner Bafallen bor Abalger vertlagte, weil fie sich ber Erhebung gewisser bischöfticher Gefälle widersetten. Da die Beklagten nicht erschienen waren, jo tam es jum Contumacialverfahren, bei welchem nebft anderen auch Bijchof Riubrand von Robara wieder als Beifiger fungirte 5).

Endlich verließ Abalger Italien nicht, ohne auch noch Eremona, ben Sig bes ichon so oft und so hart bedrängten Bijchofs hubald

1) Sie ging aus von Doda filia bone memorie Wifredi de civitate Mediolani et relictam quondam Arnaldi de loco Boexio und Mutter bes Arnalbus, eines noch unmundigen Anaben, ber gleichwohl ihr Mundwald mar. Das Actum lautet: foris in curte, que est iusta ecclesia sancti Ambrosius. qui dicitur corpus. Fider, Forfdungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens Bb. IV, Abth. I, G. 63 nach bem Original, welches fich jeht im Staatsarchib gu Dlailand befindet.

2) In ber Unterfertigung beifit es u. a.: Signum . . . Arnaldi infantulo filio et mundoaldoni eidem Dode, qui per data licentia eidem domni Adalgerii misus et cangellarii consensit ut supra. S. Adalgerus cancellarius consensi et subscripsi. Ebenbort S. 84, wo nur die Angabe zu berichtigen ist. daß auf S. Raivertus iudex saeri et summi palatii rogatus subscripsi einige tironische Noten solgen. Diese angeblich tironischen Noten sind nümlich nichts Anderes als der Name Kaivertus in griechischen Anchen zum wie in dem eben besprochenen Placitum vom 19. April hinter bem S. Sigefredus iudex sacri palatii interfuit ber Rame noch ein Mal griechisch geschrieben ftebt.

3) Mon. Patr. Chart. I, 552. Gin merfmurbiges Geitenftud ju biefem Placitum bes Ranglere ift eine Urfunde Ronig Beinrichs, worin er auf Bitten bes Bischofs Peter einen Ritter besselben, Namens Eunivert, sir das Bischum Asi und die Grasschaft Bredose zum Königsboten ernennt. Unde volumus et licentiam ei donamus, ut ante se tamquam ante nostram aut nostri palatini comitis presentiam placita teneat et per legem et iustitiam et per pugnam diffiniat omnium hominum occasione remota. Mon. Patr. Chart. I, 553, baraus Fider a. a. D. S 85 gu 1043 und ebenfo St. 2512. Der vorliegende Text ift mohl nur Fragment, ba nicht blos bas Signum bes herrichers fehlt — ein folches ift in ber Corroboration gar nicht vorgesehen — sonbern auch alles Beitere: Kanglerzeile und Datumszeile.

1) Fider a. a. D. E. 84, 85 aus bem Driginal zu Mailand, Staatsarchiv. Die Atage bes Abres, angeblich icon wiederholt erhoben, richtete fich gegen einen gemiffen Terbaibus, ferner Bernarbus, Bater und Gohn, daß fie dem Alofter emige Giter widerrechtlich vorentsielten. Die Betlagten waren aber nicht ericienen und das Ende war daher, daß Abalger die freitigen Güter dem Abte burch Investitur und Königsbann sicherte.

7 Uebertiesert ist das bezügliche Placitum nur als Bestandtheil eines befätigenden Diploms König Deinrichs III. vom 6. August 1043, welches in der

Form wie es bei Tatti, Annali della città di Como II, 51 und Ughelli V, 287 (St. 2244) vorliegt, zu mancherlei Bebenken Anlag giebt. S. oben S. 178 und Ercurs I.

244 1045.

besucht zu haben. Er fand, daß es Hubald ungemein schwer siel, die ihm zustehende Gerichtsgewalt seinen Unterthanen und Basallen gegenüber zur Geltung zu bringen und richtete deshalb an die gesammte Bevölkerung des Biskhums ein noch vorhandenes Ausschreiben der worin er gebot, sowohl das bischöfliche Gericht regelmäßig zu besichen, als auch den Bischof gegen Widerstrebende thatkräftig zu unterstüßen, beides unter Androhung einer Gelöstrase gegen Zuwiderhandelnde.

Unter diesen Umständen ift es nun aber fast undenkbar, bak Abalger fich nicht auch mit ben Mailandischen Wirren befaßt haben. ja, daß die Friedensstiftung, deren Arnulf gedenkt, nicht vorzugsweise fein Werk fein follte 2). Seinem Ramen begegnen wir freilich weder bei Arnulf noch bei Landulf, aber diefer Umftand barf uns ebenfomenia irre machen, wie die chronologische Schwierigteit, welche badurch entsteht, daß beide Geschichtsschreiber dem Mailandischen Bügerfrieg eine breijährige Dauer geben. Stehen fie boch beide bem Greigniffe gu ferne, als daß wir nicht bezüglich der genaueren Zeitbestimmung beffelben von ihnen absehen, und uns auf das zwar nur indirecte, aber boch altere Zeugniß der Urfunden ftugen und bemgemag annehmen follten, jener Rampf habe früheftens im April 1042 begonnen 3) und fei fpateftens in der zweiten Salfte 1043 zu Ende gemefen 4). Ueber feine Bedeutung urtheilt Arnulf, daß er in Stadt und Rirche eine Ummalzung herbeigeführt habe 5), giebt aber nicht naher an, worin bas Befen ber Reuerung bestand, und fo konnen benn auch wir nicht weiter gehen als die Bermuthung aussprechen, daß, wenn in dem Mailander Friedenswerte der deutschen Königsboten den Beftrebungen ber "Blebejer" oder der "Bürger", wie man wohl schon sagen darf,

<sup>5</sup>) Arnulf l. II c. 18: intestinum iurgium bellumque civile succe dit, adeo execrandum et lacrimabile, ut praeter innumeras bellorum

clades immutatus sit status urbis et ecclesiae.

<sup>1)</sup> Muratori, Antiquit. VI, 53 ex Reg. archiv. episc. Cremon; nact ciner Mittheilung von Th. Bilfienich im Cod. Sicard. Ar. 43 mit bem Eingang: Adalgerius cancellarius et missus gloriosissimi et plissimi regis Henrici omnibus militibus vavassoribus omnique populo in episcopatu Cremonens seu in comitatu habitantibus nec non cunctis civibus tam maioribus quam minoribus ex parte senioris nostri, quasi ex ore suo, cuius vice in reguo sumus, unb ber Unterfebrift Adalgerius (im Cod. Sicard. Adalbertus) cancellarius ac missus regis firmavi. Bur Begrilibung ber Etrafandrochung mit angeführt: quia in nullo episcopatu tantas lamentationes invenimus, undepiscopus legem nequaquam facere potuisset. Bilitenicib hält, wie me burch milinblide Mittheilung befannt in, biefes Etild für uncett, für eine fälfening aus bem Eude bes gwöltlen Sahrhunderts, inbessen aus Gründen, bie it mitt für hidsbaltig erachten fann.

<sup>2)</sup> Das ift auch die Annahme von Pabst, De Ariberto p. 42. 3) So schon Giulini, Memorie di Milano III, 368, dem Pabst, De Ari

berto p. 40 gefolgt ift.

<sup>4)</sup> Abalger war in Deutschland, am Hofe Heinrichs III, jedenfalls in Ansan 1044: er erhielt damals, laut Diplom vom 2. Februar, St. 2257, jene Land schenfung, beren wir schon in anderem Jusammenhang — f. oben S. 199 — gedack haben, und zwar gewährte sie ihm der König od ipsius devotissinae sert tutis et fidelitatis meritum, wie er im hinblid auf Abalgers Leistungen i Italien gewiß mit Recht sagen konnte.

überhaupt Berüchichtigung zu Theil wurde1), diefes doch teineswegs in ausreichendem Mage geschehen fein wird, da in Mailand fonft ichmerlich icon nach einem halben Menichenalter eine Bolfsbewegung bon so gründlich revolutionairem Character, wie es die Pataria war,

bätte entstehen fönnen2).

Grabiidof Aribert follte die Wiederherstellung des Friedens in Mailand nicht lange überleben. Schon bamals ichwer frant, traf er im December 1044 gu Monga letiwillige Berfügungen gu Gunften pon drei Grofineffen, aber auch bes Umbrofiusklofters in Mailand und ließ fich dann in die Hauptstadt bringen3) unter Todesahnungen, welche am 16. Januar 1045 1 in Erfüllung gingen. Wie Landulf ergahlto), endete Aribert nicht, ohne daß er gubor noch ein Dal feine vornehmften Lehnsleute und die gesammte Beiftlichkeit bor fich beicieden hatte, jene, um ihnen das Besitthum des h. Ambrofius und beffen Bertheidigung ans Berg ju legen, diefe, um fie gu beichenten, hauptfächlich aber um die Sterbefacramente ju geniegen. Die letten, bon frommer Ergebung zeugenden Worte, welche Landulf bem einft fo machtigen Kirchenfürsten in ben Mund legt, galten bem Ubertus, ber ihm als Rangler gedient hatte. Die Leiche wurde in der Kirche bes von Aribert felbst gestifteten Dionnflustlosters bestattet6) und von

theil am Stadtregiment eingeräumt'.

2 Aehnlich urtheilt Pabft p. 42 und zwar mit besonders icarfer Wendung gegen Ronig heinrich, ber nach ber Meinung von Pabst zu Gunften bes Boltes geletgeberifc batte vorgeben follen etwa wie Konrad II. burch bie Lehnsconfti= tution von 1038 gu Gunften ber nieberen Baiallen hanbelte.

3) Arnulf I. II c. 20 in Berbindung mit ber bezüglichen Urfunde Ariberts, feinem fog. britten Teftament bei Puricelli, Ambros. Basil. Mon. p. 414 ff.
nib bataus bei Giulini, Memorie III. 36; fetner bei Frisi, Memorie storiche
di Monza (Milano 1794) T. II p. 32 mit anno ab incarn . . . MXLV,

<sup>1)</sup> Giefebrecht, Raiferzeit II, 351 balt bies für ausgemacht: ,linfraglich faat er - murbe bei biefem Bergleich ben Burgern bereits ein befimmter In-

ater mense Decembris, indictione tertia decima.

41 Landulf, Histor, Mediol, l. II c. 32, SS. VIII, 69 in Uebereinstimmung. mt ter unzweifelhaft alten Grabinfdrift Romanis inseulpta characteribus bet Puricelli p. 421; Giulini III. 391; SS. VIII, 17, ierner mit der begüglichen Un-gebe in den fog. Notae S. Mariae Mediol. (Calendar. Sitonian.) SS XVIII, 355 und ben Daten ber meisten Bischofseataloge von Mailand. S. Giulini 1. 1. und ben Catalog im Anhang von Landulf, Historia Cod. 3, SS. VIII, 104-Cinc fibrigens nicht resevante Ausnahme macht nur ber Catalog, archiep. Mediol. bei Muratori, SS. IV, 143, wohl identiich mit SS. VIII, 104, Cod. 2: obiit VI. die mensis Januarii anstatt XVI. etc. Ariberts Sebenzzeit ist berechnet ebendort auf a. XXVI m. IX diebus XIX, was, den 29. März 1018 als Antrittsepoche genommen — s. H. Padst, De Ariberto p. 43 — genau ftinmt; bagegen um einen Monat und etsiche Tage ju furz beift es in bem Cetalog an ber Spige von Arnulf, lib. I, SS. VIII, 6: annos 26, menses 8, dies 10, und umgetehrt wird 311 viel gesagt in SS. VIII, 104 Cod. 1: Heribertus sedit a. 27. Arnulf felbst begnügt sich Gesta l. II c. 20 mit ber va jen Bestimmung, baß Aribert flarb aliquantis . diebus, nachbem er aus Monza nach Mailand zurückgesehrt war und auch Herim. Aug. Chron. ist mirit ganz genau, wenn er Ariberts Tod zu Ende 1044 anstatt am Ansang von 1045 rerzeichnet.
5) Histor. Mediol. l. II c. 32.

<sup>\*)</sup> Arnulf 1, 1. Landulf 1. 1. G. auch beffen Cap. 33 mit einem legenben=

246 1045

Johannes, dem Abte beffelben, hat mahrscheinlich Ronig Beinrich Die Tobesnachricht empfangen, da in einem Diplom, welches er am 22. Februar 1045 ju Augsburg für jene Abtei ausstellte1), Ariberts

bereits als eines Entschlafenen Erwähnung geschieht.

Wenn nun der König eben mahrend Diefer Zeit den Altaicher Unnalen zufolge in Augsburg jenen langobardischen Fürften= ober Reichstag hielt2), beffen ichon einmal beiläufig gedacht wurde3), fo liegt Die Bermuthung nahe, daß zu den Berathungsgegenftänden der Augs= burger Bersammlung die Frage nach der Wiederbesetzung Des Mailandifden Erzstuhls gehörte. Wie dem aber auch gewesen fein mag, jedenfalls ließ die Entscheidung noch Monate lang auf fich warten, weil die Meinungen ber Saubtbetheiligten zunächst weit auseinandergingen4). Während nämlich die Mailander - wofern die Auffaffung, welche Arnulf vertritt, auch die ihrige mar - es am liebsten gesehen hatten, wenn der neue Erzbischof aus der "durch Beisheit und Abel ausgezeichneten" alfo ariftotratifchen Domgeiftlichteit hervorgegangen wäre, fo wollte der König in Anbetracht der Parteifampfe, welche jungft in Mailand stattgefunden hatten, gerade die Domgeiftlichkeit bies Mal umgehen und ben Nachfolger Ariberts einem weniger vornehmen Rreife bes Mailander Clerus entnehmen. Endlich, fpatestens zu Anfang bes Sommers 10455), fiegte der Wille des Königs: Beinrich wählte einen Landpriefter Namens Wido6), der späterer Ueberlieferung zufolge einer Balbafforenfamilie de Belate angehörte?), jedenfalls im Mailandischen, auch in ber Stadt eine ausgebreitete Bermandtichaft hatte 8). Den

haften Bericht barüber, wie es fam, bag bie Monche von G. Dionufius Ariberts Leiche nach gebn Monaten wieber ausgruben und unter welchen Mirafeln biefe enblig eirea Kalendas Octobris bestuitit jur Ruse sam. Gobenben Nachris widmet bem Letssorbenen nicht nur Landuss, sein besondern Vachrist widmet Benzo, Ad Heinricum IV. imp. lib. IV c. 1: Heribertus terror dissidentium; c. 4: christianae signiser miliciae, SS. XI, 635, 638.

<sup>1)</sup> Böhmer, Acta imperii I, 52 (St. 2270), jur Bestätigung aller Rechte und Besitzungen des Klosters, insbesondere berjenigen, welche es seinem verstorbenen "Batron", dem Erzbischof Heribertus (sie) zu verdanten hatte. Gleichsalls aus Augsburg und wahrscheinlich auch vom 22. Februar datirt ein ift Diplom, welches fich Bifchof Marcianus von Mantna gur Bestätigung bes gefammten Befityftandes feiner Rirche vom Konig ermirtte und gwar auf Die Berwendung bes Erzbische Erztaugiers Sermann von Com, sowie bes Bitches Bruno (von Bürzburg). Muratori, Antiquit Ital. VI, 415 (St. 2271) mit Adelberius cane., corrumpirt aus Adelbertus.

3) Annal. Altah. 1045.

<sup>3)</sup> S. oben S. 220.
4) Arnulf l. III c. 2: Defuncto autem Heriberto, varie tractatur a multis de restituendo pontifice.

S. bie folgende S. Mum. 3.
 Arnulf l. l.: Heinricus vero augustus iamdictum habens prae oculis Mediolanense discidium, neglecto nobili ac sapienti primi ordinis clero, idiotam et a rure venientem (i. e. fagt ber Herausgeber Battenbach SS. VIII, 17, Anm. 97: nec litteris sacris eruditum nec clero urbano adscriptum) elegit antistitem, cui nomen fuerat Wido.

<sup>2)</sup> Battenbach a. a. D. 8) Dies ergiebt fich, wie ichon Wattenbach bemerkt hat, aus Arnulf 1. III c. 20, 21.

Mailandern mar Wido allerdings nicht willfommen — Arnulf macht Bido abgesehen von feiner Bertunft Mangel an theologischer Bildung sum Bormurf 1) - aber auf Widerstand fließ feine Bahl doch nicht ober nur in geringem Mage, fei es nun, daß die Mailander, wie Urnulf meint, ben König ju febr fürchteten ober bag fie unter fich uneinig, noch von Haß gegen einander erfüllt waren, oder aber daß fie sich, entsprechend einem Grundübel des damaligen Italiens, durch Geldgewinn umftimmen liegen2). Genug, Wido fonnte ohne fonderlide Schwierigkeiten in der zweiten Balfte des Sahres 10453) fein Umt antreten und erlebte bald, allem Unicheine nach ichon im erften Sahre feines Pontificats, wie das Friedenswert des Jahres 1043 und Die barauf gegrundete Musfohnung ber Barteien in Mailand eine neue Burgichaft erhielt. Denn nachdem die Mailander fich, wie Urnulf berichtet 4), anläklich ihres Berhaltens bei der Bifchofsmabl gunächit

2) Arnulf !. l.: Huic facto repugnant parum Mediolanenses, sive timore regio seu inter se odio, partim avaritia, quae, ut sapiens ait quidam

agiografus, omne malum primo invexit Italiae.

1) l. l.: Factum est autem postea, ut in sese conversi unusquisque alter alterum conveniret, suum conferendo obprobrium, necnon civitatis incommodum. Demum post multa conscilia mediis sacrosanctis evangel'is coniungunt foedera pacis, facientes quidem amnestiam, id est aboli-tonem malorum. Die Analogie bieses Bersahrens mit beutschen Borgängen, nit den Indulgenzen Heinrichs III. zu Constanz und Trier (1043), sowie auf

<sup>1)</sup> S. Arnulf l. l. Urnulf begegnet fich in biefer Characteriftit einerseits mit bem nur wenig jungeren, aber Bibo enticbieben feinelich gefinnten Bonitho, ad amicum l. V ed. Jaffé, Mon. Gregor. p. 639: Guido . . . vir illiteratus et concubinatus et absque ulla verecundia symoniacus, antererfeits mit Landulf. Histor, l. III c. 3: Qui (Guido) . . . in divinis autem perparum eruditus. fo bag in biefer Beziehung eine Uebereinstimmung berricht, welche nur geeignet ift bie Glaubwürdigfeit ber betreffenden Angaben ju erhöhen. Uebrigens aber ift Landulf weit entfernt die Erhebung Widos zu migbilligen; im Gegentheil, mit fichtlidem Behagen, wenn auch ohne Gemahr in alterer leberlieferung ergoblt er, wie die Mailander nach Ariberts Tote quatuor maioris ordinis viros sepientes optimae vitae bonaeque famae elegerunt unb biefe bann zum "taifer" föidten, in der Hoffnung, er mirbe einen babon zum Erzhischof ermunen; wie aber Wibe, imperatoris fretus amminiculo, qui et ipse conseillum domni Heriberti eriminose imperatori denudaverat, auf eigne hand an ben bof ging, in ber Bahlversammlung von Beinrich hervorgezogen und ba bie Mailanbifden Gefandten mit ihrer Buftimmung zogerten, burch einen Dachtbruch bes herrichers als Erzbischof nach Mailand geschickt wurde. Außerbem betr Landulf als gute Eigenschaften Widos seine Weltstugheit und Beredsamkeit bervor und tadelt scharf alle die ordinarii der Mailander Airche, welche auch frater noch auf ihn als einen Emportommling verächtlich herabiaben, ja fogar einmal ben Gottesbienft ftorten, um Bido in Berlegenheit gu bringen.

<sup>3</sup> Rach bem Catalog, archiep. Mediol. 2, SS. VIII, 104 betrug bie Schenigiet Wibos a. XXVI m. I. diebus IV, was, ba Wibo nach SS. VIII, 25 am 23. August 1071 starb, auf ben 18./19. Just 1045 als ben Tag seiner Inconsessing stiller wirde. Damit stimmt nun in ber That bon Sitera Luclen Herim. Aug. Chron. 1045 ungesche übereiu, wo sich zwischen ber auf be Unterwerfung Gotfriebs bezüglichen Rotiz und ber Nachricht vom Liutiger-hieg eingeschoben findet: Wido Mediolani archiepiscopus constituitur. Inb ffen, da eine anscheinend recht gut exhaltene, von Erzhischof Wido selbst unterzeichnete Privaturtunde vom 5. Septhr. 1053 bei Puricelli p. 430 u. a. datirt it: anno octavo episcopatus domni Widonis, so sind wir genöthigt Widos Epode froch etwas tiefer ins Jahr 1045 hineinguruden.

248 1045.

gegenseitig mit bitteren Borwürfen überschüttet hatten, vereinigten fie sich doch endlich unter vielem hin- und herberathen zu einem Friedensbündnig, welches sie durch einen Schwur aufs Evangelium betröftigten und, unzweifelbaft nach beutschem Borbilde, durch eine

wechselseitige Indulgeng ober Amnestie einleiteten.

Wenn wir nun nach unserer Darftellung ber Mailandischen Berhält= niffe in den letten Zeiten bes Erzbischofs Aribert und den erften feines Nachfolgers Wido zunächft Ravenna, die füdöftliche Schwestermetropole des h. Ambrofius ins Auge faffen, fo geschieht dies hauptfächlich deshalb. weil das geiftlich erregte, auf ftrengfter Weltentsagung beruhende Leben, mit dem einft der h. Romuald die Rlöfter und Eremiten= congregationen der Romagna erfüllt hatte, mit dem Tode seines Ur= bebers 1) feineswegs erloschen war, sondern ununterbrochen fortgedauert hatte und gerade mahrend der erften Jahre Konig Beinrichs III. in einem fräftigen, auch für die übrige Welt bedeutsamen Aufschwung begriffen war. Aeukerlich zeigte fich diefer Aufschwung unter anderem in dem Umftande, daß eben damals die alteren, auf der Sobe des Abennins gelegenen Congregationen von Camaldoli und Fonte = Aveilana auch jenseits des Gebirges auf tuscischem Gebiet ein großes Ansehen ge= mannen und daß von ihnen beeinfluft ein tuscischer Monch, Johannes Bualbertus aus dem Alofter S. Miniato, es unternahm, ju Aquabella ober Balombrofa, öftlich von Florenz, auf einem von Romugld icon porbereiteten Boden 2) eine neue geiftesverwandte Genoffenschaft von Gremiten zu gründen3). Was aber das innere Leben aller Diefer Unftalten betrifft, fo ift fur den Sobenftand berfelben in unferem Beit= raum eine zwiefache Erscheinung bezeichnend : einerfeits nämlich ein energi= iches Streben, in der porgeschriebenen Rafteiung des Körpers das Meukerite

bem Schlachtfelbe von Menfo (1044) liegt auf ber hand, während bagegen unmöglich ift, baß, wie Giefebrecht, Kaiserzeit II. 381 angenommen hat, die tregna inviolabilis, durch welche die Gesanten des Königs unter Aribert den Mailander Bürgertrieg von 1042 nach unserer Ansicht etwa Mitte 1043 beendigten, eine Kolge der deutschen Friedensedicte vom October und December 1043 war.

1) Für das Todesjahr Romnalds sehlt es noch immer an einem directen Zeignis, mährend als Todestag der 17. Juni gesichert ist. So weit man aber auf indirecten Wege tommen kann, hat am meisten Wahrscheinschest sür sich das Jahr 1027. S. die einschlagenden Erörterungen bei Mabillon, Acta SS. ord. S. Bened. saec. VI pars I, p. 248 und Mittarelli, Annal. Camaldul. II, 8, sowie die Datirung bei A. Bogel, Veter Damiani & 7, während Barmann, Politit der Pähste, Bb. II, S. 199 das Jahr 1025 angiebt.

2. Petrus Damiani, Vita Romualdi c. 46, Op. omn. ed Caietan. II,

2. Petrus Damiani, Vita Romualdi c. 46, Op. omn. ed Caietan. II, 467. Nach Camalboli, einer Hanpsfültung Romualds, war Ishannes Gualbertus gefommen, nachem er S. Miniato werlassen hatte, spätesens im Jahre 1936, und war bort unter bem Priorate bes Petrus Daquinus so lange gestieben, bis er sich berusen sübste selbstige aufzutreten. Mittarelli, Amal. Camaldul. II, 53, 54 auf Grund ber Vita S. Johann. Gualb. auetor. Attone c. 12, Mabillon Acta SS ord. S. Bened. saec. VI. pars II p. 278.

3) Noch unter Kaiser Konvad II. 1037—1038 und begilnstigt von ibm, ba es auf seinen Beschl geschab, daß Bischof Andolf von Paderborn das Bethans

\*\* Noch unter Kaiter Konrab II. 1037—1038 und begünftigt von ibm, des auf seinen Beschi geschah, das Bischoof Auboss von Kaderborn das Berhaus (oratorium) der Brilder consecrirte. Die Hauptstüge der neuen Stiftung war aber doch nicht der Kaiser, sondern Ita, die Aebtisse der neuen Stiftung war aber doch nicht der Eriftung den Grund und Boden her, saut Urkunde vom 3. (?) Jusi 1039, Madillon I. l. p. 299.

au leiften, die Gelbstpeinigung mit einer Art von Birtuofitat ju betreiben 1); andererseits, und bas ift in unserem Zusammenhange bas Michtiafte, man begegnet bort einem grundlichen Widerwillen gegen bas uncanonische, insbesondere gegen bas simonistische Treiben fo vieler Beltgeiftlichen und bemgemäß einem immer lauter werbenden Perlangen, Die hohen Kirchenämter möchten reformirt, es möchten bie unmurbigen Bijdofe entfernt und beffere eingefett werben.

In und bei Ravenna felbft, mo feit dem Jahre 1029 Gebehard, ein entschiedener Freund agcetischer Frommigfeit, bem Ergftift borftand, haben wir allem Unicheine nach als den bedeutendften Bertreter jener Richtung Lambert, den Abt des Klofters S. Apollinaris in Claffe, zu betrachten 2); gang unzweifelhaft aber war ihr zugethan Guido, ber bejahrte Abt bes großen Marienklofters zu Pomposia, welches im Norden der Diocese lag, und nachdem es am Ende des zehnten Sahr= hunderts zu einem Unhängfel benachbarter Ginfiedeleien herabgefunken war3), eben durch Buido zu einer neuen Bluthe emporgehoben murde. Denn geftütt auf die besondere Gunft Raifer Ottos III., ber Guido nicht minder gewogen war als dem h. Romuald, hatte jener schon frühzeitig das Aloster nicht nur bon den ermähnten Ginfiedeleien, fondern auch bom Erzstift emancipirt und ihm die Gigenichaft einer tonialichen, alfo hoch privilegirten Abtei erworben\*), aber nicht etwa, um es badurch enger mit der "Welt" ju verknüpfen, fondern im Gegen= theil, um ebenso felbständig wie energisch eine innerliche Reformation ins Wert zu jegen, in der fich, den früheften Lebensichidiglen Guidos entsprechend5), Die beiden Sauptrichtungen aller damaligen Asceie, Die

<sup>1) 218</sup> ein Beispiel fur viele biene ber am 1. October 1062 verftorbene 1) Als ein Beihiel für viele diene der am 1. October 1062 verstorkene Tiebling des Petrus Damiani, Dominicus, zubenannt Loricatus, weil er noch iz seinen alten Tagen beständig ferrea ad earnem loriea praeeinetus einserging, und das, was Petrus Damiani in der Vita Dominici, Op. T. II, p. 485 ff. zu erzählen weiß über dessen vita artisciosa et lepida, nämlich in Bezug auf die Aunst der Kasteiung. Die Meisterschaft des Dominicus war der kat, daß Petrus in der Einsteitung a. a. D. gesteht: euius vita si seridatur, vereer ne fortassis a quidusdam fratribus incredibilis iudicetur. Sed absit a me mendacium scribere.

<sup>2)</sup> Sauptfächlich beshalb, weil Lambert ibentisch ift mit bem abbas Classensis, für ben Petrus Damiani in einem Briefe an Erzbischof Gebebard von Swenna, 1043, Epistolar. 1. III ep. 3, Op. I, 89 besonders freundschaftliche Geinnungen ju erfennen giebt. Außerbem aber tommt in Betracht, bag Lambert auch mit Erzbijchof Gebehard felbst eng verbunden war, ihm n. a. bei Amtsbandlungen vielsach affistirte. Urfundliche Zeugnisse bafür bei Mittarelli

<sup>3)</sup> In Guidos Jugendzeit, also etwa unter Kaiser Otto II., hatte ein Ctemit Martinus, der hochangeleben auf einer Instell im Ho-Delta, nörblich den Homposia lebte, vom Bapste den Auftrag erhalten, das damals sehr vergemte Maxienkloster in seine Obhut zu nehmen und Martin hatte dies in der Leife gethan, daß er statt seiner selbst einen gewissen Wilhelm als Abt an die Spize siellte. Melteste Vita S. Guidonis c. 3, Mabillon, Acta SS. ord. s. Bened. saec. VI. pars I p. 449.

<sup>1)</sup> Das bezügliche Diplom Ottos III. vom 22. November 1001 bei Federico, Rer. Pomposian. histor. I, 439 (St. 1274).

b) Er begann feine geiftliche Laufbabn unter bem eben, Anm. 3, erwähnten

250 1045.

eremitische und die coenobitische, innig burchbrangen. Der Erfolg des Unternehmens war durchschlagend: Zahl und Erwedung der Monche muchien beständig 1) und die Autorität ihres Abtes, auch bei Fernerstehenden, murde um so größer, je mehr es ihm mahrend feiner langen Amtsführung gludte das Boeal feines Strebens an fich felbft zu verwirklichen 2). Konnte doch zufolge einer nicht unglaubwürdigen Tradition des markgräflichen Saufes Canoffa felbst Bonifacius, der mächtige und in firchlichen Dingen bochft willfürliche Markgrafbergog von Tuscien, nicht umbin auf Guido zu hören, als dieser ihn tadelte, daß er Simonie trieb. Harte Buge that da Bonifacius, inbem er, wie Donigo ergablt, fich von dem Abte por dem Altar der Marientirche zu Pomposia geißeln ließ und feierlich gelobte, nie wieder eine Kirche verkaufen zu wollen3). Auch mit ben königlichen und faiferlichen Rachfolgern Ottos III. ftand Guido auf gutem Gug. Bon Konrad II. erwirtte er fich unter dem 28. April 1037 eine Bestätigung ber Immunitat sowie ber gesammten Rlofterguter 4) und unter Beinrich III. gehörte er geradezu zu den Männern des toniglichen Bertrauen35), wogegen dann der König feinen Anstand nahm, durch ein Diplom vom 16. September 1045 6) den Ottonischen Freiheitsbrief des Marien= flofters auf das Bundigfte zu beftätigen. Freundschaftlich vertehrte Buido ferner mit Erzbischof Gebehard von Ravenna, der ichon wegen feiner eifrigen Fürforge um den augeren Wohlstand des Klofters in Pompofia ein gern gesehener Gaft war?), mahrend andererseits Buido noch häufiger in Ravenna angetroffen wirds) oder wohl auch einmal

Martinus mit einem breijährigen Eremitencursus und trat bann in Bompofia ein, um die coenobitische Ordnung, coenobialis institutionis rudimenta tennen zu lernen, zum Unterschied von den continentioris et artioris eremiticae vitae observationes. Vita Guidonis c. 4.

1) Vita Guidonis c. 5: Crescente igitur religione monachorum et numero. Aus c. 4 erhellt, daß u. a. and Guidos Bater Albertus und ein Bruder Namens Gerardus als Mönche in Pomposia lebten; von einem Benetianer ist die Rede Vita e. 8 und einen Teutonieus inclusus sab dort Petrus Damiani um 1040, Op. T. III p. 312: effossis oculis et abscissa dextera iuxta ecclesiam positus arduam ducebat vitam.

Guido veranlagte nuntiis illius occurrere, quoniam istius consilio omnia imperatoris mandata implenda erant,

9) Muratori, Antichita Estens. I, 93 (St. 2293).
7) Vita Guidonis c. 12. Eine Landschentung Gebehards an das Kloster verzeichnet auf Grund der bezüglichen Urfunde vom 29. Mai 1031 Mittarelli II, 25. S. anch S. 251 Ann. 1.

8) Vita Guidonis c. 12 und in Berbindung bamit bie Urfundenauszuge

bei Mittarelli II, 25. 49.

<sup>2)</sup> Mit großer Regelmäßigfeit und Strenge hielt Guibo auch noch als Abt an feinem urfprünglichen Eremitenthum feft: um in einem Balbe brei Diglien pon Bompofia ungefiert ber Contemplation und harter Rafteiung leben gu tonnen, 30g er sich östers zeitweitig ganz vom Aloster zurück und ließ es durch Vice-Alebte verwalten. Alls solche werden namhaft gemacht Bitalis, Hetrus, Theodald, Leo, Guido. Vita Guidonis c. 11.

3. Donizo, Vita Mathildis c. 16 v. 1110 ff., SS. XII, 373.

4) Das bezügliche Dipsom bei Federico p. 528 (St. 2088).

5) Vita Guidonis c. 14 über eine Gesandtschaft, durch welche Heinrich III.

mit dem Erzbischof wie mit anderen Bischöfen ber Romagna und der Memilia in Ferrara zusammentam (1040) 1). Bon besonderem In= tereffe aber ift es mahrzunehmen, wie Guido um diefelbe Beit in Berbindung trat mit einem jungeren Asceten, der nicht nur ein Lands= mann, sondern auch ein begeifterter Berehrer und Rachahmer Romualds. fich durch bedeutende Gaben, eine tuchtige Schulung und einen wahren Feuereifer für die Befferung des firchlichen Lebens bergeftalt auszeichnete, daß er bald als Wortführer ber gangen Bartei in ihrem Rampfe gegen die Simonie bafteben tonnte.

Es war dies Betrus Damiani 2), aus einer Ravennatischen Familie, welche, als Betrus im Jahre 1007 geboren wurde 3), bereits sehr zahlreich, aber wenig begütert war. In Folge bessen schon bei seinem Eintritt in die Welt übel angesehen, namentlich bon einem ber älteren Bruder und ber Mutter felbft, erhielt Betrus als Rind burchaus nicht die Pflege, beren er bedurft hatte; vollends aber gerieth er nach dem Tode der Eltern, die er beide früh verlor, in eine traurige Lage. Denn jest übernahm es eben jener miggunftige Bruder Elternstelle bei ihm gu vertreten, behandelte ihn gang ftiefvaterlich4)

<sup>1)</sup> Am 20. April b. 3. laut einer Urfunde des Erzbifchofs für bas Marientlofter zur Befitigung einer ganzen Reihe von Bestigungen. welche allem Unideine nach ber Ergbifchof felbit bem Klofter früher überlaffen batte. Bu ben Enbfreibenten geboren außer Gebehard bie Bifcofe Sugo von Barma, 3vo von

Staterischten geporen anger Geregaro die Oligone, ange von parina, Jose von Nacena, Sigrit von Keggio, Abalfred von Bolgna, Ubertus von Sassen, Johannes von Ficocle, Roland von Ferrara. Mittarelli II, app. p. 77.

"Unfere Hauptquelle sider ihn ih, neben den Selbszeugnissen, welche siderreinzelt in seinen Werten inden, eine nicht lange nach seinem Tode (1072) arthandene Ledensbeschreibung, zu deren Gerstellung Ehrandung, der Rachfolger des Verwalls in dem Priorat von Konte-Avellana, den Ansson gade. Ihr Verträssen if Johannes von Lobi, ein jüngerer Mond, ber fich noch bei Lebzeiten bes Betrus ber Congregation angeschlossen hatte und ihm and berfönlich nahege-treten war, so bag er über Lieles als Augenzeuge ober nach Mittheilungen bes Petrus berichten fonnte. Ueberbies fannte und benutte er beffen Schriften, jog akere Miticiller ju Rathe und ließ fich über bie frühesten Erlebniffe feines Belben "vor und bis gur Befehrung" burch einen Berwandten beffelben unterrichten, einen angeblich ernften und ehrenwerthen Mann. Co entstand bie alteste Vita b. Petri auet, Joh. Laudensi, von une benutt, in der Ausgabe bes Const. Caetanus Op. Tom. I, p. CXXX ff. ex duobus mss. Ravennate et Faventino; jugleich einer Fundgrube bezüglich ber alteren, burch Baronius und bie Bollandiften begrundeten Alteraur über Petrus. Aus der neueren standen uns zu Gebote 3. holfensiein, Gegors VII. Bestrebungen nach den Streitschriften seiner Zeit, giedt S. 139 Die 144 eine Stizze über Petrus Damiani; A. Bogel. Petrus Damiani, Jena 1856 und A. Capecelatro, Storia di S. Pier Damiano e del suo tempo, Firenze 1862, Vol. I. II.

<sup>3)</sup> Fünf Jahre nach dem Tode Kaiser Ottos III., wie Petrus selbst anglet in dem Tractat de principis offic. c. 5., Op. T. III., p. 439 (Opusc. LVII). Henschens Bersinch, in dieser Stelle die Lesart Ditto III. in Otto II. ju derändern und demagenäß als Geburtsjahr des Petrus 1985 singustellen, murde schon von Mittarelli, Annal. Camaldul. I, 282 iderzingend zurächten. wifen. Sei Pelsenstein findet sich das Jahr 1902, aber ohne Begründung in den Luellen und Gröber, Fapft Gregorius VII., Bb. VI S. 473 sagt wohl im Anschlig an Deusschen: gegen Ende des 10. Jahrhunderts. \*) novercali eum aspectu tractantes, heigt es von dem Bruder und seiner

Frau in ber Vita c. 1.

und gebrauchte ibn fogar jum Schweinehuten. Gin Glud baber, bak Betrus bald in die Obhut eines anderen, beffer denkenden Bruders, bes Damianus, fam. Diefer gab ihm die Mittel jum Studium ber Weltweisheit, bem Betrus, wie er felbft angiebt, in Faenza und Parma oblag 1) und zwar mit außerordentlichem Erfolge, fo daß er trot feiner großen Jugend bald felbft Unterricht ertheilen tonnte. Co war er um 1030, wie man mit einiger Wahrscheinlichkeit berechnet hat 2), als Lehrer thatia und verdiente babei vieles Geld, hatte aber auch, ein heißblütiger Jüngling wie er war, mit ichweren Bersuchungen gu tampfen 3). Jedoch erlag er ihnen nicht, wenn wir feinem Biographen Glauben ichenken durfen, fondern begegnete ihnen wirkfam mit Rafteiungen, welche einer formlichen Weltentsagung ichon febr nahe kamen. In der That dauerte es denn auch nicht lange, fo überwand Betrus die Bedenken, die ihn seither noch bom Monchthum gurudgehalten hatten, und ließ fich fruheftens 1034 in die wegen ihrer Strenge bekannte Congregation der Gremiten von Fonte=Avellana aufnehmen4). Sier entwickelte er fich raich, ohne daß er noch eines besonderen Rovizenthums bedurft hatte 5), zu einem eremplarischen Monch, erfahren wie wenige in tunftgerechter Sandhabung der Rogel 6). aber auch erfahren in Momenten einer geiftlichen Efstafe, welche feinem fpateren Gelbstzeugniffe gufolge meiftentheils auf Bifionen Des Getreuzigten hinauslief 7), und zugleich reich an einem theologischen Wissens), welches ihn zu wichtigen Lehraufträgen befähigte. So tam

<sup>1)</sup> Vita c. 2 in Berbinbung mit Petrus, de Vita eremitica c. 13, Op. T. III p. 799 (Opusc. LI1: Adolescentem me in Faventina urbe propter litterarum studia constitutum audire contigit, quod enarro, unb de divina potentia c. 14, Op. T. III p. 634 (Opusc. XXXVI): Enimwero cum apud Parmense oppidum degerem ibique liberalium artium studiis insudarem. S. and de fide Deo obstricta c. 7, Op. T. III, 698 (Opusc. XLII): memini plane, quia cum apud Parmense oppidum liberalium artium studiis docendus insisterem, dum adhuc videlicet in ipso adolescentiae flore et nova pubertas indueret faciem et aestus libidinis accenderet carnem etc. Sier ift also nicht, wie man nach Mittarelli, Annal. Camald. II, 40 meinen sollte, von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von ber Lebrzeit, sonbern noch von her Lebrzeit, sonbern noch

<sup>2)</sup> Mittarelli l. l.

<sup>9)</sup> Vita c. 2; gut illustrirt burch bie eben citirte Reminiscenz bes Petrus aus ber Zeit bes Studiums in Parma, Op. T. III, 698, 699.

<sup>4)</sup> Vita c. 4. Die Zeitbestimmung nach Mittarelli II, 28.

<sup>1)</sup> Vita c. 4 am Enbe.

<sup>6</sup> Vita c. 5: sic iam discrete agere didicit, quatenus et remissionis torporem vitare et praecipitationis cursum prudenti moderatione cohibere sataceret.

S) De abdicatione episcopatus c. 5, Op. T. III, p. 429, 430 (Opusc. XIX): Memini enim saepe me ita divini amoris igne succensum, ut optarem protinus claustra carnis effringere et quasi de coeno solutus et carceralibus tenebris, ad aeternitatis lumen medullitus anhelare. Saepe cernebam præsentissimo mentis intuitu Christum clavis affixum, in cruce pendentem avidusque suspiciebam stillantem supposito ore cruorem.

<sup>\*)</sup> Vita c. 5: Qui . . dum cellulae stationem rigida censura servaret . . tanta divinarum scripturarum scientia claruit, quanta saecularium antea non claruerat.

er, einem Buniche bes Abtes Buido entiprechend, um 1040 nach Pomposia, lehrte hier zwei Jahre lang, bis ihn sein eigener Abt nach Fonte-Avellang gurudrief, und ichied nicht, ohne daß er felbst in der Ertenntniß des vollendeten Monchthums wesentlich gefordert worden ware 1). Dann folgte eine etwa einjährige Lehrthätigkeit in bem S. Bincentiustlofter ju Petra-Pertuja 2), als beren Frucht bie im Jahre 1042 entstandene zur Erbauung bestimmte Lebensbeschreibung bes h. Romuald's) zu betrachten ift, und hieran reihte sich, nachdem Petrus das Bincentiuskloster eben berlaffen hatte, eine Ginladung gu Erzbischof Gebehard nach Ravenna4). Mittlerweile aber mar der bisberige Borfteber (Prior) von Fonte = Avellana geftorben und Betrus an die Stelle beffelben getretens), daher lehnte er in einem uns noch porliegenden Brief6) das Ansinnen des Erzbischofs ab, wie ichwer es ihm auch fallen mochte, ba er ausgesprochenermaßen Gebehard hoch verehrte, als einen der wenigen Kirchenfürsten, der es berftanden habe seine Kirche von dem "Drachen" der Simonie frei zu halten"). Dem papitlichen Stuhle und beffen bamaligem Inhaber, von bem bald weiter bie Rebe fein foll, tann Betrus gleiches Lob nicht ertheilen\*) und vollends die beiden romagnolischen Bischöfe von Fanum und Pisarum (Pesaro) 9) sind ihm ein Dorn im Auge, find ruchlose Freder, die nicht fonell genug von ihren Aemtern entfernt werden tonnen. Daber ergeht nun feinerseits in einem zweiten Brief an Ergbijchof Gebehard 10) die bringende Aufforderung, jenen beiden ernftlich

3) Begen ihrer Datirung f. Bait, Einseitung dur Ausgabe ber Vita SS. IV, 847.

4) Praecepisti mihi, dilectissime pater et domine, et praecipiendo mandasti, ut ad te venirem sagt Betrus selbst in einem sogleich zu ermähnenden Brief an den Erzbischof.

5) Vita c. 7. Die Zeitbestimmung nach Mittarelli II, 84.

6) Epistol. l. III, ep. 2, Op. I, 87, 88: Domno G. secundae per Italiam sedis antistiti, Petrus ultimus eremitarum servus devotissimae servitutis

obsequium.

<sup>1)</sup> Für ben Aufenthalt bes Betrus in Bompofia tommt in Betracht Vita c. 6 in Berbindung mit seinen Komposianischen Erinnerungen in De persectione monachorum c. 21, Op. III, 311, 312 (Opusc. XIII) und De persecta monachi informatione c. 9, Op. III, 762 (Opusc. XIIX).

2) 3m Gebiet von Urbino, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Kloster von Bolturuns, an welches Gröver dent a. a. D. S. 472 und 474. Ueder Petrus und seinen Ausenthalt deselbst, Vita c. 6.

Tibi enim, cui Deo auctore praesides, sedes Ravennatica, tibi omnis in Christo grates sancta reddidit ecclesia: nimirum qui eo tempore, quo simoniacus draco mirabilium negotiatorum brachia perplexis concupiscentiae spiris virus infundit, tu solus pene ex omnibus invictus Christi miles incolumis permanens, Petri iaculo nequissimae bestiae guttur infigis, et ecclesiam tuam mundam ab omni eius pestifera contagione custodis, et quod pastorum, immo latronum culpa magistri sedes amisit, nobilis alumni cathedra inviolata servavit.

<sup>8)</sup> S. die vorige Anm.

<sup>9)</sup> Die Ramen berselben sind meines Wissens bis jetzt noch nicht ermittelt worden.

<sup>10)</sup> Epistol. 1. III ep. 3, Op. I, 89: Domno G. reverendissimo archiepiscopo Petrus devotissimae servitutis obsequium.

254 1045.

ben Proces zu machen und ben Papst in dieser Sache richtig zu berathen, fich überhaupt nicht läffig zu zeigen; fonft werde man ibm

ohne Zweifel Borwürfe machen 1).

Db, beziehungsweise wie weit Erzbischof Gebehard Diesem Unfinnen seines eifrigen Freundes entsprochen bat, wiffen wir nicht; wenn er aber noch etwas gegen die genannten Bischöfe unternahm, fo wird dies eine feiner letten Bontificatsbandlungen gemefen fein. Denn am 17. Februar 1044 ftarb er 2) und wurde gemäß der Berehrung, welche er sein Lebenlang für Abt Guido gehegt hatte, in der Marienfirche zu Pomposia bestattet. Uleber die Wiederbesetzung des Erzstuhls entschied König Heinrich III., indem er wahrscheinlich noch Ende des Jahres 1044 einen Colnischen Canonicus Ramens Bidger als Nachfolger Gebehards nach Ravenna schickte 4), ohne Zweifel in bem auten Glauben, daß er eine aludliche Wahl getroffen habe, nichts besto weniger aber jum Mergerniß von Vetrus und seinen Gefinnungs= genoffen, wie wir später in anderem Zusammenhang zu berichten haben werden.

Un diefer Stelle dagegen wendet fich der Blid unwillfürlich von Ravenna nach Rom, welches auch nach ben Ideen ber ravennatischen Asceten Mittelpunct und Sauptstadt ber Chriftenheit fein follte, mahrend es einschlieglich des Papftthums icon feit faft einem Menschenalter in Wahrheit nicht viel mehr war als das private Besitzhum eines mächtigen Abelsgeschlechtes, ber Grafen von Tusculum5). Denn ihnen entstammten, nachdem Graf Gregor von Tusculum, emporgehoben burch die besondere Gunft Raiser Ottos III., den Grund zu der neuen Größe bes Saufes gelegt hatte ), einestheils die weltlichen herrn ber Stadt: Romanus, ber unter Raifer Beinrich II. regierte und fich felbst

Giefebrecht, Raiferzeit II, 174.

<sup>1)</sup> Unum autem nolo te lateat, quia, si infames illi et criminosi in episcopatus arce perstiterint, non modicum, splendidissime, papae opinio laborabit, et tu, qui consiliarius eius es, et tanta omnigenae eruditionis sapientia polles, naevum proculdubio reprehensionis incurres.

2) Der Tag nach Mittarelli, Annal. Camald. II, 93 iuxta Rubeum und

bas Jahr auf Grund ber ebenbort mitgetheilten Grabinfdrift aus Bompofia. Benn ein alterer Forfder, Amabefins, nach Mittarelli a. a. D. annahm, Erzbifchof Gebehard fei noch Ende December 1044 am Leben gewefen, fo ftiligte er fich dabei auf eine im Archiv au Ravenna besindlich lirtunde Gebehards; aber mit Unrecht. Denn, mie die Berfasser ber Annal. Camall. ibereigend dargethan faben, ib biefe Urfunde nicht auf ben 20. December 1044 sondern auf bei entsprechenden Tag bes Jahres 1043 zu reduciren. In Herim. Aug. Chron. 1044 wird Gebehards Tob allerdings erst am Ende bes Jahresberichts angemerkt, aber zu Seregards Los dieterings ern am eine des Agresserings anzeineren, der gefeig auf die Einsetzung des Nachfolgers Bezug genommen, so daß es sich heur um eine Zusammensassung Kandelt, deren erstes Stüd: Gebehards Tod, dem zweiten, der Einsetzung Widzers, um Monate vorans sein mochte.

9) Mittarelli 1. 1. S. auch Muratori, Annal. d'Ital. II, 135.

9) Herim. Aug. Chron. 1044. Widgers Herhust erhellt aus Anselm. Gesta episcop. Leod. c. 55, SS. VII, 228.

<sup>5)</sup> Gine fritische Geschichte berfelben fehlt noch; aber eine wichtige Borarbeit bagu bilbet bie tusculanische Genealogie Battenbachs, Ginleitung gur Ausgabe ber großen Chronit von Montecafino, SS. VII, 563.

als "Berr aller Römer" bezeichnete1), ferner Alberich, wie Romanus ein Sohn Gregors und Zeitgenoffe Raifer Ronrads II.; endlich Alberichs Cohne, Gregor und Betrus, welche in Die Beit Beinrichs III. hineinreichten und den Titel bon Confuln, Berzögen und Senatoren ber Römer führten, mahrend ihr Bater fich Pfalzgraf vom Lateran und Conful der Römer genannt hatte 2). Anderntheils aber entftammten den Tusculanern auch die drei letten unter den romiichen Bapften: Benedict VIII. (1012 - 1024), bentwürdig durch feine friegerischen Unternehmungen gur Befreiung Staliens bon Griechen und Arabern, sowie durch feine unzweifelhaft fehr ernft gemeinten Berjuche die Hierarchie ber abendländischen Kirche, vorab die italiänijche Weltgeiftlichkeit, in ascetischer Richtung zu reformiren und eben beshalb in boberem Dage Oberhaupt der driftlichen Rirche als man nach feiner uriprünglichen Stellung in ben Barteitämpfen romischer Abelsgeschlechter hatte erwarten follen3); fodann Benedicts Bruder, ber icon erwähnte Romanus, als Papit Johann XIX. genannt und fast neun Jahre lang (1024-1033) im Besit bes Bontificats, aber ohne es in bem großen Ginne feines Borgangers fortzuführen, fondern nur barauf bedacht, fich mohl oder übel in der Macht gu be= haupten4); endlich Theofilactus, einer bon ben Sohnen bes Grafen Alberich und folglich Reffe ber beiben vorigen Papfte. Er mar bei bem Tobe feines Oheims Johanns XIX. im Jahre 10335) noch fehr jung, einer ziemlich glaubwürdigen Nachricht zufolge war er gar erft ein gehn= oder zwölfjähriger Anabe 6), aber ba seine alteren Anver= mandten fein Mittel icheuten, insbesondere fein Geld fparten?), um bas Babitthum in Abhängigfeit von fich zu erhalten, jo murde Theofilactus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Giesebrecht II, 175, 244; nach ber Genealogie lautete sein Titel, wie er urtundich, burch Placitum von 1015 bezugt ift: consul et dux et omnium Romanorum senator atque germanus . . . d. pontiseis.

<sup>\*)</sup> SS. VII, 563, wo sowohl Alberich als auch Gregor noch patricius Romanorum titusitet sieb, aber ohne, daß ein urtundliches Zeugniß hierfür vorsige. Mir ist überhaupt nur bekannt ein Patriciat Gregors, als verbürgt burch Bonitho ad amicum lib. V, ed. Jasté p. 625.

<sup>9) &</sup>quot;Zwischen ben hervorragenden Büpsten der Ottonischen Zeit, einem Ereger V. und Sitvester II., und zwischen ihren größeren Rachfolgern in der Eroche der heinriche, Leo IX., Gregor VII. und Urban II., bildet Benedict VIII. das verbindende Mittelglich." Giesebrecht, Kaiserzeit II, 174.

<sup>4)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 244.

<sup>9 3</sup>m Januar, wie Jassé, Reg. pontis. Romanor. p. 359 berechnet hat, inbessen ohne zu erwähnen, daß Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto p. 134 auf Grund urkundlicher Daten, welche er bem gran registro di Farsa entnahm, November 1032 als Epoche Benedicts IX. bezeichnet hat. E. auch Battenbachs Genealogie SS. VII, 563. Dieser Punct bedarf also erneueter Unterluchung.

<sup>6)</sup> Rodulfus Glaber, Histor. l. IV e. 5, 1. V e. 5, allerdings mit ber ticht eben Bertrauen erwedenden Schwanfung, daß er Benedict an ersterer Stelle als puer ferme decennis, an ber zweiten dagegen als puer eireiter annorum XII bezeichnet.

<sup>1)</sup> Rodulfus Glaber I. l. und Desiderius, Dialogor. l. III. prol. in ber Maxima Bibliotheca Patrum T. XVIII, 853.

gleichwohl zum Nachfolger Betri gewählt und ließ fich als folder ben Namen Benedict IX. beilegen. Ueberdieß aber, mahrend er fo durch die uncanonische Art seines Emportommens von vorneherein jum Bertzeug tusculanischer Sauspolitif gestempelt mar, fam Benedict bald in den Ruf, daß er einen höchst lafterhaften Lebenswandel führe 1), ja in Rom felbst beschuldigte man ihn mit der Zeit geradezu berbrecherischer Handlungen 2). Um fo bemerkenswerther daher, daß außerhalb Roms, wie eine Spnode bom 6. November 10363) und die Weihe der S. Victorsfirche in Marfeille, October 10404), beweisen, unverkennbar eine gunftigere Meinung über Benedict bestand, namentlich aber, daß Raifer Konrad II. tein Bedenken trug mit bem jugendlichen und übelbeleumundeten Bapft in Berbindung zu treten, indem er mit ihm 1038 zu Spello im Spoletinischen bas Ofterfest feierte und ihn ebenda als hochste geistliche Autorität in dem Rampf mit Erzbischof Aribert von Mailand in Ansbruch nahm5). Als dann Beinrich III. gur Regierung tam und icon mahrend ber Anfange berfelben mit Bergog Bretiflav von Böhmen über deffen Invafion in Volen zerfiel, da fand der bohmische Rirchenfrevel, wie früher berichtet wurde 6), bei dem Papfte eine überaus milde Beurtheilung; um fo enticiedener aber mar, wie wir gleichfalls ichon gesehen haben 7), die Parteinahme Benedicts gegen Ovo von Ungarn und beffen Anhang: er ercommunicirte alle Widersacher des verjagten Königs Betrus und erwies bamit zugleich dem beutschen Reiche eine Gunft, ber er auch noch anderweitig Ausbrud gab. Go, wenn er auf Erfuchen des Erzbischofs Poppo von Trier den morgenländischen Asceten Simeon, der ursprunglich Monch auf dem Sinai, zulett aber Anachoret in ber Porta Nigra zu Trier dort am 1. Juni 1035 geftorben mar, canonifirte8) und dem ichon alternden Ergbischof die Laft der Diöcefanregierung burch Sendung eines geeigneten Beiffandes zu erleichtern fuchte 9), oder wenn er im Jahre 1044 den Abt Druhtmar von Corvei durch die Zusendung eines leider nicht mehr borliegenden Schreibens auszeichnete 10). Dit Rönig Beinrich unterhielt ber Papft um dieselbe Zeit einen gefandt-

<sup>9)</sup> Rodulfus Glaber, Histor. l. V c. 5. Desiderius 1. l. und der Zeit nach in der Mitte milden beiden Petrus Damiani, De abdicatione episcopatus c. 3, Op. T. III p. 426 mit der Habet, daß Bapft Benedict 1X nach seinem Tode als Thierungethim, halb Csel halb Bär, forteriftirt hätte, quamiserabilis ille ab ipso sunesti pontificatus sui primordio usque ad finem vitae in luxuriae coeno versatus est.

<sup>2)</sup> G. unten.

<sup>3)</sup> Mansi, Concilior. ampl. coll. XIX, 579 (Jaffé Reg. p. 360).

<sup>4)</sup> S. oben S. 141. Jaffe l. l. b) Giefebrecht, Raiferzeit II, 329.

<sup>6)</sup> S. oben S. 68.

<sup>7)</sup> S. oben S. 121.

<sup>5)</sup> Mm. 25. December 1041, collecta Romani cleri splendida fraternitate laut ber Quelle bei Jaffé, Reg. 3127.

<sup>9)</sup> Schreiben Benebicts an Poppo and bem Jahre 1042 (?). Jaffe Reg. 3128. 19) Annal. Corbeiens. 1044, SS. III, 6; Jaffe, Mon. Corb. 38, 39.

icaftlichen Verkehr, wie jest erhellt aus einem originalen, aber fark verstümmelten Mundbrief Beinriche III. vom 30. November (1044) 1), worin zwei papitliche Miffi, ber Bifchof Andreas von Perugia und ber Cleriter Sichelm, als Intervenienten namhaft gemacht werden. Andererseits fehlt es nicht an Spuren, daß auch Ronig Beinrich Werth Darauf legte mit dem Papfte Direct in Berbindung gu bleiben. Erg= bijchof hermann von Coln, der Ergkangler Beinrichs für Italien, gedenkt urtundlich im Busammenhang mit einem colnischen Rechtsacte bom 8. September 10432) einer Reise nach Rom, Die er fcmerlich ohne Vorwiffen und Willen des Königs unternommen haben wird. und wenn bann, bem Ergtangler gleichsam folgend, gegen Ende bes Jahres 1044 der Bijchof = Kangler Kadeloh von Raumburg in Italien angetroffen wird 3), so spricht auch dieser Umstand für unsere Unnahme. Um welche Angelegenheiten es fich nun aber bei biefen Missionen und Reisen gehandelt hat, ift nach wie vor dunkel, und nur auf ihre Zeitbestimmung gestügt konnen wir die Bermuthung aussprechen, daß die bezeichneten Borgange gusammenhingen mit einer Rataftrophe, welche mittlerweile in Rom felbft über Bapft Benedict bereingebrochen mar.

In der eigentlichen Stadt nämlich, jum Unterschied von Trastevere, war man des muften, anscheinend jogar verbrecherischen Treibens, in dem fich Benedict mehr und mehr gefiel, - Rauberei, Ghe= bruch, Mord werden ihm ichuld gegeben4), - endlich mude geworden, hatte ihn Ende 1043 ober in den ersten Tagen des Jahres 10445) berjagt und fich in den Stand gejett einem etwaigen Wiederher= ftellungsversuche mit den Waffen in der Sand zu begegnen. In der That fehlte es außerhalb Roms Benedict nicht an Anhängern. Satten jich doch die Bewohner des rechten Tiberufers, die Transtiberini, überhaupt nicht an dem Aufstande der inneren Stadt betheiligt 6); vollends aber die Sdelleute ber Campagna, unter ihnen die nächsten

<sup>1)</sup> Diefe Urfunde galt mahricheinlich einem G. Salvatorflofter bei Lucca, ebenialls nicht bem Aloster Politione, wie in der einzigen bisherigen Edition bei Böhmer, Acta imperii selecta I, 51 (St. 2252) angegeben ift. Zur Aritif bas Dabere in Ereurs I.

<sup>2</sup> Lacomblet, Urfundenbuch I, 111. 3 @. oben S. 221, auf Grund von Annal. Altah. 1044.

<sup>†</sup> Desiderius I. 1. und Bonithol I. 1. mährende es allgemeiner heißt bei flerim. Aug. Chron. 1045. SS. V, 125 auf Grund eines ungefähr gleichgettigen kapiteatalegs: Romani Benedictum papam multis eriminatum sede sua pellunt und in bem Papiteataleg ver dem Chron. Bernoldi, SS. V, 399: Benedictus . . . qui propter seelera pulsus.

† Die Zeitbefriumung nach Jaffé, Reg. p. 361, gehütz auf die jogenanten.

innal. Romani, SS. V, 468. Un ihnen haben wir eine bem Ente bes elften labrbunderts angehörige Ueberarbeitung bes officiellen Kapsicatalogs und zwar ion Standpunct bes faiferlichen Partel-Interesies, aber mit Benutung werthselber älterer, vermuthlich iast gleichzeitiger Auseichnungen fladtrömischen Ursprungs. B. Gieiebrecht, lieber die Duellen der früheren Papfigeldichte in der Allgemeinen konatsschrift 1852, April, S. 272. S. auch Bethmann, Die ältesten Streitsbriten über die Papfiwahl, Archiv für ältere deutsche Geschichtstunde XI, 843.

1045. 258

Unberwandten des Papftes aus dem Hause Tusculum 1) und auch Fernerstehende, wie Graf Girardus, Cohn des Rainerius2), tamen Benedict eiligst zu Gulfe und lieferten mit den Trangtiberinern vereinigt am 7. Januar 1044 3) ben eigentlichen Römern ein Treffen, welches für die Bapftlichen gludlich ausfiel. Wenigstens traten die Römer, nachdem fie fich vergeblich angestrengt hatten Trastevere in ihre Gewalt zu bringen. ben Rudzug an, jedoch ohne beghalb ihre Sache überhaupt verloren zu geben. Bielmehr nahmen fie bald nachber einen neuen Anlauf jum Widerstande gegen Benedict, indem fie etwa am 22. Februar statt seiner den Bischof Johannes von G. Sabina, einen reichen, viel Geld spendenden Pralaten, jum Papft mahlten und ihn als solchen Silvester III. nannten. Bon Benedict wurde er in Folge dessen excommunicirt, mahrend die Römer noch eine Weile an ihm festhielten. Rach fieben Wochen freilich waren fie auch feiner überdruffig, schickten ihn in fein Bisthum gurud4) und vertrugen fich wieder mit Benedict, der in Folge beffen unverzüglich nach Rom gurudtehrte, um dort noch während des Aprils, vermuthlich im Anschluß an das Ofterfest (April 22), eine Synode zu halten. Zu bieser fand sich, wie wir actenmäßig feststellen können b, auffallend genug auch der vormalige Papst Silvester, Bischof Johannes von S. Sabina, ein, so daß man nicht umbin fann anzunehmen, Papit Benedict habe die

1) Desiderius I. I.: Benedicto undique suis cum propinguis infestante

urbem, qui ex consulibus terrae ortus erat, et in eis maxima virtus.

2) Annales Romani l. l.: Girardo Rainerii filius. Girardus ober Gerardus spielt auch in bem einschafenden Abschnitt bei Bonitho, ad amicum l. V, ed. Jaffé, p. 626 eine Rolle: hier sührt er ben Beinamen de Saxo und hat eine Tochter, welche ber Autor als consobrina bes Papfies bezeichnet.

<sup>3)</sup> Annal. Romani 1. 1,

<sup>4)</sup> Quellen zur Geschichte Gilvefters III.: altefte Papftcataloge in Herim. Aug. Chron. 1044, vor bem Chron. Bernoldi I. I.; bei Watterich, Pontificum Romanor. Vitae I, 70; ferner Desiderius I. I. und Annal. Romani I. I. Dagegen waß Bonitho I. I. über Silvesters Erhebung bringt, ift nicht zu gebrauchen und ohne Antorität ist auch Benno, Vita Hildebrandi, ed. Goldast, Apologiae Henrici IV, p. 13: Sabinensem episcopum, quem non ambitio sed vis ad papatum coegerat, während bie Römer nach Desiderius 1. 1 .: Johannem . Sabinensem episcopum non tamen vacua manu canonica parvi pendentes decreta substituunt. Eur ganz Iurze Potiz findet fid ur cem Papficatalog bes fog. Chronicon Altinate, Cod. Dresd., Archivio storico Ital. Appendice V, 59: Benedictus. Huius temporibus quidam episcopus Sabinensis invasit sedem, sed eiectus est ab illa. - In ber Beitbestimmung, Sadmeinis in Anste Seuen, bed eine tet est von in. 3m. 6rt Jerceptinnung, beziglich ber Epoche Siwesters und ber Dauer seines Kontineats bis ann 10. April solge ich Jasse, Rog. p. 360, 361. S. and Gieserch, Kaiserseit II, 140, 411 und Barmaun, Politis ber Pähfe II, 198. Indem nun Benediet II. sich zu einauber verhielten wie Pähf und Gegenpaff, bestand in Rom ein Schisma und insofern hat die febr alte, auch heute noch weitverbreitete Anficht, bag bem Remerzuge Beinrichs III. in Rom felbft ein Schisma voraufgegangen, ja bie eigentliche Beranlaffung ju ber Expedition gewesen fei, in ben thatsichtichen Verhältnissen einen gewissen Anhaltspunet, aber irrthumich ift biese Sorftellung überall ba, wo sie sich auch noch auf Gregor VI. und besten geit erstetet, wo aus bem weitlöpfigen Schisna Benedicts und Silvesters ein dreiftspfiges gemacht wird. E. Ereurs III. 5) S. bie folgenbe E. Mum. 2.

Wiederherstellung feiner Autorität über Rom mit der Begnabigung feines Geaners inquaurirt. Sonft war die Snnobe, soweit fie nicht aus rein römischen Elementen, aus papstlichen Hofbeamten, Cardi-nälen oder städtischen Aebten bestand, aus Bischöfen und Aebten des mittleren Italiens, Spoletos und der Romagna, gebildet und be= ichaftigte fich mit den Gewaltthätigkeiten, welche der Ende 1042 verstorbene Batriarch Boppo von Aquileja furz vor seinem Tode gegen die venetianische Nachbarmetropole, die Kirche von Grado und beren Patriarchen Urjo, begangen hatte1), über welche bann aber Urjo, ber Doge Dominicus Contarenus und nominell auch das ganze Bolk bon Benedig bei dem Papfte Klage geführt hatten. Die Synode ichenfte unter scharfer Verurtheilung Poppos ben Bitten ber Venetianer Gehör, ertheilte den Besitzungen und Rechten der Rirche bon Grado, insbesondere dem mit derselben verbundenen Patriarchat, ihre Beftatigung und der Papft bertundete biefen Befdlug in einer Bulle2), welche uns zugleich in formellfter Beije bezeugt, dan Benedict damals trot der voraufgegangenen Emporung wie die Macht so den Willen bejag in der früheren Beife fortzuregieren.

Indessen hatte jenes Ereigniß doch einen nachhaltigeren Eindruck auf ihn gemacht, als er sich für den Augenblick den Anschein gab. Zwar nicht in dem Sinne, als ob er nun in sich gegangen wäre und auf die Bessenheils Bedacht genommen hätte; im Gegentheil, er joll es nach seiner Biederherstellung ebenso arg getrieben haben wie vorher 3). Wohl aber ergriss ihn seit der Rückfehr nach Rom mehr und mehr die Besorgniß vor neuen Empörungsversuchen seiner Unterthanen, und um solchen zuvorzukommen 4), that er einen Schritt, welcher einzig dasseht in der Geschichte des Kapstithums: traft eines Vertrages, den er mit einem ihm nahestehenden Gessssichen Sestadt, mit dem Erzpriester Johannes Gratianus von dem Stifte Schonnes an der Vorta Latina<sup>5</sup>) abschonnes an der Vorta Latina<sup>5</sup>) abschonnes eine sich von diesem eine

<sup>1)</sup> S. oben S. 170.

John Dighelli V, 1113 und Mansi, Coneil. coll. XIX, 606 (Jaffé, Reg. 3129). Johnnes S. Sadviens. eecl. epise. erscheint darin zwei Mas, zuerf in der Reise der Beister, dann unter den Subscribenten. Geledrecht nimmt in der Gelchichte der Kaiserzeit II, 410 von diesem Actenstild feine Notig.

<sup>3)</sup> Desiderius I. I.: Benedictus . . . quod amiserat sacerdotium recepit, pristinos tamen mores minime mutavit . . . in eisdem pravis et perversis operibus ut ante perseverabat. Daju stimmt ber Papsteatalog vor Bernold. Chron. l. l.: Benedictus reversus, et viciis deditus, a papatu sponte recessit.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1044; Desiderius I. l., freilich weniger beutlich 18 ber erftgenannte Autor; Annales Romani I. l.: Benedictus non sufferens Romanum populum.

<sup>3)</sup> Johannes archicanonicus et archipresbyter canonicae s. Johannis ante Portam Latinam nach der Bulle für Grado, Mansi XIX, 619, während es in der von Giejebrecht, Kaijerzeit II, 643 citirten Urfunde vom 22. Auguft 1043 fürzer heißt: Johannes archicanonicus s. Johannis intra portam Latinam. Als patrinus, Gevatter Benedicts, erfcheint er in den Annal. Romani I. 1. E. auch den Papicatalog dei Watterich I, 70. Bei Romoald, Annal. 1046, SS. XIX, 404 führt er den Beinamen Ravennas: weshalb, ift mir nicht flax. Romoalds Borlage, Bonithonis Decretum I. IV c. 107 bei A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca Vol. III pars 3, p. 46 bietet feinen Anlaß dazu.

260 1045.

beträchtliche Summe Gelbes gahlen und übertrug ihm bafür am 1. Mai 1045 das Papfithum1), unzweifelhaft im Einberftandnig mit ben Römern, da diese nicht gogerten Johannes unter bem Namen Gregor VI. als Papst anzuerkennen, während Benedict Rom verließ und sich auf seine Burgen zurückzog 2). Der neue Papst — es war der dritte, den Kom im Laufe von zwei Jahren sah — wird uns von ziemlich gutunterrichteten, wenn auch nicht ganz unbefangenen Geschichtschreibern 3) als eine achtungswerthe Personlichkeit geschildert, als der frommste unter den Weltgeiftlichen des damaligen Roms, wie er denn in der That mit den wenigen Bertretern, welche das strengere Monchthum unter dem fortdauernden Ginfluß der Aebte von Cluny auch derzeit noch in Rom hatte, eng verbunden war 4), so daß ein junger Monch Ramens Hildebrand, der im Marientlofter auf dem Abentin, der Hauptstätte jener Richtung 5), herangebildet mar, tein Bedenken trug als Capellan in die Dienfte des neuen Papftes ju treten6). Befonders merkwürdig aber ift es, wie gunftig der Eindrud war, den das Emportommen Gregors VI. trot der dabei vorge= fallenen Simonie 7) auf einen großen Theil ber außerrömischen

2) Desiderius 1. I. 3) Rodulfus Glaber, Histor. l. V c. 5: vir religiosissimus ac sanctitate perspicuus Gregorius natione Romanus, Desiderius I, I.: Joanni archipresbytero, qui tune in urbe religiosior caeteris clericis videbatur. S. auch Bonitho p. 626: ad quendam sacerdotem Johannem, qui tune magni

meriti putabatur.

5) Sier in Aventino monte, qui prae ceteris illius urbis montibus aedes decoras habens et suae positionis culmen in altum tollens, aestivos fervores aurarum algore tolerabiles reddit et habilem in se habitationem facit, hatte Dbilo fein regelmäßiges Absteigequartier, fein hospitium.

<sup>1)</sup> Bon ben einschlagenden Quellenzeugniffen hat mehrere zusammengestellt Jaffé, Reg. p. 361. Bervollständigt und fritifirt finden fie fich in meinem Ercurs III.

<sup>4)</sup> In ber fonft gang albernen Darstellung, welche Carbinal Benno, Vita Hildebrandi ap. Goldast p. 12 von ber Abbication Benedicts und bem Emporfommen Gregors giebt, verdient boch immerhin Beachtung; bag er ben Erzpriester Johannes jusammen mit dem Erzbischof Laurentins von Amalfi als vertranten Ratigeber Benedicts bezeichnet. Dem Laurentins, der aus Amalfi verjagt war und dauern im Kom sebe (Giesebrecht, Kaiserzeit II, 412), war seinerseits wiederum genan befreundet mit Abt Odio von Einny. Vita Odilonis auct. Jotsaldo l. I c. 14, Mabillon, Acta SS. ord. s. Benedicti saec. VI, pars I p. 604, we Laurentius gerilhmt wird als vir per omnia sanctissimus, in scripturis utriusque linguae graecae videlicet et latinae facundissimus, utriusque nostri patris familiarissimus, quorum uterque animus conglutinabatur individui amore spiritus.

l. II c. 9, Mabillon p. 613.
6) Ueber bie Anfange hilbebrands, bes fpateren Bapftes Gregor VII., insbefondere iber seine Seinath, seinen Bilbungsgang u. f. w. handelt am besten Giefebrecht, Raiserzeit III, S. 11 ff., S. 1040 ff. Ihm folgt im Wesentlichen Barmann, Politit ber Bapfte II, 200. Gregor VII. selbst nennt im Registr. VII, 143 ed. Jaffe, Mon. Gregoriana p. 401 als feine domini nicht nur Papit Leo IX., von bem er jum Carbinal Gubbigcon ber romifden Rirche erhoben murte, fondern auch Gregor VI., und bestätigt badurch mindestens indirect die Angabe bes Bonitho, ed. Juste p. 636: Hildebrundus . . . antea fuerat suus (sc. bes Johannes-Gregorius) capellanus. Benno, Vita Hildebrandi I. I. neunt ten Ergpriefter Johannes magister Hildebrandi. 7) Giesebrecht, Raijerzeit II, 412 nimmt an und wohl nicht mit Unrecht,

Alosterwelt machte und zwar zunächst in den uns wohlbekannten Rreisen des mittleren Italiens. Denn nicht nur daß Aebte, wie Almerich bon Farfa, Beinrichs III. ehemaliger Lehrer, und Bonizo von S. Peter bei Berugia fich von Gregor alsbald Bestätigungs= urfunden über die alteren Gerechtsame und Freiheiten ihrer Alöfter erwirkten 1), sondern auch Guido von Pomposia begrüßte den Regierungswechsel in Rom offenbar mit Freuden, da er seine Urfunden fortan nicht mehr nach Jahren Benedicts, fondern nach denen Gregors dafiren ließ?). Bollends aber jubelte Betrus Damiani, der Prior ber "armen" Eremiten bon Fonte-Abellana<sup>3</sup>). Wir haben noch einen Brief, den Petrus, wie es scheint, fogleich auf die erfte Runde bon Gregors Thronbesteigung zur Beglüchwünschung an ihn richtete4), voll ber überschwänglichsten Hoffnungen, aber freilich auch nicht ohne die eindringlichsten Mahnungen an den Papft, fich als Reformator zu bethatigen, das Unwesen der Simonie bis auf den Grund auszurotten, überhaupt die Rirche zu bem goldenen Zeitalter der Apostel gurudgu= führen5): da seien die drei Bisthumer von Castellum, Fanum und Pijaurum 6), jammtlich mit unwürdigen Bischöfen besett; gegen fie, insbesondere gegen den Bischof von Pisaurum, der Chebruch und Inceft. Meineid und Raub auf dem Gemiffen habe, moge er einschreiten. dann werde die Welt erkennen, mas fie von ihm zu erwarten habe. Und diesem ersten Briefe folgte bald ein zweiter 7), zwar weniger

baß "ber fluchwürdige Sandel, auf ben er (ber Regierungswechset) gegründet

var, anfangs ein Geheinmiß blieb."

3 Jaffe, Reg. 3133, 3135. Richt ofine Interesse ist auch, daß Gregor VI.

ben Canonitern bon Klorenz die Kirche S. Donnino zum Geschent machte, mit ber Berpflichtung bafür alljährlich einen Goldsolidus an den gapflichen Stuhl ju entrichten. Bulle vom 18. Februar 1046 bei Jaffe, Reg. 3135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Federico, Rer. Pomposian. Histor. I, 552 mit temporibus domini Gregorii pape sede primo die secundo mensis Novembris indictione quarstregori paje sede prins die seednach fleins Avveiniter flaterione glacification, also vom zweiten November 1045, aber nicht, wie der Hernschaftste meint, 1044. Einige rovennatische Ptivatursunden, in benen gleichfalls nach dem Pontificate Gregors VI. datirt wird, sindet man bei Fantuzzi, Monumenti Ravennati I, 280, 283; VI, 28.

3 Petrus selbst betont diese Armuth stark in dem ersten Briefe an Erzeitst.

cifcor Cecepar von Racenna, Oper. I, 87: ego pauperculum locum ad regendum suscipiens, qui prius per memetipsum solummodo pauper

extiti, nune per tot pauper effectus sum, quot regendos accepi.

1) Epistol. l. I ep. 1, Oper. I, 1: Domno Gregorio sanctissimo papae
Petrus peccator monachus debitae servitutis obsequium.

<sup>5)</sup> Laetentur ergo coeli et exultet terra et antiquum sui iuris priviegium se recepisse sancta gratuletur ecclesia. Conteratur iam milleforme aput venenati serpentis; cesset commercium perversae negotiationis; nullam iam monetam falsarius Simon in ecclesia fabricet . . Reparetur une aureum apostolorum saeculum et praesidente vestra prudentia,

ccelesiastica refloreat disciplina.

6) Tres equidem sunt qui testimonium dabunt. Castellana sedes, anensis et Pisaurensis. Bon biesen finde ich bie beiben erftgenannten bei Ighelli II nicht einmal als sedes aufgeführt, geschweige benn, baß Bischöfe

<sup>7)</sup> Epistol. 1. I ep. 2, Oper. I, 3 mit berfelben Ueberschrift wie ber erfte. lis handelte fich bies Dal um bie Frage, wer Bischof von Fossombrone werben

262 1045.

idwunavoll, aber um so reicher an Inhalt von practischer Bedeutung und jedenfalls für uns ein werthvolles Zeugniß von dem fortdauern= ben Streben Damianis, fich mit Gregor zu einer Reformation ber ihm junächst liegenden Bisthumer zu verbinden. Indeffen, nicht nur in Italien erscholl das Lob des neuen Papftes, fondern auch Dieffeits ber Alben fand er bald Anhänger von Einfluß und Bedeutung. namentlich in Frankreich, wo er höchst wahrscheinlich Abt Obilo von Cluny 1), gang unzweifelhaft aber Konig Beinrich I. auf feiner Seite hatte 2). Dunkel bagegen ift immer noch die Stellung, welche Gregor VI. in der Beit feiner italianischen und frangofischen Erfolge gum deutschen Reiche hatte, insbesondere, wann er mit König Seinrich III. der schon als zukunftiger Raiser eine Sauptverson für ihn sein mußte. zuerft in Berbindung getreten ift und welcher Art ihr Berhältnig urfprünglich war 3). Die zeitgenöffische Geschichtschreibung läßt uns völlig im Stich und nicht beffer fteht es, wenn wir uns an einen fpateren Autor, den Bijchof Bonitho von Sutri, halten wollen. Denn wie fein ganger Bericht über die Borgange diefer Zeit ein unentwirr= bares Gemiich von Wahrem und Falidem ift, fo verdient insbesondere feine Erzählung bon dem römischen Archibiaconus Betrus und deffen Gregor VI. ungunftiger Gesandtichaftereise zu Konig Seinrich burchaus nicht ben Glauben, ben fie bisher gefunden hat 1). Der Beachtung werth find allein einige Diplome, welche ber Konig in der zweiten Sälfte des Jahres 1045 für italianische Rirchen und Klöster

follte: ein Ergpriefter, beffen namen Betrus nicht angiebt, mar bagu in Aussicht genommen und in Ermangelung eines Befferen, ertlart ba Petrus, videtur mihi hie . . . posse ad episcopatus apicem provehi, si vestrae sanctitatis id decernat auctoritas. Ilebrigens aber — so schließt ber Brief: Unum autem est, unde pietatis vestrae deposco elementiam, ut si hune non consecraveritis, donec me servum vestrum videritis, nulli praedicti episco-

patus cathedram tribuatis.

2) Der König fdidte bem Papft eine Gefandtichaft, welche gur Folge batte,

daß Gregor die Bestigungen des northranzösischen des in House int House in House batt habe bei der Gregor die Bestigte, durch Bulle vom 26. Hour. 1946. Jaste, Reg. 3139.

3) Giesebrecht, Kaiserzeit II, 413 sagt zwar: "Newiß ist, daß Gregor und Heinrich im Einverständnisse die Erhobung Hallanerd auf den erzwischen der interfländigen der Erhobung Hallanerd auf den erzwischen der interfländigen der Erhobung Hallanerd auf den erzwischen der interfländigen der interflän unten zu 1046.

4) Bur Kritit Bonithos als Berichterftatters über ben Romerzug Seinrichs III. bienen im Excurs III besonders Die auf Papft Gregors Erhebung und Die

Synobe von Gutri bezüglichen Abschnitte.

<sup>1)</sup> Souft hatte Robulfus Glaber in feinen zeitgenöffischen und Dbilo felbit gewibmeten Sistorien, Histor-I. V c. 5, SS. VII, 72 ichtieflich wohl nicht an-fatt bes mahren Sachverhalts bie Fabel bringen können: Benebict fei abgefest worden consensu totius Romani populi atque ex praecepto imperatoris . . . et in loco cius subrogatus est . . Gregorius natione Romanus. Cuius videlicet bona fama quicquid prior fedaverat, in melius reformavit. Tui bie Bulle bei Jaffe, Reg. 3136 nehme ich, abweichend von Barmann II, 201 hier ebensowenig Begug wie auf das Ansichreiben an die römischen Chriften insgemein, Jakfe, Reg. 3137, eitirt von Giesebrecht, Kaiserzeit II, 413, da ich im Egenres II nachgewiesen zu haben glaube, daß jene ein Erlaß Papft Gregors V. ist und daß bieses miter die Acten Gregors VII. gehört.

ausstellte, am 12. Juli ju Coln für bas Bisthum Ascoli 1), ferner am 22. Juli zu Maastricht, auf die Berwendung des Erzdischofs-Erz-fanzlers Hermann bon Ebln für das Frauenkloster S. Salvator und Julia in Prescia 2), am 16. September aber zu Botfeld für S. Apollinaris in Classe und von demselben Tage für S. Maria in Pompofia 3); namentlich die beiden legtgenannten Urkunden berechtigen uns ju der Annahme, daß wenigstens der erste Eindruck, den König Heinrich von dem neuen Papste empfing, ein verhältnismäßig gunfliger mar.

Die dem nun aber auch gewesen sein mag, so viel ift gewiß, zu . einer perfonlichen Einwirkung auf Italien und Rom haben die Wech= felfälle, welche das Papftthum in den letten Zeiten Benedicts IX. au bestehen hatte, den König nicht unmittelbar, sondern erst im nächsten Jahr veranlaßt, und das Gleiche gilt von den Geschicken ber unteritalianischen Bafallenstaaten des Reiches mahrend der ersten Jahre Beinrichs III.: auch in und unter ihnen gingen, ohne daß er einen noch erkennbaren Bersuch gemacht hätte auf den Gang der Dinge bestimmend einzuwirken, große, für alle Folgezeit bedeutsame Beränderungen bor fic, bon denen bier weniaftens die wichtigften herborgehoben werden muffen 4).

Bunächft nämlich ist nochmals 5) festzustellen, daß im Jahre 1039 bie beiben borwaltenden Machthaber von Unteritalien, ber griechijche Kaifer Michael IV., der Paphlagonier auf der einen und Waimar IV., Fürst von Salerno und Capua, Herr von Amalfi und Sorrent mit seinen Normannen auf der andern Seite vereinigt waren, um die Infel Sicilien den Saracenen wieder zu entreißen, sowie, daß die Erpedition, welche fie ju diefem Zwede unter bem Oberbefehl bes griechischen Batricius Georgius Maniaces ins Wert gesetzt hatten, einen viel versprechenden Anfang nahm 6), bald aber in Stillstand ge-

<sup>1)</sup> Unter Bischof Bernard II., für ben fich bie Königin, ber Erzbischof=Erz= fanzler Hermann und ber italiänische Kanzler Hunfrid verwandten um ihm die Bestätigung eines Dipsoms Konrads II. zu erwirfen. Cappelletti, Le chiese d'Italia VII, 697 (B. 1529; St. 2278).

<sup>2)</sup> St. 2280 (B. 1531).

<sup>3)</sup> Das erftere ift ein Munbbrief nebst Guterbestätigung, bei Mittarelli, Annal. Camald. II, app. 114 (B. 1533; St. 2252). Grundinge biese Teelte ift ein Schriftstief, welches sich jeht in der Bibl. Classens. zu Navenna befindet, ein eines Diplom, aber sowie es wertiget, schwertlich aus der Kanzlei hervorgegangen. Näberes Ereurs I. Das zweite Diplom, von dem sowie ober Schollen der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit der Bernarkeit und bes Ranglers Sunfrid.

<sup>4)</sup> In fritischer Beziehung bient als Grundlage für bas Folgende bie trefflide Interfudung von H. Sirich, Maains von Monte Cassino nub seine Ge-schichte ber Normannen. Forschungen zur b. Gesch. Bb. VIII, S. 203 ff. Die betrefienden Darsellungen von Giesbrecht, Kallerzeit II, 421 ff. und de Blassis, La insurrezione Pugliese el ac conquista Normanna I, 132 ff. sind badwich mannichad berichtigt worden. Bon älteren Arbeiten sommen immer noch in Betracht Muratori, Annali d'Italia VI, 118 ff. und di Meo, Annali del regno di Navali, T. VII. 40.6 di Napoli T. VII, 190 ff.

<sup>5)</sup> S. oben S. 47.

e Brunte, wie es scheint, noch 1038 Messina erobert, 1039 erlitten bie Araber eine schwere Rieberlage bei Rametta, und nach und nach waren

264 1045.

rieth, um ichlieglich gewiffermagen im Sande zu verlaufen. Die Urfache davon war an erster Stelle ein Zwift des Cherbefehlshabers Maniaces mit dem Flottenführer Stephanos, woraus erfolgte, daß jener Ende 1039 oder zu Anfang 1040 nach Constantinovel abberufen und bort in Saft genommen wurde, mahrend das Obercommando auf Stebhanos und ben Gunuchen Basilius Bediatites überging. Es waren dies aber unfähige Leute, welche, ftatt die begonnenen Eroberungen weiterzuführen, eine Niederlage nach der anderen erlitten, baher wurden auch fie bald abgesetzt und die Truppen dem Michael Doceanus übergeben, bem faiferlichen Statthalter (Ratapan) von Apulien, unter welchem in der That mahrend der ersten Salfte des Jahres 1040 bei Traing bon den Chriften einmal wieder ein Sieg

erfochten wurde 1).

Indeffen, felbst wenn dieser wiederholte Wechsel im Obercommando und die dadurch bedingten Schwankungen im Erfolge nicht eingetreten waren, so hatte die ficilische Expedition von 1038 noch aus einem anderen Grunde fdwerlich fo gu Ende geführt werden tonnen, wie fie ursprünglich geplant war. Denn, wie fich ichon bor bem Beginne berfelben in Apulien, namentlich in Bari innere Weinde der griechischen herrschaft geregt hatten, so bauerten biese Unruhen auch während bes Krieges auf Sicilien fort 2), und es wurden besonders im Jahre 1040, als der Katapan Nicephorus Dulchianus, der Die Aufständischen, die fog. Contarati 3), bisher nicht ohne Erfolg befämpft hatte, ploglich ftarb, gur Behauptung der kaiferlichen Autorität fo erhebliche Anstrengungen erfordert, daß man in Constantinopel beschloß, Die sicilische Expedition auf das fleinfte Mag ju reduciren. Es blieb nur noch in Messing eine Besatung; mit bem Saupttheile des Beeres jog Michael Doceanus ab, die Normannen mit den drei älterea Sohnen Tancreds von Sauteville, mit Wilhelm, Drogo und Sunfred an der Spite fehrten nach Aversa gurud 4), der Ratapan

and Syracus, wo man ebenbamals Grab und Reliquien ber h. Lucia auffand. de Blasiis I, 135 ff. Hrift, Korfchungen VIII, 258.

1) Hirfd, Forschungen VIII. 258, 259. Ueber den sit die Griechen glüdlichen Kannyl bei Traina und dessen Zeidestimmung f. de Blasiis I, 441. 2) Belege aus ben alteren Barenfer Beschichtequellen geben Anonym. Barens.

1040, Muratori, SS. rer. Ital. V, 149; Annal. Barens. 1040. SS. V, 54, unb ber fog. Lupus Protospatar. 1039, 1040, ibidem p. 58. 3ufammen-

4) Sirfd, Forfdungen VIII, 261, auf Grund von Amatus I. II c. 16-18, ed. Champollion-Figeac p. 42 ff., ber in seinen auf die Normannen Des zilglichen Angaben hier Recht befommt gegenüber ben abweichenden Berichten bes Buzantiners Cedrenus, Chron. l. II ed. Bonn. p. 545 ff. und bes Sici-lianers Gaufredus Malaterra I, 8. Muratori, SS. rer. Ital. V, 551.

breigebn meiftentheils fefte Ortichaften in ben Sanden ber Chriften, barunter

gestellt von de Blasiis I, 140 st.

gestellt von de Blasiis I, 140 st.

3 lieber die verschiedenen Dentungen diese Ansdernes durch Muratori, di Meo, n. a. st. de Blasiis I, p. 283 (Nota 5). Er selbst entscheidet sich im Ansschwick an den Ansschwick fich im Ansschwick fich im Ansschwick fich im Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ansschwick fich in Ans p. 140 mit bem Zusats: scorridori ed ausiliarii degli eserciti ordinati e stanziali. Dagegen findet fid bei Du Cange (Henschel) conterati gedeutet burch conterranei, ex eadem contrada.

ober ericien zur Unterdrückung des Aufstandes in Abulien, und zwar begleitet von Arduin, jenem lombardischen Ritter oder Ministerial, der. wie icon erzählt wurde 1), mit dem Patricius Maniaces über ein Beuteftud argerliche, für ihn perfonlich ichimpfliche Sandel gehabt und in Folge deffen den Entichluß gefaßt hatte fich zu gelegener Zeit an den Griechen überhaupt zu rachen. Zu dem Ende trug er fein Be= benken doppeltes Spiel zu treiben, warb auf der einen Seite um die Gunft und das Vertrauen des Michael Doceanus, und zwar mit fol= hem Erfolge, daß er den Oberbefehl in der apulischen Stadt Melfi erhielt 2), andererseits aber schurte er im Geheimen die ohnehin ichon große Unzufriedenheit mit der griechischen Berrichaft nach Kräften und betrieb bald auch offenen Abfall, indem er unter dem Vorwande einer Pilgerfahrt nach Rom sich ftatt bessen nach Abersa begab, um den Normannengrafen Rainulf zur Eroberung Apuliens aufzufordern. Birtlich ging Rainulf, bem Rathe feiner Bafallen entsprechend, auf Arduins Vorichläge ein: man ichlok einen Vertrag, wonach die eine Silfte aller Eroberungen an Arduin, die andere an die Normannen fallen jollte; dann wurde eine normannische Beerschaar gebildet, über deren Größe die Angaben sehr verschieden find 3), und zwölf Ritter wurden erlesen, denen wie die Führung überhaupt, so insbesondere die Bertheilung des zu erobernden Landes obliegen follte. Endlich. Unfang März 10414) erfolgte ber Ginmarich in Apulien und damit der Ausbruch eines Krieges, welcher in feinem Berlaufe wie in feinen Folgen gleich merkwürdig, in der Hauptsache ichon mahrend des ersten Jahres jum Rachtheil ber Griechen ausfiel und ihrer Berrichaft über Unteritalien den Todesstoß versette, mahrend er den Siegern als den Bollendern deffen, mas die Ottonen und Beinrich II. erstrebt hatten, die staatliche Grundlage für eine neue Weltstellung verschafft bat.

Die ersten Waffenthaten, welche die Normannen im Frühjahr 1041 auf apulischem Boden vollführten, bestanden darin, daß sie die wichtige Stadt Melfi bejetten, und bon hier aus raich noch andere Stadte, Beroja, Lavellum, Ascoli in ihre Gewalt brachten5). Gleichsam den zwitten Uct bilden sodann die beiden Treffen, welche ber griechische Ra-apan Michael Doceanus ihnen lieferte: ben 17. Marg am Clivento,

<sup>1)</sup> E. oben G. 75, 76.

<sup>2)</sup> Birich, Forschungen VIII, 261, auf Grund von Anonym. Barens. 1041, Muratori l. c. p. 150: Et Arduino Lanbardo intravit in Melfi, erat tepoteriti

Forcernotens) de ipso cap. (i. e. catapano) et coadunavit ubicumque potait Francos et rebellium exegit contra ipsum catap.

3) Ami rerigimetert, genauer dreihundert und zwöff schägt Amatus I. II 2. 18 die Lahl der Normannen, mit denen Ardnin nach Apulien zog. In den bet die Gahl der Rormannen, mit einen Ardnin nach Apullen 30g. 31 den bet die eine größere Schacht am 17. März ift baggen von mehr die Rede: bei Gaufred. Malaterra von sänshundert, bei Guilelm. Apul. I, 262, SS. IX, 247 von siebenhundert Aittern und sänshunder Fustnecken; wild die Lupus Protosp. 1041 (Barenfer Nachricht) SS. V, 58 von etwa dreif und. Diese letzte Angabe halte ich mit Hirth für die zuverfässigste.

1) Nicht icon im Jahre 1040, wie di Meo VII, 206 und nach ihm Watten-

ad SS. VII, 675 angenommen hatten. E. tagegen birich, Foridungen VIII,

<sup>5)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 422 ff. Sirich, Forschungen VIII, 263.

266 1045.

cinem Nebenfluß des Ofanto und den 4. Mai am Ofanto felbit, beide zum Nachtheile der faiferlichen Sache, da die Normannen trot der bedeutenden Uebermacht ihres Reindes beide Male als Sieger aus dem Rampfe hervorgingen 1). Die Entscheidung aber brachte doch erft die Schlacht vom 3. September bei Monte-Belojo, wo gehntaufend Griechen und angeblich nur fiebenhundert Normannen einander gegenüber fanden. jene unter dem Exaugustus Bojoannes, welcher aus Constantinopel geschickt worden mar, um den ingwischen abberufenen Michael Doceanus zu erseten, die Normannen geführt bon dem benebentanischen Pringen Adenulf, den fie sich zeitweilig, wenn auch nur vorübergehend, zu ihrem Oberhaupt gesetzt hatten 2). Der Kampf war hart und lange dauerte es, bis ihn die geradezu heroische Tapferkeit einzelner normannischer Ritter, wie Wilhelms des Gisenarms 3), zu Gunften der Ihrigen mandte. Dann freilich erlitten Die Briechen eine totale Niederlage, die dritte im Laufe weniger Monate, aber die schwerste, die verhängnisvollste von allen, und zwar nicht bloß wegen der großen Berlufte auf dem Schlachtfelde, - unter anderen war der Oberbefehlshaber bon den Normannen gefangen genommen worden - fondern auch deshalb, weil fehr bald nachher, am 10. December 1041, Raijer Michael IV. kinderloß ftarb 4), und in Folge deffen die oberften Regierungsverhältniffe in Conftantinopel eine Zeitlang fo ichwantend wurden, daß dabei an eine energische und planmäßige Kriegführung in Apulien nicht zu denken war. So erzielte zwar der ichon öfter erwähnte Patricius Maniaces, von dem neuen Kaifer Michael V. Kalafates begnadigt und an Stelle des gefangenen Bojoannes mit dem Oberbefehl betraut, im Frühighr 1042 einige nicht unwichtige Erfolge, namentlich ge lang es ihm den Normannen die Stadt Matera wieder abzunehmen. 211bann aber um eben diefelbe Zeit, im April, Michael V. gefturzt und Con ftantin IX. Monomachos, früher Günftling, jest Gemahl der alternder Kaiserin Zoe auf den Thron gehoben wurde, 11. Juni 1042, da hatt ber neue Raifer nichts Eiligeres zu thun, als Maniaces abzuberufe - ein Act des Saffes und der Willfur, den Maniaces damit beant wortete, daß er sich felbst zum Raifer ausrufen ließ 5) und fo Cor stantin nöthigte seine Kräfte zu theilen, mahrend boch die größt Concentration berfelben erforderlich gewesen ware, wenn Apulien de Normannen wieder entriffen werden follte.

Diefe gogerten benn auch nicht fich auf bem eroberten Gebi bauernd einzurichten und auf der Bafis des Lehnswesens einen abi

1) Birfd, Forfdungen VIII, 264, 265.

3) Und auch wehl Walters, des Sohnes des Amiens, den Guilelm. Apw lib. I v. 393 ff. namhaft macht.
4) di Meo VII, 209 (Cedren. II, 547).

<sup>2)</sup> Anonym. Barens. 1042: Iterum fecit proelium cum Normanui cum Atinolfo dux corum de Venebento sub Monte Pelusio. Leter b Berbindung Abenulfs mit ben Normannen f. and Guilelm. Apul. lib. I v. 31 ff. und Amatus II, 22, ber nur barin irrt, bag er Abenuts bereits in & Treffen vom 4. Mai als Anführer ber Normannen auftreten läftt. hirk Forschungen VIII, 261.

<sup>5)</sup> Biefebrecht, Raiferzeit II, 425, 426.

lifden Normannenstaat zu gründen, als beffen oberfter Lehnsherr mohl bon vornherein Waimar, der Fürft von Salerno, ausersehen mar. Da= gegen war man bezüglich der Frage, wer das eigentliche Oberhaupt, ber Souverain beffelben fein jollte, ziemlich lange ichwankend. Noch während des erften schweren Kriegsjahres hatte es den Anschein, als ob Abenulf von Benevent, also der Sprößling eines altlangobardischen Fürstenhauses, an die Spite treten wurde'). Aber ichon furz nach ber Schlacht bei Monte=Veloso trennten die Normannen sich von ihm, auf Baimars Betrieb, wie es heißt 2), und fahen fich nach einem andern Gubrer um. Alls folder bot fich ihnen Argyros dar, ein Sohn jenes Melos von Bari, der einst unter Kaifer Beinrich II. in jo energischer Weise die Befreiung Apuliens von der griechischen Herrichaft betrieben und ju dem Ende überhaupt zuerst frangofische Normannen in eine engere Berbindung mit den griechenfeindlichen Mächten von Unteritalien aebracht hatte 3). Sein Cohn Argpros dagegen war von haus nichts weniger als ein Griechenfeind: in Constantinopel erzogen 1), hatte er unter Michael IV. den Staatsdienst ergriffen, war im Jahre 1040, als der apulische Aufstand gerade eine bedenkliche Sohe erreicht hatte, mit Deeresmacht erschienen und hatte in der That die Stadt Bari wieder für den Raifer gewonnen 5). Da ereignete fich nun, daß, während es mit Raifer Michael zu Ende ging, die Normannen in Apulien zur Dacht gediehen mit einem Glücke, welches feines Gleichen suchte, und ber Berjuchung, im Unichlug an Diejes fein eigenes zu machen, konnte Arapros allerdings nicht widerstehen. Er fiel ab bon den Griechen, brachte auch Bari zum Abfall und wurde im Gebruar 1042 erwähltes Dberhaupt der vereinigten Normannen und Barenjer 6), aber character= loier Parteigänger wie er mar, blieb er es nur bis in Constantinopel Raifer Conftantin jur Regierung fam. Alsbald von diefem durch glangende Erbietungen gewonnen, trat er wieder auf die Seite der Griechen und leiftete ihnen nicht unwichtige Dienfte in der Befämpfung bes Gegenkaisers Maniaces ), während die Normannen jest endlich ju ber lleberzeugung gelangten, daß fie, um ihren Staat überhaupt lebens=

<sup>1)</sup> S. die vorige S. Anm. 2. Guilelm. Apul. I v. 419 ff.

<sup>5</sup> Giefebrecht, Kaiferzeit II, 177 ff.
4) Giefebrecht, Kaiferzeit II, 424.

<sup>5)</sup> Nach den Barenfer Geschichtsquessen, insbesondere Annal Barens. 1040: vereunt omnes in civitate Bari eum Argiro, filio Meli. Tunc ipse Argiro sauciavit Musondo, qui erat primus inter eos, et ligatis manibus misit eum in carcere eum Johanne Stonense et omnes conterati dispersi sunt. de Blasiis I, 140, 142, hat dies ganz misversanden: er stempest nämlich Arguetzi um Haupt der Ansschieher, mahrend dersche unzweiselhaft auf der Seite dei Kaisers stand. S. auch Giesebrecht, Kaiserseit II, 424, 425.

<sup>9)</sup> Ann. Barens. 1042: Postmodum peracto bello tertio iam dicto inierunt pactum cum ipsis Franchis Materienses et Barenses, dum non esset qui ex ipsorum manibus eos eriperet. Deinde mense Februarii Normanni et cives Barisani elegerunt Argiro, qui et Meli, principem et seniorem sila. SS. V, 55. ♂. aud Amatus l. II c. 27 unb Guilelm. Apul. lib. I, v. 423 ff.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 426. Hirsch, Forschungen VIII, 267, 269.

fähig zu machen, fich ber bisherigen Rudfichten auf die Gingeborenen entschlagen und Jemand aus ihrer eigenen Mitte jum Cberhaupt nehmen mußten 1). Demgemäß erhoben fie Bilhelm den Gifenarm zum Grafen von Apulien auf Grund eines Wahlactes, welder im September 1042 stattsand2) und die nächste Folge hatte, daß nun auch die weitere Einrichtung des Staates, insbesondere die fo wichtige Bertheilung des eroberten Gebietes nicht mehr lange auf fich warten ließ. Bunachft freilich ging Graf Wilhelm nach Salerno, um bem Fürften Waimar zu huldigen und fich ihn durch Bermählung mit einer Nichte Waimars, einer Tochter des Herzogs Guido von Sorrent, noch in befonderer Beife zu verbinden. Dann aber 3) erschien Baimar, welcher fortan feinen übrigen Titeln noch die Bezeichnung eines Bergogs von Apulien und Calabrien hinzufügte 4), in Melfi und machte, nachdem hier die Gebietstheilung in feiner, sowie in der Begenwart Rainulis von Aversa vorgenommen war, seine Lehnsherrlichkeit in der Weise practisch, daß er jedem der großen Barone, wie wir nach Analogie der frangösischen Zustände wohl jagen dürfen, mit dem ihm zugewiefenen Gebiet inveftirte, an erster Stelle vermuthlich Rainulf von Aversa, welcher unbeschadet seiner bisherigen Lehnsherrlichkeit über die Eroberer von Apulien in den Berband derfelben eintrat und im Borwege mit Siponto, dem Monte-Gargano und den umliegenden Caftel-Ien bedacht wurde 5). Alles übrige Land, sowohl das eroberte, wie das noch zu erobernde wurde dem Bertrage von Aversa entsprechend in zwei gleiche Theile zerlegt; davon erhielt Arduin die eine Salfte, während die andere und muthmaklich auch die beffere Salfte6) weiter in zwölf Theile ging, gemäß den zwölf ursprünglichen Guhrern und fo. daß jeder von ihnen herr einer Stadt wurde. Go ernielt, wenn wir dem ältesten normannischen Theilungsberichte bei Amatus von Montecafino folgen 7), Graf Wilhelm Ascoli, fein Bruder Drogo Benoja, Arnolin Lavello, Sugo zubenannt Tutabovis Monopoli, Petrus Trani, Walter Civitate, Rudolf Canne, Triftan Monte=Pelojo, Bervens Frigento, Asclittin Acerenga, Rudolf S. Arcangelo, Raimfredus (Roffred) Minerbino: Melfi aber murde zur hauptstadt erklart und blieb allen gemeinsam.

Es würde nun unserer Aufgabe nicht entsprechen, wollten wir die weitere Geschichte der apulischen Rormannen und ihres Lehnsstaate mit der gleichen Ausführlichkeit behandeln wie die Anfänge desielben

<sup>1)</sup> Amatus I. II c. 28.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 426; Birfd, Forfchungen VIII, 270.

<sup>3)</sup> Zu Anfang bes Jahres 1043, nach hirich a. a. D.

<sup>4)</sup> di Meo VII, 241 ff., wo bie betreffenden Urfundenzeugnisse gufammen gestellt und erörtert find.

<sup>5)</sup> Rach Amatus c. 29-30.

<sup>6)</sup> Weil Ardnin seit dem Theilungsacte aus der Geschichte verschwindet, ha man angenommen, daß der ihm augewiesen Bestly weniger sicher gewesen sei als die normannischen Theilstüde. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 426; Firsch, Forschungs VIII. 272.

VIII, 272.

<sup>9</sup> Rachbem hirfch, Forsch. VIII, 270 ff. in überzengender Weise bargetban bah bie Einwendungen, welche de Blasiis I, 176 gegen Amatus machte, nich stickhaltig find.

s genügt zu miffen, wie er entstand und dann noch zu berichten, wie fam, daß er ichon in den erften Jahren seines Bestandes auf die beichide der älteren Fürstenthumer von Unteritalien einen wesent=

chen, fait enticheidenden Ginflug ausübte.

Den Unlag hierzu gaben die beionderen Berhältniffe des oberften lehnsherrn, des Fürsten Waimar bon Salerno, und zwar in doppelter binficht, einmal, weil fein alter Widerfacher Pandulf, der abgesette surft von Capua, nicht mehr in Griechenland weilte, jon-von im Jahre 1041 nach Unteritalien zurückgefehrt war 1) und dles aufbot, um Waimar Capua wieder zu entreißen; sodann aber, veil Waimar, nachdem in Aversa zuerst Graf Rainulf hoch betagt md bald darauf auch beffen Neffe und Nachfolger, der schöne Asclittin, gestorben mar 2), mit den unmittelbaren Bajallen der Berftorbenen, nit den Normannen von Aperia in Amiespalt gerieth über die Nacholge in der Grafichaft.

Unftatt nämlich, wie die Averfaner wollten, einen anderen Reffen Rainulfs, den Rudolf zubenannt Trincanoctes) mit der Grafichaft zu belehnen, investirte Waimar, da er mit Rudolf verfeindet war, nicht bieien, sondern einen anderen Rudolf (Cappellus), der mit den bis= gerigen Grafen in keiner Weise verwandt war, bewirkte damit aber aur, daß die Aberjaner offen rebellirten, Rudolf Trincanocte auf rigene Sand zu ihrem Grafen erhoben und sich überdieß mit Pan= dulf zu gemeinsamer Bekämpfung Waimars verbanden 4). Schon ollte Salerno von ihnen belagert werden, da erhielt Waimar noch rechtzeitig und wirksam Sulfe aus Apulien, wo unterdessen, zu Anfang des Jahres 1046, Wilhelm der Eisenarm gestorben und die Grafschaft auf seinen Bruder Drogo übergegangen war 5). Diefer nun, mit Beimar als beffen Eidam 6) ohnehin eng verbunden, legte fich zwi= ichen ihm und den Abersanern ins Mittel und verhinderte in der That, daß es zum Aeußersten kam. Es trennte sich jest Rudolf Trinca= nocte von Pandulf, Waimar dagegen ließ den anderen Audolf (Capellus), feiren Prätendenten auf die Grafichaft von Aversa, fallen und be= lehrte den erstgenannten Rudolf mit derselben ). Mochte dann Pan= dulf für sich allein oder mit Gulfe feiner beiden Schwiegersöhne, ber Grifen von Aquino, den fleinen Krieg gegen Waimar fortseten 8),

<sup>1)</sup> Hirich, Forschungen VIII, 259 mit Angabe ber betreffenden Quellen: Lee Ost. Chron. Mon. Cas. 1. II c. 63, SS. VII, 670 und Annal. Benevent. 1041 SS. III, 178.

<sup>2)</sup> Gieiebrecht, Kaiferzeit II, 427; Sirich, Forschungen VIII 272, 273.
2) Das Berwandtschaftsverhältnig ber ersten Grasen von Aversa veranschauficht eine Stammtajel bei Birich, Forich. VIII, 281.

<sup>4)</sup> Amatus II. 35 als einzige Quelle.

Die betreffenden Quellen verzeichnet Birich, Forfc. VIII, 273.

Amatus II, 34.

<sup>7)</sup> Amatus I. 1. 3. auch Giesebrecht, Raiserzeit II, 427 und Sirich, Forich.

<sup>5)</sup> Bur Zeit, wo Panbuli mit Rubolf Trincanocte verblindet mar, hatte er tig it einen Rormannen Namens Wilhelm Barbotus gegen Waimar aufgereigt, abei ohne viel bamit zu erreichen; benn auch gegen Wilhelm wandte fich Drogo und nölhigte ihn zu ben Gricchen zu sieben. Amatus l. II c. 39.

270

burchichlagende Erfolge erzielte er fürs Erfte nicht und wenn je, jo wird damals, 1046, Waimars Fürftenthum jo glangend, feine Bolitif im Gangen fo moblaeordnet und angesehen gewesen fein, wie uns Amatus, der normannenfreundliche Geschichtschreiber, in einem eigenen, biefem Gegenstande gewidmeten Capitel 1) seines Wertes glauben machen will. Unter anderem gedenkt er babei der Beziehungen Waimars zu Ronig Beinrich III., wie jener zweimal im Jahr dem "Raifer" toftbare Geschenke gesandt, beren aber auch wieder empfangen habe, und zum weniaften mas die bon Waimar bargebrachten Geichente betrifft, fo wird in der That die Darstellung des Amatus von einer alteren zeit=

genössischen Quelle als richtig bestätigt 2).

Ein Bunct dagegen und noch dazu ein fehr wichtiger tommt in bem Bilde, welches Umatus uns von Waimar entwirft, nicht zu feinem Rechte 3). Das ist die Art und Weise, wie Waimar sich bes ihm von Raifer Konrad II. gewordenen Auftrages 4), das Klofter Montecaiino gegen jede Gefahr zu ichüten, entledigte. Zwar, als mahrend des wiederbeginnenden Kampfes zwijchen Waimar und Pandulf Abt Richer gegen letteren Bartei ergriff und dabei das Mikgeschick hatte, in Kriegsgefangenschaft zu gerathen, da konnte Waimar doch nicht umbin5) zur Befreiung feines Schützlings und Berbundeten Die Sand zu bieten. Alber sobald ce fich um thatige Sulfe handelte, namentlich um ein nachdrudliches Ginschreiten gegen die Uebergriffe, welche fich die Normannen von Aversa schon seit den Zeiten Bandulfs gegen das Rlofteraut erlaubten, bann zeigte Waimar nach der Darftellung des ir hohem Grade glaubwürdigen Chronisten Leo von Montecafino eine Bor ficht, welche hin und wieder von Verrätherei oder hinterlift nicht mehr zu unterscheiden war. Go ereignete sich schon bald nach dem Abzug-Raifer Ronrads II. der Fall, daß Waimar, von dem Abte um Kriegs hülfe gegen die Normannen erfucht, zwar Zuzug leistete, zugleich abe mit den Grafen von Teano gegen Richer intriguirte und dadure wenigstens bezüglich des einen Castells die Expedition lahmte Ferner, als in der erften Zeit Beinrichs III. Die Bedrangniffe de Klofters wieder einen ungewöhnlich hohen Grad erreichten, wie der Fürst den Abt an den König 7), und wirklich bereifte Richer, bei

Theutonici reges donati saepe fuere

Guaimarius, quia non aliter potuit . . . abbatem monachis recoll git. Leo Ost. l. II c. 68.
 Leo Ost. Chron. l. II c. 67.

<sup>1)</sup> Amatus l. II c. 34. 2) Durch ein Gebicht des Erzbischofs Alfanus von Salerno an den Prinze Bibo, Anecdota Ughelliana p. 73:

Magnificeque sui ponderibus pretii.

8) Nehnlich urtheilt hirfch, Forfch. VIII, 274 mit speciellem Bezug a Amatus 1. II c. 40-42.

<sup>4)</sup> Der Auftrag richtete fich nach Leo Ost. Chron. 1. II c. 63, SS. VI 472 gemeinschaftlich an Waimar, ben Grafen Rainulf von Averfa und Abenu ben Erzbischof von Capua, aber an erfter Stelle boch an Waimar.

<sup>7)</sup> Dem ber Abt erklaren follte, baß Gefahr im Berzuge fei. Alioquin monasterium in proximo destruendum et principatum sibi pariter amitte dum ostendat. Leo Chron. l. II c. 69.

Rathe seines Beschützers folgend, zwei Mal das eigentliche Kaiserreich, um Hulfstruppen zu werben. Als er dann aber nach zweijähriger Abwesenheit, etwa 1044, mit einem stattlichen, in Deutschland gebil= deten Heere nach Montecasino gurudkehrte, begann Waimar das alte Spiel von Neuem, bewog die Normannen dem Abte einen Treueid u leisten und verabschiedete die deutschen Truppen 1), obgleich die "getreuen" Normannen jest wieder nichts Giligeres zu thun hatten, als ihres Eides uneingedent sämmtliche Burgen des Klosters aufs Neue an fich zu reißen. Unter diesen Umständen gerieth Abt Richer in die größte Berzweiflung, so sehr, daß er schon damit umging dauernd nach Deutschland zurückzukehren. Indeffen, soweit kam es boch nicht. Denn zu Richers Ermuthigung vollzogen die Bewohner von G. Ger= mano, der Hauptstadt des Klosters, im Jahre 1045 einen Act der Selbstbefreiung, bei dem unter anderen Rudolf, Waimars Prätendent auf Averja, gefangen genommen wurde und der noch weitere Kraftan= ftrengungen von Seiten der Klosterleute gur Folge hatte, fo daß die Normannen sich schließlich in keiner einzigen Burg zu behaupten ver= mochten 2). Kein Wunder daher, wenn sich in Montecasino der Glaube ausbildete, der h. Benedict selbst sei einmal wieder für sein Aloster eingetreten 3). Gewiß ist jedenfalls, daß Fürst Waimar keinen Untheil hatte an dieser Wendung jum Besseren; er begnügte sich damit gemiffermagen nachträglich als Retter aufzutreten, indem er die Aversaner abhielt für das Miggeschick ihrer Landsleute Rache zu nehmen und im Mai 1046 mit Graf Drogo von Apulien und anderen vornehmen Leuten Zeuge war, wie der gefangene Graf Rudolf, um feine Freiheit wieder zu erlangen, dem Alofter Urfehde ichwor 1). Bald nachher ergriff Waimar jogar die Gelegenheit fich der unmittel= baren Ausübung feines Schutamtes zu entziehen, es einem Andern ju übertragen. Der Unftog bagu fam von einer neuen Berlegenheit, welche für das Kloster ebenfalls noch im Jahre 1046 daraus ent= fand, daß die Mannen des inzwischen verstorbenen Rudolf 5) und Pendulf fich gegen Montecasino vereinigten und jene, um sich für den Urfall von 1045 zu entschädigen, diefer, um gegen Waimar einen empfindlichen Stoß zu führen, auch wirklich jum Entfeten der Alofter= lette mit einem stattlichen Saufen in das Gebiet von S. Benedict eindrangen. Nun wollte jedoch das Geschid, daß Graf Adenulf von Mouino, einer von Pandulfs Schwiegerjöhnen, fich gerade damals in

<sup>1)</sup> Leo Ost. Chron. l. II c. 70.
2) Amatus l. II c. 42, ergänzt und berichtigt burch Leo Ost. Chron. l. II
c. 71, fewie burch Desiderius, Dialogor. lib. II. Max. Bibl. Patr. XVIII,
551.
2 auch Annal. Casin. 1044, SS. XIX, 306.
3 Desiderius l. l. und zum Theit ihm folgend, zum andern Theil aber folgend, Leo Ost. Chron. l. II c. 71, 72.

<sup>1)</sup> Leo Ost. l. II c. 72. 5) Leo Ost. l. II c. 75. Er hatte schließlich trot ber geschworenen Ursehbe gleitfalls zu einem neuen Raubzug gegen Montecafino geriffet und die Cafinesen blaibten baher in der Plötlichkeit seines Todes eine Strase des himmels zu terfe men.

272 1045.

Waimars Gefangenicaft befand 1), zugleich aber auch mit feinem Schwiegervater Pandulf auf gespanntem Juge lebte. Abenulf nahm Daber keinen Unftand mit Baimar einen Bertrag abzuschliegen, wonach er die Freiheit wieder erhielt unter der Bedingung, daß er die Bertheidigung von Montecasino übernehme. In der That stellte sich Graf Adenulf eines Morgens dort ein, leiftete durch Geschenke, die er auf dem Altar bes h. Benedict niederlegte, Burgichaft für die Lauterteit seiner Besinnung und wurde von Abt Richer in aller Form als Defensor bes Klosters anerkannt. Dann richtete er an Pandulf Die Aufforderung, schleuniast das Klostergebiet zu verlassen, widrigenfalls er ihn daraus bertreiben murde. Pandulf nahm anfangs diese Drohung feines Eidams nicht als ernstgemeint und fuhr noch zwei Tage lang mit Reindseligkeiten fort; da aber Adenulf mahrend beffen, unterstükt von Bermandten und anderen Freunden, eiligst einige Truppen auf die Beine gebracht hatte und mit diefen zum Angriff übergehen wollte, hielt Bandulf es doch für gerathen den Rüdzug anzutreten, worauf Adenulf zu Waimar gurudfehrte und fich bon ihm bas Bergogthum über Gaeta übertragen lieft2).

So war benn gegen Ende des Jahres 1047 die Ordnung der Dinge, welche Kaifer Konrad II. vor acht Jahren nicht zum Wenigsten im Interesse von Montecosino auf Waimar IV. und dessen Madt gegründet hatte, im Wesentlichen wieder zur Geltung gekommen, aber nach welchen Schwankungen, wie künstlich und unverbürgt für die Zukunft, wosern sie nicht durch König Heinrich III. als den berusenen Nachsolger Konrads, auch im Kaiserthum, bald neu gestützt wurde.

Soviel aus der Geschichte Italiens während der königlichen Regierungsepoche Heinrichs III. Es ist damit der Weg gebahnt zu dem Berichte, den das folgende Jahrbuch über den Römerzug unieres Königs und über die Anfänge seines Kaiserthums enthalten wird.

Hier bagegen bewegen wir uns zunächt in entgegengesetzer Richtung und berrachten das eigenthümliche Leben, welches sich während der ersten Zeiten Heinrichs III. im äußersten Norden des Neiches, um das Erzstift Hamburg, namentlich in dessen Sigenschaft als Metropole der standinavischen Völfer und der nächstliegenden Officewenden, der Slaven zwischen Sider und Pecne, concentrirte. Unser Haupführer ist der in seiner Art classische Seschichtschreiber, dessen zwischen Erzsticht überhaupt, so insbesondere der damalige Erzsticht Vecelin-Alebrand (reg. von 1035 Ende dis zum 15. April 1045) ein Menschenalter später zu ersteuen hatte: Magister Adam von Vermen, und zwar solgen wir ihm auch darin, daß wir die localen Verhältnisse der Hamdurger Kirche, welche durch die alte Rivalität zwischen

<sup>1)</sup> In Folge eines verunglüdten Bersuches, Waimar die herrschaft über Gatta zu entreisen. Begründer war diese herrschaft im Jahre 1041 durch eine gemeinschaftliche Unternehmung Baimars und des Gefen Kaimust von Werta, der benn and zum Losn sie bei Angland von Waimar zum herzog über Gasse eingeletz wurde und es bis zu seinem Tode blieb. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 227.

2) Loo Ost. 1. II c. 72.

ben Erzbischöfen und ben billungischen Sachsenherzogen oft fo ichwierig

maren, jum Ausgansbunct nehmen.

Da zeigt sich denn, daß der Friede, welcher noch zu Raiser Seinrichs II. Zeiten zwischen Erzbischof Unwan und herzog Bern-fard II. allerdings nicht ohne erhebliche Opfer von seiten des ersteren um 1020 gu Stande gefommen war 1), feine wohlthätigen Birtungen auch auf die nächste Folgezeit, insbesondere noch auf die Epoche Becelins erstrecte. Bar Diefer doch nach Abams Schilberung 2) ein geiftlicher Berr bon feltenem Bohlwollen und bei einem ftart ent= midelten Bewuftfein von feiner firchlichen Burde3), jugleich fo milde geartet, daß felbit gewaltthätige Magnaten von dem Schlage des Grafen Udo von Stade, des ipateren Martgrafen von der Nordmart4), ihm auf die Dauer nicht feindlich gegenüberstehen mochten. Go lebte Becelin auch mit den Billungern, mit dem Bergog Bernhard und deffen Bruder, dem Grafen Thietmar, durchweg auf gutem Fuße 5), und wenn auf der einen Seite Die Thatjache, daß der Ergbischof die bon feinem Borganger Bermann begonnene Befestigung ber Stadt Bremen mit großem Gifer fortsette 6), allerdings von einem gewiffen Migtrauen gu Beugen icheint 7), jo mar boch andererseits der Wetteifer, den Erzbischof und Bergog bei einer baulichen Umgestaltung ihrer gemeinschaftlichen Refideng Samburg an ben Tag legten, junachft menigstens friedlicher Natur. Wie Bergog Bernhard icon einmal Band in Band mit Ergbifchof Unwan an Stelle bes altesten Samburg einen großen, Rirche und

fonen auf bie Metropolitangewalt über Bremen. G. oben G. 85.

<sup>1)</sup> Adam, Gesta Hammab. eccles. pontif. 1 II c. 46. Wegen ber Beit-Leftimmung f. Giefebrecht, Raiferzeit II, 167.

<sup>2)</sup> Adam l. II c. 67: pater patriae, decus cleri et salus populi, terror malepotentium, exemplarque benivolentium . . .; dicta et facta cius omnia dulci memoria posteris comprehensa.

<sup>3)</sup> Eine Brobe bavon gab er 1039-1040 gegenüber ben Colnischen Braten-

<sup>41</sup> Adam l. II c. 74: Solus invisus erat malefactoribus, sicut Utoni

marchioni, cuius superbiam ipse confudit sua magnanimitate.

<sup>5)</sup> Adam 1. 1. Wichtig fur bie Erhaltung biejes Ginvervehmens mar ber Imflant, bag Emma, Die Bittme bes billungiiden Grafen Lintger, ber 1011 geftorben mar, noch mabrent ber erften Sabre Becelins, nämlich bis jum 3. December 1038, lebte. Diese reiche und vornehme Frau - fie entstammte bem Saufe ber mmedinger, war eine Schwester Bischof Meinwerts von Paderborn - hatte von iher der bremischen Kirche große Wohlthaten erwiesen, unter Erzbischof Liben-tius II. 1029-1032 berfelben fast ihr ganzes Bermögen zugewandt, während sie Raseld auf ihre billungischen Ameerwandten in bemielben Sinne wirfte, und

Fremiiden Bauten hinweisen follen, anstatt, wie er gethan hat, nur auf die fogleich zu erwähnenden Bauten in hamburg. G. ferner Adam 1. II e. 69 mit tem idarfen Ausspruch über ben diversus modus, wie fich ber Bergog und ber Cabiidof gur wendischen Beibenniffien ftellten: duce pro tributo, pontifice viro pro augenda christianitate laborantibus.

Wohnhäuser umfassenden Holzbau aufgeführt hatte 1), so schloß er sich jest nicht weniger dem Erzbischof Becelin an, als Diefer, wie Abam angiebt, um mehr gegen die Claven gesichert zu fein, fich baran machte ben Bolgbau Unwans durch einen Steinbau zu erfeten. Bald hatte die neue Marienkirche einen steinernen Bischofshof, dem auf der anderen Seite ein neues "Pratorium" bes Bergogs von bemielben Material entsprach 2). Ferner aber brachten es Erzbischof Becelin und Bergog Bernhard zu gemeinsamem Sandeln auf dem Gebiet ihrer auswartigen Politit, nämlich in Bezug auf die Neugestaltung, welche Die ftandinavischen Staatsverhältniffe fürzlich erhalten hatten und zwar badurch, daß in der zweiten Salfte des Jahres 1042 die Berrichaft über Danemart bon dem am 8. Juni berftorbenen König Bartecnut3). bem letten ber Cohne Knuts des Großen, überging auf Magnus von Norwegen, einen Cohn jenes glaubenseifrigen und als Marthrer verehr= ten Königs Olaf des Heiligen, der einst (1028) von Knut verbrangt worden mar 4). Sier in Norwegen hatte jedoch bie banische Großmacht nur fo lange gedauert, als Anut felbft und beffen Cobn Svend lebten. Als diefer, mahrscheinlich 1036, ftarb 5), tehrten die Norweger zur einheimischen Dynastie gurud, ermählten Magnus gu ihrem König 6) und wurden von ihm ruhmvoll regiert, da er Danemark nicht nur eroberte, sondern auch diese Eroberung gegen äußere wie innere Feinde gludlich zu behaupten verftand. Bu folden Feinden gehörten aber nicht die beiden nördlichsten, dem neuen Könige unmittelbar benachbarten Fürsten des deutschen Reiches, Erzbischof Becelin und Berjog Bernhard von Sachfen. Im Gegentheil, fie hießen die Erhebung Des Norwegers unverhohlen willkommen und traten auch versönlich mit ihm in enge Berbindung auf einer Zusammentunft, welche unter Betheiligung Des Biichofs Thietmar von Sildesheim, eines geborenen Danen, und des Biichofs Rudolf von Schlesmig, eben in der Stadt Schlesmig ftattfand ?).

1) Adam l. II c. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Adam 1. 1.: Ita prorsus civitate renovata, basilica eadem ex una parte habuit domum episcopi, ex alia praetorium dueis. Es ift das nach Lappenbergs Anficht bie Gegenb, welche ipäter Schauenburger Hof genammt wurde. Voluit, so schießt Abam das Capitel, etiam nobilis archiepiscopus Hammaburg metropolem muro circumdare ac munire turribus, nisi velocior cius transitus impedisset votum eius, nnb im Scholion 55, bas, wie es scheint won Abam selses votum eius, nnb im Scholion 55, bas, wie es scheint won Abam selses votum eius, nnb im Scholion 55, bas, wie es scheint won Abam selses votum eius, nnb im Scholion 55, bas, wie es scheint Stam Einzelmen bescheinen Darnach sollte die zu errichtende Stabtmauer dei Im Ciugelnen bescheinen. Darnach sollten die zu errichtende Stabtmauer dem Thore und welchen, das dem Bischof, dem Begt, dem Probss, dem Decam met Ewisch geregelt werden, daß dem Bischof, dem Begt, dem Probss, dem Decam much während dem Gerages scheine dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalten dem Schalt

<sup>3)</sup> Das Datum nach Lappenberg zu Adam l. II c. 76. S. auch Free-

man, History of the Norman Conquest of England I, 523.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Adam l. II c. 59. <sup>5</sup>) Adam l. II c 72, 74.

<sup>6)</sup> Adam l. II c. 74. 7) Adam l. II c. 75.

Sier murde Bulfbildis. Schwefter bes Norwegerkönigs und legitime Tochter des h. Dlaf mit Ordulf, bem alteren bon Bergog Bernhards Sohnen verlobt und bann auch vermählt, wogegen Orbulf, um fich feinem Schwager gefällig zu erweisen, fein Bedenfen trug unmittelbar nach ber Hochzeit am 13. November 1042 1) einen banischen Magnaten Namens Barold zu erichlagen, obgleich biefem nichts Underes zur Laft fiel als daß er durch feine Gemahlin Gunhild, eine Nichte Knuts des Großen, mit dem bormaligen Königshause verwandt mar und deshalb von Magnus als Rebenbuhler gefürchtet wurde 2).

Bei jo weitgehender Hingebung an das Intereffe des Norweger= fonigs tann es gewiß nicht verwundern, wenn man Ordulf und viele Sachsen mit ihm an der Seite von Magnus findet bei einem Kriege, in den dieser mahrend des Jahres 1043 mit den Wenden verwickelt wurde, weil Danen den machtigen überdies driftlichen Bergog der Chodriten, ben Ratibor, erichlagen hatten3). Bur Rache machten fich nun acht Sohne bes Berftorbenen, fammtlich Fürsten ber Claven, wie Mdam fagt 4), mit einem großen Beere auf, rudten in das fudliche Danemark ein und bermufteten es bis Riben bin, jo daß ichleunige Gulfe nöthig wurde. Gie tam in ber That und gwar von zwei Seiten: Magnus felbft eilte aus bem Norben berbei 5), bon Guben aber aus dem deutschen Reiche erschien der Billunger Ordulf oder Otto, wie ihn isländische Quellen benennen 6), und vereinigte fich mit jenem zeitig genug, um den bereits abziehenden Wenden noch auf danischem Gebiet

<sup>1)</sup> Die Zeitbestimmung nach Webefind, Noten zu einigen Geschichtschreibern bis Mittelalters Beft V G. 55, bem u. a. auch L. Giefebrecht, Wendische Gefch. II. 80 gefolgt ift. Da bie Zusammentunft in Schleswig und mas unmittelbar bamit jufammenhängt, nach Abams Darftellung ber Benbenichlacht voraufging, befe aber mit guten Gründen auf ben 28. September 1043 fizirt wird (f. unten), fo ierte Lappenberg, wenn er SS. VII, 333, Anm. 4 vermuthete, die Schles-wiger Zusammenkunft habe im Jahr 1043 flattgefunden.

<sup>2)</sup> Adam I. II c. 75 mit ber genealogischen Rotiz Lappenbergs.

<sup>3)</sup> Adam 1. 1. aber ohne hervorzuheben, daß ben Irrungen mit Ratibor ente heerfahrt bes Königs Dlagnus gegen bie Benben auf ber Jomsburg vorbitten Saga-Literatur und des Scholion 75 zu Adam I. II c. 74: Magnus ret classe magna Danorum stipatus, opulentissimam civitatem Sclavorum zummen odsedit. Clades par fuit. Bergl. auch P. A. Mund, Det northe Ruttshiftorie II, S. 22. Das Magnus schon spierbei, vie B. Giesebrecht, Kaiser-Beit II, 401 angiebt, von ben Cachfen unterfrütt murbe, ift nirgenbe überliefert und wohl nur gefolgert aus ihrer Betheiligung an bem Kampfe bei Beibabp.

<sup>4)</sup> Adam l. l.: Ratibor dux Selavorum . . . Hæbuit filios octo princires Sclavorum.

<sup>5)</sup> Sei es nun zur See aus Norwegen, wie Adam 1. 1. angiebt, fei es

ans Jüliand, no ihn die Sagas verweisen lassen. E. Giefebrecht, Wendische Ge ch. II, 83 hält Abams Darstellung für "minder glaublich".

"Inorre Enresons heimskringla, die spätere S. Class Saga und die Megnus Saga. Damit stimmt sehr gut eine deutsche, völlig gleichzeitige und originale Königsurfunde, das Diplom, worin heinrich IV. 1062 zu Coln dem Ottomi duei, d. i. eben Otto oder Erdulf von Sachsen, Rageburg verleiht. St. 2607 mit unrichtiger Deutung auf Bergog Otto von Baiern.

276 1045.

entgegenzutreten 1). Es geschah in den letten Tagen des Septembers, vielleicht am 28.2), daß die beiden heere, das danisch-fachlische und bas wendische, aufeinander fliegen : bei Beidaby, d. i. Schleswig 3) auf einem weiten Blachfelde, welches nordische Quellen Slyrftogsheide nennen und mit einem Flüßchen Stotborgara in Berbindung bringen 4), murbe

1) L. Giefebrecht, Wenbische Gesch. II, 83; P. A. Munch a. a. D. S. 25 und W. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 401 betrachten gleichfalls ben Zuzug ber Sachjen als Thatfache, obwohl Abam von Bremen und bie Stalben eines folden nicht gebenken. Ermähnt wird er aber von Snorra Sturlusyni, Heimskringla ed. Schöning-Thorlaeius III p. 32 und zwar auf Erund einer älteren, höchft wahrscheinlich schriftlichen Saga-Duelle, aus ber später auch die Saga von S. Olas, Fornmanna Sögur V p. 133 (c. 248) und die Magnus-

Saga, ibid. VI p. 61 (c. 31) geschöpft haben.

2) Michials messo aptan, b. i. vigiliae sancto Michaeli sacrae. So Snorre a. a. D. S 33, S. Dlaf8-Saga S. 133, Magnus-Saga, S. 69; and Anutlinga-Caga, Fornmanna Sögur XI, 207. Die altefte Angabe bes Schlachttages findet fich in einer Strophe bes Stalben Obbr, welche sowohl bei Enorre S. 43 als auch in ber Magnus-Saga S. 70 Aufnahme fand, und lautet unbestimmter, namlich: fyrir Michials messo i. e. ante festum Michaelis. & Giefebrecht, Benbische Gesch. III, 312. Die Jahreszahl 1043 ift nirgends ausbrücklich überliefert; fie resultirt aber aus bem Umftande, bag nach ber bei ben Saga-Schriftstellern berrichenden Chronologie die Thronbesteigung bes Magnus in Danemart, 1042 Serbst, seinem Sieg über die Benben gerade um ein Jahr vorausging.

3) Adam 1. 1.: Magnus rex . . . egredientes a Dania paganos in

campestribus Heidibae excepit. Bral. Adam l. IV c. 1: Sliaswig, quae et

Heidiba dicitur.

4) Alle brei Ortsbezeichnungen zugleich bei Snorre S. 32, in ber S. Dlafe-Saga S. 133, in ber Magnus-Saga S. 61, 64, mahrend in ben bezüglichen Stalbenftrohfen balb nur die eine oder die andere vortommt, höchsten zwei auf ein Mal. So läst einer der ältesten Zengen, der Stalbe Thiodoff, in der Magnus-Saga S. 64, die Schlacht stattsinden sie dit do von Heidaby, nach der Stotborgara; Thiodossis Zeitgenosse, der Stalbe Oddr, dagegen feinnt mur Hurstogsbeide, Magnus-Saga VI, 90, ferner der dem zweisten Jahrhundert angehörende Stalbe Ginar Stuleson, ben L. Giesebrecht, Wendische Gelch. II, 83 mit Unrecht jum eigentlichen Autor bieser Berston macht, in ber Magnus Caga S. 66 und in bem fog. Geisli, Str. 28, Fornmanna Sögur V p. 357. Bergt. hiermit die entfprechenden Angaben in lateinifc geschriebenen Weichichtswerfen berfetten ober platter Sett, Theodericus Monachus, de regibus vetustis Norvagieis, Langebek, SS. rer. Danicar. V, 333 und Incerti auctor, genealog. regum Daniae, ibidem I p. 22, Autoren, zwischen benen zeitlich in ber Mitte steht Sago Grammatiens Er bringt in seiner Historia Danica I. X ed. Müller-Velschow p. 543, 544 allerdings einen Bericht über bie Wentenschlacht, aber ohne Zeit und Ort näher zu bezeichnen. Daß nun, wie icon erwähnt, bie isländischen Saga-Schrijtsteller bes XIII. Jahrhunderts die brei Ortsbestunmungen: fliblich von Beidaby, Blurftogsheibe und Cfotborgara combinirt und bemgemäß für ibentisch genommen haben, ift gewiß nicht ohne Bedeutung und febr zu beachten, bilje aber für fich allein boch nicht über eine topographiche Schwierigteit hinweg, die nämlich, bag ber Name Stotborgara bem Grenzfull zwischen Bitland und bem Berzogthum Schleswig heute noch anhaftet, Schettburgeran, mahrend ein Glug ober Flügeben biefes Ramene in ber Gegent ber Stadt Schleswig burchaus unbefannt ift. Daber zunächst bei banischen Gelebuten ber Bersuch, die Anschauung ber späteren Saga Schriftsteller für irribinulich m erflären und bas Schlachtfeld von ber Schleigegent nerblich von Ripen an bas rechte Ufer ber Schottburgeran ju verlegen. S. insbesondere Seripta Histor. Island. Vol. VI (Hafniae 1835) p. 55, n. 3, mit anderweitiger Confirmation ber einschlagenden Strophe des Stalben Thiodolfs und mit Berniung auf die Annegefampft und das Ende war eine furchtbare Rieberlage ber Wenden. Ihrer fünfzehntaufend follen gefallen fein, barunter alle Cohne Ratibors, ben Chriften aber, fest Adam bingu, erwuchs Friede und Freude

iolange Magnus lebte 1).

für diefen felbft mar der Sieg, den er mit deutscher Sulfe über die Wenden erfochten hatte2), insofern von großer Bedeutung als er jest mit feiner gesammten Macht einen anderen Widersacher befämpfen tonnte, welcher mittlerweile im Innern seines Reiches gegen ihn aufgetreten mar. Es war dies Svend, zubenannt Estrithson, weil er ein Sohn von Knuts des Großen Schwester Estrith war aus ihrer She mit dem däniichen Jarl Ulf, den Knut lange boch begunftigt hatte, um ihn ungefähr im Jahre 1025 besto tiefer ju fturgen 3). Svend murbe, wie es icheint, bis zu einem gewiffen Grade in das Mikacichic feines Baters verwidelt, ba der erfte Schauplat feines geschichtlich befannten Wirtens nicht Danemart, jondern Schweden mar. 3molf Jahre lang, fo erzählt Udam an ber Stelle, wo er überhaupt querft ein= gehender bon feinem Freunde und Gonner Svend fpricht 1), verfah Diefer in Schweden unter König Anund Jacob (reg. feit 1024) Ritter= Dienste. Rach Knuts Tode freilich tam er auch in seiner Beimath wieder zu Gnaden und Unseben: Konig Bartecnut vertraute ihm in bem Kriege, den er mit Magnus bon Norwegen um Danemart führte,

inga-Saga a. a. D. G. 207, wonach bie Echlacht nördlich von Beibabu ftatt= gefunden hatte, ober, wie Dahlmann, Gefch. von Tänemart I G. 122 fich ausbrudt, an ber Schottburger Mue, genauer auf ber Lpritov-Seibe im Norben ber Ane. Die Argumentation ber Scripta Histor. Island. l. l. hat bann aber 2. Giejebrecht, Wentrifde Goich II, 53, 54 als unhaltbar ermielen und feiner-eits nur noch behauptet, bag ein Wiberspruch zwischen ben Ortsangaben Thio-bol's und Arams auf ber einen und bes Einar Efuleson (ben Stalben Obbr lagt er aus) auf ber andern Geite beftunde. Indeffen, auch bafur vermiffe ich gureichente Grunde, wenigfiens tann bas Richt-Borbandenfein einer Ctotborgara tei Edleswig allein doch nicht maggebent fein. Denn Ginar Etulefons Sibr= fogsbeide lagt fich mit den auf Beitaby lautenben Angaben ber Anderen auch fo tedt wohl combiniren, weil zu ber ersteren Bezeichnung noch heutzutage ein Unalogen eriftirt in bem fleinen Dorfe Lürschan, welches zum vormaligen Umt Gottori gehört und eine halbe Meile nordwestlich von ber Stadt Schleswig liegt. E. u. a. F. Geerz, General-Karte von den Herzogthümern Schleswig, Holfiein und Lauenburg, Berlin 1859, und P. A. Munch a. a. C. S. 23, Ann. 1, dessen aus-flibrliche Erörterung gleichialls zu Gunsten des hentigen Lürschau ausfällt.

1) Adam l. I.: facta est pax et leticia Christianis omni tempore Magni. In ber nordischen Tradition galt ber Gieg als ein Miratel bes h. Dlaf,

ber seinem Sohne madrig beigestanden habe.

2) Bei Snorre und in der Magnus-Saga besteht eine Hauptleistung bes Bergogs Otto darin, daß er in einem Ariegsrathe, welcher bem Kampie voraufgebt, dem Könige gurebet die Schlacht zu magen, mahrent bie liberwiegende Debr-bit ber Ratbgeber bagegen mar. 3m Treffen felbit batte Otto nach ber Magnie Caga C. 64 einen Ffligel innegehabt, ber Renig bagegen in Centrum geftanben, und ebendort C. 76 wird ichlieflich noch geschildert, wie Magnus bei be Bentevertheilung feinen Schwager reich beschentte. In wunderlicher Ber-bestung bes mahren Sachverhalts berichtet bie oben erwähnte, im breigehnten 3 brhuntert geschriebene Genealog reg. Daniae, Langebek I p. 22: Magnus Binus, filius beati Olavi regis et martyris, qui apud Lyurskog super Sclavos et Saxones triumphavit.

3) Freeman I, 427. 4) Adam I. II c. 71. 278 1045.

eine Flotte an 1), und obwohl diese Expedition mit einer Niederlage endete, so hielt König Sdward, Hartecnuts Nachfolger in England, Svend doch für gefährlich genug, um sich seine Freundschaft das durch zu sichern, daß er ihn als Erben von England anerkannte 2). Seitdem lebte Sdend wieder in Dänemark unter König Magnus und als dessen ledte soend wieder in Dänemark unter König Magnus und als dessen Jarl, dis sie sich, bermuthlich über die Succession in Dänemark, so heftig entzweiten, daß es unter ihnen zum Kriege kam 3). Waam vernahm von vielen Splachten, die Sdend seinem Gegner geliefert habe, aber es waren feine Siege; vielmehr wurde Svend stellessen und suchte schließlich eine Justucht bei seinem früheren Hern, dem König Anund-Racob von Schweden, ohne jedoch seine

Weindschaft gegen Magnus aufzugeben 4).

Dies war in ihren Sauptzugen die Lage ber ftandinabischen Staaten zur Zeit und unter dem Ginfluß der neuen Bendung, welche Die Rämpfe der vereinigten Deutschen und Danen mit den flavischen Oftseevölkern im Sahre 1043 genommen hatten. Betrachten wir jest noch tury die Rudwirkung beffelben Greigniffes auf die Befiegten, namentlich, wie an Stelle bes untergegangenen Fürstengeschlechtes unter den Obodriten alsbald ein neuer Herrscher emportam, flavijch feiner Bertunft nach, aber weder den Danen noch den Deutschen feindlich und überdieß mit Leib und Scele dem Chriftenthum zugethan. Es war dies Godichalt, der Sohn eines wendischen Theilfürsten Uto, welcher felbst wieder ein Sohn des alten Chriftenfeindes Mistiwoi noch in der Zeit Raifer Konrads II. gelebt und fich zum Chriftenthum bekannt hatte, mahrend feine Mitfürsten Gneus und Anatrog am Beidenthum festhielten. Abam von Bremen will jedoch auf Utos Chriftenthum nicht biel geben 5): 3mar, auf der einen Seite ging jener foweit, daß er feinen Sohn driftlich erzieben ließ, ju Luneburg in ber Schule des herzoglichen S. Michaelistlofters, dem damals Godichalt, ein ichwedischer Missionsbischof vorstand 6); andererseits aber legt Mam

3) g. Giefebrecht, Wend. Gefch. II, 85 mit ben bezüglichen Quellenangaben

auß ber norbifden Litteratur.

1) Adam I. II, 74: Multa praelia Svein cum Magno feruntur. Tociens

<sup>1)</sup> Adam l. II c. 74.

<sup>2)</sup> Adam I. II e. 74: Isque (Eduardus) suspectum habens Svein, quod septrum sibi Anglorum reposecret, cum tyranno pacem fecit, constitueus eum proximum se mortuo regni Anglorum heredem, vel si filios susceperit. Tali pacto mitigatus Svein in Daniam remeavit. Treffend wird Svent, wie er bamaß war, characterifirt von Freeman II, 5 als a young adventurer. So batte ihn turz vor feiner Ueberfahrt nach England and Erzeifchof Becelin von Hamburg fennen gefernt, da Svend, durch Sturm an die küffte von Haben verfchagen, more pyratice anftrat und die Ingegend von Habeln verwähre. Bafallen (milites) des Erzeifchofs machten dem freilich bald ein Eude, indem fie Svend gefangen nahmen und zu ihrem zerrn führten; Becelin jedoch bebandelte seinen Gefangenen ehrenvoll, nahm ihn mit nach Bremen und gab ihm dier die Treißeit wieder — uncta seeum annicitia post aliquot dies regie domatum permisit abire. Adam I. II e. 73 mit bem Jufag: Haee nobis de se rex ipse narravit, summa laude præedicans illum archiepiscopum.

Svein victus, ad regem Suconum fugiens pervenit Anundum.

3) Adam I. II c. 64: Principes corum (Winulorum) Gneus et Anstrog pagani erant; tercius vero, Uto, filius Mistiwoi, male christianus.

6) Adam I. 1.: Gotescalcum, qui per idem tempus apud Luniburg,

bem Uto eine große, mit dem Chriftenthum nicht verträgliche Graufamteit jur Laft und ichreibt ihr es ju, wenn eines Tages ein Sachje, der als Neberläufer unter den Wenden eriftirte und vermuthlich von Uto mighandelt worden war, diesen umbrachte1). Auf denjungeren Godichalt, ben Sohn bes Ermordeten, machte die Runde hierbon einen gewaltigen Eindrud: von Born und Wuth entflammt rig er fich, nach Abams Bericht 2), log bon der Gemeinschaft der Studien und des Glaubens, ber er in Lüneburg seither angehört hatte, versah sich mit Waffen und fette über die Elbe, um mit feinen heidnischen Landeleuten wieder vereinigt und von ihnen, wie es icheint, als Nachfolger feines Baters anerkannt, einen Rache= und Räuberkrieg zu beginnen, von dem iammtliche brei nordalbingifche Landichaften, Die Gaue der Solfaten, Sturmaren und Ditmarfen, ichwer betroffen wurden. Bu Abams Beiten ging die Sage, viele taufende von Sachjen habe Godichalf erschlagen, seinem Vater als Racheopfer 3), und als gerade hundert Sahre später Belmold, Priefter zu Bojau, im Unichlug an Adam feine Clavendronit ichrieb 1), da war Godichalts "magloje Graufam= feit" gegen die Nordalbingen jo wenig vergeffen, daß helmold über fie, ohne Adams Notig zu wiederholen, aus einer anderen, anscheinend volksthumlicheren Quelle berichten fonnte. Demnach mare ichlieglich fast das gange Land in eine Buftenei verwandelt gemejen; nur in den beiden Feften Ibehoe und Botelnburg (Burg in Ditmarfen ?) hatten jid noch waffentragende Sachsen gehalten 5), und Godichalt felbit ware einmal beim Unblid all des Unheils, welches er angerichtet, jo febr in Schreden gerathen, daß er dem erwachenden Reuegefühl nach= cab und durch die Bermittelung eines Solfaten 6), der ihm in den Deg gefommen mar, ben Landsleuten beffelben die Sand gur Ber= ibhnung bot, indeffen ohne eine entsprechende Erwiederung bon ber anderen Seite. Abam jagt nichts von jolder verjöhnlichen Wendung in dem Bebahren Godichalts, er fieht in ihm nur ben Räuberhaupt= mann und läßt ihn als folchen "endlich" von Bergog Bernhard gefangen genommen werden. Aber nicht lange dauerte die Saft, ba

monasterium ducis, litteralibus erudiebatur studiis, Gotescalco Gothorum episcopo, eiusdem coenobii curam agente.

<sup>1)</sup> Adam l, l.: Uto . . . male christianus. Unde pro crudelitate sua a quodam Saxonum transfuga interfectus est.

<sup>2)</sup> Adam l. l.

<sup>3)</sup> Adam l. l.: is (Gotescalcus) . . . inimicis Dei se coniunxit Winulis. Quorum auxilio christianos impugnans, multa milia Saxonum prostrasse dicitur in patris vindictam.

<sup>4)</sup> Helmoldi Chronicum Slavorum l. I c. 19. De persecucione Go-

descalei SS. XXI p. 26 (am Rande bie Jahreszahl 1024).

<sup>5)</sup> Ibidem: percussit in ultionem patris omnem terram Nordalbingorum, tentas strages fecit christiane plebis, ut crudelitas omnem modum ex-ctsserit. Nichilque remansit in Holzatorum et Sturmariorum provincia si e eorum qui Thetmarsi dicuntur, quod manus eius effugerit, preter netissima illa presidia Echeho et Bokeldeburg; illo se quidam armati contulerant cum mulieribus et parvulis et substantiis, que direptioni superfuerant.

<sup>6)</sup> Ego sum, fagt ber von Godschalt Angerebete, homo pauper, Holzatia genitus. Aussuhrlich wiedergegeben fund Rebe und Gegenrebe bei Giesebrecht,

280 1045.

ber Herzog durch die Tapferkeit, welche Gobichalt bewiesen hatte, ihm gunftig geftimmt war, ein Bundnig mit ihm abichlog, und ihm bann Die Freiheit wiedergab 1). Damit begannen Gobichalts Wanderjahre : er ichloß fich Anut dem Großen an, begleitete ihn, vermuthlich als Gefolgsmann, nach England, wo er die befte Gelegenheit hatte und wohl auch den Trieb spürte sich wieder mit dem Christenthum zu be= freunden, und entichlog fich jur Rudtehr erft, nachdem nicht nur Ronia Anut, jondern auch deffen Cohne gestorben maren. aber ericien Godichalt allerdings wieder im Bendenlande 2), wo einft feine Uhnen als Fürsten geherricht hatten, jog gegen alle ihm Widerstrebende das Schwert, und rubte nicht eber als bis er, mahriceinlich ichon bald nach der Niederlage feiner Landsleute auf der Slyrftogsheide, fich die Alleinherrschaft über ein großes, hauptfächlich von Obodriten bewohntes 3) Gebiet erkämpft hatte. Zum Schrecken der Beiden geschah Dies, wie Abam fagt und mit Recht. Denn als ein driftlicher Fürst im ftrenaften Sinne des Worts gedachte Godichalt ju regieren, teinen Frieden zu halten mit den Beiden, aber fich um fo enger mit ber geift= lichen Metropole seines Landes zu verbinden und von dorther die Briefter zu gewinnen, beren er bedurfte, wenn das fast erftorbene Christenthum der Obodriten neu belebt werden follte.

Bon der Ausführung dieser Pläne sah freilich Erzbischof Becetin wohl nur die allerersten Anfänge. Eifrig beschäftigt die Schäden wieder gut zu machen, welche eine große Feuersbrunft in Bremen am 11. September 1043 angerichtet hatte 1, konnte er zwar noch in Sommer des Jahres 1044 zu der neuen Domkirche den Grundstein legen 9) und das folgende Ofterfest, am 7. April 1045, dort begehen.

<sup>1)</sup> Adam l. II c. 64: Hunc tandem quasi principem latronum Bernardus dux capiens, in custodia tenuit, virumque arbitrans fortissimum, iniuncto secum foedere, dimisit eum. Qui venit ad Chnut regem, et cum co profectus in Angliam permansit ibi multo tempore.

2) Adam l. II c. 75: Eodem vero tempore (se. 100, 85 nig Magnus Sit

Bethen bei Heidah bestende vero tempore (se. wo könig Magnus die Bethen bei Heidah bestende bedachten bei Seidah bestende Godescaleus post mortem Chuut regis et filierum eins recliens ab Anglia, contra Sclavaniam vemit insestus, omnes impugnans, magnumque paganis terrorem incutiens. Dem gegenster ist es nicht glaubseisteit, neun Saxo Grammatieus, Histor. Danica l. X, roc. Müller, Vol. I, 1 p. 544 Gorschaft (Guthsenleus Slavieus) vor seiner Kildselv nech eine Diensteit bei Svend Striitsen durchmachen säst. Abam, dessen Kildselv nech eine Diensteit bei Svend schriften der und kann unerwähmt gelassen haben. Auch der von sagt Abam nichts, das Godsschaft, wie Saxo weiter erzählt, nach seiner Midselpr nichts Eitigeres zu thun gehabt habe, als mit den Sachsen einen Kadselrusg wegen seines Saters zu beginnen. Aus Saxo stilten sich noch L. Geselveckt. Wendrich Gesch. II, 85 und W. Geispereckt, Kaiserzeit II, 469.

<sup>9)</sup> Aufer ihnen umfaste Gobichalfs herrichaft ursprünglich bie Wagrier, Bolabinger, Lingonen und Warnaber, mahrend die beiden lutizischen Bester schalen bieseitst ber Beene, die Ebizziner und Eireipaner erft spater von ihm

abhängig wurden. L. Giesebrecht, Wendische Gesch. II, 85, 86.

4) Adam I. II e. 77, 78 und Scholion 58. Der Erzbischof war abwesend, auf einer Reiss im Friessland, in Fresiam ibre egit, tehrte aber auf die Kunde vom dem Prande followie und Prennen unfil.

bon dem Prande schleunig nach Bremen gurlid.

Si Adam I. Als Muser des neuen Baues diente der Ceiner Dom, den Becellin durch seinen Aufenthalt in Eeln (1040) aus eigener Anschanung kannte.

S. auch Adam I. III e. 3.

Aber schon während der Feier fühlte er sich so krank, daß er sich unmittelbar nachher zu Schisse die Weser hinauf in die Propstei von Büden bringen ließ, und hier ist er am 15. April 1045 gestorben 1). Die Leiche wurde zurüczesührt nach Bremen, wo man sie in dem neuen Dome beisetze und das Andensen des Berstorbenen lange in Ehren hielt 2). Noch als Magister Adam nach Bremen fam (1068), war Niemand, der nicht dem Scharacter wie dem Birten Bereitins Lob gespendet hätte 3). Noam selbst hat seine Beretrung für ihn um so träftiger zum Ausdruck gebracht 4), je gemisster die Eindrück, je getseilter die Gefühle waren, unter denen er sich der

<sup>1)</sup> Beibes nach Adam l. II c. 78, obgleich bier als Tobesiabr ericeint: Anno Domini 1043 haee est indictio 11, wie benn auf als Entsquarhiervon I, III c. 1 bem im März 4072 verstorbenen Erzhischof Abalbert eine
Kegierungszeit von neun und zwanzig Jahren beigelegt wird. Nun aber hat
kam selbs, I. II c. 67 bie Sebenzzeit Becelins auf zehn Jahre angegeben: sedit annos decem, und ba Becelins Erhebung, wie fich u. a. auch aus ber teinglichen Notiz in Annal IIIdeetheim. 1935 ergiebt, im Horfile beies Jahres erfolgte, so muy schon beshalb 1043 als Tobesjahr Becellus Bedeuten erregen. Wetter aber sällt ins Gewicht, das die Tobesjahr Becellus Bedeuten erregen. Wetter aber sällt ins Gewicht, das die Tobesjahr Becellus Bedeuten erregen. Wetter aber 1043 passen 1042 erregen und der und bei Artifak Berich und ber 3. April —, wohl aber 1042, wo Cstern am 10. April gefeiert wurde. Endlich wird dieses Jahr gestügt durch die bezigstick Notig dei Lambert Hersfeld. Annal. 1045 und Adams abweichende Angabe ist zu betrachten als ein Berrächungssichter, den Expenderg SS. VII p. 335 gewiß mit Recht darauf zurächziglicht hat, daß Adam, wie auß Cod. I Vindodon. erhellt, das Tockschaft des Errbickoss Libentius II. ursprünglich um zwei Jahre zu früh, auf 1030 anstatt 1932 figirt hatte. In Betreff ber Datirung von Becelins Ende fund noch gu texpleiden L. Gielebrecht, Wendische Gesch. II, so und D. Preil, Abalbert, Explisidof von Hamburg Bremen (Jenaer Dissert, 1871) & 4. & auch D. Griebrecht, Kaiserseit II, 396, wo nur aus Berschen Libentius athait Becelin genannt wird. Dagegen sind bei Mamis Incarnationsiage gehlieben F. X. Wegele, De Adelberti Bremensis Vita p. 8 und C. Grünhagen, Abalbert, Ergbifchof von Samburg S. 49. Auf Abams Fehler mag noch folgendes nicht ohne Ginflug gewesen fein : erftlich eine Balliumsbulle Benedicts IX. für Abal= kert, bei Earpenberg, hamburg. Urfundenbuch S. 71 und nach dem Derausgeber als dem März 10-14; sie war Adam unzweifelhaft bekannt, l. III e. 1, ist aber, wir schon Jasse, pont. Romanor. p. 948 annahm und wie K. Koppmann, die ältessen Urfunden des Erzhisthums Hamburg S. 65 erwiesen hat, eine Hallang, weitens Ungenausgleiten, welche sich die Kanzlei Erzhischof Adalberts zu Spulben tommen ließ bei ber Berechnung, refp. Bezeichnung feiner Ordination in Urfunden. Belege bafür find die betreffenden Daten im Samburgifden Urberteinten. Detege taht inte die dettejlende Tetel in Hammigen ab inden die 5. 79, 81, 82. Gefteigert wird die Unicherheit noch dadunch, daß in dem sog. Chronicon breve Bremense, SS. VII, 372, welches theilmeise auf Nam beruht, zwar bas Todesjahr Abalberts richtig auf 1072, aber seine Sederziseit auf 25 Jahre angegeben wird. Da er den 16. ober 17. März 1072 sach, so milite darnach seine Erhebung im 3. 1044 stattgesunden haben, was tei senfalls richtig ift.

<sup>2)</sup> Adam I. II c 78.

<sup>3)</sup> Später ist allerdings und zwar gerade im Anschuss an Adams Werf au het ungüntige Stimme über Becelin saut gewerden, nämlich in Schol. 59 au Cod. 4. über eine übrigens nicht weiter bekannte contentio indigna episcopis wilchen Becelin und Bischof Vennovon Verden. Die Hauptschuld maßen freilich die quickm invidorum, welche Gemährsmänner der Sache waren, der superdia en usdam Wolfrich advocati bei; aber schließlich heißt es doch: Qui subita et mierabili morte odit, sieut archiepiscopus.

<sup>\*)</sup> l. II e. 78.

282 1045.

Aufgabe entledigte die Geschichte bes Erzstiftes unter bem Rachfolger

Beceling zu ichreiben 1).

Alls folder erschien der Halberstädtische Dompropst Abalbert, ein hochadeliger adelsstolzer Berr, der es liebte fich felbst als einen Rach= tommen Raifer Ottos II. und der Kaiserin Theophano zu bezeichnen2). während wir nur erweisen fonnen, daß er gu den drei Gohnen ge= hörte, welche ber fächfisch-thuringische Graf Friedrich, Berr von Gosed an der Saale, mit feiner, mahricheinlich dem Beimarischen Grafenhause entstammenden Gemahlin Agnes erzeugte3). Die beiden anderen Sohne waren Dedo, der uns ichon bekannte\*) Pfalzgraf von Sachien und Friedrich, ber gleichfalls noch unter Beinrich III. als Nachfolger feines Bruders jur Burde eines fachfischen Pfalzgrafen gelangte. Außerdem hatte Adalbert eine Schwester Namens Duda 5) und war, wie die Goseder überhaupt, mahriceinlich mit den eben damals ftark emporftrebenden Wettinern verwandt, ohne daß Grund und Grad der Berwandtschaft noch bestimmt werden könnte 6). Dag nun Adalbert sich bem Rirchendienste widmete, beruhte auf dem Ginfluß der Mutter, welche in der Klosterschule zu Quedlinburg erzogen 7), den Werth geiftlicher Bildung ju ichagen wußte und bemgemäß ihrem Sohne icon frühzeitig eine Domberrnstelle in Halberstadt verschaffte. Bon hier aus begann Abalbert feine Laufbahn, indem er dem Dompropften Hermann, welcher vom Ende 1032 bis jum 19. September 1035 Erzbischof von Samburg mar, dorthin begleitete und ihm als Gub-Diacon biente, mahrend Suidger, ber fpatere Bijchof von Bamberg und römische Papit Clemens II., zu den Capellanen Erzbischof Dermanns gehörte 8). Bom Subdiacon brachte es Abalbert mabrend des folgenden Decenniums zunächst zum Rachfolger Bermanns in der Dompropftei von Halberftadt 9), im Jahre 1045 aber, nachdem er, wie mit Grund bermuthet worden ift, am Sofe Seinrichs III. einige Monate lang das Amt eines Kanglers für Italien versehen hatte 1"). wurde er der zweite Rachfolger hermanns in dem durch Becelins

1) S. u. a. die Klagen Abams 1. III e. 1.

4) S. oben S. 162.

<sup>7)</sup> Adam I. III c. 31. Generell mirb Abalberts Robilität betont von Adam I. III c. 2 unb von Lambert, Annal. Hersf. 1963.
3) Chron. Gozecense I. I c. 1 unb c. 2, SS. X, 142. Siernach war Agnes procerum de Wimare filia, währenb sie im Annalista Saxo 1043. SS. VI, 686 und in bem Geschlechtsbuche ber Wettiner, bem fog. libellus ed. Eckstein, Chron. montis sereni auf Grund gemeinschaftlicher Quelle als Wettinerin, nämlich als eine Tochter bes im 3. 1075 verftorbenen niederlaufibilden Markgrafen Debi bezeichnet wird. Daß aber biefe Angabe unverträglich ift mit ben auf Debis Bermählung bezilglichen Nachrichten in ben völlig gleichzeitigen Annal. Hildesheim. 1034, SS. III, 99 und bag beghalb bie Gofcder Duelle ben Borzug verbient, erwies überzeugend A. Cobn, Wettinifche Studien, Reue Mittheil. Des Thur - Gachf. Bereins XI, 133.

<sup>5)</sup> Chron. Gozec. c. 2 unb c. 21. 6) A. Cohn a. a. D. S. 134, Anm. 24.
 7) Chron. Gozec. l. I c. 2.

<sup>8)</sup> Adam l. II c. 66.

<sup>9)</sup> Adam l. III c. 2: Halverstatensis praepositus.

<sup>10)</sup> Annahme von A. F. Etumpf, Reichstanzler 20. II S. 174, auf Grund von St. 2270 und 2271, vom 22. Februar 1045, Augeburg.

Tod erledigten Erzbisthum Samburg, deffen Angehörigen er ichon aus der Zeit feines Subdiaconats, freilich nicht gerade bortheilhaft, befannt mar. Barich in feinen Mienen und im gangen Benehmen fei er ichon damals gewesen, erzählt Abam 1), und habe noch dazu Unftog erregt durch prablerische Reden, jo daß es ichwerlich ben Buniden des Samburgischen Domcapitels entsprach, wenn König Beinrich ihm eben Abalbert jum Oberhaupt gab. Ginen ungunftigen, um nicht zu jagen, ichlechten Gindrud machte die Erhebung Adalberts jedenfalls auf Bergog Bernhard von Sachjen und beffen Unverwandte. Diesen ericien ber neue Erzbischof, den zu Nachen, mahrscheinlich Mitte Juli 1045, nach der Investitur nicht weniger als zwölf Bijchofe in Gegenwart des Königs und anderer Fürsten ordinirt hatten 2), als ein ihnen vom Konig gesetter Spaher ober Aufpasser, ja jogar als ein Landesverräther und unverhohlen sprachen fie aus, daß er, so viel an ihnen liege, seines Lebens nicht froh werden solle 3). Adalbert brachte nun zwar seinerseits den Billungern keineswegs ein ent= prechendes Migtrauen entgegen, ba er, taum in Bremen feierlich inthronifirt, alsbald die bon feinen Vorgangern begonnene Stadtmauer niederreigen lieg, um die Steine derjelben gur Fortsetzung des Dom= baues zu verwenden4), aber Becelins Friedfertigteit mar ihm allerdings nicht eigen; auch hatte er bon der Burde und den Intereffen des geiftlichen Fürstenthums einen viel zu hohen Begriff, als daß er nicht eine gewisse Abhängigkeit von dem Berzogthum, in die das Ergstift mit der Zeit wieder gekommen war 5), hatte übel bermerten und sich von Anfang an hätte bestreben sollen seiner Kirche wieder zu der vollständigen Immunität zu verhelfen, welche ihr unter seinem großen Borganger Adaldag von den Ottonen verliehen mid urfundlich verbrieft worden war 6). Kam nun noch hinzu das

<sup>1.</sup> Adam l. II e. 66: Adalbertus, postea archiepiscopus Bremensis, iam tunc minax vultu et habitu, verborumque altitudine suspectus audientibus.
2) Adam l. III c. 1 in Berbinbung nit St. 2279 (B. 1530) vom 15. 3ufi. 1045. Aachen. Die besonbere Feierlichteit ber Trbination wurde sür Abalbert state in der Zeit seiner Kämpse und Biderwärtigseiten Anlaß den Gegnern surweit zu sogen en posse ab aliquo maledici, quia tantis ecclesiae patriarchis ab initio et simul tam solempniter benedictus suerit. Adam l. 1.

<sup>3)</sup> Adam l. III c. 5: Aiuntque (vermuthtich vor Mem Moulbert feibft) Bernardum ducem, cum pro nobilitate ac sapientia suspectum habuerit postificem, saepe dixisse, illum quasi exploratorem positum in has regiones, qui infirma terrae alienigenis et caesari esset proditurus, ideoque dum ipse aut aliquis filiorum eius advixerit, episcopum numquam bonum diem habiturum in episcopatu.

<sup>4)</sup> Adam 1. III c. 3.

<sup>5)</sup> Sonft hätte Abam wohl nicht schon l. II c. 76 in dem auf Becelin beställichen Abschuit das Alazwort verlauten lassen: Et haee quidem kovinseeus dun varia sorte gesta sunt, in Bremis status rerum labefactari coepit, unt zur Begründung so emphatisch singewiesen auf den Tod der Gräfin Emma, mel he unternügt durch die libertas ausmi Erzbischof Becelins l. II c. 74 d. h. st. streich große Nachsch und Freigebigfeit den Herzog Bernhard und dessen Bruder Ersteman in guter Stimmung gegen das Erzstift erhalten hatte. S. oben 273 Unm. 5.

S. 273 Anm. 5.

5, Diplom König Ottos II. vom 27. Februar 967, Berona, bei Lappenberg, bortb. Urfundenb. S. 49 (B. 415; St. 362) und König Ottos III. vom 16. Mäg 988, Wilreshausen, bei Lappenberg, ebendort S. 56 aus dem in Hannover

284 . 1045.

Bedürfniß des Schutzes gegen Feindseligkeiten, wie sie ihm von den Billungern angedroht wurden, so war es gewiß nur dieser Lage der Dinge entsprechend, wenn Adalbert, kaum zum Pontisicat gelangt, nicht allein durch Gesandtschaften um die Freundschaft der nordischen Könige ward 1), sondern zunächst und vor Allem Gewicht darauf legte, daß er bei seinem eigenen König, dei Heinrich III. und an dessen Hof in Gunst blied 2). Wie gut ihm dieses gelang, wie er in der That bald nicht nur zu den diensteifrigsten, sondern auch zu den einstufreichsten und meistbegünstigten Kirchenfürsten des Reiches gehörte, das wird

befindlichen Or. (B. 652; St. 912), beibe mit ber icon bamals üblichen Immunitätsclauset: ut nullus dux neque marchio vel comes aut alia quaedam indiciaria potestas etc. Nach E. Winzer, De Billungorum intra Saxoniam ducatu (Dissert. Bonnens. 1868) p. 16—20 hatte Abalbert nicht nur später, sondern schon von Ansang an ein Mehreres erstrebt als die von Abalbag erworbenen Rechte und Winger findet beshalb Adams Darftellung lib. III c. 5: Et quoniam magnus pontifex vidit ecclesiam et episcopatum suum, quem decessoris sui Adaldagi prudentia liberavit, iniqua ducum potentia iterum vexari, summo nisu conatus est, eandem ecclesiam pristinae libertati reddere, ita ut nec dux nec comes aut aliqua iudicialis persona quem-piam districtum aut potestatem haberet in suo episcopatu parteiisch und ungengu. Aber bie Gründe hierfür fann ich nicht stichbaltig finden, benn die Worte, welche bem Erzbischof bei Adam 1. 111 c. 2 in den Dant gelegt werben: Adeo nemini parcam . . . . ut episcopatus meus aliquando liberetur a iugo vel par ceteris efficiatur besagen junadit gar nicht bas, mas fie nach Winger befagen follen, vor Allem aber, fie gehören zeitlich gar nicht in biefen Zusammenhaug, sondern stammen, weit an Abam selbst gerichtet, aus ben letzten Jahren Abalberts, wo er mit den sächsichen Herzogen auf Tod und Leben fampite, und zwischen Bertheibigung und Angriff bin und ber ichwantte Auch das andere Dictum dieser Art, welches bem Erzbischof von Adam I. III contin. SS. VII, 368 beigelegt wird: gloriatus se duos tantum habere deminos, hoc est papam et regem, quorum dominio iure subiaceant omnes seculi et ecclesiae potestates, illos nimirum sibi esse timori ac honori bat Binger ohne Beiteres gleichsam als Abalberts Antrittsprogramm aufgefaßt. Aber unter bem rex fann ebensowohl Heinrich IV. als Beinrich III. verstanden werben; ja unseres Erachtens muß man fogar babei an ersteren benten, weil bas Papfithum fich gerade bei bem Regierungsantritte Abalberts in einer Stellung befand, die außerordentlich miklich war und nicht geeignet erfcheint. Abalbert zu einer ib refpectvollen Mengerung wie ber obigen zu verantaffen. Wegen ber Bezugnahme Abams auf Abalbag urtheilt auch Beiland a. a. D. S. 20 über bie erfien Brrungen Abalberts mit ben Billungern, "bag es fich bier jebenfalls nur um graftiche Gerechtsame gehandelt hat, welche bie Bergoge fich widerrechtlich angeeignet batten"

1) Adam I. III c. 11: Metropolitanus statim ut ingressus est episcopatum, ad reges aquilonis pro amicitia legatos misit. Sant in sont
bamit gangen, um bie Miffion nen au beleben, Sirtenbrieje an bie Mifion beneden, sont men Daniam
sive Nortmanniam ac Suediam et usque ad fines terrae, exhortans episcopos et presbyteros in illis partibus degentes, ut ecclesias domini nestri
Jesu Christi fideliter custodirent atque ad conversionem paganorum acce-

derent intrepidi. Adam l. l.

iler dann l. III e. 5 (im Anichluß an die feindseligen Acufferungen des Persess iller den Erzhischef): Quod verbum in pectus episcopi altius, quam quisquam ratus erat, descendit. Itaque ex eo tempore ira et metu unxius. melin ... quae duci et suis profutura non essent. Dissimulatoque animi dolore ad tempus ... totus confugit ad auxilium palatii nee pepercit sibi ac suis, aut ipsi episcopatui, caesarem placando et aulicos, dum modo id efficeret, quod ecclesia esset libera.

ibater barguftellen fein. Sier gebenten wir gunachft einer friegerischen Unternehmung, welche König Seinrich im Hochsommer dieses Jahres fast unmittelbar nach der Erhebung Abalberts ins Werk setzte und zwar, wie es scheint, eben mit Hispulse Abalberts selbst 1).

Der Reind, um den es fich handelte, maren die Liutigen2), jene in fich getheilte und dem deutschen Reiche tributpflichtige, nichts befto weniger aber nach außen hin ftarte und namentlich jeetuchtige Gruppe flavifcher Bölterichaften, welche als Mittelalied gwijchen Obodriten und Bommern bon der Ditjee bis zur Savel bin anfaffig, fest im Beidenthum beharrten, ja sogar, wenn anders wir eine unmöglich aus der Luft gegriffene Angabe des normannischen Kirchenhistoriters Ordericus Ditalis richtig deuten, gerade damals ihren Cultus auch auf altger= manische Gottheiten erftredten 3), und eben megen ihres ftarren Beidenthums mit den angrengenden Sachien zeitweilig beftig berfeindet waren, jo daß unter Raifer Konrad II. ein formlicher Religionstrieg ent= brannte \*). In Diefem zogen, wie icon erwähnt wurde b), die Liu-tigen ben Kurzeren, gahlten feitdem aufs Neue Tribut und verhielten fich auch mahrend ber gangen erften Zeit Beinrichs III. ruhig bis

<sup>1)</sup> C. bie folgenbe Unm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Adam, l. III c. 21: Cum multi sint Winulorum populi fortitudine celebres, soli quatuor sunt. qui ab illis Wilzi, a nobis dicuntur Leutici, 

<sup>3)</sup> Histor, eecles. l. IV, SS. XX, 55 jum 3. 1069 und in Beranlaffung bes Unftandes, daß ber Danenkönig Svend Eftrithion bamals zu einem Kriegszuge gegen England ruftete, bei bem ihm auch aus bem Lande ber Lintizen, Leutitia, Silie tam. In ea - beißt es - populosissima natio consistebat, quae gentilitatis adhue errore detenta verum Deum nesciebat, sed ignorantiae miscipulis illaqueata, Guodenem et Thurnur Freamque aliosque falsos deos, immo daemones colebat. Haec gens terra marique praeliari perita ent, quam Suenus cum rege suo saepe vicerat suaeque ditioni subegerat. E Giciebrecht, Benbische Geschichten II, 97 stellt auf Grund dieser Angabe die nationale Ginheit ber bamaligen Lintigen in Frage: benn er verfieht unter ber von Berehrern bes Wodan, Des Thor und der Freia gebildeten natio Germanen, welche urfprünglich unterworfen und unfrei in Folge eines für uns buntlen Un wantlungsprocesses frei geworben und in ben Befig politischer Rechte gefommet waren. Inbeffen, nicht nur fehlt es an jebem anderweitigen Beugnig fur bie Enfteng einer befonderen Ration von germanifden Lintigen ober lintigifden Germanen, fon bern auch Giefebrecht jelbft fann nicht umbin, gewichtige Comptome gu Gun= fier andauernder Ginbeit bes nationalen Lebens unter ben Liutizen bervorzu= bebm, indem er jagt: "ber Elavifche Tempel in Rethra ftand fortwährend im Uniehn, Elaven ericeinen fpater wie fruber, als Gubrer und Gurften im Bolte". Man fieht, Gieiebrechts Suporhele fiogt auf fadliche Schwierigfeiten, mahrend uni re Annahme von einer Umgestaltung des sintigischen Nationalcultus durch des Becevion germanischer Göttervorschlungen mit jenen anderen Erscheinungen mol f vereinbar ift.

<sup>4)</sup> Als solder namentlich geschilbert von Wipo, Vita Chuonr. c. 33. 5) 3. oben 3. 26 n. 37.

286 1045.

jett, um die Mitte des J. 1045, wo sie, wie Hermann von Reichenau berichtet 1), wieder in Sachsen einsielen und dadurch den König, der uns zulet am 22. Juli in Maastricht begegnete 2), Beranlassung gaben, nun auch seinerseits zu den Wassen zu greisen. Am 13. August, mitten im Harze zu Botfeld, wo er dem Erzbischof Poppo von Trier einen lange begehrten Immunitätsbrief ertheilte 3), erschien Heinrich III. bald darauf mit einem anschienend starken Ritterheere an der Grenze; die Liutzen aber, vermuthlich überrasch und auf einen Krieg in größerem Maßstade nicht vorbereitet, geriethen hierüber so sehrecken, daß sie sich unterwarfen und den üblichen Tribut weiterzuzahlen versießen 4).

So ohne Mühe um einen Triumph reicher geworden, kehrte König Heinrich underzüglich zu friedlicheren Geschäften ins Junere des Reiches zurück, zunächst wieder nach Botfeld, wo er mit seiner Gemahlin am 2.5 aber auch noch am 26. September angetroffen wirdenachben er in der Zwischenzeit, am 22. September Quedlindurg besucht und dabei höchst wahrscheinlich eine Ausammentunft mit dem Mark-

1) S. Anm. 4.

2) S. oben S. 237.

3) Beper I, 374 (B. 1532; St. 2281).

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. 1045 (in ber zweiten Salfte bes Jahresberichts) : Sclavi, qui Liutici dicuntur, Saxoniae terminos inquietantes, regi illo cum copiis militum venienti, se tradunt et solitum censum promittunt. Gine sientlich vage Anbeutung von eben biefem Creignig giebt Arnulf, Gesta archiep. Mediolan. l. III c. 6, SS. VIII, 18: Deinde diebus multis modo cum Ungris, modo cum Leuticiis pro tempore confligebat (sc. imperator Heinricus). De quibus omnibus nobiliter triumphavit, victos tributo coartans. Als Lintigenfieger, überhaupt als Oberheren der Slaven seiert Heinrich III. auch Wilelm, Malmesdur. Gesta reg. Angl. l. II c. 189, SS. X. 466, nur freilich auf Grund einer recht folechten, mit Fabeln burchfesten Quelle, ba er seinen Bericht schließt: Hos (sc. Vindelicos et Leuticios ceterosque populos Suevis conterminos) Henricus tributarios effecerat, ut omnibus solempnitatibus etc. — In ben Zusammenhang bieses Krieges gehören vielleicht die häufigen Ueberfälle, mit benen Wicpert, ber Bater bes jungeren Wievert, ber das Kloster Begau stiftete, vom Balfamergau ber fein wendisches Stamm-land, insbesondere die Stadt Bodulwe (Pafemalt?) heingesucht haben foll, bis ein friftsettiger Zob seiner Siegerlausschaft ein Ende seite. Annal. Pegav. SS. XVI, 235 mit ber ungefähren Zeitangabe: Per idem tempus Heinricus imperator augustus, Cuonradi imperatoris filius... rerum summa potichatur, cuius industria . . . securitate pacis res publica fruebatur. 3cccnfalls endete ber altere Wiepert noch unter Beinrich III., ba nach feinem Tobe bei bem jüngeren Bicpert "Martgraf" Ubo von Stade — gemeint ift wehl der 1057 verstorbene Martgraf Luber-Ubo — Baterstelle vertrat und zwar lange genng, um nicht nur die Erziehung feines Pfleglings bis gur Schwertleite gu vollenben, sonbern ibn auch noch mit Tangermunde gu belehnen. Aehnlich battt 2. Giefebrecht, Wend. Gefc. II, 96.
5) St. 2282 (B. 1533); 2283 (B. 1534).

<sup>9</sup> Selfdätigt, bem Sischof Brund von Minden und bessen Mutter Onta bie ihnen auf ihrer Bestung Eisleben (?) in loco Gisleva . . . in pago Hessegowe in comitatu Teti palatini comitis zustebende Martte, Minz und Zollgerechtsame zu bestätigen. Stumpf, Acta imperii p. 60 (B. 1536; St. 2285).

grafen Cdehard von Meißen 1) gehabt hatte. Dann wollte er im October, mabricheinlich um die Mitte des Monats, in Tribur eine Reichsperjammlung balten, aber es fam nicht bagu, weil er auf bem Bege dahin in Frankfurt erkrankte und zwar jo ichwer, daß Tage lang für fein Leben gefürchtet, auch alles Ernftes über die Frage ber Nadfolge verhandelt wurde 2). Dag die Konigin Ugnes gerade in Diefer Zeit ihres erften Rindes genas, tonnte babei nicht in Betracht tommen, weil der Sprögling fein Anabe, fondern ein Madchen mar3) - Mathilde murde es getauft 1) - und fo vereinigten fich benn eine bedeutende Angahl von Laienfürften, Bifchofen und herren, an ihrer Spike die Berzoge Heinrich von Baiern und Otto von Schwaben da= hin, im Falle, daß der König stürbe, den lothringischen Pfalzgrafen Deinrich zum Nachfolger zu mablen. Indessen, wie König Heinrich etliche Monate gubor bei der lebensgefährlichen Rataftrophe von Perfenbeug beinahe mit dem blogen Schreden Davongekommen mar, fo entaing er auch dies Mal dem Meukersten: er genas und nahm noch, bevor diefes Jahr zu Ende ging, feine Regierungsthätigkeit in vollem Umfange wieder auf. Gin erftes Zeichen bavon ift, dag er am 25. November dem Rlofter ju Geligenftadt eine Beffätigung feiner Besitzungen und Rechte ertheilte durch ein Diplom, welches nicht mehr aus Frantfurt, sondern aus Speier datirt ift 5).

Dann wieder nordwärts gewandt, ging der Konig über Friglar, wo er laut einer Urtunde bom 7. December auf die Fürbitte feiner Gemahlin bem Erzbijchof Balduin von Salzburg eine Landidentung machte "), nach Sachien, feierte das Weihnachtsfest in Goslar ") und empfing dabei den Besuch seiner Schwiegermutter Agnes, ehedem Bergogin von Aquitanien, jest Gräfin von Anjou, welche damals

<sup>?)</sup> Intervenirt für einen seiner Basalen, Namens Jarmir, bem ber König bamals brei Hufen schenkte, in villa Scutropei, si inibi fieri possit, sin autem, in proximis locis . . . in burchwardo Guodezi, necnon in comitatu prenominati marchionis sitos. Jaffé, Diplomata quadraginta p. 35 (B. 1531;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>/ Herim. Aug. Chron. 1045: Per idem tempus (sc. autumnali tempore) regale colloquium, apud Triburiam condictum, gravis regis infirmitas praepedit. Quo etiam tempore Agnes regina filiam regi peperit.—Annal. Altah. 1045: Sub eodem tempore (als ber Cremit Günther flarb, mänslich 9. October) rex Franchonefurt venit ibique languescere cepit. Cumque de die in diem languor magis ingravesceret, quam aliquid decresceret, Heirieus dux Boiariae et Otto dux Sueviae, episcoporum nonnulli aliique nobilium quam plurimi in unum conspiraverunt et quem illo mortuo egem exaltarent. elegerunt, scilicet Henricum filium Hezilini comitis, patuelem praedicti Ottonis.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chr. l. l.

<sup>4)</sup> Starb icon in ben erften Tagen bes 3. 1060 als jungft angetraute Benahlin bes herzogs Rubolf von Schwaben. D. Grund, Die Wahl Rudolfs ion Rheinfelben, G. 7.

<sup>5)</sup> Weinckens, Novarch. Seligenst. 126 (St. 2286).
9) Gegenstand ber Schenfung war bas Gut Lintolbesborf in ber Graficaft Sot riebs, in bem Roythe Saufal an ber Sonsnig. (Kleinmajern) Juvavia, and p. 232 (B. 1537; St. 2287).

1) Herim. Aug. Chron. 1016, Annal. Altah. 1046, Lambert. Hers-ld. 1046.

288 1045.

einige Große ihres Landes begleiteten 1). Später gedachte sie zusammen mit ihrem Gemahl, dem Grasen Gaufred, nach Italien zu reisen, genauer gesagt, nach Applien und dem großen Wallsahrtskloster auf dem Monte Gargano 2), und da nun tein Jahr mehr verging, bis auch König Seinrich mit seiner Gemahlin und vielen Großen des deutschen Reiches zur Handhabung seiner höchsten Kirchengewalt und zur Herftellung des Kaiserthums in Italien erschien, so ist es wohl gerechtsertigt, wenn man jene angiodinischen Berwandten Seinrichs III. als Bordoten des bevorstehenden Kömerzugs betrachtet, und zwar als solche, die in bemerkenswerthem Gegensat zu dem späteren durch und durch französsischen und antikaiserlichen Hause Ansierpolitik freundlich gesinnt waren.

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Plane der Romfahrt stand höchst mahrscheinlich eine Gesandtichaft, welche der Rönig ichon in den erften Monaten des nächften Jahres über die Alpen an den bereits mehrfach ermähnten Abt Buido von Bompofia ichicte, um ihn aufzufordern, daß er mit anderen Königsboten, welche bald nachfolgen follten, an einem nicht näher bezeichneten Orte der Lombardei qu= fammentreffen moge. Wirklich machte fich Buido auf den Weg, er= reichte Barma und dann auch noch Burgo S. Donning: bier aber erkrankte er plöglich und ift schon am folgenden Tage, ben 31. Marg 1046, gestorben, mahrscheinlich ohne mit ben Gefandten des Ronigs Die verabredete Zusammentunft gehabt zu haben. Guidos Leiche tam soaleich in den Ruf der Bunderthätigkeit und wurde in Folge deffen, zum großen Leidwesen der begleitenden Monche, welche fie nach Bompofia überführen wollten, in Parma von den Bürgern festgehalten 3), bis im Berbste 1046 König Beinrich III. selbst erschien und nunmehr jum Romerzug geruftet, unter anderem auch dem Streite über Buido's Reliquien ein Ende machte.

Dieffeits der Alpen dagegen ereignete fich noch im Jahre 1045

<sup>1)</sup> Lambert, Hersfeld, l. l.: ubi et socrus eius de Pictavis cum primoribus gentis suae aderat.

<sup>3)</sup> Ergiebt sich auß Herim. Aug. Chron. 1047 in Berbinbung mit einer Urfunde des Grasen Ganired und der Gräfin Ugnes sihr das Rioner S. Maria de caritate, 1047 Märg, wo es gum Schliß beißt: Actum publice... cum redissent comes et comitissa de Apulia. Mabillon, Annal ordin. S. Beuedicti T. IV p. 485 (Bouquet XI, 285, 649). Bergl. and Chron. S. Maxentii 1046, Bouquet XI, 218: Interea mater comitum Agnes cum suo marito Gaufredo Andegavim reversa est, ubi, ut sertur, construere sect coenobium in honore s. Trinitatis.

<sup>3)</sup> Vita s. Guidonis c. 14—17. Mabillon, Acta SS. ordin. S. Benediti saeculi VI T. I p. 452. 3n Betrefi ber fönigliden Gefantelfdaften an Guibo heißt es: Insuper illis diebus legatio imperatoris beatum virum cogebat nuntiis illius occurrere, qui ad Italiam veniebant, quoniam istius consilio omnia imperatoris mandata implenda erant. Invitus, ut fertur, iter illud ingressus est. . . venir Parman, inde Burgum, ubi altera die adventus eius. quo venit illuc, coepit infirmari, die etiam tertia defunctus est. . Das genaue Datum: 1046 pridie Kalendas Aprilis finbet fic in cap. 17.

ein Todesfall, ber in den junächst betroffenen Rreisen taum geringere Trauer verurfachte und einen abnlich tiefen Gindrud machte wie Buidos

Ende unter ben Seinigen.

Um 9. October nämlich ftarb Gunther 1), ber Johannes ben Täufer nachahmende Gremit im Bohmerwalbe, feiner Bertunft nach ein Deutscher und durch seine Kirchengrundung in Rinchnach sowie durch sein patriotisches Auftreten in den bohmischen Kriegen Geinrichs III. ein bemährter Grenzhüter beutichen Befens, gleichwohl aber entsprechend seiner Reigung zur Missionsthätigfeit, die ihn zeitweilig weit aus seiner Ginsiedelei herausführte, auch in dem nicht-deutschen Diten des Reiches bis Ungarn bin eine außerordentlich angesehene Berfonlichfeit 2). Ramentlich in Bohmen wurde er ichon bei feinen Lebzeiten boch verehrt und als er nun ftarb, da wurde seine Leiche in bohmischer Erde bestattet, in dem Kloster, welches Bergog Boleflav II., Bretijlavs Urgroßbater, unweit Brag zu Brewnow gestiftet hatte 3), wie benn auch hier zuerst bas Streben hervortrat Gunthers Unbenten mit Mirakeln zu schmüden, welche im breizehnten Jahr-hundert die Heiligsprechung zur Folge hatten 4). In dem baierischen Kloster Rieder = Altaich, welchem Günther nicht allein zu Anfang 1040 die S. Johannistirche in Rinchnach als Eigenthum über-laffen ), sondern auch wohl selbst dis zu Ende als Mönch angehört

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1045: Autumnali tempore Guntharius heremita ad Christum migravit et in Braga, Boemiae urbe, (apud sanctos martyres Adalbertum et Wenezlaum in Braga Cod. 5) sepultus requiescit; beziiglich bes Tobestages ergänst burd Cosmas, Chron. Boemor. I. II c. 13, 311 1045, SS. IX, 75 (Mon. Sazav. contin. Cosm. 1045, SS. IX, 453) und Vita Guntheri c. 13, SS. XI, 279. Blog bas Jahr erhellt aus Annal. Altah. 1945 und indirect aus Wolfhere, Vita Godehard poster. c. 9, SS. XI, 202, während bei Lambert von Hersfeld, Annal. SS. V, 154, Günthers Tod, wie schon altere Forscher, zulett S. Hirfd, Jahrb. Heinrichs II., Bb. II S. 36 bemerkt haben, ungenau am Ende von 1047 ericeint.

bemerkt haben, ungenau am Ende von 1047 erscheint.

Delege sit die einzelnen Zige dieser Characteristis ziebt im Zusammenhang mit einer viel aussisstischeren Schiederschaftlicheren Schiederschaftlichen Schiederschaftlichen Schiederschaftlichen Schiederschaftlichen Schiederschaftlichen Schiederschaftlichen Zuschlassen der Vita Guntheri l. l. Ueber Boleslav II. als Gründer von Brewnow f Balach 1, 240; Biblinger I, 325. Wenn daher in einer angeblich von Verzog Bretissan auszeitelken Urkunde sier Brewnow, 1045 October 15, bei Boczek, Cod. diplom. Moraviae, I, 120, in der n. a. auf das beworkehende Begräbnis Sintsters Verzug genommen wird, Bretissan sie steinen der die steiner des Alosters bezeichnet, so it dieser Umstand schon allein genitzend. mid die Schieders beziehnet, so it dieser Umstand schon allein genitzend. mid die Schieders beziehnet, so it dieser Umstand schon allein genitzend. mid die Schieders beziehnet, die Schoen wird. Led und hirf alle erklätzt, währent Büdinger I S. 351 sich wieder, aber gewiß mit Unrecht, einer güntigeren Ansich zuneigt. gunftigeren Unficht guneigt.

<sup>\*1</sup> Hiefs a. a. S. & 40 n. 41. Namentlich glaube ich feinem Urtheil über "das elende Machwert der Vita Guntheri" als "zusammengestoppelt, um Brewnow aus des Einsieders eigenem Mund als seine Graffätte bezeichnen zu lassen. Deitpflichten zu jollen; jedensalls ist diese Ansicht aus dem besonderen Inhalt der originalen Abschitte, welche die Vita entfält, leichter zu begründen, als die Zweisel, welche Pabst a. a. D. gegen hirsch mehr andeutet als aussensiel fpricht.

<sup>5)</sup> G. oben G. 80.

290 1045.

hatte1), verzeichnete ein zeitgenössischer Annalist seinen Tod nicht ohne in einigen Bersen der Weltverachtung des Berstorbenen ein Wort marmer Anerkennung ju fpenden 2). Abt Ratmund aber, der durch Gun= thers Tod auch thatfächlich Gerr ber Kirche von Rinchnach geworden war. bethätigte fich als folder unter anderem badurch, daß er, um ber da= mit verbundenen Monchscongregation den Fortgenuß eines ihr querft von dem Paffauer Bischof Berenger bewilligten Zehnten 3) ju fichern, von Berengers Nachfolger Egilbert eine Bestätigung beffelben erwirkte. welche laut der bezüglichen Urkunde 4) vom 12. November 1046 (?) datirt ift.

2) Annal. Altah. 1045:

Guntherius, vita decedens hac, heremita Percipit in coelis bravium cuiusque laboris, Quem prius in mundo tulerat carni dominando.

Mis einen Gegner ber beiben Bifchofe, in beren Sprengel er lebte, bes Bifchofs on Brag (Severus) und des don Regensburg (Geschard) III.?) characterifitis if neine Legende bei Othlon, Lib. Vision. SS. XI, 383, 384.

3) Urtunde vom 29. Angust 1019, Mon, Boica XXVIII b, p. 210.

4) Mon. B. XI, 155 und XXVIII b, p. 99 mit Pridie Idus Novembr. anno MXLVI incarnationis und indictione XIIII, aber Heinrico tercio

<sup>1)</sup> monachus neunt ibn Cosmas l. l.; monachus et heremita ber Mon. Sazav. 1. 1.

regnante VII, welches vom 4. Juni 1045 bis 3. Juni 1046 lief und baber mit ber Incarnationsangabe nicht ftimmt. Wo ber Kehler liegt, ob es ursprünglich hieß: MXLV und VII ober MXLVI und VIII, muß vor ber Sand babingefiellt bleiben, minbefiens fo lange, bis ermittelt ift, welche Art von Indictionsberechnung bamals in ber bifchöflichen Kanglei von Paffau üblich war, ob die Renjahrsepoche ober die Bedanische (24. Septer.). Denn, war ersteres ber Fall, so stimmen Indiction und Incarnation mit ein-ander überein und muffen als maßgebende Daten betrachtet werben, während andernfalls Indiction und Regierungsjahr gufammengehören und ben Ausichlag geben. — Uebrigens bedaug sich Bischof Egisbert, um zu verhüren, daß das Zehntrecht ber Brüber von Rinchnach mit der Zeit den Character einer bischöftlichen Gnadenverleihung verliere, eine jährliche Prästation von Honig aus.

## 1046, 1047 I

Die ber Ronig bas Weihnachtsfest in Goslar gefeiert hatte, fo blieb er in Sachjen auch noch mahrend der beiden erften Monate des neuen Jahres. Es war ein ftrenger Winter, ben Zeitgenoffen dentwurdig durch ungewöhnlich ftarten Schneefall, eifige Ralte, beftige Sturme und, mas hermann bon Reichenau in feiner Chronit mit besonderem Nachdrud hervorhebt, durch eine große, weit verbreitete Sterblichfeit1). Auch unter den weltlichen Großen und den geiftlichen Berren des Reiches forderte der Tod damals feine Opfer.

Co ftarb am 24. Januar ploglich ber Markgraf Edehard II. bon Meigen, nachdem er noch, finderlos wie er war, überhaupt der lette mannliche Sproß feines Saufes, den Konig zu feinem Allodial= erben eingeset hatte2), mahricheinlich gang ohne Rudficht auf die gahl= reiche Nachkommenschaft feiner Schwefter Mathilbis aus ihrer Che mit bem Martarafen Dietrich (bon ber fachfischen Oftmark), ber im Sahre 1034 von Bajallen Cdehards erichlagen worden mars). Bei

1) Annal. Corbeiens. 1046, SS. III, 6; Jaffé, Mon. Corb. p. 39: Nix

3) Annal. Hildesheim. 1034, SS. III, 90. Bielleicht liegt in biefem Ereignis ber Schliffel für die letzwilligen Bestimmungen Edehards. Th. Anochen-hauer, Gefchichte Thüringens in der farolingischen und sächsischen Zeit S. 138 meint zwar, daß nach Cehhards Tod bas Erbe des Saufes auf Mathibe und damit auf die Wettiner übergegangen sei, dem widersprechen aber doch die eben angeführten Borte hermanns von Reichenau und die fogleich zu erwähnenden

Urfunden gang und gar.

nimia. Frigus nimium. Tempestas maxima. Herim. Aug. Chron. 1046, SS. V, 125: Magna mortalitas multos passim extinxit.

2) Herim. Aug. Chron. 1046: Eggehardus marchio ditissimus subito moriens, praediorum suorum regem reliquit heredem. € ferner Annal. Altah. 1046, SS. XX, S02 unb Lambert. Hersfeld. 1046, SS. V, 153, beibe mit subitanea morte obiit (interiit). Der Tobestag: VIII. Kal. Febr. ift berzeichnet in bein Recrologium eines Bambergischen Missale aus ber ersten Halte bes eisten Jahrhunderts, auszugöreise mitgetheilt und erkautet von S. Hirls, Jahrhunderts, auszugöreise mitgetheilt und erkautet von S. Hirls, Jahrhunderts, auszugöreise mitgetheilt und erkautet von S. Hirls, Jahrhunderts, deinrich II. Br. I. S. 556; jetzt auch bei Jahr, Mon. Bamberg, p. 561. In die Reihe von Memorien am Rande dessendert Briffales und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desembort S. 558 und bei Jahr, Briffales von Memorien am Kande desemb

292 1046.

bem Begräbnik, welches in Naumburg stattfand, war ber Konia qu= gegen1) und trug außerdem dafür Corge, daß eine ftattliche Land= ichenkung, welche Edehard ber S. Chrigcusabtei in Gernrobe unter feiner Schwägerin Hazecha vermuthlich angesichts des Todes bestimmt hatte, am 19. Februar zu Wallhaufen im Ginne bes Verftorbenen pollaggen wurde 2). Aus der Gütermaffe, die ihm felbst augefallen war, überließ der König nach einigen Monaten einzelne in der meißnischen Mart gelegene Stude burch Schenfung an feine Gemablin, Die Königin Agnes3); dagegen berstand er sich erst fieben Jahre spater dazu dem Klofter Bergfeld aus der Erbichaft Edebards einige thurin= gifche Guter berauszugeben, welche urfprünglich Gigenthum bes Klofters lange dem nun ausgestorbenen Sause als Leben gebort hatten und bon Edehard als Allod behandelt worden waren. Uebrigens wird dem König ungefähr gleichzeitig mit der Erbichaft Edehards in dem thuringijden Seffen= und Edwabengau noch eine andere zugefallen fein, nämlich ber beträchtliche Grundbefit einer nicht weiter bekannten Frau Irmingart, den der König in den ersten Tagen des Juli gu einer großen Schentung an das Domftift zu Meigen benuttes). Ueber Die Markarafichaft, welche Edebard verwaltet hatte, verfügte ber Konia anderweitig erit im Laufe des Commers; junachst veranlagte ihn der

<sup>1)</sup> Annal. Altab. 1046. Ueber-Naumburg als neuere Familiengruft des Eckeardischen Haufes f. Hirsch, Sabrt. Heinrichs II., Bb. I S. 204 und Anadenshauer a. a. D. S. 110, 138. Auch Uta, Eckeards Gemahlin, liegt in Naumburg begraben. v. Heinemann, Albrecht der Bär S. 303.

<sup>2)</sup> St. 2288 (B. 1538). Gegenstand bieser Schenkung waren Güter auf dem sibösstischen Jax, wie Gundersteben, Westerhaufen und hasissischen. Sie erfolgte zum Seelenheit des Kinigs, der Königu, des Martyagen Eckhard omniumque, pro quorum memoria ipse haee offerenda constituit. v. heinemann, Albrecht der Bär, Anhang, Urtunden Nr. 15 S. 438 und jegt and Cod. diplom. Anhaltin. I, 1 p. 94.

B) St. 2301 vom 8. 3uli bezicht fich auf tale predium, quale Eekhardus marchio vita illius superstite liberaliter obtinuit in burchwardo Rochideh et Lisnich et in burchwardo Grobi et Bolcchma et in burchwardo Choliditscha , in nostrum ius atque dominium ex cius liberali tradicione cum hereditario iure redactum, situm in Misnensi marchia et in pago Chutibi dicto. § 2. Nenting, ltrlunbentonth gur Getdicto ber Videor au Speier (Mehtere Itrlunben) © 32. llub hierber gehört wohl auch St. 2300, gleichfalls vom 8. 3uli, mit tale predium, quale hereditario iure videmus habere situm in loco Ihholani dicto in pago Weytaha, in comitatu Eckaardi marchionis. Dümgé, Reg. Badensia 103.

<sup>4)</sup> St. 2435 (B. 1639) vom 30. April 1053, wonad der Kaifer zur Antickfung feiner an hertsfeld verjetten krone dem Alofter einige Langüter zu Lichterb zurückzab, quae Ekchihardus marchio haereditario parentum iure ab eadem aecclesia in beneficium obtinuit et longa oblivione neglegentiaque praefati loci rectorum sibi in proprium vendicavit eidemque aecclesiae abnegavit. D. B. 28cml, hessisch zubesgeschichte, Bb. III, Ilrambenbuch S. 57. S. aud Anodenhauer a. a. D. S. 112.

<sup>5)</sup> St. 2295, 2296, 2297, fămmtfid vom 2. Jufi, und mit ter gemein-fanteu Rormel: tale praedium, quale Irmingart în locis . . . obtinuit, în nostrum ius atque dominium hereditario iure redactum. Gersdorf, Cod, diplom. Saxon. regiae II. Bd. I p. 29—31.

Tod des Abtes Druhtmar von Corveh, der am 15. Februar nach fast weiunddreißigjähriger Regierung gestorben war, nach Corveh zu gehen und dort am Sonntag den 23. Februar inmitten des Conventes die Wahl eines neuen Abtes selbst zu leiten. Sie siel auf einen sonst nicht weiter bekannten Wönch Namens Kothard und wurde dom Könige acht Tage später, am Sonntag den 2. März, in Dortnund durch die Juvestitut desselben sörmlich bestätigt. Die Einführung Rothards und die Weise des neuen Abtes ersolgte dann in Corvey nach weiteren acht Tagen am Sonntag den 9. März und zwar durch den Bischof Kudolf) von Paderborn, den der König dazu bevollmächtigt hatte 1).

Dieser ging unterdessen oder doch bald darauf zu einem längeren Ausenthalt an den Niederrhein, wo die öffentlichen Verhältnisse, soweit sie dem Einfluß von weltlichen Fürsten unterlagen, eben damals wieder in Schwantung geriethen, weil der niederlothringische Herzog Gozelo der zinnegere nach kurzer Herzschaft wohl noch im Laufe des Wintersgestorben war2), Graf Dietrich (IV.) von Holland aber, und zwar vielleicht gerade in Folge dieses Todesfalles, sich einer Uzurpation von Reichsland schuldig gemacht hatte3). Gegen diesen, der sich übrigens seit seinem Regierungsantritt im Jahr 1039 unseres Wissens ganz

<sup>1)</sup> Nach Annal. Corbeiens. 1046, welche einen gleichzeitigen, aussiührlichen und sast actenmäßig genauen Bericht über den ganzen Hergang enthalten. Eine handspriftliche Potiz über den Todestag Druhtmark benutzte H. A. Erhard, Regesta Histor. Westf. 1, 181. Eine turze Erwähnung des Ereignisses sindet sich and bei Lambert. Hersfeld. 1046.

<sup>2)</sup> Aus Herim. Aug. Chron. 1046: Fridericus, frater Heinrici dueis Baioariae dux Lotharingorum pro Gotefridi fratre ignavo Gozzilone constituitur ergieft sich zwar genau genommen nur bieles, daß Gozelo me Sommer 1046 nicht mehr Herzog von Riederlothringen war, sondern damals Friedrich von Augenburg zum Nachiolager erhielt. Aber nichtsdessoneniger ist es unzweifelhaft, daß jene Bacanz im Herzogschum keinen anderen Grund hatte als Gozelos Tod. Das bezengt eine Urlunde König Heinrichs III. sür den Utrechter Bischof Bernoth vom 22. Mai 1046, St. 2291 (B. 1540), wonach der König dem Bischof der König dem Bischof der König dem Bischof der Abrieg von der König dem Bischof der König dem Bischof der Abrieg von State ditioni in Trente visus est subiacere. Heda, Histor. episc. Ultraiect p. 124. Da Gozelo nun nach einer Ultrunde von Beichsschussen der Anfang des Kapres 1046 ersetet, hanpliss. coll. I, 412 jedensalls noch den Anfang des Kapres 1046 ersetet, on Läft sich zur genaren Zeitbestimmung seines Todes nur sagen, daß derselbe vor dem 22. Mai oder, wenn die Ulurpation des Grafen Dietrich dannit im Jusammensange stand, vor dem 30. März, desse har sagen, daß derselbe vor dem 22. Mai oder, wenn die Ulurpation des Grafen Dietrich dannit im Jusammensange stand, vor dem 30. März, desse Herseschum nicht der Annasissen mißte man freisig annehmen, daß Gozelo das Perzogsthum nicht durch den Zod, sondern in Folge von Essenziel II, 115, 119; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 398, Saerschtersti, Godssteid der Fratzi labendus permittebatur, sed Gozziloni sublatus Friderico. Baioarie ducis fratzi, est datus. Indesse Accident wenn ihrerhaupt, sie doch nur indirect stützt und bie Königswutunde von Reichenau, wenn überbaupt, sie doch nur indirect stützt und bie Königswutunde von Reichenau, wenn überdaupt, sie doch nur indirect stützt und bie Königswutunde von 22. Mai ihr geradezu zu mierersprechen schen.

294 1046.

ruhig verhalten hatte, wandte sich der König zunächst, indem er von Utrecht her, wo er am 30. März bei Bischof Bernold Oftern geseiert hatte<sup>1</sup>), zu Schiff einen Angriff auf Blaardingen machte. Das Unternehmen gelang vollständig: Graf Dietrich, wie sehr er auch grollen mochte, mußte seine Eroberung wieder herausgeben<sup>2</sup>), und diese, wenn anders sie mit der friesischen Grafschaft Thrente, welche der verstorbene Herzog Gozelo besessen hatte, identificiert werden darf <sup>3</sup>), ging durch königliche Schenkung vom 22. Mai in den Besitz der Kirche von Utrecht über, als ein neuer Beweis der besonderen Gunst, deren sich Hickor Freule<sup>4</sup>), und zugleich als ein Borläuser der nicht minder werthvollen Schenkung vom 23. August d. 3., welche den Bischof zum Herrn der Stadt Deventer und zum Erasen im Hamalande machte<sup>5</sup>).

Auf dem Rüchwege von der turzen Expedition gegen Blaardingen verweilte der König am 16. April in Ahmwegen, wo er auf die Fürbitte der Königin die guten Dienste einer gewissen Cuniha (Cuniza) mit einem Landgut im franklichen Hessengan belohnte<sup>e)</sup>; dann um die Pfingszeit (18. Mai) erschien er mit der Königin in der Pfalz zu Aachen und hielt hier eine große, namentlich von geistlichen herrn besuchte Reichsfürstenversammlung <sup>7)</sup>, deren Berathungen nach verschiedenen Richtungen hin wichtig und bedeutungsvoll wurden und war zunächt sür das weitere Schickfal der lothringlichen Versoathümer.

¹) Ueber die Osterseier in Utrecht f. Herim. Aug. Chron. 1046 und Annal. Altah. 1046: Am Palmsonntage, den 23. März, wiltsete in Sildesdjehn eine große Kenersbrunst, nelse des Domstift einschießlich der Domstreise und beinaße die ganze Stadt, sowie den größten Theil der "villa" zerserte. Wolkbere, Vita Godelnardi poster. c. 33, SS. XI, 215 und Annal. Altah. 1046. Pilot nurber verheerende Kenersbrünsste as es mäßrend des signeden Sommers in Mainz und Regensburg, Annal. Altah. 1046, in setzer Stadt am 25. Juni, Annal. S. Emmerammi saec. XI, SS. XVII, 571; s. auch Annal. Ratispon. 1046, ibid. p. 554, aber ohne Tagesbatum.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Herim. Aug. Chron. 1046: Rex paschale festum apud Traiectum, Fresiae urbem egit et subsecutis diebus navali expeditione in Fladirtingam fretum traiciens, pagum quendam, quem Theodericus marchio sibi usurpaverat, ab eo eripuit, unde idem postea rebellionis causam sumpsit.

<sup>3)</sup> Wie es Giefebrecht a. a. D. und Jaerfchtersti a. a. D. ohne Weiteres gethan haben.

<sup>4)</sup> St. 2291, auf Berwendung der Königin, f. vor. S. Ann. 2. Eine andere Urtunde, welche der König gleichfalls am 22. Mai für Bischof Bernold nub feinem Dompropsen Hocco aussertigen ließ, St. 2292, ist jetzt vollfändig gedruckt in der Kronijk van het distorisch Genootschap te Utrecht 1857, III. Serie 3. Deel p. 340 und K. F. Stumpf, Acta imperii p. 427. Sie diente nur pur Bestätigung älterer Königsschenlungen in den Ganen Late und Ich

<sup>5)</sup> St. 2303 (B. 1543).

<sup>6)</sup> St. 2290 (B. 1539).
7) Ilthublid ift ber Aufenthalt bes Königs in Nachen bezeugt für ben 22.—26. Mai, St. 2291—2294 (B. 1540, 1541); bie Pfingsteier am 18. burch Herim. Aug. Chron. 1046 und Annal. Altah. 1046, wo cs heißt: Adventum Aquisgrami spiritus sancti cum magno principum concilio peregit, ibique Gottefrido duci gratiam suae reconciliationis dedit ac ducatum unum, cui patre vivente dominabatur.

Denn da Gotfried, feiner Saft auf dem Giebichenftein entlaffen, fich bazu verftand in Nachen fußfällig um Gnade zu bitten und ben eigenen Sohn als Beijel ju ftellen, fo trug ber König nun auch feinerseits tein Bebenten ihm fein altes, oberlothringisches Bergogthum zurudzugeben 1), mahrend er allerdings über Niederlothringen völlig frei verfügte, als ob das Fürftenhaus, welches jo lange dort regiert hatte, mit Herzog Gozelo d. j. ausgestorben sei. Er übertrug dieses Berzogthum nämlich einem jungeren Bruder des Berzogs Beinrich bon Baiern, bem Grafen Friedrich von Luxemburg, der icon über ein Jahrzehent Bogt der großen, unter Abt Poppo vereinigten Klöster Stablo und Malmedy gewesen war. Friedrich schien in der That ganz der geeignete Mann zu fein, um sich neben und nöthigenfalls gegen Gotfried zu behaupten2), zumal da sein väterlicher Oheim Theoberich bereits im einundvierzigften Jahr das oberlothringische Bisthum Det regierte. Diefer wurde gerade in jenen Tagen zu Nachen am 25. Mai bom König burch die Schentung des Königshofes Saarbruden für S. Stephan und G. Arnual in Met ausgezeichnet3).

Much gegen das C. Peterstlofter zu Baderborn (Abdinghofen), bie Lieblingskiftung Bischof Meinwerks, erwies fich König heinrich damals freigebig, indem er es am 26. Mai in der Person des Abtes Wolfgang mit einem weintragenden Gehöft zu Boppard am

Rhein beschentte4).

Gine andere Hauptsache, mit welcher sich die Reichsversamm-tung in Aachen beschäftigte, war rein geistlicher Natur und noch dazu italiänischen Ursprungs. Der colnische Canonicus Widger

<sup>1)</sup> Herim Aug. Chron. 1046: pentecosten Aquisgrani faciens, Gote-frido duci e custodia relaxato, sibique procedenti terratenus prostrato, ducatum suum misertus reddidit. S. auch Annal. Altah. 1046 in ber vor. Unm. Bei Sigebert. Chron. 1045, wo sich die Notiz in Betreff ber Geitelstellung bes Sohnes sindet, ift übrigens ebenso wie in dem entstellten und parteisigen Bericht bei Lambert. Hersfeld. 1045 nur von der Frei-lassung Gotirieds, nicht aber auch von seiner Wiederherstellung im Gerzogthum

<sup>2)</sup> Die Einsetzung Friedrichs in Riedersothringen berichten Herim. Aug. Chron. 1046 und Annal. Altah. 1046, f. S. 293 Unm. 2. Ueber Friedrichs frubere Lebensverhaltnisse und seine Stellung in ber Geschlechtstasel seines gleichnamigen Vaters, des 1019 verstorfeinen Frasen Friedrich von Argenburg f. S. Hirld, Jahre. Heinrichs II., Bb. I. S. 537 (Excurs XI). Als Bogt von Stablo must Massinedry erscheint Friedrich gericht in einer Irlinde von 1035, bei Beyer, Mittelrhein. Urfundenbuch I, 355. und behielt die Amt nach Sigebert. Chron. bis an sein Lebensende im Jahre 1065. Triumphus S. Remacli c. 5 ff., S. XI II. Om II. Con Bernsende im Sahre 1065. SS. XI, 440. 3m 11. Cap. bes Triumphus findet fich eine vergleichende Characterifit Friedrichs und Gotfrieds, zu welcher bie Barallele gwijden Cato und Cafar terini Friedrichs nud Gotfrieds, zu welcher die Parallese zwischen Cato und Cäsar bei Sallustius, Catilina c. 54 das Schema und zum großen Theil auch die Werte lieferte. Dabei erhält Friedrich Cato das höhere kot gegenüber dem friegerischen Ungefrüm, dem Ehrgeiz und der Verschlagenheit Gotfrieds wird ihm große Pflichtreue und Friedenkliebe nachgerühmt.

3) Beger I, 377 (St. 2293).

4) Schaten, Annal Paderdorn I, 528 (B. 1541; St. 2294). Ueber Buschang, der in der Gemeinde Sutdurgnon die Holzstriche Meinwerts in eine keinerne umgebant hatte und diese am 16. October 1043 von Vischof Notho weiben ließ, f. Vita Meinwerei e. 157, SS. XI, 139.

nämlich, den der König, wie oben erzählt 1), nach dem Tode des Erzbischof Gebehard von Ravenna zum Nachfolger desselben er-nannt hatte, war beim Könige verklagt worden, weil er es bisher unterlassen hatte sich die bischöfliche Weihe zu verschaffen 2), weil er überhaupt sein Amt in einer Weise permaltete, welche in Ravenna felbst, namentlich bei dem geiftlich gefinnten und bon Betrus Damiani beeinflukten Theil der Diocesanen große Ungufrieden= heit erregte 3). Deshalb bom König borgeladen, ericbien Widger in Nachen und hatte hier in Gegenwart und auf die Anklage bes Königs hin bor den berfammelten Bischöfen ein Berhor zu besteben, bei bem ihm besonders die Unterlaffung der bischöflichen Beibe zur Laft gelegt wurde. Da er nun behauptete ein altes Berkommen ber Kirche von Rabenna für fich zu haben, fo murden die Bischöfe aufgefordert bier= über ihr Urtheil abzugeben und einige erkannten in der That gegen Widger, also zu Gunften des Königs. Andere jedoch zogerten und Bischof Bago von Luttich ließ fich mit gewohntem Freimuth gar nicht auf die Sache ein, sondern bestritt fich felbst, sowie der gangen wohl nur aus deutschen Bischöfen gebildeten Berfammlung die Befugnig über einen italianischen Bischof zu Gericht zu figen4). Der König erinnerte ihn zwar wiederholt an den Gehorfam, den er ihm, dem Reichsoberhaupte, ichuldig fei, und verlangte traft beffelben von ihm ein Urtheil zur Sache. Aber Wago blieb unerschütterlich, ja er gab feinem Widerspruch ichlieklich fogar noch eine neue und icharfere Wenbung, indem er die große Competengfrage amifchen geiftlicher und weltlicher Macht überhaupt aufwarf und nach dem Berichte Unfelms, bes zeitgenöffischen Geschichtschreibers ber Bischöfe von Quttichs), wortlich Folgendes erklärte: "Dem Bapfte find wir jum Gehorfam, Guch zur Treue verpflichtet. Guch haben wir Rechenschaft zu geben über weltliche Dinge, jenem in Sachen des geiftlichen Umtes, und wenn daher der Angeklagte sich gegen die Gesetze der Kirche vergangen bat, fo fteht bas Urtheil darüber meiner Anficht nach lediglich dem Papfte gu. Sat er fich aber in den weltlichen Geschäften, welche ihm bon Euch anvertraut worden find, nachläffig oder treulos betragen, fo unterliegt es feinem Zweifel, daß Ihr berechtigt seid ihn gur Ber= antwortung ju gieben". Diefe Worte, bon einem der murdigften und angesehensten Bischöfe bes Reiches gesprochen, machten nun einen tiefen Eindrud: alle übrigen Bischöfe stimmten Bago bei und soweit es auf sie ankam, wurde Widger unverurtheilt, als Erzbischof von Ra-

<sup>1) ©. 254.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herim. Aug. Chron. 1046: Quibus etiam diebus Widgerum, qui Ravennae praesulatum iam biennio inepte et crudeliter nondum consecratus tenebat, ad se vocatum episcopatu privavit.

<sup>3)</sup> S. folgenbe S. Anm. 3.

<sup>4)</sup> Eine Wendung von besonderem rechtsgeschichtlichen Interesse. Fider, Forschungen Bb. III, 1 S. 351 erörtert sie als einen Fall, in dem einmal ausnahmsweise "auf das Urtheil von Genossen außer in Lehnslachen Gewicht gelegt wurde"; sonst zeige sich in Italien eine auffallende Nichtbeachtung ber Genossenschaft im Gerichtswesen.

<sup>5)</sup> Anselm, Gesta episc. Leod. c. 58, SS. VII, 224.

venna, die Berfammlung verlaffen haben, wenn er nicht aus freien Studen Stab und Ring in Die Bande bes Ronigs jurudgegeben und damit felbst entjagt hatte. Go wenigstens beift es bei Angelm, unjerem altesten, aber für Bago febr eingenommenen Berichterftatter1). Dagegen nach hermann bon Reichenau, ber als zeitgenöffijder und unbefangener Chronist gleichfalls in Betracht fommt, "beraubte" der Ronia den Widger des Episcopats 2), eine Berfion über den Schlußact bes ganzen Vorganges, die ich unbeschadet der Glaubwürdigkeit Anselms in der Hauptjache, deshalb für die richtigere halte, weil auch Betrus Damiani in einem jogleich zu erwähnenden Briefe an ben Konig es Diefem als bochften Ruhm anrednet Widger "den Räuber" aus Ravenna "vertrieben" ju haben 3). Ueberdieß weiß Betrus viel ju erzählen von Bersuchen des abgesehten Widger in Ravenna durch Briefe und Boten mit glangenden Beriprechungen aufs Reue Unhanger ju gewinnen, mas auch nicht gerade ju Gunften der Unfelmischen Darftellung fpricht. Da nun Petrus fürchtete, daß jene Bemühungen Widgers Erfolg haben könnten und daß einige Ravennaten sich mit der Bitte um die Wiederherstellung desselben an den König wenden würden, so sehte er sich selbst mit diesem in Verbindung, indem er ihn durch einen uns noch erhaltenen Brief\*) bringend ersuchte, solchen "bergifteten Rathichlägen" kein Gehör zu schenken, sondern das so herrlich begonnene Werk würdig zu vollenden. Db der König diesen Brief, ben ersten unseres Wissens, ben Petrus an Heinrich III. richtete, wirklich erhalten und was er in bem Falle darauf geantwortet hat, ift nicht mehr bekannt; jedenfalls entsprach er thatsächlich den Bunichen des Beirus insofern vollständig, als er nicht nur die Absehung Widgers aufrecht erhielt, sondern noch vor Ende dieses Jahres jenem Gelegenheit gab fich auch mundlich mit ihm über die Frage der Wieder= besetung des Ergftuhls von Ravenna zu verftandigen.

Denn wo nicht in Aachen selbst, so doch sehr bald nachher begannen die Rustungen zur Komfahrt des Königs 5) und zwar, wie fbater im Gingelnen gezeigt merben mird, unter besonders ftarter Betheiligung der hohen Geiftlichkeit. Auch die niederen Bajallen murden

<sup>1)</sup> Anselm I, I.: Consentientibus huic sententiae caeteris episcopis, nullius iudicio eo die episcopatum perdidisset, nisi ipse ultro imperatori redderet baculum cum anulo.

S. vor. S. Unm. 2.
 Domno Henrico invictissimo imperatori Petrus peccator monachus debitae servitutis obsequium. Immensas laudes regi regum Christo referimus, quia sanctitatem et virtutum dona, quae multis referentibus de regia maiestate cognovimus, iam non verbis sed vivis operibus appro-bamus. Nam in expulsione Wiquerii (al Vidqueri) vox omnium in laudem sui creatoris attollitur. Und am Ediuf: Quapropter, rex invictissime, quod ad laudem Dei et salutem hominum coepistis, ad finem usque perducite, et latrone reiccto, pastorem unde ecclesia gaudeat, ordinate. Petrus Damiani, Epistol. l. VII ep. 2, Op. I, 119.

<sup>4)</sup> Petrus Damiani l. l.

<sup>5)</sup> Herim. Aug. Chron. 1046: Sequenti tempore in Italiam expeditionem parat.

298 1046.

in beträchtlicher Menge aufgeboten, ihr Sammelplat sollte, wie gewöhnlich, Augsburg sein und als Zeitpunct des Aufbruchs wurde wahrscheinlich der 8. September, also Maria Geburt, ins Auge gefaßt 1).

Der König inbessen, bevor er selbst nach Augsburg ging, begab sich wieder nach Sachsen, war am 10. Juni mit der Königin bei der von Erzbischof Adalbert von Bremen vollzogenen Einweihung des Klosters zu Ballenstädt zugegen²), wie er denn auch wohl nicht lange vorher in dem niederlothringischen Frauenkloster S. Gertrudis zu Rivelles der Sinweihung der neuerbauten Abteisirche beigewohnt hatte³). – Ende Juni traf er in dem deutsch wendischen Grenzzgebiet wiederholt zusammen mit den benachbarten, ihm dienstpssichtigen Stadenstürsten, mit den herzögen Bretissa von Böhmen, Kasimir von Posen und Zemuzil von Pommern, welche zuerst am 24. Juni in Merseburg vor ihm erschienen, dabei pflichzgemäß ihren Tribut entrichteten und sich danu wieder am 29. Juni in Meißen⁴) einfanden, — eine persönliche Begegnung, die um so nothwendiger war, je seindseliger sich die genannten Fürsten seit einiger Zeit gegenüber standen. Sinerseits nämlich beabsichtigte Kasimir von Posen bermuthlich schon damals die beiden früher polnischen Landschaften, welche Bretissa dem Friedensschuße von 1041 bebalten hatte, wieder in seine Gewalt zu bringen ³), andererseits der

<sup>1)</sup> S. unten.

<sup>2)</sup> Eine Urfunde König Heinrichs III. für das jüngst geweihte Kloster Ballenstädt, in Betreff einer Laubscheftung von 17 Hien zu Osmarstelsen und anderen Orten an dasselbe, St. 2513, ist do wie sie aus dem angeblichen Drigmal zu Dessau gebendt bei v. Heinemann, Alfrecht der Bär, S. 439 und jett auch im Cod. diplom. Anhaltin, I, 1 p. 95 vorliegt, eine Fässchung. Geleichwehl aber liegt ihr, wie ich im Excurs I erweisen werde, ein echtes Diplom deutwirds III. zu Grunde und sir diese nehme ich auch die Tagesangabe der sog. Datumszelle in Anspruch: IIII laus Junii, während ihr Incarnationszahr 1053 und die zu 1054 gehörige indictio VII sir die Zeitesestumung nicht zu gebrauchen sind. Für diese nehme allein maßgebend sein der Titel Hoinrieus rex und die Erwähnung des im Inst 1045 erhobenen Erzbischos Abalbert in Serbindung mit einem unzweiseltgat echten Diplom Genirchs IV. vom 26. Juli 1073 (St. 2764), wonach Heinrich III. nondum imperator sed rex die Kircke von Ballensted mit Laubszliern ausstattete. Dies alles sührt auf den 10. Inni 1046 als Tag der Beibe.

a) Sigebert. Chron. 1046: Aecclesia sanctae Gerdrudis Nivigellensis, quae ante aliquot annos post neglegentiam et incuriam effusi sanguinis Domini concremata fuerat, in novam reaedificata, benedicitur praesente Heinrico imperatore.

<sup>4)</sup> Annal. Altah, 1046; rex... Mersibure natale sancti Joaunis celebraturus perrexit. Illuc etiam Bratizlao dux Boemorum, Kazmir Bolaniorum, Zemuzil Bomeraniorum advenerunt atque regem donis decentibus honoraverunt... Inde discedens apostolorum Petri et Pauli festa Minsina celebravit, ubi etiam conventionem secundo habens duces praefatos inter se pacificavit.

<sup>5)</sup> Bie 1050, als er ben Annal. Altah, sufolge vi sibi usurparit provinciam datam ab imperatore Boiemorum duci, b. h. Schlesien, emidsteßlich Breslaus. Bergl. Annal. Altah. 1041 und Cosmas, Chron. Boemor. l. II

hatte Kasimir an den Pommern ebenso erbitterte wie gefährliche Reinde, fei es nun, daß die fruberen Rambfe um den Befit eines Theiles von Polen noch fortbauerten oder fei es - und bas ift mir das Wahricheinlichere - daß dieje eben damals neue Nahrung erhalten hatten durch einen Berjuch der Rommern, dem Bergog Meczlab von Majobien Bulfe zu leiften, als Diefer von Rafimir und beffen Schwager, bem ruffifden Groffürsten Jaroslab, angegriffen wurde, weil er fich beharrlich weigerte Rafimir als feinen Oberherrn anzuerkennen. Nach ber fagenhaften und auch fonft vielfach unzuberläffigen Darftellung in der atteften Bolenchronit 1) mußte nun aber Kafimir die Bereinigung der Pommern mit Mecglav zu verhindern, schlug zuerft diefen in einer Schlacht, welche mahricheinlich am Weichselftrom ftattfand und bem Meczlav trok gewaltiger Uebermacht Herrichaft und Leben toftete, und befiegte bann die Bommern, welche ihm gleichfalls an Rahl weit überlegen gewesen sein jollen. Ihren Abschluß erhielten diese verschiedenen Reind= jeligfeiten ebenso wie die Irrungen zwischen Kasimir und Bretislav freilich erst auf jenem deutschen Hoftage in Meißen, wo es König Heinrich in der That gelang zwischen den drei Herzögen Frieden zu ftiften 2).

Ferner bestellte der König in Meißen den Sohn eines Grafen Dietrich, Namens Tett, zum Nachfolger Eckehards in der von diesem verwalteten Markgrafschaft, aber nur für die beiden westlichen harten der heure führt die beiden werstlichen hautheile derselben, für die früher selbständigen Marken von Merseburg und Naumburg, welche demnach unter Teti eine besondere Mark bilden sollten, nahrend der König sich über Meißen die Entscheidung auch jeht noch vorbehielt. Teti's Herkunft und frühere Verhältnisse

c. 13 (1054) SS. IX, 75; worans man jugleich erkennt, daß Bretislav schließlich nachgab und durch Rückabtretung jener Gebiete den Frieden wiederherstellte. Diefes geschaf Pfingsten 1054 auf einem Hostage des Kalsers zu Quedlinburg, und zwar nach den Annal. Altah. 1054 post longissimam disceptationem. S. auch oben S. 112 Innn. 5.

<sup>1)</sup> Chron. Polonor. 1. I c. 20, 21, SS. IX, 438 mit ber Note von Köpfe, besien Datirungsversich auf Grand von Annal Altah. 1046 überseinstimmt mit L. Giesebrecht, Wendische Geschickten II, 79 und auch mit W. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 400. Ihre darf man nicht mit W. Giesebrecht annehmen, das der Grund der polnisch-penmerichen Streitigkeiten in Anspricken Lag, welche Kasimit auf Pommern erhoben habe: wenigstens nach der Chron. Polonor. — und das ist die einzist Tuelle, die uns hier zu Gebote sieht, — befand sich Kasimit den Pommern gegenüber lediglich in der Desensive. Zemuzil ist übrigens der erste bekannte Pommernherzog und begegnet uns nur in den Annal. Altah.

<sup>2)</sup> Annal. Altah, 1046. S. S. 298 Mnm. 4.

<sup>1)</sup> Annal. Altah. 1046: Illic (b. h. in Meißen) etiam Teti, Dietrici comitis filius, marchas Ekkahardi duas a rege promeruit, terciam, id est Mibsinensem. rex adhue retinuit. Das ift in der That, wie die Herausgeber in der Annærlung sagen, ein locus maxime memoradilis de tribus Ekkehardi marchiis, durch den unsere Ersenntniß von der Entwicksungsgebisicht der thirtigischen Paarten unter Heinrich III. weientlich bereichert wird, da man bisher, seiglich gestützt auf Annalista Saxo 1046, SS. VI. 685, annehmen mußte, Graf Wishelm von Weimar sei schon 1046 Eckepards Nach-

300 1046.

sind, abgesehen von dem Namen des Baters, dunkel; nur das läßt sich mit einiger Sicherheit vermuthen, daß er identisch ist mit einem Grafen dieses Namens, der nach zwei Urkunden des Königs aus Meißen vom 2. Juli d. I. in dem thüringischen Hessen und Schwabens gau, in letzterem neben Esico von Balkenstädt die Erafischaft verwaltete<sup>1)</sup>. Als Markgraf von Meißen erscheint später Graf Wilhelm von Weimar, der älteste Sohn des mittleren, vor 1034 verstorbenen Grasen diese Namens, der seiner Zeit zu den vornehmsten Widerlachen des Edehardschen Haufges gelört hatte<sup>2</sup>). Neben Wilhelm von Weimar wird aber Teti's als Markgrafen nirgends gedacht, so daß die Umtssührung Kesselben wohl nur von kurzer Dauer war, wie es dem auch aus

folger in der Markgrasschaft geworden und zwar sogleich sill den gesammten Umsang verselben. S. B. Gieldvecht, Kaiserzeit II, 399 und Knochenhauer. 136. Zwar sehlt es an urkundtiden mud anderweitigen Quellenzengnissen, durch debie Ataider Angaben direct bestätigt werden, aber einen Grund gegen die Flandmirdvigseit verselben nie ihr aberen, aber einen Grund gegen die Glandwirdsgett verselben kann diese Ihnstand allein nicht abgeden. Denn einem sichtigen Angaben und diebe in sich so eigenthümstich, daß sie schon daburch gegen den Berdach willstirlicher Ersindung zeschiltzt sind; sod mierkendsgen und richtigen Angaben und debei in sich so eigenthümstich, daß sie schon daburch gegen den Berdach willstirlicher Ersindung zeschiltzt, daß bei der topograchsischen Bezeichnung von meihnischen Grundlich verstigte, nur von der Mart Weißen und dem 10. September 1046 urtundlich versigte, nur von der Mart Weißen und dem Septenber Gau Gurzgward, nicht, wie sonst, and von dem kenneligen Insaber derselben den Ersein wirklich, wie es in den Annal. Altah, heißt: Missienensem rex achtue retinuit. S. St. 2298 im Cod. reg. Saxoniae II, 1 p. 28, St. 2301 bei Kensling, Urtundenbuch zur Geschichte der Bischös des Hochtigs Rammburg S. 212; bergt. mit den anderen Urfunden Heinrichs III. aus derselben Zeit und den meißnischen Urfunden Heinrichs IV. aus den Jahren 1062 sie im Cod. reg. Saxoniae II, 1 (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1) (d. reg. Saxoniae II, 1)

<sup>1)</sup> St. 2296, Cod. reg. Saxoniae II, 1, p. 30 mit tale praedium, quale Imingart in loco Liuterstat dieto obtinuit (Liiberflät bei Revra, im Kreife Ducriurt). situm in pago Hessega dieto et in comitatu comitis Teti; St. 2295, Cod. reg. Saxoniae II, 1, p. 20 mit tale praedium, quale Irmingart in locis Vviderstadt etc. (Ober Bieberflät im Mansielber Gebirgstreife). . obtinuit. . . situm in pago Svabun dieto et in comitatu comitis Teti. Eficos Grafflogit im Edwardengau wird n. a. bequigt burch St. 2297, Cod. reg. Saxoniae II, 1, p. 30, jett and im Cod. diplom. Anhaltin. I, 1, p. 97; f. ibrigens v. heinemann, Mercht ber Bär E. s mb 298.

andern Grunden mahricheinlich ift, daß Wilhelm ichlieglich die Martgrafichaft Edehards in ihrem gangen früheren Umfange bejag 1).

Endlich, mit den eigentlichen Staatsgeschäften, welche ber Ronig in Meigen und mahrend der nachften Folgezeit vornahm, ging Sand in Sand eine Reihe bon Schentungen aus dem großen Grundbefit, ber ism nach und nach in jener Gegend zugefallen war, so vor Allem an die Königin, die gleichzeitig ein Landgut in der Wetterau erhielt<sup>2</sup>), dann aber auch und zwar durchweg auf die Verwendung derfelben an das Domstift zu Weißen<sup>3</sup>), und an das Bisthum Raumburg unter Bischof Sberhard, dem Nachfolger Kadelohs<sup>4</sup>). Einer dieser Acte vom 2. Juli erfolgte auf die Fürbitte und zum Bortheil des Bijchofs Bruno von Meißen b), woraus sich ergiebt, daß auch in der Leitung bieses Bisthums, in welchem für den 20. Juli 1040 Aico als Bischof bezeugt ift 6), inzwischen ein Personenwechsel vor sich gegangen war.

Um 8. Juli verweilte der König in Rochlit (an der Mulde) 7), am 2. August aber war er in Fristar, wo er dem hessischen Frauenkloster zu Hiwartsausen an der Weser unter der Aebtissin Swanehild seinen Grundbesitz in der benachbarten Villa Scheden zum Geschent machte 8) und erschien dann in der zweiten Hälfte des August in Speier, um vor dem Ausbruch nach Italien noch ein Mal bie Grabstätten seiner Eltern zu besuchen.

Bunachft freilich gedachte er ber S. Martinstirche in Utrecht, wo bekanntlich die inneren Theile von der Leiche feines Baters beigesett waren: ihr überließ er am 23. August alle seine Gerechtsame in Deventer nebst der Grafschaft in Hamaland<sup>9</sup>) und ertheilte laut einer anderen Urkunde von demfelbigen Tage alteren, namentlich die bijchofliche Jurisdiction betreffenden Verfügungen auf die Fürsprache jeiner Gemahlin Agnes die von Bijchof Bernold erbetene Bestätigung 10).

1) S. bie vorige Anmerkung.

<sup>2)</sup> St. 2299 (B. 1542), 2300, 2301, sämmtlich aus Rochlitz vom 8. Juli. Rodlit felbft und bie Burgwart Leisnig, innerhalb teren bie neuen Landguter ber Königin Agnes jum Theit wenigstens gelegen waren, gingen burch Schenfung König heinrichs IV. im Marg 1074 über auf Buche Gberhard von Naumburg, St. 2775, ber bereits ju ben bon Beinrich III. Befchenkten gebort hatte. G.

Anm. 4.

3) St. 2295—97.

4) St. 2313 (B. 1550), aus Augsburg vom 10. September 1046.

5) St. 2313 (B. 1550) bas Callell Zawiza (Zschait bei Döbeln? 5) St. 2298, betreffend bas Caftell Zawiza (3fchait bei Dobeln?) im Gau Dalmatia. Cod. reg. Saxoniae II, 1, p. 28.

St. 2192, Cod. reg. Saxoniae II, 1 p. 27.

<sup>7)</sup> S. 2192, Cot. 15, 15, 2192, Cot. 15, 2192, Cot. 15, 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot. 2192, Cot.

ber Billa Gimbie erhalten hatte. Stumpf p. 41.

9) St. 2303 (B. 1543) mit bem Actum Speier. Ueber S. Martin zu Ultrecht als Grufflirche Konrads II. s. oben S. 49.

<sup>19)</sup> And mit bem Actium Speier und mit bem fehlerhaften anno domini MXL anftatt MXLVI. Aus einem Utrechter Copialbuch jeht bei Stumpf,

302 1046.

Dann aber stiftete er auch seinem Besuche in Speier selbst ein bleibendes Dentmal, indem er zum Seelenheil seiner Eltern und seiner ersten Gemahlin, der Königin Kunigunde, den Grundbesig der Dom-herrn an der dortigen Marientirche bedeutend vermehrte durch eine Reihe von Candischentungen, zu denen er namentlich rheinfräntische Güter aus der Erbschaft seines Vaters und seiner Großmutter Abelheid verwendete. Das Eigenthum daran und die Verwaltung derselben sollte ausichließlich dem von dem Propst regierten Domstift zustehen, dem Vischof — es war damals noch Sigebodo, mit dem der König sich später überwarf — wurde ausdrücklich jede Vefugniß in dieser Vestehung abgesprochen.

Wichtiger freilich als diese Schenkungen an die Gruftstrichen Kaiser Konrads II. war es, daß in Speier viese Bischöfe des deutschen und des burgundischen Reiches sich bei dem Könige einfanden und daß er dann dem burgundischen Erzbisthum Lyon, dem sein bischeriges Oberhaupt, der Erzbischof Odulrich, jüngst am 10. Juni durch Mörderhand entrissen worden war 2), einen neuen Erzbischof gab

Acta imperii p. 428. Als Borlage biente ein ebenbort p. 391 zum ersten Male publicirtes Diplom Konrads II. vom 26. Juli 1025. In beiben wird sast wörtlich übereinstimmend versigt, erstlich daß die Hörigen und Freien des Visthums in jurisdictioneller Beziehung ausschließtich unter dem Bogt desselben, zweitens, daß die Wachtenie des Hochtlichtigen des Hochtlicht gleiche Nechte wie die von Eln sache nud endlich, daß die königlichen Nechte an dem Nachlaß fremder

Briefter auf bas Sochstift übergeben follen.

236, no die Regierungsbauer Obulrichs auf 5 Jahre, per quinque annos berechnet ist. Der Todestag wäre nach den libris obituum ecclesiae Lugdunens, auf welche Gallia Christiana IV, 84 Begug nümmt, IV. Idus Julii

<sup>1)</sup> St. 2305—2312 (B. 1345—1549) and Augsburg vom 7. und 9. September, von denen St. 2310 (B. 1548) ilber Landbestig zu Jöhlingen im Kraichgan und Pflingan, Remling, Urtundenbuch I, 40 und St. 2312, das Gut Rochnesels im Ulgan betressend, Urtundenbuch I, 40 und St. 2312, das Gut Rochnesels im Ulgan betressend, Urtundenbuch I, 40 und St. 2312, das Gut Rochnesels im Ulgan betressend, Dimgé, Reg. Baden. 105, sachtich ganz identissen grönig konrads II. and Ingelheim vom 11. September 1024, Remling I, 26, die lecktere mit St. 2275 (B. 1493), Henrichs III. and Nachen vom 6. Juni 1041, Dümgé 103, ohne das auf diese Jedustikät in den Urtunden sehen königer aben stätter vom der Richtschesenweniger aber ist der Ernud der Remverseihung in beiden Fällen leicht ersächlich: sie ersötzte, und dem Bischof auch in Betressen in beiden Fällen leicht der Tochnesen der in den der Vernachtung zu nehmen und diese sehen Sällen leicht ersächliche sed den Tochnesen der in der Vernachtung zu nehmen und die sehen Schaftlich ersächliche sehen Schaftlich seiner Schaftlich beziehnet. St. 2305 (B. 1544) ilber den Gundbesstichen Erszut und diese schaftlich beziehnet. St. 2305 (B. 1544) ilber den Gundbesstichen Erszut und kraftlich beziehnet. St. 2305 (B. 1544) ilber den Gundbesstichen Erszut und Frührlingen List zu Schaftlich beziehnet. St. 2305 (B. 1544) ilber den Gundbesstichen Erszut und Frührlingen (J. 38; St. 2306 (B. 1546) ilber die "willa" zu Kaden im Isau, Remling I, 38; St. 2306 (B. 1546) ilber die "willa" zu Kaden im Isau, Remling I, 38; St. 2306 (B. 1546) ilber die "willa" zu Kaden im Isau, Remling I, 38; der den Kentssen im Kedargan, Kemling I, 36; St. 2307 (B. 1547) ilber vochweisen im Kedargan, Kemling I, 33; mah in St. 2309 ilber das Gebött Withstelbeim im Duriagan, Kemling I, 34 bie Hertungt besten dieter die das Gebött Withstelbeim im Kedargan, Kemling I, 34 bie Pertunit dieser Gilter nicht ansgegeben wird. Rähere ibs zu Gebotte den sieden 1, 292, 293, 303, 304.

in ber Person des streng ascetischen Abtes Halinard von G. Be-nignus in Dijon, der, wie ich früher ergahlt habe, schon ein Mal, 1041 Erzbischof von Inon hatte werden konnen, wenn er es damals nicht vorgezogen hätte Mönch zu bleiben'). Zett dagegen, als clerus und Bolk von Ehon ihn zum Nachfolger Odulrichs zu erhalten wünschten, war Halinard bereit die Wahl anzunehmen, vorausgesetzt nur, daß der König, den er zu diesem Zwed mit einer Gesandtschaft der Tuffraganbischöfe von Lhon und des dortigen Stadtclerus in Speier aufsuche, ihm den sonst üblichen Eid der Treue erlassen würde. Denn wie der Herr selbst im Evangelium insgemein, so habe auch Benedict in seiner Regel den Mönchen insbesondere verdoten zu schwören, — so etwa lautete die Antwort, welche Halinard dem Erzbischof Hugo von Besangon ertheilte, der ihn im Auftrage des Königs zur Eideseleistung aufsordern sollte. Auch dann, als der König drohte, er werde ihm, wenn er nicht ichwöre, bas Erzbisthum nicht geben, erwiederte Halinard nur: "Besser, ich erhalte niemals ein Weltpriesterthum, als daß ich die Gebote Gattes :ibertrete". Daraushin entstand nun im Rathe des Königs große Meinungsverschiedenheit über die Frage, mas Nathe des Königs große Meinungsverschiedenheit über die Frage, was weiter geschehen jolle? Während die rheinischen oder die eigentlich beutschen Bischöfe, insbesondere Sigebodo von Speier, sich auf das Hertommen beriesen und den König antrieben Palinard gegenüber bei der Forderung des Schwurs zu beharren, riethen ihm die oberschringischen Bischöse Theodorich von Metz, Brund von Toul und Richard von Verdun, alle drei persönliche Freunde und wenigstens die beiden letztgenannten auch Gesinnungsgenossen Halinards, zur Nachgiebigkeit unter Hinweisung auf dessen sonst fichon bewährte Treue und Ehrenhaftigkeit. Der König jedoch, offenbar peinlich berührt von der annen Soche und kannakend folgte zuwächt weder der einen von ber ganzen Sache und schwantend, folgte junachft weder der einen noch ber anderen Partei, sondern bersuchte es mit einem Mittelmege, um halinard zu bestimmen bem Herkommen bes Reichs wenigstens zum Scheine Genüge zu leisten. Als Halinard dann aber, wie nicht anders zu erwarten war, auch dieses Ansinane entschieden zurückwies, da handelte der König allerdings nach dem Rathe der drei oberslothringischen Bischöfe und investirte jenen mit dem Erzstift, ohne sich das Gelübde der Treue durch einen Schwur bekräftigen zu lassen?).

b. i. ber 12. Juli gewesen. Dem widersprechen aber das Necrolog. S. Johannis Lugdunens. im Archiv für ä. d. Geschichtskunde VII. 213 und das Necrolog. S. Benigni, gleichfalls angemerkt in der Gallia Christiana l. l., die beide Sulticks Tod zum IV. Id. Junii d. i. dem 10. Juni verzeichnen.

<sup>2)</sup> So verlief die Erhebung Halinards zum Erzbischof von Lyon nach einem Berichte, den der Berfasser des zeitgenössischen Chron. S. Benigni Divion. I. l. mitteleit zum Beweis sit seine Behauptung, daß Halinard stets vermieden habe zu schweren: Lurare omnino cavedat, ne forte periuraret. Unde quid in palacio imperatoris egerit, silendum non est. Heinricus tercius imperator Burgundiae regnum gubernabat etc. Uebrigens hat sich der Ehronist über Halinards Bahl schon einmal und zwar im unmittelbarem Anschlüß an Obnlichte Tob solgenbermaßen vernehmen lassen: Tum demum vox totius cleri cum consensu populi, ut ad hoc culmen suscipiendum colla submittat, hortatur

304 • 1046.

Orbinirt wurde Halinard durch Erzbischof Hugo von Besanzon Ende August oder Ansams September, aber nicht mehr in Speier, sondern in Perdressinic oder Erdressinic, vermuthlich identisch mit dem heutigen Kerdrechtingen im Rießgau, wo der König auf seiner Weiterreise nach Augsdurg Halt machte, nachdem er am 28. August in Winterbach, zwischen Stuttgart und Schorndorf, gewesen war und dem Abte Hugo von Lorsch eine alte Besitzung seines Klosters bestätigt hatte<sup>1</sup>). Dem neuen Erzbischof von Lyon erzeigte sich der König in Herdrechtingen ungemein gnädig und huldvoll: denn nicht nur, daß er der Ordination desselben beiwohnte, sondern er sorgte auch dafür, daß die sungirenden Seisstlichen insgesammt, die vornehmsten wie die geringsten, mit allen Gewändern, Bückern und andern Geräthschaften, deren sie bedurften,

utque pastoris curam in iis gereret, deprecatur. Ad imperatorem legationem mittunt; ut domnus Halinardus pontifex eis detur, exposcunt. Imperatoris praeceptum mittitur; ut domnus Halinardus inthronizetur, praecipitur. Sed eius animus robore firmatus divino, nequaquam ad hec flectitur, quousque apostolici papae conventus est litteris. cognomento Gratianus tunc residebat in sede apostolica. His ut comperit eum nolle adquiescere deprecantium votis, misit ad eum, precipiens auctoritate pontificali, ut oboediret precibus cleri et populi. Factus igitur apostolici compos et compar honoris, duxit apostolicam factis et nomine vitam. Das ift nun aber eine Darstellung, die unmöglich, wie man gewöhnlich und auch noch Giesebrecht, Kaiserzeit II, 401, 413 annimmt, mit dem späteren, von mir ausschließlich benutzten Bericht ein größeres, in sich geschlossenes Ganges bilden kann. Denn möhrende es sich in jenem weientlich um einen der früheren Acte der Wahlgeschichte handelt, der am deutschem Hofe albieilte und den Conslict zwischen dem König und Halinard in Betress des Eides characterister wurde, so richten sich in diesem Halinards Bedeuten nicht gegen einen einzelnen Punct, gegen die Abseistung des dem König schuldigen Treneides, einen einzeinen Punict, gegen die Abreifung des den vonig sputicigen Lectucies, sondern gegen die Uebernahme bes Pontificats überhaupt, sie treten ferner ert beim Schliftacte bes ganzen Berfatrens, bei der vom "Kaiser" angeordvorten Inthronisation zu Tage und werden nicht durch eine Verständigung zwischen Haltmard und heinrich III., sondern durch den Einstuß des Pappies Johannes Gratian (Gregor VI.) aus bem Wege geräumt. Dhne Zweifel alfo haben wir es bier mit einer gang eigenthumlichen und felbständigen Ergahlung gu thun, welche von ber andern erheblich abweicht, wo nicht im Widerspruch mit derfelben fieht. Daber, auftatt fie, wie ber Chronift felbft gethan hat, ju combiniren, muß man fie vielmehr auseinanderhalten und nur berjenigen folgen, welche ale bie glaubwiltbigere erscheint, das ist nach meiner Vitschaft der zweiten, welche ich school beschass der ersten vorziehe, weis ans Rochustus Glaber I. V SS. VII. 72 zur Genitge erhellt, wie sehr die Geschichte Gregors VI. bereits in den ersten Jahren nach seinem Eurze bei der französischen Klostergeistlichtet durch Fabeten unch Außerbem aber fällt zu Gunfien bes beutschen Berichtes, wie mir wohl fagen burjen, noch ein Doppeltes ins Bewicht: erftlich, ausführlich aufdaulich und originell wie er ift, geht er höchst wahrscheinlich auf einen Angenzengen, etwa auf Explisso hugo von Besanzon oder gar auf Hallnard ielbi gurüct; zweitens, er fülgt sich mit einen Dets und Zeitangaden, namentlich in Betrefi der Ordinards außerordentlich leicht und ungezwungen ein in das anberweitig befannte Stinerar Beinrichs III. fift bie Monate August und September 1046, mahrent anbererfeits Papft Gregor VI. eben bamals ober in ber nächsten Holgezeit schwerlich noch im Stande war, auf eins ber großen Reichsfrifter einen fo bedeutenden Ginfluß auszullben, wie ber andere Bericht ihm gufdreibt.

<sup>1)</sup> St. 2304 (B. 1544).

ausgestattet wurden, gur Bewunderung des zeitgenöffischen Chroniften bom S. Benignusklofter in Dijon 1), bem es ichwerlich tlar geworden ift, daß diese von ihm so boch gepriesene Dienstfertigkeit bes Konias gegen ben Clerus in Wahrheit boch nur eine der letten und ficherften Stufen bilbete gur Berftellung eines firchenreformatorifden, aber auch

firdenbeberrichenden Raiferthums.

Denn biefes Ziel fest im Auge, tam König heinrich spätestens am 7. September nach Augsburg, feierte dort am folgenden Tage das Fest Maria Geburt und fammelte ein ftattliches Beer von Bafallen, mit bem er, begleitet bon der Konigin und vielen Bijchofen, etwa am 11. September aufbrach, um bald über die Brennerftrage ins Etich= thal hinabzuziehen. Mit einer Beerschau bei Berona waren Die militairifchen Borbereitungen jum Römerzuge beendigt 2) und die Saupthandlung, welche angefichts ber eigenmächtigen Uebertragung Des Bontificats von Benedict IX. auf Gregor VI. junachft firchen=

rechtlicher Natur war, tonnte beginnen.

Da war es nun allerdings ein großer Uebelftand, daß der Ronig gerade in diesem Augenblick oder vielleicht ichon etwas vorher aus Ungarn Nachricht erhielt von einer Umwälzung, welche bort ganz neuerdings ftattgefunden und nicht allein feine eigene Schöpfung, Die Berricaft Konia Beters und den damit berfnühften Ginflug bes deutschen Reiches auf ben ungarischen Staat, vernichtet, sondern sogar die firchlichen Einrichtungen König Stephans, überhaupt bas gange driftliche Wefen bes Landes dem Untergang nabe gebracht hatte. Die Urheber Diejes Abfalls maren einige unzufriedene Magnaten und Sofleute, welche dem Ronig Beter perfonlich nabe ftanden, nichtsbestoweniger aber mit ben bon Stephan bertriebenen Arpaden, mit ben drei Brudern Andreas, Bela und Leventa jum Sturge ihres herrn in Berbindung traten und ichließlich, der überwiegenden Mehrheit des Boltes ficher, dem Undreas burch Gesandte die Krone anboten. Andreas ging in der That hier-auf ein und sammelte in Polen ein großes Soldnerheer, welches er, bon feinem Bruder Leventa begleitet, nach Ungarn führte. Hier erhielt er von seinen abligen Anhängern so bedeutenden Zuzug, daß der Erfolg ihm bon borneherein gewiß mar, jumal ba er fein Bebenken getragen

<sup>1)</sup> Chron. S. Benigni I. I.: Ordinatus est autem . . . Halinardus per manus Domni Hugonis archiepiscopi Chrisopolitani in loco, qui vocatur Herbrestinc lingua Teutonica, quod in nostra Bonas-mansiones signat, anno ab incarnatione Domini 1046 ©. auto Annal. S. Benigni Divion. 1046. SS. V, 41 mit der Bermuthung von Waits über die Oerklichkeit. Rach Stälin I, 307 ist das heutige Herbrechtingen im Rießgan identisch mit Aribertingas,

Stalln I, 301 plas heltige Pervereinigen im Riefgau toentijd mit Aribertingas, Hagrebertingas, Harbrittinga in beutschen Urtunden des achten und neunten Jahrdunderts: es besand sich bort eine S. Beranszese, welche Mot Fulrad 777 dem Kloster S. Denis bei Paris vermacht hatte. Stälin I, 371, 388.

2) lleber den Ausenthalt des Königs in Augsburg f. St. 2305—2310, settere Urtunde mit dem Datum des 10. Septembers Die Heier des S. Septembers wird ausdrücklich hervorgehoben in den Annal. Altah. 1046, wo es dann weiter heißt: Igitur convenientibus illue militidus, iter aggreditur propertient geursn ad Italian genyertstur. preparingen Vergang einstehen. peroque cursu ad Italiam convertitur, perveniensque Veronam civitatem ibi exercitus sui speculatur congregationem.

306 1046.

hatte nebenber eine meistentheils noch beidnische Bolksmasse zu entfeffeln, ber es nur barauf antam, ihren Chriftenhaß zu befriedigen und den alten Gögendienst wiederherzustellen. Dem König Peter fehlte es zwar nicht an treuen und fampsbereiten Anhängern, weder unter ben Ginheimischen noch unter ben zugewanderten Fremben beuticher oder italianischer Bertunft, aber einem jo gewaltigen Unfturm war die verhältnigmäßig wohl nur tleine Schaar doch nicht gewachsen. Nach einem Rampfe, Der vielen von den Getreuen des Ronias das Leben toftete, fiel Diefer felbit mit feiner Gemablin flüchtig umber= irrend und von den Stragen, auf benen er wie im Jahr 1041 ins beutiche Reich hatte entkommen konnen, planmagig abgeschnitten, einem fangtifirten Bolfshaufen in die Sande und erlitt nun eine Reibe von Mighandlungen, welche darin gipfelten, dag er geblendet und mit der Königin gefangen gesetzt wurde, während ein ungarischer Magnat, Namens Zaunic, der weder dem König die Treue brechen, noch dem driftlichen Glauben abichwören wollte, feiner Standhaftigfeit wegen au Tode gemartert wurde. Anderen gelang es zwar burch die Flucht wenigstens das Leben zu retten, sie verloren dann aber ihre gesammte Sabe: noch andere endlich wurden geradezu ins Exil geschickt. Ent= ibredend ihrem ausgebrägt driftenfeindlichen Charafter richtete fich Diefe Boltsbewegung naturgemäß mit befonderer Buth gegen Die Beiftlichkeit und die Klofterleute. Nicht einmal der ehrwürdige Bifchof Gerhard von Ciangd, der Bertraute Ronig Stebhans der Lehrer von beffen Cohn, bem Bergog Emerich, wurde berichont: auf bem fog. Blodsberge fublich bor Ofen erlitt er mit zwei anderen Bijchöfen Namens Bestrid und Budi ein graufames Marthrerthum, welches ibm ipater die Beiligsprechung eingetragen hat und in der fatholischen Rirche am 24. September gefeiert wird. Schlieflich maren von ben gehn Bijchöfen, welche es unter König Stephan in Ungarn gegeben hatte, nur noch drei am Leben und auch diese wären wohl schwerlich bem allgemeinen Verderben entgangen, wenn nicht Andreas der Chriften= verfolgung, nachdem sie ihm zur Macht verholfen, Einhalt gethan, wenn er nicht überhaupt und zwar vielleicht durch ben Tod seines Brubers Leventa begunftigt, icon in den erften Mongten feiner blutig begrundeten Berrichaft mit Rraft und Entschiedenheit in Die Babnen Stephans gurudaelentt hatte1).

Rein Wunder aber, daß Konig Beinrich tief befümmert murbe, als er die Runde bon jenen Borgangen empfing: einen Augenblid iceint er fogar baran gedacht zu haben, den Romerzug aufzugeben und ftatt beffen gegen Ungarn ju gieben. Die Grunde fur Die Fortfekung bes einmal begonnenen Unternehmens gewannen jedoch bald die Oberhand, die Abrechnung mit Ungarn wurde vertagt 1) und der weitere Bormarich nach Italien binein jo eingerichtet, bag ber Ronig fpateftens am 24. October nach Pavia tam, wo er einestheils gur Berathung ber römischen Angelegenheit eine erste große Synode, anderntheils als Oberhaupt bes Ronigreichs Stalien einen allgemeinen Gerichtstag halten wollte 2).

Die Spnode, wie fie fich auf Befehl des Ronigs am 25. October versammelte, jo verhandelte fie auch in feiner Gegen= mart. Unter ihren geiftlichen Mitgliedern hatte der hohe Clerus des nördlichen und mittleren Italiens der Zahl nach das Uebergewicht, da es urkundlich feststeht 3), daß sowohl der Patriarch Eberhard von

beren Ursprung bunfel, beren national-ungariiche Parteitenbeng aber beutlich erfennbar ift. leber ben Zeitrunct ber Chriftenversotgung und insbesonbere über bas Enbe Bischo Gerards finden fic in der Vita besielben mehrere Daten, von benen bas erfte c. 19: inde uno lustro evoluto altero inchoante sedicio exorta est, bezogen auf die in c. 17 ergablte Begegnung Gerarbs mit Konig De um Oftern 1041, mit ber Chronologie ber beutichen Quellen ungefahr im Einflang fieht. Benn es bagegen im Folgenden beiht: underimo sc. anno) post mortem regis Stephani ad martyrium accessit, bas ware mijden bem 15. August 1048 und bem 14. August 1049, und weiter c. 20, er fei gestorben in anno domini 1047, fo widerfprechen biefe Angaben nicht nur ben beutschen Quellen, fontern auch fich unter einander und fonnen icon beshalb nicht in Betracht fommen. Ueber bas Ende Bifdej Gerards i auch bie jog. lectiones de S. Gerardo, lect. VI, ed. Endlicher p. 203. Gauz unberaucher ist die jog. Oronica Hungaror. c. 13, ed. Endlicher p. 79. Anch Aventins Darstellung, Annal. Boior. l. V, ed. Basil. p. 420, hat in ben Kuneten, wo sie von ihren Quellen, Hermann von Reithenau und ben Altaicher Annalen, abweicht, keinen Anspruch auf Glaubwürtigkeit. Unter ben neueren Darstellungen sind neben Biteinger, Deskerreich. Geschichte I, 433 ss. und Giesebrecht, Kauterzeit II, 433 sehr beachtenswerth bie betreffenden Abschnitte in ber Monographie von Menntt, Beitrage jur Befdicte ber alteren Beziehungen gwifden Deutschland und Ungarn, Leipzig 1870, E. 6 ff.: 3um ersten Bele mir Benutung der authentischen Annal, Altah. ift bier von der gangen Katastrophe des Jahres 1046 ein ebenso anschauliches wie in allen wesentschen Jiggen richtiges Bild entworfen.

4 Herim. Aug. Chron. 1046: Quo comperto (die Borgänge in Ilngarn) rex Heinricus, qui iam valido exercitu congregato in Italiam iter coe-

perat, nimis indoluit sed tamen coeptam expeditionem non deseruit.

2) Annal. Altah. 1046: Motis autem exinde (aus Berona) castris sic disposuit seriem itionis, ut ante festivitatem apostolorum Simonis et Jude (28. Sctober) intraret fines Papiae civitatis, ubi separatim habuit sinodale concilium ac populare iuditium, sic nimirum ordinans ista, ut prae-

dictam solennitatem ibidem celebraret in fascibus et corona.

3) Durch ein Schriftfilld von unzweifelhaft amtlidem Charafter, meldes einen auf gemiffe Ranganfprüche bes Bifchofs von Berona bezüglichen Synobalbefchluß ilbertiefert, unter aluisābung jāmmtlider bebei betheitigter Bijdēie, mit folgenbem Gingang: Anno dominicae incarnationis MNLVI, indict. XI. octavo Ka-lendas Novembris regnante domino nostro invictissimo rege Henrico III. praecepto eiusdem gloriosi (sie; e8 iebit wob[: regis) congregata est Pa-piae generalis synodus, cumque multae res in eadem synodo iuste atque 308 1046.

Mauileja und der Erzbischof Wido von Mailand beide zusammen mit ameiundamangig lombardischen Suffraganbischöfen anwesend maren. benen fich noch funf Bischöfe aus der Memilia und der Romagna anreihten. Um ichwächsten mar ber burgundische Episcopat vertreten. nämlich nur durch die beiden Erzbischöfe Rambald von Arles und Sugo von Besancon: gewissermaßen die Mitte hielt bas beutsche Reich mit ben Erzbischöfen Balduin von Salzburg und Adalbert von Bremen und den Bijdofen Boppo von Briren, Gebehard von Gidftadt, Gebehard von Regensburg, Suidger von Bamberg, Severus von Prag, Sibicho von Speier, Arnold von Worms - eine Reihe von deutschen Pralaten, mit benen übrigens die geiftliche Begleitung Ronig Beinrichs III. auf feinem Römerzuge nicht erschöpft mar. Denn anderweitig wiffen wir. daß auch der Erzbischof Hermann von Coln, Erzkangler für Italien mit den beiden Ranglern Theodericus (II.) und Beinrich, ferner ber Bifchof Eberhard von Conftang, ber Dombropft Udalrich von Freifing, ein Neffe des Bischofs Nitter, Die Aebte Nortbert von S. Gallen und Robing von Julda, aber mahricheinlich auch die Bischöfe Thietmar von Chur und Eberhard von Naumburg 1) fich zeitweilig ober bauernd in feinem Gefolge befanden. Spater in Rom tauchte auch Erzbischof Salinard von Inon wieder auf 2), seine Abwesenheit von Bavia erklärt fich wohl baraus, daß er ber Einführung wegen auf eine Zeitlang in feine Diöcese gegangen mar.

Bu ben vielen Angelegenheiten, mit benen fich die Synode von Bavia beschäftigte, gehörte unter anderem eine jener hierarchischen Rang= und Etiquettenfragen, an benen biefes Zeitalter bijchöflicher Machtfülle fo reich ift. Diefes Mal handelte es fich um den Unfpruch des Bifchofs von Berong auf den Chrendrimat unter den Suffraganen des Batriarchen von Aquileja und in Folge beffen auf das Privileg, bei Spnoben und Concilien gur Rechten bes Metropoliten gu figen. In der That erwirkte fich Bischof Balther, unterftüht von den vornehmsten Clerifern feines Domftiftes die allseitige Anertennung feiner Ansprüche und erhielt darüber vom König eine Urfunde, welche zwar nicht mehr

werben fich bie Quellenzengniffe im Laufe ber Darftellung ergeben. 2) Chron: S. Benigni SS. VII, 237.

rationabiliter in eiusdem gloriosi regis praesentia archiepiscoporum illius et episcoporum pertractarentur, intra caeterarum causarum discussiones de episcopi Veronensis sessione, ubi deberet collocari, facta est inquisitio etc. Abgebrudt bei Ughelli V, 760 und hiernach bei Mansi XIX, 617 aus einem Beronefer Manufcript, welches wieberum auf einen Bergamenteober ber Decretalen Burcharbs gurndigeht. Das Original ober eine biefem nabestebende Copie ift Bultdares guringent. Das Eriginal ober eine voleni madelicheite Sopie in mieres Viljiens die jetst noch nicht wieder zu Tage gefommen. Der uns vorliegende Text enthält mehrere Namensformen von unzweiselhafter Kehlerhaftigleit, inbessen ist es leicht, sie zu berichtigen, so Adelbertus quoque archiepiscopus Kemensis in A. q. a. Bremensis; Litverus Badimbergiensis in Suitgerus B.; Geboardus Agestenensis in G. Eistetensis.— Zu den Gefdichtswerten, in benen ber Sunobe von Pavia Erwähnung gefdiebt, geboren außer ben schon genannten Annal. Altah. 1046 noch: Herim. Aug. Chron. 1046; Annal. Corbeiens. 1046 und Arnulf, Gesta archiep. Mediolan. 1. III c. 3, SS. VIII, 17.

1) 3n Betreff des zuleht genannten f. St. 2313 (B. 1550); wegen der übrigen

borhanden ift, uns jedoch jachlich durch den actenmäßig vorliegenden

Spnodalbeichluß erfest mird1).

Spätestens bamals erließ ber Konig noch ein anderes Uctenftud, in welchem er fich beutlicher als bisber zu ber Absicht einer umfaffenden Kirchenreformation befannte, in welchem er namentlich ber weit verbreiteten Gewohnheit, Rirchenamter für Geld feil zu haben, fie nicht bem Burbigften, fondern bem Meiftbietenden zu verleihen, mit einer Entschiedenheit entgegentrat, wie wir fie um Diese Reit fonft nur bei den ftreng ascetischen Rlofterleuten der Romagna, insbesondere bei Betrus Damiani oder aber im Rlofter Clund antreffen. Grund au ber Unnahme eines folden antifimonistischen Erlaffes Beinrichs III. giebt uns eben ein Cluniacenfer, ber Geschichtichreiber Rodulfus Glaber, indem er am Schluffe feiner bollig zeitgenöffifchen Siftorien ergahlt2), wie Konig Beinrich um diefelbe Zeit, wo in Rom Papft Gregor VI. berrichte, also zwischen bem 1. Mai 1045 und dem 22. December 1046, es fich angelegen fein ließ die Simonie auszurotten. Bu bem Behuf nämlich vereinigte er um fich aus dem gangen Reich die Ergbifchofe und Bischofe und hielt ihnen eine Rede, welche nach unserem Gemahrsmann folgendermaßen gelautet haben foll: "Mit Betrübniß beginne ich zu Euch zu reben, zu Guch ben berufenen Stellbertretern Chrifti in ber Kirche, welche er fich zur Braut erwählt und mit feinem toftbaren Blute erlöft hat. Denn gleich wie er jelbft aus reiner Bergensgute es nicht verschmäht hat, ben Schof bes Baters zu verlaffen und als Sohn der Jungfrau ju unferer Erlöfung unter uns ju ericheinen, jo hat er auch die Seinigen in alle Welt hinausgeschickt und ihnen dabei befohlen: »was Ihr unentgeltlich empfangen habt, das gebet auch unentgeltlich «3). Ihr aber, herabgekommen durch Geiz und Sabgier, feid megen llebertretung Diejes Gebotes nach dem Canon dem Fluch verfallen, mährend Ihr ben Segen hättet bringen sollen. Auch mein Bater hat bis an fein Lebensende nur gar zu sehr derfelben fluchwürdigen Sabjucht gefröhnta), jo bag ich um fein Seelen=

<sup>1) ©. ©. 307</sup> Mnm. 3. 3n Betreij ber Beichingfasining heißt e8: Residente namque d. Eberardo venerabili patriarcha in iam dieta Papiensi synodo cum glorioso episcoporum collegio d. Walterii Veronen. episcopi sedile ad iam dieti patriarchae dexteram decenter iussum est poni et per victoriosi regis Henrici praeceptum et sanctae synodi laudatione atque corroboratione statutum ut per synodos et concilia urbs Verona apud Aquilegiam secundam sibi sedem vindicans possideat et ab hine perpetualiter secunda habestur angletur praiter at veciteur sedes.

tualiter secunda habeatur, apelletur pariter et vocitetur sedes.

2) Histor. l. V c. 5: De extirpatione simoniaca. SS. VII, 71, 72.

3) Evangel. Matth. 'X, 8.

<sup>4)</sup> Rodulfus I. 1: Nam et pater meus, de cuius animae periculo valde pertimesco, eandem damnabilem avariciam in vita nimis exercuit. Mit biefer Behaubtung stimmt gut Wipo, Vita Chuonradi c. 8, SS. XI, 263, monach konrab II. auß Reue über einen Act besonders arger Simonie daß Gesübbe that, sich ihrer ganz enthalten zu wollen, aber diese Gesübbe doch nur is ziemlich erstütte, pene bene permansit, mößrend sein Sohn heinrich III., qui postea rex et augustus effectus est, optime et sine omni scrupulo patrium votum expiavit, quia in omni vita sua pro omnibus dignitatibus ecclesiasticis unius oboli precium non dicitur adhuc accepisse. Bipo scribt se genau um dieselbe Zeit, wo Rodulsus mit seinem Werte sertig wurde, in der zweiten hälfte des Jahres 1046.

310 1046.

beil ernstlich besorgt bin. Wer unter Guch fich nun bewußt ift, mit Diesem Matel behaftet zu fein, der bat fich nach dem Gefet Der Rirche fortan aller geiftlichen Umtshandlungen zu enthalten. Denn es liegt flar am Tage, daß durch jene Bergebung mannichfaltiges Clend, wie Sungersnoth, großes Sterben und Rrieg über die Menichenfinder getommen ift. Sind doch nachgerade alle Stufen des Rirchendienftes vom Bapftthum an bis jum Thurhuter bergb unter den Fluch eines Raufpreises gerathen und man muß jett mit dem Berrn fagen, daß der geiftliche Raub ein allgemeines Leiden geworden ift." — Rach diesen heftigen Worten hielt der König zunächst inne; die Bijchofe aber fagen da, gang entfest und vorläufig ohne ju miffen, was fie antworten follten. Denn, fouldig wie fie fich fühlten, alaubten fie nicht anders, als daß ber Ronig fie ihrer Memter ent= heben wurde, und zwar hatte er befonders Grund dazu gehabt bei ben Stalianern, weil in Stalien die Simonie noch ftarter im Schwange war als in "Gallien". Schlieglich aber appellirten die fo Angeredeten an die Gnade des Königs und nicht vergeblich. Denn fortfahrend fagte er "Gebet bin und bemühet Euch gut anzuwenden, mas 3hr unerlaubter Beije erworben habt; betet auch unabläffig für bas Seelenheil meines Baters, ber mit Guch in die gleiche Schuld ver= ftridt ift, auf daß Ihr ihm bei Gott Bergebung für feine Gunde erwirket". Sodann brachte er für bas gange Reich ein Edict in Borichlag des Inhalts, daß in Butunft fein geiftlicher Grad, überhaupt fein firchliches Amt für Geld feil fein und die Uebertretung Diefes Berbotes mit Amtsentsetung und Rirchenbann bestraft werden follte1). Dag die Synode foldem Coicte guftimmte, fagt Robulfus nich ausdrudlich, aber es muß nach feiner Unficht doch wohl fo gewesen fein, ba er ben Konig ichließen läßt mit bem feierlichen Gelubbe : "Co wie Gott der Berr mir die Krone Diefes Reiches nur aus Engde und Barmberzigkeit gegeben bat, fo will ich in Allem, was feine Berehrung angeht, auf Gewinn verzichten. Und so sollt auch Ihr handeln das ift, beliebt es Euch, mein Wille".

Die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung im Ganzen und nach ihren wesentlichen Jügen unterliegt keinem Zweifel. Dagegen sind allerbings die Anhaltspuncte zur Datirung so dürftig und unsicher, daß man sich nicht wundern kann, wenn bezüglich dieser Frage die Ansichten bisher weit auseinander gegangen sind. Einem der neuesten

<sup>1)</sup> Rodulfus l. l.: Tune proposuit edictum omni imperio suo, ut nulgradus clericorum vel ministerium accelesiasticum precio aliquo adquireretur. At si quis dare aut accipere praesumeret, omni honore destitutus, anathemate multaretur. Bergl. mit biefem Anathema bie entfprecente Etrafandrohung in einem mahrfdeinlich auch zu Pavia etfalfenen
Eynobaldbeeret aus ber Beit stönig Heinrichs IV., Mon. Germ. Histor. Leg. II,
53 (mac Perty zu 1080): De haeresi simoniaca, quae quoniam increvi
inepta, sancta decrevit synodus, nullum episcopum aut eeclesiarum consecrationem aut clericatus vel ordinem aut diaconatum aut presbyteratum
aut commendationes altarium aut traditiones eeclesiarum aut abbatias
aut praeposituras vendere, quisquis conduxerit aut vendiderit, anathema sit.

und bedeutenoften Foricher gufolge tann bas Greignig, welches Rodulfus beschreibt, nur in die Jahre 1044 und 1045 fallen 1), während man unseres Erachtens am besten thut2), die Erzählung des Robulfus mit ber Spnode bon Bavia und den fie betreffenden Rach-

richten zu verbinden.

Wie dem aber auch gewesen fein mag, jedenfalls ift anzunehmen, baf bie Spnode nicht auseinanderging ohne zuvor die wichtigfte Borfrage jur Erneuerung des Raiferthums, die Frage nach dem Bonti= ficate Gregors VI. und beffen Rechtmäßigkeit erörtert zu haben. Freilich, an einem positiven und directen Zeugnig fehlt es auch für diese Unnahme, aber einen hohen Grad von Bahricheinlichkeit hat fie trot= bem und amar icon beshalb, weil in einer bon unferen alteften und besten Quellen über diese Dinge, in den Annalen von Corven, die "große" Synode von Bavia mit den beiden nächstfolgenden, den drei simoniftischen Bapften fo verhängnigvollen Spnoden ju Gutri und Rom als ein untrennbares, fachlich verknüpftes Banges aufgefagt wird3). Außerdem aber fällt noch ins Gewicht, daß bald nach den Tagen von Pavia, welche am 28. October, bem Geburtstage Beinrichs, mit einer glangenden Reier bon S. Simon und Judas endeten4), ber Ronig und Gregor VI. in Piacenza eine Zusammentunft mit einander hatten 5), was doch wohl ichwerlich geschehen ware, wenn nicht ber lettere geglaubt hätte, daß man icon in Pavia oder noch früher über die Frage seiner Anerkennung zu Rathe ging.

Wie Bermann von Reichenau hervorhebt 6), wurde Gregor bom

pere cedentibus etc.

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Melgebend war für mich ber flarke Accent, ben Robulsus auf Italien legt und bie sich baraus ergebende Kolgerung, baß nach seiner Anschaung bie italianischen Bischöse einen bebeutenben Bestandtheil ber Spnobe ausmachten, was von keiner früheren Berfammlung der Art aus den Jahren 1045 und 1046 behauptet merben fann. Der betreffende Baffus lautet: Pertimescebant enim carere ob hanc culpam propriis episcopatuum sedibus, et quoniam non solum in Gallicanis episcopis haec pessima pullulaverat nequicia, werum etiam multo amplius totam occupaverat Italiam. Omnia quippe ministeria ecclesiastica ita eo tempore habebantur venalia, quasi in foro secularia mereimonia. Ein Referat über bie Datirungsveriude älterer Forifder, nie Etniges, Spisters, Spist

domno H(einrico) tunc rege; secunda Sutriae . . . tercia Romae etc.

<sup>4)</sup> Annal. Altah. 1046 f. S. 307 Anm. 2. 5) Herim. Aug. Chron. 1046 und Arnulf, Gesta archiep. Mediol. I. III c. 3, wodurch Bonitho ad amicum l. V ed. Jaffé p. 627 bestätigt wird bis auf die, an sich sreisich nicht unwahrscheinliche, aber boch vielleicht tendenziöse bis auf die, an sich freisich nicht unwahrscheinliche, aber doch vielleicht rendenzisse Angade, Gregor sei — rogatus a rege — auf Einladung des Königs nach Piacenga gefommen. Näheres im Ercurs III. Eine sagenhaft ausgeschmückte Erinnerung an den Aufenthaft des Königs in Piacenga sowie an den präteren in Nantua sindet sich dei Donizo, Vita Mathildis I. I. e. 13, v. 988: Regis ospes erat urbs Placentia sorte. Uebrigens aber ist das, was Donizo der und e. 14 von dem Berhältnis zwischen Seinrich III. und Bonisacius von Tuscien erzählt, nur als Canussnisselse Hanswicken zu detrachten. E. unten S. 332.

9 Herim. Aug. Chron. 1046: rex Heinricus . . . Placentiam veniens Gratianum . . . ad se venientem, honorisice suscepit. Sieque cunctis prospere cessentius etc.

312 1046.

Ronige ehrenvoll empfangen, aber gur Enticheibung ber Sache tam es in Biacenza tropbem noch nicht. Diefe fiel erft, als ber Ronia fich in ber zweiten Salfte des Decembers Rom naberte, und nach Sutri, einer Suffragantirche von Rom, wenige Meilen nordweftlich bon ber Stadt, eine zweite Spnobe berief, welche bas in Bavia und

Bigcenza begonnene Werk fortfeten follte.

Bahrend ber Zwischenzeit mar ber König unter anderem in Barma gewesen und hatte den Streit, der vor sieben Monaten zwischen den Bürgern von Parma und den Mönchen von Pomposia über die Reliquien des verstorbenen Abtes Guido entbrannt mar, badurch geschlichtet, daß er fie für fich felbft in Unspruch nahm und gum 3wed ber Ueberführung nach Deutschland vorläufig in bas G. Zenoklofter bei Berona bringen ließ1). Auf dem weiteren Buge nach Rom entfaltete ber König bann eine große Thätigkeit als oberfter Richter von Malien. fei es nun, daß er, wie in Pavia, felbst zu Gericht fag2), fei es daß er Andere mit diesem Geschäfte besonders beauftragte, wie einen Grafen Wibert, der im November zu Bistoja mit Bischof Martin und anderen Richtern ein Contumacialberfahren jum Schut des Bartholomausflofters in Biftoja leitete3), mahrend der Konig fich gleichfalls noch im

2) Annal. Altah. 1046, wo es im Anschluß an bie Nachrichten über bie Tage von Bavia (f. S. 307 Anm. 2) weiter beift: Proficiscenti autem illi exinde ac per diversas mansiones iudicanti iustissime occurrere ceperunt Romani, de die in diem magis magisque conglobati, donec veniret urbem Sudrun dictam, habiturus sinodum alteram.

3) Macitum bes Wibertus comes missus Domni Enrichi regis, mit anno

<sup>1)</sup> Vita S. Guidonis c. 15, 16; ed. Mabillon, Acta SS. ord. S. B. saec. VI p. 453: Mansit autem corpus eius apud Parmam mensibus septem . . . Venit tandem imperator Heinricus, qui iam diu praestolabatur, et conquerentibus monachis aufertur corpus sanctum Parmensibus; deinde imperatoris iussu Veronam deferetur (sie; sieß defertur), ubi in ecclesia beati Zenonis depositum, quod Parmae contulit, etiam Veronae conferre non distulit.

Domini MXLVI mensis November indictione XV. bei Zaccaria, Anecdotor. medii aevi collectio p. 344 (Muratori, Antiquit. Ital. III, 731). Andere Acte missatischer Gerichtsbarkeit aus bieser Zeit sind bezeugt sur Parma, wo ber Königsbote Tentemarius am 29. October und 25. November Gerichtsfitungen hielt, beibe in Sachen bes Domftiftes von Parma und zwar bas lette Mal gegen Bifchof Cabalus, Affo, Storia di Parma II, 319, 320; ferner fur Areggo, wo ber Ronigsbote hermann im December 1046 ju Gericht faß. Fider, Foridungen 180. IV. 1 © 85 nach Della Rena, Serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana ed. Camici I c. 59. ©. anch ben Anszug bei Muratori, Antiquit. Ital. I, 301, mit bem Jahresbatum 1047, aber mit bem Ettel missus Domni Henrici piissimi regis. Im Florentinifden bat damals Heinrich, ber Kanzler für Italien, wahrscheinlich als angevorbentlicher Königsbote fungirt; f. ben Anszug einer noch ungebrucken Urfunde für M. Amaato vom 6. December 1046 bei Giefebrecht, Kaiferzich I, 644 mit bem mertwilredigen Kum: in Josephila dem Aurhuei in comitatu Florentino und in presentia dem lace curtis de Marbuei in comitatu Florentino und in presentia domni loco curtis de Marbuci in comitatu Florentino und in presentia domni Heinrici cancellarii gioriosissimi Heinrici regis, qui tune Romam pergebat ad suscipiendam coronam Romani imperii. 3u Ktorcus selfin ader finden wir den töniglichen Capellan Gotebold als missus domni Enrici regis thätig, lant einem von tim unterschrichenen Placitum zu Gunsten des Klosters Romantola vom 6. December 1046 bei Tiraboschi, Storia di Nonantola II, 184. Bezug genommen ift auf mehrere biefer Berichtsurfunden von Fider, Forfchungen

nördlichen Toscana aufhielt und mehreren Rlöftern biefer Gegend Bunftbeweise gab1). Go beidentte er am 25. November in Lucca, wo fich eine Raiferpfalz befand, bas bortige Klofter G. Fridian mit zwei Sufen Landes 2), und als er am 1. December in G. Genefio, nördlich von G. Miniato war, bestätigte er bem Abte Dominicus von S. Marien und S. Benedict zu Pratalia einige altere Besitzungen seines Alosters's). Dabei war das Berhältniß des Königs zu dem mächtigsten und ihm selbst überdies nahe verwandten Laienfürsten des mittleren Italiens, jum Bergog-Marfarafen Bonifacius von Tuscien. andauernd gut, fo daß diefer fich dem Zuge nach Rom anschloß 1). Ueberhaupt war bon bem nationalen oder localen Widerstande, mit dem Konrad II. vor zwanzig Jahren auf seiner Romfahrt zu kampfen gehabt hatte, biefes Mal nichts zu merten: rings, jo weit man ertennt, herrichte tiefer Friede, und je naber bem romijden Gebiet, um fo großer wurde ber Buftrom ber Ginheimischen, gewiß ein fehr gunftiges Vorzeichen fur die Synode, welche am 20. December in Sutri zusammentrat 5) um wieder in Gegenwart bes Königs zu berhandeln.

Da es jeht darauf aukam, die gesammte Lage des Papstthums vom kirchenrechtlichen Standpunct aus zu prüsen, so hatte man nicht nur Greaor VI., fondern auch Benedict IX. und Silvester III. vorgeladen und ben gangen Clerus ber Stadt Rom berbeigerufen. Bon ben drei Bapften ericienen in der That zwei : Gregor VI. und Gilvester III., sie vermochten fich aber gegen bie wider fie erhobenen An-klagen, welche jedenfalls bei Gregor auf Simonie lauteten, so wenig ju bertheidigen, daß fie ichuldig befunden und gemäß den canonischen Vorschriften abgefett wurden. Mit der Ercommunication wurden sie allem Anscheine nach verschont; dunkel ift es jedoch, wie weit sich die Wirtung ihrer Absetzung erftredte, ob fie nur den Berluft des papft= lichen Titels und aller papftlichen Befugniffe gur Folge hatte, ober ob 3. B. für Silvester auch ben Berluft feines Bisthums in G. Cabina und die absolute Unfähigfeit, in Butunft wieder ein geiftliches Umt

Bb. II G. 130 Unm. 11 und G. 132, wo zugleich mahrscheinlich gemacht wirb,

baß ber Königsbote Teutemarius ibentisch ist mit Bischof Thetmar von Chur.

1) Rach ben Annal Corbeiens. 1046 und ben Annal S. Emmerammi 1046 saec. XI, SS. XVII, 576 sand am 11. November ein Erdbeben statt, welches ber erftgenannten Quelle gufolge nicht nur in bem Thale von Tribent und in ben italianischen Ruftengebieten große Berheerungen anrichtete, fondern auch durch ven tationigen kultengeviern große verheerungen anrichtete, jondern auch durch einen Bergsfurz bewirte, daß der Tar fluvius zehn Lage lang ganz versiegte. Wenn hierunter nun, wie ich annehme, der unter dem Namen des Taro bekannte Rebensfuß des Po, zwischen Terbia und Parma, zu versiehen ist, do darf man wohl weiter vernutzhen, daß der König den Apennit etwa dei Pontremoli überschrift und zwar unter dem frischen Schreden des Erdbebens vom 4. November.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> St. 2316 (B. 1551). <sup>3)</sup> St. 2317 (B. 1552).

<sup>4)</sup> Die Anmesenheit bes Bonifacius in Rom bezeugt Benzo, ad Heinricum IV. 1. VII c. 2, SS. XI, 670.

<sup>3)</sup> Ueber ben Quellenstoff, auf bem bie solgende Darstellung bieser Synobe bernht und die einschlagende Litteratur 1. Excure III.
6) Annal. Corbeiens. 1046: Synodus . . secunda Sutriae, in qua in presentia regis secundum instituta canonum depositi sunt papae duo, medius et ultimus.

1046. 314

zu verwalten. Jebenfalls murbe Gregors Strafe fpater aus Amed= mäßigfeitsgründen noch badurch verscharft, daß er mit feinem Capellan Silbebrand als Staatsgefangener bem Konig nach Deutschland folgen mußte1) und wahricheinlich in Coln oder doch innerhalb der Colni= ichen Diocefe2) bis an fein Lebensende in Saft gehalten murde. Mit ber Berurtheilung Gregors mar nun wenigstens principiell auch ichon Die Sache Benedicts entschieden; ba diefer aber ber Borladung feine Folge geleiftet hatte, fo blieb feine Berurtheilung einer britten großen Synode vorbehalten, welche ber Ronig am 23. December in Rom felbst versammelte, nachdem er die Tage zubor feinen Ginzug gehalten hatte und zwar mit dem gangen Beere, fo daß es in der Stadt folieklich an Berbergen mangelte 3).

Diese römische Spnobe war ihrer Zusammensetzung nach im Wesentlichen dieselbe, wie die bon Sutri, nur daß in S. Peter die Laienwelt wohl nicht allein durch den König, sondern auch durch Fürsten wie Bonifacius von Tuscien 4) und durch angesebene Romer vertreten war. Unter ihren Geschäften ftand obenan das Berfahren gegen Benedict IX., mahrscheinlich in contumaciam: auch er wurde abgesett, aber, wie ausdrudlich berichtet wird 5), nicht ercommunicirt. Dann schritt man zur Neuwahl 6), die, wenn

Gregorius), non excommunicatus est, qui deseruit (Benedictus). Petrus war bamals anwesend in Rom, wahrscheinlich sogar Augenzeuge ber Berhand-

<sup>1)</sup> Unwillfürlich erinnert man fich babei an bas Schicfal bes Papfies Benebiet V. unter Kaifer Otto bem Großen. Giefebrecht, Kaiferzeit I, 473. Die auf Gregors und hilbebrands Gefangenschaft bezüglichen Quellenzengnifie finden fich in ben Bapftcatalogen bes elften und zwölften Sahrhunderts bei Watterich I, jid in ben Papiteatalogen des elften und swolften Sahrbunderts der Watterich I, 70; Gregor. VII. Registr. l. VII, 140 ed. Jaffé, Mon. Gregor. p. 401; Bonitho, ad amicum l. V ibid. p. 630; Benno, Vita Hildebrandi l. II ap. Goldast p. 13; Leo Ost. Chron. Mon. Casin. l. II c. 78, SS. VII, 683; Otto Frising. Chron. l. VI c. 32, SS. XX, 244. Mie brei Papite laffen verurtheilt merben und uns Eril wandern Annal. Palid. SS. XVI, 69 und Romoald. Annal. 1046, SS. XIX, 404.

2) Bonitho l. l. Gregor. Registr. I, 78, 79.

<sup>5)</sup> Herim Aug. Chron. 1046 in Berbindung mit Annales Romani I. I.
4) ©. Benzo I. 1., SS. XI, 670.
5) Petrus Damiani Op. T. III, 220: depositus est, qui suscepit (se.

Tungen. Op. T. III p. 351.

9) Daß überhaupt ein Bahlact flattsand, ift bezeugt burch Annal. Corbeiens. 1046: Synodus . . tercia Rome feria 3 et 4 . . . in qua canonice et synodice depositus est papa Benedictus et unanimi cleri ac populi in locum eius substitutus est Suidgerus etc.; ferner durch Papit Clemens selbst in einer Bulle für Bamberg vom 24. September 1047, Mansi XIX, 622 (Jaffé. Reg. 3154); Adam l. III c. 7. Annal. Altah. 1046, SS. XX. 503. 801 späteren gebenteln besielben einerseits päpilich gesinnte Schriftister, wie Desiderius, dialog. III p. 854 (Leo Ost. Chron. Mon. Cas. l. II c. 77) und Bonitho l. l., welche ein leicht begreisliches Interesse späcen zu bekonen, daß Elemens II. gewählt, nicht etwa von heinrich III. eingelett wurde, andererseits aber auch ein kaiserlich gesinnter Autor: Benno, Vita Ilildebrandi p. 13 S. endlich Annal. Romoaldi a. 1046 l. l. llebrigens aber tritt vielsach. auch schon in der zeitgenössischen Tradition die Anschauung hervor, daß, wie die Absetzung ber brei simonistischen Bäpste, so auch die Einsetzung eines neuen allein Wert und Bille heinrichs III. gewesen fei. Ein Anfah bagu findet fich foon bei Herim. Aug. Chron. 1046: hier ift es heinrich, ber wählt; ben Römern und ben Uebrigen bleibt bie Zuftimmung. Allein auf den Willen bes Königs

lediglich ber Bunsch und Wille des Königs ben Ausschlag gegeben hätte, auf Abalbert, ben Erzbischof von Hamburg und Bremen, gefallen wäre<sup>1</sup>). Aber dieser weigerte sich so entschieden sein aufblühen= bes Erzstift mit dem verfallenen Bontificat bon Rom zu vertauschen, daß der König von seiner Erhebung Abstand nahm und auf Abalberts Borschlag dessen langjährigen Freund, den Bischof Suidger von Bamberg als den Mann feiner Wahl bezeichnete. Suidger erhielt denn auch am 24. December in einer zweiten Sigung ber Synobe alle übrigen Stimmen und bestieg in Folge beffen, obwohl gleichfalls nur widerstrebend2) und ohne fein geliebtes Bisthum Bamberg aufzugeben ben Stuhl Betri, feit Gregor V. der erfte Deutsche, der zu diesem hochsten Umte der abendlan= biiden Kirche berufen wurde und bei dem ganglichen Mangel an romijden Clerifern, die tauglich gewesen waren 3, wohl berufen werben mußte. Um 25. December, dem Weihnachtstage, empfing Suidger bie papstlichen Weihen 4), murbe Clemens II. genannt und begann feine Regierung bamit, daß er noch beffelbigen Tages an Ronig Beinrich III und beffen Gemablin unter ber lebhafteften Buftimmung ber Römer vermuthlich in der Beterstirche die Kaiferfrönung vollzog 6). Nach ber Meffe, dem Schlugact bes damaligen Krönungsritus?), bega=

nehmen Bezug Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, 237; ber Papficatalog in den Annal Romani, SS. V, 469; fowie ber im Chron. Farf. Gregor. Catin. SS. XI, 373; jobann mefyrer bentifie Duellen, vie Lambert. Hersfeld, Annal. 1047; Anonym. Haserens. c. 36; Mariani Scotti Chron. 1044; Ekkehardi Chron. univ. SS. VI, 196 alß 3µfaß 3µm Chron. Wirzeburg.; Annal. S. Pauli Virdun. 1039, SS. XVI, 509; unter ber 3taliaren Arnulf, Gesta archiep. Mediol. l. III c. 3; Amatus l. III c. 1; Benzo 1. III c. 2. Bunderlich verdreht ift ber fog. Lupus Protospatar. 1046 SS. V, 59: consecratus est Clemens a praedicto imperatore. Auch nach ber romischen Tradition bei Otto Frising I. 1 war Suidgere Erhebung Heinrichs That. Ganz furze Notizen bringen über diese Ereignis: der Papificatalog bei Watterich I, 70, und im Dresdener Coder des sog. Chron. Altinate; Annal. Salisb. 1049, SS. I, 90 n. A.

1) Adam l. III c. 7: depositis . . scismaticis, Adalbertus pontifex in papam eligi debuit, nisi quod pro se collegam posuit Clementem.

2) Papft Clemens in ber S. 314 Anm. 5 citirten Bulle für Bamberg a. g. D .: nostram indignissimam mediocritatem cunctis nisibus refragantem voluit eligi. S. auch Herim. Aug. Chron. 1046: Suidegerum . . . nimium reluctantem . . . elegit pontificem.

3) S. die Schilderung biefer Noth bei den päpstlich gesinnten Autoren, Desiderius l. l., Bonitho l. l.
4) Annal. Corbeiens. 1046; Herim. Aug. Chron. 1047; Benzo l. VII

c. 2; Desider. 1 III p. 854.

5) Richt ohne Beziehung auf eine wohlwollende Milbe, welche einen hervorflechenden Bug in feinem Character ausgemacht haben foll. Annal. Roman. 1. 1.

9 Annal. Corbeiens. 1046; Herim. Aug. Chron. 1047; Chronicon S. Benigni I. I.; Annal. Romani I. I.; Lambert. Hersfeld. 1047; Adam I. III c. 7; Ekkeh. Chron. univ. I. I.; Annal. Altah. 1047. Kurşe Notişen ilber bi Kaiţettönung finben fide in ben Annal. Salish. a 1047; Sigebert Chron. 1046 (Annal. Laub. et Leod. 1046); Chron. S. Andreae in Castro Camerac. I. II c. 9, SS. VII, 532; Arnulf Gesta I. III c. 3; Benno, Vita Hildebrandi p. 13; Benzo I. VII c. 2; Bonitho I. I. p. 629; Romoaldi Annal. 1046.

7) Ordo Romanus ad benedicendum imperatorem quando coronam

316 1046.

ben sich ber Papst und das Kaiserpaar 1), geschmickt mit allen Abzeichen ihrer Würde und ehrerbietig begrüßt von einer freudig bewegten Boltsmenge 2), in den Lateranpalast. Ihren stärkssen Parkenter Boltsmenge 2), in den Lateranpalast. Ihren stärkssen kaiser in einem Rechtsact von großer sirchenpolitischer Bedeutung: nach ver Krönung nämlich und angeblich ganz aus freien Stücken veranlaßten sie Heinich, sich zu ihrem Patricius zu erklären und übertrugen ihm zugleich das wichtige Borrecht, in Zusunst der Papstwohl den Prinzeipat auszuüben, d. h. nach der Erstärung des sachstundigen Petrus Damiani<sup>2</sup>), der in diesem Kalle als Augen= und Ohrenzeuge gilt, bei der Papstwahl nicht allein die erste, sondern auch die entscheidende Stimme zu führen. Dieser Principat des Kaisers bei der Papstwahl war sachtig nichts Keues. Denn schon Otto I. hatte im Jahre 963 von den Kömern die eidliche Zusage erhalten, daß sie niemals einen Papst wählen oder ordiniere würden, es sei denn in Uebereinstimmung mit

aceipit, bei G. Bait, Die Formeln ber Deutschen Kürigs- und ber Kömischen Kalifer-Krönung vom zehnten bis zum zwölften Jahrhundert. Göttingen, 1873, S. 64. Diese Formular war, wie die vorausgehende llutersuchung darlegt, in der Zeit der fränklichen Kaiser und filt sie gültig, während bagegen bezüglich einiger anderen Formeln von Wait erwiesen ist, daß sie einer anderen, zehenfalls nicht der fränklichen Koche angehören oder gar überhaupt practischer Gedentung entbekren. So namentlich ein ordo coronationis, M. G. Leg. II, 178, in dem sentbekren. So namentlich ein ordo coronationis, M. G. Leg. II, 178, in dem schiederen Bapste vor der Krönung einen Trenetd leistet, serner Bezugnahme auf eine Kaiserin und Bezeichnung des trönenden Papstes durch die Sigle C. Glanbte num Bertz, sierung gestügt, den ordo sir die wendhin Sonsange, 15. April 1191, in Anspruch nehmen zu sollen, so wurde er dagegen von Anderen und zwar neuerdings wieder von Gregorovins, Gesch, der Stadt Kom im Mittelater, Bd. IV S. 56 auf Heinrich III., die Königin Agnes und Papst Clemens II. bezogen. Aber schon diesekrecht, Kaiserzeit II, 644 mandte ein, daß das Könungsversahren, wie es in dem betressient und Bapst Clemens II. der schol die Geden der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der Schol der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Königin Agnes gefchiebt ausbrildlich Erwähnung in Herim. Aug. Chron. 1047; Lambert. Hersfeld. Annal. 1047; Annal. Weissenb. 1047, SS. III, 70; und in ben fog. Annal. Ottenb. 1047, SS. V, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Herim. Aug. Chron. 1047: Peractisque missarum solemniis, ipse domnus papa et imperator cum imperatrice, ita ut erat coronatus, ad Lateranense palatium cum ingenti gloria proficiscuntur cunctis civibus Romanis mirantibus honoremque singulis quibusque pro facultate obiter impendentibus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Disceptatio synod. (geschrieben im 3. 1062), Op. Tom. III p. 27: piae memoriae Henricus imperator factus est patricius Romanorum, a quibus etiam accepit in electione semper ordinandi pontiscis principatum. Beniger präcis, aber schon ätteren Datums ist die Definition des Principats n dem liber qui appellatur gratissimus, Op. Tom. III, 68: Hoc sibi (Heinrico regi) divina dispensatio contulit, quod plerisque decessoribus eatenus non concessit, ut ad eius nutum sancta Romana ecclesia nunc ordinetur ac praeter eius auctoritatem apostolicae sedi nemo prorsus eligat sacerdotem. Beide Stellen sind erörtert und zusammengesell mit der istrigen Tradition im Creurs III (Ueber den Patriciat Peinrichs III.).

ber Bahl bes Raifers und feines Sohnes, bes Rönigs 1); auch Otto III. hatte bor wie nach feiner Raiferfronung in entsprechender Beife über Das Bapfithum berfügt 2). Neu war in unferem Falle nur die Form, in der jener altere Buftand bei der Raifertronung Beinrichs III. mie= ber auflebte, nämlich bie enge Berbindung des Wahlprincipats mit dem Patriciat 3) und durch diesen mit dem Kaiserthum selbst, während der Batriciat in alterer Zeit und julegt noch unter Otto III. lediglich eine Borstufe zum Kaiserthum gewesen war. Der Grund der Neue-rung wurde flar sein, wenn es urkundlich feststünde, daß die bisberigen Machthaber, die Oberhäupter des tusculanischen Saufes, ihren Einfluß auf die Besetzung des papftlichen Stuhles als Batriciat über Rom auffagten und bem entsprechend unter anderen Titeln auch ben Vatriciernamen führten. Indessen bir für diese Annahme bis jetzt keine andere Gewähr, als das Freundbuch Bonithos () und dessen Musfagen können, zumal wo fie allein fteben, gewiß nicht als voll= wichtiges Zeugniß gelten. Jedenfalls werden die tusculanischen Anverwandten des abgesetzten Benedict IX. selbst nicht im minbesten darüber in Zweisel gewesen sein, daß der Sache nach der Patriciat Heinrichs III. recht eigentlich gegen sie gerichtet war und wenn der Kaiser am 1. Januar 1047 zu Cosonna bei Fras-cati<sup>5</sup>), also mitten im Gebiet der Tusculaner verweilte, so war die Beranlaffung bagu mohl feine andere, als daß jene der neuen Ord= nung der Dinge offen widerftrebten 6).

Im Uebrigen war die Thätigkeit des Raisers mahrend seines römischen Aufenthaltes, ber mindeftens noch bis jum 20. Januar 1047 dauerte, friedlichen, insbesondere firchlichen Geschäften gewidmet.

Bor Allem ließ er sich angelegen fein, mehrere im Laufe des vorigen Jahres erledigte Bisthumer feines Reiches wieder zu besehen. Co hatte er ichon bor ber Kronung dem Erzstifte Ravenna an Stelle bes abgefetten Widger und gewiß jur Befriedigung bes anweienden

<sup>1)</sup> B. Dönniges, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto I. S. 93.—Giesebrecht, Kaiserzeit II, 419.
2) Wilmans, Jahrb. des deutschen Reiches unter Otto III. S. 89, 105. Pabst, bei Hrich, Jahrb. heinrichs II. Bb. II S. 426 hat das Gelistde, welches Heinrich II. im Jahr 1014 bem Papfte unmittelbar por ber Raiferfronung ablegte, nämlich ein fleter Schirmer und Schützer ber romifden Rirche u. f. m. fein gu wollen,

auf ben Patriciat bezogen. Ich glaube mit Unrecht; wenigstens ift mir nicht bekannt, daß heinrich II. ben Titel eines Patricius ber Römer geführt hatte. Stantit, daß Heinking 11. den Litel eines Patricius der Moiner geinger hatte.

3) Diese Berkindung ober Berichmelzung bestreiter meines Wissens einig und allein Fr. Steinhoff, Das Königthum und Kaiserthum Heinrichs III. S. 44
Unm. 1, aber ohne Gründe anzuführen die als sichholalig gesten können.

4) I. V ed. Jaffé p. 625: urbis Romanam vastabant aecclesiam, ita

ut quodam hereditario iure viderentur ibi possidere pontificatum. Enimvero, mortuo Johanne, Benedicti pape fratre . . cum successisset ei Theophylatus, qui Alberici fuit filius, Gregorius frater eius nomen sibi vendicabat patriciatus.

<sup>5)</sup> Laut einem Diplom in Betreff bes Klofters C. Trinitatis und G. Ouiricus bei Finiano, Graffchaft Balva in ben Abrugen. St. 2319 (B. 1553).

<sup>6)</sup> Bestimmt angenommen bon Giefebrecht, Raiferzeit II, 421.

Betrus Damiani ein neues Oberhaupt gegeben in der Berson feines früheren italianischen Ranglers Sunfrid 1), eines vornehmen Schwaben, ber seither Domherr in Straßburg gewesen war 2). Die Weise empfing hunfrid vom Papste selbst am Weihnachtstage, unmittelbar nach der Kaifertrönung3), - eine Auszeichnung, die auch dem neuerdings erhobenen Bifchof Bido bon Bigcenzg, einem Bermandten und Gunftling der Raiferin Ugnes4), und dem Abte Rohing von Fulda5) ju Theil murde. Letterer befand fich zwar ichon brei Sabre lang im Umt 6), hatte aber nichts besto weniger ber Weibe noch immer entbehrt, weil traft alterer Brivilegien Die Aebte des deutschen Bonifaciustlofters berechtigt maren, fich nur bom Babite felbit confecriren qu laffen. Gben biefes beftätigte dann Bapft Clemens II. dem Rohing nebst anderen firchenrecht= lichen Borzugen durch ein Privileg vom 31. December 1046, nach= bem er ihm icon zwei Tage borber, am 29. Die alte Schenkung bes römischen Andreastlosters, zubenannt Exajulo, in einem sonft generellen Schubbrief erneuert hatte 7). In der erstgenannten Bulle ent-30g der Babit freilich zugleich dem Abte eine Bergunftigung, welche Bapft Johann XIX. im Marg 1031 bem bamaligen Abte Richard und beffen Nachfolgern unbedenklich gewährt hatte 8), die Erlaubniß näm= lich, bei dem Megopfer die Dalmatica und Sandalen, also bischöfliche Insignien, zu tragen. Das widerstreite dem canonischen Rechte, er-klärte nun Clemens II. und dürfe weder dem Abte von Fulba noch irgend einem anderen Abte gestattet werden, zumal foldes nicht ein= mal bem S. Paulustlofter in Rom erlaubt worden fei, obwohl diefes bem römischen Stuhle näher ftebe als irgend ein anderes Alofter ber Belt.

Auch fonft waren in der hohen Beiftlichkeit während der letten Monate durch Todesfälle Luden entstanden, welche der Raifer nun in Rom durch neue Ernennungen ausfüllte. Go waren ingwischen Die Bifchofe Wilhelm bon Strafburg, ein Grofoheim des Raifers, und Richard von Berdun gestorben, beide mahrscheinlich an einem und bemfelben Tage, am 7. November 1046, jener aufcheinend boch be-

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1047. Annal. Altah. 1047. 2) Bur Genealogie Sunfrieds find wichtig die beiden Urfunden bei Grandidier, Histoire ecclesiastique de la province d'Alsace T. I, pièces justif. 

Erhebung in ber Urfunde bei Campi, dell' Historia eccl. di Piacenza I, 508. Bergl. auch E. Dummler, Aufelm ber Beripaterifer G. 10 Unm. 3. In ber Prafemilifte ber Synobalacte von Pavia (S. oben S. 307) wird Wibo bereits aufgeführt als episcopus Placentinus

<sup>5)</sup> Annal. Altah. l. l. Lambert Hersfeld. Ann. 1047.

<sup>6)</sup> S. oben S. 174.

<sup>7)</sup> Beibe Bullen bei Dronke, Cod. diplom. Fuld. p. 356-358 (Jaffé, Reg. 3141, 3142). Der älteren, vom 29., biente als Borlage eine Bulle Benebicte VIII. vom 8. Februar 1024, Dronke p. 347 (Jaffé, Reg. 3091).

<sup>8)</sup> Durch Bulle bei Dronke p. 352 (Jaffé, Reg. 3113).

tagt nach siebenzehnjähriger Regierung, Richard dagegen noch verhältnismäßig jung, und nach einem furzen, als segensreich gepriesenen Vontisieat von acht Jahren, nichts desto weniger aber beglückt in dem Gedanken seinem geistlichen Freund und Bater, den am 14. Juni 1046 verstorbenen Abt Richard von S. Bannes, nur um einige Monate überledt zu haben. Zum Bischof von Straßburg ernannte nun der Kaiser den Propsten hermann, auch genannt: Herrand oder Hezilo, von Speier und zum Bischof von Berdun einen seiner Capellane, den Propsten Theoderich von Basel in, mit dessen seiner Gapellane, den Propsten Theoderich von Basel in, mit desse Genstrung in Berdun er den gleichnamigen Bischof von Basel beauftragte 2). Endlich zu Rom selbst war Bischof Geberhard von Constauz gestorben, in der Frühe des 25. Decembers, des Krönungstages, worauf man ihn in dem Porticus der Peterskucke bestattete 1). Sein Kachsolger im Bisthum wurde Theodericus (Dietrich), ein Canonicus der Kirche von Constauz, der es im Dienste des Kaisers zum Kanzler sür das deutsche Reich, zum Propsten von Aachen und zum Erzscapellan gebracht hatte 4).

Mit einigen von diesen neu ernannten Bischofen, aber auch noch mit vielen anderen hielt Papft Clemens II. in den ersten Tagen des

¹) Kür den Pontificatswechsel in Straßburg tommen als Quellen in Betracht Herim. Aug. Chron. 1047; Annal. Altah. 1046; Annal. Argentin. 1047, SS. XVII, St (B. F. II, 97). Nach Hermann von Reichenau a. a. den Bildoi Bilhelm gestorben autumnale tempore. Die Straßburger Recrotegien, B. F. III p. XV und IV, 310 bezeichnen VII. Jd. Nov. = 7. Nevember als Zoetstag, das Beiseibnurger dengen, B. F. IV. 313, bet Non. Nov. = 5. Never, es steht aber jenen in diesem Kalle an Antorität nach. Ans welcher Quelle Misermanns Angade, VIII. Id. Nov. = 6. November. SS. V, 126 geschöfen ist, blieb mit bis seit untefannt Der neue Bischof sister nethnelich den Naemen Dermann. S. das ihn betressende Bischom bes Kaisers vom 9. Just 1048, Grandidier I. I. p. 250. Wegen des Uedergangs des Bischums Berdum vom Richard auf Theoderich f. Herim. Aug. Chron. 1047; Gesta epise. Virdun. c. 10, 11. SS. IV, 51 (abhängig daven Vita Richardi abb. c. 20. SS. XI, 290): Hugonis Chron. I. II c. 30, SS. VIII, 405. 406, wo abweichend den Gesta, der ättessen Luelle, und daber gewiß ungenau VIII. Id. Nov. = 6. Nevenber als Nichards Tedestag bezeichnet wird; endlich Laurentii Gesta episcopor. Virdun. c. 1, SS. X, 491, 492 und Annal S. Vitoni Virdun. 1046, SS. X. 526. — Charastretssisch des in den general viewen des scholen wellten metsten und wölsten Zahrhundert ür der Umfiand, daß Lischer Aghrhundert ür der Umfiand, daß Lischer Theutonicus stüft, et Laurentius I. I.; natura Teutonicus.

<sup>\*)</sup> Hugo Chron. l. l.

<sup>\*)</sup> Herim. Aug. Chron. 1046. In Betreff des Todestages f. auch das S. Gallice Recroleg, herausgegeben von Dümmler und Bartmann, bef. 206r. €. 62 und das Beigenburger, B. F. IV. 314, nach einer Wolfenbüttler Handfeirit des zwölften Jahrhunderts. Wenn Moover bei dem Abbruck eben dieser Kebaction im Atchie des histor. Bereins für Unteriranten, Bb. XIII, heft 3, €. 43. Eberdadd Memorie zum 26. December geletzt hat, so mag das durch die Stelsung der Worte in der Handferit halbwegs gerechtiertigt sein — f. B. F. l. l. — aber richtig ift es gewiß nicht.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron, 1046, 1047. Annal. Altah. 1046. Ueber bes Theobericus Stellung unter ben bentichen Kanzlern Heinrichs III. f. Stumpf E. 173 und Excurs I.

320 1047.

neuen Jahres, um ben 5. Januar, eine große, an Beschluffen reiche Synode, auf der für den Raifer, in Erwartung, daß er erscheinen murbe, gur Rechten bes Papftes ein Seffel bereit ftanb. Ob ber Raifer bann aber wirklich gefommen ift, bleibt buntel; jedenfalls entsprach es burchaus dem Geifte, in welchem er die ganze driftliche Rirche regiert und insbesondere gunächst reformirt wiffen wollte, wenn Die Spnode im enaften Unichluk an die bekannten Unfichten des Raifers Die Simonie aufs Neue als Reterei ftempelte und simonistische Geift= liche mit dem Kirchenbann bedrohte 1). Auch erging wahrscheinlich Damals von Bavit Clemens eine fpater wichtig gewordene Decretale tiber Die rechtliche Gultigfeit ber bon Simoniften ertheilten Beiben, babin lautend, daß ein jeder, der bon einem simonistischen Geiftlichen Weihen angenommen hatte, obwohl berfelbe ihm als folder befannt gemesen mare, fich einer vierzigtägigen Rirchenbuße unterwerfen follte, Dann aber fein Amt behalten durfte 2). Außerdem erledigte ber Bapft fogleich am erften Sigungstage zwischen ben brei großen Detropoliten Italiens, dem Erzbijchof von Ravenna, dem Erzbischof von Mailand und dem Batriarchen von Aquileja eine abnliche Rang = und Gti= quettenfrage, wie Diejenige mar, mit ber fich Die Spnode von Bavia bezüglich des Bisthums Berona beschäftigt hatte. Denn jene drei Rirchenfürsten erhoben fammtlich den Anspruch, auf Spnoden wie der gegenwärtigen, ben Gig gur Rechten bes Bapftes einzunehmen, es fei benn, baß ber Raifer gugegen mare, in welchem Falle biefem ber ftreitige Chrenplat gebuhre. Rach einem lebhaften Wortwechfel, beranlagt durch den Berfuch des Erzbischofs von Mailand, fich des faiferlichen Geffels zu bemächtigen, ba berfelbe leer geblieben mar, tam es zu einem geordneten Rechtsverfahren mit Urfundenbeweis, in welchem der Erzbischof von Ravenna den Sieg bavon trug. Den Ausichlag gab, daß fich nicht nur die gefammte romifche Beiftlichkeit, einschließlich des papftlichen Ranglers, ju Gunften Ravennas ertfarte, fondern auch der deutsche Bischof Poppo von Brigen. Diefem folgte Papft Clemens und befräftigte das Ertenntnig ber Synobe burch eine noch

1) Mansi XIX, 627 nach einer Aufzeichnung in ber Bibliothet bes Domcapitels zu Aucca. Ueber bas Berfältniß bes Kaifers zu bieser Sonobe sieht nur soviel fest, daß jener am ersten Sigungstage zuwerschaftlich erwartet vourde, daß er aber auch am späten Abend noch nicht erschienen war. S. die

folgende Seite Anm. 1.

<sup>2)</sup> Betrus Damiani nämlich erzählt in seinem lib. gratissimus c. 35, Op. T. III p. 68: suggestum est (Paph Leo IX.) reverendae memoriae nuper eiusdem sedis episcopum decrevisse Clementem, ut quieumque a simoniaeo consecratus esset, in ipso ordinationis suae tempore non ignorans sinoniaeum, cui se obtulerat promovendum, quadraginta nune dierum poenitentiam ageret et sie in accepto ordinis officio ministraret. Der Cybistel de lis. qui gratis sunt a simoniaeis consecrati. Dem Cybistol Schurch von Ravenna (seit 1052) gewidmet, ist das Beer noch dei Ledischen Leo's IX. geschrieben, also zwischen Rasenschen 1052 und bem 16. April 1054. Die Combination des in der verigen Ammerlung crasimten Synodaldecrets mit dem hier besprechenen Abschult aus Hetrus wellzog school Jasté. Reg. p. 365. S. and Giesercht, Kaiserzeit II, 420 und Bazmann, Politit der Fähle Bb. II, S. 208.

vorhandene Bulle 1), bei der fich unferes Wiffens auch die beiden an= beren Brätendenten von Mailand und Aquileja beruhigt haben.

Und wie in den großen Angelegenheiten, jo trat das gute Ginbernehmen, welches von Anfang an zwischen Raifer und Papft beftand, auch in kleineren Dingen zu Tage. So geschah es wahrschein-lich damals in Rom, daß der Abt Nortpert von S. Gallen, unterftust bon dem Raifer und der Raiferin, den Papft bewog die C. Galliiche Rlausnerin Wiborada, eine Blutzeugin aus der Zeit des Ungarneinfalls von 926, heilig zu sprechen, nachdem diese Sache schon von zwei früheren Päpsten in Angriff genommen, aber nicht zu Ende geführt mar. Bapft Clemens bagegen ergriff fie mit Gifer: indem er dem Abte Nortpert fogar Borwurfe über die Bernachlässigung berfelben machte, ließ er in Gegenwart des Bifchofs Theodericus von Conftang die Lebensbeschreibung der Klausnerin nebst dem Miratelbuch verlejen und vollzog dann die heiligsprechung mit der Bestimmung, daß der 2. Mai als Tag bes Marthrerthums auch ber Festtag ber neuen Sei= ligen fein follte 2).

Bu den deutschen Abteien, welche der Raiser schon wiederholt besonders begunftigt hatte, gehörte ferner das niederlothringische Frauenklofter S. Gertrudis in Nivelles. Roch im Frühsommer des vorigen Jahres, im Mai oder Juni, mar der Raifer dort gewesen, um ber Beihe ber neuerbauten Rlofterfirche beiguwohnen 3), und jest in Rom oder mahrend ber übrigen Zeit, die er mit Papft Clemens gemeinschaftlich verlebte, bestimmte er diefen alle feine früheren Acte4) jum Sout des fleinen, oft hart bedrangten Rlofters, namentlich aber Die Rudgabe des Ortes Rivelles durch eine Bulle zu bestätigen, Die wir leider nur auszugsweise kennen 5). Auch mehrere italiänische

<sup>1)</sup> Ughelli, Italia sacra II, 361 (Jaffé, Reg. 3147). Die auf ben Raifer bezug= lichen Borte lauten: Contigit autem prima die synodi non interesse Mediolanensem archiepiscopum a primordio, sed iam die inclinato, cum patriarcha a dexteris nostris sederet, interposita tamen sella carissimi filii nostri imperatoris Henrici, qui iamiam advenire putabatur, quia eo loci erat, electus quoque Ravennatis ecclesiae etc. unb am Θάμις: Sedem etiam Ravennatensis archiepiscopi iubemus semper esse a dextris nostris nostrorumque successorum secundum antiquae constitutionis auctoritatem, nisi forte imperator affuerit; et tunc etiam ipsum sinistrum locum tenere etc.

<sup>2)</sup> Ekkehardi Casus S. Galli c. 3, SS. II 107; Casus S. Galli contin. II c. 6, SS. II, 156. Unter ber Vita beate Wiborade eiusque miraculis, welche bei ber Canonisation versesen wurde, ist wahrscheinlich bas dem S. Gastischen Mönche Hartmann zugeschriebene Wert zu verstehen. Wait, SS. IV, 446. Näheres über das Ende der Wiborada am 2. Mai 926 bei Wait, Jahrb. des beutschen Reichs unter König Beinrich I. Rene Bearb. G. 90. 3) Sigebert Chron. 1046.

<sup>4)</sup> G. oben G. 87 und G. 105.

<sup>3)</sup> E. oven S. 87 into S. 103.

5) Turch eine Bulle Leo's IX. vom 27 Juli 1049, Miraeus, Op. diplom. I, 661 (Jaffé, Reg. 3115, 3173). Am interessantesten ift die Clemens II. angehrige Bendung: Unde et nos movit debita eiusdem ecclesiae miseratio et imperialis dilectio monuit, ut quod firmavit praecepto, firmetur et hoe nostro privilegio. Hierburch wird es febr mahrscheinich, daß die betressen Bulle Clemens' II. im Januar 1047 zu Rom erging.

Rlöfter der ftreng ascetischen Richtung erhielten von dem Raifer mabrend feines römischen Aufenthaltes Bunftbeweife, erfuhren überhaupt in der einen oder der anderen Art unmittelbare Einwirtungen feiner Regierung. Go empfing er eine Gesandtichaft ber Monche bes faifer= lichen Klofters Cafauria und bestätigte ihnen nochmals personlich Die lette Abismahl, welche fpateftens im September bes borigen Jahres auf ben Brieftermond Dominicus gefallen war und bereits borläufig burch ben italianischen Rangler Beinrich die Buftimmung des Königs erhalten hatte1). Dag der neue Abt neben anderen Tugenden auch medicinische Renntniffe und Fertigkeiten besaß, verschaffte ihm vollends die Gunft bes oft leidenden Raifers 2), und als biefer im folgenden Mary nach Teramo am Gudoftabhang ber Abruggen tam, dem Rlofter eine urfundliche Bestätigung feines gesammten Besigftandes 3). Gine ber jungften Erwerbungen beffelben hatte ber Raifer icon am 1. Januar in Colonna speciell bestätigt, nämlich die S. Trinitatis= und Quiri= custirche, welche der alte Eremit Abalbert und deffen Bruder Buimarius zu Blacentro bei Finiano, in ber gebirgigen Grafichaft Balva, erbaut, ihrem Kloster Casauria ichon bei Lebzeiten vermacht und ichlieklich noch um eine bom Raifer erwirkte Schenkung bereichert hatten. Auch Die Eremiten bon Camaldoli 5) und die Aebte Bonizo bon S. Beter bei Berugia 6) und Vincentius bon S. Januarius bei Campoleone, Graficaft Areggo 7) erwirften fich in Rom zur Bestätigung alterer Schenkungen und Schutbriefe faiferliche Urfunden mit den Daten des 3. und 19. Januar 8). Wenn der Raifer nun aber in der Urfunde für den Abt Bonizo abweichend von dem entsprechenden Borgang unter Ronrad II. 9) ausdrudlich auf eins der wichtigften Fiscalrechte, auf das Fodrum, verzichtete, so hielt er dagegen in einem anberen Falle, seinem ehemaligen Lehrer, dem Abte Almerich von

<sup>1)</sup> Chron, Casaur. 1046, Muratori, SS. rer. Ital. IIb p. 857. Borber, p. 854 wird freilich gesagt, Heinrich habe die Wahl bes Deminicus bestätigt, als er nach Capua gekommen sei. Inbessen, erweckt schon die Jahreszahl 1046 Bebenten gegen bie Richtigfeit ber Angabe, so macht vollends bas sogleich zu erwähnende Diplom vom 1. Januar 1047 höchft mahricheinlich, bag bie Bestätigung bereits vor Capua, etwa in Rom ober bei Colonna, erjolgte.

<sup>2)</sup> Chron. Casaur. p. 854.

a) Ibidem 1047 p. 858 (B. 1558; St. 2325).

<sup>4)</sup> Ibidem 1046 p. 857 (B. 1553; St. 2319). Näheres über Abalberts Eremitenthum f. ebenbort 1036 p. 849. Eine Lebensbeschreibung Abalberts, auf welche ber Chronist 1045 p. 853 Bezug nimmt, ift meines Wissens nicht mehr vorhanden.

Mittarelli, Annal. Camald. II, app. p. 121 (B. 1555; St. 2321).
 Margarin, Bullar. Casin. II, 81 (B. 1554; St. 2320).
 Puccinelli, Cronica della abbad. di Fiorenza p. 234 (St. 2322).

<sup>8)</sup> Ingwischen, nämlich am 7. Januar, bestätigte ber Raifer ben Canonifern von Areggo ihre fammtlichen Besitzungen in einem Diplom, welches bei Etumpf noch nicht verzeichnet ift, jett aber aus bem in Areggo befindlichen Original gebrudt verliegt in ben Forich. 3. b. Gesch. XIII, 617. Uebrigens ift die Ursmibe sehr beichädigt: es fehlt n. a. ein großer Theil ber Datumszeile mit bem Mctum. 9) Margarin, l. l. p. 77 (B. 1316; St. 1939; Br. 83).

Farfa gegenüber um so strenger auf die Erfüllung dieser Pflicht, und entsetzte wegen mangelhafter Leistung den Abt seines Amtes, obwohl dieser in Wahrheit gar nicht der Schuldige war, sondern vielmehr das Opfer einer boshaften Intrigue, welche einige weltliche Herren aus der Nachbarschaft seines Klosters am kaiserlichen Hofe gegen ihn gespielt hatten. Ulmerich lebte fortan als Priester an der Martinsfirche auf dem Berge Mutilla, das Kloster Farsa aber wurde vom Kaiser jenem Suppo übertragen, der schon einmal zum Abte gewählt, aber wegen eines Formsehlers von dem damaligen König verworsen worden war.

Wie weit nun unter dieser Fille von firchlichen und klösterlichen Angelegenheiten Heinrich III. die weltlichen Attribute seines Kaiserthums noch in Kom selbst zur Geltung brachte, läßt sich heut zu Tage nicht mehr erkennen?); gewiß ist nur, daß sie wieder mehr in den Bordergrund traten, als er der traditionellen Kaiserpolitit entsprechend sich auschiehe nach Unteritalien zu ziehen und der Sachlage, welche wir früher kennen gelernt haben 3). Dabei rechnete der Kaiser ossenbar nicht auf triegerische Actionen von irgend welcher Bedeutung. Denn sonst hatte er wohl nicht von dem Heere, das er nach Kom gestührt, schon dort einen großen Theil entlassen 4). Auch die Kaiserin, welche ihrer zweiten Niederkunft harrte, behielt er nicht um sich, sondern sandte sie nordwärts in die Konnagna 3), während dagegen Papst Clemens die unteritalische Expedition Heinrichs III. von Ansand Sin au Ende mitmachte 6).

Sie begann damit, daß der Kaiser wohl noch in der Nähe von Rom auf einige ihm feindliche Castelle oder Burgen stieß und sie eroberte?). Dann erschien er etwa in den letzten Tagen des Januars vor dem Kloster Montecasino und fand seitens der

<sup>1)</sup> Histor. Farfens. (Gregor. Catin.) c. 6, SS. XI, 559. Ueber Cuppo8 Antecebentien f. oben €. 130.

<sup>2)</sup> Auf Grund einer beiläusigen Wendung in den Annal. Altah. 1047 ist annunehmen, daß heinrich III. dei oder hald nach seiner Kaisertrönung wieder einen jener Indulgenzacte vollzog, beren er ja idon mehrere, den letten 1044 in Ungarn, vorgenommen hatte. Herzog Gotiried von Lothkingen nämlich ichritt dem Altaicher Annalisen zusolge nur deshalb auße Neue zur Empörung, quia iam omnibus modis desperatus erat gratiam imperatoris sibi ultra posse conciliari, ideireo quod hane sibi denegatam viderat, ante limina sancti Petri relaxatis caeteris debitoribus.

<sup>3)</sup> S. oben S. 253 ff.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. 1047: Completisque Romae cum summa pace aliquot diebus, imperator magnam exercitus partem patriam redire permittens, ipse cum reliquo ad alteriora contendit.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. 1047. S. unten.

<sup>6)</sup> Sauptzeugniffe bafür unten auf G. 327, 328.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. 1047: İmperator vero Romae egressus, nonnulla castella sibi rebellantia cepit. Bielleicht ift biefe Noti; mit bem oben S. 317 erwähnten Actum bes Kaifers in Colonna zu combiniren und auzunehmen, baß es die Graien von Zusculum waren, benen biefe rebellischen Burgen gehörten.

324 1047.

Mönche einen ehrenvollen Empfang, für den er sich auf mancherlei Art erkenntlich zeigte. So beschenkte er den Altar des h. Benedict mit einem kostdaren Deckenschmute, den Mönchen aber gab er, als er das Capitelhaus besuchte, etliche Pfunde Goldes, wobei er sich zusgleich ihrer frommen Fürbitte empfahl 1). Endlich zögerte er auch nicht auf die Bitte des Abotes Richer den gesammten, außerordentlich bedeutenden Grundbesit des Klosters zu bestätigen und es selbst in seinen besonderen Schuß zu nehmen in einer Urkunde, welche vom Z. Februar 1047 aus Capua datirt 2). Der Umstand, daß Montecasino, wie oben erzählt wurde 3), Jahre lang unter den Eroberungsgelüsten der Normannen von Aversa gelitten hatte, gab diesem kaiserlichen Schukbrief eine mehr als formelle Bedeutung.

Uebrigens aber zeigte sich der Kaiser in Capua, wo Fürst Waimax mit seinen normannischen Basallen, den Grasen Rudolf von Aversa und Drogo von Apulien, vor ihm erschien 4), dem Emporkommen der Normannen in demselben Maße günstig, wie er sich andererseits bemilite Waimars Macht und Ansehen zu vermindern.

Denn um zunächst Heinrichs Politik in dieser letzteren Beziehung zu erörtern, so ließ er sich damals von Waimar das Fürstenthum Capua zurückgeben und stellte darin den früheren, von Konrad II. abgesetzten Herricher, Pandulf IV., wieder her b), nachdem dieser und mit ihm sein gleichnamiger Sohn Pandulf V. dem Kaiser eine große Summe Geldes gezahlt hatten b). Die Capuaner sollen über die Wiedertehr ihres alten Tyrannen in Schreden gerathen sein 7), vermochten sie aber nicht zu verhindern. Noch zwei Jahre lang war Pandulf IV. gemeinschaftlich mit seinem Sohne Pandulf V. und

<sup>1)</sup> Leo Ost. Mon. Casin. Chron. l. II c. 78, SS. VII, 683.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Gattola, ad Histor. abbat. Casin. Access. I p. 148 (B. 1556; St. 2323).

<sup>3)</sup> S. oben S. 270, 271.

<sup>4)</sup> Amatus I. III c. 2 ed. Champollion-Figeae p. 72, benutt und ergänzt von Leo Ostiens. I. I. Kurze Notizen über den Aufenthalt des Kaijers in Capua finden fich bei Romoald. Annal. 1047, SS. XIX, 404 und un Chron. Casaur. 1046, Muratori SS. II b, 854, 858, an beiten €tellen wahrscheinlich entlehnt auß älteren Annalen von Montecasino. F. Hirsch, De Italiae inferioris Annalibus p. 58, 64.

<sup>5)</sup> Amatus I. III c. 3; Leo Ostiens. I. I.; Annal Casin. 1047, SS. XIX, 306 und die gleichjalls and älteren Annalen von Montecafino gestoffenen Annal. Cavens. 1047, SS. III, 189.

<sup>9)</sup> Leo Ostiens. l. l.: Ibi itaque Guaimario refutante (renuntiante cod. 1) Capuam, quam per novem iam annos tenuevat, Pandulfo illam saepe dicto cum filio multo ab eis auro suscepto restituit. Es ift mobi an beachten, daß der Wiederscherstellungsact in erster Linie Pandulf IV. und erst in zweiter dem Sohne galt. Zwar, in den Annal. Casin. und Cav. l. l. ist nur die Rede von Pandulfus princeps innior. More die Urlinden geben Lee Recht. Sirjch, Forschungen 3. d. Gesch. VIII, S. 277.

<sup>2)</sup> Hady Amatus I. l.

jeinem Entel Landulf als Fürst von Capua thätig 1) und wenn der Geschichtschreiber Amatus berichtet 2), daß Waimar bald nach dem Abauge des Raifers die Stadt noch ein Mal in seine Gewalt gebracht habe, jo verdient das nur bedingter Weise Glauben 3). 213 geradezu unglaublich ericheint aber die gleichfalls von Amatus vertretene Un= ficht 4), daß Waimar aus eigenem Antriebe Capua abgetreten und erft hinterher Reue darüber empfunden habe, mahrend er fich in Bahrheit boch wohl von Unfang an nur einem Machtipruch des Raifers fügtes). Eben auf einen folden wird es auch gurudguführen fein, wenn Baimar fich fortan nicht mehr bes Titels eines Bergogs von Apulien und Calabrien bediente 6), wenn er überhaupt wieder zu der ziemlich unter= geordneten Stellung gelangte, welche er bor feinem Emportommen im Jahre 1038 eingenommen hatte. Was den Raifer zu Diefem Berjahren veranlagte, insbejondere, welche politischen Zwede er mit ber Reducirung Waimars und der Wiederherstellung Pandulfs berfolgte, barüber geben die Quellen feinen Aufschluß und es gehen bemgemäß die Unfichten ber Foricher weit auseinander.

Während von minder fundiger Seite einmal bestimmt, aber völlig grundlos behauptet worden ift, Heinrich III. habe seinen Einsluß auf den Papst sicher stellen wollen, indem er Panduss restituirte und sich eng mit den Rormannen verband ih, so geht eine andere diel beachtenswerthere Ansichts dahin, daß zweierlei möglich sei: entweder die Whicht des Kaisers sei gewesen, der übergroßen Macht Waimars ein Gegengewicht zu geben oh, oder er wollte alle Kräfte Süditaliens gegen das Reich von Byzanz vereinen, mit dem man seit dem Tode Kaiser Konrads in Zerwürfnisse gerathen war, wobei dann als Urschafte dieses Zerwürfnisses die Eroberung Apuliens durch die Normannen bezeichnet wird. Wit Recht aber ist hiergegen eingewandt worden 10), einmal daß Waimars Macht, wie glänzend sie auch nach

<sup>1)</sup> Er ftarb am 19. Februar 1049. Hirfch, Forich. VIII S. 282.

<sup>2)</sup> Amatus l. III c. 4.

³) Intem nämlich Amatus nicht weiß ober verschweigt, bag bie Stabt im Priedenssichting wieden Waimar und Pandulf wieder an letzteren tam. hirschaa. a. a. v. S. 276.

<sup>4)</sup> Amatus l. III e. 3.

<sup>9)</sup> Giefebrecht, Kaiferzeit II, 428: ber Kaifer "nöthigte" Waimar, Capua an Panbuff abzutreten. Auch Sirich a. D. S. 277 hatt es für sicher, daß Waimar zu jenen Abtretungen gezwungen worben ist und nur im Augenblide sich bem Zwange gefügt hat.

<sup>9)</sup> hirich a. a. D. S. 277 und vor ihm icon de Blasis I, 197, aber mit ber munderlichen Hypothese, bas Baimar mit diesem Acte dem griechischen Kaiserhose eine Artigleit habe erzeigen wollen. An Beweisen fest es ganglich, wie der Autor selbst anerkennt. Giesebrecht nimmt teine Rotiz von der Titel-anderung Baimars.

<sup>7)</sup> Gfrorer, Allgem. Kirchengeschichte Bb. IV, S. 439 ff. und Papft Gregorius VII. und fein Zeitalter, Bb. VI, S. 533.

<sup>8)</sup> Giesebrecht, Raiserzeit II, 429.

<sup>9)</sup> Aehnlich de Blasiis 1. 1. 16) Bon Hirsch a. a. D. S. 278.

326 1047.

außen bin erscheinen mochte und wie fehr fie von Amatus gepriesen wird, in Wahrheit doch auf recht ichmachen Fugen ftand, jedenfalls viel zu unsicher war, um einem Raiser wie Seinrich III, ernstlich gefährlich zu werden; und weiter, wenn der Raifer wirklich bamit umging die unteritalischen Kürsten und Gebiete in Voraussicht eines Krieges mit dem griechischen Reiche zu organisiren, so feien Die bon ihm getroffenen Magregeln schwerlich zwedentsprechend gewesen. "Denn indem er Capua Baimar nahm und an Pandulf gab, ent= fremdete er sich einen früheren Unhanger und befestigte er die Macht eines Mannes, welcher bon früher her ber Bundesgenoffe ber Griechen 1) war und fich ftets als unguberläffig erwiesen hatte". Da= her wird von demfelben Forscher, ber dieje Meußerung gethan hat, zugleich der Gegenvorschlag gemacht 2) anzunehmen, daß Beinrich nicht von großen politischen Gesichtspuncten ausgegangen fei. fondern nur ebenjo wie icon fein Bater in jenen Begenden für ben Augenblid eine gewiffe Ordnung herstellen und außerdem die Gelegen= beit benuten wollte, um feine Raffe ju fullen. 213 Motiv gu feinem Berfahren gegen Baimar erscheint bier nicht die Furcht vor einer allzugroßen lebermacht deffelben, fondern im Gegentheil die Erkennt= niß feiner Schwäche und ber Unwillen über die geringen von ibm ge= leifteten Dienfte; gur Begründung aber bient ber Sinweis auf Montecasino, wie Waimar von Raiser Konrad II, den Auftrag erhalten hatte, dem Aloster besonderen Schut zu gewähren, wie er aber diefer Bflicht nur ungenügend nachgekommen fei in jener zaudernden Beife, Die oben geschildert murde3), wie er weder die Normannen von lleber= ariffen abgehalten habe, noch im Stande gewesen fei Bandulf gang aus feinem Fürstenthum zu vertreiben. Indeffen, wenn man auch Diese Ansicht in ihrer Grundlage, dem vorwiegenden und deutlich manifestirten 4) Intereffe Beinrichs III. an bem Schutze von Montecafino als richtig zugeben möchte, jo bliebe boch wiederum der Ginwand befteben, daß die gewählten Mittel, vor allem die Wiederherftellung Bandulfs, uns als höchft bedentlich, ja zwedwidrig ericheinen muffen. Denn, wie wenig wohlwollend Baimar fich gegen Montecafino und Abt Richer benommen hatte, immerhin war er boch weit entfernt von ber offenen und beharrlichen Weindseligkeit, bon ber Bandulf noch furg por Beinrichs Antunft bem Rlofter fo beutliche Beweise gegeben hatte5). Rurgum, auch diefer Erklärungsverfuch fann unferes Erachtens ebenfowenig befriedigen wie die früher besprochenen Unfichten und ohne fie

<sup>1)</sup> Alls solcher läßt sich aber Panbulf boch nur in sehr uneigentlichem Sinne bezeichnen. Allerbings begab er sich im Jahre 1038 nach Constantinepel, um bort Hilfe zu luchen, aber, wie Stirch selbst a.a. D. S. 259 auf Grund von Leo Ostiens. 1. II c. 63 bervorhebt, versehlte er seinen Zweck.

<sup>2)</sup> Forschungen Bb. VIII S. 279. 3) S. 270.

<sup>1)</sup> S. oben S. 323.

<sup>5)</sup> Leo Ostiens. 1, II c. 74, SS. VII, 680 (3um 3ahr 1045): Pandulfus interea in nequitia adhuc pristina et in loci istius priori odio permanens.

noch um eine neue vermehren zu wollen, muffen wir gestehen, die Sache ist noch duntel und klar ist nur, daß, welcher Art auch immer die Beweggründe der kaiferlichen Politik gewesen sein mögen, ein Hauptgesichtspunct berfelben den Beziehungen Heinrichs III. zu den Kormannen entsprang.

Mit Waimar waren, wie gejagt 1), auch Graf Rudolf von Aversa und Drogo, der Graf von Apulien, nach Capua gekommen und zwar mit reichen Gaben, beides an Kossen und an Geld; dafür bestätigte der Kaiser sie in ihrem damaligen Bestätigtende, indem er sie selbst belehnte 2). So wurde ihr Lehnsverband mit Waimar hinfällig, sie wurden aus fürstlichen Basallen Lehnsleute des Kaisers, Pairs der langobardischen Fürsten und wenn Waimar die obenerwähnte Titelsveränderung vornahm, wenn er seit dem Februar 1047 aufhörte sich Sexzog von Apulien und Galabrien zu nennen, so war dies nur die unmittelbare und nothwendige Folge des neuen Lehnsverhältnisses.

Amatus von Montecasino gedentt dann im Gegensate zu Waimar und den Normannen auch solcher Fürsten, welche aus Furcht vor gerechter Strase den Hof des Kaisers mieden 3) und mag dabei die beneventanischen Fürsten Pandulf III. und Landulf IV. im Auge gehabt haben. Wenigstens ist von einer Begegnung derselben mit Heinrich III., sei es nun in Capua, sei es an einem anderen Orte, nichts bekannt. Wohl aber steht sest, daß unter den Bürgern von Benevent eine seindliche Stimmung gegen den Kaiser herrichte, weil sie singst bessen Schwiegermutter, die Gräfin Agnes von Anjou, auf ihrer Pilgerreise nach dem Monte Gargano schlecht behandelt hatten und dafür Strase fürchteten4).

Indeffen, nicht nur in Benebent, sondern auch anderswo hatte

<sup>1)</sup> S. oben 3. 324.

<sup>2)</sup> Amatus I. III c. 2, wiedergegeben von Leo 1. 1.: Drogoni Apuliae et Rainulfo Aversae comitibus ad se convenientibus et equos illi plurimos et pecuniam maximam offerentibus, universam, quam tunc tenebant terram imperiali investitura firmavit. Unter tem Rainulfus Aversae comes ifi in biefem Zufammenhang Graf Rubolf II. Trincanocte zu verstehen. Dirido a. a. D. 2. 273, 281. Bon unsureidenber Kunde zengt die entspredende Bendung bei Herim. Aug. Chron. 1047: Imperator . . . du ces Nordmannis, qui in illis partibus commorantur et aliis eo locorum urbibus constituit. Buste Dermann etwa and um die Biederherstellung Pandulfs in Capna? Fast follte man es meinen. Geradegu verschet ist es aber, nenn Benzo, ad Heinr. IV. I. q. 13, SS. XI, 604 in einem turgen Bericht ister heinrich III. unterzitaliste Expedition amfatt Drogos den furz zuoor verstortenen Bisselin, Willielmum Tanoredi namhaft macht und weiter erzählt, der Knijer date sie und ihre Seute den Fürsten unterworfen, habe ihnen auch filt den Fast der Unsot-mäßigleit mit Berjagung gedroßt — subdidit (se, Normannos) pedidus principum, praecepitque si aliter praesumpsissent, fierent exterminium.

1) Amatus 1. III c. 2.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. 1947: socru imperatoris de monte Gargano Beneventum reversa, orto tumultu Beneventani cives quibusdam eam iniuriis afficiunt. Unde saevam ab imperatore vindictam metuentes eique se subdere non praesumentes, rebellionem ineunt.

328 1047.

das Erscheinen des Kaisers Schrecken erregt: so in Capua selbst bei dem Priester Lando von der S. Vincentiustirche, da dieser drei Jahre zubor bei dem Tode des Abbes Hilarius von S. Vincentius am Volturnus jene Kirche durch ein Kaufgeschäft mit den Capuanern, also durch Simonie, an sich gebracht und damit zugleich die Abtswürde über das Kloster usurpirt hatte. Als nun der Kaiser nach Capua kam, entstoh Lando, die Mönche aber, offenbar zufrieden, daß sie seiner entledigt waren, erbaten sich dom Kaiser einen neuen Abt und heinrich gab ihnen als solchen einen Mönch-Priester deutscher Hertunft, Kamens Liutfrid, der dem Kloster vorgestanden hat dis an sein Lebensende, am 29. Juli 1053¹), er und Abt Richer von Montecasino die beiden wölchen Bordermänner in der stattlichen Keihe deutscher Geistlichen, welche unter Kaiser Heinrich III., auch abgesehen vom Papstitum, in Italien hohe Kirchenämter inne gehabt haben.

Aber nicht nur der Kaiser, sondern auch Bapft Clemens that bas Seinige, um dem jungft ergangenen Berbot ber Simonie im unteren Italien Achtung zu berichaffen. Go war das damals erledigte Erzbisthum bon Salerno burch einmüthige Wahl ber Beiftlichkeit, bes Fürften Waimar und der übrigen ftimmberechtigten Laien auf den Bifchof 30= hannes bon Baftum übergegangen, aber nicht eher ertheilte diefem ber Papft hierzu die erbetene Zustimmung oder gar das erzbischöfliche Pallium nebst ber Bestätigung sonftiger Berechtsame, als bis er sich durch Erfundigungen an Ort und Stelle überzeugt hatte, daß die Wahl bes Johannes in canonischer Weise erfolgt fei, nicht mittelst "fimonistischer Regerei", wie der Papft fich ausdrudt in einem bom 18. Februar datirten Erlaß an den neuen Erzbischof 2). Daß auch der Raifer in Salerno war, ift wahricheinlich3), obwohl es nicht ausdrücklich bezeugt wird. Roch im Gebruar erschienen Raifer und Papit vor Benevent. fie fanden aber die Thore geschloffen, überhaupt die Stadt jum Widerftande geruftet. Um diefen zu brechen, fchritt ber Raifer gur Belage= rung, mahrend ber Papft bie Beneventaner in ben Bann that. Gine Borftadt murde in der That niedergebrannt, übrigens aber erwies fich Benevent als fo fest, daß ber Kaifer bald nur die Wahl hatte, entweder einen lang aussehenden Belagerungsfrieg zu führen oder für feine Berfon auf die Eroberung ber widerfpenftigen Stadt gu bergichten 4). Er mabite bas lettere, autorifirte bie Normannen gur

2) Ughelli, Ital. sacra VII, 378 (Jaffé, Reg. 3149).
3) Greiebrecht, Kaiserzeit II, 439, 645. Nach Leo Ost. l. l. bätte sich ber

Raifer von Capua birect nach Benevent begeben.

<sup>9)</sup> Chron. S. Vincentii Vulturn., Muratori SS. Ib, 513, 514. Abt Silarius, ber lette legitime Borganger Lintfribs, mar am 29. September 1945 gestorben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Annal. Benevent. 1048, cod. 1, 2, SS. III, 179: Venit Heinricus rex, filius Conradi, super Beneventum cum papa Clemente. Leo Ostiens. I. I: Beneventum contendens, cum noluissent eum cives recipere, a Romano pontifice qui cum illo tunc erat, civitatem candem excommunicari fecit, cunctamque Beneventanam terram Normannis auctoritate sua confirmans, ultra montes reversus est. Herim. Aug. Chron. 1047, bengu-

Herrschaft über das gange Gebiet von Benevent 1) und brach dann seinerseits die Belagerung ab, um auf einem anderen Wege als er gekommen war, zunächst nach Norditalien zurückzukehren2).

Um ersten März befand er sich bereits auf der Oftseite der Abruzzen, am Flüßchen Senello bei Chieti, laut einer Urkunde, worin er das Aloster S. Johannes zu Benere 3) auf Bitten des Abtes Johannes in seinen besonderen Schutz nahm und die gesammten Besitzungen der Abtei, sowie das Archt der freien Abtswahl bestätigte. Wie ausdrücklich in der Urkunde hervorgehoben wird 4), war dieses Aloster stiftungsgemäß dem Kaiser unmittelbar untergeben und stand demnach rechtlich auf einer und derselben Stufe mit Farfa, Casauria, S. Maria in Pomposia, wenn es auch thatsächlich diesen großen Abteien an Bedeutung nicht gleichfam. Am 12. März hatte dann

iolge ber Kaiser von vorneherein auf jeden Angriff gegen Benevent verzichtet hätte — tantam tune temporis eivitatem expugnatum aggredi distulit interinque eo insecto negotio . . . redire disposuit. Daß diese unrichtig, ergiebtsich aus Annal. Benev. 1047, cod. 3: Heinricus rex silius Chuonradi cum papa Clemente venit supra Beneventum, urbem excommunicavit, suburdium arsit. Kurze, auf diese Frung bezügliche Retigen geben Annal. Altah. 1047; Lambert Hersseld. Annal. 1047 und ein Stild Habel enthält der sog. Lupus Protospatar. 1046, SS. V, 59: imperator venit Beneventum. Beneventami vero ad eius iniuriam abseiderunt strennas equi eius. Als unglaußwirdig schon bezeichnet von Giesebrecht, Kaiserzeit II, 645.

- 1) S. die in der vorigen Anmertung eitirte Angabe Leo's von Montecasino. Giefebrecht, Kaiserzeit II, 645 ertlärt freilich, es sei unmöglich sie buchstältich zu nehmen und fagt baher im Setze S. 429 abschwächerd: "Catet und Zand, mit dem Banne des Papsies belegt, übersieß er (der Kaiser) zur Züchrigung Drego und seinen Normannen". Aber wenn dies wirflich die Meinung Leo's gewelen wäre, so wiede er sich geweiß anders ausgebrückt haben als er gestam hat. Er dachte unwerkennbar an die Uebertragung von Herrschaftsrechten an die Normannen und die Prikeren Borgänge, auf der einen Seite die Entschiedensseit, mit der die Normannen Bapf Leo IX. und bessen heneventamische Ferrschaftsbestrechungen betämpten, auf der anderen Seite das Zaubern Kaiser Heinisch III. in dem einmal entbrannten Kampte des Papsies mit den Normannen sir ersteren Partei zu erzeizien, bestätigen meine Erankten zur Genüge, daß Leo nicht zu viel gefagt, sondern das Richtige getrossen hat.
- 2) Bei Benzo l. l. wird dem Kaiser die Absicht beigelegt, Unteritalien nicht eber zu verlassen als die er die Karlssäule gesehen habe, videre columpnam Karoli, ubi iaculando lanceam fixit in mari; er sei aber durch seftige Regengüsse der die der der die fit mir anderweitig noch nicht befannt. Steht sie aber etwa in Zusammenhang mit der Fabel von der Feerschet Karls d. Gr. nach Constantinopel bei Benedictus, Chronicon c. 23. SS. III, 710, so wird sie wohl an der Titisse Annlens zu suchen und nicht zu ibentisseren sein mit der Aucharits-Saule, welche nach Paulus Diaconus, De gestis Langod. l. III c. 31 im achten Jahrhundert bei Reggio an oder in der scillanischen Meerenge existirt haben soll. S. auch D. Grund, Forsch, 3. d. Gesch, X, 588.
  - 3) Am Meere, im Gebiete von Chieti, nach St. 2324 (B. 1557).
- 4) Ughelli, Italia sacra VI, 698 (B. 1557; St. 2324). Das Kloster war von dem Grasen Transmund, einem Sohn des gleichnamigen Markgrasen, gegründet worden, eo ordine, ut sub imperiali potestate semper maneret.

330 1047.

der Raifer in S. Flaviano bei Teramo die icon ermähnte 1) Benegnung mit dem Abte Dominicus von Cafauria; am 17. verweilte er zufolge einer Urtunde für die S. Salvatorscelle in vocabulo S. Mariae zu Tolentino in S. Massimo 2), einem Orte, bessen Lage nicht mehr bekannt ift, und wohl nur turz nachher hielt er öftlich von Camerino und noch innerhalb der Grafichaft Fermo zu G. Marotto einen Gerichtstag, auf dem er seinen italianischer Rangler Beinrich gum Mitvorsikenden hatte. Rach der vom Raiser selbst unterzeichneten Gerichtsurkunde 8), welche der Pfalznotar Folcho ausfertigte, handelte es fich dabei um einen Eigenthumsproces, den der Bischof Bernard II. von Ascoli gegen eine begüterte Frau Ramens Albafia bei dem Raifer anbangia gemacht batte. Da die Albafia den ihr auferlegten Zeugen= beweis nicht führen konnte, so entschied der Raiser nach dem Urtheil des Richters Bonusfilius aus Pavia zu Gunften des Bischofs und inveffirte ihn sogleich in aller Form Rechtens mit den streitigen Objecten, einem Gehöft und einem Caftell. Ferner am 30. Marg berficherte der Kaiser den Propst und die Canoniter der bijdoflichen Rirche zu Rarni feines besonderen Schutes und der Immunitat für ihre Besitzungen4); am 31. Marg aber bestätigte er bem Apenninen= flofter zum h. Brabe in Noceate (Borgo=San=Sepolcro) eine Mehr= gahl von Gutererwerbungen in einem Diplom, welches das Actum Fano trägt 5), so daß die der Ortsangabe entbehrende Urkunde bom Tage borber6) mahrscheinlich dem entsprechend zu erganzen ift.

Gang fehlt es an Nachrichten, ob der Papft den Raifer noch eine Strede Weges durch die Abruggenlandschaft begleitet hat, oder ob er, was mahricheinlicher ift, ichon von Benevent nach Rom gurudtehrte. Redenfalls haben fie fich nicht getrennt, ohne mit einander über die Angelegenheiten des Erzbisthums Samburg zu verhandeln und Abalbert in seinen Bestrebungen für das Missionswert unter den wendischen und ffandinabischen Bölfern zu beftarten. Das bezeugt eine bom 24. April datirte Bulle Clemens' II. 7), worin er dem Erzbischof die

<sup>1)</sup> S. oben S. 322.

<sup>2)</sup> St. 2326 nach einer Mittheilung von Bert, balt bas Actum: ad sanctum Maximum für corrumpirt und ift geneigt es mit Rudficht auf Die folgende Berichtsurfunde in ad s. Marotum ju mobificiren

<sup>3)</sup> Ughelli, Italia sacra I, 450 (St. 2327). Stengel II, 221 bezweifelt

bie Echtbeit biese Placitums, aber ohne seinen Zweisel irgendwie ju begründent.

4) Ughelli, Italia sacra, I, 1013 (B. 1559; St. 2328).

5) Das Driginal im Staatsarchie ju Mailand war früher nur burch furze Auszüge bekannt, St. 2331, if zeht aber vollftändig gebruckt bei Stumpf, Acta imperii, p. 427.

<sup>9)</sup> Rach einer mündlichen Mittheilung von Stumpf hat sie das Actum Ancona und dies behäugt dann die Angabe bei Benzo 1. 1.: Regrediens autem per Camerinam et Spoletum venit Anconam.

<sup>7)</sup> Lappenberg, Samburgisches Urfundenbuch I, 72 (Jaffe, Reg. 3151). Die Stellung, welche biefe unzweifelhaft echte Bulle in ber Reihe aller verwandten, theils coten, theils gefälschten Actenftude einnimmt, ift fritisch bestimmt von R. Roppmann, Die alteften Urtunden bes Ergbisthums Samburg - Bremen, S. 62, 72, 80.

Metropolitangewalt über sammtliche Bischöfe innerhalb des alten wendisch - nordischen Legationsgebietes erneuerte, ihn gegen die Ansprüche auf Unterordnung, mit denen noch Erzbischof Hermann dom Schlischen Bectelins Zeiten herdorgetreten war, sicher stellte und endlich ihm das Kallium ertheilte nehst anderen Auszeichnungen, darunter auf die Fürbitte des Kaisers "unseres geliebtesten Sohnes" das Vorrecht, bei gewissen Festen auf einem Zelter reiten zu dürsen. Wenige Tage zuwor, am 19. April (Ostersonutag), hatte der Kapst die Bestügungen des E. Michaelistlosters in Bamberg, welchem damals Abt Adhelm vorstand, durch eine Bulle in Schut genommen und nicht nur allen weltsiehen Fürsten, sondern auch jedem zutünftigen Bischof rechts-

midrige Gingriffe in das Rloftergut ftreng unterfagt1).

Der Raifer hatte mittlerweile seinen Weg durch die anconitanische Mark, in der Richtung auf Ravenna fortgesett und zwar, wie man annehmen barf, über Rimini, laut dem allerdings nicht gang feft verburgten Actum einer Constitution vom 2. oder 3. April über die Eidespflicht der Geistlichen2). Als Motiv zum Erlag des Gesetzes bezeichnet der Raifer felbit den Umftand, daß unter ben Juriften des romifchen Rechtsgebietes Zweifel entstanden jeien, ob Clerifer Die Pflicht hatten ben jog. Calumnieneid in Perjon zu leiften, ober ob ihnen freistehe, fich jum Behuf der Erfüllung Diefer Pflicht durch andere Berjonen pertreten zu laffen. Der Raifer giebt baraufbin gunächst die authentijde Interpretation einer Constitution des Raifers Theodofius, welche awar ben Clerifern bas Schwören schlechtweg verbot, fich aber ihrem Wortlaute nach nur auf die Geiftlichkeit ber Kirche von Constantinopel bezieht, während fie nach ber Entscheidung Raifer Beinrichs bon dem driftlichen Clerus insgemein gelten joll und zwar gemäß bem angeblich justinianeischen Grundsage, daß ben Canones ber Bater bas Unjehen von Gejegen gebuhre. Da nun in den Canones fich feine Bestimmung finde, welche ben Clerifern die Gidesleiftung gestatte, jo foll demaufolge, gebietet der Kaifer, fein Bischof, tein Priefter, über-haupt tein Weltgeistlicher, welcher Stufe er auch angehöre, ferner tein Abt, fein Donch, feine Ronne in irgend einem Rechtaftreit, einerlei ob crimineller oder civiler Natur, genothigt werden, einen Gid gu leisten, sondern foll das Recht haben, Diefes Geschäft geeigneten Bertretern zu übertragen. Ueber die rechtsgeschichtliche Bedeutung3) Dieser

<sup>1)</sup> Ussermann, Episcopat. Bamberg. Cod. probat. p. 31 (Jaffé, Reg. 3150)

<sup>3)</sup> Mon. Germ. Leg. II. 41 (St. 2329): Constitutio de iuramento calumniae. Das Tagekratum und der Ort beruft auf einem Citat der Conftitution in der Bestätigungsbulle des Papstes Honorius II., 1125–1130, Jassé, Reg. 5316. In den Jandischriften des elsten und des beginnenden zwössten Jahrhunderts, in denen sie als selbständiges Stild überliesert wurde, entbedrt sie ziglicher Datrung, — ein lumsand, der jedoch sir sich allein nicht berechtigt, von dem Anhaltskunder, welchen die Bulle des Honorius darbietet, abzusehen und, wie Grörer, Allg. Kirchengesch. Bd. IV S. 608 gethan hat, die Constitution ins Jahr 1055 zu verlegen. S. dagegen auch Giesebrecht, Kaiserzeit II, 645.

3) Sie ist erörtert von v. Savignb, Geschichte des Römischen Rechts im

332 1047.

Constitution zu urtheilen, ist hier nicht der Ort; ohne Zweisel aber ist sie sehr bezeichnend für die allgemeine Richtung des Zeitalters, die Berührungspuncte der Geistlichkeit mit dem weltlichen Gemeinwesen mehr und mehr zu beschränken, und als ein Zeugniß, daß Kaiser

Beinrich III. diefe Beftrebungen nachdrudlich unterftutte.

Nach dem Aufenthalte in Kimini erschien der Kaiser spätestens am 9. April in Ravenna, um sich sier wieder mit seiner Gemahlin zu vereinigen 1). Sie war inzwischen und zwar, wie Hermann von Keichenau angiedt 2), in dem Gebiet von Kavenna oder nach dem Altaicher Annalisten in Mantua 3) ihres zweiten Kindes genesen, wiederum einer Tochter, die in der Taufe den Ramen-Judith oder Sophie erhielt 4). Der Kaiser besuchte von Kavenna aus das nahe Kloster S. Apollinaris in Classe, wo Petrus Damiani noch einmal vor ihm erschien und sich sie verwandte, daß der Kaiser ihm die Begnadigung desselben versieß 5). Auf der Weiterreise von Kavenna hatte der Kaiser in Mantua, einem Hauptsitz des Markgrafen Vonisfacius, gerade um die Zeit des Csterseites (19. April) eine schwere Krantheit durchzumachen 6). Als er wieder genesen war, ging er nach

Mittelater I S. 223—225 und Kider, Forschungen zur Reichs und Kecktsgeschicke von Italien I, 57 nnb 58. Die entschenden Worte des Kaiiers bezieht Savigny lediglich auf die Ableistung des Calumnieneides, während Ficker S. 58 gewiß mir Recht scharf hervorsehrt: "es handelt sich nicht bloß um ein Berbot diese bek Calumnieneides), sondern des Eides überhaupt silt Geistlicker In der Komagna ift nach Kicker immer nur von einem Schwure der Gestlicken durch ihren Bogt die Rede gewesen, während bagegen nach dem langobardischen Rechte bis dazin Geistlicke selbs sich Geistlicker in dem Ableiten Ziehen der in dem Schwieden und Komagnafen und Langobarden zu denten zumal da in dem S. 45 si. oben S. 329) erwähnten Placitum nicht bloß Rechtsgeschret aus der Komagna, sondern and Bonnsfilius, einer der Verduntelen Kechtsfundigen von Pavia, bei dem Kalser waren.

<sup>1)</sup> Rach einer Urtunde für das Marienstift von Poutposia, Morbio, Storie dei municipi Italiani I, 67 (St. 2330), vom 9. April aus Ravenna, erlasien 11. a. auf die Hirbitte der Kaiserin.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. 1047: Interea imperatrix Agnes, quae Romae ab imperatore digressa fuerat, in Ravennati territorio filiam peperit.

Annal. Altah. 1047: imperatore iter in Apuliam convertente, imperatrix gravida vicinaque partui Mantuam perexit, ibique filiam peperit.

<sup>4)</sup> Stengel II, 122, Stammtafel ber frantischen Raifer und A. Cobn, Stammtafeln, Rr. 19.

<sup>5)</sup> Wenigstens nach ber Behauptung des Petrus in einem später zu besprechenden Briefe an dem Kaiser, Epistol. I. VII, 1, Op. I p. 239, 240: Redeat ad memoriam domini regis, quia eum apud monasterium Classensis (sie) a vodis discessurus essem, dixistis midi etc. Anch bei Benzo I. I. geschieft im Anschusg an den Anschusg kanten des Gister und feiner Verhaftung Ewahnung, aber ohne daß man über die Ursache bes Vorganges oder die Perfönlichteit des Gefangenen ins Klare täme.

<sup>9)</sup> Herim. Aug. Chron. 1047. Annal. Altah. 1047. Lambert. Hersfeld. Annal. 1047. In ber höteren martgaäflichen haus- und hoftradition gab es von einem Aufenthalte des "Königs" und ber "Königu" in Mantua eine gang antebetenhafte, taum mehr historiche Erinnerung, welche und Donizo, Vita Ma-

Berong und nahm hier früheftens am 2. Mai die Gebeine des berftorbenen Abtes Guido in Empfang, um fie nach Deutschland, genauer gesagt, in das hochbegunftigte Speier als Rirchenschat hinüberzuführen1). Dem Marienklofter zu Pomposia, dem hierdurch große Vortheile entzogen murden, hatte der Kaifer noch in Rabenna am 9. April auf die Verwenbung ber Raiferin, bes Ergbifchofs Ergkanglers hermann von Coln, bes Ranglers Beinrich und anderer Getreuen alle alteren Gerechtsame und Freiheiten bestätigt 2). Das G. Zenotlofter aber in Berong, mo ber Glaube an die Bunderheilfraft ber Reliquien neue Nahrung gefunden hatte3), bedachte er am 8. Mai zu Bolargne, nordweftlich von Berona. mit einer ahnlichen Urtunde 1) auf die vereinigten Bitten feiner Gemahlin, des Bijchofs Walther von Berona und des Abtes Alberich von E. Zeno. Auch die übrigen Raiferurtunden aus diefer Zeit bemeden durchweg die Wahrung oder Forderung firchlicher oder weltlicher Specialintereffen innerhalb bes nördlichen Italiens, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich eines Diploms aus Mantua bom 27. April, wonach der Raifer einen feiner Getreuen aus Deutschland.

thildis c. 13, SS. XII, 371 überliefert bat. Demnach batte fich auch Bergog Bonitacius borthin begeben, v. 993: Tunc comes Albertus vice, dives maxime servus

Predictique ducis, habitator et ipsius urbis, bringt bem Konige ein Geschent bar von bunbert Roffen, ausgezeichnet burch ben Glanz ihrer Farbe, alle gefattelt und gegäumt, bagu zweihundert Falten. Die Königin fragt erstaunt, wer ber Mann fei, ber folde Geschenke mache -Cui dixit rex quasi mirans,

Qui vir habet servos, quales Bonefacius? ergo

In toto regno similem sibi non ego specto.

Ml8 nun Albert, ber Ministerial, fich vom Konig eine Gnabe erbitten foll. faat er:

Nil aliud quaero volo nec cupio neque spero A te ni tantum meus ut dominus sit amatus.

Der König labet ihn ein gum Dable, welches gerade eingenommen werben foll, aber erft nach einigem Strauben und erft nachdem Bonifacius felbft eingewilligt, leiftet Albert Folge: benn als Ministerial bes Bergogs hatte er noch niemals mit seinem Hern an einem und demfellen Tisch gelfreift. Schließlich beschentlich ber König seinerseits mit tostbaren Pelzgerändern; Albert aber trägt diese nehn einem geillten Gelbeeutel in das Gemach des Herzogs und bittet ihn luftällig um Berzeihung dassitr, daß er sich mit ihm an den Tisch des Königs geletz habe, Bonisacius genährt die Bitte um Berzeihung, verweigert aber die Lunahme des Gelschenks. Die panegorisch- didactische Tendenz diese Geschichten dene liegt fo flar zu Tage, bag über feinen historischen Unwerth fein Zweifel fein fann. S. auch Giefebrecht, Kaiserzeit II, 645 und Pannenborg, Studien gur Geschichte ber Bergogin Matilbe von Canoffa, G. 17.

Herim. Aug. Chron. 1047, ergünit burch bie Vita S. Guidonis c. 16, Mabillou, Acta SS. ord. s. Bened. saec. VI. pars 1 p. 453.

2) E. S. 331 Anm. 2.

3) Vita Guidonis c. 15.

b) Biancolini, Notizie stor. delle chiese di Verona Va, p. 53 (B. 1567; St. 2339). Gine auf ben namen Kaifer Deinrichs III. lautende Bestigbestätigung. filt E. Zeno, vom 11. April 1046, Berona, Biancolini l. l. p. 51 (St. 2289) ift eine Falidung, ber bie echte Urfunde Heinriche IV. vom 10. April 1090 Berona (St. 2703), als Borlage gebient bat.

334 1047.

Namens Megingob, auf die Verwendung der Raiferin und der beiden Grafen Cberhard und Berthold mit einer Koniashufe zu Baldfird. westlich von Schaffhausen, beschentt hatte1). Als Rangler erscheint bierbei jum erften Male Azelin an Stelle bes fruberen zum Bijchof bon Conftang beförderten Theodericus. Aus der italianischen Ranglei er= gingen noch in Mantua mehrere Diplome, so am 27. April für den Bifchof Roland von Ferrara, auf Bitten der Raiferin 2), ferner am 1. Mai für den Bischof Cadelous oder Cadalus von Barma, auf die Bermendung des Kanglers Beinrichs), für die Canonifer der C. Calvatorskirche in Turin auf die Berwendung des Bijchofs Riprand von Novara 4) und für die Bewohner des Thales Scalve, nördlich vom Meo-See. Den lettgenannten erneuerte ber Raifer bas wichtige Pri= vileg, den Ertrag ihrer Gifenbergwerte zollfrei, überhaupt unbelaftet durchs gange Reich zu vertreiben; nur daß sie auch ferner eine alt= herkömmliche Sahresabgabe von hundert Pfund Gifen an den Königs= hof Dervi zu entrichten hatten 5). In Bolargne erzeigte ber Kaifer ben Domcanonikern zu Berong eine besondere Bunft, indem er ihnen burch ein Diplom vom 8. Mai und auf die Bitte ber Raiferin nicht nur ben felbständigen Befit von gehn Gehöften beftätigte, fondern ihnen auch noch gehn andere Ortschaften bagu schentte mit ber Beftimmung, daß der Erzbriefter und der Archidigcon Diefes Bermogen im Einvernehmen mit ben Brüdern und nur jum Rugen berfelben verwalten follten 6). Ebendort, in Bolargne, erwirtte fich auch ber Bischof Rother von Treviso auf die Berwendung der Raiserin

<sup>1)</sup> Herrgott, Geneal. Habsburg. II, 118 (B. 1560; St. 2332). Mit Midficht auf die Lage bes geschenten Genete ihre urenuthen, daß der hier intersenirende Graf Serhard ibentisch ist mit bemienigen Grassen beses Kanner, dem der König durch Urtunde vom 10. Juli 1045, St. 2277 das Münzrecht in der Silla Schassen er teilest hate, also mit dem Grasen Gerhard III. wen Wellenburg, der nach Stälin, Birtemberg. Gesch. I. 553 zwischen 1075 und 1079 stard. Unter diesen Umständen liegt es nach, den Grasen Verstold unierer Urstunde mit dem gleichnamigen Grasen von Järingen, dem skäteren Herzgag von Kärnthen und Martgrasen von Verona, zu identissieren Fidler hat diese Urtunde nicht berücksicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ughelli, Ital. sacra II, 533 (B. 1561; St. 2333).

<sup>3)</sup> Affò. Storia della città di Parma II, 321 (B. 1562; St. 2234), befätigt bem Bisthum die Grafschaft Parma in dem Umfange und mit allen Rechten, wie Kaifer konrad II. sie dem Bistof Guog werft (1029) vertigen und fräter wiederholt bestätigt hatte, auseth das Diplom vom 16. Februar 1036, Affò II, 311, welches der Urtunde seines Sohnes als Vorlage gebiert hat.

<sup>4)</sup> Mon. Patr. Chart. I, 562 (B. 1563; St. 2335), gur Bestätigung aller ben Canonifern gustehenben Rechte und Besitzungen.

Lupus, Cod. diplom. eivit. et eecl. Bergom. II, 622 (B. 1564; St. 2336). Ebendort p. 621 findet fich ein anderes Diplom des Kaisers, worin er die Rechte der bischichen kirche von Berganio an einem ihr icon durch Konrad II. restituirten Gehöft Lemin bestätigt; es sehlt aber das ganze Schligder votofoll, und so läst sich nicht mehr beurtheilen, od das Stiid in diesen Zufammenhang hineingehört oder aus späterer Zeit sammt. St. 2527.

<sup>9)</sup> Ughelli V, 576 (B. 1566; St. 2338).

eine Urkunde zur Bestätigung der sämmtlichen Besitzungen, Gerechtsame und Privilegien seiner Kirche<sup>1</sup>). Endlich, am 11. Mai vollzog der Kaiser noch einen Rechtsact zu Gunsten der Domheren von Padua, indem er ihnen eine größere Selbständigkeit in der Verwaltung ihres Vermögens gewährte, ohne doch die Aufsicht des Bischofs ganz zu beseitigen. Der Bischof Arnold selbst, serner der Kanzler Heinrich und Bernard, einer der kaiserlichen Capellane, der zugleich Archivacon der Kirche von Padua war, hatten sich dafür verwandt. Das Actum der betreffenden Urkunde <sup>2</sup>) ist Trient—einige Tage später, also Mitte Mai, wird Kaiser Keinrich III. die Grenze überschritten, wird er nach achtmonatlicher Kowesenheit den deutschen Boden wieder betreten haben.

1) Ughelli V, 511 (B. 1565; St. 2337).
2) Muratori, Antiquit. Ital. I, 1002 (B. 1568; St. 2340) und Dondi dall' Orologio, Diss. II, 96 nach dem noch in Padua befindlichen Original.



## Excurse.



## Beitrage gur Lehre von ber Ranglei Beinriche III. und gur Rritit feiner Urfunben.

Unfer Biffen von ber Ranglei Beinrichs III. und ihren Erlaffen beruht nicht auf amtlider Ueberlieferung. Umfonft forscht man in ben Quellen nach Angaben über bie Erifteng eines Bof = ober Reichsardivs, umfonft in ben beutigen Archiven nach einem, wenn auch nur fragmentarisch erhaltenen Registrum imperii Heinrici III., aus bem sich die Geschäftsführung seiner Kanzlei nach Umsang, Art und Zeitsolge erkennen, ber sicherste Magstab für bie Brufung ber ibm augeschriebenen Acten, namentlich seiner Urfunden,

entnehmen ließe.

Go ift man benn von vorneherein auf biefe felbft angewiesen und findet ihrer allerdings eine ftattliche, jest ichon nach hunderten gablende Menge. Die einzelnen Stude aber, ans benen ber Borrath besteht, tommen als Ganges nur Erscheinung wenn man fie eigens zu bem Behuf fucht und sammelt. Wie fie urfprünglich icon bei ihrem erften Bervorgeben aus ber Kanglei in Die verfciebenften Richtungen, felbft über bie Grengen bes großen Reiches binaus manberten 1), fo murben fie auch in fraterer Zeit niemale vereinigt, fonbern bilben bis auf ben beutigen Tag eine weit zerftreute Daffe, welche fich auf viele verfciebene Fundorte2) vertheilt und überdieß mabrend bes fpateren Mittelalters ber Art verborgen war, bag fie für bie Biffenichaft gleichsam neu entbedt werben mußte.

Die Anfänge ber Publication, soweit fie von Deutschen bewirft worben ift, liegen im fechezehnten Sabrhundert. Gie find ein Ausflug bes erften frifden Strebens nach urtundlich begrundeter Beschichtschreibung und treten uns in Berten entaggen, melde in ber Sauptfache Territorial= ober Specialbiftorie enthalten follten, in Bahrheit aber boch nicht ohne eine weitgebende Berudfichtigung ber allgemeinen Reichsgeschichte, insbesondere ber alteren, geschrieben wurden. So bie Geschichte ber Bischöfe von Utrecht, welche ber Arnheimische Propft Bilhelm Seba zu Anfang bes Jahres 1521 vollendete3) und in bem auf Bischof Bernold') beziglichen Abschnitt mit feche zumeift vollständig reproducirten Diplomen Beinriche III. ausstattete 5). Deiftentheils nur Auszuge brachten bann Megibins

<sup>1)</sup> Man benke nur an die Diplome heinricks III. für das S. Jacharlaktofter in Benedig bom 2. Juli 1940, St. 2190, für das Kicker S. Armigius in Iheims dem 26. April 1944, St. 2230 (B. 1516). und für Glung vom 4. December 1949, St. 2378 (B. 1599).

2) Darunter nur ausnahmterite solche, die zugleich als urfprüngliche Bestimmungsorte der bezüglichen Urfunden in Betracht fommen, so in Deutschland Hulbe, in Italien Arezzo.

3) Die Dorrede ist datit vom 1. Mai bleieß Jahres.

3) Die Dorrede ist datit vom 1. Mai bleieß Jahres.

3) Die dre ditito princeps des Bernardus Furmerius, Historia veterum episcoporum Ultraslectinae sedis, Franequerae, 1612, 4, p. 298 ff.; fernet ed, Buchelius, 1643, sol., p. 120 ff.

Tidudi (1505-1572) in seinem Chronicon Helveticum 1) und W. Hund a Sultzenmos, Metropolis Salisburgensis, Ingolstadi, 1582, fol. 2), mährend Gewold in feiner Bearbeitung bes Sund'iden Bertes' fich nicht mehr mit Ans-3m fiebengebnten Sabrhundert maren es aber porgugemeife italianifche Berte pon fo fundamentaler Bebeutung, wie F. Ughelli, Italia sacra ) und Corn. Margarinus, Bullarium Casinenses), burch welche ber Borrath ber Beinriciana einen erheblichen Zuwachs erhielt, und da mittlerweile auch in Deutschland die Bublication Fortschritte machte. — am bemerkenswerthesten sind wohl Schaten, Annales Paderbornenses ) und Meichelbeck, Historia Frisingensis , fo fonnte einige Jahrzehnte fpater Beter Georgifch, ber eigentliche Begrunder ber beutschen Regestenlitteratur, in seinen Regesta chronologico diplomatica Tom. Is) für die Zeit heinrichs III. ein Bergeichnis aufftellen, in welchem ber berfcher felbst durch 126 Rummern vertreten war . Bon Kritit ift freisich bei Georgisch teine Spur und um ein Diplomatarium heinrichs III. zu schaffen, wenn auch nur ale Bestandtheil eines großeren, bie gange beutsche Beschichte umfassenden Wertes, wie ein foldes icon früher Bolvcarp Leufer in Gelinftebt geplant hatte 10), bagu bedurfte es noch anderer Borarbeiten. Dagu bedurfte es unter anderem einer Beiterbildung ber special-bipsomatischen Forschungen, mit benen Abt G. Bessel im Chronicon Gottwicense Tom. Prodrom. Liber II e. 811) auch beziglich ber Diplome Beinrichs III. einen erften Aufang gemacht batte. Bor allem aber mar erforderlich, bag man in Zutunft von einer fo nachläffigen Urt bes Ebirens, wie es gulett Lilnig in feinem Teutschen Reichsardiv 12) getrieben hatte, jurudtam, Die handschriftliche Ueberlieferung forgfältiger ju Rathe jog, wo möglich Originale ju Grunde legte 18). Gingen boch gerade in Diefer Beziehung frangofifche Urfunbenforfcher, an ihrer Spite Mabillon, ber Schöpfer ber allgemeinen Diplomatit, mit gutem Beifpiele voran ; es folgte Italien, wo namentlich Muratori bie richtigen Grundfate jur Geltung brachte und balb feblte es auch in Deutschland nicht an neueren Urfundenpublicationen, welche fich von ben meisten alteren Berten ber Art ju ihrem Bortheil unterfchieben. Rur beispielsweise nenne ich C. L. Scheib's Origines Guelficae, zu benen ja fein Geringerer als Leibnit ben Grund gelegt batte 16), ferner Erath, Codex diplo-

<sup>4)</sup> Getangte jum Drud erft im achtsehnten Jahrbundert durch 306. Mud. Ifelin, Bafel 1784, 2 Bande fol. 30 Bd. 1 G. 18 ftebt übrigens unter den Austigen auch ein vollfändiges Duplon Seinrich III. vom 4. Juli 1069, lateinlich und zugleich "vertüllich".
3) Einen bollfändigen Seinrich III. fand ich nur S. 2021. Telpiom vom 9. November 1041. Fur menig fodter als dund'e Meefr, guiden 1683 und 1607, effichen J. Fistorius, Kerum Germanicar. Seriptor. und brachte nach St. 2136 in Tom. III, 737 vollfändig das älteste aller der Lantten Telpione Seinrichs III. von 2. Juni 1099.
4) Monachil 1020, 3 Tom. fol.
3) Monachil 1020, 3 Tom. fol.
177 K. Dana 1044—1609, fol. Tom. I—VII, ed. secunda aucta cura Coleti, Venetila 377 K. Siet fonmt nur in Betracht Tom. II, Tudorti 1670 fol. p. 81 ff. Ein erster Theil war 1800 in Neurold ersteinen.

<sup>1850</sup> in Benebig etightenen.

9) Tom. 1 (Kagustae Vindel. et Graecit, 1726 fol.) p. 286 ff.

9) Francoforti et Lipsiao 1740 fol.

9) Francoforti et Lipsiao 1740 fol.

9) intermitigh find fe mit Ausgigen aus ben Urfunden ber gleichgeitigen Könige von Frantreich und England, aus papflichen Bullen und reinen Privaurfunden, wie es überbaupt bas Brincip von Georgich war, Ueber biefes f. auch J. Fr. Bohmer, Regesta chronol, diplom, a Conrado I. usque ad Heinricum VII., p. VI und Th. Sidel, Lehre von den Urfunden der ersten Karolinger S. by.

<sup>10)</sup> De diplomatico Historiae Germanicae corpore concinnando. (Helmstadii 1627. 4.) mit

<sup>14)</sup> Opus praceunte G. W. Leibnitio . . . emissum, T. I-V. Hannov. 1750-1780 fol.

maticus Quedlinburgensis 1) und Schöpflin, Alsatia diplomatica 2). Mber boch nicht blog um verbefferte Bieberabbriide icon befannter Urfunden banbelte es fich in ben genannten Berten und vielen anderen, Die fich bis auf Die Begenwart hin jenen anreihen ), sondern auch eine Menge ganz neuen Materials haben sie zu Tage gesördert und obwohl zumeift nach landesgeschichtlichen Gefichtsbunkten angelegt ), so haben bennoch gerade sie den Borrach von alternehrt. In velchem Maße insbesondere die Acten Beinrichs III, feit ber Ditte bes porigen Sabrbunderts burch beutiche und außerbeutiche, namentlich italianische Bublicationen ) gewonnen haben, bas moge digereiteitige, nantentung wieden wieden bei Beorgisch find in ben Regesta chronologico-diplomatica, welche Johann Friedrich Böhmer im Sabre 1831 ju ben Urfunden ber Romifden Konige und Raifer von Conrad I. bis Deinrich VII. veröffentlichte', genau auf bas Doppelte, auf 250 gestiegen, biefe aber überbot icon ein Defichenalter fpater Rarl Friedrich Stumpf, Die Reichstangler , Bb. II 7) noch um ein Bedeutenbes, indem fein auf Beinrich III. bezügliches Berzeichnis beinahe bie Biffer 400, genauer gesagt: 391 erreichte, und wenn einmal über furz ober lang biefes Berzeichniß in neuer Bearbeitung erfceinen follte, fo wird fich ficherlich wieder eine nennenswerthe Bereicherung con= ftatiren laffen, nicht jum wenigsten auf Grund von Beitragen, welche Stumpf felbft in feinen Acta imperii adhue inedita feitem fcon geliefert hat und noch zu liefern fortfährt's). In letter Inftang fieht freilich zu hoffen, bag alle biefe Einzelbeiträge alteren und neuesten Datums einmal überfluffig werben burch bie Bereinigung bes gesammten Daterials in ber größten Quellenpubli= cation, welche Deutsche jemals für ihre eigene Geschichte unternommen haben, in ben Monumenta Germaniae historica ed. G. H. Pertz. Für die Gruppe ber mittelalterlichen Geschichtswerte, bie als Quellen für bie Jahrbücher bes beut= iden Reiches unter Beinrich III, in Betracht tommen, leiften Die Monumenta bereits bas, mas fie leiften follen, eine Befammtedition, welche als nabezu voll: ftanbig und als burchgangig fritisch bezeichnet werben barf. Auch bie lieberrefte ber gesetgeberischen Thatigfeit Beinrichs III. find von Bert publicirt als Heinrici III. imp. constitutiones 9). Dagegen bie anbere und weitaus größte Claffe ber Acta Heinrici III, ber Inbegriff feiner Diplome, barrt noch ber Ebition und wird ichwerlich sobald erscheinen als man im Intereffe ber Foridung wunichen möchte. Gingelne Beitrage jur Rritit von Urfunden finden fich in bem

<sup>1)</sup> Francof. 1764 fol.

<sup>1)</sup> Francof. 1764 fol.

9) 2 Tom. Mannhem. 1772—1775 fol.

9) 2 Tom. Mannhem. 1772—1775 fol.

9) Eine tevographich geodente Aufgäliung der wichtigeren Sammlungen giebt E. Baity.

5. Ente tevographich geodente Aufgäliung der wichtigen 1598, S. 24 ff.

5. Enter der Geodente Schaffer der Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geodente Geoden

fol, Das im 6. Bante entballene utransentsynte with a support of the following of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following support of the following

<sup>3)</sup> Möbh. I und II gujammen mit dem eben ermännten Begestenbande; Aobb. III un ind alle Bb. III des Gejammienettes, Innebruck 1873. Citus dätter aber nach ertmanbt biermit ind ble and Böhmer's Raaklaß berausgagebenen Acta imperii selecta, 2 Abtheil, Innabruck 1870 mit etiam Innebruck 1871 mit Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Stein Berausgageben, 22 Citu andreres, jegt auch det Steinpf, Bd. III p. 187 borlitgendes publicitier vor ibm ichon H. Bresslau, Diplomata centum (Berolini 1872) Nr. 32, p. 47. möbrend bei fünd jeinricitan bet Ph. Jafic, Diplomata quadraginta, Berolini 1886, (ammilic bettiet brit maren.

9) Legum Tom. II (Hannov. 1837) p. 41-44.

Ercurs I. 342

litterarischen Organ ber Monumenta, in bem Archiv ber Gesellschaft für altere beutide Gefdichtstunde1), andere und gablreichere giebt Stumpf theils in ben Acta imperii theils in feinem Bergeichniß ber Raiferurtunden und weitere

mögen im Anschluß an Stumpf bier folgen. Bunachft jedoch seien ber Kanglei unter Beinrich III. und ben in ihr berrichenben Regelu einige Erörterungen gewibmet, welche foviel als möglich auf Autopfie ) ober zuverlässigen Beschreibungen 3) anerkannter Originale beruben. Gine vollftanbige, nach allen Seiten bin erschöpfenbe Renntnig ber handschriftlichen Ueberlieferung tann ich freilich noch nicht für mich in Anfpruch nehmen und ich vindicire befibalb benn auch ben im Kolgenben entwidelten Anfichten nur einen bedingten Berth, nämlich nur ben, als Borarbeit ju gelten für eine klinftige Monographie ber betreffenben Lehren.

Unter biefen wird immer bie Sauptfache fein gu bestimmen, in welchem Berbaltnif bas Urtunbenwefen heinrichs III. ju bem feines Baters und Borgangers Ronrads II. fieht, in wie weit biefes für jenes mangebend blieb, in wie weit es anbererfeits bem neuen herricher und ben neuen Zeitverhaltniffen ent-fprechend abgeanbert und eigenthumlich fortgebilbet murbe. Der Zusammenhang ber beiben Kangleien ist in ber That ein außerorbentlich enger, ber Uebergang ein taum merklicher. Die Bermittler aber und die Träger besselben sind eine Mehrzahl von Ranglern, welche Beinrich III. theils gleichzeitig theils fucceffive mit ber Rubrung ber Geschäfte betraute, und barum, ehe von gemiffen für feine Diplome befonders charafteriftifden Mertmalen bie Rebe fein tann, wird es geboten fein jene Beamten ins Muge ju faffen, ihre Reiben fritifch feftauftellen,

bas Princip ihrer Gefcaftsfihrung ju ermitteln.

3m Grunde fonnte ber lebergang ber Regierung von Konrad II. auf Beinrich III. icon beghalb nicht von tiefgreifenber Ginwirfung auf bas Urtunbenwesen bes neuen Berrichers fein, weil biefer nicht allein an ber feit Otto I. bestehenden Gliederung ber Ranglei in eine beutsche und italianische Abtheilung fefichielt, sondern auch bas bisherige Berfonal junachft im Amte beließ, es nur nach und nach anderte. Ueberhaupt, mas bie angere Einrichtung betrifft, so hat bie beutsche Reichstanglei unter Beinrich III. vor ben früheren Entwicklungsftabien, namentlich vor bem letten, nur bas Gine voraus, bag fich in ihr an bie beiben alteren Abtheilungen noch eine britte für bie burgundischen Angelegenheiten auschließt, während die Eriftenz einer folden für die Zeit Konrads II., des Eroberers von Burgund, noch feineswegs erwiesen ift. Zwar in der von Stumpf aufgestellten Reihe ber Kanzler Konrads II. ) erscheint die Dreigliederung bereits als burchgeführt. Aber Brefflan, ber neuefte Specialbiplomatiter Ronrabe, bat bies nicht acceptirt, fonbern fich vielmehr babin ausgesprochen's), bag, wie bie Renorganifation von Burgund überhaupt mohl nur langfam vor fich ging, fo auch nicht gleich eine burgundische Ranglei geschaffen worben fei, und bem nug man, glaube ich, beistimmen. Wenigstens ift ber Umftand, bag bie einzige echte Urkunde, welche von Kourad II. aus ber Zeit nach ber Eroberung Burgunds in Sachen biefes Landes vorliegt, ein Diplom fur ben Ergbifchof Leodegar von Bienne 6), in ber italianifden Ranglei ausgefertigt wurde ?), ber Anficht Stumpf's an fic foon nicht gunftig und fie wird vollends bebenflich, wenn man bas Schwanten

<sup>2)</sup> Bb. III S. 551; Bt. XII S. 112 ff. (h. Pabft, Die alteren Brauweller Urfunden). Delbft geleben babe ich einesbeils beinabe zwanzig wirflice und angebilde Trajanale italianischer Propenting, amberentbeils bie in Berlin Sannover, gutba, Goelar, Graz und Minden befindlichen Originale.

chen befindlichen Orlginate.

3) Mit Joiden verlaben mich herr Archivar Dr. A. Anide in hannover, herr Dr. A. Nieger in Wiese und mein Freund, Dr. Bietor Bauer, jur Zeit gleichfalls in Wiese. Auch dere PoofStumpf war wiederboll is gefällig, mit aus bem handberemipar einer Wegeften Mettikeitungen ju machen. Es fei mir baber geftaltet, ben genannten herren für ibre Unterflühung an dieser Stelle meinen verbundlichfien Dank auszuprechen.

3) Niedeblangier II. S. 151.

3) Kanglet Kaiter Kentrats II. S. 17.

5) Kanglet Kaiter Kentrats II. S. 17.

6) Inneit Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Inneit Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Inneit Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Auf Kaiter Kentats II. St. 217.

6) Kanglet Auf Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Auf Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Auf Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kaiter Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217.

6) Kanglet Kentrats II. St. 217

Coin, fur ben Bifchof Wide von Turin Aber icon r unecht ermiefen von Breffan, Reg. 283. 7) Ueber bie Ausfertigung f. auch Brebfau G. 17.

beachtet, welches in ben erften Jahren Ronrabs bezilglich ber von ihm erlaffenen Urfunden für bas burgundische Klofter Beterlingen bereschte. Zweimal bat Konrad bie elfassischen Bestungen bieses Klosters bestätigt, zuerst unmittelbar nach ber Königströnung in einem Diplom vom 9. September 1024 1) und bann wieber in Rom furz nach feiner Raiferfrönung (1027, 26. Marg) 2). Das hierauf bezügliche Diplom recognoscirte ber italianische Kangler Sugo, mabrend bei bem früheren Acte ber beutsche Rangler Ubalrich thätig gewesen war. Also eine feste Regel bestand bamals nicht, sonbern von Fall zu Fall wurde verfügt, und bag es in der späteren Zeit Konrads nicht anders gehalten wurde, muß mindestens so lange für möglich gelten, als wir nicht auf Grund reicherer lleberlieferung von dem Gegentheil überzeugt werden.

Bas nun Beinrich III. und beffen burgundische Urkunden betrifft, fo läßt freilich auch bier bie bezügliche lleberlieferung viel zu wünschen übrig3), immerhin aber reicht fie boch aus, um bie Unficht au begründen, bag jener Berricher feit feiner Thronbesteigung nicht nur ben ibm ichon fruber beigelegten 1) Titel eines Konigs ber Burgunder weiterführte 5), fonbern auch eine biefem Titel entsprechende Kangleienrichtung traf, Urtunden, die sich auf burgundische Rechts-versättnisse bezogen, durch eigene burgundische Kangler aussertigen ließ. Man kennt beren bis setz zwei, zunächt einen Fermann, der das erfte wirklich burgundische "Diplom heimrichs III. sitt die Canoniter von S. Jehannes und S. Stephan in Befangon, 1041, 29. December 1) und auch noch eins für bas Stift S. Maria und S. Paul zu Befangon, 1045 (Marg) 8), recognoscirte. hier beißt er: Hermannus cancellarius, bort romanisch variirt: Ermannus canc. Welche von biesen Formen die ursprüngliche ift, läßt sich bei dem sehigen Stande ber Ueberlieferung nicht mehr entscheiben. Zuzuschreiben ift hermann hochte wahrscheinlich auch noch ein Diplom heinrichs für bas Domftift in Bejangon, 1043, 14. Ceptember9). 3mar bebt bie Ranglerzeile in ber uns vorliegenben, riche für bas S. Benignustloster in Dijon, 1053 (Rovember?) Borms 11), zu beffen Beglaubigung unter anderem bient, daß in der Kanzlerzeile auch ein Erzfanzler Bugo nambaft gemacht wirb. Denn auf biefen, einmal auch Erzeapellan titu-

<sup>3) 8</sup>t. 1852 (B. 1257; Br. 1).

9) 8t. 1941 (B. 1314; Br. 85). Jur Aritif ber Uebertleferung f. Br. flau E. 16.

9) Es find überbaupf nur seche Sude, die in Extracht fommen und bei zwei berfelben entbebren wir jeglicher Angade über die herfunft bes Textes, bei brei anderen beruht er auf neuerer
Bifchifft und nur bei einem einzigen für Aufung. 1089. 4. Derember, befteht tie Möglichkeit, daß
bie birteffenden Gerausgeber eine Abschrift unmittelbar vom Original vor fich hatten.

<sup>4)</sup> G. oben G. 44.

ble betreffenben herausgeber eine Abichtift unmittelbar own Original bor na hatten.

\*) E. oben E. 44.

\*) E. oben E. 44.

\*) E. oben E. 44.

\*) Signum . . Heinrici . . . Burgundionum primi regis beißt ce in bem bereits angeführten Disjum für Einny bei Würdtwein, Nova subs. diplom. VI p. 207 ex aatographo tabularit abbatiae Clumiacensis und unabbängig bieroon, aber aus berieben Quelle bei Grandider. Historier d'Alsace, Pièces justif, p. CoLVI (B. 1599; St. 2378). Damit filmmen ble Eignumsgellen in zwei Diplomen für Beiançon, für SE. Maria und Bauf, 1045 (Mary) Böhmor, Acta imperti selecta I, 53 aus einer Möderif sec. XV. in. 32 Beilman, abstenber Der Trud bei Dunod, Historier de Besançon I, Freuv. p. 50 auf eine beglaubigte und mangelbafte Möderif von 1420 juridgebt (St. 2373), und frener für tas 6. Stevbannsfift, 1049, 11. Jult, bei Dunod I, Pr. p. 39, ohne Magabe ber Serfunft (B. 1596; St. 2371).

\*\*Obe Luthuben Seinrich III. für bas in tirchigher Sinfiche burgunbifche Bisthum Baief find juxa älteren Datums als die für Bejançon, gäblen aber gleichmobl bler nicht mit. St. 217 (B. 1489) als auch bei St. 2211 (B. 1490) brachte es fie geographische Sage bes Biechtsobjectes mit für, daß die betreffenten Dusjomen in ber betutighen Randiet usseigerfüg mutren.

\*\*Til K. F. Stumpf, Acta imperii p. 58, auß Berthold, Chart, archiep. Bisunt. (o). 7 (sec. XVIII) auf ber Sinchibitiothef zu Beiançon (St. 2228).

\*\*St. 2273. E. oben Mm. 5.

\*\*St. 2373. E. oben Mm. 5.

\*\*St. 2374. E. der Allengerich St. 22280 und bier als Milighung, bagegen in ben Acta imperii Corrigenda I. 1.

\*\*Til Archard St. 2217 (B. 1489) als auch bier als Milighung, bagegen in ben Acta imperii D. 59, auß dem Chart. eccl. Bisunt. (sec. XVIII) auf ber Gerard, Recuell de plusieurs pièces carieuses, servant à l'histoire de Bourgogne (St. 2228) und St. 2228 (B. 2228).

<sup>11)</sup> Perard, Recueil de plusieurs pièces curieuses, servant à l'histoire de Bourgogne p. 189, ohne Angabe der Chelle, und darans Bouquet XI, 558 (B. 1647; St. 2446).

lirten Collegen ber beutiden und italianischen Errtangler ficht man bereits tritter Churgen ver bentiger in tuttumingen eigenschafte in St. 2246 mit Ego Hugo cancellarius, ober ad vicem domini Hugonis archiepiscopi et archicancellarii; ferner in St. 2273, 1045 (Märs) mit der Bartante: Hugonis archiepalellani; St. 2371, 1049, 11. 3mft; St. 2378, 1049, 4. December und zwar wird er überaff zugleich als Erzbifchof ezeichnet, so daß seine Zbenität mit dem gleichnamigen und gleichgetigen Erzeitschaf zwar war Belgenen (1031—1066) nicht im Mitchell war weichlicht kar. bischof Sugo von Befangon (1031-1066) nicht im Minbesten zweiselhaft fein tann. Ungewiß bagegen ift noch, ob Erzbifchof Sugo die mit ber Recognition verbundene Berantwortung filr Diplome feines herrn bas eine ober bas andere Mal ohne die Bermittlung eines Kanglers übernommen, ob er, fo ju fagen, felbst als Rangler fungirt hat. Dies ift nämlich anscheinend ber Fall in ben beiben zeitlich einander fo nahe stebenden, fachlich aber unabbangigen Diplomen. St. 2371 mit Hugo Burgundionum archicancellarius et archieniscopus recognovit und St. 2378 mit Huco archicancellarius et archiepiscopus recognovi. Aber um die obige Frage zu bejaben, bazu find biefe beiben Rangler= zeilen boch nicht zuverlässig genug überliefert und ließe sich z. B. anderweitig erweisen, daß ber für 1053 bezeugte Kanzler Hugo schon im Jahre 1049 jungirt hatte, fo wurde es gewiß gerechtfertigt fein, Die eigentsumliche Faffung jener Recognitionszeilen auf ein Copialverfeben, auf eine burch die Namensgleichheit bes Ranglers und Ergtanglers erflärliche Berturgung bes urfprünglichen Textes aurüdzuführen.

Bahrend nun fo unter Beinrich III. die nominelle Oberleitung ber burgundischen Ranglei dem Erzbischof Sugo von Besangon guftand, mar bas entgmerinen Augget dem Erzotion Jugo den Sejançon gujando, war das etts-frechende Amt für Deutlichand die Amber 198 Tz-bischofs Bardo von Mainz, der Ende Juni 1031 erhoben 3/1, schon Konrads II. Erzageschan und deutscher Trztauzier gewesen war. In den Diplomen besselchen silbrt Bardo zumeist den Titel: archicapellanus 3/1, settener schon ist die Be-zeichung; archicepiscopus 3/1 und nur ganz vereinzelt erscheint: archicancella-rius 3/2, Auch der Kanzlei Heinrichs III. ist dieser setze Ausbruck ansangs nicht geläufig: unter vier und breißig ungweifelhaft echten Urfunden feines erften Regierungsjahres sind bloß film, in benen Barbo archicancellarius'), resp. eine, in der er archiepiscopus et archicancellarius's) titusirt wird, alle übrigen haben archicapellanus"). Aber mit ber Zeit und zwar zuerst in ber Amis-periode bes Kanzlers Eberhard, seit November 1040, tehrt sich in dem Gebrauche ber beiden Titel für Bardo das bisherige Berhaltniß um: aus dem letzen Jahre por ber Raifertronung Beinrichs III. find fünf und zwanzig echte Diplome benticher Brovenieng überliefert worben, barunter brei und zwanzig mit archicancellarius und nur zwei mit archicapellanus 8). Endid, mas die Titulirung Barbo's in ber Raiferperiobe Seinrichs III. anbetrifft, fo scheint archi-capellanus bochftens in einem Falle") ficher zu fein; allermeiftens beiftt es archicancellarius, resp. archicancellarius et archiepiscopus ober umgefebrt 10).

<sup>29.</sup> Ning und Stab erbielt er bereits am 30. Mai, die Ordination aber allerdings erft am 29. Juni. Jatie, Mon. Moguntina p. 544, not. 3. S. aud f. Pabft im Archiv ber Gesellich. f. a. b. Gesch. Et. 3. I. S. 3. S. aud f. Pabft im Archiv ber Gesellich. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I. S. 3. I.

<sup>7 3,</sup> nnierbald bezielben Bereichs ichwantf die Ramenichreibung ungeregett in der Welle, bay frünfend Dreigiale Bardonis, dagegen feben Pardonis (Parthonis) haben, möbrend feilere, so viel id sebe, allein Bardo, resp. Bardonis als kaufeigemüg gelten kann. In St. 2349 (B. 1878) und dem Daignat der Ringelegen dem Bereit in Bardonis, aber mit Unrecht. Das Driginal bat, wie aus einem mir vorsliegenden Reinmille Bayerd bettlich bervorgebt: Bardonis.

B. St. 2201 (B. 1840); St. 2294 (B. 1841), beide nach Oruden, die allem Anscheine nach auf

Copien beruben.

uopien betibten,

9 St. 2405, beifen Urichtift fich nach einer Mittbellung von Stumpf ju Paris in ber vormals faiertieben Abliothef befindet und von Stumpf für bas Original gebalten wirt. St. 2401, weiche nach Simmy archiengellanus auflweit, ift eine Kalichung und überdieß leien, was noch ber
Aufliarung bebarf, famntliche Drucke archicancollarius.

9 Go in St. 2341 (B. 1569), Original zu Minfter. G. auch Erhard, Cod. diplom.
Westfal. 1, 1122.

Im Juni 1051, mahrscheinlich am 10. b. M. 1), ftarb Barbo. Auffallend genug daber, wenn fein Name, wie es ben Anschein hat, wirklich noch bis liber bie Mitte Juli, bis jum 18. b. M bin in faiferlichen Diplomen weiterfigurirt batte 2). Bebenfalls find noch fratere Diplome ber Art, batirt vom 20. Auguft 1051, unter anderem eben beghalb, weil fie vice Bardonis recognoscirt fein wollen, als Fälschungen<sup>9</sup> zurücztweisen. Denn ihnen voran gehen zwei unzweiselhast echte Urtunden des Kaisers vom 31. Juli und 16. August 10514), welche Liutbold oder Liutpold<sup>5</sup>) von Mainz, Bardo's Nachfolger im Erzeiche ftifte, jugleich als Erzfanzler aufzeigen und überbieß lägt fich anderweitia 6) feftftellen, bag ber neue Ergbifchof fein Amt in Maing fpateftens am 7. August jenes Sabres antrat. Liuthold bat bann nicht allein unter Beinrich III, fungirt bis an beffen Lebensenbe, fonbern auch noch fpater mabrend ber erften Jahre bes Sohnes, König Beinrichs IV. 7). In ben bezüglichen Diplomen Beinrichs III. werden ihm mit Borliebe Doppeltitel gegeben: archicancellarius et archiepiscopus ober umgefehrt's) und außerbem archicancellarius et archicapellanus 9). Ericheint aber ein Einzeltitel, so ift es in allen mir befannten Fallen archi-cancellarius 10).

Italianifcher College Barbo's und bie langfte Zeit hindurch auch Lints bolbs war ihr Amtebruder von Coln. ber Erzbifchof Germann ober Geri= batte fout ist anterine von bei beite noch genannt werben milite, ba bie Form: Herimannus unter ben mir befaunten Driginalen Kourabs II. und Beinriche III. weitaus bie meiften für fich bat, mabrend für Hermannus, abgesehen von Copien und vielleicht einem Original nur noch St. 2100 (B. 1430, Br. 245) 11, und St. 2221 12), bas find zwei Falfdungen, angeführt merben fonnen. Heremannus als fangleigemäße Bariante ftut fich auf St. 2167 13) und 2477 14). Die Titulirung schwantt zwischen dem einsachen archicancellarius und der Doppelbezeichnung archiepiscopus et archicancellarius oder umge-fehrt 126). Ganz vereinzelt ift in einem gutüberlieserten Diplom Konrads II., St. 2101 (B. 1431, Br. 246): archiepiscopus, und archicapellanus, welches unter ben Diplomen Konrads II. nur bie eben erwähnte16) Turiner Kälidung

<sup>3)</sup> Rach Marian. Scotti Chronicon 1073 (1051), SS. V, 558 in Berbindung mit den entipredenden Daten der Acerologien von Main, vorid, Weißendurg und einigen entsernteren Kirchen. Ueber die abweichneben Nagaden anderer Duellen pider.

3. Endyditig wird sich darüber erst urtheilen lassen auf Grund einer neuen Unterstüdung der Urtunten, weiche von Seiner Verauweiter erständigen zu Erkunten des Kiecher Brauweiter erständigen eine icht inden. S. Baht das die Mößenung feiner vonst so berriemstiden Abbandiung: Die Brauweiter Geickinderspellen, Krödiv. Be. XII. 80 ff., doch nicht bas gekammte einschlagen der Brauweiter erständigen, Krödiv. Be. XII. 80 ff., doch nicht bas gekammte einschlagen Brauweiter Geickinder, Von deren S. Gardaunt, die Grüch, z. G. Geich. Dr. XII. 4.350 Andricht giebt, und ein Bartier Text, neuerdings gebruck im Stumpf, Acta imperit p. 4392.

3. St. 2412, 2413, bede für Brauweiter. S. Qabs a. a. D. G. 121, 123.

3. St. 2410 (B. 1621) für herdfeld und St. 2411 (B. 1622) für das baierische Klöster.

Meten.

5) Beite Mamensformen find für kanzlelgemäß zu halten, da sie ziemlich gleichmäßig durch
Driginale bezeugt sind. Als eine ganz singuläre Bariante notire ich zu St. 2416, Driginal in
Wien und bestehe Mannen eines Sacimitele von Roger: Liebbaldi, möhrend Snimpf Lioppoldi gebr.

9) Auf Grennen dere Sacimitele von Roger (1685) und 1691 (1685), SS. V, 353, etchen
singabe, baß Buttebud am Dlevika, den Gronn. 1074 (1685) und 1691 (1685), SS. V, 353, etchender 1696 gesterben sei, durch Lambert Hersfeld.

Annal. 1039, SS V. 161 behärigt mirb.

1) Simmy, geleiderlaugter Rs. II S. 299 mit ber Enkereche 1695, Dec. 1.

8) So in St. 2416 (B. 1624) und St. 2501 (B. 1688), Driginale in Wien. S. ferner St. 2431

Beinney, greichetanger ec. 11 S. 2001 (B. 1689), Driginale in Bien. C. ferner St. 2431 (B. 1680); 2432 (B. 1637); 2439 (B. 1642), Driginale immillic in Müchen.

38. 2544 (B. 1635); 3'. 2436 (B. 1654); S'. 2456 (B. 1654); S'. 2456 (B. 1655) Driginale sammilic im Müchen.

<sup>10)</sup> So in St. 2443 (B. 1644), Driginal in hannover, und St. 2465 (B. 1660), Driginal in

<sup>11)</sup> Angebliches Driginal im Staatsarchiv ju Turin, mir befannt durch Mittheilungen von

<sup>18)</sup> Angebliches Original im Staatsarchiv gu Mailand, wurde von mir felbit eingefeben.
13) Angebliches Original im Capitelsarchiv gu Padva. Die Prude: Doudi dull' Orologio, Dissertazioni II, 88 umb baraus Bohmer, Acta imperii I, 49 baben bibte bas Alichijae; bei Eumpf bagegen ficht:
Herimanni, Umgefehrt giebt St. 2430 Hermanni, wo ber Drud bei Ughelli V, 759 Herimanni

Herimannt, umgetent geet de geben der de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben de geben d

346 Ercurs I.

St. 2100 ausweift, ift unter ben mir bekannten Urkunden Seinrichs III. gar nicht vertreten 1). An Stelle, vice Herimanni sind nun die allermeisten au italiänische Angelegenheiten bezüglichen Diplome Heinrichs III. recognoscirt, außgenommen St. 2366 (B. 1592), Milinsprivileg für das Bisthum Padua vom 16. April 1049, wo vermuthlich in Folge augenblicklicher Bacanz des Kanzler-Amtes Erzbischof Hermann selbst als Recognoscent zu betrachten ist, und St. 2502 vom 4. Juli 1052. Diefe lettere Ausnahme erflart fich einfach aus bem Umfande, daß Germain am 11. Februar d. J. gestorben war und am 3. März Anno Propst von SS. Simon und Juda in Gostar zum Nachfolger im Exp-bisthum erhalten hatte.) So wurde denn jenes Diplom, dessen Original noch porliegt 3), recognoscirt vice Annonis archicancellarii. Uebrigens find fomobl Anno ale auch Bermann baburch ausgezeichnet, baf fie zeitweilig jugleich mit ber faiferlichen Ergfanglermurbe für Italien eine entsprechenbe Stelle am papfi-Coloniensis archiepiscopi vollzog und in zwei erscheint hermann selbst als Datar mit bem Titel archicancellarius et bibliothecarius s. sed. ap. 6). Bon ben Bullen Bictors II. tragen in analoger Beife zwei ben namen Bermanns") und drei denjenigen Anno's, vice Annonis archicancellarii S. R. E., Colonieneis archiepiscopi"), woran sich dann noch acht entsprechend sormulirte Bullen Bapft Alexanders II. anschließen.

Mun die Reihe ber Kangler, welche in ben Diplomen Beinriche III. nam= haft gemacht werden als beren, ben jeweiligen Erzeapellan und Erztanzler vertretenben Recognoscenten, welche auch fonft noch etwa als Intervenienten und Rönigsboten !!) in die Geschäfte eingreifen und, wie fie aus ber Geiftlichteit bervorgeben12, so auch regelmäßig in biefe zurudtebren, als Bifcoje bes Reiches enben — wobei es boch nur je ein Mal, also ausnahmsweise vortommt, bag ein Rangler Bifchof wird ohne bas weltliche Amt am Sofe niebergulegen 13) und umgetehrt, daß ein Bifchof die Ranglei übernimmt ohne beghalb auf fein Bisthum gu bergichten 11). Unter ben bentiden Ranglern Beinriche III., um mit benen zu beginnen, ericeint an erfter Stelle berfelbe Theobericus, ber icon unter Konrad II. fpateftens feit Anfang December 1038 in biefer Gigenicaft thatig war; bie beiben letten beutschen Diplome Ronrads II. tragen feine Recognition 15). Bon Beinrich III. im Amte belgiffen, begegnet er uns in ungefahr

<sup>1)</sup> St. 2474 (B. 1667) hat gmar archicap., aber Affo, Storia di Parma II, 326 nach bem Original lieft : archicancellarii

gual (ref.: arenasonari.) 3) Gielebrecht, Kaiiergeit II, 659. 3) An Bien, Staatsarchiv. 4) Setvorgehoden auch von Stumpf, Reichsfanzler Ad. II S. 174, 209. 5) Zulammengestellt von Jassé, Regesta Pontls. Romanor. p. 387.

<sup>9)</sup> Jahr Romagnett von Jane, Regesta er ontit. Romawor, p. 30v.

9) Jahr, Reg. 3299, 3290, neuerblings gebrucht bet v. Heinemann, Cod. diplom, Anhaltin, I,

1 p. 104, 105 nach Rienburger Coplen.

9) Darunter Jaffé, Reg. 3298, bei v. Heinemann l. l. p. 107, gleichfalls aus Rienburger
Cutelle mit Germann als Datar.

Quelle mit dermonn als Datar.

9 Jath p. 379.

9 Jath p. 389, 390.

20 Ser beutiche Angler Abeiger in St. 2237 (B. 1504) und mehrere italianische Kangler. Bischof kangler. Bischof Kabelob von Naumburg in St. 2149 (B. 1452), 2150 (B. 1453), 2164 (B. 1462), 2192; dunftit in St. 2330, 2334 (B. 1562).

11) So wiederum Abeiger. S. oben S. 242 ff.; ferner der italianische Kangler Guntberünk, von desse abschaft gum Jahre 1055 bie Bebe sein wirt.

12) Das ift allerdings in mehreren Källen nur eine Unnahme, welche sich nicht mehr einer Kenchendenst als auch die außervorbentlich enge Berbindung meisten Kanglei und Kapelle. Welfen kleichten im beheren Kerchendenst als auch die außervorbentlich enge Berbindung meisten Kanglei und Kapelle, welche Krechendenst als auch die außervorbentlich enge Berbindung meisten Kanglei und Kapelle, welche Krechendenst als auch die außervorbentlich enge Berbindung meisten Kanglei und Kapelle, welche Krechendenst geständen kanglei und Kapelle, welche Krechendenst geständen und die das den und für möglich zu hatten, das unter Seinrich III. ein Vale Kangle under Bernicht III. ein Vale Kangle under Bernicht III. ein Vale Kangle under Bernicht III. ein Vale Kangle under Bernicht III. ein Vale Kangle under Bernicht III. ein Vale Rangler murbe.
13) Abelger, ju gleicher Beit beuticher Rangler und Bifchof von Borme. E. oben S. 200

und 200, Rabelob, febter itafianifcher Rangier Ronrade II., aber vorber ichnon mehrere Sabre lang Blidd bon Raumburg.

15) Darunter St. 2122 (B. 1444; Br. 261), Original ju Munden. G. übrigens Breglau

vierzig Diplomen bes neuen Berrichers als beren Recognoscent und gwar, wenn ich die mir bekannten Originale und bie zuverlässigeren Drude nach solchen zufammenhalte, so wird er in der betreffenden Zeile regelmäßig bezeichnet, wie in
dem schon erwähnten Originaldiplom Konrads II., nämlich: Theodericus cancellarius. Bei Stunnpf sinden sich ganz vereinzelt die Rebensomen Theodoricus') in St. 2158 (B. 1458) und Dietiricus in St. 2159 (B. 1459); jeboch bebarf es hier noch näherer Untersuchung?) ber Driginale, welche zur Zeit in ober bei Laibach sind. Aus der Kanzlei schied Theodericus Mitte des Jahres 1040: in St. 2189 (B. 1478) vom 22. Juni wird er noch als Recognoseent genannt, während dies in dem nächstfolgenden Stüd, St. 2191 (B. 1479) vom 4. Juli schon nicht mehr der Fall ift. Nach Stumpf 3), dem Brefslau gefolgt ift, wäre er damals Bischof von Bafel geworden und da in der That, wie ich früher zeigte"), biefes Bisthum zwischen bem 25. April 1040 und bem 1. Dai 1041 von Ubalrich auf einen Theobericus überging, fo habe auch ich mich jener Annahme angeschlossen 3). Der frühere Kanzler hatte bann so als Bischof von Basel noch bis 1055 gelebt. In ber Kanzlei folgte ihm

### 2. Cberharbus.

Recognoscent bes icon erwähnten Diploms vom 4. Juli 1040, St. 2191 (B. 1479) und bann noch von einigen breißig anderen, beren Reihe beichloffen wird burch St. 2233 vom 8. Rovember 1042. Er zeichnet ober lagt für fich zeichnen meistentheils Eberhardus Cancellarius, wonach die in Copien enthaltenen Unformen, wie Egerhardus in St. 2194 und Heberardus in St. 2205 (B. 1486) ju beurtheilen, beziehungsweise zu berichtigen find. Indeffen tanzleigemäß ist auch die Kosesorm Eppo, da sie dezeugt wird durch St. 2192°) und St. 2193°) und beide Stüde sir Originale gelten. Eberhards Austritt aus der Kanzlei im Spätherbste 1042 fällt zusammen mit der Erhebung eines Augsburger Canonicus beffelben Ramens jum Patriarchen von Aquileja 8), fo daß es nabe liegt, beibe Gberharbe mit einander zu identificiren, wie dies auch Stumpf gethan bat 9). Eberhard von Aquileja lebte bis Ende bes Jahres 1047 10).

# 3. Abelgerus (Abalger),

ohne Zweisel ibentisch mit bem Capellan Abalgerus, ben König heinrich laut Diploms vom 29. August 1042 11) auf die Fürsprache bes Erzbischofs hunfrid von Magbeburg mit einer Sufe ju Balmich im rheinischen Ginrichaau beschenfte. 218 Rachfolger Cberhards ift Abalger querft ficher 12) bezeugt burch St. 2235 (B. 1502) vom 5. Januar 1043, und blieb bann im Amte bis Mitte Juni 1014. Das lette Diplom, welches wir ihm guschreiben tonnen, batirt vom 16. Juni jenes Jahres 13), im Gangen aber find uns vier und zwanzig Diplome überliefert, welche unter feinem Ramen ergingen, barunter elf von anertannter Driginalität und alle bis auf eine gezeichnet: Adelgerus cancellarius 14). Die

<sup>1)</sup> So und nur fo bei Breffan, 6. 10. 1) So und nur fo bel Bressau, S. 10.
2) Ramentlich begiglich bes erftgenannten Studs, da nur Stumpi's Negest bie abmeidende Form darbietet, mabrent es in dem neuesten und auch wohl besten Drud in Mon. Boica XXIXa, 50 mt ie fent. Theodericus heißt.

3) Neichskangter Bh. II S. 178.

4) S. oben S. 84 und S. 103.

5) E. 108.

6 Dr. 108.

<sup>6) 3</sup>n Dreeten, nach Stumpf ,,unzweifelhaft echt".

In Raumburg.

<sup>8)</sup> G. oben G. 170.

<sup>9</sup> S. oben S. 170.

19. Reichefangier, a. a. D.

10. Annal, Altah. 1048, 1049.

113 St. 2232. Chon bervorgeboben S. 150.

123 St. 2234 (b. 1501) neunt zwar auch ichon als Recognodeenten Atelger; aber diese Ultfunde in nicht vollguting, weil rebr ichiech überlieber. 3edenfalls ift auf das Talum: id. Octob. =

13. Close trutes gu geben. S. oben S. 151 Ann. 6.

13. St. 2256 (b. 1520).

14. St. ammentlich st. 2236 (b. 1503), Dr. in Fulda; St. 2247 (b. 1508), Dr. in Grag; St. 2255 (b. 1510), St. 2253 (b. 1509), St. 2254 (b. 1512), Dr. immitich in München; St. 2255 (b. 1513) Dr. in Koster-Reuburg und barnach photographittes Facsmille bei Sickel, Mon. graph.

Ercurs I. 348

einzige mir befannte Ausnahme bilbet St. 2258 (B. 1515)') mit Adalgerus, entfprecient ber Namensform in bem bereits ermabnten Schenfungsbiplom pom 29. August 10422) und in einer italianischen Privaturtunde vom 9. Mai 10433), wo bie Unterschriftezeile S. Adalgerus cancellarius consensi et subscripsi für autograph zu halten ift. Dem treten bann noch zwei Originalplacita Abelgers vom 19. April und 6. Juli 10434) zur Seite mit den gleichfalls autographen Reben-formen Adallgerus und Adelgerius, so daß die tanzleimäßige Schreibung, repräsentirt burch bie Ranglerzeile fo vieler Diplome, fich mit ber perfonlichen in biefem Kalle wenigstens nicht bedt'b). Bon ber miffatifchen Thatiafeit, welche Abelger von April bis Juli 1043 in Ober = Itaken entwidelte, mar eben auf Grund jener Gerichtsurtunden und anderer Actenflide icon oben bie Rebe. Diplomatifc ift babei nur ber Umfiand von Interesse, daß man mahrend und trot ber langeren Abmesenheit bes Ranglers aus Deutschland in ber beutschen Ranglei unter feinem Namen weiterrecognoscirte. Belege bafür find nament= lich St. 2242 vom 27. Juni 7) und St. 2243 vom 2. Juli 1043, beibe mit A. c. recognovit, obgleich biefer fich am 6. Juli noch in Marengo, Marfgraffcaft Montferrat\*), aufhielt. Man fieht, die wirkliche Bornahme ber bem Kangler obliegenben Recognition wird burch bas blofte Ericheinen seines Namens und ber bagu gehörenben Formel feineswegs verburgt, mabrend anbererfeits aus dronologischen Ungenauigfeiten, welche in ber Datumszeile gerabe iener beiben Diplome und nur in ihnen portommen 10), wohl ber Schluft gezogen werben barf, baß fie vermieben worben waren, wenn Abelger fich icon bamals wieber am Sofe befunden hatte. Denn im Allgemeinen find die Diplome seiner Epoche correct, wenn auch bezüglich ber Indiction eigenthümlich un bairet. Gegen Ende seiner Amtsepoche, spätestens seit dem 26. April 1044, recognoscirt Abelger unter dem Doppeltitel cancellarius et opiscopus oder opiscopus et cancellarius, f. St. 2260 (B. 1516) vom 26. April, St. 2261 (B. 1518) vom 2. Mai, St. 2262 (B. 1519) vom 16. Juni, St. 2263 (B. 1520) vom 16. Juni, fammtlich zwar nur abschriftlich ilberliefert, aber burch ihre Uebereinftimmung beweistraftig. Den Grund biefer Erscheinung habe ich schon oben bargelegt 12): es ift bie mahrscheinlich Enbe Januar erfolgte Erhebung Abelgers jum Bijdof von Worms, ohne bag er von feinem Amte als beutscher Rangler gurudgetreten ware. Er war Bifchof=Rangler, jowie es um biefelbe Zeit fein italianifder College, Bifchof Radeloh von Raumburg, auch war. Abelger, unter den Bertrauten Beinrichs III. einer ber bervorragendften, überlebte freilich jene bochfte Gunftbezengung nicht lange: nachbem er feinem Rönige antäftich bes freilich jene

12) 6, 200.

<sup>2)</sup> Dr. nach r. heinemann in Bernburg.

2) S. vor. S. Kum. 11.

3) Or. im Stantsarchiv zu Mailand. hieraus gedruck bei Kider. Korichungen zur Neicks.

10 Or. im Stantsarchiv zu Mailand. hieraus gedruck bei Kider. Korichungen zur Neicks.

4) Beibe im Stantsarchiv zu Mailand, ersteres gebruck bei Muratori, Antiquit. V. 521, lehiteres b.l flicker a. a. D. S. hier finder fich im Contexte logar durchgängig das corrupte Adolgiorius, (Actelgierius).

D aber moge auch mie die Inconfeaueng geftattet fein, baß ich früber im ergablenden Tbeil unjeren Kaugler regelmugig Abalger genannt habe, wabrend ich in Diesem Jusammenbang ble Augleiform vorziebe.

<sup>6)</sup> G. 243. Bergi, auch Sider, Foricungen, Bo. II G. 132, mo gemiß gutreffent bie Unficht entwidelt ift, bag man in Abelger einen Ronigeboten fur gang Italien, einen Stellvertreter bes

entwiefelt ift, daß man in Abelger einen Königsboten für gang Italien, einem Stellvertreter bes Königs für das gange Beich gut erfennen babe.

9. In Poumburg, nach Leistine Drightal.

9) Drightal in Bertin.

9) Jistine in Bertin.

9) Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

11 Jistine in Bertin.

12 Jistine in Bertin.

13 Jistine in Bertin.

14 Jistine in Bertin.

15 Jistine in Bertin.

16 Jistine in Bertin.

16 Jistine in Bertin.

17 Jistine in Bertin.

18 Jistine in Bertin.

19 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bestender um fe daß St. 2233 vom Ueberganne von ind. XIII zu ind. XIIII der Kanzier Edvodericus II., wie aus St. 2234 (B. 1363).

17 Grunde.

18 Abelger dagen fegte be Reugspare gie Grunden.

19 G. Dode in Bertin.

19 Jistine in Bertin.

19 Jistine in Bertin.

10 Jistine in Bestender um fe daß St. 2233 vom Ueberganne von ind. XIII zu ind. XIIII der Kanzier Edvodericus II., wie aus St. 2234 (B. 1363).

18 Grunde.

19 Kuberes unten.

19 G. Dod.

britten Feldzuges gegen Ungarn noch einen wichtigen Dienft geleiftet, ibn vielleicht felbft begleitet hatte, ftarb er am 20. Juli 1044 2. 3m Bisthum succedirte ibm Arnold, ein königlicher Capellan, bem heinrich III. zu Anfang bes Jahres 1043 eben auf Abelgere Fürbitte eine Lanbichenfung gemacht batte 2). Dagegen als feinen Rachfolger in ber Kanglei bezeichnete ich oben 3 Theoberich (II.), ben fpateren Bifchof von Conftang. Diefe Ungabe bebarf jeboch ber Mobificirung, weil nach wiederholter Mittheilung Ctumpf's von St. 2164 (B. 1521) mit bem Datum: 1044, 25. Juli und Eberhardus cancellarius in Paris eine bandschriftliche Fassung exissirt, welche Stumpf für bas Original halt. Demnach ware unter ben beutschen Kanzlern Heinrichs III. ber

## 4. Eberbarbus (II.),

als folder bezeugt freilich nur burch jenes eine Stud. Bereits bas folgenbe St. 2265 (B. 1522) vom 24. August ift nicht mehr von ibm recognoscirt; taum ins Umt gelaugt, muß er es baldigft wieder niedergelegt haben. Dloglich, baß er, wie Stumpf meint, ein und biefelbe Perfon ift mit bem foniglichen Capellan Eberhard ober Eppo, ben König heinrich nach bem Tobe bes Bifchofs Kabelob von Naumburg um Oftern, 7. April, 1045 jum Nachfolger beffelben inveftirte 1). Inbeffen einen Caufalgufammenbang amifchen Rabelobs Tob und bem Ausschei= ben Cherhards aus ber beutschen Ranglei glaube ich nicht fratuiren gu follen, baich fruber schon') für jenes Ereigniß gerade die Jahreswende von 1044/45 als den nahr-ideinlichsten Zeithunct bezeichnet habe, während Eberhards Kanzlerperiode für uns mit dem 25. Juli jugleich beginnt und abschließt. Es solgte ihm

### 5. Theobericus (II.),

in unferer Reibe ber zweite biefes namens und nicht zu ibentificiren mit feinem älteren Namensvetter und Antsgenossen Theobericus I., wie es früher einmal im Chronicon Gottwicense by gescheben ist. Denn das sührt nothwendig noch ju dem Beiteren, daß man die dazwischen auftretenden Kausser wie Eberhard I. und Abelger als cancellarii interiecti oder intermedii betrachtet, beren jeber nur tanquam cancellarius subscribirt hatte 1), ober aber, ba biefe an fich foon bochft unwahrscheinliche Theorie fich burch bie Quellen in feiner Beife begründen läßt, fo bleibt nichts anderes übrig, als fie aufzugeben und mit Stumpf zwei Theoberiche, einen fruberen und einen fpateren, ju untericheiben. Bon bem fpateren, mit bem wir uns hier beschäftigen, berichten nun glaubwurdige Geschichtsschreiber, bag er Canonicus von Conftang, Erzcapellan und Propft von Machen gemesen seis). Schwierigkeit macht babei nur bie ibm von hermann von Reichenau augeschriebene Burbe eines Erzcavellans, als melder uns unter Beinrich III. bieber nur einer gur Beit, nämlich Ergbischof Barbo von Maing, befannt geworden ift. Ueberdieß ist Theodericus als Erzcapellan Heinrichs III. urfundlich nicht bezeugt, und wenn auch Erzhischof Barbo, wie oben erwähnt's), in den Diplomen heinrichs III. verhältnißmäßig selten, Jahre lang gar nicht Erzcapellan titulirt wirb, fo unterliegt es boch andererseits tei-nem Zweifel, bag beffenungeachtet bie Burbe selbst als ein Inbegriff bestimmter, uns freilich nicht mehr befinirbarer Rechte und Pflichten nach wie vor Barbo und eben nur ihm justand, daß sie damals überhaupt schon dauernd mit dem Erzstitt Mainz verbunden war 169, jedensalls durch eine bloße Kanzleiobservanz nicht davon getrennt werden konnte, wie denn ja auch schon bei Bardo's Nach-

<sup>1)</sup> S. oben S. 205 und 220.

<sup>2)</sup> S. oben 3) Ebendort. 4) S. oben S. 222.

<sup>9 &</sup>amp; 221.

9 p. 272.

9 p. 272.

9 p. 272.

9 p. 273. Ein Seitenftud zu ber Jbentificirung ber beiben Augebrucke bes Chron, Gottw. I. begünlich bes Kanglers Eberbarb (1.) macht, indem es ihm für tos Jahr 1040 einen Borgsinger Ervo giebt.

9 Herlm. Aug. Chron. 1047 in Berbindung mit Annal, Altah. 1046.

9 S. oben S. 11.

10) S. Breglan S. 7.

350 Ercurs I.

folger Lintholb und noch bei Lebzeiten Seinrichs III. Die Kanglei jenen Titel wieber aufleben ließ 1). Sermanns Ungabe fann baber nur in bem Kalle als richtig besteben, wenn fie nicht mehr befagen will und foll, als baf Theobericus unter ben bienfithuenben Capellanen bes Ronigs und Raifers ber oberfte, ber vornehmste gewesen sei. In dem Sinne genommen entbefrt sie keineswegs ber Anglogien: so gab es unter Konrad II. nach Annal. Hildesheim. 1029, SS. III, 97 neben Aribo von Mainz als Erzcapellan schlechthin noch einen besonberen Erzeapellan ber Raiferin und von Beinrich III. felbft beifit es in ber Lebensbeichreibung bes Ergbifchofs Gebebard von Salzburg (1060-1088) 2), er habe Bebehard ju feinem oberften Sofcapellan erhoben - eum ad se aseitum pade Gebegar zu feinem voersten policapellan erhoben — eum al se assetum regiae aulae summum praeseeit capellanum. Dies geschach nur wenige Jahre vor dem Tode Heinrichs III., also in den ersten Zeiten des Explischof-Erzscapellans Lintbold von Mainz. Endlich, wenn Theodericus dem Könige als Erzscapellan biente und zu zleicher Zeit in Aachen, genaner gesagt, in S. Marien Auchen, der eigentlichen königlichen Capelle, Propsi war h, so ist auch das nicht ohne Analogie. Man sehe nur König heinrichs IV. Gunstbezeugung sitt S. Marien in Nachen vom 21. April 1076 und bas barauf bezügliche Diplom'), wonach ber berzeitige Bropft Konrad zugleich foniglicher Capellan mar 5). 3n ber Eigenschaft eines Kanzlers für Deutschland begegnet uns Theoberiens II. zuerst in St. 2265 (B. 1522) vom 24. August 1044 und bann noch einige breifig Mal; feine Recognition aber lautet nur in bem erften Stild 6) Dietericus cancellarius, in allen ilbrigen bagegen wie bei feinem alteren Namensvetter und Borganger Theodericus, beziehungsweise ein ober zwei Mal fehlerhaft Thodericus cancellarius?). Das letzte ber von ihm recognoscirten Diplome ift St. 2313 (B. 1550) vom 10. September 1046, ftammt alfo aus ben Tagen, wo König Beinrich feine Romfabrt begann. Db Theobericus ibn begleitete, muß babingefiellt bleiben; gewiß ift, bag Deinrich III. um bie Beit ber Raifertrönung seinen bisherigen Kangler filr Deutschland jum Bifchof von Conftang erhob an Stelle bes furg guvor verftorbenen Bifchofs Cberharb's). Theobericus lebte noch bis jum 22. Juni 1051, wo er nach langer Grantheit ftarb ; aus ber Ranglei aber war er bei Uebernahme bes Bisthums ausgeschieben. Sier folgte ibm

#### 6. Sartwicus

und recognoscirte als Hartwicus cancellarius St. 2341 (B. 1569) vom 2. Sebtember 10) und St. 2342 (B. 1570) vom 7. September 1047 11). Gein Amt bat er jeboch nicht erft bamals, sondern ichon einige Monate vorber, fpateftens Ende April angetreten, wofern er nämlich identisch ift mit bem Hazelinus cancella-rius in bem Karleruber Original zu St. 2332 (B. 1560) vom 27. April. Eine britte, nur freilich nicht urfundlich bezeugte Namensform für ihn wäre

<sup>1)</sup> G. oben G. 345. 2) Vita S. Gebehardi c. 1, 88. XI, 35.

<sup>2)</sup> Vita S. Geobenardi c. J. 185. Al. 30.
3) Aquisgranae praeposium, iagal Herim. Aug. Chron. l. 1. An bas Etift von S. Mbalbert nite er babel idmerlid gebadt baten. Benlightens in Baden (eibh verfiant man, mie ind aus ber schirtich V. 1 gugelirtebenen Gälfichung vom 10. Sebruar 1993. Eacembiet 1. 164 (St. 2839) ergiebt, unter Aquensia ecclesia bit Martenfrich, melde von Schrift III. in einem Scherlüngsbiljem vom S. Mugult 1042, Sacombiet I, 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiljem vom S. Mugult 1042, Sacombiet I, 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiljem vom S. Mugult 1042, Sacombiet I, 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet I, 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet II, 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet II. 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet II. 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet II. 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet II. 110 (St. 2330) charafterlifts with 3d in noster Aquentingsbiller vom S. Mugult 1042, Sacombiet II.

coron vom 8. miguit 1042, Lacomotet 1, 110 (82. 2230) charatterint wire ale in nostro Aquisgranensi palatlo constructa.

4. Lacomotet I, 146 (82. 2790).

5. Richt ohne Interfeft ifft in beier Beziehung doch auch das oben erwöhnte Sputium Deinrichs IV. mit "ob servicium . . . . cappoliarii nostri Godosscalci Aquensis aecclesiae prepositi".

6. Or. in Marburg. S. auch & B. Bend, heffliche Landesgeschichte Br. III, Urfundenbuch

S. 54.

7) St. 2281 (B. 1592), Dr. in Berlin und daraus am genauesten bei Jassé, Diplom, quadrag.

p. 28. Bei Expert J. 376 und modricheinlich aus ihm abgeleitet, steht auch bei Stumpf iedlerbasse:
Theodericus. S. sterner St. 2288 (B. 1538), Dr. in Bernburg und des Stumpf iedlerbasse:
Theodericus. S. sterner St. 2288 (B. 1538), Dr. in Bernburg und des Stumpf iedlerbasse:
Theodericus. S. sterner St. 2288 (B. 1538), Dr. in Bernburg und des Grumpf mit auch
möberud bei d. Sternenann, Albrecht etc. Par S. 39 mit der nermaten derm, nochrend der
neueste Abbrud im God. diplom. Anhaitin. I, i p. 94 das sehlestebasse Thodericus das.

9) S. oben S. 319. Austrausse ist Horim, Aug. Chron. 1047.

9) Horim. Aug. Chron. 1047.

10) Dr. in Bunster. S. auch Erhard, Cod. dipl. histor. Wests. I, 112.

bann Hezekin 1). lebrigens war er nur febr furg Rangler: um Beihnachten fuccebirte er bem am 9. October b. 3. verftorbenen Bapft Clemens II. im Bisthum Bamberg 2), welches hartwicus bann ju bis feinem Tobe am 8. Rovember 1053 inne batte 3), und bie Ranglei ging über auf

### 7. Winitbering.

um in bessen händen bis zum Ende heinrichs III. (5. October 1056), ja noch baruber hinaus mubrend ber Anfange heinrichs IV. bis Mitte 1058 ju verbleiben 4). Eo mar Binitherins ungewöhnlich lange im Amte, langer fogar als Ubalricus, ber mehrjährige, von Beinrich II. übernommene Rangler Konrads II.5). Die Reihe ber Diplome heinrichs III., welche bie Recognition bes Winitherius aufweisen, beginnt mit St. 2344 (B. 1571) vom 25. Januar 1048 und wenn wir nur bie ungweifelhaft echten und augleich vollftanbigen Stude gablen, fo beläuft fich ihre Gefammtzahl auf einige achtzig, barunter gegen fechzig von anerfannter Originalität. In biefen ift bie regelmäftige Schreibung: Winitherius cancellarius; an Barianten wilhte ich nur zu nottren: Winitharius in St. 2354 (B. 1551) 9, ferner Winicherius in St. 2443 (B. 1644) 1) und St. 2435 (B. 1639) 8), dem wahrscheinlich noch St. 2436 (B. 1640) 9 anzureisen ist. Der Wintherius cancellarius, resp. Winthere cancellarius regius germanicus in St. 2377 vom 21 (October?) 1049 10) für Rulba fällt nicht ins Gewicht, ba es fic nur um ein Stild aus bem Chartular Cherhards banbelt und noch bagu um ein foldes, welches, fo wie es vorliegt, nicht in ber faiferlichen Kanglei entstanden fein tann, fondern mahrscheinlich in Fulba felbst versertigt murbe 11). Das Chron. Gottw. 12) lagt Binitherins als Bischof von Bamberg enden, inbessen mit Unrecht. Denn um die Zeit, wo er biefes Bisthum innegehabt haben foll, saß bort Guntherius, ber zwar auch Kanzler Heinrichs III. gewesen ift, aber nicht für Deutschland, sondern fülr Italien<sup>12</sup>). Gelangte Winitherius überhaupt jum Bisthum, fo tann bas wohl nur in Merfeburg gefcheben fein: bier folgte auf Offo ober Boffo, ber höchst wahrscheinlich am 15. April 1062 start 140), in ber That ein Biscopor. Merseburg. 15) bis babin Canonicus in Burgburg, ein vornehmer reider aber and febr meltlich gefinnter herr, weshalb ibn ber Chronift icharf tabelt. Er regierte übrigens febr furg, nur wenige Bochen: als fein Tobestag gilt ber 24. Mary 1063 16). Daß er fruber Rangler gewesen fei, wird in ber Bisthums= geschichte nicht gefagt; gleichwohl halte ich mit Stumpf 17) feine 3bentität

<sup>1)</sup> Lambert. Hersfeld. Annal, 1049. In den Annal, neorol. Fuld, maior. 1053, B. F. III, 161 beigt er Hezechlat episcopps. Anfgeführt ift biefer Rame auch von Franz Starf, Die Rofenamen ber Germanen S. 95, aber ohne Angabe feiner vollen Form. Auf Hartwicus hat Starf feine Rudflicht genommen.

Staff fene murjing genommen.

3) Annal. Altab. 1945 und Lambert. Hersf. Annal. 1. 1.

3) Herim. Aug. Chron. 1063; Annal. necrol. Fuld. maior, 1. 1. in Betbindung mif den Samberger Mecrologien ob Jaffe, Mon. Bamberge, p. 559, 573.

<sup>\*</sup> Stumpf St. 109, 151. Demnach war Udulricus fortlaufend thatig vom 5. Februar 1024 bis jum 21. Nuguf 1032.

1 Stumpf S. 109, 151. Demnach war Udulricus fortlaufend thatig vom 5. Februar 1024 bis jum 21. Nuguf 1032.

1 Dr., in Runden und um so bemerkenswerther, als in dem gang gleich datirten St. 2355

<sup>9)</sup> Dr. in Munden und um fo bemertenswerther, als in dem gang gleich baltirten St. 2590 (b. 1652) die gewöhniche born ericheint.

7) Dr. in Sannover.

8) Dr. in Barburg. S. auch Bend a. a. D. S. 57.

9) 3. A. Schultes, Sifter. Schriften S. 345, ohne Angabe ber hertunft.

20) Dronke, Cod. Pald. diplom. p. 361.

11) Die Begründung diefer Manahme fpare bei einer Specialerörterung bes Schriftsudes.

12) p. 273, worauf gestüht Ussermann, Episcopat. Bamberg. p. 30 die entiprechende Bebundung auffligte.

<sup>9)</sup> p. 263, werder genuch baubung gene ben Erribum bes Chron. Gottw. könnte ber Umftand gegeben baben, 183 S. unten. Anias ju bem Arthum bes Chron. Gottw. könnte ber Umftand gegeben baben, 183 S. unten. Anias ju bem Arthum bes Chron. Gottw. könnte ber Gotter wurde in Guntherius, wie dies ficherlich ber Fall war in St. 2399 (8, 1813) vom 4. März 1051.

14) R. Milmand, Regesta opiscoporum Merseburgens. im Archiv der Gel, i. d. d. Geschicks.

funde XI, 163.

15, 85. X, 163

16, Wilmans a. a. D.

17) Reichsfanzler Br. II G. 209.

352 Ercurs I.

mit bem letten beutschen Kangler Seinrichs III. und bem ersten Seinrichs IV. für ficher, ba alle einschlägigen Daten gut gusammenstimmen !).

Binitherins beschließt bie Reihe ber Manner, welche unter Beinrich III. bie beutsche Abtheilung feiner Kanglei successive leiteten.

Raffen wir nun die Borfteber ber italianifden Abtheilung ine Muge, fo begegnet uns hier junachst ein weiterer Beweis von bem engen Busammen-hang ber Ranglei Seinrichs III. mit ber feines Baters; wie Theobericus I. als beutscher Rangler beiben gemeinsam war, fo ift auch ber lette italianische Kanzler Konrads II., Bischof Kabeloh von Raumburg, zugleich ber erfte unter ben entsprechenben Würdenträgern heinrichs III. und hat ihm als folder minbeftens noch flinf Sabre lang gebient. Er erwarb fich babei unzweifel-haft bie Zufriebenheit bes Königs. Denn nicht nur, bag Rabeloh wieberholt als Betent ober Intervenient im Contert ber Diplome genannt wird2), fonbern auch babin fam es, bag er beren mehrere für bie eigene Rirche ermirtte, für fie vom Könige febr bebeutenbe Lanbichentungen erhielt 3). Die lette erfolgte, wie es in ber bezuglichen Urfunde beift'); amore et dilectione et cottidiano servitio Kadelohi ejusdem sedis episcopi Romanique palatii cancellarii. Die hier erscheinende Titulatur Kadelohe ist burchaus singular 5), den uns erhaltenen elf echten Diplomen Beinriche III., welche Rabelohe Recognition aufweisen, fremb. Diese letteren find regelmugig gezeichnet Kadelohus cancellarius"), also ebenso, wie die entsprechenden Urtunden Konrads II., wenigstens ber Dehrzahl nach "), mahrend bei der Unterschreibung ber Gerichtsurtunden, welche im Jahre 1038 aus ber misatischen Thätigteit bes Kanzlers in Italien hervorgingen, auch diese im Titel zum Ausbruck tam D. Bann Kadeloh zum letzten Wal als heinrichs III. Kanzler erscheint, läßt sich nicht mehr mit Sicherbeit angeben, weil bei ber entscheibenben Urfunde, St. 2252 nur fefifteht, daß fie am 30. Rovember erging, iber bas Jahr bagegen, ob 1043, wie Ctumpf angenommen hat, ober ob erft 1044 gestritten werben fann 9). Jebenfalls würde ber 30. November 1044 bie äußerfte Grenze von Kabelohs Kanzlerthatigfeit bezeichnen. Denn barüber binaus tonnen wir ibn nur noch langftens.

<sup>1)</sup> Besenders gewichtig ift ber Umftant, bag, wie Lische Minitherins ber Merfeburger Chronit gusche von feiner Erbebung Canonicus von Bürgburg mar, so auch ber kangler Minitherins fich für das Jach 1087 als Augebrigen ber Kirche von Bürgburg, als einen von ihren primoros eineisen latt burch eine gang unverdadtige Urfunde bes Lichels debeten vom 3. Märgignet Jahres Mon. Boica XXXVII p. 28 ff. hier erdfrent Winitherius anneclatus bit Bette. Der Großen, nach beren Math ber bildof bas betreffende Rechtsgeichaft vornahm und ebenso ericheint er auch an der Geiche der Beiten bei betraffen bei Thirtie. 3 das bei Beiten bei Beiten bat bierauf zuerft A. Cobn., Rear Wirthelf, des Thirties. Gach, Bereins XI, 136.

<sup>2)</sup> St. 2149 (B. 1452); St. 2150 (B. 1453); St. 2168 (B. 1461); St. 2192.

<sup>3)</sup> S. phen G. 72, 92, 177, 178.

<sup>4)</sup> St. 2249, von mir oben 6. 178 Inm. 1 ale Driginal genommen.

<sup>5)</sup> Als Analogon fann ich nur anführen den Titel eines archicancallarius sacri palatli, ben ter Erzbijchof Erzfangler von Geln in seinem Placitum von 1087 führt. Muratori, Antiquit. II, 963. C. auch Brejeln C. 8 mit den ungenauer Datum 1088.

<sup>11,</sup> ves. S. auch vergiau S. 8 mit dem ungenauen Dalum 1098.

5 So 8t, 2220, Dr. im Staatsbardib ju Mailands St. 2225. Dr. im Staatsbardib ju Turin, mir als soldes betannt durch Mithellungen von hen. Dr. Alteger, St. 2258. Dr. im Staatsbardib ju Lucca. Eine unwesentliche Bariante giebt St. 2167. Dr. im Capitelbardib ju Nature, Kajdelhodus anneoliarius, nicht Kaulelhous, wie die Drinde baben. In Kodrillen und in den Rhichriften giebt ju achienden Druden erscheint der Kame mannigsach vertreibt, se in St. 2168.

18. 1455) Chaelous; St. 2163 (B. 1461) Kadeolous; St. 2190. Radeolous. Slef Hockiddewerfen eigentbünflich sind Diminuitosomen des Namens, wie Khazo, Annal. Alexa. 1045, Caso, Annal. nerol. Fuld, maior 1045; Kasso, Lambert, de institutione Hersfeld. eccl. SS. V 140 und ebenso der hiervon abbängige Baul Lange, ebendort; Cazzo, Notae Monaster, SS. XVI. 489.

<sup>7)</sup> Eine fichere Ausnahme ift St. 2114 (B. 1439; Br. 256), Or. im Staatsarchiv ju Floreng, mit Kadelohus opjacopus ot cancellarius. Dagu fommen bann mit gleicher Menthung bie nur iehe mangelbaft überliererten St. 2007 (B. 1440; Br. 222) und St. 2115 (Br. 267).

<sup>9)</sup> Muratori, Antiquit, I, 307, I, 471 und II, 983. Bon bem mitlieren Placitum ift bas Original noch vorbanben im Gtaatsarchive ju Luca und meines Grachtens vom Angeler eigenbanbe im Tegengeichnet: S. Kadelohus annecollatius (ale) et missus acart paiatil 38.

<sup>9) 6.</sup> unten.

Sis ju Anfang bes Jahres 1045 verfolgen: er war bamals in Italien und ftarb 1). In ber Ranglei folgte ibm

#### 2. Mbelbertus.

recognoscirte als Adelbertus cancellarius bie beiben Mugsburger Diplome Beinriche III. vom 22. Februar 10452), wird aber balb barauf gurudgetreten fein. Schon St. 2278 (B. 1529) vom 12. Juli 1045 trägt nicht mehr Abelberts Recognition und ba nun bingutommt, bag biefer neue Bechiel in ber Kanzlei ziemlich genau zusammentrifft mit bem Uebergang bes Erzbisthums hamburg-Bremen von Becelin auf Malbert, ben Dompropsien in Salberstabt. fo ift es in ber That mobibearundet, wenn Stumpf bie 3bentitat bes bis= herigen Ranglers und bes neuen Erzbischofs als mabriceinlich bezeichnet.

### 3. Sunfrid (Sunfredus),

ein alemannischer Grasensohn und Canonicus zu Strasburg, von bessen Fa-milienverhältnissen schon riüher die Rebe war 5). Als Kanzler sührt er sich ein burch das eben erwähnte Diplom vom 12. Juli 1045 und hatte dann die Geichafte gerade in der Zeit zu flihren, wo der König sich zur Adminaster tillsete, auch sonst kalien in besonders regem Vertebr fand <sup>6</sup>). Gleichwohl sind der Seutzer, welche sich von Hunfrids Kanzlerthätigkeit erhalten haben, sehr werige: ausger St. 2278 B. 1529) liegen bis jegt nur vor St. 2280 (B. 1531) vom 22. Juli 1045: St. 2252 (B. 1533), St. 2283 (B. 1534)7), beibe vom 16. September beffelben Sabres und biefe fammtlich nur in annahernd zuverläffigen Terten8). Für original fann ich feinen berfelben balten, also auch nicht angeben, welche von ben vericbiebenen Faffungen ber betreffenden Ranglerzeilen ben Borgug verbient, ob Hunfridus ober Hunfredus ) ober entlich Humfredus 10) cancellarius. Während bes Römerzuges selbst war hunfrid schon nicht mehr im Amte, sonbern pertaufchte eben bamals feine bisherige Stellung mit einer boberen, inbem er, noch ebe fein beutscher College Theodericus II. Bifcof von Conftang murbe. von Beinrich III. bas Erzbisthum Ravenna erhielt: feine Confecuation mar eine ber erften Sandlungen bes neuen Bapftes Clemens II. und fein Pontificat in Ravenna bauerte bis jum 24. August 1051 11), wo Sunfrid ftarb.

### 4. Seinrid.

wird als italianischer Rangler querft bezeugt burch St. 2316 (B. 1551) vom 25. November 1046 12) und gulest burch St. 2340 (B. 1568) vom 11. Mai

<sup>1)</sup> S. oben S. 221.

2) St. 2276, Dr. in Malland und was speciell die Recognitionszeile betrifft, unzweiseshaft ein Clabrat der schiziliken Kanziet, während der größere Theil des hriststädes, namentlich der Context, nicht der ensstand. S. d. unten. Ferner St. 2271, nur aus einer Gopie bekannt, so daß nicht aufglach kann, wenn in dem Drud det Muratori Antiquit. VI, 415 die verbetote Form Adelberius cancellarius erideint.

<sup>3)</sup> S. oben G. 282.

Adelberlus cancellarius etstetnt.

3. E. den S. 282.

4) Neichefangler II, E. 174.

5) S. oben S. 283.

4) Neichefangler II, E. 174.

5) S. oben S. 318 und ferner Stalin, Wirtemberg Gesch. 1, 565, 595; Giesebrecht, Kaiserzitt II, 645; Kider, Horfdungen Bb. II S. 284, Aum. 7, 8.

6) S. oben S. 289, 295.

7) seier gehorte dunfrit überdieß zu den Intervenienten.

9) Rach einer Mittheilung von Stumpf citirt (bascape) Storia di Novara p. 396 ein Diplom Stinricks III. site bettei S. Salvador (Heir) in Pavia, giebt aber vom Schlusprotessen meinen St. 2859 vom II. spril 1944. Berona, site das benachte Gesch einer St. 2850 vom II. April 1944. Berona, site das benachte Gesch einer St. 2850 vom II. April 1944. Berona, site das benachte Gesch einer St. 2850 vom II. April 1944. V. st. 2903, vom II. April 1949. Berona, site das benachte Gesch einer St. 2850 vom St. 2850 vom II. April 1944. V. st. 2903, vom II. April 1949. Berona, site des Schriftsick vom Eentrage ist einer die Kanglerzite:

Ego Ogerius del gratia Hyporiensis episcopus et cancellarius.

9) So und nicht Humfredus, mie bet Mittaerfell, T. II. app. p. 114 und darnach bei Stumpf stett, hat die kanklerzitische Luelle von St. 2382; sie besindet sich gegenwärtig in der Bibliotheca Classensis zu Kavenna und Mittaerfül erflätze sie für das Original, autographon. mährend ich sie mit sir gleichgeitige Kachbitvung desselben kalte.

105, siereste gebenke ich des Umfredus cancellarius in der Hästschung st. 2208 (B. 1487) vom S. April 1941. Tas sop. Original, Mert eines Schrebers, der sich auf die Kanzleichrift unter Gestreich II. Mittaerlik Annal Camald. II. 125.

Tagride (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in the straight (infabrus) versants in

Jahrb. b. btid. Gefd. - Steinborff, Beinrich III.

1047. Seine Umtsepoche ift bemnach von ber gleichen Dauer wie ber Römerzug Beinriche III., ber mabrent beffelben, foweit bis jest befannt, in italianischen Angelegenheiten einige zwanzig Diplome erließ. Anferbem ergingen bamals in seinem Namen ein Gefet, St. 2329 1), welches vielleicht icon im Original, jebenfalls in ber uns vorliegenden Saffung eines Schlifprotecolls, folglich auch ber Ranglerrecognition entbehrt, und eine Gerichtsurfunde (Placitum), St. 2327 3), welche unter anderem bes Ranglere Unterfdrift trägt. In dem Gerichte felbft, auf bas fich die Urfunde bezieht, mar Beinrich Borfitender neben bem Raifer gemeien 3), baber zu Anfang ber Urfunde bie Wendung: residebat d. Henricus imperator cum Henrico sacri palatii cancellario, mahrend er felbst fich in ber Unterfchrift nur einsach: Ego Henricus cancellarius titusirt, und bem entspricht bann burchweg bie Titulirung in ber Recognitionszeise ber Dipsome, von benen mir als Originale betannt find: St. 2317 (B. 1552) 1); St. 2321 (B. 1555) 5); St. 23316); St. 2340 (B. 1568)7). Aber auch in ben übrigen Fällen, wo ich nur nach Covien ober Druden urtheilen fanns), beifit es fiets: Heinricus cancellarius. Daß die lette von ihm recognoscirte Urfunde bas Datum bes 11. Dai 1047 9) nnd das Actum Trient trägt, giebt uns einen beutlichen Fingerzeig in Bezug auf heinrichs weiteres Schickfal in der Zeit, da er nicht mehr Kaugler war. Denn so dirfen and wir ihn nach Stumpfs Borgang 10) identificiren mit einem gleichnamigen faiserlichen Capellan, von dem Jermann von Reichenau berichtet. er fei um himmelfahrt bes Jahres 1047 (28. Mai) Bifchof von Augsburg geworben an Stelle bes eben bamals gestorbenen Bijchofs Cberhard. In biefer Stellung bat Beinrich feinen Raifer um einige Jahre überlebt, ift erft am 6. September 1063 gestorben 12).

#### 5. Gotebolbus.

Ein foniglicher Capellan biefes Ramens war zu Anfang bes Romerzuges als Konigsbote in Italien thatig, wie ein Placitum beweift, welches fich auf eine am 6. December 1046 in Floreng gehaltene Gerichtsversammlung begiebt 13), und geitgenöffischen Geschichtschreibern entnehmen mir, bag ber Raugler Gotebolbus

aweiselhalt verterbter Ramers'orm ein Elolinus cancellarius ericheint, habe ich oben S. 322 als unsgemach bingestellt, baß Kangler Selnich bereits au der noch zu lodt gebörigen Einiegung des Abtes Dominicus von Casauria perionich Antheil batte. 4) Die son. Constitutio do juramento calumnlae, Mon. Germ. Leg. Tom. II p. 41.

<sup>3.</sup> oben G. 331.

<sup>2)</sup> Ughelli, İtalia sacra I, 450 obne Angabe ber Quelle. 3) Hicker, Foridungen Bd. I, S. 324 legt auf bieien Umstand besonderes Gewicht als Beweis: 

<sup>4)</sup> Blereng, Staateardir.

<sup>5)</sup> Chendort. hingu fommt ale neue, von Stumpf noch nicht regiffrirte Publication ein Diplom

<sup>6)</sup> Cheubert, Sings fommt als neie, von Stumpf noch fiede regitterte quoticatien en Einem Schriefts II, für bie Gamente gu Areggo vom S. Januar 1047, Herich 3. d. Geich., Ed. XIII, 5, 017; Or. in Areggo, Cathebrasarchie.

6) Matland, Statebardiu.
7) Kabin, Eraterachie.
8) Unter tiefen ift von besonderem Interesse St. 2334 (B. 1502) vom 1. Mai 1047 für das Steffmu Arma, well kangler Scientich und bier zugleich als Intervenient begegnet. Ath, Storia.
41 Parma II, 321. Dasselbe ift der Fall in dem eben ermähnten Original für die Canonister von

de l'anna de galunt.

9) Et de vot. S. unien.

9) Et de vot. S. unien.

10) Rechardanche II S., 174.

11) Chronicom 1047. S. and Annal. Augustani 1047, SS. III, 126, die üch bier nicht einste einst und auf vermann von Rechanau gurüfführen laffen. Annal. Altah. 1047 und Lambert.

11. Annal. 1047.

<sup>12)</sup> Annal, Augustani 1063.

13) Arnal, Augustani 1063.

13) Tirabeschi, Storia di Nonantola II, 184 "autographon" mit ber Unterichrift: "Ego (coteboldus missus et capellanus domni regis subscripsi". Gitut von ficter, Ferfchingen Be. II, S. 130, 4mm. I. S. auch oben S. 312, 4mm. 3.

Domberr in Gidifabt und Bropft in Speier mar 1). Gine erfte Spur feiner Ranglertbatigfeit begegnet in St. 2348 (B. 1575) vom 19. April 1048; übrigens mar er wenig beschäftigt. Denn an Diplomen, welche von ihm gezeichnet find baben fich nur vier erhalten und unter biefen mobl feines im Driginal, jo baft es faum möglich fein wird über die tangleimäftige Faffung ber Recognition ins Klare ju fommen. Zwar ber Gotebuldus eane, in einem noch nicht bei Stumpf registrirten Diplom heinrichs III. für bas Kloster S. Sabini bei Piacenza vom August ober September 10482) und ebenfo ber Gotbalt cane. in St. 2360 pom 21. December 10483) beruhen ficherlich auf Berberbnift. Dagegen wird man bezüglich bes ichon erwähnten St. 2348 mit Goteboldus canc 4) und St. 2350 (B. 1577) vom 2. Mai 1048: Godeboldus canc. 5) zweifelhaft fein fonnen, welche biefer beiben Copialformen ber originalen am nächften fiehte, Mus ber Ranglei ichied Gotebold Ende 1048, um bem furg vorber berftorbenen Batriarden Cherhard von Uguileja im Batriarchat gu fuccebiren: vom Raifer Beihnachten jenes Jahres in Freifing inveftirt') blieb er Batriarch bis an fein Lebensende im 3abre 10638). In ber Leitung ber Ranglei folgte ibm

### 6. Opi30,

aber wohl nicht unmittelbar, sondern vielmehr in ber Weise, baß zwischen bem Rudtritt Gotebolds und bem Antritt Dpizos ein Zeitraum von mehreren Monaten lag, mährend bessen der Erzbisschof-Erzsauzser hermann die betressenden Urtunden einmal ausnahmsweise selbst recognoseirt haben wird. Es gründet sich diese Annahme auf das schon oben beitäusig erwähnte St. 2366 (B. 1592) vom 16. April 1049, ein Dlingprivileg für die bischöftiche Kirche von Badua, mit Herimannus Coloniensis archiepiscopus atque archicancellarius recognovi. Das Original bavon befindet sich noch in dem Archiv des Domcapitels zu Padna 19), wo ich felbst es einzusehen Gelegenheit hatte. Den Unforderungen, welche um diese Zeit an ein italianisches Drigmalbiplom Beinrichs III. gestellt werben muffen, entspricht es freilich nicht gang, sondern zeigt auch abgesehen von ber Kanglerzeile einige Incorrectheiten 11); biefe aber find fammtlich ber Urt, bag fie alles Auffallende verlieren, wenn die Recognition wirklich, bem Wortlaute ber bezüglichen Zeile entsprechend, in biefem Kalle Sache Bet Erstanzlers, also einer geschäftsungewöhnten Versönlicher, gewesen war. Wie lange diese Interim gedauert hat, läßt sich nicht mehr genau bestimmen; nur so wie ist gewiß, daß es noch vor Ablauf des Jahres 1049 sein Gube erreicht hat, härfetnen während des Octobers in eben den Lagen, no Kaifer Heinfilm und 31 Main; unter Ansimmung des Papsies Les IX und nach dem Aathe vieler Getreuen gwifden Bifchof Abalbero von Burgburg und Abt Cabert von

<sup>1)</sup> Gundechar, Lib. pontif. Eichstet. SS. VII, 249 und Herimann. Aug. Chron. 1049 in Berbintung mit Annal. Altah. 1049.

<sup>2)</sup> Buerft gebrudt bei Stumpf, Acta imperii p. 431 nach einer angeblich bem XIII. Jahr-

bundert angehiernen fiewie zu Biaceiga.

3. Mon. Patr. Chart. I. 308. hier wird die Quelle des Textes als Original bezeichnet und als Kanitername Sothalt angegeden. Aber nach einer Mittheilung Dr. Riegers, ber fürzlich Ger als Rangiername Sothalt angegeben. Aber nach einer Mittheitung Dr. Miegere, ber fürzilich Ge-legenbeit batte, bas betreffende Schriftlich einziehen, lautel der Rame is wie oben im Kerte vom mitt augegeben murbe und was die außere Beschänfenheit ber Bottage betriff, 10 inft sie zwar eine

atte, aber febr mittelmäßige Covic.

All, oner febr mittelmäßige Covic.

Abon, Pate, Ohart. I. 367 dall' originale, mabrend Dr. Rieger wiederum urtheilt, die betreinende Berlage fei met eine alte Covic.

<sup>5)</sup> Margarin, Bullar, Casin. II, 82 ex archiv. monast. S. Juliae Brixin, obne genquere Bezeidnung

In tem Lib. pontif. Eichstet, l. 1., Bundechare Autographon, beift es querft Gotebolt und ipater Goteboldus.

<sup>7)</sup> Annal. Altah. 1049. Beniger genau Herim. Aug. Chron. 1049.
3) Annal. Augustan. 1063. Aus bem Lib. pontit. Lichstet. l. l. felgt nur, daß G. zwifchen 1057 und 1075 ftarb.

<sup>19)</sup> S. 346.

10) Ex Tabul. Canon. flammt ber Abbrud bei Dondi dail' Orologio, Diss. III, doc. p. 6.

10) Ex Tabul. Canon. flammt ber Abbrud bei Dondi dail' Orologio, Diss. III, doc. p. 6. 11) Das Monagramm ift in ber Sauptiade regefrecht gebilder, entbebrt aber bes fur die Bollen-bung bes H eeforberlichen und als Bellgiebungeftrich zu betrachtenden Querbalfene. Ge fehlt ferne fonft ublide Rebenzeichen bes Rauferfignums, bas fog. Signum speciale, und auch ein Gubferiptionegeiden binter ber Recognition wird vermigt, worauf freilich ipeciell in tiefem Galle nicht iobiel anfommt wie auf Die beiben anderen Defeete.

Fulba Streitigfeiten folichtete. Denn bie urfundliche Aufzeichnung '), welche in Bejug hierauf später ju Fulda versertigt murde, nennt unter den Zeugen des Actes nicht nur den schon ermähnten. Winthere cancellarius regius germanicus, fondern unmittelbar nach ibm noch Opozo cancellarius italicus, bas ift eben unfer Dbigo, bem man als Recognoscenten von Diplomen bes Raifers querft in St. 2391 fur Karfa vom 16. Geptember 1050 begegnet und bem bann noch fieben andere Diplome jugufchreiben find, ale lettes St. 2440 filr G. Salvator zu Sefto bei Lucca vom 14. Juli 1053, worin die Kaiferin als 311-tervenientin, Opizo aber zugleich als Betent auftritt\*). Das Driginal biefer Urkunde ift noch vorhanden 1) und damit ein genügender Grund gegeben, um unter ben uns überlieferten Kaffungen ber Recognitionszeile bas weitaus por= wiegende Opizo cancellarius 5) für die authentische Form, bagegen Abweichungen wie Obizo canc. in St. 23916), Opozo cancellarius italicus in St. 23777) ober gar Oberto cane, in St. 2437°) für spätere Berbilbungen zu erklaren. 3hr Ende erreichte Opizos Kanglerthätigkeit zwischen bem 14. Juli 1053 und dem 12. Februar 1054; unter welchen Umftanden, ift nicht mehr befannt. Rach Stumpf 9) wurde er Bifchof von Lobi, wo noch am 8. April 1051 Ambrofins, einer von ben Theilnehmern ber Spnobe au Bavia (Enbe October 1046) 10), geseffen hatte 11) und wo man in der That, wenn auch nicht mehr unter Beinrich III., fo boch im erften Jahrzehent ber Regierung feines Cobnes einen neuen Bifchof Ramens Opizo urfundlich bezeugt findet 12). Es ift bies 13) berfelbe Bi-ichof Opizo, ben Papft Gregor VII. in einem Schreiben vom 3. Marg 1075 wegen feines Gifers gegen Simonie und Priefterebe warm belobte 14) und balb darauf unter bem 8. December 1075 im Gegenfat zu Anderen ben besonderen Anhängern ber römischen Rirde augablte 15).

### 7. Secilo (Segilo).

ber Rachfolger Opizos im Kangleramte für Italien, wurde bagu fpateftens Un= fangs Februar 1054 berufen und hatte es gerade in ber Beit inne, wo ber Raifer in Burich eine fpeciell italianifde Reichsversammlung hielt, in Sachen einer italianischen Rirde mit lombarbifden Großen, namentlich Bifdien, gu Gerichte faß und mehrere Gefete erließ, welche ausschließlich in Italien Gel tung haben follten 16). Inbeffen trot allebem ift Becilo in feiner Eigenschaft

<sup>1)</sup> Bei Dronke, Cod. Fuld. diplom. p. 361.

<sup>2)</sup> G. oben 6. 351.

Raiferin

<sup>4) 3</sup>m Staateardiv ju Dailand.

<sup>5)</sup> Go namentlich auch in St. 2428, angebliches Driginal im Cathetralarchiv ju Areggo. 6) Fontanini, De antiqua Hortae colon. Etrusc. ed. tertia (Romae 1723) p. 390 ex Regesto Farfensi.

<sup>7)</sup> G. Anm. 1.

<sup>9</sup> C. Minn.
9 C. Minn.
9 C. Minn.
10 C. Minn.
10 C. Minn.
10 C. Minn.
10 C. Minn.
10 C. Minn.
10 C. Minn.
11 C. Minn.
12 C. Minn.
13 Digholli, Italia sacra V., 760.
13 Beithefangier II. C. ITA.
19 Ugholli, Italia sacra V., 760.
13 Beaut einer Arivaturfunte vom angegebenen Datum bei F. A. Zaocarla. Laudens. episcopor. series p. 142. Unter ben Zeigen und Sibserbenten bes Actes erscheint ein Obizo, aber ohne eine nähere Eschöde zu thentistien.
12 Zaocarla 1. 1. p. 148, Privaturfunde vom 23. April 1065.
13 Schon nach Ughelli IV. 602. C. auch Zaocarla 1. 1. p. 147.
14 Rogistr. II. 65, od. Jaffe, Mon. Gregor. p. 178.
15 Ibidem p. 217. Est Ughelli findet ind nob ble von Zaocarla unieberboite Bemerfung: Momoratur (sc. Opizo) in gostis Nicolai II. Papsa a. 1081. Welde Eemaalbrije est biermit 41, sonnte ich noch nich ermitelin. Sin der Kille führmenter Enthöre, neiche bem Wahrleccet vom April 1050 angehängt iff, etscheint zwar ein Opizo, aber mit dem Zusig Boblensis. Mon. sterm. Leg. II, p. 180. (ierm. Leg. II, p. 190.

16) Mon. Germ. Leg. II, 42, barunter bie constitutio de coniugiis (St. 2452), erlaffen, cum

Turegi universali conventu nostrorum fidellum Italicorum soloremus, unit ête constitutio Langobarcica de benefitis (8t. 2453), cheulo; dum Turegi universali conventu Langobarcio dorum sederemus. Edisproteful (chi ganj. 3lemlid, genau Laggou il protefulir bas

als Kangler für uns eine fehr vorübergebende Erscheinung: nur brei Diplome liegen por ale von ihm recognoscirt und unter biefen ift noch bagu eine, St. 2450 für bas Frauentlofter gen. Senatoris in Pavia vom 19. Februar 10541. beffen Echtheit neuerbinge von competenter Seite bestritten worden ift 2). Gin anderes, St. 2448 (B. 1649) für bas Bisthum Abria vom 12. Februar 10548) ift außerft mangelhaft überliefert morben und ber Rame bes Ranglers, wie bie Ranglerzeile überhaupt, ift barin faft bis gur Untenntlichfeit entftellt. Um jo erwünschter baber, bag wir wenigftens von bem britten, St. 2449 (B. 1651) für bas Frauenklofter E. Maria = Theodata in Bavia vom 17. Februar 1054 noch bas Triginal besiten5) und auf Grund besielben bie Form Heeilo cancellarius als ben authentischen Eingang ber Recognition verburgen fonnen. In einem zeitgenöffischen Beichichtswerte wird Becilo einmal Romanus cancellarius titulirt 6), was natürlich bem Kangleibrauche fremb ift. Gben berfelben Quelle und verwandten Berten ber fpateren Beit entnehmen wir, bag Becilo auch fonft, abgesehen von feinem Kangleramte, mit bem Raiferhofe eng gufammenbing 7): er war Capellan Beinriche III und zugleich Propft von Goslar; als aber am 8. Dar; 1054 Bijchof Ugelin von Silbesbeim ftarb, trat Secilo an beffen Stelle bis 1079: bann ftarb auch er 8).

#### 8. Guntbering (Guntbaring).

Canonicus von Bamberg 9), bem in einer Charafteriftit bei Lambert von Ber8= felb 10, unter anderen Borgugen vornehme Geburt und großer Reichthum juge= fdrieben wirb. Als Rangler mirb er querft bezeugt burch St. 2461 für bas Bisthum Bercelli vom 17. September 1054, im Gangen aber burch fiebengebn Diplome bes Raifers 11), von benen St. 2502 (B. 1689) für bas Graffift Calaburg vom 4. Juli 1056 bas lette aller italianischen Kangleierlaffe Beinriche III ift und unter benen St. 2486 (B. 1676) vom 20. November 1055 Guntherius felbst betrifft, ihm eine faiferliche Lanbichenfung fichert 12). Außerbem tommen in Betracht eine Gerichtsurfunde bes Raifers vom 15. Juni 1055, St. 2475 (B. 1668), welche noch im Original vorhanden 18) bes Guntherius Unteridrift trägt, und nicht weniger als fünf Placita bes Kanglers felbfi 19, Ueberreife einer regen misiatischen Thatigteit, welche er turz vor und mabrend ber zweiten italianischen Erpetition Beinriche III. gwifden Februar 1055 und Mitte November tiefes Jahres an vericbiebenen Orten bes nördlichen und mittleren Italiens entwidelt hat. In bem letten, noch im Driginal vorliegenben Studis) biefer Reibe lautet

im Terte angedeutete Placitum für die Canonifer von Cremona, St. 2451, früher auszugsweise bei Lupus, Cod. civitat. et eocl. Bergom. II, 641, 642, jest vollständig bei Fider, Forsch. Bb. IV,

<sup>1)</sup> Muratori, Antiquit. V, 995 mit Hercilo canc., ber jugleich im Conterte ale Intervenient

onet wro.

2) Kon Jaffé, wie Stumpf, St. 2450, mittheilt.

3) Muratori, Antiquit. VI, 331.

4) Neviso vice downi Orchilli archicancellarii.

Best ju Mailant auf ter Bibl. Ambros.

<sup>3)</sup> tegt in Mattane auf ber bott. Amborto. 33, 88. XI, 216.

9) Wolfhere, Vita Godehardi posterior e, 33, 88. XI, 216.

1) Ibidem in Berbindung mit dem Chronicon Hildesheim. c. 17, 88. VII, 853 und Anna-litats axo 1964, 88. VI, 688 als Bietitung auß dem älteften Chron. Hildesheim. resp. dem auf Greise begüglichen Abschnitz besiehen.

<sup>105;</sup> B. Dielelben Quellen und bagu bann noch Annal, Hildesheim, 1054, 1079, SS. III. 104, 105; Annal, Altah. 1064; Lumbert, Hersfeld, 1054, 207 be bentität bee Kanglers und Bischof Scelle erfläre fich auch ichno finmer, Reichstangter II, S. 174.

Annal. Altah. 1057.
 Annal. 1065, 88. V, 171.

<sup>11)</sup> Benigstens anguführen ift außerbem noch St. 2392, eine Galidung fur G. Beno bei Berona mit Gunterius canc., aber vom 11. Rovember 1050, alfo mit einem Datum, welches Opigo Recognoscenten erforbert batte.

necognecentent errorett natte. 399 Das Gut Werblitchuchftal in der Mart Desterreich. Mon. Boica XXIXa, p. 121. 253 Ju Reggio im Archivio delle opere pie. Nach Mitthessung von Dr. Sapet. 49 Aufgabit bei Jester. Sorsch. Bt. J. S. 323. Amet davon jest auch gekrudt bei Bieter,

bie betreffende Unterschrift: Ego Guntherius cancellarius confirmavi 1) und ähnlich in bem faiferlichen Blacitum vom 15. Juni: Ego Guntherius cancellarius subscripsi2), mahrend in ben Diplomen, soweit fie mir im Original bekannt geworben find3), bas Ego wegfällt und bie Recognition regelmäßig beginnt: Guntherius cancellarius. Bezeichnend für bas Bertrauen, welches er bei Beinrich III. genoß, ift abgesehen von feiner richterlichen Thätigfeit in Italien und von ber gleichfalls ichon erwähnten perfonlichen Gunfibezeugung vom 20. 920= vember 1055 noch ber Umftand, bag Guntherius in ben von ihm recognoscirten Diplomen ziemlich bäufig als Intervenient ober Petent namhaft gemacht wirds). Die größte Auszeichnung aber wurde ihm von heinrich IV. zu Theil, da dieser ihn Oftern (30. März) 1057 zum Bischo von Bamberg erhob als Nachfolger bes am 14. Februar b. 3. verftorbenen Abalbero. In bem barauf bezinglichen Bericht ber Altaider Annalen 5) wird Guntberius ausbrudlich bezeichnet als tune temporis cancellarius Italicus, Bu vergleichen ift bamit Lambert. Hersfeld, 1056, we bem Guntherus tunc temporis cancellarius eine bie mortalitas principum regni biefes Jahres betreffende Bifion beigelegt mirb. Gebr mabriceinlich alfo, wenn auch nicht burch Urtunden birect bezeigt, ift es, baß Guntherius bas Umt eines Ranglers für Italien über ben 4. Juli 1056, bas Datum bes letten von ihm recognoscirten Diploms Beinrichs III., binausführte, noch bei bem Enbe bes Raifers, 5. October 1056, und mabrend ber ersten Zeit Seinrichs IV. im Amte war. Bu ber Annahme ftimmt gut, bag Guntherius als Bischof von Bamberg urfundlich nicht vor dem 16. August 1057 portommt 6) und baf St. 2554 (B. 1714), bas erfte italianifche Diplom Beinriche IV., welches ein neuer Rangler, Wibertus, recognoscirt bat, vom 12. Juni 1058 batirt ift. Heber Guntbering in feiner Gigenfchaft ale Bifchof von Bamberg ift bier nicht zu handeln; es fei nur noch erwähnt, bag er am 25. Juni 1065 ftarb auf ber Beimtehr von einer Bilgerfahrt nach Berufalem ?).

Ueberbliden wir nun noch einmal bie fieben beutschen und acht italianischen Kanzler heinriche III. insgesammt, so ergiebt fich, bag ihrer seche, nämlich Abelgerus, Eberhardus II., Theobericus II. von ber beutschen, Beinrich, Gotebolbus, Secilo pon ber italianifden Abtheilung qualeich ber Capelle bes Monias und Kaifers angehörten, Theobericus II. als Erzcapellan, die übrigen als einfache Capellane. Bas die anderen neun Kangler betrifft, fo ist bei mebreren berfelben ihre Zugehörigteit ju einem ber beutschen Domflifter, Wilrzburg (Binithere), Strafburg (Sunfrib), Bamberg (Guntherius) bezeugt. Für bie Capelle tonnen wir fie nicht in Anfpruch nehmen, fonnen folgeweise auch nicht bie übrigens icon langer bestebenbe Berbindung gwischen Capelle und Rauglei für fo eng halten, bag wir annahmen, unter Beinrich III batten fich bie Rang Ier gang ausschlieflich aus ber Reibe ber Capellane recrutirt. Aber vorzugsweise war bas allerbings ber Fall und barum werbe ich, bem von Brefflan gegebenen Beispiele !) folgend, bier auch noch biejenigen Capellane Beinrichs III. in alphabetischer Folge namhaft maden, welche mir abgesehen von ben feche

Rangler-Capellanen bisber befannt geworben finb:

5) SS. XX, 809.

<sup>1)</sup> hierauf folgt noch ein Beichen, welches bem SS. = subscripsi febr abulich ift. Diefelbe 1) Herauf felgt noch ein Zeichen, meldes dem SS. — subserlpsi fedt äbnitich ift. Deitelbe Bendung: condrimant gebrauchte Gunthertuk mehrlach, for in dem Placitum bei Hider, Horsch. 17, E. 89 vom 6. Plat: dei Muratori, Antiquit. 1, 473 und 17, 571 vom 18. Qunit: det Bister, Gorfd. 17, E. 89 vom 6. Plat: dei Muratori, Antiquit. 1, 473 und 17, 571 vom 18. Qunit: det Bister, G. D. E. 90 vom 4. Celober, möhrend er sient erste littunde der Alt vom Geduar since mense Federacii) 1035 dei Affo, Storia di Parma II, 226, Oopia antica, secondete: Ego Gunterlos cangelarios confirmando subscripsi.

a) Muratori, Antichità Estens, I, 167; Tiradoschi, Memorie storiche Modonesi II, 41. 3, 81, 2469 (B. 1663), Milaton, Gaarfestrdiv; St. 2477, Chena, Staatfardiv; St. 248 (B. 1675), Beron, Geommunalardiv; St. 2502 (B. 1689), Wien, S. S. A. 606 und Staatfardiv, St. 248 (B. 1675), Beron, Geommunalardiv; st. 2502 (B. 1689), Wien, S. S. A. 606 und Staatfardiv, St. 2476 (B. 1686) mit Baph Bictor II., der Kaiferin und Mischof Gelebard von Regeneburg; in St. 2474 (B. 1687).

<sup>97</sup> SS, XX, 3094, (B. 1708), welches ibn felbst und fein Ersthum betrifft. E, auch St. 2545 (B. 1708) vom 17. August 1057, Bambergisches Markprivise pro devoto ac sideli servicto cillecti nostri Guntharii quinti sanctae Babenbergensls accelesiae opisoopi, Mon. Boien XXIXA, 140, Beite Tiesome nach bem Original und mit ber Namensform Guntharlus.

7) Annal, Altai. 1065.

8) Katzlick kontarb II., E. 14.

1) Altmann, Canonicus und Scholafter in Paderborn, Propft in Nachen1), 1065—1091 Bijchof von Baffau.

2) Anno, Propft von Gostar, 1056-1075 Erzeifdof von Coln und Erze tangler für Italien, wird zwar in ben mir befannten Quellen nirgends ausbrudlich als Capellan Geinrichs III. bezeichnet, gleichwohl aber wird er als folder gelten burjen, ba Lambert. Hersfeld. 1075. SS. V, 237 seinen gesammten Lebenstauf stizzirend von ihm sagt: imperatori Heinrico innotuit. A quo in palatium assumptus, brevi apud eum prae omnibus clericis. qui in foribus palatii excubabant.primum gratiam et familiaritatis gradum obtinuit. und meiterhin: Exactis in palatio haut multis annis . . . adeptus est Coloniensem archiepiscopatum2).

3) Arnold, 1044 - 1065 Biichof von Worms, Abelgers Nachfolger3).

4) Mgelin, 1041-1054 Bifchof von Silbesheim 1).

5) Bernarbus, Archibiacon ber Domlirche zu Pabua, als Capellan Deinstichs III. bezeugt burch St. 2340 (B: 1568) vom 11. Mai 1047.

6 Egilberens, Capellan ber Königin Agnes, gebort also ftreng genom-men nicht bierber, 1045-1065 Bischof von Paffan 3).

71 Gebeharbus, Studiengenoffe und Freund Altmanns, wurde nach feiner Vita c. 1, SS. XI, 35 um 1055 von Beinrich III. jum summus capellanus erhoben: 1060-1088 Ergbifchof von Galiburg.

5, Theobericus, Propft von Bafel, 1047—1059 Bischof von Berbun 1).
9) Ubalricus, Pathe bes Kaisers, später Prior von Zell im Schwarz-wald, gest. 1093. Vita S. Udalrici prior c. 3, SS. XII, 251.

lleber bas Princip, nach welchem jur Zeit heinrichs III. die Geschäfte unter bie brei Abtheilungen ber Kanglei vertheilt wurden, habe ich zunächt nur zu weiederhoben, was neuerdings Breffau mit Bezug auf die Kanglei Kourads II. aussprach mit wegt und von der gegenfau zur fpäteren Entvidlung, für die Zeit der fachfiden und frantifden Raifer überhaupt als Regel zu betrachten ift, bag nämlich für bie Frage, ob ein Diplom in biefer ober jener Abtheilung ber Ramlei ausgefertigt werben jeste, ber Aufenthaltsort bes herrichers gleichgilltig war. Belege bafür find einerfeits bie gablreichen auf italianische Kirchen und Albfier beguiglichen Dielome heinrichs II., welche ein beutsches auch wehl einmal ein burgundisches Actum ausweisen, andererseits Stüde wie St. 2268 (B. 1523) aus Solothurn, St. 2332 (B. 1560) aus Mantua, St. 2472 aus Borgo-Can-Doning bei Biacenga, fammtlich recognoscirt vom beutiden Rangler. Ferner maren nach Brefflau and gleichgillig Nationalität und Wohnort bes Empfangers, es war überhaupt nur maßgebend die Lage des Objectes, über welches durch die anzufertigende lirtunde verfügt werden sollte. Und in der That, auf den Holl von Landsschen eingeschränkt, ist dieser Sat auch sie Kanzlei heinrichs III. als richtig anzuerkennen. Denn, angenommen, das beschenkte Subject war eine italianische Kirche, das Object der Schenfung aber lag in Deutschland, oder umgetehrt, es handelte fich barum eine beutsche Rirche in Stalien mit Grundbesit auszusiarten, so entschied allerdings die geographische Lage, so war die Ausserrigung des bezüglichen Diploms im ersteren Falle Sache der beutschen Kanzlei — s. St. 2156 (B. 456) für Aguileja über sünfzig in der Mark

<sup>1) 6.</sup> oben G. 232. 1) G. Den E. 2022.

4) Auch Kegtbuid Mufter, Anno II. ber heilige, E. 12, nimmt für ibn bie Eigenschaft eines Capellanus regins in Anipruch, aber irribimlicher Beije nur als holge bavon, das heinrich III. ibn gur Abirbe eines Popthes gi Gobellar erbob. Auf bie bon mir angegogene Sielle Lauberts gebt Mufter nicht ein und ebensowenig bat Lindner, Anno II. fie in ber Bergelchichte seines hele den bermerthet.

<sup>3)</sup> G. oben G. 220. +) E. cben E. 221.

<sup>5,</sup> G. oben @. 236.

<sup>6)</sup> S. oben S. 232.
7) S. oben S. 319.
8) S. 16.

<sup>9)</sup> Bur ftaufichen Evoche, wo nicht ber Inhalt ber Urfunte, fonbern ber Ort ber Ausfiellung ber Golin ober Bienne in ber Becognitionsgelte figuriern ofite. Bieder, Deinalt ben Dafiel E. 121.

360 Excurs 1.

Krain gelegene Hufen; — im zweiten Falle bagegen, wie in St. 2502 (B. 1689) für das Erzfiift Salzburg, welches damit in Friaul ein Landyut erward, erging da Diplom aus der italäufischen Kaufele. Wie nun aber, wenn das Object der Urtunde der Art war, daß dabei feiner Natur nach von einer Bestimmung der "Lage" nicht die Kede fein konnte? wenn Heinrich II. z. B. ganz allgemein ältere Kechte und Freiheiten einer Kirche bestätigte, oder wenn er ein Mosier in seinen besondern Schutz nahm, es sub tuitionis (desensionis) mundidurdio recipirte ohne die Bestyungen im Einzelnen anfzuzählen, oder wenn er die Bestynisse eine Kannifer reductre, diese von jenem emancipirte? Da lag doch wohl nichts näher als die staatliche Jugeförigkeit des bestelstens Intersesenten zu beachten, als ihm, wenn er in kaatlichen Siune ein Staliäner war, aus der italänischen, wenn ein Deutscher, aus der beutschen Albsteilung der Kanzlei sein Diplom zugeben zu lassen, much thatsächlich ernährt sich der in der Arbsteilung der Kanzlei seine Erlassen zugeben zu lassen, much battächlich bewährt sich bei allen normal gebildeten Erlassen derselben, daß für ihre Geschitzscheitung im Princip der politische Gesichtspunct maßgeben dwar 1 und daß bieser nur bei Landscheitungen vor dem geographischen zurücktret.

Bende ich mich nun ben Diplomen Heinrichs III. selbst zu, so geschieht bas, wie ich ansbridflich viederholen muß, nicht in ber Abstätt, um nach bem vou Siedel anzeselltet uns den bei Lettunden Konrade II. angewandbten Spstem eine entsprechende Darftellung ihrer äußeren und inneren Mertmale zu geben, sondern nur um einige Singelbeiten zu erktern, wecke mir filt ben in ber Kanzlei Seinrichs III. berfcheiden Brauch befonders beseichnend zu sein

fdeinen.

Dabin gebort erftlich ein neuer Bestandtheil bes Brotofolls, nämlich in ber Datirungszeile bie Bablung nach ben Jahren ber Orbination bes Ronigs, bem annus ordinationis, worunter die feit feiner Krönung am 14. April 1028 verfloffene Zeit zu verfteben ift, mahrend ber annus regni refp. regnantis fich auf die Epoche der Thronbesteigung, 4. Juni 1039, und der annus imperii, refp. imperantis fich auf die Epoche bes Raiferthums, 25. December 1046, bezieht. In ben Diplomen Ronrads II., in beffen Erhebungsgeschichte Regierungsantritt und Kronung nur einen einzigen, bochftens burch wenige Tage getrennten Uct bilben, wird bei Bablung ber Regentenjahre bloß auf regnum und imperium Rlidficht genommen ): die Orbination als Zeitmerknat in ihnen fremb. Wohl aber kommt vereinzelt vor, bag den Regentenjahren des Kaifers eine auf das Königthum seines Sohnes bezugliche Angabe hinzugefugt wird, bag man nuter Zugrundelegung bes 14. April 1028 als Spocentages bie anni Heinriei regis noch besonders bezeichnet. Am beften beglaubigt und am leichteften erflärlich ift btese Erscheinung in den beiden schon früher besprechenen Dipsomen, in demen Kontrad II. die Berdienste des Bischofs Egilbert von Freising um die Erziehung seines Sohnes besohnte, St. 2043 (B. 1391; Br. 187), Dr. in Wünden in und St. 2044 (B. 1392; Br. 188), erhalten durch Freisinger Covialsinder is beite simb datte anno domni Heinrici regis tereii, resp. tereii regis VI, wie sie beim auch beibe beffen in ber Corroborationezeile feierlichft angetilnbigtes Sandmal (Signum) tragen. Dazu tommen noch vier Fälle aus bem Bereich ber italianischen Ranglei Konrabs II., von benen zwei: St. 1970 (B. 1338; Br. 114) und St. 1982 (B. 1343; Br. 124) bem Krönungsjahre 1028 angehören, mabrend die beiben anderen, St. 1998 (B. 1356; Br. 137) und St. 2001 (B. 139) frater find. Die Jahresberechnung ift, wie Breglau fcon bervorbob b), überall richtig, aber eine bestimmte Regel für bie Anwendung ober Unterlaffung biefer Bezeichnung ergiebt fich nicht; felbft in ber beutschen Ranglei fceint in ber Begiebung Willfilr und Bufall geberricht

2) Breglau E. 64.
3) Mon. Boica XXIXa p. 37.
4) Mon. Boica XXIXa p. 313.

5) €. 66.

<sup>1)</sup> Ruch St. 2244 jur Beftatigung eines italianischen Placitume bes bentichen Kanglere Abelger und bon ibm ielfb frogmoeselrt fügt fich beier Begel; nur baß bier nicht bet politifche Grellung bes Saupelintreff enten, bes im Preces fingerieben Bildofe von Come, fontern bie bes urfunbenen Richtete, eben bes Kanglere und Miffie Abelger, maßgebend war. Achtere fiber biefe merfwurtige lifunde f. unten.

au haben 1), wie ehebem in ber Ranglei Otto's I. zu ber Zeit, wo ihm fein Cohn Otto II. als gefronter König und Mitfaifer zur Seite ftanb 3). Zum Softem murbe es überhaupt erft mabrend ber Regierung heinrichs III. felbft, feine Königsfrönung ober Orbination als Mertmal in die Datirung aufzunehmen und zwar geschah bies antänglich wohl nicht ohne Schwankungen. So beruht St. 2139 in bem besten Drucke auf einem Texte, bessen Quelle vom Gerausgeber 3 als Driginal bezeichnet wird und besten Datumszeile ber Ordi-nationsjahre entbehrt, mahrend biese sowohl in ben unmittelbar vorher-gehenden als auch in bem unmittelbar folgenden Stücke ber Regestenreihe, in St. 2138 (B. 1446), Dr. ju München, und St. 2140 (B. 1447), Dr. ju Münster. angegeben find. Bei ber Reuheit bes gangen Gebrauchs wird aber die erwähnte Richtbefolgung besielben in St. 2139 ebensonenig auffallen können, wie wenn in ben beiden ersten aller Dipsome Heinrichs III., in St. 2137 vom 22. Juni 1939, Or. zu Hannover, und in St. 2136 (B. 1445) 'd von bemselben Tage bie Orbinationsjahre seheredgit, a. o. XI ansatt XII angegeben sind. Ans der fpateren Beit Beinrichs III. find mir nur brei Galle befannt, mo bie Orbinationsjahre fehlen und mo biefer Mangel für urfprünglich, bem Driginale felbft anhaftend ju halten ift. Dabin gebort vor allem St. 2477, ital. Kanglei, vom 9. Juni 1055, Dr. in Giena's): bezüglich ber Regentenjahre ift Die Datumszeile überhaupt mangelhaft, benn es fehsen auch die Jahre ber Königsherrichaft. Ansterem aber werden noch St. 2282 (B. 1533) 6) und St. 2283 (B. 1534)7), beibe aus ber italianischen Kanglei und von bemfelben Tage, vom 16. Geptember 1045, bier anguführen fein, ba fie fachlich unabhangig von einander in bem Mangel ber Orbinationsjahre übereinstimmen. Wo man fonft noch auf solden flößt, handelt es fich entweder um Copien, in benen die Datumszelle ohnehin schlecht überliefert ist 8), ober um Fälschungen, n. also um Abweichungen, welche, anstatt die Regel umzusichen, sie nur besätigen können, wenn anders es überbaupt noch einer folden indirecten Beftätigung bebarf, wo ungefähr 160

<sup>1)</sup> So batte man boch erwarten follen, bag in St. 2056 (B. 1398; Br. 197) vom 21. April 1034 ein auf Beinrich III. und feine Regierungsjabre begugliches Datum vorfame, ba er, wie bas

anidließt.

animient.

9 Beger, Mittelrbein, Urfundenb. II, 22 aus dem Dr. in Joffein, nachdem er I, 366 bie Urfundte verftimmelt "aus neuerer Bischrift" mitgelbeilt batte.

9 Beber nur befomt aus alteren und nech dagu flotechten Oruden, so bei Pistorius, Rer. Germanicar. SS. 111, 735. Ber das dertreffende Ordinationebatum wird tropbem burch bie Uebereinfilmmung mit St. 2137 als uriertingsich verbürgt.

<sup>5)</sup> Bei Stumpf, Acta imperii p 436 nach einem Notariatsinstrument im Archivio diplomatico

<sup>6)</sup> Mittarelli, Annal. Camald, II, app. p. 114 "ex autographo". Bur Rritif biefer Bezeichnung f. unten.

Bezeichnung f. unten.

7 Muratori, Antichitä Estens. I, 93 nach tem originale noll' archivio Estens. Auch St. 2252, ital. Kanjet, vom 30. Rovember 1044, Cr. in Auca und das von Stumpf noch nicht verseichnet Drigjand ital. Kanjet ans Arega vom 7. Januar 1047, Gorick. 3. t. deich. All. 6. 167 enteberen rer Drinationsjahre, ober vermutblich nur zufällig, in Tolge davon, taß die betreffenden Zutumfseilen grögentheits daperijen filte.

8 Sp in St. 2168 (B. 1461) vom 17. Innuar 1040, St. 2176 vom 3. Mai 1040, St. 2360 vom 21. December 1048 aus der tial. Kanjet: ferner St. 2366 (B. 1610) vom 21. Annuar 1051, St. 2122 vom 29. Marz 1052 und St. 2500 vom 2. December 1048 aus der tial. Konjet.

<sup>2422</sup> vom 29, Mary 1052 und St. 2500 vom 2. Juli 1066, alle brei auß der beutichen 9 St. 2227 für der Gratz Zwidu, 1042 Ende Juni.

8t. 2241 für Gandverkleim vom 22. Mat 1043.

8t. 2241 für S. 4ren bei Berona vom 11. Hrif 1046.

8t. 2343 für S. 4ren bei Berona vom 11. Hrif 1046.

8t. 2344 für den ich gelichen Picklagnafen Briterlich vom 30. December 1047.

8t. 2384 für gelica vom 21. (Celober?) 1049.

8t. 2384 für gelica vom 21. (Celober?) 1049.

8t. 2384 für gelica vom 21. (Celober 21. 2041).

8t. 2385 (B. 1065) für Griffet vom 12. Juli 1050.

8t. 2466 für S. 304nm zu Pickler vom 20. Juli 1054.

8t. 2466 für S. 304nm zu Pickler vom 20. St. 2106.

8t. 2482 (B. 1065) für Ergbisch für Annav 2016.

Originale 1) und eine minbestens chenfo große Angahl von Copien mit Orbinationsjahren bie Regel bilben. Bas nun weiter bie Berechnung berfelben in jedem einzelnen Falle anlangt, so habe ich auf eine kleine, gleich zu Anjana auftretende Irregularität: a. o. XI auftatt XII fcon bingewiesen. Gie meicht febr balb ber richtigen Datirung und biefe halt an in ber gefammten Ranglei bis ins Jahr ber Orbination XIIII, welches vom 14. April 1041 bis 3mm 13. April 1042 lief. And hier haben die drei ersten Originale, St. 2209 (B. 1488) in Fulba, vom 21. April 1041, St. 2210 in Verlin, vom 23. April, St. 2212 (B. 1489) in Graz, vom 2. Mai und zwei ihnen nahestehende Copien vom 1. und 14. Mai, St. 2211 (B. 1490) und St. 2213 (B. 1491), bas richtige a. o. XIIII. Uebrigens aber ift, wie weitere Originale St. 2216 (B. 1494) in Duffelborf vom 13. Juni, St. 2217 (B. 1495) in Naumburg, vom 30. Juni, St. 2218 (B. 1496) in Desjan, vom 22. Juli, St. 2219 in Marburg, vom 11. Ungust und bie nur abschriftlich erhaltenen St. 2214 (B. 1492) vom 3. Juni, St. 2215 (B. 1493) vom 6. Juni, St. 2222 (B. 1497) vom 9, November ober December, St. 2223, aus ber burgundischen Ranglei vom 29. December 1041 bezeugen, in ber beutschen und wohl auch in ber burgundischen Abtheilung ber Kanglei auf mehrere Monate bin bas fehlerhafte a. o. XIII Die Regel, mabrend aus ber italianischen Kanglei St. 2220 vom 22. October, Or. in Mailand, das richtige a. o. XIIII ausweist. Zu Aussang des Jahres 1042 kehrt sich das Berhältniß um: St. 2224 (B. 1498) vom 3. Januar, Dr. in München, hat bas correcte a. o. XIIII, bagegen St. 2225, ital. Ramilei, vom 19. Januar, Dr. in Turin, bat bas fehlerhafte a. o. XIII. Mit bem 14. April 1042 follte nun a. o. XIIII übergeben in a. o. XV, aber St. 2226 vom 15. April, Dr. in Dresben, folgt noch ber alteren Datirung, hat a. o. XIII und die Ameenbung des correcten a. o. XV beginnt für und auerst mit St. 2228 (B. 1500) vom 24. Juli 1042, Copie, woran sich noch sechs dem eutsprechende Originale aureihen, als erstes St. 2231 ju Merseburg, vom 15. August 1042, als letztes St. 2242 zu Kaumburg, vom 27. Juni 1043, so daß wiederum ein regelwidriges llebergreifen ber alteren Datirung in die neuere, von a. o. XV in a. o. XVI, vorliegt, wie benn auch dieses a. o. XVI thatsächtich weit über ben 13. April 1044, seine mahre Geltungsepoche, hinausreicht: iogar noch in Driginalbiplomen aus bem Jahre 1045, welche jumein mit a. o. XVIII batirt fein follten, tommt es vor: in St. 2272 (B. 1525) ju Bien, vom 7. Marg, St. 2274 (B. 1526) in Berlin, vom 26. April. St. 2275 (B. 1527) und St. 2276 (B. 1528), die fich beibe gu München befinden und von einem Tage, bem 3. Juni, batirt find, endlich in St. 2279 (B. 1530) zu Wien vom 15. Juli 2. Und nicht viel besser verhalt es sich mit ber Anwendung bes Datums a o. XVII: aus ber Zeit, wo es regelmäßig stehen sollte, b. i. vom 14. April 1044 bis zum 13. April 1045 ift es nur zwei Mal burd Original bezeugt, burd St 2265 (B. 1522) in Marburg, vom 24. August 1044 und St. 2267 in Minster, vom 25. September3). Dagegen ficht es fehlerhaft in nicht weniger als feche Driginalen, welche mit a. o. XVIII batirt fein follten, barunter in einem aus ber italianifden Abtheilung, St. 2278 (B. 1529) vom 12. Juli 10454), mahrend bie übrigen: St. 2277 vom 10. Julis), St. 2281 (B. 1532) in Berlin, vom 13. August,

<sup>1)</sup> Richt mitgesählt babe ich dabei eine gwöft Stüde, welche zwar nach Ordinationsjabren batirt find, beren Driginalität aber gweifelbait oder erwielenermaßen nur eine icheinbare ift.

2) Ran wergleiche damit Govien, mei St. 2271 von (22 Bedrauf?) 1045, St. 2273, 1045 Erbe Marz, Bielleicht ist auch noch St. 2287 (B. 1537) vom 7. December 1045, Dr. in Bien, für beleichte in Ainfrend zu nehmen, wordern man mänsticht ein gloße von Deurstederung bei biedenbafte Datirungszeile des Erginnals auf Grund von Alexanderung Audeisten von der Jausabie 2. 232 turch a. o. XVI erginnen der 3. Ju bendehen ist alerting, duße der gebruckte Erst, es archiv, archiepise. unsmeische der macht ein Erst, es von Bernst, ander der Bernst, archiepise. unsmeische der Mark der Auftrag 2200 (B. 1518) vom 26. Merti, St. 2201 (B. 1518) vom 2. Was, St. 2202 (B. 1519) vom 16. Juni, St. 2293 (B. 1520) ebenfalls vom 16. Juni, St. 2293 (B. 1520) ebenfalls vom

<sup>16.</sup> Juni.

<sup>4)</sup> Auf tem Original berubt, mie ich einer Mittheilung von Brof. Stumpf entnehme, ber 21b: brud biefee Diplome bei Miniceis p. 66. 5) fieller, Onellen und Forfdnungen jur Geid. Schwabens und ber Schweig G. 12, aus bem Dr., aber ohne anzugebeu, mo fich biefes jest befindet.

St. 2284 (B. 1535) in Berlin , vom 22. September , St. 2285 (B. 1536) in Dresben, vom 26. September 1), St. 2288 (B. 1538) in Bernburg, vom 19. Februar 1046 2), ber beutschen Abtheilung angehören. Endlich bas Datum a. o. XVIII felbft ericeint, foweit ich auf Grund von Driginalen urtheilen tann, niemale mehr an ber richtigen Stelle, fondern wird ftets feblerbait angewandt, entweber anftati a. o. XIX, wie zuerft in St. 2295, Dr. gu Meigen, vom 2. Juli 10463 und gulett in St. 2331, ital. Ranglei, Dr. gu Mailand, vom 31. Mar; 1047; ober anftatt a. o. XX, wie guerft in St. 2332 (B. 1560), Or. ju Rarisruhe, vom 27. April 1047, gulegt in St. 2342 (B. 1570), Dr. 3u Goslar, vom 7. September 10474). Und von biefer Fehlerhaftigfeit in ber Bezeichnung ber Ordinationsjahre hat man fic bann in ber Kanzlei Seinrichs III. ilberhaupt nicht mehr losgemacht: einige vereinzelte und vorübergebende Unterbrechungen abgerechnet, febrt fie in angloger Beife bis gulett fo conftant wieder, baft fie als ein weientliches Derfmal Des bamals berridenden Rangleigebrauches zu betrachten ift. Um frarffien ift ber Rebler, wie fruber icon, fo auch jett wieber in allen Rallen, mo ber 14. April nicht einmal soweit als Epochentag respectirt murbe, bag man bie bis-berige Ziffer wenigsiens um Eins erhöht hatte. Diese Unterlaffung bezeugt ein Driginalbiplom ber italianischen Kanglei jest in Pabua, St. 2366 (B. 1592) vom 16. April 1049, mit a. o. XX, mabrent bod zwei Tage früher correcter Beife a. o. XXI in a. o. XXII batte übergeben follen. Dan febe ferner fünf Driginalbipsome aus der zweiten Halte des Jahres 1050, St. 2397 (B. 1606) in Chur, vom 12. Juli, St. 2388 ebenfalls in Chur und vom 12. Juli, St. 2390 (B. 1607) in München, vom 16. Juli J. St. 2393 (B. 1608) und St. 2394 (B. 1609), beibe in Goslar und beibe vom 24. November, fammtlich aber mit a. o. XXI anftatt a. o. XXIII, mie es feit bem 14. April b. 3. batte lauten muffen. Muermeiftens freilich bleibt bas betreffenbe Driginal nur um eine Ginbeit binter ber richtigen Biffer gurud, aber auch ber umgefehrte Fehler, bag man um eine Cinhott zu boch griff, semmt ein paar Neal vor, ift sider bezeigt burd St. 2443 (B. 1644), Dr. in Hannover, vom 15. October 1053 mit a. o. XXVII anstatt XXVI; St. 2454 (B. 1652), Dr. in Münden, vom 11. April 1054 mit a. o. XXVII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. O. XXVIII anstatt a. correcter und burch Original gesicherter Datirung nach Ordinationsjahren habe ich aus bem letten Decennium ber Regierung Beinriche III. nur folgende amolf zu verzeichnen 8): St. 2411 B. 1622) in München, vom 16. August 1051; St. 2414 (B. 1623) und St. 2415, beibe in Münden und beibe vom 25. October 1051: St. 2416 (B. 1624) in Wien vom 12. November 1051; St. 2417 (B. 1625) in Sannober, 1051 November ober December; St. 2419 (B. 1627) in Sannover, vom 2. Mär; 10529), fammtlich mit a. o. XXIIII; St. 2464 (B. 1659) in 3wettl, vom 3. Dary 1055; St. 2465 (B. 1660) in Bien, vom 6. Mary 1055; St. 2467 (B.

<sup>1)</sup> Stumpf, Acta imperli p. 61 (Nr. 56), 3. Ood. dipl. Anhaltin. I. p. 35 (Nr. 119). E. aud St. 2238 vom 25. November, Gerie. 9) Stray Geseien, vor ets. 2291 (B. 1540) und St. 2292, bette vom 22. Mai, St. 2233 vom 25. Mai, St. 2234 (B. 1541) vom 25. Mai. 9) Ozgorijan fleben a. o. cin Trivion italiäniider Kanalei, St. 2340 (B. 1568) vom 11. Mai

<sup>1047,</sup> Dr. in Badua und fieben meitere Diplome berielben Ranglei, Die mir nur aus Druden be-

<sup>1947, 2.5.</sup> in Hadria une neota mertere Abronne verteben aunger, et mit um und der baben immtlich zu di invertete a. o. XVIII.

3) Das barauffolgende Stifd, St. 2391, ital. Kantsei, vom 16. Septfor. 1050 hat a. o. XVIII.

was bei der istelesten Uebertieverung der Urfunde nicht auffallen mirb.

6) Ebenis in der geitlich in nabestebenden Kalifoung St. 2455 (B. 1653) vom 12. April 1054:

Dr. berielben in Dunden.

<sup>9</sup> forien, welche gu biefer Art von Unregelmäßigfeit Analogien barboten, find mir bieber noch nicht befannt geworben.

noch nicht bekannt gemerben.

9 Ge femmen ollerbings noch bingu die Originale, welche den folgenden Silisbungen mutbmaßlich mit zu Grunde liegen: 1) St. 2403 im Naumburg, vom 31. März 1051 mit a. o. XXIII: 2) St. 2407 im Sertiu, vom 17. Juli 1051, negu neuerbings Stumpf, keat imperi p. 1483 (Nr. 305) nor von underexpansabilische Original, das vom Paris, veröffentlicht bat, beite mit a. o. XXIIII: 3) St. 2412 im Gön, vom 20. Mugut 1051 und St. 2413 in Gön vom einerieben Joge, beite mit a. o. XXIIII.

9 S. auch St. 2418 (B. 1026) vom 17. Jan. 1052, zwar nur Gepie, aber mit dem correcten a. o. XXIIII; ferner St. 2446 (B. 1647), 1053 (Aufang Boeember?) Gopie, mit dem correcten s. o. XXVII.

Greurs I. 364

1661) in München, vom 13. März 1055 1); St. 2469 (B. 1663) in Mailand, vom 7. April 1055 2), alle mit a. o. XXVII; St. 2487 (B. 1677) in München, vom 10. December 1055; St. 2491 (B. 1681) in Paris 3), vom 26. Januar 1056, beibe mit a. o. XXVIII, welches vom 14. April 1055 bis zum 13. April 1056 lief, aber als Zeitmertmal fonst nur fehlerhaft vortommt, in den letten sieben Originalbiplomen Heinrichs III. regelmäßig anstatt bes correcten a. o. XXIX stebt.

Man fieht, ein gewiffes Bestreben, bie geschichtlich allein richtige und an= fänglich genau beobactete Epoche ber Orbination, ben 14. April 1028, ichlieflich noch einmal zur Geltung zu bringen, ift vorhanden; aber bag biefe Berfuche nicht gelungen find, daß die fo fest gewurzelte Gewöhnung incorrecter Datirung bennoch die Oberhand behalten hat, ift freilich nicht minder beutlich. Duntel bagegen ift mir noch, wie man sich biefe auffallenbe Erscheinung, biefe spftema-tifche Freqularität bei ber Datirung nach Orbinationsjahren erklären foll. Gine veränderte Anficht von bem epochemachenben Ereignig felbft ober vielmehr von bem Zeitpunct, an welchem es ftattfand, fann nicht ber Grund gemefen fein, ba bie Abweichung von ber urfpringlichen Regel fich boch nur langfam, nur gang allmählich vollzieht und ilberdieß, nachdem fie felbst gemiffermagen gur Regel geworben ift, nicht gleichmäßig, fonbern nur mit graduellen Schwanfungen balb ftarter balb fdmacher burchgeführt wirb. Auch bie Blieberung ber Ramilei in brei felbständige Abtheilungen fann nicht mafigebend gemefen fein, wie aus ben Regesten ber Jahre 1046 und 1047 erhellt, wo auf gebn Originalbiplome beutscher Kanglei mit bem incorrecten a. o. XVIII brei ebenso batirte Originale ber italianischen Abtheilung solgen. Ferner St 2371 (B. 1596) für bas Erzbisthum Besançon vom 11. Juli 1049 biltzt genügend bafür, baf bas inscorrecte a. o. XXI bamals nicht blos in ber beutschen, sondern auch in ber burgnnbifden Abtheilung bie Regel war. Und was endlich ben Bersuch betrifft, bie Umgestaltung ber Datirungsregel bei ben Orbinationsjahren auf ben Wechiel ber Rangler als ber Recognoscenten gurudguführen, fo hat bas bochftens im Bereich ber italianischen Abtheilung einige Aussicht auf Eriolg. Es macht 3. B. ben Einbrud, als ob ber Mustritt bes Bijchof-Ranglers Radelohus Enbe 10.14 nicht gunftig auf die Datirung eingewirft babe. Denn mabrent aus feiner Beit nur ein durch Original verburgter Kall vorliegt, wo die Ordinationsjahre incorrect angegeben werben, nämlich St. 2225, Or. zu Turin, vom 19. Januar 1042 mit a. o. XIII anflatt a. o. XIIII, so find bagegen die von seinen nächsten Rachfolgern, von Abelbertus, Sunfrid und Beinrich recognoscirten Diplome bezuglich ber a. o. ebenso incorrect batirt wie die gleichzeitigen Diplome beutscher Provenienz, und, wie viel bavon auch auf die Rechnung mangelbafter lleber-fieserung zu sehen sein mag, so beieben voch immer noch genug Anhaltspurch, um zu erkennen, daß die frisher nur vereinzelten Abweichungen von der urfprunglichen Regel in ber italianischen Ranglei feit ben erften Monaten bes 3. 1045 b. i. ber Amtsperiode Abelberts conftant geworden find. Ferner ift es vielleicht nicht gufällig, wenn bas erste ber mir bekannten Originalbiplome, welche bie Recognition bes Kanglers Guntherius tragen, St. 2469 (B. 1663) in Mailand vom 7. April 1055 einmal wieder mit einem regelrechten Orbinations-batum versehen ift, mahrend bas einzige mir vorliegende Originalbiplom aus ber Zeit von Gunthers unmittelbarem Borganger Becilo, St. 2449 (B. 1651) in Mailand bom 17. Februar 1054 noch mit ber urfprünglichen Regel in Biberfpruch fieht. Inbeffen möchte ich boch auf biefes Berhaltnig von St. 2449 311 St. 2469 fein entscheibenbes Gewicht legen, feine ju ficheren Schluffe baraus gieben. Ginerfeits nämlich geht bem ermahnten Original bes Guntherius minbeftens ein von ihm recognoscirtes Diplom in abschriftlicher leberlieserung voraus,

<sup>3)</sup> S. auch bas unmittelbar vorbergebende Stüd, St. 2466 vom 12. Märg 1065, Copie, und bas nächkfelgende, St. 2468 (B. 1062), angebliches Original in Wien, vom 22. Märg, beite correct nit a. o. XXVII.

3) Uteleicht gebört bierber auch noch St. 2473 (B. 1866), ital. Kanziel vom 27. Mal 1055, nach ibrid. Stumple Mittheliung bei Minicols p. 67 ex ox., mir nur befannt aus Ughelli I. 448, no fic unter einer Medrach vom ungweisebalt verfehrten Taten ein richtiges a. o. XXVIII findet.

3) Sterauf beit Tardif, Monuments historiques p. 106.

welches fehlerhaft a. o. XXVI anstatt XXVII ausweist, St. 2461 vom 17. September 1054 und andererfeits folgt ibm mit correcter Datirung boch nur St. 2473 (B. 1666) vom 27. Mai 1055 mit a. o. XXVIII: alle übrigen haben in ben porliegenden Texten bas incorrecte a. o. XXVII. Zubem aber erweift fich unsere Dupothese von ber Bebingtheit ber Datirung nach a. o. burch bie einzelnen Kanzler als völlig unhaltbar, wenn man fie auf die deutsche Ab-theilung und deren Diplome anwenden will. Denn die erste, durch eine Mehr-zahl von Diplomen verburgte Abweichung von der ursprünglichen Regel sindet fatt mitten in ber Amtsperiode von Cberhard I., zwischen 1040 Juli 4 und 1042 November 8: fie wird gebildet durch die icon einmal erwähnte Gruppe von St. 2216 bis 2219, welche sich eben burch die regelwidrigen a. o. eigenthümlich von allen voraufgebenben und nachfolgenben Diplomen Eberbarbilder Recognition unterscheiden. Die zweite größere Abweichung erfolgte unter bem Kanzler Theobericus II., also zwischen bem 24. August 1044 und bem 10. September 1046, aber auch nicht gleich zu Anjang, — bagegen sprechen bie Originale St. 2265 (B. 1522) in Marburg, vom 24. August, und St. 2267 in Munfter, vom 25. Ceptember 1044, beibe mit bem regelrechten a. o. XVII, - fondern für uns beginnt fie früheftens mit St. 2268 (B. 1523), Copie, vom 23. Januar 1045, ber ale erftes Original St. 2272 (B. 1525) in Wien, vom 7. Marg 1045 folgt und bauert nun conftant fort ohne von ben Beranberungen, welche 1045 und 1047 in ber Leitung ber Kanglei stattfanben, irgendwie erschüttert zu werben. Kommt es endlich, wie ich oben zeigte, unter Winitherius, heinrichs III. letztem beutschen Kangler, ber feit Ende 1047 ober Anfang 1048 im Amte war, noch zwei Mal zu einer Art von Wiederherstellung ber ursprünglichen Reget, am entschiedensten im 3. 1055, so wird man den Kanzler selbst nicht wohl für den Urheber halten können, da es sonst doch schwerlich geschehen wäre, daß das letzte Jahr hindurch die a. o. in Originalen wiederum ausnahmslos irregular angegeben murben.

Unter diesen Umständen wäre es nun sehr werthooll, wenn man den Kanzlern als den nominellen Recognosenten der Diplome eine Reise von Urtundenschreiber an die Seite sellen Ginnte. Bielleicht, das sich um diese bezüglich des gesammten Datirungsspstems, insbesondere aber hinsichtlich der Ordinationssabze als die eigentschen Träger und Hortslidder der Kranzleigebrauches zu erkennen gäben. Zur Zeit aber sind wir von solcher Erkenntein noch weit entsernt; sie läßt sich überhaupt nur erreichen auf Grund umstaffendster Schriftverzseichung, auf Grund einer spstematischen Auspirtung aller oder doch weite meisten Triginale nach "Hönden", ein Internehmen, mit dem noch taum ein erster Ansang gemacht wurde und das durchzussihren in der That mit den größten Schwiertzseiten verknibst ist. Was ich selbst in der Beziehung augensticklich zu bieten hätte, würde nicht viel mehr sein als so vereinzelte Benertungen, wie sie Stumpf zu St. 2490 (B. 1680) gegeben hat. Ich ziehe es daher vor auf die Frage nach den Urtundenschreibern, die in der Kauzlei Henrichs III. beziehungsweise zu ahrees Buschunmenschape zurückzusonmen, dier der gegen noch die übrigen Jahresbestimmungen, welche in den Diplomen Heinrichs III., beziehungsweise in deren Justammenhange zurückzusonmen, dier den zu den ir egni und imperii, ferner die Sahre der Regel zu ermitelen und die

Art ihrer Anwendung festzustellen.

Bas zunächt die Jahre der Königsherrschaft, die anni regni (regnantis) betrifft, so dient bei ihnen als Epoche der 4. Juni 1039, der Lag des wirklichen Regierungsantrittes. Am dentlichten ergiebt sich das aus St. 2388 (B. 1593) vom 4. Juni 1049, Or. in Hannover, mit a. regni XI<sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> Und ebenso in einer anderen Redaction besselben Diploms, welche Stumps als zweites Drisjanal dezeichnet hat. In der That ist auch diese zweite Redaction, wie mich der Augenschein überzeugt hat, in der Angelse gleichen, aber sier ein wirfliches dollied Driginal sann siertogen nicht gesten, vollemehr erscheint sie mir als ein Driginalentwurf, der soft die Roslendung gedieb, dann aber cassier werte, weil Context und Datumegelte mit Nicksich auf die kollendung gedieb, dann aber cassier werte, weller und Vereitung bes Tages, als des jednschrijden Tobelstages Konrads II. eine andere, vollere und eierstiger Dreckstages Konrads II. eine andere, vollere und eierstiger gewerbalten sollten als sie ursprünglich batten. Für die Richtigkti biefer Ansicht sprückt abgesehen von das fachten Disservagen der der beiten Rodactionen, auf der ich mit meinen Bande an geeigneter Stelle

während noch St. 2367 vom 1. Juni 10491), Dr. gleichfalls in San-nover, a. r. X aufweift. Aber auch andere Drigingle fuhren ju biefem Refultat und nur kein ist die Jahl derer, welche sich als Abweichungen von der Regel darftellen. Denn von 41 mir bekannten Hällen mit irregulären a. regni entsallen 9 anf Kälfchungen und 20 anf Copien, kommen also tiberhaupt nicht oder nur feeundar im Betracht und es bleiben dennnach nicht mehr als zwölf Falle, in benen bie betreffenbe Angabe, wie bas Diplom felbit, für Driginal zu halten ift. Bei ber Dehrzahl ift bie auf a. r. bezügliche Jiffer um eine Einheit zu niedrig gegriffen, aber auch an Beispielen vom Gegentheil sehlt es nicht: in St. 2458 (B. 1655), Or. zu München, St. 2491 (B. 1681), Or. zu Paris und St. 2498 (B. 1685), Or. zu Trier, sind die a. r. jedesmal um Eins zu boch gegriffen. Rach ben verschiebenen Rangleien gruppirt, geboren von jenen zwölf Ausnahmen gebn in die beutsche und zwei in die italia-Maisand, mit a. r. XIII auftatt XVII, bisserien also nicht einmal gleich start, so daß die begissich Konrads II. und seiner Tiplome noch zuläsige Frage, ob es etwa für die Jahre feiner italianischen Regierung eine besondere Epoche gegeben babe3), für bie Zeit und Kanglei Beinriche III. von vorneberein als gegenstandslos ericheint. Cher fonnte man versucht fein die Frage aufguwerfen, ob nicht die Erhebung Heinrichs III. zum Adnige der Burgunder, welche im September 1038 zu Solothurn fattfand, also seinem Regierungsantritt im Gesammtreiche um mindestens acht Monate voraufging nud in der urkundlichen Titulatur mitunter jum Ausbruck fam 1), in ber burgunbiiden Kanglei eine besondere Art ber Datirung veranlaßt habe. Dies war aber siderlich nicht ber Fall, vielmehr fügen fich bie feche uns erhaltenen burgundiiden Diplome Beinrichs III., wie folecht fie auch fonft überliefert find, bezüglich ber a. r. durchaus in die Regel, nach der in den beiden anderen Abiheilungen datirt wurde. Was endlich die Zeitfolge der zwölf Diplome betrifft, in der die irregularen a. r. vorfommen, fo vertheilen fie fich auf acht Jahre und ichon beghalb wird man tein Bebenten tragen, jebe einzelne Abweichung für etwas Bu-fälliges ju halten, für eine momentane Abirrung, welche nichts gegen bie Regel beweift, fondern nur von ber nachläffigteit bes betreffenben Urlundenschreibers und damit zugleich von ber Mangelhaftigfeit ber Recognition Zengnif ablegt. Bedenfalls, von einer conftanten Berletung ber ursprünglichen Regel und einer badurch bedingten Erschütterung bes gangen Suftems, nach Analogie ber Er-Scheinungen, welche uns bei ber Datirung nach Ordinationsjahren entgegentraten, fann hier nicht bie Rebe fein und baffelbe gilt von ber britten Art ber Regentenjahre, welche in ben Diplomen Beinrichs III. Brauch ift, von ber Datirung nach Jahren bes Raiferthums, ben anni imperii. 3hre Epoche tonnte feine andere sein als ber 25. December 1046 und ift es auch wirklich in der überwiegenden Mehrzahl ber Originale Mur brei: St. 2443 (B. 1644), beutsche Ranglei, vom 15. October 1053, Dr. in Hannover mit a. i. VIII anstatt VII, St. 2449 (B. 1651), ital. Ranglei, vom 17. Februar 1054, Dr. in Mailand, mit a. i. VIIII anstatt VIII; St. 2464 (B. 1659), beutsche Ranglei, vom 3. Marg 1055, Dr. in 3wettl's), machen eine Musnahme, aber obne für fich

eingeben werbe, namentlich ber Umftand, dog in bem von mit fog. Deiginalentwurf bas Monogramm ber Boligiebung burd einen Querbalfen entbebri; ferner, baß bas fog, sigmum speciale binter ber gelie be sigmum imperatoris nur angeiangen, nicht ierzig gemocht in une enthe, baß fich bier von Besiegelung feine Gene finder, mabreid bem hauptfinde noch bie lieberrefte eines

daß ich biet von Beitigeling, feine Spur findet, während bem hauptstäde noch bei lebereilte eines anzweisibalt echten Badobirgels anhaften.

1) Data Kl. Junil fielt vollfommen beutlich im Teiginal, auf das auch der Deruk bei vonsche gegeneter, Samburg, betwiedenbuch i S. 874 gurüchelt. Es ift mit baber mwerkfandlich, mosbalb Lappenberg beguglich bes Lagebaltung eine Bickeltunger, beruft, Summe mehre begeichneten Reach wiederholt biefe Berion und lägt außerem bie Anglergeite fort, mas auch irre filbren fann.

<sup>3)</sup> Ber Affo, Storia di Parma II, 326 angebilch nach bem Original.
3) Brefilan S. 65.
4) S. oben S. 44, Anm. 4.

<sup>5)</sup> Fruber in Wien und baraus bei hormagr, Befch. von Bien, Rr. 2.

eine neue, besondere Regel zu bilben, fondern lediglich als vereinzelte Schreibober Berechnungsfehler, welche ber Recognoscent ungerügt hatte paffiren laffen. Die Tagescroche ber anni imperii, ber 25. December, ift nun in den Diplomen Beinrichs III. jugleich Tageseroche ber Incarnationsjahre. Geine Kanglei begann bem unter Ronrad II. herrichenden Gebrauche 1, entsprechend bas neue Bahr mit Beihnachten und gmar ausschlieflich mit biefem häufigften aller ba-Sage mit Gefondagen ind zwar aufgategitich mit befein ganiggien auf de-maligen Jahresaufänge. Die Annahme, daß einer ber übrigen auch nur verüber-gebend Geftung gehabt hätte, wäre ichwerlich berechtigt. Höchftens könnte man verlucht sein die regelwidige Incarnationszahl 1044, welche sich in mehreren Diplomen des 3. 1043 sinder, querft in 8t. 2240 [8. 1506], vom 20. Üprif, Copie, dann aber auch in zwei Originalen, St. 2242 zu Naumburg vom 27. Juni, und St. 2243 gu Berlin vom 2. Juli, auf bie Epoche bes 25. Marg (und ben fog, calculus Pisanus?) zu reduciren. Das mare aber freitich ohne alle Unalogien in der fruberen wie in der ipateren Ranglei Beinriche III. und außerdem murbe boch auch ber Umstand gegen biele Annahme fprechen, daß jene brei Diplome nicht ber italianischen, fontern fammtlich ber beutschen Abtheilung ber Ranglei angeboren. Gerathener icheint es mir baber auch Die porliegende Abnormitat bezüglich ber Incarnationsjahre unter bie Rategorie ber Rangleiverjehen gu bringen, und ba nun, wie ich fruber gezeigt habe2, ber betreffende Rangler, Abelgerus, um bie Beit, wo jene Diplome ergingen, vom Sofe entfernt in Italien verweilte, sein recognovi ober recognovit bengemäß nur eine nominelle Bebentung hatte, jo wird weber ber Febler an fich noch die beharrliche Wiederbolung beffelben 3) auffallen fonnen. Bedenfalls gegenüber allen anderen Drigi= nalen mit regelwibrigen Incarnationsjahren ift bie Unnahme eines blogen Rangleiverschens burchaus binreichent gur Erflärung ber betreffenden Abnormität, fo bei St. 2441 (B. 1643), bentide Kanglei, vom 5. August 1053, Dr. in Berlin mit a. inc. 1054, mahrend alle anderen Driginale, die biefem Jahre angehören, bezüglich ber a. inc. regelrecht batirt find; ferner St. 2449 (B. 1651), ital. Kanglei, vom 17. Februar 1054, Er. in Mailand mit a. inc. 1055, mogu bann bei ben meiften anderen Jahresbestimmungen noch entipredente Incorrectheiten bingutommen, überhaupt ein mabres Unicum burd bie Fehlerhaftigfeit feiner Datumszeile; endlich St. 2490 (B. 1680), beutsche Kanglei, vom 19. Januar 1046, Dr. in München mit a. inc. 1055, wo ber Fehler allem Anidein nach von gebanten-lofer Nachbilbung einer vorjährigen Datumszeile berrührt. Alle ipateren Drigiginale bes Jahres 1056 haben bas richtige Incarnationsjahr.

Enblich die Datirung nach Indictionen: fie ift in ben Divlomen Beinrichs III. eine ebenio regelmäßige Erideinung wie bie Bezeichnung ber Incarnationsjahre und fehlt unter ten mir befannten Driginglen nur in einem einzigen Stude, in St. 2232, ju Berlin, beutsche Ranglei, vom 29. Angust 1042. Diejes Diplom rührt her von einem Schreiber, der auch fonft zu Absorberlichkeiten neigte 4). verieben, entipredend bem alteren, auch unter Konrad II. herrichenden's) Gebrauche. Dem folgen bie Diplome bes Cobnes noch weiter barin, bag fie fich nicht ausichlieflich auf eine ber brei Indictionserochen, welche bamals überhaupt üblich maren, auf bie bes 1. Septembers (griechtiche Indiction) ober bes 24. Ceptembers (Beba'iche Indiction) ober bes 25. Decembers (Neujahrsepoche) reduciren taffen. Bielmehr ftellen die Diplome Beinrichs III. in biefer Beziehung ein com= plicirtes Suftem verschiedenartiger Berechnungsweisen bar, welches man nur bann richtig erfennen wird, wenn man von vorneherein zwijchen ben beiden Saupt=

.

<sup>1)</sup> Bregfan G. 62 und 63.

<sup>2</sup> cen & 242 fi. 3 Gine febr fiertwurdige, mit noch rathfelbafte Ericheinung ift bas gang verfehlte Incarnations: 3 Gine febr fiertwurdige, mit noch rathfelbafte Erichenburg, auch noch aus ber Zeit jabr 1048 in St. 2249, vom 20. Rovember 1043, Cr. ju Raumburg, auch noch aus ber Beit

ift gab bem Actum eine ungewöhnliche Stellung, indem er die Datumsgeife überbaupt iofgendermaßen igste: Data IIII Kl. Sept. Actum Radasponae feliciter. Anno dom. in-ext. . . . regni vero IIII. feliciter amen.

368 Greurs I.

abtheilungen ber Ranglei, zwischen ber beutschen und italianischen, innerhalb beiber aber wieber bie Zeiten ber einzelnen Rangler unterscheibet.

Go begann bie beutsche Abtheilung unter Theobericus 1. im 3. 1039 mit ber Renjahrsepoche: ind. VII ging, wie feche awischen ben ersten September und ben 25. December fallenbe Originale bezeugen 1), erst am letztgenannten Tage über in ind. VIII. Aber icon im nachften Sabre, mo Cherbard I, an ber Spite ber Ranglei ftand, anderte fich dies: burch zwei Originale St. 2200 (B. 1481) in München vom 13. November und ein erst islingst publicirtes Merfeburger Original vom 5. December 10403), die beibe ind. VIIII ausweisens), wird die Neujahrsepoche für biesmal ausgeschlossen und eine ber Septemberepochen als Regel erforbert, mobei jeboch babingestellt bleiben muß, ob es fich bier um ben 1. ober ben 24. bes Monats, um bie griechische ober bie Beba'iche Indiction handelt. Und basfelbe gilt von ben beiben nächsten Malen, wo bie Indiction unter Eberhard I. umsetzte: bie Neujahrsepoche ift und bleibt unter ihm ausgeschloffen ), fie tommt ilberhaupt erft wieder in Gebrauch unter seinem Rachsolger Abelger, als ind. XI in XII übergeben follte. Denn sechs Driginale find uns erhalten vom 1. October bis 3um 1. December 1043; fünf bavon haben ind. XI5), ein ein= siges, in beffen Datumszeile überhaupt große Unordnung berricht 6), giebt ind. A, feines aber ind. XII, wie man nach ber unter Cberhard I. guttigen Cep-temberepoche hatte erwarten follen. Ferner, bie von Theobericus II., Abelgers aweitem Nachfolger, recognoscirten Diplome bieten, soweit fie für bie Ermittelung ber Indictionsregel überhaupt in Betracht tommen, ein berartig schwankendes Bild bar, bag man nicht wohl umbin fann anzunehmen, bas Princip ber Berechnung habe in jebem Jahre gemechfelt. Den Anfang macht bie Renjahrsepoche, ba aus bem Original St. 2267 1) vom 25. September 1044 mit ind. XII hervorgeht, daß man nicht nur die griechische, sondern auch die Beda'fche Cpoche hatte verstreichen lassen ohne die Indiction umzusetzen. Dagegen ift im folgenden Jahre, 1045 September 1 — December 25, die Reujahrsepoche ausgeschlossen. Denn ind. XIIII, welche ber vorjährigen Regel gufolge erft mit Dem 25. December 1045 batte eintreten follen, erscheint burch Original 8) verbilrat, icon am 7. December biefes Jahres; ja noch mehr, auch zwei Driginale, aus bem Geptember, St. 2284 (B. 1535) in Berlin, vom 22. und St. 2285 (B. 1536) in Dresben 9) vom 26. b. Di. weisen fie auf und beingemäß mußte ich mich unbedingt für bas Extrem ber Neujahrsepoche, für bie griechische 311-Diction, aussprechen, wenn nicht bei St. 2284 ber eigenthümliche Rall vorläge, baf gerade bie Indictionsgiffer allem Anscheine nach etwas späteren Ursprungs 10) ift ale bie übrige Datumegeile, alfo auf Accommodation an St. 2285 beruben fann. Endlich, bas britte Dal, wo unter Theobericus II. Die Indiction um-

<sup>1)</sup> St. 2140 (B. 1447), St. 2141 (B. 1448), beide vom 3. September; St. 2144 (B. 1451) vom 13. September; St. 2145 vom 19. September; St. 2147 vom 10. October; St. 2148 vone Fagestatum, aber aus der zieit zwifden dem 4. November und 25. December 1039.

9. Hur Merfedurg, beit Bresslau, Centum diplomata p. 47 (Nr. 32) und Stumpf, Acta impertli p. 418 (Nr. 396).

imperil p. 418 (Rr. 999).

3) Es rolgs ihnen 8t. 2901 (B. 1482) vom 22. December 1040, Dr. in Minster, aber nicht mit ind. VIII. weiche ber Benjahrevoede entirende. Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der B

<sup>7)</sup> Bu Munfter.

<sup>8)</sup> St. 2287 (B. 1537) in Dien.

<sup>9)</sup> Stumpf, Acta imperli p. 61 (Nr. 56).
10) Sie mar utigefinglich ausgelaffen und murbe nachgetragen von einer Sant, bie allerbings Durchaus fangleimäßig, aber meiner Meinung nach nicht tentifch ift mit berjenigen, bon ber alles übrige herrubrt.

zwischen bem 1. September und 25. December 1046, ba ift ficher nur biefes, bag man ben erften Geptember nicht als Epoche behandelte 1). Uebrigens aber muffen mir es bier und ebenfo fur bas nadftolgende Jahr, mo hartwicus Rangler war2), babingefiellt fein laffen, mas positiv Die Regel mar. ob ber 24. Ceptember ober Die Reuighrsepode. Des Bartwicus Nachfolger mar Binitherius. wie icon ermahnt3), unter ben bentichen Kanglern Beinrichs III. berjenige. welcher am längfien, vom Anfang 1048 bis qu Enbe ber Regierung, bas Umt betleibet bat. Während Diefer Zeit follte bie Indiction neun Dal umleten und wirtlich geichab dies, soweit noch ersichtlich, in besierer Ordnung als unter Theo-berieus II., nämlich burchgängig auf Grund ber Neujahrsepoche. Wenigsiens jur vier von ben neun Fällen ist die Geltung berselben burch Originale sest verbürgt 1); in zwei anderen ift neben gut verburgten Abweichungen von ber Regel bod auch biefe felbit burch Originale als fortbauernt bezeugt 51 und bamit hinreichend bie Vermuthung begrundet, daß es in den drei übrigen Fällen, mo wir aus Mangel an jeglicher leberlieferung bas Berfahren ber Ranglei nicht mehr controliren fonnen, nicht anders gehalten, bag auch bier die Indiction nach ber Renjahrsepoche berechnet murbe 6). 3m Gangen genommen übermog alfo in ber beutiden Abtheilung ber Ranglei Die Renjahrsepoche als Datirungsprincip: wie ju Anjang, jo tommt fie auch am Ende ber Reibe noch einmal enticbieden gur Geftung und ift auch filt zwei Jabre aus ber Mitte bezeugt, mabrent die eine ber beiben Septemberepochen mit Sicherheit boch nur filr die Zeit bes Kanglers Eberhard I. und eins ber Jahre von Theobericus II. in Anfpruch genommen merben fann.

In Bezug auf Die Diplome ber italianifden Abtheilung und beren Inbictionen glaube ich gunadft für bie Beit bes Ranglers Radelohus bis 1044 hinein bas fichere aber allerdings nur negative Refultat gewonnen gu haben, daß bie Menjahrsepode auszuschließen ift. Daifir spricht namentlich St. 2220 vom 22. October 1041, Or. zu Mailand, mit ind. XI, welche im Falle ber Neujahrsepoche erst vom 25. December 1041 an zusäffig gewesen wäre. Man

<sup>1)</sup> Funf Driginale und funf Copien liegen por aus ber erften Salfte bes Ceptembere, gwifden

September fintet.

5) Ge fieben nich gegenüber im Jahr 1051 auf ter einen Seite bie beiben Mundener Dr ginale 5) Es stehen ich zeigeniber im Jahr 1991 auf ret einen seite ete beiten wunnemete ze genote St. 2414 (B. 1822) und St. 2415, beite vom 25. Ceteber mit ind. III, der Reughträspeche entwechent, auf ber anderen Seite St. 2416 (B. 1824) vom 12. November, Dr. in Wien und St. 2417 (B. 1825), ungweischaft auch auf dem November deies Jahres, in hannever, beite mit ind. V, als ob eine der Seviemberereden maggeben geweiten after. Und deies siri kennung mieder beit nich noch stärfer im I. 1863; bier ist als egglerecht, b. h. der Neugisbrevorte entwerechen mur zu beseichnen St. 2448 (B. 1843). Den 15. Setzbert, Dr., im Jonnever mit ind. VII, währen im zu der anderen baunvereitigen Organischen, St. 2448 (B. 1943) und St. 2445 (B. 1943), deite vom 13. Beneuben, but VIII date als mieder eine VIII der vormenbegrochen, um Merikeben, former 3. Beneuben, but VIII date als mieder eine VIII der vormenbegrochen, um Merikeben, former 3.

in zwei anderen bauneverichen Originaren, St. 2444 (B. 1943) und St. 2445 (B. 1949), beite vom I. Neuwhere – ind. VII heth, alse metere eine der Gevreunderrochen, um Wersdechn femmt. Mit vielen Dissertenen der bei hannoverlichen Originale cerreproduit eine benerfensertes Disserten Beite Sanden: St. 2444 und St. 2445 sind das Abert eines und esselben Schreibere, der aber nicht St. 2449 geschartete eine hand für sich.

St. 2449 gescharten batte die ergeschaftet eine hand für sich.

Bannetensemente ist non aus der Zeit Weinteberes, zuh mere den stinssen Dipsemen des I. 1956 mehre ver dem I. Sertember ergingen, nicht meniger als siche, darrauter die drei Originals St. 2499 (B. 1969) zu Manden, vom 19. Januar, St. 2492 zu Sannever, vom 6. Kebruar ind. St. 2498 (B. 1963) zu Anneburd, dem D. Februar, censtaut die febetsaffe ind. VIII anstaut ind. VIII baben Gin analoges Bersehen beging innerbald der inhem et ind. VII anstaut fieles. Z. aus St. 2470 (B. 1968) vom Z. Weil Gospie, auch mit dem schlerbasten ind. VII, weische im Schreibist auf St. 2499 sit unverhandt auf den inhem et ind. VII, weische im Schreibist auf St. 2499 sit unverhandt der ind. Schreibist auf St. 2499 sit unverhandt sich auch mit dem ind. VII, weische im Schreibist auf St. 2499 sit unverhandt sage und mit den Snheiben Angelein VII, welche im Sindston aus St. 2490 sit unverhandt zu St. 2450 (B. 1968) vom Z. Weil Gospie, auch mit dem schlerbasten ind. VII, welche im Sindston aus St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unverhandt zu St. 2490 sit unv

Greure I. 370

febe ferner St. 2251 (B. 1511)1) ppm 29. November 1043 mit ind. XII. allerdings nur Copie und binfichtlich bes Incarnationsjahres unzweifelhaft verberbt; aber ba bie a. ordin. und bie a. regni in Orbnung find, ba ferner bie ind. XII bem burch bas oben ermähnte Original verbürgten Datirungsprincip ber Neujahrsepoche entsprechen wurde, fo ftebe ich nicht an auch fie fur ursprung-lich und bemgemäß für eine weitere Befatigung ber Regel au halten. Beiter entsteht nun gegenüber ben von Rabelobus recognoscirten Diplomen Die Frage. welche ber beiben Septemberepochen für fie mafgebend mar: aber eine bestimmte Antwort läßt fich barauf nicht mehr geben. Daß fie nach ber griechischen, an ben 1. Ceptember gebundenen Epoche batirt wurden, möchte man vermutben im Sinblid auf Sunfrid, ben Nachfolger bes Rabelobus, und zwei von jenem recognoscirte Diplome, St. 2282 (B. 1533)2) und St. 2283 (B. 1534), welche fachlich von einander unabhängig beibe an einem und bemfelben Tage, am 16. Geptember 1045, ergangen find und auch barin übereinstimmen, bag fie nicht, wie bie anderen Urfunden Huffeld vom 12. Juli, St. 2278 (B. 1529) und vom 22. Juli, St. 2280 (B. 1531) ind XIII, snidern schon ind XIII ausweisen, mit anderen Worten auf Grund der griechischen Indication batirr sind. Am 1. September 1046 hätte demnach die ind. XIII in ind. XV unweisen sollen. Indeffen mar Sunfrid bamale taum noch im Umte; jedenfalls batte er es por bem 25. November 1046 an Beinrich als feinen Rachfolger abgegeben und unter biesem wurde nun, wie man auf Grund des Driginals St. 2317 (B. 1552 3) vom 1. December 1046 mit ind. XIIII annehmen muß, nicht mehr die griechische Indiction angewandt, sondern nach der Renjahrsepoche datirt — eine Menberung, Die bann mahricheinlich über Beinrichs Amtegeit binaus Beftand batte. Am fichersten ift es von dem letten in der gangen Reihe, von Guntherins, daß unter ihm die Neujahrsepoche galt i), mahrend allerdings filt die dazwischenliegende Zeit, wo Goteboldus und Opizo die Kanzlei leiteten b), jene Annahme nicht viel mehr als Bermuthung ist.

Unter ben wenigen burgundischen Diplomen Beinriche III. tommen für Die Löfung ber Indictionenfrage überhaupt nur zwei in Betracht: von Diefen ift bas spätere, St. 2446 (B. 1647) noch bazu so schlecht überliefert 6), daß sich mit ibm nicht einmal ein negatives Resultat gewinnen läßt. Etwas beffer baran find wir mit St. 2378 (B. 1599) vom 4. December 1049: hier ift ind. IIII für urfprünglich zu halten und damit die Renjahrsepoche ausgeschloffen, in bemertenswerthem Gegenfage zur beutschen Anglei, welche damals von Binitherins geleitet wurde und fich unter ibm, wie wir faben, mit feltener Stätigfeit

eben nach ber Renjahrsepoche richtete.

llebrigens war die Bereicherung ber Datumszeile um die Ordinations jahre nicht bie einzige Neuerung, welche man in ber Rauglei Beinriche III. mit bem Prototoll ber Diplome vornahm; es tamen mit ber Zeit noch zwei andere hinzu und zwar handelt es fich beibe Male um Erscheinungen, die lediglich unter Die Rategorie ber außeren Mertmale fallen, Die außerbem aber noch bas Gemeinfame haben, baß fie beibe querft mabrent ber Amisführung bes beutiden Ranglers Cherhardus I., zwischen bem 4. Juli 1040 und bem 5. November 1042, begegnen und baber unbebenflich auf ben Rangler verfonlich gurudguführen fein merben.

<sup>1)</sup> Zaccaria, della badia di Leno p. 102. 2) Ueber außere Beichaffenheit i. unten.

<sup>4)</sup> leber augere Beidagreibet i. unten.

3) Bu Gireng.

4) Und bem Jahr 1055 flegen für die Zeit vom 14. October bis 13. Nevember feche Copieu ver, fammtlich mit ind. VIII.

5) Und Geleboldus sommt nur in Betracht St. 2360, Copie mit febr verderbier Datumszeile, vom 21. December 1048 mit lind. I., mas für die Beujahrsevoche fprechen mitbe, und von Opige nur bie Goue St. 23801 vom 16. September 1050, mit ind. III, wodurch die greechiede Indiction ausgeichloffen mare.

fehlt bas Tagesbatum gang - bermuthlich mar es ber 3. November - und in bem o ge fent cas sagescatum gang — termitinting mar re ter; avcenner — une in tem Fund bet Peraud, Recueil des pleces . de l'histoire de Bourg, p. 189 ficht ind. VI, nöb-tenb Beely. Hist, des comtes de Poietou p. 342 ind. VII giebt. — Guttisteben fellethaft iff ind. X in St. 2246 bom 14. Exprember 1938 für Evenneon, mas freiliß bet bet effontigen überauß mangelhaften Beichaffenbeit ber Copie nicht auffallen fann.

Das michtigere biefer beiben Mertmale besteht barin, baf bie Reile bes foniglicen, fpater faiferlichen Gignums mit einem befonderen Colungeichen verfeben wird, mit bem signum speciale, wie es neuerdings in ben Mon. Boica jum Unterschiede von bem Monogramme und bem jur Kanglerzeile gehörigen Recognitionszeichen gang paffent genannt worben ift. In allen mir befannten Rallen lagt fich bas signum speciale zergliedern in zwei verfchiedenartige Beftandtheile, in einen principalen Theil, eine buchstabenabnliche Figur, und einen accessorischen, nämlich brei Kreuge, welche hinter jener Figur in verticaler Richtung fieben, brei verschnörtelten Buncten binter bem letten Borte ber Gignumegeile entiprechen 1) und wie biefe nach meiner Unficht nichts anderes find und fein wollen als Zeichen sarter Interpunction. Die Hauptsache ist, jedenfalls die Figur in der Weitte zwischen den Puncten und den drei Kreuzen: daß sie tein symbolisches Zeichen nach Art des Chrismon ist, sondern eine wirts liche, aus Buchtaben gebilbete Gigle, ber Annicht mar icon Abt Beffel im Chron, Gottwicense 2) und darüber besteht heutzutage fein Zweifel mehr. Es fragt fich nur, wie foll man biefe Sigle auflosen. 3m Chron. Gottw. ift als unmaßgebliche Bermuthung vorgefchlagen: C. R., bas maren bie beiben erften Bud= ftaben des Wortes crucis als Borlaufers ber drei Rreuze und Diefe werben babei in Rusammenbang gebracht mit ber Kreugform, welche ben Monogrammen ber meiften Rarolingifden Berricher und auch noch benen Konrads I. ju Grunde liegt 3). Aber abgesehen von der Unmöglichteit, zwei fo hererogene Dinge, wie ben Grundrig von Monogrammen und ein Schlufzeichen ber Zeile bes Monogramms, beibe überbieg aus gang verichiebenen Epochen, mit einander gu combiniren, jo fpricht gegen jenen Auflösungsversuch eine Erwägung, Die aus ber Beidaffenheit ber Figur felbft entfpringt, daß nämlich ber vordere Theil ber gangen Rigur - und um ben handelt es fid bier gunadft - boch nur in dem Ralle für C gelten fonnte. wenn er bis unten an ten fuß bes mittleren Echaftes berunter= geführt mare. Statt beijen reicht ber Bogen nur bis gur Mitte biefes Schaftes und wird baber um vieles paffenber mit einem zweiten, gleichfalls balbrunden Theil auf ber anderen Geite beffelben zu einem bejonderen Gangen verbunden. jo bag ein unciales M vorliegt, neben und in bem bas bereits von Beffel getejene R febr gut bestehen tann. Go las Bojer, Beitschrift fur Archivfunde II. 523: M. R. und deutete biefe Gigle burch manu regis, womit fich Brefflau neuerdings\*) einverstanden ertlart bat, mabrend Stumpf, wie es icheint, bifferirt, ba er bei feinen neueften Abbruden aus Driginalen bas Borbandenfein bes sign. speciale turch S. m. p. = Signum manus propriae ober manu propria andeutet 3). 3ch meinestheils gefiebe, bag rein, graphisch betrachtet, mir beibe Deutungen gleichermagen zuläfig erscheinen. Indeffen bas graphische Moment allein fann nicht ben Ausichlag geben. Es fommt noch etwas Anderes bingu, bie Wahrnehmung nämlich, bag bas sign. speciale nicht zu benjenigen Theilen des Protofolls gehört, welche, wie ber Titel, die Formel ber Signumszeile, vor allem bas Monogramm selbst burch ben llebergang von ber Königsberrichaft jum Raiferthum (25. December 1046) mefentlich umgestaltet merben, jondern baß es immer mit fich jelbst identisch nach bem 25. December 1046 genau eben fo gebildet wird wie vorher's). Das aber mare boch ichwerlich geschehen, wenn bie

<sup>2)</sup> Eine gute Anichanung von der Art bes gangen sign, speciale geben die Rachbildungen im Chon, Gottw. p. 292 auf der heintich III. betreffenden Tafel; ferner dei höfer, Zeitider, für Archardunge II, S. 323 und das photographische Facsungen von St. 2255 (B. 1513) bei Siekel, Mon, graphica Facs. V, 1.

Mon. grapnies Pacs. 7, 2.

3) p. 204.

3) libidem p. 96. S. übrigens auch Sickel, Acta Karolinor, I, 318.

4) Diplomata Centum p. 176, 177.

4) Diplomata Centum p. 176, 177.

5) D. Acta imperii p. 434 (Nr. 305) und p. 436 (Nr. 307). Früher bediente sich Stumpf für dieselben Sach anderen sobstrumgen, in Acta imperii p. 62 (Nr. 57): S. R.; in p. 63 (Nr. 58):

6. Code oneteer sobstrumgen, in Acta imperii p. 62 (Nr. 57): S. R.; in p. 63 (Nr. 58):

6. Code oneteer sobstrumgen, in Acta imperii p. 62 (Nr. 57): S. R.; in p. 63 (Nr. 58):

6. United Student of the Compenhage of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Code of the Cod rich V. ein. Mit ift bisber trog mannigfacher Forichungen überhaupt noch fein berartig mobifi-eirtes sign. speciale aufgeftofen.

Ercurs I. 372

Ranglei wirklich, wie Sofer und Breftan annehmen, urfprünglich bie Borte manu regis im Ginne gehabt, dieje hatte ausdruden wollen. 3ch gebe tabet Stumpis manu propria ben Borgug: es macht, wie gejagt, graphijd feine Schwierigfeit und erhalt in fpaterer Beit fogar eine Urt von augerer Beglanbigung burch ein bem alteren sign. speciale analoges Zeichen in zwei Originalbiplomen Raifer Beinrichs V., einem Kulbaer, St. 3079 (B. 2014) vom 9. 20 vember 1111 und einem Berliner, St. 3082 (B. 2017) vom 25. April 1112: in beiden

ift zu bem M - P - R ber ursprünglichen Figur noch ein A hinzugekommen. Wie aber auch immer bas sign. speciale ju beuten fein mag, in jedem Kalle mar es etwas völlig Reues, mar fogar unter Beinrich III. felbft ber Ranglei urfpringlich fremd 1) und fam überhaupt erft in Gebrauch mabrend ber letten Zeit bes beutschen Kanzlers Cberhardus I.: am frühesten meines Wissens in St. 2224 (B 1498) vom 3 Januar 1042, Dr. in Münden, bann nach mehr= monatlider Paufe, in bie unter anberem ein Dresbener Driginal vom 15. April, St. 2226, und ein Merfeburger vom 15. August, St. 2231, beibe ohne bas sign, speciale hineingehören, noch zwei Mal, in St. 2232 vom 29. August, Dr. in Berlin, und St. 2233 vom 8. November, Dr. in München, womit Die Reihe ber von Cberhard recognoscirten Diplome abichlieft. Was die Rolgezeit anbelangt, fo findet man von ben Diplomen beutscher Ranglei bei Stumpf als Drigingle verzeichnet 101 und von biefen baben, wie ich theils burch ben Augenschem überzengt, theils auf Grund zuverläsfiger Mittheilungen Anderer behaupten tann, mindeftens 80 das sign. speciale, also eine ftattliche Diehrzahl, fo bag bie Erifteng einer entsprechenden Regel nicht zweiselhaft fein tann. Unter ben Diplomen ber italianischen Kanglei find mir fünfgebn Drigingle befannt; bavon find von vorneherein feche auszuscheiben, welche fog Diundbriefe find 2) und als folde!) ber ganzen Signumszeile, folglich auch bes sign. speciale entbehren. Bon ben übrigen neun ftammen zwei aus ben Jahren 1040 und 10414), alfo aus einer Zeit, wo in ber beutschen Ranglei bas sign. speciale überhaupt noch nicht üblich mar: fein Bunder baber, bag es fich auch in jenen beiben Diplomen nicht findet. Dagegen liegen nun aus bem Jahre 1047 vier ungweiselhafte, vom Rangler Beinrich recognoscirte Driginale vors, Die fammtlich bas sign. speciale haben. Desgleichen find bamit verfeben aus bem 3abre 1053: St. 2440 gu Mailand, recognoscirt von Opigo, und aus dem 3. 1056; St. 2502 (B. 1689) zu Wien, recognoscier von Guntherins, also im Gauzen iche Originale, au benen ans bemfelben Zeitraum noch manche mir nur aus Abschriten ober Ornden befannte Stücke mit dem sign, speciale hinzukommen. Vereinzelt ficht ba ein Paduaner Driginal, St. 2366 (B. 1592) vom 16. April 1049: obgleich fein Mundbrief, fehlt ihm boch bas sign, speciale. Aber biefer Mangel verliert alles Auffallende, wenn man weiter bemerft, bag bem Monogramm ber Onerbalten bes II, alfo ber Bollziehungsstrich abgebt und bag - was noch mehr ins Gewicht fällt, auch ichon einmal von mir hervorgeboben wurde'), -Die Ranglerzeile gang ungewöhnlich gebildet ift, nur auf ben Erzfangler lautet.

Eine merfwurdige Unalogie gu biefem irregularen und unfertigen Originalbiplom aus ber italianifden Ranglei bietet bar bas nachfifolgende Stud beuischer

7) G. oben 2. 355.

<sup>1)</sup> In Bezug auf 27 Diiginale, welche bem erochemachenben St. 2224 (B. 1498) vom 3. Januar 1042 voraufgeben, barunter neun von Cberbardus I. felbft recognoscirte, fann ich mit Beftimmtheit

Descurrent, Pag fit fein sign. speciale baben.

St. 249 (B. 1552), Cr. 4a Zurin; St. 2552, Or. 4n Eucca; St. 2317 (B. 1552), Cr. 4n Filorens;
St. 249 (B. 151), Cr. 3u Mailane; St. 2400 (B. 1663), Cr. 3u Mailane; St. 2477, Cr. 3u

Siena.

S) Bresslau, Diplomata centum p. 170. 4) St. 2167 vem 18. 3anuar 1040, Dr. ju Batua; St. 2220 vem 22 Ccteber 1041, Dr. ju

Martiane.

9. St. 2321 (B. 1555), Dr. 31 Kloren; St. 2331, Dr. 31 Martiane; St. 2340 (R. 1568), Dr. 31 Kathua; mid als vertes das in den heiba, 3. d. 1666. XIII, 617 ebrte Dipsem für die Gamenifer den Kreage. 1147 Januar 7, Dr. 32 Merga.

9. Se St. 2338 (B. 1566), mederme Gopie, 31 Berona, Pombibliothel; St. 2339 (B. 1567), Cop. sacc. M. 8. Al inc. 31 Benedig, in den Kratri; St. 2480 (B. 1672) bei Maratori, Antiquit.

11, 75, 76. St. 2483 (B. 1674), Cop. sacc. XIII 31 Mantina, Staatsache, im lib. privileg.

Commun. Mant.

19. S. phys. 2, 255.

Ranglei, bas Driginal gu St. 2367 rom 1. Juni 1049, welches fich in Sannover befindet und fast die gleichen Mangel aufweiß, nämlich bes sign, speciale und im Monogramm bes Querbaltens ober Bollgiebungeftriches entbebrt. Es liegt nache biefe beiben Erscheinungen zu combiniren und auf fie die Annahme zu gründen, bag überhaupt zwischen ber Bollziehung bes Monogramms, bem wirkliden manu propria corroborare ober firmare, wie es die betreffende Formel bes Contertes antiindigt, und bem signum speciale graphisch ein enger Busammenhang besteht, bag nicht nur bem Querbalten bes H, sondern auch bem sign, speciale ter Berth eines fonigliden, beziehungsweije faijerliden Antographon gutommt. Ja fogar eine birecte und pofitive Bestätigung ideint bieje Unnahme ju erhalten burch bas Wiener Driginal St. 2363 (B. 1589) vom 13. Februar 1049. Denn vier ift, wie ich einer ausfülfrlichen Beidreibung Bavers entnichme, ber Bollziehungsfreich im Monogramm als jolder noch an hellerer Tinte leicht erfennbar und jobann ift bas sign, speciale mit eben berfelben belleren Tinte gemacht wie ber Bollziehungsfrich'). Indeffen, angefichts ber gablreiden Falle, wo ich eine folde Individualistung bes sign speciale nicht confiatiren fann, wo es mir vielmehr als eine rein icablonenhafte, burch Tinte und Ductus ben ficherlich nicht autographen Theilen bes Monogramms gleichiebende Figur erfdienen ift, modte ich auf jene Antographon - Dupothele nur bedingten Werth legen: gutreffent in einigen wenigen gallen, verlagte fie mir bis jest in ben meiften übrigen und ift baber noch weit bavon entfernt bie Antorität einer allgemeinen Regel zu besitzen. Das sign, speciale felbst ift freilich auch fo von einer großen practiiden und biplomatifden Bedeutung: einmal in Bang gebracht, charafterifirt es bie Urfunden 2) bes britten Beinrich je augenfällig, unterfcheidet es fie fo bestimmt von benen feiner beiden gleichnamigen Borganger, bes erften und zweiten Beinrich, bag ich mich bes Gebantens nicht erwehren fann: eben biefe Unterscheidung fei ber 3med gemejen, ben man bei ber Erfinbung und erften Unwendung bes sign, speciale unter Kangler Cherhardus I. im Muge batte.

Es fit mir bas um fo mahricheinlicher, je weniger fich verkennen läßt, bag and burch bie zweite rein angerliche Renerung, beren hier noch zu gebenken fein wird, Die ohnehin ichon vorhandenen Untericheidungsmertmale gwijden ben Ur= funden bes zweiten und britten Beinrich noch um ein bejonders augenfälliges vermehrt murden ober doch bei consequenterer Sandhabung leicht batten vermehrt

merden fonnen.

Bit es nämlich einerseits als ausgemacht zu betrachten, bag ber farolingische Gebrauch, die Ranglerzeile mit einem jog, sign, subscriptionis ober recognitionis ju ichtiegen3), nicht blog ber Ranglei Ronrade II., fondern auch icon ber feines Borgangers Heinrichs II. ganglich fremd geworben war4), fo ift anbererfeits nicht minter gewiß, bag man unter Beinrich III. und gwar wiederum querft unter Rangler Cherbardus I. auf Die altere Gewohnheit gurudtam 5).

<sup>1)</sup> Umget brt ift, gleichfalls nach einer Beichreibung Bayere, iom bl in St. 2276 (B. 1528), Cr. gu Mündgen, als auch in St. 2420 (B. 1685). Dr. gu Münfter, die finne bes Belgiebunge-frice und bes sign. speciale erbotifte bunfter als bie, mit ter bas übrige Mongramm gemadt murte.

<sup>6)</sup> Bresslan, Diplomata centum p. 176.

3) Mebald gerade unter Eberbarte, bafür bürlte vielleicht ber Umfand mößgebend gemein iein, daß gablreiche Diplome König heinricht II. benralls einen Kansler Geberbard als decegnwösenen aufmeilen. Dan siehe bei Kanslerricht heit Stephens ist, das des gestellt der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der S unter ben beutiden Ranglern beinriche III.

Ercurs I. 374

wieberum aufing hinter bem recognovi beziehungsweise recognovit, bem Schlufworte ber Kanglerzeile, ein Zeiden angubringen, auf meldes fich gleichfalls bie Bezeichnung sign. recognitionis wohl anwenden läßt. Den erften Fall ber Urt, ben ich tenne, bildet St. 2207 vom 15. Februar 1041, Dr. in Berlin, ausgezeichnet burch eine gut erhaltene Bleibulle, aber wohl noch mehr burch ein Recognitionszeichen: eine vieredige, bem Quabrate nabetommenbe, wunderlich gefronte Rigur, längs beren Diagonalen in Majusteln Rame und Titel bes Kanglers angebracht find, alfo: EBERHARDUS CANCELLARIUS 1). Bas nun die weiteren von Cherhard recognoscirten Diplome betrifft, fo hat bas nachfte, St. 2209 (B. 1488), Dr. in Fulba, überhaupt fein Recognitionszeichen und bas Gleiche gilt, wie ich bestimmt behaupten fann, von St. 2219, Or. in Marburg, sowie von St. 2224, Or. in Minchen, mabricheinlich 2) aber auch von St. 2217, Or. in Raumburg; St. 2218, Dr. in Deffan; St. 2226, Dr. in Dresben; St. 2231, Dr. in Merfeburg Diefen fieben Originglen obne Recognitionszeichen fieben vier andere mit einem folden gegenüber, jeboch ohne bag bas oben beschriebene in St. 2207 für die betreffenden Figuren als Mufter gebient hatte. Bielmebr haben biefe 3) alle etwas Apartes und fo verbietet fich die Annahme autographer Berftellung von felbft. Im Allgemeinen läßt fich nur fagen, bag fie mit analogen Figuren, Die im Ottonifden Zeitalter vorfommen 1), einige Hehnlichteit haben 5). Unter ben nachfolgern Cberhards in ber beutiden Ranglei, aber auch bei ber italianischen Abtheilung bat feine Reuerung Antlang gefunden: ohne in bem Maße eine allgemeine Regel zu werben, wie bas sign. speciale, ift bas Recognitionszeichen fpater boch vielfach angewandt worben. Gin annahernt richtiges Bild davon mochte die folgende Busammenstellung geben, bei ber ich nach ber Folge ber Rangler jedesmal unter I. Diejenigen Driginalbiplome bezeichne, von benen ich weiß, bag fie bas Recognitionszeichen baben; ferner unter II. Diejenigen, von benen ich ebenso bestimmt weiß, daß fie es nicht haben; endlich unter III. folde, über bie ich nicht genau genug unterrichtet bin, um ju fagen, ob fie mit ienem Reichen verfeben find ober nicht.

A. Dentfche Kanzler. 1. Abelgerns. I. St. 2237 (B. 1504) °); St. 2247 (B. 1508) °); St. 2253 (B. 1509); St. 2254 (B. 1512); St. 2255 (B. 1513) °); St. 2257 (B. 1514) °); St. 2258 (B. 1515). II. St. 2242; St. 2243; St. 2251 (B. 1510). III. St. 2235 (B. 1502) 10); St. 2236 (B. 1503); St. 2256.

Bas die Form von Abelgers Recognitionszeichen betrifft, so verweise ich auf die photographische Rachbitdung der beziglichen Kigur in St. 2255 (B. 1513) bei Sickel, Mon. graph. med. aevi Fase. V, 1 11). Diese ist wegentich verschieden von den unter Eberhardus I. gebrauchten Zeichen und zugleich twpisch für Abelger und die von ibm recognoscirten Urtunden überhaupt, tebrt j. B. fast ebenso wieder in St. 2247 (B. 1508), und, mas gewiß febr bemertenswerth ift, fehlt auch nicht in ben meiner Anficht nach eigenhändigen Unterschriften von awei ber italiänischen Acta Adelgerii, in seinem Psacitum vom 19. April 1043, Pavia, bei Muratori, Antiquit. Ital. V, 521 12) und in der Zusummungserklärung zu einer Privaturtunde vom 9. Mai 1043, bei Fider, Forschungen Bb. IV, S. 83 18), mabrend allerdings in Abelgers Placitum vom 6. Juli

18) Dr. ebendort.

<sup>1)</sup> Eine gute Abbildung davon bei höfer, Zeitschrift f. Archivstunde 1, 182 auf der Tasel d.
2) Mehr fann ich nicht behaupten, da ich die betretssenden Originale nur aus Drucken senne.
3) Es sind: St. 2201, Dr. in Verlin; St. 2212 (B. 1489), Dr. in Grag; St. 2232, Dr. in Gertin; St. 2233, Dr. in Munden.
4) Man siehe 3, B. is auf Olto I. bezüglichen Tossein im Obron. Gottw. p. 160 und 164.
5) Bergl. Bresslau, Diplomata centum p. 176 mit speciellem Bezug auf St. 2233.
9) Or. in Witzen, nach Mitthessung von Dr. Nieger.
7) Dr. in Grag, nicht in Wien, wie Stumps anglebt.

<sup>9)</sup> Dr. in Rlofter: Reuburg.
9) Dr. in Lugern, nach Mittbeilung von Dr. Rieger.

mar fruber in Gaffel und follte jest in Marburg fein, ift aber bort nicht aufgufinden.

<sup>12)</sup> Dr. in Mailand, Staatsarchiv. interful et subscripsi feliciter amen. Staatsardiv. Die Unterfdrift lautet: Adallgerus cancellarus (sic)

1043, Marengo, bei Fider a. a. D. S. 841), wie bie Unterschriftszeile selbst 2), fo and bas Schlufzeichen berselben nicht nach ber sonstigen Schablone, sondern gang eigenthumlich gebildet ift: als Bestandtheile beffelben treten beutlich bie brei Buchftaben: s-s-i zu Tage, b. b. subscripsi.

2. Theobericus (II). I. St. 2265 (B. 1522) 3); St., 2267; St. 2272 (B. 1525); St. 2274 (B. 1526); St. 2277 4); St. 2279 (B. 1530); St. 2281 (B. 1532); St. 2284 (B. 1535); St. 2287 (B. 1537); St. 2288 (B. 1538); St. 2297; St. 2302. II. St. 2275 (B. 1527); St. 2276 (B. 1528); St. 2285 (B. 1536); St. 2308. III. St. 2295; St. 2296; St. 2298; St. 2300; St. 2306; St. 2311 (B. 1549); St. 2313 (B. 1550).

In ben mir burch Augenschein befannten Stillen von ber Claffe I. und in ben brei Biener Originalen St. 2272, 2279, 2287 ericheint ale Grundform bes Recognitionszeichens eine thurmabnliche, oben mit einem Kreuze verfebene Figur 5); nur für ben Anfang, speciell mit Bezug auf St. 2265 6) und St. 2267 fann ich feftftellen, bag Theodericus junadit Abelgers Beichen weitergebrauchte.

- 3. Sartwicus. I. St. 2342 (B. 1570), Dr. in Goslar, mit einem Recognitionszeichen, welches fich ebenfalls als thurmabuliche Figur bezeichnen laft, aber von ber unter Theodericus II. fiblichen leicht unterschieden werben fann. Denn mahrend bieje in eine breiedige Spipe ausläuft, auf ber bas Rreng fieht, fo ift bas Zeichen bes Sartwicus oben abgerundet und barüber ichmebt ein greug. III. St. 2332 (B. 1560); St. 2341 (B. 1569), Dr. in Münfter, ift nach Bavers Beidreibung fart läbirt, namentlich unten in ber Gegend ber Gubscriptionen und ber Datumszeile fo burchlochert, bag man nicht mehr ertennen tann, ob bas signum speciale und ein Recognitionszeichen urfprünglich vorhanden maren ober nicht.
- 4. Winitbering, I. St. 2354 (B. 1581); St 2355 (B. 1582); St. 2363 (B. 1599); St. 2364 (B. 1599); St. 2355 (B. 1591); St. 2353 (B. 1591); St. 2367; St. 2368 (B. 1593); St. 2369 (B. 1594); St. 2370 (B. 1595)<sup>7</sup>7; St. 2372 (B. 1597)<sup>8</sup>); St. 2400; St. 2423 (B. 1629)<sup>9</sup>); St. 2439 (B. 1642); St. 2444 (B. 1643); St. 2445 (B. 1645); St. 2444 (B. 1645); St. 2445 (B. 1654). — II. St. 2344 (B. 1571); St. 2345 (B. 1572); St. 2347 (B. 1572); St. 2347 St. 2436 (B. 1654). — II. St. 2344 (B. 1571); St. 2345 (B. 1572); St. 2347 (B. 1574); St. 2349 (B. 1576); St. 2383 (B. 1602); St. 2390 (B. 1607); St. 2393 (B. 1608); St. 2394 (B. 1609); St. 2397 (B. 1611); St. 2411 (B. 1622); St. 2414 (B. 1623); St. 2415; St. 2416 (B. 1624); St. 2417 (B. 1625); St. 2419 (B. 1627); St. 2420 (B. 1638); St. 2431 (B. 1636); St. 2432 (B. 1637); St. 2435 (B. 1639); St. 2438 (B. 1641); St. 2438 (B. 1644); St. 2458 (B. 1655); St. 2463 (B. 1658); St. 2465 (B. 1660); St. 2467 (B. 1661); St. 2468 (B. 1662); St. 2472; St. 2486 (B. 1676); St. 2487 (B. 1683)<sup>11</sup>; St. 2488 (B. 1678); St. 2490 (B. 1680); St. 2492 (St. 2494 (B. 1683)<sup>11</sup>); St. 2495 (B. 1676); St. 2494 (B. 1683)<sup>11</sup>); St. 2498 (B. 1678); St. 2501 (B. 1688); St. 2504 (B. 1691); St. 2507 (B. 1693); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1693); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1693); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1693); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2508 (B. 1694) — III. St. 2945 (B. 1572); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 1688); St. 2517 (B. 168 St. 2507 (B. 1693); St. 2508 (B. 1694). — III. St. 2345 (B. 1572); St. 2387

<sup>1)</sup> Dr. in Mailand.

<sup>2)</sup> Sie lautet : Ego Adelgerius cancellarius sacri palacii und ift gleichfalls autograph.

<sup>50.</sup> in Chaffhoufen, nach Mittheilung von Dr. Rieger.

Dr. in Chaffhoufen, nach Mittheilung von Dr. Rieger.

J quasi turrie figura - fagt auch Bresslau, Diplomata centum p. 176 mit Bezug auf St. 2254, mas aber wohl nur ein Pruffelbeir ift fire 2274.

<sup>6)</sup> Dr. in Marburg, nad Angabe und Beidreibung Bayers.

<sup>7</sup> Dr. in Bellong, nach Dr. Rieger. 9 Dr. in Jirich, nach bemielben. 9) Dr. in Ree, nach bemielben. 10) Dr. in Gobieng mit einem Dupfleat, meldes nach Baper gleichfalls mit bem Recognitionsgeiden verfeben ift.

<sup>11)</sup> Or. in Mes, nach Dr. Rieger.
12) Or. in Mes, nach Stumpf, Acta imperii p. 435 und nach Mittheilung von Dr. Rieger.

376 Greurs I.

(B, 1606) 1; St. 2388 2); St. 2403 3; St. 2433 4); St. 2464 B. 1659; St. 2509 (B 1695).

Sier alfo fteben fich gegenüber 19 Driginale mit und 38 Originale obne Recoanitionszeichen, ein numerifches Berhältniß, bei welchem Die Anwendung bes Zeichens faft ale Ausnahme, Die Richt=Anwendung ale Regel ericheint. Jedenfalls ift Binitherins nicht ohne Schwanten und Zandern bem Beispiele feiner Borganger gefolgt: von ben 17 Originalen, welche aus feinem ersten Jahre, 1048, porliegen, find meines Biffens nur zwei, eben die beiben letten, mit einem Recognitionszeichen versehen und feit St. 2456 (B. 1654) vom 14. April 1054 bis gu Ende bilben Die zeichenlosen Originale eine zusammenhängende Reihe, Die nur zwei Dal, bei St. 2464 (B. 1659) vom 3. Marg 1055 und St. 2509 vom 25. September 1056 burch Stilde, welche ich aus Mangel genauer Kunte in Die Claffe III. verweisen mußte, geftort wird. Wo nun aber Die Recognitionegeile bes Winitherius in ein besonderes Schlufzeichen ausläuft, ba geschieht es ausnahmstos in einer Beije, welche ftart an Eberhardus I. und beffen Sauptzeichen erinnert. Denn auch Binitherins begnügte fich nicht mit einer inhaltslofen, mehr ober minter verichnörfelten Figur, fondern läßt eine folde, die bei ihm regelmäßig bie Form eines Dipthehon hat'd, nur zeichnen, um dann noch seinen Annen und Litel einzutragen, beziehungsweise hineinschreiben zu lassen und zwar mit griechiiden Buchstaben: Idea Winitherii Cancellarii. Barianten entstehen bei bem jehr gleichmäßigen Grundtopus nur infofern als bie außere Figur, bas Schema, bald mit zwei Greugen gefront ift, bald nicht ?), ober baburch, bag bie Infdrift bald quer burch beibe Tafeln bindurchaebt 8) balb gunachft in ber einen binuntergeführt und bann auf ber zweiten oben weitergeführt wirb , endlich brud eine verfcie-bene Schreibung bes Titels cancellarius, indem bie Formen: kankellarii 10), kancellarii 11), cancellarii 12) aleichmäßig als original verbürgt find.

B. Stalianifche Rangler. 1. Rabelohus. I. St. 2220 vom 22. October 1040, Dr. in Mailand, Staatsarchiv, mit einem Recognitionszeichen, beffen Sauptfilld, in lateinischen Majusteln geschrieben, ein Ramen- und Titeftmonggramm bes Kanglers euthält und aufgelöft lautet: KADELOHUS KAN-KELLARIUS 13). - II. St. 2167, Or. in Padua; St. 2225, Or. in Turin 14). - III. St. 2252. Dr. in Lucca 15).

- 2. Abelbertus. I. St. 2270 in Mailand, Staatsardiv, mit einem Recognitionszeichen, welches fich bier nur als inhaltslofe Rigur befiniren läft.
- 3. Sunfrid. I. vacat. II. St. 2282 (B. 1533) ju Ravenna, Bibl. Classens. Driginglität febr zweifelbaft, wird von mir bestritten. G. unten.
- 4. Beinrich. I. St. 2317 (B. 1552), Dr. in Floreng; St. 2321 (B. 1555), Dr. ebenbort; St. 2331, Dr. in Mailand, Staatsardiv; St. 2340 (B. 1568).

<sup>1)</sup> G. Die folgende Inm. 3) Belbe bei Mohr, Cod. dipl. ad histor. Ract. p. 130, 132 aus bem Er. in Gur und ohne Miteutung eines Mecognitionsgeimens, mahrend bas sign. speciale beite Maie ausbräcklich als vorkauben begeichnet wirte.

vorkanden begeichnet wird.

3) In Naumburg. Nach Stumpf überbaupt nur angebiides Original.

4) Ebentert. Nach Stumpf von gweickladfer Originalität.

5) Brosslan, Diplomata contum p. 176 fagt: similla duarum legum tabularum.

6) Eine gute Nachvidung aus St. 2441 (B. 1649) bei Höfer, Zettickr. II, 531, Or. in Berlin.

7) Hir erfleres iff ein Belfiptel die Agyur vet Vörer a. a. O., für lepteres st. 2363 (B. 1580),

8) Wie un St. 2365 (B. 1591), Or. in Gestar.

8) Wie un St. 2365. Ananwer: einere in den schon criteren St. 2363 und 2365.

11) St. 2354 (B. 1581), Or. in Müncken.

12) St. 2441 bei Höfer und St. 2444 (B. 1645), Or. in Hannover.

13) Kat Or. in Universität (B. 1651), Or. in Gestar.

14) Kach Or. Higger.

<sup>15)</sup> Das Ente ter Becognitionezeile fehlt in Folge von Berftummelung : Enticheitung ift alio nicht mehr möglich.

Dr. au Babua 1). enblich bas von Beinrich recognoscirte Originalbiplom in Areszo vom 7. Januar 1047, Foridungen 3. b. Geich. Bb. XIII 3 619, alle mit einem Recognitionszeichen, welches feinem Grundtopus nach mit bem oben beidriebenen bes gleichzeitigen bentiden Kanglers Bartwicus nabe vermandt ift: gemeinfam ift ihnen beiben bas Schema eines Diptydon, ferner ein leicht ge= ichwungener Querftrich, ber bie hauptfigur ungefähr in ber Mitte ichneibet. endlich nach obenhin Bogenabichlug und Kreugipite.

- 5. Gotebolbus. I. vacat. II. St. 2348 (B. 1575) gu Turin, aber 2) von febr gneifelhafter Driginalität.
- 6 Opigo. I. vacat. II. St. 2440, Dr. in Mailand, Staatsarchiv. 3. aud St. 2428 ju Areggo, in ber vorliegenden Faffung gwar galidung, aber auf Grund eines Driginals, bem allem Anscheine nach gleichfalls bas Recognitionszeichen fehlte. Nichts bestoweniger barf man annehmen, bag Opizo hin und wieder ein foldes anwandte: bailtr fpricht namentlich St. 2391, Druck ex Regesto Farfensi und mit Rachbilbung mehrerer Collemnitaten, barunter auch eines Subscriptionszeichens.
- 7. Becilo. I. vacat. II. St. 2449 (B. 1651), Dr. zu Mailand in ber Umbrefiana.
- S. Guntherius. I. vacat. II. St. 2469 (B. 1663), Dr. in Mailand, Staatsardiv; St. 2477, Dr. in Giena, Staatsardiv: St. 2502 (B. 1659), Dr. in Bien. Ift bennach, soweit es fich um Diplome handelt, Die Claffe I. bei Guntbergus unvertreten, so laffen fich boch aus bem Gebiet ber Gerichtsurtunden Beispiele bajur erbringen, bag ibm ebensowohl wie ben meiften feiner Borganger ber Gebrauch eines Recognitions- ober Subscriptionszeichens geläufig mar. Das erhellt vor allem aus dem icon erwähnten Placitum Beinrichs III. vom 15. Juni 1055, St. 2475 (B. 1668), Dr. in Reggio mit: Ego Gunterius canceliarius subscripsi und entsprechentem Schlufzeichen; bas erbellt ferner aus ber in Badua befindlichen Originalurfunde 3) zu einem Placitum, welches ber Rangler felbft am 13. November 1055 in Bolarane bei Berona gehalten batte: er unterfertigte bie bezügliche Urfunde mit: Ego Guntherius cancellarius confirmavi - tann farte Interpunction und Gubscriptionszeichen.

Siermit ichliefe ich vorläufig meine Beitrage gur Lehre von ber Ranglei Beinrichs III., indem ich mir vorbehalte, auf einige andere Merkmale feiner Diplome, wie bas Monogramm, die Besiegelung, die Besonderheiten ber Mund-briefe im Anhang jum zweiten Bande einzugehen: an dieser Stelle laffe ich gunachft Erörterungen 4) jur Rritit einzelner, in Diefem Banbe berührter Urfunden folgen.

St. 2143 (B. 1450), König Beinrich, ersucht von (Abelbeib) ber Aebtiffin au Queblinburg und Erwählten in Ganbersheim, ein Privilegium bes ofifran-tifden Königs Ludwig und bie Bestigungen bes Mosters von Ganbersheim gu befrätigen, fie felbft aber gur Gulbigung jugulaffen, befrätigt bemgemäß und unter austrudlicher Bezugnahme auf Urtunden feiner Borganger, bes Königs Lubwig und ber Ottonen, gablreiche Gerechtsame bes Rlofters: freies Bablrecht, Immn-

3) Ger. bei Muratori, Antiquit. Ital. II, 968 und Dondi dall' Orologio, Diss. III,

<sup>1)</sup> Hieraus bei Muratori, Antiquit, Ital. I, 1002, wo aber bas Accountionszeichen ausgelöft ift in aubweripsi. Die Copien St. 2338 (B. 1566) und St. 2339 (B. 1567) baben bas Recognitionszeichen der betreifenden Ertginate treu bemaber. 2) Rad Dr. Rieger.

o. p. 22. do. p. 30 mert. bet Muratort, Anniquet.
do. p. 22. flueber bie Anorhaung und Reibenfolge berfeiben bemerfe ich , baß fie nach ben Kangleisabiseltungen gegliebert find, unter welche bie einzelnen Stiefe mirflich, ober, sofern es Falichungen find, ichenbar fallen. Alio Rr. 1.—10 find beuricher, Rr. 11—16 italianischer, Rr. 17 birgundischer Proventenz, am Satugfield Rr. 18 ift die metkwirtigte, E. 23 erwähnte Dienstrechfenrfunde Kontabs II, für die Milligenburg behandelt.

378 Erchre I.

nitat, Markt, Munge u. a., aud eine von Beinrich II. verliebene Graffchaft; fichentt dann felbst hingu ben Pagus Empnegawi und seine Erbburg Brüggen an ber Leine mit mehreren benannten Pertinengstüden und verfügt, daß das von ber Mebtiffin Sophie, Abelheibs Schwester, erbaute Rloster Kinemag in 3utunft ben Bifcofen von Speier, junachft bem Gibicho geboren foll, fowie bag bie Aebtiffin ben Bijchof von Silbesheim, wie bisher, für Alofter und Stadt als geiftlichen Oberhirten (Baftor) anerkennt und fich ibm gegenüber gur Bablung eines Sabreszehnten verpflichtet.

Gostar, 3. September 1039. I. Chr. Harenberg, Histor. eccl. Gandersheim. p. 672.

Diefer Drud ift gur Zeit unfere einzige Quelle; auf welcher Grundlage er beruht, bat Sarenberg a. a. D. nicht gejagt. Mur gelegentlich und indirect erfährt man aus einer Meußerung Kalte's, Braunfdw. Unzeigen 1752, Ep. 1308, baß Harenberg eine hanbichriftliche Borlage hatte und Dieje mit Muchicht auf ben Charafter ber Schriftzuge ins XIII. Jahrhunbert jetzte. Falte, ber bereits burch topographische Untersuchungen ber in bem Diplom vorkommenden Ort8= und Gaunamer Berbacht gefcopft hatte, wurde burch harenberge Mittheilung völlig überzeugt, daß bas vorliegende Schriftfild eine Falfdung fei und Lüngel, Gelch, ber Diecese und Stadt hilbesheim Th. I, S. 319 hat sich bem Urtheil Kaltes angeschloffen 1). Bohmer bagegen registrirt bie Urfunde ohne allen Ginwand und auch Stumpf bat fie paffiren laffen: ich halte es baber für nötbig Die Grunde anzugeben, welche mich bestimmen ber alteren Anficht troubem beiautreten.

Das Protofoll zwar ift correct und wurde zu feinem Bebenten Unlag geben, mofern es nicht binter ber Apprecation: feliciter amen mit folgendem Anbangfel versehen ware: Herimannus archiepiscopus Coloniae † Thietmarus episcopus Hildenesemen † Bodo decanus † Thietmarus comes † Udo comes † Thiedricus comes † Christianus comes † Pluresque alii clerici et laici. Es find bas bie "Beugen" von benen Eumpf unter ber vertebyten Mumurst. 2142 filv bas Kloster Kemnaben, meint, baß sie wohl später hingungesitgt MIS einen originglen, auf einer echten Urfunde berubenben Beffanotheil tann auch ich biefe fog. Beugenreihe nicht gelten laffen, mahrend ich freilich bie weitere Frage, ob fie icon ursprunglich unserem Schriftftud anhaftete ober, wie Stumpf meint, erst fpater bingugefügt wurbe, vorläufig offen laffe. Jebenfalls tann die Quelle bes gangen Abschnitts nicht zweifelhaft fein: er ftammt nämlich aus Annal. Hildesheim. 1039, SS. III, 1032) und zwar in ber Weise, daß Die bort befindliche Beugenreibe, welche anbebt: Testes, Herimannus archiepiscopus Colonie cum suis quatuor clericis etc. 3) mefentlich vertürzt murbe, bagegen aus ber voraufgehenden Geschichtsergublung zwei Sanptpersonen, ber Thietmarus episcopus und ber Christianus comes in die Reihe herübergenommen murben.

Bas ben Context betrifft, fo nehme ich in formeller Beziehung an Zweierlei Anfloß. Erftlich, es besteht eine außerordentlich ftarte Discrepanz zwischen ber Betitio und ber Dispositio. Während nämlich jene barauf gerichtet ift, ut nostra auctoritate regia privilegium Ludowici regis quondam Franciae orientalis innovare, bona ecclesiae Gandereshemensis confirmare, ac de plenaria potestate nostra ipsam electam ad promissionem obedientiae et accipiendam virgam eiusdem ecclesiae regiminis admittere dignaremur, fo findet allerdings bas fachliche Berlangen ber neuen Achtiffin in der Dispofitio eine febr breite Ausführung, bagegen bleibt bie perfonliche Seite ihres Befuches, bie Bulaffung gur hulbigung und ihre Inveftitur ganglich unberudfichtigt, was um fo auffallender ift, je perfonlicher die Dispositio am Ende, bei ber Erwähnung bes Bischofs von Gildesheim, wiederum wird. Zweitens spricht auch bas nicht für eine tangleigemäße Formulirung, bag bie Immunität bem Klofter zwei Mal jugefichert wirb, zuerst in turgerer, an fich icon anflößiger Fassung

<sup>1)</sup> S. fcon vorber Lungel, die altere Didcefe hilbesbeim S. 143, Minm. 100. 2) Ober aus ber utfunde, weicher ber Annaist feinen Berlot entnabm. 5) G. oben G. 36, Minn. 6.

und in unmittelbarem Bufammenhang mit ber Bestimmung über bie Bablfreibeit: Et ut nullus episcopus aut iudex publicus vel quaelibet persona iudiciaria magna vel parva, nisi solus illius loci advocatus, quem nemo constituendi tenet potestatem praeter abbatissam, causas audiat aut aliquid ab hominibus ecclesiae exigat, idque ad leges ab abbatissa praeseripsit; fobann aber nochmale ale Bestandtheil ber Confirmation, welche Beinrich III. ben Urfunden seiner Borganger, Ludovvici et Ottonum antecessorum nostrorum in regno praecepta ertheilt und nun allerdings in einer Faffung, welche sowohl ber sonft üblichen Formel als auch ben thatfächlich vorhandenen Diplomen ber genannten Berricher burchgangig entfpricht, nämlich: ut sanctimoniales feminae imperialem in cunctis rebus decimis atque possessionibus, quas iuste tenent vel in posterum adquirent, habere pergant per cuneta saeculorum curricula firmam et inconcussam immunitatem et nullus comes vel alius quilibet exactor ad iudiciariam potestatem vel freda exigenda seu mansiones vel paratas faciendas aut fideiussores tollendos aut ullas redhibitiones vel illicitas occasiones requirendas aut homines ipsius monasterii tam ingenuos quam et servos vel litos iniuste distringendos ullo unquam tempore monasterium Gandereshemense audeat ingredi nisi ex consensu et petitione abbatissae. Bergl. biermit die entsprechenden Abschnitte in ber Immunitatsverleibung Ronig Ludwigs III. vom 26. Januar 877 1) und Otto's I. vom 4. Mai 946 2): es fehlen in beiben nur bie oben burch ben Drud bervorgehobenen, übrigens burchaus formelgemäßen Benbungen von ben Burgen und ben rechtswidrigen Auflagen. Auch für ben auf die Mabifreiheit bezüglichen Baffus bes Beinricianums: iubemus, ut sorores potestatem, si necessitas venerit, habeant abbatissam eligendi de sororibus suis vel expetendi aliunde, quam genus, pietas, virtus ac sacrae scripturae notitia reddunt commendabilem - bieten bie älteren Urfunden genügende Analogien, fo vor allem wiederum Ludwig III. vom 26. Januar 877, ftimmt fast wortlich zu bem obigen Citat; ferner Otto I. vom 4. Mai 946 und vom 21. April 9563); Otto II. vom 3. November 9754), fammtlich in furzeren Wendungen. Läft fich nun schon aus biefen Gründen nicht bezweifeln, baß bei ber Entstehung unferes Schriftfilides Diplome ber fruberen Berricher die Elemente bilbeten, daß insbefondere bas privilegium Ludovvici regis quondam Franciae orientalis, b. i. Ludwig III. vom 26. 3anuar 877 jenem wirklich zu Grunde liegt, fo erscheint bagegen bie erfte, mit ut nullus episcopus anhebende Immunitatsverleihung als völlig haltlos: eben sie ift es vor Allem, welche das heinricianum, sowie es vorliegt, jur Fälschung macht. Beiteres solgt aus bemjenigen Theile des Rechtsinhaltes, der von den Bestigungen und Erwerbungen des Kloseres handelt. Zwar sür einzelne Bestimmungen fehlt es auch hier nicht an Stützpuncten in älteren, anerkannt echten und jum Theil fogar originalen Diplomen, wie fich ergiebt, wenn man gufam= menhalt einestheils aus unserem Stud ben Abichnitt: Porro corroboramus eidem monasterio mercatum, monetam, teloneum, bannumque regium per opidum Ganderesheim, castra Sehusaburg et Greni ac comitatum ab Henrico rege secundo imperatore primo acceptum per pagos Gandesemgawi, Grenagawi, Fretenagawi, Flenithagawi, Auganagawi, Uenzagawi, Eriggawi, Spilberigawi et Ommergawi und andererfeite Otto II. vom 11. Juni 9745), betreffend bas Brabium Sehusa und die civitas Sehusaburg, Otto II. vom 12. Marg 9806), betr. ben Burgbann in Ganbersheim, Seburg und Grene; Otto III. vom 4. August 9907), betr. Markt, Munze, Zoll, Königsbann zu Ganbersheim; Heinrich II. vom Juli (23.?) 10218), betr. ben Comitat in ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Leibnitz, Scriptor. Brunsvic. T. II p. 372 (Böhmer, Regesta Karolorum 880).

<sup>2</sup>) Harenberg, p. 602 (B. 135; St. 132).

<sup>3</sup>) Harenberg, 603 (B. 212; St. 241).

<sup>4</sup>) (Sepbenreia) Şirbric berre Piolişsikrafen şu Sachien, S. 43 (B. 499; St. 667).

<sup>5</sup>) Harenberg p. 632 (R. 473; St. 632).

<sup>6</sup>) Harenberg p. 421 (B. 559; St. 762).

<sup>7</sup>) Harenberg p. 624 (B. 669; St. 938).

<sup>8</sup>) Harenberg p. 659 (B. 1212; St. 1763).

Bauen Ganbeshemigawi u. f. w. Böllig neue Bestimmungen treten auf mit ber Benbung: quibus ex munificentia nostra regali ad mensam et victum abbatissae et sororum adiicimus und gwar ichenft Beinrich III. gunachft einen pagus Empnegawi, ber, soviel ich sehe, nur an biefer Stelle vortommt 1, ibrigens unbezeugt ift. Zweitens fchenft er bie Burg Bruggen an ber Leine, quoddam castrum hereditatis nostrae Brugghem dictum ad Leinae fluminis latus occidentale situm mit allem Inbeber, welches unter anderem fechs Manfen in Embesen, fechzig Manfen in Wedensen 2), dreißig in Bantein, die Soje Reben und Debessen, die Billen Eberholzen und Cicherbe und vierzig Maufen in Empne umfaßte. Unmittelbar verbunden mit biefer Tradition ift ber Befehl, bas Rloster Rinewag an Speier zu cediren, iubentes et sancientes, ut monasterium Kinewag ab abbatissa Sophia sorore Adelheidae 3) constructum cedat in futurum episcopo Spirensi Sibichoni et eius successoribus In Diefem gangen, auf Bruggen und Rinemag beguglichen Abichnitt geigt nun unfer Schriftfill eine nabe und feinem Anfeben hochft nachtelige Ber-wandtichaft mit einem anerkannten Spurium Beinrichs III., mit St. 2241 von 22. Dai 1043, Frantfurt4, beffen Original fich jett in Wolfenburtel befindet und von Stumpf auf Grund ber Schriftsuge als ein Dadwert bes gwolften Jahrhunderts charafterisitet wird. In der That liegt ja auf der Sand, daß eine angeblich von Heinrich III. herstammende Urfunde, in welcher wichtige Theile des Prototolles, wie das Monogramm und die Kanglerzeiles) auf einem Königsbiplom Seinrichs II. beruben, welches mit einer für bas Jahr 1043 gang unmöglichen Bengenreihe abschließt ), nicht in der Ranglei Beinrichs III. entftanden fein tann. Aber auch aus bem Geschichts= und Rechtsinhalt bes Schrift= ftudes ergiebt fich auf bas Deutlichfte bie Unmöglichfeit eines folden Uriprungs. Da erideint als Betent Buogomannus von Speier, ibentifch mit Rubiger Buogmann, ber von 1073 bis 1090, alfo erft unter Beinrich IV., Bifchof von Speier war". Da ift ferner die Rede von einem Tanichacte, einem concambium. einer concambitio gwischen König Heinrich III. und der Achtiffin Corpie von Gan-bersheim, obgleich diese schon Ende Januar 1039, also mehrere Monate vor bem Regierungsantritt Beinrichs, gestorben mar9). Und als Ganbersheimifdes Tauichobiect wird hingestellt quoddam monasterium sanetimonialium, alias Kinewag dietum, mas unzweifelhaft nichts anderes ift als eine corrumpirte Bezeichnung für Eskiniwag, Eskenewag in), Cichwege, Ursprünglich eine Schenfung Kaifer Otto's II. an seine Gemahlin Theophano, sant Dipsoms vom 29. April 974 11), mar bas praedium E. burd Edenling Otto's III. vom 6. Juli 994 12) übergegangen auf feine Edwester Sophie, Die Mebtiffin von Bander8= beim: biefe bat bann, wie wenigstens febr mahriceinlich ift 13., auf bem ge-

<sup>1)</sup> Weber Garenberg noch gungel, Die altere Dioceie Silbesbeim, mo bie Gauverbante biefer gangen Gegett grundlich unterficht und genau beisprechen find, haben welter Roll; von ihm ge-nommen ober eimas gur Erfahrtering beigebracht.

3 Beites Erte, die beutzutage nicht mehr nachweisbar find.

<sup>6.</sup> Derfeide Rame ift unswettelbaff oben in ber Marratin gwelden qualiter unt venerabil a qu ergängen. Bem beie Ausleinung gur Vaft fallt, ob harenberg, bem Gbuor, ober ieiner hand-schriftlichen Borlogs, lägir fich nicht mehr festfiellen.

<sup>4)</sup> Wiederholt gedrudt; u. a. bei Harenberg, p. 673.

<sup>5)</sup> Abgebildet bet Harenberg p. 674.

<sup>5)</sup> Abgebitet bei Harenberg p. 674.
6) Die lautet: Egibertus cancellarius vice Willigisi archicappellani recognofeci (siev. Children, der indere Bischer von Kreing – i. oben S. 21 ff. — mar deutscher und italianischer Kanler deinrichs II. von 1002, dunt 10 – 1006, M. 1000 – 1004; den verlicher und italianischer Kanler deinrichs II. von 1002, dunt 10 – 1006, M. 1000 – 1004; dann deutscher deutscher Gester. 1073 – 1009: Euchof Gultert von Minten, 1000 – 1004; dann dustet Wochkeit, magni Ottonis illi Gandisheimensi abbatissa. id daß mit dem Jahresbalum in Gunflang fiebt nur Lieft Zbeitmar von ditechten, 1039 – 1044.
7) Bemling, Grich der Etichte zu Speier, Ed. I S. 300.
7) S. oben S. 55.
10) In dem zu Marburg befindlichen Originaldissem deinrichs III. dom 27. Juli 1040, St. 2195 lautet des Ketum: Eskenewage.

<sup>10)</sup> in bem in Vactority orientendent Priginalersjom heinrich in bom 21. "unt 1040, St. 2195 lautet bas Netum: Eskenewage,
11) Harenberg p. 621 (18. 468; St. 624).
12) Harenberg p. 625 (18. 782; St. 1018).
13) In dem bald zu erwähnenden Divtom heinrichs IV. von 1074 — f. unten — ericeint die Affrica der Verlagen der Verlagen in die Griffung durch Sophie ift mit, abgesehr von den Objecten unserer Untersuchung, nicht bekannt. Mehr glebt auch nicht

febentten Boben eine Abtei, bas fpatere G. Cprigcustloffer, errichtet, und batte endlich, wenn man bem Berfaffer bes Spuriums pom 22. Mai 1043 irgend welchen Glauben ichenten burfte, bas von ihr gestiftete Aloster an Konig Beinrich III. trabirt jur Beitervergabung an Epeier: Kinewag ad nos usque per auctoritatem traditionis beatae memoriae Sophiae eiusdem monasterii constructricis et procuratricis Ganderishimensi ecclesiae subiectum aequa lance concambii concambitum praefatae sanctae Spirensi ecclesiae suae adjungere et per hanc nostram auctoritatem ei contradere. Mun vergleiche man biermit bie oben angerührte Stelle aus tem Dirlom vom 3. Gertember 1039: auch bier handelt es fich um die Cedirung Rinemage, b. i. Efcmege's an Speier, nur mit bem Untericiebe, bag Cophie, Die Erbanerin bes Alofters, nicht als Urbeberin ber Cession hingestellt und bag als erster Empisinger bertelben nicht Bischof Hugmann, sondern Bischof Sibicho genannt wird. Aber damit word die Sade um nichts besser. Denn die Wahrheit ift, daß Sibicho am 3. September 1039 noch gar nicht Bijdof von Speier mar, jondern es erft murbe, nadbem ber damalige Bischof Reginbald am 13. October 1039 gestorben war') und ferner, daß nicht heinrich III., sondern erst heinrich IV. die herrichaft Speiers über Eschwege begründet hat, lant einem zwar nur mangelhaft überlieferten, aber ficherlich echten Diplom biefes Ronigs vom 3. 1074 ober 10752), wonach er ber von Bifchof Suozmann regierten G. Marienfirche in Speier predium quoddam scilicet Eschinewage - in comitatu Heinrici comitis situm jum Geichent machte und austrudlich verfügte, bag bie Gintiin te bavon jum Lebensunterhalte ber Canonifer verwandt, bag aber Die Mebtiffin bes bortigen Franenflofters vom Bifchof eingesett werben follte - Abbatissa vero in Eschinewage monialibus constituenda a manu episcopi Spirensis, quicunque sit, constituatur. Dem Allen gegenüber ift nicht nur in bem ungweifelbatten Spurium von 1043, fondern auch in bem angeblichen Diplom vom 3. September 1039 ber auf bas Rlofter Rinemag bezingliche Abichnitt völlig werth= 108, ift gulammen mit ber erften 3mmunitatsverleibung ein ficheres Merkmal ber Ratidung.

Beiter ift nun aber beiden Schriftstiden gemeinschaftlich die Tradition des castrum quoddam nostrae herecitatis Bruggiheim clietum und zwar, wie es im Spurium von 1043 beigit, in septem trion all parte Leinae fluminis situm, während es in dem Diplom vom 3. September, der geographischen Lage entsprecend, richtig beißt: ad Leinae fluminis latus ocei dentale situm. Diese Differenz ift nicht unwichtig: fe könnte loggar in Beröindung mit dem Unitable, das ebendort, in dem Septemberdirdom, die einzelnen Pertinenzstille anscheinend siche genau specificiert, in dem Septemberdirdom, die einzelnen Vertinenzstille anscheinen Genud dieselben, von dem alf Prügegen nur slichtig angedeutet sind, einem Grund abgeden, von dem alf Prügegen keinschlichten Beitelbe doch auch dort, im Diplom, die engste Berkindung zwischen Brügen und dem den der im Diplom, die engste Berkindung wissischen Prügegen nur den der die den der die der die einzelnen Bertinenzstille betrifft, so simmen sie nicht mit dem entsprechenden Passinen Vertinenzstille betrifft, so simmen sie nicht mit dem entsprechenden Passinen von der älteren anertannt echten Duelle<sup>3</sup>, und im ledrigen bestäräntt sind mitger Anne von der älteren Geschichte Prügegen auf sehr venige Zatetz,

H. Bend, beififde Lantesgeld. Bt. II S. 464, 468. 3. Cb. hodbuth, Erinnerungen an tie Borgen ber Stadt Cidwege, Leipzig 1826, S. 3 und 21 fabelt, baß Karl ber Er. Stifter von Gretiacis geweichn fet.

3. S. oben S. 70.

<sup>1)</sup> S. oben C. 70.
2) Remling, Urfundenbuch I, 56 (B. 1865; St. 2788). Ungefähr 1235 verfauften die Ganemifer von Sveier ihr Besitzbum zu Eichmege an den Erzbischof Siegetzel III. von Maine. Die darauf besätzte Urfunde in node erhalten bei Gudenus. Cool. diplom I, 536, aber nach einer erftungelten haufen. Se gebenfen die Speierer des Ursprungs ihres Nechtes in einer Weife, die gerabete unverschäufte ihr, mehm sie unierm Erzte zufelge fagen: considerantes. quod de predlie nostro apud Eschenwege. a felicis recordationis. . im peratrice ecclesie

preum nuste collato etc.

3 Diplom Otto's III. vom 18. April 997 über die Stenfung bes locus Bruggibem an Effen, gingel, die altere Divecie hilbesbeim S. 346 fb. 790: St. 11091. Sier werden als Bertinengflide aufgegählt die brei Billen hemmenbert, vot und Banteln und von bener treffen mir nur ben legtgenannten Ort in unferem Diplom vom 3, September 1039 wieder. S. die vot. S. oben.

nämlich bag es im gehnten Jahrhundert wiederholt Aufenthaltsort Otto's I 1). alfo mohl Königshof war, burch Diplom Raifer Otto's III. vom 18. April 997 an bas Frauentloster zu Effen tam2) und bag König heinrich II. burch Diplom vom 23. Februar 1003 biefe Schenfung beftätigte3), baf es aber zu Anfang bes breigehnten Jahrhunderts gu Gandersheim gehörte und als Gandersheimifche Besitsung burd Bapft Innoceng III. in einer Bulle vom 22. Juni 12064) außbriidlich bestätigt wurde. Alfo nur bie Möglichkeit liegt vor, daß Bruggen gerade unter und burch heinrich III. von Effen auf Ganbersheim ilberging. Eine fefifiebenbe Thatfache ift biefes mit nichten und unfer Septemberbiplom ift unter anderem auch beghalb fein vollwichtiges Zeugniß dafür, weil es Bruggens Bugehörigfeit zu Effen ganglich ignorirt, nur Die Konigerechte baran bervorbebt. Endlich die Schlugbestimmung des Diploms, wonach, sicut hactenus, episcopus Hildenesemensis in monasterio et opido Ganderesheim provisionem ecclesiasticam tenuit, eum abbatissa denuo delegit suum pastorem et in mercedem annuam ei census decimales, ut ante fieri consuevit, compro-misit. Es ifi unmöglich zu vertennen: in diejer ausbrücklichen Bezugnahme auf das Berhältnig geiftlicher Unterordnung, in dem die Alebtiffin von Sanderesheim seit dem Friedensschling zwischen Erzhischof Artide von Mainz und Bischof Godehard von Hildeskeim<sup>3</sup>) thatsächlich wie rechtlich zu hildeskeim stand<sup>6</sup>), restectirt ein Stild wirklicher Zeitzeschieder. Aber wie unspitorisch ist doch andererseits die Darstellung, wonach die Achtissun Geben sich bei sprem Amskantreite dazu verpflichtet hatte dem Bischof von Hildeskeim seine hier sog provisio eeclesiastica mit einem Jahreszehnten zu vergüten, mabrend burch die Unnalen von Silbesheim feststeht, bag ber Bins, ju beffen Bahlung fich bie neue Achtiffin allerbings gleich im Anfange bem Bifdof Thietmar gegeniber verpflichtete?), einen weltlichen Charafter hatte, nämlich die Recognition fein follte für ein Silbesheimisches Beneficium von Zehnten (deeimae) super Gandeshem eireumiacentesque villulas, mit benen Bijchof Thiermar selbst bie Achtifin Abel-heib investirte, nachdem bie mahrend bes Interregnums entstandenen Zwistig-teiten beigelegt waren. Das ist ber wahre Charafter ber Uebereinfunst von 1039, wie er noch von bem fpateren Chronisten ber Bifchofe von Silbesbeim richtig erfast und wiedergegeben ist", mabrent der Berfasser unseres Diploms ibn verkannt bat, obgleich auch ibm, wie mir die oben erwähnte Zeugenreihe zu beweisen scheint?, die Annalen von Silvesheim zu Gebote stauten. De bemme ich benn zu dem Schuffe, das das angebiede Diplom hein-

riche III. für Ganberebeim vom 3. Geptember 1039 in Wahrheit eine Bilbesbeimische Kälschung ziemlich fpäten Ursprungs ift, etwa aus bem Unfang bes breigehnten Jahrhunderts, als in Folge bes Processes, ben bie Aebtiffin Mathilbe von Gandersheim gegen Bijchof Sarbert von Sildesheim bei Papft Innocen; III. anstrengte 10), bie Frage nach etwaigen Rechtstiteln für bie Silbesbeimischen An-fpruche auf Ganbersheim noch einmal brennend wurde. Alle hanptmaterial biente bem Kälfcher meines Erachtens ein echtes Diplom Beinriche III. für

<sup>1) 937,</sup> St. 62; 954, St. 233; 961, St. 280 (B. 246); 965, St. 361 (B. 309).
2) S. bet vor. S. 41nm. 3.
3) Racomitel I, S. 84 (B. 928; St. 1346).
4) Leuckfeld, Antiquit. Gandersheim. p. 70, befict als bel Harenberg p. 738. Bergl.
A. Potthask, Reg. pontif. Romanor. Nr. 2823.
5) 1830 Juni. Gleichrodt, Kalietzeit Be. II S. 299.
9) Bon Goebearb heigt es Vita prior. 3, 8, 8x, XI. p. 194: omnem pontificalis official ordinem lbitdem (se. in Gandersheim) postmodum sine cuiusquam contradictione probabiliter averaging.

liter exercuit.
7) G. oben G. 56. 7) S. oben S. 56.

8) (hron. Hildesbeim. c. 15, 88. VII, 883, allerdings mit einer auf ben Einführungsact bezüglichen Ermeiterung, zu ber die Annalen keinen Anhalt bieten. Demnach war es Bischof Thetimar vom girlebekeim, melder Welfield, be neue Richtling, lussu regis — introduxit ante eilure et obeilnniam eine aubierellomen sibi promittent in aeternam euram oommondarit.

9) Megen ber gilbebeimischen Clemente, die im Genlezte vorbanden fint, balte ich aberdenen Ontimpi, balte ich aberdenen ben Etnimpi, balte ich aberdenen bei bei ich Zugenertebe ein urfvinfalscher Befandtelt ungere Schriftfunge, nicht eine eft ein schlegen bei ing. Bugenertebe ein urfvinfalscher Befandtelt ungere Schriftfunge.

19) Bergl. dermann Sinfer in seinen leberigung ere Vitas Bernwardi et Godehardt, Einzleitung S. XXI. Geschardt, den Bergeit XI. Jahrb. 2. und 3. Bb.

Sanbersheim vom bezeichneten Datum, eine Generalbestätigung der wichtigeren Diplome von Ludwig III. bis heinrich II., mit der vielleicht als Reuver-leihung die Schenfung des Königshofes Brüggen verbunden war; weiter aber flügte sich der Fällicher auf die Annalen von Hilbesheim und auf eine britte, uns jeht nicht mehr betannte Duelle, aus der er, unabhängig von dem sonst nabe verwandten Spurium des 3. 1043, die Abschnitte über Kinewag und Speier entnehmen tonnte, während ich die erste so durchaus verfehte Immunitätsbestimmung zu Ansang der Dispositio lediglich auf ihn selbst gurtüftlibre.

2.

St. 2155, König heinrich tradirt in Gegenwart des von ihm ernannten Hergegs heinrich (von Baiern), des Erzhischofs Thietmar von Salzburg, sowie der Bischöfe Nicenus (Nithard) von Littich und Veruger von Passau passause in der Parodie Ranshofen den gefammten Zehnten des Prüdiums Kanshofen und wahrt sich das Necht diesen Act aufrechtzuerhalten sir den Fall, daß der Derzog oder einer von dessen Nachfolgern ihn vernichten würde. Regensburg, 9. Januar 1040.

Mon. Boica III, 311 ofine specielle Angabe über die Herfunst des Textes!). Ursundenbuch des Landes of der Enns, Bd. II, S. 51 aus einem Cod. pergam. see. XIV in der baieriichen Hossbildichtet zu München, eine verstümmnelte Copie, welcher der Schliff der Corroboratio und das ganze Schlußprotofoll (Eschatofollen) sehsen; dies Einste daßer ergänzt aus Mon. Boica I. I. S. auch Hund-Gewold, Metropol. Salisd. ed. Ratispon. 1719) III, 136 (— Orig. Guelf, II, 476), ohne Angabe der Ducke und in berielben Weise

verstümmelt wie bie Borlage bes eben genannten neuesten Drudes.

St. 2168, König heinrich trifft in Gegenwart ber obengenannten Personen und von breizesn nichtgenannten Bildsfen Bestimmungen über die Zeshtrechte von S. Pancratius in der Parcchie Kanshofen, indem er von ihr mehrere Zehnten innerhalb genannter Grenzen ablöst, dasir ader ihr Landsgirer im Salzburgischen, ferner das Prädium Kanshofen selbst und alle daran sastenden Zehnten tradirt: zugleich bestimmt er die Abgrenzung der S. Pancratius-Parcchie und wahrt sich für den Fall, daß der Herzog ober einer seiner Nachfolger oder einer ber Bischier Machtoliten biese Bestimmungen anzusechten, das Recht sie mit tönigsicher Machtolitonmenheit aufrecht zu halten. Regensburg, 18. Kannar 1040.

burg, 18. Januar 1040.

Mon. Boies III, 312 ohne specielle Angabe über die Hertunft des Textes.

Urfundentlich des Jandes ob der Enns, Bd. II, S. 82 aus einem Cod. pergam, sec. XIV der Hofbisliothet zu München, u. f. w. (ganz wie oben). S. auch Hund Gewold, Metropol. Salisb. III, 142. Bei Stumpf nücher fich auch noch ein Hundurge auf der Oppialburch, den liber tradit. im Stifte zu Matfee

mit bem irrigen Sabresbatum 1013.

Das historische Interesse, welches sich an diese beiden Urtunden knüpft, beruft wormzweise auf dem Theile der Narratio, wo die Mede ist von der Berleihung des daierlichen Derzogthums an einen gewissen Seinrich der nicht genauer bezeichnet wirt, aber in Anbetracht der bestäglichen Zeitmerknase unzweiselhaft mit Derzog heinrich dem Jüngeren von Lugemburg zusammenfällt, und auf dem schon oben berührten Widerspruch ) dieser Angabe mit den Alkeicher

<sup>1)</sup> Generell beigt es in der Einseitung p. 234 über das Diplomatarium miscellum: partim ceberrimo registro Conradi I. prepositi usi sumus, partim autographis ipsis, quorum ingentem ex omni sevo numerum serioia Ranholana concludent. Eine vem Kropf Konrad ielbst betrübtende Veichreibung ieines Kegistras flebt im urfundenbuch des Lands ob der Enns III, 489 auß einem Bergament-Geder saec. XIV. in der f. derer. Staatsbiblicibet. Mui Grund vom Battenbach, Deutschasse Geichichsquellen (2. Aufl.) E. 467, Ann. 5 mußte ich annehmen, das Bettenbach, Deutschasse Geichichsquellen (2. Aufl.) E. 467, Ann. 5 mußte ich annehmen, das Bettenbach, Deutschasse Geichichsquellen (2. Aufl.) E. 467, Ann. 5 mußte ich annehmen, das Bettenbach, Deutschasse Geichichsgungen wirden, die hier gestellen der Geschlandsgungen, die auf meine Berandslung bantach vorgenommen murben, bibler leiber vergeblich. E. übrigens eine ähnitade Raga im Urfundenbuch des Landes ob der Enns, Bb. I. Borwort p. XV.

Greurs I. 384

Unnalen, Annal. Altah. 1042, wonach bie Erhebung bes Luremburgifden Seinrich jum Bergog von Baiern erft im Februar 1042 gu Bafel frattgefunden hat. Gine Combinirung beiber Daten ift nicht möglich; um fo wichtiger ift es baber zu ermitteln, welche ber beiben Quellen Recht hat, welcher von ihnen man Glauben ichenten soll, eine Frage, bie ben beiben Urtunben gegenilber

ibentisch ift mit ber Frage nach ihrer Echtheit überhaupt.

Bebenten sind meines Wissens querst erhoben von Gfrörer, Allgemeine Kirchengesch. Bb. IV, 1, S. 414 und zwar bezüglich St. 2155 1): er zuerst hat die Unechtheit bieses Diploms behauptet, ist aber allerdings die Beweise dassit foulbig geblieben. Es folgte bas Urfundenbuch bes lantes ob ber Enns a. a. D., wo beiben Urtunden hinzugefilgt ift ein "durfte wohl faum echt fein", während hirfd, Jahrb. Beinrich II., Bb. I, S. 67, Anm. 1 mit unwesentlicher Referve 2) enticieben für Die Echtheit eintrat, Die Altaicher Annalen Des 3rrthums gieb Stumpf notirte gu St. 2168, bem Terte bes Urfundenbuches ob ber Enns gemäß, ben ansiößigen Titel: imperator ac semper augustus und tennzeichnet unter anderem mohl eben baraufbin 3) biefes Stud als Ralfdung:

bagegen bei St. 2135 begnügt er sich die Frage aufzuwerfen, ob echt?

Die Untersuchung wird lediglich nach inneren Mersmalen gesührt werden können und da fällt denn bei Erwägung des innersien aller Mersmale, des Rechtsinhaltes, nichts fo fehr auf als bas Diftrauen, welches ber Ronig gegen eben ben Mann an ben Tag legt, bem er fein Berzogthum Baiern anvertraut bat. Gegen Beinrich, cui ducatum ipsius regni dedimus (St. 2155), cui ducatum ipsius regni detulimus 1) (St. 2168), richtet er sich in St. 2155 mit ber Benbung: Si autem predictus dux aut aliquis successorum suorum hanc traditionem irritam fecerit, nostri nostrorumque successorum regum sive imperatorum iuris sit defendere et regia potestate retorquere 5), Bergl. bamit in St. 2168 etwas modificirt; Si autem predictum decimationum concambium sive traditionem aut terminorum parochialium diffinitionem prefatus dux aut aliquis successorum suorum seu episcoporum quilibet irritum ducere temptaverit, nisi resipuerit, nostri nostrorumque successorum regum sive imperatorum iuris sit defendere et regia potestate retorquere, hier will ich nun junächst nicht urgiren die ungewöhnliche, von bem fonft befannten Rangleigebrauche burchaus abweichende Art und Form ber Strafandrohung (Commination), fonbern vor allem barauf will ich hinweisen, bag mahrend bes gwölften Jahrhunderts und barüber binaus gwar wieberholt von Acten Seinrichs III. für Ranshofen, welche ben in unfern Ur-funden erwähnten entsprechen, nefundlich bie Rebe ift, bag aber in ben begiglichen Erwähnungen niemals ein Bergog Beinrich vortommt. Go giebt es ein nicht genau batirtes, aber gleichwohl originales Diplom Ronig Ronrads III. für Ranshofen von 1142 (Ente April)\*), in welden Heinrich III., der proavus Konrads, als ein Hauptwohlthäter, ja sogar irrthämlich genug als Stüter von S. Pancratius hingestellt wird: eeclesiam in Ranshoven in honore S. Pancratii martiris consecratam, a proavo nostro Heinrico imperatore augusto pie memorie fundatam?) et decimationibus ac ceteris bonis regalibus ab

<sup>1)</sup> Bohmer hat weder die eine noch die andere registrirt, was um is auffallender ift, da doch Stengel in seinen Zeitrafeln Be. II S. 290 von belben Pleitz nimmt, obne die Gestofelt m. Auseriel gu gieben. Uebrigent in Stengel, indem et St. 2108 aus Mon. Botoa III. 312 ergistrierte, degenet, daß er das Nettum anderte, aus dem annochigigen Ratisbone des Drudes ein barmlores, mit dem

<sup>4)</sup> So nad Mon. Boica III. 313, mabrent bae Urfundenb. bee gantee eb ber Enne Bt. II

<sup>4)</sup> So nay aton, voies III, 318, mabrent bas Urfundent, ter kandes eb der Enns Pt. II (8) Ritt beffen chenfalds dedimus ifen.

(5) Pas Urfundenbuch a, a. C. S. 82 hat nur defenderes bas Weitere febit.

(6) Mon, Boica III, 315 = Urfundend, bes Landes eb der Enns II, 198. Cr. nach St. 3442 (B. 2215) in Minden.

(7) Geftiftet ik S. Bancratins in Wabrbeit von Kaifer Atnoti. Dummler, Geich. des Offifialitischen Reich Be. II, S. 475.

ipso dotatam<sup>1</sup>). Um wie viel näher aber fommt unseren Urtunben eine zweiselios echte Bulle bes Papftes Sölesin III. sür S. Paneratius vom 29. April 1195 <sup>2</sup>): Terminum quoque eiusdem ecclesie sancti Paneratii, quemadmodum recolende memorie Heinricus secundus imperator Romani imperii cum episcopis suis scilicet Deitmaro archiepiscopo Salzburgensis ecclesie et Beringero Pataviensis ecclesie et Niceno Laodicensis ecclesie episcopo cum allis tredecim episcopis duxit provide statuendum, et Cunradus secundus Romanorum rex scripto suo autentico 9 cidem ecclesie confirmavit, incipientem videlicet de Ethenowe usque Gruozensewen etc. Abgefehen von einer geringfligigen Abweichung folgt eine ber in St. 2168 enthaltenen Grenzbeschreibung genau entherechende bist deinde in flumine Mateha, worauf es in der Bulle weiter heißt: sieut in antiquis vestris privilegiis continetur. Und auf einen von den oben genannten Rirdenfürsten unterflütten Rechtsact nehmen auch noch bie Ranshofener einmal selbst Bezug, als Propft und Convent in einem Schreiben vom 8. September 1266 bem Papfte Clemens IV. ben Nothstand klagen, in welchem ihr Kloser durch ben Krieg zwischen bem Könige von Böhmen (Otackar) und bem Bergog von Baiern (Seinrich I.) gerathen fei '). Rur irrte man fich gu Rans-hofen freilich in bem Objecte bes Rechtsactes, ba jene Alagichrift auf heinrich III., beziehungsweise auf Ronig Konrad III. und Papit Coleftin, ben Befit einer Reibe von Kirchlein (ecclesiolae) gurudführt, welche & Pancratius bochft mahr-icheintich burch eine Schentung Gerzog heinrichs bes Stolzen, bes Beljen, erworben hatte. Die gange Stelle lautet: Ea propter cum Hainricus secundus imperator Romani imperii cum episcopis suis, scilicet Dietmaro archiepiscopo Salzpurgensis ecclesie et Perngero Pataviensis ecclesie episcopo ac Niceno Leodiensis ecclesie episcopo cum aliis XIII episcopis quasdam ecclesiolas quasi in muro nostri cenobii sitas, videlicet ecclesiolam sancti Michahelis. Neunchirchen<sup>5</sup>), Haentenperg quoque et Gerolsperg cum pertinenciis earum in prebende nostre augmentum nobis duxerit provide statuendas. Quas etiam recolende memorie Celestinus papa tercius unacum Chunrado secundo Romanorum rege nobis scripto suo autentico confirmavit. Aber allerbings nach 1266, gegen Ente bes Jahrhunderts, ift bie Geschichtsansicht ber Ranshofener noch unrichtiger geworben, hat eine Bendung genommen, bei ber Swet ganz heterogene Dinge, nämlich der Grenzbestimmungsact Heinrichs III., und ein rein firchlicher Act auß der Zeit Herzog heinrichs des Stolzen vom S. Rovember 1195 in Eins verichmolzen wurden. Zeugniß sierslir ist eine geschichtliche Aufzeichnung Raushofener Ursprungs, welche, so wie sie jeht vorliegt H. früheftens 1283 entstanden ift und die Grundlage bilbet für fachlich vermandte Rotigen aus bem fünfzehnten Jahrhundert. Die enticheidenden Borte lauten: Anno ab incarnacione domini millesimo CoXXXV. Consecratum est a principio hoc monasterium et altare sancti Pancracii patroni huius loci per venerabilem episcopum Pataviensem Regenbertum (1138-1148)7). VI. Idus Novembris presente Haeinrico secundo imperatore Romani imperii cum episcopis suis Ditmaro archyepiscopo Saltzpurgensis ecclesie et Perngero Pataviensi episcopo

Jahrb. b. btid. Gefd. - Steinborff, Beinrich III.

Greurs I. 386

et Niceno Laodicensi episcopo cum aliis XIII episcopis et cum Haeinrico duce Bawarie et Saxonie, qui tunc circumquaque terminos huius ecclesie provide statuerunt1). Da alfo batte man Beinrich III. und einen gleichnamigen Baiernberzog mit einander in enger Berbinbung, aber wie fpat tritt biefe Combination auf, wie unbiftorifc ift fie und wie compromittirend jugleich für unfere beiben Diplome, bie einzigen Stude bes uns bekannten Borraths von Ranshofener Urfunden, in benen etwas Analoges portommt, mabrent bie gange bisber citirte Gerie aus bem gwölften Jahrbunbert frei bavon geblieben ift. Inbeffen nicht nur bie Perfoulichfeit bes Baiernbergogs, welche in jenen beiben Diplomen auftritt, ift als unhistorisch gu bezeichnen, auch ber Ausbrud ungewöhnlichen Miftrauens, mit bem Ronig Beinrich feinem Bergog begegnet, tann nicht für zeitgemäß gelten. Zwar, empfind-liche Beeinträchtigungen wohlerworbener Rechte hat bas Pancratiusstift ficherlich fcon im zwölften Jahrhundert erlitten , und an Beforgniffen por folden, fpeciell von bergoglicher Geite, hat es bamale ebenfowenig gefehlt; aber foweit biefelben urfundlich gum Ausbrud tommen, richtet man fic babei gunächft an Die Abreffe ber herzoglichen Bögte, an ben herzog felbst erst in zweiter Linie. So in ber Bulle bes Papstes Engenius III. vom 10. April 1147: Ad hee quoniam loeus vester sic est institutus, ut advocatus bonorum prefati ducis in partibus illis eiusdem quoque loci sit advocatus, prohibemus, ut nec ipsi nec alicui subministro eius liceat eundem locum iniustis gravaminibus infestare; guod si fecerit et secundo ac tertio commonitus non emendaverit, consilio et auxilio ipsius ducis ipsa advocatia ab inutili auferatur et alius idoneus loco eius substituatur3). G. ferner die Bulle habrians IV. vom 29. Januar 1158 und wortlich übereinstimmend bamit bie Bulle Coleftins vom 29. April 1195 mit noch icharferen und weitergebenden Beftimmungen 1), welche größtentheils aus einer gleichfalls noch vorhandenen Urfunde Beinrichs bes Lowen vom 23 November 11575) berübergenommen find und in Berbindung mit biefer Urfunde felbst ") ben sicheren Ridfoluf gestatten, baß fcon gleich zu Anfang, nicht lange nach ber Reformation bes Stiftes burch heinrich ben Stolzen "), gerade bezinglich ber Sandhabung ber Bogtei Frrungen vorgefommen find. Aber Directe Beschwerben von feiten bes Stiftes begegnen uns boch erft in ber icon erwähnten Rlagidrift von 12668): ein mabrer Rothidrei, wenn man bas Pathos, in bem fie geschrieben ift, für echt nehmen barf, wendet fie fich gunachft gegen bie traurigen Folgen, welche ber lange Krieg zwischen bem Bonntenig und bem Baiernherzog feither filr bas Stift und feine Bestügungen gehabt hat; später tonumt die baierische Bogtet zur Sprache: Item petimus, ut dominus noster et advocatus dux Bawarie nos locumque nostrum possessiones nostras una cum hominibus nostris habeat in provida defensione tantum propter Deum, ut tenetur, nec suis nec alienis, in quantum valuerit, consentiat in predictis facere potestatem vel exactiones. Unt cublid wirb noch besonders geflagt über einen berzoglichen Bicebominus: Item petimus iudicium et iustitiam contra Weololinum vicedominum ducis Bawarie, qui in nos et servos ecclesie nostre et in septis claustri commisit captivationem et turpissimam exactionem. Nicht umfonft murben biefe Alagen in Rom Taut: benn Bapft Clemens IV. beauftragte burch Bulle vom 18. Darg 1267 9) ben Ergbifchof von Galgburg bas Rlofter Ranshofen gegen folde ju fdugen,

1) Die gesperrten Borte find ungweifelhaft ju reduciren auf die oben ermabnte Bulle Bapft Goleftine III.

<sup>2)</sup> S. Die icon citirte Urfunde Bergog Beinriche bee Stolgen vom 30. Juli 1125, wonach dem G. Pancratiusstifte trabirt wurden mancipla in proprietate vel in beneficio a me vel a S. Nancestusstitte trabiet weidet maneipia in proprietate vel in benebelo a me vel a pepponio sive a camerario hectenus recenta.

pepponio sive a camerario hectenus recenta.

3 Mon. Boica III, 307; Urfundend. d. v. ob der Enns II, 226.

3 Mon. Boica III, 303, 327; Urfundend. d. 2. ob der Enns II, 234, 450.

5 Mon. Boica III, 301; Urfundend. d. 2. ob der Enns II, 284, 450.

6 Nuf fle wift in der Willen ausbrücklich dezug genommen durch die Wendung: vico iam dietl ducla, skout ipse institute et scripto suo irmavit.

7 Und Erstlücke Sonrad I. von Salgburg. Fr. A. Prig, Gesch. des Landes ob der Enns. 40, 1, 5, 339.

8) Urfundend. III, 348.

9) Urfundend. III, 348.

qui nomen domini in vacuum recipere non formidant und beren Uebergriffe super possessionibus et aliis bonis . . . molestias abzumehren. Ben ber Papit babei ipeciell im Auge hatte, tann icon hiernach nicht zweiselhaft fein, es ergiebt fich aber vollends aus bem Beiteren, mo auf die indulta privilegiorum sedis apostolice ') Bezug genommen wird. Wie die Cache weiter verlief, erhellt aus ben vorliegenden Urfunden nicht mehr: vorber wie nachber erscheint herzog Beinrich von Baiern , ber erfte Bittelsbacher biefes Namens, als guter Freund und Boblthater bes Stiftes 2). Jebenfalls aber genugt bas Angefilbrte, um bie Annahme zu begrinden, bag man in Ransbofen mabeneber schwerte ber schweren Jahre 1266, 1267 ein bringenbes Interesse an antiherzogsichen Urfunben hatte, und ba nun unfere beiben Stude auch in ber Begiebung einzigartia bastehen 3), so trage ich fein Bebenten, sie für eben biese Jahre!) in Anspruch gu nehmen, sie für Falschungen zu erklaren, welche zu Ranshofen selbst im Busam-

menbang mit ben Birren jener Tage entftanden find. Für eine fo fpate Emtfichung fpricht, abgesehen vom Inhalt, weiter ber Umftand, daß bie Strafandrobung in einer Beise formulirt ift, welche der Zeit und ber Ranglei Geinrichs III. burchaus fremt mar, welche überhaupt für tangleis wibrig zu achten ift. Denn von ber Kanglei heinrichs III. gilt eben baffelbe, was Brefflau jungft bezüglich berjenigen Konrade II. ausgeführt bat5): es gab damals eine Strafandrohung boppelter Art, einmal die Drohung mit ewiger Berbamunnif und geifilichen Strafen (poena spiritualis)6), sobann die Drohung mit weltlichen Nachtheilen, insbesondere Gelbstrafen (temporalis seu materialis poena, pecuniaria poena nach fpateren Formelbuchern) 71. Aber Formeln, welche wie die unfrigen 8), fich weber unter bie eine noch unter bie andere Rategorie subsumiren laffen, bie ale Strafanbrohung beginnen und in eine nichtsjagende, jelbstverständliche Bermahrung toniglider Machtvolltommenheit auslaufen, find in echten Urfunden Seinrichs III. unerhört, fimmen auch nicht zu bem öfters erwöhnten Dipsom Konrabs III. 9), welchem allem Anicheine nach ein echtes Dipsom heinrichs III. für Ranshofen vorlag. Eben ein solches echtes Dipsom heinrichs III. muß auch bem Berfasser ber

beiben Fälfdungen vorgelegen haben. Das ergiebt fich einmal aus bem tabellofen, burd Original 6) gefülgten Protefoll von St. 2155; das ergiebt sich ferner aus dem Contexte von St. 2165, beziedungsweise bessen auf die Grenzbestimmung bezüg-lichen abschantt, den die Bulle Papft Edesinis III. von 29. Aprel 1145 11) bestens siede. Bas insbesondere noch die nanshaft gemachten Kirchensurften, den Erzbifchof Thietmar von Salzburg, sowie Die Bifchofe Nithard von Luttich und

<sup>4)</sup> Dazu geborte im Jahre 1267 auch der Erfaß Papft Urbans IV. vom 28. April 1263, morin et Bansbofen ieines Schuges verschetzt und die Bestignungen bestänigtet specialiter autem desinnas, terras, possessiones etc. confirmanus. Urfundenb. III. 308.

3 mannentich herinicis Urfunden ift Kansbofen vom 4. Märg 1257 und vom 13. April 1260 (1). Urfundenb. III. 308, 518.

<sup>1300 (1).</sup> Urfuncend. II, 205, 315. II. vom 3, 1142 fehlt es an jeter besonderen Spihe gegen ben Bergag; nur generell und einer sanblaufigen germel entsprechen beift est. Decernimus ergo, ut natius successorum wolkrorum vol regum vel impratorum dux aut marchio sen alia quelibet persona . . . huius confirmationis nostre statutum infringere presumat. Mon. Boica III, 315.

<sup>3</sup> Ale terminus ad quem für die Entstehung der galichung murbe ich bas 3.1278 bezeichnen, wenn ich mit Sicherbeit bebaupten fennte, bag unfere Gitde fich bereits in bem damals angestegten Begittum bes Fronze fichneten. G. oben G. 383, Anm. 1.

legten Regultum bes Propit Konrad befanden. S. oben G. 383, Anm. 1.

3) Kanglet, S. 43.

Deutstel daren unter den Dielomen Seinrichs III. ift St. 2209 (B. 1488), Immunitätsbefätigung, auf Grund von St. 2023 (B. 1375; Br. 167), Konrad II. vom 14. September 1031, wo die betreffende Deelymmel guerft vorfommt. S. and trundlich Beitagen I.

3) St. 215 vom 19. Sentember 1039, mit 100 Prant Gelebes, für Paterborn, also deutsiche Kanzlet, mit paterborn, also deutsiche Kanzlet, mit paterborn, also deutsiche Kanzlet, mit paterborn deutsiche Kanzlet, während ein jung eine Kanzlet, während ein jung eine Kanzlet, während ein zu felle analoge Bestimmungen enthebaten.

<sup>)</sup> G. oben G. 384.

<sup>9)</sup> bier ift eine Geleftrafe von 50 Bfunt Golbes vorgesehen: Si quis autem, quod absit, e nostram confirmationem sive corroborationem infringere temptaverit, L libras auri hanc nostram confirmationem sive corroborationem infringere temptaverit, L libras auri purissimi componat, quarum partem dimidiam camere nostre, reliquam vero predicte ecclesie persolvat.

10) St. 2154.

<sup>11)</sup> G. vben 5. 385.

388 Greurs I.

Berenger von Baffau mit breigehn ungenannten Collegen betrifft, fo wird beren Bortommen noch speciell als echt gesichert burch bas originale St. 2161 vom 17. Januar 1949, Augsburg: fidelissimorum nostrorum interventione Bobbonis patriarchae Aquileiensis, Dieotmari archiepiscopi luvavensis, Berengeri Bataviensis, Brunonis Wirziburgensis, Nithardi Leodicensis, Heriberti Eihstadensis<sup>1</sup>), mährend man fich, mas boch auch gewiß ins Gewicht fällt, nicht blos hier in biesem Nieder-Miaicher Dipsom, sondern auch in allen anderen baierischen Dipsomen des Königs aus der Zeit vergeblich nach der Intervenienz eines Herzogs umsieht"). Weiter halte ich dafür, daß das echte Dipsom heinrichs III. außer der Erenzbestimmung auch noch eine Regelung der Zehntrechte von Kanshofen und die Tradirung des Prädiums Annshofen au S. Pancratius zum Gegenstand hatte; nur wird man freilich die Formulirung mit der so anstößigen Schlußwendung in St. 2168: Hec solutio decimarum facta est et traditio earundem decimationum in conspectu Heinrici, cui du= catum ipsius regni detulimus et archiepiscopi Saltzburgensis ecclesie Ditmari et Nicenii Laodicensis ecclesie episcopi et Perngeri Pataviensis episcopi 3) auf Rednung des Fälschers zu seinen haben. Endlich, was diesen be-fimmt haben mag aus dem einen echten Diplom Heinrichs III. zwei falsche zu fomieben, die Tradition bes Behnten von Ranshofen in einem Diplom für fic au behandeln, diese Frage muß ich noch als eine offene bezeichnen, und ebenfowenig vermag ich genau die Quelle anzugeben, welcher der Fälicher seinen Heinrieus dux entmahm. Nur soviel ist gewiß, daß die betressende Quelle nicht wesentlich verschieden gewesen sein kann von den oben erwähnten Kirchweihnotizen aus bem Ende bes breigebnten Jahrhunderts.

3.

St. 2161. König Beinrich überläßt auf Bitten bes Eremiten Gunther . und auf die Fürsprache bes Patriarchen Boppo von Aguileja, des Ersbischofs Thietmar von Salzburg, der Bischöfe Berenger von Passau, Bruno von Wirzburg, Rithard von Littich, Heribert von Eichftäbt die Sohannistirche zu Rindnach im Nordwald, eine Stiftung Gunthers, bem Alofter Nieber-Altaich Banben bes Abtes Ratmund und giebt von ben bagu geborigen Befitungen eine Grenzbeidreibung.

Augsburg, 17. Januar 1040. Original zu Milinden im Reichsardiv; hieraus Mon. Boica XXIXa, p. 62. Ein Seitenfills hierzu bilbet St. 2162 (B. 1460), gleichfalls aus Angsburg vom 17. Januar 1040 und benfelben Rechtsact betreffend, aber in fachlicher hinficht wefentlich verschieben. Denn mabrent in St. 2161 bie Grenzbeschrei-bung wörtlich entlehnt ift aus einem Diplom Konrads II. für bie E. Johannisfirche felbst vom 1. Januar 1029, Or, in Minchen, Mon. Boica XI. 144 in Berbindung mit Mon. Boica XXIXa, p. 23 (B. 1346; St. 1986; Br. 129), so ift das bei dem entsprechenden Abschnitt in St. 2162 nicht der Fall. Bielmehr erscheint bier eine andere Grenzbeschreibung, welche verglichen mit jenen beiben ein erheblich größeres Bebiet barftellt. Gie findet fich außerbem nur einem fceinbaren Borläufer ber Urfunde Rourade II., nämlich in einem auf heinrich II. sautenben Schriftfild vom 7. Juni 1009, gebr. unter anderem Mon. Boica XI, 138 (St. 1520), aber nachgerabe wohl all-

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXIXa, p. 83. Suf St. 2148 pon Ente 1039, Mon. Boica I. I. p. 54 mit: Diemari Salzburgonsis occiesiao archiepiscopi et aliorum . . . episcoporum . . . intercession iffi nichi but il a gebui, neil bariu nur eme ditere fromel nicherebeti mith. . . . Dagogen liegen aus ber Groden, mo scientich ber Jüngere von Euromburg mithich Gerson bon Baiern mar, smidhen 1042 min 1047, minteffens smel baterifer Lygieme geturché III. vor. ut betten jener als Suitervenient auftritt, nömid St. 2272 bon 7. Bata; 1943 unt St. 2279 mil 15. Sult 1045. Griblich nettre the bier nech St. 2203 (B. 1484) rom 26. Sanuar 1041. Bener 1, 388 aus bem Erierer Crigitani, me deen beriebe Scientich be Saustwerten if Alt. Bener 1, 388 aus bem Erierer Crigitani, me deen beriebe Scientich be Saustwerten if Aste nicht aut trulitr mith, mie Bod mehl gefächen mäte, wenn ber König ihm mitflich ichen zu Mnfang 1040 Zeiern übertragen bätte, Gunbern zuer Mal nur comes beißt.

3) Mon. Bolca III, 313.

gemein als Ralidung anerkannt. Stumpf betont befondere bie Ungeitgemäßbeit ber Schrift, welche er bem gwölften Jahrhundert vindicirt, aljo ein augeres Mertmal, mabrent man bei Birich, Jahrb. Beinrichs II., Bb. II, C. 37, Anm. 1 jo ziemlich Alles beifammen findet, mas fich bei einer Eritit lediglich nach inneren Merkmalen gegen bie Echtheit bes angeblichen Diploms Beinrichs II. fagen läft. Dagegen hat Sirich an St. 2162 trog ber 3benität ber Greng-beidreibung mit ber jener Falichung nicht im Minbesten Unftog genommen; die von ben herausgebern ber Mon. Boica XXIXa wenigstens aufgeworfene, aber allerdings bejahte Frage 1), ob wohl alles in Ordnung fei, ift für ihn gar nicht vorhanden; er betrachtet es als festitehend, "bag heinrich III. am 17. Januar 1040 zwei Urfunden für Rinchnach ausgestellt bat, Die eine längft befannte 2) und eine andere, die, sonft mit jener von gleichem Inhalt, nur die Grenzbeschreibung von 1029 wiederholt"3). Für ihn, Birfc, ift "bamit flar geworden, welch ein bringendes Interesse bie Betheiligten hatten, sich nicht bei ber letteren genugen gu laffen, noch von bemfelben Tage von Beinrichs III. Gnabe auch bie Beftatigung ber weiteren, mit ber fortgeschrittenen Robung ingwischen fichtlich vorgeichobenen Grengen gu erlangen". Ift es nun aber an fich icon bochft un-wahricheinlich, baf aus ber Ranglei Geinrichs III. an einem und bemielben Tage über baffelbe Rechtsgeschäft zwei Diplome mit einer jo wesentlichen fach= lichen Differeng, wie ber vorliegenden, erlaffen wurden, fo erweift fich bie Unficht von hirsch vollends als unhaltbar, wenn man zwischen St. 2161 und St. 2162 eine Bergleichung nach äußeren Merkmalen vornimmt. Denn ba fiellt fich beraus, bag, wie bereits Stumpf ausgesprochen bat, und wie ich, burch ben Angenichein überzeugt, beftätigen fann, bag bas erftgenannte Stud, St. 2161, alle Mertmale ber Driginalität aufweift, namentlich eine burchaus geit= und fanzleigemäße Contextschrifts, daß dagegen in St. 2162 die Originalität nur angestrebts, nur scheindar ist. Unvertennbar ein Wert besielben Schreibers, von dem das Spurium Heinrichs II., St. 1520, herrührt, schließt jenes Schriftstäck fich einerfeits zwar, mas bie Form ber Schrift anlangt, einem wirklichen Drigingl, nämlich St. 2161, ziemlich eng an, andererfeits aber beden fich bie beiben Schriftbilber bod nicht vollständig, und vor Allem hat St. 2162 etwas Befonberes baburch, bag ber Ductus ber Schrift außererbentlich unsicher ift. Es tann baber ebensowenig, wie St. 1520 aus ber Kanglei heinrichs II, bervorging, seinerseits in ber Kanglei heinrichs III. entstanden fein, sondern ift in Bahrheit nichts Anderes als eine miggludte Rachbildung von St. 2161 und, wie mit Rudficht auf bie erweiterte Grengbeidreibung bebauptet merben muß. eine planmäßige, im Altaider Intereffe gefdmiebete Falfdung berfelben. Wann und unter welchen Berhaltniffen biejes Spurium verfertigt fein mag, ift mir gur Beit noch buntel. Es wurde vor Allem barauf autommen gu ermitteln, wann bie S. Johannistirche in Rinchnach ben Befigfiatus, ber in ber Kalidung beschrieben wirb, thatsachlich zuerft erreicht hatte: indeffen ift bas eine Frage, ju beren Beantwortung ber bis jest publicirte Borrath von Rieber-Altaicher Urfunden nicht ausreicht.

4.

St. 2165. Kaifer Beinrich, ersucht von Geroldus, Abt bes Klofters Berben (an ber Ruhr), biefes nach bem Borgange früherer Gerricher in feinen

a) Practer descriptionem limitum vix differt hoe instrumentum ab alio eiuadem anni et diei inedito. Notandum vero hocce instumento confirmatos esse limites, quales faerat tempore dati instrumenti, dilatatos nimirum nova runcatione inde ab anno 1029. 1. Jan. sive a prima confirmatione facta, quin alteruturum instrumentorum possi fraudis ant faisitatis insimulari, cum neutri quidquam suae persectionis (l perfectionis) desit v. g. monogramma ae. sigilium.

<sup>2)</sup> Eben St. 2162. 5) Das ift St. 2161.

<sup>9)</sup> Das in Rr. 2161. 4) Das in Rr. 2161. 4) Mugrebem vorlein bas Ghrismon besonbere Beachtung: langgeftredt, so bag ber untere Gomei bis gur vierten Zeile bes Contextes berabreicht, ift es überbies von ungewöhnlicher Zier-lidetti um Gleganu.

<sup>9</sup> Unter anderen burch bie Berwendung eines echten Konigefiegels heinrichs III., wie es genau ebenso in St. 2161 vortommt und bruchftudweife auch noch in St. 2163, 2166, 2169, Dr. iammitich in Munchen, erhalten ift. Bergl. die begügliche Bemerkung von Stumpf ju St. 2162.

390 Greure I.

Schut ju nehmen, alle bisberigen Bergunftigungen ju beftätigen und bem Abte Die Bestellung ber Alostervoate ju iberlaffen, willfahrt biefem Gefuch, bestimmt, bag iber bas Klofterbefitthum unter Ausschluft jeber anderen Gerichtsgemalt nur Bögte, welche ber Abt gewählt habe, gefet werben follen, und bebrobt Bögte, bie untauglich befunden und abgefett werden, aber tropbem nicht weichen wollen, mit bem Berlufte feiner Gnabe.

Augsburg, 18. Januar 1040.

Falfdung; Original in Berlin, Staatsardiv. Lacomblet, Urfundenbuch gur Gefch. bes Niederrheins, Bb. I, S. 106. Ph. Jaffe, Diplomata quadraginta fr. 25 (p. 31) 1). Einen Haupteinward gegen die Echtheit hat bereits Stumpf hervorgehoben: es ist die Abnormität, daß im Prototoli der Tiet nicht, wie in dem zugleich normalen und originalen St. 21642) sür Werden von demfelben Tage und mit bemfelben Actum: Heinricus divina favente clementia rex lautet, fondern H. d. f. cl. imperator augustus, und ferner, bag es im Eschatofollon nicht heißt: Signum domni Heinrici tercii regis invictissimi, fondern : S. d. H. t. imperatoris invictissimi. Auch Lacomblet bemerfte biefen Uebelftand, glaubte ibn aber befeitigen gu tonnen, indem er einestheils Die Bermuthung aussprach, bas Raiferprabicat fei vielleicht eine Ungenauigfeit bes Schreibers, - womit jedoch nichts erflart wirb, - anderentheile annahm, baß Die Abtei außer einer allgemeinen Beftätigung ihrer Brivilegien3) auch biefe befondere erlangte, "bag aber bie vielleicht nicht vollzogene ober icabhaft geworbene Urfunde darüber nen ausgefertigt worben, als Beinrich icon Raifer mar." Inbeffen, auch fo in biefem taum bentbaren Falle bliebe boch bie Incorrectheit ber Titulatur eine absolute, fie paßt weber für ben Zeitpunkt, mo bas Diplom erlaffen fein will, noch für die Raiferepoche 1), fie ift überhaupt fangleiwidrig.

Und ale untangleimäßig muß ich auch, um auf bas midtigfte ber außeren Mertmale überzugeben, Die Schrift bezeichnen, allerdings nicht fo febr wegen ber Form einzelner Buchftaben und Buchftabenverbindungen - biefe konnten gur Roth für zeitgemäß gelten - ale vielmehr benhalb, weil bie Schrift im Allgemeinen, die verlängert geschriebenen Abschnitte nicht ausgenommen, ungewöhnlich groß und grob ausgefallen ift, feine Spur zeigt von ber Sauberfeit, Ebenmäßigfeit und Elegang, welche, nach ben mir bekannten Originalen gu urtheilen, ber Kanglei Beinrichs III. von Anfang an eigen war. Bunbern kann man fich freilich taum über bie Unschönheit bes gesammten Schriftbilbes, ba bas bagu benutte Bergament außerorbentlich raub ift: nicht einmal bie beschriebene Seite ift vorber geglättet worden; aber eben biefer Umftand erhöht nur ben Berbacht, anftatt ibn ju vermindern. Endlich fehlt es auch nicht an einzelnen Abfonderlichfeiten: fo hat bas Chrismon gmar bie gewöhnliche Grundform, aber als Filllung berfelben bient nicht, wie fonst, eine einzige Art von Meinen Figuren, sondern es sind ihrer zwei, welche in filnf Reihen gegliedert abwechfelnd bas Innere bes C ausfüllen. Ferner ift im Conterte einmal bei bem Ramen bes Abtes Geroldus jur Auszeichnung besondere Schrift angewandt, aber nicht. wie sonft unter Beinrich III. Die Capitalmajustel, sondern Die verlängerte Schrift ber ersten Zeile und ber Unterfertigung. Da nun so äußere und innere Mertmale an Rangleiwidrigfeit gleichsam mit einander concurriren, andererfeits aber, wie in bem vorigen Kalle, Die Abficht bes Schreibers ein Original qu liefern, nicht im Dinbesten weiselbaft fein tann, - baffir fpricht namentlich bie Anwendung ber verlangerten Schrift, bas correcte Monogramm, Die Be-

4) Rormal ift für bleft: H. divina favente elementis Romanorum imperator augustus unb: Signum domni H. tercii regis invictissimi secundi Romanorum imperatoris augusti.

<sup>2)</sup> Mit einem hinneis auf Kremer, Beiträge II, 199 als od. princ. bes Schrifffüdes. Das ift ein Arribum, da Kremer a. a. D. ulch diefes Kallum, indhen ein ecktes Tublom heinrighe III. für Werten vom 18. Juni 1046, Ok. in Düffeldorf, publicitt hat. St. 2164 (B. 1462).

3) S. die vorige Ann.

3) Sien 81, 2164, worin als ältere Gerechtlane des Kichters aufgeschlt, beziehungsweife bestätigt merden; Ammunität und Beiße eines eigenen Bogteigerichtes, das Acht vom lichterlichen Grundbefiß gedenten zu einbefen, feie Abrifahrt auf der Ruber zufsten bekein und Berber, freie Abesvahl, Befreiung des Abtes vom Lägere und Keiegsbiens, Abgabens und Zollfreibeit der Riofterleute.

fiegelung 1) - fo bleibt für une nichts anderes übrig, als ben Berfaffer bes Schriftsludes ber Falidung ju geiben und fein Claborat mit Stumpf 2) aus ber Reibe ber echten Diplome Beinrichs III. ju ftreichen.

218 Material biente bem Fälicher vor allem bas icon erwähnte Original= biplom für Werben bom 18. Januar 1040: ibm entnahm er bas gefammte Brotofoll, soweit er es nicht burch bie Ginmischung bes Raifertitels corrumpirte, ibm auch mobl noch einzelne Gate bes Contextes: videlicet primi Heinrici, trium Ottonum nec non secundi Heinrici imperatoris invictissimi simulque piissimi patris nostri Chuonradi imperatoris augusti unt idem monasterium sub nostra tuicione suscipientes, omnes concessiones ab antecessoribus nostris sibi collatas, nostrae praecepto auctoritatis firmaremus, seilicet ut etc 3). Der gange übrige Contert läßt fich Wort für Wort reduciren auf bas einzige uns von Seinrich II. überlieferte Diplom für Werben vom 4. August 1002, Lacomblet I, 93 (B. 898; St. 1315), Dr. nach Stumpf in Duffelborf, bem felbft binwiederum ein entsprechenbes Diplom Otto's III. vom 9. October 994, Lacomblet I, 76 (St. 1022), als Borlage biente. Unter ben fpateren Raiferurfunden fur Berben bietet nur noch Anhaltspuncte jur Bergleichung ein Diplom Beinrichs IV. vom 10. Mai 1098, Lacomblet I, 165 (St. 2940), Dr. in Berlin. Auf Grund ber früheren Privilegien wird hier in neuer Formulirung bie advocatio abbatiae und beren Berleihung noch einmal als Recht bes Abtes anerkannt. In ber Narratio fehrt bie alte, auf Die Borgänger bezügliche Hormel wieder, aber erweitert um Heinrich III.: Heinrici etiam imperatoris patris noatri pio patrocinio ac defensione. Gemeint ist damit wohl ohne Zweisel das echte Diplom König Heinrichs III. vom 18. Januar 1040, St. 2164, in welchem aber allerdings bie Bogtei nur nebenfächlich berührt wirb. Um fo naber mochte bie Berfuchung liegen, bas neue Diplom Raifer Seinriche IV. burch ein entsprechendes feines Baters, bes Raifers heinrich III. zu ergänzen. Schriftcharafter und Titulatur stehen mit bieser An-sicht von dem Ursprung des Spuriums nicht nur nicht in Widerspruch, sondern machen in hohem Grade wahrscheinlich, daß sie die richtige ift.

St. 2180 (B. 1472). König Beinrich beschentt bie G. Martinstirche in Utrecht, Gig bes Bifcofe Bernold und Grabfiatte feines Baters, bes Kaifers Konrab, mit einem in ber Billa Gröningen, Graffchaft Thrente, gelegenen Landgut und verfügt babei, baß, wie bas Landgut überhaupt jum Unterhalt ber Canoniter zu bienen habe, fo insbesondere aus besien Jahreseinkunften breifig Fuber Wein für biefelben angeschafft werben follten.

Utrecht, 21. Mai 1040.

Angebliches Original im Haag, Reichsarchiv. Driessen, Monumenta Groningana (IV) p. 857 aus bem Haager Manuscript und mit vollständigem Facsimile tesselben: bann auf Grund eben tieses Facsimile nochmals ebirt in A. Ypeij en H. O. Feith, Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den Giftbrief van Hendrik III. (Groningen 1836) p. 20. E. jerner Driessen, Mon. Gron. (II) p. 212, sog. Libimusbrief bes Utrechter Capitels von 15944 ju einer Urfunde Kaiser Karls IV. vom 11. April 1359, in melde das betresjende Dipsom Seinrichs III. zum Behus der Bestätigung rollftändig transsumit ift, und Heda, Historia episcopor. Ultraiectens. (ed. Buchelius) p. 121 ohne Angabe über Berfunft und Beschaffenheit bes be-

<sup>1)</sup> Mit einem jest verlorenen Bacheffegel. 2) Auch wohl mit Jaffe, ba er a. a. D. Die Abnormitat ber Titulatur burch ein: sio

notirt hat.

<sup>3)</sup> Lacombiet I, 107. 4) Aus bemfelben Jahre ftammt noch ein zweiter Bibimusbrief bes Capitels von Utrecht, ber fich jundoft und unmittelbar auf ein nur wenig alteres Actenftud terfeiben Ers, auf ein Bibimus bon 1391 bezieht und in biefem fledt bann wieberum unfer Diplom heinriche III. wortlich transfumitt. Driessen (IV), p. 893, wo bom Diplom nur ber Anfang, Invocation und Titel auf: genommen ift.

Ercurs I.

nutten Manuscriptes. Auf Beba's Tert beruben fammtliche altere Ausgaben. barunter Mieris, Charterboek der Graven van Holland I, 63 und van Idsinga, Staatsregt der vereenigde Nederlanden (Leeuwarden 1758) I.

p. 32, wo noch mehrere Drude aufgeführt find.

H. O. Feith, Register van het Archief van Groningen, Chronolog. Gedeelte (Groningen 1853) I, 1 giebt ein furges Regest ber Urfunde, bagu Nachweis von mehreren im Stadtardiv zu Gröningen befindlichen Abidriften und ermähnt auch einer anscheinend alten handschriftlichen Rechtsbeduction auf Grundlage biefer Urfunde: Ontwikkeling van het regt des bischops van

Utrecht op de stad Groningen naar anleiding van deze gift.

Bon allen frilheren Forichern unbeanstandet, ift dieses Diplom allein von Stumpf als Fällschung bezeichnet worden. Bur Begründung sagt Stumpf: "Das Facsimile zeigt unvertennbar die Schriftzüge des XII. Jahrhunderis." Diefer Anficht von bem Alter ber Schrift ftimme ich vollständig bei , aber einen gureichenben Grund, um beshalb bas Diplom felbft als unecht zu verwerfen, vermag ich nicht barin zu erkennen. Denn zunächst bezweiste ich, ob bas Original bes Facsimile zugleich das Original des Diploms selbst vorstellt oder auch nur vorstellen foll. Dieses lettere mar, wie man aus bem fog. Bibinusbrief bes Utrechter Capitels von 1531 erfährt 1), besiegelt und zwar eigenthümlicher Beise mit einer Goldbulle, welche mittelft gaben von blaulicher Scide am Bergament befestigt war 2). Auf ber vorberen Seite ber Bulle befand fich bas Bilbnif bes Ronigs 3) mit ber Umschrift: Christe protege Henricum regem; Die Mildseite zeigte ein Bilbniß von Rom, die aurea Roma mit der Umschrift: Roma caput mundi regit ordis frena rotundi. Dagegen die im Sagg befindliche Urschrift bes Facsimile 1) nicht bie minbeste Gpur von Besiegelung : fie ift wieberbolt baraufhin untersucht worben, aber immer nur mit bem gleichen negativen Refultats), fo bag icon aus bem Grunde bie Möglichfeit fatuirt werben muß, daß man es hier mit einem Schristfilide zu thun hat, welches bisher tretstim-licherweise für das Original selbst gehalten wurde , während es in Wahrheit nur eine alte, in mancher Beziehung recht gute , der doch auch wieder ielze-haste) Nachbildung des noch 1531 vorhandenen Originals sein dürkte. Zestärkt werbe ich in biefer Anficht burch bas Berhaltniß, in welchem bie verschiedenen Texte, bor Allem ber Text bes Facfimile und ber Drud bei Beba ju einander fteben. Es finden fich ba Differengen im Bortlaut, welche ju ber Annahme eines gemeinichaftlichen, jest verlorenen Urtertes hinfibren, Abeidenigungen bei benen bas Urfprilingliche balb auf ber Seite bes Facsimise, bald aber auch auf ber Seite ber anderen Terte zu suchen ist. So lieft bas Facsimise in ber zweiten Zeile: ipse noster est provector, mabrent bas Transsumpt von 13599) und Beba ipse noster est protector haben; bas erstere ift ohne Zweisel an fich besser und wird überbieß gestütt burch eine genau entsprechente und ausdeinenb gut überlieferte 10) Formel aus ber Kanzlei Konrads II. Ferner wird in Zeile 7 Des Facfimile Die Ortsbezeichnung bes geschenften Landgutes: Cruoninga nuneu-

Driessen, Mon. Gron. (IV), p. 893.
 aurea bulla ymaginis ciusdem regis in filis sericis biavel coloris inferius impen-

<sup>2)</sup> aurea bulla ymaginis einsidem regis in fills sericis blavel coloris Inferius Impendente. Ibidem.
3) Eine etwaß genauere Beidreibung f. unten.
4) Die bollaubidem Korider betonen gerne, biefes Schriftstuß fei het oudste Charter of het archief. Ypelj en Foith, Oudheden etc. p. 345.
5) Driessen, Mon. Gron. (17), p. 890; Ypolj en Foith, Oudheden etc. p. 25 unt p. 345; Nijhoff, Bijdragen vor vaderlandsche Geschiedenis en Oudheldkunde I, p. 13 (Rhöhang).
6) Se with auch Ghon bon Ypolj en Feith, Oudheden etc. p. 345 betilaufig gefragt, ob flot bem Bibinnis von 1531, meiches die Siegisbeichreibung enthält, ein von bem Original bes Sacilmile verfühetenis Schriffstuß, en ander exemplaar van den brief zu Eurube liege, aber zu einer Erörterung und Prüfung biefer Brage fommt 68 bann boch nicht.
7) (Ehrismen, Die Zeiten ber vertängerten Schrift, gewiffe Bereinbungen wie et, st., femmen ihren fangleimsßigten ausgezichnet; has Brongstamm ist correct.
8) Man beachte besonders de Berichnorfelung des g in gloriscabimur, gloriam, Cruonings etc.

ninga etc.

9) Driessen, Mon. Gron. (II) p. 212. 20) Stumpf, Acta imperil p. 390.

pata ben Bergug verbienen vor bem mobernifirten Groeninga, refp. Groninga in bem Transfumpt von 1359 und bei Beba. Andererfeits aber halte ich es für unmöglich, baß, wenn in Beile 4 bes Facfimile ftebt: (nihil) habemus, quod ab ips (sic anstatt ipso) non a ceiperemus eben biefe lettere Berbalform bas Urfpringliche mar. Bielmehr mirb entweber mit bem Transfumpte von 1359 und mit Heda: accepinus ober mit einem nase verwandten Diplom Konrads II. 1): acceperimus zu lesen sein. Das acciperemus erscheint mir als ungrammatisch, unsozisch und ungenügend verbürgt. Ferner notire ich aus bem Facsimile als anstößig in Zeile S: comitatus strictione und bicht babet! appendentiis, mosur heba beibe Male bas sonft übliche districtione und appenditiis bietet, letteres auch im Transfumpt von 1359.

So laft fic burd Bergleichung und Berbindung ber verschiedenen Faffungen ein reinerer Text gewinnen, wöhrend jede ihr sich nur einen adgeleiteten und verderbten barftellt, und mas die Echtheit betrifft, so wird man diese floß auf Grund ängerer Mertmale hin wohl nicht mehr ansechten können. Höchstellug durch eine in der Corroboratio ausbricklich angekündigte Goldbulle. Bedenten erregen, da hierfür, soweit ich sehe, nur ein einziges Analogon vorstegt, St. 2323 (B. 1556) vom 3. Februar 1047 für Montecasino, nach Leo, Chron. Mon. Cas. l. II, c. 78 praeceptum aurea bulla signatum<sup>2</sup>). Sonst ist die Regel das Backssiegel, und nur selten, ganz ausnahmsweise finden fich Bleibullen ) verwandt. Indeffen bei ben Diplomen und in ber Kanglei Konrabs II. ift ermiesenermagen bas Berhaltnig ber berichieben Arten von Beffegelung fein anberes: in ben allermeiften Rallen Bachs-

<sup>1)</sup> Gben bei Stumpf 1. 1.

<sup>3)</sup> manuque propria, ut subtus videtur, corrobantes, aurea nostre imaginis bulla simus insigniri. Bermandte Formein aus Objomen Konrads II. find zusammengestellt von iussimus insigniri.

inselmus insigniri. Bermandte Hormeln aus Oppiomen nontare in inu gununnungen. Breiglun, Annziel & 53.

38. VII, 683. Gebr, bei Gattola, Accessiones I, 148, nach einer Borfage, welche hier als autoentaioum, nicht als autographon begeichnet wird.

4) Die wenigen Fälle, die mir die jest befannt geworben find, notire ich fier.

a) St. 2992 (B. 1483) vom 29. December 1496 für & Marien in Münfter, die, rechte in St. 2992 (B. 1483) vom 29. December 1496 für & Marien in Münfter, die rechte ben Einersteilen erfolgen erfolgen erfolgen bei Bereit geforen ben bei Einersteilen und burch vor Schor bereit, geforen bullitt mar. S. auch Finard, Cod. diplom. bistor. Westfal. I. 1098.

b) St. 2907 vom 15. Sebruar 1641 für Irmingard. Dr. in Berlin mit gelbieibener Schnur, an welcher chebem die Lulle bing. Jeht ist dies verloren. S. auch Jasse, die Juplomata qua-

drag, p. 33. c) St. 2444 (B. 1645) vom 3. November 1053 für das Liebtum Silbesheim. 9, 91, 2494 (B. 1949) vom 3, november 1003 für das Elstüm hiltesheim. Dr. in Sannoen mit modelenditener Peleivlle, am unteren ungeschäagenen Sande befeißigt mittels eines Levenfreifen, der durch die Bulle ields bindurchgebt. Auf der Borderiette Bruftbild des Areifs im Brofil, Gesfach nach link, Bolldart, krone auf dem Jaupte, fomische Gemand, daneben eine hand fickbar, die den Beichsangle balt und über diesem schwebend ein Keug. Die umschrift in daustafmugusfeln lauter: + APPE PROTEGE HEINRICUM IMPRM. Auf ber Ablieftet Edurmbild vom Kom, der AUREA ROMA, wie darüber steht ist umschrift: ROMA CAPUT MUNDI REGIT ORBIS FRENA ROTUNDI

FRENA ROTINDI.

3 St. 2446 (B. 1646) vom 3. Rovember 1063 ift for na Seithfum Sittedbeim. Dr. in Saus and St. 2446 (B. 1646) vom 3. Rovember 1053 ift for na Seithfum Sittedbeim. Dr. in Saus and St. 2446 (B. 1646) vom 20. Rovember 1056 ift for for Rangier Gunterius. Dr. in Saus and St. 2446 (B. 1657) vom 20. Rovember 1056 ift for for Rangier Gunterius. Dr. in Saus and St. 2456 (B. 1657) vom 20. Rovember 1056 ift for for Rangier Gunterius. Dr. in Suis and St. 2456 (B. 1658) vom 27. Robentur 1056 ift die Rangier Gunterius. Dr. in St. 2454 (B. 1658) vom 27. Robentur 1056 ift die Gunnelfer des Domflitte zu Weg. Dr. in Weg. Seitzfardib, mube neuerbings unteriust bon Dr. & Bieger. Rad deien Seidreite zu Weg. Dr. in Weg. Seitzfardib, mube neuerbings unteriust bon Dr. & Bieger. Rad deien Seidreite zu Weg. Dr. in Weg. Seitzfardib, mube neuerbings unteriust bon Dr. & Bieger. Rad deien Seidreite zu Weg. Dr. in Weg. Seitzfardib, unteriust ben Dr. & Bieger. Rad deien Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg. Seitzfardiben 1056 in Weg

parte continebatur caput Imper. barbatum et coronatum ad scapulas usque, extensa dextra manu eri findebat avicula quaedam: ab altero (sic) vero eras urbis Rome simulachrum Schließith gevent er einer Zage, neiche ben Berluft der Balle ben holländern gut visit Rome Dieltur autem japa balla ab Hollandis, postquam urbs et provincia Traject, se in protectionem Car. Imp. dedisset, cum aliis monimentis nonnullis ablata.

394 Ercurs I.

fiegel, brei ober vier Mal Bleibulle und ein Mal Golbbulle 1). Alfo burch nabeliegende Analogie mare auch biefes außere Mertmal gebedt, und es erübrigt

bemnach nur noch die Prilifung nach inneren Ariterien.

Da ergiebt fich junachft baf bas Prototoll burchaus correct ift, und weiter in Betreff des Contextes, bag ber auffallendfte Bestandtheil beffelben, eine unberhältnigmäßig aussührliche und rhetorisch gehaltene Arenga auf einer Formel beruht, welche schon unter Heinrich II. und Konrad II. bei Utrechter Diplomen Bur Anwendung gefommen war. So in einem Diplom heinrichs II. vom 5. Januar 10242), worin er ber G. Martinstirche ju Utrecht bie Grafichaft Thrente überließ, und in einem balb barauf ergangenen, porbin icon angezogenen Diplom Konrads II. vom 26. Juli 1025 3), worin er Die Schentung feines Borgangers, ohne ihrer ausbrudlich ju gebenfen, erneuert. Gigenthumlich ift bei ber Anwendung berfelben Arenga in bem Diplom Beinriche III. nur bie Hebergangsformel: Quapropter ne nos videamur abuti bonis nobis divinitus In der Narratio ift wohl am mertwürdigften die Wendung: Chuonradi imperatoris remedio, cuius ventris interiora in eadem sepelivimus ecclesia. Indeffen, auch hierfur fehlt es nicht an nabeliegenden Unalogien, ba zwei an bemfelben Tage ergangene Diplome Beinriche III. fur Utrecht bei Heda p. 120 und 1214) biefelbe Sache, nur freilich etwas anders gewandt ents halten: in cuius ecclesia quasi pro pignore paterna sepelivimus viscera. Bergl. hiermit Wipo, Vita Chuonradi imper. c. 39: Viscera imperatoris apud Traiectum condita sunt et rex locum sepulturae donis et praediis ampliavit's). Daß nun zu biefen Gaben und Gitern auch das Bradium der Billa Gröningen gehört hat, wie wir nach unferem Diplom annehmen muffen, wird zwar anderweitig nicht bezeugt, aber ebensowenig giebt es Bengniffe bagegen. Ferner, um die außerordentliche Bergunftigung, welche ber Ronig nicht etwa bem Bifchof, sondern ben Domherren ju Theil merben laft, wenigstens im Allgemeinen als zeitgemäß zu erweifen, genügt es zu erinnern an bie großen land= ichentungen, die heinrich III. Anfang September 1046, furz bevor er die Rom-fahrt antrat, ber S. Marienfirche ju Speier als ber eigentlichen Gruftlirche feines Baters machte ?: in diesem Falle ging er sogar noch weiter, begnligte fich nicht bamit ben Canonifern ben Autgebrauch ju ficbern, fondern ftellte fie als die alleinigen Disponenten bin, indem er bifdoflichen Gin- ober Uebergriffen von vorneberein mit icharfer Benbung mehrte. Endlich noch ein Wort über die Fürforge bes Ronigs fpeciell für ben Beinbebarf ber Domberrn : biefe Gurforge hat ihr Seitenfilld in zwei anerfamt echten Diplomen des Königs, einem ihr die Kirche zu Angsburg vom 2. März 1040, Mon. Boica XXIXa, p. 69°7), worin er ihr einen längst erworbenen Landbesit im heutigen Rheingan bestätigt, ut iam nominata aecclesia deineeps vinum habeat ad celebranda missarum sollemnia, und einem anderen Diplom für bas G. Beteretlofter qu Abbinghofen bei Paderborn vom 26. Mai 1046, Schaten, Annal. Paderborn. II, 3658): ibm fcentte ber Ronig ein Geboft mit Weinbergen in Bopparb, unum curtile cum omni integritate et vinetis tres carradas ferentibus . . . in villa Pobarto.

Ein berartiges Beinschenfungebiplom ift nun auch unfere Utrechter Urfunde. Daß ihr unmittelbares Rechtsobject, bas in ber Billa Gröningen gelegene Brabinm, feinen Bein producirte, fondern nur bie Gintunfte lieferte, aus benen ber Beinbebarf bestritten werben fonnte, macht ibre Eigenthumlidfeit aus, aber um ihre Echtheit zu beftreiten, fehlt meines Grachtens genilgenber Anlag.

<sup>1)</sup> Greßiau, Kanzlei S. R. Das dier von der Goldbulle Gesagte ergänze ich durch Hinnels auf Leo, Chron. Mon. Cas. l. II, c. 65. SS. VII, 673, wo das detressende Obelow characterssende wird als pracceptum aureo sigullo dullatum.

3) Heda p. II2 (B. 1253; St. 1819).

3) Stumpf, Acta imperi p. 380 nach dem Originalfragmente, zum größeren Theile aber nach einem Bedinnes von 1419 Anc. 24 im Staatsarchib zu Saag durch L. van den Bergb.

4) St. 2178, 2179 (B. 1473 1474).

5) SS. XI, 214.

6. Och ere S. 302.

7) St. 2170 (B. 1468).

8) St. 2246 (B. 1848).

St. 2197 (B. 1480). König Beinrich ichenft auf bie Bermenbung feiner Gemablin Gunthilbis und auf Bitte feines Getreuen Ansbelmus einem gemiffen Secilo (Becil) Landbesit zu Bullenrent im Nordgau, Graffcaft Otto's, Mart Rabburg.

Regensburg, 29. Juli 1040. Fällchung. Original berielben in München, ehebem in Bamberg; hieraus Mon. Boica XXIIXa, p. 71. Sierner in Ried, Cod. chronolog. diplomat. episcop. Ratisbon. I, 152, angeblich ex or., in Bahrheit aber und troß einer Notig über bie Besiegelung nicht unmittelbar nach bem Munchener Manuscript. fondern nach einer Borlage, Die unverfennbar burch bas Mittel einer verberbten Abschrift auf ben Mindener Text gurudgeht, und 3. A. v Schultes, Sifterifche Schriften, 1. Abth., S. 28 ohne Angabe über bie hertunft des Textes, aber gleichfalls nach einer corrupten Borlage, welche ohne mit ber Ried ichen ibentisch au fein, ibr febr nabe fteht. Endlich bei Lang, Regesta I, p. 80 Auszug mit au jein, ihr jepr nage fiegt. Endlich bei Lang, kegesta I, p. 80 Auszug mit bem abweichenden Tagesbatum: III Cal. Aug. auflatt IIII, wie das Nilinchener Manuscript und sämmtliche Druck haden. Stenzel, Bb. II, S. 211 legt auf diese Differenz Gewicht, indessen mit llurecht, da sie nur auf der Wilklir oder einem Bersehen Langs beruht; dieser selbst werweit auf Kied und Schultes. Bon teinem der äteren Horscher augsschaften und noch von den Berausgebern der Mon. Boiea unter die Authentiea aufgenommen, ist diese urtundliche Schriftsild als Fälschung zuerst von Stumpf erkannt worden. Er besiehers ein kon bei der die Auskliches Driefer

zeichnet es als angebliches Original, an bem zwar bas Siegel echt, aber bas Monogramm gefälscht fei. Und so ift es in ber That, wie ich aus eigener Anfchauung bestätigen kann. Während bas wohlerhaltene Bachssiegel nichts enthält, was Zweisel an feiner Cotheit erregen tonnte 3), so bifferirt bas Monogramm wesentlich von ben anerkannt echten ber Königszeit 3). Ferner, die gange Schrift ift nicht nur fangleiwibrig, fonbern überhaupt ungeitgemäß, gebort nach meiner Anficht ans Ende bes eiften ober in ben Anjang bes zwölften Jahrhunderts ); ein Theil bes Schriftbilbes, bie Kanglerzeile ), fieht überrieß auf Rafur. Es fann baber nur noch bie Frage fein, ob bas Münchener Manuscript, nach inneren Mertmalen beurtheilt, wenigstens echt, die nur mangelhaft nachgebildete Copie eines versorenen Originals ift, ober ob man ihm die Echtheit überhaupt abgufprechen hat. Meines Erachtens ift bas lettere ber Fall, ift auf Falldung gu erkennen. Schon Stumpf hat mehrere verbächtige Mangel und Incorrectheiten bes Protofolls bervorgehoben: bei anno . . incarnationis 1040 und regni II 6) Die indictio VIIII, mabrend minbestens bis gum 1. September 1040 ind. VIII lief; ben Mangel bes ann. ordin., genauer gefagt ber Biffer (XIII) nach ber allerbings vorhandenen Formel: anno ... ordinacionis eius 1; endlich die Unverträglichleit bes Areums Regensburg mit dem Tagesbatum: 29. Juli, da bie unmittelbar vorhergehenden, jum Theil im Original überlieferten Stüde St. 2194 und 2195 vom 27. Juli und St. 2196 vom 28. Juli das Actum Efdwege aufweisen, mabrend Regensburg erft für ben 11. August burd St. 2198

<sup>1)</sup> Die ed. princ. bei gunig, Tentiches Reichsarchiv XVIIb, p. 109 ift mir bieber nur aus bem

<sup>1)</sup> Die ed, princ, bei Anig, Tentiches Beichsarchiv XVIIb, p. 100 ift mir bieber nur aus bem Citat bei Eump bedannt.

2) Situmt genau mit ben Siegelin an Iz. 2200 (B. 1481); St. 2224 (B. 1483) u. f. f.

3) Es agd, wer ich frakter aufgulören gebenfe, jmet verschiebenarige, Sönigsmengegramme heintiche, ein ditexes, aufgulören: Heinricus tertius Dei gratia rez. Abbildungen dovon bei Erhard, Cod. dipl. histor. Westfal. 1, tab. 3 Nr. 27 (St. 1240) und 28 (St. 2201); sedam folgerie flatteres, aufgulören: Heinricus tertius Dei gratia Romanorum rez. Beispiel tiefes Appus ift das svolrgarbeitiche Factminie von St. 2255, bei Sickel. Mon. graph. Fase. V. Nr. 2. Beite vorliegenden Kilichung beftet der Sauptmangel darin, daß von den beiden Diagenasstrücken, die das X bilden, der eine unvollfändig, nur habl fo groß wie der antere ist.

4) Dr. 28. Arnel in Berlin. der nach mir eine Prülung vornahm, ballt für wahrscheinlich, das der Scheiber ein Diplom Seinriche V. nachgeachn babe.

3) kehreiber ein Diplom Seinriche V. nachgeachn babe.

<sup>9</sup> Bei Rieb: regn. XII, mabrend Schultes bas bessere II bat.

9 Bei Rieb: gen. Lil, mabrend Schultes bas bessere II bat.

9 Bei Bieltes ift eine Lide angebeutet, aber mohl ohne hantschristiche Gewähr und bei Rieb fehlt Bei Schultes ift eine Lide angebeutet, aber mohl ohne hantschristiche Gewähr und bei Rieb fehlt

Ercurs I. 396

bezeugt ift 1). Als weiteren Defect füge ich noch bingu, bag auch bie Zeile bes toniglicen Signums incorrect formulirt ift: es fehlt binter Heinriei tertii regis ein ehrendes Beiwort, wie bas fonft ubliche invictissimi. Begitalich bes Migverhaltniffes zwischen Datum und Actum 2) ift Stumpf, wie es icheint, geneigt, spätere Berberbnig eines alteren und befferen Tertes anzunehmen. Denn er wirft die Frage auf: "vielleicht war nrsprünglich 4. idus Aug. (10. August) zu lesen?" Indesen, in der Beschaffenheit des Manuscriptes liegt nichts, was zu Gunften biefer Unnahme fprache, und felbft wenn man im Stande mare burch eine berartige Aenberung bes Prototolls zu bewirten, baf bas angebliche Diplom fich ungezwungen einfügte in bas anderweitig feststebende Itinerar bes Berrichers, so wäre damit doch angesichts des Contextes nichts gewonnen. Denn hier flöße man zunächst auf die Interventenz der am 18. Juli 1038 verstorbenen Königin Gunhild's) — ob interventum nostrae thoris (sic) dilectissimae Gunthildis, also auf eine fachliche Unmöglichkeit, beren vernichtende Wirtung burch bie fichtlich migrathene Faffung 5) bes betreffenten Cates nur noch gesteigert wirb. lleber bei anderen Aufling 7 des otrespencen Cages nur 1868 gestellet bied. Uleber bei anberen Intervenieuten, den dieletus as siellelis vie 9. Anshelmus vermag ich auß anderen Duellen ebensowenig etwaß beizubringen wie über die Person des Hauptinteressenten, des beschenkten Heeilo, mährend die Die Tiebessimmung: in loco qui dieitur Pillungesriut in pago Norgowe in comitatu Ottonis comitis et in marca quae vocatur Nablurg, allerdings nicht ohne Analogie in der zeitgenössischen Uederseiseung ist. Denn um mit der Mart Rabburg als einem Bestandtheit des Rovbgaues zu beginnen, so sieht beren Existenz sest durch ein Diplom König heinrichs IV. vom 13. Februar 1061 sir einen Ministerialen Namens Otnand, Mon. Boien XXIXa, p. 148 N. Object ber Schenkung war ein an der Strase von Eger gelegenes Waldhebiet in oberen Nabgegend, näher bestimmt burch in comitatu Heinriei comitis in pago Nordgowe et in marchia Napurg und bem Otnand geschenft mit ber Bergunftigung, bag ihm auch geboren follte omne debitum, quod incolae illius marchiae ad Napurg de toto praedio eiusdem Otnandi in praefata marchia hactenus soliti erant persolvere. Seinrich, ber bamalige Inhaber ber Mark, ift als Graf bes Nordgaues auch soust ziemlich häusig bezeugt, so einerseits burch ein späteres Diplom Heinrichs IV. vom 19. Juli 1062 für die Canoniter von Bamberg in Betreff ber Mildverlegung bes Marttes von Nürnsberg nach Fürth, Mon. Boica XXIXa, p 1608), andererseits burch ein früheres Diplom befelben Königs vom 17. Anguft 1957 filt von Nicks (duntherius von Bamberg, Mon. Boica XXIXa, p. 140°) und durch mehrere Diplome feines Baters Heinrich III. 20. Das feilhefte berfelben if datiet vom 14. April 1043, Mon. Boica XXXIa, p. 320°13), so das, vennt in einem Diplom heinrich III. vom 29. Inti 1040 nicht heinrich, sondern ein Ste als Graf des Nordgans und Inhaber ber Mart erfcheint, biefes an fich nichts Auffallendes bat, um fo weniger, ba ein nordganischer Graf Ramens Otto für biefe Beit noch befonders

fann ich bier nicht eingeben.

<sup>1)</sup> Wie gut biergu ftimmt, bag ber Ronig nad Annal. Saxo 1040 am 15. Auguft in Cham vermeilte, barüber f. oben G. 93.
3) Mij ble michtige, aber beilfe grage nach bem Berhaltnig bon Datum und Actum überhaupt

fann ich bier nicht eingeben.

3) S. oben S. 40, wo ich im Text sowohl als in der Anna. 8 anstatt: "Juni" ju lesen bitte "Juli", und S. 41.

4) Nied und Schultes lesen; sororis, was um nichts besser ist.

5) Net thoris dat vergeschwebt: thori consors, oder thori ac regni consors nach Analogie ron St. 2309 (B. 1594). Mon. Bolan XIVa. 97. The Annensserm Gunthildis ist absolut fallici; tangletgemäß märe gewesse Chouniqualis, wie in St. 2300 (B. 1546) bei Nemling, Urtundend. I, 36 oder Chunthildis, wie in dem erst fürzisch vur beiterten Driginalbritem Seinricks III, sin Angeles burg vom S. December 1040 bei Stumpt, Acta imperli p. 418. S. auch Bresslau, Diplom. centum p. 47.

<sup>9</sup> Anfatt ndeils virt ieten vice une Squites ndeils noatri.
9 St. 2591 (B. 1737). Dr. in Minden.
9 St. 2545 (B. 1769). Dr. in Minden.
19 Mon. Boica, XXIX.a, p. 12, 114; Mon. Boica, XII, p. 95. St. 2439 (B. 1642); St. 2454 (B. 1652); St. 2456 (B. 1654). Dr. fammifich in München.
11) St. 2339.

bereugt wird burch ein Diplom Konrads II. vom 24. April 1034 für Bischof Mon. Boica XXIXa, p. 43. 4). Endlich die Ortschaft Pillungesriut wird zwar von allen bisherigen Forschern mit dem hentigen Kullenreut identissiert. fonnte aber boch auch ibentijd fein mit einem anberen Billingesriut, welches in bem fogleich zu besprechenben St. 2239 vortommt und etwas weiter füblich zwi= den der Waldnad und der Luse, einem Zustüßchen berfelben, lag <sup>3</sup>). Es gewinnt so für sich felbst an einem echten Diplome eine Stütze, welche nur freilich bem auf Hecilo bezüglichen Schriftstäde ebensowenig zu Gute kommt wie die urfundliche Beglaubigung bes topographifden Abidnittes überhaupt. Bedftens wird biefer gelten tonnen als ein ficeres Merkmal, ban ber Ralider boch nicht gang willfürlich verfuhr, fonbern fich an ein echtes Dipsom Beinriche III. anlebute, mofiir ja überdieß die dem Contexte zu Grunde liegende Formel !) und einzelne correcte Theile bes Brotofolls beutlich genug fprechen.

7.

St. 2239. König Geinrich macht auf bie Berwendung feiner Mutter, ber Raiferin Gifela, ihrem Bafallen Beringer eine Lanbichentung von vier Manfen

in ber Gegenb ber Nab, Norbgau, Grafffast Deinrichs.

Selenfeim, 14. April 1043.

Mon. Boica XXXIa, p. 320 ex fragmento copiarum chartaceo S.
Michael, Bambergae saec. XV incip. vel XIV desinente, ubi in fine manu

descriptoris notatur: concordat cum originali.

Diese Behauptung mag vom Standpuncte bes Schreibers aus zutreffend fein; sicherlich war bann aber bie von ihm als Original bezeichnete Borlage in Bahrheit nicht bas Original, sondern nur eine verstümmelte Abschrift, wie icon baraus erhellt, bag die Subscriptionen, Zeile bes föniglichen Signums und die Kanglerzeile gang fehlen. Für die Mangelhaftigfeit ber Ueberlieferung fpricht ferner im Context Die eigenthumliche Beschaffenheit bes topographischen Abschnittes, aus bem nicht mehr beutlich hervorgebt, mas Ortsangabe, mas Rlußbezeichnung fein foll 5). Mertmale von Faljdung find bies aber nicht und ebensowenig möchte ich ein solches barin finden, daß im Text die Kailerin-Mutter Gisela als Hürsprecherin genanut wird 6): ob interventum ac petitionem dilecte genitricis nostre Gisile imperatricis auguste, mührend bas Dirlom felbft gemäß ber Datirungszeile erft zwei Monate nach ihrem am 15. Februar 1043 erfolgten Tobe 1) erging. Denn erftlich ift bie bier vorliegende Differeng mifchen Narratio und Datum an fich nicht erbeblich, ift jedenfalls nicht entfernt o groß, wie die eben befprochene in St. 2197; ferner ift es jehr wohl bentbar, bag im Urterte eine auf bas Ableben ber Kaiferin bezügliche Wendung, wie beatae memoriae, beatissimae recordacionis ober abuliches vorbanden mar. aber burch nachläffigfeit eines Abidreibers wegfiel. Endlich ift auch bie Moglichfeit nicht ansgeschloffen, baf bier, wie in einem anderen Kalle ichlechtefter

<sup>1)</sup> St. 2057 (B. 1399; Br. 198). Dr. in München. Patieticke Pfarreer, Derr'alj, Landgerick Remnath. Rach C. Hubn, Topogr. flatift. iftor. Lexicon von Deutschland (1849). B. V. S. 335. 3) G. unten.

<sup>4)</sup> Der gemuthmaßten, ochten Borlage wurde aber teinenfalls die unfinnige Mendung der Fromulgario: omnes nostrique Christi fideles gur Laft fallen. So im Mandener Manufcript Mon. Boica XXIXa, p. 71) und bei Schultes, mahrend es bei Ried correct aber unverburgt heißt: omnes Christi nostrique fideles.

smees Christi noatrique fideles.

5. Et beigt namich: quatuor mansos Tragesindorf, Mogenriut, Mazelinestiut, a termino Tragesindorf usque ad fontem qui oritor Lubuschange et a maiore Lus usque ad inforem (Eule, linfes Rebenflißghen der Abalfrach) et Bilingesriot a fontibus qui fibilem oriuntur et Swinaha et Rodewilsol et rivulo inde descendente et Naba et Eschönbach. Ik unter tiefem E. ein Fluß zu verfleben, to bietet ind da ur Eichenbach, rechtes Nebenflüßghen dem Greußen, der ietnerfeits viederum ein Rebenflüß der Heitenbach, rechtes Nebenflüßghen viede ein der Verflüger der Verfleben der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflüger der Verflü

<sup>7)</sup> S. oben G. 173

398 Ercurs I.

lleberlieferung 1), das Schlufprotofoll des Originals verloren ging und aus fremder Quelle ersetzt wurde, hier durch ein Diplom vom 15. April 1043. Das Actum lautet in unserer Abschrift: in Velenheim ober, wie die Herausgeber gewissenhaft bemerken: Locus peracti negotii non satis distincte expressus, legi primo intuitu posset: Veleiheim. Also Burgschaft für die Authenticität ber überlieserten Fassung haben wir nicht, und wenn Stumpf sich einsach an ben Bortlaut halt, Velenheim auf bas heutige Walheim, einen kleinen Ort an der Inde sublich von Nachen?), beutet, so war es an sich mindestens ebenso berechtigt, wenn Giesebrecht 3) bier Berberbnig bes Tertes annahm und ju emenbiren versuchte. Mit Rudsicht auf St. 2186, ausgestellt in villa, quae dicitur Bethlehem, glaubt er, es sei auch hier Bethlehem zu lesen. König Seinrich würde so auf seiner Reise von Lüttich nach bem beutsch-französischen Grenzort Jvois burch bas Brabantifche getommen fein ). Inbessen scheint mir boch eine andere Emendation, an die Giesebrecht ebenfalls schon gebacht, die er aber ausbrudlich verworfen hat, nämlich: actum Ingelenheim beffer ju fein. Denn entweder, Bethlehem einmal ale richtig vorausgesett, fo ift nicht angunehmen, bag in bem muthmaglichen Original vor bem einfachen Ortenamen, ohne ben Beifat von villa, palacium u. a. bie Praposition in gestanden haben follte, vielmehr mulfte biefe als Abschreibergusat geftriden werben, ober aber in ift für ursprünglich ju halten, so wird es berfelben Regel entsprechend mit bem folgenben: Velenheim unmittelbar ju einem Ortsnamen verbunden werben muffen. Das gabe allerbings junachft bie Unform Invelenheim, aus biefer laft fich aber ungezwungen ale ursprünglich Ingelenheim 5) herstellen. Giefebrecht nimmt Unftoß an Ingelbeim, "ba ber Ronig auf bem Bege von Luttich nach Ivois war". Aber zwischen bem 3. und 21. April 6) war wenigstens Zeit genug porhanden zu biefem Umwege.

St. 2259. Raifer Beinrich beschenft auf Die Rurfprache feiner Bemablin Manes einen Ministerialen Ramens Rigiman mit funf Ronigsbufen gu Garaches-

borf (Sarersborf?) an ber Leitha.

Niwenburg (Raumburg ober Nienburg an der Saale?), 8. April 1044. Sälfdung; Original verloren. Ableitungen dorans find die Quellen der Texte bei B. Pez, Thesaur. anecdotor. nov. VI (Cod. diplom. histor. epistolar.), p. 234, angeblich ex autographo und bei M. Alder, Mertho. Schicffale bes Stiftes und ber Stabt Rlofter-Reuburg H, 117 ohne Angabe ber Hertunft, aber mit einer tritischen Bemerfung zu bem Texte von Pez, aus ber hervorgeht, daß Fischer ben lehteren nicht einsach wiederholte, sondern daneben noch selbständig eine handschriftliche Borlage benutte und diese für bas Original hielt, mas fie übrigens, Die Genauigfeit ber Reproduction vorausgesett, nicht gewesen sein fann. Der Drud bei Fejer, Cod. diplom, Hungar. I, 335 wieberholt lediglich ben Text von Beg.

Ein Berfuch biefes Schriftftud, fo wie es vorliegt, ale echt in Cout ju nehmen, ift von vorneherein ausgeschlossen, ba die Kaisertitulatur, welche burchgeht 1), ferner die Kanglerzeile: Winitherius cancellarius vice Bardonis

<sup>1.</sup> S. den folgenden Elichnitt. 3) guidn, Lexicon, Bd. VI. S. 513. 5) Kalierzeit, Bd. II, S. 634. 4) S. obrit. S. 69. 6) Eden dieles Actum ohne die Proposition z. B. in St. 2253, 2254 (B. 1512), Dr. in München.

<sup>6) 6.</sup> oben 6. 175, 176. 7) 3m Prototoff: Heinricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus und dagt das Signum domni Heinricht tereit regis invictissimi secundi Romanorum imperatoris augusti, iomit del Bej ein correctes Anifermonogramm. Armet im Gentert: od intervenum et petitionem nostrae amantiasimae contectilla (sie in beiten Extren Agnetis) imperatricis augustae und als Eingang der Corroboratio: Et ut dage nostrae auctoritatis imperialis etc.

archicancellarii recognovi auf ber einen Geite und bie ber Ronigsepoche angehörigen Mertmale ber Datumszeise 1) auf ber anberen Seite mit einanber absolut unverträglich find 2) Es tann fich nur noch barum handeln, bie Fal-

foung in ihre Elemente aufzulofen, biefe gu wurdigen.

Genauer nuterjucht gerfällt nämlich bas Diplom in zwei Abidnitte. wesentlich von einander verschieden find, und zwar besteht ber erfte, größere Theil aus Eingangsprototoll, bem gangen Contert und ben Gubscriptionen. Alles beise ist entnommen einem Tiloion aus der Kaisersoche Heinriche III., weides der Kansterzeise zusolge zwichen bem 25 Januar 1048, der Antrittsepoche Winisters, und dem 10. Juni 1051, dem Ende Bardo's, ergangen sein muß und sowohl was die Formet's antangt als auch bezisstich des Rochtsinhaltes. der röllig fichere Anglogien unter ben übrigen Diplomen Beinrichs III. geftigt mirb. Auffällig ift nur, bag bei Angabe bes geschenften Objectes: quinque mansos regales iuxta flumen Litaha Sarachesdorf's sitos bie fonft iibliche Comitatebezeichnung iehlt. In einem verwandten Falle, St. 2276 (B. 1528) vom 3. Juni 1045 fur einen Gerreuen Namens Reginold') fehlte eine folde aufänglich auch, murbe aber fpater nachgetragen. Jebenfalls ift nicht unbentbar, bag in bem Rigiman-Diplom urfprunglich etwas Angloges ftanb, fpater aber in Folge eines Copialverfebens megblieb.

Den anderen, fleineren Bestandtheil ber Composition bilbet bie Datumszeile. fie ift ihrem Kerne nach und gmar einschließlich bes Actums?) gu betrachten als Entlehnung aus einem entsprechend balitten, übrigens verlorenen Königsbiplom beimrichs III., während ein einzelnes Stück, nämlich die Titulatur: imperatoris II. welches zu ben anderen Merkmalen schleckerdings nicht paßt, von dem Fälider entweder geradezu erfunden, ober, ba bas nicht mabrideinlich, feiner

Sauptquelle, bem Raiferdiplom entlehnt murbe.

3m Gangen genommen batten wir alfo bier eine Falichung gufammengefett aus einem echten Kaiferbiplom, bem bie Datirungszeile fehlte, und einem echten Königsbiplom, von bem nichts weiter übrig geblieben mar als bie Datirungszeile 8).

St. 2266. König Beinrich gestattet feinem Berwandten, bem Grafen Lubwig, an ber Grenze bes Loiba-Balbes (Thuringerwalb) auf bem ihm von Konrad II. geschentten Grund und Boben bas Caftell Schauenburg zu erbauen, bestätigt ibm ben Anfauf von landereien, insbesondere ber Balborfer Alten-

<sup>2)</sup> Data VI. Idus Aprilis, anno dominice incarnationis millesimo XLIIII, indictione XII; anno autem domni Henrici tercii regis imperatoris II, ordinationis eius XV, regnantis quidem V, in nomine domini. 3ahre bek Raiterbume ichien in beiem Erren.

3) Bergi bie Irutiche Roits bei Giciebrechi, Raifergeit II, S. 635: "Die Zeitangaben find gang vermirri." Das if aber bod mobi qui veil geigat, lunter fich harmonitern ile recht guit. anbörgi ift afteun anno . . . ordinationis XV untatt NYI, mas vielleicht urprunglich bastand mehr ett gister vurch Gerialveriehen abgesübert murbe. Mit größerten Stechte bemerft baher Stimper: "Die Daten find richtig.

5 im der Renga: Ut omes nobis fideliter ift nabe verwandt, anfänglich Gagar folt itentifich mit bem entiprechenen Bischnitt in einem Dipfem speinrichs III. vom 8. Februar 1948, Eunteinfungan an jeinen Basialten (miles) Ewigger und bessen dattin Geniga. Mon. Boten XXIXa, 9. 57 (B. 1672) St. 2345.

<sup>1</sup> Dielom Seinrich III., worin er welftiche Getreue mit gant in ber neu erworbenen Leitbaggent, in Der jog. Reumark von Defterreich, ausftattete, sommen wiederholt vor. S. oben 3. 224 into 235.

<sup>5)</sup> Eo Bijder.

<sup>5. 20.</sup> Aund 235.

5. To Sticher. Beg lieft: in Rachestorff, mas jener auf Grund feiner Borlage für ein Copialiverieben erklätte, wie man fich benn auch auf ben Karten vergeblich umsteht nach einem Drte, ber beutzugag noch so eber ähnlich hieße.

6. Mon. Boien XXINa, p. 31.

7. Ueber beiere i. oben G. 200, Mnm. 5.

8. Der Analogie wegen iet here bemerkt, baß fich, wie mein Freund Baper mir mitgetheilt bat, auf bem Murburgen Keido von einem Criginaltspisom heinriche III, ein Fragment befindet, welches aus nichts Anderem besteht, als aus der Signumsgeite: Signum domni Heinrich teroii (Könugsmonogramm mit Bolgiebungsfrich regis invictissim und Signum speciale. Dazu dann be Doriualbemerfungen in spätmittelalterlicher Schrift: Rodenbach und Henricl regis praedli

Greurs I. 400

berga und Reinbarbsbrunn und billigt bie Bereinigung ber genannten Befitungen 211 einem einzigen Brabinm, beffen Grengen im Gingelnen beschrieben werben.

Bamberg, 28. August 1044.

Kälschung bes zwölften ober breizehnten Jahrhunderts; bas Driginal berfelben in Gotha, herzogi. Staatsardiv. Defters herausgegeben, so "ex autographo" von W. E. Tentzel, Supplementum Historiae Gothanae II, p. 392. Undere Drucke find verzeichnet in (Schultes) Directorium diplomaticum I, 159 und bei Stumpf, magrend Bohmer von bem Stud teine Rotiz genommen Bei Schultes S. 160, Anm. wird zugleich hingewiesen auf ,einige biplomatifche Bebentlichkeiten", welche fich aus ber Datirungezeile ergeben, aber nur, um deren Keblerhaftigfeit auf den "Concepienten" gurückguführen, so daß die Echtheit der Urtunde außer Frage bleibt. Und für echt hat sie auch Stengel genommen, Gesch. Deutschlands, Be. U. S. 218, nur daß er sie abweichend von Schultes, der das Incarnationsjahr 1044 beibehalten hatte, unter 1045 einreibt. Stumpf bagegen bat fich für Kalidung ausgesprochen und gur Begrunbung por Allem bingewiesen auf einige innere Mertmale von anftoffiger Beschaffenheit, auf ben tangleiwidrigen Titel: Heinrieus divina favente clementia Romanorum rex augustus und die sich widersprechenten Jahresbezeich-nungen ber Datirungszeile!). Ferner Giesebrecht, Kaiserzeit II, 635 balt die Urfunde für unecht, "wenigstens tann sie nicht in diesem Jahre (1045) ausgestellt fein"; und R. Dienzel, ju Anochenhauer, Gefch. Thuringens jur Beit bes ersten Landgrasenhauses S. 40, Anm. 1 urtheilt: "Die Urfunde ift gefälscht", während Knochenhauer selbst fie ebenso wie bas ihr so nabe verwandte, auf Konrad II. lautende Schriftfild St. 2121 vom 27. April 10392) für echt gebalten hatte 3).

3d meinestheils ichliege mich bem Urtheile von Stumpf, Giefebrecht, Mengel an und gwar um fo entschiedener, je mehr ich mich burch Ginficht bes angeblichen Originals in Gotha d) bavon überzeugt habe, bag bie inneren Grunde , welche gur Berwerfung nothigen ), burch außere Mertmale aufs Beste geftut werben. Co laffen icon Chrismon und Recognitionszeichen burch ihre abnorme Beschaffenheit erkennen, daß der Ursprung des Schriftfindes unbedingt nicht in der Kanglei Heinrichs III. gesucht werden darf. Namentlich das Recognitionszeichen ift gravirend, ift nichts Unberes als finnlofes Gefrigel. Bor Allem aber verrath fic ber Kalider burch bie Schrift: fie ift in jeber Sinnicht ungeitgemäß und tangleiwibrig, bifferirt von ben anertannten Originalen Beinriche III. und beren Schriftcharafter in bemfelben Dage, wie fie fich bem ichon erwähnten Spurium Konrabs II.6) annabert, fo bag gemeinschaftlicher Urfprung in bebem Grabe wahricheinlich ift. Dafilt fpricht noch in Betreff einiger innerer Mertmale eine lebereinstimmung beiber Schriftstude, bie faum gufällig fein fann : Die 3nvocation ift ibentifch 7), bie Corroboratio jum größten Theile wortlich biefelbe, auch die Grenabeschreibungen 8) fimmen aufs Wort genau. Endlich ift noch ju

Reinbardebrunn benugt wirb.

a) Anno incarnationis MXLIIII, aber indictio XIII, welche vom 25. December 1044 bis aum 24. December 1045 lief; weiter anno ordinationis XYIII, bas wäre vom 14. Aperl 1047 bis aum 13. d. By. 1048, pagls alfo weder jum Incarnationelsfor ned gur Indiction; cubtic aum organi VIII, vom 4. Juni 1046 bis aum 3. d. D. 1047, ift gleichfalls mit feinem ber voraufgeben.

rogni VIII, vom 4. unt inso voe jum 3. c. 20. 1097, in gierugnum mit in in Geben Baten in Entlang m beingen.
Dit dem Actum Gobiar. Demnach beftätigte Konrad auf die Fürfprache feiner Gemablin Gisca seinem Bermarbten, bem Grafen Ludwig, ben Anfaut ibnittingischen Laubee, namentlich ber Kila Altenberga und ichenfte ihm selbst best francentlich ber Rila Altenberga und ichenfte ihm selbst best gerbar Rabet. Pentzel 1. 1. p. 383, auf Grund bes durchgaphon gir Gotho.

3. So auch S. 59, 8nm. 1, wo sie gur Kritif ber späteren, sagenbaften berleitung bes Namens

<sup>4)</sup> Bei A. Bod, Beich. ber Regenten bes Gotbaifchen Landes, Bt. I, S. 57 paffirt es gleich: falls unbeauftandet.
5) Dahin rechne ich außer ben von Stumpf bervorgehobenen Bunften noch ferner tie Invo-

cation; in nomine summae et individuae trinitatis auflatt i. n. sanctae etc. unt in ter Dispention die Bendung: Decernimus etiam, ut nullus omnino hominum seu quaelibet persona potens aut impotens, prin ee ps aut dux etc.

9 186 foldes guitgt vernirektit von Mengef un tentus omnin nominim seu pasentee

9 186 foldes guitgt vernirektit von Mengef un tentus omnin 2. 23, 9nm. 1. 2. 35,

9 18 10 1. 2. auch D. Boffe, Die dienhartebrunner Beichabsbidder 2. 50.

19 Cautet gleichfalls: in vonine summae et individuale trinitatis.

30 Cine topegraphide Gränterung berfelben glebt unter audretn (Schultes) Directorium

p. 150 ss.

beachten bie Urt und Beife, wie in ber Reinhardsbrunner Geschichtidreibung von ihner Notiz genommen wird. Der angebliche Kourad II. ift vollftändig ilbergegangen in die Annalen, oder, wie sie neuerdings richtiger bezeichnet worden find, historien<sup>1</sup>), welche ein Anonomus des vierzehnten Jahrhunderts im Aloner Reinbartsbrunn quiammenfdrieb: um ber in ben fog. Privilegien ent= baltenen Grenzbeidreibung millen, hielt er fur angemeffen bas privilegium Conradi imperatoris feinem Berte ju inferiren 2), nachbem er über bie erffen Anniebelungen Lubwigs mit bem Barte unter anderem folgendes vorausgebidt batte: Ludewiens eum barba . . . veniens in Thurngiam in confinio sylve, que Loybe dicitur, . . . ab incolis terrae illius Bussone<sup>3</sup>) scilicet de Glychen et Gunthero de Kefernberg comitibus aliisque nobilibus viris et liberis predia nonnulla pretio comparavit, villam Aldinberg aliaque prope adjacencia, culta et inculta, ex quibus novalia annovans et arbusta in campi planitiem coequans viculos statuit, quorum unum Frederichsrode, alium Reynhersborn . . . aliosque aliis nominibus appellavit. Edificato igitur prediolo in colliculo quodam apud Aldinberg ditari et multiplicari cepit in eodem loco, ita ut omnibus suis vicinis comitibus et nobilibus carus esset et honorabilis. Ex quo accidit, ut permissione regis et principum, quibus id juris erat concedere, tum innumerabilibus adjutoriis juxta Loybam montem Soweburg occuparet, munitionem eugeret et inexpugnabile sibi castrum constitueret, ad quod negotium imperator quam plurimam partem ejusdem sylve per largicionem regiam auctoritate sua sibi contulit. In qua nostre scilicet Reynesbornensis possessionis termini cum immobilibus privilegiis luminati sunt<sup>5</sup>).

Es ift mobl unverfennbar; auch bei biefem Abidnitte ber Ergablung batte ber Siftoriograph von Reinhardebrunn eine urfundliche Quelle, fagen wir gerabegu: eine Ronigsurfunde por Augen. Das fann aber nur unfer angeblicher Beinrich III. gewesen sein, in bem bie Rarratio folgenbermagen lautet: Notum esse volumus . . . qualiter nos dilecto propinquo nostro Luodowico vide-licet comiti concessimus edificare castellum Scowonburg in confinio Loibae silvae, cuius partem complurimam, quam eidem comiti ad id negotium pius genitor noster regia auctoritate donavit, et nos similiter ei donavimus. Sed et ipse a Gunthero quodam et Bisone aliisque liberis viris praedia nonnulla inibi et villulas silvaticas, quarum una quidem Aldinbere, alia Reginherisbrunno dicitur, precio comparavit necnon saltum innovans ad campestria viculos per se statuit atque ex his omnibus seu nostra donatione vel sua comparatione circumquaque attractis praedium unum colligitur, quod ab iacentibus (sic disiunctum his terminis et lachis concluditur - mabrent in tem angeblichen Rourat II. an ber entiprechenten Stelle nur die Rebe ift von bem Unfauf Altenbergas nebit Umgegend und ber faifer-

<sup>2)</sup> Peife, a. a. C. E. 9.
3) Annales Reinhardsbrunnenses, herausg, von Wegele p. 4 und Historia Erphesford, Anonymi scriptoris de Landgraviis Thuringiae c. II ed. Pistorius-Struve, Rer. German. SS. I. 2. p. 1304. Ucber bas Berbältniß Riestr iog. Historia Pistorians zu ten übrigen Abstrumgen ber berlerenen A. R. 5. Poife, a. a. C. E. 26 ff.
3) Bisone leien, tem Urfundenterte entipredent, ber noch ungetrudte God, lat. Menac, 593. nach geife, Zeitühr. Des Bereine ütr thuiring, Beitch, und Allertbumöfunde, Pb. IV. Z. 68 und bas iog. Chron. Thuring. Viennense ed. O. Lorenz, Geschichtsqueilen der Prov. Sachens I. 260.

und bae fog. (Sachsen I, 200.

Sachsen I. 200.

4) justa Loydam in Schauenberg montem, nach Cod. lat. Monac. 593; in Schauenberg monte flest im Chron. Thuring.

5) Entwerdenbe, gumeift nur fürgre Abschnitte sinden sich außer in den beiden eben ermähnten Abseitungen der A. R. noch in dem Annal. Dieves de landgravilis Thuringsis, ed. Eccard, Historica Recalog, princ. Saxoniae auger, p. 346; in der 169, Historia Pictoriana de Landgravilis e. 11, p. 1306 und un der 169. Historia Eccardiana de Landgravilis ed. Eccard I. i. p. 353, methe an dietergate. Ettle met auch siend beind der undebingig erm der Pistoriana metergates: Tandem ex permissione archiepiscopi et comitum Thuringsiae et ex special i indult o im perat or is sub anno MXXIX Schowinburgk prope Friedrichende erexit et quotidianam mansionem ibi habuit, möbrend die Pistoriana nut sagt; Tandem permissione principum castrum Schowenburg etc. Mehr das Berhäftnig gwischen ter Pistoriana und der Eccardiana i. Beste a. a. C. E. 28.

Ercurs I. 402

lichen Balbichentung: Reinhardsbrunns und ber Schauenburg geschieht barin

mit feiner Gilbe Ermähnung 1).

Unter biefen Umftanden wird gewiß bie Unnahme gerechtfertigt fein, bak bem Geschichtschreiber von Reinhardsbrunn boch nicht bloß ber angebliche Ronrad II., sondern auch unser Beinrich III. vorlag und baf die Ermähnung besfelben als eines Brivilegiums Konrads II. nur ber nachtäffigfeit bes Autors auguschreiben ift, nicht aber einen zweiten, anderweitig nirgends bezeugten Konrab II. jur Boraussetzung bat. Go mare bemnach bie Entstehungszeit ber Siftorien von Reinhardsbrunn jugleich ber fpatefte Termin, bis ju meldem bie vorliegenden Fälfchungen entstanden 2). Bu genauerer Befrimmung bes betreffen-ben Beitpunktes bedarf es jedoch einer ausammenhangenden Untersuchung aller älteren Urtunben bes Klofters Reinharbsbrunn, wie fie von K. Mengel in Aussicht gestellt worben ift. Für jest beschränte ich mich beshalb auf bie Bemertung, daß ber Fälfder boch nicht gang ohne Kenntniß von echten Diplomen Konrads II. und heinrichs III. gearbeitet hat. In bem angeblichen Konrad II. 3. B. ift bie Recognition Udalricus cancellarius vice Bardonis archicancellarii zwar absolut unverträglich mit ber factischen Datirung vom 27. April 1039 - benn bamals mar Theobericus beutscher Kangler Konrads II. - aber mußte für zeitgemäß gelten, wenn bas Datum awischen bem 14. September 1031 und bem 21. August 1032 lage 1). Ferner, in bem angeblichen Diplom Beinriche III. find ale echte Bestandtheile zu bezeichnen bie Beile bes Ronigesignume: Signum domni Heinrici tercii regis invictissimi mit bem Monogramm 3); bic Manalerseile: Theodericus cancellarius vice Bardonis archicancellarii te kangetzeite. Invocerieus canceriarus voe Bardons aremeanceriarus recognovi, passent entweber auf die Zeit vom 4. Juni 1039 bis zum 22. Juni 1040 (Epoche von Theobericus I.) oder vom 24. August 1044 bis zum 10. September 1046 (Epoche von Theobericus II.)<sup>9</sup>); endlich in der Datirungszeile die Bezeichnung ber Orbinationsjahre. Dagegen verrath fich wieber bie Falfdung beibe Male in bem Giegel 7).

10.

St. 2513. König heinrich bezengt, baß er ber Einweihung bes Mosters zu Ballenstebt beigewohnt und ihm auf Ersuchen seiner Genahlin Agnes, sowie bes Erzbischofs Abalbert von Bremen, ber die Beihe vollzog, eine Krirche zu Smarsteben geschentt hat, zu ber siehzehr Gufen gehören, davon acht in bem Orte selbst, eine in Babeborn, zwei in Westholz, eine in Rothallasburch, eine in Emmelsborf.

Ausstellungsort fehlt, ebenso bie übrige Datirungszeile; ftatt beren erscheint bie folgenbe historijche Noti3: Anno dominice incarnationis millesimo LIIII, indictione VII, IIII. Idus Junii dedicatio ista solemniter facta est.

Falfchung; Original berfelben im Gefammtarchive gu Deffan; barnach gu-lett publicirt burch v. heinemann, Albrecht ber Bar, S. 439 und bann wieder im Cod. diplom. Anhaltin. I, p. 95 8). Un letterer Stelle giebt Beinemann eine Beidreibung bes Schriftfildes nach auferen") und juneren Dertmalen, welche

Tentzel I. I. p. 383: Notum esse volumus . . . qualiter nos ob ipterventum dilectiessime contectalis nostrae Gislae cuidam Illudowico comiti et consanguineo nostre praedium, quod ab incolis Thuringiae regionis comparavit, villam seilinet Altimbere. praedtum, quod ab incolis Thuringiae regionis comparavit, villam sellicet Aftindere et novalla prope hine inde liacentia, sed et partem waste solitudinis Loiden nostrase dominationi sublacentem, quam el nostra donatione contulimus, libere et quiete perfruenda regia auctoritate stabilità fecimus, quae his lachis et terminis concludantur.

"Petro Boije, Eduringitide Angen in 40. 6. Sybel, griffer, gletider, 1574, 56ft 1, 6. 39 bei mett begiglich des angebiden Ronats II.: "Die Hilbert in nach günger Pultusenum von Prof. Mengel in der glett von 1130 bis 1227 cunfanden. Im Jahre 1227 mar sie verbanden, mas cuts einer Georgantholer Urfunde hervorgelis. Larin mieb de einem Strette nach Berweis der alten Urfunde hervorgelis. Larin mieb det einem Strette nach Berweis der alten Urfunde kondendame 6. 28. Imm. 1

m Urlunde für Meinbatdebrunn gegen Georgen 3) Beit Anochenbauer C. 23, Annn. 1. 46 Stumpf, Netchefanzler, Be. II, S. 151. 5) Leatrest abgebiebe bei Tonkoel 1. 1. p. 394. 66 Stumpf a. a. D. S. 173. 7 Mbgebilder bei Tonkoel 1. 1. p. 385, 408. 8) Sier find die Afteren Drude neiter.

<sup>9) &</sup>quot;Die Schrift mehr eine Buder : ale Urfundenschrift, aber zweifelechne aus bem elften Stabrbunbert."

bie Thatfache ber Falidung außer Zweifel ftellt; auch hebt er richtig bervor, bag es im engsten Zusammenhang steht mit einem Dipsome Seinrichs IV. vom 26. Juli 1073, Cod. dipsom. Anhaltin. I, p. 117, St. 2764 (B. 1854), irrt aber, wenn er gur Erffärung biefes Zusammenhanges ausspricht, bag unfer Stud St. 2513 bem Schreiber ber unzweifelhaft echten Urlunde Seinrichs IV.

vorgelegen haben miffe, ba biefe Urtunde augenscheinlich auf jene Bezug nehme<sup>4</sup>). Denn zunächt ergiebt sich aus dem Diptom Heinricks IV., desjen Echtheit soweit sie fich nach inneren Mertmalen beurtheilen läßt, in der That unansechtbar ift, genau genommen boch nichts mehr, als baß heinrich III zur Zeit seines Königthums, bevor er Kaiser wurde, nondum imperator sed rex der Kirche zu Ballenstedt eine Landschenfung machte, und daß heinrich IV. diese Schentung bestärigte, beziehungsweise erneuerte, genau in dem Umsang, wie sie vom Bater berrührte: Mansos . . . eidem praefatae aecclesiae Ballenstetin, sicut pater, ita et nos in proprium dedimus atque tradidimus. Dag Seinrich III. außerbem noch gur Betraftigung feines Willens ein Diplom ausstellte, ift gwar an und sir sich in hohem Grade wahrscheinlich, indessen ausbricklich Bezug genommen wird auf eine Bortage heinrichs IV. in dem Bestätigungsbipsom heinrichs IV. nicht. Bergleicht man nun aber gar den angeblichen heinrich III. mit dem echten heinrich IV. in Bezug auf die Einzesheiten der Schenkung, so ftellt fich ba eine fabliche Differen; beraus, welche es gerabezu unmöglich macht, Die bezüglichen Angaben in St. 2764 auf St. 2513 birect jurudguführen. Rämlich jenem jufolge bestand bie Schentung aus einundzwanzig Bufen (mansi), melde seigenbermaßen vertheilt waren: Asmarslevo (VIII)<sup>2</sup>), Welpeslevo (III)<sup>3</sup>), Pedabrunno (I), Westholze (II), Rothallasburc (I), Emmelestorp (V); in pago Suabengowe in comitatu Adalberti. Dagegen erscheint in St. 2513 als Sauptstud ber Schenfung Die Rirche ju Domarkleben und an Bertinengen werben ihr beigelegt nur fiebschn Sufen: in eodem oppido (sc. Asmarslevo) VIII, in Pedabrunno I, in Westholze II, in Rothaliasburch I, in Emmalestorpe V. Es jehlen hier die beit (vier?) Dufen in Welbsichen, mährend anbeterjeits in St. 2764 die Kirche zu Osmarssichen ganz unerwähnt bleibt. Unter diesen Umfländen führt auch die untgekehre Hopothese, die Annahme, daß bie Kalfdung St. 2513 auf bem echten Diplom St. 2764 berube4, nicht meiter, fie vermehrt nur bie Schwierigfeiten burch bie innere Unmahricheinlichteit, baf ein Falfcher - und als solcher ift ber Urheber von St. 2513 nun einmal gu betrachten - feine echte Borlage weber genau copirt noch jum Bortheile ber betreffenden Rirde inhaltlich umgestaltet, fondern fie in einem wefentlichen Etude. in ber Babl ber geichenften Manjen, jum Rachtheil berfelben reducirt batte. Es bleibt baber meines Erachtens nichts anderes übrig, als zwischen St. 2513 und St. 2764 Mittelglieber ju fiatuiren und gwar in ber Weise, baß Gein-rich III. anstatt bes einen salfchen St. 2513 zwei echte, aber für uns verlorene Ballenfiedter Diplome jugeschrieben werben, eines inhaltlich mit St. 2764 fo genau correspondirend, wie es nach ber oben hervorgehobenen Benbung: sieut pater ita et nos erwartet werben muß, alfo auf einundzwanzig hujen lautend 5) und ein zweites ohne die brei (vier?) Sufen von Welbsieben als erfte, vielleicht etwas eilfertige Berleihung, die sich mahrscheinlich selbst als folde be-

lefen ift von einer band bee efften Jahrbunderte, berfelben, von welcher die Ridfichrift auf Rr. 146, D. i. St. 2764, berruhrt. Die lettere hat heinemann leiber nicht mitgetheilt.

zeichnete 1) und frater caffirt, une aber inbirect burch bie Walldung St. 2532 erhalten murbe. Denn wie entschieben man biefes Schriftfilid als Ganges ber Kanglei Beinrichs III. absprechen muß, so ift boch gerabe bie Art und Beife, wie es fich binfichtlich bes Rechtsinhaltes mit bem später batirten St. 2767 gufammenschließt, wie sie beide in ihrer Berbindung einen Fortschritt a minori ad maius, ein naturgemäßes Wachsthum darstellen, in hohem Grade vertrauen-erweckend, das kaum trügende Mextmal einer echten Grundlage, für die ich anch ben ber Gilteraufguhlung voraufgehenden Abschnitt ber Narratio: Cum divine pietatis admonitio festive dedicationi Ballenstitensis monasterii nos judicaret dignos et idoneos interesse, familiari contectalis nostre Agnetis peticione et venerabilis Adalberti Bremensis archipresulis, per quem honorificum illud et solemne ministerium gerebatur, oportuna et optabili interpellatione dotavimus idem monasterium legitima quadam, prout tunc potuimus, traditione und das correcte Eingangsprotofoll 2) in Anspruch nehme. mabrend allerdings bas gange Schlufprototoll für fich genommen werben muß, ba es eine Mischung von Möglichem und Unmöglichem aufweift, bie allein fcon hinreichen wurde um die Falldung barzuthun. Denn einerfeits bitben Konigs-fignum und Kanzlerzeile"), welche unter fich wiederum zusammengehören, einen relativ zuverlässigen Bestandtheil, sind herzuseiten aus einem echten Diplom Beinriche III., welches bes Ranglernamens Cherhard megen fpateftens im Juli 1044, ber Epoche Eberhards II. 4), alfo ein volles Jahr vor ber Erhebung Abalberts von Bremen 5) erlaffen fein fann ober wenn biefes nicht, icon gwifchen Aufang Juli 1040 und Mitte November 1042 in ber Epoche Cberbards I. 6) erging; andererseits wird man durch die sog. Datumszeise weit iher die Königsschoche Heinrichs III. hinaus in das Incarnationsjahr 1033, oder, wenn man sich an indictio VII hält, ins Jahr 1054 gesührt. Anspruch auf Glaubwilrdigfeit hat bei biefer Zusammenstellung in sich widersprechender Daten nur die Tagesangabe: IIII. Idus Junii, d. i. 10. Juni. Zum wenigsten ist es kaum bentbar, daß der Fälscher, der doch höchst wahrscheinlich selbst der Kirche von Ballenftebt angehörte, ober bie Quelle, welcher er folgte, in biefer Beziehung hatte irren follen, mahrend allerdings bas Jahr ber Beihe auch in Ballenftebt felbst schon eher in Bergessenheit gerathen konnte. Ich habe benn auch tein Bebenten getragen, jenes Tagesbatum mit ben Jahresbestimmungen, wie fie fich aus bem Ginaangsprotofoll und bem Contert unferes Schriftfilides ergeben, ju combiniren 7) und bin so begliglich bes Jahres, in welchem bie Weiße ber Firde von Ballenstebt stattfand, sowie ber muthmaßlichen Entstehungszeit bes supponirten echten, aber verlorenen Diploms Heinrichs III. zu bemselben Resultat gefommen, wie Heinenann, b. auf ben 10. Juni 1046 9).

#### 11.

St. 2208 (B. 1487). König heinrich verleiht auf Bitten des Bifchofs Wibo von Turin der Kirche von Bergamo, beziehungsweise ihrem Bifchof Ambrofins Königsrechte (regalia) und befätigt ihr ben Comitat der Stadt Bergamo, bessen Grenzen angegeben werben.

Mainz, 5. April 1041.

Källchung. Das Driginal berfelben befindet fich gegenwärtig, wie ich Mittheilungen B. Bapers entuchne, in Wergamo auf der Stadtbibliothet und zwar zufammen mit brei Copien, welche je dem zwölften, breizehnten ) und siedsgluten

4) S. oben G. 349.

Bergl. Cod. Anhaltin. I, p. 95: dotavimus idem monasterium legitima quadam. pront tune potulmus, traditione.
 In nomine sancio et individue trinitatis. Heinricus divina favente elementia rex.

In nomine sancte et individue trinitatis. Reinficus divina lavente clementa fex.
 Signum domni Heinrici tercii (L. M.) regis invictissimi. Eberardus cancellarius vice, Bardonis archicapellani recognovit.

<sup>7)</sup> G. 298.

s' Stump', St., 2513 reducirt auf 1045 Auft — 1046 Auft. Kallenstedt.

9) Bermutikt, bentisch mit den beiden authentica exempla consequentis sacculi im Externatorijo von Bergame, deren Lupus II, 611 Ermölinung thut.

Sabrhundert angeboren. Gebr. angeblich nach bem Dr. bei Lupus, Cod. diplom. civitatis et ecclesiae Bergomatis II, 609, 610. S. aud Ughelli, Italia sacra IV (ed. Romae) p. 634 1).

Die Unmöglichkeit, Diefes Schriftstud für echt zu halten, ergiebt fich eines= theils aus ber Beidaffenbeit ber Schrift, welche in bem mir porliegenben Racfimile Bayers zwar die Formen ber unter Beinrich III. üblichen Diplomenichrift zeigt, aber im Ductus viel gu fteif und bart ift, um fur tangleigemäß gelten gu tonnen; anderentheils aus einer Reihe von inneren Mertmalen, aus ber Formusirung bes Contertes, beren Kanglei- und Geschichtswidrigeit foon bei Der Arenga" in bie Angen springt, por allem aber aus ben Abnormitäten bes Brototolle3). Denn als recognoscirenber Rangler wird genannt Umfredus, b. i. Sunfrid, ber in Wahrheit mahrend ber Mitte bes Jahres 1045 thatia war'), bier aber mit anno Domini 1041 in Berbindung gebracht wirb. Ferner, in ber Datirungszeile herricht Uebereinstimmung nur zwischen Non. Aprilis anni Domini mille XII und ann. regnantis II, übrigens aber stehen die einzelnen Daten mit einander in unlöslichem Bibertpruch, ba indictio XI bes Schriftstudes auf 1043, a. ordinationis vero XXIII gar auf 1052 binmeifen.

Rein Zweifel alfo, bag ber Urfprung biefes Schriftstudes nicht in ber Ranglei Beinrichs III., fondern außerhalb derfelben zu fuchen ift und zwar bochft mahricheinlich in Bergamo selfft. Alte archivalische Notizen, welche sich auf biefen angeblichen Seinrich III. beziehen, gehören nach Aupus ') dem zwölften Jahrbundert an. Was die genauere Zeit und die Alt der Entstehung betrifft, so giebt dassie singerzeige der Umstand, daß die wichtigsten Sütze in dem Conterte unferes Schriftstudes faft wortlich wiedertebren in einem fachlich verwandten und, jo viel ich sebe, echten Diplom Friedrichs I., in beffen Generalbestätigung für bie Kirche von Bergamo vom 17. Juni 1156 6). Man ver= gleiche nur

## Friedrich I.

Preterea omnia regalia et magnitudines de comitatu Pergamensi in omnibus ad eum pertinentibus tam infra civitate quamque et foris donec impleatur terminus suus. Finis vero huius comitatus est ita prima in valle que dicitur Valtellina; secunda usque ad ripam fluminis quod vocatur Adda, tercia vero usque ad Oleum fluvium; quarta quoque usque ad curtem quam dicunt homines Casale Butanum cum omnibus apenditiis etc.

# Beinrich III.

petivit . . uti . . . nostra regalia et magnitudines dignaremur concedere et confirmare comitatum eiusdem civitatis in omnibus ad se pertinentibus tam infra civitatem quamque et foris donec compleatur terminus suus. Finis vero huius comitatus sicuti ad aures nostras declaratum est, est ita. Prima in valle que dicitur Valtellina; secunda autem usque in ripa fluminis, quod vocatur Adda; tertia scilicet ad Ollium flumen 7) illius loci discurrentis; quarta quoque usque ad cortem, quam dicunt homines Casale Butano cum omnibus appenditiis etc.

<sup>1)</sup> Der Drud bei Celestinus da Bergamo, Storia di Bergamo II, 420, citirt von Stumpf, war mir nicht zuganglich. 2) S. unten.

Ein brittes hiervon unabhangiges Coriftftud beffelben Inhalts als gemeinfame Quelle beiber anzunehmen, bafür liegt nicht ber minbefte Grund vor, und ebensowenig halte ich Friedrich I. filr reducirbar auf Beinrich III. Denn unmittelbar auf ben oben mitgetheilten Sats aus Friedrich I. folgt eine Aufathling von enthyrechenden Acten frilherer Herrscher: unter den letzteren erscheinen aber nur Karl d. Gr., Berengar (I.), König Heinrich (II.) und Kaiser Konrad: Heinrich III, sehlt, und das schwerlich zusäufig, da auch in dem und überlieserten Borrath von Bergamasker Diplomen die Reise der Generalbestätigungen mit Konrad II.) zu Ende gest. Es bleibt also nur ilbrig, sür unsere Objecte das umgekehrte Berhältniß zu statuiren, Heinrich III. auf Friedrich I. ju reduciren. Außerbem aber muß bem Falfder auch noch Material aus der Kanglei heinrichs III. vorgelegen haben. Soust wüßte ich mir nicht zu erklären, wie er auf den Kangler Umfredus hätte tommen sollen, ferner nicht die Erscheinung, daß die schlecht sormulirte Zeile des Königssignums?) mit einem correcten Monogramm und bem fog, Signum speciale, wie es feit 1041 in Diplomen ber beutiden Abtheilung üblich murbe, verfeben ift. Am ichwieriaften ift es, noch in ber Datumszeile Echtes und Unechtes unterscheiben zu wollen, fo venig harmoniren, wie ich oben schoft, bie Daten unter sich, so wenig auch bie anscheinend besseren, wie Incarnationssabr und Regierungssabre mit der Ranzlerzeise. Dben im Terte, S. 102, Aum. 6, habe ich den besseren, auf echter lleberlieferung berusenben Elementen auch das Actum Magontias (sie) zugerechnet, aber, wie ich geftebe etwas ju ficher. Denn neben ber Möglichfeit, bak Diefes Actum nicht rein erfunden ift, fondern einem echten Diplom Beinrichs III. vom 5. April 1041 entnommen murbe, ftebt gleichberechtigt bie andere, un= gilnstigere Eventualität, daß das Actum nichts anderes ist als eine adsesslitzte Biederholung der völlig unhaltbaren Arenga<sup>3</sup>). Bober diese lettere sammt, ist mir noch duntel, doch will ich nicht verhehten, daß sie auf nich den Eindruck macht, als sei sie geschrieben nicht ohne Kunde des Kreuzzugsreichstages, den Raifer Friedrich I. Ende Marg und Anfang April 1188 in Main; bielt .

#### 12.

St. 2220. König Beinrich ertheilt auf die Berwendung feiner Mutter, ber Raiferin Gifela, und auf Anfuchen Balbuins, bes Abtes von G. Beter ad coelum aureum in Bavia bem gefammten, im Gingelnen befdriebenen Befitftand bes Klofters feine Bestätigung, erneuert ben Dlonden bas freie Bablrecht fowie andere Gerechtsame und bebrobt jeben, ber fich einer Rechtsverletzung gegen bas Kloster foulbig made, mit einer Gelbbufe von 1000 Bfund Golbes.

Regensburg, 22. October 1041. Original zu Mailand im Staatsarchiv. Gebr. bei Stumpf, Acta imperii 419 (Mr. 297), Auszug bei Robolini, Notizie alla storia della sua patria II, 108.

St. 2221, Diefelbe Urfunde, aber in anderer Raffung: ohne Interveniens Gifela's, anftatt bes Abtes Balbuin Abt Anfelmus und mit vielfach abweichenbem, bedeutend größerem Güterverzeichniß.

Regensburg, 22. October 1041.

Fälldung; Original berselben zu Mailand im Staatsarchiv. Gebr. bei Stumpf, Acta imperii p. 421 (Nr. 298).

1) Lupus II, 545.

<sup>3)</sup> Lupus II, 940.
3) Signum domni Heinrici et invictissimi regis (anfant: II, tertii regis invictissimi).
5) Servus servorum Dei divino nutu et gratis apiritus cancti repictus infra auum palatium sanotae Magatiensis ecclesie dixit: quid retribusm Domino pro omnibus que retribuit mihi. Signum saiutis Christi accipiam et nomen Domini in adiutorium invocabo. Quia oportet Domino unumquenque sollicite et situdiose servire et la super curam gerre et sollicitudinem habere de his que lectio sanctarum soripturarum nos commonte dicens: Dum tempus habemus operemur bonum maximo in sanctas ut thus. nerabilibus locis, ut in die ultionis cum reprobis non dampnemur. Quapropter omnibus notum esse volumus etc. 4) Th. Toeche, Raifer Beinrich VI., G. 95, Anm. 1. G. qud St. 4488.

Auf ber hand liegt, bag nur eins biefer beiben Schriftfilide echt, b. h. wirflich aus ber Kauglei Beinrichs III. hervorgegangen fein tann, daß baber eine Babl getroffen werben muß. Stumpf, ber fich auf eine Dittheilung von Bert beziehen fonnte, bat fich für St. 2220 entschieben, und ich foliege mich biefem Urtheil burchaus an, um fo mehr, ba ich in ber Lage bin ben Werth unferer Objecte auf Grund von Autopfie ju bestimmen.

Bas zunächst bas Hauptmertmal, die Schrift, angeht, so ift sie mir in beiben nicht nur im allgemeinen als zeitgemäß, sondern auch als tanzleimäßig erfdienen; ja jogar bie Band eines bestimmten, unter bem Rangler Rabelohus mebriach beschäftigten Schreibere glaube ich mit Giderheit zu erfennen, beffelben, von dem aus der italianischen Kauzlei Konrade II. St. 2095 (B. 1427, Br. 239), Dr. in Berona, Communalarchiv: St. 2102 (B. 1432, Br. 247), Dr. in Florenz, Staatsarchiv: St. 2106 (B. 1134, Br. 249), Dr. in Parma, Staatsarchiv: St. 2106 (B. 1134, Br. 249), Dr. in Parma, Staatsarchiv St. 2106 (B. 1134, Br. 249), Dr. in Parma, Staatsarchiv St. 2106 (B. 1134, Br. 249), Dr. in Ranzlei H. St. 2252, Dr. in Lucca, Staatgardiv, für ibn in Unfpruch nehme. Bejonbere charafteriftifc ift für biefen Schreiber, wie er in ben burch verlangerte Schrift ausgezeichneten Beilen bas a macht, ferner wie er einen Buchftaben, ber fonft gwifden ben Mittellinien bes allgemeinen Schema's bleibt, bas i mit Borliebe nach oben bin und andere Buchfiaben: h, r, s nach unten bin burch einen fchrägen Strich verlangert, nach Analogie ber e caudata. Mir biefen Eigenthumlichkeiten ift nun St. 2220 verhältnigmäßig fart behaftet, bagegen zeigen fie fic in St. 2221 weniger; vor allem aber unterscheitet fich biejes von jenem ju feinem Rachtheil baburd, bag ber Ductus ber Schrift bei aller Uebereinstimmung in ber Form ber einzelnen Buchfaben außerordentlich unficher ift, mabrend St. 2220 jugleich fein und fest geidrieben murbe. Und weiter hat es vor St. 2221 auch in Gingelheiten viel voraus, zeigt in jeber Begiebung größere Correctheit. Co befitt es ein Chrismon, welches in feinen Grundzugen ber allgemein gebrauchlichen form entipricht, aber eigenthumlich ornamentirt ift. In St. 2221 fehlt bas Chrismon überhaupt; bie erfte Beile beginnt fehlerhaft: in nmine und folieft ebenfo feblerhaft: larginur credimus ftatt largimur er., wobei bas lettere Wort nicht einmal burch verlängerte Schrift ausgezeichnet ift, sonbern die Contertschritt ausweift. Weitere, besonders figuificante Verschen des Schreibers von 3t. 2221 sind in der Zeile des Königssignums und der Datumszeite. Henrici statt Heinrici, wie St. 2220 hat. Hermanni archiepiscopi statt Herimanni a. Die Monogramme beden fich in Bezug auf Bestandtheile und Anordnung, aber, mas bie Musführung anbetrifft, fo ftebt es bier, wie bei ber Edrift überhaupt: Die Figur in St. 2220 ift ungleich fraftiger und eracter als bie in St. 2221. Enb= lid ift beiben gemeinfam nach bem Ranglerzeichen ein Recognitionszeichen, wie es mir sonft in Originalbipsomen, welche von Rabelohus recognoseirt wurden, nicht vorgesommen ift. Es besteht aus bem Namen und Titel bes Kanzsers: Kadelohus cancellarius; aber mahrend in ber betreffenden Figur von St. 2220 eben nur biefes vorliegt, ift in St. 2221 nicht blog bie Unordnung und Zeichnung eine etwas andere, sonbern es finden fich barin auch noch ein paar werthloje Zeichen, zwei o und ein L. bie ale überfluffig erscheinen 1).

So giebt es also eine Reibe von äußeren Kriterien, welche beutlich ertennen laffen, bag mir in St. 2220 bas Original, in St. 2221 eine ungeichidte und eben beshalb ichwerlich alte Rachbilbung bavon vor uns haben. Inbeffen ift Diefe Abhangigfeit fast nur außerlicher, graphischer Ratur Ginsichtlich ber Formeln und bes Rechtsinhaltes erlaubte fich ber Kälicher bebeutenbe Abmeichungen von feiner Borlage, indem er nach einer befonderen Schablone arbeitete, melde auch in anderen Fällchungen seines Alosters, einestheils in bem angeblichen Stto I. vom 9. April 9622, anderentheils in bem angeblichen Seinrich V. vom

fraprante Mehnlichfeit bat mit bem fog. Monogramm bes Rabelobus in St. 2221.

<sup>1)</sup> Benegelt waren urfprunglich beibe, aber an feinem ift bas Stegel erhalten, wird nur noch angebrut burch Bacherfeden und Sch. heitelungsweite Entichnit im Gergament.

Ort bieder Häldeung in Mariane, Siesatskräften, Gebr. Murakoti, Antiquit. Ital. VI, 65
St. 300 ils. 2850 mit dem Monogramm König, Seinriche III, unt einem Accognitionsgeichen, weiches

Greurs I. 408

28. August 11101) wieberfehrt, aber in freier Weise, ohne bag man eine biefer brei Falfdungen als die Quelle ber beiben anderen erweisen fonnte. Undererfeits länt sich ber gesammte Context bes echten Heinrich III., von St. 2229, auf eine Formel reduciren, welche ber Haubtsache nach schon in mehreren alteren und als echt anerkannten Diplomen bes Klosters zur Anwendung kam: eingeführt querft burch ein Diplom Otto's II. vom 11. April 9782) begegnet fie ferner, nur unwesentlich mobissicit, in den Bestätigungsurkunden Dito's III. vom 5. April 989 <sup>3</sup>) und Kontads II, vom 2. April 1027 <sup>4</sup>), während der gesälsche Kontad II. vom 2. April 1027 <sup>4</sup>), während der gesälsche Kontad II. vom 2. April 1036 (sie) und der echte Heinrich II. vom 4. Juni 1004 <sup>6</sup>) eigenthilmtich stissische Schweizertlichers, welche uns noch im Original <sup>7</sup>) vorliegt und sich auf ein von Abt Aufelmus vollzogenes Rechtsgeschäft bezieht, trägt bas Datum bes 13. Novembers 1041 und bietet fo, icheinbar wenigstens, eine Stute für St. 2221, ba es auf Unselmus lautet, nicht auf Balbuin, wie St. 2220. Jedoch ift biefer Ginmand leicht zu beseitigen. Denn gemeint ist von dem Schreiber der Urfunde der 13. November 1040, da er sagt: Die Jovis, qui est tereius decimus dies mensis novembris, was eben im Jahr 1040 der Fall war, nicht aber 1041, anno dominice incarnacionis millesimo quadrageximo primo, wie in ber Urtunde ftebt. Dibaliderweife irrte ber Schreiber fich nicht einmal im 3abr. wenn er nämlich bei feiner Sabresbestimmung ben calculus Pisanus ju Grunde legte und in Folge beffen bas Jahr 1041 icon mit bem 25. Marg 1040 beburch ben Bufate: indictione quinta, welche ju feinem ber obigen Jahre paft, weber zu 1041 noch 1040.

## 13.

St. 2244. König Beinrich ertheilt einem Urtheil, welches fein Kaugler und Miffie Abelger in einem Rechtsfreit bes Bifchofs Litigerins von Como mit mehreren feiner Bafallen ju Bunften bes erfteren gefällt batte, feine Beftatigung und zwar unter theilweifer Inferirung ber bezuglichen Gerichtsurtunde.

Richipertesbor, 6. August 10438).

Diese Urfunde ift mir nur aus Druden befannt: bei Ughelli, Italia sacra (ed. Romae) T. V, p. 278; Tatti, Annali della città di Como II, \$51 mit ber Angabe: extat in Tabul. Epise. und Ughelli (ed. Coleti), T. V, p. 287 mit Bernidfichtigung bes Textes bei Tatti. Gie leibet an einer Reihe von Unregelmäßigfeiten und barunter ift minbestens eine, welche fich unschwer auf ein Copialverfeben gurudführen läft, nämlich ber Mangel von Rame und Titel bes Berrichers hinter ber Berbalinvocation: in nomine sanctae et individuae trinitatis. Andere bagegen find filr urfprilinglich zu halten, fo vor allem bie Art ber Contertbilbung, bei ber es fo medanisch quaing, bag ber größte und am meiften darafteriftifde Theil ber zu bestätigenben Berichteurfunde wortlich erhalten blieb, als Infcrat bes Diplome erfdeint, ein Berfahren, für welches ja bie fpatere beutsche Reichstanzlei gabireiche Analogien barbietet, mabrend mir aus ben beiden ersten Jahrhunderten ihres Bestandes, speciell aus ber Zeit heinrichs III., teine einzige befannt ift. Ferner gebort zu ben urfprünglichen Abnormitaten biefes Falles, bag bei einem burdans italianifden Rechtsinhalt bennod als Recognogent ber beutiche Rangler genannt wirb. Unter biefen Umftanben murbe es

<sup>1)</sup> Stumpf, Acta imperii p. 457 (Pr. 326), nach brei fog. Driginalen ju Maifant, Staats. ardiv.

<sup>2)</sup> Dr. in Mailand, Staatbardir. Gebr. Bohmer, Acta imporit I, 14. St. 724. 3) Dr. in Mailand, Staatbardire. Gebr. Muratorl, Antiquit. Ital. VI, 349. St. 923 (B. 662).

<sup>662).
4)</sup> Or, in Mallant, Stantearchiv. Gebr. Stumpf, Acta imperii 1, p. 399 (Nr. 285).
5) Stumpf, Acta imperii p. 402 (Nr. 296) nach einer Copie auf der Universitätebibliothef Aparia. St. 1927 (Br. 74).
6) Or, in Mallant, Stantearchiv. Getr. Robolini II, 293. St. 1392.
7) Gebr. bet Siekel, Mon. graph. fasc. I, tab. 15 ex archivo Mediolanensi.
8) S. oben S. 179, Mun. 3 and S. 243, Mun. 5. von Bavia. St.

gewiß gerechtfertigt fein, die Echtheit unferes Schriftstudes in 3meifel gu gieben, mojern nicht gerabe bie völlige Gingularität beffelben gu feinen Gunften ins Gewicht fiele, und, was die Abweichung von ber früher ermittelten Recognitions= regel ') betrifft, fo möchie biefe icon beshalb für eine gulaffige Ausnahme gelten, weil ber Kangler Abelger in feiner Eigenschaft als Borfigenber bes Gerichts und als Urtheilsprecher an ber formellen Besiätigung bes Urtheils burch ben König faft ebenso febr interessirt war wie ber Bijchof Litigerius, ber im Rechtsftreite obgefiegt batte. Beift es boch in ber Urfunde ausbrudlich, ber Ronig bestätige ob amorem fidelis nostri ac dilecti cancellarii Adelgerii et ob iuge servitium nobis quidem gratum et acceptabile Litigerii, Unb başu tommt bann als weiteres Moment für die Schtbeit die Beichaffenheit des Ma-citums felfch, besien Authenticität ebensowenig bestritten werden tann2), wie es möglich sein durfte in dem Schlufprototoll des Bestätigungsbiploms wesentliche Mangel zu entbeden. Schwierigfeit macht ja allerdings, wie ich fcon bervorgehoben 3), bas Actum Richpertesdor und beffen Reducirung auf eine beute noch vorbandene Ortschaft. Dem gegenüber ift jebod nochmale bingumeijen auf bie Dangelhaftigfeit ber bisberigen Ueberlieferung und bie Berbefferungsbedurftig= feit bes vorliegenden Tertes überhaupt: ein endgültiges Urtheil wird fich, wie über ben jest fo fehlerhaften Gingang und beffen urfprüngliche Befchaffenheit, fo auch über bas Actum erft fällen laffen, wenn es gelingen follte neues hand-fcbriftliches Material, etwa gar bas Original biefes merkwürdigen Actenftickes, au erbringen.

#### 14.

St. 2252. König heinrich nimmt auf die Fürsprache von zwei papfilichen Miffi, bes Bifcofe Andreas von Perugia ind bes Cleriters Sichelm, bas Klofter (S. Salvatore bi Sesto bei Lucca) und Obertus, ben Abt besselben, in feinen besonberen Schus.

Ohne Actum. 30. November (1044).

Diginal zu Lucca, im Staatsarchiv, ist gegenwärtig in wenig befriedigenmen Ausande. Urlacke davon sind einnal mehrere Rajuren. welche im Context,
Zeise 3 und 5 unter anderen mit dem Annen des privilegitren Assesse vorgenommen wurden, sodann eine bedeutende Berstümmelung des Pergaments
unten rechts, wo die ganze Ecke einschließlich des größeren Theises der Datumszeite 3 und des Jeste der einschließlich des größeren Theises der Datumszeite 3 und des jeste der die Archer Positrone 31, dere mit Unrecht. Denn die ehendort angesishere Dorsualsemerkung
modernen Ursprungs lautet nicht auf il monastero di Polirone, sondern wie mich der Augenschein überzeugte, auf il monastero di S. Pootiano, d. i. ein
Kloster in Lucca, mit welchem 3 ein anderes, im sünszehnen Jahrhundert unterbridtes Kloster, die After S. Salvatore di Seito bei Lucca verbunden war ihr

<sup>1)</sup> C. c'en C. 259.
2) Dbne weitere Bemerkung bat es g. B. Fider, Foridungen, Bt. II, S. 192 verwerrbet. — Ueber Gericheurfunden aus ber Zeit Geinrichs III., beziehungsmeite über bie Placita tes herre felbft gebente ich im Anbange jum zweiten Bante zu banteln und bei ber Gelegenbeit auch

bie Ralidung St. 2199 gu beiprechen.

3 6. 179, Imm. 3.

4) Rad Ughelli, Italia sacra I (ed. Romae), p. 73 e ber 23. in bet Reihe ber Bifchefe von

Perugia and im Amie von 1032-1048.

5 Grhalten if nur: Datum II. Kal, Decembris. Anno dominice incarnationis MXLII.
[1] . . . t = indistia.

<sup>(</sup>i ... t = indictio).

6) Roch erfennbar an einem Bachefleden.

<sup>7)</sup> Und bedingterweise auch bei Stumpf. 8, Am rechten Ufer bes unteren Bo.

<sup>9.</sup> Mie ich einer mundichen Mittbeilung des hern Archivdrectors Bengi in Luca entrebme. 20 Beihe find fie aufgeführt in dem amtlichen Inventar und Einnahmeregilter der Diceie Luca nur 1200, dem feg. libelius extimi Lucanae Dyocesis, Memorie e Documenti per servire all' istoria del ducato di Lucca T. IV, Raccolta di doc. p. 37—48, und punt daß monasterium S. Pontian unter der Muhrif Porta S. Donati, daß monasterium S. Salvator, de Sexto unter der Rubrif suburbani. Daß legteres Alcher ishen um 800 erstlitte, ergiebt ich auß einer in jenem Jahre ergangenen Krisautrilinke, l. l. p. 23. Met merken ihm in der Kalifergett heinriche III. weber begaanen antäbilch des Diploms vom 14. Juli 1053 bei Böhmer, Acta imperil, p. 37 (Mr. 60). St. 3440.

Und eben auf ein foldes, ein G. Galvatorflofter, weift bas Benige bin, mas fich bei ber erften Rafur von ber urfprunglichen Schrift erhalten bat: es schimmern burch bie Buchstaben: s, l, atoris; refertibirt aber ift auf ihnen von einer spateren Sand: pontiani 1) Bei ber zweiten Rasur zwischen bonis und aecclesiae ift bie urspriigliche Schrift beinahe unleferlich geworben; nur soviel ift flar, bag bort ein mehrfilbiges Bort geftanben hat, welches meines Erachtens anfing a s; jest ift es überbedt von einem Gefritel, bem, wie es mir icheint, bas Wort luce (= Lucae?) ju Grunde liegt, und bei ber britten Rafur endlich awischen saneti und sitam ift von bem Beiligennamen und ber Ortsbezeichnung, welche ursprünglich bort ftanben, nichts mehr zu erfennen; ftatt beffen findet fich wieder nur finnlofes Gefrigel, in bem nicht einmal, wie boch bei ber zweiten Rafur, einzelne Buchftaben unterschieden werben fonnen. Der Dinte nach ju urtheilen, ift ber Urfprung aller biefer refcribirten Stellen ibentifc, find fie gusammen bas Product einer neueren, taum noch mittelalterlichen Schreiberband, welche im Jutereffe von G. Bontian ju faliden verfucte, indeffen fo ungeschick ju Berke ging, bag man taum von einer wirklichen Falldung reben tann, so intact ift übrigens bas Diplom geblieben. Seinem Rechtsinhalte nach fällt es unter bie Rategorie ber Mundbriefe 2) und ift benn auch bem ent= fprechenb3) einfacher formulirt, ale fonft bei Diplomen ber fall ju fein pflegt: wie ber Corroboratio zufolge bie Befräftigung ohne handmal, lediglich burch Siegel erfolgen foll 1), fo fehlt in ber That bas Signum und bie Signumszeile bes Berrichers. Aber mabrend bei ben anderen mir befannten Driginalmundbriefen Beinrichs III. 5) bie Bereinfachung ber Collemnitaten fich auf bie Formulirung beschräntt, fo ift fie in unserem Falle - und barin besteht beffen Gigenthumlichfeit - noch weiter, auch auf Die außere Ausflattung ausgebehnt. Denn bier find bie erfte Beile und bie Kanglerzeile nicht, wie fouft, gang, fonbern nur gum fleinsten Theile, bei : in, Heinricus 6), Kadelohus in verlangerter Schrift ausgeführt; für das Uebrige bebiente sich der Schreiber ') der gewöhnlichen Contextschrift und seize an die Spige als symbolische Invocation ein Ladarum von besonders seiner Zeichung. Auf der Ridseite fieben anger der bereits erwähnten modernen Bemerkung mit der Jahreszahl 1044 noch mehrere andere Kolizen mittelasterlichen Ursprungs: die besterhaltene derselben lantet: privilegium Erigi (sic) imperatoris tercii factum in anno MXLIIII, währenb bon einer anderen, gleichfalls auf die Jahreszahl bezäglichen nur noch zu lefen ift: XLIII. Dies letstere Zahl scheint Etimps Necht zu geben, wenn er das Dipsom nicht in 1044 einreibt, sondern sitt das Zahr 1043 in Anspruch nimmt, es unmittelbar auf St. 2250 (B. 1511), italiänische Kanzsel, vom 30. Rovenber mit anno incarn. 1044, ind. XII, aber ann. ordin. XVI, reg. V sosgen läßt. Inbeffen möchte ich weber jener febr mangelhaft ilberlieferten Biffer noch biefem, gleichfalls nicht burch Original verburgten Borgang mit St. 2250 entscheibenbes Gewicht beilegen und bas um so weniger, ba sachtide Sinderniffe, bas Diplom gemäß ber anderen mittelalterlichen Dorsualbemerkung, welche burchaus deutlich ist, bem Jahre 1044 zuzuweisen, nicht bestehen.

15.

St. 2270. König Beinrich ertheilt bem von Erzbischof Beribertus fel. Angebentens gestifteten und von bem Abte Johannes geleiteten Rlofter EE.

<sup>1)</sup> Und richt: Johannis, wie es in der Unmerfung bei Bohmer beißt.

<sup>2)</sup> abbatiam sancti . . . sub nostri mundiburdii defensione suscepimus. Si quis vero

huius nostri mundlburdil violator extitorit.

3) Die Gintwickiung der Ekgel fligjigtir Brosslau, Diplomata centum p. 70.

4) Quod ut verius credatur, sligillo nostro lussimus insigniri.

5) St. 2317 (B. 1562) in Floreng, Catatéradiv;

5t. 2469 (B. 1663) in Barlane, Ambrofiana;

5t. 2469 (B. 1663) in Barlane, Catatéradiv;

5t. 2477 in Seina, Staatéradiv.

6 Der Teiter ex. fliegenthämlich geichrieben, weber in verlängerter Schrift noch in Contestifariti, sonken mit Kudsfluden von uncalem (khardiver.

7) Seine Andribehantlich verlächet die der Greterung von St. 2220 festjustellen.

Dionpfius und Aurelius bei Mailand 1), fowie ben gefammten Befitungen besfelben feine Beftätigung, ermächtigt fur ben Kall, bag biefe Urfunde burch Brand, Raub ober ähnlichen Jufall zu Grunde geben solle, ben Klostervogt zusammen mir zwölf Eideshelfern ben jüngsten Bestisstand eidlich sestzustellen und untersagt ben weltlichen Großen jede Belästigung bes Klosters, besten Zehntgerechtsame und Burisbiction noch ausbrudlich gefichert werben.

Angsburg, 22. Februar 1045. Original zu Mailand im Staatbarchiv. Darnach bei Böhmer, Acta imperii p. 52 (Nr. 55), wodurch die ed. pr. bei Puricelli, De ss. martyr. Airaldo et Herlembaldo p. 489 antiquirt wird. Die Existent bes Originals constatirte neuerdings Mone, Zeitschr. für die Gesch. bes Oberrheins, Bb. IV. S. 480, und auch ich stehe nicht an bas Schriftstud, welches bie Quelle bes Bobmeriden Tertes bilbet, und welches ingwijden von mir nachgeprüft murbe, für bas Original zu erflären, obwohl es, sowie es vorliegt, nur jum fleineren Theile aus ber Kanglei heinrichs III. hervorgegangen ift. Als wirklich tanglei-genäß ist mir nämlich nur ber Schulf, bas Esbatofollon, erichienen: die Zeite bes Königssignums, die Kanglerzeise und die Datirung. Diese Sticke sind un-berkennbar von der Dand besielben schon unter Konrad II. beschäftigten Schreiber 8, ben ich oben2) charafterifirte, und bem ich von anderen italianischen Diplomen Beinrichs III. bereits zwei, St. 2220 und St. 2252, zugewiesen habe. Die Jahreszahl lautet gegenwärtig MLV; biefer Defect fällt aber nicht bem Schreiber gur Laft, fondern ift nur Folge einer febr alten, aber finn= und ameckloien Rafur's). In bem Monogramm ift ein Bollgiehungeftrich nicht mehr ertennbar und bas lette Bort ber Signumszeile lautete urfprunglich: invictissimo, murbe jeboch von bem Schreiber felbft emenbirt in invictissimi. 3mifchen bem locus sigilli, eines Machefiegels, welches jett nicht mehr vorhanden ift, und ber Signumszeile, unmittelbar hinter ber letteren, findet fich gang wie in den ba-maligen beutschen Diplomen Beinrichs III. bas fog, sign, speciale und hinter bem recognovit ber Kanglerzeile ein Recognitionszeichen, welches in ben Grund= zügen bem entsprechenden Zeichen in St. 2220 Ihnlich ift, übrigens aber eines eigentlichen Inhaltes entbehrt, nicht ben Namen des Kanzlers monogrammatisch zum Ausbruck bringt. Dem Allen gegenüber bildet nun der andere, größere Theil bes Diploms: bas Protofoll und ber Context graphisch ein besonderes Ganges für fich: in bem Ductus von auffallenber Barte, laffen biefe Stude. mas bie Form ber einzelnen Buchftaben anlangt, einen Schreiber erfennen, bem bie Rangleischrift, überhaupt ber Rangleigebrauch zwar nicht gang fremb mar benn er unterläßt nicht die erste Zeile durch ein Kabarum und verlängerte Schrift auszuschnen — aber doch auch nicht geläusig war. Sonst wäre wohl die Berschwertelung einzelner Buchstaben, wie 1, e, s etwas weniger unschen ausgesallen, es maren ferner mohl nicht alle bie orthographischen Schniger gemacht, welche für diefen gangen Theil bes Diploms ebenjo darafteriftifc find, wie fie gegen bie Corgfalt, melde anerkanntermagen bie Ranglei Beinriche III. auszeichnet. ichari contrastiren. Man beachte nur in ber erften Zeile bie Ramensschreibung Henricus, mahrend in ber Signumszeile und ber Datumszeile bem vorherrichenben Gebrauche entsprechend Heinrieus fieht; bann divia auftatt divina ordinante elementia und als Schluf ber erften Zeile bas fehlerhafte inscruimur, welches ber Schreiber nicht anbers ju verbeffern mußte, als bag er bie weite Zeile mit dem zwar correcten, aber überfülfigen instruimur begann. Später steht: a civitate Mediolansi anstatt Mediolanensi und dem ähnlich noch Wehreres. In siissiissischer Beziehung ist besonders ihwach der Anfang der Narratio, wo dem Schreiber keine Hormel vorlag: Koverit . solertia domnum Johannem patrono noviter migrante destitutum saerosanctae Mediolanensis eclesiae venerabilem ) abbatem nostre celsitudinis

<sup>1)</sup> Die Stiftung faut ins 3. 1023. H. Pabst, de Ariberto II, p. 44.

<sup>2) 6.</sup> C. 407.
4) Ermannt ichon bei Mone und Bohmer. 3) Die beiden letten Gilben tiefes Bortes maren urfprunglich nicht vorhanden, fondern find ipater bon anderer Sand und mit anderer Dinte nachgefragen; eben diese Sand corrigirte in ber zweiten Galife bes Contertes bas feblichaite stalmus bes erften Schreibers in statuimus.

Ercurs I. 412

adiisse clementiam. Nichtsbestoweniger ift nun aber bie Echtbeit unferes Diploms auch in biefem graphisch und filiftisch abnormen Theil unaniechtbar. Die historische Boraussetung, bag Erzbischof heribertus am 22. Februar 1045 nicht mehr am Leben war, sieht mit den Angaben anberer glaubwirtiger Quellen, benen zusolge Aribert am 16. Januar 1045 endete '), im Einklang. Ferner in Betreff der Formulirung sieht dieses S. Dionysiusdiptom Heinrichs III durchaus nicht vereinzelt ba, fondern bilbet mit zwei entfprechenden, anertannt echten Urfunden anderer Berricher, mit Konrad II. vom 23. Mar; 10262) und einem Friedrich I. vom 17. November 11588) eine in fich geschloffene Entwicklungsreibe, in ber Konrad II. als Ausgangspunct und Borlage für Beinrich III. 4), Diefer

aber hinwiederum als Borlage für Friedrich I. baftebt. Unter biefen Umftanden wird bie Ungleichartigkeit, welche in ber Compofition unferes Diploms vorliegt und befonders in ber Schrift jum Ausbrud tommt, wohl nicht anders erflart werben fonnen, ale bag man annimmt, in ber Kanglei fei nur bies zur Befraftigung unbedingt Erforderliche, bas Eschatotollon ansgesetzt, alles ltebrige dagegen stamme aus Mailand, sei in dem S. Dionysinsstloster geschrieden worden und zwar auf Grund des erwöhnten Konrads II. vom 23. März 1026. So vollendet wurde die ganze Urtunde in der Zeit Konrads III. 1138—1151 vervielssättigt durch eine Notariatscopie, welche Die autographen Unterschriften ber betreffenben Rotare trägt ): fie ift gleichfalls noch zu Mailand im Staatsardie vorhanden und nicht ohne Intereffe für bie Geschichte bes Originals. Diefes lag nämlich bereits jenen Rotaren nicht mehr in feiner ursprunglichen Reinheit vor, sondern hatte icon die Entstellungen erfahren, auf die ich oben hinwies: also die Berberbnif bes Incarnationsjahres, welches in ber Copie ohne Andentung einer Lude einfach MLV lautet, und weiter ben Zusat bes Rebenmonogramms, welches in ber Copie unter tortif fiebt. Uebrigens ift in ber Copie gerabe bas Escatofollon ungemein forgfältig und unter Beachtung aller Gigenthumlichkeiten ber originalen Schrift nachgebilbet, mahrend man auf die Contertschrift und beren Nachbilbung viel weniger Milbe verwandt hat: bier erscheint die reinliche Bucherschrift des XII. Jahrbunberts.

## 16.

St. 2282 (B. 1533). Munbbrief Ronig Beinrichs für bas Rlofter G. Apollinaris in Claffe bei Ravenna: nimmt es auf Ersuchen bes Abtes Lambert in seinen besonderen Schutz, läft fich von ihm, ben bie Rönigin Agnes und ber Erzbischof = Ergtangler hermann burch ihre Fürsprache unterfützen, bie Bogtei (advocatura) bes Klofters übertragen und bestätigt bie Besitzungen besielben, welche jum Theil namhaft gemacht werben.

Botfelb, 16. Geptember 1045.

Gleichzeitige Copie auf Bergament, fog. charta transversa, in Ravenna

auf ber Bibl. Classens.

Geor. Mittarelli, Annal. Camald. II, 114, ex autographo, in Babrheit aber, wie ich burch Bergleichung biefes Textes mit ber in Ravenna befindlichen Uridrift ) feststellen tonnte, nach ber letteren, in ber ich nur eine gleichzeitige Copie, nicht aber bas Original zu erkennen vermag. Zwar, Die Schrift im Gangen entbehrt nicht burchaus ber Kangleimäßigkeit; Die erste Zeile und Die

<sup>1)</sup> S. oben S. 245, Anm. 4.

2) Dr. 30 Mailand im Staatsarchiv. Gebr, bet Bühmer, Acta imperlit, p. 42 (Nr. 44), aber nicht nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach dem Driginal, sondern nach d

<sup>5) 3</sup>ft mohl ibentiich mit ber ,alten beglaubigten Abichrift", auf melde Mone a. a. D.

binmeift. 6) Sie ift am Rante rechts fart beichabigt, namentlich in ber Mitte, weraus fich bie gabl: reichen guden im Terte Mittarelli's erfiaren.

Kanglerzeile find ausgezeichnet burd verlangerte Schrift; Die Contertidrift fieht unzweifelhaft ber Rangleischrift naber als ber gleichzeitigen Bucheridrift; ber Umftand, bag innerhalb bes Contertes und in ber Datirungszeile Gigennamen, wie Agnetis, Heinriei nicht in Majusteln, fondern in Minusteln erideinen, hatte in einem Mundbriefe felbst unter heinrich III. nichts Auffallendes 1); endlich ber Mangel einer symbolischen Invocation, ber hier vorliegt, wäre an umbfür sich sebenfalls nur von geringem Belang, zumal da Naum dajür offen blieb. Inbessen ist hiermit die Charatteristit unseres Schriftstides noch nicht erschöpft. Denn ben angeführten Eigenichaften ber Schrift, welche einen ber Driginalität ginftigen Einbrud machen, fieben anbere gegenüber, bie biefen Einbrud fieren: fo auf ber einen Seite bie auffallend große und burchgangig unfdone Art ber Schnörfel, mit benen eine Menge von Buchnaben verfeben wurde, auf ber anberen Seite bie unverhaltnismäßige Sorgialt, mit ber einzelne Buchiaden, namentlich bie Anfangsbuchnaben neuer Cape mehr gemalt als geschrieben wurden. In beiben Beziehungen hat unser Heinrich III. große Aehnlichkeit mit ber fachlich verwandten Urfunde bes Baters, Raifer Konrads II., vom 17. Uprit 10372). Das Original berfelben3) befindet fich ebenjalls in Bibl. Classens. ju Ravenna und zeigt genau biefelben Erscheinungen wie bas unter Dr. 15 befprocene Still aus Mailand, St. 22.0: bas Escatofolion einichließtid bes Monogramms, in bem ber Vollziehungsftrich erfennbar ift, burchans tauzleigemäß, jest und sicher geschrieben von ber hand besielben schon mehrsach errafinten Schreibers, bem wir unter Beinrich III. wieber begegneten, bagegen Protofoll (im ftrengften Ginn) und Context gang apart, balb fich eng, fast angitlich anlebnend an ben Kangleigebrauch, balb wieber fübn bavon abweichend, bas lettere namentlich durch biefelbe Art der Ausmalung einzelner Buchftaben, wie ich sie bei unserem Hauptobiecte, bei St. 2282, constatiren konnte. Ich trage daher kein Bedenken diejenige Hypothese aufzustellen, welche mir bei dieser Lage ber Sache unabweislich icheint, nämlich anzunehmen, bag beibe Schriftftude ben gleichen Urfprung haben, daß St. 2087 (Konrad II. gum größten Theil, St. 2282 (Beinrich III.) aber gang in Ravenna, beziehungsweise in ihrem Bestimmungsort, ju E. Apollinaris in Classe!, geschrieben murben, wobei jenes burch bie Berbindung mit bem originalen Cocatolosson selbst zum Driginal wurde, während bieses nur für bie gleichzeitige Nachbildung eines Driginals gelten fann 5).

## . 17.

St. 2246. Diplom König Beinrichs III. für die Domcanoniter von Befançon: befreit barin auf Bitten bes Erzbischofs hugo fie und bie ihnen gehörigen Billen zu Cullv und Riez (? am Genfer See) von Leiftungen, welche bie toniglichen Burgmannen von Lutry (bei Laufanne) unter rechtswidriger Belaftung ber bortigen Colonen geforbert hatten.

(Böchlarn?) 14. Geptember 1043.

Mus ben Chart. eccl. Bisunt. (sec. XVIII) auf ber Stadtbibliothet gu Befangon, querft bei Stumpf, Acta imperii p. 59 (Mr. 54), mit bem Actum:

<sup>1)</sup> Analogen bagu ift ber unter Dir. 14 besprochene Rundbrief (fur G. Galvatore bei Queca), St. 2252.

<sup>18</sup> St. 2087 (B. 1422; Br. 231), ift fein Mundbrief, iondern ein vollffantiges Diplom, den tie autbreckende littrure einriches II. vom 25. April 1009, St. 1513 (B. 1049) als Bortage tiente. I Zarnach dei Mittarelli II, 64 ff.

<sup>3)</sup> Tarnach bei Mittarelli II, 64 ff.
4) Man beachte als ein weiteres gemeinsames Merfmal in beiben die Ramensichreibung anneti Ap olen aris, mabrend in ben iachtich verwandten Originalurfunden frühert herrichter, in Stie III. vom 26. herfel 1001, St. 1255 (B. 879) und in dem ich on ernabinten heintelt. Annett ap ollin aris kett. Die erfte Form ill echt radennatisch, wird als ielde burch Menumente ung abstreich Erkunden begeugt.

5) (88 finden ich Spuren vom Beitgefung: unten rechts, der Kanglergeife seht nabe ein fleines kunde die und Richen von gelbitichem Bachs. Int der Röckfeite fiebt von iebr alter, noch nach dem eften Jabrdundert angehöriger hand in Gapitalichtift: Maniburdli Heinri . toil. impr. (d.), qud. Chonraul.

Baume-les-Dames und ber Bezeichnung "gefälschte Urtunbe"1), mabrent Stumpf ebenbort G. 466 unter ben Corrigenda anders urtheilt, bemertt, bag er biefes Stud jest für echt halt 2) und als Ort ber Aussiellung Bochlarn — Actum (Pechlare) vernunifet. Ferner interpretirt er bort bie Billa Roaldo nicht mehr burch Mue'), sondern Meg '), emendirt das sunsides od verum Bisunticensis archiepiscopi in venerabilis B. a. und schlögt vor, im Ansang der Kangler-geise statt des überlieserten: Ego Hugo cancellarius zu lesen Heremannus cancellarius, nach Maalogie der Kanglerzeiten in den beiden anderen Diptomen, mb 2275. Ich trete bem bei 9) mit der weitreen Conjectur, daß im Context daß sprend einer Königszeit für Besauson erließ. St. 2223 und 2275. Ich trete bem bei 9) mit der weitreren Conjectur, daß im Context daß sprendie et supradictum castrum Lustriacum eum suis appendicis in nostrum dominium deveniret, ursprünglich gelautet hat: ut supradictum castrum etc.

Fiir bie Sache felbft, bie bier berichtet wird, bie burch Ergbischof Sugo's Beiftand bewirfte Unterwerfung Lutry's unter Die Berrichaft Beinrichs III., weiß ich freilich aus anderen Quellen teinen Beleg gu erbringen 6), aber für glaubwürdig halte ich die begilgliche Angabe trogbem, weil urtundlich feststeht, bag Lutry ju benjenigen burgundischen Königshöfen gehört hat, welche Bergog Rubolf von Schwaden in seiner Eigenschaft als Herzog ober Nector von Burgund') besaß, bis er burch seine Rebellion gegen Deinrich IV. nicht nur jener Sofe, sondern seiner gesammten, zwischen Jura und Alpen gelegenen Bestynngen zu Gunften bes Bisthums Laufanne verluftig ging 9). Und was die Besityansbreistung bes Erzstiftes Besangon bis an ben Genjer See berrifft, so ift auch beren Urfprung mir bis jett buntel geblieben, aber, bag fie wirtlich im elften 3abrhundert ftattgefunden bat, icheint mir ein Rechtsftreit zu beweisen, ben um die Mitte bes zwölften bie erzbischöfliche Kirche zu Befancon und die bifconiche von Laufanne um Rechtsverhaltniffe ber homines de Cusliaco mit einander führten. Dan febe bie Urfunde bes Bifchofe Ortlieb von Bafel, aus Moutiers-Grandval vom 10. Juli 11549), worin er fraft papftlicher Delegation befilmint, quod villicus de Lustriaco in terra canonicorum sancti Johannis et sancti Stephani 10) in Cusliaco et in appenditiis eius nullam habet villi-cationem. . . . . . . Item Lausannensis episcopus concessit Bisuntinis canonicis libertatem hominum suorum in utroque sexu ad terram canonicorum transeuntium etc. Unter ben Zeugen befinden fich Landninus, Decan von Befangon, und Betrus, Prior von G. Paul in Befangon; Die Grundlage bes Erfenntniffes aber bilbet ein Beisthum bejahrter und rechtsfundiger Danner, recognitum est antiquos et legitimos viros curasse etc. Erscheinen nun so bie geschichtlichen Boraussetzungen, auf benen unser Schriftfild beruht, als einigermaßen gefichert, fo gilt baffelbe in Bezug auf ben fpeciellen Rechtsinhalt und beffen biplomatische Formulirung, ba bie Sauptfate wiederkehren in zwei

<sup>1)</sup> Dem folgt Schweizerifches Urfundenregifter Bb. I, G. 338 (Dr. 1327). 2) Bergl. auch G. Guffer, Burgund unter Friedrich I. (Gotting. Differtation 1873) S. 13, Anm. 5.

<sup>9)</sup> Canton Freiburg, am rechten Ufer des Rilgichens Brote. Regesto Gonovois p. 524. 4) 3ch finde nur Mivag, am Nordostufer des Genfer Gees, unterhalb von Cherbres. 5) C. oben G. 183.

<sup>9).</sup> Den G. 1933.

6) In der Beit vor Seinrich III. gehörte Lutry (Lustriacum) dem S. Mauritiusliester ju Maunum, frast einer Schenfung, weiche der burgunrifche König Modustus III. gurden 1014 und 1018 machfeiteinlich am 16. Meptei 1015 vollöges. Die bestäusche Uttunde fletz inner anterem in Galita Christiana XII, Instr. col. 428.

7. D. Grune, tie Zahl Mucolis von Meinstelben jum Gegenfönig S. 8, und G. Hüfter

Gallia Christiana All, Instr. co., 1825,

7. D. Grunt, tie Babl Mucolis von Stheinfelden jum Gegentonig S. 8, und G. Düpter
4. a. D. S. 16 und III.

8) Diptem heimrich IV., 1079, 8t. 2815 (B. 1886); gedt. Gallia Christiana XV, Instr. col. 136,
und im Schweizer. Urfundenregister für "under" erführt, aber oden Snagde von Gränden. S.
ferner des Bestätigungsbiplom Konrads III., 1145 (April), St. 3491 (B. 2246), gedt. Gallia Christiana XV, Instr. col. 144.

9) Trouillat, Monuments I, 324 (Rr. 211) nach ästeren Druden.

10. Das ist der Freie der beiden Saupsstifter zu Besangen, wie unter anderem erbult aus dem

<sup>10)</sup> Das ift ber Titel ber beiben Saupiftifter gu Befangen, wie unter anberem erbellt aus bem Diplom Beinrichs III. vom 29. December 1041, bei Stumpf, Acta Imperii p. 56 (Rr. 51).

als echt anerkannten Diplomen Friedrichs I. von 1153 (Februar) 1) und vom 4. Rovember 11572). Diefe beiben Friebericiana wollen nun aber nichts an-beres fein als bie Beftätigung von entsprechenben Acten fruherer Berricher, emunitates predecessorum nostrorum regum seu imperatorum, wie beren bis jett nur eine, eben unfer Beinrich III. ju Tage gekommen ift. Comit wird bie Echtbeit besselben nicht anzusechten sein und zwar um so weniger, je schwieriger es bei ber außerorbentlich mangelhaften Ueberlieferung ift, eine betaillirte Britit felbft nur nach inneren Mertmalen burchguführen. Die Arenga: Divina nos praecepta et sanctorum patrum edocent instituta omnium ecclesiarum dei utilitati providere earumque integritatem augmentando regaliter stabilire erscheint mir als zeitzemöß, hat für einzelne Wendungen ein Analogon in ber Arenga bes unter Rr. 15 besprochenen Dipsoms peinrichs III. für S. Dionysius von Mailand, und was das Protofoll berrifft, so lassen nich bie ablreichen Dejecte befielben unichwer auf Copialverfeben gurudführen, felbft in ber fo febr verderbten Datirungszeile 3), in ber bas Actum unbedingt emendirt merben muß, und, wenn wir mit Stumpf bie beiben erfien Daten: XVIII kalendas Octobris, anno dominicae incarnationis MXLIII afs correct überliefeat annehmen 1, mit Rudficht auf St. 2244 (B. 1507) ursprünglich wohl nur Pechlare gesautet haben fann. Ober sollte sich nicht boch Bassau, Bazowa, Pataviae, mehr empfehlen? Spateftens am 1. October war ber Ronig wieber in Regensburg 5).

Weitere Erörterungen zur Kritit einzelner Diplome Heinrichs III. wird ber zweite, auf die Kaiserzeit bezügliche Band bringen. hier sei es gestattet noch einmal auf die Borgeschichte heinrichs zurückzugereifen und

18. furg ju begründen, weshalb ich von bem anscheinend fo wichtigen Diplom Konrads II. für die Ministerialen von Weissenburg (im baierischen Nordgan), St. 1991 (B. 1351, Br. 134 9 im allgemeinen nur beiläufig 1), speciell aber von ber barin berichteten Trabirung bes, baierifchen Bergogthums an einen Bergog ober Grafen Ernft's) gar nicht Rotig genommen babe. 3ch halte namlich bajur, daß, nachbem bereits Breflau, Ranglei Konrads II. G. 129 febr erhebliche Bebenken gegen die Echtheit geltend gemacht hatte, ohne jedoch bis gur Bermerfung vorzugeben9), Ufinger in ben Getting. Gel. Anzeigen 1870, G. 125 ff. Die Unedibeit biefes angeblichen Konrad II. mit Gründen bargetban hat, welche fast alle burchichlagend find und fortan jeden Zweifel befeitigen follten. Mit am gewichtigsten scheint mir zu sein, was Ufinger anführt, um nachzu-weisen, daß die Detailbestimmungen bes sog Weissenburger Diensmannenrechtes in dem vorliegenden Zusammenhang ungeschichtlich find 10, wohl für bas zwölfte Sahrhundert, aber nicht für bie erften Decennien bes elften und die bamals

<sup>1)</sup> St. 3662. Buerft gebr. Stumpf, Acta imperii p. 154 (Rt. 124) aus "Berthold Chart. cccl. Bisunt. (sec. XVIII) fol. 38" auf ber Gnabthbitethef zu Befançon.

3 St. 3784. Buerft gebr. ibid. p. 168 (Rt. 131), nach bem Tanefeumet in einer Beflätigungstutunte Katis V. vom 17. gebr. 1521, Originalconcept in Bien, Staatsarche.

3 Mit anno domini Henriel III. regis ordinations eins XIV (anflatt XVI) im perii

<sup>\*\*</sup> S. cben S. 183, Anm. 4.

5) St. 2247 (B. 1508).

<sup>6)</sup> Mus bem Cod Udalrici, Jaffe, Mon. Bamberg. p. 35. G. auch Giefebrecht, Raifer:

telt II, 686.

7 S. 22, %nm. 1.

Si tradicionem Ernesti ducis suscepimus scilicet Wizenburch cum appendiciis suis.... tradidimus.

<sup>9)</sup> B. giebt ale Refultat, "bag bie vorliegende Urfunde mindeftene überarbeitet fein muß bag bie Uebertragung von Butern an herzog Ernft nicht urfprunglich barin gestanden haben

<sup>10)</sup> Der Ausbrud "clientes" fur Minifterialen ift am wenigsten bedentlich, nicht einmal, wie linger fagt, fehr felten in biefer Beit. G. g. B. St. 2228 (B. 1500), Diplom heinrichs III. vom

berrichenben Buftanbe paffen 1). 218 befonbere beachtenswerth ericeint mir in Ufingere Argumentation ferner ber Sinweis auf Die Sage von Bergog Ernft, bei beren Gestaltung, wie nach ben Untersuchungen von Uhland 2) und Dummter 8; bereit Gestaltung, bei eine ben einer einem von inglauf o mit bet and bei eine fann na fer Herzog findel von Schwaben, bem Sohne Otto's b. Gr., sowohl bes letteren Bruber, Herzog heinrich I. von Baiern als auch Kaifer Ronrads II. rebellischer Liefschu, ber angeblich in bem offfrantischen Rohtall 4) begrabene Berzog Ernft II. von Schwaben als gestichte Urber gebient haben. Eben auf baierischem, beziehungsweise offirantische baierischem Boden bewegt fich aber auch unfer Beiffenburger Diplom mit feinem Bergog-Grafen Ernit und beffen bodifrebenben Minifterialen, und ba nun gerabe Die eigenthumliche Beschaffenheit ber bienftrechtlichen Bestimmungen für bie Entftehung im awölften Jahrhundert fpricht, da ferner die Ernstlage damals icon ausgebildet war, ), so glaubt Ufinger sich zu bem Schlusse berechtigt, bag nicht bie Nachricht ber Urtunde mit Anlaß zu ber Ausbildung der Sage gegeben gegeben habe, fondern bag umgefehrt die Sage entscheibend für die Kaffung ber Urfunde gewesen fei. Indeffen soweit, bis jur Reducirung ber Kalidung auf bie Sage, vermag ich Ufinger nicht zu folgen. Denn immer bleibt boch bas Beiffenburger Diplom, worin ber Bergog-Graf Ernft mit Raifer Konrad. Der Kaiferin Gifela u. f. w. zusammen auftritt, ber werklichen Geichichte um ein bebeutendes näher als die Sage, in der, wie wir sie kennen, anstatt Konrad II. und bessen Familie die viel alteren mit Liudosf so eng verbundenen Gestalten Ottos b. Gr., Abelheibs, Beinrichs auftreten. Diefer Unterschied ift benn boch wefentlich und fann weber fur rein zufällig gelten noch auch baburch genügend erklart werben, bag man annimmt, ber Berfaffer bes Diploms habe, Die Renntnig ber bichterisch figirten Ernftsage bei ihm einmat vorausgesett, biefe junachft hiftorisch rectificirt, fie fo ju fagen in die Geschichte guruduberfett und bann erst biplomatisch eingelleibet; vielmehr wird mit Rudfict auf Die relativ größere Geschichtlichfeit bes Diploms bieses von ber Cage wieder zu trennen, wird nicht für eine Ableitung aus berfelben, fondern fur einen felbständigen Anfat gur Bilbung berfelben gu halten fein. Der fagenhafte Charafter bleibt ben begig= lichen Gagen bes Diploms ohnehin gewahrt: fo verworren und unflar find fie an sid ), so isoliet steben sie da in der gesammten übrigen Tradition, so ver-geblich ift es sie mit den thatsächlichen Berhältnissen des Jahres 1029 in Ein-Mang zu bringen. Daß zu bem Material, welches ber Falicher verarbeitete, unter anderem ein echtes Diplom Raifer Konrabs II. gehörte?), läßt biefen Wiberfpruch nur um fo greller hervortreten. Denn ba ergiebt fich bie abnorme Erscheinung, bag Ronig Beinrich ju einem Zeitpunct, wo er nach allem, mas

<sup>1)</sup> Sider, der in seiner Untersuchung, "über die Entstehungsverdättnise der Constitutio de expeditione Romana" (Wien 1873) S. 26 Getegendeit ninmt das Weissendurger Diptom zu ervetern, das allem Attscheine nach Unigere Einverdeungen nicht gefanntz- sonit weitre er wolft nicht den Ausschlagen und der Anfallen der Schlich von der Anfallen der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Schlich von der Verlagen Verlagen Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von

ferner das junerfländliche recompensato abb honore.

Bergl. Univerfländliche und in die bei festen bergleichte und bei der betreichte und bei die das bei festen bei der gestellt und bei derroberatie; nur das diese an werfelten gelichten der der gestellt gelichte der der gestellt gelichte der der gestellt gelichte der der gestellt gelichte der gestellt gelichte gestellt gelichte gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gelichte gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestell in gwei ungleiche Abidnitte thei't.

wir wissen, in seiner Stellung als herzog von Baiern so fest wie nur je mar 1), bei einem Rechtsgeschäfte intervenirt"), welches die Uebergabe eben besselben Derzogishund an einen Anderen jum Gegenstande hat. Das ist, um die Worte au wiederhofen, welche Brefstan a. a. D. von ber Sache überhaupt gebraucht, "reichsrechtlich saft eine Unmöglichkeit"), und, setze ich hinzu, historisch nicht minber.

<sup>2)</sup> S. oben S. 19 ff. 33 uiammen mit feiner Mutter, ber Kaiferin Gifela, und bem Grafen Ccebard. Diefer — es ift ber hatere Martgraf von Meisen — wird als Mitintervenient ferner genannt in einem Eipsom Kontadd II. vom 24. October 1031, St. 2025 (Br. 169)

3. ueber beise bitst Giefeierberd Beriruch, Kaiergasch. Bb. II, S. 623 zwischen Berleibung und Cinfilierung unterfaciten zu wollen, nicht himmeg; diese Unterscheidung sonnte böchstens als dippotible dienen, um das lotale Schweigen der geitgendifichen Beschaftschere, die boch sonft giemlich gut über bergog Ernft unterrichtet find, begreiftich zu machen.

# Bur Rritif zeitgenöffifder Gefdichtidreiber.

Bu ben Acten Seinrichs III. tritt bingu eine bebeutende bistoriographische leberlieferung, welche aus fehr verschiedenartigen und verschiedenwerthigen Beftandtheilen gufammengefett ift und im Gangen genommen die Erforidung unferes Gegenstandes wesentlich förbert, wenn es auch gerade um die historio graphischen Quellen gur Geschichte bes Reichs unter Seinrich III. in mancher Begiebung nicht fo gunftig fieht, wie man nach ber urfprünglichen Richtung ber

zeitgenöffischen Beschichtschreibung erwarten follte.

Denn in hohem Grabe bedauerlich bleibt boch vor Allem, bag Bipo, ber treffliche Geschichtschreiber Kaiser Konrads II., nicht zugleich silr die Zeit und Geschichte Heinrichs III. unser Gewährsmann geworden ist, daß wir ihm außer der Vita oder den Gesta (Acta) Chuonradi imperatoris inicht auch noch Gesta Heinrici regis zu verdauten haden. Zwar, die Abficht ein foldes Wert zu fcreiben, bat Wipo mehrfach auf bas Bestimmtefte ausgesprochen 2). Auch ift anzunehmen, bag er bereits allerlei Stoff zu einem Buch liber bie Thaten König Geinrichs gesammelt hatte 3), als er mit seinem Wert fiber Konrad II. hervortrat. Indessen, sei es nun, daß er, etwa durch ben Tob verhindert'), jur Berarbeitung bes gesammelten Stoffes überhaupt nicht mehr gefommen ift, fei es, bag ein widriges Wefdid eingriff und bereits begonnene Gesta Heinrici von Bipo ber Nachwelt vorenthielt, genug, thatfächlich vorhanden ift eben nur feine Vita Chuonradi imperatoris mit ihren gablreichen und werthvollen, aber aufammenhangelofen Gingelnachrichten ju

<sup>1)</sup> Dieses icheint mir ter authentische, von Bipo selbst bevorzugte Titel zu sein. S. die Epistola ad regem Heinrieum: Vitam illustrem et inclyta gesta Chuonradi imperatoris ... scribere oportunum existimavi ... gesta enim illius ... utriusque acta rescribers operation of the property of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the se c. 39 : Hace de imperatoris Chuonradi gestis breviter scripsimus.

sima. c. 39: Hace de imperatoria Chuonradi goatis breviter, scripsimus.

3) Epistola ad regem Heinricum: Mi hi ... animus est., utriusque acta referre ... Et quoniam sunt quaedam quae vivente patre ... egisti, endem inter acta patris ponenda censueram; quae vero post oblium illius gloriose fecera», per se ordinanda decrevi. Prologus: duorum acta regum complectar ... Acta autem clarissima fili, quoniam adbue .. regnat, quam diu visero congregare non desinam.

3) Prologus; f. te vor. film. c. 1: rex Heinricus ... quae ... peregit (in Equiq au Eurquine), alias commemorabo. c. 38: quod (ite Editerbrethellung firette in Euliqua pientus in gestis regis, si Deus voluerit exequir.

4) 20: Elle Blivo felbf, im diutild auf feine medirade bereorgebobene Kranfilddelt, genirchet quaben (deint, ba et im Ereleg, audditesend au tie in finm. 2 civitten Euret, ben Eunich austricht: Quodsi hoc acciderit, ut sieut ante regem hane vitam mild contigit introire, set mild accidat exire, et eo modo opus meum imperfectum deseram, obsecro post me seribentem, ne pudeat Illum mels fundamentis pariettes suos superponere. bentem, ne pudeat illum meis fundamentis parietes suos superponere.

Beinrichs III. Ingendacichichte 1), ju melder ja Wipo überdies burch fein in ber Einleitung bereits besprochenes Moralgebicht, Die Proverbia centum2), einen intereffanten Beitrag lieferte, mabrend er bei feiner letten poetifden Leiftung, bem gleichfalls icon analpfirten Tetralogus), bie selbständige Regierung eines Gern und Rönigs vor Angen hatte, wenigstens andentungsweise berührte, aber freilich nur um Kritit zu ihen und Rathichtage zu ertheilen, nicht um darzu-

Uebrigens find Bipo's Gesta Heinrici nicht einmal ber einzige Berluft, ben wir zu beflagen haben. Auch einem jungeren Zeitgenoffen und grundlichen Renner Bipo's, bem Chroniften Sermann von Reidenau, wird von glaubwur-biger Geite ein auf bie Geschichte Konrabs II. und Beinrichs III. bezugliches Wert zugeldrieben; bis jett aber ift bavon nicht mehr zu Tage gekommen, als ber Titel Gesta Chuonradi et Heinrici imperatorum und die Angabe, baß es bem Letteren, heinrich III., gewidnet war 1. Was ben Text selbst betrifft, so find zwar mehrere neuere Foricher ber Ansicht, baß er nicht ganz verloren gegangen, sondern wenigstens bruchkildweise, als Bestandtheil von zwei compilatorischen Geschichtswerten bes zwössten Jahrhunberts, bes Annalista Saxo (1037—1043), SS. VI, 680—686 und ber Annal. Magdeburgenses (1037—1043), SS. XVI, 170—172, uns erhalten sei und ich selbst habe biese zuerst von Perty 5) aufgestellte, bann von Baig 6, Babft 7), Wattenbach 8) acceptirte Anficht lange getheilt, babe fie auch in ben Foridungen jur Deutschen Geschichte VI. 477 ff. "lleber Bipo's Vita Chuonradi imperatoris und Gesta Heinrici regis" mit specieller Berudfichtigung ber gleichfalls von Bert beruhrenben Bipo-Sppotheje 9) ju begründen versucht; indeffen, wie ich nach reiflicherer lleberfegung einraumen muß, mit Argumenten, welche gegenwärtig mir felbft nicht mehr als beweisfraftig erscheinen. Bielmehr fielle ich mich jest gusammen mit Pertsack 10) auf die Seite von Giesebrecht, der schon in der ersten Auslage der Kaisergeschichte Bb. II, S. 525 (= S. 555, 2. Aufl., S. 563, 3. Aufl.) Widerspruch erhoben und die Gesta Herimanni bezeichneten Abschnitte des Annalista Saxo und ber Annal. Magdeburg, für ein verlorenes Annalenwert fachischen Urfprunge in Anfpruch genommen bat.

In ber That ift von einiger Bebeutung idon ein außerer Umftand, auf ben zuerst Giesebrecht mit Nachbrud hingewiesen, bag nämlich bie angeblichen Ueberreste ber Gesta Herimanni ben genannten fächslichen Compisationen nicht bireft zugefommen fein fonnen, fonbern nur burch bie Bermittelung einer an-

<sup>1)</sup> Buerft Vita c. 10, 11; bann wieder c. 21 und fo fort. Ueber bas Planmagige biefer In- gaben i. Epistola ad rogem Heinricum, vor. S. Anm. 2.

<sup>2)</sup> G. oben 6 11. 3) G. eben G. 123

<sup>4)</sup> Sauntzeuge ift bermanne Lieblingeibuler und Fortieger, ber Chronift Bertholt, Bertholdi

paneat. 1. meine Bemertung in von vorm. Der fe, Derte burch die Bezeichnung: (Herim. Gesta?).

5) SS. V. 328, not. 3.

6) SS. VI. 344, not. 34 und am Nande des Tertes durch die Bezeichnung: (Herim. Gesta?).

7) De Arberto II. Mediolamenst, p. 10—16.

6) Deutschlanks Geschichkausellen S. 251 (2. Aufl.) im Anichtug au Pabst und ziemlich entscheben, wöhneren Baterobad ich in der ersten Aufl. S. 226 ikustider ausgebrückt batte.

9) Ueber Mino? Erchen und Schriften. Abbantl. der Berl. Afab. Phil. bistor. Rt. 1851, S. 233. Battenbach S. 296 (2. Aufl.). 10) Foricb. X, 440, 441.

Greurs II. 420

beren alteren Aufzeichnung, welche von jenen Beiben gemeinschaftlich benutt wurde. Diefe verlorene Mittelquelle 1), wenn ich fo fagen barf, war bochft mabr= fceinlich Silbesheimischen Urfprungs, jedenjalls bestand fie im Befentlichen aus hilbesheimischer Ueberlieferung, reproducirte vor Allem die älteren, bis 1040 reichenden Annalen und zwar in so enger Berknüpjung mit ben angeblichen Fragmenten ber Gesta Herimanni, bag auch Pabft nicht umbin tonnte, mit Giefebrecht eine ausführlichere Kaffung ber Annalen von hilbesheim - uberiores, quam qui ad nos pervenerunt, Annal. Hildesheim. 2) au ftatuiren. Aber mahrend nun Giefebrecht bierbei fteben bleibt, bas ben Fragmenten gu Grunde liegende Wert nur als "eine Umarbeitung und Fortsetzung ber Silbes= beimer Annalen" bezeichnet, geht Pabft weiter und versucht ben Rachweis, baß Alles, was die fictiven Annal. Hildesheim. uberiores mehr haben als die wirtlichen Annal. Hildesheim., wie sie uns aus bem Original entnommen, SS. III, p. 101 ff. vorliegen, bas Eigenthum Germanns von Reichenau, eine Entlehnung aus beffen vermißten Gesta Chuonradi et Heinriei fei und früheftens um 1050 feinen Beg in die fog. Annal. Hildesheim, auctiores 3) gefunden habe. Aber, wie ich schon andeutete, fo weit tann ich ber sonst so scharffinnigen Erdrierung von Pabft nicht mehr folgen. 3war bringt er einen Inbegriff von Parallestellen, aus bem fich in Betreff ber fog. Fragmente auf ber einen, Bipo's, ber Annalen von G. Gallen und ber Chronit hermanns von Reichenau auf ber anderen Seite ergeben foll, baf biefe vier Werfe nabe mit einander vermandt find, gleichsam eine Familie bilben ), um bann hieraus ben Schluß zu gieben, daß das Wert, dem die Aragmente in letzter Instang entlehnt wurden, nichts anderes gewesen sei als hermanns verlorene Schrift zur Geschichte Konrads II. und heinrich III. Wer auch, wenn man, wie ich selbst früher gethan habe, das Jwingende dieser Schungsstern nichte, so zeigt boch bas Fundament berfelben, bie von Babft entworfene Genealogie ber genannten vier Berte, bei fcarferer Untersuchung fo bedeutende Schwächen, bag es als ungureidend bezeichnet merben muß.

1. Erftens nämlich find bie Mehnlichteiten, welche Babft theils in Sachen, theils in Borten und Bendungen zu erkennen glaubt, und hervorhebt, an sich uner-heblich. Man nehme nur die Zusammensiellung der auf den Böhmentrieg von 1040 bezüglichen Berichte, von denen Fragmenta 1040 ben weitaus umfangreichsten, eingehendsten und genauesten enthalten, mabrend in ben Annal. Sangall. maior. 1040 6) überhaupt fast nur eine einzelne Spisobe von bem silblichen Kriegsschauplat, ber Untergang bes Grafen Werner und seiner Schaar, aur Darstellung kommt und hermann awar wieder etwas aussilbstrücker wird, ilber die von Heinrich III. selbst geleiteten Operationen in ihrem gaugen Um-fange, aber auch nur ilber diese berichtet, dagegen des Nordheeres mit keiner Gilbe Erwähnung thut. Wie fünftlich ift es nun ba, aus fammtlichen brei Berichten einen Complex bon Gach = und Bortantlangen hervorzuheben, unter benen fein einziges Stild allen brei Darftellungen gemeinfam ift. Denn es entbench tell cingles ettat utell vive and average and a sangall maior. 1040: comes Werinherus = Fragmenta 1040: Werinherus comes; ferner Fragmenta 1040: quidam ex latere regis emissi . . . obstructionen quandam in saltu expugnaturi . . . procubucrunt 11. Kal. Septembris. Posteriori die quidam candem obstructionem ex alia parte aggressi . . . . .

<sup>1)</sup> Die Erifteng einer folden vermuthete icon Baib, SS. VI, 548, not. 14, freilich aus befon-beren Grunden und in Bezug auf Abidnitte bee Annalista Saxo, Die bier tein Intereffe fur une baben.

<sup>2)</sup> De Ariberto p. 12,

<sup>3)</sup> loidem p. 16.
4) 3n welcher Meife, batüber f. ibid. p. 15: nemini spero dubium fore, quin Herim, tres alios fontes (bas find bie feg. §ragmente, Bipo und bie finnalen von ⊕. Gallen), Fragmentorum scriptor certe Wiponem, fortasse etiam Annal. San Gall. mai. ante oculos

<sup>6)</sup> SS. VI, 684; SS. XVI, 171, 172. 6) SS. I, 84. 7) SS. V, 123.

perempti sunt = Herim. Aug. Chron. 1040: Rex ad praestructionem seu municionem silvae citra et ultra expugnandam partem . . . exercitus per devia saltus . . . misit. Sed cum 11, Kal. Sept. istac, crastino vero die illac milites silvosa, difficilia et obstructa loca ingressi . . . . caesi capti fugatique sunt. Sber, um auch solche Karallesselles zu berickstägen, zie benen Wipo mit in Betracht kommt, so ergiebt sich aus ber auf 1037 bezüglichen Zusammenstellung als wirkliches Gemeingut aller vier Werke nur die Angabe, bag Erzbifchof Aribert vom Raifer gefangen gefett und bem Batriarden von Aquileja in Gewahrsam gegeben wurde, biesem aber entsprang. Annal. Sangall. maior. 1037: (imperator) . . . episcopum . . captum . . . Aquilegensi patriarchae custodiendum tradidit. Cui ille astute fuga elapsus Wipo c. 351): Imperator . . . comprehenso illo . . . commendavit eum in custodiam Poponi patriarchae Aquilegiensi . . . archiepiscopus: fugit = Fragmenta 1037: imperator . . . apprehensum Aquilegiensi patriarche Poponi servandum commisit. A quo liberius debito habitus . . . fuga lapsus evasit = Herim. Aug. Chron, 1037; (Imperator) . . . archiepiscopum . . . adprehendi iussit eumque Popponi Aquilegiensi patriarchae custodiendum commendavit. Qui fuga elapsus. Da nun hermann von Reichenau gerabe an biefer Stelle ungweifelhaft und anerkanntermagen nichts anderes giebt als eine Compilation aus ben Annalen von S. Gallen und Wipo, ba ferner, wie ich in ben Forschungen VII, 561 ff. erwiesen zu haben glaube, die beiben letzt-genannten Quellen, wie überhaupt, so speciell bei bem Jahresbericht 1037 auf genannten Duelle gurudgeben, so haben wir in sachlicher Beziehung bie bier Darfiellungen nur für zwei, höchsens für brei zu nehmen; was aber ben Wortlaut angeht, so kommt hier keine andere Uebereinstimmung zum Ausbruck, als eine folde, welche naturgemäß und unwillfürlich immer ba flattfinden wirb, wo gleich gut unterrichtete und gleichmäßig gebilbete Beitgenoffen ungefahr gu berfelben Beit baffelbe Ereignig befchreiben. Um die Annahme eines genetischen Busammenhanges zwischen ben fog Fragmenten und ben brei oberbeutichen Geschichtswerfen zu begründen, bagu find weber jene") noch die übrigen Parallelftellen bei Pabft ausreichend: fie werben vollenbs bebeutungslos, wenn man

genauer untersucht, wie fich bie Silbesheimer Annalen in ber Raffung bes Annalista Saxo und ber Annal. Magdeburg. - bie Annal. Hildesheim, maiores, wie ich ber Ritrze halber fagen will 3) - gu ben Annal. Hildesheim. 1037 ff., SS. III, 101 ff. ben von mir fogenannten minores verhalten, ob ihr Zusammenhang, wie bisher meistentheils angenemmen wurde, rein äußerlich ift, darauf beruht, daß die minores vor Allem als Substrat der maiores bienten, aber beiläufig und vereinzelt auch auf den Wortlaut derselben einwirften, ober ob nicht vielmehr gwischen ibnen ein innerer, auf nachfter Berwandticaft berubender Zusammenbang befieht, wie ein folder auch fonft bei Silbesheimischen Geschichtswerten ber Zeit vortommt, fo bei ben zwei Lebens= beschreibungen bes Bischofs Gobehard, Die ja beibe bas Wert eines und beffelben

Berfaffers, bes Bolfbere find.

Die Bermuthung, bag einzelne Benbungen ber maiores aus ben minores entlebnt murben, finde ich zuerft bei Pabft ); er ftilte fie auf folgende brei Stellen in bem bie zweite italianische Beerfahrt Ronrade II. betreffenben Jahres-

3) In bem barftellenden Theil babe ich abfichtlich jede pracifere Begelchnung vermitden und mich in ber Regel barauf beidrantt, von "jeifigenöffischen Annalen", einem "zeitgenöffischen Annaltften" un preceden z. & E. 66, Anna. 5; E. 113, Anna. 3.

4) De Ariberto p. 13, 14, 15. Meine minores erscheinen hier ale nostri Annal.

Hildesheim.

<sup>1)</sup> SS. XI, 272.

3) Sonft mügten, abgesehen von den Annal. Hildesheim. 1037, über die besonders zu handeln sein, auch noch Annal. Altah. 1037 in die Bernantischaft der Annal. Sangall. etc. bineiusgegogen merben, weil es bot beißt, SS. XX, 792: Mediolanensis archiepiscopus . . ownensus a imperatore. . eheu se ousstolientibus est füga lapsus . . Sed et Popopatriarcha Agullegiensis, qui custodire sauscepit archiepiscopum coclesiae Mediolanensis, richt in Gengen beide aufgett. Hier die die die eigen Bierte aufgett. Viewer die die Bengel auf sein eine Begin bei die bas mus bod schieblich den Allessen die Bengel auf sein eine Tuelle eigen bestellt die Bengel auf sein eine Tuelle eine die bas mus bod schieblich den Allessen die Bengel auf sein eine neuen und so prägnante Bestellung der Allessen der eine der eine der neuen auch und so prägnante Bestellung der Allessen der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine Bortanflange.

bericht von 1037, wo bie maiores und minores in ber That fant bis auf's Wort zusammentommen. 1) Bezüglich ber icon ermabnten Berbaftung und Mlucht Ergbifchof Ariberts beißt es in ben maiores: imperator . . . . eum . . apprehensum Aquilegiensi patriarche Popponi servandum commisit. A quo liberius debito habitus post aliquot dies fuga lapsus evasit, quodam suo monacho machinante etc. Dem entspricht in ben minores: Mediolanensis archiepiscopus imperatori contrarius comprehenditur, et Bopponi Aquilegensi patriarchae servandus committitur; a quo fuga lapsus, palam rebellare cepit. 2) Bei ber erften Erwähnung von Ariberts Mitverschworenen, bes Doo von Champagne, bebienen fich bie maiores ber Wendung: cum sepedicto Ottone Burgundie tiranno pacificantur. Dem entspricht in ben minores: cum . . . Oudone tyranno sepe memorato 1) contra imperatorem consenserant. 3) Ueber Obo's Einfall in Lothringen berichten bie maiores folgenbermaßen: Uto Burgundie tirannus . . . urbem imperatoris que Bera dicitur, sitam in Lotharingia iuxta marcam Gozelonis ducis filique eius Godefridi, circumquaque debachatus predando obsedit. Dem entipricht in ben minores: Prenominatus ergo Oudo . . . . Luthuringiam iuxta marcam Gazelonis ducis eiusque filii Godefridi tirannice invasit et civitatem, quae Bera dicitur, iniusta praesumptione occupavit2).

Man fieht, bier banbelt es fich nicht mehr um eine zufällige und unbedeutenbe Uebereinstimmung, fonbern um einen wesentlichen Busammenhang und biefer wilrbe burch bie Unnahme, bag bie beziglichen Bendungen ber maiores ben minores entlehnt feien, allenfalls erffart werben tonnen, wenn nicht in ber letten Paralleistelle ber eigenthumliche Fall vorläge, daß beibe Unnalen ein und baffelbe Ereignig — ben Rampf um Bar — fast mit benfelben Worten und bod in einer wichtigen Sinficht sachlich verschieben, ja wibersprechend barftellen. Denn nach ben minores mar Obo bereits Berr ber Stabt - occupavit -, als er von ben Bergogen unweit berfelben jum Entscheidungstampf genothigt wurde; nach ben maiores bagegen gelangte Dbo gar nicht in ben Befit von Bar, belagerte es nur — obsedit — und wurde mötrend der Belagerung von feinem Geschied ereilt. Ferner liegt auch der Fall vor, daß maiores und minores dieselbe Sache, aber in eigenthilmslicher Beise und doch phraseologisch bermandt barfiellen. Beleg bafilr find bie Wendungen, in benen beibe ju wieder= holten Malen, aber in verschiebenem Bufammenhang bie Daner bes Rampfes

amifchen Erabischof und Raifer zu bestimmen fuchen.

#### majores 1037.

Sicque Mediolanum rediit (Aribert) . . . totum illum annum temeraria transgressione legum contemptor resedit . . . Inperator autem rebellantem episcopum e vestigio insecutus, urbem per totum subsequentem annum cum tocius periculo exercitus obsedit.

### minores 1037.

palam rebellare cepit (Aribert). Quem imperator e vestigio cum exercitu insequutus, urbem per totum subsequentem annum cum tocius periculo exercitus obsedit.

#### ibid. 1038.

Qui (Aribert) nihilominus in sua obstinatione perduravit, et imperator pro posse in omnibus per praesentem et etiam subsequentem annum incommodavit.

<sup>2)</sup> Râmiich A. II. 1033. 1034. 4) !! Um confequent şu fein, ft mines Grachtens blefen brei Paroflessellen als vierte noch ans aurelien, noch in betwen zum Cabre 1038 über die Excommunicurung Ariberts durch en Papsk berichtet mith, nämlich in den maiores. Prescriptus auteum Mediolanus episcopus., quia nec minis terrori noc vernäulbus promissis... ad penitendi autisfactionem potuit adduct, domnus apostolicus illum generall pontifoum decreto anathemat's condempnatione percussit und in ben minores: Predictus quoque Mediolismensium metropolitanus ab apostolico pontifice post iustas crebras amemoniciones communi episco; orum decreto in paschis anathematizatus et a ectu fidelium est segregatus.

Enblich beachte man noch bie in ben minores gulett gebrauchte, nicht gerabe gewöhnliche Phraje pro posse, biese findet fich zwei Mal in ben maiores und zwar beibe Male an Stellen, welche fie vor ben minores voraus haben, fo guerft 1037, wie ber Kaifer von ber Berichwörung Ariberts mit anderen tombarbifden Bifchofen und Obo von Champagne Aunde erhalt und cum fidelibus Christi condignas pro posse divine pietati gratias rettulit; serner 1038, wie nach Ariberts Ercommunicirung statt seiner Ambrofius jum Pontificat gelangte, illo (Aribert) infra muros residente, isto (Ambrofius) de foris

pro posse res suas contrahente.

Unter biefen Umftanben fann von einer vereinzelten Benutung ber minores in ben maiores ober umgefehrt gewiß nicht bie Rebe fein; vielmehr find wir gu ber Annahme genöthigt, bag maiores und minores junachft binfichtlich ber Jahresberichte 1037 und 1038, erfte Salfte, auf bas Engfte gufammenbangen, au betrachten find als zwei verschiedene Redactionen eines und beffelben Bertes. nämlich von hildesheimischen Annalen, welche bestimmt waren gur Fortsetzung einer alteren, wie es scheint bis 1034 Mitte reichenben Reibe 1) und ihrerfeits awischen 1038 Mitte und 1039 Mitte entstanden"), wobei indessen vorläufig bahingestellt bleiben mag, wie es um das genauere Zeitverhältnis sieht, ob die Priorität den maiores oder minores gebührt. Zunächst gilt es nachzuweisen, bag unfere Spothese auch über 1038 hinaus Berechtigung bat. Denn in bem Sahresbericht bes Annalista Saxo 1039 find von ben mit Herim. Gesta begeichneten Abschnitten für bie Annal. Hildesheim. maiores mit Giderbeit zwei m Anspruck zu nehmen: 1) Kaiser Konrads Weihnachtsseier in Gostar und was sich dabei ereignete. Der hierauf bezügliche Bericht des Annalista Saxo — maiores sautet: Inperator natalem Domini cum reverentissima principum congratulatione Goslarie decenter celebravit. In die sancto dum ad missam in decore regio processurus expectaretur, horrendum dictu, insolita et terribilis nubium collisio3) ab hora tertia in sextam ab astantibus cum timore pariter et admiratione consideratur 1). Ibi legatos cunctarum adiacentium regionum cum debitis vectigalium professionibus in augmentum sue magnificentie suscepit, quosque ut inperialem munificentiam decebat, tam sui quam optabant gratia, quam et rerum habundantia donatos dimisit. Ibi etiam inter cetera institutionis sue decreta Brunonem Mindensem episcopum Alberade abbatisse de Malenbach abbatiam in Wongerestorp invitum assignare precepit; quam tamen idem episcopus post pascha vel spontaneam vel invitam ab eadem dignitate desistere fecit. Dem entspricht in ben minores; Inperator natalem Domini etc. ohne bas Gewitterphanomen, aber fonft faft bis aufs Wort ibentifch. 2) Bacang und Wieberbefetjung ber Abtei Gantersheim, foweit nicht bie unmittel= bare Quelle bes Annalista Saxo in ber bezüglichen Darfiellung aufer ben Annal. Hildesheim, maiores noch ber fpateren Lebensbeidreibung Gobebarbs folgte: Domna Sophia, venerabilis memorie Gandersheimensis abbatissa, [triduo ante purificationem sancte Marie obiit, sicque prophetiam sancti Godehardi Deus liquido declaravit 5)]. Huic soror eius Adelheit Quidilingeburgensis abbatissa, imperatore quamdiu vivebat renitente sed filio eius Heinrico concedentes), in Domino successit, et abbatiam Esnethi Theophanu, neptis earum, optinuit, mährend es in ben minores wieberum fürger und ber Zeitfolge zuwiber erft gegen Enbe bes Jahres-

<sup>1) 1034</sup> bei Post quem Brono (t. i. ber auf die Erbebung Bruno's von Berben begüglichen Rotig, SS. III, 99) beginnt im Original biejenige hand, welche bis Mitte 1038, b. i. bis gum Ente Geobachreb, forziefofischen hat.

<sup>2)</sup> S. unten 3) Dieter nicht gang gewöhnliche Ansbruck für Gewitter war bereits im Jahresbericht von 103 Dieter nicht gang gewöhnliche Allsering deraucht worden: magna tonitrus folgurisque exorts collisio. Annal. Hildesheim. (minor.) 1037.

4) Ergl. hier Annal. Magdeburg. 1039.

7 Yils Godehardl posterior c. 32, 88. XI, 215.

9 Wenn ich oden Schr. 5. 55, 56, 20m. 6 noch habingestellt fein ließ, ob der Ursprung diese Sahes der Globebetmilich oder Gantesbeimiliche Lucile fei, fo für dieser Zweisels der mit jeht zu wunften der Globebetmilich oder Gantesbeimiliche Lucile fei, fo für dieser Zweisels wir jeht zu

Gunften ber erfteren Annahme befeitigt.

Ercurs II.

berichtes beifit: Pie in Christo venerabilis memoriae domna Sophia 6. Kal. Februarii obiit. Sed huic in Gandesheim soror eius Adalheiht Quidelingensis domna successit. Im Uebrigen icheint mir ber Annalista Saxo 1039 feinen Stoff mehr zur Wieberherstellung ber Annal, Hildesheim. maior, zu bieten. Denn ob bas mit Herim. Gesta bezeichnete Berzeichniß verstorbener Bifcofe, meldes er amifchen zwei ben minores entlebnte Stude einschiebt und meldes lautet: Obierunt eodem anno episcopi Eilbertus Frisiensis, Reinboldus Spirensis, Lambertus Wirdunensis cum multis aliis nobilibus in letter Inflanz auf die maiores zurudgeht, ift mir wenig wahrscheinlich, weil die Hilbesheimer Annalisten älteren Datums trot wiederholter Anlässe niemals auf Die fernliegenden Bisthilmer Freifing, Speier und Berbun und beren Bacangen Midficht genommen haben. Nur, daß jene Zusammenstellung 1) einen zeitgenösessischen Charatter trägt, wird man bestimmt behaupten und so die frilber © 70 Anm. 2, G. 71 Anm. 3 von mir gewählte Begeichnung unter allen Umftanben

zulaffen fonnen. Dagegen find es nun unzweifelhaft wieberum Annal. Hildesheim, maiores, welche uns von bem Annalista Saxo und an ihrem bescheibenen Theile auch bon ben Annal, Magdeburg, in ben mit Herim. Gesta bezeichneten Abschnitten ber Jahre 1040, 1041 und 10422), 1043 repräfentirt werben, wie ich jest endgultig glaube feststellen zu tonnen auf Grund eines Mertmals, welches, wenn früher gewilrdigt, mich und andere allein schon hatte abhalten sollen, die sog. Fragmente für Germann von Reichenau, beziehungsweise für Wipo und hermann in Anfpruch ju nehmen. Gebr carafteriftifch ift nämlich für Die weitere Darftellung ber angeblichen Gesta Herimanni, wie fuftematifch barin bei borwiegend reichsgeschichtlichem Inbalt bie firchlichen Festzeiten berudfichtigt werben, wie planmakig einestheils bas Festitinerar bes Königs beachtet, anderentheils überhaupt nach Festen batirt wird und zwar nicht blos nach ben bochsten Festen: Beib-nachten, Oftern, Pfingsten, sondern auch nach minder bedeutenben, wie Christi Himmelfahrt, ben Marienfesten, ben Tagen von S. Michael, S. Anbreas und anberen. Allein in 1040 zeigt sich solgender Ausschnitt aus bem Festalenber: tempus quadragesime . . . pascha . . . post pascha . . . ascensionem Domini . . . pentecosten . . . assumptione sancte Marie . . . . in predicta sancte virginis festivitate . . . nativitatem sancte Marie . . . festum sancti Michahelis . . . in festo sancti Andree. Ferner in 1041 und 1042 = 1041: natale Domini . . . in natali innocentum die dominica . . . assumptione sancte Marie . . . in nativitate sancte Marie . . . in festivitate sancti Michahelis. 1043 — 1042: natale Domini . . . resurrectionem Domini. Analogien hierzu sucht man nun bei Wipo, ber ja, weil mit 1039 endend ohnehin taum in Betracht sommen kann, und in den Annalen von S. Gallen vergebens. In der Vita Chuonradi wird zwar wiederholt das Festitinerar in Bezug auf Weihnachten, Ostern, Pfingsten angegeden<sup>33</sup>; von dem librigen Feststender sinde ich aber nur in c. 3 als Krönungstag den 8. September, mit in die nativitatis sanctae Mariae pertreten, eben biefe Begeichnung bieten auch bie Annal. Sangall, maior. 1024 gerade am Schluffe bes vorletten Schriftabidnittes; in ber Reibe von 1025-1044 aber erfcheinen nur zwei Beibnachtsbaten 1026, 1037, brei Ofterbaten 1025 1027, 1028, einmal Pfingfien

<sup>1.</sup> Am meifen Aehnlichfeit zeigt sie troß ihrer dronologlichen Unordnung mit den Annalneorologici Fuldens. 1039, Leidnitz, Scriptor. Brunsvice, III, 788 (Böhmer, Fontes, III, 1890).
no außer den drei Brückein in der That nach multi alli nobiles als geldroben bereichten tenen, und eine Entleinung aus dieser Zuleste hätze (don deshalb nichts Aufrahmete, weil der Annalista
Saxo andersing zur Erichigte des IX, Jahrhunderts erwiesenermaßen aus Fuldicher Lueslen gefchöpft hat. Waitz, SS. VI, 544.
2 Diese deben Jahre bilten in Wahrbeit ein Gangen, namich den auf 1041 bezäglichen
Jahresbericht, der sichen in ber beiben Gomvitationen gemeinschaftlichen Wittelausse gerriffen und seiner
bestimt im 1042 verbeitt mar. Dies des den den, den metere Berchiebung zur Golge gedeht, der
ft zu Annalista Saxo und Annal. Magdeburg, Dinge, welche in den Ansang von 1042 gehören,
erft zu Annalista Saxo und Annal. Magdeburg, Dinge, welche in den Ansang von 1042 gehören,
3) c. 7, 12, 15, 16 u. s. w.

festivitate sancti Petri ad vincula, bas ift Alles. Und was hermann von Reichenau betrifft, so ist eine ziemlich weitgebende Festdatirung seiner Chronit amar nicht burchaus fremb, aber als ein mefentliches Mertmal ber Darftellung findet fie fich boch erft in ben fpateren, unzweifelhaft zeitgenöffichen Abidnitten, bon 1047 ab, und ift bann besonderer Art, vor allem bestimmt burch bas bewegliche Ofterfest '), mahrent in bem oben mitgetheilten Cyclus bes Annalista Saxo bie unbeweglichen geste minbestens ebenso ftart vertreten fint, wie bie beweglichen. Borber berüdfichtigt hermann bei ber Datirung bie Kircheniefte entweber nur fparlic, wie 1045 und 1046, ober wie in ben une junachft intereffreuden Abschnitten von 1040—1044, gar nicht. Dagegen gehört die Keitbeitering und zwar der Art des Annalista Saxo gemäß, unter karter Berücklichtigung der unbeweglichen Keste zu den apsgeprägtesten Eigentshimlichkeiten der Silvesbeimer Annalen, der minores in ihren letzten und werthoolssen Abschnitten, etwa von 1033 an, wo vorfommt 2): 3. Kal. Julii, feria 6, natali saneti Petri apostoli. S. ferner 1035: sabbato ante nativitatem Christi, in vigilia sancti Thome apostoli (20. December); 1036: purificationem sanctae Mariae ... pascha ... asscensionem Domini ... pentecosten vero nativitatem que sancti Johannis ... in natali apostolorum . . . sabato ante natalem Domini; 1037: natalem Christi . . in natali sancti Stephani protomartyris . . . post natalem Domini . . . 1038 3. Non. Maii feria 6, post ascensionem Domini . . 1039: natalem Domini . . . purificationem sanctae Mariae . . tempus quadragesimae et sanctum pascha et ascensionem Domini pentecosten . 1040: incarnationem . purificationem sancte Marie. Hill man nun biefes unsweifelhaft hilbesheimische Eustern zusammen mit bem bes Annalista Saxo, resp. ber angestichen Gesta Herimanni 1040—1043, so siigen sie sich ebenso vortressiich au und in einanber, wie bie angeblichen Gesta sich inholtstich ein an bie Annal. Hildesheim, minor, auschließen. Bu Ansang bes Jahresberichtes von 1040 wird im Annalista Saxo ber Uebergang von bem anerkannt hilbesheimischen Etiid: Novus rex incarnationem Domini Ratispone decenter peregit et purificationem sancte Marie Auguste degens placitum habuit cum Cisalpunis principibus de rei publice stabilitate ) zu ben [og. Gesta vermittelt burch die Bendung: cunctisque pro velle dispositis, Franciam repetens, tempus quadragesime iuxta Rhenum in locis oportunis consedit. Die8 wird man aber boch nur, wenn bie zwingenoften Gründe vorliegen, für eine Compilation aus heterogenen Bestandtheilen ausgeben wollen : unwillfürlich macht es den Eindrud einer unmittelbaren Hortigung. Nicht erwiinicht ist, freilig, daß die uns vorliegenden Necrologien von Hilde gemen der Einhaltspunkte dieten, um in dem weiteren Jahresbericht von 1040 die charafterische, aber etwas dunfte Wendung: Tres tantum ibi illustres de nostratibus, Geroldus, Radulfus et Bucco 2. Kal. Sept. procubuerunt zu erfautern. Indeffen fur einen flichhaltigen Ginmand fann ich biefen Umftand ebenfo menig halten wie ben anderen, daß in dem herausgehobenen System von Jestdaten bes Annalista Saxo 1040 ff. ein paar besonders bezeichnende sind, wie die auf S. Michael verfiglichen, welche in den Annal. Hildeshein minores nicht vorsommen. Denn um das S. Michaelisbatum als ech Hildesbeit

<sup>3)</sup> Annal. Hildesheim. (minores) 1040: Novus rex noster incarnationem Domini Radisnom decenter egit, et purificationem sancte Marie Auguste degens, placitum habilt com Glasphins primoribus de rei publice stabilitate.

3 Aufgegäßt bet Baltenbad, Zeurhanbab (chickhendenbar 6.580.

beimifc au fennzeichnen, bebarf es nur bes Sinweifes auf Bernmarbs porausweise bem Erzengel Michael geweihte Klosterstiftung zu Gilbesheim, sowie auch bie Thatfache, baf unfere Annal. Hildesheim, minor, nicht blos für bie Geichide biefes Klosters ein besonderes Interesse betunden, - vergl. Annal. Hildesheim. 1015, 1022, 1033, 1034 - sondern zu einem guten Theil höchst wahrscheinlich eben dort entstanden sind: vergl. Annal. Hildesheim. 1015. Bas bie Datirung nach S. Michael anlangt, so wird bas Nichtvorkommen berfelben in ben minores aufgewogen burch ben Bebrauch, ben Bolfbere in feiner ben Annalen so nabe verwandten Vita Godehardi prior c. 35, SS. XI, 193 ') bavon macht. Für bie Datirung nach S. Andreas, bem heiligen ber Kirche, burch welche bei ber Bestattung Bischof Gobehards im Dai 1038 bie Leiche besfelben hindurchgetragen murbe, nachbem fie bereits im Dichaelistlofter gemeien und bevor sie in den Dom fam2), dafür tritt ein Thangmar in ber Vita Bernwardi e. 20, SS. IV, 767: biduo ante sancti Andreae festum, woranf bie entspreceende Bendung bei Bosspere, Vita Godehardi prior e. 21, SS. XI, 182 berubt.

Rach bem Allen halte ich für ausgemacht, bag auch bie mit Herim. Gesta bezeichneten Abschnitte bes Annal. Saxo, resp. ber Annal. Magdeburg. 1040 bis 10433) in Wahrheit nichts anderes find als Annales Hildesheim majores. und werfe jett nur noch die Frage auf nach bem zeitlichen Berhältniß ber beiben Redactionen, ob ben muiores die Priorität gutomint por ben minores ober umgetehrt diesen vor jenen. An und für sich liegt es gewiß am nächten, die maiores für später entstanden zu halten, da sie um zwei volle Jahre weiter geben als die minores, bis auf Oftern 1042 reichen, mabrend jene ichon mit bem 2. Kebruar 1040 abbrechen. Ift biefe Unnahme richtig, fo maren bie maiores wirklich bas, wofilr sie Giesebrecht a. a. D. (S. 563, 3. Aufl.) angesehen haben will, ,eine Umarbeitung und Fortsetzung" ber minores und ihr achliches Plus in ben 3ahren 1037 — 1040 mare bas Rehultat nachträglich erweiterter Erfenntnig eines und besselben zeitgenössischen Annalisen, ber ben gleichen Stoff in den minores früher schon einmal, aber mehr kitzenhaft be-handelte. Indessen, dieser Hopothese stehen doch einige erhebliche Bedenken entgegen. Erstens nämlich unterscheiden sich die maiores von den minores boch nicht blos burch ein Blus, sondern auch — soweit man nach bem Terte, ben ber Annalista Saxo bietet, urtheilen kann — burch ein gewisses Minus von Radrichten. Go machen zwar beibe unter 1037 bie brei Bifchofe von Biacenza, Cremona und Bercelli als Mitverschwörer bes Mailanbers namhaft, aber während fich bie maiores und barin einmal bem hauptvertreter ber oberbeutschen Gruppe, Wipo 4), gang conform mit beren Aufgahlung begnugen, fügen bie minores noch bingu: a lii e tia m e pisco pi 5) quidam maiestatis rei, quia cum

<sup>5)</sup> In ben Alfaicher Annalen wird die Babl ber Mitverschworenen gar auf zwolf angegeben, cum duodecim coepiscopis, Annal. Altah. 1097.

praedicto archiepiscopo consenserant. Zweitens scheint mir gegen bie Priorität ber minores zu sprechen bie Art und Beile, wie sie abweichend von ben maiores bas Borgehen Ido's von Champagne bei seinem Uebersall in Lothringen darfielsen: ihr einstatem . . Bera . . occupavit, wo die maiores nur haben: obsedit. Offenbar läßt sich seicher benken, daß auß einem ursprüngtschen obsedit auf Grund neuer Kunde<sup>2</sup>, oder auch nur bei etwas nachlässiger Behandlung mit ber Zeit ein occupavit wurde, zumal da occupatus unmittelbar barauf solgt, als das Umgefehrte, daß occupavit später zu obsedit umgeftaltet murbe. Ferner verweife ich nochmals auf bas absonderliche, jum minbesten ungeschicte a quo fugalaps us palam rebellare cepit in Annal. Hildesheim. minor. 1037: bieses wird erst verständlich, wenn man es zurüchsicht auf maiores 1037: a quo liberius debito habitus, post aliquot dies fuga lapsus evasit. Diefe beiben Benbungen, bas obsedit 3) und bas a quo liberius debito habitus etc., find meines Erachtens fichere Mertmale für bie Urfprünglichfeit ber maiores, wenigstens ihres Jahresberichtes 1037. momit recht aut ftimmt, bag ber entsprechenbe Bericht ber minores gusammen mit ber erften Galfte von 1038 nachweislich nicht unmittelbar mit ben Ereigniffen, fondern erft im Laufe bes Jahres 1039 entftanden ift 1). In ben Jahresberichten 1038 zweite Salfte, 1039 und bem gemeinschaftlichen Theil von 1040 fehlt es leiber an inneren Rriterien, welche einen Schlug auf bie Urfprunglich= feit ber einen Darftellnng vor ber anderen gestatten: ich muß mich baber beideiben mit einem non liquet. Uebrigens ift bie gange Brioritätsfrage für unferen fpeciellen 3med von geringem praftifden Belang: denn, mas bie Saurtfade ift, steht obnehm feit, nämlich bag bie minores und malores auch über 1037 und 1038 erste Salfte hinaus einen und benfelben Silbesheimischen Ursprung haben und bag fie uns beibe über bie Ansange ber Regierung Seinriche III. Die maiores bis au feinem Friedensichluft mit Bretiflav von Bohmen. October 1042, in einer Beife unterrichten, welche bas ichnelle Berfiegen biefer völlig zeitgenöffischen, aber taum ericbloffenen Quelle febr bedauerlich ericeinen

Im so erfreulicher baber, daß wir allen diesen Berlusten und Entsehrungen gegenitier doch auch die Wiedergewinnung einer lange verlorenen umd sehr werthvollen Duelle zu verzeichnen haben, das Wiedererscheinen von zeitzenössischen und verwiegend königkzeichichtichen Annalen, welche in dem daierischen, mit die ganze Zeit und Rezierung heinricht III. erstrecken und einer flich auf die ganze Zeit und Rezierung heinricht III. erstrecken und eine flich von eigenthümlichen, zumeist auch guten Nachrichten darbieten. Es sind died der Annales Altahenses, zunächt in der tressische gelungenen Reconstruction Wisherm Gescherchen und Erscrepten bergesellt. Berlin 1841", jetzt aber auch in annähend ursprünglicher Gestalt Mon. Germ. SS. XX, 772, Separatausgabe in S, Hannover, beforgt von Giesebrecht und E. d. Desele nach einer Copie,

<sup>1)</sup> C. oben,

3) Dafür spricht, daß tie beste Lolbringiiche Luelle über tenseiben Porgang, Sigebert.
Chron. 1036, 1037, SS. VI, 337, auf Grunt alterer Lützticher Ueberlieferung Odo's Unternehmung folgendemusgen schildert: Odo contra imperatorem bellans, Lotharingiam incursat, enstella oppugnat, urbem Leucorum, quae Tollus dicitur, obsidet, et in nullo temperat furori suo. 1037: Odo Barum castrum obsidet et capit. Gothelo dux aegre feras suocientum Francorum cum Lotharingis occurrit Odoni et connerto prelio apud Barum Odo perimitur etc. — Bite gemisenbait man es in hilbesteim gur besten geit einer Schule und Etiteratum mit ber Geichsteinsteilung nahm, auch der jachtigen Seite einer Schule Bestierer's Vita Godehardi posterior au mehr als einer Stelle.

3. Oktischitz ihr ist auszus Arzae schult mit vien, dab die einenhimische thetprische

<sup>3)</sup> Glicthgillig ur tie gante frage freient mit einer Selle.

Schumentung ter minores 1037: Oudo . . . . inter primos inglorius occubuit iustas que divinae ultioni post effracta, iuramenta penas exsolvit in ten maiores feu Teitenstud bat.

maiores fein Seitenflich bat.

4) Denn, abgieben bavon, baß, wie icon erwähnt, im Criginal bei ber Milte von 1038 eine neue hand einritt, melche ben Reft bis 1040 geibrieben bat, jo bient birct jur Zeitbelmmung aus minores 1038 erfte halte, bei Gelinswichtung (Mediolanensium metropolitanus).
imperatori . per pruesentem et et iam au bisquentem annum incommodavit.
Der Annalis hatte also einen Zustand vor Angen, wie er nech Aniang Juni 1039 bei bem Tobe Raifer Konrads erifitrie, aber freilich auch nicht volle langer. S. oben S. 73, 749.

welche Aventin im 3. 1517 von einem bamals in Nieber - Altgich felbft porhandenen Exemplar ber Annalen genommen und einem größeren Complex von Altaicher Collectaneen einverleibt hatte. Eine Beschreibung und die Geschichte biefes Sammelbandes giebt bie Einleitung, welche Giefebrecht feiner Ebition bes Aventinischen, jum Theil von Schreiberband berrührenben Tertes porausgefcidt und jugleich benutt bat, um feine Unfichten über bie Entftehung und Busammensetzung bes Bertes ausführlich bargulegen, nachbem er fich über bie Buldinterleming von geschichten und ben Beift, in tem es geschrieben ift, schon friher ausgesprochen hatte, in einer academischen Festrebe "Ueber einige attere Darftellungen ber beutschen Raiserzeit, München 1867". In Bezug auf Die rein fritischen Fragen wird Giefebrechts Gesammtanichanung wohl am icariften charafterifirt burch ben Ausspruch 1), bag bie Annalen von Rieber-Altaich, sowie fie und jetzt 708 beginnend und bis 1073 fortgebend vorliegen, in zwei wesent-lich verschiedene Theile zerfallen, in eine pars prima, die fast ganz aus anderen Quellen compilirt bis 1032 einschließlich reicht und von dem hildesheimer Bolfhere, bem Biographen Gobehards, verfaßt wurde, und in eine pars altera 1033 bis 1073 auctore monacho Altahensi, welcher zwischen 1073 und 1076 ge-fchrieben habe, in einem Zuge und meistentheils selbständig, wenigstens ohne hervortretendes Anlehnen an altere Darstellungen (Chronit hermanns von Reichenau), ein Mond von ausgeprägt taiferlicher Gefinnung, ein warmer Berehrer bes 1065 verftorbenen Bijchofs Guntherus von Bamberg, fowie bes 1068 verstorbenen Abtes Wenceslaus von Nieder = Altaich und ein ebenso entschiedener Wiberfacher bes Baiernbergoge Otto von Nordheim. Indeffen weber biefe Art ber Zweitheilung, beziehungsweise die nen damit verknüpfte Herbeit die des Boothere der Versalten des erfen Theiles sei, noch die Aussicht von einem einseitlichen Ursprung des zweiten Theiles hat Antsang gefunden?). E. Grenfenter in seiner Inaugural-Dissertation: Die Annalen von Nieder-Altach, Eine Duellemuntersuchung. Göttingen 1870, läßt zwar die letztere bestehen, befampft aber um fo entschiedener3) bie auf Bolfbere bezügliche Dupothefe; D. Kitt bagegen, Die Entfrehung ber Altaider Annalen, bei M. Bilbinger, Untersuchungen gur Mittlern Geschichte. 2. Bb. I. Abth. S. 53 ff. acceptirt umgefehrt eben biefe Sypotheje Giefebrechts, im Uebrigen aber gelangt er qu wesentlich anderen Resultaten, indem er nicht nur bestreitet, daß ber fog. zweite Theil von 1033-1073 in Ginem Buge geschrieben fei, sonbern auch bie Einbeit bes Autors leugnet, Die Darftellung auf eine Mehrgabl von Berfaffern rebueit und, allevoings willflielich genug, sogar viele seine (brei) seitven Anmalisen von Ataich mit bestimmten Versönlichteiten der Zeit combinirt: Ellinger, Abt von Tegernsee, 1041—1056 als solcher abgefetzt und in Haft zu Nieder-Altaich; Wenceslans, Abt von N.-A., und Walter, Nachfolger des Benceslans in der Abtei. Zuletzt ist Th. Lindner, Forschungen zur d. Gesch. XI, 529 ss. 1966. Untersuchung bervorgetreten, worin er gleichsam bie Mitte haltend zwischen ben bisberigen Ertremen einerseits im Anschluß an Chrenfeuchter Giefebrechts 2Bolfbere-Spothefe gleichfalls verwirft, übrigens aber an ber Zweitheilung jeftbalt und ben Sahresbericht von 1060 als bie Scheibe bezeichnet gwifden einem älteren Theile, ben ein Altaider Dlond aus ber Zeit Beinrichs III. gleichzeitig mit ben Ereigniffen verfaßte, und einem jungeren Theile, bem in fich aufammenhängenben, einheitlichen Werte eines anderen Altaider Dondes, welcher unter Beinrich IV. zwischen 1073 und 1076 fcbrieb. Meines Erachtens tommt Lindner ber Bahrheit am nächsten: in wesentlichen Studen foliege ich mich feiner Ansicht einfach an und werbe biefe meine Bustimmung mit besonderer

<sup>3)</sup> SS. XX, 776 ff.
2, Lediglich gufimmend verbalt fic nur Perlbach, Korick. 3. b. Geich X, 438 bei Besprechung ber Anaden als Quelle zur Gelchichte ber Bomenfriege heinrich III.
3) lud zwar unter Jostimmung Weilands, in der Ueberegung ber größeren Jadrüchter von Altaich. Geschächtscheider ere beutliche Gerzeit. XX. Jahrbundert, 9. De. Guitelung, IX ff.
4) Mit einem Rachtrag, ber sich in ichaeser aber treffender Polemist gegen Kitt und bessen in Berteile gegen Kitt und bessen gemeinen ber Kliatiber Knnaden.

Rudficht auf bie mich fpeciell intereffirende Annalenreibe im Folgenden begrunden. Buvor aber berühre ich furz eine nebenfachliche Streitfrage, in ber

ich mit Lindner nicht übereinstimmen fann.

Das Object berfetben find bie fog. Annales Altahenses breves ober minores, SS. XX, 774, 775, eine furze Annalenreihe von 741-1039, welche in bem Aventinischen Sammelbande die Blätter 68 und 69 ausstüllen und inbaltlich ben größeren Altaicher Unnalen febr nabe verwandt find, jo nabe, baf in ber That nur Gins von beiben moglich ift: entweber Die minores eriftirten por ben maiores und bienten bei Berfiellung berfelben als Quelle, ober aber bie maiores find alter ale bie minores, und biefe nichte Underes als ein burftiger Musjug aus jenen, beziehungsmeife aus beren erfter, aber jumeift unfelbständiger Balftebis 1041. Giefebrecht erflarte fich anfange, Raiferzeit Bb. III, E. 1001, Mum. 2 bebingt für bie erfte biefer Alternativen, anberte aber in ber Ausgabe bes Bertes feine Unficht ju Gunften ber zweiten, mabrend Lindner wieder für bie Originalität und Priorität ber minores eingetreten ift und ben nachweis geführt gu haben glaubt, bag "wir es bier (b. b. bei ben minores) mit Originalaufzeichnungen ju thun haben, welche bem größeren Berte ju Grunde gelegt und fast wortlich einverleibt find"). Aber, wenn es sich wirtlich so verhalt, wie Lindner be-hauptet, wie soll man sich ba die Erscheinung erklären, daß in den maiores a. 972, wo bie Bermablung Otto's II. mit ber Griechin Theorbano in abnlicher Beife wie in ben minores, nur um manche intereffante Gingelbeit reicher ergablt wird, gerabe ein besonbers fignificantes Stud ber minores, nemlich ber Name Theophania feine Aufnahme fand? Ober was in aller Welt ioll ben Berfasser ber maiores 1036 bewogen haben, über ben Tob bes Bischols Gebehard II. von Regensburg und die Nachfolge Gebehards III. zu berichten, ohne bes letteren Ramen zu nennen2), wenn er wirklich vor fich batte bie minores 1035: Gebehardus episcopus Ratisbonensis obiit, succedit Gebehardus frater imperatoris, llebrigens find beibe Ramen ben maiores jo geläufig, bag ber Berjaffer sicherlich nicht nöthig hatte, sich ihretwegen bei ben minores Raths zu erholen: Theophana in ber Diigbilbung Theophana maiores 959 und 992 nach Berefelbischer ober Bilbesheimischer Onelle; Gebehardus (III.) in ben maiores 1053, 1055 u. f. w. Wenn alfo Lindner ben Umftand, bag biefe beiben Ramen in ben maiores 972 und 1036 nicht bor= tommen, mabrend fie in ben minores erscheinen, ju Gunften ber letteren und ibrer Driginalität beutet, fo bin ich nicht minber berechtigt, bas Bortommen then berfelben Ramen an anderen Stellen ber maiores gu Gunften Diefer gu verwerthen und die minores 972 und 1035 eben wegen ihres Theophania und Gebehardus filt abgeleitet ju erflaren. Dit anderen Borten: bas Plus ober Minus biefer beiben Namen ift für bie Entscheidung ber Frage, um bie es fich bier handelt, unwesentlich, ift gleichgültig. Gewichtiger icheinen zwei zwischen ben maiores und minores bestehende fachliche Differengen gu fein, welche icon Biefebrecht hervorgehoben und welche bann Lindner gleichfalls in feinem Ginne gebeutet bat. Die erfte fintet fich bei 842, ba bie maiores, welche lediglich bie ibereselber Unnalen reproduciren, lauten: Rabanus abbas pulsus de caenobio et Lutharius de regno, mabrend in ben minores nur die erste Salfte auf ben Berefeldern beruht: Rabanus expellitur de monasterio, bie gweite Balfte cher: sequenti anno depositio regis meber in ben Bersielter Unnalen, noch in ben maiores, wie sie nus vorliegen, ein correspondirendes Seitenstill hat. Indner nennt dies eine selbständige Kassung, welche, wie er gegen Giesebrecht gewandt, hinzussigt, taum von der Flüchtigkeit des Excerptors herrilhren fann 3). Indessen, ein Ercerpt sind bie scheinbar originalen Borte ber minores trot cliebem, bas geht hervor aus ber Benbung sequenti anno, welche an sich idon wenig geeignet ift, die Bermuthung ber Originalität zu flügen und vollenbs zusammengehalten mit späteren Fällen ber Art, auf die ich alsbalb eingeben reerbe, zu ber Annahme nöthigt, daß ber Bersaffer ber minores nach einer

Borida, XI, 539.
 Gebehardus Radesponensis episcopus obilt, cui succedit frater imperatoris.
 Bortch, XI, 562.

430 Greure II.

Borlage gearbeitet bat, in welcher zu 843 etwas fianb, mas bem mir pollig buntlen depositio regis ber minores entsprach. In ben maiores ift bas Jahr 843 ganz unverreten, aber vielleicht nur zusällig, da bis 896 einschließ-lich die maiores selbst nur in Form eines Excerptes, zum Theil nur als Randbemerkungen zu einer Altaicher Abschrift der Annalen von Fulda 1) vorliegen. Bas bie zweite fachliche Differenz betrifft, fo tritt fie bei bem Jahresbericht 1027 bervor. In biefem berichten bie maiores breierlei: 1) bie Erhebung König Konrads II. jum Raifer, faft wortlich nach ben Annal. Hildesheim. 1027, SS. III, 97; 2) bie Einsetung seines Sohnes, bes Königs Heinrich III. 3111 Hildesheim. 1. 1. 3) wie Ratmund Abt von Altaich wurde. In den minores ift von biefen brei Bestandtheilen gunächst ber erfte vorhanden, aber in einer Kassung, welche fich ber Silbesbeimischen Quelle nicht fo genau anschlient wie ber entsprechenbe Sat ber maiores 2), und barum biefen entschieben nachzuseten, beziehungsweise von ihnen abzuleiten ift. Beiter findet fich in ben minores auch Rr. 2 ber maiores, aber erweitert um einen Relativfat: rex Henricus . . . qui praecedenti anno rex factus. Diefer Relativsat wiederholt nur, was bie maiores schon an ber Spite von 1026 brachten3), und ba ferner von ber verbindenden Wendung praecedenti anno baffelbe gilt, mas ich vorbin von ber entgegengesetten: sequenti anno bemerkte, nämlich bag fie ein Mertmal ift von der Contraction ursprünglich getrennter Daten, fo ift auch bei biefem Buncte ble Priorität entscheben auf Seiten ber maiores. Envisch Nr. 3 der minores ist nicht die Atlaicker Abisnotis, — diese seht hier ganz — sondern eine Apposition zu dem rex kactus, welche lautet: educatus Frisio episcopo et Andex. Hier ist nun schon die Fassung der Art, daß Niemand dem Execuptor und die flüchtige Sand eines folden verkennen fann. Ginigermagen verftanblich wird biefer Cat ilberhaupt erft, wenn man als fpateres Seitenftlic bagu berangieht Brunner, Annal. Boicae gentis ed. Leibnitz P. II, col. 209 mit bem aus Chron. Altahense geschöpften und unter 1029 eingereihten Citat: Ei (i. e. Brunoni) in regis tutela Engelbertus Frisingensis successit; regia in Andecensi arce collocata gratificantibus haud dubie voluntaria cessione eius loci dynastis regi adolescenti coeli solique opportunitate capto b). Lindner giebt nun aus bem Zusammentreffen ber minores und

<sup>1)</sup> SS. XX, 773.
2) Annal. Hildesheim, l. 1. Cuonradus rex in pascha Romae imperator factus est. Annal. Altah. major. 1027: Chonradus rex imperator factus est. minor. 1027: Chunradus rex fit imperator.

<sup>3)</sup> majores 1026: Chonradi regis filius Henricus rex factus est. 3n ben minores ift bas 3abr 1026 unmittelbar gar nicht vertreten.

<sup>19</sup> Andre 1928 unmittelbar gar nicht vertreten.

19 Auf 2026 unmittelbar gar nicht vertreten.

20 Auf 2026 unmittelbar gar nicht vertreten.

21 Auf 2026 unmittelbar gar nicht vertreten.

22 Oben 23 Ann. 4. Man vergl, nur Ibidem: Proximum autem pascha eine 19 Auf 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et 2026 et

Insten,

5. Bergl. Adlzreiter, Annal. gentis Bolcae (ed. Leibnitz) P. I. col. 409: Brunoni ad regis institutionem successit Englibertus ep. Fris. Arx Andecensis ob coeli sollique amortistem delecta, in qua regius invenis sub tam pracelaro morum ingenique magistro adolescerot. Einburg fiebi in biefer Etelle eine felbflänbig, von Brunner unabbängig Ebictuma Prattalider Annalen, aber ohn genigente Siderbett. Penn einem anberen unbeitegende Fig. D. Adlzreiter P. I. col. 414 sur Geighigte ber italfänliden Geerfahrt Romabs II. von 1885 mieter had Chron, Altah. am Ranbe eitit, geh ber bagiglighe Michailt es Egytes mich brecht unf unfere Kitaider Minalen aufüd, ionbern auf Das entiprediente Gitat bei Brunner P. II. col. 213. Zh nehme baber für bie Rinnebes Egytöpe brijetbe berbätnis on. Ueber had Verbätnis on Brunner und Migretier im Allgemeinen f. M. Gelebrecht, Annales Altahenses. 2. 2. p. 8.

Brunners ben Schluß, daß etwas Achnliches in den größeren Annalen gestanden haben milse und weiter — was er freilich nur andeutet, nicht geradezu aussprickt – daß die gemuthmaßte Kasima der maiores auf dem entsprechende Etild der minores beruhe. Aber da Lindner zugleich nicht umfin kann, den chronologischen Kebser hervorzuheben, den die winores dahrech begehen, daß sie Seine Geinerschaft unter 1027 einreihen, daß ste weite Lieucession des Kreisungers bei König Heinrich unter 1027 einreihen, daß zernd sie in Wahrbeit zu 1029 gehört und wührend die unter 1027 einreihen maiores von jenem Fehler frei sind, so stilte er damit wider Willen selcht die Ansicht von der Priorität der Letzteren und stempett den auf Andechs bezistglichen Sestythum der minores, dessend auf nade die keite den

Mertmalen bestimmt werben tann

Meines Eractens hat Giesekrecht ganz Recht, wenn er in Zweisel zieht'), ob die Nachricht von Burg Andecks und ihrer Benutzung als Assiber Seinstids III. übergaupt je zu dem uns erhaltenen Bestande echt altaichischer leber-lieserung, also unseren Annal. Altah maior, gehört hat. Denn trot der formell correcten Berknithstung, in der sie der Brunner erscheint, sis sie den der formell correcten Berknithstung, in der sie der kanner erscheint, sis sie den koch aufgalend, ist namentlich so poetisch gefärbt, daß ich tein Bedeuten trage, sie sin ein Kroduck freier Ersindung, jedenfalls späterer Tradition zu erklären, ganz ähnlich, wie die maiores am Schluß von 1033 mit einem Zusat versehen sind, der sie erst 1077 erfolgte Canonisation Heinrichs ober Emerichs von Ungarn sezieht und einer häteren Zeit, muthmaßlich erst der zweiten Hässe von Ungarn sezieht und einer häteren Zeit, muthmaßlich erst der zweiten Hässe von Ungarn sezieht und einer häteren Zeit, muthmaßlich erst der zweiten Hässe des des der Schlieden Altahense nur ein interpolitiets Erzembefar unserer maiores gewesen sein sein der Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden Schlieden

Unger biesen zwei Sätzen hat aber Lindure zu seinen Gunsten ferner angeführt die Karcolingische Genealogie, welche, beruhend auf der domus Carolingiscae Genealogia, SS. II, 309 in den minores an der Spize erscheit, während sie in den maiores an einer späteren und, wie Lindure sich ausdrückt, ganz unpassenden Stelle, nach dem Lahre 747, eingesigt sit: "Warum sollten Kwentin grade diese zueif der Erereivung sit werts gehalten haden?") Nun, daraut ließe sich wohl antworten: weil die Genealogie als der erste nicht rein annalinische und zugleich umfangreichere Bestandtheit der "werft in der ein annalinische und zugleich umfangreichere Bestandtheit der "werft in die Angen siel und besonders passen den nachere zweien sien — zuenk in die Angen siel und bestonders passen der ihnen nochte, einen turzen Annalencompler einzuleiten, det dessen Bildung nächt den alteren einheimischen Baiernsbezogen Deise und Zustillo die Beherrscher Baierns auß tarolingischen Etamme vorwiegend berücklichtigt worden sind habes ein als farcilingischen Etamme vorwiegend berücklichtigt worden sind habes in die Albesten und der Stellung dieses genelogischen Alchmittes überhaupt nicht halten: viel wichtiger seinlicht der Beiernsche und kichten: viel wichtiger seinlicht der Beiernschlichen Alchmittes überhaupt nicht halten: viel wichtiger seinlich welche sie übereinstimmend mit virgo vestalis bezeichnen, sich gleich weit von der Deuslle entfernen, die fart bessen der Kassung der maiores der Zuelle wesentlich näher sieht, als die bie der minores. Man vergleiche nur den Kercloss bei gleichen Boschnitt:

Genealogia (Tert 1.): secundus Feriolus . . . Feriolus quidem episcopus effectus est in Ucecia civitate; martyrio coronatur, ibique requiescit

in pace.

Annal. Altah. maiores: Feriolum, Feriolus episcopus in Ucetia civitate martyr ibi sepultus.

<sup>1)</sup> SS. XX, 774 not. 7. 2) S. aud Lindner, Forich., XI, 533.

<sup>3)</sup> a. a. D. 4) S. M. 742, 743, 815, 822, 844.

Annal. Altah. minores: Feriolum episcopum Ucetiae martyr.

Goll man nun wirklich annehmen, ber Berfaffer ber maiores habe querft bie für fich taum verständlichen minores copirt und bann noch bie Quelle ber= felben, die Genealogia selbst, ju Rathe gezogen? Ift es nicht vielmehr geradezu nothwendig, das umgefehrte Berhältniß zu flatuiren, die maiores unmittelbar an die Genealogia anzuschließen, die minores aber mit ihrem virgo vestalis

auf bie maiores guriidaufilbren? Kur auffallend und burchichlagend erklärt Lindner noch a. 1038: ba wird in ben minores berichtet über bie Aboptirung bes Betrus burch Konig Stephan von Ungarn, mabrend die maiores über baffelbe Ereigniß erft jum Jahre 1041 und bann in gusammenhangender Ergablung berichten. "Das tann - find Lindners Borte - nicht von einem flüchtigen Ercerptor berrubren". Barum muß es ein flüchtig er Ercerptor gewesen fein, wenn nur ber Ercerptor gugegeben wird? Denn bag die minores bier, wie überhaupt, nur Ercerpt find, bas ift allerdings meine Unficht und bas moge, wenn es bafur nach allem Bejagten noch weiterer Beweise bedarf, bervorgeben aus einer Barallele gwischen majores und minores, bei ber ich namentlich alle bie Stellen berudfichtige, welche fich, abgesehen von a. 842 und 1027, burch die Wendung sequenti anno ober ahnlich ohnehin icon ale Contractionen aus anderen, alteren Aufzeichnungen gu

maiores:

erfennen geben.

- 750. Parochiae Boiariae distinguuntur consentiente Utilone iussu Zachariae, episcopus Bathavinus etc.
- 867. Ventus magnus sternit aedi-
- 868. Cometa, fames, mortalitas subsecuta,
- 872. Aestatis fervor nimius, siccitas fruges deperdit, domus cum hominibus pecoribus fulmine concremarunt.
- 873. Fames magna in Germania, locustae.
- 907. Adalperht comes decollatus est a Ludowico rege, qui fuit filius Arnolfi. Occisio Bawariorum in gentili gladio.
- 908, Adalperht comes occisus est. 990. Erchanpertus fit abbas, Regularis vita in Altahensi monasterio restauratur.
- 1030. Chonradus imperator in Ungariam cum exercitu properans natali sancti Albani in dominica die in monasterio Altahensi pernoctavit. Rediit autem de Ungaria sine militia et in nullo proficiens, ideo quod exercitus fame periclitabatur, et Vienni ab Ungris capiebatur.

## minores:

- 750. Parochiae divisae consentiente Utilone duce, Vivilo Ba. etc.
- 867. Ventus: sequenti anno cometa, fames, pestilentia.
- 872. Aestas ferventissima: sequenti anno fames in Germania: locustae 1).
- 907. Adalpreht occisus.
- 990. Regularis vita Altae restauratur per Erchanbertum abbatem.
- 1030. Imperator in Ungariam properat, natali sancti Albani dominica die Altae pernoctat. Rediit sine effectu, fame compulsus Wien ab Ungaris capta, Miseco dux Poloniae, Bezbrien frater eius, Ulricus dux Boemiae Liutizi regionem imperator coepit.victoMisicone ducePolonie®).

fann : fie ift barer Unfinn.

## maiores:

1031. Imperator cum parva Saxonum manu Sclaviam autumnali tempore invasit et Misiconem, diu sibi ante rebellem, Lusizi regionem . . . sibi restituere et cum iuramento pacem firmare coegit. Eodem vero anno eundem Misaconem Bezbrien, fra-

ter eius, de Pollonia eiecit et

in Beheim ad Udalricum ducem fugere fecit.

suum in Papinperc habuit, ubi Adalpero dux Karintanorum deponitur, Chonrado in ducatum succedente illi . . . Jnaudita mortalitas animalium et defectio apium omnem Baioariam multum afflixit.

1036. Hiems acerba et nimis longa. in qua etiam multitudo arborum arefacta est, et in quibusdam locis exinanicio frugum. ponensis episcopus obiit, cui succedit frater imperatoris . . . Deinde rex Heinricus filius imperatoris, maritavit Chunigundam, Chnut Angli Saxonici regis filiam, et in Niumago nuptias fecit.

minores:

1035. Imperator Chonradus placitum 1035. Adalpero dux Carynthiae deponitur, succedit Chunradus. Mortalitas animalium, apium in Boiaria. Sequenti anno hiems valida. Gebehardus episcopus Ratisbonensis obiit, succedit Gebehardus frater imperatoris. Inde (sic) rex Henricus dueit Chunigundam, nuptiae Niomagi.

Co tomme ich nun gu einem Refultat, welches bem von Lindner gewonnenen entgegengesetz ift, zu ber Ansicht, bag wir es in ben minores nicht mit Deiginalaufzeichnungen, auch nicht mit einer Duelle ber maiores zu thun haben, fondern mit einem recht ichlechten, vollig wertblofen Musjuge aus ben maiores, mit bem Glaborat eines gelehrten Difforifers, ber ein Intereffe biran batte, sich aus bem reichen Borrath ber maiores einige Rotigen gur alleren Geschichte Baierns, bes Lanbes wie ber Berzöge zusammenzufiellen. 3 veifelhaft bleibt mir nur noch, ob man mit Giefebrecht Aventin fur ben Berfaffer halten joll. Der Inhalt und auch wohl bas wiederholte Bortommen bir gelehrt ardaiftischen Ramensform Boii, neben Boiariam ftuten biefe Unnibme, aber gegen fie fpricht ein wichtiger außerer Umftand, nämlich bag Tentins Cober, durch den allein wie die maiores so auch die minores auf und zichnunen sind, durchaus und stromen en Charafter einer Duellensammlung rägt. Zich glaufe daber nicht, daß Aventin die minores aufgenommen, sie miter kanter Duellenschriften eingereist haben wilte, wenn er sie nicht fertig vergefunden und felbft fur eine Quelle gehalten hatte. Bie bem aber auch gemesen fein mag, ein Grund, die minores noch einer naberen Prufung gu unterziehen, wie Lindner in Confequenz feines Ergebniffes gethan hat, liegt fur mich nicht mehr vor; ich kann mich baher wieder zu den maiores wenden, um ver Allem nochmals festzustellen, daß Lindners oben charafterisirte Auschauung von ber Entsiehung des Werfes im Wesentlichen auch die meinige ist.

Für befondere glüdlich halte ich feinen Berfuch, in Ermangelung aller angeren Kriterien auf bie innere Beschaffenheit bes Bertes gurudgugeben und

ben erften genetisch bebeutsamen Ginschnitt ba ju machen, wo bie Darftellung nicht nur ihres compilatorifden Charafters entfleibet und felbständig wird. fondern fich zugleich in anderer Begiebung: burch Reichthum, burch Genquigfeit. burd Lebhaftigfeit por ben vorbergebenden und nächstiolgenden Abidnitten ber Art auszeichnet, bag fie unwillfürlich und unmittelbar ben Ginbrud gleichzeitiger Aufzeichnung macht. Einigermagen ift bies Alles ichon ber Fall im Jahresbericht 1041. Sier stehen, bem wirklichen Gange ber Dinge entbrechend, bie Ummalzung in Ungarn und ber letzte böhmische Feldzug heinrichs III. burchaus im Borbergrund ber Darftellung, fie werben mit einer Ausfilbrlichteit bebanbelt wie tein anderes Ereigniß weber beffelben Jahres noch bes gangen voraufgebenden Zeitraums. Much bie innere Spannung bes Autors, fein Beburfniß 311 ben Ereigniffen, ilber welche er berichtet, gleichsam perfonlich Stellung gu nehmen, tam noch nivgends so ftart und eigenthumlich jum Ausbrud wie bier. Und was die Genauigkeit ber Darftellung betrifft, fo murbe Dieje nichts gu wünschen übrig laffen, wenn nicht in bem auf Ungarn bezüglichen Abschnitte ein ziemlich grober dronologischer Berftog vortame, ber noch bagu auf einen Widerfpruch bes Annalisten mit fich felbst und feiner früheren Darftellung hinausläuft 1). In biefer wird nämlich übereinstimmend mit anderen Quellen 2) und darum richtig ber Tob König Stephans von Ungarn unter 1038 berichtet und als Tobestag ber 15. August bezeichnet. Dagegen milfte zusolge bem Jahresbericht von 1041 zwischen bem Tobe Stephans und ber ungarischen Ummalgung, welche, wie oben G. 120 erwiesen murbe, bodft mabriceinlich in ben brei erften Monaten von 1041 flattfand, minbestens vier Sahr verfloffen fein 3), also entweder ber Tob Stephans unter 1037, wenn nicht schon unter 1036 ober bie ungarifde Umwälzung erft unter 1042, beziehungsweife 1043 geboren, was beibes gleichermaßen verfehrt ware. Unter biefen Umftanden ift auf bie Jahresbestimmungen bes betreffenden Abschnittes von 1041 nichts ju geben und wenn auch die Glaubwilrdigfeit ber Ergablung im Bangen badurch nicht erichüttert mirb, fo ift es boch unmöglich fie für gleichzeitig zu halten. Bu Bebenten ber Art geben nun aber bie nächstfolgenden Jahresberichte 1042-1046 einschlieflich nicht mehr Anlag: bochftens, baf fie einzelne Greigniffe eigenthumlich, abweichend von anderen Quellen batiren, woraus aber an und für fich noch nichts gegen die Richtigfeit der Altaicher Datirung folgt. Go, wenn ihr gufolge Die ungarische Gefandtschaft, welche nach bem Kriege von 1042 mit Beinrich III. Frieden machen follte, erft gu Bfingften 1043 in Paderborn am beutiden Koniashofe erschien, mabrend Cambert von Berefeld, Annal. 1043 4) einen gang abnlichen Borgang icon mit ber Beihnachtefeier von 1042 gu Gostar in Berbindung bringt; ober wenn Lambert und die Annal. neerol. Fuldens. bei Leibnitz, SS. III, 768 (B. F. III, 160) der Tod des Bischofs Kabelohus von Naumburg unter 1045 einreiben, mabrend bie Altaicher Annalen baffelbe Ereigniß noch am Schluß von 1044 bringen. Mit folden Differengen ift bie Opportsese völlig gleichzeitiger Entstehung ber betreffenden Sabresberichte sehr wohl vereinbar, ja sie wird geradezu gesordert, wenn man die übrigen inneren Mertmale zu Kathe zieht, insbesoudere das Berhältnis des annalistischen Königsitinerars zu dem urtundlich sessiehenden derselben Zeit prüft und barauf actet, wie bas fruber icon bervorgetretene Streben nach ftreng dronologischer Ordnung bee Stoffes weiter jur Geltung tommt. Denn burchweg und von ben verschiedenften Geiten ber gelangt man zu bemfelben gunftigen Refultat, baf fo nur ein Annalift ichreiben tonnte, ber ben berichteten Ereig-

laffen mußte: cum hoc toto triennio passa fuisset . . . ipsa principes regni convocavit etc.

niffen febr nabe frant, ben Begebenbeiten Schritt für Schritt folgte und babei nur aus guten, ihm als Altaider befonders leicht juganglichen Quellen schöpfte. Daß ju biefen Die Chronit hermanns von Reichenau nicht gehörte, werbe ich gegen andere Forider, namentlich gegen Chrenfeuchter, fpater au erweifen fuchen. Dier möchte ich einen Bunct berühren, ber fur bie Rritit bes anerkannt origi= nalen und zugleich zeitgenöffischen Theiles ber Annalen von Bedeutung ift, ich meine ben Umfand, bag bie Daten, welche ber Sahresbericht 1046 gur Ge-ichichte ber Sunobe von Gutri bringt, augerorbentlich mangelhaft find, von einer Untenntnig bes mabren Sachverhaltes 1) zeugen, Die fich auch augerlich bemertbar macht in ber fiets verbächtigen Phrase: Quid multa?, in bem Begbleiben aller Ramen und in einer Baufung bes Pronomens ille 2), unter melder bie Deutlichteit bes Berichtes entichieden leibet. Es ift mir baber un= möglich augunehmen, daß biefer Abschnitt mit dem gangen übrigen, so sehr eracien und vortrefflichen Jahresbericht einen und benselben Ursprung hat. Bielmehr halte ich den angesochtenen Sat für eine spätere Einschiebung und werbe in biefer Anficht nicht wenig baburch bestärft, bag wir überhaupt genöthigt find bie Reibe ber mirtlich gleichzeitigen Jahresberichte mit 1046 abguichließen. Zwar, ber auf bie weitere Romfahrt Beinrichs III. bezugliche Abichnitt bes Jahresberichtes von 1047 geugt noch von recht guter Kunde, aber icon mit ber zweiten Salfte, in welcher bauptfachlich ber neue Aufruhr Gotfrieds ergablt wird, fintt die Darftellung mertlich von ber boben Stufe, Die fie mit 1041 querft erreicht batte: bezüglich Gotfriede, über ben früber, namentlich 1044 und 1045 fo eigenthumliche und werthvolle Daten vortommen, wird fie auffallend unbollftandig und in ber Motivirung feiner rebellio recidiva ebenfo ungenugenb wie andere Quellen, 3. B. Lambert von Gerefelb 3); in ber Sterbelifte aber, bie ben Schluf bes Berichtes bilbet, ift von dronologischer Orbnung teine Spur mehr, mahrend biefe in ben entsprechenden Schlugabschnitten von 1044 und 1945 allerbings innegehalten ift. Bollends andert fich ber Charafter ber Dar-ftellung bei 1948: an Stelle ber bisberigen Ausführlicheit und ftatt ber epischen Breite, welche früher bin und wieber begegnet, findet fich eine außerft fnappe, fest notigenhafte Faffung, bei ber von wirflicher Ergaflung taum noch bie Rede fein tann. Außerbem weicht hier die dronologische Form, wie 1041 bei ber Selchichte Peters von Ungarn, wie 1046 bei ber Papstgeschichte, einer Pagmatisch zusammensassenden Behandlung und zwar geschieht dies an einer Stelle, wo es fich wieber um Bapfigeschichte hantelt, bei ben rajch auf einander folgenben Acten ber Erhebung von Damajus II. und Leo IX. Der bezügliche Bericht lautet: Eo (sc. Pholide) venerunt Romanorum nuncii, episcopum Brixinae sibi papam petunt, qui mox eligitur, ut petivere, iuxta consensum totius senatus principum. Cum ipsis legatis episcopi quidam Romam dimittuntur, qui papam deducunt. Hic post modicum obiit, pro eo Brun electus und trennt zwei unmittelbar qu= ammengeförige Notizen, nämlich ben Anfang bes ganzen Jahresberichts: Na-tale Christi imperator feriavit Pholide von: Hartwico ibi (sc. in Böhlbe) cencellario dat episcopatum Babinbergensem. Es ift bas eine Art ber

<sup>1)</sup> Raberes in Ercurs III.

<sup>2)</sup> Causa vero huiss conventus faerunt tres pape, qui omnes pariter superstites forrun i ilo tempore. Nam primus illorum, relinquens sedem illam propter illustum, quo dontraxerit connobium pottus sus recesserat sponte, quam ulla concus adversitate. Unde in unum coniurati Romani supponunt alterum illi adhue in carne viventi. Primus vero tercio illud regimen pretio vendidit, quia ira permotus sibi subpositum hoc pos-si lere noluit. Quid multa?

<sup>3)</sup> Lüst biefer Getfried aufe Neue zu den Wassen greisen dum videret nec intercessionem principum nec decisionem, quam sponte subierak, sib aliquid profusse, et rei indignitate et inopine samiliaris tædio permotus, so will der Altaicher Annalist uns glauben machen, Onlifteb habe redellirt, quia iam omnimodis desperatus erat gratiam imperatoris sibi ultrapasse conciliari, ideireo quod hane sibi denegatam viderak, ante limina sancti Petri sa vatis easteris debitoribus. Dies ist au sid denegatam viderak, ante limina sancti petri sa bulgengact deurirde antermetigi mich beçsagt st und wirb voldende bekenstich, wenn man unte 10-60 iest: Rex. . . Adventom Aquisgrani spiritus sancti cum magno principum concilioner preggit dispus Gottefried odic gratiam suae reconciliationis dedit ac ducatum unno, cui patre vivente dominabatur. Wie reimt sich das mit der angeblichen Despectation Gotssetz. 3) gast biefer Betfried aufe Rene ju ben Baffen greifen dum videret nec intercessionem

Berfnibfung, welche mir allerbings, mas auch Lindner fagen mag 1). bart und und fiend erscheint. Trothem aber möchte ich hier doch nicht mit Giesebrecht und Kitt ) an einen späteren Jusa beuten, an eine Interpolation nach Art der unt für des der unt bei 1046 vermutzeten, und zwar deshalt nicht, weit die Exphindung heterogener Bestandtheile in früheren Jahresberichten, 3. B. in 1046 faum weniger bart und ungelent ift. Dagegen wird man fewerlich feblareifen. wenn man vorzugsweise auf Grund bes pragmatisch gehaltenen Abschnittes in 1048 Diesem Jahresbericht die völlig gleichzeitige Entstehung abspricht und ihn mit 1047 in enge Berbindung bringt, um mit ihnen beiben überhaupt eine neue Serie von Altaicher Annalen beginnen zu laffen, welche zwar unzweifelhaft von bemfelben Berfasser's herrifbrt, ber ben früheren vorwiegend compilato-rischen Theil und die bann folgende Reihe 1041—1046 schrieb, welche aber in ber uns überlieferten Faffung nicht unmittelbar mit ben Ereigniffen, fonbern erft fpater und bann in einem Buge niebergeschrieben wurde. Derkmale fitr Die Richtigfeit Diefer Unnahme find mir namentlich mehrere fachliche Ungenauigteiten, die ber Autor fich noch in ben Jahresberichten 1054 und 1056 ju Schulben tommen läft. : fo, wenn er in jenem Jahresberichte als ben Ort, mo ber Raifer Oftern (April 3) feierte, Merfeburg bezeichnet, mabrend Bermann von Reichenau in seiner Chronit richtig, weit durch ein urftundliches Zengnift gestützt"), Mainz angiebt, oder wenn der Altaicher unter 1056 erzählt, daß in Worms, wo der Kaiser den Urfunden zusolge im Ansang des Juli verweilte", von Italien ber ber Bapft zu ihm fließ, obgleich uns eine Urfunde bes Papftes biefen noch mahrend bes Juli in Italien anmefend zeigt ") und andere beutsche Befchichtswerte, ber fog. Anonymus Haserensis9) und Lambert von Berefeld 10), nur von einer Begegnung bes Raifers und bes Papfies miffen, Die im Gep. tember ju Goslar fattsand. Beachtung verdient auch, bag ber Annalist in ber mit 1047 beginnenden Reihe bei Registrirung von Tobesfällen nicht mehr fo genau verfährt, wie früher. Den Bijchof Gibicho von Speier läft bie Mehrzahl ber Quellen im 3. 1054 fterben; ber Altaider Annalift bagegen verzeichnet sowohl Sibicho's Tod als auch die Erhebung seines Nachfolgers Arnold icon unter 1053. Auch ber lebergang bes Erzbisthums Coln von Bermann II. auf Anno berichtet der Atlaicher zu früh, schon unter 1055 ansatt zu Anfang 1056, was correcter gewesen wäre. An sich sind die die lingenausgeiten fretlich unsebeutend, aber in Verbindung mit den vorsin erwährten größeren Arrethinerm verstärten sie doch den Eindruck, daß wir es von 1047 an mit einer neuen Annaleureibe fpateren und einbeitlichen Urfprungs ju thun baben. Als ben Zeitpunct ihrer Entstehung betrachte ich bas 3abr 1060, ba, wie Lindner überzengend erwies, mit bem hierauf begligliden Jahresberichte, genaner gefagt, mit bem papftgeschichtlichen Abschnitt besselben 11), bie Darstellung in wichtigen

<sup>1)</sup> Forfch. XI, 550. 2) SS. XX, p. 804 not. 58.

<sup>3)</sup> Bei Kildunger II. 1, S. 58.
4) Kett bat & 78 ff. die Neiche von 1041—1056 gulammengenommen als "Regierungsjahre heft bat den Ber Gillunger von Tegenn ich, die Auforichaff berkelben dem Abre Gillunger von Tegenn ich, der 1041—1056 in Nieders Alfaich interniet lebte, gugunveren. Interien für fibergengand fann gitte Angumentation nicht gelten, wie fich, von der inneren linnsderfedentlichkeit der gewerder 

<sup>6)</sup> Jaffé, Reg. 3300. 9) c. 36, SS. VII, 295. 10) a. 1056, SS. V, 157.

<sup>11)</sup> Hoc igitur anno obiit papa Nicolaus etc.

Beriehungen eine mefentliche, tiefgreifende Banbelung erfahrt. Borin biefe Bandelung befieht und welche Bedeutung ihr für die Frage nach ber Ent= ftebung bes Bertes überhaupt gutommt, moge man bei Lindner nachlefen 1); ich habe bem nichts hingugufügen. Ueberdieß gehören alle die späteren Jahres-berichte und die fritschen Fragen, um die es sich im Einzelnen babei hanbelt, lediglich in die Zeit und zur Geschichte Heinrichs IV., während ich mich hier auf die Altaicher Annalen in ihrer Eigenschaft als Duelle zur Geschichte Heinriche III. ju beschränten habe.

In biefer letteren hinficht liegt mir nun noch ob gu prufen, wie fich bie Gefammtheit ber auf Beinrich III. bezüglichen Jahresberichte ju anderen geit= genöffichen Geichichtswerten verhalt und gwar gunadit gu ben Annalen von Gilbesheim, unferen jog. minores, welche ju bem rein compilirten Theile

bes Bertes so erhebtiche Beiträge lieserten?).

Borab begründe ich mit Rücksicht auf die oben im Terte S. 25 Ann. 4 gemachte Bemerkung, weshalb ich Annal. Altah. 1033, wo von Heinrich III. und feiner Friedenbreife nach Ungarn bie Rebe ift, nicht für original, fonbern inr eine Ableitung aus Annal, Hildesheim. 1031 halte 3). Econ ber Bortlant ber bezüglichen Abichnitte ift Diefer Annahme gunftig. Bergl. A. H. 1031: Eodem anno imperatoris filius Heinricus rex et ipse dux Baioariae et Stephanus rex Ungaricus cum iuramento invicem Firmaverunt pacem. Dem entipuint in Annal. Altah. 1033: Eodem anno Heinricus rex et dux Bawariorum veniens in Ungariam et pace firmata cum rege Ungarorum reversus est in propria. Geradezu nothwendig wird aber jene Supothese, wenn man beachtet, wie gleich= mußig Annal. Hildesh. 1031 und Annal Altah. 1033 fortsahren, indem sie beide im Unschliff an den eben mitgetheilten Abschnitt eine Notiz bringen, pelde auf den bald nach heineichs Reise, noch im 3. 1031 ersolgten Tod von Honig Stephans Cohn Beinrich Bezug bat. A. H. 1031: Et Heinricus. Stepbani regis filius, dux Ruizorum, in venatione ab apro discissus, periit debiliter mortuus. A. A. 1033: Filius autem Stephani regis Ungarorum post non multum temporis obiit, qui dictus fuerat Heinricus et est canoninatus]. Damit schließt ber Altaicher Jahresbericht, mahrend ber Silbesbeimische voch weiter geht und über ben polnischen Feldzug Konrads II. sowie über die uneren polnischen Borgange von 1031 ziemlich aussührliche Mittheilungen macht, melde auszugsweise bereits ben Annal. Altah, 1031 einverleibt murben. Bas baber einsacher und natürlicher als bie Unnahme, bag die Annal. Hildesh. 1031 bei ber Berfiellung ber Altaider Annalen zweimal gebient laben, zuerft an richtiger Stelle und bann noch ein zweites Mal an vertehrter, udmitich bei 1033 und zwar, wie ich gur Erflicung biefes Berfebens zugleich anführen will, von Jemand, welcher außer ber mit 1032 graphisch reenigstens abschließenden Serie ber Annal. Hildesh. minbestens auch noch beren Fortsetung 1033, 1034 erfie Salfte tannte. Denn ber Cat, mit bem ber Altaider im Jahresbericht von 1033 feine hilbesheimische Entlehnung einleitet: Imperator nativitatem Domini Patherbrunno feriavit, fleht nicht lteß an ber Spitte von A. H. 1031: Cuonradus imperator natalem Domini Patherbrunnen et pascha Nuvimago feriavit, fonbern fehrt fehr äfinlich rieber im Europe von Annal. Hildesh. 1033: Imperator natale Domini Patherbrunne, pascha Neumago egit. Engerbem feließt ber Silbesheimische Sabresbericht 1033 gang abnlich wie Annal. Altah. 1031, foweit fie original find, beginnen. Denn hier beigt es: Monasterium Altahense post 302 edificationis suae annum 4. Non. Martis cum caeteris edificiis consumitur, bort: Incendium Altahensis monasterii 6. Kal. Martii. Es bedurfte alfo für ben Altaicher tur einer stüchtigen Lesung ober eines geringen Gedächtnissehers, um Dinge, boelche er aus ben Annal. Hildesh. 1031 aushob, unter 1033 einzureihen.

<sup>1)</sup> Forid. XI, 544.

<sup>2)</sup> Giesebrecht, SS. XX, 776. 3) &. auch Chrenfeuchter G. 16, 17. \*) SS. III, p. 98, not. c.

438 Greurs II.

3m Uebrigen hat bie Silbesbeimifche Gerie 1033, 1034 erfte Balfte 1) auf bas Altaicher Wert hochstens noch an einer Stelle Einfluß gehabt, Annal. Altal. 1034: Misaco obiit. Die bann folgende Reise 1034 2. hälfte bis 1035 (Ende Gobeharbs) ift zunächft, bei Annal. Altal. 1035, gang unbeachtet geblieben. herangezogen wird sie erst bei bem Jahresbericht 1036, von bem ich mit Giefebrecht) und Ehrenfeuchter aunehme, daß berfelbe urfprfinglich be-beutenb fürzer war und erst nachträglich, eben durch Benutzung ber Hick-beimischen Aunalen, speciell durch Excepticung ihres Berzeichnisse verstörbener Bische und durch ungeschiede Interpolitung biese Auszuges seine gegenwartige Gestalt erhalten hat. Für bie Richtigfeit biefer Anficht fpricht aufer bem Bortlaut ber betreffenben, einander entsprechenden Abschnitte bas fonftige Berhalten ber beiben Darftellungen: indem die Annal. Altah. 1036 fomobl au Ansang als auch im Schlugabschnitt nicht bioß eigenthilmlich sind, sondern sogar an zwei Puncten von den Annal, Hildesh, sachlich bifferiren 1), so kommt in bas Ganze bes Altaider Jahresberichtes eine Disharmonie binein, welche meines Grachtens nur genugend erflart wird, wenn man bas nachträgliche Ginbringen eines fremben b. i. Silbesbeimischen Elementes annimmt. Bei 1037 bagegen mare eine folche Unnahme ganglich unberechtigt und mas 1038 betrifft, fo founte boch nur ber auf Gobehard bezügliche Baffus ber Annal. Altah. als hilbesheimisch in Frage tommen, wie benn auch Chrenfeuchter, ber in biefer Beziehung am weitesten geht, ihn als Ableitung aus Annal. Hildesh. 1035 binftellt. Aber fcwerlich mit Recht, jedenfalls ohne zwingenden Grund. Denn will man auch auf die eigenthumliche halbpoetische Form bes Altaicher Berichtes 5) fein Gewicht legen, fo ift es boch taum bentbar, bag ein Altaicher Annalift, noch bazu ein Zeitgenoffe Gobehards, um beffen Tob anzumerten, fich frember Hilfe bebient haben sollte und kane sie auch aus tom nabe verwandten Silbesbeim. Für beweistraftigt annt ich server bie Seifeln nicht mehr gelten laffen, welche Ehrenfeuchter auführt, um bei 1039 bie Benutung ber Annal. Hildesh. in ben Annal. Altah. barguthun und welche auch ich jenem folgend im Terte 3 jum Theil als Silbesbeimilde Entlebnungen behandelt babe. Indeffen, wie ich bei nochmaliger Brufung einraumen muß, fint biefe Parallel ftellen alle ber Art, bag fie nur ins Gewicht fallen tonnten, wenn ber boch nur vermutbete Bufammenhang bei bem betreffenben Jahresbericht ohnehin feft-

Endlich hat Ehrenfeuchter noch ben Bersuch gemacht, ben Anfang bes Altaicher Jahresberichts 1040 auf ben entsprechenden Abidnitt ber Annal, Hildesh, 1040 ju reduciren, aber auch biefer Berfuch ift meines Erachtens verfehlt, weil ber Bortlaut nicht bagu nöthigt und inhaltlich bei aller Achnlichkeit boch gugleich bes Eigentsilmlichen genug ift 1), um die Selbffanbigfeit beiber Darftellungen als bas Rachte und Raturlichte ericeinen ju laffen.

<sup>1)</sup> SS. III, 99, not. c.: Hinc alia manus.
2) SS. XX, p. 792 not. 37.
3) €. 17.

<sup>4)</sup> Die A. H. laffen ben Raifer bas Ofterfeft in Ingelbeim feiern und im Anichlug bieran gu Eribur eine Generalinnobe halten, mabrent ber Altaicher beibe, von ibm burch bie Sterbelifte getrennte Acte nach Geligenftadt verlegt.

<sup>5)</sup> Praesulis emeriti tunc et flatus Godehardi

Und genau zu bemfelben Refultat gelange ich, wenn ich noch einen Streit= punct beruhre, ju bem die Altaider Annalenreihe vor 1060, fpeciell ber auf Seinrichs III. Jahre bezügliche Abschmitt, bisher Beranlaffung gegeben bat zu ber Frage nach bem Berhaltniß zwischen bem Altaicher Wert und ber Chronit hermanns von Reichenau. 218 Giesebrecht mit seiner Restitution bes Wertes "aus Fragmenten und Ercerpten" hervortrat, urtheilte er in ber Ginleitung 3. 20: "Die Chronit hermanns bes Contracten ift bis zu ihrem Enbe (1054) von dem Berfasser der Attaider Annalen seinet worden in ähnlicher Weise, wie die hilbesheimischen Annalen, so daß der Ausbruck meist als verfürzt erschient. Durch Citate bei den Annalen selbst ist dies nachgewiesen worden." Es folgen fpater allerbings gablreiche Sinweisungen auf Bermanns Chronif und darnach zu urtheilen, hat Giesebrecht wenigstens damals die behauprete Benutung für eine recht weitgebenbe gehalten, mabrent er fpater 1) in ber Ginleitung gur Ausgabe fich etwas anders ausspricht, bas immer noch feftgehaltene Abbangigfeitsverhaltnig ber Altaider Annalen von hermanns Chronit auf ein Minimum reduciren möchte 2). Die umgefehrte Richtung verfolgt sodann Chrenfeuchter: er glaubt in beiben Berten febr nabe Bermanbte zu erkennen und entwidelt fogar ein Suftem von Doppelbeziehungen, wonach ber Altaicher einen Theil feiner Ungaben "unmittelbar aus ber Ergablung hermanns" entnabm 3), fet einem anderen Theile aber, wo er ilber die Behmen und Ungarntiege Heinenberg beiwichs III. berichtete, mit Hermann aus einer und berielben Sielle flörste eh, einer gleichzeitigen Aufzeichnung, die, wie Ehrensenchter weiter verwundtet, wahrscheinich eine poetische Form hatte d. Acceptirt wurden Ehrensender feuchtere Unfichten, insbesondere biefe lettere Theorie feither von Beilant 6), bagegen ftimmte ihnen nur bedingt ju Ritt? und ganglich ablebnend verbalt fich Lindner, ber ohne ju bestreiten, bag ber Alfaider und Dermant m riefen Studen einander febr ahnlich find, bennoch nicht zugeben will, bag biefe Mehnlichfeit genüge, um "eine gegenseitige Abhangigfeit gu ftatuiren" 8), und

<sup>1)</sup> Rachdem ihm icon fogleich nach bem Ericeinen feiner Schrift Bais in ben Gott. Bel. Angergen 1842 G. 393 bezuglich ber Reducirung ber Afraicher Annalen auf hermann entfhieren miteriprocen batte.

fhieten witeriproden hatte.

2) SS. XX. p. 773. Annales maiores, quos ante eum (d. h. dem Affaider Annalisten) alii composuerant, parum eum inspexisse indico. Quamquam oum Herimanno Augiensi easdem fere res tradit et interdum vel similibus verbis utitur. ut non dubitem, quin eius librum inter soribendum evolverit, tamen rarissime vestigia eius persequebatur.

3) Die Annalen ven Riederaltaid E. 22, 60. Borneneg demete ich bier deziglich er beiten erflen hölle, mo C. die Abbängigett ber A. A. von H. A. zu erfennen glaubt, nämiste a. S22 (fl. A. S21) und a. S70, das nichts bindert, die bier verliegande Abchlichfeit auf gemeinschaftliche kenngung einer und bereichen Ruelle, der von hermann anternantermögen flart erzervieten, ober auch in Meteraltaid wohlderansten Annalen von Hitta zurückgrüben. Man vergleiche 1. Annal. Fuldens. S21, SS. I. 357: Hudowieus imperator Noviomagi divisionem regni feoit inter filios suos, deinde in villa Theotonis omnes, qui suo tempore in exillum ainsi fuerant, revocavit, et singulis in statum pristimum restitutis, possessiones quoque indicio legis in fiscum redactas magna liberalitate restituit.

H. A. S21, SS. V. 102: Ludowieus imperator regnum inter filios dividit, exilia relaxavit.

Adaeto legis in bacum redactas magna liberalitate restituit.

H. A. S21, SS. V. 102: Ludowicus imperator regnum inter filos dividit, exilia relaxavit, collica cunctis dimisit, possessiones in fiscum redactas restituit.

A. A. S22, SS. XX. 784: Ludovicus imperator regnum dividit inter filios.

2. Annal. Fuldens. 570, St. I, 382: Rex. autem Hiudowicus . . . a Karolo ad collocium invitatus . . . profectus est . . . cum Karolo colloquium habuit et diviso inter se Hiotharii regno, Aquisgrani roversus est.

H. A. S70, SS. V. 106: Ludowicus rex... ad colloquium obviam fratri Karolo ven-torus... ad condictum venit et cum fratre regnum Lotharii acqualiter divisit. A. A. S70, SS. XX, p. 574: Dividitur regnum inter Ludovicum et Carolum. 9 Genevori, G. 63.
9 Generori, G. 63.

si Gbentori, S. 65.

Ueberlegung ber größeren Jahrbücher von Altaich. Einleitung S. XII, XV.

Uet Butriger, Unterluckungen jur Mittlern Geich. B. II., Abib. 1, S. 80. "Mebrfach 1845 fich in Eingeleitung eine Meichenau benugt, den untere Annalen an Aussichtung er Kriegstige von 1041—1044 weit übertreffen, mit dem sie in der Anichaumge is wenig gut er Kriegstige von 1041—1044 weit übertreffen, mit dem sie die Annalen eine Merfen eine Option werden der Anichaussen der Kriegstige kontakte. Der Anichaussen der Kriegstige krieften der Anichaussen der Kriegstige krieften der Kriegstige Zu ber Altaicher Schlerung der Kriegstige krieften der Kriegstige krieften der Kriegstige krieften der Kriegstige krieften krieften der Greichten krieften der Greichten krieften der Verlegen der ihren Josefe und bereichten krieften der gefent ... wurden der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verleg

440 Exents II.

was die sogenannte von Kitt sowohl als Ehrensendter behanptete Liebersorm betriftt. diese Phantassegeibe in gewöhnlich Keinprosa antsest, er einenke Schreibweise — sogt er Hortst. XII, 559 — sindet sich allentalben in unteren Unnalen, die meisten Erzählungen lassen sich in die sog. Liedersom bringen."
"Der immer wiedertehrende Keim sit lediglich auf eine Liedhaberei und Spielerei der Verlasser zurückzeisen. Absolutionen Lieder die Keglindung dieser leteren Säge ansilhet, ist so schagend, daß ich meinestheils nicht nötsig habe bei der Prage der Liedersonm zu verweisen: sie kann sir abgetin gesten. Wohl aber wende ich mich noch einmal gegen die Parallele, in welche Ehrensendter die Altaider Annalen und Sermann mit einander geseth hat. Denn wie wenig das darans resultirende Maß von sachlichen und phraseosogischen Lehnlichteiten am Ende zu bedeuten bat, das läßt sich abgeschen von den biereten Einwendungen, welche soden kan zigen und zwer durch eine Reich von and noch indirect, aber trehen taum minder wirstenn ziegen und zwer durch eine Reich von anderen Stellen, an denen die A. A. und H. A. weit entsernt zusammenzustimmen, vielnieher sich geradezu widersprechen oder doch weienlich von einander abweichen.

1. 1041. Umwälzung in Ungarn.

Dic A. A. unterscheiden in der Katastrophe solgende Momente: a. Als König Peter auf seiner Weigerung, die auch vom Unnalisten? als gerecht auserkannten Forderungen des ungarischen Abels zu ersüllen, beharrt, Berbindung des Abels zum Einrze von Peters Hauptrathgeber, eines gewissen Pudo. d. Budo's und seiner Kinder gewaltsames Ende. e. Besorgnis des Königs silr sich selbs, seine Kluche nach Baiern und Aufnahme am Hose König henrichs. d. In Ungarn ein neuer König erhoben, der Dvo, aber erst, ut eum (se. Petrum) ausgegese oognoverunt.

Bei H. A. dagegen richtet sich die Feindseligkeit der Ungarn von vorneberein und unmittelbar gegen Peter, ja es hat sogar den Anschen, als ob Hermann sich den hergang solgendermaßen gedacht hat: a. Absall der Ungarn, welche damit eine Trenfosseit begehen, also im Unvecht sind, Ungarii persich. b. Erhebung Dvo's. c. Anschlag auf das Leben Beters, Petrum regem suum os-

cidere moliuntur. d. Flucht besselben n. s. w.

2. 1042. Erfte Beerfahrt Beinrichs III. gegen Ovo von Ungarn.

a. Zeitpunct. Als solden bestimmen die A. A. im Anschlie an die Pfingsseier zu Wirzdung (Nai 30): Expeditio vero facta est in mense sequenti, das wäre im Laufe des Juni, während H. A. angiedt: Heinrieus quoque rex autumno Pannonias peteus. Giesdrecht, der Ferausgeber, ist geneigt die Fassung der A. A., weil mit dem anderweitig, namentlich urkundlich sessifie des Schiigs bestimmen dem erreichten Ind bemerkt des Königs fische vereinbar, sit verderbt zu halten und bemerkt des halbes des sequenti wird, wie mense Septembri d. Alber die Ursprünglicheit des sequenti wird, wie mir scheint, völfig anger Zweisel gesetzt durch den Umstand, daß durch das Nachselgende: coadunate exercitu ingenti ein Reim entsieht, wie ihn der Autor überhampt zu machen siebt d.

b. Bersauf. Nach H. A. beginnt König heinrich die Invasion mit ber Zerstörung von hainburg und Presburg; dann septentrionalem Danubii

2) Mit am icharfften tritt bie Dentweise besselben bervor in ber auf Peter bezüglichen Benbung. Bet oum seplus esset amonitus, mala mens et malus animus in pertinacia perduravit

et magnum honorem contulit pervenientibus.

<sup>1)</sup> Forid. XI, 588: "Es find meift Angaben über ben Tob und bie Beforberung von Bisichten, über Greigniffe in ber Raiferlichen Familie, Aufenthaltworte bes Raifers, Rachtichten, für melde von Ratur bei ben Annalisen eine conventionelle Form criftirt, endlich einzelne politifice ohne jetek individualle Gerage."

finetenus.
B) S. oben S. 157 ff.

<sup>\*)</sup> SS. XX, p. 797.

5) Bergi. annuticibar barnach:
quibus divina misericordia prosperum cursum proficiscentibus

partem, quia flumina australem et paludes munierant, usque ad Grana flumen vastavit seu in dedicionem accepit. Die A. A. berichten: er habe menn Stätte in seine Gematt gebracht. Novem ibi civitates erx deditione cepit; zwei bavon aber seine vor Anfunst ber Deutschen von den Einwohnern niedergebrannt — duae tamen earundem urbium . . ante adventum nostratium urdanorum ignibus sunt absumptae — und da nun die nähere Bezeichnung dieser beiden Städte lautet: Baioaricae marchae proximae, so in es im höchsen Grade wahrscheinlich, daß auch der Altaicher Annalst Sainburg und Presburg im Auge gehabt hat. Wie wäre es dann aber möglich ihn und Dermann zu combiniten?

3. 1043. Zweite Heerfahrt Seinrichs III. gegen Ovo von Ungarn; Frie-

4. 1044. Dritte Beerfahrt Beinrichs III. gegen Dvo von Ungarn, Schlacht an ber Raab.

Bezilglich bieser melbet H. A. unter anberem: Heinricus . . . in prima congressione innumerabilem Ungariorum exercitum fugavit atque prostravit, möhrenb bie A. A. contrabictorisch siervon abweichen, indem sie bie Ungarn beim ersten Zusammensios tarser Stand halten und nur all-nüblich weichen lassen: Nam illo primo congressu sortiter resistebant, quia . . . Postquam vero se viderunt inaestimabiliter cadere, terga vertere . . . coeperant.

- 5. 1044 (H. A.) und 1046 (A. A.) berichten beibe über bas fog. Schisma it Rom, aber fehr verschiebenartig. Genaueres unten in Excurs III.
- 6. 1046. Bieberherhellung Gotfrieds im Gexpogthum von Oberlothringen und llebergang des Herzogthums in Niederlothringen von Gozelo d. 3. auf Friedrich (von Augemburg). Diese Acte, insbesondere der setzere, haben nach den A. A. zur Boranssetzung, daß Gozelo d. 3. noch sebte, da es heißt: Alter (ducatus). ... Gozziloni suddatus Friederico est datus. Hermann von Meichenau dagegen stellt dieselbe Sache in einer Weise dars, welche zu der Lanachme berechtigt, daß er Gozelo sir bereits versiorben hielt und Friedrichs Cuspelung eben als eine Holge viese Tobessalkes betrachtete: Friedericus pro Gotesfield fratre ignavo Gozzilone constituitur.
- 7. 1047. Mieberkunft ber Kaiferin und beren Entbindung von einer Lockter. Dies geschab nach A. A. in Mantua, bagegen nach H. A. in Ravennati territorio. E. oben S. 332.
- 5. 1047. Antunft bes Kaifers in Augsburg: Augustam Vindelicam in letaniis ante ascensionem Domini veniens, b. i. 24. Mai (Sountag Fogate); dagegen erfolgte sie nach A. A. in nativitate sancti Joannis baptistae, das märe der 24. Anni. Mit Recht bezeichnet der Herausgeber diese letztere Angabe sir irrihimlich und bemerkt zur Erstärung, daß der 24. Mai der Tag der h. Johanna war erat dies Johannae, unde error profectus esse videtur.

Herim. Aug. Chron. 1044: Ovo rex cum iusiurandum pactumque infregisset, Heinricus etc.

- 9. 1049. Bergog Gotfriede Schidfal, nachbem er fich bem Raifer unterworfen hatte, wird von hermann ale Begnabigung aufgefaßt und bezeichnet mabrend nach A. A. bie Ungnabe bes Raifers fortbauert.
- H. A.: Gotefridus tam vim imperatoris quam papae excommunicationem pertimescens, ad deditionem Aquisgrani venit, et opitulante papa gratiam imperatoris promeruit,
- A. A.: Caesar . . . expeditionem in occidentales hostes. Gotefridum et Baldwinum direxit. Cum quo etiam papa ad Aquas graneas ad palatium pergit. Vitam et sanitatem praedictis ducibus impetravit eo tamen pacto, ut caesareo subderentur dominio. Qua spe adtractus, dux Gotefridus illo devenit et per manus se ille tradidit. Qui Trevirorum episcopo datur custodiendus, nullam misericordiam ab imperatore promeritus, quia pridem in electos eius caeteris crudelius fuerat grassatus.
- 10. 1050. Frrungen zwischen bem Raifer und Bergog Rafimir von Bolen. Diefe hatten nach ber Darfiellung hermanns einen entschieben triegerischen Charatter, werben uns bagegen in ben A. A. vielmehr unter bem Gesichtspuncte eines gegen Rafimir gerichteten Broceffes beschrieben.
- H. A.: Imperator contra Gazmerum ducem Bolanorum, rebellionem molientem, expeditionem parat, gravique infirmitate detentus, pacem eum pactumque petentem suscipiens discessit.
- A. A.: Tum accusatur Kazemer dux Bolaniorum, quod vi sibi usurparit provinciam, datam ab imperatore Boiemorum duci. In villa regia Gosolarae ad imperatorem venit et obiectum iureiurando excusavit, in quibus culpabilis fuit, hoc iuxta placitum imperatoris correxit, accepta gratia domum rediit.
- 11. 1051. Beihnachtsfeier bes Raifers, nach H. A. in Saxonia apud Goslare, nach A. A. Pholide.
- 12. 1052. Ermorbung bes Bonifacius, Markgrafen von Tuscien: als Morber bezeichnet H. A. zwei Bafallen beffelben - insidiis a duobus exceptus militibus . . . . mortuus, mährend bie A. A. in Uebereinstimmung mit einer italianischen Onelle') nur von einem reben: Bonifacius marchio de Italia insidiis cuiusdam militis sui occiditur.
- 13. 1054. Ofterfeier bes Kaifers: nach H. A. Magontiae, nach A. A .: Mersiburch.

Wie jebe einzelne Differeng zu entscheiben ift und auf welcher Seite ich bie Wahrheit zu finden glaube, bas ergiebt fich jum Theil aus ber bereits vorliegenden Darftellung; jum anderen Theil wird es aus ber Fortsetung bervorgehen. In ihrer Gesammtheit aber kommen alle jene Differenzen hier schon in Betracht, als bas bebentenbite Gegengewicht gegen Ehrenseuchters Aehnlichkeitsparallele: diese paralystren sie meines Erachtens so febr, daß damit allein scho ber Berwandtschaftshupothese jeder sichere Grund entzogen wird und rechtfertigen es gewiß ausreichend, wenn ich die Altaicher Annalen auch ba, wo sie fich mit hermanns Chronit febr nabe berühren, als eine felbftanbige, von hermann unabhängige Queile behandelt habe. Uebrigens sinden sich die einzigen beachtungswerthen Anklänge in den Jahresberichten 1041 und 10442), also in einem Gebiete, wo nach der Ansicht Lindners und nach meiner eigenen die Alkaicher Darstellung völlig gleichzeitig ift, während hermanns Chronit auf bieses Prädicat frühestens von 1047 ab nufpruch machen kann. Soli asso durchaus ein Abhängigkeitswerhältniß statuirt werden, so wäre der muthmaßlichen Entftehungszeit beiber Werte gemäß Chrenfeuchtere Dopothefe umzutehren

<sup>1)</sup> Den Epitomaioren bes Donizo Vita Mathildis c. 16, SS. XII, p. 374, not. 89. 5) Chrenfeuchter S. 64 und S. 65. 65. 5) C. oben S. 432 und unter S. 446.

und zu fragen, ob etwa hermann bie Altaider Annalen in einer bis 1046 reichenden Faffung benutt habe. Aber auch baran ift nicht zu benten: Die obige Tabelle von Differengen läßt ebenfo wenig wie Ehrenseuchters Supothefe bas Umgefehrte gu. bag mir bie Altaicher Annalen unter Die Quellen Bermanns rechnen.

Eine andere immer noch offene Frage ift fobann, wie fich hermanns Chronif und bie in bem Sangallischen Cober Der. 915 (p. 187-238)1) befindlichen Annalen, die fog. Annal. Sangallenses maiores 709—1044 (1056) in den auf Heinrich III. bezuglichen Abschnitten zu einander verhalten. Pern hat in der Einleitung gur Ausgabe hermanns unter ben Quellen beffelben bie Sangallijden Einstetting zur ausgaber hertnatine inner eine Jeneuer operioriet die Eungantgese Runasen in ihrer gangen Ausbehnung bis 1044 verzeichnet?), auch verfag er bemgemäß ben Text Hermanns mit Randbemerkungen wie: cfr. A. Sg. zu 1040, 1043, 1044 ober einsach A. Sg. zu 1041. Und ihm folgte H. Pabit, indem er de Ariberto p. 12—16 nicht kloß Herim. Aug. Chron. 1037 unter anderem auf Annal. Sangall. 1037 zurächführte, sondern auch H. A. 1040 als eine wenigstens partielle Ableitung aus A. S. 1040 binftellte 3). Da= gegen befennt fich Gielebrecht in ber Uebersicht ber Quellen und Dillismittel jur bentschen Kaiserzeit Bb. II, S. 562 (3. Auslage) zu ber Ansicht, bag hermann nur bis 1040 geschriebene Quellen gehabt habe; von ba ab werbe seine Darftellung felbständig; "felbit die Annalen von St. Ballen icheint er nicht bis jum Jahre 1044 gefannt ju haben". Doch entichiebener tritt Battenbach für hermanns Gelbständigfeit ein, indem er ohne bes von Bert angenommenen Berhältnisses auch nur andeutungsweise zu gebenten, Dermann das Lob spenbet, daß er sich "vom Jahre 1039 an zu einer Quelle erften Ranges über die Zeitzgeschichte bis zum Jahre 1054, seinem Tovessahre") erhebe.

Um nun biefe Streitfrage 5) jum Austrag zu bringen, mirb es vor allem medbienlich fein, von einem michtigen anferen Derfmal auszugeben und noch einmal ben handschriftlichen Charafter ber im Original erhaltenen Annal. Sangall. maiores festjustellen. Ich thue dies auf Grund von Mittheliungen, welde ich der Gefälligteit des Gerrn Dr. Hermann Bartmann in S. Gallen au verdanten habe "); ich sann sie nicht bester verwerthen als durch wörtliche Biedergabe. "Bom 3. 1025 an bis zum Schlusse des zusammenkängenden "Tertes (1044) ist auch nach meiner Ansicht ") eine und dieselbe Hand anschrieben der "Bunehmen, wenn auch bie Schrift nach und nach etwas größer und abgerun= beter wirb. Die Eintragung jum Jahre 1056 unterscheibet fich gwar meber "in Tinte noch Schriftcharafter bermaßen von bem vorausgehenden Terte (in "Tinte eigentlich gar nicht), daß gerade nothwendig eine andere Dand angenommen werden mißte, soweit aber nach ben wenigen Worten ber Ein-"tragung ju urtheilen ift. barf man ohne großes Bebenten eine andere Sand für 1056 annehmen." Wartmann erweift biefe Berechtigung unter Bezugnabme auf ein Facfimile, aus welchem hervorgeht, bag in ber Rotig 1056 ber Buchftabe s mit einer Ausnahme fpit ausläuft, mabrend in bem gufammenhangenben Terte alle fiumpf enben, und wendet fich bann fpeciell gu bem Jahresbericht 1043, in bem die Borte: "et publicus" von einer eigenthumlichen Sand über-

<sup>1)</sup> Am beften beidrieben von G. Dummler und G. Bartmann, St. Galler Tobtenbuch und Berbruterungen G. 1 ff.

<sup>3) 83.</sup> V. 69.
3) Bas ich irthilmlicher Beise acceptirt habe Forich, g. d. Geich. VI, 491.
4) Deutschands Geschichtsquellen S. 275 (2 Aufl.). Wiederholt von Peridach, Forich, g. d. Geich. X, 433, in beffen Quellenübericht bemgemäß die S. Gallichen Annalen und hermann bon

Seich X, 433, in verfen Quellenübericht bemgemät die S. Gallichen Annalen und hermann von Areichena , als verfrungtliche Parfellungen" neben einander fleben.

5) Auf die von mir zuerft aufgeworfene ftrage nach dem Berwandtichaftweichaftnig zwischen Gen Companie und Bievo Vita Chuonradi imperatoris bier einzugeben, balte und für notdwendig, da sie unmittelbar und im Weientschen dech unt für die Geschichte Konrate in. Beebening der Lieberteis bestenne ich mich auch zie noch zu den Ansichten, welche in den Forick. 3. d. Gesch. VII, 550 entwicklier.

9) An einem Briefe vom & Juni 1978.

3) Wie schon nach der des herausgebers a. v. Arr, der Ss. I. 33 zu 1025 bemerkt: Ab doc

anno usque ad finem annales hi una manu et stylo ac eodem atramento scripti sunt.

444 Ercurs II.

geschrieben find. Der Berausgeber hatte barin 1) bie Sand Effebarbs IV. au

erfennen geglaubt.

Bartmann bagegen bemerkt: "Db bie Eintragung "et publicus" von "Effehards Sand fei, ift nach meiner Ansicht nicht un bedingt feitgiellen, "Es ift schon richtig, daß die wenigen Schriftzige besonders mit Ettebards "Golossen eine große Vermandtschaft zeigen. Aber daß so leicht hingeworiene "Borte aus ungefähr der gleichen Zeit nicht auch von anderer Sand sehr ähn"sich aussallen können, wird niemand in Abrede stellen wollen. Die paar "Buchtaben genigen nicht zu einer wirklichen Vergleichung." Am wichtigken ist mir, daß Wartmann für julaffig erflart, ben gufammenhangenben Tert und Die Notig von 1056, welche fich auf ben Tob Beinrichs III. und Die Nachfolge Heinrichs IV. bezieht, graphisch zu sondern, jenen einem atteren, biese einem fpäteren Schreiber zuzuweisen. Denn zu dieser angeren Souderung stimmt sehr gut als inneres Mersmal der Scheidung, bag der Bersasser des zusammenhangenben Textes, weit entfernt von ber rubigen Berichterfiattung, welche bie Rotig gu 1056 tennzeichnet 2), in ben Sahresberichten 1040-1044 ein ungemein lebhaftes Intereffe an ben ergahlten Begebenheiten befundet, feine Emmpathie und Antipathie mit einer Energie jum Ausbrud bringt3), welche allgemein als Rennzeichen gleichzeitiger Entstehung gilt und baraus folgt weiter, bag, wenn ilbersaupt von einer Berwandtschaft zwischen den Annal. Sangall, maior, und Hermanns Chronit die Rede sein soll, nur der Fall in Erwägung kommen kann, ob hermann von der Sangallischen Darstellung Cinfing erinbr, nicht aber Der umgefehrte, ob er auf die Annal. Sangall. einwirfte. Da ift benn aller= binas ber Umftand, bag hermann fich früher und gulett noch bei Darftellung ber Geschichte Konrabs II. unter anderem auch auf bie Annal. Sangall. ge-flütt hat 1), von vorneherein ber Abhängigfeitshppothese in bem ersterwähnten Sinne gunftig. Geht man jeboch auf bas Ginzelne ein, fo geftaltet fich bas Berhältniß mesentlich anders und es ift leicht zu zeigen, daß ein zwingender Grund die Chronit von 1040 bis 1044 auf die entsprechende Reihe ber Annal. Sangall, zu reduciren, nicht vorliegt, mahrend manderlei bafür fpricht, Bermann aud biefer Quelle gegenüber volle Selbständigfeit zu vindiciren, wie er fie bereits in ber zweiten Galite bes Jahresberichtes 1039 an ben Zag gelegt hat's). Man nehme nur bie auf 1040 bezüglichen Jahresberichte und vergleiche jie einmal in ber an fich ftatthaften Boraussetzung, bag Bermann ben entfprechenben Abichnitt ber Annal. Sangall. wirklich fannte und benutte: wie batten wir uns in biefem Kalle fein Berfahren gu benten? Doch nicht anters als fo, bag er gunachft feine Borlage aller ihrer Eigenthümlichteiten entfleibete 6)

Benauer gesagt nur in "publicus".
 Heinricus imperator obiit et filius eius Heinricus successit in regnum. 3) 1040: rex.... plerosque de suis non infimos, heu proh dolor! perdidit. 1043: Rex.... adulterinum et suppositicium regulum (t. i. Orc) pecuniam iniuste possessam sibi offerre compulti.... Rem tamen, ob quam venerat, credo Del nutu pracpeditus, nondum perficiebat. 1044: Denique princeps noster... at victor Christifavente clementia etc.

und bann ben tablen Reft mit mebreren, ben Annal, Sangall, fremben Daten ju einer Schilderung verband, welche, unbefangen betrachtet, burchaus ben Ginbeud ber Reubeit und Eigenthumlichfeit macht. Indefien, ein fo complicirtes Berfahren auch nur fur möglich halten, bas beift unferm Chroniften eine Reigung zu Runfteleien imputiren, welche feiner sonft so fchlichten und einsachen Urt pollig fremt fint, und anftatt an jener Borgusiehung feitzuhalten, ift es fcon auf Grund von 1040 angezeigt, fie aufzugeben und bie Abweidungen ober Gigenthumlichteiten, welche Bermanns Darftellung, verglichen mit ber Sangallifden bietet, nicht für fpater entfranden, fondern für ursprünglich anzuseben, jumal ba bas Berbaltnig, wie wir es foeben bei 1040 mabrgenommen baben, auch bei ben übrigen Jahresberichten bis 1044 bin fortbauert. Denn, um bies im Einzelnen ju zeigen, fo befieht ber Jahresbericht 1041 in ber Chronit aus brei Studen: von benen ift Dr. 1, bie Musmedielung ber Befangenen betreffent, ibr eigenthumlich, wenigstens obne Seitenftud in ben Annal. Sangall.1). Dr. 2 betrifft ben letten Bohmentrieg Beinriche III. und lautet; Secutaque aestate collecto grandi exercitu, provinciam ipsam per devia ingressus, prae-dis et incendiis cuncta devastat, donec dux malis subactus pacem postularet, sui dedicionem et cum tota gente subiectionem. Ratisponamque se ad regem venturum et imperata facturum, fidelibus regis ad se vocatis2) promitteret. Quod etiam rege discedente mox factis implevit. Dem entfpricht in Annal. Sangall. 1041: Rex praedictus altum servans sub corde dolorem veteri exercitui novum addidit, itemque Boemiam cautius quam antea intravit, urbes expugnavit, oppida incendio consumpsit; ad ultimum eundem ducem filium suum sibi dare obsidem coegit, ipsumque post se venire Radesponam fecit. Mr. 3 bantelt von ber ungarifden Ummalgung, ber Erbebung Dro's, bem Sturge Beters und tautet: Ipso anno Ungarii perfidi Ovonem quendam regem sibi constituentes, Petrum regem suum occidere moliuntur. Qui vix fuga lapsus, primo ad marchionem nostrum Adalbertum, sororis suae maritum, profugus venit, indeque ad regem Heinricum veniens, pedibusque eius provolutus, veniam et gratiam imploravit et impetravit. Dem entspricht in Annal. Sangall. 1041: Eodem anno Petrus rex Ungariorum, a quodam comite suo turpiter proprio regno expulsus, ad ipsum regem Heinricum deprecans auxilium confugit. Cuius infortunium rex piissimus quamvis prius ab eo laesus miserans, sortem humanae fragilitatis flevit, ipsi autem paternum solatium rebus et verbis exhibuit. — Der Jahresbericht 1042 fest fich in ber Chronit wiederum aus brei Sauptftuden gufammen: 1) König Beinrich in Burgund. Ein bierauf bezüglicher Abidnitt fehlt in ben Annal. Sangall. gang. 2) Rrieg wischen Dvo von Ungarn und König Beinrich, bargestellt gwar nicht se auslibritot wie in den Attaider Annalen, aber doch immerhin mit vielem Detait, während in den Annal. Sangall. der gange Jahresbericht nichts anderes in als die furge, ziemlich nichts fagende und nicht einmal genaue Rotiz: Rex Heinricus assumta secum copia militum Hungariam irruit, eamque ex maxima parte3 devastavit. 3) llebergang bes Patriarcate Aquileja von Poppo auf Cherhart. Auch hiervon nichts in ben Annal. Sangall. -Bei 1043 find in Parallele gu fiellen bie auf ben Tob ber Kaiferin Gifela bejugliden Rotigen: fie finden fich in ber Chronit gu Unfang, H. A. 1043: Gisela imperatrix apud Goslare, quamvis a sortilegis nonnumquam vera sibi praedicentibus decepta filio regi se supervicturam crederet, desinteriae morbo 16. Kal. Mart. decessit, et Nemeti iuxta maritum imperatorem sepulta est. Dem

<sup>1)</sup> Babrent bie Annal. Altah. 1041 ein foldest enthalten. G. oben. 2) Der geivertre Erud been bier und im Rachfolgenden jur hervorbebung folder Angaben, weldte jedem der beiben Berfe eigenthuntich fint. 3) Das ift überreichen. G. oben G. 160.

entsbricht in ben Annal. Sangall, 1043 am Enbe: Gisela imperatrix obiit, 2. Bitterungenotigen, welche in ber Chronit an zweiter Stelle fieben: Aestas pluviosa frugum et vindemiarum penuriam effecit, mahrend ber Sangallische Sabresbericht bamit anbebt: Notabilis annus nimia ymbrium superfluitate et fructuum terrae paucitate. 3. Ein größerer Abschnitt aus ber Reichs- und Königsgeschichte, in bem als Sauptmomente Beinrichs Ungarnfeldzug, Synobe und Indulgenz von Constanz, Bernuflung mit Agnes von Poitou!) hervortreten und aus bem ich das Mittelstüd heraushebe, weil es mit am besten zeigt, wie selbständig beibe Darstellungen trot aller Achnlichteit find. Herim. Aug. Chron.: Inde in Alamanniam veniens, in sinodo Constantiensi cunctis, qui contra se deliquerant, primum ipse debitum omne dimisit. Deinde precibus et adortationibus omnes praesentes Suevigenas, postea in aliis regni sui provinciis idem actum iri satagens, dimissis debitis et inimicitiis, sibi invicem reconciliavit, pacemque multis seculis inauditam efficiens, per edictum confirmavit. Anual. Sangall.: Inde quidem remeans, Ulme generale colloquium habuit ac Constantiam tempore synodi venit, ubi cum episcopis quamplurimis ceterisque regni optimatibus intrans conventum, resedit sedulus et publicus cognitor omnium illic gerendorum. In quarto autem die, qui vulgo indulgentiae dicitur, ipse gradum cum pontifice facundus orator ascendit, et luculento sermone populum ad pacem cohortari coepit; ad ultimum vero sententiam suam ita conclusit, ut cunctis sibi obnoxiis ipse dimitteret, omnesque qui illic aderant, tum pro potestate idipsum facere cogeret. Hoc igitur salubriter inibi inceptum dilatari praecepit per omne regnum suum. Endlich bei 1044 begegnen sich Chronif und Annalen in einem Bitterungsbericht und in einer ziemlich ein= gehenden Beschreibung von König Seinrichs brittem Ungarnfrieg; aber wie felbständig fie boch in Einzelheiten find, bas moge erhellen aus ben Wendungen, welche fich auf bas Berfahren bes Königs nach errungenem Giege beziehen. Herim. Aug. Chron.: Heinricus . . . victoriam adeptus est 3. Non. Jul. Et Ovone rege vix fuga elapso, omnes Ungarii ad dedicionem Heinrico regi catervatim concurrunt, subjectionem serviciumque promittunt. Ipse vero, ut erat per omnia piissimus, Petrum regem dudum expulsum regno suo restituit, Ungarios petentes lege Baioarica donavit, ipseque cum triumpho in regnum suum rediit. Annal. Sangall.: Nec mora, fit victor Christi favente clementia, nichilque cunctatus urbem ascendit, ubi uxorem regis et filios cum ingenti pecunia comprehendit. Petrum vero solio regni restituit, et re bene gesta in Saxoniam rediit.

In Summa: Chronit und Annalen, beide von 1040 an genommen, sind felbständig und ergänzen sid eben deshalb vortrefslich; daszeige Exemplar Saugallischer Annalen aber, dessen den deshalb vortrefslich; daszeige Exemplar Saugallischer Annalen aber, dessen des nicht auch der der genenalen nicht der Exprisellung der Jahre kontrade II. bediente, muß demgenäß mit 1039, d. b. eben da aufgesött haben, wo der Annalss von 1044 sein eigenstes, nicht auf fremder Grundlage bertiete kann ich ihm doch nicht darin besissunen, wenn er meint, Hermann habe von 1040 ab überhaupt geschriebene Quellen nicht mehr benutzt?). Denn wie schon in früheren Abschnitten so hat jener auch nach 1040 wiederholt Gebrauch gemacht von einem Kapsscatlog?), in dem, wie es scheite, auch noch die Exbeving Leo's IX., Chron. 1049, verzeichnet war. Sanz unabhängig von geschriebenen Luellen ist nur der Schlift des Bertes, die Jahresberichte 1050 die

<sup>1)</sup> Woran fich bei H. A. noch anschließt eine Notig über ben Markgrafen Liutpold und beffen frühzeitigen Tob. 3) Kaiserzeit, Bb. II, S. 562. 2) S. unten Excurs III.

nährend es auf die früheren Abidnitte doch nicht ohne Einschränfung Anvendung findet. Namentlich an dem Attaider Annalisen hat herman einen Kwalen, der sein Anieben wenigsens hinschrich er Jahresberichte 1040 bisk 1046 mehr als ein Mal beeinträchtigt. Wit 1047 freilich ändert sich dies Berbältnis: da hebt sich hermanns Darsellung in demselben Maße, wie die Altaider sir eine Beise zurückzeht, und es beginnt nun ir der Ehronit siene reichhaltige, chronologisch genaue und, soweit nicht persönliche Berhältnisse des Autors in Betracht sommen!), durchweg objective Berichterstatung, welche bei der Kortsseung dieser Archischeren der wichtigen Grundlagen bisten wich.

<sup>1)</sup> Bie 1052, wo er ben Tob feiner Mutter berichtet und , um ihr Andenken ju ehren , pro epitaphio eine Rethe von Diftichen einschiebt.

# IIa.

Die sog. Lanbfrieden (Indulgenzen) Heinrich III. und die lex Baioarica bei Herim. Aug. Chron. 1044.

Anf S. 187, Ann. 3 habe ich mich, abweichend von mehreren Atteren und neueren Forschern, dagegen erkärt, daß auf die außerordentlichen Mahregeln, welche König Heinrich wiederthoft, namentlich in den Jahren 1943 und 1944, jur Sicherung des gemeinen Friedens im deutschen Neiche ergriff, die Bezeichnung "Landstein" augewandt würde. Diese Ansicht werde ich jetzt begründen, nachbem ich zuword der bei bisherige Entwicklung der Krage kurz darz gelegt, insbesondere diejenigen Forscher und Ansichten namhaft gemacht habe,

gegen welche mein Wiberfpruch hauptfächlich gerichtet ift.

An der Spitze steht Joh. Ph. Datt, De pace imperii publica: in Cap. II. De origine publicae pacis in Germania et constitutionidus eius antiquissimis seculo XI et XII subsimit er den Bergang von Centicung unter die constitutiones pacis publicae und auf Landfrieden im techniden Simie deutet es auch, wenn S. Rr. Hahn, Bolhümbige Einfeitung an der Zeutscheit Ctaats Reichs und Kapferhistorie Eh. III. Cap. 1, Inhaltistoriicht.

3. den Ausbruck "Landfrieden au Cosmity und Trier" gebraucht. Der Text, S. 27 und 28, simmt damit freilich nicht ganz genan, indem hahn hier deziglich derselben Borgänge sagt, daß heinrich durch sie und mahn hier deziglich berselben Borgänge sagt, daß heinrich durch sie und nech and der an eine bespondere Einrichtung, durch welche dieser Ausbredigesisser und der aler eine besondere Einrichtung, durch verleich der Entwicken berbeigesisser der eine besondere Einrichtung, durch verleich der eine besonder Einrichtung, durch verleich erfer Justand der der an eine besonder Einrichtung, durch verleich der Germanie ... etablit (1043, Concil von Constans) dans toute PAllemagne une paix publique et universelle, qu'il eut soin de maintenir. Der deut et du droit public de l'Allemagne (ed. 2 leme, Mannheim 1758) p. 180: Les dess particuliers se multipliant de plus en plus Henri III. publie en Allemagne une paix publique universelle. Les évêques de France Pavaient deja prévenu, en introduisant la fameuse Treuga Dei. Eine eigenthimstide Bendung gaß den Rusingten ister das Constance Friedenswert Cenzel, Gesch Deutschlands unter den Fräntlischen Kaisern, Be. I, E. 92, 93 mit posemischen Schalbands unter den Fräntlischen Raisern, Be. I, E. 92, 93 mit posemischen den geneumen

Commentarii de rebus imperii a Conrado I. etc. lih. V (ed. Lips, 1741) p. 194.
 Beligeig, II, 2 S. 571 - 73, bem jich ban Gengel, Senbril be Derbe, S. 52 ausgeichieffen bat.

hatten, bag ber Gottesfriebe, bie treuga Dei, icon von Konrad II. in Deutidland eingeführt fei. Dem tritt Stengel mit guten Grunden entgegen und entwidelt bann positiv feine eigene Anficht babin, bag Beinrich III. ber Begrunder ber Treuga in Deutschland gemesen fei: mas biefer auf ber Bersammlung gu Conftang that, idilbert Stengel in einer Beife, bie ungweifelbaft macht, baf er barin eine Uebertragung bes Gottesfriedens auf Deutschand erfannte. Direct ausgesprocen hat biese Ansicht & Fr. Cichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsallegeprowen got viele antique & Je State 1845), nachbem kurz zuvor auch Perts, geschichte K. D. 2, S. 504 (5. Ausg. 1845), nachbem kurz zuvor auch Perts, Krabio f. ä. d. Geschichtstunde VII, 796, 797 die treuga Dei und Heinrichs III. "Frieden" vom Jahre 1043 October ju Conftang fo combinirt hatte, bag bar-nach bie erstere einen wesentlichen Bestandtheil bes letteren ausgemacht baben mußte. Gegen biefe Combination fowie gegen bie 3bentificirung bes Conftanger Friedensedictes und ber treuga Dei überhaupt wandte fich Rludbobn, Gefc. Des Gottesfriebens G. 58 ff. und Die Eigenartigfeit beiber Acte ift bier in ber That überzeugend ermiefen; vermißt wird nur eine pracife Definirung bes feniglichen Friedenswertes 1). Indeffen, fo viel läßt Kludhohn boch ertennen 1), baf er ju ber alteren Unficht gurudtehrt, wie benn auch icon vor ihm mehrere Forider ben Begriff bes Lanbfriebens im technischen Ginne wieber gur Unwendung gebracht hatten: so vor allem Stälin, Wirtembergische Gesch I, 486 und Strehlke, De Heinrici III. imperatoris bellis Ungaricis p. 30, aber auch Gfrörer, Allgem Kirchengesch. Bb. IV, 1. S. 372. hier wird zwar noch, vielleicht unter bem Ginflug von Stenzels Anschauung, bas Friedensftreben bes Königs, wie es in Confiang hervortrat, so gebeutet, als ob er bamit "bas burgundische Gemächs (b. i. ben Gottesfrieden) auf beutschen Boden verpflangte", jedoch zugleich betont, daß der König die Ratur beffelben veranberte. Bas brüben ein Bert ber Kirche war, murbe hier unter ben Schirm ber Grone gestellt und ber aquitanische Gottesfrieden verwandelte fich biesfeits in einen vom Konig gebotenen allgemeinen Landfrieden." Und noch bestimmter fagt Gfrorer, Babft Gregorius VII., Bb. VI, G. 344: "Sier (in Conftang) tam unter firchlichen Feierlichteiten bie Befdmorung eines allgemeinen Landfriebens ju Stante." Gegenwärtig ift bemnach bie altere Unficht wieber als bie berrichende 3) ju betrachten, jumal ba noch Giefebrecht für fie eingetreten ift, Heinrich III. in Constanz, Trier u. f. w. Landfrieden ober Friedenseinigungen von provinciellem Charafter aufrichten läst 1). Ihm widersprach bisher mur Steinhoff, Königthum und Kaiserthum heinrichs III., S. 35, S. 62, @ 74 ff. (Ercure), indem er auf ben Wortlaut ber Quellen gefrütt betont, ben ber Uct von 1043 einen rein firchlichen Charafter an fich getragen babe. Aber auch ich habe mich nicht bavon überzeugen tonnen, bag es gerechtsertigt ift, wenn man auf bie geschichtlichen Borgange, um die es fich bei ber gangen Frage banbelt, ben Begriff "Lanbfrieben" anwenbet.

Denn unbestritten querft gebraucht für tonigliche und fürstliche Rechtsacte erhaltene Friedensgebot von 11036), bezeichnet jener Ausbrud bier Strafgefete.

<sup>3)</sup> Eine folde fehlt auch bei R. hagen, Bur politiiden Geschichte Deutschlands, S. 25 und ban bengel, S. 51, S. 110, obgleich biefer übrigens bie Borgange ju Conftang, Trier u. f m.

au ber einen und bie treuga Dei auf ber andern Sige richtig auseinanderhalt.

<sup>3)</sup> Annentlich burch ben miederholten hinneist auf Stälin.

3) Untektinger Quitimung bat Rucheben geinber bei seiele, Conciliengeich. Be. IV, S. 671.

Bergl, auch Gelpfe, Frederigeich der Schweiz, Be. II, S. 371, R. Barmann, Beitilf ker Kapke, II, S. 1971, when der Beiter Banke, II, S. 1971, when der Beiter Banke, Geich ber beurichen Menarchie, II, S. 51 bar die Gottrefriedentbezrer nicht aufgegeben und beite der Rucheben nech daven, zog heintig III, in Genstam, menigkene ben Gerekertrichen als Mitterung bes unglückichen Justandes nach ein Beiterier der Anzulanier einzuführen vermehre. Beite All, giebt E. 161 eine zufammenhängende Gesch der Schweizert, We. II, G. 390, 639 (3. Mpl.).

4) Katierzet, We. II, G. 390, 639 (3. Mpl.).

5) Eine gute Metivirung rieses Sprachgebrauchs giebt Kludbehn, Geich, des Geltesfriedens,

<sup>6,</sup> Mon. Germ. Leg. II, 60 (St. 2958).

burch welche eine größere ober geringere Angahl von Personen eiblich 1), begiehungsweife an Gibes flatt') verpflichtet werben, in Butunft, minbeftens für einen bestimmten Zeitraum wie ein, zwei ober mehr Jahre, unter fic und mit Anderen, fpeciell mit gemiffen befonders ichutbedurftigen Infittuten und Bevöllerungsclaffen 3) Frieden gu halten, wibrigenfalls gemiffe, gleichfalls normirte Strafen 1) gur Amwendung tommen sollen. Dagegen beziehen sich nun die fog. Laubfrieden Beinrichs III. sammt und sonders auf friedenkstörende handlungen, auf Delicte, wie man quellengemäß sagen barf's), welche bereits begangen waren, und awar gunachft auf Delicte gegen bie Berfon bes Königs, bann aber auch auf folche von Mann zu Mann's), auf Brivatbelicte. und bie fo verwirften Strafen ober Bugen. Dag biefe, bie bom ftrengen Rechte geforbert werben, nicht eine treten, sonbern einem gegenseitigen Bergeben und Vergeffen, einer allgemeinen Indulgeng 7) ober Amnestie 8) Play machen, barin besteht bei ben fog. Landfrieden Beinriche III. bas Befen ber Sache, Die rechtliche Ratur bes Actes und eben barin auch basjenige Merfmal, burch welches fie fich von ben vorbin daratteri= firten Friedensgeboten ber Folgezeit am weitesten entfernen, am beutlichften unterscheiben. Dem gegenitber lohnt es fich taum ber Dube bingumeifen auf anterligteten. Dern gegenner tohnt es sain der and bei dage spielen eitige andere Meximale, die bei beiten zeitlich und sachlich so weit getrennten Acten allerdings gemeinsam sind: das ist die provincielle Beschändung dei dem ersten Borgesen seinrichs III. <sup>9</sup>) und bei der Errichtung der ütersen beutschen Landfrieden unter Seinrich IV. <sup>10</sup>); serner die Beurkundung, weiche, wie mehreren Landfriedensacten unter Beinrich IV. <sup>11</sup>), so auch dem Constanzer "Frieden" Beinrichs III. gu Theil wurde 12). Aber Diefe Momente find, wie mir fceint, fecundar, verglichen mit bem erwähnten Fundamentalunterichiede, ber in ber

<sup>1)</sup> In dem foniglichen Landfrieden (von 1097?) bei Baig, Urfunden gur dentichen Bers fassungsgeschichte im 11. und 12. Jabrbundert G. 14 (Pr. 5), einem Gild, welches friber, u. a. den Berg firt geftunde V. in Angruch genommen wonte, gehoft auch ber gerricher felbft ab. ju den Schmorenten.

<sup>2)</sup> Bei bem Acte von 1103 verpflichten fich ber Raifer, Die Ergbifcofe und Bifcofe nur burch Sanbichlag, manu (manibus), Die Furften bagegen, obenan Ronig Denrich, ber Gobn bee Raifere, leiften einen Git.

<sup>3)</sup> Omnibus monachis sive conversis et clericis catholico episcopo subjectis, aeclesiis et earum atriis et doti earum, mercatoribus et omnibus codem luramento obligatis beift es bezüglich bes 1093 ju Ulm errichteten ichmabiichen ganbiriebene bei Bernold. Chron. SS. V. es bezigifch des lovs ju ilm eringten indabriene guehrlibung zeugende Mentungen fieben an ber Spibe bes soniglichen Laubriedenis (von 1097?), des faiferlichen Laubriedenis (von 1097?), des faiferlichen Laubriedenis von 1103 und ben ich amichiegenischen Gerten ichmablicher Gurften, Leg. II, 61; endlich in dem Eigfer Eunkrieden bei Baits, Urhnuben S. 15 (Br. 6).

4) So trifft nach bem fonigli Laubrieden (von 1097?) den Friedenskörer Bendung, esnued Berlind des einen Fußis oder der einen hand, und Aehnliches bestimmt ber faiferliche Laubriedes

von 1103.

<sup>5)</sup> S. die in der folgenden Anne, citirten Wendungen aus dem Priefe Perno's von Reichenau au Seinrich III., Archiv für Kunde öfterreich. Brichtinsquellen Bb. XX, S. 201; aus der Gerent bermannts von Reichenau und aus den Annalen Lamberts von Serveie.

6) Berno: mira et ineffabili elementla non solum his, qui in vodis allquid de liquerunt.

<sup>6)</sup> Berno: mira et ineffabili clementla non solum his, qui in vobis aliquid de liquer un tam praesentibus, quam absentibus in du le entiam solito more praestitiakia, veram etiam onnes in unanimitatem pacis et concordiae identi dem revocastia. Herma Aug. Chron. 1943: cunctis, qui contra se de liquerant, primum ipse debitum onne dimisit. Delinde..., omnes praesentes Suevigens..., dimissis debitus et inimientile, sibi invicem reconciliavit. — Annal. Sangall. maior. 1943: sententiam suam ita conclusit ut cunctis sibi obnoxiis ipse dimitteret, omnesque qui illic aderant,..., ldipsum facere cogrete. — Lambert. Hersf. Annal. 1944: omnes, qui in reglam maiestatem de lique rant. crimine absolvit, eandemque legem per totum reguam promulgavit, ut omnes sibi invicem delicta condonarent. — 68 gebert ju ten digentiminishetten ber Annal. Altah. 1944, tab fit bei ber erfent Gradhuma ber bem lingarinique fotgenter Juntilega, cinni Uniterialista et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en un de lique et en e

<sup>7)</sup> Berno I. I. Annal, Altah. I. I. Berno I. I. Annal, Alfah. I. I.
 Amnestiam, id est abolitionem malorum, fagt im Sinbild auf einen analogen Bergang in Maliane — I. oben S. 247 — Arnulf, Gesta I. III, c. 2, SS. VIII, 17. Bergi. Landulf. Historia I. II, c. 28, SS. VIII, 65.
 Herim. Aug. Chron. 1043. Annal. Sangail, maior. 1043, Lambert, Annal. 1044.
 Bernold, Chron. 1043. 1094.
 Schum. 1 unb 2.
 Herlim. Aug. Chron. 1043.

Cache felbft liegt, und meines Erachtens tonnen fie auch beshalb nicht von Bebentung sein, weil noch andere Unterschiede hingutommen: einmal in Bezug auf die Art der Berpflichtung, welche bei den Acten unter Heinrich IV. regesmäßig eine eidliche war, durch Schwur übernommen und verdürgt wurde 1), während von einem folden unter Beinrich III. nirgends bie Rebe ift, und fobann in Begug auf die Dauer. Denn wenigstens ursprüngsich wurde die Gistlicteit ber Landfrieden unter Seinrich IV. auf einen bestimmten Zeitraum, 3. B. auf zweiseber vierzähreige Geftung eingeschränten, während bei beinrich III. und einem Berfahren eine solche Emschaftung schoo der Natur der Sache nach nicht am Berfahren eine solche Emschaftung schon der Natur der Sache nach nicht an gebracht gewesen ware, wie fie benn auch in ben Quellen nirgends hervortritt. Go in ben wichtigften Beziehungen burchaus eigenartig, erinnern mich bie fog. Lanbfrieden Geinrichs III. sachlich am meiften an jenen Gnabenact, welchen Beinrich II. im 3. 1012 3) anläftlich ber Beihe ber Bamberger Cathebrale voll-30g 1), und, wie für biefen, wenn wir uns genau an bas betreffende Quellen-zengniß halten 1), allein ber Ausbruck Indulgenz angebracht ift, so halte ich ferner bafür, bag biefer auch bei ben bezüglichen Acten Beinrichs III. allein am Plate ift, ihnen in jeber Sinficht und nicht am wenigsten mit Rudficht auf mehrere besonders merthvolle Quellen 6) beffer entspricht als die bisher übliche Bezeichnung Canbfrieben.

1) S. die vor. S. Anm. 2 und 3; dagu Bernold. Chron. l. l. 39 meijabrige Gestung follte baben ber fürftliche 1093 für Schwaben errichtete, 1094 auf Baiern u. l. n. ausgebehnte gentreibe und ber fonigliche Anofriede (von 1097?); bagegen in bem entiprechenben feite von 1108 maren vier Jahre leftgeseit.

29 Abhötlich fasse ich eite berühmte pax mutua beit Thietmar, Chron. l. VI, c. 39, SS. III.

S23 bei Sette, da ich auch bie neueste und iehr iharsfinnige Interpretation berielben turch Babt bei Sette, da ich auch bie neueste und iehr iharsfinnige Interpretation bereichen turch Babt bei virtich, Jahrb. Seinrichs II. Bb. II, S. 454 (Excurs III) nicht ohne Bedenten und Borbehalte accepitent stonnte.

ecceptical counts.

4) Siftsh, a. a. D. ⊗. 324.

5) Annal. Quedlinburg. 1012, SS. III, 90: Aderat et incredibilis frequentia cleri ac popull, inter quos multis reis Indulgentia a rege donata est, allis venia repropopul,

Bortlaut ift:

> Occiditur, ait Lex, qui semel est homicida. Et qui moechetur, cum moecha mox lapidetur. Dens pro dente cadat; lumen pro lumine vadat; Pesque pedem reddat; manui manus altera cedat; Vulnera vulneribus responsum reddere certent, Qui detestatur genitores, hic moriatur, Qui furtum faciet, sine poena non remanebit. Quinque boves unum redimant, cum fraude remotum. Qui furatur ovem, reddat cum quatuor unam, Si maledicet homo, moriatur pro maledicto. Sic Lex verborum contorquens tela suorum, Terrebat plures et desperare coegit: Clamabat populus sub tanto pondere pressus, Vociferabat homo fessus religamine duro; Hoc non posse pati, fore tempus iam miserendi. Audivit Dominus clamantes, et miserorum Respondit gemitus solita pietate Creator. Venit in hunc mundum carnis velatus in umbra, Humani generis formator et ipse redemptor. Non repulit legem, sed iustum dans moderamen, Ne more tur homo, veniam cum lege locavit; Et cum Lex moriem promittat, gratia vitam, Erigat hace humiles, ut dissipet illa rebelles; Conversis veniam iudex non abneget ullus.

Mit ben fog, Landfrieden Beinriche III, bat neuerbinge Giesebrecht, Raifergeit, Bb. II. S. 391, 641 combinirt bie lex Baioarica, mit welcher zufolge Herim. Aug. Chron. 1044 Die Ungarn auf ihre Bitten von Ronig Beinrich bewidmet wurden. S. oben S. 211. In ber Boraussetzung, bag lex bamals vorzugsweise ben Inbegriff ber Landfriedensbestimmungen zu bezeichnen scheine, glaubt Giefebrecht fich barnach bie "auffälligen Borte bes Hermannus Contractus" grifficen zu können; außerdem sindet er, wie ich schon im darstellenden Theil se-mertte, eine Analogie sür seine Ansicht darin, daß die schwädtssche Laudsriedens-ordnung von 1093 nach Bernold. Chron. 1094 nicht nur auf Franken und Baiern, sondern auch auf Ungarn übertragen wurde. Bernolds Angaden als unglanbwilrbig zu bezweifeln, dazu liegt nicht ber minbeste Grund vor 3). Wohl aber ift die Boraussetung , auf welcher Gieserschie ganze Combination beruht, daß das geschriebene Mecht ber früheren Zeit so zut wie verzessen war (S. 50), in hohem Grade aufschtbar. Sie ist es vor allem auf Grund eines Originalbiploms Beinrichs III. fur bie Canonifer von Freifing vom 10. December 1055, Mon, Boica XXIXa, p. 123 (B. 1677; St. 2487), worin ce beißt: secundum legem Bavariorum fei in nostro colloquio bas gesammte Bermögen eines ge= wiffen Markgrafen Otto bem Fiscus zugesprochen worden und gwar beshalb, weil er zuwor Deo et sanctae ecclesiae pro incesto ad satisfactionem inobediens iuxta quod apostolus instituit, traditus est Satanae ad interitum
carnis. Bersteht man nun, wie zulässig erscheint, unter bem incestum,
bessen sich der Bartgraf schuldig gemacht hatte, eine sirchlich verbotene Berscheint for fine der Bartgraf schuldig gemacht batte, eine sirchlich verbotene Berscheine for since der Bartgraf schuldig gemacht batte, eine sirchlich verbotene Berscheine sie der Bartgraf schuldig gemacht batte, eine sirchlich verbotene Berscheine sie der Bartgraf schuldig gemacht batte, eine sirchlich verbotene Berscheine sie der Bartgraf schuldig gemacht between sie eine sirchlich verbotene sie eine sie eine sirchlich verbotene sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine sie eine s wandtenebe, so liegt dem Rechtsact ein Thatbestand zu Grunde, auf den sich anwenden läst lex Baiuwarior. Textus I, c. VII. De nuptiis prohibendis inlicitis2) mit §. 1 Nuptias prohibemus incestas, itaque uxorem habere non liceat socrum, nurum, privignam etc. und mit §. 2 Si quis contra hoc fecerit a loci iudicibus separentur et omnes facultates amittant, quas fiscus adquirat 3). Es ift bemnach wohl ungweifelhaft: auch unter Beinrich III. war die Bezeichnung lex Baioarica im Ginne ber alten lex seripta 1) burchaus noch am Platje, war teineswegs gegenstandstos, und um sich jene von Giesebrecht als auffällig bezeichneten Worte Dermanns zu erklären, hat man nicht nöthig, ihnen einen Sinn beizulegen, der sich weder, wie ich vorhin erwiesen zu haben glande, aus den thatsächichen Verhältnissen der Zeit noch aus bem Sprachgebrauch anberer gleichzeitiger Schriftsteller rechtfertigen läßt. Mimmt man 3. B. Bermanns unmittelbaren Borläufer Wipo, fo ift folechterbings unglaublich, daß er nicht blog an Recht und Gefet im Allgemeinen, fonbern recht fpeciell an geschriebene Lanbfriedensbestimmungen gebacht haben foll, wenn er gleich jum Eingang feiner Proverbia ad Heinricum Die befannten Sate aufstellt (v. 1-3):

Rotis von them genommen.

2) Leg. III, 297.

3) Gebonic Textus II, c. AVII, §. 1, ibid. p. 346; Text. III, c. VI, §. 1—3, ibid. p. 604, mount ju verbinden ift Capitula Synodi Aschaimens, c. 13, ibid. p. 459: De Incestis confugits mount ju verbinden ift Capitula Synodi Aschaimens, c. 13, ibid. p. 459: De Incestis confugits maxime convenit, ut per omnia vestro consequamini decreto, quo in presente villa publica noncupante Ascheim constituere recordamini. Unde et Paulus: Neque adulteri

<sup>1)</sup> Bubinger, Gin Buch Ungarifder Gefdichte 1058 - 1100 bat freilich , foviel ich febe, feine

regnum Dei possidebunt. 4) Auf beie ichemen mit außer ber lex Bavarlorum in St. 2487 noch einige aubere urfundlich Bentungen au beiten, melde sammtlich ber erten halfte bes U. Laberhunderte angehren: Diplom heinrich I. sür Bamberg vom 13. Nevember 1021, Mon. Boien XXVIII., p. 504 (B. 1218), St. 1773: praedia all curtem Uraha pertinentia augue servientia ba war ie is be givo s subdita ; Johrment iher einen Freinguden Nederfeltet von 1021, in welchem luxen legem Bai auf an ite Anteriale ber Artick von Freining auf die Meter Woosdurg mutreindst nurben, Meichelvock, illstor. Frising, I. p. 222; Irfunte iher ein Zaufgelechdif grudene Nederfelte von Freining auf die Meter Woosdurf grudene unternation vor der ein Saufgelechdif grudene Netweren von Freising und dem Grafen Aufbero ein Geberharde. Meichelvock 1, 230.

1 Meichelvock, I. 250.

2 Meichelvock, I. 250.

2 Meichelvock, I. 250.

2 Meichelvock, I. 250.

3 Meichelvock, I. 250.

3 Meichelvock, I. 250.

3 Meichelvock, I. 250.

4 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 Meichelvock, I. 250.

5 4) Maf tiete icheinen mir außer ber lex Bavarforum in St. 2487 noch einige andere urfund:

Decet regem discere legem. Audiat rex quod praecipit lex. Legem servare hoc est regnare.

Und baffelbe gilt von Bipo's Tetralogus, fpeciell von bem Carmen Legis mit ber an Ronig Beinrich gerichteten Aufforderung, bas Rechtsfludium in Deutschland ju fordern und per terram Teutonicorum ein Gefet ju geben bes Inbalts (v. 191-194):

> Quilibet ut dives sibi natos instruat omnes Litterulis, legemque suam persuadeat illis, Ut cum principibus placitandi venerit usus, Quisque suis libris exemplum proferat illis 1).

Alfo auch hier nicht bloß Recht und Gefet schlechthin, sondern recht eigentlich lex seripta, aber nicht das Mindeste, was berechtigt, dem Autor einen ber Lanbfriebenstheorie günstigen Rebengebanten unterzuschieben. Bielleicht jeboch faht fich ein solcher entveden bei Wipo, Vita Chuonradi e. 6, wo er erzählt, Dan Konrab bei feinem Ronigsritte (Enbe 1024) burch Sachfen bie lex crudelissima Saxonum secundum voluntatem eorum beitätigt babe. Dies eine Stelle, auf die Giefebrecht großes Gewicht legt: mit befonderem Rachbrud hebt er sie wei Mal bervor, E. 595 und 619, hier mit der Bemerkung 1):
"Ilnter der erudelissima lex Saxonum bei Bipo verstehe ich das gesammte Gewohnheitsrecht der Sachsen und ins Besondere die Bestimmungen des (welches?) Landfriedens, die mir öfters schlechthin mit bem Ausbruck lex be-zeichnet zu sein scheinen; biese waren bei ber harten Natur bes Boltes wohl beionders freng." Indeffen, auch biefe Auslegung wird fich faum halten laffen.

Denn erftlich: mit Rudficht auf zwei Diplome Beinrichs III. fur bie Kirche von Naumburg vom 27. Juni und 20. November 1043 bei Lepsus, & 210 und 207, bas erster auch im Cod. Anhaltin. I, p. 90 (Nr. 11518), ift nicht juzugeben, baß bas alte in ber farolingischen lex Saxonum cobificirte Bollsrecht ber Sachien in Bergeffenheit gerathen mar;

weitens: gerade die farolingische lex Saxonum, sowohl an und für fich als namentlich in Berbindung mit ber fog. capitulatio de partibus Saxonie, ift 'o beidaffen, bag bas Brabicat erudelissima lex wie für fie gemacht erideint 4; brittens: nach meiner oben entwidelten Unficht eriftirte unter Beinrich III. eine fachfiche Landfriedensordnung ebenfo menig, wie eine baierische, und wie ich bie ex Saxonum bei Wipo bemgemäß fur Bolterecht im alten Ginne halte ob geschrieben ober ungeschrieben, läßt fich nicht mehr entscheiben - fo verftebe

Quis caesar melius, si quid rubrica vetavit,

<sup>1)</sup> Bergl. v. 150 ff. bas Bob Beinriche III. als Rechtefundigen mit ber bezeichnenten un: weifelbaft auf lex scripta ju beutenten Bendung : quis rex est doctior illo?

Quis caesar melius, si quiu ruori ca vetavis,
Scire valet, primis quam discere coeperat annis?

2) Befder Stobe a. a. D. quitimmt.

3) St. 2242: comes Hesicho (br Eulenfecter)... quandam curtem sue hereditatis...
secundum suum ius et patrium morem nobis donavit et concessit. St. 2249: predium ...
secundum suum ius et patrium morem nobis donavit et concessit. St. concessim. Un secundum ausm iss et patrium morem nobis donarkt et concessit. St. 2249: pretkium ...

ib Eaisone comite secundum Saxonicum morem legali traditione nobis concessum. He beitigs bemeisfräitig fink freilich die betäglichen, ichan ven Steinhoff E. 75 herrorgehobenen Benedungen ber Paumburger Diesem noch. Aber das die dere seripta des Socionames länger als z. 29. Giefebrecht und auch Stobbe a. 2. D. annehmen, gefannt und angewandt murbe, riedlt nas Widukind, ilb. 1, C. 14: De legum vero varietate non eat in hoc biebel disserven, um apud plures inveniatur lex Saxonica diligenter descripta, in Berbindung mit einem Littem Etde III. für der Abrei Etten wom 18. December 999, betreffende eine Gutertrabition servundum Saxonicam legem. Lacamblet 1, 77 (B. 793, St. 1100).

1) Bergl. die Gröterung über die Etvesträren bes fächischen Kectreb bei D. Richtbefen, Zur Lex Saxonum p. 215 ff., und vorber ichen Buig, Deutsch Berfalungsgeich Pt. III. E. 115, 20 nuch blög die merfmietige Stelle in der Transl. S. Alexandri der Mubble 70 m Hulb. 2, SS. II. 473, ionbern auch ichen Wipo 1. 1. mit der alten lex Saxonum gufammengestellt ist.

ich unter ber lex Baioariea bei Hermann von Reichenau!) eben auch nichts anderes, als die alte, in lebendiger Uebung gebliebene lex des baierischen Bolisse frammes — Bolorum ius, wie sich Aventin, Annal. Bolor. l. V. p. 416 ansgebrück bat, formell eigenthümlich, aber sachlich auf Bermann fußend.

Sine aparte Stellung nehmen solgende Forsder ein: Gfrörer, Allgem. Kirchengesch. Bd. IV. 1, S. 367, mit der stühnen und leicht durch die Thatschengesch. Bd. IV. 1, S. 367, mit der stühnen und leicht durch die Thatschen zu widerlegenden Behauptung: "Das Necht, von dem Hermann spricht, bezieht sich ossenschaft Ausdruch Lusdruch der Geben herre Sedünfens desgaber von dem schwädischen Chronisten gebrauchte Ausdruch das Ungarn so den schwieden Sedusch und der Kone seines deutschen gedente Indexen Worten, daß der König Ungarn auf dem Kuse eines deutschen Herreit underen Worten, daß der König Ungarn auf dem Kuse eines deutschen Herreit imper. dellis Ungar. p. 38 und 36h. Mertel zur Ausgabe der Lex Baiwarior. Leg. III, p. 281, not. 87: nach ihnen wäre unter der lex Baioariea det Hermannte Necht der Baiern, sich ihren Herzog selbst zurcheschen das angeblich alte, noch von Heinrich II. und Konrad II. anerkannte Necht der Baiern, sich ihren Herzog selbst zurchschen. Aber, wie schon Gischbrecht, S. 641, mit Necht zegen beide Forschen Linken, weber kann man den Ausdruch emt den thatsächlichen Versächlichen, von klein ihren Interdante versächische mit den thatsächlichen Versächlichen in eintellag, vor allem ist est im höchsten Grade zweiselbaft, Sahrb. Heinrich III. ein solches Baiernscht übersauht anerkannt hat. Auch hiefen, Jahrb. Heinrich III. Ein ziches Baiernscht übersauht anerkannt hat.

bezweifelt es entschieben.

Was die ungarischen Geschichtssterscher betrifft, se bat, so viel ich sebe, nur Katona, Historia critica I, 671, 672 daven Reitz genommen, daß zwischen Hermanns lex Baioarica und des viel späteren Thurcog Hungarica seita

<sup>1)</sup> Die Annal. Altah. 1044 mit ihren solta Teutonica find für die bier erörterte Streitirage irrefevant: fie geben nur eine allgemeinere und darum mehrdeutige Bezeichnung, wo hermann fich practie ausbebruck.

practic alterium.

3. Mascov. Commontaril I. V, (ed. Lips. 1747) p. 202, not. 2 begnügt fich bamit bie bestressenben Morte Germanns burch geiperten Druck als mersmirtig ververzweben. Mrt Stußschweigen werben fie übergangen von Stengel, Soudan, Lee, van hengel (vericht de bereb) Keifter (Geich: ber Ungarn), Graf Matiath (Geich: ber Aggwaren) u. A. Luben, Geich: bet entituen Boltes, Pb. VIII, S. 631 geht wohl auf die Sache ein , wirft aber nur Fragen auf ohne zu entscheben.

neueren.

3) Aebniich in Papft Gregorius VII., Br. VI. S. 331.

4) Agiguriri als Queste und Anteritat auch noch bei bem gang fritississen Annonymus in Hors mapt's Lassenbuch für bei nateriane. heich 1830, 6. 346, 371.

(s. oben S. 211, Anm. 2) ein greller Widerspruch vorliegt: er constatirt diesen, aber nur, nm sich sir Thwosq zu entscheben. Quis enim — sagt er — credat Hungaros tam cito leges patrias adiecisse, petiisseque, ut lege Baioarica non Hungarica iudicarentur? Das Gegenstiäch sierzu ist v. Engel, Gelsd. des Ungrischen Reichs I. S. 145. Anm.; er giet der Aussage der deutschen Annalisen den Borzug vor Kezas (sie, ansat Thworaz's) Behauptung, geht aber seinerseits zu weit, wenn er im Terte behauptet: "Der Kaiser (sie) verordnete, Beter solle hinsiiro in Ungarn ganz nach deutschen Rechten und Gesehen regieren, welches eine natürliche Kosse den einen Basallenverhältnisses war." In Wahrheit zu ging aber doch die Verleichung der lex Baioarica der Begründung des Basallenverhältnisses voraus.

#### TIT

# Bum Römerzuge Beinrichs III.

#### 1. Beftand ber Ueberlieferung.

In ber gangen Geschichte bes Reichs unter Beinrich III. giebt es mobil teinen Abschnitt, bei bem bas Bedurfniß nach actenmäßiger Ueberlieferung fo start hervortritt als bei ber Geschichte seines Römerzuges, biesen Ausbruck im weitesten Sinne genommen und mitbezogen auf alle die besonderen römischen Borgange und Berhaltniffe, welche ber Unternehmung bes Königs unmittelbar borbergingen, Berlauf und Charafter berfelben bedingt haben. Gerechtfertigt ift bas Berlangen nach Acten gerabe bier aus zwei Gründen, einmal wegen ber Größe und ber epochemachenben Bebeutung bes Ereignisses au und fur fic, sodann aber noch megen bes Umftandes, baß ein sehr bebeutender Theil ber barauf bezüglichen Rachrichten uns nur aus trüben Quellen zutommt, von Belgidistichreibern herrifiset, welche nicht bloß den erzählten Ereignissen zietlich bereits ziemlich serne stehen, sondern überdieß in dem großen Kanupse, der kaun zwei Decennien nach dem Tode Heinrichs III. über das Rechtsverhältniß von Kaiser und Papst, von Neich und Kirche zum Ausbrucht kam, kartei erzeiffen haben und so von vorneherein Zweisel erwecken, od sie überdaugt nach bestehen und be von vorneherein Zweisel erwecken, od sie überdaugt nach befähigt maren, Die einschläaigen Thatsachen unbefangen aufzufaffen, fie mabrheitegetren wiederzugeben. Bei genauerer Prissung erweist sich denn auch diese Mistrauen als thatsächlich durchaus begründet, es demöhrt sich des faiserlich gestunden Autoren sowohl als bei denen der hierarchischen Vartet, und ein Unterschied, der mit der Parteissellung als solcher zusammensdagt, fündet nur katt in Bezug auf die allgemeine Richtung der Bahrheitsentskullung überhaupt, indem die Bertreter ber papftlichen Cache unwillturlich bas Intereffe baben und bas Beftreben zeigen, die gerabe im Romerzuge ju Tage tretende firchliche Machtentfaltung Beinriche III. in ber Borftellung berabzubruden, fie nicht fo groß erscheinen zu lassen als sie in Wahrheit war, mahrend umgetehrt bie taiserlichen Barteischriftseller barauf ausgehen zu übertreiben, insbesondere die Kirchengewalt heinrichs III. ins Maßlose zu steigern. In jedem Falle und unbeschabet ber subjectiven Wahrhaftigfeit, welche ja auch bei ber ausgeprägteften Barteitenbeng vorhauben sein tann, ift eine so beschaffene Geschichtslitteratur ein Befitthum von febr zweifelhaftem Berthe, und um die einzelnen Streitfragen, welche fich aus ihr ergeben, mit einiger Giderbeit entideiben gu tonnen, ift es nothwendig bas gesammte, auf ben Romerzug Seinrichs III. bezügliche Onellenmaterial scharf zu fichten und zunächst einmal alle bie Autoren ober anonymen Schriften, welche unter bie Rategorie von Parteizeugen fallen, ausgufonbern, um bann gleichfalls generell ju überfchlagen, mas uns nach Abzug

berfelben und als allein ficherer Mafiftab ihrer Beurtheilung noch übrig bleibt an unparteilider, gleichzeitiger, wo möglich actenmäßiger Ueberlieferung.

Beginnen mir mit ben Darftellungen von bierardifder Barteitenbeng,

organien mit den Barjetanigen von gierarch joer patreitenbenz, so verben an erster Etelle genannt zu werben 1. Bonitho ober Bonizo, Bischof von Sutri. Als solcher zuerst bezeing für des 3. 1078 und 1082 wegen seiner Parteinasme sitt Geregor VII. Durch Deinrich IV. von seinem Sige entlernt 1, steise er zwischen dem Tode Gregors, gest. 25. Mai 1085 und der Erwählung Bictors III., 24. Mai 1086\*), unter bem noch frifden Ginbrud jenes Ereigniffes eine Gefdichte ber Rirche von Anfang an bis auf ben Tob Gregors qu einem gang bestimmten Barteigmede, namlich um bie ihm vorgelegte Frage, ob ein Chrift für bie mabre Lehre bas Schwert gieben burfe, - si lieuit vel licet christiano, pro dogmate armis decertare!) — auf bas Entschiedenste zu bejahen, und um seinen Gestinnungs-genossen flar zu machen, daß es geradezu ihre Pflicht sei die inneren Feinde ber Kirche, b. i. Heinrich IV. und bessen Anhang, mit allen Mitteln, solglich and mit Waffengenalt, an befämpfen. Cum persecutio, so schillest die Einseitung 1), ab his qui foris sunt nobis infertur, tolerando devincendam, cum vero ab his qui intus sunt, evangelica falce prius succidendam et postea omnibus viribus et armis debellandam. Quod melius ostendemus exemplis. Und berfelbe Gebante febrt mieber am Schluft bes Gangen in ber emphatischen Apostrophe 5): Igitur pugnent gloriosissimi Dei milites pro veritate, certent pro iusticia, pugnent vero animo (?) adversus heresim, extollentem se adversus omne, quod dicitur vel quod colitur deus, fowie in ber bringenben Ermahnung bie Grafin Matilba (Mathilbe von Tuscien) nachzuahmen, filiam beati Petri, que virili animo, omnibus mundanis rebus posthabitis, mori parata est potius, quam legem Dei infringere, et contra heresim, que nunc sevit in ecclesia, prout vires suppetunt, omnibus modis impugnare. Betitelt hat B. felbft biefe Schrift liber ad amieum<sup>9</sup>), das Freundbuch, und hatte bei Abfassiung berselben als Haufteler höcht wahrscheinlich die von ihm jo hoch verehret Martgräfin Mathilbe von Tuscien vor Augen <sup>9</sup>); den historischen Stoff aber, den er darin verarbeitete, hat er auf neun größere Absüdnicke oder besonder verarbeitete, hat er auf neun größere Absüdnicke oder besondere Bilder verscheitete, hat er auf neun größere Absüdnicke oder besondere Bilder verschieden. theilt und bie uns bier intereffirenden Begebenbeiten bargeftellt im fünften Buch, welches mit der Thronbesteigung Konrads II. (1024) anhebt und bis zur Erwählung Kapst Stephans X. (2. August 1057) fortgest. Mit der Angade, daß der neue Kapst den Hilbekrand zum Archibiacouns der könischen Kirche beförbert babe, schließt es. Dieser Schlußfat ist jedoch thatsächtich unrichtig. Denn erft unter und burch Nicolaus II., im Commer ober Berbft 1059, er= hielt Silbebrand jene Burbe ). Und ebenfo ift es fehlerhaft, wenn B. ju Anjang bes Buches Konrad II. mit ben Bohmen um eine Sache Rrieg führen

<sup>1)</sup> Bergl. Jaffé, Mon. Gregor. p. 577 sq. (Einleitung jur Ausgabe best Liber ad amicum) mage Saur, Sutten über Bonigo, Forich. 3. t. Geich. VIII, 422: bier ift obne gentigende Anhaltepunce bie Bennutbung ausgesprochen, bag B. Erbebung jum Bidof von Sutri im Laufe tes 3, 1075 flatifand.

Saute res 3, 1076 festivans.

3 Saur, E. 425, Ann. 1 urgirt die multa milia miracula, welche fich nach Ad amicum III. 20 saur, E. 425, Ann. 1 urgirt die multa milia miracula, welche fich nach Ad amicum III. 3, ed. Jahr p. 530 am Grade Gregord VII. usque housie ereignent; er ichlieft dann auf il ganger Zeitläufer in auch Gregord Tol. Indicator in in in das abieiute Schweigen E. 4 über Bieter III. zu fein, gamal da jene Wentung doch erft gang am Schime der Schwei verfommt. Saut eicht richt denn auch die Konfains derrieden nut die Mitte 1885 vor, Bourd bech unt wenn gewennen nirt. Wegen der Arage der Zeitlestummung f. auch A. Krueger, Bourdonis über ab geliem (dissert. Bonn. 1865) p. 8 sq.

<sup>5)</sup> ed. Jaffe, p. 603.

4) toid, p. 604.

5) ibid, p. 688, 689.

6) Seibsetial E. 8 in feiner spateren Schrift, Decretum c. 109, ed. Mai, Nov. patr. bibl.

Delbicital Eds int einer patten Guten, beden baben, welche mit einer Midmung an Nam waieren Mittelalter muß es Exemplare gegeben baben, welche mit einer Midmung an Matbule vereiben waren. Die bezüglichen Daten bei Jaffe p. 594, 585, Aber Jaffe gebt nicherlich zu meit, wenn er ebentvert ben amious bes E. für eine blofe Fiction erfrart, ihn für identlich nimmt mit ber Grafin Mabilde. E. die Einmendungen Saure, Forich. VIII, 426.

8, Giefebrecht, Kallerzeit III, 48, 1054, 1055.

Greurs III.

458

läfit, welche ihn in Wahrheit mit ben Bolen entameite 1), ober wenn B. gleich barauf von einem Baiernbergog Cano b. i Cuno ober Konrad und beffen Irrungen mit bem gleichnamigen Kaiser berichtet, mahrend bas Ereigniß, welches er babei im Sinne hat, sich erst viel später, erst in den letzten Jahren Heinrichs III. zutrng?). Endlich in der Mitte des fünsten Buches, wo zusammenhängend, verhältnißmäßig ansstührlich und ungemein lebendig erzählt wird, wie Konrads Sohn heinrich, vir sapientissimus et totus christianissimus !) bie Angelegenheiten Staliens orbnete, namentlich, wie er Rom von ber "Tyran-nis ber Batritier" befreite. Sier hat B. unter anderem baburch Anflog erregt, baß er, ber Bifchof von Sutri, an ber Synobe von Sutri im December 1046 amei Rirchenfürsten theilnehmen laft, die beibe fcon verftorben maren !) : Boppo, Joet Atthenstriefen geineginen tagt, die beite gibb verstelle follen feten begegen, ben ungkrieben, Blichof von Augibtie, gest. 1029 6). So grobe Kebler kommte boch nur Jemand begegen, bem weber Acten, beziehungsweise ältere Darstellungen, noch Erinnerungen aus dem eigenen Leben J zu Gebote standen, und dariber sollte denn auch überhaupt kein 2weifel mehr fein: B.'s Ergablung von bem Romerguge Beinriche III., insbesondere von der Synode ju Gutri, entbehrt ftofflich jeder foliden Grundlage, fie ist zurückzufülpren auf eine Ueberlieserung, welche sich ichon durch die worbin erwähnten Irrthilmer beutlich genug als später entstanden und nur mündlich vermittelt erweist. Eine berartige Ueberlieserung hatte B. wirklich vor sich. Das jolgt aus bem Umftanbe, bag er an Stellen, wo er mit alteren Quellen in Biderfpruch gerath, wie 3. B. eben bei ber Synobe von Sutri 8), nicht gang allein fteht, fondern mit andern, von ihm unabhängigen Geschichtschreibern feiner Zeit sachlich zusammentrifft\*). Aber freilich nicht minder gewiß ift etwas An-beres, baß er mit dem ihm iberlieferten Stoff willfürlich umgeht, und wo er sich einmal genöthigt sieht, bei der Darstellung früherer, ihm nicht gleichzeitiger Begebenheiten Rritit ju üben, bies mit einem Unverftand thut, welcher felbft unter mittelalterlichen Siftorifern unerhort fein burfte. Gin Beifpiel für bas Eine, für B.'s Willfür ift im fünften Buch wiederum Die Schilderung ber Synobe von Sutri: ben entscheidenben Borgang, Papfi Gregors Beseitigung, bramatistet er förmlich und zwar in Nendungen, welche lediglich als freie Exflindung &/- 8 zu betrachten sind, ba sie zum Theil bis aus Wort genau in einem späteren Werte besselben Antors wiederkehren, in seinem Deeretum, c. 90 10), mo er eine fachlich vermanbte Begebenbeit, Die Abbantung bes Bapftes

<sup>1)</sup> Qui (Cuonradus) et post mortem imperatoris Heinrici Boemios, signa regalia ferentes, bello prostravit et signa reduxit. Ueber das polutice Köntathum und bessen deutliche Nichtung möbrend der resten Jahre Konrad II., Geiefbrecht, Kaisezsett II. 233. Ober schlie B., inchem er Konrad II. mit heinrich III. bermechtler, an die Eddmentsiege des siehen gedacht, diese auf den Bater übertragen baben? In dem auf heinrich III. bezüglichem Rocharte, erne Kreesse mit Ungare; ren Kehmen ichnetzt er hier.

2) Krueger, i 1. p. 15. Jasse, n. 624 n. 4. — Auf eine weitere Kernesse mit Ungare; ren Kinn. 2 diegeneiten und beimrich der Konfessen den E. 334, Kinn. 2 diegeneiten und bewert, das Evonthols Darssellung deller Mösenseichen und der Mösenberichstett eben den S. 334, Kinn. 2 diegeneiten und deren Bernetzhichet den den S. 334, Kinn. 2 diegeneiten und den Bernetzhichet zehn der bernetzhie in Kegistr. II. J. 3, ed. Jasse, p. 625.

4) ed. Jasse, p. 627.

5) ed. Jasse, p. 627 mit strittider Ammersung. E. stener Gielebrecht, Kaiserzeit II., 644, Krueger I. I. p. 29, 20 und Saur, Korld. VIII., 419, 446.

5) ed. den S. 169.

<sup>7)</sup> Rach Gaur, Forich. VIII, 419 beginnt Die Bleichzetrigfeit B.'s mit ten beidriebenen Greige

niffen etma Frubling 1059. 8) Begiehungemeine bei Angabe bee Refultate, welches fie fur Bapft Gregor VI. batte. ber alteren lieberlierennig gurelge mu rie er abgeleigt, baggen nach B. beieitigte er fich burch G elb fi abiegung, sie Mbuntus. Das Ribere f. unten.

9 Co unt Defterun bom Monteaffine. S. unten.

Marcellinus (304), bargufiellen batte. Cobann B.'s Untritit: biefe ergiebt fich im fünften Buch aus bem, wie es icheint, febr ernft gemeinten und icon im britten Bud porbereiteten Beriud, eine ber am meifien notorifden Thatfachen eller alteren Geschichte, das Kaiferthum Karls des Großen zu bestreiten wird bei Anstide zu vertreten, daß unter den Frankenkönigen nicht Karl d Gr., sonbern erst kutwig der Frankenkönigen unde Kanfeld Denn zu
Karls Zeiten, so argumentirt B., beherrschten Constantin und Irene das kömische Keich; von Karl sieht nur zu lesen: König der Franken und Longobarben und Patricius ber Romer: "niemals haben wir gelefen, bag er überbieg noch mit ber faijerlichen Gewalt ausgestattet gewesen ware". Nunquam enim eum imperiali legimus auctum fuisse potestate. Set post eius obitum Ludowicus eius filius primus omnium regum a Romano sanguine extraneorum, imperialem meruit benedictionem'). Bergl. lib. III, ed. Jaffé. p. 614: Quo (sc. Karolo rege) mortuo, Ludoicus ei successit, eius filius . . . . qui primus omnium Francorum regum imperiali sublimatus est dignitate; und Decretum c. 105, ed. Mai, p. 44: Karolus . . . dici meruit rex Francorum et Longobardorum et patricius Romanorum. Et de tertio Leone, qui sermocinarius appellatus est. . . Et de Valentino, qui Lodoicum filium Karoli imperatorem consecravit. Diefer munterlichen Ber= irrung gegenüber, von ber g. B. bas Dberhaupt ber hierardifden Partei, Gregor VII. frei ift2), tann es fich naturlich nur um bie Frage nach einem aureidenden Erflärungegrunde banbeln, um bie Alternative, ob benufite Babybeitsentsletting, also Lüge, oder od zwar bodentose, immerhin aber gutgläubige Unwissenste? Böllinger, Das Kaiserthum Karls d. Gr., Münchener Distar. Jahrend (1865) S. 387 und Sasse, Cincietung zur Ausgabe, Mon. Gregoriana p. 6013 haben sich in der Boransstegung, daß dem Benitho sas ganze ältere Kapstuck, der liber pontificalis einschließich der Vita Leonis III. porlag, für bas Erftere entschieben, mabrent Saur, Studien über Bonigo, vorlag, sur das Erstere entwieseen, naprend Sant, Staden noet onigo, Forst, 3, b. Gesch. VIII, 448 si. silr die letztere, mildere Ansider eingetreten ft. Auch ich bekenne mich zu bieser, weil ich mit Saur den Beweis dafür vermisse, daß B. wirklich in der Lage gewesen ist die Vita Leonis III. zu benutzen und sich aus ihr über das Kaiserthum Karls d. Gr. ebenfo genan wir bei bei die Kaiserthum Karls d. Gr. ebenfo genan wir die Bertricken wir er dieses festbilds de Rateriotes nomentlich und grundlich zu unterrichten, wie er bicfes bezüglich bes Patriciates namentlich mit Gulfe ber Vita Hadriani 1) bewertstelligte. B.'s Gutglaubigfeit wird mir bollents gefichert ericheinen, wenn fich einmal als gewiß berausstellen follte. mas Saur a. a. D. nur als mabrideinlich behauptet, bag icon B.'s alterer Mitstreiter und Gesinnungsgenoffe, Bifchof Unfelm von Lucca, geft. 1086, in feiner großen Canonensammlung, von ber wir bis jest nur einen Theil ber Capiteliberschriften tennen 5), bas Kaiserthum Karls b. Gr. ignorirt, wo nicht gar gelengnet bat.

Endlich Bouitho's antikaiserliche Parteiftellung. Diefe tommt in ber erften

Salfte bes fünften Budes brei Dal befonbers beutlich jum Ausbrud:

1. in Bezug auf Papft Gregor VI., ben B. als einen weltklugen, namentlich in ber Bestechungskunft gewandten Politiker 6) einführt, bann aber in feinen Begiehungen ju Beinrich III. binftellt als bas Gegentheil eines folden.

arabitent, ist mindestens fein Merfmal bewüßter Unmabrbastigseit. Bergl. Saur, Fersch. VIII.

446. Uedrigens an die Analogie zwiichen P. Greger VI. und P. Marcellinus, über dessen der Synde foon J. Schirmer, De Hildebrande subdiacone (dissententient, ertmette eer Jasse soon J. Schirmer, De Hildebrande subdiacone (dissententient, 1860) p. 26 not. 14.

) ed Jasse, 26 not. 14.

) ed Jasse, 27 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) ed Jasse, 28 not. 14.

) Mit et betust der esste größere Michant des dritten Budges, ed. Jasse, 61.

) Dutch Mal, Spicilegium Romanum VI. 316 essent.

28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not. 28 not.

ale idiota et mirae simplicitatis vir 1) und folieflich mit bem ehrenben Brabicat venerabilem Johannem 2) in bie Berbannung gieben laft.

2. in bem Urtheil, welches er über bie Babl Suidgers von Bamberg jum Rachfolger Gregors faut: unter Berufung auf altere Borichriften, wonach Riemand jum Babfte erhoben werben foll, er fet benn in ber tomifden Kirche felbst jum Priefter ober Diacon geweiht worben ), ertfart B. jenen Uct für ungefetglich ) und läßt ibn nur gelten als Ausstuß eines augenblidlichen Rothftandes, nach beffen Befeitigung Die canonische Regel fofort wieder in Rraft gu treten babe, gemäß bem bom Bapfte Innocens (I.) aufgestellten Cate: quod necessitas pro remedio reperit, cessante necessitate, debet utique cessare pariter quod urguebat; quia alius est ordo legitimus, alia usur-

patio, quam ad presens fieri tempus impellit 5).

3. am schriften kehrt B. seinen Parteistandpunct hervor in einer birecten Posemit gegen Heinrich III.: ihm, dem Bestreier Roms von der Tyrannis ber Batricier b), tann B. feinen ftreng bierardifden Grundfaben entsprechend es nicht verzeihen, daß er ben Batriciat felbft übernahm, um auf Grund biefer Burbe ben romifchen Bontifer einsehen zu fonnen. 3um menigften einen anderen Ertfärungsgrund vermag B. für bas "verbrecherische" Borgeben heinrichs nicht zu entbeden"); aber eben biefer gewiß richtig ertannte Caufalzusammenhang bes Patriciats mit ber Befugniß bes Kaifers in Zufunft von fich aus ben Bapft gu "ordiniren", bas ift es, mas B. fo febr gegen Beinrich felbst und alle übrigen, Bifchofe wie Rechtsgelehrte, Die ibm bei ber Erneuerung bes Patriciats bebiliflich gemefen waren, aufbringt. Denn bag es niemals einem Raifer zugestanden habe fich in die Bahl eines romifden Papftes einzumischen -- Non licuit alicui imperatori, summa tenenti, in electione se alicuius Romani pontificis inserere 8) - bas ficht für B. eben fo feft, ift in feinen Augen ebenfo ausgemacht, wie bas Undere, bag ber Patriciat ber Raiferwirbe nachftebt, und - was B. icon im britten Buche gleichfalls po-Temisch ausführte 9) — im Grunde nur ein leerer Titel, nomen inane, ift, wenn aber ein Amt (dignitas), nur ein foldes bezeichnet, welches unter allen Umftänden von einer höheren Inftang, von den Raifern felbst 10) oder von dem römischen Bolte 11) abhängig war. Aus solchen doch nur halbwahren Prämissen ergiebt fich bann als Folgerung von felbft bie Frage: "wenn ber Raifer ben Bapft nicht einsetzen barf, wie follte es ber Batricius burfen?" "wo war bie Weisheit fo vieler Bifdofe, wo die Wiffenfchaft fo vieler Rechtsgelehrten, ut, quod non licuit dominis, crederent licere servis"? Und in diesen Zusammenhang gebört benn auch die Frage nach dem Patriciat, beziehungsweise nach dem Kaifersthum Karls d. Gr., einerseits der Einwand sed diesent: Legimus et magnum Karolum patritiatus nomine designatum, andererfeits aus Bonitho's Munde bie icon erwähnte Antwort, in welcher er bas Raiferthum Karls b. Gr. überhaupt negirt, beffen Patriciat aber befinirt als bie ihm übertragene Befugnif patrem Romane urbis vel protectorem vocitari 12). Bezinglich tee Raiferthums im Allgemeinen hat B. fich in seinem canonischen hanptwerte, im Decretum c. 127-129, ed. Mai p. 58, 59 vernehmen laffen; er gebraucht aber

<sup>1)</sup> ibid. p. 627.

<sup>9)</sup> ibid, p. 630.
9) ibid, p. 630.
18 Co nach einem Erfaß Stephans III. auf bem Lateranconcil von 769, Jaffé, Reg. p. 200 und Mon. Gregor. p. 629 not, 3. Aber zu Bonitho's Zeit war diese Kellimmung in bem Sinne chier Greinfibe von außerrömischen Clerifern antiquiert burch bas Mabilbecret P. Micciaus III. Zoephiel C. 39 fl.

<sup>4)</sup> canonibus interdicentibus, ed. Jaffé p. 629. 5) ibidem und başu not. 4.

<sup>6)</sup> Ibidem: civitatem a patritiorum liberavit tyrannide.

<sup>7)</sup> Quid namque est, quod montem tanti viri ad tantum traxit delictum, nist quod credidit: per patriciatus ordinem se Romanum posse ordinare pontificem. Ibid. p. 630.

8) ibid. p. 630.

9) p. 617.

<sup>10)</sup> Chentort charafterifirt &. ben Patriciat ale eine substitutio ber Raifer.
11) Der Patriciat Ruife t. Gr. berubte nach bem Decretum c. 105, ed. Mai, p. 44 auf bem Billen bee romitchen Bolfee. 12) Ad amicum I. V, ed. Jaffe, p. 680.

ziemlich unflare, phantafiische Ausbrude, aus benen nur zweierlei mit voller Deutlichfeit hervorgeht: erftlich, als bie allein legitimen Trager bes romifchen Raiferthums ericienen ibm bamals 1) bie Grieden, bas Reich von Conftantinopel, Meu-Rom, mabrent er binfichtlich bes Abendlandes die Forterifteng bes Raiferthums iberhaupt leugnet?), und zweitens, bezüglich ber Einsetzung (ordinatio) bes Kaifers vertritt B. eine Doctrin, welche von ber streng hierarchischen boch wesentlich abweicht. Denn mahrend Gregor VII. die Aposteliursen Betrus und Baulus, beziehungsweise bie romifchen Bapfte als Rachfolger berfelben für befugt erachtet über Raiferreiche - imperia - ju bisponiren wie über alle anberen irbifden Befinthumer, fie zu verleiben und wieder zu entziehen3), fo fubffituirt B. bem Bapfte bie fieben bochften Beamten ber romifchen Rirche, septem iudices palatini, qui ordinarii nominantur. Primicerius, Secundicerius, Ihnen, bie in ber weiteren Schilberung B's wieberholt von Arcarius u. f. w. ber römischen Geiftlichkeit beutlich unterschieben werben, also für Laien zu nebmen find 1), fteht es zu ben Raifer ju feten, ordinant imperatorem, ferner jujammen mit ber remifden Geiftlichkeit ben Papft ju mablen, cum Romanis clericis eligunt papam, und zwei von ihnen, Primicerius und Secundicerius, find gewissermaßen Mitregenten des Kaisers: wichtigere Geschäfte tann dieser nur im Einvernehmen mit ihnen ersedigen, di dextra laevaque vallantes imperatorem, quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magni non potest constituere imperator. Diese Theorie von ben sieben romifden Bialgrichtern ift, biftorifd betrachtet, nur eine Utopie, aber tropbem ist sie von bebeutendem Interesse, ist mit vielen anderen Merknalen ein Zeichen, das B. zu der Zeit, da er das Decretum schrieb, der Sach des Neiches nicht mehr so unbedingt seindlich gegenisberstand<sup>5</sup>) wie früher im Freundbuch. Hat er doch, entsetzt über die Anarchie, welche er unmittelbar vor Augen hatte, gerade in bem vorhin carafterisirten Lehrabschnitt de regibus et iudicibus, c. 127, 128 auf das Eindringlichste und unter Berufung auf befannte Bibelfiellen vor Emporungen gewarnt und ermahnt aller Obrigleit gehorsam zu sein, einersei ob der betressende König gut ober ichkecht ist, quisquis a gratia Dei non vult sieri alienus, regibus non moliatur insidias, gaudeat sub bonis, aequanimiter toleret malos et cuiusvis sit religionis vel ordinis non dedignetur tributa praestare et praecipue Romanae reipublicae principibus, sub cuius imperio et Christus natus est. Diefe und abnliche Wendungen bes Decrets fteben allerdings in ftarfem Contraft zu bem friegerifden Beifte, in welchem bas Freundbuch gefdrieben murbe, wenn es auch wohl zu viel gejagt ift, bag B. bamit ben Grundgebanken bes Freundbuchs "widerrusen" hatte ). Uebrigens befennt sich B. in bem Decretum offen ju seinem früheren Berke. In Buch IV, de excellentia Romanae ecclesiae giebt er einen Abrif ber gesammten bisberigen Bapftgeschichte ?), bei bem ibm

<sup>1)</sup> In Betreff der Entftehungegeit bes Decretum ift nur fo viel ficher, bag B. es nach bem 1) In Betreff ber Entitebungszeit des Decretum ill nur is viel ilder, dag B., es nach bem 8. Auni 1989 verfaßet, Jadie, Mon. Gregor, D. Sob. Det terminas ad quem beitbundeftimmt, fe lange nuch festiecht, wann B. starb. Daß die Angabe Berneles Chron. SS. V. 449, wonach Benitos ichon 1989 gesterben wäre, nicht zuverläfig st, haben die neueren Gerster, Jaffé l. 1. p. 582 unt Saur, Horiet, VIII, 429, überzeugent derzeitan.

In c. 128: In occiduis vero partibus insolentia regum et superbia et avaritia substitutum Kommanum periti imperium. Wen selbst, Alt: Men (Roma seuior) geböt nicht zum nahren Kaiterreich, inderen steht unter Fremberrichast, barbaris. . servit et suis non uttur lassibas. 2 197.

legibus. c. 187.

9) Registr. VII, 14s, od. Juffé, p. 404.

4) Es if nicht genau, wenn Politinger a. a. D. S. 388 B.'s fieben tudices palatini befinirt
als zwe fieben vernehmiten Römischen Geifflichen".

9) "Man fiebt. jaat Politinger a. a. D., das Boniac fein reiner Gregorianer war." Aebus-

<sup>5) &</sup>quot;Man fiebt, faat Dollinger a. a. D., tag Bonigo fein reiner Gregorianer war." Aebn-

<sup>6)</sup> Caur, Norich, VIII, 457.
7) c. 110: Hue usque incipiens a beato Petro apostolorum principe usque ad nostra tempora Romanorum pontificum acta compendiose digessimus. Als betienkte Schrift Gillut teier Abrigi in cinem vorcantichen Geber, den Melangumus de Betienkte Schrift Gillut teier Abrigi in einem vorcantichen Geber, den Melangumus Gillen eiget, als et in fennem Belotlegium Romanum VI. 278 seq. Historiase pontibeias fragmentum ex Bonizone Sutrino Sutrino Carlo de Gillen eine Statistica between der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schrift der Schr

wiederholt das Freundbuch als Quelle gedient hat, und zwar nicht nur stills-fcmeigend 1), sondern auch ausbrücklich als solche bezeichnet, nämlich in dem Schlufabidnitt, wo es galt bie zeitgeschichtlich noch bedeutsamen Bontificate von Benebict IX, an aufuzühlen und zu caratterifiren: Ceterum si quis de Theophylacto Tusculano, qualiter Johanni sacerdoti vendiderit papatum 3), et quomodo uno eodemque tempore Theophylactus et Gregorius et Silvester Romanum non regebant sed vastabant pontificatum 31, et qualiter Henricus rex Conradi filius Romanam ecclesiam a talibus pestibus liberavit\*), gnarus esse voluerit, legat librum. quem dictavi, qui inscribitur Ad amicum, et ibi inveniet haec ordinabiliter esse digesta. Inveniet autem et ibi, qualiter papa Clemens electus, qualiterve Henricus rex imperator ab eodem ordinatus sit. Mit Benutung hiervon entstand ber bezügliche Abschnitt in ber Beltchronit, welche Romoalb (II.), 1153-1181 Erzbischof von Salerno, in den letten Jahren seines Lebens geschrieben hat, Romoaldi Annal. 1046, SS. XIX, 4043). R. reproducirt jedoch seine Duelle nicht rein, fonbern vermischt fie mit einem anderen, frembartigen Clement, mit einem Bapficatalog, wie es scheint von faijerlicher garbung. Denn ber Gewährsmann, bem R. a. 1046 neben Bonitho folgt, findet es im Gegensag zu biesem bem Kirchenrechte entsprechend, bag ber von Clerus und Bolt ermablte Bapft bie faiferliche Bestätigung empfangt, 3. B. Clemens II a clero et populo canonice . . . electus est, ipso imperatore - quemadmodum in canonibus statutum est — assensum prebente; ferner Damafus V. electus et consecratus est, cuius electioni predictus imperator assensum Prebuit. Diese und ähnliche Wendungen später ob wirden von gregorianischen Parteischriftsessen, wie Bouitho selbst, Anselm, Deusdedit unzweitessatt als Freiehre zurückgewiesen sein, uns aber berechtigen sie zu der Annahme, daß ihnen eine gewisse, wenn auch nicht eben beutliche Kunde von bem Bavimablbeeret Nicolaus II. und beffen Borbehalt ju Guuften eines töniglichen Be-flätigungsrechtes?) zu Grunde liegt. — Das Freundbuch selbst, nicht etwa nur ber burftige Auszug im Decretum, wurde benutht in ber anonomen Samm-Inng von Bapftleben 8), welche ungefähr gleichzeitig mit Romoalds Chronif, 1177 ober 1178 entstand und balb barauf in ben liber censuum bes Cencius Camerarius aufgenommen, bodit mahricheinlich Bofo, Cardinal unter B. Alexander III. (1159-1181) und Biograph Hadrians IV., jum Berfasser bat 9). Inbeffen ift bie Benutung bes Freundbuchs bier nicht erschöpfend, fie

Musgabe bes Momoald, SS, XIX, 398 sq. (1866) überfehen hat, da er nur auf das Spicilisgium und Malterich recurrit. Uberfehig verkunfelt A. das tichtige Saddverhältnig, inten er das Snid Aufligelöidite, meidies Mai, Spicilieg, VI, 278 sq. aus dem miscello Vaticano octube betautsgageben dat, als Quelle die de Kuntio begeiner, paparum historiam, qua Bonizo opiacopus Sutriensis ussu est, möhrende in Maltheit der Annag dente me das Anne Busso

episcopus Buttering.

be & R. ft.

1) 3ch er nnere an c. 90 über Papft Marcellinus; in phrafeologischer Sinnicht Rachbitbung von Ad amicum l. V. über bie Sunode von Sutri. Bergl. ferner Decret. c. 108 mit Ad amicum l. IV, ed. Jaffe, p. 622, 623 und l. V, p. 625.

2) Ad amicum l. V, p. 626.

<sup>4)</sup> p. 629 eine ahnliche Phrafe, allerdings nicht von ben Papiten, fontern von ben Patriciern gebraucht.

<sup>5)</sup> uno eodemque tempore supradicti (a. 1034 nach einem alteren Papficatalog) Theophilus, et Silvester . . . et Gregorius Romanum non regebant sed vasta-bant pontificatum. In ber Ausgabe hatte bier mie bei a. 998 und a. 1025 am Mante Bonno notirt und bas ibm Entschnte frein gefrudt merten iellen.

8) a. 1049 bei Leo IX: a populo Romano expetitus, a clero electus, ab imperatore

quoque commendatus et ab episcopis, quibus auctoritas est attributa, consecra-

guo que tus est.

7) Baig, Gorich. IV. 114. 115 und Zeevssel S. 91 ff. mit beionderer Rüdsicht auf Deusdedit,
Contra Invasores I. I. c. 11. ed. Mal, Nova Bibl. Patr. T. VII. P. III. p. 82.

9) themos (cultir unter tem Ramen tre Gartinals von Aragoniae (Nicolaus Cardinalis
Aragoniae 1851-1862). Dieser aber ist in Babrete nicht ber Berfosse, sowen nur Chrismalor,
und nicht einmal drect, ienbern nur auf Geund des Jogleich zu nennenden ihder cenasum Carmera apactolice. Archiv V. 97.

2) Chiefebrech, Rügem. Monatsichrist (1852) S. 270 ff. Watterich, I., p. LXXIII sq.

geigt fich nur in bem auf B. Johann XII. (955-963) beziglichen Abschnitt 1) und in ben Biographien ber Bapfte von Leo IX. bis Gregor VII.2), mabrend gerabe bie erfte Bulfte bes fünften Buches bei Geite gelaffen ift. Dagegen biente biefe ju Anfang bes vierzehnten Jahrbunderts als Quelle bem Rico= balbus von Ferrara in ber Raffergelchichte, Historia imperatorum, welche in seinem größeren Werte, bem Pomarium Ravennatis ecclesiae s. Historia universalis bas erfte Stud bilbet; ber betreffenbe Baffus ift gebrudt unter anberem bei Muratori, Rer. Ital. SS. IX., p. 121 und berausgeboben von

Jaffé p. 585.

2. Defiberius, seit bem 19. April 1058 Abt von Montecasino 3), schrieb unter bem Pontificat Gregors VII.4), genauer gesagt: zwischen 1073 und e. 1080 3) nach bem Borbilbe Gregors b. Gr. Dialoge über bie Miratel bes b. Benedict in vier Buchern 6), von benen bas britte, beziehungsweise bie Einleitung bagu, für uns in Betracht fommt. Obgleich sonst vorwiegend er-baulich gehalten 7), wird bie Darsiellung bier hiftorisch und zwar in ber Richtung, bag ber Umschwung, ben bas innere leben ber romifden Rirche feit einem Menidenalter, insbesondere feit bem Pontificate Leo's IX erfahren bat, in ein helles Licht treten soll. Zu dem Behuf wird nicht bloß Leo IX. überschwänglich gepriesen 3) und durch Legenden verherrlicht, sondern auch der srühere Zustand, die Mißregierung Benedicts IX. und das Emportommen Gregors VI., das reformatoriiche Auftreten Beinrichs III. und bie beiben furgen Bontificate von Clemens II. und Damasus II., bies Alles wird eingehend geschildert. Dabei fteht Defiderius, wenn auch nicht überall, jo boch in einem Saupistud, in feinem Bericht über bie Synobe von Sutri, bem Bonitho febr nabe, hat aber weber ihm als Quelle gebient noch, was icon bas Zeitverhaltnig ber beiben Autoren ausichlient, bat er aus ihm geschöpft. An geschriebenen Quellen bienten ihm für feine Einleitung zum britten Buch mohl nur eine Ableitung bes romifchen Papfibuches: ihr mag er bie icheinbar eracte, in Wahrheit aber verfehrte Angabe, baf Gregors Bontificat ) zwei Jahre und acht Monate gedauert, entnommen haben. Im llebrigen läft er fich nicht mehr auf andere Quellen reduciren 10), womit freilich nicht gejagt werben foll, bag er lediglich auf Grund eigener Erinnerungen oder Er= lebnific ergablt. Er mar gur Zeit von Beinrichs Römerzug wohl gerade gwanund tonnte erft 1045 ober 1049 burchfegen, bag ibm gestattet murbe ine Rlofter 3u treten 11). Mit Papft Leo IX. murbe er noch perfenlich befannt mahrend jener schweren Zeit, welche Leo nach ber Nieberlage bei Civitate (18. Juni 1053) bis März 1054 nur halbfrei in Benevent verlebte. Desiderius jelbst erzählt, daß er bem Papfte baufig bei ber Deffe affiftirt habe und nicht nur biefes, fonbern auch feines Bertrauens gewürdigt fei 12). Wie merfwürdig baber, baft Defiberius

<sup>1)</sup> Bergl. Ad amicum 1. IV, p. 620, 621. Gieiebrecht G. 271: Watterich p. LXXV, LXXVI

<sup>2)</sup> Watterich I, p. 100, p. 184 etc. stellt beide Texte in Barallele, ben bes Bonitho nach ber Ausgabe Defele's, SS. rer. Boicar. II, 780 sq. und ben Bolo's nach dem Cod. Vatican. (cast. S. Angel) 2596, beidrichen von Brep, Archiv V, 92 und Watterich I, p. LXXV.

3) Rach & Dirich, Defiderius von Monte Cassino, Forich. VII, 19. Eine vortressitate Mono-

graphie ! 4) Gregorii pontificis, qui .. nunc in Romana urbe culmen apostolicum tenens didiei relatione, faat Denderius einmal felbft.

<sup>5)</sup> Epoche ber Bormannengeschichte bes Amatus von Montecafino, in ber das Bert bes Defis

y twong, cer wormanienacianaie see amatus von Montecanno, in ter bae Mert see Deiteita auerfi ermähin intri. E. unlein.

Victoris tertil Dialogi ed. pr. Maxima Bibl. Patrum (Lugduni) T. XVIII, p. 868 sq.,

Ştermam Mabillon, Acta SS. ord. s. Bened. IV, 2 p. 425 sq. auf bem şinmicberum brubt
Migne, Patrologiac Cursus T. 149, p. 963 sq.,

7) p. 839 ed. Lugdun; pauca tamen de pluribus ad aedificationem audientium man-

dare curabo memoriae.

dare curabo memoriae.

8) a quo omnia ecclesiastica studia renovata ac restaurata novaque lux mundo visa est exoriri. Ibid. p. 854.

9) S. die nächke äbtheitung dieies Cruuries.

10) Das ibm, wie er a. a. D. fagt, über Lo IX. ein sermo prae manibus war, mag für die Etirikung ves legendariiden Abschattiers von Acheunung lein, jur Kritif der bistoriichen Eine Anshaftspunct.

11) Purich, Horio, Korio, VII, 6 st. Als Gedurtsjady ist dier Gund des Epitaphs bei Watterich I. 371 a. 1027 (especiali.

23) Dialog. 1. III, p. 854. Dazu birich, Forsch. VII, 10 st.

bie meisten Legenden, welche er von Leo IX, porbringt, nicht auf eigene Berantwortung bin, sondern unter fremder Autorität ergablte und gwar recurrirt er babei mit Borliebe auf feinen Geringeren als Bapit Gregor VII, unter Leo IX. Carbinalfubbiacon hilbebrand 1). Bon biefem wird benn auch muthmaglich die historische Ginleitung ihrem wefentlichen Inhalte nach berrühren. Gregor fonnte als unmittelbarer Zeitgenoffe berichten, ja, ale Capellan und Leibensgefährte bes abgesetzten Gregor VI., bem er in die Berbannung nach Deutschland solgen mußte 2), war er sogar persönlich in alle die Begebenheiten verflochten, über welche Defiberins nächst Bonitho unter allen firchlich gefinnten Geschichtschreibern am aussührlichsten berichtet. War Gregor wirklich, wie ich annehme, ber Gewährsmann bes Defiberius, fo tann es nicht auffallen, wenn fich gerade bei ibm neben Angaben, welche mit ber alteren und befferen lleberlieferung in Widerfpruch fteben und überdies eine tenbengiofe Barteinahme für Gregor VI. betunden, andere gut beglaubigte und febr unterrichtende finden. furz, wenn bos Ganze ein Gemisch von Wahrheit und Dichtung ift, wie es und auch sonst in birecten Acufierungen jenes Papstes entzegentritt: so, wenn er Registr. II, 13, ed. Jaffe, p. 128 in einem Schreiben vom 28. October 1074 an ben Ungarntonig Salomon bie unbeweisbare und an und für fich ichon unalaubliche Behauptung aufftellt, bas Reich von Ungarn fei Cigenthum ber romifden Rirde, fei biefer von Konig Stephan bargebracht, oblatum et devote traditum, und wenn er bann gleich barauf ergablt, Raifer Beinrich III. fel. Angebentens habe bem b. Betrus ju Ehren Ungarn mit Rrieg überzogen und nachdem er ben Sieg errungen, habe er Lange und Krone nach Rom gefcict - illuc regni direxit insignia, quo principatum dignitatis eius attinere cognovit. Bas hiervon zu halten, wie weit in biefen Bebauptungen Babres und Kaliches gemengt ift, habe ich oben S. 234 und 235 auseinandergefett; bier follte nur noch einmal an fie erinnert werben, um Gregors VII. Geichichtsbetrachtung überhaupt ju charafterifiren, ibn zu einem Beugen gufiempeln, beffen Aussagen, mögen fie uns birect ober indirect begegnen, nur mit großer Borficht aufzunehmen find. Er felbst bat die ibn fo nabe berührenden Borgange von 1046 und 1047 fpater nur ein Dal leicht geftreift in jener benkwürdigen, an Gelbstbefenntniffen fo reichen Ercommunication Seinrichs IV. vom 7. März 1080, Registr. VII, 14a, ed. Jaffé, p. 401, we er betheuert, baß er Gregor VI. nur wiberwillig nach Deutichsand gesolgt sei, invitus ultra montes cum domino papa Gregorio abii. — Las nun weiter bie bezilgliche Darftellung des Defiderius anbetrifft, fo murbe fie fur bie fernere Gefchichtschreibung von Montecafino burchaus maggebend. Amatus, Mond biel. Klosters, der noch unter Desiderins, zwischen 10.78 und 1080 3), eine Geschichte der Roemannen in acht Büdeen 3 schrieb und das Wert seinem Abte gewöhnet bat, nimmt l. III, c. 49 3 ausdrücklich Bezug auf die "Dialoge" und menn er l. III, c. 1 erzählt: coment lo impéreor vint à Rome et cassa trois papes, qu'il trova et fist lo quart pape à Rome 3, so ist abgeleben von bem irrthumliden Raifer "Konrad" anftatt Seinrich ?) -- eine Bermedfelung, welche ungweifelhaft bem frangofischen Bearbeiter gur Laft fallt 8), - in jenem turgen Abschnitt fast nichts enthalten, mas fich nicht leicht und ungezwungen auf bes Destretius Dialogor. I. III, procem. zursichsübren ließe. Befeinders nabe tommt Amatus seinem Borgänger in den Borten (H. III) voulant saillir a la dignité de lo impère, et vint à Rome pour prendre la cerone, trova là injustement troiz papes, lesquel il cassa, et fist lo quart juste-

2) S. oben S 314. 8) Strick, Ferick. VIII, 207, 208, 225.

6) ed. Champolliou p. 108.

6) ed. Champolliou p. 108.

6) Wadh ter 6 autoliberiant libid, p. 70.

7) thid, p. 72: Corrat, til de lo impéreor auguste de bone récordation et mémoire fatt: Henri, di de lo impéreor Corrat, auguste etc.

8) Die gange Urt beffeiben ift gut charafterifirt von birid, Forid. VIII, 214 ff.

<sup>1)</sup> Giefebrecht, Raifergeit III, 16.

<sup>4)</sup> Rur erhalten in fromoficher Bearbeitung, welche mabrent bes viergebuten Sabrbunderts in Indien einfant, hantidrerlich in Paris und barnach ebire von Champoliton-Figeae, L'ystofre de ft Normant etc. Paris 1885.

ment estre pape. Bergl, Bibl. Patr. (Lugd.) XVIII, 853: Henricus rex . . . ad suscipiendam de manu Romani pontificis imperialem coronam . . . Romanam adiit urbem. Sed antequam urbem ingrederetur, perfammelte er zu Sutri eine Spnobe . . . iam enim dudum regio animo insederat, ut tres illos, qui iniuste apostolicam sedem invaserant, cun consilio et authoritate totius concilii iuste depelleret, et unus qui secundum statuta sanctorum patrum . . . praeesset, ordinaretur. Man fieht, was Amatus giebt, ift nichts als ein turger Anszug aus Desiderius. Rur bie Jahreszahl: en l'an de l'incarnation . . . mille XLVII founte er ibm nicht entnehmen. Jeboch auch biefe ift schwerlich bas Eigenthum bes Umatus: fie murbe ihm bargeboten von älteren, aber verlorenen Annalen von Monte-cafino, als beren beste Ableitungen uns vorliegen 1) bie Annal. Casinens. Cod. 2, 3, SS. XIX, 305 sq. und Annal. Cavens. SS. III, 185 sq. sämmtlich mit ber Plotig: 1047. Heinricus imperator venit Capuam et reddidit ean Pandulfo principi iuniori. Bergl. hiermit Amatus l. III c. 3 über bie Restitution Capua's an Pandulf. — Bie Amatus, so hat auch noch ber Casineje Leo, feit Unfang bes zwölften Jahrhunderts Carbinalbifchof von Offia und unter allen Geschichtschreibern bes Klosters ber herverragendite, seine Darstellung bes Römerzuges, Chron, Mon. Casin. l. II, c. 77 und 78, SS. VII, 682, 683 wefentlich auf Defiberins begrundet und gwar icon in ber erften Bearbeitung, welche wohl noch gegen Ente bes elften Sahrbunderts entstand und uns nach Wattenbachs gründlicher Untersuchung bes gesammten banbidriftlichen Materials noch im Original2) erhalten ift. Charafteriftisch ift fur bie Berfion, welche fie 1. III, c. 77 jum Unterschieb von ben brei übrigen pateren Redactionen bietet, vor allem zweierlet: erstlich, bag sie gegen ben Urheber ber römischen Birren, gegen P. Benedict IX. in engem Anschluß an bas Schreckbild bes Defiberius?) eine gewisse personliche Erbitterung zeigt 1), welche später nicht mehr hervortritt, und sobann, daß sie sich, ebenfalls ihrer Quelle genan folgend, in Bezug auf bie Wahl von B. Clemens II. einsach referirend verhält, mahrend später in Rebaction 3 und 4 das Parteiurtheil erscheint: electione necessaria potius quam canonicas) Babembergensis episcopus papa levatur. Mit bieser Benbung fiellt Leo fich auf benfelben Standpunct, ben, wie oben G. 460 erwähnt wurde, Bonitho einnimmt; aber wie wenig fie Leo's ursprünglicher Auffaffung gemäß ift, bas ergiebt fich aus bem Schluffat bes Capitels, wo er auch in ben fpateren Rebactionen und fo mit fich felbft in Biberfpruch bem gesammten Borgeben bes Raifers bas Lob ber Canonicität ertheilt: Ob huiusmodi igitur res tam utiliter tamque canonice gestas Romani etc. Beiter entfernt fich Leo von feiner Quelle noch baburch, bag er gewiffe Benbungen berfelben ausschmildt, einzelne Zitge ftärker bervortebt, ja sogar anschienen Reues aus bem Gegebenen herausspinnt. Bei Destberius heißt es über die Selbstabsetzung Gregors in Sutri nur: ex pontificali sella exiliens ac semetipsum pontificalia indumenta exuens, postulata venia summi sacerdotii dignitatem deposuit; bei lee bagegen: Gregorius symoniacus sponte sua sede desiliens pontificalibus se infulis exuit ac terrae prostratus invasi emtique honoris indulgentiam sibi concedi humiliter petiit. Bei Defiberius wird bie Bablgeschichte von Clemens II. eingeleitet mit: Post haec rex urbem ingressus congregato in ecclesia b. Petri

<sup>1)</sup> Begüglich tiefer Quellen folge ich ten Annibten, welche hirich in feiner Differtation Do Italiae interioris annalibus p. 49 sq. und Forich, VIII, 103 ff. entwidelt bat. Ich balte fie für beiter begründet als die Ibectie von Wert, S. XII, 508 sq., menach bie Annalien von Ba Gana bie Grundlage ber Annalifilf von Montecafine bilbon, ciefe felbst aber mit Ausnahme ber furgen

ferre etc. Dialog, l. l.

4) papa Benedictus homo, pro dolor, nequitiarum omnium reus. Statt beffen fpster blos: papa Benedicus.

5. SS. VII, 682 not. 1. und Mam. 12.

6) Mebulid unbeilt J. Schirmer, De Hildebrando subdiacono p. 19, 29.

Sabrb. b. bifd. Gefd. - Steinborff, Beinrich III.

Grenre III. 466

apostoli Romano clero et populo, una cum episcopis, qui predictam convenerant synodum, communi consilio Clementem . . elegerunt. 2co fin-gegen giebt folgende breite und im Grunde doc nichtsfagende Expedition: Quo facto (nämlich Gregors Befeitigung) imperator valde letificatus; cum omnibus eiusdem concilii episcopis Romam venit, et in ecclesia beat Petri apostoli congregato clero populoque Romano postquam quid Sutri egisset, exposuit, tractare demum de ordinatione ipsius Romanae ecclesiae coepit. Facta itaque discussione quisnam in eadem ecclesia dignus tanto sacerdotio haberetur etc. Endich fehlt es bei Leo nicht gang an rein fachlichen Abanberungen feiner Sauptquelle: fo wenn er fcon im Original ber erften Rebaction mahrscheinlich auf Grund eines Bapftcatalogs bie Sebenggeit Benebicts IX. vor feinem ersten Sturge (1044) auf gwölf Jahre feststellt 1), mahrend Desiberius nur aliquanta per tempora hat und Leo selbst sich bemgemäß ursprünglich mit per aliquos annos begnügte; so serner, wenn er ba, wo er Heinrichs Aufbruch nach Rom erzählt, gleichfalls icon bas Original ber erften Rebaction mit bem Zusat verfieht: anno Domini 10472). Bermuthlich bediente er fich babei berfelben Quelle wie Amatus, ber alteren Annalen von Montecafino, und verwerthete fie um nichts correcter. Den Amatus felbft hat Leo erft in Cap. 78 ju Rathe gezogen und auch bann nur, um auf Grund von Amat. 1. III, c. 2 feine ursprüngliche von jenem unabhängige Schilberung ter Borgange von Capua mit ben Ramen ber beiben Normannenjürften Drogo und Rainulf auszuftatten. In Cap. 78 fingt Leo fic allem Anscheine nach überdieß auf ein Schriftfild aus bem Archiv von Montecafino, auf bas Driginal jenes golbbullirten Diploms, welches Beinrich III. am 3. Februar 1047 für bie Abtei erließ, St. 2323 (B. 1556). Uebrigens ift Leo felbständig, fo in ben Angaben über ben Aufenthalt bes Raifers in Montecafino und feinen Bug nach Benevent, vor allem aber in bem ichon berührten Schluffat von Cap. 77, wo er bie llebertragung bes Batriciats auf Beinrich III. melbet in einem für ben Kaiser wohlwollenden Sinne, jedensalls ohne hierar-dische Parteifärbung. Watterich 1, p. 78, not. 2 besauptet zwar, Leo sei, wie iberhaupt in Can. 77, so besonders hier von Bonitho abhängig. Aber wie Leo's ob huius modi gitur res tam utiliter tamque canonice gestas, Romani tunc temporis eidem Heinrico patriciatus honorem contribuunt eumque praeter imperialem coronam aureo circulo uti decernunt, auf Bonitho's rumoribus populi illectus . . . tirannidem patritiatus arripuit \*) reducirbar fein foll, bas ift mir unbegreiflich.

3. Unter ben beutiden Geschichtschreibern bes ausgebenden elften 3abrhunderts ift ber einzige bierarchische Barteizeuge Bernold von Conftang. Bahrideinlich Cohn eines verheiratheten Priefters, feit 1084 felbft Priefter in ber Directe Conftang und 1086 aus firchlichem Parteicifer fogar im Felbe, Beuge bes Treffens bei Bleichfelb 1), mar er baneben ichon über ein Jahrzebent in hierardifder Richtung ale Schriftfeller thatig, war vor allem Geidichtfchreiber feiner Bartei und feiner Beit, indem er eine Beltdronit 5) verfafte, welche bis 1100, fein Tobesjahr, binabreicht, inbeffen, wie bas noch vorliegenbe Original 6) ausweift, bereits 1073 begonnen 7) und allmählich fortgefett murbe. Bu bem Grundftod berfelben gebort bie Chronit Bermanns von Reidenau im Musjug, aber von Anfang bis gu Enbe (1054), und ans ihr entnahm Bernotb benn auch junachft bie Daten, welche fein eigenes Bert gur Geschichte bes

<sup>1)</sup> SS. VII, 082 not, q. und Anm. S. — Tlefelbe Jahl ündet üch in dem Papfkertaleg des Cod, Vatican, 3762, befannt unter dem Ramen vol Petrus Guillermus, Watterich I, 70, not. 7, in dem Papifkertalog vor der Chronic Bernoted, SS. V, 389 — j. unten — rud in den Annal. Romani SS. V, 468, während souh ann. XIIII fiedt.
2) 1, I, not. \*,

3) cd. Jattic, p. 629, 630,

4) Kustendach, Gefchichtequellen II, 42.

5) Bernoldi Chronicon, SS. V, 385 sg.

6) 3est in Wünden, Sofs und Staatedibsliechef.

7) Wattendach, E. 43.

Römerzuges enthält, a. 1044 über bie Beriggung und Biederherftellung Benebicts, a. 1046 über bas Ende Gregors und Die Erhebung Gutigers von Bamberg, a. 1047 über bas Kaiserthum Heinrichs III. und bessen Unsage. das Kaiserthum Heinrichs III. und bessen Ansage. alles genau nach hermann, auch im Wortlaut. Dieses ursprüngliche Berhardig zwischen Original und Topie, Quelle und Ableitung, sollte jedoch nicht Bestand haben. Wie Bernold fich überhaupt nicht bamit begnugte ben geitgenöffischen Theil feiner Chronit fortquieten, fonbern ebenfo ftatig eine Revifion bes fruberen betrieb2), fo gab er mit ber Beit auch ben bezeichneten Abschnitten eine neue Geftalt und zwar eine folde, burch welche abweichend von hermann bie An-fichten ber italianischen Parteibiftoriter, bes Desiderius (Leo) und Bonitho zum Ansbruck famen. Ihnen schließt Bernold sich namentlich barin an, baß er a. 1046 feine urfprüngliche und ungweifelhaft auf Bermann berubenbe Angabe, wonach Gregor VI. ober Gratianus, wie ihn hermann regelmäßig nennt, burch Abietung enbete, mittelft Rafur getilgt und abgeanbert bat3) in: Gratianus, nomine sextus Gregorius . . non invitus pastorale officium deposuit . Mfo mieterum Selbstabsetgung, bier sogar freiwillige Abbantung. Sobann aber überbietet Bernoth noch in Parteinahme für Gregor VI. die genannten Autoren, indem er a. 1044 ben llebergang des Pontificats von Benedict IX. auf Gregor burch einen Bufat ju bem alteren Text berichtet ohne ber babei porgefallenen und von Bermann bestimmt angebeuteten 3) Gimonie auch nur mit einer Gilbe Erwähnung zu thun 6): (Benedictus) sponte a papatu discessit, et Gratianum, nomine Gregorium VI., papam 151um, pro se ordinari permisit, anno 1046. Dennach mare es bei ber Erhebung Gregors burchaus legal zugegangen, mabrend boch felbft bie Italianer, Bonitho sowohl als Defiberins und leo bie Legalität jenes Actes ohne Beiteres preisgeben, Gregor ungeschminft als Simonisten binftellen: per turpissimam venalitatem, omnemque Romanum populum pecuniis ingentibus datis, fagt Bonitho, Ad amicum I. V, ed. Jaffé, p. 626; vergl. p. 628 bie Gelbftanflage Gregors auf ber Spnobe von Sutri: propter turpissimam venalitatem symoniacae hereseos . . . a Romano episcopatu iudico me submovendum. Desider. Dialog. l. l.: non parva ab eo (Gregor VI.) accepta pecunia. Leo Ostiens. nad Desiterius) l. l.: pecunia ab eo . . . accepta permaxima. Entlid begegnet fich Bernold fpeciell mit Bonitho und leo in einer animofen Auffaffung ber Dahl von Clemens II .: nicht einmal als Rothbehelf lägt er fie gelten, jondern verwirft fie schlechtweg als uncanonisch, indem er a. 1046 au bem urprünglichen Terte: Suidegerus . . . . omnium consensu eligitur eine Kandbemertung macht bes Inhalts , baß unter dem Pontificate jenes Papftes in Italien zahlreiche und heftige Erdbeben stattgesunden hätten 7 und zwar ver-

<sup>1)</sup> SS. V, 425,

<sup>2)</sup> Battenbach a. a. D. 3) Ueber tie handidriftliche Genefis Diefer Berfion f. Bert, SS. V, 425 not, m. und. Jaffe,

Mon. Gregor. p. 597.

Herim. Chron. 1046: Rex Heinricus. . . Gratlanum papam convictum pastorali baculo privavit.

<sup>51</sup> Ibidem a. 1044: Benedictus se ipsum postea privavit et alium pro se ob avariciam contra canones ordinavit.

et am contra canones ordinavit.

9 Bergl. Schiemer, De Hillmanndo subdiacono p. 20.

9 Bergl. Schiemer, De Hillmanndo subdiacono p. 20.

9 Bergl. Schiemer, De Hillmanndo subdiacono p. 20.

9 Bergl. Schiemer, De Hillmanndo subdiacono p. 20.

10 Schiemer, De Centre 10 Schiemer, De Centre 10 Schiemer, De Centre 10 Schiemer, De Centre 10 Schiemer, De Centre 10 Schiemer, De Centre 10 Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De Schiemer, De

muthlich als Grafe bes himmels für bas an P. Gregorius begangene Unrecht et hoc fortasse ideo, quia idem apostolicus (Clemens II.) non canonice subrogatus est antecessori suo (Gregor VI.) non canonice deposito. Milo «Gregor doch abgesett, während es nur eine Zeise vorher hieß, er habe non in-vitus das Amt niedergelegt! Wie es scheint, hat Bernold selbst diesen crassen Widerspruck) ertaunt, da er jenem non canonice deposito gleichsam er-länternd und abschwächend hinzussigt: videlicet, quem nulla culpa deposuit. set simplex humilitas ab officio cessare persuasit. Unter bem Ginfluß ber Chronit find ichlieklich bie auf Benedict IX. u. f. w. bezüglichen Abschnitte ent= fanten in bem bis Bafdalis II. reidenben Bapiteatalog, ben Bernotb feiner Chronit vorangeftellt hat, SS. V. 399: 149. Benedictus 9<sup>ns</sup>, qui et Theophilactus, annos 12; qui propter scelera pulsus<sup>2</sup>), tierunque reversus, et viciis deditus<sup>3</sup>), a papatu sponte recessit anno Domini 1046. - 150. Silvester 3us, qui eiecto Benedicto ordinatus, statimque depulsus est anno Domini 1044. - 151. Gregorius, qui et Gratianus, quem Benedictus se ipsum deponens pro se ordinari fecit anno Domini 1046. — 152. Clemens 2<sup>dus</sup>, qui et Suidegerus Babinbergensis episcopus, Gratiano loeum dante ordinatus, sedit menses 9, anno Domini 1047. Nebrigens mit ber Unficht, bag Beinrich III. burch fein Berfahren gegen Gregor bas Rirdenrecht verlett habe, fieht Bernold in Deutschland nicht gan; allein. Schon ein unmittelbarer Beitgenoffe bes Raifers, noch bagu ein Reichsfürft, namlich Bischof Bazo von Littich, bestritt nach Anselm, Gesta episc. Leod. c. 65. SS. VII, 228 antäglich ber Bacanz, welche noch 1047 Sctober burch ben Tot von Clemens II. entstand, bie Rechtsgilltigseit von Gregors Abstehung und folgeweise auch von Subgers Expebung. Indefine nichte ich doch bloß auf biese lachtliche Uebereinstimmung hin nicht den Berluch machen Bernolds Neugerung auf Anfelm, refp. in letter Inftang auf Bago ju reduciren, vielmehr fceint biefes Busammentreffen zufällig zu fein und bas zumal, ba bie eigenthumliche Art und Beife, wie Bernold fein Urtheil mit Borgangen in Stalien verlnupit, en nahe legt, die Berlieb sein ertrete im Driguigen in Italien verningen iberhaupt ebendort in Italien ober gar in Rom selhit zu suchen, wohin auch noch andere Austige kircherageschichtlichen Indatts weisen, die Bernold häter a. 1049 und a. 1059, beite Male mit Bezug auf römische, beziehungsweise italiänische Synoden P. Leo's IX. angebracht hat.

Benben wir uns nun gu ben Darftellungen in Werten von faiferlicher

Barteitenbeng, fo find als folche vor allem zu bezeichnen

1. bie fog. Annales Romani 1), b. i. ber geschichtliche Bestanbtbeil eines anonumen römischen, jedenfalls italianischen Sammelwertes aus ber Zott heinriche IV., welches uns durch den Cod. Vaticau. 1954 im Original') erhalten ift und hergestellt wurde, um das Recht des Kaisers bei der Papstwah

5) Am beften beidrieben von Bethmann, Ardin XI, 841 ff. C. aud Bers, Ardin Y, 80 ff und Watterich I, p. XLIII, XLIV.

et non mortificabit animam eins Dous in manus inimicorum eins etc. Gegenfland be Spredens und bes Abificus find fur ble "Afthule" ib Regierungen von hennrich unmuttelbaren Bergunger, bem ren Salicus per C. nomen t. i. Roural II. und bem guetten Radiefger, ben ftreitigen ren Salicus id Bajowaria: unter beiben tragen un Dinge gu, weiche Gettes Jain, bie im Heritigal rex Salions de hajowaris: unite cuera iragin un tung un areas siene gant rie Dei, errean, uniter Kourad II. beionders gelegniering Germantiendem unt Semente, mitter den anderen Missandium Mond, und in dielem Andamiendang trein dem and die Anderbunge om Arbeiden auf p. 622; et. diet terre motus per multa loca et diverse insule et clivitate ac regna dimergentur etc., p. 623; et terre motus per civitates et regiones, et terre multe captivabuntur etc.

multe eagtivabuntur etc.

1) seriorgafeben ihon von Schirmer I, l. p. 20 und Jaffé. Mon, Gregor, p. 597.

2) Dem enthricht in der Chronif 1044 die nachtfalich bineingebrachte Wendung: Roman Benedictum papan pro seelerlbus souls expellunt, wester aben Antibene mach Ierim Chron. 1044: Romani B. p. multis eriminatum sede sun pellunt des Zauste war.

3) Diese Wendung if dem Pausteausse, stepenbuntus, und der Gertenbung in dem Pausteausse, auch der Gertenbung in dem Pausteausse, auch der Gertenbung in dem Pausteausse, auch der Gertenbung in der Gertenbung der Bereich und and Ierim. Chron. 1044: allum pro as ob awarleium contra canonie ordinavit sann dem nicht an die Seite gestellt merben.

4) ed. p. bet A. Mai, Spielege, Roman. VI, p. 282 sq. nach einer ungenauen Gepte bet Laur. Zaengni; sedaun nach der handschrift selbst SS. V. 498 sq. und Watterich I, p. 71—73

nachzumeifen 1). Diefe Abficht ergiebt fich beutlich aus ben Sauptftilden bes nrfundlichen Theils ber Sammlung, ber jenem geschichtlichen in ber hanbschrift vorangeht. Denn ba ift nicht blog bas Decret bes P. Nicolaus II. von 1059 über bie Bapftmahl 2), und zwar ber minter authentische Text I, ber nach Bait, Korich. IV, 117 ff. auf einer im Interesse Geinrichs IV. und seines Gegenpapstes Seimens III. vergenemmenen Fälschung beruht, sondern auch das angebliche Privileg Lewis VIII. ür Stio L.\*), welchem darin unter anderem das Recht den römischen Stuhl zu besetzen sowie die Bischsse zu investiren zugesichert wird<sup>2</sup>), und ein Reserat<sup>3</sup>) über ein ähnliches Privileg P. Hadrians I. sitz kart b. Gr. 6), beites Falfdungen aus ber Zeit bes Invefliturfreites"), haben Aufnahme ge-funden. Alfo über bie Tenbeng bes Gangen tann ein Zweifel nicht besteben: ce fragt fic nur, ob, beziehungeweise wie fie auch im historifden Theil jum Musbrud tommt.

Diefer ift feinem wefentlichen Inhalte nach eine Geichichte ber Bapftwahlen feit bem gwölften Jahre Beneticts IX. (1044) und ben bamals ausbrechenben Wirren bis jur Bejeitigung bes Schismas gwijden Alexander II. und Cabalus vertren die zier Beleitigung des Saismas zwigent Aierander II. und Cadaling, weiche vor allem auf genauer Kenntniß der Parreiverhältnisse des römischen vor allem auf genauer Kenntniß der Parreiverhältnisse des römischen Azels beruht, aber feir einheitliches Ganzes, sondern zusammengesetzt aus vier siedesstere entstandenen Einzelaufzeichnungen, die als solche auch noch in der hatelositiken Lankschrift zu erfennen sind. Die erfte, welche uns vorzugsweise interessirt, hebt an mit dem Sturze Benedicts IX. im I. 1044 und schließt mit der Interessiration Los II., 12. Kebruar 1049; die zweite umfast die Bontischen Auflähren II. und Senkraf V. auf 20 Wiss uber der der der ficate Leo's IX., Bictore II. und Stephans X., geft. 29. Mar; 1058; bie britte fdittert Die Bablgeschichte von Nicolaus II., insbesondere beffen Rampf mit bem Gegenpapft Benedict X., aber nicht als ein Ereigniß ber jungften Bergangen-bet, sondern aus einiger Entsernung, numlich nach der Thronbesteigung Gre-gors VII und, wie es scheint, eben unter bessen Pontificat zwischen 1073 und 1085; Die vierte Aufzeichnung fnupft an ben Tob von Nicolaus II. an. geft. 27. Juli 1061 und ichilbert ben barauf folgenben Rampf gwijden Alexander II. urd Cabalus, soweit er in und um Rom ausgesochten murbe, eingebend und anicaulid, aber ebenialls nicht gang gleichzeitig, ba ber Berfaffer bes Cabalus, ber nach Jaffe, Reg. p. 402 noch 1009 am Leben mar, als eines bereits Berfierbenen gerenft. Die localgeschichtliche Richtung tritt am farfften im britten Abidnitt bervor und eben bier berricht, eng mit ihr verbunden, ein Parteigeift, burd ben fic ber Berfaffer unzweideutig als Gegner Gregors VII. ju ertennen giebt. Schon bag er ben Ildibrandus archidiaconus und bie fideles imperatoris einander gegenüberftellt, ben B. Nicolaus als Beichöpf Silbebrands

<sup>1)</sup> Bethmann, Archib XI, 843.

<sup>2)</sup> fol. 193a.

<sup>19</sup> Date Privilegiom de investituris: ift in zwei unter fic febr verschiebenen Kassungen ber sanden, über beren Berbaltnis zu einander Streit iff, die auskubrifdere bei Flos, Die Papstmobl mere ten Littoren S. 147 fr., eine fürgere Mon. Germ. Leg. 116 p. 167 und beier fürgeren gassung enternich ber Kert unteres Gober. Ueber jene Gontroverie i. Gieiebrecht, Knijergeit J., 834

<sup>(4</sup> Aun.).
(5) Ober "Auffah", wie Bethmann fagt; hebt an: Tempore ex quo Longobardi und fieht

aur fol. 1914.

9. Ein solches existit als beionderes Schriftstud überhaupt nicht, sondern ist nur indlrect zu etkanen aus einer scheinder actenmäßigen Aufzeichnung, Leges Ilb p. 15%, de nicht vor dem Erkanen aus einer scheinder aufendet, zuerst in der jede vertbeitigen Sanonensammlung, welder met Urdan II. enstand: Aus ihr einnahmen das Siud andere sisteriter und Ganoniten, so Steteres Contin. Aquicinet und Ivo von Charres. Auch der "Aufah" unteres Cod. Vatican. 1864 ist nahe mit ihm vernantt, kell sind var als eine Absituting und Erneiterung bestieden, modit der Schiuß der auf Lev VIII. lautenden Urkunde benutzt und auf habrian I. übertragen mad. 2. Schiuß der auf Lev VIII. autenden Urkunde benutzt und auf habrian I. übertragen mad. 2. Schiuß der auf Erneiten Beschieden Lev VIII. Bethmann a. a. D.; Wais det VIII. der VIII. Bethmann a. a. D.; Wais der VIII. Schien Zeutschrift 1, 225 und Get. Angelgen 1859, S. 647 sir; Giefebrecht, Kaisetzett a. a. D. ant Wattenbach, Geschichtsquellen II, 160. Bezüglich der Resalton über E. hadrian I. verweise is unse Schieden Ausbie kreift, Jahrb. des frank. Keiches unter Karl d. Gr. I., 135, wo ihre Ungeschichtstuder in überzeugend nachgewiesen ist.

charafterifirt'), zeugt nicht bon Sommathie: vollenbs aber befundet fich bie Gegnerschaft am Ende ber Erzählung, indem fie bas harte Geschiet bes gefütrzten Benebict X. hauptfächlich bem Silvebrand gur Laft legt und ihn noch als Bapft über biefe Garte bittere Rene empfinden läftt. In bem erften und zweiten Abschnitt fehlt eine berartige Polemit; fo weit ber Berfaffer feiner Gubjectivität überhaupt Ausbrud giebt, bewegt fie fich in paneaprifden Benbungen gegen Beinrich III. und bie von ihm gefetten Bapfte. Ramentlich Clemens II, und Leo IX. erhalten lobpreisende Pravicate, Die Normannen bagegen, welche Leo mit Krieg überzog, werden absälfig als Agareni bezeichnet. Charafteristisch in serner sit vie beiden ersten Absänitte Genaufgleit in der Zeitbestimmung: das Jahr, in dem die Wirren begannen, wird nicht bloß in saft urtundlicher limstänische der Incarnation, der Indiction und dem Pontificate Beseiche in der Vergreichte und der Fontificate Beseiche und der Incarnation, der Indiction und dem Pontificate Beseiche und der Incarnation, der Indiction und dem Pontificate Beseiche und der Incarnation und der Incarnation und der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation der Incarnation d nebicts bezeichnet, sonbern auch noch burch bie Angabe, bag am S. Cacilientage (22. November)3) eine breifinnbige Sonnenfinsternif fattsanb. Ein Gesecht, in welchem fich Romer und Transtiberiner gegenüberftanben, wird auf ben 7. 3a= muar, ber Uebergang bes Bontificats von Benedict auf Gregorins wird auf ben 1. Mai (1045) figirt. Ueberhaupt wird ber Gebenggeit ber einzelnen Rapfle befondere Aufmerkjamkeit geschenkt, die betreffenden Daten find aber nicht selbftanbig, fonbern aus ben entsprechenden Abidnitten bes successive fortgesetzen römischen Bapftbuches abgeleitet 1) und zwar allem Anscheine nach unmittelbar, nicht etwa nur indirect burch bas Medium einer ber anderen Ableitungen, unter benen bie von hermann von Reichenau Chron. 1044 sq. benutte eine ber älteften ift.

Reuerdings hat man bie Annal. Romani geradezu fur bas Bontificale · felbft in Anspruch genommen. Giesebrecht5), bem Battenbach folgt6), verfuct fie als eine besondere .. im Ginne ber Raiferpartei" geschriebene Fortsetzung ju darafterifiren, verfennt aber babei meines Grachtens, baf ber mefentliche 3n= halt unferer Quelle biefer Auffaffung nicht gunftig ift. Denn wie in ben Abschnitten 3 und 4. so steht auch in bem ersten nicht sowohl die Lebensgeschichte ber zeinzelnen Bapfte, die gesta pontificum, als vielmehr die Geschichte ihrer Er bebung im Borbergrund ber Darftellung. Für ben Berfaffer halt Beihmann, Archiv XI, 843 einen Anhanger heinrichs III. und laft ihn noch bei Lebzeiten bes Kaifers schreiben, schränft aber bann sogleich selbst ben Berth biefer Un-nahme ein, indem er hervorhebt, bag ber Beriaffer bei heinriche Krönung gang biefelben Ausbriide gebrauche, welche in bem oben erwähnten Auffat Tempore ex quo Longobardi ilber Sabrian und Rarl b. Gr. gebraucht werben. Dieies Schriftstild ift noch ungebrudt: inbessen, wenn man fich auch nur an seine Duelle, ben entsprechenden Bericht Adrianus papa, Leges IIv, 160 halt 1), fo ift die Bermandticaft leicht nadauweisen. Bergl.

## Leges l. l.:

#### Annal. Romani:

Adrianus . . . papa cum universa synodo tradiderunt Karolo ius et potestatem eligendi pontificem et ordinandi apostolicam sedem, dignitatem quoque patriciatus ei concesserunt. Insuper archiepiscopos, episcopos, per singulas provincias ab manis et religiosis patribus, sicut

ordinationem pontificum ei (Scinrich III.) concesserunt (bie Römer) et eorum episcoporum regaliam (sic) abentium: ut a nemine consecretur nisi prius a rege investiatur; almus pontifex (Clemens II.) una cum Ro-

2) @benfo im britten Abidnitt, 1. 1.

<sup>1) 88.</sup> V, 471: Ildibrandus cum suo electo pontifice, sweimal.

<sup>2)</sup> Ebenfo im betitten Bbidnitt, 1. 1.
3) Bergi, L'art die verifier les dates (od. 1783 fol.), P. I, p. 71.
4) nuch nach Gieferecht, Allgem. Wonatsichtift S. 373 fassen bie Annal. Romani "überaf Calologiich geordnete Papellebn als ihre Grundlage burchfichenen".

6) Gendochteguellen II, 154.
7) "Der Bericht, sagt Bethmann, Archiv XI, 845, ift so gang und gar und so wörtlich dari (in bem Aussich, sagt Bethmann, der die Kongen für einen Aussug aus unser aufgabe bleft. B. welft dann nach, das im Gegentheit der Bericht Duelle des Aussiches war.

Leges l. l.:

eo investituram accipere diffiniverunt, et ut nisi a rege laudetur et investiatur, episcopus a nemine consecretur. Et quicunque contra hoc decretum esset, anathematis eum vinculo innodaverunt etc.

Annal. Romani:

sanctus Adrianus papa et alii pontifices confirmaverunt per privilegij detestationem, sic per privilegii detestationem in postestate regis Heiprici, qui in presentia habetur, et futurorum regum patriciatum et cetera ut supradictum est, sancivit confirmavit et posuit.

Eigenthümlich ift ben A. R. vor allem, bag fie, wie bem B. Clemens II., fo auch Sabrian I. eine bie Inveftitur u. f. w. betreffente Urfunde guidreiben, während ber Bericht Adrianus papa ausbrudlich wenigstens einer folden nicht gebenft. Ginen Anhaltspunct fur bie Behauptung ber A. R. bot jedoch nach Bethmanns Beidreibung eben ber mit ihnen in bemselben Sammelwerte ent-haltene Aussahl Tempore quo Longobardi burch seinen urtundlichen Schluft. Ferner fällt in ben A. R. auf, daß neben ber hadrianischen Urfunde auch noch auf entsprechende Urfunden anderer Bapfte Bejug genommen wird. Darunter tann nur Leo's VIII. Privilegium de investituris verftanten merben. Denn auch in biefem finden wir nach Leges IIb, p. 167 folgende Gate: decernimus tam de Romano inperio quam de apostolica sede ac dignitate patriciatus quam de investitura episcopatus. Idcirco ad exemplum beati Adriani sedis apostolice episcopi . . . qui . . . et domno Karolo . . . patriciatus dignitatem ac ordinationem apostolicae sedis et episcopatuum concessit; nos quoque Leo servus servorum Dei episcopus, simul cum cuncto clero et universo populo Romano . . . . . . concessimus atque largimur domno Ottoni primo . . . tam sibi facultatem successorem eligendi quam summe sedis apostolice pontificem ordinandi, ac per hoc archiepiscopos seu episcopos, ut ipsi tamen ab eo investituram suscipiant . . . . Îta demum asserimus . . . . ut ipse sit rex et patricius. Quod si a clero et populo quis eligatur episcopus, nisi a supradicto rege laudetur et investiatur, a nemine consecretur.

3ch will nun feineswegs bestreiten, bag bem entsprechenben Abichnitt ber A. R. ein urfundliches, auf B. Clemens II. und heinrich III. lautendes Schriftfilled zu Grunde liegt; aber ebenso gewiß ift bann, baß bieses Privilegium Clementis II. de investituris, wie es wohl turzweg bezeichnet werben bars, nicht unter bie echten Acten bieses Papstes 2) gebort, baß es von Jasse unter bie literae spuriae batte verfett merten follen. Es nothigen baju mehrere Grunde: vor allem bie nabe Bermandtichaft mit ben als Kalfdungen ertannten Brivilegien Sabrians I. fur Rarl b. Gr. und Leo's VIII. fur Otto I.; ferner bas absolute Schweigen aller übrigen Quellen und gwar nicht blog ber papftlich gefinnten Autoren, sondern auch folder Darstellungen, welche von Gefinnungs-genoffen ber A. R. berruhren; brittens die innere Unwahrscheinlichleit, um nicht ju fagen Unmöglichteit, bag ein romifder Papft, ber in bewußtem Gegenfat Bu feinen simonistischen Borgangern bie firchliche Legalität bes eigenen Bontificats wiederholt betont3), ber fich im engften Einvernehmen mit bem von ibm ge= fronten Raifer planmäßig bestrebt hat bas canonische Recht insbesonbere burch Betampfung ber Simonie wieber gur Geltung gu bringen, bag biefer bem weltlichen Princip ber Laieninvestitur urtundlich feine Sanction ertheilt haben follte. Ueberbief, mogu für heinrich ben britten eine papfiliche Urtunde, bie beguglich bes Papsies ben Sat enthielt: ut a nemine consecretur, nisi prius a rege investiatur+)? Denn nicht um bie Inveftitur eines von Clerus und

<sup>1) 6.</sup> oben.

<sup>2)</sup> Jaffe, Reg. 3140.
3) Jaffe, Reg. 3147, 3154.
4) Edne Briefe Sah, nur wenig medificirt: ita tamen ut a nemine consecretor, nisi prius 4 rege investiatur ac laudetur ist von ungefähr gleichgetiger San interroliri werden in den Errt. den der urfunkliche Seit unieres Sammelmerfes im Cod. Varjaan. 1944 vom Bahljevet 185 B. Nicolaus II. bietet. S. oben S. 469 und dazu Leg. IIb, p. 178 not. °; ferner Bath, Gert. V. V. San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San von San Berid. IV, 118.

Bolt freigemählten Papfles banbelte es fich bei ber Brarogative, welche Seinrich unmittelbar nach ber Krönung erwarb; was er wollte und erhielt, war die ordinatio pontificis, gang und unbeschränkt'), wie die A. R. selbst es treffend in ber Einleitung bes urfundlichen Abschnittes ausbruden: ordinationem pon-

tificum ei concesserunt.

Aus diefen Gründen erffare ich mit Giesebrecht, Kaiserzeit II, 419, 572 bas angebliche Privileg von Clemens II. sur aboltoph, und was das Austanchen besselben in ben A. R. betrifft, so ist mir dieses ein sicherer Beweis basitr, daß Bethmanns Anficht von bem Uriprung bes erften Abichnittes ber Ginichrantung und Berichtigung bedarf. In ber Sauptmaffe gwar ein Product alterer und burch einen Zeitgenoffen figirter Ueberlieferung, erscheinen mir bie Annal. Romani I in ber une vorliegenden Gestalt ihrer urfundlichen Bestandtheile megen als eine kaiferlich gefärbte Parteischrift?), beren Ursprung man ebenso wie den ber angeblichen Privilegien Habrians I. und Leo's VIII. in der Epoche des Investigurstreites, wahrscheinlich in den letzten Jahren Heinrichs IV.3), zu fuchen bat.

Mit biefer Tenbengcompilation bes Cod. Vatican. 1984 ift nun junadift

ein geschichtliches Wert berfelben Beit und berfelben Begend zu verbinden,

2. Die Chronit, in ber Gregor von Catina, Diond bes Mofters Farfa zwifden 1105 und 1119 es unternahm ben fcon zwei Mal befdriebenen Urfprung ber Rechte, Freiheiten und Befitungen feines Rloftere noch ein brittes Mal barzustellen4). Wie ber Gegenstand es mit sich brachte5), mar babei bie Streitfrage nach ben faiferlichen Rechten in Bezug auf bie Bavfimabl faum zu umgeben, und Gregor erörtert fie benn auch wiederholt in faijerlichem Ginne, aulegt") burch eine historische Debuction, welche auf bas Berret bes Papftes Ricolaus II. über bie Kapftwahl?) hinausläuft und von ber Papftgeichichte unter Heinrich III. einen lurzen Abrig giebt. Die Daten beruhen auf einem älteren, nicht gang fehlerfreien Bapftcatalog und finden fich andersmo beffer, fo bag wir fachlich burch fie nichts gewinnen. Ueberbieg find fie bem Gregorius nicht einmal direct aus dem Papistuch augetommen. Denn, wie wir neuesbings durch Scheffer-Boichorft, Forsch XI, 495 erfahren saben, ist der gange polemische Their der Chronit, c. 20—299, entlichnt aus einer Schrit von Gregors Borgesehten, des Abtes Beraldus (1099—1120), Fratris Beraldi, monachi et abbatis monasterii Farfensis Liber, uns erhalten burch Cod. lat. Monacens. 149, aber noch ungebrudt. In bem Tert, wie ibn Gregor barbietet, ift ber Anschluß an bas Papftbuch ungemein eng; wie in bem von Watterich I, 70 conftruirten Texte beffetben 9), fo fehlt auch bier ber Rame

<sup>1)</sup> G. unten bie lette Abtheilung Diefes Excurfee.

uffundencomberes all britte Saud gabt.

1 Ruegugsreite nach dem in Brifa befindlichen Original publicitt von Betbmann Ss. XI, 558 sq. Die einzige rollfändige Ausgabe bei Muratori, Rer. Ital. Soriptor. Ilb p. 299 sq. berubt auf einer Boferife.

<sup>5)</sup> Ueber bas Intereffe Farfa's an Beidrantung ber papfiliden Dadt f. Battenbad, Gefchichtequessen II. 154.

9 c. 25, 98, XI, 579.

7) Tert I, Brits, Sortch, IV, 118.

8) SS. XI, 569-576.

<sup>9)</sup> Gregorius, qui . . . per imperatorem legaliter perdidit illum (sc. pontificatum).

bes Raifers und nur bie Abficht ibn nachzutragen wird burch eine im Original befindliche Lude angebeutet. In einem früheren Abichnitt ber Chronit, c. 6, SS. XI, 560 ergabit Gregor aus bem Romerzug Die floftergeschichtliche, Abt Almerich betreffente Episobe, welche ich oben S. 322 bargeftellt habe; aber bie großen Berhaltniffe berührt er bort nicht. Bielleicht geschah bies in einer Streitschift, welche mabrent bes Investiturspreites Namens bes Kloster Farfa unter bem Titel: Orthodoxa defensio imperialis erging und wahrscheinlich ben Gregor versaßt wurde !). Sie ift noch ungebrudt und damit jene

Bermuthung ber Bestätigung bedürstig.

3. Bengo, Bisson von Alsa (Piemont) vielleicht schon unter Heinrich III., jebensalls schon vor 1059 ), liesert in ber 1086 ober 1087 versagten Schrift Ad Heinrieum IV.3) gleichfalls eine hiftorische, ben Römerzug umfaffente De-buction um gegenüber ber Behauptung Gregors VII., dag ber Papft über bas Kaisertsim nach Belieben versigen könne<sup>3</sup>), den entgegenstehenden Sat durch-gusübren, daß es den Königen und Kaisern unfehe den Kapft und die Bischöfe einzusetzen. Jum Beweis dafür beruft Benzo sich in der Widmungsepisiel an den Kaiser auf das früher ischon einmal beitäufig erwähnte Papfbuch. den liber pontificalis: bier lese man, quod ordinatio papae atque episcoporum fit atque esse debet per manus regum et imperatorum, und die bann folgende Darstellung, c. 26), in welcher biese Anichauung entwicklt wirb, be-geichnet er ebendort als einen Auszug aus bem Parstebuch: Preterea, mi domine, quia in legendis hystoriis non est tibi ocium, saltim de pontificali libro excerptum digneris legere hoc breviloquium. Diese Bescichnung fann ich jeboch nicht für gutreffend balten, meber binfichtlich bes Unfanges, mo Bengo bie Entwidelung bes fog. bilateralen Berbaltniffes swifden Raifer und Papfien von Conftantin bis auf Gregor I. ffigirt und nur einmal, bei ber Babigeschichte des P. Pelagius II., auf den uns bekannten liber pontificalis, ed. Vignol. I, 231 zurüdgeht, noch hinsichtlich des heinrich III. und seiner rö-mischen Politik gewidmeten Abschnittes. Auch hier lätzt sich nur das Allerwenigste auf Die entsprechenben Abschnitte bes fortgesetten Pontificalbuches rebuciren. Bochftene Daten, wie bie folgenten von Damafus II.: Brixanorum presul . . tantum tres et viginti vixit in urbe dies 7), cher von leo IX., de quo superfluum videtur aliquid narrare, quia in aecclesia sancti Petri habet suum altare<sup>8</sup>), werden als Entlesnungen zu betrachten sein und und bie Annahme gestatten, die Benzo eine von den Ableitungen des sortgesetzten Pontisscalbuche<sup>8</sup>, einen Kapsscatalog, der etwa die Bictor II. einschließich reichte<sup>8</sup>), wirklich vor sich gehabt hat. Auch zeigt er Kenntnis in der auf Karl b. Gr. bezüglichen Specialliteratur: wenn er die Uebertragung bes Patriciats auf heinrich III. nicht ergablt ohne mit ber Bendung : sieuti de Karolo factum legimus an Rarl und beffen Patriciat zu erinnern, so wird er babei ichwerlich an bie Vita Hadriani bes alteren Papftbuches mit ihrem wieberholten Carolus Magnus Francorum rex et patricius Romanorum 10) gebacht haben;

est in basilica beati Petri apostoli.

<sup>1)</sup> Bethmann, SS. XI, 558. Battenbad, Beidichtequellen II, 154 und Giefetrecht, Raifer: geit III, 1032.

2) Eindure, Forich. VI, 499.

3) Libri VII. SS. XI, 597 sq. Die Zeit ber Abfassung hat am genauesten bestimmt Lindner,

<sup>(</sup>species, VI, 501.)

4) Dixerat enim ille Sarabaita (b. i. @reacr VII.), quod in sua esset potestate, quem vellet ad imperium promovere et quem nollet, removere. SS. XI, 670. @real. Registr. II, 55a (Dictatus papae) into VII, 14a (Acta concilii Romani) ed. Jaffé p. 175, 404.

2) Pracf. SS. XI, 598,

3) St. K. 670. 671.

3) Cregt. Valtucich I, 71: Damasus . . . sed. d. XXIII.

3) Cregt. Valtucich II. (The Concilience) bet Watterich I, 94 über @co IX.: Sepultus vero ast in basilies hear! Verti a captoli

<sup>88</sup> in dealitea dealt Petri aj oxioli.
9) Das et metre açamagen iet, médite ich resmegen nicht annehmen, weil Bengo von Bicter II.
69) Ensie et metre açamagen iet, médite ich resmegen nicht annehmen, weil Bengo von Bicter III.
60, 100 in Bengo in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter in Bicter actes gerchieht nicht Ermahnung.

viel eber möchte ihm burch ben Ginn gegangen fein jener fleine, icheinbar historische, in Wahrheit aber sehr unhistorische Tractat Adrianus papa, Leg. IIb p. 159, bessen ich schon bei ben Annal. Romani zu gebenken hatte 1). Uebrigens ist die Darstellung Benzo's selbständig und eigenthümtich, lehteres so febr, bag er in Bezug auf einen wichtigen Moment ber Kronungstage 2) nicht allein bon Autoren ber Gegenpartei, von Bonitho und Leo, fondern auch von ben Annal Romani abweicht, also einer Quelle, die ihm an Partellichkeit für bas Kaiferthum nichts nachgiebt. Spricht nun diefer Umftand schon gegen Benzo's Glaubwürdigkeit, zunächft hinsichtlich ber hier nur angebeuteten Controverfe, fo fommt noch Allerlei bingu, um une überhaupt gegen ibn mißtrauisch ju machen. Den ziemlich eingehenden Bericht über bie romifche Bablipnobe bom 23. und 24. December bat er in abnlider Beife, wie Bonitho feine Schilberung ber Spnobe von Sutri, burd eingeflochtene Reben bramatifc belebt : querft fpricht Beinrich III. einige Worte, in benen er vor bem freien Bablrecht ber Romer eine Achtung gur Chau trägt 3), welche ihm fouft nicht eigen ift, und bie Romer becilen fich bann ben König zu belehren, bag ein absolutes Bahlrecht ihnen gar nicht zustehe: fei er, ber König, anwesend, so ruhe ihr Wahlrecht ganz, sei er aber abweiend, fo trete fein Patricius für ibn ein ); und nun folgt noch eine furge Theorie über ben Batriciat ), welche zu bem thatfachlichen Borgang, wie ibn Benzo felbst später barstellt, nicht recht passen will, muhrend sie mit den voraufgebenden Angaben des Autors über den alteren Patriciat vortrefflich harmonirts), so daß wir unzweifelhaft nur icheinbar bie Römer, in Bahrheit aber Bengo felbft reben boren. Weiter ichabet biefer feinem Anfeben als Quelle gur Geschichte bes Romerzuges baburd nicht wenig, bag er von einem bebeutungevollen Ereigniß ber fpateren, alfo ihm naber liegenden Zeit Beinrichs III., von ber Babl B. Bietors II., eine Darstellung giebt, welche erwiesenermassen salsch in wertennbar tenbenziös gesärbt, überhaupt nur darauf berechnet ist, das Audenten des verhästen Oregor-Höldebrand, des Prandellus, Folleprandellus nur die biefe ironischen Kosserven sonst noch auten, mit einem Matel zu behaften. Eben dieser Tendenz dient denn and der Schliß des Ganzen: es ist eine turzgefaßte, fprunghafte, von gablreichen Erclamationen unterbrochene Schilberung, wie Silbebrand es nach langem Bemilben und Intriquiren babin brachte, felbit Bapft zu werben und gipfelt in bem Berbammungeurtheil: Manifestum est igitur probabili conclusione, quoniam Prandellus Sarabaita nec papa fuit, nec papae fuerunt sathanei, quos transformavit in angelos lucis. Quicumque vero super hac re aliter senserit, alienus a fide catholica salvus esse non poterit. Etwas rubiger zeigt fich Bengo an ein paar anderen Stellen, wo er beilaufig einzelne Momente bes Romerguges berührt, fo lib. IV c. 1, SS. XI, 635 bei ber Angabe, bag Bifchof Riprand von Rovara 8) an ber Absehung B. Gregors VI. betheiligt war; ferner l. I, c. 13, SS. XI, 604 bei einem Rudblid auf Die Begiebungen ber fremben Berrider feit Karl b. Gr.

3) Seniores Romani, licet hactenus sive salsum sive insulsum eligistis, et quemeumque et quomodocumque voluistis: ecce solito more sit in vestra electione, accipite quem vultis de tota presenti congregatione.

5) Neque enim patricius est papae patricius, verum ad procuranda rei publicae nego-

<sup>1)</sup> S. oben S. 470.
2) Er fast die Urbertragung bes Patriciates ber Raiferfronung voraufgeben, mabrent bie anberen Quellen bie umgefehrte Foige haben. Raberes unten in ber legten Abtheilung biefes Ercurfes.

<sup>4)</sup> Ubi adest presenti congregatione.
4) Ubi adest presentia reglae majestatia, non est electionis consensus in arbitrio nostrae voluntatis. Et si forte aliquociens abaena esis, tamen per officium patrioli, qui est yester vicarius, semper apostolicae promocioni interestis.

b) Neque enlim patricius est papae patricius, verum ad procuranda rel publicae negotia est imperatoris patricius.

3) Bergl. aus dem Anfang de Capt. Constantinus. . . reliquit Romae suum patricium ad custodirendam rem publicam et de manu papae accipiens aprocrissarium voluit, ut esset Constantinopoli ob disciplinam erclesiasticam. Dief: Baten unt jener theoretice Say verbaiten fid 31 cinanter mie gentricis unts inferrities Beginnburg une baben gur Vercausfegung, daß Kaifer und Patricius gwei verdosebene Bertonen find, im helgenben aber bantell es fid auß de Bungt um der Gonfujio von Batricius und Kaiferthum in der Bertone der bantell es fid auß de Bungt un der Gonfujio von Batricius und Kaiferthum in der Berton heinrichs.

3) Beit (ch eben S. 313 anguführen vergaß.

zu Unter = Stalien, de amministrationibus scilicet Apuliae seu Calabriae. 301 intet - Italien, de amministrationibus seineer Apiliae seu Caudriae. Schließich wird auch Zeinrichs III. unteritaliänische Expedition beschrieben und über sie, sowie über seinen Rückung die Ancona allerlei mitgetheilt, was nicht ohne sachiches Interesse ist, aber doch nur zum Theil sür wahr gesten fannt. Großes Interesse hat seits die eingehende und lebendige Schilderung erregt, welche Bengo I. I e. 9, SS. XI, 602, 603 von den Geremonien der Kaisertrönung giedt: motivirt durch die Behanptung, daß es bei der Arönung hein-richs IV. nicht so seiersssich bergegangen sei, wie es hätte bergehen sollen?), sie sie ganz allgemein, so zu sagen sormelhaft gehalten<sup>2</sup>), nimmt niezends Bezug auf einen bestimmten Kaiser, sondern will nur gelten als Zeugniß für das Her-tommen überhaupt<sup>4</sup>), im Gegensat zu dem minder seierlichen Bersahren bei der Krönung von Königen einzelner Länder, der reguli oder regelluli provinciarum<sup>3</sup>). Trop allebem aber baben mebrere Forfder Bengo's Schilderung auf Die Raifer= fronung Geinrichs III. bezogen 6) und höfter, bie beutschen Bapfte I, 235 fi. hat fogar ben Bersuch gemacht, einzelne Angaben Bengo's mit größeren Partien aus verschiedenen Arenungssormeln, namentlich aus berjenigen, welche er vorzugs-weise, aber ebenfalls unrichtig für heinrich III.7) in Anspruch nimmt, ber Art ju berbinden, bag er aus Bengo auswählte, mas ihm ben Berhaltniffen bon 1047 (sic) angemeisen ichien, vieles jedoch megließ, mas jener ergablt, "theils weil er nur anglog ju gebrauchen ift, theils meil feine Glaubmurbigfeit au verdichtig ift". Das ift arge Wilffibr, für welde ilberdieß bezeichnend ift, daß Göfter gerade die Stelle, wo Benzo einmal concret zu werden und wirstick an die Feierlichkeiten bei der Krönung heinrichs III. ge-dacht zu haben icheint, untbeachtet lätzt. Es ist das die Angade, daß der Kaiser nach bem Krönungsmahl eine Umfleibung vornimmt, wiederum die Gewänder und Insignien bas Patricius anlegt und fich fo jum Abendgottesbienst begiebt: revestit se imperator viridissima clamide cum nivea mitra, cui superponit patricialem circulum et sic itur ad vesperum; cfr. l. VII c. 2: Indutus igitur rex viridissima clamide, desponsatur patriciali anulo, coronatur einsdem prelature aureo circulo. Jenes revestit icheint mir febr bemertenswerth gu fein: es fest ein vestit voraus, wie es gwar nicht bem Wortlaute nach, aber fachlich in ber angezogenen Parallelftelle geboten wird, mabrend ber Eingang von l. I e. 9 nichts ber Art enthalt. Umfleibungen nimmt ber gefronte Railer freilich auch nach ber von Boffer vorzugeweise benutten Formel, ber fog. Coronatio Romana vor, fie fallen bier aber noch fammtlich in bie Aronungefeierlichkeit binein. Die lette vollzieht ber Bialgaraf vom Lateran, inbem er bie Aufbefleidung bes Raifers andert: discalciet eum sandaliis et caligis et calciet

<sup>1)</sup> Gine Rritit ber Angaben, melde bie Rormannen betreffen, f. cben G. 327, Anm. 2. with kittle per auguers, better tie endum; quod in consecratione cesaris augusti passa et imperialis corona non modicom detrimentum. Multa enim detroncavit ignorantia ex his, quae pertinent ad sollempnitatem tam insignis diel, sine quibus non oportult imponi diadema augustissimo capiti domini mei.

3 ubberali bas beigretionent Afairns. Emmai mirt als befonderer gall ins Auge gefaßt, daß

tie Ratferfronung im Commer ftattfindet, si fuerit aestivum tempus, vadunt parumper dormitum.

<sup>4)</sup> Processio vero Romani imperatoris celebratur talibus modis heißt es ju Anfang bee Capitels.

<sup>20</sup> C. f. 5 am beftimmtesten Stengel, II, 88. Aebnild aber auch fioto, Kalfer heinrich der Bierte I, 150 nach ihm bestimmtesten Stengel, II, 88. Aebnild aber auch fioto, Kalfer hambeite II, 180 nach ihm batte Benigerfohmung verfäst". Die gertunge Glauwbrittsglett, meldie Bengel Ausbriger i Lytl, c. 2 beitgen, fericht nicht für die Annamme Piero's; aber auch abgefeben dovon flegt in ber Schifterung verfügert. I. f. c. 3 leißt ein Henternis. Denn bierenab bauern 

eum ocreas imperiales et calcaria sancti Mauritii 1), und ber Raiser mag bann ungefähr einen Anblid bargeboten haben, wie nach Bengo's Schilberung 1. I c. 2 ber König vor ber Krönung, wenn er unter Borantragung einer Reliquie bes h. Rreuges und ber Lange Des b. Mauritius einberichritt indutus bysino podere, auro et gemmis inserto, mirabili opere, terribilis calcaribus aureis accinetus ense etc. Borangieht eine geiftliche Schaar, Bifchofe, Mebte, Cleriter aller Stufen; bem herricher jur Seite, ibn ftugend, gehen ber romifche Papft und ber Erzbischof von Mailand; es folgen die vornehmen Laien, herzoge, Martgrasen, Grasen u. s. s.; den Beschluß machen quinque viri, diversa elamide et patricialibus circulis redimiti. Wie anders dieß Alles nach jener Coronatio Romana. Bier beginnt die Procession ohne ben Bapft; biefer errartet den Hertscher sitzen an einer der Thiren von S. Keter und iberläft auch ipäter bei dem Einzug in die Kirche die Kildrung des Hertscher und iberläft Archibiaconus, während er selbst erst die Kirche betritt, wenn der Cardinal-bischof von Albano über den electus das erste Gebet gesprochen hat?. Also, wo man hinblidt, treten zwischen Bengo's "Progamm für bie Kaiferfronung und ber Kormel mefentliche Unterfchiebe bervor; eine Combinirung ift unmöglich und höflers Bersuch, filr ben sich Analoga finden bei Gregorevins, Gesch. ber Stadt Rom im Mittelalter IV, 563) und A. v. Reumont, Gesch. ber Stadt Rom II, 341, bat bie Erkenntnif ber Ceremonien, unter benen Beinrich III. aum Raifer gefront wurde 1), um nichts geforbert, ift ebenfo wertblos, wie es verfehrt fein wurde, wenn man zwar Benzo preisgeben, aber bas andere Clement jener Combination, bie Krönungsformel Leg. II, 187 festhatten bund noch weiter auf Seinrich III. beziehen wollte, nachdem Bait in der schon S. 315 citirten Abhandlung über die Formeln der deutschen Königsund der römischen Kaiserkrönung S. 52 st. überzeugend nachgewiesen hat, daß sie in keiner Weise der Zeit der frünklichen herrscher entspricht. Ueber die Ceremonien biefer Epoche haben wir uns Raths qu erholen in einem Formular, welches in gablreichen Ableitungen vorhanden, handschriftlich die Begeichnung bes Ordo Romanus trägt und nach fritischer Sichtung alles erreich= baren Materials von Bait G. 62-64 nen berausgegeben ift. Bur Bergleichung mit Benzo giebt es nur Anlaß an einer Stelle, aber auch ba zeigt fich wesentliche Berschiebenheit. Denn jenem zusolge concentrirt fich bie ganze Sand-Inng um eine Meffe, innerhalb beren, secundum sita (l. seita) canonum ante evangelium ber Raifer geweiht und gesegnet wird; nach bem Formular tagegen bittet bie missa pro imperatore ben Schluß bes Gaugen, wird nicht bloß nach ber Salbung, sonbern auch erst nach ber Krönung celebrirt und bamit stimmt bas einzige geschichtschreiberische Zeugniß, welches wir haben, her-mann von Reichenau's Angabe, baß Papft, Raifer und Kaiserin peractis . . . missarum sollemniis jum Lateran gezogen feien, gut überein 6). leber bie Berthlofigfeit von Bengo's Schilberung, jum minbeffen iber ihre burchgangige Incongrueng mit bem wirklichen Bergang bei ber Krönung Beinrichs III. tann

bemnach ein Zweifel nicht mehr bestehen. Mit Bengo's sog. Banegpricus auf Geinrich IV. wetteifert an Feindseligteit gegen Gregor VII. die vierte Schrift, die bier in Betracht tommt,

<sup>2)</sup> Log. II, 192.
2) Log II, 198.
3) Auch G. vereinigt ohne genügende Kritif eine Reibe von ordines und Bengo's Chilberung gu einem Bilte, um im Andulg an die Krönung beinriche III. "Die Feierlichkeit ber Kalier-frömung überbaumt derzufellen".

<sup>4)</sup> Gine aufammenfaffente Beidreibung aller mittelafterlichen Raiferfronungen ftellt in Mueflot Schreiber, De cercemonis conditionibaque, quibe ain imperatoribus coronantis pon-tifex maximus populusque flomanus inde a Carolo Magno ad Fridericum III. sul sunt. Dias. Haltons. 1971. 2re verificante Pars I gebt in intern bathelichten 30/6mit nicht über bas farolingifche Beitalter binaus.

Das faroninginge zieitatret binaus.

5) Auf ihr bermbt z. B. die begügliche Beschreibung bei Grörer, Allgem. Archengeich. IV, 1,
429 und Papft Giragorius VII., Eb. VI. S. 623 ff. Bergo hat G. bei Seite gelaffen.

9 Gine fahntele lebereinfimmung genichen bem Kermular und bistreigrapsbischer Arabition
finder fich bei ber Arenung Beinrichs V. Baig, S. 60, wo ber von Streiber uicht beachtete,
der in hohem Grade glaubwürdige Kröungsbericht bes Willelm, Malmesbur. SS. X. 479 berans
gezogen ff. Auch bier beginnt die Besse erft nach ber Krönung.

4. bas Bert bes romifden Carbinalpriefters Benno ober Beno 1) über bas Leben und die Thaten Gilbebrands in zwei Buchern 2). Gefdrieben unter B. Urban II. ), also zwischen 1085 und 1095, und, wie mir scheint, bestimmt ben Uebertritt bes Berfassers und der mit ihm verbundenen Cardinale von Gregor VII. zu dem fasserlichen Gegenhapst Clemens III. zu rechtsertigen ), erhebt fich biefe fog. Biographie Gregors in ihrem erften Buche nicht über eine Schmähichrift, ein Kamphlet gang gewöhnlicher Art: Anetbote reiht fich an Anetbote, bie eine immer alberner und gehäffiger als bie andere, von biographifder Darftellung feine Gpur. Ginen etwas anderen Charafter tragt bas positer Large und bier geht B. mehr historik zu Gerten und fitzigt und internationen der Lebenslauf hilbebrands von dem Zeitpunkt, da er sein Kloster verließ, um sich dem Experiester Johannes von Sohannes de Porta Arina, nachmals B. Gregor VI, eng anzichließen bis zu seiner eigenen Kronksesteigung nach dem Tode Alexanders II. Die Epoche des Kömerzuges wird ziemlich aussilhrlich bargestellt, aber nicht ohne bag die schmähslichtige Ubsicht wiederholt beutlich hervortrete, so in der Phrase über hildebrand als Zögling Gregors VI.: Hiltebrandus in schola tam profundae perversitatis usu et arte edoctus, erat tautorum fidus minister malesiciorum et pessimis magistris peior discipulus); so aud in der sehr bezeichnenden Alage über Heinrich III., daß er, nimia pietate deceptus, die von ihm exilirten Gregor VI. und Hilbebrand au milbe behandelt habe, novos idololatras nimis laxe habuit, quorum memoriam aeterno carcere a contagione hominum removere debuit 6). Was das Sachliche der Erzählung betrifft, so sehlt es ihr zwar nicht ganz an Verührungspunkten mit anderen Quellen, aber in einer Happfacke, in Bezug auf die unnittelbare Beranlasjung des Kömerzuges, steht sie ganz sür sich mit solgender Verstou: In diedus illis defuncto Conrado, legis et religionis cultore fidelissimo, . . . Theophylactus, qui et Benedictus nonus, habito consilio cum familiari suo Laurentio et aliis suis complicibus, molitus est filium imperatoris Conradi, Henricum imperatorem successione imperii exturbare et in ecclesia schismata diversa seminare. Hoc enim est, quod amplius exigitur a mundi principio a tenebrarum principe. Misit igitur coronam Romani imperii Petro, regi Ungarico. Sed ad Petrum expugnandum direxit imperator Henricus ducem Lotharingiae Gotfridum, virum fidelem et bello strenuum et inter regni principes clarissimum. Qui primo conflictu Petrum bello captum et omnes vicinas nationes, ne in eum aliquid praesumerent, deterruit, et ut digna factis tanti schismatis auctori Theophylacto redderet, Romam venire disposuit ). Einer ernsthaften Kritit bedarf Diefes Darden nicht: es fteht einzigartig ba und ich füge ihm nur noch hingu, daß Benno ben Impuls, ben Beinrich III. burch bas Gebahren bes bojen Theophplactus empfing, weiterhin noch versiärft werben läßt durch ein anderes Moment, durch die Bitten frommer Cardinale, welche bas inzwischen erfolgte Auftreten bes Papsies Silvester III. um das Bohl ber Kirche beforgt gemacht habe. Diese hulfenehenne Carbinale Benno's find ein Seitenflid zu bem römischen Archibiacon Petrus, ben Bonitho, Ad amioum 1. V, ed. Jaffé p. 626, 627 im Auftrage eines Theiles ber romifden Geiftlich-

<sup>1)</sup> Dieje Form nach ber Gtreitichrift ber ichismatifben Carbinale gegen Urban II. bei Suden-

dorf, Registrum II, p. 111 (9tr. 38). Sein Garbinalat finisfte üß an ten Litef cen S. Martin.
Sierbiredi, Kaüergett III, 1023.

3 De vita et gestis Hittebrandi ed. Goldast, Apologiac pro imp. Henrico IV. p. 1 sq.

3 De vita et gestis Hittebrandi ed. Goldast, Apologiac pro imp. Henrico IV. p. 1 sq.

3 Turbanus. nic er p. 9 guel Mai ipotitidi genannt nict. Gang genöbnitä ift bleic Herm the ten mit Benno's Buch handschriftlich berfundenen Grietlifbrich bis Sudendorf, Registr. II. Bergl. Giefebrecht a. a. D.

<sup>4)</sup> non absurdum existimavi, heißt es in ter Giuleituns, maiorum nostrorum nomina 4) non absurdum existimavi, heißt es in ter Giuleituns, maiorum nostrorum nomina heige diguitates memorfae commendare, qui Hiltebrandum reliquerunt, coius Intolera-blies et gravissimos crores publico defessati, unquam ad eum reversi esunt. Ge flori blies et gravissimos crores publico defessati, unquam ad eum reversi esunt. Ge flori ein Bergeidnif ber Abgefallenen, barunter funf Carbinale ordinati ante tempora Hiltebrandi.

<sup>5)</sup> ed. Goldast p. 12. 6) ed. Goldast p. 13. 7) ed. Goldast p. 12.

feit und frommer Laien über bie Alben gieben und Seinrich III. mit ber Bitte. nach Rom zu tommen, bestütrmen lagt 1). Auch fonft befieht auf bem Gebiete ber Borgeschichte bes Römerzuges gwischen ben beiben Antipoben, Bonitho und Benno, mehr Uebereinstimmung als man hatte erwarten follen2); nur wird freilich bamit für bie Ertenntnig bes wirklichen Berganges nichts gewonnen, weil jene Uebereinstimmung ihr Correlat hat in einer entsprechenden Differeng beiber von alteren, allein glaubwürdigen Quellen.

Ein Analogon zu ber beftigen antigregorignischen Barteileibenschaft, mit welcher Carbinal Benno ben Römerzug Seinrichs III, barftellt, sucht man in ber sinnesverwandten Geschichtsliteratur beutscher Nation vergebens. Bir können überhaupt aus bem Bereich berselben nur ein einziges Werk als selbstän-

bige Quelle anführen, nämlich

5. Die Chronit Des Sigebert von Gemblour mit ben ziemlich farb-Tofen Daten, welche fie unter 1045 und 1046 gur Bapft = und Raifergeschichte bringt's), und zwar im Auschluß an ein Bapftverzeichniß, beffen Benutung a. 1046 aus der Bezeichnung von K. Cemens II. als Komanae ecclesiae 4661s erhellt. Di in diefer Borlage die erzählenden Bestandsspile sich mit enthalten waren, läßt sich nicht mehr entscheden. Indes nicht aus welcher Lucile auch immer Sigebert hier geschöpft haben mag, ob aus schriftlicher oder mitnde licher, in jedem Falle ift er, wie alsbald gezeigt werden foll \*), schlecht unter= richtet gewesen und paraclysist so selbst verschen son in her verschen son in her verschen son in her verschen son in her verschen den die seiner Darhellung sonst gewähren wilrbe. Ams ihm sind abgeleitet die entsprechenden Rotizen in mehreren niederlothringischen Annalenwerten des zwössen gaben verschen der Annal S. Jacobi Leod. 1946, SS XVI, 638, Annal. Leod. rect. Fossens. 1946, SS. IV, 19, Annal. Laubiens. 1945. 1046, SS. IV, 195). Bon anderen Ableitungen bebe ich bier nur noch bervor Die wortliche Entlehnung ber Sigebert'ichen Darftellung in einer anonymen Streitschrift über die Investitur, welche im 3. 1109 entstand und ierthschnlich bem Waltram von Naumburg zugeschrieben wird, während sie wahrscheinlich von einem Cleriter ber Erzbiscese Ebln herrührt.

Das haben wir nun biefen leberlieferungen einer verhaltnigmäßig fpaten und von erbitterten Barteitampfen gerriffenen Beit an alterer, gleichzeitiger,

unbefangener Tradition gegenitberguftellen?

Bei Beantwortung Diefer Frage ift junachft ju conftatiren, bag ber thatfächlich vorbandene Borrath an Acten unferem Bedurfnig nach biefer wichtigfien, weil lauterften Quellenart in feiner Weife entspricht. Ueber bie rechtlich und politisch bedeutungsvollen Synoben, die von Gutri und bie erfte römische, auf

1) S. oben S. 262.

<sup>2)</sup> Riberes in der nächsten Abtheisung bleies Excurses.

3) Riberes in der nächsten Abtheisung bleies Excurses.

3) Riberes in der nächsten Annappen Exactat Dieta culusdam de discordia papae et regis priorum reprehenses exemplis, melder een Sigebert gugeschrieben wird, bet Piete, L 437 und beisen Angaben in Betreff einer Bapflundbierbung Beinrichs III. wird in anderem Jimstammenhang zu bandeln sein. Mur ben Pionergus ist numnterbang zu begreben nur tet betällunge

iammenhang au handeln sein. Aur ben Kömerzug ist unmitrelbar zu beziehen mur ete vertaunge Botte: Henrieus . qui ex patriarchio Lateranenens quosdam poniticos expullit.

4) an der nächken Abtheilung diese Erzeures.

5) ueber des Berkältinis, in dem diese Amaelen zu einander und zu Sigebert steben, s. Waig, Rackrichten von der Gei, der A. g. Gestungen 1870, Rr. 14. Bergl. Waterendoch, Geschicktes quellen II, 193. 3, db dieseinter nut niefern als ich nicht zugeben lann, daß, zie Annales S. Jaschell Loodienson in ihrem älteren Theil ibs 1967 von Sigebert bennzet werden find. Beineke halte ich auch deien Aletern Teile ibs 1967 von Sigebert bennzet werden find. Beineke halte ich auch deien Aletern Teile des "Accedes Almalen sir eine Somyatarion von Stücken Alterer, verlorener luttider Annalen mit Entschungen aus Sigebert und anderen nicht mehr nacht weißener Deutsen. Zu wiesen Koll der des des inwerderes ein der nacht metébare Ludfen. Au unicrem fau gebt has l'heinricus rex fi imperator et tres papae ab co deponuntur bet Annal, S. Jacobi 1046 unverfennbar gurid auf Sigebert, a. 1046. Romae uno contra duos et duobus contra unum do papatu altercantibus, rex llelnicus contra cos Romam vadit et eis canonica et imperial censura depositis... in imperatorem benedicitur.

<sup>9)</sup> Im beften ebirt von Runffmann, Tubing, Theolog, Quartalidrift. 1897, S. 185 u. 194. Bergl. S. Hirsch, De Vita et scriptis Sigeborti p. 408, 410 und Bethmann, SS. VI, 277.

ber B. Clemens II. erhoben murbe, find Acten gar nicht vorhanden und bie wenigen Ueberresse actenmäßiger Berichterstattung, welche ju ber Spuobe von Pavia und ber zweiten römischen vorliegen, Mansi, XIX, 615, 627 find fehr unbebeutend, tragen wenigstens für die Entscheidung ber bezüglichen Streitfragen nichts aus. Soen biefes gilt von allen Urtunden geinrichs III. aus ber Zeit feines Römerzuges: nitglich zur Feststellung bes Itinerars und bes Ganges ber Dinge nach ber Außenseite, geben sie feinen Einblid in bas innere Getriebe, mabrend mei Bullen von Papft Clemens II. Jaffe, Reg. 3147, 3154 boch meniaftens beiläufig auf Die Geschichte und Die Borgeichichte feiner Erbebung eingeben und hierüber einige Mittheilungen machen, welche icon wegen ibrer

Gingigartigfeit merthvoll find.

Ferner ale Angengenge läft fich gwar nicht mit voller Giderbeit, aber boch mit einem boben Grab von Bahricheinlichfeit Betrus Damiani, Brior ber Gremiten von Konte = Avellana, fpater Carbinal ber romifden Rirche bezeichnen. Denn baf biefer Beibnachten 1046 in Rom mar, ergiebt fich aus feinem Gelbit= stugnis, Opusc. XIII, c. 6 (ed. 1743) T. III p. 351: vir quidam, nomine Pambo . . . . Romae constitutus, in uno mecum versabatur hospitio, cum Henricus piae memoriae rex, coronam suscepit imperii. Petrus wird schwerlich bamals in Rom filr sich gelebt haben und ben großen Ereignissen bes Tages fern geblieben sein. Das wird Niemand glauben, ber bas lebhafte, außerft regjame Raturell biefes "Ginfiedlers" aus beffen eigenen Schriften tennen gelernt hat. Ueberdieß hat ein Brief, ben Petrus bald nach ber Romfahrt an ben Kaifer richtete, Epistol. l. VI ep. 1 zur Boraussetzung eine persönliche Befanntschaft, die nicht wohl erst bei ihrer Begegnung in Ravenna 1) entstanden fein fann, sondern allem Unscheine nach alteren Dainms ift, muthmaglich eben bis Rom gurudreicht. Beftarft werbe ich in biefer Annahme burch bie Eingangswendung in bem einzigen uns erhaltenen Briefe bes Betrus an B. Clemens II., Epistol, I. I, ep. 3: Noverit beatitudo vestra . . . . quia dominus . . . imperator non semel, sed saepe mihi praecepit, et si dicere audeo, rogare dignatus est, ut ad vos venirem etc. Benn also Petrus fpater in ben anblreichen Schriften theologischen ober firchenpolitischen Inhalts, ju benen ibm feine wachsende Betheiligung an ben großen und allgemeinen Angelegenheiten ber Kirche Anlaß gab, wiederholt auf Momente aus bem Römerzuge des von ihm fo bodverehrten Raifers gurudtommt 2, fo burfen mir bie bezuglichen Meugerungen füglich als Ausfagen eines Augenzeugen, jedenfalls als Erinnerungen aus feinem eigenen Leben auffaffen und ihnen anberen, jumal fpateren Berichten gegen= über einen befonders hoben Werth beilegen.

Tine britte Kategorie bilden die gleichzeitigen Geschichtschreiber und zwar tommt zunächt in Betracht, was Nom jelbst an historiographischen Leisungen auszweisen bat. Es sind das vor allem einige Zusätze, welche das ätrer Papfibuch in Betreff ver drei achgesetten Phisse und P. Ckemens II. erhielt?), wie es scheint, noch unter P. Leo IX. 1). Die Succession der einzelnen

<sup>2)</sup> S., oben S. 332.

2) Auf die Beietitgung ber simonistieden Papste in Opsusc. XIN c. 11 (De abdicatione eplacopor, geicht, um 1060); auf den Farricht und die Priogative Geinrichs III, bei der Papste in Opsusc. V. o. 36 (Liber, qui appellatur Gratissimus, geicht, um 1063) und in Opsusc. IV (Discopt, synodalis geicht, 1062).

3) De urtpringistie gradung it berforen, aber reconstruitbar aus mehreren, zum Theil sehn Ableitungen, über melche am besten reinnis die eleberach, Allaem. Monatsschrift, 1852.

5. 260 f. Im folgt im Beeientlichen Watterleh, Fontif, Komanor, Vitael, prel, p. XIV 942; nur in einem Buntle von untergeordneter Bedeutung bisterit Bastrerich von Geischrecht. S. eie Signite Aum. Ibid. 1, p. 70 findet ist die er Sert, met ihn Matterleh treonstrutt. Einen Anbate-punkt für Sonderung bes Urbringischen und Begeleiteten graußet u. a. die durch Otte Febluschung in Sonder der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen von der Verlagen vo

480 Greure III.

Bontificate tritt barin mit wunschen merther und vertrauenerwedenber Rlarbeit ju Tage. Much fehlt es nicht gang an Benbungen, welche ben ober bie Ber= fasser als taiserlichgesinnte Zeitgenossen kennzeichnen'); übrigens aber bietet. Dieses sortgesetze Papstbuch boch nur bas Aeußerlichste: Namen, Herlunit, Regierungsbauer ber betreffenben Päpste, teine wirkliche Geschichte. Geschrieben wurde eine folche allerdings und wir haben fie noch in ben Annal. Romani I, nur freilich nicht in reiner Geftalt, fondern getrübt burch bie Entstellungen, welche fich bie ursprüngliche Aufzeichnung mabrend bes Investiturstreites im

taiferlichen Intereffe gefallen laffen mußte 2). Mas die zeitgenössische algen niger).
Das bie zeitgenössische Geschichtichreibung biesseits ber Alpen betrifft, so begegnen da unter ben ältesten Zeugen zwei französische Geschichtschreiber: Robulfins Glaber, Mönch von Clump, ber der bei bezüglichen Abschutt seiner Dissort, SS. VII, 72 noch de Kebeiten bes Abres Obiso, asso von 1. Januar 1049³), schrieb und außerbem durch seine gauze Stellung als Angehöriger eines Klofters, welches fortwährend mit Rom im Berfehr ftand, von gevortget eines atoliets, voerige sollendigend mit kom in vertein men Verefassen bornehrerin eine glinstige Meliung sitt sich fat; sodann der anenwie Berfasser der Ehronit des S. Benignuskloster zu Dijon, Chron S. Benignis Divion. SS. VII, 237, gleichjalls ein unmittelbarer Zeitgenosse, da er mohl nur wenig später als 1052 seried 3, und zwar wie es scheint, unter anderem nach Mittheilungen bes Ergbifchofe Salinard von Lyon 5), welcher bei ben enticheibenben Diomenten ber Romfahrt jugegen gewesen mar 6). In ber That find benn auch bie wenigen Daten Diefes Chronisten in bobem Grabe beachtenswerth, obidon fie an Deutlichkeit einiges zu wilnschen übrig lassen, während Robulfus Glaber ben berechtigten guten Erwartungen in teiner Beise entspricht; er giebt von bem llebergang bes Pontificats von Benedict IX. auf Gregor VI. eine Darstellung, welche trot ibres boben Alters und ibrer Urfpringlichfeit ins Bereich ber Rabeln verwiesen werben muß?).

Unter ben beut i den Geschichswerfen aus ber Zeit heinrichs III. zieben besonders die betreffenden Abschnitte der Annalen von Corvey, Annal Corbeiens. 1046, SS. III, 6; Jaffé, Mon. Cord. p. 39 als völlig gleichzeitig bie Aufmerksamkeit auf sich. Sonst ziemlich einstlich, sind sie zum Jahre 1016 ungemein aussührlich, enthalten einestheils einen Insegriff von genauen saft tagebuchartigen Daten zur Specialgeschichte von Corven in ber erften Salfte bes Sabres, anberentheils einen Bericht ilber bie italianifden Begebenheiten aus ben letten Monaten von 1046 . Much biefer Bericht zeichnet fich burch sachliche wie

<sup>6)</sup> G. oben & 308.
7) G. die nadifte Abibeilung biefes Greurfes.

<sup>2)</sup> Die findigte Acinetung vieles Ercures.

4) Die duger Befingfrühett bed parbidieff, in ber fie uns erbalten find, unterflügt biefe Ausbahre; es ift eine originale Ofterlasse mit successiven Eintragungen, bestrieben St. 111, 21 und von Jusie, Mon. Corboleius, p. 28, 20.

3) Laffe interschiebete beim 3, 1046 brei vorficheben Gintragungen, findem er von tell togete geschichtlichen Daten noch einem Complex von Bitterungskaten ausvenderet, ben als enften Inneren

bericht 1046 an bie Gpige ftellt und zwei weitere Sabresberichte 1046 folgen last. Bei Bery ba-

dronologische Eractheit aus. Wir ersahren ba zunächst von einem großen Erbbeben, welches am 11. November im Thal von Tribent stattsand, schreiten bann sort in bas Thal bes Tar fluvius, Taro (f. oben &. 313, Ann. 1)1), alio aufmärts jum Apennin, mobei ber Annalift als eine Folge bes Erbbebens eine mehrtägige Störung bes Bafferlaufes anmertt ?), und werfen folieglich noch einen Blid auf die Berheerungen, welche jenes Erbbeben an ber Geefufte, in maritimis angerichtet batte. Reben biefen lanbicaftlichen Reifeeinbruden merten der auch die großen Geschäfte gebihrend berücksichten bei brei Sp-noben zu Pavia, Sutri und Rom, welche ber Erhebung von P. Clemens II. und ber Kaisertrönung vorausgingen, werden in ber richtigen Folge aufgezählt. Bei ber Spnobe von Sutri wird zuerst der Berhandlungen selbst gedach, bei ber römischen außerbem bas Datum bis auf bie Bochentage angegeben und mar folgendermaßen: urfprünglich lautete es feria 4 et 5, also Wittmoch und Donnerstag in ber Chriftmode, mas icon beshalb fehlerhaft mar, weil ber Annalist felbst feria . . . 5 erläuterte burch quae fuit nativitatis dominicae vigilia und biese im 3. 1046 auf Mittwoch fiel. Man erkannte aber biesen gebier und so entstand burch Correctur3), wohl bes Annalisten selbst, feria 3 et 4 b. i. Dienstag und Mittmoch, ber 23. und 24. December, womit andere gute Erönungsberichte, wie Herim. Aug. Chron. 1047, Annal. Altah. 1047, Annal, Romani, melde ebenjalls bie Kronung am Chrifttage ftattfinden laffen, Durchaus im Gintlang fteben. Unter biefen Umftanden, beren Gewicht verftartt wird burch bie außere Beschaffenheit ber Ueberlieferung, barf gewiß behauptet werben: ber Unnalift von Corven fdrieb nicht nach blogem Borenfagen, fonbern auf Grund besonders guter Information, fei es nun, daß er felbft bie Beers fahrt feines Ronigs mitgemacht hatte, fei es bag ibm foriftliche Dittteilungen gutamen - in jedem Falle, bei Controverfen verbient fein Zeugniß vorzuglich Glauben. — Bon bedeutendem Gewicht find ferner die beguglichen Austagen Bermanns von Reichenau, aus Grunden, bie fich aus bem fruher Bemerkten ') von felbft ergeben. Indeffen an Unmittelbarteit fteht Bermann bem Amalisen von Corven unzweiselsget nach de einem Kapstatelt neht geenkalm bem Amalisen von Corven unzweiselsget nach, da ein Tehel seine Fraschung aus einer schriftlichen Duelle geschöpt ist, aus einem Papstatalog, der muchmaßtich noch die Thronbeseigung vor ist, auß einem Papstatalog, der muchmaßtich noch die Thronbeseigung der von Leiter im Achtickten, belde vereitet, bald bereitet um Achtickten, welche hermann anderweitig, etwa iber Comstanz oder S. Gallen zugekommen sein mögen (), ging der betreffende Abstatit in die Kongrif des fonitt in Die Chronit über. Bergl.

Catalog, pontif, ed. Watterich I, 70:

Benedictus . . . eiectus est

Herim. Chron.:

1044. Romani Benedictum nade pontificatu, et constitutus est pam multis criminatum sede sua sede apostolica Johannes Sabinensis pellunt et Silvestrum quendam in loepiscopus; cui imposuerunt nomen cum eius statuerunt; quem tamen Silvester. Qui . . . iniuste te- postea Benedictus quibusdam sibi nuit cathedram pontificalem diebus faventibus excommunicatum expulit. XLVIIII et eiectus inde, recupera- sedique suae redditus, se ipsum vit . . . Benedictus. . . Et ille postea privavit, et alium pro se ob ipse eum dedit Johanni archica- avariciam contra canones ordinavit.

tigen biben sammtliche drei Clemente ein Ganzes und zwar in der Reibenfolge: a) Witterungsbericht; e) Gerbeben in Rialien. Belche ber dienende und Krönungsbericht; e) Erbeben in Rialien. Belche ber dienen Amordungen ber gandbidrit am meisten entwisch, dobe ich eiter nech nicht ieffinden fönnen.

1) Wo ftatt bes 11. Rovembers in Folge eines Trudfeblers einmal unrichtig der 4. November als Sap des Erbebens genannt wire.

2) Tar insuper fluvius, montidus cadentidus interclusus, plus 10 dies nec guttam ad

alvenm dimisit. 3) Rotiet fowohl von Jaffé ale von Bert, aber ohne daß eine Menderung in ben Schriftzugen constatirt mirt.

tonneutr were.

4) S. oben S. 446 und S. 447.

5) Chron. 1049: Brun, Lewcorum episcopus . . . in quadragesima papa 153us ordinatus, Leonis noni nomen accepit.

6) Beide Otte waren durch vernehme Angehörige in Rom vertreten. S. oben S. 319, 321.

Jahrb. b. bijd. Geid. - Steinborff, Beinrich III.

Catalog, pontif. ed. Watterich I, 70: Herim. Aug. Chron.:

nonico S. Johannis ad portam Latinam suo patrino . . . cui imposucrunt nomen Gregorius, qui vocatur Gratianus . . . tenuit pontificatum ann. I . . et per imperatorem legaliter perdidit illum.

Clemens, qui vocatur Suigerius, natione Saxo, sed. mens. VIIII. d. XVI.

1046. rex Heinricus . . . Gratianum, quem expulsis prioribus Romani papam statuerant . . . convictum pastorali baculo privavit.

1047. In ipso natalis Domini die Suidegerus nacione Saxo, apostolicae sedi papa 151 mus ex more consecratus et nomine auctus Clemens secundus vocatus est ').

Man fieht: es ift hermann begegnet, bag er bie Erhebung tes Gratianus-Gregorius zwei Dal und zwar in wiberfprechenber Beife zur Sprache bringt. Denn zuerft ift ibm Gregors Pontificat lebiglich bas Bert Beneticies; fpater bagegen, a. 1046, führt er es ebenfo ausschließlich nur auf bie Römer gurud. Dber follte er bei bem alius, ben er 1044. auf Benedict folgen lägt, gar nicht einmal an Gratianus gebacht, fonbern nach Art einer frateren Ueberlieferung 2) eine vierte Berfonlichfeit im Ginne gehabt haben? Wie bem auch gewesen fein mag, jedenfalls ift es angefichts biefer Unflarbeit und partiellen Unfelbitandigfeit Hermanns geboten bei Differenzen zwischen ibm und bem Annalisten von Corver biesem ben Borzug zu geben. — Und gang basselbe gilt in Bezug auf Die entfprechenden Daten ber Altaider Unnalen, ber Annal. Altah. 1046, 1047 3). In ihnen ift, wie ich fcon oben hervorhob \*), die ftreng annaliftifche Darfiellung burchbrochen von einem pragmatisch gehaltenen Rudblid auf Die jungfte Papftseschichte, diese Chisde aber schon formell so bestäaffen, daß man zu der Annachme berechtigt ist: der Annalist, mag er nun jenes Stüd erst später einzelchoben haben oder nicht, entbehrte einmal ausnahmsweise guter Annde, soriel forteln nur nach Hörensagen. In der gleichzeitigen Zeugen gehört ernicht noch Anselnung, Geschichtschore der Bischörte von Littich da er in seinen zwischen 1052 und 1056 entstandenen Gesta episcop. Leod. c. 65, SS. VII. 228 über jene fcon erwähnte 5) principielle Opposition bes Bifchofe Bago gegen bie

<sup>2)</sup> Man hat Grund angunchmen, bug ber von hermann benutte Papsteatalog und bie en-jprecente Berlage tee God. Booard, ood. e bet Watterield 1. p. NY, entmeder trentud ober tod iebr nade vermandt, Abietungen aus einer und berieben Quede naren. Bergil iberim. Corn. 1945: apud Sutriam synodo Hem acta causaque erroncorum pontificum diligentius ventilata, Gratianum papam convictum pastorali baculo privaviti mu Cod. e, Eccard. Corpus histori, II, 1640: Gratianus a Romanis constitutus, quem fex Heinricus convictum couse erroncorum pastorali baculo privavit. Retal. iener die Metigen über den Zed rem 3. Gemens II., den Bentificat des Samalius und die Gibebung geof in Herim. Chron. 1047. Clemens, ... papa in Romanis partibus nono mense promotionis suae diem obiens, ad episcopatum suum Babinberg reportatus tumulatur. 1048: Poppo Braconsis episcopus ... episcopatum suum Babinberg reportatus tumulatur. 1048: Poppo Braensis episcopus pamasus , pauels diebus exactis defunctus et al Sanctum Laurentium extra urbers sepultus ost. 1049: Brun Leucorum episcopus , papa ordinatus Leonis nont nome accepit mit Eccard I. I.; Clemens nono mense promotionis suae diem obitt, ad episcopatum suum Babinberch reportatus tumulatur. Popo, qui et Damasus Brixiensis episcopatum suum Babinberch reportatus tumulatur. Popo, qui et Damasus Brixiensis episcopus, papa ordinatus VIIII Leonis nomen accepit. In her Bartien ter Gratian find Permann und Cod. Eccard, unabbiniga een enamber. Rise unimabricantile Asimire to de burch le Rimabrica ementionistic et burch le Rimabrica ementionistic et en angegebenen Metantien univer eritairen reite et burch le Rimabrica ementionisticher Sectetum an Street, et eriteren Eccalie. Rad direct brecht, Allgem. Menats(drift (1852) S. 290 in der Gecard de Gataleg um 1165 zu Angeburg perfait. beriagt.

9) Otto Frising l. 1.

3) SS. X. 803.

4) S. chen S. 435.

romiide Politif Beinriche III. Bericht erftattet. Die Art und Beife, wie bies geichieht, ift burchaus vertrauenerwedend und barum fonnen auch bie

thatsaclichen Behauptungen, burch bie Wagos Argumentation gefüllt wird, auf unbedingte Claubwürdigfeit Anipruch machen. Endlich noch aus ber früheren Zeit heinrichs IV. einige Geschichtschreiber, welche über ben Römerzug feines Baters berichtet haben entweder noch bevor ber große Barteifampf fur und wider Gregor VII. jum Musbruch fam, ober mabrend beffelben, bann aber ohne bie Leidenschaftlichkeit ber meiften Autoren. welche ben Ausgangspunkt und bas Sauptobject biefer fritigen Rundicau bitten. Als solden wäteren, aber noch relativ unbefangenen Zeugen nenne ich vor allem Abam von Bremen mit seinem kurzen Bericht in ben Gesta Hammab. eccl. pontif. l. III c 7, SS. VII, 337: ihm ftanden die Aussagen Erzbifchof Avalberts, alfo noch eines Augenzeugen 1) und überdieß vertrauten Rathgebers bes Raifers, ju Gebote, und wenn auch die Auffaffung, welche Abam vertritt, einmal Bebenten erregt2), fo wird bie Darftellung in thatfachlicher Beziehung icon ihres muthmaflichen Gemahrsmannes megen befondere Beachtung verdienen. Ferner Lambert von Bersfeld, Annal. 1047 SS. V, 154, ftebt Abam zeitlich, fachlich und felbft im Musbrud außerorbentlich nabe 3) fo bag man versucht fein fonnte ibn auf jenen gurudguführen, wenn ein berartiges Abbangigfeitsverhaltnift auch fonft bei Lambert bervortrate. Da bas aber nicht ber fall ift, fo betrachte ich ibn ale felbständige Quelle neben Abam. 3bnen find noch angureiben: ber als Anonymus Haserensis befannte Beidichtfdreiber ber Bijdoje von Gidftabt, feinem Gelbstzeugniffe gufolge Berfaffer eines libellus Agnetis imperatricis, welcher verloren ju fein icheint; auf ihm berubt, was ber Anonomus c. 36, SS. VII, 264, geschrieben um 1075, mangelbaft genug über ben Römerzug Seinrichs III. berichtet; bie Annalen bes essafischen Alofters Beiffenburg, geidrieben um 1075, Annal. Weissenburg. 1047, 88. III, 70, tur; und lidenhait; Marianus Scottus, Chron. 1944 (1966), 88. V, 557, wo im Anischus an einen Papiscaralog fnapp und mit fesserhafter Dairung, aber ohne Sput von Parteilebenichait besieherd ber liebergang des Pontificats von Benedict IX. auf Clemens II. berichtet wird; Arnulf, der Geidichtichreiber ber Erzbischöfe von Mailand, Gesta archiep. Mediol. 1. II c. 3, SS. VII, 17, furg, auch feinesmegs fehlerfrei, aber tropbem inbaltereich und unbefangen, wie biefer Mutor benn auch in bemerfenswerthem Gegenfan gu anderen italianischen Geichichtschreibern ber Zeit in ben ipateren, mehr zeit-geschichtlichen Abschnitten ber Erzählung bei aller Bestimmtheit bes Urrbeils nirgends maßlos wird, überhaupt mit großer Gewissenhaltigfeit zu Werke geht 4).

<sup>1) 2. 308.</sup> 

<sup>2)</sup> Durch Die Bezeichnung seismatici fur alle bret Bapfte. G. Die nachfte Abtheilung tiefes

<sup>3)</sup> Adam: Heinricus rex... Romam tractus est,... Ubi depositis, qui pro aposto-lica sede certaverant. Benedicto. Gratiano et Silvestro sciamaticis, Adaibertus pon-tifex etc. Lambert: Re nativitatem Domini Romae celebravit, ubi tribus depositis, qui sedem apostolicam contra ecclesiasticas regulas invaserant, Suitgerum etc.

4) Battenbad, in ber Einleitung zur Ausgabe SS. VIII, p. 3 und Geichichtequellen II, 168.

Greurs III.

### 2. Shisma zwischen B. Benedict IX. und B. Gilvefter III. B. Gregor tein Schismatifer1).

Die Ansicht, welche ich bierin angebeutet und oben G. 257 ff. ausgeführt habe, barf mohl für neu gelten; wenigstens ift fie nicht bie gegenwärtig berr= schende Denn Höhler, Die beutschen Köchte I, 226, Gfröver, Algem. Kirchengesch. IV, 402, auch Papst Gregorius VII., Bd. VI, 500 und Giesebrecht, Kaiierzeit II, 414, wie sehr sie auch sonst auf Darstellung und Auffassung von einander abweichen, darin stimmen sie überein, daß sie nach der kauslichen Uebertragung des Pontificats von Benedict IX. auf Gregor VI. (1. Mai 1045) einen neuen Parteitampf ausbrechen und in biefem fowohl Gilvefter III. als and Benedict IX. wieder mit Anspriden auf das Papstihum bervortreten lassen und solgeweise silr die Zeit unmittelbar vor dem Eingreisen Heinrichs III. ein Schisma von drei Päpsten behaupten. Giesebrecht a. a. D. sagt wörtlich: "Man hatte brei Bapfte ftatt eines, und alle waren in gleicher Beife ber Simonie Das fdmählichfte Schisma war ausgebrochen, und in Rom felbft tobte ber Birgerfrieg. Dürfen wir späteren Nachrichten Gauben fchenten, so gab es eine Zeit, wo die brei Papfe neben einander in Rom hausen, der eine in Sanct Beter, ber andere im Lateran, der britte bei der Kirche Maria maggiore. Die Berwirrung und das Aergernist sonnten nicht höher fleigen."

Andere neuere Darftellungen beruben auf berfelben Unschauung: nur find bie betreffenden Autoren in ber Formulirung weniger pracis als Gfrorer und dieserecht, so Sengel I, 105 si, 2); van Sengel, Keizer Seinbrit de Derbe, S. 50; Floto, Kaifer Heinrich der Vierte I, 152; Will, die Antänge der Kefauration der Kirche I, 3; Deise, Conciliengeschiche IV, 674; Stemhöff, Königthum und Kaiferthum Heinrichs III., S. 42; Gregorodius, Gesch. der Stadt Rom IV, 46 und 52; Baymann, Politik der Käpste II, 201. Borangegangen war ihnen in friserer Zeit unter Anderen Baronius: in seinen Annal. ecclesiastici a. 10443) findet man die 3bee eines schisma in Romana ecclesia ausgebildet und zwar in ber extremsten, von Giesebrecht und Anderen boch nur angebenteten Form, während Kagius, der Kritifer und Commentator bes Baronius, maßwoller auftritt und schon eine Darstellung giebt, welche sich

bon ben meiften neueren nicht wesentlich unterscheibet.

Run ift in ber That nicht zu lengnen : Diefe allgemeine, von mir aber beftrittene Anficht ift nicht obne Boben in ber Ueberlieferung. Boridub leiften ifr vielleicht schon die untlare Ausbrucksweise Hermanns von Reichenau ) und der oben S. 435 citirte, sonderbar gesaßte Bericht der Annal. Altali. 1046, welcher anhebt: Causa vero huius conventus (d. i. der Synode von Sutri) fuerunt tres pape, qui omnes pariter superstites fuerunt illo tempore 5). Bestimmter brieft fich Abam von Bremen aus, indem er Gesta Hammaburg. eccles. pontif. l. III c. 7 bie brei Bapfte, qui pro apostolica sede certaverant, sammtlice als seismatici bezeichnet. Man sehe ferner Sigebert, Chron. 1045: Benedictus, simoniace papatu Romano invaso, cum esset rudis

<sup>1)</sup> Giefebrecht, Kalierzeit II., 643 eitirt eine besondere Schrift über diesen Gegenstand: Th. Miller. De Schlismate in ecclesia Romana aub pontideatu Beneeldei IX. orto (Pariel 1835). 3ch abe mich die jegt vergebrich bemübl, für gu Geschare zu besonnen.

3) Das Indabergechnis bat p. XIV die darafterftliche 200ig: "Det Püpfte zugleich".

2) ach Manus (Lucane 1744), T. XVI p. 646 ff.

<sup>4)</sup> S. oben G. 482. 4) S. oben C. 482.

5) Anderien gigt das folgende, daß das auperstites fuerunt boch webl nur die einface Eriften, ausbrücken foll, nicht von einer Mit, oder Redenregierung geneint ift. Eine solche mürke ichon eber kengeleitet werden fönnen aus der Kengeleiten, bei hopen. I. II prosem, daß seinrich III. die Spinde von Gutte verfammelte, ut de ecclesiasticis negotifs, maximeque de Romans tune ecclesia, quae tres simul habere pontifices videbatur . . . tractaretur. Aber nothvendig ift dies Deutung feineswegs, fle wird foggt ausguchtiefen fein, weil Zeilderius da, wo er die Kolge der dret Papife feldst darftellt, die Eriftenz eines Schömanicht einmal felfe andeunet. S. unten.

litterarum, alterum (b. i. Gregor VI.?) ad vices aecclesiastici officii exequendas secum papam consecrari fecit. Quod cum multis non placeret, tertius (Silvefter III.?) superducitur, qui solus vices duorum impleret. 1046. Romae uno contra duos et duobus contra unum de papatu altercantibus, rex Heinricus contra eos Romam vadit. Am meiften fällt jeboch ins Gewicht die Darstellung Bouitho's Ad amicum l. V, ed. Jaffé, p. 626, als beren Sauptmomente ich folgende herausbebe:

1. B. Benedict will fich vermählen mit einer Bermandten (consobrina), einer Tochter bee Girardus de Saxo; biefer aber macht jur Bebingung, baff B. bas Papftthum nieberlege: nullo modo se daturum, nisi renunciaret ponti-

ficatui.

2. Benebict, von einem Briefter Johannes berathen, abbicirt wirklich, pontificatui renunciavit. Johannes wird ftatt feiner Bapft und beift als folder Gregorius.

3. Graf Gerarbus erfennt Gregor nicht an, fo wenig wie er bem Benebiet feine Tochter giebt, vielmehr verbindet er fich mit anderen Abeligen und bieje mublen ben Bijchof von Sabina jum Bapft, Silvester.

4. Auf die Kunde hiervon regen fich die Tusculaner, ber Patricius Gregorius und Betrus und fiellen ihren Bruber Benedict als Papft wieber ber Theophylactum, spe coniugis deceptum, ad pontificalia iterum sublevant

fastigia.

Illio ber Cache nach ein breifaches Schisma, ober, wie Bonitho fich unter Bezugnahme auf biefen Abschnitt bes Freundbuches im Decretum c. 109, ed. Mai p. 46 selbst practife genug ausgebrückt hat: uno eodemque tempore Theophylactus et Gregorius et Silvester Romanum non regebant, sed

vastabant pontificatum.

In eben biefer Folge läßt bie brei Bapfte auch Benno, Vita Hiltebrandi 1. II, ed. Goldast p. 12 auftreten und bann wenigstens zwei, ben Gregor und Silvester neben einander herrichen, et factum est, ut Romana ecclesia in partes diversas seindi videretur. Benno unterscheibet fich von Bonitho gu= nachft burd bie Art und Beife, wie er ben lebergang bes Bontificats von Benebict auf Gregor motivirt: ber Beirathsgeschichte gebenkt er, ber standalsuchtigfte aller taiserlichen Parteischrifteller, mit keiner Gibe, mas sicherlich ein gewichtiges Argument gegen ihre Glaubwürdigfeit überhaupt ift '), fondern ftellt jenen Act bar als Ausfluß ber Gurcht, welche Theophplactus, megen feiner Intriquen foultbermitt, vor König heinrich gehalt habe 2). Sobann fagt Benno nichts von ber Berbindung gwijchen Gerardus de Saxo und Gilvefter, sonbern lagt buntel, mie tes letteren Erbebung zu Stande fam, eisdem diebus super-positus est in papatum praedicto archypresbytero Sabinensis episcopus, qui mutato nomine dictus est Sylvester III. Endlich ficht Benno auch barin noch für fich, bag er bie letten Wirren, welche bem Ginichreiten König Beinrichs unmittelbar verhergingen, auf ein gwiefaches Schisma gwijden Gregorins und Silvefter beidrantt, von einer Biederherfiellung bes Benedict ober Theophylactus nichts zu wiffen icheint. Für biefe ift überhaupt Bonitho unfer einziger Beuge und noch baju ein unglaubwurdiger, wie alsbald gezeigt werben foll, aber ein gutgläubiger, ber nur mangelbaft unterrichtet war, nicht will=

<sup>2)</sup> G. oben G. 477.

fürlich erfant. Für bona fides bes Bonitho fpricht, bag man bei anberen Autoren, welche in berfelben ober nur wenig fpaterer Zeit unabbangig von ibm bie romifden Berhaltniffe von 1044 bis 1046 berühren, bie Unichanung einer papftlichen Drei- ober aar Mehrherrschaft ausgebildet findet. Zweiselhaft ift mir freilich, ob wir berechtigt find ben Bischof Bido von Ferrara beranguzieben, weil er in dem zweiten Buch seiner merkwürdigen halb gregorianischen halb antigregorianischen Schrift von 1999 (?) De seismate Hildidrandi (), SS. XII, 167, um das Decret des P. Nicolaus II. über die Papstwaß (1059) zu mo-tiviren, Folgendes erzählt: Id autem ea necessitate decretum est, quod omnes Romani comites sicut semper fuit avaricia Romanorum, decedente Romanae sedis episcopo, singuli prout ferebat animus singulorum, singulos apostolicos eligebant, ut interdum quatuor et quinque episcopos Romana sedes haberet. Hinc contentiones innumerae, caedes et bella, turbationes et iurgia exoriri. Fretus quisque multitudine militum et suffragio propinquorum, quicquid Romanae ecclesiae poterat, rapiebat. Distrahebatur praedium Romanae sedis in partes innumeras, et is novissime omnium probatissimus et melior apostolicus habebatur, qui maiorem Romanis pecuniam contulisset. Hie ab omnibus laudabatur, excipiebatur moenibus<sup>2</sup>), aliis extravagantibus, factaque erat sedes Petri in diversorium Simonis, et quod ante fuerat gratiae, iam peccuniae videbatur. Giesebrecht, Kaiferzeit II, 643 und Barmann, Politif ber Bapfte II, 201 begieben biefe Schilberung auf Die Lage ber Dinge von 1044 ff. Inteffen ift boch zu beachten, bag es auch im 3. 1047 bei bem Tobe von B. Clemens II. 8) und im 3. 1058 bei bem Tobe von B. Stephan X.4) tumultuariiche Parteiwahlen gab und bag gerabe ber Erhebung von B. Nicolaus II. ein Zuftanb vorausging, auf ben bie Schilberung Wido's 5), von ber ihr anhaftenben Uebertreibung befreit, mit ebenso viel Recht als auf die letten Zeiten Benedicts IX. bezogen werben fann. Wie bem auch fein mag, in jebem Kalle gebort in biefen Zusammenhang eine Uebersieferung bes zwölften Jahrhunderts, welche Otto von Freifing in Rom vernommen und Chron. l. VI, c. 32, SS. XX, 244 verzeichnet hat. Ihr zusolge ging bem Pontificat bes Gratianus ein breitöpfiges Schisma voraus, in ber Art, bag brei Papfie, von benen einer Benebiet bieg, in Rom ju gleicher Zeit refibirten, und zwar ber eine in S. Beter, ber andere 31 G. Maria Maggiore, ber britte, Benebict, im Lateran, jeder im Befibe bon einem Theil ber Ginflinfte und ber eine fo lafterhaft wie ber andere. Begen biefes Unwesen habe fich ein frommer Priefter, Namens Gratianus erhoben, habe jene brei mit Gelb gum Rudtritt bewogen, wobei bem Benedict, quia maioris videbatur auctoritatis esse, die Cinfunfte von England vorbehalten feien, ben Romern aber fei Gratianus als Befreier erfchienen, fei jum Papfte gemählt und Gregorius VII. (sie) genannt worden. Co Etto von Freifing auf Grund romifder Tradition, mit welcher eine nur wenig altere Erzählung unteritaliänischen Ursprunge nabe verwandt ift, nämlich ber entfprechende Abschnitt in ber Bearbeitung, beziehungeweise Fortfetung alterer Barenfer Annalen, welde als Chronif bes Lupus Protospatarius bezidenet wirds, SS. V, 59, a. 1046: Et hoc anno venit Conus (sic) rex Alemannorum Romam, eo quod erant ibi tres papae, Silvester in ecclesia sancti

<sup>1)</sup> Bieiebrecht, Raifergeit III, 1027. Battenbad, Gefchichtequellen II, 160. 2) Ementirt von Gieiebrecht, Raiferzeit II, 648, aus tem unverfennbar fehlerhaften manibus

<sup>2)</sup> Genedirt von Gieiebrecht, Kattergeit II, 050, une exception of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of

Petri, in Laterano Gregorius et Benedictus in Tusculano, quibus eiectis etc. Aber and in der rem deutjeden liederlieferung des awölften Jahrhunderts fat sich die Sorschlung eines dreifiaden Schifften achteren fat eine derentalische Gompilationen des Annalista Saxo a. 1046, SS. VI, 687 und der Annal Palidenses, SS. XVI, 68. 69, welde diefelte Luelle benutt haben '), wie der Annalista, aber unabhängig von ihm und ausgiebiger. Gier lautet die Czyassung: Tempore huius Heinrici tunica Domini inconsutilis, id est sancta ecclesia, scissa est et in tres partes divisa, singulas earum singulari papa sorciente. Quod ubi innotuit Wiperto heremite in consinio Bohemie, consessori Heinrici, scripsit ei eleganter in hec verba:

Una Sunamitis nupsit tribus maritis. Imperator Heinrice, Omnipotentis vice Dissolve connubium triforme, dubium.

Rex itaque ubi singula verba diligenti animo intuitus est, sicut erat homo discretus controversiam hanc decentercomponebat. Nam pergens ad Italiam, uno papa sibi occurrente in Longobardia, altero in Bardengebirge, tercio in Tuscia, quemvis eorum statim ut advenit debita humilitate veneratus est, pariterque in Urbe sinodaliter degradatos in exilium relegavit, communique, ut decuit, consilium locum sanctificationis decenti provisore gubernatum dimisit?. Der Annalista bagegen begnigt fich bem toom nieberbelt cititten Bericht Mams von Brennen auguriligen: Super quibus (b. i. Benedictus, Gratianus, Silvester) regi quidam heremita scripserat: Una Sunamitis nupsit tribus maritis.

Una Sunamitis nupsit tribus marit Rex Heinrice omni potentis vice. Solve conubium triforme dubium.

Alle viese Erzählungen bes zwölften Jahrhunderts sind ohne Beiteres bei Seite zu lassen, so beutlich in, daß sie auf jagenhafter Verblitung ilterer Uebertriegerungen beruben ?). Aber anderes sieht es und die Kerson, welche met von Bonitho, und theilweise auch von Benno und Sigebert dargeboren wirdzihrer Kartur nach gefrichtlich, hat sie auf jast alle Darsellungen von Baronius an den sirtsten Emiling geste und won und es un wirdziegen, ist es erserbertlich die übrige, ihr gleichzeitige und vorausgehende llebertieserung ins Auge zu laussten, vor Alem die römische, wie sie in der zeitzenössischen Kortschung des Tansbuches, in den Annal Komani und bei Desiderius. Dialogor. I. II, prosem, vorliegt. Schon auf Ernnt dieser zum Testl a principiell verschiedenen Berichte läßt sich seinsche auf ernnt dieser und Verliegen des Ausgeben, das Aufsteten des Johannes-Gregorius vor Siebester, auf einem Irrihum beruft, und

<sup>1)</sup> Sadniiden Uriprungs und fönigsgeichichtlichen Inhalts. Wais, Ueber eine Sadniide Kniterdronif und ihre Ableitungen (Abbantl, ber Geiellich, ber Wiffenich, zu Gritingen) S. 35, 36, 39 mas ber Annal, Palid, idebrite tie Sadiendronif, Aug., von G. Schoene S. 39, mubtich beren Bermitelung gelangte ein Auszug in die Knitgeberger Weltdronif, Gielebrecht, Kaiergett II, 659. Unabbängtg bieron und mentger iagenbart ergabt de oberbentiche Kalieratreit et gwöllten Zahrbunderes, Auss. von Masmann, S. 480 v. 16470 sq.

Römaere striten dö;
die heten dri bäbese irhaben.
daz nemohte die Kristenheit niht virtragen.
daz menohte die Kristenheit niht virtragen.
daz michil unbilide
daz klageten sie dem kunige.
ze Babenbere was ein bisoof,
der emzigete diche in des kuniges hof,
geheizen was er Swidegör,
ein wol gelörter meisten,
der geriet dem kunige Heinriche,
er gebate vrideliche
einen sent hin ze Röme
unde rihte dä seöne
näch sentlichen ören.
des rätes volgeten då alle die hörren.

<sup>9)</sup> Daß Jaffe den Lupus Protospatiarius trog bem Conus rex und anderer Bedenflichfeiten in eine Regesten aufgenommen und p. 362, 368 unter bie betreffenben Aten eingereibt hat, ift ein Berieben, welches bei einer eimzigen Beubearbeitung bed Bertes getitgt wereen follte.

baf bamit Bonitho's Colufiat von bem Dieberauftreten Benebicts aur Beit

bes Gregorius gleichfalls unbaltbar mirb.

Rach bem Liber pontif. contin. bei Watterich, I, 70 wird junachft bie gesammte Sebenggeit Benedicts angegeben auf: ann. XIIII. m. IIII. d. XX: bann heißt es weiter: et eiectus est de pontificatu et constitutus est sede apostolica Johannes Sabinensis episcopus, cui imposuerunt nomen Silvester. Qui iniuste tenuit cathedram pontificalem diebus XLVIIII et eiectus inde, recuperavit praedictus Benedictus. Die Dauer biefes wiedersbergestellten Bontificats wird ibereinstimmend auf einen Monat und ein und zwanzig Tage angegeben. Dag biefes unrichtig, um elf Monate ju furz ift, foll fpater gezeigt werben; es ift nur eine Rebenfrage. Die Sauptfache ift, bak im Bapftbuche Gilveftere nicht weiter gebacht und ber Uebergang bes Bontificats von Benedict auf Gregor folgendermaßen bargefiellt wird: Et ille ipse eum (sc. episcopatum) dedit Johanni archicanonico S. Johannis ad portam Latinam suo patrino, in die Cal. Maias, cui imposuerunt nomen Gregorius, qui etiam tenuit pontificatum ann. I. et men. VIII minus d. XI et per imperatorem etc. Chen biefe lettere Beithestimmung febrt wieber in ben Annal. Romani l. l., mabrent Defiberius von Gregor faat: cum duobus annis et octo mensibus sacerdotium administrasset, Henricus rex etc. Uebrigens barmoniren Annal. Romani und Defiberius vortrefflich, fomobl miter sich all mit dem sortgesetzen Papstbuche, von dem sie doch nur in gewissen Einzelheiten abhängig sind. Die Folge der des Poutstficate Silvester als Gegenpapst Benedicts; Benedicts zweite Alleinherrschaft und freiwilliger Rücks tritt: Gregors VI. Emporfommen ift überall Diefelbe 1), von einem Schisma zwischen Gregor und Silvester ober gar zwischen allen brei gusammen ift feine Rebe, weber bier noch in der einzigen außerrömischen Quelle, beren Zeugniß in biefer Frage von Gewicht ift, in bem Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, 327. Als ben einzigen Papfi, ber jur Zeit von Geinrichs Römerzug regierte, bezeichnet ber Chronist ben Johannes (Gregor), Johannem qui tunc cathedrae praesidebat2), mabrent er bie beiben anberen Bapfte, Benebict und Gilvefter, nur einsach namhaft macht, ohne Epitheta, welche auf Mit- ober Gegen-herrschaft gebeutet werben könnten 3). Bon einer solchen rebet auch nicht Ro-dulfus Glaber 1), ber nächste Mitzeuge bes Chronisten. Tropbem nüpt es nichts ihn beranguziehen. Denn fein Umwerth erhellt genilgend barans, bag er von Gilbeftere Pontificat gar nichts gewußt zu haben fdeint, ben Sturg Benedicts unter anderem auf einen Befehl bes Raifers gurildführt und Gregor in feindlichem Gegenfat zu Benedict emportommen lant 5).

Meine Ansicht von ber absoluten Unglaubwürdigteit Bonitho's grundet fic. wie man fieht, auf die sachliche Differeng, welche bezuglich ber Folge ber ein-gelnen Bontificate gwischen ihm, beziehungsweise Benno und wohl auch Sigebert auf ber einen, und ben unter fich harmonirenden Ausfagen bes Papftbuches, ber

tunc residebat in sede apostolica.

<sup>1)</sup> Sie febrt auch wieder in dem Hapficatalog des Chronicon Altinate, Archivio storico, Appendico V, 59: Benedictus, Huiug temporibus quidam episcopus Sabinensis invasit sedem, sed electus est ab Illa. Post hec Benedictus papa vice sua ordinavit in apostlica sede Johannem quendam presblierum, qui postea Gregorius dictus est. 3) Deicico Mentung auch idea citumal vorber, p. 236: Johannes cognomento Gratianus

<sup>&</sup>quot;9) Johannem . . . et Benedictum atque Silvestrum, qui in concilio tunc abito, exa-minata corum culpa, inventi sunt non solum simoniaci, sed ettam pervasores ceclesiae Christi. Bergl. birtmit the bernantelu Birafen in smel Pulicu von R. Gioment H. Jane Reg. Christi. 20cfgl. niemit ete bernanten 29cfalent in junet Sulicit von de Actennes II. Jane Reg. 2147: propulsis ab apostolica socia hie, qui in ovile sacratissimum apostolorum principi Petro a Christo Domino commendatum non ingressi fuere per ostium, sed alunde surrepsere, utpote fures et latrones, prospicientes suis commodis potius quam gragies, Mansi XIX, 625, unb Janie Reg. 3154: explosis tribus Illis quibus idem nomen apatus rayina dederat. Mansi XIX, 622, 2er Dec etnes Gottem Rebt nicht Benzo I. VII, c. 2: Heinricus volona Romam venire . . , audivit tres diabolos usurpasse catusdam bei fiete I, 497: Henricus Caesar Augustus, qui ex patriarchio Lateranensi quosdam ventifeca expulsi. pontifices expulit.

4) SS. VII, 72.

5) S. oben S. 262 Anm. 1.

Annal. Romani, des Desderins von Montecasino und des Chron. S. Benigni') auf der anderen Seite besteht. Diese Disserun ist wesentlich und bistet sint die Sombinitung ein unübersteigliches Hinderniss, wie wohl am besten erhelt aus dem Bersucke, den ein so hervorragender Forscher, wie Gielebrecht, Kaiserzeit II, 413 gemacht hat, um trog alledem Bonitho mit den adweichenden Quellen zu verschmelzen. Us Mittel dient der Sahnithos, ed. Jassé der Saxo cum aliis eapitaneis quendam Sahnorum episcopum sid eigunt pontissem, quem verso nomine vocaverunt Silvestrum. Quod audientes Gregorius patricius et Petrus germani Theophylatum, spe coniugis deceptum, au pontissealia iterum sublevant fastigia. Daraus macht Gielebrecht a. a. S.: "Girard hatte auch nach der Niedersegung des Bontisseals Benedict seine Tockter verweigert und zersiel deshalb mit den Tusculanern. Er ergris die Partei. Besedict, um den gebossten Scholm der und mit seinem Aufprischen abermals vortrat. Benedict, um den gebossen der und bestieden als Gotter der trat jetz aus August aus Geschen der ind der trat jetz aus August als Gielebrechts abschwichten der trat jetz aus Gesche des Gischweiter aus Geschlich und der trat jetz aus Geschlich abschwichten der in der keiner gemäßter der der ind bestimmt: Girardus und Genossen bestem und der er trat jetz aus Geschlich abschweiden und darum irresührende Bendung er erzeis die Bendung er erzeischen der verweischen und den Germassen und auch er erzeische des Gischweiches abschweiten und darum irresührende Bendung er erzeische des Geschlich abschweiten und darum irresührende

Bonitho's Jerthum hat übrigens nichts Auffälliges. Schon die Thatsache, daß auf den Synoden ju Surti und Kom alle der simmonistischen Bäpsie zugleich angestagt mit auf ein der verschieden gegerigt, der der die gegeignet, sie die sien beiespeiliges Schisma erschienen zu lassen. Bas aber speciell Bonitho's Angabe von dem Weisberauftreten Benedieck nach seinem Jandel mit Breiger betrifft, so michte diese ihre Erklärung der Entschuldigung darin sinden, daß Benediet wirklich noch ein Wal mit Ausprücken hervortrat und krez Zeit abs Kegimenn führte, nämtlich nach dem Tode von Kelmens II. in den letzten Monaten des J. 1047 und während der von Elemens II. in den letzten Monaten des J. 1047 und während der von Elemens II. in den letzten Monaten des J. 1047 und während der von Elemens II. in den letzten Monaten des J. 1047 und während der ersten Hilperation Benediets ein Ende machte'. Bonitho gebentt diese Awaiselse nicht, sondern üfft Adamieum I. V. ed. Jakse p. 631 Damajus II. ungestört auf Elemens solgen. Liegt es da nicht nahe zu bermuthen, daß er die ternen Borgänge verneschielte, waar über die letzte Sertschaft Benediets unterrichtet war, sie aber unsechielte, waar über die Eetste Sertschaft Benediets unterrichtet war, sie aber unsechielte, waar über die Eetste Sertschaft Benediets unterrichtet war, sie aber unsechielte, waar über die Eetste Sertschaft Benediets unterrichtet war, sie aber unsechielte, waar über die Eetste Sertschaft Benediets unterrichtet war, sie aber unsechielte

richtig verknüpfte?

Bett noch einige Worte über den schon einmal berührten Nebenpunkt, über die Frage nach der Antrittsepoche P. Gregors VI., ob als solche der 1. Mai 1044 ober derschlieben der K. Gregors VI., ob als solche der 1. Mai 1044 ober derschlieben der K. Gregors VI., ob als solche der 1. Mai 1044 ober derschlieben der K. Gregors VI., ob als solche der L. Mai 1044 ober derschlieben der K. Gregors VI., ob als solche der L. Mai 1044 der Benedock getreten ist, kann süglich dei Seite bleiben: die betressende Anderschlieben des derschliebenschlieben der Vertragungen Berneles, deren Unwerth iston im vorigen Abschnitt dargethen merbe. Dagen hat das andere Extrem, der I. Mai 1044, eine bedeutende Autorität sürsich, den Desiderius von Montecasino. Denn dessen dundbus annis et octo mensibus sacerdotium administrasset (sc. Gregorius) sülft, von den letzten Tagen vor Weishandten 1046 au gerechnet und den December sir voll genommen, auf den 1. Mai 1044 und damit kimmt nicht nur Leo von Unia überein, der den Desiderius ausschreibt, sondern ungefähr auch eine Classe von Kapficatalogen, welchen And Watteried I, p. 70, not. 18 das Datum ann. II. m. VI. haben. Indessen Texte, auch der von den Vergor auf der 1. Mai stirtt haben, Gregors Sebenz bestimmen aus Gregor auf den 1. Mai stirtt haben, Gregors Sebenz bestimmen aus Gregor auf den 1. Mai stirtt haben, Gregors Sebenz bestimmen aus

<sup>3)</sup> Ihnen wird man auch ben Altaicher Bericht anreiben durfen. Denn nachdem bier ergablt ift, daß ber vermählte Papft freimislig gurückgetreten sei, heißt es meiter Unde in unum coniurati Romani supponunt alterum (Erivettet), illi adhuc in carne viventi. Primus vero tercio illud regimen pretio vendidit (Benedtt bem Gregor), quia ira permotus sibi subpositum hoc possistere noiuit.
3) Gieibrrach, Kaiierzeit II, 437 ff.

ann. I, men. VIII minus d. XI, bas ware vom 1. Mai 1045 bis jum 20. December 1046. Ift nun biefe Zeitbestimmung an fich schon genaner als irgend eine ber vorber ermahnten, fo gereicht ibr zu besonderer Empfehlung noch ber Umftand, daß fie allein im Gintlang fteht mit ben wenigen urtundlichen Daten, welche wir über ben Bontificat Gregors VI. befiten. Mus ber fleinen Reihe seiner eigenen Regesten hebe ich hervor Jass 3138 sitr die Domeanouster zu Klorenz ') mit Datum XII. Kal. Martii . . anno pontis. D. Gregorii papae VI. primo, ind. XIV. d. i. 18. Februar 1046 und Jassé 3139 sür das französische Kloster S. Quentin 2) mit Datum IV. Id. Martii . . anno primo domni Gregorii universalis papae Ind. XIV. b. i. 26. Rebr. 1046. Hinzutreten noch einige Daten auß Privaturfunden, so aus einer pompossanischen vom 2. November 1045, deren schon oben S. 201 Note 2 gedacht wurde, serner auß mehreren ravennatischen bei Fantuzzi I, 280, 281; VI, 28; auß einer bologuesischen, einem Erlaß des Bischoss Abelied bei Ughelli II, 15: Actum Bononiae an. dominicae incarnationis 1045, Gregorii . . . anno primo, regnante Henrico . . . anno sexto mensis Augusti in domo episcopatus Bononiensis, indictione 13 b. i. Angust 1045 . Berwertset ist die letztere Urfunde, soviel ich sebe, quert von Manst in einer tritissen Wete zu Baronius-Pagi, Annal eecl. T. XVI, p. 664, welche sich sit vos das 1044 entschieden hatten. Unter den Reueren hat diese Stenzel I, 105 beibehalten, während die Mehrzahl, wie ich, dem 1. Mai 1045 den Borzug giebt, so Gröber. Allgem. Kirchengeich. IV., 386 und Papst Gregorius VII., Bb. VI, S. 481; Jaffe, Reg. p. 361; Giesebrecht, Kaiferzeit II, 411 und Barmann, Bolitit ber Bapfte II, 199.

Einen Ginmand gegen ben 1. Mai 1045 fonnte man nur noch bem vorauf gebenben Cate bes Papfibuches entnehmen, wo in allen Terten gleichmäßig als Gebenggeit Benedicts nach feiner Biederherstellung im April 1044 nur ein Monat und 21 Tage angegeben find, mabrend man in Anbetracht ber nachfolgenden Cebenggiffer Gregors und ber nur fiebenwöchentlichen Daner von Silveftere Berrichaft Die Angabe: ein Jahr und 21 Tage hatte erwarten follen. 3ch nehme baber an, bag bas überlieferte mens. I, d. XXI verberbt und in ann. 1,

d. XXI zu emenbiren ift.

Wie hoch die Summe war, welche sich Benedict von seinem Nachfolger Gregorins gablen ließ, ift nicht mehr ficher ju ermitteln. Als niedrigfte Eumme wird genannt mille lib. den. Papiensium in ber verbältnißmäßig anstilprliden Vita Leonis IX. bes Cod. Vatican 3762 (sace. XII) bei Watterich I, 93 nnb am meiteften geft ber Papficatiog bes Cod. Vatican. 1340 (sace. XII exeunt.) mit duo milla librarum. Die Mitte bält Benno, Vita Hiltebrandi. I. II, ed. Goldast p. 12: acceptis ab eo libris mille quingentis. Seral Giefebrecht, Raiferzeit II, 643 und Barmann, Politit ber Bapfte II, 199, Anm. 1.

#### 3. Angebliche Acten B. Gregors VI. Ueber Jaffe, Reg. 3128.

In ben Regesten biefes Papfies bei Jaffe p. 363 baben zwei Schriftfilde Aufnahme gefunden, welche meines Erachtens anders einzureihen find.

<sup>1)</sup> Ughelli III, 65.
2) Mansi XIX, 620.
3) Mansi XIX, 620.
6) Eniverechand ber Incarnation und Indiction, mit benen fic bas fechte Regierungsjahr beinricht nicht verträgt, ba es bereits mit bem 3. Juni 1045 abitei. Die betreffende Biffer ift baber fur verberbt zu batten und in VII zu emendiren.

Das erfte ift Reg. 3136, Die batenlofe Bulle eines Papfies Gregor für Abt Obilo von Cluny (994-1049), erhalten in einem Chartular bes vormals hurgantischen Klostere Romainmetier und sieraus abgebrucht von F. de Gingins-La-Sarra, Mémoires et documens publ. par la société d'histoire de la Suisse Romande T. III, p. 425. Für die Darstellung ist sie neuerbings benutt morben von Barmann, Politit ber Bapfte II, 201: in Berbindung mit bem fogleich zu besprechenden Reg. 3137 foll fie barthun, bag bie Boffnungen, melde "bie Clugnpide Reformpartei" bei tem Regierungsantritt

Gregore VI. hegte, boch nicht gan; aussichtslos geweien feien. Rum aber beift es in bem Contexte ber Bulle: De Paterniaco vero et eas res, quae ad eundem locum per imperiale preceptum duorum Otthonum eiusque, qui ad praesens imperialem dignitatem obtinet, conlate sunt. Belden Ginn batte biefer Cat, insbejondere bie hervorgehobene Bezeichnung eines regierenben Raifers in bem Munte Gregors VI., Der ipatefiens am 21. December 1046 vom Bontificat entfernt, bas Raijerthum Beinrichs III. nur noch als Privatmann und Staatsgejangener erlebte? Dingegen harmonirt Alles auf's Befie, wenn unter bem regierenden Raifer, wie es eigentlich icon ber Bortlaut, freng genommen, erheischt, Otto III. verftanben, als Aussieller ber Urfunde aber P. Gregor V. gebacht wirb. Diefer jelbit Satte Otio, feinen Better, am 21. Dai 996 gum Raifer gefront; von ibm rubrt meifellos ber Jaffé, Reg. 2980 1), morin auf Fürsprade Kaifer Otto's und auf Bitten bes Abies Obilo biefem von B. Gregor eine Generalbestätigung über alle Bestitzungen und Privilegien Clumy's ertheitt wird und auf ihn in benn auch ber vorliegende Erlas specielleren Inhalts gurückguführen. Zu Gunsten biefer Anficht fpricht weiter, bag eine Urtunde Beinrichs III. lediglich fur und iiber Peterlingen bisber nicht befannt geworben ift, fondern nur ein Diplom tiefes Raifers für Cluny vom 4. December 1049, worin er ber Abtei unter anderen Bestigungen auch die Klöser Peterkingen und Romainmotier bestätigt, St. 2378 (B. 1599). Bon Otto III. dagegen sind und speciell für Peterkingen und bessen elfassische Bestigungen awei Urbunden überlieset, welche sich ähnlichen Erfassen eines Bateres, des Kaisers Otto II. vom 25. Juli 973, St. 590 (B. 447) und jeines Großvaters, des Kaisers Otto I. vom 12. Mai 965, St. 361 anreiben: Die eine vom 25. October 986, St. 898 (B. 643) und Die

andere, furz nach der Kaliertrömung, vom 6. Februar 998, St. 1139 (B. 869). Da nun in der Bulle Gregors für Eluny das zuletz für Keterlingen ergangene Öpsom ausderücklich als praeceptum imperiale beziehnte wird, die nung bei dem Erlaß derselben auch ichon das zweite der betreffenden Diplome Dtto's III. vorgelegen baben und wir gewinnen bemnach für die Datirung berjelben bie Grengen bes 6. Februar 995 und Februar 999, mo Gregor ftarb ein Zeitraum, in ben fich auch jene zweite generellere Bulle Gregors V. für Cluny ungezwungen einreihen läßt. Auch beachte man noch biefest icon mag-rent bes erften Menichenalters nach bem Tobe Otto's III. find bie Ottoniichen Acte für Peterlingen brei Mal bestätigt worben, zuerst burch heinrich II. in einer Urfunde vom 21. October 1003, St. 1367 (B. 942) und burch Konrad II. in zwei Urfunden, einer vom 9. Geptember 1025, St. 1852 (B. 1257; Br. 1), 1mb einer anderen aus bem April 1027, St. 1941 (B. 1314; Br. 85). Schwer-Ich maren biefe brei Diplome in unferem Schriftfild, wenn es wirklich von 3. Gregor VI. herrührte, unberudfichtigt geblieben. Endlich, wenn barin einer= fats bie Erben des 994 verftorbenen Burgunberfonigs Konrad bei erwaigen Ingriffen auf Peterlingen besonders ftart bedroht werben 2), wenn andererfeits tem Andenken bes gleichfalls 994 verftorbenen Abtes Majolus von Cluny befinders warmes Lob gespendet wird3), so find bas Wendungen, welche fich in

<sup>3)</sup> Bullar. Cluniac. p. 10 nach verflümmelter häffung, baber nicht mehr genau batirbar.
2) Decernimus. ita ut mulus ex heredibus Chonradi aut aliqua intromissa persona, tw aut princeps aliquis essi invadere presumat; quodsi presumpserit, eterne maledicitonis jaculo feriator.

<sup>3)</sup> Cenobium Cluniacense, quod fundatum est a venerabilibus patribus, Bernone. atque reverentissimae memoriae beatissimo Majolo, cuius vita praedicatione et Dei servicio laudabilis extitit, et mors nichilominus preciosa miraculis commendatur.

einer Bulle P. Gregors VI. sast zwei Menschenalter nach bem Tobe ber betresseinden Personen etwas sonderbar ausnehmen, mährend sie in einer Muse Gregors V. zwischen Februar 1998 und hebruar 1993 als sein zeitgemäß erscheinen. F. de Charrière hat in Nr. LXXIII des Appendix zum Chartular eine Untersuchung über den Ursprung und die Albendickt von Konnaumotier mitgetheilt und S. 21 beiläusig unser Bulle berücksichte von Konnaumotier mitgetheilt und S. 221 beiläusig unser Bulle berücksichtet. Als das muthmaßliche Datum derselben bezeichnet er das J. 1002. Auch er also vindickt sie augenscheinlich nicht dem sechsen, sondern dem stünften Gregor, irrt sich aber insolern, als im J. 1002 nicht mehr Gregor V., sondern Silvester II. regierte.

Reg. 3137, Senbschreiben eines Papstes Gregor an die römischen Christen ich zuerst berausgegeben von d'Achery, Spicilegium III, 398 (ed. Paris. 1723), hiernach bei Mansi XIX, 611 und wie von diesen Sottoren, so and von neueren Forschern, von Grörer, Allgem. Kirchengesch, IV, 396 und Papst Gregorius VII, Bd. VI, 488 fi.; Jaste, Reg. l. l.; Gieschrecht, Kaijerzeit II, 413, 643; Barmann, Politis der Päpste II, 201 ohne Weiteres sir die Acten Gregors VI. in Anspruch genommen worden. Ob mit Recht, möge aus

bem Folgenben erhellen.

Der Eingang (Inscriptio und Salutatio) lautet: Gregorius episcopus servus servorum Dei omnibus, qui christiana fide censentur et P. apostolorum principis sedem ecclesiarum omnium matrem recognoscunt, salutem et absolutionem omnium peccatorum per benedictionem et merita b. b. Petri et Pauli principum apostolorum. In bem Conterie wird junidift bekannt gemacht, bag bie römische Kirche, sonft ber Glanzpunct ber beiligen Religion im Weltall und bie Quelle ber Wohlthätigteit für Sulfsbedurftige aller Erbtheile innerlich wie außerlich in Berfall gerathen fei - et in religione friguit et terrenas opes maiori ex parte amisit. Auch weltliche Kiirsten, etliche Raifer und Konige an ber Spite, hatten biefe Berlufte verschuldet, fie batten Kirchengliter an sich gerissen und das Anathema, dem sie dadurch verfiesen, sei wirfungssos geblieden. Daher die gegenwärtige Verarmung des h. Verrus und ein Ruin, der sich zur Jeit sogar auf die Kirchengebande von E. Peter und S. Paul erstreck, daher aber auch das Bestreben des Papstes, utcunque meritis pauperes nec rebus divites, Diesem Rothstande abzuhelfen. Hoc autem, heißt es weiter, religiosi clerici videntes et laici quam plurimi, quos Guillelmus gloriosus Aquitaniae dux ad nostrum auxilium incitare coepit, unoquoque anno de suis rebus oblationes largiri disposuerunt ad hoe specialiter, ut ea quae in ejus (sc. S. Petri) propria ecclesia sunt necessaria, restaurentur et aedificentur. Zum Dant dasiir habe er, der Papst, ihnen sitr sich und seine Nachsolger versprochen eum omnibus Romanis ecclesiis alljährlich brei Dal Deffe für fie ju lejen und fieben Mal mabrend ber Meffe ihrer befonders zu gedenken, ut omnipotens dominus . . . a cunctis eos peccatis absolvat et ad vitam aeternam perducat. Damit schliest bas Acteufilled in ber überlieferten Kafflung: ein rein bispositiver Theil, eine Anfforderung an die Glaubigen insgesammt bas Beispiel jener besonderen Freunde bes h. Einhles nachzuahmen, ift nicht vorhanden, ebenso fehlt ein Schinfprototoll mit Daten ilber bie Beit ber Aussertigung und bie Kanglei. Indeffen, gegen bie Authenticität bes Schriftfildes als eines Erlaffes ber papftlichen Ranglei überhaupt lagt fich trotbem nichts einwenden. Fraglich ift mir nur, ob bie inneren Mertmale beffelben ausreichen, um es gerabe auf Gregor VI. gurudguführen. Denn bie Rlagen über ben Berfall bes römischen Arechenwesens, über bie Irreligiosität in Rom selbst und die Berfcbleuberung des Kirchengutes fönnen unmöglich als fignificant für jenen Papst
getten: im Munde Gregors V. ober Gregors VII. sind sie nicht minder wahr. Man erinnere fich nur, daß ber Pontificat bes erfteren jum größten Theil ausgefüllt war von bem Rampfe gegen bie "Torannis" bes jungeren Erescentins, ecclesiae Romanae invasorem et depraedatorem, wie ihn die bejügliche

Nun giebt es freilich hierzu und zu bem Folgenden, wo ber Gregorius episcopus diese Sage noch weiter außmalt, auch die Anftrengungen schilbert, welche er zur Abhilfte gemacht habe, um die vorgesundenen lebelstände zu bestigtigt, ein merkwirdiges Analogon in der auf Gregor VI. bezüglichen liebertiesterung des zwölften Sahrhunderts, bei dem englischen Geschichtichreiber Willelmus Mal-

mesbur. Gesta Regum Angl. I. II c. 201, 202, SS. X, 469-471.

Erat papa Gregorius sextus, antedictus Gratianus, magnae religionis et severitais, hebt cap. 201 an unb es folgt eine meitläufige Schilberung himes Sehens unb Suitens, in ber allerbings jemeht von Bericheberung als ven Recuperation ber Kirchengüter anstührlich die Rebe ift. Is (sc. Gregorius) ha Romani apostolatus statum per incuriam antecessorum diminutam invenit, ut praeter pauca oppida Urbi vieina et oblationes fidelium pen nibil haberet, quod se sustentaret. Civitates et possessiones in longinque positae, quae ad ius ecclesiae pertinebant, a praedonibus ablatpatamites publici et strata viarum per totam Italiam a latronibus stipabantur, ut nullus peregrinus nisi cum maiori manu impune transiret.

Dantur, ut nuius peregrinus nisi cum manori manu impune transiret.

... Tantorum malorum turbo Gregorii papatum offendit. Ille primo leniter et ut pontificem decet magis amore quam terrore cum subiectis azere, delinquentes plus verbis quam verberibus premere.

Invasores eclesiastici patrimonii mandatis et epistolis invitavit, ut aut indebita redderent aut se iure illa tenere in senatu Romano probarent. Si neutrum facegent, ecclesiae membra se non esse cognoscerent, qui capiti ecclesiae beato Petro et eius vicario resultarent. Talia frequenter concionatus, aut parum aut nihil proficiens severioribus remediis inveterato morbo temptavit occurrere. Cauterio itaque excommunicationis onnes al ecclesiae corpore removit, vel qui talia facerent, vel qui agentibus convivio vel etiam colloquio participarent.

Itaque ferro abscisionis utendum iudicans, arma undecumque et equos conquisivit. ac primum basilicam beati Petri praeoccupans, raptores oblationum vel extinxit vel effogavit.

Ita pax, per multorum segnitiem exulans, per unum hominem in patriam rediin. Bon tem 2000 per librot fict fentidio in ter gefammeten alteren Gefciote-fettetionis tein © pur unb (foon biefer limitant) fatte in %ortore, melde, mie

<sup>1)</sup> Edreiben des Bapftes Gregor au Erzbischof Billegis von Mains, SS. III, 694 und Jaffé, Mo. Mugantin. p. 352. Bergl, biermit SS. III, 691 die Acta Concilii Causeiensis: Crescritium, diaboli membron. . . . Romans ecclesia, quae mater et caput omnium ecclesia um est, per tirannidem oppressa.

3 Saur, Borta, VIII, 422 und 452 ff.

Gfrorer 1) und Gregorovius 2), bie ausgehobenen Gate jur Darftellung Gregors VI. und feines Pontificats benutt baben, ftutig machen follen. Es tommt aber noch bingu bie eigenthumliche Beschaffenheit ber gangen Ergahlung Des Bilhelm von Malmesbury. Angebracht an einer burchaus unpaffenden Stelle, nämlich nach ben Capiteln, welche auf heinrich III. und B. Leo IX. Begig baben, entwidelt fie fich breit und phrasenhaft, ohne mabrhaft individuelle Blige. aber mit fehr ausgeprägter Tenbeng jur Legenbe. Denn in beren Bereich gebort es icon, wenn P. Gregor, ber in Birtlichfeit auf beutschem Boben als Staatsgefangener heinrichs III. enbete 3), hier bis ans Enbe regierenber Papft in Rom bleibt; völlig legendarisch ift aber, daß Gregor vor feinem Tobe noch einmal, von ben römischen Burgern wegen feines frengen Regiments zur Rebe geftellt, fich lang und breit vertheibigt und fich babei über einen nicht weiter genannten Kaifer bitter äußert, ibn ber Pflichtvergeffenheit geibt 1), um bann ju verscheiben, und nachbem er bestattet worden, jogleich burch ein Miratel gu glängen 3). Enthalten biese Ungaben überhaupt historiide Ciemente, so fint es Reminiscenzen an P. Gregor VII. 6); für bie Geschichte Gregors VI. fint fie gang ohne Werth und folgeweise auch für bie Frage nach ber Autoricait von Jaffe, Reg. 3137.

Bu Gunften Gregors VI. icheint ferner zu fprechen alles, was fich in unferem Schriftftud auf Die Baufälligfeit ber romijden Sauptfirden und auf eine Beibulfe bezieht, welche gablreiche Cleriter und Laien auf Betrieb bes Guillelmus Betonite Bettel, verlet zuhrend gewährt haben. Denn nit diesem Selbszegnisse bes Gregorius episcopus in Betress einer Bauthätigkeit wird in der Regel die verwandte Anssage einer anderen Quelle verbunden, Bonitho Ad amieum 1. V. ed. Jaffe p. 626, wo B. Gregor VI. auf ber Sunede von Sutri feinen Richtern ergablt, bag er früher, ichon ale Priefter, ein großes Bermögen erworten und diefes bewahrt habe, ut sarta tecta aecclesiae restauraret, vel aliquid novi magnique faceret in urbe Roma. In der Bernerthung diefer Notis geht wohl am weitesten Gfrerer, Allgem. Airchengeich. IV, 395 ff. nud Bapft Gregorius VII., Bb. VI, S. 486 ff. Ueberzeugt, bag Bonithos Ausfage unbedingt glaubwurdig fei und fich mit ber bezuglichen Wendung bes Gendichreibens völlig bede, conftruirt er mit ihrer Gulfe fur bie Beit Gregors VI. eine "Bautaffe zu Rom" und entwickelt über biefes lediglich von ihm erfundene Institut eine weitläuftige Theorie, in der sich Phautasien auf Phantasien thürmen. Mit zu bem Kühnsten gehört, daß Gröver unter bem aquitanischen Berzog Wilhelm bes Sendschreibens nicht etwa Wilhelm VII. oder Wilhelm VIII., Brüber ber Raiferin Ugnes und beibe Zeitgenoffen Gregors VI., fondern beren Bater, Wilhelm V. geft. Enbe Januar 1030, verfteht.

3ch meinestheils vermag Gfrerer weber in ber Auffaffung Bonitho's noch in ber Deutung bee Guillelmus gloriosus Aquitaniae dux ju folgen.

<sup>1)</sup> Allgem. Rirdsengeich, IV, 401 und Papft Gregorius VII., Be. VI, S. 483, 498. Er drarterfirt bas betreffente Gaptiel Milicheims als eine Ergäblung, ", bee, ebwodi mit einigen Fabeln vermichte, toffliche Ifge entbatt, nieche unerfennbar bet Aufsigen eines Augengengen. verraiben"

<sup>2)</sup> Geich, ber Stadt Rom im Mittelafter IV, 51.

<sup>3)</sup> Giefebrecht, Ruffergeit II, 430.
4) SS. X, 471: Ego ut vos mihl testes esse potestis, non neglexi meas partes; 9 So. A. 441: Ego ut vos milli testes esso potestis, non neglexi meas partes; quod speravi proficere, armavi lingam, illum, cuius interest rem agere gladlo, certiferen feei nuntio; occupatum so reseripeit bello Windelicorum, rogans, ut meis laboribas sois expensis non gravarer deturbare latronum conciliabula. Si renuissem, quam excusationed Deo afferrem cum imperator suus in me partes refudisset. Regal. e. 189, me pentreh III. als Rengheld gepreten mite, quippe qui ettam Vindelicos et Leuricios subegerit.

9 Pie reminden Edizar in ther fetinicitafette gaçam Oreger and mite burd ben Zed bestänfigt, permetgerit ibm das Begrabnig innerbalb ber Betersfirde, bit Reiche mire ver bereichen beitafetts. Seed nox divinites turbie emissus annula representation miteriale des productions de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration

tanting, geneeugen ton der occasioning unicensio eet sectererieur, tie ectae neie eet ectaes obstaciels. Sed mox divinitus turbo emissus, omnin repagulorum obstacilt dirumpens-valvas etlam lipass, veliementi patefactas Impetu, ad parietem impulit. Populius santis acclaimat in gandlum; pontificis corpus cum partirbus celebri veneratione location etc. 9 Das geigt fils namentifich in ber Mpolegie bes fetchenten Bursles, in einem Gup, let und midt obne einigs Rennitifs ber oben geichlereten beimidem Fetchart gasterben ein fami:

Laudatus est olim praedicandae memoriae praedecessor noster Adrianus primus, quod investituras ecclesiarum Karolo Magno concesserit, ita ut nullus electus consecraretur ab episcopo, nisi prius a rege insigniretur et anulo et baculo; contra laudatur in nostri seculi pontificibus, quod has donationes tulerunt principibus.

Denn angenommen, Bonitho verbiene in seinem Bericht über bie Snnobe von Sutri und speciell binfichtlich ber Reben Gregors VI. wirklich ben Glauben, welchen Gfrorer ihm identt, fo anbert bies nichts an ber Thatfache, baß gwijden Bonitho und bem Genbidreiben infofern eine mejentliche Differeng beftebt, als biefes gang unzweifelhaft nur auf Bontificatshandlungen Bezug nimmt, mabrend Gregor VI. bei Bonitho ebenso unzweibentig nur von Beitrebungen rebet, welche feinem Papsithum vorausgingen. Gine Combinirung ift gewiß möglich, aber für geboten tann sie nicht gelten, um so weniger, je gewisser es ift, bag Bonitho's ganger Bericht über Die Synobe von Gutri auf febr fcmachen

Füßen freht, fast jeber foliben Grundlage entbebrt 1).

Anhlich ber Guillelmus dux, den Grebrer auf Herzog Wilhelm V. von Aquitanien beutet. Wie Abemar von Chabannais, Zeitgenosse und Veschichtschreies beies hervorragenden Fürsten, Histor. I. II, c. 41, SS. IV, 134 glaubswird gier ihn berichte, hat Wilhelm V. von Angend auf viel Devotion gegen Kom bewiesen; saft alljährlich war er dort zu sinden, eilte er ad limina apostolorum, und wenn er ericien, bereiteten ibm Papft und Bolt einen Empfang als ob er ber Raifer ware. Un fic alfo mare es immerhin bentbar, bag Wilhelm mabrent feiner langen Regierung von 993-1030 fein Intereffe für Rom einmal burch Grundung einer jog. Bautaffe bethätigt batte. Dann ergiebt fich freilich ale weitere Confequeng, daß ber Gregorius episcopus bes Senbidreibens nicht Gregor VI., fonbern Gregor V. mar, und bag mir es unter bie Ucten biefes Papftes aufzunehmen, gwifchen 996 und 999, begiebungsmeife 995 Februar vor bem Fall Des Crescentins, einzureihen haben. Aber wie harmonirt biefe Sprotheje mit bem Armuthszeugnig, welches fich ber Gregorins bes Sendidreibens felbit ausstellt: nos utcunque meritis pauperes, nec rebus quidem divites, mabrend in einem uns iberlieferten und anicheinend recht alten Epitaphium Gregors V. bei Watterich I, 88 gerade
beijen Reichthum betont wird? Und vollends die Phrase des Sendschreibens, welche etliche Kaifer, nonnulli etiam imperatores, reges etc. tes Raubes am Rirdengut beschuldigt, wie mare die in Ginflang gu bringen mit ber Gin= tracht, welche meines Biffens ununterbrochen zwischen B. Gregor VI. und feinem taijerlichen Better Otto III. bestanden hat? Lassen wir also P. Gregor V. und herzog Withelm V. bei Seite, um es statt bessen mit Gregor VI. und Bilhelm VII., ber von 1047 bis 1058 über Aguitanien regierte 2, ju versuchen, fo ftogen wir auch bier auf erhebliche innere Schwierigfeiten. Daten, aus benen abgeieben von unferem Genbichreiben auf besondere Beziehungen Diejes Bilbelm bon Aquitanien ju Rom unter Gregor VI. geidloffen werden fonnte, fehlen gang und jene antitaijerliche Phrafe, als Ausspruch Gregors VI. gedacht, will mir auch nicht seiner jonft befannten Dent = und handlungsweise entsprechend and and more einer join beaming Den Den Gregorius episcopus bes Sendidreibens, wie ich meine, P. Gregor VII. ift. Denn beffen Beziehungen gu ben bebentenbften Laienfilrften feiner Zeit, nament-lich ju König heurich IV. und ju bem Normannenherzog Robert Guiscard 3), waren von vorneherein ber Urt gespannt und unsicher, bag Meugerungen, wie bie vorliegende, felbit in ben erften, relativ friedlichen Zeiten Gregore nicht befremden durfen. 218 Guillelmus dux aber bietet fich nunmehr bar ber jüngere Bruder Bilhelms VII., Gaufred ', als Herzog von Aquitanien und Graf von Poitou, Bithelm VIII., bessen genaues Einverständniß mit Gregor VII. durch bas Registrum bes letteren an mehr als einer Stelle bezeugt mirb. 3bn fand ber Bapft nicht nur willig und unterwürfig, als er ihm bejehlen mußte,

<sup>1)</sup> S. oben E. 458.
S) Chronicon S. Maxentii a. 1044, 1058 bei Bouquet, XI, 217, 219. 20 Automo 3. Maxemut 2. 1982, 1000 ort Bouques, Al, 217, 219.

3. Maining Bebruar 1074, libergog Mobert bas Bencentanutiem mit Krieg. "Ein Angriff auf
251 — mar aber bamais faum etmas Anteres als
ein ummittelbare Gintringen floberts in die Bengungen bes beiligen Betrel." Mitte Mary 1074
berkängte der Mach die Grommunication über Biobert oum omnibus fautoribus suis, quousque
Passipioceren. Register, 4, 60, ed. Jaffe p. 108. 4) Chron. S. Maxentii 1. 1.

sich von seiner Gemasslin wegen Blutsverwandtschaft zu scheiden, sondern auch empfänglich sir die Bee eines allgemeinen Kriegsuges gegen den Drient, mit der Gregor sich im 3. 1074 und auch noch zu Ansang 1075 ernstlich seichäftigte 1). Der Papst selbst deren der Gregor sich im 3. 1074 und auch noch zu Ansang 1075 ernstlich seichäftigte 1). Der Papst selbst deren der Gegen der Gregor bird bestätzt. 14, 3, ed. Jakse p. 112, das Bilbelm den beiten Billen hate sich auch un dieser Kichtung dem h. Betrus dienstlaar zu erweisen 1), und obschon für den Augenblick entschlossen, sich rundig zu verhalten, sicherte Gregor sich dennoch die ihm dargebotene Hilfe sich rundig zu verhalten, sicherte Gregor sich dennoch die ihm dargebotene Hilfe sie zukunft, indem er sagte: nodis autem, si necesse steert, in vestris promissis, sieut in dilecto featre et filo, erta semper existit siducia. If es nun nicht, als ob man die practischen Gensenwen bieser Berhanblungen vor sich hat, wenn es in dem Genöckreiben heißt: religiosi elerrie videntes et laiei quam plurimi, quos Guillelmus gloriosus Aquitaniae dux ad nostrum auxilium incitare coepit? Genau genommen wird hier nicht einmal gesagt, daß die Gründung der sog Bautasse den genommen wird hier nicht einmal gesagt, daß die Gründung der sog Bautasse den mach ein State, welche einen Jahresbeitrag zu den päpstichen Bauten übernahmen, in Bewegung gesetzt, sie dem Papste zu hülfe geschickt zu haben. Ihn selbse wer erst nach dem Detoder des A 1076 in Kom<sup>3</sup>).

Beldes aber anch immer der speciele Borgang gewesen sein mag, den der

Welches aber auch immer ber specielle Vorgang gewesen sein mag, den der beteichnete Sat des Sendsdreibens zur Voransletzung hat, so scheint mir schon die weitgesende Uedereinstimmung zwischen der schrichen Einstettung des Sendsscheins und von der hatsäcklichen Juständen der römischen Kirche bei dem Kegereichnigkantritt Gregors VII. Vrund genug zu sein, um das betressend Wikenschen und es auf seinen gleichnamigen Nachsolger zu übertragen: die eigentylimische Kasiung der Salutatio hindert nicht in Jake. Auf der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der Vorandschein der V

batiren.

Anhangsweise erörtere ich hier noch turz ein Actenstück Papst Benedicts IX., welches Dant einer scharssinnigen Bermuthung Papedrochs, Acta SS. Juni I, 97 sür die Borgeschichte P. Gregors VI. Interesse gewonnen hat nud vom nichon oden S. 256, Anm. 8 beiläusig berührt wurde. Es ist Jassé, Reg. 3128, Brief des P. Benedict an Erzhischo Poppo von Trier 3 als Antwort auf ein Schreiben des letzteren 6, worin dieser, bedrängt von wellschen Gerzen, namentlich betimmert durch andauernde, ränberische Berherungen seines Gebietes, den Papst gebeten hatte, ihm einen Beistand der Caadintor zu schischen, virum de honoratioribus vestris ac prudentioribus, qui miehi in necessitatibus meise consilio simul et auxilio sussergeur. Ingleich ersucht Poppo um die Heiligs

<sup>1)</sup> Miciebredi, Kaiiergeli III, 249 ff.
2) Quod autem ad servitium sancti Petri promptam vos habere voluntatem mandastis, gratanter accepimus; sed determinate vobis aliquid de expeditione seribere ad prasecus, non satis discretum fore pervidimus. Quoniam rumor est, in transmarinis partibus Christianus miserante Deo paganorum longe propulasse ferocitatem; et nos, de reliquo quid acturi simus, aduou cilivinae providentae consilium expectamus.

Christianus miserante Deo paganorum longe propulasse ferocitatem; et nos, de reliquo quid acturi simus, adhuc divinae providentae consilium expectamus.

3) Histor, mon, novi Pictav. Bouquet, XI, 120.

4) S. S. 492. Manlogien bieten dar quet Stude des Registrum aus dem 3. 1076, Reg. IV. 1, ed. Jassé p. 238: omnibus in Christo fratribus, episcopis videlicet abbatibus atque sacerdotibus, duchous etlam principious atque militibus omnibusque christianami sidem et besati Petri honorem re vera diligentibus, in Romano imperio habitantibus, salutem et apostolicam benedictionem. Reg. IV. 3, ed. Jassé p. 245: omnibus dilectis in Christo fratribus et coepiscopis, ducibus, comitibus, universis quoque sidem christianami defendentibus, in regno videlicet Teutonico habitantibus, salutem et omnium peccatorum absolutionem per ausgalicam henciditionem.

absolutionem per apostolienm benedictionem.

§) Benedictis episcopus servus servorum Dei Popponi tam suls meritis quam divino karismate Trevererum archiepiscopo salutem karismam cum apostolica benedictione. Blit dei tekeridriti Epistola domni papae wörlich aufgenommen in Gesta Treveror. Contin. I, c. 4, SS. VIII. 178, aber auch für fich verbanden in einem Goder von C. Symeon zu Teter und biernach Acta SS. 1, 1. Daten ichten überden Erzten.

§) Gesta Treveror. 1, 1, p. 177.

ibredung bes verftorbenen Eremiten Symeon, geft. 1. Juni 1035. Die Antwort bes Papstes verzögerte sich - At nos licet tardius quam cupivimus, ad sonum tamen paginae vestrae, ut debemus, pro affectu respondemus, jagt Bene-Dict felbit in Reg. 3128 - aber lautete guftimment und gwar in beider Sinficht: nicht bloft die Canonisation Someons murbe bem Ergbischof bewilligt und burd eine besondere Bulle ber Welt verfündet 1), fondern auch ber Coadjutor: coadiutorem praesulem a nobis poposcistis, en dirigimus und bet education schieft sid sur Charafteristrung und Empschlung besselben Holgendes: Quem quidem et honestas morum, sieut nomine indicat, et sagax animi pulchritude decorat; quem huic negocio aptissimum censuimus, qui Dei sidelem servum et prudentem cognovimus, cui et astucia serpentis est et columbae simplicitas . . . . quem a corpore nostro velut dextrum separavimus brachium, inprecantes ei salutem et gaudium. Dirigimus ergo illum, ut solacietur vobis in necessitatibus vestris, tam scilicet in opere consecrationis, quam et in unctione confirmationis et siquid in necessitatibus aliis Deo favente valebit pro libitu sanctae vestrae fraternitatis. Dag ber Rame biefes papftlichen Abgefandten nicht genannt wird, erregte icon bas Bedauern ber alteren Forider und Papebroch a. a. D. fucte biefem Mangel abzuhelfen, indem er bas nach feiner Unficht finnlofe en vor dirigimus fur verderbt erflärte, für eine Entftellung ber Sigle G2), und biefe unter Juhilsenahme ber Wendung: et honestas morum, sieut nomine indicat burch Gratianus auflöste. Papebrochs Scharffinn in Ehren! Aber ich glaube nicht, bag man seine Bermuthung annehmen kann. Hauptsächlich spricht meines Erachtens gegen fie, bag Benedict feinem Abgefandten ben Titel praesul giebt. Comeit mir ber Sprachgebranch ber Zeit bezinglich biefes Bortes befannt ift, bat man barunter einen Bifchof zu verfteben 3); ein einfacher Briefter ober felbft ein Ergpriefter, mas Gregor noch im Augenblid ber Erhebung mar, murte schwerlich jo bezeichnet morben fein. Augerbem bat Gratianus als Rebenname bes Ergpriefters Johannes nur eine bedingte Authenticität: urfundlich führt er ihn überhaupt nicht, und bag ber liber pontificalis in feiner urfprunglichen Form ihn barbot, ift nur mahricheinlich 1), feineswegs ficher. Entlich ift auch bies noch einzuwenden, daß eine hindeutung auf honestas morum und, wie Benedict hinzufügt, sagax animi pulchritudo auch in anderen Namen höherer italiunischer Clerifer 3. B. in Bonifacius und honestus gesunden werben fann.

## 4. Bur Datirung von Rodulfus Glaber, Histor. l. V c. 55).

Un bem biftorifden Charafter und an ber inneren Glaubmurbigfeit ber entisimonistischen Ennobalrebe, welche ber cluniacenfische Geschichtschreiber a. a. D

Heinrich III. in ben Mund legt, ist meines Wissens ein begründeter Zweifel bisber noch nicht laut geworben 1); ein solcher würde auch angesichts ber unameifelhaften Uebereinstimmung amifchen bem Geifte ber Rebe und ben ander-weitig befannten Gefinnungen bes herrichers?), sowie ber stellenweise febr in-Dividuellen Karbung feiner Worte weber berechtigt noch auf Die Dauer baltbar

Um fo größer aber ift bie Meinungsverschiebenbeit ber Forfcher beglialich bes Zeitpunctes, wann Beinrich III. gegen ben simonistischen Clerus jo vorging. wie es Robulfus fcilbert. Diefer felbft läßt uns im Unflaren und eröffnet folgeweise ziemlich freien Spielraum, um jene Frage lediglich nach inneren Mertmalen ju beantworten. Die letzten genauen Zeitbestimmungen finden fich bei ihm in Cap. 1 bis 3 feines fünften Buches und find sämmtlich falfch . Cap. 4. foreit es De dissensione Lugdunensis praesulatus banbelt, forieb Robulfus nach 1042 Januar ober Kebruar b. b. nach ber Ginfelung bes Ergbischofs Odultich von Lyon ) und vor bessen Ermordung, b. i. vor bem 10. Juni 1046 b). Denn ber bezügliche Abschnitt schließt: Ilieo nempe restituta est totius provintiae requies et pax diu optata eun gaudio. Damit stimmt gut, daß der Autor Heinrich III. im 1. Cap. bezeichnet hatte als rex Saxonum iam iure, Romanorum vero imperator in spe. Der zweite Theil bes vierten Capitele ftebt nicht mehr in Beziehung zu ber Luoner Angelegenheit, welche jener leberschrift gemäß ben wefentlichen Inhalt beffelben bilben joll. Es folgt vielmehr junachft ein legendarifd gefärbter und auch fouft recht ungenauer Bericht itber ben großen Ungarnfieg Beinrichs III. von 1044 und ben Schluß bilbet eine Unetbote, für welche am beften ale leberichrift paffen wurde Unrecht Gut gebeihet nicht 6). Den ftreng rechtlichen und boch zugleich menichenfreundlichen Ginn bes Berrichers verherrlicht fie nicht übel, forbert aber unfere Ertenntnift in feiner Beife. Dit bem Berichte über bie Ungarnschlacht ift fie burch ein: contigit ergo tunc temporis verfnupft und leitet ihrerfeite über ju Cap. 5, mo nun. lediglich burch ein igitur motivirt, in ber oben S. 309 ff. bargelegten

2) Rur Damberger in feinem hochft unfritifchen Kritifbeit ju Band VI feiner Synchronift. Gefd. ber Kirche und ber Weit im Mittelatter wennet fich S. 67 gegen Mobulfus, nennt ibn megen ber "Straft-voe, welche er ben Kaifen bitten läße", findlich abzeichmacht, accessität abet nogbem bie Sache felbft.

3) Den B. 309, Ann. 4 wies ich ichon bin auf die begüngliche Aussage Wipo's Vita Chuon-

possideret.
3) 88. VII, 70, not. 53.
4) S. oben S. 135.
5) S. oben S. 302.

<sup>2)</sup> Den S. 309, Anni. 4 mes ich icon ein dur die degligtigt mie meine gegebe vita Chuopi-radi c. 8. 68 fommen bingu die Cobigniche, welche Berins Camatani in tem Liber qui appel-latur Grabissimus Opuse, VI, c. 36. geidrichen um 1053, umb Garrinal humbertuis in iemer Greiffligtigt Adversus Simoniacos I. III c. 7, Martene et Durand, Thesaurus novus ane-dotor, T. V. p. 780, geidrichen um 1055, dem Kaifer megen ieines Vorgebenst gegen die Simonie erthellen. Bertus ift am ichwingsofflien, er ziebe ieme Parollet guitden heitrich III. umb Zimonie Gonflautin, dem Befampfer der Arianer: Videtur Itaque imperator iste Constantina caesari Charles der State (Constantina caesarie). adversus catholicae hostes ecclesiae non supparem obtinuisse victoriam. Ille nimirum Arrianae sectae dogma orthodoxae fidei armis attrivit; iste simoniacae haereseos pestes avaritiam calcendo delevit. Ille fidei propugnator obstitit, ne Arrius unitatem scinderet; hic concupiscentiae triumphator occurrit, ne Simon in ecclesia pestilentiae cathedram

<sup>6)</sup> Der ungenannte Abt eines gleichfalls ungenannten, aber ansebnlichen Rloftere bemubte fic Bitter, boch erftaunt, mußte nicht, mas er biervon halten jollie, aber ber Raifer bestand auf feinem Ber-langen, fammt bem Pferde von ihm in haft genommen gu merben, und verfügte nur noch, bag man langen, (ammt bem Perde von ihm in half genommen zu werden, und verlügte nur nech, dag mein bem Abl, den Anthriter feinese Wißgleichliche, berüchliche. Delege gelichab, der Abl fam und der König befahl ihm sein Amt niederzullegen. Depone ... haeulum regimning panturalis, quem oredis langitione mortalis haminis debere gestart. De fürget bin der Abl zu Jüsen, der König aber richtete ihn nieder auf, gab ihm dei Sata mit dem Arenge gurüft und wrach. Vaste ... st. suscipe illum de manu omnipotentis regis, nec sie volles pro e deblier alieulum wortalle, mod ilderen utere eo, ut deede culmen tanti nominis. Der Abl ile fic des nicht zwei Wast sagen, inderen registre ergüngts weiter.

Beife De extirpatione simoniaca gehandelt wird. Der Autor begnugt fic aber in biesem Capitel nicht mit bem, mas er in bieser Beziehung von Seinrich III. au ergablen bat, er gebenft auch noch bes Berberbens, welches bie Gimonie mabrend ber letten funf und zwanzig Jahre über Rom und bas Bapftebum gebracht habe, um mit einem Ausbrud ber Beiriebigung über bas Emportommen Bapft Gregors VI., vir religiosissimus ac sanctitate perspicuus. Cuius videlicet bona fama quicquid prior fedaverat, in melius reformavit, fein Wert überhaupt zu schließen. Bie grundialsch bei Anschut is, melde Robulfus von dem römischen Thronwechsel hat, bewies ich schon in der zweiten Abthessung viesen Treißimeen leidet benn auch das Gewicht ber llebergangsmendung: Ipso guoque in tempore, beren Robulfus fich bedient, um von Beinrich III. und beffen Rebe auf ben papftgeichichtlichen Schlugabichnitt ju fommen. Ginen zwingenden Grund, die antifimoniftifche Spnobe mit ber Epoche Gregors VI., bem 1. Mai 1045, unmittelbar zu verbinden ober gar fie noch früher anzusetzen, fann jenes ipso quoque in tempore jebenfalls nicht abgeben. Richt einmal bies läft fich noch genau bestimmen, mann Cap. 4, zweite Galfte und Cap. 5 geschrieben morben find, ob noch por bem 25. December 1046, ber Raiferfronung Beinriche III., ober erft nachber. Daß Robulfus ihn, nachdem er fich in Cap. I bes bezeichnenden Ausdrucke imperator in spe bedient hatte, jeht wiederholt imperator nennt, möchte für einen Zeitpunet nach ber Kaiferfrönung sprecen; aber bem fleht entgegen, daß in bem letten Theile von Cap. 4., in ber Unetbote, ber Sprachgebrauch ichmantt, imperator und rex neben einander portommen. 3ch vermuthe baber, bag, wie bas Sauptstill ber Ergablung, die antisimonistische Sunobe, jo auch die bezügliche Aufzeichnung bes Robulfus noch in die Zeit des beginnenden Römerjuges gebort.

Bas bie bisberigen Datirungeversuche betrifft, fo zeigt fich eine extrem spate Datirung bei Baronius-Pagi. Annal. ecclesiastici a. 1047, ed. Mansi, XVII, p. 6: sie versteben ben Bericht bes Robulsus von einer Synobe, welche Beinrich III. hielt, nachdem er zum Kailer gefrönt und nach Deutschland zurückgesehrt war, b. h. im 3. 1047, und Mansi, Concilior. Coll XIX, 627-630 wiederholt biefes mit bem absolut irrthumliden Bufan, bag ber Raifer B. Clemens mit fic nach Deutschland geführt habe und bag baber gu vermuthen fei, Die Spnobe babe in Gegenmart bes Barftes ftattgefunden. Go weit gebt nun freilich Stengel I , 117 und 118 nicht, aber auch er fett, wie Baronius, Bagi und Maufi ben von Robulfus berichteten Berfuch Deinrichs "ber Simonie träftig zu steneren" in ben Juni 1047, ohne zu bemerken, daß biefes Datum nach ben remischen Borgängen, namentlich nach ber antifimonistischen Sonobe bes Papftes Clemens II., an fich febr unmahrscheinlich ift und augerbem von Rodulfus felbst in feiner Beife gestützt wirb. Bofler, Deutsche Papfte 1, 230 Mum. 1 wendet fich mit Recht gegen jene alteren Forfcber, obgleich er beren Brrthum infojern theilt, als auch er bei Robulfus bie Borfiellung findet, bag ber antifimonistische "Reichstag" Beinrichs III. erft nach ber Rudtehr bes Raiters aus Italien gehalten worden fei. Höfter glaubt nun unseren Autor ba-durch corrigiren zu können, daß er annimmt, "den Stoff zu seiner Rede König Beinrichs" habe ihm das Constanzer "Concil" von 1043, auf welchem der Kaiser elbft als Rebner aufgetreten fei, geliefert. Beitergebend verfällt Boffer bann in ein inderes Ertrem, indem er und gwar ohne alles und jedes Kundament in ben Quellen den Berluch macht "Concil" und "Reichstag" ins I. 1040 zu verfetzen, "in welchem Heinrich in Augsburg, Ulm und Reichenau war, also wohl auch in Constanz 3"! Weit weniger willfürlich behandelt Girörer die Frage: indem er Allgem. kirchengesch. IV, 407 Anm. 1 gegen Stenzel gewandt bemerk, daß "Rodulf

<sup>1)</sup> S. fr. hahn, Bollfanbige Einseitung u. f. m. G. 32 nimmt in feiner Gesammtdarafteriftle beinrich III. allerdings Rotig von ben Berichten bes Reduline, giebt aber feine Zeitbestimmung. Inter bem Beutern berichtet oben Gelte I, 160 und Bagmann II, 197,

3) Bull. Die Unfange ber Reftauration ber Kirche I, S. 13, Mum. 33 posemistrt eingebend egen öpfler und madt manche tressende Bemerlung; aber im Bostitiven ift auch er auf falicher jahrte, wenn er zu ber alteren Datirung, jum 3. 1047, urudfebrt.

ganz bentlich die Versammlung in die Zeiten Pabsts Gregors VI., also vor den December 1046 versetzt" und zugleich heranzieht, was hermann von Reichenau, Chron. a. 1046 und Anselmus, Gesta episcopor. Leodiens. c. 58, SS. VII, 224 über die große Machener Berfammlung zu Bfingsten 1046 berichten, fommt er zu bem Refultat, bag die von Anselm und hermann erwähnte Synobe ein und biefelbe sei mit berjenigen, auf welche Robulf jene harte An-rebe bes Königs verlegt (S. 409). Gang ähnlich ängert sich Gfrörer, Rabst Gregorius VII., Bb. VI, S. 506 ff. und zwar beibe Male nicht ohne zugleich feinem faft perfonlichen Saß gegen Beinrich III. in heftigen Ausfällen und phantaftifden Combinationen über beffen "grobe Seuchelei" Luft zu machen Laffen wir biefes bei Seite, fo wird gegen bas rein Thatfaciliche bei Gfrerer ein-zuwenden fein, bag er ben nachbrud, welcher in ber Darstellung bes Robulfus auf ben italianischen Clerus und bas simonistische Papftthum gelegt wirt, nicht genigent gewürdigt hat. Und eben benfelben Einwand erhebe ich noch gegen mehrere andere Forscher ber neueren Zeit, nämlich gegen ban hengel, Reper Sendrit be Derbe S. 42, 104-108, beffen theilweise febr richtigen Bemerfungen auf bas 3. 1044 of daaromtrent binauslaufen; Befele, Conciliengeschichte IV, 672 wo ber Bericht bes Robulfus auf bie Constanger Spnobe von 1043 bedogen ist, endlich Giesetwart, Kaiserzeit II, 382, 639: er schräft die Zeit, in der die fragliche Bersannslung klattgesunden haben kann, auf 1044 und 1045 ein und begründet dies unter anderem durch die meines Erachtens nicht unbedingt gültige Behauptung, bag bas Wert bes Robulfus mit ben Rachrichten vom 3. 1045 abidliege. Bon bem Sauptstud bes Schlufcapitels ficht ja chen bie Jahresbestimmung jur Debatte und 1046 von vorneherein auszuichießen, scheint mir eine petitio principii zu sein. Zu einem absonderlichen Ergebnis tommt Steinhoff, Königthum und Kaiserthum heinrich III. S. 44 und 45: den Robulfus läßt er anerkannten Thatsachen entgegen am Ende bes elften Jahr-hunderts fcreiben und ernenert Stengels Datirung mit ber Mobification, bag er die Rebe nach Kom verlegt, in die erste Zeit nach der Kaisertrönung 1), benn in der Rede spreche Heinrich III. von der corona imperialis. Das ist aber nicht genau, es heißt vielmehr SS. VII, 72: Sieut enim Dominus mihi coronam imperii sola miseratione sua gratis dedit. Der Ausbrud corona imperii ist indifferent, paßt ebenso gut fur die Königsepoche wie fur die taifer-liche. Außerbem aber, wie hatte es heinrich III. auch nur in ben Ginn tommen fonnen in den erften Zeiten von B. Clemens II. gu Rom einen Cat auszusprechen, wie ben folgenden: Omnes quippe gradus accelesiastici a maximo pontifice usque ad hostarium opprimuntur per suae damnationis precium, ac iuxta vocem domini iam in cunctis grassatur spiritale latrocinium?

#### 5. Die Synode von Sutri.

Unter ben Controversen, zu benen bie gegenwärtige Ueberlieserung von bieser wichtigen Spiobe Stoff bietet, verbienen zwei eine besondere Ervettenung: erftens bie Frage nach bem Umfange ber spinobalen Berathungen und Beschüffe, und zweitens die Frage nach bem Bersahren gegen R. Gregor VI.

<sup>1)</sup> Auch Damberger, Syndroniftifde Geid. 20. VI, 893 ichlicht fich mieter an Gienzel an, muthmaßt aber Angeburg ale ben Ort ber Berfammlung.

In Bezug auf ben Umfang ber Spnodalberathungen geben am weitesten wei ältere beutiche Berichterfatter, hermann von Reichenau, Chron. a. 1046, SS. V. 126 und ber Altaicher Annalif, a. 1046, SS XX p. 803, indem sie beibe, hermann wahrlcheinlich ohne Anhalt in bem von ihm benutzen Papsicatalog, nicht nur die Untersuchung und Bernrtheilung der drei simonistischen Päpste, sondern auch die Wiederkeloyung des Papsithums, die Erhebung Suidgers von Bamberg, nach Sutri verlegen.

Aber barin fieben fie gang allein, finden nirgenbs biejenige Beftätigung, beren fie bedurfen, um jeber jur fich ober gufammen Gtanben ju ermeden.

Bor Allem, es widerivricht ihnen die wichtigste deutsche Quelle, Annal. Cordeiens. a. 1046, da sier der Gang der Tinge selgendermaßen dargestellt wide in Sutri Abseign von weie Kähsen, des mitteren und des setzen, also Silvesters und Gregors; dann in Rom am 23. und 24. December neue Synde und erft auf dieser Ksiegung Benedicts und Wash Junder. Eine ähnlich Bertseifung der Veschöftet auf wei Syndern, die wei kunte unt inn deine römische ritt und anch in den bedeutenderen italiänlichen Quellen entgegen: anch sie weidersprecken der Reichenau-Mlaicher Darsellung namentlich darin, dass sie den Unterschied ihrer Karterischung Zuitzgers Wash indt in Sutri, sondern erst in Kom auf einer besonderen Synder sie in kom auf einer besonderen Synder sie in kom auf einer besonderen Synder sie Karterischung Zuitzgers Mash indt in Sutri, sondern erst in Kom auf einer besonderen Synder sie karterischung Zuitzgers Mash indt in Sutri, sondern erst in Kom auf einer besonderen Synder sie karterischung der Geschäfte am prägnantes zum Ausderus in der Westen: Celebrata regulariter sinodo (in Sutri), in magua estuatione venerunt Romam rex pariter et episcopi, tum quia non habedant pontisieem, qui regem imperiali donaret potestate, tum quia non habedant pontisieem, qui regem imperiali donaret potestate, tum quia in eligendo cleri quidem habedant electionem, populi autem subsequentis minime habedant.

Dieser Conjenius zwiichen ven Annal. Corbeiens, einerfeits und den Annal. Romani, Benzo, Desiderius, Bonitho andererseits ist nun aber nicht 606 zegen hermann von Reichenau und den Mitaicher Annassischen zu verwerthen, er richtet sich auch gegen alle viejenigen Duellen deutschen wie italiämischen utrerungs, wecke in den umgeschrten Hehrerungs, wecke in den umgeschrten Hehrerungs, wecke in den umgeschrten Hehrerungs, werde in der umgeschrten best ganze Ereignis der Senote oon Sutri mit kinen Worte gedensen, sondern des ganze Ereignis der Entedigung und Webetenigen des kontisieats nach Rom verlegen. Es sind ihrer nicht wenige, aber kine is darunter, welche an Webetuning jener Gruppe von größeren Antoven gleich kime. Adam von Bremen. Gesta Hammadurg. eccl. pontis I. III e. 7; Vannbert von Hersfeld, Annal. a. 1047; Anonym. Hasserens. e. 36; Annal. Weissemburg. a. 1047; Marian. Chron. a. 1066 (1044); Sigebert, Chron. a. 1046; Arnulf, Gesta archiep. Mediol. l. III e. 3; Papsicatase im Dreschener Codez des Chron. Altinate; Benno, Vita Hiltebrandi l. II, ed. Goldast p. 12, 13; Amanus von Montecasino, Aimé. L'ystoire de li Normant l. III e. 1. Diese ist wohl nur durch zuweitgesende Wertsigning des Destevius 3m der irrissimilden Ansalang gesommen, das Alles, die Absequing der dreit haben ein eine field sing. Annal. a. 1046 gehört in diese Kategorie, obestein wendenen durch die eine feiner Vorlagen. Bonitôs's Decretum

502 Excurs III.

c. 109, fein Anlaß gur Abirrung geboten wurde. Dagegen fieht ber Chronift von S. Benignus zu Dijon, SS. VII, 237 ber besseren lieberlieferung wieder etwas naber; benn nach Rom verlegt er ausbriddlich nur bie Raffertrönung heineriche, ben Ort aber, wo bas ben brei Päpften so verhängnisvolle und von ben Erzbischien halinard und hugo besuchte Concil stattfand, lätt er im

Dunkein.

Eine Zwischen- ober Rebenfrage ist die, ob die Synode von Sutri nicht mister die Bapsie Siwester und Gregor, sondern auch über Benediet IX. schliffig wurde, oder od desse och desse chickstalle erst auf der römischen Bersammtung entschied.). Dermann von Reichenau und die Attaicher Annalen Romani und Benzo, Desiderius und Bonitho, sie alle sind darin einig, daß die Angelegenheit der der ist ist worder and Benediet, obgleich er, wie Benzo ansdrücklich und gewiß richtig hurde: and Benediet, obgleich er, wie Benzo ansdrücklich und gewiß richtig bervorhebt, nicht anwesend war, erhielt sein Urtheil, wurde mit einbegriffen in das Anathena, welches den Annal. Romani zusosge über sie alle der in Sutri verschen, welches den Annal. Romani zusosge über sie alle der in Sutri vers

hängt murbe.

Dem widerspricht nun aber eine Antorität ersten Kanges, der Annalis von Corvey, indem er, wie schon erwähnt, die Synodasgeschäfte der Art veretheist, daß die Beseitigung von Silveiter und Gregor auf Intri fallen, die Absteung Benedicts dagegen erst in Rom, auf der Synode vom 23. nud 24. December, stattsindet?). Und eben dieser Corveyer Darstellung din ich trog der stattsichen Mehrzahl von abweichenden Berichten oben im Terte S. 313, 314 gesosat. Se bestimmten mich dazu abgelehen von dem großen Bertrauen, wechtes diese Luckle silversquare einsist, noch besonders zwei Kommente, erstlich die Bahrnehmung, daß im Lager der abweichenden Berichte über das Borgehen der Synode gegen Benedict Zwiespalt herricht: während sie Bonitho zusolage in zu sigen auf sich bernihen ließ, von einem specialen Beriahren löstand nach in zu statt die Allerdings mit ihm: anathematis kacula sulminatus (est.), sagt Benzo; jodann die Unmöglichteit biele Behauptung Benzo's mit der sicherting gewickigeren Aussage des Setrus Daniani, Opuse. XIX e. 11, daß dei der hipurdalen Unterschung Benzole mit der Krommunication verschont blieb, von Simston zu Geweine solike St.

Neber das Berhältnis und den Werth der sich widerstreitenden Quellen urtheilen ebenso oder ähnlich, wie ich, Giesebrecht, Kasserzeit II, 416, 634 und Schirmer, De Hildebrando suddiaeono, p. 13, der nur freisig das Versehen macht, daß er Hermann von Reichenau und die Corvever Annalen nahe quammenstellt, als ob sie harmonirende, jedensalls combinitdare Quellen uchten was sie doch in Rachtheit und preciest bezigsich Verseites IX. nicht sünd. Auch Barmann, Positit der Käpse II, 205, 206 legt auf die Annalen von Corvey gebildrenden Verseih. Bei den mesten Korschern is diese aber nicht der Fall, o nicht bei Stenzel I, 113, 114: obgleich er die fasti Cordeieus. a. 1046 als "merkwürchen von Gerveh der Kirchen der Kürchengesch. II, 1, S. 194; Jöhler, Gestelbe gilt von Gieser, Lehrband der Kürchengesch. II, 1, S. 194; Jöhler, Gestelber den kluberen, darunter zusetz D. Loren.

<sup>1)</sup> Auch ber Kapficatalog im Prestener Chron. Altinate firirt die Abiegung Benediels auf eine rönftlic Spinote, und weine es in den Annal. Weissemburg, n. 1047 beist: Heinrieus ren conventum magnum Komme habvit, ibique deievieus papa, fo mag man das am ill Gietelburg, Kaifeigelf II, 644 ebenfalls von der Abiegung Benediets verstehen, odgliech teifen Kame nicht genannt wirte. Ber beetunddigt; wurd das Gemäthe teier Ausgang tauturd, laß berte Zuich ibt Spinote von Einrie mit Stillsaweigen übergeben. Die Möglichtet einer Beirwechselung ist als nicht auf gefahren.

allo nicht ausgeschierten.

9 Ad amicum I. V, p. 627: De Theophylacto vero supersedendum fore indicaverunt, maxime cum i pae Romanus pontifex se indicaverit deponendum. Eleie Bentum fin uter noche dem Sume und der verbreigielen Senteng Bonitho's, als daß fie nicht recht eigentlich ihm angeboren, d. b. der Glaubmürdigfeit entbebren jollte.

9 E. die felaente G. Aum. 1.

Papftwahl und Kaiserthum S. 70. Rach Gregorovius, Gesch. ber Stadt Rom IV, 54 hätte in Rom eine sofort versammelte Spnode nochmals alle brei Päpfte sir abgesetzt erklärt. Als Beweis bafür vienen die Annal. Corbeiens., sie entbalten aber etwas ganz Amberes.

Im frartften und beutlichften ift biefe Borftellung ausgeprägt bei Bernold, Chron. a. 1046, SS. V, 425 in seinem Gregorius . . . non invitus pastorale officium deposuit. 36m junachft fieht Defiberius: ohne bie Eunobalberaihungen im Einzelnen zu beschreiben, verfahrt er psuchologisch, betont vor allem ben niederschlagenten Eindrud, ben der Gang der Berhaublungen auf Gregor machte 1) und lätzt unter diesem Eindrud in ihm ben Entschlig entfieben, einer Berurtheilung burch freiwilligen Bergicht juvorzutommen: agnos. cens se non posse iuste honorem tanti sacerdotii administrare, ex pontificali sella exiliens ac semet ipsum pontificalia indumenta exuens postulata venia, summi sacerdotii dignitatem deposuit. So chectvoll, wie bier und bei Leo von Offia, ber ja bie Schilberung tes Defiberins noch um einen Fußfall bereichert 2, geht es allerdings bei Bonitho nicht zu, sondern bialectifd, in Rede und Gegenrebe, entwidelt sich die Katastrophe, aber ihrem Wesen nach ift fie nicht anders geartet als bei Bernott und Desiverius 2): weil die Bifcofe, viri religiosi, wie fie find, fich ausbrücklich weigern ein Urtheil zu fällen, - tu in sinu tuo collige causam tuam, tu proprio ore te iudica beift es wortlich - andererfeits aber bem Bapft beutlich ju verfteben geben, baß er fich ber turpissima venalitas symoniacae here-eos iculbig gemacht habe, fallt Gregor über fich felbst bas Urtheil und bie Thatigteit ber Ennobalen befieht ichlieglich nur barin, bag fie bie Gelbftverurtheilung Gregors bestätigen: Quod tibi placet, et nos firmamus. Giefebrecht, Raiferzeit III, 1029 bemerft, auch nach Bonizo fpreche bie Spnobe Die Abiebung Gregors formlich aus, nur auf besten eigenen Antrag. Aber biese Interpretation icheint mir unrichtig zu sein: benn ben Sauptaccent legt Bonitho, wie aus ben bezeichneten Stellen bentlich hervorgeht, auf die Urtheilsenthaltung ber Bifchefe, fie allein ermöglicht Die Gelbstverbammung bes Bapftes.

<sup>1)</sup> Dem Defterius juscige vor nämität Greger nach Sutri gegangen im Bettraufer, bes bie Betsanbiumgen einen für im gunfligen Berlauf nehem mitten, allectus ape, unod allis duobus depositis, sibi soil pontificatus confirmaretur, grafanter perrexit, sed postquam eo ventum est et eros agisteri ac, discuti a synodo coepta est etc. Ein Analogen hierar bietet außer Bentiko, auf ben fid bie 7nm. 3 begiebt, mur noch bie tömitäte Eage bei Otto Frising, Chron. 1. VI c. 32, SS. XX, 244: Gratianus regi apud Sutrium occurrens, ad leniendum lysius animum diadema preciosum obtulisse dicitur. Quem rex primo, at decuit, honorifica succepit, postmodum autem collecto episcoporum conventu, a pontificatu por nora simoniae cedere persousit. Bet Ricobaldus Ferrariens., Muratori, Re. Ital. Scriptor. IX, 121, m. Bentikot's Ad amicum und Circ's Chronif geldömäßig benußt fine, ift aus bem diadema preciosum Circ's eine ausea corona generben.

Rein Zweifel nun, bag beibes, fomohl bie 3bee Bonitho's von ber Urtheilsenthaltung ber Bifchofe als auch Die icharfere Abbantungstheorie Bernoths und bes Defiberius fur eine ftreng hierarchische Dentweise, wie fie in Gregore VII. berühmtem Dictatus papae mit feinem: Quod a nemine ipse (sc. Romanus pontifex) judicari debeat 1), formulirt porlag, etwas ungemein Gewinnendes baben mußte, ihr genau entiprach. Andererfeits aber ist nicht minder gewiß; ber gesammten übrigen Tradition sind solde Borstellungen femb; nitzends sindet sich auch nur andeutungsweise eine Spur davon, daß Gregor VI. anders und zwar formell gunftiger oder gelinder bebandelt worden mare ale feine Ditangeflagten Benedict und Gilvefter, mit benen die Sunobe von Gutri auch nach Bonitho's Schilberung nur furgen Proceg machte2). Fast überall wird von Gregors Katafirophe in Ausbruden gesprochen, welche ibn als einen mit Gil-veffer, beziehungsweise mit biesem und Benedict eng verbundenen Schicfialsgenoffen erfcheinen laffen 3) als mitschuldig bes Berbrechens ber Reverei (Simonic) und barum, wie jene, gerichtlich verurtbeilt und von Rechtswegen ber rechtswidrig erworbenen Birbe entfett. Go beißt es in den Annal. Romani, SS. V, 469: In sancta igitur Sutrina ecclesia mirabile sinodum inesse decrevit. Et Johannem Savinensem episcopum . . . et Johannem archipresbyterum, cui posuerunt nomen Gregorius, et Benedictum . . . canonice et iuste iudicando, sacris et religiosis episcopis hec per canones ostendendo perpetue anathematem obligavit unb bet Benzo. 1. VII c. 2. SS. XI, 670: Dominus noster cesar, secundus Heinricus, volens Romam venire . . . audivit tres diabolos usurpasse cathedram apostolicae sessionis. Quibus precipiendo mandavit, ut sibi occurrerent Sutrio, sed non venerunt nisi duo. Facta est autem ibi synodus, ubi sedente rege cum pontificibus, uterque eorum iusto iudicio est condempnatus, tercius vero, qui aufugit, anathematis facula fulminatus 1). Der, wenn etwa biefe Bengen wegen ibrer reichs = und faiferfreundlichen Barteifiellung nicht als vollgultig anertannt werden follten, fo wollen wir auf Quellen gurudgreifen, benen Parreilichfeit im angebeuteten Sinne nicht zur Laft fallt: bas Resultat wird freilich tein anberes sein. Marian. Chron. a. 1066 (1044), SS. V, 557: Benedictus. Hic cum papatiam suam vendisset, Heinricus imperator perrexit Romam, et pro eo Clementem constituit papam, cum ex ore sancti Petri in Simone mago emtor pariter et venditor spiritualis gratiae sunt anatemati. Arnulf, Gesta archiep. Mediol. l. III c. 3: Facto autem Romae generali conventu praesulum, visum est regi et episcopis omni bus, papam ipsum iniuste tenere cathedram. Quo statim abiecto, unum ex Teutonibus . . substituit. Anonym. Haserens. c. 36: Gloriosus imperator . . . Romam venit et habita generali synodo, duos simoniacos uno die abiecit, et tertium catholicum apostolicae sedi imposuit. Lambert, Annal, a. 1047: Rex nativitatem Domini Romae celebravit, ubi tribus depositis, qui sedem apostolicam contra ecclesiasticas regulas invaserant etc. Adam, Gesta l. III, c. 7: Heinricus rex . . . Romain tractus est. . . . Ubi depositis, qui pro apostolica sede certaverant, Benedicto. Gratiano et Silvestro scismaticis etc. Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, 237: perrexit . . princeps Romam . . . et feeit deponi Johannem, qui tum cathedrae presidebat, et Benedictum

4) Steiber gebort tres der Michtermabnung ber Spuede von Sutri Sigebert, Chron. a. 1046: rex lieinricus contra cos (bie brei Papile) Romam vadit; et eis canonica et imperiali

censura depositis etc.

<sup>1)</sup> Registr. II, 55a ed. Jaffé, p. 175.
2) ed. Jaffé p. 627: Et questione orta ab omnibus iudicatum est, episcopatu et pres-

et dann p. 62; Et questione ora no omnious turicatum est, episcopatu et presbiteratu nudatum in monastorio dictus vitae suno tradit.

§ En Susanham madt nur Garbinal Science, Vita Hiltebrandi I. II, ed. Goldast p. 13
infertin, ale biet Senig centrol letziquió mit Genent teraçoti una guar am (hárifita gacen
Gregor, — in custodiam reclusit, quem postea in exilium misti, mabrent es nen Science IX.
unir heißt: in fugam coegit une vom Eithefter, quem non ambitio, sed visa da papatum
coegerat, ad sedem propriam redire compulit.

atque Silvestrum qui in concilio tunc abito, examinata eorum culpa, inventi sunt non solum simoniaci sed etiam pervasores aecclesiae Christi. Damit batten wir bie unmittelbar geitgenöffischen Quellen erreicht, aber nach einer Bestätigung jener bierardifden Geidichtsbetrachtung juden wir auch bier vergebens: ju ihr stehen weber Betrus Damiant mit einer beläufigen Aeußerung über ben Sturz Gregors, Opusc. l. XIX, c. 111, noch Anselmus, ber Geschühlschreiber ber Bischöfe von Lüttich, bei bem Bischof Bazo, Gesta c. 65, SS. VII, 229 fich zwar ftart ereifert für bie Unabietbarteit bes Papfies überbaupt 2), aber boch nur besbalb, weil Beinrich III. Diese nicht anerkannte, weil er (Baro) Gregor VI, bereichnen munte ale depositus a quibus non oportuit. Es wiberfreben ferner ber Altaicher Annalist 3). Dermann von Reichenau, beziehungs-weise ber von ihm benutze Papstcatalog 4, ja bas fortgesetze Papstbuch über-haupt 5). Endlich unsere letzten Inftanzen, der Annalist von Corven und Papst Clemens II., ba mo er in feinen Bullen einmal beiläufig bas Ente feiner Borganger berührt, auch fie verhalten fich entichieben ablebnent gegen bie 216banfungstheorie: Ausbriide wie bas secundum instituta canonum depositi sunt papae duo ber Annal. Corbeiens, ober bas explosis tribus illis, quibus idem nomen papatus rapina dederat von Papft Clemens II. in feiner Bulle fur Bamberg ind von einer Deutlichteit, bie nichts ju munichen übrig läßt und jugleich recht geeignet ift, um bie tiefgebenbe Differeng zwischen ber großen Mehrzahl und einer kleinen Minbergabl von Onellen noch einmal in belles Licht ju fegen.

Troballedem aber bat in ber Litteratur lange eine ben bierardischen Mutoren gunftige Anficht geberricht. Bon Baronius an bat namentlich Bonitho faft unbedingt Glauben gefunden ?) und wenn Gieiebrecht, um nur ben vornehmften Reprofentanten ber neueren Foridung gu nennen, ben Defiberins voransiellt, gegen ibn ein besonderes Bertrauen zeigt, so ift er barum nicht gewillt, Bonitho preiszugeben; findet er bod, Raiferzeit II, 644, bag ,,beffen Nadrichten fich im Gangen mit ben Angaben bes Defiberius vereinigen laffen". Das ift gemiß nicht in Abrede gu ftellen, aber ebenfo wenig barf man überfeben, baß die relative lebereinstimmung der beiden Autoren unter fich eine fehr bedenfliche Kehrfeite hat, nämlich jene gemeinsame sachliche Differenz mit beinase ber ge-sammten übrigen Tradition und dieses eben einzehend von mir geschilderte Migrerhältniß hat Giesebrecht meines Crachtens nicht genügend gewürdigt, weber in bem barftellenden Theile Bb. II, S. 415, 416, wo jogar Stude aus ben Reben bei Bonitho wörtlich aufgenommen fint, noch in ben fritischen Er-örterungen. Aufgebeckt ift es zuerst von Schirmer. De Hildebrando subdiacono p. 13 sq. in einem besenderen Abschnitte De concilio Sutrino eiusque

<sup>1)</sup> Super quibus (Bencelt und Greger) praesente Henrico imperatore, cum disceptare posimodum synodale concilium, quia venalitas intervenerat, depositus est, qui se ceptit, non excommanicatus est, qui describe de concedere hoc, astipulantibus ubique 3) nec divinas nec lumanas leges certum est concedere hoc, astipulantibus ubique ametrum tam dictis quam scriptis, summom pontificem a nemine uisi a solo

Deo diiudicari debere.

<sup>3)</sup> a. 1046: Quid multa? Omnes (sc. tres pape, qui . . superstitus fuerunt illo tempore) in hac sinodo iudicati deponuntur.

<sup>30</sup>re) in hac sinodo iudicati deponuntur.

4) Chron, a. 1046: rex. . . Gratianum papam convictum pastorali baculo privavit.

8trgl. Catalog. Eccard. l. l.

5) Gregorius . . . pontificatum . . per imperatorem legaliter perdidit. Watterich I,

70. Brrgl. Catalog. pontif. et imp. Rom. Tiburtinus, SS. XXII, 356: Et hic (sc. Johannes urchipreshiter) ab Henrico imperatore depositus, ultra montes deportatus est. Gung Vagenbari, aber begichnen beigit & im Catalog. pontif. et Rom. ump. Casin. SS. XXII, 361: Cregorius VI. . . sie cum rege Henrico habuit bellum. 3n tem cutipredenden Sticinut beë Chron. Altinate. Cod. Dread. begicht fich bas depositus est nicht auf Gregor VI., inbern auf Benedict IX.

<sup>6)</sup> Mansi XIX, 622, 9 Manis XIX, 622.
7) Eine Muenabme macht unter ten Alteren Forichern, jo viel ich febe, nur G. Fr. Sabn, einsteung S. 15: wenigstens conflatirt er ben Zweipalt ber Quellen bezüglich ber Frage, ob Vergarius VI. fich ber volpflichen Burde von freien Gulden begeben nabe eber obe et einst fabe betragen ist, in der in bei bei betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betracht betr

506 Ercurs III.

seriptoribus. Es folgte A. Krüger mit seiner Bonizo-Dissertation (Bonn 1865), freilich ohne in besem Puncte die Sacke sonderlich zu sördern und hierauf Jasse, Mon. Gregoriana p. 594 sq. mit einen Ungrisse, der sich gegen die gange Gruppe hierarchischer Parteizeugen, gegen Bernold, Desiderius, Bonitho zusammen richtet und so schaft, so wuchtig ist, wie keiner der früheren. Er hat denn auch seine Wistrung nicht verseht und, wenn ich nicht irre, so bereitet sich gegenwärtig ein Unschwung vor, der gewiß zur Folge haben wird, das jene Autoren bezüglich ihrer Aussagen über die zunde von Eutri bald allgemein Wisserdeit kommen. Siesewecht, der Zasse's Ennode von Eutri bald allgemein Wisserdeit kommen. Siesewecht, der Zasse's Ennode von Eutri bald allgemein Wisserdeit kommen. Siesewecht, der Zasse's Ennode von Eutri bald allgemein Wisserdeit kommen. Siesewecht, der Zasse's Ennode von Eutri bald allgemein Wisserdeit kommen. Siesewecht, der Zasse's Ennode von Eutri bald allgemein Wisserdeit kommen. Siesewecht, der Zasse's Ennode von Eutri bald allgemein Wisserdeit in misser auch dier wieder zu der Ansicht. Bonitho's Darstellung sei ertfärt habe, richtig, da sie durch das Zeugniß de Bonitsseit gertlätt habe, richtig, da sie durch das Zeugniß de Seisterus Visserdeit und ihr untlösbarem Wisserdeit in kennichte kaufgeteten, nicht eben glistlich, wie ich meine, da er nur Kebensächische Krisse und über die Dannisse den glistlich, wie ich meine, da er nur Kebensächische krisse und über die Dannisse den glistlich, wie ich meine, da er nur Kebensächische krisse und dasse, dasse der die konnik glistlich der Pährse und werden fann, leicht hinwegseselt. Anders dagegen Barmann, Positist der Pährse is, 2005, 206: ihn hat Jasselt. Anders dagegen Barmann, höstist der Pährse in, euch entipredenden Angaben des Desiderius und des Vernellung Bonitho's' nur noch mit Vorbehalten verwerthet, welche von sartellung konitho's' nur noch mit Vorbehalten verwerthet, welche von sartellung konitho's' nur noch mit Vorbehalten verwerthet, welche von sart

### 6. Der Patriciat Beinrichs III.

Bestritten ist bezüglich bes Patriciats zweierlei: erstens, ber Zeitpunct, wann er ins Leben trat, ob vor ober nach ber Kaiserkrönung und zweitens, ber Rechtsinhalt besselbe, ob heinrich III. mit bem Patriciat nur die Bestunit erwarb einen von ben Römern gewählten Papst zu bestätigen, beziehungs-weise zu verwerfen ober ob sein Recht an ber Bauffnabl weiterging, bas 28abl-

recht ber Romer befeitigte.

File die Beitrage tommen an Onellen ilberhaupt nur solche in Betracht, welche unter die Kategorie der Farteivarsellungen gehören, nämlich Annal. Romani SS. V. 469 und Benzo, Ad Heinricum IV., l. VII. c. 2, SS. XI, 670, 671 auf der einen, Bonitho, Ad amieum l. V ed. Jasse 629, 630 und Leo, Chron. mon. Casin. l. II. c. 77, SS. VII, 683 auf der anderen Seite. Unter diesen ist die Brantwertung inere Frage eine Parteisade. Demu mit Bouitho und Leo verbinden sich die Annal. Romani in ihrem nicht-urfundlichen Theile und begeugen, wie jene, daß Seinrich bereits Kaiser war, als er, wie sie sich ausgeben, ernens Romanorum omnum voluntatem, eir-

<sup>1)</sup> Marim nicht auch Bernelde?
2) Rur bätten freitich die Annal. Hildesheim. a. 1046, die Laubiens, et Leodiens, a. 1046
und die Annal. Augustani a. 1046 nicht aufgewennen werden sollen. Sie find fammtlich wertblos, weit unfelbfährig, die Annal. Laub. et Lood, Milettungen aus Eigebert.

culum, quod ab antiquitus Romani coronabant patricios, cum omnium voluntatem, sieut imperatori decreverant, in capite posuit suo. Dagegen tommt in bem urtunblichen Theile ber Annal. Romani, ba wo B. Clemens unter anderem bem neuen herricher ben Patriciat bestätigt, beziehungsweise in ber unechten Bulle bes Papftes, welche als Borlage biente, eine abweichenbe Anichanung jum Ausbrud. Dier wird wiederholt und ausichlieflich ber Ronigstitel gebraucht: ut a nemine consecretur, nisi prius a rege investiatur in potestate regis Heinrici, qui in praesentia habetur, et futucorum regem patriciatum . . . confirmavit. Es ift darum nicht anzunehnen, bag ber Autor ber Urfunde fich ben neuen Patricius als Kaijer gedacht hat. Ganz unzweidentig vertritt Benzo die Aniicht der umgekehrten Folge, erft Patriciat, bann Kaiserthum, indem er sagt: decretum est, ut rex Heinricus . . fieret patricius, sicuti de Karolo factum legimus. Indutus igitur rex viridissima clamide, desponsatur patriciali anulo, coronatur eiusdem prelature aureo circulo. Flexis deinde poplitibus rogatur ab universis ordinibus, quo . . eligat pontifices. Deinde Bavembergensem episcopum accepit rex potenti dextra. quem fecit sedere in apostolica horchestra. . . . Die autem natalis Domini papa consecratur, per cuius manum rex Heinricus . . . ad imperium sublimatur. Die L'ebenten, ju melden biefe Darftellung Bengo's überhaupt Anlaß giebt, habe ich im allgemeinen Theile ent-midelt; verstärtt werden sie nach meiner Ansicht vor Allem durch den Amstand, daß Bengo nicht nur seinen hierarchischen Antispoden, den Bonitsch, sondern auch den gemäßigteren Leo und den gemäßigteren Leo und den gemäßigteren Leo und den gemäßigteren Leo fich hat. Berbachtig ift mir ferner bei Bengo fowohl als in bem urtundlichen Theile ber Annal. Romani ber hinweis auf bas Borbild Rarle b. Gr. und B. Sabrians. An fich ift biefe Reminisceng zwar wohl berechtigt; aber bag fie in bem porliegenten vall nicht gunftig gewirft, einen umgestaltenten Ginfluß ausgenbt und Die betreffenden Autoren vorzugeweise bestimmt bat, ben Borgang von 1046 als genaues Analogon bes farolingifden Bracebens qu betrachten, bas ift mir um vieles mahricheinlicher ale die andere Doglichkeit, bag im 3. 1046 wirklich die altere Stufenfolge beobachtet, bag aber bie Erinnerung baran allmählich in ber Beife bes Bonitho, Leo's und ber Annal. Romani verwischt aumantal in er Beile bes Hollto, es sint de Amai. Romain derboint und entiellt wirde, hir die Urspringlichkeit der Enterin möche ich enblich noch geltend machen den Ton starfer und anscheinend ungeheuchelter Eurristung, in dem Bonitho a. a. D. erzählt, wie Heinrich III., postquam imperiali est rex auctus dignitate . . . rumoribus populi illectus . . . tirannidem patritiatus arripuit; quasi aliqua esset in laicali ordine dignitas constituta, quae privilegii possideret plus imperatoria maiestate. Bas batte mobl Bonitho gu biefer und ber nachfolgenden, an fich fo absurben Bolemit gegen bas Kaiserthum Karls b. Gr. bestimmen sollen, wenn er nicht wenigstens bavon fest überzeugt gewesen wäre, bag es mit bem Patriciat Seinrichs III. eine wesentlich andere Bewandniß hatte als mit ber gleichnamigen Bürbe Rarle bes Großen? 3d habe mich baber mit ber Debrgahl ber neueren Forider, mit Begel,

Giefebrecht, Zoepfiel an Bonitho, Leo und den nicht-urkundlichen Theil der Annal. Romani gehalten. Bengo's Bericht gung ausgeschlien. Eingetreten ist für ihn neuerdings nur D. Goreng, Papsmahl und Kaiferthum, S. 71, Mnm. 1; es iosgen jenem aber außerdem noch Stengel I, 114, 115; Höfler I, 233; Dönniges, Deutsches Staatsrecht I, 465; Kolor I, 156. Gröver, Allgem-Kirchengest. IV, 425 st. richtet sich in der Hauptlache nach Bengo, in Einzelbeiten nach Bonitho, ihre Disserven bezüglich der Felge der Begebenheiten lätzt er nirgende gerrocktreten, weder hier noch in Pabli Gregorius VIII, Bb. VI. 55. 517 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17 ss. 17

fronung und Patriciat ibentificirte und confundirte: "Beinrich III. und feine Sattin Agues empfingen bie faiferlichen Diabeme ober vielmehr heinrich feinte fich felber bie bochfie Krone ber Welt auf bas haupt, biefen Reif aus Gold, ber ihm die Wirbe eines Patricius ber Romer junachst verlieh und bann, wie er es aufah, bas Recht ber gangen driftlichen Welt bes Abendlandes bas oberfic geiftliche haupt zu bestellen."

Bei ber Frage nach ben Befugniffen, welche Beinrich III. mit bem Patriciat in Bezug auf die Kapstwahl erward, sind wir bech nicht bloß auf spätere Ducklen angewiesen, sondern können auch zeitgenössische Zeugen zu Nathe zieben, zie folde sind es vorzugsweise, welche zu ber Controverse, ob nur Bestätigungs-recht ober weitergehende Einwirkung, Anlaß geben.

Denn bie Borftellung eines blogen Beftätigungsrechtes findet fich fcon bei bem Chronisten von G. Benignus in Dijon, SS. VII, 237: Defuncto . . . . papa Clemente, Romani petierunt eum (sc. Halinard von Lyon) ab impe-Hoc namque a Romanis imperator data pecunia non parva exegerat, ut sine eius permissu papa non eligeretur. Unter ben Späteren nähert sich bem am meisten Sigebert, Chron. a. 1046, SS. VI, 358: iurantibus Romanis, se sine eius consensu numquam papam electuros. Db bie Streitschrift Dieta cuiusdam bei Floto I, 437 mit ihrem Henricus caesar augustus, qui ex patriarchio Lateranensi quosdam pontifices expulit . . . stabilivit, ut nullus in apostolica sede absque electione sua et filii sui eligeretur, bierber ju gieben ift, bleibt wegen ber bervor gehobenen, für bie Beit ber Raifertronung unpaffenden Wendung zweifelhaft: wenn aber, fo fpricht fie für Befugniffe, Die bedeutend weiter geben als die Beflätigung ober nichtbestätigung eines von ben Römern vorgangig gewählten Bapfies. Und eben biefes Blus, ja fogar absolute Gewalt ergiebt fich als Rechtsinhalt bes Batriciats aus ben Musfagen besjenigen Zeugen, welcher an erfter Stelle gebort und fur unfere Unficht mangebend werben, Des Betrus Damiani. Bei ber Bichtigfeit bes Gegenftanbes und ber eigenthümlichen Bebeutung gerabe biefes Gemährsmannes fei es gestattet, bie einschlägigen Gabe noch ein Mat¹) wörtlich anzusühren. Liber, qui appellatur Gratissimus. Opuse. VI c. 36: Hoe sibi (heinrich III.) non ingrata divina dispensatio contulit, quod plerisque decessoribus suis eatenus non concessit, ut videlicet ad eius nutum sancta Romana ecclesia nunc ordinetur, ac praeter eius auctoritatem apostolicae sedi nemo prorsus eligat sacerdotem. Dieje Wendungen find mehrbeutig und die Möglickeit, baß praeter eins auctoritatem gleich-bebeutend sei mit bem sine eins consensu bes Chronisten von Tijon, ift wenigftens nicht von vorneherein auszuschließen. Aber gemeint ift ficberlich eine viel weiter gehende Befugnig, ba Petrus in ber Disceptatio synodalis, Opuse. VI auf ben Batriciat Deinrichs III. zurfictenunt — Henricus imperator factus est patricius Romanorum — und hinzufilgt, gleichfam sich selbst erläuternd: a quibus etiam accepit in electione semper ordinandi pontifieis principatum. Auf Grund einer Mengerung, welche Otto von Freifung, Gesta Friderici I. I e. 1, SS. XX, 353 Scinrich IV. in ben Dinnt legt: qui (b. i. Beinrich IV.) tanquam rex et patricius primus in electione suae urbis episcopi esse deberet, könnte mai versucht fein principatis durch: exfte Stimme bei der Lapsmacht, ju libertragen, in dem Sinne daß außer dem ersten Mähler auch noch andere Bersenen an der Wahl betheitigt waren. Indefien sit, wie schon Josepfel, Papsmassen S. 79, 80 beworcheb, Otton ich beweiskträftig. Betrus Damiani selbst sehr im weiteren Bersause seiner Discoptatio synodalis bas fonigliche Privilegium bei ber Papftwahl, ben principatus in electione gleich sacerdotem eligere, er hat also ungweifelhaft an eine ausfchliefliche, von feinem Anderen mitgelibte Befingnif gebacht. Und barin begegnen fich mit Betrus bie brei bebeutenbften Barteibarftellungen ber fpateren Beit, bie Annal. Romani, welche zwar in ihrem Excerpt and ber faliden Ur-funde von Bapft Clemens II. bem Könige nur bie Inveftitur bes Pappies gu-

<sup>1) 6.</sup> oben 3. 316, Ann. 3.

weisen!), bagegen vorher in ihrem echten und rein erzählenden Abichnitt sagen: et ordinationem pontificum ei concesserunt; ferner Benge l. VII. c. 2 mit dem Berichte über die ver Sevolution des Bahlrechtes an den König!), und mit dem Berichte über die Wahl von B. Clemens II., wonach vor Erhedung desselben die Kömer an ihren neuen Patricius die Bitte richteten, quo . tales seeundum Deum eligat pontifices, quorum doctrina revocetur ad salutem languidus ordis; entlich Boultho, Ad amieum l. V, ed. Jaffé p. 630 über das Patricia von Berichten gewicht die das Batriciats bemächtigte: Quid namque est . . . nisi quod eredicht, per patriciatus ordinem se Romanum posse ordinare pontificem und in Berbindung fiernit die spätere Erzählung ed. Jaffé, p. 636; daß heinich III. dei der Wahlrecht der Römer wiederfergesselft habe: tyrannidem patriciatus deposuit eleroque Romano et populo secundum antiqua privilegia electionem summi pontificatus concessit. Ob diese Erzählung wahr ist, bistet eine Frage sin sich und bese wieden Bankerd der Wahlrecht der Römer der im folgenden Bande erverter werden. Her gernigt sie und als Zeugnis dassis, das Beinste des Stagiers und Rocht der Römer den Kapfi ang de Bengiss hasse der Benfi der und des Bengiss dassis das Bengiss dassis das Bengiss das des Bengiss hasse der Bapfi der und des Bengiss dassis das Bengiss das des Bengiss das Bengiss das des Bengiss das Bengiss das Bengiss das des Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss das Bengiss d

mablen in contradictorifdem Gegenfat ju einander fichen.

Unter ben michtigeren Quellen berricht alfo beguglich ber rechtlichen Ratur Des Patriciats eine feltene Uebereinstimmung, vor ber alle Zweifel gurudtreten muffen. In ber gelehrten Litteratur bat gleichwohl ziemlich lange Untlarbeit befianden jowohl in ber Werthichatung und Benntung ber Quellen, ale binsichtlich der Begriffsbestimmung. Stenzel I, 115 combinirt Benzo und den Chronisten von S. Benianus ohne gewahr zu werden, daß sie principiell disserven. Nach Luden Gesch. des tentiden Boltes, Buch 17, Cap. 11 Note 16 follte mittelft bes Patriciats "bem Konige bas Recht, ben Papft zu bestätigen, vorbehalten werden" und Will, Anfange ber Restauration ber Kirche I, E. 8, Anm. 17 nennt bas "forgfältige Benutung ber Quellen", "gefchidte Argumencation". Will sethi beguitgt sich a. a. D. mit der nichtslagenden Wendung, es si heinrich III. so, d. h. b. durch den Patriciat "für alle Hosge ein ent-deitender Einstug auf die Besetzug des römischen Etuhles gesichert". Ban hengel, S. 16 hält sich an Sigebert<sup>3</sup>), während hösser, 1, 233 mm. Donniges I, 465 lediglich Bengo reproduciren. Bei Gfrorer, Allgem. Rirchengeid. IV, 426 ff. find Die einschlägigen Quellen fast vollständig gusammengestellt. aber nicht gut verarbeitet: ber Chronit von G. Benignus 3. B. gefdicht Ge= balt, ba Grorer ibr guschreibt, fie spreche mit flaren Borten aus, bag bem gonge von ben Romern bas Recht Bapfie eingusehen eingeraunt morben ici, mabrent es bod nur heißt: ut sine eius permissu papa non eligeretur. Die Ererterung gipfelt auf E. 427 in bem Cabe: bas romijde Bolf befaft traft ber Anordnungen, welche Gregorius getroffen, bie Befugnig Bapfte gu mablen. Beinrich III. erfannte biefes Recht an, aber allerbings nur als Baare, er taufte es bem römischen Pobel um gutes Gelo ab". In Babit Gregorius VII., Bb. VI, C. 578 fpricht Girorer von ber "Abtretung bes Wahlrechts". Befele, Conciliengeidichte IV, 676 geht wieber auf bas Benatigungsrecht gurud. Biel treffender find bie bezüglichen Gate bei Begel Beid. ber Statteverfaffung von Italien I, 317, Floto I, 156 und namentlich bei Giefebrecht, Raifergeit II. 19: "Die Thatfache ift burd unumfiegliche Zeugniffe feftgeftellt, bag bem Raifer ratt bem Patriciat von dem Klerus und dem Solignie feigezeitt, elg erm katter ist dem Solignie feine dem Solignie gestellt der ein katter ist dem Solignie der den Stuhl Petri zugesianden wurde." Später, in dem Münchener histor. Jahrbuch von 1866 S. 163 hat Giefebrecht tes näher dahin präcifiert, daß das Kecht, welches heinrich III. in Verreff der Lapinvall befah, bestanden habe in der "Denomination" des römischen Bischofs. welcher bie Bahl, wenn fie überhaupt fiattfant, nachfolgte. Der Ausbrud

<sup>1)</sup> ut a nemine consecretur (pontifex), nisi prius a rege investiatur. 2. C. oben 6. 474

<sup>3)</sup> Ebenio, mie es ideint, R. hagen, Bur politifen Gefdicte Dentidiante G. 28: "Die Smir muffen ibm veriprechen, niemals einen Papft obne bee Raifere Einwilligung ju mablen."

Denomination" war wohl nicht gang glüdlich gewählt; wenigstens bat Zoepffel, "Dermitten der bob, ind gatig gitatig getagt, benigtet gat det ber inter Denomination einen bestimmten Act des späteren ausgebilderen Bahlverfahrens, den ersten Eheil der sog. Eractatio, versieht und als Namhastemachung der Bahlcandidaten erfäntert"), ihn S. 75 bemängelt und verlucht Giesebrechts Say "als in sich widersprucksvoll" zu erweisen. Aber star ift ja, baß Giefebrecht, mag er nun bei ber Babl jenes Ausbrude an bas fpatere Berfabren gebacht baben ober nicht, genau biefelbe Cache bat bezeichnen mollen, welche Zoepfiel "befinitive Bablentscheibung" nennt und welche ich im Auge hatte, als ich oben S. 316 auf Grund von Betrus Damiani den Patriciat befinirte als das Recht bei der Papfiwahl nicht allein die erste, sondern auch die entscheidende Stimme zu sühren. Wit Recht hat daher Lorenz, Papsimahl und Raiferthum S. 73 bie Polemit Boepffels gegen Giefebrecht als einen reinen Wortftreit bezeichnet. Ihm felbst ift Die Denomination .. bas vollständige Borberrichen ber außeren Momente ber Papftmahl über bie inneren". Bon anderen Forichern find noch nennenswerth Gregorovins, Gefc. ber Stadt Rom im Mittelalter. da er in der Sache den besseren Quellen folgend zugleich Bb. IV, & 64. Anm 2 den Beweis erbringt, daß heinrich III. hin und wieder wirklich Katricius titulirt worden ist?) und Steinhoff, Königthum und Kaiserthum Deinrichs III. Auf G. 44 fucht er, wie ich schon oben G. 317 Anm. 2 hervorbob, abweichend von ber berrichenden Unficht barguthun, bag Patriciat und bas Recht ber Bapftmabl etwas verschiebenes gemejen fei und nicht "fo ibentisch", wie aus Bonitho hervorgehen möchte. Uebrigens bestimmt er ben Rechtsinhalt ber Papstewahlbefugnif richtig babin, daß hinfort ber Kaifer und Patricier ben Papst ernennen follte, bevor er in Rom geweiht murbe.

Rider, Forich, jur Reichs- und Rechtsgeich. Italiens II, 367 bat bie Ungaben über bie Uebertragung bes Patriciats auf Beinrich III. in Berbindung gebracht mit ber Frage bes Pactums, welches bie frantisch-beutschen Beberricher Italiens feit ber Karolinger Zeit ber romifchen Kirche jur Sicherung gewiffer weltlicher Bestihungen "bertommlich" ausstellten ». Fider halt für möglich, bag, wie im 3. 1020 heinrich II., so auch 1046 heinrich III. ber Kirche ein berartiges Bactum gewährt habe und meint, jene Angaben in Betreff bes Patriciats fonnten es nabe legen 1046 eine wefentlide Menderung bes Pactums angunehmen. Dir scheint biese Unnahme gegenstandslos gu fein Denn von Erneuerungen bes Bactums, welche fpater waren als bas heinricianum von 10204), wiffen wir absolut Richts, weber urtundlich noch aus hiftoriographichen Quellen, weber birect noch indirect. Ueberdieß, daß Beinrich III. papfilicen Unsprüchen, welche fich aus einem ber uns befannten Bacta berleiten lienen. teineswegs gunftig mar, foll im folgenden Banbe gezeigt werben.

4) St. 1746.

<sup>1)</sup> Bapftmahlen S. 32.
2) Bon bejonderem Intercffe ift eine romifche Urfunte aus bem 3, 1049. Reg. Sublac. fol 81. Bergl. Vita Annonis c. 6, SS. XI, 469.

#### TV.

# Beinrich III. in Sage und Legende.

In ber Ueberlieferung gur Geschichte bieses Berrichers ift bas jagenhafte Element von untergeordneter Bedeutung. Es fehlt gwar nicht gang, aber abgefeben von einigen mehr ober minber harmlofen Anetboten und Legenden, welche zum Theil ichon erwähnt sind 1, jun Theil im folgenden Ande berücksichtigt werden sollen, tragen die betreffenden Erzählungen einen vorwiegend privaten Charafter, entnehmen ihren Stoff nicht sewohl der Regierungstätigteit heinrichs, sondern entwickeln sich mit Borliebe an der Geschichte seiner Kindheit und seines estlichen Lebens, derem mahre Beschäffenheit ich oben S. 1 si. S. 33 si. darzusellen verlucht habe.

3hr fagenhaftes Gegenbild bat bie geschichtliche Wirklichteit vor Allem in einer Legende von bem b. Gervatine und einer munberbaren Gulfe, melde Beinrich III. in seiner Jugend von biesem Seiligen ersuhr. Dem Stoffe nach mahrscheinlich beimisch zu Maastricht, bem Sauptsige bes Servatius : Cultus in Deutschland, ift bie Legenbe aufgenommen und verarbeitet worben in bem früher, 3. 47, darafterifirten Bericht eines gemiffen Jocundus über bie Translation bes b. Servatius, sie wird von ihm in der Weise erzählt, daß er den imperator Ainricus selbst reden läßt, Transl. S. Servatii c. 52, SS. XII, 112: Audite, inquit, patres, audite huius dilecti domini miram et inauditam benignitatem, pietatem et misericordiam. Nam cum essem iunior, nec quisquam ingenio minor, in quoddam cenobium monachorum iussit me pater meus eici. Hoc cum audissem, grave accepi; ad mortem usque doluit anima mea, eram in hoc tedio tempore multo. Nec mirum. Omnis enim qui accessit nequaqaum consolationem, sed attulit confusionem, scilicet imperatoris filium eici de regno servumque alienum regnare pro eo. Huius desolationis nuntii erant precipue secreti paterni consi-iarii fidelissimi. Sed quid ego? quonam ego? In sensu utique alieno et animo, nimirum amarissimo. Unde plurimas noctes duxi insomnes, nultis diebus nec refeci corpus, vigiliis ergo et macie affectus videbar deficere ineptus. Cum autem egrotarem. de lecto surgere nec valerem, quadam nocte apparuit mihi in visione iste magnus, magnae Dei genitricis cognatus, venerabilis Servatius: "Confortare, inquit, fili mi, confor-

<sup>1)</sup> Alebuffus Glaber über ben Abt und ben Kaifer, S. 498 Anm. 6; Donijo über Deinrichs Befunde in Piacenga und Montton, S. 311, 382; Dito ben Breifing nach ofmifchet Ueberlieferung, bie K. Deinrich und P. Graifanus in Placenga gulammentrafen, S. 668 Ann. 1

tare, noli timere, noli desolari. Non est hominis nec patris tui, quem voluerit in solio erigere imperii; est autem illius, in cuius manu sunt omnia iura regnorum, qui profecto iam dudum elegit te, et in throno paterno nec longius hinc te residere concessit." Dixerat et verbis nimiae mansuetudinis consolatus est me lacrimantem habundantissime. Post hec, quia sollicite quis esset, ego querere volui, et nomen et locum habitationis suae ostendit. Tantae ergo pietatis, tantae benignitatis aliquem sanctorum esse, nec in scriptis nec in parabolis agnovi. Ideoque illum nulli postpono, postponere nec volo, quia quod est honoris, quod est glorie meae, Omnipotentis post gratiam. Cunctipotentis post dexteram, illi solo toto corde et intimo, eius et ad gloriam superstes dum fuero, laudem laudisque et benedictionis honorem semper inpendam.

Berbreitung bat biefe Legende meines Biffens nicht gefunden. Defto baufiger aber begegnet man in mittelalterlichen Geschichtswerten einer Sage von Beinrichs Geburt und Jugend, welche burch ben fabelreichen Gotfried von Biterbo in die Litteratur eingesichet ift. In seinem Pantheon, Particula XXIII e. 34 und 35 behandelt Gotfried die Geschichte Konrads II. und verbindet mit einem Anszuge aus Otto von Freising, Chron. l. VI, c. 25-31 unter Anderem am Schluß von c. 34, SS. XXII, p. 243 solgende Erzählung: Conradus imperator secundus nulli violatori pacis parcebat. Unde comes Lupoldus violator pacis timens occidi ab imperatore, fugit in silvam remotissimam, ibique cum uxore sua solus in tugurio latitabat. Contigit imperatorem ex venatione sua fortuito casu illuc divertisse, et ea nocte peperit comitissa masculum. Qua vagiente, vox de celo ait: O imperator, infans iste erit tibi gener et heres. Hac voce tertia vice audita, surgit imperator diluculo, et inventis duobus suis famulis, dixit: Ite et occidite illum infantem (et cor ipsius representate michi). Qui cuntes, accipiunt infantem, set miserti ipsius, non occidunt, set super arborem ponunt atque relinquunt. Regi autem representant cor leporis pro corde infantis. Rex autem eos remuneravit. Transiens postea inde dux quidam, invenit et deportat infantem et adoptat eum in filium. Imperator longe post in domo ducis videt puerum et habet suspectum, ne sit ille quem precepit occidi, et assumit eum quasi pro cliente, et precipit, ut ad reginam litteras suas portet, in quibus precipiebat regine, ut visis litteris faciat eum occidi. Puer autem rem ignorans pergit, et in domo sacerdotis hospitatur, qui ei dormienti litteras subripuit et aperuit; et visa ibi morte pueri, alias litteras scripsit in hunc modum: Cum videris hunc puerum, o regina, statim da ei filiam nostram in uxorem, sieut diligis vitam tuam. Et istas litteras reposuit in marsupium pueri. Puer nescius abiit; et ita filia regis statim tradita est ei.

Und eben biesen Stoff reproducirt Gotiried in Cap. 35, versificirt und nicht ohne einige bemerkenswerthe Abweichungen. So wird der Findling, den der Herzog der prosaischen Darstellung gniolge adoptirte, hier förmlich untergeschoben 1; in der Prosa namenlos, wird er in der versificirten Erzählung puer Henricus genannt 2; beist es von dem Uriabbrief, den der Kaifer bem

<sup>1)</sup> SS. XXII, p. 245: . . . . dux cito tollit eum.

Suscipit infantem, nimium gavisa ducissa.
Noctis in obscuro dum duce inderet ipsa,
Se queritur sterilem magna ducissa fore.
Dux ait: Hunc puerum poteris tibli fingere natum;
Finge precor partum, de te fateare creatum.
Quippe manu Domini suspicor esse datum.
Hinc. ait, exito, thalamo propesanter abito
Omnibus insinua me peperisse cito

Fama volat, genuisse ducem, peperisse ducissam.

Bergl, hiergu bie Bemerfung von Ulmann, Getfried von Biterbo S. 73.

3. De Beging auf ben Batet verhölft est fich amgeschetz: in der Proja wied er mit Ramen comes Luppoldus genannt; in den Bertein mitr ben ibm nut gesignet anns comitum.

gefürchteten Jüngling an die Raiserin mitgiebt, bort nur litteras suas, so wird baraus bier ein eigenbanbiges Schreiben:

Ipse manu propria properat conscribere cartam 1).

Der Sauptact, Die Bermählung bes puer Henrieus mit ber Königstochter wird in ber Profa nur angebeutet, in ben Berfen ift er ausführlich geschilbert; bie handlung mirb ausbrudlich nach Aachen verlegt und ichlieflich erhalt bas Ganze noch baburch einen besonderen Localton, daß bem Bater bes zum Roniaseibam emporgeffiegenen Findlings ber Schwarzwalb als Bobnfit jugeidrieben, Die Geburt Beinrichs aber in Die Gegend von Klofter Birichau verlegt wird.

Gotfried also ergablt biefelbe Cache in zwei verschiedenartigen Kaffungen, von benen er die tragit veletete auch in and einer schriftlichen Onelle schöfte 2). Stofflich geben beide Erzählungen auf den Orient zurück. Darüber kann wohl ein Zweifel mehr fein, seitem A. Weber in einem lehrreichen Bortrage liber eine Episode im Jamimi-Bharata 3) den Beweits silbrte, daß es zu ber abenblandischen Sage von Raifer Beinrich und, wie er hingufest, zu bem "Gang nach bem Gifenhammer" eine merfmurbige Analogie giebt in ber in: bifden Dichtung vom Königssohn Canbrahafa. Das Bindeglied ift bas Dloment eines Uriasbriefes, ber ohne Biffen bes Ueberbringers, aber jum Beile beffelben in fein Gegentheil verandert mirb: auch Canbrabafa, anftatt getobtet besteben in sein Gegentheit verandert werd: auch Candragala, anstat gekobet zu werden, gewinnt in Folge solcher Aenderung die Tochter des Absenders in der Anntala-Stadt. Diese Uedereinstimmung zwischen der abendländischen Sage und der indischen Dichtung ist zu frappant, als daß ist zufälig sein könnte (; es ist deshalb hier, wie so oft, Wanderung, beziehungsweise Entlehnung anzunehmen und dadei nach Weders keinen und überzeugenden Aussichung anzunehmen. Die Vermittelung ist retlich dunkel, insbesondere in nach ungeställt wie es korn der As gesentlick Wärschung besondere ift noch unaufgetlärt, wie es fam, bag bas orientalische Märchen fich gerabe ber Gestalt heinrichs III. anheitete. Der beutschen Königs- und Raiferfage, wie fie in ber beutich gefdriebenen Raiferdronit und, unabhängig biervon, in ber verlorenen fachfichen Raiferdronif (Annal, Palidens, und Annal. Saxo) zum Ausbruck sam, ist es fremt; anderereits sann es nicht später als zwischen 1186 und 1191, den Spochen für die allmähliche Entstehung des Pantheons, in Umsauf gesetz sein, und so liegt die von Köpke zuerst ausgesprochene, von Weber acceptirte Bermuthung, allerdings sehr nahe, daß der zweite Kreuzzug im 3. 1147 ss. von Einstuß geschieden. wefen ift, wenigstens auf die Uebertragung einer ber Candrahasa-Dicktung ent-prechenden orientalischen Erzählung in den Occident?). Gotfried hatte Ber-Sindungen mit dem Orient: er traf wiederholt am Kaiferhofe, aber auch in Rom mit Saracenen und Perfern gusammen und hat sich Schriften von ihnen

Jahrb. b. btid. Gefd. - Steinborff, Deinrich III.

mittheilen laffen 1). Rein Bunber baber, wenn wir bei ihm Ergablungen finben, wie bie vorliegenbe, welche trot eines abenblanbifden, fpeciell beutschen Gewandes

noch immer als Erzeugniß bes Drients beutlich erfennbar ift.

Durch Gotfrieds Pantheon gewann sie eine ungemein weite Berbreitung: sie ist viel und lange geglaubt<sup>8</sup>), aber doch auch schon im Wittelalter begweiselt worden <sup>8</sup>); schließlich hat es Trithemins, Annal. Hirsaug. a. 1039, ed. S. Galli p. 175 st. unternommen sie mit nicht weniger denn secksehn Argumenten als consicta et inconveniens ac dissona veritati zu erweisen.

Speciell mit ber Jugendaeschichte Beinriche ift endlich noch eine rein beutsche Legende verfnüpft, auf die ich schon oben S. 6, Anm. 2 hinwies. Ueberliefert von Eckehard, Chron. a. 1025, SS. VI, 191 dient sie gwar unmittelbar der Berherrlichung heinrichs II. in seiner Sigenschaft als Stifter und Patron des Bisthums Bamberg, verwendet aber eben biergu mobilbefannte Berbaltniffe und Geftalten bes beutschen Ronigshofes aus ber erften Zeit Konrads II. Wir erfahren ba, wie Konrab bald nach feiner Thronbesteigung mit bem Blane umging bas bon feinem Borganger gegrundete Bisthum Bamberg wieder gu gerfieren und zwar auf ben Rath Bischof Bruno's von Angsburg, ber neibisch auf die Thaten seines verstorbenen Bruders ber Königin Gifela versprochen hatte, alle feine Erbgüter ihrem Sohne Beinrich ju überlaffen. Schon mar Ort und Zeit bestimmt für eine Bersammlung von Fürsten, auf welcher Diefe Angelegenheit erledigt werden follte, als Bruno in der Racht vorher junachft von Eberhard, bem erften Bifchofe Bambergs, befucht und bringend gebeten murbe von seinem Borhaben abzustehen. Und dieselbe Mahnung erging bann an ibn auch noch von feiten feines verftorbenen Bruders mittelft eines Traumgesichtes, welches Edehard ausführlich beschreibt. Birtlich gerieth Bruno über Diefes Alles fo fehr in Schreden, bag er am andern Diorgen weber aus freien Studen in die Berfammlung ging, noch fich burch wiederholte Aufforderungen ber Ronigin - pro filio sollicita - bagu bewegen ließ. Bielmehr wiederrief er fein Berfprechen und befannte. baß er gefehlt habe gegen Gott, gegen bie Beiligen und gegen feinen Bruder. Die gottliche Borfehung aber, fo foliegt die Ergablung, sie . . . per merita famuli sui (Scinriche II.), ne spe, quam in se posuit, fraudaretur, omnia illius pravae conspirationis machinamenta repressit. idque quod ab eo bene coeptum est confirmando, semper exinde ad meliora provexit. Dan fiebt, eine Legende ziemlich gewöhnlichen Schlages, welche mahrscheinlich aus berfelben trüben Quelle, wie manches Stild in bem auf Beinrich II. felbft begligtichen Abschnitt bei Eckehard, Chron. a. 1001, SS. VI, 192, nämlich aus Bambergifder Rirden- ober Rloffertradition bervorgegangen ift und an und für fich teinen Aufpruch auf hiftorifche Glaubwürdigfeit erbeben fann. Gleichwohl aber scheint fie boch nicht ohne sachtiche Bebeuting ju fein angesichts ber Thatsade, bag unter ben 44 ober 45 Urfunden Konrads II., welche uns ans bem erften Jahre feiner Regierung vorliegen, allein fieben, die erfte vom 17. October 1024 (B. 1262; St. 1858; Br. 6), Die lette vom 12. Januar 1025 B. 1270; St. 1867; Br. 15) für Bifchof Eberhard von Bamberg und meiftentheils gur Beftatigung einzelner Schenkungen Beinriche II. ergangen fint, mas boch mobil nicht geschehen wäre, wenn Eberhard sich ber betressenen Bestimmen wöllig sicher gestillt hätte. Eine Generalbestätigung des gesammten Vestigiandes gewährten Konrad II. und Heinrich III. gemeinschaftlich erst durch ihr Diplom vom 21. April 1034, Mon Boien XXIX-, 41 (B. 1398; St. 2056; Br. 197). Bergl. 2B. Arnot, Die Babl Courad II. G. 23: auch er versucht von biefer

<sup>1)</sup> Waltz p. 8 und Gotiried feibft in der Borrete jur Memoria seculorum, SS. XXII. p. 105.

p. 100.

3) Berzeichnisse von derontfalischen Werfen, melde Beinrichs Geburt und Jugend genau nach Gosfried ober mit allerlet Barbaitonen feiner Erzählung barbellen, finden fich ber Seineret IJ, 31; Stalin, Meremberg, Gelt, 488 in nichtigt an Seingel; Weben ann, Anterchornt III, 1094 ff. Berzl. Weber a. a. C. S. 28, 8mm. 2.

3) So ven bem feg, Monach. Hamersleb, bei Leibnitz, SS, rer. Brunsvic. I, 709.

Ergablung wenigstens einen "biftorifchen Rern" ju retten, mabrent Giefebrecht, Raiferzeit II. G. 618 fie einfach in bas Gebiet ber Rabel verweift. Babft bei Birich, Jahrb. Beinriche II., Bb. II, G. 141, Unm. 2 begiebt fich auf Urnbt.

Einen gangen Complex von Beinrichslagen giebt einer ber bedeutenbften engtischen Chronisen bes wölften Jahrhunderts, Wisselm von Malmesburd ust seinem Werte über die Thaten der englischen Könige, Gesta regum Anglor. 1. II. e. 188 sq., Ss. X, 466 sq. 1) Das erste und interssauchtes ist eine faxt legendarische Expäsiung von der Vernässung heinrichs mit Gunhild, der Schwester bes Konigs Sartefnut, und ihrem ehelichen Leben. Oben G. 36 Unm. 3 babe ich ben Unfang biefer Ergablung auszugsweife mitgetheilt; bier

laffe ich fie vollständig folgen.

Hardeenutus Gunhildam sororem suam, Cnutonis ex Emma filiam, spectatissimae speciei puellam, a multis procis tempore patris suspiratam, nee impetratam, Henrico imperatori Alemannorum nuptum misit. Celebris illa pompa nuptialis fuit, et nostro adhuc seculo etiam in triviis cantitata, dum tanti nominis virgo ad navem duceretur, stipantibus omnibus Angliae proceribus et in expensas conferentibus quicquid absconderat vel marsupium publicum vel aerarium regium. Ita ad sponsum perveniens, muito tempore foedus coniugale fovit; postremo adulterii accusata, puerulum quendam, sturni sui alumnum, quem secum ex Anglia duxerat. delatori, giganteae molis homini ad monomachiam apposuit, ceteris clientibus inerti timore refugientibus. Itaque conserto duello, per miraculum Dei insimulator succiso poplite enervatur. Gunnildis insperato triumpho tripudians, viro repudium dedit, nec ultra minis aut delinimentis adduci potuit, ut thalamo illius consentiret, sed velum sanctimonialium suscipiens, in Dei servitio placido consenuit otio.

Dug man nun mit Rudficht auf bie bervorgehobenen Borte annehmen, baf ber Bermablungsbericht auf vollethumlider Grundlage berubt, etwa einer Ballade nachgebildet ift, so findet diese Dopothese bod eben nur auf den erften Saupttheil bes Gangen Unwendung. Die Chegeschichte fteht auf einem anderen Boten, fie ift in ihrem Befen eine Legente nach Art berjenigen, welche um biefelbe Zeit, wo Bilhelm von Malmesburn feine Gesta regum Anglor. schrieb2), in Deutschland über Kunigunde, die Gemablin Geinrich8 II., bereits im Umsauf war. Zwar am festesten ausgebildet findet man di Legende von der beutichen Annigunde wie fie bes Chebruchs bezichtigt, fich nur burch ein Gottesurtheil, durch bas Beschreiten von gwölf glübend gemachten Pflugidaren in ber Achtung ihres Gatten wiederheifellen tann, erft in einer ganz mitrautofen Lebensbeidereibung beinricht II. aus dem XIII. Zahrhnivert, Vita Adalberti, Cod. bibl. senat. Lips. Rr. 134, SS. IV, 759 — Vita S. Heinrich Additamentum I. II. e. 3, SS. IV, 819. Aber daß diese Legende nicht erst damals entstanden, sonbern bedeutend alter ift, bezeugen die entsprechenden Abschnitte bei Adalbert, Vita Heinrici c. 21, SS. IV, 805 und Annal. Palid. a. 1001, SS. XVI, 65, welche ihrerseits bier, wie so oft, bochft mabricheinlich auf eine verlorene fachfische baber nicht an mit Ulmann, Gotfried von Biterbo G. 45, Anm. 9 anzunehmen,

<sup>1)</sup> Bergl. die entsprechenden Abschnitte in der vollftändigen Ausgabe bes Werfes von Hardy (London 1840). Vol. I. 321 sq. 3) s. 1119-1124. Waitz, SS. X, 450. 3) Waits in der icon wiederbolt eitsten Abbandlung S. 35.

bag Wilhelm, beziehungsweise beffen Gemahrsmann bie beutsche Legende fannte und benutte, fie aber babei vertaufchte, von Beinrich II. auf Beinrich III. von Runigunde auf Gunhild fibertrug - ein Borgang, ber auch beshalb nichts Anffallenbes hatte, weil Gunhitt, wie ich oben C. 35, 36 zeigte, bei ber Ber-mablung ihren angelfachfild banifden heimathenamen mit bem beutiden Annigunde vertauschte. Der Schluffat ber englischen Legende von dem köfierlichen Leben paft vollends nur auf die altere Kunigunde, welche ja nach dem Tobe ihres Gemahls noch neun Jahre lang in Rlofter Kaufungen ein rein geiftliches Leben filhrte. Aus Wilhelm von Malmesbury entlehnten diefe Erzählung Johannes Brompton, Chron. ed. Twysden, Histor. Anglicanae Scriptor. p. 933 und Roger de Wendover, Chron. s. Flores Histor. ed. Coxe, I p. 479, 480, beibe ohne bebeutend zu variiren. Eigenthilmtich ist bem ersteren nur, bag er sowohl ben Antlager als ben Bertheibiger Gunbilds mit Ramen nennt: Roddyngar und Municon; für Rogers Relation aber ift bereichnenb. baf bier ber Bertheibiger Mimecan beifit und baf fatt Billelme furger Bbrafe in triviis cantitata weitläuftiger gesagt wird: quod usque in diem hodiernum in conviviis, tabernis et aliis hominum conventiculis histriones et mimae fidicines et instrumentis et canticis hanc nobilitatem digne efferre non sufficiunt nuptialem. Bon einer Berbreitung biefer Ergablung auf ben Continent ift mir nur eine einzige nicht einmal gang sichere Spur befannt, in bem apotropben Epitaph ber Königin Gunhilb ju S. Donatian in Brilgae bie Menbung: Gunildae ... imperatoris Henrici nigri coniugi, post acceptam gravissimam a marito iniuriam, hoc in castello religiose viventi monumentum 1). Die altfrangssischen Reimchronifen gur Geschichte ber Normannen sind frei von bieser Berunstaltung, also Robert Wace, Roman de Rou, ed Pluquet I, 331 über bie Rinber Rnuts bes Gr.

> v. 4538 sq. Hardeknut et puiz Gunil, Une demoiselle gentil. Gunil fut donde a mari El Rei d'Alemeine Henri Ne pout aler à plus halt home Ke al Emperéor de Rome

v. 6552 sq. Gunnil fu à Rome menée E à Rome fu mariée, Fame fu à l'emperéor Ne pout aveir plus halt seignor.

Ferner bes Trouvère Benebict Chronique des ducs de Normandie. publ. par F. Michel (Collection des documents inédits) II, p. 438.

v. 2808 sq. Après cestui \*) fu Gunild née, Franche pucele e honorée E sage e corteise e gentis Ceste out à femme Henris Qui de Rome est emperéor Ne pout aveir plus haut seignor.

In bie Kategorie ber vertauschten Sagen gehören bei Bilbelm von Malniesbury boch wahrscheinlich noch einige andere Eraftlingen, in benen hein rich III, wenn nicht ber helb, so boch eine Dauptverson ift.

<sup>1)</sup> Miraeus, Opera diplom. II, 501. Bergi. oben E. 42, 2nm. 1. 2) bartefnut.

Cap. 190 '), überschrieben De sorore imperatoris et elerico illam diligente banbest von einer bem geistlichen Stanbe angehörigen Schwester bes Raisers unb einem Stebsverschriften und besonders gern um sich batte, ohne sein Borwissen mit einem Hosgeistlichen unterhielt. Sed eum quadam noete cupitis fruerentur amplexibus et diutius se voluptas protenderet, illuxit mane, et ecce omnem terram nix operuerat; tum clericus, qui se deprehendendum per vestigia in nive timeret, persuadet amicae suae, ut dorso eius impositus angustias illas evaderet. Illa non refutans impudentiam, dummodo vitaret verecundiam, levat tergo amasium et extra curiam essert. Der kaiser, der mittlerweise answeiten von gemastre beien Ausjaug und ist entrigtet, schantt nun noch, wie er die Schuldigen bestrafen soll. Da sügt es sich, daß ein Bisthum vacant wird. Er verleißt es dem Cleriter, haec verba auribus insusurrans: Accipe, inquit, episcopatum et vide ne ulterius inequites mulierem. Der Schwester aber übergiebt er eine Abtei mit der entsprechenden Marnung: Esto abbatissa nec ultra patiaris clericum equitem. Confusi illi, quil tam gravi

spiratum putabant domino. Es ift flar, in ihrem Sauptmotiv berührt fich bieje Ergablung febr nabe rit ber befannten Geschichte, welche zuerst in bem geschichtlichen Theile bes forscher Traditionenbuckes, bem Chron. Laureslam. SS. XXI, 357, 358 von Einhard, bem "Erzeapellan und Potar" Karls b. Gr. und von Karls Toder Imma erzählt wird, um zu erkfären, wie es kam, daß die Besitzung Michelhadt von Raifer Lutwig b. Fr. an Einhard, von biefem weiter bem Kloster Lorich geschenft murbe. 3ch bebe nur bie Stelle heraus, wo bie Berwandticaft am augnifalliaften wirb: vir egregius . . . nocturno tempore latenter ad puellae tendebat habitaculum. Ibidem ergo pulsans clanculo et intrare permissus, tamquam allocuturus iuvenculam de regali mandato, statim versa vice solus cum sola, secretis usus alloquiis et datis amplexibus, cupito satisfecit amori. Interea, cum iam appropinquante luce diei per silentia noctis, unde venerat, regredi vellet, de inproviso nivem haut modicam decidisse cognovit, et ne per vestigia pedum virilium acnitus proderetur, foras exire timuit, ambosque pro conscientia facti alixietas simul et formido intus remanere compulit. Cumque nimia sollicitudine fluctuantes, quid facto opus esset deliberarent, tandem elegantissima iuvencula, quam audacem faciebat amor, consilium dedit, ut ipsa quidem super se insidentem inclinata exciperet, eumque usque ad locum illius hospitio contiguum antelucanum deportaret, ibique eo deposito rursum per eadem vestigia cautius observata rediret. Eam noctem imperator divino, ut creditur, nutu insomnem duxit, diluculoque consurgens eminusque de aula prospiciens intuitus est filiam suam sub prefato onere nutanti gressu vix incedere, et ad condictum locum deposita quam gestabat sarcina, celeri repedare recursu. Quibus multo intuitu perspectis, imperator partim admiratione, partim dolore permotus, non tamen absque divina dispositione id fieri reputans, sese continuit et visa interim silentio subpressit.

Der Chronit von Lorsch beruft sich auf eine altere mündliche Ueberlieserung prout a maioribus noatris memoriae traditum est — aber da er, wenn auch noch im zwöffen Jahrhunbert, so boch jebenfalls erst nach bem 3. 1167 3, und demende später als Wilhelm von Walmesburp schrieb, so wäre es an sich nick munsglich, besen sir de Deutle der Lorsche Expling zu halten. Indefen, Berichiedenes spricht doch gegen diese Annahme, unter den inneren Merina en namentlich die Noweichungen in Bezug auf die Versonen: die verliebte Prinzessen einen Kalle die Schwester, in dem anderen die Tochter eines Kaiers; serner die Verschiedenartigkeit des Ausganges: in dem einen Kalle

<sup>3) 88.</sup> X, 468 = ed. Hardy, Vol. I, 323. Battenbad, Beidichtequellen II, 283.

bauernbe Trennung ber Liebenben, in bem anberen eine fröhliche hochzeit 1). Auch ist boch nicht zu unterschäben, bag bie Lorscher Erzählung ber beglanbigten Beschichte ziemlich nabe fteht, in bem illegitimen Liebesverhaltniß gwischen Angilbert und Rarls Tochter Bertba2) eine Art von bistorischer Grundige bat. während Wilhelme entsprechende, aber auf Beinrich III. bezogene Ergablung einer folden Grundlage entbehrt, gang in ber Luft fcwebt Unter biefen Umflatben glaube ich ber Bermanbtschaft sowohl als ber Eigenart beiber Geichichten nur burch die Annahme gerecht werben ju tonnen, daß fie aus einer gemeinicaftlichen, une verborgenen Quelle bertommen, auf eine altere bofifche novelle jurlidgeben, welche indifferent ober elastisch genug war, um einerseits tarolingifch gefärbt, andererseits mit Beinrich III, combinirt zu werben 3).

Cap. 192 verfett une nach Maing, wo Raifer Beinrich in Mitten einer gablreichen Geistlichteit Pfingsten seiert. Kurz vor ber Messe werben in der Artebe bie Site geordnet und dabei kommt es zwischen den Rammerlingen des Erzsbischofs und benen des Abtes von Fulba-4, zu einem Zant über die Frage, wer zur Seite des Kaisers sigen joll. Die Erzbischöflichen berusen sich auf ben Borrang ihres herrn, Die Fulbifden auf ein altes herfommnen ). Aus bem Wortftreit entwideln fich Thatlichfeiten, fchlieflich flieft Blut in Stromen. Sed statim episcopis convolantibus pace inter reliquias dissidentium statuta, templum purgatum, missa festivis clamoribus acta. Cum vero, mira subiciam, sequentia cantitata et versu: Hunc diem gloriosum fecisti, chori conticuissent, vox ab aere lapsa late insonuit: Hunc diem bellicosum ego feci. Rigentibus ceteris, imperator diligentius intendens muneri laetitiamque intelligens inimici: Tu, inquit, omnis malitiae inventor simul et incentor, diem bellicosum et arrogantibus luctuosum fecisti, sed nos per Dei gratiam, qui illum gloriosum fecit, pauperibus gratio-sum reddemus. Et mox reincepta sequentia, solempni ploratu sancti Spiritus gratiam invitabat; intelligeres illum adventasse, illis cantantibus, istis lacrimantibus, omnibus pectora tundentibus. Finita missa, egenis per praecones conclamatis. omnes dapes quae sibi et curialibus parabantur in usus eorum exhausit, ipse obsonia apponens, ipse iuxta disciplinam ministrorum de longe consistens, ipse superflua ciborum abstergens,

Laffen wir bas eigentliche Miratel auf fich beruhen, fo ift ber mehr historische Theil bes Capitele nicht ohne Intereffe. Schon Baig bat SS. X, 467 not. 58 bemerft: Eadem res esse videtur quam Lambertus a. 1063 Goslariae accidisse narrat; nur baß freilich bei Lambert 6) von zwei Borfallen ber Art bie Rebe ift. Beibe fpielen fie in Gollar, ber eine fcon Beinachten 1062, ber zweite, und bas ift ber Sauptact, erft Pfingften 1063. Die Fulbischen find

<sup>1)</sup> SS. XXII, p. 359.
2) Wattenbach, Geichichtsquellen I, 134.
2) Wattenbach, Geichichtsquellen I, 134.
2) Wattenbach, Geichichtsquellen I, 134.
2) Teulet, Oeuvres complètes d'Eginhard T. II, p. XXII sp. unterziebt die Lerichte Cargidium, einer einigeneten Kritik, um für Unglandbwürrigfeit darzuthum und denugt dagu ichtenlich auch Wilhelme Gap. 130.
3 n ihm erfenut er zichtg das frühefte Kufreten der "dee", weiche deltem Gräßlingen au Grunde liegt; aber au einer bestimmten Mindhei über ihr generindes Berbältnis bringt er es nicht. Aur edenbin werden ilt gesteit noch 20. Paris, Ilisatorie pokiloue de Charlemagne p. 405: dier mirb überkeig ungenaut Henri IV. antaut Henri III. gelend. Walls in der Ausgabe Wilhelms S. X. 466, degtebt ind auf Voeler, Einbarde Leden Aufreite Schaft.
20. 26; mit in jesche diese Gehrin unde pielem Morfrene von Eiterde justimen Willelms Erzählung unter die Katzgerie felfkleuber Sagen, melde "im Mund verfahrener Giber bei der henrichte der der der der der der der der den und der auch en auch er geten erflegt werden". De einstall liegt abet unier Hall den nicht, wie ist oben agtgeig zu haben glaube.
4) Full dense cenobium, beigt est wörlichte SS. X. p. 467 – est in Saxonia, sanct Gall oppere Insigne et praeditie ditatum permagnische. Eins loci abbas sexagintamila bellatorum imperantori praedet in hosten, habetque ex antiguo privilegium, ut praecellentibus festivitatibus ad dextram etus consident.

6) Illis praerogativam antistlitis, istle priecoum morem referentibus.

<sup>5)</sup> illis praerogativam antistitis, istis priscum morem referentibus. Bergi. bie not. 9mm

<sup>6)</sup> Annal. a. 1063, SS. V, 163.

beibe Male die eine der streitenden Parteien, aber es siehen ihnen nicht die Mainzischen gegenüber. sondern Bischof Heckel von Hilbsshim und das Etreitschieck ist nicht der Sessel neben dem Könige, sondern der Pfalz zunächlichen Erzbischof von Mainz. Bei dem Kampse zu Pfingsten in Gostar geht es auch beiß her und an Bersuchen Frieden zu stisten ihr lie geden aber nicht von den Bischöfen aus — Bischof Heckel seiner sogar zum Kampse an — sondern vom Könige; auch erweisen sie sich das verzechlich: die Ruhe wird erst niederverzestellt, als die Hilbesheimischen obgesiegt und die Ausber wird erk niederverzestellt, als die Hilbesheimischen obgesiegt und die Fuldischen wird aller Gewalt aus der Kirche vertrieben haben. Kurz, auf der einen Seite zahlreiche und vernichte Berschiedebenheiten, welche es unmöglich machen, Wilselm auf Lambert zurückzussillten, andererbeits aber so viele Merkmale der Ihrentwarden dass der fo viele Merkmale der Ihrentwarder dass der folgeschichte aus der Zisterenzen behauptet werden muß. Was nur Belischen von Malmesburd mit aber 192 bietet, ist in der That ein Stüddbenröder Hosz, aber sagen und legendenhalt umgestempelt zu einem Ereignig unter Deinrich III. Auf den Sohn, heinrich IV., weist noch ganz besonder Pingesen und besondere Wessellschmitt unserer Exishtung, die Speilung der Armen nach beendeter Messe dernichtsung ober hat heinrich V. imperatoris c. 1 <sup>13</sup>) mit ihren berühmten Löshprichen auf Heinrich Jub gegen arme Leute.

Cap. 193°) besteht aus einer Legende von antisimonistischer Tendenz und lautet:

Tempore Conradi patris a quodam clerico fistulam tulerat (Scintico III.) argenteam, qua pueri ludo aquam iaculantur, pactus episcopatum cum foret imperator. Adultus repetenti pollicitum impigre dederat; nec multo post aspera valetudine correptus, decubuit. Morbo crescente, triduo exsensis et mutus iacuit, cum in solo pectore vitalis halitus palpitaret; nec aliud vitae indicium erat quam quod, manu ad nares apposita, quantuluscumque sentiebatur anhelitus. Episcopi praesentes, triduano indicto iciunio, lacrimis et votis pro vita regis superos pulsabant. Quibus, ut credi fas est, remediis convalescens, accitum episcopum, quem iniuste fecerat, sententia concilii deposuit; professus, se toto triduo demones infestos vidisse flammam in se per fistulam iaculantes, flammam adeo perfinacem, ut noster ignis in comparatione illius iocus putetur et nihil calere; iuvenem inter haec semiustulatum adventasse, ferentem immensae magnitudinis calicem aureum aqua plenum; cuius visione et laticis aspergine delinitum extinctis ardoribus, in sanitatem evasisse; ephebum illum beatum fuisse Laurentium, cuius ecclesiae tectum longa carie dissolutum compaginarit, et praeter alia zenia calice aureo honorificarit.

Will man iberhaupt ben Berfuch machen in biefer Legende einen sog. historischen Kern zu entbeden, so wird sicherlich der farte Accent, mit dem die absolute Berwerflichfeit der Simonie betom wird, maßgebend ein müssen. Dieses Mertmal leitet dann eher auf Konrad II. oder auf Heinrich IV., und eben nicht auf Deinrich III., der als grundfällicher und entichiedener Belämpier der Simonie überall in dem besten Ruse stand. Die Erwähnung des h. Laurentiuß gestattet sogar an heinrich II. zu denken: eine Reminiscenz an ihn, der sich durch die Wiedersprießung des dem h. Laurentiuß geweihen Bisthung Merkedurg Rusm erworben hatte.), mag mit eingewirft haben. In gewissen Einen

<sup>3)</sup> SS. XII, 270, 271.
3) SS. X, 468 = ed. Hardy, Vol. I, p. 326. 327. Mus Wilfelm übernahm biefen Mbidmitt Roger de Wendover, Chron. ed. Coxe I p. 480 sq. mit bet liebtrichrift: De episcopatu cuidam clerico per simoniacam collato. Ote Darffellung iff bier etmas j\u00e4mulifiger und brelter, fonft in ber Gade night Pleuer. Permet berubt auf Wilbelm Albericus, Chron. a. 1043, ed. Leibnitz, Accession. histor. p. 74.
3) Guitchrecht, Maliergeit II, 37, 38.

ein Gegenftild zu biefer Legende ift eine bistorifch übrigens völlig indifferente Anekote, welche Wilhelm Cap. 191 De clerico nolente legere evangelium pro imperatore auf ben Namen heinrichs III. ergablt. Item habebat clericum in curia, qui et litterarum peritiam et vocis elegantiam vitio corporis deformabat, quod meretriculam villae dementer ardebat; cum qua nocte quadam solempni volutatus, mane ad missam imperatoris aperta fronte astabat. Dissimulata scientia, mandat ei caesar, ut se paret ad evangelium, quod eius melodia delectaretur; erat enim diaconus. Ille pro peccati conscientia multis praestigiis subterfugere; imperator contra nunciis urgere, ut probaret constantiam; ad extremum prorsus abnuenti: Quia, inquit, non vis mihi parere in tam facili obseguio, ego te extorrem totius terrae meae esse praecipio. Clericus amplexus sententiam abscessit continuo. Missi pedissequi qui eum persequerentur, ut, si perseverandum putaret, iam urbem egressum revocarent. Ita incunctanter compilatis omnibus suis et in sarcinulas positis, iam profectum magnaque violentia retractum, Henrici praesentiae sistunt, qui lactum subridens: Probe, ait, fecisti, et gratulor probitati tuae, quod pluri penderis Dei timorem quam patriam, respectum coelestis irae quam meas minas; quapropter habeto episcopatum, qui primus in imperio meo vacaverit, tantum indecenti amori renuncies.

Jum Schluß, in Cap. 194, spricht ber Autor aus, daß ihm in Bezug auf Heinrich III. noch eine Menge von Geschichten, magna miraeula, zu Gebrie flünden, beispielsweise de cerva, quae illum inimicos fugitantem ultra in-vadabilem fluvium dorso evexerit; er lasse sie aber bei Seite aus Rüchsich auf den Leber die Beite Aufrakelborraths sagt er nichts; ziehen wir aber den wesentlichen Inhalt der mitgetielten Stide zu Rathe, so sind wir gewiß berechtigt zu vermuthen, daß Wichelm außer der einseinischen miliotichen lebertieserung, auf die er selbst in Cap. 188 hinwies i) noch eine schriftliche Duelle benuthe, welche direct ober indirect mit dem deutsche, der Deunath der Daupt-

perfon aller Erzählungen, jufammenbing.

Bunberliche Borftellungen vertnüpfen fich, wie ich icon oben G. 38 bervorbob, bei Abam von Bremen und ben banifden Geschichtschreibern bes gwölften Jahrhunderts mit ber Thatfache, baf Beinrich III. burch feine Berbindung mit Gunhild ber Eidam Anuts b. Gr. wurde Da wird Anut, obgleich er bei ber Bermablung Seinrichs in Pahrheit icon einige Monate tobt war, bingefiellt als Beschützer seines Schwiegersobnes, ber es lediglich ihm und seinem thatfräftigen Ginschreiten zu verbanten hatte, wenn er fich auf bem schwantenben Raiserthron in Rom behanprete. Unter ben Danen giebt bie altefte und veiginelste Fassung biefer Sage Evend Aggeson, Histor Reg. Dan. c. 5, ed. Langebek I, 54: Huius (se. Kanuti) filia extitit Gunhild, illustris foemina, quam Henricus imperator Conradi imperatoris filius sibi matrimonio copulavit. Quem cum Romani tumultuaria seditione a regio pepulissent solio, socerum adiens, eius auxilium imploravit. Unde nactus occasionem illustris ille praeclarusque Kanutus, assumpto exercitu suo, primo Galliam depopulando invasit, deinde ulterius progrediendo Longobardiam cum Italia devastavit ac postmodum multimoda virtute compulit Romanos civitatem sibi resignare tandemque imperatorem et generum throno suo restituit. Quo peracto cum ingenti tripudio ad Franciam usque commeavit Turonisque profectus beati Martini reliquias Rothomagum . . . asportavit. Begen biefer Pointe, welche auf bie Berberrlichung von Rouen abgielt, vermuthe ich, bag Svend Aggefons Bericht feine einheimisch banifche, fonbern eine

<sup>1) €.</sup> oben G. 515.

normannifche Sage ift, welche nach Danemart verpflangt murbe. Dafür fpricht auch, ban Rom als Beinriche Refiten; gebacht wirb. Dan vergleiche aus bem Roman de Rou bie icon mitgetheilten Berfe.

> v. 6552: Gunnil fu à Rome menée Et à Rome fu mariée.

Rein norbifches Product ift bagegen eine eigenthumliche Erzählung, welche bie isländische Aufzeichnung ber norwegischen Konig-Dagnus-Saga, Magnusar Goda Saga') ober bie Historia Magni Boni c. 30 2) ff. enthalt. Eng verfcomolgen mit bem Berichte ber Stalben über ben Sieg, welchen König Magnus auf ber plyrftogsheibe über bie Benben bavontrug 3) und bod leicht trennbar pon ibm, bient fie für fich und unmittelbar ber Berberrlichung eines Bergogs Otto bon Sachsen, ber in Braunschweig Dof hielt und bem Ronige in jener Schlacht wirksam beistand. Die Sage schilbert, wie Otto, b. i. Orbulf 1), Sohn bes fachfischen Bergoge Bernhard II. und Bater bes letten ber Billunger, bes Magnus, nach Rorwegen fuhr und Ulwilda (Ulfhildr), bes Magnus Schwester, freite. heinrich III. fieht bagu insofern in Beziehung, als in biese Berbungsund Bermählungsgeschichte ein Raifer von Sachen, Saxlands Keisara, ver-widelt ift, ber gwar nicht mit Namen genannt wird, aber nach Maggabe ber Beitmomente, welche in ber übrigen Ergablung bervortreten, fein anderer fein Jetnichenter, verweit der norigen Erzahming gerortreten, tein anderer fein fann als eben kaifer Seinrich Serzog Otto ift mit ihn verwandt, ift sein Erzieher, Freund und Nathgeber; er ift es, ber die Blide des Kaifers auf die nordische Königskochter hinlenkt, und reift mit dem Auftrage sie sit ihn, den Kaifer, zu freien nach Norwegen an den Hof des Königs Magnus. Dieser ist abmelend; darum wendet sich Otto an die Mutter, Alvilda, und lernt durch deren Bermittelung ein Mädden kennen, welches ihm für die Schweiter des Renigs ausgegeben wird, es in Babrbeit aber nicht ift. Otto mertt ben Berrug nicht fogleich, er finbet nur, bag bas Mabden für ben Raifer nicht paffe, für biefen nicht foon und flug genug fei. Er fehrt beim und erflattet bem Raifer Bericht, wird aber von biefem fogleich noch einmal nach Rormegen geichidt, um jenes Dabchen für fich felbft ju freien. Jest trifft Otto mit Ronig Magnus gujammen, entbedt alsbald, bag er bas erfte Dal bintergangen murbe und lernt nun in ber mabren Ulvilba eine Jungfrau tennen, bie ibn mit außerordentlichem Wohlgefallen erfüllt. Aber, ehrlich wie er ift, schwantt er, ob er für sich ober für den Kaiser um sie werben soll; indessen Magnus zeigt sich ihm gunftig und so tommt es zur Bermählung Otto's mit Ulvild, aber in folge beffen nachträglich auch noch zu einer gewissen Entfremdung zwischen jenem und bem Kaijer. Denn als biefer nach langem Warten die Ulvild endlich einmal zu Gefichte befommt, wird auch er von der Schönheit ber Frau ergriffen, jugleich aber fühlt er fich hintergangen und beruhigt fich erft, nachdem Otro ihm ten Cachverhalt offen und mahrheitsgetren bargelegt hat. Der Raifer erkennt ten Billen Gottes und geht nach einer Berfion bo fo meit ju erflären, bag er ber Belt entsagen, fein Kaiserthum auf Otto übertragen wolle - Dicitur Otto Posthaec imperator Saxoniae factus esse eique ac regiae filiae gnatus fuisse flius, nomine Magnus etc. Ginfacher ift ber Schluf in einem anderen und, mie es icheint, befferen Text: ber Raifer versichert Otto feiner besonderen Gnabe, Dtto behalt Braunichweig und feine gange Berricaft bis an fein lebenseibe und es folgt ihm fein Sohn Magnus, a quo familia ducum Brunsvikensium in Saxonia ortum ducit.

Demnach ift biefe Novelle wohl erft zu Anfang bes breizehnten 3abr-hunderts, in ben letzten Zeiten welfischer Grogmacht und mahrend ber Ent-

Fornmanna Sögur, VI, 56 ft.
 Scripta Histor, Island. VI, 51 ff.
 Cobn 6, 276.
 Cobn 6, 276.
 Cobn 6. 275, 8um. 6.
 F. in Fornmanna Sögur VI p. 73; Scripta Histor. Island. VI. 67.

522 Ercurs IV.

stehung eines territorialen herzogthums Braunschweig endgistig sixirt worden. In die deutsche Geschichtslitteratur ist sie meines Wissens nicht hineingebrungen. Auch Snorre Sturteson nimmt in heimskringla teine Notiz von ihr: wohl gedenkt auch er des Bestandes, den herzog Otto und die Sachsen dem Könige Magnus gegen die Wenden leisteten, — so den S 276 — aber der Kaiser der Zeit ist ihm heinrich der "Milde", Heinrekr, dim mildt, und ihn, den Keisara i Saxlandi, kennt er doss als Gemahl Gunhitds; diese war nur der Jahre (Winter) lang in Sachsen, da erkrankte sie und starb fünf Jahre (Winter) nach dem Tode ihres Baters, Knuts des Alten. Die Jahre stimmen nicht ganz genau, aber gute alte Ueberlierung und richtige Einsicht ist in Snorre's Gunbild-Cpisode'd) nicht zu verkennen.

<sup>1)</sup> Magnus: Saga, Af Magnusi Goda c. 18, Heimskringla ed. Schöning III, p. 23, 24.

Arkundliche Beilagen.



K. Heinrich restinirt bem Kloser der h. Gertrubis in Mibelles, beziehungsweise der Aebtissin Kideza auf Ansuchen mehrerer Großen, des Erzbischofs Kermann von Cöln, des Bischofs Nithard von Littich, der Herzöge Gozelo und Gotzied die Littlich der Verzöge Gozelo und Gotzied die Littlich der Herzöge Gozelo und Gotzied die Littlich der Greichtsbarkeit des Bogtes und des Grasen ber Greichtsbarkeit des Bogtes und des Grasen ber Greichtsbarkeit des Bogtes und des Grasen Greichtsbarkeit des Erzistung durch eine Erzommunicationsandrohnus, welche die fämmtlichen anwesenden Kirchenslikfen die Erzistung durch eine Grommunicationsandrohnus, welche die fämmtlichen anwesenden Kirchenslikfen die Erzistung der Greichtsbarkeit der Verden der Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die Kirchenslikfen der die K

Stablo, 5. Juni 1040 1).

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus divina favente clementia rex. Quoniam nulla nostra presumptione sed sola Domini miseratione suscepimus regni gubernacula, quo per nos optata tranquillitate sancta frueretur ecclesia, nostrum [est] omnimodo in hoc laborare, solius autem Domini erit perficere. Nivellensis ergo abbatia vel ecclesia quantis fluctuationibus sit quassata quantis calamitatibus attrita, est dolendum fidelibus et ipsius Domini innotuit miserationibus ecc enim aliquando obliviscitur pauperum suorum, quia solus laborem et dolorem considerat eorum. Tanta utique premebatur oppressione, ta dipsum claustrum usque comitis extenderetur beneficium, nec erat sacratissime virgini Gertrudi ibidem quiescenti aliquis debite reverentie ocus, quamvis ipsum locum propriis excoluerit manibus. Hoc antecessoribus nostris multum displicuit, quamvis providentia divina nobis corrigendum reliquerit. Interventu ergo primatum nostrorum, scilicet Heri-

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 87.

<sup>3)</sup> Nuvalensis Mi. 4) cassata Mi. 5) premebantur Mi.

manni Coloniensis archiepiscopi, Nitardi Leodiensis episcopi, ducum autem Gothelonis et Godefridi ceterorumque pene innumerabilium correximus, quantum potuimus, quantumque ipse concessit, per quem omnis ordo regnorum decurrit. Reddimus itaque virgini quod est suum, reddimus, non ex nostro damus, sed pro anima genitoris [nostri] 1) Chuonradi ipsum burgum vel villam Nivellam cum omnibus utensilibus, cum mercato<sup>2</sup>) ac theloneo, cum moneta et maceria<sup>3</sup>), cum cambiis<sup>4</sup>) et molendinis, pratis et terris, cultis et incultis, pascuis et silvis, cum familia ibidem manente et cum hereditate omnium in ea residentium ubicumque eam habuerint, redemimus a beneficio et ecclesie vel abbatisse Richethe et congregationi ibidem servienti ejusque successoribus jure perpetuo remittimus. Non sit ibi advocatus quisquam vel comes, nisi quem abbatissa elegerit, nec requirat ipse advocatus vel comes aliquod iudicium vel placitum, nisi invitetur ab abbatissa vel preposito; sit ab omnibus oppressionibus vel ab omni potestate comitis vel advocati ulterius libera, nisi invitentur iusticie causa. Hoc ergo decretum, quod ulterius libera, nisi invitentur iusticie causa. Tioc ergo ucercum, quosa a Domino constat esse dispositum et regni principum consilio ita est diffinitum, firmamus per excommunicationem omnium archiepiscoporum et episcoporum presentium, scilicet Hermanni Coloniensis archiepiscopi, Bethelini Bremensis archiepiscopi, Nitardi Leodiensis episcopi, Benonis Traiectensis episcopi, Herimanni Mingardefordensis episcopi, Richardi Virdunensis episcopi, Gerhardi Cameracensis episcopi, Thyederici Mettensis episcopi, Rodulphi episcopi ceterorumque omnium, qui ad presens erant, orthodoxorum, ut quicumque conantur hec in aliquo violare, deglutiat eos terra cum Dathan et Abiron nec videant Deum Deorum in Syon. Insuper et regali potentia confirmamus ac nostri sigilli impressione consignamus, quo ille filius perditionis, qui hoc quesierit aliquo modo dampnare, et anathematis feriatur gladio et legali dampnetur eternaliter judicio.

Signum Domni Henrici tercii regis invictissimi. Thiedericus 5) cancellarius vice Bardonis 6) archicapellani recognovi.

Datum Nonas Junii, indictione VIII, anno dominice incarnationis millesimo quadragesimo, anno autem domni Henrici regis tercii ordina-tionis tercio decimo, regni secundo. Actum Stabulai<sup>7</sup>), feliciter amen.

Ans ber am 11. Februar 1352 angesertigten notariellen Copie einer Butte Papk Ciemens VI. vom 21. Mai 1350, in welche vorstehende Itelunde inseriet ist. Original des Rotariatsinstrumentes in Wien, Staatsarchiw Reichsbetrathsacten, Gratialia. Privileg. Lat. exped. kase. N. Abschrift von Dr. Bictor Baver. Bergl, Rotizenblatt zum Ardiv für Kunde öfterreich. Gefchichtequellen 1851 G. 153.

### II.

R. Seinrich bestätigt bem Rlofter ber b. Gertrubis ju Nivelles bie Orticaft Nivelles mit allem Bubebor, macht bie Berichtsbarteit bes Bogtes und bes Grafen von bem Billen ber Aebtiffin abbangig und beruft fic bei biefer

<sup>1)</sup> fehlt im Di.
2) merchato Di.

<sup>8)</sup> maeria Mi. 4) campis?

<sup>5)</sup> Thierericus Dli

<sup>6)</sup> Burdonis Mi.

Berfügung auf bas Ersuchen ber Ergbischöfe Bermann von Coln und Boppo bon Trier, bes Bifchofe Rithard von Luttich und achtzehn anderer nicht genannter Bifchofe, ferner ber Bergoge Gogelo und Gotfried, fowie auf Die Ginwilligung bes Lantbert als bes Inhabers von Klofterbeneficium.

Machen, 3. Juni 1041 1).

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus divina favente clementia rex. Cum ad Romani regni gubernacula regenda nulla meritorum qualitas sed sola et immensa Domini nos predestinasset pietas, maxime elaborandum duximus ecclesiam sanguine suo desponsatam luporum dentibus eripere, ne si quando ingravaretur rabies, 'quaererent') eam avidis morsibus jugulare. Cui dum nequimus, ut expedit, subvenire, impossibilitatem nostram ei committamus, cui nihil est impossibile; insistamus tamen et nos, ne cum venerit, pigros juste condemnet servos. Est ergo ecclesia quedam in pago Brachatensi sita, vulgo Nivella dicta; in hac requiescit virgo Gertrudis pietate quidem ineffabilis, que utique nescit misericordiam denegare cuivis. Sed dum sit gens ferox et dure cervicis, jungitur enim indomitis Francigenis, non quaerit3) vicem reddere tante pietati sed potius furit rabie intolerabili. Hoc multum doluerunt praedecessores nostri, quamvis locus non esset corrigendi. Dominus autem numquam immemor solite bonitatis, quod tunc temporis pre-destinavit, nostro in tempore manifestavit. Nam omnes, qui hereditatem virginis pro hereditario beneficio tenebant, extinxit et aperte manifestata est vindicta que diu latuit. Ut ergo novimus dominicam visitationem, decrevimus per primatum nostrorum consilium et exortationem, quo vel burgus in quo veneratur virginis praesentia, quemque propriis manibus ad inhabitandum sibi extirpavit, dum adhuc vitali frueretur aura, ipse sibi redderetur vel potius dum sit suus, desolidaretur. Sic denique decrevimus quod 4) burgus vel villa Nivialensis cum omnibus utensilibus suis cum mancipiis ibidem residentibus utriusque sexus cum terris quas colunt qui in burgo resident, cum mercato teloneo, cum moneta et maceria 5) cambis 6) et molendinis, pratis et silvis cum omnibus cultis et incultis soli deserviat virgini. Nullam potestatem ibi ultra exerceat comes vel advocatus nisi ab abbatissa fuerit invitatus; ad tria generalia placita veniat non alter quam iose advocatus vel nuntius talis quem elegerit abbatissa in suis mili-tibus. Et hoc decretum interventu archiepiscopi Coloniensis scilicet Hermanni et quam plurimis suis suffraganeis, interventu quoque Nithardi Leodicensis episcopi, Popponis quoque Treverensis archiepiscopi necnon et XVIII episcoporum, ducum vero Gothelonis et Godefridi petitione et ipso Lantberto annuente, cui dabatur beneficium reliquum, propria manu corroboravimus et sigilli nostri impressione firmavimus et ob duritam gentis omnium, qui aderant episcoporum [et] 1) abbatum orthodoxorum omnium tali anathemate conclusum<sup>8</sup>, ut quicunque consilio vel actu vel ullo ingenio voluerit violare, pereat cum Dathan et Abiron nec videat Deum Deorum in Sion.

Signum domini Henrici tertii regis invictissimi. Ev[e]rhardus 9) cancellarius vice Bardonis archicancellarii recognovit.

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 104. 105. 2) quererent Di.

<sup>3)</sup> querit Mi.
4) quo Mi.
5) materia Mi.

<sup>6)</sup> campis?

<sup>7)</sup> feblt im Mi.

<sup>9)</sup> Evrhardus Mi.

Data III Nonas Junii, indictione VIIII, anno dominice incarnationis millesimo XLI, anno domni Heinrici tertii ordinationis XIII, regni vero II. Actum Aquisgrani, feliciter amen.

Bibimirte Copie auf Bapier, gehört zum Entwurf ber Bestätigungsurkunde Kaiser Karls V. vom 27. Rovember 1549 und besindet sich in Wien, Staatsarchiv. Keichsborrathsacten. Gratialia. Privileg. Lat. exped. fass. N. Klischrift von Dr. Bictor Baper. Bergl. Notizenblatt zum Archiv u. s. v. 1851 S. 152.

## Nachträge und Berichtigungen.

S. 4 Anm. 2. Der Frethum mehrerer beutscher Quellen, daß heinrich schon vor dem Römerzuge Kourads zum König ordinirt, d. h. erwählt und gekrönt worden sei, tehrt wieder dei Andreas Dandulus, Chron. 1. IX c. 3, Muratori SS. XIII, 239. Conradus Henricum silium adhuc puerum post se regnaturum ordinavit et Italiam ingressus gloriose recipitur et a Johanne papa coronatur. Rickleicht geht diese Notiz auf Sigebert, Chron. a. 1027, SS. VI, 356 zurild. Bei einigen auberen Angaben, welche die Chronit des Dandulus zur Geschichte Konrads II. und heinrichte III. enthält, habe ich den Ursprung vergeblich zu ermitteln versucht.

S. 9 Anm. 1. Nach De Rubeis ist dietes Placitum neuerdings wieder abgebruckt bei Fider, Korld. IV, 1, S. 72-74, Rr. 49 Bergl. auch das kezischen Kegest dei Valentinelli, Regesten zur Deutschen Geschichte aus den Handschriften der Marcus-Bibliothek in Venedig (München 1865) p. 50, Rr. 98 mit ungenouer Datirung. In der von Benatzen handschriftener modernen Copie auf Popier, esedem dem Statthalterei-Archiv in Udine erdörig, sieht: anno . . . Conradi in Italia primo in (sic) XIIII. Kal. Junii (anstat XIII bei De Rubeis), ind. X. Im hindist auf St. 1947, Br. 90 cus Ravenna nehme ich mit Stumpf und Bressau an, daß in dem übertierten Tagesdatum des Placitums ein Fehre steht, daß es ursprünzlich VIII, esp. VIIII Kal. lautete, während sieher dert, daß es ursprünzlich VIII, esp. VIIII Kal. lautete, während sieher dert, wie unter Anderem eine Pergamentcopie saee. XI zu Benedig in den Frari beweist, innerhalb der Kal. Junii, also zusichen dem 16. Mai und dem 1. Juni ausgestellt. Die Schwierigtit in Betress des Iiploms, nicht die nur gehoben, wenn man das Placitun, rach Maggade des Diploms, nicht diesen den in ennehmt.

S. 11 Ann. 4. Die Reihe ber bisher befannten Schriften, welche Heintch III. gewidmet sind, ergänzte neuerdings E. Dümmler, Anselm ber Peripateitter. Halle 1872. 8. Diefer Anselm war italänischer Grammatiter,
schrieb iber die Regest der Rhetorit eine sog. Rhetorimachia in drei Buchern
und leitete sie unter Anderem ein mit einer epistola . ad imperatorem
leinrieum, bei Dimmser S. 16—18, aber auch schon früher einmal für sich
vässenstickt von 3. Klein, Uleber eine Handschrift des Ricolaus von Eues.
Lettlin 1868. S. Dimmser S. 2.

- S. 20 Ann. 2. Um die eigenthilmlichen, auf bekannte Quellen nicht mehr reducirbaren Angaben, welche Aventin a. a. D. und auch sonst mehrlach zur Geschichte Deinrichs III. macht, richtig zu würdigen, ist eine zusammenhängende kritit des ganzen flunften Buches seiner Annal. Bosor. ersorderlich. Eine solche gedente ich im Anhang des zweiten Bandes zu geben.
- S. 27 Mnm. 1. Nach Danbulus war Burgund ein Bermächtniß König Rubolfs an Heinrich III., Chron. 1. 1. Rodulfus interea Burgundiae rex moriens Henrico imperatoris filio nepoti suo regnum reliquit.
- S. 37 Unm. 1. In biefen Zusammenhang paßt sehr gut hinein eine böfische Dichtung ber Zeit, die Gratulatio reginae e morbo recreatae bei Jasse, Cambridger Lieber S. 17, Nr. VIII. Das hauptstück, v. 1—11 lautet:

Gaudet polus, ridet tellus, iocundantur omnia; angelorum sacra canunt in excelsis agmina, quorum psallit imitatrix in terris ecclesia; mundus plaudit et resultat letus de te, regina. Ac haut minus gratulatur pulchra vernarum turma, que sub tuis alis fulta, digna tali domina: incolomis gubernatrix quod tu, morbo soluta et virtute flore compta, restauraris in aula. Ne mireris; deus iussit solvi morbi vincula nexus mortis et ligare, ne fuisset dampnosa tue vite optate, que nobis opus servata.

- S. 53 Ann. 3. Auf die Namensform Lambertus in dem Abbrud ber Fulbischen Tobtenannalen bei Böhmer, Fontes III, 160 filt nichts zu geben. Denn in dem Text bei Leidnitz, SS Brunsvie. III, 768 findet sich das correcte Rambertus. Dies veranlaßt mich, die beiden Texte überhaupt noch ein Mat zu vergleichen und Barianten, welche für die Darstellung von Bedeutung sind, zu notiren.
- S. 57 Ann. 4. 31 Annal. neerol. Fuld. 1. 1. Das Tagesbatum bei Böhmer feht bem Tert bei Leibnitz, ber satt beisen bie bei Bebnure iehlende Wendung felicis memoriae giebt. Ju Annal. Altah. 1039. Die Vegeichnung bieser Notiz als abgeleitet ans den hildesheimischen Annalen ist nach dem, was ich S. 438 bemertt habe, nicht mehr zutressen. Die bezissische Angabe ist selbständig und der entprecenden aus den Annal. Hildesh. a. 1039 zu coordiniren. Dasselbe gilt von den betressenden Citaten S. 58, Ann. 4.
- 6. 65 Unm. 7. Beitere Daten zur Sommenfinsterniß vom 22. Angast Annal. Altah. 1039; Annal. Blandin. 1039, SS. V. 26, nw die Dauer der Finsterniß auf a tertia hora usque ad sextam bestimmt wird. und Rodulfus Glaber, Histor. I. IV c. 9 (zum Todessight Konrass II.), SS. VII, 69: facta est eelypsis solis undeeimo die Kalendarum Septembrium, seria quarta. hora sexta atque, ut semper sit, luna vicesima octava. In den Annal. neerol. Fuld. a. 1039 bei Leibnitz, p. 768 ist eine Semenssischenis zum 23. Magust notirt und näher bestimmt auf VII hora. Gemeint ist ehne Zweiselt berselte Sorganz, wie in den anderen Duellen, und darum anzunchmen, daß. Sept. verschrieben wurde aus XI. Kal. Sept. Bei Böhmer seht dies Antick.

- S. 70 Anm. 3 ift hinter Herim. Aug. Chron. 1039 einzufügen Annal. Altah. 1039.
- To Nam. 2. Die Angabe, daß K. heinrich in Ansburg neben bem italianischen Gerichtstag noch eine allgemeine Berlammlung beutscher Fürsten hielt, ist uchtig: aber die Annal. Hildesheim. 1039 mit ihren: placitum habuit eum Cisalpinis primoribus de reipublicae stabilitate bezengen es nicht. Denn Cisalpinus bedeutet in der Sprache des Annalisen: italianisch italianisch, nicht: beutsch Bergla. a. 1036, wo hermann, der italianisch Kanzler Konter die Cisalpinus cancellarius. Ferner a. 1037: Imperator . . in Salerno opido generalem conventum de re puplica cum Cisalpinis nostrisque primoripus habuit.
- S. 97 Ann. 2. Wer war ber Hildolfus episcopus, ber in ben Annal. nacerol. Fuld. a. 1040 bie Sterbereihe erkfinet, und wer ber Ruohharius episcopus, ber eben bort die Reihe von 1041 heschieft? Auch ber Magnus episcopus an ber Spihe von 1047 ist mir noch dunkel.
- S. 128 Anm. 6 und 7; S. 129 Anm. 2.' Bon Ellingers zweiter Abetenung nimmt auch ein Regensburger Zeitgenoffe Rotiz, Orhson in seinem Liber visionum c. 9, SS NI, 351, 382. Er widmet ihr eine Traumgeschichte, welche, wie schon die Ueberschrift: Negligentia abbatis Ellingeri a defuncto elerico reprehensa et castigata ersennen läßt, einer unglinnigen Anficht von seinem Birten Ausbruck gießt.
- E. 155 Unm. 3. Dieser Irrthum späterer anglowinischer und normannischer Geschätichreiber beruht, wie es scheint, darauf, daß man den ersten Gemasst der Agues, Bilhelm V. und dessignen gekündenungen Sohn erster Ehe, Bilhelm VI. mit emander vernechselte, oder viellnehr in eine Person zusammengen. Bergl. Freeman, History of the Norman conquest Vol. U, p. 595.

- S. 182; S. 234. Mit Rudficht auf die mehrfachen Gelbzahlungen, ju benen sich ungarische Serrscher, Ovo im J. 1043, Peter im J. 1043 heinrich III. gegenüber verstanden, sei hier noch erinnert an ben Gilberjund von Farve und an ben verhaltnigmäßig großen ungarifden Beftanbtheil beffelben, nämlich 242 Müngen König Stephans, befdrieben von 3. Friedlander im 15. Bericht ber Solf. Solft. Lauenb. Gefellichaft für vaterland. Alterthumer S. 46. Unter ben Dingen nicht-ungarischen Gepräges, welche diese merkwürdige Sammlung enthält, sind bas deutsche nub das deutsche Lieutsche Einen fact vertreten, dieses durch Miligen vor böhnischen Herzige Volessen III., Jaromir und Breissau, diese durch Mingan der Kaiser Otto III., Heinrich II. und konrad II. And sür Beinrich III. wird ein Stud in Anspruch genommen, eine Strafburger Dange S. 39. Gie entftammt aber, wenn andere bie Deutung überhaupt richtig ift, Der Königsepode 1039 – 1046. Müngen aus Heinrichs Kaliezeite felten ganz, wie benn anch Heinrich IV. unvertreten ist. Sehr begreistich daher, daß Friedländer und mit ihm K. Müllenboss, der die sissorische Einleitung zu jener Münzbeschreibung versaste, annahmen, der Fund sei zwischen 1040 und 1050 niedergelegt und stehe in Berbindung mit den trei ungarischen Ariegssügen Heinrichs III., sei etwa durch einen sächsischen Theilungen ind Den Annal Altah. 1041 juiofge übernahm Breifslus bei bem erften Friedensschluß die Berpflichtung octo millia semisses regis pondere ju gablen: Awar wurde ihm fpater Die Balfte erlaffen, aber Die übrigen 4000 semisses find boch mahrscheinlich in ber That gezahlt worden. Wenn fich ungarische Mingen barunter besanden, so wäre das bei dem nachbartigen Berkehr der Länder nud bei der Bundesgenossensigenschaft ihrer Herrscher nicht zum Berwundern. Ebenso nenig erregt Bebenken der Fundort im östlichen Holhein, auf wagrischen, alfo flavischem, aber mit ben fachfischen Landestheilen eng verbundenen Boben. 3ft c8 boch birect bezeugt, bag fomohl im 3. 1040 als 1041 ein beträchtlicher Theil bes beutschen Beeres aus Sachsen bestant, und wie bereitwillig Ronig, Beinrich mar, Die ihm in biefen Rriegen geleisteten Dienfte burch Gaben an Einzelne anguerfennen, lebrt ber Borgang mit Luitvold von Sesterreich, Annal. Altah. 1041, jur Genilge. Bergl. Annal. Altah. 1045 fiber Gelbspenden bes Königs an biejenigen Ritter, welche ibm im Jahre vorher zu bem Siege an ber Raab verholien batten.
- S. 184 Anm. 2. Das Original von St. 2247 befindet fich jett nicht mehr in Wien, sondern in Gras auf dem Landesarchiv. Dort sab ich es und tann die von Bert gegebene Beschreibung als richtig bestätigen.
- S. 219. Einen interessanten Beitrag zur Geschichte beises Wintertrieges zwischen Heinrich III. und Getsteid liefert noch eine gute niederleibringische Duelle, das Chron. S. Huberti Andagin. e. 5, SS. VIII. 571. Auf bier ist die Rede von der Huberti Andagin. e. 5, SS. VIII. 571. Auf bier ist die Rede von der Huberti Andagin. e. 5, SS. VIII. 571. Auf bier den Krieg aber, inter imperatorem Henrieum et ducem Godefrichum naiorem diuturna et inexorabili seditione criöter man, daß der Auf der Archivenischen eine Auf der Bertingten der Bertingten der Bertingten eine Bertingten, d. 5. leibringischen Gregen belagert und bart bedrängt wurde, austri Mirvoldi ecclesiae aeriter imminentis ex edicto imperiali omnium fere principum eis Renum consistentium gravissima obsidione. Trothem sei es sieden, fährt die Chronit ser. dem Abre Abelardus geltungen sein Aloser der Archiving au bewahren, sondern es auch noch zu bereichern.
- S. 221 Ann. 5. Wie bie Annal. Altah. l. l. fo enthalten auch bie Annal. S. Emmerammi sace. XI, SS. XVII, 571 und bie Annal. neerol.

Fuld. 1044 bei Leibnitz p. 768 (nicht bei Böbmer) eine Noti; über tie Sommensinstrenis vom 22. Rovember 1044 und zwar beide zugleich Angaben ister die Auer des Phänemens. Nach dem Annalisen vom S. Emmeramm rährte ce ab hora diei seeunda usque ad horam quasi octavam 10. Kal. Decembris splendorque eius non est visus a 10. Kal. Decembris usque ad s. Idus Decembris; nach dem Kuldissen Berichte: a prima hora usque ad nonam. In Betracht tommt endich nech Rodulfus Glaber Histor. I. V. 2. 3. De tertia eelipsi solis, Bouquet X, 61: In mense . . . Novembris deeimo Kalendarum Decembrium hora tertia eiusdem diei facta est nostro tempore tertia eelipsis solis. Das Jahr ift zwar nicht genau bezeichnet: aber die Jbentität zwischen dieser Angabe und den deutschen unterliegt leinem Zweisel.

- S. 244. Fider, Forsch. II, 132 hat Abalgers missatische Thätigkeit vertassungsgeschicklich gewürdigt: er subsumirt den Kanzler unter die Kategorie der wandernden Königsboten, von denen es höcht wahrscheinlich ist, das sie "Stellvertreter des Königs silt das ganze Reich" waren. Eben dasim zählt Hider auch den Bisches silten oder Udalrich von Tribent; nach dem Placitum in Memorie di Lucea Ve. p. 661 saß dieser im 3. 1045 als Königsbote in Lucea zu Gerickt.
- S. 245, 246. Außer Rabst hat in neuerer Zeit auch noch ein italiänischer Gesterter freiest über Arsbert gearbeitet: Pietro Rotondi, Ariberto d'Intimiano, Archivio Storico Italiano, Nuova Serie T. XVII P. 1 p. 54 sq. Diese Darstellung ift aber weber erschöpigend noch tritisch.
- ©. 259. Baronius, Annal. eccles. a. 1044, ed. Pagi-Mansi T. XVI p. 657 sprict von einer freiwiligen Abbantung Benedicts, welche nicht mit der familiden ilebertragung des Hontiscats an den Erzpriester Johannes in Bereinung sieht. Zeugnitz dafür ist ibn die angeblich gleichzeitige Lebensbeldreibung zes d. Bartholomäns, eines Schülers ind der der gestätzte Bedensbeldreibung zes d. Bartholomäns, eines Schülers ind der Kom, Vita S. Bartholomäei e. 11, jaäter wieder gedrucht die Martene et Durand, Veter. Seriptor. Collectio VI. 201. Her wird exzülft, wie der dergieitige Papst, ein lasterhaiter Jüngling, von Bene ergrissen ihr über lein sindiges Treiben, mit Bartholomäns zu Ratheilung. Den besem ermachnt wurde iernerhin keine geisstichen Andhinigen vorsamehnen non lieet tidi, inquit, rem sacram agene und auch wirklich ichgedauft habe. Mit Ramen wird der Papst nicht genannt. Aber daß nur Benedict IX. gemeint sein sann, das läßt sich wohl nicht bezweiseln. Genschwissi if freilig, daß diese Erzählung mit der gesammten sibrigen Tradition istend zu vereinigen und auch an sich, wegen der legendarischen Art der ganzen Vita, unglausdwirbig ist.
- © 256 Anm. 4. Die Beweisstelle aus Willelm. Malmesbur. SS. X, 566, been Anfang hier mitgetheit ift, fautet vollständig: ut omnibus solmpnitatibus, quibus coronabatur, reges eorum quatuor lebetem, quo carnes condichantur, in humeris suis per anulos quatuor vectibus ad equinam vectitarent.
- 2. 289 Ann. 1. Auch bie Annal. S. Emmerammi saec. XI. SS. XVII, 571 nehmen Notiz von bem Tobe bes Eremiten Giinther, enthalten aber bie brügliche Angabe ungenan noch als Befandtheil des Jahresberichts von 1044. Tas folgende Jahr ift bei ihnen unvertreten.

- S. 293. Ungefähr gleichzeitig mit der Vacanz und der Wiederbeseitung von Corvey vollzog sich ein Wechsel in der Leitung des S. Durvinnstlosses zu Tegernse. Der Aber and, den der König im 3. 1042 eingesetzt hatte f. oben S 129 bewährte sich nicht: nach viersähriger Amtsssihrung, also im 3. 1046, wurden, wie das Chron. Tegerns. e. 6, Pez, Thes. III c. p. 511 berichtet, Kagen ilber ihn laut, pro excessibus suis impetitur, der König seigen ihn ab und schiedte einen herbssichsen Mönch, Namens Edbert als Abt nach Tegernse. Ein Wahlact sand nicht statt despecto omni iure liberze electionis, sagt das Chron I. 1. Bielleicht beshalch, aber auch aus anderen Gründen siehen worde, einem Borgänger und priesen sieher als seinem Borgänger und priesen sieher als seinem Borgänger und priesen siehen siehen, von herrend sowoff als von Edbert sind nuß je ein Brief an heinrich III. erhalten bei Pez, Thesaur. T. Vla p. 230, 231 (Herrand); p. 235 (Edbert). Auf letzeren werde ich im solgenden Vande zuridltonnunen. Herrands Verief geriällt in zwei Theile, eine ungemein panegyrische exptatio benevolentiae und in die petitio der stöhlig möge doch, wie esteren die Esele serstorbenen Bartes, in and empenfelden, mit auderen Worten, sit die experierbenen Kaiserin Giscla in Tegernste eine Memorie silften und bem Moster entsplasienen Wahrte dem Gebet der Prüber von S. Durtnus ausentes eine Memorie silften und dem Koster entsplasienen Wahrte dem Gebet der entsplasienen machen. Der Brief wird als webet der Erniber von Schutzung machen. Der Brief wird als webet den Unter den Erniber der Schentungen machen.
- S. 296 Alnn. 4. Um Kiders Unsicht iber die rechtliche Bedeutung von Bazo's Einwänden vollftändig und genan wiederzugeben, muß ich noch hinzustigen, daß sie ihm nach S. 352 "eine Ansstude" zu sein icheint, "deren Berechtigung nicht einmal anerkannt wird". Dennoch dürfte "dieser Borgang im deutschen hosgericht schwerlich als Zeugniß für die bezüglichen italiänlichen Rechtsbräuch der bienen".
- S. 307. Bon ber Besauptung bes Sigonius, Histor de regno Italiae I. VIII ed. Basileae (1575) p. 331. baß heinrich, bevor er nach Pavia tam, von Erzbischof Bibo in S. Ambrosius zu Mailand mit ber eiserneu Krone gerkönt werben sei, habe ich abschaftlich teine Rotiz genommen: sie ift, soviel ich sehe, völlig aus ber Luft gegriffen.
- S. 315 Anm. 6. Das Citat: Annal. Altah. 1047 gehört nicht an bas Enbe, sonbern an bie britte Stelle ber Reihe.
- S. 316. Als Aussiuß freien Vollswillens charafteristren ben Patriciat Heinzo, sond nicht nur staffeld gesinnte Zengen, wie Annal. Romani und Benzo, sondern auch der Janstantor der hierarchichen Richtung, Venethe, indem er Ad amieum 1. V. ed. Jasse p. 629 sagt: Keinrich habe den Varrectat an sich gedracht rumoridus populi illeetus. Aber ohne Bedensen is diese Ansiele Ansiele Aussiele Ansiele Aussiele Aussiele Ansiele Aussiele S. 348. Bergl. B. Scheffer Beichorft, Kaifer Friedrich' I. fetter Streit iber Eurie S. 206. hier find die italianischen Acten Abelgere und die betreffenden, nominell von A. recognoscirten Diplome heinrichs III. tabellarisch ausammengefiellt.

- S. 359. In die Reihe der Capellane ist zwischen Gebehardus und Theodericus einzuschieben: Lietbert, Proest von Cambran, 1051—1076 Bischof ebendort; als Capellan Heinrichs III. bezeugt durch Gesta episcopor Cameraens. contin. c. 3, SS. VII, 491.
- S. 362 Anm. 4, S. 364 Anm. 2. Der correcte Titel bes hier angeführten Bertes lautet, wie ich fernerer gütiger Mittheilung bes herrn Profesior Stumpf entnehme: Gaet. de Minicis, Numismatica Ascolana. Fermo. 1853. 4.
- © 373. Zu ber sog. Autographon Spypothese in Betreff bes sign. speciale. Zu Ennsen beriebten spricht noch das in Maitand besindtide Triginal von Stumps, Acta imperii p. 429, Rr 302. Auch sier ist im Bollziebungsfrich (Duerbalten) bes Monogramms und im Recognitionszeichen die Tinte ibentisch, unterseitet burch ihre Klässe jene Zeichen bentlich von ber gangen ibrigen Schrift Diese Beobachtung, welche ich selbst im vorigen Jahre machte, wird mir durch eine glitige Mittheilung von Heren Dr. Brestan als richtig bestängt.
- S. 374. Zu ben von Cherhard recognoscirten Driginaldiplomen, welche war mir als mit einem Peccognitionszeichen versehen bezeichnet sind, sommen noch hinzu St. 2203 (B. 1484), Dr. in Trier, und St. 2232, Dr. in Berlin. Temnach iff St. 2207, Dr. in Berlin, nicht mehr der erste Hall, sondern hat zum Borläufer St. 2203 vom 26. Januar 1041. Ferner kant ich jegt in Bezug auf St. 2217, Dr. in Naumburg, jeststellen, das es ein Recognitionszeichen hat und zwar in der Form von St. 2207. Rach Dr. Bressen
- S. 374. Zu bem Berzeichniß: Abelgerus, Classe III. Nach Dr. Brestau hat St. 2256, Dr. in Karlsruhe, ein Recognitionszeichen und ist beshalb an bas Ende von Classe I zu setzer.
- E. 375. Zu bem Berzeichniß: Theobericus (II.) III. Classe. Nach Dr. Breifan haben St. 2306 (B. 1546); St. 2311 (B. 1549), Originale, beide in kartsruße, und St. 2313 (B. 1550). Dr. in Nammburg, ein Recognitionszeichen in ber Art, wie St. 2272 n. s. w. und gehören beshalb in die Classe I.
- S. 390 Ann. 1. Lies: fonbern bas echte Diplom Seinrichs III. für Werben vom 18. 3an. 1040.
- E. 478. Die papstgeschichtlichen Daten Sigeberts kehren unter Ansberem mieder in der noch unedirten Papsts und Kailerchronif des Gisterung und sind das dieser übergegangen in die Ehronif des Martin ron Troppau, Chron. pontif. SS. XXIII, 1123. Außerdem treten in dem Abstänitt, welchen Martin den drei von Heinrich abgeleiten Päpsten widmet, dan andere Elemente zu Tage, so Bruchstätel eines Papstaalogs, der mit dem Latalog des Eeneus Camerarius, edirt von Westland, Urchiv s. d. d. Geschichtstunde XII, 60—77 sehr nahe verwandt ist; sodann eine Entlehnung aus einer der ipäteren Absteinungen des esseit annis 14 sährt Wartin sort: Iste sit eine kanten de papatu et factus est papa Sadinensis episcopus, qui infra vocatus est Silvester. Et iste quoque eieetus est, et Benedictus kreeuperivit papatum. Et iste iterum eieetus est et datus est papatus Johanni archipresditero sancti Johannis ante portam Latinam, qui Gregorius VI.

infra dictus est. Bergl. Weiland a. a. D. S. 30. Fraglich ist nur noch, ob Martin bei der Aufnahme biefes Stüdes birect entlehnte oder ob es ihm durch das Medium des dem Cencius ähnlichen Hapsteatalogs zukam. Weiland S. 24 hält die erstere Annahme für wahrscheinlicher.

S. 516. Ein Erklärungsmoment für die Fälschung von Brügge icheint sich darzubieten in einem merkwürdigen Schriftstille bei Warntönig, Flaudrische Staats- und Rechtsgeschichte Bb. I., Ansang de. 14 Nr. V. "Anschrift einer bleiernen Platte aus dem Sarge der Prinzessin von ub zible, Schwester Harvolds von England, gestorben in Brügge im Jahre 1087".

S. 520. Die Bermuthung, daß Wilhelm von Malmesbury seine Erzässungen von Heinrich III. aus einem besonderen, etwa deutschen Sagen- und Legendenduch schöpfte wird durch die Art und Beise, wie mehrere seiner Geschichten dei späteren englischen Autoren wiederlehren, nicht wenig gestilt. So sindet sich, woraus ich durch derrn Prosessor V. Pauls ausmertsam gemacht dien, Willelm c. 191 von dem verlieden und kandhaften Diaconus dei Radulfus de Diceto, Abdreviationes Chron. ed. Twysden p. 470, nur etwas litzer, sonst sachten und kandhaften Diaconus dei Radulfus de Diceto, Abdreviationes Chron. ed. Twysden p. 470, nur etwas litzer, sonst sachten und kandhaften Diaconus der Begegnen wir dieser Hindischung dei Matthaeus Paris, Histor. Anglor. ed. Madden, Vol. I p. 236. Hier ist sind tunfer Henrich II., sondern Seinrich V.; der betressende Dicconus wird sogar mit Namen genannt: er heist Arnulyhus und das Bisthum, mit dem der Kasifer ihn belohnt, ist Ravenna — praesulatum Ravennae contulit. Zeigt sich darin nicht eine dunkt Reminiscenz au Heinrich II. und dessen das heinrich II. und dessen verhöllte Arnulf, der im 3. 1014 zum Erzbischof von Ravenna erhoben wurde? Palst bei Hirsch, derivich II. Bd. II, E. 417, 418. Bir saben za schon gelegentlich der Erberuchsgeschichte den Kunigen des Schrieben des Verläubenen desiedischen verbeite sich verschieden der verschiedenen Seinrich sich verwirten, beziehungsweise unter sich verschiedenen werden.

Ferner entsprechen einander Willelm. c. 190 und Radulfus de Diceto I. I. in Bezug auf die Hiftorie von der Schwester des Kaisers und ihrer Ledschaft mit dem elericus eurialis. Auch die Erzählung von dem Jant der Mainzischen und Fuldischen um den Ehrensitz in der Kirche ist ihnen gemeinsam, Willelm. c. 192 und Radulfus I. I. Aber zwischen historien bringt Radulfus noch

folgende ibm eigentbiimliche Beinrichsigge:

Idem imperator venaturus silvam adiit, missam auditurus, sacerdos ultra modum deformis erat. Imperator secum tacitus cogitabat, quire Deus tam deformem hominem sacerdotem sacramenta sua conficere sineret. Mox cum ad versum . ventum esset: Scitote quoniam ipse est Deus, sacerdos socordiam pueri ministrantis increpitaus respexit et concitatiori voce quasi cogitanti imperatori responderit, dixit: ipse fecit mos et non ipsi nos. Quo dicto repercussus imperator, propheticum virum aestimans, invitum et renitentem sublimavit in episcopum.

### Drudfehler.

- S. 6 3. 11 v. o. lie8: fonbern gu= | S. gleich.
- S. 9 3. 21 v. o. lie8: Aquilej. ftatt Aquiej.
- S. 15 3. 7 v. o. lies: auf ftatt auch S. 17 3. 26 v. o. lies: April 21 ftatt April 24.
- (a) 17 3. 28 v. o. lies: B. 1398; St. 2056; Br. 197 ftatt B. 1399;
- St. 2057; Br. 198. S. 23 3. 20 v. u. lies: Br. 134 statt
- S. 41 3. 25 v. o. lies: 18. Juli fatt 18. Juni.
- S. 41 3. 3 v. u. lie8: 23. Juli ftatt 23. Juni.
- S. 49 3. 3 v. u. lies: deportatum fatt deporatam.
- S. 56 3. 8 v. u. lies: virum ftatt virem.
- S. 57 3, 14 v. n. lies: 1061 statt 1011. S. 79 3, 3 v. n. lies: St. 2162 statt
- 1262. S. 95 3. 26 v. o. lie8: B. F. III,
- 160 ftatt B. F. III, 110. S. 121 3. 1 v. o. lies: in Ungarn
- fatt und Ungarn. S. 128 3. 7 v. u. lies: 509 ftatt 519. S. 140 3. 20 v. u. lies: adventu
- ftatt aventu. S. 141 3. 23 v. u. lie8: Leo IX.
- ftatt Leo XI. S. 156 J. 5 v. v. lie8: Wilhelm VI. ftatt Wilhelm II.
- S. 183 3. 8 v. u. lies: l. VI. statt l. II.

- 3. 200 3. 20 v. u. lies: 8. April fatt 6. April.
- S. 206 3. 14 v. u. lies: tritt ftatt treten.
- S. 214 3. 11 v. u. lies: Beinrichs III. ftatt Beinrichs II.
- S. 232 3. 17 v. u. lies: SS. XI fatt SS. XII.
- 243 3. 2 v. n. lies: 178 ftatt 179.
   246 3. 19 v. n. lies: ift ein ftatt ein ift.
- S. 250 3. 6 v. n. lies : 2283 fatt 2293.
- 6. 269 3. 22 v. u. lies: zwischen ihn und die Aversaner.
- 281 3. 22 v. o. lie8: 1045 ftatt
   1042 und 7. April statt 10. April.
   313 3. 10 v. u. lie8: 11. No=
- vember statt 4. Rovember. S. 323 J. 7 v. u. lie8: ulteriora statt
- alteriora. S. 367 3, 27 v. u. lie8: 1056 ftatt
- S. 367 3, 27 v. u. lie8: 1056 ftatt 1046.
- S. 373 3. 10 v. u. lie8: Stumpf.
  S. 392 3. 25 v. o. lie8: Dagegen
- trägt. S. 396 B. 15 n. 16 v n. lie8: S. 42
- ftatt S. 41 und S. 41 statt S. 40. S. 412 B. 16 v. v. lies: bas statt bies.
- S. 422 3. 9 v. u. lies: A. H. ftatt
- 6. 422 3. 1 v. n. lies: a cetu statt
- S. 427 3. 29 v. o. lie8: 1041 ftatt
- S. 462 3. 23 v. o. lies: Damasus II. ftatt Damasus V.
- S. 470 3. 2 v. u. lies: Knuft fatt



aldiniad medicini

# Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

Auf Beranlaffung

Seiner Majestät des Königs von Banern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & humblot. 1881. HG 582131

# Jahrbücher |

Des

# Deutschen Reichs

unter

Beinrich III.

nod

Ernft Steindorff.

3 weiter Band.

15 534 11 534

Auf Beranlaffung

Seiner Majeftat des Königs von Banern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften:

170343

**Leipzig,** Berlag von Duncker & Humblot. 1881. or programme and the sufficient

Alle Rechte borbehalten.

Die Berlagshandlung.

## Inhalt.

1047 (Fortfetung und Golug) . .

Seite

Auftände in Deutschland: neue Beunruhigung; Gesahr französischer Invasion; neuer Absall Gottrieds und anderer Laiensischen; Bund mit Baldwin vom Kandern 1—6. Kaiser Heinrich in Augdeurg; Lebergang des Bisthums von Eberhard auf Heinrich in Augdeurg; Lebergang des Bisthums von Eberhard auf Heinrich 7. 8. Fürstentag in Speier. Neue Bischöffe in Wetz und Teier; Ansänge Eberhards von Trier 9. 10. Beziehungen des Keides zu Ungarn: vergebliche Annäherungsverluche des K. Andreas; Graf Welf Herzog von Kännten 11—14. Erfte Feinbseligteiten der weitventschen Kebellen; Untriebe der Billunger 15. 16. Tag von Lanten; Tod des Herzogs Stite U. von Schwaden; Krieg mit Dietrich von Holland 17. 18. Aufreuß Gotfrieds und Baldwins; Berbereung von Phymnegen und Berdun; Kampf um Lüttich 19—22. Bischof Wazo als Friedens-fütter; Adalbert Herzog von Deerstoftingen. Tod Herzog heinrichs von Baiern 23. 24. Kömische Berhälteniste: Kapft Elemens II. und Betrus Damiani; Ende des Applies, Uluppation des abgefetzten Benedict IX. 25—28. Successionen: in Kom Bischof Boppo von Brigen, in Bamberg Bischof Hartwig, in Fulda Abs Echbett 29. 30.

### 1048

31-62

Teb Boppos, Abtes von Stablo und anderen Klöstern; Rachiolge Theobericks 31.—34. Landbag in Ulm; Otto von Schweinfurt Herzog von Schwasen 35. 36. Kaiser und Kürsten in Negensburg. Pronbesteigung des Papstes Damasus II. 37. 38. Berhältnisse des Klosers Netchenau. Burgund: Reichstag zu Böstbe: Erzbischof Kalbert und die Billunger 41. 42. Beziehungen des Kaisers zu Dänemart und Krantrich: Zusammenkunit mit K. Heinrich I. in Ivois; Bündwis 43.—45. Kvetgang des Krieges in Cottvingen: Gotirieds Sieg dei Thuir; Herzog Abalbert erschlagen; Gerhard Herzog von Derlockbringen Galfer 44. T. Tod des Bischofs Wazo von Littich: sein Verfältnis zum Kaiser 48.—50. Kene Accent in Gemblor und anderen klöstern; Dietwin Wischo von Littich 51. 52. Neue Bacanz in Kom: Tod des Papstes Damasus II.; Verhandlungen mit Erzbischof Halinard von Von 53. 54. Reichstag von Worms: Candidatur des Bischofs Vandau von Toul; Brunos früheres Eeden, sein Character; faiserliches Namdu und Vortebalt des neuen Papstes 5.—60. Neue Frälaten in Brigen und Aguileja 61. 62.

1049 . . . . . . . . . . . . 63-104.

Baierische und sächliche Verhältnisse 63—66. Neue Kämpse am Rieberrhein; Saltung der Seemäcke 67. 68. Vapst Leo IX. Ansänge seines Pontificats: Nachwahl in Rom und Thronbesleigung 69—72. Rüstleft Hilberrands; päpstlicher Daushalt; Verhältnisse unter den Cardinälen 73—76. Neudisdung des Collegiums; römische Synoden Leos IX.; reformatorische Richtung; Ramps wider die Synoden Leos IX.; reformatorische Richtung; Ramps wider die Springen; Unterwerfung Gotfrieds und Balduins 81—84. Einwirtung auf Frankreich: tirchliche Justände; Papst Leo IX. und K. Heinrich I. von Krankreich: tirchliche Justände; Papst Leo IX. und K. Heinrich I. von Krankreich Ströckliche von Meims in Awelenheit des Königs: däpstlicher Primat; Conssicte mit französischen Laienssischen 89—92. Synode von Mainz: Imwesenheit des Kaisers; Beschälksis gegen Simonie und Priehrerbe 93—96. Rechtsverhälknis einzelner Kirchen und Klöster 97. 98. Ansänge des Stiftes S. Simon und Indas in Goslar 99 100. Kaiser und Bahft im Eslaß; Würdigung ihres Jusammenwirtens 101—104.

#### 

Rrieg mit Balbuin V. von Flandern; Belagerung von Limburg 105—107. Urfunden für schwäbische Kirchen 108. Beziehungen zu Ungarn: Bischof Gebehard von Regensburg Daupt der Kriegspartei; Tag von Nilrnderg; Kampf um Hauburg 109—112. Berhältniß zu Bosen; Succession im Biskhum Merseburg 113. 114. Neue Achte in Werden, Corvey und Farfa; Fortgang von S. Simon und Judas 115—117. Sicherung der Thronfolge: Geburt Heinrichs IV.; erster Intbigungsact 118. Päpskliche Politik: Synobe in Kom; Ubendmallsfreit, Berurtheilung, Berengars 119—122. Unter Italien: Grasen von Aversa und Hirspen von Capua 123. 124. Neue Troberungen der Rormannen; Ansänge Robert Guisscards; nationale Conssicution Westerschungen des Hapstes; Opposition von Benevent: Leo IX. in Melf; Synobe von Siponto 127—130. Synobe von Vercessischen Präsaten; zweite Reise nach Frankreich, Kast in Toul; Transslation von S. Gerhard 133.—135.

#### 

Biebervereinigung von Kaifer und Papst; Tag von Augsburg 136—138. Dritte römische Synode. Udo Bischof von Toul 139. 140. Kaiser Heinrich in Son; Taufe Seinrich IV.; Erzbischof demann II. in höchter Gumft 141. 142. Regiment und Ende Erzbischof Bardo von Mainz; Ucbergang des Erzbischums auf Lintpold 143—146. Undere Senecessionen: in Nagdeburg Tod Huntricks, Engelhard Erzbischof; neue Bischöse in Cambray, Constanz und Baderdorn 147—150. Lothringische Berhältnisse: Empörungsversuch des Grafen Kantbert von Löwer; hennegan sindvisch; Gostried im Dienste des Kaises 151—154. Krieg mit Ungarn: deutsche Invasionen an der Donau und sieer Kennthen; Bernarich und Rischung: Bertrag zwischen K. Andersa und Mackgraf Woldbert von Lesterreich; päpstliche Kennttelung 159. 160. Trute römische Synode 161. Berbättnisse von Unterstalien; Umwälzungen: in Benevent Papst Lee IX. welftlicher Kürss, und in Apulien Jumsted Graf 162. 163. Streit um Benevent; päpstliche Kriegspelitit 164. Kaiser Heinrich in Sachsen; geistliches Gerächt zu Gostar 165. 166.

Inhalt. VII

Urfundliche Acte für einzelne Rirchen und Rlöfter 167. 168. Der Raifer nach Burgund: Reichstag in Colothurn 169. Succeffionen in Ravenna und Freifing. Ente Bifchof Ritters; Ellinhard Radfolger 170, 171. Ermordung bes Darfgrafen Bonifacius von Tuscien; Anlänge ber Marfgräfin Beatrig 172—174. Wirren in Unter-Italien. Angriff bes Papies auf die Normannen 175. Katastrophe in Salerno: Ermordung Baimars: Gisust Fürst von Salerno: Nacht ber Normannen 176—178. Fortgang des deutsch-ungarischen Krieges: Bemannen 176—178. lagerung bon Bregburg; papfiliche Ginmifdung; Rudjug ber Deut= iden 179-182. Raifer und Bapft in Regensburg: Cultus bes beiligen Wolfgang; Reliquienftreit gwifden S Emmeram und G. Denis Assertigung; met gerichtetenteret glothard Schmieren in Ge. Lenik 188—186. Bürzhurg und Bamberg in Procef; neue Privilegien für Bamberg 187. Leo IX. und Erzhisch Liutpold von Mainz; Spinobe zu Mainz 188. 189. Erzhisch mandurg unter Abalbert. Auffchwung der Ehriftianistrung unter Gobschaft; neue kieckliche Stiftungen 190—194. Nordische Provinzen bon Samburg. Jeland und Gronland; Stribefinnen; Ortneps 195-195. Standinavifde Reiche: Danemart und Rormegen unter R. Magnus 199. Abial ber Norweger unter A. Haralb, ber Schweben unter K. Emund 200-202. Erzbischof Abalbert und König Evend von Danemart: Cheftreit, Friedensichluft und Organisation8= plane 203-205. 3bee eines banifden Ergbisthums und als Gegen= project Samburg Batrigrchat 206. 207. Reues Enftem von Guffraganbisthumern; Zusammenhang mit Pseudosistor 208—210. Abalbert papfilicher Legat und Bicar nach Art bes Bonisacius 211. Beitere Einwirtungen auf Island. Ginftiger Unischwung in Schweden 212—214. Kaiser und Papft gegen die Normannen; Tauschvertrag aber Benevent 215. Papftliche Ruftungen; Opposition Gebehards von Cidftabt 216. 217. Unruben in Baiern. Ronrad, jungerer Cobn bes Raijers geboren 218. 219. Bacan; und Succeffion in Loon. Tob bes Bifcois Alberich von Denabrild: Benno, Rachfolger 220. 221.

Tag von Merseburg: Bund mit König Svend von Dänemart; Abfehung und Aufstand des Herzogs Konrad von Baiern 222—224. Kaifer Heinrich in Gollar: Landschenkungen an S. Simon und Judaß; Urkunden sift italienische Klöser 225. 226. Reichsversammlung in Tribur: Bahl und dulbigung heinrichs IV. 227. Ausbreitung des baierischen Aufstandes; Einstug auf Ungarn 228. 229. K. heinrich IV. herzog von Baiern; Abalbero von Spansterg 230—232. Kapi Leo LX. in Italien: Spunde und Lumust in Mantua; Jug durch die Komagna 233. 234. Kömische Hynobe. Gentenz sir Grad 235. Borgänge in Unter-Italien: griechisches Apulien unter Argurus von Bari; neue Riederlagen der Frieden 236—238. Aumäherung des Papses an die Grieden 239. Bormanzich des päpselichen heres in das nördliche Apulien; Papst Leo IX. und die Normannten am Hortore; setze Verhandlungen 240—245. Aussiellung der Heiden Les einstellungs der Herzellung von Bari; neue Riederlagen der Allisen der Pornannten am Hortore; setze Verhandlungen 240—245. Aussiellung der Heiden Kriegsmacht 246—250. Papse Leo IX. in der Gewalt der Normannten: untreiwillige Residen; in Benevent 251. 252. Leos Beziedungen au den Grieden: Berbsindung mit Argurus Eintzweinug mit bem Patriacchen Michael von Constantinopel 253—256. Einselnen der Grieden: Karistwechsel; papstliche Geschaubthaaft 257. 258. Leos Ikx. Behauptung über Kailer Heinrich III. 259. 260.

1054. 261 - 288

Reichsversammlung in Burich: taiferliche Gefete für Stalien. Berhandlungen mit Argyrus von Bari 261—214. Enbe Papft Leos IX.: Ertrantung und Abzug von Benevent; Tod in Rom 265-268. Rampfe in Conftantinopel: Sieg bes Batriarden 269. 270. Babstwahl: Gefandte ber Romer und Silbebrand jum Raifer 271. 272. Bergog Botfried nach Stalien; Bermählung mit Beatrir von Tuecien 273. 274. Thietbald von Champagne Bafall bes Raifers Beriebungen au Bolen und Böhmen 275 276. Flaubrische Invasionen; Berhatt-niffe von Cambray 277. 278. Beihe und Krönung heinrichs IV. 279. 280. Angriff des Kaisers auf Flaudern; Kämpfe um L'Ectuse und vor Lille; Mildzug über Tournay 281. 282. Deutsch-ungarischer Krieg: Sieg ber Desterreicher 283. 284. Reichsversammlung ju Malug: Papst-waßt; Subrogation bes Bischofs Gebehard von Cichfilbt 285. 286. Nene Bischöfe in hilbesheim, Speier Utrecht 287. 288.

> 1055 . . 289 - 330

Borgange im Often bes Reiches: Thronwechsel in Bobmen 289. 290. Bacificirung von Baiern und Karnthen 291. 292. Reichstag ju Regensburg: Bapft Lictors II. Thronbesteigung; Bactum bes Kaifers mit bem Bapfie 293. 294. Unter-Italien: neue normannische Eroberungen; Gelbstbefreiung von Benevent 295. 296. Bug bes Kaifers nach Stalien: Sofbaltung in ben Sauptfiabten ber Martgrafin von Tuscien; Gerichtstage bes Raifers und feiner Konigsboten 297-302. Stur; bes Saufes Canoffa: Bertreibung Gotfrieds; Berhaftung ber Beatrir; Tob ihres Sohnes 303. 304. Kaifer und Bapft in Florenz: Spuode: Urfunden für Kirchen und Klöster; Kapst Bictor II. herzog von Spoleto 305—308. Beltstellung des Kaiserthums: jeindliche Mächte: Bindnisversandlungen bes Kaisers mit ben Griechen; Richtung gegen bie Normannen 309—312. Unter-Italien: Cardinal Friedrichs Ein-tritt in Montecafino 313. Städtepolitif heinrichs III. 314—316. Borgänge in Deutschland: Krieg um Nieberlothringen 317. Berichwörung und Todesfälle oberdeutscher Fürsten: Ende Welfs III. und bes abgesetzen Serzog Konrads 317—321. Rüdtehr bes Kaijers; Processe wegen Majefiatoverbrechen; Bifchof Gebehard von Regensburg in Saft 322. 323. Raifer Seinrich in Bürich: Berlobung König heinrichs IV. mit Bertha von Turin 324. Fauft Bictor II. und Abt Richer von Montecafino; Tob Richers; Conflicte wegen ber Nachfolge 325-327. Bacang und Succeffion in RieberAltaich, Merfeburg und Speier 328-330.

> 1056 . . . . . 331-367.

Raifer Beinrich in Schwaben und am Rhein 331-333. Ende bes Erzbischofs hermann II. von Coln; Nachfolge Annos 334-336. Anfänge bes neuen Er;bifcofs; Begiehungen gum Alofter Brauweiler 337. 338. Gadfifche Berhaltniffe: Ermordung bes Bjalgrafen Debo, Rachfolge Friedriche 339. 340. Entzweiung Des Raifers mit R. Beinrich I. von Franfreich. Tag von Ivois 341. Raifer und Gurften in Trier: Renordnung ber Bogtei und bes hofrechtes von G. Maximin 342. 343. Ginwirfungen des Raifers auf Fulda und auf baierifche Rirchen: Begnadigung Gebeharde von Regeneburg 344-346 Böhmen: tumultuarifche Anfange bes herzogs Spitibneb 347. 348. Beunruhigung ber Elbmarten; Grenztrieg mit ben Lintigen; Nieberlage ber Dentschen 349. Raifer Beinrich in Goslar. Antunft bes Bapftes.

Geite

Seite

Weitere Kriegsereignisse 350. 351. Kampf an der Havel: Bernichtung 350—367 des deutschen Heeres 352. Ertrankung des Kaisers; lehtwillige Bestimmunger; erdgülftige Ordnung der Rachfolge 353—355. Tod und Bestattung des Kaisers 356. 357. Jur Wirrdigung Heinrichs III. Kücklich auf die Zeit und die Fositis Konrads II. 358—360. Perssentiehe in der Angeleiche Gernichse III. Ansänge und Spocken seiner Alleinherrschaft 361. 362. Tendenz zur Untwersammunarchie. Berhältniß zur Hierarchie und zur Kation 363. 364. Ansänglicher Ausschlüngen; vortheilhafte Erspeinungen 365. 366. Wittelstellung zwischen Konrad II. und Heinrich IV. 367.

## Ercurie.

|     | Beiträge zur Lehre von der Kanzlei Heinrichs III. und zur Kritif<br>seiner Urfunden<br>Avenkin-Studien .<br>1. Gehören die verlorenen schwäbischen Reichsannalen zu den<br>Duellen von Annal. Boior. lid. V?                                                                                                 |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | 2. Aventin als Ueberliesere und Benußer ver Altaicher Annalen. 3. Berhältniß zu einigen ungarischen Geschichtswerken. 3. Inervar Papft Leos IX. durch Unter-Italien (1049—1052) 3. Weschichte Benevents unter Heinrich III. 1. Die Fürsten, ihre Berwanden und Beamten. 2. Explisthum. Kloser von S. Sophia. |         |
| V.  | 3. Stadt Benevent. Politische Haltung. Seinrich III., hilbebrand (Gregor VII.) und die Papstwahlen von 1049 und 1054.  1. Antigregorianische Tendenzberichte. Frage des Schwures.  2. Gregorianische Tendenzberichte, vornehmlich zur Geschichte der letzten Papstwahlen unter heinrich III.                 | 468—483 |
| VI. | 3. Aus der sächstichen Kaiserchronik.<br>Angeblicher Conslict zwischen Heinrich III. und Ferdinand I. von<br>Cafiilten                                                                                                                                                                                       | 484-490 |
|     | Nachträge und Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491-497 |



## 1047

### (Fortjegung und Schlug.)

Während der Ubmefenheit des Raifers in Stalien hatte feine Regierung im beutiden Reiche ungehindert ihren Fortgang genommen.

Mehrere Bijchofffige: Stragburg, Berdun, Conftang waren, wie wir icon berichteten 1), mittlerweile erledigt und durch den Raifer bon Rom aus unverzüglich wiederbesett worden. Noch bevor er zurück=

gekehrt mar, hatten die neuen Bischöfe ihr Amt angetreten.

Emporungen, wie fie Beinrich III. in den letten Jahren feiner königlichen Regierung zu bewältigen gehabt hatte, kamen im Winter von 1046 auf 1047, während des Ueberganges in die kaijerliche Epoche, nicht vor. Auch von Fehden mehr privaten Ursprungs verlautet nichts. Im Gegentheil: bon einem tundigen Zeitgenoffen wird die Lage der ländlichen Bevölkerung als eine besonders befriedigende bezeichnet und diese Erscheinung gewiß richtig mit dem Umstande in Bufammenhang gebracht, daß die Ritterschaft, dieses unruhigste Gle= ment der deutschen Nation bon damals, jum größten Theile in der Fremde weilte 2). Und bennoch, richtet man ben Blid von ber Ober= fläche der Dinge mehr in die Tiefe, so ist nicht zu verkennen, daß der Friede keineswegs in dem Maße gesichert war, wie man es nach jenen gunftigen Merkmalen hatte erwarten jollen.

Schon die neuerdings, im Spatsommer 1046, erfolgte Ummalgung Der ungarischen Monarchie: ber Sturg bes beutschfreundlichen Konias Beter, die Berwüftung des faum begründeten Rirchenwesens durch eine beidnische, fanatifirte Boltsmaffe und die Erhebung eines echt nationalen Herrichers in der Verson des Arpaden Andreas 3) - dies alles maren Greigniffe, die auf neuen Rrieg hindeuteten; im Grunde waren fie nichts anderes als der thatsächliche Wiederbeginn der alten,

<sup>2) 8</sup>b. I. S. 318, 319.
2) Anselm. Gesta episc. Leod. c. 61: Rex noster Heinricus nondum imperator in Italiam profectus fuerat . . . Rarus apud nos miles et securus agricola, nullius interim metuentes incursionis, grata terebant ocia, cum esce etc. SS. VII, 225.

<sup>3)</sup> Bergl. Bb. I, S. 305, 306. Jahrb. b. btid. Geich. - Steinborff, Beinrich III.

2 1047.

erft fürzlich beigelegten Feindseligkeiten. Gine Friedensitörung von Dieser Seite her mar aber um so gefährlicher, je wesentlicher die Unterwerfung Ungarns unter die deutsche Lehnshoheit dazu beigetragen batte das Ansehen des Königs und Raisers im Innern des deutschen Reiches zu behaupten. Im Jahre 1045 mar dem lehnsherrlichen Auftreten Ronig Beinrichs in Ungarn die Unterwerfung des aufftandischen Bergogs Gotfried von Oberlothringen auf dem Buge gefolgt 1). Jest, ba mit dem Throne des Königs Beter die deutsche Oberherrichaft gusammenbrach, ließ auch eine neue Beunruhigung Lothringens nicht lange auf fich warten, nur daß dies Mal der erfte Anftog dazu nicht aus dem Lande felbst hervorging, sondern von augen hertam, von Frankreich,

von dem Sofe des capetingischen Königs Beinrich I.

Die Wehrlosigkeit, in welche der Romerzug Beinrichs III. Lothringen verfett hatte, namentlich die fast vollständige Entblößung des Landes von Rittern war hier wohl bemerkt und mit Genugthuung begrüßt worden als eine günstige Gelegenheit alte Ansprüche zu er-neuern und das viel umstrittene Land für Frankreich zu erobern. Stimmen ber Urt erhoben fich bald, am lautesten und entschiedenften in der Umgebung des Königs, unter seinen gablreichen, tampflustigen Bafallen 2). Es wurde ihm geradezu ein bestimmter Plan vorgelegt, wonach er fich zunächst mit großer Beeresmacht gegen Nachen wenden und fich ber bortigen Pfalz bemächtigen follte: mare biefe in feinem Befige, fo murde ihm das Uebrige ohne Schwierigkeit gufallen 3). König Beinrich, mit der Maffe feines Boltes der Meinung, daß Loth= ringen von Rechtswegen ihm, dem Könige von Frankreich, nicht aber dem Raifer gebühre 4), und mahrend des Jahres 1044 im Bunde mit dem aufftandischen Bergog Gotfried von Oberlothringen 5), ging in der That auf den Kriegsplan ein und ließ fich in der Berfolgung beffelben zunächst nicht beirren, auch nicht badurch, daß die Kunde feines Borhabens in Lothringen felbst einen schlimmen Gindrud machte. Bifchof Bago von Luttich wenigstens gerieth über das Treiben ber Frangofen in eine große Aufregung : es bewegte ihn ebenfo fehr Sorge um das Bohl des Landes wie Unwillen über den beabsichtigten Rechts= bruch. Um liebsten hatte Dieser patriotische und muthige Rirchenfürst Gewalt mit Gewalt vertrieben, aber ba es ihm an Mannichaft fehlte 6),

2) Facinus, ad quod multa satellitum milia rapinis inhiantium impellebant fluctuantem regis animum. Anselm. c. 61.

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 233, 237.

<sup>3)</sup> Regem et principes nostros abesse, raros hic milites nil contra moliri posse, postremo nichil obstare, quin possessa principali sede, in partem regni sui caetera deinceps cedat Lotharingia. Ibid.

<sup>4)</sup> Ibidem: Aquisgrani palatium, ut aiunt, olim iuri suo appendicium. Und weiter unten: velle sibi (Beinrich I.) vindicare regnum et palatium ab antecessoribus hereditario iure sibi debitum. Bgl. die entsprechende Meuße-rung des Königs bei Lambert. Annal, a. 1056, SS. V, 157. 5) Bb. I, S. 216.

<sup>6)</sup> Pavet audito patriae periculo sancti patris sollicitudo, cui quia per vim resistendi copia non fuit, potentiae hominis tali temporis oportunitate abuti volentis, ingenio et ratione obviandum esse opus intellexit. Ibid.

so versuchte er den König gutlich umzustimmen mittels eines Schreibens, worin er die dringende Bitte, den Frieden zu halten , unter anderem burch einen Sinweis auf die früheren Freundschaftsbeziehungen beider Reiche 1) unterstütte. Auch machte er geltend, daß fie, wenn ferner in Frieden berbunden, eine Macht bildeten, der feine Kation der Welt gewachsen wäre. Die Antwort des Königs war schroff abweisend. Er erging sich in Schmähungen gegen den Kaiser, betonte von Neuem die Rechtsansprüche, welche er auf Lothringen zu haben glaubte, und bezeichnete ichlieglich ben Tag, an welchem ber Angriff erfolgen murbe. Indeffen, wie drohend auch immer ber Konig auftrat, Wago fuhr tropdem fort im Sinne des Friedens auf ihn einzuwirken. Nach dem Wortlaute zu urtheilen, den uns der Geichichtichreiber Unjelmus von Bajos zweiter Friedensepistel überliefert hat, ichlug diefer jest einen etwas anderen Ton an als das erfte Mal: nicht Erwägungen boli= tischer Zwedmäßigkeit steben ba im Bordergrund, sondern bas rechtlich und moralisch Gehäffige feiner Sandlungsweise wird dem Ronige mit ftarfen Ausbruden 2) vorgehalten. Mit einem beutlichen Appell an die Königsehre 3) verlangt Bago von Beinrich, er moge wenigstens die Rudtehr des Raifers abwarten und ihm bann um fo geziemender ent= gegentreten; in feierlicher Apostrophe macht er ihn schließlich verant= wortlich für alles Glend, welches er über Taufende von armen und unschuldigen Leuten herbeiführen murbe, wenn er bei feinem Borhaben beharren, wenn er wirtlich mit feiner gewaltigen Ritterschaft das mehr= loje Land überfallen wollte. Dem Gewichte Diefer, mit echt geiftlicher Beredjamkeit vorgetragenen Gründe vermochte König Heinrich nicht zu widerstehen. Er gab nach, entschied sich für Aufrechterhaltung des Friedens und berief die Bischöfe des Reiches zu einer Verjammlung, in der er die Aenderung feines Entichluffes tund that. Bunachft ließ er Wazos Schreiben borlefen, bann fprach er felbft einige Worte gum Lobe des Luttichers, jum Tadel der Anwesenden: nicht von ihnen, seinen pflichtmäßig getreuen Kronvasallen, sondern von jenem, dem Ausländer, habe er beilfamen Rath empfangen 4).

So endete, noch ehe unfer Raifer bas beutiche Gebiet wieder betreten hatte, aber auch nicht lange vorher 5), diefer neue Berfuch

<sup>1)</sup> Mittuntur ad regem . . . supplices ab eo litterae, veteres utrorumque regnorum et eorundem rectorum commendantes amicicias. Ibid.

umque regiorim et contactui contactui contactui au de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la pentici de la p spectu eadem, immo in magnis eo magis extant dampnabilia, quo minori, it ea admitterent, necessitate fuerant adducti. Ibid.

<sup>3)</sup> Pensate igitur, queso, quam sit Deo execrabile et indignum vestrae regiae liberalitati, longissime absentis comparis sedem et regnum velle furari et ab istius modi queso intentione animum revocate, quae manifeste repugnat vestrae dignitati. Ibid.

<sup>5)</sup> Extraneus extraneo sibi prae cunctis ex debito fidelibus sanum dedisset consilium, Anselm. l. l.

<sup>5)</sup> Imperatori mox ex Italia reverso bot Heinrich I. die Hand zum

1047.

frangofische Unsprüche auf Lothringen durchzuseten. Er verlief jo gu fagen im Sande, tam taum über bas Stadium eines Entwurfes bin= aus, und daß bem fo mar, bas wird in der einzigen Quelle, die uns darüber zu Gebote fteht, von dem ichon genannten Anselmus einzig und allein ertlart aus der Haltung Bifchof Bagos und aus dem tiefen Gindrud, den deffen Bitten und Mahnungen ichlieflich auf ben König von Frankreich machten 1). Indessen bei allem Vertrauen zu der Darstellung Anselms wird man sich doch zu fragen haben, ob nicht seine Ansicht von dem plötzlichen, für das deutsche Reich so vortheilhaften Umichlag ber frangofischen Politit eine einseitige und bes halb mangelhafte war, ob nicht auch noch andere Urfachen zu Grunde lagen? Und beachtet man nun, daß eine Fehde des frangöfischen Ronigs mit feinem ftolgen und mächtigen Bafallen Gaufred Martell. Grafen von Anjou, worüber ein nordfrangofischer, ein normannischer Geschichtschreiber bes ausgehenden elften Sahrhunderts berichtet 2), hochst wahrscheinlich im Jahre 1047 stattfand 3), so liegt es nahe, Dieses Ereignig mit dem Gange ber beutsch = frangofischen Beziehungen in Bufammenhang zu bringen 4), in dem feindlichen Auftreten Gaufreds 5), bes Stiefvaters ber deutschen Raiferin Ugnes, den eigentlichen Bemmichuh der frangösischen Bolitit zu ertennen.

Frieden. Chendort im Schluffat bes Rapitels. 3d nehme baber an, bag bie Berfamm= lung frangöfficher Bischöfe, auf ber sich heinrich I. für ben Frieden ertfärte, un-gesähr um Oftern 1047 (19. April) stattand, und weiter, daß die friegerische Bewegung, welche ihr vorausging, in die drei ersten Monate des Jahres siel.

1) Ita certe facinus . . . dissuadere potuerunt longe positi unius hominis litterae. Anselm, l. l.

2) Guillelm. Pictav. Gesta Guillelmi regis Anglor. Bouquet, XI, 77, 79

Einige Daten jur Zeitbesstmung bes Wertes ebendort S. 75, Anm.

Dei Guillelm. Pictav. l. 1. bitben folgende der Begebenheiten je eine Gruppe für sich : Arieg des Geraogs Wilhelm von der Normandie mit abgefallenen Bafallen und deren Bundesgenoffen aus dem französischen Burgund; bas Enbe mar bie Schlacht bei Bal-es-Dunes (Normandie, Thal ber Orne), ein vollständiger Gieg Wilhelms und zwar erfochten mit Gulfe feines Lehnsberrn, bes Ronigs Beinrich. 2. Die im Terte erwähnte Febbe gwischen Ronig Beinrich und Gaufred Martell von Anjou: bier vergalt ber Rormannenbergog bie Gulfe von Bal-e8-Dune8 - vicissitudinem regi fide studiosissima reddidit - er bilbete mit seinen Mittern ben eigentlichen Kern bes toniglichen Beeres und verhalf nun feinerfeits bem König zum Giege. 3. Krieg zwischen Gaufreb Martell und Bilbelm von der Normandie um ben Befit von Maine. Wie fich aus anderen Quellen ergiebt, trug fich bas erfte Ereigniß im 3. 1047 gu, bas britte aber im 3. 1045 und der nächten Folgezeit, so daß man das zweite in die Mitte zu sehen hat. Auch hinder indes die Ansänge desselben, d. h. die sindlicken Utte Saupreds, durch welche der Keing überhaupt erf zum Kample berausgesorbert wurde, ins Krühjahr von 1047 zu verlegen. Zwar zur Zeit der Kaisertrönung Heinrichs III. hatte fich auch Gaufred in Stalien befunden, aber icon mabrend ber nachften Kastenzeit, Marz und halb April 1047, war er nach Anjon zuruchgefehrt. Bouquet XI, 285 n. d. mit bem zuerst von Mabillon publicirten Urtundenzeugniß über bie Rudtebr bes Grafen.

Neighbrecht, Kaiscreit II, 433.
 Guilelm. Pictav. ed. Bouquet, XI, 77: Rex etenim Henricus contumeliosis Gaufredi Martelli verbis irritatus, exercitum contra cum duxid. p. 73: vexavit idem (Gaufr.) Franciam universam, regi rebellans. 291.

Kaum war nun aber die Gefahr abgewandt, welche die kaijerliche Herschaft über Lothringen von Frankreich her bedroht hatte, so
erhob sich eine neue, größere im Lande selbst. Der alte und allgemeine Gegensat von weltlichem und geistlichem Fürstenthum trat wiederum in voller Schärse hervor: Lothringen wurde der Heerd einer Verschwörung von Laienfürsten, welche sich ebenso sehr gegen die geistlichen Mitfürsten, namentlich gegen die Bischöse wie gegen den Kaiser
richtete und das Hauten best Unternehmens war Gosfried, der von
Heinrich III. erst vor Jahresfrist begnadigte und neu eingesehte Herzog
von Oberlotbringen.

Die Wiederherstellung Gotfrieds war ein Gnadenakt im strengsten Sinne des Wortes gewesen. Jedes Rechtsanspruches durch ein Urtheil des Fürstengerichtes beraudt 1), herrschte Gotfried in Oberlothringen seit dem Mai des Jahres 10.46 nicht kraft eigenen, ererbten Rechtes, sondern lediglich von Königs oder Kaisers Gnaden; er herrschte serner belastet mit einem Mißtrauen, dessen khaftschlicher Ausdruck die Geiselbast seinen Sohnes war 2). Dieser war nun zwar mittlerweile und noch in der Haft gestorben, aber das Mißtrauen des Kaisers wurde dar dum nichts geringer: es dauerte fort der Art, daß er bei einem Indulgenzatte, den er wohl anläßlich seiner Kaiserkönung in der Petersstirche zu Rom vornahm, allen seinen Widersachern oder Schuldnern Verzeihung gewährte, nur Gotfried wurde sie vorenthalten! 3) Diese ging in der That seit dem Tode seines Sohnes 4) damit um, die Machtbesugnisse, welche ihm, wie er glaubte, widerrechtlich vorenthalten wurden, also besonders die Grasschaft in Verdum und das Herzegang in Kom ihm jede Aussicht nahm, daß er gütlich, durch Unterhandlungen, zum Ziese kommen würde, so beschloße er wieder Gewalt zu gekrauchen, gegen den Kaiser einen neuen, seinen zweiten Ausstand ins Wert zu seken.

Bundoff suchte und fand er Bundesgenossen, vor Allen Balduin V., Grafen von Flandern. Dieser hatte sich bei Gotfrieds erster Rebellion neutral verhalten und so Gelegenheit gefunden, seinem Hause durch

Sudendorf, Berengarius Turonensis p. 79; Freeman, History of the Norman conquest of England II, 279.

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 217.
2) Chenbort S. 295.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. a. 1047: Hic (Gotefridus) . . . iam omnimodis desperatus erat gratiam imperatoris sibi ultra posse conciliari, ideirco quod iane sibi denegatam viderat, ante limina sancti Petri relaxatis caeteris debitoribus. SS. XX, 804. Das Demiltigienbe in ber Stellung, nelide Gotived feit feiner Kreifajiung, Nai 1046, einnaßm, ift treffend bevoorgeboben in tem beziglidien, fonft allerdings ganz ungenligenden Bericht Lamberts von Gersjeld, Annal. a. 1046: Gotefridus custodia absolutus, dum videret nec intercessionem principum, nec dedicionem quam sponte subierat, sibi aliquid profuisse et nei indignitate et inopiae familiaris taedio permotus, bellum rursus de integro sumpsit.

<sup>9)</sup> Der Causalzusammenhang zwischen bem Tobe bes herzogssohnes und bem zweiten Ausstand bes Baters ist angebentet bei Sigebert, Chron. a. 1953: Quo (ilio) desuncto in obsidatu, ad rebellandum grassatur, SS. VI, 358.

Die Gunft des Könias einen bedeutenden Machtzumachs, die Belehnung feines Sohnes mit einer Martaraficaft an ber beutich = flandrifden Grenze zu verschaffen 1), mahrend er jest vermuthlich eben diefer Erwerbung wegen auf Gotfrieds Geite trat. Denn mochte nun ber Begenstand ber Belehnung, wie wir annehmen, die Markgraficaft bon Antwerben fein ober nicht, jedenfalls handelte es fich babei um ein Besithum, welches Gotfried vom Reiche für sich beansprucht hatte 2) und welches er mahricheinlich nun auch von dem neuen Befiber, begiehungsweise beffen Bater gurudberlangt haben murbe, wenn letterer nicht borgezogen hatte, feine Barteiftellung gu berandern, bon dem Reichsoberhaupte zu dem rebellischen Fürsten überzugeben. Ober follten Gotfried und Balduin fich etwa in ber Beije vertragen haben, daß jener alles zurückerwarb, was der Flandrer ihm durch die könig= liche Belehnung von 1045 entzogen hatte, während Balduin fich für Diefen Bergicht durch eigenmächtige Occupation bon anderem Reichsaut, also auf Rosten des Raisers ichadlos hielt? Auf diese Bermuthung führt eine der jungeren Hausgeschichten (Genealogien) von Flandern 3). Sie berichtet von einer Gebietsufurpation Balduins, welche die Urfache war seiner langen Kämpfe mit dem Kaifer und beshalb nicht wohl anders als in dem laufenden Jahre 1047 ftattgefunden haben fann; fie ergahlt, wie Balduin die Schelde überschritt, junachft bei Oudenaarden eine Burg erbaute, bann bei Cham eine andere gerftorte und Brabant bis jum Dender befeste. Sehr bereit jum Ubfall mar ferner der bornehmfte Berr der friefischen Lande, Markgraf Dietrich, Graf von Holland. Er hatte die im Jahre 1046 erlittene Niederlage und den damit verknüpften Gebietsverluft teinesmegs verschmergt4); vor allem. er war nicht gewillt zu dulden, daß die benachbarten Kirchenfürften, ber Bijchof von Utrecht an ber Spite, auf feine Roften, jedenfalls ihm zum Schaden, zu größerer Macht emportamen - eine Richtung 5), Die ja auch Gotfried selbst fehr entschieden verfolgte, indem er darauf ausging, dem Bifchof von Berdun die Grafichaft in der Stadt gu ent= reigen 6). Unter den niederlothringischen Berren murde durch Balduins Einfluß Markgraf hermann, Graf bon Mons, von dem Raijer abtrunnig gemacht. Wie es icheint, ohne an Gotfrieds Machtbestrebungen unmittelbar beheiligt gu fein, mar er gunachft und vor allem Bundes= genoffe, Barteiganger des Flandrers: ein beschworener Bertrag band

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 227, 228.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. a. 1045: filium Baldwini militem . . accepit (Rönig Seinrich III.) ibique marcham suae terrae conterminam, pro qua Gotefridus contenderat, dedit.

<sup>7)</sup> Flandria Generosa c. 10, SS. IX, 320. 4) Als Motiv des Abfalles ausdrildlich bezeichnet von Herim. Aug. Chron. a. 1046. Bgl. Bb. I, S. 294, Anm. 2.

<sup>5)</sup> Sie erhellt aus bem Borgeben Dietrichs um bie Mitte biefes Jahres. G. unten.

<sup>6)</sup> Laurent. Gesta episc. Virdun. c. 2: Eadem ducis infensio Theodericum mox episcopum infestabat, quia et ipse nominati comitatus principatum ei non recognoverat. SS. X, 492.

fie an einander 1). Aber die Seele des Unternehmens, Anftifter und Führer zugleich, war nach wie vor Gotfrieb 2): mit der ihm eigenen Berschlagenheit 3) wußte er es so einzurichten, daß die Rüstungen zum Kriege überall in Gang tamen und ebenjo energisch wie umfaffend betrieben murden 4), daß aber der Raifer nicht eher Runde davon er= hielt, als bis er wieder mitten in Deutschland ftand und anderweitig, namentlich durch die ungarischen Ereignisse, vollauf beichäftigt mar.

Auf demielben Wege, auf welchem Heinrich III. nach Italien gezogen war, durch das Stichthal und über den Brenner tehrte er um Die Mitte des Mai nach Deutschland gurud 5) und begab sich gunächst nach Augsburg, wo er zu Anfang ber himmelfahrtswoche, am 25., spätestens am 26. Mai eintraf ). An eben diesem Tage starb Bilchof Cberhard 7), nachdem er auf bem Stuhl von Augsburg achtzehn Sahre geseffen hatte 8). Um 27. wurden die Erequien gefeiert 9) und ichon am 28., dem Simmelfahrtsfeste felbft, feste der Raifer einen neuen Bifchof ein. Cberhards Nachfolger murde einer ber Bofgeiftlichen, Ramens Beinrich, faiferlicher Capellan 10) und höchft mahricheinlich außerdem noch Kangler für Italien gerade mabrend der Dauer des Romerauges 11).

<sup>1)</sup> Anselm. Gesta episc. Leod. c. 59: Quodam tempore (1047, wie ber Seransgeber richtig angemertt hat) Herimannus Montis, qui dicitur Castrorum locus, comes et marchio pactum cum Balduino Flandrensi iure iurando firmaverat etc. SS. VII, 224.

<sup>2)</sup> Um prugnantesten wird seine leitende Stellung bezeichnet in den Annal. Altah. a. 1947: Quapropter Diotricum, Paldwinum omnesque, quos socios nequitiae suae adsciscere poterat, assumpsit. S. auch Sigebert. Chron. a. 1046: Instinctu Godefridi comes Flandrensium . . . . rebellat.

<sup>3)</sup> Herim, Aug. Chron. a. 1047: cum Gotefridus quoque dux rebellionem suam callidius legationibus dissimularet.

<sup>4)</sup> Reuere Forscher: Giesebrecht, Kaifergeit II, 432, 433, Jaerichtereft, Gobfried ber Bartige E. 21 nehmen an, bag ber frangöfische Anschlag bes Fruhjahrs und Gobfrieds Borbereitungen zu einem neuen Aufruhr in Zusammenhang ftanden. Aber weber in ber Ueberlieferung noch in bem weiteren Berlaufe ber Dinge finden fich Stüttpuntte für biefe Unnahme. 3m Gegentheil, bie Ruplofigfeit bes frangöfisch-lothringischen Bunbniffes von 1044 und bie Gotfried fo feindliche Richtung bes Biindnisses, welches der Kaiser und der König von Frankreich im herbste 1043 abschlössen, sprechen vielmehr dassig franzosen und Lothringer im Jahre 1047 selbständig, jeder Theil für sich, operirten.

5) Byl. Bb. I, S. 335.

<sup>6)</sup> Herim, Chron. a. 1047: Augustam Vindelicam in letaniis ante ascensionem Domini veniens.

<sup>3)</sup> Der Tag nach Neerolog. SS. Udalrici et Afrae, Placid. Braun, Notit. literar. VI, 51 mit einem Zusat, wonach Bischof E. biesem Koster eine Brüste über ben Lech zum Geschent gemacht hatte. Das Zahr nach Herim. Chron. l. l. Annal. Augustani a. 1047, SS. III, 126, weiche in bem auf Gerspard bezüglichen Wischnitt meistentheits selbständig, von Hermann unachsängig ünd; Annal. Altab. a. 1047, mit dem unrichtigen Tagesbatum des 24. Juni, in nativitate sancti Joannis baptistae, Augustam intrante, Ebbo . . . moritur. Lambert Hersfeld. a. 1047; Annal. Elwangens. a. 1047, SS. X, 18.

8) Seit Ende April, Anfang Mai 1027. Bgl. Bb. I, S. 21.

9) Annal. Augustani l. l.

<sup>10)</sup> Annal. August. in Berbinbung mit Herim. Chron. a. 1047. Annal. Altah. und Lambert. Hersfeld. a. 1047.

<sup>11)</sup> Bgl. Bb. I, G. 353, 354. Wenn ber neue Bifchof Beinrich II. in bem

8 1047.

Bon Augsburg gog ber Raifer nach Speier, um bier am 7. Juni bas Pfingftfest zu feiern und die Fürften des Reiches um fich zu berjammeln, mit ihnen Rath zu halten 1). Ein britter 3med biefes Aufenthaltes in Speier mar die Beisetzung der Gebeine bes Abtes Buido von Pomposia: aus Italien übergeführt 2) und icon von Bielen, namentlich von dem Raifer felbft als wunderthätige Reliquie verehrt, fanden fie nun endgültig ihre Ruhestätte auf beutichem Boben in der Bafilika S. Johannes des Evangeliften vor der Stadt Speier, einer Kirche, welche von Raiser Konrad II. gestiftet und begonnen, damals noch im Bau begriffen war und erft in den späteren Jahren Heinrichs III. vollendet worden ift 3). Zulet mandelte fich der Name bes zugehörigen Stiftes bon S. Johannes in S. Guide, ber Saupt= reliquie zu Chren 4).

Was den nach Speier berufenen Fürstentag anbetrifft, fo fteht allerdings fest, daß er zu Stande tam 5), aber über die Zusammen= fetung beffelben und über bie Berhandlungsgegenstände tann man fich doch nur eine Bermuthung bilden auf Grund einiger Regierungs= handlungen, welche ber Raifer ungefähr gleichzeitig oder boch nur

wenig fpater bornahm.

Bergeichnen wir gunächst zwei Utte feines geiftlichen Regiments: fie beziehen sich beide auf bischöfliche Kirchen im oberen Lothringen. Am 30. April oder am 2. Mai 6) ftarb Bifchof Theoderich II.

Berzeichniß bei Potthast, Bibliotheca Histor. Supplem. p. 271 mit bem Bufat : "Propst von Goslar" aufgeführt wird, so weiß ich nicht, worauf sich bas flütt. Uns ber mir befannten Ueberlieferung läßt sich biese Bezeichnung nicht erweisen.

1) Herim. Chron. a. 1047. 2) Bgl. Bb. I, S. 333.

3) Herim. Chron, 1047 in Berbindung mit ben bezüglichen Daten bes Codex minor ber Rirche von Speier, Annal. Spirens. SS. XVII, 82 und bei Johann. de Mutterstadt, Chron. praesul. Spirens. Bohmer, Fontes IV, 334. In ber alteren Vita S. Guidonis ift die Translation nach Speier nur obenbin berührt, e. 15, ed. Acta Sanctor. Bolland. Mart. Tom. III, 915, vgl. Mabillon, Acta Sanctor. VI, 1. p. 453. Die hier p. 448 ex Chronico Saxonico a. 1047 citirte Rotiz über bie Translation ift entnommen aus bem Annalista Saxo a. 1047, SS. VI, 687, ber feinerfeits in letter Inftang auf hermann von Reichenau beruht.

4) Johann, de Mutterstadt, Chron, l. l. und ein Ercerpt aus ben Bre-viariis Spirens, in Acta Sanctor, Bolland, l. l. p. 912. Auffallend ift hier bie Datirung ber Translation auf ben 4. Mai, IV. Nonas Maii, mahrend boch erft ber 7. Juni als richtig getten fann. Auf einer p. 913 reproducirten Infdrift ber Kirche S. Guibo ift nur bas Jahr 1047 angegeben.

5) Herim. Chron. a. 1047: Spirae . . colloquium cum regni principibus habuit.

6) Das erftere Datum - II. Kal. Maii - nach ber Meter leberlieferung in ben Gesta episc. Mettens, c. 48, SS. X, 543 und einer vermuthlich alten Gabinschrift Bleitafel in Kreuzsorm), Histoire de Metz II, 136 und Gallia Christiana XIII, 731, sonte nach bem Necrolog. Weissendurg. B. F. IV 311; bas andere — VI. Non. Mail — nach bem ebenfalls beachungswerthen, Cod. Ranshof. SS. IV, 791, ber auf Haus- nut Familientradition beruht. In Betreff bes Tobesjahres sind machgebend: Herim. Chron. a. 1047 mit ber bezeichnenben Wendung: Theodericum nuper defunctum und Annal. S. Vincentii Mettens. a. 1047, SS. III, 157, wenn auch fier sediglich die Succession Abalberos verzeichnet ift. Dem gegenüber erscheint es als Ungenauigseit, wenn

pon Met, feiner Dienstzeit nach ber alteste unter ben bamaligen beutiden Rirchenfürsten, ba er bereits im Sahre 1005 erhoben mar 1), und außerdem merkwürdig durch feine Familienbeziehungen. Als Sohn des ersten historisch bedeutsamen Luxemburgers, des Grafen Siegfried und Bruder der Kaiserin Kunigunde?) gehörte er zu jenen machtbegierigen und unruhigen Schwägern Raifer Beinrichs II., welche diesem durch ihre rudsichtslose Interessenpolitik mehr als ein Mal große Berlegenheiten bereiteten, und wenn Theoderich auch mit ber Zeit einlenkte, wenn er noch unter Heinrich II. ein lohaler Reichsfürst wurde, so wurde er doch nie in dem Naße ein geistlich gearteter Bischof, wie es 3. B. sein Nachbar, Bruno von Toul war 3). Auch unter heinrich III. bestand Theoderichs Bedeutung vornehmlich barin, daß er an feinem Theile und nunmehr gufammen mit feinen beiden Reffen, mit Beinrich, Bergog von Baiern, und Friedrich, Bergog von Rieder= lothringen, die fürftliche Stellung des lugemburgifchen Saufes erfolgreich aufrecht hielt. Eben diejes bynastische Interesse murde nun auch bei der Neubejetung des Bisthums gewahrt. Denn Abalbero, den der Raifer um die Zeit des Speierer Fürstentages jum Bifchof bon Met erhob\*), war wiederum ein Lugemburger, ein Bruder jener beiden Herzoge und folglich ein Neffe seines Borgängers 5), dem er übrigens in Bezug auf Charafter und Weien nicht nahe ftand. Abalbero, in der Reihe der Bijchöse von Met der dritte diese Namens, war ein Geistlicher nach dem Sinne des strengeren Möndthums, welches damals in der sotheringischen Alosterwelt vorherrschte und doch auch icon auf mehreren Bischofssitzen, wie in Toul, in Verdun, in Lüttich bedeutende Bertreter feiner Grundfate gehabt hatte. Geine Bor-

Sigebert ben ganzen Borgang, ben Tod Theoberichs und die Succession Abaleberos ins Jahr 1046 verlegt, SS. VI, 358. So sund Histoire de Metz II, 136 und S. hirsch, Jahrd. heinrichs II., Bd. I, S. 335 st. zu dem unrichtigen Todessach 1046 gesommen, und vollends irren die Gesta episc. Mettens. L. l., wenn sie Theoderich eine Sedenzzeit von nur 30 Jahren zuschen, mährend die Gesta Abbat. Trudon, contin. SS. X, 383 in den entgegengesetzten Kehler versallen, sin 49 Jahre regieren sassen. Derselben Duelle zusolge endete Theoderich in dem Kloster Trudon, nachdem er diese noch auf dem Sterbebete mit einer nutzbrüngenden Stiftung bedacht hatte. Ueber eine versorene Vita Theoderici f. Wattenbach, Bd. II, S. 99, 104.

1) hirsch, Bd. I, S. 360.
2) Nach der Geschiebschaftstelbei dirtick. S. 537.

<sup>2)</sup> Rach ber Geschlechtstafel bei Birich, G. 537.

<sup>3)</sup> Dagegen war Th. ausgezeichnet burch projane Bilbung. Das lobenbe Brabitat eines grammatieus notirt Battenbach a. a. D. Auch hat er ben Ruhm zu ber jetigen Rathebrale von Det ben Grund gelegt gu haben. Sirfd, S. 535.

<sup>4)</sup> Herim. Chron. a. 1047: Adalberonem . . . episcopum . . . constituit. 9) Herini. Ciroli. a. 1041: Adaberonem .. episcopum .. constituti.
9) Hirifo, S. 537, 538, Alm. 7 mit einem bezeichnenben urtunblichen Selfsteugniß Abalberos: successor Theoderici et cognatione et ordine. Sgl. (Jesta abbat, Trudon. contin. SS. X, 384: Adelbero eius (sc. Theoderici consanguineus, nepos Adelberonis tercii huius nominis ex fratre Theoderico duce Lotharingie seu Mosellorum. Gemeint sind Biscot Abalbero II. tom Mey (984—1005) und Theoderich I., Derzog von Sterloihringen, die Söhne friedrichs von Bar, des Stifters der Opnastie, aber dunkel in die meines Wiffins allein hier hervorgehobene Berwandtschaft berselben mit den Luzemburgern.

10 1047.

bildung hatte Adalbero in Toul erhalten 1), in der von Bischof Berthold (995-1019) reformirten Stiftsichule: erft als Rögling, bann als Lehrer hatte er ihr angehört; Bruno, ber nachmalige Bischof bon Toul, mit Adalbert überdieß verwandt, empfing von ihm Unterricht. Indeffen, was Abalbero ichon als Jüngling zu allgemeinerem Unjehen verhalf, war nicht sowohl seine Gelehrsamkeit als seine Sittenstrenge. Mit dem Colibat nahm er es ernst und gewissenhaft; auch sonst muthete er fich durch Raften und Rachtwachen gesundheitsgefährliche Rafteiungen zu, wie fie gewöhnlich nur bei eifrigen Monchen bortamen. In dem neuen Berufstreife, der Diocefe Det, muß Adalbero bereits bor feiner Erhebung befannt und beliebt gemefen fein. Es wird berichtet, daß Klerus und Laien ihre Stimmen für ihn erhoben, ihn wohl geradezu gewählt haben 2), und wenn der Raifer fich nicht anders entschied, so bestimmte ihn dazu, wie man annehmen darf, doch nicht allein der politisch-dynastische Gesichtspunkt, sondern wohl eben so fehr Uebereinstimmung mit ber geiftlichen Art und Richtung bes neuen Bifchofs 3). Die Ginsegung deffelben erfolgte um die Mitte des Juni, gang gleichzeitig mit dem Abgang des bisherigen Metropoliten von Met, des Erzbischofs Boppo von Trier 4).

Wie der verstorbene Theoderich von Met so war auch Poppo einer ber wenigen beutichen Pralaten, welche unter einer bedeutend jungeren Generation noch das Zeitalter Beinrichs II. reprafentirten 5). Auch begegnete er fich mit jenem in ber Reigung gur Bautunft. Es genügte ihm nicht, unter Konrad II. den Dom feiner Sauptstadt Trier, die Rathedrale von S. Peter, gründlich restaurirt und jo vor einem drohenden Ginfturg bewahrt zu haben 6). Unter Beinrich III. unter= nahm er einen völligen Reubau, der bas alte Gebaude an Umfang um das Dreifache übertreffen follte, und er erlebte auch noch, daß die Augenwände fich über die jehr tief gelegten Fundamente erhoben, "bis gur Bobe eines Speeres". Dann aber befiel ihn in Folge eines Sonnenftiches, ben er fich bei ber Beauffichtigung bes Baues zugezogen hatte, eine schwere Rrantheit 7) und Diefer erlag er am 16. Juni Diefes Nahres 8), im zweiunddreifigften feines langen, an geiftlichen Ehren,

2) Wibert, c. 3: ad antistitium Mediomatricae urbis voto cleri et

<sup>1)</sup> Dies und das folgende nach Wibert, Vita Leonis IX, l. I, c. 2 n. 3. ed. Watterich I, 130. Bgl. Battenbach I, 277.

plebis magis quam suo assumptus.

<sup>3)</sup> Er wird charafterifirt von Sigebert, Chron. a. 1046: magnae prudentiae et sanctitatis und in den Gesta episc. Mettens. l. l. als: sanctitate ac venerabilis religione . . . pacis amator et coenobiorum reparator.

<sup>4)</sup> Die Gleichzeitigfeit beiber Borgange ift hervorgehoben bei Herim. Chron.

<sup>5)</sup> Orbinirt murbe B. am 1. Januar 1016. Sirid, Jahrb. Bb. III, S. 27. 6) Gesta Treveror. c. 31, SS. VIII, 173 unb Contin. I, c. 7, ibid. p. 180, 181.

<sup>7)</sup> Gesta Treveror. Contin. I, l. l. 8) Herim. Chron. a. 1047; Annal. S. Eucharii Trevir. 1047, SS. V. 10; Annal. Altah. 1047; Annal. necrolog. Fuld. 1047, B. F. III, 160. Sinfichtlich bes Tobestages: XVI. Kal. Julii treten ergangenb fingu: Necrolog. S. Maximini bei Hontheim, Prodrom. p. 979; Necrolog. Epternac. in ben

aber auch an weltlichen Sandeln reichen Pontificats, von den beiden Raijern des frantischen Saufes, namentlich bon Beinrich III. nicht in bem Make begunftigt, wie man es bei ben boch ziemlich naben ber= mandtichaftlichen Beziehungen 1) hatte erwarten follen, aber in dem nächsten Bereiche feines Wirtens, in Trier felbft hochgeschätt 2) und lange unbergeffen als einer der borguglicheren Regenten bes Ergftiftes. Eingedent feines perfonlichen Berhaltniffes ju G. Simeon, dem erft jungft und auf Boppos Betrieb tanonifirten Eremiten auf ber Borta Rigra 3) bestattete man ihn ebendort, in der Rirche des Stiftes, melches er selbst Simeon zu Ehren in, beziehungsweise an dem tolossachen Kömerbau errichtet hatte 4). Nachfolger Poppos im Erzbisthum wurde der Dompropst Eberhard von Worms 5), seiner Herfunft nach ein vornehmer Schwabe, dessen Vater Heinrich 6) hieß, und schon in seiner bisberigen Stellung ein Mann bon Ginflug auf die öffentlichen Ungelegenheiten. Wenn die jungere Bisthumsgeschichte bon Trier 7) nicht übertreibt, fo genog Cberhard allgemeines Vertrauen und murbe wie bon dem Raifer, jo auch bon den Fürsten oft zu Rathe gezogen. Seine Erhebung zum Erzbischof erfolgte burch faiferliche Subrogation 8), indeffen doch nicht, ohne daß die wahlberechtigten, geistlichen und weltlichen Diöcejanen von Trier ausdrücklich ihre Zustimmung erklärt hatten 9). Der Tag, an welchem Eberhard ordinirt wurde, lant fich

1) Poppo mar als Bruder bes im Jahre 1015 verftorbenen Bergogs Ernft I.

pon Schmaben Schmager ber Raiferin Gifela.

3) Bgl. Bb. I, G. 497.

7) Gesta Treveror. Cont. I, I. I.

Publications de l'Institut de Luxembourg XXVII (V) p. 160; Gesta Treveror. Contin. I, l. l. und die epigraphischen Daten bei Brower, Annal Treveroit. Collina. 4, 17. 1. ind die Erigitaphinen Zufen det Brower, Annal Irevir. p. 645, wiederholt Gallia Christ. XIII, 410. Angerhalb Triers wurde der Tob Boppos notirt in Weißenburg, Neerol. Weissend. B. F. IV, 312 und in dem Netrolog von Bernolds Chronit, SS. V. 392, dier aber ungenau zum 15. Juni, XVII. Kal. Julii, mährend der Weißenburger Netrolog mit der lleber-liebenver von Trier ihrechtlichen. lieferung von Trier übereinstimmt.

<sup>2)</sup> Bei einer Gutertrabition an bas Stift G. Gimeon aus bem 3. 1053 gebachte ber Stifter, ein erzbifdöflicher Bafall Unfelmus auch Boppos und beffen Seesenheil pro remedio . . . domini mei omnium carissimi, scilicet bonae memoriae archiepiscopi Popponis. Bever, Urtundenbuch I, 397.

<sup>4)</sup> Gesta Treveror. l. l. und Contin. I, l. l. - Bon ben brei hoben Beiftlichen namens Boppo, welche in einem gleichzeitigen Bamberger Diffale als verftorben notirt und ber gottlichen Gnabe empjohlen werben, ift mahricheinlich

ber erste ibentisch mit dem unsigen. Siesch Bd. I. 557.

5) Herim. Chron. a. 1047 und Gesta Treveror. Contin. I. c. 8. Ganz allgemein nehmen von Eberhards Succession Rotiz: Gesta Treveror. c. 32; Annal. S. Eucharii Trevir. a. 1047; Annal. Altah. a. 1047.

9) So nach der auß Brower, Annal. p. 524 angesiührten netrologischen Rotiz. SS. VIII, 181. Bgs. ebendort Gesta Treveror. Contin. I. c. 8: Evernardus . . . natus patre Hizelino comite Alamanniae. Weiteres ift über biefen noch nicht ermittelt. Bgl. Stallin, Wirtemb. Gesch. I, 546.

<sup>8)</sup> Herim. Chron. a. 1047.
9) Gesta Treveror. l. l.: successit . . . cum cleri plebisque consensu E. und weiter unten: Unde contigit, ut Treveri orbata suo antistite, eis s.d quos electio pertinebat, peticioni regis coniventibus, iam dictae metropoli subrogaretur episcopus.

12 1047.

nicht mehr genau feststellen: gewiß ist nur, daß dieser Att frühestens Ende Juni, spätestens Ansang September-) stattsand. Der Kaiser selbst bemühte sich dem neuen Erzbischof von vorneherein alle die stratischen Spren und Auszeichnungen zu sichern, auf die er als Oberhaupt der Kirche von Trier Anspruch hatte. Papst Clemens II. empfing eine darauf bezügliche Bitte des Kaisers und entsprach ihr, indem er durch Privileg vom I. October d. 3.º Seberhard das Pallium verließ. Zugleich bestätigte er ihm alse Gerechtsame, welche frühere Päpste der Kirche von Trier verließen hatten.

Die Anfänge Abalberos III. von Met und Eberhards von Trier verliesen friedlich, auch in sofern als sie unter den aufrührerischen Plänen, welche Herzog Gotfried und dessen Berbündete noch in der Stille versolgten, unseres Wissens nicht zu seiden hatten. Es begreift sich daher, wenn der Kaiser während seines Ausenthaltes am Mittelerhein, austatt noch weiter in die softwingischen Verhältnisse einzugreisen, sein Augenmerk vorzugsweise auf die Lage der Dinge im Often des Reiches richtete, wenn er mit den deutschen Großen namentlich

über feine ungarische Volitif zu Rathe ging.

König Andreas hatte mittlerweile eine außerordentlich friedfertige Gesinnung an den Tag gelegt. Schon wiederholt den waren am deutschen Hofe Gesandte von ihm erschienen, vor allem um sein Bedauern über das Vorgesallene auszudrücken. Rur, weil er nicht anders gekonnt habe — ließ Andreas erklären — weil er von den Ungarn gezwungen worden sei, habe er die Regierung übernommen; an der Mißhandlung des Königs Peter sei er unschuldig; er selbst habe sich gegen die Berschwörer gewendet und einen Theil derselben hinrichten lassen, die übrigen sollten dem Kaiser ausgeliesert werden. Und dem entsprachen denn auch die Gegenleistungen, welche die ungarischen Gesandten für den Fall in Aussicht stellten, daß der Kaiser ihren heren als König anerkennen würde. Andreas erdot sich zu persönlicher Unterwerfung, zur Jahlung eines jährlichen Tributs und zu anderer

<sup>1)</sup> Am 3. September hatte bas Pontificatsjahr bereits umgesetzt, nach einer Urfunde Eberhards vom 3. September 1061, Bever, Urfundenbuch I, 411. Bei Bever II, 651 wird bestimmt behauptet, Eberhards Ordination habe am 28. Juni stattgesunden, aber eine Onellenangabe sehlt hier sowohl als auch in der übrigen mir bekannten Ueberlieferung.

<sup>2)</sup> Beyer, Urfundenbuch I, 381 mit der bezeichnenden Bendung: supplicatio dulcissimi filii nostri domni imperatoris augusti Henrici atque devotio nobis suggessit. Bgl. Jaffé Reg. Rr. 3156.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Den Beginn bieses gefandtschaftlichen Verkehrs seite ich in die erste Hälfte bes Jahres 1047, spätesten Ansang Duni (Pfingsten Tag zu Speier) und nicht erst, wie Meyntht, Beiträge S. 28, einige Zeit nachher. Denn hermann von Keichenau sagt angesichts des Bendepunktes, der im Hochsommer eintrat und dem Zweck der Gesandtschaften thatsäcklich entsprach, mit einem gewissen Andreas. . i am erebro legatos supplices miserat. Ausgerdem ift es willklirkich, wenn Meyndt zwissen den Andreas. . i am erebro legatos upplices miserat. Ausgerdem ift es willklirkich, wenn Meyndt zwissen den Ausgerdem ihre Benegung des ersteren in südössisch Kicklung einschied. Mus den Duellen ergiebt sich das nicht und ebenso wenig aus dem allgemeinen Jusammenhang der Dinge.

Dienstbarteit 1), vermuthlich Beeresfolge, jo dag, wenn man hierauf eingegangen ware, die feudale Abhangigfeit Ungarns vom Raiferreiche allem Unicheine nach feine Beränderung erfahren batte, im Beient= lichen dieselbe geblieben ware, wie unter Konig Peter. Auch liegt tein Grund vor zu ber Annahme, daß die Ungarn es mit ihren jo weitgebenden Anerbietungen nicht ernft und aufrichtig meinten, daß es nur Borfpiegelungen fein follten, darauf berechnet, den Raifer bin= guhalten 2). Raum jur Gerrichaft gelangt, hatte fich Konig Andreas in ber That, sowie es feine Gesanbten bem Kaifer versicherten, von ber uriprunglichen, driften= und firchenfeindlichen Umfturgpartei los= gefagt; ja noch mehr, er war ihr direct entgegengetreten und zwar icon badurch, bag er fich von den Bischöfen, welche der Berfolgung entgangen maren, in ber Koniasftadt Stuhlmeißenburg gum driftlichen König bon Ungarn hatte fronen laffen 3), am entichiedensten aber durch ben im Unichlug hieran ertheilten Befehl, bei Todesftrafe von dem Beidenthum abzulaffen, den driftlichen Glauben zu betennen, die Gefebe König Stephans zu beobachten 4). Das hieß unzweideutig eine Politit einschlagen, welche mit der des deutschen Kaiserreichs das wichtigfte Mertmal, Die driftlich-tirchliche Richtung gemeinsam hatte. Nichts besto weniger gelangten die ungarischen Gesandten nur ichwer und langfam zum Ziele und auch bann nicht einmal gang. Bunächst überwog am beutschen Sofe und im Rathe bes Raifers das Berlangen nach Bergeltung. Um R. Beter ju rachen, murde der Krieg beichloffen :

<sup>2)</sup> Herim. Chron. a. 1047: regnum se ab Ungariis coactum suscepisse confirmans, de Petri sese iniuriis excusans, quique adversus eum coniuraverant, partim a se trucidatos, partim imperatori tradendos denuntians, suamque imperatori subiectionem, annuum eensum et devotam servitutem, si regnum se habere permitteret, mandans. In der ungarischen Geschichtschreibung hat sich und das ist wohl taum zusällig, keine Erinnerung erhalten an diefe eigenthumliche, bem ungarischen Nationalstolze fo widrige Phafe in ber Bolitit bes Königs Anbreas. Die nationalen Gefdichtschreiber laffen ihn gleich u Anfang feiner Regierung nach außen bin friegerisch auftreten und gerabe auf stoften des Kaiserreiches bebeutende Erfolge davontragen. Polen, Böhnen und Baiern erleiden durch ihn solche Nickerlagen, daß es ihm gelingt, sie der Lang tributpilichtig zu machen, dann erst erhebt sich der Kaiser gegen ihn. Keza, Lesta Hungaror. c. 3, ed. Endlicher, p. 114: Cum igitur Andreas diachema regni suscepisset cum Noricis, Boemis et Polonis guerram dieitur tenuisse, quos superans debellando, tribus annis fecisse dicitur censuales. Propter quod Henricus imperator descendens etc. Bal. Thwrocz I. II, c. 42 ed. Schwandtner I, p. 108: Tribus enim annis Polonos, Bohemos et Australes Hungaris suis armis fecit censuales unb Chron. Budense ed. Podhradezky p. 102. Bu beachten ift, wie bie Bestimmtheit ber Unsjagen mit ber Zeit machft: bas dieitur Regas ift bei ben Späteren meggefallen. Ift nun biefes schon ein beutliches Mertmal, wie werthlos jene ungarische Tradition ift, se wird sie noch mehr entwerthet burch ben Umstand, bag sie nirgends Bestätigung erhalt, weber burch bie polnische, noch burch bie bobmische, noch burch bie beutiche Ueberlieferung.

<sup>2)</sup> So Mennot , Beitrage S. 29.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. a. 1047 in Berbinbung mit Vita S. Gerardi c. 21, ed. Endlicher p. 230.

<sup>1)</sup> Vita Gerardi 1. 1. - Ueber bie Bebeutung biefer Afte find alle neueren Fericher einig. Bgl. Bubinger, Defterr. Gefch. I, 437; Giefebrecht, Raiferzeit II, 434: Dleundt, Beitrage G. 21 ff.

14 1047.

es wurde vom Kaiser zur Heerfahrt gerüstet 1), nachdem er unzweifels haft in engem Zusammenhang mit der ganzen ungarischen Angelogensbeit und mit dem Kürstentage von Speier, dem wichtigen Grenzlande

Rärnthen einen neuen Bergog gegeben hatte.

Bacant feit Ende Juli 1039 2), überdies bedeutend eingeschränkt durch die Absonderung der Marten Affrien, Rrain, Rarnthen (Steier)3) wurde das Bergogthum diefes Landes einem Großen von schwäbischer Berfunft ju Theil, dem Grafen Welf III. 4), auf den die großen durch Schwaben und Baiern gerftreuten Befitungen bes welfischen Saufes icon im Jahre 1030, bei dem Tode feines gleichnamigen Baters, bes Grafen Belf II. 5) übergegangen maren. In bem Cohne erwarb Die altwelfische Dynastie jum ersten und jum letten Male Antheil an dem höchsten der weltlichen Reichsämter, an dem Bergogthum, mab= rend fie bis babin auf die grafliche Stellung beschränkt gewesen war. Undererfeits maren die verwandtichaftlichen Beziehungen Welfs ber Art, daß fie ihm in feiner neuen Stellung und dem Amte felbft nur jum Bortheil gereichen konnten. Durch seine Mutter, Die Grafin 3r= mingard (3miza), ein Reffe feines nächsten Rachbarn, bes Bergogs Beinrich von Baiern, aber auch des Bergogs Friedrich von Rieder= lothringen und des Bischofs Abalbero III. von Deg 6), repräsentirte ber neue Bergog in Rarnthen zugleich das besondere Intereffe des mächtigen, in Deutschland damals ja geradezu borberrichenden Saufes der Luremburger. Ferner mar er durch seine einzige Schwester Runigunde (Chuniza) verschwägert mit einem der bornehmften und reich= ften Magnaten des nördlichen Staliens, mit dem Martgrafen A330 II. von Efte 7), und da nun Welf mit dem Herzogthum in Karnthen die Markaraficaft Berong erwarb, Diefe aber fich im Guden und Sudoften unmittelbar mit dem Gebiete von Efte berührte 8), jo ergab fich auch hier eine Bereinigung von verwandtichaftlichen und nachbarlichen 3n= tereffen, wie fie damals nicht eben häufig war. 3m Zusammenhang mit der augenblidlichen Sachlage betrachtet ericheint Die Ginfegung Welfs in Karnthen als ein Vorbote des Krieges, ju dem fich ber Raifer gegen Ungarn ruftete. Ende Juni verweilte Beinrich noch am Mittelrhein, in ober bei Maing, wo fich unter anderen Großen Bergog Otto von Schwaben und Abt Meginher von Berefeld bei ihm befanden, ber lettere, um fich unter Buftimmung des Ergbischofs Bardo

Herim. Chron. a. 1047: cum expeditionem in Pannonias ad Petrum uleiscendum disponeret, nämlich ber Raifer.

<sup>9)</sup> Bb. I. S. 58.
9 Giesebrecht, Kaiserzeit II, 363, 364. Wait, Deutsche Bersaffungsgesch. VII (III), 71 ff.

<sup>4)</sup> Herim, Chron, a. 1047 und Historia Welfor, Weingart, c. 10. SS. XXI, 461.

<sup>5)</sup> Stälin I, 556.

<sup>6)</sup> Herim. Chron. a. 1047 u. Historia Welfor. Weingart. c. 8. Bgl. bie Stammtafel bei Birich, Jahrb. I, 537.

<sup>&#</sup>x27;) Historia Welfor. c. 10. Bgl. Cobn, Stammtafeln 27; S. Brefilau, Jahrb. Konrads II. Bb. I. S. 421.

<sup>8)</sup> R. v. Spruner's hiftor. Atlas. Italien Rr. II (3, Aufl. Nr. 22).

von Mainz von dem Kaifer das Recht auf die Erhebung einer jähr=

lichen Weinabgabe in Ober-Ingelheim zu erwirten 1).

Damals endlich oder doch spätestens im Laufe des Juli erhielt der Kaifer Kunde von der unheilvollen Wendung der Dinge im äußerften Beften bes Reiches, bon ben Ruftungen, welche Gotfried, Balduin und Andere betrieben, von der Eröffnung der Feindseligkeiten durch den friesischen Markgrafen Dietrich 2). Um den Kaiser heraus= aufordern, mar diefer verheerend in die benachbarten Bisthumer, alfo mohl namentlich in das Gebiet von Utrecht eingefallen, mabrend Got= fried fich noch gurudhielt. Er schlug absichtlich noch nicht los, fondern ichidte wiederholt Gefandte an den Bof, welche über den 3med feiner Ruftungen beruhigen, sie vielleicht ganz in Abrede stellen sollten, und er täuschte den Kaiser in der That 3), so daß dieser zu der Meinung kam, er habe es nur mit dem Friesen zu thun. Heinrich entschloß sich zum Kriege gegen Dietrich und zwar um jo rafcher und leichter, je Undreas aufgegeben 4), und anftatt an ber Gudoftgrenze des Reiches, sammette sich zu Anfang bes Septembers ein kaijerliches Heer am Riederrhein. Der Kaijer hatte sich inzwischen durch den Augenschein überzeugen muffen, daß wie in Lothringen und Friesland, jo auch in Sachien unruhige und feinem Unjehen gefährliche Elemente borhanden waren. Dazu führte wiederum der allgemeine Gegensat zwischen geistlichem und weltlichem Fürstenthum: die Unverträglichkeit ihrer Interessen machte sich auch hier geltend und kam am schärfsten zum Ausdruck in der seindlichen Stellung, welche Herzog Bernhard von Sadjen, ja das herzogliche Saus überhaupt zu dem Stifte von Samburg-Bremen einnahm, feitdem Abalbert Ergbischof mar 5). Deffen enge Berbindung mit dem Raifer, insbesondere Abalberts Betheiligung am Römerzuge, diente nur dazu ihn und die Billunger einander noch mehr zu entfremden. Der Erzbischof erfüllte den Kaiser mit Mißtrauen und als fie aus Italien beimtehrten 6), bewog er ihn, nach Bremen

<sup>1)</sup> Jur Ablösung eines Zehnten, den die homines in superfori villa Anglica bisher gezaht hatten. Urtunde des Erzbischofs Bardo von Mainz, Wend, destiliche Landesgesch. Be. III. Urtundenb. S. 55, mit Actum publice infra Moguntiam anno dom inc. MXLVII. . II. Kal. Julii . Testes. Otto ciux, Sigisfridus comes etc. Die Amvesenheit des Kaisers ergiebt sich aus der Narratio, wie Abt Meginher mit ihm und dem Erzbischof verhandelte, um das lunge erstrebte Ziel endlich zu erreichen.

lange erstrebte Ziel endlich zu erreichen.

Herim. Chron. a. 1047, burch die Wendung: Per idem tempus angekulpft an den Uebergang des Erzbisthums Trier von Poppo auf Eberhard. S. oben S. 11.

oben ⊗. 11. <sup>3</sup>) Cum Gotefridus quoque dux rebellionem suam callidius legationibus dissimularet. Ibid.

<sup>4)</sup> Quibus ex causis dilata expeditione illa. Ibid. 5) Bgl. Bb. I. ©. 283.

Post haee (der Kaiserfröuung) imperatorem ab Italiam revertentem archiepiscopus noster fertur Bremam vocasse — so beginnt der besidliche Leticht dei Adam, Gesta III c. 8 und hiernach ist die Zeitbestimmung zu treften, hat man die Reise des Kaisers nach Bremen in den Hochsmuner, etwa

ju tommen, um die Treue "ber Bergoge" auf die Probe ju ftellen. Damit seine Unwesenheit so hoch im Norden des Landes nicht auffiele. murde bald diefes bald jenes vorgeschütt: ein Besuch des Koniasautes Lefum ober eine Zusammentunft mit bem König ber Danen 1). In Bremen felbft, wo der Raifer mit gebührender Chrerbietung empfangen wurde, war er, wie es icheint, nur im Intereffe ber Kirche thatig: das besondere Besitthum der Domherren bereicherte er durch Schenfung des Hofes Balge 2) und die gesammte weltliche Macht des Erzstiftes als folden badurch, daß er die Graffchaft in den friefischen Gauen Fivilgo und Sunesgo, welche früher Bergog Gotfried befeffen hatte, auf Abalbert übertrug 3). Dann ging er nach Lefum, wo fast ein Nahrzehnt früher unter Erzbischof Becelin auch feine Mutter, Die Kaiserin Gisela, einmal geweilt hatte 4). Indessen, wie friedlich der Kaiser auftrat, so hatte doch seine Einmischung auf herzoglicher Seite außerordentlich erbittert. Eben in Lesum kam man einem gefährlichen Unichlage auf die Spur: mare er gegludt und nicht recht= zeitig durch Erzbischof Abalbert vereitelt worden, so hätte er ohne Frage den Raifer den Billungern überliefert. Für den Unftifter aber murde allgemein und namentlich von Beinrich felbst Graf Thietmar, Bergog Bernhards Bruder, gehalten, es murde auch ein Proces gegen ibn eingeleitet 5), welcher im folgenden Sahr zum Austrag tommen follte.

August bes Jahres 1047 ju feten. Grünhagen, Abalbert S. 61 und Giefebrecht, Kaiferzeit II, 441 verlegen sie ins Jahr 1048, aber offenbar nur, weil in biesem und zwar zu Michaelis in Böhlbe ber aus jener Reise sich entwickelnde Proces bes Grasen Thietmar verhandelt und beendigt wurde. Das richtige Jahr hat auch Weiland, Das fächfische Bergogthum G. 21 u. 22.

1) Quasi Lismonam visere deberet vel regem Danorum invitare ad

colloquium, sed revera ut fidem exploraret ducum. Adam l. l.

2) Balge, heutzutage Pfarrborf in ber Graffcaft Hopa, Amt Nienburg. Lgl. Hamburg. Urfundenbuch S. 73.

3) Imperator — ecclesiae — comitatum Fresiae concessit, quem ante Gotafridus habuit. Adam l. l. und ale Erläuterung bagu l. III, c. 45: ab initio quidem illum maximum Fresiae comitatum a caesare indeptus est de Fivelgoe, quem prius habuit dux Gotafridus et nune Ekibertus . . . . Archiepiscopus autem optinuit eundem comitatum per decem annos usque ad diem expulsionis suae. Abalberts Sturz erfolgte im Januar 1066, zehn Jahre zurückgerechnet, ergiebt als Epoche ber factischen Besthnahme Aufang bes Jahres 1056, so daß es nicht aufsallen kann, wenn die Beurkundung durch Di-Sagres 1050, 10 daß es migt aliquien fann, wenn die Bertrinioning inter Dip plom erft am 25. April 1057 erfolgte. Hand. Urfinbenbud & 75 (B. 1705, St. 2540). Sie hatte 3um Gegenstand quendam nostri Juris comitatum, sci-licet in pagis Hunesga et Fivilga. Durch ben Mt. Heinrichs III. vom Jahre 1047 hatte Adalter nur "hie Ammartschaft" erworben. Besland a. a. D. & 22. 4) Adam, Gesta I. II, 76. Lismona, Lesum ist jeht ein Kiarchovs am rechten User ber Lesum ober der vereinigten Klüsse hanne und Blimme. Be-besind, Koten V, 83. 5) Caesar inde Lismonam veniene, mox, ut aiunt, per insidias a Thied

maro comite circumventus, archiepiscopi nostri studio defensus est. Quare idem comes a caesare vocatus in ius. Adam l. l. Nach Lambert. Annal. 1048, murbe Thickmar angellagt de inito contra imperatorem consilio unt in ben Annal. Altah, a. 1048 wird er carafterifirt als maiestatis reus ac proscriptus. — lleber bie Borgeschichte und bie Bestungen Thietmars f. Webe-find Roten V, 87 ff.

Runadit beidaftigte ben Raifer die friefische Unternehmung. Heber Soeft, mo bas Domftift von Paderborn am 2. September eine Landichentung empfing 1), ging er auf bas linte Rheinufer nach Kanten, um fich hier mit dem Beere einzuschiffen und es felbst gegen den Feind

Seine Unwesenheit in Kanten ift fur ben 7. September urfund= lich bezeugt 2). Auch Erzbischof hermann von Goln und Bischof Bruno von Toul waren zugegen 3), von Laienfürsten wahricheinlich Ferzog Heinrich von Baiern 4). Am 8. September war zur Feier des Tages (Maria Geburt) großer Gottesdienft und ber Ergbifchof bon Coln hielt mahrend bes Sochamtes eine Aniprache, wie fie zu ber erniten, gesahrvollen Zeitlage pagte: besonders ermahnte er im Interesse ber Wiederherstellung des Reichsfriedens mit ihm dafür zu beten, daß dem Kaifer ein Sohn geboren werden möge 5). Aber noch hatte der Erzbifchof seine Rede nicht beendet, jo erhielt er eine Nachricht, die ihn tief erschütterte, die bei den Bersammelten überhaupt große Trauer und Bestürzung hervorrief. Es murde gemelbet, daß hermanns Bruder, Herzog Otto von Schwaben, am Tage vorher, den 7. September ") ju Comberg, einer pfalzgräflichen Burg in ber Gifel, ber-ichieden mare. Wie es icheint, war ber herzog entichloffen gewesen, an dem friefischen Feldauge Theil au nehmen, er mar unterwegs jum Heere, als ihn das Geschief ereilte. Was seine Stellung in Schwaben betrifft, so war er noch nicht drei Jahre lang Herzog, aber die Art, wie er gewaltet hatte, trug ihm nur Lob und Anerkennung ein ). Die Leiche murbe nach Brauweiler gebracht und in ber bortigen Rlofterfirche, der Stiftung und Grabftatte bes Baters, des Pfalggrafen E330, bestattet, indeffen nicht bon Erzbischof hermann - auch nicht auf einen Tag wollte ber Raifer biefen Rirchenfürften von feiner Geite laffen 8) — fondern durch Bijchof Bruno von Toul und im Beifein

<sup>1)</sup> Ob remedium animae . . . fidelis nostri Adalhardi. Erhard. I, 112. (B. 1569, St. 2341).

<sup>2)</sup> Diplom für SS. Simon und Judas in Goslar: Actum Troiae, quod et Sanctum dicitur. S. Lüngel, Die altere Diocefe Silbesheim, G. 362 (B. 1570,

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fundatio mon. Brunwilarens. c. 27 ed. Pabft. Archiv XII, 180
 (c. 18. ed. Köpke, SS. XI, 404, 405).
 <sup>4</sup>) S. bie folgende S. Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Fundatio c. 27: archipraesul Herimannus exhortationem instanti periculo congruam ad plebem faciens universosque admonens quatenus a superna clementia pro concinnanda regni pace imperatori filium dari secum implorarent.

<sup>&</sup>quot;) Ibid: 7. Idus Septembris, womit übereinstimmen Annal, Brunwilar. 1047, SS. XVI, 725 (vgl. SS. II, 216) und das Epitaphium in dem umgestaleten Tert der Fundatio, Archiv XII, 181. Bei Herim. Chron. a. 1047 ist or Tob Ettos an der richtigen Selle verzeichigte, mährend ihn die Annal, nesrol, Fuld. a. 1047, B. III, 160 und die Annal. Altah. a. 1047 zu spät

<sup>7)</sup> Herim. Chron. a. 1047. Fundatio c. 27. Bgl. Stälin I, 489.

<sup>6)</sup> Herimannus . . . frequenti omnium et ipsius imperatoris petitione — propter quod nec ad momentum quidem eius solatio carere poterant retentus. Fundatio 1. l.

ber altesten Schwester Richega, ber verwittmeten Königin von Volen. welche aus Trauer um den Berftorbenen am Tage bes Begräbniffes ber Welt feierlich entfagte, ihre gesammten Roftbarkeiten auf bem Hochaltar niederlegte und aus Brunos Sand ben Schleier empfing 1).

Mittlerweile hatte der Raiser den friefischen Feldaug eröffnet. Das Seer, bei dem fich unter Anderen der Bergog Beinrich von Baiern befand 2), war eingeschifft und, wie im Frühjahr 1046 3), den Rhein hinabgefahren bis Blaardingen. Sier, wo die Maas durch Urme des Rheins verstärkt nur noch wenige Meilen vom offenen Meere entfernt ift, wurde gelandet: ber Ort, angeblich eine ftart befestigte Stadt 1), wurde genommen und der Vormarich in das Innere des Landes an= getreten. Auch Rinesburg (Rhonsburg nordweftlich von Lenden) ergab fich, indeffen viel weiter nördlich wird man nicht gefommen fein. Beite Streden Landes maren überschwemmt und bilbeten in Diesem Buftande eben fo viele Bollwerke für die Angegriffenen, wie Sinder= niffe für die Angreifer5), die fich benn auch bald fo wenig ficher fühlten, daß fie den Rudzug antraten. Wahrscheinlich aab ber Raifer fogar feine erften Erfolge, Die beiden gleich anfangs eroberten Ortichaften wieder preis; jedenfalls trug die Rudfahrt feines Beeres auf dem Rhein einen fluchtartigen Charafter. Bon den Friesen in leicht beweglichen Fahrzeugen icharf verfolgt, mußte fich das taiferliche Beschwaber freie Fahrt meist erft erkampfen; auch waren die Berluste, die es dabei erlitt, bedeutend. Bon der jeweiligen Nachhut kamen viele ums Leben 6). Und mas das Gesammtergebnig dieses friesischen Weldzuges betrifft, fo waren fich barüber icon bie Zeitgenoffen flar: der Raifer hatte den Rurgeren gezogen, er hatte eine empfindliche Miederlage erlitten 7) und diese mußte um so schwerer ins Gewicht fallen, je weniger fie in ihrer Art allein stand, je mehr verwandte Greigniffe fich in der nächsten Folgezeit anreibten.

<sup>1)</sup> Fundatio c. 28. - Eine Schenfung, welche Richega am 7. Geptember 1054 bem G. Nicolaustlofter in Braumeiler machte, nimmt Begug auf einen noch mit Otto selbst geschlossenen Bertrag. Lacombiet, Urfundenbuch I, 121.

9) Nach Annal. S. Maxim. Ms. bei hirsch, Bb. I, S. 537.

9 Bb. I, S. 294.

<sup>4)</sup> Lambert, Hersfeld. Annal. 1047: duas urbes munitissimas cepit (sc. ber Raifer), Rinesburg et Fleerdingen.

b) Herim. Chron. 1047: aquosis impedientibus locis. 6) Imperator . . revertens adversariis marino cursu levibus scaphis la-

trocinantium more sequentibus et extremos quosque incursando caedentibus, non modicam in exercitu cladem pertulit. Ibid.

7) Bgl. bie vorige Unmerfung und ein noch bezeichnenderes Urtheil in ben

Annal Altah. 1047: Ubi tamen, eheu, nihil tale gessit, quale regno auf laudi aut honori sieri possit. Ucbrigens ist ber Mtaicher Bericht mangelhaft. Er unterscheibet nicht zwischen ber besonderen Emperung Dietriche und bem Ungriff Gotfrieds auf Abnuvegen. 3m Grunde weiß er nur von letterem und läft beshalb die Flottenerpedition bes Raifers als einen Act ber Bergeltung für Nommegen ericeinen. Auch bei Lambert richtet fich ber exercitus navalis irrtbiimlich mit gegen Gotfried, noch bagu an erfter Stelle und um nichts beffer ift es, wenn in ber Fundatio c. 27 Flandern, Flandrenses, als Biel ber faiferlichen Erpedition bezeichnet wirb. Für uns tann nur hermann von Reichenau maße gebend fein.

Der Migerfolg bes Raifers in Friesland murbe bas Signal für Gotfried und Balduin offen als Feinde desselben hervorzutreten, den Krieg mit ihm zu beginnen. Ihre erste, vielleicht von dem Grafen Dietrich unterstützte Waffenthat richtete sich gegen Nymwegen und einige andere feste Pläte, welche bei Fortjetzung des Kampfes in diesen niederrheinischen Gegenden dem Raifer als Stütpunkte hatten dienen tonnen. Die große, an Gebäuden reiche Raiferpfalz, wo Beinrichs III. Bermählung mit Gunhild bon England ftattgefunden hatte 1), wo dann fpater Ronrad II. mahrend feines letten Lebensjahres Monate lang Sof gehalten hatte 2), wurde in Brand gestedt und bis auf den Grund eingeafchert, mahrend die übrigen, uns nicht weiter befannten Burgen alimpflicher bavon tamen. Sie blieben bestehen und behielten auch ihre bisherigen Bejatungen, soweit diese fich bereit finden liegen bom Raifer abzufallen. Wer ihm treu blieb, murde entweder getodtet ober verjagt, in jedem Falle erfett durch Leute, die Gotfried unbedingt ergeben waren 3). Diefer wandte sich dann, wiederum von Balduin begleitet ), gegen benjenigen Machthaber, ben er nächft bem Raifer am meisten haßte, gegen Bischof Theoderich von Berdun. Mit Lift, wie es heißt, setze er sich in den Besith bieser Stadt und bereitete

ichtigen dronologischen Zusammenhange sieht.

Dies und das solgende auf Grund der Berbuner lleberlieferung, wie sie bei Laurentius, Gesta episcopor. Virdun. c. 2 vorliegt. Einzelne sagenhafte Befandtheile berselben sind schon von Laurentius selhe als solche gekennzeichnet und fanbtheise berschen sind schon von Laurentius seich als solche gesennzeichnet und er dronologische Irrhum, den er bezeht mit dem Datum seeundo anno episcopatus eius (sc. Theodorici) ansatt primo, sätt nicht ihm zur Las, er suder sich schon in der ättesen zu Sumnes entsandenen Ausseichnung, Gesta episcopor Virdun. c. 11, SS. IV, 51, welde überdieß nur die äußeren Lmrisse des Ereignisses giedt, und kehrt anasog wieder in den Annalen von S. Lannes, Annal. S. Vitoni Virdun. 1048 (sied, SS. X, 526, während Lambert. Lersseld. a. 1046 in umzelchreter Richtung feht, um ein Jahr zurückseicht. Am gmauesten datirt Hugo Flav. Chron. 1. II, SS. VIII, 406, und im Ausgemeinen correct Herim. Chron. a. 1047. S. III. 157.

Annal. S. Vincentii Mettens. 1047, SS. III, 157.

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 36.
2) Annal. Hildesheim. 1039, SS. III, 102.
3) Ueber die Katastrophe von Romwegen geht Hermann von Reichenau hinweg; höchstens berührt er sie indirect burch die Wendung: Gotefridus inter alia, quae contra regem gessit, Viridunensem etc. Unter biesen Umftänden ift ber quae contra regem gessit, Virlumensem etc. Unter biefet uminatoen ift der Altaiger Bericht, Annal. Altah. 1047 trop ber auf der vorigen S. Anna. 7 hervorzehobenen Mängel zu Grunde zu legen. Auf ihm beruht die Bermuthung hinsüglich er Betheitigung bes Grafen Dietrich. Die auf Baldvin bezügliche Anzabe wird bestätigt durch Flandria Generosa c. 10, SS. IX, 320, übrigens eine trilbe Luelle, da sie die Zerftörung Nomwegens lediglich Valdun zuschreibt, Gotzielbs mit keinem Worte gedentt und ferner dem Zerstörungswert eine Expedition Des Raifers tief nach Flandern binein voraufgeben läßt, ein Feldung, ber, wenn ber Kalter in eine Auskandern dinein betänigegen lagt, ein zeitagig, der, hern er iberhaupt so wie er hier beschieben wirt. satigefunden einer späteren zeit angehört. Bgl. die Bemerkung Giesebrechts, Kaiserzeit II, 260 gegen zurchstelle Sacischere in Betracht: Lambert. Hersseld. a. 1046 (sie.!); Sigebert, Chron. a. 1047 (Quesse für Annal. S. Jacobi Leod. 1047, SS. XVI, 638 und Annal. Leod. rect. Fossens. 1047, SS. IV, 18); Laurentius, Gesta episc. Virdun. c. 1, SS. X, 492, wo ebenso wie bei Lambert bie bezugliche Angabe nicht im

ihr alsbann - es war am 25. October 1) - bas Schidial Romwegens. Much bier murden die Saufer erft ausgeplundert, bann angestedt mit Ausnahme ber geiftlichen Gebäude, der Rirchen und Rlöfter, welche Gotfried ju ichonen geboten hatte, indeffen umfonft, wenigftens in Betreff ber Domtirche von S. Marien. Gie murbe von ber Feuersbrunft ergriffen und brannte ungeachtet aller Rettungsversuche, welche Gotfried und feine Ritter anftellten, bollftandig nieder. Auch ber Rirchenschat, das Archiv, die Wohnungen der Canonifer gingen fast gang zu Grunde und wie die Burgerichaft, jo war auch die Geiftlich= feit großentheils obdachlos geworden. Giner fpateren Lotalfage zufolge 2) follen damals nicht weniger als vierundzwanzig Domherren wegen Mangels an Lebensunterhalt ausgewandert fein und zwar nach Ungarn, woher fie nimmer wiederkehrten. Gewiß ift: bas Elend in Berdum war außerordentlich groß und erwedte weithin Theilnahme. Aus Lüttich schiedte Bischof Wazo auf die Kunde davon Namens feiner Rirche fogleich fünfzig Pfund Silber-Denare, von denen die eine Salfte ben Canonifern ju Gute fam, die andere jum Wiederaufbau bes Domes berwandt werben jollte 3). Auch aus Toul fam Sulje: Friedrich, der Graf der Stadt, fiberließ der Kirche von Berdun ju demfelben Zwed den Rießbrauch feines in den Argonnen gelegenen Waldes 4). Selbst Gotfried, ber Urheber des Ungluds, blidte boch mit Schreden auf feine That und fühlte fich berpflichtet ben Schaben wieder gut ju machen. Bischof Theoderich mar ber Besiegte: es folgte Daraus, daß er fich nicht langer weigern tonnte, Gotfrieds Unfpruch auf die Grafichaft in Berdun anzuertennen. Botfried nahm ben Comitat fraft Erbrechtes in Befit 5), aber andere Besitzungen, welche er der Rirche abgenommen hatte, Centenen, Landereien lieferte er wieder aus und zwar vermehrt um zwei Landguter, Beuvillers und Aren, Die er aus feinem Allodialvermögen hergab. Auch fonft machte er bem Sochstifte bedeutende Geschente als feine Beifteuer zum Reubau 6), mit dem Bischof Theoderich vorging, sobald die Rube einigermaßen wieder= hergestellt mar 7). Den größten Gindrud aber hat es boch gemacht, daß Gotfried gur Suhne des von ihm begangenen Rirchenfrevels öffentlich Rirchenbuge that. Bon zwei Seiten wird diefe Thatfache bezeugt, durch Lambert von Bersfeld und Laurentius, den bedeutenoften Be-Schichtichreiber Berduns im zwölften Jahrhundert s) und beide Male

1) Hugo, Chron. l. l.

5) Laurentius, Gesta c. 2: Ipsum urbis comitatum quasi legittimam a

patribus hereditatem sibi vendicavit.

<sup>2)</sup> Laurentius, Gesta l. l: Fama est, viginti quatuor canonicos etc. 1) Anselm. Gesta c. 54, SS. VII, 221. Egl. Laurentius, Gesta c. 3, SS. X, 493.

1) Laurentius l. l.

<sup>6)</sup> Proinde dux iram Dei metuens, pacem cum episcopo fecit, centenas potestatum ecclesiae et praedia quae invaserat, reddidit, publicae poenitentiae se addixit . . . . villas quoque sui iuris Pusvillare et Areium cum portu et piscatura, et plurima deinde donaria in opus reaedificandae ec-clesiae contulit, satis tamen minora malis illatis. Ibid.

<sup>7)</sup> Laurentius, Gesta c. 3. 8) Bal. Battenbach II, 321.

mit Einzelheiten, die nicht ohne Intereffe find. Besonders eingehend beidreibt Laurentius den Buggang Gotfrieds: nur durftig befleibet, barfuß, die Rnie gebeugt, die Urme gefreugt, fo fei er bon bem boch= iten Buntte ber Stadt ausgegangen, habe fich auf bem Boben friechend bis jum Bochaltar bes Domes hingeschleppt und fei bort gegeifielt worden 1). Auch bei Lambert geht es nicht ab ohne öffentliche Bei= Relung, bon der Laurentius doch nur mit einem Ausbrud des Zweifels rebet 2). Lambert fügt hingu: bon ber Strafe ber Tonfur, des Baarabichneidens habe Gotfried fich losgefauft burch eine große Summe Geldes: ferner habe er gur Biederherstellung der Rirche viel beigefteuert und jogar wie ein gemeiner Arbeiter beim Aufmauern felbst Sand angelegt 3). Salt man fich nun an den Umftand, daß beide Erzählungen den Neubau des Domes als begonnen voraussetzen, so leuchtet ein, daß Gotfrieds Kirchenbuße der zu bugenden That nicht unmittelbar gefolgt fein fann 4). Gie pagt nur in eine fpatere Beit, wo Gotfried anfing fich zu der hoben Geiftlichfeit überhaupt anders, freundlicher als fruger ju ftellen, wo er grundfaplich brach mit jener frchenfeindlichen Gefinnung 3), die ihn bei dem Attentat auf Berdun beseelte und der er auch in dem nächstjolgenden Abschnitte des Kampfes ftarten Ausbrud gab.

Denn bon Berdun trug er den Krieg, wenn anders das rauberifche und mordbrennerische Treiben der aufständischen Großen diesen Namen verdient, in das Bisthum Luttich, welches burch feine geographifche Lage das natürliche Binde- und Mittelglied gwischen ben nordlichen und füdlichen Stellungen ber Rebellen, aljo für die Behauptung berfelben von größtem Werthe war. Brachten fie auch Luttich in ihre Gewalt, jo waren fie und nicht mehr ber Raifer herr in dem gangen Giebiete ber Maas, von den Quellen des Stromes bis gur Mündung und darüber hinaus bis zu den friefischen Geftaden der Nordfee. Um jo bedeutsamer, daß Luttich nicht jufammenbrach unter ber Bucht bes aufturmenden Aufruhrs, sondern daß diefer fich an Luttich brechen fellte 6): Die nahende Gefahr fand Bifchof Bago boch nicht jo unvorbereitet wie feinen Umtsbruder von Berdun ?). Ging gwar vermochte

<sup>1)</sup> Laurentius, Gesta c. 2.

<sup>2)</sup> Multis verberibus, ut dicitur, se submisit. Ibid.

s) Lambert, Annal, a. 1046.

<sup>4)</sup> Auch Lambert brudt fich vorfichtig aus, fagt: post modieum facti "nach

einiger Zeit," nicht, wie Zaerscherekt S. 23 überjegt, "hab".

3) Giesebrecht, Kaiserzeit II, 445 bezeichnet als Wendepunkt die durch Papst Lo IX. herbeigessührte Unterwerfung Gotkrieds im Jahre 1049 und batirt demgemäß bessen Kirchenbusse um 1050, eine Annahme, welche der Wahrheit jedenfalls näber sieht als die oben erwähnte Datirung Jaerscherekte.

5) Das ist die Summe der einschlägigen Erzählungen des Anselmus, Gesta c. 54-57; 59; 60. Daß fie unfere einzige Quelle find, tann ihren Berth nicht

beinträchtigen, erhöht ibn vielmehr; benn felbft nach Abgug gablreicher, blog pa-negprischer und iconrednerischer Wendungen find fie an concretem, aus bem wirklichen Leben geschöpften und zugleich daratteriftischen Inhalt fo reich wie memi andere Geschichtsbarftellungen ber Zeit.

1) Anselm faßt in c. 54 Gotfriebs Angriffe auf Berdun und Lüttich als

einheitliche, in fich zusammenbangenbe Begebenheit, bellum quod Gotefridus

22 1047.

Wazo nicht zu verhindern, daß nämlich sogleich bei dem erften Ginbruch der Aufftandischen ein Theil feiner Bafallen, fogar die Mehrzahl, wie es scheint, von ihm abfiel und fich jenen anschloß, um auf diese Weise Leben aus bem Rirchengut zu erbeuten. Aber ein anderer Theil bewahrte bem Bischof die Treue und vor allem, es gelang ihm feine Hauptstadt Luttich Schleunig auf Kriegsfuß zu bringen. Die Thore wurden geschloffen; auf der Burg wurde Tag und Racht forgfältig Bache gehalten; in der Stadt murbe jedes Saus, mochte es einem Beiftlichen oder einem Laien gehören, mit Waffen verfeben; auch bie Burger mußten von Zeit zu Zeit unter Waffen treten. Um meniaften schonte der alte Wazo sich felbst; umsonst, daß ferne Freunde ibn brieflich ermahnten Lüttich zu verlassen, sich auf die Burg Sun 3 gu-rudzuziehen. Dit der ihm eigenen Entschiedenheit wies er solche Rathichlage ab. Er refidirte in Luttich weiter und verließ die Stadt nur an der Spige bewaffneter Saufen, um auch fein Landgebiet nach Rräften zu ichuten. Es hatte bereits ichwer gelitten. Denn ber Weind war im Befig gablreicher, jum Theil fehr fester Burgen und führte unter dem Schut berfelben einen Raubfrieg, der dem Landvolt außerordentlich verderblich murde, vielen Grundbesitzern Gigenthum und Freiheit koftete. Rein Bunder baber, daß Bischof Bago, Diefer ausgesprochene Bauernfreund 2), seinen bedrängten Unterthanen ju Sulfe eilte, daß er zu ihrer Rettung die größten Unftrengungen machte. Und in der That mit Erfolg: obgleich Bergog Gotfried seinen Un= hängern Zuzug leiftete, fo behielten die Lutticher, Dant ihrer einheit= lichen und umfichtigen Beeresleitung, ihren tunftvoll gearbeiteten und geschickt gehandhabten Belagerungsmaschinen, ihrem wohlgeordneten Berpflegungswefen 3) bennoch die Oberhand. Rach heftigem, aber an= Scheinend turgem Rampf, an dem Wago zumeift in Berion Theil genommen hatte, mar die Rraft des Reindes ericopft, die Räuberburgen wurden gebrochen, ihre Insaffen unschädlich gemacht. Uebrigens hielt fich Wazo bei feiner Kriegführung ftreng innerhalb des eigenen, des Lüttich'ichen Gebietes. Richt einmal bagu ließ er fich bewegen in Die

maxime in Virdunensem et nostram exercuit aecclesiam. Anbererfeits aber unterscheibet er beibe Unternehmungen boch in der Weise, daß bei ihm die Katastrophe von Berdun dem Angriss auf Littich vorausgeht: als Wago die vorhin erwähnte Gelbsumme nach Berdun schiekte, war diese bereits zersür und auch er sürchtete angegrissen zu werden, in similis periculi metu positus — aber er war es doch noch nicht. Darnach ist Giesebrecht, Kaiserzeit II, 435 zu berichtigen: hier ist Gotfrieds Angriss auf Wazo zwischen Nymwegen und Verdune einaeschoben.

<sup>1)</sup> Anselm. c. 55: in Hoium . . . . castellum situ loci munitissimum,

am rechten Ufer ber Maas, einige Meilen oberhalb Luttichs.
2) Bgl. Bb. I, S. 198.

<sup>&</sup>quot;Much bas war Bajos Bert. Anselm. c. 55: neque hoc silendum puto, quod inter obsidendum saepe millenis, saepe pluribus, raro paucioribus, antiquo Romanorum more cottidianos sumptus praebebat armatis, gregario militi interim concedens usum mactandarum passim peccudum, absque eis quae agrario operi essent necessariae, ipsumque dampnum ipse singulis possessorum ex integro supplebat, nullum iniusticiae locum esse patiens etiam in tanta rerum difficultate.

benachbarte Graficaft Mons einzuruden, obgleich die Gemahlin bes aufftandifden Grafen Bermann, die abweichend von ihrem Gemahl jur Gegenpartei hielt, ihn bringend aufforderte 1). Schon hatte fie einen Blan jur Gefangennahme und Auslieferung bes Grafen bis auf Tag und Ort genau festgestellt: als sie dann aber den Bischof um seine Mitwirfung anging, wurde ihr Ansinnen von Wazo mit Entruffung gurudgewiesen. Ueberhaupt, bei aller Energie, welche Bago entwidelte, um ben Aufstand von feinen Grengen fern zu halten, so beidrantte er fich boch teinesmegs auf Gewaltmagregeln; auch burch friedliche Mittel ftellte er die Rube wieder her. Gines Tages 3. B. erichien er gang ohne Gefolge, in ben Sanden ein Crucifir haltend, mitten im feindlichen Lager, um perfonlich ju verhandeln, ein Beweis von Muth, ber großen Eindrud machte, namentlich auf die Ginsei= mischen unter den Rebellen. Die abtrunnigen Bajallen fehrten sammt und sonders reumuthig zu ihrem herrn gurud und anstatt größere Leben bon ihm zu beanspruchen, waren fie zufrieden, als er ihnen geftattete das Ihrige, was sie eben hatten, zu behalten \*). Sogar auf Unterhandlungen mit Gotfried ließ Wazo sich ein. Es tam zwischen ihnen zu einem Bertrage, der nach lüttich'scher Auffassung zum gemeinen Besten geschlossen und mit der dem Kaiser schuldigen Treue wohl vereinbar war, mahrend er am Sofe eine gang andere, durchaus ungünstige Beurtheilung fand 3). Auch der Kaifer selbst, der, wie bald berichtet werden wird, über eine andere wichtige Angelegenheit 4) mit dem Bijchof ohnehin uneins geworben mar, nahm großen Unftog an dem Bertrage. Wazo fiel geradezu in Ungnade und mußte, da diefes befannt wurde, erleben, daß die Aufftandischen ihn nun für fich ju ge= winnen suchten "). Er wurde brieflich ") aufgefordert ihnen seine feften Plate ju offnen und dreitaufend Bewaffnete aufzunehmen: mit beren Hulfe wurde es ihm leicht werden sich an dem Kaijer zu rächen. Aber, wie zu erwarten war, würdigte Wazo dieses Ansinnen kaum einer ernsthaften Untwort; feinen Bertrauten gegenüber that er Meuger= ungen, welche ihn entschloffen zeigten fich burch Richts, auch nicht burch ben Kaifer felbft 7) von der Treue gegen ihn abbringen zu laffen.

Sonst ift über den Kaiser in diesem Zusammenhange nicht viel zu berichten, zumal da er vorläufig unterließ jelbst nach Loth-

<sup>1)</sup> Anselm. c. 59.

<sup>5)</sup> Anselm, c. 56.
5) Nur gegen biefe wendet fic Anselm, c. 57. Das Factum, ben Bertrag isch keftreitet er nicht

felbst, bestreitet er nicht.

4) Die Papstwahl. S. unten S. 29.

5) Anselm. c. 60.

<sup>6)</sup> Cum fama esset, offensum illi esse imperatorem, perlatae sunt litrara ad domnum Wazonem episcopum, unde aut a quo transmissae parum est nobis cognitum, quibus inerant verba ad sollicitandum persuasibilia, ut . . . Ibid.

<sup>7)</sup> Cuius etiamsi eo usque animi motus processissent — Iauteu bie berichnenben Worte bei Anselm, l. l. — ut dextrum eius iussu oculum amiissem, quicquid sinistro providere possem, ad eius tamen honorem et fidelitatem reflectere non desisterem.

ringen zu gehen und fein jo ftart ericuttertes Unfehen perionlich ber= guftellen. Borläufig beschränkte er fich darauf Gotfried des ober-Tothringischen Bergogthums zu entseten und mit Diefem wichtigen Reichsamt einen anderen zuverläffigeren Großen zu betrauen. übertrug es einem gewiffen Abalbert 1), ber in einer lothringifchen Geschichtsquelle bes zwölften Jahrhunderts als Ebler von Longwy bezeichnet wird 2), während er neueren Forschern zufolge in dem rheinfrankischen Elsenzgau die Grafichaft hatte 3) und zu den elfaß-lothrinaifchen Seitenbermandten ber taiferlichen Familie gehörte. Ueber Die Stelle aber, die er innerhalb diefer Bermandtichaft einnahm, berricht 3meifel: bald wird er für einen Mutterbruder Konrads II. gehalten 4) und dann identificirt mit dem lothringischen Grafen Abalbert, beffen Wibo in feiner Ergahlung von der Bahl jenes Kaifers gedenkt ); bald gilt er für einen Sohn eben diefes Abalberts ober bon beffen Bruder, dem Grafen Gerhard, also für einen Better Ronrads II.6). Sideres ift über ihn nicht mehr zu ermitteln.

Werner galt es damals nicht nur in Schwaben, sondern auch in Baiern das Bergogthum neu zu besetzen. Bergog Beinrich VII, der öfters genannte Luremburger, ftarb am 14. October 7) auf einer Brautfahrt, von der er vermählt nach Baiern heimzutehren gedachte. Bestattet murbe er in Trier. Un die Wiederbesetung ber beiben vacanten Herzogthumer ging ber Kaifer nur gogernd heran: gur Ginfetung eines neuen Schwabenherzogs tam es erft im folgenden Sahre und bis Beinrich von Baiern einen Rachfolger erhielt, verftrich eine noch langere Zeit. Defto rafcher verfuhr ber Raifer, als es galt einige hohe Kirchenämter neu zu besetzen, welche ebenfalls noch in diesem Jahre durch den Tod der derzeitigen Inhaber erledigt wurden: namlich bas römische Babftthum, bas Bisthum Bambera und Die Abtei

Rulda.

quem super se ille (sc. imperator) ducem statuerat.

3) Cobn, Stammtafeln Der. 28; Giefebrecht Raiferzeit II, 436. 4) Cohn a. a. D.

7) Herim. Chron. a. 1047, und Auctar. Ekkehardi Altah. 1047, SS. XVII, 374 ergänzt burch bas Tagesbatum: 2. Idus Octobris in Cod. Ranshof. SS. IV, 791 (Notae Caufung, 6et B. F. IV, 457); Necrol. S. Maximini, Hontheim, Prodrom. p. 989; Necrol. Epternac. in Monuments de Namur VII,

212. Cine Bariante: October 5 milre fid ergeben, menn feftanffellen märe, ob ber Hezil dux, ben das Necrol. canonicor. Bamberg. B. F. IV, 506 mit ober nach kaifer heinrich III. 3u 3. Non. Octobr. verzeichnet, mit bem unfrigen ibentifch ift. Unameieftshoft ift die Sbentität bei bem Heinrichus dux der Annal. necrol. Fuld. 1047, Würdtwein, Subsidia XII, 328 u. B. F. III, 160. 8) Herim, Chron. a. 1047. Annal. Altah. 1047. Annal. S. Maxim. Ms. bei Sirfch, Zahrb. Bb. I, S. 537, Ann. 2. Der Heinricus dux sextus in ber Series ducum Bawariae B. F. III. 481 und SS. XXIV, 74 in biefer zweite

aus bem Saufe Lugemburg, bem mahriceinlid auch bie bezüglichen Gintragungen in bem Berzeichniß ber Bobithater bes baierischen Moftere Cbermunfter in Regensburg B. F. III, 487 und im Ordo Farfens. SS. XI, 547 galten.

<sup>1)</sup> Herim. Chron. 1047: Cuius (sc. Gotefridi) ducatum imperator Adalberto cuidam tradidit. 2) Laurentius, Gesta c. 2: nobilissimum Albertum de Longvi castro,

<sup>5)</sup> Gesta Chuonradi c. 2. 6) Giefebrecht a. a. D.

Babit Clemens II. hatte inzwischen die Rirche regiert, ungehindert durch die von dem Raifer gefturzte Partei des romifchen Abels, aber auch ohne den reformatorischen Beichluffen ber romifchen Snnobe vom Januar dieses Jahres 1) durch entsprechende Maßregeln im Einzelnen überall Nachdruck zu geben. Petrus Damiani wenigstens, dieser all-zeit schlagfertige und rastlos thätige Borkämpfer für eine strengere Disciplin zunächst unter ben Weltgeiftlichen und Rlofterleuten der Romagna, war unzufrieden mit dem papitlichen Regiment, es war ibm ju milbe, zu nachfichtig, es entsprach überhaupt nicht den Soffnungen, welche es anfänglich bei ihm erwedt hatte. Namentlich verftimmte ihn, daß Clemens die Bischöfe von Osimo und Fano und andere gleich übelberüchtigte Prälaten noch immer im Amte beließ, während doch selbst die letzten illegitimen Päpste gegen einen Räuber, wie den Bijchof von Fano mit dem Kirchenbann eingeschritten waren. Aber jest? seitdem fie bei dem neuen Papfte gemejen maren, zeigten jene Berhaften die größte Unmagung und Ueberhebung. Go flagte Betrus bem Papite felbit in einem Schreiben 2), welches auch nach anderer Richtung bin, besonders über ihre gemeinsamen Beziehungen zum Raifer Aufichluß giebt.

Demnach mar dem Kaifer viel daran gelegen, daß der Papft und der Eremitenprior von Fonte-Avellana perfonlich mit einander in Berbindung traten. Petrus follte fich zu Clemens begeben, follte ihn über die firchlichen Buftande feiner Gegend genau unterrichten und mit ihm in Betreff der zu ergreifenden Maßregeln berathen. In diesem Sinne hatte sich der Kaiser zuletzt in Rabenna ausgesprochen und als Petrus unter hinweis auf die Beschwerlickeiten der Reise fich weigerte fie angutreten, feine Bitte in einen Befehl verwandelt, ter feinen Widerspruch buldete 3). Go maren fie bon einander ge-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 320.
2) Te enim omnipotens Deus, vice sui in populo quodammodo cibum posuit . . . . . Sed cum videamus Fanensem latronem ab his etiam. cui non erant sed dicebantur apostolici, maledictum et excommunicatum, Auximanum quoque tot et tantis inauditis criminibus involutum aliosque simili sententia condemnandos a vobis cum tanta arrogantia et exultatione reverti, cogitur in luctum spei nostrae gaudium commutari. Nos enim sperabamus, quod tu esses redempturus Israel. Epistol. l. I, ed. Caiet. Op. I, 2, mit ber Ucherfdrift: Domno Clementi summae sedis antistiti Petrus peccator monachus humillimae devotionis obsequium. 2118 Datum ergiebt fich aus bem übrigen Inhalt Ende April, Anfang Mai. Bgl. fr. Neufirch, Das Leben bes Petrus Damiani, S. 92. Die Namen ber überimnirten Bischöfe find nicht mehr bekannt. S. ebendort S. 53.

Noverit beatitudo vestra, excellentissime domine, quia dominus invictissimus imperator non semel sed saepe mihi praecepit et, si dicere nivicissimus imperator non semei sed saepe mini praecepit et, si dicere audeo, rogare dignatus est, ut ad vos venirem et quae in ecclesia nostrarum partium agerentur, quaeque mini necessaria a vobis fieri v derentur, vestris auribus intimarem. Cumque ego et difficultatem it neris perhorrescerem et ad vos venire penitus recusarem, ille a sua intentione non destitit, sed, ut iter arriperem, absoluta definitione praecepit. Ibid. Die Ortsbestimmung: Ravenna nach Epistol. l. VII, 1; Op. I, 118, mat biernach bie Berabsbiebung bes Betrus von bem Kaiser zu S. Apollinaris in Chois Battenb. Na Ab. 18 1. S. 323 pp. Deutsbie S. 1. S. Apollinaris in Claffe ftattfanb. Bgl. Bb. I, G. 332 und Reufirch, G. 51, 52.

gangen: der Raifer hatte fich nordwärts gewandt, der deutschen Grenze zu, und war, vermuthlich bevor er fie überschritt, von Betrus brieflich ersucht worden einem Schutzling beffelben, der im Exil lebte, Die in Rabenna beriprochene Begnadigung endlich ju gewähren 1). Betrus bagegen tehrte von Ravenna in feine Bergeinsamteit nach Fonte-Abellana gurud. In drei Tagen machte er diefe Reife, bann erreichte ihn ein weiterer Auftrag des Raifers, ein Schreiben, welches er dem Papfte einhandigen follte. Er überfandte es mit einem Begleitichreiben, worin er dem Papfte anheim gab über ihn zu verfügen, felbst zu bestimmen, ob er zu ihm tommen follte ober nicht 2). Bas Papft Clemens hierauf antwortete, wiffen wir leider nicht; aber ba er mahrend bes Hochsommers fern von Rom, nabe an der Grenze zwischen der Romagna und der Mark Ancona verweilte 3), fo liegt die Bermuthung nabe, daß diese Reise mit der Anfrage aus Fonte-Avellana in Busammenhang ftand, daß der Papft, anstatt Petrus zu sich nach Rom zu bescheiden, es vorzog sich zu ihm zu begeben 4) und die jo viel besprochenen Berhältniffe der Kirchen nördlich und öftlich vom Appenin felbit in Augenschein zu nehmen.

In Rom hatte Clemens oft an einem Arantenlager gestanden, welches ihm wegen der bedeutenden Perfonlichteit bes Leidenden es war Obilo, der greise Abt von Cluny - besondere Theilnahme einflößte 5). Jest erfrantte er felbst und zwar fo schwer, daß er die Hoffnung auf Genefung bald aufgab. 3m Klofter bes beil. Thomas am Flug Aposella (Graffchaft Befaro) lag er danieder. Sier voll= 30g er am 24. September eine Stiftung jum Beften feines Bufluchts= ortes 6) und eine Befithbestätigung für fein Bisthum Bamberg 7), ber

2) Epistol. I. I, 3: Postquam autem itinere dierum trium ad eremum regressus sum, ecce istae eius litterae sacris vestris manibus offerendae nobis allatae sunt, quae nos usque ad aspectum vestrum non praesumimus temerare, quas si placet vos prius inspicite et cum his simul per vestras quoque litteras, utrum ad vos venire debeam necne, mihi iubere

dignemini.

<sup>1)</sup> Epistol. l. VII, 1, geschrieben zwischen ber Begegnung in Ravenna und einem Zeitpunkt, wo Betrus bem Kaifer sich noch so nahe wußte, daß er sich für eine bestimmte Eventualität erbieten fonnte ju ibm ju eilen, per vestras litteras absolutionem mihi illius . . . promittite et me ad vos quantocyus festinare iubete, also etma nach Mantna, wo ber Kaiser burch schwere Kranfbeit schieghalten noch am 1. Mai verweite. Bb. I, ©. 334. Die Datirung best Briefes bei Neufirch, S. 92, "gegen Mitte Mai" scheint mir etwas spät zu sein. Bebenfalls febe ich nicht ein, weshalb Renfirch auf Grund jener Stelle bes Briefes meine Angabe, bag ber Raifer "Mitte Dai" nach Deutschland gurudgefehrt fei, beanftanbet.

<sup>3)</sup> S. unten.

<sup>9</sup> Mehnlich Rentirch, S. 53.
5) Vita Odilonis auet. Iotsaldo l. I, c. 14. Mabillon, Acta SS. ord. s. Bened. Tom. VIII, pag. 604.

<sup>9)</sup> Jaffé, Reg. 3153. Dier bezeugt ber Papft felbft: Valido corporis languore in vestro monasterio correptus, unde vix credo me evasurum, nisi Dei misericordia et intercessio sanctissimi Thomae apostoli mihi succurrat.

<sup>7)</sup> Jaffé, Reg. 3154.

am 1. October außer bem icon ermähnten Privileg für ben neuen Erzbifchof bon Trier 1) eine Schutz und Beftätigungsurtunde für bas bon ihm gestiftete Rlofter G. Stephan und G. Beit in Theres (am Main) folgte 2). hier, im Thomastlofter, ift Clemens benn auch geftorben am 9, October 3), nach einem Bontificat von nicht gang

1) S. oben S. 12, Anm. 2. 2) Jaffé, Reg. 3155. Die Epoche ber Stiftung liegt in bem Zeitraum von 1042 bis 1046 und ber Bau begann erft, nachbem ber Kaifer, bamals König, seine Zustimmung erklärt hatte. Cuius voluntate, cuius consensu locum ipsum aedificare coepimus et explevimus, cum sanctae Bambergensi ecclesiae praeessemus, heißt es in der betreffenden Bulle bei Ussermann, Episcopat. Bamberg. Probat. p. 33. In der Datumzeile steht: Data Romae, Calend. Oct. per manus Petri diaconi etc. Daraus hat Jaffe, wenn auch nicht ohne Bebenten gefolgert, bag ber Papft am 1. October in Rom gemefen fei, aber mit Unrecht. Rur bie Anwesenheit bes aussertigenben und expedirenben Rotars wird bezeugt, wie fich baraus ergiebt, daß unmittelbar vorher gesagt wird: Seripta mense Septembri indictione prima. Bas für einen Ginn hatte biefe Benbung gehabt, wenn nicht bas dare und bas seribere bier mirtlich um mehrere Tage bifferirt batten, mit anberen Worten, wenn nicht biefes im G. Thomastloffer unter ben Augen bes Papftes flattgefunden batte, mabrend jenes in Rom vor fich ging.

3) Die Ortsbestimmung nach ber entsprechenben Angabe in einer Bulle Bapft Nicolaus II. vom 19. April 1059, Jaste, Reg. 3355 für bas S. Thomas-Koster und zur Bestätigung ber von Papst Clemens gemachten Lanbschenfung, Jaffé, Reg. 3153: papa Clemens, qui ibi hobiit. Unbestimmter ift bie Orts-angabe in einer Bulle Leos IX. vom 6. November 1052 für bas Bisthum Bamdangtie in einer Sonie Evo IX. dom 6. Nobelmoet 1052 in Eas Sichijan Salii-berg, Jaffé, Reg. 3256, nömlich: e Romanis finitimis defunctum und damit stimmt jast aufs Wort Herim. Aug. Chron. a. 1047, Clemens . . . in Ro-manis partibus obiens . . . so daß es mir grundfos zu sein scheint, wenn Jasté, Reg. p. 366 diese Wendung in Gegensab bringt zu der Angabe in Reg. 3355. Sie sind wohl vereindar. In Jasté, Reg. 3256 saben wir serner eines der ättessen und sichersten Zeugnisse binsichtlich des Todestages, nämlich: die . . sancti Dionysii pro reverentia . . . Clementis papae, cuius anniversarius dies ab eisdem fratribus agitur. Ussermann, Episcopat, Bamberg, Probat. 37 und bibid. p. 38, Bulle Leos IX. vom 2. Januar 1053 für Bithof Hartwig von Bamberg, Jaffé, Reg. 3257 mit einer jast wörtlich ibentischen Wendung, wie sie sied auch noch wieder sindet in der Notae sepulcral. Babenberg, SS. XVII, 3m Einflang biermit wird uns ber 9. October = 7. Id. Octobr. ale Tobestag noch burch folgende nefrologische Quellen bezeugt: Bamberg, Mon. ale Tobestag noch burch solgende netrologische Duellen bezeugt: Bamberg, Mon. S. Michaelis, B. F. IV, 503 (Jaffé, Mon. Bamberg, p. 576); Necrol. canonicor. Bamberg, B. F. IV, 506; außerhalb Bamberg, B. F. IV, 506; außerhalb Bamberg, B. F. IV, 454; Annal. necrol. Fuld. 1047, Würdtwein, Subsidia XII., 328 mit VII id. Octobr., während biefes Datum in dem Abbrud bei B. F. III. 160 fehlt; Marian. Chron. a. 1069 = 1047, SS. V, 557; Necrol. Bernoldi SS. V, 392. cfr. Chron. a. 1047, SS. V, 426; S. Emmerammi, Mon. Boica XIV, 396; Salisburg, idid. (jett auch B. F. IV, 552). Demnach ift fehlerhalt Necrol. Weissendurg. B. F. IV, 313 mit 6. Id. Octobr. = 10. October. 3u der Demorienreihe des Bamberger Mijale bei hirle, heinrich II., 3b. I, 5. 557 erscheint Baph Clemens an vierter Stelle. Eine von Ussermann, Episcop. Bamberg, p. 25 mitgetheilte Grabinschrift mit: obiit Romae 10. Oct. 4. 1047 ift schon von älteren Kortschern, wie Bapedroch als Kälschung erkannt.

1. 1047 ift icon von alteren Forichern, wie Bapebroch als Falichung erfannt. aus ber annalistischen Litteratur sommen bier in Betracht: Annal. Corbeiens. 1047; Annal. Weissemburg. 1048, SS. III. 70, und die fog. Annal. Ottenbur. 1048, SS. V, 6, wo ebenso wie in ben A. W. die sehlerhaite Jahresbezeichnung baburch entstanden ift, bag ber Tob von Clemens und bie Succeffion bes Dama-

jus in Gine gufammengezogen murben.

gehn Monaten 1), mahrend er als Bijchof von Bamberg fast fieben Jahre gewaltet hatte 2), ftets milde und wohlwollend dem Ramen, den er als Papst führte, entsprechend ), auf bem Stuhle Betri zugleich ein beutscher Rirchenfürst, ber auch als Bapst Bifchof bon Bamberg blieb und diefem feinem alteren Bisthum enthufiaftisch zugethan mar 4). Ueber fein Ende kamen mit ber Zeit wunderliche Geruchte in Umlauf, indeffen boch nur in bem ferngelegenen Unter-Italien. In Montecasino bildete und erhielt fich die Meinung: Bapft Clemens sei jen= seits ber Berge, in Deutschland gestorben 5), mahrend in einer coni-talischen Compilation apulischer hertunft 6) die Erzählung Aufnahme fand, daß Clemens von feinem Borganger Benedict mittelft eines Gifttrankes umgebracht wurde. Wie folche Fabeln entfteben konnten, ift leicht einzusehen. Bu ber erfteren war badurch Unlag gegeben, bag Die Leiche bes Papftes nicht in Italien blieb, fondern nach Bamberg übergeführt wurde 7); in dem Chor bes Domes bon G. Beter ift Clemens II. bestattet morben.

Bas ben abgesetten Benedict IX. betrifft, fo trat er nach bem Tode von Clemens in der That noch ein Mal hervor. Von Tusculum aus, dem Stammfige und Zufluchtsorte ber Dynaftie, berichaffte er fich in Rom burch Geldspenden Ginflug. Durch daffelbe Mittel brachte er auch den mächtigsten Laienfürsten des mittleren und nördlichen Italien, den Markgrafen Bonifacius, Bergog von Tuscien, auf feine Seite, er murbe von ihm mahricheinlich in Berfon nach Rom geleitet und fand hier jo bedeutenden Anhang, daß er von Neuem als Bapft zu herrichen begann. Um 8. November war die Umwälzung vollzogen 8) und damit in dem Pontificate Benedicts IX. eine britte Epoche begründet. Freilich follte es auch die lette fein, da fie gegen ben Willen bes Kaifers ins Leben getreten, die ganze Macht besselben wider fich herausforberte. Rom felbst bot die Hand zum Kampfe.

4) Ausbrilde wie sponsa legitima, sponsa charissima, amica mea, soror

mea baufen sich in Jaffé, Reg. 3154.

<sup>7</sup>) Hauptzeugniß: Bulle Leos IX. bei Ussermann, p. 37 (Jaffé, Reg. 3256), in Berbindung mit Notae sepulcral. Bamberg, l. l. Herim. Aug. Chron. a. 1047; Annal. Altah, 1047; Lambert. Hersfeld. 1047.

b) Festivitas sanctorum quatuor coronatorum. Bapfitatalog bei Watterich I, 71. Außerbem tommen noch in Betracht: Annal. Romani. SS. V, 469 und Leo, Chron. Mon. Casin. 1. 1. (mahricheinlich auf Grund eines Bapfitatalogs.)

<sup>1)</sup> Benau: neun Monate und fechszehn Tage. Go bie alteften Papftataloge, Watterich I, 71, speciell auch berjenige, aus bem bie Annales Romani, SS. V, 469 ichopften. Gine Reduction auf nenn Monate findet fich icon bei Herim. Aug. Chron. a. 1047, fpäter bei Desiderius, Dialogor. I. III ed. Maxima Bibl. Patrum XVIII, 854.

Bgl. Bb. I, ©. 97, 99.
 Benzo l. VII, c. 2, SS. XI, 671: Vocatus est . . . ipse papa Clemens et merito fuit, quippe bonus et benignus, placens Deo et hominibus.

<sup>9)</sup> Amatus I. III., c. 14 ed. Champollion-Figeac p. 78 unb hiernach Leo, Chron. Mon. Cas. I. II, c. 79, SS. VII, 683. 9) Lupus Protospatar. a. 1047, SS. V, 59, ilbergegangen in Romoald, Annal. 1047, SS. XIX. 404.

Bevor Benedicts Umtriebe begannen, unmittelbar nach dem Tode bes rechtmäßigen Babftes, mar bier die faiferliche Autorität entichieden im Uebergewicht gewesen. Pflichtgemäß, dem bei der Erneuerung des Patriciates geleisteten Gide entsprechend 1), hatten die Römer an den Kaifer jogleich eine Gesandtichaft abgeordnet, welche ihn ersuchen sollte ber römischen Rirche ein neues und murbiges Oberhaupt ju geben. Gin Schreiben gleichen Inhalts, abgefaßt, wie es iceint, in unge-wöhnlich ehrerbietigen Ausbruden, wurde ben Gesanbten mitgegeben 2) und durch ibre Untunft am deutschen Bofe, die fpateftens gegen Beihnachten erfolgte 3), tamen bier die Berathungen in Betreff eines neuen Papites, wenn nicht zuerft in Glug, jo doch raich und leicht zum Abichluß. Auf die erfte Runde von der Bacang hatte fich der Raifer mit der hohen Geiftlichfeit des Reiches in Berbindung gefett; unter Undern hatte er 4) Bijchof Bago von Lüttich aufgefordert ihm über die Frage ber Papitwahl ein Gutachten zu erstatten und Diejer, ein Unhanger des, wie er meinte, rechtswidrig abgesetten Gregors VI., war ju dem Rejultat gefommen, daß ber Raifer nichts Befferes thun fonnte als jenen wieder einjegen. Indessen, ehe der Abgesandte, welcher diesen verfänglichen Rath an den Hof bringen sollte, sein Ziel erreicht hatte, war die Entscheidung gefallen b) und zwar zu Gunsten des Bijchofs Loppo von Briren, ber ben Romerzug mitgemacht, auch an der römifden Synobe bom Januar b. 3. in einflugreicher Beife theilgenommen batte 6). Der Raifer ernannte (jubrogirte) ihn um Weihnachten in Pohlbe ) auf Bitten der romifden Gefandten, welche fich, wie uns verfichert wird's), einer ehrenvollen Aufnahme zu erfreuen hatten und von Heinrich III. namentlich durch Geschenke ausgezeichnet wurden, und unter Buftimmung ber gahlreich versammelten Großen des Reiches. Begleitet von den Gesandten und mehreren eigens beauftragten Bijdofen sollte Boppo die Reise nach Rom antreten.

Much über das Bisthum Bamberg wurde von dem Raifer damals anderweitig verfügt; er übertrug es feinem deutschen Kangler Hartmig 9)

1) Bal. Bb. I. S. 316 unb 508.

4) Mach Anselm. Gesta c. 65, SS. VII, 228. 5) Infolge beffen wollte ber Abgefandte (responsalis), überzeugt, bag Bagos

6) Bgl. Bb. I, S. 320.

Annal. Romani l. l. Bonitho, Ad amicum l. V. ed Jaffé, p. 631. 5) G. unten Anm. 7.

Antwort ungnäbige Aufnahme finden murbe, fie für fich behalten, aber ber Raifer gab Zusicherungen, welche ihn beruhigten und so erfolgte bie Mittheilung nach-träglich. Anselm. l. l.

<sup>2)</sup> Quellen gur Babigefchichte Poppos, ber nach Anselm. 1. 1. auch Bruno bieß, sind außer Anfelm Herim. Aug. Chron. a. 1048; Annal. Altah. 1048; Lambert. Hersfeld. 1048; Annal. Romani 1. l. Bonitho 1. l. Daß Chronicon S. Benigni Divion. SS. VII. 237, nicht, wie Giesebrecht, Kaiserzeit II, 437, annimmt, in diesen Jusammenhang hineingehört, sondern in die Borgeschickte der Bahl Leos IX., soll unten jum Jahre 1048 gezeigt werden. Ferner über Borgänge in der Geschickte der Bahl von Kloser Farsa, welche mit der dießihrigen Papstwahl gleichzeitig waren, f. unter 1050.

8) Annal. Romani I. 1.

<sup>9)</sup> Annal. Altah. 1048. Lambert. Hersfeld. 1048. Bgl. Bb. I, S. 350.

und brach bann auf, um fich burch bas öftliche Franten ichleuniaft in

bas obere Deutschland, junächst nach Schwaben, zu begeben.

Unterwegs, als er, wie es scheint, am 30. December einen Aufenthalt in Fulda machte 1), beschäftigten ihn Klosterangelegenheiten. Um 29. November war Abt Rohing von Fulda gestorben 2); sein Nachfolger wurde in den legten Tagen des Jahres ein baierischer Kloster-geistlicher hessischer Herkunft: Eckbert, Abt von Tegernsee, vorher Mönch in Hersseld<sup>3</sup>). Herrand, sein Vorgänger in Tegernsee seit Mai 1042 4), hatte sich kaum vier Jahre lang in der Abtei behauptet, bann hatte ihn das Schickfal Ellingers ereilt: er war verklagt und bom Ronige abgesett worden. Un feine Stelle trat eben jener Edbert, auf Brund foniglicher Ernennung, nicht durch freie Wahl ber Monche und feineswegs zu ihrer Zufriedenheit: ihre Chronif hat nur Worte des Tadels für den neuen Abt 5), schildert ihn als gewaltthätig, hochfahrend, maßlos ehrgeizig, mahrend er in einem Schreiben, welches er bald nach dem Tode des Herzogs Beinrich von Baiern, etwa im November d. 3. an den Raifer richtete 6), um ihn gur Unterftugung bes damals unter einer Sungersnoth leidenden Rlofters zu bewegen 7), einen gunftigeren Gindrud macht, viel Gifer um die außere Bohlfahrt feiner Monche zeigt. Jedenfalls war man in Tegernfee froh, als Edbert nach Fulda abging. Bum Erfat schidte der Raifer wiederum einen Bersfelber. Ramens Sieafrieb.

<sup>1)</sup> In ber fonft fo plumpen Kälfdung St. 2343 ift bie Datumgeile boch ber Art beschaffen, daß die Benutung eines echten, auf: Dat III. Kal. Jan. und Actum Fuldae lautenden Protofosis mindestens sehr wahrscheinlich ist. 2) Lambert, Hersseld. a. 1047 und in den Annal. neerol. Fuld. 1047,

Würdtwein, Subsidia XII, 328 und B. F. III, 160 an letzter Stelle; birect ergiebt sich ber Todestag: III. Kal. Dec. aus Necrol. d. Mariae Fuld. B. F. VI, 455 und Necrol. eccl. metropol. Mogunt. B. F. III, 143, jett auch Jaffé, Mon. Mogunt. p. 728.

3) Annal. Altah. 1048; Lambert. Hersfeld. 1048; Chron. Tegerns. c. 6. ed. Pez, Thesaurus III o p. 511.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. I, S. 129.

<sup>5)</sup> Chron. Tegerns, l. l.

<sup>6)</sup> Pez, Thesaur. anecdotor. T. VI a p. 235 ex cod. Tegerns. 3ur 3citbestimmung bienen außer ber Abbreffe: piissimo imperatori augusto H. folgenbe Wenbungen, zunächt eine Anspielung auf den friestschen Feldzug: vobis, domine mi rex, positis nuper sub expeditione nocte vel die vim deo fecimus fidelissima oratione. Sed felici reditu audito etc. und meiterbin: Nulla erit excusatio contradicentis ducis, qui iam deo iubente mutavit vanitatem terrenae lucis etc.

<sup>7)</sup> Ein Sagelichlag hatte Die Felber verwiftet, baber bie Rlage: iam in praesentiarum, domine piissime, laboramus famis periculo, quae putetis nos passuros esse toto instantis anni curriculo.

Das erste Ereigniß, welches in diesem Jahre unsere Ausmerksamfeit in Anspruch nimmt, ist wiederum ein Todessall innerhalb der höheren Klostergeistlichkeit; es ist das Ende Poppos, des Abtes von Stablo und Malmedy, des Resoumators von vielen anderen deutsche und französischen Klöstern, in denen Abweichungen von der Regel, Auslösung der Disciplin, Verschleuderung der Güter, überhaupt Verfall in geistlichen und weltlichen Dingen das Eingreisen einer geistlich untadelhaften, dabei weltklugen und thatkrästigen Persönlichkeit, wie es eben Koppo in hohem Grade war, nothwendig gemacht hatten.

Mit dem jüngst verstorbenen Abte Richard von S. Bannes, der seinerseits den Antried zur Reformation versallener Klöster unmittelbar von Clumy empfangen hatte 1), in engster persönlicher Berbindung, war Boppo zuerst emporgesommen unter König Heinrich II., in den letzten Jahren dieses Herrichers 1), aber der Höspenints seiner Thätigsteit und seines Einslußes lag in der Zeit Konrads II., damals, als ihm sogar mehrere der ättesten und stolzesten Sällen, Beisenburg und Hersseld zugewiesen und von ihm mit neuen, resormatorisch gesinnten Aebten besetzt wurden 3). Und dem entsprach nun die Stellung Poppos unter König Feinrich III. durchaus. Dieser, einer strengen Disciplinirung, aber auch einem machtvollen Bestande des Mönchthums grundsüssigtig zugethan 4), unterstützte, wie wir schon wissen, die Bemühungen Poppos um das Gedeichen des Haupstlichters Stablo 9 nachdrücksigt und hatte dafür in einer der wichtigsten Angelegenheiten seiner ersten Jahre, in

2) Chenbort G. 242, 247 ff.

<sup>1)</sup> hirfch (Brefilau), heinrich II., Bb. III, S. 236.

<sup>5)</sup> Vita Popponis c. 19, SS. XI, 305. Bgl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 295. 4) Bb. I. S. 86 ff.

<sup>5)</sup> In dem oben S. 30 erwähnten Schreiben des Abtes Edbert von Tegernsee verden die Verdienste des Kaisers um das Möndithum überhaupt mit beeichnenden Ausdrücken anerkannt. Da heißt er monachorum gubernator pius t justus; pius ac justus desensor monachorum.

Sachen feiner Bermählung mit Agnes von Boitou an jenem einen nicht bloß gewiffenhaften, fondern allem Unichein nach auch wohlwollenden Rathgeber, der, wenn er auch die canonistischen Bedenken feines Umtsgenoffen, bes Abtes Siegfried von Gorze, theilte 1), fich

boch mit der vollendeten Thatsache raich befreundete.

Bu der Ausstattung der neuen Königin gehörte ja unter anderem das alte und trot aller Güterentziehungen immer noch wohlhabende Rlofter S. Marimin; Abt beffelben aber mar damals, Ende Juli 1044, nach langerer Unterbrechung wiederum Poppo, der biefe Burde amangig Sahre früher, fpatestens Anfang 1024, querft erworben hatte 2), und in die bezügliche Urfunde König Beinrichs III. murde auf Grund einer Ottonischen Borlage die charafteriftische Bestimmung aufgenommen, daß der Abt bei Sofe der Königin gang zu Diensten ftehen follte 3). Einen anderen Zuwachs erhielt die geiftliche Autorität Poppos mahrend ber letten Zeit feines Lebens in Flandern, bor allem in G. Baaft, wo er seine resormatorische Thätigkeit vor vielen Jahren zuerst be-gonnen hatte 1). Hier war mährend des Jahres 1047 durch den Tod des Rektors oder Unterabtes Johannes eine Bacanz eingetreten; Balduin von Flandern, der Landesherr, wandte fich deshalb an Poppo und einigte fich nach längerer Unterhandlung mit ihm dahin, daß Poppo die Wiederbesetzung in Person bornehmen, ju dem Behuf felbit nach Arras tommen follte 5). Es tonnte dies nicht geichehen ohne faiferlichen Urlaub, und der Gewährung eines folchen waren die Umftande nicht gunftig: die Entzweiung zwischen bem Raifer und Balduin war ichon ausgebrochen; es verftrich baber geraume Zeit, bis jener fich entichlog dem Abte bon Stablo die Reise in das Feindesland ju ge= ftatten 6). Unterwegs, in Namur, hatte Boppo eine Zusammenkunft mit feinem alten Freunde, dem Bijchof Bago von Luttich, und obgleich nach bem Berichte, den wir barüber haben, die Unterredung der beiden Pralaten borguglich auf religiofe Gegenftande Bezug hatte, jo tann es boch taum zweifelhaft fein: die Frage ber Rachfolge in S. Baaft beschäftigte fie mindeftens ebenfofehr. Als Boppo in Arras ericien und bas Geichaft, ju bem er berufen mar, vornahm, ba fiel feine Wahl auf feinen anderen als Wagos Bruder, ben Emmelinus,

Johannes und Bernhard wirkliche Aebte, feine blogen Stellvertreter Poppes gemefen.

3) 28b. I. S. 194.

<sup>1) 28</sup>b. I, S. 188. 9) Hirtig, Bb. III, S. 277. Balb nachber trat er zurück und ließ statt feiner einen Bewandten Ramens Johannes als Abt fungiren. Diesem folgte Beenhard und erst and besten Tode übernahm Boppo von Neuem die Abtei, auf Grund taiserlichen Besehligt Vita Popponis c. 23, SS. XI, 309: coenobium sancti Maximini imperiali maiestate repetere iubetur. Demnach maren

<sup>&#</sup>x27;) Sirfd, 2b. III, ©. 242.
') Vita Popponis c, 26, SS. XI, 310.
') Licentia tamen imperialis, quam in hoc idem marchisus adhuc restare videbat, non statim id fieri sinebat, praesertim cum multa tunc temporis esset dissensio, Orientaliumque atque suorum valida inter se contentio. Vita l. l.

ber bamals fein Begleiter und vertrauter Gehilfe, um den bilblichen Musbrud ber Quelle zu wiederholen 1), feine rechte Sand war.

Mittlerweile hatte Poppo in Balduins Auftrage auch noch die chen damals vacant gewordene Abtei zu Marchiennes übernommen 2); als er Arras verließ, begab er sich zunächst dortsin und nahm eine Bisitation vor, bei der sich herausstellte, daß der Umfang der mit der neuen Burde verbundenen Geschäfte über Erwarten groß war. Daber bestellte Poppo, siebenzigjährig, wie er icon mar 3), ju feinem Bertreter in der Leitung der Abtei, jum Rector des Klosters einen gemiffen Balduin, der später Abt von S. Baaft geworden ist. Er selbst wollte nach Stablo aufbrechen, aber eine schwere und schwerzhafte Krantheit, welche ihn ploglich befiel, verhinderte ihn daran. Er mußte in Marchiennes bleiben, um fein Ende zu erwarten, welches benn auch, nachdem er einem feiner Begleiter, dem Ubte Everhelm von Hautmont, gebeichtet und jowohl über feine Bestattung in Stablo als auch über Die Nachfolge in G. Maximin lettwillig verfügt hatte, am 25. Januar gleich nach Mitternacht eintrat 1). Gben jener Gverhelm, nachmals Biograph Poppos, jorgte dafür, daß die Leiche nach Stablo übergeführt wurde. Der Zug, bei dem sich außer Sverhelm ein Mönch von Stablo Namens Onussus und Odulfus, Capellan eines Grafen Lambert befanden 5), ging über Luttich und Bijchof Bago, von dem Tode seines Freundes und Gomers tief erichittert, bereitete den irdijchen Ueberresten desselben einen feierlichen Empfang. Auch ließ er es fich nicht nehmen sich dem Zuge anzuschließen und ihn zu begleiten 6:3 Stablo, wo die Beisegung in der Arnpta der Alosterfirche erfolgte und das Andenken Poppos alsbald mit dem Nimbus der Bundertfätigfeit umgeben murbe. Es mar ein finniges, die historische Stellung des Beritorbenen gut bezeichnendes Merfmal von Pietät, daß man ihm unter anderem ein Schreiben feines Lehrers und Meisters, des Abtes Richard von E. Bannes, mit ins Grab gab 6).

In S. Marimin murde Poppos Nachfolger einer feiner Boglinge, Namens Theoderich, gemäß einem Buniche, den jener von feinem Sterbebette aus an den Raifer hatte gelangen laffen und den

<sup>1)</sup> Ibidem: Emmelinum virum prudentem praefecit, qui . . . Wazonis carne germanus sanctique viri cooperator et, ut vulgo dicitur, dextera fuit manus.

<sup>\*\*)</sup> Vita c. 27.

\*\*) Vita c. 28.

\*\*) Vita l. l. Das Tagesbatum: S. Kalendas Februarii wirt gestiltst burch tie nur handschriftlich bekannten Nefrologien von S. Maximin und Stablo, SS. XI, 31:, not. 13: jerner burch bas gebrucke Nefrolog von S. Maximin bei Hontheim, Prodrom. p. 968.

Vita c. 35.
 Vita c. 10: Quasdam vero litteras exhortatorias, a venerando abbate Richardo olim de caritate sibi conscriptas, una cum callere pectoribate ein; superposuere; quorum etiam litterarum exemplar in eodem monasterio posteris reliquere.

34 1048.

Diefer respectirte 1). Wegen der Nachfolge in Stablo befragt, batte Poppo ausweichend geantwortet, er hatte es vermieden eine bestimmte Berfonlichkeit zu bezeichnen 2); nichtsbestoweniger murbe feine auß= gesprochene Borliebe für den neuen Abt von G. Marimin auch in Diefem Falle maßgebend. Theoderich trat auch in den vereinigten Abteien Stablo und Malmedy an Poppos Stelle 3), die Ausbildung, welche er von ihm erhalten hatte, verburgte eine Amtsführung im Sinne und nach ben reformatorifden Grundfagen bes Borgangers. Uebrigens mar für S. Marimin der Uebergang der Abtei von Poppo auf Theoderich wiederum mit einer bedeutenden Ginbufe am Rlofterbermögen berbunden. Im Momente der Investitur mußte fich Theoberich, fo fehr er auch widerftrebte, auf Andringen des Raifers und in deffen Gegenwart bagu verstehen ben großen Sof Brechen im Einrichgau einem taiferlichen Bafallen Namens Unfelm zu Leben zu geben 4). Diefer Gunftling des Raifers ift ohne Zweifel identijch mit einem gleichnamigen Bafallen ber erzbischöflichen Kirche von Trier, Der im Jahre 1053 bem Stifte S. Simeon eine Landschentung machte, gur Bufe für feine vielen Gunden, wie er am Gingange ber begug-

¹) Theodericum interea, quem ipse olim . . . in omni doctrina nutriebat, adire suis quantocius iubebat, ut imperialem praesentiam pro ipso suis ex verbis festinarent compellare atque in regendo sancti Maximini coenobio pastoralitatis curam subire. Vita c. 25. Theoderid war bet Sohn eines gleichiamigen vornehmen Lethringers, bem Poppo, Sever et Möndo murbe, Ritterbienthe geleichte hatte. Vita c. 4 mit einem Excurs über Theoderich, von bem cs n. a. heißt: penes se in omni scientia et doctrina nutrivit (Poppo), donec in virum perfectum . . . efficeret, postremo vero successorem sibi in regimine fieri Treveris ad sanctum Maximinum expeteret.

<sup>\*)</sup> Vita c. 28: Cui cum adstantes dicerent: Quid super Stabulaus decernitis agendum? Nichil, inquit, aliud michi vobis super hoc dicendum, quam quod soli Deo illud a me est committendum. Hoc, ut dixi, soli certe Deo committo, nec alium quam ipse praeviderit rectorem admitto.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Annal. Stabulens. a. 1048 (Monuments de Namur etc. VII, p. 203): Obiit Poppo abbas. Eodem anno Theodericus abbas ordinatur. Den Zob Boppob vergeichnete auch Sigebert, Chron. a. 1048, SS. VI. 359.

<sup>4)</sup> In ipso momento, cum mihi data esset abbatia a domno meo imperatore tercio Heinrico, multis precibus ab eodem convictus et ipsius auctoritate ad primam eius peticionem nimium constrictus illud maximum bonum de Brechine cuidam fideli suo Anselmo nomine non sine multis lacrymis in presentia ipsius imperatoris mea manu usque in finem dumtaxat vite sue prestiterim. Datenfofe Urfunde Theoderichs, Bewer, Urfundentuch I, 439 mit der unrichtigen Jahresbestimmung 1082—1084, mährend sie im Urfundentuch II, 655, Reg. 389 um vieles genauer auf 1051—1056 reducurt ift; noch präcifer märe gewesen 1053—1056. Auf das Jahr 1048, als Epocte des Belehnungsatres, silvet auch die auf die Hestintion von Prechen essigliche Bulle Paph Leos IX. dom 16. Januar 1051, Bewer I, 387 durch die Ebendungschres, erfehnen in pago Einriche sitam, quam sieut eisdem fratribus prefatus . . . Heinricus videlicet imperator augustus ante aliquot annos abstulit. Da der Gau Einrich ungeführ dem vermaligen Sexpegathun Passen untspricht, so sis des einrich ungeführ dem vermaligen Sexpegathun Passen untspricht, so sis des einrich ungeführ dem vermaligen Sexpegathun Besten untspricht, so sis des einrich ungeführ dem vermaligen Sexpegathun betwein den einrich ungeführ dem vermaligen Sexpegathun ber Eme.

lichen, bon uns ichon citirten Urfunde fagt 1). Ebendort gedenkt er auch feiner Gemahlin Abba und ihrer beiden Gohne: einer derfelben, Guntram, wird uns anderweitig befannt ?). Die Belehnung Anselms mit Brechen war in einem Stude nicht vollständig, benn etwa zwölf Ministerialen, sog. Scaremannen, und zwanzig Hoffen waren nicht inbegriffen, sondern verblieben dem Aloster<sup>3</sup>). Auch erhielt sich hier eine tiefe Berstimmung über den Berlust und über den Zwang, unter dem der neue Abt gesandelt hatte. Sobald es die Umstände gestatteten, murde Restitution verlangt und, wie später zu berichten sein wird, nicht gang ohne Erfolg.

Abgefeben von biefer Neuordnung in den Rlöftern G. Maximin, Stablo und Malmedy ift eine weitere Einwirtung des Raifers auf Lothringen junächft nicht zu bemerten; obgleich die bon Gotfried berbeigeführte Rebellion noch ungebrochen fortbauerte, fieht man ihn boch fast ausschließlich im oberen Deutschland beschäftigt mit ben besonberen

Verhältnissen von Schwaben, Baiern und Franten; nebenher erstreckte sich seine Thätigkeit auch auf Italien und Burgund. Nach Schwaben begab Kaiser Heinrich sich über Würzburg. Ende Januar mar er in Ulm und zwar, wie es fcheint, gusammen mit Bijchof Boppo von Briren, dem fünftigen Bapft, der durch taifer= liches Diplom vom 25. Januar eine werthvolle Jagdgerechtsame im Austerthal erwarb. Jedenfalls waren in Ulm die schwäbischen Eroßen um den Kaiser versammelt, sie bildeten einen Landtag und erhielten einen neuen Herzog, Otto III., zubenannt von Schweinfurt. Denn bon bier, bem Sauptsite ber frantischen Babenberger, fammte er ab: Beinrich von Schweinfurt, unter Raifer Beinrich II. Graf im Nordgau und Markaraf gegen Bohmen 7) und Gerberga, welche bon einigen Forichern für eine Tochter des ichwäbischen Bergogs Bermann II. gehalten wird 8), waren feine Eltern 9); in ienen Reichsämtern mar

<sup>1)</sup> S. oben S. 11, Anm. 2. Gegenstand ber Schenfung bilbete predium . . . . in marcha cuiusdam villae, quae vocatur Liba, b. i. Leiwen an ber Mosel, Trittenheim gegenüber. Auf bem noch vorhandenen Original der Urfunde befindet sich nach Hoefer, Zeitderist sir Arabivstunde II, 531 von gleichzeitiger Hand die Dorsnalbemertung: Anselmus de Cunz.

3) Urtunde des Absels Theoderich, Beiper I, 440: Guntrannus filius eius (sc. Anselmi) et Gerlach et Otto et omnis illa parentela . . imperatorem

adierunt.

<sup>8)</sup> Ebenbort S. 439: Servientes itaque excepimus . . . quos searemannos vocamus, qui cum viginti mansis terre a nobis retenti sunt et nullatenus ipso beneficio adiuncti. Hii enim nobis in curte S. Maximini . . . cum ceteris nostre familie militibus servire debent etc. Es folgen bie Damen.

<sup>4)</sup> Herim. Chron. a. 1048.

<sup>5)</sup> ob petitionem et devotum servitium nostri fidelis ac dilecti Brixinensis ecclesiae episcopi Bobponis. Mon. Boica XXIXa p. 85 (B. 1571;

<sup>6)</sup> Herim. Chron. l. l.

<sup>7)</sup> S. Hirld, Heinrich II., Bb. I, S. 18. Bgl. Bb. III, 391.
8) Stälin, Wirtemb. Gelch. I, 471.
9) Annalista Saxo 1035, SS. VI, 679.

Otto feinem Bater icon feit einem Menichenalter nachaefolat 1); in bem erften Feldzuge Beinrichs III. gegen Bergog Bretijlav von Böhmen (1040) hatte er zu ben vornehmften Beerführern gehort 2) und ben Schwaben ftand er burch verwandtichaftliche Beziehungen naher als die meisten anderen Reichsfürsten. Als Gidam des Mart= grafen Meginfrid von Suja (Turin), beffen Tochter Frmingard er geheirathet hatte 3), mar Otto zugleich ber Schwager jener Markgräfin Abelheid, welche in erfter Che mit Bergog Bermann IV. von Schwaben

(aeft. 1038) vermählt geweien mar 4).

Rury nach der Ginsetzung Bergog Ottos verließ der Raifer Schwaben und ging nach Baiern, um hier mit feiner Gemahlin Ugnes ber= einigt 5) mahrend der gangen Fastenzeit und auch noch die Ofterwoche über zu bermeilen. Urtunden bezeugen, bag er fich meiftens in der Landeshauptstadt, in Regensburg, aufhielt, jo ein Diplom vom 8, Februar für einen Bafallen Ramens Swigger und beffen Gartin Roniza, welche Köniasaut in der Wetterau zu Gigenthum erhielten 6), jo ähnliche Schenkungsurkunden für das baierische Kloster Nieder-Altaich und das Erzstift Salzburg, welches an der Traun im Bereich des Grafen Otadar (von Steier) einen fehr umfangreichen Forft erwarb 7), während S. Mauritius von Nieder-Altaich fich mit drei Konigshufen an dem öfterreichischen Flüßchen Schwarzach begnügen mußte "). Letteres Diplom batirt vom 8., das Salzburger vom 9. April, beide also vom Ende der Ofterwoche. Das Ofterfest felbst, am 3. April, hatte der Raifer gleichfalls in Regensburg gefeiert 9), umgeben von vielen Großen des Reichs, unter benen fich die Bergoge Otto von Schwaben und Bretiflaw von Böhmen 10) befanden 11); fehr mahrichein= lich, daß außerdem Erzbischof Balbuin von Salzburg 12), die Bischofe

2) Chenbort S. 94 u. 95.

Kaiserzeit II, 439 und S. Breklan, Jahrb. Konrads II.. Bd. I, S. 376 ff.

<sup>9</sup> Sie intervenirte in St. 2346, 2347.

<sup>9</sup> in villis Erelbach et Askebach . . in comitatu Ezzen comitis.
Ansgenommen wurden von der Schenfung nur zwei Ministerialen (servientes) Elben und Beremig und beren Besitzungen. Mon. Boica XXIXa p. 57 (B. 1572; SS. 2345).

7) in comitatu Otaechari situm. Mon. Boica l. l. p. 99 (B. 1574;

St. 2347).

11) Herim. Chron. l. l.

<sup>1)</sup> Sirid, Deinrich II., Bb. III, S. 109. Bgl. Jahrb Seinrichs III., Bb. I, S. 396.

Annal. Saxo 1036: Emilias vel Immula seu Irmingardis.
 Herim. Chron. a. 1036 in Serbinbung mit Annal. Saxo 1036, 1037 wo nur freilich bie verschiedenen Chen Abelbeibs, namentlich bie erfte mit hermann von Schwaben und bie lette mit Otto von Savoyen ober de Italia, wie ber Unnalift fagt, nicht genügend beutlich auseinandergehalten find. Bgl. Giefebrecht

<sup>8)</sup> tres regales mansos . . in orientali pago iuxta fluvium Swarzaha . . a termino . proprietatis, quam ibi possidet Udalricus, filius Tiemonis comitis. Mon. Boica XI, 156 (B. 1573; St. 2346). <sup>9</sup> Herim, Chron. a. 1048; Annal. Altah. 1048.

<sup>10)</sup> Bermählt mit Jutta von Schweinfurt, ein Schwager Ottos. Bgl. 28 I. 3. 112.

<sup>12)</sup> St. 2347 craing ob devotum servitium Baltwini archiepiscopi.

Gebehard von Regensburg und Gebehard von Gidftadt und Ratmund.

Aht pon Nieder-Altaich 1), zugegen waren.

Unterdeffen hatte Bischof Bobbo bon Briren die Reise nach Rom ange= treten und die Gesandtichaft, welche bei feiner Erhebung mitgewirkt hatte, war, ihm vorauseilend, bereits dorthin gurudgetehrt 2). Aber er felbft tam junachft nicht über Tuscien hinaus. Die Parteinahme bes Martgrafen Bonifacius für Papft Benedict IX. ftellte fich ihm in den Bea als ein Sinderniß, welches er fur nich allein nicht zu bewältigen vermochte. Bonifacius verweigerte ihm das Geleit und zwar angeblich 3) mit ben Worten: "Nach Rom fann ich nicht mit dir ziehen, weil die Romer ben Papit zurücgeführt haben. Diefer hat die frühere Gewalt wieder-gewonnen und Alle mit sich ausgesöhnt. Deshalb kann ich nicht kommen. Ueberdies bin ich schon ein alter Mann." Unter diesen Umständen hielt Poppo es für gerathen umzukehren und dem Kaiser Bericht zu erftatten 1). Beinrich durchichaute das Berhalten bes Bonifacius, nahm jene Ausreden für das, was fie wirklich waren, für Unbotmäßigkeit und begegnete ihnen mit der Drohung 5), daß, wenn Bonifacius nicht schleunig einlentte, er, ber Kaiser selbst tommen werde, um ben Römern einen neuen Papst zu geben. Dessen bedurfte es nun aber doch nicht. Bonifacius gab nach, schiedte einen Abgefandten nach Rom, welcher Benedict entfernte und er felbit geleitete bann, bem Geheiß des Raifers entsprechend, Bijchof Poppo borthin 6). Mitte Juli tam es zur feierlichen Erhebung und Ginfetung des neuen Papftes, des ersten, dem nach der Ordnung von 1046 auf Grund bes faijerlichen Patriciats die höchste Gewalt übertragen murde. Um 16. Juli, am Tage bes heiligen Alerius, mar Benedict jum dritten Male aus Rom verjagt worden, am 17. erhielt Poppo, von den Romern, wie es heißt, mit großer Chrerbietung empfangen ?), in S. Beter die Beifie 3) und bestieg den papstlichen Thron unter dem Ramen Damajus II., aber freilich nur ju einer außerft turgen Regierung von nicht einmal einmonatlicher Dauer.

4) Bu bestimmt fagt Giefebrecht, Raiferzeit II, 439, bag bies in Regensburg

<sup>1) 218</sup> Petenten genannt in St. 2346.

<sup>2)</sup> Annal. Romani, SS. V, 469.

<sup>3)</sup> Ibidem.

<sup>9 311</sup> bestimmt sagt Geselvercht, Katlerzett II, 439, bas dies in Regensburg geschach. Ein directes Zenganis sehlt für dies Drisangabe.

9 Ausgesprochen in Briefen, per epistolas, von denen der anondem Berfasser der Annal. Romani I. l. noch den Wortsaut gesannt haben wiss. Er eitst folgenden Sag: Tu autem, qui papam canonice depositum in pontificium reduxisti, et per premii cupiditatem nostrum imperium contempsisti seito prenoscens, quia si non emendaveris, cito adventum meum propinquum emendari faciam te invito et populo Romano dignum Deo donado restorem.

<sup>6)</sup> Bonitho, Ad amicum lib. V, ed. Jaffé, p. 631: mandans inclito duci Bonifacio, ut eum Romam duceret et ex parte sua intronizaret. Quod et factum est. Lgs. Annal. Romani l. l. Bonifatius . . . cum Damasso papa Romam venit.

<sup>7)</sup> Herim, Chron. a. 1048; Annal. Romani I. l. 8) Die Tagesbaten nach bem Papstatalog bei Watterich I, 71 und Annal. Romani I. I. hermann von Reichenau bat nur die Epoche: Sequente Julio.

Raiser Beinrich hatte mittlerweile feine Sofhaltung im oberen Deutschland fortgefett. Bald nach Oftern ericbien er wieber in Schwaben: am 19, und 21. April 1) war er in Ulm 2), einige Tage darauf im Rlofter Reichenau, wo wir ihm ichon einmal, im Februar 1040, begegnet find 8). Diefes Mal wollte er feinem langighrigen Freunde und Bertrauten, bem ehrwürdigen Abte Berno, eine besondere Bunft erweisen. Berno hatte bem Schuppatron des Rlofters, bem Evangeliften Marcus zu Ehren eine neue Bafilika erbaut und diefe murbe in Gegenwart bes Raifers pon bem Conftanger Bijchof Dietrich am Sonntag, ben 24. April, geweiht 4). Auch am 25. April, bem S. Marcustage, verweilte Beinrich in Reichenau 5), bann aber brach er auf nach Burich und refidirte bier mahrend der erften Salfte des Mai anscheinend ununterbrochen, da feine Unwesenheit, wie für ben 2. jo auch für den 12. Mai, das himmelfahrtsfest, bezeugt ift ). Berno von Reichenau sollte er nicht wiedersehen: jchon am 7. Juni ?) ftarb jener hochbetagt nach einer langen, fast vierzigjährigen und unge= mein erfolgreichen Amtsführung. Reichenau, bei ber Ginjegung Bernos im Sahre 1008 fo heruntergetommen, daß die meisten Monche aus= marts lebten und von dem neuen Abte erft wieder gesammelt werden mußten 8), mar bei seinem Tode eines der bestverwalteten Alöster im Reich, por allem: es war eine Stätte regen Studiums und einer litterarischen Broductivität, wie fie bort feit ber Karolingerzeit nicht mehr borgetommen mar. Berno felbft hatte herborragenden, geradezu ichöpferischen Antheil daran, das bezeugen die Schriften, welche fich von ihm erhalten haben 9), und dem entspricht auch das Lob, welches ihm fein Bögling und Zeitgenoffe, der Chronift Bermann fpendet 10). In ber neuen Rirche bes heiligen Marcus, feiner letten Schöpfung, wurde Berno bestattet. In der Abtei folgte ihm Udalrich, bisher Decan des Rlofters, von den Monden gewählt und vom Raijer eingesett 11).

War nun in Ulm und Burich, wie mahricheinlich ift, über schwäbische Landesangelegenheiten verhandelt worden, jo treten diese in der Ueberlieferung doch jurud bor Atten des Raijers, die fich in anderer Richtung bewegen. In Ulm beschentte er ben Martgrafen Abalbert von Defterreich mit breißig Königshufen, welche hart an ber Grenze zwischen Defterreich, Bohmen und Mahren am Zusammenfluß

<sup>1)</sup> Um 20. April gab es in Regensburg eine Feuersbrunft, bei ber ein Theil ber Stadt nieberbrannte. Notae Weltenburg. a. 1048, SS. XVII, 572.

<sup>2)</sup> St. 2348, 2349.
3) Bb. I, ©. 82.
4) Herim. Chron. a. 1048.
5) Herim. Chron. l. l.

<sup>6)</sup> St. 2350; Herim, Chron, l. l. 7) Herim, Chron, l. l.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Herim. Chron. a. 1008.

<sup>2)</sup> Battenbach, Geschichtsquellen II, 36. (10) Chron. a. 1048: Bern, vir doctrina et moribus insignis.
 (11) Herim. Chron. l. l.

ber beiden Thana lagen 1) und in dem bezüglichen Diplom auch der Gemablin Abalberts. Fromila 2), mit überwiesen wurden. Ferner beftatigte ber Raifer ebendort bem Abte Otto bon G. Beter in Breme (Biemont) Die gesammten Besitzungen und Gerechtsame feines Rlofters und amar unter Erweiterung berfelben zu einer vollständigen Freiheit von untergeordneten geiftlichen und weltlichen Gewalten, zu mahrer Reichsunmittelbarfeit 3). In Zürich erging für ein anderes Kloster des nörblichen Italiens, für das Frauenstift S. Salvator und S. Julia in Bregcia ein ahnliches Diplom 4). Bezeichnend ift darin eine Bestimmung, welche besonderen Schut der Abtei gegen Uebergriffe von weltgeiftlicher Seite bezwectt 5).

Das Pfingitfest (22. Mai) feierte der Raifer in Solothurn 6), alio außerhalb des eigentlich deutschen Reiches, auf burgundischem Gebiet. Ein Reichstag mit den Großen des Landes ichlog fich an 7); indeffen, worauf die Berathungen Bezug hatten, bleibt duntel. Rach Deutschland gurudgefehrt, hielt fich Raifer Beinrich gunachft furg in Bafel auf, wobei er bem dortigen Domstift durch Landichenkung 8) und Guterbestätigung 9) Gunft erwies. Ueber Stragburg, wo er am 1. Juni berweilte 10), zog er langsam den Rhein hinab, war laut einem Diplom für den Strafburger Bischof hermann vom 9. Juni unter anderem in Speier 11) und mandte fich bann burch Oftfranken nach Sachien 12).

<sup>1) 3</sup>m Original, wonach ber Abbrud bei Stumpf, Acta imperii p. 62, Nr. 58 (B. 1576; St. 2349) steht Zaiowa, b. i. Zava; aber, wie sich auß bem Borausgehenben: in circuitu duorum fluminum und bem Nachjolgenben: ubi confluunt ergiebt, irrthumlich, in Kolge eines Kanzseiversehens. Beabsichtigt war von bem Schreiber bas richtige Tajowa. Weiteres bei v. Meiller, Regesten S. 197. Bübinger I, 480, Thausing in ben Forsch. IV, 362, Stumpf a. a. D. haben fich ihm angeschloffen.

<sup>2)</sup> So, nicht Froiza wie in das Original von späterer Hand hineintorrigirt wurde, ift die richtige Namenssorm. Meiller, Reg. S. 196. Bgl. Bb. I, S. 118, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Muratori, Antiquitat. V, 1054 (B. 1575; St. 2348). Dieser Abbruct ift besser als ber jüngere in Mon. Patr. Chart. I, 567,
4) Margarin, Bullar. Casin. II, 82 (B. 1577; St. 2350).

<sup>5)</sup> ut nullius alterius ecclesiae ditioni praefatum monasterium sub-mittatur etc. fehlt in den bisher befannten Boraften.

<sup>6)</sup> Herim. Chron. a. 1048.

<sup>8)</sup> Rach bem Actum einer nur mangeschaft, bloß mit bem Jahresbatum a. MXLVIII überlieferten Urfunde bei Trouillat, Monuments II, 734. Sie betrifft eine Schenfung von Landgutern, welche im Breisgau lagen, ift unzweifelhaft echt

und sann nur in diesen Zusammenkang hieningehören.

9) Wirtemberg, Urfundenbuch I, 270 (B. 1578; St. 2351). Als Intervenient wird Bischof Dietrich von Basel genannt.

19) S. die vor. Annn. Bei Mone, Zeitschr. sie Gesch. des Oberrheins IV, 212 sautet das Tagesdatum: Kal. Julii. Auch dieses simmt mit dem anderweit bekannten Itinerar. Inbessen, ber Tert bes Birtemberg. Urfundenbuchs hat eine größere Autorität, überdies wurde burch bie Mone'sche Bariante die Uebereinstimmung in den Jahresaugsden gestört: anno regnantis VIIII verträgt sich nicht mit Kal. Julii, melches anno regn. X erheischen wirde. 11) Sehöpflin, Alsatia diplom. I, 162 (B. 1579; St. 2352). 12) per Franciam orientalem in Saxoniam remeavit. Herim. Chron.

a. 1048.

Gine Urfunde vom 20. Juli, worin er der Kirche von Minden auf Ansuchen des Bischofs Bruno Schutz und Freiheiten bestätigte 1). bezeugt die Unwesenheit des Raifers eben in Minden. Conft entzieht er fich auf längere Reit unseren Bliden und man wird ihn erft wieder gewahr im Berbste, beffen erfte Tage er auch in Sachsen verlebte, por allem damit beschäftig den ihm feindlichen Billunger Thiet= mar wegen des Anschlages von Lesum zur Rechenschaft zu ziehen 2). In Poblbe, wo ber Kaifer am 29. September bas Dichaelisfest feierte 3), wurde Gericht gehalten. Ein Bafall des Grafen, Arnold mit Namen, trat als Untlager auf, mabrend Thietmar feine Unichuld behauptete und um sie zu erweisen, sich auf einen gerichtlichen Zwei-kampf mit Arnold einließ. Am 30. September fand ber Zweitampf statt 4) und endete zu Ungunften Thietmars 5), er wurde fo ichwer verwundet, daß er nach einigen Tagen, am 3. October, ftarb 6). Damit galt im Allgemeinen feine Schuld als erwiesen; nur feine Bermandten, die übrigen Billunger, beruhigten fich bei dem Gottesurtheil teineswegs und fo tam es noch zu weiteren Irrungen ?). Nicht lange nach dem Tage von Pohlde brachte ein Sohn des Erichlagenen, ber bermuthlich ebenfalls Thietmar (Thiemo) hieß 9), Arnold in feine Gewalt und nahm an ihm Rache: zwischen zwei Sunden an den Beinen aufgehängt, murde der Unglüdliche fo lange bin und ber gegerrt, bis er todt mar 9). Für bieje Graufamteit bugte bann 10) ber Billunger bem Raifer, ber ihn verhaften lieg. Seine Strafe bestand in lebenslänglicher Berbannung und höchst mahrscheinlich auch in Güterkonfistation 11). Auch Thietmars Bruder, Bergog Bernhard und beffen Sohne, waren außerordentlich erbittert. Sie legten den Tod ihres Berwandten dem Erzbischof Abalbert zur Laft und wenig fehlte, so mare es icon damals zu offenem Rampfe, zu Krieg und Fehde

Pistorius, Rer. Germanicar. Scriptor. III, 524 (B. 1550: St. 2353).
 Wiß Borfage biente ein Diplom Konrabs II. vom 20. April 1031. Pistorius III, 740.

<sup>2)</sup> S. oben S. 16.

<sup>8)</sup> Lambert, Hersfeld, Annal, a. 1048.

<sup>4)</sup> Lambert. l. l.

<sup>6)</sup> Adam. Gesta l. III, c. 8, Lambert l. l. Annal. Altah. a. 1048.

<sup>9</sup> Necrol. S. Michaelis Luneburg. ed. Wedekind p. 74. Sgt. Becklint, Noten II, E. 57. Daß Thietmar nicht unmittelbar im Breitampf felbft enbete, mie man nach Abam und Sambert meinen förnte, ergiebt fidt auch auß Annal. Altah. I. l. comes Diotmarus Saxo... ab Arnoldo pridem milite suo singulari certamine victus, eisdem vulneribus occubuit.
9 Adam. Gesta I. I.

<sup>8)</sup> S. unten Anm. 11.

<sup>9)</sup> Diese Unthat entsprach übrigens einem alten Rechtsgebrauch. Grimm Rechtsalterthumer (2. Ausg.) I, 685.

<sup>19)</sup> Der Zeitpunft ift nicht mehr zu ermitteln. Der fpatefte Termin mare Berbft 1053. G. Die folgende Unm.

<sup>11)</sup> Nach der scharffinnigen Vernuthung Webetinds, Noten II, 87. Er ibentificirt den seiner Güter berankten exlex Tieme in den Diplomen Heiner Güter berankten exlex Tieme in den Diplomen Heiner Göber 1055 (B. 1645, 1646; St. 2444, 2445) mit dem Sohne Thietmark bei Abam a. a. D.: et ipse et ab imperatore comprehensus et perpetuo est exilio dampnatus.

gefommen. Wenn es nicht geschah, wenn die nächsten Jahre ver= hältnigmäßig ruhig und friedlich verliefen, jo lag der Grund davon in einem veränderten Berhalten des Erzbijchofs. Anstatt jeine Widersacher noch weiter zu reigen, beeiferte er fich ihnen gefällig zu fein, ihren Intereffen zu bienen. Wie Abam fich ausdrückt: er gewann Zeit durch Wohlthaten 1), was wohl nichts anderes heißen tann, als daß er den Billungern zahlreiche Kirchengliter zu Lehen gab 2). Feben-falls verstanden sie sich dazu mit Adalbert in aller Form Frieden zu ichließen. Die Bedingungen Diefes Abkommens find unbekannt 3): um jo gewiffer ift, daß es im Grunde doch nur auf ichwachen

Füßen ftand 1).

Um wenigsten ließen fich Reibungen ba vermeiden, wo die Berr= icaften fich räumlich am nächsten berührten, wo fie fich vielfach treuzten und vermischten, in dem nordelbischen Gebiete des Keiches. Zwar in Hamburg selbst, der immer noch gemeinsamen Residenz des Erzbischofs und des Herzogs, kam es nach dem Friedensichluß zu einer räumlichen Absonderung. Derzog Bernhard, der sich erst zu Erzbischof Beceling Zeiten an der Seite des Domes ein fteinernes Saus erbaut batte 5), unternahm jest einen weiteren Neubau außerhalb des älteften Samburg. Zwischen Elbe und Alfter gründete er eine neue Burg und machte fie zum Mittelpunkte eines besonderen, speciell herzoglichen Machte sie zum Bettietputite eines bestiebetet, spetiel perziglichen Stadttheils, in dem auch die übrigen Höfe und Hügier nur ihm gehörten, während der Erzbischof die alte Stadt für sich behielt und hier alleiniger Herrscher wurde H. Diese offenbar für beide Theile vortheilhafte Auseinandersetzung ging nun aber doch nicht vor sich ohne einen seindlichen Zusammenstoß in der Nähe von Hamburg. Den Anlaß dazu gab, daß der Erzbischof die Landesvertheidigung, insbesondere die Abwehr von Einfallen heidnischer Bereden nicht mehr lediglich dem Bergog und feinem nordalbingischen Beerbann überlaffen wollte. Abalbert hatte den Chrgeiz auch an feinem Theile bagu bei= gutragen. Um Samburg, wie Nordalbingien überhaupt, gegen die

<sup>1)</sup> Gesta l. III, c. 9: Metropolitanus autem e contra bonis studiis certans et beneficiis redimens tempus, quoniam dies mali erant, pacem cum ducibus fecit.

<sup>2)</sup> Bal. Weiland a. a. D. G. 22.

<sup>9</sup> Rur als Vermuthung fei ausgesprochen, daß herzog Bernhard sich eben amals zu Gunsten des Erzstütes einer Bestigung in Utbremun entäußerte. Erzstschof Kalebert bestimmte die Anfalinite derelben zur Feier seines Todeslages, näuslich in Etheremun terram et mancipla, quae dux Bernardus löstris temporibus pro lesione ecclesie nostre die optulit. Hamburger Urfundenbuch G. 99.

<sup>4)</sup> S. Anm. 1 und Adam l. III c. 8: Cumque pax ficta interdum ambas conciliasse partes videretur, nichilominus tamen illi qui ducem secuntur, antiqui memores odii, quod patres eorum exercuerunt in ecclesiam,

iostros impugnare non cessarunt. affligentes omnibus modis.

5) Adam l. II c. 68. Bgl. Bb. I, E. 274.

6) Adam l. III, c. 26: Nam et dux eo tempore, relicto veteri castello Hammaburg, novum quoddam praesidium sibi suisque fundavit infra Albiam flumen et rivum, qui Alstra vocatur. Ita nimirum cordibus vel mansionibus ab invicem divisis, dux novum, archiepiscopus vetus coluit oppidum.

42 1048.

Slaven dauernd ficher zu ftellen 1), bemächtigte er fich ber einzigen Bohe, die es in diefer fonft flachen Gegend gab 2), bes Sollonbergs (Sullberg) an der Elbe; er lieg ben ftart bewaldeten Gipfel beffelben freilegen und erbaute eine Burg, mit der bon Unfang an ein geift= liches Stift verbunden war 3), eine Congregation von Clerifern, ju beren Ausstattung unter anderem Reliquien gehörten, welche ber Erzbischof in Italien erworben, von dem Romerzuge beimgebracht hatte 4). Diefe geiftliche Besatung des Gullbergs ergab fich jedoch bald einem ungeiftlichen Lebenswandel: mahrend fie dem Räuber= unwefen fteuern follte, berübte fie felbit Raubereien und machte fich dadurch bei ben Umwohnern bermagen verhagt, daß dieje Gewalt gebrauchten und die Burg zerstörten 5). Auf erzbijchöflicher Seite wurde dieses Borgehen sehr übel vermerkt; die nächste Folge war die Ertommunicirung des nordalbingifchen Boltes. Defto gunftiger aber wurde die Zerftorung des Saufes bom Gullberg am Sofe des Bergogs aufgenommen; ihm zu Gefallen ware fie erfolgt, hat man ipater bem Beschichtschreiber Abam gesagt 6).

Wie dem aber auch gewesen sein mag, äußerlich blieb der Friede zwischen dem Herzog und dem Erzbischof erhalten. In einem saiserlichen Diplom vom 1. Juni 1049, wodurch die Kirche von Bremen auf herzoglichem Grund und Boden einen Forst erwarb, erscheint Herzoglichem Grund und Boden einen Forst erwarb, erscheint Herzog Bernhard sogar als Förderer der erzbischöflichen Interessen und Abalbert, hochstrebend, an Ideen und Entwürsen reich wie er war, bermochte nun die ihm eigene Thattraft auf den übrigen Gebieten seines großen Wirfungstreises nur um so nachbrücklicher und erfolgreicher zur Geltung zu bringen. In anderem Jusammenhang werden wir darauf zurücksommen?). Hier sei in Bezug auf Abalbert

¹) Adam l. III, c. 25: Tocius itaque parrochiae suae diligentissimam adhibens provisionem, metropolem Hammaburg in principio leticiae posuit archiepiscopus, fecundissimam gentium matrem illam appellans omnique devotionis officio venerandam, protestatus, ei tanto maiorem offerri debere consolationem, quanto majori plaga et propioribus insidiis et tam longiturna paganorum infestatione cribraretur. Ergo accepta pace temporum, dum saepe meditatus est Hammaburgensem munire simulque ornare toparchiam, quoddam utile opus inchoavit contra incursus barbaricos, in quo et populus et ecclesia Nordalbingorum perhenne haberent praesidium.

<sup>2)</sup> Solus mons in ea regione prominet iuxta Albiam, longo in occasum dorso protentus, quem incolae Sollonberg vocant. Adam l. l.

<sup>8)</sup> Adam l. l. Bgl. l. III, c. 9.

<sup>6)</sup> Scholion 75. 5) Adam l. III, c. 25.

<sup>9</sup> Ideoque locus ille postea tumultu comprovintialium destructus est. populus vero Nordalbingorum excommunicatus. Compertum est nobis in gratiam ducis factum hoc, qui more solito felicibus ecclesiae actibus invidebat, llebrigens ging bie Propflet nicht filt immer zu Grunde: zu ber Zeit, als Perzog Bernharb II. flatb (22. Juni 1059), crifitrte fic mieber, laut einer Ulrunde Explicho Acaberts vom 15. April 1059 mit einer Berfügung zu Grunden jener Propflet: ad preposituram sancti Jacobi sanctique Secundi (sic!) cunctorumque Thebeorum martirum in Sollemberch. Damburger Urfundenbuch S. 81.

7) S. unten aum 3. 1052.

und beffen politische Bestrebungen nur noch bes Thronwechsels gedacht, der während des Jahres 1047 in Danemark stattgefunden hatte 1). bes Uebergangs ber Regierung bon Ronig Magnus auf Svend Eft= rithson. Man hat nämlich Grund zu vermuthen 2), daß es vorzug= lich Abalberts Werf mar, wenn diefes Ereignig dem Raiferthum faft unmittelbar zu Gute tam, wenn nach bem fur bie Billunger fo verhangnigvollen Tage bon Bohlbe fein Jahr verging, bis Raifer Beinrich in feinem Rampfe gegen die abtrunnigen Laienfürften des weftlichen Deutschlands den neuen Ronig ber Danen als Bundesgenoffen gewann, von ihm bewaffneten Beiftand erhielt.

Der Raifer felbit fucte inzwischen auswärtige Unterftukung in anderer Richtung. Um die Mitte des Octobers 3) traf er mit feinem weitlichen Rachbarn, mit König Beinrich bon Frankreich, an eben bem Grenzorte jufammen, wo fie funf Jahre zuvor icon ein Mal eine Begegnung gehabt hatten 1), in Ivois am Chiers. Herbeigeführt war Diejes neue Zwiegespräch durch denselben lothringischen Rirchenfürsten. ber icon unter Raifer Ronrad II. für die Berftellung guter Begiehungen gwischen dem deutschen Raiferhofe und dem Ronigshause bon Frankreich in hervorragender Weise thätig gewesen mar 5), burch Bijchof Bruno von Toul. Mit dem Raifer verwandt 6) und in Frantreich noch bon feiner erften Gefandtichaft ber wohl bekannt und hoch geachtet ), überdies burch die geographische Lage feines Bisthums an der Erhaltung und Befestigung bes Friedens unmittelbar intereffirt wie wenig andere Fürsten bes Reichs, hatte Bruno noch ein Dal gefandtichaftliche Dienste geleistet: bin und ber reifend hatte er jo lange unterhandelt, bis die beiden Berricher fich ju einer neuen Begegnung entichloffen 8).

Seit jener erften Zusammentunft im Jahre 1043 hatte fich nun aber mancherlei zugetragen, mas taum erwarten ließ, daß auch die

weite günftig verlaufen murbe.

Beinrich III. war durch feine Vermählung mit Agnes von Poitou, burch fein reformatorisches Gingreifen in die allgemeinen Ungelegen= heiten ber Rirche und namentlich burch feine freundlichen Begiehungen jum Rlofter Cluny und zu ber cluniacenfifchen Geiftlichkeit innerhalb Frantreichs eine bedeutende Macht geworden; er hatte eine Stellung

2) 3. unten jum 3. 1049.

5) Giefebrecht, Raiferzeit II, 456.

<sup>1)</sup> Dahlmann, Gefdichte von Dannemart I, 126.

<sup>3)</sup> In der Hauptquelle, Herim. Aug. Chron. a. 1048 findet fich ale Beitbestimmung: Autumnali tempore, aber biefe mirb gleich barauf naber pracifirt turd Gradinang empore, doct tree lette glein citaily hader practitet burd Gradinang eines gleingeitigen Erbebens: Quilbus diebus terrae motus nagnus factus est nocte 3. Idus Octobris. Sgl. Annal. Altah. a. 1048: Terrae motus 4. Id. Octobris und Notae Weltenburg. a. 1048, SS. XVII, 522: Terrae motus factus est magnus 3. Idus Octobris.

4) Sb. I. 5. 176.

<sup>9)</sup> Brunos Bater, Graf Sugo von Egisheim, und Raifer Konrad II. maren Lettern. Giefebrecht II, 453.

Wibert, Vita Leonis IX, c. 14. Watterich I, 145.
 Anselm, Remens. Itinerar. Leonis IX; Watterich I, 114.

gewonnen, welche an und für fich, ohne daß es eines blanmakig feindlichen Vorgebens bedurft hatte, für den ohnehin wenig mächtigen Konig von Frankreich eine neue und große Gefahr bildete. Undererseits war ber Capetinge bei aller Schwäche feines Königthums doch nicht völlig bedeutungslos. Immerhin mar er ftark genug, um Widerstand zu leiften. um neben bem Raiferreiche feine Unabhängigkeit zu behaupten; ja noch mehr: er hatte sogar Gelegenheit gefunden, dem taijerlichen Ginfluß auf Frankreich eine entiprechend feindliche Ginmirtung auf bas deutsche Reich entgegen zu feten. Man darf fragen, ob Bergog Got= fried mit feinen Anspruchen auf gang Lothringen überhaupt hervorgetreten ware, jedenfalls ob er fie gleich von vorneherein fo energisch und gewaltsam geltend gemacht haben würde, wenn er nicht den König bon Frankreich auf seiner Seite gehabt und auf beffen Unter= ftugung hatte rechnen durfen 1). Es folgten bann, mahrend Sein= rich III. in Italien war und bas Raiserthum erneuerte, jene Entwürfe bes frangofischen Bofes, welche auf nichts Geringeres abzielten als auf Die Eroberung Lothringens. Bifchof Wago von Lüttich durchfreugte und vereitelte fie, wie wir wiffen 2); aber ichon wegen ihres volksthumlichen Ursprungs maren fie teineswegs ungefährlich. Indeffen, wie bedeutsam alle diese Irrungen für die Entwidelung der deutich-frangöfischen Verhältniffe im Allgemeinen fein mochten, auf Die Diesjährige Zusammenkunft des Raisers und des Königs hatten sie teinen Einfluß: in Jvois 3) verständigten fich die beiden Berricher voll= tommen und zwar, wenn wir uns nicht irren, auf Grund der Thatfache, daß der König von Franfreich an der Bewältigung des zweiten von Bergog Gotfried unternommenen Aufftandes ein fast ebenjo großes Intereffe batte wie ber Kaifer. Gotfrieds vornehmfter und mächtigster Bundesgenoffe, Graf Balduin von Flandern, mar nicht bloß deutscher Reichsfürst, er mar auch und dies sogar an erster Stelle Bajall Des Königs von Frankreich, dem er überdies durch Berichwägerung nahe ftand. Balduins Gemahlin Abela war die Schwefter Ronig Beinrichs 4). Soweit man fieht, hatte Balduin fich gegen den frangofischen Lehnsherrn bisher durchaus feiner Bafallenpflicht entsprechend verhalten. eine Unbotmäßigkeit wird ihm nach diefer Seite hin nicht gur Laft gelegt. Aber es lag ja auf ber Sand und war an fich flar: gelangte Gotfried mit Balduins Unterftugung jum Biele, gludte es ihm fic bom beutschen Reiche loszureißen, ober auch nur den Raifer joweit gu bemuthigen, daß er ihm die herzogliche Gewalt über gang Lothringen zugestand, fo waren damit zugleich die Rechte der frangofischen Krone

4) Genealog. Bertin. SS. IX, 306 unt Flandria Generosa (B.),

SS. IX, 318.

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 216.
2) S. oben S. 3.

Die ungenaue Ortsangabe bei Hermann von Reidenau, Chron. a. 1048: Heinricus imperator et Heinricus Galliarum rex in Metensi territorio convenientes wird ergänzt und präcisirt durch Chron. S. Huberti Andagin. c. 5, SVIII, 571: Habito quoque colloquio apud Evodium inter imperatorem Henricum itemque Henricum regem Francorum.

über Flandern gefährdet, jo mar ernftlich zu beforgen, daß das Brincib fürftlicher Billfür und Gelbstbestimmung, bor welchem einer ber mächtiaften Raifer hatte gurudweichen muffen, gegen ben ichwächeren Konig bon Frankreich nur um jo nachdrudlicher und rudfichtelojer gur Unwendung tommen wurde. Erwägungen dieser Art muffen voraus= gefett werden 1), um den Umichwung zu erklaren, den die zweite Bu= fammentunft bon Joois in der Politit des Königs von Frankreich bezeichnet. In den Quellen werden nur die Meuferlichkeiten des Borganges überliefert: der Bertrag, in dem sich Kaifer und König gegen-feitig Friede und Freundschaft gelobten und der Schwur, womit sie ihren Bund befräftigten 2). Beuge beffen mar auf frangofifcher Seite Herimar, Abt des S. Remigiustlosters in Reims, auf deutscher war es der Unterhändler des Kaijers, Bijchof Bruno von Toul. Auch Dieje beiden Zeugen, welche jest zuerft perfonlich mit einander befannt wurden, ichlossen Freundschaft. herimar brachte jur Sprache, baf Bruno auf feiner letten Gesandtichaftereise durch Reims gekommen iei ohne am Grabe des beiligen Remigius zu beten und Bruno ver= iprach bas Berfäumte balb nachzuspolen; icon für die nächtte Fasten-geit stellte er jeinen Besuch in Aussicht 3). Jum Gefolge bes Kaifers, der in Bohlde unter Underen Bijchof Sartwig von Bamberg an feiner Geite gehabt, jedenfalls ihm und den Canonifern des Domftifts damals irtundlich Beweise von Gunft gegeben hatte 4), gehörte mahricheinlich nuch noch Abelard, Abt des Klosters von S. hubertus, welches in den Ardeinen sag, nur wenige Meilen von Jvois entfernt. Die kaiser-liche Berleihung eines mit dem Kloster verbundenen Marttes wird ausdrücklich auf die Zusammenkunft der Herricher zurückgeführt. 3). Zeitlich nahe standen ihr ferner zwei Ereignisse, von denen das eine ten Kaijer zunächst personlich anging — es war die Geburt seines vierten Kindes, wiederum einer Tochter ), welche den Namen Adelheid

<sup>1)</sup> Auch das Interesse des Königs an der Reductrung der normannischen Nacht im Norden seines Reiches und die hierdurch gebotene Nothwendigkeit eines zien Einvernehmens mit Gaufred von Anjon, Stiefvater der Kaiserin, worauf Giesekrecht, Kaiserzeit II, 440 hinweist, mögen zu der Annäherung an den Kaiser bigetragen haben.

<sup>2)</sup> Herim. Chron. a. 1048: pacem pactumque inter se iuramento confirmant. Annal. Laubiens, a. 1048, SS. IV, 20: Heinricus imperator cum Heinrico rege amicitiam firmat.

a) Anselm. Remens, l. l.

<sup>4)</sup> Dem Domstifte überließ ber Kaiser auf Bitten ber Kaiserin einen Landbeüß im Ingespein, den ein damals verstorbener Plinisterial des Stiftes, Magnus m.t Namen, den Kaiser Konrad II. erworben hatte. Mon. Boica XXIX a, p. 92 (B. 1581; St. 2354). Dem Bischof Hattender Gestätigte er eine Schentung Kriser Heinrichs II., das Gut (prediolum) Rottenmann im oberen Körnthen, der fristeren Steiermart. Mon. Boica XXIX a, p. 94 (B. 1582, SS. 2355). Beibe Pelome sind batirt vom 2. Detober.

3) Chron, S. Huberti Andagin, I. I. ohne Zweifel auf Grund Gienes Dischies Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael Michael

<sup>5)</sup> Chron. S. Huberti Andagin. I. I. ohne Zweifel auf Grund eines Diplims, welches allem Unichein nach jett nicht mehr vorhanden ift, sondern unter die acta deperdita H. III. gehört. Die betreffende Stelle lautet: imperatoris baano et auctoritate firmatum ecclesiae mercatum procuravit (sc. Adelardus)

<sup>6)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1049.

46 1048.

erhielt 1) — während das andere aus politischen Gründen für ihn bedeutsam war, da es mit dem fortbauernden Kampf um Lothringen

zusammenhing.

Abalbert, der Herzog von Oberlothringen, war nämlich inzwischen gegen Gotfried zum Angriff übergegangen. Er hatte die Bestungen des rebellischen Fürsten verheert und nach vollbrachter That, während die Mehrzahl seiner Waffengefährten wieder nach Hause ging, sich mit dem Reste an der Sambre bei Thuin gelagert. Hier übersiel ihn Gotfried und übte blutig Bergeltung; Widerstand war vergeblich. Abalbert selbst wurde erschlagen 2) und der Sieger suhr nun seinerseits sort das Land zu verwüsten; dis zum Khein soll er vorgedrungen sein und nur die Ortschaften, welche durch Besessigungen geschützt waren oder sich mit Geld seinen Schutz erkauften, geschont, alle übrigen aber niedergebrannt haben 3).

Das Herzogthum Oberlothringen blieb indessen nicht lange unbesetzt. Noch vor Ende dieses Jahres ging es über auf Gerhard, welcher in den Quellen durch Junamen, wie Graf von Chatenois!), der dom Elsas! charakterisit wird, nach allgemein gebilligter Annahme älterer und neuerer Genealogen ein naher Verwandter, Bruder oder Nesse seines Borgängers!). Jedenfalls, was bei Adalbert nur Vermuthung war, das ist bei Gerhard so gut wie gewiß: er gehörte zu dem ältesten

2) Herim. Aug. Chron. a. 1048; Annal. Mosomag. a. 1048, SS. III, 161, woburd ber Ort bee Treffens sessessellt wird, und Littider Unnalen bei Sigebert, a. 1048, SS. VI, 359, Annal. S. Jacobi Leod. a. 1048, SS. XVI, 538 und Annal. Leod. a. 1048, SS. IV, 20. Und Lambert von Gerssell berückte über biefe Greianisse. aber in versehrtem Ausammenbang. Annal. a. 1044

<sup>1)</sup> Die Jbentität ber jüngsten Tochter Heinrichs III. mit der mehrfach als Schwester heinrichs IV. bezeugten Aebtissin Abelheid II. von Oneblindurg und Gandersheim läßt sich zwar nur indirect aus inneren Gründen beweisen, aber sie genügen, um dem Mangel directer Zengnisse in diesem Kalle zu ersetzen Bzil. L. Beiland, Chronologie der älteren Aebtissinnen von Oneblindurg und Gandersheim, Zeischricht des Harzenbers, S. Jahrg. S. 478 u. 485. Ju den auf Abetheid II. bezüglichen genealogischen Auslein gehören ein Attenstüd des Gandersheimer Convents aus dem Anfang des zwössen ein Attenstüd des Gandersheimer Convents aus dem Anfang des zwössen zahrhunderts bei Harenberg, Hist diplom. Gandersh. p. 135 u. 697 und ein alter Katalog der Aebtissinnen, excerpirt ebendort S. 690, serner eine Relation über die im Zahre 1071 erfolgte Weihe des Doms von halberstad. S. Annalista Saxo a. 1071, SS. VI, 698 und Gesta episcopor. Halberstad. SS. XXIII, 96.

ilber biefe Ereignisse, aber in vertehrtem Busammenhang, Annal. a. 1044.

") Lambert I. I. Gotefridus . . Adalbertum ducem quem rex patri eius subrogaverat, praelio vietum occidit, caedes hominum et depopulationes agrorum quam maximas fecit, loca omnia usque ad Renum praeter ea, quae vel murorum praesidio hostilem impetum subterfugiebant vel se data pecunia redemerant, in cinerem redegit. Bgl. Laurentius Leod. Gesta episcopor. Virdunens. c. 2, SS. X, 492: Cumque . . nobilissimum Albertum de Longui castro, quem super se (sc. Godefridum) ille ducem statuerat, bello exemerit, omnem Lothariam caedibus incendiis rapinisque vexaverit, tamen etc.

<sup>4)</sup> Laurentius Leod. l. l. 5) Sigebert, Chron. a. 1048: Ducatum . . Gerardus de Alsatia . .

optinet.

9) Hieronym. Vignier, La véritable origine des très-illustres maisons d'Alsace (Paris 1649) p. 3 et 4; Calmet, Histoire de Lorraine (Nouv. édition) T. II, p. 215; A. Copn, Stammtafein Nr. 28.

und ichon beshalb bornehmiten Dnnaftengeschlechte bes Landes, er mar nabe verwandt mit jenen beiden lothringifchen Grafen, den Brudern Gerhard und Abalbert, welche sich bei der Wahl Kaiser Konrads II. einen Namen machten und ihre Ahnenreihe durch eine von Wipo überlieferte Sage bis in die Urgeit des frantifchen Reiches gurudgu= führen suchten 1). Auf Grund dieser Abstammung durfte sich der jungere Gerhard einer erlauchten Betterschaft rühmen, so mit den Luxemburgern 2), ferner mit dem gräflichen Hause von Egisheim im Elfaß und mit Bijchof Bruno von Toul 3), in deffen Dioceje feine Sauptburg Chatenois lag, aber auch mit bem Raifer, beffen Großmutter Abelheid ebenfalls gur lothringifchen Dynaftie gehörte, eine Schwester der obengengnnten Grafen Gerhard und Adalbert mar 4). Ueberdies durch seine Gemaftin Hedwig (Hadwidis) von Namur, eine Richte des letten Karolingers 5), war herzog Gerhard mit einem der größeren Grafenhäuser von Riederlothringen verschwägert, mahrend er durch Familientradition und wohl auch aus eigener Neigung zu verschiedenen Rirchen und Klöftern Beziehungen hatte, Die ihm Sympathien weit über die Grengen feines Gebietes hinaus verburgten. Sein Grofpater Adalbert hatte in der Dioceje Met das Alofter des beiligen Betrug ober jum beiligen Rreug in Bousonville geftiftet 6) und, nachdem es von Bischof Theoderich II. am 31. Januar 1033 geweiht mar 7), die Leitung beffelben ben bemährteften Banden, nämlich Poppo von Stablo s), anvertraut. Graf Gerhard, der gleichnamige Bater bes Herzogs, ftand mit Halinard, dem Erzdischof von Eyon, in gutem Einvernehmen, zu einer Zeit, als dieser nur noch Abt von S. Benignus in Tijon war: Ende Juni 1033 hatte jener sich durch eine Landichentung um das Rlofter berdient gemacht 9). Endlich Gerhard felbft

<sup>1)</sup> Wipo, Gesta c. 2, SS. XI, 258. Bgl. unten S. 48, Anm. 1, wonach, wenn anders biefe Combination richtig, Abalbert ber Grofvater, Gerhard ber

Treste under Deie Someintein kring, Vollekt der Größeder, Gergard der Großobiem des neuen Herzogs waren.

\* Evo von Luzemburg, Tochter des Grafen Siegfried und Schwester der Kaiserin Kunigunde, war vermählt mit Gerhard, Grafen im Elsas, comes Alsatiae bei Thietmar, Chron. l. c. 13, SS. III, 796, der wahrscheinlich identisch ist mit dem gleichnamigen Großoheim Gerhards d. z.

\* Nach Vignier p. 3 waren die Urzogswärer Graf Geerhard vom Elsas und Higgs, der zweiter Graf von Egisheim, Brüder.

\* Wipo I. 1.

\* A Georg Schammtofeln Rr. 28.

<sup>7)</sup> A. Cobn, Stammtaseln Nr. 28.
9) A. Cobn, Stammtaseln Nr. 28.
9) Calmet II, 115, 116, gestütt auf die sog, Charta fundationis Bosonis
Villae bei Vignier p. 97. 99, 102, in Babrbeit seine Ursunde, sondern eine
Notitia, welche allerdings aus dem Aloster selbst frammt, aber erst nach dem Tode Bergog Gerhards, geft. 1070, wie es icheint in ben erften Jahren feines Cohnes Theoberich verfaßt murbe. Daber bie Incorrectbeit mander Daten.

<sup>7)</sup> Vignier p. 97.

<sup>&#</sup>x27;) Vigner p. 37.

9) Vita Popponis c. 19, SS. XI, 305.

9) Urlunde Gerhards mit dem Actum Memiremont, Calmet II, Preuves p. CCLXIII. Die Schenfung erfolgte u. a.: proque patris mei Adalderti et avunculi mei Gerardi animarum salute. 3m Chron. S. Benigni Divion. ed. d'Achery. Spicilegium I. p. 471 wird auch der Herzeig Gerhard, Girardus dux, als Denator des Mosters gerühmt, aber auffallender Meije wird ein Bater bier Albertus genannt mit bem Bufate: comes Metensis.

begunftigte in späteren Nahren das Kloster Echternach in einer Beise. welche nur genügend verständlich wird, wenn eine altere traditionelle Berbindung vorausgegangen mar 1). In den allgemeinen Angelegen= heiten hatte fich Gerhard unseres Wiffens bisher noch nicht bervorgethan, in der weiteren Entwidelung bagegen gelangte er zu einer bedeutenden Stellung, bor allem, er wurde der Stammvater ber Dynaftie, welche Oberlothringen, beziehungsweise Lothringen ichlechtweg, fast sieben Jahrhunderte lang, bis zur Abtretung des Landes an Frankreich im Jahre 1735, unter dem herzoglichen Titel beherricht hat 2).

Als der neue Herzog fein Umt antrat, befand sich der Raifer in Stragburg und nicht unmöglich mare es, daß die Ginsegung eben bier ftattfand 3). Gewiß ift: die Ereigniffe, welche diefen Att veranlagten, der Sieg Gotfrieds bei Thuin und Die Kataftrophe Bergog Adalberts zeigten von Reuem, wie fehr die eben hergestellte Verbindung des Raisers mit dem Könige von Frankreich durch die Lage der Dinge geboten mar, wie nothwendig es mar das Bündnig von 3vois auf-

recht zu halten und weiter zu bilden.

Bischof Wazo, der Urheber des Widerstandes, por dem Konia Beinrich bei feinem vorjährigen Unichlag auf Lothringen gurudgewichen war, follte nun aber die Wiederannäherung der beiden Berricher nicht mehr erleben. Nachdem er am Mittwoch den 29. Juni das Geft ber beiben Apostelfürsten in gewohnter Frische gefeiert hatte, waren schon am Freitag barauf die Anzeichen eines schweren und schwerzhaften Leidens hervorgetreten und acht Tage fpater, am 8. Juli, erfolgte ber Tod4). Wazos Bontificat hatte nur fechs Jahre gedauert, aber beffen ungeachtet mar fein Ende ein Ereignis von Bedeutung, welches auch

8. Frond vom Jahre 1065, Rodulfi abbat. Trudon. epistolae, SS. X, 325.

2) Herim. Aug. Chron. a. 1048 berichtet zunächst: Post quem (Adalbertum) Gerhardus dux ab imperatore constituitur und fährt dann iort:

<sup>2)</sup> Urfunde des Herzogs Gerhard vom 11. April 1067; Beyer, Mittefrheinisches Urfundenbuch I, 423. Das Kloster erwirdt das herzogliche Mlod zu Heinige und übernimmt als Entgelt die Memorien des Derzogs, seiner Gemahlin Hadwids und seines Sohnes Theoderich, aber auch die Anniversarien seiner Ettern Gerhard nutd diese. In der auch die Anniversarien seiner Ettern Gerhard nutd diese. In der hohe Berhard und diese Klostes erössen der diese diese klostes erössen der diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese diese di und einen britten Bruber Bergog Gerhards, mit Namen Stelrich, lernt man tennen aus einer Urfunde bes Bifchofs Abalbero III. von Diet für bas Klofter

Ipsis imperator diebus Argentoratum . . proficiscitur.

4) Ausfilhrlich berichtet hierüber Anselm. Gesta c. 69, 70, 71, SS. VII, 231—234, mäßrend andere Cuellen fich nur turz jaffen, fo die Aittider Annalen in Annal. S. Jacobi Leod. a. 1048, SS. XVI, 638, nub in ten Annal. Laubiens. et Leodiens. a. 1048, SS. IV. 20; Sigebert. Chron. a. 1048, SS. VI, 359; Herim. Aug. Chron. a. 1048, SS. V, 128. Der auf Bajos

außerhalb Lothringens bemertt und gewürdigt wurde 1). In Lüttich wurde es als ein großes Unglud empfunden. Das bezeugt ber ichwungvolle Nachruf, den ber gleichzeitige Geschichtschreiber Unfelm Dem Entichlafenen, feinem Saupthelden, widmet: geschrieben in ein= fichtsvoller Werthichatung des Mannes ift diefer Schlugabichnitt 2) des Werkes doch mehr als eine blog ftiliftifch prunfende Leiftung. Dem entipricht auch die Grabinichrift, welche uns von einem Autor des breigehnten Sahrhunderts überliefert wird: turg, aber nur um fo stolzer lautet ihr Lob, indem sie Wazo als einzigartig preist 3). Und ift er dentwürdig nicht sowohl wegen der Gelehrjamkeit, die ihm nachgerühmt wird, oder wegen der religiofen hingebung, womit er die Bflichten feines geiftlichen Umtes erfüllte, - Diefe Eigenschaften maren im Allgemeinen zeitgemäß und speciell in Luttich traditionell - als vielmehr wegen feiner praftisch politischen, namentlich feiner admini= ftrativen Leiftungen. Die Urt, wie Bago mit den reichen Mitteln feines Bisthums wirthichaftete, bor allem wie er die niederen und armeren Rlaffen ju ichugen und die allgemeine Wohlfahrt ju heben juchte 4), war rationell, human und unter feinen fürftlichen Standes= genoffen feineswegs allgemein. Beifpielsweise zeichnete fich die innere Bermaltung des Erzbischofs Abalbert von Bremen weder durch 3medmäßigfeit noch burch Wohlwollen aus 5). Originell war Wazo auch in der Behandlung der allgemeinen Angelegenheiten. Er war ein Reichsfürst von aufrichtiger Lonalität, aber zugleich mar er ein Mann von felbständigem und freimuthigem Urtheil, ber insbesondere über bas Rangverhaltnig von priefterlicher und toniglicher Gewalt feine eigenen. wohl firchlich begrundeten, aber von der herrichenden Praris abmeibenden Unfichten hatte 6), und hiermit verband er einen ftarten Gigenwillen, der es ihm erschwerte fich unterzuordnen. Daber fonnte es taum anders fein: ungeachtet feines Gemeinfinnes gerieth Bago boch wiederholt mit bem Raifer in Conflitt, und wenn er auch ftets muthig für feine Sache eintrat, jo gog er fast regelmäßig den Rurgeren. (Finige Falle ber Urt haben wir bereits tennen gelernt 7), hier fei inbeffen noch eines Borfalles gedacht, welcher von Unfelm berichtet mirb8) und im Grunde nicht anders verlief als die übrigen, aber boch wegen feiner Nachwirkung gerade in diesem Zusammenhang von Interesse ift.

Enbe bezügliche Abschnitt in ben Gesta abbat. Gemblac. c. 44, SS. VIII, 541 ift aus Anfelm entlehnt. Der Tobestag fieht fest burch Unfelm und bie mit ibm il ereinstimmenben Rotigen bes Tobtengebentbuches von Luttich bei Chapea-

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. l. l. Auch in Bamberg murbe Wagos Tob notirt. E. Die Lifte verftorbener Bischöfe in bem Missale saec. XI, Girich, Beinrich II., P. I, ≥. 558.
 Anselm, Gesta c. 73.

Ante ruet mundus quam surgat Wazo secundus. Rach Aegid. Aureaevall. bei Chapeaville I, p. 310.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bt. I, E. 197, 198. 5) Adam, Gesta l. III, c. 56, 57. 6) Bt. I, S. 296.

<sup>7)</sup> Chentort und oben S. 29. 5) Gesta e. 66, SS VII, 229.

Jabrb. b. bifd. Geid, - Steinborff, Beinrich III.

50 1048

Es mar in einem ber beiden Kriege, welche Raifer Beinrich gegen Graf Dietrich von Solland, den aufftandischen Friesenfürsten führte, mahricheinlich in dem ersten bom Frühjahr 10461), da erhielt Bijchof Bazo den Befehl schnell Zuzug zu leiften : in drei Tagen follten die Bijchoflichen jum Sauptheere ftogen und an dem Geldzuge, ber ja ju Schiff bor fich ging, theilnehmen. Indeffen, die für die Große der Entfernung fehr tury bemeffene Frift und die Beforgnig, daß die Ritter, bes Seekrieges untundig wie fie maren, Gefahr liefen vom Feinde in Sinterhalte gelocht zu werden, bestimmten Bazo zunächst nur auf Die Schonung feiner Leute Bedacht zu nehmen. Er leiftete dem taiferlichen Befehl feine Folge, ericbien aber, als nach beendigtem Feldauge eine Reichsberfammlung gehalten wurde, auf Diefer und hatte fich nun über verschiedene Beschwerden, die gegen ihn vorgebracht wurden, insbesondere über Difachtung des letten Aufgebotes zu verantworten. Sein Berhalten murbe allgemein gemigbilligt, nicht blog ber Raifer war in hohem Grade aufgebracht, auch die Großen des Reichs, auch Die Bifchofe nahmen fammtlich gegen Bago Bartei und riethen ihm gur Unterwerfung, mahrend von der anderen Geite das faiferliche Befolge, die Söflinge larmend auf ihn eindrangen. Der Tumult wurde fo gra, daß Bago, als er fich vertheidigen wollte, nicht einmal mit Ruhe angehört wurde. Unter diesen Umftänden that er fich Gewalt an: obgleich überzeugt, daß fein Berfahren entschuldbar mare, erflarte er fich bennoch, indem er Raifer Beinrich ju Gugen fiel, für ichuldia und fügte fich in die Bahlung einer Geldbuße bon dreihundert Pfund Silber. Bei ber Erinnerung an Diefen peinlichen Borgang mochte ihm nur Gins Benugthuung gewähren : in einem Augenblide verhaltnißmäßiger Rube foll er Belegenheit gefunden haben feinem priefterlichen Gelbstbewußtfein bem Raifer gegenüber icharfen Ausdrud zu geben 2). Es hatte Bazo nämlich verlett, daß er, der bejahrte und frankliche Mann, bei der Berhandlung fteben mußte, mahrend alle übrigen, feine Richter, fagen. Er verlangte deshalb auch für fich einen Seffel und zwar unter hinweis auf die Weihe, die ihm als Geiftlichen zu Theil geworden. Der Raifer mandte ein, auch er mare mit dem beiligen Dele gefalbt worden und deshalb gur Alleinherrichaft berechtigt 3). Darauf aber that Wazo den Ausspruch: "Zwischen der priesterlichen Weihe und derjenigen, die Ihr empfangen habt, besteht ein großer Untericied. Die unfrige ift lebenspendend, die eurige hat ben Tod

dictus est hoc modo contra imperatorem usus fuisse. Anselm, Gesta c. 66.

8) Ego vero, inquit, similiter sacro oleo data milii prae caeteris im-

perandi potestate sum perunctus. Ibidem.

<sup>1)</sup> Für die Zeitbestimmung ist meines Erachtens entschieden, daß für die von Wazo besiechte Reichsversammtung (colloquium), auf welche Anselm Bezug nimmt, gleich nach der zweiten friesischen Seerarth kaiser Schinzids im Derblie 1047 kein Raum ist, möbrend sie sich in die Begebenheiten des Krissalvs 1046 leicht und ungezwungen einreihen löst. Will man sie nicht nach Nymwegen verstegen, wo der König am 16. April verweiter, so bieter sich als weitere Möglicheteit Aachen dar: bier tagte zur Pfingszeit eine große Reichsversammtung und zwar unter Betheisigung Wazos. Bo. I, S. 294 fi.

2) Sacerdotali auctoritäte ipso die et in eodem conventu curialium

im Gefolge und je großer der Borgug ift, den das Leben bor bem Tobe hat, um fo höher ift unfere Weihe erhaben über ber eurigen" 1).

Abgefeben von Diesem Zwischenfall batte jene Reichsversammlung in bem Gedachtniß Bagos, wie gejagt, nur veinliche Gindrude gurudgelaffen. Es gereute ibn fein Leben lang fich gegen die eigene Ueber= Beugung für ichuldig erklärt zu haben; auch in der letten Beichte, Die er auf dem Sterbebette feinem vertrauten Freunde Olbert, dem Abte von Gemblour und von S. Jacob in Luttich ablegte, tam er barauf gurud, betheuerte nochmals feine Schuldlofigfeit und beklagte lebhaft die Nachgiebigkeit, ju ber er fich burch ben Fußfall vor bem Kaifer verstanden hatte, als seiner felbft unwürdig, als eine dem bischöflichen Namen angethane Schmach 2). Zwei Tage nachdem Wazo diefes bezeichnende Geständniß abgelegt hatte, am 8. Juli, starb er, und am 14. deffelben Monats endete auch fein Beichtiger Olbert 3), unter beffen langer, feche und dreifigiahriger Baltung bas Rlofter Gemblour einen ähnlichen Aufschwung genommen hatte 1) wie Stablo und Malmedn unter Bopbo, Reichenau unter Bern, Clund unter Obilo. Unter fich geistesverwandt, Poppo und Olbert überdieft durch gemeinschaftliche Beziehungen zu Richard von S. Bannes besonders verbunden, standen fich alle Diefe hervorragenden Aebte auch hinfictlich ihres Endes nabe: rafc nach einander verschieden fie alle im Laufe eines und beffelben Rabres 5) und überliegen ihre Memter einer jungeren Generation, Die bon ihnen felbst planmäßig zu weiterem reformatorischem Wirten berangebildet mar. Go mar der nachfolger Olberts in Gemblour - er hieß Myjach, zubenannt Mathelinus 6) - nicht nur ein Bermandter fei= nes Borgangers, sondern auch deffen Zögling. Zusammen mit seinem Bruder Folfuin hatte Myjach ben ersten Unterricht von Olbert empfangen, dann mar er nach Berdun geschidt worden, um die Schule Richards von G. Bannes durchzumachen und nachdem unter beffen Unleitung feine Tüchtigkeit genügend erprobt mar, hatte ihn Olbert nach Gemblour gurudberufen. Bald mar Myjach fur Die Geichafte unentbehrlich; bei dem Tode Olberts verwaltete er icon seit Jahren die Propstei des Klosters und genoß ein solches Vertrauen, daß er einmuthig zum Abte gewählt wurde. Dieses geichah am 26. Juli, am 7. August wurde Myjach consecrirt?). Sein Bruder Folsuin hatte un-terdessen im Anschluß an Poppo eine ähnliche Lausbahn durchgemacht: junachst in Stablo als Knabenlehrer thatig, siedelte er einige Jahre darauf nach Met über und wurde auf Boppos Berwendung jum Abt

<sup>1)</sup> Alia, inquiens, est et longe a sacerdotali differens vestra haec, quam asseritis, unctio, quia per eam vos ad mortificandum, nos auctore Deo ad vivificandum ornati sumus; unde quantum vita morte praestantior, tantum nostra vestra unctione sine dubio est excellentior. Ibidem.

2) Anselm. Gesta c. 70

3) Anselm. Gesta c. 71 (Gesta abbat. Gemblac. c. 44).

<sup>4)</sup> Birfd, Beinrich II., Bb. I, G. 195. 8) Sigebert, Chron. a. 1048.

<sup>6)</sup> Gesta abbat. Gemblac, c. 47. Dazu Sigebert, Chron. Auctar. Gemblac, a. 1048. SS. VI, 391.
7) Gesta abbat. Gemblac, l. l.

von S. Binceng erhoben 1). Die Abtei von S. Jacob in Luttich ging nach Olberts Tod auf Albert über 2) und in dem Bisthum von Lüttich folgte auf Wazo sehr bald, angeblich noch ehe Mhjach in Gemblour gewählt wurde "), also vor dem 26. Juli Dietwin, von dessen Vor-geschichte bisher nichts weiter bekannt geworden ist, als daß er aus

Baiern stammte und mit bem Raifer verwandt mar 4).

Diejes Emportommen von jungeren und frifden Rraften mar um so bedeutungsvoller, je genauer es jusammentraf mit einer Per-sonenveränderung in dem höchsten aller firchlichen Aemter, mit dem Uebergang des Bapftthums auf eine Berfonlichkeit, welche allen weiteren Bestrebungen gur Reform des Klosterweiens einen Rudhalt bot. jo ftart und mächtig, wie ihn die älteren Reformatoren in Rom ent=

weder gar nicht ober nur borübergebend gefunden hatten.

Bapft Damafus II., im Umte, wie oben berichtet murde, feit bem 17. Juli mar ichon wenige Wochen fpater nicht mehr unter ben Lebenden: am 9. August ftarb er in Braneste 5) - ob eines natürlichen Todes oder gewaltsam, in Folge von Gift, welches ihm Benedict IX., der abgesetzte Tusculaner, beigebracht haben soll — das wird sich nicht mehr feststellen lassen. In dem einzigen Quellenzeugniß, welches Die zweite Berfion direct beglaubigt 6), wird fie nicht ein Mal ohne

1) Ibidem.

2) Annal. S. Jacobi Leod. a. 1048, SS. XVI, 638.

4) Aegid. Aureaevall. Gesta, c. 1, Chapeaville II, p. 3. Dietwins Ber-

6) Beno I. l. Damasus . . . . veneno, ut dicitur, propinato suffoca-tus. Theophylactus enim magister Hiltebrandi post fugam reversus Romam cum familiari suo Laurentio, multis maleficiis sacrain sedem vexabat et per litteras discipuli sui Hiltebrandi ea, quae in palatio imperatoris gerebantur, resciebat. Auf eine gemiffe Gewaltsamteit scheint auch Bonitho

<sup>3)</sup> Gesta abbat. Gemblac. c. 47: Deodvino in cathedra aecclesiae Leodicensis subrogato, Mysach . . . cognomento Mathelinum abbatem substitui Gemmelacensi coenobio concors totius congregationis expetivit electio. Der Erhebung Dictwins gebenten auch die anderen auf S. 48, Inm. 4 auigezählten Quellen, ferner Gesta abbat. Trudon. Contin. SS. X, 384 und Rupert, Chron. S. Laurentii Leod. c. 40, SS. VIII, 275.

Acgio, Aureaevali, Gesta, c. 1, Chapeaville II, p. 3. Dictions Petrinit and Baiern, jebenfalls and bem oberen Deutschien ergiebt sich schon auß Anselm. Gesta c. 9, SS. VII, 195.

¹) © nach ber llebersieserung von Montecasino in dem Necrol Casin. Muratori, Rer. Italicar. Scriptor. VII, 944 und bei Amatus I. III, c. 14, ed. Champollion-Figeac p. 78 (Leo, Chronica Mon. Casin. l. II, c. 79, SS. VII, 683). Desiderius, Dialogor. l. III, procem. ed. Bibl. Maxima XVIII, p. 854 und die rinische meister im Maxima Reisen des aus in die des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes des processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de processes de als and sie bie Daner bes Hontiscats mit Ansiching bes Tages ber Beiße ober bes Todestages auf 23 Tage berechnen. Bapstatalog bei Watterich I, 71; Annales Romani SS, V, 469; Beno, Vita Hiltebrandi ed. Goldast p. 13; Benzo, lib. VII, c. 2, SS. XI, 671. Gregor. Catin, (Histor. Farsens, c. 25). SS. XI, 573. Abweichungen von biefer Berechnung beruhen auf Brribum, fo bie 20 Tage, bis deni dies bei Bonitho, Ad amicum I. V, ed. Jaffe p. 631 (Romonld, Salern. Annal. a. 1046, SS. XIX, 404); anbererfeits bie 30 Tage bei Anselm. Remens. ed. Watterich I, p. 113 und Bernold, Chronicou a. 1048, SS. V, 426, während in dem einleitendem Papifactologe beijelben Wertes Die Sebenggeit richtiger auf nec unum mensem angegeben wird, SS. V, 399. Unbestimmt, aber correct beist es bei Herim. Aug. Chron, a. 1048: Damasus . . . paucis diebus exactis defunctus.

Ginidrantung mitgetheilt. Die Leiche wurde nach Rom gebracht und

in der Bafilita von E. Lorenzo beigefett 1).

Dann begannen Berhandlungen über die Bahl eines Nachfolgers und zwar in berielben Beife, wie bei ber borjahrigen Bacang nach bem Tode von Babit Clemens II., durch Abordnung einer römischen Gefandtichaft, welche bem Raifer ben Todesfall melben und ihn um Die Ginfetung eines neuen Bapftes erfuchen follte. Gigenthumlich war dies Mal nur, daß die romijden Gefandten bis ju einem gemiffen Grade selbstandig auftraten, ba sie don sich aus das Augenmert bes Kaifers auf eine bestimmte Personlichkeit richteten. Ohne Zweisel auf Grund eines in Rom empfangenen Auftrages erbaten fie fich gum Papft den Erzhijchof Halinard von Lyon, jenen eifrig asectischen und fireng hierarchijchen Pralaten, der zu seiner hohen Stellung auf so ungewöhnliche, dem kaiserlichen Ansehen so wenig förderliche Art gelangt war 2).

Salinard war in Rom wohl befannt und fehr beliebt. Er war icon oft dort gewesen um die heiligen Stätten zu besuchen, um an ben Grabern ber Apostel und Marthrer gu beten. Bei ber Gelegen= beit hatte er auch unter den Römern selbst gablreiche Freunde und Berehrer gewonnen: besonders gefiel an ihm, daß er nicht blog der allgemeinen lateinischen Sprache machtig war, sondern fich auch in bem Bolksidiom auszudrücken verstand ). Auf ihn also, nicht auf ein Mit-glied des großen städtischen Clerus ging bei der bevorstehenden Papstwahl zunächst die Absicht der Römer und da der Raiser fich ihren Borichlag aneignete, auch feinerseits eine entsprechende Aufforderung nach Inon gelangen ließ4), fo war es nun halinards Cache fich gu enticheiden, anzunehmen oder abzulehnen. Er that das lettere, indem er, wie es in der bezüglichen Quelle beißt, sich nicht eher wieder an ben Sof begab, als bis, weil er zögerte, ein Anderer gemählt worden mar 5).

Unter diesen Umftanden verdient es gewiß Beachtung, wenn Bonitho berichtet, daß die erfte Begegnung ber romifden Befandten mit bem Kaiser in Sachsen stattsand ). Denn Ende September und Anfang October hielt jener, wie wir sahen ), in Pöhlbe Hof; es folgte Dann feine Reife an Die Deutsch-frangofifche Grenge (Mitte October),

hingubeuten. Is, postquam sedem Petri invasit, antequam bis deni dies volverentur, corpore et anima mortuus est. Cuius tam celerem mortem audientes, ultramontani episcopi de cetero timuerunt illo venire.

<sup>1)</sup> Herim, Aug. Chron. a. 1048.

<sup>2) 28</sup>b. I, G. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Chronicon S. Benigni, SS. VII. 237: diligebant enim eum valde Romani propter facundiam oris sui et affabilitatem sermonis; ita enim proferebat vernaculum sonum loquelae uniuscuiusque gentis, quo usque atina penetrat lingua, hacsi eadem patria esset progenitus.

\* S. bie folgende Anm.

<sup>5)</sup> Ille cognita voluntate principis ac populi dissimulavit ire ad curiam, donec tardante eo alter eligeretur. Ibidem.

<sup>6)</sup> Ad amicum lib. V, ed. Jaffé p. 631.

<sup>7)</sup> Dben G. 40.

fomie fein Aufenthalt in Stragburg. Während beffen wird mit Salinard verhandelt worden fein 1), bis fein absichtliches Bogern neue Entichluffe nothwendig machte und damit die Enticheidung wieder an

ben Raifer gurudfiel.

Um fie berbeiguführen berief Raifer Beinrich die Großen bes Reides, Bifcofe und gablreiche weltliche Fürsten nach Borms. Er felbft begab fich dorthin über Speier, wo er am 19. Rovember angetroffen wird 2), und verweilte bis Ende des Monats : zwei kaiserliche Alte zu Gunften ber nächstgelegenen Bisthumer bom erften und britten December, ber eine für Bifchof Sigibodo bon Speier, welcher fich bamals Die Abtei Schwarzach in der Ortenau durch Diplom bestätigen ließ 3), ber andere für Bifchof Arnold bon Worms, dem ein Wildbann bei Wimpfen und Bischofsheim (Tauberbischofsheim) bestätigt murde 4).

4) Schannat, Histor. episc. Wormat. Cod. probat. p. 55 (St. 2359, B. 1586) mit bem Actum Binterbad, gwifden Stuttgart und Schornborf, mabrend

in bem borigen Diplom bas Actum Worms lautet.

<sup>1)</sup> Es bebarf ber Rechtfertigung, weshalb ich abweichend von anderen Forschern, 3. B. v. Gieserccht, Kaiserzeit II, 487, Barmann, II, 212, Zoepsiel, Papsimassen Siele St., von einschlässigen Abschmit bes Chron. S. Benigni, unserer einzigen Duelle über die Zandivatur Haltner, hier und nicht schon früher bei dem Uebergang des Pontificats von Clemens II. auf Damasus II. eingeste den bem Lebergang des Pontificats von Clemens II. auf Damasus II. eingereist habe. Daß in Betreff ber Zeitbestimmung ein Zweisel überhaupt mistlich ist, wird durch den Chronisten selbs veransaßt. Er ergäst die Haltnard-Epides als oh sie son untertelbar gwischen Cemens und de la. Augetragen hätte, ohne von Damasus II. Notiz zu nehmen, lätzt er Leo numittelbar auf Cemens folgen. In Folge bieses Irrihums, welcher übrigens auch sonst vorkommt, 3. B. im Anonym. Haserens. c. 37, SS. VII, 264, mussen Mertmale entscheiden, die fich aus anderen Quellen ergeben und als folde maren für mich folgende maßgebend. Erstens die bedeutend größere Tauer der Bacanz im Jahre 1048, nämlich sant vier Monate, während sie im Jahre 1047 höchsens zwei und einen halben Monat ausmachte. Imeitenst nach Bonitho, der, wie eben gezeigt wurde, einmas besser als gewöhnlich unterrichtet ist, aber von dem Zwischensalt von Halinard offendar nichts weiß, wurde Bruno von Toul erst in Vorlätg gebrackt, nachdem mit anderen Bischoffen vergeblich verhandelt worden war. Romani ... orant sibi dari pontificem. Set quia hoc non poterat ad presens leviter fieri, episcopis quippe nolentibus Romam tendere, deliberavit Reni Franciam visere. Im Jahre 1047 bagegen, nach bem Tobe von Clemens II. ist zusolge ber besten Suelle, Anselm, Gesta episcopor. Leod. c. 65, SS. VII, 22eigentlich gar nicht unterhandelt worden: ber Raifer entschied fich -- patriciali tirannide, wie Bonitho bezeichnent fagt - für Bifchof Poppo von Briren, biefer leiftete bem faiferlichen Befehl Folge und beibes geschah fo rafch, bag ber Raifer nicht einnaf wartete, bis das Gutachten, welches er sich von Bische Mage erbeten hatte, eingelaufen war. S. oben S. 29. — Auszugsweise ist der Berickt bes Chronicon S. Benigni übergegangen in Albrich & Compilation, Chronica Albrich, SS. XXIII, 788 und, wie hier eingereiht, in das Jahr 1048.

<sup>3)</sup> St. 2358 (B. 1585) ift ber Form nach eine erstmalige Schenfung, aber ber Cache nach bie Beflätigung einer folden. Denn G. Marien in Speier befaß Schwarzach ichon burd Diplom Raifer Konrabs II. vom 21. Februar 1031, 1815 200 (B. 1380) Br. 1741, Rentling, lirtunbenbud S. 29. Indessen mabrend bier mit ber Schenkung als Entgelt bie Bebingung vertnilpft ift, daß die Bischie von Speier das kalercide Kloster zu Einburg (an ber Aparb) beschien und vertheibigen sollten, so erneuerte nun heinrich III. bieselbe Schenkung bebingungslos. Intervenienten waren bie Raiferin und Bifchof Gigibobo. Remling, Ilrfundenbuch G. 42

bezeichnen das Ende ber Reichsversammlung von Worms. Anwesend maren außer dem Raiser bochft mabricheinlich die beiden oben genannten Bischöfe; ferner fanden sich ein die römischen Gesandten, von denen wenigstens einer, Hugo, Bischof von Cija (Assisi) namhaft gemacht wird 1) und unter vielen anderen nicht genannten deutschen Bijdofen erichien auch berjenige Kirchenfürft, ber alsbald Die Stimmen aller makaebenden Kattoren, des Raifers fowohl als der romiichen Befandten und der übrigen Großen des Reichs auf fich bereinigen follte: Bijchof Bruno bon Toul. Ihn felbit foll feine Erwählung außeror= dentlich überraicht haben 2), mahrend es im Grunde boch nur fach= gemäß und wohl begreiflich mar, wenn gerade er zu dem ichwierigen

Umte der oberften Kirchenregierung ausersehen murde.

Ein Cohn bes Grafen Sugo (II.) von Egisheim, ber ein Better Raifer Ronrads mar 3), gehörte Bruno, wie jein Cheim und Lehrer, Bijchof Abalbero III. von Met 4) ju ben Bermandten des faiferlichen Baufes: innerhalb des deutschen Episcopats waren fie gur Beit Die einzigen Blutsbermandten Beinrichs III. und daß dieje Familienbe= ziehungen bei der Wahl Brunos in der That von Gewicht waren, bezeugt ihre ausdrückliche Hervorhebung in mehreren Berichten b). In= deffen war es boch nicht die fürstliche Berkunft allein, was Bruno eine jo allgemeine Gunft verichaffte: er verdankte fie gum anderen Theile einer Reihe von Charaftereigenschaften, welche in dem Grade und Mage, wie er fie befag, nicht Jedermanns Sache maren, welche ihm unter allen Umftanden, auch wenn er nicht Papit geworden mare, ein bedeutendes Unjehen, einen dauernden Rachruhm gesichert hätten. Musgestattet mit mannigfaltigen Fähigfeiten 6), bewundert wegen seiner Schönheit 7) und erzogen in der Idee, daß er zu einer großen geifts lichen Wirtsamkeit bestimmt ware 8), außerdem reich und durch seine

<sup>1)</sup> Wibert, Vita Leonis IX, l. II, c. 2, ed. Watterich I, p. 150: Hugonis seilicet de Cisa urbe Italorum, legati Romanorum. Gen berfelte figuritt unter ben Subscribenten einer Urfunde Brunoß von Ende December 1045, Calmet, Histoire T. II, Preuv. p. CCLXXV: Signum Hugonis de Cysa urbe Italorum. Baß die Deutung bes Stadmanens betrifft, jo wirde es wohl bei Batteriche Unnahme, bag Uffifi gemeint fei , vorläufig bewenden muffen. Bilder Sugo von Affir ift als Zeitgenoffe Kaifer Heinrichs III. scon erwiesen von Ughelli, T. I, p. 479.

2) Et repente, illo (Brunone) nihil tale suspicante, ad onus apostolici

<sup>2)</sup> Et repente, illo (Brunone) nihil tale suspicante, ad onus apostolici honoris suscipiendum eligitur a cunctis. Wibert, l. l.

3) Wibert, l. I, c. 1, ed. Watterich, p. 128. Bgl. Wibert, l. I, c. 9, no Bruno als nepos Kaijer Konrabs beşeidnet wirb.

4) Als Refie des Grafen Gerhard de. ä. non Cifağ, der Abalberds Tante Eva geheirarhet hatte. Dirid, Delurid II. Bd. I, S. 335 und 537.

3) Anselm. Remens. ed. Watterich I, 113; Amatus l. III, c. 714, ed. Champellion-Figenc p. 78 und biernod Leo, Chron. Casin. l. II, c. 78, SS. VII, 683. Bgl. die Characterifit Loos dei Desiderius, Dialogor. l. III, ed. Bibliotheca Maxima XVIII, p. 534: regali genere ortus.

9) leber feine multifalifien geifungen (Composition don Reiponforien) Wibert, l. I, c. 13, ed. Watterich I, p. 144, der in Ann. 1 auch noch andere bierami bezigliche Zeugniffe angeführt fat, Sigebert, De scriptor. eecl. Anonym. Zwettlens.

nym. Mellicens. Anonym. Zwettlens.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Amatus l. l. 8) Wibert, l. I, c. 2.

Familienbeziehungen begunftigt, hatte Bruno icon als Jungling mit weitgehenden Unipruden hervortreten, vor allem er hatte darauf rechnen fonnen, daß ihm, dem Reffen und erklärten Gunftling Kaijer Ronrads II., ber mit bem jugendlichen aber tlugen Capellan fehr gerne au Rathe ging 1), bald eins der einträglichsten und wichtigsten Bisthumer zu Theil murde. Aber frei von gewöhnlichem Chraeig, überhaupt eine wahrhaft vornehme Natur, enthielt er fich aller Bestrebungen, welche bloß auf außeres Meiterkommen abzielten, er perigh feine hofamt mit einer Dienftwilligkeit, daß er den Beinamen "ber gute Bruno" davontrug 2) und als er den Uebergang in den höheren Kirchendienst nicht langer vermeiden tonnte, da begnügte er fich gur Ueberrafchung des hofes mit dem tleinen, armen und oft hart bedrängten Bisthum Toul, ju bem er fich icon aus Bietat, aus Dantbarfeit für die dort empfangene Ausbildung hingezogen fühlte 3). Brunos ge= rühmte Gutmuthigfeit entsprang aber feineswegs aus Billensichwäche oder Mangel an Ginsicht: sowohl Thatkraft als Klugheit entwickelte er an der Spige des Bisthums, welches er nun ichon über zwei Sahrgehnte verwaltete 4). Anfangs hatte er mit bedeutenden Schwierigfeiten zu fämpfen : sowohl von feinem Metropoliten, Erzbischof Boppo von Trier als auch bon manchen weltlichen Berren, die feine Ueberlegenheit fürchteten, wurden ihm Sinderniffe in den Weg gelegt 5). Aber gestütt auf die fortdauernde Gunft des kaiferlichen Sofes mar er ihrer mit der Zeit Berr geworden und hatte eine Ordnung der Dinge ge= schaffen, bei der innerhalb feiner Diocefe bas geiftliche Leben, nament= lich das Rloftermesen, gedieh, mabrend er felbst zugleich in den allgemeinen Angelegenheiten thatig wurde und fich als Staatsmann um Die auswärtigen Beziehungen des Reiches, insbesondere um Frieden und Freundschaft mit dem benachbarten Frankreich jene Berdienste erwarb, deren wir schon gedacht haben 6). Auch die eigenthümliche Stellung, welche Bijchof Bruno grundfaglich ju den firchlichen und firchenpolitischen Fragen feiner Zeit einnahm, tonnte bereits durch eine bedeutsame Thatsache charafterisirt werden. Er sympathisirte, wie wir faben 7), mit Salinard von Dijon, als diefer von Beinrich III. mit bem Erzbisthum inveftirt zu werden begehrte, ohne zuvor ben fonft üblichen Treueid geleiftet zu haben, und war mit Erfolg bemüht Diefen Unfpruch durchzuseten. Es fann demnach nicht zweifelhaft fein: Bruno war Dierarch in bem Sinne bes jungft verftorbenen Bago bon Lüttich, er theilte beffen Unficht, daß bei einem Conflict amifchen geift-

4) Brunos Inthronisation erfolgte am 20. Mai 1026, seine Orbination am 9. September 1027. Wibert, I. I, c. 11, 12.

<sup>1)</sup> Wibert, l. I. c. 6. 2) Wibert, l. l.

<sup>3)</sup> Außerdem gehörte er bereits zu ber Stiftsgeiftlichkeit, er war Diacon unter feinem Borgänger hermann und in Vertretung besielben Fishrer bes bischöftichen Contingents auf dem Römerzuge Kaiser Konrads II. Wibert, l. I. c. 7.

b) Wibert, L I, c. 12, c. 14.

<sup>6)</sup> S. oben S. 43 u. S. 45.

²) Bb. I, €. 303.

lichem und weltlichem Nechte jenes vorgehe und zog hieraus ichon als Bijchof praftische Consequenzen, die in letter Instanz das geltende Reichsrecht vernichten, Kirche und Clerus zu einem Staat im Staate ausbilden mußten. Injofern gehört auch Bruno ju den Borläufern Gregors VII. und bes hierarchifden Spffems, welches biefer verwirf-lichen wollte, und jeine Erhebung jum Papft, nur aus diefem Gefichtspunfte betrachtet, entiprach bem faiferlichen Intereffe ebenjo wenig wie Beinrichs III. Nachgiebigfeit gegen Salinard. Undererfeits aber maren Bruno und der Raifer perfonlich fo eng verbunden und waren übrigens in Betreff der Kirchenpolitit jo genau mit einander einberftanden, daß die Gefahr, welche in jener principiellen Meinungsver= ichiedenheit lag, durch diese einigenden Momente wenn nicht gang befeitigt, jo doch bedeutend vermindert murde. Auch Bruno verwarf Die Räuflichkeit ber firchlichen Aemter grundfäglich, von jeher billigte er nur die canonisch julaffigen Arten ber Erwerbung und am wenig-ften wollte er selbst im Berbacht ber Simonie stehen. Der Berufung jum Bijchof von Toul leistete er namentlich beshalb so willig Folge, weil dieser Att lediglich aus dem Antriebe der Diöcesanen hervorging, gang auf freier Bahl beruhte, und weil die Armuth des Bisthums die Bermuthung gewinnsuchtiger Absicht ausschloß 1). Ferner begegnete fich Bruno mit dem Raifer in dem Streben nach einer neuen, der urfprünglichen Regel mehr entsprechenden Geftaltung bes Rloftermefens. Much er, in einer geiftlich erregten Epoche aufgewachsen wie er war, hielt die von Cluny ausgegangene reformatorische Rich= tung für die allein berechtigte, und fie innerhalb feines Sprengels gur Herricaft zu bringen war ihm eine ber vornehmsten Aufgaben feines ganzen Pontificats. Roch inmitten der Ginsehungsförmlichkeiten that er einen enticheidenden Schritt: da die Aebte der Alofter Monenmoutier in den Bogejen und bon G. Mansuetus in Toul ihr Umt nicht fo verwalteten, wie es Bruno für gut hielt, jo feste er fie ab und übertrug beide Abteien auf Widerich, den Propft bon G. Gore in Toul, wo zu der Zeit der berühmteste aller Cluniacenfer als Abt maltete. nämlich Wilhelm Abt bon G. Benignus in Dijon 2). Gang in beffem Sinne wirkte Widerich: er tannte nichts höheres und er icheint feinen Lehrer und. Meifter jogar in Aeugerlichkeiten nachgeahmt zu haben 3). Rebenfalls vergalt ihm Bilhelm diese Singebung durch ein entsprechen= Des Bertrauen: es geichah auf fein Berlangen, daß Bruno mahrichein= lich noch im Jahre 1027 Widerich auch jum Abt von G. Evre inachte 4). Damit war der Schwerpunkt des Reformwertes in Die Sauptftadt verlegt 5), Bijchof Bruno trat gemiffermagen an Wilhelms

<sup>1)</sup> Wibert, l. I, c. 9.

<sup>9)</sup> Wibbert, 1. 1, c. 11, c. 13.
9) Chronicon S. Benigni: Qui (Widricus) egregii magistri docilis discipulus ita eum studuit imitari in omnibus, ut in suis omnibus vel verbis vel actibus repraesentari quodammodo videretur pater Wilhelmus. SS. IV, 485 not. 8.

<sup>4)</sup> Wibert, l. I, c. 13. 5) Bgl. Bregiau, Jahrb. Konrads II., Bb. I, S. 192.

Stelle, er verband fich mit Wiberich ju einem perfonlichen Bufammenwirten, welches nach verschiedenen Richtungen bin fruchtbar murbe. Namentlich Wilhelms eigenste Schöpfung, Die Reformation von C. Ebre murbe ficher geftellt: ju ber geiftlichen Regenerirung tam nun eine würdige äußere Ausstattung, vor allem die jo dringend nothwendige Erneuerung der Gebäude hingu und zwar, ba die eigenen Mittel des Klofters nicht ausreichten, mit Sulfe von Beitragen vornehmer Freunde und Gonner, welche ohne Zweifel an erfter Stelle burch Bruno für die Sache gewonnen maren. Es giebt noch ein urfund: liches Bergeichniß ber Beifteuernden und ihrer Gaben 1); an ber Spike fteben Raifer Ronrad II. und die Raiferin Gifela; weiterhin wird auch deren Schwester Die Bergogin Mathilbe von Oberlothringen genannt und ben Schluß macht eine Gruppe von lothringischen Rloftergeiftlichen, barunter - mas boch auch für Brunos firchliche Stellung bezeichnend ift - die entschiedensten Unhanger und Forderer der cluniacenfischen Reform: Richard bon S. Bannes. Sieafried bon Borge, Boppo von Stablo. Bruno felbit leiftete eine Beihülfe anderer Art: er verzichtete zu Gunften des Rlofters auf Ginnahmen, welche er bisher aus der Wiederbejetzung vacanter Vicarien beffelben gehabt hatte. Die bezügliche Urfunde bom 14. Juni 1034 2) ift im Namen bes Bijchofs ausgestellt, aber geschrieben murde fie von einem Donche bes Klosters auf Befehl des Abtes Widerich. Der Bund Dieser beiden Männer hat dann auch noch in einem litterarischen Denkmal Ausdruck gefunden. Erfüllt von Berehrung für feinen Borganger Bifchof Gerhard 3), unter dem S. Epre querft geblüht hatte, bewog Brung feinen Freund das Leben beffelben zu beschreiben und Widerich entledigte fich Diefes Auftrages in einem Buche über ben "beiligen" Bijchof Ger= hard 4), welches als Geschichtsquelle allerdings wenig zu bedeuten hat. Aber um fo merkwürdiger ift es wegen feines intellectuellen Urhebers, Schon die Bahl des Stoffes, Diefes Burudgreifen auf die Epoche, in der alle firchlichen Bestrebungen der unmittelbaren Gegenwart wurgelten , in der vorzüglich auf Betrieb ber Aebte von Cluny auch das Unfeben des Bapfithums und Roms als Sauptftadt ber allgemeinen Rirche von neuem begründet murbe, ift doch fehr bezeichnend; die geiftliche, oder fagen wir lieber, tatholische Dentweise Brunos wird dadurch ebenjo fehr charafterifirt wie durch die Pilgerfahrten, welche er, auch darin feinem Borbilde dem Bischof Gerhard getreu 6) von Reit

2) Calmet, l. l. p. CCLXVII.
3) Reg. 963—994.

<sup>1)</sup> Calmet, Histoire T. II, Preuves, p. CCLIX ss.

<sup>4)</sup> Vita S. Gerardi episcopi SS. IV, 490 ss. In ber versificirten Einseinung betont ber Unter bereits die Heiligfeit seines Helen — pontiscem sanctum Christo tribuente Gerardum, ebgleich die Canonilation bamas (wischen 1027 und 1049) noch nicht erfolgt war.

<sup>5)</sup> Battenbach, Geschichtsquellen II, G. 101.

<sup>6)</sup> G. pilgerte nach Rom in ben Jahren 1983 und 984. Vita S. Gerardi, c. 6-8; SS. IV, 495 ss.

Beit nach Rom unternahm 1). Eine biefer Reifen — wahricheinlich war es die lette vor dem Wahlatte von Worms — wird in der war es die legte dor dem Badilatte von Wortins — with in der altesten und besten Lebensbeschreibung des demnächtigen Papstes vershältnigmäßig aussührlich beschreiben und obgleich das Element der Legende darin überwiegt, so läßt sich doch so viel als thatsäclich erstennen, daß Bruno auch im Süden der Alpen, speciell in Kom kein Frembling war ). Wenn die Candidatur Halinards bon Lyon aus bessen perfonlicher Bekanntschaft mit einstügreichen Römern hervorging, jo mar ohne Zweifel auch ber Gifer, womit die romischen Gefandten in Worms auf die Erhebung Brunos hinwirtten, nicht ohne perionliches Intereffe.

Diefer wies die Aufforderungen, welche wiederholt und immer bringender an ihn gelangten, ben Befehl bes Raifers und die Bitten ber Gefandten ) nicht bon ber Sand, aber er leiftete ihnen nicht ohne Beiteres Rolge. Er erwirtte fich eine Bedentzeit von drei Tagen und bann erft, als er fich überzeugt hatte, daß alle Betheiligten auf ihrem Willen beharrten, erflärte er fich fügen, die ihm zugedachte Burde annehmen zu wollen, wenn er vernähme, dag ber gefammte Clerus und das Bolf von Rom unzweideutig und einmüthig zustimmten 5).

<sup>1)</sup> Summa inerat ei devotio primum pastorem, clavigerum coeli annuo revisere recursu. Wibert, l. II, c. 1.

<sup>2)</sup> Ibidem. An fich unwahrscheinlich und mit anderweit befannten Thatjachen unverträglich ift, was Orbericus Vitalis über eine Reite Brunos nach Romerzählt, Historia ecclesiastica lib. I. SS. XX, 52 in Anjeduß an einen furzen Bericht über die Schlächt bei Bal-es-dumes 1047, indesien der Bollfiändigkeit wegen sie ist hier wörtlich untgetheit. His temporibus Bruno Tullensis episcopus legatione Lotharingorum fungens Romam adiit, et in via dum quadam nocte oraret, angelos cantantes audivit. Dicit Dominus: ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis et caetera. Bruno autem ad papam Damasum perveniens honorifice ab eo susceptus est et in senatu Romano cardinalis episcopus ordinatus est. Erat enim pulcher et generosus, sapiens et facundus et multis ornatus virtutibus. Eodem anno Damasus papa defunctus est et Bruno in Leonem papam electus est.

<sup>3)</sup> Er pflegte unterwegs ju prebigen und machte baburch großen Ginbrud

<sup>&</sup>quot;

" Er pflegte interwegs zu predigen und machte daburch großen Eindruck auf die zuhörenden Laien, populos adstantes. Widert l. l. Bermuthlich war er wie Halinard der dittaltenischen Boltsprache mächtig.

" Widert, l. II, c. 2 unterschiedt imperiale praeceptum et commune omnium desiderium, nährend Bonitho einseitig, wie sast immer, nur der Geindten gedenst: multum preeidus et rogatu Romanorum vis persuasum est Brunoni etc. Ad amieum l. V, ed. Jasté, p. 631. Das Ergenstilch hierzu ist Anselw. Remens, ed. Watterich I, 113, wo sediglich der Wilse des Kaisers jervorgehoben wirb.

<sup>5)</sup> Wibert l. II, c. 2: coactus suscepit iniunctum officium, praesentious legatis Romanorum, ea conditione, si audiret totius cleri ac Romani populi communem esse sine dubio consensum. Emphatischer und boch auch achlich weitergebend find bie Worte, welche ibm von einem feiner fpateren Biographen, Bruno von Segni, in ben Munb gelegt werben, Vita s. Leonis IX, ed. Watterich I, 96: Ego, inquit, Romam vado ibique si clerus et populus sua sponte me sibi in pontificem elegerit, faciam quod rogatis; illiter electionem nullam suscipio. In bem Adhlbericht des beneventantichen Piographen bei Borgia, Memorie istoriche di Benevento II, 299 ss. ichlt ein analoger Ausspruch, aber das ist ohne Becentung; als ein Gemisch von Ihrase und Legende wäre jener Abschnitt überhaupt entbehrlich. Bur Charat-

Diese Erklärung einer bedingten Unnahme erhielt ber Raifer bon Bruno mahricheinlich vor versammeltem Reichstag, jedenfalls waren die römischen Gefandten jugegen, als jener die entscheidenden Worte fprach 1). Sie find außerordentlich merkwürdig, fie laffen deutlich ertennen, daß der Erwählte des Raifers über die rechtlichen Grundlagen feiner Gewalt anders bachte als der Raifer felbit, und mit der Ordnung der Bapstwahl von 1046, deren Kernpunkt bekanntlich in dem Ausschluß der lokalen Faktoren, in dem alleinigen Wahlrecht des Raifers bestand, waren sie nur insofern verträglich als sie dem Raifer den Römern gegenüber feine Berbindlichkeit auferlegten. Formell wurde an dem geltenden Rechte - an der Subroggtion glein durch ben Raifer - auch dann nichts geandert, wenn diefer ben Borbehalt, ben Bruno für fich perfonlich machte, ausdrücklich anerkannt und qu= geftanden hätte.

Indeffen, in den Quellen verlautet nichts von Schwankungen oder Bedenten auf Seiten bes Raifers 2). Mit Brunos Ertlarung waren Die Berathungen beendet, Die beiben Sauptpersonen trennten sich in bestem Einvernehmen und ber Kaifer begab sich burch Schwaben, genauer gefagt: über Winterbach 3) und Ulm 4) nach Baiern, während Bruno junadift in feine Diocefe gurudfehrte und die Reife nach Rom erft antrat, nachdem er das Weihnachtsfest noch ein Mal als Bischof

von Toul gefeiert hatte 5).

Much in seiner Gigenschaft als Bischof von Brixen erhielt der verftorbene Papft Damafus nun bald, späteftens mabrend des nachft= folgenden Jahres einen Nachfolger. Es war Altwin, bisher wie es scheint, Propst in Salzburg 6). Den Bestand der bischöflichen Be-sihungen hatte der Kaijer in der Zeit der Bacanz erheblich geschmalert, ba er dem Rlofter Difentis, welches Raifer Beinrich II. den Bifchofen von Briren unterworfen hatte 7), auf dringendes Ersuchen des Abtes

1) Wibert l. l. S. bie vorige Anm.

terifiit biene nur bie Angabe, p. 309, bag Bruno, nachbem ibm bis zum folgen-ben Tage Frift gewährt war, in ber Nacht barauf zu entweichen versuchte, aber bom Raifer verhindert und gurudgebracht murbe.

<sup>3)</sup> Aber auch die freiwillige Entsgaung heinrichs III. auf das ihm zustehende Ernennungsrecht, welche Zoepffel, Bahstwahlen S. 83 construirt, sinde ich nicht begründet. In Betracht kommt allein die Schlüßwendung dei Brume von Segni: At illi gavisi construmant sententiam et laudant conditionem. Watterich I, 96 und diese entbehrt der nochwendigen Bestimmtheit. Wer sind bie illi? bie viri religiosi, b. b. bie Bifcofe ober ber Raifer ober bie romifden Befandten ober bie gefammte Berfammlung?

<sup>3)</sup> St. 2359 (B. 1586).

<sup>4)</sup> Herim. Chron. a. 1048.

<sup>5)</sup> G. unten.

é) Annal. Salisburg. a. 1044: Altwinus factus est prepositus a. 1049, quo mortuo (sc. Popone Prixiniensi) Brun Tullensis episcopus papa factus est. Altwinus episcopus ordinatus est. SS. I, 90. Ein von Ginnader, Beuträge jur Geschichte ber Rirche Gaben und Briren II, 403 citirter Bifcofefatalog aus bem 15. Jahrhundert behauptet, bag Altwin vorher Bifcof ju Berona war, aber verdient ebensowenig Glauben wie in Betreff bes Bufapes, baß A. "bem alteren Kaifer Beinrich 1000 Mart für bas Bisthum gegeben.") hirich, heinrich II., Bb. III, G. 161.

Udafrich durch Diplom vom 19. November die frühere Freiheit zurückgab. Dem nun verstorbenen Boppo hatte A. Heinrich III. die Abtei zu Anfang des Jahres 1040 durch Diplom bestätigt 1): er gerieth also durch die neue Verfügung mit sich selbste in Widerspruch und es gesichah gewiß nicht ohne Absicht, wenn dieser unbequeme Vorgang in der Restitutionsurfunde für Disentis 2) feine Erwähnung fand.

Das Weihnachtsfest beging der Kaiser in Freising 9 bei Bischof Nitter, der ungeachtet seiner bedenklichen Familienbeziehungen 4) und seines unlauteren Charafters 9) nach wie vor hoch in Gunst stand. Beweis davon ist, daß der Kaiser damals eine seiner österreichischen Besitzungen. Ardader am rechten User der Donau zwischen Enns und Ipps der bischössichen Hauptlichen Dauptlichen Darbeit des Bischofs, sondern zum Unterhalte eines Stiftes von Säcularcleritern, welches in Ardader schon bestand und der h. Margaretha geweiht war. Ein hierauf bezügliches Diplom erging sehr bald: es nennt die Kaiserin Agnes als Intervenienten und wurde ausgestellt am 7. Januar 1049 in Sbersderg 6), wohin sich der Kaiser inzwischen begeben hatte. Den Anfang des neuen Jahres erlebte er also entweder noch in Freising vohr naturwegs, etwa in Moosburg, laut einem urfundlichen Zeugnis vom 2. Kanuar 7).

Mit dem Aufenthalt in Freising wird von dem Altaicher Annalisten ein Regierungsakt in Zusammenhang gebracht, mit dessen Erwähnung dieser Jahresbericht abschließen soll. Es ist die Erhebung Gotebolds, des kaiserlichen Kanzlers jür Italien und Propst's von Speier zum Patriarchen von Aquileja an Stelle Sberhards, der kurz zuvor gestorben war o, ohne sich während seiner sechssährigen Amtsschung in der Geschichte des Reiches einen Namen gemacht zu haben. Sein Nachfolger, dessen Zuusbahn auf baierischem Boden, in Sichstädt, wo er Canonicus war 10, begann, hatte noch am 21. December ein Diplom des Kaisers für das Kloster S. Stehhan zu Ivrea unter-

<sup>1)</sup> Heinrich III., Bb. I, G. 80.

<sup>2)</sup> v. Mohr, Cod. diplomat. ad Histor. Raeticam I, 128, SS. 2357.

<sup>5)</sup> Herim. Chron. a. 1049; Annal Altah. a. 1049; Lambert. Hersfeld. a. 1049. Mit ber Noti; über die Weißnachtsfeier verbinder gambert den Uebergang des Bapfithums auf Bruno von Toul. Ibi (nämlich in Freißng) iterum legati Romanorum Bopponis papae morte nunciata rectorem Romanae ecclesiae postulabant. Quibus imperator Brunonem Tholosae episcopum dedit. Die Fehlerhaftigfeit diefer Combinirung ergiebt sich aus den übrigen Onellen.

<sup>4) 3.</sup> oben Bb. I, S. 206 und 208.

<sup>5)</sup> Herim. Chron. a. 1052.

<sup>9</sup> Berbefferter Tert im Archiv für Aunde öfterreichischer Geschichtsquellen. Bb. VI & 293. Bgl. St. 2362 (B. 1588).

<sup>1)</sup> St. 2361 (B. 1587).

<sup>6)</sup> Annal. Altah. a. 1049. Bgl. Bb. I, 354.

<sup>9)</sup> Annal. Altah. a. 1048.

<sup>10)</sup> Gundechar, Lib. pontif. Eichstet. SS. VII, 249.

fertigt 1): es ist aber das letzte in der Gruppe Gotebolds und als Spoche seines Patriarchats ist deshalb mit dem Attaicher Annalisten Weihnachten des Jahres 1048 zu betrachten. Wenn hermann von Reichenau sie etwas später ansetzt 2), so ist das nur eine von mehreren chronologischen Ungenauigkeiten, die in seinem Bericht zum Jahre 1049 portommen.

<sup>1)</sup> In ber Mon. Patr. Chart. I, 569 mitgetheilten und fälschlich als Original bezeichneten Fassung fiart verumechtet.
2) Herim. Chron. a. 1049, im Anschluß an den Abzug des Kaisers aus

Der diesmalige Aufenthalt des Kaifers in Baiern galt vorzugsweise den Landesangelegenheiten und unter diesen war die Einsetzugeines neuen Herzogs an Stelle des fürzlich verstorbenen Heinrichs des Jüngeren von Auzemburg besonders wichtig. Sie ersolgte in Kegensdurg, wo Kaifer Heinrich während der ersten Hälfte des Februars verweilte <sup>1</sup>). Am 2. des Monats übertrug er das baierische Kerzogsthum einem Angehörigen desselben sothringischen Ohnastengeschlechtes, aus welchem auch der jüngst verstorbene Herzog Otto II. den Schwasen herdorgegangen war <sup>2</sup>), Konrad oder Kuno <sup>3</sup>), einem Ensel des rheinischen Pfalzgrasen Szdo, einem Nessen der Kuno <sup>3</sup>), einem Gnsel des rheinischen Pfalzgrasen Szdo, einem Nessen des Erzbischofs Hermann von Coln <sup>4</sup>). Ueber das frühere Leben Konrads ist bischer wenig bestannt geworden; self steht nur, daß er nach dem Tode seines Baters Ludoss diesem in der Bogtei über das Kloster Brauweiler, die Szdonische Familienstiftung, gesolgt war <sup>5</sup>). Beziehungen zu Baiern, welche uns seine Erhebung zum Herzog gerade dieses ihm fremden Landes verständlich machen konnten, sehsen; ein durch Kaiser Otto II. dermittelter verwandtschaftlicher Jujammenhang zwischen Konrad und den dierischen Gerzogen aus sächsischem Jause ist doch zu weitstürfig, als daß er im Jahre 1049 noch Bedeutung gehabt haben sollte.

Nebenher vollzog der Kaifer Afte für einzelne firchliche Institute bes Landes. Des Borganges in Chersberg zu Gunsten von Freising wurde bereits gedachte); es folgten andere, als Anerkennung für Erz-

St. 2363 (B. 1589), womit zu verbinden Herim. Aug. Chron. a. 1049;
 Annal. Altah. a. 1049;
 Annal. S. Rudberti Salisdurg. a. 1049, SS. IX,
 773 und Auctar. Garstense a. 1048, SS. IX,
 567, beide nach einer ätteren Salisdurger Quelle. And die begigfliche Wotis bei Arnpekh, Chronica l. IV,
 c. 39 ed. Pez IIIb, 187, beruht wahrscheinlich auf annalistischer Grundlage.

<sup>2) ©</sup> oben © 17.

3) Chuno dux ber Series ducum Bawariae, B. F. III, 481. Chunradus, qui et Chuno dux fit Bawariae. Annal. S. Rudberti l. l.

Fundatio monasterii Brunwilar. c. 8, Archiv XII, 161 (SS. XI, 398).
 Fundatio c. 24, Archiv XII, 177 (SS. XI, 403).

<sup>6)</sup> S. oben S. 61.

bifchof Balduin von Salzburg die Beidentung feiner Rirche mit einigen Königshufen, welche die erzbischöflichen Belikungen in ber Oftmart. gu Asbach im Ennswald, abrundeten 1), und zu Gunften Thietmars, des neuen Abtes von Niederaltaich, Die Ausstattung des Rlofters mit Martt- und Bollgerechtsamen in der benachbarten Ortschaft Bengersberg? Der Wechsel in der Abtei mar mahrend der zweiten Balfte des Januars eingetreten : am 19. d. M. war Natmund gestorben 3), nachdem er das Kloster fast zweiundzwanzig Jahre lang geleitet 4) und es in der von seinem Oheim Godehard geschaffenen Blüthe erhalten hatte b). Eine reichsgeschichtlich bedeutsame Thatigkeit, wie Poppo von Stablo hat Ratmund nicht entwidelt, nichtsbestoweniger ftand er bei ben herrichern feiner Zeit, bei Raifer Konrad II., dann auch bei Raifer Beinrich III. hoch in Gnaden, wovon verschiedene icon verzeichnete Afte Zeugniß ablegen 6), und auch mit den Bischöfen von Baffau als Orbinarien seines Klosters, scheint er stets in Frieden gelebt zu haben. Laut einer Urkunde vom 12. November 1046 hatten Bischof Egis-bert und Katmund mit einander ausgemacht, daß eine Zehntbewilligung, welche Bischof Berenger von Baffau dem Altaicher S. Johannes= ftifte im Nordwald gemährt hatte, für Die Zeit ihres Lebens fortdauern follte. Der neue Abt entstammte dem Klofter felbst: Thietmar, unter Ratmund Decan, hatte fich als folder viele Unhänger erworben 8), welche bann feine Wahl leicht zu Stande brachten.

Uebrigens jenen Engbenatt für Rieder-Altgich beurfundete ber Raifer auf oftfrantischem Boden, als er am 19. Februar in Bamberg mar 9), um nach Sachsen weiterzuziehen, wie er benn überhaupt in feiner Fürforge für die Interessen baierischer Rirchen fortfuhr, obgleich er mahrend Diefes Jahres nicht mehr nach Baiern gurudtehrte. Bijchof Egilbert von Baffau verlieh er durch Diplom vom 16. Juni einen Wildbann innerhalb der Oftmart 10) und dem Erzbischof Balduin

<sup>1)</sup> Radrichten von Juvavia, Anhang, S. 234 (B. 1589, St. 2363).
2) Mon. Boica XI, 154, (B. 1590, St. 2364) und Mon. Boica XXIXa p. 96, wo nach dem Original einige Berbesserungen des älteren sehlerhasten Abrude mitgetheilt find. Als Intervenient wird die Kaiserin genannt.

3) Auctar. Ekkehardi Altah. a. 1049, SS. XVII, 364 und ebenbort in

Anm. 45 ber Tobestag auf Grund ber hanbschriftlichen Refrologien von Rieber-Altaich und S. Emmeram. In ben Annal. necrolog, Fuld. maior. 1049 wird Ratmunds Tob verzeichnet hinter einem mir nicht weiter bekannten Abt Clemens, ber am 10. April gestorben war.

4) Seit Ende Juni 1027. Wolfhere, Vita Godehardi prior c. 31, SS.

<sup>1)</sup> Bezeichnend sind das Lob Natmunds bei Wolfhere, Vita Godehardi prior c. 15, SS. XI, 179 und sein Einssuff auf die Entstehang der älteren Biographie, in der er wiederholt mit unverkennbarer Achtung erwähnt wird. Battenbach, Geschichtsgasellen II, S. 22.

9 Bd. I, S. 79; S. 235 und oben S. 36.

1) Mon. Boica XI, 153. XI, 189.

<sup>8)</sup> Annal, Altah. a. 1049 und Auctar. Ekkehardi Altah. a. 1049.

<sup>9)</sup> St. 2364 (B. 1599).
19) Mon. Boica XXIXa p. 96 (B. 1594, St. 2369), mit der Kaiferin als Intervenienten und Bisco C. als Betenten. Die Evensbestimmung sautet: in comitatu Adalberti marchionis et intra geminas sluminum Sabinichi et

von Salzburg bestätigte er durch Diplom vom 15. December einen Forst, den das Erzstift von Kaiser Konrad II. zum Geschent erhalten hatte.

Undererseits hatte der Raifer noch in Baiern angefangen fich mit jadiichen Berhaltniffen zu beidaftigen: eine Landichenkung an G. Stephan in Salberstadt, womit er Berdienste des Bijchofs Burchard (I.) belohnen wollte, wurde am 2. Januar in Moosburg vollzogen 2). Seine Unfunft in Sachien erfolgte noch por ber Mitte des Darg und es bergingen bann brei Monate bis er bas Land wieder verlier. In periciebenen Bfalgen und bijdoflichen Stadten murde Dof gehalten : Ditern (26. Marg) feierte der Raifer in Merfeburg 3), aber vorber, am 15. Marg, und nachher, am 16. April, verweilte er in Goslar 4) und am 1. Juni findet man ihn in Minden 5), mahrend er den 4. des Monats in Sildesheim verlebte 6). Es war dies ein Bedenftag für den Raifer, Die Epoche feiner gehnjährigen Alleinherrichaft, und entiprechend der Pietat, die er auch jonft icon, 3. B. bei der Beftattung feines Baters, bei Beginn des Romerzuges gezeigt hatte, ließ er ihn nicht ungefeiert borübergeben. Mit einem Gottesbienfte gum Seelengedachtniß Kaifer Ronrads II., ber ja am 4. Juni 1039 geftorben war, verband er in Gemahrung einer Bitte des Bijchofs Azelin die Echentung eines faiferlichen Gutes zu Poppenburg an die Domfirche von Sildesheim. Dieje Bejigung hatte fruher dem Bergog Bernhard II. gehört, von ihm hatte fie der Raifer erworben und übertrug fie nun auf das Marienstift mit der Berpflichtung, aus den Ginfünften den 4. Juni als Sterbetag feines Baters burch eine Seelenmeffe und burch Ulmojenipenden alljährlich zu feiern. Diefer 3med bes Uttes fam jogar in der Protofollformel der bezüglichen Urfunde 7 gum Musbrud.

Tuminichi ripas, nach v. Meiller, Regesten S. 198 mahrscheinlich ber Bach Aming, welcher sich nache oberhalb Marbach in bie Donau ergießt, und bie Samming.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nachrichten von Juvavia, Anhang €. 235 (B. 1601; St. 2380) und bazu bie wörtlich bennigte Boratter, Diebom Konrabe II. vom 5. Juli 1027, Nachrichten €. 216 (B. 1827, St. 1957: Br. 101).

<sup>2:</sup> Gegenstant mar bie villa Uppelingon . . in pago Northuringon in comitatu Lutheri comitis. J. P. v. Ludewig, Reliquiae Manuscr. T. VII. 486 (P. 157, St. 257, St. 251)

<sup>468 (</sup>B. 1587, St. 2361).

3) Annal. Altah. a. 1049.

<sup>4)</sup> St. 2365 (B. 1591): St. 2366 (B. 1592).

<sup>5)</sup> St. 2367. Lappenberg, Hamburg, Urlundenbuch S. 574 behauptet, daß in ber Handlicht zwischen data und Kal. Junii eine Lide fei, aber nach Einficht bes in Dannover besindlichen Driginals muß ich dies bestreiten

<sup>6)</sup> St. 2368 (B. 1593).

i) Das Driginal derielben befindet sich im Königl. Staatsarchie zu Hannowen, aber nicht, wie Stumpf sich in St. 2368 ausderlicht, "despehl". Bon den bei ben einichtäugen Failungen ih nur eine Driginal, weil mit allen in der Zeit erforderlichen Merkmalen einer Urschrift ausgestattet, es ist die aussichtstere und iederlicher, gedeund bei Lauenstein, Deser dioe. Hildesh. p. 108 und in der Janunszeite charakteristr durch die Wendung: Actum vero eodem anniversatio die piae memoriae patris nostri Cuonradi imperatoris. Die kürzere, minder iolenne Kasing ist avar anch officiellen Ursprungs, eben dieselbe hand den der das Triginal herrilbrt, hat anch jene geschrieben, undesien abgelehen

66 1049

Much Erzbischof Abalbert von Samburg erhielt um Diese Zeit einen neuen Beweis taiferlicher Gunft. Unter Buftimmung bes ihm fonft fo feindlich gefinnten Herzogs Bernhard, ferner des Grafen Udo bon Stade und anderer Intereffenten beschentte ber Raifer die Domtirche bon Bremen mit einem großen Forft langs ber Sunte; das 3agd= recht darin ibrach er ausichlieklich dem Erabischof zu in einem Diplom 1).

welches am 1. Juni in Minden erging.

Unter diesen friedlichen Atten behielt der Raifer die lothringischen Wirren fest im Auge. Bereinigt mit den geiftlichen und weltlichen Großen Sachsens, namentlich Sand in Sand mit Erzbischof Abalbert ruftete er eifrig gegen die aufständischen Fürften zu einem Feldzuge 2), bei dem er fich felbst an die Spige stellen wollte. Seine Unhanger in Lothringen hatten ibm unterbeffen, mahrend ber Wintermonate, wirtsam vorgearbeitet: fie hatten den Grafen Dietrich von Solland vernichtet, Gotfried dem Sieger von Thuin, eine empfindliche Die= derlage bereitet.

Das Unternehmen gegen Dietrich ging aus von einigen dem Raifer ergebenen Bafallen und Berren des Ruftengebietes. Drei Bijdofe: Bernold von Utrecht, Dietwin von Luttich, Abalbero von Dlet ichtoffen fich an und jener, in einen hinterhalt gelocht, erlag nach hartem Kampfe bem Angriff ber Kaiserlichen am 14. Januar. Die Leiche Dietrichs wurde in bem Moster zu Egmond bestattet: eben bier verfagte im folgenden Jahrhundert ein Unnalift einen turgen Bericht über das Ende des Grafen, worin Dortrecht als Ort ber Rataftrophe bezeichnet wird 3); zufolge der völlig zeitgenöffischen Chronik Dermanns von Reichenau ) ereignete fie fich weiter jum Deere bin, in der Rabe von Blaardingen. Graf Dietrich ftarb unvermahlt; Erbe und nachfolger in der Grafichaft mar fein Bruder Florentius, Braf des öftlichen Friesland, wie er bon einem spätmittelalterlichen Chroniften 5) zubenannt wird. Aber junachft feste fich die fiegreiche

3) Annales Egmundani a. 1049, SS, XVI, 447.

hiervon fehlen ihr nun gerabe bie Merkmale, auf benen bie Originalität beruht: vom Monogramm find nur die augeren Umriffe vorhanden, ber fog. Querbalten ober ber Bollziehungsftrich fehlt, ferner ift bas Sign. speciale nur angefangen, nicht fertig geworden; von Besiegelung teine Spur. 3ch erfläre mir biese Erscheinung burch die Annahme, daß die fürzere Fassung, A, alter ift als bie aussührlichere B. Zene war sertig bis auf die Bollziehung, ba erfolgte, wie es scheint, mit Rudficht auf die befondere Bebentung bes Tages ber Befehl gu einem neuen, feierlicheren Dictat: fo entstand B und ba ber Musstellungsort gugleich Resibeng bes Interessenten mar, fo tann es gewiß nicht Bunder nehmen, wenn auch A, obwohl praftisch ohne Werth, in Silvesheim blieb, mit B bem bischöflichen Ardiv einverleibt wurbe.

<sup>1)</sup> Lappenberg, Samb. Urtundenbuch I, 874. St. 2367.
2) Anschließend an Die Ofterfeier zu Merfeburg heißt es in ben Annal. Altah. a. 1049 weiter: Item expeditionem in occidentales hostes, Gotefridum et Baldwinum direxit.

<sup>4)</sup> Chron. a. 1049, Sauptquelle fur biefe Borgange. Daneben Annal. Altah, a 1049. Der Dietherich dux, netder in den Annal, neerolog. Puldenses bei Leibniz, Scriptor. T. III, 762 die Reife des Jafres 1049 creffinet, ift ofte Sweifel identiid mit Dietrid von Goffand.

9 Chronicon Tielense ed van Leuwen p. 78.

taiferliche Bartei im Lande feft und behauptete es auch gegen Got= fried, als dieser den Bersuch machte es ihr wieder zu entreißen. Un= mittelbar freilich hatte er Erfolg, indeffen nur borübergebend. In einem Treffen, welches ihm die Raiferlichen lieferten, gewannen fie bon Neuem die Oberhand 1); wenig fehlte, fo mare Gotfried in Ge-

fangenichaft gerathen 2), nur mit Dube enttam er.

Unter diefen Umftanden mar es icon durch die Lage der Dinge geboten, bei dem Ungriff, welchen der Raifer fur den Commer gegen Die Baupter der Rebellion, gegen Gotfried und Balduin borbereitete, nicht bloß mit einem Landheere vorzugehen, sondern den Feind auch von der Seeseite zu bedrängen. Zwar wurde hierzu eine seetüchtige Flotte erfordert und an der fehlte es dem Raifer, aber er erfette Diefen Mangel mit Sulfe feines bamals bedeutenden Ginfluffes bei den be-

nachbarten Seemächten, in England 3) und in Danemart.

Die beutschfreundliche Politik Konig Rnuts des Großen, welche in der Bermählung feiner Tochter Gunhild mit Raifer Heinrich III. gipfelte, hatte in England großen Gindruck gemacht und bedeutend nachgewirft. Unabhängig von den Beziehungen der Berricher mar bas Streben mit dem deutschen Raiserreiche in Berbindung ju treten eine Richtung in der englischen Nation überhaupt geworden und hatte namentlich auf firchlichem Gebiet praktische Folgen gehabt, zu charat= teristischen Ericheinungen geführt. Der tonigliche Kangler Leofric, ber im Jahre 1046 jum Bijchof von Ereter erhoben murde, mar feiner Bertunft nach ein Ginheimischer, aber feine Ausbildung hatte er im Deutschen Reiche, in Lothringen erhalten 4). Roch bei Knuts Lebzeiten war der Bijdofsfit von Wells einem Altfachsen, Duduc, zu Theil geworden, mahrend eben damals bas große Rlofter in Ramfan von einem anderen Deutschen, Namens Wythmann geleitet murde 5). 213 im Sabre 1045 das Bisthum Wilton oder Ramsburn vacant murde,

<sup>1)</sup> Einige Monate fpater erwarb fich einer ber Gieger, Bifchof Bernold von litrecht von dem Kaiser das Recht in dem Ort Albensele einen Wochen- und Jahrmartz zu halten. Das bezigliche Diesom, gedruckt dei Mathaens, De redus Ultrajectinis 101 (St. 2373) ist datirt vom 11. Juli, Aachen, und erschein als ein Gunstieweis, der wahrscheinlich mit dem Antheil des Vischofs an den erfolgreichen Kämpfen gegen Gotfried zusammenhängt.

2) Herim. Aug. Chron. 1. 1.

<sup>3)</sup> Es möge hier nachgetragen werben, daß nach der Vita Aedwardi regis ed. Luard, Lives of Edward the Confessor p. 395 (Rer. Britannicar. medii aevi scriptores), die Thronbesteigung König Edwards (1042 Juni — 1043 April), siir K. Heinrich III. Beraulassung war Gesande nach England zu schieden und den neuen König seiner Freundschaft zu versichern. Primus ipse Romanorum imperator Heinrieus, qui et ejusdem Eadwardi regis sororem Gonhildam nomine conjugem duxerat, exhilaratus quod eum in paterna sede inthronizatum didicerat, ad conjungendas in invicem dextras lega-tos dirigit, munera imperiali liberalitate exhibenda mittit et quae tantos decebat terrarum dominos, pacem et amicitiam sibi suisque praestat et

<sup>4)</sup> Stubbs, Foundation of Waltham Abbey p. IX. 23gl. Freeman, History of the Norman Conquest II, 83.

<sup>5)</sup> Freeman II, 79.

68 1049.

übertrug es Ronig Edward feinem Capellan Bermann 1): Diefer ftammte aus Lothringen, bem Lande der heftigften Widerfacher, aber auch der ergebenften Unhanger des Raifers. Der vornehmfte Gonner und Beiduger des deutschen Elements in England mar Graf Barold, Schwager König Edwards und fpater felbft Konig. Als er auf feiner Besitzung Baltham ein Stift bon Beltgeiftlichen eingerichtet batte. berief er zur Leitung der Stiftsichule einen deutschen Cleriter Adelbard: Lütticher von Geburt, hatte Diefer feine Studien in Utrecht ge= macht; feine Bekanntichaft mit Sarold foll tein Geringerer als Raifer Beinrich vermittelt haben 2). Bei Edward, dem Konig von England. standen befanntlich Normannen (Nordfrangofen), insbesondere mondijch geschulte Beiftliche ber Normandie am hochsten in der Gunft: Bijchof von London war feit 1044 oder 1045 Robert, früher Prior in S. Quen bei Rouen und Abt von Jumièges 3). Aber nichts= destoweniger waren boch auch die Deutschen bei dem Konige beliebt, deutsche Clerifer hatte er an seinem Hofe, in seiner Capelle und, wie wir schon saben, gab er auch zu, daß sie bei der Besetzung von Bisthumern berüchfichtigt murden. Mit dem Raifer mar Ronia Gd= ward als Halbbruder ber verftorbenen Gunbild gemiffermaßen ver= schwägert 5), und außerdem begegneten fich ihre Intereffen in einer wichtigen politischen Angelegenheit, in dem Bedürfniffe, die aufftrebende Dlacht der flandrischen Grafen niederzuhalten. War Balduin ein Feind des Raifers, weil er fich Gotfried von Lothringen angeichloffen hatte, jo mar er in England taum weniger verhaßt als Beschützer von gablreichen Migveranügten, welche aus bem Konigreich verbannt, junächst in Flandern Buflucht suchten und fanden 6), ober gar von nordischen Geeräubern, welche nach Ausblünderung englischer Ruften= gebiete einen flandrischen Safen anfuhren, um ihre Beute in Sicherbeit zu bringen 7). Rein Bunder baber, wenn die Gejandtichaft, durch welche ber Raifer ben König von England um feinen Beiftand ipeciell gegen Balduin bon Flandern ersuchen ließ, gunftige Aufnahme fand 8). Dem Raifer mar es, wie die Gefandten erflarten, haupt=

1) Freeman II, 81. Bgl. Stubbs p. IX.

<sup>2)</sup> Tractatus de inventione, ed. Stubbs (Foundation of Waltham Abbey) p. 15 nub Vita Haroldi ed. Michel p. 161. Bgf. Stubbs, p. IX, X.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Freeman II, 70. <sup>4</sup>) Stubbs p. IX.

<sup>5)</sup> S. Vita Aedwardi regis ed. Luard p. 395, vorige S. Unm. 3. 6) Källe ber Art verzeichnet Freeman II, 88, 90. S. auch im Allgemeinen

Freeman p. 99.

7) Freeman II, 95.

Si Florentius Wigorn. Chron. a. 1049 ed. Thorpe, Vol. I. p. 201: Henricus imperator innumerabilem congregavit exercitum contra Flandrensium comitem Baldwinum, maxime co, quod apud Neomagum suum palatium combussisset atque fregisset pulcherrimum. In qua expeditione fuit Leo papa et de multis terris nobiles et magnifici viri quamplurimi. Suanus etiam rex Danorum, ut imperator illi mandarat, cum sua classe ibi affuit et ea vice fidelitatem imperatori juravit. Misit quoque ad regem Anglorum Eadwardum et rogavit illum, ne Baldwinum permitteret effugere, id vellet ad mare fugere. Idcirco cum magna classe rex ad Sandicum

jächlich darum ju thun, daß Balbuin, auf bem Festlande befiegt, nicht etwa ju Schiffe entfäme. Deshalb sammelte Konig Edward eine große Flotte und bezog mit ihr den Safen von Candwich, ber wie taum ein anderer Buntt bes füdöftlichen Englands geeignet mar Die

Rufte bon Mandern icharf zu beobachten.

Much in Danemart maren die Berhaltniffe ben Rriegsplanen bes Kaisers gunftig '). König Svend Estrithson wurde schon durch seine Kirchenholitif, durch den Eifer, womit er den Missionsbestrebungen feines Metropoliten Abalbert bon Samburg entgegentam 2), zum Un= ichluß an das deutsche Raiserreich bewogen. Außerdem bedurfte er beffelben als Stute in ben Rampfen, welche bas Emportommen eines gefährlichen Nebenbuhlers in Normegen, des friegerischen Königs Sarald (Hardradr) für ihn gur Folge hatte 3). Daher war er benn auch willig, als der Raifer bei dem beborftehenden Feldzuge in Lothringen feine Mitwirtung jur Gee in Unfpruch nahm, Beeresfolge bon ihm, wie es icheint, geradezu verlangte 4). Während bes Commers ericien ein danisches Geichwader an ber friefisch-flandrifchen Rufte, Ronig Spend felbft führte es bem Raifer ju und verpflichtete fich, indem er ihm einen Treueid leiftete, auch zu weiterer Dienftbarkeit über den borliegenden Fall hinaus.

Bu dem Beiftande, den die Konige von England und Danemark bem Raifer leifteten, tam als britter und wirtsamfter Fattor bas Gin= greifen des neuen Papftes bingu. Bergegenwärtigen wir uns gunächft Die Unfänge und einige allgemein bedeutsame Momente in der Ent-

widelung feines Bontificats.

Wir berliegen Bruno um Beihnachten borigen Jahres in feiner Sauptstadt Toul 5). Auch andere Pralaten fanden fich damals in Toul ein: Bijchof Sugo von Affifi und Erzbischof Sugo von Befançon, beide Brunos Begleiter wohl ichon bon Borms her, ferner Die beiden Nachbarbischöfe Adalbero von Met und Theoderich von

portum adiit et ibi tam diu mansit, quoad imperator de Baldwino omnia, quae voluit habuisset. hiervon ift nur bie auf Konig Gvend bezügliche Rotig quae voluti naoiissei. Petrobi iți intre le ain venig sent segiglue voluți aviginal, bas llebrige ifi, wie idon Giefebrecht, Kaiferșeit II, 660 bemerti bat, mit ber angelfächiliden Chronit națe verwandt und geht entweder auf dieie jelbft ober auf eine noch altere gemeinfame Luelle zurüd. Bgl. The Anglo-Saxon Chronicle ed. P. Thorpe (Rer. Britannicar. medii aevi scriptores) Vol. I, p. 308, instetionbere Cott. Tiber. B. IV: On pisan geare (1050 al. 1049) se casere gegaderode unarimedlice fyrde ongean Baldwine of Brygce, purh p he braec pa palentan aet Neomágon and eac fela opra unpanca pe he him dyde. Seo fyrd waes unarimedlic pe he gegaderad haefde. þaer was se papa on and se patriarcha and fela odra maerra manna of gehwilcum leodscypum. He sende eac to Eadwarde cynge and baed hine scypfultumes p he ne gepafode p he ne aetburste on waetere and he for pa to Sandwic and laeg paer mid myclum scyphere ford, p se casere haefde of Baldawine eall p he wolde.

i) Bgl. Dehio, Gesch. des Erzbisthums hamburg-Bremen. Bb. I, S. 216.
Adam I. III, c. 11. Bgl. Dehio I, 191.

<sup>5)</sup> Adam l. III, c. 11 und 12.

<sup>4)</sup> Florentius Wigorn. l. l. S. bie vorige S. Anm. 8. 5) S. oben S. 60.

Berdun und der Metropolit des oberen Lothringens, Erabischof Cherhard bon Trier 1). Diefer blieb überhaupt fürs Erfte bei bem bem= nächstigen Bapfte, höchst mahrscheinlich begleitete er ihn in ber Gigenicaft eines taiferlichen Bevollmächtigten. Auch fonft war bas Gefolge bedeutend: unter anderen gehörte dazu ein durch Geschäftstunde hervorragendes Mitalied des Domftifts von Toul, der Brimicerius Udo 2), deffen Begleitung für Bruno icon beshalb erwünscht fein mußte, weil er bas Bisthum Toul vorläufig behielt. Gleich nach Weihnachten, am 27. December, murbe die Reise nach Rom angetreten 3), in ungefähr fechs Wochen bas Biel erreicht. Unterwegs, in Befancon hatte Bruno mit dem Prior Sugo von Cluny eine Zusammentunft 4), welche um fo bemerkenswerther ift, je bedeutender die Stellung Sugos icon in der nächsten Folgezeit murde: als am 1. Januar d. J. Abt Obilo hochbetagt ftarb 5), wurde eben der bisherige Prior fein Nachfolger. Ein weiterer Aufenthalt entstand für die Reisenden, nachdem fie die Alben am großen S. Bernhard zwifden S. Maurice und Mofta überichritten hatten, in der lombardischen Cbene am Flüßchen Taro. Es mar übergetreten und fieben Tage vergingen bis die Ueberschwemmung mich, die Strafe, die über den Fluß führte, wieder paffirbar murde 6). Mit politischen Sinderniffen, wie fie bem berftorbenen Papft Damafus bei feinem Zuge nach Rom in den Weg getreten waren, hatte Bruno unferes Wiffens nicht zu tampfen. War er boch in feinem außeren Auftreten fo unicheinbar wie möglich. Gewöhnlich trug er nur Bilgerfleidung 7) und vollends bei der Ankunft in Rom mied er weltlichen

3) Anselm. Remens. ed. Watterich I, p. 114.

Wibert, Vita Leonis I. II, c. 2 ed. Watterich I, p. 150.
 Gesta episcopor. Tullens. c. 41, SS. VIII, 645. Chenbort c. 39, 40 werben bie Antecebentien Ubos ergäftt. Er war ber Gobn eines vornehmen Ripnariers, eines Grafen Richwin; bie Mutter, Mathilbe, flammte aus Schwaben. Ungefähr zehnjährig, war Ubo nach Toul gefommen und Bruno jur geiftliden Ausbildung übergeben, im Sabre 1049 mochte er alfo breifigiabrig

<sup>1)</sup> Das einige Zeugniß siersir bietet Bonitho, Ad amieum l. V, ed. Jasse p. 631, 632 und bieser Bericht sieht wegen einiger burchaus unglaubwürdiger Angaben über eine Betheitigung ditbebrands an der Jusammentunft schon lange in geringem Ansehen. Indessen, baß er, soweit es sich um Hugo von Eluny handelt, auf guter leberlieferung beruht, seinem kerne nach glaubwürdig ist, seint mir durch die neueren Forschungen sieher ermittelt zu sein. Von Bedeutung find namentlich bie einschlägigen Erörterungen bei Giefebrecht, Raiferzeit II, 662 und Richard Lehmann, Forfchungen jur Geschichte bes Abres Sugo I. von Clund G. 76 ff., mahrend Schirmer, de Hildebrando subdiacono p. 37 in seiner Stepfis zu weit geht. Uebersieht er doch gang ein Moment zu Gunsten Bonichos, die Thatsache nämlich, daß hugo sich um die Wende des Jahres 1048 auf 1049 ohnehm auf Reisen befand, er war in Deutschland gewesen und tehrte wahrfceinlich erft um bie Mitte bes Februars nach Clung gurud. R. Lehmann,

<sup>5)</sup> R. Lehmann, Sugo I, S. 77.

<sup>9)</sup> Wibert, Vita Leonis I. II, c. 2.

7) Inde (b. b. von Toul ber) humilitate magistra contra omnium apostolicorum morem sumto peregrino habitu Romanum arripuit iter, indefesse sacris orationibus ad divinae vacans contemplationi, non tam pro

Prunk recht im Gegensatz zu der römischen Bevölkerung, welche ihn feierlich mit allen dei solcher Gelegenheit üblichen Ehrenbezeugungen einholte 1). Zunächt wolkte Brund auch in den Augen der Kömern dem inchts anderes sein als Bewerber um das Papstihum. Entsprechend dem in Worms gemachten Vorbehalte setze er in einer großen Berssammlung, die mit einer Messe eröffnet wurde, den Kömern die Sachlage und seine Aufsassung auseinander. Unter Berufung auf das canonische Recht, wonach bei der Papstwahl in letzter Instanz Clerus und Volkt zu entscheiden hätten, sorderte er sie auf nun auch ihrerseits zur Wahl zu sicheiden hätten, forderte er sie auf nun auch ihrerseits zur Wahl zu sicheiden hätten, forderte er sie auf nun auch ihrerseits zur Wahl zu sicheiden, wenn er nicht die Stimmen Aller auf sich vereinigte 2). Aber eben dieses geschal: mit größter Einmüthigkeit erklärten sich die Kömer für Brund und er widerstrebte denn auch nicht länger. Nachdem er sich der allgemeinen Fürbitte empsohlen hatte, wurde er consekrirt, am Sonntag, den 12. Februar, inthronisites) und als Papst fortan Leo IX. genannt, eine officielle Be-

rerum commissarum sibi quam pro cura animarum nimiae intentus sollicitudini, Wibert l, l,

<sup>1</sup>) Romam apropiat, cui tota urbs cum hymnidico concentu obviam ire parat, sed ipse pedes longinquo itinere nudis plantis incedit et magis ad mentis devotionem, quam ad laudum delectationem animum inflectit. Wibert 1. 1.

<sup>2</sup>) Imperialem de se electionem in tam laborioso officio brevi sermunculo promulgat; eorum voluntatem, qualiscumque erga se sit, pandere expostulat. Dicit, electionem cleri et populi canonicali auctoritate aliorum dispositionem praeire; affirmat se gratanti animo in patriam rediturum, nisi fiat electio eius communi omnium laude, ostendit se coac-

tum ad tam grande onus suscipiendum venisse. Wibert l. l.

nennung, durch welche Bruno fich bem erften Papfte, der in ber Ottonischen Epoche unter faiserlicher Autorität gewählt worden war 1), Leo VIII., anreihte. Bei der Uebernahme der Geschäfte und in der ersten Einrichtung des eigenen Pontificats ichlof fich ber neue Panft den bestehenden Berhältniffen an; namentlich in der Ranglei bielt er Die vorhandene Tradition aufrecht. Derfelbe Digcon Betrus, melder querft unter Babit Gregor VI, und dann unter Clemens II. Rangler. beziehungsweise Kangler und Bibliothetar des heiligen Stubles gemeien war, blieb in diesem wichtigen Amte auch unter Leo IX.2). Gine weitere Unknüpfung an die Zeit Gregors VI. bestand in der Rudtehr und Wiederanstellung Sildebrands, der diefem Papfte als Capellan gedient und auch deffen Exil in Deutschland getheilt hatte 3). Erft als Gregor ftarb4), lofte fich diefes Berhaltnig. Sildebrand benutte die Muße, welche ihm die fortdauernde Berbannung gewährte, nicht ungern, um fich auf beutschem Boden weiterzubilden. Beionders förderlich mar ihm, wie er felbst bezeugt 5), ein Aufenthalt in Goln, eine Zeit des Lernens unter Erzbischof Hermann. Much in Cluny foll er balb nach bem Tobe Gregors eine Zeitlang als Monch gelebt und ben Studien eifrig obgelegen haben; jedoch ift gerade Dieje Phaje in der Geschichte des merkwürdigen Mannes nur mangelhaft verbürgt 6). Etwas beffer fteht es um die Annahme, daß die ersten naberen

Jaffé, Reg. p. 367. Lgl. p. 364.
 Bb. I, S. 314.

4) Es gefchab, wie Giefebrecht, Raifergeit II, 430 angiebt und G. 559 nachgewiesen bat, bochft mahrscheinlich im Jahre 1048, ober, genauer gefagt, nach ber Erhebung von B. Damajus II., aber vor ber Bahl Leos IX. Das einzige birecte Zengniß findet fic bei Bonitho, Ad amicum l. V, ed. Jaffe p. 630: Non longo post tempore (nach ber Rudfehr bes Raifers aus Italien) cum ad

ripas Reni prefatus venisset Johannes, morbo correptus interiit.

sepulto venerabilis Hildeprandus Cluniacum tendens ibi monachus effectus est et inter religiosos viros adprime phylosophatus est. Denn die von Otto Frising. Chron. l. VI, c. 33, SS. XX. 245 mitgetheilte Angabe, daß Hilbebrand jur Zeit ber Ersebening Leos IX. Beior in Clum war, int offenbar nur willfirlide Ausschmusdung einer alteren Tradition ober pure Ersindung und erschien als folde icon bem Antor felbft, ba er fo vorfichtig ift, fie mit einem ut dieitur zu verfeben. Bas aber Bonitho als Zeugen betrifft, fo unterliegt beffen Glaubwiirdigfeit wie immer farten Bebenten. Es ift fcon wegen ber

<sup>1)</sup> Röpte-Dümmler, Raifer Otto ber Große S. 353.

<sup>5)</sup> Gregorii VII. Registr. 1, 79 (Annoni Coloniensi archiepiscopo), ed. Jaffé. p. 99: ob recordationem disciplinae, qua tempore antecessoris vestri in ecclesia Coloniensi enutriti sumus. Bal. biermit die Wendung: ad ripas Reni bei Bonitho a. a. D. Demnad wird ber Ort, wo Gregor VI. als Berbannter lebte und fart, wahrscheinlich auch Edlin gewesen sein. Gtelebrecht, Kailerzeit II, 659. Aber wenn Giesebrecht, Kailerzeit III, 15 von Pilbebraud iaget: "Die Berbannung sihrte ben jungen Wönd nach Worms, Speier, Köln und Aachen, au ben alten und neuen Sigen der Kaiser" — so sind die meisten Berfandtheile bieses Iinerars doch nur hypothetisch richtig. Auch Aachen ift sehr umsider, es beruht zwar auf einem Referate Silbebrands aus ber Beit feines Ardibiaconats 1059-1066 bei Petrus Damiani Op. 47, c. 3, ed. Caietani Opp. T. III, p. 374, aber die Beziehung auf die Epoche der Berbannung ist durchaus nicht nothwendig. And hater war noch mehrsach eine Gelegenheit, wo S. die hier mitgesheilten Beobachtungen in Nachen machen tonnte.

9 Eigentlich nur durch Bonitho l. l.: Quo (Johanne) mortuo et in pace

Beziehungen Silvebrands zum taijerlichen Hofe in die Zeit seines Colner Aufenhaltes fallen. Wie sein Biograph Paul von Bernried berichtet, verweilte er vor der Rückfehr nach Rom einige Zeit am Hofe Henrichs III. und erregte besten Bewunderung durch hoch erbauliche Predigten 1). Die erste Bestanntichaft Hilbebrands mit Papst Leo IX. wird in der glaubwürdigsten Quelle auf den Reichstag zu Worms zurückgeführt, auch die Beradredung, derzusolge der Mönch den Papst nach Rom begleitete, ist gleich damals getrossen worden 2), jo daß der

nahen, man dars wohl jagen, samiliären Beziehungen, worin hilbebrand von Jugend auf zu dem Kloser von S. Marien auf dem Wenritt in Rom stank, mindestens sehr unwahrscheintlich wenn nicht unmöglich, daß er das Aldendsgeslibbe ert in den Jahren 1048—1049 und noch dazu in einem anderen Kloser abegte. Ferner ist es schwierig, einem längeren Ausenthalt in Clunu, wie ihn die Erzählung Bonithos theits voraussetzt theils andeunet, dronologisch zu verficiren, ihr mit der eben erwähnten Tharlade, daß hilbebrand höcht wahrscheinlich noch einem Theil des Jahres 1048 in Köln zubrachte, zu vereinigen, und so keibt nur die Möglichteit eines kürzeren Beluches übrig, so kurz, daß hilbebrand vereinigen, und so keibt nur die Möglichteit eines kürzeren Beluches übrig, so kurz, daß hilbebrand-Gegor VII. es hater unseres Wissens nicht ein einziges Mal der Mithe werth hielt, besielben zu erwähnen. "In seinen Briefen an den Ibt Hugo von Cluny – bemerkt Barmann II, S. 216 richtig – deutet feine Spur auf biefen Ausenthalt." S. auch Schirmer, De Hildebrando subdiacono p. 31st: er freicht den Ausenhaft in Clunu überhaupt, möhrend Giefebrecht, Kaiterzeit III, 17 ihn als ausgemachte Thatlade hinsellt und ihm große Bedentung beilegt.

4 Paul. Bernried. Vita Gregorii VII, e. 10, ed. Watterich I, p. 47s:

Paul. Bernried. Vita Gregorn VII, c. 10, ed. Watterich I, p. 478: Inde post aliquot annos Romam rediturus occulta dei praeparatione moram fecit aliquantum temporis in aula Heinrici III., ut quia sublimandus erat in culmine sacerdotti, profectus eius manifestus fieret omnibus ex alta specula regni. Hine ipse imperator aiebat, numquam se audisse hominem cum tanta fiducia verbum dei praedicantem. Probatissimi quoque episcoporum reipublicae consulentium admirabantur in verbis gratiae, quae procedebant de ore eius. c. 11. Post haec Romam reversus etc. 25gl. bas Setbiquegnifi Gregord VII., Registr. II. 44 (an bie Königin 3ubitip ben Ungarn), ed. Jaffé, p. 157: clarissimus imperator Heinricus pater tuus et Agnes mater tua. . imperatrix augusta, ex quo me cognoverunt, pro sua magnitudine honorifice et prae ceteris sanctae Romanae ecclesiae filiis caritative habuerunt. And in ber bentiden Königstage bes gwölften Sahybunderts hat fid eine Erinnerung an bie erften perfönliden Beziehungen Sulbebrands au Raifer Seinvich III. erbaiten. Annal. Palidensea (a. 1047), SS. XVI, 69, deer, wie ijd benten läßt, weicht bieles Sagenbild von ber bifto-

rifden Birtlichteit bedeutend ab. Näheres im Erfurs III.

2) Bruno Sign. Vita Leonis IX. ed. Watterich I, 96, 97: Illis autem diebus erat ibi monachus quidam Romanus, Ildebrandus nomine. noblisi indolis adolescens, clari ingenii sanctaeque religionis. Jverat autiem illuc tum discendi causa tum etiam, ut in aliquo religioso loco sub beati Benedicti regula militaret. Hunc igitur beatus episcopus vocavit ad se, cuius propositum, voluntateme et religionem mox ut cognovit, rogavit eum, ut simul cum eo Romam rediret. Cui illi: non facio, inquit. Respondit episcopus: Quare non? At ille: Quia non secundum canonicam institutionem, sed per secularem et regiam potestatem Romanam ecclesiam arripere vadis. Ille autem, ut erat natura simplex atque mitissimus, patienter ei satisfecit. reddita de omnibus sicut ille voluerat ratione. Et tunc episcopus Romam veniens praedictum monachum secum adduxit. Bgl. bie Schötzengnijie Gregoro VII. in ber Excommunicatio regis Heinrici (1080 Mätz 7), Registr. VII, 14 a, ed. Jaffé, p. 401: invitus ultra montes cum domino papa Gregorio abii, sed magis invitus cum domino meo papa Leone ad vestram specialem ecclesiam redii, in qua utcunque vo-

bis deservivi und Registr. I. 79 (an Anno pon Coin) ed. Jaffé, p. 99; snecialem sibi (ecclesiae Coloniensi) inter ceteras occidentales ecclesias dilectionem impendimus et sicut adhuc Romanae ecclesiae filii testantur, tempore beati Leonis papae Treverensi episcopo pro honore ecclesiae vestrae. quod isdem beatus Leo aegre tulit, viribus totis restitimus. Die Bevorgung des Stuhites von Trier, worauf sich die Keuserung bezieht, begann ichon im April 1049, Jassé, Reg. 3161; folglich fällt die Richtehr nach Rom, beren Gregor VII., Registr. VII, 14a gebentt, mit dem Einzuge Leos IX. zusammen. Ferner das Widerftreben Silbebrands! Das Berftänduff beffelben er-fchließt fich uns burch die Ergählung Brunos, wie benn andererseits diese burch Bergleichung mit der betreffenden Neußerung Gregors an Glaubwürdigkeit gewinnt. Die Ausbrudsweise Brunos entbehrt amar ber munichenswerthen Deutlichfeit, fie hat Misverständnisse veranlaßt, wie 3. B. die Meinung von Wil, die Ansänge der Restauration der Kirche I, 27, daß die socalen Bestimmungen "foi" und "illue" nicht auf Worms gehen, sondern auf das Benedictinerkloster, von dem im Schlußjage die Rede ist, nach Wills Annahme wahrscheinliche Klund. Aber jene Bestimmungen find folechterbinge nur auf ben Ort ber Reicheversammlung, b. h. Worms zu beziehen und ber Schluffat bedeutet, bag hilbebrand fich bort in amiefacher Abficht aufhielt, theils im Intereffe feiner Studien theils um als Mond weiterzutommen, um in irgend ein Alofter eingutreten. Diefe Interpretation ift grammatifch allein möglich und auf fie ftutt fich unfere Unnahme, baß Silbebrand unmittelbar aus ber Umgebung bes Kaifers in die Dienste Leos IX. überging, mahrend nach Bonitho, Ad amicum I. V, ed. Jaffe, p. 631 ihre Bereinigung erst eine Folge der Zusammenkunft des Papstes mit dem Abte von Clump in Besangon war. Veniente itaque eo (Brunone) Vesuntium venerabilis abbas Cluniacensis obviam ei processit ducens secum in comitatu venerabilem, de quo supra retulimus, Hildebrandum. Qui cum causas itineris a quodam narrante audisset, cepit rogare patremi, ne illo tenderet, dicens eum non apostolicum set apostaticum, qui iussu imperatoris Romanum conaretur arripere pontificatum. Quod ut audivit venerabilis pater, tacuit quidem, set Vesuntium venit acceptaque occasione quantocius hec venerabili episcopo intimavit, adiciens simul et morum probitatem et integerrime eius vitae conversationem. Quid plura? Rogavit pontifex, ut eius potiretur colloquio. Quod et factum est; congregatisque tribus in nomine domini secundum evangelicum verbum ibi fuit deus in medio eorum. Nam eius consilio acquiescens papalia deposuit insignia, que gestabat; sumensque scarsellam usque ad apostolorum limina properavit. Indeffen von allem, was bier hildebrand gugefchrieben wird, ift nicht ein Bort ju glauben. Denn erftens miffen wir aus Wibert, Vita l. II, c. 2, bag Leo IX. auf feiner Reife nach Rom von Unfang an und aus eigenem Untriebe als Bilger gefleibet mar. G. auch Giefebrecht, Raiferzeit II, 662. Zweitens: Bonithos Anficht von ben besonberen Begiebungen Silbebrands zu bem Abte von Cluny beruht auf ber, wie wir oben E. 72 faben, höchft zweifelhaften, mahrscheinlich falschen Boraussetzung, bag & bamale als Monch in Cluny lebte. Drittens: hinsichtlich bes Ortes und ber Zeit bes Borganges weicht Bonitho von Bruno ber Art ab, bag nur einer von beiben Recht haben tann, und ba nun ber lettere Gregor VII. perfonlich nabe ftand, ba er einen großen Theil feiner Runde von Leo IX. überhaupt auf ibn unmittelbar gurudführt (Watterich I, p. 37), so ift die Bahl nicht schwer. Bon Bonithos Erzählung bleibt nur bestehen, was mit Bruno vereinbar ift, d. i. die Begegnung Leos IX. mit Hugo von Cluny in Besançon. Uebrigens aber und vornehmlich für bie Frage nach bem Urfprunge ber perfonlichen Beziehungen Gilbebrands gu Bapft Leo IX. ift nicht er, fontern Bruno von Cegni maffgebenter Beuge. Gine Berichmelgung beiber, wie fie uns in ber Darftellung von Will, Br. I, E. 29 entzegentritt, ift unter allen Uniffänden werthlog, weil unverträglich mit metho bilder Kritit. Aber auch dem Berfahren Giesebrechts, Kafferzeit II, 457, 662 vermag ich nicht überall zuzustimmen. In diametralem Gegenfah zu der hier befolgten Methode giebt er nur Bouitho in Betracht; bagegen ignorirt er Bruno von

Raifer barum gewußt und fie gebilligt haben muß 1). Nach Rom jurudgefehrt, murde Bildebrand bald in die papftliche Curie aufgenommen : Papft Leo weihte ihn jum Subdiacon der romijden Rirche 2), vielleicht aab er ihm auch Antheil an der Berwaltung ihrer Gin= fünfte 3), - ein Wirfungsfreis, welcher bem Charafter und ben Talenten bes jugendlichen, aber bereits weltflugen Monches befonders entsprochen und ihm vielfach Gelegenheit gegeben haben murde, sich im allgemeinen Intereffe nuglich ju machen. Denn ber papftliche Saushalt befand sich bei Leos Regierungsantritt in traurigster Ber-fassung: von einem Ueberschusse aus der Zeit des Interregnums teine Spur; Die eigenen Mittel bes Papftes waren burch die Roften ber Reise und burch Almofenipenden völlig ericopft, auch im Gefolge mar Niemand, der noch Geld gehabt hatte, und barüber herrichte folde Bergweiflung, daß jogar ber Gedante auftauchte, Rom zu verlaffen

Seani vollftanbig. Enblich Barmann II, 216, 217 ftellt bie verschiebenen Beugenaussagen einfach nebeneinander, aber bie Unterschiebe beutet er nur leicht an, bie eigentliche Werthbestimmung umgeht er. Mit Bonitho fieht und fallt nun aber auch ber entsprechente Abichnitt bei Otto Frising. Chron. 1. VI, c, 33: mit jenem in ber gregorianischen Tenteng und speciell in ber Bointe, bem burch Silbebrand bemirtten Rleibermechfel ibentifd untericeibet er fich von ibm faft nur in Bejug auf bie außere Scenerie. Richt Befangen, sonbern Clund selbst ift ber Schauplat: Cumque assumpta purpura pontificali per Gallias iter ageret (Leo), contigit eum Cluniacum venire, ubi forte tunc praefatus Hilti-prandus prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat. Is Leonem adiens aemulatione dei plenus constanter eum de incepto redarguit etc. Diefer Untericied ift fritisch bebeutfam als Merfmal ber Unabbangigfeit Ottos von Bonitho, aber ber Werth ber lleberlieferung, die beiben ju Grunde liegt, wird daburch nicht gesteigert. Im Gegentheil: mit ber Berlegung bes Borganges von Besangon nach Eluny gerath man nur noch tiefer in bas Gebiet ber Ten-

1) Bgl. Beno, De Vita Hiltebrandi l. II, ed. Goldast p. 13: In cuius (Leonis) comitatu nimia imperatoris indulgentia permissus est reverti Hiltebrandus, hac permissione sacerdotium pariter et regnum sub specie religionis eversurus et iuramenta imperatori praestita non diu servaturus.

ltefer bie frage ber iuramenta imperatori praestita f. Erfurs III.

2) Desiderius, Dialogor. l. III ed. Maxima Bibliotheca Patrum T.

XVIII, p. 554: Gregorii itaque pontificis, qui ab eo (Leone) educatus ac subdiaconus ordinatus. Bonitho, Ad amicum l. V, ed. Jaffé p. 632: Postquam papalem adeptus est dignitatem, venerabilem Hildebrandum, donaforem tam salubris consilii, quem ab abbate multis precibus vix impetraverat, ad subdiaconatus provexit honorem. Quem et economum sanctae Romanae ecclesiae constituit.

8) Der Angabe des Bonitho über die Ernennung Hilbebrands zum oeconomus der römischen Kirche widerspricht, wie schon Schirmer, De Hildebrando subdiacono p. 45 und Siefebrecht, Kaiserzeit III, 1051 bemerkt haben, das Dektet der Synode von Britzen (1980), M. G. Leg. II, 51, wo die promotio in oeconomum dem Papst Ritolaus II. zugeschrieben wird. Aber ganz ohne Taufächichen Anhalt scheint jene lleberliejerung boch nicht entstanden, zu gent beit Täufächichen Anhalt schein gert undere Annahme spricht Beno. De Vita Hiltebrandi l. l.: Brunoni igitur multa loquendo in tinere se supposuit. Et, ut Romam venit, ab eo obtinuit, ut sieret unus de custodibus altaris beati Petri. Et in brevi loculos implevit et cui pecuniam illam committeret, filium cuiusdam Judaei noviter quidem baptizatum sed mores numulariorum adhuc retinentem familiarem sibi fecit.

.76 ... 1049.

und den Papst unter dem Drucke der Noth zur Heimkehr zu bewegen. Erst die Ankunft einer Gesandtschaft aus Benevent, welche dem Papst im Auftrage des dortigen Adels Geschenke zu überbringen hatte, machte diesen Berlegenheiten ein Ende 1). Und wie der päpstliche Hauschalt, so bedurfte die Curie überhaupt dringend einer Neugestaltung, der allem unter den Cardinäsen war die Disciplin außerordentschich mangelhaft. Wie sehr sie erschüttert war, davon erhielt der Papst schon in den ersten Wochen seines Pontificats einige Proben.

3mei Cardinalbijchofe, - Johannes von Borto und Crescentius bon Gilba-Candida, lagen mit einander in Streit über Die Tiberinfel Lycaonia und eine dort befindliche Kirche, welche dem jungften Marthrer, dem h. Abalbert von Gnesen zu Ehren erbaut war, und Leo IX. lieg fich angelegen fein diefen Streit baldmöglichft zu ichlichten, Die Rechtsfrage gerichtlich zu entscheiden. Die erste Berhandlung fand ftatt auf einer Synode, welche ber Papft mahrend der dritten Boche nach Oftern (April 9.-15.)2) in der S. Salvatorfirche hielt. Beide Parteien waren erichienen, Johannes von Porto producirte gur Stupe feiner Ansprüche eine Urtunde von Bapft Benedict VIII. und da Crescentius fie nicht ohne Beiteres zu entfraften vermochte, jo erbat er fich zur Gegenertlärung einen Aufschub, der ihm auch gewährt wurde. Aber Diese Wendung mar nur ein Vorwand, um fich dem Rechtsper= fahren überhaupt zu entziehen. Während der Bifchof von Porto auch gu dem neuen Termin im Gericht erschien, hielt Crescentius fich fern und durch einen Boten des Gerichts perfonlich borgefordert, gab er eine ausweichende Antwort. Ebenjo wenig leiftete er einer Vorladung auf ben nächsten Tag Folge: nur ein Schreiben lief von ihm ein, worin er wegen feines Ausbleibens um Entiduldigung bat. Unter Diefen Umftanden entichloß fich bas Bericht jum Contumacialverfahren, Grescentius murde mit jeinen Ansprüchen abgewiesen, die G. Abalbert= firche bem Bischof von Porto als Eigenthum zuerkannt. Hebrigens hatte fich Johannes auch noch in einer anderen Cache vor dem Papfte ju berantworten gehabt. Urfprünglich Bischof in der fudtusciichen Stadt Toscanella mar er fürglich bon feinem bisberigen Gipe gu ber Rirche von Porto übergegangen, mahricheinlich nicht ohne eine gewife Eigenmächtigfeit, wie fie während des fast fechsmonatlichen 3n-terregnums wohl vorkommen konnte. Jedenfalls hielt der Papst für nothig den Borgang auf berfelben Synode, bei welcher der Rechtsftreit über Lycaonia zuerft anhängig gemacht murde, zu untersuchen

1) Wibert l. II, c. 3, ed. Watterich I, p. 152, 153.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1049: Idem papa in ebdomada post albas synodum cum Italiae episcopis maxime contra simoniacam heresim Romae celebravit. Diefe Sunote ifi ibentifo mit bem primum Romanum concilium, quod multis episcopis considentibus habuit tei Wibert I. II. c. 4, ed. Watterich I, p. 154: unb bem römifden concilium, qu meldem nade Chronicon S. Benigni Divion. SS. VII, 237, bie Gefamutbeit ber agalitien Bifdöfe unb insbefonbere Erzbifdof Dafinard von Evon bernien murben ad pertractandum inibi de statu et correctione sanctae ecclesiae. Ugl. Jahé Reg. p. 315.

und erst als diese sich günstig geäußert, die Handlungsweise des Johannes als geset, und zwedmäßig anerkannt hatte, bestätigte Leo ihn in dem Bisthum Porto und als Cardinalbischof der römischen Kirche, mit deren Berhältnissen Johannes genau bekannt war, der er auch, wie die bezügliche Urkunde des Papites!) rühmend hervorhebt, durch Rathschläge und Vertretung ihrer Interessen bei den Kaisern bereits

wichtige Dienste geleistet hatte.

Rein Zweifel: Leo IX. umgab fich von Unfang an planmäßig mit Rathaebern von anerfannter Beichäftstunde, erfahren iveciell in den geichäftlichen Traditionen ber Curie. Er war überhaupt für Berathung empfänglich, in der Regel lag ihm nichts ferner als eigen= mächtiges Vorgehen und absolutiftisches Regiment. Die Ideen geiftlicher Reform, welche das Zeitalter überhaupt bewegten und was prattijche Geltung betrifft, die mirtfamite Forderung bisher am deutschen Raiferhofe gefunden hatten, erfüllten auch ihn: der entichiedenfte Gegner aller firchlichen Migbrauche, insbesondere der Simonie mar er ent= ichloffen fie aufs Meugerste zu befämpfen, und diese Energie fteigerte ich noch durch die Borftellungen, welche er von der papitlichen Macht= volltommenheit batte. Die Joee des Primats erfaßte Leo IX. ungemein lebendig und entwickelte baraus praftifche Conjequenzen nach Urt der anibruchsbolliten unter feinen Borgangern, eines Nikolaus II., Gregor V., Benedict VIII. Dem Brimate nach den Ericutterungen. Die das Unjehen des heiligen Stuhles mahrend des letten Menichenalters erlitten hatte, bon Neuem Geltung zu verschaffen erschien ihm als eine feiner ersten Regentenpflichten, als eine Aufgabe, welche mit ber anderen, die Kirche, insbesondere die setart verweltlichte Geiftlichkeit zu reformiren eng gusammenbing, im Grunde identisch mar. Indeffen die prattifche Durchführung feiner Reformideen und Brimatialbestrebungen unternahm Leo IX. nicht ohne die Mittel, welche ihm die Berfaffung ber Rirche gur Stute und Steigerung feiner Mutorität an die Sand gab, rechtzeitig und ausgiebig zu benuten. Nach der Bestätigung des Bischofs Johannes von Borto und der Aufnahme Silbebrands in den romifchen Clerus fuhr er fort, bas Collegium der Cardinale in der Beije umzugestalten, daß er die simonistischen Elemente nach und nach baraus entfernte und durch neue, unbescholtene Mit= glieder erjette 2). Unter der romijden Geiftlichkeit waren freilich Manner feiner Gefinnung und feines Bertrauens ichwer oder gar nicht zu finden, desto reicher mar die Auswahl in anderen Brobingen

<sup>1) 1049,</sup> April 22. Mansi XIX, col. 680 (Jaffé. Reg. 3165).
3) Bonithos Bericht über bie Umgehaltung bes Collegiums ber Carbinäle, Ad amicum I. V, ed. Jaffé, p. 633, 634 — eingeleitet burch die Weinbung: Interea Romae episcopi er cardinales et abbates per symoniacam heresim ordinati deponebantur. Et ibi ex diversis provinciis alii ordinabantur — entfpricht im Großen unb Gangen ben wirllichen Borgängen. In Einzelheiten irrt er irelfich, io 3. B. wenn er behauptet, bağ and Berrus Damiani schon unter Leo IX. Carbunal wurde, mößend bieß in Bahrbeit erst bebenten iräter unter Rapt Eterhan IX. geschah. B. Rentirch, Daß Leben beß Betruß Damiani, E. 60 n. 64. Benithoß Bauntivröum besteht der betruß Damiani, E. 60 n. 64. Benithoß Bauntivröum besteht der barin, daß er bie sämmtlichen Bernstungen bem ersten Jahre 2008 IX. umerik.

78 1049.

der allgemeinen Kirche, namentlich in Leos engerer Beimath und in den benachbarten frangofischen Diocesen. Es dauerte denn auch nicht lange, fo folgte eine Berufung von Nicht=Romern, fpeciell von Loth= ringern und von Frangosen, der anderen. Bu den ersten von Leo creirten Cardinalen gehorte, wie es icheint, Azelin aus Compiegne, Cardinalbifchof von Gutri und als folder Rachfolger eines Simonisten, ben ber Bapft ichon im April b. 3. auf feiner erften romifchen Snnobe abgesetzt hatte 1). In Silva Candida (S. Rufina) wurde Crescentius erfett durch einen Lothringer Namens Sumbert: porber Monch im Rlofter Monen-Moutier, gehörte er foggr zu Leos Diöcefanen 2), ebenfo wie Sugo, gubenannt der Weife (Candidus), welcher Monch in Remiremont war, ehe ihn jener zum Cardinal erhob 3). Unter die Cardinaldiaconen wurde fpatestens zu Anfang b. 3. 1051 ber Loth= ringer Friedrich aufgenommen, ein Bruder bes Bergogs Gotfried und bor feiner Erhebung Archidiacon von S. Lambert in Luttich 1). Indem nun Papft Leo das Inftitut der Cardinale auf Diefe Beife regenerirte, gab er ihm zugleich politisch eine neue Stellung. Denn je ftarter Die nicht-römischen Elemente wurden, um jo mehr erhob es fich über die bisher fo mächtigen Ginfluffe ber römischen Abelsbarteien, um fo zwedmäßiger murbe es auch als Stute für die Brimgtiglbestrebungen. welche Leo IX, verfolate.

Bor allem aber beruhte der Aufschwung, den das Papstthum unter ihm nehmen sollte, auf den zahlreichen von Leo selbst gehaltenen Spnoden; in ihnen entwicklte sich seine eigenartige, zugleich reformirende und restaurirende Kirchenpolitit mit besonderer Kraft und zu einer welthistorischen Erscheinung. In den fünsundzwanzig Jahren, welche feit dem Tode Benedicts VIII., des letzen bervorragenden

") Lanfranci liber adv. Berengarium, c. 2; ed. Maxima Bibliotheca Patrum T. XVIII p. 764: Hunc (Humbertum) non de Burgundia sed de Lotharingia sanctus Leo Romam traduxit, ad praedicandum Siculis verbum dei archiepiscopum ordinavit; postea vero sancta Romana ecclesia praesulem sibi cardinalem constituit, wonad Bonitho I. I.: ex Lugdunensi Gallia Ubertus Silve Candide episcopus in Betreff ber Sertunit zu berichtigen ift. S. ilbergaust 3affé zu Bonitho, Ad amicum I. V, p. 634, not. 1.

c. 4, SS. X, 493 und ben urfundlichen Daten, aus benen hervorgeht, bag Kriedrich feit 1051 Marg 12 papflicher Bibliothetar und Kanzler war. Jaffé, Reg. 3234, 3237 etc. Ibid. p. 367.

<sup>1)</sup> Wibert I. II c. 4, ed. Watterich I, p. 154: in primo Romano concilio . . . . simoniacam etiam haeresim damnavit quae cum nonnullas mundi partes invaserat et in eodem concilio quosdam deposuit episcopos, quos praedicta haeresis naevo suae nequitiae maculaverat. In quo concilio quid contigerit, non congruit reticere . . . Nam episcopus de Sutrio reus eiusdem culpae accusatus voluit iniusto se excusare falsis prolatis testibus, sed peracturus iusiurandum repente est divinitus perculsus et inter manus exportatus non longo post tempore humanis rebus est exemtus. Macfinus, ex Compendio quidam Azelinus Sutrinus episcopus fei Bonitho l. l. ifi als folder querfi bezengt qui 1050, October 3. nach Jaffé, Reg. 3232. no ber Sutriensis episcopus Kilinus von Raffé gewiß richtig mit jenem ibentificirt mitt.

s) Bonitho I. I.
Donitho I. I. in Berbindung mit Laurentius Gesta episcopor. Virdun.

Bapftes, verfloffen maren, batte es fich fieben Mal ereignet, baf Spnoben unter dem Borfit eines Bapftes tagten. Unter Leo IX., der nur wenig über vier Sahre regierte, trat Diefer Fall nicht weniger als elf Mal ein. Mit Borliebe, ja fogar mit einer gewiffen Regelmäßigkeit mablte er Rom gum Berjammlungsort, aber auch in andere italienische Städte, ferner nach Deutschland und nach Frankreich begab er fich ju bemfelben 3med 1); überhaupt jog er burch feine Spnoden ben Gpiscopat der gesammten abendländischen Kirche in einem vielleicht noch nie dagewesenen Umfange zur Regierung der allgemeinen Kirche heran. Auf den römischen Synoden wurde, wie es taum anders fein tonnte, Die Mehrheit ftets bon den Cardinalen, dem Clerus der Stadt und ben Bijcofen des übrigen Stalien gebildet, aber in der Regel maren auch die Provinzen nördlich der Alben durch einige Pralaten ober hervorragende Rloftergeiftliche vertreten. Diefe hauptstädtischen Rirchen= versammlungen waren teine ötumenischen Concilien im ftreng canonis ichen Sinne, aber fie maren doch mehr als bloke Provingial= und Nationalipnoden; für ihre Beichluffe wurde Allgemeingültigfeit in Anipruch genommen. Und mas die Entstehung Diefer Beidluffe betrifft, jo kamen wohl die meisten in der Weise ju Stande, daß der Wille und die Meinung des Papstes den Ausschlag gaben. Indesien bloße Werkzeuge der papftlichen Autorität maren Leos Spnoden mit nichten: an reellem Ginflug auf die papftliche Politik hat es dem übrigen Episcopat, mochte er zu Snnoben versammelt fein ober ohne folde zu Rathe gezogen werden, feineswegs gefehlt. Den Rampf gegen Die Simonie, als dem äraften Auswuchs der eingeriffenen Berweltlichung, eröffnete Leo IX. unter anderem mit dem Spnodalbeichluß, daß alle bon den Simonisten ertheilten Beihen ungultig fein jollten. Als der Papst dann aber erkannte, daß er mit einer so extremen Maßregel nicht durchdringen würde, weil die Mehrzahl der römischen Priester sich geradezu emporte und zahlreiche Bischöfe sebenklich wurden, so lentte er ein. Er nahm die Berhandlungen mit ben Bischöfen wieder auf und begnügte fich mit den Strafbestimmungen, welche fein Borganger Bapft Clemens II. für einen analogen Fall bereits getroffen hatte : berhältnikmäßig milbe, wurden fie nun auch von Leo IX. jum Befet erhoben 2).

¹¹ Bgſ. bie funze, aber treffenbe Charalterifilt bei Gieſebrecht, Kaiſerzeit II, 458.
²¹ Petrus Damiani, Op. VI (Liber Gratissimus) c. 35, ed. Caietan. III, 68: Nam cum omnes simoniacorum ordinationes synodalis vigoris auctoritate cassasset, protinus a Romanorum multitudine sacerdotum magnae seditionis tumultus exortus est, ita, ut non solum ab ipsis, sed a plerisque diceretur episcopis, omnes pene basilicas sacerdotalibus officiis destitutas et praecipue missarum solemnia ad subversionem christianae religionis et desperationem omnium circumquaque fidelium funditus omittenda. Quid plura? post longa sane disceptationum hinc inde volumina tandem suggestum est, reverendae memoriae nuper eiusdem sedis episcopum decrevisse Clementem. Eš foſgt ein Referat beŝ Nhalts, mcdſœs foon oben, Bb. I, €. 320 mitgetheilt wurde. Dann heißt eš weiter: Quam nimirum sententiam protinus venerabilis Leo ratam percensuit et sub huiusmodi poemitentia omnes in acceptis officiis de cetero perseverare mandavit. 3u

Andere gesetzgeberische und administrative Afte 1). Die ber Papft auf feiner erften romifchen Synode vornahm, betrafen Die Rehntoflicht der Laien, Taren, welche Bijdofe von niederen Geiftlichen zu erheben pflegten, wenn fie ihnen Bfrunden verlieben, und bas Capitel der Chen unter Blutsverwandten 2). Bei der Ginicharfung der Zehntpflicht tadelte der Bapit vornehmlich die in Apulien herr= ichenden Buftande, mo jene bollig in Bergeffenheit gerathen mare. Ferner: Die Behnten, welche ju Pfrunden Dienten und demgemäß zwischen ben Bischöfen und ben Pfarrern zu theilen waren, sollten aufhören Waare zu sein "); ber Bischof durfte seinen Antheil, wenn er ihn nicht für sich behalten wollte, nur verschenten, nicht vertaufen und die Uebertragung ber eigentlichen Pfründe an ben Pfarrer follte gratis, toftenlos, erfolgen. Bermandteneben traf von Reuem bas Berdict des Inceftes und in mehreren Fällen, wo Berjonen bornehmen Standes fich Diefes Bergebens ichuldig gemacht hatten, verfügte ber Bapft die Trennung. Die Bereitwilligfeit des Bapftes, pon anderen Bifchofen, bon feinen "Brudern", als deren Erftgeborenen er fich felbst einmal bezeichnet hat 4), Rath anzunehmen, wie groß fie im Allgemeinen mar, hatte nun aber boch ihre bestimmten Grengen, der ichon früher bervorgehobenen Selbständigteit und Testigteit feines Charafters that fie teinen Abbruch. Insbesondere folgte er nur eigenen und feiner Individualität entsprechenden Ueberlegungen, feinen fremden Ginfluffen, wenn er fich bemgemäß auch bem deutschen Raiferreich gegenüber berhielt, wenn er ben einzelnen Rirchen und Klöftern benelben eine besondere Fürsorge widmete, wenn er seine allgemeine Autorität, seinen Brimat unter anderem auf besonders nabe Begiehungen gur deutschen Beiftlichkeit und ihrem weltlichen Oberhaupte, Raifer Beinrich III., ju gründen fuchte.

Die erfte handlung des neuen Babites, welche auf ein geiftliches Institut des deutschen Reiches Bezug hatte, bestand barin, daß er am Oftertage (26. Märg) Udalrich von Reichenau, ben Rachfolger bes

4) Privileg für Erzbischof Eberhard von Trier, 1049, April 13; Bever, Mittelebein. Urfnubenbuch Bb. I, S. 384 (Jatle. Rog. 3161): ut duleissimi

fratres ad primogenitum fratrem veniatis.

bem entsprechenben Citat bei Bergenröther, Die Reordinationen ber alten Kirche, Desterreich. Bierteljahrsschrift für tathol. Theologie I, S. 414 ist die carafteriftische Eingangemendung: synodalis vigoris auctoritate einfach meggelaffen, ihr Borhandenfein nicht einmal angebeutet.

<sup>1)</sup> Bgl. Hefele, Conciliengeschichte Bb. IV, S. 720 (2. Aust.).
2) Wibert, l. II, c. 4 ed. Watterich I, p. 155 mit der Schlußmendung: Alia quoque perplura canonum capitula studuit renovare, quae ne fa-

stidium gignant hic supersedimus recitare.

<sup>9)</sup> Alfo auch bier Busammenhang mit bem Rampse gegen die Simonie. Bgl. ben einschlägigen Bericht Bonithos, Ad amicum l. V. ed. Jaffe, p. 633: Non licere alicui episcopo archidiaconatus et preposituras vel abbacias seu beneficia aecclesiarum vel prebendas vel ecclesiarum vel altarium commendationes vendere et ut sacerdotes et levitae et subdiaconi cum uxoribus coeant. Daß die Erneuerung der Colibatsgesetz gerade auf diesem Concil ersolgte, ist aber doch zweiselhaft. Betrus Damiant, der ihrer auch gebentt, Opp. ed. Caietani III, 2014, äußert sich in der Husseltmut.

verstorbenen Bern, in Kom selbst zum Abte weiste und den älteren päpstlichen Privilegien des Klosters ein neues von sich hinzusügte, welches jene bestätigte!). Eine Privilegienbestätigung ertheilte er auch seinem Begleiter, dem Erzdischof Sberhard von Trier unmittelbar nach dem Schuß der schon mehrsach erwähnten Synode, an welcher außer Sberhard und mindestens neunzehn römisch-italienischen Wichösen der in Kom so beliebte Halinard von Phon theilgenommen hatte?). Aber die bedeutsamste Anextennung sanden die Dienste, welche Sberhard dem Papste geleistet hatte, auf der Synode selbst. Schon am 12. März, dem Sonntag Judica, hatte Leo anknüpsend an Auszeichnungen, welche der Kirche von Trier wegen ihres angeblich apostolischen Ursprungs bereits im Ottonischen Zeitalter zu Theil geworden waren, den Erzdischof Sberhard zum Brimas von Gallia Belgica erhoben und ihm bei der Inwessitum mit dem Primat das Recht gegeben, als solcher die römische Mitra zu tragen?). Darauf kam er dann in der Synode zurück, und als auch diese den Primat von Trier auertannt hatte, bestätigte er ihn seierlich, allerdings nicht ohne in der betressenden Urtunde einschrend zu versügen, das der Erzdischos in jedem Jahre

¹) Herim. Aug. Chron. a. 1049: Qui (Leo) in proximo pascha Oudalrieum Augiensis coenobii provisorem Romam venientem abbatis benedictione consecravit et monasterii ciusdem privilegia, antiquitus a sede apostolica tradita sui auctoritate confirmavit et innovavit, indictione 2, 7. Kal. Aprilis. Gallus Them. Chronit von Veidenau, herausgegeben von 8. A. Barad (Bibliothet bes litterarijden Bereins in Entitgart, Bb. 54), \$\otimes\$. 109 reproducirt im Anjoluß an biefen Abfohitt Hermanns "Ain erlütrung von babet Leo zwiischend aim bischoff und abt in der Ow der wihi halb", bas ift eine Deppelurthnee, weich benießen Gegenfand, bis Aurildeweijung ber Anfpriide bes Bijdojs Dietrich von Confians auf die Confeccation bes Abtes von Reichenau, in zwei verfeitebenen Haffungen barfiellt und als Compositum abfolut lanzleiwibrig, eine Halbenen Haffungen barfiellt und als Compositum abfolut lanzleiwibrig, eine Halbenen Haffungen barfiellt und als Gemommen, die Einleitungsurtunde, wird zumeist auf Erbichung berußen; beionders verbächtig ift mir ber Umfand, daß Beistger bes Happies in dem bezüglichen Rechtsfreite nächt dem Erzbifdoj von Trier Adalbrone dysschoff zu Mentz (sie, für Mety) und N. kaiserlicher Kantzler ausgegäßtt werden, mährend beine andere Duelle ihre Anweienheit in Rom bezeugt und über daß zweite Element, die Hampingen ist dam der erzbiften, meil das Eschachollon sehlt. Diefes sollte auch die Unterfrühren der der Baph zu finderenbilden Berluch, die Beihe des neuen Abtes durch den Baph zu fintertreißen, sie als sein Kecht in Anspruch zu nehmen. Er häte damit nur der klosefen nacht der Berluch, die Beihe des neuen Abtes durch den Baph zu fintertreißen, sie als sein Berluch, die Beihe des neuen Abtes durch den Baph zu fintertreißen, sie als sein Berluch, die Beihe des neuen Abtes durch den Baph zu fintertreißen, sie als sein Berluch, die Beihe des neuen Abtes durch den Baph zu fintertreißen, sie als sein Berluch, die Beihe des neuen Abtes durch den Baph zu fintertreißen der des des den der der der der der der der der de

<sup>2)</sup> Jaff'e, Reg. 3161 und 3165 find von ihm mit unterschrieben. S. auch Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, p. 237. Die Namen und Sitz ber übrigen Bischöfe ergeben sich auch aus ben Unterschriften ber eben genannten Urtunden.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Quod ubi in ecclesia S. Petri in dominica passionis cuncto clero cunctoque populo nos ipsi sursum in ambone consistente presentia vestra revelavimus et eadem privilegia legi fecimus . . . ab omnibus acclamatum est iure primatum ipsum vobis vestrisque successoribus deberi, qui in cathedra sedetis corum discipulorum S. Petri. Bener, a. a. D.

ein Mal eine Gefandtichaft an ihn abordnete und alle drei Sabre, wofern nicht unübersteigliche Binderniffe vorlägen, felbst nach Rom tommen follte 1). Gine große prattifche Bedeutung wurde dem neu= geschaffenen Brimate überhaupt und auch in der Urkunde nicht beigelegt 2); es war nur eine Rangerhöhung, mit welcher ber iemeilige Erzbischof von Trier für den Fall von Nationalspnoden bas Recht auf den Borfit vor den anderen deutschen Erzbischöfen erwarb. Unsprüche auf Subordination konnten ihnen gegenüber aus dem Privilea Leos vom 13. April d. J. nicht hergeleitet werden. Bon Intereffe ware es nun zu wiffen, wie lange fich Erzbischof Eberhard damals in Rom an der Seite des Bapftes aufgehalten hat. Gewiß ift nur, daß in jedem Falle, auch wenn er etwa nicht über den 22. April, das lette Datum, wo er urfundlich ermähnt wird 3), geblieben ware, ber Bapft ihm bald nach Deutschland folgte.

Während der Pfingstwoche, vom 14. bis 20. Mai, befand fich Leo in Pavia und versammelte hier eine Synode um fich, über die man leider Raberes nicht erfahrt 1). Aber auch in ber alten Saupt= ftadt des Königreichs Italien hielt es den Papft damals nicht lange; er paffirte die Alpen am S. Bernhard 5) und eilte zum Raifer gu Rachdem er unterwegs am 10. und 13. Juni zwei fo großen Klöstern wie Cluny und Fulda neue Privilegien ertheilt hatte 6), erreichte er ihn in Cachfen 7). Damit ftimmt gut, daß für ben 16. Juni ein Aufenthalt des Raifers in Munden, an der Grenze von Cachien und Beffen, urkundlich bezeugt ift 8). Bereinigt begaben fie fich bann beide, wie es scheint durch Beffen, an den Niederrhein, wo der Rampf mit dem aufftandischen Laienfürsten Lothringens ausgefochten

merben follte.

Ihr nachstes Ziel mar Coln. Dier, am Gige des ihnen beiden befreundeten Erzbischofs hermann und gemeinschaftlich mit ihm feierten

1) Bener a. a. D.

8) Jaffé, Reg. 3165.

b) Herim. Aug. Chron. l. l. e) Mansi XIX, col. 683 (Jaffé, Reg. 3171) an Abt Sugo von Chun und Dronke, Codex Diplom. Fuld, p. 356 Jaffe, Reg. 31721 an Abt Cedertt von Fulda. Eine Aritif ber hanbschriftliden Ueberlieferung, die 311 ber letteren Urtunde gehört, giebt 3. Partrung, diplomatischefischerische Forschungen E. 459 ft.

7) Anselm. Remens. ed. Watterich I, p. 114.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift, baß halinard von knon mit einer Rechtsverwahrung unterzeichnete: salva priscarum constitutionum firmitate et Lugdunensis ecclesie auctoritate hoc decretum laudavi. Bever a. a. D.

<sup>9</sup> starge Ernessbunngen enthalten bie Mailänbischen Quellen ber späteren Zeitt Armult, Gesta archiep. Mediol. l. III c. 4, SS. VIII, 18 und Landulf. Historia 1. III c. 4, SS. VIII, 75. Die einzige gleichzeitige Duckle ift Herim. Aug. Chron. a. 1049: in ebdomada pentecostes aliam synodum Papiae congregavit. Indeque per montem Jovis eum pluribus Romanorum in Cicalvine pentec devenit Cisalpinas partes devenit.

<sup>8)</sup> Mon. Boica XXIXa p. 96 (B. 1594, St. 2369), worin er bem Bifchof Egilbert von Paffan auf Fürfprache ber Raiferin für eine in ber Cfimart belegene Besitzung feines Stiftes Jagb- und Forfibann ertheilte. Nabere Bestimmung ber Lage bei v. Deiller, Regesten G. 198, Dr. 41.

Raifer und Papft am 29. Juni bas Weft von Peter und Paul 1), bier berweilten sie auch noch während der ersten Tage des Juli 2), dann aber, zwiichen dem 5. und 11. Juli, zogen sie weiter nach Aachen 3), da die Feindseligkeiten mittlerweile begonnen hatten und zwar von Seiten des Papftes bamit, daß er Die beiden Saupter der Auf-ftanbifchen, Gotfried und Balduin, ercommunicirte.

Es war dies ein Utt bon großer Bedeutung, entscheidend fur den Berlauf der gangen Angelegenheit. Die nachfte Folge mar, bag bie bisher fo eng berbundenen Gegner des Raifers fich bon einander trennten. Während Balduin auch jest noch nach berhängter Er= communication zum äußersten Widerstande entichloffen war und nur ber Gewalt weichen wollte, lentte Gotfried ein. Rirchlichen Ginfluffen juganglich wie er war, hatte er nicht ben Muth fich mit beiben häuptern der Chriftenheit, mit Kaijer und Papst zugleich in einen Kampf einzulaffen; er begab fich nach Machen und machte feinen Frieden 4) unter berhälfnigmäßig glimpflichen Bedingungen, welche ihm, außer dem Papste Ermenfrid, Archidiacon bon Verdum auswirkte 5).

 Anselm. Remens. ed. Watterich I, p. 115; Annal. Brunwilar. a. 1049, SS. XVI, 725.
 Sgl. Wibert l. II, c. 4, ed. Watterich I. p. 155: antiquam reperit patriam suscipiturque a totius gentis nobilissimo atque

reverendissimo archiepiscopo Herimanno apud Coloniam.

2) Ein Diplom, worin ber Kaifer auf Bitten bes Abres Wolferab von Murbach bem Aloster bie Immunität benätigte und eine rechtswidrig entzogene Besthung zu Oftheim im oberen Essaß restituirte, ist batirt aus Coln und vom 5. Juli. Außer ber Kaiserin wird auch Papst Leo IX. als Intervenient genannt. Schöpflin, Alsatia Diplom. I, 162 (B. 1595; St. 2370): imperatrice simulque apostolico domino papa Leone, qui tune temporis, ubi istud factum est, nobiscum fuerat Coloniae, adiuvantibus.

3) hier ergingen am 11. Juli folgende Diplome: fur ben Erzbifchof Sugo von Belangon, Bestätigung ber Bestitzungen und der Bertassung des von Hugo erneuerten Stiftes von S. Stephan, Dunod, Histoire de Besangon T. I (Preuves) p. XXXIX (B. 1596; St. 2371); sür das Kloster Meinau unter Abt Ricard, Schutyverleibung und Befit- rejp. Urtundenbestätigung, Gerbert, Tool diplom, histor. Silvae nigrae (B. 1579; St. 2372); für Bischof Bernold von Utrecht, Concession zur Eurrichtung eines Wochen- und Jahrmarstes zu Albensele, Matthaeus, De redus Ultrajectinis p. 120 (St. 2373) und am 12. Juli folgte noch ein Diplom für Ergbifchof Barbo von Daing, Berleibung bes Rechtes an einem beliebigen Orte bes Rheingaues Martte gu halten, &. 3. Bobmann,

Rheingauische Alterthumer, Abth. I, E. 200 (B. 1595; St. 2374).

4) Herim. Aug. Chron. a. 1049: Secuta aestate cum imperator expeditionem contra Gotefridum et Balduvinum a domno papa excommunicatos pararet. Gotefridus tam vim imperatoris quam papae excommuni-cationem pertimescens, ad deditionem Aquisgrani venit et opitulante papa gratiam imperatoris promeruit. Balduvinus vero utrumque contemnens, vastata ab exercitu magna ex parte provincia sua, tandem obsides dedit et pactum cum imperatore fecit. Bgl. Sigebert. Chron. a. 1049, SS. VI, 359: Leo papa in Galliam veniens, ut motus imperii a Balduino et Gode: frido concitatos sedaret, Godefridum quidem imperatori reconciliavit, Balduino pertinacius agente, contra eum imperator exercitum duxit. Sed tandem Balduinus flexus condicto die Aquis imperatori satisfecit. 3n ben früteren Abseitungen ber verlorenen Annalen von Lüttid ersdeint berielbe Bericht, aber erheblich versürzt. Annal S. Jacobi Leod, a. 1649. SS. XVI, 638; Annal. Laub. a. 1049; Annal. Leod. a. 1049, SS. IV. 20.

5) Laurentius. Gesta episcopor. Virdunens. c. 2. SS. X, 493.

84 1049.

Dafür, daß er fich dem Raifer unterwarf und von Neuem buldigte. ichenfte ihm Diefer Das Leben, aber gegen eine Freiheitsftrafe vermochte ihn auch der Bapft nicht zu ichugen. Die Feindseligkeit, womit Got= fried gegen die treugebliebenen Mannen des Raifers vorgegangen war, hatte diesen außerordentlich erbittert: er rächte sich jekt, indem er Gotfried der Freiheit beraubte und dem Erzbischof Eberhard von Trier als Gefangenen übergab 1). Dann wandte er fich gegen Balbuin und griff ihn mit folder llebermacht an, daß der Trot, den jener auch bem papftlichen Bannspruche gegenüber gezeigt hatte, allmählich gebrochen wurde. Nachdem das taiserliche Heer einen großen Theil von Flandern verwüstet hatte, bat der Graf um Frieden und erhielt ihn auf Grund eines Bertrages, zu beffen Abichlug er felbft nach Machen fam 2). Beißeln, die er mahricheinlich ichon vorher gestellt hatte, follten dafür burgen, daß er dem Raifer fortan ein treuer Bafall fein murde. Papft Leo, der inzwischen in Lüttich gewesen war und von dort einen Bruder Gotfrieds, den Archidiacon Friedrich, mit fich genommen hatte 3), fügte jener Demuthigung des flandrifchen Grafen eine andre hinzu und zwar im Zusammenhange mit einem größeren tirchlichen Unternehmen, welches auch ihn über die deutsche Reichsgrenze hinaus nach Frankreich führte, aber nun nicht mehr wie früher so oft als Deutschen Reichsfürften und faiferlichen Gefandten, fondern als das anerkannte und in geiftlichen Dingen dem Raifer gleich berechtigte Oberhaupt der allgemeinen abendlandischen Rirche, deren wichtigfte Broving nächst dem romischen Reiche deutscher Nation Frankreich war.

Hier lag Kloster Cluny, das Haupt der größten und einstußreichsten von allen geistlichen Congregationen, welche es bisher im Abendlande gegeben hatte, der Ausgangs= und Wittelpunkt aller Reformbestrebungen, von denen die Sejammtkirche damals bewegt wurde. Franzö-

vero reditum eius Aquisgrani expectavit.

<sup>1)</sup> Annal. Altah. a. 1049: papa ad Aquasgraneas ad palatium pergit. Vitam et sanitatem praedictis ducibus impetravit eo tamen pacto, ut caesareo subderentur dominio. Qua spe adtractus dux Gotefridus illo devenit et per manus se ille tradidit. Qui Trevirorum episcopo datur custodiendus, nullam misericordiam ab imperatore promeritus, quia pridem in electos eius caeteris crudelius fuerat grassatus.

<sup>2)</sup> S. bie S. 83 Mnm. 4 citirten Onellen; ferner Annal. Altah. l. l.: Sic imperatorem fultum divino iuvamine posteaquam contra se venire Baldwinus conspexit nee ipsum suosve incursibus suae fraudis patere, exemplo ducis iam dicti et ipse eius se subdidit dominatui unt Lambert. Hersfeld. a. 1050, feutrere freilig feßferfaft in ber Zeitfoßge: bie Zegnabigung Gotfriebs verlegt er auf bie Synobe von Mainą (104) Ectober) unt mun erff, expleta sinodo imperator expeditionem movit super Balduwinum; papa

<sup>&</sup>quot;9 Laurentius, Gesta episcopor. Virdun. c. 4, SS. X, 493. Die Einzeißung bieses Ausenthaltes in das anderweit bekannte Ainera macht einige Schwierigleit, dere die Gründe, die be diffi prechen, ihn, abweichend von unterneu Antor, vor das Concil von Reims an sehen, sind meines Erachtens überwiegend. Ich rechte dazu and die Zatsfache, daß die aus diese Zeit sammenden Urfunden des Vapses Klöstern der Dieses Littid gelten: ein Frvileg vom 27. Juli dem Krauentloster zu Nivelles, Miraei Opera diplom. I, 661 (Jasse, 3173) und ein anderes vom 3. September den vereinigten Klöstern Stablo und Machneby, Martene et Durand, Amplissima Collectio II, 67 (Jassé, Reg. 3174).

stich-burgundische Cleriker waren es gewesen, welche die auch für das beutige Reich ibater so bedeutsame Einrichtung des Gotteskriedenks zuerst ins Leben gerusen hatten; durch französische Synoden wurde sie ausvecht erhalten und weiter gebildet zu einer Zeit, wo sie in Deutichsand noch keinen Eingang gesunden hatte i). Und neben diesen praktichen Leisungen entwicklte sich eben damals in Frankreich ein theologischenklidischisches Studium von bedeutender Anziehungskraft auch auf Richt-Franzosen und reich an Elementen, welche ihm eine noch größere Zukunst verbürzten?). Dies alles aber geschah ohne die Sinheit der Kirche zu locken, weil die leitenden Männer, wie Abt Odiko von Clumb und Bischof Fulbert von Chartres bei aller Seldsständigkeit den Zusammenhang mit Kom und mit dem Papsthum planmäßig könhielten.

Undererjeits fand Frantreich in Beziehung auf firchliche Reformbedürfniffe, wie fie feit der Rengestaltung des Papsithums in Rom verstanden und geltend gemacht murden, feinem anderen Sande nach. Namentlich die Simonie hatte auch hier gewaltig um fich gegriffen und in gablreichen Fallen auf die Befetung bon Bisthumern Ginflug gehabt; jogar ber aus altfarolingifcher Zeit ber befannte lebelftand, daß geiftliche Memter von Laien verwaltet wurden, scheint fortgedauert gu haben. Beschwerben über Geistliche wegen willfürlicher Antsjuhrung, ausichweifenden Lebensmandels, ungeiftlichen Gifers im Beerdienst tamen bingu: andere Rlagen betrafen die Laienwelt, die hanfige und hartnädige Migachtung ber firchlichen Chegesebe, die Sinneigung zu tegerischen Lehren, die Gewalthätigfeit, welche weltliche Machthaber gegen Rirchen und Klöfter, gegen Clerifer und minder machtige Laien verübten; die Duldung widernatürlicher Lafter wie der Sodomie 3). Endlich war auch die papitliche Autorität felbit, wenn nicht unmittelbar bedroht, so doch einer bedeutenden Steigerung fähig und einer Neubegrundung bedurftig. Jedenfalls murde es in Rom und in den papitlich gefinnten Rreifen Frantreiche übel vermerft, dag einer ber erften Pralaten des nördlichen Spaniens, ber Erzbischof bon S. Jacob in Gallicien, ben Titel "Upoftolicus" angenommen hatte b). Der in Rom beanspruchten Alleingültigfeit des papftlichen Primats mar damit ein nicht zu unterschätendes Sindernig in den Weg gelegt.

Papst Leo IX. kannte diese Sachlage genau und entschloß sich um so leichter persönlich einzugreisen, je dringender eine Aufforderung lautete, welche ihm aus der ersten Metropole des französischen Reiches, aus Neims zufam. Herimar, der Abt des Klosters von S. Nemigius war es, der den Papst einslud, nach Reims zu kommen und die neue Basilita des Klosters einzuweißen. Leo, durch früßere Verahredungen

<sup>1)</sup> Kludhohn, Geidichte bes Gottebriebens & 48 ff.
2) Battenbad, Geidichtsquellen Bb. II, & 7. D. Reuter, Geidichte ber religiöfen Aufflärung im Mittelalter Bb. I, & 89 ff.

<sup>9)</sup> Rach ben Provositionen, womit auf ber Synobe von Reims bie Berhandlungen überhaupt eröffinet wurden. Acta concilii, Mansi XIX. col. 737. 4) Ibid. col. 741.

86 1049.

und Beriprechungen ichon gebunden 1), nahm die Ginladung, welche er Ende Juni in Coln empfing 2), an; er bestimmte als Termin ber Feier ben 1. und 2. October und erklärte augerdem, dag er mahrend ber brei folgenden Tage mit den Bischöfen von "Gallien" eine Synode halten murbe. Gin hierauf bezüglicher Befehl bes Papftes ging ben Bijchöfen wie den Aebten ichriftlich ju aus Toul, Leos alter Sauptstadt, die er als Papst jest zuerst wieder sah. Ueber Maing, wo er am 3. September urkundete 3), war er am 14. des Monats dort angekommen und verweilte einige Tage 4), mahrend Abt Berimar fich bon Coln direkt nach Reims zurudbegab, um auch in seinem Namen Run aber galt es noch ein hinderniß zu überwinden, welches in der Zwischenzeit aufgetaucht war und sowohl die Zusammensehung als die Autorität der beabsichtigten Rirchenversammlung zu beeinträchtigen drohte. Es ent= ibrang aus bem Berhalten Beinrichs I., des Königs von Frankreich. 3mar zu einem politischen Ginvernehmen und Bundniß mit bem Raiser hatte er die Sand geboten, aber er wollte fich nicht bazu verstehen auf firchlichem Gebiete ein entsprechendes Berhaltnig mit dem Bapfte einzugehen. Um Pfingsten, da der König auf dem Wege nach Laon begriffen war 6), hatte Abt Herimar auch ihn perfonlich eingeladen und zu einer Zusage bestimmt, die nur leicht verklaufulirt mar ?). Indeffen, als der Papft mit dem Plan eines gallischen Nationalconcils berbor= trat, murbe ber König flutig, er murbe besorgt für seine eigene ohnehin schon geringe Autorität. Es bedurfte nur bes Zuredens feitens einiger Großen des Reiches, welche, unserem Sauptberichterstatter aufolge 8) an der Bereitlung des papstlichen Planes ein Interesse

2) So auch nach Wibert l. II, c. 4, ed. Watterich I, p. 155.

<sup>1)</sup> Die erste Zusage hatte er bei ber Zusammenkunft bes Kaisers und bes Königs in Ivois ertheitt, 1048 October (1. oben S. 45); eine zweite, Salb nach ber Bahl zum Papste, noch von Toul aus. Anselm. Remens. ed. Watterich I, p. 114.

<sup>3)</sup> Jaffé, Reg. 3174.

<sup>4)</sup> Anselm. Remens. p. 115: papa Colonia digressus, Tullum in exaltatione dominicae crucis venit indeque circumiacentium regionum episcopis et abbatibus litteris suae auctoritatis mandari praecepit, ut in praefixa die sibi occurrerent ad synodum celebrandum in basilica praefati Francorum apostoli, ut per quem orthodoxae fidei initiati sunt rudimentis in eius praesentia consequerentur reparationem tepefactae in se divinae religionis. Eine mit vielen linterfariften verfeßene und anscheinend in Zoul batirte lirtunde bes Papites filt ben Abt Mito von Montieren-Det, Mabillon, Annal. ord. s. Bened. SS. IV, p. 737 (Jaffé, Reg. 3175) if eine Käifelmus, Das Eingangsprotofoll lautet: In nomine sanctae et individuae trinitatis, patris et fili et spiritus sancti. Ego Dei clementia Leo humillimus papa.

5) Anselm, Remens. 1. 1.

<sup>6)</sup> Anselm. Remens. p. 114.

Anselm. Remens. p. 115: rex ad praeseus mente benigna annuit, seque, nisi alicuius impedimenti intercesserit casus, tantae festivitati adfuturum asserit.

<sup>8)</sup> Speciell von den widerstrebenden Geistlichen sagt Anselm. l. l.: nonnullos episcopos et abbates . . . qui in ovile dominicum aliunde, non per ostium irruperant et in ecclesiis suis catholicorum patrum sanctionibus contraria

hatten, um ben König ju bewegen, bag er bie bereits gegebene Zu-jage jurudzog. Der Bijchof von Senlis (Frollandus) mußte als toniglicher Gefandter den Bapft ersuchen, fein Borhaben aufzuschieben, ju einer anderen gelegeneren Zeit nach Frankreich zu kommen; für den Augenblic — jo ließ König Heinrich Leo erklären — nähme ihn jowohl als die Bijcofe und Mebte ein Kampf gegen Aufrührer im Innern bes Reiches viel zu febr in Unipruch, als bag fie fich zu bem angegebenen Zeitpunkte an einer Snnode betheiligen konnten 1). Alfo eine höfliche aber bestimmte Ablehnung, beren Gewicht noch badurch geiteigert wurde, daß der König nicht nur in Worten friegerisch auftrat. Er gebot in der That eine Reichsbeerfahrt, ohne seine geistlichen Bafallen babon auszunehmen; bon gahlreichen Bijchofen und Mebten begleitet gog er wirklich ins Feld 2) und es war nur eine verjonliche Bergunftigung, wenn er den Abt Berimar, ber ebenfalls ausgerudt mar, icon am zweiten Tage wieder entließ 3). Gine fachlich bedeutfame Sinneganderung ju Gunften ber papitlichen Politit darf nicht darin gefunden werden. Andererseits murde Papit Leo durch die feindselige Saltung des Königs und ber foniglich gefinnten Partei bes frangoffichen Clerus feineswegs entmuthigt. Dem Gefandten, ber ihm Die Abjage Konig Beinrichs überbrachte, ertheilte er eine Antwort, worin er feinen Entichluß, unter allen Umftanden nach Reims gu gehen und die dorthin berufene Spnode zu halten, unumwunden auß= brudte 4). Dann, als in Folge beffen ber Konig jene Reichsheerfahrt unternahm, verlieg Leo Toul und erreichte Reims am 29. September (S. Michaelis) 5) mit großem Gefolge, in welchem fowohl die romifche Gurie als auch die hohe Geiftlichfeit ber ehemals gallischen Provinzen Des deutiden Raiferreichs vertreten mar. Bon Rom ber bealeiteten ihn ber Cardinalbifcof Johannes von Porto, der Cardinalbiacon und Kanzler Petrus, jowie der gleichnamige Präfett der Stadt Rom 6). Muf der Reife ichloffen fich ihm an: Die drei Ergbischöfe Cberhard bon

quaedam pullulare permiserant, quae condictae synodi examinatione resecanda manifestari metuebant. Unter ben Argumenten, welche ben Epponenten gusefdyrieben werben, fieht obenan: regni sui (regis Heinrici) decus anni-hilari, si in eo Romani pontificis auctoritatem dominari permitteret, vel si eidem, ut decreverat, occurrens praesentiae suae favorem ad cogendum concilium exhiberet.

cogendum concilium exhiberet.

1) Anselm. Remens. p. 116: Se suosque pontifices cum abbatibus cogi ad comprimendam pervicaciam sibi resistentium ideoque non posse occurrere illi in praefixo termino ad peragendum concilium.

<sup>2)</sup> Anselm, l. l.

<sup>3)</sup> Anselm. Remens. p. 117: Vix enim unius diei et dimidii itinere confecto indulta est illi redeundi licentia. Qui reversus celerrime Romanum antistitem adhuc Tulli remorantem expetit. Zarnad festimunt sid als seituunts ber Secricht Embe Muonis Minion Sentember.

als Beitpuntt ber Deerfahrt Enbe August, Anjang September.

4) Anselm. Remens. p. 116: Promissionem beato factam Remigio nequire se irritam facere, sed ad basilicam eius dedicandam procul dubio venturum, ubi si qui divinae religionis amatores convenerint, cum eis synodi rationem se fatetur habiturum.

<sup>5)</sup> Anselm. Remens. p. 117.

<sup>6)</sup> Anselm. l. l.

Trier, Sugo von Befancon, Salinard von Lnon; die Bifdofe Abalbero von Met und Theoderich von Verdun; Abt Sieafried von Gorse 1). Das Zustandekommen der Spnode war demnach unter allen Umständen icon durch die Zusammensekung des papftlichen Gefolges gesichert: fie konnte sich versammeln, auch wenn das feindliche Auftreten des Königs von Frankreich der Art gewirkt hatte, daß der gesammte frangöfische Clerus fern geblieben mare. Das mar nun aber doch nicht der Kall: Abt Berimar ftand mit feiner Graebenheit gegen Len IX. und seiner Achtung vor der papstlichen Autorität nicht allein, vielmehr fand fein Beifpiel eine verhaltnigmäßig ftarte Nachfolge. Bon feinen besonderen Standesgenoffen, den frangofischen Mebten, erschienen etwa gehn, darunter Fulto von Corbie, dem Mutterklofter des deutschen Corven an der Wefer; Milo von Montier=en=Der, deffen Abtei zwijchen dem Papft als Bijchof von Toul und Erzbischof Wido von Reims ftreitig war "), und Abt Sugo von Cluny, Obilos Rachfolger, der fic burch fein Erscheinen in Reims in die allgemeine Geschichte einführt, nachdem er einige Monate früher, Anfang Juni, mit dem Papfie zuerst amtlich in Beziehung getreten war und auch schon Gelegenheit gehabt hatte, fich die Gunft Raifer Beinrichs III. ju erwerben. Es geschah auf einer Reise, welche Sugo noch als Prior gegen Ende des borigen Jahres im Intereffe bes burgundischen, aber feit langem Clund unterworfenen Rlofters Peterlingen an den deutschen Sof machte und zwar mit foldem Erfolge, daß er nicht blog feinen besonderen 3weck erreichte, sondern auch noch im Auftrage bes Raifers große Geschenke für die Kirche von Cluny mitnahm 3). Zu ben frangösischen Aebten tommen in ungefähr gleicher Angahl zwölf Bifchofe bingu und von benen war fast die Sälfte: nämlich Josfried von Coutances, 300 von Seeg, Berbert von Lifieux, Sugo von Bapeux, Sugo von Avranches Unterthanen des Bergogs Wilhelm von der Rormandie, Suffragane des Erzbijchofs von Rouen. Aber auch die übrigen: Pudicus von Nantes, Eusebius von Angers, Hugo von Nevers, Hugo von Langres, Berold von Soiffons, Frolland von Senlis, Drogo von Terouanne gehörten dem Norden Frantreichs an 1). Alle die gahlreichen Diöcejen füblich und westlich von der Loire und der Guden des Landes waren unvertreten. Außerordentlich ichwach mar die Betheiligung der höchsten Bürdentrager, der Erzbijchofe. Bon ben fieben im Cande felbft domicilirten Ergbischöfen bes bamaligen Frankreichs war nur einer bem Rufe bes Papftes gefolgt: Wido von Reims. Die übrigen fehlten und folgten fo dem Beispiele ihres Konigs, ber ganglich unbetheiligt

<sup>1)</sup> Anselm. l. l. in Berbindung mit ben Daten, welche bie Spnobalatten,

Mansi XIX, col. 737 in ber Präsentlise siesern.

2) Synobasasten, Mansi XIX, col. 739.

3) Hildebert, Vita Hugonis ed. Bibliotheca Cluniacens., p. 416: ad Teutonicos directus Paterniacensi coenobio gratiam regis, a qua exciderat, reformavit (Hugo). Cognito ibi transitu b. Odilonis in amaritudine spiritus ad monasterium revertitur, larga secum deferens munera, quae praefatus rex per eum ad decorem domus domini Cluniacum delegavit. Bgl. R. Leb: mann, Sugo I. von Cluny, S. 76.

4) Synobalaften, Mansi 1. 1.

war, es fei benn, daß etwa Bifchof Frolland von Senlis, welcher im Namen des Königs den Bapit um Aufichub der Berjammlung ersucht hatte, als Bertreter Beinrichs I. ju betrachten mare. Gewiß ift da= gegen, daß König Soward von England seinen bundesfreundlichen Beziehungen zum Kaiserreich entsprechend in Neims repräsentirt war: ein englischer Bijchof, Duduc von Wells, ben wir ichon einmal feiner deutschen Berfunft wegen ermähnten, ferner die Aebte Bulfric von S. Augustin in Canterbury und Aelfwin (Altwin) von Ramfan waren dazu abgesandt 1). Die Zusammentunft bes Papftes und so vieler Bralaten erfolgte unter bem Undrang einer großen Boltsmaffe, Die Rahl der Andachtigen, welche aus gang Frankreich berbeizogen um ihr geiftliches Oberhaupt zu fehen, wird auf Taufende geschätzt und mahrend der Feierlichkeiten, welche der Synode vorausgingen 2), bei der Er= hebung der Reliquien des heiligen Remigius am 1. October und bei der Einweihung der neuen Klofterfirche am folgenden Tage machte Diejes populare Clement fich vielfach geltend, zumeift in tumultuarischer Beije. Es foftete einige Mube die Ordnung aufrecht zu halten; erft als der Papft der Menge den apostolischen Segen ertheilt und fie damit entlassen hatte, war die Ruhe soweit wiederhergestellt, daß die Ennode beginnen tonnte. Drei Gigungen wurden gehalten, je eine am 3., 4. und 5. October, alle in ber neugeweihten Remigiustirche, wo die Sigpläge der Art geordnet waren, daß ein Rangstreit der Erzbijchofe von Reims und von Trier um die erste Stelle zunächst dem Papite gegenstandelos murde 3). Bu den Ergebniffen diefer breitägigen Berhandlungen gehörten vor allem gwölf Canones, welche in Form von Berboten verschiedene Gegenstände der firchlichen Gesekgebung neu regelten, auf Simonie und andere Arten der Berweltlichung des geiftlichen Umtes, auf das firchliche Abgabenwesen, auf allgemeinen Rechtsichut, auf das eheliche Leben der Laien Bezug hatten 4). Ihr unmittelbarer Zwed mar die Beseitigung der in der "gallicanischen" Rirche bemertten Migbrauche, aber zugleich formulirte Papft Leo in Diefen Canones Forderungen, welche er überhaupt, auch in ben übrigen Gebieten der romijd statholischen Kirche verwirklicht, mindeftens qu

<sup>1)</sup> The Anglo-Saxon Chronicle, Bodl. Laud. 636 (Chron. Petriburg. 1046) ed. Thorpe, 1, 305. Hieroen ift unabhängig ein anberer Conciberiote, ber Florentius Wigorn. Chron. (a. 1049) ed. Thorpe, I, 204 und Anglo-Saxon. Chronicle, Cott. Tiber. B. IV ed. Thorpe, I, 310 gemeinfam ift. Charatterifitie ift für die letzter Ableitung der iehlerhafte Zulat, daß Bapf und Kailer, papa Leo and se easere in Reims anwesend waren. Das ist willfürliche Entstellung, teine echte Ueberlieferung, wie Freeman, The History of the Norman Conquest II, 112 zu meinen scheint, da er jenen Zusat in die Darstellung ansgenommen bot.

<sup>2)</sup> Ausführlich und authentisch beschrieben von Anselm, Remens. ed. Watterich I, p. 118-123 (Mansi, XIX, col. 732-736).

<sup>&</sup>quot;) Synobalatten, Mansi, col. 736, 737: statim vetus querela inter Remensis ac Treverensis archiepiscopi clericos est renovata etc. Das Refultat war, daß der Papil beibe Prälaten unmittelbar vor Augen hatte, rechts den Erzbischo von Reims, sinks den von Trier. Bgl. Hefele, Conciliengeschichte, Bd. IV, S. 727 (2. Aust.).

<sup>4)</sup> Spnobalaften, Mansi, col. 741: Canones.

90 ' 1049.

Kirchengesetzen erhoben wissen wollte. Denn speciell gallicanische Mertmale fehlen ben Canones von Reims.

Unter den übrigen Alten des Concils war das französische Element allerdings bedeutend im Uebergewicht; nur eine Minderzahl derselben hat nicht bloß für die französische, sondern auch für die deutsche

Beschichte Intereffe und Bedeutung.

Dahin gehört ein Vorgang, der fich im Anfang ber erften Sikung ereignete 1). Der romiiche Cardingldigcon Betrus hatte im Auftrage des Bapftes eine Gröffnungerede gehalten und bieje ichlog mit ber junächst an die Bijchofe gerichteten Aufforderung gur Gelbst= anklage: wer von ihnen sein Umt durch Simonie erworben, oder im Umte Beiben für Geld ertheilt hatte, follte bei Strafe ber Ercommunication fich felbst schuldig bekennen. Da erhob sich zuerst der Erz= bijchof von Trier, um zu erklaren, daß ihm weder das eine noch das andere zur Laft fiele; es folgten ihm fogleich die beiden anderen Erzbischöfe des Kaiserreichs: Salinard von Lyon und Sugo von Besangon, auch sie betheuerten ihre Unichuld und Niemand magte ihre Behauptungen zu bestreiten. Ebensowenig murden bei Fortsetzung Diefes eigenthumlichen Berfahrens die Bischöfe von Met und Berdun oder der Abt Hugo von Cluny ichuldig befunden. Sugos Antwort charakterifirte fich burch eine gemiffe Offenbergigkeit, er gab gu, baf er in Bersuchung gerathen mare, daß aber Gemiffen und Bernunft ihn gurudgehalten hatten. Diefe Worte machten großen Gindrud 2), wie Sugos Berfonlichkeit und Auftreten überhaupt: ungeachtet feiner Jugend wurde ihm die Ehre zu Theil, im Auftrage und Namen bes Papstes zur Bersammlung zu reden und die Energie, womit damals nicht nur die Simonie im Allgemeinen bekampft, sondern auch gegen die einzelnen Simonisten vorgegangen murde, mar zum großen Theil fein Wert 3). Bon Einfluß mar auch Erzbischof Sugo von Befancon, er gehörte zu den besonderen Bertrauten des Erzbischofs Wido von Reims, welcher den Borwurf der Simonie nicht ohne Weiteres gurudzuweisen vermochte und folgeweise in ein weitläufiges Berfahren vermidelt murbe 4). Gemeinschaftlich mit Salinard von Inon hatte Sugo in der zweiten Sikung den bart verklagten Bijchof Sugo von Langres zu vertheidigen 5), mahrend Halinard allein für die Geiftlichfeit von Tours

1) Spnobalaften, Mansi, col. 737.

<sup>2)</sup> Mansi, col. 738: Deinde domnus Hugo Cluniacensis subsecutus, hanc purgationis suae rationem subintulit, dicens: Pro adipiscendo abbatise honore, deo teste, nihil dedi vel promisi; quod quidem care voluit, sed mens et ratio repugnavit. Sgl. 37. 2chmann, Sugo I, S. 84.

<sup>3)</sup> Lehmann a. a. D. 4) Hefele a. a. D. S. 728.

<sup>5)</sup> Mansi, col. 739: Post haec memoratus diaconus (Petrus) in episcopum Lingonensem invehitur, eumque episcopalem dignitaten per simoniacam haeresim obtinuisse, sacros ordines vendidisse, bellica arma contra fas ferendo homicidia perpetrasse, alieni matrimonii iura violasse, in clericos suos tyrannidem exercuisse, sodomitico etiam flagitio pollutum esse criminatur. Bietteres iber ben Bertanti faccidi bejeg Vroceifes bei Opetica. a. D. S. 729. Auf bem betreffenden Absolute artem beruht ber Concil-

eintrat als ihr Beidmerbeführer wider ben Bifchof von Dol in der Bretagne 1). Ein Mal — es geschah ebenfalls in der zweiten Sigung — wurde der Papst selbst Partei, indem er den Erzbischof von Reims wegen widerrechtlichen Besiges der Abtei Montier-en-Der verklagte. Leo nahm das Alofter für fein Bisthum Toul in Unspruch und berief fich jum Beweise auf Privilegien, welche sogleich verlesen wurden. Aber Erzbischof Wido behauptete fein Recht durch altere Privilegien beweisen zu können und da Nachforschungen im Archiv der Cathedrale ergaben, daß dem in der That so war, so wurde in der dritten Sigung die Rechtmäßigkeit seines Besitzes anerkannt, der papftliche Anipruch abgewiesen 2). Dagegen wurde die Beschwerde Leos IX. über die Titelusurpation des Erzbischofs von S. Jacob in dem spanifchen Gallicien jo erledigt wie er es wollte. Bereits in der erften Sitzung war der romische Primat generell, ohne Bezugnahme auf einen besonderen Fall, in feierlicher Weise als allgemein und allein-gultig anerkannt worden 3); in der dritten Sigung erfolgte dann die Ercommunication des Erzbischofs von S. Jacob 4). In dieser Sitzung tonstituirte sich die Synode auch als Chegericht über mehrere weltliche Große des frangofischen Reichs, wie Theobald, Grafen von Champagne, Balduin von Flandern, Bergog Wilhelm von der Normandie 5). Dem erstgenannten murde rechtswidrige Scheidung bon feiner Bemahlin gur Last gelegt und ihm in Folge deffen ein Termin bestimmt, um sich vor dem Papfte ju verantworten. Den beiben anderen, Wilhelm und Balbuin, gereichte jum Borwurf, daß fie entschlossen waren fich zu verichmagern: jener hatte um Balbuins Tochter Mathilde geworben und dieser mar bereit fie ihm gur Gemablin zu geben, aber nun trat ber Bapit auf dem Concil hindernd dazwischen. Bahricheinlich in der Meinung, daß Bergog Wilhelm und Mathilde von Flandern mit einander in einem Grade verwandt waren, der nach canonischem Recht die Ehe nicht gestattete 6), verbot er sie und verzögerte dadurch in der That das Zustandesommen einer dynastischen Berbindung ), die unter den obwaltenden Umständen, bei der Niederlage, welche Balduin eben damals in seinem Kampfe mit dem Kaiser erlitt, ohne Zweifel von großem Bortheil für ihn gewesen wäre. Uebrigens gehörte zu der

bericht bei Wibert, l. II, c. 4, ed. Watterich I, p. 155. Das Auftreten bes Erzbiichofs Hugo und das "Miraket" bes Beriahrens find das Einzige, mas ihn an ber gangen Synobe intereffirt zu haben scheint.

1) Mansi, col. 739.

<sup>2)</sup> Mansi, l. l.

<sup>3)</sup> Mansi, col. 738: edictum est sub anathemate authoritatis apostolicae, ut si quis assidentium, quempiam universalis ecclesiae primatum praeter Romanae sedis antistitem esse assereret, ibidem publica satisfactione patefaceret. Cumque ad haec universi reticerent, lectis sententiis super hae re olim promulgatis ab orthodoxis patribus declaratum est, quod solus Romanae sedis pontifex universalis ecclesiae primas esset et apostolicus.

<sup>4)</sup> Mansi, col. 741. 5) Mansi, col. 742.

<sup>6)</sup> Sefele a. a. D. S. 732. 7) Die Bermählung erfolgte erst im Jahre 1053. Freeman II, 293.

92 1049.

Gruppe frangofijder Kronvafallen, welche fich um die Zeit des Concils von Reims mit der papftlichen Autorität in Conflict befanden, auch Gaufred (Martell) von Anjou, ber Stiefvater ber Raiferin Manes, ber ftets tampfbereite Widersacher somobl bes Grafen von Champagne, als bes Bergogs von der Normandie. Die Urfache des Zerwürfniffes lag in dem Borgeben des Grafen gegen den Bijchof Gerbaffus bon Lemans. einen auch in geiftlichen Rreisen migliebigen Bralaten, mit bem Gaufred feit einer Reihe von Sahren verfeindet mar. Schon hatte er bei mehreren firchlichen Inftangen über den Bischof Beschwerde geführt, auch nach Rom hatte er sich wiederholt in dieser Angelegenheit gemandt, unter Babit Benedict IX, und Babit Clemens II., aber weber bei dem einen noch bei dem anderen hatte er etwas ausgerichtet. Gaufred ichritt beshalb gur Gelbsthülfe, er brachte ben Bijchof in feine Gewalt und fette ihn gefangen: als das Concil in Reims gusammentrat, befand fich Gerbafius in festem Gewahrsam, mahrscheinlich in Tours. Mittlerweile waren nun aber auch die Freunde und Unhanger des Gefangenen nicht unthätig gewesen: es war ihnen sogar gelungen Bapft Leo IX. gang für ihren Schütling zu gewinnen. Jener ichidte alsbald Legaten zu dem Grafen, um ihn zur Freilaffung und Biederberftellung des Bischofs zu bestimmen, und da diefes Mittel versagte. fo ging der Papft jum gerichtlichen Berfahren über. Freilich junächst ohne mehr Erfolg. Eine Borladung, derzufolge fich Gaufred auf einer der beiden Spnoden einfinden follte, welche der Babit mabrend des nächsten Jahres in Rom und Bercelli zu halten gedachte, hatte jener mit unbedingter Weigerung beantwortet 1) und fo ftellte ihm denn der Bapft in Reims einen neuen, aber fürzeren Termin; er gab ihm auf, den Gefangenen bis zu der Synode, welche demnächst in Mainz gusammentreten wurde, in Freiheit zu feten, widrigenfalls er ercommunicirt werden würde 2).

Diese Terminbestimmung ist bezeichnend als ein Merkmal der Planmäßigkeit, womit Leo IX. zu Werke ging. Es kann darnach nicht zweiselhaft sein: die neue Synode war mit dem Kaiser veraberedet und im deutschen Reiche schoo ausgeschrieben bevor sich der Papst nach Frankreich begab. Andererseits bezeichnete in den Entwürsen des Papstes auch die Mainzer Synode noch nicht den Abschlüg der reformatorischen Thätigkeit, welche er in Rom mit der diessschiegen Oftersynode begonnen hatte. Eine neue römische Oftersynode war ebenfalls schon in Neims vorgesehen, zu diesem Termin wurden damals der Erzbischof Wido von Reims, der fortdauernd im Verdach der Simonie stand, und der Bischo von Dol in der Veredage wegen Cossimonie stand, und der Bischo von Dol in der Veredage wegen Cossimonie stand, und der Bischo von Dol in der Veredage wegen Cossimonie stand, und der Vischolauernd im Verdagt der

reißung bom Erzbisthum Tours nach Rom borgeladen 3).

1) Beitere Einzelheiten und die bezüglichen Quellenzeugniffe bei Sudendorf, Berengarius Turonensis p. 118 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mansi, col. 742: vocavit et Gozfridum Andegavensem usque ad synodum futuram Mogontiae, ibi excommunicandum, nisi relaxaret, quem captum tenebat, domnum Gervasium, qui tunc erat praesul sedis Cenomanicae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mansi, col. 739.

Das germanische Concil, welches nach Mainz berufen mar, folgte bem gallichen fast auf dem Tuke nach, es bildete auch zeitlich beffen

Bon der frangofischen Nation verabschiedete der Papit fich mittels eines Erlaffes 1), worin er der Gesammtheit, den Laien jowohl als ben Geiftlichen Die Borgange in Reims jummgrifch fund that und. indem er S. Remigius recht eigentlich als Rationalheiligen ber Franken charafterifirte, den Gultus beffelben, insbesondere die Feier des ihm geweihten 1. Octobers für eine nationale Pflicht erklärte. Dann fehrte er in das deutsche Reich gurud und zwar begab er sich zunächst nach Berdun, einer Einladung bes Bijchofs Theoderich folgend und um die Berheerungen, welche die Aufständischen bor zwei Jahren in der Stadt angerichtet hatten, noch ein Mal in Augenschein zu nehmen.

Der Wiederaufbau der niedergebrannten Rirchen und Alöster hatte allerdings inzwischen begonnen und namentlich die neue Kirche bon S. Maria Magdalena, einer Stiftung bes Archidiacon Ermenfrid, war schon so weit gebiehen, daß man daran denken konnte sie zu weihen. Auf Bitten Ermenfrids und im Einverständniß mit Bischof Theoderich vollzog ber Papit biefen Aft; außer gahlreichen Bijchöfen, Die nicht namhaft gemacht werden, affiftirten ihm dabei die drei Ergbijchofe Eberhard von Trier, Sugo von Befangon und Halinard von Inon 2). Aber im Ganzen genommen machte bas damalige Berbun einen traurigen Eindruck auf den Papst und schon aus Mitseid entiprach er willig den mannigfachen Bitten der so hart betroffenen Einwohner. Dem Domstifte bestätigte er den vorhandenen Bestand von Pfründen in einem Privileg vom 26. October, welches an den Primicerius Rotmir und ben Decan Warmund gerichtet und ausdrudlich bestimmt war, die alteren, beim Brande vernichteten Urfunden gu . erfegen 3).

Alehnliche papfiliche Erlaffe ergingen um Diefelbe Zeit an Bijchof Theoderich für das Frauentlofter des heiligen Maurus in einer Borstadt von Berdun 4), für das Kloster von S. Bannes und für die erst fürzlich geweihte Kirche von S. Maria Magdalena 5). Rächst Verdun verweilte Papft Leo in Met, um auf Erjuchen bes Abtes Guarinus bon S. Arnulf eine neue Basilika zu consecriren o und in Trier bei Erzbischof Cberhard), der wie kein anderer deutscher Kirchenfürst an ben Anfängen bes neuen papftlichen Pontificats personlich Antheil

<sup>1)</sup> Mansi XIX, col. 744 (Jaffé, Reg. 3185).

<sup>1)</sup> Mansi XIX, col. 744 (Jaffé, Reg. 3185).
2) Laurentius, Gesta episcopor. Virdun. c. 4, SS. X, 493.
3) Mabillon, De re diplomatica, Supplem. p. 99 (Jaffé, Reg. 3191).
4) Gallia Christiana T. XIII, Instr. 559 (Jaffé, Reg. 3189).
5) Calmet, Histoire de Lorraine. T. I, Preuv. p. 423 (Jaffé, Reg. 3192) unb jett auch bei J. v. Pflugk-Harttung, Acta pontif. Romanor. inedita p. 14. aber nach Anficht biefes letten Peransgebers eine Fälifchung. Die Thatfache ber Beurtunbung überliefert Laurentius Gesta I. I. unb zwar für beibe oben genannten Klöfter. Das Privileg für S. Bannes fcheint verloren zu fein. Bgl. Mabillon, Annal. ord. s. Benedicti, T. IV, p. 505 (Jaffé, Reg. 3189).
5) Wibert I. II, c. 5, ed. Watterich I, p. 156.
7) Gesta Treveror. c. 32, SS. VIII, p. 174.

genommen hatte. Aber weber in Met noch in Trier kann fich ber Papft lange aufgehalten haben; um die Mitte bes Octobers war er in Maing und vereinigte fich hier mit bem Raifer und etwa vierzig beutschen Bischöfen zu ber großgrtigsten Rirchenbersammlung, Die feit ben benkwürdigen Oftertagen des Jahres 1020, wo Raifer Beinrich II. und Bapft Benedict VIII, in Bamberg zusammentrafen 1), auf

beutidem Boben ftattfand.

Bon den Bralaten, welche an der Synode zu Reims theilgenommen hatten, ericbienen in Mains außer dem Babite die römischen Cardinale Johann von Porto und der Kangler Petrus; die Erzbischöfe Hugo von Befancon und Eberhard von Trier; die Bischöfe Adalbero bon Met und Theoderich von Berdun 2). Neue Elemente waren zwei Römer, d. h. wohl römische Bischöfe, beren Namen man nicht er= fährt 3), ein Bischof des Patriarchats von Aquileja, Dietwin von Concordia; ferner die übrigen deutschen Erzbischöfe Bardo bon Mainz, hermann von Coln, Abalbert von Samburg, hunfried von Magdeburg, Balduin von Salzburg und fast fammtliche Suffragane berfelben. Sogar die banische Proving von hamburg und bas große Gebiet der deutsch-wendischen Mission waren vertreten, jene durch Bischof Walo von Ripen (Biborg) 4), Diese durch die Bischöfe Stephan (Ab= belin?) von Aldenburg 5) und Tankward von Brandenburg und zwei Bischöfe der Liutigen 6). Auch Aebte hatten fich in großer Zahl ein= gefunden, namhaft zu machen find freilich nur zwei: Edbert von Fulda

1) Giefebrecht, Raiferzeit II, G. 171 ff.

s) Bei Theiner, Ivos Decret S. 92 beginnt die Reihe ber Bische : Johannes Portuensis episcop. Hie duo Romani, Bardo etc; in Gallia Christ. XV. (Instr.) p. 11: Johannes Portuensis episcopus; ibi duo Romani; Bardo etc.

9 Theiner S. 93: Stephanus Antiquae urbis eps, wischen Bamberg und Hibesheim. Ebenso Gallia Christ. l. l. Debio, Bb. I, Krit. Anst. S. 68 ibentificirt ihn mit bem aus Adam l. II c. 70 und l. III, c. 20 befaunter Abhelin, allerbings nur bypothetisch, mittels ber auch mir einleuchtenden Ansternachen Abs. Explan. Abhelier Ansternachen Ansternachen Abs.

<sup>2)</sup> Die Gingelheiten ber Prafenglifte ergeben fich jumeift aus ben Unterschriften 

<sup>\*)</sup> Theiner a. a. D.: Walo Iburgens. Danorum eps. (Gallia Christians I. 1.) Sgl. Adam l. III, c. 24: Wal, Danorum episcopus. Die weiter Etiuliung nach Siborg finumt javar nicht mit Adam l. IV. c. 2: Wal Ripens episcopo und l. II. c. 70, aber andererfeits ift sie boch nicht burchaus inferrett. ba Biborg unmittelbar nach Wals Tobe Bischofsfit, Sauptstadt einer besonderer Diocefe murbe, muß es fcon bei feinen Lebzeiten eine bebeutente Rirde gemefen fein

nahme, daß Sterhan Abhelins Aposteiname war. ") Duo episcopi Leuticicorum zwischen Freising und Verdun. So Theiner a. a. O., während in Gallia Christ. I. I. an berfelben Stelle gelefen wird Udo epise. Leuticicorum. Wäre der Primicerius Ildo von Toul idon damals Bifdof gewesen, fo wurde fich als urfprungliche Lesart empfehlen: Udo Leucho rum episcopus. Aber jener murbe Leos Radbiolger im Bisthume erft gu Un

und Meginber bon Bergfeld 1); ein maggebendes Element maren fie nicht. Der besondere Charafter und die reichsgeschichtliche Bedeutung ber Berjammlung beruhte auf einem anderen Moment, auf der Un= wefenheit des Raifers, der jett nach Bewältigung der lothringischen Rebellen wieder eine überaus machtige Stellung einnahm und in bezeichnendem Gegenfat zu feinem weftlichen Nachbar, dem Konig Seinrich bon Franfreich, auf berjönliche Berbindung und Berhandlung mit bem Babite, auf gemeinsames Sandeln auch in firchlichen Dingen hohen Werth legte. Er tam mit großem Gefolge: zwei Kangler Winithere und Opizo, jener für Deutschland, Diefer für Stalien maren gugegen: weltliche Große, darunter Laienfürsten wie Bergog Bernhard II. von Sachien, Graf Ubo von Stade und mehrere heisische Grafen hatten fic angeichloffen 2). Auch Gefandte fremder Berricher, mahrend ber Ottoniichen Epoche bei ähnlichen Anlägen bekanntlich eine fast regel= mäßige Erscheinung, fehlten in Mainz nicht. Die Unwesenheit einer griechischen Gesandtichaft, welche Raifer Constantin IX zu vertreten hatte, ergiebt fich aus einer berhältnigmäßig glaubwürdigen Erzählung bes Legendenschreibers Jocundus 3).

Die Synobalverhandlungen begannen spätestens am 19. October und soweit sie allgemeiner Natur waren, die Grundsätze der Kirchenzegierung betrasen, schlossen sie sie die eng an die Beschlüsse don Reims an: das Berbot der Simonie erging von Keuem ). Ferner erklärte sich die Mainzer Synode, der uns schon bekannten Denkweise des Kaisers 1 und des Papstes en erkloregend, gegen die Veiestereße und formulirte einen hierauf bezüglichen schriftlichen Beschluß, mit dessen dusführung namentlich Erzbischof Abalbert von Hamburg, ein entschiedener Anhänger des Gölibats, wie er war, Ernst gemacht

sang des Jabres 1051 und deshalb verdient Theiners Text den Borzug. Eine genauere Bestimmung dieser beiden namenlosen Missionsbildösse ist freilich nicht möglich, es wäre dennt, daß man den einen mit Bildos Gedschalt von Averdlere, sirr Mitte Just 1049 bezeugt durch eine ältere Magdeburger Duelle in Annalista Saxo a. 1049 und in den Annal. Magdeburg. a. 1049 identisciren dierte. Ulter dem anderen will Desio a. a. D. Bissions in 1049 identisciren dierte, aber mit Unrecht, denn Theiners Text dietet zwischen Magdeburg und Merseng Brund Smannens. eps, ossender verderbt ans B. Misnensis eps. — Werwohn gehört der keiden Texten gemeinsame Herimannus de castello selicitatis (Glüdsburg?) episcopus zwischen Constanz und Cöln?

<sup>1)</sup> S. bie Beugenreibe in St. 2377 (Dronke, Cod. Diplom. Fuld. p. 362).

<sup>2)</sup> Dronke l. l.

<sup>5)</sup> Translatio s. Servatii praef. SS. XII, 90.

<sup>4)</sup> Damuata enim symoniaca haeresi eaque radicitus extirpata, cum de divinis officiis et sacris ordinibus diversa emergerentur negotia erffärt ber Papft selbst. Theiner, S. 90. Bgl. Adam, Gesta l. III c. 29.

<sup>5) 9</sup>b. I, G. 171.

<sup>6)</sup> Seine Abneigung gegen beweibte Priester fommt in einem Privileg für die Ganonifer von Lucca, 1051 Mär; 12, Mansi XIX, col. 691 (Jassé, Reg. 3234) authentisch zum Ansbrud: Et si dominus deus . . . ecclesiam vestram ab uxoratis presbyteris et omnino a dominica oblatione repellendis liberaverit, pro incestis casti, pro immundis mundi restituantur.

96 1049.

hat 1). Seiner Ansicht nach war bei Geistlichen die She nur bebingungsweise zulässig, als ein Mittel, um Ausschweifungen und Unzucht zu verhüten und insofern nahm er sogar eine gewisse helligkeit
auch für die Priesterehe in Anspruch. Aber sein Iveal war absolute
Enthaltung, die Ehelosigkeit; dazu ermahnte er häusig und gab seinen Borten Nachdruck durch den eremplarischen Wandel, den er selbst
führte. Auf der Synode kam ein Fall zur Sprache, mit dem der Beschluß in Betress des Colibats vielleicht zusammenhing. Bischof Sibicho den Speier stand im Verdacht ehebrecherischen Umgangs und wurde deshalb zur Rechenschaft gezogen, aber die Untersuchung verlief für ihn günstig: er behauptete unschuldig zu sein und man glaubte ihm, als er, um seine Behauptung zu beweisen, das Abendmahl nahm 2).

Undere Beschwerden, welche bei der Synode eingingen und ben Raifer ebensosehr wie den Papft und die Beiftlichkeit beschäftigten, wurden von dem Bürzburger Bijchof Abalbero und dem Abt Edbert bon Fulda gegen einander erhoben. Jener beanspruchte Die geiftliche Jurisdiction über gang Fulda, über den Abt und die Monche fomohl als über ben Ort. Bisher war er jedoch mit feinen Unsprüchen nicht durchgedrungen, weil Edbert unter Berufung auf papftliche und taiferliche Privilegien, benen zufolge er nur von dem römischen Papst zu Gericht gezogen werden konnte, Widerstand leistete und jo versuchte Abalbero nun mit Sulfe von Raifer und Babft zum Ziel zu tommen: er trug ihnen auf der Synode fein Anliegen vor. Andererfeits hatte Edbert sich über die bischöftich würzburgischen Archidiaconen zu be-klagen. Er behauptete, daß sie den Bewohnern von Fulda seindselig begegneten, fie icon oft erbitterten. Gegen die Forderungen des Bischofs in Betreff ber Jurisdiction verwahrte er fich, indem er die Brivilegien des Rlofters porlegte und aus diesen ergab fich unzweibeutig die Berechtigung feines Widerstandes. Abalbero felbft raumte bas ein und ftimmte zu, als der Raifer im Ginvernehmen mit dem Papfte, unter beffen Autorität und nach dem Rath der Smode eine Enticheibung traf, welche für ben Abt gunftiger war als für ben Bijchof. Diefem wurde unterfagt über das Kloster Fulda, insbesondere über den Abt und die Monche irgend welche Gerichtsgewalt auszuüben. Nur für den Ort Fulda wurden die bischöflichen Ansprüche bis ju einem gemiffen Grade als berechtigt anerkannt. Zwar verblieb bem Abt das Recht, die Pfarre an der Marktfirche zu besetzen, aber die Bfarraerichtsbarteit batte fortan ber Bijchof zu verleiben; auch

a) Adam Gesta l. l.: multa ibidem sancita sunt ad utilitatem ecclesiae, prae quibus symoniaea heresis et nefanda sacerdotum coniugia olographa synodi manu perpetuo dampnata sunt. Quod veniens domum noster archiepiscopus non tacuisse probatur. De mulieribus statuit eander sentenciam, quam decessor eius memorabilis Alebrandus et antea Libentius inchoarunt, seilicet ut fierent extra synagogam et civitatem, ne male suada pellicum vicinia castos violaret obtutus. Ilnb başıı Schol. 77.
a) Wibert l. II, c. 5; Adam Gesta l. l.; Lambert, Hersfeld. a. 1050.

sollte der Pfarrer von Fulda ihm zu bestimmten Terminen Rechenschaft ablegen 1).

Gine andere Angelegenheit, mit der die Spnode fich eingehend beichäftigte, ftand ju dem allgemeinen Berbot der Simonie in Begiehung. Gin burgundischer Clerifer Bertaldus mit Namen trat auf, um Erzbischof Sugo von Befangon der Ufurpation zu bezichtigen und Die erzbischöfliche Burde fur fich in Anspruch zu nehmen. Sein Unwalt murde Erzbischof Sermann bon Coln und burch ihn lieg bann Bertald der Synode eine Begründung feiner Unipruche vortragen, die fehr weit, bis auf die früheren Jahre Ronig Rudolfs III. von Bur= gund zurudging. Rach bem Tobe Erzbischof Hectors, der wahricheinlich um das Jahr 1010 ftarb 2), bom Könige mit dem Erzbisthum inveftirt, behauptete Bertald auch von den Suffraganbijdofen, da fie ihn auf Befehl bes Königs confecrirt hatten, anerkannt worden gu fein und erzbischöfliche Functionen ausgeubt, Weihen ertheilt gu haben; allerdings hatte Graf Wilhelm (Otto Wilhelm) feiner Erhebung wideriprochen und von Balther, dem Borganger Sugos, mare er verjagt worden, aber jelbst noch darnach hatte sich der romische Stuhl für ihn erflart, er hatte vom Papite bas Ballium, Die Berleihungsurtunde und die Bestätigung feiner Burde empfangen. Ilio, darauf lief der Bortrag hinaus, mare Hugo Ujurpator, er da= gegen rechtmäßiger Erzbijchof und die Synode moge ibm gu jeinem Rechte verhelfen. Dem gegenüber beftritt nun Erzbischof Sugo durch Malbert von Samburg, der ihm als Anwalt zur Seite ftand, junachft und bor Allem, daß Bertald überhaupt je im Beiit ber erzbiichöflichen Burde gemeien mare oder in Bejancon jelbst erzbischöfliche Sandlungen vorgenommen hatte; Clerus und Laien waren einmuthig gegen ihn gewesen, fie beschuldigten ihn der Simonie, überzeugt, daß er, um Erzbiichof zu werden, bem Konig eine große Summe Geldes gegeben, und verwarfen ihn auch ichon deshalb, weil feine Ginfetzung dem Rechte ihrer Kirche auf freie Bahl ihres Bijchofes zuwiderliefe. Er (Bugo) bagegen mare nach dem Tode feines Borgangers, eben jenes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Als Cuelle bient St. 2377 mit bem zuerst von Giesebrecht, Kaiserzeit II, 663 auß 12. Kal. Decembr. in 12. Kal. Novembr. emendirten Datum, nämsliene Rönigsurfunde des Cod. Eberhardi II, 79 b, Dronke, Cod. Diplom. Fuld. p. 361, welche nur hier vortommt und in mehreren wichtigen Mertmalen, Corroboratio, Zeugenreihe, Eschatofolion von dem herrschenden Kanzleigebrauche der Art abweicht, daß sie als Diplom ein Machwert Eberhards sein muß, nicht erwa nur auß Ueberarbeitung oder Berumechung eines beziglichen echten Diploms entstanden sein fann. Ambererieits enthält die Urfunde überhaupt und gerade die beanstandeten Dheile, die Zeugenreihe und die Datumszeile des Echten genug, mid kanglicheit purer Ersindung, willsticher Erbichtung von vorneheretin auszuschließen und so bleibt zur Erklärung und Wilrbigung diese Jalles nur übrig nach Analogie der von Folk, Fortdungen XVIII, 501 si. besprochenen Fälle anzumehmen, daß dem Copisien, beziehungsweise Ceberhard eine entsprechende sulbaitige Ausgeschung vorlag und erh von ihm in die Form einer Kaiseruntunde zehracht wurde. Bgl. zieder, Beiträge zur Urfundensche I, 230 nnd 3. hartung, Othonach histor. Fortschungen S. 269.

<sup>2)</sup> Gallia Christ. XV, col. 29. 3ahrb. b. brich. Geich. - Steindorff, Seinrich III.

Walther, ordnungsmäßig gewählt worden 1) und nachdem er bom Cantor zum Erzbischof emporgestiegen, mare er achtzehn Sahre im Umt gewesen ohne daß es ihm irgend Jemand ftreitig gemacht hatte; auch Bertald hatte fich durchaus ruhig verhalten, er mare ihm nirgends und insbesondere nicht auf einer ber vielen Synoden, benen er beigewohnt hatte, feindlich entgegengetreten. Nachdem die beiben Cachwalter geredet hatten, follte Bertald felbft reden, insbesondere follte er fich gegen den Bormurf der Simonie vertheidigen, aber er bermochte es nicht und damit war feine Sache verloren. Durch Spnodalbeschluß. ben ber Papft bestätigte und ber Raifer nicht blog billigte 2), sondern auch mitunterzeichnete 3), wurde jener mit seiner Rlage abgewiesen und verpflichtet Frieden zu halten, mahrend Sugo als rechtmäßiger Erg= bischof noch ein Mal förmlich und feierlich anerkannt und von dem Bapfte durch Berleihung, beziehungsweise Beftätigung erzbijchöflicher Insignien, wie Kreuz und Ballium, ausgezeichnet wurde 4). Der Kaifer hatte seiner Gunft für Hugo, schon ehe er nach Mainz tam, am 11. Juli in Nachen urtundlich Ausdruck gegeben 5): auf Bitten des Erzbischofs bestätigte er die Besikungen der Stiftsfirche von S. Stephan in Befangon, namentlich Diejenigen, welche ihr Sugo, ber Wiederhersteller des lange zerrütteten Stiftes, selbst zugewandt hatte. Rur an einer Berfügung nahm der Kaiser Anstos. Er war nicht damit einverstanden, daß Sugo das dem Stifte gehörende Canonicat bon S. Anatolius zu Salins in ein Rlofter verwandelt und mit Monchen aus Dijon bejett hatte. Dadurch war das burgundische Kloster von einer frangöfischen Abtei abhängig geworden und um diese Abhangig= feit zu beseitigen, stellte der Raifer das ursprüngliche Rechtsverhaltnig wieder her, er machte das Stift von S. Stephan aufs Reue gum Eigenthümer von S. Anatolius 6). Bur Ergangung biefes taiferlichen Diploms diente ein papftliches Privileg 7), welches für G. Stephan bald nach der dem Erzbischof fo gunftigen Entscheidung ber Mainzer Synode am 16. November erging und Diefes hinwiederum erhielt in raider Folge Seitenstude an mehreren anderen Erlaffen des Bapftes: es find das die Brivilegien Leos IX. für die Canonifer von S. Maria und S. Paulus in Befancon ebenfalls vom 16. November 8), für Sugo

1) 1031 November 7-14. Gallia Christ. XV, col. 30.

Seubort ©, 92: Henricus dei gratia secundus Romanorum imperator augustus.

<sup>2)</sup> Theiner, lleber 3wê Decret © 91: Quam sententiam justam et canonice prolatam nostra et apostolica auctoritas roboravit, laudante dulcissimo filio nostro pronominato augusto cunetoque, qui aderat, clero et populo.

<sup>4)</sup> Ebenbort G. 92.

<sup>6)</sup> G. oben G. 83, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Postea factus episcopus (Hugo) rogatu matris suae, quac apud dictam ecclesiam morabatur, ordinem immutavit et monachis Divionensibus concessit, quod nos audientes praedium nostrae ecclesiae ad ecclesiam alterius regni et episcopatus translatum esse, merito quidem tulimus indigne. Dunod, Histoire de Besançon I. I.

<sup>7)</sup> Jaffé, Reg. 3196. Gallia Christ, XV (Instr.) col. 12.

selbst, der seine Gewalt als Stadtherr so zu befestigen gedachte, vom 19. November 1), endlich für die Canoniter von S. Johannes (dem Dom) und S. Stephan gemeinsam vom 26. desselben Monats 2). Ihrer Jdee nach ist diese umfassende Privilegienverleihung ohne Zweisel auf den Vorgang in Mainz zurüczusühren, sie erscheint als eine Wirkung des Erfolges, den Erzbischof Hugo auf der Shnode über den so plößlich austauchenden und so leicht zu besiegenden Nebenbuhler davon getragen hatte.

Sendort kamen nun auch noch einige Angelegenheiten zur Verhandlung, bei denen das persönliche Interesse Saisers mehr oder minder start im Spiel war, nämlich die Privilegirung des von ihm selbst gegründeten Stiftes S. Simon und Judas in Goslar und die allgemein krechliche Verehrung seines Lieblingsheiligen, des Servatius von Maastricht.

Die Anfänge jener Stiftung 3) laffen fich bis in das Jahr 1047 gurud verfolgen, fie liegen gwijden ber Romfahrt bes Raifers und feinem zweiten friefifchen Geldzuge. Als Beinrich III. in Kanten war, um bas Beer gegen ben Grafen Dietrich ju fammeln, am 7. Ceptember 1047, bollgog er die erste Urkunde, welche von der Erifteng bes Stiftes und einem Acte bes Stifters gur Ausstattung beffelben Runde gibt 4). Erbaut in unmittelbarer Rabe ber Pfalg bon Goslar und befett mit einer Congregation von Canonifern wurde es damals bon dem Kaiser beschenft mit einem Gut zu Jerstedt, in dem oft-jächsischen Gau Densiga. Andere Schentungen, durch welche ber erste Grundbefit bes Stiftes in verichiedenen Gegenden, namentlich im nordwestlichen Thuringen, in Goslar selbst, und am Rhein Zuwachs erhielt, folgten bald 5). Auch die Berfaffung der neuen Congregation ericeint gleichzeitig, querft Mitte Marz 1049, als fest ausgebildet 6). Un ber Spige ftand ein Propft, der unter anderem die Stiftsquter ju verwalten und die Ginfünfte unter die Canonifer zu vertheilen hatte. Erfter Probst bon G. Simon und Judas war ein Briefter Namens Rumold 7); der Raiser hatte ihn eingesett, wie jener denn überhaupt alle Berricaftsrechte, welche ihm als Stifter gutamen, gunächft un=

<sup>1)</sup> Ibid. col. 13.

<sup>2)</sup> Jaffé, Reg. 3200.

<sup>5)</sup> S. Lüngel, Gesch, ber Diöcese und ber Stadt Gilbesheim, Bb. I, S. 351 ff.
4) S. Lüngel, die altere Diöcese Silbesheim, S. 361 (B. 1570: St. 2342).

<sup>5)</sup> Die Schenfung bes Dorfes Giersseben im Schwabengan beurstundete ber Kaiser burch Dirsom 1049 März 15, Gostar; Cod. Diplom. Anhaltin. I., 98 (B. 1591; St. 2365). Eine Uebersicht über ben altesten Besigsand bes Stiites gemöhre im sogleich zu erwähnenbes Privitez Leos IX, 1049 October 29, Mainz; Cod. Diplom. Anhaltin. I., 99 (Jassé, Reg. 3193).

<sup>6)</sup> G. bie in ber vorigen Unm. citirten Urfunben.

<sup>&#</sup>x27;) Mit ihm beginnt auch das einzige und nur in fpäteren Ableitungen erbaltene mittelalterliche Berzeichniß der Pröpfie von S Simon und Judas; Heineceius, Antiquitates p. 56 nach dem Monachus Hamersleb. und Leibniz, SS. II, 507 nach heineceius,

100 1049.

geschmälert ausübte. Aber schon bald, eben auf ber Mainger Smode, bot er felbit die Sand zu einer Ginfdrantung. Um feiner Stiftung innerhalb ber Besammtfirche eine ahnliche ausgezeichnete Stellung ju erwerben, wie fie 3. B. das Klofter Fulda damals einnahm, ichlug ber Raifer den in folden Fallen üblichen Weg ein: er übertrug fie dem heiligen Betrus in Rom, beziehungsweise dem Bapfte als Reprajen= tanten desfelben zum Gigenthum; nominell wurde der Papft Gigen= thumer des Stiftes, ber Raifer behielt fich und feinen Nachfolgern nur die Bogtei, die höchste Schut= und Schirmherrichaft vor und als Ausfluß derfelben das Recht den Bropft zu ernennen, mabrend er auf jebe, wie immer geartete Berfügung über bas Stiftsvermogen ausdrudlich verzichtete. In Diefer hinficht machte er bas Stift durchaus jelbständig: dagegen murde es von der Gewalt des guftandigen geift= lichen Ordinarius, des Bischofs von Hildesheim, nicht erimirt, aber fie follte fich in ben Schranken halten, welche bas canonische Recht vorichrieb. Das papstliche Eigenthumsrecht begründete ein unmittelbares Berhältniß der Congregation zu Rom: auch für den Fall, daß ihre Gerechtsame von dem Raifer angetaftet wurden, follte dem Propft und den Canonifern der Beichwerdemeg nach Rom offen fteben. Der Raifer sowohl als der Papft beurkundeten diefen Vorgang 1), der die Berfaffung bes Stiftes neu gestaltete, indeffen, wie es icheint, hat fich nur Die papitliche Urfunde erhalten 2). Ausgestellt ift fie am 29. October. also am Tage nach dem Tefte ber beiden Stiftsheiligen Simon und Judas, welches zugleich ber Geburtstag des Raifers mar.

Mit dieser Angelegenheit standen nun die Berathungen in Betreff des heiligen Servatius wahrscheinlich in Zusammenhang. Der Bau der Stiftskirche zu Goslar war noch nicht vollendet, die Einweihung der Altäre sollte erst erfolgen, ebenso die Ausstattung der einzelnen Altäre mit Reliquien. Kein Bunder daher, wenn der Kaiser sich bei Zeiten nach solchen umsah, wenn er zu diesem Zwest vor allem die Grabstätte des von ihm so hochverchrten S. Servatius zu Maastricht auszubeuten gedachte. In der legendenreichen historie des Jocundus ist von diesem Vorhaben Geinrichs III. ausdrücklich die Rede als von einem viel und lange erwogenen Plane, dort wird auch über die Synode von Mainz, so weit sie sich mit S. Servatius beschäftigte, ein Vericht erstattet, der zu den glaubwürdigeren Abschnitzten des Vuches

gehört 3).

2) Eine Kritit biefes Brivilegs versicht J. v. Pflugk Harttung, Acta pontif, Romanor. p. 25, um nachumeisen, baß es teinen felbfidirbigen Werth besigt, sondern nur Originalnachbibung eines Privilegs von Barf Beiter II, 1057 Januar 9 (Jaffé, Rog. 3307) ill; intesien bie Beneistilbrung ift noch nicht

abgefdloffen, barum laffen wir fie vorläufig auf fic bernhen.

Demaufolge behandelte Die Spnode gunächst Die Frage nach ber Abstammung des Cervatius und nahm Notig von einer genealogischen Aufzeichnung, wonach jener mit ber beiligen Maria und mit Johannes bem Täufer vermandt mar. 213 Berfaffer der Schrift galt ein Geiftlicher aus Jerufalem, Ramens Alagrecus, und fowohl dem Raifer als dem Papfte mar fie befannt, aber Reiner von Beiden hatte fich bisber entichließen konnen ihr Glauben zu ichenten. Da murden die oben ermähnten 1) Gesandten des griechischen Raifers zu Rathe gezogen und Diese ertheilten eine Austunft, welche befriedigte, jeden Zweifel an der Richtigfeit des Stammbaumes, wie ihn Magrecus hergestellt hatte, beseitigte. Die Legende bom beiligen Servatius murde, wie es in einer ipateren Quelle beint, damals canonifirt 2). Auch tauchte der Gedante auf, ben 13. Mai als Gedachtniftag bes Beiligen zu einem allgemeinen Rirchenfeste zu erheben, indeffen, ein Beichluß hierüber tam in Maing nicht zu Stande, die Entscheidung murbe berichoben bis gur Rudfehr des Papftes nach Rom; fie ift überhaupt nicht erfolat.

Gin anderes Merkmal besonderen Einverständnisses zwischen Kaiser und Papst ist ein Privileg Leos IX. für das Aloster Lorich vom 23. October 3): auf Ersuchen Heinrichs III. und auf Grund einer entsprechenden Urkunde Papst Gregors V. erneuerte er darin der von Abt Hugo geseiteten Abtei das Borrecht besonderen päpstlichen Schutzes.

Auch der persönliche Bertehr beider Herrscher ging schwerlich zu Ende mit der Synode von Mainz; wahrscheinlich wurde er noch einige Wochen lang fortgesetzt. Im November berweilte Papst Leo im Elsaß und beschäftigte sich besonders mit den Angelegenheiten von olchen Kirchen und Klöstern, die ihm durch Familientradition nahe standen, wie Heisigenkreuz zu Wossenheim, eine Stiftung seiner Eltern, welche nach deren Tode auf ihn übergegangen war und jetzt durch Privileg vom 18. November Eigenthum des römischen Stuhles wurde 4), während die Bogtei einem Ressen des Papstes, dem Grasen Heinrich von Egisheim und dessen Nachsommen zustehen sollte; ferner Alltors bei Straßburg mit der Familiengruft und einer Capelle, welche Papst Leo damals selbst weichte 5). Ferner besuchte und privisegirte er das Frauentloster zu Andlau 6) und das Stift von S. Deodatus (S. Diet) in den Vogesen 7), südlich von Moyenmoutier. Zu derselben Zeit war

<sup>1) 6. 95.</sup> 

<sup>2)</sup> Chronica Albrici a. 1049, SS. XXIII, 788.

<sup>3)</sup> Chron. Laureshamense SS. XXI, 411 (Jaffé, Reg. 3188).

<sup>4)</sup> Schöpflin, Alsatia Diplom. I. p. 163 (Jaffé, Reg. 3197). 3n ben Annal. Colmar. maior. a. 1298, SS. XVII, 224 wirb Beaug genommen auf sine casula serica rufa, carmine exametro texta, in qua beatus Leo cimiterium Sancte Crucis et ecclesiam consecravit.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Schöpflin, p. 164 (Jaffé, Reg. 3201).

<sup>6)</sup> Grandidier, Histoire d'Alsace I, (Preuv.), p. 259 (Jaffé, Reg. 3194).

<sup>7)</sup> Calmet, Histoire de Lorraine, T. I (Preuv.), p. 422 (Jaffé, Reg. 3195).

102 ' 1049.

nun aber auch der Kaiser im Elsaß: ein Diplom vom 4. December, worin er dem Kloster Cluny die im Kaiserreich gelegenen Besitzungen bestelben bestätigte 1), trägt das Actum Straßburg und berechtigt weiter zu der Annahme, daß Heinrich III. dem Papste dis zum Oberrhein das Geleit gab.

Seit ihrer erften Zusammentunft maren etwa fünf Monate perfloffen; wiederholte, nur ein Mal länger unterbrochene Begegnungen waren gefolgt und immer von Reuem bewährte fich das Bertrauen, in welchem der Raifer das Gingreifen des Babftes in Angelegenheiten des Reichs nicht nur gestattet, sondern bochst mahrscheinlich selbst von fich aus herbeigeführt hatte. Das nächste, unmittelbar praftische Riel ihrer engen personlichen Berbindung war die Bewältigung bes Aufstandes in Lothringen gewesen und daß fie biefes Ziel mit ber= einten Kräften erreicht hatten, mar in der That ein bedeutendes Greignig. Gine Sauptquelle innerer Unruhen war damit verftopft; auswärtige Unternehmungen, welche bor bem Rampf mit den weft= beutschen Rebellen gurudgestellt waren, tonnten wieder in Angriff genommen werden. Auch die Synode von Maing gehört unzweifel= haft zu den wichtigsten Begebenheiten nicht nur diefes Jahres fondern der Regierung Beinrichs III. überhaupt. Die firchenreformatorischen Thaten, welche er drei Jahre zubor jenfeits der Alpen bollbracht hatte, waren univerfeller Ratur gewesen: bedingt durch seine Welt= ftellung als römischer Raifer und um das römische Papstthum con= centrirt hatten fie das besondere deutsche Reich nur mittelbar berührt. In Mainz bagegen wurden die großen firchlichen Zeitfragen als deutsche Reichsangelegenheiten behandelt, und was Leo IX. in Reims auf frangösischem Boden und für Frankreich vergeblich erftrebt hatte, bas gelang ihm hier vollständig: er gewann zur weiteren Durch= führung des begonnenen Reformwertes die Autorität einer Rirchenversammlung, welche nicht allein durch den Umftand, daß fie in einer beutschen Bischofsstadt tagte, sondern noch mehr und vorzüglich durch Die Anwesenheit des Reichsoberhauptes und der meisten deutschen Bischöfe zum Nationalconcil gestempelt murbe.

Indessen, wie früher bei der denkwürdigen Zusammenkunft Heinrichs II. mit Papst Benedict VIII. in Bamberg, so besteht auch jest bei den analogen Beziehungen zwischen Heinrich III. und Teo IX. das wahrhaft Epochemachende nicht in dieser oder jener Einzelheit, sondern den Ausschlag gibt die Gesammtheit der bezüglichen Begebenheiten: erst daraus erhellt die große und hoch bedeutsame Thatsache, daß der Kaiser damals mit teinem anderen Gerricher seint so eng verbunden war, mit keinem so mannigstatige und wichtige Interessen gemeinsam hatte, wie mit dem Papste und dem entsprechend kann es gewiß nicht bestenden, wenn diese persönlich wie sachlich so weit gehende Berbindung zwischen dem ersten welt-

Grandidier, Histoire d'Alsace I, (Preuv.), p. 256 (B. 1599; St. 2378).
 BgI. R. Lehmann, Sugo I., S. 93.

lichen und bem erften geiftlichen Berricher ber Zeit mehr als eine blog momentane Annäherung war, wenn sie der Ausgangspunft einer dauernden Richtung, ein Hauptfactor in der gesammten weiteren Politif wurde und zwar unter allen Umftanden, ohne Rudficht barauf, ob Raifer und Papit von Neuem zusammenkamen oder ob fie getrennt

waren, ob jeder feinen eigenen Weg verfolgte.

Letteres mar ber Fall gegen Ende bes laufenden Sahres. Da begab fich Bapft Leo aus bem Elfag allein in bas judoftliche Schwaben, um in der letten Woche des Novembers, vom 23. bis 26., dem Kloster Reichenau einen mehrtägigen Besuch abzustatten 1), dann zog er durch Baiern und über den Brenner wieder nach Italien 2) und feierte Weihnachten in Berona, mahrend ber Raifer, der fich mit feinem italienischen Reiche feit langerer Zeit überhaupt nur wenig beschäftigt hatte, ihm auch noch weiter fern blieb und fortfuhr fich auf indirecte Einwirfung, namentlich auf die Ausübung firchlicher Hoheitsrechte zu beschränken. Seine Gegenwart nahm zunächst der Norden des Reichs wieder in Anspruch, da er sich vom Oberrhein durch Offranken nach Sachjen begab. Unterwegs berührte er mahr= icheinlich Wurzburg 3), jedenfalls berweilte er laut Diplom bom 15. December in Geltersheim 4) und jum Beihnachtsfeft mar er in Böhlde 5). Hier vollzog er endlich ein Mal wieder einen Act, der auf Italien Bezug hatte: er ernannte einen gewiffen Benno jum Bijchof von Como, an Stelle des fürglich verftorbenen Litiger 6). Auch ein deutsches Bisthum wechselte in der zweiten Galfte dieses Jahres sein Oberhaupt: im August starb Bischof Brund don Berden nach fünfzehnjähriger Amtsführung, aber ohne für die

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1049. Die Erweiterung biefer Notizen in Gallus Dheime Chronit von Reichenau, G. 111 trägt einen legendarifden Charafter. 2) Herim. Chron. l. l.

Herim, Chron. I.

3 Dies das Achum in der Külschung, 1049 December 14. Mon. Boica XXX., p. 98 (B. 1600; St. 2379). Jur Kritif s. Creurs I.

4) Kür Erzbischof Baldvin von Salzburg, zur Bestätigung einer Forstechung, welche sein Borgänger Thietmar von Kaiser Konrad II. durch Dieson vom 5. Juli 1027 empfangen hatte. Juravia, Anhang. p. 235 (B. 1601; St. 2380). Die Borurkunde (St. 1957; Br. 101) ebendort p. 218; die Bestätigung Seinrichs III. ist aber der Art sormulier, daß sie den Eindrug einer erften Schenfung macht. - St. 2381, eine Fulbaische Privaturfunde, Dronke, Cod, Diplom. Fuldens. p. 358, mit bem Actum: Mofter Breitungen ift aus Dem faiserlichen Itinerar zu streichen, nachbem Foly, Korsch KVIII, 508 ben Rachweis gesilder hat, daß die angebliche Bestätigung, Besiegelung, Bezeugung durch den Kaiser teinen Werth hat, sondern auf Rechnung Eberhards kommt. By. Kider, Beiträge I, S. 282.

5) Herim. Aug. Chron. a. 1050: Imperator vero idem festum in Saxonia.

nia mansit. Bestimmter Annal. Altah. a. 1050: Natale imperator Pholide feriavit, ibi episcopatum Cumanum dedit (Lüde).

<sup>9</sup> Das Rabere über biefe Succeffion bei Tatti, Annali di Como II, 183.

Was Ughelli V, 238 bariiber sagt, beruht auf Tatti.

Das Jahr steht fest burch Annalista Saxo a. 1049, SS. VI, 688. In Betreff bes Datums schwanten bie netrologischen Daten: in Perben selbst verzeichnete man ben 21. August, in Lineburg bagegen ben 19. und in Silbesheim ben 20. Webelind, Roten G. 111.

Reichsgeschichte Bedeutung erlangt zu haben. Das einzige Mal, wo wir Gelegenheit hatten seiner zu gedenken 1), war er lediglich im Interesse seines Bisthums thätig. Sonst beschränkte er sich auf seine Diöcese; es geschah auf seinen Besehl, daß am 12. März 1048 Bischos Godschalt von Stara die Krypta des S. Wichaelisklosters zu Lüneburg weihte 2). Brunos Nachfolger hieß Sigibert 9) (Sizzo), biefer Name steht fest; die Hertunft dagegen und die früheren Lebensverhältniffe des neuen Bijchofs find noch duntel.

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 48. 2) Tituli Luneburgens. 2. SS. XXIII, 398. S. aud Bebefind a. a. D. 5) Annalista Saxo a. 1049. Tituli Luneburgens. 1, SS. XXIII, 397. Webetind a. a. D.

Die Tage, welche der Kaiser zu Ende des vorigen, an Unruhen und Kämpsen so reichen Jahres in der Rsalz von Pöhlbe zubrachte, waren immerhin eine Zeit der Nast, aber er seizte sie nicht lange sort. Schon vor Mitte Januar brach er wieder auf, um Duedlindurg, die Abtei seiner Tochter Beatrix ), zu bezuchen (Januar 13) ». Dann erschien er in Goslar, wo seine Anwesenheit für den 18. Februar bezeugt ist »); an beiden Orten nahm er je eine Landschenkung vor, die einmal nicht einem geistlichen Justitute, sondern verdienten Laien zu Gute kamen, die einen Kämmerer und Ministerialen Obbert »), die andere einem seiner Ministerialen Namens Azelin »). Die Vermittelung wird in beiden Fällen der Kaiserin zugeschrieden. Bon Goslar begab sich der Kaiser nach Niederlothringen. Am 1. April war er in Kaiserswerth v und beschenkte das dortige Stift des heitigen Suitbert mit Grundbesitz in der mittelrheinischen Gegend, insbesondere mit einem Weingut zu Camp im Gau Einrich, dessen, gewesen war v.

<sup>1) 8</sup>b. I, S. 228, 229.

<sup>2)</sup> St. 2382.

<sup>3)</sup> St. 2383 (B. 1602).

Quatuor mansos ad Rorbeche (sie) pertinentes in comitatu palatini comitis Dytonis (Tetonis) et in pagis Hassiga ac Frisenefeld. Stumpf, Acta imperii p. 63 (Nr. 59, St. 2382) mit ber Bermuthung, baß bie Ortsbesimmung bes überhaupt ichiecht überlieferten Diplems verberbt ift, baß Rorbeche ursprünglich lautete Rosbeche, Roßbach sübwestlich von Merseburg.

b) Er erwarb als Eigenthum tres regales mansos in beneficio suo, in loco etiam, qui dicitur Wizenregen (Beihenregen, Nieberhauern) sumendum (sic) et adversus eundem locum in altera ripa praeterlabentis fluminis unum molendinum in pago Campriche et in comitatu Sizonis comitis. Mon. Boica XI, 157 (St. 2383). Bal. Mon. Boica XIX ap. 101.

unum molendinum in pago Campriche et in comitatu Sizonis comitis.

Mon. Boica XI, 157 (St. 2383). Bgl. Mon. Boica XXIX a p. 101.

9) Auch schon mährend der letzten Tage des März. Ein noch ungedruckes Diplom über einen Gitertausch mit der Abei Echternach, welches sich unter Kindlingers Papieren besindet und mit durch gütige Mittbeilung von K. F. Stumpf befannt ist, dairet aus Kaiserswerth vom 30. Närz.

<sup>1)</sup> Lacomblet, Urfundenbuch Bb. I. S. 114 (B. 1603; St. 2385).

Bald darauf überschritt der Raiser den Rhein: Oftern (Abril 15) feierte er in Maaftricht 1), in der Stadt von S. Servatius, um bon ben Reliquien bes Beiligen wenigstens einen Theil für das neue Stift

in Goslar zu erwerben.

Satte er doch, wenn anders Jocundus, unfer einziger Gemährsmann 2), nicht übertreibt, zu diesem 3med ichon ein Mal über bas andere Boten dorthin gefandt, aber tropbem, daß es im Geheimen geschah, immer wieder umfonft. Jest erschien er felbft am Grabe bes Beiligen und er foll, wie Jocundus fich mit einem Unfluge bon Zweifel ausdrüdt's), seinen Willen durchgesest, soll exhalten haben, was er verlangte. In der einschlägigen Ueberlieferung Goslarischen Ursprungs gilt dies begreislicher Weise für ausgemacht: demzufolge hätte die Kirche von S. Simon und Judas ihm den Kopf des heiligen Servatius zu verdanken 4) und indirect wird diefe Angabe boch auch bon Jocundus beftätigt. Denn im Fortgange feiner Ergablung tragt er eine Legende bor 5), worin eine aus Gold geformte und in Goslar verfertigte Nachbildung jener Reliquie die Hauptrolle spielt. Man darf daher wohl annehmen, daß die geiftlichen herren bon S. Gerbatius in Maaftricht diefe Fabel ersannen, um fich über die Ginbuße, welche fie im Intereffe von Goslar erlitten hatten, zu tröften 6).

Wenn fo die Borgange in Maaftricht dazu dienten eine specifisch geiftliche Sache, die der Raifer in letter Zeit mit Borliebe betrieben hatte, auf eigenthumliche Art zu fördern, fo hatte feine damalige An= wesenheit in den linksrheinischen Reichslanden boch auch bedeutende politische Folgen. Denn der Friede, ben Raiser Beinrich und Graf

3) At cum non proficeret, nec proficere se videret, abiit ipse Traiectum eius ad sepulchrum. Accepto tandem, ut aiunt, quod volebat, Gos-

lariam remeabat.

6) Demfelben Zwede biente mabriceinlich eine Lanbidentung, welche ber Raifer ihnen mit Befitungen im Ahrgau machte und um bie Ditte bes folgenden Jahres beurfundete, burch Diplom von 1051 Juni 14, Minden, Messager des sciences historiques de Belgique 1848, p. 379 (St. 2405). Ale Gegenleiftung übernahmen bie Canonifer bie Pflicht ben Sterbetag Kaifer Konrabs II. (Juni 4) alliabrlich burch einen Gottesbienft und eine festliche Bufammentunft ju feiern.

<sup>1)</sup> Herim, Aug. Chron, a, 1050: Imperator paschale tempus apud Traiectum moratur. Un Utrecht ift nicht gu benten, weil ber für Bermanns Sprachgebrauch darastristische Jusas: Fresiae urbem (a. 1039, a. 1046) hier fehst. Annal. Altah. a. 1050: Diem resurrectionis Trajecti celebrat. 2) Translatio S. Servatii c. 44, SS. XII, 107 mit einer Bendung, welche ben Kaifer selbs als letzten Urheber ber Uebersseirung erscheinen läßt. Quod

etiam nostris episcopis, nostris principibus sepius referre consueverat, illum (Servatium) in basilica, quam in honore apostolorum Symonis et Judae construxit Goslariae, aliis sanctis voluit preponere.

um remeadat. Ibidem.
4) Chronit des Stiftes von S. Simon und Judas in Goslar, herausgegeben von L. Weiland, Deutsche Sproniten (Mon. Germaniae) II, S. 593 und Chron. S. Simonis et Judae ibid. p. 605, beziehungsweise die ihnen gemeinsame Quelle, welche gegen Ende des 13. Jahrhunderts, zwischen 1286 und 1288, in Goslar verfaßt wurbe. In einem ungefähr gleichzeitigen Reliquienverzeichniß, S. 602 und S. 608 werben unter anberem eine Rippe und zwei Bahne von S. Servatius genannt, aber fein Bort, bag biefe Stude ein Befchent Beinrichs III. waren, wie ihrer benn auch in ben Chroniten teine Erwähnung geschieht.

5) Translatio S. Servatii 1. 1.

Balduin von Flandern erft por wenig Mongten mit einander geichloffen hatten 1), murde icon in Diejem Jahre wieder geftort. Mit heeresmacht brang ber Raifer über Cambran in Flandern ein, um unter Berwüftung des Landes in nordöftlicher Richtung bis in Die Gegend von Balenciennes porguruden; ba mar ber Biderftand bes Reindes gebrochen. Bei Bruan (amifchen Balenciennes und Conde) erreichten ihn bringende Friedensgesuche bes Grafen. Es ericienen bon ihm Gefandte, die hin und her verhandelten. Endlich fam Balduin felbit und zeigte fich jo unterwürfig, daß der Raifer die Feindjeligkeiten einstellte. Er ließ sich von dem Grafen einen Treueid

ichwören und trat ben Rudgug an 2).

Gin Diplom, welches vom 16. Mai batirt, aber abgeseben von ber Datumszeile noch nicht weiter befannt ift 3), ftellt feft, daß ber Raifer mahrend Diefes Frubighrs auch im Innern, jo recht in ber Mitte bes niederlothringischen Landes wieder Rrieg führte. Er belagerte bamals Schlog Limburg, Die Sauptfeste ber fpateren gleich= namigen Grafichaft, welche fich wie ein Reil amifchen bas reichsfreie Nachen und bas Territorium ber Bijdofe von Luttich einschob. Die Uriache ber Feindseligkeiten gegen Limburg ift buntel. Sochitens wird man jagen konnen: es handelte fich nicht um eine Erneuerung oder Fortsekung der poriährigen Kampfe mit Bergog Gotfried. Denn ent= weder weilte diefer noch in Trier als Gefangener bes Ergbiichofs 1) ober - und bas ift mir mahricheinlicher - er beiand fich damals in Friesland und trat gu Bijchof Bernold von Utrecht, einem logalen, bem Raifer treu ergebenen Kirchenfürsten in nahe, auch politisch bedeutsame Beziehungen, wie eine merkwürdige Utrechter Urfunde vom 21. Juli diefes Jahres bezeugt 5). Auch darüber find wir nicht unterrichtet, wie die Belagerung bon Limburg verlief. Gemiß ift aber : ber Raifer felbft hat fich an Diefen neuen innerlothringischen Rampfen nur turg betheiligt. Sobald ber Sommer begann, ftand er im judlichen Schwaben, nabe bei der burgundiichen Grenze. Gin Diplom bom

3) Nach einer Notiz von W. Arnbt, Neues Archiv II, 278: Heinrich III, 1050, 17. Kal. Jun. Actum in obsidione castri vocabulo Lemburg. Archiv

zu Mone, Chartular Nr. 17.

imperatore Henrico, duce Godefrido.

<sup>1)</sup> S. chen S. 84.
2) Annal. Elnonens. maior. a. 1050, SS. V, 13: Henricus imperator per Cameracum in terram comitis intrans usque Bruaco depopulat. Inibi comes per intercurrentes nuntios accedens dato fidelitatis sacramento, rursus imperator recessit. Sgl. Annal. Laubiens. a. 1050, SS. IV, p. 20: Heinricus imperator per Cameracum super Balduinum vadit. Die Berwandtichaft erflare ich mir burch bie Annahme, bag auch bie Annal. Elnonens. maior. in biefem Abschnitte, wie auscheinend icon 1037, 1039, auf ben verlorenen Annalen von Lüttich beruben.

<sup>4)</sup> S. oben S. 84. 5) Heda, Historia episcopor. Ultrajectens. p. 118 ff., vermuthlich aus cinem Chartular bes Stifts. Es ifi cine Traditionsurfunde un Bortheile ber Domfitrde, mit Actum loco publico Utrecht (sic) 12. Kal. Augusti sub praesentia memorati episcopi et Godefridi ducis filli Gozelini ducis. . anno ab incarnatione domini 1050, indictione 3, luna 19, regnante glorioso

108

6. Juli bezeugt feine Unmefenheit in Zurich, fowie fein fortbauerndes Interesse für das S. Michaelisstift zu Bermünster 1). Dem fünf Jahre früher ertheilten Schußdriefe 2) fügte er jest auf Bitten der Kaiserin eine Landschenkung hinzu, eine Bestigung (Messichoven) im Aargau<sup>3</sup>). Außerdem gab der Kaiser damals dem Bisthum Chur einen Beweis besonderer Gunft. Zu händen des Bischofs Thietmar, dem er bor gehn Jahren die Gesammtheit ber Besitzungen und Be-Rirche jest mit zwei bedeutenden Forsten, welche im oberen Rheinthal lagen: ber eine zu beiden Seiten des Rheins zwischen Berfamer-Thal, Landquart und Taming, in der Nachbarichaft von Aloster Bfeffers: der andere, weiter unterhalb, war auf das linke Ufer beschränkt und erstreckte sich bis in die Gegend von Grabs, Sie gehörten zu zwei verschiedenen Grafschaften und die beiden Inhaber derselben, die Grafen Eberhard und Otto fowohl als auch andere hervorragende Eingeseffene, wie Abt Birhtilo von Pfeffers waren gubor bom Raifer zu Rathe gezogen, ehe er sich seines Rechtes an jenen Forsten ent-außerte. Er that es mit ihrer Zustimmung und die Beurkundung erfolgte bald darnach. Die bezüglichen Diplome b find datirt bom 12. Juli aus Nattheim, einem nordschwäbischen Orte b. Bon dort gedachte ber Raifer eine feiner oftfrantischen Besitzungen zu erreichen, ben Konigshof zu Nurnberg, welches hiermit zuerft in Die Gefchichte eintritt.

Diese Wendung hing zusammen mit beunruhigenden Vorgängen im Osten des Keiches, namentlich mit Ereignissen innerhalb des deutschungarischen Grenzgebietes, welche den Friedenszustand, wie er zwischen Kaiser Heinrich und König Andreas thatsächlich nun bereits zwei Jahre existirte, start erschütterten, seine Wiedersperstellung auf lange Zeit unmöglich machten. Schon ein Mal war es bei Lebzeiten König Heinrichs vorgesommen, daß von Baiern aus ein Versuch gemacht wurde, in die Verhältnisse des Reiches zu Ungarn selbständig, jedenfalls ohne unmittelbaren Zusammenhang mit dem Reichsoberhaupte einzugreisen. Das geschah nach dem Kriege von 1030 durch die Friedensverhandlungen, auf die sich König Heinrich in seiner Eigenschaft als Derzog

6) Actum Natten (Natte), nach Stälin, Wirtemberg. Gefc. I, 618 ibentisch

mit Nattheim, D. A. Beibenbeim, zwischen Ulm und Rordlingen.

Neugart, Cod. diplom. Alemanniae II, 29, nur ein Auszug, aber besser als ber volssändige Wortlant bei Herrgott, Genealog. diplom. II, 121 (B. 1604; St. 2386).
 Egl. Schweiger. Urtunbenregister Bb. I, S. 352 (Mr. 1359).
 Schweiger. Urtunbenregister Bb. I, S. 352 (Mr. 1359).

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> In der Grafschaft Arnolds, eines Neffen des Grafen Udalrich von Lenzburg, der Bermilnster resormirt hatte. Jener Arnold verband mit der Grafschaft im Aargan wahrschinlich die Vogtei über Bermilnster. S. eine Urkunde des Grafen Udalrich, 1036 Februar 9, Neugart, p. 25.

<sup>4)</sup> Bb. I, S. 82.

<sup>9</sup> v. Mohr, Cod. diplom. ad Historiam Raeticam I, p. 129, Nr. 92 (St. 2388) und p. 131, 9tr. 93 (B. 1606, St. 2387). 2gl. - conseiger, Urfunberregister Bb. I, S. 352 (Nr. 1359) und S. 353 (Nr. 1360). Ucber eine hiermit aufammenhängende Kälfdung aus dem Kloster Kiefters f. Erlure I.

von Baiern und berathen von dem Freifinger Bijchof Egilbert, aber ohne Vorwiffen feines Baters, des Raifers Konrad II., mit Konia Stephan einließ 1). Best miderfuhr ihm felbst eine ahnliche Gigen= mächtigkeit, nur allerdings mit dem wesentlichen Untericiede, daß die neue Regung baierischer Selbständigteit nicht aus Friedensliebe ber-

vorging, jondern einen friegerischen Charafter trug.

Un der Spike der Bewegung ftand Bijchof Gebehard III. von Regensburg, als Balbbruder Konrads II. 2) ein ziemlich naber Seiten= permandter des jetigen Raijers. Eben Dieje vermandtichaftlichen Begiehungen werden bedeutend in Betracht gefommen fein, als Ronrad II. fich entichloft feinem Bruder eine der wichtigsten Pralaturen Baierns. ja des oberen Deutschlands überhaupt zu übertragen, als er ihn im Bahre 1036 gum Bijchof bon Regensburg machte 3). Denn Berdienfte im Sinne ber Geiftlichen, für welche Die ftrenge Weltentsagung bes reformirten Monchthums das 3deal war, hatte Gebehard gewiß nicht aufzuweisen. Sein Raturell miderftrebte im Grunde aller firchlichen Disciplin. In früher Jugend gum Beiftlichen bestimmt und als folder in einem Burgburger Aloster erzogen, hatte er fich biefem Schicfigle durch die Flucht zu entziehen gesucht. Er wollte Ritter . werden und hatte es ichon bis jum Anappen gebracht, ba ichritt die Sunode, welche unter Raifer Ronrads Borfit Ende September 1027 in Frantfurt tagte, gegen ihn ein, fie zwang ihn die Waffen abzulegen und in den geiftlichen Stand gurudgutehren 4). Ginen ftart weltlichen Bug zeigt benn auch fein Berhalten als Bijchof; von dem geistlichen Gifer, ber mehrere feiner letten Borganger, ingbesondere Bijchof Wolfgang beseelt hatte, findet sich bei Gebehard III. feine Spur. Dagegen mit jeinem Reffen, dem Konig auch durch häufigen perfonlichen Berfehr eng verbunden und im Reichedienste bor andern thatia 5), war er dauernd nur zu befriedigen durch den Ginfluß, ben er jo gewann, und dieje Autorität bei Sofe zu behaupten, womöglich ju fteigern, war ein Streben, welches er unablaffig und leidenschaftlich verfolgte. Erinnern wir uns nur des Antheils, den ihm der Anonumus von Herrieden an der Neubesetzung des Bisthums Gidftadt im Sahre 1042, an der Erhebung des damals noch fehr jugendlichen Bijchofs Gebehard zuschreibt 6), wie energisch, aber auch wie eifersuchtia und migtrauisch gegen den Konig felbst ging ber Regensburger in

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 23, 24. Bgl. H. Breglan, Jahrbücher Konrats II, Bb. I, S. 312.

<sup>2)</sup> lleber ihre gemeinsame Mutter Abesseib und deren ameiter Ehe, s. S. Bresseu, Sahre. konrads II., Bd. I, S. 339 ff. (Exturs I.)
3) Herim. Aug. Chron. a. 1036, SS. V, 122. Bgl. Arnoldus, De S. Emmerammo I. II, c. 24, SS. IV, 565: tertius Gebhardus frater imperatoris, valde preminens et nobilitate generis et fastigio pontificalis

<sup>4)</sup> Vita Godehardi prior c. 31, SS. XI, 190. Bgl. S. Breflau a. a. D.

<sup>5)</sup> Belege hierfür in Bb. I, S. 71 und 72; S. 110 ff.; E. 175; E. 205; €. 305

<sup>6)</sup> Bb. I, S. 171.

110 1050.

Diesem Falle zu Werke, wie brobend flang es, wenn er feinen Gifer im Reichstienste von ber Erfüllung feiner Buniche, von ber Bahl feines Candidaten abhängig machte 1). Dennoch behandelte der Rönig feinen Dheim ftets mit großer Schonung; einer Entzweiung mit ihm ging er offenbar geflissentlich aus dem Wege und nachdem er ihm por Jahren in der Gichftadter Sache ichließlich zu Willen gewesen mar, erfolgte jungft ein Gnadenact, der noch deutlicher bewies, wie fehr dem Raifer darum zu thun war mit feinem Oheim in Frieden und Freundschaft zu leben. Um dieselbe Zeit, wo er in Regensburg ben Lothringer Konrad als Bergog von Baiern einsette oder nur wenig fpater überließ Beinrich III. dem Bijchof Gebehard bas Rlofter Rempten gu Beneficium 2), alfo biefelbe Reichsabtei, welche ungefahr zwei Sahr= gehnte früher in den Sanden Raifer Konrads II. ein Mittel gewesen mar, ben unruhigen Chraeis feines Stieffohnes, des Bergogs Ernft von Schwaben, zu beschwichtigen 3). Jest diente das schwäbische Klofter einem ahnlichen Zwede, indeffen junachft mit befferem Erfolge. Das friegerische Ungeftum des neuen Berrn richtete fich nicht, wie das Machtstreben seines Vorgangers, bes Bergogs Ernst, gegen bas Reichsoberhaupt, fondern es fuchte und fand ausreichenden Spielraum in einem auswärtigen Unternehmen, in Feindfeligkeiten gegen Ungarn und beffen Ronig Andreas.

Dieser hatte, wie schon berichtet wurde 4), im Jahre 1047 wiederholt Anstrengungen gemacht, um sich mit dem Kaiser über die Umwälzung, welche dem König Beter, dem Basalen Kaiser Heinrichs III. Thron und Leben kostete und einer anscheinend unterdrückten und noch dazu heidnischen Rationalpartei momentan wieder zu Macht verhalf, gütlich auseinander zu sehen. Sogar zu vasalltischer Abhängigteit hatte er sich bereit erklärt und dem entsprechend in der nächsten Folgezeit, als der Kaiser mit Gotfried und dessen Bundesgenossen im Kampfe lag, unseres Wissens eine durchaus ruhige und friedliche Saltung besobachtet 5). Nichts destoweniger überzog ihn Gebehard von Regensburg mit Krieg. Es war noch während des Winters von 1049 auf 1050, da geriethen die südösstlichen Marten des Beinters von 1049 auf 1050, da geriethen die südösstlichen Marten des Beindes über zwei Ercignisse in Unruhe und Aufregung. In Kärnthen wurde Martgraf Gotfried erschlagen: von Vösewicktern umzingelt aina er nach der Unsicht des

¹) Anonym. Haserens. c. 34, SS. VII, 264: Habeo, inquit (Gebehardus Ratisponensis episcopus) hic mecum iuniorem quendam cognatum meum, cui si praefatum episcopatum dederitis, devotissimum me semper in omnibus habebitis.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1050: Ipsa hieme . . . . Gebehardus, qui Campidonensem abbatiam nuper beneficii loco ab imperatore acceperat.

<sup>3)</sup> Bgl. S. Brefilau, Jahrb. Konrade II, Bb. I, E. 199.

<sup>4)</sup> S. oben S. 12 u. 13.

<sup>9)</sup> Bgl. Mennbt, Beiträge S 31, 32. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 477 fagt: "König Andreas zeigte sich in der Erställung der gegebenen Bersprechungen iberaus fämmig." Die Quellen enthalten nichts, was zu diesem Borwurf berechtigte; soll er aber erhoben werden, so muß auch die Gegenfrage gestattet sein, ob der Kaiser sich beeilte, Andreas als König von Ungarn anzuerkennen?

Altgider Annglisten elend, aber ichulblos zu Grunde 1). Und an einer anderen Stelle, vermuthlich weiter nördlich, von der öfterreichischen Neumart aus begann, Bifchof Gebehard einen Grengfrieg mit Ungarn: sowie er das feindliche Gebiet betrat, wichen die Gingeborenen bor ibm gurud und er plunderte es eine Strede weit aus. Aber faum mar er wieder abgezogen, fo rudte ein ftartes ungarifdes Seer nach und pergalt Gleiches mit Gleichem; fengend und brennend burchaogen fie bas deutiche Land und ichleppten viele Ginwohner mit fich in die Gefangenschaft 2). Wahrscheinlich zerftorten die Ungarn bamals auch bie Bainburg, d. h. die neue Ortichaft Diefes Namens, welche nach Bildung der Neumart von Defterreich an Stelle bes alteren, im Sabre 1042 bon Raifer Beinrich felbst gerftorten Sainburg getreten mar 3). Rein Wunder baber, wenn der Raifer die baierischen Großen an feinen Sof nach Rurnberg berief, um über jene Borgange in ber Oftmart mit ihnen zu Rathe zu geben. Die Berfammlung fand Mitte Buli ftatt und man beichloß junachft die Grenze beffer zu befestigen: Sainburg follte wiederhergestellt werden. Mit der Ausführung bes Beschluffes, bei dem es zugleich auf ein bewaffnetes Ginschreiten, auf militärischen Schutz bes Unternehmens abgesehen mar, betraute ber Raifer eine Angahl bon baierifden Großen; aus der Claffe ber Laien= fürsten den Bergog Konrad und den Martgrafen Abalbert; bon der Beiftlichkeit mehrere Bifchofe, barunter Gebehard von Regensburg, ben Unftifter bes Rampfes. Richt lange barnach, fpateftens um die Mitte bes Septembers, fanden fich diefe Fürsten und Berren in der Neumart bon Defterreich zusammen und ber Neubau bon Sainburg begann. Aber auch die Ungarn waren wieder in Bewegung; ein gewaltiges heer rudte an die Grenze und ein bedeutender Theil beffelben murde vorgeschoben um die Deutschen zu ftoren, fie aus der hainburg gu vertreiben. Die Ungarn waren numerisch ftart im Vortheil, nichts bestoweniger fiegten Die Baiern. Wie ben ersten Angriff, den fie in ber Nacht des 22, Septembers zu bestehen hatten 4), fo wiesen fie auch alle anderen gurud und als fie nach dem letten bergeblichen Unfturm der Ungarn ihrerfeits jum Angriff übergingen, bemächtigte fich bes Feindes ein panischer Schreden, der Art, daß selbst ein so nüchterner Berichterstatter wie Sermann von Reichenau nicht umbin kann, eine

<sup>1)</sup> Annal. Altah, a. 1050: Tum marchio Gotefridus ab iniquis circumventus innocens misere occiditur. Bübinger, ber (Desterreich. Gesch. I, S. 463) Gotfrieds Tob um 1055 ansetzt, kannte biese Angabe noch nicht.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1050.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1042. Die Unnahme eines Menbaues ergibt das Herim. Aug. Chron. a. 1050: Heimenburg reaedificant in Berbindung mit ber bezeichnenben Urenga in St. 2414 (1051 Dctober 25 für be Rirche zu hainburg): Si loca sub catholicae fidei religione ad dei servicium a quibusdam iuste ac pie viventibus quondam constructa et a quorumdam pravorum christianitati repugnantium populatione devastata ex regiis sumptibus recuperamus etc.

<sup>4)</sup> Annal. Altah. a. 1050: ipsa nocte Thebeorum irruerunt in castra nostratium.

112 1050.

unmittelbare göttliche Einwirfung anzunehmen 1). In der That war der Ausgang des Kampfes staunenswerth; nicht nur die ungarische Borhut, sondern auch das Hauptheer, auf welches jene sich zurückzog, räumte vor den nachrückenden und versolgenden Deutschen das Feld, löste sich auf in wilder Flucht. In gehobener Stimmung bezogen die Sieger wieder das Lager bei der Stadt, aus dem sie hatten der jagt werden sollen und dald tehrten sie auch in die Heine Schaur, auch der die Vaindurg mit einer Besahung versehen hatten. Es war nur eine kleine Schaur, aber die Maßregel dessen hatten. Es war nur eine kleine Schaur, aber die Maßregel dessen durch den Abzug der Fürsten erschienen die Ungarn bald wieder in großen Haufen dor Hauge der Fürsten erschienen die Ungarn bald wieder in großen Haufen der Haugen der Waindurg und stellten ihre Angrisse erst ein, als die deutsche Besahung, welche Wunder den Tapferkeit derrichte haben soll, sich als underiegdar erwies, auf keine Weise weder durch Sturmlaussen noch durch Brandslegung zu dewollkigen war 2).

Bährend so Angehörige des baierischen Stammes eine wichtige Grenzseste gegen Ungarn mit Hingebung und Ersolg vertheidigten, nahm der Kaiser selbst das Reichsinteresse in anderer Richtung wahr: er bekaubtete die don ihm selbst erneuerte Oberherrischaft über Boles

Es ist früher erzählt worden, wie Herzog Kasimir, durch die Nationalität seiner Mutter mit Deutschland ohnehin besonders eng verbunden, überhaupt nur im Anschluß an die deutsche Reichspolitik bei seinen Landsleuten zu fürstlicher Macht emportam und wie er als Basal des deutschen Königs in Polen herrschte 3). Wer auch davon war schon die Rede, daß ungeachtet der Lobsprüche, die ein gleichzeitiger deutscher Geschichtschreiber dem Polen ertheilte 4), dessen Basalentreue dennoch thatsächlich nicht über jeden Zweisel erhaden war, daß er schon einmal Kaiser Heinrich mistraussch gemacht hatte, bei ihm in den Berdacht der Unbotmäßigkeit gekommen war 5). Die Ergebenheit, welche Herzog Kasimir im Jahre 1046 durch sein Erscheinen am

suum, discesserunt confusi.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1050: Gebehardus Ratisponensis episcopus cum Counrado duce Baioariae et Adalberto marchione aliisque quibusdam episcopis et principibus Baioariae Heimenburg reaedificant et magnam Ungariorum copiam se invadentem prosternunt et usque ad innumerabilis exercitus eorum praesentiam refugientem persequuntur, cunctisque Ungariorum agminibus divinitus inmisso terrore terga vertentibus ad castra Deo gratias reddentes revertuntur. Bgl. Annal. Altah. a. 1050, mit einigen neuen Einzelpeiten ilber bie Bucht ber ungarifden Angriffe: Et cum in aliquo tabernaculo colligerentur plus quam ducentae sagittae, nulli tamen hominum est vulnus infixum. Hune impetum ubi eadem septimana ter quaterque sustinuerunt, tandem in unum conglobati obviam iverunt.

<sup>2)</sup> Annal. Altah. l. l. mit legenbariicher Schlußwendung: Caeleste etiam signum ibi non defuit, seilicet proeliantibus illis turtur mirae pulchritudinis muros circumvolitavit. Ignem vero ad incendendum qualibet parte orientis et occidentis meridiei vel aquilonis admovedant, hunc ventus occurrens deflectebat. Ex quo posteaquam hostes cognoverunt reatum

Bb. I, S. 113.
 Wipo, Gesta Chuonradi c. 29, SS. XI, 270.
 Cnbe bes Jahres 1042. Bb. I, S. 163.

Sofe zu Merfeburg befundete 1), mag diefen Berbacht gurudgebrangt haben; jest im Jahre 1050 erwachte bas alte Migtrauen von Reuem und erhielt namentlich dadurch Rahrung, daß Kasimir bei dem Kaiser verklagt wurde, dem Herzog Bretislab von Böhmen, dem treuesten unter den slavischen Basallenfürsten Heinrichs III. eine Rechtskränfung jugefügt, ihm eine Landichaft entriffen ju haben, welche ber Raifer dem Bössten bei dem Friedensisslusse im Jahre 1041 eingeräumt hatte 2). In der That: ein Ereignig des Jahres 1054 3) macht die Erifteng eines mehrjährigen polnisch-bohmischen Gebietaftreites zweifel= los. Chenjo ift gewiß: ber hauptgegenstand ber Entzweiung lag in bem heutigen Schlefien, es maren Breslau und einige andere Stadte, welche auch nach der Wiederherstellung Polens (1041) im Befite der Böhmen geblieben maren 1). Sehr mahricheinlich baher, daß der Streit um fie icon 1050 ausgebrochen war. Nur das muß freilich dabin gestellt bleiben, ob Rafimir wirklich zu den Waffen gegriffen und bas begnipruchte Gebiet in der That icon gurud erobert hatte. Jedenfalls war die Rlage über Bergewaltigung Bohmens nicht das Einzige, mas gegen ihn vorlag; auch wegen anderer unmittelbarer Beidwerben brobte ihm die Ungnade des Kaijers. Er galt überhaupt für einen Rebellen und es fehlte wenig, fo mare jener mit einem Beere in Polen eingebrungen. Gerüftet wurde schon, aber weil der Kaijer inzwischen einmal wieder schwer ertrantte, so blieb es bei den Rüftungen 5). Andererseits that auch Kasimir das Seinige, um den Krieg zu vermeiden. Bereit, fich dem Richterspruche bes Raifers ju fugen, ging er felbft in das deutsche Reich und zwar nach Goslar, der Konigspfalz, wo der Raifer in den letten Monaten Diefes Jahres wiederholt, querft um die Mitte des Septembers 6), dann Ende November 7) und im December 8), also vielleicht ununterbrochen Sof hielt und bermuthlich auch mahrend feiner Rrantheit verweilte. Cobald er wiederhergestellt war, brachte er die polnische Sache jum Austrag. Rafimirs Berhalten wurde untersucht und es wurde ihm gestattet fich von der Anklage, daß er widerrechtlich bohmifches Gebiet bejett hatte, durch einen Gid gu reinigen. In Bezug auf andere Beichwerdepuntte murde er ichuldig befunden und leiftete Die Genuathuung, welche der Raifer ihm aufer=

Sb. I, S. 298, 299.
 Annal. Altah. a. 1050: Tum accusatur Kazemer dux Bolaniorum, quod vi sibi usurparit provinciam, datam ab imperatore Boiemorum duci. In villa regia Gosolarae ad imperatorem venit et obiectum iureiurando excusavit; in quibus culpabilis fuit, hoc iuxta placitum imperatoris correxit, accepta gratia domum rediit. Bgl. Bb. I, S. 112.

Altah. a. 1054. Mäßereß unten jum Sahre 1054.

Ocomas I. II, c. 13, SS. IX, 75.
Herim. Aug. Chron. a. 1050: Imperator contra Gazmerum ducem Bolanorum rebellionem molientem expeditionem parat gravique infirmitate detentus pacem eum pactumque petentem suscipiens discessit.

<sup>6)</sup> St. 2391 (September 16).

<sup>7)</sup> St. 2393, 2394 (beide von Rovember 24). 8) Beibnachten. Herim. Aug. Chron. a. 1051.

<sup>3</sup>abrb. b. btid, Geid. - Steinborff, Beinrich III. 2. 9b.

leate. Der Bnade feines Oberberrn ficher 1), vielleicht auch mittels eines förmlichen Friedensvertrages neu mit ibm befreundet 2), tehrte

Rasimir nach Polen zurud.

Ungefähr gleichzeitig mit diesen Schwantungen in dem Berhältniffe Raiserreiches zu Polen trat in dem Episcopate des deutsch= wendischen Markgebietes eine Beranderung ein, die hier Erwähnung verdient. Um 5. Februar ftarb Bijchof Sunold von Merjeburg 3). nachdem er am 15. Juli vorigen Jahres an einer firchlichen Feier in Magdeburg theilgenommen 4) und im October auch noch der Synobe von Mainz beigewohnt hatte 5). In der Ueberlieferung feiner Kirche 6) hat er fich vornehmlich durch bedeutende Erwerbungen von Brund= befit, burch Bauten und durch eine gewiffe Opuleng im Genuffe feiner Temporalien einen Namen gemacht. Sein Nachfolger hieß Alberich 7); woher er stammte und wie er zur bischöflichen Burde gelangte, ent= gieht sich unserer Runde.

Bu den in Diesem Jahre Berftorbenen gahlt nach dem annaliftischen Netrologium von Fulda auch ein Abt Gerold 8). Wir identificiren ihn mit dem gleichnamigen Abte bon Werden an der Rubr. 3mar geschieht bes letteren seit ber Bestätigungsurtunde, welche Ronia Beinrich III. ihm am 18. Januar 1040 ertheilte 9), nirgende Er= wähnung, aber andererfeits erfährt man bon feinem Nachfolger Gero zuerft in einer Urkunde von 1052 10) und damit gewinnt die Un=

2) Die charafteristische Wendung: pacem eum pactumque petentem bei

einem Irrthum in Betreff ber Perfonlidfeit bes orbinirenden Bildofs.

1) Einweihung ber Arppta ber Domfirche burch Erzbifchof Hunfrib. Annal.

Saxo a. 1049.

5) G. oben G. 94. 6) Chron. episcopor. Merseburg. l. l.

(8 Annal. necrol. Fuld. a. 1050, Leibniz. SS. l. l. (B. F. III, 160). Bgl. Würdtwein, Subsidia diplom. l. l.

°) ₽b. I, €. 51, 52.

<sup>1)</sup> Annal. Altah. l. l.

Herim. Aug. Chron. 1. I scheint bassis in precien.

"Diese Datirung beruht, was den Tag betrifft, auf den netrologischen Der Derschunger Geschichtschussellen: Kalendar. Mersedurg. in Vene Mitteltungen II, 336 nib Chron. episcopor. Mersedurg. e. 6, 88. X, 179. Betress des Jahres sind unsgesend. Annal, neerol. Fuld. maior. a. 1050, Leibniz S. III. 76 (R. P. IIII.) Zerrei ees Jayres into maggeente. Annat. needet. Prumiense a. 1050; Leibniz SS. III, 766 (B. F. III, 160; vgl. Neerol. Prumiense a. 1050; Würdtwein, Subsidia diplom. XII, 328) unb Annalista Saxo a. 1050, SS. VI, 688. Abweichenb hiervon führt bas Chron. Magdeburg. ed. Meibom. Rer. Germanicae. II, 257 auf ein hatteres Jahr, friiheltens 1052; unbem es a. a. D. von Spunolo berichtet, baß er es war, ber ben Ergeifdor Engelgarb von Magbeburg, ben Nachfolger bes am 28. Februar 1052 verftorbenen Ergbifchofs Sunfrid, ordinirte. Und bem entsprechend bat Wilmans, Archiv für altere beutiche Geschichtsfunde XI. 159, 160 das Todessahr bestimmt. Aber dem tann ich mich nicht anschließen. Angesichts der Uebereinstimmung der beiden anderen, muter sich unabhängigen Deutlen ist auf die Magebenger Chenit in beiem Kalle lied Gewicht zu legen; ihre Abweichung bernht nicht auf besierer Annbe, sondern auf

<sup>7)</sup> Annalista Saxo a. 1050; Chron. episcopor. Merseburg. c 7: De s vita nec videtur proferre senum memoria nec scriptis aliquid reperitur.

<sup>10)</sup> Lacomblet, Urfundenbuch I, E. 120 (Nr. 155).

nahme, daß der Wechsel der Abtei im Jahre 1050 ftattfand, noch an Sicherheit.

Auch das Kloster Corven erhielt in diesem Jahre einen neuen Abt, aber nicht in Folge von Todesfall, sondern weil Routhard, der bisherige Abt, abgesett wurde 1). Weshalb dies geschah, darüber ber= lautet in den Unnalen des Klofters nichts; nur der Nachfolger wird genannt, Arnold, dem wir bald auch noch in anderen und gum Theil hohen firchlichen Burden wieder begegnen werden 2). Uebrigens mar Routhards Laufbahn mit der Abjekung von 1050 feineswegs beendet. Neun Jahre fpater, nachdem er mittlerweile in berichiedenen Klöftern eine nur private Erifteng geführt hatte, tauchte er wieder auf als Abt bon Bersfeld und der Geschichtschreiber Lambert bemerkt bei diefer Gelegenheit 3), daß die Bergeben, beren wegen Routhard fein Amt in Corpen verloren hatte, ihm mahricheinlich mit Unrecht gur Laft gelegt murden.

Der Raifer wird den Beränderungen in Merfeburg, Werden und Corven ichwerlich fern geblieben fein, indeffen nachweisbar find feine Einwirfungen in keinem Falle; insbesondere die drei Urkunden, welche feinen Aufenthalt in Goslar bezeugen, betreffen andere Ungelegenheiten : die erste, datirt vom 16. September, erging im Interesse bes ita-lienischen Alosters Farfa; die beiden anderen galten wiederum dem faiferlichen Stifte in Goslar, ber Propftei von S. Simon und Judas.

Im Aloster Farfa war, um dies hier nachzuholen, die Herrichaft bes Abtes Suppo, den der Kaiser selbst Ende des Jahres 1046 ein= gefett hotte 4), nur von turger Dauer gemejen. Schon por Ende bes erften Amtsjahres, spätestens Anfang October 1047, war Suppo gestorben 5); am 13. besselben Monats 6) hatten die Mönche einen aus ihrer Mitte jum Rachfolger gewählt, ben noch verhältnigmäßig jungen, aber hoch geachteten Ergpriefter Berard 7), der bisher die Klofterguter bermaltet hatte und diefer mar bann über die Alpen gezogen, um fich Die faiferliche Bestätigung zu erwirken. Um 26. December 1047, alfo genau in denfelben Tagen, wo Beinrich III. ju Pohlde das romifche Papfithum dem Bijchof Boppo von Briren übertrug 8), investirte er

<sup>1)</sup> Annal. Corbeienses a. 1050, ed. Jaffé, Mon. Corbeiens. p. 40 (SS. III, 6).

<sup>2)</sup> C. unten au 1054. 2) Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1059: Meginhero abbati 6. Idus Novembris substitutus est Ruothardus Corbeiensis disciplinae monachus, qui in monasterio Corbeiensi abbas quondam fuerat ordinatus, sed quorundam criminum postea, falso, ut creditur, insimulatus, abbatia amissa, nonnullos per diversa monasteria privatus iam exegerat annos. Bgl. Annal. Corbeiens. a. 1059.

 <sup>9 8</sup>b. I, ©, 323.
 Gregor, Catin. Histor. Farfens. c. 6 mnb 7, SS. XI, 560; Annal.
 Farf. a 1047, ibid. p. 589.

<sup>6)</sup> Gregor. Catin. l. l.

<sup>1)</sup> Catalog, abbat. Farf. SS. XI, 585; Annal. Farf. a. 1048, ibid. p. 589; Gregor. Catin. c. 7, p. 560: Berardus noster ab annis primevis bic receptor et nutritor diligentissimus.

<sup>8)</sup> S. oben S. 29.

Berard mit der Abtei bon Farfa 1), wie es nicht nur Berard perfon= lich, sondern auch die gesammte Bruderschaft brieflich begehrt hatte in einem Schreiben, welches von dem Propfte Johannes und ungefähr achtzig anderen Genoffen des Klofters unterzeichnet war 2) und den Raifer an ein bei der Investitur Suppos gegebenes Beriprechen erinnerte 3). Dem Abte Berard bestätigte nun der Raifer ju Goslar burch Diplom bom 16. September die gesammten Besitzungen bes Rlosters 4), - unter den diesjährigen urfundlichen Acten des Raifers der einzige, der mit seiner Berrichaft über Italien im Zusammenhang fteht. Denn ein anderes icheinbar hierher gehöriges Schriftstud, welches für ein Diplom Raifer Beinrichs III. in Sachen des Rlofters S. Zeno bei Verong gelten will und pom 11. November Diefes Jahres datirt ift 5), trägt gahlreiche Merkmale von Fälschung an fich. Um bier nur das Wichtiafte berauszuheben: es nennt Berona als Ort der Ausstellung und als Rangler nicht den damals fungirenden Opigo, sondern Gunther, der erft im Berbfte 1054 ju recognosciren beginnt 6).

Die faiferliche Stiftung in Goslar hatte mittlerweile wieder einen bedeutenden Fortschritt gemacht. Um 2. Juli vollzog Erzbischof Der= mann von Coln die Weihe des Domes von S. Simon und Judas 7) und der Kaiser vermehrte durch zwei Diplome vom 24. November den Brundbefit ber Propstei um einige Guter, welche in einer Gegend lagen, wo fie ohnehin icon begutert war, in dem Schwabengau und in der Grafichaft Udos und ihm felbft erft durch Erbichaft zugefallen waren 8). Auch an Reliquienschentungen wird es ber Raifer bamals oder in der nächsten Folgezeit nicht haben fehlen laffen. In der Neberlieferung des Stiftes werden ihm gahlreiche Gaben ber Art gu= geschrieben 9); barunter find manche, Die auch durch andere Quellen

\*) Cod. diplomat. Anhaltin. I, p. 101 über Burgward Sollnity (B. 1608; St. 2393), und ibid. p. 102 über seine Erbgitter in Egeln, Hebersleben und Oschersleben (B. 1609; St. 2394).

<sup>1)</sup> Gregor. Catin. l. l.: altero die post dominice incarnationis sollemnitatem, scilicet in beati Stephani festivitate, quod est 7. Kal. Jan. anno . . . 1048. 2) SS. XI, p. 561, not. 3.

<sup>3)</sup> Vestrae igitur sponsionis reminiscimini, quam nostris fratribus promisistis, cum domno Supponi pastoralem virgam dedistis. Ibidem.

1) Fontanini, De antiq. Hortae col. Etrusc. p. 390 (St. 2391).

2) Muratori, Antiquit, Ital. V, 291 (St. 2392).

<sup>6)</sup> Beiteres im Erfure I.

<sup>7)</sup> Richt aber Papit Leo IX., wie in ben stiftischen Geschichtsquellen berichtet wird, Deutsche Chronifen (Mon. Germ.) Bb. II, S. 592, 603, 605 und auch nicht erst im Jahre 1051, nach Lambert. Hersfeld, Annal. a. 1051: Consecrata est ecclesia in Goslare ab Herimanno Coloniensi archiepiscopo. Das Richtige hat auch in ber hinficht Annalista Saxo a. 1050, SS. VI, 688: Dedicatio eodem anno facta est Goslariensis monasterii per Herimannum Coloniensem archiepiscopum in honore apostolorum Simonis et Jude. Bgl. Annal, Stederburg, a. 1050, SS, XVI, 202: Dedicatio Goslariensis monasterii, und gur Kritit ber Gostarischen Ueberlieferung Beiland, Deutsche Chroniten II, S. 529, Unm. 4

<sup>9)</sup> Deutsche Chronifen (Mon. Germ.) Bb. II, E. 593, 601, 605.

bezeugt werden, so das Haupt des heiligen Servatius, wobon schon die Rede war 1); ferner der Leichnam des heiligen Balerius von Trier, wo er zujammen mit den angeblichen Ueberreften bon S. Gucharius ju den toftbarften Schäten des alten und gleichnamigen, bamals aber auch nach S. Matthias benannten Klosters gehörte. Kaifer Beinrich entführte denn auch diese und andere Reliquien nicht aus Trier. ohne fich zubor ber Einwilligung des Erzbischofs Gberhard gu verfichern und die jo verfürzte Klosterfirche zu entschädigen. Nachdem jene Reliquien von dem Erzbijchof Cberhard felbst dargebracht und in Goslar neu beigejest waren, beichentte ber Kaijer das Rloster des heiligen Eucharius (S. Matthias) zu Trier mit einem im Lahngau, in der Grafichaft Gotebolds gelegenen Erbaut und urfundete darüber in einem Diplom aus Goslar, 1053 August 52). Diefe Reliquien aus S. Matthias jowie das Haupt von S. Servatius gahlt die Goslarifche Ueberlieferung ju den alteften Spenden bes Raifers, außerdem galt als folde vornehmlich ein Schrein mit Reliquien, die den Apofteln S. Simon und Judas zugeschrieben wurden. Der Kaifer hatte ihn aus hersfeld geholt ) und im Zusammenhang hiermit ericheint das Weingut zu Oberingelheim, welches er durch Schenkung vom 31. Juli 1051 dem Abte Meginher für fein Klofter überließ 4), recht eigentlich als eine Entichädigung.

Bor Schluß des Jahres erfüllten fich nun aber noch Buniche anderer Urt, von allgemeiner Bedeutung: Die Fortsetzung der Reichsgewalt in der herrichenden Dynastie murde sicher gestellt auch fur den Fall, daß in Folge der Krantlichteit des Kaifers fein Leben einmal plöglich zu Ende gehen sollte. Am 11. November gebar die Kaijerin, nachdem sie bisher nur Töckter geboren hatte, "endlich", wie Hermann von Reichenau mit carafteristischem Nachdruck sagt 5), einen Sohn und

<sup>1)</sup> S. oben S. 100.

<sup>3)</sup> Beper, Mittelfhein. Urtunbenbuch Bb. I, S. 395 (St. 2442) mit bem Incarnationsjahr 1053 und als zugehörig ein Originalbupsicat, worin unter ben Pertinentien von Bilmar Zehnten (deeimae) aufgegäßt werden, die in St. 2442 sehsen: deeimis tam de maiori Vilmar, quam de minori etc. und bas Incarnationsjahr 1054 fautet. St. 2441 (B. 1643) ist demnach eine zweite Aussertigung von St. 2442, aber nicht von demselben Tage wie bieses — was ja auch an und für sich unwahrscheinlich ift — sondern erft aus bem folgenden Jahre. Bgl. Fider, Beiträge zur Urtundenlehre S. 305. In späterer Zeit ift speciell St. 2441 wiederholt bestätigt worden, auch durch Transsumirung. S. Forich. b. Gefc. XVI, G. 126.

<sup>3)</sup> Dusse sulve Keiser in enem scrine dat he halde von Hersvelde, gaff der kerken 2 sculderen der hilgen apostelen Simonis unde Jude gepulverisert, dat hovet Saucti Servatii. Deutsche Chronifen (Mon. Germ.) Bb. II, S. 593. Bgl. S. 605.

4) Wend, Hessign Landesgeschichte Bb. III, Ursundenb. S. 56 (B. 1621;

St. 2410).

<sup>5)</sup> Chron. a. 1050: Quo etiam tempore Agnes imperatrix tandem imperatori filium peperit. Bgl. Annal. Altah. a. 1050: Autumno imperatrix Deo gratias filium peperit. Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1051: Natus est imperatori filius Heinricus quartus rex 3. Idus Novembris. Eine bezügliche, aber ungenaue Rotig fand Aufnahme in ben älteren Annalen von Anjou, Chro-

gab damit dem Reiche den lange ersehnten Thronerben, deffen Un= ibruch auf die Krone nach dem Dafürhalten des Kaifers nicht raich genug anerkannt werden tonnte, burch Suldigungsacte ber Großen baldmöglichft verbürgt werden mußte.

Die Benennung des Rindes foll in der erften Zeit geschwantt haben. Bufolge einer Augsburger Quelle, Die fonft faft gang auf Hermann von Reichenau beruht 1), wurde er anfangs, wie der väter= liche Grofvater, Konrad genannt, erft fpater nach feinem Bater Beinrich. Wie dem gewesen sein mag, in jedem Falle wartete der Raiser mit der Ginführung feines Sohnes in die politische Welt nicht bis gur Taufe. Schon bei der Weihnachtsfeier in Goslar ober Bohlde benutte er die Anwesenheit vieler Fürsten, um sie dem Thronerben zu berpflichten: dem noch ungetauften Kinde mußten fie Treue und Gehor= fam fcmoren 2). Die Taufe murde berichoben bis Oftern bes nachften Jahres (Mary 31), fie follte in Coln ftattfinden und Abt Sugo bon Cluny follte Pathe fein.

Rasch hatte sich Sugo die volle Bunft und das besondere Bertrauen des Raifers erworben. Sie ftanden bamals mit einander in Briefmechfel. Der Abt begludmunichte den Raifer wie gur Bieber= herstellung seiner Besundheit, jo gur Geburt des Sohnes. Der Raifer antwortete darauf junächst mit dem Befehl, daß Sugo zu ihm fame 3) und da diefer unter hinweis auf die große Entfernung erklärte nicht tommen zu konnen, fo berief er ihn auf Oftern nach Coln gur Tauffeierlichkeit. Das bezügliche Schreiben ift noch vorhanden 4) und läßt bor allem beutlich erkennen, wie fehr die neue Wendung ber Dinge, insbesondere der Besitz eines Cohnes den Raifer befriedigte; indessen auch bas Bewußtsein der großen Schwierigkeiten, womit er noch zu fämpfen hatte, tommt flar jum Ausdrud. Nur wenn ein fo frommer und in die Anschauung Gottes vertiefter Mann wie Abt Sugo ihn burch beständige Fürbitte unterftutt, glaubt er das hohe Biel, welches ihm vorschwebt, die Berftellung von Ruhe und Frieden gur Bohlfahrt ber Kirchen und des gesammten Boltes erreichen zu tonnen. Daber

1) Annal. Augustani a. 1050, SS. III, p. 126: Imperatori filius, Hein-

bag ber Raifer guerft Bugos Befuch in Gostar wilnschte.

nicon Andegavense a. 1050, Bouquet XI, 29: Henrico imperatori filius natus est et a domno papa Leone IX. baptizatus. Egi. Chron. S. Maxentii a. 1050, Bouquet XI, 218.

ricus postea dictus, nascitur, prius Kounradus nominatus.

2) Herim. Aug. Chron. a. 1051, SS. V, 129: Imperator natalem Domini in Saxonia apud Goslare egit et multos ex principibus filio suo iureiurando fidem subjectionemque promittere feeit. Die Wöglichteit, daß Germann fich in Betreff bes Ortes ber Weihnachtsfeier irrte, muß anerkannt werden mit Rüdficht auf Annal, Altah, a. 1051: Natale Christi caesar augustus l'holide celebrat und Lambert, Annal. Hersfeld. a, 1052 (rect. 1051): Imperator nativitatem domini Polethe celebravit. Ubi filio suo Heinrico adhuc catecumino principes regni sub iuramento fidem promittere fecit.

3) Bie R. Lehmann, Hugo I, S. 96 ff. barlegt, ift es nicht unwahrscheinsich,

<sup>4)</sup> Giesebrecht, Raiserzeit II, 3. 708, Documente 12 (nach d'Achery, Spicilegium T. III, p. 443, nova ed.).

in starken Wendungen, die nichts Formelhaftes haben, das dringende Berlangen, daß Hugo und seine Genossen ihm die Wohlthat ihrer Fürbitten auch noch ferner gewähren. Freilich wird das Gebet um so reiner und folgeweise um so wirksamer sein, je mehr es in der Stille, fern von dem Getreibe und den Geschäften der Welt dem Höchsten dargebracht wird 1), aber — und das ist ein innerer Widerspruch, der durch die ganze Zeit, ja durch die mittelalterliche Welt überhaupt hindurchgeht — diese lleberzeugung hält den Kaiser nicht ab, mit den Wönchen noch andere Beziehungen als nur Gebetsgemeinschaft zu unterhalten. Er besiehlt Hugo geradezu an den Hof zu kommen 2), er erkennt ihm damit auch auf weltlichem Gebiete eine Bedeutung zu, wie er sie sonst nur einigen den den ersten Krichenstürsten des Keiches, einem Hermann den Göln, einem Adalbert den Kamburg, einem Hugo von Besangen und in letzter Instanz dem römischen Fahrte einräumte.

Bergegenwärtigen wir uns jetzt noch die diesjährige pontificale Thätigteit Papit Leos IX. und zwar zunächst diejenigen seiner Megentenhandlungen, welche für die Reichzgeschichte indirect, nur insosen Bedeutung haben, als sie mit dem universellen geststlichen Primate des Bapites zusammenhängen und die Entwickelung wie die Weltstellung des Papitthums unter Leo IX. überhaupt charafteristen. Darnach soll berichtet werden, was das Kaiserreich unmittelbar und als solches anging, insbesondere, wie Leo IX. von Ansang an sich bemische auf Unter-Italien einzuwirfen, wie er versuchte, die dortigen Grenz- und Bajallenstaaten des Kaisers mit den Gentralgewalten des Reiches nicht nur sirchlich, sondern auch politisch enger zu verbinden.

Unter den päpislichen Primatialacten kommt vor allem in Betracht die römische Spnode vom 29. April dieses Jahres 3). Sie bestand nicht nur aus Geistlichen, sondern auch Laien waren in Menge anweiend und was die Nationalität der Theilnehmer betrifft, so war das romanische Element bedeutend im Uebergewicht. Bon fünf und künfzig Erzbischöfen und Bischöfen, deren Anweienheit actenmäßig

<sup>1)</sup> Gieschrecht a. a. D.: Quis enim sapiens tuam orationem tuorumque non exoptet? Quis insolubili caritatis vinculo retinere non ambiat (b'Adern lieft ambiget), quorum oratio tanto purior, quanto ab actibus seculi remotior, tanto dignior, quanto divinis conspectibus extat propinquior.

<sup>2)</sup> Gicfebrecht a. a. D.: Quod autem pro longinquitate itineris negasti potulisse venire, sicut jussimus, eo ignoscimus tenore, ut in pascha ad nos Coloniam venias, si est fieri possibile, quatinus (si audemus dicere) eundem puerum, de quo ita laetatus es, de sacro fonte susciperes et spiritualis pater tuae benedictionis munere signares sicque simul expiati fermento delictorum paschali solemnitate mereamur perfrui coelestis gloriae. Sgl. Hildebert, Vita Hugonis ed. Biblioth. Cluniacens. p. 417: et imperator Teutonicorum, secundus scilicet Heinricus, eius faciem videre et familiaritatem adipisci desiderans, ut venire dignaretur ad se supplici voce postulavit. 2cmann, ©. 96.

<sup>3)</sup> Bgl. Befele, Conciliengeschichte, Bb. IV, S. 740 ff. (2. Aufl.).

120

feststeht 1), waren über vierzig Italiener 2), fünf Frangofen und drei Burgunder, nämlich die Erzbischöfe Leodegar bon Bienne, Salinard von Lyon, Sugo von Befangon, mahrend der deutsche Episcopat ab= gefehen von dem Bapfte, der damals noch zugleich Bifchof von Toul war und feinen Dompropften Udo in Rom zur Seite hatte, nur burch ein einziges Mitglied, den Bischof Abglbero von Met, vertreten mar. Und dem entsprechend waren auch unter den Aebten die Deutschen in ber Mindergahl: mit Sicherheit find nur die Aebte Richer von Montecafino und Walerannus von Berdun als folde zu bezeichnen; die übrigen dreifig waren, wie es icheint, fammtlich Romanen. Richts deftoweniger fand eine Berfügung des Bapftes, welche es darauf abgefeben hatte den Ruhm der Kirche von Toul, feines befonderen deutschen Bisthums, ju erhöhen, ben Beifall der ganzen Berfammlung. 2118 er am 2. Mai mahrend der Situng in der Kirche des Erlojers porfclug den Bischof Gerhard von Toul, feinen in der That verdienten und ohnehin ichon als Wunderthäter und Beiligen verehrten Vorganger aus der Ottonischen Zeit 3) ju canonisiren, erflarte die Synode fich einstimmig damit einverstanden und betheiligte fich auch an ber Beurfundung des Actes, an dem Privileg 4), welches unter anderem den 23. April jum Gefttage des Beiligen bestimmte und eine Erhebung (Translation) feiner Gebeine durch den Bapft verfonlich in Aussicht ftellte.

Bunächst bethätigte er seine Borliebe für Toul weiter in einer Urkunde vom 12. Mai, worin er dem Stifte von S. Stephan das Recht ertheilte, beziehungsweise bestätigte, sich Beamte wie den Primicerius, den Decan, den Cantor frei zu wählen. Undere Verhandelungen der römischen Synode und andere gleichzeitige Erlasse bes Papstes standen in Beziehung zu früheren Borgängen, namentlich zu der Synode von Reims und den dort getrossenn, erfigungen. Das war der Fall bei den Gunstbeweisen, welche Wandelger-Bruno, den neue Abt des Klosters von Montier-en-Der bid damals in Rom

1) Durch die Zengenreihe am Schluß von Jaffe, Reg. 3209. E. unten.
2) Darunter sehlen aber gerade die beiben Erzbischöfe Wibo von Mailand

<sup>2)</sup> Darunter sehlen aber gerode die beiben Exsbische Bibo von Mailand und Hunfrid von Navenna, welche in der berieglichen Erzählung dei Landulf, Historia Mediol. I. III, c. 4, SS. VIII, 75 die Hauptrosse spielen und ist diese Bericht, der auf ein Mirakel zu Ehren von S. Ambrosius hinaustäuft, an sich schon unglaußwürdig, so wird sein Unwerth durch jenen Umstand nur noch beutsicher. Die eingehende Beriidsichtigung bei Hesele, a. a. D., S. 745 ift unwerblent.

<sup>3)</sup> S. oben S. 58.

<sup>4)</sup> Bolifiantig inferirt in Miracula S. Gerardi auct, Widrico e. 7, SS. IV, 507; befondere abgebrucht Mabillon, Annal. ord. S. Benedicti T. IV, 739 ex manusc. codice S. Mansueti. Jaffé, Reg. 3209.

<sup>5)</sup> Jaffé, Reg. 3211.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Der Papit selbst ordinirte ihn in der Capelle des Lateran und benannte ihn bei der Gelegeniseit nach sich Bruno. Jahle, Reg. 3208 mit der Clauseit abbati sancti Bercharii, quem eodem die ad abbatem in capella su Lateranensi benedikerat et ei nomen suum, quod suit Bruno. imposuerat. Mabillon, Acta T. IV, p. 517. Sgl. Vita S. Bercharii I. II auet. monacho Dervensi, Mabillon Acta Sanctor. ord. s. Bened. T. II, p. 815 und Gesta episcopor. Tullens. c. 37, Cod. 3, SS. VIII, p. 644.

erwirkte 1), hauptsächtich aber bei einer päpstlichen Strafsentenz, die sich gegen die Bijchöse der Bretagne richtete. Beschuldigt der Auflehnung gegen die Metropolitangewalt des Bischoss don Zours waren jene Bijchöse in Keims vorgeladen nach Kom, aber sie hatten nicht Folge geleistet; auch standen sie unter der Anstage der Simonie, aber dessen ungeachtet suhren sie fort zu ordiniren, überhaupt ihr Amt zu verwalten. Wegen solcher andauernden Widerfellichseit excommunicirte der Papst jest in Kom die Bischöse der Bretagne, während er den weltlichen herren des Landes, dem herzoge an der Spise, diese Strafse nur für den Fall in Aussicht stellte, daß sie für die Excommunicirten Partei ergrissen. Zunächst zweiselte Papst Leo nicht an ihrem Gehorsam, er sorderte sie auf, die Hischoss zur Unterwerzung zu ermahnen und den Gebaunten jeldst setze er in dem Erlaß an die Fürsten 2) einen neuen Termin. Er citirte sie zum 1. September nach Vercelli: dort würde er ein Concil halten und auch ihnen Gehör geben 3).

Neberhaupt kamen auf dieser römischen Spnode vorwiegend Disciplinarsachen zur Verhandlung. Mit der Vertheidigung der Metropolitaurschte von Tours über die Vertagne ging Hand in Hand der erste amtliche Angriff auf eine theologische Lehrmeinung, welche ihren Hauptste ebenfalls in Tours hatte, da ihr Urheber und Täger, der Archidiacon Verengar von Angers, damals die Schule von S. Martin

leitete.

Es ist hier nicht der Ort auf alle Einzelheiten des neuen Abendmahlstreites 4) einzugehen. So denkwürdig und bedeutsam er in jeder Beziehung ist, jo liegt er doch jowohl was den Gegenstand der Controverse betrifft als auch in Bezug auf die Mehrzahl der streitenden Berschlichsteiten von unserer Aufgade weit ab. Aber in sofern als Papst Leo IX. selbst zu den letzteren gehört, müssen wir von dem Exeginisse allerdings Notiz nehmen, zumal da das Verhalten des Papstes nicht nur harafteristisch, sondern auch von bedeutendem Ginstuß war.

<sup>1)</sup> Mehrere Mandate zur Recuperation von Erundbesit, der rechtswidig in andere Hände übergegangen war, so an den Grasien Wissellen von Nevers, 1950, Mai 1, Madillon 1. l. (Jassé, Reg. 3208) jegt auch dei v. Pflugk-Harttung, Acta pontis. Romanor. I, Nr. 18; an einen Getrenen Namens Gostried, Acta I, Nr. 19; an Bischof Hago von Nevers, Acta I, Nr. 20, die beiten letzten Urtunden undairt. Endlich gesört in diesen Jusammenhang auch noch ein Privileg vom 3. Dat (1050) mit Schutzussicherung und Giterbestätigung Acta I. Nr. 22, in einer Abschrift des zwölften Zahrhunderts, die das sehsene Entsellungen wiederzight. Bys. in Verress dieser Veurfundung übersamt Gesta episcopor. Tullens. 1. l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jaffé, Reg. 3212. Morice, Mémoire à l'histoire de Bretagne T. I, col. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Mansi l. l.: Vercellensi concilio Kalendis Septembris futuro praesentes sint nosque ibi, si Deus permiserit, erimus causas eorum audituri.
<sup>4)</sup> Die einfolfägige zeitgenöffliche Streitlitteratur verzeichnet H. Sudendorf, Berengarius Turonensis p. 7 ff.; über ben Jufammenßang der neuen Lehre mit der gefammten Genfesbiltung der Zeit f. D. Renter. Gefchichte der religiöfen Auftlärung im Mittelatter, Bb. I. S. 91 ff. und nach die einzelnen Stadien ihrer amtlichen Befämpiung berrifft, hefele, Conciliengeschichte Bb. IV (2. Mufl.),
© 741 ff.

Ift es boch bornehmlich ihm zuzuschreiben, wenn bie von Berengar angesochtene, aber mit dem herrschenden hierarchischen System eng verwachsene Doctrin von der Transsubstantiation das Uebergewicht, welches fie von Anfang an besaß, zunächst behauptete und bald noch steigerte, so daß fie allgemein anerkannte Kirchenlehre murde, mabrend Berengars Unsichten unter die Ketereien verwiesen und Jahrhunderte

lang als folde migachtet wurden.

Raich und entschieden ergriff Leo IX, gegen Berengar Partei. Schon im Jahre 1049, alfo noch mahrend der erften Anfange feines Pontificats galt er bei Bischof Eusebius von Angers, Berengars nächstem Borgefetten, als beffen Widerfacher; brieflich betlagte fich Eusebius 1) über die Unbill, welche feinem Schütlinge durch die Leiden= schaftlichkeit des Papftes widerführe. Jest, auf der zweiten romifchen Spnode, gab Leo IX. feiner Barteiftellung auch öffentlich und amt= lich Ausbrud. Auf Grund eines Schreibens, worin Berengar ben Lombarden Lanfranc, Prior des Klofters Bec in der Normandie, einen eben jo bervorragenden Diglektiker wie eifrigen Sierarchen und Usceten, wegen feiner Sinneigung ju Baschafius Radbert, den Begrunder ber Bermandlungslehre im Karolingischen Zeitalter, jur Rede ftellte, verurtheilte ihn der Papft ungehört; er excommunicirte ihn vor der Snnode 2), mahrend das Glaubensbekenntnig und die Lehrauseinander= fetung, welche Lanfranc der Berfammlung auf Befehl des Papftes vortrug, allgemeine Billigung fanden 3). Auch perfonlich erwies ber Bapft diesem neuen Bertreter der traditionellen Rechtgläubigkeit große Gunft. Er nahm Lanfranc in fein Gefolge auf 1) und berücksichtigte Berengars Anspruch auf rechtliches Gehor 5) nur ba-

<sup>2)</sup> Un Erzbifchof Urnuif von Tours 1049 Inni, Sudendorf, Berengarius p. 204: Caeterum ecclesiae nostrae elericum Beringerium totius erroris totius immunissimum culpae per immoderantiam domini papae noveris iniustissime et sede apostolica indignissime diffamatum. Plura tibi de illo scribenda fuerant, si iam abeuntium festinatio permisisset, quod tamen domino donante maiore otio nos facturos esse disposuimus. Eben bort

<sup>©. 92</sup> ff. ist bie Frage ber Zeitsessimmung eingebend und richtig erörtert.

2) Lanfranc, liber de corpore et sanguine domini, Maxima Biblioth.

Veterum Patrum T. XVIII, p. 765: Qui (Leo) cum synodo praesideret ac resideret secum non parva multitudo episcoporum abbatum diversique ordinis a diversis regionibus religiosarum personarum, iussum est in omnium audientia recitari, quas mihi de corpore et sanguine domini literas transmisisti . . . . . Igitur cum a quodam Remensi clerico Ro-mam perlatas recitator legeret, intellecto quod Ioannem Scotum extolleres, Paschasium damnares, communi de eucharistia fidei adversa sentires, promulgata est in te damnationis sententia privans te communione sanctae ecclesiae, quam tu privare sancta eius communione satagebas. Bon bem Briefe felbft ein Text bei Mansi XIX, col. 768.

<sup>3)</sup> Lanfranc l. l.

<sup>4)</sup> Lanfrane l. l.: ego vero praecepto ac precibus praefati pontificis

usque ad ipsam synodum secum remansi.

b) Berengar. Turon. De sacra coena adv. Lanfrancum ed. Vischer p. 36, 37: Quod promulgatam dicis in me dampnationis sententiam, sacrilegae sancto illi tuo Leoni notam praecipitationis affigis. Iniustum enim esse praescribunt tam humana iura quam divina inauditum aliquem condempnari.

durch, daß er wie die bretonischen Bischofe, fo auch ihn nach Bercelli porlub.

Inzwischen und zwar bald nach der Entlaffung der römischen Snnode begab der Babft fich wieder nach Unter-Italien, wo er icon im vorigen Sahre und in der diesjährigen Fastenzeit gemesen mar 1) und wo sich feinem regen Thatigkeitstriebe, feiner Reigung ju weit umfassender, auch weltlicher Regententhätigkeit ein um so größerer und freierer Spielraum eröffnete, je weniger boch auch bas Gingreifen bes Raifers und des Papftes Clemens II. ju Unfang des Jahres 1047 2) innerhalb der unteritalischen Staatenwelt eine feste Ordnung berbeigeführt, allgemein befriedigende Buftande geschaffen hatte.

Solche waren nicht einmal da borhanden, wo man fie nach Maggabe eines besonderen und ichon fast traditionellen Ginfluffes der faiferlichen Politif por allem batte erwarten follen, in der Grafichaft Aberja, unter den Rormannen, welche gur Beit des Romerzuges Rudolf (Trincanocte) als Graf beberrichte und damals im Ginber= ftandniffe mit feinem bisherigen Lehnsherrn, dem Fürsten Baimar bon Salerno, dem Raifer unmittelbar dienstbar gemacht batte 3). Diefer Graf Rudolf überlebte den denkwürdigen Buldigungsact von Cabua (1047 Unfang Februar) nur furze Zeit, benn icon fur ben 21. Marg find Bilhelm (Bellabocca) aus dem Geichlechte Zancreds und Bermann, der mahricheinlich ein Cohn Rudolfs, jedenfalls noch unmundig war, als gemeinsame Inhaber ber Graficaft urfundlich bezeugt 4). Aber Bilhelms Betheiligung an ber Berrichaft mar nur borüber= gehend. Die Rormannen emporten fich, verjagten ihn und beriefen einen von den apulischen Herren zur Nachfolge, Richard Asclittins Cohn und Bruder des jungeren Asclittin 5), der zwischen Rainulf und Rubolf Graf in Aversa gewesen war ). Der neue Mitregent des jungen Grasen Hermann hatte schon eine bewegte, an Abenteuern reiche Bergangenheit hinter sich. Zu der Zeit, wo die Normannen bon Averja ihn jum Grafen mahlten, befand er fich in der Gefangen= ichaft bes Grafen Drogo von Abulien; es bedurfte erft ber Fürsprache Des Fürsten Waimar, um ihm überhaupt die Freiheit wieder zu verschaffen und auch bei der Einsehung Richards in Aversa, die wahrscheinlich noch im Jahre 1049 erfolgte 7), war der Einfluß Salernos bedeutend, der Urt, daß der neue Graf dem Fürften Suldigung leiftete. Bon einer Berpflichtung gegen den Raifer ift in ber betreffenden

<sup>1)</sup> S. unten S. 127 ff. 2) Bb. I, S. 323 ff. 3) Lgl. Bb. I, S. 324.

<sup>&</sup>quot;1) Leo. L. Bgl. He. 1, S. 324.

"1) Datumszeile, im Bortlaute bei Di Meo, Annali di Napoli VII, 283.

Bgl. F. Kirich, Forich 3, b. Geich. Bb. VIII, S. 281.

"1) Leo. Chron. Mon. Casin. l. II, c. 66 (Cod. 1), SS. VII, 676.

"1) Leo. L. Bgl. Hich, Forich, VIII, S. 272.

"1) Beon ben tießer befannten Urfunken, die unter anderem nach der Regierung Richards datirt find, flammt die exfle auß dem Jahre 1050, Di Meo, Annali VII, p. 312: cum esset in comitatu Herimanno puerulo et primo anna. d. Richards comiti eine approach 381, Kirlef Kerich VIII S. 281. anno d. Riccardo comiti, eius avunculo. Bal. Sirido, Korido. VIII, S. 281.

Quelle 1) nicht die Rede und so ericheint das Emportommen Richards in Aperfa als eine Unregelmäßigkeit, es ift uns ein ficheres Merkmal. daß unter den Normannen überhaupt ein Umidwung zum Nachtheile bes Kaifers por fich ging, mahrend die Neigung zu autonomer Staaten=

bildung in demfelben Mage neu erstartte.

Bu den Erfolgen der taiferlichen Politit im Fruhjahr 1047 geborte, wie man fich erinnern wird, ferner die Biederherstellung Des alten Fürstengeschlechtes in Capua 2) und diese Magregel Beinrichs III. hatte allerdings Beffant gehabt. Junachft fühlten fich Kandulf IV. und fein Cohn Bandulf V. im Befige ber wiedergewonnenen herricaft fo ficher, daß fie im Februar 1047 den jungen Landulf, Sohn Bandulfs V., jum Mitregenten annahmen 3) und als Bandulf IV. am 19. Februar 1049 ftarb 4), fuccedirten ihm im Fürstenthume Cohn und Entel, mahrend das Erzbisthum von Cavua nicht lange nachher einem anderen Sohne Bandulfs IV. Namens Sildebrand zu Theil wurde 5). Aber dennoch scheint diese neue und lette Berrichaft Bandulfs IV, über Capua eine furze Unterbrechung erlitten zu haben und zwar bald nach dem Abzuge des Raifers durch einen von Normannen unterstütten Angriff bes früheren Besiters, des Fürsten Baimar bon Salerno 6). Es mare ja auch taum begreiflich, wenn diefer ehedem jo mächtige und unter den Normannen immer noch angesebene Berricher nicht wenigstens einen Berfuch gemacht haben follte, fich feiner bebeutenoften Erwerbung wieder zu bemächtigen. Deshalb werden in bem bezüglichen Berichte des Geschichtschreibers Amatus nur die Behauptung, daß Baimar und Pandulf Frieden mit einander ichloffen, ohne bestimmte Bedingungen abzumachen und das Berichweigen des unameifelhaft erfolgten Rudzuges ber Salernitaner Bedenten erregen 7); im Uebrigen ift diese Erzählung eben so glaubwürdig wie die weitere Angabe des Amatys, daß die zwischen Waimar und Pandulf fort= dauernde Reindseligkeit auch einen bon den noch unversorgten jungeren Brüdern des Grafen Drogo von Apulien, nämlich Robert (Guiscard) auf den Rampfplat rief 8). Eingewandert icon bor dem Romerzuge

2) Bb. I. S. 324.

s) Urfundliche Zeugnisse hierfur bei Di Meo VII, p. 285.

<sup>1)</sup> Amatus l. III, c. 12, ed. Champollion-Figeac. p. 77.

<sup>4)</sup> Diese Datum ift estgestelt von Hirfd, Horfd, VIII, S. 282 gegen die ältere Ansicht, wonach Panduls Tod erft im Jahre 1950 erfolgte. Entscheidend sie urfundlichen Daten bei Die Med VIII, p. 295, während die uom Hirfd either bei Die Med VIII, p. 295, während die uom Hirfd either Estelle auß der ersten Aedaction von Loos Chronit (l. II, c. 79, cod. 1) nicht beweisktätig ist. Räheres darüber in Exturs III.

<sup>5)</sup> E. unten G. 128. 6) Amatus l. III, c. 4 ed. Champollion p. 73: Et puiz que se fu parti l'empéreor, si se repenti Gaymère de ce qu'il avoit rendu Capue à l'empéreor et cercha de la recovrer, et assembla trois eschilles de Normans et mist siège à la cité de Capue et comforta li fort chevalier et la pristrent. Pandulfe se humilia et requist concorde et paiz et vindrent convenances et avieingne que non fussent clèrez les covenances; toutes voies se partirent o paiz et concorde.

<sup>7)</sup> Bgl. hirid, Forich. VIII, S. 276 und Bb. I, S. 325.

s) Amatus l. III, c. 6.

Beinrichs III., aber unftat und unruhig, weil fein Bruder Drogo ihm nicht zu Willen war, ihn entweder gar nicht ober nicht ausgiebig unterflütte, ergriff er jett für Bandulf Bartei und diente ibm gegen Waimar so lange für Sold, bis sie sich entzweiten, weil Robert auf höheren Lohn Anspruch zu haben glaubte. Er verlangte eine fürstliche Burg ju Leben und eine Tochter des Fürsten gur Gemablin, mabrend Pandulf ihm beides verweigerte. Da hatte ihre Freundichaft ein Ende und Robert tehrte nach Apulien gurud, aber nur um bald darauf nach Calabrien überzusiedeln und hier unter ber Oberhoheit Drogos, des mächtigeren Gebieters ber apulischen Normannen, mit den ein= beimischen Machthabern den Rampf um die Berrichaft zu beginnen, Die Eroberung auf Calabrien auszudehnen.

Roberts nachftes Biel mar die Stadt Cofenga; fein erftes Untertommen fand er in einer Burg, Die ihm von Drogo überlaffen wurde und später unter dem Namen Scribla bekannt war 1). Auch das Caftell S. Marco, welches er darnach bezog, weil die Gegend von Scribla fich als ungefund erwies, gehörte Drogo zu Gigen; erft durch Belehnung ging es auf Robert über\*). Dieser war damals überhaupt noch so macht= und mittellos, daß er und seine Knechte wahrscheinlich hatten berhungern muffen, wenn fie fich nicht auf das Räuberhandwert geworfen und fo die feindlich gefinnte Bevolferung gezwungen hatten, ju ihrem Gebensunterhalte beizusteuern. Dant einigen größeren Unternehmungen, bei benen sich vor Allen Robert selbst durch Rühnheit, aber faft noch mehr durch Arglift hervorthat 3), murde denn auch das Stadium der außersten Roth, welches jugleich die Stufe eines roben Brigantenthums mar, bald übermunden und vollends, nachdem Robert durch seine Bermählung mit einer adligen Dame aus Apulien 4) Familienbeziehungen geknüpft hatte, die seinen mehr politischen Abssichten bedeutend Borschub leisteten 5), wurde auch seine Hofhaltung wieder etwas vornehmer, ritterlicher. Immerhin aber begann die Exoberung Calabriens durch Robert Guiscard und seine Normannen mit einem recht brutalen und die einheimische Bevölkerung ichwer belaftenden Kampf ums Dasein, während die verwandten Greignisse, welche ihr voransgingen, die Invasion von Apulien 6) und die Ausbreitung der Normannen über das Fürstenthum Benevent 7) doch einen anderen, man darf mohl fagen, höberen Charafter tragen, jene als

<sup>1)</sup> Gaufredus Malaterra, Historia Sicula l. I, c. 12 ed. Muratori,

SS. V, p. 553.

2) Gaufredus Malaterra l. I, c. 16; Amatus l. III, c. 7.

3) Gaufredus Malaterra l. l. Besonders charafterifisch sind die Erzählungen von der Gesangennehmung und der Auslösung des zeichen Betrus de Turat von Bitgnano bei Amatus I. II., c. 10 und Gaufredus Malaterra I. I., c. 17. Bgl. Giefebrecht Kaiserzeit Bd. III, S. 35.

4) Alberada, Tante des Girard de Bono Alipergo. Amatus I. III, c. 11.

5) Girard wurde Roberts Ritter, siedelte nach Caladrien über und bestellt der Gaufrechte der Der Keiter und bestellt der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter de

theiligte sich energisch an der Eroberung. Amatus l. l. 6) Bb. I, S. 265 ff. 7) Bb. I, S. 328.

126

unmittelbare Fortsetzung eines alten Rampfes um bie Befreiung Italiens von der griechischen Berrichaft, Diefe wegen ihres Bufammenbanges mit der deutschen Raiserpolitik. Dabei fehlte es nun aber weder hier noch dort, weder im Beneventanischen noch in Apulien an Anglogien zu den Gewaltthätigkeiten, worauf Robert Guiscard feine calabrifche Berrichaft begrundete. Amatus von Montecafino, gewiß ein unberdächtiger Beuge, erzählt in dem Abschnitte über die erften Thaten und Schickfale Richards von Aversa mit naiver Bewunderung 1), wie der Besitzergreifung von Gengano, einer Burg oder Stadt bei Benofa. eine Reihe von Raubzugen und Plünderungen auf dem Juge folgten. "Er (Richard) wartete nicht bis jum nächsten Tage; in berselben "Racht suchte er eine andere Burg und die Beute, welche die Ritter "machten, war unermeglich." So ging es weiter Tag für Tag und mit der Beute wuchs die Zahl der Ritter, welche durch Richards Freigebigkeit angelodt feine Dienste suchten. Und in einer gleichzeitigen Deutschen Geschichtsquelle, in der Chronit Bermanns von Reichenau heißt es über die unteritalischen Normannen gang allgemein 2): je mehr derselben in das fruchtbare Land einwanderten, um jo harter behandelten fie die einheimische Bevölkerung, fie hauften wie in Feindesland; fie übten Gewalt ohne Recht; den rechtmäßigen Erben entriffen fie Besitzungen aller Urt, Burgen, Landguter, ftadtische Orte, Saufer, fogar die Beiber, je nachdem es ihnen beliebte; die Rirchen beraubten fie ihres Bermögens: fie betrieben überhaupt den Umfturz alles Rechtes. bes göttlichen sowohl als des menschlichen und weder dem Papfte noch bem Raifer leifteten fie Behorfam, es mare benn mit Worten. Bas Wunder daher, wenn die Normannen in Unter-Italien einen nationalen Saß gegen sich hervorriefen, wenn fie, die früher als Befreier des Landes von dem Jode der griechischen und saracenischen Berrichaft 3) in hohem Ansehen gestanden und rasch Anhang gewonnen hatten, jest

1) L. II, c. 44 ed. Champollion p. 68.

<sup>2)</sup> Herim. Chron. a. 1053: Postea vero pluribus eorum ad uberem terram accurrentibus viribus adaucti ipsos indigetes bello premere, iniustum dominatum invadere, heredibus legitimis castella praedia villas domos uxores etiam quibus libuit vi auferre, res aecclesiarum diripere, postremo divina et humana omnia, prout viribus plus poterant, iura confundere, nee iam apostolico pontifici nee ipsi imperatori nisi tantum verbotenus cedere. Bgl. fiermit bie berwanten generellen Atagen liber ben Drud ber normannifden Perridait in einem Generellen Atagen liber ben Drud ber normannifden Perridait in einem Generellen Atagen liber ben Drud ber normannifden Perridait in einem Generellen Atagen liber ben Drud ber normanniffen Derridait in einem Generellen Atagen liber ben Drud ber normannifer Conflictin (Menomados), 1054 (3annar) Mansi XIX, col. 668 (Jaffé, Reg. 3288); Wibert, Vita Leonis I. II, c. 7 ed. Watterich I, p. 158; Bruno Signiensis Vita Leonis ed. Maxima Biblioth. Veter. Patr. T. XX, p. 732; Vita Beneventana ed. Borgia, Memorie T. II, p. 315 (Into lefti normannenfrennblide Gefdidtidreiber baten nicht nmbin gefeunt, von ber Erifien, felder Laubesbefdwerben Rotis, ju nebme und hum eine gemiffe Berechtigung jusuerfennen, Amatus I. III, c. 16; Guillerm. Apul. Gesta Roberti I. II, v. 66—70, SS. IX, 255.

für eine große einheimische Partei nichts anderes waren als Fremd-herricher ber unerträglichsten Art. Klagen über sie brangen benn auch weit in die Welt; nirgends aber fanden diese nationalen Beschwerden günstigere Aufnahme als in Rom, am päpflichen Hofe, wo man ja auch in der That schon wegen der eigenen Katrimonien 1) ein sehr natürliches und praktisches Interesse daran hatte, der rohen Gewalt Schranken zu sehen, Recht und Geseh wieder zu Shren zu bringen und wenn die Thronbesteigung Leos IX. speciell den Adel von Benevent dermaßen freudig bewegte, daß er Gefandte ichidte und reiche Geichente darbrachte, die, wie wir wissen, den neuen Papst aus einer großen Berlegenheit besreiten ), so entsprach diesem Entgegentommen die Gefinnung des Papftes durchaus. Es murde für ihn nur ein Motib mehr, ben Zuftanden in Unter=Stalien eine besondere Aufmerksamkeit ju widmen und bei perfonlicher Ginwirtung auf dieselben feine Autori= tat allfeitig gur Geltung gu bringen, nicht nur innerhalb ber Geift= lichfeit und der Klofterwelt, fondern auch auf ftaatlichem Gebiete unter den Parteien, welche vornehmlich in den alten Fürstenthumern um die Berrichaft rangen, ben Normannen auf der einen, den migbergnügten Batrioten auf der anderen Seite 3).

Das erfte Mal freilich, wo Leo IX. den Guden bon Stalien bereifte, im Mars 1049, bewegte er fich unferes Wiffens nur in geift= lichen Areisen und in religioten Uebungen, wie sie ihm wohl nicht allein personliche Neigung, sondern auch ein gewisses herkommen zur Pflicht machte. Er betete auf dem Monte Gargano 1), vermuthlich in dem S. Dichaelistlofter, der berühmten Undachtstätte. Um Balm= fonntage (Mar; 19) besuchte er Montecasino und erwiederte den festlichen Empfang, ben die Monche ibm bereitet hatten, mit feierlichen Berficherungen seiner Berehrung und seines Wohlwollens. Tags barauf (Marz 20) verweilte er in ber Umgegend bes Klosters, um in Limata dem h. Mauritius eine Kirche zu weihen, welche Abt Richer erbaut hatte. Eine zweite Sandlung der Urt führte ihn in das Gebiet von Atina 5) und als er nach Rom zurudgetehrt war, bethätigte er feine Fürjorge für G. Benedicts Stiftung weiter burch den Erlag bon zwei Urfunden an Abt Richer, der ihm nachgereist war 6). In der einen bestätigte er ihm das herkömmliche Shrenrecht, zu hohen Festen bei der Messe Sandalen und ähnliche Insignien anlegen zu dürsen 7).

<sup>1)</sup> Dieses Moment wird besonders fart bervorgeboben in der Vita Beneven-

Wibert l. II, c. 3. S. oben S. 76.
 Iter sumsit — heißt es bei Wibert l. II, c. 6 über die Reise im Friihjahr 1050 — peragraturus fines Apuliae, ut christianam repararet reli-gionem. quae ibidem videbatur paene deperisse maximeque inter accolas regionis et Normannos concordiam componere satagens.

<sup>4)</sup> Leo Chron. l. II, c. 79 (leyte Redaction) SS. VII, 653.
5) Leo l. 1. Eine Kritif ber übrigen Taten, welche Leos Spronif ursprüngsid und auch noch in der revidirten Fasiung 16 zu dem diedzährigen Itinerar des Papsies enthielt, f. Exturs III.

<sup>6)</sup> Leo 1, 1,

<sup>7)</sup> Bisber nur befannt nach bem von Leo aufgenommenen Excerpt; aber

128 . 1050.

Die andere betrifft die Unterwerfung eines alten, damals aber versfallenen römischen Klosters, der Abtei S. Jerusalem oder S. Erucis unter Montecasino 1). Hier sollten Richer und seine Rachfolger, wenn sich in Kom aushielten, fünstig wohnen !); auch sollten sie das Recht haben den Abt zu wählen, der Papst behielt sich nur die Consfectation vor.

Wie anders tam nun aber Papft Leo IX, mit der politischen Welt von Unter= Italien und mit den Führern der fich bekämpfenden Parteien in Berührung, als er im Frühling biefes Jahres (1050) zum zweiten Mal dorthin ging. Noch während des März erschien er in Capua <sup>3</sup>) und nahm an der Wiederbesetzung des damals dacanten Erzbisthums 4) personlich Antheil. Die Capuaner hatten Sildebrand gewählt, jenen icon erwähnten jungeren Bruder bes regierenden Fürsten Bandulf V.; der Papft prufte die Bahl, billigte fie und confecrirte Hildebrand vielleicht noch in Capua felbit, vielleicht aber auch erft in Salerno, wohin er ingwischen weiter gezogen mar. Bier, in ber Saubtstadt des Fürsten Waimar, hielt er eine Sunode, über die Amatus von Montecafino berichtet 5). Darnach zeigen die Berhand= lungen berfelben viel Aehnlichkeit mit den Decreten des romischen Concils von 1049 6). Auch fie bestanden in Verboten der Simonie und der Che unter Bermandten; auch fie betrafen die Pflicht der Laien, der Kirche Abgaben ju leiften, die Erftlinge darzubringen, Behnten zu gahlen. Reu mar, wie es icheint, nur der Umftand, daß der Papft aufforderte, besonders für Meineid Buge ju thun. Ueber den Fürften Baimar tonnte er fich nicht beklagen: derfelbe überreichte ihm toftbare Beichente und verpflichtete fich ihm in aller Form gur Obedieng 7). Dagegen die Fürften von Benevent maren ju folder Unterwürfigkeit nicht zu bewegen, auch nicht als Papft Leo felbft nach Benevent tam oder doch in der Nahe der Stadt verweilte 8) und die

wahrscheinlich ibentisch mit einem fragmentarisch erhaltenen Privileg bei Tosti, Storia di Monte Cassino I, p. 256, worin Leo IX. die Gesammtheit der Bestigungen, das Kecht des Messelsens, die hertömmliche Ordnung der Abtswahl bestätigt. Bgl. Jasse, 3166.

<sup>1)</sup> Gattula, Histor. Casinens. p. 252 (Jaffé, Reg. 3167).

<sup>2)</sup> Leo l. l.: monasterium sanctae Jerusalem . . . eidem abbati gratia hospitandi tradidit. In der betressenden llutunde selcht wird dieser zwed nicht angegeben, wohl aber gedentt seiner Papst Mexander II. in der Bestätigungswichne nach dem Exerepte SS. VII, p. 729, not. 51. Bgl. Chron. Mon. Casin. l. III., c. 36 auct. Petro.

<sup>3)</sup> Leo Chron. l. II, c. 79, cod. 1 und 1b. S. Exfurs III.

<sup>4)</sup> Als letter Inhaber wird Erzbischof Abenuls urtundlich bezeugt im Jahre 1047. Di Meo VII, 284.

<sup>5) 1.</sup> III, c. 15. Bgl. Befele, Conciliengeschichte Bb. IV, G. 740.

<sup>6)</sup> S. oben S. 79 u. 80.

<sup>7)</sup> Amatus l. III, c. 15: Guaymarie li donna moult préciouz domps et lui promist de soumetre soi à estre fidel à li commandement.

<sup>\*)</sup> Wibert l. II, c. 6: venit Beneventum, ubi aliquandiu commoratus cuidam clinicae, divina praecunte gratia, vitale praebuit auxilium. Annal. Beneventani a. 1050 (Cod. 3), SS. III, 179: mense Aprili in quadragesima

Folge mar, daß er, ebenso wie Raifer Beinrich III. und fein Borganger Clemens II., Die Benepentaner für Rebellen anigh, fie pon Neuem ercommunicirte 1).

Die vierte Station auf Diefer merfmurbigen Rundreife mar Melfi, Die Sauptstadt des normannischen Apulien. Da machte fich nun Leo IX. den Machthabern gegenüber jum Anwalte ber Gingeborenen. welche über die Barte der Eroberer Rlage führten. Mit der ihm eigenen pastoralen Beredtsamkeit führte er jenen zu Gemüthe, daß sie die Pflicht hätten wie die Geistlichen und das Kirchengut, so auch die armen Leute, das gemeine Bolt zu ichonen 2) und mahricheinlich gelang es ihm wenigstens für den Augenblid Eindrud zu machen. Uebrigens war er auch mit dem Zustande der höheren Geistlichkeit, die unter normannischer Herrichaft lebte, teinesmegs gufrieden 3); indeffen, mit gerichtlicher Untersuchung und canonischer Bestrafung wartete er bis zu einer Spnode, Die er ungefähr zu Offern (April 15) in Siponto. in der Ebene füdlich bom Monte Gargano um fich berfammelte. Da überführte er unter Anderen zwei Erzbischöfe der Simonie und fette fie ab 4). Ueber den Monte Gargano eilte er gurud nach Rom 5), aber er blieb bier mohl nur gerade jo lange als feine Unmefenheit durch die ichon ermähnte und geschilderte Synode, welche vierzehn Zage nach Oftern zusammentrat 6), erfordert wurde. Aus den jud= lichen Provinzen umgaben ihn damals die Erzbijchofe Silbebrand von Capua und Petrus von Compja, die Bijchofe Leo von Gaeta, Jem-bard von Teanum, Atto von Marfica 7). Indessen, noch bezeichnender ift für die neue Wendung, welche Leo IX. den Verhältnissen von Unter-Jtalien gegeben hatte, daß Humbert, später Cardinalbischof von Silva-Candida, damals den Titel eines Erzbischofs von Sicilien

<sup>(</sup>April 1—8) Leo nonus papa transiens per Beneventum perrexit in montem Garganum. Cui prefatus princeps obedire noluit. Bgl. Annal. Benevent. a. 1049 (Cod. 1. 2): Mense Aprili descendit Leo papa in Apuliam ad oratorium sancti Angeli.

<sup>1)</sup> G. bie folgenbe G.

<sup>2)</sup> Amatus l. III, c. 16.

<sup>4)</sup> Wibert I. II, c. 7. Anonym. Barensis Chron. a. 1950, Muratori SS. V. 151: Venit Leo papa in Siponto, fecit sinodo. Hiermit ifi ohne zweifel ibentisch die apulisse Sunote Leos IX., beren die Vita Beneventana ed. Borgia. Memorie U. p. 316 gebentt, ohne den Ort zu bezeichnen. Auch maß er ummittelbar vorher erzählt von den persönlichen Berhandlungen des Papsies mit ben normannischen Dachthabern und über bie anscheinende Gefügigfeit ber letteren verbient Glauben, mabrend bie meitere Ergublung aus ber Borgefcichte ber papfilich-normannischen Kriege von 1052 und 1053 febr ungenügend ift.

<sup>5)</sup> Annal. Beneventani l. l. Bgl. bie vorige Unm. 6) S. oben S. 119 ff.

<sup>7)</sup> Rach ber Zeugenreihe in Jaffe, Reg. 3209. S. oben G. 120, Anm. 4.

In Kritit einzelner unzweisesbaft incorrecter Bestandtseile des vorliegenden Errtes wie Benedictus Salernitanus episcopus sind die Bemerkungen von Di Meo VII. 305 beachtungswerth; aber daß generelle Berwerfungsurtheil, welches er über die Urkunde ausspricht, ist durchauß nicht gerechtfertigt. Damit stehe er benn auch allein.

führte 1) und daß man ju Anfang des Sommers den Papft felbft schon wieder in südlicher Richtung thatig findet. Run verfolgte er soweit man feben tann, nur politische 3mede. Zeuge beffen ift Der= mann bon Reichenau. Er weiß von einigen Fürften und Stadten leider macht er fie nicht namhaft - welche der Papft zur Unterwerfung brachte und nicht nur für fich, sondern auch für den Raiser eidlich in Pflicht nahm. Eben damals erging auch fein Bannspruch wider die beneventanischen Rebellen 2) und das mar in der diesiährigen Thatiafeit des Papftes, soweit fie auf Unter=Italien Bezug hatte, der Schlufact. Denn die firchenfreundlichen Fürsten ausmärtiger Bolter. bon benen Hermanns Chronit in Diesem Zusammenhange berichtet. daß fie an den Papft in feiner Eigenschaft als "Upoftolicus" Befandte schickten und ihm Gehorsam versprachen 3), suche ich nicht in Unter= Italien; eber möchte meines Erachtens an König Undreas von Ungarn und König Svend von Danemart 4) zu denken fein, zumal an den ersteren, weil es doch wohl nur mit feinem Biffen und Billen geichehen tonnte, daß Erzbischof Georg von Rolocia, der erfte Bralat des Reiches, auf einer Reife, die er während dieses Jahres ins Ausland machte, zu Anfang des herbstes (October 3) in der Umgebung des Bapftes ericheint 5).

Aber wie dem nun auch gewesen sein mag, der Werth, den diese Ergebenheit auswärtiger Fürsten und Bolter gegen ben beiligen Stuhl praftisch für ihn hatte, murbe von Leo IX. teineswegs überichatt; zu Emancipations= und Souveranetätsbeftrebungen veranlagten fie ihn nicht. Auch nach den Erfolgen, die er jungft in Unter-Italien erzielt hatte, suchte und fand er die Sauptstützen, die Grundlagen feiner Macht im Innern bes romisch - beutschen Raiserreiches, namentlich in den bertrauensvollen und freundschaftlichen Beziehungen, in denen er auch als Bapft zu Raifer Beinrich III. ftand und diefe in der bis= berigen Beife, durch eine neue perfonliche Begegnung weiterzupflegen ericien ihm als eine Sache von eminenter Wichtigkeit, fo febr, daß er fich nicht einmal Zeit gonnte einen Streit, ber unterbeffen zwischen ihm und Erzbischof Sunfried von Ravenna ausgebrochen war, in Mom jum Austrag zu bringen; er martete damit bis er Toscang durchgogen 6), Bercelli erreicht und die dorthin berufene Spnode Anfang

September eröffnet hatte 7).

<sup>1)</sup> Ibidem. Bgl. Giefebrecht, Raiferzeit Bb. II, G. 463, 464.

<sup>2)</sup> Herim, Aug. Chron. a. 1050: Domnus papa post pascha synodum item Romae collegit et subsecuto tempore ultra Romam progrediens nonnullos eo locorum principes et civitates tam sibi quam imperatori iureiurando subiecit Beneventanosque adhuc rebellantes excommunicavit.

<sup>8)</sup> Ibidem: Nonnulli etiam exterarum principes gentium missis ad eum

utpote apostolicum virum, legatis, subiectionem ipsi promittunt. 4) Das biefer bem Papfie gelegentlich Geschente übersandte, bezeugt bie Ergäblung von bem Bapagei bei Wibert 1. II, c. 4.

<sup>6)</sup> S. unten S. 134. Bgl. Mennet, Beiträge S. 35 ff.
6) Jaffe, Rog. 3215: 1050 Jufi 15 Fiesele und Rog. 3216 von bemielben Tage, worans hervergeht, das der Lapst sid am 13. Juli in Alorenz befunden hatte Lami, Ecclosiae Florentinae Monum. T. I. p. 97, 98.

9 Bgl. Heiete, Concisiengeschichte Bd. IV, S 749 st.

Run ging er allerdings offen und entichieden gegen Sunfried bor. Die Urfache ihrer Entzweiung ift nicht mehr deutlich erfennbar; vermuthlich handelte es fich junachft um fachliche Meinungsberichieben= beiten, um ftreitige Bermogens= oder Sobeitarechte 1), aber ein perion= liches Moment muß bald hinzugekommen fein und den Berhandlungen eine gehäffige Wendung gegeben haben. Denn in Bercelli beichuldigte ber Papit den Erzbijchof beharrlichen Ungehorfams und bestrafte ihn ichwer, nach Bermann bon Reichenau mit Suspension bom Umte 2); nach Wibert ercommunicirte er ihn 3). Jedenfalls ift anzunehmen, daß die Wirfung der papftlichen Senteng gegen Bunfrid weiter reichen, daß fie auch auf einige Sofleute des Raifers, welche aus Abneigung gegen den Papit dem Erzbischof gunftig gefinnt waren, Eindrud machen follte. Das Saupt Diefer Bartei mar, wie Wibert angiebt 4), Bijchof Ritter von Freising; fpatere Borgange berechtigen auch Bijchof Gebehard von Eichstädt als Widersacher Leos IX, zu betrachten b. Bon einer Opposition auf der Synode zu Bercelli findet sich eine nicht gang fichere, jedoch immerhin bemertenswerthe Spur in der befannten Streitschrift Berengars wider Lanfranc. Demnach mare dem Papfte von einigen der Bormurf gemacht, daß er Reordinationen vor= genommen, d. h. Bijcofen und Brieftern, Die ohne felbit Simoniften ju fein, von folchen ordinirt waren, von Reuem die Weihe ertheilt hatte, und er - was uns faum glaublich ift, aber von Berengar bestimmt behauptet wird 6) - habe sich dieser Ungesetlichkeit schuldig

<sup>1)</sup> Urfundliche Acte, welche eine weltliche Berricaft bes Papftes über ben por= maligen Erarchat rechtlich und jactisch jur Boraussehung haben, sind vorhanden, so namentlich bei (Borgia) Istoria del dominio temporale della sede apostol. nelle due Sicilie. Append. I, p. 7, Gitterverzeichniß aus bem Ende bes XI. Jahrhunderts nach Deusbedit und Cod. Vatican. Nr. 3833 (Jaffé, Reg. 3278), wonach ber Graf von Ancong die Graffchaft Rimini von Leo IX. lethweise erwark. S. Giefebrecht, Kaiserzeit II, 663 zu S. 464, über die wachsenbe Macht bes Papfies, "ber schon mit den fast vergessenen Ansprüchen Koms auf den Exarcat auf's Neue hervortrat" und die hierdurch hervorgerusenen Besorgniffe bes Erzbischofs Sunfried.

<sup>2)</sup> Chron. a. 1050: Ipso autumno domnus papa synodum Vercellis collegit et Hunfridum archiepiscopum pro quadam inter Ravennatem et Romanam aecclesiam contentione ab officio suspendit.

<sup>3)</sup> Wibert l. II, c. 7: Archiepiscopus autem Ravennatium ob incorri-

gibilem praesumptionem est a sancto papa anathematizatus.

\*) Ibidem: Erat autem huic viro dei non modica concertatio contra pervasores rerum sanctae Romanae sedis maximeque contra Ravennatem episcopum spiritu repletum contumaciae et rebellionis, cui nonnulli fave-bant palatini, gloriae invidentes domni apostolici. Quorum caput in fomento discordiae erat Nizo episcopus Frisingiae.

 <sup>5)</sup> S. unten jum Jahre 1952.
 6) De sacra coena ed. Vischer p. 40: Nichilominus papa idem cum fuisset a quibusdam admonitus, quod faceret contra ecclesiasticas rationes, reordinare episcopos et presbiteros in Vercellensi illo concilio a regia illa sua sede consurgens omnes, qui circumsidebant, in medio positus postu-lavit dominum pro eo, quod reordinasset, ut sibi indulgeretur orare. Der Saupteinwand gegen biese Erzählung bildet bie in jeber Simicht zwertässige Un-gabe bes Petrus Damiani, bah bie Frage ber Reordinationen noch auf bem britten römischen Concil Leos IX. (1051 April) auch für ben Papst selbst eine

132 1050.

bekannt. In Wahrheit wird es fich wohl nur um eine fnnobale Debatte über das bem Papfte allerdings febr genehme Princip des Reordinirens gehandelt haben, um eine canonistisch-bogmatische Auseinandersetzung, wie fie bereits mehrfach und gulett auch noch wieder auf dem öfterlichen Concil in Rom stattgefunden hatte 1). In ähnlicher Beise mogen fich die Baupter ber Kirche auch in Bercelli bin und ber geftritten und ihre Barteiftellung in der Beije genommen haben, daß ber Bavit mit feinen nächsten Bertrauten wie Erzbischof Sumbert 2) das Reordiniren vertheidigte, mahrend andere fich auf den von Betrus Damiani pertretenen Standpuntt ftellten und es permarfen. In jedem Falle berrichte sonft große Einigkeit zu Bercelli auf der ftart besuchten Rirchenversammlung 3). Bu Berengars Berdruß erregte es feinen Unfton, daß der Bapft mit Bischof Gregor von Bercelli fortwährend freundschaftlich vertehrte, obgleich ihn ein Bermandter, ein Goelmann aus Pavia, icon porher des ichweren Berbrechens des Frauenraubes angeflagt hatte. Richts bestoweniger nahm der Bapft bei dem Berflagten Wohnung und war tagelang Gaft deffelben und alle Be= mühungen des beleidigten Ebelmannes feine Sache bei dem Concil anhängig zu machen waren umfonft, fie tam nicht einmal zur Ber= handlung 4).

Bor allem aber hatte der Papst die Spnode auf seiner Seite, als er sich gegen Berengar selbst wandte und obgleich dieser durch einen Gewaltact des Königs von Frankreich seiner Freiheit beraubt der Borladung nicht hatte Folge leisten können, in der Bekämpfung seiner Abendmahlslehre fortsuhr"). Bon der ganzen Versammlung äußerten sich nur zwei niedere Cleriker, der eine ein Franzose und Berenaars

offene war. Op. VI, (Liber gratissimus) praef, ed. Caietani T. III, p. 42. Bgl. Bill, Die Unfänge ber Reflauration ber Kirche I, S. 83; Sergenröther, Defterreich. Biertelighesischrift für tarbolische Ebeologie I, S. 415.

¹) Petrus Damiani l. l.: De iis itaque, qui gratis sunt a simoniacis consecrati, quanta iam per triennium in tribus Romanis conciliis fuerit disceptatio quamque perplexa atque confusa dubietas et in iis partibus quotidie ventiletur.

<sup>2)</sup> Ihn macht Berengar a. a. D. S. 41 vor allen bafür verantwortlich, baß ber Bapft sehr balb, nachdem er in Berresti Buße gethan hatte, riidfällig wurde.

<sup>3)</sup> In audientia omnium, qui de diversis huius mundi partibus illuc convenerant — so wird sie darasteristit von Lanfranc, Maxima Bibl. Veter. Patr. XVIII, p. 765. Indessent thatsächlich waren, wie es icheint, Burgunder und Franzosen im llebergewicht und insperu polemistre Berengar nicht ohne Grund gegen Lanfranc mit der allerdings extremen Gegenbehauptung S. 44: cum de eiusdem regionis et linguae ad Vercellicum tunnultum illum convenerint. Die Anwesenseit eines englischen Prästaten, des Bischen Ult von Dorchester, ergiebt sich aus der angelsächsichen Chronit, Bodl. Laud 636 a. 1047; Cott. Domit. A VIII, a. 1049 ed. Thorpe, Vol. I, p. 309. Er bedauptete sich im Bestig seines Bischums nur mittels Simenie. Bgs. Freeman. The History of the Norman Conquest Vol. II, p. 117.

<sup>4)</sup> Berengar, De sacra coena p. 39, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ibid. p. 42, 47.

<sup>6)</sup> Lanfranc l. l.

Mitcanonicus zu G. Martin in Tours 1), der andere ein Lombarde in einem für Berengar gunftigen Sinne und bafur bukten fie fofort, indem fie auf Befehl des Babftes verhaftet murden 2). Alle übrigen nahmen mit ihm gegen Berengar Bartei. Rachdem die Schrift bes Johannes Scotus über die Guchariftie, beziehungsweise ein besonders wichtiger Abichnitt baraus, verlesen und als feperisch verworfen war, erlitt Berengars Lehre das gleiche Schidfal, mahrend das dann folgende feierliche Befenntniß des allgemeinen Glaubens der Rirche nur dazu Diente, Die Rechtgläubigfeit Canfrancs, der wieder anwesend mar, in

bas bellite Licht zu ftellen 3).

Ueberhaupt macht das Berhältniß des Papftes zu einer Anzahl bon hoben Bralaten, mit benen er in Bezug auf alle wichtigeren Fragen ber Kirchenregierung eines Sinnes mar, in Diefer gangen Beit, mo er boch vornehmlich im Interesse ber von ihm begonnenen allgemeinen Reform ein mahres Wanderleben führte, ben Gindrud besonderer Innigfeit; ihr Bertehr icheint ungewöhnlich rege gewesen gu fein. Erzbischof Salinard von Inon, dem wir gulegt in Rom auf der dies= jährigen Ofterinnode begegnet find 1), wich feitdem nicht von feiner Seite; er begleitete Leo IX. auch auf der weiteren Reise durch das nördliche Burgund und das öftliche Frankreich bis zu bem heimischen Toul 5). Und mit Erzbischof Sugo von Bejançon, ferner mit Sugo, bem Abte von Clung, verhielt es fich mohl ebenjo, mahrend andere Rirchenfürsten des bereiften Gebietes fich allerdings nur einzelne Dale und vorübergebend im Gefolge des Papftes zeigten. Rach Ueberschreitung der Hochalpen machte er zu E. Mauritius im Rhonethal, dem alten Mgaunum, drei Tage lang Salt (September 22-24) und beichäftigte fich unter anderem mit Beichwerden, welche die Canonifer des Stiftes ihm vortrugen. Aus der Umgegend waren die Bijchofe Anmo bon Sitten, zugleich Abt oder Propst von Agaunum, und Friedrich von Genf herbeigekommen 6). Der lettere folgte dem Bapfte auch ins

<sup>1)</sup> Zugleich ein Schüler bes verftorbenen Bifchofs Bago von Lüttich. Hunc clerus ille beati Martini, cum me gregis sui rex ille Franciae, totius regiae dignitatis oblitus, carcerandum dedisset cuidam adolescentulo suo, qua ex causa, etsi turpius dicere, turpe tamen erat scribere, ad exigendam ti me quantam ego nunquam pecuniam noveram, consilio communi ad Leonem illum misit Vercellis, si forte infortunio meo compatiens christiano rigore aliquid pro me adoriretur. Berengar p. 47.

<sup>2)</sup> Bie Berengar missen will, erklärte Leo IX. später, daß er es gethan tabe, nm sie zu schüllen — ne turda forte in illos illicitum adoriretur sliquid. Ibid. p. 47. Bei Lanfranc a. a. D. erscheint die Berhastung als Estrafe.

<sup>3)</sup> Lanfranc l. l.

<sup>/ €.</sup> oben €. 120. 5) Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, p. 237: Galliam properanti comes individuus extitit.

<sup>6)</sup> Die bezügliche Urtunde, Brivileg bes Papftes für G. Mauritius, Gallia Christiana XII, Instr. p. 428 (Jaffe Reg. 3229) ift eine Fälichung, aber bie 9 arratio beruht ihrem mesentlichen Inhalte nach auf alter und echter lleberliferung fammtliche Gingelbeiten fteben mit bem anderweit befannten Itinerar bis Papftes in Ginflang.

beutige Waatland zum Kloster Romainmotier, einer Besitzung von Clunn, welche in letter Beit unter ben Gewaltthätigfeiten des benachbarten Feudaladels, namentlich Adalberts, des Burgberrn bon Granion. schwer gelitten hatte, nun aber von Abt Sugo felbst dem besonderen Schute des Papftes empfohlen murbe. Um 26. und 27. September verweilte der Bapft im Alofter und verfügte die gewünschten Schußmagregeln 1), wozu wie bei Agaunum gehörte, daß zu Bunften ber papftlichen Clienten auch noch die Autorität des Raifers in Anspruch genommen murde 2). Nun ging es weiter nach Befancon, der Saupt= ftadt des Erzbischofs Sugo und hier affistirten dem Papfte bei ben Ceremonien, Die er am 3. October gur Weihe des Stiftes bon S. Stephan vornahm 3), nicht nur halinard von Lyon und Friedrich bon Genf, sondern auch der schon erwähnte ungarische Erzbischof Beorg von Rolocfa, ferner ein italienischer Pralat, Bijchof (Azelin) bon Sutri und zwei Frangofen: Wido von Chalons und Balter von Macon. Go ftand der Bapft, noch ebe er Frankreich wieder betrat. mit dem frangofischen Episcopate direct in Berbindung und ein Aufenthalt, ben er bald barauf in Langres nahm, fügte entsprechende neue Beziehungen hinzu. Der Pontificat jenes Sugo, der es auf dem Concil zu Reims zu einer so traurigen Berühmtheit brachte 4), hatte inzwischen ein Ende genommen; der Nachfolger hieß Arduin und wurde jest in Gegenwart des Papstes von Erzbischof Salinard confecrirt 5). Frotmund von Tropes empfing zugleich die bischöfliche Weihe e); auch mar er einer bon den beiden frangofischen Bijchofen, Die den Bapft nach Toul begleiteten; der andere war Beribert von Augerre. Außerdem begegnen wieder Halinard von Lyon, Sugo von

6) Chron, S. Petri Vivi Senonensis, Bouquet XI, 197.

<sup>1)</sup> Auf Grund urtunblichen Materials berichtet barüber bas Chartular bes Riofters, Cartulaire de Romainmotier, Mémoires de la Suisse Romande T. III, p. 418 u. 437.

<sup>&</sup>quot;) Die Benrfundung für Agannum erfolgte auf Berlangen des Kaifers, den die im Texte genannten Prälaten von den Absichten des Kapstes in Kenntniß gesetzt hatten, und im Interesse von Romainmotier erließ der Kapst selbs ein Refertjet, abdressetzt: H. dilectissimo filio imperatori Romanorum et regi Burgundionum, episcopis et principibus regionis illius und inferirt in bas Chartular, Mémoires T. III, p. 419.

<sup>3)</sup> Bon ibm seibst bezeugt burch Privileg 1051 Januar 11, Dunod, Histoire de Besançon T. I, Preuv. p. 36 (Jassé, Reg. 3232). Ans dieser Ursmude entstand erst der Titulus basilicae S. Stephani bei Chistlet, Vesontio II, 205. auf ben Jaffé Reg. p. 373 Bezug nimmt, aber freilich biente auch anderes Material, fo namentlich in bem Abidnitte über Die papftliche Berjugung, bag ber Gottesfriede (treuga dei) fich auch auf Die Bigilie und ben Lag ber Weibe (Dctober 2 und 3) erstreden follte, sowie auf alle qui ad eandem dedicationem vel ad nundinas ibidem institutas convenirent et omnis substantia eorum. ubique quousque domum reversi sunt. Als Ferberer bes Getrekfriedens speciell in ben westlichen Reichelanden erscheint Papft leo IX. auch in bem Elsager Landrieden aus ber ipateren Zeit Heinrichs IV., neuerdings abgedruct und auf die Entstehungezeit bin untersucht von G. Bait, Urfunden gur Dentiden Berfaffungegeichichte im 11. und 12. Jahrbundert, G. 15, 16.

<sup>6)</sup> Chron. S. Benigni Divion I. I. Bal. Chronicon Besuense, Bouquet XI, 203.

Befançon, Georg von Rolocja, Abt Sugo von Cluny, mahrend einer der treueften Diener und Gefährten des Papftes, der Rangler Betrus, fehlte: er war in Langres gestorben 1). Und als ein deutliches Spmptom bes fatholijchen Beiftes, ber bamals jenfeits bes Canals herrichte, bemerkt man mit Intereffe nun auch noch einen englischen Bijchof, mit latinifirtem Ramen Lubus beimifch Ulf genannt 2). Der Papit erreichte Toul etwa am 20. October und, umgeben bon jenen Pralaten und vielleicht noch von manchen anderen, 3. B. Bischof Avalbero von Met 3) nahm er gleich in den ersten Tagen mehrere bedeutiame und Aufsehen erregende Pontificalhandlungen vor, wie die Translation der Reliquien von S. Gerhard (October 21) und die Weihe ber betreffenden Stiftefirche (October 2213). Dann aber machte er, wie es icheint, in feiner fonft jo raftlofen Thatigkeit eine Baufe; aus ber nächsten Folgezeit find nur einige Urtunden vorhanden, Die vorwiegend durch socale und familiäre Beziehungen Bedeutung haben 5). Im Uebrigen gönnte der Papst sich jetzt eine Zeit der Ruhe; auch den Rest des Jahres verlebte er wahrscheinlich in Toul und der Gedanke, fich des Bisthums zu entledigen, es auf den Brimicerius Udo, der ihm feit Aurgem, feit dem Tode des Diacon Betrus, auch als Rangler des römischen Stuhles biente 6), gu übertragen, entstand gewiß icon bamals, aber gur Ausführung fam Diefer Plan erft im folgenden Sabre.

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>2)</sup> Miracula Gerardi auct. Widrico c. 9, SS. IV, 509: Quin etiam Georgius Colocinensis archiepiscopus de Ungaria advenerat, quem civium legatio et apostolicae benedictionis cupido a longinquis ibi partibus advexerat. Frotmundus quoque Trecassinus episcopus cum Herberto Autisiodorensi praesule necnon Lupo Anglorum pontifice huic tam divino studio se adiungunt socios devotissime. In Betreff bes Englänbers f. oben S. 132, Anm. 3.

<sup>3)</sup> In bem Privileg bes Papftes für G. Binceng zu Det, 1050 Rovember 2, Toul bei Calmet, Histoire de Lorraine I, Preuv. p. 437 (Jaffé, Reg. 3226) wird A. als Perent genannt; besgleichen Abt Dugo von Chuno in einem Privileg für fein Kloster 1050 October 26, Bullar. Cluniac. p. 12 (Jaffé, Reg. 3225).

<sup>1)</sup> Miracula s. Gerardi I. I.
2) Jaffé, Reg. 3224 für S. Stephan in Toul, 1050 October 22, Toul; Reg. 3223 für S. Mansuctus in Toul, 1050 October 22, Toul; Reg. 3227 für das Fragenstosser zu Bleurville, unweit der Saone, 1050 December 6; Reg. 3225 für S. Hiller in den Bogelen, wo Leos Citern besatter waren, 1050 December 17. Wahrichenlich wird auch Jaffe, Reg. 3250 für das Fragenstoffer. December 18. Marien zu hesse (zwiiden Saarburg und Dasburg) serber exberen. Es mar ebenfalls Grabitatte von mehreren Berwandten bes Papftes; ben Saupt= altar weibte er felbit und jur jahrlichen Feier ber Beibe bestimmte er ben Nevember Den überlieferten Terten iehlt das Eschatofolion, io auch Calmet, Histoire de Lorraine (ed. 2) T. II, Preuv. col. 287.
 Jaffé, Reg. p. 367.

Das wichtigste Ereigniß, welches sich im Anfange dieses Jahres zutrug, war die neue Zusammenkunft des Kaisers mit dem Papste.

Als Ort der Begegnung foll schon einige Monate vorher Göln bestimmt worden sein 1) und es liegt tein Grund vor anzunehmen, daß fie in Wirklichkeit andersmo erfolgte. Ram nun aber der Papft aus dem oberen Lothringen von Toul ber, jo erreichte der Raifer die niederrheinische Metropole auf einem Umwege durch das nördliche Thuringen, über Mühlhausen: eine Urfunde vom 4. Januar für das Frauenkloster zu Nordhaufen 2) zeigt ihn dort anwesend. Um die Mitte bes Monats bemühten fich Kaifer und Papft gemeinsam und gegen= feitig um die Intereffen des Rlofters G. Maximin in Trier; daß fie bort auch Sof hielten, ergiebt fich aus einem bezüglichen Diplom bes Raifers vom 21. Januar 3). Jene Abtei erreichte Damals nicht allein die Restitution eines Gehöftes, welches Abt Theoderich vor einigen Jahren auf Befehl des Kaifers einem gemiffen Unfelmus ju Beneficium hatte überlaffen muffen, fondern auch mit der Beurfundung Diefes Actes die Beftätigung aller übrigen Befitungen und in Anbetracht des Umftandes, daß der Raifer die Ginichrantungen, welche der ehedem fo große Grundbesit bon S. Marimin mahrend des letten Menschenalters zu Gunften bes Reiches und des hofes erlitten hatte, auch bei diefer Gelegenheit ausdrücklich billigte, war die papftliche

¹) Privilegienfälfdung für Agannum, Gallia Christ T. XII, Instr. p. 425 (Jaffé, Reg. 3229, f. oben €. 133, Anm. 6) mit ber Benbung: imperatori Heinrico nobis apud Coloniam obviaturo.

<sup>2)</sup> E. G. Körstemann bei v. Lebebur, Allgem. Archiv für die Geschickstunde bes Preuß. Staates Bb. X, S. 366 (St. 2395): bestätigt die Bestynng Bogelsburg, eine Schentung Kaiser Ottos II., 974 Anni 17 (St. 629). Das begügtide Ottonische Diplom, gedrucht nur bei Harenberg, Historia Gandersheim. p. 1347 biente dem neuen als Berlage. Bgl. E. G. Körstemann, Urkundliche Geschichte der Stadt Nordhausen S. 18.

<sup>8)</sup> St. 2396 (B 1610). S. bie folgenbe Unm.

Sout = und Bestätigungsurfunde (Januar 16)1) von besonderem

In diefen Zusammenhang gehören vermuthlich auch die Bersuche bes Raifers und bes Bapites bas Rlofter bon S. Willibrord in Echternach 2) gegen Bewaltthätigkeiten benachbarter Laienfürsten ju fchuten. Die Algen der viel bedrängten Mönche, die in Friesland schwer unter den Grafen von Holland zu leiden hatten 3), richteten sich hier gegen Bergog Konrad von Baiern und beffen Bruder, den rheinischen Pfalggrafen Beinrich 1): fie hatten dem Rlofter eine Befitzung an der Mofel, die Kirche zu Crob (Kreis Wittlich) entriffen und gaben ile nicht heraus, obgleich der Kaiser Restitution anbefahl, Widerstand mit Strafe bedrohte und der Papft durch Ermahnungen zu wirten fuchte. Aber weder der eine noch der andere hatte Erfolg.

Auf die Tage von Coln und Trier folgte bald eine dritte Zusammen=

Rlosters burch ein Privileg bestätigt, welches erst neuerdings durch v. Pflugk-Harttung, Acta I, p. 15 bekannt geworden ist.

3) Unter Abt Humbert, der schon lange, seit 1028, im Amte war, aber bald barnach, am 9. August 1051, sarb. Es solgte auf ihn Reginbert; am 1. December übernahm er bie Abtei und machte fich unter Anderem baburch verdient, bag er bie Ginflinfte bes Rlofters genau verzeichnen ließ. Catalog. abbat. Epternac. I,

SS. XXIII, p. 32.

<sup>1)</sup> Beper, Mittelthein. Urtundenbuch I, S. 386 fi. (Jaffé, Reg. 3233) mit der Roti3, daß die Abschrift im Berliner Manuscript eine Menge von Orten mehr aufführt als das Original. Der Hapft handelte ob petitionem diectissimi filli nostri Heinrici videlieet imperatoris augusti und erfärt in Betreff tes Hofes Brechen: Curtem etiam quandam vocabulo Prichina in pago Einriche sitam. quam sicut eisdem fratribus prefatus dilectissimus filius noster Heinricus videlicet imperator augustus ante aliquot annos abstulit, ita modo nostrae apostolicae auctoritatis patrocinio commonitus reddidit et ne quis eam ulterius a prebenda fratrum cuiquam prestando subtraheret, suo precepto firmavit nosque ut idem faceremus devotissime postulavit. Lyl. bie entsprechente Kaiserursunde bei Beuer I, 388 (B. 1610; St. 2396): ob interventum spiritualis patris nostri, domni videlicet Leonis s. Romanae aecclesiae summi pontificis et universalis pape reddidimus coenobitis s. Maximini curtem quandam vocabulo Prichina in pago Einriche sitam quam nos cuidam Anshelmoni Theodericum abbatem iniuste pro beneficio prestare iussimus. Die Corroboration besieht aus ber üblichen Formel und folgendem für die Sachlage überhaupt bezeichnendem Bujat: verum etiam ut apostolice defensionis auxilium, si quis eis hec infringere voluerit, habere valeant predicti patris nostri, domini videlicet Leonis sanctissimi pape privilegium inde conscriptum (quod?) eidem venerabili loco optinere meruimus augusti (sic!). Das genetische Berbaltniß ber beiben Urfunden hat man fich folgendermagen gu benten : querft entfiant bas Dieson, aber mit Ausschluß von Protocolltheilen, die zur Expedirung erforderlich waren; bann entstand bas Privileg und zwar in einem Zuge, jedenfalls ohne eine Unierbrechung, welche die Aussertigung verzögert hatte; erst barnach wurde bas Diplom ber Art ergangt, bag es ben Intereffenten übergeben werben fonnte. Diese Sprothese ift nothwendig, um zu versiehen, wie es tommt, daß die vom 16. Januar batirte papstliche Urtunde das Diplom als schon existirend vorausfett, mahrend biefes, fo wie es uns jett vorliegt, um fünf Tage junger ift. Am 15. Januar hatte Leo IX. bem Abte Siegiried von Gorze bie Bestungen seines

h Thiofrid, Vita s. Willibrordi c. 33, SS. XXIII, p. 25.
Ibidem. Kenrad ift ungenan titulirt: dux Karendinorum, aber über bie 3bentität mit Konrad von Baiern ift fein Zweifel.

funft in Augsburg. Um 2. Februar (Reinigung Maria) erschienen bort mit bem Raifer und bem Bapfte auch viele Bijchofe und andere Große Des Reiches 1) und fo tam es zu der erften größeren Reichsversammlung, welche feit ber bentwürdigen Spnode von Maing (1049 October) ftattgefunden hatte. Bu den anwesenden Fürften gehörten mahricheinlich Ersbiichof Balduin von Salgburg, die Bijchofe Ritter von Freifing und Gebehard bon Gichftädt, Bergog Konrad von Baiern2). Gewiß ift, daß Ergbijchof Sunfried bon Rabenna zugegen mar und daß seine ichlieflich so beftige Entzweiung mit dem Papfte beigelegt wurde. Bon dem Raifer nach Mugsburg vorgeladen, leiftete Sunfried, wie Wibert berichtet 3), in umfaffender Beife Benugthung. Alles, mas er ber romifchen Rirche rechtswidrig entzogen hatte, erstattete er zurud und auch personlich mußte er fich por dem Babfte demuthigen: fußfällig bat er um Abfolution. Die übrigen Bifchofe unterftutten bies Gnadengesuch und ber Bapft bewilligte es mit den Worten: "Der Allmächtige gemähre ihm Bergebung aller Gunden nach dem Mage der Demuth." Da erhob fich hunfried, aber mit spöttischer Miene und als der Bapft dies bemerkte, foll er zu den Umftehenden leife gejagt haben: "Bebe, mit dem Elenden ift es borbei, er ift todt" - feinem übermundenen, aber in der Niederlage noch ftolgen Widersacher ein baldiges Ende voraus= fagend. In der That überlebte Sunfried den Verjöhnungsact von Augsburg 4) nur um wenige Monate 5). Am 23. oder 24. August Diejes Jahres ift er gestorben 6) und zwar, wie icon bald bas Gerücht ging, in Folge von Bergiftung 7).

Mittlerweile hatten sich die beiden Herrscher, mit denen Sunfried in Augsburg seinen Frieden machte, schon dort wieder getrennt. In Frieden und Freundschaft nahmen sie von einander Abschied ) und

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1051.

<sup>2)</sup> Der Ergbischof von Salzburg ließ fich bamals vom Raifer burch Diplom vom 8. Februar Die gesammten Befitungen feiner Rirche bestätigen. Nachrichten von Juvavia S. 236 (B. 1611, St. 2397) ohne Actum. Aber bas jest gu Wien befindliche Driginal enthält: Actum Augusti. Die anderen Fürften und mit ihnen die Kaiserin sind Intervenienten in einem Diplom vom 10. Kebruar, Mon. Boica III, 103 (B. 1612; St. 2398 mit himveis auf Verbesserungen des alteren Textes in Mon. Boica XXXIa, p. 386); es betrifft die Schenfung von zwei Ronigsbufen an einen faiferlichen Ministerialen Rafold und murbe, wenn anders eine handschriftliche Rotig bes XV. Jahrhunderts auf alterer leber. fieferung beruht, auch in Angsburg ausgestellt.

3) Vita l. 11, c. 7 ed. Watterich I, p. 159.

4) Herim. Aug. Chron. l. l.: Ravennateque archiepiscopo apud papam

inibi (Augustae) reconciliato.

b) Wibert i. l.: Nec mora, ille languore corripitur et vix in patriam revectus, vita et honore, quo tumebat, celeriter privatur.

<sup>6)</sup> Das erstere Datum nach bem Neerolog, Zwifaltense, G. Hess, Mon. Guelf. p. 246; bas zweite nach Mittarelli, Annal. Camaldul. II, p. 125.

<sup>7)</sup> kavennas quoque archiepiscopus Hunfridus veneno, ut aiunt, subito periit. Herim. Aug. Chron. a. 1051 gwifden Begebenheiten bes 3uni und ber herbstmonate. In bem Berzeichniß ber Tobesfälle Annal. Altah. a. 1051 fteht Suniried incorrect vor bem früher, am 22. Juni, verftorbenen Theoberich von Conftang.

<sup>8)</sup> Caritative a se invicem discedentes. Herim, Aug. Chron, l. l. Bal. Wibert, l. II, c. 8.

der Papst begab fich wohl direct nach Rom, um hier in gewohnter Beije, nun icon jum britten Male mahrend feines turgen Pontificats, nach Oftern eine Spnode zu halten 1). Das Amt eines Bijchofs von Toul hatte er mittlerweile niedergelegt, aber, wie wir ichen andeuteten 2). nicht ohne zu erflären, dag er feinen Kangler, den Primicerius Udo, jum Rachfolger haben wollte. Und io geschah es: bon Clerus und Laien gewählt und durch eine Gesandtichaft dem Kaiser prasentirt, fand Udo Diefen willig ihn zu der boheren Stellung, welche ber Papit ihm angewiesen hatte, zu befordern 3). Der neue Bijchof von Toul mar, wie fein Borganger, pon pornehmer Herkunft; fein Bater Richwin war Graf in Ripuarien (Riederlothringen), die Mutter Mathildis mit Ramen stammte aus Schwaben und beide maren fehr reich, beiden wird auch nachgerühmt, daß fie foniglichen Geblutes maren 4). Ihren Sohn Ubo bestimmten fie icon fruhgeitig jum Geiftlichen. Geit seinem zehnten Jahre war er mit der Kirche von Toul eng verbunden, zuerst als Schüler, dann als Canonicus von S. Stephan und als besonderer Günftling des Bischofs Bruno, der Udos hervorragende Tuchtigfeit zu Bermaltungsgeichaften bald erkannte und ebenjo boch schätzte wie seine erprobte und fast monchische Sittenstrenge b). In den beiden Jahren, wo Bruno als Leo IX. und wegen der papistichen Burde meiftens fern bon Toul mar, hatten ihre Beziehungen an Bertraulichfeit gewonnen und obgleich jener, wie wir wissen, seinem heimischen Bisthume auch damals zahlreiche Beweise von Fürsorge aab, jo genugte er fich in biefer Sinficht mit nichten. Sein Rudtritt ju Gunften Udos hatte recht eigentlich den Zwed, die Wohlfahrt von Toul zu heben. Kaum war jener Bijchof (Marz Anfang) ), io be-stimmte er ben Papst in einem Privileg, welches am 25. März in Rom ausgestellt wurde, einige Stiftsguter zu bestätigen. Ordinirt wurde er am 18. August in Trier ") und bei ben weltlichen Herren jeiner Dioceje setzte er sich bald der Art in Respect, daß ihm mit ihrer Hulfe ein Unternehmen gelang, an welchem sich sein Borganger oft aber stets vergeblich versucht hatte, die Berfforung der Burg Baucouleur 8).

Der Raifer mar unterdeffen von Augsburg wieder an den Rhein gezogen und verweilte namentlich in Speier langere Beit, über die erfte Salfte des Marg.). Oftern feierte er (Marg 31) in Goln und

<sup>1)</sup> Ibidem.

S. oben S. 135.
 Wibert l. II, c. 8; Gesta episcopor. Tullens. c. 41, SS. VIII, 645.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 39. 5) Ibid. c. 49.

<sup>1</sup> Rad Bibert a. a. C. batte ber Papft bie entideibenben Schritte erft von Rem aus gethan; and die Absendung eines Gesandten an ben Kaiber mare nicht friber ersolgt; das ift aber schwerlich richtig, weil ber Austritt Ubos aus ber papfilichen Kanzlei icon vor bem 12. März erfolgt sein muß. E. die

<sup>1)</sup> Gesta episcopor. Tullens. c. 42.

<sup>8)</sup> Ibid. c. 43.

<sup>9)</sup> Imperator Nemeti partem quadragesimae . . . . demoratur, berichtet hermann von Reichenau a. a. D. Und bamit fieben im Ginflange bie Mus-

verband damit die Taufe feines Sohnes. Abt Sugo von Cluny verfah, einem Lieblingswunsche des Raifers entsprechend 1), Die Bathenftelle. Er war es, der das Rind aus der Taufe hob und es nach bem Bater Beinrich benannte 2), mahrend Erzbijchof hermann bon Coln bas Sacrament ipendete 3) - in der Laufbahn Diefes bornehmen und einflugreichen Kirchenfürsten ein Moment von besonderem Glanze und für den hohen Grad, den Bermanns Unsehen allmählich erreicht hatte, ebenjo charatteriftisch wie eine andere Auszeichnung, welche ihm ungefahr um Diefelbe Zeit von Leo IX. ju Theil murde. Diefer ernannte Bermann, der bereits taiferlicher Ergtangler für Stalien mar, nun auch jum Ergtangler des römischen Stuhles. Die entsprechende Neuformu= lirung der papitlichen Urfunden beginnt mit demielben Schriftfind. welches nach dem Rudtritte Udos die Amtsführung des neuen papft= lichen Kanglers, des Cardinaldiacon Friedrich, zuerst bezeugt, mit einem Privileg für die Canonifer von Auca (März 12)4). Als Pfründe erhielt der neue Erzfanzler die Kirche von S. Johannes vor dem latinischen Thore in Rom 5)

Im folgenden Frühjahr ericbien bort ein Runtius des Ergbischofs und bemühte fich mit Erfolg um einige Beurtundungen, an benen fein Berr ein besonderes Intereffe hatte. Gin Privileg Leos IX. worin er ihm die gesammten Besitzungen seiner Rirche und einen Inbegriff von herfommlichen firchlichen Chrenrechten und Rangabzeichen bestätigte, außerdem aber den politisch bedeutsamen Unspruch des Ergbischofs, den König innerhalb feiner Proving (also in Aachen) zu weihen als rechtlich begründet anerkannte 6), ift wahrscheinlich damals,

ftellungsbaten ber gleichzeitigen Diplome: St. 2399 (B. 1613) Marg 4 für bas Bisthum Borms; St. 2400, Marz 15 für das Klofier S. Peter und Paul ju Selz im Elfaß; St. 2402 (B. 1615), Marz 19 für das Bisthum Brandenburg. Ueber ben Inhalt biefer Urfunden in anderem Bufammenhange.

<sup>1)</sup> S. oben S. 118.
2) Hildebert, Vita Hugonis, Bibl. Cluniac. p. 417. Zur Kritit f. R. Lehmann, Sugo I., S. 97 ff.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron, a. 1051; Lambert Hersfeld, a. 1052 (rect. 1051), mabrend in den Annal. Altah, a. 1051 biefer Umftand nicht ermähnt wird. Ohne von ber Taufe Rotig zu nehmen, berichten bie Annal. Brunvilar. a. 1051, SS. XVI, 675 (SS. I, p. 100): Henricus imperator Coloniae pascha cum Herimanno archiepiscopo celebravit.

<sup>4)</sup> Mansi XIX, col. 691 (Jaffé, Reg. 3234): vice domini Herimanni s. apostolicae sedis archican cellarii et Coloniensis archiepiscopi. Bal.

bie Ransferreihe bei Jaffé, Reg. p. 367.

3) Wibert l. II, c. 4, ed. Watterich I, p. 155: Dedit ei quoque officium cancellarii (sic!) sanctae Romanae sedis eiusque successoribus, tribuens illi ecclesiam sancti Johannis ante portam Latinam.

<sup>9)</sup> Man erfährt bavon burch Wibert l. II, l. l., ber bie Urtunde im Bort-lante fannte, vor Allem aber burch ein bestätigendes Privileg Papst Eugens III. für Erzbisch Arnold II., 1152 Januar S, gegen bessen Eckteit Bedenken meines Bissens nicht vorhanden sind, Lacomblet, Niederrhein. Urfundenbuck I, N. 255 (Jaste, Reg. 6599). Der Abschnitt, der sich auf die Ordination des Königs begiebt und aufolge ber Schlugwendung: haec omnia . . . sieut in privilegiis predecessorum nostrorum continentur als Entichnung aus bem ausbrudlich citirten Privileg Leos IX. aufzufaffen ift, sautet: Pro amplioris etiam ac specialioris gratiae prerogativa ordinationem regis infra tuam provinciam

am 7. Mai 1052, ergangen. Unbedingt sicher ist diese Zeitbestimmung freilich nicht, weil der einzige dis jetzt bekannte Wortlaut der betreffenden Urkunde 1) Merkmale hochgradiger Fälschung an sich trägt. Sin anderes päpstliches Privileg sür Soln dom 7. Mai 1052 existirt aber noch ganz in der ursprünglichen Gestalt 2); es betrifft Erzbischof Hermanns Familienstiftung, die Abtei Brauweiler dei Soln und bildete den Abschluß in einer Keihe von verwandten Ucten, die für uns vornehmlich wegen ihres Zusammenhanges mit der Machtstellung des Erzbischofs von Bedeutung sind.

Die Erben des Pfalzgrafen Ezo, der mit seiner Gemahlin Mathilde das Kloster gestiftet hatte, überkamen mit diesem Allod die Pflicht es in Bezug auf weltliche Bestigungen so zu halten, wie es von ihren Eltern ausgestattet worden war, aber sie fügten sich ihr, wie es scheint, nur mit großem Widerstreben und erst längere Zeit nach Antritt der Erbschaft. Die eine Hölfte des Landgutes Brauweiler ist urkundlich bezeugt als Eigenthum des Herzogs Otto von Schwaben ). Zwar verzichtete er auf den Nießbrauch, indessen nicht im Interesse der Abtei, sondern zu Gunsten leiner Schwester, der Königin Richeza, und Ezzbischof Hermann billigte diesen Act; erst später wurde er von dem Berzoge in der Art rückgängig gemacht, daß er sich nun zu Gunsten der Abtei seines Eigenthums entäußerte. Auch verlautet von einem processualischen Bersahren ), welches wehrere Ezoniden, Erzbischof

tibi duximus concedendam et si Romanus pontifex vel apostolicae sedis legatus in eadem provincia concilium celebraverit, tu post eos primum inter allos locum obtineas.

<sup>&</sup>quot;) Lacomblet I, S. 119 nach Miraeus, Opera diplom, II, 1131 als einziger Onelle. Schon er beauftaubet ben Sat: Confirmamus . . monetas urbis teloneum et omne ius eivile sub potestate archipraeulis und nicht minber kebentlich ist die vorauigehende Bendung: Confirmamus quoque tibi per hanc praeceptionis nostrae paginam sanctae et apostolicae sedis cancellaturam et ecclesiam s. Joannis evangelistae ante portam Latinam, ut Petrus te cancellarium hadeat, Joannes hospitium praedeat. Bgl. die entsprechende Incorrectheit bei Bibert a. a. D. Die llebereinstimmung ist og groß, daß sich die Annahme einer Abhangigteit ber llrtunde von der Biographie nicht adweisen läßt. Zur Kritit sie auch hegels Bemertungen in "Die Chroniten der niederrheinssschen State." Esse. 1. Bb. Einseitung E. XVIII und der Pflugk-Harttung, Acta l. p. 19, 20.

<sup>\*)</sup> Acta academ. Theodoro-Palatinae III, 152 (Jaffé, Reg. 3249) unb v. Plugk-Harttung, Acta I, p. 19 nach bem Original, Baris, Bibliothéque nationale.

<sup>3)</sup> Urfunde der Königin Nideza, 1054 September 7, Lacomblet I, S. 121: Postquam frater meus beatae memoriae Otto dux medietatem Brunwilrensis praedii, quae annuente fratre nostro Herimanno archiepiscopo iam in usus nostros transierat . . . deo sanctoque Nikolao reconsignavit. Eine diplomatifde Kruit bei D. Robit, Die Brauweiler Sejdichtsquellen, Archib für ältere beutifde Seldicidistatunde XII, S. 125.

<sup>4)</sup> In ben burch Kälschung entstandenen Rachbildungen eines verlorenen echten Diploms Heinichs III. für Brauweiler, 1051 Juli 18. S. unten und Beiteres in Ercurs I. Zeboch ist ichon hier hinzumeisen auf H. Babil, a. a. D. S. 135 und besten hypotheie, baß die Erzählung "von bem anfänglichen Widerstande der "Ainder Egos gegen die Stiftung und ber späteren Sühne" wohl auch der verlorenen echten Urtunde entstammt.

Hermann und die Königin Richeza nach der einen Berfion 1), die Genannten und ihre Schwester, Die Aebtiffin Theophano von Gffen nach der anderen 2), por dem Raifer auftellten recht eigentlich zu dem 3mede, um ihr Erbrecht auch an dem Landaute Brauweiler gerichtlich festzu= ftellen und die Senteng der Fürsten, welche das Gericht bildeten, foll ihnen gunftig gewesen sein. Gine authentische Kunde fehlt freilich über Diesen bentwürdigen Borgang. Desto sicherer find unsere Rachrichten über eine neue Wendung, welche Erzbischof hermann unter dem Ponti= ficate Leos IX. in Bezug auf die rechtliche Stellung des Klofters überhaupt herbeiführte. Mit allem Zubehör wurde die Abtei von S. Nicolaus Gigenthum ber Rirche von Coln, Des Eraftiftes pon S. Beter. Die Tradition erfolgte in Gegenwart des Raifers, alfo bermuthlich zu Oftern Diefes Jahres bei Gelegenheit der Tauffeierlichteit, und er beurkundete fie in einem Diplome, welches feinem ur= iprünglichen Wortlaute nach mahricheinlich fehr früh zu Grunde gegangen ift. Den überlieferten Fassungen, Die, soweit sie mir befannt find 3) jammt und fonders auf eine Falichung aus dem sechsten ober fiebenten Decennium des elften Jahrhunderts gurudgehen 1) ift nur soviel zu entnehmen, daß bas verlorene Original mahricheinlich bas Datum des 18. Juli 1051 trug 5). 3m Unschluß hieran entstand auf Unfuchen des Erzbischofs hermann die papstliche Bestätigung, das schon ermähnte Privileg vom 7. Mai 1052, worin auf die faijerliche Beurkundung mit großem Nachdrud Bezug genommen wird 6). Satten Raifer und Papft vorher dem Colner jeder für fich ihre Gunft er= wiesen, so erscheint die Sanction, welche der Ginberleibung Brauweilers in Coln zu Theil murde, als ein gemeinsamer Act der Berricher und Erzbischof hermann nahm in Folge aller biefer Borgange eine fo herborragende Stellung ein, daß in Bezug auf Rang, Ghre und Gin= fluß nur wenige beutiche Rirchenfürsten mit ihm rivalifiren tonnten : unter den Erzbischöfen vermochten es nur Gberhard von Trier und Adalbert von Samburg, mahrend der alte Bardo von Maing ungeachtet feiner Burde als taiferlicher Erzcapellan und als Erzfangler für Deutschland weit gurudblieb.

<sup>1)</sup> K. F. Stumpf, Acta imperii p. 432 (Nr. 305). S. aud Acta Theodor. Palatin, III, p. 147 ff. (B. 1619; St. 2408).

<sup>3)</sup> Lacombiet I, S. 114 ff. (B. 1618; St. 2407).
3) Das ift nicht der Hall mit den beiden Hassungen, welche sich jur Zeit um Bestige der Bibliothet des Marcellengmunasiums zu Eösn besinden und von h. Cardaums, Forschungen zur deutschen Geschichte XII, S. 453 turz beschrieden

<sup>4)</sup> B. Pabst a. a. D. S. 137 limitirt Die Epoche ber Urfalfdung auf 1063 unb 1075.

<sup>5)</sup> Chenbort 3. 135.

<sup>6)</sup> v. Pflugk - Harttung, Acta I, p. 19: Quia nuntius tuus Romam veniens, sollicitavit nos precum suarum nimietate, ut per apostolicae defensionis paginam confirmaremus accelesiae tuae abbatiam sitam in loco, qui dicitur Brunivilare, sicut preceptum karissimi filii nostri imperatoris Heinrici videtur continere. Die Beffatigung erfolgt secundum diffinitionem. qua diffinitum est ante presentiam filii nostri serenissimi imperatoris.

Uebrigens machte Bardo unieres Wiffens nicht einmal Unftrengungen um es feinen jungeren Umtsgenoffen an Dacht und Un= feben gleich oder gar guvor ju thun. Gin großer Berehrer des beil. Martin, deffen Rame und Cultus fich mit dem Dome zu Maing icon feit Jahrhunderten eng verknüpften 1), mar er wie fein Borbild, eine echt geiftliche Natur, erbaulich in Predigten, musterhaft durch monchische Disciplin und eifrig in Unternehmungen, die den Dienft bon C. Martin und die Bohlfahrt ber ihm gewidmeten Stiftungen bezwedten. Roch gegen Ende feines Lebens ließ Bardo ben Westchor des neuen, von ihm felbst ausgebauten und geweihten Domes aus= malen 2). Dagegen nahm Bardo fich der weltlichen Geschäfte feines geiftlichen Fürstenthums je langer um jo weniger an; die Runft der Bermaltung, worauf fich gahlreiche Bijchofe ber Zeit, ein Wago von Lüttich, ein Gebehard von Eichstädt so vortrefflich verstanden, war nicht seine Sache, und hatte er schon in früheren Jahren, wo er ruftig war und zuweilen jogar an Reichsheerfahrten theilnahm 3), bon unbot= mäßigen Bafallen, Minifterialen und Beamten manches zu leiden gehabt 1), jo fteigerte fich das Uebel noch mit der Zeit. 3m Mainger Erzftifte muß es unter Bardo ichlieflich arg bergegangen fein: felbft eine von den beiden sonst hoch vaneghrischen Biographien des Erz-bischofs nimmt von seiner Mißregierung Notiz und legt den Tadel derselben keinem Geringeren als Papst Leo IX. in den Mund 5). Zur Ertlärung mag dienen, daß Bardo nicht nur hochbetagt, sondern auch trantlich war 6); schon langere Zeit vor seinem Ende foll er fich mit Sterbegedanten beichäftigt haben: dem S. Ferrutiustlofter gu Bleiden= ftadt machte er eine Landichentung auf den Wall feines Todes 7). Aber beffen ungeachtet mar er in der Erfüllung der Pflichten, welche der Reichs- und Sofdienft ihm auferlegte, bis gulett gemiffenhaft. Um

Bardonis maior c. 24, 55. Al, 539 [Jane, Mon. Mogunt. p. 551] ontaiterthing. Zen Ebertfaut f. anj ber folgenben & Anm. 1.

2) Vulculd, Vita Bardonis c. 10, SS. XI, 321 [Jaffé, Mon. Mog. p. 529]: In nova vero, quam ipse consecravit, ciborium auro et argento decoravit et supra altare sancti Martini fabricari praecepit. Postremo circa ultimum vitae suae finem honesta pictura insignire fecit eidem altari occidentalem arcum inminentem.

<sup>5</sup>) Bb. I, €. 93, 96.
 <sup>4</sup>) Vulculd, Vita B. c. 5 n. 6. Bgl. Vita maior. c. 17, SS. XI, 336

(Jaffé, Mon. Mog. p. 549).

gravi praeventus est.

<sup>1)</sup> Ein bezügliches Zeugniß aus ber Karolingischen Groche enthält bas Schreiben aus Dlain; an Raifer Ludwig ben Frommen, Jaffe, Mon. Moguntina p. 322. Für Bardos Berehrung von S. Martin ift unter anderem Vita Bardonis maior c. 24, SS. XI, 339 (Jaffé, Mon. Mogunt. p. 557) charafteristisch.

<sup>5)</sup> Misericordia eius paene omnibus superflua videbatur, ita ut etiam aliqui dicerent, quia eius negligentia in episcopio multa fierent inconvenientia. Quod etiam in exemplum sumens sanctus papa Leo: "Quis", inquit. "huius sancti viri patientiam unquam asscriberet misericordiae et non potius socordiae." Vita maior. c. 21.

<sup>) 218</sup> er ftarb, war er über siebenzigjährig, Vita maior. c. 28. Zu einer Begebenheit aus tem Jabre 1049 heißt es ebendort e. 21: Ergo et ex aetatis accessione et infirmitatis senium consequentis successione corporis molestia

<sup>7)</sup> Registrum bonor. 28, C. Will. Monumenta Blidenstatensia p. 14.

ben Raifer zu begrüßen begab er fich zur Pfingftzeit nach Baderborn 1); am ersten Festtage las er felbft die Meffe, predigte und hielt eine Unfbrache, worin er fich verabschiedete und, indem er fich der Fürbitte ber Gläubigen empfahl, seinen Tod als nahe bevorstehend verfündete 2). In der That lebte Bardo nur noch turge Zeit. Raum hatte er mit Urlaub des Raifers Baderborn verlaffen um nach Maing gurudzutehren, fo zeigten fich ichon Merkmale einer ichweren Rrantheit: eine boch= gradige Erichlaffung und Theilnahmlofigkeit traten ein und als man im Beffischen einen Ort Namens Dorneloh erreicht hatte, verlangte ber Erzbischof felbft nach ben Sterbefacramenten. In aller Gile murden der fuldische Mond Bardo, einer feiner Bermandten 4) und Abbelin, Bischof von Friklar, ber auch damals in Fulda verweilte 5). berbeigerufen; ihnen beichtete er, in ihren Armen ift er am 11. oder icon am 10. Juni berichieden 6). Mit Ausnahme der inneren Theile

<sup>1)</sup> Ipse quoque conscius secretorum divinorum multis orationibus et aliquanto attentioribus sancto Martino se commendavit, aggressoque itinere ad Poderbrunnon properavit, ibique regem inventum humillime salutavit. Vita maior. c. 24 und in llebereinstimmung hiermit, aber unabhängig bavon Lambert. Hersfeld. Annal a. 1051: Imperator pentecosten celebravit Podelbrunnum. Ubi Bardo archiepiscopus ad missam habito sermone obitum suum instare praedicens orationi fidelium se commendavit, qui eodem mense decessit eique Liutpoldus successit. Die genaue Kunde, welche Lambert von Bardos Ende besityt, begreift sid, da B. ja vor seiner Erhebung aum Explissof Alts von Kerksich gewesen war. Lambert Annal. a. 1031.

2) Lambert l. l. und aussishtlicher Vita maior. c. 24. Hier sindet sid

auch ber Sinweis auf ein brittes Buch, welches Barbos Predigten, insbesondere bie letten, enthielt ober enthalten follte. Ein zweites Buch mar, wie schon Bapebroch vermuthet hat, filr Buntergeschichten (miracula) bestimmt, aber weber biefes noch die Predigtfammlung hat sich erhalten. Wattenbach, Geschichtsquellen Bb. II, S. 91.

<sup>3</sup>) Vita maior. c. 25: locum, qui Nemus opinarum, vulgo Dorneloh

dicitur. Ueber bie Lage vermochte ich Benaueres nicht zu ermitteln.

<sup>4)</sup> Spater Abt von S. Alban in Mainz. SS. XI, 340, Anm. 36.

<sup>5)</sup> Vita maior l. l. ed. Jaffé, p. 559, ber in Anm. 1 bie Berfonlichfeit bes Abbelin festgestellt bat.

<sup>6)</sup> Barbos Tod ist in febr vielen Necrologien verzeichnet, aber es berricht feine Uebereinstimmung und Die genaue Keftstellung bes Tages wird noch befonders baburch erschwert, bag bie Differeng fich auch auf bie leberlieferungen folder Rirchen und Rlöfter erftredt, mit benen Barbo perfonlich verbunden war, benen er als Mond ober Bralat angebort bat. Babrend im Recrolog bes Mainger Domes, Jaffé, Mon. Mog. p. 725 bie Eintragnig inter 4. ld. lun. — Jum 10 fieht und dem entsprechend Marianus Chron. a. 1051, SS. V, 558 berichtet, geben eine sitingere Mairiaer Aussichnung nach E. Schneiber. der beit. Bardo, S. 58 (Note 83), bas Kalendar, neerol. b. Mariae Fuld. B. F. IV, 453 mic Kal. neerol. Werdinense B. F. III, 389 madbängig von einander 3. Id. Iun. Auch in ber Vita maior, welche bochft mabriceinlich aus Gulba ftammt, wirb ursprünglich biefes Datum gestanden haben, obgleich bie jest vorhandenen und nerpringing vieles Tatim gefatiore pasen, vogetett die egt vorganischen mis auß einer und verfelben Abschrift berkannnenden Handschriften sämmtlich daß sehferhafte 3. Idus Julii (anstat Junii) haben; die Kehterhaftigkeit steigert sich noch durch dem Aufah; sexta luit seria, also Kreitag, während der 13. Juli un Jahre 1051 auf einen Somnabend siel und der 11. Juni ein Dienstag, seria tertia war. Sollte dieser letztere Arrihum nicht etwa durch eine schlecht geschriebene ober verfehrt gelejene Orbinalgahl entstanden fein? Andere Bengniffe fur ben 11. Suni find Kalendar, necrol. Blidenstad, B. F. III, p. 152 (C. Will,

des Körpers, die das Gefolge in der Kirche von Dorneloh beisetze, wurde die Leiche nach Mainz gebracht, während der letzten Woche des Juni din der Kirche von S. Martin feierlich bestattet und schon bald

darnach als wunderthätig verehrt 2).

Das Erzbisthum und die damit verbundenen hohen Keichsämter eines Erzcapellans und Erzfanzlers übertrug der Kaifer im Laufe des Juli dem Domprohft Liuthold von Bamberg <sup>8)</sup>, dessen amtliche Thätigteit der Mainzer Chronift Marianus am 7. oder 8. August beginnen läßt <sup>4)</sup>, während sie in Wahrheit schon etwas früher angesangen haben muß <sup>5)</sup>. Denn die erste Urtunde des Herrschers, welche in der Recognitionszeise den Kamen des neuen Erzsanzlers trägt, ein Dipsom, worin der Kaiser dem Kloster Hersfeld auf Bitten des Abtes Meginher einen Weinberg in Ober - Ingelheim zum Geschent machte <sup>6)</sup>, ist vom 31. Juli datirt.

Liutpolds Hertunft und Borgeschichte sind leider noch unbekannt; was hypothesenliebende Genealogen des vorigen Jahrhunderts dorbringen, um ihn auf den baierischen Nordgau, auf das Geschlecht der Grasen den Bogen zurüczuführen und ihn für einen Bruder des Biichofs Hartwig von Bamberg auszugeben, das entbehrt quellen-

Mon. Blid. p. 40); S. Michaelis Hildesh. Baterl. Archiv 1842, S. 459: S. Michaelis Luneburg, Bebetind Noten, Heit 9, S. 43; Seonense, Mon. Boica II, 160; Herim. Aug. Chron. a. 1051. Dagegen unterstüßen ven 10. Juni Kalendar. necrol. Lauresham. B. F. III, 147; Weissenburg, B. F. IV, 311; Herisiense (Reuenheerle, Bestäulen) Bilmans, Kaiserurfunden I, 504; Salisburg (eccl. metropol.), Mon. Boica XIV. 373 (B. F. IV, 577); S. Maximini Trevir. Hontheim, Prodrom. II, 979. Jus ven größeren Annal. necrol. Fuldens. etgiebt sich nur das Todesjahr, nicht der Tag, B. F. III, 160. Byl. Necrol. Prum. Würdtwein, Subsidia XII, 328. Ungenaue, meistens auch geradezu unrichtige Ungaben tommen in solgenden Duellen vor: in den Sterberegistern des Stiftes von S. 30hannes zu Matuz, nach Böhmer-Will, Regesta archiepiscopor. Maguntin. p. 176 und im Recrolog von Mössensed. Marchiv stir Geschichte und Alterthumstunde Bestiglens V, 257: V. Id. Jun. — 3umi 9; ferner Lambert. Annal. a. 1051; Catasso der Ergstische von Maing, Jasse, den Mon. Mog. p. 4: Missancesson von Kreisung, B. F. IV, 557 mit April 28; necrol. Frising. B. F. IV, 587 mit September 11. Die Entstehung so bedeutender Resser.

<sup>1)</sup> Vita maior, c. 28.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1051: Bardo . . ab hac luce subtractus multis post obitum claret miraculis. Unb fast um bieselbe Zeit schrieb Bossephere, Godesarde Biograph, in bessen Vita posterior c. 24, SS. XI, 209 liber Bardo: ad culmen summae perfectionis feliciter processit. Cuius pietatis vita et actus hic plenius ideo non inscribuntur, quia, deo gratias, Mogontiae pro sanctitatis suae meritis inter apostolicos sacerdotes magnifice celebratur. Bgl. Vulculd, Vita Bardonis c. 9; Vita maior c. 25 unb aus piëterer Zeit Sigebert. Chron. a. 1050, SS. VI. 359: Bardo Moguntiae spiscopus obiit, cuius sanctitas per multam miraculorum gratiam patuit.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1051; Annal. Altah. a. 1051.

<sup>4)</sup> Mariani Chron. a. 1052 und 1059, SS. V, 558. S. oben Bb. I, 3. 345, Ann. 6. Liutpolds Succession verzeichnen außerbem Annal. Ottenbur. 1. 1051, SS. V, 6.

<sup>5)</sup> Bb. I G. 345.

<sup>9)</sup> Wend, Heff. Lanbesgefc. Urfundenb. Bb. III, S. 56 (B. 1621; St. 2410). Juhrb. d. difc. Geich. — Steindorff, heinrich III. 2. Bt.

mäßiger Begrundung burchaus und ebenfo wenig ift berburgt, baß

Liutpold vor feiner Erhebung Monch in Rulda mar 1).

Bahrend diefes Sahres traten nun aber auch noch in mehreren anderen deutschen Bisthumern durch Todesfall Beranderungen ein. Es ftarben am 28. Februar Sunfried, Erzbifchof von Magdeburg 2), am 14. Mary Bijchof Gerard von Cambray 3), am 22. Juni Bifchof Theoderich von Conftang 4) und im Rovember Bischof Rudolf (Rotho) bon Baderborn 5).

Der Raifer übertrug das Magdeburger Erzbisthum einem feiner Capellane, Namens Engelhard, Der wie fein Borganger Sunfried früher

1) Böhmer-Will, Regesta p. LIV und theilmeise ablehnend auch ichon

Ussermann, Episcopat. Bamberg. p. 25, 26.

2) Restere Magdeburger Bisthumschronit in bem Chronicon Magdeburg.
ed. Meibom, SS. rer. Germanicar, T. II, p. 287 und im Annalista Saxo
a. 1051, SS. VI, 688. Den Tobestag allein bezeugen auch die Unniversarien ber Erzbischöje, Reue Mittheil. X, S. 266 und bas Recrolog von Moellenbed, Ardiv für Gefdicte und Alterthumstunde Weftphalens V, 345, mabrend bas Necrol. S. Mauritii ju halle, Würdtwein, Subsidia diplom. X., 44°, nunfrieds Tob aum 31. März verzeichnet. Bgl. Reg. archiepiscopat. Magdeburg I, p. 287. Bezüglich bes Zobesjähres limmen jadf alle übrigen Cuellen mit ber Magdeburger Trabition überein: Annal. neerol. Fuld. maior. a. 1051, Leib-niz SS. III., p. 768 (B. F. III., 160; vgl. Necrol. Prumiense, Würdtwein. baß hunfriete Anwesenheit auf bem Concil von Maing, October 1049, actenmäßig

fessischen S. oben S. 94.

3) 2. Id. Mart. als Tobestag verzeichnet in Chron. S. Andreae Castri Camerac. l. II, c. 12, SS. VII, 533 wird, bestätigt durch mehrere Recrosogien flandrifder hertunft, welche Bethmann, ber herausgeber ber Gesta episcopor. Camerac. SS. VII, 490 not. 70 jufammengestellt bat. Auch bas Tobesiabr 1051 hat B. sicher ermittelt, so bag Schwanfungen, wie sie früher vortamen, zwischen 1048 und 1050 jest nicht mehr möglich find.

9 Herim Aug. Chron. a. 1051. Egl. Annal. Altah. a. 1051; Lambert. Hersfeld. a. 1051. Der von Hermann verzeichnete Tobestag: 10. Kal. Julii ergiebt sich auch aus dem S. Galler Tobtenbuch, Ausgabe von Dimmler und Bartmann, S. 45 und Kalend. necrol. Weissenburg. B. F. IV, 312.

5) Annal. necrol. Fuld. maior. a. 1051. Auch eine fpate, angeblich um 1400 versaßte Gradinschrift bei Schaten, Annal. Paderborn. (ed. altera) II, 372 nennt als Tobesjahr 1051, mährend Lambert von Sersselb das Ereigniß zu spät, erst unter 1052 meldet. Die neerosogischen Angaben bezisslich des Tedestages schwausten zwischen dem 5., 6. und 7. November. Hir Non. Nov. sind anzusilisten ein jüngeres Neerosog von Faderborn, nach Erhard, Reg. Histor. Westtal I, p. 182 (Nr. 1053) und Kal. neerol. b. Mariae virg. in monte Fuld. Post of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

Weltgeiftlicher in Burgburg gewesen mar 1). Bunadit freilich mar, wie Adam von Bremen berichtet 2), ein Anderer ins Auge gefaßt morden : Winthere, identifd, wie es icheint, mit Winithere, bem bamaligen deutschen Kangler des Kaijers 3), sollte Erzbischof werden, aber er wies die ihm zugedachte Ehre zurud, und so wurde denn statt feiner Engelhard erhoben. Bufolge ber nur wenig jungeren Bisthums= dronit 4) ordinirte ihn Bifchof Sunold von Merfeburg; aber bas muß ein Grrthum sein, weil Sunold icon über ein Jahr todt mar 5), als Maadeburg wieder bacant murde. Bar es ein Dlerfeburger Bijchof. von dem Engelhard die Beibe empfing, fo fann es nur Alberich gewefen fein. P. Leo billigte die Bahl, welche ber Raifer getroffen hatte, durch Uebersendung des Balliums 6) und der erzbischöfliche Beichichtichreiber preift fie als eine besonders glückliche 7), wohl nicht nur pflichtmäßig, sondern mit einem Tone von eigener Ueberzeugung.

Die Runde von dem Sinicheiden des hochbetagten und gulett auch Dauernd franklichen Gerard von Cambran erhielt ber Raifer furz por Ditern in Coln; dort empfing er auch eine Befandtichaft der Diocefa= nen, an der neben anderen Archidiaconen auch Lietbert, Propft und Archidiacon des Domfliftes, theilnahm ). Geburtig aus einer vor-nehmen Familie des Landes Brabant und ganz und gar, seit seiner Knabenzeit, Zögling des Bischofs Gerard ), war Lietbert, nachdem er

<sup>1)</sup> Chron. Magdeburg. ed. Meibom. l. l. mit einer Luce, die fich er= gänzen lägt aus Annalista Saxo a 1951 und aus der Magbeburger Scheppen-dronik (Chroniten der deutschen Städte, Magdeburg I), S. 96: "Engelhardus de wart genomen to Witzeborch ut dem Collegio." Er erscheint auch und zwar an zweiter Etselle in dem Verzeichnisse der Kröpse von S. Simon und Judas in Goslar, welches noch zu Anjang des 16. Jahrhunderts handscriftlich existre. in Goslar, weldes noch zu Anlang bes 16. Jahrhunderts handscriftlich existitet. aber jett nur noch vorliegt in den Ableitungen des hieronymus Emser, Vita S. Bennonis, Acta Sanctor 16. Juni T. III, 160 und des Möndes von Hamersleben, Heinecolus, Antiquit. Goslar, p. 56: Eugelhard, II. praepositus, Magdedurgensis archiepiscopus. Aber es ift schwer, wenn nicht unmöglich, einen Zeitraum zu sinden, no Engelpard Propst in Goslar geweien sein könnte. Erster Propst von Goslar war auch nach jenem Verzeichnisse Aumold schwen. Die Bertraum der Schwer, wenn dort anzunehmen, daß Aumold nicht mehr Propst war, als er Bischof wurde. Letzeres geschaß aber, wie sogleich gezeigt werden soll, früspesens im Just 1051, also mahrscheinlich doch einige Monate nach der Ersebung Engelparde. Uedrigens werden Irribümer in Vetress der ütesten Pröpste von Goslar nicht Wunder nehmen in einer Quelle, welche überhaupt so trübe ist, daß se bespielsweise Suiderus Suidger von Bamberg als neunten Propft von Gostar aufgählt, Suiderus Bambergensis episcopus postea papa Clemens II.

<sup>2)</sup> Successit Engilhard, rejecto illo, qui sprevit episcopatum, Winthero. Adam l. l. Engelharde Succeffion finder augerdem Erwähnung in Annal. Altah. a. 1051; Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1051; Annalista Saxo a. 1051 auf Grund einer alteren Magbeburger Quelle.

<sup>3)</sup> Bb. I, S. 351.

<sup>3</sup>m Chron. Magdeburg, ed. Meibom. p. 287. 5 S. oben S. 114, Unm. 3.

<sup>6)</sup> Chron, Magdeburg I, I.

<sup>7)</sup> Ibidem. Zur Kritit vol. C. Günther, Die Chronit der Madeburger Erzebischöfe (Gött. Dissert. 1871), S. 45.

5) Rodulf, Vita Lietderti c. 10, SS. VII, 490 not. 70.

6) Gesta Lietderti c. 1, SS. VII, 489.

148

seine Ausbildung vollendet hatte, jenem zuerst in der Leitung der Domidule nuglich 1). Als Scholafter von S. Marien in Cambray begann Lietbert feine Laufbahn, mahrend ber Bifchof ibn fpater an feinen Sof zog und als einen feiner nächsten Bertrauten zu ben höheren Aemtern bes Domstiftes beförderte. Wahrscheinlich war Lietbert ichon Dompropft und Archidiacon, als mabrend des 3. 1041 die langwierigen Rampfe und Wirren im Innern ber Sauptstadt burch die oben berichtete Ermordung des Caftellans Walter und die Ulurpation des Johannes bon Arras 2) in ein neues Stadium traten. Letterer, obaleich barauf angewiesen und bemüht, fich dem Bischof und beffen hoffeute zu Freunden zu machen 3), überzeugte fich bald, daß er von Lietbert feine Unterftugung ju erwarten hatte. Deshalb begegnete er ihm von Anfang an feindfelig; er führte mit dem ber-haßten Archidiacon gleichsam im Geheimen Krieg, so daß dieser den regelmäßigen Bertehr mit bem Bifchof einstellte und fich auf die neue Burg gurudgog: wenn er bon bort aus einmal feinen franten Beren besuchte, jo zeigte er fich öffentlich nur unter militarischer Bededung, umgeben von eigenen Bewaffneten 4). Dagegen am Raiferhofe ftand Lietbert ebenso boch in Gunft wie bei dem Bischof perfonlich: war er boch in früheren Jahren eine Zeit lang Capellan R. Beinrichs III. gewesen 5). Deffen gedachte ber Raifer, als er nach Berards Tobe Lietbert wiedersah und über die Bahl eines neuen Bischofs ichluffia werden follte. Er berief die gange Gefandtichaft bor fich, um ihr gu eröffnen, daß er Willens mare bas Bisthum auf Lietbert zu übertragen. Mit Ausnahme eines Einzigen, des Archidiacon Guono (Chuno?), bem Schuld gegeben wird, daß er Lietbert beneidete, ftimmten alle anderen bem Raifer gu, jener gab feinen Widerspruch auf 6) und am Offertage (Mary 31) empfing jener zu Coln unter den üblichen Feierlichfeiten und in Gegenwart bieler Großen bes Reichs die Inbestitur mit dem Bisthume 7), die fich, wie es icheint, ausbrudlich auch auf Die Stadt Cambran und beren Bubehör erstredte 8). Dafür verpflichtete

1) Ibidem.

2) 28b. I, S. 144, 145.

nuch Besichungsversuche machte er und theilweise nicht ohne Ersolg-Gesta Lietborti e. 2.
 bidem.

<sup>5)</sup> Gesta Lietberti c. 3. Bgl. Bb. I, S. 535.

<sup>6)</sup> Gesta Lietberti c. 4. 9) Ergänungen bes Maßlerichts ber Gesta in ber Biographie, Vita Lietberti c. 10 (SS. VII. p. 490 not. 1): Electus est in die sancto paschae domnus noster Lietbertus ab imperatore cunctisque palatinis principilus . . Actum est Agrippinae in palatio imperiali, confirmatum in ecclesia s. Petri principis apostolorum. Diesem Abschutte liegt, wie mir scheint, eine lirsunde au Grunde.

<sup>&</sup>quot;) Ein besilgtider Passus fland in der versorenen Historia Cameraceusis, welche sowohl Andolf, der Biograph Lietberts, als auch Jasob von Guise in seiner Denneganischen Ehronit, aber unabhängig von einander benutzten. Bgl. die Jusammenstellung SS. VII, 491, Vita Lietberti c. 13: donavit civitatem Cameracum cum suis appenditiis omnibus domno Lietberto imperator Romanorum Henricus secundus, und Jacobus de Guisia, Annal. Hannoniae

fich ber neue Bifchof bem Raifer eidlich gur Treue und leiftete auch fonft, was er zu leiften ichulbig war 1). Dann brach er auf, um von feinem Bisthume Befit zu ergreifen und fich von feinem Metropoliten in Frankreich, bem Erzbischof Buido von Reims, die Weihen gu

perichaffen 2).

Bum Bifchof von Conftang erhob der Raifer Rumold, den erften Propft von G. Simon und Judas in Goslar 3), worauf die Leitung Diefes Stiftes mahricheinlich jogleich auf Becilo, den fpateren Bifchof von Sildesheim, überging 4). Und in Paderborn folgte auf den verftorbenen Rudolf, der nicht lange vor feinem Ende zu Bfingften diefes Jahres ben Kaijer und seinen Sof bei fich gefesen 9 und auch jonft in gutem Ginvernehmen mit ibm gestanden hatte 6), Imad (Immad), ein naber Bermandter, Schwesterfohn bom Bijchof Meinwert 7), ruhm=

1) Pontifex facta fidelitate imperatori et omnibus competentibus adim-

pletis satagebat ad civitatem suam reverti. Gesta Lietberti c. 4. junachft biefe ju Theil und gwar auf Anordnung bes Ergbischofs burch Bijchof Roger von Chalons; Die Ordination jum Bifchof vollzog Tage barauf jener felbft. Rach ber verlorenen Historia Cameracensis bei Rudolf, Vita Lietberti, c. 16, 17 und Jacobus de Guisia l. l. SS. VII, 491.

frang ift nicht in Zweifel ju gieben, obwohl fie birect nur burd bas icon mehr= fach ermabnte fpatmittelalterliche Bergeichnig ber Propfte von Gostar bezeugt wird. Bgl. fonft über Rumolde Succession Herim. Aug. Chron, a. 1051;

Annal, Altah, a. 1051; Lambert, Annal, a. 1051.

4) Das Goslarifche Bergeichnig nennt als zweiten Propft Engelhard (von Magbeburg; s. oben S. 147, Ann. 1), als britten Günther (Guntherus), bem in Wahr-heit die vierte Stelle der Reihe gebührt und ilbergeht Secilo mit Stillschweigen. Aber bas Zeugniß des Chron. Hildesheim, c. 17, SS. VII, 853: Ethylo Goslariensis praepositus, in Berbindung mit bem, mas Wolfhere, Vita Godehardi posterior c. 33, SS. XI, 216 über Becilo fagt, genugt ibm in ber Reibe ber Bropfte von Goslar Die zweite Stelle gu fichern.

5). G. oben G. 144.

9 Ein Diplom heinrichs IV., 1059 April 7, Erhard, Cod. diplom. I, p. 116 (Nr. 149; B. 1726, St. 2578) giebt Nadricht von einem Taufevertrage gwischen bem Kaifer und bem Bijdof. Diefer überließ jenem einen bijdöflichen Forft (Reginherishusun) und empfing bafur ein fonigliches Geboft (Puningun) mit brei fleineren Sofen, fog. Borwerten und 7 Sufen in pagis Westfalun et Treine. heinrich IV. restituirte ben Forst und beließ tropbem bem Stifte bie

ebemals toniglichen Büter.

ed. Paris, T. IX, p. 466: Anno Domini 1049. Henricus imperator dedit dominium temporale totius civitatis Cameracensis Lietberto noviter electo in episcopum Cameracensem.

<sup>7) 2118</sup> sororius Meinwerts wird 3mad bezeichnet in ber Vita Meinwerci c. 160, SS. XI, 140 und es liegt nabe hiermit nach Moovers Borgang Adam, Gesta Hammab. ecel. pontif. 1. II, c. 76, wonach die Gräfin Emma, die um 1039 vernorbene Wittwe bes Billungers Liutger, eine Schwester des Bischofs war, ju combiniren, Emma als 3made Mutter anzusehen. In einem Complege von Urfunden 3made, bie fo wie fie jest vorliegen unecht find, aber ihrem fachlichen Kerne nach auf echter leberlieferung beruhen, wird Deinwert fiets avunculus genannt. So u. a. in der filt und altesten Urtunde 1052 Februar 3, Erhard, Cod. diplom. I, 113 (Nr. 143; Reg. 1056). Bgl. R. Wilmans, die Urtundensälschungen des Klosters Abdinghof S. 15 ff., wo auch die übrigen verwandten Schriftstude aufgegablt und unterfucht find.

150 1051.

würdigen Andenkens. Richt wie Rudolf von ferne her zugewandert 1), war Imad vielmehr in seinem Bisthume von Jugend auf zu Hause, er war in Paderborn selbst aufgewachsen unter der Jucht und Leitung seines Oheims Meinwerk, der ihn besonders streng hielt 2), als Jögling der dortigen, neu gehobenen und frisch erblüßenden Klosterschule. Den wissenschaftlichen Geist, der damals in Paderborn herrschule, machte Imad sich ganz zu eigen und wenn Bischof Rudolf die Anerkennung gebührt, daß er die Schöpfungen und Bisdungsaustalten seines Vorgängers in gutem Zustande erhielt 3), so wurde doch eine Steigerung des disher Geleisteten erst jeht möglich, als der Kaiser das Bisthum dem hochgebildeten Nessen Meinwerts übertrug 4).

Biederholt hat der Kaiser in diesem Jahre zu den Waffen gegriffen. Er hat Krieg geführt theils um die Bortheile, welche ihm seine baierischen Aufgebote im vorigen Jahre mit vieler Mühe an der ungarischen Grenze erfämpst hatten, weiter zu verfolgen, um König Andreas von Ungarn zur Unterwerfung zu zwingen, theils um einer

neuen Beunruhigung Rieder-Lothringens vorzubeugen.

Dieses Mal tam die Gesahr von einem der kleineren Herren des Landes: Graf Lantbert von Löwen, jüngerer Sohn und dritter Nachsfolger jenes älteren Lantbert, der vor sechs und dreißig Jahren nach längerem Kampse mit dem damaligen Herzog auf dem Schlachtselde den Tod gesunden hatte, plante Aufruhr und er würde, wie es schent, auch wirklich rebellirt haben, wenn der Kaiser nicht rechtzeitig gegen ihn eingeschritten wäre. Es geschah noch im Frühjahre, wahrscheinlich zwischen Oftern und Pfingsten, da zwang Henrich III. den Grasen, Frieden zu halten, sich ihm von Neuem zu unterwersen 6).

Dann wandte der Kaiser fich gegen Ungarn. Zwar hatte König Andreas mittlerweile wieder Gesandte geschickt und noch ein Mal einen Bertrag angeboten, aber wieder umsonst I. Der Kaiser erklärte die

2) Richt einmal mit feinem Bater burfte 3mad frei verfehren. Vita Meinwerei l. l.

3) Scheffer-Boichorft a. a. D.

4) Herim. Aug. Chron. a. 1052; Annal. Altah. a. 1052. Bgl. Lambert.

Hersfeld. Annal. a. 1053.

9) Alls ungefähr gleichzeitig mit ber biedfährigen Ofterhnobe Papft Leos IX. berichtet Herim. Aug. Chron. a. 1051: Per idem tempus imperator Lanthpertum comitem rebellare molientem ad decitionem compulit. In er Ibentificirung biefes Grafen L. mit Lautbert von Löven iolge ich ber herrschenden Ansicht eine die Richtigkeit berfelben direct erweisen zu können. S. auch Giesebrecht, Kaisergiet II, S. 479.

7) Herim. Aug. Chron. a. 1051: Sequenti autumno magno cum exercitu imperator pactum Andreae regis, ut per legatos offerebatur, accipere contemnens Pannonias petiit. Die spätere nationale Sage ber Ungarn weiß nichts von seicher Kriebsertigkeit des Andreas in seinen Begiehungen jum Kaiser-

<sup>1)</sup> Lambert, De institutione Hersfeld, SS. V, 140. 236. Scheffer-Boichorst, Annal. Patherbrunnenses, p. 69.

<sup>3)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, S. 148 ff. Bgl. hirsch, heinrich II, Bb. III, S. 26 und Bb I, S. 329, Rote 2, wo die Descendenz des älteren Lantbert erbretet und bem füngeren die richtige Stellung barin angewiesen ift. hauptgenguig in der Jusat des Anselmus von Gemblong zu Sigebert. Chron. a. 1038, SS. VI, 358.

Borichlage, welche die Gefandten überbrachten, für unannehmbar, er mies fie gurud 1) und ruftete gum Rriege in umfaffender Beije. Satten Die porjährigen Beerfahrten gegen Ungarn einen ausgeprägt baierischen Charafter getragen, so sollte nun das Gesammtreich thatig werden. Wie aus den nächstgelegenen Berzogthumern Baiern, Karnthen, Bobmen und Bolen 2), fo murde nun auch aus der Mitte und dem Weften des Reiches streitbare Mannschaft aufgeboten und als der Kaiser im Hochsommer, Mitte August, den Feldzug eröffnete's), da verfügte er über eine bedeutende Macht. Er stand an der Spise eines Heeres, in bem sich nicht nur Cachsen, Franken und Schwaben, sondern auch Italiener (Lombarden) und Burgunder 4) mit den Haufen des halbflabischen Oftens zusammenfanden. In den Quellen, benen Dieje Ungaben entnommen find, feult ber Rame ber Lothringer und ichmer= lich ift das blog zufällig, auch fonft hat man Grund anzunehmen, daß aus ihrem Lande Riemand oder nur eine geringfügige, ber Beachtung unwerthe Schaar bem Raifer jugog.

Mit der Unterwerfung Cantberts von Lowen mar nämlich für bie Beruhigung bon Niederlothringen im Grunde doch nur wenig gewonnen, weil in der Politit des weftlichen Radbarn, des weit mach= tigeren Balduin bon Flandern eben damals eine Wendung eintrat, welche ihrer Natur nach von Neuem Kampf und Rrieg zwischen ibm und dem Raifer gur Folge haben mußte. Richt als ob der Braf in ber Cache des Bisthums Cambran ber faiferlichen Entichliegung wi= berftrebt, ber Ginjegung bes Bijchofs Lietbert Sinderniffe in den Weg gelegt hatte. Im Gegentheil, auf das Wirksamfte unterftutte er Lietbert gegen Johannes von Arras, den Usurpator der Burg und der Châtellainie von Cambrah. Ginen Bersuch des Johannes, die Bestehnung mit der Burg von dem Bischofe dadurch zu erzwingen, daß er fich auch der Stadt und des Stiftes bemachtigte und jo Lietbert Die Thore iperrte 5), vereitelte Graf Balduin, dem jener als Bafall untergeben war 6), durch blogen Machtspruch. Bahrend Johannes Stadt und Burg raumte, hielt der Bischof unter gräflichem Schutze feinen Einzug iu Cambray und ichlichtete ben Streit um Die Chatellainie ju Gunften desjenigen, ber ihm, wegen Bermandtichaft mit Balter, bem ermorbeten Caftellan, als rechtmäßiger Erbe ericbien. Dies mar Balters Neffe Sugo; ibn feste Lietbert in ber Burg ein; ba er aber noch im Anabenalter fand, fo übernahm ein alterer Ber-

reich. hier ift fein Auftreten von Anfang an friegerisch; mit Baiern, Böhmen und Polen fuhrt er Krieg und es gelingt ihm, alle feine Feinde ginepflichtig gu maden, brei Jahre lang. Dann eft erhebt ber Kaijer sid wiber ihn. So bie Sage bei Keza c. 6 ed. Endlicher, p. 114. \$3l. Chron. Budense p. 102 und Thurocz l. II, c. 42 ed. Schwandtner I, p. 108.

<sup>1)</sup> Herim. Chron. l. l. S. die vorige Anm. 2) Herim. Chron. l. l.

s) S. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Annal. Altah. a. 1051. <sup>8</sup>) Gesta Lietberti c. 5 u. 6.

<sup>6)</sup> Gesta c. 7. Bgl. c. 9, wonach Johannes Graf Balbuins ligius miles mar.

mandter, Anfellus Berr von Ribodimonte, die Bormundichaft und Die Stellvertretung im Umte 1). Gingen nun Raifer und Graf in Being auf bas Bisthum mit einander Sand in Sand, fo entzweiten fie fich um fo grundlicher auf bem Gebiete ber onnaftischen Intereffen und über die Territorialpolitit, welche der Graf bon Flandern neuerdings verfolgte. Den Unlag gab der Tod jenes hermann von Mons, ber durch feine Gemahlin Richeldis Graf im Bennegau mar und fich bei dem Aufruhr von 1047 mit Balduin verbundet hatte, mahrend die Brafin fich gur Bartei bes Raifers hielt 2). Ihrer Che entiprogen gwei Rinder, ein Sohn namens Roger, bon dem fvater die Sage ging, er ware schwächlich gewesen und eine Tochter, beide noch jung und unmündig, als der Bater zwischen 1048 und 1050 ftarb. Richeldis herrichte jest allein über Mons und im henneggu und wohl nicht nur traft eigenen Rechtes, fondern auch als Bormunderin ihrer Rinder 3), aber febr bald vermählte fie fich wieder und zwar mit Balduins gleichnamigen Sohne, mit dem jungeren Balduin, Der fpater Bubenannt murde der von Mons, auch der Gute. Seit dem Fruhjahr 1045 mar er Bafall des Raifers und trug, wie oben nachzuweisen persucht murde 4), die Markaraficaft Antwerpen zu Leben. Die Berbindung mit Richeldis ichloß er zu Anfang Diefes Jahres und vielleicht nicht ohne, daß fie von firchlicher Seite wegen zu naber Bermandtichaft der Chegatten als uncanonisch angefochten wurde 5). Aber der

2) Anselm. Gesta episcopor. Leod. c. 59, SS. VII, 224. S. oben S. 6 und S. 23. In ben Annal. Elnon. maior. a. 1051 wird die Grafin nicht

<sup>1)</sup> Gesta Lietberti c. 8. Bgl. c. 14: Ansellus constitutus custos eius et tutor, und Sigeberti Auctar. Aquicinense a. 1079, SS. VI. 393 über Ansellus de Ribodimonte als Gigenthumer ber Infel Andin bei Douan, mo damals (1079) das Kloster S. Salvator gestiftet wurde. Die Identität biefes Ansellus mit dem Bormunde Hugos wird sich nicht firicte beweisen lassen, sie ist aber sehr wahrscheinlich und wird auch von Bethmann, dem Editor der Gesta, als Thatface angenommen.

Richildis sondern Judita genannt. S. die solgende S., Anm. 1.

9. lteber diese Kamilien- und Successionsverhältnisse unterrichtet am besten Gislebert, Chron. Inanoniense, SS. XXI, 490, 491. Bgl. Boigtel-Cohn, Stammtafeln, Tasel 224. Der Name des Sohnes muß freilich anderweitig etmittelt werben, burch Combinirung Gisleberts mit ber Localtradition von Chalons, die einen Bifchof Roger tennt, ber aus bem Bennegan ftammte, ein Sohn hermanns und ber Richelbis war. Nach einer Grabinschrift aus bem Jahre 1553, Gallia Christiana IX, 874 gilt dies von Bischof Roger II., aber schon bessen Sebenzzeit 1043-1062 (1065?) spricht bagegen, es kann nur Roger III. 1066—1093 gemeint sein und darnach ist auch Arndts Aumertung SS. XXI, p. 491, not. 5 zu berichtigen.

9. Bd. I, ©. 227.

<sup>5)</sup> Die Einzelheiten bes Borganges find freilich unsicher. Denn einzige Quelle ift eine Erzählung ber Flandria Generosa c. 12, SS. IX, 320 und biefe, obicon fie fdwerlich pure erdichtet ift, leibet boch an innerer Unwahrscheinlichteit, gengt iberdies von Untunde ber Berbattniffe. Einen Bifchof Ingelbertus, ber bier ben Shefreit führt, hat es in Cambran und Arras nie gegeben. In aber Ingelbert nur eine Berbrehung von Lietbert, fo leuchtet ein, daß ein Berfahren, wie es ibm bier jugeschrieben wirb, Egcommunicirung Balbuins und ber Richelbis mit feinen fonft befannten freundschaftlichen Begiebungen gum flanbrifden gürftenbaufe nicht in Gintlang ju bringen ift. Und ba in ben Quellen von Cambray eines

ältere Graf Balduin billigte die She, das steht sest, und unterstützte seinen Sohn, als dieser es unternahm, sich nun auch den Hennegau selbst zu unterwersen. Roch im Laufe des Sommers rückten die Grasen don Flandern mit Heeresmacht ein und besetzten das seste Wons. d. d. dannt wird der letzten Grasen, während für die Rechte des jungen Roger im Lande anscheinend Riemand eintrat. Richt einmal die Mutter nahm sich seiner an; willig ging Richeldis auf die Herrschaftspläne ihres zweiten Gemahles ein und als sie diesem später zwei Sohne gebar, Urnulf und Balduin, da wurde Roger zu Gunsten dieses slandrischen Rachwuchses überhaupt beseitigt. D. Er mußte Geistlicher werden und wie zur Entschädigung für das vöterliche Erbe das französische Bisthum Chalons annehmen. Dem Kaiser kam die Eigenmächtigkeit, womit die flandrischen Grasen im Hennegau vorgegangen waren, außerordertlich ungelegen. Er konnte und wollte diese neue Rebellion? — denn das war die grässische Politik in seinen Augen — nicht ungeahndet hingehen lassen. Aber andererseits wollte er ebenso wenig die Rüstungen zum Kriege mit Ungarn unterbrechen, diesen selbst unterlassen. Bon Rürnberg, wo er am 31. Juli eine Landschentung

jotchen Chehandels nicht einmal andentungsweise Erwähnung geichieht, so habe ich von der Erzählung der Flandria Generosa nur mit starten Borbehatten Gebrauch gemacht. Der Schlügslichnitt rechtiertigt des Migtrauen, er lautet: sed a domno papa Leone nono, eiusdem Richeldis avunculo, hanc meruerunt indulgentiam, ut in coniugio quidem sed absque carnali commixtione manerent.

¹) Annal. Elnon. maior. a. 1051 (nach einer Notiz über ben ungarischen gebzig des Kaisers): Balduinus interim iunior, Adele filius, consensus patris accepta Judita uxore, castellum Mons obtinuit post pasca. Nam eo anno in Kalendis Aprilis pasca domini fuit. Das ist nicht genan: Ostern siel auf den 31. März, also pridie Kal. April. Auch das "interim" ist incorrect. Aus den Annal. Altah. a. 1051 (f. unten erziete sich, daß des sienderischen Usurpationen dem ungarischen Zeldzuge voraußgingen. Einen kurzen Bericht über iene entsielten and die verlorenen Litticher Annalen, Annal. Laudiens. a. 1051, Leod. (Fossens) a. 1051, SS. IV, 20; Sigebert Chron. a. 1051, SS. VI, 359; Annal. S. Jacobi Leod. a. 1051, SS. XVI, 638.

<sup>2)</sup> Gislebert. Chron. SS. XXI, 491.

<sup>3)</sup> S. oben S. 152, Anm. 3. Ale Quelle bient anger Gielebert a. a. D. Flandria Generosa c. 12, SS. IX, 300.

<sup>4)</sup> Nicht uur bei beutschen und specifisch faiserlich gesiunten Autoren, wie Annal. Altah. a. 1051 und in den Litticher Annalen kommt diese Anichauung um Ausdruch, auch ein nur wenig jüngerer Geschichtschefer in Flanden theilt sie. Tomellus Historia Hasnon. monasterii c. s., Martene et Durand, Thesaur. anecdotor. III, 784: fortioribus annis, aetate cum tempore adolescente, Nerviorum comitatum, licet imperiali maiestate non Inostensa subintrans (sc. Balduinus VI). Uleber den Ausdruch Nerviorum comitatus in Sinne don Jennegau I., hitsch. peinrich II., Bd. I. S. 510, Aum. I. Rach Johann von Jennegau I., hitsch. peinrich II., Bd. I. S. 510, Aum. I. Rach Johann von Ihren, Chronicon S. Bertini c. 37, Martene et Durand III, p. 576 war es nicht allein die Amschieler war es die Bermäßtung Pathuins VI.: erfolgte für bed imperatore inconsulto. Eine ältere Quelle ist hierstir nicht nachzuweisen, lesten ungaachtet handelt es sich wahrscheinlich um mehr als eine bloße Comination des Chronisten.

154 1051.

an das Aloster Hersseld beurkundete 1), begab er sich an die Donau, um den Feldzug zu Schiff zu eröffnen. Unter diesen Umständen suchte er nach einem Auskunftsmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung der Flandrer und fand es darin, daß er Gotfried aus der Hatließ und seine Dienste wieder in Anspruch nahm. Heinrich gab den Befehl, ihm die Besitzungen, welche er früher vom Erzbischof von Erzbischof von Erzbischof von Erzbischof von das angegriffene Gebiet vertheidigen, insbesondere dem jüngeren Balduin die Spitze bieten.

Diese Berfügungen traf der Kaiser in Passau, wo er am 15. August das Fest der himmelsahrt Mariä seierte 2) und am 16. dem baierischen Kloster Metten ein Marktprivileg ertheilte 3). Dann eilte er weiter, der Grenze zu, und der Krieg begann. In zwei Hausen getheilt, rücken die Deutschen gegen Ungarn vor. Die kleinere Abtheilung unter Bischof Gebehard von Regensburg, Herzog Welfs von Kärnthen und Herzog Bretislav von Böhmen erhielt vom Kaiser dem Auftrag, das Land im Norden der Donau zu verwüssen. Diese Kürsten überschritten den Strom und zogen am linken Ufer weiter 4).

<sup>1)</sup> Wend, heffische Laubesgesch. Bb. III, Urfundenbuch S. 56 (B. 1621; St. 2410). Die Schenfung, welche auf Bitten des Abtes Meginher ersolgte, hatte einen Beinberg in Ober-Ingelheim jum Gegenstande. Ueber den muthmaßlichen Zusammenhang bieses Diploms mit einer älteren Mainzer Urfunde 1047 Juni 30 handelt Kider. Beiträge zur Urfundenscher I. S. 74.

hanbelt Kider, Beiträge jur Urfunbenlebre I, ©. 74.

2) Annal. Altah. a. 1051: Imperator vero ita disposuit iter suum. ut navigio descendens per Danubium adsumptionem deiparae virginis celebraret Bathavorum urbe. Illic Godefrido duci praememorato beneficiam suum quod habuit ab episcopo Coloniensi reddi iussit et eum contra Balduinum iuniorem nuper rebellantem provinciae esse defensorem rogavit.

<sup>&</sup>quot;) Als Martitage bestimmte ber Kaifer brei Tage ju Pfingsten und ben S. Michaelistag. Mon. Boica XI, 440 (B. 1622; St. 2411).

4) Herim. Aug. Chron. a. 1051. hier finbet man überhaupt bie werth-

Das Sauptheer führte R. Beinrich felbft; bon ben Schiffen, Die gurudblieben, mit fo pielen Lebensmitteln perieben als Pferbe porbanden waren um fie gu transportiren 1), follte es füdlich von der Donau und amar immer in der Rahe des Stroms vorruden. Aber diefe Richtung konnte nicht innegehalten werden. Massenhafte Regengusse, wie sie in diesem Sommer mehrsach, 3. B. in Niedersothringen vorgekommen waren 2), hatten auch hier stattgefunden 3); das Uferland und die Flugthäler des Grenggebietes maren weit und breit überichmemmt und in Folge bessen fab der Kaifer sich genothigt, einen bedeutenden Umweg zu machen 4). Er marschirte durch Karnthen und rudte in Ungarn ein, ungefähr an berfelben Stelle, wo er es früher ichon zwei Mal, in den Feldzügen von 1043 und 1044, angegriffen hatte 5). Der Feind beobachtete die Tattit, eine Reldichlacht zu vermeiden, er wich überall gurud, nur fleinere Banden beläftigten Das beutiche Deer ohne es aufzuhalten 6). Weite Streden bes sudwestlichen Ungarn siefen in die Gewalt des Kaifers. Aber je weiter er vordrang, um fo schwieriger wurde die Kriegführung. Das passirte Gebiet, wegen zahlreicher und großer Sumpfe von Natur unwirthlich, verwandelte fich in diefem Kampfe vollends jur Ginode. Das bebaute Land murde

Aber bie Reihenfolge ift vertehrt: bie Belagerung von Pregburg, welche in Babrbeit erft ben zweiten Act bildet, macht ben Anfang und Die Invafion, von ber wir hier jum Jahre 1051 berichten, wird erft in zweiter Stelle erzählt als Fort-letzung des Belagerungsfrieges. Auch ift der Anachronismus in Betreff des Bermablungsprojectes beibehalten, die fagenhafte Entftellung des wirklichen Sachverbaltes ift überhaupt nur um einen Grad geringer als bei Keza. Kurze Notizen über den ungarischen Feldzug von 1051 find enthalten in den Annal. El-nonenses maior. a. 1051, SS. V. 13 und Annal. Poson. a. 1051, SS. XIX, 572 (Wattenbach, Bemerkungen zu einiger. Desterreich. Geschichtsquellen, S. 10).

1) devecto e navibus, quantum in equis poterat, sumptu. Herim, Aug.

<sup>2</sup>) Annales Laubienses a. 1051, SS. IV, 20: Annus totus pluvialis. 3) Annal. Altah. a. 1051: Totum namque aestivum tempus pluviis abundans inmanes fecit prorumpere aquas. Qua de re plures tam ho-

minum quam equorum summersi sunt.

4) Herim, Chron. l. l.: imperator . . . . longo propter fluviorum illuvionem circuitu per Carentani fines transiens. Annal. Altah. a. 1051: Ipse vero cum ad Ungariam usque pervenisset et iter illo ingrediendi interclusum fuisset, habito consilio longam circuitionem peregit et absque navibus et plaustris solo equestri itinere regionem intravit. Rein 3meifel, baß bie Marichroute burch Rarnthen bem Raifer von ungunftigen Berbaltniffen aufgebrungen murbe, baß fie nicht auf freier Babl berubte, nicht urfprünglich im Plane lag, wie es Bilbinger, Defterreich. Gefc. I, G. 439 barftellt. Schon Mennbt, Beitrage G. 41, 42 miberlegte ibn. Bal. Giefebrecht, Raifergeit II, 480.

5) 3d foliege es aus bem Umftande, daß wie in ben beiben fruberen Felbgligen (f. Br. 1, S. 179, 207) so auch in bem biedführigen bas Gebiet ber Meveze jum Kriegssichaublate geborte. S. unten. Nach ber ungarischen Nationalige bem Chroniften von 1358 (Chron. Budense p. 108, Thurocz I. I. c. 43) überschritt ber Kaiser bie Grenze im Quellgebiete ber Flüsse Sasa (Zala) und Kerta (Zelica), asso einige Meilen weiter fildlich als ich auf Grund ber wichtigsten beutschen Quelle annehme.

6) Hac et illac Ungarico exercitu latrocinantium more fugitante. Herim. Aug. Chron. 1. 1. Sed cum hostis palam luce occurrere non auderet. Annal. Altah. a. 1051.

156 1051.

bon Riemand geschont; die Ungarn fingen an die Ernte planmäßig au vernichten, bamit fie nicht dem Reinde zu Rute fame 1), und Die Deutschen thaten baffelbe aus Weindschaft gegen die Ungarn, fie ichon= ten nur die Rirchen 2), übrigens mutheten fie mit Feuer und Schwert, fie lebten nur bon ihren eigenen Vorrathen 3). Aber mahrend Diefe gur Reige gingen, mar ber Raifer bon bem nachften Biele, welches fein anderes fein tonnte, als das feindliche Beer jum Stehen ju bringen und zu schlagen, noch weit entfernt. In Wahrheit lag Die Sache fo, daß er Gefahr lief, das eigene Beer zu verlieren, wenn ber icon ausbrechende Mangel an Lebensmitteln noch gunahm, in Sungersnoth ausartete. Schon litt ber Raifer felbft Mangel und wie durftig fonft die Berpflegung beschaffen mar, das veranschaulicht der Biograph bes Bifchofs Benno bon Osnabrud, wenn er auf Grund bon Boltsfagen ober Boltsliedern ergablt 4), daß Bischof Azelin von Sildesbeim und beffen Befolge in diefem Feldjuge Bungers geftorben maren, hatte nicht Benno, damals Scholafter von Sildesheim, mit unglaublicher Beichidlichkeit und vieler Mube allen Sinderniffen jum Erot Das Roth-

Tunc rex Andreas semine Fructus villas et omnia combussit Expensa, ut a nemine Haberi possint cunctaque concussit

Und in dem Chron. Wirzeburg. a. 1051, SS. VI, 31 (Ekkehard. Chron. a. 1051, SS. VI, 196) wird mit noch flätteren Ausdricken Achiliches erzölft; aber wenn Meyndt Beiträge S. 44 darin originale Tradition ju crennen glaubt, so vermag ich ihm nicht beizustimmen, die Onelle ist auch hier Hermann von Reichenau, beziedungsweise bessen daratterschische Seindung: latroeinantium more. Der so. Auchstelle der K. Belas Notar, Gesta Hungaror. e. 15 ed. Andlicher., p. 18 bringt über das Territorium Ketespatat (Ketelpotaca) an dem Zusammensus ber Donau und Wag eine merkwürdige Notiz, welche mit der ungarischen Nationalsage in Zusammensung seht: von Wing Andreas erworken, soll es seiner Gemahlin, einer Tochter des Derzogs der Ruthenen, als Zuslandsvort gedient haben, timedat adventum imperatoris Theotonicorum, ut ne ulturus sanguivem Petri regis Hungariam intraret, ut in sequentibus dieetur. Aber diese Absicht hat der Autor meht ausgessischt. Die Erzählung bricht ab mit König Setehban und bessen VVII, S. harvasli, leber die Gesta Hungarorum des Anonymus Belae regis notarius, Forsch. deutsche Geschal Hungarorum des Anonymus Belae regis notarius, Forsch.

3) Herim. Chron. a. 1051: omnia circumquaque, quo ad sumptus militi

suppetebant, vasta reddidit (imperator).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Vita Bennonis Osnabrug. c. 6, SS. XII, 63 (f. unten Ammert. 4) wird exțălit: Cum enim hostes tanta tamque forti multitudine metuentes congredi redus desperatis terga dedissent, tanto studio et arte vincendi demoliti sunt totius alimenta terrae foveis occultando videlicet aut ignibus iniciendo et fluviis committendo vel in fuga secum ablata portando, ut inaestimabili et miserrimo famis periculo totus omnino laboraret exercitus. Genan dassels Bersahren wird dem König Undreas in der nationalen Sage zugeschrieben, 3. B. Fragm. Chron. rithmitici, Engel p. 45:

<sup>2)</sup> Annal. Altah. a. 1051.

e 4) Norbert felbst bezeichnet als seine Duellen populares adhuc notae fabulae et cantilenae vulgares. Vita Bennonis c. 6, SS. XII, 63, wo der Header geber die Jahreszahl 1052 angemertt bat. Das ist unrichtig: s. Giefebrecht, Kaiserzeit II, S. 481 und 664 und L. Thoen, Benno II., S. 40.

wendigfte ftets herbeigeschafft. Unter Diesen Umftanden entschlog ber Kaifer sich zum Rudzuge ohne ben Feind zur Schlacht gezwungen, ohne ihn auch nur in der Nahe gegehen zu haben 1). Run anderten auch die Ungarn ihre Kampfweise und machten große Unftrengungen, das deutsche Beer im Mariche aufzuhalten, ihm die Rudzugelinien abzuschneiben. In der That gelang es ihnen, einen Borsprung zu ge-winnen und eine Anzahl von Furten zu besetzen, ehe die Deutschen fie überichritten hatten. Fast um jedes Flugufer mußte gefämpft, bei jedem Treffen nach zwei Seiten zugleich gefochten werden, mit der Borbut gegen feindliche Baufen, Die jener den Weg versperrten, mit der Rachhut gegen andrangende Berfolger. Indeffen, wie febr fich bie Gefahren und Schwierigkeiten Diefes Rudzuges von Tag ju Tag fteigerten, bas taiferliche Geer überwand fie durch Mannszucht und Tapferfeit 2). Schon maren mehrere Flugubergange bem Beinde im Sturm entriffen, ba galt es einen ungewöhnlich feften Brudentopf gu nehmen, den die Ungarn an der Repcze errichtet hatten und für un= einnehmbar hielten. Aber eine deutsche Beeregabtheilung, in der fehr verschiedenartige Elemente, jachfifche, burgundische, polnische Berittene vereinigt waren, erzwang fich ben Uebergang, eroberte nach ichwerem Rampfe die feindliche Stellung und machte die Befagung gum großen Theil nieder. Der Reft ergriff die Flucht, mahrend die Daffe bes taijerlichen Beeres ungehindert weiter jog. Nur ein Theil der Rach= but fiel den Ungarn in die Bande, weil die Sieger das eroberte Werk ju fruh gerftort hatten: als es niedergebrannt murde, befand fich noch beutiche Mannichaft auf dem linken Ufer des Fluffes und die war nun verloren 3). Bald nach diefen harten Rampfen ftand der Raifer wieder auf deutschem Gebiete, mabrend bas Nordheer ichon fruher qu= rudgekehrt mar. Es hatte feinen 3med erreicht, hafte in dem nord= westlichen Ungarn eine arge Berwüstung angerichtet ohne auf Wider-stand zu stoßen 4). Aber wie wenig fiel am Ende der Erfolg dieser

<sup>1)</sup> Gine Angabe über ben Endpuntt ber faiferlichen Expedition bat fich nur in ber ungarischen Nationalfage erhalten. Rega nennt ihn Bodoct; im Chron. rithmicum heißt er Bedouch montana, bei bem Chronisten von 1358, beiehungsweise bei Thurocz Bodohath (Bodohot) und im Chron. Budense Bolouch, mas ber Berausgeber mit bem mobernen Badatson im Comitat von Bala ibentificirt.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1051: Sed cum laboranti iam penuria et fame exercitui Ungarii iam reditum pararent intercludere obpositisque per ripas fluminum praemunitas vadosasque paludes copiis suis, omnes se vel ad deditionem cogere vel inedia minitarentur extinguere, milites interriti hostes per fluvios obsistentes incunctanter transvadantes fugant.

<sup>3)</sup> Herim. Chron. l. l.

<sup>1)</sup> Ibidem: illisque, quos ultra Danubium transmiserat, rebus prospere restis sam dudum reversis. Biblinger a. a. D. construirt einen Kriegsplan, bemzusolge ber Kaiser bis Stubsweißenburg vordringen und sich dert mit der korrarmee vereinigen wollte, also ein combinirter Angriss, wie er bei der Unters terfung Bohmens im Jahre 1041 fo erfolgreich ausgeführt worben mar. Aber tiefe Unnahme verträgt fich nicht mit bem Berichte Bermanns, aus bem beutlich tervorgeht, bag bas Rorbheer ben Feind nur beschäftigen und beunruhigen follte,

Rebenerpedition ins Gewicht, da die Sauptunternehmung einen burch-

aus ungunftigen Berlauf genommen hatte.

Das Gesammtresultat Dieses Reldzuges unterschied fich taum von einer Niederlage 1): trot außerordentlicher Unftrengungen und großer Opfer war der Raifer feiner Absicht, Ungarn wieder zu unterwerfen. um feinen Schritt naber gefommen und wenn er fie nicht überhaupt aufgeben wollte, so mußte er den Rrieg noch einmal von borne anfangen. Davor ift er benn auch, wie wir feben werden, nicht gurudaeschreckt, mabrend R. Andreas, vorsichtig wie er war, gleich nach beendigtem Feldzuge Frieden zu ichließen fuchte. Mit dem Martgrafen Abalbert von Defterreich, feinem unmittelbaren Rachbarn, trat er in Unterhandlung und bewog ihn in der That zu einem Abkommen 2). Aber Diefes mar und blieb nur ein Separatvertrag bes Fürsten mit dem Konige; ber Raifer blieb ihm fern, obgleich feine Begiehungen gu Abalbert fortwährend die beften maren.

Ghe er in das Innere des Reiches zurudkehrte, verweilte er in ber Reumark von Defterreich, namentlich in ber viel umtämpften Grenzfeste Bainburg und forgte in Urtunden, Die bom 25. October

1) So urtheilte schon ber Altaicher Annali, Annal. Altah. a. 1051: Ad Ungros expeditio facta incommoda ac satis laboriosa.

bamit ber Raifer im Gilben ber Donau leichteres Spiel batte. Rur unter biefer Boraussetzung hat bas rebus prospere gestis überhaupt einen Ginn. Ferner bie ungarifde Rationalfage mit ber Ergablung von einem Bifchof Gebhard, ber bie Donau entlang bis Raab jog und von bort bei bem Raifer anfragte, wo er ibn erwarten follte, fie enthält allerdings einige Momente, welche ber von Bubinger aufgestellten Spothese gunftig find, aber für beweisträftig tann biefer Sagen= bericht nicht gelten, in der Saubtsache ift er unbistorisch, er trägt den Stempel ber Erdichtung und der Fabel bentlich an der Stirn. Die Summe der einschlägigen Erzählungen im Chron. rithmicum, im Chron. Budense und bei Thurve; besteht nämlich barin, bag Bifchof Gebhard fich von bem Raifer brieflich Berhaltungemaßregeln erbittet, bag ber Brief aber von einem Unbanger bes ungarifden Ronigs aufgefangen und von Andreas betrügerifder Beife beantwortet migtigen aus Eriger in der er ber Kaifer und giebt dem Bischof den Besehl zum Rückzuge, worauf Gebhard Ungarn in der That schleunig verlägt. Der Chronist von 1358 theilt das Trugwert sogar dem Kortlaute nach mit, mahrend der Reimdronift (Beinrich von Mügeln) fich mit einem Auszuge begnugt und über ben fluchtartigen Ruding bes Bifchofe feweigt. Bemerkenswerth ift außerbem, baß bei Rega ein Seitenftud ju ber fpateren Fabel von Bifchof Webbard noch nicht vorfommt. Gie scheint bemnach erft in ber Zeit zwischen Regas Gesta und ber Reimdronit, etwa ju Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts entftanden gu fein. In bem Chron. Budense p. 107 lautet ber fingirte Brief bes Raifer: Noveris, optime Guebarth episcope, quod magna et ardua negocia nostri imperii nos ab Hungaria in Teutoniam redire compellunt. Nam inimici nostri imperium nostrum hostiliter occuparunt. Ergo age, festina et destructis navibus, quam citius poteris, nobis Ratisponae occurras. Nec enim tibi tutum est in Hungaria commorari. Bgl. Thurocz, l. II, c. 43, ben Bübinger S. 438 citirt, aber ohne auf bie Cache fritifch einzugeben.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1051: Andreas rex a nostro marchione Adalberto pacem postulatum mittit eamque vicissim tribuit. Gieschrecht, Kaisergeit II, S. 481 versieht barunter, bag Anbreas und Abalbert einen Baffenftillftanb foloffen. Diefe Benbung fceint mir gu pracis gu fein, fie befagt mebr, ale ber Chronift in vielleicht abfichtlicher Unbestimmtheit ausbriidt.

und aus hainburg felbst batirt find, für eine reichere Ausstattung bes bortigen Stiftes pon S. Marien. Es erwarb je bie gehnte Sufe und ben Fruchtzehnten innerhalb ber Neumart; ferner bon den Gintunf= ten aus der Stadt Bainburg den dritten Theil 1) und mit dem Land= aute Sighartifirchen 2) Grundbesit in demjenigen Theile des großen Baues Ofterriche, in dem Adalbert Die Grafichaft hatte. Der Raifer begab fich hierauf nach Regensburg und gemährte in einer Urfunde pom 12. Ropember 3) bem Martarafen felbit eine abnliche Gunft als Unertennung für hingebende Dienfte, er beschentte ihn und feine Bemahlin Fromila mit dreißig Sufen um Grafenberg und erweiterte ba= mit die markgräflichen Besitzungen im Rorden des Mannhardsmaldes bedeutend 4). Auch einem geiftlichen Fürften, der den Feldzug mitge= macht hatte, bem Bifchof Azelin von Sildesheim, murde in Regensburg eine Auszeichnung zu Theil, Die nicht eben baufig war und fich auch wie eine Belohnung ausnimmt. Der Raifer überließ bem Bochftifte ju Sildesheim eine Grafichaft über mehrere oftfachfifche Baue und Rirchiviele zu dauernder Berrichaft als Gigenthum, wie die Formel der betreffenden Urtunde lautet 5), mahrend die bisherigen Berren, Graf Brun bon Braunschweig und deffen mit dem Raiferhause fo nabe verwandte Rachkommenichaft 6) nur wenig mehr als Rugnieger

¹) Mon. Boica XXIXª, p. 103 ff. (St. 2415). In dem Driginal ift zunächst er generellen Drisbeşeichnung in pago Osterriche in comitatu. Raum frei gelassien site von Aumen des betressenden Grasen oder Martgaasen; eine derartige Eintragung ist aber später nicht ersolgt und deshalb für Vermuthungen Spielraum Bibinger I, S., 478 Ann. 2 will die Liede mit Abalberts Namen aussillen; indessen ist nicht ersigktlich, wie die Kauzsei dazu gesonmen sein sollte, gerade bei diesem ihr so wohl bekannten Fürslen die Eintragung zu unterlassen, zumal da das zweite völlig gleichzeitige Diplom sir Hainburg Abalberts Namen in analogem Zusammenhange wirklich ausweit, Mon. Boica XXIXª, p. 106. Thansing, Forsch, 3. d. Gesch. IV, 364, 368 hat denn auch Bibingers Vermuthung mit Recht ausgegeben und katt dessen zur Erklärung der Alde angenommen, daß Martgraf Siegssich der als Inhaber der Neumark sir das Jahr 1045 urtunolich bezeugt ist si. Bet. I, S. 235), kurz zuwor, vielleicht in den Kämpsen um Hainburg endete, mit anderen Worten, daß ein Martgraf in der Reumark damals nicht existirte. Dem hat auch Mehndt, Beiträge S. 51 zugestimmt.

<sup>2)</sup> Mon. Boica XXIX&, p. 105 ff. (B. 1623; St. 2414). Ueber bie Lage biefer Besitzung an der Oftgrenze von Abalberts Mart vgl. Thausting, Forsch. V.

S. 363.

3) Hormayr, Geschichte von Wien, Abtheil. I, Urfunde Nr. 1 (B. 1624; St. 2416).

<sup>4)</sup> v. Meiller, Regesten S. 199; Bübinger I, S. 479; Thaufing Forsch. IV,

b) Comitatum, quem Brun einsque filius, scilicet noster frater Liutolfus nec non et eins filius Echbreht comites ex imperiali auctoritate in beneficium habuerunt, in pagis Nortduringen, Darlingen. Valen situm ex nostra imperiali auctoritate cum omni utilitate, quae ullo modo provenire potest, in proprium dedimus atque tradidimus (sc. Acelino Hiltesheimensis ecclesiae praesuli). Linget, Die ältere Diöcefe hilbesbeim S. 364 (B. 1625; St. 2417). Bie in St. 2416, so wird auch bier der Fürprache der Kaiferin gedacht, mährend für St. 2414 und 2415 eine Intervenienziormel nicht beliebt burde.

<sup>6)</sup> S. die vorige Anmerk. Ueber Liudolf als Bruder Heinrichs III. vgl. Bb. I, S. 43.

160 . 1051.

gewesen waren: ihnen hatte die jest bischöfliche Graficaft nur ju

Benificium gehört.

Uebrigens waren R. Andreas von Ungarn und Martaraf Abal= bert von Defterreich nicht die einzigen Machthaber, welche fich um die Wiederherstellung des Friedens bemühten. Auch Bapft Leo IX. bot gu demfelben Zwede feinen Ginfluß auf und gewann wenigstens für fich felbst friedliche und freundschaftliche Beziehungen zu Ungarn. Bon der Unwesenheit eines hoben ungarischen Bralaten in der Umgebung bes Papites, bon der Gefandtichaftereife des Erzbischofs Georg pon Rolocia war icon die Rede 1). Undererseits verlautet von einer Gefandticaft. welche Abt Sugo von Clund im Auftrage des Bapftes zur Dieder= berftellung des Friedens nach Ungarn übernahm. Sugos Biograph Sildebert 2) rühmt wie die Aufnahme, die jener bei dem Konige fand, fo Die Klugheit und Gewandtheit, womit der papftliche Gefandte fich feiner Auftrage entledigte 3), und in diefen Bufammenhang gehört benn auch mahrscheinlich, mas Wibert von Toul, der Biograph Leos, über beffen Einwirkungen auf Ungarn berichtet 4), nämlich daß ber Papit burch wiederholte Gefandtichaften ben Berfuch machte, die ungarijden Mag= naten jur Unterwürfigfeit, insbesondere jur Zahlung von Tribut ju bewegen und baß jene fich bedingungsweise, gegen Bemahrung bon Amnestie (Indulgeng), dazu bereit erflärten.

<sup>1)</sup> S. oben S. 134.

<sup>2)</sup> Vita Hugonis ed. Bibl. Cluniac. p. 418.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alls Hugo vom Könige reich beschentt den Rückweg antrat, hatte er noch auf ungarischen Gebiete das Nitsgeschied von einem ränberischen Großen des Landes, a quodam tyranno regionis illius, gefangen genommen und ausgeptlindert zu werden und nur dem besonderen Schutzgatrone von Cluny, dem Beistande des helitzen Majolus, glaubte er seine Nettung zu verdanten. Die Zeit von Hugos Gesandtschaftsreise, welche zu dieser legendarisch ausgeschmidten Erzählung Stoff und Anlaß gegeben hat, bestimmt Giesebrecht, Kaiserzeit II, 480 richtig auf nach Oftern 1051. Bgl. R Lehmann, Hugo I, S. 98, 99; Meyndt, Beiträge, S. 37. Ber wenn diese Forische das Ereigniß noch genauer datren, es zwischen Diern und den Derbsischung des Kaisers einreihen, so vermag ich einen zwingenden Grund nicht zu erkennen; weder Ditdeberts Erzählung noch er Bericht Wisberts, den wir domit zu combiniere daben, nötzigen wie biese Prücktung; mit ihnen berträgt sich auch ein späterer Termin, die Zeit zwischen dem biessädrigen Feldzuge und dem Wiederausbruch des Krieges im solgenden Sabre.

<sup>&#</sup>x27;) Vita Leonis I. II, c. 8 ed. Watterich I, p. 160: Non modieus quoque ei inerat fervor in augenda republica. Ideirco Hungariae principes a Romano nuper imperio dissidentes multiplicibus legatis adierat. ne detrectarent solita subiectione imperatori prisca persolvere tributa, quod et consenserunt, si praeteritorum commissorum eis concederetur indulgentia. In Folge bessen — sährt Wibert jort — begab ber Papst sich zum britten Mate nach Deutschland und deutschland ind deutschland ind deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in deutschland in

Ueberhaupt machte die papftliche Politik zu der Zeit, wo der Raifer pornehmlich von den neuen Kämpfen mit Ungarn in Anspruch genommen murde, große Fortidritte in weltlicher Richtung. Bahrend papitliche Gefandte an der Oftgrenze des Raiferreiches für den Frieden thatig waren, berfolgte Papit Leo selbst im Suden, in Unter-Italien bie früher geschilderten Machtbestrebungen energisch weiter, um an ihnen auch bann noch festzuhalten, als er bei weiterem Borgeben auf Sinderniffe fließ, die er nur mit Baffengewalt, nur durch Rampf und Krieg glaubte übermältigen zu fonnen.

Seit feiner Rudtehr nach Rom widmete fich ber Babit gunachft in berfommlicher Beife ber allgemeinen Rirchenregierung. Oftern 1) hielt er in Rom wieder eine Spnode, im Laufe von drei Sahren das dritte Concil der Art, und vollzog darauf unter anderem einen Act der Kirchengucht, der von Rechtsmegen vielleicht ichon früher hatte erfolgen follen. Er ercommunicirte ben Bifchof Gregor bon Bercelli wegen Ungucht mit einer Wittme, welche mit einem Obeime bes Bischofs verlobt mar, und megen Meineides. Der Angeklagte mar nicht zugegen, er mar, wie hermann von Reichenau erzählt 2), von dem ihm drohenden Brocesse nicht einmal unterrichtet, aber dieser Umftand bampfte ben Gifer des Papftes fo wenig wie ber andere, dag er im porigen Sabre mahrend der Snnode von Bercelli mit Gregor vertraulich bertehrt und beffen Gaftfreundschaft genoffen hatte 3). Uebrigens beharrte Bapft Leo nicht lange auf feiner Senteng; als Gregor bald barauf nach Rom tam und Genugthuung zu leiften beriprach. löste ihn jener vom Banne 4) und so firchlich wiederhergestellt hat Bifchof Gregor fich auch in der Gunft des Raifers behauptet 5).

Rach ober neben Diefer Disciplinarjache beichäftigte der Papft bas romiide Concil bornehmlich mit ber icon öfters erörterten Streitfrage über die Gultigfeit der von Simoniften ertheilten Beihen und wiederum ftellte fich beraus, bag es unmöglich mar, eine Ginigung zu erzielen. Gin Beidluß, ber allen Zweifeln und aller Unficherheit ein Ende ge= macht hatte, murbe auch diefes Dal nicht gefaßt, der Bapft felbft zeigte fich unentschieden und rathlos, er beschränkte fich barauf, die Bijcofe zu einem gemeinsamen Gebet um Erleuchtung aufzufordern 6). Bu den Unwesenden gehörte mahricheinlich Betrus Damiani, der Brior

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die öfferliche Meffe celebrirte er in S. Sorenzo (apud sanctum Laurentium), wie Wibert berichtet, Vita l. II, c. 8, Watterich I, p. 159, um ein Miratel, heilung einer Beseißenen, anzubringen.
<sup>2)</sup> Post pascha item domnus Leo papa synodum Romae collegit, ubi

inter alia Gregorium Vercellensem episcopum propter adulterium cum vidua quadam avunculi sui sponsa admissum et periuria perpetrata, absentem et nescientem excommunicavit. Herim. Aug. Chron. a. 1051.

<sup>3)</sup> S. oben S. 132.

Herim. Aug. Chron. l. l.

<sup>9</sup> S. unten jum Jahre 1954.
9 Petrus Damiani, Op. VI (Liber Gratissimus) praef. ed. Caietani III, p. 42. geschrieben im Jahre 1952. Bgl. Hergenröther, Die Reordinationen, Desterreig. Bierteljahrsschrift I, S. 415; F. Rentirch, Das Leben bes Petrus Damiani G. 56, 57.

der Eremiten von Fonte=Avellana, und war er zugegen, so wird er, wie immer, großen Gifer für firchliche Reformen entwidelt haben. Damals richtete fein Unwille fich porzugemeife gegen rudfallige Monche. b. b. gegen folde, die fich felbit ihres Gelübdes entbanden, indem fie ihr Rlofter berliegen und wieder als Laien lebten. Falle ber Urt muffen zu jener Beit in Mittel = Italien, fpeciell in Der Romagna häufig borgekommen fein, jedenfalls fühlte Betrus fich gedrungen in Rom Beschwerde zu führen, er trug dem Bapfte feine Anliegen und Buniche por, ob privatim oder por versammeltem Concil, ift nicht mehr ersichtlich. Leo beauftragte bann in einem Erlag, ber leider nicht mehr borhanden zu fein scheint, den Bischof Gieler bon Ofimo, einen Freund des Betrus, gegen rudfällige Monche einzuschreiten, Widerspenftige mit dem Kirchenbanne zu ftrafen und Betrus ergangte den papftlichen Erlag bald in feiner Beife durch eine Schrift 2), mo= rin er jenem Bischofe seine Unsicht von der unbedingten, nur mit bem Tode erlöschenden Gultigkeit des Monchsgelubdes polemisch 3) ausein= anderfette.

Nach Schluß des Concils beschäftigte der Babit fich wieder ein= gebend mit den Berhältniffen von Unter-Italien; vornehmlich bewegte ihn jest die Frage nach der Berrichaft über Benevent, wo die Sachlage fich unterdeffen zu feinem Bortheile wesentlich verandert hatte. Die Macht des Fürsten Bandulf, der fich beharrlich weigerte, dem Babfte Obedieng zu leiften 4), mar durch die Beneventaner felbft gebrochen: gegen Ende des vorigen Jahres hatten fie fich emport und Bandulf nebst feinem Cohne Landulf und den fürftlichen Beamten verjagt 5); ju Unfang des gegenwärtigen Jahres (1051) begannen fie mit dem Bapfte birect zu unterhandeln. Er empfing eine Gefandt= Schaft, die ihn einlud, nach Benevent ju tommen und schidte bann feinerfeits zwei Legaten borthin, um fich zuvor huldigen zu laffen, ben Cardinalbischof Sumbert und Dominicus, den Vatriarchen von Grado 6).

<sup>2</sup>) Neufirch, S. 56.
<sup>2</sup>) Op. XVI ed. Caietami T. III, p. 180 ff. Das Bibmungsschreiben enthält die jur Zeithesimmung ersorberlichen Daten. Neufirch, S. 94.
<sup>3</sup>) Gegen einen Bischof Maurus, eine fingirte Persönlichteit. Ursprünglich

e) In ber Praienglifte bes vorjährigen Ofterconcils, Jaffe, Reg. 3209 (1050 Dlai 2) fleht fein Dame obenan. Manei XIX, col. 771. In ber begilglichen beneventanischen Quelle wird Dominicus als Patriard von Aquileja titulirt - f. Die folgende Mum. - eine daratteriftische Bermechfelung mit feinem

firchlichen Rivalen auf bem Festlande.

hatte Betrus fich ben Bifchof Guibo von Umana als Gegner gebacht, aber ein Gespräch mit ihm auf bem Concil hatte ihn von ber Meinung, bag Guibo ben Abfall von Donden begunftigte, gurudgebracht.

<sup>4)</sup> S. oben S. 128 u. 129. <sup>5</sup>) Annal. Beneventani a. 1051, SS. III, p. 179: Cui (Leoni IX) prefatus princeps obedire noluit; ideo Beneventani expulerunt eum ab urbe cum souldays suis. Eine entsprechende Nachricht findet fich auch in den bene-ventanischen Zusähen zum Chron. S. Benedieti, SS. III, 203, aber nicht im richtigen Zusammenthang, erst zum August 1051, wo doch der Kanft die Etabt bereits selbsi in Besty genommen hatte. Die Stelle santet: (Paldolfus) regnavit cum eo (Landolfo filio) usque dum venit domnus papa Leo in Beneventum, ann. 13. mense Augusti, indict. 4, anno domini 1051 et exsiliati sunt.

Die Beneventaner leifteten in der That den verlangten Gid der Treue; auch ftellten fie Beigeln, zwanzig bornehme und angesehene Manner ber Stadt; erft nachdem die beiden Legaten mit diefen Beigeln mabrend des Aprile in Rom eingetroffen waren 1), machte der Babit fic jelbft auf den Weg, um bon den neuen Bebieten Befit ju ergreifen. In feinem Gefolge befand fich unter anderen Erzbiichof Salinard bon Inon 2). Dienstbefliffen wie immer, mar er auch in Diejem Sabre nach Nom getommen 3), und ber Papft nahm feine Begleitung nach Unterichiedenen Bolfeiprachen ihn jum Unterhandler mit den Normannen besonders geeignet machte 4). Die Reise ging über Montecasino und Capua nach Benevent. Am 5. Juli 30g Papst Leo IX. ein 5) und übernahm die fürftliche Gewalt bor allem in der Abficht, um feine neuen Unterthanen von dem Drude der normannischen Invasion zu befreien 6), aber ohne die Macht und die Mittel, die dazu gehörten, um ein foldes Biel felbftandig ju erreichen. Deshalb bemuhte er fich fofort um fremde Sulfe und feste fich nicht nur mit dem immer noch machtigen Fürsten Waimar bon Salerno, fondern auch mit dem Grafen Drogo, dem Oberhaupte ber abulifden Rormannen, perfonlich in Berbindung. Beide erichienen in Benevent, an beide mandte fich ber Bapft mit ber Bitte um Bertheidigung der Stadt und auch bon Drogo erhielt er die Bufage, daß er ihm ju Billen fein, Benevent mit den Waffen in der Hand beschüten werde 7). Uber die Gesinnung Des Fürften mar in Diefem Falle nicht maggebend für das Berhalten feiner Landsleute in und um Benevent, welches der Bapft am 8. August

<sup>1)</sup> Annal. Beneventani a. 1051: Beneventani miserunt legationem domno Leoni papae ut veniret. Qui prius misit legatos suos, Dominicum scilicet patriarcam Aquileiensem et Humbertum episcopum cardinalem et accepto sacramento a populo ad fidelitatem domni papae, mense Aprili reversi sunt Romam cum 20 nobiles et boni homines in obsidatum.

<sup>2)</sup> Chron, S. Benigni Divion, SS, VII, 237,

<sup>9)</sup> Mit ihm Sugo, ber abgesetze Bischof von Langres. Da er Rene zeigte, ertheilte ber Papit ihm Absolution und fiellte ihn in seinem Bisthume wieder her. Chron. S. Benigni 1. 1. Also bieselbe milbe Praxis wie in dem Falle Gregors von Bercelli.

<sup>5)</sup> Annal. Beneventani a. 1051 in Berbindung mit Leo, Chron. Mon. Casin. l. II, c. 81, SS. VII, 684 und Chron. S. Benigni l. l., welches freilich in Betreff ber Reihenfolge ber besuchten Ortschaften geringere Autorität hat als ble auteren Cuellen. Eine zusammenkassenbe, aber mangespaft motivoite Darftellung ber gausen Umwälzung bei Amatus l. III. c. 17. ed. Champollion, p. Su. Jur Artit bieses und der nächstosgenden Capitel vgl. F. Hird, Forsch. VIII. E. 283.

9 3m Chron. S. Benigni l. l. fommt nur dieses idease Moment der unter-

italiiden Bolitit bes Parfies jum Ausbrud, wenn es heifit: Ideo namque predictus papa perrexit illas in partes, ut habitatores terrae illius, si posset, aliquo modo relevaret ab oppressione, qua nimium erant gravati a Normannis. Die fehr reale Grundlage bes Unternehmens, Die Erwerbung eines weltlichen Fürstenthums in Benevent, tennt ber Chronift nicht oder er will fie nicht tennen.

<sup>7)</sup> Amatus l. l.

164 1051.

wieder verlieft 1). Während er fich Waimar anichloft und in beffen Sauptstadt Salerno verweilte, vernahm er fort und fort Befdwerden über neue Ausschreitungen ber Normannen 2) und zugleich ereilte ihn aus Abulien eine andere Schredenstunde, Die Rachricht von Drogos plöglichem Tode. Am 9. August, in der Racht vor dem Laurentius= tage, war er ermordet worden. In dem einzigen ausführlicheren Be-richte, den es darüber giebt 3) und noch dazu erst aus späterer Zeit, ericheint dieser Frevel als ein Act nationaler Rache, verübt von Berichworenen langobarbifcher Berfunft, welche auch das Gefolge des Grafen zum größten Theile niedermachten, überhaupt auf eine allge= meine Umwälzung ausgingen. Der Papft war wohl fcon bei Lebzeiten Drogos entichloffen, in der Behauptung von Benevent allenfalls ohne Rudficht auf ihn vorzugehen 4); jest aber gab er die Soffnung auf normannischen Beiftand und damit auf eine friedliche Befestigung feiner Herrschaft über Benevent völlig auf. Undererseits mar ber an Drogo verübte Meuchelmord nur zu fehr geeignet, die Normannen und insbesondere die Berren von Apulien Schwer zu reigen, fie ichon um ihrer Gelbfterhaltung willen ju noch größerer Strenge und weiterer Barte angutreiben. Deffenungegchtet erfolgte ber Bruch amifchen ihnen und bem Papfte nicht fofort. Bahrend jene im Ginberftandniffe mit Waimar, Drogos Bruder Sumfred, dem Eroberer von Troja in Apulien b), zum Grafen erhoben b), celebrirte der Papst am 15. August (Simmelfahrt Maria) in Salerno eine Meffe für ben Erschlagenen 7).

<sup>1)</sup> Annal. Beneventani a. 1051. Die andere oben citirte Quelle aus Benevent luft ihn erft im August bort eintreffen.

<sup>2)</sup> Amatus 1. III, c. 18.

<sup>9)</sup> Gaufredus Malaterra, Historia Sicula l. X, c. 13 ed. Muratori, SS. V, 553. Ans netyreren Einzelbeiten ergeben sich Bedeuten gegen die Glaubenürbigteit. Der Ort der Ermordung beist hier Wontoglic, apud eastrum Montis Olei, quod corrupte ab incolis Montolium dicitur, während die äteren Luellen übereinstimmend Monte Javo (Montilato bei Bovino) nennen: Amatus L. III, c. 21, wo freitig der unglischieße Bersind gemacht is, beise Benenungen durch eine etymologische Erstärung zu verschnetzen (hirfd, Forsch. VIII, 284) und die versoren Annalen von Bart, beziehungsweise deren Abseitungen, Anonym. Barens. Chron. a. 1051, Muratori, SS. V, 151; Lupus Protospatar. a. 1051, SS. V, 59; Guillerm. Apul. Gesta Roberti l. II, v. 79, SS. IX, 255. And in Betress des Mörders berricht teine Uebereinstimmung: Bisselm von Jumièges, Historia l. VII, c. 30 ed. Duchesse, Seriptor Normann. Historiae p. 284 nennt ihn Wazo Neapolitanus, comes compater eius, bei Lupus compater Concilius, bei Gaustreduß Masaterra quidam Risus nomine, eius comitis compater et sacramentis foederatus. Rutze Ernschungen bei Greignisse in den Annal. Beneventani a. 1051, Breve chron. Nortmann. a. 1051, Muratori, SS. V, 278 und bei Romoald. Annal. a. 1050 SS. XIX, 405 ans einer versorenen ätteren Duelle.

4) Nach Amatus l. III., c. 18 betrachtete er die neuen Bedrängnisse ber

Beneventaner als Britis bes Bertprechens, welches Drego ihm gegeben hatte.

b) Die Eroberung war im Jahre 1048 erfolgt. Breve Chron, Nortmann.

b) Die Eroberung war im Jahre 1048 erfolgt. Breve Chron, Nortmann a. 1048.

<sup>9</sup> Abweichend von allen anderen Onellen giebt Guilerm. Apul. 1. II, v. 79 ff. an, bag die Normannen noch bei Andbruch bed Krieges von 1053 ohne Oberhaupt gewesen waren. Ueber die Unglandwürdigkeit f. hirfc, Forfc. VIII, E. 285.

<sup>7)</sup> Amatus l. III, c. 20.

Auch bei einem langeren Aufenthalte, ben ber Bapft barnach in Benevent nahm 1), ift es allem Unicheine nach nicht zu offenen Feindselig= teiten getommen. Der Papit bewegte sich frei und sicher mitten unter den normannischen Machthabern, welche ihm Benevent streitig machten und ungehindert tehrte er gegen Ende des Jahres nach Mittel=Italien gurud. Ueber das Aloster Subiaco \*) begab er sich nach Narni und hier wurde Weihnachten geseiert 3). Aber der Entschluß, mit den Normannen Rrieg zu beginnen, fie wenn möglich fammt und fonders aus Italien zu vertreiben, ftand bei bem Papfte icon damals feft, und wenn er in seiner Erbitterung, welche namentlich der Cardinaldiacon Friedrich, Gotfrieds Bruder und papftlicher Rangler, gefliffentlich nahrte 4), noch an fich hielt, jo hatte diese scheinbare Mäßigung mahr= icheinlich teinen anderen Grund, als den Umftand, daß ihm eine Beeresmacht, wie er fie gur Durchführung feiner friegerischen Plane nöthig batte, gur Beit noch fehlte. Um fie gu ichaffen, mandte er fich mit Gulfegesuchen nach verschiedenen Seiten, unter anderem auch an ben Ronig bon Franfreich, ju dem er in Folge der Barte, momit Raifer Beinrich I. neuerdings gegen Berengar bon Tours aufgetreten war, neues Bertrauen gewonnen haben mochte; bor allem aber mar es naturlich, daß der Bapft fich um den Beiftand Des Raifers befonders bemübte.

Raifer Beinrich III. befand fich damals in Sachfen; er raftete von ben Unftrengungen des ungarifden Feldzuges bis tief binein in bas folgende Jahr. Während des Weihnachtsfestes, welches er in Gostar feierte ), hatte er geistliche und weltliche Fürsten um sich, darunter Erzbischof Lintpold von Mainz und Bischof 3mad von Baderborn, ben jener in Goslar confectirte 7), ferner Gotfried 8), ehebem Gerzog von Oberlothringen, bamals betraut mit der Landesvertheidigung und fein Ericheinen fpricht dafur, daß der Raifer die anwesenden Großen unter anderem über sein Zerwürsniß mit den Grasen von Flandern zu Nathe zog. Auch als geistliches Gericht wurde der Hof des Kaijers thätig in einem Processe gegen Leute, welche, wahrscheinlich in Lothringen ju Saufe 9), jur Secte ber Manichaer gehörten und ba fie fich

<sup>1)</sup> Ibid. Der biesjährige Besuch bes S. Michaelisksofters am Monte Gargano, wovon im Chron. S. Benigni l. l. (f. oben S. 293, Anm. 2) bie Rebe ift, tann nur im Anschluß hieran stattgefunden haben.

<sup>3</sup> Jasse, Reg. 3210 mit dem dazu gehörigen, aber vorangestellten Excerpte aus Chron. Sublacense. Muratori, Antiquit. Ital. IV, 1041.

b) Wibert, Vita l. II, c. 8.
Amatus l. III, c. 24.

<sup>5)</sup> Amatus I. III, c. 24.
5) Amatus I. III, c. 23. Der Text ber altfranzösischen Uebersetzung erscheint in der uns vorliegenden Auszabe als besonders verderdt; er lautet: Et Leo pape puiz qu'il su parti de Bonivent, désiroit la consusion et la dispersion de li Normant et demanda l'aide de lo empéreur Fédérie (siet) et del roy de France et del duc de Marcelle (?) et de toutes pars requéroit aide.

<sup>6)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1052; Annal. Altah. a. 1052.

<sup>1)</sup> Lambert. Hersfeld. a. 1053 (rect. a. 1052). s) S. unten.

<sup>9)</sup> Die Bermuthung grundet fich auf die Betheiligung Gotfrieds bei dem Borgange und auf die Beachtung, welche Anselm von Luttich ibm in feinem Geschichtswerte fchentt.

166 1051.

beharrlich weigerten, zu widerrufen, der Strafe der Ercommunication icon verfallen maren 1). Aber ber Beiftlichkeit genügte Dies nicht; um zu berhüten, daß die Retereien, als beren Sauptmertmale Bermerfung ber Rleischspeifen und Berbot alles Blutbergießens genannt werden. weiter um fich griffen, beschloß man, Die firchlich Berurtheilten bem weltlichen Richter zu überliefern. Sie murden por bas Bericht bes Raifers gestellt und zum Tode burch ben Strang verurtheilt 2). Die Hinrichtung leitete Gotfried 8), dem auch die Verhaftung ber Sectirer jugeschrieben wird. Rein Bunder daber, wenn die Sache Aufsehen machte und aufmerkfamen Beobachtern als Zeichen ber Zeit ericbien. Roch war fein Sahrzehnt vergangen, feitdem ein frangofiicher Bifchof. Roger II. von Chalons, an Bischof Bazo von Lüttich die Frage richtete, ob er gegen manichaische Sectirer, Die in feiner Diocese aufgetreten maren, auch mit weltlicher Gewalt einschreiten follte, und eine verneinende Antwort empfing 4). Unter hinweis auf einschlägige Aussprüche der Bibel, wie namentlich das Bleichniß vom Untraute unter dem Baigen, und mit dem Sange ber damaligen Frangofen gum Blutvergießen genau bekannt 5), gab Wazo den Rath, Die Reter nicht bor bas weltliche Gericht zu gieben, sondern nur geiftliche Zuchtmittel anzuwenden. In Erinnerung an diese Thatsachen tonnte bann Unfelm, der zeitgenöffifche Geschichtschreiber ber Bischofe von Luttich , mit großer Sicherheit den Ausspruch thun 6), daß Wazo, wenn er den Broceg von Goslar erlebt hatte, der Sinrichtung der Reger nicht qu= gestimmt haben murbe.

1) Anselm, Gesta episcopor. Leod, c. 64, SS. VII, 228.

3) Ibi (Goslariae) quoque per Gotefridum ducem heretici deprehensi

sunt et suspensi. Lambert. Hersfeld. a. 1053.

4) Anselm. c. 62, 63.

5) Haec tantopere vir dei exemplo beati Martini studebat inculcare ut praecipitum Francigenarum rabiem cedes anhelare solitam a crudelitate

quodammodo refrenaret. Anselm. c. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herim. Aug. Chron. a. 1052: Imperator natalem Domini Goslare egit ibique quosdam hereticos, inter alia pravi erroris dogmata Manichea secta omnis esum animalis execrantes, consensu cunctorum, ne heretica scabies latius serpens plures inficeret, in patibulo suspendi iussit. Bgl. Anselm. l. l. unb über anbere Eingelbeiten, bie namentlich für ben franzölischen Bmeig ber Secte charafteriftisch sinb, Anselm. c. 62.

<sup>6)</sup> Anselm. c. 64: Vere fatebor enim nec silebo Wazonem nostrum, si haec tempora contigisset, huic sententiae assensum nequaquam praebiturum . . . . Haec dicimus, non quia errorem hereticorum tutare velimus, sed quia hoc in divinis legibus nusquam sanccitum non approbare monstremus.

Dem Binteraufenthalte bes Raifers in Sachfen entsprechend fteben Die erften Regierungshandlungen, welche er mabrend des neuen Sahres pornahm, in Beziehung zu den Kirchen und Rlöftern diefes Landes. Rur folden gelten die Urfunden, que benen man erfährt, daß er fich an 17. Januar im Oftharge, ju Baffelfelde, aufhielt, dag er am 2. Marg mitten in Bestfalen gu Dortmund mar und in der zweiten Balfte Des Monats nach Goslar gurudfehrte. Das erfte Stift, Dem ber Raifer feine Gunft und Fürforge bamals urtundlich bezeugte, mar S. Stephan ju Salberftadt unter Bijchof Burchard I. 36m übertrug er auf feine Bitten das Gigenthum an zwei oftfachfifden, beziehungs= weise nordthuringischen Grafichaften, bon denen die eine Graf Bernbard, Grogvater Lothars bon Supplinburg verwaltete, mahrend Lothar (Ubo) aus bem Saufe ber Grafen von Stade die andere im Befit hatte 1). - alio eine abnliche firchenfreundliche Makregel, wie fie ber Raifer furg borher in berfelben Gegend jum Bortheil von Silbesheim burchgeführt hatte 2).

Auf Halberstadt folgte hildesheim. Bijdof Azelins Berdienste wurden aufs Neue anerkannt durch Schenkung eines Landguts, welches ber Kaijer von Kloster Fulda eingetauscht hatte : es lag im sächsischen

<sup>1)</sup> Lutheri comitis comitatum in pago Northuringen et in pago Derlingen nach bem einigen und überdieß schlerhosten Abbrud der bezüglichen Uterlunde bei v. Ludewig, Reliquiae manuser. VII. 421 mit dem unmöglichen Tagesdatum 16. Id. Febr., welches ichon Böhmer, B. 1626, richtig in 16. Kal. Febr. verbesserte. Das andere Diplom betrisst comitatum talem qualem Bernhardus comes in pagis Hartegowe ac Derlingon partimque in Northuringon nee non Belchesheim obtinuit, gedr. bei v Lebebur, Allgemeines Archiv VI, 148. Stumpf, St. 2418, consumbit diese Urtunde mit der vorigen, so daß nach ism überhaupt nur eine, B. 1626 ergangen wäre. Agl. jedoch Gesta episcopor. Halberstad. SS. XXIII. 96, wo Ercepte von beiden Urtunden und war demilich unterschieden vortommen, und Beilands Inn. 78. Die einschäßigen Berhältnisse sich genägend erörtert von Fr. Schlemm, Bildung der Halberständen rambesboheit, v. Lebebur, Allgemeines Archiv VI, S. 102 fl., S. 124 fl. 3, So den S. 159.

168

Sau Flotwida in der Grafschaft Brunos 1). Darnach gab er dem Aloster S. Beter und S. Paul zu Abdinghofen bei Paderborn Sicherbeit in Betreff von Landschenkungen, welche Bischof Meinwert demfelben gemacht, dessen Grben Lintbold und Adalbert aber disher derftritten hatten, mährend sie sich jetz auf Betrieb des Kaisers einverskanden erklärten, auf ihre Ansprücke verzichteten 2). In Goslar bedate er außerdem seine eigene Schöpfung, das Stift von S. Simon und Judas: eine ältere Schenkung, welche er schon im J. 1049 oder noch früher gemacht hatte 3), das Gut Vassendar am Mittelrhein, bewurtundete er erst jetz durch Diplom vom 27. März 4), und in einem anderen vom 29. März bestätigte er dem Stifte eine neuere Schenkung, sein westfälisches Erbgut Wengede 3).

Das Ofterfest (April 19) beging der Kaiser in Speier 6), aber mit Bischof Sibicho, den das Mainzer Gottesurtheil nur amtlich, nicht persönlich wieder zu Ehren gebracht hatte 7), war ein gutes Eindersnehmen auf die Dauer wohl faum möglich. So viel ist gewiß: bei dem diesjährigen Besuche des Kaisers kam es zum Bruche. In übler Stimmung verließ jener die Stadt, und nicht nur der Bischof, sondern Speier überhaupt mußte trot der Bedeutung, welche der Dom don S. Marien als Familiengruft für ihn hatte, seine Ungnade empfinden 3). Die früher so reich beschentte Stiftsfirche hat aus der Volazzeit, so lange Sidicho lebte, teine kaiserliche Schentung auf-

aumeisen.

Die nächsten derartigen Acte des Kaifers, insbesondere eine 3m= munitätsbestätigung für das Bisthum Meg 9) und eine Schenkungs= urkunde für das Bisthum Freising 10) bezeugen, daß er den Rhein hin=

10) Mai 18, Bafel, Mon. Boica XXXIa, p. 327 (B. 1630; St. 2424).

Mäheres unten.

<sup>&#</sup>x27;) Origines Guelficae IV, 421 (B. 1627; St. 2419); nach Lingel, Gesch. ber Diöcese und ber Stabt Hilbesheim I, 244 ibentisch mit Weinhausen an ber Aller.

<sup>2)</sup> Schaten, Annal. Paderborn. I, p. 375 (B. 1638; St. 2420). Die freitigen Gitter waren Goltpeche, Totenhulen, Waltmanninhysen u. f. w. in der Graffchaft des Herzogs Bernhard, Ratindeim und Testerbant in der Graffchaft Gerhard. Bgl. Erhard, Reg. Hist. Westfal. I, p. 182, Nr. 1658.

<sup>5)</sup> S. oben S. 99. 4) Heineccius, Antiquit. Goslar p. 58 (B. 1628 : St. 2421).

<sup>5)</sup> Baterland. Archiv bes hiftor. Bereins fur Nieberfachfen, Jahrgang 1841, S. 149 (St. 2422).

<sup>6)</sup> Herim, Aug. Chron. a. 1052.

<sup>7)</sup> Bezeichnend ift ein Gerücht, von bem Wibert, Vita Leonis IX, l. II, c. 5, Watterich I, p. 156 Notig nimmt, nämlich, daß bem Bischofe in Folge jener Abendmahlsjeier bas Und geitlebens gefähmt gewesen mare.

Imperator paschale festum Nemeti egit indeque, ut aiunt, locum illum patris matrisque suae sepultura praeditum magis magisque parvipendens subiratus episcopoque loci illius infensus discessit. Herim. Aug. Chron a. 1052.

<sup>9)</sup> Mai 12, Strafburg, Gallia Christiana XIII, 396 und D. Sauerland, bie Jumunität von Met (B. 1629; St. 2423). Eine verfassingsgeschiedliche Billrotgung biefer und ber verwandten Urfunde heinriche IV., 1070 August 6, s. ebendort S. 77 ff.

auf jog, um über Bafel nach Solothurn, der nördlichen Sauptftadt

feines burgundischen Reiches, ju gelangen.

Unterwegs verweilte er in Straßburg 1) und wahrscheinlich geschach es damals (Mai 12) 2), daß ein Streit, den die nächsten Berwandten des verstorbenen Erzbischofs Hunfried von Kavenna 3) und die Canoniser des Domstiftes über ein Vermächtniß Hunfrieds 4) mit eineinander führten, in Gegenwart des Kaisers gütschig heichlichtet, durch einen Bergleich beigelegt wurde 5), dei welchem außer dem Kaiser zwei Bischöfe: Rumold von Constanz und Gebehard (von Sichstädt oder von Kegensburg ?) 6), zugegen waren. Auch Bischof Hecilo von Straßburg stand damals bei dem Kaiser in Gunst, das ersuhr zu seinem Bortheile das Kloster von Jung S. Beter in Straßburg, da es durch Ursunde vom 16. Juni eine kaiserliche Landschenkung empfing ?): den Genuß davon sollte das Kloster haben, das Bersügungsrecht wurde dem Bischofe vorbehalten. In ähnlicher Weise verpslichtete der Kaiser sich dab darauf den Vischof Theoderich von Baset: er stattete einen Unsreien des Stiftes mit Landbesit im Essag und urkundete darüber am 1. Juni 3).

Ju Solothurn fand mährend der Anwesenheit des Kaisers (Ende Mai, Ansaug Juni) eine Reichsbersammlung speciell für Burgund statt und nahm einen unbefriedigenden, ja fürmischen Berlauf. Aber wenn auch manche burgundische Große misbergnügt von dannen zogen und vielleicht sogar damit umgingen sich zu emporen, so beharrte doch

2) Bgl. St. 2516:

5) Seine Schwester Abelheib, vermählt mit bem Grafen Rubolf von Achalm,

und deren Sthne. Egl. Ställin, Wirtemberg. Gefc. I, S. 564.

3 Gestiftet, da er noch Canontler in Strafburg war, im Jahre 1044 awischen April 14 und Juni 4. Urtunde dei Grandider, Histoire d'Alsace T. I, Pièces Justis. D. CCXLVI st. Den Gegenstand bitdete Embrach im Thurgau und ein Rechtsstreit mit den Vernandben war schon damass im Gange. Dunfried datte sich den Bestik von Embrach erst rechtsfrästig erstreiten

müssen.

6) Sub presencia Heinrici imperatoris sunt testes episcopi Rumolt, Gebehart. Bei lehterem beutt der Herquegeber nur an G. von Regensburg,

mabrend auch ber Gichftabter in Betracht tommt.

7) Schöpflin, Alsatia diplom. I, 168 (B. 1632; St. 2426). Die Schenkung bestand in tale praedium, quale Henno in villis Rodesheim (Rosheim) et Ilumudesheim (Imsheim?) habuit.

9) Trouillat, Monum. de Bale I, 180 (B. 1631; St. 2425). Der Bechentte bieß Richard, bas geichenfte Gut lag ju Enfisheim im Eliaß. Bgl. St. 2424.

<sup>1)</sup> S. bie vorige S. Anm. 9.

<sup>1052 31</sup> reducten. Nach Hunfieds Tob hatten die Fräsin von Achaim und beren Söhne sich Embrachs bemädnigt und sie gaben es jetz nur peraus, weil sie von dem Domstifte eutschäftigt wurden; leiber erfährt man nicht, worin die Gegenleistung bestand. Wenn Berthold, Liber de constructione mon. Zwivald. c. 7, SS. X, 101 bertichtet: Horum mater cum fratre suo Hunfrido Ravennatensi episcopo preposituram Embirrach et villam Sabsbach Argentinensi aecclesiae contulit, so schwiedt er ossenstructione de Cindrud Bestald ersolgten Ausgleichs, aber ohne Kenntnis der urfundlich bezeugten Borgänge.

170 1052.

nur ein Theil in der Unbotmäßigkeit, andere gaben fie bald auf und murden bon dem Raifer wieder zu Engden angenommen 1). Babrend bes Pfingftfeftes (Juni 7) und auch noch um die Ditte des Monats hielt der Raifer in Zurich Sof 2) und wenn wir uns an die Urtunden halten, die damals und in der nächsten Folgezeit aus der taiferlichen Ranglei hervorgingen, fo beschäftigte er fich wieder eingehender mit italienischen Angelegenheiten, wie er es icon ein Mal, ju Anfang bes Jahres gethan hatte. 3m Marg nämlich gab er bem Erzbisthum Rabenna ein neues Oberhaupt: er ernannte einen Cleriter Ramens Beinrich jum Erzbischof und Bischof Ritter bon Freifing, ber im Sommer bes vorigen Jahres in der Lombardei (Bavia) als Ronigs= bote thatig gewesen war 3), erhielt ben Auftrag, ihn in Ravenna ein= auführen 4). Dies geschah bereits in der erften Salfte des April. mabrend bis zu Beinrichs Confecration fast noch ein Sahr verging.

Unterdeffen mar fogleich bei Beginn des neuen Bontificats der faiferliche Commiffarius aus dem Leben gefchieden. Um 6. oder 13. April ftarb Bischof Nitter in Ravenna 5) so ploklich, daß fein Tod allgemein Auffehen machte. Mancherlei Gerede entstand und murbe von den gablreichen Widersachern des Berftorbenen 6) meiter perbreitet. Wibert pon Toul, der, wie mir miffen, ben Widerstand, welchen B. Leo IX. bei Sunfried von Ravenna fand, auf Ginflüfterungen Ritters gurudführte 7); läßt den letteren noch zu Sunfrieds Zeiten als Ronigsboten nach Rabenna tommen 8) und ichreibt ibm außer anderen Schmähungen Leos

9) Herim. Aug. Chron. l. l. Bgl. St. 2426 (B. 1632): Juni 16, Jürid; St. 2427 (B. 1633) und St. 2428, Juni 17, Jirid.

9) Nade einer Gerichtsurfunde bei Fider, Forschungen Bb. IV, Abth. I, S. 82, von mir Bb. I, S. 238, Anm. 8 unterjucht und auf das Jahr 1051

b) Das erstere Datum nach bem Kalendar, necrol. miss. Frising. B. F. IV, p. 586, bas antere nach Meichelbeck, Histor. Frising. I, 248, ber sich

auf Cataloge ber Bischöfe von Freifing beruft.

<sup>1)</sup> Cum imperator circa laetaniarum tempus Solodori colloquium haberet, quidam ex Burgundionibus offensi inde discedunt, sed non multo post aliqui ex illis ad gratiam eius redeunt. Herim. Aug. Chron, a. 1052.

rebucirt.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron, a, 1052. Bol. Annal. Altah. a. 1051 über Beinrichs Succeffion. Geine Bertunft ift buntel; nur über feine Rationalitat, dag er ein Deutscher war, ift ein Zweisel faum möglich. hieronymus Andeus hat ihn als kaiserlichen Bicelanzler in Iralien bezeichnet, aber mit Unrecht. Ginen italienischen Kanzler Namens Heinrich gad es nur von Enze 1048 dis Mai 1047 und biefer wurde dann Bischof von Augsburg. S. Bo. I, S. 354 und oben

<sup>9)</sup> Bu ihnen gebort auch hermann von Reichenau mit folgenber Charafterifiit: Nizo Frisingensis episcopus, prius ex superbissimo vitae habitu ad humilitatis et religionis speciem conversus ac denuo ad pristinae conversationis insolentiam reversus, cum eum iussu imperatoris Ravennam per duxisset, subita inibi morte periit. Chron. a. 1052. Der Nithardus episcopus in ben Annal. necrol. Fuldens. maior. a. 1052, B. F. III, 160 ift mobi identiid mit Ritter von Freifing.

<sup>8)</sup> Vita Leonis l. II, c. 7 ed. Watterich I, 159: Nizo episcopus Frisingiae . . . . pro responsis imperialibus in Italiam directus Ravennam devenit et in favorem Ravennatis detrectatoria verba contra hunc beatum (Bapft Leo IX.) proferre coepit.

ben teden Ausspruch ju: man moge ihm mit bem Schwerte an die Rehle gehen, wenn er es nicht dahin bringe, daß der Papft abgesetzt werbe. Aber taum hatte er dieses gesagt – fahrt Wibert fort — so empfand er einen unerträglichen Schmerz in der Kehle und drei Tage fpater mar er todt 1). Gine andere Berfion lautet, daß Ritter bon dem Raifer nach Ravenna verbannt murde, weil er grollend über das ichmachbolle Ende feiner Bruder Bernulf und Machtun fich Ungebührlichfeiten hatte zu Schulden kommen laffen 2). Auch dies ift nur ein Gerücht, worauf nichts zu geben ift, wahrscheinlich entstand es in Freifing felbft. Endlich war auch ber zeitgenöffiche Chronift bon Benedictbeuern in der Lage sich über bas Ende des Biichofs bon ben Begleitern beffelben Mustunft zu verschaffen und erfuhr babei unter Anderem, daß die Bürger von Ravenna den Leichnam beffelben miß-handelt, ihn ins Wasser geworfen hatten ). Die üble Nachrede gerabe an diefer Stelle ift leicht begreiflich. Satte boch Ritter mit den Monden bon Benedictbeuern bis gulet in Streit und Sader gelebt. Beflüt auf eine Berleihung, zu der er den Kaifer ohne Vorwissen des Abtes Sotehelm bestimmt hatte 4), beanspruchte er die unmittelbare Berrichaft über das Rlofter und nur um ficher jum Biele zu fommen, begnügte er sich zunächst mit dem Berlangen, daß der Abt ihm ge-ftatte in dem Orte Benedictbeuern Gebäude aufzuführen b. Aber Botehelm willigte nicht ein, er lehnte es überhaupt ab, bem Bifchofe irgendwie unterthänig und bienftbar zu fein und als er die Runde bon Ritters Tod erhielt, begab er fich jum Raifer um die Unterwerfung der Abtei unter die bischöfliche Herrichaft rudgangig zu machen. In ber That verstand jener sich zur Ausstellung eines Freiheitsbriefes b, ber die Ansprüche Freifings vernichtete, während er gleichzeitig, wenn nicht schon vorher, andere Rechtstitel dieser Kirche durch Urkunde von

2) Aventin, Annal. Boior. ed. Cisner (Basil. 1580), p. 424: Imperator . . Nitgerum episcopum Fruxinensem ob necem fratrum ignominiosam (f. oben Bb. I, S. 206, 208) nimis protervum Ravennam relegat, ubi subito

<sup>1) &</sup>quot;Hoc guttur gladio abscindatur, nisi eum deponi fecero ab honore "apostolatus." Quo dicto, eodem momento ipsum intolerabilis dolor guttur invasit et impoenitens die tertio vitam obiit. Wibert l. l.

interiit. Bur Kritit f. Ercure II.

<sup>5)</sup> Chron, Benedictobur. SS. IX, 221: in Ravennam descendit (Nit-kerus) iussione imperatoris ipso anno, quo haec contigit, et in ea subitanea morte defunctus est et in flumen proiecerunt corpus eius Ravennenses cives, sicut at nos venit ex relatione suorum. Bal, die Notis aus gleichgeitigen Dorsualien am Cober ber Chronit: Nickerus episcopus, qui subitanea morte extinctus est in Ravenna civitate, destructor libertatis coenobii sancti Benedicti.

<sup>4)</sup> Chronicon l. l. (31m 20. 3ahre Gotehelms, b. i. 1052): impetravit ab imperatore . . . . Heinrico sibi committi domnum Gotehelmum et abbatiam Buronensem in servitium nesciente illo.

<sup>5)</sup> Ibidem.

<sup>6)</sup> Ibidem: domnus Gotahelmus cognito eius obitu descendit ad imperatorem . . . Heinricum rogans pro libertate abbatiae sancti Benedicti, qui susceptus est gratissime et dimissus est ab imperatore cum privilegio libertatis. Mit diefer, wie es scheint, versorenen Urtunde ift St. 2514 (B. 1679) nicht zu identificiren. S. Excurs I.

Neuem in Schut nahm: er gewährte ihr eine Befigbeftätigung, Die fich in diesem Busammenhange fast wie eine Entschädigung ausnimmt 1). Nitkers Nachfolger im Bisthum wurde Ellinhard 2): am 15. November D. 3. empfing er die Beihe 3); was feine Bertunft betrifft, fo ent= stammte er vermuthlich einem vornehmen Geschlechte des südlichen Baierns 4).

Sehr bald nach ber Neubesetzung des Erzbisthums Rabenna trat auch in dem benachbarten Fürstenthume des martaräflichen Saufes von

Canoffa eine wichtige Beranderung ein.

Markgraf Bonifacius von Tuscien, mächtig und angesehen, aber auch gefürchtet und angefeindet, wie wenige andere Fürften bes Lanbes 5) endete nach langer und an Erfolgen reicher Berrichaft bochbetagt 6) durch Morderhand. Zwei Reifige, vermuthlich Bafallen des Fürsten, die sich in einen Hinterhalt gelegt hatten, verwundeten ihn

1) Der Gegenstand ift freisich mit Sicherheit nicht mehr zu bestimmen, weil bie überlieferte Fassung ber betreffenden Urtunde, Mon. Boiea XXXIa, p. 327, ex libr. cop. Frising. (B. 1630; St. 2424) sich als hochgradige Fasschung bar-

3) Nach einer gleichzeitigen talenbarischen Notiz, welche wie so vieles Anbere bem Kalendar. necrol. missal. Frising B. F. IV, 586 und bem Kal. necrol.

Frising, ibid, p. 587 gemeinsam ift.

4) Meichelbed a. a. D. rechnet ibn mit Bestimmtheit unter Die Borfabren ber späteren Grafen von Tyrol; er stiltt fich babei theils auf die urtundlich bezeugten Besitzungen Ellinharde, theile auf Die Abbildung von zwei Adlern, welche einen von Ellinbard bem G. Anbreastlofter ju Freifing, feiner eigenen Stiftung,

gefdenften Cober gieren.

6) Arnulf, Gesta archiep. Mediol. l. III, c. 5, SS. VIII, 18: marchio Bonifacius . . . senex ac plenus dierum maturam mortem exiguo prae-

occupavit.

ftellt. S. Excurs I.

2) Annal. Altah. a. 1052. Chron. Benedictobur. c. 21, SS. IX, 234: Is Heinrici imperatoris familiaris erat heißt es hier von Ellinhard. Unter bem H. imperator if hier aber nicht Kaifer Heinrich III., sondern Kaifer Heinrich IV. zu verstehen und damit entfällt denn auch die Bermuthung, welche Meichelveck, Hist. Frising. I, 249 hierauf gestüht, zur Borgelauche des neuen Bifchofs ausspricht, bag er nämlich vorber am hofe heinrichs III. eine angesehene Stellung gehabt habe.

<sup>5)</sup> Bonifacius, ditissimus Italiae marchio, immo tyrannus. Aug. Chron. a. 1052. Für bie Schwantungen, in benen fich bas Urtheil ber Beitgenoffen über Bonifacius bewegte, ift bezeichnend ein Schreiben, welches Petrus Damiani an ibn richtete, in ben Jahren, mo Bonifacius auf ber Bobe feiner Macht ftand, vielleicht nur furz vor seinem Tobe, Ep. l. VII, 15, ed. Caietani I, p. 128. Zur Datirung f. Rentirch S. 61, 95: c. 1048 bis 1052 April. Zwed bes Schreibens ift, eine Angahl von Klöstern in ber Nachbarschaft bes tuscifchen Gebietes, insbesondere bas Rlofier von S. Binceng bei Betrapertufa, welches damals viele Befigungen burch Raub verloren hatte, bem Schute bes Bonifacius zu empjehlen. Die Berpflichtung bagu wird abgeleitet aus ber Erwagung, bag auch ber Trager einer Dacht, wie fie Bonijacius, ungweifelhaft ein Liebling ber Borfebung, gewonnen batte, vergänglich, ber Bernichtung und bem Tode anbeim gefallen mare : Quid enim prodest quemlibet hodie auro gemmis et purpura contegi; frequenter militum cuneis constipari, si cras contingit, eum nudum et reum omnique solatio destitutum ad inferna supplicia pertrahi? Quid iuvat, si hodie quis temporali praeditus potestate terram faciat sub suis pedibus tremere et cras mendicus et pauper de hoc mundo compellatur exire.

mit Pfeilichuffen 1); die Pfeile waren, wie nicht unglaubwürdig berichtet wird, vergiftet und am 6. Mai trat der Tod ein 2). In Mantua, einer feiner Sauptftadte, murbe Bonifacius bestattet 3). Es überlebten ihn drei Rinder, ein Cohn Friedrich (Bonifacius) und zwei Tochter. Beatrir und Mathilbe 4), alle noch unmundig. Deshalb ericien thatsächlich ihre Mutter Beatrix, die berwittwete Martgräfin und bes Kaifers Cousine, als die Erbin des überaus reichen Nachlasses: mit dem Genuffe ihrer lothringischen Erbguter verband fie jest die Berrichaft über die großen Allodien und Rirchenleben bes Saufes Canoffa. Much auf Die Rachfolge in den Reichsämtern ihres berftorbenen Bemahls, bornehmlich in dem Bergogthume und der Martgrafichaft bon Tuscien 5), machte Beatrig Anspruch 6), ob nur für fich selbst oder für sich und ihren unmündigen Sohn, das muß dahin gestellt bleiben. Redenfalls ift mahricheinlich, daß eine Bejandtichaft, an ber die tuscifden Bifchofe Wido pon Bolterra und Arnald pon Aresso perionlich oder burch Bertreter betheiligt maren, fich jum Raifer begab um mit ihm

dis e. 16, v. 1124 ff., SS. XII, 373, bem vermuthlich ein necrologifches Datum gu Grunde liegt. Abgeseben biervon giebt fein Bericht über bas Ente bes Bomsacius ein vertehrtes Bild. Her sirbt B. eines natürlichen Todes und zwar in dem Momente, wo er sich ein Schis bauen läßt, um zum helligen Grabe zu pilgern. S. Kannendorg, Studien zur Geschichte der Gerzogin Mathikte von Canosia, S. 10 si. hat den Zusammenhang dieser und verwandter Enthellungen bes mahren Sachverhaltes mit ber bynaftisch-panegprifden Tenbeng bes Donigo

nachgewiesen.

3) Herim. Aug. Chron. a. 1052. Donizo c. 8, SS. XII, 364 mit ber Ueberichrift: Urbana altercatio inter Canossam et Mantuam de corpore ducis et marchionis Bonifacii,

4) Donizo c. 10, SS. XII, 368. Des Bonifacius Coon, ber hier Friedrich feifit, wird von Berthold. Annal. a. 1055, SS. V, 269 Bonifacius genannt. Bonitho a. a. D. gebenft auch ber brei Kinber, macht aber nur die eine, überlebenbe Tochter, die Mathilbe, namhaft.

5) Ueber bie Reichsämter und Besitzungen bes Saufes Canofia bis jur Er= werbung Tusciens, sowie über ben letzteren Borgang s. die portrefflichen Er-Irterungen von H. Breglau, Jahrbilder Konrads II., Bb. I, S. 436 ff. und

<sup>1)</sup> Herim, Aug. Chron. a. 1052. Annal. Altah. a. 1052. Arnulf l. l. In ber fpateren einheimischen Ueberlieferung, wie fie bei ben Epitomatoren bes Donigo gum Boricein tommt, ift ber morberifche lleberfall bas Bert eines Ginsigen, des Searpeta de Canevariis (Pritom Regiensis) ober des Erretiles Enjigen, des Searpeta de Canevariis (Pritom Regiensis) ober de Parma (Epitom Veron.) ber sich für eine von Bonisacius erlittene Beleidigung an ihm rächen wollte, und als Ort der That wird die Gegend von Eremona bezeichnet, in quodam nemore ultra Olium in partibus sancti Martini de Aezischnet, in quodam central erreichnet des Berteilsteils und der Bezeichung zumeist ungenaue Erwähnungen des Mordes sinden sich im Chron. S. Huberti Andagin. c. 9, SS. VIII, 573; Lambert. Hersfeld. a. 1053; Bonitho, Ad amicum I. V, ed. Jaffé, p. 636; Chron. Albrici mon. Trium Fontium a. 1052, SS. XXIII, 790.

2) Annal, Pisani a. 1054 (sie!) SS. XIX, 238 unb Donizo, Vita Mathiland a. 11054 (SS. VIII) 273.

<sup>6)</sup> Die Rothwendigfeit biefer Sprothefe - benn mehr ift es nicht - ergiebt ich aus ipateren Ereigniffen und faatbrechtlichen Berhaltniffen, junachft und por illem aber aus ben Kampfen, bie entbrannten, als Gotfried von Lothringen in einer Eigenschaft als Gemahl ber Beatrix nicht nur ihre Bestigungen ichlechthin, onbern recht eigentlich die Markgraffcaft für fich beanipruchte. Lambert. Herseld, Annal, a. 1053.

über diese Angelegenheit zu verhandeln und in Burich empfangen wurde, daß er aber wenig Reigung zeigte auf das Berlangen feiner Bermandten einzugeben, es anfangs vielleicht foggr gurudwies 1). Jene Bischöfe bagegen erreichten für fich, mas fie wollten. Wido bon Bolterra erhielt zur Abwehr von Bedrudungen, welche die umwohnenden. bon bem Bergog = Markgrafen abhängigen Grafen ihm und feinen Sintersaffen zugefügt hatten, eine Erweiterung feiner weltlichen Juris-Diction in der Richtung, daß fie in Sachen der Sintersaffen mit der gräflichen fortan concurrirte und das Recht, in Broceffen auf 3meis tampf zu erkennen ausdrudlich in fich begriff 2). Dem Bifchof von Arezzo bewilligte ber Raifer eine Bestätigung alter und ausgedehnter Immunitatrechte, welche bon bem bisberigen Brauche abweichend nicht nur die gräfliche, fondern auch die markgräfliche Gewalt von dem bifcoflicen Begirte ausschloß. Außerdem übertrug er dem Bifchofe über die freien, dem Bisthume noch nicht bienftbaren Gingeseffenen der Diocefe grafliche Rechte, ba er ihm die Salfte ber Ginfunfte aus ber Graffchaft und aus ber Stadt Arezzo zuwies 3). In Folge bessen wurde die Graffchaft selbst gemeinsamer Besit bes Bischofs und des Grafen, ben die Markarafen von Tuscien in Areggo einzuseten hatten. Der markaräfliche Comitat murbe fo allerdings nur beschränkt, nicht befeitigt, gefdweige benn daß das Bisthum damals von der martaraf= lichen Gewalt eximirt worden mare 4). Immerhin aber find die neuen Erwerbungen des Bischofs icon mit Rudficht auf den Zeitpunkt, wo fie stattsanden, fehr bedeutsam, fie bekunden unzweideutig die Absicht bes Kaijers die Amtsgewalt des Bonifacius, insbesondere das tuscische Reichsfürstenthum beffelben einzuschränten, bevor es endgultig und formell auf die Erben der Allodien überging. Wenn diese Reduction junachft und unmittelbar bem geiftlichen Fürftenthume gu Bute tam, wenn die Krone daraus nur indirect Nuten zog, so entspricht bas einerseits der traditionellen, auch von Beinrich III. felbst ichon fortgefetten Raiferpolitit 5), andererfeits ber Begunftigung, melde er turs

<sup>1)</sup> Die heimlichteit, womit später die Wiedervermäßlung ber Beatrix betrieben wurde, ist meines Erachtens sicheres Merfmal tiefer Feinbseligfeit und biese wird nur verständlich, wenn ihr in der Successionsfrage eine Bendung, wie bie gen beschrieben, porausgina

bie oben beschriebene, voransging. 41 Antiquit. Ital. III, 641 (B. 1633; 3) 1052 Juni 17, Birtich, Muratori, Antiquit. Ital. III, 641 (B. 1633; St. 2427). 216 Intervenienten werben genannt bie Kaiferin und ber italienische Kangler Spizo. Rechtsgeschichtlich erläutert von Fider, Forschungen I, S. 254;

<sup>9) 1052,</sup> Juni 17, Zürich, Guazzesi, Dell' antico dominio del vescov. di Arezzo, Opere II, 59 (St. 2428): De ceteris autem hominibus arimannis et ceteris hominibus S. Donato nullo iure pertinentibus damus B. Donato integram medictatem de placito et de omni districtu per totum comitatum et integram medictatem de curatura et omni publica exactione ipsius Aretinae civitatis. Bgl. Fider a. a. D., Ann. 9. Aritifices liber biefes und die bie beiden nächsfolgenden Diplome des Kaifers St. 2428—2430 im Ercurs I.

<sup>4)</sup> Fider a. a. D.
5) S. oben Bb. I, S. 334 bie Bestätigung bes Bifchofs von Parma im Besibe ber Graffchaft, und was die frubere Zeit angebt, H. Pabst bei S. hirld,

nach Erlaß der Urtunden für die beiden tuscischen Bischöse einer bischössichen Kirche in der Lombardei gewährte. Laut Diplom vom 2. Juli 1) bestätigte er dem Bischof Wido von Acqui die Gerichtsbarteit über die hintersassen ihrem früheren Umfange 2), außerdem aber bewilligte er ihm volle Freiheit in der Wahl der Bögte und die alleinige Verfügung über alle öffentlichen Ginkünste aus den weltlichen Besitzungen 3): weder Markgrasen noch Grasen oder Vicegrasen sollten Antheil daran haben. Eine Urtunde des Kaisers vom 13. Juli, Schußbrief für das Kloster des h. Georg 4), welches Vischof Cadalus von Parma im Frühight 1046 bei Verona gestiftet und mit zahlereichen, in den Grasschaften von Verona und Vicenza gesegenen Erbzütern ausgestattet hatte 9), beschließt die Reihe der diesjährigen Erlasse der Reichskanzlei für Italien.

Papst Leo IX. hatte mittlerweile auf eigene Hand und ohne den Beistand, um den er sich außerhalb Italiens namentlich bei dem Kaiser bemüht hatte ), abzuwarten oder desselben auch nur sicher zu sein, mit den Normannen Krieg angefangen: ihre Herrschaft über Benevent sollte gebrochen, auch das übrige Unter-Italien sollte von ihnen befreit werden. Aus mehreren Städten und Grafschaften des Grenzzgebietes, aus Geeta und dem Marserlande, aus der Mark (von Spoleto) und der Nachbarschaft von Monte Casino erhielt der Papst Juzug of und er selbst begab sich in die Witte seiner Getreuen nach S. Germano's) (Mai 30), während gleichzeitig die Normannen sich iammelten um den drohenden Angriss zurüczuschlagen. Dieser Nothwendigkeit wurden sie nun aber bald überhoben und zwar durch die Abneigung, womit Waimar von Salerno dem päpstlichen Unternehmen begeanete. Denn nicht nur, daß er es für sich selbst ablehnte an

Jahrb. Beinrichs II., Bb. II, S. 361; S. Breflau, Jahrb. Konrabs II., Bb. I, S. 436.

<sup>1)</sup> Regensburg, Moriondi, Mon. Aquensia. I, 32 (B. 1634; St. 2429). Intervenienten bie Kaiferin und Kangler Opigo.

<sup>2)</sup> Dazu gehörte auch bas Recht auf gerichtlichen Zweikampf, wie es schon Heinrich II. burch Diplom vom Januar 1014, Moriondi I, 22 (St. 1591) auersannt hatte. Bgl. Ficker, Forlch. III, S. 424.

<sup>3)</sup> Insuper etiam nostra imperiali sanctione eiusdem ecclesiae concedimus episcopis et perenni iure hac preceptali promulgatione corrobomus, ut quoscumque advocatores velint eligendi facultatem habeant et omnis publicae exactionis potestatem in praedictis locis exhibeant omni marchionum, comitum, vicecomitum seu quarumlibet personarum potestate recisa. Moriondi I, 33.

<sup>4)</sup> Regensburg, Ughelli V, 59 (B. 1635; St. 2430). Intervenienten wie in St. 2429.

<sup>3)</sup> Ughelli V, 578. Es ift bas hentige G. Georgio in Braiba.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 165.

1) Amatus l. III, c. 24: assemblèrent de Gaiète, de Valbine et de la

<sup>7)</sup> Amatus I. III, c. 24: assemblèrent de Gaiète, de Valbine ef de la Marche; i sont ajoint homes de Marsi et de autre contés. Jur Deutung von Valbine vgl. Leo, Chron. Mon Casin. I. II, c. 26, SS. VII, 644: apud Atinam in loco Vallis bonae. Das jührt auf die Graffchaft Aquino, in der Montecafino und Mina Iagen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Jaffé, Reg. 3252.

176 1052.

einem Kriege zur Vernichtung der Normannen theilzunehmen, er versuchte auch in demfelben Sinne auf das päpstliche Heer einzuwirken und seine Gesandten machten mit dringenden Vorstellungen in der That solchen Sindruck, daß alle Kampflust verschwand, daß an eine Fortsetung des kaum begonnenen Feldzuges nicht zu denken war: die päpstlichen Mannschaften kehrten eigenmächtig in ihre Heimath zurück in. Allein, sedenfalls ohne Heer zog Leo IX. über Keapel ond Benevent dund die Macht der Normannen, anstatt don ihm vernichtet zu werden besauptete sich in ihrem früheren Umfange; ja noch mehr, in demfelben Momente, wo der ihnen seindliche Papst eine so empsindliche Riederlage erlitt, hob sich ihr Einfluß auf die alten Fürstenthümer don Unter-Italien noch bedeutend. Der Grund davon sag in einer Umwälzung, welche während des Juni in dem größten derselben, in Salerno, eintrat.

Baimars Ginmischung zu Gunften ber Normannen follte eine feiner letten Regierungshandlungen fein. Roch ftanden jene unter Waffen, ba bildete fich zwischen einer migbergnügten Bartei in Sa-Ierno, mogu unter anderen Baimars nächste Bermandte, vier Bruder feiner Gemahlin 4), gehörten, und ben eingeborenen Machthabern bon Amalfi, welche die Oberherrschaft ber Salernitaner nur widerwillig ertrugen, ein geheimes Ginberftandnig jum Sturge bes Fürsten. Die Amalfitaner weigerten fich die bisher gezahlten Abgaben weiter gu aahlen, fie erflarten Rrieg und rufteten jum Ungriff. Ungefichts biefer Gefahren mandte Baimar fich an die Normannen, er forderte fie auf ibm Sulfe zu leiften, aber umfonft. Bon den Berichworenen burch Die Berheikung größerer Bortheile angelodt, verhielten fie fich guker= ordentlich zweideutig, und fo gab es Niemand, der jene gehindert hatte fich des berhaften Berrichers durch Mord zu entledigen. Um 2. oder 3. Juni 5) als die Amalfitaner gelandet waren, um am Strande entlang gegen Salerno heranzugiehen, und Baimar fic ihnen mit einer Reiterschaar entgegenwarf, murbe er bon ben Seinigen meuchlings überfallen, niedergestogen und auch noch als Leiche, aus

<sup>1)</sup> Amatus l. III, c. 25. Zur Kritit vgl. F. Hirfch, Forfch. VIII, 285.
2) Amatus l. l.

<sup>&</sup>quot;) Jaffé, Reg. 3254 vom 1. Juli, Besits- und Privilegienbestätigung für bas Bisthum Asculum (Nord-Apulien) unter Bischof Bernard.

<sup>1)</sup> Gennug, Tochter des Ergen Landulf von Teano, den Waimar in einer Urfunde von Nai 1032, Di Meo, Annali di Napoli VIII, 153 selest als socer bezeichnet. Bon den vier Brildern der Fürstin macht Amatus nur zwei nanshaft: Pandulf, den ättesten, l. III, c. 31 Laindulf, genannt und Andulf, den

bezeinnet. Son den die Stadert der Angelin macht antalen int zuer nach faft: Kandulf, den ältesten, 1. III, c. 31 Zaindulf genannt und Andulf, den jüngsten. Bei Leo, Chron. I. III, c. 17, SS. VII, 710 fommen zwei andere Söhne des Grefen Landulf von Teano vor: Johannes und Landulf.

9) Die erstere Angade nach den Annal. Beneventani a. 1952, SS. III, 179, die zweite nach Amatus I. III, c. 25 (reet. 28) unserer Hanguselle, der and

<sup>9)</sup> Die erstere Angabe nach den Annal. Beneventani a. 1052, SS. III, 179, bie zweite nach Annalus I. III, c. 25 (reet. 28) unsterer hauptanelle, der and Leo von Monte-Casino dei der Neberarbeitung seines ursprünglich nur turzen Berichtes einige charattersstische Einigescharterstische Einige Chron. Mon. Cas. I. II, c. 82, SS. VII, 685. Soust sonmen noch in Betracht einige stappe Rottigen und beiläusige Erwähnungen in einem Recrolog von S. Benebiet zu Capna, nach hirlsch, Forsch VIII, 286 dei Peregrinus, Histor. prine. Langobard. V. p. 71; Alfanus, Aneedota Ughelliana p. 73; Annasen von Montecassino, Muraton.

einigen dreifig Bunden blutend, icheuflich mighandelt 1). Die Säupter ber Berichworenen ergriffen von der Berrichaft unverzüglich Befit; Pandulf, der alteste von den Schwagern des Ermordeten, trat an Die Spike der flegreichen Partei, er murde von ihr als Gurft aner= fannt und brachte mit der Stadt und Burg auch Baimars Cohn Gifulf2) in jeine Gewalt, mahrend Bergog Bibo bon Sorrent, Bai= mars Bruder, auf den die Berichworenen es bei bem Ueberfall am Strande auch abgeiehen hatten, ihnen entfommen war 3). Und Diefer Umitand murde für ben meiteren Berlauf der Rataftrophe ungemein wichtig. Denn Wido lieg bie neuen Machthaber nicht gur Rube fommen, er mar es, der ihnen die Beute wieder entrig und seinem Neffen Gifulf wie gur Freiheit jo gur Berrichaft verhalf. Aber er fiegte doch nur deshalb jo raich und jo gründlich, weil er die Nor= mannen, friegsbereit, wie fie maren, fur fich gewann. Bor ihrer bereinigten Macht wich die feindliche Bartei, Bandulf mit seinem Unhange, icon am 9. Juni aus der Stadt Salerno in die Burg gurud 1). Dann lieferten fie Gijulf aus und mit beffen Befreiung begann die Biederherstellung bes alten Fürftenhaufes unter bem Schute und Einflug der Normannen. 3mar gelang es ihnen nicht die dynastischen Berhaltniffe gang nach ihrem Willen zu ordnen. Bahrend fie gegen Gifulf wohl wegen feiner großen Jugend eingenommen, Wido bon Sorrent jum Fürsten erheben wollten, jeste Diejer es dennoch durch, daß sein Nesse den Thron bestieg, daß auch die Normannen ihm Lehnshuldigung leisteten 5). Aber wenn sie sich hierin fügten, so verfuhren fie in einer anderen wichtigen Sache um fo eigenmächtiger. MIs die Morder Waimars und ihre Parteigenoffen fich außer Stande faben die Burg noch länger zu behaupten, tapitulirten fie: gegen Uebergabe der Burg murde ihnen freier Abgug gugefichert und der Bertrag, worin dies geschah, wurde sowohl von Wido als auch von

SS. V, 57 (3um Jahre 1051) und Annal. Casin. a. 1052. SS. XIX, 306; Efronit von Amali, dezichungsweise beren Abseitungen Chron. Amali, a. 1052. Muratori, Antiquit. I, 211 und Romoald, Annal. a. 1052, SS. XIX, 404; Annalen von Bari, Anonym. Barens, a. 1052, Muratori SS. V, 152, vgl. Guillerm. Apul. Gesta Roberti I. III, v. 75 ff., SS. IX, 255; Gaufredus Malaterra I. III, c. 3; Muratori SS. V, 576.

1) Nach Amatus, dem Leo darin folgt.
2) Romineller Mitregent seines Baters seit dem Frühjahr 1042, Di Meo, Annali VII, 220, 232.

3) Amatus I. II, c. 25 (28); 26 (29).

4) Nach Amatus I. III, c. 25 (31) eriosate die Ausunit der Mormannen per

<sup>4)</sup> Nach Amatus I. III, e. 25 (31) erfolgte die Antunst der Normannen vor Salerno am S. Juni, die Besetzung der Stadt Tags darauf. In Leos Chronif antspricht dem nicht ganz eract: post quintum diem Nortmannis auxiliantibus a Guidone . . . recepta civitas et Gisulfo filio eius reddita.

<sup>5)</sup> Amatus I. III, c. 28 (32) und in ber haupsfade ilbereimfimmend Leo I. 3m Biberfrud hiermit wird im Catalog, princ. Salern. SS. III, 211 Bibo 118 erfer Radfolger Eaimars genannt, per menses 2 et ipse erat thius Jesulfi principis. Mer 1616t bei Innahme eines 15 turzen Zeitraumes ift biefe Nadricht, wie hirsch, Forsch. VIII, 286 auseinandergesetzt hat, wenig mahrscheinlich. Amatus weiß nur von vormunbschaftlicher Regierung Widos filt Bifuli und biefe hat allem Anscheine nach länger als zwei Monate gedauert; er Grund jener Abweichung fann also nicht wohl in einer Berwechselung liegen.

Gifulf beschworen. Die Normannen aber ließen ibn nicht gelten : fie überfielen die Abziehenden und richteten unter ihnen ein großes Blutbab an; vier Bermandte Gifulfs und fechs und dreifig ihrer Un= banger gingen zu Grunde 1). Go begann Die Regierung Gifulfe unter der Bormundichaft Widos 2) und frei bon gefährlichen ein= beimischen Widersachern, aber eingeschränft und gehemmt durch nor= mannische Willfür. Unter ihr hatte auch Wido unmittelbar zu leiben. Denn bald nach Gifulfs Thronbesteigung verlor er bas Fürstenthum. welches er bisher unter Baimars Oberhoheit in Sorrent bejeffen hatte 3), weil eine Schwester des im 3. 1039 gestürzten und gefangen gesetten Bergogs ingmischen die Gemablin des Grafen humfred von Apulien geworden war und diefer nun in Salerno nicht nur die Freilaffung feines Schwagers betrieb, fondern auch deffen Wiederherstellung im Bergog= thum verlangte 4). Bahrend so der Normanne Sumfred der eigent= liche Berricher und Gebieter bon Salerno murde, verfuchte Graf Richard von Aversa seine Macht in entgegengesetzter Richtung, nach Norden, auszubreiten. Er lentte den Eroberungstrieb feiner Bafallen gegen das Capuanische Fürstenthum, vornehmlich gegen Capua felbft. Die Saubtstadt Bandulfs V. und obgleich noch jechs Jahre vergingen, bis er sie zum ersten Male eroberte (1058) 5) fo leistete boch der Un= griff, den er eben jest, mahrscheinlich noch in der zweiten Salfte Diefes Jahres, unternahm, jenem fpateren Erfolge wesentlich Boridub. Bertheilt auf drei Burgen, welche Richard recht eigentlich jum 3mede ber Belagerung erbauen ließ, umzingelten die Normannen von Aversa bamals die Stadt, und thaten ihr namentlich burch Sperrung der Bufuhr viel Schaden; fie gogen erft wieder ab, als Fürft Bandulf ihrem Grafen ein Lofegeld von fiebentaufend Goldftuden gezahlt hatte 6).

So war die Sachlage in dem außersten Guden des Raiferreiches um die Mitte dieses Jahres. Ihr hauptmertmal ift das ftetige Fortichreiten eben begienigen nationalen und politischen Elementes, welchem Leo IX. namentlich in feiner Gigenschaft als Nachfolger ber Gurften

<sup>1)</sup> Amatus l. III, c. 30, 31 (33, 34) und ibm folgend Leo l. l.: trucidatis auctoribus tanti facinoris quattuor scilicet cognatis eiusdem Guaimarii et triginta sex aliis.

 <sup>19</sup> Amatus I. II, c. 40 (44).
 2) Amatus I. II, c. 7. Sgl. Sirfd, Forfd. VII, 257.
 4) Amatus I. III, c. 31 (34).
 5) Şirfd, Forfd. VIII, 295.
 29 Giefebrecht, Kaiferzeit Bb. III, S. 38.

<sup>6)</sup> Amatus l. IV, c. 4 und ibm fast mortlich folgend Leo l. III, c. 15. ber im weiteren Berlaufe feiner Ergablung und unabhangig von Amatus ju ber endgilltigen Unterwerfung Capuas im Mai 1062 bie dronologisch wichtige Bemerfung macht: cum iam per decem circiter annorum curricula Normannis wiriliter ac strenue repugnassent (sc. Capuani). Darnach bestümmt sich bie Zeit des ersten, hier erzählten Angrissa auf 1052—1053. De Blasiis, La insurrezione Pugliese II, II säst ihn erst 1054 sattsinden, das in nittilirida. High sirfd, Korsch, VII, & 15, Ann. 1. Im Texte entscheide sich hierbrich in 1053, aber Forsch, VIII, 295 geht er auf 1052 zurück und so datirt auch Gieser. brecht, Raiferzeit III, S. 36, 37.

pon Benebent ben Rrieg erflart batte, welches er um jeden Breis aus Stalien wieder zu entfernen trachtete, es ift die zunehmende Befestigung ber normannischen Lehnsstaaten, ein neuer Aufschwung ber norman= nifden Eroberungspolitit und unter biefen Umftanden ericeint nichts natürlicher, als bag ber Babft fich wieder mit bem Raifer perfonlich ins Einbernehmen ju feben fuchte, bag er icon wegen feiner Plane gegen bie Normannen eine neue Reise nach Deutschland antrat 1). Aber auch noch etwas anderes trieb hierzu an, ein Motiv, welches mit dem Fortgange des Kampfes zwijden dem Raifer und Konig Undreas pon Ungarn zusammenbing.

Der öfterreichisch = ungarische Sonderfriede 2) hatte nur borüber= gehende Bedeutung. Wenn beim Abichluffe des Bertrages Die Abficht bestanden hatte, ibn mit der Zeit in einen Reichsfrieden umzuwandeln, fo mußte fie bald icheitern, weil König Andreas, burch ben für ihn fo bortheilhaften Ausgang bes borjahrigen Feldzuges ficher gemacht, die Zugeftandniffe, ju benen er fich fruher bereit erklart hatte, ftetia berabminderte 3). Der Raiser dagegen wollte fich mit einer fart beichrantten, vielleicht nur nominellen Oberberrlichkeit auch jest noch nicht begnügen. Eingedent der Macht, welche er in Ungarn bor der Umwälzung bon 1046 beseffen batte, bestand er wiederum auf weit= gehender Unterwürfigfeit und eher magte er noch einmal das Kriegs= glud, als bag er aus freien Studen nachgegeben hatte. Es beruht ichwerlich auf Erfindung, wenn ein zeitgenöffischer und oft gut unterrichteter Geschichtschreiber, Bibert von Toul, ergahlt, der Papft habe fich der Ungarn angenommen und versucht, den Kaiser zur Milbe zu bewegen, aber durch eine feindliche Partei bei Sofe gehindert, habe er mit feinen Borftellungen und Bitten teine gunftige Aufnahme gefun= ben 4), er habe tauben Ohren gepredigt. Zweifel erwedt nur die

<sup>1)</sup> Mehrere Quellen tennen überhaupt nur biefes Motiv, mabrend andere bie Besiehungen zu Ungarn in den Bordergrund stellen. Bur ersteren Categorie gehören Chron. S. Benigni Divion. SS. VII., 237; Annal. Romani, SS. V. 470; Leo Chron. Mon. Casin. l. II., c. 81, SS. VII., 684; zur anderen Herim. Aug. Chron. a. 1052 und Wibert, Vita Leonis l. II, c. 8 ed. Watterich I, p. 160.

<sup>2)</sup> S. oben S. 158.
7) Herim, Aug. Chron. a. 1052: Andreaque rege Ungariorum minus minusque pro pacto pacis postulando allegante et promittente, Brezisburg

<sup>4)</sup> Wibert l. II, c. 8: Hungariae principes a Romano nuper imperio dissidentes multiplicibus legatis adierat, ne detrectarent solita subiectione imperatori prisca persolvere tributa, quod et consenserunt, si praeteritorum commissorum eis concederetur indulgentia. Quapropter sancta commonente pietate coactus est, tertio antiquam patriam repetere et pro reorum miseratione, qui contra imperium moverant bellum, persuasoriis precibus imperiales aures expetere. Sed quia factione quorundam curia-lium, qui felicibus sancti viri invidebant actibus, sunt augusti aures obturatae precibus donni apostolici, ideo Romana respublica subiec-tionem regni Hungariae perdidit et adhuc dolet, finitima patriae praedis et incendiis devastari. Nad Stengel I, 160 (2011, Injünge ber Refauration ber Kirche 1, S. 96) geborte zu ben wiberfrebenben Hofleuten vornehmlich Bischo Gebehard von Sichftat - "ein sehr staatskluger Mann und kaiferlicher

Beitbestimmung, die Combinirung Diefer Berfuche mit ber perfonlichen Bermittelung des Bapftes, welche im Laufe des diesjährigen Krieges eintrat. Wiberts Schilderung ber Sachlage führt in Wahrheit gurud auf ein früheres Stadium 1), da Raifer und Bapft noch nicht wieder vereinigt, wohl aber die deutschen Ruftungen zu dem neuen Geldzuge gegen Ungarn im Sange maren. Der Raifer leitete Die Borbereitungen, wie es scheint, selbst und zwar von Regensburg aus. Den Urtunden nach war er dort wie am 1. so auch noch am 13. und 14. Juli anwefend 2) und eines diefer Diplome hat locale Beziehungen, nämlich Die Befitbeftätigung für das Frauenflofter von C. Marien in Regensburg, genannt Obermunfter und geleitet bon der Nebtiffin Biffa 3). Es folgt eine Urtunde ahnlichen Inhalts für Bischof Egilbert von Paffan bom 20. Juli, aber nicht mehr aus Regensburg, fondern aus Baffau 4), da ber Raifer inzwischen den Bormarich begonnen hatte. Am 24. Juli raftete er in Bersenbeug 5), bald barauf überschritt er die Grenze, um zunächft Pregburg ju belagern. Bor gehn Jahren hatte er diefe Grengfeste icon einmal gerftort 6), aber die Ungarn hatten fie wieder hergestellt, und wenn dem Raifer viel baran gelegen war fich auch des neuen Pregburg zu bemächtigen, fo hatte Konig Undreas fein geringeres Interesse, sich in dem Besitze zu behaupten. Rein Bunder daher, wenn bon beiben Seiten große Unftrengungen gemacht murben, von den Ungarn in der Bertheidigung, von den Deutschen im Angriff. Der Raifer berfuhr bei ber Belagerung im Sangen planmäßig. Rriege= maichinen berichiedener Urt tamen zur Berwendung 7) und wenn man der nationalen Ueberlieferung der Ungarn Glauben ichenten barf, fo

Rath". Damit bezieht fich Stenzel, wie biefe Epitheta beweifen, auf Leo, Chron. Mon. Casin, I. I.; bier ift aber von bem Biberftante bie Rebe, ben Gebebarb ber normannifden Unternehmung bes Bapftes leiftete; von einer Intrigue beffelben in Betreff ber Berhandlungen mit Ungarn ift fonft nichts befannt.

<sup>1)</sup> Dieselbe Supothese entwidelt Meynbt, Beitrage C. 54, Anm. 150. Sie ift nothwendig, weil die Quellen hinsichtlich ber perfonlichen Bermittelung bes Bapftes nicht mit einander übereinstimmen. Wibert legt, wie eben (f. bie porige Unm.) gezeigt murbe, bas Scheitern berfelben bem Raifer und ben beutiden Sofleuten jur Laft; hermann von Reichenau und ber Altaider Annalift führen es auf König Andreas zurud. Diefer Wiberfpruch ift grell und bleibt ungelöft, wenn man, wie Bildinger I, S. 440, Bill I, 96, Giefebrecht, Kaiserzeit II, 483 ben Bersuch macht, beibe Darftellungen auf einen und benfelben Moment, auf bie Zeit ber Belagerung von Prefourg, ju beziehen, fie unter gegenseitiger Abschwächung ju combiniren, mahrend burch bie Annahme, bag Wibert ein Bersehen beging, frühere gefandtichaftliche Ginmirfungen bes Bapftes mit ben fpateren perfonlichen verwechselte, ber Begenfat geboben, ber Berlauf ber Dinge überhaupt vernändlicher wird.

<sup>2)</sup> St. 2429-2431 (B. 1634-1636),

<sup>|</sup> Mon. Boica XXIXa p. 109 (St. 2432).
| Mon. Boica XXIXa p. 109 (St. 2432).
| Mon. Boica XXIXa p. 109 (St. 2432).
| Sepfins, Geschicke ber Bischöfe bes Hochsite Naumburg I, 216 (St. 2433).

lleber ben Inhalt biefer Urtunde fpater. In St. 2431-2433 mirb ber Intervenneng ber Raiferin gebacht.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1042. 3. Bb. I, S. 160.

<sup>1)</sup> Herim. Chron. l. l. 23gl. Fragm. Chron. Hungaror, rithmici ed. Engel, p. 45 und Chron. Budense p. 108.

erfolgte ber Saubtangriff bon ber Bafferseite ber, zu Schiff auf ber Donau. Daran knupft fich die Ergahlung der enticheidenden Selden= that eines Ungarn, Namens Zothmud, wie dieser, des Schwimmens tundig, sich Nachts in den Strom stürzte, alle Schiffe des Kaisers anbohrte und sie rasch zum Sinken brachte 1). Thatsache ist, das die Bertheibigung ebenso geschickt wie tapfer war 2), daß die Belagerer mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Das Unternehmen sing an, fich in die Lange ju gieben; im Bangen dauerte Dieje Belagerung Bregburgs 3) zwei Monate (August und September) 4) und erft Die Gin= mijdung des Papites gab der Cache eine neue Benduna.

König Andreas hatte den Papst ichon vor Ausbruch der Feindfeligkeiten herbeigerufen 5). 213 Leo IX. Die Botichaft empfing, weilte er mahrscheinlich noch in Unter-Stalien, in der Rabe der normannischen Eroberer, beren Befampfung ihm jo ichwere Sorge machte. Aber un= verzüglich leistete er Folge. Um die Einwirfung auf Italien nicht aus der Hand zu geben, beauftragte er den Erzbischof halinard von Loon, der ihm unbedingt ergeben und mit dem Gange der Politif vertraut war, mabrend feiner Abwesenheit in Rom zu residiren 6). Er felbst eilte der beutsch=ungarischen Grenze gu. Ueber die Richtung der Reise 7) ift nur bekannt, daß fie über Badua ging 8) und das nachfte

milthigen Bertheibigern.

4) Fragm. Chron. Hungar. rithmici p. 45:

Et cum ibi fere duobus mensibus Stetit, nec minis, praeda nec cum ensibus etc.

Chron. Budense p. 108: Extruxit autem multas machinas bellicas ad expugnandum et per octo ebdomadas obsidendo nichil proficiens effeminatus enervatusque viribus rediit ad propria. Die Beitbestimmung ber ungarischen Quellen paßt zum urtundlichen Itinerar.

5) Herim. Aug. Chron. a. 1052: Interim domnus Leo papa ab Andrea

accitus cum pro pace componenda intervenisset, imperatorem ab obsidione

avocavit.

6) Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, 237.

7) Egl. Annal. Beneventani a. 1052, SS. III, 179: iterum venit idem

papa Beneventum et transiit Alpes.

<sup>1)</sup> Thurocz l. II, c. 43 ed. Schwandtner I, p. 109: Venerat enim praedictus rex navigio ad obsidendum castrum Poson. Tunc Hungari, qui in castro erant, natatoriae scientissimum invenerunt hominem, nomine Zothmud, quem noctis in silentio ad naves imperatoris miserunt, qui sub aqua veniens omnes naves perforavit, quae subito aqua plenae factae sunt. 28gl. Aventin. Annal. Boior. l. V ed. Cisner, p. 424: Auxilium obsessis praecipuum erant, qui procul hostium conspectu aquam subibant occultoque lapsu ad naves usque penetrabant easque terebrabant. Hae ita perforatae aquas recipiebant atque submergebantur.

2) Thurocz I. l. überliefert fogar die Namen von einzelnen besonders besben-

<sup>5)</sup> Eine turge Rotig barüber in ben altungarifden Annalen, Die ohne ge= nilgende Sicherheit auf Bregdurg zurückgeführt werben, Annal. Poson. a. 1052, SS. XIX, 572 (Wattenbach, Bemerkungen zu einigen Desterreichischen Geschichtsquellen G. 11).

<sup>8)</sup> Jastie, Reg. p. 375 nach Brunatius, Chartar. coenobii S. Justinae explicatio (Patavii 1763) p. 109. Petrus Damiani war über die Reise des Bavites fo zeitig unterrichtet, bag er in ber Borrebe ju bem Liber gratissimus, Op. VI, ed. Caietani III, 42 bem Erzbischof Beinrich von Ravenna fcreiben

Biel mar bas heerlager bes Raifers. Ihn fuchte ber Bapft querft auf 1). Dann begannen, mabrend die Belggerung von Brekburg fortging, die Unterhandlungen und führten zu einem eigenthumlichen, für die deutsche Reichspolitik nachtheiligen Ergebniß. Auf Andringen ibes Bapftes hob der Raifer die Belagerung auf 2), mahrend Ronig Undreas zwar in Betreff einer entsprechenden Gegenleiftung bem Bapfte Ruficherungen machte, fich bann aber thatfachlich jeder Berbflichtung ents gog. Sobald er des Abzuges der Kaiferlichen ficher mar, machte er aus feiner mabren Meinung fein Sehl: er miderrief alle Bufagen, inbem er fie ableugnete und gab auch bann nicht nach, als ber Bapft ihn wegen Digachtung des heiligen Stuhles zu ercommuniciren brohte 3). Der Ronig brauchte nicht ju fürchten, daß ber Raifer Diefer Drohung mit Waffengewalt Nachbrud geben wurde. Die Schwierigfeiten ber militärischen Lage waren groß genug, um ben Unwillen über die Demuthigung, welche die Binterlift bes Feindes dem Raifer fowohl als bem Papfte bereitete, in Schranken zu halten. In bem deutschen Seere herrichte icon wieder Mangel an Lebensmitteln und damit mar Die Schlagfertigkeit fofort gelähmt; ber Aufhebung ber Belagerung und dem Rudzuge über die Donau folgte die Auflofung des Deeres auf dem Fuße 4).

Raifer und Papft blieben bagegen auch nach beendigtem Feldzuge vereinigt und wie fie gusammen in das Innere bes Reichs gurud= fehrten, fo entfalteten fie gunachst auf firchlichem Gebiete eine gemein= fame Thatigfeit, Die fur ben Geift ihrer Politit in jeder Begiehung darafteriftifch. in mehreren Fällen auch für Die Geschichte ber einzel-

4) Annal. Altah. a. 1052: Sed cum etiam exercitui stipendia defecissent, in sua redierunt singuli cum exercitu reversuri anno subsequenti. Beiterbin darafterifirt ber Annalift bie biesjährige Ernte als eine Difernte, non modica penuria frugum, vinum modicum et acerrimum. Die mangelhafte Bervflegung bes beutiden Seeres batte vermutblich ihren Grund in ber beurigen Difernte.

tonnte: ac siquidem transiturus in proximo ferebatur. "Diese Borte", bemertt Reufirch G. 95 mit Recht, "tonnen nur auf die Reife Leos von Benevent nach Padua im Juli 1052 bezogen werben, auf ber er leicht Avellana berübren fonnte."

<sup>1)</sup> In ber fpateren lleberlieferung bilbete fich, vermittelt burch bas Chron. Wirciburg, a. 1052, SS. VI, 31 bie irrige Ansicht, baß ber Papst ben Kaifer von Anfang an begleitete. Otto Frising, Chron. l. VI, c. 33, SS. XX. p. 245.

<sup>2)</sup> Herim, Aug, Chron, l. l. S. die vorige S., Anm. 5.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1052: eumque (imperatorem) sibi per omnia consentaneum inveniens, sed econtra Andream consiliis suis minus parentem experiens offensus eique excommunicationem utpote delusa sede apostolica minitans cum imperatore discessit et aliquantulum cum eo temporis mansit. 23 Annal. Altah. a. 1052: Rursus ad Ungros expeditio, sed nichil honoris vel utilitatis adquisitum regno. Cum enim urbem Preslawaspurch in finibus utriusque regni sitam diutina premerent ob-sidione, papae adiuratione constricti inde discessere. Quod factum est callida machinatione regis Ungrorum, qui promiserat, quaecumque papa iussisset, se facturum, si per eius obtentum imperator cesserat ab op-pugnatione suorum. Cum vero Danubium transfretasset exercitus, cuncta quae spoponderat, est mentitus.

nen Stifter und Rlöfter, auf die fie Bezug hatte, bedeutfam und

folgenreich murbe.

Unter ben bamals begunftigten Inftituten fteben die beiben Sauptstätten bes geiftlichen Lebens in Regensburg, die bijchöfliche Cathedrale und bas Alofter S. Emmeram obenan. Auf fie erftredte fich die besondere Fürjorge bes Papftes querft, als er gu Anfang bes Octobers mit dem Raifer nach Regensburg tam. Dit ihnen ber= weilte dort eine Reihe von hervorragenden Rirchenfürsten. Reben bem Cheime bes Raifers, Bijchof Gebehard, ber felbftverftandlich nicht fehlte, werden genannt die beiden Bralaten, welche im vorigen Jahre bei ber Benitergreifung von Benevent als papftliche Legaten fungirt hatten: Sumbert Cardinalbischof von Silva Candida (E. Rufina) und ber Patriarch Dominicus von Grado; ferner aus Italien Bijchof Otgar von Berugia neben deutschen Pralaten wie Erzbischof Balduin bon Salzburg und den Bischöfen Gebehard von Sichstädt und Severus von Prag 1). In Gegenwart des Kaisers und der genannten Bischöfe nahm ber Papst einige Pontificalhandlungen vor, welche den eigentlichen Schöpfer des damaligen Regensburg, den im J. 994 verstorbenen Bijchof Bolfgang ehren, dem icon bestehenden Cultus beffelben einen neuen Aufschwung geben follten.

In späteren Quellen tritt vereinzelt die Nachricht auf, daß Wolfgang von Papst Leo IX. heilig gesprochen wurde, aber gewiß ist dies nicht <sup>3</sup>). Der alteren Ueberlieferung zusolge fand die betreffende Feierslichteit am 7. October statt und bestand in der Erhebung der zu Schmeram bestatteten Gebeine <sup>3</sup>) des Heiligen und deren Uebersstürung in eine neue Krypte, welche bei dieser Gelegenseit die Weise empfing <sup>4</sup>). Zu den bedeutendsten Thaten S. Wolfgangs gehörte,

<sup>1)</sup> Die Zeugenreihe, welche bieser Präsenzliste zu Grunde siegt, existirte, wie es scheint, urtyrsingslich in actenmäßiger Form als Bestantbesi eines gleichzeitigen Bereichtes über die Transsation von S. Wolfgang. Gegenwärtig senut man senut in abgeleiteter Gestalt aus den Notae S. Emmerammi a. 1052 (saec. XII), SS. XVII, 572; Cod. S. Emmerammi saec. XV, bei Coelestinus, Ratisbon. mon. p. 528, idid.; Auctar. Ekkehardi Altahense a. 1052, SS. XVII, 364; Aventin, Annal. Boior, l. V, ed. Cisner p. 425. Diese späteren Bestsone sind von einander unabhängig und geben sich durch manckersei Abweichungen als partielle Entstellungen der urspringslichen Fassung zu ertennen. Der Patriarch Dominicus z. B. wird in den Notae S. E. correct Gradensis ecclesie stiustit, in dem Auctar. Altah. und bei Aventin heißt er ichen minder genan de Venetiis, beziehungsweise Venetus, dei Sösesiin lerosolimitanus. Bei Woentin wird weisten Balduin von Salzburg und Dominicus Gotebold, Patriarch von Azuisleie, der Rival des sieheren, genannt; aber da Aventin in dieser Beziehung angelörte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sanctus Wolfgangus episcopus a Leone papa canonizatur. Annal. S. Rudberti Salisburg. SS. IX. 773, mährenb in ber nächstvermanbten Comptitation von Garsten, Annal. Mellic. Auctar. Garstense a. 1052, SS. IX, 567 bie entsprechenbe Rotia santett: Sanctus Wolfkangus a sancto Leone papa translatus est et in novam criptam repositus.

<sup>2)</sup> Mad Arnoldus, De S. Emmerammo I. II, c. 23, SS. IV, 564: parte

australi basilicae sancti Emmerammi.

<sup>4)</sup> Annal. S. Emmerammi a. 1052, SS. I, 94; Annal. Ratisponens. a. 1052, SS. XVII, 584; Annal. Altah. a. 1052; Ekkehard. Chron. a. 1052,

184 1052.

daß er S. Emmeram aus dem Berbande des Domstiftes gelöst, es aus einem abhängigen Cathedraktloster in eine selbständige Abtei unter eigenen Aebten und mit eigenem Bermögen umgewandelt hatte 1). Dem entsprach es, wenn Papst Leo IX. auch dem Reliquiendienste, wels der dem Kloster eigenthümlich war, seine Ausmerksamteit zuwandte und unter seiner Autorität Borschule leistete.

Schon lange, feit dem Ende des neunten Jahrhunderts, befaß S. Emmeram ein Evangelienbuch, welches auf Rarls des Rahlen Beheiß gefdrieben, urfprünglich dem westfrantischen Aloster G. Denis gehört hatte. Durch Schenkung Raifer Arnolfs war es Gigenthum des baierischen Alosters geworden und gablte schon wegen seiner tunft= vollen und prächtigen Ausstattung zu den größten Roftbarteiten ber Abtei. Indeffen für eine jungere, in hohem Grade wunderglaubige, aber wenig gewiffenhafte Generation von Monchen war biefes Evangeliar bon G. Denis nicht nur Gegenftand ber Berehrung und Bewunderung, sondern es reigte auch ihre Ruhm= und Gewinnsucht machtig. jo daß man auf den Gedanken kam, fich auch den besonderen Schukpatron bes frangösischen Klosters anzueignen, S. Emmeram den Ruhm ju verschaffen, daß es außer dem Evangeliar die Reliquien jenes Beiligen felbst befäße. Gelbstverftändlich mar diefer Anspruch nur durchzuführen und in der Welt, besonders den Monchen bon G. Denis gegenüber nur gur Geltung zu bringen mit Sulfe bon Erfindungen, Die der geichichtlichen Wahrheit zuwiderliefen. Aber diefe häfliche Rothwendig= teit schreckte die Monche von S. Emmeram fo wenig ab, wie andere ihrer Standesgenoffen bei ahnlichen Gelüften. Unter Abt Berengar ober bald nach beffen Absetung im J. 1048, in den ersten Jahren seines Nachfolgers Reginward wurde zu den erforderlichen Fälschungen ber Grund gelegt 2). Auch ber Reliquienftreit zwischen G. Emmeram und G. Denis, unvermeiblich wie er unter folden Umftanden mar, nahm allem Unicheine nach ichon damals feinen Unfang. Gewiß ift, daß er im Gange mar, als Bapft Leo IX. im Berbfte 1052 nach Regens=

SS. VI, 196; das Tagesdatum nach Neerol. S. Emmerammi mser. saec. XII, eit. SS. XVII, 572, not. 29. lleber eine sädulofe Erzählung Tölessins, daß kapf und Bischöfe damals im Anschluß an die Translation mehrere McCipie verfündeten, f. SS. XVII, 572, not. e. Der Attaicher Annalist nennt als Gegenstand der Translation außer den Keliquien S. Wolfgangs auch die des weit älteren, vielleicht nicht einmal historischen Bischofe Erbard, der zu den Schulbarronen des Klosters Riedermünster zu Kegensburg gehörte und dort ein Gradvard beschieden Bischofen Bischofen Bischofen der Anschlussen der Anschlussen der Wegensburger Localtradition stergelt die Keliquien S. Erhards mit Stillschweigen, darum ist anzunehmen, daß die abweichende Angabe der Attaicher Annalen auf einem Irthume beruht.

<sup>1)</sup> S. hirfd, Beinrich II, Bb. I, S. 116 ff.

<sup>2)</sup> In Bezug auf die Borgeschichte dieser merkvärdigen Fälschungen ichließe ich mich den Ansichten, welche die neueren Korscher über diesen Gegenstand entwickelt haben, durchans an, vor allem Köple in der Einleitung zur Translatio S. Dionysii Areopagitae SS. XI. 344 ff.; Dümmler, Geschüchte des Offrünt. Reiches, Bd. II, E. 476, 477; Firsch, Jahrb. Deinrichs II., Bd. I, S. 415, 416. Bgl. Wattenbach, Geschichtsquellen Bb. II, S. 292.

burg kam 1). Sofort zog er den Streit vor sein Forum, er hörte auch die Gegenpartei. Denn S. Denis war in Negensburg durch Abgesandte vertreten 2), welche einem französischen Berichte zufolge im Auftrage König Heinrichs I. erschienen, um mit dem Kaiser über wichtige Angelegenheiten zu verhandeln. 2). So war für den Kaiser über wichtige gerecht zu werden den Trug zu enthüllen, den legitimen Interessen gerecht zu werden. Aber thatsächlich kam es anders: Papst Leo IX. entsiched zu Gunsten von S. Emmeram, er erklärte die Reliquien, welche ism dort vorgewiesen wurden, für die echten Gebeine des h. Dionysius, er sanctionitre damit gewissermaßen im Boraus alle weiteren Bersuche der siegreichen Partei dem zu erwartenden und nicht ausbeibenden Widerspruche von S. Denis 4) mit neuen Trugwerken entsgegen zu treten 5). Hatte der Papst sich der Translation von S.

2) Ekkehard Chron. l. l.

us. Haymo c. 6-9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der älteste Zeuge unter ben Geschichtscheren, Ekkehard, Chron. a. 1052, SS. VI, 196 berichtet: Qui papa veniens Ratisponam, reliquias beati Dionisii martyris, de quibus diu dubitatum est, an ibi haberentur, presentibus Parisiorum legatis, perspexit ibique teneri probavit.

ich Mönd des S. Kemiginsklosters zu Keims, Ramens Abalbert, befanb staumter. Haymo. Liber de detectione Nacharii Aeropagitae Dionysii sociorumque eius (geschieben Ende des wölften Jahrhunderts) c. 3—5; c. 9, SS XI, 372, 375. Nach der Annahme Köptes, SS. XI, 349 hat Hand deinkalterichen Erzählung auß einer älteren schriftlichen, eiesteicht sogar urtundlichen Duelle geschöpt und hinficklich berjenigen Abschnitze, in denen er Vorgänge zu S. Denis darkellt, wird dies Hoppenschiefe kann bestrittlichen, besteilt die einen Abschlitze der andere flete es um den auf Vegensburg deziglichen Tehell. Berglichen mit dem knappen, aber älteren und auch local näher kehenden Estehard, zeigt Dawno sich mangelhalt unterrichtet. Ber allem fällt auf, daß dei Jawmo der Kaifer die Handlich hielt. Die Gefandten des kraufflichen Königkressen in Regensburg gerade in dem Augenbliche ein, wo sich die große Procession zur Erhebung der Keliquien in Bewegung setzt und richten ihre Beichwerde nicht und den Appli, sondern an den Kaifer. Diese aber, der zu dem Keliquiensliche konigen der Keliquien der kaifer der der, der zu dem Keliquiensliche konigen der Keliquien will, versigkt, daß die Jondburg sighter und Beweiß von Kreuntschaft geben will, versigkt, daß die Jondburg sighter und ben Könige Zeit gegeben wird, um die in S. Denis besindden Reliquien zu unterwücken. Der Hapft hat nur zuzustimmen, wie einer der ibrigen Großen des Verleiches der und den kein der Darstellung Estehards principiel verschieben, sie sind an sich unglaublich, weil mit den kapfächlichen Berhältnissen Berhältnissen der Hapfehrich, in den dan sich unglaublig, weil mit den thatsächlichen Berhältnissen er geit, auf die sieben, in Weberspruch.

<sup>9</sup> Am 9 Juni 1053 jand die angeblich vom Kaiser zugestandene Unterstatung zu S. Denis statt, in Gegenwart vieler Zeugen, darunter steben Erzelschlässe und Bische und natürlich siel sie zu Gumsten der französischen Amprich

Wolfgang auf dem ficheren Boden echter Localüberlieferung bewegt. fo gerieth er burch ben Schiedsfpruch ju Gunften bon S. Emmergm auf ein ungemein gefährliches Bebiet: er verwickelte fich in ein Gemebe bon Lugen, er wurde, wie man zu feiner Ehre annehmen muß, ohne es felbst zu miffen, mitschuldig eines frommen Betruges, ber bie betheiligten Rreise noch lange beschäftigen, fie bis tief in Die neuere Beit

hinein in Aufregung halten follte 1).

Von Regensburg begab fich Papit Leo IX, nach Bamberg. Cowohl der Raifer, der ihn begleitete, als auch Bischof hartwig hatten ihn dazu aufgefordert. Streitigkeiten Sartwigs mit feinem westlichen Nachbarn, mit Bischof Abalbero von Würzburg, deffen Clerifer jener beschuldigte rechtswidrig in Bamberg eingedrungen gu fein, machten bas Einschreiten der höchsten Gewalten nothwendig. Um 18. October, als die beiden Berricher, umgeben von vielen Pralaten und weltlichen Groken im Dome das Weft des Evangelisten Lucas feierten, und mabrend des Gottesbienftes murbe die Sache der Bijchofe gum Austrag gebracht 2). Das Berfahren begann damit, daß nach Berlefung ber früheren, papftlichen Brivilegien für Bamberg 3) auch die fundamental

1) Einzelheiten bei Ropte, Ginleitung, SS. XI, 349, 350.

leg auch Ekkehard, Chron. a. 1052, SS. VI, 196, nur noch mit bem Bufate,

baß es ber Rangler Friedrich mar, ber bie Berlefung vornahm.

haupt feinen Anspruch unter bie Beschichtsquellen gerechnet ju merben; es ermeift fich in allen Theilen als Falfchung und zwar als eine verhaltnigmäßig junge, bie taum noch im zwölften Jahrhundert entstanden fein fann. Beiteres jur Rritit bei Ropte, Ginleitung gur Translatio, SS. XI, 345. Unter ben vorgeblich alten Erzählungen von der Translation des heiligen Dionvius nach S. Emmeram ist die zuletzt von Köpte edirte Translatio eines Regensburger Anonymus, der sein Werf dem Abte Reginward (1048—1064) widmete, die ausjührlichfte und lebenbigste, aber nach ber von Sirich, Jahrb. Beinrichs II. Be. I, S. 416 entwidelten Ansicht ift fie nicht die altefte. Sowohl bas Fragment einer filrzeren und einsacheren, vielleicht von Othloh herrilhrenden Relation, SS. XI, 346 als auch eine andere Darftellung beffelben Gegenstandes, welche Beit Arenpedh feinem Chron. Baioarior. l. III, c, 12 ed. Pez. Thesaur. anecdotor, III, 3, col. 128 einverleibte, läßt hirfc bem "Reliquienromane" zeitlich vorausgeben und ftilite er feine Argumentation vorzugsweise auf innere Mertmale, so tam ihr boch auch ber Umftanb gu Statten, bag bie beiben Sanbichriften, auf benen bie editio princeps bes I. B. Kraus, De translatione etc. beruht, angeblich erft aus bem fünfzehnten Jahrhundert ftammen. Geitbem bat nun aber Battenbad, wie Deutschen Gefch. AIII, S. 393 ff. berichtet, in Minden unter bei Manuscripten des S. Dionysinsklosters zu Scheftlarn, Sehestlar. 142, eine bebeutend altere Copie ber Regensburger Translatio S. Dionysii Areopagitae entbedt; ber Cober gehört nach seiner Unficht in bas zwölste Sahrhundert, tonnte aber vielleicht noch ins elfte gesetzt werben. Damit nimmt bie Frage ber Zeitbestimmung eine neue Bendung, es eröffnet fich die Möglichteit, die interefiante Falfdung ber Beit, in ber fie felbft entstanden fein will, ber Epoche bes Abtes Regimmarb bedeutend naber ju riiden.

<sup>2)</sup> Die einzige, aber genugende Quelle für biefen Borgang ift eine Bulle Leos IX., 1052 November 6, Tribur. (Seuberger) Landeshoheit über Fürth, Probat. Nr. 53 und Ussermann, Episcop. Bamberg. Cod. Prob. 36 (Jaffé, Reg. 3256). Die Abbriide bei Mansi XIX, col. 687 und 693, beruben auf ber bezinglichen Copie bes Cod. Udalrici Nr. 100 (ed. Eccard.). Bgl. Jaffe, Mon. Bainberg p. 11. 3) Go berichtet in lebereinstimmung mit bem betreffenben papflichen Privi-

wichtige Buftimmungs- und Bestätigungsacte bes Burgburger Bifchofs Beinrich bom 7. Mai 1008 1) berlefen murbe. 3m Unichlug hieran brachte Hartwig feine Rlage gegen Abalbero bor, um die Genugthuung, welche er verlangte, ohne Beiteres zu erreichen. Adalbero jog fich gurud ju einer Berathung mit ben Geiftlichen und Laien des Stiftes, die jein Gefolge bilbeten. Dann trat er wieder vor, entschuldigte sich wegen der begangenen Unbill und leistete Verzicht auf alle Ansprüche, die sich gegen das Bisthum Bamberg als solches richteten, insbesondere die Banngewalt, die Jurisdiction des Bijchofs antafteten; nur bezüglich folder Befitftreitigkeiten, welche fie, er und der Bamberger, auf dem Wege der regelmäßigen Gerichtsbarteit unter fich felbft jum Austrag bringen tonnten, behielt er fich alle Rechte vor 2). Co mar Bijchof Hartwig in der Hauptsache fiegreich und Papit Leo IX. unterließ nicht die Bedeutung diefes Erfolges burch mehrere charafteriftische Gnadenacte zu fteigern; ben Titel bagu gab unter anderem die besondere Schutgewalt, das Mundium, welches bem romijden Stuhle feit Papit Benedict VIII, über die Stiftung Beinrichs II. Buftand 3). In demielben Privileg bom 6. November, worin Papft Leo Die bon Burgburg geleiftete Genugthung beurfundete 1), verband er mit einer generellen Bestätigung des damaligen Besitstandes bon Bamberg und der Immunität einige firchliche Borrechte, welche auf das Rangverhaltnig innerhalb der hierarchie von Ginflug maren und in Berbindung mit anderen Momenten dazu geführt haben, daß das jungste deutsche Hochstift dem Range nach allmählich das erfte unter seines Gleichen murbe. Der Erzbijchof von Mainz sollte nach ber Berfügung Leos IX. Metropolit von Bamberg bleiben, aber, wie es in der Urfunde heißt, nur für canonische Sachen b; im Uebrigen soll bas Bisthum frei, b. h. bon bem romifchen Stuhle unmittelbar abbangig fein und die Geiftlichkeit des Domes, in dem die irdischen Ueberrefte bes Bapftes Clemens II. ruhmmurdigen Undenkens Die lette Ruheftätte gefunden haben, wird eben diefes Umftandes megen ausgezeichnet. Eine bom Bijchof zu bestimmende Angahl bon Prieftern und Diaconen foll berechtigt fein, an gewiffen Tagen, ju benen unter

<sup>1) (</sup>Sepberger) Lanbeshoheit, Probat. Nr. 12. Bgl. Sirich, Seinrich II., Bb. II. S. 76-78.

<sup>2)</sup> Landeshoheit Rr. 53: ille (Adalbero) inito cum suis omnibus, qui aderant clericis et laicis consilio regrediens ad ambonem de illata iniuria se cum satisfactione excusavit et de omnibus, quae ad bannum et episcopalem iustitiam et potestatem Babenbergensis episcopi pertinerent, ex nunc et deinceps renuntiavit, exceptis his causis, quas de bonis utriusque episcopi inter se episcopi possent legaliter definire. Ein Fall ber Art Streit um Zehnten) liegt vor in ben Berhanblungen ber Bamberger Diccelan-innobe von 1058 unter Bischof Gunther, Mansi XIX, 883. Bgl. hirich, Sein-

rich II., Bb. II; S. 77, Ann. 1.

9 Strick, Seinrich II., Bb. II, S. 90 ff.; Bb. III, S. 165.

4 S. bie vorige S., Ann. 2.

5 Sit tamen idem episcopus suo metropolitano episcopo Magontino n canonicis causis tantummodo subiectus et obediens, Landeshoheit Nr. 53. Eine negative Begriffsbestimmung ber canonicae causae bei Birfd, Bb. II, (5. 93.

anderen die Sterbetage des Papftes Clemens II. (S. Dionpfius, October 9)1) und des Kaifers Beinrich II. gehören, das bischöfliche Abzeichen ber Mitra zu tragen; Diejenigen Geistlichen, welche zum Wacht-bienste am Grabe von Papst Clemens II. verpflichtet sind, haben vorzugsweise Unspruch auf diese Ehre. Bulegt murde dem Bischof felbft eine entsprechende Bergünstigung zu Theil. In einer besonderen Urkunde, datirt vom 2. Januar 1053.2), verlieh der Papst ihm das Recht, alljahrlich brei Mal, zu Oftern, Peter und Paul und S. Dionpfius ) bas Pallium zu tragen, aber um zu verhüten, daß diese Bergünstigung nicht als Mittel benutt wurde, um das Bisthum völlig von feinem Gra= bisthume zu emancipiren, machte Papft Leo einen Borbehalt zu Gunften der Kirche von Maing4), er mabrte ibre Autorität als Metropole von Bamberg mit allem Nachdrud. Erzbischof Liutpold mare freilich auch nicht ber Mann bazu gewesen, um eine fo weitgehende Schmalerung feiner Rechte ruhig hinzunehmen. Ueber feine Stellung an der Spite des deutschen Episcopates und als erfter unter den deutschen Erzbifchofen machte er auch dem Papfte gegenüber mit einer Energie, an ber, wie es scheint, Gifersucht und Migtrauen bedeutenden Untheil hatten. Zu diefer Annahme führt eine anekootenhafte Erzählung in Ettehards Weltchronit 5). Obgleich nicht in allen Ginzelheiten glaub= murdig, ift fie boch fur die fpatere Unficht pon bem Berhaltnif, melches zwischen Bapft Leo IX. und Erzbischof Liutpold bestand, jo bezeichnend, daß wir fie nicht übergeben durfen und gegen den Berdacht rein erfunden zu fein, ichust fie wohl ihre Ueberlieferung in einem Geschichtswerte, beffen Berfaffer vornehmlich aus Bambergischen Quellen geschöpft hat.

Das Ereigniß foll stattgefunden haben bei der diesighrigen Weihnachtsfeier in Worms, am zweiten Tage nach dem Feste (December 26), da Erzbischof Liutpold die Meffe celebrirte 6). Die Procession war ichon vorüber, auch das Gebet mar gesprochen, und nachdem der Erz= bischof fich auf einem Geffel niedergelaffen hatte, begann einer von feinen Diaconen Ramens Sumbert Die Lection, Ginem weitverbreiteten

2) Ussermann, Episc. Bamberg. Cod. Prob. p. 36, Nr. 38 (Jaffé,

<sup>1)</sup> S. oben S. 27.

<sup>3)</sup> Ibidem: in sollempnitate sancti Dyonisii eo quod tunc anniversarius dies celebratur domni papae Clementis supra memorati hancque diem sauctam apostolica auctoritate statuimus celebrem esse per totum episco-

<sup>4)</sup> Ibidem: Quo tibi ter in anno uti permittimus, salva auctoritate domnae metropolitanae Moguntinae ecclesiae, Bgl. Adalbert, Vita Heinrici II, c. 17, SS. IV, sol. Ueber einem merholirdigen Berlind des Bischost Gunther von Bamberg, das Borrecht des Palliums auf ein generelles Privilez des Bapfies Benedict VIII. zurückzussischen f. Brestan dei hirfc, heinrich II., Bb. III, S. 165, Anm. 1.

<sup>6)</sup> Um 25. hatte, wie es ber Bebrauch erheischte, ber Papft felbft celebrirt, missarum celebratione in sancta die peracta, ut oportuit ab apostolico, insequenti die Luitpoldum Mogontinae sedis archiepiscopum, utpote in sua diocesi precipuum huic subrogavit officio. Ekkehard 1. 1.

Brauche gemäß trug er fie jur Feier des Tages fingend vor. Aber einige bon den romiiden Begleitern des Papites, die ben Gebrauch nicht fannten, nahmen Anstog daran, sie fanden darin eine Zuritsejegung des römischen Ritus!) und machten dem Papste deswegen Borwürfe, welche ihn veranlaßten, dem Diacon das Singen zu ver= bieten. Diefer gehorchte nun aber nicht; auch ein zweites Berbot beachtete er nicht, er führte die Lection fingend zu Ende. Die Folge war, daß der Papft den Ungehorjamen auf der Stelle zur Rechen= icaft gog und mit Degradation bestrafte. Das Berlangen bes Erg= bifchofs nach Auslieferung feines Clerifers ichlug er ab, und Liutpold, ftart in der alten Bucht, wie er mar, gab jeinem Berdruffe bieruber nicht jofort Ausdrud; junachft verhielt er fich eine Weile ichweigiam und ruhig, bis das Evangelium verlejen, die Liturgie gejungen, überhaupt ber Augenblid getommen mar, wo das Megopfer vollzogen werden jollte. Nun machte er feine Autorität geltend : jum Zeichen, daß er auf feiner Forderung beftunde, blieb er figen, mahrend er fich batte erheben sollen und erft als der Papit nachgegeben, den degra= birten Diacon wiederhergestellt und gurudgesandt hatte, stand er auf, um die Messe zu Ende zu bringen 2). Lassen wir aber diese Anekote bei Seite, jo ift es nichtsbeftoweniger Thatfache, daß Papft Leo IX.fic um ein autes Ginvernehmen mit bem mächtigen Bralaten, der zugleich faiferlicher Erzeabellan und beuticher Erztangler mar, eifrig bemühte. Bei Berleihung des Palliums, worauf fich eine Urtunde bom 18. October bezieht 3), erstreckte ber Papst die Berechtigung, es anzulegen, auf zwei neue Festtage, die Beihnachtsoctabe und Allerheiligen und ben berkömmlichen Insignien des Belters und des Kreuzes fügte er ben Schmud einer besonderen Art von Mitra, der Couphia, bingu 4). Bezeichnend ift ferner für die Gunft, beren Erzbischof Liutpold fich bei Papft Leo erfreute, bessen langeres Berweilen in und um Maing. In ber Stadt selbst versammelte sich noch mahrend des Octobers, etwa am 20. eine große Synobe und tagte unter bem gemeinsamen Borfit von Raifer und Papft 5): über firchliche Dinge ergingen viele

<sup>1)</sup> Humbertus . . . . sicut multi ob illius festi venerationem solent, lectionem decantavit. Quod quidam ex Romanis papae assistentibus vituperantes et contra papam quia Romano more non ageretur obiurgantes persuaserunt ei, ut ad eundem diaconum mitteret et decantationem interdiaconet. Did

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Qua in re — argumentirt Effeharb — pontificis auctoritas et apostolici consideranda est humilitas, dum et ille officii sui dignitatem defendere contendebat et iste licet maioris dignitatis metropolitano tamen in sua diocesi cedendum perpendebat.

<sup>3)</sup> Guden, Cod. diplom. I, p. 17 ff. (Jaffé. Reg. 3255; Böhmer = Bill, Regesten: Lintpold Rr. 4).

<sup>4)</sup> Ibidem: Insuper et cuphiam tibi permittimus et super nattum (sic) equitare concedimus et crucem ante te ferendi licentiam damus. Bgl. Ducange ed. Henschel, s. v. cuphia: tegmen capitis, quod caput totum

umbiebat.

<sup>5</sup> Annal. Weissenburg. a. 1052, SS. III, 70: Magna synodus conregata est in Mogontia cui Leo papa et Heinricus imperator praesidebant. 23 (LEkkehard, Chron. a. 1052: Inde (Babenberg) simul tendentes

Berordnungen, bas ift leider bas Gingige, mas man über biefe an fich fo bemerkenswerthe Begebenheit erfahrt. Darauf befuchte ber Babit das Kloster Lorich und die Raiserpfalz zu Tribur: dort confecrirte er am 28. October auf Ersuchen des Abtes Urnold eine Rirche. Die den Namen Baria führte 1); hier wurde am 6. November bas

größere Privileg für Bamberg ausgefertigt 2).

Bei folder Stellung bes Bapftes jum beutschen Episcopate im Allgemeinen und zu einzelnen herborragenden Rirchenfürften wie Gebehard von Regensburg, Hartwig von Bamberg, Liutpold von Mains im Besonderen erscheint es als naturgemäß, wenn er sich auch mit ben Berhältniffen berjenigen beutschen Metropole eingebend beschäftigte. die sowohl durch die Universalität ihrer firchlichen Bestimmung als auch durch die bedeutende Verfonlichkeit ihres Damaligen Oberhauptes über die meisten Bisthumer des Reiches weit und machtig emporragte. mit dem Ergftifte Samburg=Bremen unter Ergbischof Abalbert.

Bon den Anfängen Adalberts war icon die Rede: ferner Die Begiehungen, in benen er damals zu ben Gewalten des Reiches fand, fein enger Unichluß an Raifer und Bapft, der wirtsame Untheil, ben er auch persönlich an ihren firchlichen und friegerischen Unternehmungen, an ihren Spnoden und Feldzugen nahm, feine Rivalität mit Bergog Bernhard II. von Sachien und mit dem fürstlichen Saufe der Billunger überhaupt, welche in Abalbert mit Recht einen gefährlichen Widerfacher ihrer bynaftischen Bestrebungen erblidten, aber auch Die friedliche Wendung, welche vornehmlich durch das Vorgeben des Raifers in den Widerstreit der erzbischöflichen und herzoglichen Interessen binein fam, dies Alles murde icon berührt und bargeftellt. Jest gilt es bie nur mittelbar mit bem Reiche verknüpfte Wirtsamkeit Des Ergbifchofs ins Auge zu faffen, ihn in feinen außerdeutschen, seinen universellen Begiehungen gu ichildern als den Metropoliten eines großen Theiles ber Offfeemenden, der drei standinavischen Reiche und des übrigen Nordens, der nach einem alteren papftlichen Privileg 3) ebenfalls gur Proving von Samburg gehörte.

Bergegenwärtigen wir uns junachst die Lage ber Dinge unter

in partes Rheno contiguas proximum natale domini Wormaciae cele-

<sup>1)</sup> Chronicon Lauresham. a. 1052, SS. XXI, 412: Hic (Arnoldus) ecclesiam, quae dicitur Varia, per Leonem papam . . . . qui per id temporis Magontiae synodo habita multa ibidem de ecclesiasticis santionibus dis-posuit, in honore sancti dei genitricis Mariae omniumque apostolorum atque omnium sanctorum consecrari impetravit, 8. Kalend. Novembris anno dominicae incarnationis 1053 (rectius 1052).

<sup>2)</sup> Jasté, Reg. 3256. S. oben E. 187. 5) Agapet II. 948 Januar 2, bei Lappenberg, Hamb. Urtundenbuck I, 43 (Jaffé, Reg. 2792) befinirt ben Bestand bes Erzbisthums auf: episcopi Danorum, Norvenorum, Suonum necnon omnium septentrionalium parcium, mabrend bie nächstolgenben Privilegien von Johann XV., 989 November 8, Lappenberg I, 58 (Jasté, Reg. 2936) und Clemens II., 1047 April 24, Lappenberg I, 72 (Jasté, Reg. 3151) sich fürzer sassen, aus bem Bereiche ber nordischen Legation nur Schweden und Danen namhaft machen. Bgl. Roppmann, Die alteften Urtunben bes Erzbisthums Samburg-Bremen, G. 61, 62.

ben mendischen Dioceianen Abalberts, in der Monarchie, melde Godicalt, der driften- und firchenfreundliche Cohn des Obodritenfürften Bribignem=Udo por nun bald gehn Jahren in den letten Zeiten des Erabiichofs Becelin auf den Trummern der alteren obodritischen Theil= berrichaften errichtet batte 1). Diejes nationale Fürstenthum, welches fich swifden das deutiche Nordalbingien mit feiner wendischen Sachienmart und bas flavische Herzogthum von Bommern einschob und in territorialer Beziehung ungefahr dem Glavien der faufiichen Gpoche entipricht, fam gewaltjam ju Stande, es ging hervor aus harten Rampfen, die Godichalt mit feindlichen Barteien, mit einzelnen Dacht= habern ober gangen Bolferichaften innerhalb des Wendenlandes felbit ju besteben hatte und durchweg gludlich bestand. Auch die allmähliche Musbreitung feiner Berrichaft von der obodritischen Gruppe 2) auf mehrere benachbarte liutigische Boltericaften mar wenigstens theilmeise das Ergebnig von Rampf und Krieg. Die Circipaner, unter biefen ftreitbaren Boltern das ftreitbarfte, unterwarfen fich dem Chodritenfürsten erft nach einem langwierigen, blutigen Kriege, den ihre Todfeinde, die ftammbermandten Riffiner, Redarier, Tholosanten mit ihnen führten und ichlieglich nur dadurch fiegreich beenbeten, daß fie wie Bergog Bernhard von Cachien und ben danischen Ronig Svend, jo auch Godichalt ju Bulfe riefen, mit diefen fremden Gurften verbundet mider die eigenen Landeleute gu Gelde gogen 3). Bei folder Berfahrenheit der liutigifden Bolfericaften unter fich tann es gewiß nicht Bunder nehmen, wenn ein beträchtlicher Theil berielben, außer den Riffinern auch die Circipaner unter Godicalts Berrichaft geriethen4). Indeffen, je friegerijder diefer gegen feine wendischen Landsleute auftrat, um jo friedlicher verhielt er fich zu ben driftlichen Nachbarmachten germanischer Bertunft, ju Ronig Svend von Danemart, deffen Gidam er wurde, und zu den beiden deutschen Fürften, in denen fich alle Unipruche des Raiferreiches auf Beberrichung ber nordelbischen Claven gleichiam berforperten, bem Bergoge bon Cachien, ber als jolcher qu= gleich Berr der Mark mar, und dem Erzbischofe bon Samburg. Bar Doch Godichalt driftlicher Fürft in einem Sinne und Grade, wie noch

<sup>1)</sup> Bb. I, G. 280.

<sup>2)</sup> Rach Bigger, Medlenburg. Annalen S. 106 ff. beftanb fie aus ben Bagriern, ben Obodriten im engeren Sinne, die wieber in Bolaben und Rereger gerfallen, und Barnabern.

O) Adam I. III, c. 21. Eine genane Zeitbestimmung bes Tircipanertrieges in nicht mehr möglich, indessen so viet ift doch gewiß, daß er vor dem Zahre 1959, in welchem Herzog Bernsard II. sach, statzeitunden hat und wahrscheinlich ift es, daß er mit den letzten Lutigentriegen unter Deinrich III. zusammensängt, den deutsch-wendischen Grenztriegen von 1955—1956 sehr bald gefolgt ift. Igg. Wigger, S. 82; Dehio, Gesch, des Erzs. Damburg-Bremen I, 186.

<sup>4)</sup> In ber Aufsählung seiner Unterthanen bei Adam l. III. c. 19 werben wilden Polaben und Barnabern Linonen genannt. Sie wohnten zwischen Elbe und Elbe im Norben bes Sprengels von Hovelberg und werben von Desio a. D. als limitzischer Stamm bezeichnet, obgleich boch aus Wigger S. 100 ff. iervorgest, daß ie weber zu ben Obebriten noch zu ben Wilzen ober Lintigen 19hören, sondern eine Gruppe für sich bilben.

192 1052.

feiner seiner Borganger, Die sich jum Chriftenthume befannt halten. Seit feiner Rudtehr aus bem firchen- und flofterreichen England batte er mit dem Seidenthume für immer gebrochen; ein rauberiicher Unariffstrieg in der Art des Rachezuges, den er nach der Ermordung feines Baters gegen das fachfische Rordalbingien unternahm 1). mar bon ihm nicht mehr zu befürchten; seine Unterthanen follten mit ihren deutschen Grenznachbarn und Oberherren mur friedlichen Berkehr unterbalten, dazu nöthigte Godichalt fie mit einer Entichiedenheit, an ber feine driftliche Gefinnung, wie es icheint, wesentlich Untheil hatte. Godichalts Rampf um die Alleinberrichaft mar von Anfang an gum großen Theile jugleich ein Rampf gegen das Beidenthum feines Boltes: jeder Fortichritt, den er als Landesherr machte, leiftete ber drift= lichen Bropaganda, welche in ben letten Zeiten des obodritischen Theil= fürstenthums tief banieder gelegen batte, machtig Borichub, fie nahm unter ihm einen großartigen Aufschwung, zumal da er felbst gemiffer= magen als Miffionar thatig murbe, wenn er im Gottesbienfte, feiner fürstlichen Burde ungeachtet, das Bort ergriff und die der Bolfsmenge unberftandlichen Predigten der Bischöfe oder Priefter auf Wendisch verdollmetichte 2). Go unterftütte er die Geiftlichen, welche mit ober nach ihm ins Land tamen, auf das Wirtsamfte und bald mehrten die Bekehrungen fich dermaßen, daß die vorhandene Organisation des Bisthums Olbenburg als des einzigen, welches damals in Godichalfs Reich existirte, nicht mehr genügte. Neue firchliche Ginrichtungen mur= den nothwendig und der Ruf nach Priestern erging weithin, nach berichiedenen Richtungen, vornehmlich aber nach dem nordalbingischen Erzstifte, deffen Metropolitanrechte Godichalt in vollem Umfange anertannte, beffen Sauptfirche in Samburg er oft zu Andachtszweden bejuchte, überhaupt, um Abams bezeichnenden Ausbrud zu gebrauchen. wie eine Mutter ehrte 3). Erzbischof Abalbert hieß diese neuen und durch das nationalflavische Element, welches Godichalts berfonliches Eingreifen hinzubrachte, eigenartigen Berfuche, das Beidenthum gu unterdruden, mit Lebhaftigfeit willtommen, er unterftutte fie energifc und auf mannichfache Beife theils durch Absendung von Geiftlichen, welche er im Stifts= und Pfarrdienfte entbehren tonnte 4), theils durch perfonlichen Bertehr mit Godichalt, beffen häufige Befuche in Damburg ihm, der die Gewohnheit hatte, mehrere hohe Kirchenfeste wie Oftern.

archiepiscopo etiam familiaris, Hammaburg ut matrem colebat.

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 279.
2) Adam l. III, c. 19. Das "dicitur", welches er in biefer Erzählung gebraucht, ist schwersich als Zweifel an ihrer Richtigkeit aufzusaffen.
2) Adam l. III, c. 18 : Godescalcus igitur, vir religioschen.

<sup>4)</sup> Adam l. III, c. 20: Gratulabatur archiepiscopus de novella plantatione ecclesiarum misitque de suis episcopis et presbyteris viros ad principem sapientes, qui rudes in christianitate populos confortarent. Unter ben sui episcopi find nicht Suffraganbische zu verschen, sondern des Gefolge von ordinirten, aber jactisch ober rechtlich sprengestosen Piscopi, welches ber Erzbifchof um fich zu haben liebte. Appendir zu Adam I, III, c. 70, SS. VII, 366: ta sacpissime vidimus cum quatuor aut quinque stipatum episcopis, prout ipsum audivimus dicentem, absque multifudine esse non posse.

Bfingften, die Marientage regelmäßig dort zu feiern 1), fehr gelegen famen, auch durch Ginladungen beionders veranlagt murden. Bei fol= den Busammenfünften murbe der jeweilige Stand des gemeinsamen Befehrungswerfes ftets grundlich erwogen. Die großen Sinderniffe, mit benen es zu fampfen hatte, murben teinesmeas verfannt: ber Grabi= ichof gedachte oft und mit Rachdrud ber Widermartigfeiten, benen Godichalt im Dienste Chrifti ausgesett fein murde 2) und diese ernste Wendung übertrieb nicht, fie zeugt bon richtiger Ertenntnig ber that= fächlichen Berhaltniffe. Nach einer Schatzung Abams belief fich Die Bahl ber Wenden, welche der Fürft im Gangen mabrend feiner brei und zwanzigiahrigen Berrichaft befehrte, auf ungefahr ein Dritttheil der Maffe, Die bei dem letten größeren Aufstande der Chodriten unter Miftimoi, Godicalts Grogvater, vom Chriftenthum abgefallen mar 3). Wenn nun aber, als Godichalt im 3. 1066 wirklich durch einen Bolfsaufftand zu Grunde ging, die überwiegende Mehrzahl feiner Unterthanen noch heidnisch mar, wie fest und tief muß bas Beiden= thum unter ihnen gewurzelt haben, als Godichalts Berrichaft begann. eine planmäßige Daffenbetehrung von ihm zuerft versucht murde? Und nicht nur das religioje Moment, die große Anhänglichkeit ber Wenden, vornehmlich der liutigischen Boltericaften an den ererbten Götterglauben, erichwerte ihm feine Aufgabe; an nachhaltigen Erfolgen hinderte ihn auch der Umstand, daß die driftliche und zugleich deutsch= freundliche Politit, welche er verfolgte, feine Unterthanen mit bedeutenden Abgaben belaftete. Denn die neuen geiftlichen Inftitute mußten, um nur überhaubt befteben zu fonnen, mit Land und Behnten aus= cestattet werden 4); dazu tamen die Tribute, welche Godichalt für fich

Cum vero eos a se dimiserat, solito molestior esse propter solitudinem videbatur. Einer von biefen Hofbifcheffen, wie man fie wohl nennen barf, mar Sohannes ber Schotte; ibn liebte Abalbert gang besonders, bennoch entließ er ibn zur wendischen Mission, nach Adam l. III, c. 20 feste er ihn als Bischof über bie Stadt Medlenburg und bier enbete Johannes nach Adam 1 III. e. 50 bei ber Ratafrophe von 1066 als Martyrer.

<sup>1)</sup> Adam l. III, c. 26.
2) Adam l. III, c. 20.
3) Adam l. III, c. 18: Etenim si vita ei longior concederetur, omnes paganos ad christianitatem cogere disposuit, cum fere terciam partem converteret eorum, qui prius sub avo eius (Mistiwoi) relapsi sunt ad paganitatem. Das führt auf die Erhebung bes liutigifc-obobritifden Beibenthums von 1018, auf bie Adam l. II, c. 41 und 42 ju beziehen ift. Bgl. Giefebrecht, Raiferzeit II, 618.

<sup>4)</sup> Diefe Rothwendigfeit ergiebt fich so beutlich aus ber Natur ber ein-schlägigen Berhältniffe, daß ber Mangel einer birecten Ueberlieferung nicht von Gewicht ift. Nur ber Anschaulichteit wegen nehme ich Bezug auf die Analogien, melde in Belmolde Ergablungen aus ber alteren Beidichte bes Bistbume Albenburg vortommen. Go ift in Chron. Slavor. 1. I, c. 14, SS. XXI, 21 bie Rebe von einer fpecififc obobritifden Kirchenlaft, bem pontificale tributum, quod pro decima imputatur, de quolibet scilicet aratro, quod duobus bobus aut uno constat equo, mensura grani et 40 restes lini et 12 nummi probate m)nete; preterea unus nummus, qui debetur colligenti. Bgl. Chron. Slavor. l. I, c. 18 (zur Zeit Heinrichs II.) über bie schon in ber Ottonischen Et oche eriolgte Ausstattung bes Bisthums mit Gbelhofen in Wagrien, morauf auch icon I. I, c. 14 Bezug genommen wird.

selbst erhob 1), und andere, die er als abhängiger Wendenfürst dem sächsischen Herzoge zu zahlen hatte. Die ausgiedige Bestiedigung, welche die herzoglichen Ansprücke unter ihm sanden, erregte nun aber das Misvergnügen der erzbischössichen Curie zu Hamburg in hohem Grade: die Alage über die Habgier der Schieben als des Hauptsindernisse, woran das Fortschreiten des Bekehrungswertes immer von Neuem scheiterte, bilden einen Grundton in Adams Darstellung?), aber noch mehr erbitterte der Sachsenzins im Boste der Wenden selbst. Er vor allem legte den Grund zu der Katastrophe, die im J. 1066 so ich über den Kürsten und sein driftliches Gemeinweien bereinbrechen

follte 3). Bunachst freilich und besonders zu dem Beitpuntte, der bier bergegenwärtigt merden foll, mar Godichalks Macht im Aufsteigen begriffen. Mit Erzbischof Abalbert eng verbunden, fette er feine Mijfionspolitit ungehindert fort und erzielte allmählich jene Erfolge, auf Die mir ichon hindeuteten. Dazu gehörte außer einer großen Regigmkeit im Bau bon Rirchen 4) auch die Ginburgerung ober Wiedereinführung des Mönchthums. Neben Congregationen von Canonitern entstanden Rlöfter für Monde und Ronnen: in Städten wie Lübed, Aldenburg. Lengen, Rageburg gab es je eine Stiftung der Urt; Medlenburg, Die Sauptstadt des Obodritenlandes im engeren Sinne, foll es auf drei Rlöfter gebracht haben 5). Go legte Fürft Godichalt den Brund gu einem bolligen Neubau des wendischen Staats= und Kirchenweiens: den Blan aber, wonach die neuen Gemeinden und Klofterverbande in die Bierarchie des Erzstiftes eingefügt werden follten, entwarf Abalbert und zwar im Zusammenhange mit anderen hierarchischen Bestrebungen, Die fich gleichzeitig in der ftandinavischen Welt, speciell innerhalb der banischen Rirchenbrobing geltend machten.

Es ift erftaunlich, welche Ausdehnung die nordischen Beziehungen Abglberts in furger Zeit feit feiner Rudtehr aus Stalien und feit bem

Adam I. III, c. 18: Godescalcus . . . Slavos ita perdomuit, ut cum quasi regem timerent tributa afferentes et pacem cum subiectione netentes

Adam l. III, c. 21, wo sich ber Tabel nicht ausschließlich, aber vorwiegenb gegen die Sachsen richtet; c. 22 das absällige Urtheil des dinights erbend über die avarieia Saxonum. "Quidus, inquit, mens pronier est ad pensionem vectigalium, quam ad conversionem gentilium." Den Eindruck der Boreingenommenseht und Barteilichteit, den diese und derwandte Urtheile machen, wird noch verflärft durch Adam l. III, c. 41, wo es dem herzog Bernhard II. als avaricia ausgesegt und verübert wird, wenn er die tributpssichtigen Friesen befriegte, quod debitum non inferrent tributum.

3 Adam l. III, c. 22 nud dazu helmolds Träßlinug, Chron. Slavor. l. I,

a) Adam I. III, c. 22 nub bazu heimolde Erzählung, Chron. Slavor. I. I, c. 25 bon ben auftämbliden Benden, melde die Sime Gobidalts, insbeiendere ben älteren Ramens Butne von der Radiolge im Kürnenthume ausidiofien, um von den Sachien ganz frei zu fein. Quid enim proderit nobis occiso Godescaleo libertatem attemptasse, si iste heres principatus exstiterit? lam enim plus iste nos affliget, quam pater appositusque populo Saxenum novis provinciam involvet doloribus.

<sup>4)</sup> Adam l. III, c. 19.

<sup>5)</sup> Adam 1. 1.

Brivilea des Bapftes Clemens II. vom 24. April 1047 gewonnen hatten1). Während in diefer Urfunde von den ftandinabischen Boltern nur Schweden und Danen namhaft gemacht wurden, Rormegen bagegen unerwähnt blieb 2), so war bei dem nächsten Acte der Art, welcher ungefähr fechs Sahre fpater ftattfand, die nun erfolgende Mitermahnung der Norweger bei weitem nicht ausreichend, um den Umfang der Erzviderje, wie er damals thatjächlich bestand, rechtlich genau zu definiren. Nach Maßgabe der Bulle Papst Leos IX. vom 6. Januar 1053 °) waren inzwischen folgende Gebiete hinzugekommen. Bor allem die beiden bedeutenditen Unfiedelungen, welche in der Rahe der Polarregion bon dem normegischen Bolte ausgegangen find: Island, jener mertwürdige, im gehnten Sahrhundert gegrundete Freiftaat, der zu feiner endgultigen Chriftianifirung im Jahre 1000 gwar ben ent= icheidenden Impuls aus dem Mutterlande Norwegen empfing, aber doch auch deutschen Ginflug an fich erfuhr, durch die Diffionsthatiakeit eines beutschen Priefters 4) wesentlich gefordert wurde, und sodann Grönland, d. i. die Sudfufte (Enftribnad) bes beutigen Grönlands. eine Entdedung und Besitzung von Belandern, insbesondere Erits bes Rothen (983), und feines Cohnes Leif, der im Auftrage des großen norwegischen Beidenbekehrers, des Konigs Olaf Tryggbajon, den 38= ländern auf Grönland zuerft das Chriftenthum verfündete, nachdem er zuvor das Restland von Nordamerita entdedt hatte (um das Sahr 1000), Winland, "bas gute Weinland", im Guden des heutigen Maffachusets 5). Bas nun die entsprechende Machterweiterung der beutschen Erzbioceje Samburg betrifft, jo ift die Berbindung Abalberts mit den Bländern von besonderem Interesse, weil fich auf Grund von Abams Geichichtswerf noch nachweisen lagt, wie fie angebahnt murbe, unter welchen Berhältniffen fie überhaupt zu Stande fam.

Bu den Miffionsbischöfen des glaubenseifrigen Konigs Olaf des Diden oder bes Beiligen bon Norwegen gehörte unter anderen ein frangofiider Rormanne Ramens Rudolf, ein Bermandter des englijden Konigs Edward. Konig Dlaf verwendete ihn theils in Norwegen felbit, theils auf ben "jenseitigen Infeln" 6), vielleicht auch auf Island,

<sup>1)</sup> S. oben Bb. I, S. 330.
2) Lappenberg I, S. 73: videlicet episcopos in omnibus gentibus Sueonum seu Danorum nec non eciam in illis partibus, quae sunt a meridionali Albia usque ad fluvium Pene et ad fluvium Egidorae. Bgl. Ropp= mann, Die alteffen Urfunden G. 62.

<sup>3)</sup> Lappenberg I, 74 (Jaffé, Reg. 3258). Dem in ber porigen Anmerfung mitgetheilten Abschnitt entspricht bier: videlicet episcopos in omnibus gentibus Sueonum seu Danorum, Norwechorum, Islant, Scridevinnum, Gronlant et universarum septentrionalium nationum nec non eciam in illis partibus, quae sunt a flumine Pene usque ad fluvium Egidre.

<sup>4)</sup> Dantbrand, Hofcapellan des Königs Dlaf Truggvafon von Norwegen und a 6 beffen Glaubensbote im Jahre 997 nach Island geschieft. A. Maurer, Bekebrung bes Norwegischen Stammes I, S. 382 ff. und besielben Island S. 76.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Maurer, Betebrung I, E. 449.
 <sup>6</sup>) Adam I. II, c. 55 (1um Pontificate Unwans 1013—1029): Sigafrid, Grimkil, Rudolf et Bernard. Hi etiam iussu regis ad Suediam et Gothiam ei omnes insulas, quae trans Nortmanniam sunt, accesserunt evangeli-

aber nach dem Untergange bes Königs (1030 Juli 29) verließ Rudolf Norwegen, um fich dem Erzbischof Libentius II. von Samburg anguichliegen. 3hm erstattete er Bericht über feine bisberige Diffions= thatiafeit, bon ihm ließ er fich neue Beifungen ertheilen 1), und wenn er bald barnach auf Island thatig wurde, fo geschah auch dies hochst wahrscheinlich im Auftrage des Libentius. Auf Island blieb Rudolf ungewöhnlich lange, fast zwei Jahrzehnte, und obgleich nichts davon verlautet, daß er mahrend diefes Zeitraums, in welchem die erzbischöf= liche Burde von hamburg drei Mal den Trager wechselte, Die dem Libentius geleiftete Obediens auf beffen Rachfolger, insbesondere auf Abalbert übertrug, fo maren doch feine Begiehungen zu jenem allein ausreichend, um nachzuwirten und um einen Bracedenzfall zu ichaffen, der an den Islandern unmöglich fpurlos vorübergeben konnte. Chriftlich nach Recht und Gefet feit dem Unfange bes Jahrhunderts hatten fie das Beidenthum thatfächlich und innerlich noch teineswegs überwunden, geschweige benn, daß fie im Befite einer nationalen, aber ber allgemeinen Norm entsprechenden Rirchenberfaffung gewesen waren. Das firchliche Leben des Freiftaates war zunächst durchaus abhängig pon den wechselnden und unregelmäßigen Ginwirkungen fremder Missionare, bornehmlich von den Missionsbischöfen fremder Nationalität, welche bald im Auftrage auswärtiger Berricher bald ohne folden die Infel betraten und für ihre besonderen Beftrebungen um fo freieren Spielraum hatte, je paffiver fich die Maffe des Boltes verhielt, je langer fich das Intereffe an der Chriftianifirung auf einige wenige Familien beschränkte 2). Aber gegen Mitte bes Sahrhunderts, spateftens um die Zeit, wo Bifchof Rudolf auf Island wirtte und von Ror= wegen der jungere Bernhard, zubenannt der Sachje, ebenfalls als Miffionsbifchof herüberkam 8), anderte fich die den fremden Glementen fo gunftige Stimmung bedeutend. Es zeigte fich eine erfte Spur von volksthumlicher Bewegung auf firchlichem Gebiete, bas Bedurfnig nach Bermehrung der geiftlichen Rrafte murde unter den Malandern felbit in weiteren Kreisen lebendig und da mittlerweile in Norwegen, dem Mutterlande der Infel, nach dem Tode des Königs Dlagnus und mit

zautes barbaris verbum dei et regnum Jesu Christi. Egs. Adam l. II,

<sup>1)</sup> Adam l. II, c. 62: Aderant vero tunc cum archiepiscopo (Libentio) praedicatores inclyti Othingar iunior ex Danis, Sigafrid a Suedia, Rodulf a Normannia episcopi narrantes ei, quanta fecerit dominus in salute gentium, quae cotiche convertebantur. Quos pontifex, ut par fuit, honorifice dimissos ad praedicationem denuo misit. Uebrigens finbet sich Mubel's Untheil an ben Missiones ferbeung numbel erörtert bei Maurer, Betehrung I, S. 586 ff, insbesonbere 597, 508.

<sup>\*)</sup> Ueber Islands firchliche Zuftände mahrend ber ersten Salfte bestelften Jahrhunderts [. das Rabere bei Maurer, Island . 82 ff. und ilber die Reigenfolge wie die Berfönlichteit der einzelnen Miffionsbischöfe Maurer, Betehrung II, E. 580 ff.

Bjarnvadr hinn Saxlendski noch einer istänbischen Quelle bei Maurer, Betehrung I, S. 595. Bernhards Ausenthalt in Island bauerte so lange wer König Harald Harbradi über Norwegen herrichte, also von 1047 bis 1086.

der Thronbesteigung Saralds eine Politit zur Berrichaft tam, welche nicht nur Danemart und England, fondern die nordische Belt überhaupt mit Eroberung und Unterwerfung bedrohte 1), mas Wunder, wenn die Valander den Weg betraten, den Bijchof Rudolf ihnen gewiffermaßen vorgezeichnet hatte, wenn sie sich mit ihren firchlichen Un= liegen nicht nach Norwegen ober England, jondern an Erzbischof Abal= bert mandten? Gine isländische Gesandischaft, welche ihn um Absendung von Predigern ersuchte, stellte das Verhältnis her und Abalbert gab ihm Bestand dadurch, daß er die Bitte erfüllte 2). Die Metropolitangewalt von Samburg-Bremen erreichte fo in transatlan= tijder und polariider Richtung beinghe bas Ende ber bamals befannten Welt. Andererseits erweiterte fich die nordische Legation des Erzbijchofs zu derselben Zeit auf bem Continent: in der papiflichen Urtunde vom 6. Januar 1053 werden zwischen Island und Grönland Sfridefinnen genannt "). Das find die Rachtommen der finnischen Urbevölferung von Standinavien, welche icon in fpatromijder Zeit und zu Unfang des Mittelalters unter jenem Namen befannt waren 4). Während unferer Epoche bewohnten die Stridefinnen nach Adams Ungaben das ichwedisch=norwegische Grenzgebiet im Rorden der Salb= infel; fie behaupteten fich auch noch langs der Weftfufte des bottnifchen Meerbufens in Selfingeland, und waren nach wie bor berühmt wegen ihrer großen Bewandtheit im Gislauf 5). Das Chriftenthum war ihnen nicht gang fremd. König Dlaf der Beilige von Rorwegen hatte auch Die Stridefinnen in den Bereich feiner Diffion hereingezogen 6), aber eine ftatige und einigermagen erfolgreiche Befehrung des Bolfes begann doch erft, feitdem es einen Bifchof unter fich batte, den Ergbifchof Abalbert nach helfingeland fandte, ben Stenphi ober Simon, wie er bon ienem genannt murde 7).

Ungefähr in die Mitte zwischen Grönland und Island auf der einen und den Sfridefinnen auf der anderen Seite führt der dritte

<sup>1)</sup> Rach Adam l. III, c. 16 und bem Scholion 141 (zu l. IV, c. 31) batte Barald Island wirtlich unterworfen, aber bas ift llebertreibung; in Babrbeit tam er nicht über Drobungen und Anschläge binaus. Maurer, Befehrung I, G. 119.

<sup>2)</sup> Adam l. III, c. 23: Ita affabilis (Adalbertus), ita largus, ita hospitalis, ita cupidus divinae pariter et humanae gloriae, ut parvula Brema, es illius virtute instar Romae divulgata, ab omnibus terrarum partibus devote peteretur, maxime ab omnibus aquilonis populis. Inter quos extiemi venerant Islani, Gronlani et Orchadum legati petentes, ut praedicatores illuc dirigeret, quod et fecit. Fast wörtlich wiederholt im Anhange pl. 1. III, c. 70. Die Bezeichnung der Isländer u. s. w. als extremi versiehe id raumlich und ertenne in ber ermabnten Bejandtichaft ben Ausgangspunft für bie Beziehungen, welche in ber papftlichen Urfunde vom 6. Januar 1053 als beftebend vorausgefett merben.

s) S. oben S. 195, Anm. 3.

<sup>©: [</sup>d. ber Grotinube, ©. 80.

9) Adam l. IV, c. 24; Schol. 132, c. 31.

6) Adam l. IV, c. 31; Schol. 141.

7) Adam l. IV, c. 24.

198

Machtzuwachs, beffen wir bier zu gedenken haben, die Unterordnung der Orfnen-Infeln unter Samburg = Bremen, nachdem fie pornehmlich bon Norwegen aus für das Chriftenthum zuerst gewonnen 1) und anfänglich von englischen und schottischen Bischöfen regiert worden waren 2). Aus diefem firchlichen Berbande, lofte fie garl Thorfinn, ber fich allmählich von einem Theilfürsten zum Alleinherricher emporgeichwungen hatte. Berfeindet mit Jarl Sigurd von Northumber= land 3) sonderte er sich überhaupt mehr und mehr von Britannien ab, in politischer Sinficht beugte er fich wieder unter die traditionelle Obergewalt der normegischen Ronige, aber in Bezug auf die Rirchenberfaffung ging er seinen eigenen Weg, schlug er eine neue Richtung ein. Gine Reife, die der Jarl um das Jahr 1050 nach Rom machte 4) und eine Begegnung mit dem Bapfte, der dem fürftlichen Wallfahrer Ablaß ertheilte, hatte zur Folge, daß er nach seiner Rudtehr in Bergisherad auf der Insel Roujah ein Bisthum errichtete und zwar wahrscheinlich nach vorgängigen Berhandlungen mit Erzbischof Abal= bert 5), da der Jarl auf feiner Romfahrt im deutschen Reiche Salt machte, um den in Sachsen weilenden Raifer zu besuchen und mancherlei Gnadenbeweise von ihm zu empfangen 6). Thatjache ift, daß Turolf, ber erfte Bifchof der Orkneys, auf Befehl des Papftes von Erzbifchof Abalbert ordinirt murde 7).

Kehren wir nun von den insularen Erweiterungen des Erzbisthums zu seinem älteren Bestande auf dem Continente zurück, so war die Sachlage in den drei nordischen Reichen beim Uebergange des Pontisicates auf Adalbert für den Missionseiser und die sierarchischen Machtbestredungen desselben im Algemeinen günstig. Sowohl der norwegische König Magnus Olafsson, der seit 1042 auch über Dänemark herrschte, als auch König Anund Jacob von Schweden, beide bekannten sich mit Entschiedenheit zum Christenthum und waren als Regenten in christlichem sinne thätig. Characteristrt es König Magnus unter anderem, daß er kaum im Besitze des Thrones von Rozwegen Maßregeln ergriff, um den Cultus, der mit dem Andenken

7) Adam l. III, c. 70, Anhang, und insbesondere l. IV, c. 34, wo nur ber Name des Bischossisses, die civitas Blascona als unrichtig zu beanstauden ift. Wie Adam zu diesem Irrthume tam, ist noch nicht genügend aufgestärt. Auch Munch II, 217, Ann. 1 läst die Sade unentschieden. Sal. Naurer II, 622.

<sup>1)</sup> Maurer, Befehrung bes Norweg. Stammes I, 336 ff.; II, 616.

<sup>2)</sup> Adam l. IV, c. 34. 3) Maurer II, 613; 617.

Der bezilgliche Bricht ber Ortnepinga Saga (Orkn. S. p. 84 ff.) in beuticher Uebersetzung bei Maurer II, 617, Anm. 177; ferner in Anm. 178 die Zeitbestimmung im Wesentlichen nach Munch, Det norste Folks historie II, 216, 218.

5) Nach ber von Maurer acceptirten Bermuthung Munchs II, S. 218.

<sup>5)</sup> Rach der von Maurer accepirten Bermuthung Munchs II, S. 218.
5) Orlneyinga Saga a. a. D. Bon dem Besuche Thorsiuns am deutschen Hofe heißt es nach Maurer: "Alls er (der Jart) aber nach Sachlen kann, da sand er dem Kaiser Heinrich und der nachm den Jart ausgezeichnet wohl auf und gab ihm viele große Geschente. Er verschafte ihm viele Pferde, da ritt der Jart auf die Silbfahrt, er suhr da nach Rom und traf den Japft und da erbiett er illt alle seine Sünden Utlaß.

feines eifrig driftlichen Baters, bes Konigs Claf Baraldejon, icon bamale getrieben murde 1), noch zu heben, jo wird dem Schwedenkonige aus fundigem Munde das Lob ertheilt, daß das Chriftenthum in feinem Reiche unter ihm große Fortidritte machte 2), und dem entiprach auch, jo viel man weiß, das Berhalten beider Berricher in ihren Begiehungen gu der gemeinsamen beutiden Metropole. In Norwegen freilich gab es, bem besonderen Entwidelungsgange der dortigen Christianisirung gemaß, auch unter König Magnus nur autonome, jumeift aus England berufene und dort auch ordinirte Bijchofe 3); dagegen lagen die Berbaltniffe in Danemart und Schweden anders 1). Dort ftand ber Gpis= copat gang unter dem Ginfluffe des deutschen Erzbisthums; an den Danifden Rirchen mirtten nur Bifchofe, welche die Beibe ordnungsmäßig empfangen hatten und das Suffraganberhaltnig auch praktijch anerfannten: in Schleswig zuerft noch Rudolf, Ergbischof Becelins häufiger Begleiter 5), bann Ratolf, ber bis babin jum erzbischöflichen Stifts= clerus gehört batte 6); in Ripen ein ehemaliger erzbijchöflicher Capellan Namens Bal (Balo), der noch von Becelin ordinirt mar 7) und uns unter Abalbert auf der Mainger Spnode von 1049 begegnet ift 8); endlich auf Seeland (Roestild), welches damals mit Schonen, dem banifden Theile von Gudichweden, einen bijdoflichen Begirt bildete 9), Umoto als Nachfolger des Ungelfachien Gerbrand, den Konig Anut berufen, der Erzbischof von Canterbury ordinirt, und Unwan von Samburg zur Unterwerfung gebracht hatte 10). In Schweden eriftirte Damale überhaupt nur eine einzige bijdofliche Rirche, ju Stara in Beftgotaland. Ronig Claf, Anunds Bater, hatte fie geftiftet und Samburg untergeordnet 11), ein Berhältnig, welches Konig Anund Jacob aufrecht hielt. Als Thurgot, den Erzbischof Unwan auf Bitten des Konigs Claf zum Bijchof von Stara geweiht hatte, um 1030 ftarb, folgte ihm ein beuticher Rloftergeiftlicher aus der unmittelbaren Nachbarichaft des Metropoliten, Godichalt von Rammesloh, Lehrer des Wendenfürften Godichalt 12), und obgleich diefer zweite unter ben Bijchofen bon Stara durch Läffigfeit im Miffionedienfte Unitog gab 13), fo

1) Maurer, Befehrung I, 645.

<sup>2)</sup> Adam l. II, c. 71 berichtet nach einer munblichen Mittheilung bes banischen Königs Svend: Jacobo regnante christianitatem late in Sueonia diffusam esse.

<sup>3)</sup> Dem wiberspricht nicht, daß ein Einzelner, wie Bischof Ruboli in ben ersten Zeiten von König Magnus nach hamburg ging und in den erzbischöslichen Dienst einerat. Denn Ruboli fehrte ja nicht nach Norwegen zuruck, sondern begab fich nach 38land. S. oben S. 195 u. 196.

<sup>4)</sup> Bgl. Dehio Bb. I, E. 169.

<sup>9</sup> Bgl. Behl I, S. 88, 99, 274.

9 Adam I. IV, c. 3.

9 Adam I. II, c. 70.

8 Sensen S. 94.

9 Adam I. IV, c. 8.

10 Adam I. IV, c. 8.

10 Adam I. II, c. 53.

10 Bgl. Maurer, Befehrung I, 490.

10 Adam I. II, c. 53.

11 Bgl. II, c. 62 liber die Ordinirung des Awolo durch Cibentius und I. IV, c. 8, wonach jener an Trunflucht zu Grunde ging. 11) Adam l. II, c. 56.

<sup>12)</sup> Adam l. II, c. 62, c. 64.
13) Adam l. IV, c. 23.

200 1052.

war er mahrend Abalberts erfter Zeit allem Anscheine nach noch im Amte.

Unter diesen Umftanden maren Bersuche, Die Metropolitanrechte bon Samburg auch in Norwegen wieder zur Geltung zu bringen. insbesondere Bersuche, die autonomen Bischofe in Suffragane umgu= mandeln, an fich und bon bornberein teineswegs aussichtslos, bornehm= lich fo lange, als Ronig Magnus, ber Freund und Gonner des jungft berftorbenen Erzbischofs Becelin 1), am Leben mar. Aber anderer= feits fehlte es doch auch nicht an bedeutenden Sinderniffen. Schon Die danisch-norwegischen Thronftreitigkeiten, welche ungefähr gleichzeitig mit der Zusammentunft des Konigs und des Erzbischofs in Schleswig (1042 Berbit) von Reuem ausbrachen, die alljährlich wiederkehrenden Rämpfe des Königs Magnus mit feinem banischen Rebenbubler, bem Barl Svend Ulfsfon 2), machten eine burchgreifende Ginwirtung auf Norwegen unmöglich: es batte junächst fein Bewenden bei den Ermahnungen, welche Adalbert in der Antrittsenchklika auch an die nor= wegischen Bischöfe richtete 3), von einem Erfolge verlautet nichts. Aber noch weit ungunftiger murde Die Stellung des Erzbischofs in Diefer Beziehung, als König Magnus am 25. October 1047 ftarb 4) und deffen Oheim und Mitregent, Barald Sigurdsfon ober Bardradi, der Sartwaltende, Alleinherricher in Norwegen wurde, mahrend die Danen Svend Ulfsfon zum Könige erhoben. Desmegen überzog fie der Norweger fogleich mit Krieg: besonders fcwer hatte Jutland zu leiden, ber Teind ichonte weder Kirchen noch Bischofsfige; in Marhuus murde Die Kirche niedergebrannt, Schleswig geplündert 5); erft an der Grenze des deutschen Reiches ftodten die Berbeerungen, womit Konig Sarald feine Eroberungstriege in füdlicher Richtung eröffnete. In jungeren Jahren hatte er nach Art vieler vornehmer Normannen seiner Zeit ein unftates, aber ruhm= und beutereiches Wanderleben geführt 6) und dieses sette er nun auf dem Throne gleichsam fort : dem Angriffe auf Danemart folgten fpater ahnliche, mehr oder minder ungeftume Deerfahrten gegen die Oftseewenden und andere Bolter und Reiche 7). Dem= gemäß mar Sarald im eigenen Lande junachft und bor allem oberfter Kriegsherr. Um die Dienftpflichtigen burch ein ftartes Intereffe an fich zu feffeln und willig zu machen, wurde er freigebig und nahm zu Diejem Zwede fogar Rirchenaut in Anspruch: aus den Opferspenden und Stiftungen jum Grabe feines toniglichen Salbbruders, Des beiligen Dlaf, belohnte er feine Rrieger 8). Indeffen wie um zu beweisen, bag

8) Adam l. l.

S. Bb. I, S. 274.
 Adam I. II, c. 74, 75; I. III, c. 11.
 Adam I. III, c. 11. Bgl. Bb. I. S. 284.
 Mund, Det norfte Holls historie II, 158.
 Adam I. III, c. 12.

e) Einzelheiten bei Dinnd, Bb. II, 2, G. 51 ff.

<sup>7)</sup> Adam 1. III, e. 16 gebentt bier besonders ber mendischen Unternehmungen bes Ronigs und darafterifirt Garalb nach antifen Borbilbern als fulmen septentrionis, fatale malum omnibus Danorum insulis.

bierin feine Feindseligkeit gegen die Kirche als solche oder gar gegen bas Chriftenthum liegen follte, ließ er gunachft in Nibaros (Throndheim) eine Olafsfirche, welche unter Konig Magnus begonnen, aber nicht fertig geworden mar, gusbauen; eine zweite errichtete er über ber provisorischen Grabstätte des Beiligen und weihte fie der Gottesmutter 1). Die Bijchöfe, die er borfand, ließ er im Amte, er jorgte auch dafür, daß neue thätig wurden 2). Ueberhaupt blieb Harald Sigurdeson ben Sympathien, Die er icon in der Jugend fur bas Chriftenthum begte und namentlich in den Sahren, wo er den ariechi= ichen Raifern im Rampfe gegen Die Saracenen diente, biftorijch bebeutsam jum Musdrud brachte, auch spater als Ronig im Gangen treu. Deffen ungeachtet ift es wohl begreiflich, wenn zwischen ihm und Erzbischof Abalbert fast nur Unfriede herrichte, und wenn Abam, der erzbijdofliche Geschichtidreiber, ju beffen Gewähramannern über nor= dijche Dinge ja nicht nur Abalbert, fondern auch König Svend von Danemart gehörte, über Barald nur feindselig und gehäffig urtheilt 3). Denn gegen die Unipruche des Erzbischofs als Metropolit von Norwegen verhielt der König fich allerdings durchaus und entschieden ablehnend: Die Geiftlichen, welche er ju Bischöfen erhob, ließ er in England oder in Frankreich ordiniren, und als Abalbert ihm deswegen Vorstellungen machte in einem Schreiben, welches von einer Gefandtichaft überbracht wurde und außerdem einen Tadel megen der Gacularifation bon Rirchengut enthielt, da entließ ber Ronig die Gefandten mit höchst ungnädigem, ja gornigem Bescheide. Er miffe nichts bon einem Erzbischofe oder bon einem anderen herrn in Norwegen außer ihm felbst - foll er ausgerufen haben 4) und wirklich blieb er die Beit feines Lebens auch firchliches Oberhaupt des Reiches in dem Grade, daß Adalbert mahrend feines gangen fast dreißigjährigen Bonti= ficats überhaupt nur zwei Mal in der Lage gewesen ift, einen norwegischen Bijchof zu ordiniren, mahrend es allerdings häufiger vortam, daß anderweitig ordinirte, autonome Bischofe des Landes fich ihm weniastens nachträglich unterwarfen 5).

So erlitt Adalberts Kirchenpolitif in Normegen mit der Thronbesteigung des Königs Harald eine ichwere Riederlage: bald folgte in Schweden ein ahnliches Miggeschid, als um 1050 Unund Jacob, "der driftlichfte Ronia", ftarb und die Rrone auf beffen Salbbruder Emund.

<sup>1)</sup> Maurer, Befehrung I, S. 648. 2) Schol. 69 zu Adam l. III, c. 16.

<sup>2)</sup> Dahin gehört auch, wenn Abam a. a. D. ibn beschulbigt Zauberei ge-

richen in haben: "serviebat etiam maleficis artibus."

4) Adam l. l.: commotus ad iram tyrannus legatos pontificis spretos abire praecepit clamitans, se nescire, quis sit archiepiscopus aut potens in Norvegia nisi solus Haroldus.

<sup>5)</sup> Adam l. III, c. 70, Anhang: In Norvegiam duos tantum ipse consecravit, Tholf et Sewardum. Ceterum aliunde ordinatos, cum sibi satisfacerent, et secum misericorditer tenuit et abeuntes dimisit hilariter, sicut Meinardum, Osmundum, Bernardum et Asgotum aliosque multos. Jur Kritif Dieser Reibe vgl. Maurer, Befehrung I, S. 588 ff.; II, 560 ff.

202 1052.

zubenannt ber Alte ober ber Schlimme, überging 1). Auch biefer mar tein Beide: er mar getauft, er bekannte fich öffentlich gum Chriften= thum und war gewillt, die Berfündigung beffelben in feinem gum großen Theile noch beidnischen Lande zu fordern, aber einer Metro= politangewalt bes Erzbischofs von Samburg widerstrebte er ebenfalls. in diefer Begiehung gab er Konig Sarald von Norwegen nichts nach. Der dort berrichenden nationalfirchlichen Richtung ichloß er fich überhaupt eng an, ba er mit einem Geiftlichen in Berbindung trat, in dem Die englische und norwegische Opposition gegen bas Recht des deutschen Erzbisthums noch ein Mal einen hervorragenden und eigenartigen Repräfentanten fand. Es ift der von Adam jo übel beseumundete 2), bon einer englischen Geschichtsquelle 3) gepriesene Osmund, ein Reffe bes norwegischen Bischofs Siegfrid, ben der heilige Dlaf als einen feiner Missionsgehülfen berufen batte, und gleich dem Cheim feiner Nationalität nach Angelfachse, nichts besto weniger aber in Bremen unterrichtet 4), wie das bei dem guten Einvernehmen, welches die beiden letten Könige von Norwegen, Olaf und Magnus, mit den Grabifchofen von Samburg unterhielten, taum auffallen tann. Spater freilich, als Osmund weit genug ausgebildet mar, um in den Miffionsdienst einzutreten, emancipirte er sich von dem Erzstifte. Um ordinirt zu werden, wandte er fich nach Rom, aber vergeblich. Abweichend von anderen Fällen 5) scheint die Curie das Recht von Sambura= Bremen damals respectirt zu haben. Osmund feste feine Banderichaft fort, bis einer der Erzbischöfe des Oftens - Abam fagt: Erzbischof von Polen 6) - sich bereit finden ließ ihm die Ordination ju ertheilen. Run zog Osmund nach Schweben und bald fand er bei dem Könige in hohem Angehen. Mit dem trugerifden Borgeben, daß ber Papft ihn jum Ergbischof bon Schweden confecrirt hatte, foll er fich bei ihnen eingeführt haben. Auch beschuldigt Adam ihn, sich erzbifcofliche Infignien angemaßt und bem Bolte Errlehren borgetragen zu haben. Für uns find biefe Angaben nicht mehr controlirbar. Gewiß ift nur, daß Erzbifchof Abalbert bem Treiben Osmunds nach Rraften zu fteuern suchte. Er ordinirte Adalward, Decan des Domftiftes in Bremen, jum Bifchofe der Schweden und ichidte ibn mit

2) Adam 1. III, c. 14.

<sup>1)</sup> Adam l. III, c. 14. Ueber Emunde Beinamen val. Debio, Bb. I. S. 188 und Anm. S. 33.

<sup>3)</sup> Historia Eliensis I. II, c. 42 nach Gale, Scriptores XV, 514 bei Maurer, Betehrung I, 503.

<sup>4)</sup> Adam I. I.
5) Adam I. IV, c. 34.
6) Adam I. III, c. 14: Verum is (Osmund) postea beneficiorum oblitus pro ordinatione Romam accessit indeque repulsus per multa loca circuivit erroneus et sic demum ordinari meruit a quodam Polaniae archiepiscopo, b. h. vom Expbisofo von Gnesen, wie Desio I, 189 vernutset. Und eine andere Deutung läßt die aussaltende Bezeichnung quidam archiepiscopus in der That nicht zu. Denn an Kratan ist nicht zu bensen, weil die spätere llebersieserung, wonach dieses Bisthum gerade um die Mitte des essten Iahre. hunderts, unter Bijchof Aaron, zeitweilig Erzbisthum mar, unglaubwürdig ift. Bal. Roepell, Geich. Bolens, Bb. I, S. 637, 641.

anderen Canonifern als Gefandtichaft an König Emund, um jenen zu verdrängen, indeffen ohne Erfolg. Auf einer Reichsversammlung, welche der König wohl recht eigentlich aus Anlag des Kirchenstreites berief, bezichtigte Osmund die erzbischöflichen Befandten, daß fie des päpstlichen Siegels entbehrten 1), mit anderen Worten, daß sie keine Legitimation von Rom befäken, und diese Behaubtung machte großen Eindrud. König und Bolt entschieden fich für Osmund, Adalward Dagegen und Genoffen murden angeblich unter Schmähungen abgewiesen; unverzüglich mußten sie das gand wieder verlaffen. Nur ein Bermandter, Reffe oder Stieffohn des Konigs, Namens Stenfil, Der ipater felbit Konig wurde, foll fich ihrer angenommen, fie bejdentt und über das Gebirge geleitet haben 2). Auch noch auf schwedischem Gebiete fanden fie gaftliche Aufnahme und große Ehrerbietung gegen ben Erzbijchof bei Gunhild, der Wittme des Ronigs Anund Jacob, der damals icon geschiedenen Gemahlin bes danifden Ronigs Svend, welche auf ihren Besitzungen in frommen Werten thatig mar, Fremde und Arme mit Cebensunterhalt versorgte. Also fehlte es den Macht-bestrebungen Adalberts in Schweden selbst unter König Emund nicht gang an Sympathien, aber allerdings waren fie nicht mächtig genug, um zu verhindern, daß König und Bolt von Schweden fich unter Demunde Rubrung bon ihrem rechtmäkigen Metropoliten logriffen. ihm den Gehorfam verweigerten.

Unter diesen Umstauden, bei so weitgehenden Unabhängigfeitsbestrebungen der neuen Könige von Schweden und Norwegen war es für Erzbischof Adalbert außerordentlich wichtig, zu dem däusischen König Svend in gute Beziehungen zu tommen; daß er seine Autorität in Dänemart behauptete, wenn möglich noch steigerte, das war stür ihn fatt eine Lebensfrage. Andererseits hatte König Svend ein mindestens ebenso großes Interesse an der Freundschaft des mächtigen Erzbischofs, der damals nur in Schweden und Norwegen gering geachtet wurde, während er in der übrigen Welt hohes Ansehen genoß, in Staat und Kirche bedeutenden Einsluß übte. Wit ihm befreundet gewann der König engen Anschluß an die beiden größten Weltmächte der zeit, an das deutsche Kaisershum und das römische Papsithum, und vor allem, er gewann die Sicherseit, daß der dänische Spiscopat ihn in dem andauernden Kanupfe mit Harald von Korwegen unbedingt und willig unterstützte; dagegen mit Abalbert verseindet, mußte er bestürchten, daß die sierarchischen Gewalten in Dänemart übermächtig werden und seiner ohnehin nur schwachen und viel bedrängten Königs-

herrschaft neue Gefahren bereiten murden.

<sup>1)</sup> Adam l. III, c. 14: populum regemque impulit dolis, ut legati repellerentur, quasi non habentes sygillum apostolici.

<sup>2)</sup> Adam l. l. Legatos igitur tali modo a Sueonibus repulsos fert ur quidam nepos, an privignus regis, ignoro, prosecutus esse cum lacrimis suppliciter se commendans orationibus eorum. Man sieht, Abam selhsi macht fein hehl batauß, baß seine Aunde in Betress mancher Einzelheiten unsicher war; indessen das Hauptereignis, der Abiall Schwedens vom Erzbisthum Hamburg, wird taum anders verlaufen sein als wie er es schildert.

204 1052.

Rein Bunder baber, wenn beiberfeits großes Entgegenkommen gezeigt wurde, wenn ju der Betheiligung des Konigs an dem flanbrischen Feldzuge des Raifers von 1049 1) bald noch andere Mertmale eines besonderen Ginverständniffes amischen jenem und dem Erabischof hinzukamen. Es entwidelte fich wie die Freundichaft Adalberts mit Dem Bendenfürsten Godichalt im perfonlichen Bertehre: auch fie tamen oft zusammen, gewöhnlich an der Gider, auf der deutsch-danischen Grenze 2) und nach Adams Zeugnig erfannte ber Konig Die geiftliche Autorität des Erzbischofs im Allgemeinen willig an, die Belehrungen und Borschriften, welche Abalbert ihm aus der heiligen Schrift in Bejug auf Beidenbekehrung oder driftlichen Lebensmandel ertheilte, machten meiftens nachhaltigen Gindrud. Nur in einigen Studen hielt es schwer, den König gefügig zu machen. Den Laftern, welche unter den nordischen Germanen Damals überhaupt fart im Schwange waren, dem Sange zu geschlechtlichen Ausschweifungen und zum Trunte frohnte er ichrantenlos und wie oft der Erzbijchof zur Mäßigung er= mahnte, ftets hatte er vergeblich gesprochen 3). Ebenso wenig gehorchte Svend in feinem ehelichen Leben den Satungen ber Rirche, aber wenn ber Erzbischof sonft eine gewisse Nachsicht an den Tag legte, auf den Ronig gutlich einzuwirken suchte 4), fo ging er in der Chefache mit voller Strenge bor. Alle politischen Rucffichten fette er bei Seite und rubte nicht eber, als bis der Rampf, den er jum Schute des firchlichen Cherechtes mit dem Könige zu führen hatte, zu feinen Bunften ent= schieden mar. Es handelte fich um die Bermählung Gvends mit Gunbild, der Wittme des jungftverftorbenen Konigs Anund Jacob von Schweden 5). Der Clerus bes Reiches, an feiner Spige ber Erzbifchof

1) S. oben S. 69.

<sup>2)</sup> Adam l. III, c. 20.
3) Adam l. l. und Schol. 73 zu l. III, c. 53, benutt von Saxo Grammat.
Histor. Dan. l. XI ed. Müller-Velschow p. 557, aber erweitert um characteristische Einzelheiten, welche beweisen, daß in der dänischen, beziehungsweise norbifden Ueberlieferung entsprechenbe Erinnerungen an Ronig Svende Concubinen nabhāngig von Abam vorhanden maren. Andere Spurren finden fid bei Aelnoth, Historia S. Canuti regis, ed. Langebek, SS. III, 335; Sven Aageson, Histor. reg. Danicor. ed. Langebek, SS. I, 56; Knytlinga Saga c. 23 ed. Formanna Sögur Vol. XI, p. 212. Sgl. Maurer, Befelyung II, 653 und Deβio, 8b. I, Ann. ©. 34.

<sup>4)</sup> Adam l. III, c. 20.

b) Adam l. III, c. 11: Cumque rex iuvenis Suein tria pro libitu regna sua tenuerit, mox succedentibus prosperis oblitus est celestis regis et consanguineam a Suedia duxit uxorem. Sie bieg Gunhilb nach l. III, c. 14 und Schol. 67. Letteres ift besonderer Beachtung werth, ba es gwischen Gunbild, ber Bittme Ronig Anunds, ale erfter und Onde ale zweiter, von einer Concubine getobteten Bemahlin Svends genan unterscheibet. Ueberdieß findet fich biefes Scholion nicht nur in Cod. 3, sondern auch in 2 und 4, also in benselben Sanbidriften, Die zu ber Gunhild bes Cod. 1 Die Bariante Gude bieten, ein Hinstand, ber die Berthlosigieit der letteren beneist, und damit werden auch die verwandte Namenssorm dei Saxo Grammaticus I. l.: Gutham, Suetico rege genitam und die von Langebek SS. III, 355 ff. berfammenden genealegischen Hinstillig. Desso in seinen Kritischen Aussissprungen XXI, B. I, 6. 72 bat bies überzengend bargetban, wie er benn auch ans Abams alleiniger

von Samburg, verwarf dieje Berbindung megen naber Bermandtichaft ber beiden Chegatten 1); eine erzbischöfliche Gesandtichaft verlangte Scheidung, widrigenfalls der Konig ercommunicirt werden murde. Da drohte Svend mit Baffengewalt, mit Berheerung des Erzstiftes Samburg, aber Adalbert blieb feft 2). Er ließ es darauf antommen, ob der Konig feine Drohungen mahr machen murde und Svend felbft icheute doch ichlieflich bor dem Meugerften gurud. Er gab lieber nach, als daß er fich mit der hierarchie dauernd verfeindet hatte. Gin papfiliches Schreiben führte jur Enticheidung 3): ihm gehorchend lofte Sbend feine Che und Gunhild tehrte, wie icon erwähnt 4), in ihre ichwedische Beimath gurud. Darnach wurde der Friede gwijchen dem Erzbifchof und dem Könige bald wiederhergestellt. Borbereitet durch eine gunftige Stimmung, welche reiche Beichente Abalberts am da= niichen Sofe hervorgerufen hatten, erfolgte eine Zusammentunft gu Schleswig mahricheinlich noch im Laufe bes Jahres 1052; fie dauerte über acht Tage und besiegelte das Friedenswert mit einem großen Aufwande bon Geichenten und Gaftereien 5). Biele firchliche Ungelegenheiten murden besprochen und geordnet; die Beidenbefehrung und ber Chriftenfriede werden als Gegenftande der Berathung ausdrudlich genannt 6), aber auch die Rirchenberfaffung des danischen Reiches,

Antorität bie richtigen Confequengen in Betreff bes Zeitpunftes bes Cheftreites gezogen hat. Wenn ber terminus a quo im Jahre 1051 liegt, weil Gunhild Dartrung bes Schlufactes, bes Friedens von Schleswig auf Ende 1052 oder Anfang 1053 ben terminus ad quem. Ueber abweichende Ansichten anderer Korider f. Debio a. a. D.

1) Bur Erflärung ift mit Debio auf ben Umftand bingumeifen, baf Gvenbe Sater IIIf aus Schweben stammte. Us, ein Sohn des Thorzil Spratalegg gebörte nach Munch II, 101, Anm. 1 und Stammtasel 15 zu den Enseln des Liern, der iher die Jomsburg berichte und seinerseits ein Entel des schwebischen Königs Biern des Alten (erste Hässe des zehnten Aphylunderts) war.

2) Adam 1. III, c. 11. Dem entspricht Saxo Grammaticus 1. XI ed.

Adam i. III, e. 11. Dem entherigt Sax Grammaticus I. Al ed. Müller p. 557 si., aber nicht ohne ben Thatbekand, wie ihn Adam auf Ernnt authentischer Insormation barsellt, in tendenziöser Weise zu entstellen. Bei Saxo und es die dänischen Sischöfe Cgino (And) und Wisselm (Koessisch), welche ben Streit mit dem Könige beginnen; der Erzbischof kommt erst als zweite Infianz in Betracht, er sit überhaupt Kebenperson und benimmt sich noch dazu seige: wenn der König die Drohung ausstöst zum Heidenthum zurücklehren zu wollen, jo geht fie an Abalbert fo wenig fpurlos vorüber, bag er nur aus biejem Anlah, um gegen einen Angriff von ber Seefeite her geschützt zu fein, bas Erz-

bisthim von Samburg nach Bremen verlegt!

3) Adam l. l.: Ad quas minas imperterritus noster archiepiscopus arguens et obsecrans perstitit immobilis, donce tandem flexus Danorum tyrannus per litteras papae libellum repudii dedit consobrinae. Angeblich bat auch Ergbifchof Abalbert in biefer Angelegenheit an ben Ronig ein Schreiben gerichtet: H. Wolters, Archiepiscopor. Bremens. Chron. ed. Meibom, SS. rer. German. II, 39 enthalt ein bezügliches Brieffragment, aber es ift merthlos, Die Erbichtung ift evident. Bal. Maurer, Befehrung II, 653 (Anm. 297) und

Dehio I, Anm. S. 34. 5) Adam l. III, c. 17.

<sup>6)</sup> Adam l. l.: De multis rebus ecclesiasticis ibi disponitur, de pace christianorum, de conversione paganorum ibi consulitur. In ber Folge

insbesondere die Diöcesaneintheilung und die hierarchische Gliederung des dänischen Clerus werden ohne Zweifel zur Sprache gekommen sein.

Unter dem Eindrud des mächtigen Aufschwunges, den Abalbert in die ganze nordische Beidenmission hineinbrachte 1), aber mohl auch aus politischen Grunden und icon im Busammenhange mit ber Ubficht, Die danischen Bisthumer beträchtlich zu vermehren 2), war Konig Spend auf die Idee gekommen, ein danisches Erzbisthum zu errichten und zwar nicht aus eigener Machtvolltommenbeit, fraft einer Couperänetät, wie sie die damaligen Konige von Schweden und Norwegen für sich in Unspruch nahmen, sondern unter der Autorität der gu= ftändigen firchlichen Gewalten, des römischen Babites und des Erz= bifchofs von Samburg. Der Zeitpunkt, wann Konig Svend zu berhandeln begann, ift nicht mehr genau zu bestimmen, spätestens geschah es zur Zeit der Schleswiger Zusammenkunft von 1052, und soviel ift gewiß, daß das Berhalten des Erzbischofs in diefer Angelegenheit von dem des Bapftes anfanas bedeutend abwich. Während Leo IX. fich mit der Errichtung eines dänischen Erzbisthums einverstanden ertlarte 3), porausgesett, daß die Bedingungen, welche das Rirchenrecht für folden Fall aufstellte, erfüllt wurden, mar Abalbert nicht fo leicht zu ge= winnen; ihm war das Berlangen des Königs im Grunde unerwunicht,

brachte ber Erzbischof auf Grund biefer Zusammenkunft zwischen bem Könige und bem Kaiser ein Bilndniß zu Stande; als Zeitpunkt besselben ergiebt sich burch Combinirung Abams mit Herim. Aug. Chron. a. 1053 bas Friibiabr 1053 und barnach ift ber Borgang in Solleswig entsprechend früher zu batwen. Bzl. Dehio Bb. I, Kritische Aussiliprungen XXI.

<sup>1)</sup> Adam l. III, c. 32: rex Danorum christianitate iam in fines terrae dilatata desideravit in regno suo fieri archiepiscopatum.

<sup>2)</sup> Nämlich um zwei schouische und dere jütische. In Schonen, welches mit Seeland eine Diösese bildete, errichtete König Svend nach dem Tode Awotok von Koesstild die Siethimer Lund und Dalöbe, Adam I. IV, c. 8 und in Jüsland machte er auß dem einen Stifte von Ripen nach Wals Tod deren vier: Ripen, Narhuß, Biborg, Bendel (Hörring), Adam I. III, c. 24; I. IV, c. 2. Die Spocke dieser Neuerungen ist nicht mehr sicher zu bestimmen, aber da tein Grund vorliegt zu bezweifeln, daß, wie Saxo Grammatieus I. XI, I. 1. angießt, Wilhelm, Awotos Nachfolger in Roessit, diesen Sitz sich um Zeit des Gehreites inne hatte. so muß mindestens die Errichtung der beiden schonlischen Wisthimer ungefähr um daß Jahr 1050 statzgelnuben haben und auch der Tod des Vischoss Walders vor daham I. III, c. 24 der spieder, auf die frilbere Period Ababerts, auf die Adam I. III, c. 24 der spieder zu ferführt. Auf der frilbere Period Ababerts, auf die Adam I. III, c. 24 des spieders, Auf der frilbere Period Ababerts, auf die Adam I. III, c. 24 des spieders, Auf der frilbere Period Ababerts, auf die Adam I. III, des einer Gestellen der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Stehten der Steht

a) Adam I. III, c. 32: Quod (f. oben Anm. 1) tamen ut perficeretur, ex auctoritate sedis apostolicae, convenientibus canonum decretis, prope sancitum est. sola expectabatur sentencia nostri pontificis. Quam rem ille, si patriarchatus honor sibi et ecclesiae suae Romanis privilegiis concederetur, fore ut consentiret, promisit quannibet invitus. Yappenberg, Archie VI, 803 verfleți nuter decreta canonun bas firchiche Gebot, "bas cui nenes Bisteium innerpalb ber Grenze einer alten Discele nietr obne guitinumung bes bisherigen Bijchofes errichtet werben bürfe." Die ältefte Fafinung beijes Gesbotes findet fich im 20. Çapitel ber Acten bes afrifamilden Concils von 397.

weil junachst nicht abzusehen mar, wie es verwirklicht werden follte. ohne daß die Metropolitangewalt von Samburg Ginbuge erlitt. Un= pererseits mar einfache Ablehnung ebenso wenig rathiam und so gerieth Abalbert in eine Zwanaslage: um fich baraus zu befreien, ftellte er die Gegenforderung einer bedeutenden Rangerhöhung, er begehrte durch papftliches Privileg zum Patriarchen erhoben zu werden 1) und amar nicht etwa nur im Ginne der beiden abendlandischen Titularpatriarchen bon Aquileja und Grado, die ihrem Weien nach nichts anderes waren, als Erzbischöfe, sondern zum Patriarchen nach Analogie der griechischen Burdentrager dieses Namens, benen nicht allein Bijchofe, fondern auch Erzbischofe untergeordnet waren. Gine Rach= ahmung diefer Institution mochte fich dem deutschen Pralaten in dem porliegenden Falle um jo mehr empfehlen, als er überhaupt griechi= ichem Ginfluffe in hohem Grade zugänglich mar. Mit Raifer Conftantin IX. ftand er in Briefwechsel, er rubmte fich ihm gegenüber, für Das Griechenthum, wie es fich in Tracht und Sitten ausprägte, eine große Borliebe ju haben und erflarte dies damit, dag er die Raiferin Theophano unter seine Uhnen gahlte2); ob mit Recht, bleibe dahin= gestellt. Sicherer und wichtiger find jedenfalls die praftischen Beweise jener Borliebe: ein griechisches Glement in Abalberts Kirchenleitung. in den liturgischen Neuerungen, die er vornahm3), wie in seinen funstlerischen Bestrebungen; auch seiner personlichen Berbindung mit einem Mönche Ramens Aristo, der aus Jerusalem zuwanderte und seiner Hertunft nach vermuthlich ein Grieche war\*), ist hier zu ge-

¹) Adam l. III, c. 32. © bie vorige Ann. Die Schlißwendung; quamlibet invitus paßt allerdings nicht zu der Einseitung des Capitels: Metropolitanus igitur his rerum successibus elatus et quod papam vel caesarem suae voluntati pronos videret, multo studio laboravit in Hammaburg patriarchatum constituere; nichtsbestoweniger ift auch sie merthvoll. Während die Einseitung nur zutrist, wenn sie auf Abalberts spätere Vatriarchatsbestrebungen unter König Heinick IV. bezogen wird, so ist jene Wendung der genaue Ausbruck sir für sein ursprüngliches Verhalten: sie bezeichnet am bestimmtesten den Unterschied wischen dem ersten Eadsium seiner Positit und dem päteren, dessen Adam l. III. c. 58 nur surz gedenst und unter Hinvesse auf c. 32, wo er mehrere zu c. 58 gebörige Einzelheiten schon vorweg genommen hatte. Währ beise Ungleichmäßigkeit in der Composition von c. 32 meines Wissens zuerst erkannt und Dehio, Bd. I, S. 204, 208, Ann. S. 36 hat dann die von Bait dezweiselte Scheinung der verschiedenen Stadien dursgesilder, während Scheieberdet, Kaiserzeit II, S. 471 diese trittischen Versighen siehen der Versighten der vorschiedes Versigher hend der keine der versighen der Versighten verschiedes Versighen siehen und die benio versäght k. Dannenberg, Erzbischen Seinrichs III. zu medderts Politik der Versigher verschiedes Versighter vor und der benio versäght k. Dannenberg, Erzbischen Seinrichs III. zu der Versighten verschiedes Versighten Seinscher vor der Versight vor der verschiedes Versighten Seinschiedes Versighter vor der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versight vor der versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten der Versighten d

<sup>9)</sup> Adam l. III, c. 31. Zur Kritik Gfrörers, ber Pabst Gregor VII., Bb. VI, S. 545 biese Angaben Abams benutzte, um ben Kaiter Heinrich III. papifieinklicher Bestrebungen zu beschulbigen, s. Dehio, Bb. I, Ann. S. 36 und K. Dannenberg, S. 30, Ann. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Adam l. III, c. 26.

<sup>4)</sup> Adam l. III, c. 20. Bgl. l. III, c. 70, Anhang.

benten. Also an genguerer Runde der ipecifisch-griechischen Rirchenverfassung wird es Adalbert taum gefehlt haben. Aber nichts besto weniger ift Die griechische Berkunft feiner Batrigrchatsidee feinesmegs ficher. Fand er boch die canonischen Bestimmungen, beren er bedurfte. um feinen Gegenvorschlag rechtlich zu begründen, in einer herbor= ragenden Rechtsquelle feiner eigenen, ber abendlandischen Rirche; er brauchte zu dem Zwede nur die Decretalen Pfeudoifidors zu ftudiren. In dem Spfteme, meldes Diefer entwidelte, bilbeten Batriarchate, beziehungsweise Brimate und apostolische Vicariate einen wesentlichen Bestandtheil 1). Sier war insbesondere der Fall vorgesehen, daß die Errichtung eines Brimgtes nöthig murde bei einem neu bekehrten Bolle. wenn die Bahl feiner Bischöfe fehr groß mare 2), und wenn im Proceffe gegen einen Bischof übermäßige Entfernung, Ungunft der Beit= verhältnifie oder Beschwerlichkeit des Weges die Verhandlung in Rom unmöglich machte, bann follte der Brimge deffelben mit papitlicher Autorität die Inftang bilden, wie diefer denn auch bei der Rlage eines Bijchofs gegen ben eigenen Metropoliten mit dem Bapfte als Richter concurriren follte 3).

Paßten nun diese Bestimmungen auch nicht in jeder Beziehung auf die Lage der deutsch-nordischen Metropole, da die weite Entsernung von Kom eine rege Verbindung der Erzdischöfe und ihrer Diözesauen mit dem Papstthum niemals hinderte, so war sie doch einer analogen Unwendung in hohem Grade fähig und daß die pseudossischorischen Sähe über Primate oder Patriarden für Adalberts Project wirklich maßgebend waren, dafür spricht deutsich die Einrichtung, welche er als Patriarch seiner Kirchenprovinz mit Ausschluß der dänischen und der übrigen nordischen Sufragane zu geben gedachte. Er wollte nämlich die Jahl der ihm unmittelbar untergebenen Suffragane bedeutend erhöhen, es sollten ihrer fortan zwölf sein 4) und zu dem Behuf sollte unter anderen die Diözese Albenburg, das deutschwendische Missionsaeliet bis zur Veene, unter drei Bischöfe getheilt werden; die Städe

<sup>2</sup>) Decreta Annitici (Aniceti), Ep. I, § 3 ed. Hinschius p. 121: Nulli archiepiscopi primates vocentur nisi illi, qui primas tenent civitates, quarum episcopos (apostoli) et successores eius regulariter patriarchas vel primates esse constituerunt, nisi aliqua gens deinceps ad fidem convertatur, cui necesse sit propter multitudinem episcoporum primatem constitui.

4) Adam I. III, c. 32: Disposuit vero patriarchatui subicere 12 episcopatus, quos ex sua divideret parrochia, praeter eos suffraganeos, quos in Dania ceterisque gentibus nostra tenet ecclesia, ita ut primus esset in Palmis iuxta Egdorem fluvium, secundus in Heliganstade etc.

<sup>9)</sup> Debio, Bb. I, S. 206 ff. mit Beziehung auf 3. Beizsäder, hintmar und Pfendo-Jibor, Zeitschr. für histor. Theol. Jahrg. 1858 (Bb. 28) und herzog, Real-Encyllop, für protest. Theol., Art., Pfendossidor" von Wasserschein. S. auch Dimmster. Gesch. des Opirant. Reiches, Bb. I, S. 230 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ibidem c. 4: Si autem propter nimiam longinquitatem aut temporis incommoditatem vel itineris asperitatem grave ad hanc sedem eius causam deferre non posse fuerit, tunc ad eius primatem causa deferatur et penes ipsum huius sanctae sedis auctoritate iudicetur. Similiter si aliquis episcoporum proprium meteropolitanum suspectum habuerit, apud primatem diocescos aut apud hanc apostolicam sedem audiatur.

Aldenburg, Rakeburg, Medlenburg murden zu Bijchofefiken auserieben und ipater der erfte nach dem Tode Abheling dem Monche Eggo, der zweite Urifto, dem Berufalemfahrer, der dritte dem Schotten Johannes

quaemieien 1).

Mus dem fächfischen Nordalbingien murden zwei Diocefen ausgeiondert und die eine um Bahlen an der Eider, die andere um Beiligen= ftedten an der Stor gruppirt. Für die noch fehlenden fieben fuchte ber Erzbischof Gebiet und Residenzen judlich der Elbe und mahricheinlich richtete er icon bei bem erften Entwurfe fein Augenmert auf Bremen, Lejum, Stade, Ramelsloh 2), mahrend die Musdehnung auf Berben, Wildeshaufen und das bremifche Friesland einer fpateren Epoche an= gehört 3). Indeffen auch in der Beschränkung auf neun oder gehn Bischofffige entspricht der Organisationsentwurf fast bis auf die Zister ber Boridrift des pseudoisidorischen Kirchenrechtes, wonach nur diejenige ergbischöfliche Proving geeignet war, Primatialrechte gu haben, welche aus gwölf, beziehungsweise gehn oder elf Suffraganbischien bestand und einem Könige unterworfen war 4). Lägt fich nun aber Die Bermandtichaft' zwischen ben pfeudoifidorifden Patriarchen und bem Patriarchat, wie Adalbert es für Samburg projectirte, im Allgemeinen anderweitig, aus gemeinsamem Zusammenhange mit der entsprechenden altfirchlichen und fpater fpecififc orientalischen Institution erflaren, für Die merkwürdige Uebereinstimmung in Betreff ber Bahl ber Suffragane genügt dieje Supotheje nicht, fie wird nur verftandlich durch Unnahme einer directen und bewußten Unlehnung Abalberts an diejenigen Beftimmungen Pjeudoifidors 5), welche auf fein Erzbisthum in bem vorliegenden Falle anwendbar waren.

In die Berhandlungen, welche ftattfanden, nachdem Abalbert mit feinem Gegenborichlage hervorgetreten mar, gewinnt man leider feinen Einblid; nur jo viel verlautet, daß fie von beiden Seiten, also auch

<sup>1)</sup> Adam l. III, c. 20. Bgl. Adam l. III, c. 32: tercius in Razzispurg, quartus in Aldenburg, quintus in Michilinburg. Frühere Foricher bestritten ober bezweifelten bie thatfachliche Durchführung bes Theilungsplanes in Betreff ber alten Diocese Albenburg, jo & Giesebrecht, Wendische Gesch. Bt. II, S. 88; Wais, Gott. Gel. Anzeigen 1855, S. 853, aber mit Unrecht. Debio, Bt. I, Krit. Ausführ. XIX, S. 68 hat die Unhaltbarteit Diefer Meinung nachgewiesen. Als Beit ber Grunbung bezeichnete er meines Grachtens richtig ungeführ bie zweite Balfte ber fünfziger Jahre.

<sup>2)</sup> Adam l. l.
5) Das ergiebt bie Bergseichung von Adam l. l. mit Adam l. III, c. 58 evibent. Bgl. Bait, Gött. Gel. Anzeigen 1855, S. 860 und Debio, Bb. I, S. 204, Anm. S. 36.

<sup>4)</sup> Decreta Pelagii II, ed. Hinschius p. 724: scitote certam provintiam esse, quae habet decem vel undecim civitates et unum regem et totidem minores potestates sub se et unum episcopum aliosque suffragatores decem vel undecim episcopos iudices. Das abweichente Erfordernig von gwölf Provincialbischöfen ergiebt fich aus ben Bestimmungen über die Provincial= gerichte, Die unter Umftanben auch über Bifcofe competent find, bei Anaclet. Ep. I. § 15 ed. Hinschius p. 73 und Ep. Zeppherini § 5 ed. Hinschius p. 132. Bgl. Beizsäder a. a. D. S. 391 ft.

5) Das Berdienst dieses Erstärungsversuches gebührt Dehio, Bb. I,

S. 207 ff.

von Abalbert in die Länge gezogen wurden 1) und das fann nicht befremden, weil der Patriarchat ja ursprünglich nur ein Nothbehelf fein follte gur Berhutung ber Berlufte, womit ber Plan eines nationalen Erzbisthums in Danemart den nordischen Bestand ber deutschen Metropole unfehlbar bedrobte. Ebenso wenig wird ber Papst zur Enticheidung gedrängt haben. Er, der bie Errichtung eines danifchen Erzbisthums nur bedingungsweise genehmigte 2), hat unseres Wiffens feinen Schritt weiter gethan, um bas Zuftandekommen beffelben zu fordern. Dagegen war ihm außerordentlich viel daran gelegen, die großartige Miffionsthätigkeit, welche von der Samburger Kirche unter Abalberts Leitung fort und fort ausging und die Grenzen ber bamals bekannten Welt schon erreicht hatte, mit seiner obersten Autorität zu stützen und zu heben. Aus diesem Grunde nahm er in dem bereits mehrfach erwähnten Privileg vom 6. Januar 10533) von sich aus Neuerungen vor, welche Abalberts hierarchische Machtvollfommenheit wesentlich erhöhten und sie an die Würde eines Patriarchen oder Pri= maten im Sinne Pfeudoifidors nabe heranführten, mahrend das bisherige Abhängigkeitsverhältniß fammtlicher Suffragane, Die danischen nicht ausgenommen, ungeändert blieb.

Wie vor dreihundert Jahren Bonifacius von Mainz päpstlicher Legat und Vicar in Germanien gewesen war und als solcher neue Diöcesen eingerichtet, Bischösse ordinirt, Synoden gehalten hatte, so extheilte Papst Leo IX. jest dem Erzdisches von Hamburg die entsprechende Besugniß in Bezug auf die nordischen und wendischen Böster, welche die Urkunde ebenfalls in neuer, von der älteren Formel bedeutsam abweichender Aufzählung der Elbmetropole zurechnete 5). Er ernannte Adalbert zum päpstlichen Legaten und Vicar und verlangte damit, daß die unterworfenen Fürsten und Vöster und Vischösse ihm denselben Gehorsam leisten sollten, wie dem Papste selbst is; auch bestätigte er die älteren Ehrenvorrechte seines Vicars nicht ohne sie unterworfenen, welche nach dem Wortlaute der Urkunde eine Anexsennung für Adalberts Missionseiser sein sollten, während sie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Adam I. III, c. 33: Interea condicionibus utrimque protractis sanctissimus papa Leo migravit.
<sup>3</sup>) Adam I. III, c. 32. S. oben S. 206, Mum. 3.

<sup>7)</sup> Hamburg. Urfundenbuch S. 74 (Jaffé, Reg. 3258).

<sup>•</sup> Samburg. Urhmbenbud Bb. I, ©. 75: Et quia legatione apostolicae sedis et vice nostra in gentibus supradictis decrevimus te fungi, quemadomodum et beatissimus Bonifacius, Moguntinus archiepiscopus, a reverentissimis predecessoribus nostris, Gregorio secundo et Gregorio tertio atque Zacharia, quondam legatus Germanicus est constitutus sanctae Romanae et apostolicae sedis privilegio, decernimus te tuosque successores non tantum antiquis sed etiam secundum meritorum incrementa novis ampliare honoribus, si tamen exemplo supradicti martiris Bonifacii sacramento et debita subiectione semper praesto sint obedire nobis nostrisque successoribus in apostolica sede.

<sup>5)</sup> S. oben S. 195, Anm. 2 u. 3.

<sup>9)</sup> In biesem Sinne interpretirte Papft Alexander II. Abalberts Legatenwurde gegen König Haralb von Norwegen, ber fie bestritt. Hamb Urfundenbuch S. 84.

thatfächlich qualeich für bie neue bierarchifde Stellung benielben ungemein bezeichnend find: fo die Bermehrung der Rirchenfeste, an denen der Erzbischof das Kallium tragen durfte, um drei und insbesondere das Borrecht, sein Haupt mit der römischen Mitra 1) zu schmüden. MIs einen Ausfluß bes papftlichen Bicariats empfing Abalbert von Leo IX. das Recht innerhalb feiner großen und bom Bapfte neu definirten Kirchenproving Bijchofe ju ordiniren, unbedingt und uneingeidrantt 2). Für die Unsprüche nordischer Berricher wie Saralde bon Normegen auf einen geiftlichen Supremat, fraft beffen fie ihre Bischöfe weihen laffen konnten, wo es ihnen beliebte, in England, in Frankreich oder in Rom felbit, mar neben diefer flaren, ftart herbortretenden und gewiß jehr wohl überlegten Bestimmung des Privilegs firchen-rechtlich tein Raum mehr und wenn nicht der Bicariat jelbst, jo jollte boch sowohl das Ordinationerecht als auch ber Zuwachs an Ehren= porrechten von Adalbert ohne Beiteres auf beffen Rachfolger, auf alle fpateren Erzbischöfe von Samburg übergeben, vorausgesett, daß ihre Obedienz untadelhaft fein wurde, daß fie nach dem Beifpiele des Bonifacius dem römischen Stuhle beständig treu und gehorsam wären 3). Zur Unterstügung Abalberts im Missionswerke berief Leo IX. in herkommlicher Beije mehrere benachbarte Suffraganbischöfe ber Erg= biocejen von Mainz und Coln, nämlich die Bijchofe von Salberstadt, hildesheim, Paderborn, Minden, Berden, aber unter Wahrung aller Rechte. Collte beispielsmeise eine von Sildesheim geleistete Stilfe dem bortigen Bijchof teinen Unipruch auf Diocesanbefugniffe innerhalb ber Rirchenproving von Samburg gemähren, jo follte andererfeits ber Metropolitangewalt von Mainz oder von Coln durch die besondere Berbindung der betreffenden Bijdofe mit Samburg in feiner Beije Abbruch geichehen 4).

In diesem conservativen Sinne hat Papst Leo IX. das mert-würdige und inhaltreiche Privileg vom 6. Januar 1053 erlassen und dem entsprechend hat Adalbert es aufgefaßt. Sehr wahrscheinlich, daß die Verhandlungen über ben Patriarchat auch darnach noch eine Zeit lang fortgesett wurden 5). Aber von Absonderungsgelüften oder Un=

<sup>1)</sup> Mitra, quod est insigne Romanorum. Samt. Urfuntent. S. 75.
2) Igitur iuxta suprascriptum tenorem concedimus et per te tuis successoribus in perpetuum licentiam ordinandi episcopos infra diocesim seu provintiam vestram vel certe per provintias gentium supradictarum, quascumque ad ovile Christi tam per vos quam per nuntios vestros adducere . . . valueritis. Chendort.

<sup>3)</sup> S. bie vor. S. Anm. 1.

<sup>1)</sup> salva in omnibus debita subjectione archiepiscoporum suorum biese Wendung ist dem Privileg Leos IX. eigentssimitid. In der entsprecenden Kormel der früheren Urkunden ist nur von der Hilfeleistung die Idede 3) Adam l. III. c. 33. S. die vor. S., Ann. 1. Daunenverg S. 28 sindet es wahrscheinlich, daß sie überhaupt erst nach Erlaß der Bulle vom

<sup>6.</sup> Januar 1953 begannen, weil es ihn unmöglich erscheint, daß der Saule vom eine und bei der den der Schieben der Gerbeitet, erlassen der Gerbeitet, erlassen baben würde, weim er schon damals den Wunsch bes Königs Svend gekannt hätte und geneigt gewesen wir ihn zu ersillen. War doch, wie D. sagt, "das Verlangen, welches König und Hapf an den Erzbischof Abalbert stellten, kann geringer als das Ansinnen an einen

abhangigteitsbestrebungen, wie fie Abalbert neuerdings auf Grund ienes Brojectes jugeschrieben find 1), ift feine Spur zu entbeden. Richt eine abenteuerliche, ben gesammten Zeitverhaltniffen und feiner bisherigen Rirchenpolitik durchaus fremde 3been, fondern bas neue papftliche Privileg, welches Leos Rachfolger, Bapft Bictor II. am 29. October 1055 vollinhaltlich bestätigte 2), machte Abalbert gur Richtschnur seines weiteren Wirfens, thatsachlich und auch formell, da er seinen erzbischöflichen Titel um entsprechende Rusätze erweiterte. Fortan nannte er fich unter anderem "des heiligen romifden und apostolischen Stuhles Legat und aller nordischen (beziehungsweise nor= dischen und öftlichen) Rationen Erzbischof" 3). Als folder gelangte nun Adalbert ichon mahrend ber erften Jahre feiner neuen Umtsepoche zu einer weiteren und in mehr als einer Sinsicht bedeutigmen Gin= wirkung auf Island. Wenn er fruher Geiftliche auf die Infel geichidt hatte, recht eigentlich und ausschließlich jum Zwede der Beiden= bekehrung, so tam er jest in die Lage, mit der Miffion zugleich die Bierarchie zu fordern. Denn die Blander verlangten allmablich nach einem einheimischen und feghaften Bischof, und fie ermählten bagu ben Priefter Isleif, einen Cohn des Gigur Sviti, ber in den Religions= tämpfen feines Boltes zu Anfang bes Jahrhunderts lebhaft und ent-icheidend für das Chriftenthum Partei ergriffen hatte. Aber feiner geiftlichen Bildung nach gehörte Isleif Deutschland an : er mar erzogen gu Berford in Westfalen, hatte die dortige Rloftericule besucht. Die Wahl jum Bifchof nahm er an und verließ dann fogleich die Infel,

2) Samb. Urfunbenb. G. 77 (Jaffé, Reg. 3295).

Menschen, sich selbst das Tobesurtieil zu sprechen." Das ist llebertreibung; richtig ift nur, daß König Svent die ersse diese eines eigenen Explikhums vermuthlich sahre, als er noch mit dem Explissof verseinbet war, und ichon aus diesem Grunde hätte D. sich wie in der Aussiching, so auch in der Datitung Dehio I, 205 anschließen sollen. Was den Papst betrisst, so schließe der von ihm gemachte Verbehalt jede seinbliche Absidert zu und andererseits zeigt sich Waldert so entsernt von Wistrauen, daß er die Expebung zum Patriarchen von vorneherein nur einer Concession des Papstes verdanken will, sie von päpstlichen Privilegien abhängig macht. Es ist deshalb nicht einzuseben, warum die Verhandlungen über den Patriarchat dem Erlaß des Privilegs vom 6. Januar gefolgt sein milsen, warum sie Verhandlungen über den Patriarchat dem Erlaß des Privilegs vom 6. Januar gefolgt sein milsen, warum bie Verhandlungen über den Patriarchat dem Erlaß des Privilegs vom 6. Januar geschift sein schließen, warum sie der

<sup>1)</sup> Aus der einschlägigen Litteratur (verzeichnet von Dannenderg, S. 8) ist namentlich Grünfagens Auffassung hervorzuheben. Darnach starg schon der Titel "Patriarch des Rordens" wie eine Gleichstellung mit dem Papste. Abalbert S. 104, 227. Ihm solgte Wattenbach, Geschichtsquessen. 2.53 und auch noch in der vierten Aufsage Bb. II, S. 64. Aber schon Waig a. a. D. S. 857 erhoß Widerkpruch; auch Fiesekreckt, Kaiserzeit II, S. 470, 471 ist frei von llebertreibung und noch entschiedener wenden sich Besie Bb. I, S. 209 si. und Dankenderg S. 31 gegen Grünfagen.

<sup>9)</sup> Sanctae Romanae et apostolicae sedis legatus neenon universarum septentrionalium nationum archiepiscopus. Moalberts Titel in einer Urlunde vom 15. April 1059, Samb. Urlundenb. S. 79, bie nach Cappenbergs Urthel noch im Original vorhanden ift. Die Bariante wird nur durch Copien bezeugt, Samb. Urlundenb. S. 51 (1059 September 11) S. 95 (1065), aber es find Abjertien verschiedener Herfungt und beshalb find sie wohl beweisträftig. Bgl. Dehio I, S. 211.

um fich die canonische Ermächtigung der höheren firchlichen Gewalten felbst zu verichaffen. Ueber Deutschland, wo er Butritt gum Raifer erhielt, reifte er zum Papste, damals noch Leo IX., bon ihm wollte er bestätigt und geweißt werden. Indessen entsprechend der Urfunde vom 6. Januar 1053 wurde der Erwählte der Islander in Rom an Erabischof Abalbert gewiesen und im Jahre 1055 erfolgte feine Ordis nation ju Bremen, nachdem er langere Zeit in der Umgebung seines Metropoliten gelebt und sich in der Kunft, Catechumenen zu unterrichten, hatte ausbilden laffen. Während bes nächften Winters berweilte Isleif in Norwegen; erft 1056 fuhr er nach Island hinüber, um fein neues Umt angutreten, ein besonderes islandisches Bisthum überhaupt zuerft ins Leben zu rufen 1). Auch überbrachte er feinen Landsleuten von Erzbifchof Abalbert ein Schreiben, welches zugleich an bie Grönlander gerichtet war und unter anderem bas Beriprechen enthielt, daß er, der Erzbifchof, bald felbft zu ihnen fommen mürde 2).

So mächtig hob fich unter bem Gindrud ber neuen und festeren Berbindung mit Island das Bertrauen Adalberts auf einen durch= greifenden Erfolg feiner Miffion ?= und Metropolitanbeftrebungen über= haupt und obgleich die beabsichtigte Bifitationgreise durch den gesammten Norden ebenjo wenig zur Ausführung fam 3), wie der Blan, das Erz= bisthum Samburg in ein Patriarchat zu verwandeln, fo waren feine Hoffnungen damals doch nicht ohne Grund. Gefordert durch mehrere politische Vorgange, namentlich burch einen Thronwechsel, der um das Jahr 1056 in Schweden stattfand und an die Stelle des feindlich gefinnten Ronigs Emund den westgotlandischen Fürften Stentil, den Beichüter der hamburgischen Gesandtichaft unter Bischof Abalward, jur herrichaft brachte 4), hob fich bie Metropolitangewalt bon ham-burg nach berichiedenen Richtungen bin noch einmal bedeutend; gerade in dem Momente, mo diefer Darftellung die Grenze gefett ift, bei dem Tode Raifer Beinrichs III. nahm Adalberts Macht ben letten Aufichwung zu bem Sobepunkte, ben fie in ben erften Jahren Konig Beinrichs IV. erreichen follte. Auch in Norwegen tam er ichlieflich gum Ziele, aber erst beinahe ein Jahrzehnt nach bem Tobe bes Kaijers 5). Bis bahin folgte ber norwegische Episcopat, wie es scheint, ohne Ausnahme ber nationalen und antihierarchischen Politit feines

<sup>1)</sup> Die Ueberlieferung jur Geschichte Isleifs setz sich zusammen aus Adam I. IV, c. 35 und ben nordischen Gagenberichten, welche K. Maurer, Betebrung Bb. II, S. 587 zusammengestellt und S. 588, Ann. 85 besonders in Bezug auf die Chronologie tritisch untersuch bat. Bzl. Maurer, Island S. 89 und Dehio I, G. 194, Anm. G. 34.

<sup>2)</sup> Adam l. l.: Transmisit archiepiscopus suos apices populo Islanorum et Gronlandorum, venerabiliter salutans eorum ecclesias et pollicens eis propediem se venturum usque ad illos, ut gaudio simul pleno fruantur. In seiner schlieglichen Gestalt erweiterte bieser Plan sich zu einer Missions- und Siftationstreife burch ben gesammten Norden. Adam I. III, c. 70.

"In Grinde bei Adam I. III, c. 70, Anbang.

Adam I. III, c. 15. Bgl. Nunch, Bb. II, S. 174, 192.

Dehio, Bb. I, S. 242, Ann. S. 42.

Königs Harald, der deutschen Metropole wurde die Obedienz nach wie vor verweigert und in berselben Zeit, wo zwischen Kapst Leo IX. und den Normannen von Unter-Italien der Kampf entbrannte, ein förm-licher Krieg zum Ausbruch kam, waren die Beziehungen des Erzbijchofs von Hamburg zum Mutterlande des großen und weitverzweigten Volks-

ftammes faum weniger feindlich 1).

In einer Hinsicht bestand jedoch ein bebeutender Unterschied zwijchen beiden Consticten. Während, die Unterwersung, welche Erzbischof Adalbert von Norwegen verlangte, ein wesentlich sirchlichen Actwar und die nationale Staatsgewalt eben nur auf sirchlichem Gebiete beschränken sollte, so trug der päpstich=normannische Streit einen hoch politischen Charakter. Nachgerade handelte es sich, wie schon auseinandergeset wurde, um mehr als um die Herrichaft über Benevent: da der Papst doch nicht nur den besonderen Vortheil der rönischen Kirche wahrnehmen, sondern zugleich die Interessen und Beschwerden auch der übrigen alten Landestheile gegen die neuen Herren und Gebieter versechten wollte, so entstand bei ihm der Plan, die Normannen wie aus Benevent, so aus Italien überhaupt zu vertreiben und in dieser Richtung bewegten sich denn auch die Verhandlungen, welche Kaiser und Vadst über die wicktige Angier und Babst über die wicktige Angier

Die Entscheidung fiel in den letzten Tagen des Jahres zu Worms, wo Kaiser und Papst mit zahlreichen Größen, mit vielen Bischsen und Laienfürsten vereinigt das Weihnachtssest, mit vielen Bischsen und Laienfürsten vereinigt das Weihnachtssest, mit vielen Bischsen und Laienfürsten der schon erwähnte liturgische Streit zwischen dem Papste und Erzdischof Juntpold von Mainz 3); er verlief, wie man sich erinnern wird, zum Nachtheile des ersteren und das war bezeichnend für die Lage überhaupt. Für seine normannenseindliche Politik fand Papst Leo am deutschen Kaiserhofe schließlich doch nicht diesenige Unterstützung, welche er verlangte und auf welche er eine Zeit lang allerdings hossen durtte. Denn zunächst war der Kaiser ihm in der That weit entgegengesonmen. Um der päpstlichen Herrichaft über Benedent einen reichsrechtlichen Titel zu geben, ging Heinrich III. mit Leo IX. einen Tausch ein. Er überließ ihm Benedent und fast alles Reichsgut, welches er außerdem in Unter-Italien besoß. Dassür verzichtet der Bapst auf die Rechte, die ihm, beziehungsweise der römischen Kirche an mehreren deutschen Siistern und klöstern zustanden 4. Das Bis-

1) Bgl. Maurer, Befehrung Bb. II, G. 656.

3) S. oben S. 188 u. 189.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053; Annal. Altah. a. 1053; Lambert. Annal. a. 1051; Ekkehard Chron. a. 1053.

Herim. Aug. Chron. a. 1953: Ubi (Wormatiae) cum papa sicut dudum coeperat Fuldensem abbatiam aliaque nonnulla loca et coenobia quae sancto Petro antiquitus donata feruntur, ab imperatore reposcens exegisset, demum imperator pleraque in Ultraromanis partibus ad suum ius pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit. Leo Chron. Mon. Casin, I. II, c. 46, SS. VII. 658: Postmodum vero Leo nonus papa vicariationis gratia Beneventum ab Heinrico Chuonradi filio recipiens, praedictum episcopium Babembergense sub eius dicione remisit, equo tantum, quem praediximus, sibi retento. Unb Petrus Diaconus ad

thum Bamberg und die Abtei Fulda tamen bornehmlich in Frage. leber jenes hatte Papit Benedict VIII. von Raifer Beinrich II. mittels Privilegs vom Jahre 1020 eine oberfte Schutgewalt erworben 1) und bei Uebernahme derfelben als Gegenleiftung fibulirt, daß der Bijchof von Bamberg alljährlich einen weißen und gejattelten Belter nach Rom fieserte 2). Dieses besondere Schutgverhaltnig Bambergs zu Rom wurde jest in dem Bertrage heinrichs III. mit Leo IX. gelöst. Der Papft felbst verwies es wieder an ben Raifer als feinen alleinigen Berrn und Gebieter, aber die Abgabe des Belters blieb bestehen. Was Alofter Bulda in feiner Eigenichaft als papitliche Besitzung betrifft, fo ericheint es als folche gleichfalls zuerft unter Raifer Beinrich II. und in der icon erwähnten Urfunde dieses herrichers für Benedict VIII. 3). Während dem römischen Stuhle in Fulda bis dahin nur solche Vorrechte zugestanden hatten, welche fich aus dem Umstande ergaben, daß das Kloster der päpstlichen Jurisdiction von altersher unmittelbar unterlag, jo bestand seit 1020 ein Eigenthumsrecht der Päpste an der Abtei, fraft beffen fie ibr nicht nur bedeutende Bergunftigungen gu-

l. II, c. 81, SS. VII, 685: Tunc temporis facta est commutato inter eundem apostolicum et imperatorem de Benevento et episcopio Bambergense, sieut iam supra retulimus. Jum Verfinduig biefer Vorgänge bient eine noch ziemtich nahe liegende Analogie, der Austaulch, den Kaifer Seinerich II. und Papft Benedict VIII. im Jahre 1020 mit einander vornachmen, ale jener bem Biicofe von Bamberg brei bis babin papftliche Besitzungen am Sim iffertring, pro quibus sepedicte ecclesiae S. Petri transcribimus, concedimus et confirmamus omnem illam terram, quae inter Narniam, Teramnem vel Spoletum ex regni nostri parte habuimus. Mon. Germ. Leg. II., p. 175 unb Rider, Royld. 3ur Reichs. unb Reditsgeld. Statiens II, 365. Eine flare unb bentliche Einficht in bie flaatsrechtliche Ratur bes Mctes von 1052 wird mit biefer Analogie freilich nicht gewonnen. Unflar bleibt nament= cariationis gratia icheint bagegen ju fprechen, mabrend die Auffaffung bes Betrus Diaconus a. a. D., wonach bie failerlich-papitliche Transaction eine commutatio mar, allerdings auf Unwiderruflichfeit foliegen läßt. Inbeffen nicht einmal dermann von Reichenau, der älteste und unbesangenste Zeuge, war über den Charafter des Geschäftes völlig im Klaren, er nennt es ja quasi per concambium tradere und deshalb sind Fiders Zweisel and in dieser hinsicht als begründet anzuerfennen.

<sup>1)</sup> Birich, Beinrich II., Bb. II, G. 90 ff.

<sup>2)</sup> Auf die Controverse, ob ber Jahreszins einzig und allein in bem Zelter bestand, oder ob auch noch, wie Leo l. II. c. 46 berichtet, eine Summe von hundert Mark Eilbers bazu gehörte, ist hier nicht einzugehen. Es genigt der den auf Fider, Forsch. II., 366, Ann. 5 und Verssau zu frider, heinrich I., 3b. III. S. 165, Ann. 1, wo Bressau im Anschluß an Fider Leos Anschluß gabe als irrthiimlich verwirft.

<sup>3)</sup> Mon. Germ. Leges II a, p. 175: Super hoc confirmamus vobis Fuldense monasterium et abbatis eius consecrationem atque omnia monasteria, cortes et villas, quas in ultramontanis partibus sanctus Petrus habere dinoscitur. Bgl. Fider, Forich. II, 365.

wendeten, sondern auch gablreiche Dienste und Lasten auferlegten 1). Und eben dieses Gigenthumsrecht erkannte auch Raifer Beinrich III. an, obgleich nur miderstrebend 2), aber Babit Leo IX. entäußerte fich desfelben mie so mancher Domane des heiligen Betrus in Deutschland. um dafür in Unter = Italien jenen Compler von Reichsautern einzu= tauschen, unter benen die Berrichaft über Benevent bas bedeutenofte war. Mit allem Nachdrucke wiederholte nun der Papft die Rlage, daß die Normannen ihm die neuen Erwerbungen oder das unter= italische Rirchengut überhaupt streitig machten, er verlangte Reichs= bulfe, um fie zu vertreiben 3), um fich in Besit zu feten, und allem Unicheine nach mare er auch jum Ziele gefommen, wenn er der deutichen Bischöfe insgesammt ficher geweien mare, wenn nicht ein angefebener beutscher Kirchenfürst seinen Ginfluß in entgegengesetter Richtung geltend gemacht und nach einigen Schwantungen im Rathe des Raifers die Oberhand behalten hatte. Schon hatte ber Raifer angeordnet, daß für den Papft ein Beer gefammelt murde; ja noch mehr: jufolge einer Quelle, die über die einschlägigen Berhaltniffe besonders gut unterrichtet ift, nach Leo von Montecasino war das taiferliche Sulfsheer ichon unterwegs nach Italien, da erhob Bijchof Gebehard von Eichtädt Einsprache. Sehr flug, sehr welterfahren — so charafterisirt ihn Leo bei dieser Gelegenheit 4) — wagte er den Raifer megen feines Borgebens gemiffermagen gur Rede gu ftellen, er tadelte den Bapit icharf und machte damit folden Gindruck, daß jener fein Beer gurudrief. Dem Papfte verblieb aber beffenungeachtet eine ziemlich bedeutende Streitmacht deutscher Nationalität, als er gu Un= fang des folgenden Jahres, Mitte Februar, über Augsburg nach 3talien gurudtehrte 5). Somobl feine Bemühungen bei verwandten und

<sup>1)</sup> hirsch=Breglan, heinrich II., Bb. III, S. 163 ff.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. l. l. @. 214, Mnm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Herim. Aug. Chron. a. 1053: Cumque idem papa de Nordmanmulta conquestus esset, ad hos etiam inde propulsandos imperator ei auxilia delegavit. Dem entfpredent Annal. Romani SS. V, 470: Leo perrexit in Cisalpinis partibus ad imperatorem Heinricum secundum et rogare cepit eum, ut pro amore beati Petri descenderet in Apullam et liberaret abitatores eius de servitute Agarenorum. Ille vero per semet ipsum non venit, sed direxit principes suos cum magno exercitu Teutonicorum, insimul cum consanguinei dieti pontifici.

a) L. II, c. 81, SS. VII, 684: Gebeardus tunc episcopus Aistettensis gene Noricus, vir prudentissimus et rerum saecularium peritissimus regis consiliarius erat. Sed cum imperatoris imperio magnus valde apostolico traditus fuisset exercitus iamque itineris partem non modicam confecissent, idem episcopus ad imperatorem accedens vehementerque super hoc illum redarguens, ut totus exercitus eius reverteretur, dolosus effecit.

b) Herim. Aug. Chron. a. 1053. Gier heißt eß unter anderem: Secuti sunt autem eum plurimi Theutonicorum, partim ussu dominorum, partim spe quaestus adducti, multi etiam scelerati et protervi diversasque ob noxas patria pulsi. Quos ille omnes tum consuetae misericordiae nimia compassione tum etiam, quia opera eorum ad imminens videbatur bellum indigere, clementer et gratanter suscipiebat.

befreundeten Großen als auch Werbungen zum Soldbienfte hatten Erfolg gehabt, am meiften naturgemäß in Schwaben 1), der Beimath bes Babftes und wenn unteritalienische Geschichtschreiber ben deutschen Bestandtheil bes Beeres, mit dem Leo IX, im Sommer 1053 den Entscheidungstampf unternahm, nur nach hunderten beziffern 2), fo mideripricht dem unter anderem der bestunterrichtete deutsche Gemahrs= mann, Germann bon Reichenau mit ber Angabe, baß fehr biele Deutsche ben Bapft über die Alpen begleiteten 3). Jene Italiener werden bermuthlich nur die reifigen Berren, die ichwerbewaffneten Bafallen deutscher Fürften gezählt, das gemeine Bolt unbeachtet gelaffen haben. Bermann von Reichenau ift auch aufrichtig genug, ein= guräumen 4), daß Zusammensegung und Beschaffenheit des deutschen haufens mangelhaft waren. Es fehlte weder an Abenteuerern, Die nur auf Gewinn und Beute ausgingen, noch an geradezu unsauberen Elementen, an Berbrechern, welche ohnehin die Beimath meiden mußten und das papstliche Aufgebot nur benutten, um auf ehrenvolle Art in die Berbannung zu gehen. Papst Leo IX., zu Strafmilderungen leicht geneigt, wie er war, nahm auch folche Leute in Dienst und Pflicht, auf eine Auswahl ließ er fich um fo weniger ein, je fester er überzeugt mar, daß er unter allen Umftanden eines großen Beeres gegen die Normannen bedürfen murde.

Bleiben wir nun aber zunächst auf deutschem Boden und fragen wir nach dem Beweggründen, aus denen Bischof Gebehard von Sichftädt der pähftlichen Kriegspolitik Biderstand leistete, so such man in den Quellen vergebens nach Auskunft. Auch Leo von Montecasino derichtet nur die Thatsach der Opposition: während er seinen Unmuth über die Erfolge, die der Dischof bei dem Kaiser davontrug, keineswegs verhehlt, schweigt er über Gebehards Motive, Indessen auch so ist seine Daltung wohl zu verstehen. Man braucht ihm nicht einmal eine besondere Borliebe für die Normannen zuzuschreiben, eine solche besondere Gorliebe für die Normannen zuzuschreiben, eine solche besondere schwerlich; um ihn als Widerpart Leos IX. in der Kriegsfrage zu würdigen, genügt im Grunde schon ein Hinweis auf den Unterschied der Charaftere, auf die Thatsache, daß sener als Politiker um vieles

<sup>2)</sup> Guillerm. Apul. l. II, v. 151 ff., SS. IX, 256 weiß von siebenfundert Schwaben im päpstlichen Seere. Bgl. Leo l. II, c. 81: de propinquis tantum et amicis apostolici quingentis circiter illum in partes has comitantibus.

<sup>2)</sup> Rach Amatus l. III, c. 34 ed. Champollion p. 91 waren es gar пиг breihundert. Bgl. Sirfch, Forsch. VIII, S. 286.

<sup>&</sup>quot;) ©. vor. ©. Anm. 5; ferner Annal. Romani 1. 1. und den einschlägigen Bericht bei Lambert. Hersfeld. a. 1051 (sic), wonach der Papst, als er Deutlichand verließ um die Rormannen zu betriegen, vornach getrieb und dessen Bruder Friedrich im Gesolge hatte und außerdem alios quam plures tam clericos quam laicos in re militari prodatissimos. Uebrigens verdient die Gotfried betressende Ungabe, wie sich später herausstellen wird, keinen Glauben; auch sieht Lambert mit ihr allein.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. l. l. Unb baju noch eine meitere Menßerung über bei nefarios homines quam multos ad se ob impunitatem scelerum vel questum avarum confluentes.

vorsichtiger und maßvoller als der Papst war. Außerdem aber kommt noch ein anderes, recht eigentlich reichspolitisches Woment hinzu: eine weitgehende und rege Betheiligung Gebehard an den allgemeinen Angelegenheiten seiner baierischen Seimath. Dieses besondere Intersse an dareisigen Berhältnissen war die unmittelbare Boraussetzung für die hervorragende Stellung, welche ihm sehr bald, schon während des nächsten Jahres, an der Spize des Herzogthums zugewiesen wurde; unseres Erachtens war es auch das Hauptnotiv, weshalb der Bischof sie errig bemühte, den Kaiser von einer activen Theilnahme an der päpstlichen Expedition zurückzubringen, die deutsche Geeresmacht für nationale Zweck und Bedürfnisse zusammenzuhalten.

Bährend nämlich der Kriegszustand zwischen dem Kaiser und Ungarn fortdauerte und für das künftige Jahr ein neuer Feldzug mit Sicherheit erwartet werden konnte, entstanden in Baiern Unrulen, weil die Art und Beise, wie Herzog Konrad sein Amt verwaltete, allgemein zu Beschwerden Anlaß gab. Weder der Kaiser noch die Bevölserung war mit ihm zufrieden i) und mit dem bedeutendsten Kirchenfürsten des Landes, mit Bischof Gebehard von Regensburg, dem Cheim des Kaisers, dem Gönner des Eichsädter Bischofs, sebte Konrad seit Kurzem in offener Feindschaft?). Hatte der gemeine Mann sich über manneschafte Rechtspiscae zu beklagen 3, so führte der

2) Herim. Aug. Chron. a. 1052: Discordia inter Gebehardum praesulem et Counradum Baioariae ducem mota et agitata. Annal. Altah. a. 1053: Chuono dux Baioaricus et praesul Radasponensis Gebehardus ea tempestate (Weithradtem 1052) gravissimas inter se inimicicias contraction.

traxere.

<sup>1)</sup> Bas den Kaiser betrifft, so ist Zeuge Herim. Aug. Chron. a. 1053: Counradum Baioariae ducem, cui iam prius insensus erat (imperator), incusatum. Darnad ist augunespiemt, daß bies Keinbischat ungestäpt bis in Beit, wo der Krieg mit Ungarn wieder begonnen hatte (1050—1051), zurüczing; vermuthlich stand sie in Causalustammenhaug mit jenem Treignis. Diese Annahme hat jedenfalls mehr Bahrscheinlichteit illr sich als die romanscht gestwet und in dynastischem Anteresse ernsche Erzählung der Fundatio mon. Brunvilar. e. 8, Archiv sit ättere deutsche Geschichtskunde XII, 161 (SS. XI, 399): Cunonis interitus haee causa extitit, quod contempta imperatoris Henricis silia, quam uxorem accipere deduerat, et ob hoe sui ducatus honore depulsus, sed propere Ungariis amicitia coniunctus est. Bon Deutricks III. Töchtern wäre damals nur Beatrix, das einzigs Kind erster Ese, geboren im Jahre 1038, betratisstäßig genesen, aber seit 1045 Aectissiu von Lucklinburg, sam sie thatsäcklich siberhaupt nicht in Betracht und Mathite, die ältesse Zochter weiter Ese, geboren im Derbste 1046 (Bd. I, S. 287), war um 1052 noch viel zu jung, um vermäßt zu merden. Darum vermag ich in der Erzählung von Brauweiter nur eine ungeschickte Ersindung zu ersennen, während sie Giesereckt, Kaiserseit II, 484 sihr die Darstellung verwertset hat und sie demaach etwas böher zu tagiten scheint.

<sup>&</sup>quot;3 lteber die Gründe, weshalb Konrad abgesetzt wurde, heißt es Annal. Altah. 1. 1.: Prolata enim sunt iniusta iudicia, quae pridem in populo fecerat, et quoniam urbem quandam episcopi, Paraestein dictam, incendio concremaverat. Quod quidem iudicatur pergrave, si quis in regno tale quid audet committere. Also enthéiedene Parteinahme gegen Persog Konrad und Wentin gest darin anscheinend noch weiter in Annal. Boior. I. Ve Gisner p. 424, wo er von der habgier, der Ungerechtigkeit, den Gewasttsfätigteit Konrads ein gresses Bild entwirft, während er dem Bischof die Rolle eines

Bijchof über eine bom Bergoge erlittene Gewaltthat Beschwerbe: Bartftein, eine bischöfliche Burg in ber heutigen Oberpfalg 1), hatte jener überfallen und niedergebrannt. Es ift anzunehmen, daß der Bischof nun auch seinerseits zu den Waffen griff, obgleich es sich aus den Quellen nicht unmittelbar ergiedt ³); jedenfalls durfte der Kaiser nicht zögern einzuschreiten und er that es, indem er beide Parteien auf Oftern, ben 11. April, bor Gericht lud 4). Mittlerweile erhielt bie faiserliche Familie einen weiteren Zumachs: Die Raiserin gebar ihren zweiten Sohn und Diefer murbe wohl nach feinem taiferlichen Großbater Konrad genannt 5).

Ferner bermehrte sich die Zahl der geistlichen Fürstenthümer, welche im Laufe Diefes Jahres durch den Tod ihrer Inhaber erledigt murden, noch um zwei, um bas Erzbisthum Loon und bas Bisthum

Sanabriid.

Halinard von Lyon hatte fich, wie oben erwähnt murde 6), aus Unter-Stalien noch Rom begeben, um mahrend der Abmesenheit bes Bapftes bort ju refibiren. Auger einigen Monchen bes S. Benignus= flofters zu Dijon, wo Halinard auch als Erzbischof noch Abt geblieben war, begleitete ihn Bifchof Sugo von Langres, den der Babft bor nun bald zwei Jahren abgesett und durch Bischof Arduin erfett 7), inzwischen aber wieder zu Gnaden angenommen hatte, fo daß Sugo demnächst mit papftlicher Ermächtigung in feinem Bisthume wiederhergestellt werden sollte. Che er Rom verließ, war er in der Woh-tung, welche der Papst Halinard angewiesen hatte, in S. Gregorius ad Clivum Scauri noch einmal der Gaft feines Erzbischofs und dabei geichah es, bag eine Speife, bon ber viele in ber Befellichaft genoffen,

1) Baber. Landgericht Neuftabt. Rach E. Subn, Lexicon von Deutschland V, S. 24 eriftiren bort noch gegenwärtig ein Dorf und eine Mart bes namens Tartftein.

tefcheibenen und mobimollenden Dabners guschreibt. Geht man aber biefer toortreichen und rhetorisch gehaltenen Erzählung auf ben Grund, fo erkennt man rioft, bag Aventin nur bei einfolksigien Afchmitt bes Atlaicher Annalisen vor fic hatte: er malt aus und behandelt ihn auch in chronologischer Beziehung riststirtich. Er verlegt ben Andbruch ver Feindeligkeiten in die Zeit der Belagerung von Freihurg und geräch so auch mit Fernann von Reichenau in Biderfpruch, der von dem baierischen Parteitampf erft am Schlusse seines Jahresberichtes Dotig nimmt.

<sup>2)</sup> Annal, Altah. l. l.

<sup>3)</sup> In bemertenswerthem Gegensat zu ber Barteinahme bes Altaicher Anna-linen gegen herzog Konrab sieht die feinbliche Stimmung, welche gleichzeitig in Regensburg selbst gegen Bischof Gebehard berrichte. Sie kommt in Othlohs fog. Listonen zum Ausbruck, namentlich in Visio XI. (SS. XI, 383), nachbem er in v sio X. Gebehard bes Raubes von Klostergut beschuldigt hatte.

<sup>4)</sup> Annal. Altah, a. 1053.
5) Herim. Aug. Chron. a. 1052 (milden bem Ilngarnfriege und ben beierischen Ilnrußen): Ipsis diebus imperatrix item filium, quem Counradum pistea vocaverunt, imperatori peperit. Annal. Altah. a. 1052 (nach ber Milaulenerhebung in Regeneburg): Quo tempore imperatrix filium secundum ilnulianienerhebung in Regeneburg): Quo tempore imperatrix filium secundum genuit Chunradum nomine. Wenn Giefebrecht, Kaiferzeit II, 490 fagt, baß Konrad im September geboren murbe, jo ift bas mobl zu bestimmt.

<sup>6)</sup> S. oben S. 181. 7) S. oben S. 134.

220 1052.

wie sehr bald und bestimmt behauptet wurde 1), in Folge von zuge= fettem Gifte großes Unbeil anrichtete. Alle erkrankten ichwer und einige ftarben ichon in ben nächsten Tagen, mahrend andere langfam hinfiechten. Bu den erfteren gehörten zwei Monche bes G. Benignusflofters und Salinard. Rach faft fechsjähriger Umtsführung ftarb er am 29. Juli 2) und die Leiche blieb in Rom, aber nicht in G. Gregorius, wie Balinard felbft befohlen hatte, fondern in G. Baul murde fie beigesett, auf Anordnung einiger pornehmer Römer, Die ben Berftorbenen gekannt und ihn noch in seinen letten Tagen besucht hatten 3). Die Bersonalunion amischen dem Erzstuhle bon Inon und ber Abtei von S. Benignus hörte mit bem Tode Halinards auf. In Dijon folgte auf ihn Johannes, ehedem Monch daselbst, zulett aber Ubt des Alosters Wefamp in der Normandie, mahrend das Erzbisthum auf

Sumbert überging 4).

In Osnabrud entstand die Bacang dadurch, daß Bijchof Alberich am 3. December ftarb 5). Seit 1036 im Umte 6), hatte er fast ausichlieklich feinem Bisthume gelebt; feine Thatiafeit in Reichsangelegenheiten war gering und auch die eigenen Intereffen führten ihn wohl nur felten an den Sof, indeffen war es doch noch im vorigen Jahre geschehen, um über einen Grafen Bernhard, ber mit bem gleichnamigen und gleichzeitigen Bergog von Sachsen vielleicht identisch ift. Beschwerde gu führen. Diefer hatte die Immunitat des Stiftes verlett, er hatte bischöfliche Unterthanen freien Standes, fogenannte Dalmannen 7), zwangsweise bor fein Gericht gezogen, obgleich alle weltlichen Reichs= beamten und speciell die Grafen Die Berichtsbarkeit durch faiferliche Immunitatsurfunden, wie frühere Bifcofe folde mehrfach erworben, schon lange verloren hatten. Kaifer Beinrich III. gab benn auch, als Die streitenden Barteien bor ihm erschienen, dem Grafen Unrecht und erneuerte dem Bischofe die Immunitat mittels Urfunde pom 25. Mai

p. 264). Bgl. Mabillon I. l. p. 552.

9 Calendar. Osnabrug. Mittfeil. bes histor. Vereins zu Senabrüd.
4 Jahrg., S. 207. Bgl. Erhard, Reg. Histor, Westfal. I. p. 152 (Nr. 1059), 100nach in Erdmanns Chronif (Meidom. SS. rer. Germ. II, 206) abweichend ber 19. April als Sterbetag genannt wirb.

<sup>1)</sup> Chron. S. Benigni Divion. SS. VII, 238, unsere einzige Quelle, aber glaubwürdig, weil zeitgenöffifc.

<sup>2)</sup> Necrol. S. Benigni Divion, nach bem Citat in Gallia Christ. T. III, col. 87 und Obituarium Lugdun, ecclesiae ed. M. C. Guigue (Lyon 1867), p. 82. Bgl. Chron. S. Benigni l. l., wo bas betreffende Mecrolog benunt morben ift.

<sup>3)</sup> Chron. S. Benigni l. l. 4) Annal. S. Benigni Divion. a. 1052, SS. V, 42, mährend in ber Chronica Albriei mon. Trium fontium a. 1051, SS. XXIII, p. 789 nad alterer aber noch nicht ermittelter Ueberlieferung Philipp I. als nachfolger ge-naunt wird, barnach Gallia Christ. III, col. 87. Diefer ift aber, wie die Berfaffer ber Gall. Chr. selbst zugeben, anderweitig nicht befannt und so acceptivte benn auch schon Mabilion. Annal. T. IV, p. 532 bas Zengnift ber Annalen bon Dijon um fo mehr, ale Erzbifchof humbert für bas 3ahr 1055 urfundlich bezeugt ift. Chevalier, Collection de Chartulaires Dauphinois T. I (Append.

<sup>6)</sup> Annal. Hildesheim. a. 1036, SS. III, 101. 1) lleber bie Bebeutung f. Wait, Deutsche Berfassungegesch. Bb. V. S. 286.

1051 °), wonach die Gerichtsbarkeit über fämmtliche Unterthanen des Bischofs, über die freien sowohl als die unsreien einzig und allein don dem bischöflichen Vogte ausgeübt werden sollte, unter Ausschlus nicht nur der Frasen und Vicegrasen, sondern auch des Herzogs °). Alberichs Rachfolger im Visthum hieß Benno (auch Verengar) °). Man erfährt don ihm zuerst aus einer Urtunde König Heinrichs IV. dan erfährt den ihm zuerst aus einer Urtunde König Heinrichs IV. dan erfährt der nicht im Anschlus an die entsprechende Urtunde Heinrichs III., sondern nach Maßgabe der älteren Diplome, insbesondere der Immunität Konrads II. don 1028 °). Ueber die Vorgeschichte des neuen Bischofs don Osnabrück ist nichts bekannt.

<sup>1)</sup> Juftus Möser, Osnabrüdische Gesch. 2. Theil (Ausg. von 1870), Urhunden S. 21 (B. 1616: St. 2804).

<sup>2)</sup> Quapropter . . . interdicimus, ne dux neque comes aut vicecomes vel aliqua persona judiciaria suos liberos vel servos constringere praesumat praeter eius advocatum.

<sup>3)</sup> Norbert, Vita Bennonis (II) c. 13, SS. XII, 66.

<sup>4)</sup> Möfer a. a. D., S. 22.

<sup>5</sup> Chenbort S. 15.

## 1053.

Für die Zeit der Wintermonate find die Quellen leider fo durftig, daß man nicht einmal fagen tann, wo ber Raifer damals Sof hielt. Erft um Oftern begegnet er uns wieder: am 11. April feierte er bas Fest in Merseburg und im Anschluß daran hielt er eine Reichsber= sammlung, um Berzog Konrad den Proces zu machen. Auch Bijchof Gebehard von Regensburg mar vorgeladen und die Fürften, welche gu Gericht fagen, - es waren ihrer mahrscheinlich nur wenige - fanden Konrad in der That schuldig: vornehmlich wegen der Bergeben, welche der Bischof ihm zur Laft legte, murde er als Bergog abgesett 1). den Zeugen diefes ernften und folgenreichen Borganges gehörte vermuthlich ein auswärtiger Berricher, Ronig Svend von Danemart, mit dem Erzbischof Adalbert von Samburg im vorigen Jahre wegen Digachtung ber firchlichen Chegesete, wie befannt, so heftig in Streit gerathen mar. Rachdem fie in Schleswig Frieden geschloffen und fich in Betreff des danischen Rirchenwesens von Neuem zu gemeinsamen Sandeln verbunden hatten, gelang es dem Erzbischof auch den Raifer in das Einverständniß hineinzuziehen. Auf Abalberts Antrieb geschah es, daß Ronig Svend einer Aufforderung bes Raifers entsprechend gu Oftern nach Merfeburg tam und bort so lange verweilte, bis fie die alte Freundschaft erneuert und den neuen Bund beschworen batten 2).

¹) Herim. Aug. Chron. a. 1053: Imperatore in Saxonia apud Merseburg commanente cum rege Danorum pascha egit ipsisque diebus Countradum Baioariae ducem, cui iam prius offensus erat, incusatum quorundam principum iudicio ducatu privavit, Annal, Altah. a. 1053: cum imperator Mersiburch pascha celebraret, illuc evocavit utrumque (Acrtsog unt Bijdot) ad conloquium generale pariterque complures regni totius principum, quorum iudicio dux praememoratus ducatu est depositus.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053 (f. bie vorige Unm.) combinirt mit Adam. l. III, c. 17: Ita pontifex cum gaudio domum reversus persuasit caesari, ut evocatus rex Danorum in Saxoniam uterque alteri perpetuam juraret amicitiam. Lappenberg (SS. VII, 342, not. 31) glaubt hierbei an bie Begegnung benten zu follen, welche einer englischen Onelle zusolge zwischen Kaifer

Co gestaltete fich ber Tag von Merfeburg zu einem Momente bebeutenber Erfolge sowohl für ben Kaifer, bem icon wegen neuer Berfeindung mit bem flandrifden Grafen bie danische Bundesgenoffenichaft ermunicht fein mußte, als auch für Ergbischof Abalbert. Er, ber fühnste, aber auch der am meiften gehafte Bortampfer, den die romifchbeutiche Hierarchie damals im Norden batte, und por Rurgem noch der Ge= fahr ausgesett, bon Ronig Svend nicht nur in feinen Rechten verfürzt, fondern auch mit Rrieg überzogen zu werden, konnte jest über die nachste Jufunft feiner großen Unternehmungen beruhigt fein. Bor allem, er brauchte nicht mehr zu beforgen, daß das Streben König Spends nach einem eigenen national=danischen Erzbisthum eine ihm feindliche und den Metropolitanrechten feiner Rirche nachtheilige Rich=

tung einschlagen würde.

Uebrigens bildet der Abichluß des deutsch-dänischen Bundnisses nur eine Episode in der Geschichte des Merseburger Tages. Der mahre Grund feiner großen reichsgeschichtlichen Bedeutung liegt in bem Brocesse Konrads von Baiern und in der Wendung der Dinge, welche unmittelbar daraus hervorging: sie war so beunruhigend wie nur möglich. Anftatt fich dem Absetzungsurtheil zu fügen, begab fich Konrad nach Baiern, um Widerstand zu leiften und mit dem Raifer um das baierische Herzogthum einen Kampf zu beginnen, wie ihn früher Gotfried ber Bartige um Lothringen geführt hatte. Der dagu erforderliche Anhang war bald gefunden und scharte sich fest um das Barteihaupt: jeder Genosse, den Konrad warb, mußte ihm einen Treueid schwören 1). Außerdem kam ihm noch etwas anderes zu Statten. Die öffentliche Meinung, soweit bavon ichon die Rebe fein tann, ftand nicht unbedingt auf der Seite des Raifers. Es ift febr bezeichnend, wenn hermann von Reichenau, ein völlig gleichzeitiger Chronift von streng monarchischer Gesinnung, aber von noch größerer Bahrheitsliebe anlählich der Merseburger Borgange die Wahrnehmung macht, daß in dem allgemeinen Urtheile über die Regierung des Raifers ein ungunstiger Umidwung eingetreten mar 2): Fürsten und

niquitatis suae socios adquisivit eosque sibi firmos et fideles esse juramento

constrinxit.

und König anläflich bes flandrischen Feldzuges von 1049 flattfand. G. oben E. 69. Aber biefe Deutung ift unmöglich. Denn ber Cheffreit, ber nach Abam a. a. D. ber fragliden Julammentunit vorausging, tam, wie oben S. 205 gezeigt wurde, früheftens Ende 1051 jum Ausbruch und ebensowenig verträgt fich Lappenbergs Spudihese mit Mams Ortsbezeichnung: in Saxoniam. Während ber Ort für bie Zusammentunft von 1049 an der flandrifd-lothringischen Grenze set Dit late des guiammentaties ein 10-13 und ein landerindschriftiglieben eines eines eines fedem der fleche eines fichnische Binnensand wie eines der fleche eines fedem eines eines fedem der fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche fleche flech

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053: Quo tempore regni tam primores juam inferiores contra imperatorem magis magisque mussitantes, iam ludum eum ab inchoatae iusticiae, pacis, pietatis, divini timoris, multi-nodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem debuerat proficere, paulatim ad quaestum et incuriam quandam deficere, multumque se ipso deteriorem fore causabantur.

224 1053.

Unterthanen wären mit ihm unzufrieden und murrten mit jedem Tage lauter; man werfe ihm vor, daß er die Hoffnungen, die ursprünglich und lange auf ihn gesetzt wurden, getäuscht habe, aus einem gerechten, friedliedenden, seutselsigen und gottesfürchtigen Regenten sei er ein habsüchtiger und nachlässiger Gebieter, überhaupt sich selbst unähnlich geworden. Unter diesen Umständen ist der Zweisel gewiß berechtigt, ob der Kaiser momentan überhaupt Macht genug besaß, um einen Wiedersacher wie Konrad erfolgreich zu betämpfen und die Unruhen in Baiern zu unterdrücken, bevor sich ein größerer Aufruhr daraus entwickle. Dem Kaiser selbst war es allem Anschein nach mehr um sicheres als um schnelles Vorgehen zu thun, da er, wie die Ausstellungsorte der nächstsolgenden Urkunden bezeugen, während des

Frühjahrs und Sommers Sachsen nicht verließ.
Spätestens Mitte Mai erschien er in Goslar, nachdem er aus Merseburg bald nach Ostern aufgebrochen war und unterwegs zu Weische, einem nordwestlich von Naumburg im Unstrutthale gelegenen Orte, am 30. April eine interessante Urkunde sür das Kloster Hersseld ausgestellt hatte. Um eine Krone, die dort vermuthlich als Pfand für ihn ausbewahrt wurde, einzulösen. Die dort vermuthlich als Pfand für ihn ausbewahrt wurde, einzulösen. Die dort vermuthlich als Pfand für ihn ausbewahrt wurde, einzulösen. Die dort vermuthlich als Pfand selse des Verstorbenen Martgrafen Edehard erworben hatte. Es waren dies Grundstück zu Lizichesdorf. Welche ursprünglich Eigenthum von Hersseld als Beneficium auf Edehards Vorsahren übergegangen waren, aber vor so langer Zeit, daß der Martgraf diesen Erwerbstitel nicht mehr auerkennen wollte, sondern das Eigenthum für sich in Anspruch

genommen hatte.

4) St. 2436-2439.

In Goslar urkundete der Kaiser nun aber nicht nur am 17. und 18. Mai, sondern auch am 3. und 6. Juni 4); darum ist anzunehmen, daß er dort am 30. Mai daß Pfingstfest feierte. Einige Zeit vorher war er durch Richterspruch Eigenthümer eines bedeutenden, durch mehrere Grafschaften zerstreuten Gütercomplezes geworden, nachdem der bisherige Eigenthümer, ein vornehmer Sachse Kamens Tiemo, sein Kecht daran durch ein schweres Verbrechen verwirtt hatte und inzwischen gestorben war. Aus dem Nachlasse desselben dotirte der

2) pro redimenda corona ab Herveldensi aecclesia nostrae potestati

<sup>1)</sup> Bend, Geffische Lanbesgeschichte Bb. III, Urfundenbuch S. 57 (B. 1639 mit richtigen Daten aber falscher Inhaltsangabe; St. 2435).

recepta.

§ quaedam bona in Lizichesdorf in comitatu Macelini comitis sita et pago Spiliberch dicto, quae Ekchihardus marchio haereditario parentum iure ab eadem aecclesia in beneficium obtinuit et longa oblivione negligentiaque praefati loci rectorum sibi in proprium vendicavit eidemque aecclesiae abnegavit. Der Gauname lebt unsweifelbaft fort in ben Mamen von such Dörfern, bie beibe innerbalib bes vormals Cacharb iden hause und Stammageietes liegen, Spielberg um Kreife Naumburg, unweit ber Saale und einem sweiten Spielberg im Kreife Lucriurt, nach Eugen Sußn, Legicon von Deutldsland, Bb. V, S. 1143 und barnach läßt fich ja auch bie Lage bes mir sonst nicht befannten Lizichesdorf wenigstens ungefäßt bestimmen.

Raifer nun gunachst mittels Diplom bom 3. Juni 1) feine Lieblingsfirche, bas Stift von S. Simon und Judas zu Boslar: ihm ichentte er das Landaut Heregeltingerot (Harlingerode nördlich von Wöltinge= rode?) 2) in der Grafichaft Abelhards, mahrend andere Bestandtheile der neuen Erwerbung, Besitzungen Tiemos im Lerigau, Graficaft Adelhards3), und im Sau Oftfala, Grafichaft bes Chriftophorus4), burch Schenkungsurfunden vom 3. November Diefes Jahres an S. Marien, den Dom zu hildesheim übergingen. Mit der Fürsorge bes Kaisers für G. Simon und Judas hing es auch zusammen, wenn er durch Urfunden bom 5. August dem Kloster des heil. Gucharius in Trier fein Erbaut Vilmar im unteren Lahngau fammt ben Zehnten in Vilmar felbit und in benachbarten Ortichaften gum Gefchent machte 5). Diefe Schentung war nämlich eine Entschädigung für ben Leichnam bes heil. Balerius und andere Reliquien, welche Erzbischof Eberhard bon Trier ihm auf fein Berlangen aus bem Schate jenes Rlofters gur Musftattung von S. Simon und Judas überlaffen und felbit an ihren neuen Bestimmungsort gebracht hatte, wo der Raifer fie mit großer Ehr= erbietung in Empfang nahm und dem ichon vorhandenen Reliquien=

<sup>1)</sup> Heineccius, Antiquit. Goslar. p. 59 (B. 1641, St. 2438); quoddam praedium Heregeltingerot cum vicis et villis, mansis etc. quae a quodam viro Thiemone dicto legitimae quidem conditionis (sic) ac juris ex parte in nostrum imperiale dominium ex eo defuncto legali judicio juste devenerunt, situm in comitatu Adelhardi comitis.

<sup>2)</sup> S. A. Lüngel, Die altere Diocese Bilbesheim, G. 171.

<sup>2)</sup> Lauenstein, Descr. Dioecesis Hildesheim. p. 111, Nr. X (B. 1646; St. 2445) und bebeutend verbeffert auf Grund bes Originals bei Grupen, Observ. rer. et antiquit. Germanicar. et Romanar. p. 25: tale praedium, quale exlex Tiemo in villis Durnidi, Ostwerri, Witungen. Dornzuni dictis in pago Lera in comitatu Adelhardi comitis situm. Den genannten Orten entiprecen jett noch Dörfer in den Aemtern Wöltingerode und Liebenburg, Lingel, S. 169. lleber den Bersuch, Tiemo mit dem aus Adam Gesta l. III, c. 8 bekannten Sohn des Billungers Thietmar zu identificiren, f. oben S. 40, Anm. 11.

<sup>4)</sup> Lauenstein, p. 110, Nr. IX (B. 1645, St. 2444): totum illud praedium, quicquid noster Tiemo (nicht Trenio, wie 2. bruct) in comitatu Christophori comitis habuit, judicio scabinorum nostrae potestati addictum in villis Germaredessun, Ibiside, Dungerbichi, Suitbaldigehusun in pago Ostvala situm. Bgl. Linhel, S. 102, wo die Ortsnamen in der originalen Form mitgetheilt und bis auf den letzten mit jetzt noch vorhandenen Ortschaften bes Umtes Beine ibentificirt finb.

<sup>5)</sup> Die bierauf bezügliche Urfunde existirt noch in zwei Ausfertigungen, Die beibe für original gelten und fich nur baburch unterscheiben, bag in ber einen unter ben Bertinengien bes hauptobjectes: de nostrae hereditatis parte villam quandam, quae vocatur Vilimar in pago Logenahi et in comitatu Goteboldi comitis sitam Zehnten an benannten Orten aufgezählt werben: decimis tam de majori Vilmar quam de minori et de Arenvurt, Zultebach, Selebach, Humenove superiori et inferiori, Hunnenberch, Degerembach, Glabpach, Virdiwert, Treiswert, Velde, Wilare, Brichene superiori, mährend sie in der anderen jehlen. Diese einsachere Aussertigung, Or. im Provinzialarchiv zu Cobleng, publicirte Bever, Mittelrheinisches Urfundenbuch I, S. 395 (St. 2442), Die aussührlichere, Dr. im Staatsarchiv zu Berlin, ift icon länger bekannt und am besten ebirt von Soefer, Zeitichr. für Archivfunde Bb. II, S. 531 (B. 1643, St. 2441).

226 1053.

bestande des Stiftes seierlich einverleibte 1). Es geschaft dies vielleicht gleichzeitig mit der schon erwähnten Landschenkung vom 3. Juni oder etwas später, nachdem der Kaiser Mitte Juli in Minden gewesen,

bann aber wieder nach Goslar gurudgetehrt mar.

Beshalb der Kaiser nach Minden ging, wissen wir nicht; aber so viel ist klar, daß er sich dort nicht etwa nur mit den besonderen Berhältnissen des Bisthums beschäftigte, sondern auch in anderer Richtung thätig war. Wie er am 18. Mai in Goslar dem Aloster dom Mons S. Beter bei Brescia auf Bitten des dortigen Bischoffs Abalvich Güter, welche dieser der Abtei geschenkt hatte, bestätigte?), so willsahrte er in Minden durch Urkunde vom 14. Jusi einer ähnlichen Bitte des Abtes Benedict von S. Salvator, genannt Sextus bei Lucca?) und bestätigte ihm sowohl die gesammten Bestungen des Alosters als auch wichtige Gerechtsame in Betress der Abswahl und der Bogtei, wobei die letzteren zugleich erweitert wurden 4).

Bor allem waren natürlich die Vorgänge in Baiern Gegenstand reislicher Erwägung, wie es scheint, unter dem persönlichen Beirath des Bischofs Gebehard von Eichstädt, dem der Kaiser damals so gewogen war, daß er ihm für sein Visthum in rascher Folge zwei werthevolle Bergabungen machte: am 17. Mai einen sehr bedeutenden, in den schwähischen Grenzgauen Sualaseld und Rießgau gelegenen Forst und Forstbaum<sup>6</sup>), zu dessen lebertragung auf Sichstädt zahlreiche Größe aus Bgiern und Schwaben wie Bischof Heinrich von Augsburg, der

<sup>4)</sup> Berer a. a. D.: qualiter nos venerabilis Eberhardi Treverensis archiepiscopi caritativam benignitatem poposcimus, ut nostrae voluntati aliqua sanctarum reliquiarum consolatione satisfaceret et tali thesauro monasterium nostrum ditaret, quod Goslare in honore sanctae Mariae perpetuae virginis et sanctorum apostolorum Simonis et Judae a fundamento incepimus et deo adjuvante perfecimus. Quam videlicet petitionem ille venerabilis iam dictus presul fideliter adtendens corpus sancti confessoris benigne et honorifice apportavit. Quod ut iustum crat suscipientes summa devotione in predicto monasterio . . . prout potuimus cara pignora venerabiliter recondidimus.

<sup>2)</sup> J. F. Böhmer, Acta imperii selecta p. 56 (St. 2437). Für bas Klofter findet fid n. M. bie Begeichnung: monasterio, quod vulgari lingua dicitur Mone sancti Petri.

B) Ibidem p. 57 (St. 2440) für Benedictus venerabilis abbas monasterii sancti Salvatoris quod dicitur Sextus in comitatu Luccensi situm.

<sup>4)</sup> Das Neue bestand in der Zuweisung von zwölf Freien als Desenieren des Klostervermögens: His (duodus advocatis) autem adjunginus duodecim liberos homines, cum quibus rem prelibati coenobii acquirant et defendant.

<sup>\*)</sup> J. A. von Schultes, Sistorische Schriften, Abth. II, S. 345 (B. 1640; St. 2436). Byl. M. Lessah, Regessen der Kischer von eichsätt (Programm des hischsichen Procume. Schriften International Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Contr

ichwähische Pfalzgraf Friedrich und mehrere Grafen gubor ihre Buftimmung ertheilt hatten 1), und am 6. Juni ben Markt nebft Boll und barauf bezüglicher Gerichtsbarteit in zwei Ortschaften bes Nordgaus, 3u Beilngries und Waldkirchen 2). Im Berbste begab der Kaiser sich in das rheinische Franken, unter anderem nach Worms, wo er am 3. Robember die icon erörterten Landichentungen an Silbesheim ausfertigte 3) und auch in burgundischen Angelegenheiten urfundete: auf Ersuchen der Kaiserin 4), des Erzbischofs Hugo von Besançon und des Erafen Rainald, der das Haus von Franche-Comté fortsetze 5), beftatigte er damals dem frangofischen Rlofter bes beil. Benignus gu Dijon fammtliche Besikungen beffelben, welche innerhalb des Raiferreiches lagen 6).

Die Sauptfache aber mar, daß der Raifer fich mit den genannten und vielen anderen Fürsten vereinigte, um in Tribur eine Reichsverfammlung zu halten und auf diefer einestheils die Thronfolge end= gultig zu ordnen, anderntheils in Bezug auf Baiern neue Enticheidungen berbeiguführen 7).

Sein altester Sohn, ber breijährige Beinrich, bem fich viele beutiche Fürsten ichon bald nach seiner Geburt und noch ebe er ge= tauft mar, zu Treue und Gehorsam verpflichtet hatten, murde in Tribur jum Ronig gewählt und jugleich als Nachfolger bes Baters in aller Form anerfannt, da die fammtlichen Großen, die ihn gewählt hatten, das Beribrechen gaben, ihm nach dem Tode des Raifers und

<sup>1)</sup> Schultes S. 346: conlaudantibus provinciarum illarum optimatibus Heinrico Augustensi episcopo et Guntiperto ejus advocato, Friderico palatino comite (von Schwaben. Bgl. Bait, Deutsche Berjaffungsgefd. Bb. 7, S. 169, 2nm. 2) et Friderico comite, Odalrico comite, iterumque Odalrico comite, Dietprehto, Odelscalcho, Odalberto, Diethohe, Gundekaro etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon, Boica XXIXa, p. 112 (B. 1642, St. 2439): ob devotam servitutem nostri fidelis et dilecti Gebehardi Eichstatensis aecclesiae venerabilis episcopi mercatum in locis duobus, uno in loco qui dicitur Pilingriez altero Waltchiricha dicto in pago Nortkowe et in comitatu Heinrici sita (sic) cum theloneo et imperiali districtu et omnia juste legaliterque ad haec respicientia.

<sup>5)</sup> St. 2444, 2445. S. oben S. 225.

<sup>4)</sup> Bon ben übrigen Diplomen bieses Jahres gebenken ihrer als Interbenientin St. 2435, April 30, Wiehe: St. 2439, Juni 6, Goslar; St. 2440, Juli 14, Minden zusammen mit Opizo, Kanzler sir Italien; St. 2441, 2442, August 5, Goslar; St. 2444, 2445, November 3, Worms. Darnach ist anzunehmen, daß sie beständig bei dem Kaiser war.

<sup>5)</sup> Er ift ber Gohn und Rachfolger Otto Wilhelms, von bem bei Sirich, Beinrich II., Bb. I, G. 385 die Rebe ift.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bouquet XI, 558 (B. 1647; St. 2446).

<sup>7)</sup> Baiern hatte in biefem Jahre nicht nur unter ben politischen Wirren, fondern auch unter einer Digernte fcmer ju leiden und eine folche gab es wie im vorigen Jahre fo jest auch wieber in Schwaben. Annal. Altali, a. 1053: Vini, frugum maxima penuria in tota pene grassatur Baioaria. Qua-propter colono fugiente plurimi vici deserti remansere. Herim. Aug. Chron. a. 1053: Et hoc et superiore anno frugum penuria facta est non modica.

wenn er gerecht regieren würde, gehorsam zu fein 1). Damit war die Thronfolgefrage insofern erledigt, als es jest nur noch einiger tirchlicher Formalitäten, der Krönung und der Weise, bedurfte, um das Recht des gewählten Königs auf die Nachfolge im Reiche volltommen

gu machen, es in jeder Beziehung ficher gu ftellen.

Dagegen war die Wendung, welche die daierische Angelegenheit auf der Reichsversammlung zu Tribur und während der nächsten Folgezeit nahm, nicht der Art, daß ein friedlicher Abschluß sodald erwartet werden sonnte. Konradd Aufruhr war jest notorisch und der Kampf, der in Folge bessen ausbrach, beschränkte sich schon nicht mehr auf Baiern, auch Kärnther wurde in Mitleidenschaft gezogen, weil Konrad sich mit einer Schaar von Reisigen dorthin wandte, um die ungarische Erenze zu erreichen und dann in Ungarn selbst neuen Anhang zu gewinnen ). Kein Wunder daher, wenn die Reichsgewalten ihn als Hochverräther behandelten. Er war nach Tribur vorgeladen worden, aber da er ausblieb, so wurde er contumacirt; er ging des Rechtes auf seine Bestigungen in Kärnthen verlustig, das Eigenthum daran erward der Kaiser ), zugleich wurden große Anstrengungen gemacht,

3) Herim, Aug. Chron. a. 1053: Ad quem conventum cum Counradus

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053: Imperator Heinricus magno apud Triburiam conventu habito filium aequivocum regem a cunctis eligi eique post obitum suum, si rector i ustus futurus esset, subjectionem promitti fecit. Nach Giefebrecht, Kaiferzeit II, 455 mären die herausgehobenen Borte ein Jusah hermanns von Reichenau, ber in Zweifel tasse, ob er damit eine Reservation nach eigenem Sinne oder eine von den Fürsten gestellte Bebingung ausbruden wolle. Deines Erachtens ift nur bie leutere Auffaffung qu= läffig, weil hermann von Reichenau im Allgemeinen nur objectiv berichtet, wenn er aber einmal Bufate macht ober Benbungen gebraucht, in benen fich feine Dentweise und fein perfonliches Interesse ausprägen, berartige subjective Elemente als folde beutlich zu machen pflegt. Dan nehme 3. B. in bemfelben Jahresberichte die Ergablung von ber Nieberlage bes papfilichen Beeres, wie leicht und bestimmt ift barin gu fonbern zwischen ben Daten, Die ben Thatbestand bilben, und bem Raisonnement bes Autors. Für bie Objectivität beffelben in bem porund dem Kallomeckneit des Autors. Jur die Deschitat destellen in dem vorliegenden Kalle freicht außerben der Umsand, daß die betreffenben Werte als Borbehalt der Fürsten aufgesaßt, den von hermann furz vorher referirten Beschwerten über die Kegierung des Kaisers genau enthrechen, die allgemeine, aber formlose Misstung politiss und flaatsrechtlich zum Ausdruch deringen. Der Sinn des Borbehaltes ist: die Fürsten, besehrt durch die übesen Ersahrungen, welche fie mit bem regierenben Raifer gemacht hatten, mahrten fich filr ben fall, bag fein Cobn und Rachfolger in abnlicher Beife Grund gur Ungufriedenbeit geben follte, ein Recht jum Biberftanbe, eventuell jum Abfall und bamit bebingten ober beschränften fie bie Ausübung bes Rechtes, welches Beinrich IV. in Tribur erwarb. Uebrigens aber mar bas Recht felbft ein unbedingtes; es war principiell fcon burch bie Geburt erworben - alfo im Princip Erbrecht und ber Wahlact von Tribur hatte nur ben 3med, ibm größere Refligfeit ju geben, bie Aussichten auf Berwirflichung ju vermehren. Bait, Deutsche Beriaffungsgeschichte Bb. 6, S. 132 erörtert nur bie Rechtsfrage im Allgemeinen; über Den Borbehalt ber Fürften und beffen rechtliche Ratur außert er fich nicht.

<sup>2)</sup> Annal, Altah. a. 1053: Hic ad velle dispositis ipse (Chuono) cum manu valida per Carinthanos ad Ungros confugit et plures conjurationis ejusdem conscios domi reliquit, quos sibi postmodum bella moventi auxilio fore speravit. Hi ergo deprensi facile ab hac stultitia sunt repressi

um zwischen bem Raifer und Ronia Andreas bon Ungarn Frieden gu ftiften und damit den Aufftandischen die Gulfsquellen zu entziehen, welche Konrad ihnen in Geindes Land erichlog. Ramentlich Bijchof Gebehard von Regensburg, der hauptwiderlacher des gefturzten her-30g3, war in dieser Nichtung thatig. Als eine ungarische Gesandischaft in Tribur erschien und über einen Frieden verhandeln wollte, da war es porzugsmeife fein Berbienft, wenn ihre Borichlage gunftige Aufnahme fanden. 3m Auftrage ihres Konigs ertlärten fie feine Bereit= willigfeit eine fehr große Summe Gelbes ju gahlen, Gebiet abzutreten und bem Raifer Beeresfolge zu leiften, überall bin, nur die italienischen Beerfahrten follten ausgenommen fein. Der Raifer mar bamit ein= perstanden und nachdem die Gesandten einen Gid darauf geleistet batten, daß Ronia Undreas alles halten und erfüllen murde, mas fie für ihn jugefagt hatten, gelobte auch er feinerfeits jene Bedingungen annehmen, daraufhin Frieden ichließen zu wollen 1). So entließ er die Gefandten diesmal mit einem Bescheide, der, wie es schien, alle bisherigen Friedenshinderniffe aus dem Bege raumte. Aber gu einem wirklichen Frieden, einem bertragsmäßigen Abichluffe ber in Tribur begonnenen Berhandlungen follte es trokalledem nicht fommen, weil König Andreas mittlerweile mit Konrad in Berbindung getreten war und ihm nicht nur Schutz und Zuflucht gewährt, sonbern auch Ginfluß auf feine Politit gestattet hatte. Konrad brachte es benn auch dahin, daß der König, anftatt die Abmachungen feiner Gefandten gu fanctio= niren, fie bermarf und ben Krieg unberzüglich erneuerte, in dem er für ibn, feinen Schutling, ju ben Waffen griff. Bon ihm unterftutt, machte Konrad noch in Diefem Jahre einen Angriff auf Rarnthen, mo Die Barteien fich ohnehin ichroff gegenüberftanden und feine Unhanger nur auf ein Signal warteten, um über die kaiferliche Partei bergufallen. Jest, da er mit ben Ungarn einrudte, entbrannte auch fofort der innere Krieg und die kaiserlich gefinnten herren erlitten balb eine empfindliche Riederlage. Mehrere von ihnen wurden verjagt, das Land wurde weit und breit verwüstet und ein Theil davon vom Weinde fest in Besit genommen 2).

Betreff ber Legalität bes Absetsungsactes. S. oben S. 222, Anm. 1.

1) Herim. Aug. Chron. a. 1053: Ibi (apud Triburiam) etiam legati Andreae regis Ungariorum pro pace pactoque missi, cum suffragante Ratisponense episcopo inmensam pecuniam suaeque provinciae partem et ad expeditiones imperatoris omnes praeter Italicam suos ituros promitterent eaque omnia regem suum impleturum sacramento promitterent im-

perator ea se accepturum fide data spondens eos remisit.

dudum Baioariae dux venire nolens cum expeditis militibus regi rebellare moliens, Ungariis se adjungere temptasset et Carentani fines invasisset, quibusdam inibi, quae prius habuerat, possessionibus suis ab imperatore privatus est ea quasi legaliter acquirente. Also bezweiselt ber Chronift, daß die Erwerbung in jeder Beziehung legal war, wie er ja auch Bedeuten hatte in

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053: Per idem tempus (Tob bes Bifcofs partneys von Bamberg, gest. November 6) Counradus dudum dux ab Andrea rege Ungariorum gratanter susceptus ei, ne allegatum cum imperatore roedus perficeret, dissuasit et auxilio ejus quandam Carentani partem

Ronrad kehrte nicht eher nach Ungarn gurud, als bis er bas Bollwert der Rarantanenmart, die Feste Bengftburg, erobert und fich durch eine ihm ergebene Besatzung gesichert hatte 1). Das war ein bedeutender Erfola, und um fo hober anguichlagen, als feine Sache in Baiern bei weitem nicht fo gunftig ftand. Obgleich die Bahl feiner bortigen Anhanger feineswegs gering war, fo entsprachen boch nur wenige ben Hoffnungen, die Konrad bei feinem Abzuge nach Ungarn auf fie gefest hatte: eben badurch einer einheitlichen guhrung beraubt, leisteten die meisten ihren taiferlichen Gegnern nur geringen Biberftand, sie wurden leicht überwältigt und wenn Konrad den Blan gehabt hatte, daß die aufständischen Baiern mit ihren Barteigenoffen in Rarnthen und mit den Ungarn in Berbindung treten, im Bu= sammenhang mit ihnen operiren sollten 2), so geschah in dieser Richtung wahrscheinlich gar nichts. Als der Kaiser etwa Anfang December bom Rheine ber nach Baiern tam, beharrten gwar die Grafen von Scheiern noch im Aufftande 3), übrigens aber mar die gesetliche Ordnung fo weit wiederhergestellt, daß der Raifer unbeläftigt im Lande umbergieben und Ginrichtungen treffen tonnte, wie fie für die Behauptung seines Ansehens dienlich waren. Am Weihnachtsfeste, welches er in der Pfalz von Oetting am Inn feierte<sup>4</sup>), wenn nicht schon früher, machte er seinen Sohn Heinrich zum Herzog von Baiern 5). Es war der dritte Herzog, den Heinrich III. dort einsetzte, und auch in diesem Falle verlautet nichts darüber, daß er das bertommliche Wahlrecht der baierischen Großen respectirt, die Ginsepung des neuen Bergogs in Form eines Wahlactes vorgenommen hatte 6). Burde der Adel des Landes in diefer Angelegenheit überhaupt gehört, fo fann es nur nachträglich geschehen sein auf dem Reichs= ober Land= tage, den der Kaiser um die Zeit der Jahreswende in Regensburg hielt?) und den unter anderen Fürsten gewiß auch Abalbero, der neue Bijchof von Bamberg, besuchte. Er war der Nachfolger des am 6. November d. J. verstorbenen Bischofs Hartwig !): seine Ernennung

quorundam etiam primatum, qui eam possidebant, machinatione aliis expulsis primoribus invasum cepit. Lgl. Annal. Altab. a. 1053 in ber folgenben Unm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. Altah. a. 1053: Ipse (Chuono) vero adjunctis sibi Unguis Charionas invadit et plurima loca vastans urbem quandam Hengistiburg dictam occupavit ibique praesidio imposito in Ungariam se recepit.

<sup>2)</sup> S. oben S. 228, Anm. 2.

<sup>8)</sup> S. unten S. 232.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1054; Annal. Altah. a. 1054.

<sup>5)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053: Imperator vero in Baioariam veniens ducatum ejuedem provinciae filio suo aequivoco tradidit. Annal. Altah. a. 1054: Apud Otingun imperator natale Christi, curtem regiam celebrat ibique majori filio suo ducatum Baioaricum contradidit.

O Bal. S. Sirida, Sciurida II, St. I, S. 66, 67.
Herim. Aug. Chron. a. 1054: Deinde habito Ratisponae colloquio.
Annal. Altah. a. 1054: Inde Radisponam ad generale colloquium recessit.

a) Ober Hazilin, wie er bei Herim. Aug. Chron a. 1053 heißt: Hazilinus etiam Babinbergensis episcopus in famis moriens locum dedit. Wie sich das Schmähwort erslärt, weiß ich nicht zu sagen. Annal, Altab. a.

erhielt er in Detting, wo er um Beihnachten mit dem Raifer qu= jammentraf 1). Als Cohn des berftorbenen Bergoas Adalbero bon Rarnthen gehörte er zu ben nächsten Blutsbermandten Beinrichs III. 2); Die Feindschaft, welche ihre Bater ichlieflich fo weit auseinander brachte, mar bon ihnen offenbar lange bergeffen, wenn fie überhaubt nachgewirkt hatte 3); außerdem ftanden fie fich nabe burch gemeiniame Begiehungen zu ben Grafen bon Cbergberg und zu ben geiftlichen Stiftungen in Bgiern, welche nach dem Ausfterben bes Geichlechtes bas Allodialbermögen beffelben geerbt hatten 1). Und wenn es für die Erhebung des jungeren Adalbero jum Bifchof von Bamberg noch besonderer politischer Motive bedurfte, fo maren folche gur Genüge gegeben in den abnormen Berhältniffen feiner tarantanischen Beimath, wo ja, wie wir saben, die Autorität des Kaisers einen sehr ichmeren Stand hatte und angreifden und hochberratherischen Beftrebungen, wie fie Konrad von Baiern im Bunde mit den Ungarn verfolgte, für ben Augenblid erlegen war. Unter diefen Umftanden war eine neue und feftere Berbindung bes Raifers mit dem edlen Saufe der Eppen= fteiner allerdings bringend geboten, um fo mehr als Abalbero nicht ber einzige mannliche Reprafentant beffelben mar: ihm gur Geite ftand fein Bruder Martward 5), ein ftolzer und thatfraftiger Berr, der an allen ererbten Unipruchen auf fürftliche Stellung energisch festbielt und wenn er fur die Aufständischen Bartei ergriff, dem Raifer febr gu ichaden bermochte. Indeffen die neue und glangende Wendung in dem Leben Des einen Eppenfteiners wirtte auch auf die Saltung des anderen, ja auf die Lage ber Dinge in Rarnthen überhaupt gunftig

<sup>1053:</sup> Hartwicus episcopus Babinbergensis obiit. Bgl. Annal. necrol. Fuld. 1953: Hartwieus episcopus Babinbergensis obiit. &gl. Annal. necrol. Fuld. maior. a. 1953, B. F. III, 161: Hezechint episcopus. Der Zobestag, S. Idus Novembr. nach den Bambergidden Recrologien: Necrol. capituli s. Petri ed. Jaffs, Mon. Bamb. p. 559; Necrol. S. Michaelis poster. ibid. p. 578. Rach dem Kalendar. necrol. Paderborn., Zeitidrift für Gefd. Beffslans X. 164 fommt neben dem 6. and der 7. Rovember in Betracht. In der Memorienreiße des Bamberg. Miffale, zu welchem das Kal. necrol. S. Michaelis antiquius gehört, Jaffs, p. 562, sicht Kartwig zwischen Eberhard und Malbero.

1) Herim. Aug. Chron. a. 1054: Otinga . . ibique Babinbergensis aecclesiae praesulatum consobrino suo Adalberoni donavit.

<sup>2)</sup> Er war bessen consobrinus, weil ihre Mütter Gisela und Beatrig Schwestern, beibe Töchter bes Herzogs Hermann II. von Schwaben waren. Das Rähere bei R. Bahnschaffe, Das Derzogthum Karnten und seine Marten im elften Jahrhundert (Leipz. Inaug.-Differtation 1878) S. 12 und die genealogischen Ueberfichtetafeln.

<sup>3)</sup> Wahnschaffe S. 49.

<sup>4)</sup> Ueber bie Bermanbtichaft ber Eppensteiner mit ben Ebersbergern f. Sirich, Bb. I, E. 188 ff. und Bahnichaffe, Ueberfichtstafel II. 218 Boblthater bes Ebersbergifden Klofters Beifenfeld, mo Bergog Abalbero begraben lag, find bie Expenseiner Abalbero und Markward urkundlich bezeingt im Cod. trad. Geisenfeld. 9. Mon. Boica XIV, p. 184 und über Kaiser Heinrichs Stellung als Eigenthümer und Herr bes Klosters S. Sebastian zu Ebersberg s. Bb. I, S. 72, S. 230 ff.

<sup>5)</sup> Cod, trad. Geisenfeld l, l.: nobilissimi ducis Adalberonis filii Marchwart et Adalbero interjectu temporis Babenbergensis ecclesie factus episcopus.

zurück. Die Gefahr weiteren Abfalls verminderte sich Ende des Jahres sichtlich, die Kaijerlichen sammelten sich wieder, rückten vor die Dengstburg und bedrängten die Konradinische Besahung durch Massenangrisse der Art, daß sie es aufgab, den Platz zu behaupten. Um die Zeit der Regensburger Bersammlung siel Hengtburg wieder in die Hande der Kaiserlichen 1 und später kam es in den Besitz der Eppensteiner 2). Die disherigen Bertheidiger waren heimlich nach Ungarn entwichen, nachdem sie die ihnen anvertraute Stadt zuvor ausgeplündert hatten 3).

Was den jungen König als Herzog von Baiern betrifft, fo befand er fich in einer Stellung fehr ahnlich berjenigen, welche fein Bater bor fünfundamangig Sahren in derfelben Gigenichaft eingenommen hatte. Auch fehlte es nicht an einem geiftlichen Bileger oder Bormunder des eben erft dreijährigen Rindes: mit demfelben Umte, welches zuerft Bischof Bruno von Augsburg, bann Bijchof Ggilbert bon Freifing bei Beinrich III. verfaben, wurde bei Beinrich IV. Bijchof Gebehard von Cichftadt betraut und er verwaltete es zu feinem Rubme. vornehmlich weil es ihm gelang, die Widerspenftigfeit der Grafen von Scheiern zu brechen. Gie verletten den Landfrieden in einer Beife. daß ein feindlich gefinnter Geschichtschreiber ber nächsten Folgezeit fie gemeiner Räubereien beschulbigen durfte 4), und so trat benn der neue Regent von Baiern mit allem Nachdrud wider fie auf. Er verheerte ihre Besikungen mit Reuer und Schwert, er verfuhr in Diesem Falle eben fo iconungslos wie der Raifer, als er fich von Baiern nach Schwaben begab und ihm hier die Rolgen eines tiefgewurzelten Räuber= unwefens handgreiflich entgegentraten. Er gab Befehl einige Orte, welche als Diebsnefter besonders gefährlich maren, niederzubrennen, dann gog er weiter bis Burich, um hier in der erften Salfte des Februars (1054) und zu Beginn der Fastenzeit 5) mit gablreichen Großen seines italienischen Reiches zusammenzutreffen und fich mit ihnen unzweifelhaft auch über allgemeine politische Angelegenheiten zu berathen. Anlag dazu mar reichlich borhanden, vornehmlich bei der Lage ber Dinge in Unter = Italien, wo Bapft Leo IX. mittlerweile feine Rriegs- und Recuperationspolitif jum Meußersten getrieben hatte und jum zweiten

2) Bahnichaffe G. 50, Anm. 150.

5) Herim. Aug. Chron. a. 1054: per Alamauniam transiens et furibus infestus nonnulla eorum conventicula exuri jubens, Turegi quadra-

gesimam inchoavit.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Annal. Altah. a. 1054: Quibus diebus (Regensburger Reidstag) hi, qui in urbe Hengistibure praesidio relicti erant a Chuonoue, fatigati crebra provincialium incursione ipsi sua sponte urbem diripiunt et clam inde in Ungariam aufugiunt.

<sup>5)</sup> Annal. Altah. I. I.
4) Anonymus Haserens. c. 35, SS. VII. 264: Unde factum est, ut exulante ad Ungariam Chunone duce, ipse ducatum Baioaricum ad tempus susciperet regendum. Quibus diebus inter alia gloriose gesta Schirenses latrociniis, ut hodieque sunt, deditissimos in tantum devastavit combussit ac contrivit, ut hujus afflictionis tam perpes memoria quam querimonia penes eosdem sit. Eo tempore cum secundus a rege esset rexque eum solo regni solio praecederet etc.

Male wider die Normannen ins Feld gezogen war, aber nicht um zu fiegen, sondern um kläglich zu scheitern und die Niederlage, die er feinen Keinden zugedacht hatte, selbst zu erleiden.

Das Miggeschid bes Papftes begann im Grunde ichon mabrend seiner letten Reise durch das nördliche und mittlere Italien. Da wurden, wie wir oben berichteten 1), die kaiserlichen Hulfstruppen in Folge ber Einsprache, welche Bischof Gebehard von Gidftadt bei dem Raifer erhoben hatte, aus feinem Beere abberufen, er munte ohne fie weiterziehen. Gin neuer Unfall begegnete ihm in Mantug, wo er am Conntag ben 21. Februar eine Snnobe hielt, um die ftrengere Disciplin, welche er überall gur Geltung gu bringen fuchte, ipeciell unter ben Bifcofen ber Combardei durchzuführen. Aber eben Diefer 3med murde bem Unternehmen verderblich, weil die larere Praris, wie fie hertommlich und noch vorherrschend war, unter den anwesenden Bischöfen gablreiche und so leidenschaftliche Anhänger hatte, daß sie bor Gewaltthätigkeiten nicht gurudichreckten: fie felbit ftifteten ihre Dienerschaft zu einem Angriffe auf bas papfiliche Gefolge an 2). Bor bem Portal ber Bafilica, in ber bie Spnobe tagte, begannen die Bijchöflichen ben Streit: es entstand ein arger Tumult, bei dem in der Rirche nicht weiter verhandelt werden tonnte. Der Bapft mußte die Situng aufheben und hinaustreten, um perfonlich Rube ju gebieten. Die erregte Menge mar jedoch taum noch ju beruhigen. Auch in Gegen= wart des Papftes tobte der Kampf zunächft weiter und es war feinen bartbebrangten Leuten nur wenig damit gedient, wenn fie fich in feine unmittels bare Nabe flüchteten, etwa gar, wie einige thaten, unter feinem Gewande Schutz fuchten 3). Die Gegner, welche auch den Rudzug in die Rirche abgeschnitten hatten, überschütteten fie alle mit Pfeilschuffen und Stein=

<sup>1)</sup> S. oben S. 216.
2) Wibert, Vita Leonis I. II. c. S; ed. Watterich I, 160: concilium apud Mantuam habendum constituit, quod factio quorundam pontificum, severitatem ejus justi judicii timentium perturbavit. Nam familiae eorum fautrices seelerum subitum contra domni apostolici familiam moverunt tumultum secure adstantem ante basilicam, in qua publicum habebatur concilium ita, ut vir sanctus cogeretur, a medio consessu surgere et ante portam ad sedandum strepitum procedere. Auf bajielo Ereigniti bejieto fiquagesima acta et nonnullis suorum orto inibi tumultu occisis, infra dies quadragesimae Romam pervenit. Sgl. Jaffé, Reg. p. 376; Sefelt, Conciliengelicitis Spl. IV. S. 724.

geldichte Bb. IV, ©. 724.

§ Wibert I. I.: Cuius praesentiam non reveriti deo odibiles eo magis magisque in nequitia pertinaces nitebantur, ad eum exarmatos confugientes ante oculos ipsius confodere et a valvis ecclesiae, ne ibi tutarentur, repellere ita, ut impetus sagittarum et saxorum circum ejusdem sancti aures et ora volitaret atque quosdam ejus veste defendi cupientes vulneraret. Dierauf beşießt fich bie fur; vorter von Bibert exacilte Exaumagechichte: Dum autem pro regni pace sollicite laborans ibidem (bei bem Raifer) aliquamdiu moraretur, divina praedestinatio ei in somnis revelare voluit, quid sibi futurum portenderetur. Nam videbatur sibi, quod stans in edito familiares suos ad se de periculo confugientes reciperet eisque sub pluviali veste, quae cappa vocitatur, inclusis sanguine eorum sibi vestes infici conficeret.

würfen, so daß manche auf der Stelle todt zusammenbrachen 1). Andere wurden verwundet und lange schwebte der Papft in gleicher Gefahr 2), dis endlich Ruhe eintrat, der wilde Aufruhr sich legte. Aber an eine Fortsetzung des so gewaltsam unterbrochenen Concils war nicht zu denten 3), die Reformpläne des Papstes in Betress des lombardischen Spiscopats waren zur Zeit vereitelt und nicht einmal das Strasgericht, womit er die Austister des Aufruhrs bedropte, kam zur Ausführung. Als die Schuldigen ermittelt waren und am nächsten Tage der den Rapste erschienen, ließ er Gnade für Recht ergeben, nur

um nicht rachfüchtig zu erscheinen. Gin befferer Empfang martete feiner und feines Befolges, gu dem unter Anderen Sumbert, der Cardinalbischof von S. Rufina, und der Rangler Friedrich gehörten, in der Romagna: in Ravenna (Marg 13) und in Rimini, wo Leo IX. am 14. verweilte, um Beinrich, ben Erwählten bon Rabenna, jum Erzbischof und den Archi= Diacon Petrus, Dompropft bon Anicium (fpater Bun) in Gudfrantreich jum Bischof zu consecriren 4). Den letteren Act bollzog der Papft, obgleich Konig Beinrich von Frankreich über bas Bisthum anders verfügt, es für Geld, wie von gegnerischer Seite behauptet wurde, und auf Betrieb des Grafen von Toulouse Bertrannus, Archi-Diacon von Mende, verliehen hatte 5). Aber Clerus und Laien der Rirche von Anicium weigerten fich Bertrannus als ihren Bifchof anquertennen; wie fie Betrus unmittelbar nach eingetretener Bacang ge= mählt hatten, so hielten fie dem Könige jum Trot an ihm fest und nahmen durch Bermittlung mehrerer burgundischer Bralaten, ber Erg= bischöfe Leodegar von Bienne und Sugo von Befangon und der Bischöfe Unmo von Sitten und Artald von Grenoble die Gulfe des Papftes in Anspruch, der denn auch zu Gunften der Betenten und ihres Candibaten entichied. In Ravenna erschienen fie felbst vor ihm, er bestätigte die Wahl und da Betrus noch Digcon war, so empfing er

<sup>1)</sup> Bgl. Herim. Aug. Chron. l. l. auf ber vor. S. 30, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Will, die Anfänge ber Restauration ber Kirche Bb. I, S. 104 läßt ben Papft felbst in ber Bermirrung einige von ben Seinen verwunden. Daft bies ein Migverkandnis Wiberts ift, bemertte schon hefele a. a. D. Bgl. Barmann, Boliit ber Rante Bb. II. S. 234.

Folitif ber Päpite Bb. II, S. 234.

3) Wibert I, I.: Qui tumultus admodum difficulter sedatus coeptum rigorem concilii imperfectum coepit (coegit?) relinqui. Sed in crastinum cuncti hujus seditionis incentores severa examinatione damnandi a piissimo patre sunt misericordi indulgentia absoluti, ne videretur causa ultionis

asperitatem in eos exercere judicii.

<sup>4)</sup> Dieses und das solgende nach der Forma electionis Petri episcopi Aniciensis dei Madillon. Annal. ord. S. Bened. IV, p. 742 (App. LXX), worin der Hauptinteressent den Borgang von seinem Standpuntte aus aber in urtundlicher Form darstellt. Als Aussteller neunt sich: Nos autem sanctae Aniciensis atque Vallavensis ecclesise coetus communi consilio atque communi voto clerus, populus atque militia. Bgl. Jassé, Reg. p. 376, der die vorsitegende Tagesbezeichnung feria VI mit Recht für verdertet erstärt aus feria VII.

<sup>9</sup> Ibidem: rex . . . . interveniente pecunia et Tolosano comite, quem instigabat uxor sua, dedit Aniciensem episcopatum non ut debuit sed ut potuit cuidam Bertranno Mimatensis ecclesiae archidiacono.

zunächst auf Befehl des Papstes von Cardinal Humbert die Priesterweihe. Dann folgte, wie gejagt, Tags darauf in Kimini die bischöfliche Consecration und hierbei assistiten dem Papste außer jenen durgundischen Prälaten 1 noch viele andere Kirchenfürsten. der Episcopat der Komagna und der Mart Ancona fast vollzählig 2), die Bischöfe Otgar von Perugia und Johannes von Friaul und zwei deutsche Bischöfe Udalbero von Met und Thietmar von Chur 3).

Rom erreichte der Papst vor Oftern (April 11)4) und die Zeit unmittelbar nach dem Feste benutte er in gewohnter Weise zu einer Spnode 5), zur dierten in der Reiche der Osterspnoden, die er überhaupt gehalten hat. Die diesjährige beschäftigte sich mit dem alten Kauge und Competenzstreite zwischen dem Archen von Aquileja und Grado, den die Patriarchen Gotebosd und Dominicus ungeachtet der Entscheidung Benedicts IX. von 1045 6) erneuert hatten und wiederum ergrissen Papst und Spnode sür Grado oder Reu-Aquileja Partei gegen "Friaul" (Alt-Aquileja), wiederum wurde die tirchliche Selbständigteit von Izrien und Benetien unter dem Patriarchate von Grado urtundlich seitgestellt, ohne daß die Ansprüche, welche Alt-Aquileja doch nicht nur für sich allein, sondern zugleich im deutschen Reichsinteresse geltend machte, irgendwie Berücksichtigung gesunden hätten. Der "Bischof von Friaul" sollte sich mit dem Iombardischen Grenzgebiete begnügen — so versügte der Papst in dem Schreiben, worin er die Bischöfte von Venetsten und Istrien mit dem Gezeiden Spnodalschlusse bekannt machte") und Gotebold von Aquileja, aller

¹) Unter ühnen war Leobegar von Bienne als ehemaliger Zögling und Camonius der Kirche von Anicium befonders thätig — cum consilio Viennensis ecclesiae archiepiscopi Leodegarii ecclesiae nostrae canonici atque nutriti eriolgte die Gefandthäuft der anderen an den Papfi. Und am €dluß der Urtunde heißt e8: Acta sunt haec tempore supradicto apud Ariminum civitatem domno Leodegario Viennensis ecclesiae primate post domnum papam mediatore et ordinatore ad missas vice capellani ad altare obsecundatore.

<sup>2)</sup> Einer genaueren Bestimmung bebürfen noch Odolricus Corneliensis episcopus, vielleicht entstellt aus Cornietensis?

<sup>ி</sup> இடிந்தி einem einzigen Laien, Stephanus ejusdem sacri palatii judex Romanus im Anschluß an Fridericus sacri palatii Lateranensis cancellarius.

<sup>4)</sup> domnus papa . . . infra dies quadragesimae Romam pervenit. Herim. Aug. Chron. a. 1053.

<sup>5)</sup> Domnus papa, habita Romae post pascha synodo. Ibid.

<sup>6)</sup> Bb. I, S. 258, 259.

<sup>7)</sup> Leo episcopus servus servorum Dei omnibus episcopis Venetiae et Istriae salutem et apostolicam benedictionem. Noverit vestra carissimum nobis in Christo fraternitas hac inpraesenti indictione sexta carissimum confratrem nostrum Dominicum Gradensem, immo Novae Aquilejae patriarcham ad synodum nostram Romae habitam venisse et querimoniam de sua et Forojuliensi ecclesia, quam credimus vos non ignorare, lacrymabiliter coram feeisse. Cujus tandem relectis privilegiis a saneta Romana et apostolica sede sibi concessis judicio totius sanctae synodi hoc definitum fuit: ut Nova Aquileja totius Venetiae et Istriae caput et metropolis

dings ohne ihn mit Namen zu nennen, beschuldigte die papstliche Auto-

rität wiederholt migachtet zu haben.

Mittlerweile hatten die Borbereitungen zum Kriege ihren Fortgang genommen, es war nun auch Aussicht borhanden, bag ber Bapft und der griechische Raifer fich gegen die Normannen vereinigten und amar durch die Bermittelung eines einflugreichen Staatsmannes abulifcher herkunft, jenes Arghrus aus Bari, der fich, wie früher icon erzählt murde 1), bei Beginn des griechisch-normannischen Krieges um Apulien ungemein schwantend und zweideutig benahm, da er von den Griechen zu den Normannen überging und eine Zeit lang erwählter Fürst der Eroberer war, bald aber durch größere Ehren und Bortheile gelodt, gur griechischen Bartei gurudtrat und in den eben zwischen Conftantin IX. Monomachus und Maniaces, dem faiferlichen Befehlshaber bon Apulien, ausgebrochenen Thronftreit ju Gunften des erfteren ein= griff. Maniaces unterlag: ichlieglich auf Otranto beidrantt, raumte er Stalien, um auf der Baltanhalbinfel in Bulgarien fein Glud gu bersuchen; dort tam er um und icon ju Ende des Sahres 1043 gab es in Apulien teinen griechischen Ufurpator mehr 2). Dagegen ge= wannen die Eroberungen der Normannen immer mehr an Bestand, wie an Ausdehnung; befonders gunftig war für fie das Jahr 1048: mabrend ein Theil von ihnen in Calabrien eindrang und die Griechen bann in ber Bafilicata bei Tricarico folug, eroberte Graf Sumfred Troja, die viel umtämpfte Feste im Norden des Landes 3) und in bemerkenswerthem Gegensage ju dem nationalen Saffe, den die nor= mannifche Berrichaft im Bereiche der langobardifchen Fürstenthumer herborrief, bildete fich ungefähr gleichzeitig innerhalb des faiferlichen Abuliens wiederum eine griechenfeindliche Partei, Die aus vornehmen Barenfern, dem Abraliftus und ben beiden Brudern Romoglous und Betrus bestand und es ebenso wie früher Melus, ber Bater bes Argprus, mit

perpetuo haberetur, ac . . . Forojuliensis vero antistes tantummodo finibus Longobardorum esset contentus . . Et hoc quidem extra patientiam canonum ei pro magno concessimus, qui quater jam vocatus a nobis nec venit nec excusavit, cum Gradensis, id est Novae Aquilejae patriarcha quinquies nostrae synodo etiam non vocatus interfuerit. Mansi, T. XIX, col. 657 (Jaffé, Reg. 3263).

<sup>1)</sup> Bb. I, S. 267.

<sup>2)</sup> Anonym. Barens. a. 1043, Muratori, SS. V, 151: Postea descendit Theodoro Cano Catap. in Bari et ibit cum Argiro: ille per mare et Argiro cum exercitu per terra Normanni et Longobardi super Idrontus ad capiendum Maniaki et non invenerunt, cum eo quod transmeavit Bulgariae. Et fecit proelium cum ipse Sevastoforo et cecidit ibi; tollentes caput ejus optulerunt imperatori Monomacho. Egf. bie entfyredenbe, aber febr mangel-bafte Ableitung and berfelben Euelle, ben verlorenen Annalen von Bari, bei Lupus Protospat. a. 1043, SS. V, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Breve Chron. Nortmannicum a. 1048, Muratori V, 278: Northmanni verunt contra Graecos in Calabriam et victi sunt Graeci circa Tricaricum. Humphredus capit Trojam et facit castrum in Bachareza. De Blasiis, La insurrezione Pugliese I, 204 läßt beim Citat bas Graeci bes ersten Sațes weg und verbrețt in Felge bessen sint ins Gegentheil, in cinen Gieg ber Grieden.

ben Normannen hielt 1). Indeffen Arghrus felbft geborte nicht bagu: mit ber Burde eines Batricius befleidet, beharrte er in ber griechen= freundlichen Richtung, die er mit feiner Unterwerfung unter Raifer Conftantin IX. überhaupt eingeschlagen hatte. Bahrend bes Jahres 1045 besetzte er Tarent und besiegte die Normannen in ber dortigen Gegend, aber als er bann nach Trani jog und mit bem Grafen Wilhelm Gijenarm aufammenftieß, mandte fich bas Glud: er erlitt eine Rieber-(age 2) und mobl in Folge babon ging er nach Constantinobel 3), um bei der Besatung der Reichshauptstadt verwandt zu werden. Bald darauf (1047 September) gerieth der Raifer in große Befahr, weil ein Ujurpator, Leo Tornifios, ihn von Macedonien her schwer bedrängte und mit mächtigem Anhange icon vor Conftantinopel ftand, aber Arghrus murbe ber Retter Conftantins. Un ber Spige einer Beerichaar, bei der fich auch Franken, d. h. Normannen oder Barager befanden, machte er nächtlicher Beile einen Ausfall und that den Rebellen großen Schaden 4), jo daß fie wieder abzogen und nach einiger Beit ben Rampf überhaubt einstellten. In der Folge murde nun

<sup>4)</sup> Anonym. Barens. a. 1051 unb Lupus Protospatar. a. 1051, f. unten. \$g1. Anonym. Bar. a. 1046: Et fecit Bari cum Umfreida comite. a. 1047: Adralisto proeliavit cum Alfanariti et compraehendit illos et diruerunt domos Johannis Yranati.

<sup>2)</sup> Breve Chron. Nortm. a. 1045: Argyrus Bariensis imperialis Catapanus et dux Graecorum vadit in Tarentum contra Northmannos et vincit eos et deinde vadit in Tranum et vincitur ab eis, duce Guillelmo Ferrebrachio, qui intitulatus est primus comes Apuliae. Im Jahre 1044 hatte Argurus eine Expedition zur See gemacht. Anonym. Barens. a. 1044. Sanz verisht ift es, wenn De Blassis I, 187 die Kämpse des Argyrus, von benen des Breve Chron. Nortm. 1045 berichtet, identificit mit der von den Barenser Annalen berichteten Riederlage des Katapans Enstatins bei Tarent, 1046 Mai 9826 is.

a) Anonym. Barens. a. 1045: Et Argiro ibit cum Chagea Constantinopolim cum suis et ipse catapanus remansit Bari. Lupus Protospatar. a. 1046: perrexit Argiro patricius Constantinopolim et Palatinus cathepanus, qui et Eustasius, revocavit omnes exiliatos in Barum perrexitque Tarentum. Eine fiervon unabfängige abfeitung auß berießen Barenter Lucfle ift Guillerm. Apul. Gesta Roberti Wiscardi l. II, v. 17 ff., SS. IX, 254:

Constantinus, eo qui tempore jura regebat Imperii, mandat, properet quantocius ad se Argirous. Iussis favet imperialibus ille. Aequoris Adriaci transvectus fluctibus, urbem Appetit imperii. Placidus, qui praesidet urbi Suscipit aggressum magnis et honoribus illum Promovet.

<sup>4)</sup> Anonym. Barens. a. 1048: Rebellavit Tornibey (sic) cum Makedonis et Batazzi consocruneo suo perrexit Constantinopolim, ut faceret se imperatorem. Argiro magistro exivit sub nocte cum aliquanti Franci et Graeci et fecit ei damnum maximum. Ubweichend Cedrenus, Historiar. Compend. ed. Bonnens. II, p. 563: Arguruß ertheitt dem Kaifer mäßrend der Belagerung verfäindigen Rath, aber ein anderer, Konflantin Veichubes, wird geber und diefer bringt den Kaifer wie die Stadt in große Gefahr, so daß Veoleicht hätte siegen tennen, wenn nicht seine eigenen Leute von ihm abgesallen mären.

Arabrus bazu außersehen, eine abnliche ftaatsrettende That auf feinem heimischen Boden zu vollbringen : zum Magister Bestis und "Bergog" erhoben 1) und ausgestattet mit ben umfassenosten Bollmachten wie mit reichen Mitteln 2) follte er Abulien dem Raifer neu unterwerfen. Die nationalen Freiheitsbestrebungen unterdrücken, den Normannen ihre Eroberungen wieder entreißen. Und wirtlich, als er im Fruhjahr 1051 das schwierige Werf unternahm, hatte er bald einen bedeutenden Erfolg: ein Berfuch ber normannischen Bartei von Bari, ihm den Eintritt in die Stadt zu verweigern, gelang nur vorübergehend, die Maffe ber Bevolkerung mandte fich ihm zu und verhalf ihm zu einem rafchen Siege über die Gegenhartei. Im April gog Manrus in Bari ein und übte blutige Vergeltung mit Feuer und Schwert: mehrere seiner Widersacher verloren das Leben, mahrend Adraliftus entfloh und bei den Rormannen, fpeciell bei bem Grafen Sumfred, Schut fuchte. Den Seinigen und den meiften feiner Barteigenoffen gelang es nicht zu entfommen : Argy= rus machte fie zu Gefangenen und schickte fie nach Conftantinovel 3), dunn mandte er fich gegen die Normannen, mahricheinlich noch im Soch=

2) Anonym. Barens. a. 1051: Venit Argiro Magistri in Idronto mense Martii cum thesauro et dona et honores a Monomacho imperatore.

¹) Als urturblide Titulaturen sum mir solgende bekannt. Urt. bes Argwus sir Ambrosius, Propsi bes Alosers . Nitolaus von Monopolis, 1054 Mai, Trinchera, Syllabus Graecarum Membranarum p. 53 ex originali membrana: Σιγλίλιον γενόμενον παρ έμου Αργυρού μαγίστρου υεστου παθ δουπός Ιταλίας παλεφρίας συπελίας παρλαγονίας, του μέλητος und bie Unterschust, και παρλαγονίας διαλίας παρλαγονίας, του μέλητος und bie Unterschus, και παρλαγονίας διαλίας παρλαγονίας, του μέλητος und bie Unterschus, και παρλαγονίας διαλίας unxistopo βέστης και δούξ τικλίας παλλαγονίας διαλίας. Urt. bes Argwus von 1052, Mai, Del Giudice, Cod. dipl. di Carlo I, d'Angiò, Append. I, p. XVI als Anferat in eine abscriptisch libertiesette Urtunde bes Orașen Deinvido von Monte S. Midele Arcangelo siti das Kloster . Giovanni in Lamis 1095: sigillum Argiro factum magister vestis catapanus Italie Sicilie Calabrie, de Paphlagonia et Tumelina (?). Urt. des Argwus von 1054 ober 1057, Chron. Farsense ad. a. 1050, Muratori SS. II b, p. 620: Argiro dei providentia magister vestis et dux Italiae Calabriae Siciliae Paslagoniae quod est melius, b. i. Soβn bes Dielos, eine Entschum von μέλης ober του μέλητος. Καρβ teo IX. itustit Argyrus in Jaste, Reg. 3288 (Mansi XIX, 668): gloriosus dux et magister. Bgl. Michaelis Cerularii Epistola I ad Petrum patriarcham Antiochenum (1054) bei C. Will, Acta et Scripta de controversiis ecclesiae Graecae et Latinae p. 175: του μαγέστρον καὶ δουκός Ιταλίας του Αργυρού. Ibidem p. 228: τὸν λαμπρότατον μαγέστρον καὶ δουκός Ιταλίας του Αργυρού. Ibidem p. 228: τὸν λαμπρότατον μαγέστρον καὶ δουκός Ιταλίας του Επεντευτιαιτίδης Είσχαμβ γεοδ ΙΧ., Vita Leonis ed. Borgia, Memorie istoriche II, p. 318 von Ægyrus fagt: quem Constantinopolitanus imperator principem constituerat Apulie.

a) Ibidem: Et in mense Aprilis intravit in Bari et occissus est Mel Malapezza et Liboni et zalavit ipse Judeam et domum Adralisto et ille fugiit foras civitatem ad Umfreda comitem et comprachensa est Rodia uxor sua et filius et Romoaldo et Petro fratre ejus et aliis misitque illos chelandiis et direxit Constantinopolim ad Monomacho. 234: Lupus Protospatar. a. 1051: descendit Argiro magister vesti et dux Italiae, filius Melis in mense Martii et abiit Barum et non receperunt illum Adralistus et Romoaldus cum Petro ejus germano. Sed non post multum tempus Barenses receperunt illum sine voluntate Adralisti et aliorum, sed Adralistus fugiit. Romoaldus vero et Petrus fratres ab Argiro sunt comprehensi ac catenis vincti Constantinopolim deportati sunt.

sommer 1051 1), also in einem Momente, wo fie ohnebin icon von Reindseligkeiten aller Urt umgeben maren, wo ihr bisberiges Ober= haupt, Graf Drogo, einer Berichwörung von ungewöhnlicher Ratur jum Opfer fiel, in Salerno die einheimische aber normannenfreundliche Dynaftie durch Mord und Berichwörung ebenfalls erichüttert murde und der Bruch mit dem Papfte, Krieg mit dem geiftlichen Saupte ber abendländischen Rirche unmittelbar bevorftand 2). Aber nichts bestoweniger maren sie den Angriffen, womit Argbrus sie bedrobte, burchaus gewachsen: in allen größeren Treffen, die mahrend bes Jahres 1052 ftattfanden, zogen die Griechen den Rurgeren. Arahrus felbft murde bei Tarent geschlagen, der Protospatar Sico bei Cotrone in Calabrien 3). und wiederum Arghrus bei Siponto, wohin er zu Schiff gezogen mar. Sier traten ihm Graf Sumfred und Graf Betrus (Betrones) von Trani entgegen, es gab ein großes Blutbergießen, worin viele von den migbergnügten Langobarden, die fich Arghrus angeschloffen hatten, umtamen; er felbft, schwer bermundet, rettete nur tnapp das Leben und flüchtete in Die Stadt Befti (Biefte nördlich vom Monte Gargano) 4).

Unter diefen Umftanden mar es nur naturgemäß, wenn für das Rahr 1053 die Absicht bestand, daß der Babit und die Griechen ihre

Callida Graecorum promissio calliditatem Non latuit gentis Latium superare volentis, Et dimissuros loca se non Appula dicunt. Dum conquerantur, nisi forte potentior illis Turba superveniens depellat et opprimat illos.

Darnach nehmen mehrere neuere Forscher, Giesebrecht, Kaiserzeit II, 501, De Blasiis I, 219 feinen Anstand von Berhandlungen bes Argprus mit ben Normannen wie von einer ausgemachten Thatsade zu reben, aber bas würden fie nur fein, wenn fich noch feststellen ließe, bag bie Barenfer Unnalenquelle, ber Wilhelm die erfte Salfte feiner Erzählung entnahm, ihm auch ben Stoff fur die weite bot. Mir ift dies zweifelhaft, ich halte die lettere für Zuthat ober Erindung bes ja fehr normannenfreundlichen Autors und nehme an, bag bie Gelber, velche Urgprus mitbrachte, vor Allem bestimmt maren in Bari vertheilt gu merben, bort für bie faiferliche Cache ju merben.

<sup>1)</sup> Anonym. Barens. a. 1051: Et Argiro compraehensit Barbocca als Schlufinotiz unter ind. IV ober bis 1051 August 31. Guillerm. Apul. l. II, v. 38-65, SS. IX, 254 setzt weitläufig auseinander, baf bie Schäfe und Kostbarteiten, womit ber Kaifer Urgyrus ausstattete (f. oben C. 238, Unm. 2) junuchst ben Zwed hatten auf die Normannen zu wirfen und bag A. bem entsprechend verfuhr, den normannischen Grafen, Die er ju fich berief, große Reichthumer in Aussicht fiellte, wenn fie ihre apulischen Bestigungen aufgeben, nach Griechenland binüberziehen und für ben Kaiser gegen bie Saracenen tämpsen wollten, jedoch umionft:

<sup>2)</sup> S. oben S. 178. S) Breve Chron. Nortmann. a. 1052: Fit proclium cum Argyro Catapano Graecorum et a Nortmannis iterum fugatur exercitus ejus circa Parentum. Et item factum est proelium circa Crotonem in Calabria et victus est Sico Protospata.

<sup>4)</sup> Anonym. Barens. a. 1052: Et Argiro ibit in Siponto per mare. Deinde Umfreda et Petrone cum exercitu Normannorum et fecerunt bellum et ceciderunt de Longobardi ibidem. Ipse Argiro semivivus exiliit plagatus et ibit in civitate Vesti.

240 : 1053.

bisher getrennten Unternehmungen vereinigen und als Verbündete die Normannen angreisen sollten. Als Urheber dieses Planes gilt Argherus 1) und das wohl mit Recht, obgleich ein völlig sicheres Duellenzeugniß nicht vorhanden ist 2). Aber, was die Ausführung betrifft, so ergriss der Papst die Initiative: nur im Anschluß an die Griechen wollte er mit den Normannen kämpsen, das war der erste und vornehmste Gesichtspunkt seiner weiteren Politik, darnach richtete sich auch die Leitung der Kriegsmacht, die sich während des Frühjahrs 1053

um ihn sammelte.

Mit der deutschen Heeresabtheilung, die dem Papste treu geblieben, ihm auch in sein römisches Gebiet gefolgt war, dereinigten sich damals viele italienische Fürsten und Herren, wie Adenolf, der Herzog von Gaeta, die Grafen Lando von Aquino und Landuls von Teano, die beiden grässlichen Brüder Trasmund und Otto von Teate, Oderissus, Sohn des Boresus (Marsica), Rosseibens von Guardia?) und noch manche andere, deren Namen nicht überliesert sind, Bornehme und Leute geringeren Standes?; darunter allerdings Gesindel und gemeines Bost, wie es dazumal namentlich in der Mark (von Fermo oder Camerino) gehaust haben sols. Oder berücksichtigt man die landschaftliche Gliederung, die in einer Quelle vortommt, so gehörten zu der italienischen Absheilung des dösstlichen Geeres Kömer,

Veris commiscens fallacia nuntia mittit Argirous papae precibusque frequentibus illum Obsecrat, Italiam quod libertate carentem Liberet ac populum discedere cogat iniquum, Cujus pressa jugo pessumdatur Appula tellus.

5) Die Betheiligung bieser Großen am Kriege folgere ich aus einer papfilichen Gerichtsursunde vom 10. Juni 1054. S. unten und die Aufgählung bei Guillerm. Apul. Gesta Roberti I. II, v. 164−170, SS. IX, 257:

Italiae populo, qui se sociaverat illis, Germani comites praesunt Trasmundus et Atto, Et Burrellina generosa propagine proles. Hi simul ad bellum properant campique marini Accola Malfredus Molinensisque Rodulfi Rofredus socer — hujus castrum Gardia nomen — Et plures alli, quorum non nomina novi.

Spem dabat his Italae fex indignissima gentis, Gens Marchana, probis digne reprobata Latinis. Cum plures Itali magna virtute redundent, His erat innatus pavor et fuga luxuriesque.

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Kaiferzeit II, 502.

<sup>2)</sup> Guillerm. Apul. l. II, v. 70-74:

<sup>4)</sup> Annales Romani SS. V, 470: pontifex cum dicto exercitu (Teutonicorum) tune perrexit in Apulea, insimul cum Latini comites Ascari et ceterorum. Ber fittb bie comites Ascari? Leo, Chron. Mon. Cas. l. II, c. 54, SS. VII, 855: adiunctis sibi fere cunctis partium istarum militibus Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit.

<sup>5)</sup> Guillerm. Apul. l. II, v. 108-111, SS. IX, 255:

Samniten, Capuaner; Anconitaner, Spoletaner, Sabiner und die von

Fermo 1).

Der Bapft erichien nach beendigter Ofterinnode in Montecafino bei Abt Richer und bethätigte auch fein Intereffe an der weltlichen Wohlfahrt der Abtei von Neuem, durch ein Brivileg vom 29. Mai. worin er einem von ben Schiffen, welche für die Monche nach Offia fuhren, beziehungsweise dem Capitan und der Mannichaft fur immer Bollfreiheit guficherte 2). Run erft begab ber Bapft fich gum Beere, begleitet von mehreren hohen Beiftlichen, die theilweise fein ftandiges Gefolge bilbeten, anderntheils fich ihm wohl nur porübergehend, jum Zwecke des Geldzuges anichloffen: nämlich Cardinal Sumbert, Kangler Friedrich, Ergbischof Betrus von Amalfi, Udalricus, erwählter Ergbifchof von Benevent, feiner Nationalität nach ein Deutscher (Baier) 3) und Bijchof Amalauinus von Ceneta. Die Bereinigung des Papftes mit feiner gefammten Rriegsmacht erfolgte bor bem 10. Juni. Denn an Diesem Tage hielt er mit den genannten Geiftlichen und weltlichen Großen ju Sale unmeit des Muffes Biferno eine Gerichtsfikung, morin Liutfrid, Abt des Rlofters bon E. Binceng am Bolturno, als Rlager auftrat 1), und wenn fpatere Geschichtswerte altere Ueberlieferungen. denen fie folgen, nicht etwa willfürlich entstellt haben, jo erreichte der Papit den Bijerno in weitem Umwege mitten durch Geindesland, nämlich über Benevent, mo fich damals, vermittelt durch Cardinal Sumbert und Rangler Friedrich, Die erften versonlichen Beziehungen Leos zu bem ibater als Abt bon Montecafino jo bedeutenden Monche Defiderius (Bapit Bictor III.) anknupften 5), und über Guardia Combardorum

1) Ibid. v. 171-176:

Huc quoque Romani, Samnites et Capuani Auxilium mittunt nec opes Ancona negavit. Huc Spoletini simul accessere Sabini Huc quoque Firmani, non evalet enumerari Carminibus nostris quam multus venerit hostis Francigenae gentis nomen delere laborans.

Bal. v. 149-151:

Gens innumerabilis illi Appula, Balbensis, Campanica, Marsa, Thelensis Venerat auxilio.

2) Ekkehard. Chron. a. 1953, SS. VI. 197: in urbe Beneventana consecut, ubi tune Oudalricus, genere Noricus, episcopatum tenuit, ibentiid mit bem Huodalrico tune noviter Beneventi electo archiepiscopo ber folgenster. Ilufunde.

3) Bierani beşieht fich bie in baß Chron. Vulturn. injerirte Gerichtsurfunde ben 10. Juni 1953, Munatori SS. I, P. 2, p. 513; anno dounni Leonis noni summi pontificis et venerabilis papae V (nicht II, wie ber Drud hat), indictione VI, mense Junio, die X. Cum idem pontifex beatissimus Apaliae fines pergens vel intra Beneventanum principatum in loco Sale juxta Bifemum fluvium consisteret.

\*) Lee Chron. I. III, c. 7, SS. VII. 701: Non post multos dies domnus Leo papa sanctissimus a partibus Ultraromanis regressus Beneventum intravit et quoniam Desiderius iam dudum Humberti Silvae Candidae episcopo cognitus et valde carus extiterat, tam per illum quam et per Fri-

242 1053.

füdlich von Frigento. hier prägte fich ber bamalige Aufenthalt bes Papftes den Gemüthern jo tief ein, daß in der Folge ein Rlofter auf den Namen Leo gestiftet wurde 1). Bon jener Stellung im Thale des Biferno gog der Bapft in öftlicher Richtung ab, weil er mit Ur= anrus, der fich wieder in Siponto befand 2), zusammentreffen und fich mit ihm über alle weiteren Schritte perfonlich ins Ginvernehmen feken wollte 3), wenn der Feind diese Absicht nicht rechtzeitig vereitelte.

Unter gewöhnlichen Berhältniffen gingen die Intereffen der normannischen Fürsten und Herren oft weit auseinander, einen festen staatlichen Zusammenhang gab es unter ihnen noch nicht, schon mehr= fach war es vorgekommen, daß Normannen gegen Normannen unter Waffen ftanden. Aber der Rampf, ju dem der Bapft jest berausforderte, fand fie einig: mit dem Grafen Sumfred, dem Oberhaupte des apulischen Zweiges, verband fich nicht nur fein Bruder Robert (Buiscard), der zur Eroberung von Calabrien ebendamals den ersten Grund gelegt hatte, sondern auch Graf Richard von Aversa, nachmals Fürft von Capua 4) und mahrend der erfte Beiftliche des Gebietes. um welches der Krieg geführt wurde, der Erzbischof von Benevent

4) Amatus I. III, c. 37 (Leo, Chron. Mon. Casin. I. II, e. 54) und

Guillerm. Apul. 1, II, v. 122-130.

dericum tune cancellarium eidem papae notus et valde familiaris efficitur . . . . Per idem tempus praefatus pontifex descendit in Apuliam cum Normannis dimicaturus. R. Sirfd, Forfd. VII, 13 bezweifelt die Richtigfeit bieser Zeit- und Ortsbestimmungen und Giesebrecht, Kaiserzeit II, 502 hat sie gar nicht berücksicht, maßrend er allerdings von dem Guardia Lombardorum bes Petrus Diaconus (j. unten) Rotis ninmt, es aber willfürlich mit Guardia am Biferno, bem heutigen Guardialfiera ibentificirt. Bebarf Leos Angabe überhaupt einer Bestätigung, so findet sich eine solche in der gemeinsamen aber verstorenen Quelle ber Chronit von Amalfi und Romoalbe, Chronicon Amalphitan. c. 26, Raccolta di varie croniche. del regno di Napoli V, 153: Leo autem papa multis precibus ab Henrico imperatore filio Conradi imperatoris motus per quorumdam Samnitum suggestionem anno dominicae incarnationis 1053, mense Julii (sic), indict. 6. venit Beneventum, ut Normannos de Apulia expelleret, qui movens inde gressum similiter cum Alemannis, quos imperator secum portaverat, apud urbem Civitatem et in finibus Salerni et Apuliae cum Normannis acriter pugnavit unt Romoald. Annal. a. 1053, SS. XIX, 404, im Wefentlichen übereinstimment, nur bie Monatsangabe feblt.

<sup>1)</sup> Anonym. Benevent. ed. Borgia, Memorie II, 315. S. unten S. 244,

<sup>2)</sup> Petrus, Chron. Mon. Casin. l. IV, c. 108, SS. VII, S20: castrum. cui Guardia Lombardorum nomen est . . ubi quendam Leo papa sanctissimus cum Normannis praeliaturus sanguinem minuerat et per aliquod dies ibi requieverat, und bagu: foris in monasterio sancti papae Leonis.

<sup>9)</sup> Leo IX. an Raifer Conftantin bei Will, Acta et Scripta p. 57 (Mansi XIX, col. 668): gloriosi ducis et magistri Argyroi fidelissimi tui collequium et consilium expetendum censui . . . . repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur. 3u methefirbiger Rebereinfimmung hiermit berichten bie Annal, Beneventani a. 1033, Cod. 3, SS. III, 179: papa ... mense Junio descendit in Apuliam cupiens loqui cum Argiro duce imperatoris Constantini Monomachi, sed Normanni inruentes insperate super milites eius etc.

sich dem Papste anichloß, mit ihm ins Feld zog, ergriffen mehrere von den Grasen des Fürstenthums: Giraldus (von Benevent?), Hugo (von Teleje?), Rudolf von Molise, Gras von Bojano, die Gegenpartei, wie es auch kaum anders sein konnte, da sie allem Anscheine nach elbst Normannen waren. Bon Petrus (Petrones) und seinem Bruder Walter, den beiden Söhnen des Amicus, die ebenfalls unter den Combattanten genannt werden, steht die normannische Herkunft sest: nach Germann von Neichenau war es dem päpstlichen an Jahl weit überlegen?) und wenn Wilhelm von Apulien, der Panegyrifer Nobert Guiscards, die normannische Steuringfügig nennt, so gilt das streng genommen nur vom Fußvolk; die Reiterei schätzt er selbst auf immerhin dreitausend Nann.

In solcher Stärke näherte sich das normannische Heer um die Mitte des Juni dem päpstlichen, welches damals in einer weiten Ebene siddlich vom Fortore bei der apulisch-normannischen Stadt elivitate lagerte 4), während der Papst mit den Bischöfen, die ihn bei gleiteten und einem Bannerträger Namens Kobert in die Stadt selbst einzog 5). Die Berhandlungen waren noch nicht abgebrochen. Denn

Inter cos aderant Petrus et Galterus Amici Insignis soboles, simul Aureolanus, Ubertus Muscaque, Rainsidus, comes Hugo comesque Giraldus; Hic Beneventanis praelatus, at hi Thelesinis. Hos Bovianensis comitis comitata Radulfi Est virtus et consilio pollentis et armis.

9) Herim, Aug. Chron. a. 1053.

<sup>3</sup>) Guillerm. Apul. l. II, v. 137, 138:

Vix proceres istos equites ter mille sequuntur, Et pauci pedites.

4) Leo, Chron. Mon. Casin. l. II, c. 84: Inito autem certamine in planitie maxima, quae iuxta Civitatem est. Guillerm. Apul. l. II, v 177-179:

Hi cum Teutonicis ad ripam fluminis omnes Nomine Fertorii tentoria fixa locarant. Proxima nomen habens erat urbs a civibus ipsis.

Die Diminutivform: oppidum Civitatulam cognominatum bei Wibert l. II, e. 11 ift, wie es ideint, millfürlich. Der benadbarte Zheil des Finnies jührte nach dem Anonymus Beneventan. bei Borgia, Memorie II, p. 315 den bezichnenden Ramen Stagnum, non longe ab oppido, cui nomen est Civitas und daraus ertlärt sich die joust aufsallende Ertsangase der Annal. Beneventani a. 1053: in loco qui dicitur Astagnum. Bgl. Giefebrecht, Raijerzeit Bb. II, 6. 667.

3) Amatus I. III, c. 36, 37. Anderen nermannischen Quessen zufolge betrat der Barst die Stadt erst nach beendigten Kampse, Guillerm. Apul. I. II. v. 258; Gausseldus Malaterra, Historia Sicula I. I, c. 14, Muratori SS. V. 553; aber da auch zwei Biographen des Pausses, Widert I. II. c. 11 und Anonymus Beneventan. ed. Borgia II, p. 320 aussagen, daß er sich mäbrend der Schlacht in der Stadt aussielt, so wird Amatus Recht haben. Byl. F. hirsch, Korsch. VIII. 287.

<sup>1)</sup> Guillerm. Apul. l. II, v. 131-136:

244 . 1053.

ber Bapft hielt an der hoffnung fest, daß Drohungen oder Mahnungen. ausgesprochen von ihm traft seiner geistlichen Auforität, auf die Normannen Gindruck machen würden 1), und diese waren fortgesetzt der Meinung, daß es dem Papfte nicht fowohl um factifchen Befit als um ein ideelles Recht zu thun mare. Darum machten fie ihm burch eine Besandtschaft nach Civitate ben Borichlag Frieden zu ichließen unter der Bedingung, daß bas Eigenthum an den Rirchengutern, welche fie erobert oder usurpirt hatten, ihm, beziehungsweise dem beiligen Betrus verblieb, daß aber fie, die Normannen, Lehnsbefiger werden jollten. Gie erklarten fich bereit die Belehnung nachzusuchen, jährlichen Bins oder Tribut zu gablen und auch fonft Bafallendienfte zu leiften, ihn überhaupt als ihren Oberherrn anzuerkennen 2). Wenn Die Gefandten dabei, wie Amatus erzählte 3), die Lange pormiejen, momit der Raifer die Normannengrafen belehnt hatte, jo ift der Sinn Dieses Actes nicht flar: man tann barin einen Unspruch finden, einen Grund, weshalb der Papft gewiffermagen rechtlich gehalten fein follte auf das vorgeschlagene Lehnsverhaltnig einzugehen; oder es mar eine Wendung icheinbar im Intereffe bes Papftes, ein Mertmal, daß die Normannen der Unterordnung unter den Raifer überdruffig. fich von ihm emancipiren und in die Bafallität bes Bapftes übertreten wollten. Mangelhaft, aber nichts defto weniger fehr mertwürdig ift der bezügliche Bericht in der benebentanischen Biographie Leos IX. 3m Ginklange mit der Sachlage, wie der Bavit felbit fie ichildert, wird bier 4) auf fein Berhaltnig zu ben Griechen Bezug genommen, feine

1) Leo IX. an Raiser Constantin, Acta et Scripta p. 87: Interea nobis eorum pertinaciam salutari admonitione frangere tentantibus et illis ex

adverso omnem subjectionem ficte pollicentibus.

Normanni licet insignes fulgentibus armis,
Agminibus tantis visis obstare timentes,
Legatos mittunt, qui pacis foedera poscant,
Quique rogent papam placido famulamen corum
Suscipiat; sese papae parere paratos
Omnes testantur; non hunc offendere velle
Ac quaesitorum cognoscere munus ab ipso:
Si placet, hunc dominum poscant sibi seque fideles.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053: Cumque illi (Nordmanni) pacem petentes subiectionem servitiumque ipsi promitterent et quaeque prius iniuste sibi usurpantes invaserant, eius beneficio gratiaque retinere velle se dicerent, idque papa abnegans vi et iniuria raptas res sancti Petri reposceret eosque perperam pervaso cedere loco inberet, illi quia numero longe praestabant, quasi rem impossibilem sibi propositam refutantes se potius bello obviam ituros armisque adquisitam patriam armis defensuros vel morte occubituros denuntiant. Amatus l. III, c. 36: Et li Normant puiz qu'il vindrent mandèrent message à lo pape et cerchoient paiz et concorde et prometoient chascun an de donner incense et tribut à la sainte éclize et celles terres qu'il ont veincues par armes voloient re(chevior les par la main de lo vicaire de l'églize. Guillerm. Apul. l. II, v. 55—92:

a) Amatus I. I.: Et mostrèrent lo confanon coment il furent revestut de la terre par la main de lo impéreor et coment lor estoit confermée.

<sup>4)</sup> Anonym. Beneventan. ed. Borgia, Memorie II, p. 318; Audiens interea sanctus Leo Gallorum multitudinem non longe differre a suis, in-

Berbindung mit Arghrus als das eigentliche und wesentliche hinderniß der angestrebten Berständigung bezeichnet: die Normannen erbieten sich zur Lasallität, aber nur unter der Bedingung, daß der Bapst ihren apulischen Feinden keine hülfe leiste; andernfalls sei Blutver-

gießen unvermeidlich.

Und so kam es. Die Verhandlungen zerichlugen sich, weil der Rahst den Rathschlägen des Kanzlers Friedrich, eines schroffen Hierarchen 1, und seiner kampsbegierigen Deutschen folgend? von einem Lehnsderschläftniß nichts hören wollte, sondern darauf bestand, daß die Rormannen das eroberte Kirchengut wieder herausgäben, die streitigen Besitzungen räumten. Dieses Ansinnen rief bei den Normannen große Entrüstung hervor und erfuhr eine Zurüsweisung, die um so entschiedener war, je mehr man sich numerisch dem Gegner gewachsen wußte. Bon Bedeutung war außerdem der Umstand, daß die Verbsselbener war, die Krieger lebten von dem Getreide, wie sie es auf den Feldern fanden, sie aßen es roh, frisch aus den Kehren gerieben 1, oder einer anderen Ueberlieferung zu Folge genossen sie es unreis, aber doch wenigstens im Feuer geröstet; au Brot soll es ganz gesehlt haben 3). Und gehörte nun diese Noth wahrscheinlich schon zu den

certus quid esset, nuntios direxit sciscitari, quidnam sibi vellet, quod facere vollebant. Illi autem respondentes dixerunt: se paratos esse in famulatum pape quocunque illos ducere vellet. Verumtamen unum fatebantur illis esse molestum et sine sanguinis effusione nullo modo fore fiturum, videlicet si eorum inimicis, qui adhuc in finibus Apulie degebant, axilium preberet. Erat enim tune temporis Argirus quidam Siponti, quem Constantinopolitanus imperator principem constituerat Apulie. Cuius venerabilis Leo auxilium tam in armis quam in militibus habere cuipiebat.

<sup>1)</sup> Amatus l. l.

<sup>2)</sup> Guillerm. Apul. l. II, v. 93-107. Der Schluß lautet:

Papa licet tumidis varia ratione renitens Non animos gentis potuit sedare superbae.

<sup>?)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053. S. die vorige S., Anm. 2. Amatus I. III, c. 36: Li legat de li Normant s'en retornèrent et reportèrent lor message, loquel moult lor desplait. Bei dem Anonymus Beneventan. 1. ift es der Papit, der die Berhandlungen abbricht, indem er die ihm zu Theil gewordene Auskunft als Kriegsertlärung auffaht und die Schiegen zum Kampfe erunuthigt. Bon Interesse ist auch die von Alteren und besseren Duellen abwickenden Darstellung nur die beschänfige Bemerkung, daß im papstichen Heere Mangel an Bassen herrichte.

<sup>4)</sup> Amatus l. III, c. 37: La nécessité de la fame moleste li Normant et par lo exemple de li apostole prenaient li espic de lo grain et frotoient o a main et ensi menjoient lo grain et afflit pour la fame requèrent que ceste brigue se départe ou combatent.

<sup>5)</sup> Guillerm. Apul. l. II, v. 115-121:

Tempus erat iam triticeis confine metendis Frugibus, at virides nondum legere maniplos Agricolae, quos Francigenae, quia pane carebant Igni torrebant et vescebantur adustis.

Motiven, aus denen die letzte Friedensgesandtschaft an den Papst hervorging, so war sie jedenfalls ein Hauptgrund, weshalb die Normannen nach Abweisung des letzten papstichen Bescheides überhaupt nicht weiter verhandelten, sondern den Beschluß faßten dem Lapste

eine Schlacht zu liefern.

Buerst besetzten sie einen Hügel, von dem man die Ebene weit überblickte, der aber bisher noch unbenutzt geblieben, gleichsam neutrales Gebiet zwischen den beiden seindlichen Lagern gewesen war 1). Dann theilten sie ihre gesammte Macht in der Haufen oder "Geschwader" und stellten diese vermuthlich unter Anlehnung an jenen Higgel in der Weise auf, daß Graf Kichard von Aversa, der Führer des ersten Haufens, auf dem rechten Flügel stand, während Graf Humfred die Mitte inne hatte und Robert Guiscard mit seinen Calabriern den linken Flügel bildete. Er sollte als Reserve dienen, nur im Nothfall eingreisen; die beiden anderen Fürsten hatten den ersten kortog zu führen: Richard gegen die "Langobarden", d. h. die Italiener des päpstlichen Heeres, Humfred gegen die Deutschen?). Die seindliche

Talem degebant ob castra rebellia vitam, Undique Teutonicis famulantia nec sibi quidquam Dantia corporeae vitae quod postulat usus.

v. 139-141:

Cuncti magis, ut moriantur honeste Bellando cupiunt quam corpora tanta virorum Opprimat esuries inhonestae funere mortis.

1) Guillerm. Apul. l. II, v. 180-185:

Postquam Normanni pacisque fugaeque negatam Spem sibi cognoscunt, nil quo fugatur habentes, Collem conseendunt, ut castra hostilia spectent. Spectatis castris armantur et agmine dextro Aversanorum comitem statuere Ricardum, Qui Longobardos adeat.

Anonymus Benevent. ed. Borgia, Memorie II, p. 318: Galli vero ex alia parte haud longe ab ejus castris sua quoque posuerunt castra, non ut tamen ad invicem videri possent. Nam quasi collis humilis interjacebat medius. p. 320: Interea Galli . . . belli perdocti magisterio prefatum iam ascenderant collem, quatinus desuper venientes levius ascendentem irruando

prosternerent hostem.

\*) Diese und die solgenden Details hamptsächich nach Guillerm. Apul. 1. II, v. 183—256, einem ausstührlichen, anschallichen und von Sachverträndung zugenden Schlachtericht, der nicht nur dessalb auf (Mauswildbigfeit Aufpruch nacht, weil der Autor sich schon in Betreff der Borgeschiche des Kampse als besonders gut unterrichtet erweiß, — vgl. F. Sirsch, Forsch. Bd. VIII, S. 223—fondern auch wegen seiner llebereinstimmung mit den knapperen aber alteren Angaben in Herim. Aug. Chron. a. 1053. Amatus 1. III, c., 37 (Leo, Chron. 1. II, c. 84) und Annales Romani, SS. V, 470. Bon den pässtlichen Viegraphen bonnt nur der Anonym. Benevent. ed. Borgia, Memorie II, 320 ff. in Betracht und Papst Leo IX. selbs als Berichtersatter in dem schon mehrkadetitren Schreiben an Kaiser Constantin Monomachos, welches von Widert 1. II, c. 10 wörtlich ausgenommen wurde. Indessen die Eetssansbage des einen der Haupsteckbeisigten hat nur geringen sachiehen Weserb, weil der Veraft die Anschausig verritt, daß er von den Normannen plössich und nurenwartet überschlen worden, daß die Schlacht bei Einitate aus einer leberrumpelung hervorgegangen

Schlachterdnung entsprach der normannischen insosern, als Italiener und Deutsche gesondert kämpfen sollten, jene unter Rudolf, der zum Kürsten von Benevent erwählt war 1), diese unter Werner, einem Schwaben, neben dem Wilhelm von Apulien einen Albertus als zweiten Führer namhaft macht 2), analog seiner weiteren Angabe, das die Deutschen für sich allein es mit zwei von den normannischen Jaufen, mit Dumfred und Robert zugleich aufnehmen wollten 3). So kamen die Italiener auf den linken Flügel, Richard von Abersa gegen- über, eine bunt zusammengesetzte und ungeordnete Masse, unfähig zum Angriff wie zum Widerstande. Der Papst blieb in der Stadt, aber während der Vorbereitungen zur Schlacht erschien er mit den Dischöfen auf der Mauer, spendete den Seinigen Absolution und Segen und seuerte sie an tabser zu freiten 4).

wäre, repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur. Das ist ebenso wenig mahr wie die Wendung, wonach man sich das papstiche Deer als eine keine, eilig zusammengerasie Schaar denken sollte: Sussults ergo comitatu, qualem temporis drevitas et imminens necessitas permisit. Will, Acta et Scripta p. 87. Diese Entstellungen werden nur noch überboten von der Küßnseit, womit der Papsteatalog des Petrus Guillermus (Vaticanus 3762), Watterich I. 94, den Sieg in dem Rormannentriege dem Papste zuschreich nur Gardinal Beno in seiner Schmässeit über hitekrand, Vita Hiltebrandi I. II, ed. Goldast p. 14 die Riederlage des Papstes auf Verräthereien des Theophylactus scheher Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX) und Hiltebrands zurücksüchen Papst Benediet IX)

1) Leo l. l.: Rodulfus in Beneventanum principem iam electus. Breve Chron. Nortmann. a. 1053, Muratori, SS. V, 278: Northmanni bellum gerunt cum Leone papa et principe Beneventano et Catapano imperiali in principatu Beneventano et fugatur Rodulphus princeps et Leo papa capitur ab Humphredo et Northmannis. Gielebrecht, Raijerzeit II, 667 ibentificit ihn irrthimitic mit tem Graien Rodulfus von Bojano und Molife, ber fei Guillerm. Apul. l. II, v. 135 und v. 168 vortommu: biefer lehtere tämpfre auf normanniticer Seite.

2) Guillerm, Apul. l. II, v. 151-153:

Guarnerius Teutonicorum Albertusque duces non adduxere Suevos Plus septingentos.

3) Ibid. v. 192-195:

Teutonici dextrum contra duo cornua cornu Armarant, Itali simul omnes conglomerati Parte alia stabant; etenim certamine belli Non aptare suas acies recto ordine norant.

4) Amatus I. III., c. 37: Et li pape avec li évesque sallirent sur lo raur de La Cité et regarda à la multitude de ses cavaliers pour les absolvère de lo péchiez et pardonna la penance que pour lor péchié devoient faire. Et lor fait la croiz et lo commanda de boche qu'il alent combatre. Die Rèbe, melde ber Anonym. Beneventan. l. l. bem Bapite in len Mund legt, ifi uncertennéar Bort iir Bort Crinbung bes Uniors, aber ame celestibus donis munivit ac sic remissis omnibus peccatis in prelium i e permisit.

Am Freitag, den 18. Juni, entbrannte der Kampf 1). Richard von Aversa griff die Italiener an 2) und gleichzeitig rückten die Deutschen gegen das feindliche Centrum dor. Mit aller Macht drangen sie auf Humfred ein und bald kam es zu einem Handgemeuge, wobei beide Theile, auch die Normannen, deren Hauptwasse sonst die Lanze war, zum Schwerte griffen 3). Mit der Reiterei war zunächst nichts

¹) Herim. Aug. Chron. a. 1053: 14. Kalend. Julii valida pugna confligentes. Annal. Beneventani a. 1053, Cod. 3: Kal. Julii 14. Lupus Protospatar. a. 1053; SS. V, 59: in feria 6. de mense Junii Normanni fecerunt bellum cum Alamannis, quos papa Leo conduserat et vicerunt. Necrol. Weissenburg. ed. Böhmer Fontes IV, 322: 14. Kal. Julii Burghartus occisus apud Nortmannos cum aliis multis. ∑arnadı ifi in bem gapiteatolog, Cod. S. Angeli ed. Watterich I, 93 bi beşiğidide aber lüdenbafte Noti3: hoe tempore fuit bellum Nortmannorum et Leonis papae. Kalendas Julii, feria VI 31 ergängen. Şelgenbe annatifiide £netlen verzeidinen ba6 Ereignij oğıne £agesangabe: Anonym. Barens. a. 1052, Muratori SS. V, 152; Breve Chron. Nortmann. a. 1053, ibid. p. 278: et fit magna strages in mense Junio, eine 3ettbefinmnung, bie andı in ber berlornen Nortmannenengefididte, moranı ba8 Chron. Amalfitan. e. 26 föbpite, geftanben ju haben ideint, mährenb bie amatitaniide Mbleitung allerbings ba8 vertebrte mense Julii indict. 6 bietet. Annal. Beneventani a. 1053, Cod. 1, 2; Annal. Cavenses a. 1053 (1054), SS. III, 159; Annal. Weissenburg. a. 1053, SS. III, 70; Annal. Altah. a. 1053; Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1053. Annal. Andegav. a. 1053, beşiçhingsweije beren Mbleitungen (Annal. S. Albini Andegav. a. 1053, SS. III, 168; Chron. Andegav. a. 1053, Bouquet XI, 29; Chron. S. Maxentii a. 1053, Bouquet XI, 219). Emblide auß ber Categorie nidstannatifitider Mutoren finb nodi 3n nennen. Anonym. Haserens. c. 37, SS. VII, 265; Arnulfi Gesta archiep. Mediol. I. III. c. 4, SS. VIII, 18; Sonitho, Ad amicum 1. V, ed. Jaffé, p. 635; Chronicon Casauriense, Muratori SS. II, P. 2, p. 859 3n 1049; Bruno Sign. Vita Leonis IX. ed. Watterich I, p. 98; Otto Frising. Chron. l. VI, c. 33, SS. XX, 245; Gaufredus Malaterra, Historia Sicula 1. I, c. 14. Muratori SS. V, 553.

2) Guillerm. Apul. l. II, v. 196-201:

Hos contra coepit prior arma movere Ricardus Et petit audacter. Non sustinuere petentem Viribus aversis Itali, tremor arripit omnes, Inque fugam versi per plana, per ardua cursim Diffugiunt; multos cogit succumbere stratos Impetus ipse fugae, jaculis caeduntur et ense.

Und weiterbin v. 208, 209:

Occidit illuc

Plurima gens Latii bello, pars maxima fugit.

Es ift also llebertreibung, wenn Giefebrecht, Kaiferzeit II, 503 bemerkt: "Ita: lienisches Blut ift in bem Kampfe nicht gestoffen."

8) Ibid. v. 210-215:

Unfredi contra non segnis ad arma Suevi Bella parant aciem, telis hostilibus ipse Rursus et appetitur: tandem concurrit uterque Ad gladios populus, mirabilis ictus utrimque Fit gladiis; illic humanum a vertice corpus Vidisses et equos hominis cum corpore caesos.

Ueber die Berschiedenbeit der Bewassung und des Wassengebrauches s. Amatus 1. III, c. 37: Et li Thodeschi se metent l'escu en bras et crollent l'espée

auszurichten. Humfred und seine Leute geriethen überhaupt arg ins Gedränge, wahrscheinlich wären sie verloren gewesen, wenn nicht Robert Guiscard ihnen zu Gülse gekommen wäre. Mit seinen frischen Truppen auf die Deutschen einstürmend leistete er Wunder der Tapferteit, es war ein schwerer, wuchtiger Angriff und wirfte wie ein unerwarteter Uebersall 1). Hatten die Deutschen den Sieg school beinache in Hand bei Beacht, so wurde er ihnen jetzt mit Erfolg streisig gemacht 2). Graf Richard hatte unterdessen mit den Italienen wilder Flucht stob das feige Bolf auseinander, scher suchte sich zu retten, wo und wie er konnte und viele kamen im Getümmel durch die eigenen Leute um; wer aber den Normannen in die Hand eine fiel, wurde ohne Enade getödtet 3). So konnte sich Richard nun auch an dem Hauptschmesse der Keitscher zu den übrigen Normannen vollendete die Niederlage der Deutschen 4). Diese hatten sich gewehrt wie

et li Normant et hardi coment lyon prenent la haste. Guillerm. Apul. l. II, v. 157-161 über bie Deutschen;

> Nec validos ietus dat lancea; praeminet ensis. Sunt etenim longi specialiter et peracuti Illorum gladii; percussum a vertice corpus Scindere saepe solent, et firmo stant pede, postquam Deponuntur equis.

und Anonym. Beneventan. ed. Borgia II, p. 320.

1) Guillerm. Apul. l. II, v. 216 ff.:

Postquam Robertus fratri tam conspicit hostes Acriter instantes et ei nullatenus ullo Cedere velle modo, comitis comitante Girardi Praeditus auxilio, Calabrisque sequentibus illum Quos conducendi fuerat sibi tradita cura, Irruit audacter medios animosus in hostes etc.

2) Herim, Aug. Chron. a. 1053: prima acie a Theutonicis pene victi sur (Nordmanni). Sed succenturiatis copiis ex insidiis nostros circumvenientes Italis citius terga vertentibus, Theutonicisque maxima ex parte, sid non inulto occumbentibus.... quamvis nimis cruentam hostes adepti sunt victoriam.

3) Guillerm. Apul. l. II, v. 196 ff. (f. die vorige €., Anm. 2) in Berbindung mit Herim. Aug. Chron. l. l., Amatus l. III, c. 37 (Leo l. II, c. 54) mit Anonym. Beneventan. l. l. 3m ben Annales Romani l. l. mit Das Etichen der Italiener als Berrath aufgefaßt: Mox commissa pugna nimium dura et fortis. Sed Latini comites clam dimiserunt dictum pontificem reversique sunt ad propria. Bielleicht liegt barin der Kein zu der Fabel, miche Cardinal Bene producirt, Vita Hiltebrandi l. l.: Theophylactus ... singula per secretos nuntios intimabat Normannis et in manus eorum H liedrand dictante ipsum papam tradicit. De quorum manibus vix papa, in erfectis per proditionem Teuronicis. desolatus evasit.

4) Guillerm. Apul. l. II, v. 244:

Patrata rediens ingenti caede Ricardus Ausoniae gentis, cuius pars altera fugit, Altera pars gladiis et cuspide caesa remansit, Dum sic Teutonicos sociis obstare videret,

die Löwen, Blut floß in Strömen; auch die Normannen erlitten schwere Verluste 1) und die letzte Entscheidung zu ihren Gunsten führte erst Richard herbei 2), aber dann gehörte der Sieg ihnen in der That vollständig. Bon den Deutschen überlebten nur jehr wenige den Tag 3), weitaus die meisten fanden den Tod auf dem Schlachtselbe und der Papst war nun von Vertheidigern dermaßen entblößt, daß er nicht einmal in der Stadt oder Burg von Civitate die Ordnung aufrecht zu erhalten vermochte. Die Ginwohner singen an zu plündern, sie vergriffen sich an den Habseligkeiten des Papstes und jeines Gefolges und verschonten auch nicht den Kirchenschaft, den er mit sich führte 4).

Unter diesen Umständen mußten die Normannen, die von außen her drängten, zur Belagerung schritten und sich einer Beseitigung nach der anderen bemächtigten b, ihm als Ketter erscheinen. Andererzeits waren die Eroberer viel zu klug, um nicht einzuschen, daß es ihnen selbst nur schaden würde, wenn sie das Kirchenoberhaupt schuplos der artigen Mißhandlungen preisgäden, vielleicht setan theilnähmen

Proh dolor! exclamat, quam credebamus adesse, Finito bello, nondum victoria finem Obtinet! etc.

\$31. Amatus I. 1.: Et lo conte Richart despart li Todeschi et passe parmi eaux et de l'autre part fiert lo conte Umfroy et de l'autre entre Robert Viscart et li Todeschi se reguardent derrière pour veoir lor compaignie, mès nul Longobart venoit après eauz, quar tuit s'en estoient foui.

1) Herim. Aug. Chron. l. l. Annales Romani SS. V, 470: Set plures

ex parte Agarenorum interfecti sunt.

2) Guillerm. Apul. l. l.

<sup>5)</sup> Nach Guillerm. Apul. l. II, v. 255, 256, Amatus I. l. und Anonym. Benevent. l. l. gingen die Deutschen insgesammt zu Grunde, darnach wäre nicht ein einziger entsommen, während es in den Annal. Romani SS. V. 470 mit einer gemisen Einschränkung beist: Exercitum vero Teutonicorum omnes pene ex illa pugna extincti sont; bei Gaufred. Malaterra, Historia Sicula l. I. c. 14 saß ebenb, und dem treten die beutschen Questen Historia der, der und dem Herim. Aug. Chron. l. l. mit: Teutonicis maxima ex parte occumbentibus, dam Annal. Weissenburg. a. 1053; Annal. Altah. u. 1033; Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1053. Die Angabe der Annal. Benevent. Cod. 3, wonach sich der Steffin der Stallener und der Zeutschen zusgamen auf ungefähr 300 milites bezisserte, ist offendear zu niederig.

4) Amatus I, I.: La masserie de lo pape et de tout li soi et li trésor de la chapelle soi lui fu levé de ceus de la Cité. La Guillerm. Apul.

l. II, v. 259, 260:

Sed cives papam non excepere decenter, Normannis veriti grave ne victoribus esset.

Anonym. Beneventan. ed. Borgia II, p. 322: cives . . . qui antea mortem metuentes Leonem hostibus tradere cogitabant, Gaufred Malaterra I. I.; Illi vero (incolae) semper perfidissimi, nulla pactione ad utilitatem apostolici, nisi ut se ipsos tuerentur, adquisita eum per portas ejiciunt.

b) Herim. Aug. Chron. a. 1053: Ipseque domnus papa in quodam ab eis castello obsessus, cum expugnata iam iamque munitione, necessitate coactus etc. Dit cinigen llebertreibungen finben fich verwandte Angaben in fpäteren Quellen, wie Anonym. Beneventan. ed. Borgia II, p. 321 und bei Gaufredus Malaterra l. l.

und da der Bapft fich bereit ertlärte fie vom Rirchenbanne gu lofen, so gemährten ihm jene alle Sicherheit, deren er für den Augenblick und inmitten solchen Tunultes bedurfte. Mit einer Anwandlung von Ritterlichkeit und Religiosität, wie sie bem normannischen Volksstamme ja überhaupt eigen maren, beugten die Sieger bon Civitate Die Anie, als Papit Leo in ihrer Mitte erichien, um ihnen Die Abfolution zu ertheilen und fie zu jegnen. Ge mar ein feierlicher Moment und der Bapit erhöhte den ergreifenden Gindrud noch dadurch, daß er in Alagen ausbrach über die Zurückveisung seiner Friedents-vorschläge, und unter Thränen ein Gebet für die Gesallenen sprach'). Mit Graf Sumfred pactirte er besonders : jener übernahm, wenn bas Wort erlaubt ift, die Garde und wohl auch den Unterhalt des Pap= ftes 2), aber er gestattete nicht, daß der Papst ohne Weiteres nach Rom zurudfehrte. Zunächst mußte Leo sich und sein Gesolge nach Benevent geleiten laffen, am 23. Juni traf er dort ein 3) und nur für den Fall, daß er fich bon hier aus nach Rom begeben wollte, versprach Sumfred ihn bis Capua weiter zu geleiten4). Die Absicht mar offen= bar auf den Papft einen Zwang auszuüben, ihm die volle Freiheit der Bewegung erft dann wieder zu geben, wenn er fich zu einem Abkommen verstand, wie es die Normannen nach dem ichweren Rambfe und den

Hunc genibus flexis Normannica gens veneratur Deposeens veniam. Curvatos papa benigne Suscipit; oscula dant pedibus communiter omnes. Vocibus ille piis hos admonet ac benedicit, Conquestusque nimis quia pacis spreta fuere Nuncia, defunctis lacrimans pro fratribus orat.

Aehnlich Gaufredus Malaterra 1. 1. Die päpstlichen Biographien sind in den Abschnitten, wo sie die kirchliche Aussöhnung Leos mit den Normannen berichten, mehr Legenbe als Geschichterzählung, Widert, Vita I. II, e. 11: Anonym. Beneventan ed. Borgia II, v. 322, aber da sie übereinstimmend berichten, daß der Papst auf Bestattung der Todten brang und sie auch durchsetze, so wird bieses wohl ein bistorischer Zug fein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Herim, Aug. Chron. l. l.: cum . . . necessitate coactus communionem eis prius interdictam reddidisset, acceptus ab eis Beneventum cum honore tamen reductus est. Guillerm, Apul. l. II, v. 261—266:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leo, Chron. l. II, \$4: Dehinc Humfridus ad papam venit et in sua illum fide suscipiens cum omnibus suis Beneventum perduxit, promittens, it quandocumque Romam ire disponeret, ipse illum Capuam usque percuceret. \$26. Amatus l. III, c. 38: Et li Normant vinceor lui donèrent spérance et proièrent, que sécurement venist lo pape, liquel mènerent o tout sa gent jusque à Bonivent et lui aministroient continuelment pain et vin et toute choze nécessaire.

<sup>3)</sup> Leo l. l.: Intravit autem idem papa Beneventum in vigilia sancti Johannis Baptistae. Annales Beneventani a. 1053, Cod. 3: Deinde revertur Beneventum 9. Kal. Julii. Auf basselbe Datum sührt ber Anonym. Heneventan. ed. Borgia II, p. 323, menn er angiebt, bas von ber Schlacht tei Civitate bis 3um 3uge nach Benevent süms Tage verstrichen. Eine breite, cher im Brunde michtssagende Schisterung des Einzuges dei Bruno Sign. Vita Leonis, Watterich I, 98.

<sup>4)</sup> Leo, Chron. l. l. (f. Mnm. 2).

Opfern, womit sie ihren Sieg erkauft hatten, beanspruchen konnten 1). Dem Anscheine nach frei und ohne gegen die übrige Welt abgesperrt zu sein, war der Papst in Wahrheit kriegsgefangen. Die Wassenruhe, unter deren Schuße er nun Monate lang ausschließlich in Benevent refidirte 2), war von seiner Seite unfreiwillig 3); nicht am Willen, nur

<sup>2)</sup> Bon Gaufredus Malaterra, Historia Sicula I. I, c. 14, aber auch mur von ibm wird ein soldes Abfommen als Thatfade gemelbet. Es heiti Vir apostolicus . . . de offensis indulgentiam et benedictionem contait et omnem terram, quam pervaserant et quam ulterius versus Calabriam et Siciliam lucrari possent, de S. Petro, haereditali feudo sibi et haeredibus suis possidendam concessit circa annos 1052. Das Gegenfiül dazu ift bis Habel des Bapficatalogs P. bei Watterich I, 94 (i oben €. 246, Ann. 2): Qua denique victoria facta et tota terra suo dominio reddita, ad urbem rediens Christi confessor etc.

<sup>2)</sup> In biefe Zeit fällt unter Anderem die Ordination des Udalriche zum Erzbische von Benedent. Annal. Benedentani a. 1053, Cod. 3. Leo, Chron. I. III, c. 7, SS. VII, 701.

<sup>3)</sup> In mehreren Quellen tritt uns eine abweichende Auffaffung entgegen, eine entschiedene Meinung, ben Aufenthalt bes Papftes in Benevent als reimillig, feine damaligen Beziehungen zu ben Normannen als friedlich und freundlich baraustellen. Wibert I. II, c. 11: Ferocissima vero gens Normannorum, his exterrita gestis, crudelitate deposita populos, quibus cohabitabat, extunc compatriotas amicabilius tractavit ac venerabili papae, quoad vixit, in omni subjectione fideliter deservivit. c. 12: Eximius autem pastor Beneventum veniens ipsis Normannis etiam iniussis per totum iter obsequialiter illum comitantibus non modico illis anni spatio est commoratus. Anonym. Beneventan. ed. Borgia II, 323: Beneventum perrexit. ubi multo aliter honorifice quam credidit octo mensibus commoratus est. Annales Romani, SS. V, 470: Post hec omnes principes Agarenorum in luctu conversi sunt; cum magno gemitu et tristita venerunt ad iam dudum nominato venerabili pontifice et ad eius vestigia corruerunt veniam et misericordiam implorantes et cum eo venerunt usque in partes Campanie et sie dimiserunt eum. Aber biefen optimistischen Schilberungen wiberfreicht nicht nur bas thatfächliche Berhalten bes Papftes felbft, fondern auch bie Debr-3ahl ber Quellen überhaupt, obenan Herim. Aug. Chron. a. 1053: papa . . . acceptus ab eis Beneventum cum honore tamen reductus est, ibique tempore aliquanto detentus nec redire permissus. Annal. Altah. a. 1053: Ipse etiam in Beneventana urbe invitus, ut fertur, aliquamdiu est retentus. Sigebert, Chron, a, 1050, SS, VI, 359: Leo papa dum Nortmannos a Romanorum terminis deturbare satagit, multam calamitatem incurrit, quia cum multis etiam ipse capitur, sed tamen relaxari neluit nisi etiam suis relaxatis. Bonitho, Ad amicum I. V ed. Jaffé, p. 635: Normanni . . . captumque papam set ut decuit honorifice tractatum per mediam stragem interfectorum usque Beneventum perduxerunt. Anonym. Barens. a. 1052.
Muratori SS. V. 152: Normanni . . . compraehenserunt illum et portaverunt Benevento, tamen cum honoribus. Vita et obitus s. Leonis papae IX. fci Ughelli VIII, 86 (Mirafel): Longe itaque divulgata fama miraculorum beatissimi Leonis Beneventi coepta est aedificari ad eius honorem ecclesia, ut quem Beneventani cives virum a Normannis carcere detentum adspexerant, iam mortuum . . . . venerarentur. Amatus l. III. c. 39: Et o la favor de li Normant torna à Rome tenugcidnet ben fluients balt in Benevent ebenfalls als Gefangenicaft und and Lambert von Berbiele würde biefen Bengen beigngablen fein, wenn er nicht in unflarer Reminisceng bie Belagerung bes Bapftes in Civitate unt feine Refiben; in Benevent confundirte, ans beiten ein Ereigniß machte: Ipse quoque obsessus est in Benevento et vix tandem post multas tribulationes obsidiene liberatus cunetos dies,

an ber Macht fehlte es ihm, um ben Rrieg fortzusegen und wenn die meltlichen Berricher der Christenheit, zu denen er in naben und guten Beziehungen ftand, wenn insbesondere die beiden Raifer, Beinrich III. als Oberhaupt des römischen Reiches deutscher Nation und Conftantin IX. der Nachkomme und Nachfolger jenes erften Conftantin, ben die römische Rirche als ben Stifter ihrer weltlichen Dacht betrachtete, gemeinsame Sache mit ihm machten, jo war er nach wie por entichloffen, Die Normannen aufs Aeußerste zu bekämpfen. Ge= miffensbedenken, wie fie fich unter dem Gindrude des "Gottesgerichtes" pon Civitate 1) bei manchen, der Kirche fehr ergebenen Zeitgenoffen reaten und nach und nach auch in der Litteratur Ausdruck fanden 2),

quibus supervixit tantae calamitati, in luctu et moerore egit. Achnliche Bengemerhöre, nur weniger umiafjend bei Di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli VII, 339 ff.; €. Will, die Anfänge der Reflauration der kriche I, €. 113 fi.; K. Þirlch Forth. VIII, 288 und alle mit demielden Reinstat wie das unserige, das nämlich die Ansicht von der Gesangenschaft des kapites besier begründet ist als die entgegenstehende. Giesebrecht geht in dem beiter icht einer Geschichte der Kasterzeit auf die vorliegende Streitirage leiber nicht ein: auß der Darstellung Bb. II. S. 504 muß man den Einderung gewinnen, daß er von der Thatsache der Gesangenschaft noch nicht über-

1) Leo Chron. l. l.: Normanni Dei iudicio extitere victores, l. III, c. 7: sed Dei judicio ab his (Normannis) superatus. Arnulf, Gesta archiep. Mediol. I. III., c. 4: Cumque nichil proficeret (Leo), armis aggreditur ipsam compescere feritatem, licet illi adversus belli fuerit exitus. Iudicia enim

Dei abyssus multa.

2) Herim. Aug. Chron. a. 1053: occulto Dei iudicio - sive quia tantum sacerdotem spiritalis potius quam pro caducis rebus carnalis rugna decebat sive quod nefarios homines quam multos ad se ob impunitatem scelerum vel questum avarum confluentes contra itidem scelestos impugnandos secum ducebat sive divina iusticia alias, quas ipsa novit, ob causas nostros plectente—quamvis nimis cruentam hostes adepti sunt victoriam. Petrus Damiani, Epistol. l. IV, p. 9 (an Bijidof Elberid von Ferme, gefdrichen 1962 März) Op. I, 57: Ad haec si quis objiciat bellicis usibus Leonem se frequenter implicuisse pontificem, verumtamen sanctum esse. Dico quod sentio, quoniam nec Petrus ob hoc apostolicum obtinet principatum, quia negavit, nec David ideirco prophetiae meretur oraculum, quia torum alieni viri invasit. Eine scharfe Berurtheilung der papstischen Kriegspolitif überhaupt, indessen gemildert durch das Nachfolgende: cum mala vel bona non pro meritis considerentur habentium, sed ex propriis de-beant qualitatibus judicari. Bgl. Neufirch, bas Leben bes Petrus Damiani E. 59. Einen febr unumwundenen Tabel muß bie gemeinsame Quelle bes Chron. Amalfitan. c. 26 und Romoald. Annal. a. 1053 enthalten baben, wie felgende Bufammenftellung beweift:

## Chron, Amalfitan.

Leo autem papa minime (propter) quod venerat perficere valens reversus est praedictus pontifex Romam. unde cum manu armatorum in bellum processerat; quamque sanctus fuisset. Hoc autem egit quod non ejus id erat officium, neque hoc illi permissum fuerat a Domino, qui pati venerat, suosque

## Romoald, Annal.

Leo autem papa minime propter quod venerat perficere valens reversus est. Iste primus Romanorum pontificum a beato Petro ad se usque cum manu armatorum in bellum processit, qui quamvis sanctus fuerit et pio hoc animo egerit, tamen quia id eius non erat officii neque hoc illi permissum fuerat a Domino, qui

254 ... 1053.

waren dem Papste fremd. Bornehmlich rechnete Leo IX. auf griechische Hülfe. Hatte er doch an Arghrus, dem kaiserlichen Statthalter in Apulien und Calabrien einen Freund und Bundesgenossen, der auch nach der Niederlage fest zu ihm stand, während am kaiserlichen Hofe zu Constantinopel die Meinungen in Betress des Papstes und der von ihm begehrten Unterstühung allerdings zunächst noch sehr getheilt sein mochten, um so mehr, je schröfer sich eine Vartei der hohen griechischen Geistlichkeit und Papst Leo IX. damals auf tirchlichem Geschieden

biete gegenüberstanden 1).

Seit der großen Kirchenentzweiung des neunten Jahrhunderts, welche aus der Einmischung des Papstes Nicolaus I. in den Kampf der Patriarchen Jgnatius und Photius hervorging 2), war eine so heftige Polemik über Abweichungen in Kitus und Vehre, wie sie Photius namentlich in seiner epochemachenden Snchslika von 867 geführt hatte, nicht wieder dorgesommen 3). Erst jetzt, wo Papst Leo IX. einestheils durch den Abendmachstreit mit Berengar von Tourz, anderentheils durch seine Kriege mit den Normannen der Art beschäftigt und in Anspruch genommen war, daß er den Orient der christlichen Kirche sich selbst überlassen zu müssen schaft überlassen, das er den Orient der heripsticken, des Erzbischofs Leo von Achrida, auf einige rituelle Gewohnheiten der abendeländischen Kirche, die den Griechen nicht nur fremd, sondern nach Leos Verhaubtung auch ungemein widerwärtse weren, wie namentlich

ut ab aliis magis paterentur, quam ut alios persequerentur praemonu-crat. Exercitus sui multitudo copiosa caesa est ipso perspiciente. Non enin dominus discipulis suis et successoribus suis praeceperat, ut seculares veluti principes sequutimateriales gradus (sic! gladios?) populum corruerent, sed verbo et dieto monerent pie et conversationis exemplo instruerent.

pati venerat, suosque ut ab aliis magis paterentur quam ut alios persequerentur premonuerat, ideo exercitus sui multitudo cesa est ipso perspiciente. Non enim Dominus discipulis suis neque idem apostoli suis successoribus preceperunt, ut curis secularibus velud principes seculi materiali gladio Dei populum tuerentur sed verbo doctrine monerent et pie conversationis exemplo instruerent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus ber neueren firdengeschichtlichen Litteratur sind die einschlägigen Abschnitte bei hefele, Concisiengeschichte IV, S. 725 ff. und Barmann, Kolitik der Käpfte II, 235 ff. als besenders lehrerich berwerundeben. Werthwelle Beiträgg auf Kritif der Luclien und Thatsachen geben C. Will, Acta et Seripta quae de controversiis ecclesiae Graceae et Latinae saeculo undecimo composita extant, und Gieschrech, Kaisergelt II, S. 658 nud 670.

<sup>2)</sup> Dümmler, Geschichte bes Oftfrantischen Reiches I, 497 ff.

<sup>3)</sup> Die griechischen Invectiven aus bem gehnten Jahrhundert, beren Befele IV, 726 gebentt, blieben, wie es icheint, unerwiedert.

<sup>4)</sup> Bezeichnend ist in dieser Beziehung die Thatsach, daß der Katriard Verrus von Antiochien, der dem Kapste im Laufe des Jahres 1051 durch Bermurtung des Argurus über seine Erhebung breisich Mittheitung gemacht hatte, über zwei Jahre, also die Ende 1053 oder Anfang 1054 warren mußte, die er von Leo Antwort erhielt. Petrus an den Patriarden Dominicus von Grado dei Will, Acta et Seripta p. 227, 228, und an den Patriarden Midael Cerusarus, ibid. p. 204.

der Gebrauch zum Abendmahle ungesäuertes Brod zu nehmen, während die Griechen sich stets nur eines gesäuerten Teiges bedienten 1), serner die Beobachtung der jüdischen Sabbathe mährend der Fastenzeit und dergleichen mehr. Die Streitschrift, worin Erzbischof Leo dawider eiserte und dei dem gesammten Clerus der "Franken", insbesondere bei dem "hochwürdigken Kapste" Beschwerde führte, gesangte zunächst an den Bischof Johannes von Tranis"), dessen Töckse, wie Apulien überhaupt, in der Zeit des Bilderstreites durch kaiserlichen Machtipruch dem römischen Stuhle entzogen und dem Kartracken von Constantinopel unterworsen war 3). In Tranis kam sie zur Kenntnis des Carsienslaß Humbert, der sür den Kapst sogleich eine sateinische Uebersteung anspertigte 4), und Leo IX. nahm die Hernantischerung an, aber mit Recht überzeugt, das der Erzbischof von Achrida nicht auf eigene Hand vorgegangen war, sondern auf Antrieb oder mit Borwissen des Michael Cerusarius, des Patriarchen von Constantinopel, gehandelt habe, richtete er seine Repsit zugleich, ja vornehmlich an setzeren, wie Wichael denn auch von Cardinal Lumbert stets als Mitwersassen wie Sendschreibens an Johannes von Trani bezeichnet wird 5). Die päpstliche Untwort bestand aus ein und vierzig Capiteln 6), aber troß ihrer

<sup>1)</sup> Daher bei Wibert l. II, c. 9 bie Bezeichnung ber griechischen Richtung als haeresis Fermentaceorum, quae callumniatur sanctam Romanam sedem, immo omnem Latinam et Occidentalem eeclesiam de azymis vivificum Deo offerre sacrificium.

<sup>2) 3</sup>n ber von Carbinal Sumbert verjaßten lateinischen lieberjetung, Will, p. 61 ff. lauten Abbreije und Eingang: Michael universalis patriarcha Novae Romae et Leo archiepiscopus Achridae metropolis Bulgarorum dilectofratri Joanni Tranensi episcopo. Dei magna dilectio et jucunda compassionis viscera flexere nos scribere ad tuam sanctitatem et per te ad universos principes sacerdotum et sacerdotes Francorum et monachos et populos et ad ipsum reverentissimum papam et memorari de azymis et sabbatis etc. 3n bem neuerbingā aufgeinnbenen griedijdem Legte iji ber Saupstaberfjat mur formelbait beşeichnet: noos twa Enforcorur Paung. Will, p. 56

s) Sefele IV, 727.
4) Wibert l. II, c. 9.

<sup>9</sup> So in dem Protocoll der schon erwähnten llebersetzung, Will, p. 61 und in der Brevis et succincta commemoratio, Will p. 151. In dem Protocoll des griechischen Textes wird alterdings nur Erzbische 120 all Bertagier ober Absender genannt, der Name des Patriarchen sehlt und vor allem daraus glaudt Bill S. 52 und S. 151 auf die alleinige Autorschaft Lextes sit diesen zu millen. Mer dei bem sownespasten von Aratter des griechischen Textes in diesen zu millen. Mer die bem sownessen der Bratische der grecht die die Patriarch an der Erteisschild von der Karten der Angle beweisend wie Will annimmt und selbst zugegeben, daß der Batriarch an der Erteisschild von Britan und bet er meines Willens nirgends darüber Beschwerte gesicher, daß die römische Kirche von Anfang an ihn als den eigentlichen und vornehmsten Itrheber des Erreites betrachtete. Bgl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, Z. 668.

<sup>9)</sup> Mansi XIX, col. 635; Will, p. 65 ff. (Jaffé, Reg. 3286): Leorpiscopus servus servorum Dei Michaeli Constantinopolitano et Leoni Achridano episcopis, ofine Datum, afer auf Grumb ven cap. 5: Ecce iam nille ac ferme viginti a passione salvatoris nostri annos incipit per vostiscere Romana ecclesia, in § 3afr 1053 3µ fepen. Sąf. Will, p. 65. not. 1. Die Ectheit und Urfprünglichteit biefer merheitreigen ≥treitichtit find über jeden 3meifel erhaben; meniger fider ift daß Urtheil über ihre practiche Decentung,

256

Ausführlichkeit beschäftigte fie fich mit den bon griechischer Seite erhobenen Borwurfen nur beiläufig 1), in der Hauptsache mar fie ein geharnischter Protest mider die Unmakungen der "Bischöfe" von Constantinopel und eine feierliche Declaration aller Rechte, welche der römische Bapft als Rachfolger Betri in weltlichen wie in geiftlichen Dingen, unter anderem fraft ber Schentung Constanting, für fich in Unipruch nahm 2), fie mar ein Sundenregifter der Batrigreben bon Conftantinopel im Allgemeinen und des Michael Cerularius im Besonderen. Bor allem beschuldigte ihn Papft Leo der Unduldiamfeit und ber Sarte gegen die im griechischen Reiche befindlichen Unbanger bes römischen Abendmahleritus; die Rirchen und Rlöfter der "Lateiner" habe Michael geschloffen, beziehungsweise den Monchen und Aebten entzogen, um fie fo zur Unterwerfung zu zwingen, mahrend die gahlreichen geiftlichen Inftitute griechischer Observang, welche innerhalb wie außer= halb Roms existirten, nicht nur geduldet, sondern planmäßig geschützt murden, und da nun jener Borwurf der Intolerang, nur verallgemeinert, im Fortgange bes Streites mehrfach wiederkehrt, ba Michael felbst einmal beiläufig ermähnt, daß er Argyrus megen feiner Partei= nahme für den römischen Abendmahlsritus wiederholt ercommunicirte 4), fo tann es icon deshalb nicht zweifelhaft fein : um die Beit, mo die papit=

¹) c. 40 (Will p. 84): Sed quia jam nunc videmur digressi modum epistolae, alio exordio congruum censuimus respondere vestrae calumniae, quam confratribus et coepiscopis nostris Apulis scriptam ad sugillationem nostri azymi et praedicationem vestri fermenti non dubitastis dirigere. Inter haec dirigimus vestris cavillationibus refragantia venerabilium patrum nostrorum aliqua super his scripta, deinde ut Deus inspirabit, nostra rescripta.

<sup>2)</sup> c. 12—14 (Will, p. 71 ff.) mit einem sehr weitläufigen und zum Theil wörtlichen Auszuge aus der Donatio Constantini. Rach Sollinger, die Fapff-Fabeln des Mittelalters S. 77 ift Leo IX. unter allen Päpften der einzige, der das Schriftsick seinen Hamptheilen nach vor die Augen der Welt gebrach bat.

3) c. 29 (Will, p. 80): Ut enim fertur, omnes Latinorum dasilicas

a) c. 29 (Will, p. 80): Ut enim fertur, omnes Latinorum basilicas penes vos clausistis, monachis monasteria et abbatibus tulistis, donec vestris viverent institutis. Ecce in hac parte Romana ecclesia quanto discretior, moderatior et clementior vobis est. Siquidem cum intra et extra Romam plurima Graecorum reperiantur monasteria sive ecclesiae, nullum corum adhuc perturbatur vel prohibetur a paterna traditione sive sua consuctudine, quin potius suadetur et admonetur eam observare.

<sup>4)</sup> Ratriard Diddael an den Patriarden Petrus von Antiodien, Will, p. 1.77 (lat. lleberfegung): praesertim de azymis, propter quae non semel tantun, sed et dis jain et ter quaterque per nos pulsus erat atque ejecus a divina communione ac sumptione eucharistiae. Demnad mar Argarus römifder Artholif, wie er denn and laut Urlunde vom Jahre 1057 zur Fratevität des Marientlesters zu Faria gebeite. Chron. Farfense, Muratori SS. II, P. 2, col. 620 und darnad dei De Blasiis I, 266 (Docum. VI).

liche Gegenichrift entstand, d. h. mahricheinlich noch in ber erften Sälfte des Jahres 1053 mar der Patriarch von Constantinopel ein febr ent= ichiedener Wideriacher jowohl des Papites als auch des Aranrus, und wenn die Bundnigverhandlungen, welche diese beiden mit einander führten, immer noch ber faiferlichen Sanction entbehrten, fo fonnte Der Grund davon nur in dem ausgebrochenen Rirchenftreite, in ber

feindlichen Saltung des Michael Cerularius liegen.

Indeffen bald nach der Schlacht von Civitate trat in Conftantinopel ein Umidmung ein 1). Nicht nur ber Raifer, fondern auch ber Patriarch befehrte fich zu ber Unficht, daß der Papit bei dem fort= Dauernden Kriege mit den Normannen ein werthvoller Bundesgenoffe fein wurde 2) und in Folge deffen richtete jeder bon ihnen an Leo ein Schreiben, worin übereinstimmend ber Bunfc nach Beilegung bes Kirchenstreites ausgesprochen wurde 3). Zum Berdrusse bes Patriarchen war es Aranrus, der beide Briefe dem Papfte übermittelte 1) und da es für biefen unter allen Umftanden vortheilhaft mar mit dem griechi= ichen Sofe direct in Begiehung ju treten, jo begnügte er fich nicht bamit, brieflich zu antworten, sondern zugleich that er ben erften Schritt ju gesandtichaftlichem Bertehr. Cardinalbischof Sumbert, Erzbijchof Betrus von Umalfi und Rangler Friedrich erhielten ben Auftrag, die papstlichen Antwortschreiben nach Constantinopel ju bringen 5) und den Berjuch zu machen, durch mundliche Auseinander= jekungen mit dem Kaiser und dem Batrigreben die allieitig erstrebte Wiedervereinigung der Kirchen herbeizuführen. 3m Januar 1054 ging die Gefandtichaft junachft nach Montecafino, um fich und ihr Borhaben der Fürbitte der dortigen Monche ju empjehlen 6). Dann jog

<sup>1)</sup> Bielleicht unter Mitwirfung bes Bischofs Johannes von Trani, ben Argyrus im Laufe bes Jahres 1053 mit einer Mission nach Constantinopel be-traute. Anonym. Barens. a. 1053, Muratori SS. V, 152.

<sup>2)</sup> Michael an Betrus von Antiochien (Will, p. 174, fat. lleberfetung): non pauca per nostras litteras . . . . ei (papae) significavimus, partim ut eum oinnino lucraremur partim vero etiam nixi, ut benevolum ac familiarem eum ad auxilium nobis adversus Francos praestandum haberemus.

<sup>3)</sup> Leiber beibe verloren; unsere Kenntnig von ihnen beruht nur auf Er-wihnungen, wie fie in bem eben citirten Schriftflud und in ben Antwortschreiben bes Papites vortommen.

<sup>4)</sup> Michael an Betrus von Antiochien (Will, p. 175, 176). Jener geht in feinem Saffe gegen Argyrus fo weit, bag er ibn eigenmächtiger Eröffnung ber üterfandten Briefe und ber Unterschlagung einer mitgeschickten Gelbfumme befdulbigt.

<sup>5)</sup> Ale Quellen gur Geschichte biefer Gefandtichaft tommen außer ben ein= id lägigen papfilichen Edreiben und fpateren officiellen Streitichriften noch folgenbe Tradigen bahinden Edreuben line hattelt especialen Erteutyersen noch solgende Ziten und Geschichtswerfe in Berracht: Patriarch Michael an Betruß von Antirchien (ep. I. Will p. 172, ep. H. p. 184) mit interssanter, aber gehäsiger Elaratteristi ber einzelnen Gesandten; die officielse Brevis et succincta communicatio (Will. p. 150 ff.) und die von allen drei Gesandten erlassen Excommunicatio (Will. p. 153); Ausgeichnung des Fanthaleon von Amalis bei Grießveckt, Kniterzeit II, 670; Wibert I. H. c. 9; Leo Chron, I. II, c. 85, St. VII, 686; Bonitho, Ad amicum l. V, ed. Jassé, p. 635; Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1053.

<sup>6)</sup> Leo Chron. l. l.

1053 258

fie weiter nach Constantinopel, die Wichtigkeit ihrer Mission ichon burch ihre Zusammensetzung befundend. Es waren die nächften Bertrauten und die einflugreichsten Rathgeber bes Papftes, mit denen die Griechen verhandeln follten: wenn fie jum Raifer tamen, jo mar es nicht viel anders als wenn der Babft in Berjon ericien. Auch nach ihrer Stellung zu den firchlichen Streitfragen reprafentirten fie ibn boll= ständig: wie in Leo IX. selbit, so verkörverte sich auch in ihnen die specifiich römische Rechtgläubigfeit mit einer ichroffen Energie, welche fich durch prattisch-politische Erwägungen nur wenig einschränken ließ, Rudfichten der Staatstlugheit, wie fie die Briechen bei allem Fangtismus zu beobachten pflegten, leicht außer Acht fette. Und diesem pormiegend friegerischen und tampfbereiten Raturell der Gefandten entsprach der Charafter der Schriftstude, deren lleberbringer fie maren, in hohem Grade.

Die Antwort des Papstes an den Batriarchen 1), mit der eine Dialogisch formulirte Streitschrift des Cardinals Dumbert eng gu= fammenhangt 2), ift trot ihres irenijch lautenden Ginganges durchweg polemisch gehalten. Mit den ichon befannten Rlagen über die Berfolgung des romifchen Abendmahleritus verbindet fie andere bom romijden Standpuncte ebenfo ichwer wiegende Borwurfe, wie die, daß Michael Cerularius Reophyt ware, b. h. unmittelbar vom Laien und ohne die niederen Beiben empfangen zu haben Biichof geworden mare, daß er anstatt die Vorrechte der alten Kirchen von Alerandrien und Antiochien zu achten, vielmehr barauf ausginge die Batriarchen der= felben fich zu unterwerfen; daß er fich felbst den Titel eines allgemeinen (öcumenischen) Patriarchen beilegte, eine Chrenbezeichnung, zu der die römischen Bapfte allerdings berechtigt maren, Die aber nicht einmal von ihnen geführt wurde 3). Das politische Motiv der Berhandlung, die Berftellung des firchlichen Friedens als Mittel, um die beiden Kaiferreiche zu vereinigen, wird erft gang am Schluffe des Briefes berührt 4) und turg abgethan.

3) Will p. 90: Qualis vero et quam detestabilis atque lamentabilis est illa sacrilega usurpatie, qua te universalem patriarcham jactas ubique et scripto et verbo, cum omnis Dei amicus hujusmodi hactenus horruerit honorari vocabulo.

<sup>1)</sup> Mansi XIX, col. 663; Will, p. 89 ff. (Jaffé, Reg. 3285): Leo episcopus servus servorum Dei Michaeli Constantinopolitano archiepiscopo .. Data mense Januario, indictione 7. Michael an Betrus von Antiochien, Will, p. 176, 177 giebt fich ben Unschein, als ob er die Echtheit biefes Edreibens, Die Autorichaft bes Papftes bezweifele; er behauptet, bag Argyrus ce verfaßte.

<sup>2)</sup> Humberti cardinalis Dialogus, Will, p. 93 ff.; über bie Enthebungsgeit und bas Berhaltniß gu bem papftlichen Schreiben f. Giefebrecht, Raifergeit II. 668. Mit humberte Dialog geht parallel eine andere ebenfalle officielle Streitfcrift jur Biberlegung bes griedischen Doudes Ricctas Bectoratus aus bem Rlofter Studium gu Conftantinopel, ter mittlerweile mit einer Invective gegen ben romifden Abendmableritus, Die Gabbatbfeier und ben Colibat bervorgetreten war, Nicetae Pectorati libellus contra Latinos, Will. p. 126 ff. Diergegen richtet fich die römische Responsio sive contradictio, Will p. 137 ff.; ibr Beriaffer mar aber nicht, wie Bill angiebt, Carbinal Sumbert, fonbern Rangler Friedrich. Bgl. Giefebrecht a. a. D.

<sup>4)</sup> Will, p. 92: Super hace, sicut coepisti, collabora, ut duo maxima regna connectantur pace optata.

Much bem Raifer gegenüber 1) erging ber Bapft fich in beftigen und mit den eben ermähnten Borwurfen beinahe identischen Beschwerden über ben Batrigroben, aber naturgemäß traten boch an biefer Stelle Die politischen Intereffen und Erwägungen bedeutend in den Bordergrund. Satte der Raifer fich in feinem Briefe über die Normannen feindlich geäußert und einen Umichwung jum Rachtheile derfelben ichon für die nachfte Zeit in Ausficht geftellt 2), fo ging der Bapft jest naher auf Diejes Thema ein. Er berichtete über den Urfprung und den bisherigen Berlauf feines Conflictes mit ben Normannen, aber nicht um den Raifer zu informiren - dazu mare Diefe febr ludenhafte und in Saubtsachen unwahre Schilderung 3) durchaus ungeeignet gewesen fondern um ihm begreiflich zu machen, daß es für ihn nicht nur eine beilige Pflicht, jondern auch ein Gebot der Klugheit mare bulfe gu leiften: maren doch die Normannen ihres Sieges noch immer nicht froh geworden 4). Um den Gifer des Raifers anguipornen, erinnerte ihn Leo IX, wiederholt an das Borbild feines Uhnherrn und Bor= gangers Conftantin I. und auf die Conftantinische Schentung wird wenigstens andeutungsweise Bezug genommen 5). Aber auch bas Cber= haupt des deutschen Kaijerreiches, Beinrich III., wird dem Griechen als Mufter porgehalten. Der Bapit rubmt jenen wegen des Gifers. womit er fich nach bem Borgange des erften Constantins bemuhte, innerhalb feines Gebietes bas weltliche Befitthum der romijden Rirche ju ichugen und wiederherzustellen 6), bor allem aber gedentt er "seines geliebteften und erlauchteften Cohnes" Beinrich als Bundesgenoffen mider die Normannen: er habe bon ihm das Beriprechen, daß er ihm allernächstens mit einem Reichsheere zu Gulfe tommen werde; er erwarte feine Ankunft von einem Tage jum anderen; ibm, Conftantin, fei es von Gott eingegeben, fich an bem Befreiungswerte ber Rirche Chrifti gu betheiligen, damit, wenn beide Raifer, zwei Urmen vergleich= bar, den Weind gemeinsam übermältigten, das niedergebeugte driftliche

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Mansi XIX, col. 667; Will, p. 85 ff. (Jaffé, Reg. 3288): Leo episcopus servus servorum Dei glorioso et religioso imperatori Novae Romae Constantino Monomacho dilecto filio salutem. Ohne Datum, aber mit bem Schreiben an ben Patriarchen gleichzeitig.

<sup>2)</sup> Will, p. 87: Sicut enim tua pietas scribere curavit ad nostram cansolationem, pro ista sua praesumptione majorem in proximo exspectant (Nortmanni) sibi superventuram indignationem post illam, quam experti sunt, suae catervae diminutionem.

<sup>8)</sup> S. oben S. 246, Anm. 2.

<sup>4)</sup> Will, p. 87: sed adhuc de victoria sua potius tristantur quam lactentur.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Will, p. 86, 88.

<sup>6)</sup> Ibidem: Tu ergo magnus successor magni Constantini sanguine nomine et imperio factus, ut fias etiam imitator devotionis ejus erga ajostolicam sedem, exhortamur et quae ille mirabilis vir post Christum et dem sedi contulit et confirmavit et defendit, tu juxta tui nominis etymologiam constanter adjuva recuperare, retinere et defendere . . . . Hoc sane gloriosissimus filius noster Henricus perficere molitur in suis partibus.

Gemeinwesen zu neuer Bluthe erftebe 1). Go ichrieb Bapft Leo IX. im Januar bes Jahres 1054, und Diefe Meugerung bilbet mit ber Bolemik wider den Patriarchen den Schwerpunkt des Schreibens; in= beffen, wie apodictisch fie auftritt und wie zuversichtlich fie lautet und lauten mußte, wenn fie in Conftantinopel Gindrud machen follte, fo wenig läßt fie fich mit den uns befannten Berhaltniffen am deutschen Raiferhofe, insbesondere mit dem steigenden Ginfluffe Gebehards von Eichftädt in Ginklang bringen. 3mar wer möchte bezweifeln, daß bie Runde von der Schlacht bei Civitate und von der Gefangennahme bes Bapftes auf ben Raifer und im gangen Reiche tiefen Gindrud machte, daß fie aufregend wirkte und die Sympathien fur bas Dberbaupt der Kirche in weiten Kreisen neu belebte. Aber ein personliches Eingreifen des Raifers in die Berhaltniffe von Unter = Stalien, eine Reichsheerfahrt gegen die Normannen, wie fie ber Bapft zu Unfang des Jahres 1054 dem griechischen Raifer als unmittelbar beborftebend verfündete, bas alles geht über felbftverftandliche Regungen von Theil= nahme und Besorgniß weit hinaus. Um für authentisch gelten zu können, bedurfen die Behauptungen des Papftes, soweit sie Kaiser Beinrich und das deutsche Reich betreffen, der Bestätigung durch andere Quellen und eben daran fehlt es. Wir haben nur die Thatfache, daß ber Reichstag, ben der Raifer im Februar bes Jahres 1054 ju Burich bielt, fich recht eigentlich und einläglich mit Ungelegenheiten des italienischen Reiches beschäftigte. Das war gewiß nicht gufällig und unvertennbar zeigt sich darin Zusammenhang mit den Kriegsereignissen und der Politit im Guben der Salbinfel. Aber ebenfo menig lagt fich in Abrede stellen, daß der Kaiser, wenn er wirklich solchen Gifer und solche Gile hatte, wie der Papst sie ihm zuschreibt, nichts Unzwedmäßigeres thun tonnte, als fieben Monate nach der Schlacht bei Civitate mit den Großen von Stalien, unter denen fich, wie befannt, entichiebene Widersacher bes Papftes befanden, ju Rathe zu geben.

<sup>1)</sup> Will, p. 87: Ad quam (requiem) acquirendam et obtinendam habemus maximum ex divina pietate solatium et praesidium, charissimum atque clarissimum filium nostrum imperatorem Henricum, cujus de die in diem exspectamus promissum et proximum adventum, utpote cum precinctu et expeditione imperiali properantis ad nostrum subsidium. Ad quod etiam superna gratia tuam serenitatem animavit, ut hine inde vobis duobus, velut totidem brachiis, inimicam gentem ab ecclesiae Christi propellentibus et procul effugantibus, afflictae nunc christianitatis relevetur decus et rei publicae reformetur status.

## 1054.

Der Reichstag, zu bem ber Raifer Die Großen feines italienischen oder longobardifchen Reiches nach Burich berief, murde besonders ftart befucht. Bufolge einer Formel, Die einer einschlägigen Bejegegurtunde angehört, feste die Berfammlung fich aus Ergbischöfen und Bischöfen, aus Markgrafen, Grafen, Richtern zusammen i) und aus anderen Urfunden ergiebt fich, daß insbesondere folgende Pralaten anwesend waren: Erzbischof Wido von Mailand, die Bischofe Ambrofius von Bergamo 2), Gregor von Bercelli, Betrus von Tortona, Girelmus bon Afti, Subald von Cremona, fammtlich Suffragane von Mailand; ferner die Bischofe Benno bon Como, Cadalus bon Barma, Benedict von Adria und Secilo, der faijerliche Rangler für Italien. Unter den Laien, die einzeln namhaft gemacht werden, fteben brei Große, Otto, Wilhelm, Adalbert obenan, vermuthlich waren es Martgrafen 3); nach ihnen neun faiferliche Pfalgrichter und einige angesehene Mailander. Als ber Kaijer in der Pfalz Recht iprach und unter Anderem einen Pro-ceh zwischen dem Bijchof von Cremona und der Aebtiffin von S. Maria, genannt Theodota in Pavia, auf Grund gerichtlichen 3mei= tampfes zu Gunften des ersteren entichied, ba maren die meiften ber Benannten in feinem Gerichte als Beifiger, und bei der Beurfundung die Mehrzahl der Pfalzrichter als Zeugen thatig 4). Andere waren

<sup>1)</sup> M. G. Leg. II, p. 42. S. bie folgende S., Unm. 5.

<sup>9)</sup> Kaiferliches Placitum 1054, Februar, Fider, Forich. jur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, Bb. IV, S. 88.

<sup>\*)</sup> Ibidem: Oddo et Wilielmus et Albertus... mones — marchiones?

4) S. Ann. 2. Das Object des Processes waren Grundstüde in der Nähe von Gremona. Bischof Jubald war schon im Besty, aber von der bestagten Bartei wurde ihm, beziehungsweise seiner Kirche das Eigenthum bestritten und das Bersahren hatte den Zweck, sene zu bewegen ihren Kiberhrund aufzuzeben. Zur Bertheitigung von Bestynngen, welche dem Bischum Gremona unter Konrad II. durch Eingriffe des inzwischen versorbenen Erzbischoss Aribert von Bailand absanden gesommen, dann recuperier, aber wieder versoren maren, rwirtte sich Bischof Hubald durch Bermittelung des Erzbischofs hermann von

262 1054.

Interessenten oder Intervenienten in den Diplomen, welche der Kaiser in Zürich ausstellte: am 12. Februar für das Bisthum Abria 1), am 17. für S. Maria, genannt Theodota in Pavia 2), am 19. für ein anderes dort befindliches Marientloster, genannt Senatoris 3).

Mit der Gesammtheit der Großen hielt der Kaiser Berathungen, welche das gemeine Recht des Landes betrasen und um gegen einige besonders schwer empfundene Störungen desselben Abhülfe zu schaffen, neue Gesetz zur Folge hatten. Eine dieser Constitutionen 4 Heinrichs III. dezog sich auf die damals so viel verhandelte Frage der Heverbote 5). Indem der Kaiser alle diesbezüglichen Bestimmungen des Kirchenrechtes und der ätteren saiserlichen Gesetzgebung bestätigte, vermehrte er die Kategorie der verbotenen Shen noch um den Hall, daß Jemand die Wittwe oder die Braut eines Berwandten heirathen würde 6). Auch dieses sollte unstatthaft sein und Juwiderhandelnde, einschließlich der Kinder, welche einer solchen Berbindung entstammten, sollten mit dem Berluste ihres gesammten Bermögens bestraft werden, so zwar, daß die eine Hälfte dem Fiscus, die andere den erbberechtigten Verwandten des Uebeltbäters zusiel.

Ebln von Heinrich III. eine Bestätigung ober Neuverleihung und zwar, wie es scheint, noch bei Ledzeiten Ariberts, aber die Benritmbung erfolgte erst später, als heinrich III. Kaiser war und in abweichender Horm, mit der ungewöhnlichen Invocation: In nomine domini Dei eterni bei Muratori VI, 217, dem allerdings nur eine durch das bischofiliche Registrum überlieferte und sart verstämmelte, des Eshabotollons entbehrende Notariaskabschrift vorlag.

<sup>1)</sup> Die Bestitzungen ber Kirche werben generell und ipecificirt auf Bitten bes in Zilrich anmolenben Bischofs von bem Kaiser in Schutz genommen: Muratori, Antiquit. VI, 331, nach einer mangelhaften Notariatscopie. (B. 1649; St. 2448.)

<sup>2)</sup> Mundbrief, erwirft von ber in Zurich anwesenden Aebtissin Abelbeid. Muratori, Antiquit. III, 75 nach bem Original. (B. 1651; St. 2449.)

<sup>\*)</sup> Auf Fürsprache bes Kanziers Hecilo wird es von Neuem filr eine reichsunmittelbare Abtei ertlätt und in dem Besitze wichtiger Gerechtjame, wie der Immunität bestätigt. Muratori, Antiquit. V, 995 nach mangelhafter Abschrien insbesondere mit dem sehlerbaften Datum: XI. Kal. Maji, anstatt des correcten und von Mone, Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins IV, 451 constatuten XI. Kal. Mart. Wenn Stumpf, St. 2450, angiebt "Nach Jasse inder unecht, wie Berts mittheilt", so weiß ich nicht, womit dieses Berwerfungsurtheil zu begründen ist.

<sup>4)</sup> Mis Bestandtheite der Capitulariensammlung, welche mit dem Edictus Langobardorum in dem ättesten langobardischen Rechtschucke, dem Liber Papiensis, verbunden ist, sind sie neuerdings untersucht und edirt von Boretius, M. G. Leg. IV, Praef. XLIX, p. 584, 585.

<sup>5)</sup> M. G. Leg. II, 42 (St. 2452): Quapropter cum Turegi universali conventu nostrorum fidelium Italicorum sederemus, orta quaestione de illicitis coniugiis, consilio nostrorum principum, archiepiscoporum, episcoporum, marchionum, comitum ac iudicio iudicum seu consensu omnium iudicantium huiusmodi sententiam diffinivimus.

<sup>6)</sup> Ibidem: nostro imperiali iure addidimus, ut quicumque seu in legitima aetate sive infra legitimam aetatem uxorem duxerit vel desponsaverit, si morte praeventus fuerit, nulli propinquorum suorum liceat viduam vel desponsatam illius uxorem ducere.

Den Unlag ju einem zweiten Gefete entnahm der Raifer dem Umitande, daß über die Zunahme ber Mordthaten, namentlich ber Berbrechen des Gift- und Meuchelmordes, bei ihm Rlage geführt murde 1). Darum ordnete er die Bestrafung biefer Berbrechen in der Beife, daß er fie mit Tod und Bermogenseinziehung bedrohte: fo iollten bie Miffethater felbit, aber auch die Mitmiffer bestraft werden 2) und wer Schuldigen der Urt Buflucht oder Lebensunterhalt gemähren murbe, ben follte ebenfalls ichwere Strafe treffen, auch er follte fein Bermogen und außerdem die Gnade des Raijers verwirft haben 3). In den bezüglichen Proceffen jollte Bertheidigung des Angeflagten mittels Zweitampfes julaffig fein, jedoch nur bei Angeklagten freien Standes, Unfreien wurde Dieje Begunftigung nicht zu Theil.

Bahricheinlich entstand in Zurich noch ein drittes Gejet, welches in mehreren Sandidriften, in benen die beiden anderen borfommen. mit diefen verbunden ift 4), eine Constitution Beinriche III., worin ber Ungehorfam gegen eine faiferliche Borladung für Capitalverbrechen erflärt, b. h. als hochverrath aufgefaßt und behandelt wurde 5). Außer Diefen Constitutionen über Gegenstände des gemeinen Rechtes ift von Beinrich III. als Raifer auch ein lehnrechtliches Beiet erlaffen morden 6).

2) Mit ber näheren Bestimmung: ut pretium decem librarum auri pro legitimo widrigild propinquis perempti primum inde detur. Reliqui rursus medietas eisdem propinquis deveniat, altera autem pars ad fiscum

Bandidriften. Bgl. ibid. p. 639, wo noch zwei Texte mitgetheilt find, bie von ten fruber erirten in formeller Sinficht etwas abweichen. Der eine tragt bie be=

zeichnenbe Ueberschrift: De spreta maiestate.

5) M. G. Leg. II, 42 (Liber Papiensis Heinrici II, l. l. St. 2542): Decet imperialem solertiam contemptorem suae praesentiae capitali campnare sententia. Die 3nterpretation nach gider, Borlde J. 173, 194.

M. G. Leg. II, 43 (St. 2525): Imperator augustus Heinricus secuncus. De militum beneficiis, quoniam dubias variasque causas in regno

<sup>1)</sup> M. G. Leg. 11, 42 (St. 2453): quoniam plerosque pro dolor! venefitio ac diverso furtivae mortis genere perire audivimus, super hoc dum Turegi universali conventu Langobardorum sederemus, huiusmodi legem cum episcoporum marchionum comitum aliorumque multorum nostrorum fidelium consensu et auctoritate probari sanccimus.

s) Ibidem: Ad hoc autem volumus, nostraque imperiali auctoritate sanccimus, ut quicumque hominibus praedicti reatus noxiis refugium aut subsidium aliquod praebuerit, omnis eius possessio in publicum perveniat, inse vero nostram omniumque nostrorum indignationem incurrat. Fider. korld. I, 91 besimitt die indignatio in diesem Anfammensange als "die sich in Friedlosigsteit außernbe Ungnade des Königs." Benn Kider aber ebendort Unm. 11 ipse auf den sliddigen Vertrecker bezieht, nicht auf den Helfick in der nicht beistimmen. Der scharfte und offenbar beabsichtigte Gegenlate mifchen eins possessio und ipse wird meines Erachtens nur verftandlich bei 3bentität ter Bessen; auch ist dem Dictator diese Kranstells der Festen der Bessenstäte Correctheit des Ausbrucks zuzutrauen, daß er — Kiders Interpretation als tickig vorausgesetzt, — ipsi . . incurrant gesagt hätte, dem vorherzehenden ihominibus pruedicti reatus noxiis genau enthrechend.

4) Praes, ad M. G. Leg. II, 42. In dem Liber Papiensis Heinrici II. M. G. Leges IV, 585 bilbet es den Schluß, sinder sich aber nur in menigen

<sup>1</sup> ostro esse cognovimus, ideoque ad rei publicae statum quaedam statuimus.

264 1054.

Es normirt die Strafen und das Strafversahren, welche eintreten sollten, wenn ein Basal beschuldigt, beziehungsweise überführt wurde, sich gegen seinen Herrn vergangen zu haben. Zu den im Sinzelnen specificirten Klagfällen gehörten unter anderen Tödtung, Berwundung, Treubruch, aber mit besonderer Ausführlichseit wird der Fall verlegter Dienstussisch aber mit besonderer Ausführlichseit wird der Fall verlegter Dienstpslicht behandelt. Die Strafen bestehen durchschnittlich im Verlusse des Lehens und die Aburtheilung der auf Grund dieses Geseges Angestagten wird, wie in der Lehnsconssitution Konrads II. von 1037, aussichließlich den Standesgenossen, den Pairs derselben zugewiesen? Deertmale zu genauer Zeitbestimmung fehlen; man tann nur jagen: es ist nicht unmöglich, daß auch das Lehnsgeset Heinrichs III. im Fe-

bruar 1054 in Zürich erging 3).

Wenn nun aber der Raifer, wie anzunehmen ift, fich damals und in der nächsten Folgezeit auch mit den außeren Berhaltniffen des Reiches, insbesondere mit der Lage der Dinge in Unter-Italien ein= gebend beschäftigte und aller perfonlichen Burudhaltung ungegebtet ben Berhandlungen des Papftes mit den Griechen auf die Dauer doch nicht fremd blieb, so ift ein wesentlicher Antheil an dieser Bendung unzweifelhaft dem vielgewandten und vielgeschäftigen Arghrus zuzuschreiben. In einer Urfunde bom 29. Mai Diefes Jahres gedenft der Raifer felbst einer Gesandtichaft, die von jenem zu ihm gekommen war 1). Bei Diefer Belegenheit bezeichnete er Arghrus als einen feiner Betreuen, ein Ausbrud, ber zu bem Schluffe berechtigt, daß ber Apulier fich Beinrich III. in vafallitischer Weise unterworfen hatte, und da Die Befandten dem Raifer in Betreff ber Grabftatte, welche bem Bater ihres Herrn, dem im Sabre 1020 verftorbenen Bergog Melus (Asmabel) von Apulien zu Bamberg eingeräumt mar 5), Die Bitte vortrugen, daß fonft Riemand darin beigesett werden mochte, traf jener auf Die Gursprache der Raiferin und bes jugendlichen Beinrich IV, eine ent= fprechende Berfügung. Aber felbftverftandlich hatten die Gefandten mit dem Raifer auch noch über andere Dinge zu verhandeln und der Mangel jeglicher Runde von den wichtigeren Borgangen, von dem

5) Giesebrecht, Kaiferzeit II, 488 erflärt es filr mahrscheinlich.

In ber stets hiermit verbundenen Constitutio Heinrici de vasallo, qui unum ex dominis resutavit, M. G. Leg. II, 44 (St. 2526) sautet vie Inservation nur Imperator Heinricus und schon beshalb ift die Beziehung auf heinrich III. unsicher.

<sup>1)</sup> M. G. Leg. II, 43: Si quis autem fuit, qui domino non servierit, parium laudatione beneficium amittat etc.

<sup>?)</sup> ⑤. bie vor. Anm. Herner: Si quis ergo dominum suum interfecerit vel vulneraverit . . . . . . parium laudatione beneficium amittat. Bgf. Hider, Horfch. III, ⑤. 324.

<sup>4)</sup> Jaffé, Mon. Bamberg. p. 37, ex cod. Udalrici (St. 2457): qualiter ex nostris fidelibus quidam Argiro dictus per nuncios suos nostram elementiam suppliciter pecifit, ut in sepulchro patris sui felicis memoriae Ismahel nominati Babenberc sito neminem ab hac re inantea sepeliri nostra imperiali auctoritate firmiter interdiceremus. Unt weiterbin: in tumulo, in quo praedicti Ismahel dueis Apuliae, qui et Melo vocabatur, ossa clauduntur.

6) Paf. Dirfc (Prefian), Jahrb. Deinrichs II., &b. III, €. 160.

eigentlichen und vertraulichen Zwed diefer Gesandtichaft aus Apulien 1) macht fic uns nur deshalb weniger fühlbar, weil man fich jagen muß, daß der mittlerweile erfolgte Tod Papft Leos IX. die Cachlage mefent= lich veränderte, daß er namentlich alle Erwägungen für ober wider Die Betheiligung des Raifers an einem papitlich-griechischen Bundniffe

junachft gegenftandelog machte.

Die Thatigfeit des Papites theilte fich in Benevent gwijchen den Regierungsgeichäften, welche mir tennen, und gelehrten Studien 2), Meffelesen und harter Uscese, mondischen Rafteiungen, die ibm, dem obnehin Gricopften und Aufgeregten, neue Unftrengungen gumutheten. Obgleich eremplarisch ftrenge im Rachtwachen und Fraften, im Beten und Pfalmenfingen gonnte er fich doch fur die wenigen Stunden, mo er ichlief, nicht einmal die Wohlthat eines bequemen Lagers: ein Teppic, auf dem Gugboden ausgebreitet, bilbete fein Bett, barauf rubte er, nur mit einem barenen Gewande befleidet, unter dem Ropfe einen Stein 3). Rein Bunder baber, wenn er erfrantte und als das Leiden einen gefährlichen Charatter annahm 4), nach Rom gurud=

dum, quod ultraquinquagenarius tanto fervebat studio, ut divinarum lectio-

num scripturarum graeco addisceret colloquio.

4) Herim. Aug. Chron. l. l. Wibert l. II, c. 14: divinitatis providentia . . . . eum ad eo flagellavit afflictione salutifera, ut perdito omnis cibi desiderio, irrepentis morbi dolor eum continuare cogeret, quae olim sponte exercebat jejunia, solius lymphae poculo marcido corpori prae-bente sustentacula. Annal. Romani SS. V. 470: Pontifex vero nimis unexiatus ex magno gemitu dolore atque tristitia cecidit in infirmitatem. ad ultimum feretrum eius in equis positum cum illius militibus qui evaserant. cum magno luctu et mestitia reversus est Rome. Auch Desterius erfrantte in Holge übermäniger Kaseungen und ging zu berielben Zeit, we der Papst nach Kom zurückebrte, nach Salerne, um dert Heilung zu suchen. Leo Chron. Ion. Casin. l. III, c. 7, SS. VII, 701.

<sup>1)</sup> In bem Archivio Grande ju Reapel eriftirt, wie ich burch gutige Mittbeilung von St. Wintelmann ersahren habe, die Copie eines Diploms, welches Kaifer Beinrich III. Ende Mai ober am 1. Juni 1054 auf Berwendung der Kaiferin und seines Sohnes Deinrich für bas Klofter auf ber Insel Tremiti ausstellte. Recognoscent: Gunterius vice Hermanni. Darnad ift es mir mabrideinlid, bağ Rönde biejes Ktoffers zu der Gejanbtidaft gehörten.

2) Wibert I, 12 (Watterich I, p. 166): Illud etiam in eo erat miran-

<sup>3)</sup> Wibert l. l.: Eximius autem pastor Beneventum veniens . . . non modico illic anni spatio est commoratus, semetipsum sanctis exercens virtutibus patientia vigiliis jejuniis et orationibus. Si quidem omnem lecti mollitiem refugiebat, sed sumpto ad carnem cilicio et tapeti terrae instrato recubans, capiti lapide apposito, nocturnis horis paullulum somni insumebat reliquimque noctis spatium cum integri decantatione psalterii et innumera genuum inflexione excurrebat; idem quoque psalterium per singulos repetens dies cum oblatione divini sacrificii cursum multiplicium orationum indefesse transigebat. Herim. Aug. Chron a. 1054: Domnus papa cum aput Beneventum divino intentus servicio diu demoratus tandem instante paschali tempore Romam aegrotans reversus esset etc. Beim Meffelesen affisitrte ibm oft ber Beneventaner Defiberius, beffen mir icon ben gebachten, Desiderius, Dialogor. l. III. ed. Maxima Biblioth. Veter. Patr. T. XVIII, p. 854: saepe etiam eo in ecclesia missas celebrante cum illo ad divinum altare sacris indutus vestibus steti eique evange-

266 1054

gutehren verlangte. Die Fürsten ber Normannen legten ihm fein Sinderniß in den Bea: nachdem er am 12. Februar, dem fünften Jahrestage seiner Thronbesteigung, Die Meffe gelesen batte 1), perließ Leo IX. Benevent mit ihrer Ginwilligung am 12. Marg 2); Graf Sumfred gab ihm ihrem Bertrage gemäß das Geleite bis Capua. Sier raftete der Bapft zwölf Tage, nahm den Abt Richer von Montecafino, den er zu fich berufen hatte, in fein Gefolge auf 3) und gestattete ihm auch einigen Ginfluß auf Regierungsgeschäfte. Beuge beffen find zwei papftliche Urkunden, welche zwischen dem 12. Februar und dem 19. April Diefes Jahres ausgestellt murden, und gwar beide fur bas Rlofter zu Rienburg an der Saale, beziehungsweise für Albubin den Abt deffelben 4) und beide unter Berufung auf Richer als Für= fprecher b). Um 24. oder 25. März zog Leo IX. nach Rom und bewohnte in der erften Zeit nach feiner Rudtehr den Lateran 6). Alls aber die Krantheit zunahm und Leo felbft fein Ende berannahen fühlte, ließ er fich jum Batican tragen und verbrachte Die letten Tage feines Lebens theils in der Beterstirche felbit, theils in der benachbarten bischöflichen Resideng?). Um Sonntag, den 17. April, versammelte er noch ein Mal die römische Geiftlichkeit, die Bischöfe und die übrigen Clerifer um fich und hielt eine Unsprache, worin er fie auf feinen Tod porbereitete, aber auch auf feinen apulifchen Feldzug gurudtam:

1) Wibert l. l.

8) Leo l. l.

9) 3n Cod, dipl, Anh. I, p. 104 (Nr. 130) jur Erneuerung von alteren papftichen Privilegien, beren Originale in einer Feuersbrunft vernichtet maren,

wird noch ein zweiter Bermittler genannt: Abt Edbert von Fulba.

<sup>2)</sup> Amatus l. III, c. 39. Leo Chron. l. II, c. 84. Bgt. Wibert l. l. und Annal. Romani l. l., wonach bem Papfic boch ein fleines Gefolge von beutschen Rittern geblieben war.

<sup>4)</sup> Cod. diplom. Anhaltinus I, p. 104 und p. 105 (Jaffé 3259, 3290), nach mangeshaften Copien. Die Datumszeile ift in beiben Källen verftummelt, baber bie Tagesbestimmung nur approximativ, mabrend bas Jahr festlebt.

<sup>9)</sup> Wibert l. II, c. 14.

7) Die genauere Kenntniß von den letzten Tagen und dem Ende Baht Leos IX. beruft vornehnlich auf zwei Duellen, auf einer zeitgenöffischen, Wibert l. II., c. 14 und einer jenen Ereignissen speciel gewöhneten Schrift, Historia mortis et miraeulorun, welche Bibert an Ursprünglichteit nachstebt, ihn aber in mancher Beziehung gut ergänzt. Der Berlasser, augeblich ein römticher Suddiachen Namens Livbuinus lebte ohne Zweifelt in Kom und fitigte sich auf Berichte von Augenzengen Er schrieb zum Zweifelt in Kom und fitigte sich der Bertaufen. Die uns vorliegenden Schauung, aber er giebt bedeutend mehr als nur Mirael; die erste, historiiche Hälte des Bertauss sieht sich sin wie ein Tagebusch. Die uns vorliegenden Texte geben uns kein Kich fahr wie ein Tagebusch die und vorliegenden Bestaufenbeit der Schrift, wir bestigten se nur in vere westelbeden Mbleitungen, einer silrzeren beneventanischen, einem Auszuge, der noch im elsten Jahrbundert augesetzigt und von Brund von Seant benutzt wurde, Uzhelli VIII. sil se vool die antiquissim bibliotheea Beneventanae itterris Langobardieis exarato (Mabillon, Aeta Sanctor, saec. VI, P. 2, p. 5) ff.): einer aussischeite der Beneventanae den Borgia, Memorie II., p. 324-343 und einer venetiamischen Aeta Sanctor. April. II., p. 665 ff. ex mss. Strozziano Hubertino et Beneventano coll. wiederholt und nach dem zweiten beneventaniben Texte ergänzt von Watterich I, p. 170 ff. S24. Wieleberecht, Kailerzeit, II. 575.

die dort für ihn Gefallenen pries er als Märthrer. Mm 18. empfing er öffentlich, in Gegenwart vieler Geistlichen und Laien die Sterbeiacramente?, darnach betete er in seiner deutschen Muttersprache um Erlösung von seinen Leiden s) und alsbald meinte die Umgebung, daß er bereils verschieden wäre. Das gemeine Bolt hatte ihn schon früher aufgegeben: die Uebersiedelung des Papstes in den Batican war für die Römer gewöhnlichen Schlages das Zeichen gewesen, um in den Lateran einzudringen und zu plündern?). Über der Tod trat erst am 19. Abril ein 3). In der Basilica von S. Leter, neben dem Altare

<sup>1)</sup> Acta Sanctor. April. II, p. 666 (Watterich I, p. 172): Verum gavisus sum in nostris fratribus, qui pugnantes in Apulia pro Deo sunt trucidati. Vidi enim illos in martyrum numero . . . excelsaque voce me vocabant dicentes: veni mane nobiscum, quia per te hanc gloriam possidemus. \$31. Borgia. Memorie II, p. 325; Ughelli VIII, 54; Maxima Biblioth. Patr. XX, 1732.

<sup>2)</sup> Wibert l. II, c. 14: lectica denuo subvectus . . . oratorium beati Petri est ingressus . . . . Deinde latus in vicinam episcopii domum, visitatus est frequentia fidelium . . Quorum pia consideratio perpendens non diutius eum retinendum carnis ergastulo decrevit, ut quoniam plures episcoporum, abbatum ceterorumque fidelium confluxerant turbae eis praesentibus inungeretur sacri olei liquore. Der jilngere Bericht, Acta Sanctor. l. l. p. 667 (Watterich I, 176), verlegt bie letge Delung auf ben Dobestag felöft, faft in ben Moment des etrebens, aber da et vorger dem aus Bibert mitgetheitten Möchnitte entjprechend von Leo ergäht: jussit sibi ferri aureum scyphum plenum paue et vino. Quo adducto comedit de eo quantum potuit accipere ore ac praecepit dari praesentibus episcopis, qui similiter ex eo comedentes dederunt cunctis adstantibus, fo ift flar, daß en 3rttfum vorliegt: aus einem Ereigniß find fälfichtich zwei gemach.

<sup>3)</sup> Wibert I. I.: munitusque dominici corporis et sanguinis communione Teutonica lingua, ut testati sunt, qui adfuerunt, tali cum Deo locutus est oratione — folgt ber Bortlaut. Bgl. Gieschrecht, Kaiserzeit II, 508.

<sup>4)</sup> Acta Sanctor. p. 666 (Watterich I, 172): Romani vero videntes tumulum ejus ad ecclesiam (b. Petri) deportari, irruerunt unanimiter pergentes ad palatium Lateranense ut illud exspoliarent, sicut mos illorum e-at. \$26. Ughelli VIII, 84; Borgia II, 327.

<sup>&</sup>quot;9 Acta Sanctor. p. 685: obiit . . . Leo papa 13. Kal. Majas, feria 4, mährenb 66 in ben Brologen Acta Sanctor. p. 665, Ughelli VIII, 83 unb bei Bruno Sign. Maxima Bibl. Patr. XX, 1733 nur beißt: Kal. Majas, B3d. Borgia II, p. 331: Kalendarum Magii tertio decimo sanctissimam animam reddidit christo. Die Bodentagsangabe ift alse maßridenidis späterer gusag unb in bem Balle ift bie Succreceseit: feria 4 ansatt feria 3 leicht begreistich. Unter den mir betannten Retrologien, meldie von Leos Zob Rotis nehmen, unb ben van solden absängigen Luellen geben die meisten in lieberenstimmung mit bem ingeren Berichte 13. Kal. Majas: Necrolog. Erchstet. SS. VII, 248; Bernstei SS. V, 392; Weissenburg, B. F. IV, 311; B. Mariae Virg. in monte Fuld. B. F. IV, 452; Lambert. Hersfeld. a. 1054; Salisburg, B. F. IV, 579; Annal. Mellic. a. 1055. SS. IN, 498; Ekkehard Chron. a. 1054, SS. VI, 117. — Amatus I, III c. 39. — Annales Andegavenses, beziehungsweigh bren Melteitungen in Chronica Rainaldi a. 1054, Chroniques des Eglises D'Anjou p. 11; Chron. S. Sergii Andegav. a. 1054, ibid. p. 136; Chron. Vindonic. a. 1054, ibid. p. 167; Chron. S. Maxentii Pictavens. a. 1054, ibid. p. 398. — Mn Maji (Mpril 18): Necrolog. Lauresham 164, SS. V, 558. — 14. Kal. Maji (Mpril 18): Necrolog. Lauresham.

1054.

B. Gregors des Großen, wurde Leo IX. bestattet 1) und noch ebe ein Rachfolger für ihn gefunden mar, begann der Cultus feiner Brabftatte: in der phantaftischen Beise des Zeitalters, aber mit instinctiv richtigem Berftandnig für die eminenten Berdienfte des Berftorbenen um Rirche, hierarchie und Rlofterwefen verfetten ibn icon die unmittelbaren Zeitgenoffen unter die Beiligen und Bunderthater 2).

Mit dem Tode Leos IX, verlor die Gesandtichaft, welche er nach Conftantinopel geschickt hatte, an unmittelbarem Intereffe; fur Die prattische Bolitit trat fie um fo mehr in den Sintergrund, als fie erft

B. F. III, 146. — 12. Kal. Maji. (April 20): Necrol. Frising. B. F. IV, 586. — 8. Kal. Junii (Mai 25): Necrol. S. Emmerammi. Mon. Boica XIV, 384. Sind die beiden lehtgenannten Barianten als unbedingt irrthumlich zu verwerfen, fo mochte ben beiben erften infofern eine gewiffe Berechtigung gufteben, als ber Tobestampf, wie wir faben, lange bauerte, fich auf wenigstens zwei Tage erftredte. Go tonnte die Meinung in Betreff bes mabren Tobestages mohl ichmanten und baß ju Rom felbst in Diefer Sinsicht von Altersber Unficherheit bestand, ergiebt baß zu Rom selbst in dieser hinsich von Altersber Unsicherheit bestaut, ergiebt sich aus dem Differenzen, welche die Berechnung der Sedenzzeit in dem Papstecatalogen ausweist. Schon in den altessen Anziechnungen dei Watterich I, p. 93 theisen sich ist Anzaben zwischen ann. 5. m. 2. d. 6 und ann. 5 m. 2. d. 7 oder zwischen April 18 und April 19, und während z. Wibert I. II, e. 14, Annal. Romani und die meisten handschriften der Chronica, quae dieitur Hugonis de sanoto Victore, SS. XXIV, 96 die erstere Berechnung wiederscheut, folgt unter anderem der Catalogus pontis. Romanor et imperator. saec. XI, SS. XXIV, 84 und das Chronicon S. Andreae Camerac. I. II, e. 9, SS. VII, 532 der zweiten. In den Annal. Altah. a. 1954 ist der Tod Leos zwischen. Oftern (April 3) und Pfingften (Mai 22) eingereibt; correct ift auch Romoald, Annal. a. 1053: Leo papa sequenti anno postquam cum Normannis preliatus est diem obiit mense Aprilis.

1) Herim. Aug. Chron. a. 1054: in basilica sancti Petri iuxta sepulchrum sancti papae Gregorii sepultus miraculis claruisse memoratur. Wibert l. II, c. 14: sicut ipse disposuerat, sepultus est iuxta beati Gregorii altare ante fores ecclesiae. Bonitho, Ad amicum l. V ed. Jaffé p. 536: Cujus corpus in eadem ecclesia (apostolorum principis) cum honore magno humatum est. Petrus Guillerm. Catalog. pontif. Watterich I, 94: Sepultus vero est in basilica beati Petri apostoli.

2) Herim, Aug. Chron, l. l. (f. porige Anm.) und l. II, c. 14 (Watterich I, 170): Sed quoniam adhuc restant plurima ad dicendum, quae ad cius tumbam fiunt divina pietate miracula, Romanis relinquimus exaranda. Eine romifche Aufzeichnung ber Miratel von Bapft Leo ließ benn auch nicht lange auf fich marten: in enger Berbindung mit bem romifchen Berichte über leos Enbe entstanden bilbet fie ben zweiten Saubttbeil ber Schrift, beziehungweise ihrer oben 3. 266, Anm. 7 genannten Ableitungen und mabriceinlich enthielt fie außer romifden Localgeschichten als ihren Grundftod bereits mehrere beneventanischen Urfprunge. Spater ericbeinen beneventanische Diratel als felbftanbige Reibe neben ben romischen bei bem Anonym. Beneventanus, Borgia II, 344 ff. und Desiderius, Dialogor. 1. III. lieferte mehrere Gingelbeitrage, welche er folgenbermaßen einleitete: l'ost obitum beatissimi pontificis Leonis muita et magna ad ejus tumulum aliisque in locis per eum . . . claruere miracula. Maxima Biblioth. Patr. T. XIX, S54. Amatus l. III c. 39: (li pape) fu mort et fist moult miracle, und Leo, Chron. l. II c. 84. - Annal. Altah. a. 1054: Leo obiit, vir sanctus, Infirmi sanati ad eius sepulcrum. Anonym, Haserens. c. 35, SS. VII, 265: Leone ergo papa non simpliciter defuncto sed vere in numero sanctorum computato etc. Bonitho, Ad amicum l. l.: Ad cuius tumulum egri veniunt et sanantur et infirmi variis languoribus detenti usque hodie liberantur.

am 24. Juni, also über zwei Monate nach jenem Vorgange den Ort ihrer Bestimmung erreichte !). Dessenungeachtet wurden ihre Erlebnisse umd namentlich die widrigen Schicksel, womit Cardinal Humbert und seine Gefährten von Ansang bis zu Ende zu kämpsen hatten, ein bebeutungsvolles Ereignis.

Bahrend Raifer Conftantin fich gegen die Bertreter ber romischen Orthodorie meniaftens anfanas als Gonner und Beiduter zeigte und ihnen auch beim Abichiede wieder Zeichen von Wohlwollen gab 2), jo begegnete der Hauptwortführer der griechischen Orthodogen, der Batriard Michael, ihnen mahrscheinlich bon bornberein feindlich. Jeden= falls machte er Schwierigkeiten über Schwierigkeiten 3) und Die Gefandten entzweiten fich mit ihm dermagen, daß vor allem der ausgesprochene 3med ihrer Reife, Die Wiederherstellung des firchlichen Friedens, völlig bereitelt, die mehr oder minder perfonliche Bolemit eingelner Clerifer und Theologen ju einem Schisma ber großen Rirchen gesteigert wurde. Aber auch aus der politischen Berbindung, welche Die Gefandten Leos IX. herbeiführen follten, aus der Bereinigung der beiden Raiferreiche zu einem neuen Kriege gegen die Normannen tonnte unter diefen Umftanden natürlich fürs Erste nichts werden. Raum eingeleitet mußten die bezüglichen Berhandlungen ichon deshalb fofort ins Stoden gerathen, weil in Folge ber überwiegenden Autorität, melde der Patriard Michael nicht nur innerhalb des griechischen Clerus, fondern auch am Sofe von Constantinopel behauptete, Argnrus bei dem Raifer in Ungnade fiel. Wie dem Patriarden icon langft 4), fo ericien er nun auch Conftantin IX. als Anftifter alles Unheils, als intellectueller Urheber ber Bejandtichaft überhaupt und insbejondere der Ercommunication, welche die papftlichen Legaten am 16. Juli über Michael und deffen Anhang öffentlich verfündeten 5), aber da Argyrus selbst nicht ohne Weiteres zur Rechenschaft gezogen werden tonnte, so mußten die Dollmetscher und einige andere Personen, die ben römischen Gesandten als Freunde oder Bevollmächtigte des Argn= rus zur Seite ftanden, ja jogar mehrere feiner Bermandten, welche Dof-

<sup>1)</sup> Brevis et succincta commemoratio ed. Will p. 150.

<sup>2)</sup> Leo Chron. l. II c. 85.

<sup>\*)</sup> Commemoratio ed. Will p. 151: Tandem Michaele praesentiam eorum et colloquium devitante arque in stultitia sua perseverante. Ratürlie iéftre es aud nicht an Décimagsverfdiebenfeiten über Bangerbung nur Griquette, wie bergleichen unter ber abenblänbichen hierardie bamals oft vorfam. Didaef Cerniarius an Betrus von Unticchien, Ep. I, ed. Will p. 177 (versio lat.): Postea vero ad nostram venientes mediocritatem, quid dixerit quis, quanta insolentia, jactantia, temeritate usi fuerint? nulla penitus nos salutatione imperiti nee sustinentes vel minimum capita sua inclinare nobisque selitam venerationem offerre neque etiam omnino admittentes post metropolitanos nobiscum in secereto congregatos sedere juxta iam olim obtinentem consuetudinem, verum id suam esse contumellam arbitrati.

<sup>4)</sup> Micael Cerularius an Betrus von Antiochien, Ep. I, ed. Will p. 175.

<sup>5)</sup> Commemoratio ed. Will p. 151.

270 1054.

ämter befleideten, für ibn bufen 1). Wenn die Befandten in dem von ihnen erstatteten amtlichen Berichte nicht übertreiben 2), jo batte porher auch ihre versonliche Sicherheit einen Moment auf bem Spiele gestanden, als fie, die icon am 18. Juli abgereift maren, auf Befehl bes Raifers am 20. wieder umtehrten, um einen letten Berfuch ber Berftändigung mit Michael perfonlich zu machen. Indeffen die Rach= giebigkeit des Batriarchen, welche diese überraschende Wendung herbeiführte, mar nur icheinbar gemefen; in Wahrheit hatte er es barauf abgefehen, Die verhaften Lateiner mittels eines Bolkstumultes in feine Bewalt zu betommen und fie entgingen der drobenden Gefahr nur badurch. daß ber Raiser auf die Runde hiervon und ohne das Buftandetommen der öffentlichen Verhandlungen in der Sophientirche abzuwarten, den Gefandten jett felbit ichleunige Abreife gur Bflicht machte 3). Er entließ fie reich beidentt, übergab ihnen auch viele Weibegeichente für S. Beter in Rom und bewilligte dem Rlofter Montecafino auf ibre Bitten eine jährliche Beifteuer von zwei Pfund Goldes 4). Darnach erreichten Die bapftlichen Legaten ohne weitere Gefahrdung die Grenze des griechischen Reiches, aber faum hatten sie dieselbe überschritten, so wartete ihrer in Italien ein neues Niggeschick. Graf Trasmund von Teate, obgleich

¹) Raifer Constantin IX. an ben Batriarden Midael, batitt (nach ber Uleberlehung): mense Julio, indictionis VII. und nehs ber Egcommunications-nrinnde inferitt in die Acten der Spuide, welche im Juli 1054 unter Midael Borstig in Constantinopel stattsand, Will p. 166. Der Mnsang sanctissime domine, de eo quod accidit, men regia majestas perquirens reperit mali radicem ortum habuisse ab interpretidus et sociis Argyri, et de alienigenis quidem tanquam peregrinis et ab aliis suppositis nihil facere possumus, mali vero auctores verberatos ad tuam sanctiatem transmisimus, ut per eos instruerentur et alii ne similia in posterum effutiant.

<sup>\*)</sup> Commemoratio p 152: Unde imperator coactus interpretes Latinorum Paulum videlicet ac filium cius Smaragdum caesos et detonsos Michaeli tradidit.

<sup>?)</sup> Commemoratio I. I.: Quos praefatus Michael haeresiarcha comperiens rediisse, quasi ad concilium conabatur adducere in ecclesiam sanctae Sophiae sequenti die, ut ostensa charta illorum, quam omnino corruperat transferendo, obruerentur ibidem a populo. Quod prudens imperator praecavens noluit haberi aliquod concilium, nisi et ipse adesset praesens. Cumque hoc ei omnimodis Michael contradiceret, jussit augustus ipsos nuntios confestim arripere iter. So ber acteumäßige Beriott, aggen befien Gianburkröjfeit nichts einquwenben fein wirb. 3m Boenblanbe freilich, für welces er bestimmt war, fam er quaächt je wenig auf Geltung, bag kabeln entstehen nub verbreitet werben fenntent, mie bie einfoliägige, auf lothringischer Cuelle berruhenbe Gräßtung bei Lambert. Hersfeld. a. 1053: Eo tempore Fridericus. frater Gotefridi, Romanae ecclesiae archidiaconus, Constantinopolim apostolicae functus legatione abierat. Ubi indicta sinodo cum imperatoren Constantinopolitanum et patriarcham evocasset et illi primatus sui maiestatem vendicantes dicto obtemperare dedignarentur, egressus urbem sandalia sua more apostolorum publice super eos excussit. Quo facto tantum terrorem omnibus Constantinopolitanis incussit, ut imperator et patriarcha cum elero et populo sequenti die sacco et cinere obvoluti ad eum precederent et apostolicam auctoritatem in eo proni in terram adorarent.

9 Leo, Chron, Mon, Casin, I. II e. 85. \$2g, Bonitho, Ad amieum l. V ed. Jaffé p. 635 unb Lambert. Hersfeld, a. 1054.

nach feiner Barteiftellung im letten Kriege ein Unhanger bes Bapft= thums 1), trug bennoch tein Bebenten, fich an ben Reisenden rauberisch zu bergreifen. Als fie fein Gebiet betraten, machte er fie zu Ge fangenen: fie erhielten die Freiheit erft wieder, nachdem fie ihm ihre gefammte Babe, alfo auch die faiferlichen Geichente und Baben, überloffen hatten 2).

So tam es, daß die beiden Pralaten, welche im Rathe des berftorbenen Papftes gulett Die erfte Stimme geführt hatten, Cardinal Sumbert jowohl als der Rangler Friedrich von Rom fern gehalten wurden zu einer Zeit, mo die wichtige Frage: wer ber Nachfolger Leos IX. werden jollte, alle maggebenden Rreije lebhaft beichäftigte.

In Rom hatte die tusculaniiche Faction die Uniprude, welche fie auf das Papfithum ju haben glaubte, teinesmegs aufgegeben. Die Parteiführer, ber abgesette Benedict IX. (Theophplactus) und feine Bruder Gregor und Petrus icheinen fich in den letten Zeiten Leos IX. wieder geregt und Unruben angestiftet zu haben, Die den Babst noch auf dem Sterbebette mit Beforgnig erfüllten 3), aber jo machtig maren fie doch nicht, daß sie bei eingetretener Bacanz des Pontificats die Lage beherricht und Aussicht gehabt hätten, das Papsithum für einen Mann ihrer Partei zu ufurpiren. Die Maffe der Romer verhielt fich der Bahlordnung von 1046 gemäß : fie wandten fich durch Gefandte an den Raifer mit der Bitte, einen neuen Papft zu ernennen und gu bemfelben Zwede begab fich auch Cardinal Sildebrand, damals Gubdiacon der römischen Kirche, an den faiserlichen hof 1), sei es direct aus Franfreich, wo er bei dem Tode Leos IX. als papstlicher Legat verweilte und unter anderem in dem fortdauernden Streite um Beren-

<sup>1)</sup> S. oben S. 240.

<sup>2)</sup> Leo, Chron. Mon. Casin, l. l.

<sup>9)</sup> Dem rönnichen Berichte gufolge iprach er am Tage vor feinem Tobe Effentlich ein Gebet, worin folgende Wendung vortam, Acta Sanctor. April II, p. 667: ad te converte Theophylactum et Gregorium et Petrum, qui in toto pene mundo simoniacam haeresim solidaverunt, et ita fac eos cognoscere viam veritatis, ut derelinquant errorem suum et ad te, mitissime domine, revertantur. Bgf. Beno Vita Hiltebrandi I. II ed. Goldast p. 24: Leone . . defuncto Theophylactus de parentum potentia presumens Romanam ecclesiam, quam prius totus vexaverat, iterum vexare non destitit.

<sup>4)</sup> Annales Romani SS. V, 470: Tunc pleps Romanorum in unum congregati legatos miserunt ad imperatorem rogantes ut servi dominum, ut tium pastorem sancte Romane ecclesie tribuerent (sic!). Anonym. Haserens. c. 38, SS. VII, 265: Leone ergo papa . . . computato, primates Romanorum Mogontiam veniunt, papam sibi ab imperatore deposcunt. Lamtert. Hersfeld, a. 1054: Imperator interpellatus a Romanis, ut antistitem sedi apostolicae provideret, Gevehardum Eihstadensem episcopum misit. Leo. Chron. Mon. Casin. l. II, c. 86: Defuncto . . . papa Leone, Hilde-brandus tunc Romane ecclesiae subdiaconus, ad imperatorem a Romanis t'ansmissus est, ut quoniam in Romana ecclesia persona ad tantun officium idonea reperiri non poterat, de partibus illis, quem ipse tumen vice cleri populique Romani in Romanum pontificem elegisset. adduceret.

272 1054.

gars Abendmahlslehre thätig war 1), sei es auf einem Umwege über Rom und im Anschluß an jene vornehmen Römer, welche während des Sommers als Gesandte zur Papstwahl über die Alpen zogen 2).

Bu berfelben Zeit, oder schon etwas früher, erschien ein deutscher Reichsfürft, der Lothringer Gotfried, in Italien, um sich für die Machteinbußen, die er in seinen Kämpfen mit dem Kaiser daheim erlitten hatte, durch eine bortheilhafte Bermählung Ersah und für weitere Kämpfe, wie sie kaum ausbleiben konnten, neue Mittel zu verschaffen 3).

2) Die einschlägigen Berichte werden unterlucht in Excure V.
3) Auf das Ende Leoß IX. folgt bei Herim. Aug. Chron. a. 1054: Gotefrichus dux iterum contra imperatorem tyrannidem invasit, Italiamque latenter adiens, Beatricem Bonifacii quondam marchionis viduam uxorem accepit. Der Altaider Annalist erzählt biervon erst am Jahresschluß, nach dem standigen Ariege und den neuen Kämpfen mit Ilngarn, Annal. Altah. a. 1054: Quo tempore etiam Gotefrichus novus hostis extitit. Ingressus enim Italiam viduam Bonifacii marchionis Beatricem uxorem ducit, quam tamen post brevi reliquit, expulsus inde communi conspiratione plactis ne se Balduini rursus inmiscuit armis. Indesen biese Anexbung beweit nichts aggen die Annasime, daß die Bermäßlung Gotfriebs bebeutend irüser stattand. Denn der Annasim greit zugleich vor: indem er schon sier die Bertreibung Gotfrieds und dessen Bertschung mit Balduin berächtet, anticivier er Borgänge deß Jahres 1055. Andererseits geht Cambert von Beröseld zu weit zufül, wenn er be Bieberverseitathung der Beatrix unter 1058 und in unmittelbarem Antichus.

<sup>1)</sup> Berengarius, De sacra coena ed. Vischer p. 50: Tempore non Victoris sed papae Leonis ab ecclesia Romana Hildebrannus, vices in negotiis ecclesiasticis suppleturus apostolicas Turoni adfuit, p. 53: In quibus (negotiis) cum nonnullas consumeret moras, meque cum illo iamiam accessurum Romam ad satisfaciendum de mensa dominica, de eminentia rationis, de immunitate auctoritatis expectarem, secundum quod convenerat cum illo mihi, nunciatum illi est papam Leonem rebus decessisse humanis, quo audito a proposito eundi Romam itinere supersedi. Nictergeschrichen um ben Zeitpunct bes Concils von Tours gegen Lanfranc, ber es in bie Zeit Bictors II. verlegt hatte, richtig ju ftellen, find die betreffenden Angaben Berengare, wie Sudendorf, Berengarius Turonensis p. 41 ff. tritifd festgestellt und alle späteren Forscher, heeste, Conciliengeschichte IV, 738; Giesebrecht, kaiserzeit II, 669; Barmann II, 251 anerkannt haben, völlig glandwürdig und bienen ihrerseits zur Kritif von Bonitho, Ad amseum I. V ed. Jakkep, 636: beatissimus papa (Leo) Romam rediit. Cumque ad ecclesiam apostolorum principis pervenisset, languore correptus, ante confessionem eiusdem apostoli delatus et coram omni clero et Romano populo tradens Deo amabili Hildebrando eiusdem ecclesiae curam celo spiritum reddidit. Nachtem bereits Schirmer, De Hildebrando subdiacono ecclesiae Romanae p. 45 biefe Erzählung auf Berengars Autorität bin gurudgewiesen, thut Biefebrecht ibr gu viel Ehre an, wenn er fie bennoch infoweit gelten lagt, bag er Raiferzeit II, 509 fagt: "Sterbend foll Leo Die Sorge für bie Rirche vornehmlich Silbebrand an bas Berg gelegt haben und bie Unbanger ber ftrengen Richtung icheinen ibn felbft mobl ale Leos Rachfolger gewünscht gu haben." - Ein weiteres Argument gegen Bonithos Ergablung ift ber Umftanb, baß schon vor ihm eine beutsche Geschichtsquelle Leo IX. entschiebene Abneigung gegen hilbebrand zuschreibt, Anonym. Haserens. c. 37, SS. VII, 265: Aliud quoque vidit (Leo) sompnium de Hilteprando, tune temporis Romanae ecclesiae archisubdiacono, scilicet cappam suam ardere et flammas ex se usquequaque spargere. Quod prophetice solvens ait: Si unquam, quod absit, ad sedem apostolicam ascenderis, totum mundum perturbabis. Quae prophetia quam vera fuerit, plus aequo iam, proh dolor! et bono in nostris calamitatibus apparuit.

Mus biefem Grunde perband er fich in zweiter Che mit Begtrir, ber Wittme des Martgrafen Bonifacius, welche, wie früher berichtet murde 1). Die große Erbichaft ihres erften Gemahls fast ungeschmälert angetreten hatte und in Nord- und Mittel-Italien eine der feinigen entsprechende fürftliche Stellung nun ichon zwei Jahre lang behauptete. Beatrig und Gotfried maren zugleich Landsleute und Bermandte. Gie ftanden fich zwar nicht jo nahe wie die Martgrafin und ber Raifer als Beichwisterkinder, aber immerhin mar ihre Bermandtichaft boch nabe genug 2), um unter Umftanden als Chehinderniß zu gelten und bei der Rigorofitat, womit geiftliche und weltliche Gewalten gerade in unierer Epoche Chen unter Bermandten zu verhindern juchten - man dente nur an bas jungft ergangene Reichsgefet bes Raifers über unerlaubte Ehen 3) - mugte es auffallen, daß die Bermahlung Gotfrieds mit Beatrir überhaupt ju Stande fam, wenn fie nicht wegen der politischen Intereffen, benen fie bienen follte, auch fonft in unregelmäßiger Beife por fich gegangen mare. Gotfrieds Reife von Lothringen nach Stalien erfolgte heimlich 4) und Beatrir nahm feine Berbung an ohne Borwiffen des Raifers 5); diefer erfuhr erft babon, als fie die Che bereits geichloffen hatten.

Er felbft hatte fich ingwifden aus dem außersten Guben bes deutschen Reiches wieder nordwärts begeben. Bon Zurich mar er an

an ben Tob ihres erften Gemahls ergahlt, aber bie politischen Motive ber neuen Verbindung erfennt er beutlich, Lambert, Annal. a. 1053: Marchio Italorum Bonifacius obiit. Cuius viduam Beatricem dux Gotefridus accipiens pomiacus contr. Cuius viduam beatricem dux corteridus accipients marcham et ceteras eius possessiones coniugii praetextu sibi vendicavit, quo comperto imperator Heinricus gravi scrupulo perurgeri coepit reputans, ne forte per cum animi Italorum semper avidi novarum rerum, ut a regno Teutonicorum deficerent, sollicitarentur. Aud Sigebert fiftyr tire in Betrefi per Beitrofige, baburde, baß er bic offene Entsweiung swiden Gotfrieb und Dem Kaifer, welche erft in Folge feiner Bermahlung mit Beatrir eintrat, idion unter 1053 berichtet, Sigebert, Chron. a. 1053: Gotefridus iterum rebellat, quia ducta uxore Bonefacii marchionis iussu imperatoris a Langoburdia excluditur. Beitäufige Erwähnungen finden sich bei Bonitho, Ad amicum l. V ed. Jasse, p. 636 und Laurentius. Gesta episcopor. Virdun. c. 2, S.S. X, 492, mit einer fabulosen Borgeichichte, wonach Gotiried zuvor Basall des Dartgrafen Bonifacius gemesen mar, nobile obsequium Bonefacio marchioni praestitit eoque mortuo Beatricem eius uxorem duxit. Aber que bas fügung getrennt gemefen ift.

<sup>1)</sup> G. oben G. 173. 2) 3bre Urgrogväter maren Brüber, Gohne bes Pfalggrafen Bibericus (erfte Solfte bes gehnten Jahrhunderts). Jaerfdersti, Gobfried ber Bartige, Beilage 3 (Stammbaum der Arbennergrafen), und Bannenborg, S. 24, 25.

<sup>4)</sup> Herim. Aug. Chron. 1. 1

<sup>5)</sup> Lambert. Hersfeld. a. 1054: imperator . . . Beatricem tamen quasi per deditionem acceptam secum abduxit, hoc illi culpae obiciens, quod contractis se inconsulto nuptiis, hosti publico Italiam prodidisset.

274 1054.

den Rhein und über mehrere rheinische Uferstädte weitergezogen 1) bis Mains, mo er am 3. April Oftern feierte 2), überhaupt mahrend ber erften Salfte des Monats Sof hielt. Er beurfundete damals mehrere Landichentungen, welche dadurch charatteriftisch find, daß die Beichentten fammtlich dem Laienstande angehörten und daß die geschenften Befikungen alle im baierischen Nordgau, in der Grafichaft Beinrichs lagen: Gidneberg, wo Bogbert eine Ronigshufe erhielt 3), Rothenbach. welches auf Fürsprache des Bischofs Adalbero von Bamberg einem Ministerialen Ramens Berthold zu Theil murde 4), und Bolframedorf. Liberen , Ratmargreut , brei Ortichaften , aus benen ein Complex von fechs Königshufen für einen Getreuen Namens Sartwig gebildet murde 5). Hatte der Raifer, als er die hierauf bezügliche Urfunde am 14. April ausstellte, Mainz schon verlassen , so sind dagegen die beiden anderen Schenkungen vom 11. und 12. April noch aus Mainz datirt, fie fallen aufammen mit einem bedeutsamen Acte der auswärtigen Politit, den Raiser Beinrich III. eben dort vollzog, mit der Aufnahme eines frangofischen Großen in den taiferlichen Lehnsperhand.

Thietbald, Sohn des Odo - fo berichtet hermann von Reichenau in feiner Chronit über diefen merkwürdigen Borgang - tam aus Frankreich jum Raifer nach Maing, murde Bafall beffelben und ber= fprach ihm feine Unterftugung 7). Es ware übertriebene Stepfis, wenn man bezweifeln wollte, daß Diefer neue taiferliche Bafall mit bem jungeren Cohne Odos von Champagne und Nachfolger beffelben in Blois und Champagne identisch ift 8). An einen anderen ift in der That nicht zu benten, obichon eine beutschfreundliche Richtung gerade bei diefem Bafallen ber Krone Frankreich allerdings überraichen muß.

<sup>1)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1054: Turegi quadragesimam inchoavit et per ripales Rheni urbes paulatim descendens Mogontiae paschale festum celebravit.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. l. l. in Uebereinstimmung mit bem Actum von St. 2454. 2455. Demnach beruht die abweichende Angabe ber Annal. Altah. a. 1054: Paschalia Mersiburch imperator feriavit auf einem 3rrthum.

<sup>3)</sup> Mon. Boica XXIXa p. 114 (B. 1652; St. 2454).
4) Mon. Boica XXIXa p. 115 (B. 1653; St. 2455), eine Fülschung bes zwölsten Jahrhunderts, der ein echtes Diplom heinrichs III. zu Grunde liegt und zwar nicht blos im Protocoll, sonbern auch im Texte. Beiteres in

b) Mon. Boica XII p. 95 (B. 1654; St. 2456). Bgl. Mon. Boica XXIXa

p. 117.

9 Ibidem: Actum Ebilezdorf.

1) Herim. Aug. Chron. 1054: Mogontiae paschale festum celebravit.

1) Herim. Aug. Chron. 1054: Mogontiae paschale festum celebravit.

1) Herim. Aug. Chron. 1054: Mogontiae paschale festum celebravit. effectus auxilium suum illi pollicitus est. Giefebrecht, Raiferzeit II, 513 verfennt ben richtigen Ginn, wenn er pollicitus est fo wiedergiebt, als ob ber Raifer Subject mare: "Beinrich . . . verfprach ibm (Theobalb) Beiftand gegen feine Geaner.

<sup>8)</sup> Dies bezweiselt D'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne I, p. 422, mabrent bie bon ibm citirten alteren Forider, Bithou und Chifflet, fein Bedenten trugen, Die 3bentitat angunehmen.

Indeffen, ein anderer Mittampfer des alteren Obo in dem berhangnigvollen Treffen bei Bar (1037), Balerann aus dem Saufe der Grafen bon Breteuil, hatte fich icon lange bor Thietbald bem beutichen Reiche gugemandt; er mar guerft Mond, fpater (1047) Abt in Dem großen Rlofter bon S. Bannes in Berdun geworden und die Bunft feiner früheren Fürsten mar ihm tropdem geblieben. Rein anderer als Graf Thiethald übertrug ihm, bem Abte bon G. Bannes. auch noch das Rlofter zu Mouftier=Ramen im Sudoften von Tropes 1). Die Motipe, aus denen fein eigener Unichluß an das deutsche Raiferreich hervorging, find uns dunkel; nur fo viel ift tlar: dem Bulfeversprechen, welches Thietbald dem Raifer in Maing gab, lag nicht Reindseligkeit gegen den eigenen Lehnsberrn, Beinrich I. bon Frantreich, ju Grunde. Mit dem Kaijer wohl noch in Folge ihres Bertrages von 1048 befreundet und verbundet, mit Papft Leo IX. fo weit ausgesöhnt, daß feine Berwendung für ein flandrifches Rlofter in Rom aunftige Aufnahme fand 2), fand ber Konig damals auch mit den Großen feines Weudalftaates durchweg in gutem Ginbernehmen. Eine Ausnahme machte nur Bergog Wilhelm bon ber Rormandie, mit ihm führte König Beinrich im Jahre 1054 Rrieg und wie ihm Braf Baufred (Martell) von Unjou, der Stiefvater der deutschen Raiferin, gegen die frangofischen Normannen Bugug leiftete, jo batte er auch die Mannen des Grafen von Blois und Champagne in feinem Seere 3). Demnach wird die enge Bereinigung bes Raifers mit Thiet= bald auf ein gemeinsames Intereffe an Befämpfung der alten, eigent= lich niemals rubenden Opposition lothringischer und flandrifder Burften jurudjuführen fein und man wird ichon jest darauf hinmeifen durfen, bag dieje Unnahme nicht nur mit der Lage ber Dinge im Allgemeinen, fondern namentlich auch mit ber italienischen Familienpolitit Gotfrieds und den weiteren Ereigniffen dieses Jahres mohl verträglich ift, von ihnen geradezu gefordert wird.

Junachst freilich schlugen Hof und Politit des Kaisers eine Richtung ein, die ihn von Lothringen und Flandern weit wegführten. Er nahm die von ihm erstrebte Ordnung der westlichen Reichslande

<sup>2</sup>) Privileg Los IX. filt S. Bierre zu Blandigup, 1953 April 13. Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre p. 93: ichit

be: Jane.

¹) Laurentius, Gesta episcopor. Virdun. c. 1, SS. X, 471: Eodem anno (a. 1048, rect. 1047) Walerannus post abbatem sanctae memoriae Richardum institutus est abbas in hoc coenobio sancti Vitoni, iam pridem monachus eiusdem ex comite Francorum Bretuliensi. Nam in bello, quod and Barrum dux Gozelo et Godefridus filius eius contra Odonem comitem, totis Franciae viribus Lothariam invadentem, nobiliter confecit, ubi et ipse Odo occubuit, idem Walerannus sub praedicto Odone militavit, succisoque calcaneo graviter vulneratus, dum vitae diffideret, ab abbate Richardo susceptus, iam tunc decimum annum agebat in palaestra monastici ordinis. Hic per quindecim annos huic coenobio praefuit, cum quo etam abbatiam Aremarensem ex dono Tiebaldi comitis, filii memorati Olonis, regendam susceptit; ubi et nunc tumulatus requiescit.

<sup>5)</sup> D'Arbois de Jubainville I, p. 386.

276

nicht eber in Angriff, als bis er in Sachien gewesen mar und an ber Oftarenze unter benjenigen flavischen Rachbarftaaten, um beren Beberrichung es ihm bon Anfang an besonders zu thun gewesen war. nationale Streitigkeiten geschlichtet, friedliche Buftande hergestellt hatte. Bwifden Bolen und Bohmen war, wie wir wiffen, Schlefien auch nach dem Regensburger Frieden von 1042 ftreitig geblieben und der Raifer hatte bisher unbedingt für Bohmen Bartei ergriffen; einmal (1050) war er ben polnischen Ansprüchen jogar mit Waffengewalt entgegengetreten 1). Aber jest, wo er wegen der gefährlichen Wirren im Sudoften des Reiches und um die mit dem rebellischen Konrad bon Baiern verbundeten Ungarn abzuwehren, an einem fraftigen Gebeiben und allfeitig anerkannten Bestande bes bobmifchen Bergogthums fast ebenso fehr interessirt war, wie die Bohmen selbst 2), anderte er feine Politit, er felbst erkannte den polnischen Ansprüchen eine gewiffe Berechtigung zu und als die Berzoge Bretislav von Bohmen und Rafimir von Bolen feiner Aufforderung um Pfingften (Mai 22) in Quedlinburg bor ihm ju ericheinen, Folge leifteten, mußte er auch jenen ihm fo febr ergebenen Fürften für einen Bergleich zu gewinnen. In Folge davon gab Bretislav Breslau und einige andere Städte den Polen zurud unter ber Bedingung, daß fie ihm und feinen Nachfolgern alliährlich einen Bing bon fünfhundert Mart Silber und dreißig Mart Gold gahlen würden 3).

Mittlerweile und mährend die beiden flavischen Fürsten, Dank der personlichen Sinwirkung des Kaisers, in Frieden und Freundschaft heimkehrten, nahm die schon mehrsach berührte neue Entzweiung heinrichs III. mit dem flandrischen Fürstenhause ihren Fortgang und steigerte sich nun rasch der Art, das die stets nur geringen Aussichten

auf eine friedliche Beilegung gang verschwanden.

In der ersten Zeit nach der gewaltsamen Bereinigung des Hennegaus mit Flandern hatten die Wassen, wie es scheint, geruht 1), aber während des Jahres 1053 wurde Niederlothringen wieder Kriegsschauplaß. Um ihre herrichaft über den Gennegau zu sichern oder durch einige Nachbargebiete zu vergrößern übersielen die Balduine geisstliches Land, welches in früheren Kämpsen stets ein Bollwert der faiserlichen Macht gewesen war, sie verheerten Bestigungen der Kirche don Lüttich. Da nun Bischof Dietwin in demselben Jahre, von des

4) In ben zeitgenöffischen Annalen von Buttid, beren Berfaffer ben Beziehungen zu Rlandern besondere Aufmertfamteit widmet, ift zum Jahre 1052

nichts Begilgliches eingetragen worben.

<sup>1)</sup> S. oben S. 113.

<sup>3)</sup> Sgl. Giclebrecht, Raiferzeit II, 489.
4) Annal. Altah. maior. a. 1054: Pentecoste Quitilingunburch imperator celebravit, quo ad se ducem Bolemicum ac Bolanicum evocat cosque post longissimam disceptationem inter se pacatos domun remittit, combunit mit Cosmas, Chron. Boemor. l. II, e. 13, SS. IX, 75 (auß annalifii)der Cuttle: Anno dom. incarn. 1054 urbs Wratizlav et aliae civitates a duce Bracizlao redditae sunt Polonis ea conditione, ut quam sibi tam suis successoribus quingentas marcas argenti et 30 auri annuatim solverent.

freundeten Stiftsgeistlichen wie Anselmus, dem trefflichen Geschichtsichreiber des Bisthums begleitet, eine Reise nach Rom machte 1), so war der Zeitpunkt zu diesem Angriffe geschickt gewählt und der Ersfolg dem entsprechend. Der züngere Balduin zog an die Sambre und brannte Thuin nieder; dann bereinigten sich Bater und Sohn, rückten an die Maas und bereiteten der bischöflichen Stadt Dup das-

felbe Schidfal 2).

3) Bb. I, S. 66, 87.

Much im Bennegau felbft verübte ber jungere Balduin gegen einen Theil der Beiftlichkeit Gewaltthätigkeiten und Bedrudungen, Die ihn bei ben unmittelbar Betroffenen ungemein verhaft machten. Das altfonigliche, aber ohnehin ichon verarmte und reducirte Rlofter S. Ghislain, bem der Raifer bald nach feiner Thronbesteigung icon ein Mal aufzuhelfen versuchte 3), hatte unter der flandrifden Berrichaft ichwer zu leiden. Bon Unfang an behandelte es Graf Balduin wie fein Gigenthum: Befitungen, Unterthanen, Ginfunfte bes Rlofters glaubte er jum Bortheile feiner Schattammer wie feiner Rriegsmacht rudfichtelos ausbeuten ju tonnen, mabrend der Abt Widric fein Mittel undersucht ließ, um den geftrengen herrn gutlich ju einem milberen Berfahren ju bewegen. Indeffen alles umfonft, jedes neue Entgegentommen batte neue Erpreffungen gur Folge, und immer mehr gerieth ber Abt in Gefahr, in dem ungleichen Kampfe ju unterliegen, wenn ihm ber Raifer nicht rechtzeitig ju Gulfe tam. Deshalb richtete er ein Schreiben an Beinrich III., worin er feine Befdmerden gegen Balduin vortrug, einzelne Falle bon besonders läftigen Bedrudungen auseinandersette und nachdrudlich um Abbulfe bat, die Strafgewalt des Raifers mider ben Miffethater anrief. Diefer Brief bes Abtes Widric ift im Frühsommer bes Jahres 1054 geschrieben morben 4), also au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vita Theoderici abbatis Andaginens. c. 15, SS. XII, 44, 45 unb jur 3cittețiimmung Annal. Laubienses a. 1053, SS. IV, 20. Sgf. SS. VII, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lüttider Annalen, abgeleitet in Sigebert, Chron. a. 1053, SS. VI, 359; Annal. S. Jacobi Leod. a. 1053, SS. XVI, 638; Annal. Laubiens. a. 1053, SS. IV, 20; Annal. Leodiens. rect. Fossenses a. 1053, SS. IV, 20.

<sup>4)</sup> Domino glorioso, Romanorum imperatori, caesari augusto Henrico abbas Cellensis coenobii cum grege sibi commisso triumphare feliciter et regnare cum Christo — lautet bie Morejie nach bem Texte bei Baudry, Annales de l'abbaye de Saint-Ghislain, Monuments de Namur etc. T. VIII, p. 323. Gir bie Datitung lommen namentlich folgenbe Mößenitte in Betracht: Balduinus comes, in cuius comitatu exitiabili nostra pridem ecclesia in honore principis apostolorum et sancti patris nostri Ghisleni munificentia regali fundata est, et regalis eleemosyna nuncupata, modo vero vix subsistit, nos per tres et amplius annos ita vastavit, attrivit et diripuit, ut penitus spem subsistendi non habeamus, nisi tu, gloriose imperator, cuius patres, avi, atavi nos fundarunt et regali jure nos liberos fore constituerunt, manum tuae defensionis exeras et fructum tuae protectionis obtundas. Exenet: In hoc adhue praesenti anno ipsius rapacem furorem quoquo modo sedare gestientes decem marcas auri de nostra paupertate po nobis nostrisque dedimus quasi pacis et tranquillitatis obsides, qui bis receptis mox cuidam villae nostrae, quae Villare dicitur, insiluit

278 1054.

fpat, um unter bie Umftande, welche ben neuen Rrieg amifchen bem Raifer und bem flandrifchen Grafen veranlagten, gerechnet zu merben. aber immerhin frith genug, um auf die Stimmung am faiferlichen Sofe einzumirten und den ichon borhandenen Gifer im Ruften zu fteigern.

Ein unmittelbar friegerischer Untrieb tam dem Raifer aus dem Mittelpuntte ber feindlichen Stellung, aus Cambran. Graf Balduin ber ältere hatte, wie wir uns erinnern 1), es verstanden Die Freundfcaft des neuen Bifchofs Lietbert ju gewinnen und gwar dadurch, daß er, an= ftatt die Ansprüche seines Lehnsmannes Johannes auf Die Burg bon Cambray zu unterftuten, ihn vielmehr zum Abzuge aus der Stadt und zu einem friedlichen Berhalten gegen den Bifchof gezwungen hatte. Aber nur für den Augenblick mar Johannes der Uebermacht gewichen: fich dauernd zu unterwerfen war er nicht gesonnen. Er brach mit bem Grafen, indem er eigenmächtig den Dienst beffelben berließ, fic zum Raifer begab und beffen Bafall murde. Dies geschah unmittelbar bor Ausbruch des Krieges; an den Borbereitungen nahm Johannes lebhaften Untheil: er verfprach dem deutschen Beere als Wegweiser Dienen zu wollen, wenn der Raifer ihm von Bifchof Lietbert Die Belehnung mit der Chatellainie verschaffte und da Beinrich III. darauf rechnete, daß er feinen Willen bei dem Bifchof burchfegen murde, fo fchlog er mit bem Ueberläufer einen Bertrag über ihre gegenseitigen Leistungen 2). Den Bormarich gegen Flandern richtete der Raifer fo

necnon ecclesiae ipsius villae quaedam diripiens abscessit. Post hanc sancti Joannis Baptistae celebritatem, quae nuper celebrata est, in altera villa, quae Erchana dicitur, centum solidorum praedam et eo amplius meliorem servis et ancillis ecclesiae nostrae diripuit et insuper uni monachorum nostrorum equum, quo in nostris necessariis vehebatur, abstulit. Nunc iam, summe caesar, gloriose rex et domine, etc. Bei ber Reigung bes Autors, concrete Borgange ju berühren, halte ich es für unbentbar, bag er nach bem biesiabrigen Commerfelbzug bes Raifers, etwa erft im Jahre 1055 geschrieben haben sollte, ohne auf jenes Ereignig irgendwie Bezug zu nehmen. Anbererseits filigt meine Datirung fich barauf, bag bas Frilhjahr 1051 bie Epoche ber flandrifden Berrichaft im Bennegan bilbet, S. oben S. 153. Es liegt nicht ber minbeste Grund vor, in Betreff ber Datirung zwischen 1054 und 1055 zu schwanken, wie Baudry l. l.

1) S. oben S. 151.

<sup>2)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. Contin. c. 9, SS. VII, 493: Johannes igitur castellatura, quam iniuste usurpaverat, privatus nec quicquam mali adversus episcopum proinde presumens facere - prohibitus enim erat a comite - ipsum comitem Balduinum, cuius ligius miles erat, dereliquit et ad imperatorem Romanorum Henricum se contulit, quem sciebat tunc temporis inimicum esse Flandrensi comiti. Huius quidem miles effectus, sciens quia imperator secundam profectionem in Flandriam adversus Balduinum pararet, promisit ei, quod exercitum suum illuc deduceret, si a Lietberto, cui noviter episcopatum dederat, castellaturam Cameraceusis civitatis dari sibi fecisset. c. 10: His auditis imperator, quia in terram comitis depopulaturus venire desiderat, laetus efficitur estimans se facile impetraturum ab episcopo, quod a Johanne postulabatur. Denique nec multum temporis interfuit, cum imperator parato exercitu et Johanne ductore constituto ex pacto et petitione eius, ut in Flandrensem patriam deveniret, iter aggreditur.

ein, daß er den Rhein bei Kaiserswerth erreichte und wohl auch übersichritt. Am 10. Juli stellte er dort eine Urkunde aus 1), wonach er einem Getreuen Ramens Emehard an einem größeren, im Tanberund Jartgau gelegenen Königsgut freies Eigenthum übertrug, während jener die betressenden Besigungen bisher nur zu Lehen gehabt hatte 3). Dann erschien der Kaiser in Aachen, um seinen Sohn Heinerich zum König weihen und frönen zu lassen. Am 17. Juli sand die reierliche Handlung, die Ordination Heinrichs IV., statt 3), aber nicht Liutpold von Mainz, der vornehmste Erzbische, sondern Hermann von Soln als Oberhaupt der Erzbische, soniv die Krönungsstadt lag, vollzog sie. So wollte es der Kaiser, der die Ansprücke, welche Liutpold auf die Vornahme der Ceremonien erhoben hatte, wegen der fürstlichen Herkunft des Cölners und wegen der Lage von Aachen nicht gelten ließ. Er bevorzugte Hermann unbedingt und dieser wußte sich schließlich sogar die Einwilligung seines Rivalen zu versichassen. War er doch auch im Bestige eines urtundlichen Rechts-

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXIXª p. 118 und Wirtemberg, Urfundenbuch I, S. 272 (B. 1655; St. 2438) mit dem Actum Weride, welches allerdings boppelsinnig ift, sowohl Donauwerth als auch Kaiserswerth bedeuten tann, in diesem Falle und Jusammenhange aber auf den rheinischen Ort bezogen werden muß. Das ist im Wirtemberg. Urtundenbuch verkannt worden, wie denn auch die Inhaltsangabe hier und dei Sumpf versehlt ist, den kaiserlichen Act als Belehnung bezeichnet, obgleich er in Eigenthumslibertragung bestand. S. die solgende Anmerkung.

<sup>2)</sup> Birtemb. Urfundenb. a. a. D.: tale praedium, quale nos in locis Marcholfesheim, Asbach et iterum Asbach, Riethbach, Huchilheim, Zazendorf, Adalringin, Igilistruoth habuimus, quod ex parte nostra in beneficium antea habuit . . . in proprium dedimus atque tradidimus. Dazu in den Anmertungen topographische Erfäuterungen. Emehards Borgänger im Leben war Herimann, aber er hatte sich als solcher nicht behauntet, weil er ein Berbrechen beging, welches ihm die Errase der Acht zuzag, und das Gut in Holge bessen den den Kaiser zurücksiel, daher der Zusag: praedium. . . quod in nostram imperialem potestatem ex Herimanno, qui fuit exlex, quod vulgariter dicitur elösh, devenit.

<sup>9)</sup> Nach dem Selbstzeugniß diese Herrschers in einem Diplom für Brüm, 1101 August 3, Martene, Collectio amplissima I, 587 (B. 1965; St. 2954): die ordinationis nostrae in regnum, id est 16. Kal. Augusti. Bgl. Gliebrecht, Kalietzeit II, 665. Das Sift von S. Marten zu Aachen feierte am 17. Inst das Fest seiner Beise, daher Annal. Aquenses a. 1054, SS. XXIV, 35 (SS. XVI, 684): Heinrieus puer, filius Heinriei imperatoris, unctus ex Aquisgrami in regem in dedicatione ecclesie, und Annales Brunwilarenses a. 1054, SS. XVI, 725, worans Annal. Colon. maximi a. 1054, SS. XVI, 743 abgeleitet: Henricus unctus est in regem Aquisgrami in dedicatione aecclesiae. Auß verwandter Quesse in regem Aquisgrami in dedicatione aecclesiae. Auß verwandter Quesse is signed to the colon. August 2015, 360.

<sup>4)</sup> Lambert. Hersfeld, Annal, 1054: Imperatoris filius Heinricus consecratus est in regem Aquisgrani ab Herimanno Coloniensi archiepiscopo, vix et aegre super hoc impetrato consensu Liupoldi archiepiscopi, ad quem propter primatum Mogontinae sedis consecratio regis et cetera negociorum regni dispositio potissimum pertinebat. Sed imperator potius Herimanno archiepiscopo hoc privilegium vendicabat propter claritatem generis eius et quia intra diocesim ipsius consecratio haec celebranda contigisset.

280 ... 1054.

titels, jenes papstlichen Privilegs vom 7. Wai 1052 1), worin Leo IX. unter Anderem bestimmte, daß der Erzbischof von Söln das Recht haben sollte, innerhalb seiner Diöcese den König zu krönen 2).

Bermuthlich mar Machen auch ber Cammelplat für bas beer. mit welchem der Raiser bald darauf in Klandern einrückte. Nachdem er, wie es scheint, am 20. Juli in Maastricht gewesen mar 3), erreichte er die Schelde und damit die deutsch-flandrische Grenze in der Rabe bon Balenciennes. Auf Bruden, Die bei Maing 4), zwei Meilen ober= halb jener Stadt, geschlagen werden follten, gedachte er ben Fluß gu überschreiten, aber bebor er bagu tam, fließ er auf ben Feind. Graf Balduin lagerte mit feinem Beere am anderen Ufer der Schelde, dem Raifer gerade gegenüber und wenn eine größere Action auch für ihn unmöglich war, fo war er boch im Stande, Die von deutscher Seite geplante Ueberbrudung ju verhindern. Der Raifer berjuchte es des= halb junachft mit einer Umgehung : mahrend er felbft mit der hauptmacht bei Maing fteben blieb, detachirte er eine Abtheilung des Beeres nach Cambray 5), um den Geind im Ruden, von Guden oder von Beften ber, anzugreifen und der Ueberfall mare auch ausgeführt worden, wenn die Bewegung geheim geblieben mare. Aber Balduin erfuhr bavon und gab in Folge deffen feine Stellung an ber Schelbe fogleich auf. Er gog fich in das Innere feines Landes gurud 6), an der Grenze blieb nicht einmal ein Bachtpoften. Go batte ber Raifer es nun leicht vorzudringen und fich des öftlichen Flanderns zu bemach-

<sup>1)</sup> S. oben S. 140.

<sup>3)</sup> Lacomblet I, p. 119 (Jaffé 3248): Regiam consecrationem infra limites suae dioecesis faciendam potestatis apostolicae munimine ei corroboramus. Daß ad exemplar predecessoris nostri felicis memorie Leonis noni papae anßgefiellte Brivileg Bapf Engens III., 1152 Januar 8, Vacomblet I, ©. 255 (Jaffé 6599) fagt unter Anberem: Pro amplioris etiam ae specialioris gratiae prerogativa ordinationem regis infra tuam provinciam tubi duximus concedendam. Demnado gefort bie enthrectende Befinmung in bem Privileg Leos IX. zu ben echten Befianbtheilen beffelben. Baig, Dentide Berfallungsgefch. Bb. 6, ©. 161 ff., cröttert ben vorliegenben Conflict im Augumenthoan mit ganfagen Bayardingen besehnten und eften Befundurchen den Befundurch auf den general production befinellen befundurch auf den gangen Bayardingen besehnten und eften Suffundurch auf den general production den befundurch auf den general production den general production den general production den general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general production de general pr

sammenbang mit analogen Borgangen bes zehnten und elften Jahrhunderts.

9) Rach bem Actum einer Fälschung von S. Martin zu Lutich, St. 2459.
Eine Kritit in Excurs I.

<sup>4)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. Cont. c. 10, SS. VII, 493: imperator... pervenit ad Maen, vicum quendam super Scaldum fluvium, non longius quam duobus milibus a Valentianis, ubi pontes volebat facere et si in terram Balduini, quae presens transito flumine occurrebat intrare.

<sup>5)</sup> Ibidem: pars quaedam ab imperatoris exercitu clanculum segregata per Cameracum civitatem transiit.

<sup>9)</sup> Rahrideinlich nach tille, feiner jesten Sauptstadt, Chron. S. Andreae l. II, c. 20, SS. VII, 534, wenn nicht gar bie über die Lys, in die Gegend von Herren. Rach ätterer lieberslicierung berichtet Johannes Iperius, Chron. S. Bertini c. 37, Martene, Thessurus III col. 566: Imperator indignans contra Balduinum venit usque ad fluvium Scaldim et Balduinus ex altera fluvii parte consedit. Imperator transire non valens partem exercitus sui per Cameracum et Sclusam mittit, ut Balduinum a tergo comprehendat. Sed Balduinus sibi praecavens Lisam fluvium transiens se tutavit.

tigen, zumal ba Johannes von Arras, der Bratendent auf die Chatel= lainie von Cambran, ibm wirksamen Beiftand leiftete. Bermuthlich der Führer jener detachirten Abtheilung, die über Cambran gog, leitete er den Rampf um die wichtige Grengfestung L'Ecluse: erft nachdem er nächtlicher Weile und mittels einer Kriegslift eingebrungen mar, bielt ber Raifer feinen Gingug; die Bejagung murde gum großen Theile niedergemacht 1). Bas Balduin je burch Bermuftung beutschen Candes an dem Reiche gefrebelt hatte, das wurde ihm jest auf eigenem Grund und Boden vergolten: ausgeplunderte und eingeascherte Ortichaften bezeichneten den Weg, den Die Raiferlichen gurudlegten; der Raifer vertheilte, wie es in der Sauptquelle heißt 2), Balduins Land unter fein Beer, um es zu vermuften. Bahricheinlich hatte biefer Weldzug überhaupt feinen anderen 3med als den, Bergeltung gu ,üben und Schreden ju berbreiten. Groberungen lagen an fich nicht außer bem Bereiche ber Möglichkeit, aber mas follten fie bem Raifer nuten? Er hatte fie ja doch nicht fur fich behalten tonnen, hatte fie auf andere übertragen muffen, und ein wie zweifelhafter Charafter mar eben ber Mann, ber für feinen bornehmften Unbanger in Diefen Gegenden gelten wollte, jener Johannes, früher Bajall des Grafen bon Flandern, jett Wegmeifer bes deutschen Beeres. Im Lager bei Boulenrieu, wo fich auch Bijchof Lietbert befand, tam der Streit um Die Chatellainie zum Austrag 3). Umgeben von seinen Mannen erschien Johannes por dem Kaifer und erinnerte ibn an fein Beribrechen ibm Die Belehnung mit der Burg von Cambray verschaffen zu wollen; bon ber Erfullung Diefer Bufage machte jener es abhangig, ob er und

<sup>1)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. Contin. c. 13, ergänzt burch Chron. S. Andreae l. II, c. 18: Quem locum tam clausula angustae viae quam rivis aquarum seu profonditate fossarum munitissimum cum paucis armatis Johannes noctu adiit. - Benn bei bem Geschichtschreiber von Cambran bie Diendung clausula ills in wenig Zeilen vier Mal vortommt, jo ift sie gewig als technische Bezeichnung zu nehmen. Die Ortsbeschreibung der jüngeren Ehronit haft auch auf das heutige VEcluse vortresslich. Carte topographique de la France, levée et publiée par le corps de l'état major. Paris (1837) T. I. tab. 8 (Douay). Bgl. Lambert. Audomar. Chron. a. 1053, SS. V, 65: Imperator Henricus vetus venit ad fossatum.

<sup>2)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. Cont. c. 11: imperator . . . terram Balduini hosti suae devastandam distribuit sicque depopulando eam praeda et igni usque ad Debullientem rivum cum exercitu suo pervenit. Nac Le Glay, SS. VII, 493 Le Boulenrieu, prope Evin, arrond. de Béthune. In die febr betaillirte Karte bes frangofifden Generalfiabes (f. bie bor. Unm.) ift biefer Ort, fo viel ich febe, nicht eingetragen.

<sup>3)</sup> Ibid. c. 1), 12. 3ft die Lage bes Debulliens rivus von Le Glav richtig berimmt, fo mußte ber Raifer eine bedeutende Rudgugsbewegung machen, wenn er wirffich, wie der Chronist von Cambray erzählt, L'Ecluse erst nach den Ber-handlungen zu Keboulenrien und in Folge derfelben besetze. Auch hätte er dann, un von Ecluse nach Lille, beziehungsweise nach Phalempin zu gelangen, Lebouler rien wohl noch ein zweites Mal passiren millen. Das ist aber beides an sich so un-

mabrideinlich, bag ich fein Bebenfen getragen habe, in Betreff bes Itinerars vom Chronisten abzuweichen und seine Ordnung ber Begebenheiten umzutehren, wie es überbies bie Quelle bes Johannes von Prern - f. bie vor. S., Anm. 6 - birect 3u forbern icheint. Giesebrecht, Raiferzeit II, 491, übergeht ben Aufenthalt und bie Berhandlungen ju Leboulenrieu mit Stillfdweigen.

282 That is the section 1054.

die Seinigen ihre Führerdienste fortsetzen würden oder nicht. Und der Kaifer hielt Wort, er ging so weit, daß er, nachdem alle seine Berssuche, Lietbert auf gittlichem Wege zur Belesnung des Johannes zu bestimmen, gescheitert waren, Gewalt gebrauchte: er befahl den Bischof zu verhaften und in ein Gefängniß zu bringen, welches von Cambrah weit entfernt war. Dies wirtte; solchem Schicksle wollte Lietbert sich nicht aussehen und in seiner Neigung zur Nachziebigkeit von bestreundeten Bischösen bestärft, sagte er dem Kaiser die Belehnung des Johannes zu, wahrscheinlich vollzog er sie auch sogleich i. Dafür erhielt er seine Freiheit wieder und in den Kämpfen um die Chäteslainie von Cambrah trat vorläusig eine Ruhepavse ein, während der Krieg zwischen Heinrich III. und Baldvin noch fortaina.

"Bei Phalempin zwijchen Lille und Douan bezogen die Kailerlichen wieder ein Lager?) und Balduin, der sich in Lille geborgen hatte und über eine bedeutende, auch vom Adel des Landes gestellte Truppenmacht versügte?), wollte sie daraus vertreiben, indessen der Angrissmisglüdte. Graf Lambert von Lens?), einer von den ersten Basaldins, wurde erschlagen und das übrige Heer zerstreute sich in wilder Flucht; die Thore von Lille blieben ihm verschlossen 1. Aber auch das deutsche Keichsheer muß in diesem Tressen bedeutende Beraluste ersitten haben 6). Denn der Kaiser getraute sich doch nicht nun

4) Gesta episcopor. Cameracens. Contin. c. 13: ad Islense castellum pervenit, ubi Lantbertus comes Lensensis cum multis ei occurrens, inter-

fectus occubuit.

5) ( hron. S. Andreae l. II, c. 20.

<sup>1)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. Contin. c. 12: annuit imperatori de Johanne, quod petebat sicque in suam potestatem rediit, liberatus ab omni custodia. Bgl. c. 14: Recedente imperatore in regni sui patriam, recessit quoque domnus Lietbertus episcopus Cameracum in civitatem suam. Qui Hugonem puerum.... enutrit, ducens in irritum donum illud castellaturae, quod per violentiam imperatoris donare coactus est Johanni.

<sup>9)</sup> Ibidem c. 13 und Chron, S. Andreae I, II, c. 18: Melentosii terram ingrediuntur ac circumiacentia cuncta depopulando igni tradentes, in villa, quae est Falempin, castra metantes resederunt. Wie ettlätt fid bie Landidaitsbezeichnung Melentosus, Melentosii terra? Der jilngere Chronifferzählt dann in Cap. 18, wie ein Cleriter Radulf fid als feindlicher Rundfdaiter in das taijerliche Belt einschild, der Châtellain Johannes ihn entlardte und der Raifer ben zum Tode Berurtheilten nicht nur begnabigte, sondern multa super comite rogitans reich beschent entließ — eine Anecote, die der Chronift von Radulffelbil gebört haben mill, ipse longo post tempore iam senio curvus nobis narrare solebat.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Chron. S. Andreae l. II c. 20: Apud Islense castellum comite Balduino commorante et regionem suam coram se in igne et praeda devorari cominus aspiciente maxima pars exercitus eius et multi nobiles ad perturbanda castra imperatoris egressi sunt.

<sup>6)</sup> Aus einer Erinnerung baran entsanb mohl ber übrigens sehr südenhaite und wenig ausgiebige Kriegsbericht des Altaicher Annalisten, Annal. Altah. a. 1054: Ipse (imperator) vero expeditionem suam contra Balduinum direxit. Improvisus ergo ingreditur provinciam maximam frugum pecorumque inveniens abundantiam. Sed cum hostes non auderent palam occurrere, ipse plurima loca devastans ferro et igne disposuit repatriare. Cum vero

feinerfeits Lille anzugreifen, er bog in öftlicher Richtung ab und verfolgte einen Theil der flandrischen Flüchtlinge bis Tournay, wo fie fich in der Burg gerettet glaubten. Aber der Raifer, der fich bei S. Bririus aufstellte, belagerte Die Burg 1), gwang fie burch Mushungerung gur Uebergabe und nahm die Befatung friegsgefangen : unter feine Bafallen bertheilt murbe fie auf den Burgen berfelben in Gewahrjam gebracht. hiermit beendigte der Raifer ben Geldaug und fehrte in bas Innere bon Deutschland gurud, reich an Waffenruhm, reich mohl auch an mancherlei Kriegsbeute, aber ohne daß er feinen fürftlichen Widersacher felbst im Felde übermaltigt oder gar ihn gur Unterwerfung gezwungen hatte. Richt einmal die Beidrankung Bal= duins auf fein flandrifches Erbfürstenthum mar von Dauer; fein Sahr verging, fo fette er den Rrieg gegen den Raifer wieder auf Deutschem Gebiete fort, und wenn Beinrich III. fich mittlerweile auch noch mit anderen Großen des Reiches entzweite, fo tonnte es nicht fehlen, daß Balduin von Flandern die neue Opposition willtommen bien, bag er fie nach Rraften zu forbern fuchte,

Um fo bringender mar es für ben Raifer geboten, endlich des Aufruhre herr zu merden, den Konrad von Baiern mit Gulfe der Ungarn im Sudoften des Reiches angestiftet hatte, und zugleich die Befahren zu bejei= tigen, womit Gotfrieds Entweichen nach Stalien und der Gintritt Diefes faft allzeit rebellischen Lothringers in die erfte Dnnaftie des italienischen Reiches ihn gerade da bedrohten, wo fein Unfeben unter allen Um= ftanden aufrecht erhalten werden mußte, wenn nicht die Weltmacht bes beutichen Raiferthums überhaupt Ginbufe erleiden, wenn es nicht hinter feinen Borbildern, ber romifden und der farolingischen Uni= berfalmonarchie noch mehr gurudbleiben follte als dies ohnehin ichon

inimici cognovissent, remissius militem agere, unam exercitus partem subito incursantes non minimam stragem dedere solitoque sibi fuga consuluere. Quos imperator secutus, tendentes repperit, tantaque clade multavit, ut dux ipse cum admodum paucis vix evaserit.

<sup>1)</sup> Chron. S. Andreael, l.: ceteri ... fugam suam versus Tornacum dirigunt et ab insequentibus oppressi in quodam municipio includuntur. Quo perveniens imperator posita apud sanctum Brixium mansione sua etc. nach ben Gesta c. 13: divertit ad Tornacum civitatem, ubi in quodam municipio inclusit non parvam militum electorum fugientem multitudinem, quos obsidione et ad ultimum fame oppressos conpulit ad deditionem. Gielebrecht, Raiferzeit II. 491 verfteht unter bem municipium eine fleine Fefte unterwege und fahrt fort: "And Cournay wurde bann belagert und eingenommen." Meiner Meinung nach handelt es sich nur um eine einzige Belagerung, nämlich die der Burg von Tournay, wie es in den Annal. Blandinienses a. 1054, SS. V, 26 (abgeleitet in Annal. Formoselenses a. 1054. SS. V. 36, welche Giefebrecht, Kaiferzeit II, 666, ale felbständige Quelle aufgablt), genau beißt: Henricus imperator castrum Tornacum obsedit. Andere Annalisten vermifchen ben Unterfchied von Burg und Stabt, eastrum unb civitas; nad ihen belegerte ber Raifer Zontran ilbetpaupt. Annal. Elnonenses major. a. 1054, SS. V, 13: Imperator Henricus super comitem Balduinum inruit, Tornacum igni tradidit, milites inde secum duxit. Rittiger Annale ni n Annal. S. Jacobi Leod. a. 1054, SS. XVI, 638, Annal. Laubienses a. 1054 unb Leodienses (rect. Fossenses) a. 1054, SS. IV. 20.

284 1054.

ber Fall war. Die Berwaltung von Baiern lag damals noch in ficheren Sanden. Wenn bas Bergogthum bald nach der Kronung Beinrichs IV. von Diefem auf feinen jungeren Bruder, den erft zweijabrigen Ronrad, alfo bon einem Rinde auf bas andere überging 1). fo war diese Beränderung an fich unbedeutend, wichtig aber war fie als ein Zeichen, daß die leitenden Manner, die den jugendlichen Bergogen als Bormunder oder Landesverwefer gur Seite ftanden, nach wie bor das Bertrauen des Raifers bejagen. Uebrigens lag der Schwerpunkt der Begebenheiten wieder in den Marten. Die Bendung. welche der deutsch = ungarische Grenzfrieg in diesem Jahre nahm, war nicht geeignet, die antikaiserliche Bartei innerhalb Baierns zu ermuthigen, ihren Umtrieben zu Gunften Konrads Borfchub zu leiften. 3mar aus Rärntben vernahm man nur Ungunftiges: Die Ungarn hatten das ichon fo oft bedrängte Land von Reuem überfallen, hatten geplundert und ihre Beute gludlich über die Grenze gebracht. In der Oftmark bagegen, welche fie barnach unter Konrads Führung angriffen, tamen fie nicht fo leichten Raufes babon. Rur der erfte Unfturm gelang ber Urt, daß fie gablreiche Ortichaften ausrauben, viele der Einwohner als Gefangene wegichleppen tonnten. Inzwischen aber hatte die Mannichaft der Mart zu den Waffen gegriffen und fich ichleunig zu einem Beerhaufen vereinigt, um den Reind an weiterem Bordringen zu verhindern. Der Bufammenftoß - wo er erfolgte, ift leider nicht mehr bekannt 2) - war blutig: auf beiden Seiten, auch auf ber beutiden, gab es viele Todte und Bermundete, und Die Beute, welche die Ungarn vorher gemacht hatten, tonnte ihnen nicht wieder abgenommen werden, fie war icon in Giderheit gebracht. Aber ber Sieg gehörte tropbem nicht ihnen, fondern den tapferen Defterreichern. Bu einer neuen Feldschlacht hatten die Ungarn fo wenig Reigung, daß fie die Oftmart fürs Erfte überhaupt in Rube liegen.

In den italienischen Angelegenheiten ware mit Waffengewalt allein nicht viel auszurichten gewesen; nur eine Politit, ebenso gewandt und verschlagen wie die von Gotfried befolgte, aber ihr über-

2) Rur eine einzige Quelle steht zu Gebote, Annal, Altah. a. 1054: Ungri iterum Charionas invadunt factaque praeda in patriam laeti recedunt; Chuonone cum suis ducente orientalem saepius Baioariae oram invasere, plurima loca diripuere, hominum inmensam multitudinem captivam abduxere. Tandem provincialibus ad arma convolantibus aliquot ex his et illis caesi, plures sunt vulnerati. Ungri tamen praedam, quam praemiserant, retinuerunt, sed post haec ipsam provinciam incursare

cessaverunt.

<sup>1)</sup> Lambert. Hersfeld. a. 1056 und 1061 bezeugt Konrad als dux Baioariae nnb giebt einen Anhaltshuntt, um das Ende feines Derzogthums im Jahre 1056 au fiziren. Die hier angenommene Anfangsepoche beruht auf der gewiß zutreffenden Bermuthung von Giesebrecht, Kaiserzeit II, 490. Auch hirsch, Deinrich II., Bd. I, S. 67 stimmt zu. — Wenn der Stronist von Catean-Cambress, Chron. S. Andreae l. II. c. 21, SS. VII, 535 erzässt, daß der Kaiser dei ver Killer bei der Kilder eine Kilne von der Gedurt seines Sohnes Henrich erhielt, so ist dies Angade zu unrichtig, als daß man nur darausbin dem Kaiser einen dritten Sohn zuschreiben könnte. Die Existenz eines solchen erschein auch Giesebrecht, Kaiserzeit II, 666, als sehr fraglich.

legen durch enge Beziehungen zu allen staatlichen Factoren der Halbinfel, die mit dem Kaiser an einer Reducirung des tuscischen Furstensthums interessiert waren, tonnte zum Ziele führen. Selbst ein persönliches Eingreisen des Kaisers hatte nicht eher Aussicht auf Erfolg, als dis über die Succession in dem Papstihum entschieden und für Leo IX. ein Nachsolger gesunden war, der nicht nur den geistlichen Anforderungen seiner hohen Stellung, sondern auch ihren außerordentlich schwierigen

politischen Aufgaben gemachsen mar.

Diefe Frage beidäftigte benn auch den Raifer in den letten Donaten bes Jahres gang vorzugsweise. In Mainz, wo er am 17. Geptember für Bijchof Gregor von Bercelli eine Urtunde ausftellte 1), bielt er mit Bifchofen und anderen Großen einen Reichstag jum 3mede der Papftmahl: Die romifden Gefandten maren zugegen, ihr Ginflug machte sich jogar in entscheibenber Weise geltenb. Da die Berathungen sich in die Länge zogen, waren es die Römer, welche die Bahl auf Bijchof Gebehard von Gichftadt lentten, ihn als allein genehmen Candidaten in Borichlag brachten. Daß Gebehard ein Begner Leos IX. gewesen war und ihm namentlich den letten Krieg gegen Die Normannen erschwert hatte 2), bas war ihnen wohl faum unbefannt; indessen mächtiger als die Bebenken, welche sich daraus und aus einer gewissen Abneigung Gebehards gegen das Mönchthum ergeben mochten, mar das Bertrauen, welches ihnen die in der That ungewöhnliche Leiftungefähigfeit bes Gichftabters als Staatsmann ein= flögte. Much der Raifer befreundete fich mit ihrem Borichlage, obwohl es ihm ichwer genug geworden fein mag, und die Bifcofe, benen die Formalität bes Wählens oblag, vereinigten ihre Stimmen ebenfalls auf Gebehard, mahrend biefer felbst ber ihm zugedachten Ehre ent= ichieben widerstrebte und fich alle Muhe gab, feine Erwählung wieber ju hintertreiben. In feiner Diocefe murbe fpater bon ihm ergahlt : er habe nach Rom heimlich Boten gesandt, welche Schlechtes bon ihm erzählen, ihn auf jede Weise ben Romern verhaßt machen sollten, und als diefes fehlichlug, habe er bon Rechtsgelehrten alle feinem Standpuntte gunftigen Bestimmungen bes Rirchenrechtes guiammen= ftellen laffen, aber auch Diefes Butachten fei ohne Wirtung geblieben. Wie dem gewesen sein mag, jo viel ift Thatfache, daß die Bapftmahl auf ber Reichsversammlung ju Mainz nur begonnen, nicht be-endigt wurde 3). Als der Kaiser jum Weihnachtsfeste nach Goslar

<sup>1)</sup> Mon. Patr. Chart. I, 581 (St. 2461). Beiteres hierüber und über St. 2462 in Erenes I.

<sup>2)</sup> S. oben S. 217.
3) Für die Zerlegung der Bahlgeschichte in zwei zeitlich und räumlich weit auseimander liegende Abschulte, in einen Mainger (1054 September) und einen Regensburger (1055 Märt), ift allerdings nur eine Ouelle anzuführen, Anonym. Haserens. e. 38, aber daß diefer zut nuterrichtet war, bezeugen einerfeits Berthold. Annal. a. 1054 = Chron. Herim. Contin. bet Ussermann, Germaniae Sacrae Prodrom. I. p. 252 (SS. V. 269): Conventus ab imperatore Mogontiae factus, in quo Gebehardus Eistetensium episcopus ab episcopis electus Romamque missus . . . Victoris secundi nomen accepit, andererfeits Annal. Altah. a.

286 - amounting of endoughters about 1054.

ging 1) und zu Anfang des neuen Jahres, Mitte Januar, zu Quedlinburg verweilte 2), da mar die Wahlangelegenheit noch in der Schwebe, Die Bacang des römischen Stuhles follte Diefes Mal beinahe ein Jahr.

Die Wiederbesetzung einiger Bisthumer, die im Laufe Dieses Jahres burch Todesfall erledigt murben, ber Sige von Hildesheim, Speier, Utrecht, ging rafcher und einfacher von Statten.

Um 8. Mars ftarb Azelin bon Sildesheim 3), bei bem Raifer und

1055: Post hacc imperator Ratisbonam venit ibique generale colloquium habuit. Ibi ergo Gebehardum episcopum Eichstattensem apostolicae sedi praefecit, quem et mox ante se in Italiam transmisit. Durch die Berbindung diefer annalistischen Quellen mit bem Anonym. Haserens, werden fie binding biefet anhatissischen Anders mit dem Anders. Anders weben wie einen einer einander in das richtige Verhältnig geseth, ihre Einseitigkeit wird gehoben, und ihr fritischer Berth gesteigert, namentlich in Beziehung auf die späteren Luellen, denen die Zweitheilung der Wahlgeschickte ebenfalls fremd ist, wie Annal. Romani SS. V, 470; Benzo l. VII, c. 2, SS. XI, 571; Bohithe Ad amieum l. V, ed. Jassé, despenden von Mon. Casin. l. II, c. 86, SS. VII, 686, dessen Erzählung im Wesentlichen auf dasselbe hinaustäuft, wie die des Bonitso, das nämlich Gebehards Ersebung zum Papst lediglich Hildebrands Wert war und gegen ben Willen bes Raisers burchgesett murbe — invito licet imperatore, wie Leo fagt, contra voluntatem eiusdem imperatoris nach ber Meinung bes Bonitho. Ueber ben Berth aller biefer fpateren Bahlberichte und über bie bamit gusammenhangenden historischen Fragen f. Excurs V. Dier folge noch ber Bortlaut unferes auf ben erften Bablabidnitt bezüglichen Saupt= berichtes, Anonym. Haserens, l. l.: Leone ergo papa non simpliciter defuncto sed vere in numero sanctorum computato primates Romanorum Mogontiam veniunt, papam sibi ab imperatore deposcunt et post longam deliberationem nullum nisi nostrum episcopum Gebehardum accipere voluerunt. Qui totis viribus renisus quanto plus oblatam dignitatem recusavit, tanto Romanorum desiderium ad optinendum eum provocavit. Denique postquam legatos suos clam, ut putatur, Romam misit, qui eum ex industria flagitiis plurimis infamarent et abhominabilem Romanis quoquo modo facerent, sed frustra; postquam etiam per doctiores quosque, in quibus et noster magister, sibi faventia quaeque canonum collegit capitula, sed et hoc frustra; non est prudentia, non est consilium contra Dominum. Tandem Ratisponae etc.

3) Berthold. Annal. a. 1053; Annal. Altah. a. 1055.

9) Er beurfundete bort jum zweiten Male eine Landschentung an S. Simon und Judas zu Gostar, bestehend aus seinem Erbzut Giersleben, Codex Anhaltin. 1, p. 106 (B. 1658, St. 2463), welches im Schwabengau, in ber Grafsdaft Utos lag und bem Stifte guerst durch Diplom vom 15. Marg 1049 geschenkt worben war. Cod. Anhaltin. I, p. 98 (B. 1591: St. 2365). S. oben S. 99, Unm. 5. Aus ber taiserlichen Epoche Deinriche III. giebt es eine bem Abte Edbert von Bulba ertheilte Bestätigung ber Immunitat feines Mlofters, welche nur in bem Codex Eberhardi überliefert ift und wie im Texte bedeutend vernnechtet, fo im Protocoll fart verftummelt murbe. Aber fo viel ift boch vorhanden, um ju erkennen, bag bas Original bochft mahrscheinlich in Diefem Busammenhang hineingehört, gemäß seiner Datirung: Data 18. Kal. Jan. mdictione 7 (1054? December 15), zwischen St. 2461, St. 2462 und St. 2463
einzureihen ift. K. Folty, Everbard von Fulba und die Kaiserurfunden des Stifts, Forfc. 3. D. Gefc. XVIII, G. 501, 514 (Abbrud ber Urfunde).

8) Das Jahr nad Annal. Hildesheim. a. 1054 und Chronicon Hildesheim. c. 16, Cod. 2, SS. VII, 853; Annal. Altah. a. 1054; Lambert. Hersfeld. a. 1054. Huf ben Catalog. episcopor. Hildesheim. saec. XVI, bei Ecibni; II, 153 mit 1053 ale Todesjahr ift nichts zu geben; biefe Angabe corrigirt fich felbft burch unter ben anderen Fürsten wohl angesehen 1), mistiebig dagegen bei einem Theile der Stiftsgesitlichkeit; in der Berwaltung des Kirchengutes wurden ihm Willfür und Gewaltthätigteit zur Laft gelegt 2). Es solgte ihm einer der ersten Geststlichen des Hanzer Aumens Hecilo: früher Capellan des Kaisers war er damals Kanzler für Italien und Propst von S. Simon und Judas in Goslar 3). Dier trat Anno, ein jüngerer Cleriter schwäbischer Herfunft, an seine Stelle 4), während ihn in dem Kanzleramte der bambergische Canonicus Gunther ersetzte 5).

In Speier starb Bijchof Sigibodo (Sibicho) am 11. oder 12. April <sup>6</sup>) und zwar, wie es scheint, ohne daß er die Gnade des Kaisers wiedergewonnen hätte. Verlor er sie zunächst in Folge der schweren Anklagen, gegen die er sich auf der Reichsspnode von 1049

voraufgehende Berechnung der Schenzseit auf zehn Jahre, von 1044 ab gerechnet. Mis Todestag wird 8. Id. Mart. feigehellt durch Necrolog. S. Michaelis Hildesheim. Leibniz, SS. II, 104 mit der verderbten aber immerhin noch verfändlichen Namensform: Chelinus episcopus; wiederholt und erkäntert von Moover, Saterl. Archiv des Hildes Beiden. Bereins für Niederfachen, Jahra. 1842, S. 415. E. and Lingel, Geich. der Dicele und Stadt hildesheim I, S. 247. Die bezüglichen Daten in dem Necrologien außerhald hildesheim weichen ab und varirien unter fich: Kalendar. Mersedurg, Förhemann, Neue Mittheil. II, S. 238 mit März 7, Nonas Mart. Ezelinus Hilden. episcopus ob. Weltendurg. B. F. IV, 569 mit März 9, VII. Id. Mart. Adalpertus (sie) episcopus Hildinesheimensis. In dem Krezeichniß verflordener Sijchöfe des Missale Bamberg. dei hirth, heimiglich erflordener Sijchöfe ver Missale Bamberg. dei hirth, heimiglich eine der letzten Stellen ein zwischen Bago von Littich und Udalrich (von Chur oder Basel).

<sup>1</sup>) Wolfhere, Vita Godehardi posterior c. 33, SS. XI, 215: Qui tamen apud imperatorem et primates ad summum mundanae felicitatis apicem honorifice profecit. S. oben S. 159.

3) Wolfhere ibid. Vere enim, ut timemus, multipliciter deliquit, quia et ipse rapuit et posteris occasionem et exemplum rapiendi reliquit.

3) Bb. I, S. 357.

4) S. unten (zu 1056). 5) Bb. I, S. 357.

6) In Speierischen Geschichtsquellen ber späteren Zeit wird Siglösdoß Seben auf elf Zahre und etliche Monate angegeben und bem entsprechend als Todeslähr 1951 genannt; so bei Mutteerstadt, Chron. praesul. Spirens. B. F. 199, 333; Catalogus episcopor. Spirens. B. F. IV, 352. Bzl. Remling, Gesch. der Bische zu Epper 1, S. 250, welcher der späteren Ueberslieferung in dieser Bezeichung solzt. Über es widersprechen ihr sämmtliche ättere Duellen, obenand die Annal. Weissendung. a. 1054, SS. III, 70, die ja in der Diöcese von Speier entstanden. Ferner Lambert. Hersfeld. a. 1054 und die Zuellen and Duelle der Annal. neerolog. Fuldens. a. 1054, B. F. III, 161 und der Annal. neerol. Fuld. a. 1054, Würdtwein, Subsidia Diplom. XII, 329. Zu Betresses Debestageß siehen sich daß Necrolog von Beispendurg, Mooner, im Arabiv des bisson. Bereins von Untervianten, Bb. XIII, S. 14, auch B. F. IV, 311 mit 2. Id. April. eind der Neerologien des Domfistes von Speier, B. F. 316, 320 mit 3. Id. April. einander gleichwerthig gegenüber. Dagegen ist eine völlig abweichende Datirung zum 14. oder 16. Kebruar, wie sie in späteren, auch necrologischen Duelsen vorsommt, Remling, I., S. 251 und B. F. IV, 352, ganz zu derwertesten.

288 1054.

zu vertheidigen hatte 1), fo wird ber lette Grund, weshalb der Raifer bem früher begunftigten Bischof feine Gunft zulett gang entzog, noch in anderer Richtung zu suchen sein. Man muß annehmen, daß in bem Bisthume Speier unter Sigibodo das Rloftermefen nicht Diejenige Forderung fand, welche Beinrich III. bei feiner entschiedenen Din= neigung jum ftrengeren Dionchthum berlangen mochte. Denn fonft murde der neue Bischof mohl nicht aus der Mitte der Reichsabte, fondern wie gewöhnlich aus dem Sofclerus hervorgegangen fein. mar Arnold, Abt von Lorich und früher dort auch Klosterschüler, Mond 2) und Propft. Den erften Schritt gur bochften Burbe that er im Jahre 1043, ba er Abt in Beigenburg murde 3). Dann betraute ber Raifer ihn mit der Abtei von Limburg an der Hardt 1) und im Sahre 1050 ftellte er ihn auch an die Spige bon Corven als Rachfolger des abgesetzten Ruthard 5). Im Jahre 1052 erweiterte fich Arnolds Wirtungstreis um die Abtei feines Beimathflofters Lorich, welches durch den Tod von Abt Bugo vacant geworden war 6), und wie um den specififch monchischen Beift, der nach Sigibodos Tod in Speier einzog, bon bornberein zu tennzeichnen: Arnold ergriff allerbings Besit von dem Bisthume, aber baneben blieb er Abt von Corpen und Lorich.

Die Bacanz von Utrecht erfolgte erst im Sommer. Bischof Bernold (Vernust), aus der Zeit des zweiten Krieges um das niederlothringische Serzogthum uns noch bekannt als thätiger und achtunggebietender Widersacher der aufständischen Laiensürsten 7), starb am 19. Juli <sup>8</sup>) und wurde in S. Peter, dem Dome von Utrecht, bestattet; im Bisthum folgte ihm Wisselm, nach dem ältesten und oft noch gut unterrichteten Specialsorscher <sup>9</sup>) ein Bruder des Grafen von

Belbern.

2) Chron, Lauresham, SS. XXI, 412.

6) Chron. Lauresham. 1. l. 7) S. oben S. 66.

<sup>1)</sup> S. oben S. 96.

<sup>5)</sup> Ibidem und Annal. Weissenburg. a. 1043.

Chron, Lauresham, l. l.
 Annal. Corbeienses a. 1050, SS. III, 6 und Jaffé, Mon. Corb. p. 40.
 Chron. Lauresham, l. l.

<sup>6)</sup> Annal. Egmundani a. 1054, SS. XVI, 447. Der Tobestag nach Beka, Catalog. episcopor. Trajectens. (ed. Ultraject. 1643) p. 40.

9) Heda, Histor. episcopor. Ultrajectens. (ed. Ultraject. 1643) p. 118.

## 1055.

Beitere Veränderungen im Stande der Fürsten sind das Erste, was wir von der Geschichte des Reiches in diesem Jahre zu berichten haben: so der Tod des Bischofs Bruno von Minden, der am 10. Februar starb <sup>1</sup>), und der Uebergang des Bischums auf Egisbert, Canonicus und Lehrer am Stifte zu Bamberg <sup>2</sup>), ferner der am 10. Januar ersolgte Tod des Herzogs Bretislav von Böhmen <sup>3</sup>). Letzeres Ereigniß ist das bedeutsamere. Es beraubte den Kaiser eines der wenigen Laiensfürsten, auf deren Ergebenheit er unbedingt rechnen konnte; unter den großen Basallen slavischer Hertunft hatte keiner die Abhängigkeit vom Reiche so willig ertragen, keiner die geforderten Dienste mit solcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lerbeke, Chron. ep. Mind. ed. Leibn. SS. II, 171 jum Jahre 1055: 4. Idus Februarii, hoe est ipso die Scolasticae virginis . . . quievit. Bgl. bie bort mitgetheilte Grabinfariit, bas Neerol. Mollenbece. ed. Schannat, Vindemiae I, p. 138 unb Neerol. Visbecc. ed. B. F. IV, 496 mit bemfessen Zagesbatum.

N Cosmas I. II, c. 13, SS. IX, 76 3um Jahre 1055: petit ethera flatus eius 4. Idus Januarii, enthredent bem Necrol. Bohemicum (Opatowitz) saec. XII. Dobner, Mon. Hist. Bohem. III, 9. 3u ben Annal. Altak. a. 1055 wird das Ereigniß durch die Bendung: Ipsis diedus mit der Beihnachtsfeier von 1054 berfnüpft, während es in den Annal. Pragenses SS. III, 120 ungenau zu 1054 werseichnet ift.

290 1055.

Singebung geleiftet, wie Bretislav feit feiner Wiederunterwerfung im Sabre 1042 und Diefen Beiftand mußte Beinrich III. ju einem Beit= puntte entbehren, wo er beffelben vor allem wegen feiner fortdauernden Berfeindung mit Ungarn jo bringend wie nur je bedurfte. Uebrigens aber bewahrte fich der Bergog neben dem engen Unichlug an das deutsche Reich eine bedeutende Gelbständigkeit in nationalen Dingen, namentlich ließ er es fich nicht nehmen, auf die Rachfolge im Bergog= thum felbst Einflug zu üben und zwar gemäß der in Böhmen ichon lange vorhandenen Tendeng jur Untheilbarteit des Bergogthums und

gur Erbfolge nach dem Rechte der Erftgeburt 1).

Deshalb bestimmte er bon den funf Gohnen, welche er mit feiner beutschen Gemahlin Judith erzeugt hatte, nur den altesten Spitihneb jum Bergog; die drei folgenden, Bratislav, Konrad und Otto, murden mit Mahren abgefunden, fo daß Wratislav allein die Balfte, Die beiden anderen aber nur je ein Biertheil des Landes bekamen, und Jaromir, ber jungfte, murde überhaupt nicht berudsichtigt. Er muchs in einer Klosterschule auf 2), mabriceinlich um später Geiftlicher zu werden und ein hohes Rirchenamt ju betleiden. Dem Adel des Landes verfündete Bretislav diese Thronfolgeordnung als feinen letten Willen. Denn nach der Erzählung des Cosmas jum Jahre 1055 ereilte den Fürsten bas Beichid, als er im Begriffe mar, feinen britten Feldzug gegen Ungarn zu unternehmen 3): todtkrant blieb er in Chrudim, um= geben bon einigen Magnaten und um fo eifriger bemubt, fie fur feine Thronfolgeordnung zu gewinnen 4), je flarer es ihm murde, daß fein Ende nahte. Bald barauf ftarb er und Spitihneb, nach der Schilderung bes

3) I. II, c. 13: Dux Braciziaus . . . . cum adiuvante Deo totam sibi subiugasset Poloniam nec non bis victor iam tercia vice proposuerat invadere Pannoniam dumque praecedens suum exspectat exercitum, Hrudim in urbe acri pulsatur aegritudine; quam ut sensit magis magisque ingravescere et sui corporis vires evanescere, convocat eos qui forte

aderant terrae primates.

<sup>1)</sup> Cosmas l. III, c. 13 jum Jahre 1100, SS. IX, 108: Justicia enim erat Boemorum, ut semper inter principes corum maior natu solio potire-

tur in principatu. Bgl. Bilbinger, Desterreichische Gesch. I, 385.

2) Cosmas l. II, c. 15: Moraviae regnum, quod olim pater eius inter filios suos dividens partem dimidiam Wratizlao, partem alteram Chonrado et Ottoni dederat; Jaromir autem adhuc deditus studiis inter scolares versabatur alas. Darnach wird bie frubere Aufgablung ber Bretiflavibhne bei Cosmas l. II, c. 1, ber jufolge Otto ber fünfte und lette, Jaromir bagegen ber vierte in ber Reihe mar, ju berichtigen fein.

<sup>4)</sup> Der Bortlaut ber Rebe, welche Cosmas ihm bei diefer Gelegenheit qufcreibt, ift freilich nicht authentisch und verbient, weil offenbar von bem Autor erfunden, ebenfo wenig Berfidfichtigung, wie Die Erganzungen ober Berichtigungen, welche bas Thatfächliche bei Cosmas durch die einschlägigen Publicationen von Kälfdungen: es find nach Battenbad, Deutschlants Geschichtsquellen Be. II, S. 401 Trugwerke Boczeks. Achnlich Bildinger, Desterreich, Gesch. Bb. I, S. 365, während Balady, Gesch. von Böhmen I, S. 290 die Echtheit noch nicht in Ameifel 30g.

Cosmas, ein Mann von besonderer Schönheit, mit tiefschwarzem Saupt= baar, langem Bart und blaffer, nur leicht gerötheter Gefichtsfarbe 1), wurde von den Böhmen in der That jum Derzog gewählt mit Aus-ichluß der jungeren Söhne des Bretislad. Dann ging Spitihned nach Deutschland, um feiner neuen Burbe die faiferliche Sanction ju berichaffen, um bon dem Raifer belehnt und eingesett zu werden 2). Dies geschah ungefähr zwei Monate nach dem Tode von Bretiflav. Auf einer allgemeinen Reichsversammlung, welche Raifer Beinrich Unfang Marg in Regensburg hielt, verlieh er das bohmijde Bergogthum an Spitifnep 3).

Bugleich ergriff er Magregeln zu weiterer Stärtung ber bor zwei Sahren fo ichwer ericutterten, unterdeffen aber wiederhergestellten

Reichsgemalt in Baiern und Rarnthen.

Auf Die Giniekung Konrads, Des jungeren ber beiden Sohne des Kaisers, in das baierische Gerzogthum !) folgte wahricheinlich jest in Regensburg die Bestrafung von einigen Großen des Landes, deren Bergeben als Majeftatsverbrechen bezeichnet werden und uns dem= gemäß als Parteinahme für ben abgesetten Konrad, als Mitschuld an beffen Rebellion ericheinen. Go erflart es fich, dag der baierische Pfalggraf Uribo, beffen Bater und Großbater ebenfalls Pfalggrafen gewesen waren, unter heinrich III. bes Reichsamtes verluftig ging b). Sein Nachfolger wurde Kuno, Ahnherr ber Grafen von Bohburg und glaubwürdig bezeugt als Besiter bon Gutern, welche dem Pfalgarafen Hartwig II., dem Bater des abgesetzten Aribo, erb= und eigenthumlich gehört hatten: also mahricheinlich ift der lettere auch mit Confiscation von Allodien bestraft worden. Thatjache ift, daß Aribos Bruder Boto und Gerold, ein baierischer Grundherr, beffen Bertunft und Standes= verhaltniffe noch unbefannt find, die ihnen jur Caft gelegten Majeffats-verbrechen mit der Strafe ber Acht und ber Gutereinziehung bugen mußten. Ihr Rechtsnachfolger murde, wie üblich und wie das Sofgericht, in welchem die Berurtheilung erfolgte, ausdrudlich vertundete, ber Raifer, jedoch nur borübergehend: benn entsprechend ber Braris, welche er früher in den meiften Fallen der Urt beobachtete, verwandelte Beinrich III. feine neuen Erwerbungen auch diefes Mal bald in Rirchengut, er beschentte bamit einige baierische Stifter, bei benen ihm somohl ihre rechtliche Stellung als die Persönlichkeit ihrer Inhaber und Borfteber Burgichaft gegen Migbrauch gemahrten, wie bas

<sup>1)</sup> L. II, c. 14.

<sup>2)</sup> Eine bem Cosmas unbefannte ober von ihm ignorirte Thatfache.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Annal. Altah. a. 1055: Post haec (Zob beë Bretiffat) imperator Ratisbonam venit ibique generale colloquium habuit. Ibi ergo Gebehardum episcopum Eichstattensem apostolicae sedi praefecit, quem et mox ante se in Italiam transmisit. Spitigneum etiam, maiorem filium Boemici ducis in locum substituit patris.

<sup>4)</sup> S. oben S. 284.

<sup>5)</sup> Den nadweis bierfur wie fur bas unmittelbar Folgende liefert G. birfc, Beinrich II., Bb. 1, G. 34.

292 1055.

S. Sebastianskloster zu Ebersberg 1), das Bisthum Eichstädt 2) und das Erzstift Salzburg, welches auf Betrieb seines Erzbischofs Baldnin mit zwei verschiedenen Schenkungen überhaupt am reichsten bedacht wurde. Bon den bezüglichen Urkunden des Kaisers ist die eine salze burgische vom 6. März 3), wodurch die Karantanischen Bestigungen der Kriche an der Mur um das Gut Straßgang vermehrt wurden 4), noch aus Regensburg datirt, während alle übrigen erst etwas später ergingen.

In Regensburg entschied sich denn auch die wichtigste Angelegenheit der damaligen Reichspolitik, die Frage, wer auf dem papstlichen
Stuhle der Nachfolger Leos IX. werden sollte. Reben den neuen Bischöfen, welche der Kaiser während des letzten Jahres eingesetzt hatte, erschien endlich ein neuer Papst, nämlich Bischof Gebehard von Eichstädt, da er den Widerivruch. den er in Mainz gegen seine Er-

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXIXa p. 120 (B. 1661; St. 2467): tale praedium, quale Geroldus habuit, cum in palatino placito reus majestatis criminabatur et communi judicio ab omnibus proscriptus dampnabatur, quod nostrae imperiali potestati legitime adjudicatum est, in loco, quod dicitur Landhartesdorf, in comitatu Friderici comitis situm. 3n bem Cod. tradit. Ebersberg. Nr. 97. Oefele Rer. Boicar. Scriptor. II, 29 finbet fid im Au-foliuß an biefe Lanbidentung bes Kaifers eine anbere von ihm verzeichnet, über bie eine Urfunde meines Wijfens noch nicht jum Borfdein gebommen ift: fechs Königsbufen in loco, qui dicitur Langaztal. Moberne Ortschaften, auf bie sich bie bier genannten reductren ließen, vermochte ich nicht zu ermitteln.

<sup>&</sup>quot;Mon. Boica XXXI» p. 329 (St. 2466): tale predium, quale Poto habuit, cum in palatino placito reus majestatis criminabatur et communi judicio ab omnibus proscriptus dampnabatur, quod nostre potestati legitime adjudicatum est in locis Skeltdorf et Gerolvingen talesque vineas, quales Aribo palatinus comes in beneficium habuit in montibus Ratispone sitas et unum mansum in pago Nortgewe dieto in comitatu Heinrici comitis. Die hier genannten Ortfhaften find im hentigen Mittesfranken zu juden: Scheltdorf, Landger. Ripfenberg; Gerolfingen, Landger. Wasserribingen und menn weiterhin auf Weinbau zwiden Rebort und Indingen Regu genommen wird, so gelangt man in die unmittelbare Rähe von Eichflädt. Der letze herausgeber des allerdings start verberbten Textes, Mon. B. l. 1, nahm behalb an, daß die vineae ... in montibus Ratisponae siae hiermit ibentisch ub, daß demnach R. in Eichstat zu ändern wäre. Aber nothwendig st diese Anahme und somit auch die Nenderung feineswegs. Sgl. Lessiad, Regesten der

a) (Kleinmayern) Juvavia, Anhang p. 239 (B. 1660; St. 2465): quoddam predium et ecclesiam, que dicitur Strazkang ad sanctum Martinum dimidiam cum omnibus suis justiciis et pertinenciis et quidquid Botonis dijudicati atque proscripti erat inter fluvium Mora et inter predictum locum Strazkang, quod nostre imperiali potestati in palatino placito adjudicatum est. 3n ter hier befdrichenen Gegend verzeichnet €. Duhn, Lericon von Tentidfand VI, 137 ein Torf Straßgang, Bezirt Edenberg, Rreis Grah, Steiermart.

<sup>4)</sup> Das Object ber anberen Schenlung war nach Juvavia p. 240 (B. 1662: St. 2468) quoddam predium Botonis rei majestatis et in palatino placito dampnati atque proscripti, quod nostre potestati lege adjudicatum est in loco Isingrimesheim dieto juxta Marchluppam fluvium situm in pago Mathgowe. Ein Ort diefes Namens ift meines Wissens jett nicht mehr vorbauben.

wählung erhoben hatte 1), in Regensburg aufgab und sich vor versammelten Fürsten bereit erklätte, dem Befelse des Kaijers Folge leisten zu wollen. Die Einigung des Kaijers und des Bijchofs erfolgte auf Brund eines Bertrages, eines Pactums, worin jener sich verpslichtete, der vömischen Kirche wieder zu ihrem Eigenthume zu verhelfen, insbesondere alles, was er selbst von römischem Kirchengut in Besitz hatte, wieder herauszugeben. Rur unter dieser Bedingung übergab Bischof Gebehard — um die bezeichnenden und viel gedeuteten Worte der Luelle einigermaßen genau zu wiederholen \*), dem heiligen Petrus sich selbst von danz, mit Leib und Seele zu eigen. Aber im Besitze dieser Jusage und zugleich in seiner Gigenschaft als Bischof von Sichstädt von dem Kaiser noch einmal durch eine Landschenkung ausgezeichnet \*), ging er entschlossellen und eifrig ans Werk. Unverzüglich machte er sich auf den Weg nach Kom und am Gründvonnerstage den

<sup>1)</sup> S. oben S. 285.

<sup>2)</sup> Anonymus Haserens. c. 38, SS. VII, 265: tandem Ratisponae collectis universis regni primatibus omni tergiversatione deposita cunctam controversiam brevi quidem sed notabili consummavit sententia. En, inquit ad caesarem, sancto Petro totum me, hoc est corpore et anima contrado et licet sanctitatis sede me indignissimum sciam, vestris tamen iussionibus obtempero, ea scilicet pactione, ut et vos sancto Petro reddatis, quae sui juris sunt. Die Interpretation, beren biefe Claufel wegen ber MI-gemeinheit ihrer Fassung bebarf, ergiebt sich junacht birect aus bem Autor selbft, wenn er gegen Ende bes Capitels von Papft Bictor II. berichtet: Interim non immemor pacti sui tum consentiente tum etiam invito imperatore multos sancto Petro episcopatus multa etiam castella injuste ablata juste recepit, Romanamque ecclesiam multis honoribus ampliavit, ditavit, sublimavit et si diutius vivere licuisset, fortasse tale aliquod verbum incepisset, quod ambae aliquorum aures tinnirent. Aber auch eine altere leberlieferung ift gu berudfichtigen, obgleich fie über Ginn und Inhalt bes zwischen Beinrich III. und Bictor II. geschlossenn Pactums nur indirect Zeuguiß ablegt, es ist die von Betrus Damiani in der Disceptatio synodalis Opp. III, p. 27 geäußerte Anfickt, daß Kaiser Heinrich III. das Recht, welches ihm als Patricius der Römer bei der Papstwahl zustand, - in electione semper ordinandi pontificis principatum — auf feinen Sohn & Deinrich IV, vererbte: Huc accedit, quod praestantius est, quia Nicolaus papa hoc domino meo regi privilegium, quod ex paterno jam jure successerat, praeduit. Demnach ist die Desinition, welche der Anonymus von dem Pactum giebt, stricte zu nehmen, oder anders gewandt: wenn der Anonymus als concrete Bestandtheile des Pactums nur die beiben Kategorien ber episcopatus und ber castella injuste ablata ausbridlich nambaft macht, fo ift bas nicht zufällig ober willfilrlich, fonbern ein Umftand von Bebeutung, ein ficheres Zeichen, bag ber Autor von einem Mehr nichts wußte, vor allem, daß das ibm befannte Pactum über eine Neuordnung der Kapftwahl, insbesondere über eine Beschränkung oder gar eine Besetzung des Spziglichen Kaiserrecktes in der That nichts enthielt. An und für sich school der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der General der Gener weise bes bamit verbundenen Principats bei ber Papftmahl und auf ber Combinirung biefes Zeugniffes mit bem Anonym. Haserens. beruht benn auch bie Kritit, welche an ber bekannten Erzählung bes Bonitho, Ad amicum I. V ed. Jaffé, p. 636, wie hilbebrand ben Kaifer vor ber Wahl Bictors II. zu einem Berzicht auf ben Batriciat bewog, in Excurs V geübt wird.

<sup>3)</sup> S. die vor. S.

294 1055.

13. April wurde er dort consecrirt 1) und als Papst Bictor II. ge=

nannt 2).

Die Zusammensetzung der Eurie änderte sich damals unseres Wissens nur inspfern, als der Cardinaldiacon Hildebrand, seinem hervorragenden Antheil an der Neuwahl entsprechend, auch zu den Geschäften der Kanzlei hinzugezogen wurde. Das Datirungswesen der päpstlichen Urkunden, welches in den beiden letzten Jahren Leos IX. fast ausschließlich von dem Kanzler Friedrich besorgt worden war 3), ging vorläusig auf Hildebrand über 4), während im Uedrigen Friedrichs amtliche Stellung keine Aenderung ersuhr: er blied päpstlicher Kanzler 5) und somit gehörte er auch in Staatsangelegenheiten zu den Katgedern des neuen Papstes, jedoch ohne in dem Grade maßgebend und leitend zu sein, wie er es zuleht unter Leo IX. gewesen war.

In der Politik richtete Papft Bictor II. sich junächst und bor allem genau nach den Absichten des Kaifers. Da dieser ihm zu folgen gedachte 6), so beobachtete er bis dahin eine zuwartende Haltung, namentlich in Betreff der Verhältnisse von Unter-Italien. Ueberdies fand er hier eine Sachlage vor, welche sich von dem Stande der Dinge

beim Tode Leos IX. in wichtigen Beziehungen unterschied.

Wenn damals der Einfluß des Arghrus in Constantinopel so mächtig war, daß er es wagen konnte, jene zwischen Papst Leo IX. und Constantin IX. geführten Berbandlungen über Kircheneinbeit

<sup>2)</sup> Berthold. Annal. a. 1054 ed. Ussermann, Prodrom. I, p. 252 (SS. V, 269): Gebehardus . . . Romamque missus ibique honorifice susceptus in sequenti quadragesima in coena domini 154. papa ordinatus Victoris secundi nomen accepit.

<sup>2)</sup> Victor II. — so naunte ihn die päpstliche Kanzlei regelmäßig in der Dacktungszille seiner größeren Urtunden, beispielsweise der Privitegien sin S. Simon mid Judas zu Goslar, 1057 Januar 9 (v. Pflugk-Hartung, Acta Pontiseum Romanor, inedita I, Nr. 28, p. 25 nach tem Or. Jaste Reg. 3307) und sitr Fulda, 1057 Februar 9 (Dronke, Cod. Fuld., Nr. 755, p. 365 nach dem Or. Jaste, Reg. 3308). Andere Zeugnisse sit die Ramensänderung sind entsatten in dem Papsicatalogen z. B. Watterich I, 177 und Bernold, Chron. SS. V. 399; serner Berthold. Annal. a. 1054 (f. die vorige Ann.); Anonym. Haserens. c. 38, SS. VII, 265; Bonitho Ad amicum I. V. ed. Jasté, p. 636; Leo Chron. Mon. Casin. I. II, c. 86, SS. VII, 866; Sigebert. Chron. a. 1055, SS. VI, 360 (im Anschule an Marian. Chron. a. 1055, SS. V, 558).

<sup>8)</sup> Jaffé, Reg. p. 367.

<sup>1)</sup> Ibid. p. 379. Diefer Umstand entzieht ber schmählichtigen Behauptung des Benzo, Ad Heinrieum I. VII, c. 2, SS. XI. 671, daß Kapst Victor II. dem Hilbetrand nur widerwillig zutritt zu seinem Rathe gestattete und ihm niemals seine volle Gnade zuwandte, jeden Glauben; sie verdient nicht einmal so viel Beachtung, wie Giesebrecht, Kaiserzeit III, 1051 mit Rücksicht auf Leo Chron. Mon. Casin. I. II, c. 86, wo von einer "inneren Discrenz" zwischen hilbetrand und dem Parste die Rede ist, sir sein Anspruch nimmt. Sehr verstäubig urtheilt J. Schirmer, De Hildebrando suddiacono p. 54 über Stellung und Einstuß desselben unter Rietor II.

<sup>5)</sup> Jaffe 1. 1. Bgl. Reg. 3295, Brivileg Bictors II. für Ergbifchof Abalbert

bon Samburg, 1055 October 29.

<sup>6)</sup> Annal. Altah. a. 1055 (f. oben S. 285, Mnm. 3). Lambert. Hersf. Annal. a. 1054.

und Rriegsbündniß, welche wir tennen 1), bon Upulien aus ins Werk ju segen, so gewann es einige Monate später, in dem Momente, wo der Conflict der papstlichen Gesandischaft mit dem Patriarchen Michael den Sobepuntt erreichte, den Unichein, als ob Argyrus bei dem Raifer nicht nur jeden Ginfluß verlieren, fondern überhaupt in Ungnade fallen follte. Satte doch der Raifer, um die papftlichen Gefandten gegen ben Batriarchen zu ichuten, ihm und seinem muthenden Anhang Die Sen Patritugel zu ingligen, ihm and keiten derheiben Anzung der Smerfreundliche Partei des Arghrus preiszgegeben; zum förmlichen Sturze des letzteren fechte nur noch, daß er aus Apulien abberufen wurde, seiner Aemter und Würden versustig ging. Soweit kam es nun freilich nicht. Als Constantin IX. zu Ansang dieses Jahres, am 11. Januar oder 11. Februar, starb und Theodora, die jüngere Schwester und ehemalige Mitregentin ber ichon 1050 berftorbenen Raiferin Boe, die Regierung übernahm 2), mar Argyrus allerdings noch im Umte, aber seine Bermaltung von Apulien erlitt tropdem eine bedeutsame Unterbrechung, da er fich, vermuthlich eben in Folge des Thronwechsels, mit dem Erzbischof Nicolaus von Bari nach Con= ftantinopel begab 3).

Während beffen vereinigten fich die apulifch-calabrifchen Rormannen ju einem wuchtigen Angriff auf die icon fo viel umtampfte Subspige ber Halbinfel, die heutige Terra d'Otranto; geführt von drei Brudern aus bem Baufe von Altavilla erfochten fie einmal wieder Sieg auf Sieg. Graf humfred ichlug die Griechen bei Oria, Graf Gaufred entriß ihnen unter anderem Lecce und Graf Robert (Guiscard) begann die Eroberung der Ruftenftadte bei Gallipoli. Darnach berloren die Griechen außer einer Felbichlacht in ber Gegend von Tarent auch noch bie Städte Otranto und Castro 1) und mahrend jo die Normannen fich eine neue und fur die weitere Ausbreitung ihrer Berrichaft unge-

<sup>.</sup>¹) ©. oben ©. 254 ff. unb ©. 269 ff.

²) E. de Muralt, Chronographie Byzantine p. 641; p. 642.

³) Anonym. Barens. a. 1055, Muratori SS. V, 152: Obiit Constantinop. imperator. Et surrexit Theodora. Et mat (sic) Argiro cum Nicolaus archiepiscopus perrexit Constantinopolim. Dem entpridit als felfoftänbige, aber and milltürlid geänberte Ableitung auß ben urfprüngliden Annalen von Bari Guilerm. Apul. Gesta Roberti Wiscardi I. II, c. 275 ff. über Argyruß nach bem Stege ber Normannen über Bapft Leo IX .:

Bari dimissa transfretat urbe. Ad dominum rediit, populi responsa ferocis Ordine cuncta refert et belli gesta recentis Contra Teutonicos. Iam Constantinus amare Desinit Argiroum nec, ut ante solebat haberi, Est iam consilii comes intimus imperalis, Exilium passus, longo post tempore vitam Degit in aerumnis et corporis anxietate Vexatus misere vitam finisse refertur.

<sup>4)</sup> Chron. breve Nortmannicum a. 1055, Muratori SS. V, 278: Humphredus fecit proelium cum Graecis circa Oriam et vicit eos. Gaufredus comes comprehendit Neritonum et Litium. Robertus comes ivit super Callipolim et fugatus est iterum exercitus Graecorum in terra Tarentina et captum est Hydrontum et Castrum Minervae.

296 1055.

mein vortheilhafte Stellung erkämpften, blieb den Griechen, um sie wieder zu vertreiben, kein anderes Mittel übrig, als militärische Kraft-anstrengungen so ungewöhnlicher Art, daß sie heeren und Heerführern, die das Siegen völlig verlernt hatten, kaum noch zugemuthet werden konnten.

Uebrigens trot alter und neuer Siege, trot der Bernichtung des päpstlichen Heeres auf dem Schlachtselde von Civitate und der Versträugung der Griechen aus so vielen südapulischen Städten hatte die Macht der Normannen dennoch eine Stelle, wo sie berwunddar, jedenssläs nicht so sest war, wie man hätte denken sollen. In Benevent, also gerade da, wo ihre Eroberungspolitif zur Zeit Leos IX. die bebeutendsten Fortschritte gemacht hatte, existivet oder bildete sich bald nach dem Tode des Papstes eine einheimische Kriegspartei, muthig und start genug, um den von Leo so unglücktich geführten Kanuff zur Abwehr der normannischen Herrschaft allein wieder aufzunehmen, ihn erfolgreich sortzusehen. Die Entscheidung erfolgte schon im Jahre 1054: Graf Humfred belagerte damals die Stadt, indessen vergeblich; obgleich sein Heer größ war, mißlangen diese normannischen Ungriffe, wie den Kaisersichen die Belagerung im Jahre 1047 mißlungen war. Humfred erlitt bedeutende Berluste, deshalb hob er die Belagerung auf 1) und zog sich nach Apulsen zurück, um den Krieg gegen das griechische Kaiserreich mit größtem Rachdruck fortzusehen und jene Erfolge davon zu tragen, deren wir schon gebachten.

Die Beneventaner nahmen nach Abzug der Kormannen eine Reuordnung ihres Gemeinwesens vor: hatten sie den Besteiungstampf allein geführt, so verfuhren sie nun überhaupt selbständig und mit entschiedener Tendenz zu staatlicher Unabhängigkeit. Das alte Fürstenhaus wurde wiederhergestellt. Derselbe Pandulf, den die Beneventaner wegen Ungehorsams gegen den Papst vor sünf Jahren verjagt hatten \*), kehrte im Januar 1055 zurück 3), gleichsam ein sebendiger Protest sowohl gegen die Freundschaft der Normannen als auch gegen die Zeit, wo Babst Leo IX. als Kürst über Benevent geherricht hatte.

Kein Bunder daher, wenn bald nach der Thronbesteigung des neuen Jahstes in Unter-Italien die Meinung verbreitet war, daß er nächstens dorthin kommen und wie Leo IX. seine Autorität auch auf politischem Gebiet durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten der einzelnen Fürstenthümer zur Geltung bringen würde 4). Anderer-

<sup>4)</sup> Annal. Beneventani a. 1054, SS. III, 180: Homfrydus comes Normannus cum magno exercitu Beneventum obsedit; ubi non modicum damnum de suis recepit et sine aliquo effectu in Apuliam reversus est.

<sup>2)</sup> S. oben S. 162.
3) Annal. Beneventani a. 1055: Paldolfus princeps regreditur Beneventum mense Januario.

<sup>4)</sup> Dieser Meinung waren in bem Sophientsofter zu Benevent der Mönch Desiberius, nachmals Alt von Montecasun und bessen Freund, der Salernitaner Alfanus, aus einer dem gestärzten Fürsten Waimar seinblichen Familie. Leo, Chron. Mon. Casin. l. II., c. 7, SS. VII, 701: eeze sama percrebuit papam Victorem ab ultramontanis partibus Romam venisse, eumque ad partes

seits ist es vom Standpunkte gerade dieses, in eminentem Sinne deutschen und kaiserlichen Papstes sehr verständlich, wenn jenes Gerücht sich nicht bewahrheitete, wenn Bictor II. anstatt von Rom aus sogleich den Süden der Halbinsel zu bereisen, sich vielmehr nordwärts wandte, um mit dem Kaiser zusammenzutreffen und nur Hand in Hand mit

ihm in die Politit einzugreifen.

Die Antunft des Kaisers in Italien war mannichfach vorbereitet; der Papst war nur einer von mehreren Borboten und nicht einmal der erste. Gunther, der taiserliche Kanzler für Italien, hatte sich schover ihm dahin begeben, um als Königsbote thätig zu sein. So verweiste er im Februar (erste Hölfste) unter anderem in Barma und hielt dort zusammen mit einem anderen Königsboten Ramens Odelrich Gerickt. An der uns urtundlich bezeugten Sigung nahmen außer mehreren Pfalzrichtern, Pfalznotaren, dischössichen Beamten und bischössichen Bagasen noch solgende geststiche und weltliche Herren theil: die Bischösse dabalus von Parma und Adalbert von Reggio, Ardoin Graf zu Parma und Kainald Graf von Piacenza, sämmtlich Bessisser oder Urtheiler in einem Rechisstreite, den das Domstitt von Parma, vertreten durch Propst und Stiftsvogt, wegen Bessisstrung angestrengt hatte i) und insofern gewann, daß ihm die Investitur zugesprochen und von den Königsboten mittels Königsbanns gesichert wurde.

Ferner hat der Kaiser, wie Lambert von Herzseld einer lothringischen Ueberlieserung nacherzählt, die Großen Italiens auch brieflich von seiner verorstehenden Heerfahrt in Kenntniß gesetzt, in Schreiben, welche angeblich insgeheim abgesandt wurden und außerdem die Bitte enthielten, Herzog Gotfried zu überwachen, damit er nichts Feindliches wider das Reich unternähme?). Gegen die Richtigkeit dieser Angaben erheben sich Zweisel. Bor allem: der Kaiser wird nicht gebeten haben, Gotfried zu überwachen, sondern er wird besohlen haben, ihn zu vertreiben, wie ein solcher Besehl ihm denn auch wirklich in einer anderen Quelle zugeschrieden wird. Aber immerhin ist die Erzählung von den Briefen um einen Krad glaubwürdiger als eine weitere Entlehnung Lamberts aus derselben Quelle, wonach der Kaiser den letzten Impuls zu seiner zweiten italienischen Erredition aus Kom empfing. Unmittels

3) Sigebert. Chron. a. 1053, SS. VI, 359: Godefridus iterum rebellat, quia, ducta uxore Bonefacii marchionis, iussu imperatoris a Langobardia

excluditur.

istas in proximo venturum fore. Territus Alfanus huiusmodi nuntio, quod fratres suos super Guaimarii principis occisione insimulandos arbitraretur, adire ac praeoccupare statuit apostolicum.

<sup>1)</sup> Gerichtsurfunde bei Affd, Storia di Parma II, Nr. 24, p. 325. Bgl. Fider, Forfc. I, S. 324.

<sup>2)</sup> Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1054; Imperator . . . Gevehardum Einstadensem episcopum misit datisque clanculo litteris ad omnes, qui in Italia opibus aut virtute militari plurimum poterant, deprecabatur eos, ut ducem Gotefridum, ne quid forte mali contra rem publicam machinaretur observarent, promittebatque se ipsum vita comite proximo anno affuturum et quid facto opus esset visurum.

298 1055.

bar nach dem Weihnachtsfeste - fo berichtet Lambert 1) - gog ber Raifer nach Italien, gerufen von einer Gefandtichaft der Romer, welche ihm melben ließen, daß Gotfrieds Macht und Unfeben in ftaats= gefährlicher Beise zunähmen und daß für ihn, ben Raifer, Gefahr im Berauge mare; wenn er einem Umfturze nicht schleunig vorbeugte, fo murbe Gotfried fogar nach ber Krone greifen. Liegt Diefer Erzählung überhaupt etwas Thatfächliches zu Grunde, fo beschränkt fich dieses meines Erachtens auf eine Erinnerung an jene romifche Befandtichaft, welche vom Sochsommer 1054 bis jum Marg 1055 mit dem Raifer und den deutschen Fürsten über die Reubesetzung des papstlichen Stuhles zu verhandeln hatte. Richt unmöglich mare es, daß dabei auch Gotfrieds Auftreten in Italien und die Gefahren, welche dem Unfeben bes Raifers baraus erwuchjen, gur Sprache famen. Alber für eine zweite recht eigentlich gegen Gotfried gerichtete Gesandtschaft ber Römer ift in der beglaubigten Geschichte fein Raum. Salten wir uns an die zeitgenöffische Ueberlieferung und insbesondere an das ur= fundliche Itinerar, fo erfolgte der Aufbruch des Raifers erft gientlich lange nach Weihnachten, zu Anfang der Fastenzeit, nachdem er ben Regensburger Reichstag entlaffen und bas große Befolge bon Fürften und Bafallen, die ihn begleiten follten, gesammelt hatte; dazu gehörten Erzbischof Abalbert von Samburg, Bischof Eberhard von Raum= burg, Bifchof Gebehard von Regensburg und Bergog Welf von Rarnthen 2). Der Raifer felbst begab fich über Cbergberg (Mary 13) 3) und Utting am Ummerfee 4) auf die große Beerstraße, Die von Augs= burg über ben Brenner ins Etichthal führte. Um 22. Marg paffirte er Briren 5) und am 7. April war er noch in Berona und stellte für Die Abtei von G. Beter ju Bicenga einen Schutbrief aus 6), worin,

<sup>1)</sup> Annal, a. 1055: Heinricus imperator nativitatem Domini Goslariae celebravit statimque exactis feriis solemnibus in Italiam perrexit vocatus eo legatione Romanorum, qui nunciaverant nimium in Italia contra rempublicam crescere opes et potentiam Gotefridi ducis et nisi turbatis rebus mature consuleretur, ipsum quoque regnum propediem ab eo, dissimulato pudore, occupandum fore,

<sup>2)</sup> Die betreffenben Quellenzeugnisse weiter unten im Laufe ber Erzählung.

<sup>8)</sup> St. 2467 (B. 1661).

<sup>4)</sup> In bem mehrfach verterbten Protocoll von St. 246 (Mon. Boica XXXI a p. 329, f. oben S. 292, Ann. 2) fantet bas Actum Utingen und wirt, wenn man bas Tagesbatum: IIII Idus Marcii (März 12) für urfprünglich hält, tann anders gebeutet werden können, als wie von Stumpf geschehen, nämlich Detting am 3nn, bei Herim. Aug. Chron. a. 1054: villa Otinga; Annal. Altah. a. 10541: Otingun . . curtem regiam. Nimmt man aber an, wie es bei ber Mangel haftigfeit ber bezilgliden Abidrift meines Grachtens burdans gulaffig ift, bag bas Tagekratum ursprünglich III ober II Ichus Murcii Tantete, so ergiebt sich die die Beziehung auf Utting am Ammersee von selfcht; es entsätt auch die lautliche Schwierigleit, welche dei der Jennisserung von Utingen nut Derting verliegt. Deun das ursnubliche Utingen deck sich genan mit der Namensserun, welche jene welfische Bestung in mehreren Geschichtswerten sührt, mit Utingun, Annal. Altah. a. 1055 und Utingen, Historia Welfor. Weingart. c. 7, SS. XXII, 460.
<sup>5</sup>) St. 2468 (B. 1662).

<sup>6)</sup> Margarin, Bullar. Casinense T. II, p. 87 (B. 1663; St. 2469).

wie in den nun folgenden Diplomen überhaupt, auf die Fürbitte ber Raiferin Bezug genommen wird, so daß ihre Anwesenheit im faiserlichen heerlager taum bezweifelt werden tann. Dann raftete ber Raifer icon wieder in Mantua, - unter den berichiedenen größeren Städten, über welche die mit ihm verfeindete Dynastie von Canofia herrichte, die zunächst gelegene und zugleich eine der wichtigeren, bevorzugt als Residenz und Grabstätte des Martgrafen Bonifacius 1). Der Raifer, ber bor fieben Jahren icon einmal zu Oftern in Mantua gemejen mar 2), feierte das Weft (April 16) auch diefes Mal dort 3), mobon unter anderem eine Urtunde vom 18. April, aus= geftellt für das C. Benignustlofter ju Fructuaria 4), Zeugnif giebt, und wahrscheinlich gehört nach Mantua ein Vorgang, beffen die Altaicher Annalen in Diejem Zusammenhange gedenten, Die Ernennung des Edehard jum Bijchof von Brescia als Nachfolger Ulrichs, der im Nahre 1054 geftorben mar 5). Darnach begab ber Raifer fich mehr

2) S. Bb. I, S. 332.

4) Guichenon, Biblioth. Sebusiana ed, Hoffmann, Nova Scriptor. Collect, l, p. 299 (B. 1664, St. 2470). Auf Grund von Verleihungen friherer herricher beftätigte ber Kaifer bem Ubte Suppo bie Bestigungen und Rechte bes Kloners theils generell, theils unter Specificirung einzelner Besitzungen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 273.

<sup>5)</sup> Berthold. Annal. a. 1055; Annal. Altah. a. 1055.

<sup>5)</sup> Annal. Altah. a. 1054: Ulricus episcopus Brexionae obiit. a. 1055: Resurrectionem ergo Domini apud Mantuam sabbatizavit (imperator). Ekkihardum in sedem Brexionae urbis constituit. Dieser Bischof E. jebit Ekkihardum in sedem Brexionae urbis constituit. Dieser Bischof E. iehst in dem Cataloge der Bischöfe von Brescia, den Gradonicus, Pontis. Brixianor, series (Brixia sacra) p. XXXIII st. zuerst tritisch edit hat und dieserste, die 1173 reichender Abschult noch im zwössten Zahrhundert entstanden ist. hier solgt auf Ulrich (Udulricus) sogleich Abelmann, diesem Ulrich (Udulricus) II. Bzg. den bezüssischen Auszug dei Odorici, Storie Bresciane, Vol. IV, p. 106, 107 und alle Forscher, die sicher mit der Succession der Bischöfe von Brescia beschäftigten, saben sich nach dem Cataloge gerichtet, sie haben auch die Epochen der einzelnen Bischöfe durchgänzig in der Beischstenung ihreitig war eigentlich nur. wie lange A. regierte, wann Ulrich (II.) ihm solgte. So seite Ughelli Italia sacra IV, 540 Abelmanns Zod nach 10611, während Gradonicus I. 1. gestigt und den Brixfordingenische III. sir S. Bertin während Gradonicus I. 1. gestigt und den Brixfordingenische III. sir S. Bertin während Gradonicus I. 1. gestigt und den Brixfordingenische III. sir S. Bertin während Gradonicus I. 1. gestigt und des Brixfordingenisches III. sir S. Bertin während Gradonicus I. 1. gestigt und des Brixfordingenisches III. sir S. Bertin während Gradonicus II. gestigt und den Brixfordingenische III. sir S. Bertin während Gradonicus II. gestigt und den Brixfordingenische III. sir S. Bertin der Gradonicus III. gestigt und den Brixfordingenische III. sir S. Bertin während der der Gradonicus III. gestigt und den Brixfordingenische III. sie S. Bertin während der der Gradonicus II. gestigt und den Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfordingenische III. sie S. Bertin Brixfording mabrent Gradonicus 1. 1., geftütt auf bas Diplom Beinrichs III. für E. Berrus in Monte bei Breseia, 1053 Mai 18, worth Odalrieus Brixiensis . . . epitscopus als Petent genaunt wird (Gradonicus I. I. p. 174 ff., Böhmer Acta imperii p. 56, St. 2437), Abelmanns Ende und Ultids Succession unt 1053 fürtt. Egil. (appelletti, Le Chiese d'Italia XI, 593; Gams, Series episcopor. p. 779, Sudendorf, Berengar. Turon. p. 9, p. 23, 24, ber wie andere ästere Horider die Frage nach dem Tode Abelmanns unentschieden läßt. Bon einem Biscopi Edehard gwifden Ulrid und Abelmann ift nirgends bie Rebe. Troppem ift bie Ecksard zwischen Ulrich und Abelmann ist nirgends die Rede. Trospen in die Existenz desselben zweiselloß; um sie zu bezeugen genügt die Angabe der Altaicher Annalen um so mehr, als sie nicht nur zeitzenössisch in, sondern höcht wahrscheinisch ans der unmittelbaren Röhe von Brossis herstaumt, aus dem Klosserene, wo ja zwei Altaicher Wönde nach einander Aebte waren. Ileberdies sisält die ermössnet kaiserurkunde bedeutend ins Gewicht zu Gunsten der Altaicher Plotiz vom Tode Bischof Ulrichs im Jahre 1054, weit die Beziehung derselben auf Bischof Ulrich II., den Rachfolger Abelmanns, nur auf der völlig haltsolen Annahme beruht, daß A. shown im Jahre 1048 Bischof war. Wäre nicht des angebliche Privilez Leos IX. six S. Grata zu Bergamo (Mansi XIX. col. 727; Jasse, Reg. Spur. CCCLXXXV) eine gar zu große Fälssung, so könnte sie

300

in die Mitte der markgräflichen Bestigungen, um sie unversennbar planmäßig von einem Ende zum anderen, sowohl in nordssüdicher als auch in westöstlicher Richtung zu bereisen und so monatelang steilig in Bewegung, vor Allem in Bezug auf sie eine Herrscherthätigkeit zu entwicklin, die ebenso mannichsaltig wie energisch, ebenso umfassend

wie tief eingreifend mar.

Zunächst beschäftigte er sich vorwiegend mit der Rechtspflege. Nach den Störungen, welche der öffentliche Rechtszustand gerade während der letten Jahre theils durch fürstliche Willfür, theils durch fürstenfeindliche Unruheftister erlitten hatte, konnte die Autorität der Reichszustig nur gewinnen, wenn die Instanz des Kaiserthums alle missetischen und fürstlichen Gewalten einmal wieder überragte. Ginen Rechtsstreit, den Bischof Wido von Luna mit einem vornehmen Laien, Gandulf, einem Schne des verstorbenen Heinrich de Luca, um das Mitzeigenthum an einer Burg führte, brachte der Kaiser in Person zur Entscheidung: sie erfolgte, und zwar zu Gunsten der Kirche von Luna, am 5. Mai in Koncalia 1), jener kleinen, in weiter Gene gelegenen Ortschaft am rechten Ufer des Po, welche späteren Kaisern sassendich in der staussischen Erchen specken und die klassen die klassen und konservich klu. war der erste beutsche Herrscher, der in Koncalia Reichszund der Kriche von Luna, der Schaftlik, war der erste beutsche Herrscher, der in Koncalia Reichszund der Greicht hielt\*). In der Sache des Bischofs von Luna war

theisigten, und Gundechar, Lib. pontif. l. l. Muratori Antiquit. III, 646 (B. 1665; St. 2471): Dum in dei nomine loco Runcalia in judicio residebat domnus imperator ad justitiam faciendam ac deliberandam residentibus cum eo Wido archiepiscopo Mediolanense etc. Als Aläger wird genannt domnus Wido Lunensis, asse assentionen succa, wie Böhmer sagt nud Etnunpf nachschreibt. Das Echluprotecoli santet: Quidem et ego Wilielmus notarius sacri palacii ex jussione suprascripti imperatoris et judicum hanc noticiam scripsi, anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo quinquagesimo quinto, imperii vero domni II Henrici imperatoris augusti nono, quinto die mensis Madii, in-

dictione octava.

2) Eine Erinnerung bieran überliesert Arnulf, Gesta archiepiscopor, Mediolan. 1. III, c. 6, SS. VIII, 18: Illo autem tempore placitatur imperator in pratis Roncaliae. Discussis vero querelis pluribus legaliter multa examinat. Ubi marchionem Adelbertum, de que nimia fuerat proclamatio, cum aliis flagitiosis captum ferreis iubet vinciri nexibus, equidem digne satis. Heber biesen Eingelfalf f. unten ©. 307.

er Borfigender. Als Beifiger fungirten geiftliche Fürften des italienischen Reiches, wie Erzbijchof Wido von Mailand, Bijchof Umbrofius von Bergamo, Bijchof Dionpfius von Piacenza, jodann aus dem Laien= ftande eine Reihe bon Pfalgrichtern, unter benen fich funf Placentiner befanden, mahren die übrigen verichiedenen anderen Sandichaften und Berbanden angehörten. Gie murben bon dem Raifer nicht nur in Roncalia, jondern auch fpater an anderen Orten, wo er zu Bericht fag ober in jeiner Anwesenheit Gericht halten ließ, jum Beisitz zugezogen, sie bilbeten, wenn der Ausdruck gestattet ist, sein hofgerichtliches Gesolge, sind Borläuser ständiger Hofrichter. Die personliche Betheiligung des Kaisers ging in dem vorliegenden Falle weit, er selbst vollzog die Formalität des Bannes 2), mittels deren die siegreiche Partei noch besonders geschützt werden sollte. In einer anderen Sache, welche am folgenden Tage (Mai 6) ebenfalls im Hofgerichte zu Roncalia verhandelt wurde und icon borber sowohl den Raifer als auch seinen Rangler und Königsboten Gunther beschäftigt hatte, bei einer Klage des Domcapitels von Berona gegen Adalbert, Cohn des Wido de Bagnolo, wegen Vorenthaltung von Grundbesit 3), hielt der Kaiser sich zurud; er überließ den Vorsit dem Kanzler und dieser führte in einer Berhandlung, bei der fich die Rategorie der beifigenden Rirchenfürsten um ben Bijchof Udalrich von Trient vermehrte 4), den Proces insoweit zu Ende, daß er wegen fortgesetzter Weigerung des Beklagten zu erscheinen den Rlägern Recht gab, ihnen unter Borbehalt der Gegenklage die Inveftitur ertheilte und fie durch Konigsbann ficherte. Gin anderer Konigebote, Bijchof Gberhard von Raumburg, mar damals ichon auf dem Bege nach Tuscien: am 13. Mai hielt er Gericht vor den Mauern der Stadt Lucca und Bischof Johannes von Lucca nahm seine Hüffe in Anspruch, um gerichtlich festzustellen, daß das Eigenthum der Kirche an einer in der bezüglichen Urfunde b bezeichneten Besitzung unbestritten war. Eine zweite

¹) Kider, Korló. III, 150. ²) Muratori l. l.: Et insuper suprascriptus domnus imperator per fustem, quam sua tenebat mauu, misit bannum super predictam ecclesiam et advocatum ejus in libris centum auri optimi

<sup>8)</sup> Şider, Şoric. IV, 89 (Nr. 65): Dum in dei nomine in loco Runcalia in iudicio residebat domnus Gunterius cancellarius imperatoris iustitias faciendas ac deliberandas residentibus cum eo Wido archiepiscopus, Odelricus episcopus Tregentino etc. Betlagter mar Adelbertus filius Widoni de Baniolo. Die Urtunde (notitia) schrieb berfelbe Bjalgnotar Bilbeim, ber bas faifetlide Macitum vom 5. Mai geschrieben hatte, anno ab incarnatione . . . 1055, imperii vero domni Henrici imperatoris . . . 9, 6. die mensis madii, indictione 8.

<sup>4)</sup> S. bie vorige Unm. Balb barnach, ju Enbe biefes ober am Unfang bes folgenden Jahres, jand Bildoh Ildalrich — am 25. Februar, wie die Herausgeber der Annal. Altah. SS. XX, 808 auf Grund einer mir noch unbekannten Quelle bemerken — und das Bisthum ging auf Hato über. Annal. Altah. a. 1055 am Schlift des Jahresberichtes, wöhrend in den Annal. nend. Ludl. a. 1055 B. F. III, 161 die Reihe effendar irrthümlich mit Udalrich

<sup>5)</sup> Memorie e documenti all'istoria di Lucca T. IV, P. 2, p. 133 (Nr. 94): Dum in dei nomine qualiter in palatio domni imperatoris est

zweite Spur von Cherhards miffatischem Wirten murde in die Diocese Florens jum Alofter bes beiligen Michael in Paffignano führen, wenn Die betreffende Urtunde nicht fo mangelhaft überliefert mare 1), daß eine Datirung unmöglich ju fein icheint. Mit drei mittelitalienischen Bifchofen, Gerhard von Florenz, Johannes von Siena, Wido von Chiuft als Beifigern verfügte er gerichtlich die Ginfetung von zwei Rloftervögten. Und wendet man fich noch weiter öftlich zur Romagna, fo ericheinen bier ichon in der nächsten Folgegeit zwei Königsboten weltlichen Standes, Graf Bertold und Sittibaldus. Am 13. Juni führten fie vermuthlich zu Ravenna gemeinsam den Borfit in einem Brocek, den das Frauenklofter S. Andreas in Ravenna anstrenate und zwar mit Erfolg, um fich gegen eine Besitstörung Inveftitur und Bann zu erftreiten 2). Rein Zweifel: alle Dieje raumlich getrennten, aber zeitlich naben Leiftungen der faiferlichen Rechtspflege im oberen und mittleren Italien stehen unter sich in Zusammenhang. Auch die gulett besprochenen Borgange im nordlichen Tuscien und in der Romagna find Merkmale bes Aufschwunges, ben die Ankunft bes Raifers in dem Rechts= und Gerichtswesen des italienischen Reichsstaates jogleich hervorbrachte. 3mar bringen fie den Willen und die Macht bes Reichsoberhauptes nur mittelbar zur Geltung, aber indem fie für eine unmittelbare Einwirtung beffelben Raum ichaffen, ihr gleichsam ben Boden bereiten, find fie in ihrer Art fast ebenso bedeutsam wie ber in eminentem Sinne faiferliche Berichtstag von Roncalia.

Der Kaiser verweilte bort übrigens wohl nur gerade so lange als wie die Gerichtsverhandlungen seine Anwesenheit erforderten. Laut einer Schenkungsurkunde für S. Simon und Judas in Goslar vom 15. Mai, des ersten und einzigen Diploms, welches während der

prope muros de civitatem Luca in judicium resedisset domnus Eberhardus missus domni imperatoris ad causas audiendum ... residentibus cum eo Baldo comis de Parma etc. Reiterțiir wito Eberharb regelmății; titufirt episcopus et missus domni imperatoris. Der taifertiche Rotar Robulfus (drieb bie Urfunde anni domni nostri Jhesu Christi ... 1055, tertio idus Maci indictione 8 % 201 Eide Torifo II © 130 Junu

Magi, indictione 8. Bgl. Ficter, Forsch. II, S. 130, Anm.

1) Ughelli, Italia sacra III, 537 nach einer vetus membrana des Mosters.

2) Bassignano, start lädiet und schwer seierlich. Die Unsiderheit wird noch dadunch vermehrt, das Eberhard Kanzler titulirt wird: Eberhardus dei gratia episcopus qui Eppo vocatus sum, d. Enrici imperatoris cancellarius. Das würde allenfalls auf den im Jahre 1047 verstorbenen Patriarchen Eberhard (Eppo) von Maulieja passen, de er vorber deutscher Kanzler Heinricks III. wax,

Bb. I, S. 347, aber nicht auf B. Eberhard von Raumburg.

<sup>2)</sup> Fantuzzi, Mon. Ravennat. I, 284 (Nr 107). Das Gericht fant statt ante monasterium S. Mereurialis. Ein Alosser beises Namens gab es allerdings anch in Forsi, aber da die klägerische Kartei nach Ravenna gebört, so wird an S. Mercurialis in Forsi wohl tanm zu benten sein. Bzl. Ficker, Forsch. II, 127, 130. — Ein dritter weltsicher Königsbote, der in diesen Jahre die Romagna durchwanderte, war Hugo, der Berstgende einer Gerichtsversammlung an welcher unter auberen Erzbischof Heinrich von Ravenna, die Bischof Kelande von Ferrara und Benedict von Adria als Beisiger theilnahmen. Der Erzbischof von Ravenna war zuglesch Beschapter, gewann aber den Proces. Regest der bezügssichen Utunde bei H. Rudeus, Ilistor. Ravennat. ed. Venetiis 1590, p. 290. Fider, Forsch. II, 6, 127.

ameiten italienischen Beerfahrt des Raifers aus feiner beutschen Ranglei bervorgegangen ift 1), befand er fich damals in Borgo=San-Donino 2). Bald barauf wird er auf ber alten Big Memilia fortziehend in der Nahe bon Canoffa gewesen sein 3) und spätestens am 27. Mai erreichte er Floreng 4), die füdliche Bauptstadt der feindlichen Bartei, jest aber, so lange der Raijer dort verweilte — und das war auch noch in der Pfingitwoche (Juni 4—10) der Fall 9) — der eigentliche Schauplat der Niederlage, welche Kaiser Heinrich III. ihr bereitete.

Die ausführlichste Schilderung des Conflictes, wie er verlief, feit= bem der Kaifer in Italien eingerudt war, findet fich bei Lambert von Bersfeld, aber wie in den früheren Grahlungen verwandten Inhalts, jo find auch hier die meiften und ideinbar wichtiaften Ginzelheiten für uns werthlos, find nichts als tendenzioje Fabeleien, für welche die bon Lambert benutte lothringische Parteiüberlieferung verantwortlich gemacht werden muß, jo Gotfrieds Berablaffung ju einer Befandtichaft, welche ben Raifer feiner unbedingten Ergebenheit berfichern, feine Bermablung mit Beatrig als ein bollig harmlofes Unternehmen darftellen mußte 6), und als Folge davon eine Berjohnlichteit und Nachgiebigfeit des Kaifers, Die fich von Schwäche taum noch unterscheidet, wie er Beatrir als Die allein ichuldige in Saft nahm, Gotfried bagegen nach dem Rathe ber Fürsten von aller Schuld freisprach, nicht weil er von der Schuldlofigfeit beffelben überzeugt mar, fondern weil er fürchtete, daß Gotfried, wenn er nicht begnadigt wurde, zu den Normannen übergeben und in bem Rriege um Italien ihr Geldherr werden murde 7). Die Wahrheit erfährt man aus anderen Quellen, namentlich von Berthold, dem

<sup>1)</sup> Codex Auhaltin. I, p. 107 (St. 2472). Die Schenfung bestand in einem Landgut zu Oschersleben, welches bem Kaiser zuvor von einem gewissen Geribert geschenkt war; es lag in loco Atigersliep dicto in pago Nortturingen in comitatu Ottonis.

<sup>3)</sup> Actum in Burgo sancti Domnini. 3) Bei H. Rubeus, Histor. Ravennat. l. l. finbet fich ber lleberrest eines sonst nicht weiter befannten Diplome Beinriche III. fur Bisthum und Stadt Mobena. welches unter 1055 eingereiht ift und in biefen Busammenhang geboren mochte. Das Excerpt lautet: Henricus imperator anno eodem 1055 usum aquae dedit amnium Siclae et Scultennae episcopo et civitati Mutinensi facultatemque largitus est alvei excavati ad merces in Padum Venetias et Ravennam deferendas.

<sup>4)</sup> St. 2473 (B. 1666).

<sup>5)</sup> Berthold. Annal. a. 1055 in Berbinbung mit St. 2474 (B. 1667).

<sup>6)</sup> Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1055: Sed ubi Italiam ingressus est (imperator), dux Gotefridus, missis in occursum nihil se minus quam rebellionem cogitare, paratum potius pro statu rei publicae et imperatoris salute extrema etiam omnia experiri; gratum se habere, quod patriis finibus extorris patriis possessionibus ejectus opibus saltem uxoris suae in peregrinatione sustentaretur; quam nec dolo nec rapto sed ipsius placito et celebratis solemniter nuptiis in matrimonium sibi junxisset.

<sup>7)</sup> Ibidem: Imperator itaque accepto a primoribus consilio Gotefridum crimine absolvit non tam probans satisfactionem eius quam metuens ne malis recentibus exasperatus Nortmannis infestantibus Italiam ducem belli se praeberet et fierent novissima eius peiora prioribus. Beatricem tamen quasi per dedicionem acceptam secum abduxit hoc illi culpae obiciens, quod contractis se inconsulto nuptiis hosti publico Italiam prodidisset.

304 1055.

Fortieber hermanns bon Reichenau, aus den Annalen bon Altaich und der Chronit des Sigebert von Gemblour. hiernach hatte Botfried die Ankunft des Raifers aar nicht abgewartet, vielmehr raumte er das Feld ichon borber und zwar vor Widersachern, welche fich in Stalien felbft und mahricheinlich bald nach feiner Bermählung mit Begtrir gegen ihn erhoben, por einer gemeinsamen Berichwörung bes niederen Bolfes, der Blebs 1), nach dem bezeichnenden Ausdrud der Altaicher Annalen, die mahrend biefer Zeit, wo ein ehemaliger Monch des Alosters die Abteien von Montecasino und vom Aloster Leno bei Brescia in seiner Band vereinigte 2), über italienische, besonders über norditalienische Berhaltniffe vorzüglich gut unterrichtet find. Für uns ift diese populare Macht identisch mit jenen Sandel und Sandwerk treibenden und vielfach abhängigen, schwer belasteten, aber nach Freiheit und Gelbständigkeit ringenden Stadtbevölkerungen, mit beren Griftens und Wehrhaftigkeit uns die Geschichte der Mailandischen Barteitampfe in den letten Jahren Erzbischof Ariberts querft und anschaulich betannt machte 3). Bei ber fürstenfeindlichen Strömung, mit ber Botfried zu fampfen hatte, ift mahricheinlich, wie fich aus einigen bald zu besprechenden Kaiserurtunden 4) ergiebt, speciell an das "Bott" von Ferrara und an die "Bürger" von Mantua zu denken. Jedenfalls gog Gotfried in Diesem Rampfe den Rurgeren, benn er verlien Stalien und tehrte in feine lothringifche Beimath gurud, wo wir ihm bald . als Bundesgenoffen des rebellischen Balduin von Flandern wieder begegnen werden 5). Die Markgräfin Beatrig, ihre Rinder und ihr Unhang ichwebten nun in großer Gefahr und der Raifer zogerte nicht, aus diefem Umftande Bortheil ju gieben. Beatrig machte er in ber That, wie auch Lambert von Bergfeld richtig angiebt, zur Gefangenen 6): begleitet von ihrer Tochter Mathilde, aber der Freiheit beraubt, follte fie ihm nach Deutschland folgen. Gin Act der Unterwerfung, den Die Markgräfin vermuthlich in Florenz vornahm, genügte ihm ebenjo menia, wie ein Bersprechen ber Treue, welches fie leistete; er verlangte ftartere Burgichaften. Wahrscheinlich wollte er auch Friedrich. (Bonifacius) ben einzigen und noch fehr jugendlichen Sohn des alteren

<sup>1)</sup> Annal, Altah. a. 1055: Ingressus enim (Gotefridus) Italiam viduam Bonifacii marchionis Beatricem uxorem ducit quam tamen post brevi reliquit, expulsus inde communi conspiratione plaebis ac se Baldwini rursus inmiseuit armis. Bgl. Sigebert. Chron. a. 1053 (S. oben S. 279, Anm. 3).

2) Richer. S. unten S. 311.

3) S. Bb. I, S. 240 ff.

<sup>4)</sup> S. unten S. 314 ff.

<sup>5)</sup> Annal. Altah. a. 1055 l. l.

<sup>6)</sup> Annal. Altah. a. 1056: ipsamque Beatricem in custodiis servari praecepit. Bgl. Chronicon Wirziburg. SS. VI. 31: Heinricus imperator. Italiam cum exercitu petens omnia cum pace disposuit revertensque neptam suam Beatricem secum duxit indigne cam tractans propter quandam eius insolentiam, qua vivere consueverat mortuo viro eius Bonifacio duce. Bonitho, Ad amicum l. V ed. Jaffé, p. 637: Cumque eo (Florentiae) ventum fuisset, Beatricem cum unica filia Bonefacii nomine Mathildam -nam paulo ante eius filius et maior filia maleficio nescio cuius objerant dolo captas secum duxit ultra montes, Bonefacii ambiens hereditatem.

Bonifacius in feine Gewalt bringen. Wird doch glaubwürdig berichtet, daß Friedrich fich nach der Gefangennahme feiner Mutter bon bem Raifer fernhielt, weil er ein ahnliches Schicffal zu erleiden fürchtete 1). Bald darnach ftarb er 2) und zwar, wenn die bezügliche Undeutung einer ipateren und ungemein trüben Quelle nicht lediglich eine tendenziose Erfindung ift, endete er wie sein Bater durch Mord's). Jedenfalls war sein Tod ein Ereignif von Bedeutung. Denn die fürstliche Partei, durch den Abzug Gotfrieds und die Berhaftung der Beatrig ohnehin icon reducirt, war nunmehr gang fich felbst über= laffen und wenn einige Bafallen des alteren Bonifacius, tropbem daß fie herren= und führerlos maren, ben Berjuch machten gegen ben Raifer zu rebelliren, jo bugten fie ihre Bermegenheit rafch und ichmer. Es war für ihn ein Leichtes, den Aufftand zu unterdrücken 4).

Die Wiederherstellung feiner Autorität über das fürftliche Saus bon Canoffa und in ben großen Berrichaften, welche es im Guden wie im Rorden des Abennin, am Arno wie am Bo bejan, war nun aber doch nicht der einzige 3med des neuen italienischen Juges. Der Raifer erftrebte abnliche Erfolge auch auf dem Gebiete der allgemeinen Reichs= und Rirchenpolitit: mit Entichiedenheit ichlug er Dieje Richtung

ein, jobald er mit Bapit Victor II. jujammentraf.

Da tam es um die Bfingffgeit in Floreng gu einem größeren Concil oder, um ben bezeichnenden Ausdrud einiger deutscher Quellen beigubehalten, ju einer Generalinnode 5), und diese vereinigte in fich einen bedeutenden Bruchtheil der abendländischen Bierarchie, nämlich einhundert und zwanzig Bijchofe 6); von der höheren Aloftergeiftlich= feit erschien Abt Richer von Montecasino i) und wahrscheinlich war

2) Ibidem: Sed non multis interpositis diebus, cum imperator ibidem

filio etiam eius defuncto facile oppressit.

<sup>1)</sup> Berthold. Annal. a. 1055: Beatrix imperatori ad deditionem veniens causa mariti sui quamquam data fide tenetur filiusque eius puer Bonifacius hac causa venire veretur.

<sup>(</sup>Florentiae?) moraretur, idem puer moritur.

<sup>a)</sup> Bonitho I. I. Zur Kriiti dient u. a. eine Urfunde der Beatrix von 1053
December 7, wonach schon damass nur der Sohn und eine Tochter am Leden waren. Margarin, Bullar. Casinense II, p. 86. Grövers Berdäckzigung des Kaisers als intellectuellen Urgebers des von Bonitho behaupteten Berdrechens hat bereits Giesebrecht, Kaiserzeit II, 671 jurildgewiesen.

4) Annal. Altah. a. 1055: Quosdam de militibus Bonifacii rebellantes

<sup>5)</sup> Berthold, Annal, a. 1055: Imperator . . . diem sanctum paschae Mantuae egit, diem autem pentecostes Florentiae, ibique coram eo a domino papa generali synodo habita multa correcta sunt. Annal. Altah. a. 1055: Generalem sinodum papa sibi occurrente habuit, ubi complures episcopatu deponi fecit,

<sup>6)</sup> In einer Rlagidrift, welche ber im September 1056 versammelten Sunobe ju Toulouse über ben Erzbischof Guifred von Narbonne zuging, Mansi T. XIX, So ss. wird unter anderem darauf Bezug genommen, daß diefer Frälat negen Simonie von Hapft Victor ercommunicitr wurde, a papa Victore eum CXX episcopis anathematizatum; die einzige Synode aber, auf der dieß geschehen lonnte, war die ssorentinische. Bgl. C. Bill, die Ansänge der Resauration der Rirde II, S. 29.

<sup>7)</sup> S. unten S. 311.

auch Abt Sugo von Cluny 1) anwesend. Bon bem Bapfte geleitet perhandelte Die Spnode in Gegenwart und unter ber Autorität bes Raifers. Ihre Befchluffe ftanden mit der reformatorischen Rirchen= politik Bapft Leos IX, in engem Zusammenhang. Die von ihm be= gonnene Disciplinirung der Geiftlichkeit, namentlich des höheren Belt= clerus, des Episcopates, nach den Normen des positiven aber lange migachteten Rirchenrechtes und nach den Ideen einer ftreng ascetischen, im letten Grunde weltfeindlichen Frommigteit murde in Floreng fortgefett und zwar einestheils burch eine Berfügung allgemeiner Natur: ber Babst berbot ben Bischöfen bei Strafe ber Ercommunication alle Bermendungen bon Rirchengut, wodurch diefes feiner ursprünglichen Zweckbestimmung, zum Unterhalt von Armen und anderen Sulfabedürftigen zu dienen, entfremdet wurde 2), anderntheils durch gericht= liches Berfahren gegen einzelne Bischöfe, benen ftrafbare Sandlungen wie Simonie und Berletung des Colibats jur Laft gelegt murden. Mehrere, die schuldig befunden wurden, bestrafte der Raiser mit Ub= fegung 3), mahrend bagegen die Synode ober die gur Synode verfammelten Bijdofe ben Raifer veranlagten, in einer Straffache bes weltlichen Gerichtes Milbe walten zu laffen. Auf die Fürsprache der

<sup>1)</sup> Jaffe Reg. 3291, Privileg Bictore II. gur Bestätigung ber Besitzungen und Rechte Clunys, ift vom 11. Juni batirt.

<sup>9)</sup> Nolo te lateat, — ſdvieb Betrus Damiani im Sommer 1060 an einen Biſdoof B. Epistol. I. IV, ep. 12, Opera ed. Caietani I, p. 60, — venerabilis frater, quia de praediis ecclesiae tuae, quae distrahere diceris, non parvus rumor increvit. Nam et cor nostrum non levi moeroris aculeo nuper eadem fama transfixit. Numquid oblitus es, quod ante fere quinquennium Victor apostolicae sedis episcopus in plenario concilio Florentiae celebrato, cui simul et imperator Henricus interfuit, hoc sub excommunicationic censura prohibuit? An ignoras, quia ad hoc ecclesiis praedia conferuntur, ut ex his pauperes sustententur, indigentes alantur? ut ex his viduis atque pupillis subsidium procuretur? 3n Petreff ber Dativung f. R. Renfitch, box 26ten bes Etrus Damiani S. 100.

<sup>&</sup>quot;

Annal. Altah. a. 1055 (f. die vorige S., Ann. 5). Bgl. Berthold. Annal. a. 1055 und Bonitho I. 1.: sedatis omnibus Longodardiei regni negocis invitatus (imperator) a papa Florentiae synodum mediavit; in qua synodo consilio venerabilis Hildebrandi symoniaca heresis et turpissima fornicatio sacerdotum divino mucrone percussa est. Nam in eadem synodo multi episcoporum per symoniacam heresim depositi sunt et quan plures per fornicationis crimen; inter quos et episcopus eiusdem civitatis depositus est. Nach dem was wir fonft ilber die Synode von Floren, wiffen, beurthelit, zeigt diefer Bericht ganz diefelde Mischung von Wahrem und Kaschun, melche dem silntfen Buche des Bertes liberhaupt eigentplimsich ist. Während die generellen Angaben teinem Bedenten unterliegen, ist das Schlusbatum, die Abetaupt eigentplimsich in. Während die Gerard, seit 1959 Kaph Nicolaus II., völlig unglaubwirbig. Bgl. die bezigsiche Anmertung Zasses a. D. Ind dieser Ilmstand wirst zurüf auf den Musang, wo B. die Energie, welche die Synode in der Betämpfung der Simonie und der Prickterede entwicklie, auf den Stath Hilmstand wirst zurüfflihrt. Auch diese neue Serhertlichung des frieren Gregors VII. in nicht aunehmaer, sie sie de und der Weichung des feiteren Gregors VII. in nicht aunehmaer, sie sie de und de werden muste. S. Ercurs V.

Bischöfe begnadigte er einen Laien Namens Abalbert, ber schon zum

Tode verurtheilt mar 1).

Bon den Urkunden, welche der Kaijer in Florenz und während der nächsten Folgezeit ausstellte, gehört eine zur Kategorie der Placita. Datirt dom 15. Juni bezeugt sie, daß er in dem Kloster bei Borgosan-Genesio eine Gerichtsstigung hielt, an der unter anderen die Erzbischöfe Wido von Mailand und Walbert don Hamburg, ferner die Bischöfe Dionysius von Piacenza und Cadalus von Parma als Beisiger theilnahmen. Die Sentenz detraf das Kloster von S. Prosper zu Reggio: das Sigenthum desselben an einem großen, genau besschriebenen Gehöft wurde gegen Jedermann und insbesondere gegen etwaige Ansprücke des Martgrasen Azo (Albert Azzo II. von Ste) in aller Form gerichtlich sichergestellt 2). Die übrigen Urkunden des Kaisers aus der Zeit, wo er im nördlichen Tuscien hof hielt, sind meistens Diplome besonderer Art, Mund- oder Schusdriese für Weltgeistliche, wie die sämmtlichen Canonister von Parma, deren Interssen der Kanzler Gunther bei dieser Gelegenheit vertreten hatte 3), und sür zwei kleinere Absteien: S. Salvator zu Isola süblich von Siena 4) und S. Salvius von Paratinula bei Florenz 5). Politisch bedeutsam

<sup>1)</sup> Berthold. Annal. 1055: Imperator Adalbertum capitali sententiae adiudicatum, per interventum episcoporum dimisit. Es liegt nage biefen A. mit jenem marchio Adelbertus, bessen Arnulf, Gesta archiep. Mediol. I. III, e. 6, SS. VIII, 18 (f. oben S. 300, Ann. 2) erwähnt, zu identificiren und den Beginn des Processes, den der faiserliche Gnadenact von Florenz beenbigte, auf Koncasia zurüczyschen. Indessen enthalte ich mich dieser Comdinirrung, weit ich noch nicht zu ertlären vermag, wie es sommt, daß der Abalbert, den Bertspold titelles einstührt, bei Arnulf als marchio titussit wird. Der Name sicht allerdings auf einen Angehörigen des martgrästichen Haufen des der Debertiner, aber da an Nartgraf Albert Azzo II. schon wegen eines gleich zu erwähnenden laiserlichen Paacitums vom 15. Juni 1055 (St. 2475) nicht zu denlen ist, so sehrt die Einreihung des dem Strafzerichte versallenen Martgrafen A. in die Stammtossel der Obertiner jeder sichere Ansaltspunkt. Szl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 514; H. Bressau, Jahrd. Konrads II, Bd. I, S. 421.

<sup>3)</sup> Muratori, Delle antichità Estensi I, p. 167 (B. 1668; St. 2475): Dum in dei nomine in conventum prope Burgo sancti Genesii in judicio residebat domnus secundus Heinricus serenissimus imperator ad justitias faciendas ac deliberandas adessent cum eo Wido archiepiscopus Mediolanensis etc. Scheinangessagter war Azo marchio, qui hic ad presens est. Die beşliglidge Urtunbe (notitia) schrieb ber Bialuntar Albo anno ab incarnatione. . . 1055, imperii vero domni secundi Heinrici deo propitio nono, 15. die mensis Junii, ind. 8. unb bie Reiße ber Sußscribenten erösinet ber Raifer setost mit Ego Heinricus dei gratia Romanorum imperator augustus confirmavi et subscripsi, bann solgt ber Rangler Guntherns. Bgl. Hider, North. III. S. 150.

<sup>5)</sup> Affö, Storia di Parma II, p. 326 (B. 1667; St. 2474 §Iorena, Juni 6): notum fieri volumus, quod justo interventu domni Gunterii nostri dilecti cancellarii sub tuitionis nostrae mondiburdio recipimus omnes Parmenses canonicos.

<sup>4)</sup> Stumpf, Acta imperii Nr. 306, p. 434 (St. 2477), Florenz, Juni 9. Der bamalige Abt hieß Johannes.

<sup>6)</sup> Lami, Deliciae eruditor. T. III, p. 144 (B. 1669; St. 2476), Omiclo, westlich von Florenz, Juni 15. Der bamalige Abt hieß Berizo.

ift nur ein Diplom vom 17. Mai für das Bisthum Ascoli unter Bernhard II., weil es nicht nur die gesammten älteren Besitzungen der Kirche theils generell, theils specificirt bestätigt, sondern zugleich seilsetzt, daß alle Rechte, die ihm, dem Kaiser, an der Grafschaft Ascoli zustanden, auf die Kirche übergehen, daß der Bischof Graf sein sollte 1). Das war im Princip eben dieselbe Richtung auf Berstaatlichung der Kirche oder Bergeistlichung des Staates, welche der Kaiser in seinem Berhalten zu der höheren Geistlichseit überhaupt inne hielt, in der sich

auch feine Beziehungen zum Papfte entwichelten. Bictor II. trat nun, wo er als geiftliches Oberhaupt eine feste Stellung gewonnen hatte, mit großem Nachdrud fur die weltliche Macht des römischen Stuhles ein. Vertraut namentlich mit folden Unsprüchen, die auf alteren Besithverhaltniffen beruhten, und nicht nur Bisthumer, fondern auch Burgen jum Gegenstande hatten, machte er in Bezug auf abhandengekommene Batrimonien des heiligen Betrus bedeutende Forderungen geltend und der Raifer unterftutte viele derjelben 2), ja, er forderte die Machtbestrebungen des Bapftes auch da, wo ihnen teine Rechtstitel zur Seite ftanden. Offenbar im eigenen Intereffe, um der in jeder Beziehung fo wichtigen Gebirgslandichaften des mittleren Staliens unbedingt Berr zu bleiben, übertrug der Raijer dem Babfte die unter fich eng verbundenen Memter eines Bergogs ben Spoleto und Markgrafen bon Germo, fo gwar, daß der Papft in feinem neuen Amtsbereich jugleich als ftandiger miffatischer Vertreter des Kaisers ericeint 3). Aus dem allen erwuchs der römischen Kirche als folder tein Recht 4); die Ginfetung Bictors II. in jene Reichsämter beruhte jo fehr auf perfonlichem Bertrauen, daß fie ohne biefes mohl überhaupt nicht erfolgt wäre und wenn die papitliche Berwaltung des Herzogthums und der Markgrafichaft gerade nur fo lange dauerte als Papft Bictor II. regierte, jo mar das fein Bufall, fondern beabfichtigt und vorbedacht. Aber immerhin bleibt ber Borgang auch in Diefer Ginichrantung bedeutsam; nur ungern verzichtet man auf die Möglichkeit, ihn zeitlich und örtlich genau zu bestimmen: über die Zeit der Florentiner Synode und die Rudfehr des Raifers nach Deutschland (Mitte November) als äußerste Grenzen fommt man nicht hinaus.

Uebrigens tam es in der Frage des Kirchengutes zuweilen vor, daß der Kaifer auf die Forderungen des Papftes nicht einging, ihnen wohl gar Wideripruch entgegenstellte. Mehrere Recuperationen hat Victor II. lediglich aus eigener Nachtvolltommenheit durchgesetzt 19. Aber im Großen und Ganzen hatten derartige Meinungsverschieden-

<sup>1)</sup> Ughelli I, 447 (B. 1666; St. 2473) Florenz, Mai 27: donavimus ei quicquid nobis pertinet de comitatu Asculano in foedere et in placito. Intervenienten waren bie Kaiserin, Bischof Gebehard von Regensburg, Kanzler Guntber.

<sup>2)</sup> Anonym. Haserens. c. 38 (f. oben S. 293, Ann. 2).
7) Buter, Borid. II, S. 322, mit urfunbliden Belegen, barunter Jaffé Reg. 3300: abrititées Placitum 1056 Juli, bei Ughelli I, 352.

<sup>4)</sup> Kider, a. a. D. S. auch S. 325. 5) Anonym. Haserens. l. l.

heiten wenig zu bedeuten: das Freundschaftsverhältniß, in welchem Kaiser und Papst politisch und persönlich zu einander standen, hatte trothem sessen Westand und namentlich in der Behandlung von Angelegenheiten, die mit der äußeren Macht des Keiches zusammenhingen, war und blieb ihr Einvernehmen volständig. Bor alem, fein Gebante, daß Papst Victor II., wie er früher die Einmischung seines Borgängers in Unter-Italienischen bestämpfte 1), so jetzt der unteritalienischen Politif des Kaisers Schwierigkeiten bereitet hätte, obgleich sie im Grunde mit der von Leo IX. besolgten identisch war und nach Lage

ber Dinge identisch fein mußte.

In den romanischen Ländern, wo die allgemeine Staatsentwickelung feit der Auflojung des Rarolingischen Weltreiches ichon frühzeitig einen nationalen Charafter annahm, wie in Spanien und Franfreich, hatten fich für bas römische Raiferthum ber beutiden Ronige nur ausnahms= weise Sumpathien geregt; durchichnittlich stieg es bort entweder auf Gleichgultigteit oder auf Feindschaft. Aber ber neueste Aufichwung der Kaifermacht, der in der Berheerung bon Flandern, in der Ginjetung Bapit Bictors II. und in bem zweiten italienischen Buge Beinrichs III. jur Erscheinung tam, war in der That zu gewaltig, als daß er nicht die noch unabhängigen Staaten des Weftens lebhaft hatte beunruhigen jollen. Es entstand benn auch wirklich eine große Gegen= bewegung, von der wir freilich, soweit fie fich auf Spanien erstrecte, nur durftige, weil spate und indirecte Runde haben und in Folge deffen eine deutliche Anschauung nicht mehr gewinnen können 2). Aber in Frankreich tritt fie uns beftimmter entgegen. Da vollzog fich in der Politit des Capetingers Beinrich I. ein Umichwung in antikaiserlicher Richtung, wie er anläglich ber Romfahrt Beinriche III. bor fieben Jahren genau jo ichon einmal da gewesen, aber durch das Freund= ichaftsbundniß von 1048 wieder zurudgedrängt worden mar 3). Much jest magte fich die Reindseligkeit gegen den Raifer nicht fogleich und offen hervor, aber daß fie vorhanden war und unter Umftanden ge= fährlich werden tonnte, wenn fie nicht rechtzeitig und entichieden gurud= gewiesen murde, davon follte ein bentwürdiges Greignig bes folgenden Jahres unwiderleglich Zeugniß geben 4). Befonders erregt maren naturgemäß die frangofischen Rormannen, die ritterlichen herren der Normandie. Mochten fie die Gefahren, womit die Invafion des Caifers in das benachbarte und ihnen dynaftijch befreundete Glandern auch fie und die Selbständigkeit ihres Landes bedroht hatte, immerhin gering anschlagen, für die schwierige Lage, in die ihre italie= nifchen Landsleute, die Eroberer von Apulien und Calabrien, geriethen, venn fie zu gleicher Zeit mit beiden Kaiferreichen, mit dem deutichen vie mit dem griechijchen Krieg führen mußten, hatten die frangofijchen Mornannen allerdings ein offenes Muge. Die außerordentliche Gefährdung der

4) G. unten G. 340.

<sup>1)</sup> S. oben S. 217.

<sup>2)</sup> S. Excurs VI.
5) S. oben S. 2 ff. und S. 44.

Ausgemanderten murde ihnen raich befannt, fie medte ihren landsmannichaftlichen Gemeinfinn und fo jog benn, nachdem bon ben noch jurudgebliebenen Söhnen des Herrn von Altavilla einige fich schon bald nach dem Tode Leos IX. zu ihrem Bruder Humfred nach Apulien begeben hatten 1), eine Schaar von anderen Normannen recht eigentlich in der Absicht aus, um jenen gegen den Raifer beizustehen. Dehr als fünfzig Ritter nahmen Theil an diefem Buge und vorsichtshalber bebenütte man den Seeweg. Nichtsdeftoweniger scheiterte bas Unternehmen, weil die Pifaner, feetuchtig wie fie ichon damals maren, Die fahrenden Ritter zu Befangenen machten und dem Raifer überlieferten 2). Der Aufenthalt beffelben im weftlichen Tuscien: am 15. Juni ju Borgo-San-Genefio 3) und in Omiclo 4) und darnach in Lucca 5) fteht mit diefer Begebenheit vielleicht in Zusammenhang. Ober Raifer Beinrich ericbien dort um Frieden zu ftiften, ba die Städte Bifa und Lucca einmal wieder auf Kriegsfuß mit einander ftanden, aus alter Rivalität von Neuem ju ben Waffen gegriffen hatten. Berade ju Diesem Jahre verzeichnen die Annalen von Bija einen Rampf mit den Lucchefen bei Baccule und ichreiben den Ihrigen den Sieg gu 6). Welche Aussichten eröffneten sich für die Ausbreitung und eine Neubefestigung der Reichsgewalt über Unter-Italien, wenn die Mann= ichaften biefer friegerischen Stadte, anstatt fich in fleinen Localfehden aufzureiben, zu einem großen Nationalunternehmen vereinigt, wenn fie von dem Raifer felbst gegen die Normannen ins Feld geführt murben.

Und ichon wurden Magregeln getroffen, die keinen anderen Zweck haben konnten als den, eine Reichsheerfahrt nach Unter-Italien politisch oder, wenn es nicht zu modern lautet, diplomatisch vorzubereiten. Wie zu Anfang des vorigen Jahres eine päpstliche Gesandtschaft nach Constantinopel gezogen war, um die in den kirchlichen Berhältnissen begründeten hindernisse gemeinsamer Politik, insbesondere einer gemeinsamen Kriegführung gegen die Normannen zu beseitigen. so begab sich iest, während der Kaiser in Mittel-Nalien berweilke, Bischof Otto

<sup>1)</sup> Amatus erzählt hierüber l. IV, c. 40 ed. Champollion-Figeac p. 94 im Anschluß an den Tob Leos IX., aber vor der Exbebung Bictors II. (c. 43) und nennt vier Brüder: Manger, Gotfried, Bilifelm und Roger. Die Ausschattung derselben mit Land und Leuten erfolgte zum Theil auf Nosien des Fürstenthums Salerno. Amatus l. II, c. 42 und Gaufredus Malaterra l. I, c. 15, Muratori SS. V, 553.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berthold, Annal. a. 1055: Eodem tempore quinquaginta aut eo amplius armati milites a Normannia latenter per mare transcuntes Nortmannis contra imperatorem auxilium praebere cupientes a Pisentibus civibus capti atque ad imperatorem delati. 254. Giefetreth, Ruifergett II, 520.

<sup>3)</sup> St. 2475.

<sup>4)</sup> St. 2476.
5) Som Abt Richer erzählt Leo, Chron. Mon. Casin. l. II, c. 86, SS. VII, 687: per eos dies a Lucca, ubi ad eundem imperatorem profectus fuerat, revertebatur.

O Annal, Pisani a. 1055, SS. XIX, 238: fuit bellum inter Pisanos et Lucenses ad Vaccule: Pisani vero gratia dei vicerunt illos.

von Novara im Auftrage besfelben auf den Weg zu ber Sauptftad! des griechischen Reiches. Bon dem Thronwechsel, der hier mittlerweile stattgefunden hatte, war am deutschen Sofe damals noch nichts befannt; die Miffion des Biichofs von Novara galt nicht ber Raiferin Theodora, sondern Kaiser Constantin IX., der doch schon seit einigen Monaten im Grabe ruhte 1). Spätestens in Constantinopel ersuhr ber Befandte bie mahre Sachlage, aber ohne bag aus feinem grrthume eine Berlegenheit für ihn entstanden mare. Denn die Raiserin empfing ihn gnädig, und fo verlief die Gefandtichaft gur Zufrieden= beit aller Betheiligten, jumal ba ber Bifchof bei feiner Beimtehr im folgenden Sahre von griechischen Befandten begleitet mar, welche den Auftrag hatten, mit Raifer Beinrich ein Friedens- und Freundschafts=

bundnik abzuschließen 2).

Gine zweite Gesandtichaft des Raifers beaab fich nach Unter-Italien und zwar zunächt nach Montecasino, zusammen mit bem Abte Richer, ber, wie in Florenz, so auch in Lucca bei bem Kaiser gewesen war und unter Anderem eine wohl icon lange erftrebte Entlaftung von Amtegeschäften durchgesett hatte. Er refignirte nam= lich damals als Abt des Klofters ju Leno bei Brescia und beftimmte ben Kaifer noch in Florenz diese Abtei wiederum einem Monche von Nieder=Altaich ju übertragen, dem Wenceslaus 3), der fpater in fein beutsches Beimathklofter gurudtehren follte, um bort Abt gu merben 4). Jene faiferlichen Gefandten, Die zugleich mit Richer in Montecafino eintrafen, hatten Auftrage an Die Fürsten (ad principes), aber an welche von den damals borhandenen, das muß bei der Unbeftimmt= beit, womit unfer Gewährsmann Leo von Montecafino fich ausbrudt 5), dahin gestellt bleiben; bermuthlich ift an Pandulf und Lanbulf, die Fürsten von Benevent, ju benten. Jedenfalls ift jo viel beutlich, daß ber Raifer mit ben Normannen fich nicht mehr auf Berhandlungen einließ, mahrend er mit ben ihnen berfeindeten alteren und einheimischen Mächten bes Landes, mit den langobarbifden Fürften iowohl als mit bem ariechischen Kaiserreiche in nabere Berbindung gu tommen juchte.

<sup>3</sup>) Annal, Altab, a. 1055: Quo tempore Richerius abbas Cassinensis, qui et Leonensem abbatiam regebat, unam id est Leonensem sponte remisit, quam mox ex petitione ipsius Richerii apud Florentiam tradidit imperator Wenzlav monacho Altahensi, viro admodum modesto et sapienti.

4) Annal. Altah. a. 1063.

 <sup>5.</sup> Oben S. 295.

 Berthold. Annal. a. 1055: Imperator Othonem Novariensem episcopum Constantinopolim misit, ubi pro Michaele nuper defuncto quamdam feminam totius regni monarchiam tenentem invenit, quae illum sequenti anno suis etiam legatis adjunctis amicitiam pactumque confirmandum imperatori remisit. Graecorum mortuo mulier quaedam successit in regnum, cuius legati fedus ab imperatore Heinrico poscunt.

<sup>5)</sup> Leo, Chron. Casin. 1. II, c. 86: Abbas vero post dies aliquot cum nuntiis imperatoris; qui ad principes mittebantur, advenit.

312 1955.

Andererseits verzichtete er - und das ift ebenso merkmurbig mie es für die Lage der Dinge im Allgemeinen bezeichnend ift - von bornherein auf die Dienste, welche der heftigste und leidenschaftlichste aller Normannenfeinde, der römische Cardinaldiacon und papitliche Rangler Friedrich ihm unter biefen Umftanden und gumgl megen feiner im griechischen Reiche gesammelten Erfahrungen hatte leiften fonnen. In den Augen des Raifers mar Friedrich nur der Bruder Gotfrieds. bas will fagen : ein Gegenstand tiefen Miktrauens, ein Feind, ber um jeden Breis und nöthigenfalls mit Gewalt unschädlich gemacht werden nutfte. Deshalb hatte Deinrich III., sobald er bernommen, daß Friedrich aus Conftantinopel gurucgetehrt war, sich brieflich an ben Bapft gewandt, er hatte ihn beauftragt ben Cardinal festzunehmen und fofort zu ihm zu schicken 1). Das mar nun freilich nicht geichehen, weil Friedrich, durch Gonner und Freunde rechtzeitig gewarnt, fich eine Beile verborgen hielt; als der Bapft jum Raifer nach Tuscien 30a, fehlte jener im Gefolge. Aber auf die Dauer war dieje Burudhaltung nicht wohl durchführbar, fie war es um jo weniger, als Friedrich, wie ichon erwähnt wurde 2), auch unter Papft Bictor II. Rangler der römischen Kirche blieb, ungeachtet des festgewurzelten und ausgesprochenen Migtrauens, welches ber Raifer gegen ihn begte. Deshalb galt es einen Ausweg ju finden, und Friedrich felbit lofte Dieje Aufgabe in einer Weise, Die seinem Ansehen unter den Polititern der hierarchie nur forderlich fein tonnte, aber auch den Raifer einigermaßen gufrieden ftellen mußte.

Als Abt Richer auf der Rudreise von Tuscien nach Montecafino Rom berührte, fuchte Friedrich ihn auf und hatte mit ihm im Geheimen eine Unterredung, deren Ergebniß mar, daß Richer ihm den Eintritt in das Rlofter von Montecafino geftattete 3). Die Formali= tat der Aufnahme murde an Ort und Stelle und recht mit Absicht in Gegenwart der oben ermähnten faiferlichen Gefandten vorgenom= men; fie follten dem Raifer berichten, wie Friedrich Monch wurde, wie er öffentlich und auch bor ihren Augen die prächtigen Gewänder, Die er als Weltgeiftlicher und speciell als Cardinal zu tragen pflegte, mit der schlichten Monchstutte vertauschte 4). Und wie um dem Ber=

<sup>1)</sup> Leo l. l.: Comperiens itaque imperator Fridericum a Constantinopoli reversum magnam valde pecuniam detulisse, cepit eum vehementer suspectum habere. Nam eo tempore frater eius duci Gotfrido inimicissimus erat. Quapropter scripserat apostolico, ut illum caperet sibique festinanter studeret transmittere. Quo per necessarios cognito Fridericus abbatem nostrum qui per eos dies a Lucea, ubi ad eundem imperatorem profectus fuerat, revertebatur, latenter apud Romam alloquitur et ut se Casinum perducere ibique se monachum facere studeat, instantissime deprecatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. E. 294. <sup>3</sup>) Leo, l. l. f. Mum. 1. <sup>4</sup>) Leo l. l.: Mox igitur Fridericus in corundem nuntiorum praesentia pretiosa valde quibus tunc utebatur indumenta proiciens religionis habitum induit et ut hoc de se per eosdem missos imperatori nuntiaretur efficiens, fratribus se de cetero sociavit.

bachte, baf biefer Standesmediel nur leerer Schein fein mochte, bor= Bubeugen 1), begab der Novige fich mit Erlaubnig feines Abtes febr bald auf die Wanderung zu Rloftern, welche als Stätten beionders harter Asceje befannt waren. Junachft ließ Friedrich fich in das ein-fame, allem Weltgetriebe icon durch jeine Lage entzogene Kloster auf der Injel Tremiti ichiden, aber da er fich mit dem dortigen Abte entzweite, fehrte er auf bas Gestland zurud, um nach bem Kloster von S. Johannis, zubenannt Beneris und im Gebiete von Lanciano, in der Nachbarichaft bes räuberischen Grafen Trasmund bon Teate belegen, überzusiedeln 2) - in dieser feiner Bereinfamung und Unruhe jo recht ein lebendiges Zeugnig ber Gewalt, womit die neue Ent= zweiung zwischen dem Raifer und Gotfried um fich griff und immer weitere Kreise in Mitteidenichaft zog. Dieser Conflict beherrichte die Lage überhaupt. Wie er berhinderte, daß der Kaiser und Cardinal Friedrich fich auf Grund ihrer gemeinsamen Ubneigung gegen die Normannen mit einander verständigten, jo war er Ursache, warum die mit jolder Umiicht vorbereitete und anscheinend nabe bevorftebende Beerfahrt des Raifers nach Unter-Italien nicht zu Stande fam. Denn por Allem mußten die Erfolge, welche Beinrich III. über Gotfried und Beatrig bavon getragen hatte, ausgebeutet und gesichert, einer Wiederherstellung ber nun allerdings gestürzten, aber feinesmegs bernichteten Fürstenmacht mußte nach Rraften borgebeugt werden. Deshalb durchzog der Raifer, nachdem er im nördlichen Tuscien allem Unichein nach mehrere Wochen lang verweilt hatte, fehr langfam die markgräflichen Besitzungen zu beiden Seiten bes unteren Bo, jo daß fein Weg ihn, um nur die wichtigeren Aufenthaltsorte herauszuheben, von Lucca über Gerrara nach Mantua, bann nach Guaftalla binüber und wahricheinlich noch ein Mal nach Mantua führte. Und aus demielben Grunde, in Borausficht neuer Rampfe mit der Macht des Saufes Canoffa-Lothringen, beichäftigte Raifer Beinrich fich auf Diefem Buge mehr, als es jonft feine Urt mar, mit ftadtifchen Ungelegenheiten.

Bahrend er fich im Bofgerichte jest regelmäßig von feinem Kangler Gunther bertreten ließ 3), war er nach dem Zeugnif der damals ausgestellten Diplome für augergerichtliche Beichwerden und für

<sup>1)</sup> Das gelang ibm freilich nicht, ba Cambert von Hersielt, Annal. a. 1054, einem nicht gerade unrichtigen, aber oberfilächlichen Berichte von Friedrichs Möndsgelißbe die bezichnenden Worte hinzuligt: Quod factum male plerique interpretadantur. Sed nemo qui sanum sapiedat alliter hoe eum quam ardore fidei et taedio secularium negociorum fecisse erededat, praesertim cum eodem tempore et longi itineris labore exhaustus et gravi corporis molestia pulsatus diu se posse vivere desperaret.

<sup>2)</sup> Leo l. l.

<sup>5)</sup> Fider, Foric. I, S. 323 und III, S. 150 mit Beziehung auf unfere Placita, welche mit bem Irinerar ber gleichzeitigen Diplome combinirt ben Beweis liefern, daß der Kaiser zugegen oder doch in der Räse war, wenn der Kanzler Gericht hielt. Es sind folgende: 1) Würdtwein, Nova subsidia diplom. XII., p. 11. 1055 Schober 4, bei Padua in comitatu Patavieusi in quodam prato qui dicitur Cerexeto prope monasterium S. Justinae) für bas Moster E. Welly bei Bicenga. 2) Dondi, Dissertazioni III. Docum. p. 20: 1055

314 1055.

Bitten um Rechtsichut um fo juganglicher. Es erhoben folde eines= theils geiftliche Würdenträger, wie die Aebtiffin des S. Marienklofters zu Mogliano füdlich von Treviso 1), die Canonifer von Cremona 2), ber Bifchof von Mantua 3), anderentheils Stadte, welche icon lange unter markgräflicher Berrichaft gestanden hatten, aber mit der Lage, in ber sie sich befanden, unzufrieden waren und namentlich gegen willfürliche Belastung mit Abgaben geschützt zu werden verlangten: Ferrara und Mantua. Als Beschwerdeführer erschien dort das ge= fammte "Bolf", hier waren es in mehr ariftofratischer Wendung Die "Bürger", beziehungsweise die Genoffenichaft der Arimannen, welche über ein altes und bedeutendes Gemeindevermögen verfügte und eine urtundliche Verbriefung desfelben icon bon Raifer Beinrich II. empfangen hatte 4). Um Rechtssichut für Diefes Bermogen mar es ihnen recht eigentlich und vorzugsweise zu thun, wenn sie jest Beinrich III. veranlagten, "alle superftitiofen Erhebungen und läftigen Bedrudungen", unter benen sie gelitten hatten, grundlich auszurotten. Auf bas Handelsinteresse der Mantuaner geht die bezügliche Urfunde vom 3. November 5) erft an ameiter Stelle ein, und mit Ausnahme des

October 18, Mantua (in civitate Mantua in lobia solarata, que fuit marchionis Bonifacii) für bas Domftift von S. Marien zu Pabua. 3) Dondi I. I. p. 22: 1055 November 13, Bolarque bei Berona (in vico Volarnes in comitatu Veronensi) wiederum für die Canoniter von S. Marien zu Padua.

1) Ughelli V, 513 (B. 1671; St. 2479): 1055 October 14, Robolo, ad curtem Rodoli. Der Kaifer bestätigte barin alse Schenlungen des verstorbenen

2) Muratori, Antiquit, II, 75 (B. 1672; St. 2480): 1055, October 15, Mantua. Gine Bestätigung von Stiftsgutern, welche Bifchofe von Cremona ben

Canonifern von S. Marien entriffen hatten.

9) Muratori, Antiquit. VI, 417 (B. 1673; St. 2481): 1055 October 20, Mantua. Befitbeftätigung und Erneuerung ber Immunitat, erflere, insoweit als fie einzelne Kirchen und Kirchengemeinden (plebes) zum Gegenstande hat, genau nach ber entsprechenden Aufzählung in bem Diplom K. Heinrichs III. für Bischof Marcianus 1045 [Februar 22]. Muratori, Antiquit. VI, 416 (St. 2271 f. Bb. I, © 246).

4) Muratori, Antiquit. IV, 13 (B. 1103; St. 1593): 1014 Januar, Ra-

venna, betrifft cunctos arimannos in civitate Mantue sive in castro, qui dicitur Portus . . . seu in comitatu Mantuano habitantes cum omni eorum hereditate, paterno vel materno jure proprietate, communaliis sive omnibus rebus, que ab corum parentibus possessa fuerunt. Bgl. Gegel, Geid. ber Städteverf. Bb. II, S. 100, 177 und S. hirfch (H. Babfi), Jahrb. hein-riche II., Bb. II, S. 432.

5) Muratori, Antiquit. IV, 15 (B. 1674; St. 2483): 1055 November 3, Guafialla, qualiter Mantuani cives nostram adierunt clementiam suas miserias et diuturnas oppressiones conquerentes. Nos vero magnis corum necessitatibus compatientes . . . nostra imperiali auctoritate omnes superstitiosas exactiones et importunas violentias funditus deinceps illis abolendas et radicitus extirpandas modis omnibus decernimus et confirmamus. Den Mantuani cives entsprechen weiterhin cives, videlicet eremannos in Mantua civitate habitantes und ber besondere Schut, ber ihnen bewilligt wird, erftredt fid unter anderem auf ihre eremannia et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii sitis.

Bifchofe Rojo von Trevifo fowie bie gefammten Befitzungen bes Rlofters. Die Lage bes Ausstellungsortes ift noch naber gu bestimmen. Stumpf fucht ibn zwischen Badua und Mantua.

Abidnittes, worin jenen die althergebrachte Befreiung von Boll- und Ufergeld in Ravenna, Ferrara und anderen Städten erneuert wird, auch nur generell, unter Bezugnahme auf die ,, gute und gerechte Be= wohnheit", deren jede Stadt des Kaiserreichs theilhaftia mar 1). Unders die Urtunde für Ferrara vom 25. Auguft 2). Gie trägt einen überwiegend mertantilen Charafter, fie bezwedte im Bejentlichen Forberung des Sandels, Bebung der Schiffahrt, und ordnet nach biefem Besichtspunfte nicht nur die Bollverpflichtungen ber Ferrarejen gegen andere Städte wie Cremona, Ravenna, Benedig 3), fondern auch Die Jurisdictionsberhaltniffe innerhalb ber Stadt, Gie normirt namentlich Die den Ginwohnern obliegenden Berichtsabgaben, Die Berichtsfälle in ber Urt, daß nur die Unipruche auf Dienste und Leistungen, welche bem Raifer als Oberhaupt des Ronigreichs Italien guftanden, aufrecht erhalten wurden und dieje allerdings ebenjo umfaffend wie nachbrudlich, mahrend bon Seiten bes Raifers bejondere Berpflichtungen ber Ferrarejen gegen die markgräfliche Berrichaft entweder gar nicht oder nur in fehr geringem Umfange anerfannt wurden 4). Gine anscheinend besonders brudende Gerichtsabgabe, die jogenannten Tertien, tam für bestimmte Claffen der Bevolferung gang und bedingungsweise all= gemein in Begfall. Die Claffe ber Billani follte ausichlieflich unter Die Jurisdiction ihrer Berren treten, das öffentliche Bericht in Betreff ihrer nur noch indirect, durch Bermittlung der Berren guftandig fein: Schiffe und Roffe der Einwohner maren nur Dienstoflichtig, wenn der Raifer oder ein faiferlicher Miffus im Reiche erichien b), fonft maren fie frei und barnach richteten fich auch noch andere Erleichterungen.

Bgl. Bressan, Jahrb. Konrads II., Bb. I, S. 437. B. constatirt auf Grund ber bekannten Erzählung Donizos, Vita Mathildis e. 13, SS. XII, 371 (Bb. I, S. 333), daß unter Markgas Benisaius ein untreier Eigenmann als Biccounes von Mantua begegnet und knüpft hieran die Bermuthung, dieser sir die Rezierungsmeise bes Bonitacius bezeichnende Umstand mäge auf die Beldwerde der ireien Bitzer ber Eart nicht ohne Einstuße zie influß geblieben jein.

<sup>1)</sup> Ibidem: Precipimus quoque, ut liceat omnibus predictis civibus secure ire et redire ad mercata omnia sive per terram sive per aquam, quantocumque voluerint, ita videlicet, ut non dent ripaticum nec teloneum in Ravenna, in Argenta, in Ferraria, in summo lacu et eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas obtinet.
2) Muratori, Antiquit. V, 753 (B. 1670; St. 2478): 1055 August 25,

a) Muratori, Antiquit. V, 753 (B. 1670; St. 2478): 1055 August 25, ad Pontem, nach Stumpf ibentisch mit Ponte Lagoscuro am Po, nörblich von Ferrara. Die Berseihung gift universo populo Ferrariensi nobis supplicanti pro fideli ac devoto eorum servitio.

<sup>3)</sup> Ripaticum non dent nisi Papie duodecim denarios eiusdem monete; Cremone autem si forte quisquam negotiatorum moratus fuerit et alibi aliquod negotium de sale fecerit, duo oralia persolvat. De piscibus pro unaquaque vegete duos denarios Mediolanenses tribuat; Ravenne duos monete Venetie; Venetie vero duodecim eiusdem monete Et preter hec prenominata loca omnem mercatum Italicum absque qualibet exactione secure frequentant.

<sup>4)</sup> Bgl. Breglau, Jahrb. Konrabs II, Bb. I, G. 438.

<sup>5)</sup> Naves suas et caballos ad publicum officium persolvere non cogantur, nisi cum nos in regnum Italicum veniremus vel noster missus.

welche in dem Shsteme von herkömmlichen Pflichten und Lasten eintreten sollten, überhaupt alle Vergünstigungen, welche die Stadt Ferrara durch die Urkunde vom 25. August erward. Gültig in gewöhnlichen Zeiten wurden sie hinfällig oder der Erneuerung bedürftig in dem schon erwähnten Falle, wenn der Kaiser oder ein kaiserlicher Missus

nach Italien tam 1).

So machte Kaiser heinrich III. planmäßig und entschieden ben Bersuch, wenn nicht alle Städte des mittleren und nördlichen Italiens, auf benen die markgrästiche Herrschaft des Bonifacius schwer lastete, so doch einige der größeren von der fürstlichen Gewalt zu befreien »), zunächst die abhängigen und gedrückten Bürgerschaften von Ferrara und Mantua in unmittelbare Städte des Kaisers, in günstig gestellte »

Reichsstädte umzuwandeln.

Aber während er hieran arbeitete, war der Sommer verstrichen; auch ein Theil des Herbstes verging noch mit der Neuordnung der öffentlichen Berhaltnisse im Norden des markgräsischen Gebietes einschließich der Besthaltnisse im Norden des markgrässlichen Gebietes einschließich der Besitzungen, welche dem großen Aloster S. zeno bei Berona von Markgraf Bonisacius geraubt worden waren, jeht aber durch Abt Alberich von dem Kaiser zurückverlangt wurden. Als dieser num hier wie überall endlich Wandel geschafft, seine Autorität neu begründet, den Beschädigten wieder zu ihrem Rechte verholsen hatte 1), da hätte er vollends nicht daran denken sonnen noch in diesem Jahre nach Unter-Jtalien zu ziehen, da waren in Deutschland Zustände einsgetreten, welche den Kaiser nötbigten schleunig zurüczutehren und den Kaupf gegen undotmäßige fürstliche Gewalten, den er in Italien kaum

<sup>9)</sup> Secundum etiam, quod lex iubet, in placito inducie illis concedantur nisi cum nos aut noster missus in regnum Italicum venerinus. Generale placitum in anno bis custodiant et hoc solvendo modo tribus diebus et unaquaque die tres porcos centumque panes, unam libram piperis et alteram zinamomi tresque sextarios mellis hisque tribus diebus tantum modo unam vegetem vini; quarta vero die unum verrem ac quinquaginta panes placitanti tribuant. Forrum autem nobis aut nostro misso ad Italiam venienti plenissime persolvent. Hec enim omnia que prescripta necnon concessa sunt, illa exceptione stabilimus et confirmamus ad cetera tempora, nisi cum nos aut noster missus in regno Italico steterimus.

<sup>2)</sup> Fider, Forsch. III, S. 410 siellt als sehr mahrscheinlich hin, daß der Kaiser, der sich ja damals länger in Tuscien aushielt, auch den tuseischen Städten schon ähnliche Freiheitsbriese wie Ferrara und Mantua gewährte.

<sup>3)</sup> Bezeichnend ist noch, daß Strasgelber, die bei Verletzung der betressenden Privilegien eingeben, weischen ber fasserlichen Kannner und den interesserren Bürgerschaften gethelt werden sollen, den predictis einibus in der Urfunde sür Mantna, predicto Ferrariensi populo in dem anderen Kasse.

<sup>4)</sup> Muratori, Antichità Estensi I. p. 6 (B. 1675; St. 2484): 1055 November 11, Serona, qualiter Albericus abbas monasterii s. Zenonis martiris nostram elementiam suppliciter exorando adit . . . ut bona iam dieti monasterii, quas Bonefacius marchio [et] sui servi injuste ac violenter invaserant, per precepti nostri confirmationem eidem coenobio recuperando corroboraremus. 3 agició libertrug ber Maifer bem Mester bic Jurisdiction iber quest februals taifertibe Arimannen, quos Welpho gloriosus dux per investituram contulit sancto Zenoni.

ju Ende geführt hatte, im Rorden der Alpen, auf deutschem Boden

bon Reuem aufzunehmen und fortzuseten.

Der Rrieg in der Schelbegegend, da mo bie Eroberungspolitik der flandrifden Grafen mit den Widerftandsbeftrebungen reichstreuer Lothringer stets am hartesten zusammenstieß, hatte feit ber Rüdfehr Gotfrieds aus Stalien selbstverständlich einen neuen Aufschwung genommen. Mit ihm verbundet gogen die beiden Grafen gegen Unt= werben, um Friedrich, ben faiferlichen Bergog von Niederlothringen, ber dort eingedrungen mar, ju bertreiben. Schon ichritten fie gur Belagerung, mobei ber altere Balduin die Stadt bon der Schelde her angriff auf Schiffen, die er felbit befehligte, mahrend ber jungere mit einem Reiter= und Ritterheere ju Cande oberirte. Allerdings vergeblich; in einem Treffen mit Lothringern, welche heranrudten, um die Belagerten zu entjegen, erlitten die Flanderer eine empfindliche Rieder= lage, der jungere Balduin felbst murde ichmer vermundet und bem Tobe nahe nach Gent gebracht, die Belagerung von Antwerpen murbe aufgehoben 1). Indeffen der Kriegszustand blieb, und dag ber Kaifer in Dieje lothringischen Wirren einmal wieder perfonlich eingriff, war auch nach dem Siege ber Seinigen bei Antwerpen dringend noth= mendia.

Über geradezu unaufschiebbar war die Rückfehr ins obere Deutschand. Namentlich in Baiern standen die Dinge so, das Gefahr im Berzuge war; einem ihm persönlich drohenden Lerderben entging der Kaiser nur, weil der Tod mächtig eingriff und während der Abwesenheit des Herrschers doch nicht nur die Neihen seiner Getreuen lichtete. Der jugendliche Herzog Konrad, der zweite Sohn des Kaisers und Markgraf Abalbert von Cesterreich sind damals gestorben, sener am 10. April 2), dieser aus 26. Wai 3). Aber auch von manchem gefährlichen Widerlacher wurde Heinrich beireit, es wurden Kürsten dahin gerafit, die

<sup>&#</sup>x27;) Sigebert Chron. a. 1055, SS. VI, 360: Balduinus Flandrensis cum Godefrido avunculum suum Fridericum ducem intra Andoverpum obsidet, sed concurrentibus Lotharingis ab oppugnatione desistit; unb jur Ergünjung Tomellus, Historia Hasnon. monasterii c. 11, Martene et Durand, Thesaurus III. 756.

<sup>2)</sup> Annal. necrol. Fuld. maior. a. 1055, B. F. III, 161: Cuonradus infans, filius imperatoris Heinriei, combinitt mit Kalendar. necrol. Weissenburg. B. F. IV, 311: 4. Id. April. Cuonradus Heinrici filius, unb mit Kalend. necrol. Spirens. rec. B. F. IV, 320: 4. Id. April. Cunradus Agnetis imperatricis filius füßrt auf obiges Datum unb bem bient zur Befätigung Annal. Augustani a. 1055, SS. III, 126: Imperatore Italiam lustrante filius eius moritur. Lambert von Persfelb berichtet ben Tob bes Kaiferlohnes erfi zum folgenben Sabre, Annal. a. 1056, aber wohl nur bes Zusammenhauges wegen. um bie lebertragung bes Herzogthums an bie Kaiferin unmittelbar anynfuisjen.

aughninden.

3) Chronicon Wirziburg. SS. VI, 31 (3um 3. 1055), jugleich Quelle der Annal. Mellicenses a. 1056, SS. IX, 498 und der übrigen österreichischen Annalen und Chroniten, welche von Meiller, Regesten S. 7, bezüglich diese Ereignisse eitier. Sie alle verzeichnen es unrichtig unter 1056. Ueder den Zodestag unterrichten nach d. Meiller das Neerol. Mellic. Pez, SS. I, 306 und Claustro-Neodurg. Pez, SS. I, 493; ferner Neerol. Salisdurg. B. F. IV, 577.

aus Feindschaft gegen den Raifer weder bor Hochverrath noch bor

Mordanichlägen zurückgeschreckt maren.

Erinnern wir uns, daß unter anderen deutschen Großen Bischof Gebehard von Regensburg, des Kaisers Oheim, und herzog Welf von Kärnthen den Zug nach Italien mitmachten und das jener wahrscheinlich auch noch an der Synode von Florenz theilnahm. Damit verliert man seine Spur in Italien und das ist nicht zufällig. Denn Gebehard sowohl als auch herzog Welf erwirtten sich vom Kaiser die Erlaubniß schon vor ihm nach Deutschland zurücktehren zu dürsen und spätestens zu Anfang des Herbste werden sie wieder dieses der Allen gewesen sein. Bald darauf verlautete, daß Vasalalen von ihnen sich gegen den Kaiser verschworen hätten, angeblich ohne Vorwissen der Herbste in Wahrheit waren Gebehard und Welf selbst die Verschwörer; die Ergebenheit, womit sie dem Kaiser bis zu ihrer Beurlaubung heeressolge geleiste hatten, war nur Schein gewesen, darunter darg sich die bitterste Feindschaft ", ein tieser Haß, dessen stuttehung noch dunkel ist, und speciell bei Gebehard um so räthselhafter erscheint, je rascher und entschiedener der Kaiser sich in dem

<sup>1)</sup> S. oben S. 308, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Berthold. Annal. a. 1055: Gebehardus Ratisponensis episcopus et Welfus dux licentiam repatriandi ab Italia impetraverant militesque eorum illis, ut aiunt, ignorantibus contra imperatorem coniuraverunt.

<sup>3)</sup> Soweit Bergog Belf betheiligt war, erhielten fich Erinnerungen baran in ber melfischen Sausgeschichte bes Beingartener Monches, Historia Welfor. Weingart. c. 10, 11, SS. XXIII, 461 worans ber entsprechende Abschnitt im Chron. Ursperg. SS. XXII, 340 abgeseitet ift. Aber lediglich aus der Sage geschöpft und bynastischetenbengiös wie fie find meichen bie betreffenden Ergablungen von ber urfprünglichen Ueberlieferung ber Art ab, bag fie für bie Darftellung feinen Berth haben. Es find ihrer zwei. Erftens (c. 10), wie Belf, ber Bergog von Rarnthen und Markgraf von Berona jur heerschan nach Roncalia tam und als er auf ben Raifer brei Tage lang vergeblich gewartet hatte, wieber umlebrte: Dicitur de eo, quod cum in procinctu esset et imperatorem Heinricum tercium per triduum ultra statutum tempus in loco qui dicitur Rungalle, ubi totus exercitus convenire solet, quo et se venturum juramento constrinxerat, prestolaretur et nec nuntium quidem, qui causam more illius exponeret, haberet, erecto signo convocatis suis reversionis iter arripuit. saltim minis ab incepta repatriatione removere potuit. "Es fehlte nur nod."—bemerit Beiland, Korlo. VII. ©. 124, mit Recht — "daß heinrich III. bem Bergoge zu Rufen gefallen mare, wie Kriebrich I. nach einem anderen melfifden Sausmarchen feinem nachtommen Beinrich bem Lowen. 3weitens (c. 11) wie Belf mit bem Raifer über eine Befteuerung ber Burger von Berona in Streit gerieth, qualiter imperator Veronae restitit. Quodam etiam tempore cum imperator Veronensibus civibus exactionem inferens, mille marchas ab eis extorsisset, ipse ex inproviso superveniens tanta eum suosque severitate et contumelia afflixit, ut vix imperator pecunia ex integro reddita securitatem exeundi obtineret. Nachträglich fei bier bingewiesen auf eine Urfunde, die uns herzog Belf in feiner Eigenschaft als Nartgraf von Berona Garafteriftisch bezeugt: Blacitum Belfe liber eine Gerichtssitzung, welche er am 26. Mai 1050 ju Bicenza in ber Restidenz des Bijdoss Apulf bielt und zwar in Sachen des Klossers Sulia zu Brescia. Auszugsweise bei Odorici, Storie Bresciane Vol. V, p. 63. Byl. Fider, Forsch Bb. III, S. 58 und oben S. 316, Anm. 1.

Conslicte seines Cheims mit dem abgesetzen Herzog Konrad auf die Seite des ersteren gestellt hatte 1). Nichtsdestoweniger ist Thatjache, daß der Bischof die früher von ihm so heftig dekampste Opposition baierischer und farentanischer Großen selbst mitmachte und indem er sich mit anderen Misvergnügten, wie insbesondere mit Herzog Welf heimlich ins Ginvernehmen setzte, sogar seinem früheren Sobseinde Konrad die Hand zur Versöhnung bot. Der Kaiser sollte vom Throne gestürzt und ermordet werden, die Krone auf Konrad übergehen — das war der Plan dieser sürstlichen Berschwörer, sie rechneten dabei auf die Unterstügung der Ungarn 2), und wer weiß, was geschehen wäre, wenn sich der Ausführung nicht noch im letzten Augenblicke unüberwindliche hindernisse entgegengestellt hätten.

Buerst der Tod des Herzogs Welf, von dem die erwähnte Restitutions= und Bestätigungskunde für S. Zeno vom 11. November als
noch sebend und mit dem Kaiser bestreundet Kotiz nimmt 3). Aber
schon damals war Welf todtkrant, und sobald er sein Ende herannahen fühlte, wurde er der Art von Reue ergriffen, daß er, um die
Verzeihung des Kaisers zu erhalten, über jene Umsturzpläne ein umfassendes Geständniß ablegte. Er bekannte sich selbst schuldig, machte
sein sehr debeutendes Allodialbermögen nahm er in der Weise von des er, tinderlos wie er war, außer dem von ihm gestisteten und zur
welsischen Famisiengruft erhobenen Kloster des heitigen Martin oder
Weingarten bei Altdorf 4) den Kaiser bedachte. Er vermachte ihm Utting

<sup>1)</sup> G. oben G. 222 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Annal. Altah. a. 1055: Dum ergo in Italia commoratur (imperator) quidam de regni principibus, qui etiam familiariores illi videbantur, hoc est Gebehardus patruus eius Ratisbonensis episcopus, Welf Charintanorum dux aliique complures clandestina cum his consilia concinnant, qui pridem publici hostes extiterant. Igitur deo dignum augustum vita simul et regno privare, Chuononem, qui ad Ungaros confugerat, in locum eius subrogare conantur, et quoniam in hac coniuratione erant, ut praedixi, imperatoris amicissimi, potuit miserabile facinus perpetrari, scilicet nisi hoc deus, ut casses comminuisset aranearum, quoniam non est consilium neque fortitudo contra deum. Sgl. Annal. Weissenburg. a. 1055, SS. III, 70: Coniuratio Welphi ducis Karendinorum contra imperatorem.

<sup>\*)</sup> St. 2484 (B. 1675) f. oben S. 316, Anm. 4.

Ge war die Fortsetung eines älteren in Altdors selbst gelegenen Klosters, welches im Jahre 1053 niedergebrannt war. Herim. Aug. Chron. a. 1053. Auch dem Bertasser der Historia Welfor. Weingartens. war das älteste Kloster au A. bekannt; aber sir ihn war der Neubau Welfs III. das "alte" Kloster, weil zu seiner Jeit, unter K. Friedrich I., ein Neubau von Weingarten jüngst zu Stande gefommen war. Historia Welfor. c. 12, SS. XXII, 461: Idem etiam Guelfo monasterium in monte antiquum in honore sancti Martini fundavit nomen Winigartin inposuit. In quod de villa translatis monachis et ossibus patris sui Gwelf et patrui Heinrici et avi Roudulst ecclesiam priorem parrochialem esse statuit und dazu Annn. 60 der neuen Ausgabe. Byl. Stälin, Wittemberg, Gesch. I. S. 390, II. S. 257.

320 1055

am Ammerse 1), jene vormals Ebersbergische Besitzung 2), wo Heinrich III. im Frühling und während des Ausbruchs nach Italien verweitt hatte 3). Am 13. November starb Herzog Welf, wahricheinlich in seiner Burg Bodman am Bodense 4), in S. Martin zu Altborf wurde er bestattet, und nun entstand sofort Streit um die Masse seiner Erbschaft, um den Grundbesitz, den er letztwillig und unter Ernennung von zwei Executoren dem Kloster Weingarten vermacht hatte. Die seiersliche Schenkung mußte unterdleiben, weil zunächst die alte Gräfin Imiza, die Mutter des verstorbenen Welf, Einsprache erhob 5). Später erichien, aus Italien herbeigerusen, ihr Enkel Welf IV., Sohn des Martgrafen Azzo von Este 6), aber auch er war nicht zu bewegen die

2) Historia Welfor, Weingart. c. 7, SS. XXII, 460.

5) Cod. tradit. Weingart. Archiv f. ä. b. Gefchichtel. VI, 490: dux Carinthiorum Welf universum predium suum fidelitati duorum fratrum militum suorum Reginhardi scilicet de Ursinun et Tieterici delegavit, juramento eos obligans, ut post mortem ipsius conmissum sibi predium Altorfensi ecclesie sollempni donatione firmarent. Sed mater (Amiga) filio superstea di quam tota hereditas jure gentium pertinuit, hujusmodi traditionem quippe se adhuc vivente neque in hac consentiente irritam fore

conficit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annal. Altah. a. 1055: Welf infirmitate correptus et in extremis iam poenitentia ductus peccasse se publice fatebatur et, ut indulgentiam apud augustum mereret, supplex precabatur. Qui etiam currem suam Utingun dictam delegari fecit, socios coniurationis aperuit et mox ultimum diem clausit.

<sup>4)</sup> Historia Welfor. Weingart. c. 12, SS. XXII, 461: Hic denique Guelf sub iuvenili etate, cum esset in castro Botamo, morbo correptus est; vidensque sibi imminere mortem, omne patrimonium suum cum ministerialibus, quia heredem ex se non habuit, ad cenobium Altorfense sancto Martino in perpetuam possessionem donavit. Ipse vero diem claudens extremum illo deportatus est et cum maximo planctu suorum ac totius vicinitatis sepultus. Ans ber älteren lleberlieferung fommen noch in Esetacht Berthold. Annal. a. 1055: Quo tempore Welfus dux suis et omni populo admodum flebili morte praeventus apud Altorfense coenobium sepultus est. Chron. Wirziburg. (a. 1055), SS. VI, 31: Welf dux Carinthiorum obiit und mar vor Konrab von Baiern, mährend der Annalis feide Ereigniffe in umgelebrer Holge berichtet, ebenfo Annal. neerol. Puldenses maior, a. 1055, B. F. III, 161: Cuono dux, Welf dux. Bgl. Annal. neerol. Prumienses a. 1055, Würdtwein, Subsidia XII, 329. Starf Konrad, wie wir annehmen, am 15. December, fo ift lettere Anordnung ungenan. Denn, baß Belf idon am 13. Rovember fart, ergiebt fid aus dem Neerol. Weingart. Hess, Mon. Guelf. p. 154; St. Galler, Tobtenbud, brausg, von G. Dimmler und S. Bartmann, S. 58; Neerol. Augiense, B. F. IV, 144: Neerol. Constantiense B. F. IV, 139. Darnad beurtheilt erfdeint 6. Id. Nov. Oldbember 8) Welf dux in einer ehemals Beingartener, jett Etuttgarter Sanbfürft bes 12. Sabfu, melde im Krdiv f. ä. b. Gelöidtstunde B. IV, Sab befdrieben wird, als fehlerbafte lleberlieferung und and die geringfligige Bariante bes Neerolog. Ebersperg. (Situngsbericht der Biener Atab. Philo. hiftor. Claffe 2b. 5, S. 2839: 11. Id. Nov. — Rovember 12 beruft melf unt all ungenanigleit. 3n dem zeitgenöffichen Berzeidniffe der Schlechter an.

<sup>6)</sup> Historia Welfor, Weing. c. 10: Hic (Welf II.) genuit filiam Chunizam nomine, quam Azzo, ditissimus marchio Italiae, cum curte Elisina

Ansprüche des Alofiers anzuerkennen. Das alte und große Allodials vermögen des Mannsftammes der Welfen ging auf ihren italienischen Berwandten, den Stifter einer neuen deutschen Welfen=Dynastie, im

Wefentlichen ungeschmälert über 2).

Und faum war Herzog Welf ins Grab gesunken, jo gingen die baierischen Berichmorenen auch des Oberhauptes, welches fie fich erforen hatten, durch den Tod berluftig. Konrad ftarb, vermuthlich am 15. December, in der Berbannung bei den Ungarn 3); dort fand er auch junachft fein Grab, bis einige Jahre fpater Erzbifchof Anno von Colin bafur forgte, bag bie Gebeine in die Heimath gurudgebracht und zu Coln in ber Kirche bon G. Maria (ad gradus) beigefett wurden. In Brauweiler, bem Klofter ber pfalzgräflichen Familie, gu ber Konrad gehörte, erzählte man fich bald arge Dinge bon feinem Ende: barnach mare er bas Opfer eines Berbrechens geworden, mare an einem Gifte geftorben, welches fein Roch ihm auf Unftiften bes Raifers und gegen ein Geldveriprechen beibrachte. Dem Mörber aber - jo ichließt diese gehäffige Klostergeschichte - entging der erwartete Lohn: nicht nur, daß der Raifer ihm das versprochene Geld nicht zahlte, er verbot jenem auch fich je wieder bliden zu laffen, und meinte damit noch gnädig ju berfahren 1). In gleichzeitigen anna= liftischen Quellen finden fich berartige Borgange nicht einmal ange-

dotatam in uxorem duxit et ex ea Guelfum totius terrae nostrae futurum heredem et dominum progenuit. Bgl. Brefian, Nonrab II., Bb. I, S. 421.

<sup>3)</sup> Historia Welfor, Weingart. c. 12: Mox expleta sepultura, quibus iniunctum fuerat donationem perficere, volentes prohibiti sunt. Mater enim ipsius, sciens se heredem habere ex filia, missis in Italiam legatis iussit eum adduci. Et veniens peuitus donationem interdixit et se certum et verum esse heredem proclamavit. Es mor affo nicht bie Tochter, mie Breffau a. a. D. fagt, fonbern bie Mutter bes Bersiorbenen, melche Belf IV. ferbetrief.

<sup>2)</sup> Bgl. Giefebrecht, Kaiferzeit II, S. 523.

<sup>5)</sup> Annal. Altah. a. 1055: Primum igitur Chuono, quem principem elegerant, miserabili excruciatus peste, fraudem et nequitiam terminavit morte. Chron. Wirziburgense (a. 1055) SS. VI, 31: Counradus dux antea Noricus ab imperatore expulsus in Pannonia exul male moritur. Annal. necrol. Fuldens. (Prumiens.) a. 1055, f. bie vorige S., Anm. 4. Die Bernuthung in Betrefi be8 Zobestages grünbet fich auf Necrol. Weissenburg. B, F. IV, 314: 18. Kal. Jan. Cuono dux. 231. Mooyer im Archiv be8 Liftor. Bereins von Unterfranten Bb. XIII, Seft 3, S. 13.

<sup>4)</sup> Fundatio mon. Brunwilar. c. s. Archiv f. ä. bentiche Geschichtst. Bb. XII, G. 161 (SS. XI, 399): veneno, quod cocus suus per immissionem imperatoris pro pactione pecuniae prandio eius immiscuerat, extinctus est. Cui imperator non solum pecuniam non dedit, sed et pro magno munere, ne se deinceps videre praesumeret, concessit. Dux autem Cuno ibidem est imulatus, sed per Coloniensem archiepiscopum Annonem post aliquot annos Coloniam translatus atque in ecclesia sanctae Mariae ad Gradus est humatus. Mio biciclis Airche, in welder Anno gemäß einer gleich undertangiene Bentificates getroffenen Bestimmung selbst begraben werden wollte. Lambert. Hersseld. Annal. a. 1075, SS. V, 241.

deutet; hier heißt es nur, daß Konrad an schwerer Krankheit, an einer Pest elend zu Grunde ging, und darnach ist die auch an sich so unwahrscheinliche Erzählung in der Gründungsgeschichte von Brau-weiler zu beurtheilen, d. h. ins Gebiet der Fabel zu verweisen.

Unter assen Umständen gerieth Bischof Gebehard von Regensburg schon mit dem Tode Welfs in eine peinliche Lage: innerhalb Baierns war er thatsächlich der Haupträdelssiührer und als solcher wurde er von seinem faisertichen Keffen behandelt, sobald dieser die beutsche Grenze wieder überschritten hatte, von Berona, wo er das durch den Tod Waltspers erledigte Bisthum dem Diotpold übertrug 11, über Volargne (November 13)2) und Brigen (Rovember 20)3) gezogen war. Ende November und Anfang December stand der Kasser mitten in Baiern und gab den Canonitern von Freising, seinen geistlichen Brüdern, einen Gunstbeweis, in dem er ihnen sant Urkunde aus Neuburg vom 10. December eine ältere, aber inzwischen als rechtsendirtsperichten germittelte Erwerbung von Prefarien auf dem Enadenwege bestätigte und in Eigenthum verwandelte4). Wahrscheinlich in dem

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Annal. Altah. a. 1055: Et quoniam pridem obierat Waltheri Veronensis episcopus, imperator ibidem constitutus Diotpoldum substituit in locum eius. Bgl. Annal. neerol. Fuldens. maior. a. 1055, B. F. III, 161: Weltheri episcopus am Schuß ber Reiße. Walther war von beutscher Nationalität, er siamme auß Schwachen und bließ auch alß Bischof von Berena mit Deutschland in Versinbung; namentlich Alt Gothelm von Benebictenern gebörre au seinen Freunden. Das bezugt Gotschaft von Benebictenern, ber zeitzemössische Berfasser der Translatio S. Anastasiae c. 7, SS. IX, 226, beren Schußact am 5. Juli 1053 stattgesunden hatte. Ibid. p. 229.

<sup>2)</sup> Tatti, Annal. ecel. di Como T. II, p. 853 (St. 2485) mit obigem Datum und Actum. Auf Bitten bes Bischofs Benno bestätigte ber Kaiser benannte Bestigungen und Gerechtsame bes Hochsitist, barunter die Grafschaft Bellinzona, die Märtte Como und Lugano.

<sup>3)</sup> St. 2486 (B. 1676) für ben Kangler Gunther. G. unten.

felben Berichte, mo er diese Angelegenheit jum Austrag brachte, führte er den Procen gegen die baierischen Großen, welche unter der Unflage von Majestätsverbrechen standen, bor allem gegen Bischof Gebe= hard und einen vornehmen Laien Ramens Richwin. Der Lettere, begütert im Norden ber Oftmark, wo Ernst, ber Sohn und Nachfolger Abalberts, uns damals zuerft in feiner markgräflichen Burbe begegnet1), wurde jum Tode verurtheilt, und da er in Folge beffen auch mit Confiscation feines Bermogens bestraft wurde, jo hatte ber Raifer wieder Gelegenheit das Kirchengut zu vermehren: er bedachte Diefes Mal das Bisthum Baffau 2).

Bijchof Gebehard versuchte anfangs zu leugnen, aber umfonft. Die Beweise jeiner Schuld waren zu gablreich und zu handgreiflich, als daß er nicht hatte berurtheilt werben follen. Seine Strafe beftand in Gefängniß, und um fie zu berbuken, murde er gunächst einem weltlichen Großen in Schwaben, bem Grafen Runo von Achalm, übergeben. Dieser führte ihn auf seine Burg Wülflingen im Thurgau, barnach biente die Burg Stoffeln im Hegau als Gewahrsam für

Gebehard 3).

Recht hat, wenn barin nicht ein Brrthum ber Erinnerung liegt, fo burite Otto nach Riegler mohl eber unter bie Kartner als etwa unter bie nordgaulichen Martgrafen zu rechnen fein. Die von Giefebrecht, Kaiferzeit II, 671 angeregten Fragen find burch Rieglers Auseinandersetzung endgültig beantwortet.

1) Das landgut, womit ber Kaiser burch Urtunde vom 20. November b. 3. seinen Kanzler Gunther beschentte, war nach Mon. Boica XXIX a p. 123 (B. 1677; St. 2487) ein praedium in comitatu Ernestonis Osterich dicto, montem seilicet, qui vocatur Averhilteburchstal. Eine genauere Ortsbestimmung sehlt noch, eine solche giebt auch nicht v. Meiller, Regesten S. 199, Anm. 50 zu S. 7; er begnügt sich die Frage auszuwersen, ob vielleicht Auersthal bei Bochsteß zu

verfteben fei?

<sup>3)</sup> Sant Urfunde von 1055 December 14, Illim, Mon. Boica XXIX s. p. 125 (B. 1678; St. 2489): tale praedium, quale Richvinus habuit, cum in palatino placito reus maiestatis inventus communi omnium iudicio capitali sententia est dampnatus, in villis Gowazesbrunnen et Chrubaten dictis (Rötlasbrunn, fublich von Bilfersborf und Bobmifd Rrutt, norblich bavon) ita ut in mensuris, demonstrationibus et terminis obtinuit atque quinque mansos silvaticos, quos idem Richwinus ad praefatam villam Gowazes-brunnen pertinentes in beneficium habuit. Afio der Hauptmasse nach kode-land, welches erst von Richwin oder silr ihn dermessen und abgegrenzt war, wo-mit stimmt, daß der nach Stumps edenfalls originale Tert, Mon. Boica XXXI a p. 334 bie mansos silvaticos burd ben Jufah erfattert: quia nulla alia nisi lignorum utilitas ibi invenitur. Die Ortsbefimmungen nach v. Meiller, Re-gesten S. 202, Mnn. 62 30 S. Bgl. Bübinger I, S. 449. 3) Berthold. Annal. a. 1056: Gebehardus Ratisbonensis episcopus ab

imperatore de coniuratione contra se facta victus primum in castro Ulfilingino, dein Stofola per aliquod tempus sub custodia tenetur. Annal, Augustani a. 1055, SS. III, 127: Imperatore ab Italia reverso, Gebehardus Ratisponensis episcopus reus maiestatis arguitur et in custodiam deputatur. Annal. Altah. a. 1055: Et quoniam imperator de Italia iam fuerat reversus, ad commeatum evocatus episcopus. Cum ergo primum infitiaretur postremo manifestis signis est victus, custodiae mancipatur. Chron. Wirziburg. (a. 1056), SS. VI, 31: Gebehardus Ratisponensis

Der Raifer war unterdeffen felbft nach Schwaben gefommen: über Ulm, wo er am 14. December Die lette Guterichenfung an Baffau beurkundete 1), ging er nach Zürich, um in der dortigen Pfals bas Weihnachtsfest zu feiern und zugleich einen wichtigen Familienact borgunehmen. Er verlobte König Beinrich IV., feinen nunmehr ein= gigen Sohn und ermählten Nachfolger mit Bertha, einer Tochter Des Markgrafen Otto, Grafen von Savonen, und der Markgrafin Abelheid von Turin, die mit Otto in dritter Ghe vermählt mar 2). Das findliche Alter der beiden Berlobten gestattete erft nach Sahren an ihre Bermählung zu denten 3). Gleichwohl nimmt icon die erfte for= melle Anknupfung Diefer Ghe ein bedeutendes Intereffe in Ansbruch. Wenn der Raifer feinem Sohne ichon jett, da er noch ein Rind mar. Die fünftige Gemahlin bestimmte, fo handelte er dem dynastischen Bertommen gemäß, fo verfuhr er mit Beinrich IV., wie fein Bater mit ihm verfahren war. Aber neu und eigenthümlich war doch die Art der Wahl: nicht eine auswärtige Prinzessin, sondern die Tochter eines einheimischen Fürstenhauses sollte Konigin werden, und ba nun diejes Fürstenhaus unter allen größeren Dynaftien bes italienischen Reiches die einzige war, welche durch verwandtschaftliche und besondere politische Beziehungen zu dem Raiferhause mit den Martgrafen und Mart= gräfinnen von Canoffa rivalifiren tonnte, fo ift auch nach diefer Seite die Bedeutung des Ereignisses klar. Die Berlobung des jungen Königs mit Bertha von Turin stand mit der neuesten italienischen

episcopus, magni imperatoris Heinrici patruus, hostis occulte pessimus deprehensus victus atque custodiae mancipatus, sed misericorditer tractatus exilio remittitur. Berthold. Zwifalt. Chron. c. 5, SS. X, 100: Prefatus Couno Gebehardum quondam Ratisponensem episcopum, cuius mentio in quibusdam chronicis agitur, regno rebellantem, captum ab Heinrico tertio imperatore sibi commissum apud Wulvelingin aliquandiu in custodia habuit, quem et postea regi reconciliatum honorifice ad proprium remisit. Heber Runo von Midflingen unb bessen Stellung in ber Genealogie ber Grasen von Modum s. Etälin, Mirtemberg. Gesch. 1, ©. 564.

<sup>1)</sup> St. 2488 (B. 1678) f. bie vor. G., Anm. 2.

<sup>2)</sup> Berthold. Annal. a. 1056: Imperator de Italia per Baioariam rediens natalem domini apud castrum Turegum celebravit ibique Ottonis marchionis filiam aequivoco suo filio desponsavit. Jürdə scheint auch in ben Mitaider Annalen als Ort ber Weispnachtsseier bezeichnet zu sein; in bem überlieferten Tepte Annal. Altal. a. 1056 heißt es ad Duvas aquas, was boch wehl auf Duraha (Turegum?) zurüschet. In Betreff der genealogischen Berbättnisse, insbesondere wegen der drei Gen Welsebs ist auf Breziau, Jahrd. Konrads II., Bb. I. S. 377 zu verweisen. Hier ist aus auseinandergescht, daß Tito von Savoyen, da er den Titel marchio urfundlich sihrt, von A. heinrich III. nit der Mart Turin beschint sein nuch.

Ekkehard. Chron. a. 1067, SS. VI, 199: Heinricus rex Berhtam, Ottonis cuiusdam Italici et Adelheidae filiam accepit uxorem, nuprias celebrans Triburiae. Es ift baber eine Ilngenauigfeit, neum Bonitho, Ad amicum I. V, ed. Jaffé ohne anifden Berfobung und Bermäßtung au nuterfaeiben in feinem Berichte über die talienifde Beerfacht Geinrichs III. erzählt: rex Longobardiam veniens inprimis Ottonis filiam et Adelheide adhue infantulam suo accepit filio in coniugem.

Politif bes Raifers in engem Zusammenhang: fie ericeint uns als die erste Nachwirtung des jüngst beendigten Juges nach Italien, fie besiegelt den Bruch des Kaifers mit dem hause Canoffa und zeigt ihn entichloffen bei fortdauerndem Conflicte an derfelben martaraf= lichen Onnaftie bon Turin, welche einft feinem Bater in abnlicher fowieriger Lage große Dienfte geleiftet batte 1), auch für fich eine Stute ju gewinnen.

Der Papft mar feit dem Aufbruch bes Raifers nach Deutschland an der Regierungsthätigfeit besielben unmittelbar nicht mehr betheiligt. Die letten Zeichen und Spuren ihres gemeinsamen Birtens find zwei Urfunden für das norditalienische Klofter S. Maria gu Mogliano, die kaiserliche bom 14. October aus Rodolo 2), die papft= liche, welche jene bestätigt und bemnach erft fpater erlaffen fein fann, vermuthlich vom 4. November. Daran schlieft sich das früher erwähnte und gewürdigte Privileg des Papstes für Erzbischof Abalbert bon Samburg 4) : datirt bom 27. October fennzeichnet es fich beutlich als Actenftud zu ben Berhandlungen, welche Papft und Erzbifchof über bie Berhaltniffe ber nordischen Metropole personlich mit einander geführt hatten, als fie in Tuscien um den Raifer maren 5). Sie folgten ihm wohl auch nach Rord-Italien und berabiciebeten fie fich etwa in Mantua ), so sollte diese Trennung boch nur vorübergehend fein: eine Reife bes Bapftes nach Deutschland murbe für bas nächfte Sahr mahricheinlich icon damals in Aussicht genommen 7).

Bunadit bereifte Bictor II. Die Marten; unter anderem verweilte er auch in Ancona 8), augenscheinlich um in feiner Gigenschaft als Martgraf von Fermo und Bergog von Spoleto Befit zu ergreifen.

Bahrend beffen fam ibm Abt Richer von Montecafino entgegen. Er wünschte mit bem Papfte eine Besprechung zu haben in Betreff des Grafen Trasmund von Teate, weil diefer durch eine schwere Krankheit niedergebeugt, nicht nur feinen Räubereien, sondern der Welt überhaupt entfagen und Monch werden wollte, eine Sinneganderung, beren Aufrichtigkeit Trasmund durch reiche Schenkungen an S. Benedict zu beweisen suchte 9). Nicht gang ficher ift es nun, ob Abt Richer jum Biele tam und mit bem Bapfte wirklich jusammentraf. Wenn

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Raiserzeit II, 326, 327.

<sup>3)</sup> St. 2479. S. oben S. 314.

3) Ughelli V, p. 514 (Jaffé, Reg. 3294) nach bem Chartular bes Klosters, also nur abscriftlich erhalten, mährend lighelli bie kaiserlichen Boracte ex autographo ebirt haben will. Die Annahme eines Copialfeblers in 4. Nonas Octobris ift um fo mebr gerechtfertigt, als auch die Indiction incorrect ift: VIII. an= ftatt VIIII.

<sup>4)</sup> S. oben S. 212.

<sup>5)</sup> S. oben G. 305 u. 309.

<sup>6)</sup> Dafür fpricht Jaffé, Reg. 3294 für G. Marien gu Mogliano mit bem emenbirten Tagesbatum.

Leo, Chron. Mon. Casin. l. III, c. 7, SS. VII, 702.
 Leo l. II. c. 88, SS. VII, 688. Bgf. Jaffé, Reg. p. 380.

<sup>9)</sup> Leo l. l.

es geschah, so war die Begegnung jedenfalls nur furz. ). Denn Richer, schon trant als er die Reise antrat, litt unter heftigen Fiebern und beschleunigte, da er selbst das Gesäprliche seines Zustandes deutlich erkannte, die Rückreise möglichst. Aber auch so gelangte er nur dis Aternum (Pescara), hier erlag er seinen Leiden am 11. December; in dem Kloster E. Liberatore (am Laneto, unweit Lanciano?), seinem

Borganger Theobald gur Geite, murbe Richer beftattet 2).

In Montecafino folgte der Anzeige von feinem Tode die Neuwahl auf bem Fuße. Sie fiel auf ben Rlofterpropften Petrus, einen hochbetagten, aber auch hochgeachteten Monch, ber mit trefflichen Charaftereigenschaften eine bedeutende Erfahrung und ein fo murdevolles Meugeres verband, bag er damit auch auf einen fo bornehmen Befucher, wie Raifer Heinrich III., bei beffen Anwesenheit im Frühjahr 1047 großen Eindrud machte 3). In dem Wahlconvente hatte Vetrus bon Anfang an die überwiegende Mehrheit; nur eine fleine Minder= gahl diffentirte und wollte Johannes von Marfica, Propft in Capua, gewählt wiffen, mahrend Diefer felbst gegen die ihm zugedachte Chre entschieden protestirte. Leiftete er boch fogar bor dem Altare einen Eid barauf, daß er eine auf ihn fallende Bahl niemals annehmen wurde 4). Dagegen erhob Bafilius, ber abgefette Abt von Montecafino 5), der damals einem Rlofter bei Salerno porftand, jest noch einmal alles Ernftes Unsprüche auf fein früheres Umt und rechnete Dabei auf die Unterftugung bon Seiten der Fürsten bon Capua. Ginen berfelben versuchte er verfonlich und mittels Simonie, burch bas Ber-

<sup>&#</sup>x27;) Und ebenso gewiß ist, daß Graf Trasmund genas, aber vermuthlich eben beshalb nicht unter die Mönche ging. In einer Gerichtsssung, welche Papst Bictor II. 1056 (Juli) in der Gegend von Teramo hielt, sungirte Graf T. ebenso wie andere Dynasten der Marken, wie Graf Berard von Ancona, Graf Verens von Hossischen als weltsicher Beistiger. Ughelli I, p. 353. E. unten S. 350.

<sup>2)</sup> Leo I. I.: Qui (Richerius) cum iam dudum febribus non modicis estuaret ac metu mortis reditum in dies acceleraret, Atermum veniens, tertio Idus Decembris nimia vi febris extinctus est. Fratres vero qui cum illo erant, nichil morati tollentes illum eadem hora cum media nox esset iter arripiunt et ad monasterium sancti Liberatoris summo mane pervenientes eiusque honorabiliter exequias facientes in sepulcro, quo abbas Theobaldus praedecessor suus humatus fuerat (l. II, c. 61) recondunt anno domini 1055. Bgl. bie auf gemeinfamer Duelle, auf verlovenen Annalen von Montecafino beruhenben Annal. Casinenses a. 1055, SS. XIX, 306, Annal. Cavenses a. 1055, SS. III, 189 unb Chronicon Vulturn. (a. 1055), Muratori, SS. IP p. 514. 3n Betreff bes Tobestages bietet cine Bariante das Neerol. Altahense mit Id. Decembr. = December 13, nach Jaffé 3n Auctar. Ekkeh. Altah. SS. XVII, 364.

a) Leo l. II. c. 90: Hic (Petrus) a pueritia monachus et ecclesiasticis usibus non mediocriter eruditus adeo religiosis et honestis moribus crevit et tam angelici vultus et reverendi habitus extitit, ut imperator Heinricus eo tempore, quo ad hoc monasterium venit, transeunti illi ante se satis humiliter assurrexerit, testatusque sit numquam se in toto regno monachum honestiorem eo vidisse. Bgl. Bb. I, ©. 324.

<sup>4)</sup> Leo 1. II, c. 89. 5) Leo 1. II, c. 63. Bal. Giefebrecht, Kaiferzeit II, 334, 335.

ibrechen einer großen Gelbjumme ju gewinnen, indeffen vergeblich. Der Fürft hatte fich ichon mit der Ginfetzung des Betrus einverftanden erflart, barum wies er Bafilius gurud und machte feinen Ginflug bann auch noch in der Weise geltend, daß jener sich dazu verftand in Montecafino felbit auf feine Unipruche formlich Bergicht gu leiften. 1) So galt es, nachdem der Convent Betrus gewählt und der Fürft von Capua ihn als Abt bereits anertannt hatte, nur noch den Papit gu bewegen, daß er die getroffene Wahl gut hieß und den neuen Abt selbst ordinirte. Aber daran war für's Erste nicht zu denken. Papst Bictor II., der ingwijchen nach Rom gefommen mar, zeigte fich außer= ordentlich schwierig. Nach seiner Meinung hätten die Casinesen eine Bahl überhaupt nicht vornehmen sollen ohne ihn, den Papst, vorher um Rath gefragt und die Willensmeinung des Raifers eingeholt ju haben. In Diefem Sinne richtete er mehrere Schreiben an bas Alofter: anfangs freundlich gehalten, gingen fie ipater, als ber Papft fich übergeugen mußte, daß mit Bitten und Bureden nichts auszurichten mar, in herbem Zadel über, aber tropbem - oder vielleicht eben deshalb beharrten die Cafinejen auf ihrem Willen. Weit entfernt dem Papfte nachzugeben, machten fie nur um jo größere Unftrengungen, um das von ihnen beanspruchte Recht auf freie Wahl des Abtes überhaupt und ipeciell ihr Recht gur Bahl bes Betrus allgemein burchzuseten. Mit einer aus zwei Monchen bestehenden Gesandtichaft an den Bapit gingen zugleich andere als Gesandte an den Raifer 3) und da nun selbstber= ftandlich eine geraume Zeit berftreichen mußte, bis die letteren mit einem Beicheide nach Montecafino zurudkehren konnten, jo war dort die Lage der Dinge ju Unfang des neuen Jahres und überhaupt bis . auf Weiteres jo, wie fie fich unmittelbar nach dem Tode Richers

<sup>1)</sup> Leo l. II, c. 90. 2) Jaffe, Reg. 3297: Privileg für Bifchof Bernard von Ascoli, 1056 Januar 2, Rom.

<sup>3)</sup> Leo l. II, c. 91: Audiens praeterea apostolicus et insperatum obitum Richerii et Petri praeproperam electionem valde graviter tulit moxque litteras huc blanditiis primum, demum vero redargutionibus plenas direxit nequaquam nos absque illius consilio ac voluntate imperatoris electionem ipsam debuisse facere asserentes. Quam ob rem duo fratres ad eum, qui omnem illi rei huius veritatem seu necessitatem exponerent, ex parte abbatis et fratrum directi sunt. Ad imperatorem etiam de eadem re protinus sunt legati transmissi. Bgl. Leo l. III, c. 7 (f. die folgeute S., Aum. 3). Abweidend von diefem ebenio aussiührlichen wie an sich wahrlicheinsichen Berichte Leos über die Bahl und die Anfang bes Betrus erzählt Amatus lichen Berichte Leos über die Bahl und die Antänge des Petrus erzählt Amatus I. III, c. 46, ed. Champollion-Figeac p. 95, daß Petrus, ein frommer, aber in welflichen Dingen unerfahrener Mönd abbantte, weil der Papft ihn wegen Bernachfäsigung der weltlichen Geickäfte tadelte. Aber trothem, daß Amatus der ältere Zeuge ift, verdient Leo unbedingt den Borzug: besonders unrichtig ist die Behauntung der Unsähigteit des Petrus als Grund der Intzweiung zwischen ihm und dem Papfte. Byl. H. Hirthe, Korlch zu Gesch VIII, S. 290 mit Midsicht auf das Selbszeuging Papft Bietors II., in dem Privileg sir Montecasino. 1057 Ende Juni, dei Gattola, Histor. Casin. p. 145 (Jasté, Reg. 3312): electionem ad regimen coenobii . . . a Petro monacho aliquorum companierium election in te translatem conspiratione electo in te translatam.

gestaltet hatte. Petrus war und blieb Abt, auch auf die Gefahr hin, daß er mit dem Papste, beziehungsweise mit Papst und Kaiser noch weitere Rämpfe zu bestehen haben würde.

Uebrigens war icon bor Ausbruch Diefer Wirren ber Lothringer Friedrich nach Montecafino gurudgekehrt. Die Erlaubnig bagu hatte er sich noch von Richer ermirkt bei dessen letter Unwesenheit im Aloster S. Liberatore 1). Und mit jener Gesandtichaft, Die in ber Bablangelegenheit zum Papfte gegangen mar, erschienen im Rlofter zwei bornehme Manner unteritalienischer Bertunft, um fich in die Congregation aufnehmen ju laffen : Defiderius von Benevent, ber icon Monch war und wie Friedrich Babft Leo IX verfonlich nabe geftanden hatte, und fein Freund Alfanus von Salerno, ein jungerer Belt= geiftlicher von ungewöhnlicher Bildung. Namentlich befaß er viele medicinische Renntnisse und erhielt Gelegenheit am babitlichen Sofe Damit zu glangen, weil er und Defiderius jum Gefolge des Erzbifchofs Ubalrich von Benevent gehörten, als diefer zum Papfte nach Tuscien 30g 2). Bictor II. faßte eine große Zuneigung zu beiben Freunden und fuchte fie dauernd an fich ju feffeln, mahrend ihnen das Leben an seinem Sofe um so weniger behagte, je langer fie bort verweilten. Man trennte fich denn auch, sobald fich herausstellte, dag der Papft nicht nach Unter-Italien tommen wurde, fondern eine Reise nach Deutschland por hatte. Unter Diesen Umftanden gestattete er dem Defiderius und Alfanus die Uebersiedelung nach Montecafino, und war hier die extrem monastische Richtung, der sie mit vielen ihrer Landsleute huldigten, ichon borber und insbesondere durch Friedrich bedeutend vertreten gemesen, so mußte fie jest vollends mächtig und unbedingt vorherrichend werden, zumal da Friedrich mit feinen neuen Gefinnungegenoffen eng zusammenhielt 4).

Auch innerhalb ber beutschen hierarchie, in der flösterlichen wie in ber weltgeiftlichen ereigneten fich noch mehrere Todesfälle von Be-

<sup>1)</sup> Leo l. II, c. 88.

<sup>2)</sup> Leo l. III, c. 7. Lgl. F. Hirsch, Desiderius von Monte Cassino. Forst. VII, S. 14.

<sup>5)</sup> Leo l. l.: In brevi itaque maximam apud illum (papam Victorem) familiaritatem adepti et satis honorifice habiti sunt. Sed cum iam ibi per tempus aliquantum remorati pro certo Desiderius comperisset papam minime ad partes istas venturum, insuper etiam ultra moutes proxime profecturum, simulque valde inutilem proposito suo considerans in eiusdem pontificis curia conversationem, coepit omnimodis Instare Alfano, ut iam iamque peteret ab eo licentiam revertendi. Petrus ante non multos dies huic monasterio electus fuerat a fratribus in abbatem, qui pro ipsa sua ordinatione insinuanda duos huius loci ad papam tunc fratres transmiserat. Igitur Desiderius optata iam dudum oportunitate reperta accedit pariter cum Alfano ad Romanum pontificem simulque pedibus illius se prosternentes orant recedendi licentiam. Adduntque petentes, ut gratia religiosius vivendi per monachos, qui ad eum a Casinensi monasterio venerant, illuc eos transmittere suisque litteris illos abbati dignaretur ac fratribus commendare. Annuit apostolicus etc.

<sup>4)</sup> Leo l. l.

beutung, aber die Ausfüllung der Liiden, welche dadurch entstanden, ging wenn nicht rascher so doch einfacher von statten als die Succession

in Montecafino.

Auf den Abt Dietmar von Nieder-Altaich, der am 3. September starb, folgte — von den Mönchen einmüthig gewählt — einer aus ihrer Mitte, Namens Abalhard 1) und als am 26. October Bijchof Azelin von Merseburg verschied 2), ging das Bisthum über auf seinen baierischen Landsmann Wosso, Canonicus zu Sichftädt, unter Bischof Heribert (1022—1042) Kämmerer, in welcher Stellung er nicht nur auf die Bauten Einstuß hatte, sondern auch das Klosterwesen zu heben suche 3). Seine Einsehung in Mersedurg erfolgte vor dem 15. April 1056; die Ordination vollzog ordnungsgemäß Erzbischof Engelhard von Magdeburg 4). Kurz vor Bischof Azelin, am 2. October 1035, war Bischof Arnold von Speier gestorben 5), so daß er nur wenig

<sup>1)</sup> Annal. Altah. a. 1055 und der Todestag nach den necrologischen Daten au Auctar. Ekkeh. Altah. a. 1055, SS. XVII, 364: Neerol. Altah. und Neerol. S. Emmerammi Ratispon. saec. XII, mser. S. auch Kalendar. neerol. Frising. B. F. IV, 587 (Duellen und Erörterungen VII, S. 464, 481). Der Diotmar abbas in Annal. necrolog. Fuld. maior. a. 1055, B. F. III, 161 ift meines Erachtens ibentisch mit Abt Dietmar von Rieder-Altaich.

<sup>3)</sup> Annal. Altah. a. 1055: Azilinus de Mersiburch, pro quo Wofpho substituitur, und Chronica episcopor. Merseburg. c. s, SS. X, 152 mit bem Todestage: 7. Kalendas Novembris, gemäß dem Calendar. Merseburg. bei Förfemann, Rene Mittheit. Bd. II, S. 255, mäßrend die verfisierte Grabschrift in den spätteren Terten der Chronit ossendar ungenau 6. Kal. Novembr. — October 27 bietet. Bgl. Wilmans, Regesta episcopor. Merseburg. Archiv s. d. S. Geschichtst. XI, S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gundechar, Liber pontif, Eichstet. SS. VII, 249; Anonym. Haserens. c. 30, SS. VII, 262; Chronica episcopor. Merseburg. c. 9.

<sup>4)</sup> Bilmans, Archiv XI, S. 160, mit Beziehung auf Chronicon Magdeburg. ed. Meibom, Ker. Germanicar. T. II, p. 287. Bilmans fannte bie einschlägige Rotiz der Altaicher Annalen (f. oben Ann. 1) noch nicht, sonst würde er Wossos Epoche in Werseburg wohl anders bestimmt haben, nicht zwischen den 26. October 1057 und den 15. April 1058, sondern um zwei Jadre friser.

<sup>6)</sup> Berthold, Annal. a. 1055; Annal. Corbeiens. a. 1055; Chron. Wirziburg. (a. 1055), SS. VI, 31; Annal. Altah. a. 1055; Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1056; Annal. necrol. Fuldens. a. 1055, B. F. III, 161; Catalog. episcopor. Spirens. (31 a. 1055), B. F. IV, 352. Die Sebenggit in Spieri if hier ichon untdictig genug auf vier Jahre angegeen, mährenb bei Joh. de Mudterstadt, Chron. praesul. Spirens. civit. B. F. IV, 339 ber Heiger fich bis 31 30 Jahren fleigert. Der Tobestag nach Necrol. Spirens. recentius, B. F. IV, 324; Necrol. Weissenburg. B. F. IV, 313; Necrol. Lauresham. B. F. III, 150; Catalog. abbat. Corbeiens. Jaffé, Mon. Corbeiensia p. 70. Wenn einige Horfder, Remling, Gefchiche ber Bifchöfe 31 Spirens. Plufer, B. F. IV, 319, ben 16. März (1056) als Armolds Tobestag bezeichnen, fo beruft bas, wie fic aus ber Ueberlieferung von Corver ergiebt, auf einer Berwechfelung: ber Arnoldus Spirensis episcopus, ber im Necrol. Spirens. recentius B. F. IV, 319 31 17. Kal. April. eingetragen murbe, ift nicht B. Arnold I., fondern Arnold II. 1124—1126. 3µ ben Annal. Altah. maior. a. 1055 SS. XX, 808 und Chron. Lauresham. SS. XXI, 412 mirb Dctober 25 anggeben, aber nach melder Duelle?

über ein Jahr regierte und zwar, wie wir oben erwähnten, regierte er in Speier zugleich als Abt über die alten und großen Aloster Beißenburg, Lorich, Corven. Diese seltene, damals einzigartige Berbindung eines größeren Bisthums mit mehreren, ebenfalls bedeutenden Abteien hörte nun aber mit Arnolds Tod auf; daß sie überhaupt und ihrem Wesen nach nur eine Personalunion war, ergiebt sich aus den Bestimmungen, welche der Kaiser zu Ansang des neuen Jahres über die Nachsolge traf.

## 1056.

Im Januar setzte ber Kaiser zunächst seinen Zug durch das obere Schwaben sort. Am 4, war er wahrscheinlich in Konstanz 1), dann begab er sich in das Essas und widmete seine Fürsorge unter anderem dem Kloster von S. Dionysius zu Leberau, westlich von Schlettstadt. Eine Urtunde, worin er die gesammten Bestigungen desselben bestätigte, wurde am 26. Januar in Straßburg ausgestellt 2). Ein anderes, nur wenig älteres Diplom betrifft die Beschenung eines gewissen hemmo mit faiserlichen Besigungen, welche in der Mart Cham lagen 3), und bezeugt die Anwesenheit des Kaisers in Straßburg schon für den 19. Januar.

Seitdem folgte er überhaupt für längere Zeit der Richtung des Rheinstromes, wie es taum anders fein tonnte bei der Beschaffensbeit der wichtigeren Regierungsgeschäfte, die er unterwegs zu erledigen

hatte.

Dahin gehört bor allem die Ginjetung eines neuen Bifchofs in

2) Tardif, Monuments Historiques p. 168 (B. 1681; St. 2491) nach bem in Baris befindlichen Original. Bgl. Neues Archiv f. ä. d. Geschichtsf. Bb. II,

S. 290.

<sup>1)</sup> Die betreffende Quelle, Diplom bes Kaifers für bas Klofter Eberkheim im Elfat zur Besätigung von fünf Sapellen und beren Zehnten, Schöpflin, Alsatia dipl. I, 151 (St. 2489), ist eine Fälichung, aber bas Tagesbatum und bas Actum enthrechen bem fritisch sicheren Itinerar bes Kaifers ber Urt, bas sie ben Eindruck von echten Bestandtseilen machen.

<sup>\*)</sup> Mon. Boica XXIXa p. 127 (B. 1680; St. 2490): duas villas videlicet Toverihe et Slammaringen (Schammering bei Cham) in marcha Champiae sitas. Es fällt auf, baß feines Grafen Erröhnung gelchießt, mäßrend zu bem pagus Campriche in Mon. Boica XI, 157 (B. 1602; St. 2383), 1050 Hebruat 18, Orai Sipo als Inhaber ber Graficait genannt wird. Sierauf iowie auf ben Umfland, daß es in einer Urfunde K. Deinrichs IV. für Ebersberg, 1058 September 20, bei Biddinger, Ein Buch Ungar. Gelch. S. 161 (St. 2559) feißt: in marcha Kamba versus Boemiam, quae pertinet ad ducatum Bawaricum gründet Riezler, Forlch. XVIII, S. 538 mit Recht die Bermuthung, daß die Grafengewalt in der Mart Cham damals, d. h. feit dem Berfchwinden des Grafen Sigo, unmittelbar vom baierischen Deragae gelibt nurde.

1056.

Speier. Konrad hieß der Nachfolger, ber bem verftorbenen Urnold bier gegeben wurde 1), ein Clerifer, über beffen Bertunft und bisherige Laufbahn noch nichts befannt geworden ift 2). Rur fo viel ift gewiß: das Bertrauen und die Gunft des Raifers muß er in hobem Grade beseffen haben. Denn bei der nächften Landidentung, welche Beinrich III. nach langerer Unterbrechung dem Dom bon G. Marien in Speier machte 3) - es war laut Urkunde vom 6. Mai diefes Jahres der hof Bruchfal im Rraichgau nebst bem Balbe Lughard, beibes früher Gigenthum eines kaiferlichen Verwandten Namens Konrad - bezeichnete er abweichend von den meisten früheren Acten der Art nicht die Canonifer des Doms fondern den Bifchof felbft als herrn oder Disponenten. Soweit ging nun aber die Zuneigung bes Raifers ju bem neuen Bischof doch nicht, daß er ihm auch die Klöfter, welche fein Vorganger Arnold verwaltete, überlassen hätte. In allen drei trat je ein neuer Abt an die Spike: in Corben Saracho 5), in Beigenburg Samuel 6). in Lorich Udalrich 7).

Der Lettere murde höchst mahrscheinlich in Gegenwart bes Raisers gemählt, da eine Urfunde vom 6. Februar, worin er eine Landichentung an den fächfischen Pfalggrafen Dedo vollzog 8), aus Lorich datirt ift.

2) Auch nicht burch bie Localbiftorie von Speier, Bal. Chronica praesul. Spirens. B. F. IV, 335 und Catalog. episcopor. Spirens. B. F. IV. 352.

3) Die letzte (Abtei Schwarzach in ber Ortenau) beurkundete ber Kaiser am

<sup>1)</sup> Berthold. Annal. a. 1056: Conradus ab imperatore Nemeti pro Arnolto episcopo substituitur. Bgl. Chron. Wirziburg. (a. 1055) SS. VI, 31; Annal. Altah. a. 1055; Lambert. Hersfeld. a. 1056.

December 1048. S. oben S. 54.
 Remling, Urfundenbuch I. S. 44 (B. 1684; St. 2497): quandam nostrae proprietatis curtem Bruoselle dictam cum foresto ad eandem curtem pertinente Luzhart nominato, in pago Cragowe et in comitatu Wolframmi sitam, quam nobis consanguineus noster domnus Cuono in proprium tradidit. Wer ift biefer Kuno (Konrad)? Etwa ber verftorbene Bergog Konrad II. von garnthen, ber Better Raifer Konrade II.? ober, was mir mit Rildsicht auf bas bann erforberliche, aber thatsächlich sehlende piae memoriae mabricheinsicher bünkt: Kuno, später (1057—1061) herzog von Kärnthen, als solcher Konrad III.? Der lettere, ein Bruber bes lothringischen Pfalzgrafen heinrich und ein Geitenverwandter bes Gionifden Saufes erfdeint in ben Annal. Altah. a. 1057 und bei Lambert. Hersfeld. a. 1057 als cognatus R. Seinrichs IV., aber icon in ben Annal. Altah. a. 1056 fommt er vor ale nepos Raifer Deinrichs III. und als begnadigter Rebell, so daß er zu den Mitschuldigen Bijdof Gebehards von Regensburg gehört haben muß. Bgl. Gielebrecht, Kaiserzeit II, 521. Die Ibentität des späteren herzogs von Karnthen mit Konrad vom Rraichaau porausgesett, fo murbe bie bem letteren jugeschriebene Gutertrabition fich leicht erflären: fie ericeint bemnach als eine milbere form ber Confiscation, mabrend Art und Grad feiner Bermanbtichaft mit bem Raiferhaufe freilich auch

fo buntet bleibt, immer noch ber Auftlärung bebarf.

9) Annal, Corbeienses a. 1956, ed. Jaffé, Mon. Corb. p. 40 (SS. III. p. 6). Catalog. abbatum ibid. p. 70.

9) Nomina abbatum bet Zeuss, Traditiones Wizenburg. p. XVII, XVIII.

<sup>7)</sup> Chron. Lauresham. SS. XXI, p. 413. 8) K. F. Stumpf, Acta imperii p. 66 (St. 2492): Tetoni palatino comiti quoddam nostri juris predium in pago Norturingen situm, scilicet in villa Dominisleib (Domersleben führeftlich von Magteburg) et in comitatu Liutherii comitis in proprium concedimus.

Unter ben dortigen Monchen mar die Besorgniß entstanden, daß der Raifer fich ber Bahl eines Ginheimischen widersegen, ihnen einen Fremden aufnöthigen wurde. Deshalb gingen fie ben Bapft brieflich um Unterftugung an, fie ersuchten ihn die Privilegien feiner Borganger in Betreff der freien Abtsmahl zu bestätigen und zugleich ihren Bunfchen gemäß auf den Kaiser einzuwirken 1). Indessen thatsächlich erwies sich jene Besorgniß als unbegründet. Udalrich, der neue Abt, stamme allem Anscheine nach aus dem Kloster selbst; sonst hätte er wohl schwerlich fammtliche Wähler für sich gehabt 2). Bon Lorsch zog ber Kaijer nach Mainz. Um 21. Februar stellte

er hier für das Bisthum Briren eine Schenfungsurfunde aus, wodurch er ben Grundbesit biefer Rirche in ber späteren Steiermart bedeutend erweiterte 3) und als er bann am 27. Februar in Cobleng Sof bielt, griff er in die tirchlichen Berhaltniffe von Oberlothringen ein. Bon zwei nahe verwandten Urfunden gur Bestätigung der Rechte und Freiheiten, welche die großen Stifter von Det für sich in Unspruch nahmen, erließ er die eine ichon bamals, mahrend die Ausstellung ber anderen

erft etwas ipater, am 7. Marg erfolgte.

Unterdeffen war die Metropole von Niederlothringen und des weftlichen Sachiens, bas Erzbisthum Coln, bacant geworben. Um 11. Rebruar vericied Erzbischof hermann 4) im zwanzigften Jahres feines

4) Das richtige Jahr ergiebt fich gegen mehrere Quellen, welche Bermanns Tob, beziehungsweise Annos Succession zu 1055 verzeichnen wie Annal. Altah. a. 1055, Vita Annonis l. I, c. 5, SS. XI, 469; Sigebert. Chron. a. 1055,

<sup>1)</sup> Mone, Anzeiger für Kunde ber teutschen Borgeit 1839, S. 211, nach einer Karleruher Copie bee Cod. Vatican. 930 und mit ber Abresse domno apostolico V . . . . fratres afflicti cum militibus et propter imminentes lacrymas denigrati. Die von Mone versuchte Beziehung ber Gigle V. auf Erzbischof Barbo von Maing und anderer Mertmale auf Die Bacang ber Abtei, welche im Jahre 1937 burch ben Tod vest in Vorsch selbst so verhalten Ubles humbert eintrat, ist unmöglich, während bei unserer Dentung alles in Ordnung sie. Der praktisch bebeutsame Schlishassus Lautet: Prosiciat nostrae omnium petitioni, vos summum interpellasse pastorem, qui vestro concilio et sapientia in misericordiam nobis commoveatis imperatorem, ut aliquem e fratribus nostris, sapientia et aetate praeditum, quem palatini consiliatores non facile possint rejicere, super nos concedat principari et ne extraneum, quem tam facie quam moribus ignoramus, nobis faciat dominari.

3) Chron, Lauresham. l. l: Oudalricus una omnium voce pari voto eligitur; ipso videlicet anno quo Heinricus tercius, imperator Saxoniae decedens Spirae appositus est ad patres suos.

3) Sinnader, Benträge jur Geld. von Süben und Brigen. Bb. II, S. 568

<sup>(</sup>B. 1682; St. 2493): cujusdam Ebbonis praedium, videlicet Odelisnitz caeteraque bona sua, quae in marcha et comitatu Otacharii marchionis sita sunt, quo ipso majestatis reo et capitalis paenae sententiam subire damnato omnia bona sua nostrae potestati nostroque publico juri adjudicata sunt. Uso ein analoger Borgang zu ber Beschentung von Passau mit ben Besitzungen bes Desterreichers Richwin — s. oben S. 323 — und baber bie Annahme berechtigt, bag auch ein Caufalgufammenhang besteht, bag ber Steierer Ebbo ein Mitschuldiger Gebeharts von Regensburg und Ridwins mar. Bergl. Giefebrecht, Kaiserzeit II, 521. Bichtig ift biefe Urfunde auch als erftes Zeugnig für ben Uebergang ber oberen farantanischen Mark auf Ottokar ben Jüngeren von Steier. S. Bübinger, Deflerreich. Gesch. Bb. I, S. 464.

334 1056.

Pontificats, ber lette von dem Mannsstamme bes Pfalzgrafen Gzo und bis gulett ein Diensteifriger Reichsfürft. Obgleich icon todtfrant nahm er eine faiferliche Botichaft, beren Ueberbringer ber Stiftspropft Anno von Goslar war, noch felbst entgegen. In der betreffenden Quelle heißt es weiter, daß er, nachdem Unno ihn verlaffen, fich ein baldiges Ende, jenem die Rachfolge in Coln voraussagte 1). Und so kam es in der That. Als nach Bestattung Hermanns, an der auch Unno theilnahm 2), Gefandte bes Colnifden Sochstiftes in Cobleng er= ichienen, um dem Raifer die Infignien ber erledigten Burde überbringen und ihn gur Ginsetzung eines neuen Erzbischofs aufzufordern, ba gab es viele Bewerber, aber dem Raifer mar nur Giner genehm. eben Anno. Ohne den Widerspruch zu berücksichtigen, an dem es icon in seiner nächsten Umgebung nicht gefehlt haben wird, investirte er ihn mit dem Erzbisthum 3) und dabei mußte man fich auch in Coln beruhigen, obgleich die Bahl, welche der Raifer getroffen, bort anfangs allgemein einen ichlechten Gindrud machte, widerwillig aufgenommen murbe.

Besonders übel bermerkten die Colner, daß Unno in Bezug auf Bornehmheit und Reichthum manchen früheren Erzbijchöfen, namentlich dem undergeflichen und undergessenen Erzbijchof Brun bedeutend nachftand 4). Bon fürstlicher Herkunft, wie sie Brun und auch hermann,

SS. VI, 360; Annal. Wirziburg. (S. Albani) a. 1055, SS. II, 244, vor allem ans der Thatfache, daß nut der von und bezeichnete Zeitpuntt mit der Subscribensteinsformet in dem bezüglichen Kauferurfunden in Einflang sieht: mährend Dermann durch Diplom von 1055 Rovember 13. St. 2485, zum letzten Mal als Erzfanzler bezeugt wird, bezeignt uns Anno in dieser Wärden nicht vor dem 4. Sult 1056, St. 2502 (B. 1689). S. ferner Mariani Scotti Chron. a. 1056, SS. V, 558: Herimannus episcopus Coloniae obiit in quadragesima. Anno episcopus successit. Annal. Brunwilar. a. 1056, SS. XVI, 725; Fundatio mon. Brunwilar. c. 30 ed. Pabst, Archiv f. ä. b. Geschöchtst. 2d. XII, S. 183 (c. 21 ed. Köpke, SS. XI, 406); Berthold. Annal. a. 1056; Lambert. Hersseld. a. 1056; Annal. necrol. Fuldens. maior. a. 1056. Der Todestag sieht ses dieberrheins 2d. II, S. 10 (B. F. III, 342) und Kal. necrol. Frising. B. F. IV, 586. Sn bem Kal. necrol. Gladdacense B. F. III, 358 sept bie depositio domini Herimanni Colon. archiepiscopi ungenau zum 4. Id. Febr. (Februar 10).

Vita Annonis I. I, c. S.
 Ibid. Bgl. Catalog. archiepiscopor. Colon. SS. XXIV, 340: Herimannus . . . sepultus est ad sanctum Petrum.

<sup>3)</sup> Vita Annonis I. I, c. 4: Imperator tunc temporis apud Confluentiam morabatur et ecce, aderant optimates et capita populi Coloniensis baculum episcopalem regi restituentes inque locum defuncti idoneum successorem supplici prece unanimiter postulantes, . . . . non in alium quam in Annonem solum sententiam regis et voluntatem deducit, laudantibus aliis, aliis non sine felle reclamantibus. Suscepit itaque regiis ex manibus virgam pastoralem patris et magistri figuram praetendentem, suscepit et anulum in dotem fidei conservandae ad Deum et ad sponsam suam sanctam aecclesiam. Nach ber Translatio S. Annonis c. 7, SS. XI, 517 (certafit nahrfichtilitä mitifen 1185 unb 1187) fanb man bet ber Eröffnung von Innos Grabeinem Bischofsting mit einem Ebesseine, ber bie Inschrift trug: Henricus imperator Annoni archiepiscopo.

4) Vita Annonis 1. 1.

feinem unmittelbaren Borganger, nachgerühmt werden konnte, war bei ihm in der That nicht die Rebe 1). Unno stammte aus Schwaben und zwar aus einer Familie freien Standes, dem Geschlecht berer von Steuglingen 2), Bermandten ber Pfullinger, Die wenigstens eine Berühmtheit, den Bijchof Wolfgang von Regensburg, unter ihren Borfahren hatten 3), mahrend die Steuglinger erft durch Unno befannt und angesehen werden jollten. Walther, sein Bater, war Ritter und reicher an Nachkommenschaft 5) als an Bermögen. Auch Anno wurde jum Ritter erzogen; in den Dienst der Kirche tam er nur dadurch. baß ein Cheim, welcher Canonicus in Bamberg war, auf den Anaben Einfluß gewann und ihn angeblich ohne Wiffen und Willen ber Eltern ju fich nahm, um ihn in Bamberg ftudiren zu laffen. Alfo an Familienverbindungen, wie fie jo manchem anderen Clerifer ber Zeit gur Erlangung bober Reichs- und Rirchenamter forderlich gewefen waren, fehlte es Unno allerdings, aber die geiftliche Borbildung, Die er zu Bamberg in der Schule Gailberts bekam 6), muß portrefflich und fein Geschick fich auszuzeichnen bedeutend gewesen fein, ba es ihm gelang durch die Freunde und Gonner, die er fich unter ben Bijchofen erwarb, die Aufmerksamteit des Kaijers auf fich zu lenten. Anno

<sup>1)</sup> Bal. Th. Lindner, Anno II., ber Beilige G. 10 ff. Giefebrecht, Raifer= zeit II, 524.

<sup>2)</sup> Die bezüglichen Quellenzeugniffe bei Stälin, Wirtemb. Gefc. I, 566 unb Linburg S. 99 (Beilage I). Maßgebend find Lambert. Hersfeld. a. 1075, SS. V. 237; Vita Annonis I. I. c. 1, SS. XI, 467; Chron. Magdeburg. ed. Meibom, Rer. German. T. II, 313. Son ben älteren Forfdungen zur Genealogie Annos ist noch jetzt werthvoll Moover, Anno II., ber Heilige, Erzbischof von Cein, Erhard und Gehrlen, Zeitschr. f. vatert. Gesch. und Alterthumskunde Bb. VII, S. 39 st.

<sup>3)</sup> Stälin a. a. D.

<sup>4)</sup> Bon Annos Citern beißt es in ber Vita Annonis l. l. Horum in filios et filias fusa foecunditas posteritatis suae satis inclitam producit familiam, aliis eorum in aecclesiasticas aliis in saeculares sublimiter transeuntibus disciplinas. Dem Ramen nach find von Unnos Brubern bis jest fünf befannt, barunter Werner (Becilo), feit 1063 Erzbifchof von Magbeburg, SS, XI, p. 461, not, 46, 47,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1075: Is in Babenbergensi ecclesia in ludo tam divinarum quam secularium litterarum enutritus postquam adolevit, nulla commendatione maiorum - erat quippe loco mediocri natus sed sola sapientiae ac virtutis suae praerogativa imperatori Heinrico innotuit.

<sup>6)</sup> Vita Annonis l. I, c. 1: Anno puer . . . inter frutecta salicum delituit, donec a pretereunte furtim sublatus avunculo in scola Babin-bergensium, qui tunc temporis disciplinae, religionis ac studii fervore cunctis in Germania praepollebant, succiduis temporibus magnum aecclesiae doeumentum stutrus ad litteras positus est in Verbindung mit l. II c. 9, SS. XI, 487 über Bischof Egilbert von Minden als Annos magister, und Lambert, Hersseld. a. 1075 l. l. S. auch oben S. 289. Auf die Angabe der Vita Meinwerei c. 160, SS. XI, 140, daß Anno zu den Zöglüngen der Schule von Paderborn gehörte, Mitschilder der Bischöfe Imad von Paderborn und Kriedrich von Münster war, ist wie Lindner S. 11 mit Recht bemerkt, Tein Gewicht zu legen.

nahm diefen fo für fich ein, daß fein Gintritt in die Bofgeiftlichkeit 1) und bald auch feine Erhebung zum Propft von S. Simon und Judas au Goslar 2) die Folge davon war. Nichts bestoweniger mar bie weitere Beforderung Annos zum Erzbischof von Coln ein Greignig, welches andere Borgange ber Art weit überragte und wohl geeignet war Auffehen zu machen. 3) Aber andererseits ertennt man leicht, wie es ju Stande tam. Entspricht Unnos Wahl boch unter anderem auch ber bekannten weitgebenden und von uns ichon oft mahrgenommenen Borliebe des Raifers für feine Stiftung ju Goslar. Der jeweilige Propft bon S. Simon und Rudas befaß bei ibm, man barf wohl fagen, eine natur= liche Anwartichaft auf die bischöfliche Burde und diefer Umftand mußte in dem borliegenden Falle um fo mehr von Gewicht fein, je meniger es in Annos Art und Natur lag sich höheren Anforderungen zu ent= gieben, bor ichwierigen Aufgaben gurudguschreden, mofern er fich nur Zuwachs an Macht und Ansehen Davon versprechen tonnte. Chraeizia und herrschsüchtig wie nur je ein Sierarch im deutschen Reiche, Dabei fehr berechnend, aber tropalledem oft heftig, hart und von einer rudfichtslofen Schroffheit, welche feine zeitgenöffischen Bewunderer ftets und gang besonders, wenn fie fich gegen Soberftebende richtete, für Berad= heit, heiligen Gifer und Charatterfestigkeit nahmen 4), fo geartet griff Unno mit Begierde nach der Macht- und Rangerhöhung, welche Die Gunft des Raifers ihm jest barbot. Bei ihm bedurfte es bem Unicheine nach teiner langen Ueberlegung, bis er fich gur Uebernahme bes Ergbisthums entichlog. Seine Ordination fand schon am 3. Marg in Coln statt 5), mit ber üblichen Feierlichfeit und unter starter Betheiligung bes Epistopates wie ber weltlichen Großen. Wahricheinlich war auch ber Kaifer jugegen, um etwaige Wiberftanbägefuffe mig-vergnügter Colner im Keime ju erftiden . Jebenfalls verweilte er in

<sup>1)</sup> Lambert. Hersfeld. a. 1075 fährt fort: A quo (imperatore Heinrico) in palatium assumptus, brevi apud eum prae omnibus clericis, qui in foribus palatii excubabant, primum gratiae et familiaritatis gradum obtinuit. Bgl. Vita Annonis I. I, c. 2, eine wortliche Ableitung vorftebenben Abfdnittes aus Lambert.

<sup>2)</sup> Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1056.

<sup>3)</sup> Lambert, Hersf. a. 1075; Exactis in palatio haut multis annis magna imperatoris, magna omnium, qui eum noverant expectatione adeptus est Coloniensum archiepiscopatum.

<sup>4)</sup> Lambert. Hersfeld. a. 1075: Hoc praecipue diligentibus in eo omnibus bonis, quod justi ac recti admodum tenax erat atque in omnibus causis pro suo tum statu non adulando ut ceteri sed cum magna libertate obloquendo iusticiae patrocinabatur. Achnlich, aber mit fehr durafteriftischer und leicht begreiflicher Ginschräufung beißt es von Anno in ber Fundatio mon. Brunwilar. c. 30: quamvis sanctae religionis approbatus cultor fuisset, interdum tamen proprii plus arbitratus quam iusticiae cultus tenax cidem loco ( S. Nifolans 311 Brauweiler) nihil pietatis impendebat aut affectus.
5) Vita Annonis l. I, c. 5.

<sup>6)</sup> Vita Annonis l. l.: Igitur auctoritate simul et metu regiae maiestatis pressi, qui quasi contra montem seu impetum fluminis niti frustra proposuerant, tandem necessitatem in voluntatem vertentes, consecrationem electi pontificis in commune consenserunt.

ber Rafe. Die ichon ermähnte Urfunde vom 7. Marg für bas Stift von S. Stephan und S. Paul zu Met erließ er in Kaiserswerth i) und hier wurde er auch Zeuge eines Schenkungsactes, mittels besien Die Königin Richeza bon Bolen, Die Schwester des verftorbenen Bermann bon Coln, fich und ihrem Familienflofter zu Brauweiler die Gunft des neuen Ergbijchofs ju fichern fuchte. Satte fie durch Urfunde bom 7. September 1054 das Rloftergut um die Besitzung Dedingen und gahlreiche in verschiedenen Ortichaften ansessige Borige vermehrt 2), fo beidentte fie den h. Nitolaus jest mit ihrem Gute Klotten an der Mojel; nur wollte fie, jo lange fie lebte, den Diegbrauch behalten. Dem Erzbischof aber überließ fie unter demfelben Borbehalt ihre thuringijchen Besitzungen, die Guter zu Saalfeld und Roburg, und jener befräftigte ben betreffenden Bertrag mit einer Bannberfundigung, welche nicht nur feine eigenen neuen Erwerbungen, sondern auch die Rechte von Brauweiler an Klotten zum Gegenstande hatte. Auf Ber= anlaffung des Raifers vollzog der Erzbischof diefen Act im Beifein des Abtes Tegeno von Brauweiler unter freiem himmel und der rheinische Pfalzaraf Heinrich fungirte als Sachwalter ber Königin Richeza 3).

Ardiv f. ä. b. Geschichtet. XII, E. 125.

<sup>1)</sup> St. 2495. S. pben S. 333.

<sup>2)</sup> Lacomblet, Urfundens, für die Gesch des Niederrheins I, S. 121, nach dem Original in Diffieldorf. An der Spige der testes subscripti: Heinricus comes palatinus. Bur Kritit vgl. S. Babft, Die Brauweiler Geschichtsquellen.

<sup>3)</sup> Fundatio mon. Brunwilar. c. 30: Richeza regina habito prudentum apud se concilio ratum duxit esse pontificem beneficiis placare. Veniensque ad eum in insulam sancti Suitperti commorantem cum imperatore sancto Petro Salaveld et Coburg, sancto Nycolao vero Cloteno per manum mundeburdis sui Henrici comitis palatini de placito sibi ad vitam usu-fructuario sub solemni dedit traditione. Ubi mox archiantistes eodem animi voto eademque sententia, qua sancto Petro et sibi Salaveld et Coburg, Cloteno sancto Nicolao et abbati Tegenoni, qui praesens erat, - ut ipse imperator sub divo hoc agi iustum fore dicebat - banno suo terribili sub anathemate damnatis invasoribus earundem rerum perpetuo possidenda confirmabat. Super quo etiam piae actionis negotio ipsius reginae privilegii carta descripta est, quae in redargutionem impiorum, quibus iustitia poena est, adhuc usque eam legere volentibus apud sacri cultores loci servata est. Es eriftirt nun in ber That eine angeblich von ber Königin Richega erlaffene Urfunde, melde die Schenfung Clottens an Branweiter betrifft und aus Kaiferswerth 1056 batirt ift. Beper. Mittelrhein. Urfundenbuch I, S. 398 ff. (St. 2496). 3n der Corroboratio heißt es n. A.: Hanc cartam ab Everardo scolastico s. Petri Colonie precepto domini Annonis archiepiscopi scriptam et presentia domini imperatoris Henrici et eiusdem archiepiscopi et multorum regni principum in insulam s. Swiperti detuli, quam et laudatam ab omnibus meo rogatu imperator sua autoritate confirmavit et sigillo suo insigniri precepit. Datirung: Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo quinquagesimo sexto, indictione octava apud insulam Swiperti. Henrico huius nominis secundo imperatore ibidem commorante, anno regni eius XVIII. imperii autem decimo. Cuius rei testes sunt hii: Anno archiepiscopus etc. Untersucht man aber biefes ohnehin burch bie Zeugenreihe verbächtige Edriftftiid auf Grund bes entsprechenben Abschnittes ber Fundatio c. 30, so ergiebt sich, daß es ebenso wie eine angebliche Urtunde Erzbischof Annos über die Tradition von Saassell, 1057 Mai 26, Lacomblet I, S. 123 zu den Fälschungen von Brauweiler gehört. Bgl. Habst im Archiv s. ä. d. Geschichtst. XII, G. 127, 128.

1056.

Uebrigens mar es nun felbitverständlich, daß mit bem Erzbisthum Coln die Burde eines Erztanglers von Italien auf Unno überging; später succedirte er seinem Vorganger auch in dem Ehrenamte eines papftlichen Ergkanglers 1). Dagegen hörte er auf Propft in Goslar gu Diefe Bralatur übertrug ber Raifer feinem italienischen Rangler Bunther, der fich, wie wir früher faben 2), mabrend des letten Buges bes Raifers nach Italien um die Reichsangelegenheiten fo herborragende Berdienfte erworben und als erfte Belohnung dafür ichon ein Landgut in der Mark Desterreich empfangen hatte 3). Dem entiprechend icheint auch die Erhebung Gunthers zum Propst von S. Simon und Judas 4) mit seinen Leiftungen in Italien zusammenzuhängen; jedenfalls bezeichnet fie deutlich, wie hoch Gunther damals in der Gunft bes Raifers ftand und wie ficher er in Betreff feiner weiteren Lauf= bahn barauf rechnen tonnte, daß er nicht hinter Unno, feinem Studiengenoffen und Freunde von Bamberg her 5), gurudbleiben wurde.

Bald nach der Ginsetzung Annos in Coln verließ der Raifer den Niederrhein, um sich nach Sachsen zu begeben. Er berweilte unter anderem in Baderborn und Goslar, dort feierte er Oftern (April 7)6), hier war er am 6. und 16. Mai anwesend und ftellte außer der ichon ermahnten Urtunde für das Bisthum Speier 7), eine andere für das Rlofter zu Echternach aus. Auf Bitten des Abtes Reginbert bestätigte Beinrich III. der Abtei alle von Altersher genoffenen Rechte und Freibeiten mit der Modificirung, daß er die in den entsprechenden Diplomen früherer Berricher 8) enthaltene Bestimmung über die freie Wahl des - Abtes nicht berückfichtigte, fondern ftatt beffen verfügte, daß Die Ernennung bon Rloftervögten fünftig nur mit Zustimmung und nach

bem Rathe des Abtes erfolgen follte 9).

Unmittelbar vor dem Wiedererscheinen des Kaifers in Goslar 10), am 5. Mai ereilte den fachfischen Biglarafen Dedo baffelbe Schidfal,

7) S. oben S. 332. 5) Heinrich II, 1005 Mai 31., Beyer, Mittelrhein. Urkundenb. I, S. 335

10) Eine von ben vielen Bunbergeichichten, aus benen Joeundus, Translatio s. Servatii besteht, c. 47, c. 48, SS. XI, 105 ss., von ben vierzig Ber-

<sup>1)</sup> Jaffé, Reg. p. 379. 2) S. oben S. 313 u. 314. 3) S. oben S. 323, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Urfundlich bezeingt durch Privileg B. Bictore II. für das Stift von 1957 Januar 9, Cod. Anhaltin. I, p. 108 und neuerdings nach dem Original Harttung, Acta Pontif. Romanor. I, 1. p. 24 (Jaffé, Reg. 3307). In dem fpatmittelalterlichen Bergeichniß ber Propfte von Goslar bei Hieronym. Emser. Vita Bennonis Misn. Acta SS. Bolland. Juni III, 160 und Mon. Hamersleb. bei Heineccius, Antiquit. p. 56 ift bie richtige Ordnung geftort, ba erfceint Gunther als Annos Borganger, nicht als beffen Nachfolger.

 <sup>5)</sup> Linburg, Anno II, S. 10.
 6) Annal. Altah. a. 1056. Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1056. Bgl. bie betreffenbe Lide in Berthold. Annal. a. 1056.

<sup>9)</sup> Bever, Mittelrhein, Urfundenb. I, G. 400 (B. 1685; St. 2498): Ad haec etiam volumus in tota supradicta abbatia posthac nullos effici advocatos nisi consensu et consilio eiusdem abbatis Reginberti eiusque successorum.

welches mahrend der letten Sahre mehrere weltliche Große betroffen hatte. Wie 3. B. Bonifacius von Tuscien, fo wurde auch Dedo ermordet, und zwar mar es ein Beiftlicher, ber diefes Berbrechen ber= übte, ein Priefter aus Bremen, welchen Erzbischof Abalbert, um ihn wegen eines Bergebens zu ftrafen, verbannt und zu feinem Bruder, bem Pfalzgrafen, in haft geschickt hatte. Gines Tages nun, als der Pfalgaraf im Begriffe mar ein Pferd zu besteigen, fand ber Gefangene Gelegenheit sich ihm zu nähern und stieß ihm hinterruds ein Schwert in die hufte, so hatte er sich gerächt. Die Bunde war tödtlich, aber Die letten Borte bes Sterbenden bestanden in der Bitte, den Morder, ben das Gefolge sofort ergriffen hatte, zu schonen, sowie in einem entsprechenden Auftrage an seinen Bruder. Und wirklich wurde jener nicht bestraft. Deffenungeachtet machte die Unthat auf Erzbischof Abalbert einen tiefen Gindrud: besonders schmerzte und frantte ibn ber Umftand, daß der Berbrecher ju feinem, dem bremischen Clerus gehörte und wenn er fich ipater mit ber Stiftsgeiftlichkeit heftig verfeindete, jo lag nach der Unficht des Geidichtschreibers Abam bon Bremen der lette Grund davon in der Ermordung des Pfalggrafen 1). Ueberhaupt rief der Tod diejes Fürsten, der fich um Reich und Kirche mannichfache Berdienste erworben batte 2) und bom Raifer erft fürzlich burch Die Schenfung eines in Nordtburingen gelegenen Landautes ausgezeichnet worden war 3), in weiten Kreisen Bestürzung und Trauer hervor und es war nur bem entsprechend, wenn ber Kaiser die Leiche nach Goslar bringen, fie dort bestatten ließ. Da Dedo finderlos, wenigstens ohne

brechern, welche in Goslar eingelerkert, durch die Einmischung des Heiligen ihre Freiheit und die Gnade des Kaisers wieder erlangten, lnüpft an diesen liegent hat an. Mertmale dessen führ erstlich die Datirung des Ereignisses nach dem Heste des Heiligen, d. i. Mai 13 (Aderat tune sollempnitate deati Servatii) und in e. 48 die Bezeichnung des Tages nach dem Heste als dies letaniarum: mit Sonntag, dem 12. Mai, begannen in diesen Jahre dies rogationum; zweitens in e. 47 die Angabe, daß mit König heinrich IV. auch dessen Berlobte zugegen gewesen sei: Hine et sponsa eins adducitur. Andererseits silt dem Mangel einer sesten historischen Grundlage ist sehr dezeichnend, daß die Weihe König heinrichs IV. auf Papst Leo IX. zurüdgesührt wird, während sie im Bahre heit erst einige Monate nach dem Tode dessen fattsand: Heinrieus, gloria generis, deeus imperii, consecratus per virum apostolicum magnum Leonem, todus vermie et den in regem.

<sup>1)</sup> Adam, Gesta l. III, c. 55 (nach einer Mittheilung von Abalbert felbst): Germanus archiepiscopi frater, scilicet palatinus comes nomine Dedus a quodam suae diocesis presbytero interfectus est codem anno, quo et caesar defunctus est, vir bonus et iustus, qui nemini unquam vel ipse nocuit vel fratrem nocere permisit. Apparuit hoc in fine memorabilis viri, qui circumstantes iam moriens obtestatus est pro salute sui occisoris; hoc mandavit et fratri. Qui defuncti complens vota presbyterum quidem abire permisit illaesum, ex eo autem tempore odio habuit omnem familiam ecclesiae. Sql. Lambert. Hersfeld. a. 1056 nnb Chron. Gozeense l. I, e. 9, SS. X, 144 im Anfoluß an Cambert, aber nicht ohne ihn aus ber Trabition bes pfalsgräßichen Alosire's um Zufäge zu bereichern, woburch unter anberem Tag und Drt bes Ereiquiffes felgefellt wird.

<sup>2)</sup> S. Bb. I, S. 162.
3) S. oben S. 332.

340 1056.

erbfähige Sohne gu hinterlaffen geftorben mar, fo folgte ihm in ber

Pfalzgrafichaft Friedrich 1), fein Bruder und nächfter Erbe.

Die Versuche auf Lothringen beruhigend und ordnend einzuwirken. womit der Raiser am Rheine begonnen batte, fette er, wie die Urfunde für Echternach vom 16. Mai bezeugt, in Sachien ipeciell mabrend Des Aufenthaltes in Goslar fort. Aber in größerem Dagftabe verfolgte und erreichte er biefes Biel erft nachbem er Sachien wieder verlaffen und fich in die Mitte jenes halbfeindlichen Reichslandes begeben hatte.

Bald nach Pfingsten (Mai 27)2) hatte der Raifer eine Bufammenkunft mit König Beinrich von Frankreich. Un berfelben Stelle, wo fie fich schon zwei Mal, in den Jahren 1043 und 1048 getroffen hatten, in dem Grengort Jpois am Chiers berhandelten fie auch jest wiederum und ber Zwed war nach beutscher Auffaffung eine Erneuerung ihres Friedens= und Freundschaftsvertrages von 1048, aber bas thatfächliche Ergebnig mar bas Gegentheil davon, eine Entzweiung ber beiden Herricher3) so personlich und zugleich so offentundig, wie fie unter ihnen bis dabin noch nicht vorgekommen mar. Zufolge ber älteren und icon beshalb glaubwürdigeren Neberlieferung, welche in ben Annalen von Rieder-Altaich enthalten ift, entstand ber Streit darüber, daß der König von Frankreich einen Bertrag, den er früher mit dem Raifer geschloffen, also mahricheinlich eben ihr Bundnif bon 1048, nicht länger als gultig anerkennen wollte, mahrend der Raifer die Fortdauer behauptete und erklärte, daß er für seine Ansprüche nöthigenfalls Krieg führen würde 4). Abweichend hiervon berichtet

2) Etne Erinnerung baran erbielt sich auch in einem späteren und nur ausnahmmeise originalen Geschichtswerte, Vita Lietberti epise. Camerae, auct. Rodulpho. c. 42, Bouquet. XI, 481 (SS. VII, 536 not. 23): In regnis Lothariensium neenon Francorum, simultatibus exortis quampluribus imperator Henricus et rex Francorum Evosii ad colloquium, ut eas sedarent, convenerunt, sed imperfecta pace discesserunt. Nec multo post imperator

<sup>1)</sup> Annalista Saxo a. 1056, SS. VI, 960, im Anichluß an Lambert l. l. 2) Annal. Altah. a. 1056 aber ohne baß bie bezügliche Ortsangabe eingetragen ware ober fich erhalten hatte. Wenn ber Ergaflung ber Vita Annonis I. I. c. 6, SS. XI, 469 von bem Rex Heinricus, Romanorum patricius, ber bie toniglichen Insignien nicht anlegen wollte, nisi clam confessionis ac poenitentiae, verberum insuper satisfactione licentiam a quolibet sacerdotum suppliciter mereretur, und von Erzbischof Anno als faiferlichen Bonitentiar, ber bei einem hoben Feste ben Raiser durissimis verberum plagis afflictum non aliter ea die coronatum incedere consensit, quam prius manibus suis 33 argenti ea die coronatum incedere consensit, quam prius manious suis 33 argenti libras in pauperes expendisset etwas Echatischiches zu Erunde liegt, so gehört der betressende Borgang entweder hierber oder zum diesjährigen Oserfeste (Padverborn, April 7). Ueder die dereiche Sitte, daß der Konig an den hoben Kesten, namentlich Osern und Ksingsten, sssentich mit der Krone erschien, s. Wait, Deutsche Bersassungsgesch. Bb. VI, S. 228.

Henricus . . . . diem clausit extremum.

4) Annal. Altah. a. 1056: imperator . . . regi Charalingorum ad colloquendum in finibus utriusque regni occurrit. Ibi rex cepit negare quoddam pactum, quod inter ipsum et imperatorem pridem fuerat factum. Sed cum imperator paratus esset acie potius dimicare quam veritatem semel susceptam omittere, ad ultimum etiam proposuit examen monomachiae per se ipsum et illum pugnandae. Quibus rebus ut rex se iam victum intellexit, cum suis omnibus noctu clam auffugit.

Lambert bon Bergfeld: der Konig habe fich in Schmähungen und Bormurfen ergangen und unter anderem behauptet, daß der Raifer ihn oft belogen habe, daß er immer von Reuem gogere ihm einen großen Theil des franklichen Reiches, den jeine, des Raifers, Bor= fahren widerrechtlich in Besit genommen hatten, berauszugeben 1). Mit anderen Worten : nach Cambert drebte es fich bei dem Streite vornehmlich um die alte Frage nach bem Rechte auf Lothringen, ob es beutich bleiben oder, wie Konig Beinrich beanipruchte, frangolijch werden follte. Indeffen wie bem auch gewesen fein mag, in Betreff ber Wendung, welche die Berhandlungen ichlieflich nahmen, ftimmen beide Berichterstatter überein. Es tam jo weit, daß der Raijer ben Ronig jum Zweitampf herausforderte, wie ja auch in dem großen deutich= frangöfischen Kriege von 978, als Raifer Otto II. und R. Lothar, ber porlette Rarolinger, um Lothringen fampften, der Borichlag gemacht worden mar den Streit durch einen Zweitampf ber Berricher au enticheiden 2). Aber wenn dieje Urt der Lojung damals als frangofifches Project auftrat und von deutscher Seite verworfen murbe, jo ereignete fich jest das Umgefehrte. Das Berhalten des Konigs bon Frantreich mar der Grund, weshalb der bom Raifer borgeichlagene Zweikampf nicht zu Stande kam. Denn jener brach die Verhandlungen furz ab und kehrte ichleunig in jein Reich zurud: nächtlicher Weile gog er mit ben Seinigen heimlich von dannen.

Der Kaiser nahm jett in Lothringen eine ungemein gebietende Steslung ein. Er hielt damals einen Fürstentag, auf dem er unter anderem die start in Verwirrung gerathenen Bogteiverhältnisse und das Hofters S. Maximin bei Trier neu ordnete und dazu erschienen nicht nur stets getreue Große wie die beiden Jerzoge Gerhard und Friedrich, die Erzbischöse Eberhard von Trier und Liutpold von Mainz, die Bischöse Adalbero von Met und Theoderich von Verdun, und mehrere Aedte, unter denen Udalrich von Vorsch und Samuel von Weißendurg als Neulinge in Betracht kommen, sondern auch Goffried stellte sich ein. Seine Verdindung mit Basduin von Flandern hatte die vorsährige, bekanntlich mitgslückte Unternehmung gegen Antwerpen nicht lange überdauert; bald darnach unterwarf er sich dem Kaisers und sehrt dem zusolge auch nicht unter den Fürsten, welche sich wahrscheinlich in Trier Ende Juni um jenen versammelten. Um 30. Juni beurtundete Heinrich III. hier die schon erwähnte Feststellung

<sup>1)</sup> Lambert. Hersfeld. a. 1056: Imperator . . . . perrexit ad villam Civois, in confinio sitam regni Francorum ac Teutonicorum, colloquium ibi habiturus cum rege Francorum. A quo contumeliose atque hostiliter biurgatus, quod multa saepe sibi mentitus fuisset et quod partem maxinam regni Francorum dolo a patribus eius occupatam rederre tamdiu listulisset, cum imperator paratum se diceret, singulariter cum eo conserta manu obiecta refellere, ille proxima nocte fuga lapsus in suos se fines recepit.

<sup>5)</sup> Gesta episcopor. Cameracens. l. I., c. 98. SS. VII, 441.
9) Chron. Wirzburg. (a. 1055) SS. VI, 31 in Unidding an vie Begnabigung
9666barob om Regensburg: Gotefridus dux ad deditionem venit.

342 1056.

bes Bogt= und hofrechtes von S. Marimin 1). Sie mar materiell bas Wert von Rechtstundigen, berufen aus bem Stande ber nächsten Intereffenten. Zwölf Ministerialen aus der Claffe der Scaremannen und bier und zwanzig andere, die zu ben Aelteren gehörten, erhielten bon dem Raifer den Auftrag über das Recht, wonach die Dienstmannen von S. Marimin überhaupt feit etwa zwei Menschenaltern, genauer gefagt: feit der Zeit der beiden Beinriche von Luxemburg, Bergogen bon Baiern und Bögten bon S. Maximin 2) gelebt hatten, und über Die einschlägigen Gerichtsverhaltniffe eidlich Ausfage zu thun 3). Erft nachdem dies geschehen mar, entstand die Urtunde, welche bas geltende Recht unter der Autorität des Raifers neu normirt und in tangleis mäßiger Faffung darftellt, aber berartig ins Gingelne geht, bag bie Burdigung ihres Inhaltes anderen Disciplinen, namentlich ber Rechtsund Berfaffungsgeschichte überlaffen bleiben muß 4). Für uns ift nur noch die Wahrnehmung bon Intereffe, daß die eifrigen Bemühungen des Abtes Theoderich von S. Maximin um den Erlag des hofrechtes nicht nur in der betreffenden Urkunde anerkannt wurden 5), sondern ihn überhaupt in der Gunft des Raifers befestigten und bald darnach einen reellen Bortheil für ihn gur Folge hatten. Denn mabrend Die reichsrechtliche Stellung ber Abtei, namentlich die zuerft von Beinrich II. porgenommene Umwandlung der Hauptmaffe des Abtsautes in weltliches Lehnaut zunächst unverändert fortdauerte 6), erichlok fich dem

Beyer, Mittelrhein. Urfundenbuch I, S. 401 (B. 1687; St. 2499).
 Bgl. S. hirich, Jahrb. Heinrichs II., Bd. I, S. 535, 537.

<sup>3)</sup> Beyer a. a. D.: duodecim de servientibus, qui scaremanni dicuntur et viginti quatuor ex antiquioribus de familia per sacramentum iurare et confirmare decrevimus, quibus legibus vel iuri sub tempore Heinrici ducis senioris et Heinrici ducis iunioris servientes aut familia loci illius subiaceret, qualiter placita et iudicia fierent, ad quem prebendarii, qui ante portam vel circa urbem sunt, aut in cellula, que Tavena vel Apula dicitur, respectum habere deberent, ut ipsi et posteri eorum eodem iure eademque lege exinde perfruerentur.

<sup>4)</sup> Bgl. Bait, Deutsche Berfaffungsgesch. Bb. VII, G. 355.

<sup>5)</sup> Bener a. a. D.: crebram et importunam querimoniam Theoderici reverendi abbatis de cenobio s. Maximini benigne suscepimus, de multis scilicet oppressionibus, quas familia s. Maximini patitur ab advocatis et comitibus eam defendere magis quam dissipare vel affligere debentibus, que non solum antiquis legibus destituta sed ita potius in servitutem advocatorum est omnimodis redacta, ut non quasi regalis sive regie dotis eadem abbatia, sed ut propria magis eorundem advocatorum esse videatur ancilla.

<sup>6)</sup> Bever I. S. 403; Addimus etiam nos et nostra imperiali auctoritate firmissime interdicimus, ut nullus advocatorum . . . . . paraveredos tollere presumat, quia sex millia septingentos quinquaginta et amplius mansos de bonis s. Maximini, unde abbas in militiam ire et nostre contectali aut nobis in secundo semper anno servire debuit, adhoe idem advocati ex nostra parte habent in beneficium, ut cetera, que fratribus remanserant, absque omni advocatorum molestia quiete possideant. Schlugabidnitt ber Marratio und mit bem Tenor bes Gangen, namentlich aber mit ber eben mitgetbeilten Ginleitung ber Urt in llebereinstimmung, bag ich bas Bebenfen, welches Baip, Deutsche Berfaffungegesch. a. a. D. gegen bie Echtheit speciell bee Schlufe abidnittes äußert, nicht zu theilen vermag.

Abte und zwar recht eigentlich ihm und feinen Nachfolgern zum Unterichiede bon den Monchen, in ihrer Gigenichaft als felbständige Bfrund= ner, eine neue und besondere Ginnahmequelle fiscalischer Natur, da ber Raifer ihm durch eine Urfunde bom 15. September Diefes Jahres Die Erlaubnig ertheilte zu Billich (Bafferbillich) auf Rloftergrund einen Markt zu errichten, Mungen zu pragen, Boll zu erheben und rechts= widrige Eingriffe in dieje Berleihung mit benjelben Bannbugen be-brohte, welche in Maing, Coln, Trier Geltung hatten 1).

Bon den Urfunden des Kaifers, welche der Zeit nach dem zweiten Diplom für S. Maximin am nächsten stehen, find zwei auch durch ihre Bestimmung für lothringische Kirchen und Alöster mit ihm verwandt: fie betreffen Landichenkungen, von denen die eine am 11. Juli bem Aloster Burticheid zu Theil murde 2), mahrend der Kaiser mit ber anderen am 28. September das Stift von G. Simeon in Trier bedachte 3) und zwar mit der Maggabe, daß das geichenfte Land einzig und allein den Canonifern ju Gute fommen, dagegen dem jeweiligen Erzbischofe von Trier feinerlei Gewalt barüber guftehen follte.

Bu den fürstlichen Zeugen des Uctes, woraus am 30. Juni bas neue Sofrecht fur C. Marimin herborgegangen mar, gehörten außer den ichon genannten Aebten noch einige andere: Ruopert von Brum, Ruopert von Murbach und Edbert (Ebbo) von Fulda. Diejem beftatiate ber Raifer einige Monate fpater Die Immunitat burch ein Diplom bom 23. September, welches nur in einer Gingelbestimmung von den unmittelbaren Borlagen, bon den entsprechenden Immunität= urfunden Kaifer Konrads II. und König Beinrichs III. 4) abwich. Bor ber auch hier vorhandenen Bestätigung des Rechtes den Abt vorbehalt-lich der Zustimmung des Königs oder Kaisers frei zu mahlen ließ der Raifer in die neue Urfunde eine Berfügung einschalten, wonach er das Aufgebot ber Bajallen bes Klofters und ihres Gefolges in jedem Falle fich allein vorbehielt; die Grafen des Reichs follten feinerlei Gemalt darüber haben.

Bei diefem, für das heermefen und die Rriegsberfaffung des Rlofters Fulda jo wichtigen Borgange 6) erinnern wir uns, daß der Raiser bor einiger Zeit den Berjuch gemacht hatte auch dem Unterrichts= und

<sup>1)</sup> Bener, Mittelrhein. Urfundenb. I, E. 405 (B. 1692; St. 2506). Ueber bie bamaligen Marttrechte im Allgemeinen f. Bais, D. Berfaffungsgefd. VII,

<sup>2)</sup> Sacomblet I, 123 (B. 1656; St. 2505): tale praedium, quale nos habuimus in villa Apinis (Epen bei Witten) in comitatu Friderici ducis in pago Maselant.

<sup>3)</sup> Bener I, S. 406 (B. 1695; St. 2509): tres mansos cum dominicali terra ad illum pertinentes in villa Mertelach (Mertloch) dicta iacentes et in pago Meinevelt sitos in comitatu Bertolfi comitis.

<sup>4) &</sup>amp;b. I, & 58 unb & 102. 5) Dronke, Codex Fuldensis p. 362 (B. 1694; St. 2508): De militibus suis iubemus, ut nullus comitum in omni regno nostro illos pro aliqua expeditione hostili inquietare praesumat suorumque sequaces et ipse potestative et honorifice suos et suorum habeat potestatem usque ad nostrum iussum.

<sup>6)</sup> Bgl. DR. Balter, Bur Geschichte bes Deutschen Ariegsmesens. G. 31.

344 1056.

Studienwesen der alten und immer noch bedeutenden Abtei einen neuen Aufschwung zu geben, aber in dieser Beziehung nicht zum Biele getommen war. Etwa gegen Ende des Jahres 1054 galt es für die Schule bon Fulda einen neuen Leiter gu finden und der Raifer wandte fich beshalb brieflich an den Bischof Dietwin von Luttich, wo die Studien ja, wie unter anderem das Geschichtswert des Domberen Anselmus und die eben in diesem Jahre (1056) entstandene Widmung desselben an Erzbischof Anno von Köln 1) genügend bezeugen, immer noch in hoher Bluthe ftanden und zwar der Urt, daß in Luttich gebildete oder von dort empfohlene Lehrer und Geiftliche im gangen Reiche und felbst im Auslande besonderes Unfehn genoffen, als muster= gultig gefucht und umworben murden 2). Demgemäß beauftragte ber Raifer den Bischof Dietwin ihm für Fulda einen von den Monchen au schiden, welche der verftorbene Richard von G. Bannes ausgebildet hatte und jener glaubte schon in einem Monche des Klosters Lobbes Dietrich mit Namen den paffenden Mann gefunden zu haben 3). Geburtig aus ber Gegend von Thuin an der Cambre hatte Dietrich wirklich zu der Zeit, wo Richard in Lobbes Abt war (1020-1032) hier nicht nur die Rlofterichule durchgemacht, sondern auch das Monchsgelübde abgelegt, und spater als er, der zugleich Weltgeiftlicher in Cambran mar, hervorragendes Lehrtalent entwidelte, da murden feine Dienste stets von Aebten in Anspruch genommen, welche zu seinem Berrn und Meifter Richard in nahen Beziehungen ftanden, geiftesbermandte Mitarbeiter und Nachfolger beffelben maren, wie Abt Sugo von Lobbes, Poppo von Stablo, Walerannus von S. Bannes, Rudolf bon Mouffon 4). Dann gleich vielen Zeitgenoffen bon bem Berlangen ergriffen das beilige Grab in Serufalem zu besuchen unternahm Diet= rich mit Bewilligung seines Abtes Sugo eine Bilgerfahrt dorthin, aber noch ehe er die Balfte des Weges gurudgelegt hatte, gab er fie wieder auf, weil er in Rom mahrend des Jahres 1053 die Bekanntichaft des Bifchofs Dietwin machte und fich von ihm gur Beimtehr bestimmen liek 5). Eine weitere Folge Diefer Bekanntichaft mar Die durch Dietwin bermittelte Berufung Dietrichs gum Scholafter von Gulda und die Einführung follte erfolgen, jobald Bijchof Dietwin gum Raijer reifte: bis dabin verweilte jener in Lüttich 6). Aber nun traten Greigniffe

1) SS. VII, 161. Bgl. p. 150.

4) Vita Theoderici e. 3; e. 5; c. 10; c. 13, 14.

6) S. Anm. 3.

 <sup>2)</sup> Bgl. Battenbach, Geschicksquellen Bb. II, S. 112.
 3) Vita Theoderici abbatis Andaginensis c. 16, SS. XII, 45: Interjectis vero paucis diebus Henricus imperator legatos cum litteris eidem episcopo (Theodwino) misit, in quibus mandabat e numero illorum, quos beatae memoriae abbas Richardus instituerat, unum sibi mitti monachorum prudentem, religiosum ac litteris eruditum, quem in Fuldensi monasterio institueret scholasticum. Ille Theodericum, sicut a Roma usque Leodium se teste didicerat, adhoc sciens idoneum, exorato abbate a Lobiensi monasterio eum revocavit, et Leodii usque dum ipse ad imperatorem pararet profectionem, eum esse praecepit.

<sup>5)</sup> Vita Theoderici c. 15.

ein, welche seine Absicht nach Fulda zu gehen nicht nur verzögerten, fondern überhaupt vereitelten: der Tod des Abtes Udelard von S. Subert in den Ardennen, der Zujammentritt einer Bahlberfammluna. au der fich unter anderen auch Bijchof Dietwin in Begleitung Dietrichs einfand, und der Beichlug berfelben die Abtei auf Dietrich ju übertragen als benjenigen, ber borgugsweise geeignet mare bie unter bem schwachen Regimente Abelards verfallene Disciplin wieder herzustellen. 3war machten einige den Einwand, daß Dietrich vom Kaiser den Auftrag, ja den Befehl hatte in Fulda zu lehren und gaben beshalb den Rath ihn gieben zu laffen 1), aber fie wurden überstimmt, und ebenfo wenig bermochte Dietrich den Widerspruch, den er felbst gegen feine Wahl erhob, lange aufrecht zu halten. Als der Bijchof ihm die Un= nahme geradezu gebot und die Aelteren unter den Anweienden immer von Reuem in ihn drangen, fügte er sich. Anstatt nach Fulda zu gehen blieb er in S. Hubert und empfing am 2. Februar 1055 die Weihe als Abt 2). Wer in Fulda das Amt erhielt, welches ihm zugedacht, eigentlich jo aut wie übertragen war, wiffen wir nicht; aber jedenfalls hat es mohl Intereffe festzustellen, daß den Beziehungen, in benen Abt Edbert mahrend bes Jahres 1056 jum Kaifer stand, namentlich seinem Ericheinen am hofe in Trier die Berhandlungen mit Dietrich bon Lobbes und der plogliche Abbruch derfelben nicht allzulange borausgegangen waren.

Uebrigens maren die Berathungen des Raifers und der Großen, die ibn in Trier umgaben, über lothringische Angelegenheiten faum beendigt, so begab jener sich wieder an den Ahein und berweilte während der ersten Woche des Juli in Worms, um vor allem in Bezug auf Baiern und die endaultige Beilegung der letten ichweren Bartei=

fampfe einige wichtige Beichluffe zu faffen.

Schon borber hatte er ben bornehmften der gefangenen Rebellen. ieinen Cheim Gebehard wieder in Freiheit gesett; jest begnadigte er ihn vollftandig. Gebehard fehrte als Bijdof nach Regensburg gurud 3);

2) Ibidem: Deinde mox post sollemnia processionis; erat enim illa dies purificationis sanctae Mariae, ordinatus et consecratus deducentibus se, qui affuerant, septem abbatibus et multa clericorum et populi turba

processit, abbas appellatur.

<sup>1)</sup> Ibidem p. 46: pauci, quibus privata utilitas bono honestoque potior . . . . non hoc rectum sibi videri, sed potius quia ad hoc a monasterio suo adductus esset, pro religione instituenda in monasterio Fuldensi ex praecepto et rogatu imperatoris censebant eum debere mitti. Darauf rtwickerte Stephanus, Publici montis abbas: quod monasterium sancti Huberti quod est sub cura atque providentia Leodiensis episcopi, pro refrenanda regularis disciplinae censura religione eget Theoderici, Fuldensis autem ecclesia quid nobis attinet?

<sup>\*)</sup> Metyrere Quellenşenaniffe: Chron. Wirziburg. (a. 1056), SS. VI. 31 unb Berthold. Zwifalt, Chron. c. 5, SS. X, 100 (f. oben €. 323, Mnm. 3). Qaşu Annal. Altah. a. 1056: Imperator vero Wangionem rediit, quo etiam apa Italia nuper digressus occurrit, ubi de statu regni plurima disponit. l'ebehardo episcopo ante iam custodia relaxato gratiam suam reddit, (huononem nepotem suum poenitentem pro rebellione suscepit, et sic singulos domum redire permisit. Dag bie ben Bavit betreffente Angabe unrichtig ift, wird fich unten ergeben.

erlitt er überhaupt eine Einbufe an Macht, jo bestand fie permuthlich nur barin, daß er einige Besitzungen, welche er bem Rlofter S. Emmeram entriffen hatte, wieder berausgab. Dagegen hielt er an feinen Ansprüchen auf eine besondere Berrichaft über die Abtei mit Gut= Schiedenheit fest; es fruchtete nichts, weber daß die Monche, um reichsunmittelbar zu werden, Urfunden vorlegten, welche ihr Recht barauf beweisen sollten, noch daß der Raifer fie auf Grund derselben in die Claffe der Königstlöfter aufnahm. Denn der formelle Ubichlug ber Angelegenheit zog fich, wie behauptet wird 1), burch die eigene Schuld ber Monche in die Lange, darüber ftarb der Raiser und bas Rlofter S. Emmeram war nun der Willfur des berrichfüchtigen und gemalt=

thatigen Bifchofs bon Neuem ichuklos breisgegeben.

Auf bem Tage bon Worms unterwarf fich bem Raifer auch noch einer bon ben weltlichen Großen , die sich wie Bischof Gebehard bes Aufruhrs schuldig gemacht hatten: Ronrad oder Rung, Bruder des Iothringischen Bfalggrafen Beinrich; er murbe ebenfalls wieder gu Gnaden angenommen 2). Bon den treugebliebenen Rirchenfürsten Baierns befanden Erzbischof Balduin bon Salzburg und Bischof Egilbert von Baffau fich allem Unscheine nach damals am Sofe. Denn ungefähr gleichzeitig mit den Urfunden, welche der Raifer auf Bitten und im Intereffe bes Bifchofs Arnold bon Worms am 2.3) und 7. Juli 4) ausstellte, erließ er andere für jene baierischen Bischöfe und er-weiterte damit zunächst am 3. und 4. Juli den Grundbesitz der Salz-burger Kirche in zweisacher Richtung, einestheils innerhalb der Karantanischen Mart durch Schenfung einiger Königshufen, die gu Gumbrachtsteden in Steiermart lagen, anderntheils in dem deutich= italienischen Martgebiete, im Friaul : hier überließ er Balduin eine Befikung, welche er felbit erft erworben batte. Dann forgte er für Baffau in ähnlicher Beife durch Diplom vom 10. Juli. Diefe Landichentung, Baumgarten (herrenbaumgarten) und ein bedeutender Theil ber Umgegend, lag im Nordoften ber Martgrafichaft Defterreich, hart an der Grenze von Böhmen und Ungarn, aber in unmittelbarer Rabe ber Erwerbungen, Die Bifchof Egilbert ju Ende vorigen Jahres in berfelben Gegend aus ben confiscirten Gutern Richwins gemacht batte.

<sup>1)</sup> Othloni lib. vision. 10, SS. XI, 382: inter tot beneficia novum quoddam scelus addidimus, credentes scilicet absque labore aliquo sublimia posse mereri, sperantesque magis in humano quam in divino auxilio repente spes nostra cecidit. Nam priusquam illa iam commemorata consummarentur beneficia a praedicto caesare, defunctus est tantaque episcopi

persecutio exinde super nos esse coepit, qualis nunquam antea fuit.

2) Annal. Altah. I. I. S. bie verige S., Mum. 3.

3) Stumpf, Acta imperii p. 66 (Nr. 63; St. 2500); fideli nostro Wigberto curtem unam ad fiscum nostrum in Wissebad (Wiesbaben) pertinentem in villa seu marca que dicitur Erbinheim, in pago Cunigissundera sitam . . . in proprium dedimus atque donamus.

<sup>4)</sup> Schannat, Historia episcop. Wormat. Cod. Probat. p. 56 (B. 1690; St. 2503): Beftätigung ber Immunitat ber Rirde von Borme und ihrer weiteren Eremtion von ber gräftichen Gewalt, nach Maggabe eines entsprechenden Ducloms K. heinrichs II., 1014 Juli 29, Schannat l. l. p. 40 (B. 1127; St. 1631).

Die Besitzung war nach Böhmen zu nicht genau abgegrenzt; jegliche Rutzung, welche ben Böhmen abgewonnen werden konnte, gehörte nach bem Wortlaute der Urkunde zu Baumgarten 1). Es ist als ob der Kaiser den neuen Eigenthümer auffordern wolkte sich auf Kosten seiner stadischen Nachbarn auszubreiten und wie die Lage der Dinge in Böhmen damals war, kann die Feindseligkeit, welche in der Urkunde für Passau zum Ausdruck kommt, in der That nicht auffallen.

In hocht tumultuarischer Beise hatte herzog Spitihned die herzichaft begonnen. Zu seinen ersten Regierungshandlungen gehörten Gewaltthätigteiten, die er gegen seine nächsten Unverwandten berübte, um unbedingt und in jeder Beziehung Alleinherrscher zu werden.

Nicht einmal die eigene Mutter, die Herzogin-Wittwe Judith duldete er im Lande, sie mußte Böhmen verlassen und nach Ungarn auswandern ?). Ferner beseitigte Spitshnev sogleich die Theilherrichasten seine nied. Ferner beseitigte Spitshnev sogleich die Theilherrichasten seine und nur Wratislav rettete sich dadurch, daß er wie Judith nach Ungarn sloh. Konrad und Ctto dagegen mußten sich Spitshnev unterwerfen und nachdem sie ihre Fürstenthümer verloren hatten, an seinem Hose Dienken nehmen: der eine soll Jägermeister, der andere Küchenmeister geworden sein 3). Besonders schwer lastete die Herrichast Spitshnevs auf der deutschen Bevölkerung von Böhmen: ja, wenn man dem Geschichsichreiber Cosmas unbedingt Clauben schenken dürste, so gad der Herzog schon am Tage seiner Thronbesteigung den Besehl, daß sämmtliche Deutsche, ohne Unterschied vor reich, ob arm, ob reisend oder ansessig, das Land dinnen drei Tagen verlassen sollten und wie die Kerzogin Judith, so wäre auch die Aebtissin von S. Georg in Prag, die ebenfalls eine Deutsche wor, diesem Besehl gemäß behandelt, d. h. schleunig landesverwiesen worden 4). Bei dem lehteren Falle

<sup>1)</sup> Mon. Boica XXIXa p. 129: locum cuiusdam vici Poumgartun nominatum cum omni utilitate, quae contra Boemos quoquo modo haberi et conquiri poterit omnemque terram intra subscriptos terminos inclusam, id est vallem ipsam Poumgartuntal dictam sursum usque ad definitas notas Ungaricorum terminorum, deorsum usque ad praedium Henrici consitis, exinde in directum usque ad stratam Laventenburch (guntenhug) ducentem ipsamque usque ad praedium Richvini. Genauere Ortsbestimmung bei b. Meiller, Regesten ©. 202. Bgl. Bibtinger, Desterreich. Geld. Bb. 1, ©. 449.

<sup>3)</sup> Cosmas, Chron. Boemor, l. II. c. 14, SS. IX, 76. Bgl. ben annalifiliden Mbidnitt bei Cosmas l. II. c. 17 ad a. 1958: 4. Nonas Augusti Judita coniunx Bracizlavi, ductrix Boemorum, obiit, quam quia filius suus Spitigneus eiecerat de regno suo, cum non posset aliter ulcisci iniuriam suam in filio, ad contumeliam eius et omnium Boemorum nupserat Petro regi Inggrorum.

<sup>5)</sup> Cosmas l. II, c. 15, c. 16.

<sup>4)</sup> Cosmas l. II, e. 14: Prima die, qua intronizatus est, hie magnum et mirabile ac omnibus seelis memorabile fecit hoc sibi memoriale; nam quotquot inventi sunt de gente Teutonica sive dives sive pauper sive peregrinus, omnes simul in tribus diebus iussit eliminari de terra Boemia, quin etiam et genitricem non tulit remanere suam . . . Ottonis natam, nomine Juditham. Similiter et abbatissam sancti Georgii, Brunonis filiam, eliminat, quia haec olim antea eum verbis offenderat acerbis.

war freilich, wie fich aus Cosmas felbst ergiebt 1), Privatrache mit im Spiel: nicht sowohl die deutsche Berfunft murbe der Aebtiffin per= bananifvoll als vielmehr ber Umftand, daß fie mit Spitibnet icon bor feiner Thronbesteigung Streit gehabt und beleidigende Worte mit ihm gewechselt hatte. Auch fonft erheben fich Zweifel, ob Spitihner eine so allgemeine Austreibung der Deutschen wirklich vorgenommen hat 2), wie Cosmas fie ihm guschreibt. Jedenfalls ift die Zeitbeftimmung zu verwerfen; das Greigniß, welches jener Erzählung zu Grunde liegt, fann erst einige Zeit nach der Reichsberfammlung zu Regensburg (1055 Anfang Marz), wo Spitihneb von dem Raifer mit dem Bergog= thume belehnt wurde, ftattgefunden haben 3). Dem Berichte des Cos= mas fteht ferner die Thatsache entgegen, daß der neue Bergog in dem Rlofter zu Sazama einen Abt von bobmifder Nationalität, den Bitus. Neffen des Protop, anfeindete, weil er fich des Glavifden als Rirchen= iprache bediente und ihn ichlieklich, da Bitus ins Ausland flüchtete. burch einen Abt deutscher Berkunft erjette 4). Immerhin aber war Bergog Spitihneb bon Bohmen für die rein deutschen Grenglander des Kaiferreiches, wie Baiern, Oftfranten, Thuringen ein gefährlicher, weil unruhiger Rachbar und zumal in der baierischen Oftmark batte man Grund bor ihm auf der Sut zu fein, da er fich mit feinem Bruder Wratiflav bald wieder ausfohnte und durch ihn, der mittlerweile Gidam des Ronigs Andreas geworden mar, freundschaftliche Beziehungen gu Ungarn gewann 5), mahrend die deutsch-ungarischen Friedensverhandlungen feit dem durch Ronrad von Baiern berbeigeführten Abbruch völlig ftodten. Die Baffenruhe, welche in den beiden letten Jahren bestand, war und blieb nur eine thatsächliche 6) und wenn ber Raifer um die Mitte von 1056 den baierischen Berhältniffen wieder besondere Aufmerksamkeit zuwandte, wenn er namentlich das durch den Tod feines Cohnes Ronrad fo raich wieder erledigte Bergogthum im Laufe Diefes Jahres feiner Gemahlin, ber Kaiferin Agnes übertrug 7), fo lag der Grund davon ohne Zweifel auch in den Beforgniffen, welche ibm die Unficherheit ber außeren Lage einflößte.

Gine versöhnliche, aber zugleich feste, achtunggebietende und unbedingt zuverläffige Leitung des baierischen Herzogithums war für ihn überhaupt unentbehrlich: nach den oben berichteten Borgangen in

<sup>1)</sup> Cosmas l. l.

<sup>2)</sup> Balady, Gefc. von Böhmen, Bb. I, G. 293.

<sup>5)</sup> Giefebrecht, Raiferzeit II, 669.

<sup>&#</sup>x27;) Monachi Sazav. contin. Cosmae, SS. IX, 152: in loco illo abbatem genere Teutonicum constituit, hominem turbida indignatione plenum.

<sup>5)</sup> Cosmas 1, II, c. 16.
6) ②. oben ③. 254.

<sup>7)</sup> Lambert, Hersfeld. a. 1056: Counradus, filius imperatoris, dux Baioariae, obiit. Ducatum eius imperator imperatrici dedit, privato iure, quoad vellet possidendum. 3nu Beftărigung tient, menn aude nur intirect, Annal. Altah. a. 1057: Quoniam vero imperatrix, mater eius fregis Henrici, fatebatur se gravidam fore, ideo ducatum Baioaricum permisit cam retinere, ut si filius ex ipsa nasceretur, ipse codem principatu potiretur.

Worms war fie es mehr als je, weil ber Raifer felbft junachft in anderer Richtung thätig sein und an der Nordostgrenze des Reiches, gegen die Liutizen eine bedeutende Heeresmacht aufstellen mußte.

In der fachfischen Rordmark lagen die Dinge wieder genau fo wie por gehn Jahren: an der Spite der Mart ftand noch Wilhelm, ein Fürst von ungewöhnlichem Ansehen, aber in dem Erzbisthum Magdeburg herrichte in Bezug auf Beidenmission unter Engelhard Diefelbe Baffipität, wie unter seinem Borganger Sunfrid 1), und zwar nicht nur in der Metropole, sondern auch in den Guffraganbisthumern. Die den zu bekehrenden wendischen Bolkerichaften, insbesondere den heidnischen Liutigen näher lagen als jene, in havelberg und in Bratt-benburg. Daß diese bischöflichen Kirchen überhaupt noch eriftirten, erfährt man allerdings gelegentlich \*). Aber in ihre inneren Berhält-nisse und in die kümmerliche Art, wie sie ihr Dasein fristeten, sind nur spärliche Einblicke gestattet; vollends sindet sich keine Spur von Erfolgen oder von Stiftungen, wie fie der Miffionseifer des Erzbifchofs Abalbert bon hamburg unter den benachbarten Obodriten und im engsten Bunde mit dem Landesfürsten Gobichalt zu Wege brachte. Da war es benn nur naturgemäß, wenn die ebenjo friegerischen wie ftarr beidnischen Liutigen auf ihre Unabhängigkeitsbestrebungen und ihren alten Nationalhaß gegen die sächflichen herren an ber Grenze zurudfamen, jobald ber Schrecken, ben ber Feldzug R. heinrichs III. pon 1045 unter ihnen verbreitete 3), sich wieder verloren hatte. Ihre Damalige Unterwürfigkeit fonnte um fo weniger bon Dauer fein, je feltener ber König fich, nachdem er Raifer geworden, in ihrer Rahe zeigte und als er mahrend bes vorigen Jahres wiederum Monate lang in Italien ber= weilte, da tam der Grengfrieg in der That von Neuem gum Ausbruch. Aber die faiferlichen Bafallen, die den Kampf mit den Liutigen und wohl auch noch mit anderen feindlichen Wenden aufnahmen, hatten Unglud. In einem Treffen, von dem nicht überliefert ift, wo es ftattfand, erlitten fie ichmere Berlufte: viele murben erichlagen, viele andere geriethen in Gefangenschaft 4) und als der Raifer aus Italien gurud-tehrte, martete feiner die Aufgabe die Folgen diefer Niederlage abguwenden, die Liutigen wieder zu unterwerfen.

Dies mar Anlag und 3med ber Expedition, welche viele fachfifche Fürsten und Serren mit ihren Mannen im Sochiommer Diejes Sahres unter dem Oberbefehle des Martarafen Wilhelm unternahmen 5).

<sup>1)</sup> Bgl. Giefebrecht, Wenbische Geschichten, Bb. II, G. 94 ff.

<sup>2)</sup> Als Erzbischof Sunfrid von Magbeburg am 15. Juli bie Krupta bes bortigen Domes weiste, affilitrte ihm Bischof Gobschaft (von Havelberg). Annalista Saxo a. 1049, SS. VI, 688.

 <sup>5) 8</sup>b. I, €. 285, 286.
 4) Sigebert. Chron. a. 1056, SS. VI, 360: Imperatore in Italia constituto milites eius Sclavis et Lutitianis bello congressi multi capiuntur

<sup>5)</sup> Rach Lambert, Hersfeld. a. 1056 vernahm ber Raifer ju Bobfeld Willihelmum marchionem et Diotericum comitem cum infinita multitudine Saxonici exercitus, quos contra Luticios miserat, male gestis rebus, occubuisse. Das Rabere f. unten G. 352.

während ber Kaiser vom Rhein her durch heffen 1) nach Sachien zog und in Goslar erschien, theils um dem Kriegsschauplate an der Elbe nabe zu sein, theils um einen Besuch des Papstes zu erwarten. Um

8. September feierte er bort bas Geft Maria Geburt 2).

Dringende Aufforderungen, wiederholte Einladungen von Seiten des Kaijers waren der diesjährigen Reise Victors II. vorausgegangen <sup>3</sup>). Wahrscheinlich jedoch wäre er auch ohnedies gefommen, weil er der Unterstützung des Kaisers sowohl gegen die Kormannen <sup>4</sup>) als auch zu neuen Kecuperationen von römischem Kirchengut dringend bedurfte. In einem späteren Geschichtswerte taucht die Kachricht auf <sup>5</sup>), daß Kuhsstörungen in Rom selbst dem Papst veranläst hätten zum Kaiser zu reisen, aber da Bestätigung fehlt, so erscheint sie nicht als glaubmürdig. Der Papst legte den weiten Weg ziemlich rasch zurück. Im Juli anwesend zu Teramo (Aprutium), also ziemlich nahe der apuslischen Grenze, und in seiner Sigenschaft als Herzog von Spoleto und Martgraf von Fermo Richter in einem Processe des Bischos Petrus von Aprutium gegen einen Grafen Teuto und dessen Schne <sup>6</sup>) erreichte er Goslar um die Mitte des Septembers und zwar, wie es

2) Lambert, Hersfeld, a. 1056.

3) Anonym. Haserens. c. 39, SS. VII, 265: Post haec ab eodem imperatore plurimis et accuratissimis legationibus evocatus (papa) Gosilariam venit. Egi. Berthold. Annal. a. 1056: domino apostolico ad se tempore

autumnali invitato.

b) Vita Lietberti episc. Camerac. c. 42, Bouquet XI, 481 (SS. VII, 536 not. 23): Imperator Henricus praesente papa Victore, qui pro causis papatus per Romanos male tractatus, apud ipsum conquesturus venerat,

diem clausit extremum.

<sup>1)</sup> Auf ber Reise von Borms nach Gostar verweitte er am 10. unb 11. Juli zu Berstadt an der Betterau. St. 2504 (B. 1691); St. 2505 (B. 1686).

<sup>9)</sup> Mach Amatus l. III, c. 44, c. 45, ed. Champollion-Figeac p. 97 school der Baph, beoor er zum Kaiser reise mit den Normannen Frieden, während die Augsburger Annalen ein derartiges Ereignis erst zum Annal. Augustani SS. III, 127 und daß die letztere Duelle trot ihrem deutschen Ursprunge mehr Glauben verdient, beweisen Annal. Romani, SS. V, 470: Qui (Victor) perrexit ad imperatorem supradictum pro ea causa, qua et predecessor suus, ut eicerent Agarenos, quia clamor populi illius regionis non valedat sufferre set minime impetravit, quia imperatorem) in maxima infirmitate iacentem. Byl. F. Hirsch, Forsch. VIII, E. 289.

<sup>\*)</sup> In der betreffenden, nur abschriftlich erhaltenen und mannichsach derberbten Gerichtsurfunde, Ughelli I, 352, 353 (Jaffé Reg. 3300) sautet die Einberthung auf Narvatio ietet: In dei nomine. Notitiam judicatam, quia ab omnibus est cognitum et a pluribus videtur esse manifestum, qualiter actum est in comitatum Aprutiensi ante ipsum castrum de la Vitice quia ibi erat Victorius, sedis apostolicae praesul urbis Romae gratia dei Italiae egregius p. p. regimine successus marcam Firmanam et ducatum Spoletinum dum in placito resideret et cum eo Stephanus iudex Romanas eedes et Angelus iudex Anconitanus et Adamma iudex Teatineusis et Transnundus comes Teatinus etc. Das Bersabren endete damit, das der Paps den Bischof Betrus von Teramo mit dem streitigen Objecte invessitre und dum de parte regis Enrici et de sua parte.

icheint, nach einem Aufenthalte in ber linterheinischen Begend 1). Der Raifer hatte einen glangenden Empfang porbereitet; viele Fürsten des Reiches waren um ihn versammelt 2) und icon fette fich ber Sof in Bewegung um den Papft gleich bei feiner Untunft feierlich ju begrußen, als ploplich ein beftiges Unwetter ausbrach und aller Feierlichkeit im Freien ein Ende bereitete. In Folge bessen fand die erfte Begegnung des Kaisers und des Papstes, der unter anderem von Cardinal Humbert begleitet war 3), im Münfter von Goslar d. h. in der Kirche von S. Simon und Judas ftatt 4). Bald darauf zogen fie aufammen gur Pfalg von Bodfeld, mo ber Raifer im Berbfte gu jagen gedachte 5) und das erste urfundlich herbortretende Ergebnig ihrer ge= meinjamen Regententhätigfeit bildet eine kaiserliche Landichenfung vom 21. September, zu beren Gemährung unter anderen Jutervenienten die Fürsprache des Papstes beigetragen hatte 9. Für sich selbst erhielt der Papst vom Kaifer damals die Zusage, daß ein Landgebiet, dessen

veniens gloriose ab imperatore suscipitur.

pam quidem decuit, non tamen ut imperator voluit.

Dambert, l. l.: Inde profectus Botfelden, cum ibi aliquamdiu ventioni deditus moraretur, comperit etc. Anonym. Haserens. c. 40: Paucis itaque interpositis diebus, autumnali venatione, gratissimo utique sibi occupatus studio in nemore Hart nuncupato, ultimam valitudinem

incidit (imperator).

<sup>1)</sup> So erflärt fich wohl ber Umftanb, bag in ben Altaicher Annalen bie Begegnung von Kaifer und Bapft irrthunlich nach Borms verlegt wird, Annal. Altah. a. 1056. Bgl. Sigebert, Chron. a. 1056: Victor papa in Gallias

<sup>2)</sup> Lambert. Hersfeld, a. 1056: Imperator nativitatem sanctae Mariae Goslariae celebravit ibique Victorem papam, qui et Gebehart, magnifico apparatu suscepit hospicio collectis scilicet ad ornandum tantae diei soleinnitatem cunctis pene regni opibus et principibus. Im Anschus hieran erzählt Vita Annonis c. 7, SS. XI, 469, daß auch Erzbischof Anno von Cöln damals in Goslar erschien und mit dem Kaiser eine Unterredung hatte, worin er unter anberem äußerte, baß einer von ihnen balb sterben mitre. Rex pro-tinus metum, quem conceperat, pallore vultus insinuans, in quem ista dicerentur, vehemens perquisitor fuit. Vos, ait, haec tam tristis expectatio manet. Quod utique rex ipse velociter finiens verum fuisse declaravit.

Mio ein Oratel aur Berherrlichung bes Selben.

9) Othlon. lib. vision. c. 15, SS. XI, 384.
4) Anonym. Haserens. c. 39: Gosilariam venit (papa) et inaudita quidem susceptionis gloria honoratus esset, nisi deus quam nulla hec sibi forent, ardenter ostenderet. In ipso susceptionis articulo, dum regius apparatus cum exquisitissimis ornatibus obviam venienti procederet, tantus tamque subitaneus imber ingruit, ut totus ille tantae ambitionis ornatus usquequaque dissipatus sit. Verumtamen ubi fugiendo potius, quam procedendo in monasterium ventum est, magnifice susceptus est, ut pa-

<sup>6)</sup> Mon. Boica XXIX a p. 131 (B. 1633; SS. 2507): ob interventum papae Victoris secundi necnon per intercessionem carissimae contectalis nostrae, scilicet Agnetis imperatricis augustae nostrique filii dilectissimi Heinrici quarti regis quinque mansos in villa et circa illam villam Bettesigelon dicta iacentes in pago Ratinzgowe sitos et in comitatu Graft comitis servienti nostro Otnando, quos prius in beneficium obtinuit, in proprium tradidimus. A. Seinrich IV. bestätigte und erneiterte biese Schenlung bemessen Ministerialen Otnand durch Dipsom von 1061 Juni 18, Mon. Boica XXIX a p. 152 (B. 1740; St. 2594).

Lage sich leider nicht mehr genau bestimmen läßt, als ehemaliges

Patrimonium anerkannt und gurudgegeben werden follte 1).

Kaum aber waren die beiden Herrscher in dieser Weise gemeinsam thätig geworden, so traten Ereignisse ein, welche Berathungen über die wichtigsten Angelegenheiten der allgemeinen Reichspolitit, ja über die Zukunft des Reiches selbst unmittelbar und nothwendig zur

Folge hatten.

Am 10. September war das sächsische Heer, welches gegen die Liutizen ausgezogen war, unweit der Havelmündung, da wo im zwölften Jahrhundert die Burg Prizlawa lag, auf den Feind gestoßen und hatte eine Schlacht gewagt, aber nur zum eigenen Berderben?). Den Liutizen gelang es die Deutschen in dem Winkel zwischen Elbe und Habel der Art ins Gedränge zu bringen, daß sie weder vorrücken noch zurückweichen konnten, und in dem Gemetzel, welches nun begann, ging das kaiserliche Heer fast ganz zu Grunde. Auch von den Fürsten und Selen wurden viele erschlagen, darunter Markgraf Wilhelm, Graf Dietrich von Katlenburg, Graf Vernhard von Domersteben 3). Manche,

<sup>1</sup>) Amatus I. III, c. 44 ed. Champollion-Figeac p. 97: Cestui pape ala à la cort de l'empéreor pour demander li passage de la terre et de li Arpe, laquel terre apartient à la raison de l'églize de Saint-Pierre de Rome; il fu honorablement receu de lo impéreor et lui promist lo impéreor de faire sa pétition, chés li impérior fu malade etc. 3. Dirido, Forto. 3. D. Gefd. 2b. VIII, ©. 289 bâtt bie Etlle in ber llebertequan gilt po verberbt, baß er ben Gegenfland biefer Forberung nicht 31 erratben vermäge, mäßrend Giefebrecht, Kaifergeit II, 673 Arpe ohne weitereß mit Irpi (nörbl. Apulien) ibentificitt. Über wenn man beachtet, baß eine bem beutifden Gobjeld entsprechende Ortsangabe bes lateinischen Originals sich unter ben Sänden des Ulebertegers wandelt in Ponte-Feltro, fo erschent das Bebenten von Dirid gegen ie Authenticität des vortsegenden Tertes in dem anderen Kalle gewiß gerechtfertigt. Bgl. auch hierzu de allgemeingilltige Kritit der Ulebertehung und der Ausgabe des Innatus von D. Bressan, Jaybe. Seinrichs II., 28b. III, ©. 339.

3) Die Grundlage unsferer kunde hiervon bildet der einschlägige Bericht der Biltzgöriger Chronit im Annalista Saxo a. 1056, SS. VI, 699: biefer ift an

") Neerolog, S. Michaelis Luneb. Webetlith, Noten Bb. III, S. 67:

4. Id. Septemb. (September 10) Willehadus marchio et Thiedricus comes
et Bernardus et multi alii interfecti a Sclavis. Und äbniid, vermutblich
fogar im Anfching an diese Notiz eine verlorene Chronit des S. Nichaelistlosters
in Lineburg, beziehungsweise deren Ableitung in der Säch. Weltdronit, Nec. C.
berausg. Mon. Germ. Hist. Deutsche Chroniten Bd. II, S. 199: De marcgreve Willesteim... ward geslagen van den Weneden unde mit eme

<sup>2)</sup> Die Grunblage unterer Kunde hiervon bildet ber einfoliagige Bericht ber Elliryburger Chronit im Annalista Saxo a. 1056, SS. VI, 690: biefer ift au Eingelbeiten, welche den Eindruck urfprünglicher Ueberlieferung machen, reicher als der entsprechende Abschmitt des Chron. Wirzidung. (a. 1056), SS. VI, 31: Magna cedes a barbaris, qui Liutici dicuntur in christianos facta est, quorum quidam gladio, quidam fugientes in aqua perierunt; inter quos Willehalm marchio occiditur — und war, wie Annalista Saxo 1. l. fortföbrt: non procul a castro, quod Prizlava dicitur, quod situm est in littore Albis fluvii, in ostio, ubi inde recipit Habolam sluvium. Ibi ergo in medio duorum fluminum religiosus princeps dolose a paganis circumventus cum multis occubuit. Corpus eius a barbaris mille vulneribus confossum ac dilaniatum a suis amplius, ut dicitur, non est inventum. Rurg erwähnt wird das Ereigniß bet Berthold. Annal. a. 1056; Annal. Altah. a. 1056; Lambert. Hersfeld, a. 1056; Annal. Augustani a. 1056; Annal. S. Pauli Virdun. a. 1056, S. XVI, 500.

Necrolog. S. Michaelis Luneb. Bebetinb, Roten Bb. III, S. 67:

die dem Schwerte entgangen waren, kamen in den Wellen um; die Flucht war überhaupt so wild, die Auflösung so allgemein, daß nicht einmal der Leichnam des Markgrafen gerettet sein soll 1). Später wußte man nur, daß er aus zahllosen Wunden blutend von den

wüthenden Beiden arg verftummelt murde.

Die Radricht von diefer Niederlage erreichte den Raifer in Bodfeld 2): sie erschütterte ihn um so mehr als er auch über die Ruftande im Innern bes Reiches Manches erfuhr, mas zu ichweren Beforaniffen Unlag gab. In vielen Gegenden herrichte wieder Sungersnoth; Ur= muth und Elend griffen überall um fich und dem entsprechend wuchs auch der Sang zum Berbrechen 3): jene Berwilderung in Bezug auf Sitte und Recht, melder der Raifer in der erften Balfte feiner Regierung mehrfach mit dem Erlag von Indulgengen, und mit dem Gebote von beichworenen Umnestien entgegengetreten mar 4), regte fich jest von Neuem. Auch jest befeelte ibn guter Bille Ubhulfe gu ichaffen, aber der Körper versagte den Dienst. Ende September ertrantte der Kaiser so schwer, daß nach wenigen Tagen alle Aussicht auf Rettung geichwunden mar 5); er hatte nur noch Zeit einige lettwillige Verfügungen zu treffen. Db dazu wirtlich die Freilaffung und die Wiederherstellung feiner gefangenen tuscifden Bermandten, der Markgrafin Beatrix und ihrer Tochter Mathilde gehörte, oder ob fie vielleicht ichon früher, etwa im Zusammenhang mit ben faiferlichen Gnadenacten von Worms 6) aus der Saft entlaffen und Gotfried gurudgegeben maren 7), das muß

twe greven Dideric van Katelenburch unde Bernard van Domenesleve. Auf biefelte ober eine nahe verwandte Duelle weist in Annalista Saxo I. I. die weitere Angabe: Cum quo (se, Willehelmo marchione) interfectus est comes Theodericus de Katalanburh, filius Udonis qui etc. Begen ber genealozitigen Bezeichnungen ogl. L. Schrader, Die älteren Dynastenstämme S. 65 und Bebefind, Noten Bb. II, S. 394.

<sup>1)</sup> Annalista Saxo l. l.

<sup>2)</sup> Lambert, Hersfeld. a. 1056.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chron. Wirziburg. (a. 1056), SS. VI, 31: Hisdem temporibus multi diversarum provinciarum principes perierunt. Fames multas provincias afflixit. Egestas et penuria undique praevaluit. Multa mala tunc temporis facta sunt. Heinricus imperator his doloribus cordetenus conpunctus, infirnari coepit.

<sup>4)</sup> Bb. I, S. 185, 186.

<sup>5)</sup> Rach Lambert. Hersfeld. a. 1056 bauerte bas Krantenfager ungefähr eine Boche, septem auf eo amplius diebus, und die Rathfosigfeit der Arque mirb betont von dem Anonym. Haserens. c. 40: medicis desperantibus, ingravescente infirmitate.

<sup>6)</sup> S. oben S. 346.

<sup>7)</sup> Bonitho, Ad amicum l. V, ed. Jaffé, p. 637: vi febrium exagitatus, nox ut Reni Franciam intravit, evocavit ad se magnificum ducem Gotefridum redditaque sibi uxore cum Bonefacii filia omnibusque ad eam pertinentibus possessionibus multum suplicans, ut filio suo iam regi designato portaret fidelitatem, post paucos dies mortuus est. Die Chronica Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Albrici mon. Trium Fontium a. 1657. SS. XXIIII, p. 791, ergäßit die Alb

wegen der Ungenauigkeit des bezüglichen Autors, des Bonitho bon Sutri, dahingestellt bleiben. Bonithos Bericht ermöglicht auch die lettere Annahme 1). Beradezu unglaubwürdig ift es, wenn in ipateren Quellen überliefert wird, dag ber Raifer bor feinem Ende einen ber geiftlichen Fürsten gum Bermefer des Reichs und gum Bormund oder Pfleger des jungen Königs ernannte. Derartige Angaben berdienen auch deshalb teine Beachtung, weil in Betreff der Perfonlichteit Die Meinungen getheilt find. Bahrend nach Bengo die Bahl bes Raifers auf Erzbischof Abalbert von Hamburg fiel 3), behaupten andere, daß Anno von Coln, fpater College und Rebenbuhler Abalberts im Reichs= regimente unter Beinrich IV., dazu außerseben murde 4). Richt einmal die Unwesenheit des einen oder des anderen in Bodfeld ift au er= weisen 5). Der Batriarch Gotebald von Aguileja und Bischof Gebehard bon Regensburg find außer dem Papfte die einzigen geiftlichen Fürsten, beren Anwesenheit am Sterbelager des Raifers ausdrücklich bezeugt ift 6). Mit dem Babite und mit allen ihn umgebenden Großen 7)

1) Giefebrecht, Raiferzeit II, 528.

2) Bgl. Th. Lindner, Anno II., ber Heilige S. 100.
3) Ad Heinricum IV., l. III, c. 20, SS. XI, 630: Igitur dum detineor

wie fie vom Jahre 1062 an war, im Auge haben.

5) Die lette Unterredung awischen bem Raiser und Anno fand nach ber Vita Annonis 1. 1. in Gostar ftatt.

6) Lambert, Hersfeld, a. 1056. Lgl. in Betreff bes Patriarden Amatus I. III. c. 45, ed. Champollion-Figeac p. 98.

<sup>&</sup>quot;Aa Henricum vt., I. III, c. 20, SS. AI, 630: Igitur dum detineor in curia, secundum statuta precepti dominici, relatu quorumdam didici, quod dominus meus imperator verus, secundus Heinricus transiens de ho mundo ad Christum deputavit filio suo Bremensem metropolitam tutorem et magistrum. Uho ber Grund, auf dem biele scheinfar so lebbate Reminiscenz beruht, ist nicht einmal eigene, unmittelbare Runde Bengos, sendern das Gerete den Hostelbarten, bie im Rampse um die Reichsregentschaft auf Walberts Seite standen, sitt ihn gegen Unun Partei ergriffen hatten. Dem tetsteren legt Benzo I. III, c. 28. SS. XI, 633 die Borte in den Mund: sanctus imperator, secundus Heinricus me erigens de stercore super altitudines ceterorum procerum pracesse voluit meque se alterum in imperio constituens nil plus facere potuit. Aber sie bezieben sich ledigich auf die Erschung Unios zum Explision den Köln; nut ein so milliticitiere Interpret mie Griever sonnte dariu einen Beweiß sinden, daß Kaiser Heinrich III. Unio auch zum Reichsverweser ernannte. Pads Gregorius VII, Bb. I, S. 6 st. S. dagegen Linduce a. D.

"Gesta Treveror. Contin. I, c. 9, SS. VIII, p. 182: Anno Coloniensis episcopus, quem provisorem regni et tutorem silii sui Heinrici Heinricus

<sup>4)</sup> Gesta Treveror. Contin. I, c. 9, SS. VIII, p. 182: Anno Coloniensis episcopus, quem provisorem regni et tutorem filii sui Heinrici Heinricis imperator moriens reliquerat. Bici weniger bestimmt lauten bie angestiden Beweisstellen in der Vita Annonis I. I, c. 7, SS. XI, 470: Huius (Heinrici imperatoris) filium, nominis et regni heredem ad honorem imperii et aececlesiae profectum suscepit nutriendum, multorum per hoc invidiam contra se accendens, und bei Hugo, Chronicon I. II, SS. VIII, p. 408: Et remansit Agnes imperatrix cum filio parvulo, qui et regnum optinuit subtutore regni Annone Coloniensi archiepiscopo. Ben bicien Luelten gult im Besonderen, mas Linden al. a. D. generell bemertt, daß se langs

<sup>7)</sup> Praesentes erant quasi ad officium tanti funeris ex industria evocati Romanus pontifex, Aquileiensis patriarcha, patruus imperatoris Ratisponensis episcopus, item innumerabilis tam laici quam ecclesiastici ordinis dignitates. Lambert. Hersfeld. I. l. 29d. bic Citate auß bem Chron. Wirziburg. nub ben Annal. Altah. a. 1056 in ben folgenben Minnertungen.

ordnete er die Nachfolge feines Sohnes Beinrich noch einmal in formeller Beife : ibn, den icon gewählten und gefronten Konig ließ er nochmals mablen 1), empfahl ihn wegen feiner Unmundigkeit dem Soute und der Unterftutung Aller, insbesondere aber ficherte er ibm den besonderen Schutz des Papites 2).

Unipruch auf die Regentichaft befag naturgemäß die Raiferin 3) und die Fürsten haben fie spater ohne Zwang und Widerftreben als Bormunderin bes jungen Ronigs, als Reichsverweserin anerkannt 1); aber ob diefer Ginrichtung eine lettwillige Berfügung des fterbenden Kaisers zu Grunde lag, ift den Quellen nicht mehr zu entnehmen. Thatsache ift nur, daß er die Herausgabe von Landgutern, auf welche bas baierische Rlofter Cbersberg ein Unrecht befaß, und durch Abt Williram Unipruch erhoben hatte, auf feinem Sterbebette recht eigent= lich der Raiferin gur Pflicht machte 5). Go wollte er es mit feinem Nachlaffe überhaupt gehalten wiffen: mas er miderrechtlich erworben. follte ausgeschieden und dem rechtmäßigen Gigenthumer guruderftattet werden. Ginige Acte der Art nahm Beinrich vielleicht noch felbft bor; dabei richtete er an alle, benen er Unrecht gethan zu haben glaubte, Die Bitte ihm zu vergeben, andererseits verzieh er allen, die fich gegen

<sup>1)</sup> Chron. Wirziburg. (a. 1056): Heinricus imperator . . . . ab omnibus, quibus potuit veniam petens, quibusdam praedia, quae abstulit restituens, cunctis, qui contra eum culpas damnabiles fecerunt relaxans, filium suum Heinricum Romani pontificis ceterorumque pontificum et principum electione regem constituit. Bait, Deutsche Berfassungsgesch. Bb. VI, E. 132 charafterisit bie hier erwähnte Leiftung bes Papstes als "Bermittelung", aber bas sagt nicht genug: Bictor II. war Mitmähler, schon in seiner Eigenschaft als Bijdof von Eichftädt.

<sup>2)</sup> Hauptzeuge iff B. Gregor VII., Registrum l. I, 19 an Herzog Rubolf von Schwaben, ed. Jaffé, Mon. Gregoriana p. 33: Henricus imperator . . . ipse moriens Romanae ecclesiae per venerandae memoriae papam Victorem praedictum filium suum commendavit. Gregor VII. rebet, wie icon von Giesebrecht, Kaiserzeit II, 673 hervorgehoben wurde, wahrscheinlich als Augenziege, da vorher geht: regem Henricum, eui debitores existimus ex eo, quod ipsum in regem elegimus. Außerbem fommen in Setracht Annal. Romani SS. V, p. 470: imperator . . . ad ultimum commendavit ei Heinricum filium suum adhuc puerulum ac in eius manibus defunctus est. Leo, Chron. mon. Casin. l. II, c. 91, SS. VII, 690: apostolicus ultra montes profectus ibique iam imperatorem languentem reperiens usque ad eius obitum cum illo est remoratus filioque parvulo quinque circiter annorum, quem in manu eius pater reliquerat, regni totius optimates iurare faciens etc. Diefelbe Bufammenftellung bei Bait a. a. D.

<sup>3)</sup> Giesebrecht, Kaifergeit II, 529; Bait, Berfaffungsgeich. VI, 218.

<sup>4)</sup> Berthold, Annal. a, 1056. Lambert. Hersfeld, a, 1056.

<sup>5</sup> Nach bem Liber concambior. Ebersperg. c. 10 (Oefele II, 45) über bie ebemals Geersbergischen Bestigungen Beringen und Beisenslelb, welche die Gräfin Ricklindis, Wittme des Grafen Abalbero dem Grafen Udalrich, unter heinrich IV. Martgrafen in Kärnthen und Krain, biefer aber, antequam nupsisset, bem Kaiser trabirt hatte, quae eum venerabilis Williramus abbas secundum ius ab eo reposceret, ipse in hora sui obitus imperatrici Agneti commisit ea reddere. Ueber Ubalrich von Krain als Erben ber Ebersberger f. Bb. I, E. 232 und Birid, Jahrb. Beinrichs II., Bb. I., G. 177.

ihn bergangen hatten 1). Dann wurde er mit den Sterbesaframenten versehen, wobei der Papst umgeben von zahlreichen Bischöfen und Priestern seine Beichte entgegennahm 2); auch traf er noch Unordnungen in Betreff der Bestattung 3) und am 5. October trat der

Tod ein 4).

Seine lette Auhestätte fand Kaiser Heinrich III. aber nicht zu Bodseld, sondern seiner eigenen Berfügung gemäß theils in dem nahen und von ihm stets bevorzugten Goslar, theils in der Familiengruft zu Speier. So bestimmten auch die Kaiserin und der Papst, welcher die Leiche des Kaisers geleitete ). Während die inneren Bestandtheile derselben im Stifte von S. Simon und Judas zurücklieden ), wurde

1) Chron Wirziburg. 1. 1.

2) Annal, Altah. a. 1056: Cui cum vitae adventaret exitus, papa cum multis aliis universi ordinis praesentibus publice confessionem peccatorum facit, filium suum Henricum haeredem regni relinquens omnibus commendavit et sic sacro corporis et sanguinis domini viatico confirmatus exuit. Anonym. Haserens. c. 40: cum... in extremis suis ipsum apostolicum sibi utique beniguissimum totque venerabiles episcopos aliosque sacerdotes praesentes habuerit, quibus et confessionem fecit et a quibus indulgentiam accepit quosque devotissimos pro se intercessores habuit. Bgl. Amatus l. III, c. 45.

3) Annal. Altah. a. 1056. S. die folgende S., Anm. 1.

4) So nach Othloni lib. vision. c. 11, SS. XI, 383; Anonym. Haserens. c. 40; Chron. Wirziburg. a. 1056; Mariani Scotti Chron. a. 1056; Annal. Augustani a. 1056; Annal. Einsidl. a. 1056, SS. III, 146, wo freilid bie 3abi 3 vor Non. auf Ergängung beruht. Bernold. Chron. a. 1057, SS. V. 427, während es im Chron. Magdeburg. ed. H. Meidom. Rer. German. T. II, p. 288 beißt: Henricus tertius obiit Non. Octob. (October 7) und ein paar ambere Ouellen den Zeitpuntt früher befrimmen: Annal. S. Germani Paris. a. 1056, SS. III, 168: circa Kal. Octobris; Ann. Benevent. Cod. 3, a. 1056, SS. III, 180: mense Julio. Die Richtigkeit der ersten Angade. 3. Non. Octobr. wird verbürgt durch die llebereinstimmung fast aller netrolegischen Zengnise: Kalendar. neerol. canonicor. Spirens. ree. B. F. IV, 324 (nach alterer Mussichung); eecl. metropol. Maguntin. B. F. III, 143; Lauresham. B. F. III, 150; Weissendurg. B. F. IV, 313; Neerol. ante Bernold. Chron. SS. V, 392; Neerol. Flavin. SS. VIII, 286; Frising; B. F. IV, 556; Ebersberg. Wiener Sigungsber. Philos. bistor. C. Bb. 53, @ 233; infer. mon. Ratispon. B. F. III, 487; S. Emmeramm, Mon. Boica XIV, 396; Salisburg. ibid.; Weltenburg. B. F. IV, 571; Eichstet. SS. VII, 248; Bamberg. eecl. cathedral. B. F. IV, 506; Fuld. B. Mariae virg. in monte Fuld. B. F. IV, 451; Hildesheim. Leibniz, SS. rer. Brunsv. I, 766; Mollendee. Schannat Vindemiae I, p. 135; Casinense, Muratori SS. VII, col. 945. Eine Mbweichung bietet Kalendar. neerol. Gladbae. B. F. III, 361 mit 2. Non. Octobr. — 6. October.

5) Anonym. Haserens. c. 40.

6) Rac Annal. Palid. a. 1055, SS. XVI, 69: iamque in extremis constitutus (Heinricus) secum deliberavit, quia corde semper fuerit Goslarie, ut viscera sua inibi reconderentur petiit, reliquum autem corpus locaretur Spire cuius extitit fundator, und ber Céponit de Cuifte C. Simon und Rubas in Goslar, Mon. Germ. Deutsche Chroniken II, 605 (Lat.): imperator in argumentum veri amoris filiam suam Mechthildim virginem et postea bona fide et morte preoccupatus cor suum cum precordis apud filiam suam hic in choro, reliquam vero partem sui corporis in Spira disposuit tumulari.

fie übrigens nach Speier übergeführt, um am 28. October als bem Fefte von S. Simon und Judas, welches ja jugleich ber Geburtstag Des Raifers mar, im Dome bon G. Marien beigesett zu werden 1). Es geschah mit großer Feierlichkeit und auch an Klagen über den gu frühen Tod des pflichteifrigen, thatigen und hoch angesehenen Berrichers wird es nicht gefehlt haben, obgleich die Stimmung, welche bei ber Maffe des Bolfes und in der gebildeten Welt außerhalb des Sofes borhanden war, in den Quellen nur allmählich und ungenügend gum Borichein fommt 2). Indeffen, wie gur Entschädigung hierfur gewinnt man einen Ginblid in die Geele der trauernden Raiferin, der nun= mehrigen Regentin des Reiches. Gehr bald nach dem Tode des Raifers

Mathitbe, seit 1059 herzogin von Schwaben, ftarb 1060 und baß heinrich III, nicht, wie Annal. Palid. angeben, Stifter von Speier war, weiß Jedermann, Aber eine gemeinsame altere Duelle ift trothem unvertennbare vielleicht beruht auch bier ber Jusammensang auf ber verlorenen Sächsichen Kalferchronit. Bgl. Weiland, Einleitung zur Ausgabe S. 587, 588.

1) Annal. Altah. a. 1056: Cuius corpus Nemidonum translatum condigno honore festo Symonis et Judae, quemadmodum vivens praeceperat, est tumulatum. Bgl. Berthold. Annal. a. 1056; Anonym. Haserens. c. 40;

Lambert. Hersfeld a 1056.

2) Eine Monbfinsterniß, welche am 4. April 1056 statiant, wurde ebenso

2) Eine Monbfinsterniß, welche am 4. April 1056 statiant, wurde ebenso wie ein Comet, ben man Dlitte August in Frankreich beobachtete, als Probigium auigefaßt. Annal. S. Germani Parisiens. a. 1056, SS. III. 168 und Petrus Damiani Agneti imperatrici Op. 56, c. 5, ed. Caietani T. III. p. 434 mit beut= lider Unipielung auf jene Mondfinfterniß: er feste fie auch ju bem im 3. 1057 Juli 28. erfolgten Tobe bes Papfies Bictor II. in Beziehung. In bem schwungvollen aber historisch wenig ausgiebigen "Gritaphium" bei Willelm. Gesta reg. Anglor. 1. II. c. 1944, SS. X., 468 wird ber Tob bes kaulers mit bem bes Papfies Leo IX. als gleich ichmerzlich in Parallele gestellt. Zahlreiche Stiftungen jum Seelenheile bes Raijers werben Ergbischof Anno von Coln zugeschrieben, Vita Annonis e. 7. Aber von größerem Intereffe ift ein zeitgenöffisches Zeugnig von ber Trauer, welche das Ereigniß unmittelbar im Bolle hervortief, Othloni lib. vision. c. 14. SS. XI, 384. Ein vornehmer Kömer, Befannter des Cardinals Humbert von Eina-Candida, der den Borfall an Etloh weiter erählter, reifte dem Kapfte nach und besand sich, um Mittagsraft zu halten, in einem Dorse, nicht weit von Bobield, als die Tobesnachricht eintraf. Cumque vigilans audisset, omnes de eodem obitu flebiliter sermocinantes, nec tamen quia linguam non noverat sentire posset, interrogavit unum de suis comitibus linguae Teu-tonicae gnarum, quid tam luctuosa sermocinatio significaret. At ille respondit dicens: Noviter domine, cum tu somno deditus esses, nuntiatum est hic, quia caesar, ad quem tu volebas pergere, defunctus sit. Pro hoc ergo tristantur cuncti, super hoc sunt tanta locuti. Und bas war berfelbe Raifer, ber, wie ber Romer burd ein Traumgeficht guvor in Erjahrung gebracht hatte, fterben mußte jur Strafe fur Die Barte und ten Sochmuth, womit er armen Leuten gu begegnen pflegte, wenn fie bei ihm Recht fuchten. Der Bericht über bie Trauer bes Bolfes bricht biefem Bormurfe bie Spige ab und auch fonft nimmt Otiof selbst ihm die Schäfte, wenn er am Schlusse dem Cardinal die Worte in den Mund legt: nimis invocandus est deus, ut misereatur nobis dando principes tales, qui et se et sidi subditos tam pauperes quam divites regere valeant. Nam in isto parvulo rege nostro (Beinrich IV.) per multa tempora pro dolor! nil regiminis habere possumus ober wenn er an einer anderen Stelle c. 11, SS, XI, 382 fcilbert, wie schwere Strafen im Jenfeits berjenigen warteten, welche fich ben Friedensbestrebungen bes Raifers widersetzen. Quamvis enim idem caesar in multis sit reprehensibilis maximeque in avaritia, tamen quia pacis commoda ampliare studet, deum adiutorem in

schrieb sie dem Abt Hugo von Cluny einen Brief 1), der sich fast nur auf jenes Ereigniß bezieht. Das persönliche Empsinden kommt stark und charakteristisch zum Ausdruck, aber zu dem Schmerze über den erlittenen Berlust und zu dem Gedanken an das Seelenheil des versstoubenen Gemahls gesellt sich sofort lebhaste Besorgniß um den ungestörten Fortgang der Regierung: für ihren Sohn, den jungen König Heinrich IV., nimmt Agnes nicht nur die Gebete der Mönche, sondern auch den Kath und den Beistand des Abtes in Anspruch, wenn in den ihm benachbarten Gebieten des Reiches etwa Unruhen ausbrechen sollten 2).

Diese Unsicherheit der neuen Reichsregierung ist für die Lage der Dinge beim Tode Kaiser Heinrich III. außerordentlich charafteristisch 3), sie fällt auch schwer ins Gewicht, wenn wir jest, nachdem wir die Geschichte seiner Herrscherthätigkeit Jahr für Jahr dargestellt haben, gleichsam die Summe derselben ziehen, sie in ihrer Bedeutung für die Reichsgeschichte überhaupt zu würdigen versuchen 4).

Das ältere deutsche Kaiserreich hat sich bei einem Thronwechsel nur selten in so wohl geordnetem Zustande und in einem so glücklichen Entwickelungsstadium besunden wie bei dem Tode Kaiser Konrads II.

bei der Thronbesteigung Beinrichs III.

Die Opposition, womit zahlreiche Laienfürsten bald vereinigt bald für sich allein, die einen in offener Rebellion, andere mehr im Gebeimen dem ersten Könige und Kaiser aus dem frantischen hause das Regieren anfangs so sehr erschwerten, hatte allmählich gang nachgelassen: sie wich einer ganz allgemeinen Unterwürfigkeit, deren Werth für die Einheit und die Rube des Reiches dadung nicht abgeschwächt wird, das sie Jum Theil durch Gewaltacte, wie die Abselbaung des herzogs

hoe habet; sed seite, quia non diu victurus erit, nisi se ab eadem avaritia abstinuerit. Die unseilverfündenden Bisonen, womit Lambert. Hersfeld. a. 1056 ben Jahresbericht erössent, sub generelter gebalten, aber der niederschlage. De scharteristich den speciell der Tod des Kaisers machte, resseut doch auch in ihnen. Characteristich ist unter anderem, daß sie dem kaiserlichen Kanzler Gunther zusgeschrieben werden.

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit II, 709, Documente 13, nach dem Druck bei d'Achery, Spicilegium T. III, p. 443 (nova ed.) G. datirt vermuthlich richtig: October 1056.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quapropter et quia velox fama malorum, ut credo, meum vobis dolorem nuntiavit, precor, ut dominum meum, quem diutius in carne servare noluistis, saltem orando cum vestro conventu defunctum deo commendetis, filiumque vestrum diu sibi heredem fore ac deo dignum obtineatis et turbas, si quae contra eum in vestris vicinis partibus regni sui orientur, etiam consilio sedare studeatis.

<sup>3)</sup> Bgl. die bezeichnenden Worte des Cardinals humbert. G. 357, Unm. 2.

<sup>4)</sup> Bgl. L. v. Kante, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation Bb. I (Sümmtl. Berte Bb. I) S. 16 si. k. Dagen, Der Wendepuntt der Teutschen Reichsverfassung unter den Kaisern Seinrich III. und heinrich IV. zur politischen Geschichte Deutschlands S. 1 si. v. Geschrecht, Kaiserzeit Bb. II, S. 537 si. v. Spock, Die Deutsche Auton und das Kaiserzeich S. 54 si. Warp, Deutsche Vertassungskeisch. Bb. VIII (Deutsche Reichsverfassung Bb. IV), S. 422 si.

Abalbero von Rärnthen, überhaupt durch eine bedeutende Reducirung der bergoglichen Gewalt erzielt murde. Die Beziehungen des Raifers jum hohen Clerus waren bon Anfang an die besten; später tamen in feinem Berhaltniß zu einzelnen Bralaten wie Aribo bon Maing, Gailbert von Freifing, Aribert von Mailand Störungen vor, aber Die Entzweiung mit dem mächtigen und berichlagenen Mailander aus= genommen, maren fie borübergehend; jedenfalls andern fie nichts an ber Thatjache, daß die Bifcofe insgesammt, jumal aber die deutschen unter Konrad II. durch und durch kaiserlich waren, daß fie fich auch in allgemein firchliche Ungelegenheiten dem Raifer willig unterordneten und ihm fest geichloffen gur Geite ftanden, mahrend fie ben romifchen Papften der Zeit durchgangig nur insoweit Obedienz leifteten als nothwendig war, um die Kirchengemeinschaft außerlich aufrecht zu halten. In Diefem Sinne tam es damals allerdings zu einer Berweltlichung nicht nur des Reiches sondern auch der Kirche 1). Aber wenn nun in dem besonderen Bereiche dieses politisch mächtigen und meistens auch reichen Sacularclerus nach wie por ein reges geiftliches Leben berrichte, wenn der kaiserliche Sof eifrig daran theilnahm und die unter R. Beinrich II. begonnene Reformirung der deutschen Rlofter nach dem Mufter von Cluny nicht nur nicht aufhörte, sondern immer mehr Boden gewann, und zwar recht eigentlich auf Betrieb des Raifers, wenn endlich Die in den Klöftern und anderen firchlichen Inftituten murzelnden Gulturbestrebungen entsprechende Fortschritte machten, jo find alle dieje Ericheinungen nur geeignet uns von jener Bermeltlichung bes Reiches und der Rirche einen gunftigen Begriff ju geben. Gie find fichere Merkmale von gefunder Entwickelung, von einem allgemeinen Gedeihen 2) auf dem Boden der Berfassung, wie sie in der Ottonischen Cpoche begrundet, unter Heinrich II. neu befestigt war und als solche find sie für und ebenso bedeutsam wie die bentwürdigen gesetzeberischen Ucte und die administrativen Berfügungen des Kaisers, wodurch er die mittleren Stände der Nation und selbst Classen des niederen Boltes, welche von dem natürlichen Uebergewichte einer mächtigen geiftlichen und weltlichen Aristotratie bedrudt, der Rrone und dem gemeinen Wefen allmählich gang entfremdet zu werden drohten, wieder in ein unmittelbares Berhaltnig jur Reichsgewalt brachte. In der ausmartigen Bolitit Ronrads II. find bekanntlich fleine Gebietsabtretungen an fremde Berricher wiederholt vorgekommen: das Leithagebiet fiel unter ihm an Ungarn; Die Mart bon Schleswig mar ber Breis für bie Freundichaft bes großen Danentonigs, ber auch England und Morwegen beherrichte. Aber ber Erjag für bieje Ginbugen war ber bedeutendste, der sich denten ließ: sie erscheinen in der That geringfügig verglichen mit dem Machtzuwachs, den die Erwerbung der burgundischen Krone und die fiegreiche Behauptung berielben im Rampfe

1) Giesebrecht, Kaiferzeit, Bb. II, S. 311, 312.

<sup>2)</sup> Dies nur zur Andentung, daß ich mir die abfälligen Urtheile, welche Giesebrecht über die firchlichen Berhältniffe im Reiche unter Konrad II. außzgelprochen hat, nicht anzueignen vermag.

mit einem frangösischen Brätendenten dem deutschen Raiserreiche auf die Dauer verschafften. Run mochten die Konige bon Frankreich aus dem Saufe Sugo Capets immerhin fortfahren fich für die rechten Erben der Raro= linger auszugeben, in Wahrheit mar die alte Rivalität zwischen mestfrantischer und oftfrantischer, zwischen französischer und deutscher Reichspolitit auf lange hin zu Bunften der letteren, zum Bortheile der deutschen Nation und ihrer Herrscher entschieden. Indem unsere Raiser nicht nur Lothringen, Stalien und Rom befagen, fondern auch Burgund eroberten, vereinigten fie die gange Monarchie Raifer Lothars I. wieder unter ihrem Scepter 1) und fo ichien die Zeit nicht mehr fern zu fein, wo ihnen auch das Lette und Höchste gelingen follte, nämlich die Unterwerfung aller Länder und Bölker, welche einst unter Rarl Martell und feiner großen Dynastie dem alten ungetheilten Franken= reiche angehört hatten. Es muß dahingestellt bleiben, ob der Raijer felbst sich der Bermandtschaft zwischen der gewaltigen Weltstellung, Die er inmitten des driftlichen Abendlandes, auch unter den romanischen Nationen beffelben einnahm, und der Universalmonarchie der älteren Rarolinger flar bewußt mar. Gewiß ift: von der Mitwelt wurde fie bemerkt. Geschichtskundigen Zeitgenoffen erschien er als der wurdigite, als der allein ebenbürtige Nachfolger Karls des Großen. In dem Ge= ichichtswerke, welches der Burgunder Wipo in gründlicher Kenntnik der deutschen Sof= und Staatsverhaltniffe über die Thaten Konrads II. berfagte und dem Ronige Beinrich III. um die Zeit feiner Raifer= fronung widmete, nimmt diefe Thee einen bedeutenden Raum ein, fie fommt prägnant zum Ausbrud und verbindet die Raiserbiographie geschickt mit dem sogenannten Tetralogus deffelben Wipo, jenem boch politischen Lehrgedichte, welches er schon einige Jahre früher für Beinrich III. geschrieben hatte, um ihm, dem, wie er meint, blutsvermandten Rach= tommen Rarls des Großen 2), namentlich in Bezug auf die innere Regierung des Reiches Gedanken und Buniche vorzutragen, die den Rarolingifchen Reminiscenzen und Analogien in der damaligen Lage des Reiches genau entsprechen.

Die Hauptsache aber ist boch, daß der Sohn Kaiser Konrads nicht nur nach dem Urtheile seines Geschichtschreibers, sondern auch in Wirtlichkeit ganz der Mann war, um die Regierung in dem großen Stile, wie sie der Bater fast funfzehn Jahre hindurch geführt hatte, fortzuseten.

Nur ungerne vermißt man in der geschichtlichen Litteratur der Zeit ein Charafterbild Seinrichs III. in der Art, wie es Einhard von Karl dem Großen, Widufind von Otto I., Wipo von Konrad II. entworfen haben. Der Inbegriff von Regententugenden, welche Wipo im Tetralogus seinem helden, der ja überdieß sein Zögling war, mit

<sup>1)</sup> Bgl. S. Babft, Frankreich und Konrab ber Zweite, Forsch. zur Deutsch. Gefch. V, S. 339; f. auch ebenbort S. 368.

Tetralogus v. 158—160. \$\mathrm{Q}\_3\$ (Gesta Chuonradi c. 4, SS. Rer. German. ed. altera p. 19, p. 60 = SS. XI, p. 250; p. 261.

ber gangen Ueberschwänglichfeit bes geiftlichen und höfischen Panegpriters jufdreibt, fann für biefen Mangel nicht entschädigen, nachdem feft= gestellt worden ift, daß ihnen ein weit verbreitetes, mehr ober minder allgemeingultiges Schema zu Grunde liegt 1). Aber wenn irgendwo, so gilt hier, daß die Thaten reben. Ein Regierungsanfang, zu dem Waffenthaten gehören, wie die böhmischen und ungarischen Feldzüge Beinrichs III. und friedliche Staatsactionen wie die Unterwerfung der Mailandischen Rebellen, Die Indulgengen von Conftang und verwandte Friedensedicte, die Ruderwerbung der Reumart von Defterreich und Die Umwandlung Ungarns in ein deutsches Reichslehen, ein folder Anfang spricht für sich selbst und stellt die ungewöhnliche Begabung des Königs für seinen herrscherheruf im Allgemeinen und auch für die schwierigeren Aufgaben, die seiner warteten, von vornherein in belles Licht; Die eminente Befähigung bes neuen Konigs gum Frieden und jum Rriege, ift für uns ertennbar auch abgesehen bon den ruhmen= ben Bradicaten, welche Wipo ihm in diefer Begiehung beigelegt hat 2). Indeffen jo jung, ritterlich und friegserfahren, wie Beinrich III. mar, Die friedlichen Tendenzen hatten doch von Anfang an bei ihm ent= ichieden die Oberhand. Entsprechend der geiftlichen Erziehung und der litterarischen Bilbung, bie er genoffen hatte, und gemäß ber tief in seinem Naturell begrundeten Sympathien mit ber Weltentjagung des ftrengeren Monchthums ging fein eigentlicher Sprgeiz bahin ein Fürst bes Friedens zu fein, ein friedebringender Staatenlenter 3), wie es Karl ber Große geworden war, nachdem er die Weltherrschaft errungen, bas abendländische Kaiserthum erneuert hatte, und wie ein folder bei ber damaligen Dacht des firchlich-monchischen Geiftes durchaus an der Beit zu fein ichien, ja von ber abnormen Lage, in der fich das romifche Papftthum damals befand, unbedingt erfordert murbe.

Diesem hohen Ziele ist nun Heinrich III., wie wir wissen, sehr nahe gekommen, vor allem auf dem denkwürdigen Kömerzuge, von dem er die Katserkrone heimbrachte, aber auch später, so oft er Gelegenbeit hatte auf die Succession im Papstthume bestimmend einzuwirken, so oft er kraft seines Patriciates einen neuen Papst ernannte, wie er anderswo Bischöfe subrogirte oder neue Aehte einseste. Der Patriciat ist ohne Zweisel die eigenthümsichste und bedeutsamste Erscheinung, welche in der allgemeinen Reichspolitik Heinrichs III. und zumal auf dem firchenpolitischen Gebiete derselben überhaupt vorsommt. In dem Patriciate gipfelt wie die Wacht des Kaizers in geistlichen Dingen, so auch der ideelle Zusammenhang derselben mit der fürchlichen Politik der älteren Karolinger, mit iener absoluten Theotratie, welche für die

<sup>1)</sup> Bb. I. S. 123.

<sup>2)</sup> Heinrico tertio regi, ad pacem et bellum idoneo, so santet die Abresse in der Widmungsepistel, Gesta Chuonradi p. 3.

<sup>9)</sup> Darum fonnte Bipo a. a. D. zwischen Konrad II. und heinrich III. folgenbermaßen bistinguiren: ut alterum rem publicam, utpote Romanum imperium, salubriter incidisse, alterum eamdem rationabiliter sanavisse veraciter dicam.

362

Einwirkung der weltlichen Gewalt auf die Kirche rechtliche Schranken nicht anerkannte und namentlich die Besetzung der hohen firchlichen

Memter principiell für fich in Unspruch nahm.

Eine feste Grenzbestimmung zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt war auch für Heinrich III. nicht vorhanden: er brachte seinen geistlichen Supremat so weit zur Gestung wie die Umstände es erlaubten, er machte, wie sein maßgebender Antheil an der Befämpfung der Simonie beweist, der Kirche seinen Willen auch in solchen Fragen zum Gesetz, die nach seiner eigenen Auffassung ihr Lebensprincip berrührten.

Um fo wichtiger nun, daß die weltlichen Berhältniffe des Reiches bem Raiser nicht die Rube gemährten, beren er bedurfte, um feine firchlichen Ideen und Bestrebungen rein zu verwirklichen, daß es ibm versagt blieb eine driftliche Universalmonardie ju schaffen, worin die Geiftlichkeit des gesammten Abendlandes von dem Papfte, Diefer aber von ihm, dem Raifer, abhängig war. Während die Wiederher= ftellung der papftlichen Autorität vornehmlich feit der Thronbesteigung Leos IX. mit jedem Jahre und vielfach ohne Buthun des Kaifers neue Fortschritte machte und während dem entsprechend auch das Selbstbewußtsein der Sierarchie überhaupt sich in einer Beise neu entwickelte und in einem Grade fteigerte, wie es feit dem neunten Jahrhundert, seit den Zeiten Bseudoisidors und Papst Nicolaus I. noch nicht wieder borgetommen war, mußte Beinrich III. seinen Friedensneigungen febr zuwider fast ununterbrochen und fast überall Krieg führen. Und zwar galt es nun nicht mehr neue Eroberungen zu machen: der Raifer fampfte fortan nur ber Selbsterhaltung wegen, bor allem, um fich im Innern des Reiches gegen Laienfürsten zu behaupten, Die ohne Weiteres ju rebelliren pflegten, wenn fie in Berfolgung ihrer dynaftifchen Intereffen bei dem Reichsoberhaupte auf Widerstand fliegen, aber auch um an den Grengen des Reiches fremde und feindliche Bolter ju bezwingen wie die Ungarn, welche ber beutschen Oberberrichaft taum unterworfen ihre nationale Unabhängigkeit fofort wieder errungen hatten und ftart genug maren fie felbst gegen eine bedeutende Uebermacht mit Erfolg zu vertheidigen.

Unter diesen Umständen trägt die Geschichte des Reiches unter Heinrich III. während der späteren Jahre seiner Regierung in wichtigen Beziehungen einen anderen Charatter als zu Anfang und noch zur Zeit des Kömerzuges. Bar dis dahin fast überall ein rüstiges Fortschreiten bemerkdar, ein sestes Weiterzehen in den Bahnen, welche die großen Erfolge Konrads II. und die hoch entwickelt Interessengemeinschaft zwischen Reich und Kirche vorzeichneten, so beginnt nun mit den schweren auswärtigen und inneren Conslicten des Jahres 1047 ein verschangnisvoller Umschwung, es erfolgt ein Rückgang der Kaisermacht und der Keichseinheit, der hin und wieder ihon mit den wirren Zeiten und Zuständen unter Heinrich IV. Aehnlichkeit hat und vom Standpunkte des Kaisers aus betrachtet, als eine Katasstrophe erscheint, zumal da sich nicht versennen läßt, daß sene Katasspechick, welches über

ihn hereinbrach, zum Theil felbst herbeigeführt hat.

Im Laufe der Beit, namentlich aber in Folge der Greigniffe, die ben Raifer nothigten beständig friegsbereit zu fein, steigerten fich feine Anforderungen an die Nation, an ihre militärischen Kräfte und ihr Bermögen bedeutend. Das Reichsqut, worüber jener verfügte, mar freilich noch febr groß 1), aber bie Ginfunfte baraus maren boch nicht unericopflich und thatjächlich waren fie ju Beiten um jo unzuläng= licher, je weniger die zahlreichen Erwerbungen an Land und Leute, die gerade R. Heinrich III. durch Erbschaft, Considerationen und unter anderen Rechtstiteln machte, der Krone unmittelbar und dauernd gu Gute tamen. Mit ihnen befriedigte ber Raifer recht eigentlich die Unipruche, welche geiftliche Stifter und einzelne weltliche Berren in Folge bon militariichen und financiellen Leistungen für Dof= und Reichszwede 2) auf reelle Gegenleiftungen hatten. Jedenfalls, der Grundstod bes Reichsautes hat fich unter ihm, wenn überhaupt, nur wenig vermehrt. Rein Bunder daher, wenn er nebenbei fich andere Sulfsquellen zu erichließen fuchte, wenn er unter Umftanden Gredit in Unipruch nahm, fich auf Berpfandungen einlieft und felbit bei Ber= leihung von hoben Reichsämtern, noch mehr aber bei Ertheilung von Beneficien im Sinne des Lehnsmesens das Intereffe feiner Schattammer mahrnahm, fie fich, man muß wohl fagen, bezahlen ließ. Natürlich ift ihm benn auch wegen seiner Tendeng zu fiscalischer Bermaltung der Bormurf der Geminnsucht nicht ersbart worden 3); indessen möchten wir barauf weniger geben als auf eine andere Befculbigung, Die bei berfelben Gelegenheit laut wird, auf ben Bormurf einer gewiffen Läffigteit in der Erfüllung von Regentenpflichten wie Rechts= pflege und Friedensschutz !). Denn diesem Tadel entspricht nur zu gut die Thatsache, daß Kaiser Heinrich III. schließlich am Ende seiner Regierung in ben Ruf getommen mar, für Leute niederen Standes und beren Anliegen ichwer zugänglich ju fein, "Armen" rechtliches Gehör zu verweigern b, mahrend er früher, in ben ersten Jahren

1) Adam, Gesta l. III, c. 27. Bgl. Baits, a. a. D. S. 412.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Adam I. III, c. 6: Expeditiones vero, quas in Ungriam, Sclavaniam, Italiam vel in Flandriam cum caesare pontifex egit, multae sunt. Quae cum singulae magnis episcopii sumptibus multisque familiarum oppressionibus exigerentur, duarum nos tantum facere mentionem cogimur.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. Chron. a. 1053. S. bie folgende Anm.

<sup>4)</sup> Ibidem: eum ab inchoatae iusticiae, pacis, pietatis, divini amoris, multimodaeque virtutis tenore, in quo de die in diem debuerat proficere, paulatim ad quaestum et incuriam quandam deficere multumque se ipso deteriorem fore causabantur.

<sup>9)</sup> Othloni Liber vision. c. 14, SS. XI, 384: De caesare Heinrico III. quo modo eius in audiendis pauperum causis et precibus negligentia a deo punita fuerit. Der Gemöfrsmann bes Mutors, Carbinal pumbert, gebron bem Saţe auß: videtur mihi nulla maior regum vel aliorum principum culpa, quam quod pauperum querelam student contempere unb başlı gebru mur folgente Eraumerzählung eines römifden Großen, melde biefen Sag.

feiner Regierung wegen feines Gifers und feiner Strenge in ber Rechtspflege nicht genug gerühmt werden konnte. "Die Linie (Richtichnur) ber Gerechtigkeit" hieß er nach Wipo bei allen Ginfichtigen ber Zeit 1). Andere erblickten in ihm megen derfelben Tugend bas Chenbild feines Baters 2) und da diefer ja im besten Sinne des Wortes volksthumlich regiert, der Nation als folder ohne Unterschied der Stämme und Stände näher geftanden hatte als irgend ein anderer Berricher feit Rarl dem Groken, so macht jene spätere Unpopularität Seinriche III. nur einen um fo ungunftigeren Gindrud, je allgemeiner fie mar: fie erscheint uns als das sichere Merkmal beginnender Entfremdung amischen Herrscher und Beherrschten, zwischen König und Bolf und war für ersteren nicht nur unrühmlich, sondern auch nachtheilig, es ift die ftartfte und zugleich die verderblichfte Abweichung von den großen lleberlieferungen Konrads II. Uebrigens macht man auch fonft die Beobachtung, daß heinrich III., was die Entwickelung feines Charafters betrifft, in späteren Jahren ein anderer mar als fruber, daß er um, die bezeichnende Wendung Hermanns von Reichenau zu wiederholen, fich felbst unähnlich wurde 3). Bu den Maximen, die er sich noch bei Lebzeiten feines Baters und zwar in bewußtem Gegenfate gu ihm aneignete, gehörte nach Bipos Zeugniß, daß Geiftlichen (Bischöfen), fo-

Hic rex Heinricus nulli probitate secundus Regnum iusticia regit et pietate paterna.

in Bezug auf Heinrich III. exemplificirt: In quo videlicet sopore . . . eundem caesarem in solio regali residentem nec non multa procerum turba cir-cumdatum vidit. Ubi quum plurima de lucris saecularibus disputarentur, subito quidam pauper subito advenit clamans ad caesarem et petens, ut dignaretur necessitatis suae causas audire et regere. At ille indignanter respondit dicens: "Expecta stolide, donec tempus mihi concedatur audiendi te." Ad haec pauper: "Quomodo", inquit "o caesar hic diutius expectare valeo, qui hic per dies multas iam commoratus omnia, quae habui, pro victu meo expendi?" Cui iterum responsa dantur: "Vade improbe in odium dei et expecta, usque dum possim te audire. Nam tanta mihi cura modo alia audiendi et regendi, ut tu frustra me invoces," Haec ergo audiens pauper tristis abscessit. Moxque accessit et alius pauper, qui eodem modo, quo prior ad caesarem clamavit sed similiter in vanum laboravit. Post pusillum quoque venit pauper tertius eadem domino mox talia questus. Adhue illo queritante et dominum invocante vox de coelo sonuit dicens: "Auferte istum rectorem et facite eum inter poenarum moras discere, quomodo pauperes valeant iudicia sua expectare: quae dedit, accipiat, quae sit dilatio, discat." His dictis raptus est a conventu illo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heinricum Lineam Justitiae, Wipo, Gesta Chuonradi prolog. p. 7. Bgl. c. 1, p. 10.

<sup>2)</sup> Ein Evangelienbuch heinriche III. aus Echternach, welches jeht ber Stabtbibliothet in Bremen gehört, enthält zwei Bilber von ihm und zwei bezügliche Inschriften, beren eine lautet:

<sup>5.</sup> A. Miller, Mittheitungen ber K. K. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung ber Baubentmale 1862, €. 2. Lgl. A. Wottmann, Gesch. ber Wialerei Bb. I, €. 261.

<sup>3)</sup> S. bie vorige S., Anm. 4.

lange fie nicht durch gerichtliches Urtheil abgesetzt wären, große Ehrerbietung gebühre 1), aber welch' übele Ersahrungen machte nicht später der würdige Bischof Wazo von Lüttich am eigenen Hose Keinrichs III., wie wenig schützte ihn die bischöfliche Würde vor persönlicher Unbill und empfindlicher Kräntung 2).

Im Gegensaße zu Konrad II., von dem Wipo zugeben muß, daß er sich dei Berleihung von Bisthümern zuweilen der Simonie sächuldig machte <sup>8</sup>), rühmt er dem Sohne nach, sich von dieser "Ketzeri" "dis vahin" rein gehalten zu haben <sup>8</sup>) und mit Sicherheit wird diese Lod auch von uns nicht bestritten werden können <sup>5</sup>). Aber daß die Berathungen und Motive, aus denen die Ernennungen neuer Bischöse unter Heinrich III. bervorzingen, nicht immer mustergültig waren, dasurenthält unsere Darstellung mehr als einen Beleg: ich erinnere hier nur an die Wahlgeschichte des Bischofs Gebehard von Sichstädt, in der ein sehr weltlicher Beweggrund, die Küdsichnahme des Königs auf verwandtschaftliche Beziehungen, eine große Kolle spielte <sup>6</sup>) oder an den Fall von Lyon (1046) <sup>6</sup>), wo die Entscheidung des Königs zu Gunsten Vall von Lyon (1046) <sup>6</sup>), wo die Entscheidung des Königs zu Gunsten Vallgesieheit gegen hierarchische Katensionen beruhte.

Berglichen freilich mit der Erniedrigung, welche deutsche Fürsten im Bunde mit dem römischen Papste und einem Boltzaufstande in Sachsen zwei Jahrzehnte nach dem Tode des Kalsers dem Sohne besselten verscheinen auch die schlimmsten Zeiten unter Heinerich III. in einem günstigen Lichte. Dor allem der herkommliche, schon von den Ottonen herbeigeführte enge Anschluß der höheren Beltz und Klostergeistlichkeit an die Krone bewährte sich als eine seste Stüge der Einseit und der Ordnung im Reiche von Neuem und namentlich in den Tagen schwerer Gesahr auf das Glänzendste. Mit besonderer Entschiedenheit vertrat Erzbischof Adalbert von Hamburg das Princip von der völligen Solidarität der bischöflichen und der föniglichen

<sup>1)</sup> Wipo, Gesta Chuonradi c. 35: Magna [reverentia sacerdotibus debetur.

Anselm. Gesta episcopor. Leod. c. 66, SS. VII, 229. S. oben
 50.

<sup>3)</sup> Gesta Chuonradi c. 8. Bgl. die bestätigende Aeusterung R. Heinrichs in seiner berühmten Rede wider die Simonie, Rodulf, Glaber, Histor, l. V, c. 5 SS. VII, 71 ff.; f. Bd. I, S. 310.

<sup>4)</sup> Gesta Chuonradi c. 8: Heinricus, qui postea rex et augustus effectus est, optime et sine omni scrupulo patrium votum expiavit, quia in omni vita sua pro omnibus dignitatibus ecclesiasticis unius oboli precium non dicitur adhuc accepisse.

<sup>5)</sup> Die Angabe eines Catalogs ber Brizener Bische, daß Altwin dem Kaiser fiene Expebung zum Bischop von B. hundert Mart zahlte, ist ebenso ungtaubwürdig wie die andere auf Altwin bezügliche Aotiz derfelben Quelle, daß er vorber Bischop von Berona war. Bzl. Sinnacher, Beyträge zur Geschichte der Kirche Säben und Brizen, Bd. II, S. 408 ff.

<sup>6)</sup> Bb. I, S. 171.

<sup>7)</sup> Bb. I, S. 303.

Intereffen 1), aber er war nur einer von vielen, die ebenjo bachten und handelten wie er. Gin Borgang, wie die Betheiligung des Bifchofs Gebehard von Regensburg an der Berichwörung oberdeuticher Fürften von 1055 \*) steht ganz vereinzelt da. Auch der grundsätliche Wider-spruch, den Bischof Wazo von Lüttich gelegentlich gegen die Allgewalt bes Kailers in geiftlichen Dingen erhob 3) und die Gidesberweigerung bes Erzbischofs halinard haben unseres Wiffens teine Nachfolge gefunden. Die bochgespannten biergreischen Unichguungen und Beftrebungen, welche sich unter Heinrich IV. mit folder Kuhnheit hervormagen und vornehmlich auf den inneren Bestand des Reiches verderb= lich einwirken, den deutschen Episcopat in zwei feindliche Lager, in eine königliche und eine papftliche Partei spalten sollten, maren bei Lebzeiten Beinrichs III. erft im Entstehen begriffen. Sildebrand, ber nachmalige Gregor VII. gehörte gwar ichon damals zu den bedeuten= deren und einflukreicheren Bralaten der Curie, aber von einem göttlichen Rechte der römischen Babfte auf eine Weltherrichaft neben oder gar über dem Raifer mufite er noch nichts, oder wenn er derartige Ideen hegte, fo mar er boch zu flug, um nicht ihretwegen mit einem Raifer wie Beinrich III. Streit zu beginnen. Der fachfische Stamm aber, fbater der michtigste Berbundete Gregors VII, in seinen Kampfen mit R. Beinrich IV. ertrug die Berrichaft bes zweiten Raifers aus bem frantischen Saufe ebenso willig wie die des ersten. Den hochberrätherischen Umtrieben, welche Erzbischof Abalbert feinen Nachbarn, bem Bergog Bernhard II. und beffen nächften Bermandten gur Laft legte 4), ftanden der übrige Abel des Landes und die Maffe des Boltes fern und während fich im oberen Deutschland, in Schwaben und Baiern eine feindliche Partei bildete, die den Raifer nicht nur der Krone, sondern auch des Lebens berauben wollte 5), herrichte in Sachien tiefe Ruhe. Turbulente Elemente waren allerdings auch hier vorhanden und zwar wie bei den anderen deutschen Stämmen porzugsweise unter ben weltlichen Großen; aber fie regten fich erft 6), nachdem der Raifer auf fächsischem Boden und umgeben auch von seinen fächsischen Ge= treuen das Zeitliche gefegnet hatte.

Bestimmen wir nun endgültig die Bedeutung des von uns dargestellten Abschnittes der beutschen Reichsgeschichte, so bilbet er das

<sup>1)</sup> Adam Gesta l. III, c. 5 unb 6.

<sup>2)</sup> S. oben S. 318 ff.

<sup>8) 28</sup>b. I, 296.

<sup>4)</sup> Adam 1. III, c. 8, G. oben G. 40.

<sup>5)</sup> S. oben S. 319.

<sup>6)</sup> Lambert. Hersfeld. Annal. a. 1057: Principes Saxoniae crebris conventiculis agitabant de iniuriis, quibus sub imperatore affecti fuerant, arbitrabanturque pulchre sibi de his satisfactum fore, si filio cius, duu adhuc actas oportuna iniuriae esset, regnum eriperent; nee procul ab fide aberat, filium in mores vitamque patris pedibus, ut aiunt, iturum esse. Eborin bas angeblid von Seinrich III. begangene ober jugelaffene llurecht befault, bas wird wohl kambert felöft nicht gewußt haben.

verbindende Mittelglied zwischen zwei großen, aber wesentlich verschiedenen Entwickelungsstadien. Zwischen der überwiegend weltlichen Monarchie Konrads II., welche Nation und Neich auf eine neue Stuse der Macht und des Gedeichens emporhob, und dem vornehmlich durch hierarchische Einflüsse herbeigeführten Zerfall des Reiches, der Dynastie und der Nation unter Heinrich IV. steht die Geschichte des Reiches unter dem zweiten Salier in der Mitte, aber nicht nur äußerlich, der Zeit nach, sondern auch nach ihrem wesentlichen Inhalte und ihren charakteristischen Erscheinungen, unter denen die Thaten und Schicksale des Berrschers, des Kaisers Heinrich III., vor allen anderen bedeutend und dentwirdig sind.



## Excurse.

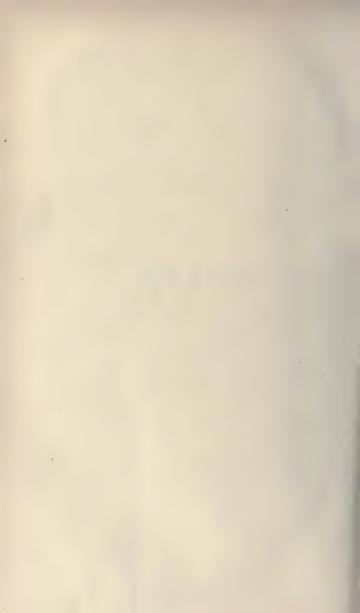

Beiträge gur Lehre von ber Ranglei heinrichs III. und gur Rritit feiner Urfunden1).

Der Gebrand, welcher in ber Kanzlei Heinrichs III. bezüglich der Beglanbigung und Beträftigung, des firmare feiner Diesome herrichte, hat wenig Eigentstimliches. In so weit als es sich um die Elemente oder Hormalichen biese Actes handelte, unterscheidet er sich in Nichts von dem hertstmmlichen und zuseich unter Konrad II. üblichen Verlahren). Auch unter Heinrich III. gab es zwei Arten der Beglandigung, eine einzachere, welche nur in der Bestegelung des stand, und eine vollere, seierlichere, zu der außer der Bestegelung ein monogrammatisch gebildetes Handmal gehörte: diese enthielt Namen und Titel des Herrschers und war von ihm eigenhändig zu vollziehen. Als Regel aber galt, daß in der Corroborationsformel des Letzes nicht nir die Beglandigung im Allgemeinen, sondern auch die besondere Art der land anderen Art nur ausachmsweise, die Mundbriesen und in wenigen anderen Killen zur Anwendung fam, während sonst sie steitlichere (Siegel und

Dionogramm) erforberlich mar.

Hir die Anfündigung dieser Formalitäten in der Corroborationsformel gab es zu teinem Zeitpunkte unserer Epoche eine allgemeingülfige oder auch nur überswiegend gebräuchliche Kasilung. In einer Neise von Fällen entspricht die Corroboration genau der Borurkunde, welche dem Dictate überhaupt als Formel biente, sie wiederholt dem Kertespenden Alssiene Lieberten Wort sie Workelbeitel, sie wiederholt dem betressenden Usschmitt der letzteren Wort sie Vornelden, der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der Vornelden der V

Fortsehung und Schluß von Bb. I, S. 339 ff.
 Hierüber handelt H. Breßlau, Die Kanzlei Kaiser Konrads II., S. 48 ff.

372 Ercurs I.

veranderte aber gemäß bem Unterschiebe in ber Art ber Beffegelung bie Morte: bullae nostrae impressione von St. 2056 in: sigilli nostri impressione. Stilliftifcher Urt find bie Abweichungen in St. 2137, Brivilegienbestätigung für Schichter Verlagen von Schaffen und V. 27, Dr. K. F. Stumpf, Acta imperii p. 1836 (Nr. 47) von St. 1869 (Br. 17), Konrad II., 1025 (Januar 18), Dr. ibid, p. 44 (Nr. 38), und in St. 2201, Privilegienbeskätigung für Serford, 1040 December 22, Dr. Wilmans, II., S. 247 (Nr. 193) von St. 1863, (Br. 11), Konrad II., 1025 Januar 10, Dr. ebenbort, S. 200 (Nr. 164). — Eine britte Rategorie bilben bie fehr gablreichen und namentlich bei Beurfundung von Landschenkungen üblichen Faffungen, welche unter fich fo nabe verwandt find, bag fie in ber Sauptsache als Ausfluß eines und beffelben Topus erscheinen, nur aus einer und berfelben Formel abgeleitet fein fonnen, mahrend fie in Gingelheiten fast immer von einander abweichen, alfo unabhängig von einander find. Gine berartige Gruppe bilben unter anderem folgende Diplome über Schenfungen von Land und Leuten: St. 2147 an einen weltlichen Betreuen, 1039 October 10, Latio und Leiten: St. 2147 an einen weitigen Getreuen, 1959 Sciober 19, Sr. Lepfing, Gesch der Bissche von Naumburg, S. 200 (Nr. 12); St. 2153 an das Hochfiel Naumburg, 1940 Januar 4, Dr. ebendort S. 201 (Nr. 13); St. 2154 an einen westschen Getreuen, 1940 Januar 9, Dr. Hoffer, J. 169 (Nr. 14); St. 2169 an das Bisthum Bamberg, 1940 Januar 19, Dr. Mon. Boica XXIXa p. 68 (Nr. 333); St. 2254 an die Königju Ugnes, 1943 November 30, Dr. Mon. Boica XXIXa p. 79 (Nr. 360) und so sort. Webstach bin ich auch auf Spuren von neugebilbeten Corroborationsformeln geftogen, wie in St. 2151, Immunitat für bas Kloster Ebersberg; 1040 Januar 1, Dr. Mon. Boica XXIXa p. 57 (Rr. 347) nnb in St. 2173, Besithestätigung sür Angsburg 1040 März 2, Dr. Mon. Boica XXIXa p. 70 (Nr. 354) . So ergiebt sich denn eine große Manniglatigiete von Fassungen, deren jede einzelte tanzseigemäß ist, aber teine allgemeine Regel, die es uns ermöglichte, in zweisels haften Einzelfällen ohne Beiteres Urfpringliches und Abgeandertes, bas Rangleigemäße und bas Rangleiwidrige zu unterscheiben.

Mehr Regelmäßigfeit zeigt sich in der Bildung dessenigen Protofolitheiles, welcher der Corroboration nicht nur räumlich, sondern auch sachlich aun nählen sieht, in der Zeile, worin der Schreiber des Protofolls des Weinegramm des Herrichers die auf den Abschnitt, der diesen felhft zusiel, und die ertlätende Kormel anzubringen hatte (königliche oder kaiserliche Unterschrift). Dierkir war in einer Driginalaussertigung verlängerte Schrift undedingt erforderlich und meiner Bissen zieht es unter den noch vorhandenen Originaldipslomen heinrichs III. keinen einzigen Kall, wo diese Regel außer Acht gelassen were, oder der des betressende Schriftlich in den teine Triginalaussertzigung. Der Wertlant der Signunßzeile und die die kleichung des Monogramms innerhalb der Zeile waren allerdings nicht in demisselben Maße streng geordnet wie die Schriftart der Zeile waren allerdings nicht in demisselben Maße streng geordnet wie die Schriftart der Zeile nuwerfennbar vorhanden. Bor allem: mit der Kaisertrönung änderte sich die Kormulirung sosionen unden simmtschaftzirt und iberall, in den istälenischen Methenlung sowohl als auch in der deutschen durch die neutsche Schrifter und bekerall, in der italienischen Methenlung sowohl als auch in der deutschen durch eine Kormulirungen deutsche Schrifter und kerall, in der italienischen Methenlung sowohl als auch in der deutsche durch ein eine Aller Kordentein überdetein eine eine erkorten konnet vor deutsche den überdetein ihn mit Sicherbeit silt ein und sechgig Rummern des Stumpfschen Berzeichnissen im mit Sicherbeit silt ein und sechgig Rummern des Stumpfschen Berzeichnissen in dem alleien kund dem in den sie leich au Ansan am St. 2140. 1039 Setzenber zwie in vieleissinmi, wie aleich au Ansan in St. 2140. 1039 Setzenber

Et hoc regali praecepti nostri libertate donatum et perpetuo confirmatum nostrae manus subscriptione roboravimus et in acternae memoriae testimonium sigilli nostri impressione insigniri inssimus;

<sup>2)</sup> Et ut hace nostrae renovationis et confirmationis auctoritas cunctis fidelibus firmior et stabilior delibus firmior et stabilior delibu en precepti nostri paginam inde conscriptam sigilique mostri impressione subsignatam manu propris ut infra videtur corroboravimus. Der Einfeltungsfah if faß benefick in der betreffelohen Ebfohntt in St. 2170. Privilegienbeschäftigung für Chur. 1840. Januar 23, Or. v. Mohr, Cod. diplom. I. p. 126 (Rr. SS), aber die weitere Formel ift um foreigenartiger.

u. f. w. 1). Daneben tenne ich nur fünf Barianten, bie für original gelten burfen und eine berfelben unterideibet fich von bem vorberrichenben Tupus nur burch bie etwas veranderte Stellung bes Monogramms; in St. 2137 fiebt es hinter: regis, in St. 2195 binter: invictissimi. Die übrigen find: Signum domni Heinrici regis in (M) victissimi in St. 2138; Signum domni Heinrici (M) regis invictissimi in St. 2172; Signum donni (sic) Heinrici tercii gloriosissimi (M) atque invictissimi regis in St. 21922 und Signum domni Henrici tercii (M) deo volente regis invictissimi in St. 2217. Während ber faiferlichen Epoche fommt es innerhalb ber beutschen Ranglei erft unter Winitherius, genauer gejagt: mit St. 2349 (1045 April 21) gu einem allgemeineren, einem verberridenben Tupus. Die bortige Kafiung: Signum domni Heinrici tercii invictissimi regis (M) secundi Romanorum imperatoris augusti ift in ber Folgezeit jum Dinteften noch einige vierzig Dal wieberholt morben. Nur zwei Mal wird frater bie Reibe unterbrochen burch Mobificationen. bie lediglich auf Umftellung bes Dionogramms beruhen 3) und bie Babl ber Barianten, die verher und nebenher gehen, beschränten sich meines Bissens auf acht. Die ersie berselben, in St. 2332 (1947 April 27): Signum domni Heinrici secundi (M) Romanorum invictissimi imperatoris augusti ist identisch mit ber Kaffung, welche ebenbamals in ber italienischen Abtheilung unter bem Kangler Seinrich vorwiegend üblich mar: f. St. 2321, Or. in Floreng: Diplom Seinrichs III. für die Canoniter von Arezzo, 1047 Januar 7, Forfch. 3. D. Geich. XIII, 619 aus bem Or. in Arezzo und St. 2331, Or. in Mailant, muhrend ein Originalbiplom aus ber Umtsepoche bes Opizo, St. 2440 (1053 Juli 14), Dr. zu Mailand, in Bezug auf die Faffung ber Signumszeile bem unter feinem beutichen Collegen Binitherius herrichenben Topus i) genau entipricht.

Bas nun das Sauptstud ber Signumsgeile angeht, bas Monogramm bes Ramens und bes Titels ale Trager ber eigenhandigen Corroboration ber Urfunde burd ben Berricher, fo ift die Berftellung Diejes wichtigen Merkmals unter Beinrich III. breimal geregelt worben. Buerft geschah es bei feiner Thronbesteigung. Satte bei Lebzeiten Ronrads II., in einem Falle, mo Renig Beinrich nicht allein als Petent und Intervenient thatig mar, jondern auch gur Corroboration mit herangezogen murde: Landidentung an Biicof Egilbert von Freifing, 1033 Juli 19, Dr. in München, Mon. Boica XXIXa p. 37 (St. 2043; Br. 187). bas Monogramm in einem Zeichen bestanden, welches nur die Buchstaben: HEINRICUS REX enthielt5), fo wurde es bamale, am 4. Juni 1039, burch ein anderes, bas zweite Königsmonogramm erjett. Diefes ift voller und complicirrer als das exfie, da es aufzulösen ist in HELNRICUS DEI GRATIA REX, beziehungsweise H. TERTIUS D. G. R. und bemgemäß ist es auch anders geordnet.

<sup>1)</sup> Deietbe Faffung auch in einer Originalaussertigung der italienischen Königstanzlei, St. 2270: 1945 sebernar 29. Or. in Malland, während ein früheres Siplom dereichen Kro-benienz, St. 2167, 1949. Januar 18, Dr. in Kadun die Variantie: Signum domin Hein(Nici regis inricitissimi darbietet. 3) Tay gehört in St. 2193: Signum domni Heinrici teroii glo(M)riosissimi atque invic-

tissimi regis.

ausemin regis.

§ 81. 2498: 2501. Umftellung bon invictissimi regis nur ein Mal in St. 2855.

§ Tie übrigen, durch Originale bezeugten Barianten befielben find:
a) Seponn domni Heinrici invictissum Romanorum imperators (M) augusti in St. 2341 (1047 September 2) und in St. 2342 (1047 September 7), nur daß hier daß (M) hinter Romanorum fteht.

b) Signum domni Henrici tercii invictissimi (M) Romanorum imperatoris augusti in St. 2344 (1049 Januar 25).

c) signum domn Heinrici tercii regis invictissimi, secundi (M) autem Romanorum imperatoris augusti in St. 2345 (1048 Meritara S); St. 2347 (1048 Merit Jo, d), signum domni Heinrici regis tertii (M) secundi Romanorum imperatoris invictissimi

in St. 2490 (1052 Mary 39).
e) Signum domni Heinrici regis ceru (M) Bomanorum imperatoris augusti in St. 2490 (1052 Mary 39).
e) Signum domni Heinrici tereir segus secundi (M) Bomanorum imperatoris augusti in St. 2465 (1055 Mary 6); St. 2497 (1055 December 16) und St. 2488 (1055 December 14), aber in ben beiden legien Fällen mit der Modification, daß daß (M) hinter regis fteht.

f) Signum domni Heinrici tercii regis (M) Romanorum imperatoris augusti in St. 2467 (1055 Mars 13).

g) Signum domni Heinrici tercli regis (M) Romanorum imperatoris secundi in St. 2472 (1055 Mai 15).
5) Abbilbung bei Meichelbeck, Historia Frising. I, 228.

Die Buchftaben: H, E, I, N, C, A, T, U, X find unter fich am engften verfnübft: jum Quabrat ober Oblong formirt bilben fie ben Grunbftod bes Monggramms. Die übrigen Buchftaben find auf ben erften und zweiten Schaft biefer Figur vertheilt: auf jenem steht oben D, unten G, auf biesem oben gang an der Spige R, unten S. Abbilbungen bei Erhard, Cod. diplom. I, Tafel 3, Rr. 27 ju St. 2140 (1039 September 3), und Rr. 28 gu St. 2201 (1040 December 22). Fragt man nach bem Antheil, ber bem Herricher an biefen und ben mit ihnen ibentischen Monogrammen anderer Driginglobiplome auguschreiben ift. fo ergiebt fich in allen ben Källen, wo ber Ductus ber Schrift und bie Beschaffenheit ber Tinte überhaupt eine Unterscheibung geftatten, ale Bollgiebungefrich ftete ber Querftrich, ber burch bie Mitte ber Figur hindurchgeht und bas Mittelftud bes Buchstaben H bilbet. Rur Monogramme, welche biefem Topus entsprechen, waren seit ber Thronbesteigung heinrichs III. junachst taugleigemäß!) und gwar erftredte fich die Geltung innerhalb ber italienifden Ranglei mahricheinlich bis ju Ente ber königlichen Epoche, bis 1046 December 242). In ber bentschen Kanglei bagegen trat bald, spätestens zu Ansang des Jahres 1043, ober anders ausgebrückt: beim Uebergang des Kangleramtes von Eberhard I. auf Abelger und also augenscheinlich in Jusammenhang mit diesem Ereignisse eine bedeutsame Uenderung ein. heinrich III. betam für seine Diplome beutscher Provenienz bas britte Konigsmonogramm. Diefes unterscheibet fich von bem zweiten in ber Grundfigur nur wenig, nämlich nur baburch, bag in bem neuen Monogramm bas T oben am mittleren Schafte als felbftanbiger Buchftabe beutlich bervortritt, mahrend es in bem alteren einen nicht immer leicht ertennbaren Theil bes britten und letten Schaftes ausmachte. Defto abweichenber ift bie Bertbeilung ber übrigen Buchftaben, zu benen als neues Clement ein O bingutritt. Mur D und G bleiben wie in bem zweiten Monogramm am erften Schaft; R rudt an ben guf bes mittleren und ber britte trägt oben: O, unten S. Abbilbung bei Siekel, Mon. Graphica Fasc. V, Tab. II, zu St. 2255 (1043 December 1)<sup>3</sup>). Die Auflöfung ift: H. (TERTIUS) D. G. ROMANORUM R. und was den Bollzichungsfirich betrifft, fo tritt in ben meiften ber mir befannten Fällen als folder ebenfalls ber fog. Querbalten bes H. mehr ober minber beutlich bervor. Rur in zwei Fällen fpricht manches bafür, ben Mittelstrich, bie fog. Junge bes E als Boll-ziehungsfirich anzunehmen, nämlich in St. 2298 (1046 Juli 2), Dr. zu Dresben, und in St. 2306 (1046 September 7), Dr. ju Rarleruhe. lebrigens vollzog fich ber Uebergang von bem zweiten Königsmonogramm gum britten nicht ohne eine Schwantung. In St. 2243, unzweifelhaft Driginal (zu Berlin), und batirt vom 2. Juli 1043 ift bas Monogramm noch bem alteren Topus gemäß gebilbet, obgleich ber neue ichon mabrent bes Januars biefes Jahres in Gebrauch getommen war'). Dit ber Raiferfronung anberte fich bas Monogramm Beinriche III. jum vierten Dale und zwar nun wieder gleichmäßig sowohl für bie ttalienische als auch sihr bie beutsche Kanzlei, aber nur in geringen Umfange. Denn um ber neuen Bürbe gerecht zu werden, um aus dem dritten Königsmonogramm die Kassung: HEINRICUS DEI GRATIA ROMANORUM IMPERATOR AUGUSTUS berzustellen, genützte eine sieine Beränderung besfelben: bas T murbe von ber Spipe bes mittleren Schaftes wieber entfernt und burch P erfett. Go entstand bas Raisermonogramm, wie es im Chronicon Gottwicense p. 263 Tab. I, nach St. 2349 (1048 April 21), Dr. in Bien abgebilbet ift. Ale Bollgiebungsftrich ift ber Querbalten bes II wieberum vorberrichend, bafilr giebt es eine Reibe von birecten Bengniffen, aber auch einige indirecte, welche die befondere Bedeutung jenes Buchflabenabichnittes noch ftarter bervortreten laffen. St. 2367 (1049 Juni 1) in Sannover, geschrieben von ber-

<sup>.)</sup> Als tanzleigemäße Ausnahme von dieser Wegel ist mir nur ein Fall bekannt; das Wongramm in St. 2223 (1042 Januar 3). Dr. zu Münden, ist infosen abweichend gebildet, als unten am juste des mittleren Zahaftes ein A herbortetit.

3) Dafür hricht St. 2270 (1045 Aebruar 22), Dr. in Maitand. Aus früheren Jahren sind mir originale Wongramme befannt von S. 2.167 (1046 Januar 18), Dr. in Madun, und St. 2220 (1041 Deinder 22), Dr. in Wastland.

4) Dr. in Mostre-Bendung.

3) Der erste Hall, der mit bekannt, ist St. 2235 (1043 Januar 5), Dr. in Marburg und das zweite der Tejtomer, in beinen Kanzler Abelger als Recognoscent genannt wird.

felben Sand, von ber St. 2368 A und B (1049 Juni 4)1) berruhren, aber unbesiegelt: jebe Spur von Besiegelung sehlt und, was hier die Hauptsache ist, im Monogramm fehlt sowohl der Querbalten des H als auch die Zunge des E, b. h. ber Bollziehungsfrich. Diefelben Mängel, nur noch vermehrt um ein angefangenes, aber nicht vollenbetes Signum speciale fehren wieber in St. 236 S A (1049 Juni 4), Original ju Hannover? und so gehören benn beibe Stüde, wie St. 1547 (Heinrich II., 1013 März 2), Dr. ebenfalls in Hannover, zu ber Classe ber unvollzogenen, ungiltigen Tremplare ber Kanzlei, beren Erstenz filt bie Zeit ber Könige und Kaiser bes sichositäten Daufes K. Holtz, Neues Archiv Bb. M. S. 23, 24 nachgewiesen hat. Einen analogen Fall aus ber gleichzeiten italienischen Kanzlei bilbet St. 2366 (1049 April 16), Or. in Padva. Signisiationischen Kanzlei bilbet St. 2366 (1049 April 16), Or. in Padva. Signis ficant icon burch bie fingulare, aber unzweifelhaft genuine Ranglerzeile: Herimannus Coloniensis archiepiscopus atque archicancellarius recognovi, wird es äußerlich noch mehr carafterifirt burch ein Raisermonogramm, welches berselben Theile, wie die Monogramme in St. 2367 und St. 2368 A entbehrt, norigens aber correct und fangleigemäß ift. Andererseits mehren sich nun aber wenigstens in bem mir befannten Borrath bie Falle, wo bie Unterscheibung eines Bettigleing spridges nicht mehr möglich ober doch nur unsicher ist. Beispiele St. 23 32 (1047 April 27), Dr. in Karlsruhe; St. 23 49 (1048 April 21), Dr. in Karlsruhe; St. 23 49 (1048 April 21), Dr. in Wien; St. 23 68 B (1049 Juni 4), Dr. in Hannover; St. 2442 (1053 August 5), Dr. in Coblenz u. s. w. Ferner, eine kanzleigemäße Außachme von biefer Regel besteht darin, daß zweilen der kleine Duerstrich, der den Fuß des P bildet, als Volkziehungsfrich concurriet, so vielkeicht schon in St. 23 68 B. Mit Sicherheit ift ber Fuß bes P in St. 2443 (1053 October 15, beutsche Kanglei), Dr. in Hannover, und in St. 2440 (1053 Juli 14, italienische Ranglei), Dr. in Mailand als Autograph bes herrichers anzusehens), mahrend in ben übrigen mir befannten Driginalausfertigungen ber italienischen Ranglei aus ber Kalferepode wiederum der Aufveldten des H Bollziehungsfirich war oder boch sein sollte, also in St. 2321 (1047 Januar 3), Dr. in Florenz; St. 2322 (1047 Januar 7), Dr. in Arezzo; St. 2331 (1047 März 31), Dr. in Mailand; St. 2340 (1047 Wärz) also in St. 2340 (1047 Wärz) also in Bodia, St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1047 Wärz) also in Padia St. 2340 (1 auch bezüglich ber Grundform ober bes Typus geregelt mar, bem individuellen Belieben vornehmlich ber einzelnen Schreiber und Zeichner ein ziemlich weiter Spielraum gelassen. Fefte, geometrisch abgezirtelte Schablonen, nach benen fich mehr ober minder mechanisch arbeiten ließ, gab es nicht; jebes ber mir aus Originalen befannten Monogramme ift gang ober boch jum größten Theile aus freier Sand gezeichnet und baraus ergiebt fich eine große Mannichfaltigfeit: neben febr fein und accurat gezeichneten Figuren sieht man grobe und ungleichmäßige Cremplare, neben auffallend großen und breiten auch fleinere und compactere. Es wird also bei einer weiteren Untersuchung vor allem barauf ankommen festaustellen, ob diese Mannichsaltigkeit in den Monogrammen von Urkunden, die übrigens den Eindruck von Originalen machen, eine absolute ift ober ob ihr boch wieder eine Art von Regel ju Grunde liegt: namentlich ob es möglich ift mit ben einzelnen Sanden oder Schreibern, welche in ber Schrift ber Urfunden, insbesondere in ben Subscriptionen hervortreten, eine Specialität unter ben Monogrammen zu verbinden. Es leuchtet ein, wie fehr ein folder nachweis ben Berth ber Monogramme für die Kritit überhaupt steigern mußte. Als Ausbruck und Trager eines allgemeinen Topus, ber zu einer gegebenen Zeit ausfolieflich ober überwiegend tangleigemäß ift, ein wichtiges Merkmal ber Echtheit Schlechthin, wurde bas Monogramm bann im Ginzelfalle zugleich außerorbentlich geeignet fein, auch als Mertmal bes bochften Grabes ber Echtbeit, als Kriterium ber Originalität an bienen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 65, Unm. 7. 2) S. oben S. 66.

<sup>9.</sup> Muf diese Annahme führt unter Umftänden auch der Mangel des dem P zulommen-den Abschlügzeichens. Es sehlt in den Monogrammen folgender Originalaussertrigungen der deutschen Kanzlet: St. 2342 (1047 September ?), Dr. in Gostar; St. 2368 B (1049 Juni 4), Dr. in Hannober; St. 2438 (1058 Juni 3), Or. in Gostar.

376 Ercurs I.

Dem entsprechend verdienen nun auch die Siegel, die sich noch an wirklichen oder angeblichen Originaldipsomen Heinrichs III. erhalten haben, die gesindlichen Unterschaung; sie dedürften einer methodischen Bearbeitung nach allen den Gesichtspunkten, welche neuerdings K. Folk in seiner Abhandlung über die Siegel der deutschen Könige und Kaiser auß dem sächsichen Abhandlung über die Siegel der deutschen Kaiser auß dem schauftlichen Heiner Abhandlung über die Siegel der des die Angligestellt und durchgeführt hat, und obgeliech die nachfolgenden Bemerkungen den wichtigen Gegenstand keineswegs erschöhren, sondern nur einzelne Seiten dessehen beleuchten, so glaube ich sie doch nicht zurlichglaten zu sollen, weil sie sich wie den wegen einer umsgesender ihr die doch nicht zurlichen, die noch besiegelt sind, der zu erstrebenden Monographie erheblich näher kommen als die einschläsigen Erötterungen in Alteren Werfen, wie Heineceius, De Sigillis p. 97 fl.; Harenderg, Historia eech Gandersheim, p. 1138 fl.; Chron. Gottwiesnes p. 265, 266; Koemer-Büchner, die Siegel der beutschen Kaiser, S. 23 (Nr. 30—33).

Bas die Besiegelung ber Diplome Heinrichs III. im Allgemeinen betrifft, fo ift fie im Befentlichen ibentifch mit ben bezüglichen Gebrauchen ber foniglichen und taiferlichen Kanglei unter Beinrich II. und Konrad II.1). Wachsfiegel und Metallfiegel, biefe beiben Mobalitäten ber alteren Epoche find nach wie vor orbnungsmäßig; inbeffen auch unter Beinrich III. ift bie erftere Art burchaus vorberrichend bermafen, bag von einbundert und zwei gang ober großentheils erhaltenen echten Giegeln diefes Raifers, die mir burch Autorfie ber Driginale ober aus guverlässigen Beschreibungen befannt geworben find, nur vier unter bie Rategorie ber Metallfiegel geboren. Alle übrigen find aus Wachs und biefe fügen fich ber überlieferten Ordnung auch in anderen Beziehungen, in der Stellung rechts von den Subscriptionen und in der Befestigung am Pergament mittels mehrerer Ginfchnitte in dasselbe, durch welche man die Wachsmasse in der Art durchdrückte, bag ber größere Theil auf ber Schriftseite bes Pergaments haften blieb, um bas Siegel in fich aufzunehmen, mahrent ber fleinere Theil ber Daffe auf ber Riidfeite jum Borfchein tam und flach gebrudt murbe. Letteres geichah aus freier Hand, weshalb benn auch die Veripherie dieser Rüdensläcke durchschuitlich sehr inregelmäßig ist. In vielen Fällen wurde sie solitestlich scharf geglätet, in anderen sinden sied Unebenheiten, welche als "Eindrücke eines Stieles ober Finger") anzusehen sind, so in St. 2306 (1046 September 7); St. 2308 (1046 September 7): St. 2311 (1046 September 9), Dr. fammtlich in Rarlsrube. Richt felten find Originalbiplome, die ursprünglich mit einem Badwfiegel be-glaubigt waren, bas Giegel aber fpater verloren haben; namentlich in Italien ift man mit ben Wachssiegeln wenig schonenb umgegangen. Defienungeachtet find mm aber auch solche Urfunden filr die Siegellehre zu verwerthen, wenn von ber Besiegelung wenigstens fo viel übrig geblieben ift, daß bie Borbereitungsprocedur, bie Zerschneibung bes Pergaments, zum Borschein kommt und auf ihre Kanzleis gemäßheit geprüft werben kann. Das ist z. B. ber Fall in St. 2140 (1039 September 3), Dr. St. 2141 (1039 September 3), Dr. beibe in Minfter; St. 2195 (1040 Juli 27), Dr. in Marburg; St. 2220 (1041 Cetober 22), Dr. in Mailand; St. 2252 (1043 November 30), Dr. in Lucca u. a. m. Bei ber Stempelung ber Borberseite wurde fiets barauf Bebacht genommen, baß zum Schutze bes Giegelbilbes ein Rand von giemlich bebeutenter Dide und Bobe frei blieb. Die lichte Gobe beträgt in ben Fallen, wo ich gemeffen habe, meiftens 5 mm; ein Dal, in St. 2192 (1040 Juli 20), Dr. in Dresben, fant ich 7 mm. Die hobe vom Pergament ab gerechnet stieg gewöhnlich bis auf 20 mm; in St. 2235 (1043 Januar 5), Or. in Marburg, beträgt sie allerdings nur 15 mm. Unterbrechungen ber Wachsmasse, welche am oberen Ende des Randes vorkommen und augenscheinlich von bem Einbrude eines Anopfes ober fnopiähnlichen Griffes berrühren, find ftete werthvoll, um bie befonbere Ratur bes Siegelinftrumentes festzuftellen.

3ch notire folde Ranbeinbriide als vorhanden in St. 2192 (1040 Juli

<sup>1)</sup> Dgl. D. Brefflau, Die Ranglei Raifer Ronrabs II., G. 88 ff.

<sup>2)</sup> R. Folk, a. a. D. E. 17.

20), Dr. Dresben; St. 2 2 26 (1042 April 15), Dr. Dresben; St. 2 2 3 5 (1043 Januar 5), Dr. Marburg; St. 2255 (1043 December 1), Dr. Kloster Reuburg<sup>1</sup>); St. 2272 (1045 Mär; 7), Dr. Wien; St. 2295 (1046 Juli 2), Dr. Weißen; St. 2295 (1046 Juli 2), Dr. Weißen; St. 2297 (1046 Juli 2), Dr. Dresben; St. 2299 (1046 3uli 5), Dr. Karlsruhe; St. 2306 (1046 September 7), Dr. Karlsruhe; St. 2363 (1049 Februar 13), Dr. Wien; St. 2505 (1056 Juli 4), Dr. Bien. - Bon ben verschiedenen Giegelformen, bie fruber nach und neben einander iblich waren, ist unter Deinrich III. meines Wissens nur eine einzige, nur die freisrunde zur Anwendung gesommen. Dagegen ist unvertennbar, das die Belider, welche Seinrich III. als Alleinherrscher in seinen Siegeln sibrte bei der welche Seinrich III. als Alleinherrscher in seinen fie aus einem Gemifd von vericbiebenartigen Elementen, wie bie Tradition ber Ranglei namentlich feit Beinrich II. fie eben barbot, entftanben find. Rach ben Bilbern, bem Stoffe und ber Zeitfolge bes Gebrauche geordnet, find fur Beinrich III. folgende feche Siegel nachweisbar: 1. Erftes und meiftgebrauchtes Königsfiegel 1039-1045. 2. Zweires und zulent ausichlieflich gebranchres Königsfiegel 1042-1046. 3. Gewöhnliches Kaiferfiegel 1046-1056. 4. Späteres und feltneres Raiferfiegel (1052 ?), 1055, 1056. 5. Kenigsbulle. 6. Raiferbulle.

1) Rreisrundes Bachefiegel. Durchmeffer bes Stempels in ben von mir gemeffenen Rallen 75 mm. Der Darfiellung nach ift es ein Thronfiegel in bem Stile, melder in bem zweiten Raferfiegel Dteos III. 2) fein Brototup hat und feit bem zweiten Konigsfiegel Seinriche II.4) nicht nur ununterbrochen, fonbern bei Berftellung von Wachsfiegeln ausichlieglich fangleigemäß mar. Dem ent= fprechend erscheint ber König in ganger Figur, figend auf einer Bant, bie ben Thron reprajentirt; Ropi en face, bartig und beredt mit einer Erone, beren unterer Theil aus einer biden Binde befieht, mabrent fie fich oben gu einer Saube abrundet und mit brei Lilien vergiert ift. Die Kleidung ift antit: bas Untergewand reicht nicht bis an die Anochel und folieft eng an; ber Mantel ift faltig und wird auf ber rechten Schulter gufammengehalten, wie es icheint, mittels eines Banbes, ba eine Schleife ober Deje überragt. In ber erhobenen Rechten balt ber Ronig bas Scepter, in ber gleichfalls erhobenen Linten ben Reichsapfel. Aber mabrent bas lettere Sombol in bem nachfwerwandten Raiferfiegel Ron= rabs II. mit einem Kreuge verfeben ift, fo ericbeint es bier ohne Rreug. Dagegen ift die für bas zweite Kaijersiegel Kourabs II. 5) fo darafteristische Form bes Seepters — furzer Stab, getrönt mit einem Bogel (Abler?), beffen Kopf bem Haupte bes herrschers zugemandt ift, in bem erften Königsfiegel heinrichs III. beibebaten . Driginell ift biese ilberhaupt nur in Bezug auf die Darftellung bes Thrones. Bor ber Basis mit einem Schemel versehen, auf bem die Fisse ruben, und in tiefem Stude völlig filgemaß, entbehrt er übrigens einiger alterer Mertmale, nämlich ber Drnamentirung, wie man fie in bem gweiten Königsfiegel Beinrichs II., Abbildungen bei Beffner, Taiel II, Rr. 19 u. 20; bei Wilmans, a. a. D. Dr 15, und in bem zweiten Kaiferfiegel Konrabs II. findet und auch ber

<sup>1)</sup> S. bie photographifche Abbilbung biefes Siegels bei Sickel, Mon. Graphica Fasc, V.

<sup>1)</sup> S. die photographische Abbildung dieses siegeis versicker, mon. Grapularien.
2) Die Kanglei Konrads II. und zwar die italienische Abtheilung sowohl als die deutsche Fremender, wie Verstag d. S. richtigt vonstatier, mehroch ein Kenellingei (Leifeibule), worant icht nur der Kniter iechend in ganzer Figur, sondern auch sein Sohn. König Heinrich III., denie der Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine Verstellung eine

tuten Gebeungen der Angeliche Berfasiungsgeich. Bb. 6, S. 231 fagt, das Scepter (auf Siegeln) fei bentich II." mit dem Abler berfehen. Diele Epochenbestimmung ist etwas spät, da fas neue Spmbol ichon unter Konrad II. eingeführt war. S. die vor. Unm.

378 Ercurs I.

Bulfte ober bem Riffen . welche ebenfalls auf jenen Giegelbilbern parfommen: ber Thron ift ein flacher Stuhl ohne Lebne, von bem eine breite Dede fentrecht bis zur Bafis herunterhangt. Die Umfdrift lautet, oben an ber langenachfe beginnend und durch die Basis des Thrones unterbrochen: + HEINRICUS DI GRATIA REX1). Reine Randverzierung. Abbildungen: bei Bilmans. Die Kaiserurfunden der Proving Westfalen, Bb. II, Siegestafel Rr. 17 gu St. 2145 (1039 September 19), Dr. Berlin; Deffner, Taf. II, Rr. 22, gu St. 2236 (1043 Januar 7), Or. Marburg; Sickel, Mon. Graphica, Fasc. V, tab. 2 zu St. 2255 (1043 December 1), Or. Kloster-Reuburg.

Befdreibungen bei Roemer-Bildner S. 24, Nr. 26; Beffner, S. 7, Nr. 30,

beibe mit Angaben über altere, aber jest veraltete Abbilbungen.

Borfommen. St. 2137; 2138; 2144; 2145; 2151; 2158; 2160; 2161; \*2162; 2166 §g.; 2160 §g.; 2173 §g.; 2192; \*2197; 2198; 2200; 2201; 2224; 2226; 2236; 2236; 2236; 2243; 2247; 2250 §g.; 2255; 2256; 2267; 2272; 2274; 2279; 2281; 2285 §g.\*).

2. Kreisrundes Bachsfiegel. Durchmeffer 80 mm. Darftellung mit Nr. 1 nahe verwandt, aber nicht ibentisch. Die Saubenfrone ift anders ornamentirt: anstatt ber brei Lilien bier je ein Knopf. Bon ben Infignien ift nur bas mit einem Bogel gefronte Scepter in ber Rechten geblieben; in Der Linten bagegen balt ber Berricher anftatt bes Reichsapfels einen langen Stab, ber oben einen Knopf trägt. Der Thronsessell ist jetzt auch an ber Vorberseite ganz geichtossen und mit einem Kissen bebeckt, von bem zwei runde Bulfte zu beiden Seiten hervorragen. Die Umschrift lautet jetzt nach Analogie bes nur wenig später auftretenben zweiten Konigsmonogramms und in berfelben Stellung wie bei Mr. 1: † HEINRICVS TER TIVS DIGRA REX.

Abbitbung bei heffner, Taf. II, Rr. 23. Beidreibungen: Roemer-Büchner S. 24, Rr. 27; heffner, S. 8, Rr. 32. Bortommen. Zuerst in einem Original ber italienischen Kanglei unter Rabelohus: St. 2225 (1042 Januar 19), Dr. Turin. Es folgen bann bie erften Fälle aus ber beutschen Ranglei mabrend ber Amtsperiode bes Ranglers Abelger. ber befanntlich gerade als Rangler zu Italien in naben Beziehungen ftand, namlich St. 2253 (1043 November 30), Dr. München; St. 2254 (von bemfelben Tage), Dr. München. Go bilbete fich augenscheinlich unter italienischem Ginfluß ein Parallelgebrauch von zwei Konigsfiegeln und bie Fortbauer befielben bezeugt St. 2275 (1045 Juni 3), Dr. Wien, bis er in ber letten Zeit, wo Theoderich II. bie beutsche Ranglei leitete, allem Anscheine nach aufhörte und ber ausschlieglichen Beltung bes zweiten Königsfiegels Blat machte. Beweis beffen find St. 2295; 2296; 2297; 2299; 2302; 2306; 2308; 2311.

3. Rreisrundes Bachsfiegel. Durchmeffer 76 mm. Darftellung nabe verwandt mit Rr. 2, aber in Gingelheiten abweichenb. Geftalt, Stellung, Befleidung bes Berrichers und Beschaffenbeit bes Thrones find allerdings ibentisch; auch bas Abzeichen in ber erhobenen ginten, ber lange Stab mit bem Anopf, ift beibehalten. Aber in ber erhobenen Rechten befindet fich bier auftatt bes Bogelfcepters ber Reichsapfel mit Kreuz, wie in bem letten Raiferfiegel Kourabs II. Die Umschrift in berselben Stellung angebracht wie in Nr. 1 und 2 sautet: HEIN-RICVS DI GR-A ROMANOR IMPR AVG.

Beschreibungen. Roemer-Biichner, S. 24, Dr. 27, mabrent Beffner, S. 5, Dr. 32 nebft ber zugehörigen Abbildung auf Taf. II, Dr. 24 unter Beinrich III. 30 ftreiden und auf heinrich IV. 31 übertragen ift. Bgl. Roemer-Büchner 31 heinrich IV., S. 25, Nr. 32. Bortommen. St. 2321 (1047 Januar 3, italienische Kanzlei, Or. Florenz) &g.

St. 2332 (1047 April 27, beutsche Kanglei, Dr. Rarisruhe Fg.; St. 2341 Fg.: 2342; 2345; 2346; 2347; 2349 Fg.; 2354; 2355; 2363; 2364; 2365 Fg.; 2369;

2) Bu ben echten Gremptaren biefes erften Ronigsfiegels gehört auch bas angeblich ge-fällchte Siegel an der Falfchung St. 2455 (1064 April 12), Or. Munchen.

<sup>9),</sup> hiermit ibentisch die Legende auf dem erften und probisorlichen Königsliegel heur-richs II., während in dem zweiten Königsliegel und in dem Kalterliegel defielden Herrschie die Rammersfrom regelmäßig HEINRICHUS lautet. M. Holl, a. a. C. S. 28.

2370 Hg.; (\*2379)<sup>1</sup>); 2383; 2390 Hg.: 2393: 2397; 2401; \*2407; 2411; \*2413 Hg.; 2414; 2415; 2416 Hg.; 2417; 2419 Hg.; 2420; 2431; 2432; 2435 Hg.; 2438; 2441; 2442; 2443; 2458; 2463; \*2465; 2468; 2488; 2499; 2501; 2504; 2507; 2508; 2509 (1056 September 28, beutsche Kanglei, Dr. Trierl

4. Areisennbes Wachsfiegel. Darstellung von den Bildern in Nr. 1—3 mehrentich abmeichend: Brustibl des Kaijers, Kopf en kace, bärtig; Krone baubenarig und geziert mit drei Knöpfen: Tracht antil: Mantel auf der rechten Schulter geknüpft; in der erhobenen Rechten Stab mit Knopf, in der erhobenen kinten Weichsapfel, defien obere Hälfte mit zwei Reifen, einem horizontalen und einem verticalen, verfehen ist und sich von ien rechtes und ein lintes Viertel weiter gliedert, darüber ein Kreuz. Umschrift in derfelben Stellung wie bei den ibrigen Wachsselen heinrichs III., aber nicht unterbrochen: † HEIN-RICVS DIGRA ROMANOK INPERATOR AVGVST(v)S.

Abbilbungen und Beidreibungen find mir nicht befannt.

Bortommen. St. 2472 (1055 Mai 15, bentiche Kanzlei, Or. Goslar) und St. 2502 (1056 Juli 4, italienische Kanzlei, Or. Bien); St. \*2428 (1052 Juni 17, italienische Kanzlei, \*Dr. Arezzo) mit der Bariante: IMPERATOR. Die Urkunde selbst ift angeblich Urschrift, in Wahrbeit aber nur eine alte ungeführ zeitzenössische Rachbitdung, während ich das Siegel für original halte und demegenäß annehme, das es don der verlorenen Urschrift auf die Ubschrift übertragen wurde. Indehen auch wenn das Siegel nicht original sein sollte, so ist das Vild doch, wie die Bergleichung mit den unzweiselhaft originalen Exemplaren. des Vild doch, wie die Bergleichung mit den unzweiselhaft originalen Exemplaren. des Vild der und insolven des Vild der und den unz seinen Getem gekrandten Kaizelingels Geinrichs III. in Italien, deziehungsweise in der italienischen Kanzlei liegt. Man beachte and, daß St. 2472, welches dem Rechtsinhafte, namentlich dem Empfänger und dem Recognoscenten nach in die beutsche Kanzlei gehört, in Italien, zu Borgo-San-Donino ausgestellt wurde.

Eine Grötzerung über das Bortommen von Metalliegeln an Diplomen Heinricks III. und Angaben über die Beschäftenheit der einzelnen noch vorsambenen Bullen sinden ich in Vo. I. S. 393. Zur Ergänzung habe ist nur folgendes zu bemerken. Inspieren als die Metallsiegel eine besondere Art der oddnungs- oder kanzleimäßigen Besiegelung darstellen, war ihr Bortommen im Einzeffalle schon seit längerer Zeit auf die Fasiung der Corroborationssormel von Einfluß. Nicht immer, aber doch in einer Mehrzahl von Källen wurden recht einfluß. Nicht immer, aber doch in einer Mehrzahl von Källen wurden recht einfluß, wie der Bullirung anzulündigen, Bendungen gebrändslich wie subter bullari, bullae nostrae impressione und ähnlich in der Goroboratio auf der Kanzleigebrauch unter Heinrich III. In den beiden ersten Fällen von bullirten Originaldipsomen, in St. 2202 und 2207, ist in der Goroboratio auf die besonbere Urt der Heiegelung keine Mickficht genommen; es beist der genezellen Formel entsprechend: sigilli nostri impressione iussimus (precepinus) insigniri. Aber häter sind ebenfalls durch Original bezeugt Bendungen wiedlagen obersae impressione iussimus insigniri in St. 2486 und bulla nostera, ut infra videtur, insigniri iussimus in St. 2494. Ferner: Kolly hat für den Gebrauch nuter heinrich III. constairt, daß die Bulle inalienischen Empfängern, von deutschen nur gewissen bevorzugen Bisthümern oder Konnenstäusger, von deutschen nur gewissen bevorzugen Bisthümern oder Konnenstäusger, von deutschen nur gewissen bevorzugen Bisthümern oder Konnenstäusger, von deutschen nur gewissen bevorzugen Bisthümern oder Konnenstäusger, von deutschen nur gewissen deutschen, zu Theil wurde II. land eine devartige Bevorzugen Bisthümern der Vorden unter deut nehr hen neun Källen, die ich a. a. 2. ausmannennenstellt höde,

<sup>1)</sup> Bgl. S. Breglau, Forid, jur T. Geid, XIII. S. 104.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu wie zu 'St. 2407 die bezüglichen Siegelbeschreibungen bei H. Pabft, Archiv f. a. b. Geschicht=£. Bb. XIII. S. 118 u. 124.

<sup>9</sup> Wenn Stumpf-Brentano, Wirzhurger Jmmunität-Urfunden II, S. 19, Anm. 32 in Beung auf St. 2472 die Frage aufwirft: "ob echtes Siegel?" so wied sie sich hoffentlich sest und für ihn in bejahenden Einne beantworten.

<sup>9)</sup> R. Holy, Renes Urchiv III, S. 26 und Breßlau, Kanzlei Konrads II., S. 58.
3) R. Urchiv III, S. 25.

Ercurs I. 380

befindet fich nur ein einziger aus bem Bereiche ber italienischen Ranglei. St. 2323 für Montecafino ; bei allen übrigen handelt es fich um beutiche Empfanger und awar, worin fich eine weitere Abweichung von ber alteren Brazis zeigt, werben neben Urtunden für einzelne bischöfliche Rirchen, beziehungsweise Domftifter, wie Utrecht, Münfter, Silbesbeim, Det, auch zuweilen Urfunden für einzelne Berfonen bullirt: St. 4207 für Irmgarb, eine Bermanbte Des Raifers; St. 2486 für ben Rangler Gunther, mahrend Die Rategorie ber Klöfter in bem gur Beit befannten Borrath nicht vertreten ift. Speciell ju St. 2207 bemerte ich nachträglich, baf Die bagu gehörige Bulle, die jett fehlt, noch vorhanden gemefen fein muß, als Lacomblet, Urkundenbuch I, G. 109 (Nr. 175) das Diplom nach bem Driginal ebirte 1). Denn auf ber angehängten Tafel giebt er eine lithographirte Abbilbung, welche mit ber Beschreibung der Bulle bei höfer genau stimmt. Uts Rönigsbulle trägt fie die Legende: + XPE PROTEGE HEINRICVM REGEM. Im Uebrigen ift bie Darftellung auf bem Avers und ber Revers gang ibentifc mit den Siegestbildern der Katiserbull e, welche ich a. a. D. unter Imm. 4 und 4 beschwieden habe. Mit 3e ist identisch das Metallsegel, welches Desiner S. S. Dr. 33 nach Harenderg, Historia Gandersh. Tad. XVI, Ar. 6 istischich als "Goldene Bulle" aufgählt und beschweitet. Aus der Historia Gandersh. p. 1139 ergiebt sich, daß der Abbisdung eine dulla plumbea zu Grunde liegt und zwar allem Unicheine nach feine andere als die, welche noch an St. 2444 vor= banben ift 2).

Falsche Königssiegel finden fic an \*St. 2241 für Gandersbeim, \*St. 2264 für G. Maximin 3), \*St. 2266 für ben Grafen Ludwig (in Thuringen); fallde Raiferfiegel an \*St. 2392 für C. Zeno bei Berona, \*St. 2401 für bas Rlofter gu Cela, \*St. 2482 für Ergbischof Unno von Coln.

Schlieflich eine Vermuthung bezuglich bes falfden Raiferfiegels von Beinrich II. an St. 1315 für Werben, beichrieben von Foly, R. Archiv III, 44. Diefes bedt fich mit bem Stempel zu bem erften Ronigsfiegel Seinrichs III. in mehreren besonders charafteristischen Merkmalen, wie in ber Bergierung ber Krone mit brei Lilien, in ber Ausstattung ber Sande mit ben Infignien bes Bogelscepters und bes Reichsapiels. Aber auch mehrere Abweichungen find bezeichnend. In bem falfchen Seinrich II. ift der Dantel nicht auf ber rechten, fondern auf ber linken Schulter gefnüpft; bie Stellung ber 3nfignien ift vertaufcht: bas Bogelfcepter befindet fich bier in ber Linten, ber Reichsapfel in ber Rechten; Die Umfdrift beginnt nicht oben in ber Langenachfe, fonbern auf ber linten Geite bes Stuhls und endigt ichon auf ber rechten. Darnach nehme ich an, bag gur Unfertigung biefes falfchen Raiferfiegels Beinriche II. ein echtes Konigefiegel Seinriche III. benutt, bag aber ber Topus bes letteren ablichtlich entstellt murbe, um bie Entlebnung au verbergen.

Bon biesem Excurfe in die Gingelheiten ber Giegelichre tehren mir jest gu unferem Ausgangspunfte gurud, ju bem Artunteridiede, ber in ber Beglanbigung ber Diplome Beinriche III. von feiner Ranglei gemacht murbe, und nachbem bie vollere und feierlichere Art ber Beglaubigung mittels Monogramme und Giegel eingebend geschilbert ift, erortere ich jett bie einsache Art, bie Beglaubigung mit tels Siegels allein, wie fie pornehmlich bei ber Kategorie ber Deundbriefe liblich war.

<sup>1)</sup> Wie furg bor ihm Gofer, Zeitfchr. II, G. 168 (Dr. 48).

<sup>2)</sup> S. B. I. S. 393, Unm. 4e. Zobias Schmiet, Bestire bung ber Stadt Jwistan (Chronica Cygnea, Jvistal 1866) bringt mit Berniung auf "etstige alte Annales mit M. Petrus Albinus" ein angebliges Brivileg heinrichs III. für die Cadt Jwistan, welche mit allen mir befannten Kalloungen, die auf heinrich III. lauten, die gröbte ift. Schmiet allen mir befannten Kalloungen, die auf heinrich III. lauten, die gröbte ist. Schmiet eine des Verbenstellung des D. Erns. Stiller, aber II, 67 ff. lateitistig und der heinrich III. dan die Kalloung des D. Erns. Stiller, aber II, 67 ff. lateitistig und der auf die Keffigelung begügliche Kassus auf S. To lautet: praesentem persteutig paginum seeinwas au rea du II. in teatimonium munifi, Folgen Zeugen, an der Spilge: Bernhardus dux Baxarlae!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rach ber Abbitbung bei Zyllesius, Defensio abbat, s. Maximini p. 36 = Papebroch, Acta Sanctor, April, T. II, Propyl, p. XII, tab. V = Heineceius, De Sigvilis tab. V i (Nr. 4) au urtheilen ibentijch mit bem falfchen Siegel au '8t. 2241 für Gandersheim. Bgl. Hausnberg, Historia Gandersh. Tab. IV, Fig. 17.

Munbbriefe in bem Ginne bon Diplomen, bie recht eigentlich und ausfolieklich ben 3med batten geiftlichen Infiituten für ihre Ungeborigen und für Die Gesammtheit ihrer Besitungen bie Aufnahme in ben besonderen Schut bes Herriders, in die defensio, mundiburdii defensio. mundiburdii tuitio, mundiburdii potestas atque defensio u. a. m. urtundiid zu sideru und sich bemgemäß zuweilen felbft als mundiburdium, cartula mundiburdii bezeichnen 1). folde Diplome find nun aber unter Heinrich III. nur für Interessenten italienifder Berkunft ausgestellt worben. Deutsche Rirden und Alofter nahmen Die specielle, anderen Rechtsinhalt, wie namentlich bie 3mmunität ausschließenbe Beurfundung bes ihnen guftebenben Rechtes auf bas Muntiburdium bes Reichs= oberhauptes icon lange nicht mehr in Anspruch und so ware benn auch bie ent= sprechenbe Beglaubigungsform ber beurichen Kanglei unferes Kaifers überhaupt fremb geblieben, wenn nicht ein altes herkommen befianden hatte, wonach Diplome über die Freilassung von hörigen durch Ausschlagen des Denars (Manumiffionstiplome) in einfacherer Beife, nach Anglogie ber Daundbriefe nur mittels Siegels beglaubigt murten 2). Diefem Bertommen gemäß, beffen Unfange bis in die Rarolingische Epoche gurudgeben und beijen Geschichte, wie fie uns nicht nur durch einzelne Urfunden, sondern auch durch bezügliche Urfunden-formeln bezeugt wird, H. Brefilau in seinen Diplomata Centum p. 165 ff. stigzirt hat, enistand unter den Acten Heinrichs III. St. 2390 (B. 1607), 1050 Juli 16, Murnberg über die Freilaffung ber Sigena, einer Borigen bes Richolf, ben bas betreffende Diplom als nobilis vir carafterifirt.

Die Urichrift von St. 2390, gebr. Mon. Boica XXIX2 p. 101 (Rr. 385) und Bresslau, Diplomata Centum p. 49 (Nr. 34) stammt aus dem Archiv von Bamberg; jett befindet fie fich im Reichsgrebin ju Munchen und wird mit Recht für original gehalten. Das Giegel, soweit bie vorhandenen Fragmente noch ein ficheres Urtheil gestatten, ift echt und por allem bie Beschaffenheit ber Schrift, ihre Zeit- und Kangleigemäßheit, verbunden mit individueller Beftimmtheit, er-sordert jene Annahme durchaus. Daß bas Format bes Pergaments, auf bem die Urtunde geschrieben steht, ungewöhnlich tlein ift, spricht nicht gegen die Originalität. Im Gegentheil, bei der relatie geringen Bedeutung des überdieß fur; und fnapp formulirten Rechtsinbaltes, welche in ber einfacheren Urt ber Beglaubigung jo bezeichnend jum Ausbrud fommt, und nach Analogie eines alteren, aber rechtsgeschichtlich und biplomatifd nabe verwandten Borganges ) bient biefer Umftand nur bagu, ben Ginbruck ber Ursprünglichkeit gu fteigern. Und ähnlich verhalt es fich mit zwei anderen Bahrnehmungen, bie fich ergeben, wenn man unfer Schriftfild auf augere Merfmale pruft: es entbehrt namlich eines Chrismons und eines Recognitionszeichens. Indeffen , ben letteren Defect theilt St. 2390 fomobl mit einem ber nachft vorhergebenben Originalbiplome, mit St. 2383, ale auch mit mehreren unmittelbar folgenten, wie St. 2393; 2394; 2397 1; er ift also jedenfalls nicht kangleiwidrig. Der Mangel eines Ebrismens ift allerdings auffallend, weil eine große Selkenheit, aber gleichwohl ift er bebeutungsloß, wie in St. 2169 (Schenkung einer Sprigen an Bamberg), wo nur Raum für bas Chrismon freigelaffen, biefes felbft aber nicht vorhanden ift, obgleich es Mon. Boica XXIXa p. 68 (Nr. 353) als vorhanden notirt wird; ferner in St. 2225, Mundbrief Beinrichs III. für G. Stephan gu 3vrea, Dr. in Turin 5). Bas endlich bie inneren Merkmale betrifft, fo ift bas Bichtigfte, bag zwischen ber Corroborationsjormel mit ihrer Beschränfung auf bas Siegel allein und bem Protosoll Uebereinstimmung herricht, bag letteres in ber That weber Monogramm noch Signumszeile aufweift. Im llebrigen beruht ber Text auf

<sup>1)</sup> Wegen der Theorie der Mundbriefe im Allgemeinen und ihre Entwidelung speciell in der Karolingischen Evode berweise ich auf Sidel. Beiträge zur Diplomatif 1 (Wiener Sitzungeber. Krich. Hierostan, Diplomatis Centom p. 169 ff.
Bresslan, Diplomatis Centom p. 169 ff.

3) Sidel, Beiträge 1, S. 300.

3) Side folgende S., Annn. 1.

4) Vg. B. h., S. 375.

5) Vg. auch Verfienden Bemerkungen von A. Fr. Stumpf-Brentano, die Wirzburger Jmmunität-Urkunden (Junabrud 1874), S. 17, Annn. 19 über sehlende Chrismen.

Greurs I. 382

einem Dictat von unzweifelhafter Echtheit. Ohne als Ganges auf eine noch vorbanbene Urfunde ober Urfundenformel reducirbar gu fein, ift es boch in allen einzelnen Theilen und namentlich in ben filr ben Gingelfall carafteriftifden Wendungen mit alteren Formeln, wie fie uns in ben entsprechenben Urfunden früherer herricher entgegentreten, fo nabe verwandt, baf von Billfür, überbaupt bon Abnormitat nirgende bie Rebe fein fann. Dan vergleiche, um nur auf bas nachstältefte Stild in ber uns überlieferten Reihe von Manumiffionebiplomen gurildzugreifen, die Narratio in St. 2390 mit dem entsprechenten Abschnitte in Br. 72, einem Diplom Konrads II. ilber die Freitasjung einer Hörigen ber Kaiserin Kunigunde, welches formelhaft reducirt im Codex Udalrici, ed. Jaffé, Mon. Bambergensia p. 34 (Dr. 13) überliefert ift. Der Umftand, baft beibe Urfunden Beziehungen zu Bamberg haben, giebt ber Bergleichung ein befonderes Intereffe.

St. 2390:

qualiter nos per manum cujusdam nobilis viri, Richolfi dieti, quandam sui juris servam, Sigenam nomine, manu nostra de manu illius denario excusso liberam fecimus atque ab omni jugo debitae servitutis absolvimus, ea videlicet ratione, ut praedicta Sigena tali deinceps lege ab libertate utatur, quali caeterae a regibus vel ab imperatoribus manumissae hucusque sunt usae.

Br. 72:

qualiter nos ob interventum ac peticionem C(unigundae) imperatricis quandam sui juris ancillam A. nomine, per manum cuiusdam H. nobis praesentatam, manu nostra de manu illius excusso denario liberam fecimus omnique jugo debitae servitutis absolvimus. Proinde nostram regalem jubemus potentiam. ut tali deinceps utatur lege ac jure. quali ceterae manumissae hucusque sunt usae, eodem modo regibus vel imperatoribus liberae factae.

Bemerfenswerth ift, wie Breglau (Diplomata Centum p. 162) mit Recht bervorhebt, die in mehreren alteren Danumiffionediplomen vortommende Grwahnung, daß die beurfundete Sandlung in Gegenwart von Getreuen bes Berrfcers vor sich ging. Bergl. Heinrich I. über die Freilassung des Priesters Baldmunt, M. G. Diplomata, T. I, P. 1, p. 17 (Heinrici I, Nr. 101); Otto II. über die Freilassung des Hörigen Burgulach, 974 August 13, Memleben, Hoeser, Beitfdr. für Ardivtunde I, G. 151 (Dr. 12), und Otto II. über die Freilaffung des hörigen Cleriters Reginbato, 977 April 6, Main, A. Annimain im Oberbayerijden Archio, 285. I. S. 377. Aber fdon in Otto III. über die Kreifaining der Confiantia, 992 Mai 25, Marville, Martene et Durand, Thesaurus I. col. 104. I febit eine Erwähnung der præsentia fidelium nostrorum. Und basselbe ift ber Fall somobi in heinrich II. über die Freitassung des Gerigen Bernhard, 1013 October 7, Regensburg, Mon. Boica XXXIa p. 288 (Ar. 14919) als auch in bem ichon ermähnten Manumiffionsbiplome Konrads II. Rein Bunder baber, wenn auch unter Beinrich III. ber Dictator von St. 2390 von jener ver-

alteten Formel nicht mehr notig nahm. Wenden wir uns nun zu ben Munbbriefen. Bon heinrich III. find mir bis jett zwölf Diplome ber Art befannt geworben. Davon find elf vollftandig ober boch mit vollständigem Prototoll überliefert, mahrend bas zwölfte in ber uns vorliegenden Faffung eines Schlufprotofolls ober Eschatofollons entbebrt und außerbem start verunechtet ift, nämlich St. 2518 für bie Canonifer von Bologna, Savioli, Annali Bolognesi Vol. I, P. 2, p. 93 (Nr. 55). Gine Kritit bieses Irkundenfragmentes siehe unten. Die llebersieserung ber elf auberen tenne ich soweit, um fagen ju tonnen, bag feche noch im Original vorhanden

<sup>1)</sup> Frühere Drude: Mon. Bolca XXVIII.a, p. 163 (Nr. 114); Bresslau, Diplomata Centum p. 3 (Rr. 3) mit der beschreibenden Rotiz: Membrana minimae sormae. Bgl. St. 11

<sup>2)</sup> St. 632.

<sup>8)</sup> St. 966 (B. 692).

<sup>4)</sup> St. 1588.

sind ') und bag von zwei weiteren je eine Copie eristirt, welche unmittelbar auf bas bezigliche Driginal zurüdgeht?! So bleibt ein steiner Rest von vere, die nur aus Ornden tenne und barunter find zwei so ebirt?), daß die Behanptung der herausgeber, nach dem Originale gedruckt zu haben, wenigstens

nicht unglaubmurbig ift.

Die Intereffenten, für welche bie einzelnen Munbbriefe ausgestellt murben, find fammtlich geiftlichen Standes und zerfallen in zwei ungleiche Gruppen : brei Congregationen von Beltgeiftlichen (Canonicate an bijdoflichen Cathebralen), nämlich pon Narni (St. 2328). Barma (St. 2474), Bologna (St. 2518) und neun Rlöfter. Unter ben letteren befinden fich brei Reugrundungen: G. Stepban gu Ivrea (St. 2225)4), S. Georg ju Berona (St. 2430)5), S. Salvins be Baratinula bei Floreng (St. 2476)6) und in biefen Fallen geboren bie betreffenben Mundbriefe gemiffermagen ju ben Stiftungsurfunden, fie machen auch in biplomatifder Begiehung ben Unfang, mabrent in ben übrigen Fallen, wo es fich um Antereffenten von afterem Bestande handelt, schon beshalb die Frage nahe liegt, ob es Borurkunden gab, die zugleich für den Text als Formel dienten. Für zwei Stüde unserer Reihe ift diese Frage unbedingt zu besahen: für St. 2477 und St. 2518, ju meldem letteren St. 1595 als Borurtunde ober Formel ge-bort Ueber biefes Berhältnis f. Näheres unten. Was St. 2477 betrifft, Mundbrief Deinrichs III. für bas Kloster S. Salvator zu Isola, südlich von Siena, 1055 Juni 9, K. F. Stumpf, Acta imperii p. 434 (Nr. 306)7) jo find bem Texte nur ber name bes Abtes und bie Intervenienten eigenthümlich. 3m Uebrigen wieberholt er Bort für Bort, Stumpf, Acta imperii p. 384 (Dr. 273), Mundbrief Beinrichs II. für baffelbe Rlofter, 1022 Juli 145), ber feinerfeits mit Stumpf, Acta imperii p. 386 (Rr. 276)9), Mundbrief Beinrichs II. für die Wittwe Gonbfalba und ihren Gobn Roger nabe verwandt ift, nach einer und berfelben Formel abgefaßt murbe. Abgefeben von diefen beiden Fallen haben meine Berluche Diejenigen Mundbriefe, welche Beinrich III. fur altere Stifter und Klöfter aushellte, auf Borurtunden zu reduciren, noch zu feinen sicheren und positiven Ergebnissen geführt. Ich tann nur die Bermuthung aussprechen, daß auch noch andere Dundbriefe unferes Raifers ebenfo wie St. 2477 entftanben find. Denn bie einzelnen Dictate bifferiren unter fich mannichjach, auch in ben Abichnitten, Die recht eigentlich gu bem festen Bestante jebes regelrecht fillifirten Munbbriefes geboren, wie bie fategorienweise Aufgablung ber besonbers ver-pflichteten Beamten und die Corroberatio. Baren biefe Abschnitte flets nach einem allgemeingaltigen Schema formulirt, nicht aber nach Maggabe von Borurtunden zum Einzelfall, so militen sie auch im Wortlaute eine größere Ber-wandticaft zeigen als thatsachlich ber Fall ift. Der gastaldio 3. B. ber in ber Mufgablung von St. 2317, 2449 vortommt, fehlt in St. 2252, 2474. In ber letigenannten Urfunde bagegen und ebenjo in St. 2449 und 2469 mirb bas Berzeichniß eröffnet von geiftlichen Bürbentragern: archiepiscopus, episcopus, mabrend in St. 2252 und St. 2317 nur ber episcopus, in St. 2477 ber Borurfunde entsprechend nur ein Complex von weltlichen Beamten genannt wirb.

<sup>)</sup> Außer den Bb. I, S. 409 u. S. 410, Anm. 5 aufgezählten fünf auch noch St. 2225 in Aurin, Staatsarchie, unterlucht den Professors. Wieger in Wien. Ihm berbanke ich eine genaus Bespreibung.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> St. 2282 (j. Bb. I, S. 412) und St. 2476 für S. Salvins de Paratinula bei Floreng. Herbert in der Gopte bes AlV. Jahrhunderts ausbewahrt, die meiner Ansich nach eine Uchfarite erten Exabes in.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) St. 2328 (B. 1559), Ughelli V, 759 unb St. 2474 (B. 1667). Affò, Storia di Parma II. 326.

<sup>\*)</sup> Stiftung des Bischofs heinrich von Ivrea, aus der ersten Zeit heinrichs III. Das Jahr ift unsicher, weil die bezüglichen Urfunden des Stifters, Mon. Patr. Chartar. T. I, p. 583 st. unecht find.

<sup>5)</sup> etitlung des Bildofs Cabalus bon Parma, laut Urfunde beffetben bon 1046 April 24, Oghelli V. col. 758. 6) Etitlung bes Rolandus, qui et Moro vocatus, filius bonae memoriae Theuti, laut Urfunde befielben bon 1048 April 16, Lami. Eccl. Florentinae Monum, T. II, p. 1227. 7) Nad einem Rotariatsifutrumente im Archivio diplomatico 311 Florens.

Nad einem Notarialsinitrumente im Archivio diplomatico zu Florenz.
 Nady einer Copie (unter Serie del diplomatico) im Staatsarchive zu Siena.
 Nus bem Codex ep. Sicardi (Fol. 52, Nr. 52) zu Cremona.

384 Ercurs I.

Die Corroboratio lautet in St. 2252: Quod ut verius credatur, sigillo nostro iussimus insigniri; in St. 2317: Quod ut verius credatur et ab omnibus diligentius observetur, hanc cartam inde conscriptam sigilli nostri impressione jussimus insigniri; in St. 2449: Quod ut verius credatur et ab omnibus inconvulsum teneatur, sigillo nostro insigniri iussimus; in St. 2474: Quod ut nos stabile ac firmum esse velle monstremus, sigillo

nostro insigniri praecipimus.

Läßt fich nun in ben Diplomen Beinrichs III., welche bie Rechtsgeschäfte ber Manumission mittels Ausschlagen bes Denars und die Aufnahme in bas Mundiburdium bes herrichers beurtunden, ber Gebrauch ber einsacheren Beglanbigung auf fortlaufende Tradition und eine allgemeine Regel gurudführen, fo liegt bagegen in St. 2235 (1043 Januar 5, Goslar, für bas Klosier Ber8felb, die Restitution eines Beneficiums betreffenb), ein Fall vor, wo biefer Ge= brauch aus ber besonderen Ratur ber beurfundeten Sandlung nicht erflärt wirb. wo ibm weber eine neuere Tradition noch eine allgemeine Regel gur Geite fiebt. Denn alle mir befannten Restitutionsurfunden ber nachst vorhergebenden Berricher 1) und Heinrichs III. felbst aus ben ersten Jahren seiner Regierung 2) find in so-lenner Beise mit Unterschrift (Monogramm) und Siegel beglaubigt; es sindet fich feine Spur eines Berfuches, die fur Manumiffion und Mundiburdium gilltige Regel auf Ucte gur Bieberherftellung von geftorten Befite- ober Gigenthumerechten auszudehnen. Analogien bietet meines Biffens nur Die Epoche ber alteren Rarolinger, speciell bie Rauglei Ludwigs bes Frommen, begüglich beren Sickel, Ur-fundenlehre, G. 193 jesigestellt hat, bag unter ben Rebbitionsurfunden bie mit Giegel allein vorherrichen "). Richtsbestoweniger mare es burchaus verfehlt, wenn man die einfachere Beglaubigung in St. 2235 als ein Mertmal von Falfdung anseben wollte. Die Gache fteht vielmehr fo, bag zwingende Brunde verhanden find, um die Urfdrift Diefes Diploms, welches fich jett im Ctaatsarchie ju Marburg befindet, mit voller Sicherheit ale Original zu bestimmen. Bor allem: Die Schriftcharattere, in fich einheitlich, bas Wert einer und berfelben Sand, find zugleich mit ber ebenfalls in Marburg aufbewahrten Urschrift von St. 2236 für Kloster Fulba, 1043 Januar 7, Gostar, febr nabe vermandt, fo nabe, daß über bie Ibentität bes Schreibers fein Zweisel fein fann. Die Schrift aber, beren er fich in beiben Fallen bebiente, ift nicht nur im Allgemeinen geit= und tangleigemäß, fie ift auch in allen Theilen, in ben verlängert geschriebenen Abschnitten sowohl als in ber Maffe bes Contertes und in ber Datumszeile individuell entwidelt; fie unterscheibet fich g. B. wesentlich von ber Contextschrift in bem erften ber Fulbifden Diplome Beinriche III., 1041 April 21, Dr. in Marburg (St. 2209): verglichen mit biefen langgezogenen und zugleich fdmalen Buchftaben erfcbeint Die Schrift in St. 2235 und 2236 als gebrungen, fie ift fleiner, breiter, mehr rundlid, ohne deshalb weniger fein ju fein. Die Chrismen in St. 2235 und 2236 bifferiren unter fich nur in Aleinigfeiten; in ber hauptfache find fie ibentisch und bas Bleiche gilt von ben Bachsfiegeln, welche mit einem und bemfelben Stempel, mit bem erften Konigsfiegel Beinrichs III. gemacht find. Endlich fpricht auch noch zu Gunften ber Ibentität ber außeren Entstehung, beziehungsweise ber Driginalität beiber Diplome ber Umftanb, bag bie Revision bes munbirten Dictates von Seiten bes recognoscirenben Ranglers, wenn eine folde überhaupt ftattfand, weber in St. 2235 noch in St. 2236 befonbere icharf gewesen fein tann-Denn in ber letteren Uridrift ift ber Schlugabidnitt ber erften Beile, ber ben Anfang bes Contextes, Die Borte: Si accelesias dei regalibus enthalt, in gewöhnlicher biplomatischer Minustel geschrieben, mahrend nach ber ftrengen Regel

<sup>1)</sup> Heinrich II.: St. 1515; 1528; 1776. Ronrad II.: St. 1975 (Br. 118), 1990 (Br. 133).

<sup>1)</sup> Heinrich II.: St. 1515: 1529: 1776. Konrad II.: St. 1975 (Br. 118), 1990 (Br. 138), 2045 (Br. 189).
2045 (Br. 189).
2) 1040 Juni 5 für das Alosker zu Aibelles. Bb. I, S. 528 (St. 2185): 1040 November 13 für das Alosker zu Aihingen. Dr. Mon. Baion XXIX a. p. 73 (St. 2200). 1041 Januar 26 für das Alosker zu Echtenach. Dr. Beher. Mittelshein. Urfundenbuch I, S. 308 (St. 2208).
3) Beispiele im Urfundenbuch der Abbei don Sanct Gallen I, S. 225, Rr. 2888: S. 209, Rr. 2883. S. 2003.
31. 263. Angegen sind die ebendort ebirten und auch noch im Original dorhandenen Nedbitionsurfunden Audvig des Teutichen und Arnolfe, 28. II, S. 198. Rr. 300: S. 277, Rr. 675 wieder solener auch mit Aluerschrift Geglaubigt, eben der die die Koditionsurfunde Heinrich St. I für das Bisthum Freising, M. G. Diplom. T. I., p. 63, Ar. 28 nach dem Or.

perlangerte Schrift anzuwenden gewesen mare. Andererfeits ift in St. 2235 bei ber Berfiellung ber erften Zeile, nachdem Chrismon, Invocation, Rame und Titel fertig gestellt waren, ber Reft bes Raumes, circa ein Drittheil bes Ganzen, leer gelaffen, mahrend er sonft meistens für die Ansangsworte bes Contertes benutt ju werben pflegt. Ferner ift in St. 2235 innerhalb ber Kanglerzeile bie fehlerhafte Abfilrzung: Bardonis archicarii anstatt bes voll ausgeschriebenen archicancellarii ober archicapellani fieben geblieben. Dit bem Mangel ber toniglichen Unterschrift fieht bie Fassung ber Corroborationsjormel in St. 2235 in Eintlang, fie fünbigt nur bas Siegel an: Et ut haec nostrae concessionis auctoritas stabilis et inconvulsa permaneat, hanc cartam inde conscriptam sigilli nostri iussimus impressione signiri. Und da nun auch alle übrigen Mertmale in Ordnung find, fo gebort bie erceptionelle Art ber Beglaubigung in biefem Gingelfalle ohne Frage ju ber großen Claffe von "Eigenthumlickleiten," beren Bortommen in sonst regelrecht gebildeten Urschriften nach ber lehrreichen Zusammenstellung von Stumpf Brentano, Wirzburger Immunität-Urkunden (I), S. 17, Unm. 10 für sich allein niemals ausreichen, um Die Originalität zu verbächtigen. Aber wie erffart fich die burch St. 2235 fo ficher conflatirte Abweichung von ber allgemeinen Regel: Diplome, die weber zu ben Manumiffiongurfunden noch zu ben Munbbriefen geborten, auch mit ber Unterschrift bes herrschers, mit feinem Monogramm ju beglaubigen und welche prattifde Bebeutung batte biefe Abweidung fur bie Ranglei, welche fie vornahm? Die späteren Redditionsurfunden heinrichs III. geben keinen Aufschinf barüber. Denn \*St. 2514 für bas Alofter Benedictbeuern und mit einer Corroboration, worin nur die Besiegelung angefündigt wird, gilt ale Falfdung und die unbestritten echten Diplome berfelben Kategorie sind ben mir vorliegenden Drucken zufolge in ber üblichen Beise mit Siegel und Monogramm beglaubigt worben, fo St. 2396 für S. Maximin, Beper, Urfundenbuch Bb. I, S. 388; St. 2517 für die Bewohner von Bal-Sacco (füböftlich von Padua), Brunatius, De re nummaria Patavinorum p. 5, morauf die späteren Abbrude bernhen: Argelatus, De monetis Italiae I, p. 222 und Dondi dall' Orologio, Dissertaz. III, p. 23; St. 2521 für Bildof Hubald von Eremona, Sanclementius, Series critico-chronolog, episcopor. Cremonensium p. 240. Demnach vermag ich mir das Merkmal der Beglaubigung nur mit Siegel allein in St. 2235 nicht anders zu erklaren als burch bie Annahme, bag bas Dictat bes Diploms von einem Kangleibeamten berrührt, ber nicht nur in bem usus modernus, sonbern auch noch in ber alteren Tradition, in bem Karolingischen Urtundenwesen bewandert mar und biese seine hiftorisch-biplomatischen Kenntnisse gelegentlich verwerthete. Bielleicht ift er ibentisch mit bem Rebenschreiber, ber in St. 2236 vortommt und bier die genauere Bezeichnung bes verliebenen Objectes, Die Worte: comitatum Maelstat in Wetereiba, quem nachgetragen hat. 3mar formen und Ductus ber Schrift bifferiren in biefem Abschnitte nicht mefentlich son ber bes übrigen Contertes, fie find burchaus fanzleigemäß. Aber bie Tinte ft auffallend braunlich. Die Stellung ber Buchflaben ift gedrängter, compacter 16 sonft; auch weicht bas Bort: Maelstat von ber Linie ab, es ift zu Anjang ber vierten Zeile vorgerückt als ob ber Schreiber befürchtet batte mit bem ibm jugemeffenen Raume nicht auszutommen; aber vor allem: hier und nur bier finden fich graphische Archaismen, die weit juriidreichen. Denn neben ber reinen Minustelform von A und E erscheinen bier curfivische Formen, wie fie in ber Karolingischen Zeit ausschließlich ober vorwiegend in Gebrauch gewesen, seitbem einer mehr aus ber Mobe gekommen waren.

In dem Capitel "Besondere Urlundenarten" hat Breflau, Kanzlei Kaiser könnradd II., S. 89 fi. nadgewielen, daß sich von diesem Herrscher vier Breven (Arkunden in Briefiorm) und eine Gerichtsurtunde (Placitum) erholen fich auch unter den Acten Heinrichs III. Nur besteht ellerdungs der Unterschied, daß die Breven, welche von ihm herriffyen, noch rangeshafter überliesert sind als die entsprechenden Urkunden seines Borgängers, tährend die Kategorie der Gerichtsurtunden bein kategorie der Gerichtsurtunden durch mehrere und verhältnisse

maßig gut überlieferte Falle vertreten ift.

Bu ben Breven Beinrichs III. jablen vor allem bie leberrefte feiner gesetgeberischen Thatigkeit, die Gesethentenden, welche in ben Mon. Germ. Le-

ges II, p. 41 ff. von Berty ebirt worben find, nämlich St. 2329 über bie Bereibigung von Clerifern, speciell in bem Falle, wo ber Calumnieneib zu leiften war 1); St. 2452, Bestätigung und Bericharfung ber tirchlichen Berbote von Chen unter Bermandten; St. 2453, Strafgefet gegen Giftmifcher und andere Meuchelmorber; St. 2524, Strafgefet gegen Dajeftatsbeleibigung (Ungehorfam gegen movoer; St. 2524, Ercafgelet gegen Walestatsveleibigung (Ungeborfam gegen) taijerlich Bortabung; St. 2525 inh St. 2526, lehrrechtliche Bertflugung: Borbehaltlich aller Mobisicirungen, die eventuell in Folge einer bemnächligen Keuausgabe nothwendig werden möchten, glaube ich sir das Protofoll in dieber Gruppe von Breven, vieitrichs III. solgende Eigenschaften als besonders von Erckende bezeichnen zu sollen. Erstlich Nangel der Invocation, wie dieser sonst so wesentliche und allgemein gebräuchliche Bestandtheil bes Diplomprotofolls auch ben Breven Konrads II. abging ). Zweitens, die sonst übliche Fassung des Namens und des Titels (Heinricus divina favente elementia Romanorum imperator augustus) ist hier abgeandert, sie lautet: Heinricus divina pietate secundus Romanorum imperator augustus. So in St. 2329; 2452; 2453; 2524. Wenn St. 2526, beffen Berfunft von Beinrich III. ohnebin zweiselbaft ift4), anbebt mit: Imperator Heinrieus, und wenn in St. 2525 an berfelben Stelle nur um weniges aussilhrlicher gesagt wird: Imperator augustus Heinricus secundus, fo ift ber Mangel jeglicher Devotionsformel in beiben Fällen gewiß ein Mertmal von Berftummelung 5) ober Entfiellung. Den vollftanbiger protofollirten Breven Beinriche III. ift brittens eine Grufformel gemeinfam; fie lautet: omnibus ohne weiteren Bufat, wie fie benn auch ihrer Natur nach und bem Gefetescharatter ber betreffenden Breven entsprechend eine speciellere Abbreffe ausschließt. Bei zwei Studen ber Gruppe ift man zu ber Annahme berechtigt, baß fie nach Zeit und Ort batirt waren: St. 2329 aus Rimini (1047), April 2 ober 36), und St. 2453 aus Burich (1052), Juni 277). Aber ich trage bod Bebenten biefe Unnahme zu generalifiren, mit anberen Borten : ich bezweifle noch. bag unter Beinrich III. Datirung bei jebem Breve üblich mar. Die vier Breven Konrads II. ermangeln fämmtlich einer Datirungsformel 1). Wenn nun aber St. 2453 mit Sicherheit auf eine bis babin noch unbefannte italienische ober langobarbifde Reichsversammlung zu Zürich im Juni 1052 gurudzuführen ift, fo fricht eine im Dictate der bezüglichen Urtundentezte hervortretende Verwandlichet dast dassir in Betreff von St. 2452 und St. 2524 das Gleiche zu thun. Die außerordentlich Inapp formulirte Verstügung in St. 2524: Decet imperialem solertiam contemptorem suae praesentiae capitali dampnare sententia, bedt fich junachft genau mit ber Arenga in St. 2453: Decet imperialem sollertiam ita reipublicae curam agere, ut sic sollicitetur erga praesentia, quatinus ea quoque diligenter provideat, quae posteris sicut utilia ac profutura etc. And St. 2452 bat eine Arenga Quoniam nobis divinae pietatis providentia imperialis officii curam commissam credimus, nos quoque erga ea, quae ad christianas religiones et ad cultum justitiae pertinet, jugiter sollicitare debemus. Man pergleiche ferner je einen Abschnitt aus ber Narratio von St. 2452 und St. 2453.

<sup>1) 6. 286. 1, 6. 331.</sup> 

<sup>2)</sup> S. oben S. 263.

<sup>3)</sup> Brefilan, 6, 89, 90.

<sup>4)</sup> G. oben G. 264.

<sup>5)</sup> Zu bemfelben Refultat fommt Breßlau S. 90 in Betreff der Eingangsformel: Imperator Chuonradus augustus in bem Brebe Konrabs II., M. G. Leg. II, 40: Reseriptum de lege Romana (8t. 2133; Br. 284).

<sup>6)</sup> Bb. I, G. 331, Anm. 2.

<sup>7)</sup> Data Turgej, XV. Kal, Julii Ind. V. So lautet das Datum diefer Constitutio de venoficlis in dem Coil. dibl. cathedr. Mutin. 11, 15 (sacc. XI). Mus Merkels Bodieren nach einer gätigen Mittheilung don L. Meiland, der mit Recht darauf hunweift, daß nach 2427 und St. 2488 der Kaifer am 27. Juni 1092 vertlich in Zürich don. Zarnach würde denn auch meine Darftellung zu modificiren, die betreffenden Angaben don S. 283 auf S. 130 zu übertragen sein.

<sup>4)</sup> Breflau, G. 90.

Quapropter cum Turegi universali conventu nostrorum fidelium Italicorum sederemus, orta quaestione de illicitis coniugiis, consilio nostrorum principum, archiepiscoporum, episcoporum, marchionum, comitum ac iudicio iudicum seu consensu omnium iudicantium huiusmodi sententiam diffinivimus (St. 2452).

Quapropter quoniam plerosque. pro dolor! venefitio ac diverso furtivae mortis genere perire audi-vimus, super hoc dum Turegi universali conventu Langobardorum sederemus, huiusmodi legem cum episcoporum, marchionum, comitum aliorumque multorum nostrorum fidelium consensu et auctoritate probari sanccimus (St. 2453).

Bur Erffarung biefes Bermanbtichaftsverbaltniffes ift meines Erachtens nur einer pon zwei Källen möglich. Entweder St. 2452 gebort ebenfo wie die batirten Urfunden St. 2448, 2449, 2451 ju ben Acten bes Reichstags von 1054 Februar, bann fat ber Berfaffer bes Dictats St. 2453 bor fich gehabt und in freier Weise für bas eigene Claborat benutt. Ober: St. 2453 und St. 2452 find bas Wert eines und beffelben Dictators, bann gehort auch St. 2452 ju ben Acten

bes Buricher Reichstags von 1052 Juni.

In biefem Bufammenhang betrachtet erfcheint mir nun auch ber Mangel mefentlicher Brotofolltheile, ben ich früber 1) bei St. 2512 über Die Ernennung eines Ronigsboten für bas Bisthum Afti und ben comitatus Bredolensis conffatirte, in anderem Lichte als bort, wo ich ben Umftand, bag nicht nur bas fonigliche Gignum, fonbern auch Ranglerzeile und Datumszeile fehlen, burch Die Annahme erflart : ber Tert, so wie er zuerst ebirt in Historiae Patriae Mon. Chartar, I, p. 5532) jett vorlage, fei mobl nur Fragment. Inbeffen bemertte ich boch icon bamale. daß in der Corroboration nur die Besiegelung angefündigt wird's). Also biefelbe einfachere Beglaubigungeform, wie bei ben Dlundbriefen, aber bei mefentlich anberem Inhalt. Bahrend in jenen ein Rechtsverhaltniß beurtundet wird, welches von Dauer fein follte, so gilt es in St. 2512 nur die Beurfundung einer Berwaltungsmaßregel, also ein Fall, wo auch noch unter Konrad II. recht eigentlich Die Form ber Breven üblich mar. Wie nun, wenn St. 2512 fowohl megen bes feblenben Eschatotollone ale auch wegen ber einfacheren Beglaubigung ale Breve aufzufaffen mare? Dag ber betreffende Dictator fich im lebrigen genau an bie Diplomensorm anschloß<sup>6</sup>), scheint mir nicht auffallend zu sein; ich erkläre es mir aus bem Mangei von einschlägigen Boracten, die ihm als Formel hätten bienen können. Ein speciell für Breven bestimmtes Formular eristirte thatsächlich ja erft feit ber taiferlichen Epoche Beinrichs III., überdieß ift es uns nur betannt aus Gefeten, b. b. aus Urfunden fo befonderen Charafters, bag bie Unwendbarfeit bes ihnen ju Grunde liegenten Formulars auf einen Uct ber Bermaltung, wie ibn St. 2512 beurfundet, nad pornberein bezweifelt werben muß.

lleber bie rege Thatigfeit, welche unter Beinrich III. im Sofgerichte für Stalien herrichte, find wir im Allgemeinen gut unterrichtet, nämlich nicht nur burch die einschlägigen Gerichtsurfunden, sondern auch burch andere, historio-graphische Quellen, wie Annal. Altah. a. 1040: Illico (Augustam) devenerunt legati Italorum expetentes regis judicia. - Ibidem a. 1046: sic disposuit seriem itionis, ut . . . intraret fines Papiae civitatis, ubi separatim habuit sinodale concilium ac populare iuditium. Arnulf, Gesta archiep. Mediolan. 1. III, c. 6, SS. VIII, p. 18: Illo autem tempore placitatur imperator in pratis Roncaliae. Discussis vero querlis pluribus, legaliter multa examinat.

<sup>1)</sup> Bb. I. S. 243, Anm. 3.

<sup>2)</sup> Da membrana del secolo, XI, in fine. Archivio della Cattedrale d'Asti, Jura Capituli I. I., n. 43 (L. C.).

3) Quod ut verius credatur et ab omnibus observetur, sigillo nostro iussimus insig-

piri inferius. Bgl. auch ben Abbrud bei Fider, Forich. Bb. IV, G. 85.

airi inferius. Bgl. auch den Abdruct bet hicker, horigt. Bb. l.V. & 85.

4) In nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus divins favente elementia rex.
Omnibus nostris üdelibus notum fieri volumus. quoch nos etc. hier ift nur die außerrebentlich finappe Hongung der Promulgatis singular. Wo sie in den eche Tiblomen heinriches III. überhaupt vorkommt – und das ist allerdings meistentheils der Fall – da öffegt in weitelistigere Holgung, vorin die Kategorien der geistlichen und weltlichen, der gegendärtigen und zufünftigen Getreuen untericheden werden, gebraucht zu werden.

Deffenungeachtet find uns Placita im Ginne von Gerichtsurfunden, welche über eine vom herricher felbit geleitete Berichtssitzung und auf feinen Befehl ausgestellt wurden, nur aus ber Raiferzeit Beinrichs III. überliefert. Gab es folde auch aus feiner toniglichen Epoche, fo find fie entweber verloren ober noch unbefannt: in bem heutigen Borrathe seiner toniglichen Acten und Urtunden ift die Kategorie ber Placita unvertreten. Denn bas fog. Placitum König heinrichs ilber einen Zehntenftreit zwischen bem Bifchof Engilmar von Barengo und bem Alofter von G. Dichael ju Lemmo in Iftrien, 1040 September 15, Mittarelli, Annal. Camaldul. T. II, Append. p. 88 ex authentico monasterii S. Matthiae de Muriano (St. 2199) wirb fälfdlid als föniglide Gerichtsurtunde bezeichnet? Ueberliefert in einem Rotariatstranssumpt von 1413 Geptember 15, welches gunachst wieder auf ein anderes Transsumpt gurudzugeben scheint2), zerfällt biefes mertwilrdige Schriftftild's) in zwei Saupttheile, Die leicht zu fondern find: ein Protofoll, jusammengesett aus Invocation, Datirung, Apprecation, und sobann eine Geschichtserzählung, welche anbebt: Cum quedam questio verteretur inter dominum Engalmerum episcopum Parentinae civitatis ex una parte et ex altera parte domnum Johannem abbatem monasterii sancte Marie virginis et sancti Michaelis archangeli de Lemo 4). 3m Laufe biefes Berichtes wird auch bes Konigs Beinrich gebacht; es wird ergablt, wie bie Parteien vor ihm und ben von ibm gelabenen Großen erschienen, wie er bie Rlage anstellen, barauf bezügliche Urfunden verlefen, ben Beflagten ju Borte tommen ließ, und wie er bann ben Streit entschieb, indem er die freitigen Zehnten bem Bifcof absprach, fie bagegen bem Kloster zuerkannte, auch die Berletung seiner Senten; mit einer Geldbuge von zehn Plund Goldes bebrofte. Aber von einem toniglichen Placitum im gewöhnlichen Sinne ift babei fo wenig bie Rebe, bag nach Erwähnung ber angebrohten Strafe bie Erzählung in ben bisherigen Tenor weitergeht und auseinanderfett, wie fich die Parteien, nämlich Bischof Engilmar und eine Frau Azicha als Stifter ber bon bem Kloffer beanspruchten Zehnten folieflich vertrugen, wie Azicha bem Bifchof und feinem Capitel ein Grundfilld abtrat, unum territorium subtus montem Sablonorum versus occidentem, sicut continetur in suo instrumento, und wie ber Bifchof bafür auf bie Behnten Bergicht leistete, dominus episcopus promisit cum suis clericis domine Aziche, quod nunquam peteret decimam in territorio supradicti monasterii. Demnad iff flar, bag bas Schriftstiid felbft fich gar nicht für eine tonigliche Gerichtsurtunde ausgiebt: es will nur überhaupt als Urtunde gelten, wie bas Protofoll beweift und biefes zeigt mit bem entiprecenben Abidnitte in ber einzigen alteren Berichtsurfunde, welche mir aus Iftrien bis jett befannt geworden ift 5), einem gräflichen Placitum aus Trajectum s. Andreae iuxta mare 999, October 5, Ughelli Xa. col. 313 in ber That einige Aehnlichfeit. Die Invocation lautet bier: In nomine domini dei aeterni; bort: In nomine dei eterni, amen. Die Datirung lautet hier: Regnante domini nostro Othone juniore magnifico atque serenissimo rege anno regni ejus in dei omnipotentis nomine 8. die vero 5. intrante mensis Octobris per cursum de indictione 4. Christoque regente omnia; bort: Anno dominice incarnationis millesimo quadragesimo, regni domini Henrici felicissimi regis anno sexto, indictione decima, die quinto

<sup>1)</sup> So bon Mittarelli 1. 1. 2) Drei taiferliche Rotare unterzeichneten bas lette Transfumpt; ber britte, Lucas scriba filius quondam Ser Marci notarii de Venetiis publicus imperiali auctoritate nota-rius necnon castri sancti Laurentii cancellarius mar jugleich Abichreiber und carafteriirt feine Borlage als scriptum instrumentum manu Abani notarli scriptum in uno petio perfeinte Vorlage als sersstum instrumentum manu Abani notarii serrejtum in uno petto pergameno. Dem entspriche bie Eingangsformei. Idoe est exemplum seu transumptum cyuzdam publici instrumenti seripti ut prima facie apparedat, manu Abani imperiali auctoriate notarii. Avec in der transsimirien litetube feldh wird biefet Votor Vhomus nicht genanut, es ist dager mehr als wahrscheinlich, daß er nicht Ursundenschreiber im eigentlichen Sinne dag, fondern auch nur transsimirit hatte.

3. Gebrucht bei Ughelli, lialia sacra Xa, col. 316, aber ohne alle notarielle

Aufätze.

4.) Beide waren bereits während bes Jahres 1090 im Amte und damals vertrugen fie fig to gut, daß Engilmar dem Kloster von S. Wichael die Abtei von S. Cassan in Parenzo zum Eigenthum überließ. Urfunde des Bischofs dei Ughelli Xa, col. 315.

5.) Auch Fider scheint nur diese eine zu tennen.

decimo mensis Septembris 1). Und um auch bie Terte zu berücksichtigen, fo fei berporgeboben, baft bem Gebrauche, ber in bem gräflichen Blacitum von 991 von bem Titel senior gemacht wird", in ber Marratio von St. 2199 Wendungen entsprechen wie: rex . . . feeit sibi multos seniores convocare in palatio suo ad consilium et ibi fuerunt congretati quingenti et sexaginta octo (!) seniores . . . . Hec omnia dominus rex intellexit cum suis senioribus. Aber andererseits geht die llebereinstimmung zwischen dem gräftichen Placitum und St. 2199 namentlich in Betreff der Datirungszeile und ihrer Elemente nicht weit genug um sie auf ein und dasselbe formular zurück-zuführen. Ferner: das gräftiche Placitum ist mit einem Eschatofilon verjehen, wie es nicht nur im Allgemeinen zeitgemäß, fonbern fpeciell auch bem in ber Romagna berrichenben Gebrauche conform war 3). In St. 2199 bagegen finbet fich nur ein einziges und noch bagu unbebeutenbes Element bes Eschatofollons. bie icon ermähnte Apprecation, und als folche biente nicht einmal die allgemein übliche Bendung: In dei nomine, ober in Christi nomine feliciter, amen, sonbern eine Fluchformel, wie sie bei ber Androhung von ewigen Strafen im Terte von Urfunden zuweilen vorsommt: Anathema Maranata. Drittens: im Gegenfate ju bem graflichen Placitum von 991, welches nach ben Unterfuchungen Riders bei aller Eigenartigfeit bennoch somobl mit bem langobarbifden Formular als mit ber bem Romagna verwandt ift'), zeigt fich ber urfundliche Charafter in ber Narratio von St. 2199 nur schwach entwidelt. Rur in bem Mittelfillide, ba, wo über bie Berhandlungen vor bem Rönige berichtet wird, schließt fie fich burch ausgiebigen Gebrauch ber birecten Rebe und burch bie Berfundigung einer Gelbftrafe ber Korm eines Blacitums einigermaßen an. Aber biefe Bermanbtichaft ift boch febr unbestimmt, fie bewegt fich in Allgemeinbeiten, nabe Begiebungen au einem ber thatfachlich geltenben Formulare fehlen, abgefeben von ber gemeinfamen Titulatur: senior gang. Go tomme ich benn gu bem Schluffe, ben ich Bb. 1, S. 409, Ann. 2 nach dem Borgange von Stumpf schon andeutete: ich halte St. 2199 silr eine Hälschung, sir ein Nachwert, angesertigt im Interesse ber siegreichen Partei, aber wahrscheinlich erst ziemlich lange nach der erzählten Handlung, dem durch Heinrich III. beigelegten Zehnsstreit? und jedenstalls nur unter oberflächlicher Berudfichtigung bes Formulars, welches bamals für Gerichts= urfunden überhaupt und fpeciell für folde in Ifrien üblich mar.

Bas die thatsächie vorhandenen Placita heinrichs III. ans seiner taiser-licken Zeit betrifft, so ist das erste berselben, nämlich St. 2327 ans S. Ma-rotto, Grassicalt Kermo 1047 März 17, in Sachen des Bischofs Bernard II. von Wsoolf, Klägers, gegen eine Krau Albassa, Betlagte, im Original überliefert. Prosessor W. Schum hat es, wie er im N. Archiv, Bb. I, S. 137 berichtet, im Archivio capitolare an Ascoli-Biceno neuerdings mieber aufgesunden und fo ift Aussicht vorhanden, daß bie jest vorliegenden mangelhaften Drude bei Ughelli, Italia sacra I, 450 und barnach bei Cappelletti, Le chiese d'Italia VII, 694 mit ber Beit burch eine fritische Ausgabe erfett werben. Als Beitrage ju einer folden verbante ich aus ben mir gutig mitgetheilten Aufzeichnungen Schums folgenbe Rotizen, die meistens zugleich Berbefferungen ber Ughelli'iden Ausgabe find. Aus bem Texte: Tasalgardi anstatt Raselgardi; Egemannus anstatt Eremannus;

<sup>4)</sup> Ugheili I. J. col. 316; Mittarelli I. I. col. 89. Stumpf hat and biefe Abbrüde notirt, aber er muß das Bonats- und Lagesdatum überlehen haben, sonit hätte er wohl nicht st. 2190 als mangelhaft datirt begeichnet.
3) Ughelli Xa, col. 314 auf der Unrede des Riagers: domine comes et vos seniores episcopi seu judices. Fernet: ad predictam Parentinam ecclesiam Mauri et seniorum

episcoporum.

eplacoporum.

N Wichtige Merkmale find nach Fider, Forsch. Bb. I, S. 19, unter anderem Wieberhalung des Ortes (Actum) mit Juruschesjelpung auf die Zeitangaden am Eingang und die etch auf die Anterchristen der Zugen folgende Fertigung des Kotars mit complevi et absolvi. Beides trifft in unierem Falle fast die aufe Wort genau zu.

Hierer Face, Forsch. Bb. III, S. 249, 258.

Higher Face, Forsch. Bb. III, S. 249, 258.

Higher Face, Borden die Anterchristen in de hie Menge der um K. Heinrich III. ber ammelken senores auf 550 beziffert wird. Diese Unsahl int offenbar frei erkunden. Dagen find die einorschaftig fine pharececkfeiten innerhalb der Taumschle: regis anno sexto feweisträftig für hötere Grithchung. Bb. ben den mit 286. I. Se die noriteten Fall höckstodiest Juscoperative aus dem Vereiche gleichgetiger inchenische Probaturkinden.

Greurs I. 390

senior meus anstatt seniorum; datorem austatt doctorem; epistolam anstatt episcopalem; nec suum successorem anflatt vel suum successorem; qui vero fecerit anfiatt qui cum fecerit; et anc notitiam anfiatt et an notitia. Aus bem Eschatofolion: Ego Heinricus imperator subscripsi (S). Ego Henricus cancellarius subscripsi (S). Ego Bonifilius imperialis iudex et Papiensis interfui (S). Ego Bonus homo iudex subscripsi (S). Ego Adamo iudex Firmanus interfui (S). Ego Adalbertus iudex subscripi (S). Ego Ugo Ravennensis iudex interfui (S). Als Schreiber nennt fich ber Pfalznotar Folco, Quidem et ego Folcho notarius sacri palacii ex jussione suprascripti 1) imperatoris et judicum ammonicione scripsi. Anno ab incarn. dom. n. J. Christi 1046 2), ind. 15, imperii vero domni secundi Henrici deo propicio primo. Actum in comitatu Firmano ad S. Marotum, in dei nomine feliciter, amen. Nach ber Gefchichtsergablung bes Tertes war ber Borfit getheilt zwischen bem Raifer und bem italienischen Rangler Beinrich, ber ja auch unter ben Subscribenten bie zweite Stelle einnimmt, in placito residebat domnus Heinricus imperator cum Heinrico sacri palatii cancellario — eine feltene und auch verfassungsgeschichtlich bebeutsame Erscheinung, wie Fider Forsch. Bb. I, S. 324 mit Recht hervorhebt.

St. 2451, Placitum in Cachen bes Bifchofe Subalb von Cremona, Rlagers, gegen die Aebtiffin Abelbeid von G. Maria gen. Theodota in Pavia als Hellagte, Zilrich, 1054 Kebruar, zum ersten Male vollständig abgebrucht bei Hellen Male vollständig abgebrucht bei Hider, Korsch Bd. IV, S. 88 nach einer "Abschrift Cerebas aus dem Dr. früher im Capitelsarchive zu Berona." Da ich das Original nicht einmal indirect auf Grund einer Beschreibung ober eines Kacsimites tenne, so beschäfte meine Unterstuckung sich in diesem Falle — und dasselbe gitt auch von der taisersichen Gerichtsurtunde, die junachft zu besprechen fein wird, ausschließlich auf innere Merkmale. Als Schreiber nennt fich in St. 2451 ber Bfalgnotar Gislando: Quidem et ego Gislando notarius sacri palacii per iuxione suprascripti domni Henrici imperatoris et ammonicione judicum scripsi. Auch die weitere Protofollirung ist mit der von St. 2327 nache verwandt, ohne doch in jeder Beziehung identisch ju sein. Die Subscription des herrschers lautet hier wie in St. 2475: Ego Heinricus dei gratia Romanorum imperator augustus confirmavi (S). Bei ben unterzeichnenden Richtern tritt bie Formel: Ego nur ein Mal auf, gleich ju Ansang bei Wilielmus. Dagegen ift vor jebem ein Borzeichen notirt, wie fich folche in St. 2475 wiederfinden. Die Schlufformeln ber einzelnen Gubscriptionen variiren wie in St. 2327 und St. 2475 gwifden subscripsi, interfui, interfuit.

St. 2471, Placitum in Sachen bes Bifchofs Bibo von Luna, Allgers, gegen Ganbulf von Lucca, Beflagten, aus Roncalia 1055 Mai 5, gebruckt bei Muratori, Antiquit. III, 645 ex vetustissimo Regesto Cathedralis Sarza-nensis sive Lunensis. Als Schreiber nennt sich der Psalanotar Bilhelm; Quidem et ego Wilielmus notarius sacri palacii ex jussione suprascripti imperatoris, et judicum [ammonicione]3) hanc noticiam seripsi. Dann folgt bie Datirung nach ben ilblichen Formeln, und bamit folieft ber Tert, ben Muratori giebt, mabrend bie brei anderen Placita bes Raifers une fammtlich mit Subscriptionen überliefert find, mit ber bes Berrichers obenan. Deshalb nehme ich an, bag biefer Dangel in St. 2471 nur gufällig ift, nicht bem Dri-

ginale, sondern der von Muratori benutzten Abschrift zur Laft fällt. St. 2475, Placitum in Sachen des Abtes Landulf von S. Prosper zu Reggio, Klägers, gegen den Markgrafen Azo (Albert Azo II. von Efte), Beflagten, aus Borgo-Can-Genesto 1055 Juni 15, ift wieder besser liberliefert. Die Urschrift bes Abbrudes bei Muratori, Antichita Estensi I, p. 167 existirt noch: bamals Eigenthum bes Benedictinerfloftere G. Bietro ju Reggio (urfprünglich G. Prosper genannt) befindet fie fich jett im Archivio delle opere pie in Reggio und ift mir befannt aus einer Beschreibung Bictor Bapers. Darnach macht fie entfcbieben ben Ginbrud bes Driginals. Der Pergamentstreifen, ein regelmäßiges

<sup>1)</sup> So nach Schum a. a. D. l'ghelli hat supradicti.

<sup>2)</sup> So nach Schum a. a. O. Ughelli hat 1047.

<sup>3)</sup> Fehlt im Texte Muratoris.

Oblong mit fleinen Breitseiten, jett von braunlicher Farbe und auf ber Rudfeite liniirt, ift ber Lange nach beschrieben und zwar gang von einer und berfelben Sanb in Charafteren, bie ich nach Maggabe bes mir vorliegenden Facfimiles und nach Bergleichung mit anderweit befannten Originalausfertigungen bon italienifden Gerichtsurfunden berfelben Epoche als ber berrichenden biplomatifchen Minustel genau entiprechend bezeichnen muß. Die Gubicriptionen ber beiben letten judices find erft nachträglich bingugefügt; aber tropbem rubren fie von berfelben hand her, bie bas Uebrige schrieb; nur ift ber Ductus etwas feiner. In ber Urkunde nennt sich als Schreiber ber Pfalznotar Albo, Quidem et ego Aldo notarius sacri palacii ex iussione istius domni imperatoris et iudicum ammonitione seripsi. Bu Gunften ber Originalität fpricht im Befonderen bie Tendeng bes Schreibers fich in gemiffen Meugerlichfeiten bem Gebrauche ber kaiserlichen Diplomenschreiber zu accomodiren, ohne boch ihre Art genau nachzuahmen, ohne seine Individualität und die herkömmliche Selbständigseit der Placita rikcksich äußerer Werkmale auszugeben. Die erste Zeile beginnt mit einem Chrismon, aber feinem Topus nach unterscheibet es fich von ben analogen Beiden in ben Diplomen Beinriche III. wesentlich, mabrent es bagegen mit bem Chrismon in dem Placitum Des Kanglers und Ronigsboten Abelger, 1043 Juli 6, Dr. zu Mailand (Fider, Forsch. Bb. IV, S. 84), sehr nahe verwandt ift. Die Schrift ber ersten Zeile: Dum in dei nomine in comitatu Lucense prope Burgo besteht nach Urt ber Diplome aus bedeutend verlängerten Charafteren, aber mahrent für bie verlangerte Schrift in Diplomen bezeichnent ift, bag bie mit Obergugen versebenen Buchstaben wie B, D, H und verwandte die übrigen meit überragen, so ist das bier nicht ber Hall: speciell B und D sind mur ebenso bod wie M ober V. Im Contexte erinnert vornehmlich die Anwendung von Mainestelbuchstaben bei dem Namen des Kaisers an die gewöhnliche Diplomenforist. Uebrigens vird die minuscula diplomatica, deren sich der Schreiber Albo bebient, burch leicht gerundete und gang gerabe Dberguge carafterifirt. Die Datirung, wie immer bem Terte unmittelbar angeschloffen, füllt zwei Beilen und ift gang in Majusteln gefdrieben. Gehr eigenthumlich ift bie Beile ber faiferlichen Unterschrift gebilbet. Der Rame, und zwar nur ber Rame bes Berrichers ift monogramment den ausgebrildt und das Monogramm, nelches eine von den Monogrammen ber Diesome abweichende Korm zeigt, ist nach Baper Ansicht ganz von einer Hand zeschwieben, ein Bollzechungspriech ist nicht mehr erkennbar. Die Hormes, welche das Monogramm umgiebt, sautet: Ego (M) dei grafia Komanorum imperator augustus confirmavi, ist geschrieben in der verlängerten Schrift ber erften Zeile und ichließt ab mit einem signum speciale, welches in jeber Begiehung bem entsprechenden Zeichen fo vieler Diplome abaquat ift. Die übrigen Subscriptionen, alle ausgeführt in Contextidrift, find folgenbermagen vertheilt. Der Rangler Gunther fteht unter bem Raifer und hat eine Zeile fur fich, Die finter bem subscripsi noch mit einem besonderen Subscriptionszeichen abichlieft. Letteres ift mit dem Subscriptionszeichen Gunthers in seinem Placitum für die Canoniter von Badua, 1055 November 13, Or. in Padua (Dondi Dissertazione III, Doc. p. 22), nicht identisch, aber dieser Umstand beweist nur, bag weber bas eine noch bas andere biefer beiben Beiden im ftrenaften Ginne antograph ift, daß feins berfelben von Gunther selbst herriftet. Ein Einwand gegen die Originalität ift dieser Erscheinung nicht zu entnehmen. Sonst müßte man aus demselben Grunde die noch vorhandenen Originalersasse des Kanzlers Abelger aniechen: 1043 April 19, Dr. in Mailand (Muratori, Antiquit. T. V, p. 521; 1043 Mai 9, Or. in Mailand (Ficter, Forsch. Bd. IV, S. 83); 1043 Just 6, Or. in Mailand (Ficter a. a. D. S. 85). Auch hier dissertier die Substitution of the Archivert des Constitutions of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Sint o, Dr. in Internet of Giber u. u. 2. 2. 3.5. And girt offertier of Canalers folgen in St. 2475 bie ber Pfalzicher in vier Zeilen, so zwar, daß Bonus filius index saeri palaeii interfui und Ego Otto index saeri palaeii interfui eine Gruppe ober Zeile sit sich bein Eufen in St. 2475 bie bei Pfalzicher in vier Zeilen, so zwar, daß Bonus filius index saeri palaeii interfui eine Gruppe ober Zeile sit sich bein Euferistionen werden mit Ego eingeleitet bei Otto, Wisert, Burgunding. Ein dem Chrismon schuliches Borzeichen ift allen gemeinsam, aber ob die einzelnen für wirklich autograph gelten können ober ob auch fie auf ben Schreiber Albo gurudgeben, also nur original im weiteren Sinne bes Bortes find, barüber muß ich mir bas Urtheil vorbehalten, bis ich felbft einmal bie Urschrift ju Geficht betomme.

392 Excurs I.

Auf ben Rechtsinbalt biefer faiferlichen Placita und ben Bufammenbang bes 3nbalts mit ber jedes Dal angewandten Tertformel bat Kider in feinen Forschungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens mehrjach Bezug genommen. Forfc. Bb. I, S. 61 darafterifirt er ben Kall, ben St. 2 3 2 7 beurfundet als Refutatio ber Investitur salva querela und ohne Sponfio, b. b. ohne Berpflichtung ber unterliegenben Bartei au einer Gelbstrafe im Falle nochmaliger Anfechtung, aber mit nachfolgenber Investitur der siegreichen Bartei und Sicherung derfelben durch den vom Kaifer felbst ertheilten Bann. Ueber das Berfahren urtheilt er, daß dieses faiserliche Placitum, obwohl es in der Gegend von Fermo stattsand, dennoch wesentlich in ben Formen ber Romagna gehalten murbe, und infofern als bierfur bezeichnend ift, bag bie betreffenbe Urtheilsformel nicht 1) querft bas Recht bes Siegers anerkennt, fonbern fich junachst gegen ben Unterliegenben wenbet, um bann erft bas Recht bes Siegers ausbrudlich anzuertennen 2), ift bie Berfunft bes vorliegenben Dictats ohne Frage richtig bestimmt. Gin anberes Mertmal bes Ginfluffes, ben ber Gebrauch ber Romagna in biefem Falle auslibte, ift bas Bortommen eines Actums (einer Ortsangabe) im Eschatofollon, mabrend die Datirungszeile fonft nur Zeitmertmale zu enthalten pflegt 3). Undererfeits ift jeboch zu beachten. wie nabe fich wichtige Bestandtheile bes Textes mit bem Formular berühren, welches bei reichsgerichtlichen Entscheidungen in anderen Theilen Italiens, nament= lich in ber Combarbei und Tuscien bamals fiblich mar. Der Gebrauch 1. B. baß ber Borfitenbe, in biefem Falle ber Raifer, nachdem bie Barteien gu Borte gekommen find, fich an ben ober bie Richter mit ber Frage wendet, mas Rechtens fei \*), biefe Befragung ber Richter (iudices) habe ich allerbings vorzugsweife in reichsgerichtlichen Blacita aus ber Romagna und aus ben allernächten Grenzgebieten angetroffen 5). Aber icon frub mar biefe Rechtsfitte auch auferbalb ber Romagna in bas Berfahren ber Reichsgerichte eingebrungen; fpeciell unter Beinrich III. war fie innerhalb bes Bergogthums Spoleto und bes füblichen Tusciens ben betreffenben Urfundenschreibern bereits feit einiger Beit geläufig, wofür fic bei Fider felbst mehr als ein Zeugnig findet 6), und beshalb besteht meines Erachtens feine Nothwendigfeit biefe ebenso darafteriftische wie fachlich bedeutsame Formel auf ben Bebrauch ber Romagna gurudguführen. Die Unnahme, bag hier eine Anlehnung an bas allgemein gilltige, aber allerbings nach ben be-fonberen Gewohnheiten von Spoleto mobificirte Formular vorliegt, ift um fo weniger abzuweisen, je mehr fie burch eine hindentung auf bie besondere flaats: rechtliche Berbindung, welche um die Mitte bes elften Jahrhunderts zwischen ber

<sup>1)</sup> Mie bie Iongobarbijde Formel.
2) Tune supradictus judice Bonoillo respondit et dixit; domine, lex est, ut facias illam (albasiam) refutare ad supradictum episcopum illam investituram de illa supradicta res, quod fecistis facere infra se ipsum episcopum a supradicta Albasia salva querela et vos debetis investire supradictum episcopum et suum advocatum in perpetuum. Ughelli I. I.

<sup>3)</sup> Bgl. St. 2451, 2471, 2475 und generell Fider, Forfch. Bb. 1, S. 19.
4) Tunc supradictus imperator interrogavit supradicto ludice, quis exinde fuisset lex? Tunc dixit supradicto ludice etc. llnb pater apriligi: in eadem hora dominus imperator, quando tale audivit, dixit supradicto ludice, qui exinde fuisset lex? Ughelli 1, 1.

Ugheill 1. 1.

9 Befonders herborguheben find lirfunden über Macita, die unter dem Borfige des Lönigs oder Antiers flatienden, wie Otto I. und Bahft Johann XIII., Radenna 967 April 7. Fantuzzi, Mon. Ravennati T. II., p. 29 (8t. 429): et nierro ga verumt predicti indices et dativi Romani et Loncobardi, qui exinde legem fecissent ad faciendum, et ipsi iudices et dativi Romani et Loncobardi, qui exinde legem fecissent ad faciendum, et ipsi iudices et dativi dixerunt etc. Otto III., Radenna 983 Juli 16, Fantuzzi I., p. 284 (8t. 981): dommus lotto serenissimus imperator ... interro gavit ipass iudices et episcopas, que lex esset de tantis proclamationibus, et ipsi ludices dixerunt etc. Otto III., Radenna 986, Rad I, Muratori, Anticlità Estensi I, p. 189 (8t. 1064): Mox dommus llotto (ser) ex ... interro gavit i psis iudicidus, quam de oc causam legem lubet. Tune iudicidus dixerunt etc. Bgl. außerdem veidőgercültűe Blacita bon Rönigsboten und Berdonen fürfülen Giandes unter Otto III. bei Fantuzzi I. 1, p. 218, 227: unter Rourab II., Fantuzzi T. 1, p. 265; T. II, p. 67, 70, 72; Şifter, Şordi, I.V. G. 75 (mad) Savioli, Annal. Bologn. 1b, p. 811: unter Defurtin III., Fantuzzi T. 1, p. 294.

<sup>6)</sup> Placitum Ottos I. aus Marfica in den Abruggen 970 Ende Ceptember, Muratori SS. Id. p. 443 (St. 482). Placita den Bedigsboten unter Heinerig II. aus Amiteuro 1023, Fatescelli, Memorie di Spoleto p. 321. unter Konrad II. aus des der Verfäghaft Affii 1088 Aprill, Hocket, Forfa, Bb. IV, E. 81: unter Heinrich III. aus Areggo 1046 Tecember, Fider, Forfa, IV, E. 86. 294, 286, 287, 288.

Martaraficaft Kermo und bem Bergogthum Spoleto bestanb1), gestütt werben burfte. Die Investitur ber obsiegenden Bartei, bes Bifcois Bernard von Ascoli und feines Abvocatus, vollzog in biefem Falle ber Raifer felbft mit bem allgemein üblichen Sumbol bes Stabes. Aber biefes beift bier nicht, wie in ben allermeiften Gerichtsurtunden ber Romagna virga 2), sondern fustis, per fustem, quem in manu tenebat supradictus imperator investivit ipsas suprascriptas (res) ad suprascriptum episcopum et ad suprascriptum episcopatum in perpetuum, wie e8 bem allgemein giiltigen Formular entsprach 3) und wie e8 auch in mehreren Gerichtsurfunden, welche beutiche Rangler Beinrichs III. in ihrer Eigenschaft als Königsboten jur Italien ausstellen ließen, wiederholt vortommt, jo in dem Placitum Abelgers aus Marengo, 1043 Juli 6, jerner in benen Gunthers aus Roncalia, 1055 Mai 6 und aus der Grafsdaft Padua, 1055 October 4, Fider, Forsch. IV, S. 84 u. S. 90. Endlich die Bannsormels filmde diese auch in bem faijerlichen Placitum aus S. Narotto unter dem Einfünfe des Formulars der Romagna, so müßte darin unter anderem die Wendung vortommen: bannum mittere (ponere) super (supra) caput4) praedicti episcopi etc. Aber thatfächlich lautet fie fo, wie es ben außerhalb ber Ro-magna gebrauchten Bannformeln gemäß war: Insuper misit suum bannum super praedictum episcopum et super iam supradicta curte Heliceto et supradictum castellum cum sua pertinentia, ut nullus quilibet homo au-deat iam dictum episcopum vel suum successorem vel partem iam dicti episcopi exinde disvestire, molestare, vel inquietare sine legale iudicium. Qui cum fecerit centum libras auri se compositurum agnoscat, medietatem camerae nostrae, et medietatem praedicto episcopo suisque successoribus. Et anc notitiam, qualis acta est causa, fieri ammonuerunt. Speciell mit ben entsprechenben Abschnitten in bem taiferlichen Placitum St. 2475 und in mehreren icon erwähnten Kanglerurtunden ift biese Fassung außerordentlich nabe verwandt, so nabe, daß nicht allein die Elemente der Bannverklindigung einschliehlich der Strafandrohung von hundert Pfund Goldes und des Benrkundungsbefehls, fondern auch gablreiche Gingelheiten bes Bortlautes übereinstimmen und sich eben baburch als authentisch erweisen. Man vergleiche nur aus St. 2475 (Muratori, Antichità Estensi I, p. 168): Hoe acto tune misit bannum domnus imperator super eumdem abbatem et super eumdem advocatum suum, ut nullus quislibet homo de predictis rebus eos vel predicto monasterio devestire, molestare vel inquietare audeat sine legale iudicio. Qui vero fecerit, centum libras auri se compositurum agnoscat, medietatem camere domni imperatoris, et medietatem partis ipsius monasterii. Finita est causa et hec notitia, qualiter acta est causa, fieri amonuerunt. Ferner aus Kangler Gunthers Placitum, Roncalia 1055 Mai 6 (Rider, Forfc. 2b. IV, S. 90): Insuper ipse cancellarius et missus misit bannum da parte domni imperatoris super eosdem canonicos et advocatum, ut nullus quislibet homo predicta canonica de omnibus rebus, quas superius leguntur, in parte aut super totum disvestire aut molestare vel inquietare pre-

<sup>1)</sup> C. oben C. 308, Bal, Fider, Forid. II. C. 321 ff.

Inter den einschlägigen reichsgerichtlichen Placita tenne ich zur Zeit nur zwei Ausnahmen: die Placita eines Honigsboten unter Heinrich II., Comacchio 1014 December 3, Federleius Rer, Pomposianar. Historia T. 1, p. 467 und des Angetgrafen Bonitacius, Hernal 1013 December 13, Bider, Horfig. Bb. IV, S. 67. Obwohl innerhalb der Vomagna borgenommen erfolgte die Juvolituus des Eigeges dennoch in belben Fällen per fustem.

<sup>3)</sup> Junerhald Lusteins und Spoletos iit für die erfte hälfte des effen Jahrhunderts ein gewisse Schwanken des Sprachgebrauchs ficher bezeugt. Während die reichsgerichtlichen Placita aus der Kraischaft Uffin, 1088 April, und aus Arezzo, 1046 December, die Formel per fustem haben, hider. Horfd, Wd. 117, S. 21. S. 26, so sindet sich per virgam in der Certifikeurtunde eines Königsboten aus der Kraischaft Siena, 1047 Poetweher, einehvort So, und in einer anderen aus der Kraischaft Siena, 1047 Poetweher, einehvort So, und in einer anderen aus der Krasschaft siena, 1047 Kodember, einehvort So, und in einer anderen aus der Krasschaft siena, 1047 Kodember, einehvort So, und in einer anderen aus der Krasschaft siena, 1047 Kodember, einehvort So, und in einer anderen aus der Krasschaft siena, 1047 Kodember, einehvort So, und in einer anderen aus der Krasschaft siena, 1047 Kodember zu eine Krasschaft siena, 1047 Kodember zu eine Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Krasschaft siena der Kra

<sup>\*)</sup> Bei der Menge der Zeugnisse, die hierfür zu Gebote siehen, begnüge ich mich auf einige reichsgerichtliche Placita aus der Zeit Konrads II. und heinrichs III. zu derweiten: Pantuzzi T. 1, p. 283, 285, 284; T. II. p. 67, 72; und hiefer hoffen hoffen hoffen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen der Viellen

394 Ercurs I.

sumat sine legali juditio; qui vero fecerit, centum libras auri compositurum agnoscat medictatem camere domni imperatoris et medica, fieri parti predicte canonice. Et hee notitia, qualiter acta est causa, fieri ammonuerunt. Unvertennbar tam in vielen Hällen vielelbe Formet zur Anwendung und obwohi in anderen Gerichtsurtunben Gunthers Modalitäten vorfommen, voic die, daß nur von Inseftitur die Kede ist, während die Generale Bannformet wegfällt 1), oder umgetehrt, daß die Bannformet complet ist, aber zur Investitur nur durch die Wendung per sustem in Beziehung sieht, o ist die gemeinsame Grundlage doch auch sierdung deutlich ertennbar.

Die anderen drei daisetlichen Gerichtsurkunden beinrichs III. sehen sich, was den Rechtsinhalt betrist, sämmtlich nahe, obgleich der rechtliche Charafter der benrkundeten Handlungen nicht ganz identitst zu sein sichen. Denn nährend ein ist aus einem Aufal des betressenden Notars deutst serten gehebt.), und in St. 2471 um den formellen Abschlüß von wirtlichen Rechtsfiretigseiten Handle stagtagt Apo als Bestagter gegensliersesen, weicht der und Varstragt Apo als Bestagter gegensliersesen, weicht einer deterstieben auch einer derartschaften Anderstagten und Varstreten Veckbesterstierses gerichten von Entscheiden und der Verschlichen der Verschlieren von Entscheiden und erstellten Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren von Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Verschlieren Vers

<sup>1)</sup> Elacitum and ber Grafifgaft Babua, 1055 October 4, Fider, Gorfg, 28b. 17, 65, 90; tum dominus cancellarius per fuste, quam van terebat mann, ipsum abbatem et praedictum monasterium investivit de praedictis omnibus rebus, sicut super legitur, ut nulus quisilbet homo pars iam dicti monasterii et de praedictis rebus devessire, molestares et inquietare audent sine legali indicio; qui vero fecerit, centum libras auri se compositurum agnoscat, medietatem camere domini imperatoris et medictatem parte praedicti monasterit. Finita est causa, et hanc notitiam pro securitate praedicti monasterii fieri ammonuerum.

<sup>2)</sup> Macitum and Mantua, 1055 October 18, Dondi, Dissertazioni III, Docc p. 21: domnus cancellarios et missus per fustem, quem sua tenebat manu, misit bannum supra predictis canonicis, ut nullus quisilbet homo de predictis decimis pars predicti canonici devestire, molestare vel inquiettare audeat sine legali judicio. Qui vero fecerit, duo milis mancosos aureos se compositurum agnoseat, medictatem parte camere domni imperatoris et medictatem parti predicti canonici. Finita est causa et hane noticis pro securitate parti predicte canonici efici sumonnerunt. Unb dem noticitifi entipreque in dem Macitum Gunthers aus Bolarque, 1055 Mobember 13, 1614. p. 22: domnus cancellarius et missus domni imperatoris per fustem etc. Ziefe Mobalităti fiudit fid, audi in der Maniformic des faitectifien Macitums, St. 2471, aber mit eigenthimticher Schügaumenbung: ut siquisibet homo — molestare vel contendere aut in aliquis substance temptavent, sessa se esse compositurus suprascriptas libras centum auri unb mit farter Mundherung au ben entipredipoten Baflist in St. 2451. His actis et manifestatio, ut supra facta, rectum corum judicum et auditoribus cum (sic!) paruit esse et ludicaverunt iusta cerum profesione et manifestation, ut supra facta, rectum corum judicum et auditorum paruit esse judicaverunt, ut juxta corum professionem et manifestation ent supra

<sup>3)</sup> Jider, Jorich. 26. 10, S. 90: unde modo in vestra presencia per pugna definimus — heißt es in der Klage. Und weiterbin in der Replif des Klägers: sieut nune per pugna dininta eas. 29.1 Jider, 28. 1, S. 44.

<sup>1988</sup> de Briger ihre Klage borgebrackt hatten, wollten fie den Beweiß mittels Kampfeß antreten, per pugnam produce velebant, aber der Beschafte ließ es dazu nicht sommen, er beendigte den Streit gütlich, durch Reintation des Streitobjectes: Gandustus des detennere noluis, sed per sustem, quem in sus tenebat manu, resutavit etc. Muratori, Antiquit. III. 646.

<sup>5)</sup> Fider, Forich. Bb. I, E. 87 ff.

<sup>0</sup> Gbenbort S, 45. In St. 2471 mar, wie eben gezeigt murbe, ber Gang ber Berhandling anfange etwas anderes auf die Riage folgte gunachft die Beweistrage, nachdem biefe aber entiglieben und bemgemäß die Riage in der üblichen Borm: Indemuns et einemus ach proprietatem fipsius episcopii etc. wiederholt war, folgt nun allerdings fofort die Brofesso oder Manischfelatio des Bellagten.

## St. 2451:

## St. 2471:

St 2475:

Ad ec responderunt Ad hec respondit Ad hec respondens ipsa domna Adelegida suprascriptus Gandulfus: ipse Azo marchio dixit Abatissa et eius avocato: Vere tercia porcio istius et professus est: Vere Vere predicta tercia por- castelli et curtis et predictas res proprie cione, sicut nunc per eorum pertinenciis pro- sunt monașterii S. Propugna difinita fuit, pro- pria est suprascripte speri et mihi ad haben-pria est episcopio sancte ecclesie Lunensis et esse dum nec requirendum Cremonensis ecclesie et debet cum lege. Et nihil pertinet nec pertinobis vel parte ipsius mihi ad abendum vel re- nere debet cum lege monasterio abendum nec quirendum nihil pertinet pro eo quod exinde nul-requirendum nichil per- vel pertinere debet, pro lum scriptum nullam tinet nec pertinere debet eo quod nullum scriptum firmitatem nullamque cum lege, sed ut diximus, nullamque firmitatem vel rationem inde habeo propria est episcopio et racionem habeo, per nec habere possum, per esse debet cum lege quas intentionare aut quam ipsas res parte pro eo, quod nullum contendere possem, set, predicti monasteri 8. scriptum nullaque fir- ut dixi, pars est supra- Prospericontradicere aut mitatem sive nulla ra- scripte ecclesie et esse subtrahere possim, sed proprie sunt ipsius mocione abemus nec abere debet cum lege. nasterii et esse debent posimus, per qua parte predicto episcopio contra cum lege. dicere posamus sed, ut diximus, eius propria est et esse debet cum

lege. Wenn bann in ben beiben letten Urfunden noch eine auch fonft vielfach übliche und bem entsprechend formulirte Sponfio bes Betlagten für fich und feine Erben bingutommt und für ben Fall ber Bieberanfechtung bas Duplum bes Streitobjectes nebft einer Gelbbufe von bunbert Bjund Golbes ftibulirt 1), mabrend fie in St. 2451 fehlt, fo mag biefer Mangel fich allenfalls baraus ertlären, bag hier bei ber Ratur bes Betlagten bie Ermahnung von Sohnen ober Tochtern ober sohnen ober Tochtern ober sonftigen Erben ausgeschlossen war. Indessen hatte ja ftatt bessen auf bie Rachfolgerinnen im Umte Bezug genommen werben tonnen und immerbin bleibt bas Fehlen einer Sponsio in St. 2431 fast ebenso auffällig, wie ber sofortige Uebergang von bem Urtheile zu ber Zeile bes Notars, mahrend fich in St. 2475 an biefer Stelle mehrere Mittelglieber finden, bie icon ermannte Bannformel bes Kaifers, die Befrimmung einer Gelbstrafe von hundert Pfund Golbes und ber Bejehl zur Beurfundung. Die letitgenannte Formel findet fich sogar in bem nur wenig alteren Placitum eines Königsboten aus Biacenga, 1050 Juni 11, welches übrigens, weil offenbar lediglich auf Simulation eines Rechtsftreites begrundet, eines Urtheils entbehrt 2), und fo tann ich nicht umbin bie Bermuthung auszufprechen, daß diese Absonderlichkeiten von St. 2451 wenigstens theilmeise ber Absondert, welche Gereda angeblich nach dem Driginale anfertigte, zur Last sallen. Der Wunsich daß sich de anscheine beit verlovene Urschrieben möge, ist im Interesse einer kritisch siederen Edition dieser interessanten Urtunde um fo gerechtfertigter, als ja auch Fider felbit feiner Borlage icon eine bebentenbe Radlaffigfeit nachgewiesen bat4), einen Defect, ber offenbar nur burch ein Berfeben bes letten Abidreibers entftanb

<sup>1)</sup> Muratori, Antiquit. III, 646 u. Muratori, Antichità Estensi I, p. 168, nach einem und

<sup>&#</sup>x27;Maratori, Antiquit, In, eso u. Muratori, Antiquite Estensi 1, p. 1005, may cuten and bemielben Jormular.

2 Achnitic in st. 24.71; nur ift die Ordnung eine andere als in st. 24.75, nämkich zuerft Banniftruch des Kaifers, dann Urtheil und zulegt Beiehl zur Beurfundung: Et hanc noticiam pro securitate aupra scripta ecclesie fieri ammonuerunt.

3 Jider, Jorid. Bd. IV. E. 87 und jeht auch bet Cesare Vignati, Codice diplomatico Laudense P. 1, p. 65.

4) Das Ausfallen des wichtigen Anfangstates: in indicio resideret domnus Henricus

imperator.

Bliden wir nun noch einmal gurud auf bas Suftem von Formeln, welches in ben noch vorhandenen Gerichtsurfunden des Kaifers verarbeitet wurde, so ift es von den Formeln, deren fich die Kanglei besselben zur herstellung der Diplome bediente, wöllig verschieben und unabhängig, gang fo wie bie Schreiber ber taiferlichen Gerichtsurfunden, Die Pfalznotare Foldo, Gislando, Wilhelm, Albo nicht ju ben Rangleibeamten geborten, fonbern in Stalien ihren Bobnfit batten und von bem Raifer nur von Fall ju Fall beschäftigt wurden. In bem Dictate ibrer Urtunden waren fie unter Umftanden von provinziellen Gebrauchen abhangig, bas ergab fich aus mehreren Merkmalen, in benen St. 2327 von bem allgemein gull-tigen Gebrauche abwich. Aber als Regel gilt Unterordnung unter biefen auch für bie Schreiber ber taiferlichen Gerichtsurfunden. Zeigte boch bie Bergleichung von St. 2451 mit St. 2471 und St. 2475, daß bei 3bentität ober großer Aehnlichkeit bes Rechtsinhaltes verschiebene Bfalgnotare fich eines und beffelben Kromulars, beziehungsweise nahe verwander Nuster Geibenten. Dei dem letz-teren Stilde demertten wir außerdem in Bezug auf mehrere äußere Mertmale eine bedeutende Annäherung an die Gedräuche und Traditionen der Reichstanzlei. Aber ber Umftand, bag bas Oberhaupt bes Reiches, ber Raifer in Berfon und fpeciell als Trager ber bodften Gerichtsbarteit an ben beurfundeten Sandlungen betheiligt war, erwies fich übrigens nur als bebeutfam für bie Prototollirung, ba bas Eschatotollon um eine besondere Zeile für die Unterschrift bes Berrichers erweitert wurde. Auf die Gestaltung bes Tertes war biefer Umstand ohne Einfluß: in ber Beziehung, überhaupt ber Art nach find bie taiferlichen Placita Deinriche III. gang wie andere italienische Berichtsurfunden berfelben Beit, mag ber Befehl zu ihrer Anfertigung von geistlichen ober weltlichen Fürften, von lotalen (gräflichen) Gerichtsgewalten ober von Königsboten ergangen fein. Und baffelbe gilt von ben Berichtsurfunden, welche auf Befehl feiner beutschen Rangler Abelger und Gunther in ihrer Eigenschaft als wandernde und gerichthaltende Konigsboten angefertigt wurden, auch von benen, die in ber vorstebenden besonders ben Placita bes Raifers gewibmeten Erörterung nicht fpeciell berücksichtigt werben tonnten 1).

Im Folgenben gehe ich über zur Kritit einzelner Urtunden heinrichs III., wie ich schon im ersten Bande S. 377 ben allgemeinen Erörterungen eine Reise von Specialfriititen solgen liefe, aber während bort be deutsche Erwohn der üben übrigen vorausging, so mögen hier im Anschluß an die lediglich italienischen Gerichtsurfunden bes Kaisers zunächt einige andere Urtunden italienischer besprochen werben.

1.

St. 2518. König heinrich, Sohn Kaifer Konrabs, nimmt auf Berwendung seiner Gemahlin Agnes und zum Gebeihen seines Sohnes, des Königs heinrich den Erzweister Betrus und alle Canonifer der Kirche von Bologna in seinen Schut und bestätigt ihnen ihre Bestihungen sowohl insgesammt als auch einzelne benannte Gitter.

Savioli, Annali Bolognesi Vol. I, P. 2, p. 93 (Mr. 55). Mus ber Bibliothet bes Istituto delle Scienze. Mon. Eccl. Bonon. lib. XXVII. Num. 13.

Ein Eschatoloss ist nicht vorhanden. Die Zeitbestimmung ist deshalb nach anderen Merkmalen zu versuchen. Aber unter diesen herricht keine liebereinstimmung. Denn das Prototols (im engeren Sinne) mit dem Namen und Titel: Henricus filius Conradi imperatoris divina kavente elementia rex silhet auf die Königsepoche Heinricks III. (1039 Juni 4 — 1046 December 25). Dagegen

<sup>3)</sup> Wie die Placita Abelgers aus Como (1043), Ungehorsamsberiahren mit Sicherung ber Klägers durch Fduigsbann, Taut. Annall di Como T. II, p. 831. Eghellt T. V. eul. 285 (St. 2244. Byl. Bb. I, S. 488 und Hider, Jorffa. III, S. 1825) und aus Ant. 1442 Junt St. Ungehorsamsbersahren mit Berhangung des Königsbannes über die Gitter der Beflagten. Historiae Part. Bion. Chartan. I. I, col. 522. Byl. Hier. Portich, Bb. I, S. 33.

bebingen bie Intervenienten ) einen bebeutenb späteren Termin, innerhalb ber taiserlichen Epoche, und zwar mit Rücksicht auf König Heinrich IV. ben Termin: 1054 Juli 17 bis 1056 October 5, beziehungsweise bas Jahr 1055, wie Stumpf vermutbet. Angefichts biefes inneren Biberfpruchs wirft benn auch Stumpf mit

Recht die Frage auf: ob ect?

Abftrabiren wir junachft von ben Reften bes Protofolls, fo macht es feine Schwierigfeit ben Text bes Diploms feinen formelhaften Beftanbtheilen nach fast gang auf Formein gurudzuführen, die in unverdächtigen und besser überlieferten Borurtunden früherer herrscher enthalten sind. Besonders nahe ist die Berwandtfcaft unferes Ctudes mit St. 1595 (B. 1105), einem Munbbrief Beinriche II. für die Canonifer von Bologna, 1014 (Januar), Ravenna, bei Savioli I, P. 2, p. 69 (Dr. 40) aus bem Archip ber Canonifer, Groffere Abichnitte, wie bie Arenga, Die Schlugbestimmung ber Narratio fiber Die Concession bes Bortaticum und abnlicher Gerechtsame, Die Strafandrohung, Die Corroboratio beden fich beinabe wortlich und nur an einer Stelle, bei ber Benbung: confirmantes videlicet eis omne conquisitum eorum (Savioli p. 93) ift St. 465 (B. 357), nämlich bas entsprechenbe Diplom Ottos I., 969 April 28, Apulien, bei Savioli p. 47 (Nr. 27) aus bem Archib ber Canonifer gur Reducirung heranguziehen. Sier heißt es genau ebenfo, mabrend in St. 1595 (Beinrich II.) gelefen wirb : confirmamus videlicet eis omne conquisitum eorum.

Bon biefer leberlieferung weicht nun aber St. 2518 in zwei Stilden bebeutsam ab. Erftens, auf Die generelle Besitheffatigung folgt anhebend mit: Id est massam Tauriani cum palude und schliegend mit: immobiles, que dici et nominari juste possunt ein fpecificirtes Bergeichniß ber einzelnen Befitftilde, welches in ben bis jett bekannten Borurtunden fehlt. Zweitens: unter ben Rategorien ber Beamten, benen bie Bahrung bes Ronigsichutes fpeciell jur Pflicht gemacht wird, find neu bie geiftlichen Burtentrager: archiepiscopus, episcopus, Savioli p. 95. - Diefe beiben Abweichungen maren nun an und für fich tein Grund, um die Echtheit bes Textes in Zweifel ju gieben. Denn beibe erscheinen unter Berudfichtigung ber Analogien, welche fich in ben unverbachtigen Mundbriefen Beinrichs III. finden, als fangleigemäß?). Nichtsbestoweniger ift burch bie Erweiterung ber alteren Borlagen um bas Bergeichnis ber Besitzungen ein unficheres Element hineingefommen, wie fich berausstellen wird, nachbem wir gu-

por die Ueberrefte bes Protofolls geprüft haben.

Hier fällt die Bernnechtung ober Fälschung sofort in die Augen. Denn Name und Titel: Henricus filius Conradi imperatoris etc. ist durchaus fangleimibrig, aber auch bie Quelle biefer Abnormitat ift flar. Gie liegt in ber entfprechenben Formel, beren fich Die bifcbofliche Kanglei von Bologna bei Datirung ibrer Urfunden bediente, 3. B. Bifchof Abalfred für bie Canonifer von Bologna, 1045 August 16, Savioli p. 88 (Nr. 52) aus bem Archiv ber Canonifer mit: regnante Renrieo filio Conradi imperatoris anno sexto. Ferner B. Boalfred für die Canoniter von Bologna, 1054 Mai 7, ibid. p. 90 (Nr. 53) aus dem Archiv der Canoniter wit: Domno Heinrico . . . Coradi filio anno imperii ejus nono. Indessen auch der Rechtsinsate, der Text dieser letteren Urkunde des Bildoss Abalfred in von Interesse für unseren Fall. Als das Object seiner Bergabung an bie Canonifer bezeichnet er barin vornehmlich omnem decimationem totius plebis sancte Marie genitricis, que vocatur in Buida et ecclesiam sancte Marie, que est sita in monte Palensi cum omnibus oblationibus et pertinentiis suis et quidquid a deum timentibus pro salute vivorum ac defunctorum largitum fuerit, efficaciter tribuimus. Insuper cuncta oliveta, que sunt posita in territorio, quod vocatur de Garda. Domum

3) Specificiungen bes jugehörigen Grundbesitges finden sich u. a. in solgenden echten Mundbriefen Heinrichs III.; in St. 2282; 2317; 2449. Gestilliche Würdenträger werben gemannt in St. 2226; 2317; 2449. 3449; 2447.

<sup>1)</sup> Die scheinbar so bezeichnende Wendung der Corroborationsformel: sigillo nostro kmperiall jussimus premuniri berücksige ich absichtlich nicht, weil sie kanzleinderig und im Folge bessen nur negativ bedeutsam ist. Bielleicht ist imperiali eine Entstellung aus impresso. Dieser Ausdruck wäre allerdings auch ungewöhnlich, aber doch nicht absolute incorrect wie jener.

398 Ercurs I.

quoque juxta palatium nostrum¹) et juxta fontem sacri baptismatis perpetualiter canonico jure illis concessimus. Antiqui etiam<sup>2</sup>) pauperum alteram domum hospitii seu quidquid de jure nostre ecclesie nunc habent vel ipsi successores eorum juste acquirere potuerunt, similiter dedimus. Omnes vero decimationes, quas presentialiter predicti canonici habent et tenent, ipsis et corum successoribus canonum jure viventibus vel invenire potuerint, gratanter annuimus. Dem entspricht in ber Narratio von St. 2518. Savioli p. 94: Insuper etiam obnixius 3) constituimus omnes decimationes plebis sancte Marie dei genitricis, que vocatur Buida et ecclesiam sancte Marie, que est sita in monte Palensi cum omnibus oblationibus suis et quidquid a Deum timentibus ibidem pro salute vivorum et defunctorum fuerit oblatum. Cuneta vero oliveta, que sunt posita in territorio, quod vocatur Garda; domum quoque juxta palatium episcopi ejusdem ecclesie antiquum, aliam pauperum, alteram domum hospitii, seu quidquid de jure eiusdem ecclesie nunc habent vel ipsi vel eorum successores juste adquirere potuerint. Damus autem decimationes, quas presentialiter predicti canonici habent, vel habere debent sive invenire potuerint. Für biefe außerorbentlich nabe Bermanbticaft in ber Sade wie im Ausbrud weiß ich feine andere Erflärung, ale bie Annahme, bag St. 2518 von ber bezüglichen bifcoilichen Urfunde abhängig ift, daß nicht nur das Brotofoll, soweit es noch porbanben, fonbern auch ber Tert auf Grund ber letteren umgeftaltet, beziehungsmeife vernnechtet murbe.

In Summa: wir unterfcheiben überhaupt zwischen einem einfacheren und ber nächsten Borurtunde, St. 1595 (Seinrich II.) genau entsprechenden, jest aber verlorenen Mundbriese Seinrichs III. für die Canonifer von Bologna als ber echten und urfprunglichen Saffung und einer fpateren, welche jest noch vorliegt, aber in Folge ber Aufnahme von Glementen, Die ber taiferlichen Kanglei fremb, bagegen ber bifcoflicen Ranglei von Bologna felbft befto vertrauter maren, bas Original nur entftellt wiebergiebt.

St. 2428: Raifer Seinrich III. ertheilt auf Die Murfprache ber Raiferin Agnes und bes Kanglers Opizo sowie auf Bitten bes Bischofs Arnold von Aregjo ber Rirche beffelben bie bertommliche Immunitat mit ber Reuerung, bag jum erften Male auch bie Befreiung von ber markgräflichen Gerichtsbarteit ausgesprochen wird; außerbem bewilligt er ihr bie Balfte aller Gerichtegefälle aus ber Graffchaft und aller öffentlichen Ginfunfte aus ber Stadt Areizo und erlaubt

bem Bischof Gelb zu prägen 1). Zürich, 1052 Juni 17. Angebliches Original zu Arezzo im Archiv bes Domcapitels, mit ectem Siegel 5), aber librigens in Bahrheit nur eine alte, vielleicht noch bem elften Sabrhundert angehörige Copie, ber namentlich burch Rachbilbung ber verlängerten Schrift in ber erften Zeile und in ben Subscriptionen, ferner burch Nachbilbung bes Bollziehungeftriches und bes Signum speciale ein gewiffer Unidein von Ilrspringsichteit gegeben ist. Gebruckt bei Guazzesi, Dell' antico dominio del vesc. di Arezzo, Opere II, p. 59, not. 1 ex arch. eccl. Aret. num. 150 und Cappelletti, Le Chiese d'Italia XVIII, p. 99, der sic auf Burali, Vite dei Vesc. Aret. p. 41 bezieht, beibe Dale mit benjelben bebeutenden Berfürzungen, bie fich auch in einer von Balentinelli, Regesten G. 53 (Dr. 108) ver-

2) Sier fehlt, wie es icheint: aliam.

<sup>1)</sup> Zwifchen nostrum und et fehlt, wie es fcheint; antiquum.

<sup>3)</sup> Bgl. in ber Arenga der Urkunde Abalfreds, Savioli p. 90 die Wendung ut libere in Dei laudibus vacare obnixius valeant.

<sup>4) 2</sup>gl. oben G. 174. 5) S. oben G. 379.

geichneten und von Rider benutten 6) venetianischen Abschrift wiederfinden, so bag Die bisherigen Drude fammtlich nur eine und biefelbe verftummelte Quelle reprafentiren. Inhaltlich werthvolle Ergangungen ergeben fich aus einer Urfunde Raifer Beinriche VI., 1196 October 21, Ughelli I, p. 420 (St. 5041), welche ber Rirche von Aresso unter Bifchof Amobeus faiferlichen Schut gufichert und ihr bestätiate, omnia, quae in privilegio Henrici secundi antecessoris nostri Romanorum imperatoris continentur, excepta curte de castro de Castilione Arretino, quae ad tuitionem nostram per vicarios et comites nostros specialiter retinetur. Demgemäß verfügte der Raifer: ut in ecclesia Arretina nullus marchio comes vicecomes vel Demgemäß verfügte ber quaelibet judiciariae potestatis persona tam in plebibus quam in mopasteriis beato Donato pertinentibus super vasallos commendatis servos aldiones seu residentes ipsius ecclesiae placita teneat vel quolibet modo distringere, pignorare, angariare census aut aliquas redibitiunculas vel aliqua denaria exigat; insuper omnes districtiones, placita beato Donato eiusdemque vicario Amodeo suisque successoribus ipsis in perpetuum concedimus et confirmamus castella possessiones vel alia quaecumque bona, quae per authentica imperatorum sive regum Romanorum aliorum privilegia vel scripta ipsi ecclesiae sunt concessa. Aus bem Folgenben ift auch noch die Bestimmung über das bischöfliche Mingrecht in Arezzo auf die Borurkunde heinrichs III. zurückzusühren und vergleicht man nun die Bestätigungsurkunde heinrichs III. mit der ersten Immunitätverleihung sur Arezzo, bie überhaupt befannt ift, mit dem bezüglichen Dirlome Kaiser Karls III., 983 Februar 15, Muratori, Antiquit. I, 869 (Böhmer Reg. Karol. 939; Mühlbacher, Die Urkunden Karls III., Dr. 55). fo ift ber enge Zusammenhang bes in ber Mitte siehenden Heinrich III., St. 2428 auch mit der Urfunde bes Karolingers unverfennbar. Nicht die Immunitätverleihung Ettos III., 998 Juni 20, Forsch. 3, d. Gesch. XIII., 604, sondern das Diplom Karls III. viente als Bornrfunde; ihrer Dispositio: statuentes, ut in sancta Aretina ecclesia nullus comes nullusque judex etc.2) murbe ber ben Marfarajen betreffende Sauptfat nach-Die Rothwendigfeit eines neuen Dictates bestand nur fur Die Befimmungen über die Ginfünfte aus Graffcaft und Stadt und Müngrecht.

St. 2429: Kaifer Beinrich III. ertheilt auf die Fürsprache ber Kaiferin Agnes und bes Kanglers Opigo ben Bifdofen von Acqui fur benannte Ortichaften, wie bie Stadt Acqui Die Gerichtsbarteit einschließlich bes Rechtes auf gerichtlichen Zweikampf; er gestatter ihnen auch freie Baht ber Bögte (advocatores) und die Erhebung aller öffentlichen Einfünfte unter Ausschließung nicht nur der gräflichen, fonbern auch ber martgräflichen Gewalt.

Regensburg, 1052 Juli 2.

Gebr. Moriondi, Mon. Aquensia T. I, col, 31 ohne Angabe ber Quelle, aber mit fritischer Berudsichtigung späterer Abidriften, insbesondere einer bifchöflichen, angeblich bem Original entnommenen Rotariatscopie von 1346, und, wie fich aus ten Nachträgen T. I, col. 635, 636 ergiebt, unter Bugruntelegung einer alten Abidrift, die auch ben außeren Mertmalen bes Driginals gerecht ju merben fuchte"). Sie war am Eingange versehen mit einer sombolischen Invocation in ber abweichenben und nicht gerabe baufigen Form bes Labarums und biefes

<sup>1)</sup> Forich. Bb. I, S. 254, Ann. 9. Die Schriften des Angiolo Lorenzo Grazini. Vindiciones anactor, martyr, Aretinorum und des Iscopo Burali, Storia dei vegoori ch'arezzo, belge nach ciner Mithjeltung dom Etumpi St. 2428 obliffandig acherundighen, warennir mit zugänglich. Tagegen hade ich (Dragoni) Mon. e Notizie sior, rignard, la chiesa c'Arezzo, 30 mit dem von Etumpi erwöhnten Artumbencitat eingeschen und mit die Gereguez, das Detressende Sighon unmöglich mit St. 2428 identich sein fann: das paternum privilegium, bettiges Seinrich Iv. im Jahre 1002 des Belätigte, gold den Genomifern dom Areggo und war der Gereguez, das des Gereguez, das des Gereguez, das des Gereguez, das des Gereguez, das des Gereguez, das des Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de Gereguez, de

<sup>2)</sup> Bgl. Fider, Forfc. Bb. I, S. 254, Unm. 9.

<sup>3)</sup> Zunächst wird die Datumszeile um das correcte Regierungsjahr: anno . . . regni XIIII erganzt, fo daß damit Stumpfs Angabe: "ohne ann. reg." hinfallig wird.

400 Ereurs I.

scheint sich in berselben Zeile vor bem Namen Heinricus wiederhoft zu haben d. Das Eschatosolon der Borlage enthielt hinter der laigerlichen Subscription das Signum speciale in der üblichen Form und auch ein correctes Menogramm. Letzteres fland aber nicht an der richtigen Setelle, innerhalb der taiserlichen Subscription, sondern ihr und auch der Zeile des Kanzlers zur Seite d. Als Borntinde ift ein Diplom Heinricks II., 1014 (Januar 17) Pavia, zu bertrachten, Moriondi, T. I, col. 21 (St. 1591), aber nur inspern, als das Recht auf gerichtichen Zweitampf den Bischöfen von Acqui schon dier zuerkannt wird d. In einer Eigenschaft als Besitzbestätigung gehört dieser Heinrich II. zusammen mit inhaltlich verwandten Diplomen früherer Hertscher wie Otto II. und Otto III. von der der Diplomen, weckes desiruch III. der dischöslichen Kirche von Acqui ertheilte, 1039 December 30 Regensburg, Moriondi T. I, col. 26 (St. 2150). Das zweite, eben unter St. 2429, läst die Bestwerfältniss ganz die Seite, es betrifft nur die bischössiche Seiricksgewalt. beren Umfang und Ansbehnung: in dieser Beziehung ist es eine Reuerung, veransast, wie es scheit, burch lebergriffe weltlicher Wachthaber, worans in der Arenga angespielt wird d.

St. 2430, Kaiser heinrich III. nimmt auf Berwendung ber Kaiserin Agnes imb bes Kanzlers Opizo bas Kloster von S. Goorg vor Berona, eine Stiftung bes Bischofs Cabalins vom Barma, in seinen besonberen Schutz.

Regensburg, 1052 Juli 13.

Gebr. Ughelli V. 759 ex tabulario ejusdem coenobii (S. Georgii), als Appendir ber Stiftungsurfunde, alfo wohl nur nach einer Abichrift und augenfceinlich mit bebentenben Aussassungen, aber immerhin vollständig genug, um die Bestimmung zu ermöglichen, daß St. 2430 unter die Mundbriese heinrichs III. gebort. Als solder hat die Urtunde uns schon in anderem Zusammenhange beicaftigt. Sier gilt es fie ju wirdigen mit Rudficht auf ein Mertmal, welches fie mit ben beiben unmittelbar pprbergebenben Diplomen bes Raifere für Areaso und Acqui aber auch nur mit biefen gemein bat, nämlich eine eigenthumliche Faffung ber jum Eingangsprototoll geborigen Formel für Rame und Titel bes Herrichers. Der regelmäßige Wortlaut war auch innerhalb ber italienischen Kanzlei bei Diplomen jeglichen Inhalts und jeglicher Art: H. divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Dagegen beißt es in St. 2428 und St. 2429: H. secundus divina favente clementia magnus ac triumphator Romanorum imperator augustus; in St. 2430: H. divina favente clementia magnus ac triumphator Romanorum imperator augustus. Daß bie Orbinaliabl bier fehlt, icheint mir unwefentlich zu fein, am nachften liegt bie Annahme, bag fie im Originale ftand, aber bei ber Bervielfältigung weggelaffen murbe. Jebenfalls, bie Ibentität ber Formel fieht auch fo für alle brei Falle fest und obicon fie fich zeitlich febr nabe fteben, fo ift boch icon megen ber Berfdiebenbeit ber Urfundenempfänger und bei ber bolligen Unabhängigfeit ber bezuglichen leberlieferungen ber Berbacht ber Falfdung von vornberein auszuschließen. Die vorliegenbe Abweichung von bem allgemeinen Gebrauche ift für tangleigemäß ju halten; es fragt fich nur: wie haben wir uns biefe auffallenbe Ericheinung gu ertlaren. Politifche Ereigniffe ober Berhaltniffe, wie fie fonft auf die Gestaltung bes Protofolls von Einflug zu fein und fich speciell in ber Formel bes Ramens und Titels wieber gu fpiegeln pflegen, find in biefem Falle nicht vorhanden. Bufammengebalten mit bem überaus unbefriedigenben Berlauf, ben bie lettere großere Kriegsunternehmung

Idem repetitum videtur ante nomen Henricus. Moriondi l. l.
 Secus vero Augusti et Opizonis subscriptiones hoc aliud addebatur monogramms.

<sup>3)</sup> Moriondi I, col. 22: Volumus insuper et ordinamus atque concedimus, ut ubicumque aliqua . . . . concamblis oreverit atque emersorit . . et definiendi per pugnam ved campionem, ne dui (†) . . . sed domini manifesto indicio declaretur omnium etc. 291. Moriondi I, col. 32 (Spinridi III.): placita praedictae Aquensis ecclesiae episcopi perentitor teneant, districtiones et duella legaliter faciant. 291. Sider, Forid. 29. III. 5. 424, bo aber nur das citat aus Spinridi III. berüdfichtigt ift.

<sup>4)</sup> Moriondi I, col. 32: si Christi ecclesias jugo saecularium oppressionum solutas fieri et ab omni adversantium noxa liberas manere elaboremus.

bes Raifers, fein vorjähriger Relbing gegen Ungarn gehabt batte 1), erfcbeint bie prablerifde Bentung: magnus ac triumphator fast wie Sohn und Gelbstironie. Auch ber Kangler Opigo, ber in allen brei Urfunden nicht nur als Recognoscent, fonbern auch als Intervenient genannt wirb, war an ber Titelanderung offenbar unbetheiligt. Denn in St. 2427 über bie Gerichtsbarteit ber bifchoflichen Kirche von Bolterra, zu beren Gunften ebenfalls Kanzler Opizo intervenirte, 1052 Juni 17, also von bemielben Tage wie St. 2428 für Arezzo lautet ber Titel nach Muratori, Antiquit. III, 641 ex antiquo apographo: H. divine pietatis ordinatione secundus Romanorum (imperator) augustus2), unb in St. 2440, ausgestellt petitione Opizonis cancellarii nostri für bas Rloster S. Salvator gen. Sertus bei Lucca, 1053 Juli 14, Original zu Mailand (Böhmer, Acta imperii selecta I, p. 57) heißt es wieder genau nach der allgemeinen Regel: H. divina favente elementia Romanorum imperator augustus. Demnach wird die vorübergebende Abweichung, ber Berfuch ben Titel bes Berrichers in ber angegebenen Beife ju anbern einem untergeordneten Rangleibeamten jugufdreiben fein und erft wenn bie Erforschung bes handschriftlichen Materials weitere Fortschritte gemacht hat, wenn bie betreffenden Originale sämmtlich zu Tage ge-tommen sind, wird sich endgultig entscheiden lassen, wo der Urheber des Titels: magnus ac triumphator ju suchen ift, ob unter ben Dictatoren ober ben Schreibern, ober ob er beiben Kategorien angehörte. Uebrigens mar fein Berfahren nicht absolut neu; auch in ber Kangleipraris unter Beinrich III. gab es fcon gemiffe Analogien bafür: St. 2163 (1040 Januar 17 für bas Klofter von E. Laurentius in Cremona), wo aus einem Diplome Beinrichs II., welches als Borurtunde biente, aus St. 1393 (1004 October 9) ber Titel: divina favente clementia Francorum et Longobardorum rex in ber Form: divina favente misericordia Francorum et Longobardorum rex, alfo fast wertlich Aufnahme fant. Sanclementius, Series episcopor. Cremon. p. 228 und Muratori, Antiquit. Ital. VI, 217°). Herner St. 2282 (1045 September 16 Bobfeld für S. Meolinaris in Ravenna) und St. 2283 (1045 September 16 Bobfeld für S. Maria in Pomposia), beide mit: Tertius Heinricus divina favente elementia rex. Der Urfprung dieser Bariante siegt meines Erachtens in einem Obelom Ottos III. sür S. Marien in Pomposia, 1001 November 22, Frederichten Der Litter in Land der Gerachtens (p. 2174). ricius, Rer. Pompos. Historia I, p. 439 ex tabulario Pomposiano (St. 2174) mit Otto tertius servus apostolorum. Bei bem Abschnitte bes Tertes von St. 2283, ber von ben Rechtsverhaltniffen bes Rlofters handelt, biente es als Borurtunde und erft nachdem bas Protofoll von St. 2283 mit bem Bufat tertius verseben mar, wird es burch bieses Mittelglied auf die Protofollirung von St. 2282 eingewirft haben, was um jo eher anzunehmen ift, als ja die Iben-tität des Aussiellungstages auch die Ibentität des Dictators fehr mahrscheinich macht.

Db zu ben bisber besprocenen Abweichungen von ber regelmäßigen Titulatur noch eine fpatere hingutommt, ift gur Beit unficher. Die Doglichfeit beruht allein auf St. 2485 Besithesstätigung für das Bisthum Como, 1055 Rovember 13, Tatti, Annali di Como II, 853 mit der setsjamen Brotofosswendung: Heinricus dei gratia imperator Romanorum augustus et Agnes uxor eius et Heinricus noster filius — und biese Fassung ift, solange es an hanbschriftlichem Ma-terial sehlt, um bem wirklichen ober angeblichen Original unabhängig von bem elenden Terte Tattis auf bie Spur ju tommen, nur als craffe Abnormitat gu

bezeichnen.

St. 2461: Raifer Beinrich III. verleibt auf Bitten ber Raiferin Agnes, feiner Gemablin, und feines Ranglers Gunther bem Bifchof Gregor von Bercelli

<sup>1)</sup> S. oben S. 188.
2) Dem entspricht fast bis aufs Mort genau die Titulatur in der aus Zürich 1052 Juni 27 da irtem Constitutio Henrici III. de venenciis St. 2453, ja die Titulatur in den Breben des Kaifers sberhaupt und dies Achnilchfeit ist schoerlich zufällig.
3) Agl. Bd. 1, S. 19, Kim. 2.

Grenre I. 402

bie Stadt Bercelli, bie Graffcaft von Bercelli und bie Graffcaft von S. Agatha mit ber Bestimmung, bag jebe Urfunde, die etwa fpater producirt werben follte, um bas Recht ber Bifcofe auf benannte Befitzungen gu beftreiten, ungultig fein foll.

Maing, 1054 Geptember 17.

Gebr. mit Berfürzungen Histor. Patr. Mon. Chartar. I, 581 d'all' orig. Archivio della città di Vercelli. Biscioni Vol. I. Berftebe ich ben Bergusgeber recht, fo hatte er zwei Borlagen, bas Driginal und eine Abschrift beffelben in bem Chartular, welches nach Blubme, Archiv f. ä. b. Geschichtstunde V. S. 586 Biscioni genannt wirb, "weil bie Urfunden barin ohne alle Gpur von Blan und Ordnung auf einander folgen." Thatsachlich aber folgte ber Ebitor, wie mir fceint, nur ber mit allerlei Enftellungen behafteten Abschrift, ober er felbft war es, ber feine Borlage ber Art entstellte, bag tangleiwidrige Formen entstanden wie Henricus, Henrici, canzellarius, Hermanni archicanzellarii. Bie bem gewefen fein mag, jebenfalls ift bie Grundlage bes Textes, bie Bertunft bes Dictates ficher festzustellen. St. 2461 ift entstanden aus St. 1191 (B. 845): Otto III. für Bifchof Leo von Bercelli, 999 Mai 7, Histor. Patr. Mon. Chartar. I, 325 nach angeblich gleichzeitiger Abschrift im Archivio Cattedrale di Vercelli. Diefes Diplom, ausgestellt unter anderem auf Bitten bes Bapfies Gilvefter II, ber es auch feierlich bestätigte, und ausbrudlich bestimmt, bas Bisthum gegen ben Martgrafen von Ibrea (Arboin) ju foulben, ging fast gang in die Urtunde Beinrichs III. über. Der Dictator ber letzteren nahm nur einige unbedeutende Berfürzungen bor; im lebrigen wiederholte er wortlich und behielt fogar Gate bei, bie ben Zeitwerhältniffen unter Otto III. allerbings genau entsprachen, wahrenb fie uns in einem Diplome Seinrichs III. bei wöllig veranberter Sachlage als Anadronismus erschienen, nämlich: precipimus, ut nullus dux nullus marchio nec etiam Yporiensis marchio nullus comes etc.1); serner: ut . . . nostrum imperium triumphet, corona nostrae militiae propagetur potentia populi Romani et restituatur respubblica. Sehr charafteriftisch ift in St. 1191 bie Straf- und Corroborationsformel, aber ba ber Tert von St. 2461 in ber einzigen mir befannten Ausgabe 2) icon mit: bet restituatur respubblica, ut in huius mundi hospitio etc. etc., also nach in ber Dispositio abbricht, so muß das Berhältnig zu dem Schlüßabschnitt der Borurkunde vorläufig unbestimmt bleiben. Die Prototollirung von St. 2461 erfolgte unabbangig von St. 1191: fie entspricht genau bem unter Beinrich III. berrichenben Gebrauche und auch gewiffe Unebenbeiten in ben Jahresbestimmungen ber Datumszeile überschreiten nicht bas gewöhnliche Maß, wenn bas 3ahr ber Orbination um eine Einheit zu niebrig, bas ber Königsherrschaft um eine zu hoch angegeben ift. Die übrigen Elemente: Incarnation, Indiction und annus imperii stimmen zusammen 8).

St. 2462 (B. 1657): Raifer Beinrich III. bestätigt auf Bitten ber Raiferin, feiner Gemablin, und feines Sohnes, Ronig Geinrich IV., ber Kirche von Ber-celli unter Bifchof Gregor ihre gesammten Bestigungen und eine Reihe von benannten Gutern wie bie Graffchaften von Bercelli und G. Agatha, ben Sof ber Stadt Bercelli und viele anbere.

Maing, 1054 September 17.

Gebr. Muratori, Antiquit. VI, 320 ex antigrapho (sic) naevis scatente und mit bem Monatsbatum: Rovember 17 (XV. Kalendas Decembris). Eine Abschrift biefes Diploms in ben Biscioni T. IV, fol. 214 ift verzeichnet

2) Der bon Stumpf citirte Trud: Cusano, Disc. hist, de vesc, di Vercelli 152 war mir nicht juganglich. 3) Dat. 15. Kalendas Octubris. indicione 7. anno domini incarnationis 1054, anno autem domini Heinrici tercii regis imperantis secundi ordinationis cius 28, regni vero 17. im-peril 8, actum Magonele, in dei nomine feliciter, amen.

<sup>1)</sup> Die entspreciende Wendung in St. 2461 ift auch dem Ebitor in Histor. Patr. Mon. Chartar, I. I. auffallend, aber da er das Berhältnif jur Vorurtunde nicht beachtet, so erflät er fich die ihm anlibsigen Worte vertechtet er folgliegt auf Intervolation und berdächtigt die Nebertleferung der alteren Diplome für Bercelli im Allgemeinen.

und auszugsmeise mitgetheilt in (Baggiolini), Illustrazione delle pergamene . . . di Vercelli I, p. 1921); bie 3bentität mit bem Muratori'ichen Terte ergiebt fich unter anderem auch aus bem Monatsbatum: November 17, und es ift augenfdeinlich nur Radläffigteit, wenn p. 193 bie Raiferjahre auf 17 und bie Ronig8jahre auf 8 angegeben werden, anstatt ungelehrt 17 Königsjahre und 8 Kaifer-jahre, wie bei Muratori l. l. Aber in Biscioni T. I, fol. 2132), besindet fich bon diesem Diplom noch eine zweite Abschrift, welche ebenso datirt ist wie St. 2461, nämtich September 17. Bgl. Mustrazione . . . di Vercelli I, p. 193: 1054. 17. Settembre (Tom. 1°, fogl. 213), Privilegio concesso alla Chiesa Vercellese dall' Imperatore Enrico III. a riguardo dell' Imperatrice sua moglie, e di Enrico di suo figliuolo, col quale conferma tutti i beni, che da' suoi predecessori Re ed Imperatori furono donati a S. Eusebio, ed il restante come si vede espresso nella concessione dell' Imperatore Corrado (in Tom Iº fogl. 57 sotto l'anno e mese in albo per avanti riposto). Dato in Magonza l'anno suddetto, 17º di suo regno, e 1º di suo impero 3). Stumpi bat biefes Regeft auf St. 2461 bezogen 4), aber mit Unrecht. Denn foon bie Ermabnung bes Konige Beinrich IV., ber in St. 2461 gar nicht portommt, sowie die Richt-Erwähnung bes Kanglers Gunther, ber in St. 2461 gusammen mit ber Raiserin und gwar mit ihr allein intervenirte, beweift bie 311= gehörigfeit bes Regefts ju St. 2462. Gben baffelbe ergiebt fich aus ber Charatterifirung bes Rechtsinhaltes als Güterbestätigung, eine Bezeichnung, Die auf St. 2461 nur febr uneigentlich paffen wurde, mahrend fie mit bem Wortlante von St. 2462 genau aufammenftimmt: confirmamus omnia bona quiete tenenda ac pacifice in aeternum fruenda, quae Sancto Eusebio olim conlata sunt a nostris praedecessoribus regibus vel imperatoribus seu quibuscumque fidelibus. Seți werthooli îți ferner ber Sinneis anj ein entfpredendes Diplom Konrads II. fiir Sercelli, wovon Illustrazione I, p. 191 ein ansfiipulides Reget gegeten îți ), Abidviti în Biscioni T. I, fogl. 57 und gebruct nate einer batenlosen Abschrift bes Capitelsarchiv, da copia autentica del 1340 conservata nell' Arch. Capit. di Vercelli in Histor. Patr. Mon. Chartar. I. 523 (St. 2126; Br. 157). Diefes Diplom biente als Borurfunde au St. 2462 und erflärt auch vollständig den an sich so aussallenden Anhang zur Corro-boratio: et sigilli nostri impressione inserius insigniri iussimus et Gregorio nostro fidelissimo deo dispensante episcopo Sancti Eusebii vicario ad perpetuam pacem suae ecclesiae conservandam contulimus 6). Dem entipricht in Ronrot II. Mon. Chartar, I, 524: ac sigilli nostri impressione inferius insigniri jussimus et Arderico nostro fidelissimo deo dispensante a nobis ordinato sancti Eusebii vicario ad perpetuam pacem conservandam contu-limus. Unter biefen Umpfanben wirb Stumpfs Zweifel, ob St. 2462 ilberfaupt echt fei, hinfällig, er wirb gelöft zu Gunsten der Echtheit. Andererseins wirb Stumpfs Bermuthung<sup>7</sup>), daß das Monatsbatum des Muratori'ichen Tertes in 15. Kal. Octobris gu emenbiren fei, burch bie lleberlieferung felbft geftutt.

St. 2484 (B. 1675): Kaifer heinrich III. bestätigt bem Kloster S. Zeno bei Berona auf Fürsprache ber Kaiferin Agnes und auf Bitten bes Abtes 2 Iberich bas Eigenthum an benannten Besitzungen, insbesondere an einem Compler von Balbungen, ben ber Martgraf Bonifacius (von Tuscien) fich wiberrechtlich angeeignet, bas Rlofter aber ingwischen guruderworben batte, und an

<sup>1)</sup> Auch Bluhme, Archiv V. S. 587 notirt fie turz. 2) Bon Bluhme mehr angebeutet als notirt Archiv V. S. 588. 3) Daß Raiferjahr ift iefelsvertfändlich entstellt auß imperii S. 4) Denn sein Citat: Ill. delle perg. dell'arch. al Verc. I, 182 ist zu corrigiren in J, 193.

<sup>5)</sup> So auch Bluhme, Archib V, 587.

<sup>7)</sup> Acceptirt auch bon Giefebrecht, Raiferzeit II, C. 666.

404 Grenre I.

einem Begirt von gwölf Arimannen, womit Bergog Belf (von Karntben) bas Rlofter inveftirt batte.

Berong, 1055 Rovember 11.

Original zu Berona im Archivio municipale, Busta I (Archivio di S. Zenone), Rr. 21. - Rr. 22 ift eine Abidrift aus bem breizehnten Jahrhundert1). Gedr. Muratori, Antichità Estensi I, p. 6 dall' Originale esistente nell' Archivio della suddetta Badia (S. Zenone) mit bebeutenben Austaffungen unb barnach Origines Guelficae II, 257; vollflänbig bei Ughelli V, 762 unb barnach (Rena e Camici), Supplementi d'istorie Toscane Id p. 93.

Für uns ift in biefem Busammenhange besonders ber Umftand von Intereffe, bag bas Driginal biefes Diploms fpater qu einer Kalfdung gebient bat, welche wesentlich anderen Inhaltes ift, nämlich bie Ernennung und bie Rechte von zwei Bögten betrifft, aber übrigens auch fur ein Diplom Raifer Beinrichs III. gelten will. Es ift St. 2392, worin er auf die Filrsprache ber Raiferin und auf Bitten bes Abtes Dichael von S. Zeno verfügte, daß zwei feiner Bafallen, Gerifred !) und David, Bögte (advocati) bes Klosters fein follen, ihre Befugnisse feftfett und eine leberfdreitung berfelben mit Strafe bebrobt.

Berona, 1050 November 11.

Urschrift biefer Fälschung 3) zu Berona im Archivio municipale, Busta I (Archivio di S. Zenone) Rr. 19. Gebr. mit Beglaffung ber Schlugabichnitte bes Tertes bei Muratori, Antiquit. V, 291 ex authentico existente in archivio antiquissimi monasterii Veronensis Sancti Zenonis, b. b. nach ber noch jett vorbandenen Urschrift, welche Muratori theilweise sogar nach ihren außeren Merkmalen: mit Monogramm, Beizeichen und Siegel reproducirt bat. Die Richt Driginalität ift leicht ertennbar. Das Siegel ift falich' und bie Schrift einschließlich ber ichon genannten Schriftzeichen zeigt eine eigenthümliche Difcung von Echtem und Falfchem, ba ber betreffende Schreiber nicht gang willfürlich ju Berte ging, sondern ein wirkliches Driginalbiplom Beinrichs III. vor fich batte und diefes nachzubilben fuchte. Diefe Borlage mar eben St. 2484: hierauf beruht ber Schein von Regelmäßigfeit, ben ber Falfder feinem Glaborat bezüglich einiger außerer Merfmale zu verleiben wußte; bieraus find auch mehrere wichtige Bestandtbeile bes Dictates entlebut und awar aus bem Brotofoll von St. 2484 bie Eingangsformeln, bas eigentliche Protofoll gang; ferner aus bem Efcatotollon alles bis auf bie Jahresbestimmungen, bie in St. 2392 burchgängig um 5, beziehungsweise 4 Einheiten niedriger lauten als in St. 24846), so bag, wenn man Incarnationsjahr, Indiction und Jahr bes Raiferreichs ju Grunde legt 6), Die Nachbildung gerade um fünf Jahre alter ift ale bas Original. Ift Diefes Berbaltnig nun aber an fich icon abnorm, fo macht es fich ju Ungunften von St. 2392 noch entschiedener geltend in Folge von gut bezeugten, aber bem Actum und ber Ranglerzeile miberfprechenben Thatfachen, wie bie, bag Raifer Beinrich mahrend ber Berbftmonate bes Jahres 1052 gar nicht in Italien mar,

Bogtes. Rach Mittheilung bon Breftau.

Symptotic Muratori, Antichità Estensi I, p. 7: Data 3. Idus Novembris, anno dominicae incarnationis 1055; indictione 8: anno domni Henrici tercii regis, imperatoris autem secundi ordinationis ejus 27, regni quidem 17, imperii vero 9. Actum Verone in dei nomine feli-

<sup>1)</sup> Bgl. Heßlau, A. Archiv f. ä. b. Gesch. Bb. 1, S. 419. Rach einer weiteren briefelichen Bittheilung Breklaus ist dom dem Stegel noch ein Bruchstäd vorhanden: es war ein Exemplar des späteren oder italienischen Kailerliegels. S. oden S. 379.

3 Ge. nich Levirierb. die die dieheriegen Editionen haben, lautet der Rame des einen Bogtes. Rach Mittheilung dom Breklau.

C. 421.

4 C oben C. 380. Breflau, der auch diese Siegelfragment nach mir geschen hat, ibentificirt es mit dem des Originaldiploms st. 2484, aber in Betreff der von mir be-haupteten Unechtheit urtheitter in der schon mehriach erwähnten brieflichen Mittheitung weniger bestimmt. Er meint, dei der scholendern Erhaltung sei nicht sicher zu entschen, ob echt oder Rachbilbung.

citer, amen.

6) Muratori, Antiquit, V, 291: Data 3, Idus Novembris, anno dominicae incarnationis 1050; indictione 4; anno domni Heinrici tercii regis, imperatoris autem secundi ordinationis ejus 24. regni quidem 13, imperii vero 4. Actum Veronae, in del nomine feliciter. Bas Ordinationisjabr 24 und bas Königsjahr 13 führen auf 1051, toomit auch bei Andiction fibereinfimmt, wenn man sie nach der Neujahrsebeche berechnet.

fonbern ununterbrochen in Sachsen Sof hielt und bag bie Ranglerwurde für Italien bamals nicht von Gunther, fonbern von Opigo befleibet murbe 1). Aus bem Texte von St. 2484 find bie Arenga und bie Promulgatio vollftanbig und dem Erste vom 81. 2484 julio ble arteigt mie die Promigiatio bonfanting inch fast wörftlich in St. 2392 übergegangen. Auch in den ersteren größeren Ab-schnitten der Narratio, in der Petitio und in der Erwähnung der Intervenienten wirft St. 2484 als Borlage vielsach und selbst im Wortsaute nach und so mußte es denn dem Kälsher unter andverem auch begegnen, daß er die in St. 2484 durchauß zeit- und lanzleigemäße Wendung: propter incrementum silii nostri Heinrici quarti regis wiederholte ohne ju miffen ober ju bebenten, bag Heinrich IV. an demselben 11. November 1050, der in St. 2392 als Datum figurirt, erst geboren wurde. Nen ist bagegen in der Narratio des scheinbar alteren Tertes der Name des Abtes: hier Michael, mabrend in St. 2484 Alberich als Petent genannt wird, und je weiter im Text, um so mehr schwindet der Zusammenhang zwischen Driginal und Fälschung. Die Bogteiordnung von St. 2392 sieht ihrem Inhalte wie dem Wortlaute nach auf eigenen Filhen: irgend eine fdriftliche Quelle, worauf fie fich reduciren liefe, ift meines Biffens bis iest noch nicht befannt geworben, auch Fider giebt ba, wo er St. 2392 berüd= ficigt 2, itber bie Entssehung ober über die verfassungsgeschichtliche Stellung bes Rechtsinhaltes teinen Aufschluft und so bleibt vorläufig nur die Annahme übrig, baß zu ber Zeit, mo bas Schriftstid entstand, die wichtigsten ber bargesellten Rechtwerhaltnisse special für S. Zeno noch nen waren ), so nen, baß sie ben nur mittels einer berartigen Falfchung überhaupt zur Geltung tommen tonnten. Ras den Abr Michael betrifft, so sit dessen Kambastmachung in St. 232 mieberum ein Anadronismus, ein weiteres Mertmal der Fälschung. Denn nach Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona IV, p. 769 ist Abligael für die Jahre 1037, 1040, 1045 urtundsich bezeugt, aber schon mit dem Jahre 1045 beginnt die Amtsedoche Alberichs. Eine Inscritt dieses Jahres zum Rirchenbau von G. Zeno ift bas erfte Dentmal feines Wirtens, Biancolini I, p. 27. Gin weiteres bilbet St. 2339 (1047, Mai S), nach bem Drude bei Biancolini Va p. S3 ausgestellt auf Bitten bes Bifchofs Walther von Berona und bes Abies Alberich. Andererfeits überlebte biefer ben Raifer, ber ibm auch noch das oben charafterifirte Diplom St. 2484 gewährte, wenighens um einige Jahre: eine Schentung, welche laut Urkunde bei Ughelli V, p. 764 am 6. Juni 1061 flattsand, wurde für das Kloster S. Zeno noch von Abt Alberich in Empfang genommen.

\*St. 2379. Kaiser Heinrich III. bestätigt auf Bermenbung seiner Ge-mahlin, ber Kaiserin Agnes, bem Bischof Abalbero von Würzburg bie Immunität.

Bürgburg, 1049 December 14.

Angebliches Original in München und hieraus abgebruckt Mon. Boica XXIXª p. 98 ff. und H. Bresslau, Diplomata Centum p. 100 (Nr. 70), während in bem ältesten Drucke bei Wenc, hestische Landesgeschichte Bb. I, Urfundenbuch G. 281 bie hertunft bes Textes nicht angegeben wird. Bu berudfichtigen find auch die beiben inhaltlich identischen und ebenfalls noch in angeb= I den Originalen vorbandenen Diplome Beinrichs II. (Nachen, 1018), \*St. 1708, abgebrudt Mon. Boica XXVIIIa p. 477 ff. unb H. Bresslau, l. l. p. 94 (Nr. 67); unb \*Ronrads II., \*St. 2032 (Br. 277), Merseburg, 1032 Juni 6, abgebrudt Mon. Boica XXIXa p. 34 ff. unb H. Bresslau, l. l. p. 98 (Nr. 69).

<sup>1)</sup> Bb. 1, S. 355; 357.
3) Forich, Bb. 1, S. 20; Bb. 111, S. 421.
5) Ein anderes tintleritides Motter, S. Salvator gen. Sertus bei Hucca, beiaß in der Salt unter heinrich 111. das Acht auf i voll Bögte und die hierauf de heinighten Uber auf der Begte und die hierauf bemare, Acta impesiselecta, p. 35 (St. 2446): Liceat quidem eidem caenobie de propria congregatione abbatem oligene, si regulariter vizerint, et duos advocatos habere.

406 Excurs I.

\*St. 1708 (heinrich II.): \*St. 2032 (Ronrab II.): \*St. 2379 (heinrich III.): aliquam [potestatem vel aliquam jurisdictionem aliquam potestatem vel jurisdictionem intoto du-vel potestatem in toto jurisdictionem in toto catuvel comeciis]¹) orien-ducatu orientalis Franducatu vel in omnibus talis Franciae, nisi su-ciae, nisi super parochos, comeciis orientalis Francer parochos, quos bar-quos bargildon vocant, ciae nisi super parochos, gildon vocant, exercere, exercere, quod ad hono-quos bargildon vocant, quod ad honorem pre-rem preciosissimi marty-exercere, quod ad honocosissimi martyris Ky-ris sancti Kyliani socio-rem preciosissimi martyris ky-ris sancti Kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi martyris kyliani socio-rem preciosissimi m

gloriosissimi imperatoris decrevimus. sequentes facere et con-

stituere decrevimus.

Die Tendenz dieser Fälschungen ergiebt sich deutlich aus dem Zeitpunkte der Riederschrift, aus dem Zusammentressen dereiben mit den ersten urtundlichen Erwähnungen des Wirzburgschung im zwölsten Jahrhundert ?), unsbesondere mit der Erwähnung des ducatus Wirzedurgensis in einem Originaldiptiome Friedrichs I. sür Bischof herold von Würzedurgensis in einem Originaldiptiome Friedrichs I. sür Bischof herold von Würzedurgensis in einem Originaldiptionen Bischoff und des die Ausgeben dem Wirzedurgensis der ihr Bürzedurg mehen dem Wischoff und des die Ausgeber der Träger aller Jurisdiction, welche die Borgänger Herolds von Karl dem Großen und dessen Virzedurgensis des eine Auffassung, der trog ihrer Neuheit die Idee einer alts hertsmittigen Berechtigung zu Grunde liegt und diese Des dei der Reichsgewalt

<sup>&#</sup>x27;) Die eingeklammerten Worte stehen auf Rasur. S. Stumpi-Brentano, Die Wirzb. Immunität-Urtunden (1), Facsimile-Tasel III.

<sup>2)</sup> Bufammengeftellt von S. Dirid, Jahrb, heinrichs II., 2d. II, S. 168. Bgl. eben-

<sup>3)</sup> Ut omnem jurisdictionem, quam antecessores sul et aecclesia et ducatus Wirzeburgensia a Karolo magno et omnibus successoribus suis usque ad presens tempus justa et quieta possessione sine el diniuttione tenuerun et possederunt, sibi et accelesiae et ducatul imperiali auctoritate et privilegii nostri munitione confirmare dignaremur. Mon. Boica XXIX.a. p. 369; H. Bresslau. Diplomata Centum p. 104, 105.

ju unterfilten, wenn nicht überhaupt erft hervorzurusen, das war die Absicht, welche bei der Herftellung der angeblich von Heinrich II., Konrad II. und Heinrich III. erlassenen Immunisät-Urfunden odwaltete !.

Se fragt fich nun aber weiter, wie haben wir über die drei angeblichen Driginalbiplome ju urtheilen nach Abzug der unzweifelhaft interpolitene Caufel über das hexparthum und die Grafschaften Offirantens, wenn wir sie uns ohne

biefe Claufel, in reducirter Geftalt benten ?

Die Prototolle machen unter Berudfichtigung bes Umftanbes, bag bie ein-Belnen Diplome, zu benen fie geboren, als Ganges Falfdungen find, einen gunftigen Ginbrud. Abweichungen von den bezüglichen Kangleiregeln, formelle Incorrectheiten find allerdings in jedem Stude ber Gruppe vorhanden, 3. B. in \*St 1708 (Beinrich II.) abgesehen von ber abnormen Stellung bes Diono= gramms innerhalb ber Recognitionszeile bie Titufirung bes Erzfanziers Erdan-balb als episcopus anstatt archiepiscopus und in St. 2379 (heinrich III.) ein analoger Febler: Die Titusirung bes Erzfanzlers Barbo als eancellarius anflatt archieancellarius, mubrend im Escatofolion von \*St. 2032 (Kon-rad II.) die Schreibung ber Namen Cunradus anstatt Chunradus ober Chuonradus und Udalricus anstatt Odalricus ober Odelricus besonders anstenia ift. Indeffen, alle biefe Abmeidungen find ber Art, bag nichts naber liegt als fie bem letten Schreiber, bem mit ben Kangleigebrauchen bes elften Jahrhunberts nicht mehr genau vertrauten Falicher bes gwölften gur Laft gu legen und ba ber Inhalt ber Prototolle nirgends ju Zweiseln Anlaß giebt, ba insbesonbere Actum und Datum in allen brei Fallen zu bem sonft befannten Itinerar gut paffen, so hat benn auch feiner ber neueren Forider, es hat weber Stumpi-Brentano noch Breglau Bebenten getragen, speciell für bie Prototolle unserer Fälschungen echte Grundlagen, genuine Diplome ber betreffenben Berricher anzunehmen.

Desto weniger sind nun aber biese genannten Forscher geneigt diese Annahme gesten zu lassen in Betress ber Terte, beziehungsweise des Utterzes, auf den alle drei Kälsbungen bes wölsten Jabrhumberts unflächen, der ihnen allen

au Grunde liegt.

Diefer Urtert nimmt innerhalb ber bisher befannt gewordenen Immunitat-

Urfunden von Burgburg in ber That eine gang besondere Stellung ein.

<sup>1)</sup> Bgl. Henner a. a. C. S. 126 ff.: D. Brefflau, Forich. 3. b. Ceich. Bb. XIII, C. 110. Stumpi-Brenfano, Wirzb. Immunität-Urfunden (1) S. 16.

<sup>2)</sup> et in ditionem ('Ronrad II. unb 'Seinrich III.)

<sup>3)</sup> Fehlt in 'Heinrich III. 4) parachos ('Konrad II.); parochos ('Heinrich III.).

408 Ercurs I.

est, sicut in antecessorum nostrorum (praeceptis continetur)1), ita etiam sub nostrae immunitatis nomine in modo datis rebus et adhuc dandis tutum et defensum permaneat von den Fälschungen mit: quatinus cuncta ... in hominibus, servis, Sclavis, Saxonibus, parochis vel caeteris accolis, qui se vel suas res eidem aecclesiae aliquo modo manciparunt vel mancipare volunt, cujuscumque sint nationis cujusve conditionis quocumque jure debeant vivere2), tuta et indefensa sub nostra immunitate liceat sine omni inquietudine permanere (\*Heinrich II.). Abweichungen von mehr formeller Ratur sind auch vorhanden. Eine Strafandrohung — Gelbbusse von hundert Pfund Goldes — welche in den echten Immunitäten vortommt, fehlt in den falschen. Die Corroborationsformel lautet in ben letteren: Et ut hoe firmum inconvulsumque omni tempore perseveret, manu propria signum in hac, quam inde jussimus conscribi cartam 3), fecimus sigilloque nostro signare et confirmare praecepimus (\*Heinrich II.); bagegen in ben echten Smmunitäten weniger apart: Quod ut vaerius4) credatur diligentiusque observetur, hoc praeceptum inde conscriptum manu propria roborantes sigilli nostri in-pressione jussimus assignari (Beinrich II.). Berben bie Immunitäturtunden früherer Berricher in ber Narratio ber echten Diplome praecepta und bie Befätigungsurfunde praecepti pagina genanut, so wird in den Fälschungen des zwölften Sahrhunderts mit Borliebe eartulae gesagt, nach Analegie des Ausdrucks eartula immunitatis, der nach K. Fr. Stumpf, Acta imperii p. 306 not. als Dorfuasausschicht auf einer dort edirten Immunitäturfunde Ottos I. vorsommt und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und den Ausschmann und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und dieselben Schristzige (saec. XI.) zeigt, denen man in den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschmann und den Ausschm fdriften auf ben Birgburger Raifer = Driginglen von 1025-1042 (Reg. 1888. 2046, 2224) begegnet. Bahrend in ben echten Immunitaten von einer wirflichen Borlage alterer Berleihungen gunachft nicht bie Rebe ift, febren bie Falfdungen durch die Wendung: nostris obtulit obtutibus "(Seinrich III.)") ju dem Tenor ber älteren und ältesten Immunität-Urfunden bis auf Heinrich I. ") einschließlich jurid und biefelbe Ericheinung wiederholt fich in ber lebergangsformel von ber Marratio gur Dispositio. Sie lautet in ben echten Beinrich II. und Konrad II.: Cujus petitioni, quoniam rationabilis videbatur, hoc denegare noluimus, ac per hoc omnia, quae superius continentur, per hanc nostri praccepti paginam confirmare studuimus. Idcirco etiam praecipientes sanctimus, ut; bagegen in ben Falfchungen bes awölften Jahrhunderts: Cujus peticionem nostrae serenitatis aure7) libenter percepimus8) hancque nostram immunitatem circa ipsam sedem ejusque praelatos conscribi mandavimus, in qua praecipimus firmissimaeque jubemus9), quatinus (\*Beinrich II.) und biefe Formel geht auch zweifellos zurud auf bie alteren Immunitäturfunden einschlieblich heinrichs I. Am nachften fiebt fie ber Beftätigungsurfunde Arnolfs, 889 November 21, Eckhart, Commentarii de re-bus Franciae Orientalis II, p. 892 (Böhmer, Reg. Karol. 1072): Cuius petitioni libenter aurem accomodavimus et hanc auctoritatem nostram emunitatis circa ipsam sedem ejusque praelatos fieri decrevimus, per quam praecipimus atque firmissime iubemus, ut etc.

Be weiter fich nun aber ber Grundtext ber brei Kalfdungen von ben beiben echten Immunitat-Urtunden bes elften Jahrhunderte entfernt, um fo mehr nabert er fich andererfeite zwei Ottonischen Immunitatbeflätigungen, einem Otto I., 974 August 27 (962-966), Urfdrift in Milnden, Die lange verborgen, neuerdings wieber entbedt und guerst von Bresslau, Dipl. C. p. 86 (Nr. 63), barnach mit

<sup>1)</sup> Fehlt in beiben Originalen, fotvohl in Heinrich II, als auch in Konrad II. 2) vivere debeant. "Konrad II., "Heinrich III. 3) earta conserbli, "Konrad II.

<sup>4)</sup> verius. Ronrad II.

omspectibus "Deitrid II., "Ronrad II. o obsulit nostris obustibus. Mon, Germaniae (Kalserurkunden) I, 1, p. 45. ) aurem. "Ronrad II.

<sup>7)</sup> aurem. "Sontab II.
6) et ob interventum illectae conjugis nostrae Gisilae imperatricis augustae et
amantissimae nostrae prolis Henrici regis h. n. l. etc. "Routab II.; et ob interventum
nostrae dilectae conjugis Agnetis imperatricis augustae h. n. l. etc. "Deintich III.
9) jussimus. "Routab II., "Deintich III.

Berbesserungen bes Bregsau'iden Drudes von K. Fr. Stumpf. Acta imperii l. l. (Nr. 216) ediet worden ist, und einem schon längst bekannten Othlome Ottos III., 996 September 15, Urschrift in München, abgedruct zuletz von Bresslau, Dipl. C. p. 90, Nr. 65 (St. 1093). Die Texte dieser Ottonischen zu-munitäten haben zahlreiche und vichrige Mertmale mit den Fälschungen des awölften Jahrhunderte gemeinsam, fo vor allem die Erwähnung Konrade I. und Beinriche I. in ber Berricherreibe ber Rarratio und bie Erweiterung ber 3mmunitatsformel um Bargilben, norbelbifde Gadfen und Befiber von neuen Balbrobungen. Gemeinfame Mertmale find ferner ber Mangel ber Strafformel amischen Dispositio und Corroboratio, die llebergangeformel von der Narratio gur Dispositio und speciell zwischen Otto UII. und den Fälschungen des zwössen Jarkhunderts sowohl der Gebrauch des Ausdrucks : kartula als auch die Corro-borationssormel. An Identität ift freilich nicht zu denken und jeder Versuch, die fbateren Kalidungen birect auf bie Ottonifden Immunitaten ju reduciren, ift pateten Fallomigen diete an die Forich 3. D. Gefch AIII, 3. 102 ff.
allerdings einen berartigen Berjuch gemacht, aber daß derfelse gescheitert ift und scheitern mußte, lätzt sich leicht zeigen. Bon der Ansicht ausgesend, daß die beiben Ottomischen Immunitäten zu ben eckten Acten der Vereifenden gererscher, ab von Originaldiplomen Ottos I. und Ottos III. gehören und daß die drei Fällschungen bes gwölften 3abrbunderts unter fich burchaus übereinftimmen "bis auf gang natürliche und im Boraus zu erwartende Abweichungen in ben Namen und Protofollen und einige fachlich nichts ausmachenbe Barianten" unterfucht er überbaupt nur ben Inhalt ber erften von ihnen, bes angeblichen Seinrichs II. und erflart ibn für ein Compositum aus ber Immunitat Ottos III. von 996 und aus ber echten Bestätigungsurfunde Beinrichs II. von 1012: "arenga und promulgatio "find aus ber Urfunde von 1012 entnommen." Aber biefe Behauptung ift in Betreff ber arenga nur halb richtig, in Betreff ber promulgatio entschieden unrichtig. Man vergleiche gunachft bie Arengen

Otto III.: Beinrich II. (1012): \*Deinrich II. (1018): Credimus et vere scimus Si petitionibus sacer-Si petitionibus sacerlaude non solum hu-dotum dei de his, quae ad dotum dei de his, quae mana, verum divina mer- loca sanctorum juste per- ad loca sanctorum juste cede remunerandum, si tinent, nostris auribus pertinent, nostris auribus nostrae celsitudinis aures prolatis adquiescimus, prolatis acquiescimus, familiarium nostrorum, regiam consuetudinem regiam consuetudinem praesertim sacerdotum exercemus et hoc nobis exercemus hincque etiam (precibus) faciles praebe- ad laudem et stabilitatem temporalem regni mus petitaque eorum regni nostri in dei no-nostri prosperitamaxime pro rebus divino mine pertinere confidi-tem stabiliri aetercultui mancipatis et man-mus. naeque vitae ja-cipandis implere stude- nuam nobis credicipandis implere stude-mus. Nam inde credimus et temporalem regni mus aperiri. nostri prosperita-

Cobann bie Promulgatio von

tem stabiliriaeter-

januam aperiri.

Beinrich II. (1012): \*Beinrich II. (1018): Quapropter omnium Quocirca omnium fide-Quapropter omnium fdelium nostrorum prae-lium nostrorum praesen-fidelium nostrorum praesentium seilicet et futur- tium seilicet ac futurorum sentis vel futurae aetatis orum pateat noticiae, industriae pateat, quod pateat notitiae, quod quod etc.

naeque vitae nobis

In Wahrheit fieht ber falfche Beinrich II. wie überhaupt, fo auch speciell in tiefen beiben Abidnitten bem angeblichen Etto III. febr viel naber als bem echten Beinrich II. Tropbem aber ift er nicht burd Entlehnung aus Otto III. ent= 410 Excurs I.

ftanben, wie Brefilau bes Weiteren in Betreff ber narratio und bes erften Theiles ber dispositio behauptet: "bis auf geringe Abweidungen find fie, wie er fagt, wortlich bem Diplome von 996 entlehnt." Die Barianten, welche er S. 102 Ann. 3 anführt, find in ber That faft alle unbedeutend; wichtig ift nur die Ab-weichung, daß in Otto III. einigermaßen correct gesagt wird: quatinus cuncta . . . . tuta et defensa sub nostra inmunitate liceat manere, mahrend in fammtlichen fpateren Kalidungen bas fehlerhafte: tuta et in defensa Spricht biefe Differeng anscheinend zu Gunften von Breflaus Unficht, fo giebt es andere, welche ihr birect widerstreiten, weil fie barin bestehen, bag mehrere Formeln und formelhafte Benbungen, welche zu bem gemeinsamen Bestande beiber Grupben, ju bem einheitlichen Grundterte berfelben geboren, in ben Falfdungen bes gwölften Jahrhunderts, beziehungsweise in einzelnen berfelben correcter vor-fommen als in ben angeblich Ottonischen Immunitäten, speciell in Otto III. Schon Stumpf=Brentano bat Birgburger Immunitat-Urfunden I, S. 49 ff. und II, S. 39 ff. mit großem Rachbrud barauf bingewiesen, bag biefes von ber Corroborationsformel gilt. Babrend Otto I. in Diefer Beziehung überhaupt eine Sonderstellung einnimmt, eine Formel für fich hat, lautet fie in Otto III.: Et ut hoc firmum inconvulsumque omni tempore maneat, manu propria signum in ea fecimus sigilloque nostro signare praecepimus. Dagegen beißt es ja in \* Beinrich II. u. f. w. an entscheitenber Stelle: manu propria signum in hac quam inde jussimus conscribi cartam fecimusetc. S. oben S. 408. Breglau hat Die Thatfache biefer aufangs von ihm nicht beachteten Differeng 1) in feiner Rritit ber Stumpf'ichen Abhandlung, Gott. Gel. Auzeigen 1875 G. 1015 ff. felbft ale richtig anerkannt und er fucht fie zu enttraften burch Die Spothefe, bag die vollständigere Kaffung aus einer jett verlorenen Immunitat-Urfunde Dttos II. herstamme. Aber mit biefer Spothefe ift nicht weit gu tommen gegenüber ber Thatfache, bag in anberen Rallen auch Otto I. ju einer analogen Bergleichung Anlaß giebt. Der Sat über bie Trabition von neuen Balbrobungen ift allen fünf Texten gemeinfam, aber nur bie brei Falichungen bes zwölften Jahrhunderts enthalten ihn in correcter Fassung: (accolas . . . manentes) qui se vel sua novalia . . . . tradidissent vel adhuc tradere vellent. In Otto III. findet fich die wenig ansprechende Bariante: (accolas . . . manentes) qui se vel sua novalia . . . . traderent vel adhuc tradere vellent und Otto I. hat nur die geradegu finnftorende Berturgung: Saxones, qui Northelbinga vocantur quique se vel sua novalia . . . . tradidissent. Ober noch eine andere bedeutsame, aber, soviel ich febe, bisher nicht beachtete Thatsache. In ben Eingangsworten zur Narratio begegnen fich Otto I. und \*Deinrich III. in ber Wendung: obtulit obtutibus und das ift correct, weil bem Bortlaute ber alteften porottonischen Immunitäten entsprechent; aber Die übrigen Texte und gwar einschließlich ber Immunitäturfunde Ottos III. haben: obtulit conspectibus, was hiernach nicht urfprünglich fein fann. Bei solden Gruppenverhältnissen ift überhaupt nur eine einzige Dupothese gulaffig, bie Annahme nämlich, daß jede der fünf Textsassungen wenn nicht überall, so boch für einen Theil ber einschlägigen Formeln auf einen und benselben Urtert birect gurudgebt.

3st dem aber so, beruht die Berwandtschaft der uns vorliegenden sünf Texte, wie id erwiesen zu haben glaube, wenigstens zum Theil auf unmittelbarer Abeleitung aus einer und berselben Inelle, so ist die Frage nach den besonderen Beziehungen der einzelnen Texte zu einander zunächt von untergeordvoteter Bedeutung. Das Bichtigste ist die Entstehungszeit des gemeinsamen, jetzt aber nur noch hopotheitschaft erkennbaren Urtertes zu bestimmen und mit Rildstäd auf den thatsächlich vorsandenen Bestand von underfritten echten Ammunitäturkunden des Bisthums

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch die Bertinenziormel, welche sowohl in Otto III, als auch in den der Phateren matschapen an der Sdige der Nebostitis siehet. Miederum dat die höhere, aus anerkannten Fässchungen zulammengesetze Gruppe eine volffindisigere, deziehungsteite errecetzer Fassung zu auch auf practakam gesclessam pertinentis zu arzis, pasculs aeditolis, terris culis et incultis seu in hominibus etc. Daggen heißt es in Otto III. surger und offender verfürzit; cuncta, quae ad praenominatam accelesiam pertinent sive in agris vel terris culti et stincultis seu in hominibus etc.

Burgburg 1) fowie mit Rudficht auf bie neueften Untersuchungen aller zweifelhaften ober unbefiritten faliden Urtunden beffelben Inhalts 2) pracifirt fich Diefe Frage meiter babin, mo ift jener Urtegt eingureiben, nachtem Stumpf-Brentano meines Erachtens erschöpfend und überzeugend ben Nachweis gesührt hat, baß die beiben Ottonischen Immunitäten ebenfalls unecht, daß sie Fälschungen sind, welche in Wirzburg jelbst um die Mitte bes elsten Jahrhunderts entstanden. In unter biefen Umftanben überhaupt noch eine Möglichfeit vorhanden, Die Quelle (unfer bypothetisches Archetupon) und bie ersten Ableitungen (Die beiden unechten Ottonifchen Diplome) weit von einander ju trennen, diefe ber Mitte bes elften Jahr= hunderts guzuweisen, jene aber gerade hundert Jahre frilher anzusetzen, sie füt die Zeit Ottos I. in Anspruch zu nehmen? Ich dense nein, das ist unmöglich, wenn nichts anderes, so spräche schon Folgendes dagegen. Was wir über die früher vorhandenen, aber icon lange verlorenen echten 3mmunität-Urfunden ber brei Stronen genau miffen, ift allerdings wenig genug; immerbin ift es boch ansreichend, um feftzustellen, baf zu Burgburg bie Berthichanung einer weitgebenden Specificirung ber Immunitätangehörigen, wie fie in ben angeblichen Diplomen Ottos I. und Ottos III. jo carafteriftisch hervortritt, unter Otto III. außerordentlich gering mar, in Wahrheit gang gefehlt ju haben icheint. Neben ber Erwähnung von Immunitätverleibungen ber brei Ottonen in ben anerkannt echten Diplomen ihrer nächsten Nachfolger heinrich II. und Konrad II. giebt es nämlich noch ein Originalbiplom Ottos III., 992 December 31, Or. in München, aulett abgebrudt bei H. Bresslau, Diplomata Centum p. 88 (Nr. 64), welches an zweiter Stelle, nachbem bie Bestätigung eines alten Tributgebnten ber Rirche von Birgburg, also faft nur beitaufig eine 3mmunitätbeftätigung enthält und gwar auf Grund einer sonft nirgends birect ermahnten Borurtunde Ronig Bippins. Sier, in ber pippinifd ottonifden Immunitatformel, ift nun aber bie Specificirung ber Immunitatangeborigen fo fnapp, bag fie fogar noch hinter ber entsprechenden Formel in ber Immunitat-Urfunde Beinrichs I. jurudbleibt; fie lautet nur: aut homines ipsius ecclesiae liberos vel servos in alodis vel aliquibus eorum rebus distringere, mabrend in Beinrich I. fleht: sive accolas vel Sclavos servosve in ulla re stringendos und wenn einerseits biese Abwandlung sich aus einer Aenderung ber Borurtunde wohl erklärt, so ift fie andererfeits als Mertmal eines anertannt echten Diploms Ottos III. auch für fich allein und abgesehen von ihrem Urfprung bebeutsam, ba man fie nach Analogie ber bestrittenen Immunitaturfunden Ottos I. und Ottos III. bort nie batte ermarten follen.

Im llebrigen verwertse ich als Mertmal einer späteren Entsehungszeit unseres hyporsetischen ltrettes auch die historischen Argumente, welche Stumpfenentan geltend gemacht hat, um die angeblich Ottonischen Immunitäturtungsben auf die ersten Jahre des Bischofs Abalbero (1045—1052) und auf diesen selbst als Urbeber zurftchziglübren. Namentlich schein mit einlenchtend zu sein, daß die Kechtsstreitigkeiten, in welche das Bisthum Wirzburg unter Abalbero und recht eigentlich durch ihn mit anderen sürstschum Wirzburg unter Abalbero und recht eigentlich durch ihn mit anderen sürstschum Wirzburg unter Abalbero und recht eigentlich durch ihn mit anderen sürstschum Wirzburgen eines Seinlichen Franken, erst mit Klester Kulda, dam auch mit dem Wistelmen Bambere verwischt wurde In, mit der neuen Immunitätsschum in der Tendenz zusammentressen. Zeigt sich hier, in dem Urknubenterte, eine bedeutende Erweiterung bezüglich der Immunitätsungehörigen 4), so entspricht dem in der Geschichte der verschiedenen Processe der Umständ, daß Bischof Abalbero selbst siener nächsen gestlichen Aachbarn eingriffen und sowohl seine Gerichtsgewalt als auch seinen Besit an Land und Leuten auf Kosten jener wieder erweitern wollten. Eine brecet Beziehung ist

<sup>1)</sup> Zusammenstellungen berselben finden fic bei Breftau, Forich. 3. D. Geich. XIII, E. 80 ft.: und bei Stumpf : Brentano, Die Wirzburger Immunität : Urfunden (1) E. 13 ft. 2) S. oben S. 406.

<sup>3)</sup> E. doen S. 400.

3) E. doen S. 96 und E. 186 ff. Lygl. die einichlägigen Abschnitte in der Abhandlung von fr. Emmert, Abalbero und das Bisthum Würzburg zu jeiner Zeit, Archiv des histor. Bereins von Untertranten und Alchassendung, Bb. XV, S. 186 ff.

4) S. doen S. 407.

412 Ercurs I.

amifden ber erweiterten Immunitatformel und ben Streitobiecten ber erften Broceffe, welche bie Burgburger Bratenfionen ober Recuperationen bervorriefen, freilich nicht nachzuweisen. Speciell ber Gat von ber Trabition neuer Balbrobungen nicht nachtweisen. Speciel ver Sus von der Exaciton keine Ausbemgen an die Kirche von Würzburg steht mit den Streitigkeiten, die im Lause des Jahres 1052 zwischen Bischof Harting von Bamberg und Wolfberv von Wirz-burg durch päpfliche Einmischung zum Auskrag tamen, gar nicht<sup>1</sup>), mit einem späteren Processe um die Zehnten von gewissen Novalländereien nur indirect in Bufammenbang, nur infofern als er barauf berechnet zu fein icheint. Ansprüche, welche Bamberg auf Grund ber befannten Traditionsurfunde bes Bifchofs Seinrich von Burgburg, 1008 Mai 7, auf Zehnten von neuerdings entstandenen Rovallandereien erheben tonnte<sup>2</sup>), von vormherein auszuschließen. Einen engeren Auschluß an concrete Rechtsgeschäfte der Zeit finde ich in der generalistrenden Schluswendung: cujuscumque sint nationis cujusve conditionis, quocumque jure vivere debeant. Denn biefe Ausbrude erinnern an bie Bebingungen, welche amifchen dennt. Denn viese Ansornae erinnern an die Bedingungen, weige zweigen bei bei den Phistof Abalbero und der Königin Richesa von Volen, beziedungsweise diese und ihrem Bruder, dem Herzog Otto von Schwaben, bei der Tradition ihres Erbautes Salz (Selz) an die Kirche von Würzburg zum Nechtsschuse der mittraditien Gutssente getrossen werden. Bezische der Basallen heißt es in der Traditionsurfunde des Bischofs Abalbero 1057 März 3, Mon. Boica XXXVII, p. 27 von der Königin Richeza: Tradicit . . . XXVI utriusque sexus servientes Salzensi familiae conubio aliisve causis associatos . . . Addidit etiam et hanc conditionem, ut milites sui per successiones filiorum sua beneficia eodem iure obtinerent, quo a patre eius felicis memorie Ezonis suisque progenitoribus acceperunt. Noch bezeichnender aber ist in der Erneuerungs-urfunde des Bischofs Embrico, von 1131, Mon. Boica XXXVII, p. 40, wahrscheinlich auf Grund bes ursprünglichen Inftrumentes, Die Tradition ber Leute formulirt: (Otto und Richera) tradiderunt ecclesiae s. Kyliani martiris in Wircebure unumquemque seeundum jus suum, videlieet ut ministeriales sint in ordine ministerialium et censuales habeantur sub regula legalis census. Da Herzog Otto schon am 7. September 1047 starb, so gehört bie erste Erwerbung des Guites Salz stir Wirzburg in die alleresse Zeit des Bischofs Adalberos, und von da bis zu dem Schusgacte, den die Urtunde Adalberos über den Precaricoertrag mit der Königin Rickeza, 1057 Mäy 3, darschaft den Precaricoertrag mit der Königin Rickeza, 1057 Mäy 3, darschaft den Precaricoertrag mit der Königin Rickeza, 1057 Mäy 3, darschaft den Precaricoertrag mit der Königin Rickeza. ftellt's), waren bebeutenbe hinderniffe, vor allem gablreiche Mitbewerbungen ju ilberwinden. Abalbero beutet sie an, wenn er von Richeza sagt: Ipsa enim nostro desiderio devotam se exhibens multorumque petitiones eadem cupientium nostris postponens etc. Auch hieraus eröffnet fic eine Möglichkeit. bie eine oder die andere charafteristsche Wendung der neuen Immunitätzenet historisch zu begründen, ihre Fixirung auf die Mitte des essten Jahrenweberts weiter zu motiviren. Das war es aber, worauf es antam, nämlich achzuweisen, daß die Erweiterung der überlieserten Immunitätiormet, die inhaltliche Ausgestaltung unferes bpbotbetifden Urtertes, mit ben erwähnten Borgangen aus

getreten votre.

3 S. die der, Anm. Die bezügliche Claufel lautet nach dem Abdruck dei Stumpf.

Brentano, Burgh. Jummunität-Urfunden 1, S. 76: ea conditione, ut decimam in novalibus iam incisis et ad mansos mensuratis cum veteri decima non communata Wirziburgensis

<sup>1)</sup> Nach Stumpf-Brentano , Immunitäten I, S. 69 foll die von Papft Leo IX. erfolgte Berleiung der Txabitionsurkunde des Bilchofs heinrich von Banderg, 1008 Mei i, der einer Claufel über die Multiellung der Novolschnten gwicken Mitzburg und damberg angehötigt, beweisen, daß es fich dei der Alage des Bifchofs hartbig don Vanderg "unter auch um Novollanderzeigheten handelte," Weber diese Auflägung ist rerbumlich. Tom dem Berleiung der Urtunde ging der Erhebung der Alage voraus, sene bildete einen Moment in der feterlagen Beflätigung, volde Leo I. der Stift ist na von Lamberg erkpielte und von firm der Mitzburg der Alage voraus auf den Beflätigung, volde Leo I. der Stift un g. den Bamberg erkpielte und von firm der unter allen Umftänden erfolgt, auch wenn hartvig gar nicht als Ankläger aufgeretzen.

iam incists et ad mansos mensuratis cum veteri decima non commutuata Wirziburgensis ecclesia retineat, in novalibus vere post hine excelenda decimam Babenbergensis ecclesia possideat cum termino commutuate.

3 Belgide Suffete in Edgentung bon Sala on Bürziburg machte, bezeugt bie Fundatio mon. Brunwihar c. 31. ed. Pabst, p. 184: Constructum est et allud ex clusdem gloriosissimae feminae atque reginae aumptibus monasterium per Adalberonem Wirzeburgensem episcopum in loco, ubi sancti Kyliani sociorumque cius sacrum erat martyrium: utpote cuius episcopium ex elus numerosa familiarium citentela cum omnibus, quae ad oppidum Salzo pertinent, regia prorsus munificentia adauctum est.

ber Geschichte Burgburgs unter Bischof Abalbero gusammengehalten, wenigstens im Allgemeinen als zeitgemäß erscheint, mahrend fie, um hundert Jahre gurudperfest, pollia aufammenbangslos baftebt. In ber bisber befannten Gefdichte Burgburge unter ben Ottonen findet fich nicht ein einziges Kactum, welches gur

Ertlärung ber erweiterten 3mmunitatsformel Anhaltspuntte barbote.

Someit bin ich mit Stumpf-Brentano völlig einverftanden und ben von ibm gewonnenen Resultaten entspricht es durchaus, wenn ich als Entstehungseroche bes allen sini Falschungen gemeinsamen Urtertes nicht die Zeit Ottos des Großen, sondern die Mitte des essten Jahrhunderts bezeichne. Aber Stumpf geht noch einen Schritt weiter: in Betreff ber brei Galidungen bes gwölften Jahrhunderts und ihres Bufammenhanges mit ben angeblich Ottonischen Immunitäten aus ber Mitte bes elften entwidelt er eine Reibe von Bermuthungen und Spothefen, Die nach meiner Unficht nur unter bedeutenden Ginschränfungen, nur in wesentlich mobificirter Gestalt annebmbar finb.

Gefrüht auf Die richtige Thatsade, bag ber bem gwölften Jahrhundert an-gehörige Reinschreiber bes angeblichen heinrich II. fich an entscheidender Stelle Deutlich als Abichreiber zu ertennen giebt und bag bie von ihm berruhrende Ginfligung ber fogenannten Ducateclaufel eine gebantenlofe, weil anderen Beftimmungen bes Textes wibersprechenbe Interpolation ift, jo bentt Stumpf fich ben Broceh, aus bem bie brei Falichungen bes zwölften Jahrhunderts unmittelbar bervorgingen, überhaupt außerorbentlich mechanisch. Bas bie Geftaltung ber Terte betrifft, so beschränft fic ber Untheil bes legten Autors nach Stumpfs Meinung eben auf bie Interpolirung ber Ducatsclaufel; im übrigen lagen bei ber Fällchung bes zwölften Jahrhunderts bie vollftandigen Immunitätbiplome Beinrichs II., Konrade II. und Beinriche III. fertig por und ba bieje icon megen ihrer naben Bermandtichaft mit ben angeblich Ottonischen 3mmunitaten einen und denfelsen Ursprung haben müssen, so erweitert sich für Stumpt das System der salschen Wirzburger Immunitäten aus der Mitte des essten Jahrdunderts bedeutend, von zwei auf süns. Außer den falschen Immunitäten \*Tttos I. und \*Tttos III. werden von Stumpf dem Bischof Abalbero auch noch die drei hypothetischen Borurtunden ber fpateren Salfdungen gur Laft gelegt 1).

Aber fo icarffinnig wie biefer Ertlärungsverfuch ju fein icheint, fo menig befriedigt er, weil er bie Probleme, um bie es fich in letter Inftang handelt, nur verschiebt auftatt sie zu lösen, weil er ihre Kölung nur erschwert austatt sie zu erseichtern. Denn daß wir den Ursprung des einheitlichen Grundtextes, aus dem juccessive zuerst die angeblichen Ottonsschen Immunitäten und darnach die Ralfdungen bes awölften Jahrbunderts bervorgegangen find, um die Mitte bes elften Jahrhunderte in Burgburg ju fuchen haben, bas miffen wir auch ohne Die Annahme ber Doppelfälfdung, welche Stumpf ertannt gu haben glaubt. Und schließlich ift boch auch die Frage nicht zu umgehen, ob dieselben Gründe, welche es unmöglich machen, heinrich II. und Konrad II. je eine der bezüglichen Fälschung entsprechende zweite Immunitaturfunde fur Burgburg juguidreiben, auch fur bie mitangefochtene 3mmunitat Beinriche III. Geltung haben? Aber wie foll biefe Frage überhaupt beantwortet merben, wenn als nachfte Confequeng von Stumpfs Sprothefe bie ichier unmögliche Aufgabe ericeint ju erflaren, wie es fam, bag bie Burgburger Rirche fich bei Lebzeiten Beinriche III. Die Immunitat in einer ihren befonderen Intereffen entsprechenden Faffung nicht burch echtes Diplom,

sondern burch eine auf seinen Namen lautende Fallschung zu fichern sindte? Lassen wir beshalb die Stumpfiche Sphothese ber Doppelsällschung, wenigstens so weit sie den angeblichen Beinrich III. von 1049 December 14 betrifft, zunächst auf fich berugen und halten wir uns vielmehr baran, baß Stumpf selbst an anderer Stelle ben richtigen Weg jur Bölung wenn nicht betreten, so boch an-gebeutet hat. Wirzb. Immunität-Urfunden I, S. 71 macht er das bemerkenswerthe Zugeftandnig: unmöglich mare es nicht (wenn auch unwahrscheinlich), bag Die Borlage für bas (saec. XII) gefälichte Diplom Beinrichs III. von 1049 December 14 unbedingt als echt genommen werben mußte, in bem Falle nämlich,

<sup>1)</sup> Birgb. Immunitat-Urfunden I, S. 72; II, S. 20.

414 Ercurs I.

wenn die Borlage noch bei Lebzeiten von Abalberos unmittelbarem Borganger,

Bifchof Bruno (1039-1045) entftanb.

Deines Erachtens ift biefe Einschräntung auf Bischof Brunos Zeit burchaus unnöligig, ich glaube den einheitlichen Grundret sämmtlicher sachsch vorhandenen Kälschungen — den neuen Text, wie ich sin scheweg nenne, — mit einer echten Immunitätbestätigung Heinrichs III. unter allen Umfländen und auch sir den Jall identisieten zu können, daß das zu reconstruirende Diplom unter und sir Bischof Abalbero, genauer gesagt: 1049 December 14 zu Wirzburg aus-

gestellt wurbe.

Für bas wichtigfte Argument gegen bie Echtheit bes neuen Tertes balte ich ben Umftand, baf bie Autorschaft beffelben unmöglich einem ber Dictatoren, bie fonft in der Ranglei Beinrichs III. befchäftigt waren, jugefchrieben werben tann, weil bie meiften Abweichungen von ben letten echten Borurtunden (Beinrich II. und Konrad II.) wie die Abschnitte über bie Bargilben, Die norbalbingifden Sachien, Die Tradition von Balb-Rovalien, ferner Die Bermerthung ber alteften, in Burgburg felbft aufbewahrten Immunitaten, ber Gebrauch bes Bortes cartula einen frecififch Burgburgifden Charafter tragen und in Folge beffen Entftebung einen fechtig bertrampten gene fit. Aber im Allgemeinen mare es boch gang verfest eine Königsurkunde nur beshalb für eine Kälschung zu erklaren, weil bas Dictat berfelben nachweislich ober muthmaglich nicht in ber Ranglei, fonbern an bem Orte bes Empfängers entstanden ift. Stumpf felbft hat vor folder Einseitigfeit nachdrildlich gewarnt, Birgburger Immunitäten II, S. 21, Ann. 37, wo es beißt: "Nicht nur, bag Diplome fiatt in ber Reichstanzlei öfter in ben betreffenben Sochftiftern ober Rloftern felbft gefdrieben und blog jur Sanctionirung ber taiferlichen Kanglei unterbreitet worben find, sondern es fieht nicht minder feft, daß in der Reichstanglei dann und mann auch Manner Diplome geschrieben, bie nicht zum Rangleipersonale geborten." Für bie Grundungsepoche ber fpecififc beutschen Reichstanzlei, für bie Zeit und die Urtunden der Könige Konrad I. und heinrich I. bringt die neue, auf ichärster Rritit beruhende Ausgabe ihrer Diplome Mon. Germ. (Kaiserurkunden) I, 1, mehrere Belege ju bem erften Theile jenes allgemeinen Sages: es werben ba verschiebene fälle conftaitet, wo unbeschabet ber ganglichen ober boch partiellen Nichtbetheiligung ber Kanglei an bem Dietate ober an der Reinschrift Die Echtheit, ja fogar Die Driginalität über allem 3meifel erhaben ift, fo DDK . 2 (5), 12 für G. Gallen, DDK 6 für Fulba, Beftätigung ber Immunitat und anderer Gerechtsame. In Diefer Driginalausfertigung, batirt aus Fulba felbft 912 April 12, rührt nach Foly's Urtheil nur bas Chrismon und bas Eschatofollon von einem Rangleibeamten, bem als Schreiber und Dictator oft und lange beschäftigten Simon ber, alles llebrige ift von ber hand eines Fulber Mondes, bem zwei Karolingische Immunitäten als Borurfunde bienten. Dit biefem Falle mochte ich ben unfrigen in Parallele ftellen und zwar nicht fowohl beshalb, weil es fich beibe Dale um bie Bestätigung von alteren, aus ber Rarolingifden Epoche berftammenben Immunitat - Rechten banbelt, fonbern vielmehr wegen ber Achnlichteit ber außeren Berhaltniffe, wegen bes Umftanbes, daß beibe Mase die Bestätigung der Immunität dem betressenden herrscher zu einem Zeithunkte zugeschrieben wird, wo er an dem Hauptorte des Interessenten less zugegen war, Konrad I. 912 April 12 in Klosser Kulda, heinrich III. zufolge der absolut echten Datumszeite von St. 2373 im Jahre 1049 December 111. zufolge der absolut echten Datumszeite von St. 2373 im Jahre 1049 December 1 gu Burgburg. Diefer Aufenthalt bes Raifers in Offranten gu Enbe bes 3abres 1049 bing nun aber bochft mabriceinlich gufammen mit ben Rechteftreitigfeiten, welche er im Serbfte beffelben Jabres gwifden Bifchof Abalbero von Birgburg und Abt Edbert von Fulba ju schlichten gehabt hatte. Witizburg mar in ber Sauptsache unterlegen. Um so begreiflicher, wenn Bischof Abalbero bie erfte Gelegenheit ergriff, um sich wenigstens für bas michtigfte seiner unbestrittenen Rechte, für die Immunitat von bem Raifer eine Beftätigung gu ermirten, und wie naturgemäß, wenn bei biefer Sachlage bie neue Urfunde nicht einfach nach ber Schalbine der letten Borntlunde fillstirt wurde, sondern wenn die taljeeliche Kanzlei es dem Empfänger überließ, das Dietat seinen besonderen Interesten gemäß festzustellen. Zedenfalls, so viel ist gewißt: unter den übrigen Würzburger Fallsticaten ist kein einiges, wo das Berbältniß zwischen dem characteristischen Bestandtheilen des Rechtsinhaltes und der Datirung so günstig wäre wie in \*St. 2379 (heinrich III.). Anch der angebliche Konrad II. (\*St. 2032, Br. 277) mit dem Actum Merfeburg, 1032 Juni 6, fann in diefer Beziehung nicht mit \*St. 2379 concurriren — ganz abgesehen davon, daß wohl Niemand im Stande sein wird zu erflären, wie Konrad II. dazu bätte tommen sollen, dem Bischof Meginward von Bischurg die Immunität mährend des Jahres 1032 nach einem neuen, specifisch Wirzburgischen Dietat zu bekätigen, nachdem er sie eben demfelben Bischof schon während des Jahres 1025 in der bertsmulichen, aber um

einen Grab weniger local gefärbten Kaffung bestätigt hatte. Bu Gunsten der Annahme, daß wie das Protofoll von \*St. 2379, so auch ber einheitliche Grundtext aller funf Fälfdungen ursprünglich einer und berselben echten Quelle, einer genuinen 3mmunitatbeftätigung Beinriche III. angebort bat, fällt ferner ber besondere Inhalt bes neuen Dictates ins Gemicht. Die Abweichungen beffelben von ben beiben letten ber unbestritten echten Terte find allerbings, wie mir faben, bebeutend, fie find ebenfo gablreich wie mannichfaltig, aber feine einzige ift barunter, welche bie faiferliche Ranglei unter Beinrich III. hatte veransaffen tonnen, bem Wirzburger Claborate ihre Sanction zu ver-weigern: mit bem traditionellen Berfahren, welches in ber Reichskanzlei felbft bei ber Bestätigung von alteren noch aus ber Karolingischen Epoche berftammenben Immunitatrechten üblich mar1), ift jebe ber oben aufgegablten Abweichungen gu vereinigen. Diefes gilt vornehmlich von ber filliftischen Bermerthung alterer, aber feit langerer Beit nicht mehr berudfichtigter Immunitaten 2), es gilt auch und recht eigentlich von ber inhaltlich bebeutsamen Erweiterung ber überlieferten 3mmunitat= formel burd bie Abidnitte über Bargilben, norbalbingifche Cachien und ben vermandten Bufat zu ben accolas. Steht es auch um die hiftorifche Erflärung biefer neuen Elemente bes Inhaltes immer noch miglich 3) - biplo= matifd bat ihr Bortommen in einer Bur,burger Immunitaturfunde Beinriche III. um fo weniger Bebenten, je enticiebener icon bei ber letten Mobifi= cirung ber überlieferten Immunitatformel in ben echten Diplomen Beinrichs II. und Konrade II. eine Tenbeng ju weitergebenber Specificirung ber 3mmunitat-

<sup>1)</sup> Werthvolle Gulfsmittel jum Studium beffelben bilben die einichlägigen Zusammenftellungen von Stumpf Brentano in den Wirzburger Immunität- Urfunden 1, 58 ff.

fleslungen von Stimpf-Vrentano in den Witzburger Jmmunität-Urturden I, 58 fl. und II, 56.

3 S. oben über das Berwandtschaftenschaftnis des neuen Tertes zu den einzelnen Formeln und iormelhaften Wendungen in den altelnen Immunitäten bis Heinrich II. einschließelich, Gierfür giedt es eine noch ungefähr zeitgenöhliche Analogie in dem Ginfluß, den bei der Repullifikrung der Immunität von Fulda unter Kourad II. (1031 September 14, Dronke, Cod. diplom. Fuld. p. 335 nach dem Triginal) altkarolingische Dorwekunden iswohl kliitisch als auch sachtig ausgeibt haben, nämlich Karl d. der. 774 September 24 zwie Tiplome über Immunität und Abtswahl (Dronke I. 1. p. 29-31) und Audwig d. Fr. 1816 Rai Z. ein Tultom ihrer Immunität und Botswahl (Oronke I. 1. p. 155. Außerdem mind das neue Tictat ausbrücklich Bezug auf das Brivilleg des Papikes Zacharias für Fulda, Jaffe keg, 1756.

416 Greurs I.

angeborigen bervortritt. Man vergleiche Beinrich II.: servos, Sclavos sive accolas pro liberis hominibus in aeclesiae praediis manentibus mit beinric I.: sive accolas vel Sclavos servosve in ulla re stringendos. Rerner: mabrend in anderen Reiben von Immunitatbestätigungen eine Erweiterung ober Umbilbung bes urfpringliden Rechtsinhaltes baburch berbeigeführt murbe, baß ber Hericher im Anschließ an die Innumität auch über andere, von ber Ammu-nität oft sehr verschiedene Rechtsverhältnisse, wie 30°C i der über die Berpsich-tung zum Kriegsbienft "Bestimmungen traf, so ist in ber neuen Wirzsburger Innumitätsessätzigung, welche ich Seinichtung ihr zuschreibe, eine berartige Ber-mischung nicht eingetreten; die Grenze, bis zu welcher nach der herrschenden Rangleipraxis auch materiell wichtige Menberungen bes überlieferten Dictates als guläffig erscheinen, ift bei weitem nicht erreicht, geschweige benn, baf fie über-

fdritten mare. Bas ben Bortlaut biefer echten, aber jest nur noch hopotbetisch ertennbaren Immunitätbestätigung heinrichs III. 9 betrifft, so tommt bei einer Reconstruction beffelben bie Falfdung \*St. 2379 allerdings an erfter Stelle in Betracht, infofern ale bie burchaus zeitgemäße und regelrecht ausgebrüchte Intervenieng ber Raiferin Agnes nur bier ju finden ift. Hebrigens aber muß für bie Berwerthung biefer an fich ja unlauteren Ueberlieferung bie Tertvergleichung mafigebent fein, bie ich oben vorgenommen habe, und wenn biefe auch in einem Stüde entschieben Bunften von \*St. 2379 ausgefallen ift, in ber mit \*Otto I. gemeinsamen Benbung : optulit obtutibus, mahrend die übrigen Texte obtulit conspectibus hatten, fo tommt es boch öfters vor, bag ber Wortlant von \*St. 2379 verlaffen und burd Entlehnungen aus ben anberen Texten erfett werben muß. So 3. B. in ber Promulgatio, wo \*St. 2379 ebenso wie \*St. 2032 (\*Konrad II.) das nothwendige und von \*St. 1708 (\*Heinrich II.) auch wirflich gebotenet aetatis vermissen läßt. So auch innerhalb ver Narratio zunächst in der Negentenreihe von \*St. 2379, wo zwischen Arnoss und Schrick Cuonradus ausgeschlen ist, mährend \*St. 1708 und \*St. 2032 ihn mitzählen, und dann ver Vermissen der Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben ver Innerhalben mit \*St. 2032: ut nullus dux, comes, vel vicecomes vel ulla qualibet juridicialis persona, mahrend bie entsprechenden Anfangsworte sowohl in \*St. 1708 als auch in \*St. 1093 (\*Otto III.) lauten: ut nullus comes vel publicus judex, und daß biese Fassung vor jener ben Borzug verbient, daß fie wahrscheinlich bie ursprüngliche ift, ergiebt sich aus bem echten Otto III. für Bürgburg (St. 980) mit ber Benbung: ut nullus comes vel judex publicus seu alia quaelibet persona. Ueber ben jebenfalls ju verwerfenden Ausbrud: juridicialis persona f. unten.

Endlich noch die Frage: wie haben wir uns die Entflehung ber einzelnen factisch vorhandenen Falfchungen zu benten, wenn wir ben einheitlichen Grundtext berfelben mit einer verlorenen, aber echten Immunitätbestätigung Dein-richs III., 1049 December 14, ibentificiren? Die Antwort lantet verschieben, je nach ben Gruppen, in welche die Gesammtheit zerfällt, also bei ben angeblich Ottonifden Immunitaten anbers als bei ben Kalldungen bes gwölften

Jahrhunberts.

In jenen ericeint une bas Berhaltnig ale Bermifdung bes echten Beinrich III. mit Beftandtheilen aus ebenfalls echten Immunitatbestätigungen Ottos I. und Ottos III., mobei nur ber Gradunterfchied besteht, bag bie Borurfunde Beinrichs III. in Otto III. ausgiebiger benutt ift als in Otto I. Babrend bie Bermandticaft in Otto I. icon innerhalb ber Dispositio, bei cogere vel exactitare aufbort, geht fie in Otto III. weiter, fie erftredt fich auch auf ben Golug ber Dispositio und die Corroboratio. Der Schluß ber Dispositio in \*Otto I.

<sup>1)</sup> St. 2981 (Heinrich III., Immunitätbestätigung für Trier).
2) St. 2508 (Heinrich III., Immunitätbestätigung für Fulba).
3) Auch Mais, Teutische Verfassungsgeschichte Bb. VII. C. 164, Ann. 1 hält die Eristenzeiner echten Urtunde ale Grundlage der Kälsbung für icher; aber wenn er meint, daß jeue daß Recht der Kriche erweitert haben fonnte, etwa der Heinrich V. entsprechend. To ist diese Röcklicher und den, was ich über den Rechtsinhalt des neuen Textes bemerkte, wohl als ausgeschlossen au betrachten.

fautet: sed liceat memorato praesuli Bobboni suisque successoribus res praefatae aecclesiae quieto ordine possidere nostroque tantum imperio parere, quatinus sibi suisque subjectis pro nostra regnique nostri prosperitate dei omnipotentis gratiam jugiter libeat invocare, und ikt fast Wort für Bort reductrear auf die Immunitäturkunde Heinrichs I., Mon. Gern (Kaiserurkunden) I, p. 45, so daß die Echtheit des entsprechenden Abschnittes in \*Otto I. nicht zweifelhaft fein fann. Für genuin in biefem Ginne, b. b. für einen lleberreft echt Ottonischer Immunität balte ich ferner Die llebergang gformel von der Narratio zur Dispositio sowost in \*Ctto I. als auch in \*Otto III. Denn in \*Otto I. ist die bezügliche Formel: Cujus petitioni . . . libenter aurem accomodavimus hocque nostrae dominationis decretum conscribi inde mandavimus, in quo praecipimus firmissimeque jubemus ut etc. mit ber icon ermähnten Formel in Arnolfs Immunitatbestätigung in bemfelben Grabe verwandt wie ber entsprechende Abichnitt in ben Galichungen bes gwölften Jahrhunderts: correspondirten hier Ditte und Schlugwendung mit Arnolf, so bort Ansang und Schlug. Noch anders sieht \*Otto III. mit der Formel: Cujus petitioni libenter aurem accomodavimus hancque nostram immunitatem circa ipsam sedem ejusque praelatos scribi mandavimus, in qua praecipimus firmiterque jubemus ut etc. Währenb \*Dtto I. mit tem Ausbrud: accomodavimus Arnolf ober Beinrich I. entipricht, fommen bie bervorgebobenen Borte genau fo in ber 3mmunitatbenatigung Ronrads I. (Mon. Germ. Kaiserurkunden I, 1, p. 31) und nur hier vor.

Wenden wir uns nun jur Gruppe ber brei fpateren Kalidungen und ihrem Berhaltnif ju unierer Supotheje einer verlorenen aber echten 3mmunitaturfunde Deinrichs III., jo gilt es gundoft bie Anficht ju prufen, welche fich Stumpf-Brentano von der Leiftung des späteren Burzburger Fälschers gebildet bat. Er tagirt fie, wie schon ermähnt wurde, außerordentlich gering, ba er annimmt, bag fie nur im Abidreiben von brei fertigen Borlagen und in ber Interpolation eines einzigen Gates, ber fogenannten Ducatsclaufel, bestanb. Much ich verfenne nicht, bag bieje Falfdungen, tednisch betrachtet, nadlaffig und ungeschickt gearbeitet find, indeffen Stumpfe Unficht von ber Unfelbftandigfeit bes Malichers 1) tann ich tropbem nicht gang beipflichten. Er grundet fie nämlich nicht nur auf bas außere Mertmal jener in ber That febr fignificanten Rafur in \*St. 1708 (\*Heinrich II.), sondern auch auf Erwägungen allgemeinerer Natur. So bemerkt er Wirzb. Immunität-Urtunden II, S. 41 über die Intervenieuzen, welche in St. 2032 (\*Konrad II.) und \*St. 2379 (\*Heinrich III.) vorkommen, nachdem er ihr Fehlen in ben echten Immunitäturfunden bes elften Jahrhunderts, in St. 1563 und in St. 1888 sowie in ben Fälschungen \*St. 1093 und \*St. 1708 confiatirt hat: "Dag gerade eine berartige Ermähnung am allerwenigften einem Fälicher bes XII. Jahrhunderts in ben Ginn gekommen mare, hatte er fie nicht bereits in feinen Borlagen angetroffen, leuchtet gewiß ein, wenn mir betenten, bag jene Gitte in ben Birgburger biicofliden Urfunden gar nicht, aber faft ebenjo wenig mehr in ben Kaiferdiplomen aus ber zweiten Balfte bes XII. Jahrhunderts üblich gewesen mar. Es ift baber auch nicht ber geringfte All. Ishtzeinterte norm gettejen kalt. Sich is deze und nicht det geringte Grund abzusehen, warum jener hatere Kälisber und noch dazu nur in den Documenten Konrads II. und Heinrichs III. (nicht aber auch in der Urkunde Jeinrichs II.) jene Interventionsformet eingeschoben hätte. Bewiß, daß einkertentionsformet in Heinrich III. (\*St. 2379) nicht als Einscheiden hie das interventionsformet in Keinrich III. (\*St. 2379) nicht als Einscheiden der jeden der gestellte der Beinnung, weil ich fe recht eigentlich dem Bestande der ursprünglichen echten Borlage, der Immu-ritäturkunde heinrichs III., 1049 December zuschreibe. Dagegen sinde ich fein Sinderniß anzunehmen, daß die Intervenienzsormel in \*St. 2032 (\*Konrad II.) in ber That von bem Falfder bes XII. Jahrhunderts herrührt, von ihm erft eingeschoben ift. Diejes annehmen heift boch nur ihm zutrauen, daß er die Sähigfeit befaß, im Falle einer Falidung von Raiferurfunden bes elften Jahr= funderts feinen Claboraten basjenige Dag von icheinbarer Echtbeit ju geben.

<sup>1)</sup> Unforgfältig und unfelbständig nennt er ihn. Wirzburger Immunitat. Urfunden 41.

welches fein Borganger um bie Mitte bes elften Jahrhunderts, ber Mutor ber falfchen Ottonifden Immunitaten, Diefen ju geben wußte. Stumpf felbft bat Wirzb. Immunitat-Urtunden II, S. 20 auf eine mertwürdige urtundliche Mengerung hingewiesen, welche beweift, wie aufmertfam man in Wirgburg mabrend der ersten Hälfte des zwössten Jahrunderts das ättere Urfundenneien bestrachtete. Denn in einer Urfunde des Bischofs Embrio vom Jahre 11-10, Mon. Boica XXXVII, p. 54, heißt es über Urfunden seiner Borgänger Abalbero. Emehard, Ersung und Anderer: in suo iure a predecessoridus nostris — folgen bie Ramen - in cartulis suis quibusdam non sigillatis ex negligentia antiquae simplicitatis conscripto. Diefes Urtheil ift vielleicht unrichtig ober ungerecht, aber immerbin zeugt es von fritischer Beschäftigung mit Burger Urkunden des elsten Jahrhunderts ). Sor allem aber: aus den Kälschungen seiselbsster und Indervollich, daß ihr Autor doch etwas mehr war als nur Ubschreiber und Interpolator der Ducaisclausel. In diesen drei Fälschungen ift Spftem. Zuerft entstand ber angebliche Beinrich II.: Die Rafur beweist evident, daß der Falfcher bamale mit ber Interpolation, die ihm oblag, noch nicht recht vertraut, aber um fo abhängiger von feiner Borlage war. Dann erft entstand die angebliche Bestätigungeurfunde Konrade und zwar mit ausbrudlicher und feierlicher Gervorhebung dieses Successionsverhältnisses; quod ... plenitudinem benivolentiae praedecessoris nostri Heinrici gloriosissimi imperatoris sequentes, facere et constituere decrevimus. Andererseits aber balt ber Autor bes angebliden Konrad II. fich boch nicht ftrenge an feine Borurfunde. Denn ben Anfang ber Narratio (Erpofitio) ent= nimmt er sast vollständig direct aus der echten Immunitätbestätigung Heinrichs III.
nnd den Ansang der Immunitätjerinel von \*St. 1708: ut nullus comes vel
publicus judex ändert er ab in: ut nullus dux, comes vel vicecomes vel
ulla qualibet juridicialis persona etc. Ich tasse datingestellt sein, ob dux und vicecomes bem Walfder jugufdreiben find ober ob fie ebenso wie ber comes in dem Urterte, in der echten Innemitätbestätigung Seinrichs III. gestanden baden — in diesem Falle wären die entsprechenden Formeln in \*St. 1093 (\*Detro III.) und \*St. 1708 (\*Heinrich II.) als Bertürzungen zu betrachten. Aber gewiß ist eines der Ausbruck juridie alls persona in dem Fälscher zur Last zu legen. Er ist meines Wissens bisher überhaupt nur bekannt in der Berbindung juridicialis lex und nur bezeugt burch eine Berefelber Urfunde vom Jahre 1167, citirt bei Haltaus, Glossar. Germ. medii aevi col. 2010 und barnach bei Du Cange (ed. Henschel) T. III, p. 943, s. v. Juridicialis. -Die hervorgehobene Bariante bes angeblichen Konrad II. ift in ben angeblichen Seinrich III. (\*St. 2379) ilbergegangen — ein sicheres Merkmal, daß biefer in ber Reihe ber Fälschungen auch technisch genommen ber letzte war. Dagegon sehlt hier in ber sogenannten Ducatsclausel eine Bezugnahme auf ben augeblichen Ronrad II. als Borurtunde und somit ift flar: ber Rachtaffigfeit und Unficerheit, welche ber Fälscher als Schreiber zeigt, entspricht durchaus eine gewisse Inconsequenz im Dictate, aber ein Dictat, d. h. eine ilber bloges Copiren hinausgehende Composition aus schriftlichen Borlagen bleibt seine Leistung immerbin. In biefen fdriftlichen Borlagen, aus benen ber Falfcher bes gwölften Sabrhunderts feine Claborate berftellte, ertenne ich nun aber nicht, wie Stumpf-Brentano brei entsprechenbe Falfdungen bes elften Jahrhunderts, sondern brei echte Raiferurfunden berfelben Epoche und nur eine Kalfdung. Die echten Elemente finb :

1) ein echter Heinrich III., 1049 December 14, Bürzburg, Immunitätsbestätigung, welche zu \*St. 23.79 Text und Protofoll, zu \*St. 20.3.2 (\*Kourrab II.) ben ganzen Text mit Ansnahme ber Intervenienten und zu \*St. 1.7.0.5 bie Arenga und ben größeren Theil bes Kextes lieferte;

<sup>1)</sup> Aus dieser oder noch früherer Zeit stammt auch wahrscheinlich das vorustisstmum cyrographum. worauf Bischof Embriche in seiner Urkunde über das Rocht mehrerer Zinsteute zu Hortoben Bezug nimmt, Mon. Boton XXVII, p. 50, um senes zu erneuern — com communicato consillo ecolesis nostre manuscripta sorum renovari sectious.

2) ein echter Konrad II., 1032 Juni 6, Merseburg, unbefannten Inhalts, aber Quelle für Protofoll und Intervenienten in \*St. 2032;

3) ein echter Beinrich II., 1018 Aachen, gleichfalls unbefannten Inhalts, aber Quelle für bas Brotofoll in \*St. 1708.

Das Element ber älteren Hälschungen wird in bielem Material vertreten burch eine ber Ettouischen Hälschungen, durch Etto III. (\*St. 1093). Aus bieler Luelle stammte in dem angeblichen Henricus sacrosanctae Wirziburgenisis aecclesiae praesul, moribus et vita probatissimus nobisque ob sua merita carissimus quasdam cartulas nostris obtulit conspectibus = \*Dtto III.: Heinricus sacrosanctae Wirciburgenisis aecclesiae praesul, moribus et vita probatissimus nobisque ob sua merita carissimus, quasdam cartulas nostris optulit conspectibus 1).

Die Geschichte der Würzburger Immunitätjälschungen zerfällt in zwei Verioden, die ungefähr hundert Jahre auseinander liegen: eine altere um die Mitte des elsten Jahrbunderte, bald nach der Jummunitätdestätigung Hemrichs III., 1049 December 14 — sie steht in Zujammenhang mit den damaligen Rechtseftreitigleiten und Rivalitäten des Bischofs Volkero — und eine jüngere aus der Reit Kaifer Kriedrichs I., melde mit den inzwischen angekommenen herzoglichen Brätensionen der Sischöfe von Würzburg in Zujammenhang sieht und genau da einsetz, wo der Fällscher des elsten Jahrhunderts stehen geblieben ist. Die diplomatischen Mittelglieder beiber Perioden und Gruppen sind: ein gefälscher Otto III. und ein echer Heinrich III.

6.

1 St. 2407: Kaifer Heinrich III. beurtundet, daß die Nachsommen des Bialzgrafen Evenfried, nämlich Erzbischof Hermann von Tölin, Richega, vormalis Königin von Bosen und Theodybann, Aedtississ vossens Gien, nachdem sie ihr Erbercht an dem von ihren Eltern in Brauweiter gestistenen Kloster des heiligen Micolaus und zugehörigen Bestihungen rechtskräftig erstritten haben, Moster und Stiftsgister in seiner Gegenwart dem heitigen Nicolaus vollftändig zu Eigen und bas Eigenhum an dem Aloster von S. Nicolaus der Kirche von Tölin tradirten; cuch bestimmt er Grenzen, Bestandtheite und Benutungsart des Klostergutes, verleiht auf Bitten der genannten Geschwister das Recht der Abstwahl und ordnet die Bogtei in der Weise, daß der Erzbischo von Tölin nach Berathung mit Abt und Nönchen denjenigen als Bogt einsetzen soll, den der Abt für geeignet hält.

Raufungen, 1051 Juli 17.

Dazu als nächsterwandte Urfunden Heinrichs III. St. 2407a (Kaufungen, 1951 Juli 17); St. 2408 (Kaufungen, 1951 Juli 18); St. 2408 (Kaufungen, 1951 Juli 18); St. 2408 (Kaufungen, 1951 Juli 18); St. 2412 (Kaiferswerth, 1951 August 20); \*St. 2413 (Kauferswerth, 1951 August 20); \*St. 2413 (Kauferswerth, 1951 August 20);

Die Untersuchung, welcher H. Labis die älteren Brauweiler Uckunden in seiner vortiefstichen Abhandlung über die Brauweiler Geschichtsnucken, Archive f. ä. D. Geschichtsteine Bb. XII, S. 112 st. unterzog, hat das Berdienst den einschlägigen Stoff zum einen Male zusammenhängend nud in vielen Beziehungen erschöpfend behandelt zu haben. Die Zusammenkellung der sechs die Stiftung, beziehungsweise Neukiltung, die rechtliche Stellung und das Immobiliarvermögen des Kosters Brauweiler betreffenden Kaistrunkunden, welche sämmtlich sik Diplome Heinrichs III. gelten wallen, ist vollfändig, Auch S. 2405" welches K. Fr. Stumpf, Acta imporii p. 432 (Nr. 305) durch Bermittelung von L. Delisse nach dem angeblichen

<sup>1)</sup> Neber die Bendung den conspectibus als Bariante den obtutibus, wie "Otto I, und "Keinrich III, haben, f. oben. — In "Konrad II. lautet der entiprechende Abschritt, der Anfang der Karrantio: quod Meginhardus Wirziburgensis aecclesiae venerabilis praesul quasdam carrulas nostris obtulit conspectibus.

420 Excurs I.

Driginal auf ber Staatsbibliothet zu Baris heransgegeben hat, befindet sich darmnter: es ist identisch mit der Habit aus handschriftlich aus Cool. Col. C. 17, Fol. 35 sf. befannten Kasinung Kr. 2 sienes Bergeichnisse. An Urschriftlich ausse Cool. Col. C. 17, Fol. 35 sf. befannten Kasinung Kr. 2 sienes Bergeichnisse. An Urschriftlich ausselfichen Originalen) tannte Fabst die beiden in Berlin besinslichen: St. 2407 (H. Kabst Kr. 5) und \*St. 2413 (H. Kabst Kr. 11), und hinsichtlich der äußeren Wertmale hat er sie im Wesentlichen tressend darakteristet, richtig beurtheilt. Sie bilden aber von den ilberhaupt noch vorhandenen Urschriften nur die Mindergabl: abgesehen von dem angeblichen Driginal in Paris (St. 2408°) erstitren in Eöln die angeblichen Originale von St. 2408 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von \*St. 2409 (H. Kabst Kr. 7), von

Aur Gruppe A gehört nur \*St. 2413 (Berlin), beschrieben von H. Pabst, a. a. D. S. 124, bazu Kacssimite Nr. IV, und diese der Datirung nach letzte Stück der gauzen Keihe mit seinen verhältnismäßig seinen Jügen sieht dem algemeinen Topun der unter Heinrich III. üblichen Diplomenschrift noch einigermaßen nabe. Aber an wirtliche Originalität ist tropbem utdet zu denken des Setzbict der Kälschung, nelches Pabst a. a. D. S. 131 and siber St. 2413, gefällt hat, ist unbedingt aufrecht zu erhalten. Pabst urgirt besonders den Umstand, daß die litterae oblongatae nicht die ganze erste Zeise einnehmen, sondern mit bis zu dem Worte augustus einschließig geben. Das ist allerdings singulär, aber sir sich sellein noch sein Zeichen von Fälschung: in St. 2236 und St. 2340 sinder sich dieselbe Erscheinung, aber die Aleien kab gerade der die Seisenstätät ist tropbem unansechtat. Biel wichtiger ist im unserem Kalle die Beschässenheit der verklängerten Schrift sollt; was sie daratteristri ist eine große Unregelmäßigteit in der Bischung einzelner Buchsaben wie A, E, N, bald sind sie wellig gebrochen, bald gerade, bald halb gerade und halb gerade und biese Siegenschaft der benschäften F/R, S die durchgänigige Verkirzung der Unterzüge und die den Buchsaben F/R, S die durchgänigie Verkirzung der Unterzüge und die den Buchsaben F/R, S die durchgänigie Verkirzung der Unterzüge und die den Buchsaben F/R, S die der Gebreiber nicht Zeitgenosse war, sondern dem der elsten, wahrschenlich erst dem zusälften Jahrhundert angebiete. Er ist nicht identisch, aber ande verwandt mit dem Echreiber einer angebied originalen, in Wahrheit der ande verwandt mit dem Echreiber einer angebied, originalen, in Wahrheit aber auch nur

für fic.

<sup>1)</sup> Die ersten Rotigen hierüber gab H. Garbauns, Forich, jur Tentichen Gold. Bb. XII.
2. 438 und Abenniche Urfunden der X.—XII. habrhunderte S. 25 (Tambendbruck aus beit Annalen des hittor. Bereins für den Rieberrhein, heft XXVI, 6. 382 ff.) mit bem Rachniche.
daß die autographa, welche als Cuellen der Abbrücke in den Acta Basain. T. III., p. 147 ff.
(st. 2408) und p. 144 ft. (\*St. 2409) genannt werden, mit diesen beiben Gölnitchen Schlieden ibentich stündigen ihren.

4) Janacht mit Tuskschluß der Siegel. Ueber diese siehe nuten in einem Abschnitze

gefälfcten Driginalurfunde bes Pialgarajen Gjo von 1028, abgebrudt Lacomblet. Urfundenbuch Bd. I, G. 103 (Rr. 165). Man vergleiche Die bezügliche Beidreibung ron D. Babit a. a. D. S. 116 und namentlich bie Facfimiles I und IV. Gehr granirent ift aber überhaupt unt unter biefen Umffanten besonders bie Befcaffenheit bes Chrismons, es ift augerorbentlich willfürlich bebanbelt, ein Berfuch. menigstens ben Schein von Echtheit ju bewahren, ift taum noch ju erfennen und ebenio wenig fann bas Monogramm für correct gelten, ba ber obere Theil bes mittleren Schaftes aller Regel zuwider mit einem zweiten Querftrich, beziehungs-weise mit bem Buchstaben T verseben ift.

Die Gruppe B befieht aus \*St. 2412 (Coln, Stattardie). Das Bergament ift fart und von gelblich-grauer Farbe und auf beiben Geiten glatt. Die Ranten find alle icari beschnitten, jo bag bie Schrift fellenweise unmittelbar am Ranbe ftebt. Um oberen Rante finten fich Fragmente von Buchftaben, Enten von P. Q. R. S; fie laffen erfennen, bag bas meggeschnittene Stud auch beidrieben war und zwar von berselben Sand und mit berfelben Tinte, die zu ber Contertfchrift ber Urfunde biente. Der Schreiber gehört bem zwölften Jahrhunbert an: es darafterifiren ibn unter Underem icarie Abgrengung ber einzelnen Budftaben, baufiges Abfürgen und ein burchgebilbetes Suftem von Abfürgungszeichen 1). Bemertenswerth ift im Befonderen ber Bebrauch, ben er von ber curfividen Form bes Buchftaben A macht. Während fie in \*St. 2413 (Gruppe A) noch baufig portonimt und mit ber reinen Minustelform promiscue gebraucht mirb, fo ift fie in \*St. 2412 auf bie Datumszeile beidrantt und bient nur bagu, ihr ben Schein eines befonderen Geprages ju geben, wie fie benn auch etwas feiner als ber Context geschrieben ift. In Babrbeit find Context und Datumszeile bas Wert eines und beffelben Schreibers und biefer Aufammenbang bocumentirt fich auch außerlich in ber völlig abnormen Stellung ber Datumbgeile: anftatt am unteren Rante bes Bergaments bingulaufen und fo ben Beidluft bes gangen Diplome ju bilden, folgt fie unmittelbar auf ben Contert, fie bilbet einen Appendig beffelben, auch in bem Ginne, bag fie wie ber entfprecenbe Abschnitt von \*St. 2413 (Gruppe A) in eine Zeugenreibe ausläuft. Go unbefannt ober fo aleichaültig maren bem Autor bes Edriftfludes bie Regeln, welche in ber Ranglei Beinrichs III. bezüglich ber Meugerlichteiten ber Diplome, freciell ihres Eschato= tollons gegolten batten. Diefer Billfur entipricht benn auch bie Beidaffenbeit anderer außerer Mertmale. Die verlangerte Schrift, welche in ber erften Zeile wiederum nur bis ju Ende bes Titels, aber bei weitem nicht bis ans Ende ber Beile reicht, entbehrt faft gang langer Oberguge und bamit eines mefentlichen Merkmals ber Originalität; bas Monogramm ift ibentisch mit bem gefälschten (M) in ber Gruppe A \*(St. 2412), außerbem ift feine Stellung abnorm. freht fo tief, bak es nach unten bin noch bebeutent über bie Recognitionszeile hinausragt. Auch bas Signum speciale ift verschoben: von augusti meit gegetrennt, fommt es erft hinter bem Siegel jum Boridein und bas Chrismon ift nach Form und Grofe unecht: wegen feiner Winzigfeit ift es ein mabres Berrbild.

Die Gruppe C besteht aus St. 2407 (Berlin, Staatsarchiv), St. 2408 (Coln, Sammlung bes Marcellengomnafiums)2) und \*St. 2409 (ebenbort). Alle brei Stude find bas Bert eines Schreibers und bag biefer ebenjo menig wie bie Antoren von \*St. 2413 (Gruppe A) und \*St. 2412 (Gruppe B) zu ben Schreibern ber faiserlichen Kanzlei gehörte, beweist schon das Kacsimile von St. 2407 bei Habl. a. a. D. Nr. II. Er ist ebeniculs ins zwölfte Sahr-hundert zu seizen. Was Menge, Art und Bezeichnungsweise ber Abfürzungen angebt, fo ift in biefer Sinficht Die Gruppe C mit B (St. 2412) nabe verwandt, vährend fie allerdinge fonft mannichfach bifferiren, fich individuell unterscheiben.

<sup>3)</sup> Gine Dorfualbemerkung: De lore allodii nostri zeigt in großen, fräftigen Zügen die seine Bidderminusfelt des großfen Zöhrhunderis.
3) Ginen gräftigen Mittherlung von 3. Breßtau über das angebliche Original von St. 2400 a. (Bartei ennichme ich. daß es der Schrift nach ins großfen Zufrühndert gefört. Die berfangerte Schrift der erfen Zeile britist nie in: 8, 2418 und 8-4, 2419 und 8-2, 2413, und 8-4, 2419 und 8-2, 2413, und 8-4, 2419 und 8-2, 2413, und 8-4, 2413 und 8-2, 2413, und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 und 8-4, 2413 u Berlin.

422 Excurs I.

In B überwiegt, wie ich icon bemertte, Die reine Minustelform burchaus: von ber curfivifchen wird nur in ber Datumszeile und bier nicht einmal confiant Gebrauch gemacht. Dagegen habe ich in St. 2408 und \*St. 2409 nur die curfivifde Form gefunden, fie nabert fich burch biefes Merfmal ber Gruppe A. aber ohne auch im Ductus ber Schrift übereinzustimmen. Go feste und qugleich grobe Bige, wie fie ben Schreiber von C darafterifiren, find felbft in \*St. 2412 (Gruppe B) nicht vorhanden. Mit ber echten Diplomenschrift zeigt ber Autor von C insofern noch einen gewissen Zusammenhang, als auch er sich in ber Datumszeile einer etwas feineren Schrift besleitzigt, im Prototoll bie ver-längerte Schrift überall ba anwendet, wo sie sonst üblich ift 1), und in St. 2408 wie bei bem Actum Couphyngin, feliciter amen, fo auch bei ben Schluftworten Des Contertes: alteram medietatem bie einzelnen Buchftaben weit aus einander gieht 2). Ferner bas Signum speciale ift in St. 2408 und \*St. 2409 nicht nur ber Form, sondern auch ber Stellung nach correct. Aber bas Monogramm ift in St. 2408 und \*St. 2409 falsch, weil ibentisch mit (M) in \*St. 2413 (Gruppe A) und \*St. 2412 (Gruppe B), mahrend bas Monogramm von St. 2407 bei gleicher Berunechtung bes mittleren Schaftes 3) infofern eine befondere Stellung einnimmt als es übrigens nicht fertig geworben ift: es fehlen bie Buchftaben G, O, S. Enblich bas Chrismon ift in biefer Gruppe C burchgangig noch mehr entartet als in ben beiben anderen Gruppen, es bezeichnet gleichsam ben Bobepuntt ber Abnormitäten, burch welche die fammtlichen von mir besprochenen Urichriften charafterifirt werben, und miiften um ben Berth biefer angeblichen Driginale als Geschichtsquellen zu bestimmen, nicht auch innere Merkmale berückfichtigt werben, burften außere Merkmale in biefer Frage allein ben Ausschlag geben, fo möchte fein einziges auch nur als relativ echt zu erweifen fein 4).

Die Gruppen A, B, und von ber Gruppe C bas Stud \*St. 2409, batirt Raufungen 1051 Juli 18 (5. Pabft, Dr. 9) geben fich nun wirklich, wenn man fie, wie Babft es icon that, nach inneren Mertmalen unterfucht, als hochgradige Fälldungen gu ertennen, und gwar besteht eine ihnen allen gemeinsame Abnormitat barin, bag fie fammtlich eine Zeugenreihe enthalten, aber nicht als Beftandtheil bes Contertes, das mare minder bedentlich - fondern als Appendig ber Datumszeile. Gin Seitenstüd hierzu bilbet bie Datumszeile in einer anderen falfchen Urfunde für Brauweiler: Urfunde ber Königin Richeza 1056, gebr. Beper, Mittelrhein Urfundenbuch I, S. 398 ff. (H. Pablit Ur. 15). Dagegen fehlt es in anerkannt echten Diplomen heinrichs III. an aller und jeber Analogie. Zene fallche Urfunde ber Königin Richeza ift nun aber nicht nur in formeller Beziehung, fonbern auch bes Inhaltes wegen fpeciell ben Gruppen A und B an bie Geite gu ftellen. Denn bier wie bort ericbeint Ergbifchof Unno unter ben Beugen, querft im Conterte, bann aber auch im Eschatofollon an ber Spite ber ermahnten Beugenreihen, und wenn bas Bortommen biefes Rirchenfürsten, ber ja am 3. Marg 1056 Erzbischof von Coln murbe, in ber fürstlichen Privaturtunde von 1056 wenigstens nicht geschichtswidrig ift, so gebort es bagegen in ben angebliden Diplomen Beinriche III. bon 1051 August 20 gu ben absolut vernichtenben Mertmalen und bie Gefdichtswidrigfeit beffelben wird in ber Gruppe B nur baburch übertroffen, baß bier Pfalgraf Erenfried (Gjo), ber im Jahre 1034 Dai 21 gestorben war, und bessen Bruber, Graf Hegeschung, verstorben 1025 November 4 (Fundatio mon. Brunwilar. c. 18, ed. Pabst p. 172) als noch lebend genannt, als perfonlich verhandelnd geschildert werben. Berglichen mit folder Ungeheuerlichteit miffen Bebenten, welche fich aus ber abnormen Beschaffenbeit ber Recognitionszeile, aus bem Mangel bes Ranglertitels und aus ber Fortführung bes ad vicem Bardonis ergeben, geringffigig erscheinen, wie bebeutenb fie auch

St. 2477, dr. ju Stena.

3) S bie vorige S.

4) Ngl. was A. F. Stumpf-Prentano Wirzb. Immunität-Urfunden (1), S. 17.
Unm. 10 über die Bedeutung speciell des falschen Chrismons in \*8t. 2412 und \*8t. 2413 bewerft hat.

<sup>1)</sup> In St. 2408 ift die erfte Beile bis ju Ende mit verlängerten Buchftaben geschrieben: in St. 2400 bridt die verlängerte Schrift mit augustus ab, ? hir die Daumszeite wird diese Auseinanderziehen als kangleigemäß erwiefen durch St. 2477. Dr. ju Sieta.

an und für fich fint. In \*St. 2409 (Gruppe A) fieht bie biplomatifch fo an= ftoffige Beugenreibe biftorifc betrachtet allerdings nicht gan; fo tief, wie bie Beugenreiben in \*St. 2412 und \*St. 2413, weil bort nicht Unno, fondern Ergbischof hermann als erster Zeuge genannt wird. Aber übrigens ift sie mit ben anderen Reihen zum Theil ibentisch, jum Theil so nahe verwandt, daß sie alle einen und benfelben Urfprung haben muffen, und nachbem S. Babft fie fammt und fonders auf eine ber wenigen alteren Urfunden von Brauweiler, beren Echtbeit unansechtbar ift, auf bie Urfunde ber Königin Richega von 1054 Geptem= ber 7. abgebr, aus bem Dr. bei Lacombler I, E. 121 (5. Pabit, Nr. 14), als Sauptquelle gurudgeführt bat, fo fann ber burch bie Zeugenicajt bes Erzbiicois hermann bedingte Borgug nur als Schein gelten. Ueberbieg bedt fich ber Contert, beziehungsweise ber Rechtsinhalt von \*St. 2409 (Raufungen, 1051 Buli 18) in mejentlichen Begiebungen mit \*St. 2412 (Raiferswerth, 1051 Auguft 20); Die wenigen inhaltlich bebeutsamen Abweidungen, welche vorbanden find, bat Babft a. a. D. S. 123 notirt. 3m lebrigen reprajentiren beibe Conterte ein und tiefelbe Urtunde, ein Diplom Beinrichs III., worin er bie Schenfung und Tradition bes ber Königin Richeja geborigen Erbautes Alotten nebft Bubebor an bas Rlofter Braumeiler und bie Ordnung ber betreffenden Bogtei-Berhaltniffe benatigt, auch bem Abte und ben Brubern von Brauweiler nebft beren Hörigen zolltreien Bertehr auf Abein und Moel bewilfigt. Dieser Rechts-inhalt sieht aber in Widerspruch mit der Darstellung der Fundatio e. 30, ed. Pabst p. 183 (SS. XI. 406), wonad bie Konigin Richeza bie feierliche Tradition von Alotten an Brauweiler erft im Jahre 1056 und gwar nach bem Tobe ibres Bruters, tes Ergbifchofs hermann (geft. 1056 Februar 11) in Gegenwart nicht nur bes Raifers, jondern auch bes Erzbischois Muno vornahm, und ba nun, wie 5. Babft E. 131 ff. überzeugend bargelegt bat, in biefem galle Die Glaubmurbigfeit auf Seiten bes Geschichtswertes in, jo beruht ber Rechtsinhalt bes ben an-geblichen Originalbiplomen \*St. 2409 und \*St. 2413 gemeinsamen Contertes auf Erfindung, auf einer fo bedeutenden Beidichtswidrigfeit, bag mit bem Rachmeis berielben ieber Zweifel an ber absoluten Unechtbeit ber beiben Stücke ichwinden muß. Dem entspricht auch ihr weiteres Berhaltniß ju ber oben ermähnten echten Ilr= funde ber Königin Richeza von 1054: fie ift auch für einzelne Bestimmungen im Contexte jener Falidungen, insbesondere für Die Berfügung über ben Seinfall von Gutern, Die als Beneficien an einzelne benannte Ministerialen überlaffen maren, als Quelle angujeben, jo gwar, bag mehrere Gingelheiten, wie Die Beftimmung über ben Clerifer Ansfried und über ben Minifterialen Embrico bei ber Entlebnung aus ber echten Urtunde Richegas verfürzt murben.

Benben mir uns jest zu ben beiben anderen angeblichen Driginalbiplomen, welche mit \*St. 2409 gemäß ber besonderen Beschaffenheit ihrer außeren Mertmale die Gruppe C bilben, ju St. 2407 und St. 2408, um auch fie einer Rritit nach inneren Mertmalen zu unterziehen, fo ift vor allem barauf hinzuweifen, bag bie Untersuchung nicht bei jenen zwei Studen fleben bleiben fann, fondern fich zugleich auf zwei andere nächstverwandte Diplome Beinrichs III. erftreden muß. Erffens Dr. 6 bes Bergeichniffes von Babit, mit bem Datum: Raufungen, 1051 Juli 17, und von St. 2407 unter anderem baburch veridieben, bag es an ber Spige eine Bestimmung hat über die Berpflichtung bes Abres von Bramweiler alliäbriich einen Goldmaneus an Coln ju gabien. Davon fieht in St. 2407 nichts, bagegen bringt leigteres jum Schlift über die Absetzteit bes Aloster-pogtes einen Satz, ber in Nr. 6 fehlt. Stumpf hat diese Stiffe nicht als selbfandiges Diplom verzeichnet und eine angebliche ober icheinbare Driginalausertigung ift, wie es icheint, jest nicht mehr vorbanben. Die abgeleitete leberlieferung ift von Rabst zusammengestellt, zu ihr gebort auch der Abbruck, bem ich plge: Tolner, Historia Palatina, Cod. diplom. p. 27 (Rr. 30): ber Kürze pegen benannte ich bas Stud St. 2407a. — Zweitens Rr. 8 bes Berzeichniffes von Babft, ober ale damit identisch bas angebliche Original von St. 2408a, nach bem Abbrud bei K. F. Stumpf, Acta imperii p. 432 (Nr. 105). Wie St. 2407 und St. 2407a unter fic beionbers nabe vermanbt fint, jo auch St. 2408 und 2408a. Gie find beibe ausgestellt gu Raufungen 1051 Juli 18. Die Geichichtsergablung, welche fie von ber Trabition bes Klofters Braumeiler an 3. Peter in Coln enthalten, ift ibentifd und wird jum Unterfdieb von ber

424 Excurs I.

analogen Erzählung in St. 2407 und St. 2407<sup>a</sup> wie überhaupt durch Knappheit, jo insbefondere dadurch charafterisit, daß der Achtisin Theophanu von Essen, welche Contradent war, teine Erwähnung geschieft. Auch in Betress weiteren Narratio haben St. 2408 und St. 2408<sup>a</sup> Sigenthimschlichten, die ich später hervorzuheben Gelegenheit haben werde, und von den beiden Abweichungen, die unter ihnen selbs vorhanden sind, ist die eine nur sittipsischer Art<sup>1</sup>), die andere aber desteht darin, daß eine Grenzberichtigung, welche in St. 2408 vorkommt, in St. 2408 selfest<sup>2</sup>).

Fassen wir nun St. 2407, St. 2407. St. 2408, St. 2408 zur Gruppe D andenmen und verzseichen wir sie mit den hochgradigen Fälschungen \*St. 2409, \*St. 2412 und \*St. 2413 in Bezug auf innere Merknale, so ergeben sich mehrere Differenzen, welche beweisen, daß der Begriff der Kälschung auf die neue Gruppe

nicht ohne Beiteres anwendbar ift.

Erstens: in keinem der einschlägigen Schrittflide geschieht des Landgutes Klotten Erwähnung und damit entfällt die Möglichkeit, sie zu der Fundatio in einen contraddictrischen Gegensatz zu bringen, wie ihn Bahk in dem Berhältnis dem \*St. 2409 und \*St. 2413 zu Fundatio c. 30 als vorhanden nachwieß.

Zweitens: die echte Urkunde der Königin Richeza von 1054 und die Ernppe D find völlig unabhängig von einander. Zene Urkunde hat auf die zu Dgehörigen Diplome nicht einmal im Eschatotollon eingewirtt; die Datumszeile ift in allen Stücken der Fruppe rein, d. h. feet von dem störenden und abnormen

Appendir einer Zeugenreibe.

Drittens: Die Schwierigfeit, welche sich in \*St. 2412 und \*St. 2413 aus ber Recognitionsgeile, nämlich aus bem ad vieem Bardonis ergeben, sis in der Gruppe D nicht vorhanden, auch nicht bei St. 2408 und St. 2408. Denn die beiden ersten Fälle von Recognitionen ad vieem Liutpoldi sinden sich in Dielomen heinrichs III. von 1051 Juli 31 (St. 2410) und August 16 (St. 2411), während jene beiden, wie schon mehrfach erwähnt wurde, vom 18. Juli 1051 datirt sind.

Biertens, bem Rechtsinhalte nach ift \*St. 2412, wie icon Pabst a. a. D. S. 121 bemerkt, mit St. 2407 nache verwandt. In beiben wird die Tradition bes Gutes Branweiler an das Kloster von S. Nicolaus aussilhrlich und burchgangig mit benfelben Borten bargeftellt. Aber wie grundverschieben find tropallebem beibe Darftellungen. Babrend in St. 2412 Bigligraf Erenfried ale unmittelbar gegenwärtiger und ausschlieglich thätiger Trabent genannt wird, gefchiebt feiner in St. 2407 rein biftorifch Erwähnung; Die Tradenten, beren Sandlungen ber Raifer bier beurfundet, find die Rinder und Erben bes Pfalzgrafen Ego: Erzbifchof hermann von Coln, die Ronigin Richega von Bolen, Die Aebtiffin Theophanu von Effen. Ferner — und das ift die hauptsache, obgleich Pabft teine Notiz bavon genommen hat — mahrend auf eine rechtliche Unterordnung bes Rlofters an Braumeiler unter bie Erzbischöfe von Coln, wie fie in ber Fundatio c. 22 ed. Pabst p. 176 icon filr bie Beit Gjos angebeutet, c. 29 ed. Pabst p. 182 für bie Zeit Erzbischof hermanns als ju Recht befiebend ausbrudlich anerkannt wird, in \*St. 2412 mit keinem einzigen Worte Bezug ge-nommen wird, so bisbet die Erwähnung bes schon vom Pfalzgrasen Erenfried begründeten Mundiburdiums des Erzstifts über das Aloster und die Erneuerung biefes Schutverhaltniffes burch bie Rinber und Erben bes Pfalgrafen mittels formlider Auflaffung bes Rlofters an G. Beter ju Goln einen wefentlichen Leftandtheil bes Dictates von St. 2407. Die rechtlichen Begiebungen Braumeilers ju ben Erzbischöfen von Coln, insbesondere auch die Normirung ber Rechte, welche ben letteren auf die Bogtei bes Klosters zusiehen follte, find in bemfelben Mage Object ber faiferlichen Beurfundung, wie die Ausstattung bes Rlofters mit Grund und Boben, mit land und Leuten. Gegen Enbe bes Contertes ift überhaupt nur noch bon bem Eigenthum (proprietas) Eblns an Brauweiler und von ben Confequengen beffelben in Betreff ber Bogtei bie Rebe. Cben

<sup>1)</sup> St. 2408: predium Brunwilare cum omnibus appendiciis suis et cum omni integritate in agris, in pratis, aquis, pascuis, silvis deo ac piissimo Nykolao. St. 2408a: predium Brunwilare cum universis eo pertinentibus deo ac piissimo Nykolao.

<sup>2)</sup> Bgl. Fider, Beitrage jur Urfundenlebre 1, S. 297.

biefes Gigenthumbrecht ber Rirde von Coln wird uns aber auch noch burd eine urfundliche Quelle von unbefrittener und unbestreitbarer Echtheit bezeugt: es ift Gegenstand eines Privilegs, welches Bapft Leo IX. 1052 Dai 7 bem Eribiidof hermann von Coln ausstellte (Jaffe, Reg. 3249. S. Pabn Dr. 13), Auleyt abgebrucht von J. v. Pflugk-Harttung. Acta Pontif. Romanor. I. 1., p. 19 (Pt. 24) nach bem Original in Paris, und da nun sewost die erzisiköiliche Petitio als auch die päpiliche Bestätigung ein entsprechendes Diplom Geinrichs III. ausdrücklich voraussetzen, da ferner der Autor der Fundatio e. 29 ed. Pabst p. 182 nach wortlicher Mittheilung bes papftlichen Privilege von Diefer taiferlichen Borurfunde mit besonderer Emphase Act nimmt, jo ift in Betreff bes Rechtsinhaltes bas Berbältniß von St. 2407 ju gwei burdaus unverdächtigen Quellen ber alteren und altefien Geschichte von Brauweiler fo gunftig wie nur irgent möglich. Mus ber Urfunde Leos IX. ift ipeciell bie Bendung bervorzuheben, bag bas Rlofter Brauweiter ber Rirche von Celn ju Gigen gehören foll secundum diffinitionem, qua diffinitum est ante presentiam filii nostri serenissimi imperatoris. Das ift ohne Frage eine genaue, mehr ober minter wortliche Entlebnung aus bem preceptum karissimi filii nostri imperatoris Heinrici und fann nicht besier commentirt werben als durch die Narratio von St. 2407: Hii, (die oben genannten Kinder und Erben des Pfalzgrafen Erenfried und seiner Gemahlin Mathilde), inquam, parentum suorum successores edocti a legis peritis irritari posse traditionem illam supradictum monasterium cum omnibus eo pertinentibus in hereditarium sibi ius legibus postularunt. Quibus loco et tempore concessis domnus Herimannus archiepiscopus cum advocato suo Ruotgero nec non domna Richeza cum advocato suo Gerhardo in Paderbrunnon, domna quoque Theophanu in Goselare in meam venerunt praesentiam legem, ut supradiximus. in advocatum domus s. Petri Cristianum legem de praedicto postulantes monasterio. Quibus in mea praesentia placito indicto legibus discussis filii parentum suorum hereditatem principum obtinuere judicio. Sed mox timore et amore dei commoniti... eandem hereditatem ..... in nostra praesentia cum omni integritate libera ac perpetua donatione tradiderunt. Proprietatem vero dicti monasterii... beato Petro Colonie in manus Cristiani advocati pari voto et consensu tradiderunt, ea scilicet ratione, ut tam ipse domnus Herimannus venerabilis sanctae Coloniensis ecclesiae ac pius archiepiscopus quam omnes sui in perpetuum successores eiusdem abbatie defensores atque tutores existerent. Der Edluffan lautet in St. 2407ª etwas anters: dominus Hermannus archiepiscopus et domina Richeza in Paderbrunnon, domina vero Theophania paulo post in Goslare rata ac perpetua traditione s. Petro Coloniae in perpetuam proprietatem absque omni exceptione cum advocatis suis in manus Christiani advocati sui tam liberum ab omni servitute donando tradiderunt quam propter abbatem et fratres ejusdem loco nulli hominum in aliquo jure teneatur obnoxium. Conft ift St. 2407a in bem citirten Abidnitt mit St. 2407 ibentiich und auch die beiben anderen Stude ber Gruppe D: St. 2408 und St. 2405a geben mi ihrer Weise eine nähere Erläuterung zu ben charafteristischem Boreren welche bas päpfliche Privileg ber faiserlichen Borurtunde entnahm. Für die Fassung des Lectars, welches sowost St. 2408 als auch St. 2408 au Grunde liegt, ist charafteristisch, daß es die Geschäcke der Tradition des Gutes Vanneuweiler an S. Nicolaus und der Tradition des Klosers an die Kirche von Söln verbaltnifmäßig fur; und fnapp barftellt, bagegen bie Bogteiverhaltniffe meitläufiger behandelt ale bies in St. 2407 und St. 2407ª ber Rall ift. Immerbin aber finden sich doch auch in ihrer Narratio analoge Bendungen: quod karissimus noster Herimannus sanctae Coloniensis aecclesiae venerabilis ac pius archiepiscopus nec non soror eiusdem domina Richeza Poleniae quondam regina . . . . ipsum etiam predium Brunwilre . . . . sibi in ius hereditarium legibus postularunt. Quibus in mea presentia placito indicto legibus discussis filii parentum hereditatam iusticia dictante per sententiam principum obtinuerunt. Qui mox timore et amore dei commoniti ..... predium Brunwilare deo ac piissimo Nykolao perpetuo possidendum secundum difinitionem ac liberam parentum suorum traditionem pari devotione contulerunt (St. 2408a).

Somit fteben wir nun vor ber Saupt: und Schluffrage nach ber Werth. bestimmung ber Gruppe D, b. i. Dr. 5-8 in bem Bergeichniffe von Babft. Schon er hat fie viel gunftiger beurtheilt als bie angeblichen Originale \*St. 2409 ff., die sich and inneren Mertmalen beurtheilt als grobe Falfdungen erwiesen. Die Datirung von Rr. 5-8 erkennt Pabst (E. 134) als genau und richtig an, ben Schluft, baf fie auf einer echten Borlage berubt, ertfart auch er fur nothwendig und ben Inhalt verwirft er ichlieflich nur beshalb, weil er in ber Fundatio e. 29 ein positives Zeugniß gegen die Echtheit berfelben gefunden zu haben glaubt. Der Autor, der bald nach 1063 schrieb, theilt hier, wie schon erwähnt wurde, die Urtunde, worin Paps Ees IX. dem Erzdichof Hernann von Esta das Eigenthum an Brauweiser bestätigt, dem Wortlaute mir; dann bemeert ers Si quidem Henricus imperator, sieut haec carta testatur, iuxta praedicti pontificis votum eundem iam sua auctoritate et privilegio confirmaverat locum und weil biefer Colug bes Geschichtschreibers auf ben Inhalt ber Raiferurtunde unrichtig ift - "benn Leo fpricht nicht von einer Bestätigung bes Rlofters fclechthin" - fo zieht Babft hieraus febr weitgebente Schliffe: er folgert nicht nur, daß ber Berfaffer ber Fundatio eine Urfunde Beinrichs III. überhaupt nicht fab, fonbern auch baf bas Branmeiler Archiv eine folde bamals gar nicht enthielt, baf mithin die vier erften angeblich von Beinrich III. berriihrenden Urfunden (Mr. 5-8) fpater entstanden, bag auch fie Falfdungen find. Die Ent= stehung berselben bringt er in Jusammensang mit dem Streit, den das Aloster Brauweiler gegen Erzbischof Anno von Eöln sühren mußte, weil er cs nach dem Tode der Königin Rickeza (gest. 1063 März 21) des Gutes Klotten beraubte. In einem Briefe, ben Abt Bolibelm fpateftens mahrend bes Jahres 1078, mahricheinlich aber etwas früher an R. heinrich IV. in biefer Ungelegenheit richtete (Fundatio c. 24, ed. Pabst p. 187), merben Gate aus einer Urfunde Beinriche III. angeflihrt, welche mit einem ber beiben Diplome vom 17. Juli 1051 entweber mit St. 2407 ober mit St. 2407a ibentisch war; folglich muß bie betreffenbe Falfchung, wie Pabst meint 1), zwischen 1063 und 1078 entstanden fein, und zwar glaubt er die Faffung St. 2407a, welcher Die Ermähnung einer Gelbabgabe, bes Goldmancus, eigenthumlich ift, eben biefes Mertmals wegen für bie ältere halten gut follen.

Aber — muß ich einwenden — wenn es sich wirklich so verhielt, wie Pahft annimmt, wanm entslanden St. 2408 nud St. 2408°? Und wie erkläver sich Weiweichungen, die zwischen ihnen und den beiden anderen Dichomen St. 2407° nicht allein im Protofolf, im Tagesdatum, sonderen auch im Contexte vorkommen: die weientlich veränderte Kassum, sonderen auch im Contexte vorkommen: die weientlich veränderte Hassum, sonderen auch im Contexte vorkommen: die weientlich veränderte Hassum, die Archierung der Borgelichiche der beurkundeten Handlungen, die größere Detaillirung der Bogelichiche der deutschlich wird des überhaubt anzunehmen, daß zie netweiser wod der Vorgelichiche der Vorgelichiche der die kieden der die kieden der die kieden der die kieden der die kieden der die kieden der die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die kieden die

Wenn in der hiebe de Streites oder nach wiederhergestelltem Frieden, um einer Wiederssolung des Kampies vorzubengen, Fälschung geschmiebet wurden, wie \*St. 2409 und \*St. 2413 über die Schenkung von Klotten oder \*St. 2412 über die Tradition des Gutes Brauweiser als Handlung des Pfalggrasen Temfried und unter vollsfländiger Ignorirung der besenderen Verbindung mit Tälfe, so versteht man das ohne Weiteres, da sind Wortive und Tendenz der Kälschung, da ist ihr Infammenhang mit den Zeitverhältnissen vollkommen beutlich. Aber wie in aller Weite hätte ein Mönch von Brauweiser dazu kommen iollen, noch bei Ledzeiten des

<sup>1) 21.</sup> a. D. S. 137.

Ergbischois Unno ober feines nachften Rachiolgers Siltolf (1076-1079) eine Raiserurtunde auf ben Ramen Beinriche III. neu gu verfassen, welche wie St. 24070, nach Babit bas altefte Stud ber gangen Reibe, mit größter Umftanblichfeit auseinanberfest, bag fo ziemlich ber ganze Grundbefitz bes Alofters Brau-weiler biefem urfprünglich gar nicht von Rechtswegen, sondern als Gnaben-geichent ber Kinder und Erben Ezos, speciell bes Erzbischofs hermann von Erln geborte und die Abhängigseit des Klosters von dem Erzstifte burch Ermähnung Des von bem Stifter Ego angeordneten Jahresginfes') ftarfer als irgend ein anderes Stild ber Gruppe beint? Babit felbit icheint gefühlt gu baben, baft bas verwerfende Urtheil, welches er auf E. 133 über ben Inhalt unferer Gruppe Fällte, einer Einschränkung bedurfte. Denn S. 135 sommt er auf die Erzöstung "von dem anfänglichen Widerstande der Kinder Tros gegen die Stiftung und der späreren Sibne." "Sie gidt zu bestimmte Einzelheiten, als daß man sei dem Wangel an Ersindungsgade, der sonst ist verigwerten bereurtrit, an kloße Erdicktung glauben kunne." Somit ist wenigstens dieser Abschint des Urfundeninbaltes noch von Babft felbft als echt gerettet; er balt bann auch für mabriceinlich, bag jene Ergablung aus ber Urfunde ftammt, worin ber Raifer gufolge bes Privilegs von Bapft Leo IX. bas Alofter Braumeiler bem Ergbifchof hermann von Goln gu Eigen überwies. Indeffen man wird hierbei nicht fteben bleiben tonnen; benn mit ber Unnahme einer einzigen echten Borlage ift in unferem Falle nicht weitzutommen, mag fie fich nun ausschließlich auf bas indirecte Beugnig ber oft ermähnten papftlichen Urtunde flügen ober, wie bei K. F. Stumpf, Acta imperii p. 432 not., in ber form auftreten, bag von ben fammtlichen Faffungen, bie überliefert find, nur eine einzige, nämlich St. 2405a, für echt, alle übrigen ür "entschieden unecht" erflärt werden. In beiben gallen bleiben noch unerflärt bie bedeutenden Berschiedenheiten bes Inhalts, worauf ich schon himwies: in St. 2407 und St. 2407a bie größte Aussilhrlichfeit in ber Erzählung bes Broceffes, ben bie Rinber und Erben bes Bfalggrafen Grenfried um ihr Erbrecht an Brauweiler und Zubehör führten 2), fo bag wir die einzelnen Stadien bes Borganges, Die Termine von Paterborn und Goslar noch beutlich erfennen fonnen; bagegen in St. 2408 und St. 2408a folde Anappheit ber Darftellung. bag nicht nur bie Aufeinanderfolge ber Tage von Paderborn und Gostar, fonbern auch die Betbeiligung ber Aebtiffin Theophanu von Gffen mit Stillichmeigen übergangen wird. Unerflart bleibt bei ber Unnahme einer einzigen echten Borlage auch die Bertheilung ber verschiedenen Aussertigungen auf zwei verichiedene Tage, ben 17. und ben 18. Juli. Fider in feinen Beitragen gur Urfundenlebre, Bb. I, G. 297 und Bb. II, G. 187 hat in Betreff ber Gate und Wendungen, melde St. 2408 mehr hat als St. 2408" bie Unficht geäußert, baf fie nicht, wie Stumpf behanptet, auf Interpolation beruhen, sonbern recht mohl bei Annahme einer Renausfertigung ihre Erklärung finden.
3ch folge ber Anregung, welche in biesem Gebanken liegt, und indem ich

3ch folge ber Anregung, welche in biesem Gebanken liegt, und indem ich augleich die Andeutungen, welche in den anerkannt echten historischen Alfcinitten der betressenden Urtnivden (Gruppe D) über die merknirkige Borgeschicke der beurkundeten Handlungen enthalten sind, mehr berücksichtige als dieher zeichen ist, somme ich abweichend von meinem eigenen früheren Urtheil (1. oben S. 142) au einer Ansicht, welche mit der Kickerischen Dvorbesse awar nicht identisch abs.

<sup>1)</sup> Tolner, I. I. p. 27: Erenfridus beatae memoriae comes palatinus una cum conjuge sua domina Mathilde abbatiam in loco, qui vocatur Bruwillre..., posuerunt sub mundiburdio s. Petri Coloniae, scilicet ut abbas loci lillus annis singulis trium Coloniensium monetae denariorum pondus auri, qui lingua vulgari mancus appellant, unum ad altare s. Patri prescripter pre computer.

monetae denariorum pondus auri, qui lingua vulgari mancus appellant, unum ad altare s. Petri persolvat pro censu etc.

3) An St. 2407a meberholt fich die weitläufige Aufgählung der processischenden Aarteien an der Selle, wo in allen übrigen Fodinjungen die Tavdition von Krautweiler an S. Rivolaus und die Tavdition der Aversichen auf der Aufgeleit der Selle, wei ieldständige Acte dergestellt werden. Diese Albeidenlung datte vlosender zu Wedragen zu verbeutlichen aber in Makrheit verbuntelt sie ihn, weil zugleich eine Berkfürzung eingereten, nämlich die fowiätige Tardition an S. Rivolaus gang weggeleiden, nur die lebereigung an Colin petroceghoben ist. Tennoch trage ich Bebenfen, den bereckinden Sal; dominus Hermonnus.
1-koophanis ausdie post in Goslare ihr eine Interpolation und damit für unselft zu ertfären, Zenn die fübrend er auch in den Julammenhang eingreit, is dasst er doch gut zu der spreifig Göntichen Lenden, die bereits zu Mutang der Aurratio in der Erwähnung des Jahresinses den Veranweiter zum Ausdruck gefommen war.

428 Ercurs I.

nahe verwandt ist, zu der Ansicht nämlich, daß jedes der vier Stüde unserer Gruppe auf einer echten Vorlage beruht, ober antbers ausgedrückt, daß Kaiser Heinrich III. am 17. und 18. Juli zu Kausungen wirklich successiver Diplome über den Fortbestand, den Grundbesth und die Boggeiverhältnisse des Klossers Pranweiler ausgestellt hat, und daß wie die Vierzahl, so and die inhaltlichen Berschiedenheiten mit dem vorausgegangenen Proefse des Explischofs hermann und seiner Schwestern zusammenhängen, daß sie

wenigstens theilweife in Diefer Borgefdichte ihre Erflärung finden.

Die Berhandlungen begannen zu Paderborn, wo ber Raifer im Jahre 1051 bas Pfingftfeft feierte (Dai 19) '): als Klager erschienen bier nur Erzbischof Sermann mit feinem Bogte Ruotger und die Ronigin Richeza von Bolen mit ihrem Bogte Gerharb. Der Raifer vertagte bann Die Gache auf einen Termin in Gostar, wo er sich zwischen Juni 14 (Minben)2) und Juli 17 (Kaufungen)3); alfo vielleicht um ben 1. Juli aufgehalten haben mag. Bier betheiligte fich auch bie Aebtiffin Theophann von Effen an ber Rlage ber Geldwifter; bier erfolgte im hofgerichte unter bem Borfitge bes Raifers bie Genteng ber Fillriten, welche ben Klägern Recht gaben, Brauweiler nebst bem Rlofter ihnen als Erbaut wieber zusprachen, und vermuthlich fam ce auch in Goslar zu einer amtlichen, um nicht gu fagen urfundlichen Aufzeichnung ber ben brei Geschwiftern fo gunftigen Genteng. Der Grund gu biefer Bermuthung liegt in ber auffallenben Er= scheinung, bag in fammtlichen Studen unserer Gruppe bei Ermahnung bes Proceffes bie Rebeweise fich anbert: mabrend ber Dictator ben Raifer vorber und nachber regelrecht im Bluralis Majestatis reben lägt, fo wird bort abweichend ber Gingular gebraucht. Dan vergleiche in ben Citaten auf G. 425 bie einschlägigen Wendungen: inquam, in meam praesentiam. Gin Fällder mare ficherlich nicht auf diese Unregelmäßigfeit verfallen; ift fie aber urfprünglich, fo weiß ich fie mir nur burch bie Annahme zu erklären, bag eine gerichtliche Aufzeichnung für bie fiegreiche Partei vorhanden war und fpater bei ber Benrkundung burch ben Kaifer als Borurkunde biente. Die religiöse und rechtliche Gegenleistung ber Kinder Ezos bestand in der Retradition ihres Erbgutes Brauweiser einschlieslich bes Rlofters an G. Ricolaus, fowie in ber llebertragung bes Eigenthums baran auf S. Beter ju Coln. Diefe "Gubne", wie S. Babft fich ausbrudt, erfolgte balb (mox)4) nach bem Tage von Goslar und bie Beurfundung berfelben burch ben Raifer Mitte Juli in Raufungen bilbete ben Abschluß. Bas Bunder baber, wenn Die Rechtsftreitigfeiten, Die vorausgegangen waren, auch auf Die Beurfunbung einwirften? Es geschah bies in ber Weife, bag Erzbischof hermann von Coln und bie Konigin Richega von Bolen, wie fie guerft in Paderborn gemeinfam aber ohne ihre Schwester Theophanu als Kläger auftraten, fo auch in ben beiben Ausfertigungen vom 18. Juli, welche fich unter anderem burch Detaillirung ber Bogtei-Ordnung darafterifirten, allein als Empfänger ober Intereffenten genannt merben. Die beiben anderen Ansfertigungen vom 17. Juli (St. 2407 und St. 2407") ichließen fic an ben zweiten Termin, an ben Tag von Golfar an, indem fie nicht nur bie Geschichte bes Processes bis babin aussilhrlich ergablen, fondern auch ber Betheiligung ber Aebtiffin Theophann gebenfen, und wenn nun St. 2407ª burch bie Ermähnung ber Gelbabgabe gleich ju Unfang ber Narratio einen fpecififch colnifden Charafter tragt, alfo vermuthlich ebenfalls für Ergbifchof hermann bestimmt war, fo wird eben baburch St. 2407, beziehungsweise bie echte Borlage besielben recht eigentlich als bas Eremplar ber Achtiffin Theophanu charafterifirt. Das Klofter Branweiler felbft, welches in bem Proceffe formell nur Streitobject, gar nicht processirenbe Bartel war, ging leer aus ober mußte fic begnugen mit ber Erpectang unter anderen Werthgegenständen aus bem Ber mogen ber Königin Richeza auch bas ihr zugefallene Exemplar bes Raufunger Actes zu erben. Dun begreift man mohl, wie ce tam, bag bas Brauweiler Archiv noch zu ber Zeit, wo bas Geschichtswert über bie Fundatio mon. Brunwilar bis c. 31 incl. geschrieben wurde, von Dipsomen Scinrichs III. entblöst

<sup>1)</sup> G. oben C. 144.

<sup>2)</sup> St. 2405.

<sup>8)</sup> St. 2406.

<sup>4)</sup> Lacomblet, Urfundenbuch 2b. I, G. 114.

war, und nichts ift natürlicher als wenn mit bem Musbruche bes Streites um Alotten in bem Alofter bas Berlangen entstand, biefe empfindliche Lude ausaufüllen und die außerhalb befindlichen Diplome Beinrichs III., welche ohne für die Abrei unmittelbar ausgestellt zu fein, bennoch die wichtigften Gerechtsame berfelben betrafen, vollständig berbeigubringen, fie in jeder Form, fei es im Original, fei es in Alfchrift dem Archive des Klosters einzuverleiben. Daß dieses Steeben verhanden war und Erfolg hatte, kezeugt schon das oben erwähnte Sweieben des Abtes Bolsbesm an König Heinrich IV., worin, wie bereits Paks E. 15.7 bemerke, zwei längere Stellen aus dem gemeinsamen Theise von "St. 2407 und St. 2407a mertlich angeführt worben find. Gine meitere Spur von St. 2407 ober St. 2407a, beziehungsweise ihrer echten Borlagen erfenne ich in St. 2412. jenem groben Trugmerte aus dem gwölften Jahrhundert, beffen Berfaffer ben Rechtsinhalt einer alteren Borlage unter ber Friction und auf ben Ramen bes Pfalgrafen Crenfried neu verarbeitet bat. Der Schrift und bamit ber Beit nach ift er ber mittlere unter ben brei Falfcbern, welche wir hauptfablic auf Grund von äußeren Merfmalen untericeiben fonnten. Der Autor von \*St. 2413 geht ihm vorher und ba diefer icon bas, wie mir icheint, nur willfürlich erfundene Actum und Datum: Kaiferswerth, 1051 August 20 überlieferte, so ift es wohl burch Entsehnung von ihm in \*St. 2412 übergegangen. Der britte und lette Kalider, als beffen origenellfte Leiftung \*St. 2409 über bie Schenfung von Klotten ju betrachten ift, verwerthete jur herfiellung bes Contertes entweder \*St. 2413 ober eine nächstverwandte ichriftliche Quelle; angerbem aber entlehnte er aus St. 2408 ober St. 24052 bas Protofoll mit ber Datirung: Raufungen, 1051 Juli 18 und ben Abidnitt, ber fich auf bas "Buding" bezieht. Bergl.:

St. 2408, (Acta palatin. III, p. 149):

St. 2408a,
(Stumpf, Acta imperii, (Acta Palat. III, p. 146):
p. 433):

Quociens vero abbas Quotiens vero abbas At si villicus ... plavel suus villicus apud citum ibidem habuerit, Brunwilare vel quolibet Brunwilare vel quolibet nullam inde partem vel in loco infra terminos in loco infra terminos justitiam queret advoabbatie placitum habere abbatiae placitum habere catus, similiter et de voluerit, quod vulgariter polucito, quod vucatur buding dicitur, id suae Budinc.

sit potestatis nichilque sit potestatis nichilque in tali placito advocatus in tali placito advocatus requirat aut sibi vendicare praesumat.

Man sieht, inzwischen war auch minbestens eine der beiden Aussertigungen von 18. Juli 1951 nach Brauweiler gekommen und in den Apparat, mittels bessen das Geschäft der Fälichung nachgerade spisematisch weiter ging, einzelst worden. Es ist wichtig, eine Berabeitung oder Ausnutzung echter Borlagen in Falssischten wie \*St. 2409 und \*St. 2412 sicher constatit zu haben. Denn so ertlärt sich, wie ich meine, der Umstand, das derselbe dritte und letze Käldert, von dem das grobe Trugwert \*St. 2409 herrührt, auch die angeblichen Driginale zu St. 2407 und St. 2408 sieferte. Er wollte eins von beiden: entweder wirtliche Driginale jchonen oder bloße Copien durch Scheinoriginale ersehen. Daher übte er seine Kunst nur an Ausgerlichteiten; die innere Eußsanz bieb intact, die Gruppe D, soweit sie das Wert des britten und letzten Kälschers (C) ist, besteht aus echten Diplomen Herimicks III., welche nur den Ausgeren Mertmalen nach Kälschungen sind.

Ju biesen äußeren Merkmalen gehört in St. 2409 auch die Art ber Bessiegelung, nicht das Siegel selftst. Denn dieses, ein treisrundes und wohlershaltenes Wachssiegel von 75 mm Durchmesser ist echt; daratteristisch ist nur, daß in der Umschrift die Enden einzelner Buchsaden: A. J., M., N. R seicht gespalten sind. Aber diese Abweichung von der gewöhnlichen Art mit geraden Stricken oder sumpi abzugrenzen ist so biseret gehalten, daß sie keine Bedenken erzegen, nicht als Merkmal von Nachbildung gelten kann. Diese Annahme wäres wum so wentiger begründet, je deutlicher zu erkennen ist, daß dieses Siegel

430 Ercurs I.

ursprünglich zu einem anderen Diplome gehörte, daß es erst nachträglich an \*St. 2409 angebracht ist. Denn ware es in der gewöhnlichen Weise eine und der hurchgebrückt worden, woher auf der Rückseite ein schafer und farker Bruch, wie er immer Zeichen regelwidriger Beseitigung ist, und wozu der Einschnitt un die Siegeleck des Vergaments? Dieser ist so beträchtlich, daß er sogar einen Theil der Datumszeite zerstört hat; und allem Anscheine nach ist er überschappt nur gemacht, um daß bereits serkseit Siegel seichter andringen zu können.

And St. 2408 ift bestegelt, aber von bem treisrunden Wachssiegel, bessen Durchmesser 75 nm beträgt, ist der äußere Nand sast gat ganz und ein Theil der Legende zerhört. Den noch vorhandenen Bruchssischen zufosse war 28 ein gewöhnliches Kaisersiegel, aber gesertigt mit einem Stempel, der nicht in jeder hinsche echt, sondern mit einem echten nachgeschnitten war. Das ergiebt sich aus der ungewöhnlichen Dick ober Breite in den sognannten Grundstrichen ber Umschrift und ans der unregelmäßigen Bildung einzelner Buchstaben, welche sich darin zeigt, daß z. B. bei A die Enden batd gespalten sind, das dernacht und erwedt die mattbranne, salt röstliche Käschung der Bachsmasse Bernach. Auch erwedt die mattbranne, salt röstliche Käschung der Bachsmasse Bernach.

An dem Siegel \*St. 2412, einem treisrunden und wohlerhaltenen Wachssiegel von 75 mm Durchmesser ist wieder die Besessies dem Durchmesser. In der Einschapt anzubrüngen, ift geößen und weniger regelmäßig als der gewöhnliche Kreuzschnitt. Auch zeigt die Kückenstäcke Britisc, wenn son nicht so bedeutende wie das Siegel an \*St. 2409 und in der Karbe der Bachsmasser grünflich graue Klännee, die mit sonst au undefritten originalen Kaisersser grünflich graue Klännee, die mit sonst au undefritten originalen Kaisersser heinrichs III. noch nicht vorgetommen ist. Von Bild und Umschrift, iberhaupt von dem Stempel, der hierzu diente, gilt basselb und Umschrift, iberhaupt von dem Stempel, der hierzu diente, gilt dessenden Von der die von dem Siegel an St. 2408; sie berußen auf Rachbitung und das entschenden Wertmal derselben liegt in der Legende; die Spattung der Unchschenenden ist ib hochgradig und so consequent durchgessischt, dass sie um Anziererigt wurde, diente, wie es sicheint, als Muster sier den Stempel zu St. 2408, aber in Bezug auf Schärse der Formgebung ging die Nachbitdung weit über das Vorsield hinaus.

#### 7

\*St. 2389 (B. 1605): Heinrich III. nimmt die Schenkung eines auf beiben Seiten bes Rheines, zwischen Landquart und Tamina gelegenen Forstes an Stifchof Thietmar von Chur als Ansaß, um bem Abte Birchtilo vor Pfeifers alle Rechte und Freiheiten, welche ihm von früheren herrschen werkehen worden waren, insbesondere die Reichsgerichtsbarkeit über den Ort Pfeifers und das Gebiet von Pfeisers, wie es nach benamten Orten, Flüssen und Bergabschnitten im Einzelnen beschrieben wird, zu bestätigen.

Nattheim, 1050 Juli 12.

Abgebrucht bei Herrgott, Genealog. Diplomat. Habsburg. II. Cod. Probat. p. 122 ex archivo abbatie Fabariensis, aber soon vorher von bem Zhricherischen Chorberten 3. 3. Schendiger, ber im Jahre 1734 siber bie simmtlichen als Rechtstiel ber vom Kloser Piesters beauspruchten Landesdeheit diemenden Ukfunden ein diplomatisches Responsum versigte, filt "ein ganz erbicktetes Wessen" erstätzt und eitbem nur von wenigen Forschern unbeaussand anabet gelassen, von der überweigenden Mehrzahl auch der Schweigerischen Gelehrten als Kälichung anersannt. Bergl. R. Begelin, Die Regelen der Benedictiner Abei Kröweigeriche und Kröweigerischen unbeausschaften. Die Regelen der Benedictiner Abei Kröweigerische Urtundenregister, Be. I. S. 534; Bb. II, S. 51. Th. v. Mohr, Cod. diplom. ad Histor. Raetieam I, p. 130 und Justige p. III; Schweizerisches Urtundenregister, Bb. I. S. 534; Bb. II, S. LIII. 3. inen Anshahmen gehört nächt dem Perausgeber Derrgott 3. Kr. Böhner (Reg. 1605), weil er ebenso wie Derrgott das von Aegiel. Tschudi, Chron. Pelevet. P. I, p. 19 ebirte Diplom Deinrichs III. sit Bis dos Ebietma zu von Chur, die schon ermähnte Korstichenung betreffend, Nattheim, 1050 Juli 15, eine durchaus echte und gut überliebete Urhunde, mit "St. 2380 ibentificit; außerdem

ungenau, daß er auch die Forstickenkung auf Pfesses bezieht. K. Fr. Stumpf hat Böhnere Irrhum berickigst: er hat das zuerst von Tschudi a. D. und neuerbungs von Mohr l. l. p. 129 nach bem dreiginal im bischöstischen Archiv zu Churedente eckte Diesom unter St. 2385 eingereiht; er hat auch bei \*St. 2389 zur Kritik bemerk, daß die Datirung sowohl unvollfändig als ungenau ist i) und das zum Schluß der Datumszeile vor der Apprecation eine Zeugenreihe vortsmun, welche absolut geschichtswidtrig anhebt: in praesentia Henrici colmperatoris et Agnetis conjugis nostrae diectissimae etc. Es sind nun aber auch noch andere Werkmale von Fälschung vorhanden, und da diese in der gedrucken Litteratur? bisher niegends hervorgesposen sind, so stelle ich sie, Stumpfs Ungaben eraänzend, im Kolaenden turz zusammen.

Bei Untersuchung ber Contexte fallt vor allem ber Umftand in's Gewicht, daß ber Kaijer nach \*St. 2389 dem Bijder bie betreffende Forstschenlung gemacht haben will hac expressa conditione et pacto, ut nullus advocatus vel subadvocatus nec in praesens vel futurum bona et jura venerabili et fideli nostro Birchtiloni abbati a regibus et imperatoribus praedecessoribus nostris concessa ex vi donationis praenominatae unquam violare aut perturbare audeat; mabrent in St. 2358 bie Schenfung bebingungelog erfolgt und zwar fo weit es fich babei um ben Balb bis zur Landquart handelte, cum consensu . . . Ottonis comitis et Rudolfi, Eginonis et filiorum eius, alterius Eginonis, Hunberti, Adelberonis et caeterorum conprovincialium: bezüglich bes anderen Balbes bis zur Tamina cum consensu etiam venerabilis abbatis Fabariensis Pirihtilonis et advocati sui Werenheri. Diefe Marratio fannte und benutte ber Berigffer von \*St. 2389, indem er fie gugleich mefentlich und tendengios entstellt. Den confentirenden Grafen Otto macht er gum Betenten: ad instantiam Ottonis comitis et provincialis. Den Confens bes Abtes übergeht er als bem Intereffe bes Klofters wie er es verfteht miberftreitend mit Stillschweigen, bagegen erflubet er bemfelben Interesse gemäß jene Bedingung ju Gunsten bes Alosters, burch welche sein Trugwerk mit ber echten Borlage geradezu in Widerspruch gerath. Uebrigens ist ber Context von \*St. 2359 auch in formeller Beziehung nach Geiten ber Ausbrucksweise ein Biberfpiel ber Formeln, welche bei berartigen Beftätigungsurfunden in ber Ranglei Beinrichs III. üblich waren. Für regelwidrig halte ich die Pertinenzformel megen ber scheinbar bem concreten Falle angepaften, in Bahrheit aber willfiirlich erfundenen Benbungen: cum minoralibus (sic), liquoribus auri argentique rivis. Bu ben ungeitgemäßen Begriffen und Ausbruden rechne ich die weiteren Wendungen: jurisdictioni, quam . . . praefatus abbas ab imperio possidet; bonam fidem promittere; famulos armigeros abbatis. Und einen directen Berweiß späteren Ursprungs finde ich in der Bersigung: sed potius volumus ac serio mandamus, quatenus omnes homines, cujuscumque conditionis et dominii sint . . . . supradicto abbati et quovis a se constituto advocato obedire, bonam fidem promittere ac dictis suis fideliter servire teneantur. Denn mabrent es bierfür in ben unbestritten echten Raiferurfunden, welche bem Alofter Pfeffers im elften und zwölften Jahrhundert gu Theil murben, an Unalogien burchaus fehlt, fo begegnet in einer Urtunde Beinrichs VII. fur Bfeffers, Bern 1310 Mai, bei Eichhorn, Episcop, Curiens. Cod. prob. 107 ex archivo l'abariensi ber nahe vermandte Schluffat: Idcirco volumus et praesenti scripto serio mandamus, quatinus ministeriales et vasalli omnesque horaines, ubicunque locorum commorentur, monasterii Fabariensis venerabili abbati tamquam suo domino et nostro principi in cunctis reverenter ebediant. Ferner: ber subadvocatus, ber ju Anjang ber Narratio von \*St. 2389 in bem aus St. 2388 entlehnten und entftellten Abschnitte vorfommt, findet fich unter ben echten Konigsurtunden fur Bfeffers querft in bem Diplome

<sup>1)</sup> E. die folgende G., Unm. 1.

<sup>1</sup> Das icou erwähnte Responsum Scheuchjers und "historisch-diplomatische Bemertingen über einige Urtunden des Aloters Praderer" von J. U. b. Salis-Selvis erstitren nur hundigrittlich, Bgl. Wegelin a. a. C. Borwort und S. J.

432 Excurs I.

Ronrade III. 1139 Mai 28 (St. 3386), Eichhorn, Episcop. Curiens. Cod. probat. p. 49 ex archivo Fabariensi, nicht fruber, und bie Schlugmenbung ber Marratio von \*St. 2389: sicut in praeceptis antecessorum plenius continetur erinnert an ben Freiheitsbrief Friedrichs II. für Pfeffers 1221 März 3, Eichhorn I. l. p. 81 ex archivo Fabariensi: sicut in sue ecclesie privilegiis noscitur plenius contineri. Auch zu bem Protofoll von \*St. 2389 hat St. 2388 als Onelle gebient, aber wie ift, felbst abgefeben bavon, bag wenigftens in bem Abbruck Berrgotts ju Anfang Rame und Titel bes Berrichers und im Eschatofollon bie zweite Galfte bes faiferlichen Signums, Die Recognitions= zeile fowie die Jahre der Ordination und des Raiferreiche fehlen1), die echte Borlage wiederum entstellt? Benen Defecten siehen Abnormitäten gur Geite wie bie 3nvocation: In nomine sanctae et individuae trinitatis, patris et filii et spiritus sancti und innerhalb ber Datumegeile, - nicht ale Anbangfel, wie v. Salis-Seewis nach Begelin a. a. D. S. 5 gefagt bat, eine Zeugenreibe eingeleitet burch die Borte: in presentia Henrici coimperatoris etc. Magaebend für Diese Ginleitungeformel und vermuthlich für bie Aufftellung einer Zougenreibe überhaupt mar wiederum bie schon ermähnte Urtunde Beinrichs VII. mit: Datum Bernae, in praesentia virorum principum etc. Aber bem Inbalte nach geht bie Beugenreihe größtentheils auf die Narratio von St. 2385 gurud. Rur für bie beiben vornehmften Berjonen, für ben Mittaifer Beinrich und bie Raiferin Agnes bietet fie feine Unhaltspuntte. Bierfür muß bem Galicher noch eine andere Quelle ju Gebote geftanden haben, nach Urt ber noch ungebructen, aber von Begesin a. a. D. E. 4 (Rr. 18) auszugsweise mitgetheilten Privilegien-bestätigung Ottos I. 972 Juli 11 (St. 508) mit der Wendung: quatenus cos pro nostra coniuge dilectoque equivoco et coimperatore nostro libentius deum exorare delectet, ober, was ich für mahrscheinlicher halte, die auf Konrad II. lautende Fälschung 1028 August 27 (St. 1981; Br. 273), Eichhorn l. l. p. 37 ex archivo Fabariensi mit interventu Gislae coniugis nostrae dilectissimae et coimperatoris nostri Heinrici filii nostri. Bwifden biefem unechten Ronrad II. und bem unechten Beinrich III. besteht überhaupt nahe Bermandtichaft und zwar gerabe in Bezug auf Eigenschaften, welche Derfmale von Falfdung find. Denn auch ber unechte Ronrad II. ift mit einer abfolut abnormen Zeugenreihe verfeben. Augerbem vergleiche man bie Corrobo= rationsformeln.

## \*Ronrad II. (p. 38):

Et ut haec nunc et in futurum firma et roborata permaneant atque ab omnibus credantur et inviolabiliter serventur, hoc imperiale praeceptum manu propria corroboratum sigilli nostri impressione insigniri iussimus.

### \*Heinrich III. (Herrgott p. 122):

Et ut hace nostrae declarationis et roborationis authoritas stabilis semper et omnibus illaesa, inconvulsa, jugi permaneat aevo, hanc cartam inde conscriptam propria manus subscriptione confirmantes sigilli nostri impressione jussimus insigniri.

Unter biesen Umständen und da außerdem Beforgniß vor Uebergriffen seitens der Wögte ein gemeinsamer Zug beider Fälschungen ift, so eisdeint mit die Vermuthung, daß sie einen und denselben Ursprung haben, insbesondere, daß sie gir selben Zeit und aus dem gleichen Anlaß enthanden sind, als wohldegrindet. Bon einem angeblichen Diplome Heinrichs VI. über die Erhebung der Abrei Pfesser zum Fürstenthume, 1196 Rovember 13 (St. 4975), Eielhorn I. I. p. 69 ex apographo Fabariensi, worin eine den oben mitgetheilten Gehoriausdesseinen verwandte Bertisqung vortommt?), hat Fider, Reichssürstensind der 100

<sup>9)</sup> Ge heißt nur: anno ML, regni Henrici IV., indict. XIII. und überbieß, weber Ronigsjahr noch Indice III.

indici. III.

2) Quapropter universis ministerialibus mancipiis et hominibus praedictae abbatiae serio mandamus, quatinus ipsi tanquam suo domino et principi nostro in omnibus (adi administrationem temporalium pertinentibus sincere et diediter intendant et pareant.

wahrscheinlich gemacht, daß sie nicht einmal eine alte Fälschung ist: er reducirt sie auf die Zeit zwischen 1696 und 1709, auf die damaligen Streitigkeiten der Abrei mit den regierenden Orten der Grafschaft Eargans über die Audeshhoheit. Eine ähnliche Bewandtunß scheint es mit der Entstehung der uneckten Diesome Konrads II. und deinrichs III. zu haben; speciel das letztere Nachwert halte ich auch dehalte sir eine junge Kälschung, weil es weder die Achvin noch in dem von Begelin a. a. D. S. 6 erwähnten Vidinus der wichtigken Pfäverfer-Urfunken von 1590 noch auch in den kaiserschen Pfäverferden Pestätigungsurfunden des siehzehnten Jahrhunderts, in den Privillegien von 1613, 1636, 1636 angestrossen wird. Jum Vorschein kommt es erst in einer Anlage zu der laisersichen Bestätigungsurfunde von 1709, worüber Weiteres dei v. Weisler, Beiträge zu den Kegestis Imperii II, Notizenblatt zum Archiv sür Kunde österreich. Geschichtsquellen I, S. 101.

8.

St. 2424: Kaifer Heinrich beflätigt ben Canonitern von S. Beit zu Freising in Anerkennung ber Berdienste des Bischofs Ritter die Kirchen zu Baumtirchen, Biebing, haching und Ainbling mit Zehnten und anderem Zubehör sowie die sämmtlichen Schenfungen bes Bischofs Egisbert.

Bafel, 1052 Mai 18.

Driginal nicht vorhanden, nur abschriftlich erhalten in mehreren Freifingischen Copialbidern des zwölsten Jabrbunderts, welche das Königliche Reichsarchid zu Minden ausbewahrt, und abgedruck Mon. Boien XXXI., p. 327 nach lid. cop. Freising. I. — Cod. Rr. 189 des Reichsarchids bei Zahn, Die Freising. Sal-, Copial- und Urbarbucher, Archiv für Runte öfferreich. Geschichtsquellen Bb. 27, €. 222; und nach lib. cop. Frising. II. = Cot. Nr. 238 bes Reich8= archivs bei Bahn a. a. D. E. 218 ff., mabrent ber Abbrud bei Meichelbeck, Histor, Frising, T. I, P. 2 (Instrum.) p. 511 nach Mon. Boica l. l. einem britten Copialbuch entnommen ift, vermuthlich ibentisch mit Cod Nr. 191 des Reichsarchivs bei Zahn a. a. D. S. 228 ff. Ueber die älteften Drucke bei gund und Lünig f. Mon. Boica l. l. In einem zu Ende bes elsten Jahrhunderts angefertigten Catalog ber Freifingifden Raiferurtunden, überliefert in Cob. Dr. 157 bes Reichsarchivs, ift ein Diplom Beinrichs III., welches ber obigen Inbaltsangabe entspricht, verzeichnet worden: Nitkerus episcopus . . . . confirmavit (sic!) ab eodem (sc. rege Heinrico) ecclesias Bouminich (irchen) et Biwingen et Hachingen et Einilingun et quicquid Egilbertus episcopus ad ecclesiam sancti Viti anno domini 1052. 3ahu a. a. D. S. 265; SS. XXIV, p. 317. Dieser Umstand ift natürlich nur geeignet von der vorsiegenden Fassung eine günstige Meinung zu erweden, sie als echt zu legitimiren. Es ist allerdungs schon lange, bereits von Meickelbed d bemertt worden, daß diese vom 13. Mai 1052 datirte Dipsom des Bischos Kitter in einer Weise Erwähnung thut, als ob er noch unter den Lebenden weitte, mahrent er in Bahrheit icon am 13. April 1052 gestorben war und demgemäß hat zuerst K. Fr. Stumpf Die Echtheit ber Urtunde in Frage gestellt, er hat einen Zweifel geaußert, ben Gitrage zur Urkundenlehre Bb. II, G. 131 durch die Unnahme zu entfraften fuct, bag bas Schluftprotofoll nachaetragen murbe, mit anbern Worten, baß ber Saupttheil ber Urfunde (Gingangsprototoll und Contert) icon bei Lebgeiten des Bijchofs Ritter vorlag. 3ch habe oben G. 172 Anm. 1 Die vorliegende Fajiung als hochgradige Ralfchung bezeichnet, weil in Stil und Tenor ber Narratio Unregelmäßigleiten hervortreten, die ich mir nicht anders als durch Innahme fälfchender Entstellung eines ursprünglich echten Dictates ju erflaren tougte. Unftatt nämlich ben Raifer in ber erften Berfon bes Pluralis rebend einzuführen und nur burch bas Pronomen nos zu martiren, werden Ramen und Litel wiederholt und gu ber bernaliden Billenserflarung bes Berrichers wird ber Singular bes pronomen personale gebraucht, alfo: quod ego Heinricus dono

<sup>1)</sup> Histor. Frising. T. I, P. II, p. 248. Sabrb. b. btid. Geich. - Steinborff, Geinrich III. 2. 98.

434 Excurs I.

dei imperator augustus ob divine talionis respectum et propter dilectionem immoque servitium Nitkeri Frisingensis aecclesiae venerabilis episcopi . . . . hoc ego eidem altari . . . proprie retinendum perpetuo mee imperialis auctoritatis confirmavi privilegio. Et ut nostra imperialis confirmatio stabilis etc. Man sieht, der Contrast in der Form ist schare: 311 bem materiellen Widerfpruch zwifden ber Erwähnung bes Bifchofe und bem Datum bes Diploms tommt ein formeller Gegenfat bingu, ber burch Siders Sppothefe nicht berührt, geschweige benn gehoben wird. Indessen, auch mein Erklärungsversuch, bas Berbiet hochgrabiger Fälldung wird fich, wie ich als Re-inftat nochmaliger Britiung einraume, taum balten lassen. Es scheint mir fultat nochmaliger Brufung einräume, taum halten laffen. richtiger ju fein Fiders Erflärungsverfuch ju acceptiren mit ber Mobification, baß man nicht nur bas Eschatofollon, fonbern auch bas eigentliche Protofoll und vom Contexte Arenga, Promulgatio und die Corroboratio als nachträglich entftanben anfieht, bagegen bie Harratio eben aller jener Unregelmäßigfeiten megen nuffaßt alled, der bei Ledzeiten Ritters in Freifing felbst entstand. In ber rechtlichen Natur ber beurfundeten Sandlung ift eine genügende Beranlasjung zu fo ungewöhnlichem Berfahren freilich nicht ju erfennen. Wenn Fider, Beitrage I, S. 358, um bie Entbehrlichfeit eines Uctes in gewöhnlichen Fallen flar zu machen, beispielsweise von ber Schenfung eines Sofes mit Bubeber fagt: "ba mochte auch ohne gleichzeitige Aufzeichnung bei nachträglicher Beurfundung Die einfache Thatsade sich leicht feissellen lassen" — so gilt basselbe von ber in St. 2424 enthaltenen Bestätigung der neuen Erwerbungen des Stiftes von S. Beit. Andererseits ift aber nicht zu verfennen, daß die Zustände des Bisthums Freising unter Mitter ichlieflich infojern ungewöhnliche waren, ale biefer mabrent feines letten Lebensjahres porquasmeife in Italien weilte, querft als manbernber Noniasbote und Sofrichter, bann ale faiferlichen Commissarius bei ber Ginfibrung bes neuen Erzbischofe von Ravenna. Die naturgemäße Folge hiervon war eine gewiffe Un: sicherheit in Bezug auf rechtliche Berhältnisse und wenn ber Raiser sich etwa turz vor ber Abreise des Bischofs bereit ertlärte, die gewünschte Bestätigung zu er-theilen, so hatte sowohl der Bischof selbst als auch das Stift von S. Beit an fofortiger idriftlider Bezeugung ber faiferlichen Abficht unter allen Umffanten ein bedeutendes Intereffe, mochte nun die faiferliche Beurfundung burch Diplom bald nachfolgen ober fich verzögern. Augenscheinlich geschaft bas letztere: jur Ausstellung eines Diploms tam es erst einige Zeit nach Nitters Tobe, aber nun in so engem Anschluß an den bei seinen Ledzeiten ausgesetzten Act, daß weber bie nicht fangleimäßige Ausbrudsweise getilgt, noch bas ingwischen erfolgte Factum von Nitters Tob diplomatisch beruchstigt, durch eine Bendung wie bonae memoriae angebeutet wurde. Der Uct erscheint als Inscrat, die Ausgabe bes betreffenben Rangleibeamten beschränkte fich barauf, Die jertig vorliegenbe Narratio regelrecht einzufleiben.

9.

\*St. 2514: König heinrich restituirt bem Kloster Benedictbeuern auf ben Rath mehrerer Großen, bes Berthold, Freiedrich, Ibalvich und auf Bitten bes herzogs Belf benannte Orte, Tuzzing, Zeismanning, Garabbansen nebst Zubebör als Eigenthum und bestätigt bem Kloster Freiheit und Einstünfte.

Actum und Datum sehsen wie das Eschatofollon überhaupt; nichtsbestoweniger will die im Neichsarchiv zu Milinchen besindliche Urschrift für das Original gelten. Sie hat das Chrismon; die erste Zeile, die elementia rex, ist in verlängerter Schrift geschrieben und bei stabilimus, dem letzen Worte des Contextes, sindet sich, wie ich auf Grund auf eines mir von Prosessor Vressau gestalligst mitgetheilten Facssimiles constatiren kann, dieselbe Sperrung der Auchstaben, welche das Original von St. 2417 und \*St. 2412, angebliches Original, charakterisirte.). Aber bessenungeachtet ist die Originalität auch in unserem Faße

<sup>1)</sup> S. oben S. 422.

nur eine scheinbare: in Bahrheit ift unser Stick nur eine hätere Nachsikung, deren Auter nach Berglans Urtheit wohl noch dem elsten Jahrhundert, aber seinensalls der Kanzlei heinrichs III. angehörte. Das wirtliche Original, salls ein solches überhaupt exifirre, soll noch gefunden werden. Für die jetzt vorschauben und Kobricke: Meischelbeck, Chronicon Benedictobur. P. 1, p. 73 und Mon. Boica VII, 90 giebt es nur eine Duelle, nämlich das angebliche Driginal-

fragment in Münden.

Bur weiteren Kritif ift vor allem ein Wert ber gleichzeitigen Localgeichichte berangugieben: bie lebernicht bes Guterbestandes, welche ber Diend Gobidalt auf Befehl bes Attes Gotehelm zwissen 1047 und 1062, mahrscheinlich noch bei Lebzeiten heinrichs III., asso zwischen 1047 und 1056 unter bem Ramen Breviarium versafte, nach einer Copie bes breizehnten Jahrhunderts zum erften Mal vollständig ebirt von Wattenbach, SS. IX, p. 222 ff. In Capitel 5 und 7 wirt bas Coll und Saben ber Abtei verzeichnet: aus Cap. 5 ergiebt fich ber Befitftant, wie er in jenen Jahren factiid mar; Cap. 7 bagegen ift eine Berluftlifte, es betrifft die possessiones et predia sancto Benedicto antiquitus ... ablata und dazu gehören ichließlich fünizig Guien in villa Tuzzingen, Karareshusen, Zeismanningen, Nidergeltingen, Pouchperch, Chuniztorf. Celle, mabrent guielge ber angeblichen Königsurfunde bas Rloftergut gu Tugging, beziehungeweise biese Ortschaften seicht ber Abrei noch unter Bein-rich III. als König und bei Lebzeiten bes am 13. November 1055 versiorbenen Bergogs Welf restituirt murbe. Dag ber Autor bes Guterverzeichniffes, menn ibm eine berartige Restitutiongurfunde befannt gemefen mare fie absichtlich nicht beritdichtigt haben follte, ift an iich unwahricheinlich und thatlablich liegt um jo weniger ein Grund vor bies anzunehmen ober ihm zu migtrauen, je einlählicher er in einem anderen Falle, wo Raifer Beinrich III. einen Compler von Beützungen bem Kloster resituirt hatte, über bas betreffende Diplom Bericht er-stattet, Breviar. Gotscalchi c. 6, SS. IX, p. 224: Interventu vero domni Gothelmi dilectissimi abbatis nostri Heinricus tertius rex gloriosissimus augustus bona sancti Benedicti supradicta (cfr. c. 5), ne iniquorum hominum malitia vel avaritia invadere potuisset, carta libertatis confirmare praecepit atque sigilli sui impressione stabiliri iussit et abbati Gothelmo et monachis sub regula sancti Benedicti in isto monasterio degentibus cunctisque successoribus eorum abbatibus et monachis. Acta sunt haec in civitate Ratispona sub die 5. Idus Julii. Man fieht, wie ber Auter arbeitete, er benutze Ardivalien, und wenn er St. 2514 nicht erwähnt, fo beweift bies, baß 6 bamale nicht eriffirte, ober anders gewandt, bag ber contradictorifde Gegenfat wifden bem Geichichtswerke und bem angebliden Diplome Beinrichs III. ju Bunften bes erfteren entschieden werden muß. Darnach ift es nun auch nicht moglich, ben Unadronismus, ber uns in St. 2514 felbft entgegentritt, ben Biberfpruch gwifden bem Gingangsprotofoll mit: Heinrieus divina favente rex, mas cuf 1039 Juni 4 bis 1046 December 24 paßt, und ber Titulirung Welfs als Berzog, was biefer erst 1047 Mai wurde 1), als Folge von Neuaussertigung aufjufaffen und anzunehmen, bag einer erften Beurtundung aus ber Konigerpoche Beinrichs III. fehr balb eine zweite mahrent ber Kaiferjahre folgte. Denn an tem materiellen Wiberipruch gwischen \*St. 2514 und bem Breviar. Gotscalchi 1 .1. wird burch biefe ober eine verwandte Sprothefe, wie fie Mon. Boica XXIXa, p. 84 ausgesprochen ift, nicht bas Minbefte geanbert: er ift fundamental unb überdies, er ift nicht einmal ber einzige. Denn in \*St. 2514 bient als Motiv ber Reitertung von Luzzing u. f. w. die Besauptung: Idem siquidem mo-nasterium antiquitus liberalitate regum, largitate principum magnifice ditatum nunc variis eventuum casibus quasi despoliatum remansit eo quod al regnum omnia prime fundationis predia preter ipsum determinalem locum translata sint2). Mo ber Ort Beuern mare niemale facu-Krifirt worben, er biente die gange Zeit hindurd nur bem Unterhalte bes Alosters. Dagegen bezeugt bas Breviar. Gotscalchi c. 5 und 7, baß auch

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 13.

<sup>2)</sup> Meichelbeck, Chron. Benedictoburan. p. 73.

436 Ercurs I.

Beuern selbst zeitweilig abhanden gekommen war und daß das Asosier erst unter und durch heinrich III. auch in Bezug hierauf in integrum resituirt wurde. Aber selds dann zeschach dies nur für einen Theil der Bestigungen ober Einflünfte: verloren blieb nach e. 7 ein Compler von achtzig Husen, die sied auf zwöss Prischaften, darunter eben auch auf Benern vertheilten. Bon den den principes, welche in \*St. 2514 als Rathgeber des Kaisers genannt werden, sind Friedrich und Ubalrich bekannte Personichateiten: ich identissiere sie mit den beiden gleichnamigen Grasen, die im Anhang zum zweiten Theile der Chronica Benedictodur. SS. IX, p. 221 als Desendieren des Klosters genannt werden und da die Schaften und der in der klosters genannt werden und des die Entstang, wie es scheicht, gleichzeitig mit der eigentlichen Chronika, d. h. vor 1065 entstand, die er ferner auch Welf dux als Wostthäter nambast macht, so rechne ich ihn unter die schriftlichen Luellen, deren sich der Kraftschauel

nicht nadzuweisen vermag.

Nach Gobichalts Breviarium Cap. 5 bestand ber erfte Bunftbeweis, beffen bas Rlofter fich unter Abt Gotebelm von Raifer Beinrich ju erfreuen batte, in ber Reftituirung bes britten Theiles ber Weingüter gu Boten - tertiam partem vinearum in Pozana, quae sancto Benedicto ablatae fuerant unb mabre fceinlich geborte zu biefer Ruderwerbung ein besonderes Diplom, benn ber Antor fährt fort: Has remisit Heinricus tertius rex interventu Adalberonis comitis. Letterer ift ibentisch mit Graf Abalbero von Cbersberg, ber im Jahre 1045 Marg 27 gestorben mar 1); bie Sandlung, refp. bie Beurfundung erfolgte bemnach in ben erften Jahren bes Königs, nicht lange nach feiner Thronbesteigung. Um biefelbe Beit, jedenfalls auch noch por 1045 Dlarg 27 verhalf ber Ronia bem Alofter wieder zu einem großen Compler von Besitzungen, ber im Breviar, l. l. ortsweise befdrieben wird und unter anderem auch Befigungen in Beuern felbft, in Rodel, Bichl, Orth, Behnten und eine weitzerftreute familia in fich begriff. 218 Bonner ober Forberer biefer donatio werben genannt Abt Altmann von Chersberg, Graf Abalbero und Gräfin Richlinde. Aber bie Beurfundung erfolgte erft nach bem Tobe ber genannten Boblthater bes Rlofters mahren ber taiferlichen Epoche Beinrichs III. Denn bas bezügliche Diplom, welches ja nach Breviar. c. 6 eine getilities II. Denn des vergigines erfollt in den Bestat ibertatis war und zu Kegeneburg Just 11 ausgestellt wurde, beist in dem zweiten Theile der Chronif, Cap. 16, SS. IX, p. 220, wo es gleichfalls cititt und excerpirt wird, imperialis carta. — Einen dritten Restitutionsact des Kaisers bezeichnet die Chronif Cap. 17, SS. IX, 221. Er hatte das Kloser, Abt Gotehelm an der Spige, der herrschaft des Bischofs Nitter von Freising unterworfen; als aber nach bem Tobe bes Bifchois (1052 April 12) Abt Gotebelm bor ihm ericbien, um fich bie Freiheit gu erbitten, willigte ber Raifer ein und ber Abt fehrte juriid eum privilegio libertatis, welches vermuthlich in Regensburg 1052 erfte Salfie des Juli ausgestellt wurde. Dit diesen historiographischen Angaben ift die zuwerlässige Kunde von Acten

trot biefer relativen Correctbeit als Kalfdung zu fennzeichnen.

<sup>1)</sup> S. Bb. I, S. 229.

Enblich \*St. 2514 ift, wie oben gezeigt murbe, in ber Narratio lediglich Fiction, mabrend in ber Corroboration eine mertwürdige Mifdung von Echtem und Unechtem hervortritt. Sie lautet: Ne ergo quelibet persona per aliquam surreptionem temere venire presumat contra hanc nostram constitutionem, presentem paginam sigilli nostri impressione corroboramus et libertatem quam loco pie indulsimus et reditus, quos redonavimus, omni evo inrefragabiliter beato Benedicto sibique servientibus stabilimus. Die Grundlage bilbet Gobschalts Breviarium Cap. 6: Entlehnungen hieraus mischte ber Autor von \*St. 2514 mit einzelnen Bendungen, die einer echten Königsurfunde entnommen sein dürften. Eine solche als partiell benutzte Duelle anzunehmen, darauf sühren auch das correcte Eingangsprotokoll: In nomine sanctae et individuae trinitatis. Heinricus divina favente elementia rex und einige bem herrschenden Gebrauche entsprechende Aeußerlichkeiten, auf die ich oben hinwies. Uebrigens aber fehlt es burchaus an Anhaltspunften, um biefe verlorene echte

Urfunde weiter ju reconstruiren.

Wattenbach bat bie Luden, welche fich im Bestande ber Königsurfunden bes Rlofters Benebictbeuern zeigen, burch bie Annahme ju erflaren verfucht, bag bie Kieffers Seneriverteit gegen, bled ein des burch feniglichen Machtipruch nochmals unterworfen wurde und bis 1078 bienstaar blieb, die alteren Originalbiplome bes Kloftere fortgenommen batten, und ich bente, man wird ibm Recht geben muffen, vornehmlich mit Rudficht auf ben Umftand, bag ber erfte thatfachlich überlieferte Freiheitsbrief bes Klofters ein Diplom Beinrichs IV. aus bem Jahre 1078 isterete hyreiheitsbrief des Kichters ein Diplom Heinrichs IV. aus dem Jahre 1078 ist, Mon. Boiea XXIX<sup>a</sup>, p. 208 (St. 2813) und daß eine Bestätigungsurfunde Konrads III. aus dem Jahre 1143, Mon. Boiea VII, p. 100 (St. 3455) adversus Frisingenses nur ein einziges privilegium Heinriei imperatoris als Borurtunde eitert. Der Zeit der Wiederunterwerfung des Klosters unter die Bidder von Freising scheint in der That debet auf Last gelegt werden zu missen, howohl das Berschwinden der echten Urtunden Heinrichs III. als auch die Entskehung der uns vorliegenden und hier erörterten Fällschungen, welche demnach ben 3med gehabt haben muffen, fur ben erlittenen Berluft Erfat ju gemabren.

### Aventin=Stubien.

Der Umftand, daß wir in der Gesammtansgabe, welche die Königlick Baverische Atademie der Bissenschaften von den Werten Aventins gegenwartig weranstaltete, eine kritische Ausgabe seines historischen Haupkwertes, der Annales Boiorum und ihrer deutschen Bearbeitung zu erwarten haben, überhebt mich, wie ich meine, nicht der Berpflichtung, den Gebrauch, den ich in diesen Angaben Aventins gemacht habe, kritisch zu begründen. Im Gegentseil: die in Aussicht sehenden großen Publicationen und Stitionen, mannichsaltiger und eindringender Borarbeiten bedürftig wie sie sind, lassen die verschiebenartigsten Beiträge zur Kritist Aventins als durchaus zeitgemäß erscheinen; sie waren dem auch sit mich nur ein Antrieb mehr, die nachtsgenden AventinsStudien mitzutheilen in dem Zusammenhange, in dem sie entstanden sind und mit dem Aunales Boiorum lib. V. überhaupt und der Abschitte, welche Heinrich III. und beim Zeit betreffen, insbesonder zu Gute bemmen.

# 1. Gehören die verlorenen schwäbischen Reichsannalen 1) zu den Quellen bon Annal. Boior. lib. V?

Ein Bersuch, ben Abschnitt, worin Aventin die Geschichte Baierns und des Reiches unter Konrad II. darstellt ), auf seine Quellen bin zu untersuchen and die darin enthaltenen Elemente zeitgenössische Ueberlieferung fritisch zu ermitteln giebt dem Anlaß zu dieser Frage. Ich demertte nämlich, daß eine Bergleichung mit der Spromit Dermanns von Reichenau, den ja Aventin selbst in der einleitungsweise gegebenen Quellensbersicht an die Sprige sellt ), zur Analyse seine Darfellung nicht so viel leistete, wie man nach dieser Hervorsbebung erwarten sollte. Ich fand, daß in manchen Fällen, wo allerdings ein Zusammenhaus mit hermanns Chronit hervortrat, neben dieser auch andere Ableitungen ans den verlorenen schwähischen Reichsannalen, namentlich Wiede Auch über die Thaten Kontads II. zur Erklätung herangezogen werden mußten.

Man nehme 3. B. Aventins Bericht ilber bie Raiferfrönung Konrads II., ed. Cisner p. 406. Bahrend Germann von Reichenau bie Anwesenheit ber

<sup>1)</sup> In dem Sinne der bezüglichen Abhandlung von H. Brestau, Neues Archiv. Bd. 11, S. 576 N. Lgl. Mattenbach, Gelchichtsquellen Bd. 11, S. 39.
2) ed. Clauser p. 409 N. Ugl. ed., princeps, stilleronyn. Ziegler) p. 515 N. Teutiche Baarbeitung (Ausg. 1580), S. 323 N.
3) Hermannus Suevus ex nobillasima Veringensium familia ortus etc. ed. Cisner.

Könige Rubolf von Burgund und Knuts von Danemart-England mit Still: ichweigen übergeht, nimmt Aventin bavon Notiz, und zwar nicht etwa auf Grund ber Chronit Stos von Freising, die er sonst wohl gelegentlich zu Rathe zieht, sondern in anscheinend directer Entlehnung aus Wipo. Gesta Chuonradi II, c. 16 (ed. altera), p. 27: imperator duorum regum medius ad cubiculum suum honorifice ductus est. Dem entipricht bei Aventin: mediusque horum consecratur. Charafteriftifch ift ferner, bag Aventin bie beiben Könige icon an bem Buge nach Rom als Begleiter Konrads II. theilnehmen läßt: Deinde (b. b. nach ber Königsfrönung in Mainz) comitantibus Rudolpho Burgundionum rege . . . et Canutone . . potentissimo rege Romam petit. Siervon weiß die gesammte übrige Tradition nichts und ber Abweichung Aventins liegt offenbar nichts Thatfaclices ju Grunde, fie fallt nur ibm felbft jur Laft. 3n-Deffen, Die Entftehung bee Brrtbume wird boch einigermagen verftanblich, menn man annimmt, bag in ber Quelle, ber Aventin übrigens folgt, bie von Bipo überlieferte Borgeschichte ber Romiabrt bes burgundischen Konias vorfam, Gesta Chuonradi c. 15: Illuc (Iporegiam) Ruodolfi regis Burgundiae legati venerant, promittentes illum Romam venturum ad electionem et consecrationem imperatoriam regis Chuonradi; quod rex gratanter accepit et remissis legatis cum muneribus ipse Padum transiens ad Romam tendere coepit. Rannte Aventin biefen ober einen anderen verwandten Bericht, fo ericbeint Die Billfir, Die er fich erlaubt, in etwas milberem Lichte, als Digverffanenig einer

von ihm oberflädlich excerpirten und fart guiammengezogenen Borlage.

Mebnlich complicirt gestaltet fich bas Berhältnig Aventins ju ben einschlägigen alteren Gefdichtswerten in feinem Berichte über bie Konigsfronung Beinriche III. und bie nachfte Kolgereit. Geine Grablung (ed, Cisner p. 406) ftebt bem entsprechenben Abschnitte in ber Chronit Dermanns junuchft ziemlich nabe, aber icon bie bestimmte Aftersangabe: Hainrieum . . . duodecimum nactum annum weist wiederum bin auf Bipo, dies Mal auf Gesta c. 23: Heinricum . . . puerum aetate undecim annorum. Die Differeng erflart fich mohl genügend aus Dem Umftanbe, baf Aventin vorher, ba wo er bie Succession Beinrichs in bas bajerische herzogthum verzeichnet, ed. Cisner p. 405, ihn an fich richtig als zehnjahrig bezeichnet, aber bas Ereignig felbft ungenau mit bem im Jahre 1026 erfolgten Tobe Gergog Beinriche V. in engften Zusammenbang bringt, mabrenb es in Bahrheit erft 1027 Enbe Juni einerat 1). Wipo fahrt a. a. C. fort: Deinde (b. b. nach ber Krönung in Nachen) diversa regna peragrantes caesar per se, rex sub tutore et actore Augustensi episcopo Brunone, cunctos rebelles domabant et foedera pacis ubique feliciter firmabant. C. 24: De obitu episcopi Augustensis. Anno sequenti imperator in Baioaria Ratis-ponae pascha celebravit. Ibi Bruno episcopus Augustensis defunctus est . . . . Nobilis enim valde fuit ipse episcopus Bruno. Nam dum esset frater Heinrici imperatoris, filius erat materterae Giselae imperatricis, Kürzer, aber unvertennbar im Anichluß hieran erzühlt Aventin: Peractoque hoe eonventu (Krönung in Aachen) Augustus et eaesar in Boiariam Reginoburgium transitum faciunt; solenne imperii concilium concelebrant. Bruno frater divi Hainrici secundi episcopus Augustae Rhaetorum flamen augustalis ibi ex vita excessit. Der gegierte Ausbrud: flamen augustalis entstand aus hermann von Reichenau: Brun . . . summus symmista eius (des Raifers); übrigens bieter feine Chronit nur wenig Bergleichungspuntte: meber bie gemeinfame Regententhätigfeit bes Kaifers und bes Königs noch bas Berwandticaits-verhältniß zwischen Bruno und Seinrich II. ift berüchsichtigt. Ebensowenig härte Aventin aus hermann von Reidenau erfahren können, bag Bischof Bruno unb nad ihm Bischof Egilbert von Freising "Bileger" heinrichs III. waren. Er ersählt aber ed. Cisner p. 405: curatoresque dantur (sc. Heinrico regi) atque tutores Angelbertus Fruxinensis, Bruno Augustanus episcopus, momit 311 vergleichen Wipo, Gesta c. 11: Chuonradus . . . Heinricum puerum regem post se designavit illumque Brunoni Augustensis ecclesiae episcopo in tutelam commendavit; c. 23: sub tutore et actore Augustensi episcopo

<sup>1)</sup> S. Bb. I, S. 9 ff.

Brunone; c. 26: rex Heinricus adhuc puerulus Eigilberto Frisingensi

episcopo creditus.

Beitere Reminiscenzen an ober aus Bipo babe ich nicht gefunden. In bem Berichte Aventins über bie polnischen Kriege Konrabs II. zeigt fich gwar nabe Bermanbtichaft mit Wipo Gesta c. 29, aber bier ift bie Begiebung nicht birect. Mittelalieb bilbet Otto Frising. Chron. l. VI, c. 28, SS. XX, 242. Ueberhaupt je weiter bie Ergablung fortschreitet, um fo entschiedener concentrirt fich Aventin auf hermann von Reichenau. Es find gewöhnlich nur Rebenumstände, welche ihn veranlaffen aus anderen Quellen zu schöpfen, bier die Annalen von Silbesheim, beziehungsweife beren Altaicher Ableitung, bort Sigeberts Chronit ober Otto von Freifing zu benuten. Alle Sauptfachen entlehnt er ber Weltdronit hermanns und gwar einem Terte, welcher mit ber neuerbings fritisch ermittelten Fassung im Wesentlichen übereinstimmt. Aber wenn bem fo ift, wie ift bann bie von uns bemerfte Ungleichmäßigfeit in ber Composition ber unmittelbar vorbergebenben Abschnitte zu erklaren, jenes auffallenbe Burudtreten hermanns und bas lleberwiegen von darafteriftifden Gingelheiten, aus benen eine nahe Bermandtschaft mit Bipos Gesta Chuonradi II ficher hervorgeht? Sat Aventin biefes Wert felbit gehabt? bat es ibm neben ber Chronif Bermanns fubfibiar ale Quelle gebient wie fpater bie ichon genannten Werte, bie Unnalen

von Rieber-Altaich, Sigebert, Dtto von Freifing?

Filt die Entschibung scheint mit vor allem der Umstand bedeutsam zu sein, daß gleich zu Aussaugund zum zwar im enssten Zusammenhange mit den Beziehungen zu Wipo eine analoge Reminiscen; an die sog. Epitome Sangallensis, an daß Chron. Suevicum universale a. 1038, ed. Bresslau (Wipo, Gesta Chuonradi II., ed. altera, append.) p. 78 jum Borfchein fommt. Die erfte Gemablin Beinriche III., Die Ronigin Gunbith = Runigunde führt bier ben Doppelnamen: Elifdrud (Elisdrud, Cod. Gotwic. saec. XII) quae et Chunigunt, unb gang ähnlich nennt Aventin, ed. Cisner p. 405, die Brant Deinrichs III.: Elsetruda, quae et Chunyla, filia Cynitonis regis Cimbrorum etc. In feiner anderen beutschen Quelle findet fich biefe ober auch nur eine abnliche namensform. Andererfeits aber ift bie fingulare Benennung ber Ronigin bas einzige Merkmal, welches Aventin und Die fogenannte fcmabifche Weltdrouit fpeciell mit einander verbindet und eine birecte Benutung ber letteren in ben Annal. Boiorum ift fcon beshalb febr unmahriceinlich. Biel naber liegt es anzunehmen, bag bie gang vereinzelte und icheinbar gufällige Beziehung Aventins an ber schwäbischen Weltchronit mit seinen ebenfalls nicht febr gablreichen, aber weitergebenben Bipo = Reminiscenzen jufammenhangt, und bemgemäß ertlare ich mir bas Auftreten ber letteren bei Aventin aus Benutung einer ihnen allen, bem Bipo, bem Autor ber Beltdrouit und hermann von Reichenau gemeinfamen Quelle: auch die Bipo = Reminiscenzen find meines Eractens als Entlehnungen aus ben verlorenen fcmabifden Reichsannalen aufzufaffen

Diefes Bert lag ibm, wenn ich recht febe, nicht mehr in ber urfprilinglichen Geftalt vor, fondern in einer Ableitung, die bereits Abichnitte ober Ausgulge aus hermann von Reichenau in fich aufgenommen batte und folgeweife weber bas eine noch bas andere Element, weber bie Reichsannalen noch bie Chronit Bermanns rein zur Erscheinung brachte. Auf Grund einer berartigen Compilation verfaßte Aventin Die erfte Salfte ber Reichsgeschichte unter Konrad II. bis gu ben Kämpfen mit Polen, mabrend er für bie zweite Salfte die Chronit Dermanns in ihrer reinen Geftalt ju Grunde legte, und Diefer seiner compilatorischen Quelle machten bann auch vielleicht noch die interessanten Daten, welche Aventin bes Beiteren über bie oben ermähnte Regensburger Reichsversammlung von 1029 und gur Borgeschichte bes bentich - ungarifden Krieges von 1030 entbalt, gugufcreiben fein. Wie gut ce gu ben bezüglichen Meugerungen Bipos über biefe Berhaltniffe pagt, wenn Aventin ed. Cisner p. 406 ergablt, bag ju Regensburg Befandte bes Ronigs und ber Ronigin von Ungarn erfdienen, um bas "Ronigreich" Baiern fur ihren Gobn Emmerich-Beinrich in Anfpruch ju nehmen, babe ich icon Bb. 1, G. 20 auseinandergefett und Brefflau, Jahrbilder Konrade II., Bb I, S. 196 hat jugeftimmt unter Anführung bes Grundes, weshalb es unmöglich ift, ben fraglichen Bericht auf die Altaider Annalen zu reduciren.

#### 2. Abentin als Ueberlieferer und Benuter ber Altaicher Unnalen.

Die Ueberlieferung ber Altaicher Annalen, welche mir Aventin ju verbanten baben, ift bekanntlich ein munberliches Mittelbing gwischen Abschrift und Ercerpt, zwischen purer Stoffiammlung und erfter primitivfler Bearbeitung und Diefem Charafter entsprach benn auch bie fritifche Thatigfeit ber beiben Gelehrten, welche Die Altaider Annalen als Annales Altahenses maiores aus ber im Jahre 1517 entstandenen Riederschrift Aventine für Die Mon. Germaniae SS, XX. bearbeiteten. 2B. v. Giefebrecht und E. v. Dejele haben fich nicht barauf befdrantt, Die Altaider Stude bes mertwürdigen und reichhaltigen Sammelbanbes von fremdartigen Beftandtheilen zu sondern und zu fäubern, sie haben ben fo gewonnenen Text auch zu verbesiern gesucht. Namentlich galt es für Excerpte, Die fo fnapp maren, bag bas Berftanbnig barunter litt, eine bem urfprünglichen Bortlaute möglichft nabe tommenbe weitere Faffung ju ermitteln, mabrend in ben Abidnitten, Die iden burch größere Ausführlichfeit ben Ginbrud von Abfdriften machen, trothem öfters Luden answiftlen waren und wenn für ben erften Theil ber Aufgabe vor allem mehrere altere Ableitungen aus ben Bersfelber Unnalen in Betracht famen, fo leifteten für ben anderen Theil frühere Ableitungen aus ben Altaicher Annalen felbst gute Dienste, wie bas Auctarium Ekkehardi Altahense SS. XVII, p. 360 ff. und die Beltchronit bes Pasiauer Priefters Johannes Stainbel, Chronicon generale, ed. A. F. Oefele, Rer. Boicar. Scriptor. T. I, 417 ff., welches bie herausgeber nach bem in Munchen befindlichen Autographon benugen tonnten.

Bird nun aber icon Aventine Ueberlieferung ber Altaider Annalen burd Ungleichmäßigseit charalterisitt, so ift auch ber Gebrauch, ben er von seinem Altaicher Material sur bed Darziellung, für Annal. Boior. l. V. gemacht hat, in hohem Grade mit biefer Eigenschaft behaftet. In der Art und Weise, wie er Die Altaicher Quelle bier verarbeitet bat, unterscheibe ich brei verschiebene Stabien

ober Mobalitäten.

Erftens: bie Altaicher Annalen merben nur fecundar ober fubfidiar fur eingelne Rebenumftande als Quelle berangezogen, mabrend bie Gubftang ber Darftellung anderen alteren Befdichtswerfen entnommen ift. Go verfuhr Aventin in ber Composition bes Abschnittes über bie zweite italienische Reichsbeerfahrt Ronrabs II. und Die gleichzeitigen Rampfe in Lothringen. Das Tundament feiner Ergablung bilben Entlehnungen aus Bermann von Reichenau und Gigebert: bagegen ift von ben inhaltereichen und eigenartigen Jahresberichten ber Altaicher

Annalen so gut wie gar nichts benutt; nur die Erweiterung des faiserlichen Itinerars um die Station Biacenza ist auf sie zurückzuführen. Zweitens: die Altaicher Annalen bilden das Fundament der Darstellung, ber Art, bag Aventin ihre ausführlichen und gufammenhangenben Ergablungen vollständig verwerthete und andere Quellen nur in fo weit berudfidtigte, als fie bagu bienten, bie Altaider Elemente ju ergangen, ffigenhafte Andeutungen ber Sauptquelle auszuführen. Auf tiefem Beriahren beruht in Annal. Boior. lib. V, ed. Cisner p. 408 ff. Die Geschichte Baierns und bes Reiches unter Beinrich III. in ber Epoche feiner Rriege mit Bohmen und ber erften Rampfe mit Ungarn bie 1045 einschließlich. Dieser große Abschnitt, ben eine Digression fiber bie Ebers-berger Grasen, ed. Cisner p. 418 und 419 von ber Fortsetzung trennt und jomit auch außerlich als Banges für fich tennzeichnet, ift von Aventin unverfennbar mit besonderem Intereffe und entsprechender Sorgfalt gearbeitet worben; vor ben einschlägigen Altaicher Jahresberichten bat er eine Fülle von fignificanten Gingelheiten voraus und außer hermann von Reichenau muffen auch noch andere altere Geschichtswerte, die jest anscheinend verloren find, gerade bier zu Aventins Hillstein gehört haben. Uebrigens aber verarbeitet er sein Altaicher Material auf das Gründlichste; von dem reichen Stoff, den es bietet, ift nur der kleinste Ehelt unbenutzt geblieben; durchgängig besteht biefer Rest nur aus Notizen über Tobesfälle und Successionen von boberen Beiftlichen.

Drittens: Aventin verfährt eflettift. Unfatt eine von mehreren Quellen principiell ju bevorzugen, behandelt er fie insgesammt ober boch je gmei gur Beit 118 ungefähr gleichwerthig und bemgemäß beschränft er fich auch ben Altaicher 442 Excurs II.

Annalen gegenüber auf Benutzung mit Auswahl. So ist gleich ber nächste Abschutt, ed. Cisner p. 419, worin Aventin die Begebenheiten bes Jahres 1046 schildert, ein Compositium von ausgewählten Stilden ans Hermann von Neichenau nid den Altaicher Annalen, und in demfelben Stile geht es weiter die zum Jahre 1073, dem Endjahre der Annalen von Altaich in dem jetzt vorliegenden Texte. Innerhalb der Jahresreihe von 1046 dis 1073 sindet eine Abwandlung nur insofern statt, als seit 1054, dem Sndjahre Hermanns von Neichenau, ein anderer hervorragender Geschichsscheider des elsten Jahrhunderts, Lambert von Hersselb in den Vorderzund tritt: er, den Aventin bei untergeordneten Einzelheiten schon vorher ein paar Mal benutzt hatt.), wird nach und nach, ungefähr bei der lebergangsepoche von Keinrich III. auf Heinrich IV. ein ebenso bedeutendes Wischungselement, wie es die Altaicher Annalen damals schon waren und die zum Schusse dies in der Annalen damals schon waren und die zum Schusse der Schusse der Annalen damals schon waren und die zum Schusse der Schusse den der Annalen damals schon waren und die zum Schusse der Schusse der Annalen damals schon waren und die zum Schusse der Schusse der Annalen damals schon waren und die

Nimmt man nun noch bingu, bag Aventin wie überall, fo auch in ben achlreichen Abichnitten, mo er bie Altaider Annalen auf bie eine ober bie andere Beife verwerthet, mit feinem Stoffe frei umgeht, bag er von ber Reihenfolge, worin feine Quelle bie Begebenheiten porträgt, mehr als ein Dial abweicht und bag er außerorbentlich oft, fast auf Schritt und Tritt ihren Wortlaut anbert, ihre folichte Ausbruckweise in Die ihm geläufige bumaniftifche Latinität gleichsam überfett, fo ift einleuchtend: bie Aufgabe in Aventine Darfiellung Die Altaicher Elemente vollständig zu ermitteln, fie womöglich auch noch burch ben Drud als folde fenntlich ju machen, ift mit besonderen Schwierigfeiten verfnüpft. Sie ift überhaupt nur ausführbar, weil und in foweit wir bie Bewifteit baben, baf bas vornehmfte Gulfsmittel, beffen Aventin fich bei ber Benutung und Berarbeitung ber Altaicher Annalen bediente, eben die von ibm felbft berrührende leber= lieferung berfelben, unfer jetiger Text bes Bertes mar. Das fünfte Buch nahm Die Sauptmaffe in Unspruch und bier ift die Benutung benn auch in ber That erschöpfend: bei gablreichen Gingelheiten auch noch im Wortlaute ertennbar erftredt fie fich fogar auf einige fehlerhafte Zeitbestimmungen, welche ber Text, wie er ichlieflich aus ben vereinten Bemubungen Aventine und feines Gulfeidreibers hervorgegangen war, beibehalten hatte. Aventin gab diese in seiner Darstellung, wie er sie in den Collectaneen vorkand, so zum Jahre 1042, ed. Cisner p. 412 auß Annal. Altah. maior. a. 1042. SS. XX, p. 798, die in Wahrheit erzigum Jahre 1043 passenten Votig: Heinrigus rex 5. Idus Aug. kuit in Altan; ferner zu 1060, ed. Cisner p. 430 aus Annal. Altah. maior a. 1060, SS. XX, p. 810 bas Ende bes Papftes Nicolaus II., bie zwiefpaltige Papftmabl und bie Anfange bes Schisma, alle biefe Begebenheiten berichtet Aventin , feiner Abidrift genau solgend, um ein Jahr zu seite Geschaftett verteilte und allein correcte Darkellung bei Berthold, Annal. a. 1061, SS. V, p. 271 ließ er unberschäftschigt,
obgleich sie ihm bekannt gewesen sein muß, da er die römischen Begebenheiten
bes Jahres 1958, insbesondere den kurzen Pontificat Benedicts X. und dessen Bertreibung burch Gotfried von Tuscien gröftentheils nach Berthold, Annal. a. 1058, SS. V, 270, ergählt, und diese liebereinstimmung in sehlerhaften Angaben ist wohl das fiärste Argument für die Annahme, das Aventin bei ber Benuhung der Altaider Annalen in Annal. Boior. lib. V. gewöhnlich seine eigenen Ercerpte und Abschriften sowie fie jett im Mundener Cammelbande vereinigt find, ju Grunde legte.

Andererseits ift nun aber nicht zu verkennen, daß Aventin speciell bei ber Berarbeitung bes Altaicher Materials zuweilen mit einer gewissen Artitt zu Berte ging, daß er es unter Umftänden zu verbessern suchte. Einen ersten Fall ber Art bietet seine Darftellung der Reichsgeschichte unter Otto II., beziehungsweise seise seine Schilderung bes beutsch-französischen Krieges von 978.

Ueber bie Invasion ber Deutschen in Frankreich berichtet ber Aventinische Eest ber Altaicher Annalen, die hier nur als Ableitung ber verlorenen hersselber Annalen so wertspeul sind, Annal. Altah. maior. a. 978. SS. XX, 788: ber Kaiser sie vorgebrungen al Ligera, also bis jur Loire und ba die herausgeber

<sup>4)</sup> ed. Cisner p. 421 zu a. 1047; ed. Cisner p. 426 zu a. 1053 (nach Lambert, Hersfeld. a. 1051).

biese Angabe auch in Stainbels Autograhhon gestunden haben '), so muß sie auf die Altaicher Portage, auf das gemeinsame Archeidpon Stainbels und Aventins urrickgesen. Sie ist inrichtig, wie die adweichende, aber mit anderen Senellen harmonirende Fasiung der Herselber Annalen in der Abseitung Lamberts, Annal. a. 978, SS. III, 653. usque in Sigonem studium, die zur Seine bereist, der biesen Arthum der Altaicher Bortage hat nicht nur der moderne Kritiker und Editor erkannt, da er Aventins Text nach Lambert in: aaf studium Sigonem verbessert, sondern auch Aventin setzt nach Lambert nach ebenfalls Lambert sogen schreiber Annal. Boior. lib. V. ed. Cisner p. 397: Caesar regem fugientem Sequanam²) usque ... persequitur.

Kerner: wenn Aventine Annalentert jum Jahre 1042, Avnal. Altah maior. SS. XX, 797 ben Bater ber Königin James Wilelmus comes Provinciae benennt, fo entspricht auch dieß, wie sich aus Staindel, Chron. a. 1042. ed. Oesele l. 1. p. 473: Wilhelmi comitis de Provincia filiam ergiebt, genan dem Ataicher Archetypon. Aber in seiner Darstellung hat Iocentin das Irrebimitise dieser Benenung einsehend, sie zwei Alal abgeändert. In der lateinischen ed. Cisner, p. 412 nennt er Bilhelm: Nardoneusis provinciae praesectum, nach etanntlich ebenso verlehrt ist wie die beseitigte Korm, und in der deutschlich eine Beakseitung (Ausgabe von 1580). S. 327 erdbliss orverletzt. Wilhelmen der Butonum siehund Bosterster genannt in Gasconien) Herhog. Die Cuelle der zweiten Aenderung ist wahrscheinlich Otto Frising, Chron. I. VI. 23. SS. XX, p. 244: nobilissimi Galliarum prineipis, Pictaviae ac Aquitaniae ducis sororem Guilelmi. Die Entstehung der ersten ist mir noch dunstel immerschi ist auch sie ein Wertmal von Kritst, und zwar einer Kritst, die sich mittelbar gegen die Altaicher Borlage selbst, gegen das Staindel und Insentin gemeinsame Archetydon richtet.

Aber in anberen Fällen gewann Aventin bas Material, bessen er bedurfte, mie Mraicher Cemente seiner Darstellung in Bezug auf einige Alden und Febler nachträglich zu verbessern, unmittelbar aus einer Altaicher Tuelle, aus einer von seinen Execepten und Abschriften verschiedenen und hin und wieder auch einer von seinen Execepten und Abschriften verschiedenen und hin und wieder auch

vollständigeren Faffung ber Altaider Unnalen.

<sup>1)</sup> Ebenso ed, Oesele. Rer. Bolear. Seriptor, I, p. 468. 2) Ebenso ed. princ. p. 364: Deutsche Bearbeitung (Ausg. von 1580), S. 318: "biß an Ballering Sequand." 3) Ebenso ed. princ. p. 522. 4) E. Bb. I, S. 138, Mum. 5.

444 Greurs II.

birect, aus einer Altaider Sanbidrift felbft entlebnte und baf biefe feine fubfibiare Quelle ober Borlage mit bem von Brunner benutten Terte ber Annal.

Altahens, ibentisch mar, in ein paar Fällen gerabezu nothwendig. Bunachft frage ich: wober bei Aventin, Annal. Boior. 1. V. ed. Cisner, p. 435') in dem Abschritte, der den deutsch-ungarischen Krieg von 1063 und das Ende des Königs Bela im Wesentlichen nach Annal. Altah, maior. a. 1063 darstellt, der Sat über die Söhne Belas: Bela inter haec exhalat animam. Filii eius Geizo et Ladislaus fugam capessunt: ex Ungaria in Sarmatiam profugiunt. In Annal. Altah. maior. I. I. ift nur von einem Cobne bie Rebe und biefer wird nicht einmal bei Ramen genannt: Bel autem cum filio non longe aberat . . . spiritum exhalavit, filius autem ne caperetur vix fugiens evasit. Es gab in der That einen Altaicher Tert, der wenigstens den Namen Geysa enthielt; das bezeugt Brunner l. l. col. 241, 242, wo er auf Grund von Ann. Altah. ale einziger Quelle ergabit: Bela . . . fatis concessit. Ungaris intempestivum visum pro rege mortuo niti, neque Geysa filius tristissimo afflictus casu verba reperit, quibus milites erigeret . . . . . Geysa exemplo praeeunte et pernicibus equis elapso . . . Daß Aventin von einer berartigen vollständigeren Faffung Renntnig hatte, bag fie eben es mar, die ibn au seiner Amplifictung veranlaßte, ift mir mabricheinlich. Apodictisch möche ich es es freilich nicht behaupten, weil es willtlirlich sein wilrbe, die Daten, um welche Aventin hier reicher ist als Brunner, ohne Weiteres filr bessen Ann. Altah. in Anspruch ju nehmen. Die Benutung einer britten, allerbinge erft gu ermittelnben Quelle muß vorläufig feftgehalten werben.

Ilm fo beweisträftiger find nun aber bie folgenben zwei Falle 2).

Erftens: in bem Berichte ber Annal. Altah. maior. a. 1044, SS. XX, 799, b. h. in feinen eigenen Collectaneen fand Aventin über ben Bormarsch Beinriche III. gegen Ovo von Ungarn bie Benbung: Perrexit enim rex quasi pactum exacturus und fo muß ber Bortlaut in ber Altaider Sanbidrift, Die Aventin copirte, auch wirklich gewesen sein. Denn man begegnet ibm fcon in einer ungarischen Ableitung aus ben Altaider Annalen, in ber Chronif von 1358 9). Bgl. Chronicon Budense p. 84: Cesar . . . venit in marchiam Austriae, dissimulans se intraturum in Hungariam simulans autem se pactum ab Aba rege exacturum et reversurum, und Thurocz, l. II, c. 37, ed. Schwandtner I, p. 102 fast ebenso. Inbessen auch noch eine andere, etwas präcisere Kassung ift echt altaichisch. Aventin felbst machte, wie ber herausgeber notirt, ju pactum eine Randbemertung, Die offenbar nicht willfürlich erfunden, sondern handschriftlich begründet ift, nämlich: (paetum) at que quadam benignitate (exacturus) und in der Darstellung verwarf er diese ungesige Berbindung zu Gunsten folgender Fassung, Annal. Boior. 1. V, ed. Cisner: Caesar . . . in Boiariam cum paucis pergit . . . quasi limitem Boiariae Austriacum lustraturus, pactamque pecuniam absque bello exacturus, potiusque iure quam armis disceptaturus Boios orientales Aber auch hierbei verjuhr er nicht willfürlich. Denn es beift bei Brunner I. I. col. 221: (Heinricus) profectusque extemplo in Boicam per speciem exigendi tributi ante annum pacti. Am Rande citirt Brunner Ann. Altahens. und Bonfin. Dec. 2, l. 2. Aber letterer bietet die bervorgehobenen praciferen Ausbrude nicht, er fagt im Anfchlug an bie alteren Nationalhistorifer ed. Basileae (1543) p. 191: Henricus . . . simulat, se id, quod inter ipsos convenerat, ab Aba exacturum. Mithin find jene, wie bei Brunner, so auch bei Aventin als Entlehnung aus ben Annal. Altabens. an-ausehen, aber allerdings aus einem Texte, ber in Ginzelheiten, wie die vor-liegende von ben Annal. Altah. maiores SS. XX, beziehungsweise ihrer Borlage abwich.

<sup>2)</sup> Ebenso od neine, p. 550.
3) Arbeisteftig auch gegen die don Giefebrecht 28, NX, p. 780 aufgestellte Anficht, daß Bennner die Altaiger Annalen nur aus Abentins Collectaneen, aus den den uns noch vorliegenden Annaies Altah, maiores fannte.

3) Bgl. C. Loreng, Pentfchlands Cefcichtsquellen, Bb. 1, S. 285.

4) ed, princ. p. 425.

3meiten8: in ben Annal. Altah, maior. a. 1069, SS. XX, 820, Ergählung bes Mordauschlages, womit Otto von Nordheim im Jahre 1069 Konig Beinrich IV. bebrobte 1), richtete fic bie Gefahr junachft gegen einen Bertrauten bes Königs, Namens Ronrad: Erat autem tune inibi Chuno, minister et nutritor regis, qui ferebatur gratiam dueis non habere. Aventin bagegen charafterifirt biejen konrab Annal. Boior. l. V, ed. Cisner p. 441 als educator atque nutricius regis und menn bieje Abreichung an life danch undebentend ift, so iff sie doch bemerkenswerth wegen einer genauen Analogie bei Brunner. Dieser erzählt die Mordgeschichte überhaupt nur mit Biberftreben, fie ift ibm eine atrocissima fabula, welche ber Altaider Annalift. Annalium Altahensium conditor, nur aus Barteilichfeit gegen Otto von Rordbeint ob abtrectatas carptasque Altahensium opes vorbrachte. Ilm jo mehr ift angunehmen, daß er feiner Randbemertung Ann. Altah. gemäß unmittelbar aus biefer Quelle ichopfte, wenn er von Konrad berichtet: Erat in ejus comitatu Chuno nutritius regis, also genau wie bei Aventin, aber unabbangig von ibm. Mithin ift auch die Schlufiolgerung Diefelte wie oben, ober anders ausgebrudt: Aventine Darftellung, Annal. Boior. 1. V, beziehungemeife bas Altgider Clement berfelben ift nicht nur eine Ableitung aus bem noch porliegenden Aventinischen Terte ber Altaicher Annalen, aus ben Annal, Altahens. maiores SS. XX, sondern sie erweist sich partiell auch als Ableitung aus einem etwas anderen Texte, Demfelben, den nach Aventin Brunner benutte; fie gebort ebenjo wie die entsprechenden Abschnitte in Brunners Unnalen zu ben wenigen litterarischen Bulismitteln, Die wir noch baben, um an ben Annal, Altah, maiores Kritif ju üben, um insbesondere ben nachweis zu führen, bag bie handichriftliche Quelle. bas Archetypon ber letteren auch in ben groperen, von Aventin mehr ober minber abgeschriebenen Partien nicht in jeber Beziehung mit bem, wie es icheint, verlorenen Autographon bes Bertes ibentisch mar.

Uebrigens ift von Aventins Annal. Boior, I. V. in ihrer Gigenschaft als unmittelbare Ableitung aus einem Terte ber Altaider Annalen, ben ich ber Rurge balber Annales maximi nennen will, nicht zu viel zu erwarten; vor übertriebenen Borftellungen von ber Ludenhaftigfeit ber Annal. Altah. maiores SS. XX, beziehungsweise ihrer größeren Jahresberichte ift überhaupt ju marnen. Denn einerfeits ift gewiß, bag in biefen Bartien bie Annales maiores ben urfprunglichen Bestand ber Altaider Annalen im Befentlichen intact überliefern, Die gablreichen und bedeutenben Altaider Elemente in Brunners Annalen fint bas wichtigfte Beugnig bierfür. Andererfeits werben wir wieberum burd Brunner in ben Stand gejett aus Aventine Annal. Boior. l. V. mehrere Abschnitte ober vereinzelte Daten, die an fich recht gut in ben Rahmen ber Altaicher Annalen hineinpaffen murben, mit Giderheit ale nicht altaidifd auszuscheiden und nachzuweisen, bag Aventin fie feinem ber ibm befannten Texte ber Altaicher Unnalen, weber ben Annales majores noch ben Annales maximi ent=

lebnt bat.

Auf eine berartige Aeußerung Brunners habe ich ichon Bb. I, E. 20, Anm. 1 hingewiesen und Breslau, Jahrb. Konrads II, Bb. I, S. 297, Ann. 1 hat die Abweisung, die in den Worten Brunners liegt, mit Recht babin pracifirt, bag bie Altaider Annalen folechtbin als bopothetifde Quelle ausgeschloffen werben.

3d führe an analogen Bemerkungen Brunners noch folgende an. Annal. Boior. lib. V, ed. Cisner p. 419 berichtet Aventin über bas Ende ber Rönigin-Bittme Gifela von Ungarn, beren bie Altaider Annalen als eines wichtigen Factors in ber Abwandlung ber beutsch = ungarischen Berhaltniffe feit bem Tore Ronig Stephans wiederholt gebenfen, f. Annal. Altah. maior. a. 1041, 1043. Aventin ergählt nun ju 1045: Caesar ex Ungaria reversus (ut

<sup>1)</sup> Ibidem: dux Otto cepit eum rogase, domum suam, quae illius civitatibus in via erat, secum adire. Zu bem Relatibiahe bemerth ber Heranisgeber: alianid bluratius omisisse videtur. Zebeniahi liegt ein Berberbniß bor unb Webnim emenbirte entbeber felbit ober nach Maßgabe einer anbern Borlage, wenn er annal. Boior, ed. Cisner 1. 441 jöytieb: (Otto dux) catesarem victorem . . . redeuntem in oppida. quae luttelanls continuabantur, invitat,

Ercurs 11. 446

ad narrationem redeam) secum Gisalam reginam uxorem divi Stephani abducit, Bathaviae, ubi in templo sacratarum foeminarum eius mauseleum ostenditur, ab Ugris venerabundis aditur, collocavit. Brunner repreducirt biefen Bericht Annal. Boior. P. II, lib. V, col. 225, aber fo, daß et Meentin ausbrikelich als Autor neunt, Aventinus seripsit und damit nicht genug, auch ber Werth bes Paffauer Grabbentmals als biftorifden Zengniffes muß noch befonbers auseinanbergesett merben: mausoleum illius, quod Passavii ostendi-

tur, argumento est in Boica decessisse.

Annal. Boior. I. V, ed. Cisner p. 413 ff. bereichert Aventin ben Kriegsbericht ber Annal. Altah. maior. e. 1044, ber seiner Darstellung vollständig zu Grunde liegt, um die merswürdigen, schon Bb. I, S. 71, 203, 206 ff. herausgehobenen und verwertheten Angaben liber zwei Bruber bes Bifchofs Mitter von Freifing, Die Regensburger Bernulf und Dachthun, über beren bodverratherifde Berbindung mit Dvo von Ungarn und bie Rataftrophe, welche nach bem Siege Heinrichs III. an ber Raab ilber sie hereinbrach, da sie ihre Umtriebe auch noch bei Ansbruch des Arieges durch Bermittelung des Nanno, der Notar des Königs Doo war, fortgesetzt hatten. Die Werthbestimmung dieser Zusätze zu dem Altaider Grundfiod ber Ergablung ift nicht ohne Schwierigteit, weil es an einer birecten Bestätigung burch andere noch porbandene Geschichtsquellen burchaus fehlt. Indeffen indirect bient boch, wie schon R. Wilmans SS. XII, p. 252, not. 12 bemerkt, die Erwähnung bes einen ber Regensburger Brüber, bes Bernulf (Bernold) in der späteren Lebensbeschreibung des Sohnes. des h. Udalrich von Zell') zur Beglaubigung, und die Bersuchung, diese verbürgten Nehr-angaben Aventins als leberrest der hypothetischen Annales Altahenses maximi ju betrachten, ift groß, jumal ba in ben Annal. Altah. maiores a. 1044, SS. XX, p. 800 bie Existenz eines hochverratherischen Bertehres einzelner Baiern mit Ungarn beutlich conftatirt wirb. Inbessen Aventin selbst widerftrebt biefer Auffaffung: er macht bie nichtaltaidische Gerfunft ber betreffenden Ergählung schon außerlich einigermaßen fenntlich, baburch, baß er bie beiben Brilber guerft überhandt nur in Parenthese erwähnt und balb barauf gleichsam von Renem angebend fortfährt: Erant duo germani fratres etc. Und vollende Brunner außert fich absolut abweifent, er leitet bas Resumé, welches er Annal. Boior. P. 11, 1. V, col. 232 aus Aventin giebt und an beffen Bericht vom Enbe bes Bischofs Nitter, ed. Cisner p. 424 3u 1052 antnüpft, mit ben bezeichnenden Worten ein: Relegatum (Nitter) eo (Mavenna) a caesare Aventinus scripsit ex Hermanno sane non evincendum: sed eum alios auctores, quorum copiam non habuimus, secutum apparet, quando etiam fratres illius Bernulphum et Machtunum inaudita nobis et irreperta no-mina proditae Ungaris patriae accusat, դստ Տանսնի aber fagt et: Verum haec nos ut incomperta non praestabimus.

Uns ift die Quelle, aus ber Aventin fcopfte, boch nicht mehr in bem Dage unbefannt, wie fie es Brunner war. Denn erinnert man fich, bag Aventin in ber Quellenüberficht jum fünften Buche nach hermann von Reichenau ben Priefter Dthouns von Freifing nennt, fo ift es in hobem Grabe mahricheinlich !): ber Autor bes Geschichtswertes, bem Aventin bie Spisobe über ben Sochverrath ber Briiber bes Bifchofs Ritter von Freifing entlebnte, war eben biefer Othochus und bas Wert felbit ftand ben Altaider Annalen nicht nur binfichtlich jeiner Entftehungszeit nabe (Dthodus von Freifing fdrieb nach Aventin unter Beinrich IV.),

sondern es hatte auch wie sie eine Tendenz zur Reichsgeschichte, es nahm wie sie auf die Beziehnungen des Reiches zu Ungarn besondere Rücksich.
Um so saach die wenigen Spuren, welche sich in Aventins Annal.
Boior. I. V. von der Existenz und dem Werte des Orhochus von Freifung sinden, aur Beit noch immer bie einzigen find. Abgeseben biervon tommt fein Name in ber Litteratur überhaupt nicht vor und ber Werth, ben biefe faft unbefannte Größe für bie Rritit Aventine ale lleberlieferer und Bennger ber Altaider Annalen bat, ift bann auch entsprechend gering, er geht über bie Ermittelung ber

<sup>1)</sup> Vita posterior c. 3, SS, XII, 251.

<sup>2)</sup> Bgl. 2B. Giefebrecht, Annales Altahenses, G. 72, Anm. 4.

verschiebenen Elemente, welche Aventin ju bem großen Kriegsberichte ber Annal.

Boior. 1. V. a. 1044 verarbeitet hat, bis jest nicht hinaus.

Lohnenber ift es noch einmal bas Berhältniß zu untersuchen, worin Aventins Darfiellung zu einigen ungarischen Geschichtswerten aus ben letzen Jahrhunderten bes Mittelalters steht, seinen Jusammenhaug mit ben nationalen Ueberlieferungen ber ungarischen Literatur ins Auge zu sassen und ihn womöglich etwas genauer zu bestimmen, als dies bisher geschehen ist.

## 3. Berhältniß zu einigen ungarischen Geschichtswerten.

Die einschlägige Litteratur habe ich oben S. 154, Anm. 4 zusammengestellt: auch ben ichon von Giesbrecht berangezogenen Berken von Keza und Thurocz) gebören bagi auch noch die nächsien Vernanden ber keiteren Autors, das Fragment einer lateinischen metrischen Ehronit, welche wahrscheinlich Geinrich von Mügeln silt Körig Andreis I. von Ungarn verfaste, und die von Thurocz unaddingen Ableitung der Ehronit von 1355 in dem Chronicon Budense. Aventins Darstellung ist mit ihnen allen zunächst dadurch verwandt, daß wie Keza, so auch der Antor der metrischen Ehronis und der Kera, so auch der Antor der metrischen Ehronis und den kentlich ind, einen Teheil ihres Etosse aus dem Attaicker Annalen entlehnten, und zwar beide zwiefach, einmal indirect durch engen Anschwie verwandt, der Annalen entlehnten, und zwar beide zwiefach, einmal indirect durch engen Anschwieß, der von dem Attaicker gestellt die Flesse der Kennischen der Annalen entlehnte, und swar beide zwiefach, einmal indirect durch engen Anschwieß, daß sie aus der deutsche Ehrende und unmittelbar schehre, aus besonders lignisicanten Stellen des Thurocz zur Genige gesibtet. Daggegen direct Beziehungen der metzischen Chronit zu den Auflicher Annalen sind meines Wissens noch nicht sehgestellt; sie ergeben sich aus jolgender Zusammenstellung, in die dauch entsprechende Abschnite aus Keza aufnehne, um zugleich die Doppelstellung jenes Wertes zu der beutschen Luelle zu veranschauften.

Annal. Altah. maior. Keza, ed. Endlicher Fragm. chron. rithmici a. 1042: p. 111: ed. Engel. p. 36, 37:

Ex utraque Danubii (Aba) iratus invasit Istis auditis metas bar-

parte perrexit (Obo) ter-Austriam et usque in barorum Aba subivit ram Baioariorum spoliare fluvium Trense spo-Ibi prostravit proceres ipse rex in meridiana liavit et post hoc reveragresti ruvii plaga cum innu-sus est. Tandem quoque Praeda insignis rediit nero milite, duci suo misso exercitu in Carinper Tulnam praecipiens in aquillonari thiam pro spolio fa Turmas australes sibi itidem facere... In-ciendo cum inde redirent occurrentes cipientes igitur a flu-honerosi, Gotfridus Marte contrivit. mine Treisama grass-Austrie marchio circa Inde per Styros et Kasati sunt ... Dehine Petoviam insultum farinthiorum circa Tullinam civi-ciens super eos, eorum Terras cum coetu Abatatem pernoctantes in spolia fertur abstulisse terram suam redierunt... Cumque eo tem Vastat praedatur, spolia cvantes ... Per idem pore Colonie degeret deduxit tempus aliqui de Ungaria imperator,... cum princiegressi contra Carin-pibus Alamannie consi-Celebrat pas cha in

the am captivaverunt lium iniit, qualiter ab Coloniorum.

innumerabilem praedam. Hungaris illatam sibi Urbe in hora caesar
Sed Gotefrido mar-iniuriam iniuria simili praenarrata
chione superveniente et propulsaret.

Tractans secreta regni
e isdem invadente, omnes

Ducibus aptis.

Ducibe

 <sup>3)</sup> Annales Altahenses S. 29 ff.
 3) Meitere über bie gange Geuppe und ihre Zusammengehörigkeit bei Ottokar Lorenz, Deutschalbs Geschichtsauellen Bb. 1, S. 283 ff.

448

Annal. Altah, maior. a, 1042:

occubuerunt praeter paucos, qui latenter effugerunt . . . Pascale m
agnum deinde rex
noster Coloniae victimavit et principes totius regni congregavit
consilium quaerens ipsorum, qualiter obviare
deberet gestis Ungrorum.

In dieses Spstem, welches sich noch leicht um analoge Fälle vermehren ließe, gehören nun, wie ich schon erwähnte, auch die beiben Abseitungen aus der ungarischen Chronic von 1358 (Thurocz und Chronicon Budense) mit zahlreichen Abschnitten und Aventius Annal, Boior. l. V. hinein: die Attaicher Annalen, resp. der Text derselben, den Aventius Collectaneen (Annal, Altah, maiores SS, XX) durdieten, siehen überall im Centrum, sie bilden das Bindes und Mittelglied der Berwandtschaft, soweit sie allgemeiner Natur ist, Keza und die metrische Chronis mitumsagt.

Es giebt nun aber zwischen Aventins Annal. Boior. l. V. und den unter sich so nase verwandten ungarischen Geschichtswerten, insbesondere der Chronit von 1358 mancherlei directe Beziehungen, welche durch die Altaicher Annalen nicht vermittelt werden und diese Berdältnis vermag ich nur zu erklären durch die Annahme, daß auch die Chronit von 1358 zu den Quellen gehörte, die Aventin mit einer gewissen Regelmäßigkeit, gewöhnlich aber nur subsidiär benutete.

Den ersten Anlag zu biefer Supothefe finde ich in Aventins Erzählung von bem Ungarnfriege bes Jahres 955, Annal. Boior. lib. V, ed. Cisner p. 392, 393 und zwar ba, wo er als Führer bes ungarischen Invasionsheeres eine Reibe von Fürsten und Großen mit ihren nationalen Ramen aufgablt: ben Ronig Bultyto und bessen Unterbesehshaber, die "Tetrarchen" Lasins, Sura, Torns und Schaba. Mehrere von diesen tommen auch in anderen Quellen vor. Bultzko rex ist identisch mit dem rex Pulszi der Annal. Sangall. maior. 955, SS. I, 79, und Laelius (Lelius) ift es mit bem anderen ungarifden Ronig, bem rex Lele, ber in berfelben Quelle genannt wird. S. auch Chron, Ebersperg. SS. XX, p. 12, wo ein König Gur und ein Bergog Leli vortommen 1). Erfterem entspricht bei Aventin etymologisch ber Tetrard Gura und Aventine Tetrard Torus ift offenbar tein anderer als Toesun dux, ber in ungarifden Geidichts werten balb nach ber Rataftrophe von 955 genannt wird 2), wie fie benn auch gu Bultto und Lalius genane Analogien barbieten. In ben Gesta Hungaror. (anonymi Belae regis notarii) ed. Endlicher p. 36 beifen bie Gregen, welche bas ungarische Seer auf Besehl bes Bergogs Bulta nach Deutschland fübren: Lelu, Bulsuu, Botond; bei Keza, Gesta l. II, c. 1, ibid. p. 105, 106, bem sich in diesem Puntte die Chronit von 1358 genau anschließt "), werden als Beschlshaber Lel und Bulchu genannt, und die metrische Chronit, ed. Engel p. 27 hat wenigstens Leel beibehalten. So ist in Aventins Darstellung nur nech ber Tetrard Edaba unreducirbar, aber auch biefer Rame ift edit ungarifd 1), er fann Aventin nur burch Bermittlung einer ungarifden Geschichtsquelle qugefommen fein.

<sup>1)</sup> Bgl. Röpte-Dümmler, Raijer Otto ber Große. S. 261.
2) Gesta Hungaror. (anonym. Belae rogio notarii), ed. Endlicher, p. 51; Keza, Gesta, d. p. 167.

ibid. p. 107.

3) Thuroez, l. II, c. 25, ed. Schwandtner. I, p. 92; Chron. Budensc, p. 56.

4) 9gl. Schebis marchio Ungarie unter Rönig Stephan, Annal. Altah. maiores a. 1039 and ben mit bielem wahrifeinitä ibentifien comes Sebus, Keza I, II. c. 1, ed. Endlicher, p. 109 (Metride Chronico Budense p. 72 unb 36; Chronit bon 1358 bei Ihuroez I. II. c. 33 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb c. 35 unb

Und eben barauf fubren gum Theil noch bestimmter folgenbe Falle.

1) Annal. Boior, l. V, ed. Cisner p. 393 (liber bie Succession Geisas, bes Sohnes bes Toyns, bes Baters von Stephan): regem tamen creant Geizonem filium Toxi, parentem divi Stephani. Bal. Gesta Hungaror. ed. Endlicher p. 54: dux vero Toesun genuit filium nomine Geysam, quintum ducem Hungarie . . . usque ad tempora sancti regis Stephani nepotis ducis Tocsun. Metrifche Chronif ed. Engel p. 29:

> Toxim dux pater Gevsae Hunnorum regebantur Quod Stephanus beatus

Fuit, dux quoque Geyse 1) Historiae testantur. Sit huius Gevsae natus.

Chronif von 1358 nach Thurocz, l. II, c. 27, ed. Schwandtner I, p. 932): Porro Toxun genuit Geycham et Michaelem . . . Geycha vero . . . genuit

sanctum Stephanum regem.

2) Annal. Boior. 1. V, ed. Cisner p. 410 (liber bie Abelsverschwörung, welche ben A. Betrus im 3abre 1041 ffürste): Ugri igitur authoribus Phiscone, Stoizlao et Pezilone gentis optimatibus coniurant. Egl. die Chronit von 1358 nach Thurocz l. II, c. 36, ed. Schwandtner p. 100: In his autem gerendis tres de principibus regni praecipui fuerunt. Unus vocabatur Visce, secundus Toyslau, tertius vero Pezil, mährend die Altaicher Annalen, melde in Betreff der Hauptfache sowohl der Chronit von 1358 als auch Aventin als Quelle bienten, nur zwei Anfliter namhaft machen, Annal. Altah. maior. a. 1041, SS. XX, 795: unus Ztoizla nomen habuit, alter Pehzili dictus fuit. Bober nun biese Dissers und jene Uebereinstimmung und mie find fie anders qu erffaren als burd bie Unnabme, bag bie Bermebrung ber zwei Anfrijter um einen britten Eigenthum ber Chronit von 1358 ift und tag fie bie Quelle mar, morans Aventin in biefem Falle icopite?

3) Annal. Boior. 1. V, ed. Cisner p. 412 (über bie Befiegung ber Ungarn turch Gotfried von Karnthen im Jahre 1041): iuxta Petanionem urbem Noricorum caesi, prostrati sunt (Ugri). Die Altaider Annalen, benen Aventin ibrigens folgt, haben teine Ortsangabe meber in Aventins Ueberlieferung, Anral. Altah. maior. a. 1041, SS. XX, 797, nech bei Brunner, Annal, Boin-P. II, I. V, col. 219. Dagegen findet sich eine entsprechende Notiz in der ungarischen Litteratur schon bei Keza, ed. Endlicher, p. 111 (f. oben S. 447) und barans in ber Chronif von 1358 nach Thurocz, l. II, c. 36, ed. Schwandtner p. 100: Gotfridus autem Austriae marchio circa Petoviam

insultum faciens 4).

4) Annal. Boior. l. V, ed. Cisner p. 414 (über bie Berichwörung bes ungarischen Abels gegen König Dvo im Jahre 1044): Ovo quoque homo ferox et agrestis, nobilissimos quosque contemnebat, humilimi cuiusque consilio, qui refragari non solebat, utebatur, agricolas aulicos scribit, obstrepentes indemnatos levi causa obtruncabat. Fit igitur optimatum in Ovonem coniuratio . . . . Verum conspiratione detecta, indicium a conscio ad Ovonem delatum est. Lorico princeps coniurationis eius; filium eius immissis percussoribus Ovo obtruncat; illum et caeteros authores capere n titur. Dieses Motiv ber Empörung, die Zurückehung des Abels auf Kosten von Leuten niederen Standes ift ben Altaider Annalen ebenso fremd, wie die Emahnung bes Lorico als bes Sauptes ber Berichworenen. Der lettere fommt and in ber mir befannten ungariden Geschichtslitteratur nirgenbs bor, bagegen wird jenes Motiv ber aristofratischen Opposition in ber Chronit von 1358 trob ih er sonstigen Abhängigfeit von Annal Altah. maiores a. 1044 fiart in ben Borbergrund gerudt. Egl. Thurocz l. II, c. 37, ed. Schwandtner I, p. 101:

<sup>1)</sup> Im Trud: reyse.
2) Bgl. Chronicon Budense, p. 61.
3) lbidem p. 79.

<sup>1)</sup> In bem entipredenden Abschnitte Chronicon Budense p. Sl ift die gemeinsame Borsas et weientlig berkurt und der Art tendenziös entiellt, daß nicht nur der Ert des Kampfes, lovbern auf das Eingereien Gottrieds überhaupt weggelowen ift. Es ih nur die Rede no den Angriff der Ungarn auf Karnthen und von den Gesangenen, welche nie dabei machten.

rex Aba . . . . coepit crudeliter saevire in Hungaros. Arbitrabatur enim. quod omnia communia essent dominis cum servis . . . Nobiles enim regni contemnens habuit semper cum rusticis et ignobilibus communes etc.. womit Chronicon Budense p. 82 bis aufs Wort übereinstimmt. Unter riesen Umständen halte ich auch ben Lorico princeps bei Aventin für authentisch, in bem Ginne, daß ich annehme, biefelbe ungarifche Befchichtsquelle, ber Aventin feine Motivirung bes Abelsaufftandes entnahm, enthielt über ben Berlauf beffelben mehr Einzelheiten als man nach Thurocz und bem Chronicon Budense erwarten sollte. Außerbem ist ber Lorico princeps nicht einmal bas einzige Merkmal einer berartig reicheten Borlage; ein zweites ist ber Herzog Bezilo, Pezilo dux, von dem Aventin, Annal. Boior. l. V, ed. Cisner p. 413 erzählt, baß er mit fieben anderen Magnaten bem beutschen Konige in Beifelhaft gegeben wurde, mabrend in ben Annal. Altah. maior. a. 1043 überhaupt nur von fieben Beifeln die Rebe ift und in ber ungarifden Geschichtelitteratur bie Friedensverhandlungen Ovos mit R. Seinrich III. übertrieben turg und fnapp bargestellt

verben, offenbar nur weil sie etwas für ben Nationalstolz Berletzenbes hatten.
5) Annal. Boior. l. V, ed. Cisner p. 415 (zum Jahre 1044, Jug Seinrichs III. und bes Königs Petrus von Ungarn nach Stuhlweissenburg): Caesar . . . . Albamque regiam Ungariae caput sedemque regni (quam ob rem Teutones Stuelweissenburg vocant) cum victricibus signis intrat. Sier laft icon bie in einem beutiden Geidichtswerte etwas auffallende Barenthefe frembe Ginwirfung, ben Ginfluß einer ungarifden Quelle erwarten und bem entspricht benn auch die bemerkenswerthe Thatsache, daß mährend in den Altaicher Annalen, Annal Altah. maior. a. 1044, SS. XX, p. 800 nur die deutsche Form Wizenburg vorkommt, Aventin mit der ungarischen Chronik von 1351 sast die aufs Bort genan übereinstimmt. Bgl. Thurocz l. II, c. 37, ed. Schwandtner I. p. 103: Caesar . . . cum omni multitudine sua Albam venit, quae Theuto-

nice Weizinburg dicitur, quae est principalis sedes regni Hungariac, und Chronicon Budense p. 87 mit geringfügigen Barianten.

6) Annal. Boior. l. V, ed. Cisner p. 416 (liber bas Ende Doos): Ille a suis desertus in vicum quendam fugam capessit, verum villa de coelo tacta vix evasit fugamque trans Tibiscum tendit. Dum in quoddam templum confugit, incolae, qui ab eo captivi illuc translati fuerant, eundem capiunt, in vincula conijciunt, victum cathenis ad Petrum deducunt. In biefer von Annal, Altah, maior, a. 1044 bod bebeutent abweichenben Ergaftlung ift ein fehr darafteriftischer Zug, bag bem Bollsbaffe ein entscheibenber Untheil an Dvos Kataftrophe zugeschrieben wirb. Gbeit biefes Moment betont aber auch die nationale lleberlieferung ber Ungarn entidieben, jo auerst bei Keza ed. Endlicher p. 112: Aba vero rex fugiit versus Tizam et in villa quadam in scrobe veteri ab Hungaris, quibus regnans nocuerat, iugulatur et iuxta quandam ecclesiam sepelitur, und später ben Rega wortlich ausschreibend bie Chronit von 1358. Bal. Thurocz

l. II, c. 37, ed. Schwandtner I, p. 102 und Chronicon Budense p. 85.
7) Annal. Boior. l. V, ed. Cisner p. 424 (Refagerung von Prefiburg im Sabre 1052): Augustus . . . Ungariam invadit, Pisonium, quod Teutones vulgo diminute Presburgium, integre Vratislaburgium nuncupant . . . . obsidet . . . Auxilium obsessis praecipuum erant, qui procul hostium conspectu aquam subibant occultoque lapsu ad naveis usque penetrabant easque terebrabant. Hae ita perforatae aquas recipiebant atque submergebantur. Auf eine einzelne Perfönlichkeit, ben Zothnut, bezogen, gehörte biete Erzählung zum Bestanbe ber Chronit von 1358, wie sie uns speciell burch bie Ableitung bes Thurocz überliefert wird, lib. II, c. 43, ed. Schwandtner p. 100 i: Eo tempore Theutonicorum rex cum magno exercitu obsedit castrum Poson ..... et per octo hebdomadas obsidendo nihil profecit. Venerat enim praedictus rex navigio ad obsidendum castrum Poson. Tunc Hungari. qui in castro erant, natatoriae scientissimum invenerunt hominem nomine

<sup>1)</sup> Berglichen hiermit ericeint ber entsprechende Abfchnitt best Chron. Budense p. 108 wieberum als Berkurzung ber gemeinfamen Borlage.

Zothmud, quem noctis silentio ad naves imperatoris miserunt, qui sub aqua veniens omnes naves perforavit, quae subito aqua plenae factae sunt. Rimmt man hierzu and dem Holgeuden hinzu: Multi enim milites erant in Poson, sed praecipui erant Moiotech. Eudre, Vilungard, Vrosa et Martinus, qui quotidie cum Theutonicis dimicadant acriter, so ist auch tlar, nocher die Tradition von der Andehrung der deutiden Schiffe stammt: se ist ein Moment der ungarischen Helbenfage, in der sich die nationale Erimerung and die ruhmenle Settseitzigung Pressurgs fortletzte. Sein Aufmen deher, wenn der Bedagerungsbericht der Analen ander an noch nichts davon enthiest. An diesem, wie er in den Annal. Altah. maior. a. 1032, SS. XX, p. 806 vorsiegt, war sitr Abentin alten Anscheinen fast nur die vollere Jamenssorm der delagenen von Beichenau sat aufgleiestich, mit ihm combinitre er die Episode, welche er seiner ungarischen Luelle entlesnte.

8) Annal. Boior. I. V, ed. Cisner p. 435 jum Jahre 1063 und mit ber oben ermöhnten Rotis in ihrer bie Schuck von Geiss and kabistaus nach Sarmatien scheint auch in biesen Zusammenhang zu gehören, weil bie ungarische Ehronit von 1355 folgende Analogien bietet, Thurocz, I. II, c. 47, ed. Schwandtner p. 114: Interim Geysa, filius regis Beae. .. eum duodus fratribus suis adolescentibus assumtis se contuilt eine.

partes Poloniae, und chenfo Chronicon Budense p. 122.

Doch genug ber Parallelftellen. Ziehen wir nun aus biefen Gingelmabrnehmungen Die Summe, fo ift flar: wie verschieben fie auch unter fich fein mogen. fo bienen fie boch fammt und fonbers bem Radweife, bag gmijden Aventins Annal. Boior. lib. V. und mehreren ungarifden Beidichtswerfen aus bem frateren Mittesalter ein naber verwandtschaftlicher Zusammenhang besteht, und wie biese Thatsache als sicher ermittelt erscheint, so wird auch Grund und Art ber Bermanbtidaft faum noch zweifelhaft fein fonnen. Den Grund finde ich in gemeinsamer Benutung ber ungarifden Chronit von 1358; für bie Artbestimmung aber tommt vor allem ber Ilmftand in Betracht, bag bie febr große llebereinstimmung Aventins speciell mit der Ableitung jener Chronif bei Thurocz boch nicht gleichbedeutend ift mit Identität. Es zeigen fich mannichlache Abweichungen, auch an folden Stellen, wo beide Autoren benjelben Ilmfrand angeben ober basfelbe Greigniß ergablen: einmal ift Thurceg ber ausführlichere Berichterftatter (Dr. 7), ein anderes Dal ift es umgefehrt (Dr. 4). Somit ift bie Supothefe, baf Aventine Entlehnungen aus ber Chronit von 1359 burch Thuroc; ober aar burch bas Chronicon Budense vermittelt wurden, unflatthaft; es bleibt nur übrig anzunehmen, bag es außer jenen beiben Ableitungen bes Wertes noch eine vritte, im Befentlichen übereinstimmenbe, aber in Einzelheiten abweichenbe gab: eben biefe muß Aventin vorgelegen haben, fie war es, bie ihn in ben Stand ette, insbesondere ben Altaider Grundftod feiner Darftellung um alle jene Rebenumftande und Episoben zu erweitern, Die ich bier gufammengestellt babe.

<sup>1) 5. 6. 444.</sup> 

# Itinerar Papft Leve IX. burch Unter-Italien (1049-1052).

Rur bie außere Geschichte ber epochemachenben Begiebungen bes Bapftes Leo IX. gu ben Filrften und Bolfern von Unter-Italien gewinnt man aus ben Acten bes Bapftes felbft nur wenig Aufflärung. In Betreff ter Reifen, welche er vor feinen Beerfahrten gegen bie Normannen, alfo mabrent ber Friedenszeit von 1049 bis 1052 nach Unter=Italien machte, fehlt es jogar fast gang an urtundlichen Quellen. Denn zwei Privilegien für Montecafino, zu beren Ertheilung ber erfte Aufenthalt bes Bapftes im Rlofter, 1049 Marg 19, ben Anlaß gab 1), find nur indirecte Zeugniffe; bie Ausfertigung erfolgte erft in Rom, wohin Abt Richer bem Bapfte gefolgt mar?). Defto ausgiebiger ift eine Gruppe von einschlägigen biftoriographifden Quellen, ein Compler von einheimifden und fremden, von gleichzeitigen und fpateren Gefchichtschren wie hermann von Reichenau, ber Chronist von S. Benignus ju Dison und Wibert, Die Cafinesen Amatus und Leo, Die anonymen Annalisten von Benevent und Bart, und ba erhebliche Wibersprüche unter ihnen nicht besteben, ba auch bie nicht mehr controlirbaren Ungaben eingelner Quellen an fich meiftens glaubwürdig find, fo murbe bie fritische Feftstellung bes beguglichen papftlichen Itinerars teine Schwierigfeiten baben, wenn fich nicht bei bem wichtigften Berichterftatter, in Leos Chron. mon. Cas. 1. II, c. 79 über bie erfte Reife bes Papftes nach Unter = Italien einige Daten fanben, welche qu Bebenten und Zweifeln Unlag geben.

Drei Dal hat ber Chronift ben Borgang bargeftellt und jebes Dal verschieben. In ber erften, nach Leos Dictat, aber nicht von ihm felbft niebergeschriebenen Kassung bes Bertes, bes Autographons Cober 1. lautet ber betreffenbe Reisebericht

Leos folgenbermaßen:

Qui sanctus pontifex eodem anno, quo ordinatus est (alfo zwijden 1049 Februar 12 und 1050 Februar 11), in ipsa festivitate palmarum (Dar; 19) ad hoc monasterium (Montecafino) venit et reverentissime susceptus a fratribus . . . descendit et postridie recedens s) Capuam abiit. Ibi iam seniore Pandulfo defuncto iunioris Pandulfi fratrem Hildebrandum nomine a Capuanis electum diligenter examinans Salernum perrexit eumque inibi consecratum remittens Capuam 1) orationis gratia montem Garganum adiit et demum Romam reversus est.

<sup>1)</sup> Jaffé, Reg. 3166; 3167.
2) Leo, Chron. mon. Casin, 1. II. c. 79. SS. VII. dS3.
3) Zagu bie Correctur, baß die ursprünglich zwischen postridie und recedens flehenden, hier aber böllig finntolen Worte: manum Friderici disconi et cancelairli getilgt find.
1) Zagu die Correctur: nomine archiepiscopum consecrans.

Dann änderte Leo felbst diese erste Aufzeichnung in der Art ab, daß der Aufzeichnung in der Art ab, daß der Aufzeichnung in der Art ab, daß der Aufzeichnung der Art ab, daß der Piegerreise nach Nonte-Gargano eine andere Settle ersteiten: nach Godez 18- gingen sie dem Besiede von Montecasino vorher und die Rückehr des Papsies von Montecasino nach Rom eriolgte direct, mit einer Unterbrechung, welche durch Consecration der Kirche von S. Mauritius ad Limatam bedingt war. Mssoc von Sanctus pontisse eodem anno, quo ordinatus est Capuam venit. Ibi iam seniore Panduls defuncto iunioris Panduls fratrem Hidebrandum nomine archiepiscopum consecrans orationis gratia montem Garganum adiit. Indeque revertens in ipsa sestivitate palmarum ad hoc monasterium venit.... descendit et die altero ecclesiam sancti Mauricii apud Limatam ab eodem abbate (Richer von Montecassino) constructam, ut supra dictum est, dedicans demum rediit Romam.

Indessen auch diese Bersion befriedigte den Autor nicht auf die Dauer: in der nächsigenben durch Cod. 2. überslieserten Redaction ift zu der Station auf der Insel Limata eine Notiz über die Weihe einer Erlöserstriche in territorio Atinensi hinzugesommen und in der letzten durch Codex 4. vertretenen Hassung in allerdings die Reihensolge der Stationen Monte Gargano und Montecasino, wie sie in Cod. 10. 110 Cod. 2. vorkommen, beidehalten, ader der Ausenthalt in Capua nehn Zubehör ist gestrichen, die Reise des Papses beschränkt sich auf jene beiden Orte und die escelesia sancti Mauricii apud insulam, quae Limata vocatur:

von bort fehrte er nach Rom gurud.

Diese dritte und endyültige Fassung des Reiseberichtes it deun auch diesenige, weiche die einschlägige Geschichtelitteratur dieher fat aussichtieslich beherrscht dat. Die Barianten des Goder 1. und God. 1d. sind sanz unbeachtet geblieden; weder die älteren Gelehrten wie Baronius und Pagi, Mabillon, Muratori, Gatula, Di Meo, welche sie wohl überhaupt nicht kannten, noch neuere Forscher und Darfesler, denen doch Abstenbach rittische Ausgabe der Exponit vorlag, wie Vassischen, Pasts Gregorius VII. Bd. VI, S. 596; Will, die Ansänge der Kestantion der Krede, Bd. I, S. 34; Spesse, die Anstenbach von John der deren Notig genommen. Nur Giesebrecht und F. Hirld bilden Auskandmen, zener Kaiserzeit, Bd. II, (1. Aufl.) S. 144, wo er ossendar mit Rückschen, jener Kaiserzeit, Bd. II, (1. Aufl.) S. 144, wo er ossendar mit Rückschen und ken und ben Monte Gargano angetreten, die Städte Unter-Italiens im Fluge durchzogen, dann in Kom u. 5. w. Firsch, Forsch, hur deutsch, Gelch. Bd. VIII, S. 252 er beruft sich auf Le Chron. mon. Casin. I. II. c. 79, co.d. 1. d. wei sich das dem Bortlaute des Citates ergiebt, auf die zweite von Leo selbst abstüt, daß als K. Bec IX. im ersten Jahre seines Hontsschaft aus des protes das March Land.

Meines Erachiens verdienen die abweichenden Reiseberichte des Cod. 1. und Cod. 16. dieseles Auswertsamteit wie die endssättige Darstellung des Coder 4. Denn gegen den Berdacht die Stationen des Papstes in Capua und Salerno willkürlich ersunden zu haben, ist Leo unter allen Umsämden und im Besonderen auch noch dadurch gesächert, daß seine weiteren Angaben liber hilbedrand, den neuen Erzösischof von Capua und dessen der Erhebung sich mit der ersten untundlichen Ernähmung ditbedrands in der Präsenzlisch von Koul ersieß, Mansi XIX, p. 771 (Jassé, Reg. 3209) chronologisch gut vertragen. Dagegen din ich in Betress des Geschard und Siesenschaften und die Kerfahren des Aufwert und die Verlahren des Aufwertschaften des Gesenstands eines des Autors, diese wiederholten und zum Theil sich widersprechenden Darstellungen des Untors, diese wiederholten und zum Theil sich wiederschaften des Untors, diese wiederholten und zum Theil sich wiederschaften der Verlahren des Untors, diese wiederholten und zum Theil sich wiederschaften der Verlahren der Untors, diese wiederholten und zum Theil sich wiederschaften der Verlahren der Untors, diese wiederholten und zum Theil sich wiederschaften der Verlahren der Untors der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verlahren der Verla

machen, und ba nun einerfeits im weiteren Berlaufe bes 3abres 1019 für bie Bablgefdicte bes Ergbifchofe Silbebrand, wie er fie ergablt, fein Raum ift, anbererfeits aber bie oben ermabnte Urfunde bes Papftes vom 2. Dlai 1050 bie Confecration Silbebrande ale thatfadlich erfolgt porquefest, fo bleibt nichte anberes übrig, ale bie in Cob. 1. und Cob. 16. vereinigten Elemente gu trennen, ben Tob Pandulfe IV. 1), bie Bilgerfahrt Leos IX. nach Monte Gargano und ben erften Besuch in Diontecasino nach wie bor auf die Fastenzeit bes Jahres 1049 gu figiren, bingegen bie ben Ergbifchof Silbebrand betreffenden Ungaben ins Friibjahr 1050 ju verschieben. Diefe Conderung ift um fo unbebentlicher, als ein Caufalgusammenhang zwischen bem Tobe bes Fürsten Banbulf IV. und bem Emporsteigen seines jungeren Cohnes zur höchten geistlichen Würbe bes Fürstenthums nicht ju erkennen ift: jenes Ereignig ericheint in Leos Darftellung nur als Element ber Datirung. Außerbem fallt ju Gunften meiner Sppothese ber Um-ftanb ins Gemicht, bag bie Bablgeschichte bes Erzbifcofs Silbebrand, wenn fie jum Fruhjahr 1050 eingereiht wird, feineswegs in ber Luft fchmebt, fondern an anderen Quellen, vor allem an Wibert l. II, c. 6 ed. Watterich I., 157, 158, subsibiar aber auch an Amatus I. III, c. 15 und 16 ed. Champollion-Figeac p. 78 ff. Stuten bat, fich mit ihnen ungezwungen combiniren läßt. Auch Birfc a. a. D. S. 283 bezieht alles, was von Leo Ostiens. l. II. c. 79 cod. 1. über ben Aufenthalt bes Bapftes in Salerno jum 3. 1049 und von Amatus I. l. über eine papfiliche Spnobe in Salerno bochftmahrscheinlich jum 3. 1050 berichtet wird, auf ein und baffelbe Ereigniß; aber er befdrantt fich barauf, Die dronologische Differeng beiber Quellen zu conftatiren, fie zu ertlaren und aufzulofen unternimmt er nicht. Uebrigens ift nun, wie ich vermuthe, eben in Folge bes mifgfildten Berfuches Begebenheiten, welche fich in Bahrheit im 3. 1050 Ente Diarz ober Anfang April zureugen, ein Jahr früher einzureihen, bas Jahr 1050 in bem unteritalischen Itinerar B. Leos IX., wie es sich nach ber weiteren Schilberung bes Chroniften von Montecafino ausnimmt, ilberhaupt unvertreten. Denn Chron. mon, Casin. 1. II, c. 81, welches nach einer Bemerfung bes Berausgebers ur= fprilinglich unmittelbar auf c. 79 folgte, fieht zwar burch die Wendung: sequenti anno mit letterem Abschnitte in engfter Berbindung und ift auch von Battenbach auf bas 3. 1050 bezogen, aber mit Unrecht, wie eine Bergleichung bes 3nhalts mit bem ideinbar enisprechenden und dronologisch paffenden Abidnitte bei Herim. Aug. Chron. a. 1050 beweifen wird. 3hm gufolge bereifte ber Bapit Unter-Italien, nachbem bie Synobe, welche er post pascha (April 15) in Rom gehalten hatte, beenbet mar, und eine feiner wichtigften Sandlungen bestand barin, daß er die Beneventaner, die sich damals noch in Aufunde befanden, Beneventanos adhue rebellantes excommunicirte. Der Chronist Leo dagegen ergählt zunächst von einem neuen Besuche des Papsies in Wontecasino während der letten Tage bes Juni (28-30) und bann lagt er ibn nach Benevent gieben, aber nicht um die Stadt von neuem ju ercommuniciren, fondern um fie von bem Banne gu lofen, wie bies Mitte bes 3. 1051, nachbem bie Beneventaner in- gwifden ihre Fürsten verjagt und fich ber papflichen Berrichaft unterworfen hatten, burchaus zeitgemäß mar. Der Wiberfpruch zwischen hermann von Reichenan und ber Chronit Leos ift benn auch nur icheinbar, er loft fich, fobalb bie erfte Galite pon Chron, mon. Casin. I, II, c. 81; Sequenti anno praedictus apostolicus ... Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam praedecessoris sui Clementis tandem absolvit auf bas 3. 1051 Ente Juni und Anfang Juli reduciet wird. Bu welcher Billtilt es führt, wenn Wattenbacks Datirung auf 1050 festgehalten wird, zeigt am beutlichsten Jaffe Reg. l. l. Rachdem er für 1050 Inni 28-30 Montecafino als Ansenthalt bezeichnet hat, constatirt er bie Unmöglichkeit Die weitere Ungabe bes Chroniften ilber bie Reife bes Bapftes nach Benevent mit ber nrtundlich bezeugten Thatfache, baf Leo IX. Mitte Juli im nördlichen Tuecien, in Floreng und Fiefole verweilte, in Gintlang gu bringen. Aber ba er fie bod) auch nicht einfach verwerfen will, fo batirt er fie vor. Das erfte iter Beneventanum Lece IX., welches ber Chronift von Montecafino be-

<sup>1)</sup> Die Betweife, baft biefer am 19. Februar 1040 und nicht erft 1050 ftarb, fiehe bei hirfc a. a. D. S. 282.

richtet, wird von Jasse unter der Rubrit: 1050 c. Mai verzeichnet und zwar in Berbindung mit Herim. Aug. Chron. a. 1050 und Widert I. II, c. 6. 31 bieser Gembinirung gipset nun aber die Willstir. Denn daß Hermann von Keichenan und die Spronit von Montecasino bezüglich ihrer Angaden, welche daß Berhalten des Papsies gegen Benevent betressen, nnvereindar sind, sobald man sie auf ein und dasselbe Ereignis bezieht, daß habe ich schon ellzessell. Aber and Wibert und die Ehronit von Montecasino widerstreden sedem Berschungsversuche auf das Entschiedensse. Alles, was Wibert a. a. D. über daß erse ihre ter Apulicum Loss IX. insbesondere and über dessen Auslien Auslier und die Vielen von Solf der der der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen der die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen von die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen die Vielen

Möglichteit eines Biberfpruche binfällig mirb.

Unter einer analogen vertehrten Boraussetzung bat auch die richtige Bermerthung ber einfblägigen Angaben hermanns von Reichenau und Biberts bisber vielfach gelitten. Intem man von vorneberein annahm, ban Bapft Leo IX. mabrent bes 3abres 1050 nur ein Dal in Unter-Italien gewesen fei, mußte bie Frage entstehen, wer von jenen beiden Beugen Recht habe, Wibert, bemgufolge Die begligliche Reife bes Bapftes por ber jog. Ofterfpnobe biefes Jahres flattiant, ober Bermann von Reichenau, ber ben Papit erft nach ber Synobe ultra Romam gieben läßt. Wie Zaffe, fo hatte ichon vor ihm Goffer, Die Deutschen Bapfte, II. Abtheil. S. 115 ff., ber letzteren Datirung ben Borgug gegeben: er verwirft Biberts Beitbestimmung, läßt aber übrigens beffen Bericht gelten und verschmilit ibn fomobl mit Amatus 1. III, c. 15 uber bie Spnobe von Salerno als auch mit Leo Chron. Casin. 1. II, c. 81 über ben Bejuch bes Papites in Montecafino ju einem Gefammtbilbe, welches mit feiner einzigen Quelle unbedingt barmonirt, vielmehr im Gangen wie in ben meiften Gingelheiten fchief und willfurlich ift. Das Berfehrte Diefer und verwandter Conftructionen hat icon Bill erfannt und a. a. D. E. 57 Unm. 3 auseinandergefest. Er bat mit Recht bervorgeboben, baß gar fein Grund vorliegt, Bermann und Wibert in Gegenfat ju bringen und bag, wenn beibe Quellen ihrer eigenen Datirung gemäß auf zwei verichiebene Reifen, Die ber Bapft innerhalb bes Jahres 1050 machte, bezogen merben, Bibert in einer beneventanischen Quelle eine bedeutenbe Stute findet, in Annal. Beneventani Cod. 3, a. 1050, SS. III, 179: mense Aprili in quadragesima Leo nonus papa transiens per Beneventum perrexit montem Garganum. Kür biefe Auffassung baben fich nach Wills Borgang benn auch bie neueren Forider entichieben: Giefebrecht, Raiferzeit, Bb. II, E. 463 und 663; Befele, Concilienentigteven: Geleckenter, der eine Geleckenteren, der in den 3. heleic, Enterteil, geschichte, Bb. IV, S. 739 (2. Aufl.), Baymann, Politif der Hyphe, Bel. II, S. 227 nur mit dem Unterschiede, daß Giesekrecht Bedenten trägt, den ganzen Bericht Wisberts für die Frühjahrkreite des Papfies in Anhrund zu nehmen; er hondert dem Schlügsbischnitt, der verdiert von Sixonto betrifft, ab, verdierteil ihn mit Amatus I. II. e. 15 und 16 über die Spunde von Salerno und den Aufenthalt bes Bapites in Melfi und weift alle bieje Begebenheiten ber von Germann bezeugten zweiten Reife bes Papftes, Enbe Dai und Juni gu, mabrenb Befele geneigt ift, an Biberte Datirung auch bezüglich ter Sonote von Siponto iestuhalten. Baxmann sucht eine Mittelsiellung einzunehmen. Die Swiede von Siponto setzt er Hesels folgend ins Frühjahr 1050 vor die sog. Oftersunde, zagegen die Spinde von Salerno in den Sommer und zwar im Anschluß an Leo Chron. mon. Casin. l. II, c. 81 (Ende Juni), also unter Ginmijdung eines rembartigen und fterenden Clementes, von bem Giefebrecht fich frei gebalten bat.

Dem Reiseberichte bes Umatus fehlt es allerdings, wie Gielebrecht II., 663 mit Rocht bemerft, an einer exacten Zeitbestimmung; indeffen, über die naturzemäße Stellung bestellten tann boch taum ein Zweifel fein: fie ist bei den Duellen, beren Angaben inhaltlich mit benen bes Amatus am nächsen verwaht sind und nit Sicherheit auf das Frilhjahr 1050 reducirt werben, also bei Wibert 1. II,

c. 2 und Annales Beneventani l. l. Außerdem halte ich diese von Hefele empfohlene Anordnung der Quellen und Begebenheiten auch deshalb sihr richtig, weil sie durchführdar ist ohne Wischerds durchaus einheitlichen Reisedericht so zurreiben, wie es Wischercht unr mit Wissicht auf Annalus gethan hat.

gerreißen, wie es Giesebrecht nur mit Richficht auf Amatus gethan hat. Ferner noch ein Beitrag zur Berificirung der Daten, welche in dem Chron. S. Benigni Divion. SS. VII. p. 237 über Erzhischof Halinard von Epon in feiner Eigenschaft als Reisebegleiter Bapft Leos IX. enthalten finb. 3bren Musgangspunkt bilben bie Synoben bes Jahres 1049, Die romifche im April, Die frangofifche gu Reims im October. Dann fahrt ber Chronist fort: Item anno tertio predictus papa habuit concilium in urbe Roma, quo affuit praefatus praesul (Halinard) indeque iterum Galliam properant, comes individuus extitit. Veniens vero ad civitatem Lingonas etc. Man fieht: ber Chronift benft an bas romifche Ofterconcil von 1050 und an bie im Berbfte beffelben Jahres erfolgende zweite Reife bes Papftes nach Franfreid. Aber er versieden zagres erfolgende zweite neige des Papies nach grantfeld. Aber er irrt sich in der Jahreschzeichung. Anstatt Item anno tertio (se. pontiscats Leonis IX.) welches von 1051 Februar 12 dis 1052 Februar 11 lief, hätte er sagen milisen: anno seeundo (1050 Februar 12 dis 1051 Februar 11). Ossender beitrte ihn eine Keminiscenz an die dritte Synobe, wesche K. eo. K. nach Ostern 1051, asso wirklich im dritten Jahre seines Pontiscates hielt: jener confundirte biermit die vermandte Begebenbeit bes Jahres 1050, indem er biefe, wie oben angegeben, batirte, und im Folgenben fest fich biefer Irrthum infojern fort, als Begebenheiten, die sich unmittelbar vor ber Abreise des Papstes nach Ungarn, also im Sommer 1052 ereigneten, durch die Wendung sequenti anno mit bem ju 1050 geborigen Reifeberichte unmittelbar verfnupft werben. Diefe Berfnüpfung hat Bait, ber Berausgeber bes Chron. SS. VII, 1. 1. für genau gehalten ba er ben einschlägigen Reifebericht bes Chroniften, wonach Benevent und Capua, Montecafino und Monte Gargano von Bapft Leo IX. und Ergbischof Salinard gusammen besucht werben, auf 1051 Juli und August reducirt, mabrend die Zugehörigkeit dieser Daten zu 1052 aus der Schligwendung: inde regressus, quoniam ad colloquium imperatoris, qui tunc forte erat in fini-bus Ungariae, properadat etc. deutlich hervorgeht. Ren und uncontroliedar ift in bem Berichte bes Chroniften von Dijon nur bie Station Monte Bargano; aber ba die übrigen brei burch andere Quellen, insbesondere burch Leo Chron. Mon. Cas. lib. II, c. 81 und Annal. Beneventani a. 1052 geftügt werben, fo habe ich fein Bebenken auch jene als glaubwürdig angunehmen.

Schlieftlich um die Resultate biefer fritischen Erörterungen bezilglich bes mirtitalischen Irinerars B. Leos IX. von 1049 dis 1052 möglicht zu pracifiren gebe ich jett noch eine tabellarische Uebersicht ber sammtlichen sicher ermittelten

Stationen in ber Reibenfolge, welche ich für Die richtige balte.

#### 1049:

Monte Gargano, Februar Enbe, März erste Sälfte. Leo Chron. mon. Casin. I. II, e. 79. (Cod. 4), SS. VII, 683.

Montecasino, März 19 (Palinsonntag), ibidem. S. Mauricius apud insulam Limatam, März 20, ibidem.

S. Salvatore in territorio Atinensi, (März 20?), ibidem (Cod. 2).

Rom, Dlarz 26 (Oftern), Herim. Aug. Chron. a. 1049.

### 1050:

(Montecafino, März??).
Capua, März, Leo Chron. mon. Casin. l. II, c. 79, cod. 1b.
Salerno, März, ibidem; Amatus l. III, c. 15.
Benevent, April, Annal, Beneventani, Cod. 8, a. 1050 (Cod. 1. unb 2,

a. 1049), SS. III, 179; Wibert, l. II, c. 6.

Melfi, April, Amatus I. III, c. 16. Siponto, ", Wibert I. I.; Anonym. Barensis a. 1050, Muratori. SS. V, p. 151.

Rom, April Ende, Mai Anfang, Anselm. Remens. Historia ed. Watterich I., 125; Herim. Aug. Chron. a. 1050; Chron. S. Be nigni l. l. Unter = Italien. Mai Mitte bis Juni Enbe, Herim, Aug, Chron, I. l. ultra Romam progrediens.

#### 1051:

Montecofino, Juni 28-30. Leo Chron. l. c. 81. Annal, Beneventani Cod. 3. a. 1051.

Benevent, Inli 5, Ann. Beneventani 1. 1.

Galerno, August 8, ibidem.

Montecafino (Mai 20?), Chron. S. Benigni Divion. l. l. vgf. Jaffé, Reg. 3251. Сариа, Зипі, Leo Chron. l. l. Chron. S. Benigni l. l. Benevent, Зиfi 1, Annal. Beneventani cod. 3, a. 1052; Leo Chron. l. l. Chron. S. Benigni l. l. vgf. Jaffé, Reg. 3254.

Salerno, Juli ff., Leo Chron. 1, 1. Monte Gargano, (Juli Mitte?), Chron. S. Benigni 1, 1.

# Bur Geschichte Benevents unter Beinrich III.

In bem Kriege Aller gegen Alle, ber ben wefentlichen Inhalt ber Geschichte von Unter-Italien mahrend ber erften Galfte bes efften Jahrhunderts ausmacht, find zahlreiche Borgange und Berbaltniffe auch fur Die gleichzeitige beutiche Reichsgeschichte von großer Bebeutung, indeffen nicht gleichmäßig. Babrend bas jungfte Element ber Gesammtentwickelung, Die Indafion ber frangofischen Mormannen und bas Fortschreiten ihrer Eroberungen unsere Ausmerksamteit unter allen Ilmftanben und conftant in Unfpruch nahm, fo burften wir auf die Beschichte ber alteren und einheimischen Landesberrichaften, ber langobarbifden Fürftenthumer von Capua, Benevent und Calerno oft nur insoweit eingeben, ale fie mit ber normannischen Eroberung zusammenhing, und mahrend bas reichsgeschichtliche Intereffe fich unter Beinrich III. junachft auf Capua und Salerno befdrantte, fo tritt bagegen fpater bas Filrftenthum Benevent nicht nur wieber mit in bie Reihe, fonbern fart in ben Borbergrund. Dadurch, bag Bapft Leo IX. um 1050 eine innere Umwälzung bes Staates und Fürstenthums von Benevent theils berbeiführte, theils benutte, um fich ber fürftlichen Gewalt zu bemächtigen, und vornehmlich auf Benevent geftütt gegen die Normannen jenen Bernichtungetrieg gu beginnen, ber ibn felbft gu Grunde richten follte, gewinnen auch particulare und locale Berhaltniffe bes bamaligen Fürftenthums eine besondere Bedeutung und ce ift baber wohl nur fachgemaß, wenn ich bie im hiftorifden Theile enthaltenen Rotigen gur Geschichte Benevents unter Beinrich III. burch einige Specialunterfudungen erweitere und ergange.

## 1. Die Fürsten, ihre Bermandten und Beamten.

Bur Zeit ber Thronbesteigung Heinrichs III. war Kanduss III., das damalige Oberhaupt der Donassie und des Staates von Benevent beinahe schon ein Menschenalter Fürst (princeps). Eine fürstliche Urkunde vom 18. December 1012, Auszug dei Di Meo, Annali T. VII. p. 32 1) bezeugt ihn als solchen zuerst: die beiden anderen Kürsten, die in der Urkunde vorbonnen, sind kanduss III., der Großvater und Landuss V. der Kater, und als Epoche, welche der Tatirung nach Jahren Kandussis III. dier wie in viesen anderen Küssen zu Grunde legt, sit von Di Meo l. l. p. 21 das Jahr 1011, zweit Höstse der Ausgus, sieder ein mittelt worden. Eine sitssliche Urkunde vom Just 1033, Regest dei Di Meo VII. p. 159

<sup>1)</sup> Die Reihe der benebentanischen Pribaturfunden, welche nuter anderem nach Jahren Randulfs III, batirt find, beginnen noch etwas trüher. Die beiden ersten Fälle der Art, bis ich tenne, sind aus dem April des Jahres 1012. Codex Cavensis F. IV, p. 197 (Br. 682, 053.)

mit 23. ann. Pandulfi, mas auf 1010 August gurudführen murbe, ftebt vereinzelt ba; unter ben echten fürfilichen Urtunden fehlt es burchaus an Analogien; ein angebliches Seitenstill, Urtunde Pandulfs III. vom Just 1060 mit: in anno quinquagesimo, Regest bei Di Meo VIII., p. 13 ift, wie biefer bereits felbst richtig vermuthete, eine Falfdung; zwei andere von ihm notirte Abweichungen aus Ucten bes 3abres 1033, mo anftatt 22. ann. Pandulfi einmal 23, ein anberes Dtal 24. ann. P. vorfommt, find ebensowenig beweisträftig, ba bie betreffenden Urfunden von Privatpersonen ausgestellt worten find. 1) In ber verlorenen beneventanischen Chronit bes elften Jahrhunderts 2) murte bie Dauer ber Regierung Panbulfe auf rund 48 Jahre angegeben 3), mabrend fie in Wahrheit etmas fürzer mar. Endtermin mar ber 21. Marg 1059 4): an biefem, bem b. Benebict geweißten Tage entsagte Panbulf III. wie bem Fürstenthume fo ber Welt überhaupt, er ging in bas Klofter von S. Cophia ju Benevent und murbe Mond 5). Genau genommen ift er alfo nur 47 Jahre, 7 Monate und einige Tage Rurft gemejen und wenn biejenige Ableitung bes verlorenen Bertes, welche bas Ente bes Berrichers jum 3. 1059 am genaueften verzeichnet bat, wenn bie aus S. Corbia berftammenten Annal. Beneventani Cod, 3. SS. III, p. 177 bas erfte Jahr Bandulfs bem Incarnationsjahre 1012 gleichfeten, fo tommen fie baburch ber urfundlichen Datirungsepoche, von ber fie burch bie Abrundung auf 49 3abre entfernen, wieberum naber.

Mit bem Tobe Bantulfe II. (1014, August)6) trat Lanbulf V. an Die Spite und Pandulf III. murbe ber zweite im Principate ). In Diefer Stellung blieb er zwei Jahrzehnte bis zum September 1034, wo ber Bater ftarb ). Hun regierte er bas Fürftenthum' als Alleinherricher im ftrengften Ginne bes Bortes faft vier Jahre lang"). Erft im August bes Jahres 1035 begann ber Conprincipat feines Cobnes Landutf VI. 10) und bamit biejenige Bertheilung ber bochften Gemalt, welche unter Beinrich III. bie langfte Beit bindurch Beftand batte. Much während ber Jahre, wo Benevent in Folge ber Umwälzung von 1050 unter papftlicher herrichaft finnb, und in ber ersten Zeit nach ber Wieberherftellung ber Dungfie meren nur Kandulf III. und Landulf VI. Die Repräsentanten berselben und zu einem Dreifürstenthum, wie es Pandulf III. in ben Jahren 1011—1014 erlebt hatte, tam es erft wieber, als fein gleichnamiger Entel, Banbulf IV., im August 1056 gum Gurften gewählt murbe 11). Dies mar bie vierte und lette Wantelung, welche in bem Perjonal ber Regenten vor fich ging, fo lange Ban=

bulf III. an bem Brincipate Untbeil batte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gin analoger Hall aus früherer Zeit findet fic im Cod, Cavensis T. IV, p. 281 (9x, 671); eine Urtunde vom Tecember 1013 ist datiet mit 2. ann, princi, is domni Paldolfi, auftatt mit 3. ann. E. Moer einige Jahre Poäre batiet derielbe Urtundenligheiser Gualfius, Suddiacon und Notar ju Abellino, ovrect; zwei Urtunden aus dem April 1017 haben richtig 6. ann. Faldocifi. Ibeitem p. 276 (Rx. 689); p. 278 (Rx. 689); p. 278 (Rx. 689).
<sup>2</sup> Die Eriftenz einer iolchen ist nachgewiesen worden von F. Uirsch, De Italiae inferioris anna ibus p. 19 fl. Ugl. Wattentach, Geichichtsquellen 28. II, S. 176.
3 Chron. S. Benedicii, Cod. s. Sojekiae. S. III. 288. Annat. Beneventani Cod. 3.

<sup>3)</sup> Chron. S. 1059, SS. III, 150.

<sup>4)</sup> Ibidem. Tem entspricht Annal. Benev. Cod. 1 u. 2, s. 1058 und zwar genau, man annimmt, tag bieser Jahresbestimmung ber calculus Florentinus zu Brunde liegt.

<sup>5)</sup> Spater vertauichte Bandulf bas beneventanifche Rlofter mit Montecafino: er lebte Depart Derfaufique panouit des ounesentantifes exterier mit abstrumme is conceibergaupt nod lange, Chronica S. Beneucici I. v.; et vixit ann. 43. 28 fd. Leo, Chronica S. Beneucici I. v.; et vixit ann. 43. 28 fd. Leo, Chronica S. Honeston and Chronica S. Servici de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conceiment de la conce

p. 160 ju 1025 April u. a. m. S) Chron, S, Benedict l. l. Anna!, Beneventani a. 1034 (Cod. 3; a. 1035 aber mit ... mo 24 domni Pandelle), SS. III. p. 178.

Allranden Pandulfs III. aus diefer Periode find mir nicht befannt; Ti Meo berzeichnet

teine einzige.

teine einigige.

40 (hron. S. Penedicii I. I. Annal, Beneventani a. 1698. Tie erste urfunbliche Erwähiung bes neuen Berhältnisse sinde sich in einer Bribolurtunde dem Zecember 1698, Regelt tei i i Med VII. p. 189. Tie Reine der einiglickgigen fürstlicher Artunden Leginut mit einem Liptom von 1645 August 8, Regest bei Di Med VII. p. 2415.

17 (hron. S. Benedicti I. I. Bgl. Annal. Beneventani Cod. 3 v. 1657, SS. III, 189 mit 1. anno principatus domni Pandolin, siti supradicti Landosse.

Greurs IV. 460

Mus bem Rlofter von G. Bietro ju Benevent ift ein Epitaphium überliefert 1). welches Gaitelgrima, ber Gemablin bes Fürften Landulf (V.) gewidmet ift. Dan erfährt baraus, bag fie eine Tochter bes Grafen Roffribus mar und vier Rinber hatte. Bas die leigteren betrifft, so ist ein Bruder des Fürsten Pandulf III. nachweisbar, jener Abenulf, ber in bem Kampse um Apulien (1041) auf Seiten ber Normannen ftand und eine furze Zeit Dberhaupt (dux) ber Eroberer mar 2). Graf Roffrid ift auch sonft bezeugt als Berwandter bes Fürstenhauses eine fürstliche Urtunde für bas Rlofter G. Lupulus und Zosimus in ber Reuftabt von Benevent, 1015 September 3 fcbreibt ibm bie Erbauung bes Rlofters qu's) und nennt ihn babei: dilectum parentem nostrum. Rein Zweifel: ber Graf Roffrib ber Urfunde ift mit bem bes Epitaphiums ibentifch, er war ber Schwiegervater

bes Filrsten Canbulf V., Grofivater Panbulfs III. Uebrigens rühmten fich mahrend unferer Epoche auch noch andere Grafen, welche in Benevent felbst ober im Landgebiete bes Kilrftenthums angeseffen waren, ber Bermandticaft mit bem Fürftenhaufe, und namentlich ber Umfand, bag Grafen unter Dervorbebung bes Bermandtichaftsverhaltniffes mehrfach in fürftlichen Urfunden als Intervenienten ober Betenten genannt werben, ermöglicht einen gemiffen Ueberblid über biefe boch auch politisch nicht unwichtigen Beziehungen zwischen ber Dynaftie und bem boberen Abel bes Fürstenthums. 3ch conftatire

fie für folgenbe Berfonen:

1. Graf Roffrid, Bater ber Kürftin Gaitelgrima, f. oben.

2. Graf Landulf, Betent in einer Urfunde ber Fürften Landulf V. und Banbulf III., Benevent ne einer trinnoe der zurene anderen Banbulf III., Benevent 1028 April. Ausz, dei Di Meo V. p. 127, und in einer anderen Urfunde derselben Fürsten, 1033 Juli, Ausz, bei Di Meo VII, p. 159.

3. Graf Aubaaldus mit seinem Sohne Abesserügt, Intervenient in einer Urfunde bereselben Fürsten, 1028 Kovember, Ausz, bei Di Meo VII, p. 125, wonach jene einige Landgüter vor den Thoren von Benevent, in der Nähe des

Rlofters G. Sophia von ben Fürsten jum Beichent erhielten.

4. Graf Abelferius (Alferius), Gobn bes verftorbenen Grafen Dauferius, alfo nicht ibentisch mit bem vorigen, Betent in einer Urfunde ber Fürften Banbulf III. und Landulf VI., Benevent 1045 Dai 3, Ausz. bei Di Meo VII p. 260. Bielleicht ift er ibentisch mit einem ungefähr gleichzeitigen ganbemann und Standesgenoffen beffelben Ramens, ber bas Rlofter Montecafino laut Urfunde vom August 1049 reich beschentte, Leo, Chron. Mon. Casin. l. II, c. 65, SS. VII, 673: Adelferius comes de Beneventano principatu obtulit in hoc loco monasterium sancti Eustasii, quod nuncupatur de Pantasia etc.

5. Graf N. N. Bater bes Dauferius, ober, wie er später als Mönch und Abt von Montecasino sieß, des Desiderius. Nach Leo, Chron. l. III, c. 1, SS. VII, 699 ff. war Dauferius mit bem Kürstenhause blutsverwandt, ex nobilissima Beneventanorum principum origine sanguinis lineam ducens. Der Bater aber, ber im Rriege mit ben Rormannen umfam, war nach Amatus 1. III, c. 49: Conte de Bonivent. Diefer Ausbrud ift nicht willfürlich gewählt, fonbern entspricht einem allgemeinen Sprachgebrauche, wie schon Leo, Chron. 1. 1. über ben Grafen Abelferius: comes de Beneventano principatu beweift. Bemerkenswerth ift auch, bag ber Graf Teffelgarb von Laxinum, ber gum Berbanbe bes Fürstenthums gehörte, in einer Urtunde vom 3. 1045 feinen bamals verstorbenen Bater Teffelgarb als comes ex civitate Benevento bezeichnet, Muratori, Antiquit, T. II, col. 154). — Ein älterer Forscher, Peregrinus Historia principum Langobardorum ed. Pratillus V, p. 1016), hat versucht, ben Grab

<sup>1)</sup> Gebr. bei Di Meo VII, p. 166. 2) S. Bb. I, S. 266. Uebrigens mare er aus bem berberbten Texte bes Amatus 1ib. 11, 2) S. Bb. I, S. 266. Nebrigens wäre er aus bem verberbten Teyte de Amanus, 1b. 11, c. 22, ed. Champotilon-figua y. 19: lo prince de Bonivent, home bon et vasilant, 1b. 11, c. 22, ed. Champotilon-figua y. 19: lo prince de Bonivent, home bon et vasilant, 1b. 11, c. 66, se. Vil, p. 673: Normanil Atomalion Heneventani principis fratrem sibi ducam constituint. 3 Uzhelli VIII. col. 87, mit Qalirungsverjuden, die zwiftigen 1051 und 1066 figwanten. Et ciditige Bertificiung dei Ol Mav. VII. c. 47.
Die der einen anderen, weiter nördlich begüterten und in der Aartgrafichaft Fermo mächtigen Graf Teffelgard (Taffelgard) aus etwas frührere Zeit . Brehlau, Jahrd. Konrads II., Bd. I, S. 179.
9) In citire und F. Spirfc, Forfch 3. D. Gelch, Bd. VII, S. 7, da der betreffende Band des Peregrinus-Pratillt mir nicht zugänglich war.

ber Bermanbtichaft gwifden bem Bater bes Defiberius und bem Fürftenbaufe naber zu bestimmen und R. Sirid a. a. D. erflart es für mabrideinlich, bag jener ein jungerer Cohn Fürst Landulfs V. mar, mabrent es meines Erachtens auch

für biefe Unnahme an Stütpuntten fehlt.

3m Allgemeinen fcheint mir fo viel ficher gu fein: wenn bie Fürften von Benevent einen ber Grafen bes Brincipats als ihren Bermantten bezeichnen, fo ift bas fein bloffer Chrentitel, feine Fiction bestimmt, um innerhalb bes Abels eine besonders voruchme Classe zu schaffen, sondern es tommt ein wirklicher Fa-milienzusammenhang barin gum Ausbruck. Dafür fpricht auch die Thatsache, baß es mabrend ber erften Balfte bes elften Jahrhunderts im Fürftenthume Grafen gab, welche in fürstlichen Urtunden als Betenten ober in anderer Gigenichaft vortommen, ohne bas Brabicat von Bermanbten zu erhalten. Falle ber Urt find: Graf Magenolf ju Bojano in ber icon ermabnten Urfunde vom 3. September 1015 als Bobithater bes Rlofters S. Lupulus und G. Bofimus in Benevent 1), und Graf Atelferins, Cobn bes Roffribus (Abelferius) in einer anderen fürstlichen Urtunde vom 8. Märg 1050 (1041), Ughelli, T. VIII, col. 75 2). Much Graf Teffelgard von Larinum ift vermuthlich gu biefer Gruppe gu gablen. Jebenfalls zeigt er fich in ber Urtunde vom Juli 1045, welche bie Abtretung ber Stadt Gaubia (Gebiet bes Fortore) an ben Abt bes Inselflosters Tremiti betrifft, ale einen machtigen Berrn, ber innerhalb feines Bebietes mit großer Gelbfländigfeit maltete. Regelmäßiger Berfehr mit ber Sauptftabt muß allerdings bestanden haben. Denn die Urfunde enthält die darafteristische Bestimmung, bag bie Stadt Gaubia auch unter ber Berricaft bes Alofters verpflichtet fein folle ber Gemablin bes Grafen, Marada, einer Tochter bes Grafen Magenolf, zwei Bierbe ju liefern, wenn fie nach Benevent reife, quando uxor mea Beneventum itura est omnibus temporibus habitatores civitatis illius dent illi duos equos 3). Andererseits nimmt er in Bezug auf Rrieg und Frieden eine bedeutenbe eigene Gewalt in Anspruch: Die Bewohner ber Ctabt Gaubia bleiben ibm unter allen Umfianden dienstpflichtig; wenn er diesfeits des Fortore auszieht, fei es nun, um an einer Berathung theilzunehmen, fei es um Krieg zu führen, fo muffen ibre Berittenen ju ibm frogen; für ben Kriegsfall aber find fie ibm Gulje foulbig, befonders gegen Griechen, Apulier und benachbarte Stadte . Diefe Berfügungen machen nicht ben Ginbrud, als ob Graf Teffelgarb nur auf Beiehl ober mit Ginwilligung ber Fürften ju ben Baffen ju greifen pflegte; offenbar beanspructe und befag er selbst bas Kriegsrecht, und wenn wir von ihm auf bie ftaatbrechtliche Stellung ber beneventanischen Grafen überhaupt schliefen burjen, io ift anzunehmen, bag biefe bem allgemeinen Zuge ber Zeit zum Feubalismus genau entsprocen haben wirb. Erblich wie fie maren, icheinen biefe Graficaften ben Amtscharafter, ber ihnen urfprünglich anhaftete, fast gang verloren gu baben, ie ericbeinen uns als Staat im Ctaate, ober wenn bas ju viel gefagt fein follte, als große Berrichaften (Baronien), welche ohne fich von bem Fürstenthume formell begureißen, boch nur soweit abbangig waren, ale bie Fürften bes Lantes ihren Einfluß thatfachlich und namentlich mit Gulfe von verwandtschaftlichen Beziehungen geltend zu machen wußten. Die alten Urfundenformeln, worin bie Grafen (coinites) generell ale bie erfte Rategorie ber öffentlichen Beamten vortommen, tourben awar auch im Brincipat von Benevent noch ununterbrochen gebraucht 5), cber eine reale Bedeutung fommt ihnen nicht mehr gu. Die einzelnen Grafen, bie an ben beurfundeten Geschäften theilnehmen, find in Babrbeit nicht Untercebene, fonbern Bairs ber Fürften 6).

<sup>1)</sup> Ughelli VIII, col. 87

<sup>2)</sup> Weiteres unten in Abidnitt 2.

<sup>3)</sup> Muratori, Antiquit. II, col. 16.
4) Ibidem quotiescumque necesse nobis fuerit equitantes, ad praeliandum vel ad l-quendum ab ista parte fluminis in qua habitamus nos, omni tempore sequantur nos, quanti equitantes inventi fuerint contra Graecos vel contra Apulos et finitimas

Jaken Schraftes.
5. Ughelli VIII. col. 76, SS.
9. An ber Synobe, welche Papft Ricolaus II, im August bes Jahres 1059 zu Benebent helt, bethetigten fic außer dem Fürzlen Landulf VI. einige Grafen, und in ber betreffen-den urtunblichen Präjenzliste, Ughelli VIII, col. 80 (bgl. Jasté, Reg. p. 386) rangiren sie un-

Es gab allerbings ein sürstliches Beamtenthum, aber es tritt wenig hervor, nur dürftige und vereinzelte Spuren sind zu verzeichnen. So die Seulday, welche bei dem Sturze des Fürsten Pandulf III. mit ihm die Stadt verlassen ungken zu vermuthilch richterliche Beaunte. Herner die Urfundenschreiber, die zum Dienstein Palast, als Kanzleibeamte benutzt wurden wie der Cleriter Johannes (drei Mal, Di Meo VII, p. 125; 1028 April und November; idid, p. 159: 1033 Julie: Flo Wood von der Berger und der Berger von der Berger von der VIII, col. 76 zu 1050: Ursus serida ex jussione Pandulphi gloriosi principis); Care (Di Meo, VII, p. 383: 1057 März). In der letztgenannten Urfunde tommt als Petent ein Geistlicher vor, ein Archiddacon Aripoto, dessen zweiter Titel: abbate del Palazzo darauf schlessen läst, daß er Sosseanter war.

## 2. Erzbisthum. - Rlofter G. Cophia.

Die Succession der Erzbischöfe von Benevent, welche unserer Epoche ausgehören, wurde von den äteren Forschern") mit Einschluß Ughellis (Italia saera VIII, col. 74 ff.) dahn schaeftlich, dah die zum Jahr 1053 Alfanus III. von da ab Udalrich Erzbische war. Di Meo, VII, p. 259 widersprach dieser Nethenfolge mit Recht, indem er auß der Chronit von Benevent, beziehungsweite den Annal. Beneventani a. 1045 nachwieß, daß Alfanus schon in diesem Jahre sarch, und daß zunächst Madelfried, und dan erst Udalrich solgte. So ist die Anordnung auch dei Cappelletti, Le chiese d'Italia, Vol. III, p. 66 ff.
Rum aber giebt es ein urtundliche Zeugniß über Erzbischof Alfanus, welches

Mun aber giebt es ein urtundliches Zeugniß über Erzbischof Alfanus, welches mit den bezilglichen Daten der Chronit von Benevent in Widerspruch zu fieben ichten. Di Men wuhte davon und machte einen Berfuch, die Schwierigieit zu

löfen, aber es gelang ihm nicht.

Es handelt sich um die schon erwähnte Urtunde der Kürsen Kandusst III. und Landusst VI., worin jener bezeugt, daß er aus Bitten des Grassen Arcsierung (Rossiuds) Sohn) dem Kloster S. Columba in sinidus Banneoli ein genan abgegernates Gebiet bestätigte, abgedt dei Ughelli VIII., col. 75 nach einer Absterlich einer Absterlich einer Absterlich deiner Absterlich der Schollen der Grassen der Schollen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der Grassen der

Des Kürften Landulf geschießt im Contexte nirgends birect Erwäßinung; ber dishostitive Theif der Narratio beginnt danut, daß Kürst Pandulf von sich allein im Singusar redet: Et ego praenominatus gloriosissimus Pandolphus princeps causa mercedis animae meae, Landulf founnt überhaupt nur im Protosi vor, und unter Berüssfichigung seiner Regierungszeit erheist die Datumszeite folgende Kassung: Actum in sacro Beneventi palatio. Datum enim vodie 8 Idus Martii in anno trigesimo principatus domni Pandulphi gloriosi principis et 12. anno domini Landulphi magni principis filië gloriosi principis et 12.

tertia indictio.

Bon biesen Zeitmerkmalen stehen die Indiction und das Regierungsjahr Landulfs mit einander in Gintlang: jene lief von 1049 September 1 die 1050 August 31, dieses ungefähr ebenso von 1040 August die 1050 August. Dagogen lief das breifigste Jahr Pandulfs von 1040 August Mitte die zu bemielben Monat bes 3. 1041 und concurrirte mit Indiction 9. Also Widerspruch innerhalb der Datumszeile, aber llebereinstimmung zwischen den Jahren Vandulfs und

<sup>1)</sup> Beneventani expulerunt eum ab urbe cum sculdays suis. Ann. Benev. Cod. 3, s. 1050, SS. III, 179.

<sup>2)</sup> Mar. de Vipera, Chronol, archiep, eccl. Benevent, p. 82 ff. Pompeo Sarnelli, Memorie Chronologiche dei Vescovi ed Archivescovi di Benevento p. 75 ff.

bem Conterte, beziehungsmeife ber Ermabnung bes Erzbischofs Alfanus als eines noch Lebenben und eines Theilnebmers an bem Acte ber Beurtundung. Wie ift biefe Ericheinung zu erklaren, ba übrigens bie Urtunde unverdächtig ift, weber

inhaltlich noch in Betreff ber Form ju Zweifeln Anlag giebt?
3ch bente: Die ichon mitgetheilten besonderen Mertmale bes Contertes erflären ben Hergang vollständig. Wir baben zwischen zwei Beurkundungen eines und bes-felben Falles, zwischen einer älteren und einer jüngeren zu unterscheiden: jene erfolgte im breißigsten Jahre Pandulfs, (1040 August Mitte bis 1041 August Mitte) und murbe porgenommen von ibm allein, aber unter Betbeiligung bes Ersbifdofs Mfanus und mabriceinlich in bem Rlofter G. Columba felbft, eine Annahme, welche auch burch bie gablreichen als Mitpetenten ober Intervenienten genannten Ortsangebörigen nabe gelegt wirb. S. Ughelli I. I.: una cum praenominato Adelferio comite filio Adelferii ) et cum aliis deprecantibus, qui nos deprecavere, videlicet Joannes notarius et judex et Joannes Angeli cum suis germanis et Joannes Azzoni presbyter et Azzo Probonii, Joannes Fedemarii . . . . et alii quamplures qui sunt habitatores infra fines Fresilone et parentes, qui construxerunt supradictam praenominatam ecclesiam S. Columbae, quae videtur esse in finibus Banneoli. Die jlingere Beurfundung erfolgte bagegen erft gebn Jahre fpater in Benevent 1050 Marg 8 und gwar unter Betheiligung bes Fürften Landulf VI.; fie ift es, bie uns jetzt noch vorliegt, mabrent bie altere verloren ging ober noch nicht wieder jum Borichein tam. Jebenfalls: im Wefentlichen ift fie uns erhalten burch bie Renausferriaung von 1050. Diefe bestand überhaupt nur barin, bag bas Protofoll fo weit geandert wurde, als es die Dittbetheiligung bes Furfien Landulf VI. abfolnt erheiichte. Uebrigens blieb bie Borurfunde intact 2), in ber Datumszeile murbe nicht einmal bas breifigfte Regierungsjahr Banbulfs zeitgemäß abgeandert, mie fann es barnach auffallen, bag im Contexte bes Erzbifchof Alfanus als eines noch Lebenben Erwähnung geschieht?

Di Meo versprach fich bie Lösung bes Rathsels von neuer Untersuchung bes Originals; wie es icheint, hoffte er, bag ber Name bes Erzbischofs bier nicht Alfanus, fondern Madelfredus lauten würde. Annal. VII. p. 313: Qualche Beneventano potrebbe osservar l'originale, se vi è, che forse l'Arcivescovo sarà Madelfredo o Malfredo. Dabei überjah er aber, dah die historish-dronologifden Schwierigfeiten, Die er richtig ertannte, auch mit Gulfe bes überlieferten Tertes biplomatifc befriedigend geloft merben fonnen. Die Bieberauffindung bes Driginals, fo intereffant fie an fich fein burfte, ift bagu in ber That nicht

nothwendig.

lleber ben Erzbischof Mabelfrib von Benevent schweigt bie Geschichte sonft meines Biffens vollftanbig: nicht einmal ber Zeitpunft, mann fein Pontificat aufhörte, ift genau zu ermitteln, geschweige benn, baß wir über die Art seines Endes unterrichtet wären. Rur dies steht sest, baß der Uebergang des Erzbisthums von Madelfried auf Ubalrich balb nach ber Unterwerfung Benevents unter bie papftliche Gerricaft, fpateftens zu Anfang Juni 1053, aber auch nicht viel früher erfolgt ift. Denn vom 10. Juni biefes Jahres batirt bie erfte urfundliche Ermähnung bes Ergbischofe Ubalrich; feitbem fliegen bie Quellen ziemlich reichlich über ibn.

Seiner Nationalität nach mar er wie Papft Leo IX. ein Deutscher und gwar ftammte er aus Baiern 3), er war alfo ein fpecieller Landsmann bes Abtes Richer bon Montecafino. Ueber feine Borgefdichte ift nichts befannt: er begegnet uns querft in einer Gerichtssitzung, welche Papft Leo IX. anscheinend in feiner Eigen-

<sup>1)</sup> Bermuthlich berichrieben anftatt Rofridt, wie ber Rame ju Anfang ber Rarratio

lautete.

Junaloge und entipreciend ju ertlärende Fälle unter den Liplomen der älteren deutschen Raifer i. dei J. zider. Beiträge zur Urtundentehre. Bb. I. S. 300 ff.

So bezeugt der mit Udalrich betreundete Erzbischof Alfanus von Salerno in seinem Epitaphium Guodelriel Beneventani archiepiscopi ed. W. Giesebrecht, De litterarum stu-

Presul Guodelrice, tibi Boiaria tellus -Et genus et formam moribus aequa dedit. Dies wird beftätigt bon Ekkehard Chron. (a. 1053), SS. VI, p. 197. E. oben C. 241.

fcaft als weltlicher herr von Benevent am 10. Juni 1053 im Rorben bes Fürftenthums hielt, unter ben geiftlichen Beifigern bes Papftes und wird in ber betreffenden Gerichtsurfunde1) bezeichnet als tune noviter Beneventi electus archiepiscopus. Die Beibe empfing er einige Boden fpater, als Leo IX. nach feinem verunglickten Feldzuge gegen die Normannen wieder in Benevent einzog. Der Papft ordinirte ihn felbst und ftellte am 12. Inli 1058 ein Privileg aus, worin er ihm bas Recht jum Gebrauche bes Balliums ertheilte, vor allem aber ein Gigenthumsrecht bes Erzbisthums an ber Rirche von G. Dichael auf Monte Bargano, an ber bortigen Burg und an einer Reihe von bifcoflichen Kirchen anerkannte und bestätigte"). Die meisten berselben, wie Laxinum, Triventum und andere lagen innerhalb des Krincipates, gleich zwei Abreien, die ebenfalls aum erzhischösischen domanium gerechnet wurden ih, während die Unterweriung der Kirchen von Sipontum, Luceria, Borino und Ascoli unter S. Warien von Benevent bem Ergbifchof auch über bie Grengen bes Fürftenthums binaus, im nörblichen Apulien eine bebeutenbe Stellung gab. Bie er fie ausfüllte, wie er fein hobes und bei ber Unficherheit aller flaatlichen Berbaltniffe auch politifc wichtiges Amt verwaltete, ift hier nicht weiter auszuführen. Acten, die mit ber Amis-thätigkeit des Erzbischofs innerhalb ber eigenen Kirchenproving zusammenhängen, giebt es erft aus ber Zeit nach bem Tobe Beinrichs III.: Die erfte Quelle, Die uns wieber Runbe von ihm giebt, ift eine Urtunbe über Urtbeile, welche Bapft Ricolans II. auf ber Synobe von Benevent 1059 August in Cachen und gu Gunften bes Klofters G. Binceng am Bolturno fallte. Im Proceffe murbe wiederholt auf das Zeugnis des Erzbischofs recurrirt; die Urkunde ist auch von ihm mitunterzeichnet worden ).

Unter ben übrigen Kirchen und Abteien bes bamaligen Benevent mar bas alte Rlofter ber b. Copbia immer noch von großer Bebeutung. Bier mar ber Sit ber litterarifden Bilbung, ber wir unter anberem bie Entfiehung bes icon erwähnten zeitgenöffischen Geschichtswertes, ben Ursprung ber verlorenen Chronit von Benevent zu verbanten haben. Sier concentrirte fich bas ftrengere Diondthum; von bem weltlichen Sinne, ber in ber Masse ber Beneventaner bereschte, war bas Kloster von S. Sophia nicht ergriffen worben; bei einzelnen bervorragenben Benoffen ber Congregation fand vielmehr bie extremfte Ascefe Untlang und wedte Nacheiserung. Kein Bunber baber, wenn Bapft Leo IX., nachbem er auch auf weltlichem Gebiete Berr ber Stadt geworben war, ihrem bebeutenbften Alofter besonderes Intereffe zuwandte, wenn er auch auf Die Leitung beffelben einzuwirten fuchte. Auffallend und nicht ohne Beiteres verftanblich ift nur bie

Art. wie er es that.

Er fette nämlich ben Abt Gregorius, einen bejahrten Dann, ber icon faft fünfzig Jahre lang, feit 1005 im Amte war"), ab, um Gitenulf, ben bisberigen Bropft bes Rlofters, an feine Stelle ju bringen. Ueber ben Grund aber, weshalb er bies that, außert er fich in einem Privileg filr ben neuen Abt vom 21. Dai 1052: er beutet an, baf Gregorius fic bes Amtes unwürdig machte, ber Bapft nennt ibn dejectus ac sceleratus Gregorius, abbas immerito dictus"), wallrend ein anderer und fpeciell in biefem Fall auch competenter Beuge, ber Chronifi Leo von Montecasino außerordentlich glinstig über ihn urtheilt. Nach Chron. Mon. Cas. l. III, c. 5, SS. VII. p. 700 war Gregor ein vir valde prudens et strenuus und ber bann folgende Bericht über bie Freundlichfeit, womit er ben jungen, nach ftrenger Ascefe verlangenben Dauferius = Defiberius 8) in fein Kloster aufnahm, scheint jenes Lob ju beftätigen. Bober nun die Erbitterung bes Bapftes gegen Gregorius, woher bie große und besondere Gunft, beren sich Sitenulf auf Kosten feines abgesetzten Borgangers bei Leo IX. zu erfreuen batte?

<sup>1)</sup> Gbenbort nach Muratori, SS, I, P. 2, p. 513. 2) S. oben S. 242, Almn. 2. 3) Ughelii Vill. col. 78 (Jame Reg. 3265). 4) Lie eine berfelben iff S. Johannes an bet Porta Aurea bon Benebent. 5) Ughelli Vill. col. 30.

Ogneth VIII, Col. 30.
 Manal. Beneventani Cod. 3, a. 1005, 88. III, 177.
 Mansi XIX, col. 687 (Jaffé, Reg. 3253).
 S. oben S 460.

Nach meiner Unficht ift ber gange Borgang nichts Unberes als ein Rachfviel ber langen und harten Rampie 1), welche jener Movige vornehmfter hertunft, ein naber Bermandter des Berricherhauses, wie wir icon faben, mit feinen vor= nehmen und sehr weltlich gesinnten Verwandten zu bestehen hatte, bis sie darein willigten, daß er ins Aloster ging. Es war nun gerade in der schwersten Zeit, da hatte Sitenuls, der Propft von S. Sophia, dem jugendlichen Asceten heimlich, aber erfolgreich beigeftanben 2), mabrend von Abt Gregorius nur überliefert wirb, baft er ibm nach Beilegung alles Streites, als Kurft ganbulf VI. felbft ben Dauferins jum Klofter geleitete, freundlich, cum hylaritate. entgegenfam's). 3rre ich mich nicht, fo pragt fich in biefer leberlieferung, bie großentheils auf Defiberius selbst jurudgeht, ein Gegensat aus: man gewahrt bei Sitenulf rasches und hülfreiches Eintreten für den bedrängten Freund, bei dem Abte dagegen ruhiges Abwarten, bis der Tumult sich gelegt und der Friede innerhalb der Familie wiederhergefiellt ift, also anscheinend eine gewisse Gleichgültigkeit, die ibm fpater, wenn bie Sache, fabtbefannt und allgemein aufregend wie fie mar, bor bem Bapfte jur Sprache tam, febr verbacht, übel ausgelegt und von Teinben ju feinem Sturge benutt werben fonnte. Daß Papft Leo IX., noch ebe er Defiberius perfonlich fannte, in bas leben beffetben entscheibend eingriff und ibn, ber ingwifden. 3u Eremiten firengfier Observang ausgewandert war, nach Benevent gurudrief, um ihn zu seiner näheren Umgebung beranguzieben, bies alles fpricht, wie ich meine, nur ju Gunften ber Sypothefe, bie ich bier aufgestellt babe.

#### Bolitifche Saltung der Beneventaner. Stadt Benebent.

Benevent, bie Sauptftabt bes landes ) mit bem fürftlichen Balaft (sacrum palatium) und bem Gige bes Ergbisthums (episcopium) bestand mahrend unferer Epoche aus zwei mefentlich verschiebenen Theilen, aus einer Borftabt und ber eigentlichen Stabt.

Jene, bas suburbium, war anscheinend ein offener Ort: als Kaifer Beinrich III. im Frühjahr 1047 turze Zeit vor Benevent lagerte, brannte er sie nieder 5). Außen vor der Stadt log unter anderem die Kirche beati Petri cognomento Maioris (S. Pietro maggiore): sie spielt eine Rolle in der Geschichte des ersten Fluctversuches, den Lauferius-Desdertus unternahm 6).

Die "Stadt" (urbs, civitas) mar eine farte Feftung: im Laufe von zwanzig Jahren bat fie Ungriffen ober Belagerungen mächtiger Keinbe brei Dal mit Erolg Trop geboten ), und baß gabireiche Thurme gur Befestigung gebient haben ber im Innern ber Stadt vorhanden gewesen sein muffen, bas ergiebt sich nus einer Annalennotig, Annal Benev. Cod. 3, a. 990: Hoc anno 8. Kal. Novembris fuit terre motus, unde corruerunt turres 15 in Benevento et Vipera, domus multi etc. Benevent in biesem engeren Sinne zerfiel wieber in zwei haupttheile, in die Altstadt (öflich) und bie Neustadt (westlich). Dort, intra Beneventum in loco nuncupato Urbe Vetere lag 3. B. bas Rlofter ber i. Sophia <sup>9)</sup>. Hier, intus novam Beneventanam civitatem bas auch bereits er-roähnte Kloster S. Lupulus und S. Zosimus <sup>9)</sup>. Hier würhete bald nach unserer Epoche ein Brand, von dem der gleichzeitige Chronist <sup>10</sup>) Notiz genommen zu haben

<sup>1)</sup> Die Geschäckte berfelben ist neuerbings untersucht und dargestellt worden von Ş. Hirs, Horid, 3, D. Gesch, VII, S. 7 ff. 2) Leo, Chron. 1. III, c. 4. 9) loldem e. 5.

<sup>1</sup> bluent, Vita Leonis IX, lib. II, c. 3, ed. Watterich I, p. 153; Beneventana provincia, Leo, Chron. Mon. Casin. I. II, c. 78: Beneventana terra.

9 Annal. Beneventani Cod. 3, a. 1047. Ueber einen ipäteren Brand bes suburbium

it id. a. 1072.

6) Leo, Chron. Mon. Casin. I. III, c. 2, SS. VII, 699; quae iuxta eandem civitatem

est sita, ") Dem Fürflen Banbulf IV. bon Gapua, Annal, Benev. Cod. 3, a. 1030; Raifer Heinrid III., ibid., a. 1947. Herim. Aug. Chron. a. 1947: Leo, Chron. Mon. Casin. 1. II, c. 78; uib Dumfreb, dem Grafen der abultigen Roymannen, Ann. Benev. Cod. 3, a. 1054.

§ Brivilig Leo II., tin Abe Eitenulf, Mans IXI, col. 687. © bie borige ©.

9 Fürnliche Urfunde bon 1015 September 3, Ughelli VIII, col. 87.

10) Ann. Benevent. Cod. 3, a. 1657: civitas nova Beneventi cremata est in Kal.

fceint. Uebrigens mar bie Renftabt auch nicht mehr gang jung: bie fpatere Tradition führt fie jurud bis auf bie Beit ber letten Langobarbentonige und Raris bes Großen: Bergog Arrichis galt als Erbauer 1). Bo zwifden Renftabt und Altstadt die Grenze lief, vermag ich nicht anzugeben. Aber wenn ich den Stadtplan bei Borgia, Memorie II, p. 1 zu Rathe giebe, so scheint es mir nicht zweiselhaft zu sein, baß zwei östers genannte Thore, die Porta Rufina 2) und die Porta Aurea (Triumphbogen Trajans)3) mit ben nach ihnen benannten Revieren

gur Altstadt gehörten.

Die Ginwohnerschaft mar ein Inbeariff von verschiebenen Ständen und ein wichtiger politischer Factor, ohne baß fie icon eine Stadtgemeinde im fpateren Sinne bes Wortes gebilbet hatte. Wie die Burgerschaften in anderen größeren Stadten bes bamaligen Italiens, so trug auch die beneventanische ein ariftotratisches Gepräge. Innerhalb bes "Boltes", bes populus, gab es einen Abel, ber von bem Fürstenhause und ben Bermandten befielben ju unterscheiben ift, es ihnen aber an Stola und mobl auch an Reichthum nicht felten gleich that 1). Die Claffe ber nobiles mar burch bas gange Fürstenthum verbreitet, aber ihren Sauptfit hatte fie in Benevent felbft: bier find die nobiles bas berrichenbe Eleoment ber Bevolterung, fie find bie cives fchlechtweg 5) und wie fie vor allem bie Bortheile ber Herrschaft genoffen, so hatten sie auch vornehmlich bie Lasten bes Staatswefens zu tragen: Die zwanzig Beifeln, welche bem Bapfte Leo IX. nach ber Unterwerfung und hulbigung im 3. 1051 gestellt werben muften, waren fammtlich Ablige ober nobiles et boni homines, wie fie bei biefer Gelegenbeit genannt werben 6). Das niebere Bolt icheint bie Abelsberrichaft mabrend unferer Epoche im Gangen rubig ertragen ju haben; eine Ausnahme mare nur fur bas Jahr 1041 ju conftatiren, vorausgesett nämlich, bag die furze Rotig ber Annal. Benevent. cod. 3, a. 1042: Conjuratio secundo (sic!) richtig interpretirt wirt, wenn wir fie von einer abelsfeindlichen Boltsbewegung verfteben. Eine frühere und hiermit offenbar zusammenhängenbe Rotig zum 3. 1015, Annal. Benev. cod. 3: Hoc anno facta est communitas prima bestätigt meines Grachtens biese Auffassung von coniuratio. In der späteren Zeit war das Berhältnis der Beneventaner zu den Normannen fast ausschließlich masgebend filt ihre politische Haltung; in dieser Beziehung herrschte aber seit der Unterwerfung eines großen und überdies bem Fürstenthume benachbarten Theiles von Apulien unter Die fremben Grafen und herren, foviel ich febe, nur Feindschaft. Um Die Ditte bes elften Jahrbunderts murben bie normannischen Eroberer mobl nirgenbe ftarter gehaft als in der Stadt Benevent, und zwar batirte dieser Sag fowerlich erft aus der Zeit, da Kaifer heinrich III., weil er selbst die Stadt nicht zu unter-wersen vermochte, die Normannen autoristre, sich der Stadt und des Kürsten-thumes zu bemächtigen ?). Bielinehr wird soon der Wideestand, womit die Stadt bem Raifer begegnete, und welcher eben ber Unlag ju jener Dagregel war, aus ibrer Berfeindung mit ben Normannen ju erffaren fein: bie Beigerung ber Beneventaner, ibm die Thore zu öffnen, galt nicht bem romifden Raifer als foldem, fondern, wie ich annehmen möchte, bem oberften Lehusherrn und Protecter ber Mormannen, welche neuerdings fogar ihren besten Freund unter ben einbeimischen herrichern, ben Fürften Baimar von Calerno aus ber Gunft bes Raifers völlig verbrangt hatten . Ferner: mit bem Rationalhaffe, ber fich in Benevent gegen bie Normannen festfette, bing mabrideinlich auch bas früber, Bb. I, S. 327 ermabnte Abenteuer ber burchreisenden Grafin von Anjon, ber Mutter ber Raiferin

<sup>1)</sup> Leo, Chron. Mon. Casin. I. I., c. 12, 88, VII, 569.
2) Ann. Benevent. Cod. I. u. 2, a., 1073: burgum a ports Rufina cremata est.
3) Ueber des Klofter S. Johannes justa Portam Auream f. die Urfunde Leos IX. für Explition iblaticia, 1933 Juli 12, Uzbelli VIII, col. 78.
4) Start betont wirb die ablige Herfunft bei dem aus Benevent finmmenden Abte 30-bannes dom Montecafino 1997-1014. Desiderius Dialogor. I. II, c. I. ed. Madillon, Acta Sanctor, sacc. IV, P. 2, p. 445 und im Unidfuß hieran Leo, Chron. Mon. Casin. I. II, c. 22.
SS. VII, p. 642: ex Illustri Beneventanorum prosagus genus neblie duceus.
5) Man beachte die Johntificium don Beneventani primates mit Beneventani fiber-bauth bei Koduli. Glaber, Historiara, I. III, c. 1, SS. VII, p. 62.
7) S. 20 b. I, S. 324 ff.

aufammen, ber Tumult, ber mabrend ibrer Unwesenbeit in Benevent entftand und bie Mighandlungen, bie ihr widerfuhren. 3ch vermuthe, daß fie vom Bolte als Frangöfin, b. b. als Landsmännin ber Normannen erfannt und bemgemäß be-handelt wurde. Andererseits wird auch die Katastrophe, welche ju Anjang des 3. 1051 im Innern von Benevent eintrat'), verfiandlicher, wenn man fie ale ein Moment in bem Kampfe gegen bie Normannen auffaßt. Der Streit brebte fich um die Frage, mas gescheben jolle, um die Stadt von bem papilicen Bannforuche au befreien, ber feit Bapit Clemens II. auf ibr laftete und bie normannische Invafion bes Bebietes von Benevent firchlich legalifirte. Bapft Leo IX. an fich, wie mir miffen, geneigt jeben Widerstand gegen Die Normannen ju unterftugen, machte bod bie Abiolution von Bedingungen abbangig, welche allem Unicheine nach politifder Ratur waren, vermuthlich in bem Berlangen beftanden, bag bie Furften ibn, ben Bapft, als oberften Lehnsherrn anertennen follten. Gewiß ift: Fürft Panbulf III. weigerte fich, bem Papfie zu gehorchen, baber bie Erneuerung bes Bannes im Frilipiabr 1050 2). Die Beneventaner aber, auf benen ber Kampf mit ben Normannen fcmer laftete 3), wollten um jeden Breis Befreiung vom Feinde und Schutz gegen sernere Angesiffe, baber die Bertreibung bes Fürften und die Unterwerfung ber Stadt unter die papflische Herdigat i. Indessen das "Gottes-gericht" von Civitate gab ben vertriebenen Fürsten Recht, wenn sie bem Kapke Widerstand geleistet hatten. Dieses Ereignis war eben so sehr ein moralische mie eine politische Rieberlage, es brachte Die papilliche Bolitif überhaupt in Diffcredit und bas Bertrauen, bag in bem Kampie gegen bie Normannen bas ro-mijde Papfithum ber beste Bunbesgenoffe fei, verschwand unter ben Beneventanern ebenfo raich wie es entftanben mar. Sie schritten zur Selbsthülfe und taum hatte biese Ersolg gehabt, so tehrten auch bie vertriebenen Fürsten zurück. Die Mormannen waren ber Stadt nicht herr geworben, aber mit ber papfilicen herricaft über Benevent war es auch vorläufig vorbei: Die alte Donaffie trug über bie neuen Dachte noch ein Dal ben Gieg bavon.

<sup>1)</sup> S. oben 3. 162. Bgl. 7. hirid, Forid, 3. D. Geid, Bb. VII, S. 11 und Bb. VIII, €. 283.

<sup>3)</sup> S. oben S. 128.
3) S. oben S. 460 über bas Enbe, welches ber Bater bes Dauferius (Defi-3) 3. berius) nahm.

oeruis nagin.

4) Amatus bezeichnet das Creigniß als Ausftuß der Bewunderung, welche die Perfön-lächfeit Leef IX. den Benebentanern einfolgte, 1, 111 c. 17. cd. Champollion-Figeac p. 80. Das ift, wie hirfd, Horid, VIII, e. 28 mit Recht urtheitt, irrig und altern

# Heinrich III., Hilbebrand (Papit Gregor VII.) und die Papitwahlen von 1049 und 1054.

Schon ein Mal, bei der Kritit der Quellen, welche sich auf den Kömerzug Heinrichs III., insbesondere auf die Keuordnung des Papsithums und die Exwerdung des Patriciates beziehen, haben wir wahrzenommen, daß die einschlägigte Ueberlieferung von dem Aufschwung, den die Literatur in den letzten Decennien des elsten Jahrunderts während der gossen Kämpse zwischen zeitlicher und weltsicher Gewalt unter Heinrich IV. überhaubt nahm, bedeutend, aber nicht zum Bortheile der historischen Treue beeinstußt wurde, eine reine und sicher Erkenntnis des wahren Sacherbaltes kann noch zuließ. Alle Darstellungen, welche zur Zeit des ersten Investügen des ersten Investügen des gert ihn der nicht zum delte zur des ersten Investügen des Gerken Ihreites entstanden, mochten sie nun völlig neu zein der sich an ättere Uebersieferungen anschließen, rungen, wie wir sahen ih, das Gertäge des Parteikampses; um die zahlreichen Abweichungen, die tiefgehenden Widesprichte, welche zwischen dem einzelnen Deutlen hervortraten, richtig zu würdigen, war die Beachtung des Vareikandpunktes, den die betreffenden Autoren einnahmen, das erste und wesentlichste Ersorderniß.

Eine ähnliche Erschinntg zeigt sich nun auch im Fortgange unserer Darflestung. Auch die Geschichte ber weiteren Einwirkungen henrichs III. auf die Berhältnisse der römischen Kirche war zu einem bedeutenden Theile nach ersben Quellen, nach Barteiberichten ber hateren Zeit zu bearbeiten, insbesondere Daten, welche eine gewisse Abwandlung ber auf dem Römerunge begründeren Machwellkommenheit des Kaisers, seines Supremates über das hapfthum erkennen lassen,

waren fast nur berartigen Quellen gu entnehmen.

Indessen beden sich die beiben Källe boch nicht ganz. Während in ber späteren Tradition zur Geschichte des Könnerzuges das perfönliche Wommen des Streites, die Parteinahme sitr und wider Kapst Gergor VII. zurüstrat und zurüstreten mußte, so komme es dagegen in dem anderen Kalle, dem Gange der Treignissig gemäß, namentlich der Rüstler silbedrands nach Kom und seiner Erhebung zum Cardinal entsprechend um so stäter zur Geltung: die Begebenkeitert, in welche außer und neben dem Kaiser auch geltung bei Begebenkeitert, in welche außer und neben dem Kaiser auch erwische Soldweise dem, die eine unbesangene Würdigung der handelnden Bersonen zu erchnen, geschweige denn, daß eine unbesangene Würdigung der handelnden Bersonen zu erwarten wäre. Ze nachdem Silvebrand als Bapst Gregor VII. dem beziglichen Antor spungatisch der antipathisch war, wandelt sich das Bild, welches wir von seinen Beziehungen zu Henrich III. betommen und um zu erkennen, wie sie in Wahrteit waren, zieht es kein anderes Wittel, als bei der

<sup>1) 28</sup>b. 1, S. 456 ff.

Rritif ber einschlägigen Geschichtslitteratur wieberum ben Barteiftanbpunkt ber Autoren zu accentuiren, ibn ale ben maggebenben Befichtspunft allen anderen voranguftellen. Der Bewinn, ben die Forfchung in diefem Falle felbft aus un= Tauteren Quellen gieben tann, ift nur ficher gu ftellen burch ein Zeugenverbor, wie ich es im Folgenden, indem ich den Stoff nach Gruppen ordnete, burchquführen verlucht babe.

# Antigregorianische Tendenzberichte. Die Frage bes Schwures.

Der bentwürdige Absagebrief, ben fieben und zwanzig beutsche Kirchenfürften am 24. Januar 1076 aus Borms an ben "Bruder Silbebrand" richteten 1), ftebt obenan. Denn bier bestreiten bie Bifcofe, welche bem Papfte ben Behorfam auffündigen, ibm junachft bie rechtliche Qualification jur Uebernahme bes Amtes, fie grunden aber ihr Urtheil vor allem auf bie Behauptung, er (Silbebrand) mare eiblich verpflichtet gemejen, bas Bapfithum nur in bem Falle anzunehmen, wenn ber Kaiser (Heinrich III.) ober ber König (Heinrich IV.) sich bamit einverstanden er-klärte. Tu ipse — heißt es wörtlich — tempore bonae memoriae Heinrici imperatoris te ipsum corporali sacramento obstrinxisti, quod nunquam vivente ipso imperatore aut filio eius domino nostro glorioso rege, qui modo summae rerum praeest, papatum aut ipse susciperes aut alium quantum in te esset suscipere patereris, absque assensu et laudamento vel patris dum viveret et filii dum ipse viveret. Da nun Wahl und Thronbefteigung Gregors VII. befanntlich bochft tumultuarifch, jebenfalls ohne alle Rudficht auf ein etwaiges Ginfpruche- ober Bestätigungerecht Seinriche IV. vor fich gegangen maren 2), fo richtet fich bie Anklage auf Gibbruch, auf Berletzung eines Gibes, ben Silbebrand jum 3mede ber Gelbfterclufive unter Raifer Beinrich III. und bermagen öffentlich abgelegt haben foll, bag fehr viele ber ju Un-fang bes Jahres 1076 amtirenden Bijchofe als Augen- und Ohrenzeugen bezeichnet werben fonnten 3). Das Gewicht biefer betheuernben Claufel wird noch erhöht burd bie Thatfache, bag mehrere von ben Gingangs ermabnten Bifcofen ibr Umt icon bei Lebzeiten Beinriche III. angetreten hatten: Abalbero von Burgburg (1040), 3mad von Baberborn (1051), Ellinhard von Freifing (1052). Begil von Hilbesheim (1054), Wilhelm von Utrecht (1054), Egilbert von Minden (1055)\*). Somit scheint die Möglichkeit eines Irrthums ausgeschlossen zu sein und dem entspricht denn auch die Aufnahme, welche die Erzählung von der Eides-Teiftung als Grundlage ber Untlage auf Gibbruch 5) bei gleichgefinnten Gregorianern gefunden hat. Buerft vorgebracht bei fo wichtigem Unlag und gebedt burch firchliche Autoritäten erften Ranges follte fie bald in einigen anderen Invectiven auf Gregor VII. und fein Spfiem wiedertehren.

Um engften ift ber Anfdlug an bas Wormfer Schreiben in bem fleinen anonymen Tractate De papatu Romano (Dicta cujusdam de discordia papae et regis etc.), der mahricheinlich bald nach ber Ginfetung bes Gegenpapftes Clemens III. (1055 Dai 25) entftand, aber mit Unrecht Sigebert von Gemblour augeschrieben worben ist. Der Text hat in Folge von Bervieffältigung allerlei Umgestaltungen ersabren, indessen gerade bei dem sir uns wichtigen Ebidmitt ist der urspreingeliche Wortlaut verbürgt durch zwei Jaubschritten des zwölften Jahrhunderts, einen Pariser (herausgegeben von Schesser-Boichorft, Remordnung

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Leges II, p. 44 ff. und Jaffe, Mon. Bambergensia p. 103 ff. (Text beg Codex Udalrici).

Codex Idalrici).

3 Giefebrecht, Kaifergeit, Bb. III (Kusgabe von 1808), S. 280 ff.

3 M. G. Leges I. J.: Adque dos sacramentum sunt docte testes plerique episcopi,
al doc tinc et oculis suls videre et aoribas audiere.

4) Der Chindond von J. Schirmer. De Hildebrando subdiacono p. 52. daß die Mehrahl der genannten Bifchöfe im Jahre 1054 noch nicht im Amte waren, trifft nicht: benn es wird in dem Schreiben gar nicht behanwtet, daß die Zeugen als Vichöfe dem Acte beigewohnt hätten

uoght gutteli. <sup>3</sup>7 Am Schlusse des Wormser Schreibens heißt es M. G. Leges II, p. 46: Quia ergo in-troitus taus tantis persuris est initistus etc. <sup>3</sup>) Schsese Views de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de Grand de G

ber Papfimahl, G. 136 ff.)1) und einen Briffeler Tert (berausgegeben von 5. Kloto, Raifer Beinrich ber Bierte, G. 438), welche Aleinigfeiten abgerechnet im Besentlichen übereinstimmen. Die betreffende Stelle lautet nach Cod. Paris. ed. Scheffer-Boichorst p. 139: Hoc idem Henricus imperator, qui de patriarchio Lateranensi quosdam pontifices expulit, pater scilicet Henrici, qui nunc nostris temporibus monarchiam regni gladio potenti et invicto gubernat, stabilivit, ut nullus in apostolica sede absque electione sua et filii sui pontifex eligeretur. Sentiens 2) autem quod tunc temporis Hildebrannus adhuc subdiaconus ad culmen huius honoris dominandi libidine captus vellet ascendere, super sancta sanctorum 3) iurare eum fecit, nunquam se de papatu intromissurum preter eius licentiam et assensum. Die historische Situation, worin hier die Eibesleistung Hilbebrands erscheint, die Ber-knüpfung berselben mit der von Heinrich III. vorgenommenen Neuordnung des Papfithums, ift Eigenthum bes anonymen Autors, und zwar eines Autors, ben wie Scheffer-Boidorft S. 143 ff. nachgewiesen bat, ein ungewöhnlich bober Grab von Leichtfertigfeit und Willfilr charafterifirt: in bem vorliegenden Falle giebt bas Bortommen bes erft mehrere Jahre nach bem Romerzuge geborenen Beinrich IV. in ber taiferlichen Conflitution, magrend er in ber Formel bes Silbebrand gu-geschriebenen Gibes fehlt, Zeugniß von biefen Gigenschaften. Aber bie Cibesleiftung felbft, beren ber Anonomus gebenft, ift obne Frage mit bem im Bormfer ermäbnten Schreiben Acte identisch, und auch in Betreff ber juriftifch-technischen Ausbrudeweise tommen beibe Berichte fich fo nabe, bag ibre Bermanbischaft meines Erachtens nur eine Erklärung julagt, nämlich bie Benutung bes Wormfer Schreibens feitens bes Unonymus. Auch im Folgenden, wo über Die Berpflichtung, welche Hilbebrand burch Mitunterzeichnung des Papftwahlbecretes von 1059 übernommen habe, gebandelt wird, läßt er fich junachft leiten von bem Wormfer Schreiben, welches einen entsprechenben Baffus enthielt4); aber binfichtlich ber Einzelheiten, beren er bebarf, um bie Silbebrand ichuldgegebene Rechtsverlegung in ein möglichst grelles Licht zu rilden, emancipirt er sich wieder von seiner Vor-lage, da geht er auf das Wahlbecret selbst zurud und entlehnt ihm Sabe, welche beutlich beweisen, daß auch sein Text wie ber von bem Autor bes Wormser Schreibens benutte jur Rlaffe ber taiferlichen Faffungen geborte 5).

In einem gang anderen Zusammenbange erscheint bie Ergablung von einer Selbsterclusive Hilbebrands mittels eines Eibes, ben er Kaiser Beinrich III. leistete, bei Benzo, Ad Heinricum IV, l. VII, c. 2, SS. XI, 671. hier ift sie ein Moment in ber Borgeschichte ber Babl Bapft Bictore II., genauer gesagt in ber Ergablung von ben brei Dionden Albeprandus (Brandelins b. i. hilbebrand), Umbertus und Bonisacius, welche nach dem Tode Lees IX. auf eigene Hand zum Kaiser zogen und sich für die Wahlgesandtschaft der Kömer ausgaben, aber als Betrüger entsarvt und auf Anrathen sämmulicher Bische vom Kaiser genöthigt wurden zu schweren: ut nullo modo ipsi pape sierent neque de electione papae per nullumvis ingenium se intromitterent. Dieje Ergählung ift pure Tendengfabel; bas Unbiftorifche berfelben ergiebt fich fcon aus bem Unadronismus, ber barin liegt, daß Silbebrand und Carbinal Sumbert - benn biefen und niemand anders meint Bengo mit feinem Umbertus monachus de

<sup>1)</sup> Bgl. G. Maih, Forfd, zur beutfd. Gefd. Bb. XVIII, S. 179.
2) Sciens. Cod. Bruxellens. ed. Floto p. 438.
3) super sancrosancta. Cod. Bruxell.
4) M. G. Leges II, p. 45: Praeterea cum tempore Nicolai papae synodus celebraretur, in qua 125 episcopi consederant, sub anathemate co statutum et decretum est, ut nullus 

<sup>5)</sup> Ibidem: ut quisquis deinceps partes de apostolatu faceret vel absque electione et assensu predictorum imperatorum Henrici patris et fill se infromiteret, non ism papa venereur sed sathanas, non apostolicus sed apostaticus diceretur. Bgl. Schiffer-Boichorft, E. 141.

Burgundia 1) - bamale gleichzeitig am Sofe bes beutschen Raifere gemefen fein follen, jener, ber gur Beit, mo Leo IX. ftarb, in Franfreich verweilte 2), Diefer. ber eben bamale ale papftlicher Gefantter in Conftantinopel thatig mar und früheftens 1054 August nach Rom gurudfehrte 3). Alfo ein gemeiniames Auftreten, wie Benzo es schilbert, war absolut unmöglich, bie thatiäcliche Borausfetzung, worauf die ganze Erzählung beruht, erweist sich als sabulos. Indessen ein gemiffer Busammenhang mit bem Gibespaffus bes Bormfer Schreibens ift bod nicht zu verfennen und gwar nicht nur in ber Gibesleiftung überhaupt, fonbern auch in ben Morten welche ben ichwörenben Monden in ben Mund gelegt merben. Aber mie tenbengios ift boch andererfeits bie Abmeidung, bag Bilbebrants Gelbfterelufive nach Bengo eine unbedingte mar, mabrend fie bem Wormfer Schreiben gufolge bedingungemeife ausgesprochen murbe, im Ralle ber Buftimmung bes Kaifers ober bes Ronigs außer Rraft treten mußte. 3ch tann beshalb nicht gustimmen, wenn Giesebrecht, Kaifergeit II, 669 bas Wormier Schreiben von 1076 als Beffatigung Bengos in bem Bunfte bes Schwurs auffant; nach meiner Anficht bient es mehr gur Biberlegung als gur Beffatigung Gur Bengo ift bie Rabel von ben brei Monden und bem Gibe, ben Beinrich III. ihnen abgenommen baben foll, natürlich nur ein Antrich ju entsprechenten Schmähungen gegen ben verhaften Papft: nadbem er ben Borwurf bes Meineibes in ber Borrebe jum fechften Buche, SS. XI, p. 656 zuerft nur anbeutungsweise erhoben, erneuert er ibn jest birect und in flarten Ausbruden, wie lapsus est in periurium (Prandellus). SS. XI, 671; sacrilegus, adulter, periurus, homicida etc. SS. XI. 673.

Much Cardinal Beno, ber ja in Bezug auf Schmähungen und Berläumbungen Gregors VII. Bengo mo möglich noch übertrifft, läft es fich nicht entgeben jenen bes Cibbruides ju bezichtigen, De Vita Hiltebrandi l. II, ed. Goldast p. 13 (f. oben S. 75, Anm. 1), aber er behandelt die Sache nur obenhin und was ben historischen Zusammenhang betrifft, wiederum auf eigene Art. Beno war offenbar der Meinung, daß der Kaiser die Eide, welche gebrochen zu haben Hilbebrand beschuldigt wird, die iuramenta imperatori praestita sich von ihm teisten ließ, als er ihm die Erlaubniß ertheilte, mit dem jüngst gewählten Papst Leo IX. nach Kom zurückzuschen. Das wäre Ende des Jahres 1048, während Bengos Ergählung auf bas 3abr 1054 führt und bas Mormfer Schreiben zwischen 1050 November 11 (Geburt heinrichs IV.) und 1056 October 6 (Tob hein-

riche III.) freien Spielraum läßt.

Die auferen Umftante, unter benen jur Beit Beinriche III. eine eidliche Berpflichtung Silbebrante jur Gelbstegelufive vom Papftthume ftatifand, find in feinem Salle mehr zu ermitteln, auch bie altefte lleberlieferung giebt in biefer hinsight nicht mehr Siderheit und Klarbeit als die anderen Berichte. Dadurch wird nun aber die Glaubwürdigfeit der Darstellung, welche das Bormfer Schreiben von den Beziehungen hildebrands zu heinrich III. giebt, überhaupt in Frage gefiellt, es entfiebt ber Berbacht, baf bie in Borms verlammelten Bifcofe ichlecht informirt maren, als fie um die Unflage bes Gibbruches, die fie gegen Gregor VII. erhoben, ju substantitren, fich auf einen Borgang aus ber Beit Beinrichs III. beriefen.

Der intellectuelle Urbeber ber Wormfer Untlagegete ift befanntlich ber romifde Carbinalpriefter Sugo (Canbibus ober Blancus), ein Ueberläufer, ber urfprünglich und nech im Jahre 1073 mit Gilbebrant fo nabe befreundet mar, bag beffen Erhebung jum Papfte großentheils fein Wert mar4), mabrend er batb bernach jur Gegenpartei geborte, ben Papft aus perfonlicher Feinbicaft auf bas Beftigfte befämpfte. Auf ber Wormfer Berfammlung flütte er feine Rlagen und Beichwerten auf eine Schrift de vita et institutione papae, melde nach Lambert

<sup>1)</sup> Hambert stammte in Wahrheit aus Lothringen. Der Jrrthum Benzos entstand biel-leicht durch Werwechfelung Humberts mit Gardinal Hugo dem Meißen. Dieser war in der That Aurgumber. Schimmer, De kildebrando automacomp, 14. 25. d. oben S. 271. 35. oben S. 270. Bgl. Schimmer 1. 1. Will. Ansänge der Kestauration der Kirche II. 5. 7: Giesebrecht, Kanierzeit IV. 5. 669: Barmann, Bolitit der Kapite Bd. 11, S. 280. 4 Giesebrecht, Kanierzeit, Wd. III (Ausg. down 1869), S. 230.

Greurs V. 472

von Berefeld 1) einen fomöbienhaften Einbrud machte, scenicis figmentis consimilem tragediam, scilicet unde oriundus, qualiter ab ineunte aetate conversatus, quam perverso ordine sedem apostolicam occupaverit, quae ante episcopatum, quae post acceptum episcopatum memoratu quoque incredibilia flagitia commiserit. Chen biefer Carbinal Sugo ift auch für bas fpatere Seitenfluid bes Wormser Absagebriefes, für bas Absetzungsbecret, welches die Synobe von Brixen am 25. Juni 1080 erließ?, verantwortlich und hierin hat bas Papstwahlbecret von 1059, beziehungsweise der auf bas Recht des Königs bezügliche Pasius wieberum seine Stelle gesunden."). Dagegen ift von den eib-lichen Berpflichtungen Gregors zur Selbstausschließung, auf die sich das Wormser Schreiben beruft '), nicht mehr bie Rebe, sie werben in bem Decret von Brigen mit Stillschweigen übergangen. Warum bas aber, wenn es um bie Glaubwilrdigfeit diefer Argumente fo gut ftanb, wie man es bei ber Bernfung auf bie gablreichen Augen- und Ohrenzeugen erwarten follte. Ober mare gerabe bie Beugenclaufel ein Berbachtsgrund mehr? mare fie aufzufaffen als ein Dertmal von Unficherbeit b), ale ein unwillfürliches Gingeftandnig, bag ber betreffenbe Bormurf, um überhaupt Glauben ju finden, einer besonderen Befraitigung bedurfte ?

3d bente, wir werben bem mahren Sachverhalte auf bie Spur tommen, wenn man einem Fingerzeige folgt, ben Gregor VII. gelegentlich felbft giebt. In einem Schreiben an Derzog Andolf von Schwaben, 1073 September 1, Registr. I, 19, ed. Jaffé p. 33 bespricht er seine personition Beziehungen zu Heinrich IV., insoweit als sie noch in die Zeit Heinrich IV. juridgehen und zuerst gebentt er da seines Antbeils an der Wahl König heinrichs IV., oul debitores existimus ex eo, quod ipsum in regem elegimus. Nun haben, um Beinrich bem Bierten bie Rachfolge im Reiche ju fichern, brei verschiebene Bablund Sulbigungsacte ftattgefunden, querft 1050 um Beihnachten in Goslar, zweitens im Berbfte (November) 1053 zu Tribur und auf biefen Borgang begieht Jaffé vermuthungsweise Die Worte Gregors, brittens Anfang 1056 in Bobfelb unmittelbar vor bem Tobe bes Kaifers . Beicher von biesen brei Staatsactionen Silbebrand beigewohnt haben mag, miffen wir nicht mehr; aber in jedem Falle ift es fo gut wie gewiß, bag er an ber Bablhandlung nicht theilnehmen fonnte, ohne in feiner Eigenschaft als Carbinal ber romifchen Rirche gur Ablegung bes üblichen Treneides berangezogen zu werben, und geschab biefes, wie bod immerbin mabriceinlich ift, speciell bei ibm in ber Art, bag bie bezügliche Eibesformel unter anderem eine ausdrückliche Anerkennung bes fünftigen herrichers als Patricius ber Romer, als Erbe bes Baters auch im Patriciate enthielt, fo entbehrte eine Gibesleiftung, wie fie in bem Wormier Erlag Silbebrand augeschrieben wird, boch nicht jeglichen Anhaltes in ber Wirflichfeit.

sanctae Romanae ecclesiae presbyter cardinalis de titulo sancti Clementis regionis ter-tiae Urbis, . . . subscripsi vice omnium cardinalium Romanorum.

8) Ibidem: Dum vero quidam ex ipsis decretum Nicolai papae 125 episcopis aub anathemate promulgatum ecdem Hildebrando laudante ad memoriam sibi vellent redu-

<sup>1)</sup> Annales a. 1076, SS. V. 242. 2) Mon. G. Leges II, p. 51. Unter ben Subscriptionen obenan: Ezo Hugo Candidus

s) Es find ihrer zwei, außer der auf Heinrich III, reducirten noch eine andere, welche Hilberhand in Kom seibt antähilch einer Sedisvacang nach dem Zoglöecet dom 1939, also entwoder 1937 ober 1958 übernommen haben folk. Mon. Germ. Leges II, p. 45: litud einem recordare, quomodo tu lyse, eum aidquos ex cardinatibus ambitio papatus titillaret, ad tollendam aemulationem, hae occasione et consilione, ut idem hoc ipsi facerent, sacramento te obligasti, quod nunquam papatum habiturus esses. Utraque hace sacramenta quam sancte observaveris, tu videris.

Man braucht zwischen bem unansechtbaren Gelbftzeugniffe Gregors und ber Inpective von Borms nur ein berartiges Mittelglied einzuschieben, fo tommt felbit in ber an fich fo bebentlichen und verbächtigen Beziehung bes Gibes allein auf bie Bapitmabl ein Kornchen Mabrbeit au Tage und bie Geichichtefälldung, beren ber Mutor Des Wormfer Edreibens fich unter allen Umffanben iculdig gemacht bat, beftünde dam mesentlich in einer tendenziösen Reticenz. Um hilbefrand pat, schoden, verschwieg er den bebeutsamen und auch für die Beurtheilung so wichtigen Umftaud, daß hildebrand zu den Wässern Seineriches IV. gehörte und reche eigentlich als socher, nicht aber als eventueller Prätendent auf das Papstibum bagu fam, Raifer Beinrich III. einen Gib gu leiften, ber möglicher Beife auch fur fein Berhalten im Walle einer Bapftmabl bindend mar.

In Diefem Sinne, aber auch nur in Diefem nehme ich mit Giefebrecht an. ban bem Tendenzberichte bes Wormfer Schreibens etwas Thatfachliches ju Grunde liegt und bag ber Sauptfebler in ber Auffaffung bes icon lange guvor, icon bor minbeftens zwei Jahrzehnten, gethanen Schwures befieht. "Man icheint", wie Giefebrecht, Raifergeit Bo. II, S. 669 treffend bemertt, "fpater ibm eine

weitere Bedeutung gegeben gu haben, als er urfprünglich batte.

## 2. Gregorianische Tendenzberichte, bornehmlich gur Beidichte ber letten Bapftmablen unter Beinrich III.

Bengo will ben Abrif, ben er Ad Heinricum 1. VII, c. 2 unter anderem auch von ber Geschichte bes Bapftthums unter bem Batriciate Beinrichs III. giebt, als einen Ausjug aus bem Papfibuche, de pontificali libro excerptum, SS. XI. p. 670 angesehen miffen und wenn man bie im vorigen Abschnitt besprechene Tenbenzergabtung von ben brei Monchen abzieht, fo bleibt ein Reft von Daren über bie Succeffion ber Papfte, ber an Darftigfeit mit ben zeitgenöfflichen Papftcatalogen wetteijert, ber auch mohl thatjachlich nichts Anderes ift, als Entlebnung aus einem ber verschiedenen Terte, welche von bem romifden Werte bamals auferhalb Roms verbreitet waren ). Dagegen zeigt bas historische Hauptwert bes Gregorianers Bonitho, das jog. Freundbuch wie überhaupt jo speciell in dem Abschnitte, welcher benielben Stoff mie Bengo a. a. C. behandelt 2, mas ben Stil ber Darftellung betrifft, einige Aehnlichteit mit ben bedeutenberen Leiftungen ber papfilichen Geschichtidreibung in ber farolingischen Beriobe. Denn Bonitho bedrantt fich nicht auf Die Succeffionen ber einzelnen Bapfte, er berichtet auch noch iber andere wichtige Momente ber bamaligen Rirden= und Reichsgeschichte: er toilbert . B. Die Bolitit Leos IX. in manden Studen eingebender als Die ibm speciell gewidmeten Biographien eines Bibert ober Bruno von Segni; er fennt und murdigt bie Rengestaltung bes Collegiums ber Carbinale; er ergabtt von bem Subbigeon Silvebrand Dinge, bie ihn icon unter Leo IX. als ben treibenden Factor in bem großen Kampfe um die Resorm ber Kirche und ber Sierarchie ericheinen laffen, und nachdem er aus einander gefest bat, wie bas Bapithum nach tem Tobe Leos IX. unter bem maggebenben Ginflug Gilbebrands auf Bictor II. iberging, erstattet er über bie gweite Beerfahrt Beinrichs III. nach Italien (1055) einen Bericht, worin ber politische Jusammenhang Des Ereigniffes ebenso ftark bervorgehoben wird, wie die firchliche Seite besielben.

Fragt man aber, was Bonitho als Quelle leiftet, insbesonbere welchen Werth tie Angaben über Papft Gregor VII. als Subbiacon hilbebrand haben, fo l'autet bas Urtheil wesentlich anders, so wird ber Borzug, ben Bonitho in litte-rarischer Beziehung, bistoriographisch vor Benzo verdient, burch bie Nachtheile, melde fich aus feiner gregorianiiden Parteifiellung, aus feiner unbedingten Berehrung und blinden Bewunderung für Gregor VII. ergeben, völlig

aufgewogen.

Dağ Beinrich III. mit ber Kaiferwurde ben Patriciat verband und bieraus

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 473. 2) ed. Jaffé, Mon. Gregoriana, p. 631 ss.

474 Ercurs V.

bas Recht ableitete, das Papsithum mit Männern seiner Wahl zu besetzen, diese Weidung der Dinge erscheint dem streng sierarchischen Bischof von Sutri bekanntlich nicht nur als eine große Calamität, sondern auch als ein schweres und unbegreistisches Unrecht des Kaisers und seiner Berather I. Die Lichtseite in der Periode des taiserlichen Patriciates bilden die Verdienste, welche sich hilbebrand, der aus dem Exil zurüczgefehrte Leibensgefährte Papst Gregors VI. schon damals um die römische Kirche erward. Das Wichtigste ist, daß es ihm nach Bonitbo zwei Ral gesang, dem Kaiser in der Aussibung des Patriciates mit

Erfolg entgegenzutreten. Der erfte Kall ber Art ereignete fich bei bem Uebergange bes Lapfithums von Damafus II. auf Leo IX. Da mar Bifchof Bruno von Toul, ber Ermäblte bes Raifers 2), schon unterwegs nach Rom, um die Regierung ber Kirche lediglich auf Grund bes faiferlichen Manbates anzutreten, als er burch Bermittlung bes Abies von Cluny mit hilbebrand bekannt und von ihm überzeugt wurde, bag er noch gar nicht bas Recht habe, als Bapft aufzutreten 3). Daher Ablegung ber papftlichen Infignien und nach ber Untunft in Rom Bornahme einer Babthandlung, welche fich in ber Darftellung Bonithos bialogisch entwidelt, ohne bag auf bas taiferliche Manbat bes neuen Papft auch nur mit einer Gilbe Bezug genommen wird. Gie beginnt mit einer Unrebe Brunos an Clerus und Bolt von Rom: Viri fratres, audivi legationem vestram, cui me contradicere non oportuit, et huc ad vos descendi, primum orationis voto, dein vestris volens obtemperare iussionibus. Dann Antwort ber Bischöfe und Cardinale: Hec fuit causa te vocandi, ut te nobis eligeremus pontificem. Und nun Schlufact: et archidiaconus ex more clamaret: domnum Leonem pontificem sanctus Petrus elegit; populusque subsequens vocibus iteratis hoc concreparet; cardinales et episcopi, ut moris est, beatorum apostolorum principis cathedrae eum intronizarunt 4),

Alfo: materiell wurde die Berfligung des Kaifers nicht angesochten, aber als Quelle formellen Rechtes wurde sein Patriciat in Rom damals nicht mehr aner-kannt, und der Urheber dieser Umwandlung war hilbebrand, ihn preift Bonitho

als donator tam salubris consilii.

Der zweite Hall, wo er sich ein ähnliches, nur noch viel größeres Berbienst um die römische Kirche erwarb, trat ein bei dem Tode Loe Loe la., der auf seinem Sterbebette und so, daß Clerus und Bosst von Kom Zeuge waren, hilbebrand mit der Sorge sür die kirche betraut hatte h. Darauf einigen sich die Kümer, hilbebrand zu mählen, aber er misst nicht gemählt werden: mit vieler Mühe setze er durch, daß in Betress der Papstwahl sein Kath als maßgebend anerkannt wird. Bon anderen frommen Männern begleitet zieht er zum Kaiser und bringt ihm in

<sup>3)</sup> Set quid hac calamitate acerbius quidve crudelius, quam, qui paulo ante Tuaculanos puniera pro tiranniule eisdem damnatis veller esse consimilis. Quid namque est, quod mentem tanti viri ad tantum traxit delictum, nisi quod credidit; per patriciatus ordinom se Romanum posse ordinare pontifecem. Set proh dolor, vib ito episcoporum prudentia, ubi tot iuris peritorum scientia, ut quod non licult dominis, crederent licere servis. Ibidem p. 639.

<sup>2)</sup> Die Mindjener Handlicht (sacc. XII), welche einzige Textquelle ift und auch der Ausgabe Jaffes zu Erunde liegt, enthälf an der Stelle, wo die Nedernahme des Tatierlichen Auftrages feitens des Aiffest auch die Auftrages feitens des Aiffest wie der Auftrages die Auftrages die Auftrages die Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auftrages der Auft

<sup>3)</sup> Hildebrandus dicens, cum non apostolicum set apostaticum, qui iussu imperatoris Romanum conaretur arripere pontificatum. Ibidem a. 631. Als Cuelle für die herbergehobene Afrafe bente offendar eine bon ben failertigen Kaftungen des Wolfbereters bon 1659. Byl. does Zeransgade dei Scheffer-Boldyoff. Tie Reuerdnung der Apolftwall 6. 29: Quods quis conra live vostrum decreum . . . electos aut etam osdinatus son introvizatus fuerit, non papa sed sathanas, non apostolicus sed apostaticus abomilbus habeatur.

<sup>4)</sup> Mon. Gregoriana p. 632.

<sup>5)</sup> Ibidem p. 636: coram omni clero et Romano populo tradens deo amabili Hildebrando eiusdem ecclesiae curam celo spiritum reddidit,

aller Freundicaft bie leberzeugung bei, bag er (ber Raifer) fic burch Ernennung bes Bapftes verfündigt batte. Dem Rathe Silbebrands folgent legt er ben Patriciat nieber und ertbeilt Clerus und Bolf von Rom bie Bejugnig, ben Bapft nach Mangabe ber alten Brivilegien ju mablen 2); morauf die Befantten ben Römern zu biesem Zwede ben Bischof von Eichflädt zusühren und zwar gegen ben Willen bes Kaisers.). Man sieht: bie überraschende Wendung, welche bas Eingreifen hilbebrands ber Papfimahl von 1049 gegeben hatte, wieberholt fich gemiffermagen bei ber Bacang von 1054; fein Kampf gegen ben faiferlichen Batriciat fest fich fort und fommt ju einem fiegreichen Enbe; wie Beinrich III. Rom und bas Bapfithum von bem Batriciate ber Tueculaner befreite, fo murbe

Silbebrand ber Befreier von bem faiferlichen Batriciate.

Der mare bies zu viel gefagt? maren bie Sandlungen, welche Bonitho als Folge bes von Siltebrand genbten Ginfluffes bem Raifer guidreibt: Rieberlegung Des Batriciates, Bieberherstellung ber alten Bablprivilegien ber Romer und Bulaffung einer feinem Billen miberftreitenben Bapftwahl nach Bonitho felbit nicht gleichbedeutend mit totaler Beseitigung bes faiferlichen Rechtes jur Banftmabl? Unlag au biefer Frage giebt bie Deutung, melde Bonithos Borte: tyrannidem patriciatus deposuit in einem neueren und um bie Berfaffungegeschichte Des Papfithums verbienten Berte, bei R. Zoepffel, Die Papfimablen S. 57 ff. gefunden hat. "Bonitho fagt nicht — beift es hier wörtlich — Deinrich habe Dem Patriciat überhaupt entfagt, fontern nur bem, mas er als eine Tyrannis bes Patricius anfieht, b. b. jenem Rechte nach einer voraufgegangenen Denomi= nation ber romijden Rirche über ben Etubl Betri frei gu verfugen, obne bie Buftimmung bes romifden Clerus und Boltes einzuholen." Dit anteren Borten: nach Boerffels Unficht rebet Bonitho nicht von einem völligen Aufgeben, fondern von einer Beschränfung ober Umgeftatung des Batriciates; Die Meinung bes Autors soll fein, bag bas Recht bes Kaifers zur Bapfwahl nicht annullirt, fontern mobificirt, b. b. berart reducirt murbe, bag bas Recht ber Romer secundum antiqua privilegia eine Babt vorzunehmen baneben besteben fonnte. Und ebenso ober ahnlich ift Bonitho auch von anderen neueren Forschern verstanden worden: D. Lerenz, Papfireahlen und Kaiserthum S. 75 und C. 3. d. Seiele, Conciliengestichte Bb. IV (2. Aufl.), S. 752 ff. stimmen Zoepfeits Interpretation und Argumentation zu. Aud Sonaerer, Das Derter Rifclaus II. den 1059 (hinor. Jahrb. der Görres-Gesells. Bb. I, S. 502 ff.) ift hier zu nennen: S. 588 beruchichtigt er Bonithos Dablbericht und lagt bie Authenticität teffelben babin gestellt fein, aber "bat Beinrich III. auf Bitten Gilbebrands tyrannidem patriciatus, wie Bonitho fagt, niedergelegt, fo wird bamit ein Bergicht auf jene bas Recht bes Königs weit überschreitenbe liebung und Beibranfung auf Denomination bes Candibaten gemeint fein, neben welcher eine Bahl in Rom nicht nur möglich, fondern erforderlich mar." Grauert interpretirt alfo in ber Beife Boepffels, ohne mit ihm in Betreff ber juriftiiden Auffaffung tes reducirten Batriciates ober faiferlichen Bapftmablrechtes genau übereinguftimmen. Indererseits hat Fr. Beined, Der Patriciat Beinrichs III. (Benenfer Differtation 1873), S. 22 si. gegen Zoepfiel Wiberspruch erhoben: er weift nach, daß. 3. Benitho misversanden hat, daß tyrannis patriciatus in der That identisch sin für patriciatus schlechthin; aber da Weineds Argumente bisher noch keinesversand des berdienst gemitrigt find, — neder heleele noch Grauert haben von ihnen Plotig genommen - fo ift es mohl nicht überfluffig, auseinanderzuseten, meshalb auch ich Zoepffels Deutung von tyrannis patriciatus für verfehrt balte.

Bonithos Barteinahme fur bas bierardijde Spftem bat überall einen fart botrinaren Bug und er folgt ihm auch in Betreif bes Patriciates. Praftifch befannt mit bem verhaften Infittute aus ben Barteitampfen feiner Zeit's, bifchaftigt er fich mit ibm, mit ber Begriffsbestimmung und ber Geschichte bes

4) Ad amicum l. VI, ed. Jaffé, p. 645.

<sup>1)</sup> Ibidem: quantum peccati in largitione pontificis fecisset, 3) Ibidem: Qui eius salubri acquiescens consilio tyrannidem patriciatus deposuit cleroque Romano et populo secundum antiqua privilegia electionem summi pontificatus concessit.

3) Ibidem: contra voluntatem eiusdem imperatoris Romam secum ducunt invitum.

476 Greurs V.

Batriciates aud theoretifc und bie Refultate feiner Nachforschungen, mie er fie Ad amicum l. III, ed. Jaffe p. 617 mitgetfeilt hat, find natürlich feiner Barteistellung gemäß. Darnach hat es im romischen Reiche und in Zusammenhang mit ber romifden Rirche gu verfchiedenen Zeiten und in verschiedenem Ginne Batricier, beziehungsweife Patriciate gegeben und mit Batriciat im Ginne einer Gewaltberricaft (tyrannis patriciatus) ift ber legitime Patriciat, patriciatus ale dignitas feinesmeas ibentifd. Aber als unterfdeibenbes Mertmal gilt nicht ein Mehr ober Minder von firchlichen Rechten, fondern ber Gegenfat von Rechten und Pflichten in Bezug auf bie romifche Rirche bilbet bie Grenze, mo dignitas und tyrannis fich scheiben. Weltliche Machthaber, welche fich Patricier nannten, aber römischen Kirche gegenüber nur Pflichten hatten und fibten und fich insbesondere jeder Einmischung in die Papstwahl enthielten 1), folde Machthaber find Patricier im Ginne ber dignitas, und in biefe Rategorie geboren in fruberer Beit faiferliche Generale, wie Rarfes, Belifar und andere, welche Italien von ben Barbaren befreiten ober boch Rom vertheibigten und bafür vom Bolte Patricier ober Protectoren genannt wurden 2). Dahin gehört auch ber große Frankenkönig Karl, ber Befreier Roms von ben Langobarben, ber excellentissimus rex, bem nach Bonithos abstrufer Unficht bas Raiferthum verfagt blieb, bem aber baffir ber Batriciat im Ginne ber dignitas ju Theil murbe, Ad amicum l. V, ed. Jaffé p. 630: et ideo excellentissimo regi Francorum quid amplius his temporibus conferri potuit, quam patrem Romane urbis vel protectorem vocitari? Sic enim legitur: Karolus rex Francorum et Longobardorum et patritius Romanorum. Nunquam enim eum imperiali legimus auctum fuisse potestate.

Anderenfalls aber, wenn ber Patriciat als Rechtstitel betrachtet wird, zur Beherrschung ber römischen Kirche und zwar speciell zur Berfügung über bie Aemter berselben einschließlich bes Papsithums, so ift von dignitas nicht mehr bie Rebe, sondern nur von tyrannis. Da macht es feinen Unterschied, ob der Batricius bie Memter, insonberbeit bas Bapfitbum an murbige ober unwürdige Berfonlichkeiten verleiht - bie ordinatio summi pontificis, ausgeilbt von einem Petingentungenten vertigen generation in unter allen Umftanden tyrannis, und Sein-rich III., ber das Kaiserthum als dignitas erwarb , ift als Inhaber eines Patriciates, beffen Attribut die ordinatio summi pontificis mar, bei Bonitho in berfelben Berbammniß wie die romifchen Großen, welche im neunten Jahrhundert mahrend ber Zerrittung bes frantischen Reiches ben Patriciat als Berrichaft über Kirche und Papstihum zuerst ausbrachten ) ober wie bas große Abelsgeschleckt ber Tusculaner, bessen per patriciatus inania nomina gesibte Erkherrichat is ilber bas Papstihum bas Einschreiten heinrichs III. und die Neuverdung der Papstwalt von 1046 ja numittelbar veranlagte. Der mit irgend welchen Acchten jur Papftwahl verbundene Patriciat wird baburch, bag ber Raifer ibn erwirbt,

inre viderentur sibi possidere pontificatum.

<sup>1)</sup> Principiell ift Bonitho geneigt ben Patriciat auch im Ginne ber dignitas fur eine werthole Lielton, ein nomen inam gu erfliten: nomentlich flöst er fich baran, daß er in den ihm befannten Luellen des römischen eige einem Las Glement der Urfanden baitrung vorfommt – si einm diglinias easet althus aut per hane tempora inventrentie signata aut leges promulgatae aut tabulae insignitae. Set in Remanis legibus nusquam tale aliquid invenitur. Über fofort lenft er ein und befuirt nun föarf: Verum est alaqua dignitas ad constituendum forsan imperatoren habilis, ord inationi vero summi pontifiels nullatenus oportuna. Ibidem p. 617, 618.

<sup>2)</sup> Qui venientes Italiam plerumque barbaros fugabant, aliquando vero solos muros

<sup>2)</sup> Qui vonientes Italiam plerumque barbaros tugabant, aiquando vero sonos mires un siste atentur. Hos Romana popularis simplicitas velut patres urbis "pratellos" applicabat, ee more, quo usque hodie Romanae civitatis magmates "protectores".

3) Ibidem p. 629: Iglur postquam imperia il est rex auctus dignitate, calamitatibus rei publicae compatiens civitatem a patritiorum liberavit tyrannide.

4) Ibidem p. 617: urbis Romae capitanei nomen sibi inane innementes patricistus Romanam aecclesiam validissime devastaverum. Ibid. p. 618: urbis capitanei aecepta tyrannide licenter cuncta faciebant. Nam non solum cardinalatus et abbatias et episco-patus turpissima venalitate fedabant, set ipsum etiam Romanae ceclesiae pontificatum non spectata aliqua morum dignitate nec aliqua tantae aecclesiae preregativa solummodo ad Biblium, cui placebat vel qui plus manus corum impichat, domabant et non solam clericis set etiam luicis, ita ut uno codemque die pierumque et laicus esset et pontiere.

5) Bibliem p. 625: Tusculani ... vastabant accclesiam, ita ut quodam hereditario

für Bonitho um nichts legitimer: er bleibt auch in Beinrichs Sanben von Unjang bis ju Enbe eine illegitime Gewalt, und weit entfernt bie fruber ent= widelte Unterscheidung zwischen Patriciat als tyrannis und Patriciat als dignitas aus den Angen zu lassen, erneuert er sie vielmehr Geinrich III. gegenüber mit besonderem Nachbruck. Der Patriciat des Kaisers, beziehungsweise der Inbegriff ron Beingniffen, Die ben angeblichen Rechtsinbalt beffelben ausmachen, beift unter allen Umftänden, man möchte sagen, technisch tyrannis patriciatus, ober bem ähnlich, so bei der Erwerbung (1046 Ende December): tirannidem patritiatus arripuit, quasi aliqua esset in laicali ordine dignitas constituta, quae privilegii possideret plus imperatoria maiestate 1); fo bei ver ersten Anwendung besselben im Jahre 1047, bei der Succession von Papst Damajus II.: patriciali tirannide dedit eis ex latere suo quendam episcopum 2); und so nun auch bei ber Nieberlegung nach bem Tobe Leos IX .: tyrannidem patriciatus deposuit3). Sier ift wieberum nur ber bemußte fcarfe Gegenfat, in bem fich ber illegitime Batriciat Beinriche III. gu ber legitimen Ericeinungsform, etma ju bem gerühmten Patriciate Rarls bes Großen befindet, ber Grund, weshalb Bonitho auftatt bes einfachen patriciatum deposuit voller und icharfer accentuirend fagt: tyrannidem patriciatus deposuit.

Boenffels Deutung, welche fich, wie Beined G. 24 treffend bemerkt, an bas einzige Wort tyrannis antlammert, möchte allenfalls annehmbar sein, wenn es fid nur um die zuletzt besprochene Stelle handelte. Wird diese aber, wie es die richtige Methode ersordert, mit Rücssich auf den Zusammenhang, worin die ftreitigen Borte bei Bonitho fonft vortommen, interpretirt, fo ift es exegetisch unmöglich, ben Bergicht bes Raifers auf einen Gegenstand ju beziehen, ben Bonitho nicht einmal bem Begriffe nach fennt. Geläufig ift ihm nur bie 3bee, bag jeber Patriciat, ber bas burch alte Privilegien geschützte Wahlrecht ber Romer im Mindesten beschränfte, tyrannis genannt werben muß'). Dagegen ift ihm ber Gebante an eine Art von gemäßigtem ober reducirtem Patriciat, wie ibn Boepffel als Gegensat zur tyrannis patriciatus confirnirt bat, völlig fremb; biefe 3bee liegt ihm fo fern, bag er trot ber von ihm behaupteten Beigerung bes Kaifers den Bischof von Cichftöt nach Kom ziehen zu lassen, bennoch ben neuen Papst für vollkommen rechtmäßig gewählt erachtet. Zoenfiel sag auf S. S. daß Bo-nitho uns im späteren Berlauf seiner Darstellung glauben machten möchte, Hein-rich habe sich von nun ab jeder Einmischung in die römischen Bahlangelegen-hetten enthalten. Diese Bemerkung ift richtig, aber mit der Aussachung im Sinne Zoepffels fteht fie ber Art in Biberfpruch, baß fie faft als Gelbft= widerlegung ju betrachten ift 5).

Ift nun aber die Interpretation von tyrannis patriciatus bei Zoepffel als verfehlt, weil tem Autor felbit miberftrebend nachgewiesen, fo wird bamit auch bit Combination hinfällig, welche jener auf Grund berfelben zwischen Bonitho und ber wichtigsten alteren Quelle zur Wahlgeschichte Bictors II., bem Anonymus Haserensis c. 38, SS. VII, 265 ju Stande ju bringen versucht. Die bier mitgetheilte und von bem Kaiser gnäbig entgegengenommene Erflärung bes neuen Papstes: En, inquit ad caesarem, sancto Petro totum me, hoc est corpore et anima contrado, et licet tantae sanctitatis sede me indignissimum

<sup>1)</sup> Ibidem p. 629, 630.

 <sup>2)</sup> Ibidem p. 631.
 3) Ibidem p. 636.

<sup>9)</sup> Ibidem p. 638.
4 Hiermit steht nicht in Miberipruch, daß Bonitho ein Mal, nömlich Ad amicum lib. VI. ed. Inske, p. 647 eben die mit Rechten zur Papitwahl berbundene Art des Patriciates, worden. Der von die Kontine von der von der verscheiden der die Kontine von der Angeleichen der der die Verschlichen der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlieden der die Verschlied

sciam, vestris tamen iussionibus obtempero, ea scilicet pactione, ut et vos sancto Petro reddatis, quae sui iuris sunt bezieht fich nach Roerfiels Unficht auch auf die Erwerbung bestimmter Rechte, nicht nur auf die Wiedereinsetzung ber römischen Rirche in ihren Befitftand an Gutern und bag unter ben Borrechten, beren Burudgabe an Die Rirche verlangt wird, Die Befetung Des romifden Stubles mit einzubegreifen ift, bas wird uns unter anderem nabe gelegt, "burch bie Rachricht Bonithos von einer bei ber Erhebung Gebharbs erfolgten Berzichtleiftung bes Patricius auf seine thrannische Bergewaltigung." Dagegen ift nun aber, abgefeben von ber ftreitigen Interpretation, vor allem einzuwenden: Boepffel giebt bem Berichte bes Anonymus Haserensis und insbefondere ber Erflarung bes neuen Papstes eine Beziehung zur Papstwahl, welche sie ohne die Berbindung mit Bonitho nicht haben wilrbe. Freilich macht Zoepstel außerbem noch den Umftand geltend, daß in der Formel, womit bei der Papstwahl dem römischen Volke bas Wahlergebniß feierlich verfündet zu werben pflegte, nicht Clerus ober Bolt von Rom, fondern ber beilige Betrus als Babler bezeichnet wird: dominum N. N. pontificem sanctus Petrus elegit 1). Aber mas beweift Die Thatfache in Betreff ber auf ben beiligen Betrus begliglichen Wendungen in bem Berichte bes Anonymus Haserensis? Doch nichts weiter als bag fie felbft im Allgemeinen authentisch nabeleinsis, Dog nicht vertet ab den gene beit mögen und daß die Anschauung, die ihnen zu Grunde liegt, echt römisch in, obgleich noch zu der Zeit, wo sie niedergeschrieben wurden, in Rom auch eine abweichende Auschauung, die Idee eines Condominates von Petrus und Faulus bestand und speciell ale Rechtefiction bei ber Bapftwahl autoritativ jum Austrud kam 2). Für Zoepsfels Ansicht, das Bischof Gebehard, der Erwählte des Kaziers, auch die Wahlordnung als Sache oder Recht des heiligen Petrus betrachtete und wenn er in diesem Zusammenhange von dem Appstellürken iprach, nichts Geringeres begehrte, "als die Wiedercherstellung des römischen Clerus in den ihm von Altersber gebührenden und nur burch bas Patriciat abhanden gefommenen Antheil an ber Bapftwahl" - ergiebt fich aus ber ohnehin nur febr entfernten Bermandtichaft ber Rebe mit ber romifchen Berfundigungsformel nicht bas Dinbefte 3); in biefer Beziehung ift bie lettere ebenso unergiebig, wie ber Anonymus Haserensis felbft, mubrent er Anhaltspuntte genig bietet, um bie fragliche Rechtssiction aus anderen concreten Berhaltniffen zu erklaren. Denn es find, wie ich fcon oben G. 293 Anm. 2 hervorhob, Die Schlufworte bes Papfies: en scilicet pactione etc. mit ber nachfolgenden Ergählung: Interim non immemor pacti sui tum consentiente tum etiam invito imperatore multos sancto Petro episcopatus, multa etiam castella iniuste ablata iuste recepit auf bas Engfte ju verbinden und junadit nur hieraus ju interpretiren. Coll aber mit Rudficht auf ben folgenden ebenfo inhaltsleeren wie pathetifden Lobfprud auf Bictor II.: Romanamque ecclesiam multis honoribus ampliavit, ditavit, sublimavit weiteres Material jur Erläuterung berangezogen werben, fo findet fich foldes einestheils im Anonymus Haserensis c. 40 und 41, worans croellt, bag bie lette That bes "ruhmreichen" Papftes in nichts Geringerem bestant, ale in ber mit ber Raiferin-Bittme getheilten Regentschaft bes Raiferreiches, anderentheils in der oben S. 293, Ann. 3 auch icon erwähnten Neugerung des Petrus Damiani, Disceptatio synodalis Opp. III, p. 27 über die Bererbung des Vatriciatus und des damit verbundenen Rechies zur Papswahl von Heinrich III. auf Beinrich IV. Auf bie immer noch ftreitige Frage nach ber juriftifden Auf-

<sup>1)</sup> Zeigniffe aus den Quellen bei Zoepfiel, S. 154. Dabei ift aber gerade in dielem Aufammenhange beachtenewerth, daß Bonitho erfter und ällefter Gemahrsmann ift; fein Berricht über die Wahl Leos IX., Ad amioum 1. V. ed. Jaffe p. 632 (f. oben S. 474) eröffinst bie Reihe.

ole stetle.

2) 311 ber Rebe Gregors VII. jur Berfündigung der Grommunication heinrichs IV..

Richen bes römifchen Concils 1989 Bratz 7, Registr. I. VII, 14a, ed. Jaffe pt. 301: Beste
Petre princeps apostotorum et tu beate Paule doctor gentium... in throno veste
valde Indignus som collocatus. Hec ideo dico, quia non ego vos, sed vos elegistis
me et gravissimum pondus vestrae ecclesiae supra me possistis.

valde Indignus sum collocatus. Hec ideo dico, quia non ego vos, sed vos elegistis me et gravissimum pondus vestrae ecolesiae supra me posimistis.

3 Als Gegenargument betrachte ich ferner ben Umfland, daß die Rechtsfiction von Betrus, dem Upoftelfiriten, als ideellen domnos der dividigen Riche in Liber distrusionicht nur im gusammenhauge mit der Applivahl, fondern auch in Bezug auf andere Rechtsgeichstel, 3. B. dei Bergadung auß dem römischen Richenvermögen urfundlich zum Ausderd fommt. Lib. diurn. ed. kozière p. 167 (Nr. LXXI).

faffung, welche Betrus Damiani von bem Patriciate Seinrichs III. hatte, und nach bem Werthe, ben fpeciell bie angeführte Stelle als Quelle jur Bestimmung bes Inhaltes ober Umfanges bes faiferlichen Rechtes zur Lapstwahl hatte, will ich bier nicht gurudtommen 1). Inbeffen Die Meugerung über Die Bererbung bes Batriciates febt auferhalb bes Streites. Bas auch Bonitho feinem principiellen Standpuntte gemäß gegen bie Erblichfeit bes Patriciates fagen mag 2), Thatsache ist bennoch, daß Ketrus Damiani in biesem Etilde unbedingt Recht hat, weil die Borgänge bei den Kapsmaßten von 1057 und 1055, die nachträgliche Bestätigung Stephans X. durch heinrich IV. und die Beobachtung der Kapsmaßtervinning heinrich III. bei der Expeleung Nicolaus II. 3) ihm Recht geben. Diefe Thatiache aber ift für die Rritit ber Quellen gur Bablgeschichte Bictors II. pon böchfter Wichtigfeit. Denn mas ben Anonymus Haserensis betrifft, fo find mir nun im Stande apodittiich gu behaupten, bag bie gwijden Beinrich III. und Bictor II. geschloffene Uebereinfunft, bas Pactum, beffen der Autor gebenkt, eine Bestimmung, welche die bamals geltende Bahlordnung abanderte ober gar aufbob, nicht enthalten haben, eine Wieberberftellung bes canonischen Bablrechtes aus ber generellen Lobpreifung: Romanamque ecclesiam etc. nicht beducirt werden fann. Und mas Bonitho angeht, ber bie Bererbung bes Patriciates leugnet, fo ift biefer Umftand nicht nur ein neues und lettes Urgument gegen Boerfiels Interpretation von tyrannis patriciatus, fonbern auch ein ficheres Derfinel, daß bie von ihm versuchte Verschnelzung bes Anonymus Haserensis e. 38 mit Bonitho l. l. in der Grundlage versehrt ift, ein Niggriff, der sich als folder auch zu ertennen giebt in ben unlösbaren Biteripruchen, welche felbit bann mifchen bem Anonymus Haserensis und Bonitho hervortreten, wenn letterer in ber Beife Zoepffels interpretirt wird. Bonitho lagt - um mit Beined S. 22 gu reben - "ben Kaifer burch hilbebrant, seinen Belben, gum Bergicht bestimmt merben, nach bem Anonymus Haserensis aber mußte Gebbart biefe Forberung gestellt haben; nach jenem mare es vor ber Babl, biefem erft nach berfelben gefcheben."

Somit besteht ber einzige positive Geminn, ber fich aus Bonithos Ergablung von ber Bahl Bictors II. für die Darftellung gieben läßt, in ber allen alteren Quellen fremben, aber bod nicht miberfprechenben Radricht, baß Silbebrand fic während ber Zeit bes Interregnums gwijden Leo IX. und Bictor II. bei bem Raifer aufhielt, um auf bie Babl bes neuen Papftes Ginfluß ju geminnen, und elbit biefe Renigfeit überliefert gu haben ift nicht einmal ausschlieglich Bonithos Berdienft. Gie wird uns noch von einer anderen, aber freilich auch febr truben Quelle überliefert.

Der Bericht, ben ter Chronist Leo von Montecafino in Chron. Mon. Casin. 1. II, c. 86, SS. VII, p. 686, 687 jur Wahlgeschichte Bictors II. erftatter, ift chenfo wenig wie die entsprechende Ergablung Bonithos auf eine fdriftliche Quelle reducirbar: vielleicht waren es mundlich mitgetheilte Erinnerungen bes Abtes Defiberius, bie leo icon bier verarbeitete '). Bebenfalls ift auch feine Darfiellung

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I, S. 598 ff. und die zum Theil sierauf bezüglichen Bemerkungen bei Sicheffer- Boichorft. Die Reuordnung der Papfkmahl S. 07 ff. S. auch H. Grauert. Das Derret Richtaus II. von 11099. S. 571 ff. s. 1001 über die Alpen zogen um die Palkete die limbardischen Bickhöfe, welche im J. 1001 über die Alpen zogen um die Lahle innehmen Sachfolgers des am 27. Juli verkordenen Papfkes Ricolaus II. zu detreiben, Ad anieum lib. VI., ed. Jaffe p. 645: animumque imperariois utpote semineum allicivut. figmenta quedam componentes gunasi versimilität. Kam diecedamt: corum dominum ut heredem regni, ita heredem fore patriciatus et beatum Nicolaum decreto firmasse, u: nullus in pontificum numero deinceps haberetur, qui non ex consensu regis eligeretur.

e Tieretur.

3) Annal. Altah, a. 1057; und a. 1058. Bgl. Giefebrecht. Laiferzeit, Bd. II, S. 534 und Ed. III (Ausg. don 1863), S. 32.

2) III (Ausg. don 1863), S. 32.

4) Hur das dritte Buch, welches ja zunächt aus der Lebensgeichichte des Testberius befteit, benußt er diese Tuelle ausgiedig und erwähnt ihrer auch in der Worrede St. VII. 1698; des geichichtlich werthoolen Erinnerungen des Testberius geben aber weit zuricht, die ib die Zeit des IX. dem er ia, wie er ieblit in der Enleitung zu Daiogor. 1. III erzählt, nich persönlich uahe trat. Bgl. F. Hird, Hortig a. Leutich. Geich. VII, S. 13. An eine Abfanggleit Leos den Bontipo, wie Barmann, Woltit der Könige ihr B. II. S. 251 is auzunehmen icheint, ift nicht zu berten. Ihre Berichte sind allerdings mit einander ver-

ein Tenbengbericht. Denn ben Batriciat bes Raifers als Rechtstitel zur Banfimabl befämpft er zwar nicht offen, wie Bonitho, aber boch indirect, baburch, baf er die Unmöglichfeit in Rom eine geeignete Berfonlichfeit ju finden, also eine poriibergebende Berlegenbeit als Grund bezeichnet, meshalb bie Romer fich megen eines neuen Bapftes an ben Raifer manbten 1). Gehr bezeichnend ift als weiteres Merkmal von hierardifder ober gregorianifder Parteitenbeng bas llebermaß von Macht und Einstuß, welches Silbebrand bem Chroniften gufolge im Berlaufe ber Bapfimahl entwidelte. Während Gregor VII. felbst, ber in Briefen und Acten boch gerne bin und wieber auf Borgange feines früheren Lebens jurudtommt, pon etwaigen besonderen Berbiensten um Die Erbebung Bictore II. nirgends Aufhebens macht, mahrend aus ben alteren Quellen 2) hervorgeht, bag bie Bablgesandticaft von 1054 aus einer Mebraabl von Berfonen bestand, fo weiß Leo überhaupt nur von einem einzigen Gefandten jur Papftmahl und biefer Gine ift Silbebrand: tunc Romane ecclesiae subdiaconus ad imperatorem a Romanis transmissus est. Silbebrand hat unumschränfte Bollmacht: feine Sandlungen find binbend für Clerus und Bolt von Rom: ut . . . de partibus illis, quem ipse tamen vice cleri populique Romani in Romanum pontificem elegisset, adduceret, und nachdem ber Raifer biefe Bollmacht anertannt bat, quod cum imperator assensus fuisset, ift es Silbebrand, ber vom Raifer ben Bijdof Gebebard von Gidftabt zum Bapfte begehrt; er ift es auch, ber trot allem Widerftreben bes Bifchofe fowohl ale bee Raifere bennoch burchfett, bag jener ihm nach Rom folgt; er ift es endlich, ber Gebehard factifch jum Bontificate verhilft: jur Anertennung ber Römer, gur Thronbesteigung und zu bem Ramen Bictor, eique Victoris nomen imponens, Romanum papam cunctorum assensu constituit. 3n ber That, verglichen mit biefer exorbitanten Borftellung von ber Allmacht bes Ginen Mannes erscheint bas Wirten Silbebrands, wie Bonitho es fcilbert, beinabe magvoll und bescheiben: hier tritt er nicht auf als einziger Gesandter, religiosi viri begleiten ibn beim Buge über bie Alben und als er mit bem Bijchof von Eichftabt in Rom eintrifft, tommt es in aller Form gur Bahl: Cunque in ecclesia beati Petri secundum morem antiquum clerus elegisset, populusque laudasset, statim cardinales, ut moris est, eum intronizantes, alio nomine vocaverunt Victorem. Milo fein Zweifel: Die Erzählung Leoß von Monte-cafino hat als Quelle zur Bahlgeschichte Victors II. und zur Geschichte ber Beziehungen zwischen Leinrich III. und hilbebrand außerorbentlich geringen Werth; auch fie beruht auf einem großen Anachronismus, auf ber leicht ertiarliden, aber barum nicht weniger unbiftorifden und verfehrten Borausjenung, baß bie gewaltige Autorität, zu ber Silbebrand fpater und jumal nach bem Dbfiegen Alexanders II. emporftieg, icon bei Lebzeiten Beinrichs III. vorhanden war und fpeciell bei ber Bahl Bictors II. jur Geltung fam. Bahr ift allerbings, was Leo von Montecafino über bie perfonlich naben und politisch so wichtigen Begiehungen Beinriche III. ju Bifchof Gebebarb von Gidftabt fagt . Ferner bat

wandt, aber jugleich in hauptsachen so berfchieben, das wenn Aberhaupt eine gemeinsame, etwa römische Urtradition vorlag, diese von beiden Autoren selbständig benutzt und feet berarbeitet wurde,

berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbe.

Berarbeite murbeite murbe.

Berarbeite murbeite murbe.

Berarbeite murbeite murbeite murbe.

Berarbeite murbeite murbeite murbe.

Berarbeite murbeite murbeite murbe.

Berarbeite murbeite murbeiten murbe.

Berarbeite murbeite murbeiten murbeiten murbeiten murbe.

Berarbeite murbeite murbeiten murbeiten murbe.

Berarbeite murbeite murbe.

Berarbeite murbeiten murbeiten murbe.

Berarbeite murbeiten murbeiten murbe.

Berarbeite murbeiten murbeiten murbe.

Berarbeite murbeiten murbe.

Berarbeite murbeiten murbe.

Berarbeite murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten berarbeite murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten berarbeite murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten murbeiten mu fcon Meined S. 23 herborgefoben hat.

') cum . . . . t Gebeardum Alstettensem episcopum . . . Hildebrandus ex industria
ct consilio Romanorum expetivisast, tristis super hoc valde imperator effectus cat; nimis

er mabriceinlich Recht mit ber Behauptung, bag es bem Raifer fehr ichmer fiel Bebebard aus feinem Dienfte qu entlaffen und bag er gunachft ben Berfuch machte andere Candidaten jur Babl ju bringen: Et eum eundem sibi omnimodis necessarium imperator assereret et alium atque alium huic officio magis idoneum iudicaret etc. Dieje Ungabe fügt fich ungezwungen einer Berbinbung mit Anonym. Haserens. c. 38: primates Romanorum Mogontiam veniunt, papam sibi ab imperatore deposcunt et post longam deliberationem nullum nisi nostrum episcopum Gebehardum accipere voluerunt. Und ba nun außerdem die Rabel, bag ber Aufftellung bes Candibaten ein burch Silbebrand bemirfter Bergicht bes Raifers auf ben Batriciat vorausging, bem Chroniften von Montecasino fremd geblieben ift, so ift er dieser Borzüge wegen doch nicht ganz so tief zu stellen wie Bonitho. Stylcich er später schrieb als dieser und von der Bedeutung hilbebrands unter Peinrich III. noch isbertriebenere Borftellungen batte, jo tommt feine Darftellung in manchen Ginzelnheiten bem mabren Sadverhalte boch wieder naber und bag unter ben Romern, welche an ber Bapftwahl von 1054 auf 1055 in Berion theilnabmen, Gilbebrand ber einflufreiciffe mar, ja, baf Gilbebrand es mar, ber bie Candidatur bes Biicofs Gebehard von Gidnatt in Borichlag brachte und allen Schwierigfeiten gum Trope Durchieste 1), bas mag auf Leos Autorität immerhin für mahricheinlich gelten.

Schlieglich noch ein Wort gur Britit Bonithos als Quelle gur Wahlgeschichte Leos IX. Der eigenthumlichfte Bug feines oben ermahnten und analogirten Berichtes besieht barin, bag ibm gufolge Bruno von Toul nicht von vorneberein entichloffen mar fich in Rom einer Rachmahl zu unterziehen, fondern daß ber Entidlug hierzu bei ihm erft unterwege burch Silbebrande Ginflug bervorgerufen wurde, und gerade biese Wendung ber Cache muß benritten, ihr gegenüber muß bas Zengnig anderer Quellen, wonach bie Wahlbandlung in Rom aus bem eigenen und von Uniang an fundgegebenen Entichluffe bes neuen Papftes bervorging und mit Borwiffen bes Raifers erfolgte, unbedingt fefigehalten werben. Dieje von Bonitho principiell abmeidende lleberlieferung findet fic, wie ich icon oben E. 39 bemertt, bei Wibert a. a. D. und bei Bruno von Segni. Auf letteren ift aber in bem vorliegenden Kalle besonderes Gemicht gu legen. Denn Brunos vornehnfter Gewährsmann für ben Stoff, ben er in seiner Biographie Leos IX. verarbeitete, mar feiner eigenen Angabe gemäß Bapft Gregor VII.2) und wenn irgendwo, jo muß biefer Umfiand ber Autorität bes Wertes ba gu Gute tommen, wo es ben Bapft in jeinen Beziehungen ju Gilbebrand barftellt. Mitbin gewinnt Brunos Bericht partiell ben Charafter von Gelbitausiagen Gregors VII. und wenn Bonitho von jenem abweicht, fo ift es nicht anders: er gerath gemiffermagen mit feinem Belben felbft in Biberfprud.

Bunadit berührt fich nun Bruno mit Bonitho in einem wichtigen Buntte: und er laft die erste Begegnung zwiiden Leo IX. und hilbebrand fiatifinden bald nadbem ber Raifer jenem bas Papftthum übertragen hatte, und auch bei ihm erscheint hilbebrand als Opponent gegen bie llebernahme bes bochften geiftlichen Amtes auf Grund eines weltlichen Mandates: er weigerte fich ben Ertrählten tes Raifers nach Rom zu begleiten, quia non secundum canonicam institutionem, sed secularem et regiam potestatem Romanam ecclesiam arripere vadis. Aber - und barin liegt nun bie enticheitente Abmeichung ta es nach Bruno icon beichloffene Gache mar, tag auch in Rom eine Wahl= fandlung flatifinden follte, fo bedurfte es feitens bes neuen Bapftes, ber bem taifer in Gegenwart ber romifden Gefandten gefagt hatte: Ego . . Romam vado, ibique si clerus et populus sua sponte me sibi in pontificem elegerit, ficiam, quod rogatis; aliter electionem nullam suscipio, nur ciner auf-

eim illum carum habebat, Chron. Mon. Casin, c. 88. Und einige Zeilen weiter: Erat eilm idem episcopus super id quod prudenta multa callebat, post "mjeratorem jotentior at ditior cuncus on semo. Auf einer ähntigen Bortellung beruht es diendar, wenn kont ho. 1. den Lidge den Giglich das imperatoris econonum bezeichnet. Leos Charalteritif nich beitätigt durch Auservans klassenses e. 38.

1) Rachtraglich und mich felhft berichtigend bemerke ich, daß ich die auf S. 285 Unm. 3 ausgebrochen Joentificirung den Leos Ausbruck: invito lecet imperatore mit Vonithos eines Vonutassem eruselem imperatoris nicht mehr aufrecht halte.

<sup>21 3.</sup> oben 3. 74,

klarenden Mittheilung, um Silbebrand zu beruhigen und zu geminnen: ille (ber Bijdof von Toul) autem ut erat natura simplex atque mitissimus, patienter ei satisfecit, reddita de omnibus sicut ille voluerat ratione.

Unter biefen Umftanben erscheinen bie Daten Brunos, welche bei Bibert nicht vortommen, als merthvolle Erganzung bes letteren, mabrend auf eine Benutung Bonithos als Quelle der eigentlichen Bablgeschichte wiederum verzichtet werben muß.

## 3. Aus der fächfischen Raiserdronif.

Wahrend in ber einzigen größeren Biographie Gregors VII., in bem Berte bes Paul von Bernried Die Beziehungen zwischen Seinrich III. und Silbebrand zwar panegurifd, aber boch ben Gelbstaussagen bes Belben entipredent und beshalb im Bangen glaubwirdig bargeftellt werben 1), bemächtigte fich in Nordbeutschland auf dem Boden, wo der sächsiche Vollsstamm als Bundesgenosie Gregors VII. mit Heinrich IV. einen langen und blutigen Krieg gefihrt hatte, die Sage dessellsche Megensandes, um von den Augenbertelbussen Gregors, insbesondere von seinen Schille der Begenst, in bei der heinrichs III. ein Bild zu entsbesondere von seinen Schildlafen am Hose Kaifer Heinrichs III. ein Bild zu ents werfen, welches mit ber geschichtlichen Wirklichkeit nur noch bie Namen ber ban-

belnben Berfonen gemein bat.

Dies ift die Siftorie von Silbebrand bem Zimmermannssohne, ber in Rom als Wunderfind heranwächst und ba ibm eine große Butunft prophezeit mirb, Unterricht erbalt, ber bann aber an ben Sof bes Raifers fommt, um feine Rennenifie zu erweitern und nun als Scholar ber Capellane ober Rotare allerlei Biber wärtiges erlebt. Dem fleinen Sohne bes Raifers (bem fpäteren Rönige Seinrich IV.) migfällt er megen feiner buntelen Gefichtsfarbe und wird viel von ibm gebanfelt. Dann bat ber Raifer einen Traum, ber ibn febr beunruhigt; er fiebt, wie bem Silbebrand bie Sorner madfen und wie er bamit Beinrich ju Boben wirft. Da ergreift ibn bie Beforgniß, baß ber Scholar Bapft merben und feinen Sohn vom Throne ftogen möchte; beshalb kerkert er jenen ein auf der Burg Hammerstein: bort soll er Hungers sterben. Indessen bie Kaiserin mischt sich ein: der Gesangene erhält die Freiheit wieder. Nun vertieft er sich in das Studium ber Philosophie, wird Mond und febrt nach Rom gurud, um mit ber Beit und bon Stufe ju Stufe bis gur bochften Burbe ber Rirche emporgufteigen.

Bas die Ueberlieferung betrifft, fo beruht fie thatfachlich auf ben beiden fächfischen Geschichtswerten aus ber zweiten Salfte bes zwölften Jahrhunderte, welche aus ben beterogenften Elementen compilirt wie fie find, ju ben wichtigften Rundaruben ber alteren beutiden Sagenbildung überhaupt geboren, auf ben einichtägigen Abschnitten ber Annales Palidenses (a. 1047; a. 1074), SS. XVI. 69 a. 70 und bes Annalista Saxo a. 1074, SS. VI, 701; 702. Aber in letter innang geht unfere Ergablung gurud auf die gemeinsame Quelle ber beiben Compilationen, auf die leider fruh verlorene fachfische Raiferdrouit, welche unter Lothar III. eder bod mabrent ber nadften Folgezeit im öftlichen Gadfen entftant und einen reichen Stoff von Sagen aller Art jur Geschichte alterer und neuerer Beberricher bes Landes in fich vereinigte, beziehungsweife mit echt geschichtlichen Aufzeichnungen. vielleicht mit einem Auszuge and Edebards Weltdreuit ju einem neuen Gangen veridmoli 2). Die litterariide Entfiebung ber feltjamen und fpater namentlich burch bie Boblber Annalen 3) weiter verbreiteten Mar vom jungen Silbebrand Gregor VII. ware somit ficher ermittelt. Es bleibt jeboch bie grage, ob ber Anter bes Werten, ber anonyme Berfaffer ber verlorenen fachifden Ratferdronit qualend ber Erfinder unferer Beschichte war ober ob er fie vorfant, ob ihr wirklicher Urivenna weiter gurudreicht und in biefer Begiebung wird eine fidere Entideibung taum noch möglich fein. Gin Merfmal, welches für Die lettere Annahme ipricht, inte

<sup>1)</sup> S. oben S. 75, Annt. 1.
2) 68. Leath, Abband. ber K. Gefellich, der Wiffenich, zu Göttingen Sifter-phil Claise
Bb. XII. S. 25 ff.: Ihreteil S. 35. Lb. b. Giefebrecht, Maifexielt. Bb. 1, S. 704. Edutienbach
Gefchichtentellen Bb. 11, S. 193.
3) Aus timen fcholiebt die Sächfister Weltschronif. Ausg. von L. Weitland, Mer. 1933.
30 Aus timen fcholiebt die Sächfister Weltschronif. Ausg. von L. Weitland, Mer. 1933.
40 Ausg. Charlestein, Bd. 11, S. 712 L 173. die therefore Beieberum der log. Kannaberger Weltschronift, Geselversch, Anstragent Bb. 11, S. 712 yn Grunde legt.

Greurs V. 483

ich in ber Gehäffigteit, womit bas Berhalten bes Baters, bes Raifers Beinrich III. geschildert mirb. Dan weiß aus Brunos Buch über ben Gachjentrieg, welche Schandgeschichten über Beinrich IV. gegen Ende bes elften Jahrhunderts unter ben Sachien im Umlauf waren, und Nachtrage bagu finden fich ja eben in ber verlorenen Raiferdronit 1); aber verglichen biermit find Die fleinen Bosheiten, welche Seinrich IV. in unjerer Ergablung jugeichrieben werben, außerordentlich barmlos, nur findiiche Redereien?). Diejes Dal ift es ber Bater, ber im folimmien Lichte ericeint: Beinrich III, zeigt fich ale feigen und graufamen Schwachtopf; es bebarf bes Ginichreitens ber Raiferin, um ibn mieber gur Bernunft gu bringen; ibr Tabel trifft ibn öffentlich, fie bat bie Fürsten auf ihrer Geite 3). Dan der leibende Geld ber Erzässung mit bem chemals papitiden Capellan hitbebrand, bem späteren Papft Gregor VII. ibentift ift, erscheint als ein Rebenumfiand, ber vielleicht nicht einmal ju ihrem uriprunglichen Bestante gebort. Das Wefentliche in Schmabung Raifer Beinrichs III. und als folde fuct fie ibres Bleichen. Bruno wenigitens, Dieister im Berunglimpfen Beinrichs IV., geht mit bem Unbenten bes Baters iconent um: er lobt ihn nicht gerade marm, aber anderer= ventent des Sattets schienen Matel an 3), und wie batte nun vollends ein noch späterer Autor barauf verfallen sollen bies zu thun, wenn nicht äftere lleberlieferung bestimmten Unlag, einen icon fertigen Stoff bagu geboten batte.

Desbalb ift es mir mabriceinlich, baf unfere Ergablung ihrem mefentlichen Inhalte nach erheblich, um einige Sabrzebnte alter ift ale bie Raiferchronit, und wie werthlos fie als Geidichtsquelle ift, fo hat fie bod Intereffe megen ihres Bufammenbanges mit ber antifatferlichen Stromung, welche mabrend und in Rolge bes großen Boltefrieges bas Sachienland beberrichte. Gie ift ein darafterififiches Stimmungsbild, zu welchem eine buntele Erinnerung an hilbebrand als Be-gleiter bes nach Deutschland verbannten Bapft Gregor VI. 6) ben äußeren Rahmen bergegeben baben mag, mabrent nationaler Saf gegen bas frantifche Raiferbaus im Bunde mit mondischer Berebrung für Barft Gregor VII. und für bie flofter-

lich fromme Raiferin Manes Die Motive lieferte.

<sup>1)</sup> Bgl. Annal. Palidenses (ad Ekkehard. Chron. a. 1092), SS. XVI. 71.
2) Sed quis fuscos erat (Hildebrandus), etiam presagio quodam actum est, ot filius regis mirabiliter eum perseneretur, adeo ut, intincto pane septius illi in faciem obiectato contumellas, quas puer potuit, exprobraret. Quo mater conspecto fili maliciam patrisque de hoc iocum serio, ut sanctam decuit, intercepti. Bgl. Annalista Saxo, SS. VI. 702.
Erat autem valde fuscus et deformis aspectu. Quem videns filius imperatoris Heinricus et despectui habens, ut erat puer tenerrimus, multis hunc iniuriis inhoneste tractabat, et per hoc imperatori frequenter risum movebat. Verum imperatrix moleste id accepit et filium ab illins iniurits severe conpescuit.

a) Annales Palid, I. I.: Explete autem anno circulo ad curiam regina pro ipso cum princi-pibus intercessit, magnum Romano cesari puderem inpingens, cum et somnia sepe fallant. si quisquam ab illo de hac causa interiret. Annalista Saxo I. I.: Quod inperatrix ferre non valens in cetu multorum primatum pro ipso intercessit, inpingens imperatori notam, quod propter somnia sua hominem necare voluisset.

<sup>4)</sup> Bb. I, €. 260.

<sup>5)</sup> Bruno, De bello Saxonico c. SS. V, 330: Postquam Heinricus imperator ab hoc seculo felici morte migrav't etc.

<sup>3)</sup> Bb. I. C. 314. Bielleicht ertfart fich aus biefer Reminisceng, bag Burg Sammeritein als Ort der Ginkerterung genannt wird. Cher ware nicht das rheinische Hammerftein gemein:, fondern eine fachfliche Feite biefes Ramens!

Angeblicher Conflict zwischen Heinrich III. und Ferdinand I. von Caitilien.

Es ift zweifellos: wie ein großer Theil bes alten Galliens und fast gang Stalien um die Mitte bes elften Sahrhunderts ber neu erftartten Weltherrichaft ber römischen Raifer beutscher Nation unterthan mar, so hatten fich ihr auch bie driftlichen Staaten ber franischen Salbinjel auf Die Dauer taum entziehen fonnen, wenn bie faiferliche Daditentwickelung nicht balb barnach gestocht batte und von ber papftlichen Weltherrichaftspolitit raich und weit überholt worben mare. Da war benn allerdings nur bavon bie Rebe, baf bem romifden Stuble von Rechts wegen eine Oberhobeit über Spanien gebildre. Papsi Gregor VII. fingirte ein Eigenthumsrecht des heitigen Petrus an Ungarn') nicht nur, sendern auch an Spanien'). Indesien zehn Jahre früher, noch während der Minderjährigteit heinricks IV. waren in Italien ähnliche Auspriche in faiserlichem Sinne laun geworben. Derfelbe römische ober italienische Dichter, ber ben beiben größten Tobten seiner Zeit, bem Papfte Leo IX. und Kaifer Seinrich III. schwungvolle metrifche Nachrufe gewidmet hatte3), unternahm es in einem anderen Gebidte seine Generation und speciell seine Landsteute: Römer, Italiener und italieniste Normannen sitt den jungen König Henrich IV. zu begesstern. In seiner Ex-hortatio ad proceses regni!) entwirft er ein glänzendes Zusunftsbild von demnächtiger Welthertsdait: zur Herfellung berselben bedirft es nur des session Bufammenhaltens aller Großen, ihrer Treue gegen ben Ronig und bas Raifer reich, bann wurden nicht nur Gallien (Franfreich) und Britannien bienibar merben, auch Spanien murbe fich unterwerfen, Die Zeiten Julius Cafare und Rarls bes Großen murben wieberfehren.

> Subdita erit vobis reverenter Hiberia fortis. Romanas leges Cantaber excipiet.

Gallus erit famulus, subiectus necne Britannus, Francus in auxiliis pronior obsequiis. Sic fiet mundus sub Petri clavibus aequus, Et virtus fidei supprimet arma doli, Legibus antiquis totus reparabitur orbis, Julius et Caesar, Karolus his quoque par Regnabunt pariles secum ditione potentes, Utetur sceptro magnus honorifico,

<sup>1)</sup> Registr. II, 13, ed. Juffe, p. 127. 2) Ibridem I. 7, ed. Juffe, p. 16, 3) Gerausgegeben und erlautert von G. Tümmter, Reues Archib Bb. I, €. 175 ff. 4) Ebendort €. 177.

Und auf firdlichem Gebiete mar bie jungfte Weltmonarchie, bie beutschere= mifde, ben fpanifden Nationalftaaten auch icon bei Lebwiten Beinrichs III. nabe gerudt. Bir erinnern uns, bag Papit Leo IX. eine Absonderung des fpaniiden Episcopates unter einem nationalen Oberhaupte energifch gu verhindern fuchte, daß er auf der Spnode von Reims (1049 October) den Erzhöfsdof von S. Jago di Compositella in den Bann that, weil er sich den Litel apostolieus beigetegt hatte 1). Es solgte dann unter Bictor II. die merkwürdige Spnode von Toulonie 1056 September 132). Gie bestand aus achtzehn, zumeift fübfrangofifden Bijdofen und trat guiammen auf Bejehl bes Papftes, um nicht nur in Gallien, fonbern auch in Spanien bie Simonie auszurotten, bier wie bort bas canonifche Recht wieder zur Geltung zu bringen. Dem entsprach es, daß nicht etwa der anweiende Erzhischof von Narbonne ben Borsis sührte; die Leitung hatten zwei burgundische Kirchensursten, Erzbischof Nambald von Arles und Bischof Pontius bon Air als Bertreter (vicarii) bes Papftes, Die Acten, welche unter anderem auch nach dem Raifer batirt murben, regnante Henrico pio imperatore, Mansi l. l. col. 849, unterzeichneten fie vice papae Victoris. Man fieht, es fehlte nur menig, fo murben auch bie Borenaen überidritten, um unter ber Autorität bes Bapfies eine geistliche Obedienz berzustellen, die, wie die Dinge damals lagen, zu-gleich einen Machtzuwachs ber faijerlichen Gewalt dargefiellt hätte. Fragt man nun aber, ob Fürsten und Bolter von Spanien, um diese Wen-

bung ber Dinge wusten, ob sie bie Gesahr erkannten, welche ihrer nationalen Entwidelung vom Kaiserreiche ber brohte, und wenn bies ber Fall war, wie bieses Bewuhrfein jum Ausbruck tam, so ift die Antwort hierauf boch nicht so leicht und jo einfach, wie fie es ju fein scheint im Binblide auf bas Material, meldes das erste gelehrte Bert zur Geschichte Spaniens aus dem Ansange der Reuzeit, Mariana, De redus Hispaniae lib. IX. c. 5 3) (ed. Hagae-Comitum 1733) T. I, p. 351 darbietet.

Mariana weiß von einem Conflicte, ber gwifden Raifer Beinrich III. und Ronig Ferbinand baburd entftand, baf biefer ben Raifertitel angenommen batte, mogegen jener bei bem Papfte Bictor flagbar murbe, und er ergablt ben Berlauf biefes Streites junachft nach fdriftlichen Quellen, nach alteren Geschichtswerten, bie une nicht mehr juganglich find: ut nostrorum historiis memoriae proditum est, berichtet er, wie die Rlage bes Raifers bem Papfte auf bem Concil von Floreng (1055) vorgetragen wirb, wie ber Raifer felbft eingreift und barauf befieht, bag bas Concil ben König Ferdinand wegen ber Titel = Ufurpation verdamme, Spanien mit bem Interbict belege, und wie eine Befandtichaft abgeht, um ben Ronig im Ramen von Bapft und Concil jur Rachgiebigfeit, b. b. gur Rieber= legung bes Kaifertitels aufzuforbern. Dun aber, wo es gilt ben Fortgang ber Sache, Die bezüglichen Borgange am Sofe und im Staate von Caffilien gu foilbern, mifcht fich in Marianas Darftellung ein anderes Element ein, Die nationale Dichtung vom Cib wird berangezogen und ihr entnimmt Mariana alles folgende, wie ber eble Robrigo Dia; auf ber Reichsversammlung, welche bie Angelegenheit mit bem Ronige beratben foll und jum Theil für nachgiebigfeit ift, in ausführlicher Rebe jum Biberfiand treibt, wie feine Deinung burchbringt und jum Kriege gegen ben Kaifer geruftet wird: bas heer besteht aus zehntaufend Rittern und maurifden Bulietruppen; ber Cib bat ben Oberbeiehl und rudt, ben Ronig an feiner Seite, burd bas Bastenland über bie Pprenaen bis Toulouse vor; bier wird wieber unterhandelt; auf Ansuchen einer jpanischen Gefandtichaft, zu ber ein anderer Graf Robrigo und Alvarus Fannius Minapa geboren, fendet ber Bapft ben Cardinal Rupert von G. Cabina als Legaten, außerdem treffen bom Raifer Gefandte ein und mabrend Ronig Ferdinand in fein Reich jurudtehrt, wird ber Streit in Touloufe gutlich beigelegt, Die Freiheit Spaniens wird proclamirt, man

<sup>1)</sup> S. oben E. 91. Uebrigens in den Unterfariften zu den Arten der Synode don Comcoffella 1056 Januar 15, Mannt XIX. col. 885 mitd die Artafe don E. Jago als apostolica
odes bezeichnet und das ferricht nicht dafür, das Appf Reo IX. Schorfam gefunden hatte.

9 Arten bei Mannt 1. 1. col. 347 ff. S. oben S. 305, Annn G. Ogl. D. Defele. Gone
etiengefächte Bb. IV. S. 789 ff.

9 Ansgugsweite bei Bouquet XI, p. 525 ff.; und J. J. Mascox. Commentarii de rebus
imperii (Lipskae [744]), 234, not. 2; ed. Lipskae 1757, unter A-inotationes Nr. XXVIII, p. 78 ff.

beschließt, bag in Bufunft ben Deutschen fein Recht über spanische gonige gu-

Der Berth biefer Darftellung richtet fich natürlich nach bem Berthe ber Elemente, aus benen fie zujammengefest ift, und in biefem Sinne fitimme ich Gielebrecht bei, wenn er Kaiferzeit II, 664 fagt, daß die Cid-Romangen minbestiens

nicht geringere Antorität als Marjana baben.

In der That: soweit es sich um den Cid bandelt, besitzt Mariana überhaupt feine Autorität, ba reproducirt er nur eine altere Darftellung, Die noch vorbanden ift, und zwar unter wefentlichen Berfürzungen, unter erbeblichen Abichmadungen bes Urbilbes, wie es in ber gemeinsamen Quelle ber beiben Sauptwerke, Die aus bem fpateren Mittelalter jur Sagengeschichte bes erften Nationalheiten auf uns gefommen find, enthalten ift, namlid in ber Chronit des Königs Mijons X., Cronica de España (Cronica general) ed. Florian d'Ocampo p. 202 und in ber Chronica del Cid Ruydiez Campeador ed. V. A. Huber p. 32 ff. Beiben Compositionen liegt ein und biefelbe altere Dichtung vom Cib als Borfampfer bes Ronigs und Reiches von Caffilien gegen ben romijden Barft, Raifer Beinrich III. und ben König von Frantreich ju Grunde, aber in der Wiedergabe bes Originals verfährt die Alfonsinische Chronit, die Cronica general, wie sie gewöhnlich genannt wirb, treuer als bas fpatere Bert, die Chronica del Cid, welche von bem bedeutenoften neueren Forfcher auf diefem Gebiete, von Dogo 1), bem fünfzehnten Jahrhundert jugeschrieben wird. Dem entspricht in unierem Falle, daß der Papif, der in den Handel verwickelt wird, in der Chronica del Cid p. 32: Urbano genannt wird, mährend er in der Cronica general fol. 202 col. a. als Zeitgenoffe Heinrichs III. und Ferdinands I. richtiger Bictor (Vitor) heißt. Und ba eben diefer Name bei Mariana wiederfehrt, fo ift nicht die Chronica del Cid, fondern bas Werf bes Rönias Mijons X., die Cronica general als feine Quelle zu betrachten. Wie bas Berhaltnig im Gingelnen ift, moge folgenbe Bufammenftellung zeigen.

Cronica general fol. 202 col. a:

E el rey don Ferrando quando vio las cartas, fue mucho sentido por que entendio, que podrie ende nascer gran danno de Castiella e de Leon, si esto assi passasse e ovo su conseio cò todos sus omes honrados. E ellos viendo el gran poder de la ygresia, e otrosi el gran danno que nascerie, si Castiella e Leon fuessen tributarios, non sabien que consejo le diessen, pero al cabo consejaronle que fuesse obediente al mandado del papa.

Ibidem fol. 202, col. a (aus ber Rebe bes Cib):

E señor vos lleverades cinco mil cavalleros fijos dalgo, ed dos mil cavalleros de moros que vos daran los Reyes moros vuestros vassallos. Mariana p. 325:

Rex ancipiti cura anxius sive morem gereret sive parere recusaret, ne ex utraque parte gravissimis perpetuisque malis Hispaniam implicaret, concilio gentis coacto de tanta re disputare constituit. Variae dictae sententiae. Pars, quorum religione animi tacti erant, obtemperandum judicabant, ne pontificem et patres in suum caput irritarent et bello implicarent Hispaniam, quod futurum providebant et quod omni ratione vitandum videbatur. pristinae virtutis memores jugum Hispaniae libertati imponi gravissimum, si morem gererent, disputabant etc.

Ibidem p. 253:

numerosus exercitus conflatus: in quo decem millia militum erant adjunctaque Maurorum auxilia ex iis urbibus, quae regi vectigales erant.

la Richerches sur l'histoire et la Richerches sur l'histoire et la Richerches de l'Expagne (seconire édition) T. II, p. 1 ff. Leber de Chiffehunggest und de Berkhlinis beiber Werfe 1, befonders p. 36 ff.; p. 52 ff. Die fritischen Venerungen don B. A. Duber, Celchichte des Gib (Veremen 1829), S. ANI ff. find nur noch gur ceften Orientiung brauchden.

Ibidem fol. 202, col. b:

E con este acuerdo embiaron al Conde don Rodrigo e a don Alvar Favnez Minava e otros buenos cavalleros.

Ibidem fol. 203, col. a:

E estonces el papa embio con todo su poder a micer Ruberto cardenal de Sabina: e vinieron y los presoneros del Emperador e de los otros Reyes e afirmaron su preyto muy bien que nunca jamas tal preyto fuesse demandado al Rev de España.

Ibidem p. 353:

Ejus legationis princeps Rodericus comes erat, alius a Cido, et Alvarus Fannius Minaja.

Ibidem p. 353:

iis agentibus facile ab aequissimo pontifice est impetratum, ut Rupertus sanctae Sabinae cardinalis cum amplissimis mandatis praeterea imperatoris legati ejus controversiae componendae caussa venirent in Hispaniam. Tolosae 1) ubi legati constiterunt, Ferdinando rege interea in patriam reverso2) agitata caussa atque pro libertate Hispaniae pronunciatum est: decretumque. Germanis nullum deinceps jus in Hispaniae reges fore.

Was bie bedeutenderen Abweichungen betrifft, fo murbe eine berfelben ichon berilhet: sie sinder sich in der Borgeschicke der Reichsversammlung, welche dei Mariana den Mittelpunkt der Tarskellung bildet: während dei ihr, wie wir laben, die thatsäckliche Boranssetzung ist, daß König Ferdmand sich den Kaliertittel bestegte und dadurch Deinrich III. reizte, so werd der Conssict in der Alier tung vom Cit, welcher Dariana burd Bermittelung ber Cronica general frater folgt, auf ben Umfiand gurudgeführt, bag ber Raifer ben König nicht bagu bemegen tonnte bem Beitpiele anderer Konige ju jolgen, ibn als Dberberen anguerfennen und ihm Tribut zu zahlen, beshalb murbe er beim Papfle Victor flag-bar. Cronica general fol. 202. col. a: E el estando enesto el Papa Vitor fizo concillo e fue y el Emperador Enrique e muchos Reyes Christianos muchos otros altos omes, e el Emperador querello se del Rey don Ferrando de España que le non conoscie señorio nin le querie ser tributario assi como todos los otros Reyes e que le pedie merced que le contreñiesse acatar señorio e le diesse tributo. S. bagegen Mariana l. l. p. 351: Victor . . . Florentiae . . . episcoporum concilium egit anno millesimo quinquagesimo quinto . . . In eodem conventu, ut nostrorum historiis memoriae proditum est, Henrici legati ejus jussu et verbis querimonias et mandata ad patres detulerunt quorum haec summa erat. Regem Ferdinandum contra morem majorum et legem praescripta facere, qui se imperii Romani jure exemptum ferret et incredibili arrogantia ac levitate in ipsum imperii nomen invaderet. Bgl. meiter unten: Missi . . . monuerunt, ut imperio deinceps satisfaceret et imperatoris nomine abstineret:

Ferner: mahrend bei Mariana bie Spanier nach Ueberichreitung ber Pprenaen anscheinend birect und ohne mit bem Beinde gusammengutreffen, auf Zoulouse gieben und bier Salt machen, um von Reuem ju unterhandeln, fo lagt es bie Dichtung vom Cib in ber Zwischenzeit wirklich jum Kriege fommen. Graf Rapmund, herr von Cavoyen und Führer eines frangofiiden heeres rudt ben Epaniern von Toulouse ber entgegen und fämpft mit ihnen, aber er verliert bie Schlacht, wird Gesangener bes Eib und muß, um wieder frei zu werben, eine Tochter als Geifel fiellen. Darauf liefert ber Cib ben Frangosen eine zweite Schlacht für fich allein: fie werben wieber gefdlagen und nun erft gieht Konig Kerdinand nach Touloufe.

<sup>1)</sup> BqL Cronica general fol. 202, col. b: E el rev estando allende de Tolosa etc.

<sup>2)</sup> Ibidem fol. 203, col. a: e el rey Ferrando torno se para su tierra con muy gran honra.

Mariana kürzte also seine Vorlage in diesem Stücke bebeutend ab und indem ein Ariegsepisode einfach frich, wollte er vielleicht in seiner Weise Kriiti üben, das was ihm plausibel erschien, von minder Wahrscheinlichem sondern. Die erste Abweichung ist anderer Art und muß anders erklärt werden. Wir werden

alsbalb barauf zurücktommen.

Die Hauptsache ift, daß wir, um überhaupt sicheren ober boch halbmeas historischen Boben zu gewinnen, auch noch hinter Die Cid = Dichtung bes breigehnten Jahrhunderts gurudgeben und eine noch altere Form fpeciell ber Rriegsepisobe, welche Mariana meggelaffen bat, zu ermitteln suchen. 218 folde er= icheint ber einschlägige Abschnitt in einer Reimdronit jur Geschichte Spaniens vom Tobe bes Rönigs Don Belapo bis auf Don Fernando ben Großen und pornehmlich jur Geschichte bes Cib, in ber Cronica rimada nach einer Biener Sandschrift bes fünfzehnten Jahrhunderts, welche ben Text weber vollständig noch correct wiebergiebt, ebirt von Francisque Michel, Jahrb. der Literatur (Wien 1846) Bb. 116, Anzeigeblatt S. 1 ff. und tritisch untersucht von Dozy, Recherches II, p. 90 ff. Er weift nach, baf bas Wert Ende bes zwölften ober Anfang bes breigehnten Jahrhunderts entstand, alfo immerhin einige Decennien alter ift als die Cronica general. Der Sagenstoff aber, ben ber Autor ber Cronica rimada verarbeitete, ift noch alter, und wenn bie Epoche für bie bier überlieferte Cib-Sage auch nicht über bas Jahr 1157 binausgerückt werben fann 1), fo ift fie boch ale bas für une altefte Prototyp aller verwandten Abidnitte ber fpateren Dichtung von hobem Intereffe. Es ift nun evibent, baß gablreiche, ja bie meiften Elemente ber letteren bereits im zwölften Jahrhundert vorhanden maren. 3war, bie Namen ber betheiligten fremben Berricher icheint ber Autor nicht gefannt gu haben, es ift nur unbestimmt bie Rebe vom papa Romano, vom emperador Alemano, vom rey de Francia, vom conde de Saboya, aber bie Beranlassung bes Kampses ift ibentisch. Auch hier beruht alles auf ber Tributsorberung, welche ber beutsche Raifer und bie ibm befreundeten Fürften an Spanien richten, 1. 1. p. 18, v. 720 ff.:

En esta guerella llegó otro mandado, cartas del rey de Francia e del emperador Alemano, cartas del patriarcha e del Papa Romano, que diessen tributo España e Francia desde Aspa fasta en Santiago; el rey que en España visquiese, siempre se llamasse tributario. diese fuero e tributo cada año.

Und was den weiteren Berlauf angest, so ist es auch sier vor allem und im entschenden Momente ausschließlich das Berdienst des Sid, wenn der Kreglit Spanien glücklich endet; König Ferdinand spielt eine klässiche Kolle, während mit dem Eid ein heldeneultus getrieben wird, der laum noch der Stelgerung sähig ist. Man nehme nur den Schluß, wo der Papst dem Cid, nachdem er Franzosen und Deutsche zu Baaren getrieben, Paris erobert, mit seinem Könige Kom erreicht hat, in Gegenwart Ferdinands die Kaisertrone über Spanien andietet, Cronica rimada l. l. p. 25, v. 1068:

Ally fabló el Papa, comensó a preguntarlo: "Digasme, Ruy Dias de España, sy a Dios ayas pagado. Sy quieres ser emperador de España, darte he la corona de grado<sup>«3</sup>).

Ratürlich weist ber Cib ibn ab. Uns genügt biefer Paffus, um zu conftatiren, daß die älteste Ueberlieferung in wesentlichen Buntten womöglich noch unbiftorischer ist als die späteren, welche direct oder indirect mit der Cronica ri-

mada jufammenhängen, fich aber bie abenteuerliche Schlugwendung ber letteren nicht angeeignet haben.

Rur ein Mal fallt ber Autor so zu sagen aus ber Rolle, indem er außer bem Roman vom Gib eine lleberfieferung beranzieht, welche im Gegenfate gu

<sup>1)</sup> Dozy l. l. p. 91. 2) Bgl. Dozy l. l. p. 226.

bem fonft überall maltenben Cid-Cultus König Kerbinand als ben erften Selben bes großen Reichstrieges feiert, Cronica rimada p. 19 v. 758 ff.:

Por esta rrason dixieron: el buen don Fernando par fue de emperador,

mandó a Castilla vieja e mandó a Leon;

e mandó a la Esturias fasta en Sant Salvador: mandó a Galicia, onde los cavalleros son;

mandó a Portogal, essa tierra jensor;

e mandó a Cohinbra de moros, pobló a Montemayor,

pobló a Sorya, frontera de Aragon;

e corrió a Sevilla tres veces en una sason.

A dargela ovieron moros, que quisieron o que non.

E gano a San Ysydro e aduxolo a Leon.

Ovo a Navarra en comienda e vinole obedecer el rey de Aragon.

A pessar de Francesses lo puertos de Aspa passó;

A pessar de reys e de emperadores, a pessar de Romanos dentro en Paris entró. con gentes honrradas que de España sacó.

Es folgt ein Bergeichniß ber Großen bes Königs, unter benen allerbings auch ber Cit genannt und burch bas ehrente Epitheton: de todos el mejor (v. 785) ausgezeichnet wirb, aber boch nur, nachdem baffelbe Prabicat auch ichon bem Grafen Garcia be Cabra ju Theil geworben mar (v. 752), und ba nun nach Dozy p. 94 in tiefem mit Por esta rrason dixieron eingeleiteten Abschnitte auch schon bie Affonang ber Berfe eine eigenthumliche ift, von ber burchschnitt-lichen abweicht, so ist ber Schluß, bag an biejer Stelle ber Cronica rimada bie Ueberrefte eines alten Nationalliedes von Konig Ferdinand, bem Eroberer von Paris und Pair bes Kaifers - un chant guerrier fort ancien, wie Down fagt - jum Boridein tommt, gewiß richtig. Die Eriftenz eines folden ergiebt fich überdies aus ber Cronica general bes Königs Alfons fol. 203, col. a. Denn nachdem sie ben Ridgug ber Spanier aus Frantreich und ben Tob bes Kaisers Heinrich III. berichter hat'h, die letzere Notig ohne Zweisel nach einem Lanblaufigen chronicalischen Compenbium (Siegebert), dem sie auch sonst Daten zur älteren Kaiser- und Papftgeschichte entnahm<sup>2</sup>), gebeuft sie der Lieder, die jur Berberelicung bes Königs Ferbinand und feines Reichstrieges gebichtet und gefungen wurden: E por esta honra que el Rey ovo, fue llamado despues don Ferrando el Magno, el par de Emperador: e por esto dixeron los cantares, que passara los puertos de Aspa a pesar de los Franceses. Auf biefes Liebercitat, melhes mit v. 758 und v. 769 ber Cronica rimada genau übereinstimmt, ift um fo größeres Gewicht zu legen, je unwahrscheinlicher es ift, bag bie Cronica rimada ju ben Quellen ber Cronica general gehört 3).

Was nun aber die historische Frage betrifft, von ber wir ausgingen, Die Frage nach bem Einbrucke, ben bie anscheinend unaufhaltsame Ausbreitung ber beutiden Raifermacht um die Mitte bes elften Jahrhunderts fpeciell in Spanien herworrier, so ist die Antwort hierauf in dem alten Kriegssiede von König Herdinand dem Großen gegeben. Als Kriegsbericht unbisteriich, da in keiner einzigen eitigensstischen Quelle, auch nicht in dem ersten authentischen Geschäckswerte lieder der Eide Alssen, La Castilla der Eide Albert der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Groß Historia de Rodrigo Diaz, Append. p. XVI ff. 1), einer spanischen Beersahrt nach Frankreich unter König Ferdinand Ermähnung geschieht, ift jenes Lied seiner Bee nach politisch: es giebt ber Borftellung, bag bie Beltherricaft ber beutschen Raifer eine bem nationalen Staatswesen ber Spanier feindliche und gefährliche Macht war, einen vollsthumlichen Ausbruck, bie Politik wird in biesem Falle

<sup>1)</sup> e el Rey don Ferrando torno se para su tierra . . . . E eneste año murio el Em-jerador Enrique, e fue Emperador empos del Enrique su fijo cinquenta años. Mus Sige-tert, Chron. a. 1056, SS. VI, 360. 2) 20 1 (5) 1 (6) 191, col. b = Sigebert, Chron. a. 1046, SS. VI, 358. 3) Dozy p. 102.

<sup>4)</sup> Bur Rritit j. B. A. Suber, Geich, des Gib, p. VIII ff.: Dozy, p. 61 ff.

Motiv und Clement ber Dichtung 1), und wie genau jene 3bee zu ber wirklichen Sachlage unter Beinrich III. und Ronig Ferdinand I. paft, bas bebarf nach bem oben Bemerkten2) teines Beweises mehr. Daß fie zeitgemäß mar, ift ficher, mährend freilich dahingestellt bleiben muß, ob sie wirklich ein Erzeugniß ber Zeit selbst war, ob sie sich ichon bald nach der Witte des eiten Jahrhunderts bildete. Da die Duelle, in der sie vorsommt, erst dem zwölften Zahrhundert angebort, so ift und bleibt bie Sache unficher, und bie Doglichfeit muß jugegeben merten, baf Borgange ber fpateren Beit ju Grunde liegen und bag bie Auffaffung bes Ronigs Ferdinand als Trägers antifaiferlicher Gefinnung auf fpaterer und willfürtider Combination beruht, auch nur eine poetische Licenz ift, wie ber Zug nach Frant-

reich, die Eroberung von Paris und anderes. Schliehlich zur Ertlärung ber Differeng, welche fich gwifden Mariana und mehreren alteren Darftellungen in Betreff ber Beranlaffung bes angeblichen Conflictes zwischen bem Kaifer und König zeigte"), find, wie mir scheint, die Fragmente Des alten Liebes von Ronig verbinant, bem Bair bes Raifere, ebenfalls von Bebeutung. Man bat allerbings feinen Grund ber ausbrücklichen Berficherung Bearianas, daß er die Erzählung von der Annahme des Kaisertitels in alteren Geschichtswerten sand, nur deshalb in Zweifel zu ziehen, weil wir derartige Werte nicht mehr haben ober noch nicht kennen. Es sei wirklich so, die Bariante, welche Diariana bietet, mag immerbin noch im Mittelalter felbft entstanden fein, inbeffen gu Gunften ibrer Authenticität folgt baraus nicht bas Minbefie. Bis auf Beiteres muß man annehmen, baf fie relativ jungen Datums ift, baf fie fich erft, nachdem die altefte Dichtung vom Cib ale erften Belben und Bortampfer in bem angeblichen Reichstriege traditionell geworben war, neugebildet bat und zwar gebildet unter bem Ginfluffe bes alten Rönigsliedes: ben frateren Autoren war es ja nicht nur burch bie Cronica rimada, fondern auch burch die befanntere und angesehenere Cronica general zugänglich.

<sup>1)</sup> Dozy, p. 216. 2) S. S. 484 u. 485. 3) S. oben S. 487.

Nachträge und Berichtigungen.



# Rachträge und Berichtigungen.

S. 29. Bur Geschichte ber remischen Rirche unter Beinrich III. bat neuerbings Karl Bener, Forich. 3. D. Geich. Bb. XX, S. 577 ff. aus einer Dandschweit der Lewbener Bibliethef ein noch unedirtek Actenitäld mitgetheilt, welches auf die Barteibewegung in der Epoche des Interregnums zwischen Papfi Clemens II. und Kapfi Damafus II. neues Licht wirft. Man sieht darank, daß Die Frage ber Reubejetung bes romifchen Stubles boch nicht nur ben Raijer und die Biscopat von Frankreich lebhaft beschäftigte und bag biefem, bem officiell fein Ginfluf auf die Angelegenbeit guftant. Unlag gegeben murbe, fich privatim um fo freier ein Urtheil gu bilben. Das hierzu erforberliche theologisch-canonistische Material bilbet ben mejent= lichen Inhalt des vorliegenden leider nur tragmentarisch überlieferten Schrift-fliices, besien Bersasser sich als Geistlichen niederen Ranges und als ent-schiedenen Unhänger des päpstlichen Primates im Sinne der absoluten hierarchie ju erfennen giebt. Es tragt ben Charafter eines Rechtsgutachtens, erftattet auf Bunich und auf Anfragen frangofiider Bifcofe; es fest bie Borgange feit bem Nebergang bes Papsithums von Benedict IX. auf Gregor VI. theils als befannt voraus, anderentbeils berührt es fie und obidon bas Ende fehlt, fo fint Standpuntt und Conclusion voch star: der Autor ist ebenso wie Bischof Waz der Littich überzeugt, daß der Kaiser fein Recht hatte über einen Papst zu Gericht zu sitzen. Erklärte Bazo nach Anselm. Gesta e. 65, SS. VII, 228 in seinem Outachten bem Raiser: astipulantibus ubique sanctorum patrum tam dictis quam scriptis, summum pontificem a nemine nisi a solo deo diiudicari debere, fo erbebt fich bier a. a. D. E. 586 gegen Beinrich III. ber Bormurf: Ejus itaque iuris non erat summum pontificem infestare. Aber nun ein wesentlicher Unterschied. Während Bischof Wazo, um die von ihm behauptete Illegalität des Bersahrens zu redressiren, die Wiedereinsetzung Gregors VI. empfiehlt, fo fieht ber Unonvmus auch biefem feindlich gegenüber: er beichonigt Die Berichuldung Diefes simonistifden Papites burchaus nicht; im Gegentheil er erkennt sie unumwunden an, er sucht zu beweisen, daß Gregor VI. gar nicht rechtmäßiger Papft, sondern Usurpator war. Ferner: wie Abt Siegfried von Borge, fo verurtheilt auch unfer Anonymus Die Che bes Kaifers mit Agnes von Boiton wegen ber zwischen ihnen bestehenden Berwandticaft als Inceft, a. a. D. 3. 585; aber mahrend Siegfried mit seinen Bebenten vor ber Bermählung bervortrat und hernach unseres Biffens schwieg, so richtet fich bas neue Berbict gegen die bestebenbe Ebe und mirb noch verschärft burch bie Wendung: Sed imperator, unde loquimur, infamis erat, utpote, qui incestuose cognatam sibi mulierem copulaverat.

Unter biefen Umftänden zweifele ich nicht, baß Beper Recht hat, wenn er wie bie intellectuellen Urheber bes Schreibens, so auch ben anonymen Berfasser auf frankreich zurudführt. Uebrigens wie interessant und bebeutend es ift als Zeiden ber Zeit, so unergiebig ift ber erhaltene Theil als Cuelle. Die historischen

Daten, bie er bietet, finden fich auch in anderen Quellen, positiv Reues erfährt man nicht.

- ©. 110. Die Angabe, daß die Umwälzung von 1046 dem Könige Peter Thron und Leben toftete, bedarf einer Berichtigung. Er wurde, wie ich Bo. I. ©. 306 erwähnte, gesangen gesett und geblendet, aber nicht getödtet; er hat seinen Sturz sogar ziemlich lange überlebt, wofern es wahr ist, was Cosmas I. II. e. 17. SS. IX, p. 78 im Anschluß an eine annalistische lleberlieferung erzählt, daß Judith, die Wittwe des im Jahre 1055 versorbenen Perzogs Breitstav von Böhmen, welche balb darnach das Land verlassen mußte und nach Ungarn sillichtete, sich dort mit König Beter vermäblte. ©. oben ©. 347. Anm. 2.
- ©. 142. Auf die Entstehung und den Werth der Urfundenfälschungen von Brauweiler begiebt fic ausfilihrend und die hier vorgetragene Ansicht berichtigend Ercurs I, Rr. 6 (S. 419 ff. insbesondere S. 427 ff.).
- S. 154, Anm. 1 bezieht fich auf biefelbe Kaiferurtunde, beren Inhalt schon ein Mal, auf S. 145, verzeichnet wurde.
- © 172, Anm. 1. Herzu gehört Ereurs I, Rr. 8, ba wird die Bezeichnung von St. 2424 als einer hochgradigen Fälschung einestheils motivirt, anderentbeils rectificit.
- S. 215. Die lleberschrift biefer Seite hat burch ein Bersehen beim Drud eine verkehrte Fassung bekommen. Anflatt "Kaiser und Papft über Benevent gegen die Normannen, Tauschvertrag. 521" muß sie lauten: "Kaiser u. Papft gegen die Normannen, Tauschvertrag über Benevent. 215".
- © 225, Ann. 1. Zusolge brieflicher Mittheilung rechnet herr Professor Breflau die Berliner Fassung diese Diploms zu den Fässchungen und zwar sowohl die ganze Urtunde als auch das Siegel, welches ich © 379 oben unter den echten Exemplaren des dritten Siegels mit ausgezählt habe. Ich dehalte mir vor gelegentlich auf diese Frage zurüftgesommen; momentan sehlt es mir an dem zur Unterluchung erforderlichen Material. Auch bezüglich eines Ineditums dei R. Wilmans, Die Kaiserunkunden der Provinz Westlachen, Bd. I, © 261, Rr. 202 beschränte ich mich zunächst dorauf, es nachträglich zu verzichnen. Es ist ein des Scholotolons entbehrendes Diplom Henrichs III. Wilm Baltrat, Aebtissu den Reuenheerse zur Bestätigung alterer Gerechtsame des Klosters, wie Immunität und Wahrecht. Nach der Ansicht des Bearbeiters F. Philippi, ist diese Urtunde, wohl als Concept im Kloster zusammengestellt worden, aber in der Kanzlei nicht zur Ausserzugung gesommen."
- ©. 235. J. 8 v. 0. lies Bischof Johannes von Korli anstatt: Johannes von Friaul und ba Borli gu bem schon generell erwähnten Episcopate ber Romagna gebort, so ift er überhaupt zu ftreichen.
- S. 241. Sier ist ein Citat ansgesallen, nämlich Jaste Reg. 3264. Dieles bildet Anm. 2 und die Bezisserung der solgenden Citate ist dem entsprechend zu ändern, nämlich Anm. 2 = 3; Ann. 3 = 4; Ann. 4 = 5.
- S. 266. Die versöhnlichere Stimmung, welche bamals auf normannicher Seite in Vertress und bes Kaijers berricke. Seite in Gerkelstein und bes Kaijers berricke. Seite in Kundlich zum Amsernel, nämtlich kogs Koapolitani archivi Monumenta Vol. V. p. s. u. 9. Nr. 395, einer Urtunde bes Graien Richard von Averla, 1034 Mai 31. Aussgestellt von Riceardus der gratia Fruncorum comiti sir ben Abt Belter von Stattentins, mit dem eine Kirche in der Gegend von Reapel zu Sigen zu geben und ihn und bein Kloser gegen die gräsischen Vollagen in Schop zu nehmen, ist sie darftet mit Benggnahme auf die Herrichaft des Kaisers nud das Abselben des Papsiest.

Romani imperii monarchia tertio Henrico post obitum domini Leoni pape menses duo.

- S. 267 (Tob Papft Ceos IX.). Auf biefes Ereigniß bezieht sich das von E. Dümmler im Renen Archiv sir ä. b. Geschäufestunde Bb. 1, S. 1.75, 176 herauszegebene und untersuchte Epitaphium domni Leonis papae noni, eine kurze metrijche Dichtung, deren anonvmer Bersasser Zeitgenosse war und, wie es scheint, in Rom sebre oder dord der berd der ber delaunt von. Der Tobestag ist dem allgemein beglausigten Datum entsprechend auf den 13. Kal. Maii (April 19) bestimmt und unter den Lobpreisungen ist das Epitheton: Musicus insignis Seienders bemerkenswerth, weit auch Wibert, Vita Leonis l. I. c. 13. ed. Watterich I, p. 143 den Papst als Musicus carastreistr und ihm mehrere Compositionen von großer Schönkeit zuschweiter maximeque delectabatur musicae artis peritia, qua antiquis auctoribus non modo equiparari poterat, immo in melica duleedine nonnullos eorum praecellebat.
- E. 280, Anm. 3. Der Sinweis auf Ercurs I ift ju ftreichen und an Stelle beffelben eine furze Rrivit ber bezüglichen Ralidung bier nachgutragen. Die beiben Abbrude: v. Lebebur, Allgem. Ardiv, Bb. X, E. 214 ff. und Ernst, Histoire du Limbourg T. VI, p. 103 ff. entstammen einer und berselben Quelle, einem mobernen Manuscripte im Brivatbefite ju Levden, welches auch noch andere bas Stift von S. Darrin betreffente Actenfrude entbalt. Das vorliegente, Beftatigung eines Bergleiches, ben bas Stift jur Schlichtung eines Rechtsirreites mit einem Freien Namens Berner geschlossen hatte, burch Kaiser Deinrich III., entbehrt bes Eingangsprotofolls und ber Subscriptionen bes Kaisers wie bes Ranglers: dagegen fieht zwischen ber Corroboration und ber Datumszeile eine Zeugen-reibe, beren Autor mit bem unter Heinrich III. bereschenden Kangleigebrauche völlig unbefannt gewesen sein nung. Als Anflindigung dient ber Saty: et nobilium imperii nostri, qui plures aderant, testimonio confirmari (jussimus und mehrere namen werben eingeleitet mit Ausbruden wie Signatura, Signa, Rurg, bie Mertmale ber Kälidung find evident, aber bas Material, moraus fie entfland, jest fic aus zwei echten Elementen gufammen: aus einem Diplome Beinriche III. (1054 Juli 20, Maastricht?), welches vor allem als Quelle gur Darumszeile gebient bat, und aus einem Acte über ben vor rem Raifer und auf Betrieb beffelben geschloffenen Bergleich: coram serenitate nostra, astante Herimanno Coloniensi archiepiscopo et multis regni nostri nobilibus. Diesem Acte wird nicht nur die aussührliche und an fich glaubwürdige Narratio bes angeblichen Diploms, sondern auch die große, nicht weniger als vier und vierzig Laien umfaffende Zeugenreihe entnommen fein. Um bemerfenswertheften find barunter: Pfalggraf Beinrich, ber bie Reihe eröffnet, und weiterbin bie Berjoge Friedrich und Gerhard, neben benen ein Gotfried genannt wird. Bielleicht ift er ibentisch mit Gotfried, bem abgesehren Bergog von Oberlothringen.
- ©. 283. Unmittelbar nach diesem deutschaftlichen Kriege und vermuthlich auch im Jusammenhange mit dieser sitt das gange wellsche Europa wichtigen Begebenheit raf bei dem Kaiser ein Gesandrer des Königs Sward von England ein: Bijdos Caldred von Worcester, den wahrickeinlich Alesworn Aumian, begleitete. Der Kaiser empfing den Pijdos in Söln ehrenvoll. Auch Ersbirdos hermann von Esse enwisch den kennten große Gunnt: deinahm ein Jahr lang behielt er ihn bei sich. Caldreds Auftrag bezog sich auf den Plan, den in Ungarn weitenden Kessen Bestings Erward, den Ketheling derward, zur Ridstehr nach England zu bewegen: bierzu nahm er die lluterstützung heinrichs III. in Anspruch, taiserliche Gesandre sollten sich nach Ingarn begeben, ans ihrem Munde sollte der angelsächsische Frinz das Verlangen seiner erfahren.

So melden die angelfächfichen Zahrbiicher, aus benen spätere englische, theils angelfächtich theils lateinich geschrebene Geschlotzwerfe ihre Angaben über die Gesandtichaitskeise des Bischofs Caldred entlehnt baben. Am werthvollften ihr die Ableitung der Florentius von Wercester, Chronicon Florentii Wigornieusis ed. Thorpe I, p. 212: Eodem anno (1054) in festivitate sancti Kenelmi martyris (Juli 14), Aldredus Wigorniensis episcopus Godricum abbatem Wincelcumbae constituit; dein magnis cum xeniis regis fungitur legatione ad imperatorem; a quo simul et ab Herimanno Coloniensi archipraesule magno susceptus honore, ibidem per integrum annum mansit; et regis ex parte imperatori suggessit, ut legatis in Ungariam missis, inde fratruelem suum Eadwardum, regis videlicet Eadmundi Ferrei Lateris filium, reduceret, Angliamque venire faceret. Außerbem finb zu berüdfüchtigen Anglo-Saxon Chronicle ed. Thorpe I, Cott. Tiber. B. I. 9. 322 unb Cott. Tiber. B. I.V. ibid. unb Guilelm. Malmesber. Vita S. Wlstani ed. Wharthon, Anglia sacra II, p. 249; alle mit Florentius Wigorn. l. l. zufammengfeldit unb frittig erörtert von Freeman, History of the Norman Conquest of England II (Append.), p. 619. Ans ber Darfiellung gefört bierber Vol. II, p. 372, 373 unb ans ber ilbrigen litteratur finb anzuführen: Papenberg, Gefd. von Englanb, Bb. I, ©. 517; R. Bauli, Recenfion von Freemans zweitem. Banbe bei Ö. v. Subel, Spilor. Zeitfatv. 1869, Spit 3. ©. 221; Menut. Beiträge zur Gefd. ber alteren Beziehungen zwifden Deutschland und Ungarn, ©. 68, R. 180.

- S. 324. (Letztes Eingreifen des Kaisers in die schwäbischen Berhältnisse.) Jur Geschichte des Herzogihums in Schwaden während der Zeit des klederganges von Heinrich III. auf Heinrich IV. enthält Ekkelard, Chron. a. 1057. SS. VI. 198 die Erzählung, daß der Kaiser noch bei Ledztien des Herzogs Stto III. von Schwaden dem Grasen Berthold von Züringen eine Unwartschaft auf das Herzogsthum gab, ihm auch als Pland seinen King liberließ—aundum suum velut hufus rei commonitorium declerat, und wenn irgendvo, so mitze sie die in diesen Jusammenhang einzureihen sein. Aber sie ist überhaupt nicht glaubwürdig, wie D. Grund, Die Wahl Rudossis von Rheinselden zum Gegentönig, S. 88 ff. nachgewiesen bat.
- S. 333. Jum Diplom für die Stifter von S. Stephan und S. Paul ju Met 1056 Februar 27 ist nachzutragen die Angade des Abbrucks: Meurisse. Histoire des evesques de Metz p. 360 (B. 1683; St. 2494).
- © 346. Zu ben beiben Diplomen für das Erzbisthum Salzburg, 1056 Justi 3 und 4, fünd ebenfalls die bezüglichen Druckangaden nachzurragen, nämtick Juvavia (Anhang), p. 242 (B. 1688; St. 2501) und p. 241 (B. 1689; St. 2502).
- S. 357, Unm. 2. In biefen Jusammenhang gehört vor allem eine weitere Leistung besselchen Poeten, von bem ber oben erwähnte metrische Nachruf auf Bapft Leo IX. herrührt, nämtlich bas Epitaphium Heinrie imperatoris, edirt im Neuen Urchiv a. a. D. S. 176. Diese Gedicht entstand aussteinend unter bem frischen Eindruck des Ereignisses; der Antor beginnt mit ber Alage:

Concidit Heinricus, lux orbis, pars pia luctus, Romanum imperium concidit heu nimium!

Dann folgt ein furzer Rudblid auf die Geschichte bes herrschers: es werben ihm nachgerühmt seine Siege über Ungarn und Flandern, seine Berdienfte um bie römische Kirche, da er ihr troffliche Manner wie Clemens II., ges IX., Bieter II. zu Babften gegeben, und bie Fürsorge für die Succession feines Sobnes in das König- und Kalferreich:

Hic successorem fecit succedere prolem, Et retinet regnum patris et imperium.

Schließlich berührt ber Dichter bas Enbe bes Raifers. Ein Unfall auf ber Eberjagh, ein Sturg vom Pierbe wird als Tobesursache bezeichnet:

Ivit venatum, sequitur dum fortiter aprum, Est delapsus equo, transiit inde solo. Dagu bemerkt Dimmler a. a. D. S. 178 mit Recht: "Daß fich heinrich im herbite 1056 zu feinem Lieblingsvergnugen, bem Baidwerke, in ben harz begeben habe, bezeugen jowohl Lambert als ber herrieber Gelchichtsichreiber von Sichftatt, aber eine Erfrantung, Die hiermit burdaus nicht gujammenhangt, führt auch bei ihnen ben Job bes Kaifers herbei. Schwerlich werben wir unferem Dichter por biefen Zeugniffen ben Borgug einraumen, ba er mahricheinlich fern rom Schauplat in Italien ichrieb.".

## Drudfehler.

- 13, 3. 25 v. o. lie8: <sup>4</sup>) fiatt: <sup>2</sup>). 73, " 17 v. u. lie8: Ercurs V fiatt: Ercurs III. 75, " 20 v. u. lie8: Ercurs V fiatt: Ercurs III.
- 77, 11 22 v. o. lies: Mifolaus I. ftatt: Nifolaus II.
- 77 " 3 v. u. lies: Stephan X. fratt: Stephan IX.
- 1 v. o. lies : Papfilider ftatt : Bapfilides. 91, "
- 3 v. o. lies: Beneficium ftatt: Beneficium.
  7 v. u. lies: praecipitem statt: praecipitum. 160, "
- 166, "
- 168, " 11 v. u. lies: Rinn fatt: Anie. 22 v. u. lies: Ramelsloh ftatt: Rammesloh.
- 199, "
- 225. .. 15 p. u. lies: Iliside fatt: Ibiside.
- 226, " 22 v. o. lies: Riesgau ftatt: Riengan.
- 26 v. p. lie8: Guarda Alfiera fatt: Guardialfiera. 242, "
- 22 v. u. lies: Bruber ftatt: Bruber. 291, "
- 2 v. u. lie8: St. 2236 (1043 Januar 7) ftatt: St. 2235 (1043 374, " Januar 6).
- 6 p. o. lies: Meginbard ftatt: Deginmarb. 415, "
- 23 b. u. lie8: 1165 fatt: 1365. ,, 415, ,,

# Register.

(Abfürzungen: A. = Abt; B. = Bifchof; Br. = Bruber; D. = Dorf; Eb. — Cristifof; K. — Kürft; Kl. — Fluß; Gr. — Graf; H. — Horzog; K. — König; Kl. — Kloster; M. — Mutter; N. — Note; D. — Ort; S. — Sohu; P. — Patriard; Schw. — Schwester; T. — Tochter; V. — Bater.)

### 21.

Machen, Pfalz 4, N. 2; 15; 16, N. 1; 17, 92. 4; 18; 19; 51; 54; 89: 101; 104; 158; 175, %. 9; 216; 218; 226; 237; 283; 294 ff.; 302, %. 1; 398; 430, %. 4; 435; 439, R. 3; 441; 500; 513; 528; II, 2; 50, N. 1; 67, N. 1; 72, N. 5; 83; 84; 98; 107; 140; 279; 280; 405; 439. S. Marien Stift; S. Abalbert Stift.

Margau 219; II, 108.

Marhuus, banifches Bisthum II, 200; 206, N. 2.

Maron, B. v. Krafan II, 202, R. 6. Aba, R. v. Ungarn f. Dvo.

Abba, Gemahlin bes Lothringers Anfelm II, 35.

Abbelin, B. von Fritlar II, 144.

Abballah, Emir auf Sicilien 75, R. 1. Abbinghofen, Al. von G. Beter u. G. Baul gu Paberborn 295; II, 168. A. Boligang.

Abenfe, Schw. ber Raiferin Runigunde

Abhelin, B. von Albenburg II, 94: 209.

Abrineberg, Rl. 70, 92. 5.

Abruzzen 317, R. 5; 322; 329; 330;

II, 350, N. 6; 392, N. 6. Acerenga, Stadt in Apulien 268. Acqui, Stadt u. Biethum 73; 356,

R. 3; II, 175; 399 ff. B. Bibo.

Aczo, A. von S. Beter, gen. Palatio-lum super Montem Viridem, Tuscien 85.

Abalward, B. ber Schweben II, 202; 203; 213,

Abalbero. B. von Bamberg 59, R. 2: 358; II, 230 ff.; 274.

Moalbero III., B. v. Mey II, 8, 92.6; 9; 10; 12; 14; 48, 92. 1; 55; 66; 69; 81, 92. 1; 88; 90; 94; 120: 135; 235; 341.

Abalbero, B. v. Wirzburg 152; 232; 233; 352, N. 1; 355; II, 96 ff.; 186 ff.; 405 ff.; 411 ff.; 469. Abalbero, Propfi von Trier 53. Abalbero, Elerifer 192.

Abalbero von Eppenstein, D. von Rarnthen 9, N. 1; 16, N. 1; 18, N. 3; 31; 32; 58; 59; 433; II, 231, 359.

Abalbero, Gr. von Ebersberg 10, 92. 2; 21, N. 4; 22, N. 8; 72; 229; 230; 231; 233; 452, 92. 4; 11, 355, 92. 5; 436.

Abathero, Schwabe II, 431.

S. Abalbert, Apostel ber Preußen, Eb. von Guesen 62, N. 4; 64 ff.; 113; 289, N. 1; II, 76.

Abalbert, Stift in Nachen 102; 350, 92. 3.

Abalbert, Eb. v. Samburg 162, 92. 5; 221, R. 9; 281, R. 1; 282 fi.: 298; 308; 315; 390; 353; 402: 404; 483; II, 16; 40 fi.; 49; Register. 499

66; 69; 94 ff.; 119; 142; 190 ff.; 198 ff.; 222; 223; 294, N. 5; 298; 307; 325; 339; 349; 354; 365; 366.

Abalbert, B. v. Reggio II, 297. Abalbert, italienifcher Eremit 322.

Abalbert, Diench v. G. Remigius ju Reims II, 185, R. 3.

Abalbert, Rangler Beinrichs III. 221; 353; 364; 376.

Abalbert, R. v. Stalien 157, D. 1. Abalbert v. Longwy, S. v. Ober-lothringen 202, R. 2; II, 23 ff.; 46; 48.

Abathert, Martgr. in Ober-Stalien

II, 261; 300, 9. 2; 307.

Abalbert, Marigraf von Desterreich 29, N. 1; 30, N. 4; 31, N. 1; 106; 109; 110; 118; 150; 151, N. 3; 183; 195, N. 4; 214; 223; 445; II, 38; 64, N. 10; 111; 112; 158 ff.; 317; 323.

Abalbert v. Babenberg, Gr. in Oft-

franten 432.

Abalbert, Gr. in Lothringen, Obeim Konrads II. II, 24; 47; 48, R. 1. Abalbert, Gr. im Schwabengan 403.

Abalbert, Berr v. Granfon II, 134. Abalbert. S. bes Wibo be Bagnolo. Italiener II, 301.

Abalbert, Sachse II. 168.

Abalbert, Richter, Grafich. Fermo II,

Abaldag, Eb. v. Hamburg 86; 283. Abalfred, B. v. Bologna 251, N. 1;

490; II, 397; 398, N. 3.

Abalger, B. v. Trieft 73. Ardiger (Abelger), Kanzler u. Königs-fote Heinrick III., B. v. Broms 71, A. 2; 159; 161, A. 6; 170; 179, A. 3; 184, A. 2; 199; 200; 205; 229; 221; 242 ff; 346, A. 10; 347.ff.; 358; 359; 360, N. 1; 367; 365; 374; 375; 408; 409; 533; 534; 535; II, 374; 391; 393; 534: 396.

Abalbard, U. v. Nieber-Altaich II, 329.

Moalramm, Baier? 184.

Abamma, Richter aus Teate II. 350.

Atamo, Richter aus Fermo II, 390.

Abela, Gemablin bes Gr. Balbuin V. v. Flandern, Gom. bes R. Beinrich I. v. Frankreich II, 44; 153, 91. 1.

Abelard, A. v. S. Hubertus in ben Arbennen 532; II, 45; 345.

Abelferins (Alferius), beneventanischer Gr. II, 460.

Abelferius, E. bes Roffribus, beneventanifder Gr. II, 461 ff.

Abelferius, S. bes Audoalbus, Benebentaner II, 460. Abelhard v. Lüttich, Scholaster zu

Waltham in England II, 68.

Abelhard, Gr. im öftl. Sachsen II, 225. Abelheid, Aebtiffin bes Kl. G. Maria, gen. Theobota in Pavia II, 262.

R. 2; 390: 395.

Abelbeid I., Aebtiffin von Quedlinburg u. Gandersheim, T. Ottos II. II, 55; 56; 158; 199, N. 3; 228; 377; 378; 380; 382; 423; 424.

Abelheid II., Aebtiifin v. Quedlinburg, T. Beinrichs III. 228, N. 5: II. 45:

46, 9. 1.

Abelheit, Aebtiffin v. Gernrobe 199. Abelheid, Kaiferin, Gemablin Ottos I. 55, R. 4; 194, N. 8; 416.

Abelbeid, Schw. ber lothringischen Grafen Gerhard u. Abalbert, M. Ron-rabs II. 2; 302; II, 47; 109, R. 2. Abelbeid, Martgräfin v. Gufa (Turin)

II, 36; 324. Abetheid, Gräfin von Achalm II, 169,

N. 3. Abelbeit, DR. bes Gr. Gebehard im

Nordgan 194, N. 2. Abelheid, angebl. Gemablin Abalberts

b. Defterreich 118, 92. 2.

Abelmann, B. v. Brescia II, 299, R. 5. Abba, Fl. 405.

Abenolf, H. v. Gaeta II, 240. Abenulf, Eb. v. Capna 270, R. 4: 128, 92. 4.

Abenulf v. Benevent, S. ber Norman-

nen 266; 267; II, 460. Abenulf, Gr. v. Aquino 271. Abenulf, Gr. v. Teano 272. Arhelm, A. v. S. Michael in Bam

berg 331. Abmunt, Al. 232, 92. 5.

Abolf von Raffau, romifcher Konia 158, 9. 2.

Abralifius, Barenjer II, 236 ff. Moria, Bistbum 357; II,262. B. Benedict. Aeimin (Almin), A. von Ramfav in

England II, 89; 495. Mellio, Cleriter von Sildesheim 56,

n. 6.

Aemilia 251, 308. Aetheldrude 34, R. 2, f. Gunhilb, Königin.

Methelred, A. von England 33.

S. Afra, Rl. in Augsburg 70. A. Reainbalb.

Agapet II., Papit II, 199, 98. 3. Agarener (Normannen) II, 250, R. 1: 252, N. 3; 350, N. 4.

32\*

S. Agatha, Rl. zu Grotta=Kerrata bei Mom 533.

S. Agatha, Graffch. bei Bercelli II, 402 ff.

Agaunum f. S. Mauritius.

Agnes, Raiferin, zweite Gemablin Beingires, state-time, aborte sentidant spent-rifos III. 153; 163; 164; 176; 186 ff.; 192 ff.; 199; 202; 205; 213; 215; 216; 218; 220; 224; 236; 263; 286 ff.; 292; 294; 298; 301; 305; 308; 315; 316; 321; 323; 332; 334; 356; 358; 359; 398; 323; 332; 334; 330; 330; 339; 339; 339; 440; 440; 440; 412; 413; 441; 446; 476; 483; 494; 508; II. 4; 32; 36; 43; 45, 9l. 1 ll. 4; 54, 9l. 3; 61; 64, 9l. 2 ll. 10; 73, 9l. 1; 82, 9l. 8; 83, 9l. 2; 92; 105; 108; 117; 138, 9l. 2; 159, 9l. 5; 174, 9l. 2; 175, 9l. 1; 180, 9l. 5; 219; 205; 9l. 5; 9l. 5; 198; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5; 9l. 5 227; 265, N. 1; 275; 299; 308, N. 1; 317, N. 2; 348; 351, N. 6; 354, N. 4; 355 ff.; 372; 396; 398; 400; 401 ff.; 404 ff.; 408, N. 8; 416; 431; 432. 443; 478; 483; 493.

Agnes, Bergogin v. Aquitanien u. Gräfin von Anjou, Dt. der Raiferin Agnes 154; 155; 287; 327; 531; II, 466; 467.

Manes, Gemablin bes Gr. Kriedrich pon Gofed 162, R. 5; 282.

Agrardus, Lombarde 243. Abmed = Athal, Emir auf Sicilien 75,

N. 1. Abne, Umt bei Raffel 172, R. 3. Ahrgan II, 105, N. 4.

Mico. B. von Deifen 91; 301. Milringen, Wirtemberg (D. Umt Dler-

gentheim) II, 279, N. 2

Aindling, D. in Baiern II, 433. Ainling, D. im Nordgau (?) 29, N. 1. Mjo, Rorothuringer 26, 92. 3; 102;

103, 98. 1. E. Miru, Ml. in Berbun 53, 92. 3.

Mild, Rt. 95

Mlagreens, Clerifer aus Jerufalem II,

Marada, Gräfin v. Larimm II, 461. Marun, D. in Defterreich 29, 92. 1 u. 3; 51.

Alba, R. von Ungarn f. Dvo.

Alba, Stadt in Ungarn, f. Etubl= weißenburg.

Albano, Biethum ber rom. Rirde 476. Mibafia, Stalienerin 330; II, 389; 392, N. 2.

Alberata, Achtiffin v. Diellenbed 423. Alberada, Gemablin bes Robert Buiscarb II, 125, M. 4.

Alberich, B. v. Dierfeburg II, 114; 147.

Alberich, B. v. Osnabriid 99: II, 220:

Alberich, A. von E. Zeno 333: II, 316: 403 ff.

Alberich, Tueculaner, 2. Bapft Benebict IX. 255; 317, N. 4.

Alberins, Mailander 241. Albert, A. von S. Jacob in Lüttich II, 52.

Albertus, Monch in Bompofia 250.

Albert, Gr. v. Det II, 47, 92. 9. Albert, Bicegraf in Mantua 332, N. 6. Albertus, papftlicher Beerführer II, 247. Albuvin, A. des Al. zu Rienburg a. d. E.

II. 266. Albwin v. Berefeld, A. v. Tegerniee

Albenburg, wendische Stadt u. Bistbum II, 192 ff.; 194; 208; 209. 28. 216belin, Eggo.

Alberrant (Branbellus), Mond f. Silte brand, Subbiacon.

Albensele, D. in Friesland II, 67, D. 1; 83, N. 3. Albo, Bfalgnotar II, 307, 92. 2; 391;

396.

Albrich, B. v. Afri 101. Alebrand f. Becelin.

Alemannien, Alemannen 7: 28, R. 3: 120, 91. 1; 171, 91. 3; 185, 91. 4; 211, 98. 5; 219; 353.

Merander II., Bapft 346; 469; 477; II, 128, N. 2; 210, N. 6; 477, N. 4; 480.

Alexander III., Bapft 462. Alexandrien, Batriardat II. 25%. Alfanariti (Bari) II, 237, 92. 1.

Mfanus III, Cb. von Benevent 462; 463.

Mianus, Eb. v. Salerne 270, N. 2; II, 296, N. 4; 328, 463, N. 3. Allftebt, Bfal; 15, 98. 3; 24, 98. 3; 98: 426, 91. 3.

Almerich (Urins), A. v. Faria Lebrer Seinrichs III. 11; 130; 131; 238;

261; 322; 323; 473. Allster, Fl. II, 41.

Altavilla, Stammhaus ber nermanmiden Dunaftie v. Unter-Italien II, 295; 310.

Alttori, D. in Edwaben II, 319, 320. Altenberga, Thüringen 399 ff Altenburg 178, N. 1. Altenann, B. v. Vassan 232; 359.

Altmann, A. v. Chersberg u. Tegernfee 129; 230; 231; 233; II, 436

Altmühl, fil. 194, N. 5. Altorf, D. u. Rirde bei Etrafburg II, 101.

Register.

Alvarus Fannius Minapa, Caftilianer

II, 485; 487. Moilda, Ronigin v. Norwegen 521. Altwin, B. v. Briren II, 60; 365, R. 5. Amalant, Gan in Friesland 161, R. 6. Mmalfi, Stadt u. Fürftenthum 74; 260, 91. 4; 263; II, 176 ff.

S. Amand, Rl. 145.

Amarcins, Dichter 191; 197.

Ambalaha (Umbalaha s. comitatus Agridiocensis), Graffchaft in Frie8=

land 161, N. 6. Amberg 397.

Umbleve, Rieber-Lothringen 85. 3. Umbrofius, Rirche in Dailand 242;

243, 9. 1; 245.

E. Ambrofins, Eb. v. Mailand 75; II, 120, N. 2.

Ambrofius II., Eb. von Mailand 85;

Umbrofius, B. v. Bergamo 102, N. 6; 238, N. 5; 404; II, 261; 301. Ambrofius, B. v. Lobi 356.

Ambrofins, Propft des Rl. von G. Nico: laus in Monopolis, Unter - Italien

П. 238, П. 1. Amalguinus, B. v. Ceneta II, 241. Amelius, B. von Geneg 141, R. 5.

Amicus, apulischer Normanne 266, N. 3; 243. Amiens 138, N. 2

Amiterno, D. in Mittel-Italien II, 392, R. 6.

Ummer, Fl. 184.

Amorbach, Bl. v. Arezzo II, 399. Amorbach, Kl. 57, N. 4. A. Richard. Amulrad, Gemahlin Ronrads v. Mor8leben 97, R. 4.

Anatolius, Galins, Frantreich

II, 98. Unatrog, wendischer Fürft 61; 278. Anchin, D. und Infel bei Douan II, 152, R. 1.

Ancona, Stabt u. Martgraffcaft 330; 332, N. 5; 475; H, 26; 131, R. 1; 235; 241; 325.

Anbeche, Burg 2, N. 9; 430; 431; II. 443.

Andernach 48, N. 7; 49.

Andlau, Kl. II, 101. C. Andreas, gen. Erajulo, Al. in Rom 318.

S. Andreas, Rl. in Freifing II, 174, 92. 4.

G. Anbreas, Rl. bei Fulba 57. S. Andreas in Beronne, Rl. 27. R. 4. C. Andreas, Rl. in Ravenna II, 302. Unbreas, B. v. Perugia 257; 409. Andreas, A. von Ungarn 115, N. 3;

213, N. 1; 305; 306; II, 1; 12;

13; 15; 108; 110; 130; 150; 154, N. 4; 156, N. 1; 158; 159; 160; 179; 180 #.; 229; 348.

Andulf, Br. der Fürftin Gemma von Salerno II, 176, R. 4.

Anegrimestebo, D. in Sachjen 229,

Angelus, Richter aus Ancona II, 350, 92. 6.

Angilbert 518

Unbalt, Bergogthum 103, R. 1; 194, N. 3.

Unicetus, Papft II, 208, 92. 2.

Anicium (Bun), Stadt u. Bisthum in Sübfranfreid II. 234 : 235. B. Betru 8. Union. Graficaft und Donaftie 153: 156; 288; II, 4, R. 3.

Anna, Königin von Frantreich, T. be8 ruffischen Großfürsten Jaroslam 164,

Unno, Eb. von Celn 346; 359; 361, 92. 9; 436; II. 72, 93. 5; 74; 287; 289, 93. 2; 321; 334 ff.; 340, 93. 2; 344; 351, 93. 2; 354; 357, 93. 2;

380; 422; 426; 477, N. 4. Ansellus, Herr v. Ribodimonte II, 152.

Anjelm, B. v. Lucca 459.

Unfelmus, Canonicus v. Lüttich II, 277. Unfelm, M. v. E. Beter . (ad coelum aureum) in Pavia 131; 406; 408.

Anfelm, ber Peripatetifer 529. Anfelmus, Lombarbe 243. Anfelm, Bafall ber Erzb. v. Trier II,

11, N. 2; 34; 35; 136; 137, N. 1. Anshelmus, Baier? 395; 396.

Unsfried, Clerifer II, 423. Anfilaus, Italiener 195, R. 1.

Antiochien, Patriarchat II, 258. B. Betrus. Antwerpen, Stadt u. Darfgraficaft

227; 228; II, 6; 152; 317; 341. Anund Jacob, K. v. Schweben 277; 278; II, 198 s.

Apolderftebe, D. in Cachfen 158, R. 2. S. Apollinaris in Claffe, Al. 263; 332; 412; 413; II, 25, N. 3; 401.

A. Sambert. Apofella, Fl. in Mittel-Italien II. 26. Mpulien, Apulier 75, 9t. 7; 264 ff.; 288; 325; 327; 329, 9t. 2; 332, 9t. 3; 475; II, 28; 80; 125 ff.; 163 ff.; 216, 9t. 3; 236 ff.; 254;

255; 256, N. 1; 265 ff.; 295; 296; 309; 310; 397; 461; 464.

Aquadella f. Balombroja.

Aguileja, Stadt und Vatriarchat 16, R. 2; 18, R. 3; 30, R. 2; 78; 169; 170; 309, R. 1; 320; 355; 359; 445; II, 61; 94; 162, R. 6; 207; 235; 236. B. Boppo, Eberhard, Gotebolb.

Aquino, Graffchaft u. gräfl. Dynastie 269; II, 175, N. 7.

Mauitanien 137; 138, N. 3; 139, N. 3; 143, R. 1; 153, R. 5; 156; 176; 189, N. 1; 449. Araber 255; 263, N. 6.

Aragon, fpanisches Königreich II, 459. Arber, Böhmerwalb 107.

S. Arcangelo, Stadt u. Berrichaft in Apulien 268.

Arbader, D. u. Stift in Defterreich

II, 61. Arberid, B. v. Bercelli II, 403. Arbuin, B. v. Cangres II, 134; 219. Arboin, Martgr. von Ivrea II, 402. Arboin, Gr. v. Barma II, 297.

Arduin, Lombarbe 75; 76; 265; 268. Arey, D. in Lothringen II, 20. Arezzo, Stabt u. Bisthum 312, N. 3;

2103(1) State in Everyniii 312, 913 37, 339, 91, 21, 356, 91, 31, 361, 91, 71, II. 174; 392, 91, 6; 303, 91, 3; 398 ff. Domfilit 322, 91, 83, 354, 91, 51, II, 349, 91, 18, Trinath. (1re330, Graffdait 322; II, 174; 398 ff. Arfurt, D. im Amt Runtel II, 225, M. 5.

Argenta (?) Safen= oder Martiftabt in ber Lombarbei II, 315, D. 1.

Argyrus v. Bari, griechifder Stattbalter in Apulien 267; II, 236 ff.; 242; 245; 247, N. 1; 253 ff.; 257 ff.; 264; 269; 270; 294; 295.

Arianer 498, N. 2.

Aribert, Eb. von Mailand 7; 38; 39; 43; 46; 73; 74; 79; 84; 85; 198; 239; 241 ff.; 256; 410 ff.; 421; 422; 423; 426; 427; 533; II, 261, M. 4; 304; 259.

Aribo, Eb. von Mainz 5, N. 7; 7; 8, 98. 2; 16, 98. 1; 18, 98. 3; 20, 98. 2; 23, 98. 1; 38, 98. 2; 124, 98. 1; 142, 98. 2; 167, 98. 4; 350; 382; П, 359.

Aribo, Pfalzgr. in Baiern, II, 291; 292, R. 2.

Arimannen, Mantua II, 314; 315. Arimannen, Rl. E. Zeno II, 316, R. 4; 404.

Aripoto, Archidiacon in Benevent II, 462.

Arifto, Monch, B. v. Rateburg II.

207; 209. Arles 157, R. 1. Arno II, 305. Arnaid, B. v. Areggo II, 173; 174;

Arnaldus von Boerio, Lombarde 243,

Arnalbus, Combarbe, S. t. Borigen 243, R. 1 u. 2.

Arnold II., Eb. von Coln II. 140, n. 6.

Arnold, B. v. Pabua 335.

Arnold, B. v. Speier, A. von Corvey, Lorido u. a. Rl. 175; 436; II, 190;

288; 329. Arnold, B. v. Worms 172; 220; 308; 349; 359; II, 54; 55; 115; 346.

Arnold von Lambach, Gr. im Traun= gau, Martgr. v. Rärntben 25, R. 3; 33; 151; 162, M. 3; 184, M. 2; 232. Arnold, Gr. in Schwaben II, 108. n. 3.

Urnold, Bafall bes Billungers Thietmar II. 40.

Arnold, Baier (?) 210. 98. 1

Urnulf (Arnold), Cb. v. Ravenna, Salb= bruber Beinrichs II. 536.

Arnolf, Raifer 184; 211, N. 2; 384, R. 7; 432; II, 184; 384, R. 3; 408; 416; 417.

Arnulf, Gr. von Mons u. Bennegau II. 153.

Arnolin, Normanne, herr v. Lavello in Apulien 268. Arpad, S. ber Ungarn 119, 92. 5.

Arpaben, arpadifche Dynaftie 115; 159; 305.

Arpi, D. im nörblichen Upulien II,

352, N. 1. Arras II, 32; 33. Arrichis, H. von Benevent II, 466. Artald, B. v. Grenoble II, 234.

Artald II., Gr. in Burgund 134, N. 5. Asbach, Wirtemberg (D. Umt Crails= beim) II, 279, R. 2.

Asbach, Wirtemberg (D. Umt Gerabronn II, 279, 9. 2.

Asbach, Desterreich II, 64. Ascari, Grafen in Unter-Italien? II, 240, R. 4.

Asclittin, Rormanne, Berr v. Acerenga in Apulien 268; 269.

Asclittin, Gr. v. Aversa II, 123. Ascoli, Ctabt u. Bisthum in Bicenum

263; II, 308. B. Bernard II. Ascoli, Graffchaft, Diart Fermo II, 30s. Ascoli, Stadt u. Bisthum in Apulien 265; 268; II, 176, R. 3; 464.

Asgot, B. in Rorwegen II, 201, 92. 5. Astebach, D. in ber Betterau II, 36,

Affifi, Graffcaft II, 392, 92. 6: 393, R. 3 n. 4.

Uffprier 115, N. 1; 214, N. 3. Aftagnum (Stagnum), D. am Fortore,

bei Civitate II, 243, R. 4. Afti, Stadt u. Bisthum 101; 238; 243;

II, 387; 396, 92. 1. B. Albrich, Betrus. Aftulf, B. v. Bicenza II, 318, R. 3.

Affurien, spanisches Königreich II, 489. Aternum (Pescara), Stadt in Mittel: 3talien II, 326.

Atina, D. in Unter-Italien II, 127; 175, N. 7.

Artila (Ettela), R. ber hunnen 119,

92. 5. Atto, B. v. Marfica II, 129.

Auboaldus, beneventanischer Gr. II, 460. Auffirden bei Erbing, Oberbauern II, 322. 22. 4.

Muganagami, Bau in Cachfen 379.

Augsburg, Stabt u. Bisthum 3; 4, N. 1 u. 2; 5, N. 3; 7; 19; 21; 38; 35; 78; 79, N. 1; 81; 82; 121, 91. 5; 122, 91. 3; 125, 91. 1; 153, 92. 1; 220; 238; 246; 282, 91. 10; 298; 301, 92. 5; 302, 92. 1; 304; 305; 353; 354; 384, 92. 1 u. 2; 355; 390; 394; 411; 425; 438, N. 7; 441; 499; 500, N. 1. 531; II, 7; 8; 137 ff.; 216; 298; 372; 387. Domftift 20, N. 3; 170; 347. S. Mira, Ml. B. Bruno, Cherhard, Beinrich II.

Mugit, Graficaft in Schwaben 103. Aumenau, D. im Amt Runtel II, 225,

M. 5.

Mura, D. in Oftfranten 452, D. 4. Autharisfäule 329, R. 2.

Avellana f. Fonte Avellana.

Avelling, Stadt im Fürftenthum Benevent II, 459, N. 1.

Aventin, Al. auf dem A. in Rom 260, R. 5.

Averhilteburchtal , Oftmart (Defterreich) 357, R. 12; II, 323, R. 1.

Averia, Stabt u. Graffchaft 41; 74; 264; 265; 268; 269; 271; 324; II, 123 ff. Amoto, B. v. Roestilb II, 199; 206,

M. 2.

Avmo, B. von Gitten II, 133; 234; 235. Azefo (Niedo), B. von Worms 7, N. 1; 30 9. 4; 34, 9. 2; 36; 37; 200.

Azelin, B. von Gutri II, 78; 134. Mielin, B. v. Merfeburg II, 329.

Mgelin, B. v. Silbesheim 221; 334; 357; 359; II, 65; 156; 159; 167; 168; 286; 287.

Mgelin, Ministerial Beinriche III. II, 105. Uzida, Grundbesitzerin in Istrien II, 388: 389.

U330 II. (U30, Albert U330 II.), Mart-graf von Este II, 14; 307; 320; 390: 394: 395.

Majo. G. bes Probonius, Beneventaner П, 463.

23.

Babenberger, Dynastie 148, R. 2; 150,

N. 4: 152; 223; II. 35.

Babot (Bobuth Rabtha, Bobut), Un= garn, Bezirt von Debenburg 207, R.1. Bacharega, Burg in Apulien II. 236, 97. 3.

Babeborn, Sachfen 402; 403. Baben, D. im Ufgan 302, R. 1.

Baiern 59, N. 2; 69, N. 2; 70; 73; 91; 93 ff.: 106 ff.; 115; 121, 92. 3; 149, 92. 4; 151, 92. 3; 159; 161; 171, M. 3; 200, M. 5; 204; 206; 232; 432; 433; 440; 446; 451, M. 2; 452; 454; II., 13, R. 1; 14; 35; 36; 52; 60 ff.; 103; 108 ff.; 150; 151; 172; 319 ff.; 329; 345 ff.; 366; 439 ff. Baierifches Bergogthum 9; 10, N. 1; 20, N. 2; 33, N. 4; 43; 59; 81; 147; 148; 206, N. 2; 225: 415 ff.; 430; 433; II. 24; 63; 218 ff.; 226 ff.; 230 ff.; 284; 317 ff.; 331, N. 3; 348; 439; 440. Baierifde Bialigraficaft 206, D. 2; Baieriches Bolfsrecht 211; 212; 442 ff.; 446; 448 ff.; II. 322, R. 4. D. Seinrick V., Seinrick VI., Sein-rick VII., Konrad I., Seinrick VIII., Ronrad II., Raiferin Agnes. Balbmunt, Briefter, II, 352.

Balberich II., B. v. Lüttich 167, R. 4;

227, 98. 4. Balbo, Gr. v. Barma, II, 301, N. 5. Balbuin, Cb. v. Salzburg 104; 287; 308; II, 36; 64; 65; 94; 103, N. 4;

138; 183; 292; 346. Balbuin, A. v. G. Beter (ad coleum aureum) in Pavia 130; 131, N. 5;

242; 243; 406; 408. Laaft, Rector v. Marchiennes II, 33. Balbuin IV., Gr. v. Flanbern 227. Balbuin IV., Gr. von Flanbern 86; 145: 296 W 1. 227. 298. 442. 145; 226, %. 1; 227; 228; 442; II, 5; 6; 7, R. 1 n. 2; 15; 19 ff.; 32; 33; 44; 66, 9t. 2; 67; 68; 69; 83; 84; 91; 107; 151 ff.; 223; 272, 9t. 3; 276 ff.; 280 ff.; 304; 317; 341.

Balbuin VI., Gr. v. Manbern, Gr. v. Mons u. Bennegau 227; II, 6;

152 ff.; 276 ff.; 317. Balge, C. in Sachjen II, 16.

Ballenstebt, Kl. 298; 402 ff. Balfamergau 286, K. 4. Bamberg, Stadt u. Bisthum, 5; 16,

R. 2; 22, R. 6; 24, R. 3; 30, R. 2 u. 3; 33; 35: 40; 49, N. 1;

59, N. 2; 97; 98; 125, N. 1; 131; 157; 159; 224; 315; 351; 358; 373, R. 5; 400; 433; 452, R. 4; 482,  $\Re$  1; 505; 514;  $\Pi$ , 24; 26  $\Re$ ; 49,  $\Re$  1; 64; 94,  $\Re$  5; 102; 186  $\Re$ ; 189,  $\Re$  5; 214,  $\Re$  4; 215; 216; 230  $\Re$ ; 264; 335; 371; 372; 381; 411 ff. Domftift 357; 358; 396; 397; II, 45; 335. RL S. Michael (Michelsberg). B. Gberharb, Suidger, Sartwig, Abalbert, Gunther.

Banteln, Sachfen 380; 381, R. 3. Bar, Oberlothringen 39; 422; 427; II, 275.

Barbocca. Barenfer II, 239, R. 1. Barbo, Eb. v. Mainz, 37; 51, N. 7; 63, N. 3; 67, N. 5; 68, N. 3; 91 ff.; 96; 99; 106; 109; 167, N. 4; 171; 174; 184, N. 2; 344; 345; 349; 398; 399; 402; 404, N. 3; 526; 527; II, 14; 15; 83, N. 3; 94; 142 ff.; 333, N. 1; 385; 407; 422; 424.

Bardo, Monch in Fulda, A. von S. Alban zu Mainz II, 144. Barbo, Ministerial 194.

Bargengau, Schwaben 82, N. 8

Bargilben, befondere Claffe ber bifcoft. Birgb. Unterthanen II, 407 ff. ; 414 ff. Bari, Stadt u. Erzbisthum in Apulien 264; 267; II, 236; 237; 295, N. 3. Eb. Nicolaus.

S. Bartholomans, Rl. in Luttich 293. S. Bartholomaus, Rl. in Biftoja 312. Bartholomans, A. v. S. Agatha ju

Grotta-Ferrata bei Rom 533. Bafel, Stabt u. Bisthum 3; 19, N. 2; 26, N. 3; 27, N. 1; 81; 84; 103; 127; 136, N. 2; 147; 148; 343, R. 6; 347; 384; II, 39; 169; 433. Domftift II, 39. B. Ubalrich, Theoberich.

Bafilius, A. von Montecafino II, 326;

Bafiline, Bediatites, griech. Beerführer 264.

Bastenland II. 485.

Baffecles (Bafilicas), Bennegau 87. Batani, Grieche (Macebonier?) II, 237,

Baume-les-Dames, Burgund 183, 92. 5; 414.

Baumgarten (Berrenbaumgarten), Ofter= reich 109, R. 6; II, 346; 347.

Baumfirchen, D. in Baiern II, 433. C. Bavo, Rl. zu Gent 87. A. Rumolb. Beatrix, Mebtiffin von Quedlinburg, I. Beinriche III 42; 228; 229; II, 105; 218, 97. 1.

Beatrix, Cow. Beinrichs III 42. D. 2: 55. 9. 5.

Beatrix, Bergogin von Karnthen, Edw. ber Kaiferin Gifela II, 231, N. 2. Beatrix, Martgrafin v. Tuscien 35: 42, N. 1; 193, N. 3; 218, N. 6; II, 173 ff.; 272, %. 3; 273 ff.; 297, %. 3; 299 ff.; 303 ff.; 313; 353.

Becelin (Micbrand), Cb. von Hamburg 26, N. 2; 33, N. 6; 45; 61; 85; 86; 88; 99; 272 ff.; 278, N. 2; 280 ff.; 331; 353; 525; 526; II.

16; 41; 96; 146, %. 2; 191; 199; 200.

Bechtolsheim, D. am Rhein 219. N. 2. Beggelinheim, f. Bodelbeim. Beilngries, D. im baierifden Rorbaau

II, 227. Bela, K. v. Ungarn 115, N. 3; 305.

II, 444: 451.

Bela. Arpade, angebl. S. bes Stephan v. Ungarn 120, Dt. 1. Belgern, D. an ber mittleren Elbe 26, %. 2.

Belgrab 53.

Belingo v. Marmorato, vornehmer Römer 234, N. 2.

Belifar II, 476.

Beliga, Dt. des B. Gebehard v. Gid= flät (K. Bictor II) 171, N. 3. Bellinzona, Graffcaft II, 322, N. 2. Bellinzona, Bisthum 24, N. 3.

S. Benedict, Stifter v. Montecafine 271; 303; 324.

Benedict V .. Bapft 314, N. 1.

263; 281, N. 1; 305; 313; 314; 205; 281, 9c. 1; 305, 315; 314; 315; 317; 422, 9c. 2; 435, 9c. 2; 459, 9c. 6; 462; 463; 465 fr.; 477; 480 fr.; 494 fr.; 496; 497; 501 fr.; 533; 535; 11, 27 fr.; 34; 52: 92: 235; 246; 9c. 2; 249, 9c. 3; 271; 493.

Benedict X., Bapst 469; 470; 473, R. 9. II, 442.

Benedict, B. von Adria II, 261; 302, N. 2.

Benedict, B. v. Avignon 139; 141. Benedict, A. v. Burticeib 51; 88.

Benebict, A. v. S. Salvator, gen. Sextus bei Lucca II, 226.

Benedictus, Martyrer in Polen 66, M. 1 Benebictbeuern (Benern), D. n. Al. 28, N. 3; II, 171; 320, R. 4; 385; 434 ff. A. Gotehelm.

Benevent, Stadt u. Fürftenthum 40:

41; 327 fi; 463; 466; 495: II, 76; 125; 126 fi.; 162 fi.; 175 fi.; 181, 93. 7 u. 8; 214 fi.; 241; 243; 247, 97. 1; 251 ff.; 265 ff.; 295; 296; 454 ff.; 458 ff.: 463 ff.; 465 ff.; 494. E. Sophien=Rl.

Benevent, Ergbisthum II, 462 ff. Cb. Alfanus III., Madelfried, Udalrich.

S. Benignus, Al. in Dijon 135; 303; 305; 343; II, 47; 219; 220; 227. S. Benignus, Rl. ju Fructuaria II, 299.

Benno (Berengar), B. v. Ofnabrud П, 156; 221. Benno, B. v. Como II, 103; 261;

322, 92. 2. Benno, B. von Paffan 19, 92. 2.

Benno, Gr. 92.

Benzo, B. v. Alba 473. Berathaufen, Baiern 30, N. 2. Berard, A. v. Farfa II, 115; 116.

Berard, Gr. von Ancona II, 326, R. 1. Berenger (Berengar), B. v. Paffan 80; 229; 236; 237; 290; 383; 385; 388. II, 64.

Berengar, A. v. S. Emmeram 175. II, 184.

Berengar (v. Tours), Archibiacon v. Angers II, 121; 131 ff.; 165; 254; 299, 92. 5.

Berengar I., Kaifer 406. Berengar II., R. v. Italien 157, R. 1. Berenger, Bafall ber Raiferin Gifela 175, R. 9; 397. Berewig, Ministerial in ber Wetterau

П. 36, Я. 6.

Bergamo, Stadt u. Bisthum 334; 404 ff.; II, 299, R. 5. S. Grata,

Rirde. B. Umbrofins. Bergamo, Graffchaft 404 ff.

Bergen, RI., Diocefe Gichftabt 18, 92. 3. Bergisberab, D. u. Bisthum auf ber Infel Roufan, Orfneps II, 198.

Beringen, D. in Baiern, Al. Eber8= berg II, 355, N. 5. Berizo, A. bes Kl. G. Salvins v. Para:

tinula bei Floreng II, 307, 92. 5.

Bermünfter, RI. v. G. Michael 219; II, 10S. Bern, Stabt II, 431; 432.

S. Bernhard (Großer G. Bernharb), Berg II, 70; 82.

Bernard II., B. v. Ascoli (Bicenum) 263, R. 1; 330; II, 176, R. 3; 308; 327, N. 2; 389; 393.

Bernhard, ber Cachie, Miffionsbifchof in Rorwegen II, 195, R. 6; 196; 201, 91. 5.

Bernard, Capellan Beinrichs III., Archibiacon in Pabua 335.

Bernarbus, Canenifer in Padua 359. Bernhard, A. v. S. Maximin, II, 32, N. 2.

Bernhard II., β. v. ⊗αφίει, Billun-ger 60; 61: 287 fi.: 279; 280: 283; 521; II, 15; 16; 40 fi.: 65; 66; 95; 168, № 2; 190 fi.: 194, № 2; 220; 289, № 2; 366.

Bernhard I., Markgr. von ber Nord-mark 60, N. 2.

Bernhard II., Marfgr. von ber Nord-mart 60; 178; 205, R. 2. Bernhard, Gr. in Sachien 178, R. 2;

II, 167.

Bernhard v. Domersleben, Gr. in Sachfen II, 352.

Bernardus, Lombarde 243, N. 4. Bernardus, Lombarbe, G. bes Borigen 243, 97. 4.

Bernhard, Böriger II, 382.

Berno, Stifter u. A. v. Cluny 491, Dl. 3. Berno (Bern), A. v. Reichenau S, R. 2: 11, N. 2; 82; 115, N. 1; 142, Я. 2; 156; 202; 204; 214; 215; 220. П, 38; 51; 81.

Bernold (Bernulj), B. von Utrecht 86, N. 2; 88; 161; 293, R. 2; 294; 301; 339; 391; 525; 526. II, 6; 66; 67, M. 1; 83, M. 3;

107: 288.

Bernulf (Bernald, Bernold), Regens= burger, Br. bes B. Mitter v. Freifing 71; 206, N. 2 u. 3; 208, N. 6. II, 171; 446.

Bernward, B. von Silbesheim 56;

221; 426. Berold, B. v. Soiffons II, 88. Berftabt, D. in ber Wettreau II, 350,

Bertalbus, burgundifder Clerifer II,

97; 98. Bertha, T. Rarls b. Gr. 518.

Bertha, v. Turin, Berlobte &. Beinride IV. II, 324; 338, N. 10.

Bertheitis, Mebtiffin von G. Marien in Münfter (lebermaffer), Som. bes B. hermann 99.

Berthold, B. von Toul II, 10. Berthold, Monch bes Kl. zum b. Kreuz in Donauwörth 14.

Berthold, S. v. Schwaben 211, R. 5. Berthold v. Baringen. S. v. Rarnthen,

Markgr. v. Berona 334, N. 1; II, 495. Bertholb, Gr. im Ginrichgau 159, R. 2.

Berthold, Gr. in Rheinfranten, 176,

Bertholt, Gr. in Schwaben 334. \*

Berthold, Gr. in ber Wetterau, Graffd. Maelftadt 165.

Berhtolt, bifcoff. Regensburger Bafall 95, 9. 9.

Berthold, Baier II, 434: 436. Berthold, Ministerial II, 274.

Bertold, Gr. und Königsbote in ber Romagna II, 302.

Bertolf, Gr. in Lothringen II, 343, 92, 3. Bertram, Gr. v. Provence 141, R. 5. Bertrannus, Archibiacon v. Mende.

Sübfrantreich II, 234.

Befançon, Stadt u. Expliethum 84, N. 3; 136; 183, N. 4; 187; 192; 364; 370, N. 6; 414; II, 70; 74; 97; 134. Domplit (S. Johannes) II, 99. E. Marien u. E. Paul, Stift. S. Stephan, Stift. Cb. Sugo. Bethlehem, D. in Niederlothringen 90; 175, R. 9; 398.

Bettefigelon, Königsgut in Offfranten, Ratinggowe II, 351, N. 6.

Bendit, nordl Thuringen 59, R. 4. Beuern, f. Benedictbeuern.

Begbrien v. Polen, Br. bes S. Mesto 432, 433,

Bezoca, Propftin v. Gandersheim 56. Beztrid, B. in Ungarn 306.

Bidmi (Bichen), Burg in Thilringen 92, 92. 1.

Bieberich 83, R. 4. Biebing, D. in Baiern II, 433.

Biela, Kl. in Böhmen 96. Bielach, Fl. in Desterreich 183.

Bietgan 302, R. 1. Biferno, Fl. II, 241; 242.

Bilingesriut (Bullenrieth), Baiern 397,

Bilifus, Gr. in Nieberlothringen 105, M. 3.

Billich (Wafferbillich), D. bei Trier

II. 343. Billunger, Dynastie 60; 61, N. 1; 238; 273; 275; 284; II, 15; 16;

40 ff.; 190. Billungsbach, D. im Speiergau 302, 9. 1.

Björn ber Alte, fcmebifcher Ronig, II, 205, N. 1. Biern, Schwebe, Beberricher ber Joms-

burg II, 205, R. 1. Birchtilo. A. v. Pfeffers II, 108; 430 ff.

Bifcofsbeim (Tanberbifchofsbeim) II, 54. Bifignano, D. in Calabrien II, 125. Bifo (Buffo) von Gleichen, Thuringen 401.

Blandigny, Rt. von G. Beter S7. 21. Widhard.

Blascona, Orfneys, Git eines Bis-thums? II, 195, N. 7. S. Blafien, Rl. 3.

Bleichfelb 464.

Bleibenftabt, f. G. Ferrutins. Bleurville, Stadt u. Rl. an ber Saone H. 135, N. 5.

Bochit, D. im öftl. Sachfen 178, D. 2. Bobe, Fl. 194.

Bobenfee 83; 205, N. 2.

Bobenwerber 55.

Bobfelb (Botfelb), Bfala 54: 59: 229: 263; 286; 412; II, 349, N. 5; 351 ff.; 401; 472.

Bobman, welfische Burg am Bobenfee II, 320.

Bodo, Decan bes Domftifts zu Silbesbeim 56, R. 6; 378.

Bodoct (Bedouch, Bodohot, Bodouch), Babatson? Ungarn, Comitat von Bala II, 157, N. 1.

Böckelheim, Burg im Nahethal 219. Böhmen 28; 61 ff.; 79; 89 ff.; 100; 103; 104: 106; 107, N. 1; 108; 109; 114; 118, 92. 4; 121; 122; 149, R. 2; 159; 160; 161; 164; 168, R. 3; 196; 204; 213, R. 1; 289; 420; 438; 434; 439; 444, 9. 6; 445; 457; 458, 9. 1; 487; 532; II, 13, 9. 1; 35; 38; 113; 151; 331, 9. 3; 346 ff.; 361; 441. Bergogthum II, 290 ff. S. Bretislav, Epitibnev.

Böhmerwald 79; 93; 95; 107: 114; 289.

Böhmifch Krutt (Chrubaten), Königegut in Defterreich II, 323, N. 2. Botelnburg, Burg in Ditmarten 279. Boerio, D. in ber Lombardei 243, N. 1. Bogen, Grafen von B. II, 145. Bojoannes, griechifder Beerführer 266. Boledina, Burgward, Meißen 292, N. 3 Bolestav II., S. v. Böhmen 289.

Boleslav III., S. v. Böhmen 532. Boleslav Chabri, B. u. R. von Polen

25; 63; 64; 66, N. 2. Boleslar v. Polen, S. Herzog Rafimirs 63, 97, 2,

Bollingen, D. fiibl. v. Angeburg, 19, 92. 2. Bologna, Stadt u. Bisthum 490; 11, 396; 397; 398. Domftitt II, 382; 383; 396 ff.

Bona, Aebtiffin v. G. Badiarias u. S. Pancratins in Benedig 91, D. 4. Bontorf, D. in Baiern 205.

Bontorf, D. in Schwaben 205.

Bonifacins, Eb. von Maing, papfil. Legat u. Bicar in Germanien II., 210; 211.

Bonifacins, ermählter A. v. Farja 130. Bonifacins, Diend II, 470.

Bonifacius Martar. v. Inscien 35; 193, N. 3; 250; 311, N. 5; 313; 314; 332; 333; 442; II, 28; 37;

172 ff.; 272, M. 3; 273; 297, M. 3; 299; 314, %. 5; 316; 339; 353, 92. 7; 393, 93. 2; 403.

Benitho, B. v. Sutri 262; 317; 457 ff. Bonigo, A. v. S. Beter bei Berugia 261; 322.

Bonusfilius, Pfalzrichter aus Bavia 330; 331, R. 3: II, 390 ff.

Boppard 51, N. 6: 176; 295, 394. Borgo - San - Donnino, D. in Ober-3talien 288; 359; II, 303; 379. Borgo - San - Genefio, D. in Tuscien,

II, 307; 310; 390; 391. Borgo=San=Sepolero, Inscien 330.

Poio, Carbinal ber rom. Rirde 462. Boto, S. Des baieriiden Bialger. Bartmig II. II, 291; 292, 3t. 2, 3, 4. Botand. ungariicher Beerführer II, 448. Boten, 9, N. 2; 131; II, 436. Bourges, Franfreich 171.

Bouionville, Ml. v. E. Beter (E. Crucis), Lothringen II, 47

Bovino, Stadt u. Bisthum in Apulien II, 164, 92. 3; 464.

Beginmand \$1.

Brabant 398; 527; II, 6; 147. Branbenburg, Bisthum II, 140; 349.

Braunichweig 521; 522.

Prauweiler, Rl. v. S. Nicolaus 61, N. 6; 345, N. 2 u. 3; II, 17; 18, D. 1: 63: 141 ff.; 321; 322; 380; 419 ff.; 494. M. Tegeno, Bolibelm.

Brechen, Sof im Cinridgan (Raffau) II, 34; 35; 137, R. 1; 225, R. 5. Bredole, Grafichaft in ber Combardei

243, N. 3; II, 357. Breisgan II, 39.

Breitungen, RI. II, 103, R. 4.

Bremen, Stabt n. Bisthum 85; 86; 88: 97, 9. 4: 99; 273; 278, 9. 2; 280; 281; 283; 298; II, 15; 16; 42; 197, 9. 2; 202; 209; 213; 339. Domftift II, 16; 66. B. f. Samburg.

Brenner, Bag und Seerftrage 305; II. 7; 103; 298.

Breseia, Stadt u. Bisthum 195; 263; II, 39; 226; 299. B. Malrich, Edebard, Abelmann.

Breslau, Stadt u. Bisthum 64, R. 3; 67, N. 3; 112; 298, R. 5; II, 113; 276.

Bretagne II, 121; 123.

Bretenil, Grafen v. Br. II, 275.

Bretislav, Ø. v. Böhmen 25; 27; 28; 62 ff.; 67 ff.; 76; 79; 89; 91; 93; 94; 97; 100; 103; 104; 106 ff.; 110 ff.; 122; 159; 160; 163; 204; 213; 237; 256; 289; 298; 299; 427; 442; 444, % 5; 532; II, 36; 113; 154; 276; 289; 290; 347. R. 2; 494.

Breven Beinrichs III. II. 385 ff.: 401. 92. 2.

Brewnow, Al. 289.

Briebefendori, D. in Desterreich 183. Britannien (England) II, 198; 484. Briren, Etatt u. Bisthum 9: 22, 92. 5;

80; \$1; 184; II, 35, \$\hat{N}\$. 5; 60; 61; 75, \$\hat{N}\$. 3; 298; 322; 333; 365, n. 5; 474. B. Boppo, Altmin.

S. Bririns, D. bei Tournap II, 283. Broie, Fl. Canton Freiburg 414, R. 3. Bruan, D. in Flandern II, 107.

Bruchfal, Kraichgan II, 332.

Brigge, Stadt u. Al. v. G. Donatian, Flandern 42, R. 1; 516; 536; II, 68, 92. 8. Briiggen, Burg an ber Leine 378;

380; 381; 382; 383.

Brug (Gnenin), D. in Böhmen 96 Bruning, A. v. Lorich 174; 175, R. 4. Bruno (Brun), Eb. von Coln 56; II. 334.

Bruno, B. von Mugsburg u. Vileger Beinrichs III., 4 ff.; 8, R. 5; 9; 10 16, N. 1; 18; 19; 20; 22; 430; 458; 514; II, 232; 439.

Bruno, B. von Meigen 301; II, 94, 92. 6. Bruno, B. v. Merseburg 93, R. 1; 426, R. 3.

Brimo, B. v. Minben 48; 55; 99;

25thib, 25. 286, 9t. 6; 423; II, 40; 289, 289; 110; 286, 9t. 6; 423; II, 40; 289, 289; 110; 28. 5. 2011 188, 9t. 7; 192; 303; 435; 482, 9t. 1; II, 9; 10; 17; 18; 43; 45; 47; 54, 9t. 1; 55 ff.; 61, 9t. 3; 69, ff.; 139; 474 ff.: 482; f. Papit Leo IX.

Bruno II., B. v. Berten 48; 281.

R. 3; 423; II, 103; 104. Bruno, B. v. Gürzburg, 23, N. 1; 30, N. 4; 38, N. 2; 41; 73; 79; 80; 82; 83; 106, 92. 1; 128; 133; 153; 157; 164; 167; 169 ff.; 192, N. 2; 202; 205; 229; 231; 232; 246, R. 1; 388; II, 414; 415, R. 3.

Bruno v. Braunidweig, Gr., erfter Gemahl ber Raiferin Gifela 1; 42,

92. 3; II, 159; 168.

Bruno von Braunidweig, Gr., Reffe Beinrichs III. 42, R. 3. Bruno, Deutschöhme (?) II, 347, R. 4.

Bucco, Cachfe 96, R. 4; 425. Buchberg (Bouchperch), D. in Baiern

II, 435. Budegau, Schwaben S2, Dt. S. Bubi, B. in Ungarn 306.

Budo (Buda), Ungar 117: 440. Buden, Propftet an der Beier 281. Buggo, Gr., Rheinfranten 95.

Buginithi, Kirche, Befitzung von Berford

55, 9. 1. Bulgarien, Bulgaren 119, R. 1: II. 236. Bulgto (Bulchu, Bulfuu, Pulezi), R.

ber Ungarn II, 448.

Bunabra, D. in Baiern 121, R. 4. Bunglau (Altbunglau), Rl. in Bohmen 68, 92. 3.

Buolo, A. v. Beltenburg 81. Burchard II., Cb. v. Lyon 133, R. 4;

134, 92. 1; 135.

Burchard III. Cb. v. Evon 134. Burchard I., B. v. Salberftadt II, 65;

Burchard, B. v. Padua 79.

Burchard, Gr. in Baiern II, 322, 2. 4. Burg-Scheidungen, Rreis Querfurt 163, R. 2: 194, R. 3.

Burgulach, Böriger II, 382.

88; 98; 107; 120; 132, N. 3; 133 ff.; 151; 157; 169; 170; 227; 234; 235; 359; 360; 471.

Burgund (Bourgogne), frangofifches Ber:

zogthum II, 4, 92. 3.

Burgundius, Pfalgrichter II, 391. Burticheib, Rl. 23, R. 1; 51; 88; II, 343. A. Benedict.

Butue, Fürst ber Obodriten, S. Godjchalts II, 194, N. 3. Byzang f. Conftantinopel.

### 6.

Cabalus, B. v. Barma 221, N. 6; 333; 469; II, 175; 261; 297; 307; 383, N. 5; 400.
Calabrien. Calabrier 268; 325; 327;

475; II, 125; 126; 236; 249, N. 1; 252, %. 1; 254; 309.

Calm, Gr. v. C. 171, N. 3.

Camalboli, Congregation von Gremiten 248; 322.

Cambray, Stabt (Chatellainie) unb Bisthum 48; 144 ff.; II, 107; 147 ff.; 277 ff.; 281; 282; 344. Domftift II, 148; B. Gerard, Liebert. Camerino f. Fermo.

Camp, Ginrichgan (Naffau) II, 105.

Campagna v. Rom 257. Campanien II, 241, N. 1; 252, N. 3. Campoleone, D. in Tuscien, Rl. v. S. Januarins 322.

Camprice, Gau in Baiern II, 105, n. 5.

Canbrahafa, indifder Königsjohn 513. Canne, Stadt u. Berrich. in Apulien 265. Canoffa, Burg u. martgräfliche Dynaftie

250; 311, R. 5; II, 172 ff.: 299: 303; 305; 313; 324; 325.

Cantabrien, Cantaber II, 484. Canterbury, Stadt und Ergbisthum

II, 199. Capelle und Capellane Beinrichs III.

169; 170; 172; 194, 98. 8; 220; 222; 224; 232; 233; 236; 346, N. 12; 350; 358; 359.

Capetinger 216; II, 44.

Capitane, erfte Claffe Des italienischen

Lebnsabels 37; 239; 240.

Capua, Stadt und Fürstenthum 40; 41; 74; 263; 269; 322, N. 1; 324 ff.; 465; 466; II, 123; 124; 163; 178; 241; 251; 266; 452 ff. Capua, Erzbisthum II, 124; 128. Eb.

Bilbebrand. Caro, fürftl. Urfundenfchreiber in Bene-

vent II, 462.

Carroccio, mailandifches Kelbzeichen 74. Cafale, D. in ber Lombarbei 405. Cafauria, Rl. 322; 329. A. Dominicus.

5. Caffian , Al. in Parenzo, Ifrien II, 388, R. 4. Castellum, Bisthum in ber Romagna (?)

261.

Caftiglione, Burg bei Areno II. 399. Caftilien II, 485 ff. Caftro (Castrum Minervae), Stadt in

Unter-Italien II, 295.

S. Castulus, Kl. in Moosburg 184. Celle, D. in Baiern II, 435. Cencius, G. bes Stephan, Römer 493. Cerdov, D. im Böhmerwald 107.

Ceregetum (?), D. im Babuanifchen II, 313, 92. 3.

Chaba, Sunne 119, R. 5. Chagea (Barenfer?) II, 237, R. 3. Chalons (a. b. Marne), Bisthum U,

153. B. Roger II., Roger III. Cham, Fl. u. Dart, Baiern 93; 111;

396; II, 331. Champagne 27.

Chanad, Bisthum in Ungarn 203, N. 5. Chatenois, Burg u. Grafen in Oberlothringen II, 47.

Cheiboutonne, D. im weftl. Frantreich 156, 92. 5.

Cherbres, Schweig 414, D. 4.

Chiere, &l. 176; II, 43. Chieti (Teate), Stadt in Dlittel-3talien

329. Chiufi, Graffchaft II, 393, Dt. 3.

Chigo, Rordthuringer 103, R. 1. Chigginer (Riffiner), Bolterichaft ber Liutigen 250, N. 3; 285, N. 2; II, 191.

Cholibitida (Colbis), Buramard, Deifen 292, M. 3.

Chriftian, Gr. u. Boat von Ganber8= beim 56; 378.

Christian, Gr. in Nieberlothringen 105, 92, 3.

Christian, Boat v. G. Beter au Coln II. 425

Chriftinus, Dlärtprer in Folen 66. 92. 1. Chrifferhorus, Gr. im meftl. Sachfen

Chrobatien 67, R. 3; 112, R. 5. Chritim, D. in Bobmen II, 290.

Chrviopolis (Crisopolis), i. Beiancon. Chuniga, Z. Welis II., Gemablin bes Martar. 2330 II. v. Efte II, 320, N. 6. Chungterf, D. in Baiern II, 435.

Chur, Stadt und Bisthum 33, N. 3: 80, N. 2; 82; II, 108; 372, N. 2. Domitit 41. S. Marien, Al. B.

Thietmar. Chutibi, Gau. Meiften 292. R. 3.

Cit i. Don Rodrige Diag. Circipaner, Bölfericaft ber Lintigen 280, N. 3; 285, R. 2; II, 191.

Civitate, Stadt u. Berrichaft in Apulien 265; 463; II, 241, R. 5; 243 ff.; 257: 260; 296; 467.

Claufen von Gaben 80. 92. 2. C. Clemens, Rirche in Rom II, 472, 92. 2.

E. Clemens, Al. in Echternach f. G.

Willibrord.

Clemens II., Papft 3: 113, 92. 6; 315; 316; 318 ff.; 323; 325; 328 ff.; 351; 353; 355; 386; 460; 462; 463; 465; 466 ff.; 469; 477 ff.; 405: 496: 489, 98. 3; 489; 499; 500: 504; 505; 507 ff.: II, 12; 25 ff.: 53, 54, 98. 1: 72; 79; 92; 123: 129; 157; 158: 190, 98. 3; 195; 454; 467: 493; 496, f. & Suidger von Bamberg.

Stemens III., Papft II, 469. Stemens VI., Bapft 526. Stemens, Abt II, 64, R. 3.

Eluniacenfer II, 43; 57. Liuny, Ml. 61, N. 7: 154, N. 4; 260; 309; 339, N. 1; 343, N. 3 u. 5; II, 31; 43; 51; 57; 58; 70; 72 ff.; 82: 84: 88; 102; 134; 135, M. 3; 306; 359. A. Otile, Hugo.

Covienz II, 333 ff. Covienz III., Kapit 315, N. 7; 385 ff. Covienz III., Kapit 315, N. 7; 385 ff. Covienz III., Stadt u. Erzbistbum 4, N. 3; 49; 50; 52; 53; 85; 86; 152; 153; 159; 165, R. 4; 237; 254; 257; 263; 273, N. 3; 275, N. 6; 302, N. 2; 314; 359, N. 9; 342, N. 6; 436; 478; II, 72 ff.; \$2;

\$3; \$6; 94, 98. 6; 118; 119, 98. 2; 136 ff.; 140 ff.; 147; 148; 211; 321; 333 ff.; 343; 353, 9t. 7; 419 ff.; 426 ff.; 447; 448; 495. C. Beter, Dom, 280, R. 5; II, 334, 92. 2; S. Marien ad Gradus II 321. Cb. Biligrim, Bermann, Anno. Coimbra, Portugal II, 489.

Colonna, D. b. Frascati 317: 322: 323, N. 7.

S. Columba, Al. zu Benevent (in finibus Banneoli) II, 462; 463.

Comaccio, D in der Romagna II, 393, N. 2.

Como, Bisthum 241, R. 4; 243; 360, R. 1; II, 103; 322, R. 2; 396, R. 1; 401. B. Litiger, Benne. Compiegne II, 78.

Concilius, Apulier II, 164, R. 3. Condé, D. in Rlandern II. 107.

Coniza, Gattin bes Baiern Swigger 399, N. 3; II, 36.

Conrad, R. angeblich Konrad II. 80, 92. 2.

Confiantia, H. A., Farft 479, N. 4.
Confiantia I., Parft 479, N. 4.
Confiantia I., Farft 479, N. 4.
Confiantia I., römisder Kaiser 473;
474; 498, N. 2; II, 253; 256; 254
Confiantia VI., griedisder Kaiser 459.
Confiantia VIII., griedisder Kaiser

13: 14. Conftantin IX. (Dienomados), griedi=

ider Raifer 266; 267; II. 95; 101; 126, N. 2; 207; 236 ff.; 242, N. 3; 244, N. 1 u. 4; 246, N. 2; 253 ff.: 257; 259; 269; 270; 294; 295; 311. Conftantin Leidubes, Griede II. 237.

92. 4. Confiantinopel 13, R. 1: 14; 74; 264; 266; 267; 326, N. 1; 329, N. 2; 331; 461; II, 237; 238; 254 ff.; 257; 25°; 259, N. 1; 260; 268 ff. 294; 295; 310 ff.; 471.

Conftang, Stadt u. Bisthum 43; 83; 143, 98. 1; 195 ff.; 209; 319; 350; 446; 445 ff.; 499; 500; II, 1: 94, N. 6; 149; 331; 361. S. Marien, Dom 16. B. Warmann, Cherhart, Theoterich, Rumolt.

Conftange, Raiferin 315, D. 7.

Contarati, griechenseinsliche Partei in Apulien 264; 267, N. 5. Corbetta, Burg bei Mailand 42, N. 1.

Corbie, Al. in Franfreich 135, 92. 2; II, 85. Corvey, M. 54; 55; 98 ff.; 175, N. 7; 293; 311; 426, N. 3; 480; 534; II. 55: 115; 330; 332; 371. 20. Truchtmar, Routhart, Arnold, Garade.

Colenza, Stabt in Calabrien II, 125. Cotrone, Stadt in Calabrien II, 239. Cremona, Stadt u. Bistbum 16, 92. 2; 39; 243; 244; 426; II, 173, N. 1; 261, N. 4; 314, N. 2; 315, N. 3; 395. S. Marien, Domftift 356, N. 16; II, 314. S. Laurentius Al. B. Subald. Crescentius, Carbinalbifchof von Gilva

Candiba II, 76; 78.

Crescentius ber Jüngere, Römer 492; 493, N. 1; 495. Creußen, Fl. 397, N. 5. Erinin, Wald u. D. in Böhmen, pol-

nische Colonie 64, R. 2. Criftinebufen f. Rerftenbaufen.

Crow, D. Kreis Wittlich II, 137. G. Erucis (G. Jernfalem), Rl. in Rom II. 125.

Cully, D. in Burgund 413 ff. Cunibert, Lombarbe 243, R. 3. Cuniba (Cuniga), Beffin 294. Cuningessundera, Gau, Raffau, 83,

N. 4; II, 346, N. 3. C. Cpriacus, Al. in Gernrobe 199; 292; 381.

#### D.

Dänemark, Dänen 33, N. 6; 60; 220; 274; 275 ff.; 284, N. 1; 521; II, 43; 67; 69; 94; 190, N. 3; 195 ff. 198 ff.; 206 ff.; 222, N. 1; 223. Dalbye, bänisches Bisthum II, 206,

Dalmatia, Gau, thuringifche Marten

301, N. 5. Damajus II., Papft 80; 435; 462; 463; 473; 479, N. 4; 482; 489; II, 27, N. 3; 37; 52; 53; 59, N. 2; 60; 70; 72, 92. 4; 115; 474; 477; 493. f. B. Boppo v. Briven.

Damianus, Br. bes Betrus Damiani 252.

Dantbrand, beutscher Briefter auf 38land II, 195, N. 4.

Dasburg, D. in Oberlothringen II,

135. 9. 5. Dauferius, beneventanischer Gr. II, 460. Danferius v. Benevent f. Defiberius,

21. von Montecafino. David, R. 214, N. 3.

David, Bafall bes Ml. S. Beno II,

404.

Debeifen, D. in Sadfen 380.

Debi, Martgr. in ber fachfischen Oftmart (Rieberlaufit), Wettiner 60; 252, 92. 3.

Debo (Teti), Pfalger. in Sachfen 162; 163; 178, N. 1; 194, N. 3; 282; 286, N. 6; II, 105, N. 4; 332; 338 ff.

Degerembach, D. im Lahngau II, 225, n. 5. De la Bitice, Burg in Mittel-Italien

II, 350, N. 6. Denber, Fl. II, 6.

S. Denis, Rl. 305, 92. 1; II, 184 ff. Denfiga, Gau im öftlichen Cachfen

II, 99. . Deobatus (S. Dien), Stift in Lothringen II, 101.

Derlingau, Bau in Sachsen 158, R. 2. II, 159, N. 5; 167, N. 1.

Dervi, Ronigshof in ber Combarbei

Defiberins (Danferins), A. von Monte-cafino, P. Bietor III. 463 ff; II, 241; 265, R. 3 n. 4; 296, R. 4; 328; 459, R. 5; 460 ff.; 464; 465; 467, 92. 3.

Deuts, Al. von G. Marien u. G. Beribert 58, N. 1; 105, N. 3. 2. Ra=

bulf, Otto.

Deventer 294; 301. Diebenhofen, Bfal; 188, 439, 92. 3. Diemar, Thuringer (?) 59.

Dietbald, Gr. in niederlothringen 102,

92. 4. Dietfurt, D. in Baiern 194, R. 5. Diethod, Schwabe? II, 227, R. 1. Dietmar, A. v. Rieder-Altaich II, 329. Dietpold, B. von Berona II, 322.

Dietpolo, Gr. in nieberlothringen 155. Dietprecht, Schwabe? II, 227, R. 1.

Dietrich, B. von Det 82; 525; 526. Dietrich, A. von G. Bubert in ben Arbennen II, 344; 345. Dietrich, Martgr. von ber Ditmart

(Dieberlaufit) 60. 9. 1: 291. Dietrich IV., Gr. von Solland 293: 294; H, 6; 7, N. 2; 15; 17; 18;

19; 50; 66; 99. Dietrich, Gr. von Katlenburg II, 349,

N. 5; 352. Dietrich, Gr. in Sachfen, B. bes Dartgr.

Teti 299 Dietrich, Gr. in Sachsen 56, 92. 6; 378.

Dietrich, Bajall bes Bergogs Welf III. II, 320, N. 5.

Dietwin, B. von Concordia II, 94. Dietwin, B. v. Littid II, 51; 52; 66;

276; 277; 344; 345. C. Dien, f. S. Deobatus.

Dienlonard in Oberlothringen, Al. von S. Laurentins 16, N. 1. Dijon, Stadt 135; 303; 343; II, 98;

219; 220. G. Benignus, Ml. S. Dienviins, Rl. 3n Leberan, Clfag II, 331.

S. Dionpfius u. S. Murelius, Rl. in Mailand 245; 246; 411; 412; 415. Dionvfiue, B. v. Piacenga II, 301;

Dirfico, Thuringer (?) 18, N. 3. Dijentis, Kl. 80, N. 2; II, 60; 61. Ditmarfen, Ban ber D. 279. Doba, Mailanberin 243, R. 1. Döbeln, Königr. Cachfen 301, D. 5. Döhren (Durnibi), Amt Liebenburg II,

225, 9. 3. Dörnten (Dornzuni), Amt Liebenburg

II, 225, N. 3. Dobna bei Birna 93.

Dol, Bisthum in ber Bretagne II, 91, 92.

Domersleben, Gan Norbthuringen II,

332, 92. 8.

Dominicus, Batriard von Grabo, II, 162; 163; 183; 235; 236; 254, n. 4.

Dominicus, A. v. Cafauria 322; 330;

353. 9. 12.

Dominicus, A. v. E. Marien u. S. Benebict ju Bratalia 313.

Dominicus (Loricatus), Eremit 249,

Dominicus Contarenus, Doge v. Bene-

big 259. Don Belavo, R. in Spanien II, 488. Don Rodrigo Diag, gen. ber Cib, II,

Donar, germanisch-liutizische Gottheit

285, N. 3.

3. Donatian, Rirche ju Brugge in

Mlandern 42, M. 1; 516.

Donau 81: 148 ff.; 160; 161; 179 ff.; 183; 200, N. 5; 229; 235, N. 4; 236, N. 1; 440; II, 61; 64, N. 10; 154; 155; 157, N. 4; 181; 182; 279, N. 1; 447.

Donauwörth, Al. zum h. Kreuz 13, M. 1; 15.

Donin f. Dohna.

G. Donnino, Rirche, Bisthum Florenz 261.

Dorneloh, D. in Seffen II, 144; 145. Dortmund 18; 23, N. 1; 105, N. 3; 293; II, 167. Dortrecht II, 66.

Donav, Stadt in Klandern II, 152,

M. 1; 282. Trau, Fl. 152; 160, N. 3.

Trogo, B. von Terouanne II, 88.

Trogo, Gr. von Apulien 75: 264; 268; 269; 271; 324; 327; 329, Я. 1; 466; П, 123 ff.; 162; 163; 239.

Truhtmar (Truchimar), A. v. Corven 54; 256; 293.

Dubare, Beffe (Fulba) 95, 92. 4. Duduc, B. von Belle in England II, 67; 89.

Duisburg 226.

Dungelbed (Dungerbichi), Amt Beine II, 225, N. 4. Durant, B. von Lüttich 71, N. 2.

Duranbus, B. v. Bence 151, D. 5.

Eabmund Ironfibe. A. von England II, 495.

Cabward, angelfächf. Aetheling II, 495. Galbreb, B. von Borcefter II, 495. Ebbo, Gutsberr in ber Steiermart II,

333, 92. 3.

Eberhard, Patriarch v. Aquileja 92, 9. 2; 161, 9. 6; 170; 238; 307; 308; 309, 9. 1; 321; 344; 347; 348, 9. 11; 349; 355; 365; 368 ff.; 372 ff.; 376; 404; 445; 527; 535; II, 61: 302, 9. 1.

Cherhard, Cb. v. Trier 442; II, 11; 12; 15, 91. 2; 27; 70; 80, 91. 4; 81; 82; 84; 87; 89; 90; 93; 94;

142; 225; 226, % 1; 341. Cberhard. B. von Augeburg 21; 83;

354; II, 7.

Cberhard, B. v. Bamberg 7, R. 1:

48; 82; 97; 397; 514. Cberhard, B. v. Conftang 82, D. 5;

185; 308; 319; 350. Eberhard (Eppo), B. v. Naumburg 222; 225; 301; 305; 349; 358; 404; II, 298; 301; 302.

Cherhard, Subdiacon v. Salzburg 210,

Cberhard, Rangler Beinrichs II. für Deutschland und Italien 373, 92. 5. Eberhard I., Rangler Beinrichs III. für

Deutschland, 347 ff.; II, 374; 436. Cherhard II., Kangler Beinrichs III.

für Deutschland 349. Cberhard, Gr. u. Martgr. v. Krain

78, 9. 4; 80. Eberhard, Gr. v. Ebersberg 72; 229, 92. 7.

Eberhard, Gr. v. Rellenburg 237;

334, 92. 1. Eberbard, Gr. in Schwaben 334; II,

108. Eberhausen, D. in Baiern, Landger. Brud a. b. Amper II, 322, R. 4.

Cberholzen, Sachsen 380. Cbersberg, Grafen v. E. 21; 59, N. 2; 72, N. 3; 121, N. 4; 230; 232; 233. Ebersberg, Stammburg ber Grafen v.

E. u. Al. v. S. Gebaftian 70; 72; 230; 231; 232; 233; II, 61; 63; 231; 292; 298; 320; 331, N. 3; 355; 372. A. Reginbald, Altmann, Etic.

Ebersheim (Ebersheimmünster), Al. im Essaß 14, N. 1; 361, N. 9; 531; II, 331, N. 1.

Ebitazborf, D. im heffischen II, 274,

Echternad, Al. von S. Willibrord 57; 101; 147; II, 31; 48; 105, R. 6; 187; 284, R. 2; 385; 340; 364, R. 2. A. Humbert, Reginbert.

Edbert, A. v. Tegernsec u. Fulba 335; 356; 534; II, 29; 30; 31, N. 5; 82, N. 6; 94 ff.; 266, N. 5; 286, N. 2; 343; 345; 414. Edbert v. Braunschweig, Gr., Resse

Echert v. Braunschweig, Gr., Neffe Seinrichs III. 42, N. 3; 158, N. 2; II. 159, N. 5.

Edbert, Gr. in Friesland II, 16, N. 3. Edehard, B. v. Brescia II, 299 Edehard IV., Mönch v. S. Gallen,

11, R. 1; 444.

Edebard I., Martgr. v. Meißen 59, N. 5. Edebard II., Martgr. v. Meißen 31, N. 1 II. 3; 59; 60, N. 1; 69; 72; 91; 93; 96 ff.; 105; 106; 108 ff.; 125, N. 1; 152; 159; 199, N. 4; 215, N. 7; 287; 291; 293; 299; 301; 417, N. 2; II, 224.

Edchard, Gr. im friefischen Gan Ambalaha 161, R. 6.

Etgitha von England, erste Gemahlin R. Ottos I. 35.

Edumernec, Ungar 119, N. 5. Edunec, Ungar 119, N. 5.

(Sdward), K. v. England 278; II, 67, R. 3; 68; 69; 89; 195; 495. (Egeln, D. im öftlichen Sachsen II.

116, N. 8. Eger 396.

Sgilbert, B. v. Freifing n. Pifeger Seinrichs III. 7; 9, 9. 4; 10, 9. 2; 19; 21 ff.; 26, P. 3; 28 ff.; 31 ff.; 71; 72, R. 2; 104, R. 2; 166, R. 7; 360; 380, R. 6; 424; 430; 431; II, 109: 232; 359; 373; 377, R. 2; 433; 439; 440.

Egilbert, B. v. Minden 380, N. 7; II, 289; 335; 469.

Egilbert, B. v. Kaffan 236; 237, N. 2; 290; 359; II, 64; 52, N. 8; 180; 346; 347.

Egino, B. v. Yund, Danemart II, 205, R. 2.

Egino, Schwabe II, 431. Egino b. 1., Schwabe II, 431. Egisheim, Grafen v. E. 171, N. 3; II, 47. Egmont, M. II, 66.

Cham, Rieberlothringen II, 6.

Eidneberg, Königsgut, Nordgau II, 274. Cichütt, Stadt u. Listhum 154, N. 7; 166; 170 ff; 236, N. 1; II, 109; 110; 226; 285; 292; 293; 355, N. 1. Domfüt 355; II, 61; 329. Stalpurga Kl. B. Heriberr, Gezmann, Gebehard.

Eiber, Fl. 33, N. 6; 60; 272; II, 195, R. 2; 204; 208, R. 4; 200.

Eifel II, 17.

Eilengau, Sachsen 85, N. 6. Eilita, Gemahlin bes herzogs Bernhard II. v. Sachsen II, 289, N. 2.

hard II. v. Sachten II, 289, N. 2. Einersleben, D. im östlichen Sachsen 178, N. 2. Einhard, Geschichtschreiber Karls b.

Gr. 517. Einrichgau 54, N. 4; 159, N. 2; 347;

H, 34; 105; 137, N. 1. Einsiedeln, Kl. 82.

Eisach, Fl. 132. Eisenach 178.

Eisenberg, Böhmerwald 107.

Gisleben 286, N. 6.

Elbe, Fl. 61, N. 2; 68, N. 3; 93; 279; II, 41; 42; 191, N. 4; 195, N. 2; 209; 352.

Elben, Ministerial in ber Wetterau II, 36, R. 6.

Elbmarten II, 349.

Sibe, Nebenfuß ber Elbe II, 191, N. 4. Elisina curtis, welfisches Hausgut in Ober-Italien II, 320, N. 6.

Effinger, A. v. Tegernsee 28, N. 3; 128; 129; 428; 436, N. 4; 551; II, 30.

II., 30. Cflinharb, B. v. Freijing II., 172: 469. Cflaf 7; 82, R. 8; 84; 90; 91; 121, R. 5; 343; 450, R. 3; 491; II., 46; 47; 83, R. 2; 101 ff.; 134, R. 3; 169; 331.

Chenggan II, 24. Elten, Ml. 453, R. 3. Etwille 83, R. 4. Embejen, D. in Sachjen 380.

Embrico. B. e. Würzburg II, 412. Embrico, Mimferial II, 123.

Emehard, B. v. Würchurg II, 418. Emehard, Officante II, 279. Emma, Königin von England 33; 34:

273, N. 5; 283, N. 5; 515. Emma, Gemahlin des Billungers Lint

ger 273, N. 5: II, 149, N. 7. Emmelinus, A. v. S. Baan II, 32 33, N. 1.

Sa, N. 1.

Smmeldderf, O. in Sadien 402: 403

Cmmerid (Heinrich), H. v. Ungarn, S.

des A. Stephan 102, N. 3: 149:
306: 431: 437: II, 440.

S. Emmeram, Rl. 129; 175; 436, R. 4; II, 183 ff.; 346. A. Ubalrich, Erdanpert, Berenger.

Empne, D. in Sadjen, Empnegawi 380. Empnegami, fächfiider Gau 378: 380. Ems, Rl. S6, R. 2; II, 34, R. 4. Emund, A. v. Schweben II, 201 ff.: 213.

Enbre, Ungar II, 451.

Engelbert, Cb. v. Coln 4, R. 3. Engelhard, Cb. v. Magdeburg II, 114,

N. 3; 146; 147; 329; 349. Engelichalt, Baier 103 ; 104 ; 152, 9. 1. Engilmar, B. v. Parengo II, 358; 389. Englant, Englander 33; 36, N. 3; 37, N. 1; 278; 280; 285, N. 3; 486; 515; II, 67 ft.; 132, N. 3; 192; 197 ft.; 211; 495.

Eniana, Enica, Graficaft im füblichen Baiern 80. 92. 2.

Enns, Fl. II, 61.

Ennethal, Defterreich 103; 152. Ennswald II, 64.

Enfisheim, D. im Elfag II, 169, 92. 8. Epen bei Witten, D. in Riederlothringen 102, N. 3; II, 343, N. 2.

Eppenftein, Grafen von E. 232; II, 231; 232.

Eppo, B. v. Naumburg, f. Eberhard, 23. v. Naumburg. Erbenheim, Gan Cuningisfundera (Raf-

jau) II, 346, N. 3. Erchana, D. bes Rl. S. Ghislain II,

277, 91. 4. Erchanbald, Cb. von Main; II, 407.

Erchanpert (Erfenbald), 21. v. Emmeram 129; 175.

Erchanpert, A. v. Nieber-Altaich 175, 2. 4; 432.

Erchanpert, A. v. Tegernsee 436, R. 4. Grelbach, D. in ber Betteran II, 36, 22. 6.

Grenfried, f. Eggo. Gresburg, Rirde, Cachfen 55, R. 1. G. Erhart, B. v. Regensburg II, 183, %. 4.

Eriggami, Gau in Cachfen 379. Erif ber Rothe, Islander II, 195. Ertung, B. v. Bürgburg II, 418. Ermenfried, Cleriter (Brior) in Berdun

90, 92. 5. Ermenfried, Archibiacon v. Berbun II,

83; 93, Ermentrud, Gemahlin bes Gr. Otto

Wilhelm v. Burgund 154, R. 3. Ermentrudis, Gemahlin des Chatellains Walter v. Cambray 145.

Eminfinde, Grafin v. Luxemburg 102

Ernft I., S. v. Schwaben 1; II 11, 92. 1. Einft II., S. v. Schwaben, Stieffobn

Ronrads II. 1; 3; 4, N. 1; 7; 8. R. 2; 43; 83; 415 ff.; II, 110. Ernft, Martgr. v. Defterreich II, 323. Erftein, D. im Glag 121, N. 5; 133; 136, R. 2.

Efchenbach, Fl. 397, R. 5. Giderbe, D. in Gadjen 380.

Cichwege, D. u. Al. v. C. Cpriacus 92, 92. 4; 93; 378; 380; 381; 395.

Efico v. Ballenftabt, Gr. in Offachfen 177; 178, M. 1 n. 2; 194, M. 3; 199; 300; 453, 3. 3.

Effen, Al. 18, R. 3; 56; 105; 381, R. 3; 382. Mebtiffin Cophie, Theophanu.

Efte, Saus u. Gebiet II, 14. Eftrith, Gemahlin bes Danen Illf. D.

bes R. Svend 277. Ethenome, D. in Baiern 355. Etich, M. v. Chersberg, j. Guticus.

Etich, Etichthal 132; 305; II, 7; 298. Ettela, j. Uttila.

S. Eucharius, Kl. u. Klosterheiliger in Trier II, 117; 225.

Cudofia, T. des griechischen Raisers Constantin VIII 13, R. 1.

Eugen III., Bapft 385; 386; II, 140, N. 6; 280, N. 2.

Eusebins, Domfirche v. Bercelli П, 403.

Eufebins, B. v. Angers II, 88; 122. S. Guftafius, gen. de Pantasia, Rl. Benevent II, 460. Eustafius, griedischer Beerführer (Rata-

pan) in Apulien II, 237, N. 2. Enticus (Etich), A. v. Ebersberg 233.

Eva v. Luxemburg, T. des Gr. Sieg= fried II, 47, N. 2; 55, N. 4. Even, Befigung v. Utrecht 86, 9. 2.

Everard, Scholafticus v. S. Veter in Cöln II, 337, 92. 3. Everhelm, A. v. Sautmont II, 33.

3. Gore, Rl. in Toul 27, R. 4. II 57; 58. A. Wilhelm, Widerich.

Exarchat v. Ravenna II, 131, R. 1. Epftribugd, Theil v. Grönland II, 195. Egen, Gr. in ber Wetteran II, 36, R. 6. E330, B. v. Albenburg II, 209.

E330 (E30, Erenfried), Pfalger. in Loth= ringen 52, N. 1; 55, N. 5; 61, N. 6; 225; 226; 229; II, 17; 63; 141; 332, N. 4; 334; 412; 419 ff.; 424; 427 ff.

Faenga, Stabt u. Bisthum 252.

Faltenberg, D. in Nieberlothringen 102. 92. 4.

Fano, Stadt und Bisthum 253; 261; 330: II, 25.

Karfa, Al. 129: 130: 131: 323: 329: 356; 472; 473; II, 29, 9t. 7; 115; 256, 92. 4. A. Almerich, Suppo, Berard. Kefamp, Rl. in ber Normandie II, 220. G. Felir, Al bei Bicenza II, 313, D. 3. S. Felip u. S. Salvator, Rl. in Pavia

Ferdinand I., R. v. Caftilien II, 484 ff. Keriolus, B. von Uzes 431; 432.

Fermo, Stadt u. Martgraffchaft (Camerino) 330; II, 240; 241; 308; 325; 350: 389; 392; 393; 460, %. 4.

Ferrara, Stadt u. Bisthum 251; II, 304; 313 ff.; 393, N. 2. B. Roland. G. Ferrutius, Rl. zu Bleibenftabt II, 143.

Riefole, Tuscien II, 130, R. 6; 454. Finiano, D. in ben Abruggen 317, M. 5; 322.

Fischa (Fisit), Fl. 24; 25; 160; 181; 224; 235.

Fivilgo, Gan in Friesland II, 16. Klanbern, Grafichaft 48; 86; 227; 228; II, 18, N. 7; 19, N. 3; 32; 45; 68; 69; 84; 107; 165; 204; 222, N. 2; 223; 275 ff.; 280; 309; 317; 363, N. 2; 495; 496. Gr. Balbuin IV., Balbuin V., Balbuin VI.

S. Flaviano, Al. bei Teramo 330. Klenithagawi, Gau in Gachfen 379. Klorenting, Gr. von Solland II, 66. Floreng, Stadt u. Bisthum 40, R. 1: 248; 312, N. 3; 354; II, 130, N. 6; 302 ff.; 311; 318; 454; 485; 487; Domstift 261, N. 1; 490. S. Ma= rien Rl. B. Gerbarb.

Flotwida, Gau in Sachfen II, 168. Focco, Dompropft von Utrecht 294, R. 4. Foldo, Bfalgnotar 330; II, 390; 396. Folfuin, A. von G. Binceng in Det П. 51.

Kolmar, A. von Beigenburg im Elfaß 91: 174.

Konte-Avellana, Congregation von Eremiten 248; 252; 253; II, 26; 181, D. S. Brior Betrus Damiani. Forli, Stadt und Bisthum II, 302,

2. 2; 494. Rl. S. Mercurialis. Fortore, Al. im nördlichen Apulien II, 243 ff.; 461.

Fossombrone, Bisthum 261, N. 7. Franche-Comté 216, N. 2; II, 227. Franco, Gr. in Rieberlothringen 105, n. 3.

Franten, insbef. Dft- u. Rheinfranten 28, 91. 3; 75, 91. 3; 79, 91. 2; 91; 98; 102; 103; 131; 142, 97. 2; 166, N. 8; 211, N. 6; 232; 267, N. 6; 315, N. 7; 452; 459; II, 93; 151; 226, N. 5; 227; 237 (Normannen); 255

(Abendländer); 257, N. 2 (Nor= mannen); 353, R. 7; 401; 476. Frankfurt 22, N. 6 u. 8; 23, N. 1;

32, 98. 2; 176, 98. 6; 287; 380; II. 109.

Frankenreich, II, 47; 415, N. 3. Frankreich, Frangosen 52, N. 5; 135; 137, N. 1; 138; 140; 141; 143; 181, 95, 1, 185, 140, 141, 143, 144, 153, 157, 164, 177, 188, 191, 262, 288, 427, 90, 4, 520, 527, II, 2, 3, 4, 5, 7, 90, 2, 45, 44, 48, 53, 56, 78, 79, 84 ff., 89 ff., 98, 102, 120, 132 ff.; 134, 149; 201; 211; 271; 274; 275; 309; 341; 357, N. 2; 442; 456;

471; 484; 486; 487; 493. Frascati, D. bei Rom 317. Freia. Göttin 285, D. 3.

Freihurg, Canton 414, N. 3. Freifing. Stadt u. Bisthum 19: 22, N. 4; 26, N. 2; 29; 30, N. u. 2; 70; 71, 92. 4 n. 6; 81; 104; 125, R. 1; 223; 224; 355; 452, R. 4 H. 61; 63; 94, R. 6; 168; 170 fi; 384, R. 3; 434; 437. Dominit 452; H. 322. Seit Stift. S Undreas Rl. B. Egilbert, Ritter, Ellinhard.

Frefilone, D. im Fürftenthum Benevent II. 463. Fretenagami, Gau in Sachsen 379. Friaul 81; 360; II, 235; 346.

Fribabrech, Dinifterial Beinrichs III. II, 105.

S. Fridian, Rl. in Lucca 313. Friedrich, Cardinaldiacon und papftlicher Rangler II, 78: 54; 140; 165; 185, 92. 5; 186, 92. 3; 217, 92. 3; 234; 235, N. 3; 241; 245; 257; 258; 270, N. 3; 271; 294; 312: 313; 328; f. Bapft Stephan X.

Friedrich, B. b. Genf II, 133; 134. Friedrich, B. von Dilinfter II, 335, 91. 6. Friedrich I, Kaifer 405; 406; 412; 415; II, 318, N. 3; 319, N. 4: 406; 415, %. 3; 419.

Friedrich II., Raiser 4, N. 3; II, 432. Friedrich, Bergog (v. Baiern?) 361, 98. 9. Friedrich, B. v. Riederlotbringen, Luxemburger 293, R. 2; 295; 441; II, 9; 14; 317; 341; 343, 92. 2;

495. Friedrich, Bfalggr. von Sachien 73; 126, R. 2; 162, R. 5; 282; 361, R. 9: II. 339: 340.

Friedrich, Bfalggr. in Schmaben II, 227. Friedrich, Gr. in Baiern II, 292, N. 1; 322, N. 4; 434; 436.

Friedrich v. Gofed, Gr. in Thuringen

162; 282.

Friedrich I., Gr. v. Luremburg 147;

Friedrich II. v. Luxemburg, Bogt von

Stablo 147, R. 4. Friedrich, Gr. im Riesgan, II, 225, 92. 1: 226, 92. 5.

Friedrich, Gr. v. Toul II, 20. Friedrich, Gr. in Berbun 217.

Friedrich v. Bar II, 9, D. 5.

Friedrich (Bonifacius), E. bes Martgr. Bonifacius v. Tuscien II. 173:

Friedrichrobe, Thuringen 401. Friefach 19, R. 2. Friefenfelb, Gau in Norbthuringen II,

105, 92. 4.

Friesland, Friesen 45, N. 5; 86; 99; 142, N. 2; 238; 280, N. 4; 294; II, 6; 15; 16, 92. 3; 17; 18; 19; 21; 30, 9. 6; 50; 56; 69; 99; 106, 92. 1; 107; 137; 209.

Frigento, Stadt im Beneventanischen 235; II, 242.

Fritslar 26, N. 3; 92; 93; 199, N. 2; 257; 301.

Frolland, B. von Genlis II, 87.

Frotmund, B. v. Tropes II, 134; 135,

Frowila (Froiza), Gemablin bes Martgr. Adalbert von Defterreich 118, R. 2; П, 39; 159.

Fructuaria, Al. v. S. Benignus II, 299. M. Zuppo.

Kürth 396.

Fulbert, B. von Chartres II, 85; 299, N. 5. Juleo, A. von Corbie II, 88.

Julco ber Meltere, Gr. v. Anjon 155; 156.

Fulco ber Biingere, Gr. v. Anjon 155,

Fulco, Vicegr. v. Marfeille 141, N. 5. Sulba, M. 26, M. 2; 30, M. 2; 57; 58; 95; 102; 126; 162, M. 5; 165; 221; 318; 339, M. 2; 351; 356; 361, M. 9; 518; 536; II, 24; 103, N. 4; 146; 167; 214, N. 4; 215; 216; 286, N. 2; 294, N. 2; 343 ff.; 371; 384; 411 ff.; 414; 415, 98. 2. M. Richard, Sigeward, Robing, Edbert. Bultmeresroth, Dof in Offfachien 177. Bulnaho, Forft in Friesland (?) 161,

22. 6. Kulrat, A. v. S. Denis 305.

Furchenrent, D. im Nordgan 194, R. 2.

Caeta, Bergogthum 272; II, 175. Gaitelgrima, Fürstin von Benevent · II, 460.

Galicien, franisches Königreich II. 459. E. Gallen, Rl. 7; 10; 82; 95; 211, Dt. 2; 321; 441, Dt. 6; 481; II, 31; 414. 21. Norbert.

Gallien (Frantreich) 75, R. 3. n. 7; 139; 196, 9. 10; 310; 311, 9. 2; 481; 520; II, 73, R. 2; 76, R. 2; 75, N. 2; S1; S3, N. 4: S6; S7; S9; 90; 93; 484; 485.

Gallipoli, Stadt in Unter=Italien II, 295. Sanbereheim, Rt. 7; 19, M. 1; 22, M. 8; 55 fi.; 176, M. 2; 199; 228; 229; 361, M. 9; 377 fi.; 423; II, 380. Achtifiumen: Sophie I., Abelheib I., Sophie II., Abelheib II. Ganbeshemigami, Gau in Cachjen 379;

Gandulf von Lucca, Italiener II, 300; 390; 395.

Garathaufen, D. in Baiern II, 434;

Garcia be Cabra, Gr. Caftilianer II,

Garba, Landgebiet bei Bologna II, 397; 398.

Garmien (Germaredessun), Amt Beine II, 225, N. 4.

Gaubentins, Cb. von Gnefen 65; 66. Ganbia, Stadt in Unter = Stalien II. 461.

Gaufred Martell, Gr. v. Anjon 155 ff.; 288; II, 4; 45; 92; 275.

Gaufred (Bibo) v. Aquitanien, G. bes 5. Wilhelm V. 154; 155.

Gaufred, Gr. v. Provence 141, R. 5. Gaufred, normannischer Gr. in Abulien II, 295.

Gebehard, Eb. v. Ravenna 249; 250: 251; 253; 254; 261, 9. 3; 296

Webehard, Cb. v. Caliburg 232; 350; 359; 535.

Gebehard I., B. v. Gichftat 170, 2.9; behalt 1, 65 5. Camplate 170, 71-3, 171; 172; 235, 9. 4; 236; 305; II, 37; 181; 138; 148; 169; 179, 9. 4; 183; 216 ff.; 226 ff.; 232; 233; 260: 271, 9. 4: 2-5; 256; 271, 9. 4: 2-5; 256; 271, 9. 3; 292; 365; 475 ff.; 481. f. Bapft Bictor II

Bebehard II., B. v. Gidftadt 171. Gebehard II., B. von Regensburg 19,

96. 2; 429; 433.

Gebehard III., B v. Regensburg 161; 171; 154; 205; 291, N. 2; 308; 358, R. 4; 429; 433; II, 37; 109 ff.; 154; 157, N. 4; 169; 183; 190; 218; 219; 222 ff.; 227, N. 2; 229; 298; 308, N. 1; 318 ff.; 322 ff.; 332, R. 4; 333, N. 3; 341, N. 3; 345; 346; 354; 366.

Gebebarb, Gr. in Baiern 95.

Gebehard, Gr. im Norbgan 194, R. 2. Bebinus, Beffe (Fulba) 95, R. 4. Bedcane, polnische Colonie au Erinin

in Böhmen 64, D. 2.

Gebec (Giecz?), D. in Polen 64. Geifa (Geiza, Genfa), H. n. K. ber Ungarn 116, N. 2; 234, N. 2; II, 449. Beifa, R. v. Ungarn, G. b. R. Bela

II, 444; 451.

Geisenseld, M. in Baiern 59, N. 2; 72, N. 3; II, 231, N. 4. Gelbern, Graffcaft II, 288.

Geltersheim II, 103. Gemblour, Rl. II, 51; 52', R. 3. Olbert, Minfach. Gemma, Fürstin v. Salerno II, 176,

Gene, Burg u. Dynaftie 59; 60. S. Genefio, D. in Inscien 313.

Genf, Stadt u. Grafichaft 134, n. 5; 413; 414. Gent, Stadt u. Rl. von G. Bavo 87;

227; II, 317. Gengano, D. bei Benofa II, 126.

S. Georg, Rl. in Brag II, 347. Georg, Ml. b. Berona 356, R. 3:

II, 175; 383; 400 ff. Georg, Eb. von Rolocfa, Ungarn II.

130; 134; 135; 160. Georgenthal, Rl. 402, R. 2.

Gerard, B. vom Cambran 48; 52; 86; 88; 144; 145; 146; 525; 526; IL 146 ff.

Gerard, B. v. Chanab 203, R. 5; 306. Gerhard, B. v. Morenz II, 302; 306,

Gerhard (S. Gerhard), B. v. Toul II, 58; 120; 135; 453; 455. S. Gerhard, Stife in Toul II, 135.

Gerard, Mond in Bompofia 250.

Gerhard v. Chatenois (auch vom Elfaß), S. v. Oberlothringen II, 24; 46 ff.; 55, 97. 4; 341; 495

Berhard, Gr. in Lothringen, B. bes S. Gerhard von Oberlothringen II, 48. M. 1.

Gerbard, Gr. in Westfalen (?) II, 168. n. 2.

Gerard (be Saro), romifder Gr. 258; 485; 489.

Gerhard, Bogt ber Königin Richeza v. Polen II, 425 428.

Berberga, Königin v. Frankreich, T.

R. Beinrichs I. 154, D. 3; 189. Berberga, Bergogin v. Schwaben, M. ber Raiferin Gifela 5, 92. 2; 154, 92. 3. Gerberga, Grafin v. Provence, Gemab-

lin Wilhelms II. 153, 92. 5. Berberga, Gemablin bes Gr. Beinrich von Schweinfurt II, 35.

Gerbrand, B. v. Roestilb II, 199. S. Gereon, Stift in EBln 105. R. 3. Berifred, Bafall bes Rl. G. Beno II, 404. Berlad, Lothringer II, 35, M. 2. Bermanien, Germanen 196, 9, 10;

285, N. 3; 432. S. Germano, D. bei Montecafino

271: II. 175. Bernrobe, RI. 17; 18, M. 3; 199; 292. Mebtiffin: Abelbeid, Bagecha.

Gero, A. in Rl. Werben an ber Ruhr II, 114.

Bero, Gr. in Beffen 199, R. 2. Gerold, A. in Al. Werben an ber Rubr 82; 389 ff.; II, 114.

Gerold, Gr. v. Genf 134, R. 5; 218,

M. 5; 219. Gerold, Bogt des Domftiftes von Frei-fing II, 322, N. 4. Gerold, Baier II, 291; 292, N. 1.

Berold, Sachfe 96, R. 4; 425. Berolfingen, Ronigegut in Baiern (Mittelfranten) II, 292, R. 2.

Gerolsberg, Baiern 385.

S. Gertrudis, Rl. in Nivelles 105; 298; 321; 525 ff. Aebtiffin Richeza. Gervafius, B. von Lemans II, 92. Bermartesborf, D. im Beffengan 73, 92. 1.

Gerwicus, Monch in Chersberg 233 Bestine f. Göfting.

Gezman, B. v. Eichflädt 166; 170; 171.

Gezo, Thuringer 72; 73, N. 1; 426,

S. Ghislain, Rl. im Bennegau 30, n 2; 86; II, 277. A. Wibtic. Giebidenftein, Burg bei Salle 237; 295. Giecz, Burg bei Gnefen 64, 92. 1.

Biereleben, D. im Schwabengau, nördl. Thilringen II, 99, N. 5; 2.6, N. 2. S. Gilles, D. in Burgund 143, 91. 2 Gimbte, D. in Cachfen 301, D. S. Gimmenich, Q. in Rieberfothringen 102, R. 2; 158, R. 1. Gimma, Gau 215, R. 7. Gr. Marigr.

Edebard II. von Dleifen.

S. Giovanni, RI. ju Camis, Unter-3talien II, 238, 92. 1.

Girald (Gerald) Br. v. Forez, burgun: bifder Magnat 134, 92. 5.

Girard be Bono Alipergo, Apulier II, 125, N. 4. II. 5.

Girard (Giraldus?), Gr. v. Benevent II, 243; 249, N. 1.

Girelmus, B. v. Afti II, 261.

Gifela, Raiferin, Dt. Beinriche III. 1: 3; 4, 9î. 1; 5, 9î. 2; 6; 9 jî.; 13, 9î. 1 n. 2; 16, 9î. 1; 18, 9î. 3; 19; 20; 23, 9î. 1; 24, 9î. 1 n. 3;

26, M. 3; 27, M. 1; 29, M. 5; 30, M. 4; 35 ff.; 40; 41; 43 ff.; 49; 54; 57, N. 4 n. 5; 83; 91; 104; 105; 107, N. 3; 122, N. 3; 124; 125; 154; 158; 159; 173 ff.; 177, 
 M. 5; 178; 189; 194; 218, M. 6;

 302; 397; 400, M. 2; 406; 416;

 417, M. 2; 445; 446; 513;

 514; 534; II, 11, M. 1; 16; 58;
 231, R. 2; 408, R. 8; 432; 439.

Gifela, Königin von Ungarn 20, R. 2; 77; 116; 117; 182; 434; II, 440;

445; 446.

Gifela, Bergogin von Baiern 5, R. 2; 173, R. 1. II, 439.

Gisla, M. bes Bergogs Gerhard v. Dber=

lothringen II, 48, R. 1. Gislando, Pfalznotar II, 390; 396. Gisler, B. von Dfimo II, 162.

Gieler, Italiener 332.

Gisteva, D. im nördl. Thüringen 286, 92. 6. Biinli, Fürft von Galerno II, 177;

Gigur Spiti, Islanber II. 212.

Glabbach, D. im Amt Runtel II, 225,

Gladousi, D. in Thüringen 152, N. 8. Glücksburg (Castellun felicitatis), Bis-

thum? II, 94, N. 6. Gnenin, D. in Böhmen, jett Brur 96.

Onefen, Stadt n. Erzbisthum 63: 64: 65, R. 8; 66; 68; II, 202, R. 6, Cb. Gaudentius.

Gneus, wendischer Fürft 61; 278. G. Goar, D. am Rhein 159, R. 2.

Gobehard, B. von Silbesheim 7; 19, N. 2; 42, N. 2; 382; 421; 423; 426; 428; 430, N. 4; 438; II, 64. Godric, englischer Rloftergeiftlicher II. 495. Godschalt, B. von Savelberg II, 95, R. 6; 349, R. 2.

Ciodichalt, A. von G. Michael in Lune= burg, B. v. Stara, Schweben 278; II, 104; 199; 200.

Godichalt, Propft v. Machen, Capellan Beinriche IV. 350, R. 5.

Codicalt, Monch ju Benedictbeuern

II, 435, 436.

Gobicalt, Fürft ber Obobriten 61, 92. 1; 278; 279; 280; IL 191 ff.; 199; 204; 349.

Göfting (Geftinc), D. in Steiermart 162, R. 1.

Göttweich, Rl. 232, R. 5.

Goldbed (Goltpeche), Weftfalen II, 168, n. 2.

Sondfalba, Italienerin II, 383.

Sonbulf, Stiftsheiliger in Daas= tricht 52.

Gofed, Al. u. gräfliche Dynastie 162; 282.

Goslar, Pfal; 24, N. 3; 26, N. 2; 45; 54; 55, R. 3; 59; 91 ff.; 105; 161; 163; 164; 172; 173; 199; 200, N. 5; 222; 225 ff.; 229; 287 200, 76. 5; 222; 225 [t., 223; 25]; 291; 378; 400, № 2; 423; 434; 436; 442; 445; 518; 519; II, 65; 99; 105; 106; 113; 115 [f.; 118; 165 [f.; 224 [f.; 285; 298, № 1; 338 [f.; 350 [f., 384; 425; 427; 428; 472. ⑤. ⓒimon unb Jubag, Stift. - Raufleute von Goslar 158.

Gotebold, Patriarch von Aquileja 312, N. 3; 354; 355; 358; 370; 377; II, 61; 62; 183, R. 1; 235; 236; 354.

Gobebold, erzbijdoff. Bogt von Maing 92. Gotebold, Gr. im Labngau II, 117; 225, 9. 5.

Gotehelm, A. von Benedictbeuern 28, R. 3; II, 171; 322, R. 1; 435; 436.

Gotesbin, Mebtiffin b. Berford 54: 98. Gotfried, S. v. Dberlothringen 39; 43; 48, 3. 6; 53; 88; 102; 105; 159; 162; 201; 202; 215; 216 ff; 225 ff; 237; 247, %. 3; 293, %. 2; 294, %. 7; 295; 323, %. 2; 422; 435; 441; 442; 450, %. 6; 477; 525 ff; 532; II, 2; 5; 6; 7; 12; 15; 16; 532; H. 2; 5; 6; 7; 12; 15; 16; 18; 18; 18; 18; 7; 19 ff; 35; 44; 46 ff; 66 ff; 78; 83; 84; 107; 110; 153; 154; 165; 166; 173, 9. 6; 217, 9. 3; 223; 270, 9. 3; 272 ff; 283; 284; 297; 298; 303 ff.; 312; 313; 317; 341; 353; 442; 495.

Suffrieb ber Buddige, D. von Nieber-Lathingen 297

lotbringen 227.

Gotfried von Bouillon, S. v. Niederlothringen 227, R. 4.

Gotfried, Martgr. von Kärnthen 151; 152; 159, N. 7; 162; 225, N. 2; 232; 287, N. 6; II, 110; 111; 447; 449.

Gotfried, Frangose II, 121.

Gotfried, Normanne, G. bes Berrn v. Altavilla II, 310, N. 1.

Gothland (Gothia), Infel? II, 195, M. 6.

Gottesfriede (Treuga Dei) 127, D. 1; 137 ff.; 140 ff.; 156, N. 5; 242, R. 2; II, 134, R. 3.

Gottorf, Amt 277 Gozbert, Baier II, 274.

Bogefin, ergbischöft. Rangler in Coln

105, N. 3. Gogelo I., S. von Dber= und Rieber=

lothringen 39; 43; 48; 51; 88; 102; 105; 201; 217; 227; 294; 422; 427, 9R. 2; 525 ff.; II, 107, M. 5; 275, M. 1.

Borelo, S. von nieberlothringen, S. Gozelos I. 48, N. 6; 201; 216; 293; 295; 441. Grabe, D. Oftschweiz II, 108.

Grabo (Reu-Mquileja), Batriarchat 169; 259; II, 207; 235; 236. B. Urfo. Dominicus.

Grafenberg, Defterreich II, 159.

Graft, Gr. in Offfranten, Ratinzgowe II, 351, R. 6. Gran, Fl. Ungarn 160; 441.

Granfon, Burg im Baatland II, 134. G. Grata, Rirde in Bergamo II. 299. 92. 5.

Graz 162, N. 1.

S. Gregorius ad Clivum Scauri,

Rom II, 219; 220. Gregor I., Papfi 146; 473; II, 268. Gregor II., Bapfi II, 210, R. 4.

Gregor III., Papft II, 210.

Gregor V., Bapft 89; 255, R. 3; 262, M. 1; 315; 491; 492; 495; II, 77; 101.

Gregor VI., Bapft 135, N. 2; 258, R. 4; 260 ff.; 303, R. 2; 305; 309; 311; 313; 314; 435, R. 2; 309; 311; 313; 314; 435, 96. 2; 458 fi.; 460; 462 fi.; 466 fi.; 47; 479 fi.; 484 fi.; 490 fi.; 497; 499; 500 fi.; 511, 96. 1; 533; 535; II, 29; 72; 73, 36. 2; 474; 483; 493. Gregor VII., Bapti 232; 234; 255, 96. 3; 260, 96. 6; 262, 96. 1; 356; 457; 458, 96. 2; 459; 461; 463; 464; 469; 473; 474; 478 fi. 478; 479

464; 469; 473; 474; 476 ff.; 479; 483; 492 ff.; II, 57; 72, N. 6; 74; 75, N. 2; 355, N. 2; 366; 468 ff.; 481 ff.; 484; f. Hilbebrand, Subbiacon.

Gregor, B. v. Bercelli II, 132; 161; 262; 285; 401 ff.

Gregorius, A. von S. Sophia, Bene-vent II, 464; 465.

Gregor I., Gr. v. Tusculum 254, 255. Gregor II., Tusculaner, Conful, Bergog und Senator ber Romer 255: 317; 485; 489; II, 271.

Grein, Defterreich 231, R. 3.

Grenagawi, Ban in Cadfen 379. Grene, D. in Sadfen 379.

Greven, D. u. Graffchaft in Beftfalen

Gyrieden 75; 76; 255; 265 ff.; 269; 325; 367 ff.; 461; II., 95; 126; 201; 207; 208; 236 ff.; 244; 253 ff.; 264 ff.; 295; 296; 300 ff.; 461.

Grimfil, norwegischer Miffionar II, 195, 91. 6.

Grobi, Burgward, Dleigen 292, Dt. 3

Gröningen, Friesland S6. R. 2: 391 ff.

Grönland (Enftribugb) II, 195; 197; 213, 97. 2.

Groesbeed, Berrichaft, Dieberrhein 56. N. 4.

Grone, Pfalz 6, R. 1.

Groß-Engereborf (Stabt Engerebori). D. in Defterreich 29, 92. 1. Groß-Bilmar, D im Umt Runtel II.

225, 97, 5 Gruozenfemen, Baiern 385.

Gualfus, Subbiacon und Notar Avellino II, 459, 98. 1. Guardia (Guarda Alfiera). Stadt und

Graffch. im Beneventanischen II. 240, N. 3; 241, R. 5. Guardia Lombardorum, Stadt im

Benventanischen II, 241; 242, R. 2. Guarinus, A. von S. Arnutf in Det II, 93.

Buaftalla, Stadt in ber Lombarbei II. 313; 314, 9. 5.

Bube, zweite Bemablin bes R. Gvend (Eftrithfon) v. Danemart II. 204, 92. 5.

Bünther, Ginfiedler im Nordwald 19, 91. 2; 79; 50; 95; 96; 107, 91. 5; 287, 9. 2: 289; 388; 533.

Bünther von Refernberg, Gr. in Thilringen 401.

Guido f. Wido.

Buifred, Cb. von Rarbonne II, 305. 92. 6. Buimarius, Br. bes Eremiten Abalbert

Gumbrachtsteben, D. in Steiermart II,

Gunbefar, Schwabe? II, 227, R. 1. Gunbersleben, D. am Bar; 292, 98. 2. Bunbild (Actbelbrude, Runigunde), Re nigin, erfte Gemablin Beinrichs III. 33 ff.; 40 ff.: 57, 92. 4; 275; 302; 395; 396; 433; 515; 516; 520; 521; 522; 536; II, 19; 67; 68;

440. Gunhild, Ronigin v. Schweden, Gemablin bes R. Anund Jacob II, 203 ff.

Suntber, B. b. Pamberg 346, R. 11: 351; 357; 358; 364; 370; 372; 373, N. 5; 377; 396; 428; II, 116; 149, P. 4; 187, N. 2; 188, R. 4; 265, P. 1; 287; 297 ff.; 301; 307; 308, 98. 1; 313; 322, 98. 3; 323, 22. 1; 338; 357, 92. 2; 350; 391; 393; 394; 401 ff.; 405.

Bunther, beutscher Rangler Beinriche II. 373, 92. 5.

Guntipert, Bogt v. Augeburg II, 227 N. 1.

Guntram, G. bes Lothringers Unfelm П, 35.

Guodezi, Burgward in ber Mark Meinen 287, R. 1. pon

Guono (Thuno?), Archidiacon Cambran II, 145.

Gnöngpör, D. in Ungarn 212, 92. 6.

## 5.

Sading, D. in Baiern II, 433. Habrian I., Papst 469 ff; 494, N. 6; 507. Habrian IV., Bapst 386; 462. Dabeln. Sachfen 278. R. 2. Bantenberg, Baiern 385.

Sainburg (Seimburg), Grengfeste in Defterreich 160; 180; 206, N. 5; 440;

441: II, 111; 112; 158; 159. Marien, Stift.

Salberftadt, Ctadt u. Bistbum 93, R. 1: 97, R. 4; 158, R. 2; II, 46, R. 1; 65; 167; 211. Domftift (G. Stephan) 162, N. 5; 282; 353. B. Burchard I.

Salinard, A. v. G. Benignus in Dijon, ©6. v. fvon 135; 136; 237; 262, M. 3; 303; 304; 308; 480; 502; 508; II, 47; 53: 54; 56; 57; 59; 76, 92. 2: 81; 82, 92. 2; 88; 90; 93; 120; 133; 134; 163; 181; 219; 220; 365; 366; 456.

Salle a. d. S. 237

hamaland, Graficaft 294; 301. Gr.

Bernold, B. v. Utrecht.

hamburg, Stadt n. Erzbisthum 44, R. 4; 61, R. 2; 121, R. 1; 238; 272; 273; 280; 283; 315; 330 ff.; 353; II, 41; 42; 94; 195 ff.; 198 ff.; 325. Dom v. E. Marien 274. Cb. Unwan, Libentius II., Bermann, Becelin, Malbert. Samme, Rl. in Sachfen II. 16, 92. 4.

Sammerftein, Burg II, 482; 483.

Sanibal (Sanibubal), fabulofer König

Harald Sigurdsson (Hardrabi), König v. Norwegen II, 69; 196, N. 3; 197; 200 ff.; 210, N. 6; 211; 214. Barbgan, nördl. Thuringen 194. Gr.

Barbert, B. v. Silbesheim 382. Harold, R. v. England 536; II, 68. Sarold, vornehmer Dane 275.

hartefunt, A. v. England, Schwager Beinriche III., 34; 36, N. 3; 37, N. 1;

274; 277; 278; 515; 516.

Bartmann, B. v. Chur 24, R. 1; 82, R. 5. Hartwig (Dazilin), B. v. Bamberg 350; 351; 369; 375; 377; 435; II, 27, N. 3; 29; 30; 45; 145; 186 ff.; 190; 229, N. 2; 230; 412. Sartmig II., Bialgar, in Baiern II, 291. hartwig, Schwabe, B. bes B. Gebe= bard v. Eichftäbt (B. Bictor II.) 171, 9. 3.

Sartwig, faiferlicher Bogt II, 322, R. 4.

Hartwig, Baier II, 274.

Barvia, Ronigshof in Sachien 99. Darg, Balbgebirge 54; 172; 256; 292,

N. 2; II, 351, N. 5; 496. Harzgau II, 167, N. 1. Hafenried, Kl., f. Herrieden.

haspengan, Graficait S2. Saffelfelbe. D. am Bary 172; 292,

9. 2; II, 167.

Satte, B. v. Trient II, 301, R. 4. Sauteville (Altavilla), Burg u. Abel8=

geschlecht ber Rormandie 75. Havel, Fl. 285; II, 352; 353. Savelberg, Bisthum II, 191, R. 4;

349. B. Godichalt.

Hazecha, Aebtiffin v. Gernrobe 199; 292. Bagilin, B. v. Bamberg, f. Bartwig. Becelin, lothringifder Gr. f. Gilbrab. Becilo (Begil), B. r. Silbesbeim 356;

357; 358; 364; 377; 519; II, 149; 261; 262, N. 3; 287; 469. Secilo, B. v. Strafburg II, 169. Decilo (Decil) Baier 395; 396; 397. Bector, Eb. v. Befangon II, 97.

Bedersleben, D. im öftlichen Cachfen II, 116, R. 8.

Bedwig (Badwidis) v. Namur, Gemablin bes 5. Gerhard v. Oberlothringen II. 47: 48, 92. 1. Begau, Schwaben II, 323.

Begina, D. im Nordgau 194, R. 2. Beibaby, D. bei Schleswig 275, R. 3; 276; 280, R. 2.

Beibelberg 70, N. 5. Beibenab, Fl. 397, N. 5.

Beiligentreug ju Boffenheim, Stift II,

Beiligenftebten, D. in Solftein, project. Bisthum II, 208, N. 4; 209 Beinge, D. in Oberlothringen II, 45

M. 1. Seinrich, Cb. v. Ravenna 238, N. 8;

320, R. 2; II, 170; 151, R. 8; 234; 302, 98. 2.

Beinrich, B. v. Augeburg 308; 312 R. 3; 322; 330; 333 ff.; 346, N. 10; 353; 354; 358; 364; 370; 372; 373, N. 5; 376; II, 7; 170, N. 4; 226; 227, %. 1; 373; 390; 402.

Beinrich, B. v. Ivrea 133, N. 2; 238; II, 353, N. 4.

Beinrich I., B. v. Laufanne 141, R. 1. Seinrich II., B. v. Laufanne 45; 140; 141. Beinrich I., B. v. Bürgburg II, 157; 412; 419.

Beinrich II., B. v. Bürzburg II, 406. Beinrich I., R., B. Ottos I. 1: 2: 189; 373; 391; II, 382; 384, N. 3;

407 ff.; 414; 417.

Beinrich II., Raifer 1; 5; 6, 92. 2; 21; 22; 25; 32, 9. 2; 48, 9. 7; 57; 60; 70; 72, 92. 3; 79; 80, 92. 2; 84. N. 4; 85, N. 3; 87; 89; 93, N. 3; 116, %. 2; 120, %. 1; 128; 130; 147. %. 3; 165, %. 2; 173, %. 1; 188; 189, %. 4; 191; 194, %. 6; 226; 227, N. 4; 254; 265; 267; 273; 301, N. 8; 317, N. 2; 351; 354, 9. 3; 373; 378; 379; 380; 304, 71, 31, 313, 318, 319, 309, 382, 383, 388, 389, 391, 394, 406, 408, 413, 70, 4, 451, 452, 70, 44, 454, 491, 510, 514, 516, 519, 522, 536, II, 9, 10, 31, 35, 45, 70, 4, 60, 94, 102, 187; 188; 215; 338, %. 8; 342; 346, N. 4; 359; 376 ff.; 380 ff.; 384, R. 1; 392, R. 6; 393, R. 2; 397; 400; 401; 405 ff.; 413 ff.; 439. Seinrich IV., Kaifer, ältester Sohn

Seinrichs III. 42, N. 3; 67, N. 5; 142, N. 2; 227, N. 4; 232; 234, N. 2; 275, N. 6; 283, N. 6; 298, N. 2; 300, N. 2; 301; 310; 345; 350 ff.; 356; 358; 371, N. 6; 380; 381; 391; 396; 403; 414; 428; 437; 444; 449 ff.; 457; 467, 92. 7; 468; 469; 472; 473; 475; 483; 495; 508; 519; 532; II, 46, %. 1; 117; 118; 134, %. 3; 140 ff.; 154; %. 4; 172; 207, %. 1; 213; 221 227 ff.; 280 ff.; 265, M. 1; 279; 280; 284; 293, M. 2; 324; 325; 331, M. 3; 338, M. 10; 351, M. 6; 354 ff.; 362; 365 ff.; 396 ff.; 401 ff.; 405; 426; 429; 431; 432; 437; 442; 445; 469 ff.; 482 ff.; 495; 496.

Beinrich V., Raifer 371, 97. 6; 372; 395, N. 4; 407; 450, N. 1 u. 2; 476, N. 6; 536; II, 416, N. 3. Seinrich VI., Raifer 315, R. 7; 475;

II, 399; 432. Heinrich VII., K., S. Friedrichs II.

4, 92. 3.

Seinrich VII., Raifer II. 431; 432. Beinrich I., A. v. Frankreich 26; 135; 143; 156; 164, 98. 3; 176; 188, 92. 7; 190; 216; 262; II, 2; 3; 4; 7, N. 4; 43 ff.; 48; 86 ff.; 95; 132; 133; 165; 185; 234; 275; 309; 340; 341.

Beinrich I., S. v. Baiern, Br Ottos bes Gr. 416.

Beinrich II. (ber Banter), B. v. Baiern 116, 98. 2.

Beinrich IV. (v. Kärnthen), S. v.

Baiern 147, R. 6. Seinrich V., S. v. Baiern, Gr. Luxemburg 9; 10; N. 1; 147; II.

342: 439.

Beinrich VII., S. v. Baiern, Gr. v. Dellitia v.11., D. B. Garcii, Gr. B. Green v. Greenburg 81; 88; 101: 147; 158, 98. 1; 224; 225; 236; 287; 293, 98. 2; 295; 383; 384; 388; II, 9; 14; 17; 18; 23; 24; 30; 33; 342. Seinrich der Stolge, H. B. Baiern

(Welfe) 385; 386.

Beinrich ber Lowe, D. v. Baiern (Belfe) 385, N. 5; 386; II, 318, N. 3. Beinrich I., S. v. Baiern (Bittel8=

bacher) 385 ff.

Beinrich, Bfalger. inlothringen 226; 227; 287; II, 137; 332, 92.4; 337; 346; 495. Beinrich v. Schweinfurt, Gr. im Rord gan, Martgr. gegen Böhmen II, 35;

227, N. 2; 274; 292, N. 2 Beinrich (Emmerich) v. Ungarn. G. Ronig Stephans 20, R. 2, f. Emmerich. Beinrich, Gr. v. Egisheim II, 101.

Beinrich, Gr. im Rordgau 194, R. 2;

396; 397.

Beinrich, Gr. in Rheinfranten 105, 92. 2. Beinrich, Gr. in Cachfen 381. Beinrich, Gr. in Schmaben 133, D. 1.

Beinrich, Gr., Welfe II, 319, 92. 4. Beinrich, Grofto. Beinriche III., 2.

Beinrich, vornehmer Schwabe, B. bes Eb. Eberhard v. Trier II, 11. Beinrich, Br. bes B. Egilbert v. Freifing, Truchfeß Beinriche II. 21.

Beinrich, Gr. v. Monte G. Dlichele, Arcangelo, Unter-Italien II, 238, N. 1. Beinrich de Lucca, Italiener II, 300, D. 1. Belicetum. D. in Mittel=Italien II. 393. Belfingeland, ffanbinav. Balbinfel II, 197

hemmenborf, Sachsen 381, 12, 3, Bemmo, Baier II, 331.

Bengersberg, D. in Baiern II, 64. Bengeft, Graffchaft in ber Dart v. Karnthen (Steiermart) 162, Dl. 1. Gr. Gotfrieb.

Bengftburg, Fefte in ber Mart v. Rarnthen (Steiermart) II, 230, 231.

Bennegau, Graffchaft 56; II, 152; 153; 276 ff.

Benno, Elfäffer II, 169, D. 7. Berbert, B. v. Liffeng II, 85. Berbert, Gr. v. Lemans 156.

Berbrechtingen, D. im Riesgan 304 ff. Beregeltingerot (Barlingerobe bei Woltingerobe?), Gadifen 11, 225.

Berford, RI., Wefffalen 54; 55, 9. 1: 98; 216, 92. 4; II, 212; 372. Ach tiffin Gotesbiu.

S. Beribert, Ml. in Deut 205, D. 3. Beribert, B. v. Aurerre II, 134; 135; R. 2. Beribert, B. v. Gidftadt 80; 165 ff.; 170: 388.

Beribert, Gachfe II, 303, R. 1. Berimar. A. v. S. Remigius in Reims

H, 45; 85 ff. Hermann II., Eb. v. Cöln 35, N. 6; 51; 52; 54; 56; 58, 98. 1; 61; 79; 85; 86; 88; 99; 105; 106, 97. 1; 128; 133, M. 2; 165; 169; 218; 225; 226; 246, M. 1; 257; 263; 273; 282; 308; 331; 333; 345; 346; 352, 9. 5; 355; 378; 407; 412; 436; 525 ff.; 531; II, 17; 63; 72; 82; 83, N. 1; 94; 97; 98; 116; 119; 140 ff.; 154; 261, N. 4; 265, N. 1; 279; 280; 333 ff.; 375; 402; 419 ff.; 427 ff.; 495.

Bermann II., Cb. v. Samburg 97, R. 4. Bermann, B. v. Dunfter 88; 99;

165; 525; 526.

Bermann (Berrand, Becilo), B. b. Strafburg 319; II, 39. hermann, B. von Toul II, 56, N. 3.

Bermann, B. v. Wilton (Ramsbury) in England II, 68

Hermann, burgundischer Kangler Bein-riche III. 127, N. 5; 343; 414.

hermann II., S. v. Schwaben II, 35; 231, 92. 2

hermann IV., S. v. Schwaben 1; 12, R. 5; 42 ff.; 58, R. 4; II, 36. hermann, Martgr. v. Meißen, S. Ede-barbe I. 59, R. 5; 18, R. 3.

Bermann, Gr. v. Mons II, 6: 7, N. 1: 23; 152.

Bermann, Gr. in Sachfen 301, R. 8. Bermann b. Berla, Gr. in Bestfalen 177, 92. 5.

hermann, Gr. v. Averfa II, 123. hermann, Ronigsbote 312, R. 3. Dermann, Offrante II. 279, R. 2. Bermann, Ministerial im öftl. Cachfen

158, 92. 2. Bermann (Gremannus), Staliener, Graf-

fcaft Kermo II, 389. Berold, B. v. Burgburg II, 406.

Berold, Schwabe 133.

herrand, A. v. Tegernfee 123, R. 3; 129; 436, N. 4; 534; II, 30.

herren=Baumgarten, D. in Defterreich f. Baumgarten.

Berrieden (hafenried), Rl. 166; 172. Dersfeld, M. 92; 93; 174; 215; 292; 345, M. 4; 436, M. 4; 534; II, 30; 31; 115; 145; 154; 224; 384; 418.

Il. Barbo, Meginher, Routhard. herve, D. in Rieberlothringen 102,

N. 4; 158, N. 1.

Berveus, Rormanne, Berr v. Frigento in Apulien 268.

Beslingen, Sachfen 85, R. 6.

Beffen 91: 92: 94: 95: 158: 165: 172, R. 3; 199; 220; II, 82; 95; 350. Heffengau, Nordthilringen 73, N. 1; 194; 199, R. 2; 286, N. 6; 292; 294; 300; II, 105, R. 4. Gr. Gero,

Teti, Bfalggr. Debo.

Beuchlingen, Burttemberg (D. = Umt Gerabronn) II, 279, R. 2.

Begelin, Gr. in Lothringen, Br. bes Bfalggr. Erenfried (E330) II, 422.

Bezelin, Gr. im Bulpichgan 226 ; 287, 92. 2. Silarius, A. v. G. Binceng am Bol-

turno 328.

Subbiacon ber römischen Silbebrand, Rirche 260; 314; 457; 464; 469 ff.; 477; II, 52, 92 6; 70, 92. 4; 71, 92. 3; 72 ff.; 246, R. 2; 249, R. 3; 271; 272; 285, R. 3; 294; 306, R. 3; 366; 468 ff.; 481; f. B. Gregor VII. Silbebrand, Cb. v. Capua II. 124:

128; 129; 452 ff.

Silbegarb, Aebtiffin v. Raufungen 92; 107, 9. 3.

Hilbesheim, Stadt n. Bisthum 56; 220; 294, N. 1; 357; 378; 382; 393, N. 4; II, 65; 94, N. 5; 100; 103, 92. 7; 159; 167 ff.; 311; 227; 286: 287: 380. Domftift (S. Diarien) II. 65; 225. E. Michael Rl. B. Bern= ward, Godebard, Thietmar, Azelin. Becilo.

Siltolf, Eb. v. Coln II, 427. Silbolf, B. v. ? 531.

Sildrad (Secelin), lothringischer

53, 9. 6. Hilmardshausen, Rl. 26, M. 3; 301.

Aebtiffin Smanehild. Sirmingart, Aebtiffin v. Bilrich 215; 220.

Biricau, Rl. 2; 513.

Birfcberg, grafliche Donaftie 171, R. 3. Slumec, D. in Böhmen, f. Rulm. Slyrftogsbeibe, füdliches Danemart 276;

280; 521. Sodo, fächsicher Gr. 56, R. 6. Söcht, Rheinfranten 5, R. 7. Böchstadt an ber Mifch 98.

Sörter 100. Sofenried (Somenrieden), D. in Baiern

121, 92, 4,

Bolland, Sollander, Grafen v. S. 393, R. 4; II. 137.

Holfaten, Gau in Norbalbingien 279. Bolftein 532.

Sonorius II., Papft 331, R. 2. Sorloben, D. in Offranten (Biethum Bürzburg) II, 418, R. 1.

Hopa, Graffchaft II, 16, N. 2.

Breni (Rheine?), Cachfen 55, R. 1. Subald, B. v. Cremona 79; 243; 244; II, 261; 385; 390.

G. Subertus, Al. in ben Arbennen 532; II, 45; 345. 21. Abelard, Dietrich. Subert v. Savoven, f. humbert.

Sugo (ber Beife), Carbinal ber römifchen

Rirche II, 78; 471; 472. Sugo, Cb. v. Befangon 127; 136; 139; 140; 143; 224; 303; 304;

308; 343 ff.; 413 ff.; 502; II, 69; 83, N. 3; 88; 90; 93; 94; 97 ff.; 119; 120; 133 ff.; 227; 234. Hugo, B. v. Affifi II, 55; 69.

Sugo, B. v. Avranches II, 88. Sugo. B. v. Bayeng II, 88.

Sugo, B. v. Langres II, 88; 90; 134;

163, N. 9; 219. Sugo, B. v. Laufanne 140. Hugo, B. v. Nevers II, 88; 121.

Bugo, B. v. Barma 251, N. 1; 334, N. 3. Bugo, A. v. Cluny II, 70; 72, N. 6;

74; \$2, M. 6; \$8; 90; 118; 119; 133 ff.; 140; 160; 306; 358. Sugo, A. v. Farfa 129, M. 9; 130. Sugo, M. v. Lobbes II, 344.

Bugo, A. v. Lorich 175; 304; II, 101. Sugo, burgundifder Rangler Bein-

rich8 III. 343; 344.

Bugo, ital. Rangler Ronrade II. 343. Bugo (Capet), R. v. Frankreich 137, R. 1; 176; II, 360.

Sugo, Gr. v. Egisheim II, 43, 92. 6; 47, 9. 3; 55.

Sugo, Chatellain v. Cambray II, 151; 152, 98. 1; 282, 98. 1.

Sugo, Gr. v. Telefe? II, 243

Bugo Tutabovis, Rormanne, Berr v. Monopoli in Apulien 268.

Sugo, Königsbote in ber Romagna II, 302, 9. 2.

humbert, Cardinalbifchof v. Gilva= Canbiba (G. Mufina). Cb. v. Gicilien 11, 78; 129; 132; 162; 163; 183; 234; 235; 241; 255 ff.; 257; 258; 269 ff.; 351; 357, N. 2; 358, N. 3; 363, 92. 5; 470; 471.

Sumbert, Cb. v. Ypon II, 220. humbert, Diacon v. Maing II, 188. Sumbert, 21. v. Echternach 101; II,

137, 92. 2. humbert, A. v. Yorich 37, 2. 4; II,

333, 9. 1. humbert (Subert) v. Cavonen, Gr. v.

Maurienne 27, 92. 2. hunbert, Schwabe II, 431.

Bunfret, Gr. ber apuliiden Normannen 75; 264; II, 163 ff.; 178; 236 ff.; 242 ff.; 246 ff.; 251 ff.; 266; 295; 296; 310; 465, 9. 7.

Sunesgo, Gau in Friedland II. 16. Sunfried, Cb. v. Dlagbeburg 15, 92. 3: 91 ff.; 99; 102; 103; 159; 165; 175; 222; 347; II, 94; 114, N. 3 n. 4; 146; 349.

Sunfried, Cb. v. Ravenna 263, R. 1 u. 3; 318; 320; 346, N. 10; 353; 358; 364; 370; 376; 405; 406; II. 120, 92. 2; 130; 131; 138; 169; 170. Sunnenberch, Umt Runtel II, 225, Dt. 5. Hunnoburgium (Sainburg?) 206, 91. 5. Sunold, B. v. Merfeburg 72; 93; 95; 157; 426, R. 3; II, 114; 147. Sunte, Fl. II, 66.

Suozmann (Riibiger=Suozmann), B. v. Speier 380; 351.

Bun, Burg an ber Dlaas II, 22; 277.

S. Jacob in Galicien (Compostella), Erzbisthum II, 55; 91; 455; 455. S. Jacob, Stift auf bem Gillberg b.

Hanburg II, 42, N. 6. 3acob, Al. in Lüttich II, 51; 52.

M. Olbert, Albert.

Januarins, RI bei Campoleone, Tuscien 322. Barmir, Bafall bes Martar, Edebard

b. Meißen 287, R. 1.

Jaromir, B. v. Böhmen 532.

Jaromir, G. bes B. Bretislav v. Bob-men II, 290. Jaroslav, ruffifder Grofffirft 98; 164;

Jaurinum (Scaurinum), t. i. Raab,

Q. in Ilugaru 207, N. 2. Jartgan II, 279. 3ba, Mebtiffin v. E. Marien in Coln

229, 98. 1.

Berftebt, Gadien II, 99.

Berufalem, beiliges Grab 53; 135; 156; 358; II, 101; 207; 209; 344. S. Berufalem (3. Crucis), Al. in Rom H, 128.

Jaelftrut, Birtemberg (D. - Umt Dergentheim) II, 279, 98. 2. Banating, Patriard v. Confiantinopel

II. 254.

Ifiolani, D. im thuringischen Mart-gebiet 292, R. 3.

Miebe (Mifibe), Mint Beine II, 225, 92. 1. Resfeit, D. in Abeinfranken 174, 21. 4. Ilinne, Gr. in Baiern, 121, 92 4. 3mat (3mmat), B. v. Baterbern II.

149; 150; 165; 335, 97 6; 469. 3mbebanfen, D. in Sachien 18, 92. 11: 26, 92. 2.

Imga, Gemahlin Belfe II., M. Belfe III. II, 320; 321, N. 1.

3mma, Gemablin Ginbarbe, angeblich, I. Karls b. Gr. 517.

Immedinger, fachfisches Abelsgeschlecht 273, 22. 5

3msbeim (3llumubesheim), Gut im Elias II, 169, R. 7.

Indingen, Baiern II, 292. 92. 2.

Inde, &f. 395.

Indulgengen (Friedenbebicte) 185 ff.; 195; 196; 209; 215; 216; 247, N. 4; 248; 323, N. 2; 446; 448 ff.; II, 5; 353; 361. 3nd. v. Conftang, Mailand, Rom, Trier, Ungarn.

Angelbertus, angebl. B v. Cambrap u. Arras, II, 152, R. 5.

Ingelheim, Pfal; 19, 9. 1; 23; 53 ff.; 175, 92. 9; 175; 183, 92. 6; 193; 195; 238; 302, N. 1; 398; 438, N. 4; II, 45, N. 4. Snn, Fl. II, 214, N. 4.

Inntreis (Defterreich) 104 Innecen; I., Papit 460. Innecen; III., Papit 382.

169; 255; 317, 92. 4; 318; 529.

E. Johannes ante Portam Latinam, Rirche in Rom 259; II, 140; 141. 6. Johannes, Rirde ju Rinchnach im

Mortwald 289; 355; 359; 11, 64. E. Johannes u. G. Stephan=Stift in Beiançon 343: 414.

C. Johannes, Bafilica u. Stift in Speier

(S. Guido) II, 8. Johannes iuxta Portam Auream,

Al. in Benevent II, 460, 92. 3. 3. 3obannes, Al. ju Florennes 361,

n. 9.

C. Johannes, gen. Beneris, Al. Mit= tel=3talien 329 : II, 313. 21. 3ohannes. Johannes, B. v. Borto, Cardinal ber römischen Rirche II, 76: 77; 87; 94. Johannes, B. b. S. Sabina 257 ff. f. B. Gilvefter III.

Johannes, B. v. Ficocle 251, N. 1. Johannes, B. v. Lucca II, 301.

Johannes ber Echotte, B v. Dedlenburg II, 192, N. 4: 209.

Johannes, B. v. Baftum, Eb. v. Ga-Ierno 328.

Johannes, B. v. Giena II, 302. Johannes, B. v. Trani II, 255; 257,

Johannes Gratianus, romifcher Ergpriefter 259; 260, N. 4, f. B. Gregor VI. Johannes v. Marfica, Bropft v. Capua II, 326.

Johannes, S. bes Majo, Briefter, Beneventaner II. 463.

Johannes, Clerifer in Benevent II, 462. Johannes, M. v. G. Benignus in Dijon II. 220.

Johannes, A. v. G. Dionvfius in Mailand 246; 411; 412.

Johannes, M. v. E. Johannes in Benere

Bobannes, U v. G. Maximin II, 32, 92. 2.

Johannes, M. v. E. Michael zu Lemmo in Mirien II. 388: 359

Johannes, A. v. Montecafino II, 466. Johannes, A. v. S. Salvator ju Isola II, 307, R. 4. Johannes, Unterabt v. Baaft II, 32.

Sobannes Gualbertus, Eremitenprior

v. Balombrofa 248.

Johannes, Propft v. Farfa II, 116. Johannes v. Loti, Gremit v. Fonte= Avellana 251, N. 2.

Johannes Scotus, Theologe II, 122, M. 2; 133.

Johannes, Marturer in Polen, 66, 92. 1. Bobannes v. Arras, Chatellain v. Cambran 145; II, 148; 151; 278; 281;

Robannes, S. bes Gr. Landulf v. Teano П, 176, Я. 4.

Johannes Angelicus, Beneventaner II, 463.

Johannes, G. Des Febemarius, Beneventaner II, 463.

Johannes Stonenfe, Barenfer 267, 92. 5. Johannes Dranati, Barenfer II, 237, 92. 1.

Johannes, Rotar u. Richter, Beneventaner II, 463.

Jomsburg 275. Josfried, B. v. Coutances II, 85. Jps. Fl. II, 61.

Irene, griechische Raiserin 459.

Bringshaufen, D. in Beffen 172, D. 3. Irmingard (Irmintrub), Grafin v. Burphen, Richte Beinrichs III., 230 R. 2; 393, R. 4; II, 380. Irmingarb Imiga) v. Gleiberg, Ge=

mablin bes Gr. Belf II. 230, D. 2;

II, 14 Irmingard, Gemahlin bes S. Otto III.

v. Schwaben. I. bes Martgr. Dlegin= fried v. Sufa (Turin) II, 36. Irmingard, Gemablin bes Gr. Otto b.

Sammerftein 165.

Irmingart, Thuringerin 292; 300, R. 1. Irmintrub, Grafin v Bitthen, f. 3r= mingarb.

Ifaac, Dlartprer in Bolen 66, D. 1. 3far, Fl. 184. Ifarnus, A. v. G. Bictor in Marfeille

141. Rembard, B. v. Teanum II, 129.

3feo, Gee 334.

Ifingrimesbeim, Baiern II, 292, R. 4. 38la, Ban in Friesland 294, R. 4. 38land, 38länder 275; II, 195 ff.; 199, N. 3; 212; 213.

Isleif, Islander, B. auf Island II, 212; 213.

3fo, fürfilicher Urfundenschreiber, Bene-

bent II, 462.

Iftrien, Martgraffchaft 80; II, 14; 235; 388; 389. Stalien 15 ff .: 47; 49; 51; 52, 92. 5; 55, 9. 5; 58, 9. 4; 72; 73; 75; 78; 80, N. 2; 114, N. 2; 125; 126; 128; 130; 139, N. 5; 154; 196, 
 M. 10;
 221;
 237 ff.;
 243;
 244,

 M. 4;
 247;
 253,
 M. 6;
 255;
 262;

 263;
 288;
 295 ff.;
 301;
 305,
 M. 2;
 306; 307; 310 ff.; 328; 353; 357 ff.; 367; 430; 436; 467; 468; 481; 487; 493; 499; 510; 520; 529; II, 1; 3; 4, \( \mathfrak{R}\). 3; 8; 15; 28; 35; 42; 44; 72, \( \mathfrak{R}\). 4; 76, \( \mathfrak{R}\). 2; 79; 82; 103; 116; 120; 126; 151; 170; 175; 183; 194; 214 ff; 229; 232 ff.; 238, N. 1; 240, N. 2; 247 ff.; 260 ff.; 270; 272 ff.; 283; 284; 285, M. 3; 291, M. 3; 297 ff.; 315 ff.; 320; 323, 92. 3; 324; 325; 349; 360; 363, 92. 2; 378 ff.; 386; 387 ff.; 396; 404; 434; 441; 466; 473; 476: 484: 496.

3tta, Mebtiffin v. G. Bilarius in Tus-

cien 248, R. 3. Itehoe 279.

Judith, Mebtiffin b. Remnaden 55.

Judith (Sophie), T. Beinrichs III., Königin v. Ungarn 331; 332; 441; II, 73, N. 1; 151, N. 4.

Jubith (Butta) v. Schweinfurt, Bemablin bes D. Bretivlav v. Böhmen u. bes R. Beter v. Ungarn 112, R. 2; II, 36, 9 8; 289; 347; 494.

Indith, Gemablin bes lothringifden Gr. Abalbert II, 48, 92. 1.

Bütland 275, N. 5; 276, N. 4; II, 200; 206, 9. 2

S. Julia, Rl. ju Brescia II, 318, R. 3. Julius Cafar II, 484.

Jumièges, Rl. in ber Rormandie II, 68. M. Robert.

Jung & Beter, Ml. in Strafburg II, 169. S. Juftina, Rl., Graffchaft Pabua II, 313, 9. 3.

Jutta v. Schweinfurt, f. Bubith.

3voie, D. am Chiere 176; 188, D 7; 398; II. 43 ff.: 48: 86, 9. 1: 340; 341.

Ipp. B. v. Biacenza 251. N. 1. 3vo, B. v. Sees II, 88.

3vrea, Stadt u. Bisthum 133; 238; II, 61; 381; 383; 439. G. Stephan, Kl. B. Beinrich.

R.

Rabeloh (Rhazo), Kangler filr Italien u. Burgund und B. von Raumburg 49; 73; 79; 91; 92; 99; 178; 193; 194; 221; 257; 301; 346, 3. 10 u. 14; 348; 349; 352; 353; 364; 369; 370; 376; 407; 410; 434; П. 378.

Karnthen, Bergogthum u. Martgraf-fchaft (Steiermart) 31; 33; 58; 59; 80; 81; 148; 151; 152; 162; 181; 184; 231; II, 14; 45, M. 4; 110; 137, M. 4; 151; 155; 228 ff.; 230; 284; 291; 292; 319; 322, 32. 4; 346; 447; 549, N. 4. S. Konrad I., Abalbero, Konrad II., Welf III.

Raiferswerth (S. Suitbert), Infel. Stift u. Bfalg 226; II, 105; 279; 337;

419; 429.

Ranglei u. Rangler (Ergfangler) unter Deinrich III. 127, 97, 5; 92, 92, 2; 133, 93, 3; 161, 93, 6; 170; 179, 93, 3; 194, 93, 8; 199; 200; 221; 224; 257; 282; 308; 334; 339 fi; 342 fi.; 346 fi.; 352 fi; II, 373 ff.

Rarl Martell, Berricher bes frantischen

Reiches II, 360.

Rarl b. Große, Raifer 11, Dt. 3; 51, N. 3; 93, N. 4; 122, N. 3; 329, N. 2; 381; 406; 459; 460; 469 ff; 494, 9. 6; 507; 513; 517; 518; II, 360; 361; 364; 406; 415, 92. 2 п. 3; 466; 476; 484.

Rarl d. Rable, R. v. Westfranten 439,

П. 3; П. 184.

Rarl III., Raifer II, 399. Rarl IV., Raifer 391.

Karolinger 236; 371; 373; 431; 510; II, 38; 85; 122; 143, N. 1; 283; 309; 360; 361; 381; 384; 414; 415. Karlsfäule in Unter-Italien 329, N. 2.

Rafimir, S. von Polen 61; 63, 92. 2; 67, N. 1; 112, N. 5; 113; 114; 163; 164; 298; 299; 442; II, 112 ff., 276.

Raufungen, Ml. 92; 93; 107, 92 3; 125, 92. 1; 158; 172, 92. 3; 199; 516; II, 419; 428; 429. Mebtiffin: Bilbegarb.

Raul, ungarifder Gr. 120, 92. 1. Reblheim 81.

Remnaten. Rl. 54: 378. Mebtiffin Burith.

Remnath, D. in Baiern 397, D. 2. Rempten, Al. II, 110.

Renelmus, angelfächfifder Beiliger II, 495.

Kerta (Relica), Al. in Ungarn II, 155,

Rerftenhaufen, D. in Beffen 199, R. 2. Retelvatat. Ungarn II. 156, R. 1. Kiburg (Apburg), im Thurgau 10. Riem 95.

G. Rilian, Rl. in Baterborn, f. G.

Liborius

Rinemag, Rl. f. Efdmege.

Ritingen. Rl. 98; II, 254, R. 2. Rigerin, Riperiner Flur, Thuringen 59, R. 4.

Klofter Neuburg, Desterreich 200, R. 5. Klotten, D an ber Mofel, Befigung bon Brauweiler II, 337; 423; 424; 426: 429.

Anut d. Gr., A. von Dänemart, Eng-land nuw Norwegen 8; 33 ff.; 38, 9d. 2; 60; 61, 9d. 1; 274; 275; 277; 280; 433; 515; 516; 520; 522; II, 67; 199; 359; 439.

Roburg, colnifde Besitzung in Thuringen II, 337.

Rochl, D. in Baiern II, 236.

Rochergan 133, N. 1. Rölbigt, D. an ber Wipper 194,

N. 3 n. 4. Köln f. Cöln.

Rofen, Thuringen 72, D. 4. Roniga, Gattin bes faiferl. Bafallen

Emigger II, 36, f. Coniga. Konrad I., Eb. v. Salzburg 386, 7 .50

Ronrad, B. v. Speier II, 332. Konrad, Propst v. Aachen u. Capellan Beinrichs IV. 350.

Konrad, Propft von Ranshofen 383; 387, 37. 4.

Konrad (Thuno), Dompropft in Regens-

burg 171. Konrab II., Kaiser, B. Heinrichs III. 1 ff.; 6 ff.; 10 ff.; 20 ff.; 30 ff.; 10 ff.; 48; 49; 50; 51; 53 ff.: 58; 59, 9. 1; 60 ff.; 70, 9. 6; 72, 9. 2; 73; 74; 79; 80 ff.; 86; 87, 9. 3; 89; 91 ff.; 98, 9. 9; 102 ff.; 122; 124, N. 1; 127 ff.; 130; 134; 135; 142, % 2; 154; 158, % 4; 160; 164; 167, % 4; 169; 174; 189; 190; 194, % 6; 200; 214, R. 1; 219, R. 5; 225; 234, R. 2; 240; 245; 248; 250; 255; 256;

n. 5; 342 ff.; 360; 365; 377, N. 4; 387; 388; 391 ff.; 397; 399 ff.; 405, 92. 3; 406 ff.; 411 ff.; 415 ff.; 418 ff.; 427; 429; 430, 432; 433; 437; 444 ff.; 449; 453; 454; 457; 458, 92. 1 n. 2; 462; 464; 467, 92. 7. 477; 491; 497; 512 ff.; 514; 519; 520; 526; 529 ff.; II, 3, 98. 1; 8; 10; 11; 19; 24; 31; 40, 98. 1; 43; 45, N. 4; 47; 54, N. 3; 55 ff; 64; 65; 103, N. 4; 109; 110; 118; 214, N. 4; 221; 241, N. 5; 261, N. 4; 267; 332, N. 4; 343; 358 ff; 371 ff.; 382; 384, 92. 1; 386; 387; 392, N. 5 n. 6; 393, N. 4; 396; 397; 403; 405 ff.; 413 ff. Konrad I., König 371; II, 407 ff.;

414

Konrad III., römifder R. 384; 385; 387; 412; 414; II, 432; 437. Ronrad, R. v. Burgund 133, N. 3:

Kontad, S. v. Baiern 458.

Ronrad I., D. v. Baiern II, 63; 110; 111; 112; 137; 138; 218; 219; 222 ff.; 228 ff; 276; 283 284; 319 ff.; 348.

Konrad II., S. von Baiern, jüngerer S. Beinriche III., II, 219; 284; 291; 317; 348.

Konrad von Böhmen, G. bes Bergogs Bretislan 70, D. 1.

Konrad I., S. v. Karnthen 189, 92. 4. Konrad II, H. von Käruthen 6; 33; 58; 59; 73, N. 5; 189, N. 4; 433.

Konrad III. (Runo), B. von Karnthen II, 332, N. 4; 332, N. 4; 345,

N. 3; 346. Konrad der Rothe, H. von Lothringen 52, 92. 1.

Konrad, B. von Riederlothringen, S. Beinrichs IV. 227, R. 4.

Ronrad, G. bes G. Bretislav, bob= mijder Theilfürft in Mabren II, 290; 347.

Konrad (vom Kraichgau) Bermanbter R. Beinrichs III. II, 332.

Konrad I., Gr. von Luremburg 102,

Konrad von Morsleben u. Horneburg

97, 92. 4. Ronrad (Runo) Sofbeamter Beinrichs IV.

II, 445. Kötlasbrunn (Gowazesbrunnen), Ro= nigsgut in Desterreich II, 323, R 2.

Kraichgan 302, N. 1; II, 332. Rrain, Mart 78; 80; 359; 360; II, 14.

Martar. Cberhard.

Rrafau, Stadt u. Bisthum 62, D. 4; 63; 64, N. 3; 67, N. 3; II, 202, N. 6. Aroaten 32, 9. 5. Riiebach, Ml. 72, N. 3; 121, N. 4.

Mebtiffin Sathemod.

Küngelsau, Umt in Wirtemberg 133,

Rulm (Slumec), in Böhmen 96.

Runigunde, Raiferin, Gemablin Bein= richs II. 22, 92. 4; 36; 90; 92; 104, N. 1; 147, N. 3; 172, N. 3; 515; 516; H, 9; 47, N. 4; 382.

Runigunde, Königin, f. Bunbild, Königin. Runigunde (Chuniga), Gemablin bes Martgr. 2330 II. von Efte II, 14. Runo, Bfalggr. in Baiern, Gr. v. Bob-

burg? II, 291.

Kuno, Gr. von Achalm II, 323 Runo, Gr. im Gau Sualafelb 194, R. 5; II, 226, R. 5.

Runtala, Stadt in Indien 513. Rufenti (Rofen ?), Thuringen 72, 92. 4. Ruffbäufer 37.

## e.

Labislaus (Barlabislaus), Arpabe 115. M. 3; 116.

Ladislaus, Ungar, S. bes R. Bela II, 444; 451.

Lahngau II, 117; 225.

Late, Gau in Friesland 294, R. 4. Lambach, Ml. 232, N. 5.

S. Lambert, Dom und Domstift in Lüttich 167, N. 4; II, 78. Lambert, 21. v. S. Apollinaris in Claffe

249: 412. Lambert, Gr. von Lens, flandrifcher

Bafall II, 282

Lambert, Gr. in Rieberlotbringen (Lambert v. Löwen?) II, 33.

Lamifio, Amazonenfampfer 207, N. 5. Lanciano, Stadt in Mittel-Italien II, 313

Landfrieden Beinriche III. f. Indulgenzen. — Bandfriede für Elfaß II 134, D. 3; fcmäbifch - baierifcher

(v. 1093) 211. Landhartesborf, Baiern II, 292, 92. 1. Lando, Briefter in Capua 325. Lando, Gr. v. Agnino II, 246.

Landquart, Fl. II, 108; 430; 431. Landuin, Decan des Domftifts von Befançon 414.

L'andulf, M. von G. Brosper ju Reggio

II, 390; 394. Landulf IV., Fürst v. Benevent 327. Landulf V., Fürst von Benevent II, 311; 458 ff.

Landulf VI., Fürft von Benevent II, 162; 459 ff.; 465.

Landulf, Fürst von Capua, S. Pan-bulfs V. 325; II, 124.

Landulf, beneventanischer Graf II. 460 Landulf, Gr. v. Teano II. 176. 92. 4:

Laneto, &l. in Mittel-Italien II, 326. Lanfranc, Prior bes St. Bec II, 122; 131 ff.

Langastal, Baiern II. 292, 9. 1.

Langobarben (3taliener) 459: II. 236: 239; 263, 92. 1; 401; 476.

Langres, Stadt u. Bisthum 135; II. 134; 135; 456. B. Hugo, Artuin. gantbert b. a., Gr. v. Löwen II, 150. Lautbert b. j., Gr. von Löwen II. 150:

Lautbert (von Mivelles) 527. Lango, Mailander 240; 241.

Lango, Bfalinotar in Mailand f. Balbo (Yanzo)

Laon II, 86.

Larinum, Bisthum II, 464.

Lateran, Capelle u. papitlicher Balaft in Rom 316; 475; 476; 484; 486; 487; 488, N. 3; 508; II. 120, 98, 6; 266: 267: 470.

S. Laurentius, Dom in Derfeburg 157.

S. Laurentius, Rl. in Cremona 79: П. 401.

S. Laurentius, Rl. bei Dieulouard in Oberlothringen 16, N. 1. S. Laurentius, Al. in Luttich 201,

R. 7. U. Stepban. Laurentius, Eb. v. Amalfi 260, D. 4;

II, 52, 92. 6. Laurentius, Clerifer in Rom 477.

Laufanne, Stadt und Biethum 139; 413: 414.

Laufit 433.

Lauterbach, D. im Speiergan 301, DR. 1. Lavello, Stadt u. Berrichaft in Abulien 265; 268.

Le Boulenrieu, D. in Klandern II, Lecce, Stadt in Unter-Italien II, 295.

Lech, Fl. II, 7, R. 7.

L'Eclufe, Tlandern II, 280, R. 6; 2-1. Lebi. Cachien 3-1, 92. 3.

Legian, C. in Gilbtirol II, 322, 97. 4. Leif, Jolander II, 195.

Leine, Fl. 378: 380; 381. Leinegan 301, N S.

Leibnig, Burgward, Deigen 301. Leitha, Fl. 24; 150; 151; 200, N. 5.

224; 235; 398; 399; 441; II, 359. Leiwen, D. an ber Diofel II, 35, 2. 1. Lel (Leel Leli, Yeln, Lalins), ungarifder S. u. Scerführer II, 448.

Lemin, D. in ber Lombarbei 334, 92. 5.

Leno, Ml. bei Brescia 41: 195; II, 299, N. 5; 304; 311. A. Richer. Wencestaus.

Lengburg, Graficait u. graft. Donaftie

219. Gr. Udalrich.

Lengen, wendische Stadt II, 194. E. Yeo, Ml. bei Frigento II, 242.

Leo III., Bapft 459. Leo VIII. Barit 469: 471 ff.: II. 72. Leo IX., Bapft 13, 92. 1; 141, 92. 1; 255, \$\tilde{N}\_c\$, 3; 260, \$\tilde{N}\_c\$, 6; 320, \$\tilde{N}\_c\$, 2: 329, \$\tilde{N}\_c\$, 1; 346; 355; 425; 435; 446; 462, \$\tilde{N}\_c\$, 6; 463 ft.; 469; 470; 473; 479; 481; 494; II, 21, 92. 5; 29, N. 7; 34, N. 4; 54, N. 1; 59, N. 2; 65, 9t. 8; 69 ff.: 71 ff.; 76 ff.; 89 ff.; 96 ff.; 102; 103; 116, N. 7; 119 ff.; 123 ff.; 126, Dt. 2; 127 ff.; 136 ff.; 147; 150, N. 6. 152, N. 5; 160 ff.; 170; 175 ff.; 181 ff.; 185 ff.; 195; 198; 206 ff.; 210 ff.; 214 ff.; 232 ff.; 236 ff.; 247; 250 ff.; 254 ff.; 264 ff.; 230 [i, 24]; 250 [i, 253 ]i, 264 [i, 271; 280; 285; 292; 294; 296; 299, 9t. 5; 306; 309; 310; 328; 338, 9t. 10; 357, 9t. 2; 362; 412, 9t. 1; 425 [ii; 452 [i; 455; 464 [i; 470 [i; 477 [i.; 477 ]i.]

481; 484: 485; 494 ff. Leo, Bijchof von Offia, Cardinal ber römischen Rirche 465 ff.

Leo, Eb. von Achrida, Metropolit von

Bulgarien II, 254 ff. Leo, B. von Gaera II, 129. Leo, B. von Vercelli 154, N. 1; II, 402. Leo, Biceabt in Bompofia 250, R. 2. Leo, Tornifios, griechischer Usurpator

II, 237. Leobegar, Cb. von Bienne 139; 140; 141; 143, N. 2; 342; II, 120; 234; 235, N. 1.

Leofric, B. von Ereter II, 57. Leon, fpanisches Königreich II, 486; 489. Lerigan, öftliches Sachfen II, 225. Lesnic. Burgmarb 98, N. 6.

Lejum, D. in Sachfen, proj. Bisthum II, 16; 40; 209.

Levantha, angebl. S. R. Stephans v. Ungarn 120, R. 1.

Leventa, Urpabe, Br. bes R. Anbreas v. Ungarn 115, N. 3; 305; 306. Lenden II, 18.

Libentius II., Eb. von Hamburg 33, N. 6; 273, N. 5; 281, N. 1; II, 96; 196; 199, 9. 10.

S. Liberatore, Al. in Mittel = Stalien. unweit Lanciano II, 326; 328. Libonus, Barenfer II, 238, 92. 3.

S. Liborius u. S. Kilian, Al. in Baberborn 23, N. 1.

Liberen. D. im baierifden Norbaau II. 274.

Lietbert, B. v. Cambray 535; II, 147 ff.; 151; 152, M. 5; 278; 281;

Lille, Hauptstadt von Flandern 227, R. 1; II, 280, R. 6; 281; 282; 283.

Limata, Kirche von S. Mauritius II, 127; 453 ff.

Limburg, Kl. 27, N. 4: 43; 44; 175, N. 7; II, 54, N. 3; 288. A. Arnold. Limburg, Castell u. Grasschaft II, 107. Limoges 171.

Linonen, wendische Bolfericaft 280, R. 3; II, 191, R. 4.

Linggau, Schwaben 82, D. 8.

Liprandus, Prior ber Eremiten von Fonte-Avellana 251, R. 2.

Lisnich (Bognit ?), Burgmarb, Meigen 292, 92. 3.

Litigerius (Liubger), B. v. Como 92; 179. 92. 3; 242; 243; 408; 409; II, 103.

Liudelf, S. von Schwaben 416. Lindolf v. Brannichmeig, Gr., Stief=

bruber Beinrichs III. 1; 42, 92. 3; П. 159, Я. 5 п. 6.

Liudolfiner, Dynaftie 229.

Lintbold, Sadife, Erbe bes B. Mein= werf von Baberborn II. 168. Liutfried, A. von G. Binceng in Capua

328. Liutfried, A. v. G. Binceng am Bol-

turno II, 241. Liutgard (Lutgardis), T. Ottos I. 2;

52, 9. 1. Liutger, Gr. in Sachsen, Billunger 273;

II. 149. R. 7.

Lintigen (Bilgen), wendischer Boltsframm 25; 26; 35 ff.; 61; 247, N. 3; 280, N. 3; 285; 286; 432; 494, N. 4; II, 94; 191; 193; 348; 352; 353; 445, N. 1.

Liutolbesbori, D. in Steiermart 287, 92. 6.

Liutpold, Cb. von Maing 345; 350; II, 144, N. 1; 145 ff.; 165; 187 ff.; 190; 214; 279; 341; 424.

Liutpold, Canonicus in Bamberg 30.

N. 4. Liutpold, Martgr. v. Desterreich (Neu-

mart), Babenberger 106; 109 ff.; 115, R. 2; 150; 151, R. 3; 175, N. 4; 183; 195; 223; 224, N. 2; 446, 9. 1; 532.

Livegau, Gachfen 99.

Livgowe, Gau in Rieberlothringen 102,

Ligidesborf, D. im thuringifden Martgebiet 292, R. 4; II, 224. Lobbes, M. in Lothringen II, 344; 345. A. Richard von S. Bannes. Lodweiler, D. im Bietgan 302, R. 1. Lodi, Bisthum 356. B. Umbrofius, Opizo. Löwen, Brabant 90. Loiba (Lovia), Thiiringermalb R. 7; 399 ff. Loire, Ft. 156; II, 88; 442; 443. Lombarbei, Lombarben 39; 75, N. 3; 79, N. 2; 220, N. 1; 238; 288; 308; 331, 98. 3; 356; 423; 487; 520; II, 70; 133; 151; 170; 175; 233 ff.; 263, N. 1; 272, N. 3; 297, N. 3; 324, N. 3; 386; 387; 392. Longwy, Burg, Lothringen II, 46, N. 3. Lontamp, im unteren Mofelgau 57. Longnig, Ml. in Steiermart 287, D. 6. S. Loremo, Basilica in Rom 482, R. 1; II, 53; 161, N. 1. Lorico, ungarifder Magnat 203, M. 4;

H, 449; 450. Lorid, M. 37, N. 4: 70; 174; 175; 517; H, 101; 190; 330; 332; 333. A. Sumbert, Reginbald, Bruning, Hugo, Arnold, Udalrich.

Lothar I., Kaifer 429; II, 360. Lothar II., K. 439, R. 3. Lothar III., Kaifer II, 482, f. Lothar, Gr. von Supplinburg.

Lothar III., R. von Frankreich (vorletter Karolinger) II, 341.

Lothar (Luther), Gr. im Gan Rord-thuringen II, 65, N. 2; 332, N. 8. Lothar (Udo), Gr. von Stabe II, 167. Lothar, Gr. von Supplinburg II, 167, f. Lothar III., Raifer.

Lothringen, Lothringer 28, 92. 3; 43; 51; 52; 86; 87; 89; 101; 105; 156; 175; 176; 189; 196; 201, 9. 2; 215; 216; 218, 9. 6; 225; 227, 9. 4; 287; 294; 295; 422; 427; II, 2; 3; 4; 5; 7, 9. 4; 15; 23; 35; 44; 46; 48; 49; 59, %. 2; 66 ff.; 78; 82; 83; 95; 102; 151; 165; 224; 273; 275; 304; 313; 317; 340; 341; 360; 441; 471, 92. 1. Lubuschang, Baiern 397, R. 5.

Lucea, Stadt u. Bisthum 16, 313; 408, N. 10; 533: II, 301; 310 ff.; Domstift II, 95, N. 6; 146. S. Salvator Al. B. Johannes.

Lucca, Graffchaft II, 391.

Luceria, Bisthum II, 464. Ludolf, Bogt bes Rl. Branweiler, B. bes B. Ronrad v. Baiern II, 63. Lubwig ber Fromme, Raifer 55, Dt. 1; 99, N. 3; 439, N. 3; 459; 517; П, 143; 384; 415, Ж. 2.

Ludwig ber Deutsche, R. ber Offfranken 55, R. 1; 377 ff.; 383; 439, R. 3; II, 384, N. 3. Ludwig IV. (bas Kind), K. der Off=

franten 432.

Endwig I., R. v. Ungarn II, 447. Ludwig von Diompelgarb, Gr. in Burqunb 218.

Lubwig ber Bartige, Gr. in Thilringen 399 ff.; II, 350.

Libed, wendische Stabt II, 194. Lübersiädt, D. im Rreife Querfurt 300, 9. 1.

Lüneburg 278; 279; II, 103, N. 7; 104. Rl. von S. Diichael.

Lürschau, Dorf bei Schleswig 276, R. 4. Lüttich, Stadt und Bisthum 52: 56; 87; 90, N. 3; 106, N. 1; 167 ff.; 175; 185, R. 4; 196; 398; II, 9; 21; 33; 49; 52; 68; 84; 107; 276; 277; 299, N. 5; 344. Domftift 167. R. 4. S. Jacob, Stift; Beil. Rreus, Stift; G. Lambert, Stift; G. Martin, Stift; G. Bartholomans, RI; G. Laurentius, MI. B. Nithard, Bajo, Dietwin. Lug, D. im Speiergau 302, 2. 1.

Lugano, Marktort, Ober - Stalien II, 322, R. 2. Lube, Fl. 397.

Luna, Stadt u. Bisthum II, 300: 395. B. Wibo.

Lund, banifches Bistbum II, 206, R. 2. Lundenburg, Mabren 182, 92. 3; II, 347, R. 1. Lunta, Nordthüringer 103, R. 1.

Lupold, Gr., angebl. B. Beinrichs III. 2; 512.

Lupulus und G. Bofimus, Al. in Benevent II, 460 ff.; 465. Lupus (Illi), englischer Bischof II, 135. Lughard, Bald zu Bruchfal II, 332.

Entry, D. in Burgund 413 ff. Luxemburg, Grafich. u. graft. Dynaftie von 2. 90; 225; 230, N. 2; II, 9;

14; 24, 97. 8; 47. Lycaonia, Infel im Tiber II, 76. Lpon, Stadt u. Erzbisthum 133; 134;

135; 136; 143, N. 1; 302 ff.; 305; 498; II, 53; 78, N. 2; 82, N. 2; 219; 220; 365. Eb. Burchard II., Burdard III. Obulrid, Balinard, Dumbert.

Lyonnais 134, N. 5. 208, Fl. in Flandern II, 280, D. 6.

# M.

Maas, Fl. II, 18; 21; 277. Maastricht 47; 52; 101; 102; 237; 263; 286; II, 100; 106; 280; S. Servatius, Stift.

Macedonien II, 237.

Macelin, Gr. im nördl. Thuringen II, 224. 9. 3.

Machbun, Baier, Br. bes Bischofs Ritter v. Freifing 71, R. 4; 206, R. 2 u. 3; 208, R. 6; H. 171; 446. Mabeliried, Cb. von Benevent II, 462;

Mabren, bobmifdes gurftenthum 62; 90: 151, N. 3: II, 35; 290; 347. Maelsiadt, Grafic. in der Wetterau 165; II, 385.

Magbeburg, Ctabt u. Erzbisthum 26, M. 2 u. 3; 69, N. 2; 93, N. 5; 103, N. 1; 165, N. 4; 178; 361, N. 2; H. 94, N. 6; 114; 146; 147; 332, N. 8; 349. Kanifente von Magdeburg 158. Eb. Hunfried, Engelbard.

Magenolf, Gr. von Bojano II, 461. Maginiried (Manired), Martgr. von

Sufa 43: II. 36.

Magnus, Bifchof von? 531.

Magnus, angeblich S. Beinrichs III. 42, R. 2.

Magnus, A. v. Norwegen u. Danemart 274; 275; 277; 278; 280, %. 2; 521; 522; II, 43; 196; 198 ff.

Magnus, D. v. Sadjen, Billunger 521. Magnus, Ministerial von Bamberg II, 45, R. 4.

Mailand, Stadt und Erzbisihum 6, N. 3; 7; 39; 43; 73 fi.: 85; 239 fi.: 244 fi.; 320; 411; 412; 422; 450, N. 8; 476; II, 261; 299, N. 5; 304; 315, N. 3; 361. S. Marien, Kirche; S. Ambronus, RI .; S. Murelius u. G. Dionviius, El. Bergöge von Mailand 239, D. 3. Cb. Aribert, Wido.

Maine, Graficait, Franfreich 156; II, 4. 91. 3.

Maing, D. an ber Schelbe II, 280.

Maingan 57, R. 5.

Mainz, Stadt u. Erzbisthum 4, N. 3; 37; 49; 50, %. 4; 68; 92, %. 4; 93; 102; 164, %. 4; 187, %. 4: 192; 193, %. 1; 213; 215; 294, %. 1; 345; 349; 355; 359, %. 9; 404; 406; 436; 442; 518; 536; II, 14; 15; 84, 9. 2; 86; 92 ff.; 98; 100: 101; 102; 114; 138; 143 ñ.; 146, N. 2; 154, N. 1; 168; 188 ff.; 199; 211; 271, 9. 4: 274; 285; 292; 333; 343; 382; 403; 439; S. Martin, Dom 37. S. 481. Darien, Rl. Cb. Willegis, Aribo. Barbo, Liutpold, Giegfried.

Majolus, A. v. Cluny 491; II, 160,

N. 3.

Malfredus, Braliener II, 240, 22 3. Malmannen, freie Leute im Bisthum Denabrud II, 220.

Malmeby, Rl. 88; 295; II, 34; 35; 51; 54, N. 3. A. Boppo, Theoderich.

Maniaces, griechischer Deerinhrer 75; 76; 263; 265 ff.; II, 236.

Manicaer II. 165: 166.

Manegelde Manigele, Gr. von Dillingen-Börth 13 ff.; 23, N. 1.

Mannbardsmald, Defterreich II, 159. Mansielt, Gebirgefreis von Dt. 300, 2. 1.

E. Danfuetus, Rl. in Toul II, 57; 135, 92, 5.

Mantua, Etabt u. Bisthum 246, Dt. 1: 311, 92. 5; 332 ff.; 359; 441; 511, R. 1; II, 26, R. 1; 173; 233 ff.; 299; 304; 305, N. 5; 313 ff.; 325; 394, N. 2. B. Marcianus.

Mantna, Graffchaft II, 314, R. 4. Marbach, Desterreich II, 64, R. 10.

Marbuci, D. in Tuscien 312, R. 3. Marcellinus, Papft 459; 462, R. 1.

March, Fl. 235; 236. 151; 181; 182; 224;

Mardfeld 182, R. 2.

Marchiennes, Al., Flandern II, Rector Balbuin.

Marchluppa, Fl. in Baiern, Mathgau II, 292, R. 4.

Marchward, Br. bes S. Friedrich 361, N. 9.

Marcianus, B. von Mantaa 246, N. 1; II, 314, N. 3.

S. Marco, Burg in Calabrien II, 125. Marengo, D. in Ober-3talien 243; 348; 375; II, 393.

Marfels, Graficaft im Einrichgan 54.

3. Maria, Stiftefirche in Machen 158; 232; 349; 350.

S. Maria, gen. In Gradibus, Rirche an Areggo II, 399, 92. 1.

S. Maria u. S. Paul, Stift in Be-fançon 224; 343; II, 98. S. Maria, gen. in Buiba, Kirche bei Bologna II, 397; 398.

S. Maria, Domftift v. Cambray 144.

C. Maria (Ad Gradus) in Coln, Rirche II, 321.

S. Maria, Domfirche ju Conftang 416, 92. 4.

S. Maria, Dom u. Domftift in Cre-mona II, 314, R. 2.

S. Maria, Stift in Bainburg II, 159. S. Maria, Dom ju Samburg 274. S. Maria, Domfiift in Badua 357,

R. 15; II, 313, R. 3. S. Maria Maggiore, Bafilica in Rom

484; 486.

S. Maria, gen. In Monte Palensi, Rirche b. Bologna II. 397; 398.

S. Maria in Speier, Dom u. Domftift 50; 51; 70, 92. 7; 105; 174; 302; 355; 381, N. 2; 394; II, 168;

C. Maria, Rirche in Stublweißenburg 210.

S. Maria Magbalena, Stift in Berbun 90; II, 93.

S. Maria, Rl. in Angers 288, R. 2. S. Maria, Rl. in Aquabella (Balom= brofa) 40, N. 1.

G. Maria auf bem Aventin, Rl. in Rom 260; II, 72, N. 6.

S. Maria, M. in Coln 229, R. 1. Aebtiffin 3ba.

S. Maria, Rl. in Chur 40, R. 1.

S. Maria, Al. in Farfa, f. Farfa. G. Maria u. G. Beribert, Rl. in Deut 1. Deuts.

Maria-Ginfiedeln f. Ginfiedeln.

C. Maria, Rl. in Florenz 23, N. 1; 41, 91, 8,

S. Maria gu Beffe, Rl. II, 135, R. 5. S. Maria, Rl. in Mailand 241;

S. Maria, Rl. in Mainz 229, R. 1. Aebtiffin Cophie v. Ganbersheim.

C. Maria, Al. zu Mogliano, fiiblich v. Treviso II, 314; 325.

S. Maria, M. in Minfter (Ueber-waffer) 88, R. 1; 99; 165; 393, 97. 4.

S. Maria, Rl. ju Rienburg a. b. S.

S. Maria, gen. Theobota, Al. in Pavia 357; II. 261; 262,

Maria, gen. Senatoris, Kl. in Pavia II, 262.

S. Maria, Al. in Pomposia f. Pomposia. S. Maria u. G. Benebict, Rl. in Bratalia, Tuscien 313. 21. Dominicus.

Martelsbeim, Birtemberg, Mergentheim II, 279, R. 2.

Marten (Mittel-Italien, Fermo-Camerino, Ancona) II, 240, N. 5.

Martward II., Martar. in Karnthen, S. Bergog Abalberos 59, 92. 2; II,

Martward, Bafall bes Dlartgr. Edehard II. v. Meigen 105.

Marotto, D. in Mittel-Italien. Grafich. Fermo 330; II, 389; 390;

Marfeille, Ml. v. G. Bictor 141; 256. Marfica, D. und Grafich. in ben Abruggen II, 175; 240; 241, R. 1; 392, 91. 6.

Martefana, Graffchaft in ber Combarbe 241.

3. Martin be Arzino, Rirche (?) be Cremona II, 173, 92. 1.

S. Martin, Dom zu Mainz II, 143. S. Martin, Stift in Liltich 361, N. 9 U, 280, N. 3; 495.

Martin, Rirde auf bem Berg Mutilla, Mittel-Italien 323. S. Martin, Rl. u. Stift in Tours II

121; 133. G. Martin, Domftift ju Utrecht 49

301; 391 ff. G. Martin, Rl. ju Beingarten bei Alt

borf II, 319; 320. S. Martin, M. (Schottenmonche) it Coln 57, N. 7. S. Martin, Rl. in Minben 20, N. 2

30, 92. 2.

S. Martin und S. Agericus, Rl. in Verbun f. G. Mirv.

Martin, B. v. Bistoja 312. Martinus, Eremit ju Bompofia 249

R. 3: 250. Martinus, Ungar II, 451.

Marville, D. in Lothringen II, 382. Mafelant, Gau in Nieberlothringer

II, 343, R. 3.

Masovien 67. S. Maffimo, D. in Mittel = Italie 330

Mateha, Fl. in Baiern 385. Matera, Stadt in Apulien 266; 267

Matheus, Märtyrer in Polen 66, 21. 1 Mathgan (Matichgan), Baiern 44, R. 4 II, 292, R. 4. Gr. Biligrim. Mathilbe, E. Ottos I., Aebtiffin von

Queblinburg 55, R. 4.

Mathilte, Aebtiffin von Ganbersbein

Mathilbe, T. Ottos II., Gemahlin be Pfalzgr. E330 52, N. 1; 225; II

141; 425; 427. N. 1.
Mathibe, E. Kaifer Konrads II.
Berlobte bes K. Heinricks I. vo Frantreich 176, N. 3; 190.
Mathibe, T. Heinricks III., Derrogi

von Schwaben 287; II, 218, 92. 1 356, 92. 6.

Mathilbe, Bergogin v. Oberlothringen Edm. ber Raiferin Gifela 11, 55.

Mathilte, Gemahlin bes Martgr Dietrich von ber fachi. Oftmarl Schw. bes Marfgr. Edebard II. von Meinen 291.

Mathilbe, I. bes S. Bermann II von Schwaben, Gemablin bes &. Ron rat I. von Rärntben 55, 92. 5 189, 9. 4.

Mathilbe, T. bes S. hermann von Sachsen, Gemablin 1. Balbuine III. v. Flandern, 2. Gotfriede v. Berbun 228, 92. 2.

Mathilbe, T. Balbuins V. von Flanbern, Gemahlin bes S. Bilhelm von

der Mormandie II, 91.

Mathilbe, Dlarfgräfin von Tuscien 457; II, 173, N. 5; 304; 353. Mathithe, M. des B. Udo von Toul II, 70, N. 2; 139.

S. Mathias (S. Balerius u. G. Encha= rius), Rl. in Trier II, 117.

Manger, Normanne, E. bes herrn v. Altavilla II, 310, 92. 1.

S. Manr bes Foffes, Rl. 176, R. 5.

Mauren, ivaniide II. 485: 486. E. Maurice (Agaunum), Rl. u. Stift

im Rhonerhal 133; 134; 136; 146; 414, R. 6; II. 70; 133; 134; 136, R. 1. C. Mauritius ad Limatam, Rirche im Gebiet von Montecafino II, 127;

452 ff.

E. Mauricius, Rl. bei Minben 165. E. Maurus, Al. in Berbun II, 93.

Maurus, B. von? II., 162, N. 3. S. Marimin, Al. bei Trier 89, N. 3; 147, N. 4; 194; II., 32 ff.; 136; 137, N. 1; 341 ff.; 380; 385. A. Poppo, Theoberich.

Mapendorf, ablige Familie von Dt.

97, 9. 4.

Mazelinesriut, Baiern 397, R. 5. Medibild, Gemablin bes Gr. Efico bon Ballenftabt 177, Dt. 5.

Medlenburg, Stadt und Bisthum II, 192, R. 4; 194; 209. B. Johannes ber Schotte.

Mecaflan, S. von Masovien 67; 299. Meenfen 301. R. 8.

Meginfrib, Martgr. von Gufa (Turin)

f. Maginfried.

Megingob, Schwabe 334.

Meginhard, B. von Burgburg 7, R. 1; 24, N. 3; II, 415; 419, R. 1.

Meginher, A. v. Hersfelb 92; 93; 164; II, 14; 15, N. 1; 95; 115, R. 3; 117; 145; 154, R. 1.

Meinarbus, B. in Norwegen II, 201. Meinevelt, Gan in Lothringen II, 343, 92. 3.

2 teiningen 107.

Meinrabecell f. Ginfiebeln.

1 teinwert, B. von Paderborn S, N. 2; 23, N. 1; 24, N. 3; 54; 273, N. 5; 295; II, 149; 150; 168.

Meigen, Stadt u. Bisthum 91; 298; 299; 301. Domftift 292; 300. 9. 2; 301. B. Aico. Bruno.

Meinen, Mart u. Burgmarb 59: 292: 299 ff.: 300. Martgrafen: Edebard I., Bermann, Edebard II., Bilbelm.

Melentosus, Melentosii terra, Land= icaft in Manbern II, 282, 9. 2.

Melfi, Stadt in Apulien 265; 268; II, 129; 455 ff.

Melus (Ismahel), Barenfer, S. von Apulien 267; II, 236; 264.

Delus Malapena, Barenfer II, 238, N. 3. Melfichoven, D. im Aargau II, 108. Memewin, Beffe (Fulba) 95, N. 4.

Memfeben, Kt. 29. Menfö, O. in Ungarn 207; 213: 247, K. 4.

Mengete, D. in Bestfalen II, 169.

Dleppen, D. u. Rirche in Gachfen 55,

S. Mercurialis, Rl. in Forli II, 302, R. 2. S. Mercurialis, Ml. in Ravenna II,

302; 92. 2. Merfeburg, Stadt und Bisthum 23,

N. 1; 93; 98; 125, N. 3: 157 ff.; 177; 178; 215; 229; 298: 351; 368; 396, 92. 5; 436, 442; 519; II, 65, 66, R. 2; 94, R. 6; 105, R. 4; 113 ff.; 220 ff.; 274, R. 2; 329; 405; 415; 419. B. Bruno, Hunold, Alberid, Boffo, Binithere.

Dlerfeburg, Mart u. Burgmard 59: 157, N. 6; 299. Martgr. Edehard II.

von Meißen, Teti.

Mertloch, D. in Oberlothringen II. 343, N. 3. Mesto II., S. (K.) von Polen, S.

Boleslaus Chabri 25: 61 ff.; 66; 67; 432; 433; 438.

Delfina 75; 263; 264, N. 6.
Metten, Kl. 345, R. 4; H, 154.
Met, Stabt und Bisthum 90; 156; 157; 188; 190; H, 9; 10; 44, N. 3; 47; 51; 93; 94; 135; 168; 333; 256 Dambit 305; 302, 4. 8 380. Domstift 295; 393, R. 4. S. Vincenz, Al. B. Theoderich II., Abalbero III.

S. Michael, Kirche zu Ranshofen 385. S. Michael, Rl. in Abrinsberg 70, R. 5. Dlichael, Al. zu Bamberg 331. A.

Ubbelm. S. Michael, Al. in Bermunfter 219;

II, 108 S. Diidael, Al. in Silbesheim 221; 426.

S. Michael, Al. zu Lemmo in Iftrien II, 385, 389. A. Johannes.

S. Michael, Al. in guneburg 278; II, 104. S. Michael, Kl. am Monte-Gargano 268; 288; 327; II, 127; 129; 165, 97. 1: 239; 452 ff.

S. Michael, Al. in Baffignano, Tuscien II. 301.

34\*

Michael Cerularius, Batriard von Conftantinopel II, 254, 9. 4: 255 ff.: 269 ff.; 295.

Michael, A. von S. Zeno II, 404;

Michael IV., ber Paphlagonier, griech. Raifer 74; 263; 266; 267. Michael V., griechischer Kaifer 266.

Michael Doceanus, griechischer Statthalter in Apulien 264 ff. Michael, Ungar, S. bes Tocfun II.

Michelftabt, Oftfranten 517.

S. Michel an ber Maas, Rl. 92. 4

Milo, A. von Montier-en-Der II, 86, N. 4; 88.

Mimecan 516.

Mineio, Fl. II, 314, R. 5.

Minbelbeim, D. im Duriagan 302, n. 1.

Minben, Stadt n. Bisthum 4, R. 2; 20, R. 2; 48, R. 7; 99; II, 40; 65; 66; 106, N. 6; 211; 226; 227, N. 4; 289; 371; 428. S. Martin, Kl., S. Mauritius, Rl. B. Bruno. Egilbert.

Minerbino, Stadt und herrschaft in Apulien 268.

S. Miniato. Al. in Tuscien 248; 313. Mirwart, Burg an ber Lomme, Rieberlothringen 532.

Mistiwoi, wendischer Fürft 278; II, 193.

Mobena, Stadt und Bisthum II, 303,

Mobestus, B. in Ungarn 306, R. 1. Mödmühl, D. in Wirtemberg 133, R. 1. Mögelborf, D. bei Mürnberg 24, R. 1. Mölt, Defterreich 183.

Mömpelgard, Feste u. Graffch. in Bur=

qunb 218.

Mompelgard = Willflingen, Gr. nad M.=W. 318. N. 2.

Moeg-ibn-Babî, Gultan von Tunis 75, 9. 1.

Mogenriut, Baiern 397, R. 5. Moic, Thuringer 152, N. 8.

Mojotech, Ungar II, 451. Moldau, Fl. 108; 109.

Monopolis, Stadt und herrichaft in Apulien 268. Rl. von G. Nicolaus. Mons, Burg u. Graffchaft 227, 92. 3; II, 23; 152; 153.

Mons S. Beter, Al. bei Brescia II, 226.

Mons Sablonorum, Gebirgszug in Iftrien II, 388.

Monte-Umiato, Al. in Tuscien 38, n. 2; 312, n. 3.

Montecafino, Al. 40; 74; 237; 270 ff.; 323; 324; 326; 393; 466; II, 28; 127; 128; 163; 175; 239; 241; 257; 270; 304; 311 ff.; 327 ff.; 380; 452 ff.; 459, R. 5. U. Theobald. Richer, Betrus, Defiberins. Monte- Bargano f. S. Dichael, RI.

am M.=G. Monte 3laro (Montilaro bei Bovino).

Apulien II, 164, R. 3. Monte Mayor, Spanien II, 489.

Monte-Belojo, D. in Apulien 266 ff. Montier=en=Der, Kl. in Frantreich II, 88; 91. A. Milo.

Montoglio, D. in Apulien II, 164, N. 3. Montoncour, D. im westl. Frantreid

Montriond, D. in Burgund 139; 140;

141. S. Monulf, Stiftsbeiliger in Maas-

tricht 52. Monga, Lombarbei 245.

Moosburg, Al. 22, N. 8; 184; 452, N. 4: II, 61; 65.

Moosburg, Grafen von M. 21, R. 4. Moresnet, D. in Nieberlothringen 102, 92. 2.

Morlinga, D. in Oberlothringen 91,

Mofd, D. in Lothringen 201, R. 1. Mofel, Fl. II, 35, R. 1; 137; 423. Mofelgau 57; 91, R. 1. Moussier: Ramey, Kl. bei Troyes II,

275. A. Walerann. Moutier-Grandval, Rl. in Burgund

84; 414. Movenmoutier, Rl. II, 57; 78; 101

Moven-Bic, D. in Oberlothringen 90. Dubthaufen, Thuringen 22, R. 6; II, 136.

Münden, D. in Sachsen II, 82.

Dlünfter, Stabt u. Bisthum 99 ff.; 165; 444, R. 5; II, 380. Domfiift 165; S. Marien (Uebermaffer), RI. B. Bermann, I., Ruodpert.

Münfterland 55, R. 1. Mulde, Fl. 301.

Mundbriefe II. 371; 372 ff.; 397, M. 2; 398. Municon 516.

Dlur, Rl. in Steiermart II, 292. Murbach, Ml. II, 83, N. 2. A. Bolferab. Murgthal 105.

Murten, Burgund 27.

Minionto, Barenfer 267, 91. 5. Mutilla, Berg in Mittel = 3talien

Mufach (Mathelinus), A. von Gemblour

II, 51; 52.

92.

Nab, Fl. 396; 397. Nabburg, Mart 395; 396; 397, N. 5. Nabethal 219.

Namur II, 32. Mancy 90.

Ranno, Ungar, tonigl. Notar 206, R. 1; 208, 92. 6; II, 446.

Rarbonne 153, R. 5; II, 443; 455. Narni, Stadt u. Bisthum II, 165; 214, N. 4. Domftift 330; II, 383. Narfes II, 476.

Naffan 54, N. 4 Rattbeim, D. in Schwaben II, 108; 430. Raumburg, Stadt u. Bisthum 26, R. 3; 59; 69, R. 1; 72; 92; 161; 177; 178; 200; 222; 292; 301; 349; 352; 398; 453; II, 224; 372.

B. Rabeloh, Eberhard.

Navarra II, 489. C. Mazarius, Rl. in Lorfd, f. Lorfd.

Neapel II, 176; 494 Nebra, D. im Areis Querfurt 300, R. 1.

Medar, Rl. 53. Redargau 302, R. 1.

Reberne, Graffcaft imRheingan 57, 92.5. Neritonum (?) Ctabt in Unter-Italien II. 295, N. 4.

Renberg, f. S. Andreas, Rl. bei Kulba 57. Neuburg a. d. Donau, Al. 161; 166;

200. 98. 5: 224: 322.

Neuenburg, Feste in Burgund 27. Neuenheerse, Rl. in Westfalen II, 494. Mebtiffin Baltrat.

Meugebein, D. im Böhmerwalb 94. Reumart v. Defterreich 183; 223; 224; 235 ff.; 399, N. 4; II, 111; 158; 159; 361. Martgr. Liutpold, Siegfried.

Renmarkt, D. im Böhmerwald 94. Meufirchen, Baiern 385.

Reuß, Rl. v. S. Quirinus 176. Ricephorus Duldianus, griechischer Statthalter in Apulien 264.

Micetas Bectoratus, griechischer Monch

II, 258, N. 2. S. Nicolaus, J. Brauweiler. RL 311 Brauweiler

S. Nicolaus, Rl. zu Monopolis, Unter-Italien II, 238, R. 1.

Micolaus I, Bapft II, 77; 254; 362. Nicolaus II., Bapft 356, N. 15; 436, R. 11; 457; 460, R. 3; 462; 469; 471, R. 4; 472, R. 9; 486; II, 75, R. 3; 306, R. 3; 442; 461, R. 6; 464; 470, R. 4; 472, R. 3; 479. Nicolaus, Cb. v. Bari II, 295.

Nicaros i. Throndheim.

Dieber-Altaich, Rl. 40; 80; 81; 129; 158, N. 1; 179; 181, N. 1; 182,

91. 3; 235: 289; 388; 427; 428 ff.; 436, N. 4; 437; II, 36; 64; 311; 329; 442. A. Ratmund, Thietmar, Wenceslaus, Walter.

Riebergeltingen, D. in Baiern II, 435.

Rieberlaufit 60.

Niebersothringen, Herzogthum 84, N. 1; 86; 201; 217, N. 2; 227; 237; 295; 298; 231; II, 5; 6; 47; 105; 107; 150 ff.; 276; 288: 317; 333. S. Gozelo I., Gozelo II, Friedrich.

Riebermunfter, Al. in Regensburg 95,

R. 9; II, 184. Rieberrhein 293; II, 15; 67; 82; 338. Rienburg a. b. Saale, M. 26, R. 2; 105; 125, N. 1; 161; 200; 398; II, 266. A. Albuvin.

Rienburg a. b. Befer II, 16, R. 2.

Mierstein 45.

Rivelles, Kl. II, 84, N. 3; 384, N. 2. S. Nilus, A. v. S. Agatha zu Grotta Ferrata bei Rom 533.

Mitart, B. v. Nigga 139; 141.

Rithard (Nizo), B. v. Lüttich 52; 80; 82; 88; 99; 105; 167; 168, %. 3; 383; 385 ff.; 525 ff.

Nitter (Riso), B. v. Freifing 71; 81; 103; 128; 129, R. 2; 166; 206, R. 2; 208, R. 6; 238, R. 8; 308; II, 61; 131; 138; 170 ff.; 433 ff.; 446.

Rivelles, Rl. v. G. Gertrub 87: 105: 298: 321; 525 ff.

Niwolfesthorp, D. in Thuringen 98, N. 6. Roceate bei Borgo Gan Sepolero, Rl. 3. beil. Grab 330.

Nörblingen II, 108, N. 6. Nonantula, Kl. 40, N. 1; 312. Rorbert (Rortpert), A. v. G. Gallen

82; 308; 321. Nordalbingien 279; II, 41; 42; 191;

192; 209. Nordamerita II, 195.

Rordgau, Baiern 94; 194, R. 2; 223, R. 4; 395 ff.; 415; II, 35; 145; 227, R. 2; 274; 292, R. 2; 322, R. 4. Gr. Heinrich.

Norbhausen, Stadt u. Kl. 161; 162, N. 1; II, 136. Kordmart, sächsische (Altmart) 60; II,

349. Martgr. Bernharb.

Nordthiringen, Gau 102; 205; II, 65, N. 2; 159, N. 5; 167; 303, N. 1; 332; 339. Gr. Bernhard, Lothar (Luther).

Nordwald, Baiern 79; II, 64. Norithal, Baiern 184.

Normandie 33; 75, R. 5; II, 4, 92. 3; 45, %. 1; 68; 120. Rormannen, frang. II, 68; 275; 309; 310.

Rormannen, norbische II, 200. Rormannen v. Uniter - Stalien 74 ff.; 237; 263 ff.; 324 ff.; 470; 475, 91. 1; II, 123 ff.; 163 ff.; 175 ff.; 179, 91. 4; 151; 214 ff.; 233; 236 ff.; 242 ff.; 245 ff.; 257 ff.; 266 ff.; 285; 295 ff.; 303; 309 ff.; 350; 452 ff.; 460 ff.; 464; 466; 467; 484; 494.

Norwegen, Norweger 274, N. 5; 284, N. 1; 521; II, 69; 190, N. 3; 195 ff.; 198 ff.; 213; 214.

Notter, B. v. Lüttich 167, R. 4. Rotter Labeo, Mönch v. S. Gallen 11. Novara, Bisthum 16, R. 1 u. 2. B. Kiprand.

Mürnberg 24, R. 1; 205, R. 2; 396; II, 108; 111; 153; 381.

Mürtingen, D. im Nedargau, 302, N. 1. Nußborf, D. im Speiergau 302, N. 1. Nymwegen (Nimwegen), Pfalz 24, N. 3; 35 ff.; 45; 51, N. 3; 85 ff.; 200; 201; 294; 435: 437; 439, N. 3; II, 18, N. 7; 19; 21, N. 7; 50, N. 1: 68, N. 8.

# D.

Obbert, Ministerial u. Rämmerer Beinriche III. II, 105.

Ober-Ingelheim II, 15; 107; 145; 154. R. 1.

Dberfothringen, Serzogthum 90; 202, R. 2; 217; 295; 303; 435, R. 3; II, 5; 8; 23; 24; 46; 48; 70; 136; 333. H. Gogelo I., Gotfried, Abalbert, Gerbard.

Dermünfer, M. in Regensburg 21; II, 24, N. 8; 180. Aebtissin Wiss. Oberpfalz, Baiern 397. N. 2. Oberrhein II, 102; 103.

Oberriecht 11, 102; 103. Oberriechtach, Baiern 397, N. 5. Ober-Wiederstädt, D. im Mansfeldischen

Gebirgstreis 300, N. 1. Obertus, A. v. S. Salvatore di Sesto.

Obertus, M. v. S. Salvatore di Septo, L'ucca 409.

Obobriten, wenbischer Boltsstamm 60; 275; 250; 255; II, 191 ff.; 193 ff.; 349. Occardus dux, f. Edeharb II, Martgr. v. Meissen.

Obalbert, Schwabe? II, 227, N. 1. Obelisnin, O. in Steiermark II, 333, R. 3.

Obelrich, Lothringer, Br. bes H. Gerhard v. Oberfothringen II, 48, A. 1. Oberfield, Königsbote in Italien II, 297. Oberifield, S. bes Borellus Marfica II, 240.

II, 240. S. Obilien, Al. in ben Bogefen II, 135, R. 5. Obifo, M. v. C(unp 130; 135; 137; 139; 142, M. 1; 143; 260, M. 4 n. 5; 262; 480; 491; II, 26; 51; 70; 85; 88.

Obilo, H. Baiern 431; 432. Obo, Gr. v. Blois u. Champagne 25 ff.; 39; 156, N. 5; 422; 428; 427; II, 274; 275; 360.

Obolrich, B. v. Corneto ? II, 235, R. 2. Obulius, Cleriter II, 33.

Obulrich, Eb. v. Lyon 135; 136; 302; 303; 498.

Debenburg (Sopronium), Ungarn 206, N. 5; 207, N. 1.

Debingen, Besitzung bes Kl. Brauweiler II, 337.

Dehringen, Oberamt in Wirtemberg 133, N. 1. Desterreich, f. Oftmark.

Detting (Alt-Detting am Inn), Pfalz H, 230; 231; 298, N. 4.

Ofanto, Fl. 266. Ofen, Ungarn 306.

Offo, B. v. Merfeburg, f. Bosso. Ogerius, B. v. Ivrea, Kanzler heinrichs IV. 353, N. 8. Oglio, Fl. 405; II, 173, N. 1.

Oisius in Monte Erni, Gegend von Cambran 145, R. 1.

Dlaf Haralbeson, ber Dide ober ber heifige, R. v. Morwegen 274; 275; 277, R. 1; II, 195 ff.; 199; 200; 201.

Olaf Tryggvason, K. v. Rorwegen II, 195. Olaf, R. v. Schweben, Bater Anund Jacobs II, 199.

Olbert, A. v. Gemblour n. S. Jacob in Littich II, 51; 52. Olberich, B. v. Fermo II, 253, N. 2.

Olivento, Fl. 265. Ommergami, Gan in Sachsen 379.

Ommergawi, Gan in Sachsen 379. Omiclo, D. in Luscien II, 307, N. 4; 310.

Onulfus, Mönch in Stablo II, 33. Onwart (?), MI. 531.

Opizo, B. v. Bobbio 356, N. 15. Opizo, Kanzler Deinrichs III. ilir Italian n. B. v. Lodi 355; 356; 370; 372; 377; II. 95; 116; 174, N. 2; 175,

377; II, 95; 116; 174, 91. 2; 175, 91. 1; 227, 91. 4; 373; 398 ff; 405. Orbulf (Otto), S. v. Sachjen, Billunger 275; 277, 91. 2; 521; 522; II.

275; 277, N. 2; 521; 522; II, 289, R. 2. Oria, Stadt in Unter-Italien II, 295.

Orfney-Infeln II, 197; 198. Orne. Ft., Normandie II, 4, N. 3. Orfcoli, Abelsfamilie in Benedig 116,

M. 2. Ortenau II, 54. Ortlieb, B. v. Bafel 414. Orth. D. in Baiern II, 436.

Ofdersleben, D. im öftlichen Sachfen II, 116, R. 8; 303, R. 1.

Dfimo, Stadt u. Bistbum in Italien II, 25.

Demunt, Cb. in Schweben II, 202 ff. Demund, B. in Rormegen II, 201, R. 5.

Demarsleben, D. in Gachsen 298, R. 2; 402 ff.; 403. Snabrud, Stabt u. Bisthum 18, n. 3;

55, R. 1: II, 219 ff. B. Alberich, Benno.

Offe, Fl. 85, N. 6. Offerbed, O. in Gelbern, angebl. Ge-burtsort Heinrichs III. 2.

Oftermieting (Oftermunbing), D. in

Defterreich (3nntreis) 104.

Oftiala, Gau im öftl. Cachien II, 225. Offfranten, Offfrant. Bergogthum 131: 142, R. 2; 224; 416; 425; II, 30; 35; 39; 64; 103; 345; 360; 406; 407; 414.

Dftheim, D. im Elfaß II, 83, 92. 2.

Oftia, Safenftabt II, 241. Ditmart, fachfifde 60. Martar. Debi

(v. Wettin). Oftmart, baierifche (Defterreich) 77, 9. 2; 81; 104; 106; 109; 110; 111; 112; 118; 148; 149; 150; 160, %. 5; 182, %. 3; 183; 200, %. 5; 204, %. 2; 357, %. 12; 441; H, 36, %. 8; 38; 64; 82, 91. 8; 111; 159; 179;

283; 284; 323; 346 ff.; 444. Mart= gr. Abalbert, Ernft. Offfeewenden 60; 61; 238; 272; 278;

285; II, 190 ff.; 200.

Dtadar, R. v. Böhmen 385; 386. Othertiner, martgraft. Donaftie II, 307,

92. 1. Otgar, B. v. Berngia II, 183; 235. Othelbold, M. v. G. Bavo in Gent

227, 9. 4. Othingar ber Jüngere, banifder Diffion8= bischof II, 196, R. 1.

Otnand, Ministerial 396; II, 351, R. 6. Otto, B. v. Novara II, 310; 311.

Otto, 21. v. Deuts 58, 92. 1. Otto, U. v. G. Beter ju Breme (Bie-

mont) II, 39.

Otto I., Raifer 2; 4, M. 3; 35; 52, M. 1; 55, M. 1, 4 u. 5; 59, M. 5; 86; 93, M. 4 u. 5; 101, M. 2; 154, M. 3; 194, M. 6; 195; 314, N. 1; 316; 342; 361; 374, N. 4; 379; 380, 9. 7: 382;0407; 416 469; 471; 491; H, 360; 392; N. 5 n. 6; 397; 409 ff; 413; 432. Otto II., &aifer 1: 4, N. 3; 36; 52, N. 1; 59, N. 5; 61; 87, N. 3;

249, R. 3; 251, R. 3; 252; 283,

98.6:317:361:379:380:408:429; 491; II, 63; 136, N. 2; 341; 392, M. 5: 400; 410 ff.: 442.

Otto III., Raifer 13; 64; 69, R. 2; 79, R. 3; 83, R. 4; 164, R. 3; 155, 217; 249; 250; 251, Ŋ. 3; 254; 253, Ŋ. 6; 301, Ŋ. x; 317; 379; 360; 381, Ŋ. 3; 382; 391; 405; 413, Ŋ. 4; 453, Ŋ. 3; 491; 495; 531; 532; Щ, 377; 382; 385;

392, R. 5; 399; 400 ff.; 409; 413 ff. Otto v. Rordbeim, S. v. Baiern II,

445.

Otto, S. v. Riederlothringen, letter Rarolinger II, 47.

Otto, S. r. Rarnthen 58, 2. 5. Otto, S. v. Sachsen, Billunger, f.

Orbulf.

Otto II., H. v. Schwaben, Pfalzgr. in Lothringen 218; 225; 226; 227; 287; II, 14; 15, N. 1; 17; 18; 63; 141; 412. Otto v. Schweinfurt, Martgr. im Nord-

gau (bobin. Dlart), S. v. Schwaben (Otto III.) 94; 95; 96, R. 1; 98, R. 3; 112; II, 35; 36; 495.

Otto, Markgr. (v. Kärnthen) 452; II, 322, N. 4. Otto Criscio, Doge v. Benedig 116, N. 2; 118, N. 2. Otto, S. des H. Breitslav, bösmischer

Theilfürft in Mahren 70, R. 1; II, 290: 347.

Otto, Italiener (Martgr.?) II. 261. Otto Wilhelm, Gr. in Burgund 154;

157; II, 97; 227, N. 5. Otto, Gr. v. Hammerstein 165. Otto, Gr. im Norbgan 395; 396. Otto, Gr. in Rordthuringen II, 303. Otto, Gr. in Oftfranten (Otto

Schweinfurt?) 98, N. 3. Otto, Gr. v. Savoyen, Martgr. v. Turin II, 36, R. 4: 324.

Otto, Gr. in Schwaben II, 108; 431. Otto, Gr. v. Teate II, 240.

Otto, Lothringer II, 35, R. 2. Otto, Bfalgrichter II, 391.

Ottonen, ottonifc 83; 188: 191; 255, R. 3; 265; 281; 374; 377; 379; 391; II, 72; 81; 95: 120; 193, 92. 4;

359; 365; 413; 417; 419. Otranto, Stadt in Unter = 3talien II, 236; 237, 98. 2; 295.

Ottofar von Steier, Marfgr. v. Rarn: then II, 36; 333, R. 3.

Duba, Gemastin bes Martgr. Debi v. b. Oftmart 59, N. 5. Onba v. Gosed, T. bes Gr. Friedrich

pon G. 282.

Oubenaarben II. 6.

G. Duen, Rl. bei Rouen II, 68. Brior Robert

Duta, Di. des Bifchofs Bruno v. Min-

ben 286, R. 6.

Dvo (Aba, Samuel), R. v. Ungarn 106; 115, R. 1; 117, R. 5; 119 ff.; 148 ff.; 157; 159 ff.; 163, N. 3; 168; 177 ff.; 182; 202 ff.; 206 ff.; 211 ff.; 234; 237; 256; 306, 9.1; 440; 441; 444 ff.; 532; II, 444; 446; 447; 449; 450.

Babo, Baier 30, 92. 2.

Baberborn, Stadt u. Bisthum 8; 15, 9. 3; 18, 9. 3; 23, 9. 1; 26, 9. 2 u. 3; 27, 9. 4; 163, 9. 3; 176 ff.; 232, 9. 5; 387, 9. 7; 434; 437; II, 144; 149; 150; 211; 335, 9. 6; 338; 340, %. 2; 425; 427; 428. Domftift 23, R. 1; 232; 359; II, 17. S. Beter u. Baul ju Abbing= hofen, Al. B. Dleinwert, Rubolf, 3mab.

Badua, Stadt u. Bisthum 8, N. 5; 79; 335; 346; 355; II, 181; 313, R. 3. Domftift 335; 355; II, 313,

R. 5; 391. B. Burchard. Badua, Graffchaft II, 313, N. 1; 393; 394, R. 1.

Pablen, D. an ber Giber, project. Bi8= thum II, 208, N. 4; 209.

Palmae, D. in Burgund (Baume-les-Dames ?) 183. R. 4.

Baltenthal, Graficaft in Baiern 103; 152.

Bambo, Staliener 479. G. Pancratius, Rirche in Ranshofen,

f. Ranshofen.

S. Bancratius, Rl. in Benedig, f. S. Zacharias, Kl.

Banbulf III., Fürft von Benevent 327; II, 162; 296; 311; 458 ff.; 462 ff.; 467.

Pandulf IV., Fürft v. Benevent II,

459 ff.

Pandulf IV., Fürst v. Capua 41; 74; 75, R. 5; 269; 270 ff.; 324; 464; II, 124; 125; 128; 326; 327; 452 ff.; 465, 92. 7.

Pandulf V., Fürst v. Capua 324; II,

124; 178; 452 ff.

Panbulf (Laindulf), Br. ber Kürftin Gemma v. Calerno II, 176, 92. 4;

Pannonien (Ungarn) II, 150, N. 7; 290, 9. 3; 321, 9. 3.

Paphlagonien II, 238, R. 1.

Bappenheim, D. in Baiern 194, R. 5. Bapfithum insbef. Bapftmablen 254 ff.; 259; 260; 283, 98.6; 310; 313; 315 ff.; 328; 460 ff.; 464; 466; 468 ff.; 478, N. 3; 479, N. 2; 495, N. 3; 506 ff.; II, 53 ff.; 60; 71; 85; 91; 361; 468 ff.; 481; 493.

Barengo, Stadt u. Bisthum in Afrien II, 385; 389. S. Caffian, Al. B.

Engilmar.

Paris 176; 232, N. 5; 305, N. 1: II. 185, R. 1; 488 ff.

Bartstein, Burg in ber Obervial: II.

218, 92. 3: 219.

Barma, Stadt u. Bisthum 16, N. 2: 35, N. 5; 38, N. 2; 39 ff.; 74; 252; 288; 312; 313, N. 1; 334; 354, R. 8: II, 174, R. 5; 297. Domftift II, 297; 307; 383. B. Cabalus.

Baschalis II., Papft 468. Baschafins Rabbert II. 122.

Pasewalt 286, R. 4. Baffau , Stadt u. Bisthum 10, 92. 2: 109, R. 6; 229; 236; 415; II, 64; 154; 180; 323; 325; 333, R. 3; 346; 347; 446. B. Berenger, Egilbert.

Paffignano, Al. v. S. Dichael, Tu8-

cien II, 302. Bataria 245.

Batriarchat v. Conftantinopel II. 255 ff. B. Michael Cerularius

Patriciat Beinrichs III. 316 ff.; 460 ff.; 466; 473 fi.; 479, N. 2; 506 fi.; 534; II, 29; 37; 71, M. 3; 361; 362; 473 fi.; 481.

G. Baul, Bafilica in Rom 492; II.

220.

S. Baul, Al. in Rom 318. G. Baul, Rl. in Berbun 90.

Baulus, Dolmeticher in Conftantinopel II, 270, R. 2.

Bavia, Stadt u. Bisthum 38, R. 2; 238, R. 8; 241, R. 4; 242; 310 ff.; 330; 374; 534; II, 82; 132; 170; 315; 387; 400. G. Felig und G. Salvator, Al. S. Dlaria, gen. Genatoris, Kl. S. Maria gen. Theodota, Kl. S. Beter (ad coelum aureum), Rl. B. Rainalb.

Beene, Fl. 272; 280, R. 3; 285, N. 2; II, 195, N. 2; 208.

Belagius II., Bapft 473; 450; II,

209, N. 4. Beronne 27, N. 4.

Perpignan 140, R. 1. Verschling, D. in Defterreich 235.

Berfenbeug, Burg u. Graficaft 229 ff. ; 233; 287; II, 180.

Berfer 513.

Berugia, Etabt u. Bisthum 40, 9L. 1; 261: 322; 409. B. Andreas. Otgar. Befaro, Stadt u. Bistbum 253; 261. Beiaro, Graffcait II, 26.

Bescara (Aternum), Stadt in Mittel=

Italien II, 326.

S. Beter, Dom in Bamberg II, 28. S. Beter (cognom. Majoris), Kirche bei Benevent II, 465.

S. Peter, Dom u. Domftift zu Coln 105, R. 3; II, 423; 428. S. Peter, Bafilica in Rom 67, R. 5; 234; 314; 315; 319; 323, N. 2; 435; 450, N. 6; 466: 473, N. 8; 476; 484; 486; 492 ff.; II, 5; 37; 81, 92 3; 266; 267.

C. Beter, Rirche gu Utrecht II, 285.

S. Peter, Stift in Salzburg 104, R. 2. S. Peter, Kl. in Blandigny 87. S. Peter (S. Crucis), Kl. zu Bousonville, Oberlothringen II, 47.

S. Beter in Monte, Rl. bei Brescia II, 299, R. 5.

S. Beter in Monte-Berde, Rl. in Tu8-cien 85. U. Aczo. S. Peter, Rl. ju Baderborn, f. Abding=

E. Beter ad coelum aureum, Rl. in Bavia 131; 238; 242; 406 ff. Balbuin.

C. Beter, Rl. b. Berugia 322. A. Bonigo. S. Beter u. Paul, Rl. zu Gelg im El-faß II, 140. S. Beter, RI. in Bicenga II, 298.

Betrus, Batriard v. Untiodien II, 254, R. 4; 256, R. 4; 257, R. 2 n. 5; 258, R. 1; 269, R. 3 n. 4.

Betrus, Eb. v. Amaifi II, 241; 257; 258.

Betrus, Eb. v. Compfa II, 129. Betrus, B. v. Unicium (Bup, Gub= Frantreich) II, 234; 235.

Betrus, B. v. Afti 101; 243. Betrus, B. v. Teramo (Aprutium) II,

Betrus, B. v. Tortona II, 261. Betrus, romifder Archibiacon 262; 477.

Betrus, Diacon ber römischen Rirche u. papfilicher Rangler II, 27, R. 2; 72; 87; 90; 94; 145.

Betrus, Ergpriefter v. Bologna II, 396. Betrus, Erzpriefter in ber Romagna 261, R. 7.

Betrus, Brior v. S. Baul in Befangon 414.

Betrus Damiani, Prior ber Eremiten v. Konte-Avellana 248; 249, R. 1 n. 2; 250 ff.; 261; 262; 296; 297; 309; 316; 318; 332; 479; II, 25; 26; 77, R. 2; 80, R. 3; 132; 161; 162; 174, R. 5; 151, R. 8; 478 ff. Betrus, 21. v. Farfa 129, 92. 9.

Betrus, M. v. C. Marien in Floreng 30, 92. 2.

Betrus, erwählter A. v. Montecafino II, 326 ff.

Betrus, Biceabt in Bompofia 250, Il. 2. Betrus, A. v. Stablo 57, R. 7.

Better, R. v. Ungarti 61, R. 7; 76; 89; 106; 114 fi.; 118 fi.; 121; 148, R. 1; 149, R. 1; 159; 161; 163, R. 3; 179; 182, R. 7; 203; 205; 209 fi.; 213; 215; 223; 233 fi.; 256; 305; 306; 432; 434; 435; 440; 445; 446; 454; 455; 477: 532. II, 1; 2; 12; 13; 110; 156, \( \hat{N}\). 1; 347, \( \hat{N}\). 2; 449; 450; 494.

Betrus, Gr. v. Foffombrone II, 326, R. 1.

Beter Orfeolo, Doge v. Benedig 116.

n. 2. Betrus, Tusculaner, Conful, Bergog u. Senator ber Romer 255; 485; 489.

Betrus, Präfect von Rom II, 87. Betrus (Petrones), S. bes Amicus, Gr. v. Trani 268; II, 239; 243.

Betrus, Barenfer II, 236; 238, R. 3. Betrus be Turra in Bifignano, Ca= labrien II, 125, R. 3.

Betrus, Tusculaner, Bruber Des B. Benedict IX. II, 271.

Beterlingen, Rl. 343: 491; II, 88. Betra-Bertufa, Al. v. S. Binceng 253. Bettan, D. in ber Steiermart 152; II, 447; 449.

Beuvillers, D. in Lothringen II, 20. Behzili (Bezilo), ungarischer Magnat 117; 182, R. 7; II, 449; 450.

Bfalgrichter, faiferliche, in Stalien II, 261; 297 ff.

Bialgrichter, romifche 461.

Bfeffers (Pfavers), Rl. 17, R. 3; 91; 361, N. 9; II, 108; 430 ff. Birchtilo.

Bfinggau 302, N. 1.

Pfullinger, schwäbisches Abelsgeschlecht II, 335.

Bhalempin, D. in Flanbern II, 281, N. 3; 282.

Philipp I., Eb. v. Lyon II, 220, R. 4. Phisco (Bisce), ungarifder Magnat 117, R. 1; II, 449.

Bhotius, Batriard v. Conftantinopel II, 254.

Biacenza, Stadt u. Bisthum 38, R. 2; 39; 311; 312; 359; 426; 503, R. 3; 511, N. 1; II, 301; 395. S. Six= tus, Rl. B. Dionpfius.

Bidl, D. in Baiern II, 436.

Biliarim. Eb. v. Coln 16; 17, R. 4;

15, N 3; 20, N. 2; 30, N. 4; 35, N. 6; 36; 57, N. 7.

Biligrim, Gr. im Matichgan (Baiern), 44, R. 4; 45.

Bippin, R. ber Franken 459, 92, 2: II, 411.

Pirna 93.

Bifa, Stadt u. Bisthum II, 310. Biftoja, Stadt u. Bisthum 40, R. 1; 312. G. Bartholomaus Rl.

Bitbelte, Friesland 86, R. 2.

Placentro, D. in Mittel-Italien 322. Blacita, Gerichtsverbandlungen und Gerichtsurfunden 179, R. 3; 238, R. 8;

242; 243; 307; 312; 330; 346, 98.11; 348; 352; 354; 357; 358; 360; 373, 9. 2: 374; 377; 405; 409; 529; 531; 533; II, 300 ff.; 307; 313, M. 9; 385; 387 ff; 425 ff.

Bleiße, Fl. 178, N. 1. Bo, Fl. 41; 249, N. 3; 313, N. 1; 409; II, 300; 303, N. 3; 305; 313; 439.

Podulwe, wendische Ortschaft (Base-walt?) 286, R. 4.

Böchlarn 183: 184: 413: 414: 415. Pehlde, Bjalg 19; 435; 442; II, 16; 29; 40; 41; 43; 45; 53; 103; 105; 115; 118.

C. Bolten, Rl., Defterreich 235. Poienstein a. b. Donan 231. Boiton 153; 176; 288, R. 1.

Polaben (Polabinger), wendische Bölfer-ichaft 280, R. 3; H, 191, R. 2.

Bolen 26; 61 ff.; 67; 68; 76; 90, R. 3; 109 ff.; 120, R. 1; 121; 164; 256; 298; 305; 433; 437; 458; II, 13, 9. 1; 112 ff.; 151; 157; 202; 275; 276; 290, R. 3; 440; 451. Botirone, Rl. 257, R. 1; 410.

Pommern, Bergogthum 62; 67; 285; 299; II, 191. S. Benngil.

Bompofia, Rl. v. G. Marien 249 ff.; 251, Ñ. 1; 253; 254; 263; 288; 312; 329; 332, Ñ. 1; 490; II, 401. 21. Wilhelm, Wibo.

Ponte Lagoscuro am Bo (ad Pontem ?) II, 315, 9t. 2.

6. Pontiano, Rl. in Lucca 409; 410. Bonting, B. v. Mir II, 485.

Pontremoli, Italien 313, R. 1. Poppenburg, Cachien II, 65.

Poppo, Patriard v. Agnileja 9, 98. 1; 19; 73; 78; 80; 169: 259; 388;

421; 422; 445; 458; 527 Poppo, Cb. v. Trier 9, 91. 1; 26, 91. 2; 54; 105: 195; 256; 256: 496; II,

10; 11, N. 1, 2 n. 4; 15, N. 2; 56. Feppo, B. v. Brixen 80; 184; 308; 320; 435; 482, 9t. 1; 489; II, 29; 35; 37; 54, 9. 1; 61; 115, f. Bauft Damafus II.

Poppo, B. v. Würzburg II, 417.

Boppo, A. v. Stablo, Dlaimetu, E. Dlari= min u. a. Al. 1; 28, 92 3; 56 16.; 188 ff.; 192; 194; 295; II, 31 ff.; 33; 34; 47; 51; 58; 61; 344.

Boppo, Graf in Baiern (Gudtirol) II, 322, R. 4.

Borta Aurea, Thor u. Stadttbeil v. Benevent II. 466.

Porta S. Donati, Lucca 409, N. 10. Borta Guidonea, Rom 234, R. 2. Borta Nigra, Trier 256; II, 11. Borta Renza, Mailand 241, R. 4.

Borta Rufina, Thor u. Stadttheil v. Benevent II, 466.

Porto, Bisthum ber romifden Rirde 234, R. 2; II, 76; 77. B. Johannes. Portugal, Königreich II, 489. Portus, Burg bei Mantua II, 314, R. 4.

Bofen, 63, N. 7.

Branefte II, 52.

Brag, Stadt und Bisthum 64 ff. : 108; 109; 111; 168, 92. 3; 289; II, 347. C. Georg, Rl. B. Severus. Pratalia, Rl. v. C. Marien u. C. Benebict in Tuscien 331. A. Dominicus. Bregburg 160; 440; 441; II, 154,

N. 4; 179, N. 3; 180 ff.; 450; 451. Bribignem - Ubo, Fürft ber Obobriten,

B. Godschalfs II, 191; 192. Pritos, Gr. v. Bilin, Böhmen 90; 96; 97.

Priglama, Burg an ber Gibe II, 352. Procop, Stifter u. A. v. Sazava, Al. in Böhmen 67, 92. 4; II, 345.

S. Prosper, Rl. in Reggio II, 307. Brovence 141; 153, R. 5; II, 443. Brüel, Rl. bei Regensburg 33. Priim, \$1. 37, N. 2; II, 279, N. 3. Pleudoistor II, 208; 209; 210; 362. Pudicus, B. v. Nances II, 88. Buchan (Burg Biden), Cadien 92, 91. 1. Bitten, Defterreich 152; 162, 92. 3. Bullenrent, Baiern 395; 396; 397. Buningun, Königshof in Weftfalen II.

Pufterthal 9; II, 35. Bub, f. Unicium.

# 2.

C. Quentin, Ctatt u. Ml. 262, 91. 2; 490.

Quedlinburg, Al. 23, R. 1; 26, R. 3; 37, 91. 3; 42, 91. 3; 55; 60, 91. 2 199; 228; 229; 282; 286; II, 105;

276; 286. Kaufleute v. Queblin-burg 125, R. 3; 159. Aebtistinen: Abelheid I., Beatrix, Abelheid II. E. Quirinus, Rl. in Reug 176.

C. Quirinus, Al. in Tegernfee, f.

Tegernice.

Raab, Fl. 160; 162, R. 6; 179; 207; 208, R. 2; 215; 441; 532; II, 157, K. 4. Rabanija, Repcze. Rabanija Maurus, Cb. v. Mainz 55,

R. 1; 429.

Radestori, D. in Defterreich 200, R. 5. Rabamafienborf, Thuringen 73, R. 1. Rabulf, flanbrifder Cleriter II, 282, 92. 2.

Radulf, M. v. Deut 58, 97 1. Radulf, Cachje 96, R. 4; 425.

Rafolt, faiferlicher Dinifterial II, 138,

Raimbald (Rambald), Eb. v. Arles 139; 141; 143, R. 2; 305; II, 485.

Raimfredus (Roffred), Normanne, Berr v. Minerbino in Apulien 268. Rainald, B. von Pavia 242.

Rainald, Gr. v. Franche = Comté II,

Rainald, Gr. v. Biacenza II, 297. Rainald, apulifcher Rormanne? II,

243, 92. 1.

Rainulf, Rormanne, Gr. v. Averfa 41; 265; 269; 269; 270, N. 4; 272, N. 1; 466; II, 123.
Raivertus, Pfalzrichter in Mailand 243, R. 2.

Ramarefietten, D. in Steiermart 184,

Rainerins, vornehmer Römer 255. Rambert, B. v. Berbun 16, R. 1; 102; 217, %. 4; 424; 530.

Mamelstob, Stift in Cachfen, project. Bisthum II. 199; 209.

Rametta, Sicilien 263, R. 6. Namprechtsftetten, D. in Steiermart 184, R. 2.

Ramfan, Rl. in England II, 67. A. Wuthmann.

Ramsburn, f. Wilton.

Nanshofen, Mirche v. S. Pancratius u. Pfal; 73, N. 1; 81; 104, N. 1; 147, N. 5; 3-3 ff.

Rapfaces, R. v. Uffprien 115, R. 1. Ratibor, wentischer Fürft 61; 275; 277. Ratinggowe, Gau in Offranten II, 351, 92. 6.

Platmarereut, bairifder Rorbgau II, 274.

Ratmund. M. p. Rieber = Mitaid So: 235, R. 2; 290; 388; 430; II. 37; 64

Ratolf, B. v. Schleswig II, 199. Rateburg, Stabt u. Bisthum 275, R. 6;

II, 209. B. Arific.

Ravenna, Stadt u. Erzbisthum 8: 35. R. 2; 41; 248 ff.; 253, N. 7; 254; 296 ff.: 317: 320: 332: 333: 353: 412; 413; 441; 479; 490; 536; II, 25; 26; 170; 171; 234; 302; 303, N. 3; 314, N. 4; 315; 392, N 5; 397; 434; 446. S. Andreas KI. C. Mercurialis, RI. Cb. Gebebart. Bunfriet, Beinrid.

Raymund, Gr. v. Savopen II, 487 ff. Raynald, Gr. (comes Portinensis)

189, 9. 1.

Rebbori, Konigsgut in Baiern, Gegend b. Eichftäbt II, 292. R. 2.

Rebarier, wendische Bölferschaft 285, R. 2; II. 191. Reben, Sachsen 380. Rees, Propsei am Rhein 102, R. 3.

Regen, Fil. 93.

Regensburg, Bialg, Stadt u. Bistbum 9; 10, N. 2; 19 ff.; 30, N. 2; 35; 9, 10, 26, 2; 19 ||; 30, 27, 2; 35; 69, 31, 2; 71 ||; 78; 81; 82; 93; 95, 31, 9; 106, 31, 109, 91, 4; 110; 111; 113; 118, 32, 4; 121; 122; 129; 131; 159; 168; 175; 177 ||; 154; 206, 31, 2; 213; 214; 229; 294, 32, 11; 367, 30, 4; 383; 284 384, M. 1 u. 2; 395; 406; 415; 354, 36. 1 a. 2, 353, 400, 415, 425; 438, 36. 7; 445; H, 24, 36. 8; 36; 37; 38, 36. 1; 63; 109; 110; 157, 36. 4; 159; 175, 36. 1; 180; 183 ff.; 219, 36. 5; 230; 231; 276; 285, 9t. 3; 291 ff.; 345; 346; 348; 382; 399; 400; 435; 436; 439; 440. C. Emmeram, RI. Dbermunfter, Al. Niebermunfter, Rl. B. Wolfgang, Gebehart II., Gebehard III

Reggio, Stadt u. Bisthum 329, N. 2; II. 307. S. Prosper, RI.

Reginard (Rainard), B. v. Lüttich 16,

M. 1; 37, N. 2. Reginbald, M. von Chersberg, B. von

Speier 70; 71; 381. Reginbert, A. v. Echternach II, 137,

N. 2; 338.

Reginbrat, Clerifer II, 382.

Reginhard, Gr. in Deffen, Diajordom u. Bannerträger v. Fulta 92; 95. Reginhard (v. Urslingen?), Bajall bes S. Welf III. II, 320, R. 5.

Reginherishufun, D. u. Forft in Cachfen II, 149, N. 6

Reginlinde v. Beinsberg, Gemablin bes Marigr. Urnold v. Rärnthen 232. Reginmar, B. v. Baffau 385.

Regimold (Regimoss), Er. in Burgund 157, N. 1; 216, N. 2; 218; 219. Regimold, Baier 181, N. 1; 235; 399. Regimold, Er. in Burgund, f. Regimosd. Regimach V. v. S. Cummeram II, 184; 185, R. 5.

Regis (Rogaz), D. an ber Pleife 178,

Meibersdorf, D. in Baiern 179, N. 3. Reichenau, Kl. 7; 78, N. 1; 82; 425, N. 1; 499; II, 38; 39; 51; 81; 103. A. Bern. Ubalrich

Reidswald bei Ohnmegen 86, N. 4. Reims, Stadt n. Erzbisthum 201, N. 7; 339, N. 1; II, 45; 85 ff.; 95; 102; 120; 121; 185, N. 3; 485. €. Remigiue, Al. Eb. Bibo.

Meinbold, B. v. Speier 424. Reinhardsbrunn, Al. 400 ff.

Reisenberg, D. in Desterreid 235. S. Remigius, K. in Reims 201, N. 7; 339, N. 1; II, 45; 85 ff.; 185, N. 3. A. Theoberich, Herimar.

Remiremont II, 47, R. 9; 78. Renfom (Ratindeim), Gut in Beftialen (?)

П, 168, R. 2. Repcze (Rabaniza), Fl. in Ungarn 179; 207; П, 155, R. 5; 157.

Rereger, wendische Bölkerschaft II, 191, R. 2.

Rethra 285, N. 3.

Ripein 83; 85; 95; 103, R. 3; 159, R. 2; 197, R. 2; 200; 218; 219, R. 2; 226, R. 4; 295; 425; 532. H. 18; 39; 46; 72, R. 4; 99; 106; 108; 139; 168; 189, R. 5; 230; 274; 279; 331; 333; 340; 345; 350; 423; 430.

Mheinau, Al. II, 83, R. 3. A. Richard. Mheinfranten 91; 219; 302; II, 54, R. 1.

Rheingau 57, N. 5; 83, N. 4; 394; II, 83, R. 3.

Rhone, Fl. 133.

Rhynsburg, Friesland II, 18. Ricardus Cancer, S. des Anfilaus, A. v. Rl. Leno bei Brescia 195, R. 1.

Michard, B. v. Berdun 53; 88; 102; 217; 218; 303; 318; 319; 525; 526. Richard, A. v. Kyulda 57; 58; 318. Richard, A. v. Kheinau (I, 83, N. 3, Richard, A. v. S. Bannes 48, N. 3;

Michard, A. v. S. Bannes 48, N. 3; 53; 143; 319; II, 31; 33; 51; 58; 275, N. 1; 344.

Richard, S. von der Rormandie 157,

Richard, S. Asclittins, Gr. v. Averfa II, 123; 124; 126; 178; 242 ff.; 246 ff.; 494. Michard, Cffaffer II, 169, N. 8. Micher, A. v. Montecaffine 40; 41, N 1; 74; 270; 271; 272; 324; 326; 328; II, 120; 127; 128; 241; 266; 305; 310, N. 5; 311 fi; 325 fi;

452 ff.; 463. Richeza, Königin v. Polen 61; 113; II, 15; 112; 141; 142; 337; 412;

419 ff.; 424 ff. Richeza, Aebtiffin v. Rivelles 525 ff. Richeldis (Judita), Gräfin v. Mons u.

Hidilda, Gemahlin des Markgr. Bonis

facins v. Tuscien 35, N. 5. Richlindis v. Chersberg, Gemablin des Gr. Abalbero v. E. 229 ff.; II, 355, R. 5; 436.

Richmunt, Besse (Fulda) 95, N. 4. Richolf, herr ber hörigen Sigena II, 381; 352.

Michpertesdor, D. 179, N. 3; 408; 409.

Richwin, Gr. in Lothringen II, 70, N. 2;

Richwin, Baier (Desterreicher) II, 323 333, R. 3; 346; 347, N. 1. Richwin, Schwabe (?) 95, N. 1.

Riesgau 304; 305, R. 1; II, 226. Riethbach, Wirtemberg, D.=Amt Gera= bronn II, 279, R. 2.

Riez, D. in Burgund 413 ff. Rimini, Stadt u. Graffchaft 331; 332; II, 131, R. 1; 234; 235; 386.

Minchnach, D. n. Kirche, Baiern 19, N. 2; 73, N. 5; 79; 80; 289; 290; 389.

Rindgaffe, Furth bei Baffertrüdingen II, 226, R. 5.

Ripen, Stadt 11. Bisthum 275; 276; II, 199; 206, N. 2. B. Wat (Walo). Riprand, B. v. Rovara 242; 243; 334; 474.

334; 474. Rifus, Apulier II, 164, N. 3. Ritten, D. bei Boben 9, R. 2.

Rivaz, D. am Genfer Sec 414, R. 4. Riziman, Ministerial 200, R. 5; 398; 399.

Robert, B. v. London II, 68. Robert, B. v. Münster, f. Ruodpert. Robert, K. v. Frankreich 135

Robert Guiscard, Eroberer v. Calabrien 495; II, 124 ff.; 242 ff.; 246 ff.; 295.

Robert, papfilicher Bannerträger II, 243. RoccaBantra, Burg bei Montecafino 74. Rochlig, Burgward, Diefgen 292, R. 3; 301.

Robbingar 516. Robenback, D. 399, N. 5. Robensleben, C. in Morttbüringen 205. 92. 2.

Robewilfol, D. in Baiern 397, R. 5. Robia, Gattin bes Barenfers Abra-liftus II, 235, R. 3.

Robolo, D. in ber Lombarbei (amifchen Badua u. Mantua?) II, 314. N. 1:

Robrigo, Gr., Cafilianer II, 485; 487. Robulius, faiferlicher Rotar II, 301,

Rödingen, D. an ber ichwäbisch-frantischen

Grenze II, 226, R. 5.

Moestilt. Statt u. Bistbum auf Gee= land II, 199. B. Gerbrand, Amoto. Röffuln, D. bei Beigenfels 300, R. 2. Roffribus, Gr. in Benevent II, 460. Roffribus, Gr. v. Guardia II, 240. Roger II., B. v. Chalons a. d. Marne

П. 152. 9. 3: 166.

Roger III., B. v. Châlons a. d. Marne II, 149, N. 2; 152, N. 3.

Roger v. Mons u. Sennegau (Roger III., B. v. Chalons?) II, 152; 153. Roger, C. ber Gonbialta, Italiener II,

383. Roger, Normanne, G. bes herrn v.

Altavilla II, 310.

Robing, A. v. Fulta 174; 308; 318; II. 30.

Moland, B. v. Ferrara 251, N. 1; 333; II, 302, N. 2.

Rolandus (Moro), Italiener, Stifter bes Rl. 3. Salvius De Baratinula

bei Morenz II. 383, N. 6. Som, Sömer 4, N. 2; S; 15; 33, N. 6; 38, N. 2; 40; 41; 47, N. 4; 67; 68, N. 3; 125; 126; 169; 170; 192, 9. 4; 207, N. 2; 221, N. 6; 234; 237; 244, N. 4; 255 90. 4; 201, 90. 2; 221, 90. 6; 234; 237; 241, 90. 4; 255 ff.; 263; 265; 285; 297; 305; 307; 309; 312; 313; 318; 321 ff.; 330; 332, 90. 2; 335; 343; 350; 353; 354; 392; 393, 92. 4; 394; 435; 441; 456; 458 ff.; 463; 464; 465 ff.; 477; 475 ff.; 483, 90. 506 ff. 508 ff.; 483 ff.; 483 ff.; 233, %. 2; 235: 236: 240: 251; 265 fi.: 271 fi.; 275; 277; 285; 293 fi.; 297 ff.; 312; 327; 344; 350; 352, \Rangle 1, 357, \Rangle 2, 360; 392, \Rangle 5; 402; 439; 452 ff.; 470; 471; 474 ff.; 481 ff.; 495. Bafilica von G. Beter 234; 314; 315; 323, D. 2; II, 266 ff. Undere Rirden: E. Johannes por ber Borta Latina, Laurentius, E. Diaria, Baul. Rtofter: E. Unbreas gen. Exajulo, E. Berufalem (S. Crucis), E. Maria auf bem Aventin. Bapfiliche Refibengen: Lateran, Batican.

Römi'des Recht II, 476. R. 1. Яотадиа 248; 251; 259; 308; 309; 323; 331, 98. 3; П, 25; 26; 162: 233 ff.; 302; 389; 392; 393; 494.

Romagnolen 331, R. 3.

Romainmotier, Al. 491: II. 134. Romanus, griedischer Raifer 13, 92. 1:14.

Romanus, Tusculaner, weltlicher herr v. Rom 254.

Romoalt, Barenfer II, 236; 238, R. 3.

S. Romnald 130; 248; 249; 251; 253. Roncalia, D. am Bo II, 300 ff.; 307, N. 1; 318, N. 3; 387; 390; 393.

Rosheim (Robesbeim), Gut im Elfan

II, 169, R. 7. Rosaing, B. v. Avignon 139. Rosbach, D. in Thüringen II, 105, R. 4. Rostall, D. in İfiranten 416.

Rothallasburd, Gadien 402: 403.

Rothard (Notho), B. v. Paberborn, f. Rudolf, B. v. P. Rothenbach, C. im Nordgan II, 274.

Rothenfels, D. im Murgthal 105; 302, %. 1.

Rother (Rozo), B. v. Treviso 334; II. 314, 9. 1.

Rotmir, Brimicerius bes Domftiftes qu Berbun II, 93.

Rottenmann, Steiermart II, 45, R. 4. Rottmeil 53.

Rouen, Stadt u. Erzbisthum 520; II,

68; 88. Roujan, Infel, Ortneps II, 198. Turolf

Routhard, A. v. Corvey u. hersfeld 175, N. 6; 293; II, 115; 288. Rozo, B. v. Treviso j. Rother.

Rubolf (Rothard, Rotho), B. v. Baberborn 40, R. 1; 54; 88; 92; 248, N. 3; 293; 295, N. 4; II, 146; 149; 150.

Ruboli, frangofifcher Normanne, nor= wegrider Diffionsbifchof II, 195, R. 6; 196; 197; 199, 92. 3.

Rudoli, B. v. Schleswig 88; 99; 274; 525; 526; II, 199.

Rudolf, A. v. Mouffon II, 344.

Rubolf I., R. v. Burgund 133, N. 3. Rudolf II., R. v. Burgund 133, N. 3.

Rubolf III., K. v. Burgund 2; 8; 26; 27, N. 1; 84, N. 5; 133, N. 3; 414, N. 6; 530; II, 97; 439.

Rubolf, D. von Schmaben, Rector von Burgund 287, N. 4; 414; II, 355,

N. 2; 4-2. Rucolf, Gr. v. Acalm II, 169, N. 3. Rudolf, Gr. in Friesland 86, R. 2. Rubolf, Gr., Belfe II, 319, R. 4.

Rubolf, Trincanocte, Rormanne, Gr. v. Aversa 269; 324; 327; II, 123. Rutolf v. Molife, Gr. v. Bojano II. 210, 91. 3; 243; 287, 91. 1.

Rudolf, ermabiter Fürft v. Benevent II. 247.

Rudolf, Rormanne, Berr v. G. Arcangelo in Apulien 268.

Rudolf, Normanne, Berr v. Canne in Apulien 268.

Rudolf Cavellus, Rormanne 269: 271. Rudolf, Normanne II, 123.

Rubolf, Schwabe II, 431.

G. Rufina, f. Gilva Candiba II, 78. Rumold, B. v. Conftang II, 99; 147. M. 1; 149; 169

Rumold, A. v. S. Bavo in Gent 87, 92. 2.

Ruodpert (Robert), B. v. Münfter 165.

Ruohhar, B. v. ? 531. Ruopert, A. v. Murbach II, 343. Ruopert, A. v. Priim II, 343. Rufland, Ruffen 98; 99; 113, R. 3;

164; 165. Ruotger, Bogt unter Eb. Bermann II. b. Töln II. 425: 428.

Rupertus, Cardinal v. S. Sabina II, 485; 487.

Rupert, A. v. Ebersbeimmunfter 531. Ruthenen II, 156, R. 1.

Saale, Fl. 59, N. 4; 105, N. 4; 161; 162; 194; 282; 300, N. 2; II, 224, N. 3.

Saalfeld, Thuringen 225, R. 7; 226, 92. 4; II, 337.

Saar, D. in Ungarn 212, R. 6. Gaarbriiden 295.

Saarburg II, 135, N. 5.

S. Sabina, Bisthum ber romifchen Rirde 258; 313. B. Johannes (B. Gilvefter III.).

Sabina, Landichaft 130; II, 241. G. Gabini, Ml. bei Biacenga 255.

Cabsbach (villa Sabsbach), Gut ber Rirde von Stragburg II, 169, 32. 5.

Cachien 37, R. 2; 54 ff.: 59 ff.; 91; 96 ff.; 105; 106, N. 1; 108; 142, 91. 2; 161; 176; 178; 192, 91. 4; 199; 215, 91. 6; 224; 225; 229; 235; 275 ff.; 279; 280, n. 2; 282; 285 ff.; 291; 298; 433; 442; 446; 453; 498; 518, 98. 4; 521; 522; 532; II, 15; 39; 40; 53; 64 ff.; 82; 103; 115, 92. 2; 151; 157; 165; 167; 194; 198; 222, 92. 1 u. 2; 224; 276; 333; 338; 340; 349 ff.; 352; 353; 365; 366; 482; 483. Cachien, nord-albingifche im Bieth. Bürgburg II, 407 ff.; 414 ff. Bergogthum 273. D. 7; 283. Cachfifde Diart (Limes Saxonicus) II, 191. Zächfisches Recht (Lex Saxonum) 453. D. Bern= hard II.; Orbulf.

Sachsengang, D. in Defterreich 29, 92. 1. Gaben, Bisthum, f. Briren. - Claufen von Gaben 80, 92. 2.

Sale, D. im Beneventanischen, unweit bes Biferno II, 241.

Salerno, Stadt u. Fürftenthum 41; T4; 263; 268; 269; 328; 531; II, 123; 128 (Synobe); 164; 175 ff.; 178; 239; 241, N. 5; 265, N. 4; 310, N. 1; 326. Hich Waismar IV., Gijulf II. 32. Cf. Josepheno, Erzbisthum

hannes.

Calier, falifches Saus 189.

Salmannsweiler, Rl. 214, R. 2. Salmbach, D. im Speiergau 302. 92. 1.

Salomon, K. v. Ungarn 234, R. 2; 464; II, 154, R. 4.

S. Salvator, Rirche im Gebiet von Atina II, 453.

S. Salvator, Rirche in Turin 334. S. Salvator, Rl. zu Anchin II, 152,

S. Salvator und G. Julia, Rl. in

Breecia 263; II, 39. S. Calvator ju Ifola, Rl. bei Siena

II, 307; 383. A. Johannes. S. Salvator gen. Gertus, Al. bei Lucca 257, N. 1; 356; 409; 410; 413, N. 1; II, 226; 401; 405, N. 3. A. Benedict; Obertus.

S. Salvator, Ml. in Monte-Umiato 38, 9. 2.

S. Salvator und Kelix, Al. in Pavia 353, 91. 8.

Salvatorecelle (in vocabulo S. Mariae), Ml. 311 Tolentino 330.

S. Salvins von Paratinula, Al. bei Florenz II, 307; 383. A. Berizo. Salz, Fl. 219, R. 2.

Salz (Geli), bijdbejl. Bürgburg. Befitung an ber frantifden Gaale II, 412.

Salzburg, Stadt und Erzbisthum 22, 98. 5; 35, 98. 4; 95, 98. 9; 104; 357; \$60; 383; 386; II, 36; 60; 64; 65; 292; 346; 496. Eb. Thiet= mar, Balbuin.

Samuel, A. von Beigenburg II, 332;

Samuel (Samubel), R. von Ungarn,

1. Doo. Canben, D. in Gachien 158, R. 2.

Sandwich II, 68, N. 8; 69. Saracenen 74; 263; 513; II, 126, N. 3; 201; 239, N. 1. Saracesborj (Sarersborf?), D. in

Defterreich 398; 399. Sarado, M. v. Corven II. 332. Sargans, Graffcaft II, 433. Sarmatien (Bolen?) II, 444; 451.

Sarming (Sabinichi), Fl. in Defter: reich II, 66, N. 10. Saufal, Forft in Steiermart 287,

N. 6.

Save, FL 80. Sazava, Kl. in Böhmen 67, R. 4; II, 348. A. Bitus.

Scalve, Thal, Ober-Italien 334. Scaremannen II, 35; 342.

Scarpeta de Canevariis (de Parma), Lombarbe II, 173, N. 1.

Schaba, ungarifder Beerführer (Theil-

fürft?) II, 448. Schaffbaufen 237, Dt. 3; 334.

Schaidt, D. im Speiergan 302, R. 1. Schart, Ministerial in Sachsen 158; 159.

Schauenburg, Thuringen 399 ff. Schebis (Gebus), Gr. u. Martgr. in Ungarn 117, R. 3; 149, R. 1; II, 445 %. 4.

Scheben, D. in Sachfen 301. Scheidungen f. Burg-Scheidungen. Edeiern, Grafen von Gd. II, 230;

Schelbe, Fl. II, 6; 280; 317. Scheltdorf, Kenigsgut in Baiern (Mittelfranten) II, 292, R. 2.

Schennis, Rl. 219. Schierfiebt, D. in Anhalt 194, R. 3. Schierstein, But im Rheingan

Schlammering, Königsgut, Baiern (Mart Cham) II, 331, N. 3.

Schlei, Meerbufen 276, R. 4. Schleffen 67, R. 3; 94, R. 3; 112; 298, N. 5; II, 113; 276.

Schleswig, Stadt, Bisthum und Mart 33, 98. 6; 274; 275, 98. 1; 276; 277; II, 199; 200; 205; 206; 222; 359. B. Rubolf, Ratolf.

Chlettstadt, Elfaß II, 331.

Schonen II, 199; 206, R. 2. Schornborf, D. in Schwaben 304: П. 54. 9. 4.

Schottburger Au, Fl. 276, R. 4. Schottenmonche 57.

Schottland II, 198. Schwaben 7; 78; 82; 83; 95, N. 9; 171, N. 3; 185; 186; 196; 211; 286, N. 4; 318; 446; 450, N. 3 u. 6; 451, N. 2; 452; II, 11; 14; 30; 0; 431, 34.2; 43; 11, 11; 14; 30; 36; 38; 60; 70; № 2; 103; 107; 139; 151; 217; 226; 227; 232; 247, № 2; 248, № 3; 322, № 1; 324; 331; 333; 336; 366. @cryog-thum 33, № 4; 43; 44, № 1; 59; 81; 225; 226; II, 17; 24; 35; 495; 496. Serzöge: Ernft I., Ernft II., Horanan IV., Heinrich III., Enth II., Sermann IV., Heinrich III., (R. u. Kaijer), Otto II., Otto III., Rubolf. Schwabengau, nörbl. Thüringen 292; 300; 403; II., 99, N. 5; 116; 286,

D. 2. Gr. Teti, Efico.

Schwarzach, Ml. II, 36.

Schwarzach, Rl. in ber Ortenau II, 54: 332.

Schwarzwalb 205, N. 2: 513.

Schweden 277; 278, N. 4; 284, N. 1; II, 190, N. 3; 195; 199 ff.; 213 1. Scribla, Burg in Calabrien II. 125.

Scultenna, Fl., Gebiet v. Modena II, 303, N. 3.

Scutropei, D. in ber Mart Meigen 287, R. 1.

S. Gebaftian, Rl. in Chereberg 72; 230; 231; II, 231, N. 4; 292. A. Altmann.

Seburg (Sebufa und Sehnfaburg), D. in Gachfen 379.

Gebus, Ungar f. Schebis. Seeland, Danemark II, 199; 206,

Selebach, D. im Amt Runtel II, 225, M. 5.

Seine, Ml. II. 443. Geligenfradt, Rl. 30, R. 2; 102; 104

120, R. 2; 287. Geli, Rl. im Elfaß. II, 380. Sememigl, Thuringer 92, R. 3.

Senello, Fl. bei Chieti 329. Seprio, Grafich. in ber Lombarbei

241. S. Gervatius u. G. Dionvfius, Kirche

bes Rt. ju Queblinburg 228, R. 6. S. Gervatius, Stift u. Stiftsheiliger in Maastricht 47; 52; 511 ff.; II,

99; 100; 106; 117. S. Geverin, Gtift in Coln 105, R. 3. Severus, B. von Brag 63 ff.; 67

68, N. 3; 108; 109; 113; 290, N. 2; 308; II, 183. Sevilla II, 489.

Seward, B. in Normegen II, 201, 92. 5.

Sibenica D. por Brag 108, R. 5.

Cibicho, B. von Speier f. Sigibobo. Sichelm, Clerifer, papftl. Miffus 257,

Sicilien 75; 263; 264; 329, 9t. 2; II, 238, N. 1; 252, N. 1.

Sicla, Rl. im Gebiet von Mobena II, 303. 97. 3.

Sico, griedifder Beerführer (Brotofpa= tar) in Apulien II; 239.

Siegfried I., Eb. v. Maing 380, R. 7. Siegfried III., Eb. v. Maing n. 2.

Siegfrieb, B. v. Reggio 251, R. 1. Siegfried, norwegifder Diffionsbifchof

H, 195, N. 6; 196, N. 1; 202. Siegfried, A. von Gorze 1; 2; 154, N. 3; 157; 188; 190; 191; 192; 196; II, 32; 58; 88; 137, R. 1;

Siegfried, A. v. Tegernfee II, 30. Ciegrieb, Martgr. v. Defterreich (Neu-mart) 181, N. 1; 182, N. 3; 223; 224; 235; 236; H, 159, N. 1.

Giegfried, Gr., Abnherr ber Grafen von Luxemburg 101, N. 2.

Siegfried, Gr. v. Luxemburg II, 9; 47, R. 2.

Siegfried, Gr. im Rheingau 83, N. 4. Siegfried, Gr. II, 15, N. 1. Siena, Stadt und Bisthum II, 307;

Siena, Graffchaft II, 393, R. 3.

Sigela, Börige 82.

Sigena, Borige II, 381; 382.

Sigeward, Al. von Fulba 57; 58; 165; 174.

Sighardstirchen, Defterreich II, 159. Sigibert, B. von Minben 6, R. 1; 20. Sigibert (Siggo), B. von Berben II, 104.

Sigibobo (Sibido), B. von Speier 70; 81; 92; 302; 303; 378; 380; 381;. 436; II, 54; 96; 168; 287; 288.

Sigurb, Barl v. Morthumberland II, 198.

Sifenulf, A. von G. Cophia, Benevent П. 464; 465.

Silva Candida (S. Aufina), Bisthum ber römischen Rirche II, 78. Crescentins, Dumbert.

Gilvefter II., Bapft 255, R. 3; II.

Silvefter III., Bapft 257; 258; 313;

435, 92. 2; 462; 468; 477; 479; 481; 483 ff.; 492; 501 ff.; 535. S. Simeon, Anachoret u. Stiftsbeiliger

in Trier 256; 497; II. 11: 34:

343.

S. Simon u. Jubas, Stift in Goslar 346; 359; II, 17, 90. 2; 99; 100; 106; 115 ff; 147, 90. 1; 149; 168; 225; 226; 284, 90. 2; 285; 294, 90. 2; 302; 303, 90. 1; 334; 336; 338; 351; 356; 357. Brophe Rus mold, Becilo, Unno, Gunther.

Simon, Rotar unter R. Beinrich I.,

II, 414.

Simon f. Stenphi. Simonie 196, N. 10; 309 ff.; 320; 327; 467, N. 7; 479, N. 2; 486, N. 5; 497 ff.; 519; 520; II, 57; 76, N. 2; 77 ff.; 85; 89 ff.; 95 ff.: 128; 129; 132, N. 3; 271, N. 3; 305, R. 6; 326; 327; 362; 365; 485. Sindelborf, D. in Wirtemberg 133,

N. 1.

Sindringen, D. in Wirtemberg 133,

Sinsteben (Ginstebo), D. in Sachfen 229, N. 4.

Sintberunge, D. in Friegland(?) 86, 9. 2. Sinneffa, Synobe v. G. 458, R. 10. Siponto, Stadt u. Bisthum in Apulien 268; II, 129; 239; 242; 244, N. 4; 455 ff.; 464.

Sittibalbus, Königsbote in ber Ro-magna II, 302.

S. Sirtus, Rl. in Piacenza 35, R. 6; 40, 2. 1. Sigo, Gr. in Baiern (Mart Cham) II, 105, 92. 5; 331, 92. 3.

Sigo, Gr. (Baier?) 210, R. 1.

Siggo f. Sigibert.

Standinavien, ffandinav. Reiche 238; 272; 274; 278; 330 ff.; II, 190; 195 ff.; 198 ff.

Stara, Stadt u. Bisthum in Beftgötaland, Schweben II, 104; 199. B. Thurgot, Gobidall.

Stenditz (Scubici), Bau 98, D. 6. Stribefinnen, finnifche Boltericaft II, 195, 9. 3; 197.

Glaven 28, N. 2; 45; 61, N. 2; 68; 94, 93, 3; 107, 93, 1; 149; 225, 93, 7; 272; 274; 275; 277, 93, 2; 286, 93, 4; 298; 299; II, 42; 352, 93, 3. Slaven in Spiranten II, 407 ff. — Stavanien, Slavien, (Selavania) 149, R. 1; 280, R. 2; 285, R. 2; 433; II, 191; 363, n. 2. Clavenifch, altflavonifche

Sprache und Litteratur 67, D. 4.

Smaragbus, Dollmetider in Confian-tinopel II, 270, R. 2.

Soeft II, 17. Gollnig, Burgward II, 116, R. 8. Solothurn 26, R. 3; 44: 84; 219; 359; 366; II, 39; 169; 170. Sophia, Kirche in Constantinopel

II. 270.

S. Sophia, M. in Benevent 40, N. 2; II, 296, N. 4; 459 ff. A. Gregorius, Gifenulf.

Sophie I., Aebtiffin von Gfien und Bantersbeim, T. Ottos II. 55; 56;

378; 380; 381; 423; 424. Sophie II., Aebitssin von Gandersheim und S. Marien in Mainz 229. Sophie T. heinrichs III. f. Judith

(Sophie).

Cophie, Gemablin bes Gr. Lubwig v. Mömpelgarb 218, N. 6. Sopronium (Suprunium) f. Debenburg.

Sorben 59.

Sorrent, Stabt und Bergogthum 74; II, 178. S. Baimar IV., Wibo. Spanien, Spanier II, 85;

484 17.

epeier, Stabt 11. Distifium 44, N. 6; 49; 50, N. 5; 51; 70; 103; 125, N. 1; 174; 175; 219; 287; 301; 302, N. 1; 308; 304; 333; 380; 381; 383; 445; II, 8; 39; 54; 61; 72, 9k. 5; 139; 168; 286 ff.; 299, R. 5; 329; 330; 332; 338; 356; 357. S. Marien, Dom 50; 51; 70, N. 7; 105; 174; 302; 355; 381, N 2; 394. — S. Trinitatis, Stift. S. Wide, Stift. B. Reginbald, Sibido, Arnold, Konrab.

Speiergau 70; 302, 92. 1.

Spello, D. im Berzogthum Spoleto 40, 9. 1; 256; 342, 9. 6.

Stergau, Gau im öftlichen Thuringen 157, 9. 6.

Spergelbach, D. im Speiergan 302, 92. 1.

Spelberg, D. im Kreife Naumburg II, 224, R. 3.

Spielberg, D. im Rreise Querfurt II, 224, 92. 3.

Spiliberch, Gan in Thuringen 292, N. 4; 379; II, 224, N. 3. 89;

Spitibnev, S. v. Bohmen 70; 100; II, 289; 290; 347 ff.

Speleto, Stadt und Bergogthum 40; 2:6; 259; 330; II, 175; 214, N. 4;

2-1; 307; 308; 325; 350; 392; 363. Happt Bictor II. Stallo, Ml. 87; 89; 90; 147, M. 4; 175, M. 9; 188; 295; 525; 526;

II, 31; 33 ff.; 51; 84, N. 3. A. Boppo, Theoderich.

Stade, Graficaft u. project. Bisthum 85, R. 6; II, 209.

Stadt Engersborf f. Groß = Engersborf. Staufer, ftaufifch II, 191.

Stegen, D. im Bufterthal 9

Steiermart 152. R. 3: II. 14: 45.

N. 4; 333; 447. Stenfil, &. von Schweben II, 203:

213. Stenphi (Simon), B. ber Stribefinnen

H. 197.

S. Stephan, Stift in Befançon 414; II, 83, N. 3; 98; 99; 134.

S. Stephan, Stift ju Salberftabt II, 167.

S. Stephan u. S. Arnual, Domftift in Mes 295.

Stephan und G. Paul, Stift in

Met II, 337; 496. S. Stephan, Stift in Toul II, 120; 135, N. 5; 139.

S. Stephan, Rl. in Ivrea 133; II,

61; 381; 383 S. Stephan u. S. Beit, Rl. in Theres

П. 27. Stephan III., Bapft 460, R. 3.

Stephan X., Papft 457; 469; 486; II, 77, N. 2; 479.

Stephan (Abbelin?), B. von Albenburg П, 94.

Stephan, A. v. S. Laurentius in Lüttich 201, 92. 7.

Stephan, M. bes Rl. Publicus Mons, Lothringen, Diocefe Lüttich II, 345. Stephan, R. von Ungarn 20, R. 2; 23 ff.; 31, R. 4; 44; 61, R. 7;

76; 77; 115; 116; 120; 149, N. 1; 159; 160; 180; 212; 234, R. 2; 305 ff.; 432; 434; 437; 454; 464; 532; II, 13; 109; 156, R. 1; 440; 445 ff.; 449.

Stephan, vornehmer Romer, B. bes Cencius 493.

Stepban, römifcher Pfalzrichter П. 235, 9. 3.

Stephan, papftlicher Richter II,

Stephanos, griechifder Flottenführer 264.

Steuflinger, ichmäbisches Abelsgeschlecht II, 335. Stillfried, D. in Desterreich 181, R. 5;

236, 97. 1. Stodhaufen (Stodus) bei Gifenach 178.

Stodhaufen bei Beit 178. Stoddenftadt, Graffchaft im Maingau

57, 9. 5. Stör, Gl. in Bolftein II, 209. Stoffeln, Burg im Begau II, 323. Stoizlaus, ungarifder Magnat Tonslau.

Strachtin (Strachotin, Trachtin), D. in Mähren 181, N. 2; 182.

Strafburg, Stadt und Bisthum 26. N. 3: 44; 91; 121; 122; 127, N. 2; 133; 148; 318; 319; II, 1; 39; 48; 54; 101; 102; 169; 331. Dom= ftift 353; 358. - Jung G. Beter, RI. B. Wilhelm, Bermann (Secilo).

Strafgang, Ronigsaut an ber Dinr II, 292.

Straubing 20, N. 3; 179, N. 3. Strubel bei Grein, Defterreich 231,

Stublweißenburg (Alba), Königsftabt von Ungarn 209, N. 2; 210; 233; II, 13; 154, 9. 4; 157, 9. 4; 450.

Sturmarn, Gau in Nordalbingien 279. Suglafeld, Gau in Schmaben 194; II,

226. Gr. Ruono.

Subiaco, Ml., Mittel-Italien II, 165. Sulberg, Burg u. Stift bei hamburg

II, 42.

Suidger, B. von Bamberg 97 ff.; 282; 308; 314, 3. 6; 315; 460; 465; 467 ff.; 482; 483, N. 3; 487, N. 2; 501; 507; II, 27; 28; 147, N. 1, Papft Clemens II.

Suitbaldigehusun, D. im öftlichen Sachsen, Gan Offfala II, 225, R. 4.

C. Suitbert f. Raiferswerth. Gulja, Ml. in Desterreich 181, Dl. 5;

Suppo, U. v. Farfa 130; 131; 323; П, 115; 116.

Enpro, Al. v. E. Benignus gu Fructuaria II, 299, N. 4.

Sur (Eura), R. ober Theilfürft ber Ungarn II, 448.

Sutburgnon, D. in Weftfalen 295, M. 4.

Sufitin, Ban im öftlichen Thüringen 178, R. 1.

Sutri, Stadt und Bisthum 311 ff .; 465 ff.; 500 ff.; II, 78. B. Mgelin, Bonitho.

Suvete, Fl. (?) in Friesland 86, 91. 2. Svend, S. unute des Großen, R. von Morwegen 274.

Svend Cftrithfon, &. von Danemart 37. 92. 2; 277; 278; 280, 92. 2; 285, 93. 3; II, 16; 43; 68, 93. 8; 69; 130; 191; 194, 93. 2; 200 ff.; 222; 223.

Swanehild, Aebtiffin v. Silwartshaufen

Swigger, faiferlicher Bafall in Wetteran 399, N. 3; II, 36. Swinaha, Baiern 397, D. 5. Swizla, Thuringer? 26, 92. 2. Spracus 263, N. 6.

## T.

Tamina, Rl. II, 108: 430: 431. Tancret v. Hauteville, frangoj. Normann 75; 264.

Tancred, Normanne II, 123. Tangermünde 286, N. 4.

Tantward, B. von Brandenburg П, 94.

Zarent, Stadt in Unter-Italien II, 237; 239; 295. Zaro, Fl. in Ober Italien 313, N. 1; 481; II, 70.

Taffilo, B. v. Baiern 431. Tanberbifdoisheim f. Bijdoisheim.

Tanbergan II, 279. Taurianum (massa Tauriani), D. bei

Boloana II, 397. Teano, Grafichaft und graft. Donaftie

74, 92. 7; 270. Tegeno. A. von Brauweiler II, 337.

Tegernfee. Rl. 28, 91. 3; 124: 175, N. 4; 436, N. 4; 534; II, 30. A. Ellinger, Albwin, Ellinger, Mtmann, Malrich, Berrand, Edbert, Giegfrieb.

Teramo, Etabt in Mittel = Italien (Mbrussen) 322; 330; II, 326, 98. 1; 350.

Terbaldus, Lombarde 243, N. 4. Terni, Etatt in Dittel- Italien, Bergogthum Spoleto II, 214, D. 4.

Terra D'Otranto, Unter-Italien II, Teffelgart, Beneventanischer Gr. II.

460. Teffelgart, Gr. von Larimm, E. bes

Borigen II, 460 ff.

Teffelgart ( Taffelgart), Gr. Dartgrafid. Kermo II, 35-2; 460, N. 4. Testerbant, Gut in Westfalen (?) II, 168, R. 2.

Teti, Gr. im Deffen- und Edwaben-

gan, Martar. 59, N. 5; 299; 300. Tetralogue, Didtung Wipos 122, 2. 3;

123 ff.; 174. Tendern, Burgward in Thuringen 92; 152, 91. 5.

Tentemarins, Ronigsbote 312, 98. 3. Tente, Gr. in Mittel Stalien (Abruggen) II, 350.

Tharficia 431.

Thava, Fl., Cesterreich 181, D. 5; 152; II, 39.

Register. 547

Thelensis se. gens. (Telefe im Bene-ventanischen?) II, 241, R. 1.

Theobalt, 2. von Montecafino II, 326. Theobald, Biceabt in Bompofia 250,

Theoderich, B. von Bafel, Rangler Beinrichs III. für Deutichland 49; 92, 9. 2; 103; 308; 319; 346; 347; 349; 352; 368; 373, № 5; 402; 526; П, 39, № 9; 169.

Theoderic, B. von Conftang u. Kangler Beinrichs III. für Dentichland 220; 319; 21; 334; 348, 97. 11; 349; 30; 35; 35; 36; 36; 36; 36; 36; 373, %. 5; 375; 402; 535; H, 38; 51, %. 1; 138, %. 7; 146; 378. 26; 22; 295; 303; H, 8 ff.; 47.

Theorerico, B. von Minden 45, 92. 7. Theoterich, B. von Berbun 319; 359; 535; II, 6; 19; 20; 69; 88; 90;

93; 94; 341. Theoderich, A. v. S. Maximin, Stablo und Malmety II, 33: 34; 35; 136; 137, 97. 1; 342; 343.

Theoderich, A. v. E. Remigius Reims 201, 92. 7.

Theederich, Mangter Beinrichs II. fur

Italien 373, R. 5. Theoderich, S. und Marigr. unter ben "Ottonen 60, R. 2.

Theoderich I., B. v. Cherkothringen II, 9, 91. 5; 47, 91. 6; 48, 91. 1.

Theoberich, Gr. in Lothringen, Br. bes Bergogs Gerbard v. Oberlothringen II. 45, 92. 1.

Theoderich, vornehmer Lothringer, B. Des A. Theoderich v. E. Maximin

II, 34, M. 1. Theodora, aviediiche Raiferin, T. Raifer Conftantins VIII. 1", 92. 1; II,

Theodorus, griechischer Beerfilhrer in Apulien II, 236, R. 2.

Theodofius, römischer Raifer 331.

Theophano (Theophanu), Mebtiifin von Effen 56; 105; 228, R. 5; 423; II. 142; 419; 424 ff. Theophano, Kaiferin, Gemablin Dt=

tos II. 35; 282: 380; 429; II, 207. Theophulacius, Tusculaner, S. bes Gr. Alberich 255, f. Papft Benebict IX.

Theres, Kl. am Main II, 27. Theuto, Italiener II, 383, R. 6.

Chiemmo, Gr. 92

Thierbald, Gr. v. Blois u. Chamvagne, Bajall Beinrichs III. 156; II, 91; 92; 274; 275.

Thietmar, Eb. von Salzburg 10, N. 2; 72, 9. 2; 80; 104; 120, 9. 2; 383; 385; 387; 388; II, 103, 98. 4.

Thietmar, B. v. Chur 82; 308; 312, R. 3; II, 235; 430; 431.

Thietmar (Tomme), B. v. Bilbesheim 42, 9l. 2; 56; 99; 220; 221; 274; 378; 380, 9l. 7; 382; 438, 9l. 5. Thietmar, A. von Rieber-Altaich II, 64.

Thiermar, Gr. in Sadjen, Billunger 273; 283, R. 5; II, 16; 225, 97. 3.

Thietmar (Thiemo), Billunger, G. Des Borigen II. 40.

Thiermar, Gr. in Sachien 56, 92. 6: 378.

Thietmar, Baier 95, N. 9. Tholf, B. in Norwegen II, 201, N. 5. Tholosanten, Bölfericajt ber Lintigen 285, R. 2; II, 191.

Thomas, Al. am Fl. Apoiella II, 26; 27. Thornnn, Bart ber Ortnens II, 195.

Thought Eprafalegg, Schwede II, 205, n. 1.

Thrente, Grafichaft in Friesland S6, R. 2; 293, N. 2; 294; 391; 394. Throntheim (Midaros), Rirche von S. Itaf II, 201.

Thungen, D. in Franken 23, M. 1. Thirringen 59: 69: 98; 157: 177: 178; 215; 282; 292; 299, 9t. 3; 300, 9t 2; 401 ff.; II, 99; 136:

Thüringerwald 225, N. 7; 399. Thuin, D. an der Sambre II, 46: 47; 48; 66; 277.

Thurgan 10: II, 323. Gr. Werner. Thurgot, B. v. Stara, Schweden II,

Tiber, Ml. 257; 493; II, 76.

Dicinum J. Pavia.

Tieme, Gr. in Baiern (?) II, 36, R. S. Tiemo (Thiemo), Sachse II, 40,

N. 11; 224; 225. Tilleba, Pfal; 26, N. 2; 37; 105;

Tociun (Toxus), ungarifder Herzog II, 445; 449.

Tobenbuien, Gut in Bestialen II,

168, 98. 2. Tolentino, S. Salvatorecelle (in voca-bulo S. Mariae), Mittel-Italien 330.

Tollenstein, Gr. v. I. 171, 3. 3. Tomberg in ber Gifel II, 17.

Torgan 26, N. 2. Toscana i. Tuscien.

Toscanella, Statt u. Bisthum II. 76. B. Johannes.

Toul, Stabt u. Bisthum 427, R. 2: II, 9; 10; 20; 43; 47; 56 ff.; 69; 70; 86; 87; 91; 120; 134; 139. Domstift II, 70. — S. Stephan, Stift; G. Gerharb, Stift; G. Evre, RI .: G. Mansuetus, RI. B. Berhard, Bruno, Udo.

Touloufe II, 234; 305, N. 6; 485 ff. Tournay, Stadt und Bisthum 145:

II, 283.

Tours, Stadt u. Bisthum (Erzbisthum) 156: 520; II, 90; 92; 121; 272, 92. 1.

Toverich, Königsgut in Baiern (Mark Cham) II, 331, R. 3.

Topslau (Stoizlaus), ungarifder Dagnat II, 449.

Trachtin f. Strachtin.

Tragefindorf, Baiern 397, R. 5.

Trajectum S. Andreae iuxta mare, D. in Iffrien II, 388.

Traina, Sicilien 264.

Trani, Stadt und Bisthum in Apulien 268; II, 237; 255. B. Johannes. Transmund, Martgr. in den Abruggen 329.

Trasmund, Gr. von Teate II, 240; 270; 271; 313; 325; 326, 9. 1; 350. 97. 6.

Trastevere 257; 258; 470.

Traun, Fl. II, 36.

Treben, Burgward a. b. Saale 105, R. 4; 300, R. 2.

Trebia, Fl. 313, N. 1.

Treine, Gan in Sachfen II. 149, R. 6. Treisfurt, D. im Amte Runtel II, 225,

Tremiti, Infel und Rl. II, 265, R. 1: 313: 461.

Treuga Dei f. Gottesfriebe. Trevifo, Stadt und Bistbum II, 314. B. Rother (Rozo).

Traifen, Fl. 149 ff.; II, 447.

Tribur, Pfalz 91; 287; 438, N. 4; II, 190; 227 ff.: 472.

Tricarico, D. in Unter-Italien, Bafili-cata II, 236.

Trient (Tribent), Stabt u. Bisthum 9; 43; 313; 335; 354, 481; II,

301. B. Ubalrid, Satto. Trier, Stabt und Erzbisthum 125, N. 1; 163, N. 3; 194 ff.; 199; 209; H, 9 ff.; 24; 34; 74; 81; 82; 93; 94; 107; 117; 137; 139; 341; 343; 345. Domfirche II, 10. -E. Encharins, Al. S. Maximin, Al. Eb. Poppo, Cherhard. Trieft, Stadt und Bisthum 73. B.

Abalger.

S. Trinitatis, Stift in Speier 70, D. 9.

G. Trinitatis u. G. Quiricus, Ml. in ben Abruggen 317, R. 5; 322.

S. Trinitatis, Rl. in Benbome 155,

Triftan, Normanne, Berr von Monte-Belofo in Apulien 268.

Trittenheim, D. an ber Mofel II, 35,

Triventum, Bisthum in Unter-Italien II, 464.

Troja, Stadt in Apulien II, 164;

S. Trond, Rl. II, 8, N. 6; 48, N. 1. Tudin, D. im norböftlichen Thuringen 105, 9. 4.

Tuchurin, Gau im norböftlichen Thitringen 92.

Tümling (Tuminichi), Fl. in Dester-reich II, 64, N. 10.

Tuln, Stabt in Defterreich 150: II. 447.

Tulujes, D. in Gubfrantreich 140,

Tumelina (?), Proving bes griechischen Raiferreiches II, 238, Dt. 1.

Turin, Opnastie ber Martgrasen von T. II, 325. Turolf, B. ber Ortneys II, 198.

Tuscien 40: 248; 313; 487; II, 37; 130; 301 ff.; 307 ff.; 310; 312; 313; 316, N. 2; 328; 392, N. 3 n. 4; 454. Martgraffchaft (Bergogthum) II, 173 ff.; 285.

Tusculum, Tusculaner, romijdes Abels geschlecht 68; 254; 255; 256; 258; 317; 323, N. 7; 485; 487; 489; II, 28; 52; 474, N. 1; 475 ff.

Tuzzing, D. in Baiern II, 434; 435. Eprol, Grafen von T. II, 172, R. 4.

### u.

Ubertus, B. v. Gaffena 251, R. 1. Ubertus, erzbischöft. Rangler in Dailand 245.

Ubertus, Lombarbe 243. Ubert Musca, apulifder Rormanne?

II. 243. R. 1. S. Ubalrich u. S. Afra, Rl. in Auge-

burg II, 7, N. 7.

Ubalrich, Eb. v. Benevent II, 241; 242; 252, R. 2; 328; 462 ff.; 466, R. 4. S. Ubalrich, B. v. Augsburg 207, N. 7. Ubalrich, B. v. Bafel 84; 347; II, 286, 97. 3.

Ubalrich I., B. v. Brescia II, 226, 299. Ubalrich II., B. v. Brescia II, 299, N. 5. Ubalrich, B. v. Chur II, 286, N. 3.

Ubalrid, B. v. Trient u. Königsbote 9, R. 2; 533; II, 301.

Ubalrich, Dompropft v. Freifing 308. Ubalrich, A. v. Difentis II, 61.

Ubalrich, A. v. S. Emmeram u. Tegern=

fee 129; 175, N 3.

Ubalrich, A. v. Porfc II, 332; 333; 341. Ubalrich, A. v. Reichenau II, 38; 80; 81, 92. 1.

Ubalrich, Brior v. Bell, Reffe bes B. Ditter v. Freifing 71, R. 4; 359;

II, 446.

Ubalrich, Kangler Geinrichs II u. Kon-rabs II. für Deutschland 343; 351; 402; II, 407.

Ubalrich, S. v. Böhmen 27; 28, R. 1

n. 2; 432; 433.

Ubalrich. Martgr. v. Rärnthen, Rrain n. Iftrien 80, N. 4; II, 355, N. 5. Il balrich, Gr. v. Cbersberg 229, R. 7. Ubalrich v. Eppenftein, Gr. in Rarn=

then 232. Ubalrich von Lengburg, Gr. in Schwaben

219.

Mbalrich, Gr. in Baiern (Oberbaiern)

II, 434; 436. Ubalrich, Gr. in Schwaben ober Baiern

II, 227, N. 1. Ubalrich, Gr. in Schwaben II, 108, M. 3.

Ubalrich, Baier (?) II, 434. Udalrid. Desterreider II. 36. R. 8.

Moalfdalt, Gr. 29, R. 1. Ubalfchalt, Schwabe? II, 227, N. 1

Udo. B. v. Toul, papfil. Kanzler II, 70; 94; 120; 135; 139; 140. Udo v. Stade, Martgr. ber Kordmart 273; 286, R. 4; II, 66; 95.

Ubo, Gr. in Rorbtburingen II, 116.

Uto, Gr. in Sachsen 378. Ubo v. Katlenburg, II. 352, R. 3. Ubo. Gr. 92.

Ufgan 302, N. 1. Uldo, B. v. Chur, s. Waldo.

Ugo aus Ravenna, Richter II, 390. Ulf, B. v. Dorchester II, 132, R. 3. Ulf, banifcher Jarl, B. Svend Eftrith-

jons 277. IIIf Jarl, Schwebe II, 205, R. 1.

Ulfio, Friese 86, R. 2.

Mm 17, R. 3; 33, N. 3; 35; 78, N. 2; 82; 121; 185; 446; 450, N. 3; 499; II, 35; 38; 60; 108, N. 6; 324.

Moilba (Ulfhilbr), Bergoginv. Sachsen, I. bes R. Magnus v. Normegen 521. Umbertus, Mond, f. Sumbert, Carbinal-

bijchof.

Ungarn 23 ff.; 61, N. 7; 65, N. 2; 77; 90; 106; 114 ff.; 119 ff.; 122; 148 ff.; 159 ff.; 168, N. 3; 177; 179; 180; 183; 185, R. 1 u. 4;

186, N. 3; 195, N. 3; 202 ff.: 210 ff.; 215; 216; 223; 229; 233 ff.: 286, %. 4; 289; 305; 306; 307; 230, 98. 4. 239, 303, 300, 300, 321; 323, 98. 2; 349; 419, 98. 4; 432; 434; 437; 438; 440; 441; 446; 450, 98. 6; 452 ff. 458, 98. 1; 464; 498; 532; II, 1; 2; 7; 11 ff.; 20; 108; 109; 110 ff.; 135; 150 ff.; 165; 179 ff.; 218; 228 ff.; 276; 283; 284; 290; 319; 321; 346 ff.; 359; 361; 362; 363, 92. 2; 401; 440; 441; 444 ff.; 449 ff.; 484; 494 ff.

Unftrut 194, R. 3; II, 224.

Unterfranten 205, R. 2.

Unter = 3talien 8; 41; 74; 75; 237; 263; 265; 267; 269; 323; 326; 328; 475; II, 28; 119; 123 ff.; 161 ff.; 181; 214 ff.; 235 ff.; 260 ff.; 264 ff.; 294 ff.; 309; 311 ff.; 316; 328; 452 ff.

Unwan, Eb. v. Hamburg 33, N. 6; 273; 274; II, 195, N. 4; 199.

Uotilo, Deffe 95, R. 4.

Uphelte, Befitzung v. Utrecht 86, 92. 2. Uppelingen, D. im öftlichen Gachfen II,

65, N. 2. Urban II., Papft 255, N. 3; 477; 486. Urban IV., Bapft 387, K. 1.

Urbino, Mart Ancona 253, N. 2. Ursus, Patriarch v. Grado 169; 170, R. 2; 259.

Urfus, fürftlicher Urfunbenfcreiber. Benevent II, 462.

Utbremun, Gachfen II, 41, R. 3. Uta, Meigen, Gemablin bes Martgr. Edebard II. 199, R. 4; 292, R. 1.

Uto, Gr. im Schwabengau II 286, R. 2. Uto, wenbischer Fürft, B. des Fürsten Gobschalt 278; 279. Utrecht, Stadt u. Bisthum 15, N. 2;

45; 47, N. 3; 49; 86, N. 2; 101, R. 5; 102; 294; 301; 391; 393, R. 4; 394; II, 15; 68; 106, R. 1; 286 ff.; 380. Dom 11. Dome ftift 49; 86; 301; 391 ff. II, 288. RI jum beiligen Rreug. B. Bernold,

Wilhelm. Utting am Ammerfee, welfisches Erbgut II, 298; 319; 329.

# B.

S. Baaft, Kl. in Arras II, 32; 33. M. Balbuin.

Baccule, D. in Tuscien II, 310. Baels in Rieberlothringen 102, R. 2. Balen, Gau in Cachfen II, 159, R. 5. Balenciennes II, 107; 280.

Balentin, Bapft 459.

S. Balerius, Klosterheiliger, Trier II, 117; 225; 226, N. 1.

Bal=e8-Dunes, D. in der Rormandie

II, 4, 92. 3; 59, 98. 2. Ballendar, D. am Mittelrhein II, 168.

Vallis Bona, D. bei Atina, Unter-Stalien II, 175, R. 7. Balombroja (Aquabella), Congregation

v. Gremiten 40, 92. 1; 248.

Bal=Sacco. D. fiiblich von Babua II.

Balva, Stadt u. Grafich, in ben Abruggen 317, N. 5; 322; II, 241, N. 1. Balvafforen, Claffe des italienischen

Lehnsadels 37; 230; 241; 244, 92. 1. S. Bannes (S. Bitonus), Ml. in Berbun

48, 92. 3; 53; 143; 319; II, 93; 275. A. Ridard, Walerannus. Baria, Rirde bes Rl. Lorich II, 190. Batican, papftl. Refibens, Rom II. 266;

267. Baucouleur, Burg in Lothringen II, 139.

Bazul, f. Wazul.

C. Beit, Stift in Freifing II, 433 ff. Belate, be B., Balvafforen - Familie, Ober= Stalien 246.

Belden, D. in Amt Limburg II, 225,

Belenheim (Beleiheim), D. 175, Dt. 9; 397; 398.

Beltlin 405.

Bendel (Sjörring), banifches Bisthum

II, 206, R. 2.

Benedig, Benetien 91, N. 4; 116; 169; 250, 9t. 1; 259; II, 235; 303, M. 3; 315.

Benere, Rl. gu G. Johannes, Mittel= Stalien 329.

Benofa, Stadt u. Berrichaft in Apulien 265; 268; II, 126.

Bengagawi, Gan in Sadfen 379. G. Beranszelle in Berbrechtingen 305, 92. 1.

Bercelli, Ctabt n. Bisthum 4, Dt. 2; 39; 241, N. 4; 357; 426; II, 92; 121; 123; 130 ff.; 161; 402 ff.; Grafichaft II, 402 ff. B. Leo, Arbe= rich, Gregor.

Berden, Bisthum 45, N. 7; II, 103; 209; 211; 372. B. Bruno II.,

Sigibert (Gizzo).

Berdun, Stadt u. Bisthum 53; 54; 143; 217; 319; II, 1; 9; 19 ff.; 93; 94, 91. 6. Domplift II. 93. E. Nirn, Stift. E. Maria Mag-E. Paul, Rl. E. Vitonus (S. Bannes), RI. Graffchaft v. Berbun

II, 5; 20. B. Rambert, Richard, Theoderich.

Berona, Stadt u. Bisthum 8; 132; 283, 9t. 6; 305; 307, 9t. 2 u. 3; 308; 309, 98. 1; 320; 333; 353, 98. 8; 377; II, 60, 98. 6; 103; 298; 313, N. 3; 316, N. 4; 318, N. 3; 322; 365, N.5; 404. Domftift, 334; H, 301. S. Georg, Al. S. Zeno, Rt. Romifches Umphitbeater 1:12. . B. Walther, Diotvold.

Berona, Grafichaft u. Martaraficait

II, 14; 175.

Berfamer-Thal, Oftschweiz II, 108. Bestinempti, D. bei Maab 210, R. 1. Bia Aemilia II, 303. Biadana, D. am Bo, 41, R. S.

Biborg, banifches Bisthum II. 94: 206. 92. 2.

Vicenza, Stabt u. Bisthum II, 315, Dt. 3. G. Beter, Rl. Graifchaft II, 175.

S. Bictor, Stift in Coln 105, R. 3 C. Bictor, Ml. in Marfeille 141: 256,

M. Wifred, Jiarnus.

Bictor II., Bapft 316; 358, 22. 4; 436; 469; 473; 474; 509; II, 212; 272, 9t. 1; 292 ff.; 296 ff.; 305 ff.; 308 ff.; 310, M. -1; 312; 325 ff.; 325; 333; 338, M. 4; 345, M. 3; 350 ff.; 457; 470; 473; 477 ff.; 485 ff.; 496, f. B. Gebehart v Eichitäbt

Dienne, Erzbisthum 40, Dt. 1; 359,

It. 9. Eb. Beodegar.

Biefte (Befti), Ctabt in Apntien II, 200. Bilen, D. in Rieberlothringen 102, 2. 2. Billani, Claffe von abhängigen Leuten in Kerrara II, 315.

Villare, D. bes Rt. S. Ghistain II, 277, 92. 4.

Bilmar, D. im Labngan, Raffan II, 117; 225.

Bilungard, Ungar II, 451.

S. Binceng, Rirche u. Grift in 2ergame 405, N. 3. S. Binceng, Rirche u. Rl. in Capua

325. A. Lante, Lintfrieb. G. Lincens, Ml. in Den II, 52; 125,

92. 3. 21. Folfnin. E. Binceng, Rl. bei Betra-Pertuja (Dus

cien), 253; II. 174, 98. 5.

3. Binceng, Al. am Bolturno 253, R. 2; 328; II, 241; 461. A. Hills ring, Lintfried.

Binceng, A. v. S. Januarme vei Campoleone, Inscien 322. Binifdgan, Baiern 9, R. 2.

Bipera, C. bei Benevent II, 165. Birbiwert, D. im Lahngan II, 225, 21.5. Biece, j. Phisco.

Bitalis. Biceabt in Bompofia 250. 92. 2. C. Bitonus, Rl. in Berdun, f. C. Bannes. Bitus, A. Des Rl. Sazawa in Böhmen II, 345.

Bivilo, B. v. Baffau 432.

Blaarbingen, Friesland 294; II, 18; 66. Bogeisburg, Befitzung bes Al. gu Mord= baufen II, 136, R. 2.

Bogeien II, 57; 101.

Bobenrg, Grafen v. B. II, 291. Botarane, S. im Cifctifal 333: 334; 357, N. 15; 377; II, 313, N. 3; 322; 394, N. 2.

Bolterra, Gradt u. Bisthum 55; II,

401. B. Wite.

Bolturno, Til. 325. Broia, Ungar II, 451.

Waatland II, 134. Wag, Al. in Ungarn II, 156, N. 1. Wagrien, Wagrier, wendische Bolferidait 60; 250, 26. 3; 532; II, 191,

N. 2; 193, N. 4. Baimar IV., Fürn v. Salerno, D. v. Apulien u. Calabrien 41: 74; 75; 263; 267 ff.: 324 ff.; II, 133 ff.; 125; 163; 164; 175 ff.: 296, Dt. 4;

Baita (Weitae), f. Wethagau.

Walttird, D. bei Edaffbaufen 334. Balbtirden, D. im Norbgan II, 227. Waldnab, Fl. 397.

Baldo, B. v. Chur 80, R. 2.

Balto (Lango), Bjalinotar in Mailand 240, 2. 5.

Baterannue, M. v. G. Bannes in Berbun II, 120; 275; 344. Balbeim, D. bei Machen 5, R. 9;

Balter, M. v. Nieber-Altaich 425. Balldori, D. in Thuringen 107.

Ballenfee, Schmaben 219. Ballhaufen, Thuringen 18, 92. 3; 19;

Ballmich, D. am Rhein 159, D. 2;

347. Balo (Bal), B. v. Ripen (Biborg), II,

94; 199; 206, 9. 2. E. Balpurga, Al. in Eichfiadt 170. Baltham, Stift in England II, 68. Sattharo, St. v. Nagbeburg 97, N. 4. Satther, St. v. Bejongen II, 97; 98. Satther, B. v. Sejongen II, 97; 98. Satther, B. v. Stadist 166, N. 2. Satther, B. v. Macon II, 134. Lealther, B. v. Macon II, 134.

23alther, B. v. Berona 305; 333; II,

322; 405.

Walther, M. v. G. Laurentine, Unter-Stalien II, 494.

Walther, Chatellain v. Cambray 45, R. 4; 144; 145; II, 148; 151.

Balther, Rormanne, Berr v. Civitate in Apulien 268.

Balther, Normanne, G. Des Umicus 266, 92. 3; II, 243.

Waltber v. Steuflingen, B. bes Eb. Anno v. Coln II. 335.

Malemannindbufen. Out in Benfalen II. 165.

Baltrat, Achtiffin v. Neuenheerje, Beft-falen II, 494.

Wantelger - Bruno, A. v. Montier en= Der, Frantreich II, 120.

Bandelins Doi, (centana de Wandelini curte) 217, N. 4.

Warager, Rormanne in griechischen

Diensten II, 237. Warmann, B. v. Constanz 7; 8, N. 2; II \$1, 92. 1.

Warmund, Decan bes Domftiftes gu 23erbun II. 93.

Warnaber, Bölferschaft der Liutizen 250, N. 3; II, 191, R. 2.

Baje, B. v. Türtich 106, N. 7; 164;

167; 168; 169; 171; 175; 196, M. 10; 197; 198; 202; 218; 228; 293; 296; 468; 482; 483; 505; 534; II. 2; 3; 4; 20; 21 ff.: 29; 32; 33: 41; 45 ff; 54, N. 1; 56; 133, N. 1; 143; 160; 256, N. 3; 365; 366; 493. Wazo, Reapolitaner II, 164, N. 3.

Wazul (Bazul), Arpade 115, N. 3; 117, 92. 3.

Bebbingen (Bitungen), Amt Boltingerobe II. 225, R. 3.

Webenien, C. in Cachien 380. Webre (Ostwerri), Amt Böltingerobe II, 225, N. 3.

Beichiel, Al. 62, R. 4; 67; 299. Weihenstephan, Rl. 22; 25, R. 3.

Weimar, Gr. v. B. 59, N. 5; 282. Beingarten bei Altborf, Al. von S. Martin II, 319; 320.

Weinhaufen, Gut an ber Aller II, 165, 92. 1.

Weißenburg im Eljag, Rl. 23, 92. 1; 175; II, 31; 330; 332. A. Folmar,

Urnold, Samuel. Weigenburg, D. an ber Regat 23, 92. 1;

377, N. 4; 415 ff. Beigenburg, Statt in Ungarn, f. Stubl=

weißenburg. Beißenfelt, D. in Baiern, Rl. Cbere-berg II, 355, R. 5.

Weißenfels 92; 300, R. 2.

Weigenregen, D. in Rieberbavern II, 105, 9. 5.

Beitao (Baita), f. Bethagau. Welbesleben, D. in Sachsen 403. Welf, B. v. Baiern 211, R. 5.

Belf II., Gr. in Schwaben u. Baiern 6; 7; 230, N. 2; II, 14; 319, N. 4; 320, N. 6.

Belf III., S. v. Kärnthen, Martgr. v. Berona 230; 231; II, 13; 14; 154; 298; 316, N. 4; 318 ff.; 404; 434 ff. Belf IV., Gr., S. des Martgr. A330 II.

v. Efte II, 320; 321. Belfen, welfische Dynastie 80, R. 2; 230, N. 3; 521; II, 14; 298, N. 4; 321.

Welfhard, Gr., f. Welf III. Belle, englisches Biethum II, 67. Weltenburg, Rl. 81. A. Buolo.

Wenden, wendisch 273, R. 7; 275 ff.; 279; 280; 298; 330 ff.; 494, N. 4; 521; 522; II, 41; 94; 191 ff.; 210. Beniger-Bilmar, Amt Runtel II. 225.

S. Bengel, Ml. in Bunglau (Altbunglau) 68, 92. 3.

C. Wenzel, Brag 289, R. 1. Bengeslaus, M. v. G. Leno bei Brescia u. v. Rieber-Altaich 428; II, 311.

Weololinus, herzoglicher Bicebom in Baiern 386.

Werben an ber Ruhr, Rl. 37, Dt. 3; 81; 174; 389 ff ; 535; II, 114; 115; 380. A. Barbo, Gerold, Gero.

Wermerischa, D. im Norbgan 194, R. 2. Werner (Becilo), Eb. v Dagbeburg II, 335, N. 4.

Werner I., B. v. Strafburg 5; 7; 8, R. 2; 13; 14; 20, N. 2. Berner II., B. v. Strafburg 14, N. 1.

Berner, Gr. in Beffen 73; 94 ff.; 172, 9. 3; 420; 444, 9. 6.

Werner, Gr. in Schwaben 10. Werner, Bogt v. Rl. Raufungen 92.

Werner, Bogt bes Al. Pfeffere II, 431. Berner, Ritter (Bafall) Konrads H.

Berner, papftlicher Beerführer (Schwabe) II, 247

Werner, Schwabe (?) 95. R. 9. Wernrode (Whrintagaroth ?), D. in Anhalt 103, 92. 1.

Wefer 55; 102, 92. 3; 165; 281; 301; II, 88.

Westerhausen, D. am Barg 292, R. 2. Westfalen 98; 232; II, 167; 212; 415,

Bestfalun, Gau II, 149, R. 6.

Westfranfen II, 360.

Beftholy, D. in Gachsen 402; 403. Bethagan (Baita, Beitao), Gan an ber Saale 59, 92. 4; 92; 292, 92. 3. Bettelebeim, D. in Baiern 194, 92. 5. Wetterau 60; 165; 282; 291, N. 3; 301; II, 36; 350; 385. Bever, D. in Amt Runtel II. 225, R. 5.

Bibert, Gremit 487.

Bibert, Rangler Beinrichs IV. ffir Italien 358.

Wibert, Gr. u. Königsbote 312. Wibert, Bfalgrichter II. 391

Biboraba, Rlausnerin v. S. Gallen 321. Wichard, A. v. G. Beter in Blandigny 87, 92. 3.

Widerich, A. v. S. Evre in Toul und anderen Rlöftern II. 57: 58.

Widric. M. v. S. Ghislain II. 277. Widericus, Pfalzgr. in Lothringen II, 273, 9. 2.

Bidger, Eb. v. Ravenna 254; 295 ff.; 317. S. Wibo (S. Johannes), Bafilica u. Stift in Speier II, 8.

Wido, Erzb. v. Mailand 246 ff.: 308: 320; 321; 534; II, 120, N. 2; 261; 300, 92. 1; 301; 307.

Wibo, Eb. v. Reime 145; II, 88 ff.; 149.

Bibo, B. v. Acqui 73; II, 175. Bibo, B. v. Chalons an ber Saone П. 134.

Bido, B. v. Chiufi II, 302. Wibo, B. v. Luna II, 300; 390.

Wido, B. v. Piacenza 318. Wido, B. v. Turin 342, R. 6; 404.

Bibo, B. v. Umana II, 162, R. 3. Bido, B. v. Bolterra II, 173; 174; 175.

Wibo, A. v. Farfa 130. Wido, A. v. Bomposia 249; 250; 251;

253; 254; 261; 288; 289; 312; 333; II, 8.

Bibo, S. v. Sorrent 268; II, 177; 178. Wido, Pring v. Salerno 270, N. 2. Bibo be Bagnolo, Italiener II, 301.

Wido, Biceabt in Pomposia 230, N. 2. Biebe, D. im nordl. Thuringen II, 224; 227, 92. 4.

Wien 432.

Wiener Balb 183.

Biershaufen, Sachien 301, R. S. Wiesbaden, Gan Cuningissuntera II, 346, N. 3.

Biefenrobe (Burintagaroth?), D. in

Unbalt 103, N. 1. Biesfan, D. im öftl. Gadfen 175, D. 2. Bifret, A. v. Bictor in Marfeille 141. Wifredus, Mailander 243, N. 1.

Wigbert, Rheinfrante II, 346, 92. 3. Wigger (Wifer, Witger), B. v. Berben

24, 91. 3; 48, 91. 7. Wildeshaufen, Stift, project. Bisthum, Sachjen 253, R. 6; II, 209.

Wilhelm, B. v. Strafburg 14, R. 1; 44; 318; 319, 98. 1.

Wilhelm, B. v. Roesfild II, 205, R. 2:

206, N. 2.

Wilhelm, B. v. Utrecht II, 288; 469. Wilhelm, A. v. S. Benignus in Dijon u. S. Evre in Toul II, 57; 58.

Wilhelm, A. v. S. Marien zu Bom-pofia 249, N. 3.

Wilhelm V., S. v. Aquitanien 153; 154; 155; 192, R. 4; 494; 495; 531; II, 443.

Wilhelm VI., S. v. Aquitanien 155; 156; 531; II, 443.

Wilhelm VII. (Beter), B. v. Aquitanien 154; 155; 156, R. 5; 494; 495. Bilbelm VIII. (Gaufred), S. v. Aquita-

nien 492 ff.

Wilhelm, S. v. ber Mormandie 140, N. 1; II, 4, N. 3; 88; 91; 92; 275. Bilhelm, Pfalger. in Sachfen 157, R. 6;

Wilhelm, 3taliener (Martgr.) II, 261. Bilbelm, Martgr. ber fachfijden Rorb-mart (Altmart) II, 349; 352; 353. Wilhelm (Bellabocca), Gr. v. Aversa

II, 123.

Wilhelm, Gr. v. Apulien, S. Tan-crebs v. Hauteville 75; 264; 266; 268; 269; 327, N. 2; II, 237.

Wilhelm, Gr. von Nevers II, 121. Bilhelm II., Gr. von Provence 153, R. 5; 157, N. 1.

Wilhelm III., Gr. von Brovence 153,

n. 5. Wilhelm II., Gr. von Beimar 59, N. 5; 300, N. 2.

Wilhelm III., Gr. v. Beimar, Martar.

pon Meißen 59, R. 5; 300. Wilhelm IV., Gr. v. Weimar, Martgr.

b. Meinen 299, R. 3; 300, 301. Bithelm II., Gr. gu Friefach in Rarn= then, Martgr. bon Coune 19, R. 2. Wilhelm, Bicegr. von Marfeille 141,

M. 5. Wilhelm, Bfalgnotar II, 300, R. 1;

301, 92. 3; 390; 396.

Bilhelm, Normanne, jungerer G. bes herrn von Altavilla II, 310, R. 1. Wilhelm Barbotus, Normanne 269

Wilbirg v. Ebersberg, Schw. bes Gr. Abalbero 231.

Willegis, Eb. von Mainz 380, N. 6; 493, 32. 1.

S. Willibald, f. Gichftäbt.

S. Willibrord, Al. in Echternach f. Edternach.

Williram, A. v. Ebersberg 166, N. 7; II, 355.

Billo. A. v. Cbersbeimmunfter 531. Wilton (Ramsbury), Bisthum in Eng-

land II, 67.

Wilgen f. Liutizen. Wimpfen II, 54.

Winithere, Kangler Beinriche III. für

Deutschland, B. v. Merseburg 351; 352; 356; 358; 365; 369; 370; 375; 376; 398; 399; II, 95; 147; 373; 436.

Winland (Nordamerita, Maffachufets) II. 195.

Winterbach, Schwaben 304; II, 54,

N. 4; 60. Wipper, Fl. 194, N. 3.

Wiprecht (Wichert), b. a., Wende 286, 92. 4.

Wiprecht (Wicpert), b. j., Stifter bom Rl. Began 286, R. 4. Witthelte, Befigung v. Utrecht 86, R. 2. Bladimir, Großfürst von Rugland 164, N. 3.

Bladislav von Bolen, G. Bergog Rafi=

mire 63, N. 2. Wodan 285, N. 3.

Wörnit, Rl. an ber Grenge v. Schmaben n. Franten II, 226, R. 5.

Woffenbeim, Stift jum b. Kreug II, 101.

Woffo (Offo), B. von Merfeburg 351; II, 329.

Wolferad, A. von Murbach II, 83, M. 2.

Wolfgang, B. v. Regensburg II, 183; 185; 186; 335. Wolfgang, A. v. Abbinghofen 295.

Bolfhelm, A. v. Brauweiler II, 426;

Wolfram, Gr. im Kraichgan II, 332,

Wolfram (I.), Heffe (Fulba) 95, N. 4. Wolfram (II.), Heffe (Fulba) 95, N, 4. Wolfram, Baier 95, R. 9.

Wolframsborf, Königsgut im Norbgau П, 274.

Wolfrib, bifcoflicher Bogt 281. Bolvingun, D. in Schwaben 133, R. 1. Borms, Stabt und Visthum 2; 24, M. 3; 33; 49; 103; 158, M. 4; 200; 205; 220; 349; 436; II, 54 fi; 69; 71 fi; 139, M. 9; 188; 189, M. 5; 214; 227; 325 fi; 351, M. 1; 353; 469 ff. Domitit II, 11. B.

Azefo, Abalger, Arnold. Bratislav, D. von Böhmen, K. von Böhmen n. Polen 67, N. 5. Bratislav, S. bes Herzogs Bretislav

von Böhmen, Theilfürft in Mahren 70, N. 1; II, 290; 347; 348.

Bülflingen, Burg im Thurgan II, 323.

Wimme, Fl. in Sachsen II, 16, N. 5. Wirzburg, Stadt und Bisthum 27, N. 4; 133; 158; 159, N. 9; 225; 232; 233; 440; II, 35; 103; 109; 147; 186 st. Domfülf 358; II, 415, N. 3. Brunc, Obalbero.

Bürzburg, würzb. Herzogthum II, 406;

Bulfhildis, T. bes Königs Olaf von Norwegen, Gemahlin bes Billungers Orbulf 275.

Bulfric, A. v. S. Augustin zu Canterbury II, 89.

Wundo, Pfalznotar 238, N. 8. Wunstorf, Kl. 423.

Wutach, Fl. 205, N. 2.

Byrintagaroth, D. in Nordthuringen f. Bernrobe.

Wythmann, A. von Kl. Ramsay in England II 67.

X.

Xanten II, 17; 99.

9).

Ppern, Flanbern II, 280, N. 6.

3.

S. Zacharias u. S. Pancratius, M. in Benedig 41, N. 6; 91; 238; 339, N. 1. Aebtistu Bona.

Bacharias, Papst 432; 459; II, 210, R. 4; 415, R. 2.

Bachlit, D. im öftlichen Sachfen 178,

Zaunic, ungarischer Magnat 307. Zawiza, Castell im Gau Dalmatia (Ifchait bei Döbeln?) 301, N. 5. Baya, Fl. 181, N. 5; 182, N. 8; 235; 256; II, 39, N. 1.

Bazenborf (Azenborf), Wirtemberg, D.Amt Künzelbai. II, 279, R. 2. Zeismanning, D. in Baiern II, 434;

Zeig-Naumburg, Mart und Bisthum 59; 178. Martgr. Edebard II. von Meiften.

Bell, Al. im Schwarzwald 71, N. 4. Prior Udalrich.

Zemuzil, H. von Pommern 62, N. 2; 114; 298; 299, R. 1.

©. Zeno, Kt. bei Berona 9, N. 1; 312; 333; 353, R. 8; 357, R. 11; 361, R. 9; H, 116; 316; 319; 380; 403 ff. A. Michael, Alberich. Zistabera, Prag 108.

Jigaverg, Prag 108. Juayn 109, K. 6 30e, griechiche Kaiferin, T. Conftantins VIII. 13, K. 1; 266; II, 295. Zothmub, Ungar II, 181; 450; 451. Zichath, D. bei Obelin 301, K. 5. Ztoizla, ungarischer Magnat f. Topslau.

Bubici, Sau im norboffl. Thuringen 105, N. 4. Zubnicho, ungarischer Magnat, S. bes

Rönigs Ovo 216, N. 1. Zillpichgau 226. Gr. Hezelin. Zirich, Pfalz 10. N. 4; 27; 44, N. 2;

Surria, 1961; 10. M. 4; 27; 44, M. 2; 2; 82, M. 8; 20; 356; H. 38; 39; 108; 170; 174; 232; 260 ff.; 273; 324; 386 ff.; 390; 398; 401, M. 2. Zurigan 82, M. 8. Zurigan 82, M. 8. Zurigan 82, M. 8.

Bulifo 24, R. 3. Bulta, ungarifder Herzog II, 448. Bultbach (Kallenbach, Amt Runtel?)

II, 225, N 5. Zurba, Sau 72, N. 4. Zwiđan, Stabi 361, N. 9; II, 380, N. 2.

3wiefel. Böbmerwald 107.





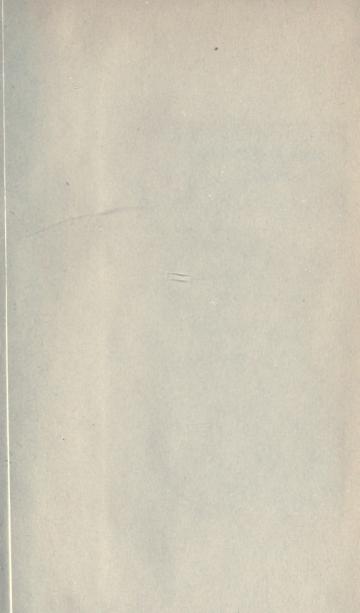



# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

